

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

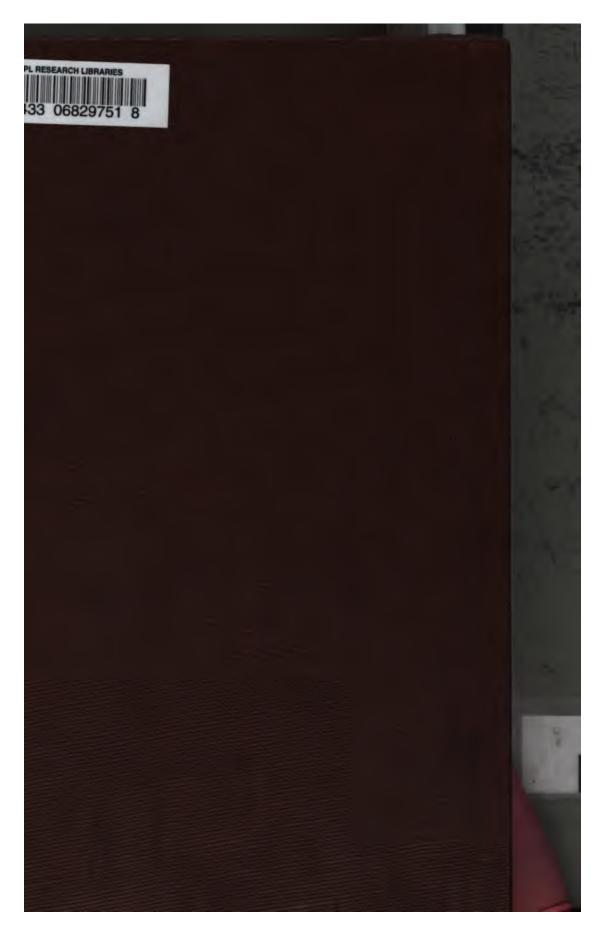





|   |  | ٠ |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| i |  |   |  |
| * |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |



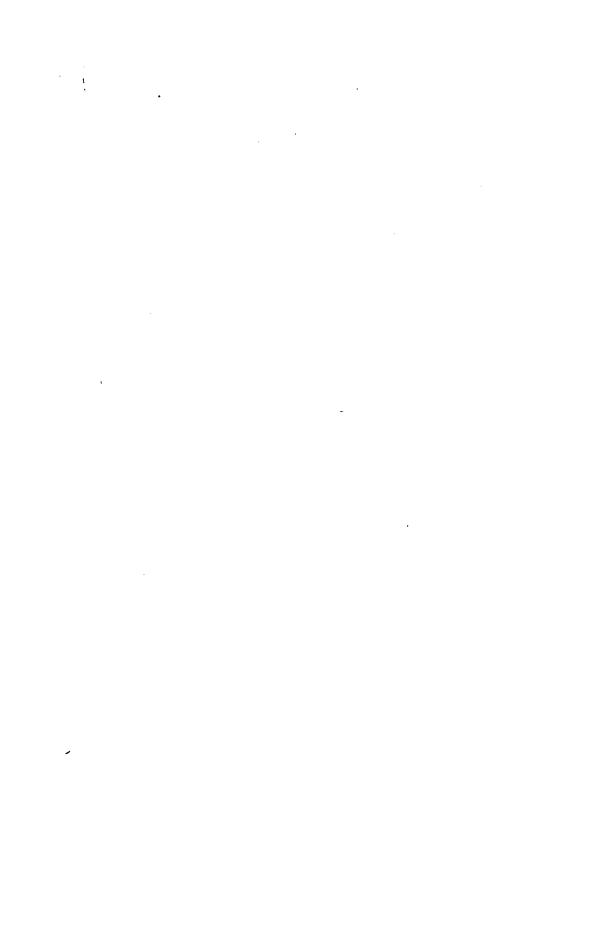

# Realeucyclopädie

## Conversationslericon

für bas

katholische Deutschland.

Bearbeitet

von einem Bereine

Fatholifaer Gelehrten

und herausgegeben

nod

Dr. Wilhelm Binder.

Dritter Band. Communismus—Erweichung.

Megensburg, 1847. Berlag von Georg Joseph Mang.

150 1

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

270660B

AND LENG AND
THE PURCHASES

•

**√.**..

Communismus. Man verfteht unter biefem Ausbrucke in unfern Tagen jene Unficht, welcher gemaß allgemeine Gutergemeinschaft in ber menschlichen Gefellschaft ftatte finden foll. Benigftens foll fich biefe Gutergemeinschaft auf die unbeweglichen Guter erftreden. Es verfteht fich von felbft, daß ber C. ben Privatbefit aufhebt, ba er die Erde, mit Allem, mas fle erzeugt u. hervorbringt, für ein Gut anfieht, woran Jeder vermöge seiner Eristenz Theil haben soll, und zwar nicht so, daß der Eine in Massen besitzt u. der Andere nur in kleinen Theilchen, sondern so, daß Jeder auf gleichen Besitz Anspruch machen kann. Dabei verlangt der E. freilich auch, daß, wie der Besitz und Genuß gleich sei, so solle auch der Antheil Aller an der Arbeit, in ihren tausendsätigen Modificationen, gleich seinn. Die Art u. Weise, wie das Alles geschehen soll, ist Denen, die sich als Bekenner u. Stimmführer des C. zeigen und voranstellen, selbst noch keineswegs zum klaren Bewußtseyn gekommen, wie dieß die C.-Literatur aller Länder erweist. Es herrscht in dieser die größte Berworrenheit, Ueberspanntheit, der offenbarfte Widerspruch. Es finden fich zwar manche Communistenliteraten, die fich burch Schilderung gesellschaftlicher Migitande, wohl auch durch einzelne praftifche Borichlage zu focialen Befferungen Berdienfte erwarben. Aber bas thaten auch Andere. Es bleibt für Die gange socialistische Literatur bermalen noch mahr: "was barin taugt, ist nicht C., u. was C. ift, taugt nicht." Auch liegt die eigentliche Mifere besonders barin, daß felbst Solche, die ben festen Boben, die Renntniß ber Menschennatur, des Bolts, seiner Bedürfniffe und Intereffen noch nicht völlig unter ben Fußen verloren haben, mit Häglicher Unfelbstandigfeit bes Geiftes und Charaftere ben hochfahrenden Phras in einiger Schreier Beifall klatschen; daß es noch immer eine allzu zahlreiche, communistische Literatenbeurde gibt, die fünf ober seche Berbrullern blindlings nachstennt und sich von ihnen zum Beiten halten läßt. Heran hat sich eine Masse gereimter und ungereimter communistischer Boesie und Belletristis angehängt. Und fo ift ein ganger Laich von Literatur, befonders in Deutschland, entftanden, wodurch beutsche Wiffenschaft und Dichtfunft im minber hart gewöhnten Auslande blamirt werden fonnten, wenn man bort nicht Befferes ju thun hatte, ale bavon Rotig zu nehmen. Das murbe freilich bie beutschen Communiften fehr wenig fummern, da fie es in ihrer genügsamen Selbstufriedenheit sogleich auf eine Alles weltszufriedenstellung abgesehen haben, und sich aus dem Bischen Baterland und Bolf so wenig machen, als diefes aus ihnen. — Betrachten wir nun in furzen Umstillen die deutschen wir den der den riffen bie beutschrommunistische Docitie in ihrer ungeberdigen Berneinung von Eigen-Realencyclopable. III.

thum und Erbrecht, von Staat, Gefet, Baterland, Rationalitat, Religion und Anderem, was fich baran anfnupft. In Bezug auf Eigenthum u. Erbrecht ift zu fagen: es gibt nur individuelles Menschenleben, nur Thatigfeit von fich, b. h. von feinem 3ch aus ober nach fich bin. Das Leben ift alfo, in beftanbigem Wechsel, Produktion und Consumtion im weitesten Sinne. Indem ich meine Thatigfeit außere, auf bestimmte Gegenstände richte, wirken diese sogleich auf mich zurud; ich nehme Eindrude von ihnen in mich auf, ich trete also vor andern Menschen mit diesen Gegenständen in eigenthumlich bestimmte und bestimmende Berbindung. Dieß ist ber, in ber Menschennatur liegenbe, Grund für die nothwendige Entstehung des individuellen, u. mannigfacher Arten des befondern Eigenthums, burch die ausbrudliche Anerkennung ber jum Staate verbundenen Gefellschaft, b. h. burch bas Gefen. Und bieß gilt ebensowohl fur bas Eigenthum am Boben, wogegen ber E. hauptsachlich ju Felbe zieht, als fur bas an beweglichen Sachen. Gegen ben fogenannten organistrten Brobuftenaustausch bes C. fann mit Recht eingewendet werben: Jede Arbeit ift Brobuftion, aber bei Beitem nicht jede Produktion Arbeit. Die Arbeit ift die verftandige Thatigfeit des Menschen jur Umbildung eines Gegenstandes ber Sinnenwelt, damit er zu einem menschlichen 3wecke biene, zu Etwas gut fei, zu einem Gute werbe. Was fur ben Einen, fann fur den Andern noch im bobern Grade gut seyn. Im Austausche von Gut gegen Gut wird es zur Waare. Dabei wird ein Gut mit bem andern verglichen, bas eine wird nach bem andern geschätt; ber Ausbrud Diefer Bergleichung ift ber Werth, u. im concreten Kalle ber Breis, ober bas, was bie Waare kostet. In seiner wirklichen Berwendung jum Zwede fällt bas Gut unter ben allgemeinen Begriff ber Consumtion. Durch seine besondere Bestimmung für den Zwed einer weitern Produktion wird es jum Capital. Dieselbe Sache wird also zu Diesem ober Jenem, je nach ber Bestimmung, Die ihr ber Mensch gibt. Das Alles ift auch auf bas Gelb anwendbar. Die Communisten haben feine Bebeutung nicht begriffen und fuchten fich alfo eine Satisfaction fur ihre Confusion baburch zu verschaffen, daß sie bas verrudtefte Rauberwelsch über bie "schnobe Schlade," ben "Pfahl in unserm Fleische," über "bie Entaußerung bes Wesens bes Menschen im Gelbe" u. f. f. zu Markte brachten, was, als allgemein nicht geltend, freilich keinen Heller werth ift. Das Geld ift Gut, Waare, Werth u. f. w., wie jedes andere Erzeugniß ber Arbeit, je nach ber Bestimmung, Die man ihm gibt. Es wird in jedem Augenblide consumirt, ba es ju feinem 3wede verwendet, b. h. ausgegeben wird. Sein 3wed ift, als möglichft allgemeines und barum vom Staate garantirtes Tauschmittel ju bienen. Das Gelb fann aufgebauft und gesammelt werben, wogegen fich bie Communiften besonders ereifern. Daß Diefes geschehen fann, ohne daß es verdirbt, macht es gerade jum zwedmäßigen, allgemeinen Taufchmittel. Es hat indest feine Roth mit all den ungereimten Declamationen gegen bas Belb. Die proletarischen Bewegungen haben mit bem Berlangen begonnen u. werden mit der Befriedigung des Berlangens endigen, nicht, daß das Geld abgeschafft werde, sondern daß sich jeder Arbeiter gegen maßige u. gesicherte Arbeit ein hinlangliches Quantum von der, jum allgemeinen Tauschmittel so tauglichen "fchnoben Schlade" verbienen konne. Und barin hat bas Bolt gang recht. Bie ber C. in Wiberspruch mit Brivateigenthum, Gelb, Sanbel u. bgl. ift, so ift er bieß ebenso mit ben gesehlich anerkannten Berbindungen in ber Personenwelt, mit ber Che, Familie u. Erziehung, mit Religion, Rirche u. Chris ftenthum, mit bem Staate u. ber Gefengebung, turz mit allen bestehenben Buftanben. Das Eigenthum ift bas, in ber Gesellichaft burch ben freien Staat anerfannte Recht, daß ber Gine, vor allen andern Mitgliedern ber Gefellichaft, uber bestimmte Theile der Sachenwelt verfügen durfe. Gerade, weil es auf der Anerkennung u. Bemahrleiftung bes Staates beruht, ift die Gewalt bes Eigenthumers burch bie Staatsgewalt nothwendig bestimmt und beschränft, nach bem Grundsate, daß bas öffentliche Recht dem Privatrechte vorgeht. Dem Prinzipe nach hat es also ein unbeftimmtes und barum unbedingtes Eigenthumerecht in bem Sinne nie gegeben, bag dadurch bie nothwendigen 3mede jedes Bliebes ber Befelichaft und barum

bes Staates felbst, vereitelt werben burften. So ift ben auch theoretisch schon lange genug anerkannt, daß burch bas individuelle Eigenthumsrecht bes Einen fein Anderer in feinen nothwendigen Bilbungsmitteln und Lebensmitteln verfürzt werden folle. Die vollständige und ausreichende Berwirklichung diefer Wahrheit ift nun die Aufgabe unserer Zeit. Das Eine u. Alles, worauf es dabei ankommt, besteht barin, baß jedem Mitgliede ber Gefellschaft, nach bem in biefer felbft vorherrschenden Begriffe des Rothwendigen, die nothwendigen Bildungsmittel und Arbeitsmittel fort u. fort gemährleistet werden. (S. darüber bie Artifel Drganis fation ber Arbeit u. Socialismus). Damit werben aber bie Grundlagen ber "alten fcblechten Gefellschaft" feineswege "aufgehoben u. vernichtet," fondern befestigt v. nach ihrem mahren Befen entwidelt. Damit fommt man nicht wie die Communisten traumen — über "die auf ben Begriff bes Lohns, bes Berbienstes und ber Strafe, bes Raufs und Bertaufs gegrundete Belt" hinaus und in den Unfinn binein, fondern, durch die Beschränfung des 3manges und des Irrthums auf möglichft enge Grangen, wird erft bie fogenannte freie Concurreng in Die wahrhaft freie, und ber Tausch in seinen verschiedenen Formen in ben mahrhaft freien Austaufch ber Guter verwandelt. Die Berfechter bes beutschen C. haben in Die Belt hinausgeschrieen, daß fie die mabre Menschennatur jum Pringipe ihrer sogenannten neuen Wiffenschaft erforen, und fie find es, ble nach allen Seiten bin die Ratur des Menschen verkannt u. in ihren Afterlehren ungebuhrlichst mißhandelt haben. Bet Einigen mag die Schwäche mit ihrem guten Willen entschuldigt werben. Bei Andern dagegen ift die völlige Dentfaulheit, Die Mattischreierei und bie oft emporende Frivolität, womit sie über die wichtigsten Gegenstände das Borurtheil einer, für untrüglich gehaltenen, Rasenweisheit abgeben, ein schlechter Beweis von tiefer, ernster und wahrer Liebe zum Bolte, die sie boch durchweg zum Aushängeschilde nehmen. Ihnen ist die Noth des Proletariats nur der dunkle hintergrund, por bem die doctrinare Eitelfeit ihre Spiegelfechterei treibt. Uebrigens verlett gerade ber C. Die Freiheit, Die er fo hoch preist, am allermeiften: denn die Freiheit ift die tieffte, treibende Burgel des Menschenlebens, ift dieß aber ba nimmer, wo Ginformigfeit und Ginerleiheit, wenigstens in maffenhaften Schich. ten, die gange menfchliche Gefellschaft umschließen und nicht ber Einzelne, fonbern nur die Gesammtheit, ale folche, sich berselben erfreuen will. Im freien Spiele des Lebens bagegen tritt balb bas Bedurfniß der engern Berbindung und Gemeinschaft mit Andern in fleinerem und größerem Rreife hervor; bald bas Bewußtsein ber wesentlich gleichen Wirksamfeit mit gleichen Anspruchen; balb auch das der individuell verschiedenen Thatigfeit mit ihren, nothwendig ungleichen, Forderungen. Darum besteht ber gange gefellschaftliche Berfehr nur in biefen, immer wechselnden, lebergangen von ber Einigung u. Einheit gur zeitweisen Rebenordnung in Gleichstellung u. Gleichheit, ober jur zeitweisen Ueber- u. Unterord-nung in Unterscheidung u. Ungleichheit. Und feine Lehre foll überweiser fenn wollen, als das Leben, das in fich felbft bas Gefet feiner Entwidelung tragt u. es allen, nicht Berblenbeten, beutlich offenbart. Diefer Sunde bes boctrinaren Sochmuthe hat fich aber auch ber C. mit feiner abstracten und ausschließlichen forberung ber Bemeinschaft schuldig gemacht, trop seinem scheinbar ansprechenben Bahlfpruche: "Alle fur Jeben und Jeber fur Alle." Denn barin liegt es eben, daß Jeber für Alle viel weniger mare, ale er fenn fann, wenn er nicht zugleich bas unverfummerte Recht hatte, für fich ju fein u. feine Eigenthumlichkeit auch in eigenthumlichen, u. barum ausschließlichen, Berhaltniffen gur Sachenwelt ausjupragen. Diejenigen aber, bie in einem Athem von ber allgemeinen Bemeinschaft und von ber freien Affociation reben, wiffen nicht, was fie thun. Die freie Affociation fest nicht bloß ben ungezwungenen Eintritt voraus, fondern auch die Möglichfeit, nach ben, im Boraus festgesetten, Bedingungen innerhalb ber Affociation auf gleiche ober ungleiche Beise zu produciren u. zu consumiren. Und fie bort immer so weit auf, frei zu fenn, ale fie nicht auch ben freien Austritt geftattet u. bann bas Recht anerkennt, wieder für fich ju fenn, für fich gu

erwerben und bersenigen Affociation, beren Mitglied man war, felbsiständig zur Seite zu stehen. — Der C. ift übrigens, seinem Prinzipe nach, nicht eine Ausgeburt ber Reugeit. Communiftifche Doctrinen ober Gleichheitelehren, von wefentlich politischem Standpunkte aus, murben schon in Griechenland aufgestellt, unter Andern burch Phaleas, Sippodamos u. besonders durch Platon. Die Republif Platon's bestand, nach feiner Dreigliederung ber Menschennatur, in Biffenben, darum Befetgebern u. herrichern; in Rriegern u. in Bemeinen (ober Aderbauern u. handwerfern). Aehnlich, wie im neuern St. Simonismus, follte ber Staat ben Stand, u. für jebe Berfon den Kreis ihrer Thatigfeit bestimmen. — Durch Jahrtaufende hindurch, im Bufammenhange mit einer eigenthumlich religiöfen Weltanschauung, gieht fich eine weitere Reihe von communiftischen Lehren, von Grunbung separatistischer Communistenvereine und gewaltsamen Versuchen zur communistischen Umgestaltung ber Gesellschaft. Die Versuche in Rom burch bie Gracchen (f.b.) find befannt. Dan hat - u. besonders thun bieß bie neuern Communisten - bas Chriftenthum besonders zu einer communistischen Doctrin umschaffen wollen. Es waren aber nur fehr unvollständige historische Andentungen, ober beliebig generalisitte Stellen von ganz concreter Bebeutung, wodurch biese Ansicht möglich wurde, während doch an hundert anber Stellen das personliche Eigenthum, die Begriffe von Tausch, Kauf, Lohn u. f. w. entschieden anerfannt find. Wahr ift jedoch, bas bas Chriftenthum mit bem Grundfabe ber Liebe ein ausgleichenbes, focialiftisches Bringip aufgestellt hat, bas jur fortichreitenben Bewältigung bes Gegenfates von Arm u. Reich aufforbert, u. bas bie Gefetgebung aller Staaten noch immer mehr burchbringen muß. Organisation ber Arbeit in einer Art geiftlicher Communistenvereine wurde fpater im Abendlande durch Augustin, Sieronymus, 3. Cassianus, besonders burch Benedict von Rursia, ju Stande gebracht. Aber die machtigsten Orden aus ber spatern Zeit haben mehr burch Reichthum, ale Armuth gelitten, und ihre socialiftische Function, eine Ausgleichung ber Ungleichheit bes Befipes ju erzielen, trat mehr und mehr in Sintergrund. Ber aber mochte gerabe von biefem Standpunfte aus verfennen, welch' reichen Segen die großen u. fleinen Monchsorden u. Berbrüderungen durch Jahrhunderte durch über die Welt verbreitet haben? Die Armuth fand u. findet noch jest in der, nur allzu materialistisch gesinnten, Welt immer eine Zuslucht, u. wahrlich, der Staat hat an den Klöstern, was die Organisation der Arbeit anbetrifft, ein gutes Borbild. Collte er nicht Anftalten ber mannigfaltigften Art errichten konnen, Die bem armen, aber arbeitliebenden Menfchen gum Unterhalte gugleich u. jur Erwerbsquelle für ein Brivateigenthum, das ihm fehlt, bienen tonnten? Der C. wurde auf biefe Weise seine beste Widerlegung finden. — Bor ber Beit ber fogenannten Reformation rief Sans Boheim (1576) im Burgburgischen eine communistische Bewegung hervor. Die Eh. Munger'sche Bewegung in Munster ift bekannt. Bom 18. Jahrhunderte an trat die communistische Lehre theils nur in einzelnen Andeutungen, theils schon etwas vollständiger ausgebildet u. in mehr wiffenschaftlicher Faffung auf; immer jedoch im Busammen-hange mit einer religiöfen ober philosophischen Weltanschauung. Die wichtigsten Schriften, aus benen die neuern frangofischen Communisten geschöpft haben, auf Die auch einige beutsche liebäugelnd gurudbliden, find, außer benen bes epifuraischen Deiften Morelly, Die von Solbach, von Belvetius u. bas, mahrscheinlich auch von Holbach herrührende Système de la nature. Bur Beit ber französischen Revo-Intion thaten fich befondere Baboeuf u. Darthe ale Communisten hervor. 1leber St. Simon u. Kourier val. bas Nabere unter ben Artifeln St. Simonismus u. Fourierismus. Gin bestimmteres und, im Gegensape mit den Rafereien ber Egalitaires, jugleich ein humaneres Gepräge erhielt dagegen der französische C. burch Babet, welcher benn auch weitque von ber großen Dehrzahl ber frangofiichen Communisten als geistiges Oberhaupt betrachtet wirb. Das ju Paris von thm gegrundete Journal "Lo populairo", bem fich bald ein zweites "La fra-ternite" anschloß, war bazu bestimmt, bie Ibeen bes C. unter bem Bolfe gu

verbreiten. In ber Schweiz fand ber C. einen fruchtbaren Boben; auch hier biente seinen Interessen eine Zeitschrift, an welcher größtentheils Handwerfer arbeiteten unter ber Leitung bes Schneibers Weitling aus Magbeburg. Durch bie Ausweisung bes Lettern gerieth bas Unternehmen in's Stoden. In England ist Owen (f. b.) der Bater des C. In Deutschland haben, wie schon oben erwähnt wurde, eine große Anzahl von Literaten das communistische Feld anzubauen gesucht. Unter den nachhegelischen Doctrinars des deutschen C. nennen wir: C. Bauer, Heß, Grun u. m. A. Eine aussührliche Geschichte des Socialismus u. C. vom 18. Jahrhunderte an haben Marr, Heß u. Engels unternommen. Uedrigens scheint die Zeit schon gesommen zu seyn, in der man die Unhaltbarkeit des E. im freien bewegten Flusse des Menschenlebens allgemein

einfieht, u. feine Gefährlichfeit ift mehr eine imaginare, ale wirkliche.

Como, Stadt mit Delegation im lombardisch - venetlanischen Königreiche, ron boben Bergen umgeben, im Salbfreife am See gleiches Ramens hochft reigenb gelegen, mit boppelten Mauern u. Thurmen, ift ber Gip eines Bifchofe u. gablt mit ben Borftabten 16,000 Ginwohner. Auf einem nahen Berge liegt bie Fefte Barabello. Die Rathebrale im gemischt sombarbischen Bauftyle von 1396, Die Ruppel von Juvara aus bem 17. Jahrh., mit Gemalben von Gaubenzio Fer-rari (Spofalizio, Flucht nach Aegopten) u. B. Luini (Anbetung ber hirten n. Anbetung ber Konige), bas Grabmal eines Bischofs von 1347 mit Sculpturen. Als Erziehungsanstalt ift bas Collegio Gallio bemertenswerth. In ber Borftabt Borgo di Bico find die Palaste Gallio u. al Ulmo, letterer von einer Ulme so genannt, in beren Schatten Plinius oft geruht haben soll. C. ift die Baterstadt bes Dichters Cecilius, ber beiben Plinius, bes Benebetto, Baolo Glovio, ber Bapfte Innoceng XI. u. Innoceng XIII. u. bes berühmten Bhyfifere Bolta, beffen Statue von Marchefi am Safen steht. C. hat gegenwärtig viele vortreffliche Seidenfabrifen, u. ber Sanbel mit Graubundten, ber übrigen Schweiz u. Oberitalien ift fehr bebeutend. Die Bewohner von C. waren schon gur Beit bes alten Roms burch ihre regelmäßigen Banberungen befannt; jur Zeit ber Combarben gab es wandernde Magistri Comacenses, und gegenwärtig wandern viele Comacenfer mit Rupferftichen, Fernröhren, Barometern ic. umber. - C. war ursprünglich eine griechische Colonie, erweitert von Pompejus Strabo u. Corn. Scipio, ron Hannibal zerftört, wurde es von Julius Casar von Reuem colonisirt, sodann römisches Municipium; im Mittelalter war es oft Stützunkt streitender Parteien. — Der gleichnamige See (Commersec), breiarmig, 9—10 Stunden lang, 1—1½ Stunde breit, auf der Sübseit des Splügen gelegen, ist reich an ben iconften, abwechselnoften Un. u. Quefichten, begludt burch Lage, Rlima u. Begetation. Bon ben vielen Fischarten rühmt man vornehmlich Forellen (Trutte) u. Agone. Dampfichifffahrt findet taglich auf bemfelben ftatt. An bem Gee bin find herrliche Billen angebaut. Die befuchteften find: die Villa Pliniana (hier lebten beibe Plinius) zur Rechten; Die Tremezzina zur Linken; Die Billa Commariva mit vortrefflichen Runftwerken u. f. f. Sehr schon gelegen ift am Subfee des rechten Armes Lecco, von wo aus der Landweg nach Como durch die Brianza bei schonem Wetter zu bem Freundlichsten gehört, was die Natur in biefen bevorzugten Gegenden bieten fann.

Compagnie (compagnie) bedeutet, nach ber Organisation der Heere zu unserer Zeit, die kleinste, selbstständige Abtheilung bei der Infanterie, Artillerie, den Jägern und den technischen Truppen, unter dem Besehle eines Hauptmanns als C.commandanten, deren Stärke jedoch, nach der taktischen Eintheilung, unsendlich verschieden ist. Indes scheint eine Stärke von 110 Mann (Feuergewehre) die geringste, jene von 200—204 die größte zu seinen. Die eine C., nebst dem Hauptmanne, einen Oberlieutenant u. einen oder zwei Unterlieutenante habe, hängt ron der Formation ab; indeß scheint die Anzahl von vier Offizieren dann unerstässig, wann die Compagnie 170—180 Feuergewehre zählt. Die Unterossissiere einer solchen Abtheilung bestehen bei der Linien-Infanterie aus einem Feldwebel;

bei ben Jägern einem Oberjäger; bei ber Artillerie einem Oberfeuerwerker; bei ber Linien Infanterie aus zwei Sergenten; bei ben Jagern aus zwei Unterjagern; bei der Artillerie aus zwei Unterfeuerwerkern oder Feuerwerkern, und bei beiden aus 6 ober 8 Corporalen, zu welchen manchmal noch 2-4 Bicecorporale fommen. In einigen Armeen hat jede C. einen Fourrier, in andern nicht; in einigen Armeen gehoren zu einer Infanteriecompagnie zwei Bionniere, in anbern bagegen fennt man biefe Ginrichtung nicht; überall aber hat jebe Compagnie 2-3 Spielleute, entweder Tamboure oder Hornisten. In einigen Armeen nennt man ben Feldwebel ber Pontoniere Oberbrudenmeifter, in andern kennt man biese Benennungen nicht: so verschiedenartig ist die Benennung der Unteroffiziersgrade; ber Benennungen in Burttemberg, (das immer etwas Befonderes haben muß) gar nicht zu gebenten. Die Anzahl ber E.n in einem Bataillone ift in wenigen Armeen gleich. In einigen Armeen bilden seche Compagnien ein Bataillon, in andern beren funf, in andern beren vier. In einigen Armeen gablt zu jedem Bataillon eine Schuten u. eine bestimmte Anzahl von Fufiliercompagnien; in einigen Armeen ift jedem Bataillone eine Grenadiercompagnie einverleibt u. bie andern C.n find Dustetiercompagnien; in andern Armeen bilben bie Schuten eigene Abtheilungen, die Grenadiere eigene Bataillone. Go ift in Diesem Buntte überall Berschiedenheit; daß aber biefe unendliche Berschiedenheit in bem beutschen Bundesheere befonders angetroffen wird, durfte ale Die empfehlenswerthefte Gigenschaft biefes feinsollenden Ganzen eben nicht angesehen werden.

Comparativ, oder Bergleichungsgrab, nennt man in der Grammatik (Sprachlehre) den fogenannten zweiten Grad (der erste ist der Bositivus, der britte der Superlativus) des Abjectivs (Eigenschaftswortes), vermittelst dessen man eine Bergleichung anstellt; z. B. das Gute ist starker, als das Bose. — Ein Comparative Sat ift ein folcher, in dem eine Bergleichung ausgesprochen ist. — Im Allgemeinen heißt C. vergleichend, z. B. comparative Dogmatif 2c. Comparative Berba sind solche, in denen ein Comparativbegriff liegt (z. B.

vorziehen).

Comparferie, die Anordnung aller, auf die Schaubuhne kommenden Juge, mögen diese aus ftummen Personen bestehen, oder dabei auch Thiere erscheinen: bann diese Aufzüge selbst. — Comparsen sind die, auf die Buhne zur Aussfüllung, zur nähern Bezeichnung der Scene oder Handlung u. s. w. gestellten Statisten. Das Stammwort ist das alte französische compartir, zierlich vertheilen.

Compaß ober Bouffole. Die bekannte Eigenschaft des Magnets (f. d.) u. magnetisirter eiserner Nadeln, mit einigen geringen Abweichungen stets nach Rorden zu zeigen, hat zu der wichtigen Ersindung des C.es Anlaß gegeben, die schon in die dunkeln Zeiten des Mittelalters fällt u. gewöhnlich dem Flauto Sioja aus Pasitano dei Amalsi im Reapolitanischen, zu Anfang des 14. Jahrshunderts zugeschrieben, von Einigen aber schon in das 12. Jahrhundert gesett wird. — Der C. ist ein Instrument, bei welchem die oben angegebene Eigenschaft eines magnetisstren, um seinen Mittelpunkt frei beweglichen, Stahlstädens (der Magnetnadel) dazu benützt wird, auf der See, oder in andern Gegenden, wo man sich auf keine andere Weise orientiren kann, die Himmelsgegenden anzuzeigen. Man kann sich eine Vorstellung von der Einrichtung eines C.es machen, wenn man sich ein Sehäuse denkt, in dessen Mitte ein Stift mit einer Spise empor sieht, auf welchem die, in der Mitte mit einem Hute versehene, Magnetnadel so gelegt ist, daß sie sich nach allen Gegenden auf dem Stifte drehen, u. überdieß von oben nach unten sich senken oder neigen kann. — Je nach der verschiedenen Anwendung der C.e ist auch ihre Construction u. Benennung verschieden. Ist ein solcher insbesondere zum Gebrauche auf dem Reere bestimmt, so heißt er Seec. u. hat folgende Einrichtung. Die Radel ist ein plattes Rechted von beliediger Länge, etwa 10 Joll Breite, u. 14 Joll Dicke. Hieran werden die Ecken so absgestumpst, daß beide Enden in einen stumpsen Winkel auslausen. In der Mitte vied die Radel durchbohrt, u. am Umstreise der davurch entstandenen Deffnung

ber ber Fläche ber Radel etwas hervorragender, hohler Cylinder von Messing st; Die obere Deffnung Diefes Cylinders verschließt man mit einem Studchen m Achats. Run flebt man bie Rabel zwischen zwei freisrunde Scheiben unner Bappe, auf welche bie Schiffs ober Binbrofe (f. b.) mit ben beltgegenden so aufgeklebt wird, daß ber Rordpol der Rabel gerade unter Bunkte Rorden auf ber Windrose ju liegen kommt. Den Rand ber Rose man in 360 Grabe. Um bas ftarte Schwanfen ber Rabel bei Bewegung Schiffes zu mindern, werden an ihrer untern Flache leichte Pappenflugel ans cht, die der Luft widerstehen. So sett man denn die Rabel mit ihrem ber auf ben Stift, ber mitten in einem tupfernen ober meffingenen, colindris Behaufe emporsteht u. inwendig weiß angestrichen ift. Das Gehaufe hangt bwebend, mittelft zwei baran befestigten Zapfen, in einem Ringe, welcher wieitt zwei Bapfen in einem unterwarts gehenden Salbfreise ruhet, burch welein runder, hoher guß geht. Auf biefem guße laßt fich bas gange Inftrufrei herum breben, wobei die Rabel sich nicht breht, sondern immer ihre ung nach Rorben behalt. Daburch, daß es in einem schwebenden Ringe bleibt das Gehäuse, bei allem Schwanfen des Schiffes, immer horizontal. Beobachten ber Radel ift es oben mit einem Glasbedel verfeben, u. ber guß ten am Boden befestigt. Auf dem Schiffe fteht ber Compag im hintertheile. : Caiute bes Steuermannes. Sein Mittelpunft wird genau über ben Riel Schiffes gefest, u. fo richtet ber Steuermann ben Lauf bes Schiffes nach ben. - Derjenige C., beffen fich bie Geometer beim Felbmeffen bebienen, Bouffole (f. b.). - Der Azimuthale. ift ein complicirterer Apparat, er theile jur Bestimmung ber magnetischen Abweichung, theile jur Aufnahme liften bient. — Der Berge, Gruben- ober Marticheiberc., welcher Beftimmung ber Weltgegenden in ben Tiefen ber Erbe bient, ift nicht in e, fondern in 24 Stunden eingetheilt, beren 12 von Rorben nach Guben, von Guben nach Norben gegahlt werben, u. ift mit einem Ringe an ber bee Beobachtenben befestigt.

Kompatibilitat (franz. compatibilité), wortlich: Berträglich feit, Julaffigs-Man versteht barunter in Frankreich die Zulässigseit der Bereinigung zweier er (u. zwar zu gleicher Zeit) in einer Berson. Eine Incompatibilität sindet statt zwischen den Functionen des Mairs u. dem Amte eines Richters an Eribualen erster Instanz u. eines Friedensrichters. Etenso ist der Eintritt in Lationalgarde für alle obrigseitliche Beamte, denen das Recht zusteht, das hreiten der bewassneten Macht zu fordern (z. B. Polizeibeamten, Ministern 2c.),

eren Amte incompatibel.

Sompendium, eigentlich Abfürzung, Ersparung; ift die Bezeichnung für handbucher, die in Kurze die hauptbegriffe u. hauptfätze irgend einer Wiffensenthalten. Gewöhnlich nennt man so die Lehrbucher (Leitfaben) für akache Borträge. Die Ergänzung dazu bilden dann eigentlich die öffentlichen iche ber Professoren. Man bezeichnet als die haupterfordernisse eines C.s., Deutlichkeit u. Ordnung. Compendios nennt man daher eine kurze und

ngte Darftellungemeife.

Compensation, eigentlich: Jahlung einer Schuld durch Abrechnung einer nforderung an den Gläubiger. Die E. darf nur unter zwei Personen statt i; die zu compensirenden Summen muffen diesen beiden eigenthümlich gehören, üffen zu gleichem Termine fällig sehn u. auf benselben Debitor u. Ort lauten. sonnen Gegenforderungen an den Cedenten gegen den Cessionar, auch dersen des Hauptschuldners von dem Bürgen gegen den Gläubiger compensirt en. Der Hauptschuldners von dem Bürgen gegen den Gläubiger dem Bürsschuldet, nicht compensiren. Im Wechselgeschäfte kommt die E. häusig vor; auch beim Concurse (s. d.). Die Schuldner der Masse dürsen, sobald sie ich auch deren Gläubiger sind, compensiren; bei Forderungen an einzelne Gläusgegen Forderungen der Masse kann keine C. statt sinden. Die Privatrechte

enthalten viele abweichende Bestimmungen hinsichtlich ber C., u. man muß sich bei vorkommenden Fällen über die betreffenden Gesetze genau unterrichten, wenn man

nicht in Nachtheil kommen will.

Competenz, Rechtszuständigkeit, Befugniß. Sospricht man von einer C. ber Bischöfe (ber Befugniß nämlich, einem gewissen Individuum die Ordination zu ertheilen), von einer C. des Gerichtes (im Criminal-u. Civilprozeß, Civilrecht 2c.). Man versteht also im Allgemeinen unter C. dieß: daß einer Person, ober einer Behörde, als solcher, die Ausübung gewisser besonderer Rechte oder Functionen zustehe; Geschäftsbereich. — E.-Conflicte sind Streitigkeiten zwischen Behörden (z. B. Justiz u. Administration) über die Befugniß, irgend ein Geschäft, als ihnen zuständig, vorzunehmen. C.-Wohlthat, die Befugniß mancher Schuldner, ihren Gläubigern gegenüber so viel von dem Ihrigen behalten zu dürsen, als zum

Unterhalte fur fie u. ihre Familie nothig ift.

Compiegne, Stadt im französischen Departement ber Dise, am Zusammenflusse ber Dise u. Aisne, auf ber Straße von Flandern nach Baris, mit 9000 E.,
höhern Gerichten, Collége, Bibliothek u. einem Schlosse (bem sogenannten Königsschlosse), aus des heil. Ludwigs Zeit, ein sehr schoner Bau. Es ward durch
Louis XI. u. Franz I. erweitert u. unter Napoleon bedeutend verschönert. Besondere Erwähnung verdienen: das große eiserne Gitter, die kostbare Möblirung und die Bildergallerie dieses Prachtschlosses. Berühmt sind ferner die weiten Schlossatten mit dem daran stoßenden schönen Walde (dem Walde von C.), in welchem die Fasanerie von Saint-Corneillo sich besindet. Die Stadt selbst ist uneben und schlecht gebaut. Sie hat vier Kirchen u. eine schöne, 1733 erbaute, Brite über die Dise. Ward 1430 die Johanna d'Arc (s. d.) durch Picard gefangen genommen, der sie an Johann von Luremburg u. dieser wieder an die Engländer verkauste. Der Thurm, in dem sie gefangen saß, ist noch vorhanden. Zu Karl des Kahlen Zeiten, der hier eine königliche Burg u. die Abtei Saint-Corneillo erbaute, hieß die Stadt Carlopolis. Die Könige von Frankreich der ersten u. zweiten Dynastie hielten hier häusig Hos. Auch ist die Stadt durch sechs, hier abgehaltene, Concilien berühmt.

Compignano (Grafin), f. Bacciocchi (Felice Bascale).

Complanation, Ebnung, s. ben Art. Stereometrie.
Complott (eigentlich Complot, französisch complot, englisch plot; aus con, com, zusammen, u. pelotte Ball, Knäuel zusammengesett), bedeutet: eine geheime Verbindung zu schädlichem Zwecke, eine geheime, böswillige Verschwörung, so wie die Gesammtheit der Personen, welche daran Theil nehmen. Das Wort ist in seiner Anwendung sinnverwandt mit: Partei (Abtheilung Gleichgesinnter, die durch gleiche Prinzipien, gleiche Interesse verbunden sind), Faction (organisirte, enge Vereinigung von Personen zu politischen Iweden in Vetreibung unerlaubter Mittel gegen eine Staatsgewalt); Rotte (das Sichzusammenthun von Menschen in böswilliger Absicht); Meuterei (heimliche, unerlaubte Erregung oder Verbindung von Personen gegen eine Obergewalt, sei es zu Widerstand, oder Aufruhr) u. Verschwörung (Verbindung von Personen durch Schwur zu etwas Ueblem, oder was als übel angesehen wird, insbesondere gegen Andere).

Composition, deutsch: Zusammenfügung 1) in der Musit eigentlich der Indegriff u. Besth alles Dessen, was zur Hervordringung eines Musikstudes gehört; dann die Ersindung angenehmer Melodien; der richtige u. schöne Ausdruck für verschiedene Gefühle u. Situationen; Berdindungen in der Harmonie, Effecte in der Instrumentirung u. gehöriges Heraustreten der Stimmen. Außer dem Talente der Ersindung gehort mithin zur musikalischen E. die Kenntnis des vermischten Sates (der Harmonie u. Melodie), der ausübenden Tonkunst u. die der verschiedensten Lebensverhältnisse, so daß sich in der E. der grammatische Theil der Kunst mit der Kunst des schönen Ausdrucks, als dem ästhetischen Theile, verdinden muß. — 2) In den redenden Künsten sit E. die Anwendung der erfundenen Gegenstände u. 3) in der bildenden Kunst die räumlich schöne Anwendung des,

burch ben Gebanken in der Erscheinung Darzuskellenden, deren Hauptersorderniß ist, daß auf die wesentliche Einheit Alles u. Jedes hinstreben muß. — 4) Malerische E. insbesondere besteht in der Darstellung einer bestimmten Situation u. deren Rotive, durch Gruppirung verschiedener Gestalten oder Gegenstände der Natur zu einem, in sich abgeschlossenen Ganzen. Soll nun aber diese bestimmte Situation, Scene, Handlung oder Begebenheit, scheindar in ihrer Wirklichkeit zur Anschauung gelangen, so muß zur Darstellung jener Augenblick gewählt werden, in welchem das Borhergehende u. Rachfolgende in Einem Punkte sich zusammendrängen, eben darum, weil die Malerei die Entwickelung einer Handlung, Stuation und dergl. immer nur in Einem Momente geben kann. Das Rämliche sindet auch dei Sculpturwerken u. selbst bei Einer Figur statt, wobei es sich von selbst versteht, daß die verschiedenen Theile derselben, sogar Besteidung u. Beiwerk, der oden bemerkten Einheit gemäß sind. — Bergl. A. B. Marr, die Lehre von der musikalischen Composition (Lyd. 1837).

Compostella, oder San-Jago di Compostella, frühere Hauptstadt der spanischen Provinz Galizien, auf einem Hügel, 4 Meilen vom Meere, in einer, an Wein, Fischen u. Del fruchtbaren Gegend, zwischen den Flüssen Sar u. Sacela, ift der Sie eines Erzbischofs und hat eine, 1532 gestistete, Universität mit drei Collegien. Die 30,000 Einwohner C.s unterhalten Industrie u. bedeutenden Handel mit Producten (Wein, Olivenöl, Früchten 1c.). In dem prächtigen, reich geschwückten Dome ruht der Körper des heil. Apostels Jakobus des Aeltern (f. d.),

gu beffen Grabe gabireiche Ballfahrten ftattfinden.

Compresse ist ein Berbandstud, welches am Besten aus gebrauchter, von Saumen u. Rahten freier, Leinwand bereitet wird, die man ein- oder mehrsach jusammenschlägt, wodurch die C. eine doppelte, viersache, sechesache zc. wird. Die C fann die dreiedige oder vieredige Form haben; ist der Leinwandstreisen ber Lange nach zusammengelegt, so nennt man dieß eine Longuette; gespalten heißt die C., wenn sie von einem, oder von beiden Enden her eingeschnitten ist; graduirt nennt man sie, wenn mehre vierseitige C.n von abnehmendem Umfange

ppramidenformig auf einander gelegt find.

Compressibilität (vom lat. comprimero), die Fähigkeit der Körper, sich durch eine außere, auf fie mirtende, Rraft in einen engen Raum gufammenproffen gu laffen. Bei biefer gahigfeit muffen die Korper, nach bem atomistischen Systeme, Bwischenraume haben, die entweder leer, oder mit einer Materie von anderer Beschaffenheit angefüllt find; nach bem bynamischen bagegen konnen bie Bwifchenraume nicht allein mit einer andern Materie, sondern mit Derfelben, woraus der Körper besteht, ausgefüllt senn, u. die äußere Kraft wirkt gleichwohl Zusammenpressung; benn nach bem atomistischen Systeme ift bie Materie, als folche, nicht elastisch, und leibet bemnach ohne Bwischenraume keine Busammenpressung; bas bynamische aber betrachtet die C. als allgemeine, wesentliche Eigenschaft der Rörver. Chemals war man der Meinung, daß z. B. Waffer und überhaupt fluffige Materie nicht die Fähigfeit befäßen, durch außere Gewalt zusammengepreßt ju werben. Dieß schienen fogar Bersuche ju bestätigen; allein jest lehren genauere Experimente Das Gegentheil. Um elaftifch-fluffige Materien, j. B. Luft, jufammengubruden, bebient man fich ber Compreffione mafchine. Slezu bient ichon eine Luftpumpe (f. d.) mit einem Sahn; man hat aber noch gang eigene Dafchinen erfunden, um eine Menge Luft in einen engen Raum hinein zu preffen, wie 3. B. mit einer Rugel in eine Bindbuch fe (f. b.) geschieht. — Mit vollem Rechte laffen fich auch bie Borrichtungen C.-maschinen nennen, burch welche man Baffer ober andere Fluffigfeiten in einen engen Raum fart gufammen prefit. Gine folche war biejenige, welche Sollmann 1752 aus England erhielt. Gie bestand in einer hohlen, metallenen, mit Waffer angefüllten Rugel, in welche eine vertifale Schraube burch eine, in ber Rugel befindliche, Schraubenmutter u. mittelft eines eifernen Bebels hineingeschraubt, u. fo bas Baffer zusammen gepreßt wurde.

Compromis, in allgemeiner Bedeutung, fo viel ale: ein gegenseitiges

Bersprechen, wird im juristischen Sinne boppelt gebraucht, u. bebeutet a) einen Bertrag, durch welchen sich die streitenden Parteien einem Schiedsgerichte unterwerfen; d) den Urtheilsspruch eines solchen Schiedsgerichts selbst. In der ersteren Art wird die Jahl der, von den Parteien zu ernennenden Schiedsrichter, die Wahl des Obmanns zc. sestgeseht, hie u. da auch eine Conventionalstrase für den Fall bestimmt, daß eine der Parteien sich dem endlichen Urtheile des Schiedsgerichts nicht unterziehen wollte zc. In der zweiten Art, dem desinitiven Spruche, wird die streitige Sache inappellabel entschieden, so daß von einem schiedsgerichtlichen, in der vorgeschriedenen Form abgesassten, Spruche nicht mehr an die ordentlichen Gerichte recurrirt werden kann, es sei denn wegen Formsehlern u. dergl. Sowohl das kanonische, als das römische Recht anerkennen die Gultigkeit solcher C.e. ox.

Comte, Franç. Charles Louis, bekannter französischer Publicist, geb. zu Sainte-Enimie (Lozère) 1782, machte sich als Abvocat schon vor der Restauration berühmt, vertheidigte 1815 mit großem Talente den General Excelmans u. wandte sich nun ganz der Politif zu. Seine Bertheidigung der Preßfreiheit u. die Gründung des Journals "Lo Consour" verwicklte ihn stets in Händel mit der Polizei, die ihn als Rapoleonisten im Berdacht hatte, wogegen er sich aber durch die Schrift "De l'impossibilité d'établir une monarchie constitutionelle sous un ches militaire et particulierement sous Napoléon" auf glänzende Weise rechtsertigte; auch sucht ihn Rapoleon während der 100 Tage vergebens zu gewinnen. Rach der Rückstehr der Bourbons in neue Untersuchungen gerathen, ging er zuerst nach der Schweiz, dann nach England. Rach der Julirevolution ward er Staatsprocurator, gab diese Stelle aber selbst wieder auf, war einige Zeit Mitglied der Deputiktenstammer, wo er zur Opposition gehörte, u. starb 1837. Bon seinen Schristen ist noch zu nennen "Traité de législation crimin." (4 Bde., n. Auslage, Paris 1835) welche 1828 von der Asabemie den Preis erhielt.

Comthurei, f. Commende.

Concav, ausgehöhlt, kugelformig, eingetieft; bas Gegentheil ift conver, kugelsförmig erhaben. Die concaven Gläser haben die Eigenthumlichkeit, die Lichtsstrahlen bivergirend zu machen. Gegenstände, die man burch solche Gläser sieht, erscheinen näher und kleiner, weshalb man sich ihrer bei Brillen für Aurzsichtige bedient. — C.-Gläser ist die gemeinschaftliche Benennung der plan-concaven u. biconcaven (concav-concaven) Gläser; sie kommen bei der Construction achromatischer, dialytischer u. aplanatischer Fernröhre, so wie bei der Verfertigung von Theaterperspectiven (oder Operngudern) in wesentliche Betrachtung.

Concentrifd, f. Somocentrifch.

Concepcion, Hauptstadt bes füdlichen Freistaates gleiches Ramens, im chislessischen Staatenbunde, in einem fruchtbaren Thale, an einem Meerbusen bes Südmeeres, an der Mündung bes Flusses Blobbio, mit 13,000 Einwohnern. Sie hat einen Bischof, ein Seminar, mehre Rlöster, den geräumigen tiefen u. sicheren Hafen Talcahuana in der Bai von C., Woll - u. Leinweberei, Rorduanfabristation aus Ziegenfellen, Korn - u. Salzhandel. Da durch ein, mit Ueberschwemmung verbundenes, Erdbeben 1751 die Stadt größtentheils zerstört wurde, so wurde sie 1763, zwei Meilen von ihrem frühern Plate, wieder ausgebaut. Sie ist befestigt u. hat eine große Besahung, um die sudlich angränzenden freien Araucos in Ruhe zu halten.

Concepcion be la Bega Real, Stadt in dem vormals spanischen Theile ber westindischen Insel Haiti ober St. Domingo, an der Straße von St. Domingo nach Dajabon, 7 Meilen nordwestlich von Cotun, auf einem, sich nach den Gebirgen neigenden Plateau, von denen sie durch eine kleine Savanne u. den Fluß Camus getrennt wird. Sie hat einen viereckigen Plat, gerade Straßen, meistens steinerne, oder von Ziegelsteinen erbaute Häuser u. mit ihrem Distrikte 10,000 Einw. Hier fängt die ausgedehnte fruchtbare Ebene an, die unter dem Namen Voga real bekannt ist. Die Stadt liegt eine Meile östlich von der alten Stadt, die von Christoph Columbo gegründet u. 1564 durch ein Erdbeben zerstört wurde, deren Trümmer man noch sieht. Auf dem Gipfel eines Berges, zwischen der alten und

Concert. 11

neuen Stadt, ift ein Rreug, bas Colombo, nach einer entscheibenben Schlacht gegen bie Eingeborenen, von den Aeften bes noch hier stehenden Sapotillenbaumes errichtet haben foll, unter bem er Gott für ben Sieg banfte.

Concert (vom lat. concertare, wetistreiten), eigentlich Wettstreit, u. zwar, auf die Rufit bezogen, ein folder Bettstreit ber Mufiter untereinander, in Bezug auf Fertigkeit u. Schönheit eines musikalischen Bortrags. Ursprünglich bedeutete bas Bort concerto bei ben Italienern eine Berfammlung ber Dufiter, jest Afabemie genannt, mit bem 3mede, ein beliebiges Inftrument, in Begleitung von anbern, vorzugeweise glangen ju laffen. Corelli, geboren 1563 ju Bologna, führte Er war Stifter ber mufikalischen Afabemie und Torelli gab bemfelben eine Form, die es bis 1760 beibehielt. Man nannte damals ein concerto grosso, wenn es von Biolinen, Bratichen u. Baffen begleitet wurde u. gewiffe Tutti hatte, u. concorto da camera, wenn eine Principalstimme nur einsach begleitet wurde. Das erste öffentliche C. (Afademie) in London hat 3. B. Banifter, Rapellmeister Rarle II., 1672 gestiftet. Die Muster spielten hinter einem Borhange, und die Buborer fagen an fleinen Tifchen, wie in einem Kaffeehause. In Augeburg foll bas erfte öffentliche Concert ein gewiffer Rrauter (geftorben 1741) gegeben haben. — hieraus ergaben fich bann bie Bebeutungen, welche gegenwartig bem Ausbrude felbst eigen find. Man versteht bemnach unter C. eine mufifalifche Afademie, b. i. eine, jur Unterhaltung veranstaltete, Ausführung mehrer vollstimmiger Tonftude, ober inebefondere jene Art von Tonftuden, in welchen ein Inftrument bie hauptstimme führt und bie übrigen begleitenden Inftrumente bes Drcheftere beherricht. Sier ahmt gleichsam bas Sauptinftrument, mit vollständiger Begleitung, ben Sologefang ober bie Arie nach. Die Urt ber Begleitung aber bestimmte eben die Berschiedenheit der C.e. 3m C. da camera ift nämlich die Sauptstimme einem einzelnen Inftrumente zugetheilt; im Doppelconcert (einst C. doppis genannt) find zwei jugleich concertirende Inftrumente, u. in der concertirenden Symphonie (fonft C.grosso) laffen fich mehre Inftrumente, wechselweise ober vereint, zwischen ben Gagen bes vollen Orchefters hören. Die ersten C.e (als Musifftude) waren Biolinconcerte; jest hat man fie für alle Instrumente. Rach Fetis war es Biotti (gestorben 1824), welcher bas C. auf die Sohe hob im Gefange, in ber Begleitung, Barmonie u. Modulation, mit Beibehaltung ber vorgefundenen Form. Das C. Stud besteht in der Regel aus brei gesonderten Capen, bem Allegro, Andante ober Adagio, u. dem Rondo oder Finale, mit abwechselnden Tutti u. Soli. Es ift nur für große Bersammlungen geeignet u. wird, nach dem Charafter der Musikstücke, geschieden in das concert spirituel (fonft C. di chiesa), in das Militar-Concert oder die aus Blasinstrumenten bestehende Harmoniemusif, u. in die musikalische Alabemie. — E. spirituel, geiftliches C., eigentlich ein C., worin blos geiftliche Dufft aufgeführt wird. Die befondere Bestimmung beffelben ift aber, ben Freunden ernster Confunft zu gewiffen Beiten burch Aufführung anderer, als Opernmusiten, Unterhaltung zu gemahren. Es ist nämlich fein nothwendiges Erfordernis, bas diese Tonftude durchaus geistlicher Urt find. Das C. spirituel wurde von Anne Danican Philidor (geb. 1687) in Paris ju bem 3wede gestistet, alle Sauptfeste, an welchen die Oper geschloffen war, mit bloger Instrumentalmusik (denn darin beruhte die Eigenthumlichkeit Diefes C.6) ju feiern, wofür der Oper eine jahrl. Abgabe von 6000 Livres zu entrichten war. Das erste E. folcher Art fand in den Tuilerien am 18. Marg 1725 Statt. In ber Folge erlitt es manche Veranderungen u. verlor fich in der ersten französischen Revolution. Seit dem Jahre 1819 bestehen dergleichen C.s auch in Bien, gestiftet von F. E. Gebauer zu Emporbringung claffifcher Musit. Sie haben fich bis jest nicht nur erhalten, sondern die Unternehmer berfelben haben auch im Jahre 1835 einen Preis von 50 Dukaten ausgesett, welcher bem Rapellmeister gachner in Munchen zuerfannt wurde. — C. - meifter, bei größern Theatern ber erfte Belger, ber Anführer ber Beiger, ber Führer ber Inftrumentalmufif. Er vertritt juweilen die Stelle des Kapellmeisters, dem er sonst überall untergeordnet ist.

Concession, die Erlaubnis einer Regierung, ein bürgerliches Gewerbe unter gewissen Bedingungen zu betreiben. Eine E. gilt nur für die Person, der sie erstheilt ist, und kann nicht durch Erbschaft oder Kauf an eine andere übertragen werden. Uebrigens soll bei Ertheilung der C.en nicht die Willfür, sondern das Recht, die Billigkeit u. das erkannte Zeitbedürfnis emschehen, wenn solche C.-Erstheilung nicht zur Last und zum Drucke werden soll. In Frankreich und andern Staaten, wo die Zünste abgeschafft sind, heißen die C.en Patente (s. d.), und werden entweder mit, oder ohne Prüfung der personlichen Fähigkeiten, gegen Bezahlung (C.-Geld) verliehen.

Concetti (italienisch), glanzenbe, aber falsche Sabe, weit hergehalte Tiraben, wohl auch bombastischer, schwülstiger Ausbrud. — Schriftsteller, die in folcher Weise schreiben, heißen Concettisten. Der italienische Dichter Marino, geb. 1625, ist durch solche C.s besonders berüchtigt. Dennoch enthält sein berühmtes Gebicht Adone (Paris 1623) auch viele sehr schone Stellen. Einige beutsche Dichter sind gleichfalls von diesen C.s eben so wenig frei, als es einige spanische waren.

Concolien, f. Mollusten.

Concilium ober Synobe, eine Berfammlung von Bifchofen u. Rirchenvorftanben unter Auctoritat bes heiligen Stuhles, um über religiofe u. firchliche Angelegenheiten zu verhandeln und zu entscheiben. — Die Beschluffe ber Concilien bilden eine vorzügliche Quelle bes kanonischen Rechts. Die Erforberniffe eines allgemeinen C.6 find: 1) bie Berfammlung ber Stande ber driftlichen Rirche gur Beforderung bes firchlichen Bohles fann nur durch die rechtmäßige Auctorität, b. i. burch bas Oberhaupt ber Rirche geschehen. — 2) Das Object ber C. machen Die allgemeinen Angelegenheiten ber Rirche aus; biefe betreffen entweber ben Glauben, bei entstandenen Zweifeln oder Irrlehren, die nach der allgemeinen Tradition — für welche Die, aus ber gangen Chriftenheit versammelten, Bischofe mittelft hohern Beiftandes gur Erhaltung ber Wahrheit zeugen — entschieden werben sollen, ober bie Sliten, ober bie allgemeine Rirchenzucht, wenn nämlich die bestehenden u. abanderlichen Disciplinar-Gesete einer Abanderung ober Erläuterung bedürfen. — 3) Das Subject einer allgemeinen Rirchen-Berfammlung find bie Bifchofe, unter bem Borfite des Kirchenoberhauptes oder beffen Legaten, indem, sowie ber romische Bis ichof bas Oberhaupt ber gerftreuten Rirche, er es im gleichen Berhaltniffe von ber versammelten ift. Bermoge befonderer Brivilegien nehmen auch die Cardinale, Die Bralaten u. Ordens-Generale Theil an ben allgemeinen Rirchen-Bersammlungen. Reben ben Batern (patres concilii), welche eine entscheibenbe Stimme führen, werben auch Doctoren ber Theologie u. bes fanonischen Rechtes mit berathender Stimme gu ben C. eingelaben. — 4) Alle muffen gerufen werden, welche berechtigt find, bei einem allgemeinen C. zu erscheinen, u. Die nach ber Berfaffung ber Kirche, ober vermöge besonderer Privilegien, babei Sis u. Stimme haben. — 5) Bon ben rechtmäßigen Stanben ber Rirche muffen fo viele erscheinen, baß fie bie Kirche reprasentiren. — 6) Duß bei ben Berhandlungen selbst Ordnung u. Stimm-freiheit herrschen. — Die Beschluffassung muß sich auf Die Stimmen - Mehrheit grunden, wobei bie Buftimmung bes Rirchenoberhauptes, mittelft ertheilter Beftas tigung ber Beschlusse, erforderlich ift. Jedes C. wird mit feierlichem Gottesdienste u. mit der Unrusung des heiligen Geistes eröffnet, u. wenn es ein allgemeines ift, in der ersten Zusammentunft gleich als öfumenisches constituirt. (Cf. Conc. Trident Sess. I. de inchoando Conc.) Die Beschluffe ber C. in Beziehung auf ben Glauben heißen Dogmen - Dogmata - ober Decreta; in Begiehung auf Die Sitten u. Disciplin Canones ober Disciplinaria. Der Rirchenrath von Trient hat hierin eine Ausnahme gemacht, indem von demfelben bie Glaubensfate Canones, die Sitten- und Disciplinar-Berordnungen aber Decreta genannt wurden; übrigens tommen auch in ben tribentinischen Berbefferungs-Decreten Glaubensfaße vor. — Die bogmatischen Beschluffe ober Entscheidungen ber C. muffen fich auf Die heil. Schrift, Die Tradition, Den allgemeinen u. beständigen Rirchenglauben, fowie auf die Lehren der positiven Theologie überhaupt; die Beschluffe in Discipli-

narfachen aber noch auf ben Rupen und bas allgemeine Bedürfniß ber Kirche grunden. In Glaubensfachen fann ein Concil nur nach ber Regel: "quod semper, ubique et ab omnibus traditum est," entscheiben, u. es ift unfehlbar, weil es bie gange Rirche reprafentirt u. fich in ihm Die Rirche unter bem gottlichen Beiftanbe, ber nur ber Gesammtheit ber Rirchenvorsteher gutommt, ausspricht. Denn, wenn schon im Allgemeinen ber Kirche von ihrem göttlichen Stifter Die Unfehlbarkeit zugesichert ift (Matth. 18, 16. 18, 20.; Luk. 10, 16.; Joh. 14, 16. 17; Apoftg. R. 2.; Ephel. 2, 20.; 1. Timoth. 3, 14. 15. 16.), so muß dieß um so mehr bei ber versammelten Rirche ber Fall fenn, wo es fich um die Erhaltung bes mahren Glaubens und um Die Unterbrudung einer auffeimenden Irrlehre handelt, und wo fie als Stellvertreterin Gottes ericheint. — Rur jene Gegenstände ber C.-Befoluffe find bogmatifch, welche ein C. ausbrudlich hiefur ertlart, ober in benen, nach bem Conterte, eine Lehre als eine Offenbarungslehre, ober wo eine Inftitution als wesentlich und von Jesus angeordnet bargeftellt wird. Daber tonnen auch die C. . Befchluffe nicht bloge theologische Deinungen, ober schoe laftische Streitfragen enthalten. Leberhaupt muß der Sauptgegenftand ber Berathichlagung von allem Dem, mas bloß zufällig ift, unterschieden werben. — Die, von einem allgemeinen C. in Gegenständen bes Glaubens gefaßten und befannt gemachten, Beschluffe haben volle bogmatische Rraft, und verbinden alle Glaubigen. Die Disciplinar-Berordnungen ber allgemeinen C. haben zwar, nach vorgangiger Bublication, gleichfalls allgemein gultige Kraft und verpflichten gleichs maßig alle Glaubige gur Erfulung; allein ein C. ift boch in benfelben nicht uns fehlbar, weil fie tein Gegenstand ber Unirre find, u. Die Berheißung ber Irrihumslofigfeit fich nur auf die Glaubens- u. Sittenlehren, nicht aber auf die mandelbaren, oder ber Berbefferung unterliegenden Ginrichtungen ber Rirche bezieht. Die C. werden eingetheilt in allgemeine und Particular-C. Ferner theilen fie fich a) in National = C., wo die Bifchofe einer gangen Ration verfammelt find, b) in Brovingial = C., wo ber Metropolit mit feinen Suffragan-Bijchofen, und c) in Diogefan . C, wo ber Bifchof mit feinem Dibgefantlerus fich versammelt. — Schon bas allgemeine C. von Nicaa (325) Ran. 6. und andere Rirchen-Berfammlungen verordnen oftere Saltung ber C., und nach ber Borfchrift bee Rirchenrathes von Trient follen gur Bildung ber Sitten, jur Abwehr von Bergehungen, jur Beilegung von Streitigfeiten und ju andern, nach ben beiligen Canones zugestandenen, Dingen alle brei Jahre Brovingial-Synoden und alle Jahre Didzesau-Synoden gehalten werden. Allein nach u. nach find diese, an sich weisen, Anordnungen außer Llebung gekommen. Erstere unterblieben hauptfachlich außerer Berhaltniffe megen, und lettere hielt man burch die bischöflichen und Defanat-Bistationen ersett. Die C. werden ferner auch eingetheilt in mera u. mixta. Jenen wohnen nur die stimmfähigen Rirchen-Bralaten, Diefen auch die weltlichen Regenten ober beren Befandte bei. - Das Recht, ein allgemeines E. zusammen zu berufen, fteht zufolge bes Primats, welcher jur Erhaltung ber Rirchen-Ginheit von bem gottlichen Stifter ber Rirche angeordnet ift, bem Bapfte gu; auch fann die Berufung einer allgemeinen Rirchenversammlung nur von ber öfumenischen Gewalt in ber Rirche ausgehen, mas ieboch einen loyalen und geschmäßigen Ginfluß ber Regenten feineswegs ausschließt. Die Ginwilligung ber Regenten, sofern fie ben Bischöfen ju Reisen außer Lanbes u. überhaupt zu den außern, nothwendigen Beranstaltungen die Erlaubniß ertheilen, ift zur Zusammenberufung eines allgemeinen C.s immer nothwendig. Das Recht bes Borfibes und bes erften Bortrages auf jedem C. fommt bem Kirchenoberhaupte qu. Die Vortrage muffen auf den C. nach einer bestimmten Ordnung, ober nach einem festgesetten Regulativ erstattet werden. Die Abstimmung geschieht nach Köpfen; nur auf den C. ju Ronftang und Bafel machte man hierin eine Ausnahme, indem die Stime men nach Rationen gegahlt wurden. Die Beschlußfaffung erfolgt nach ber Stime menmehrheit. Die C.- Befchluffe muffen auch, ba bie lebereinstimmung bes Sauptes mit ben Gliebern wefentlich ift, bem Papfte gur Bestätigung und Bublication vorgelegt werben. - Die, von ber Rirche anerkannten, ötumenischen G. find folgenbe:

a) das C. von Nicãa (325); b) zu Konstantinopel (381); c) zu Ephefus (431); d) zu Chalcebon (451); e) zu Konstantinopel (553); f) zu Konstantinopel (680); g) zu Ricda (787); h) zu Konstantinopel (869); i) bas erste lateranische E. (1123); k) bas zweite lateranische E. (1139); l) bas britte lateranische C. (1179); m) bas vierte lateranische C. (1215); n) die allgemeine und erfte Synobe ju Lyon (1245); o) bas zweite C. von Lyon (1274); p) das allgemeine C. von Bienne (1311); q) das allgemeine C. von Ronftang (1414); r) von Bafel (1431); s) bas allgemeine C. ju Ferrara und Florenz (1438 und 1449); t) das allgemeine C. zu Erient (1545); das lette und wichtigste unter den öfumenischen C.n. — Merkwürdig ift für die neueste Beit bas Afterconcil, bas ju Baris Statt fanb. Rapoleon hatte bereits ein C. nach Baris berufen; es begann am 17. Juni 1811 mit großer Feierlichkeit, wurde aber bald wieder, nach ber 6. Sitzung, aufgelost u. Die Bischöfe von Tournay, Tropes und Gent, die fich als die eifrigsten Bertheibiger ber Borrechte bes heiligen Stuhls bewiesen hatten, ließ Rapoleon auf Die Festung Bincennes bringen. Er bediente fich hierauf eines schlauen Runftgriffs, um bie Bifchofe auf's Reue versammeln zu konnen, und es wurde am 5. Aug. ein Decret abgefaßt, welches zwar auf, vom Bapfte ben Deputirten gemachten, Berfprechungen fußte, aber bas papftliche Recht in Betreff ber Beftatigung ber Bischofe febr verlette. Diefes Concordat, sowie die, in den Conferenzen zu Fontainebleau entworfenen, Bunttationen famen jedoch nicht jum Bolljuge; vielmehr widerrief der Bapft in einem eigenhandigen, an Napoleon gerichteten, Schreiben (vom 24. Marg 1813) bas abgefchloffene Concordat, ober vielmehr die Braliminarien bagu. — Die Proteftanten betrachten bie Concilien (fie nehmen im Durchschnitte nur 7 bfumenifche C. an) mehr in firchengeschichtlicher Hinsicht, ohne jedoch ihren Entscheidungen volle Rraft zuzumeffen, "weil fie ohne Buziehung ber driftlichen Gemeinden gehalten worden feien," wie auch anderseits, weil fie nur die heilige Schrift als die einzige Quelle des Chriftenthums anerkennen u. Die Ueberlieferung burch die Rirchenvater von sich weisen. Befanntlich ging aus Diefer baretischen Anficht Die Berwerfung bes Ansehens ber Rirche, ber Bapfte und ber C. in Glaubens Sachen hervor, u. bie heutigen verfahrenen Buftanbe bes protestantischen Rirchenwesens find handgreifliche Folgen hievon. Dbwohl die Protestanten ichon bamale, alefie die Rirche spalteten, auf die Abhaltung eines C.santrugen, unterwarfen fie fich am Ende feinen Entscheidungen boch nicht, sondern septen bekanntlich denselben gang abweichende Grundfage entgegen. — Die Synoben bei ihnen haben ben Charafter ber Allgemeinheit nicht, fondern fie find nur ortlich, und ihre Schluffe, Die vielfach burch Die Consistorien modifizirt werden, haben nur für gewisse Bezirke oder Gegenden, aber feine allgemeine Gefepes-Rraft für bie ganze protestantifche Rirche. Die neuefte Beit hat am eflatanteften ben Beweis hiefur geliefert: benn bie, fo pomp-baft angefundigte, sogenannte Berliner Religionsconferenz, Die fur bas, aus ben Fugen gegangene, protestantische Rirchenwesen neuen und frischen Cement bereiten follte, hat das Recept hiezu nicht gefunden, und es erging ihr, wie dem Gotheichen Zauberlehrling, ber bes Meiftere Wort vergeffen hatte.

Concinnitat (lat. concinnitas), Zierlichkeit, fünstliche Zusammen fügung; in der Stylistif eine solche Wortfügung, wodurch ein Wohllaut der Rede erreicht wird. Es kommt hier theils darauf an, daß die einzelnen, gegen einander gestellten, Wörter eines Sabes zur nämlichen Gattung gehören (Hauptwort oder Zeitwort gegen Hauptwort u. Zeitwort), theils daß die Gegensähe selbst von gleicher Länge sind, oder doch in keinem Misverbältnisse stehen. Aehnliches gilt von der Anordnung der Gedanken. Daher sprechen die Neuern von einer äußeren oder inneren E. der Perioden. Jene nannte schon Cicero concinnitas verborum, diese concinnitas sontentiarum. Andere beziehen das Längenverhältnis der Glieber auf die sogenannte Rundung der Perioden, u. E. bloß auf die wohllautende,

gemeffene Wortfügung ber Rebe.

Concis (lat. concise), gerfchnitten; in ber Rhetorif, nach Quinctilian: in furgen Sagen, u. in weiterer Bebeutung: bunbig, gebrangt.

Conclave nennt man jenen Theil bes Baticans ju Rom, in welchen fich, nach eingetretener Erlebigung bes papftlichen Stubles, Die Carbinale begeben, um ba ben neuen Bapft zu mahlen, u. wo fie in fleinen Zimmern u. Cabinetten, bis nach Beendigung der Wahl, beisammen wohnen muffen. Dft wird auch die Bersammlung der Cardinalwahlherren felbst C. genannt. S. d. Art. Papstwahl.

Concomitang, wortlich: Ditbegleitung; ein bogmatischer Ausbrud, ber bas ungetrennte Beisammenseyn bes Leibes u. Blutes Christi im heiligen Abendmable bezeichnet. Zuerst wurde derselbe (concomitantia realis s. naturalis) von dem beiligen Thomas von Aquin (f. b.) angewendet, ber ihn für den, von Albertus M. herrührenden "unio naturalis" feste. Roch häufiger gebrauchte ihn Bonaventura in demselben Sinne.

Concordang, wortlich: Uebereinstimmung; bann im Allgemeinen ein Buch, worin Stellen eines ober mehrer Werte zusammengestellt find, bie in Worten übereinftimmen, ober bie übereinftimmenbe Gebanfen enthalten. Im engeren Sinne bezeichnet man mit G. ein Wert, in welchem alle Worte ber Bibel, mit Angabe der Stellen, wo fie vorkommen, in alphabetischer Ordnung aufgeführt find. Man bat bergleichen C.en fur ben bebraischen u. griechischen Grundtert, u. fur viele andere Sprachen, in welche die Bibel überfest ift. Die erfte C. lieferte Antonius von Babu a ale "Concordantiae morales;" nach ihm, im 13. Jahrhunderte, ber Dominicaner Sugo von St. Caro (feine Concordantiae sacrorum bibliorum ed. Bas. 1543 f.); bann Arlottus de Brato, welche C.en alle Ronrad von Salberftabt ordnete, indem er zu den Dictiones declinabeles die indeclinabiles binaufugte. Alle bisherigen Cen waren indeffen late in ift, u. zwar nach ber Bulgata gemefen. Griechische hatte Euthalios von Rhobos ichon um 1300 über die gange Bibel geliefert; jedoch maren fie verloren gegangen. Bu Anfang bes 16. Jahrhunderts lieferte aber Ronrab Rircher eine C. über bie Septuaginta, wo er bas hebraifche Driginal ju Grunde legte. Riftus Betulejus lieferte 1546 eine C. über bas neue Testament im griechischen Driginale, u. Beinrich Stephanus verbefferte bieselbe 1600, u. in ber Folge Erasmus Schmidius. Gine hebraifche C. entstand zuerft durch die llebersepung ber C. bes Arlottus be Brato ins Bebraische burch ben Rabbi Ifaat Rathan, geschrieben um 1438, gedrudt Benedig 1564, verbeffert von Marius von Calaffio, Rom 1620, dann von Johann Burtorf 1632 u. von Julius Furst (Lpz. 1837 ff.). Fast über alle Bibelübersetungen in leben-ben Sprachen sind C.en vorhanden. Zu erwähnen ift noch die C. über die Bibel-übersetung Luthers von Buchner (6. Aust. Hall. Halle 1837 — 40). Concordat ift die wechselseitige Uebereinfunft zweier Personen über gewisse

Begenftande ober Anftande, Die ihr Intereffe betreffen. Chemale bezeichnete man auch mit Diesem Worte einen Bertrag, welcher zwischen Bischofen u. Aebten, ober Alofter-Obern überhaupt, über ihre wechselseitigen Ansprüche, rücksichtlich ber Bergebung gemiffer Rirchen-Pfrunden, abgeschloffen murbe. Jest heißt C. eine Uebereinkunft, ober ein formlicher Vertrag des Rirchen-Dberhauptes mit ben weltlichen Regenten, zur Regulirung ber Angelegenheiten ber fatholischen Rirche, ober gewiffer firchlicher Berhaltniffe in ihren Staaten. Die C.e haben Die Kraft u. Wirfung formlicher Bertrage; fie find bie naturlichen Quellen bes partifularen Rirchen-Rechtes, sowohl fur die außeren, als inneren Verhaltniffe ber einzelnen Rirchen, u. gelten nach ihrer Reception ale Staategrundgefete (leges fundamentales). Bei etwaigen obwaltenden 3weifeln und Anstanden fonnen fie, ale wechselfeltige Uebereinfunfte zwischen zwei contrabirenden Theilen, nach ihrer Bertragenatur weber einseitig aufgehoben, noch einseitig u. willfurlich ausgelegt, noch mit Bufaben verfeben, ober in ben einzelnen Artifeln abgeandert werben. Die Aufrechthaltung u. Beobachtung ber C.e in allen ihren Theilen ift fur ben Bapft und bie betreffenden Bifchofe u. beren Klerus, fo wie fur die Landesherrn, mit welchen C. abgeschloffen worden find, eine gleichmäßige Berbindlichfeit. — Bon ben Kanoniften werden gewöhnlich breierlei Arten angegeben, nach welchen ein G. berogirt werben fonne; ale: a) burch eine fichtbare Roth, welcher bas Gefet weichen

muß u. die dann selbst gebietet; b) burch Gewohnheit, die jedoch eine folche fenn foll, bei welcher beibe contrabirende Theile als mitwirkend u. einwilligend betrachtet werden konnen; c) burch Berjahrung. — Die Rothwenbigfeit jur Abschließung eines C.s tritt ein, wenn entweder die bisher bestandenen, concordat-mäßigen Constitutionen außer Wirfung gesommen find, oder wenn durch die Zeit-ereignisse u. nachtheilige Einstüsse von Außen eine Landestirche so erschüttert worben u. in ber Ausübung ihrer Rechte, wie in ber freien Birffamteit ihrer Berfaffung, fo gehindert ift; bag nur im Einverftandniffe mit dem Dberhaupte ber Rirche, nach bem ihm gustehenden Primates u. firchlichen Oberauffichte-Rechte, Die firchlichen Berhaltniffe berfelben wieder regulirt u. Die Ordnung u. Festigkeit ber firchlichen Anstalten burch vertragemäßige Stipulation wieder hergestellt wer-ben konnen. — Das merkwurdigfte G. für Deutschland ift aus ber frühern Zeit bas Calirtinische (Pactum Calixtinum, auch Concordatum Wormatiense genannt), wodurch ben Investitur - Streitigkeiten, welche fich feit Bapft Gregor VIL mit Raifer Seinrich IV. über Die formliche Belehnung ber Bischofe mit Ring und Stab (bem Zeichen ber bischöflichen Burbe) u. über Die, baraus hervorgegangenen Difbrauche, welche im 11. Jahrhunderte mit ber Berleihung ber Bisihumer und Burben getrieben wurde, ein Ende gemacht ward. Daffelbe fam im Jahre 1122 auf bem Reichstage ju Worms, wohin Papft Calirt feinen Gefandten mit einer llebereinfunfte-Urfunde abschidte, ju Stande. Dieses, zwischen Beinrich V. und Calirt II. über die Bahl ber Bischofe u. Aebte u. beren Belehrung abgeschloffene, C. murbe im Jahre 1123 auf bem erften lateranischen Concil bestätigt. Durch baffelbe mard ber Friede zwifchen Rirche u. Reich hergestellt. Der Papit verfprach bem Raifer ben mahren Frieden, u. Diefer leistete auf Die Investituren burch Ring und Stab Bergicht, gestattete eine freie, kanonische Wahl und stellte ber romischen Rirche alle, berfelben entriffene, Guter jurud. Bei allem bem blieben bie Bifcbofe noch einigermaßen Bafallen bes Raifers, und biefer hatte burch feine Gegenwart bei ben Bifchofswahlen immer noch großen Ginfluß. Die Belehnung mit ben Regalien gab Beranlaffung, daß die weltlichen Regenten, vermoge bes fogenannten jus regaliae, Die Ginfunfte ber erlebigten Biethumer u. Bralaturen fur fich bezogen. Dito IV., Friedrich II. (in seiner goldenen Bulle) u. Rudolph I. leisteten auf bas fogenannte jus reguline, wie auch auf bas jus spolii, vermöge beffen fie bas Mobiliar-Bermögen ber hohern Kirchenbeamten an fich zogen, Berzicht u. bestätigten die Freiheit ber Bahlen. Indeffen befetten auch die Erzbischöfe u. Bischöfe häufig Die in Erledigung gefommenen Benefizien, welche fie zu verleihen hatten, lange Beit nicht, u. bezogen fur fich die Benefizial-Erträgniffe. Richt minder vermehrten fich bie papftlichen Erspectangen, Monitorien, Braceptorien, Refervationen, Annaten u. bergl. und gaben zu mancherlei Beschwerben Beranlassung. Um bie entstan-benen Differenzen auszugleichen, fant fich Papst Martin V. bewogen, mit ben Deutschen in Bezug auf die Rirchendisciplin unterm 20. Febr. 1418 ein C. auf 5 Jahre abzuschließen, bas in eilf Artifeln abgefaßt mar. — Die Deutschen beobachteten bei ben, zwischen ber Bafeler Berfammlung und bem Papfte Gugen IV. eniftanbenen, Difhelligfeiten bie Reutralitat, b. h. fie entichieden fich weber für bie Berfammlung, noch fur ben Papft. Herzog Albrecht von Defterreich, ber am 20. Marg 1438 jum Raifer ermählt worden war, berief 1434, um ben Frieden berguftellen, einen Reichstag nach Maing, wo Die beutschen Stanbe unter Albrecht II., mit Borbehalt ber Reutralitat gegen bie Person ben Papftes u. unter vielen Do-Dificationen, mehre Bafeler Decrete annahmen. Albrecht II. ftarb 1439 u. fein Rachfolger Friedrich III. zeigte fich bem Papfte Eugen IV. gunftig. Als biefer bie Rurfürsten von Koln und Trier ihrer Burben entset hatte, weil fie bie eife rigften Bertheibiger ber Baseler Decrete waren, so ließ ber Convent ber Reiche-ftanbe ju Frankfurt unterm 21. Marg 1446 an Eugen bie Aufforderung ergeben, sowohl ben Koftnizer, als Baseler Decreten beizutreten. Eugen aber wies biefes Ansinnen zurud. Da hierauf bie Kurfürsten bie Baseler Decrete annehmen wolls ten, so bewogen Kaifer Friedrich III. u. sein geheimer Secretär, Aeneas Sylvius

liccolomini (nachber Bius II.), biefelben, baß fie fich mit einer bebingten Beftagung ber Bafeler Decrete, wie fie unter Albrecht Il modificirt worden waren, ignugten, wogu fich auch Eugen IV. verftand. Diefer erließ hieruber unterm 5. 7. Februar 1447 vier Bullen, welche fein Rachfolger, Rifolaus V., burch eine dulle vom 19. Marz 1447 bestätigte. Man nennt Diese Bullen, weil fie burch ie Thätigseit ber Kurfürsten zu Stande gebracht wurden, die Fürsten . C. — on cordata Principum, auch Francosordionsia. Kaiser Friedrich III. brieb eine Bersammlung ber Reichbftanbe auf ben 14. Juli 1447 nach Aschaffenurg aus. Siet wurde der Beschluß gefaßt, daß die, dem Papfte zu bewilligende intichavigung auf bem, für bas nachfte Jahr 1448 nach Rurnberg ausgeschriebenen, leichstage ausgemittelt werben folle, wofern nicht inzwischen mit bem papftlichen egaten ein Bergleich abgeschloffen worden sei. Am 27. Febr. 1448 schloß ber taifer allein, burch Aeneas Sylvius, mit bem papstlichen Legaten eine Uebereinmft zu Wien ab, welche noch in bemfelben Jahre zu Afchaffenburg befannt gelacht wurde, u. baber bas Afchaffenburger ober Biener C. genannt ntb. In diefem C, welches von den beutschen Pralaten angenommen worden t, wurden dem Papfte gur Entichadigung Die Refervationen des C.s 1418 nb die Annaten nach dem dermaligen Bergleiche wieder eingeraumt. Alle Irfunden von den Furften Cen und der Biener Uebereinfunft zusammen find bie Concordata nationis Germanicae Diefelben maren bis auf Die neuesten Beiten ie Rorm fur die Berhaltniffe ber beutschen Rirche jum papftlichen Stuhle. enwärtig aber find fie durch bie neueften C.e, wie auch durch die vorausgegangene luflofung bes beutschen Reiches, außer Wirkfamkeit gefet u. haben nur noch einen iftorischen Berth. — Für die katholische Rirche in Franfreich schloß Leo X mit em Könige Franz L im Jahre 1516 ein C. ab. Bermoge Diefer Uebereinfunft purde bem Ronige die Bestellung ber erzbischöflichen u. bischöflichen Stuhle und nderer Rirchenpralaturen, innerhalb 6 Monaten von beren Erledigung an, einge-Jumt. Die Rominirten follten um die papftliche Beftatigung nachjuchen. Wurde ber Diefe megen Mangels ber erforderlichen fanonischen Eigenschaften verweigert, hatte ber Ronig das Recht, innerhalb drei Monaten andere Geiftliche ju erennen; geschah dies mahrend ber Beit nicht, fo besette ber Papft Die erledigten icoflichen Ctuble u Bralaturen. Auch mar ber Bapft berechtigt, alle Rirchenmter in Franfreich zu verleihen, welche burch Ableben eines frangofischen Braiten in curia romana in Erledigung tamen. Die Annaten wurden ftillschweigend ieber geftattet, u. Die causao majores wieber frei ber Entscheidung Des Bapftes berlaffen. Durch die frangofische Revolution, wo der Terrorismus muthete, ertt bie Berfaffung ber gallifanischen Rirche eine gangliche Berruttung. Bahrend efer Schredenbepoche murben Die Guter ber Beiftlichfeit fur Rationalguter erart (1789), Die burgerliche Conftitution ber frangofischen Beiftlichfeit aufgebrunm (12. Juli 1790), am 13. November 1790 die Aufhebung aller religiofen Initute und am 26. Rovember beffelben Jahres Die Berpflichtung ber Geiftlichfeit ir Leiftung bes Burgereibes becretirt. Unter ber Schredensregierung Robespierre's feiner Genoffen (bis jum Rovember 1794) war bie Abhaltung bes fatholifchen bottesbienftes unterfagt u. ftatt beffen ein, nach ben Grundfagen ber natürlichen teligion eingerichteter, fogenannter Rational-Cultus eingeführt. Rach bem Sturge tobespierre's und feiner Genoffen erhob fich die fatholische Rirche in Franfreich, var langfam, aus bem Buftanbe ihrer Schmach und Berruttung wieder. Biederherstellung ihrer Berfassung u. Freiheit schloß ber erste Consul Rapoleon dona parte im Jahre 1801 mit dem Papte Bius VII ju Paris ein C. ab. ufolge beffen sollte die katholische Kirche volle Freiheit u. die alten Rechte ihrer Bermaltung wieber haben, bem erften Conful aber wurde bas Recht eingeraumt, a ben erledigten erzbischöflichen und bischöflichen Stuhlen, unter Borbehalt ber apftlichen Ginfetung (instistutio canonica), ju ernennen. Die Berpflichtung jur eiftung bes (1790) becretirten, von Bius VI. jedoch verbotenen, Burgereibes parb zwar aufgehoben; dagegen mußten die Geiftlichen bem erften Conful (ber Resignation IIL

bestehenden Regierung) ben Eid bes Gehorfams u. ber Treue schwören, u. ohne Genehmigung ber Staateregierung burfte feiner bie geiftlichen Weihen empfangen. Es follten 10 Erzbiethumer u. 50 Biethumer befteben u. Bifchofe u. Pfarrer einen Jahresgehalt vom Staate beziehen. Eine neue Diocesan-Ordnung ward eingeführt, wornach bie Bfarrer von ben Bischofen ernannt, für jebes Bisthum ein Capitel u. Seminar auf Roften bes Staats Merars errichtet, u. alle, noch nicht veraußerte, Rirchen fur ben öffentlichen Gottesbienft wieber hergeftellt werben follten. Das Gefes vom 18. Germinal X, welches mit ber Bublication bes C.s er- fchien, war aber von ber Art, bag Bius VII. fich veranlagt fand, bagegen gu proteffiren. Diefes, u. als noch ber ftanbhafte u. wurdevolle Bapft die Beftatigung einiger, von Bonaparte ernannter, frangofischen Bischofe aus fanonischen Urfachen verweigerte, führte einen neuen Bruch (1808) zwischen ber romischen Curie u. bem bamaligen französischen Raiser herbei. In bemfelben Jahre wurde ber Kirchenstaat von französischen Truppen unter bem Oberbefehle bes Generals Miollis besetzt u. unterm 17. Mai 1809 als ein integrirender Theil des frangofischen Kaiserstaats erflart. Pius VII., welcher fich der verfügten Bereinigung der Ueberbleibsel des Kirchenstaates widerfeste u. über den Kaiser der Franzosen die Ercommunication (am 10. Juni 1809) aussprach, warb am 6. Juli beffelben Jahres gewaltsam, erft nach Savona, und im Juni 1812 nach Kontainebleau in die Gefangenschaft abgeführt, aus welcher er erft nach ber Einnahme von Paris durch die flegreichen Baffen ber Aliirten (1814) befreit wurde. Gin Senateconfult vom 17. Februar 1810 feste die tatholische Rirche in Franfreich in eine unmittelbare Abhangigkeit vom Staate, u. unterm 25. Februar beffelben Jahres wurde bie Declaratio Cleri Ecclesine Gallicanae vom Jahre 1682 von Reuem als Reichsgeset publicirt. Da ber Bapft fortfuhr, die fanonische Ginsehung ber ernannten Bischofe gu verweigern, fo faßte ber Raifer ben Entichluß, ein Rational-Concil jufammenzuberusen, durch welches er solche Einrichtungen treffen lassen wollte, daß die Bischöse, auch ohne kanonische Einsehung, Best von ihren bischösischen Stuhlen nehmen könnten. Das Concil, durch ein kaiserliches Schreiben vom 25. April 1811 zusammenberusen, wurde am 17. Juni dessehen Jahres eröffnet, aber schon nach einigen Beneral-Congregationen wieder aufgelost, weil die Bifchofe fich nicht im Sinne bes Raifers aussprachen. — Am 25. Januar 1813 unterzeichnete Bius VII. bas neue C., vermöge beffen bem Papfte bie Ernennung ju gehn Bisthumern in Frankreich u. Stalien, Die Wiederherstellung ber 6 (Cardinale) Bise thumer um Rom, Die Rudgabe aller feiner noch unveraußerten Domainen in Rom, und die Erstattung ber übrigen bis jum Ertrage von zwei Millionen, Die volle Freiheit seiner Abgeordneten am faiferlichen Sofe und die volle Ausübung ver papstlichen Burbe, nach der Weise der frühern Papste in bete due and dage Gestliche u. Pralaten, welche während der Misverhältnisse in Ungnade gefallen waren, zugesichert wurde. Allein der Papst wiedersprach selbst diesem, vor der Zeit publicirten C., und so kam es auch nicht in Erfüllung. Rachdem die Ruhe in Frankreich wieder hergestellt war, schloß Ludwig XVIII. mit Pius VII. unterm 25. Januar 1817 ein neues C. ab; vermoge beffen wurde bie liebereinfunft vom Jahre 1516 erneuert, bas C. vom Jahre 1801 fammt ben baju gehörigen Artiteln von 1802 aufgehoben, u. die Dotirung der erforderlichen Bahl ber Erg- u. Bisthumer festgefest. Als die Rammern das abgeschloffene C. ju einem Gegenftande ihrer Berhandlungen machten, fo verwarf ber Papft burch ein Breve vom 23. Februar 1818 alle Berathungen barüber burch weltliche Behörben, und verlangte die schleunige Bublication Des C.s und die Burudnahme Des Borfchlages. Beibes aber geschah nicht, weshalb eine Erflärung des Cardinals und papftlichen Staatsfecretars Confalvi erfolgte. Diefer u.anderer Berhaltniffe megen, fam biefes C. nur theilweise in Ausübung. Indeffen murbe boch eine neue Beschreibung ber Diozesen von ber Regierung unterm 31. October 1822 befannt gemacht. — Auch im Konigreiche Reapel wurden die firchlichen Berhaltniffe burch ein C. regulirt. Schon im Jahre 1815 knupfte Ferdinand I. Unterhandlungen zur Abschließung

eines C.s mit dem römischen Stuble an, weswegen ber Carbinal Carracioli nach Reapel abreiste, um die Unterhandlungen hieruber ju beschäftigen. Am 26. Februar 1818 wurde daffelbe zu Terracina unterzeichnet, u. noch am 18. Marz besfelben Jahres von Plus VII. im Confiftorium befannt gemacht. 3m Jahre 1817 wurden auch die firchlichen Berhaltniffe in Sarbinien geordnet, Alles in ben vorigen Stand gefett, u. ber Konig veranlaßte Unterhandlungen aber bie Bergebung ber Biothumer im Genuefischen. — Eben fo trafen ber Raifer u. Konig, fowie auch ber Papft zur Regierung ber fatholischen Rirche in Polen, in seinen Bullen vom 11. Marz 1817 u. vom 30. Juni 1818, die zwedmäßigften Anordnungen. — Im Jahre 1830 waren wiederum zu Rom Unterhandlungen über ein C. mit dem Königreiche Polen eingeleitet, welches nach den Grundsägen des mit Bapern bestehenden ausgearbeitet seyn sollte, und auf welches der heilige Stuhl großen Werth zu legen schien. Auch ward damals mit einem andern großen nordischen Staate an einem C. gearbeitet, dessen Grundzüge man zur Berathung in Romerwartete. — Die wirkliche Emancipation der Frländer wird auch von Seite ber Krone Englands die Abschliefung eines C.s mit bem papftlichen Stuhle, ju ber so nothwendigen Ordnung ber Berhaltniffe ber tatholischen Rirche in Irland, gur Folge haben. (Bgl. ben Art. Emancipation ber Ratholifen in Irland). -In Spanien u. Portugal, wo durch die innern u. außern Unruhen die kirchlichen Berhältnisse eben so gewaltsam, wie in andern Reichen, umgekehrt und die Kirche gleichsalls sehr zerrüttet wurde, wird die Folgezeit hierüber Aufschluß geben. — In Südam erika schritt Se. päpfliche heiligkeit Leo XII. selbst zur Besehung der bischössichen Stühle, u. im Conststorium vom 21. Mai 1827 sud Die Erzbisthumer Santa Fe u. Caraccas, u. Die Bisthumer Antioquia, Duito, Santa-Marta u. Cuenca befett worben. Der heil. Bater wollte bloß ber, in Kolge ber Revolutionen in jenen ganbern bebrobten, Religion gu Silfe fommen, ohne in bem Streite zwischen bem Mutterlande u. ben Colonien Bartet zu nehmen. Die Differengen mit bem heiligen Stuhle u. Brafilien find beigelegt, jedoch bie firchlichen Verhaltniffe in Rordamerifa noch nicht geordnet. In ber Schweig find, in Folge ber neuesten Zeitereigniffe, auch große Wirren in bem fatholischen Rirchenwesen aus Anlag der liberalen Bartet eingetreten. — Dit der Auflosung bes beutschen Reiches, u. durch die Folgen der frangofischen Revolution, warb auch ber Umfturg ber gangen Rirchenverfaffung in Deutschland herbeigeführt, u. Die deutsche Rirche horte wenigstens auf, eine Rationaltirche zu fenn. Nach ber Sacularifation aller geiftlichen Kurftenthumer, wie aller Stifte u. Riofter in Deutschland (gemas des Reiche-Deputations-Hauptschluffes von 1803) suchten die Mitglieder Des Rheinischen Bundes Unterhandlungen mit bem romischen Stuhle anzuknupfen u. ein neues C. zur Regulirung ber Berhältnisse ber katholischen Kirche in ihren Landern abzuschließen; allein während ber Kriegsunruhen kamen solche nicht zu Stande. — In Folge der Wiener Congressatte vom Jahre 1815, Art. 15, u. ber Acte bes beutschen Bunbes vom 8. Juni 1815 follte bem vermaisten Buftanbe der katholischen Rirche in Deutschland abgeholfen und die kirchlichen Berhältniffe auf bem Wege ber Unterhandlung mit bem Bapfte regulirt werben. Auf ber beutschen Bunbesversammlung ju Frankfurt wurden wohl die Angelegenheiten ber beutschen fatholischen Rirche in Berathung gezogen; allein für eine allgemeine Dr ganisation ber beutschen Kirche geschah von Seite bes beutschen Bunbes Richts. Defihalb traten bie einzelnen beutschen Landesfürsten in Unterhandlungen mit bem heiligen Stuhle und suchten auf bem Bege ber Uebereinfanft mit ber romischen Curie die Berhaltniffe ber fatholischen Rirche in ihren ganbern zu reguliren u. im Einverftandniffe mit bem Rirchenoberhaupte berfelben eine neue Berfaffung gu geben. Das Rabere hieruber findet man unter ben Artifeln über bie einzelnen Deutschen ganber, sowie unter bem Art. Oberrheinische Rirchenproving Bafel, St. Gallen u. f. w. angeführt.

Concordia (bei ben Griechen, die ihr zu Olympia einen Tempel errichtet hatten, Homonoia) heißt die Göttin der Eintracht, beren Fest bei ben alten Romer

am 16. Jan. gefeiert warb. Sie hatte in Rom einen ber prachtvollsten Tempel. Derfelbe war am Clivus Capitolinus von M. Furius Camillus nach wiederhergestellter Eintracht unter ben Plebejern u. Patriciern anno urbis 388 erbaut worden. Beim Angrisse auf die Berschwörung des Catilina versammelte Cicero hier den Senat. Erst 1527, bei der Eroberung Roms durch Karl V., wurde das Templum Concordiae, das man im 8. Jahrhunderte zum Theile in die Kirche San Sergio e Bacco verwandelt hatte, zerstört. Es ist nur noch der Treppenspiegel sichtbar, links oberhald des Severusbogens. — Abgebildet erscheint die E. in langem Gewande, auf einem Stuhle sigend, einen Delzweig und den Heroldstad in den Händen, zuweilen auch ein Füllhorn haltend, eine Anspielung auf das Sprichwort:

Concordia res parvae crescunt.

Concordienformel. Die lutherischen Brotestanten waren theils unter fich, theils mit ben Calviniften in die größten Streitigfeiten über ihre Dogmen gerathen. Diefer Umftand machte fie, besonders aber die Fürsten, fürchten, es konnte auch ihre politische Erifteng gefährdet werden. Daher wollten fie die Starrheit in ihren gegenseitigen Glaubenbanfichten aufgeben und baburch eine Einigung herbeiführen. Den erften Schritt that ber Tübinger Ranzler Andrea (f. d.) in Berbindung mit bem Rurfürften August von Sachsen. Rurfurst August berief, nebst andern sachsischen Theo-logen, auch Andrea, Chemnis und Chytraus (f. bb.) zuerft nach Lichtenberg zu einer Berathung, bann nach Torgau, wo fie bas fogenannte Torgauer Buch verfaßten, und im Rlofter Bergen am 27. Mai 1577 vollenbeten. Die Sauptredactoren wollten badurch alle Barteien gufrieden ftellen, indem fie Luthers Softem auf eine feine Beise durchgeführt hatten. Da aber die Calviniften saben, bag ihre Glaubensansichten verdrangt worden, so verwandelte sich die C. in eine Discordienformel bei ben betheiligten Bartelen. Dennoch wurde biefelbe mit ben alten öfumenischen Symbolen ber Brotestanten, mit ber unveranberten Augsburger Confession und Apologie, ben schmalfalbischen Artifeln und Luthers Ratechismen (Concordienbuch), burch bie protestantischen Reicheftande ju Dreeben mit Ramensunterschriften am 25. Juni 1580 angenommen und erhielt symbolisches Ansehen. Richt alle protestantischen ganber und Städte nahmen übrigens die C. ale symbolisches Buch an; fo g. B. verwarfen fie Anhalt, Beffen, Bommern, Solftein, Danemart, Schweden, Rurnberg, Strafburg, Zweibruden. Kurfurft August von Sachsen, ben bie Betreibung und Herstellung ber C. 80,000 Thir. gefostet haben foll, ließ fie bruden u. 1580 mit ben übrigen symbolischen Buchern erscheinen. Sunderte von lutherischen Bfarrein, Die fich weigerten, Die C. als Glaubensnorm ju unterzeichnen, wurden bamals aus ihrem Amte und Lande, vertrieben jum fprechenden Zeugniffe ber Tolerang ihrer Glaubensgenoffen. Bgl. übrigens ben Artifel inmbolifche Bucher.

Concret nennt man in hertommlicher Weise, im Gegensate zu abstract, (f. b.) bas, was einer Substanz, einem individuellen Dinge einverleibt ift. So brudt z. B. ber Sat: biefer Mensch ift weise — einen c.en Begriff aus,

während bas Wort Beisheit eine Abstraction enthalt.

Concubinat nennt man bas außereheliche Zusammenleben u. Zusammens wohnen zweier Personen verschiedenen Geschlechts, zum Zwede der Geschlechtsges meinschaft. Rach dem ältern römischen Rechte wurde sede fortdauernde Geschlechtsschemeinschaft E. genannt. Einen Unterschied zwischen einer Concubine u. einer Pellex kannte man noch nicht, und keine galt für ehrbarer, als die andere. Durch die Lex Julia oder Papia Poppaea wurde der E. den Römern in gewissen Fällen gestattet, u. ein unverheiratheter römischer Bürger durste mit einer Frauensporson eine Berbindung eingehen, mit welcher er keine rechtmäßige Ehe abschließen konnte; diese hieß Concubins, Amica, genoß aber das Ansehen einer gesehmäßigen Frau nicht. Bon der Ehe war der E. hauptsächlich der Form nach unterschieden u. galt als formlose Ehe. Auch wurden die, im E. erzeugten, Kinder nicht als legitimi, sondern als naturales angesehen, und hatten nur Anspruch auf Alimenstation, und zwar nur auf alimenta naturalia, nicht aber auf alimenta civilia.

Berheirathete romische Burger burften fich neben ihren Chefrauen feine Concubinen alten; vielmehr murben jene, welche fich in folche unerlaubte Berbindungen einiegen, fornicatores genannt, u. bie, aus einer folchen unrechtmäßigen Befchlechts-Bemeinschaft erzeugten, Rinder waren selbst jener Bortheile beraubt, welche Die us bem C. erzeugten Rinder hatten. — Mit dem Chriftenthume, welches ber the eine innere Beiligfeit verlieb u. fie ju einem Saframente erhob, ift ber C. invereinbarlich; er mußte fonach unter Chriften aufhören. Da berfelbe ju jugels ofen Ausschweifungen führt, Die Beiligfeit ber Che verlett, Die Rindererziehung efahrbet u. bie Moralitat, wie ben Bohlftand untergrabt, fo fonnte ihn auch er Staat ebensowenig, ale die Rirche bulben. — Im Oriente wurde ber, im omischen Rechte erlaubte, C. zuerft von Conftantin bem Großen, burch Raifer leo X., und im Occidente mittelft ber Berordnungen ber Bapfte und Concilien. owie auch burch die weltlichen Gefengebungen verboten; insbefondere foll ber artnadige C. eines Geiftlichen mit ber Ercommunication belegt werben. - Es arf unter Chriften feine fortbauernbe Geschlechtsverbindung bestehen, welche Die efebliche Formlichkeit einer Che nicht hat; und wo eine folche fich finbet, ba aben Die Geelforger jur hinwegraumung ber Mergerniffe fur ihre Auflofung ju orgen, ober die Einleitung auf geeignetem Bege bahin zu treffen, daß berlei Joncubinarii ehelich mit einander verbunden werden. Rach bem Code Napoléon ft ber C. unter ber Bebingung gestattet, bag bie Concubine nicht unter einem Dache mit ber Chefrau lebt. Befanntlich gilt ja auch, nach bemfelben Gefesbuche, de Che nur fur einen burgerlichen Bertrag, wozu bie firchliche Ginfegnung wohl iblich, boch nicht erforberlich ift. — Die neuere Staatsgesetzung hob in ranchen gandern die, zur Steuerung der Unstitlichkeit sehr dienlichen, Scortasionsstrafen auf. Rach Borschrift der Bastoral ist den Concubinariis, welche in secusione proxima voluntaria, die sie, wenn es ihnen auch möglich ist, nicht erlassen wollen, leben, die Absolution zu verweigern. — Alexander VII. hat aber unterm 18. März 1666 folgenden Sat verdammt: "Non est obligandus oncubinarius ad ejiciendam concubinam, si haec nimis utilis esset ad oblecamentum concubinarii, dum deficiente illa nimis aegre ageret vitam, et aliae pulae taedio magno concubinarium assicerent, et alia samula nimis dissicilo nveniretur." — Die Scelsorger sind verbunden, Personen, die in wilden Ehen eben, zu sich zu rusen und sie mittelst pastoreller Zusprache dahin zu bewegen, aß sie ihrem verunkeuschenden Zusammenleben freiwillig entsagen. Bleibt ihre eligiofe Belehrung erfolglos, fo haben fie fich mit einem motivirten Berichte an ie Bolizeistelle zu wenden, nothigenfalls auch Anzeige bieruber an bas bischofiche Ordinariat zu erstatten, damit biefes mit ber einschlägigen Regierungsstelle ierüber communiciren fonne.

Concurrenz, Mitbewerbung, ift 1) im Sanbel: bas Wetteifern von Berfaufern mit berfelben Baare auf bemfelben Plate (f. ben Art. Gewerbefreiseit). — 2) Im Criminalrechte: bas Zusammentreffen mehrer, vom Strafsechte berührten, Subjecte ober Objecte auf einem u. bemfelben Buntte.

Soncurs, im Allgemeinen, das Zusammentreffen ober Bewerben Mehrer um ine Sache, eine Stelle ober einen Preis. So werden in manchen Staaten öffentsiche Aemter, namentlich Lehrstellen, in Folge eines eröffneten Ces vergeben, um nier den Bewerbern den kenntnifreichsten u. würdigsten mit desto mehr Sicherseit auswählen zu können. — Besonders bekannt aber ist der Ausdruck: "C. der Bläubiger" bei gerichtlichen oder außergerichtlichen Schuldenliquidationen. Sosald nämlich ein Schuldner sich in die Lage versetzt sieht, seine Zahlungen einsellen zu müssen, (was nicht gerade den Zustand absoluter Insolven; (s. d.) oraussetzt, u. ein Indult (f. d.) ihm von dem Gesehe oder seinen Gläubigern icht gewährt wird, so bleibt ihm nur der Weg des Accords (s. d.), oder der es Ces übrig. Jener ist der außergerichtliche, dieser aber der gerichtliche, wan kann im Allgemeinen annehmen, daß, namentlich bei bedeutenderen Schulsenmassen, der erstetze in Regel zuvor versucht, u. erst, wenn er sehlschlägt, der

C. eintritt. Man unterscheibet bier a) ben Generalc., ber fich uber alle Guter bes Falliten erstreckt, in beffen gewöhnlichem Wohnorte u. vor beffen orbentlicher Obrigfeit anhängig gemacht wird, u. b) ben Privat-C., welcher nur bie Guter bes Gemeinschuldners in einem besondern Staate anbetrifft, u. nur in Diefem verhandelt wird. Die Eröffnung, ober ber Anfang eines Ces erfolgt, sobald bas Gericht, auf Grundlage ber Infolwenzerklarung, ben Schuldner zur Guterabtretung (cossio bonorum) an seine Glaubiger befugt, weshalb man auch ben Ausbrud, bonis cebiren" für C. gebraucht. Die Wirkung ber C. Eroffnung ift namentlich, daß mit berfelben a) ber Schuldner die Dispositionefabigfeit über feine Masse verliert, bemnach er von ba an weder Verkäufe, noch Berpfandungen, ober Ceffionen in Bezug auf fle rechtsgultig vornehmen fann, wogegen er: b) ficheres Geleit (salvus conductus) gegen feine Wechselglaubiger erhalt, ober, wie g. B. nach fachfischem und frangofischem Rechte, boch auf einen Geleitsbrief zu biefem Behufe antragen kann. Es kommen in diefer hinficht aber noch manche Modifis cationen in Betracht. Go g. B. in Sachsen u. England, bag ein, bereits einge tretener, Personalarreft wegen Schulben burch Eröffnung eines Ces nicht aufgehoben wird. In hamburg bagegen fann auf ber Euratoren Ansuchen fogar einem flüchtig gewordenen Falliten noch sicheres Geleit auf zwei, brei u. mehre Monate ertheilt werben, falls es im Intereffe ber Daffe ware. c) Eritt nach Eröffnung bes C.es für alle Guter ber Maffe ju Gunften ber Glaubiger eine concursmaßige Berwaltung ein, bergeftalt, bag alle, auf bloge Bahlung gerichtete, Rlagen gegen ben Cribarius einzustellen find. d) Sind Compensationen, Beschläge, Cefftonen u. f. w. bei ber Maffe nicht mehr zuläsfig. e) Rehmen von Eröffnung bes Ces an die Binfen ber Prioritaten bie Ratur von Bergugeginfen an. - Außerbem beginnen von biefem Zeitpunfte an noch mannigfache Friften. Mitunter tritt auch ber Fall ein, bag eine Infolvenzerflarung bes Gemeinschuldnere fehlt, g. B. wenn er flüchtig wirb, ober ftirbt, ober fein Rachlag an bas Gericht abgegeben wirb; bieß hindert aber bie Eröffnung bes Ces nicht, fondern berfelbe tritt bann ent weber auf Antrag ber Gemeinglaubiger, ober auf Einschreitung bes Gerichtes ex officio ein. Bei Eröffnung bes Ces hat ber Gemeinschulbner ben Danifeftationseib zu leiften, dabin lautend, bag er auf alle Beife redlich bei ber Borle gung seines Status verfahren habe, ein gleiches Berfahren in hinficht auf seinen E. auch ferner beobachten werbe u. sich por feiner Entschlagung, ohne Erlaubnif seiner Glaubiger nicht außer Landes begeben wolle. Wegen Mitwiffen ober Beiftand in den Angelegenheiten des Falliten wird häufig auch beffen Chefrau, Rinbern, Gefchaftsperfonale u. f. w. ein Manifestationeeib abverlangt. - Die C.- Glaubiger werden unterschieden in a) Bindicanten. Es find bieß solche, welche einen, unter ben Activen ber Daffe noch in natura befindlichen und aus ihrem Befibe herrührenden, Gegenstand für fich in Anspruch nehmen u. auf beffen Berausgabe antragen fonnen, weil beffen Gigenthum weber vor bem C., noch burch biefen auf ben Gemeinschuldner übergegangen ift. b) Separatiften, folche Creditoren, welche die Absonberung eines ganzen Bermögenotheils bei ber Daffe beanspruchen tonnen. Besonbers find die Gläubiger u. Legatare eines Erblaffers hieher gehörig, insofern ihnen bas Recht zufteht, Behufs ihrer Befriedigung, auf Absonderung bes Nachlaffes bes Letteren vom Bermogen bes fallit gegangenen Erben zu bringen, bamit erft ber, fodann noch verbleibenbe, Reft zur Fallitmaffe gelange. Ferner ber andere Chegatte bei ftattfindender Gutergemeinschaft, fur ben Sall, bag nur ber eine Chegatte in C. gerath. c) Eigentliche Glaubiger, welche anderweitig, aus irgend einem rechtsgültigen Grunde, Anspruche an ben Gemeinschulbner geltenb machen, welche aus ber Beit vor feinem C. herrühren. Bohl zu unterscheiben von allen diesen Gemein- ober C.-Gläubigern find aber die Massengläubiger. Als Solche bezeichnet man alle Diejenigen, welche nicht von dem Gemeinschuldner, fondern von ben Creditoren beffelben, ale Gemeinschaft betrachtet, ihre Befries digung zu fordern berechtigt sind. Hieher zählen: a) Deffentliche Behörden, für die ihnen zuständigen, laufenden Abgaben. b) Solche Personen, denen Rupungen aus

Grunbftuden gutommen, welche ber Maffe jugeboren, infofern ber Beirag erfterer aft nach ausgebrochenem C. liquid wird. c) Die Zinfen von Lehnschulden, aus bei ber Daffe befindlichen Leben. d) Die Abministratoren ber Activmaffe. e) Alle Solche, welche nach eröffnetem C. mit ber Masse ober resp. beren Bertretern, mabhangig vom C.e, transigirten, z. B. berselben Baaren ober Bechsel verkaufim, Locale vermietheten, Arbeiten lieferten u. s. w. Die Massengläubiger muffen vor allen Andern befriedigt werben, u. gewöhnlich fogar ohne Liquidation. brauchen ferner nicht die Beenbigung bes Ces abzumarten u. haben begreiflicherweise auch keine Kosten beffelben zu tragen. Unter einander muß bagegen bei ihnen nothigenfalls Derjenige, welcher ein fcmacheres Recht hat, Dem weichen, ber ein ftarteres befist. Borftebenbe Einiheilung ber Glaubiger beim G. ift bie allgemeinere; Bartifularrechte einzelner ganber u. Plate unterscheiben aber babei oftmale anders. — Sogleich nach Ausbruch bes C.es tritt ber fogenannte offene Arreft, ober bie Sperre ber Aftivmaffe, b. b. bes gefammten unbeweglichen u. beweglichen Bermogens bes Falliten ein, inbem baffelbe unter gerichtliche Berwahrung genommen wird. Rachstdem wird Sorge getragen, daß die Geschäfts-verwaltung bes Gemeinschuldners im Gange erhalten und fernerer Berluft babei möglichst verhindert werde. Das Berfahren hiebei ist abweichend. Rach gemeinem beutschem Rechte wird auf Seite bes C.-Richters als Gutervertreter (curator bonorum) ein Sachverwalter ernannt, um aus ber Mitte ber Gläubiger einen oder mehre Massenvertreter (curatores massae) Behuss der Handlungen; endlich für biefe, fowie namentlich für die Abministration bes Imobiliarvermogens, auf gemeinsamen Borfchlag bes Guter- u. Maffenvertreters, noch besondere Ge-que fier). Bei ber großen Langsamfeit u. Koftspieligfeit, welche im Allgemeinen jebes C. Berfahren mit fich führt, ift bie Gefetgebung aller ganber auf einen Ausweg bedacht gewesen, daffelbe möglichst abzukurzen, u. zwar burch ben nothe wen bigen Accord, ober, wie ber Code de Commerce ihn nennt, bas Concorbat. Er wird herbeigeführt, wenn die Mehrzahl ber Creditoren in ihn einwilligt, und hat die Mindergahl fich bemfelben zwangsweise anzuschließen. fung ift, bag bie Glaubiger fich mit einem fengefehten Theile ihrer Forberungen sufrieden ftellen, und gegen Empfang beffelben bie Daffe bem Broponenten bes Accords abtreten, welches häufig ber Gemeinschuldner selbft ift. Bon ber 3wangsverpflichtung jum Beitritte jum nothwendigen Accorde befreit im Allgemeinen Die Richtqualification bes Gemeinschuldners jur Rechtswohlthat ber cessio bonorum, namentlich ber boswillige Bankerott u. f. w.; indeß enthalten die Barticularrechte boch auch noch verschiebene anderweitige Befreiungen. Durch ben C. erlischt für die Glaubiger zwar in manchen Fällen, feineswegs aber in ben meiften, noch nach ben meiften Particularrechten, bas Recht einer nachträglichen Ansprache an ben Bemeinschuldner, falls Derfelbe wieder in eine beffere Lage fommt. Bor Allem ift bies Recht, welches auch bas Rachmahnungerecht genannt wird, in allen Fallen vorbehalten, wo ein betrugerischer Banterott vorliegt. Auch ber nothwenbige Accord schließt baffelbe nach mehren Gesetzgebungen noch ein; wie leicht zu ermeffen, ift aber ber Troft babei fur ben Glaubiger jederzeit nicht eben groß, benn fehr felten nur wird einmal eine Nachzahlung in Gemäßheit Diefes Rechts erfolgen.

Condamine, Eharles Marie de la, Raturforscher, geboren zu Paris 1701, gab die militärische Lausbahn auf, um sich ganz der Wissenschaft zu widmen, in deren Interesse er mehre Reisen unternahm. Im Jahre 1736 reiste er mit Godin u. Bouguer nach Peru, um die Gestalt der Erde zu bestimmen, wodurch Newton's Lehre von der Abplattung der Erde nach den Polen zu Bestätigung erhielt. Er starb 1774 in Folge einer Operation, die er für's Beste der Wissenschaft an sich vornehmen ließ. Man hat von ihm mehre Werke, darunter Memoiren über die Blatternimpsung (Par. 1754), zu beren Berbreitung in Frankreich er nicht wenig beigetragen hat.

Condé, 1) Stadt u. Festung 3. Ranges, am Einstusse ber Hesne in die Schelde, im Bezirke Douan des französischen Departements Rord, in sumpsiger Gegend, befestigt von Chevalier de Ville u. Vauban, hat 10 Bastions, 7 Ravelins u. drei, nach der Seite von Tournan vorgeschobene Redouten. Die Einwohner, 6500 an der Jahl, treiben Schiffsahrt u. beschäftigen sich mit dem Schiffbaue. Bon dieser Stadt führen die Prinzen der Linie C. den Rameu; während der Revolution hieß der Ort Nordslidte. — 2) C. sur Noireau, sehr alte Stadt im französischen Departement Calvados, am Jusammenslusse der Durance und des Roireau, hat ein Handelsgericht und Good Einwohner. Sie treibt sehr

ftarten Banbel u. befannte fich fruhzeitig jum Broteftantismus.

Conde, Rame eines berühmten frangofischen Geschlechtes, Seitenlinie bes Saufes Bourbon, bas viele geschichtlich merkwurdige Danner gablt, von benen wir anführen: 1) Louis I. von Bourbon, Bring von C., Gerzog von Enghien, Marquis von Conti, geboren 1530, war ber fünfte und lette Cohn Kals von Bourbon, Grafen von Bendome. Er machte feinen erften Feldzug unter Seinrich II. u. schloß fich nach beffen Tobe ben Reformirten an. Er foll im Geheimen bie Berschwörung von Amboise angeftiftet haben, u. wurde bald nachher festgefest u. jum Tobe verurtheilt. Der Tob Frang II. rettete ihn. Er ftellte fich von Reuem an die Spise der Protestanten u. eroberte mehre Städte. In der Schlacht von Dreur (1562) verwundet u. gefangen, erhielt er durch das Friedensedict von Amboise seine Freiheit wieder. Er verlor die Schlacht bei St. Denis (1567) u. siel in ber Schlacht bei Jarnac am 13. Marg 1569. — 2) henri I. von Bourbon, Bring von C, Sohn bes Borigen, geboren 1552, ward nach feines Baters Tobe nebst bem Konige von Navarra (Seinrich IV) haupt ber Reformirten, fammelte 1575 fremde Truppen , zeichnete fich bei Coutras aus (1587) u. ftarb, wie man fagt, vergiftet von feiner Frau (1588). — 3) henri II von Bour-bon, Prinz von C., Sohn des Borigen, geboren 1588, feche Monate nach feines Baters Tode, ward in der katholischen Religion erzogen und vermählte fich 1609 mit Charlotte von Montmorency, in welche fich Heinrich IV. heftig verliebte. C. zerfiel beshalb mit bem Konige, verließ Frankreich u. kehrte erft nach bes Konigs Tobe zurud. Mehre Male im Aufftande gegen ben Hof Ludwigs XIII., und vom September 1616—19 in der Bastille festgehalten, kam er nach Ludwigs XIII. Tobe an die Epipe ber Regentschaft u. ftarb 1646. - 4) Louis II von Bourbon, Bring von C., ber große C. genannt, Sohn bes Borigen, geboren 1621 an Baris, zeichnete fich burch fruhe Entwickelung feiner Talente aus u. erlangte balb einen großen heldenruhm, indem er in seinem 22. Jahre — er war damals noch Herzog von Enghien — Die Schlacht bei Rocroi gegen die Spanier gewann (1643). Er nahm bann am 30jährigen Kriege Theil, ging im folgenden Jahre (1644) nach Deutschland, griff ben General Mercy bei Freiburg an, lieferte brei Schlachten in vier Tagen u. fiegte breimal. Das gesuntene Baffenglud ber Frangofen rief ihn 1645 nach Klandern, wo er die Armee des Erzbergogs Leopold bei Bene (Artois) 1648 fprengie. Er ftand beim Bolte in großem Unfeben, fühlte aber feine Geiftevüberlegenheit über Den Cardinal Mazarin, Der damale Die Regierung lenkte, zu ftark u. wurde beghalb burch bie Cabalen beffelben 1650 nach Bincennes in Bermahrung gebracht. Rach einem Jahre erhielt er feine Freiheit wieder, n. bald barauf verband er fich mit ben Spaniern, um ben franzofischen Hof zu befriegen. Er hatte damals vielleicht die ganze fonigliche Armee aufgerieben, wenn Zurenne nicht zu hilfe gekommen mare. Als Oberfeldherr ber fpanischen Armeen verrichtete er in ben folgenden Jahren große Thaten in den Riederlanden, bis ibn ber pyrenaische Friede 1659 seinem Baterlande wieder gab. Er biente barauf mit wahrer Ergebenheit, eroberte 1663 bie Franche-Comto u. sette 1675, nach Turenne's Tode, den Krieg in Deutschland fort. Allein, bald zwang ihn das Podagra, bas Commando abzugeben; er begab fic auf fein Landhaus Chantilly u. ftarb 1686 zu Fontainebleau. Er war ein großer General u. dabei ein Freund der Wiffenschaften u. Runste. Cs. Hist. de Louis de Bourbon, prince de Condé, par P. Coste (ed.

3. a la Haye 1783, 2 Vol. 4.). - 5) Benri Jules be Bourbon, Pring ron C., Sohn bes großen C., geboren 1643, gestorben 1709, zeichnete fich bei mehrm Gelegenheiten unter seinem Vater aus, namentlich beim Rheinübergange 1672 u. in ber Schlacht bei Senef 1674. — 6) Louis III., Herzog von Bourbon, Prinz von C., Sohn bes Vorigen, geboren 1688, biente mit Auszeichnung vor Philippsburg unter bem großen Dauphin, folgte bem Könige zur Belagerung von Rons (1689) u. Ramur (1692), u. that fich bei Steinfirchen (1692) u. Reerwinden (1693) hervor. Er ftarb ploblich ju Baris 1710. — 7) Louis henri, herzog von Bourbon, geboren 1692, ward beim Tobe Ludwigs XIV. Chef bes Regentschafterathes u. leitete 1716 bie Erziehung bes Konigs. Beim Tobe bes bergogs von Orleans warb er erfter Minister; aber bas Bolf, bas er ju boch besteuerte, war ihm nicht hold, u. schob auf ihn u. seine Maitreffe die Unfalle, die Frankreich betrafen. Er schloß die heirath Ludwigs XV. mit Maria Leczinsta u. ward durch die Intriguen des Cardinals Fleurn gefturzt, ber ihn nach Chantilly verbannte, wo er 1740 ftarb. - 8) Louis Joseph, Bergog von Bourbon, Pring von C., einziger Cohn bes Borigen, geboren 1736, erbte von feinem Bater Die Burbe eines Gouverneurs von Burgund u. Grogmeiftere bes foniglichen Saufes. Er zeichnete fich mahrend bes 7jahrigen Rrieges aus und erfocht bei Friedberg 1762 einen bedeutenden Sieg über ben Erbpringen von Braunschweig. 3m Jahre 1787 u. 1788 prafidirte er bas vierte Bureau ber zwei Bersammlungen ber Rotabeln und emigrirte im folgenden Jahre. Durch bas Beginnen, Die frangofische Revolution vom fremden Boben aus ju befampfen, entfremdete er biefe bem Ronigehause immer entschiedener, verleitete sie jum Ueberschreiten aller Mäßigung, ohne durch sein Corps Emigranten, trop aller Tapferkeit, einen wesentlichen Ersolg zu erkämpsen. Rach Auflösung seines Corps (1800) begab er sich nach England, kehrte 1814 nach Frankreich zurud und ftarb 1818 zu Paris. Er ist der Berfaffer bes trefflichen "Essai sur la vie du Grand Conde" (London 1806). — 9) Louis Henri Joseph, Herzog von Bourbon, Prinz von C., Sohn bes Borigen, geboren 1756, hing mit heftiger Liebe an Louise Marie Therese Balthilde von Orleans, sollte sie auch nach zwei Jahren heirathen, entführte sie aber aus dem Kloster und vermählte sich mit ihr. Die Frucht dieser Ehe war der Herzog von Enghien. Später schlug er sich mit dem Grafen von Artois (nachmaligem Könige Karl X.), ohne daß jedoch einer verwundet wurde, u. ward beghalb nach Chantilly verwiesen. 1780 trennte er sich von seiner Gemahlin (Die feit 1816 wieder in Paris lebte u. bort ftarb), ging 1782 mit dem Grafen von Artois jur Belagerung von Gibraltar u. ward beghalb Marichall. Er wanderte 1789 mit feinem Bater aus. Gleich diesem, focht er tapfer, n fehrte mit ihm 1814 aus England gurud. Ludwig XVIII. ernannte ihn gum Dberft ber leichten Infanterie. Geit 1817 in vertrauter Berbindung mit einer Englanderin, Dawes, geborenen Clarte, die 1818 mit feinem Adjutanten, Baron feuch dres, verheirathet murbe (fpater von diesem geschieden, beherrschte sie ben Bringen gang), ward er bei der Junahme des Alters franklich u. seit der Julizevolution schwermuthig. Am Morgen des 29. Aug. 1830 fand man ihn an einem Fensterladen seines Schlafzimmers, mittelft zweier, in Schlingen geknüpften, Tucher erhenft. In feinem Teftamente - er mar febr reich - hatte er feinen Bathen, ben Herzog von Aumale, vierten Sohn des jegigen Königs Ludwig Philipp, jum Erben von 26 Millionen Fred. eingesett, u. ber Baronin Feucheres 2 Mill. u. zwei seiner Guter vermacht. Die Seitenverwandten C.s, Die Bringen von Rohan, griffen biese Berfügungen an, indem fie zugleich Ludwig Philipp ber Erbschleicherei u. die Feucheres des Mordes beschuldigten. Die Gerichte fanben beibe Anflagen für völlig unbegrundet. Bgl. "Hist complète du proces relatif à la mort et au testament du duc de Bourbon" (Par. 1832). Mit bem Bringen erlofch das Geschlecht. - 9) Louis Anton Beinrich v. C., Sohn bes Borigen, f. Enghien.

Condenfation, die Zusammenziehung ber Masse, in einen kleineren Raum;

Berbichtung ber Dampfe u. Gafe (f. bb.) in iropfbare Fluffigkeiten, burch Entziehung ber Barme. — Conbensator heißt bei Dampfmaschinen berjenige Theil, in welchem die Berdichtung ber Dampfe ju Baffer geschieht (vgl. b. Art. Dampfmafchinen). - In ber Phyfit nennt man Conbenfator ein, von Bolta (f. b.) erfundenes Instrument, um schwache Grabe ber Elektricität zu beobachten u. ju fammeln. Derfelbe gleicht einem Elefterphor (f. b.), befteht aber nicht, wie biefer, aus einer ifolirenben, sonbern aus einer schlechtleitenben Platte, g. B. von Marmor, Alabaster, mit Leinol getrantiem, ober gefirnistem, trodenem Holze, u. einem wohlabgerundetem Dedel von Metall, ber genau auf die Platte past u. mittelft feibener Schnure, ober eines glafernen Sandgriffes, auf biefelbe gelegt u. wieder abgenommen werden kann. Die Wirkung Dieses Werkzeuges beruht barauf, daß der, auf der nichtisolirten Platte stehende, Dedel nicht nur alle, ihm vorher mitgetheilte, Elektricität weit fester an sich halt, als wenn er isolirt ware, sondern in biefem Zustande auch weit mehr neue Elektricität anzunehmen fähig ift. Diefe Eigenschaften laffen fich aus ben elettrischen Wirtungetreifen erflaren; es ftrebt nämlich ein elektristrer Körper, in andern Körpern, die in seinen Wirkungskeis gebracht werden, eine, der seinigen entgegengesete, Elektricität hervorzubringen. Wird nun ein isolirter Körper, der auf eben diese Art u. eben so start elektristrist, als er, in seinen Wirkungskreis gedracht, so wird aus demselben ein Theil dieser Elektricität herausdugehen streben, d. h. diese Elektricität wird mehr Intensität oder Streben nach Ausgang u. Mittheilung zeigen; dagegen die Kähigkeit des Körners webr von bieser Elektricität anzunehmen oder seine Canacität vere bes Rorpers, mehr von biefer Elektricität anzunehmen, ober feine Capacitat vermindert wird. Wird dagegen in den Wirkungskeis eines elektristrten Körpers ein anderer gebracht, ber auf die, jenem entgegengesette, Art elektristit ift, so wird ein Theil biefer entgegengesetten Gleftricität gebunden, ihre Intensität geschwächt u. ber Rorper fabig gemacht, noch mehr Eleftricitat anzunehmen, b. i. feine Capacitat wird verftartt. Wird nun bem Dedel bes C.s Eleftricitat jugeführt, g. B. positive, so bindet die Platte, ale Basis, die elettrische Flussigfeit mehr, ihre Intenfitat wird vermindert, die Capacitat des Decels wachet, u. fo fann fich immer mehr u. mehr von ber zugeführten Eleftricität fammeln, bie unmerkbar ift, fo lange ber Dedel auf ber Bafis ruhet, aber fogleich mahrgenommen wirb, wenn man ihn an ben seibenen Schnuren binlanglich bavon entfernt. Um nun biebei ben wirklichen Uebergang ber, bem Dedel zugeführten, Eleftricitat in Die Bafis ju verhuten, mahlt man jur lettern einen ichlechten, ober Salbleiter, ber biefem Uebergange ftart genug wiberftebt. Durch ben C. hat man entbedt, bag bei verfcbiebenen Berftorungen ober neuen Busammensepungen von Korpern, wobei Barme wirksam ift, fich Elektricität entwidele, g. B. bet ber Ausbunftung bes Baffers, beim Berbrennen ber Kohlen, bei Erzeugung bes Wafferftoff = u. Salpetergases, bei ber Erhipung bes menschlichen Korpers burch Bewegung u. bgl.

Condillae, Etienne Bonnot de Mably, der Begrünker des Sensulis mus (s. d.) in Frankreich, Abbs, Mitglied der französischen u. der Berliner Afademie, geboren zu Grenoble 1714, war Lehrer des nachmaligen Herzogs Ferdinand von Parma u. starb auf seinem Landgute Flur in Orleannais (3. Aug. 1780). Philosophischer Denker, vermied er in seinen, mit vielem Beisalle aufges nommenen u. auch in's Deutsche übersetzen, philosophischen Schristen alle leeren Hopothesen u. Untersuchungen. Nach ihm ist die Bildung u. Vervollsommnung der Sprache, welche er aus den Lauten des Verznügens u. des Schmerzes hervorgehen läßt, das Mittel, wodurch sich alle Wissenschaft entwickelt u. sortbildet. Bon seinen Schristen, die sich durch einen bewundernswerthen, klaren Styl auszeichnen, ist die bedeutendste: "Traité des sensations" (2 Bbe., Lond. u. Par. 1754); auch seine "Art de penser u. Logique" ist tressich. Ausserdem nennen wir: "Essai sur l'origine des connaissances humaines" (Amsterd. 1746, 2. Bde. 12. Reue Ausg. 1788) u. "Cours d'études pour l'instruction du prince de Parme" (1789. 16 Bände. 12.). Seine "Oeuvres" (besorgt von Arnur u. Mousnier)

Bar. 1798, 23 Bbe.

Conbor, f. Geier.

Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas Cardtat, Marquis von, icharffinniger Mathematiter u. politischer Schriftsteller, geboren 1743 ju Ribe-mont, zeigte schon auf bem College von Navarra Borliebe zur Mathematit unb Bhyfit. 1765 fcbrieb er eine Abhandlung über Die Integralrechnung, ber 1768 ber erfte Theil feiner "Analyse" folgte. Sein Streben war, sich die Stelle eines Setretare ber Afabemie ber Wiffenschaften ju erwerben u., um biefe Absicht ju erreichen, mußte er zeigen, daß er noch etwas mehr fei, als Mathematifer. Darum bearbeitete er bie Lobreben auf Die, vor 1699 verstorbenen Afabemifer, welche er 1773 herausgab. Die Arbeit fand Beifall u. C. erhielt die gewünschte Stelle. Darauf ward ihm ber Auftrag ertheilt, die Lobrebe bes Herzogs von Brielliere, ber Ehrenmitglied ber Afabemie gewesen, ju schreiben. Die Sache jog fich in die Lange, u. ber Minister Maurepas machte ihm beshalb Bormurfe uber Die Bergogerung, C. erwiderte: "Ich werde mich nie bagu verstehen, einen Mann ju loben, ber unter ber Regierung Lubwig's XV. bie fchanblichen lettres de cachet verschwenderisch ausgesertigt hat." E. sah, so lange Maurepas lebte, die französische Akademie sich verschlossen, die ihm erst 1782 geöffnet ward. Unter ben Gedächtnisteden, welche er in der Akademie gehalten, verdienen die auf d'Alembert, Buffon, Guler, Bergmann, Franklin u. Linne befonbere ermahnt ju merben. Bugleich feste er seine mathematischen Studien fort u. gewann 1777 durch seine Schrift über Die Theorie der Kometen ben, von der Berliner Afademie ausgesetten, Preis. Uebrigens beschäftigte er fich auch mit socialen Fragen u. war Mitarbeiter ber bekannten Encyclopabie. 1788 gab er sein Werf über bie Provinzials versammlungen heraus. Bei bem Ausbruche ber Revolution übernahm er bie Bertheidigung ber Grunbfape, von benen fle ausging, um auf die Reformen binjuleiten, Die nach feiner Anficht ben Staat retten u. eine beffere Ordnung ber Dinge, im Intereffe bes Bolfes, begrunden fonnten. Mit Cerutti verband er fich jur herausgabe einer Zeitschrift, um burch fie auf bie öffentliche Meinung ju wir-ien. In ber gefengebenben Berfammlung trat er als Abgeordneter ber Stadt Paris auf u. nahm feine Stelle unter ben entschiedenen Freunden ber Bewegung. Er verlaugnete niemals bie Gefinnungen ber Menfchenliebe u. Gerochtigfeit, u. trat von feinen ausgesprochenen Lehren und Grundfaben mit Scheue felbft jurud. wo co ihre unmittelbare Anwendung auf gegebene Personen u. Berhaltniffe galt. Bei ben Berhandlungen über bie Emigranten ftellte er ben Grundfat auf, nur biejenigen feien mit bem Tobe zu ftrafen, die mit den Baffen in der Sand ge-fangen wurden. 3m Februar 1792 war er Prafibent ber Gefetgebung, u. nach bem entscheidenden 10. August verfaßte er die befannte Abresse an die Frangosen u. Europa, welche die Suspension des Konigs rechtfertigen follte. Als ber Convent bas Richteramt übernahm, stimmte C. für bie harteite Strafe nach ber bes Tobes, mas ihm bamals fehr übel angerechnet wurde. Balb barauf trug er auf Die gangliche Abichaffung ber Tobeeftrafe an, ausgenommen in Fallen von Staats. verbrechen. Bald barauf marb er von bem Erfapuginer Chabot ale Mitschuldiger oon Briffot angeklagt. Eine Anklage war in biefer Zeit ein Todesurtheil. E. hatte fich verborgen u. warb außer dem Gesetze erklärt. Acht Monate fand er eine Freiftatte bei einer ebeln Freundin. Da er fie aber nicht felbst in Tobesgefahr bringen wollte, verließ er gegen bie Mitte bes Mary 1794 Baris u. fuchte ine Buffuchieftatte auf bem Landhause eines alten Freundes, ben er aber nicht raf. Er verbarg fich, aus Furcht entbodt ju werben, einige Sage in einer Steingrube. Der Sunger trieb ibn in ein Wirthshaus zu Clamart, wo man hn als verbachtig verhaftete u. nach Bourg : la : Reine ins Gefängniß abführte. Am folgenden Tage — ben 28. Marg 1794 — wollte man ihn aus bemfelben cor Gericht jum Berhore bringen, fant ihn aber tobt. Er hatte Gift genommen, bas er feit langerer Beit bei fich trug, um im Nothfalle bavon Gebrauch ju masten. In ben Tagen, Die er, geachtet u. von feinen Sentern aufgesucht, in Berborgenheit zubrachte, schrieb er ben "Berfuch ber geschichtlichen Darftellung ber

Fortschritte bes menschlichen Geiftes" — ein Zeugniß ber Stärke feiner Seele, bie auch in einer troftlosen Zeit, unter bem Beile bes Henters, ben Glauben an die Menschheit u. ihre höhere Bestimmung nicht verlor. Er war ein unerschütterslicher Charafter, ber übrigens unter ber rauhen Schale eines herben, oft barschen Aeußern einen lebensträftigen, gesunden Kern verdarg. Unter seinen Schriften sind noch bemerkenswerth: eine Ausgabe der Gedanken Pascal's, das Leben Voltaire's, ein Bericht über den öffentlichen Unterricht, eine Analyse der vorzüglichsten französischen u. ausländischen Werke über die Politif im Allgemeinen, u. ein Band Anmerkungen zu dem berühmten Werke von Smith, Untersuchungen über die Ratur u. die Ursachen des Reichthums der Rationen.

Condottiert, Anführer ber Miethsolbaten, welche im Mittelalter verschiedene Staaten Italens im Solde hatten. Obgleich Feinde dem Namen nach, lieferten sie sich nur Scheintreffen, u. erpresten von den Staaten, die sich ihrer bedienten, hohen Lohn. Ihre Raubs u. Plünderungslust kam ihrer Treulosigseit gleich. Der berühmteste davon war Giacomo Attendolo, genannt Sforza, der seinen Nachkommen den Thron von Mailand verschaffte. Außerdem sind bekannt: die beiden Braccios, Caraccioli, Carmagnioli, Coglierni u. A. Auch in Frankreich traten ähnliche Erscheinungen im 14. Jahrhunderte unter dem Namen "Compagnies grandes" hervor. Der Connetable Duguesclin veranlaste sie endlich, nach Spanien zu ziehen, um gegen Peter den Grausamen unter Heinrich Transtasmare zu streiten.

Conductor, Leiter; 1) bei ber Elektristrmaschine ber Theil, welcher bie erzeugte Elektricität aufnimmt. Solche Stoffe, die dazu geeignet sind, sind z. B. Metalle, Rohlen, Wasser. S. das Rahere u. d. Art. Elektricität u. Elektristrmaschine. — 2) Maschine, um Personen mit Anochendrüchen bequem transportiren zu können. — 3) Instrument, das bei einer chirurgischen Operation andere Wertzeuge leitet, als: Hohlsonde; besonders Leiter zur Eindringung der Steinzange

beim großen Apparate bes Steinschnittes.

Conegliano, Stadt am Montegnano, in ber venetianischen Provinz Treviso, mit 6000 Einwohnern, die Tuche u. Seidenzeugwebereien unterhalten. Rapoleon erhob es zu Gunften des Marschalls Moncey zu einem Herzogthume. In der Rahe von C. die Trümmer einer alten Burg, von wo aus man die Gegend

weithin überschaut.

Confesson, eigentlich: Geständniß, Bekenntniß; vornehmlich versteht man darunter das Bekenntniß bes Glaubens; baher z. B. Augsburger C. (s. d.), das Glaubensbekenntniß ber Protestanten; Helvetische C., Glaubensbekenntniß oder Glaubensbekenntniß ver Reformirten; Brandenburgische C.; Französische C.; Genfer C.; Ungarische C. u. s. f. Alle diese C.en entstanden zur Zeit der sog. Reformation, wo sich einzelne Länder, Städte u. Stände von der katholischen Rirche, der sides catholica, lostissen u. ihre eigenen Lehr- u. Glaubensmeinungen, berselben gegenüber, durch solche C.en geltend zu machen suchten. Die katholische Kirche hatte dieß nicht nöthig, da sie eben nur auf die sides catholica basirt ist, weß-halb man auch von keiner katholischen C. spricht, oder, wo u. wann dieß geschieht, nur irrthümlicher Weise. — Das Rähere hierüber lese man unter den Art. sym-bolische Bücher u. reformirte Glaubenspartei nach.

Confinien, eigentlich Granzen; bann heißen so, besonders mit dem Pradicate "walfche" C., zwei Kreise in Tyrol (ber Roveredoer u. Trienter Kreis),

bie vornehmlich italienisches Geprage an fich tragen.

Confirmation heißt bei ben Protestanten die Feier ber Tausbundes-Erneusrung, welche in der Ablegung des firchlichen Glaubensbekenntnisses besteht, und bem erstmaligen Genusse des heiligen Abendmahls vorausgeht. Es war natürslich, daß die Lüde, welche durch die Abschaffung des heiligen Sacraments der Firmung (f. d.) in der protestantischen Kirchengemeinschaft entstand, nur zu bald fühlbar werden mußte, u. so wurde denn, als freilich sehr mangelhaftes Surrogat für diese Gnadenspende der katholischen Kirche, schon im Jahre 1540

2 Brandenburgischen, u. bald barauf in mehren protestantischen ganbern bie C. ngeführt, indessen erft im 18. Jahrhunderte allgemein u. öffentlich gefeiert. Das lter der Confirmanten ist, je nach den, in den verschiedenen gandern bestehenden

lerordnungen, im Durchschnitte auf 14-16 Jahre festgesett.

Conficor. Rachdem der Priefter, welcher Die heilige Deffe liebt, an ben ltar getreten, bas Corporale ausgebreitet, ben Relch gehörig gestellt, bas Defind aufgeschlagen, bie Deffe u. Die bahin einschlagenben Collecten aufgesucht feine Intention gemacht hat, begibt er fich an die unterfte Stufe des Altars, muflectirt oder verbeugt fich, je nachdem in dem betreffenden Altare bas Santiffie am aufbewahrt ift, ober nicht, u. beginnt, indem er fich mit bem größern reuge - von ber Stirne nach ber Bruft - bezeichnet hat, mit vor ber Bruft falteten Sanden, Die Antiphon: »Introibo ad altare Dei,« welche ber Ministrant it =Ad Deum etc a beantwortet. hierauf betet ber Priefter: "Gloria Patri etc.,« n Ministrant respondirt: "Sicut erat in principio etc " hierauf spricht ber triefter nochmals die Antiphon: sIntroibo etc " u. ber Ministrant: sAd Deum Babrend ber Priefter betet: "Adjutorium nostrum," bezeichnet er fich mit Beichen des Kreuzes, wie oben bemerft wurde; der Ministrant antwortet erauf: »Qui secit coelum otc. Darauf spricht der Priefter tief gebengt und it gefalteten Sanden (junctis manibus, profunde inclinatus) bas C. Der Mintrant antwortet: "Misereatur tui"; Der Briefter fagt "Amen" u. richtet fich auf, ornach ber Miniftrant gleichfalls tiefgebeugt bas C. betet. hierauf betet ber riefter mit gefalteten Sanben bie Absolution u. zwar at bas "Miservatur etc." elches ber Ministrant mit "Amen" beantwortet u. b) "Indulgentiam, absolutiom otc ," wobei fich ber Priefter mit bem Zeichen bes Rreuges bezeichnet. Der Riniftrant respondirt auch hiebei mit "Amen." Sierauf betet ber Briefter gemgt, alternirend mit bem Ministranten, Die Berfitel: "Dous tu conversus, stende nobis etc" Rachdem ber Ministrant "Et cum spiritu tuo" gesprochen, ritet ber Briefter bie Sande aus, faltet fie wieder, fpricht "Oremus" u. betet, abrend er jum Altare hinauffteigt, mit leifer Stimme: "Aufer a nobis etc"; unn ipricht er, mit über ben Altar gefalteten Sanden gebeugt: "Oromus etc" im Aussprechen ben Worte: "Quorum roliquiae hic sunt," fußt er ben Altar u. ginnt fodann, indem er fich mit dem Beichen bes Rreuges bezeichnet (bei ben ortenmeffen aber ein folches über bas Missalo macht) Die beilige Deffe. as Gundenbefenntniß, oder bas C., welches ber Briefter beim Anfange der heis gen Deffe verrichten muß, war schon zu ben Zeiten ber Apostel üblich. Die inführung beffelben wird aber erst Gregor III. (731—741) zugeschrieben, ohne 26 es damals schon die heutige Form hatte; vielmehr wurde die Formel besthen, wie fie heut ju Tage noch besteht, erft im 13. Jahrhunderte eingeführt. m Beichtftuhle muß ber Bonitent, ehe er feine Gunden nach ber Bahl und m Umftanden bem Beichtvater beichtet, nach ber, im Ratechismus angegebenen, ormel bas Gundenbefenninig ablegen.

Confoderation, f. Bundesftaat.

Conflict, f Collifion.

Conformisten, in England, zur Zeit ber Königin Elisabeth, diejenigen keistlichen und Laien, die sich der Uniformitätsacte (1562) anschlossen. Ihren lamen hatten sie daher, weil sie sich conformirten, d. i. die geseslich eingesihrte Liturgie annahmen, u. das bischöfliche Kirchenregiment billigten — im Ges

ibe gu ben Ronconformiften, ober Diffentere (f. b.).

Confrontation. Man versteht barunter benjenigen gerichtlichen Aft, wourch Bersonen, beren Aussagen mit einander im Widerspruche stehen, einander zu bem
wecke gegenübergestellt werden, um sich über ben Widerspruch zu erklaren. Gine
iche gerichtliche Sandlung kann auf verschiedene Art vorgenommen werden;
ämlich entweder zwischen mehren, angeblich Mitschuldigen, zwischen einem Angebuldigten u. einem Zeugen, oder zwischen mehren Zeugen. — Die Bornahme
ner C. ift nicht ohne Bedenklichkeiten. Erstens kann sie das Mittel zu Collu-

sionen (f. b.) zwischen ben Bersonen, bie sich gegenüber gestellt werben, sein, besonbers bann, wann es Mitschuldige sind; u. zweitens fann auf der andern Seite burch Bornahme einer C. ein Unschuldiger in Gefahr kommen. Gine C. erfordert baher, wenn sie ihren Zweck erreichen soll, einen Inquirenten, welcher alle die Eigenschaften besitht, die zu bem wichtigen Berufe eines Untersuchungs-

Richters erforbert werben.

Congestion ift die, über das Gewöhnliche vermehrte, Anhäufung bes Blutes in den kleinen Gefäßen. Man unterscheldet arterielle (aktive) C., wenn der Buffuß bes Blutes vermehrt, - ven ofe (paffive) C., wenn ber Rudfluß beffelben vermindert ist; dabei darf es zu keinem Aufhören der Blutbewegung kommen, sonst ist nicht mehr C., sondern Blutstodung vorhanden. Wenn C. in irgend einem Thelle entsteht, so erweitern sich die keinen Blut-Gefäße (Capillargefäße) besselben in der Weise, daß durch Capillargefäße, durch welche im normalen Juftanbe nur ein Blutfugelchen nach bem anbern burchschlüpfen fonnte, jest 2 u. 3. neben einander burchgehen. Durch diefen vermehrten Andrang ber rothgefarbten Blutfügelchen entfteht eine vermehrte Rothe in ben Theilen, welche fich im Congeftive , juftande befinden, ferner Anschwellung, vermehrte Warme und, durch ben Drud auf bie benachbarten Rerven, Schmerg. Berurfacht werben C.en entweber burch phyfiologische (gefundheitsgemäße) Borgange, indem es ein allgemein guttiges Naturgefest ift, daß zu jenen Theilen, in benen eben vorzugeweise ein Entwidelungevorgang ftatt hat, ein vermehrter Bufluß von Blut geschieht: fo mahrend bes Bahnens, ber Bubertats-Entwidelung, ber Schwangerschaft ic.; ober Cen werben verurfacht, auf pathologischem (franthaftem) Bege, burch ortliche Reigung einzelner Theile - primare C. - ober burch Sinderniffe bes Rreislaufes und ftodenbe Ab . u. Aussonberungen - fefundare C. - in welch letterem Falle gewöhnlich Theile von ber C. befallen werben, die entweder durch Buruchleiben in ihrer Entwidelung, ober burch beren übermäßiges Borangeeiltseyn, eine vorzuges weife Empfänglichkeit fur Blutanbrang befigen. - Die Ausgange ber C.en find fehr verschieden: fie konnen vorübergeben, ohne irgend eine Spur ju hinterlaf-fen, ober es tritt vermehrte Setretion ein in ben, von ber C. ergriffenen, Drganen, ober in andern, antagonistisch fich verhaltenben; ober bie C. endet burch erhöhte Ernahrung bes ergriffenen Theils; — tritt weber vermehrte Sefretion, noch erhöhte Ernahrung ein, fo entsteht Entzundung, ober bas Blut bahnt fich einen Beg nach Außen — es entsteht Blutung. — Die Behandlung ber C. besteht, je nach ben Umständen, in Blutentziehungen, allgemeinen, wie drilichen, ober in Anwendung der antagonistischen Heilmethode, indem man insbesondere auf fünftliche Weise in andern Theilen C.en zu erregen u. hiedurch ben normalen Rreislauf wieder herzustellen sucht.

Conglomerate heißen in ber Geognostif (Erbfunde) Gesteine, wo Stude anderer Mineralien burch einen Kitt, b. i., burch einfaches ober zusammengesettes Bindemittel (Riesels, Kalts, Eisensteins, Thons, Sandsteins u. andere Raffen) zusammengehalten werden. Die verbundenen Steine sind: Riesel, Kalkstein, Augit, Bimöstein, Basalt, Klingstein, Trachit, Granit; Knochen, Muscheln, Eisen, Graus

wade, Ragelfluh, u. a., wornach bie C. benannt werben.

Congo. 1) Ein großes Reich im sudwestlichen Afrika, welches zwischen 3° bis 8° 40' sublicher Br. u. 29° bis 38° östlicher Länge gelegen ist, im R.B. an Loango, im R.D. u. D. an das afrikanische Binnenland, im S. an Matamba und Angola, im B. an den Ocean gränzt und einen Flächenraum von etwa 6080 \( \) M. bededen mag; doch mögen die äußern Gränzen wohl sehr willkurlich auf allen Charten, selbst auf der von Arrowsmith, gezogen sehn. Es macht eine Terrasse des afrikanischen Hochplateau aus, das hier den Namen Dembo führt u. sich allmählig gegen den Westrand herabsenkt. Auf diesem Hochplateau breitet sich der große Binnensee, Jawilanda oder Aquilanda, aus, u. vereinigen sich die Flüsse Varbola, Coango, Bambre u. Bancaor zu einem einzigen, dem Zaire, welcher von der letztern, westlichen Bergreihe, Sund, herabstürzt u. 80 Meilen

ng bie Ebene bis zum Beftabe burchfcmeibet, welches wenig gerriffen, aber mit lippen u. Untiefen umgeben erscheint. Das Klima ift an ber Kafte ungemein is, in bem Stufenlande weiterhin gemäßigt, auf dem Hochplateau fühl; die uchtbarften, reichften Provinzen concentriren fich baber in der Mitte. Das Land zeugt die Provinte des mittlern Afrika: es hat Reis, Mais, Maniok, Bataten, kalaghettapfeffer, Judetrohr, Baumwolle u. Die herrlichften Tropenfruchte; Die Balber find mit Balmen, Mangelabammen, Tamarinden, Cebern u. verschiebenen kimofen bebedt; in benjelben leben Elephanten, Rhinoceroffe u. Giraffen, neben imen, Leoparben, Banthern, Spanen u. Schakalen, fo wie gange Heerben von fem u. Bapageien; ber Baire, u. wohl auch die übrigen Fluffe, begen Fluftpferbe Brotobille, find aber gugleich reich an Fifchen; bas Deer an Schilbfroten, dein u. Rauris. Gold foll nicht porhanden feyn; bagegen vieles Rupfer, en u. Steinfalg. Man erntet jahrlich zwei Dal, aber ber Aderbau mar, fo elt Tuden ihn besbachten tonnte, hochft mittelmäßig. Rindvieh u. Pferbe wer-m wenig gehalten, mehr Biegen, Schweine u. Huhner. Die Einwohner, beren ihl die Missonarien sehr übertrieben haben, bestehen theils aus Congonegern, wis aus Moci - congis (ben Bewohnern bes hohen Binnenlandes) u. aus ben michen ober Angito (ben Bewohnern bes Sochplateau); jene haftlicher, ale biefe, at Ansfat befallen, aber boch gutmuthig u. ehrlich; biefe bagegen gevanbt, freiheiteliebend, tapfer, rechtlich u. gaftfreundlich, aber, nach bem Berichte er Meffonare, Rannibalen. Beibe Bolfer leben in Stabten u. Dorfern. Die rage's Reben auf einer bobern Stufe ber Cultur, als ihre Bruber im Gebirge. ie fteben unter einem Ronige, ben bie Sauptlinge zwar anerkennen, aber nicht feld achten. Uebrigens ericeint er in feiner Hauptstadt, u. fo weit feine Macht nicht, als ein orientalischer Despot; er soll bas Christenthum angenommen haben, uch ein Theil seiner Unterthanen zu bemselben übergetreten seyn; bei ber großen Renge herrscht indeß der abenteuerlichste Fetischmus, u. die Britten, die Tudev egleiteten, fanden auf der Bruft der vornehmen Beamten Fetische bemalt mit geptischen Charaftern, neben Agnus Doi u. Rosenfranzen. Die Congoer wohnen n Stroh = u. Robrhuten, bie mit trodenen Palmblattern gebedt find; bie Boblabenden befigen mehre bergleichen Gutten. Dorfer gibt es viele, aber nur aus migen Saufern bestehend; Die Stabte ober Bangas nehmen einen großen Raum in, ohne boch vollreich zu fepn. — Die Portugiesen haben auf bieses Land, beffen Boben fie 1487 zuerft betraten, immer einen großen Einfluß ausgeubt; es fcheint abeg nicht, als ob fie einen festen Buntt in bem Reiche besigen, ob ihnen gleich er Aufenthalt in ber Sauptftabt angewiesen ift. Bon eben ben Bortugiefen tiert auch bas lächerliche Ceremoniell u. Die Titelsucht ber, wovon Die Britten s manche Beweise erhielten. Uebrigens ift bas Land ben Europäern jest wenig verth, weil es keine eblen Metalle hat, u. wenig mehr, als Sklaven, zur Ausschr barbietet, die jetzt auch noch, sowohl von Brasilien offen, u. von Schleiche andlern von allen übrigen Rationen, die Colonien bestigen, heimlich, aber durch sohlbewassnete Schisse, ausgeführt werden. Eine Infel in der Mündung des longs soll der vornehmste Skavenmarkt son. — Das Reich ist in Provinzen ingetheilt, Die ben Titel von Ducabos, Marquesabos, u. f. w. führen, u. beren ie Bortugtesen 9 größere ausählen: Congo, Sonho, Mazula, Ovarbo, Duin-nengo, Samba, Batta, Pemba u. Bampa; ber kleinern Herrschaften mogen ine Menge seyn. Die Residenzen des Königs sind Congo u. Bemba. — 2) C., igentlich Banza Conga u. bei den Portugiesen St. Salvador, die Hauptnbt bes Ronigreichs C., mit etwa 19,000 Einw., auf einer fteinigen Anhohe, ie fich über ber Lelunda erhebt. Der königliche Palast nimmt einen ansehnlichen imfang ein. Die Bortugiesen besithen ein eigenes Quartier, worin fie eine Katherale errichtet haben. Auch ein Bisthum haben sie hier errichtet, bas bisher mter bem Ergbischofe von Babia in Brafilien ftand; nach andern Rachrichten ift der aber tein Bischof. Congregation bezeichnet 1) verschiebene Collegien ober Tribunale für bie

Berwaltung bes Kirchenstaates, bie aus Carbinalen u. anbern Beamten bes romifchen Sofe gebildet find und, nach Berschiedenheit ber Berwaltungegegenstände, einen bald rein geiftlichen, bald rein weltlichen, bald gemischten Birfungefreis haben. — 2) Legt man biefe Benennung Gefellschaften bei, welche, unter Genehe migung ber Rirchengewalt, fich für religiofe 3wede bilbeten; inebefondere aber einem Berbande mehrer Rlofter eines u. beffelben Ordens. Die Reform ber Rlofter, welche hauptfächlich feit bem gehnten Jahrhunderte nothig wurde, ging meift von einzelnen Rloftern, nach beren Dufter fich andere bes nämlichen Ordens bile beten, unter Genehmigung ber Rirchen-Dbern aus. Das Rlofter, bas Die Reform begann, wurde gewiffermaßen ale Stammflofter betrachtet, u. erhielt badurch ein größeres Ansehen vor ben übrigen Rlofterinftituten beffelben Orbens, welche feiner Aufficht u. Leitung unterworfen wurden, u. mit ihm gusammen eine Ordens . C. bildeten. Jebes Rlofter hat einen, aus feiner Mitte gemahlten Klofter-Obern, bem ein Rath ober Capitel in ben Rlofter-Capitularen, b. i. in ben, ju Prieftern geweihten, Regular Geiftlichen bes Rlofters, Patres genannt, beigegeben ift. Rebftbem gibt es General-Droens-Capitel, welche aus ben Lotal-Rlofter-Dbern u. ben gewählten Repräsentanten — ben Definitoren — aller, jur C. gehörigen, Rlofter gebildet werben. Jene Lotal-Rlofter-Obern, welche in Absicht auf Disciplin ac. Die Aufficht u. Leitung über bie Rlofter eines gewiffen Begirts, ber Proving genannt wirb, führen, heißen Brovingiale, welchen wieder ermablte Cuft oben u. Definitoren ale Provinzial-Rathe zur Seite fteben. Diefe Einrichtung wurde zuerft bei ben Clugniacenfern (f. b.) eingeführt u. burch Die Ciftercienfer erweitert. Innocenz III. befahl auf bem vierten lateranischen Concil (Can 12), daß diefelbe bei allen geiftlichen Orden eingeführt u. alle brei Jahre ein General-Capitel, wie bei den Ciftercienfern, gehalten werben folle. In ben meiften Rloftern gibt es nebft bem Rlofter-Dbern: Subprioren, Bicare, Discreten, u. in ben Bralaturen war ber erfte nach bem Abte ober Pralaten gewöhnlich ber Defan ober Prior. - 3) Führte biefen Ramen in Franfreich ein großer Berein eifriger Ratholifen, ber schon seit bem Jahre 1811 in geiftlichen Bruberschaften u. abnlichen Berbinbungen hervortrat, u. namentlich burch ben Jugendunterricht u. Die Berbreitung guter fatholischer Schriften Ginfluß auf die religiose u. geistige Richtung ber Ration zu gewinnen bestrebt war. Unter ber Restauration, u. namentlich feit ber Thronbesteigung Rarls X., wurden demfelben vielfache Begunstigungen zu Theile. Als berfelbe jedoch, besonders seitdem Cardinal Latil (s. d.) an seiner Spipe stand, namentlich in Beziehung auf den Unterricht eine gar zu einseitige Richtung zu verfolgen schien, wurde seine Wirksamkeit durch eine, auf Betrieb des Siegelbewahrers, Grafen Bortalis, u. bes Minifters bes öffentlichen Unterrichts, Batismenil, erfchienene königliche Ordonnang vom 16. Juni 1828 mehrfach eingeschränkt. Die Julirevolution, welche ber fatholischen Rirche in Frankreich ohnedieß hemmend entgegentrat, brangte auch die Thatigkeit der C. auf mehre Jahre in den hintergrund; indes ist alle Hoffnung vorhanden, daß das, in unsern Tagen mit neuer Frische wieder aufblühende katholische Leben u. Wirken die Bestrebungen der C. mit neuen, erfreulichen Erfolgen fronen werde.

Congregationsliften, f. Brown (Rob.).

Congreß ist eine Zusammenkunft von Häuptern u. Bevollmächtigten mehrer Staaten, entweder zum Zwede der Schlichtung der, unter ihnen obwaltenden, Streitigkeiten, oder der Regulirung ihrer gegenseitigen Interessen, oder auch der Beradredung über gemeinsam zu betressende Maßregeln im Bezuge auf eigene, oder fremde Angelegenheiten, überhaupt also zum Zwede politischer Vershandlungen, oder zu schließender, politischer Uebereinkunste. — Es liegt in der Ratur der Sache, daß zur Verhandlung u. Erledigung wichtiger, mehre Regierungen gemeinschaftlich berührende Angelegenheiten, anstatt des langwierigen u. mühseligen Hins u. Hersendens schriftlicher Anträge u. Gegenanträge, Forderungen und Begenforderungen, Vorschläge, Ansichten und Willensmeinungen dem Wege der gemeinsamen Berathung, oder des unmittelbaren Ideenausspruches zwissen

ben Samptbeiheiligien ober beren Bewolinachtigten, ber Borgug gegeben L Ja, es ware auf bem erftern Bege oft gang numöglich gewesen, jum zu gelangen, namentlich in Fallen, welche bas Einverftandniß einer größern A von Staaten in Anspruch nehmen, u. wobel die Interessen bet Betheilige d verschiedenartig burchfreugen, ober nach mehren Seiten bin ju vertheibigen Es wurden baher ichon in alten u. mittleren Beiten, bei Anlaffen folcher wirkliche C. gehalten, d. h. ber Befenheit nach, obicon ber Rame u. bie et bestimmte Form berfelben erft in ben neuern auffam, u. obicon allerdings sit ber, zumal vom 16. Jahrh. an fich ausbildenben, vielseitigern (endlich selbst igen) politischen Berbindung u. Wechselwirfung der europäischen Staaten Bebürfniß bavon häufiger empfunden u. bentsicher erfannt warb. Bon bem b Cambray (1508), auf welchem bas Ariegsbundniß bes Bapftes mit ben igften Königen jener Zeit u. mit einer Angahl Fürsten wiber die Republik ng geschloffen ward, mehr aber von bem westphälischen Friedens . C. an, er ben 30jährigen Krieg enbete (1648) u. nicht nur ben beutschen, sonbern ampt ben europäischen Dingen ein, anberthalb Jahrhunderte hindurch fich in haft behauptendes, Grundgeset gab, hat eine Menge von Cen ftattgefunden. keine Zeit ist baran so fruchtbar gewesen, wie die neueste, u. nie sind die en fo tiefgehender Einwirkung u. so mächtiger Entscheidung für das Schick Boller u. Staaten, ja der ganzen civilistren Menscheit gewesen, als peute. — Die altern C.e, so merkwürdig manche berfelben in historischer mag seyn mögen, hier anzuführen, liegt außerhalb unferes 3wedes, weil fie ie Regultrung ber gegenwartigen Berbaltniffe Europa's ohne Einwirtung bagegen haben wir benen ber neuern Zeit, und namentlich ben wichtigern ben, meift eigene Artifel in biefem Werte gewidmet. Sier folgen diefelben eitfolge nach turz angeführt. Der C. von Billnig (f. b.) (1791), welcher brund jum Bunde ber Monarchen gegen bas revolutionare Frankreich legte, n ber hochsten Bedeutsamfeit fur bie neuefte Beltgeschichte. Unter ben nachben, burch die Revolutionstriege u. Rapoleons Reigende u. fintende Dacht laften, gieht unfern Blid querft auf fich ber G. von Raftabt (f. b.) (vom 1797 - April 1799); bann ber von Erfurt 1808 (f. b.); weiter, nach bem be von Mostau u. bem Untergange ber großen Armee in Rufland, ber C. Brag 1813 (f. b.), wo Defterreich, bis babin Rapoleons Berbundeter, als ittler u. bald als bessen Feind auftrat; die Ce von Chatillon u. Chaut 1814 (f. bb.), jener in fruchtlosen Unterhandlungen mit Rapoleon hinges t, Dieser ben Bund zwischen ben allierten Machten inniger schließend; Die Friedensche von Paris, 1814 u. 1815 (f. bb.), ersterer burch die Restaut ber legitimen herrschaft in Frankreich, letterer, nach dem Siege bei Baüber ben, von Elba jurudgefehrten Raifer, burch Stiftung ber heiligen and (f. b.) merfwurdig. Der imponirendfte, u. nach Gegenstand u. Wirfung ikorisch wichtigste unter allen Cen neuerer Zeit aber & u. wird stets bleiben on Bien (f. b.). Der C. von Nachen (f. b.) follte ber Schlußstein ber ication Frankreichs werben u. zugleich bie Auswuchse bes Demagogismus mtfcland in ihre gehörige Schranken gurudführen. Daffelbe bezwectte auf jere Beife ber C. von Karlebab 1819 (f. b.). Das Refultat bes Minis 8 gu Wien Rov. 1819- Dai 1820 (f. b.), war die "Schlufacte" über ibung u. Befestigung bes beutschen Bundes. Die Revolutionen in Reapel emont erheischten ble Pacification biefer ganber im Beifte bes Legitimitates ps: Dieß gefchah auf ben beiben C.en ju Troppau 1820 u. Laibach 1821 .). In demselben Sinne behandelte ber C. von Berona 1822 (f. b.) bie egenheiten Spaniens u. Griechenlands. Roch find hier zu erwähnen bie, and in ber form verschiebenen, boch in ber Wefenheit ben C.en ahnlichen, berialconferengen gu London, Die Ministerialconfereng gu Bien (1834) u. infammentunft ber Monarchen von Defterreich, Preußen u. Ruftanb gu angras. Die Londoner Conferens jeigte ihre Thatigfett befonders in ber elencedevible. III.

griechisch-turfischen u. in ber nieberlandisch-belgischen Frage (f. b. betr. Art.); die Ministerconferenz in Wien hatte die Angelegenheiten des deutschen Bundes zum Gegenstande, die Errichtung eines Bundesschiedsgerichts für die, zwischen Regierungen u. Ständen sich ergebenden Differenzen, u. die Ergreifung gleichförmiger u. durchgreisender Maßtegeln gegen die Umtriede der radifalen Bartei. In Münchengraß waren zwischen den betreffenden Monarchen die Hauteil. In Münchengraß waren zwischen den betreffenden Monarchen die Hauteilangen, sum den der gegen die Umtriede der radifalen gauptgrundsätze, für die eben erwähnte Wiener Ministerconserenz verabredet worzen. — Der, vom 22. Juni die 15. Juli 1826 zu Panama abgehaltene, amerikanische E. lieferte einen Unions u. Bundesvertrag zwischen den Respubliken Colombia, Guatimala, Peru u. Meriko, so wie einige weitere, — die jest übrigens noch ohne Erfolg gebliedene — Verabredungen über fünstig zu versanstaltende Jusammenkunste. — Uneigentlich sühren den Ramen C. auch noch einige gesetzge bende Versammlungen, zumal von Bundesstaaten; so jener der vereinigten Staaten von Rordamerika, von Centralamerika, von Meriko u. den meisten südamerikanischen Republiken; ebenso waltete über Griechenland, vor seiner

Erhebung jum Ronigreiche, ber Rationalc. ju Epidauros.

Congreve 1) (Billiam), bramatischer Dichter Englands, geboren um 1672 im Dorfe Bardsa in Yorsshire, wandte sich von dem Studium der Rechte zu den schönen Wissenschaften. Er schried die Lustspiele: "The old bachelor" (1693), "The double dealer," "Love for love," "The way of the world" (deutsch von Bode, Ly. 1787); auch ein Trauerspiel "The mourning bride" 1797, u. außerdem "Miscellaneous poems" hat man von ihm. Seine Werse erschienen bei Basserville (Birmingham 1761 u. Lond. 1788, 2 Bde.). Die Lustspiele zeichnen sich weniger durch lebendige oder humoristische Charasterzeichnung, als durch wisigen Dialog u. originelle Anlage aus. E. starb 1729 zu London. Er war sehr reich u. hatte ein Einsommen von 12,000 Pfd. Sterling. — 2) C. (Sir William), berühmter Ingenieur, Ersinder der nach ihm benannten Raketen (s. d.), gedoren 1772 in Stassorbsshire, war 1816 Obristlieutenannt und schied 1820 aus der Armee. 1808 ersand er die erwähnten Raketen, nahm mehre Patente auf Berdessellerungen, z. B. des Schießpulvers, des Banknotenpapiers, ließ sich aber in eine Speculation zum Betriebe von Bergwerken ein und mußte England meiden. Er starb 1828 zu Toulouse, nachdem er zuleht Reisen im Austrage einer Gesellschaft unternahm, um die Gasbeleuchtung auf dem Continente zu verbreiten und in den wichtigsten Städten einzuführen. Ihm verdankt man auch die Ersindung, in mehren Farden zugleich zu drucken. Es ist dieß der sogenannte Congrevedrud (Buntdruck) in den Buchdruckerien.

Congrua, auch Congruum, ift bas fire u. reine Ginfommen ber Bfarrer u. Beneficiaten, welches ihnen, wegen ihres Rirchenamtes, ju ihrem ftanbesmäßigen Unterhalte, nach Abzug ber barauf haftenden gaften, jahrlich angewiesen ift. Unter die Bedurfniffe ber Geiftlichen geboren nicht nur jene des Lebens, als: Berpflegung u. Hauswirthschaft, sondern auch jene des Berufes, als: Einrichtung, Bucher u. bgl., wobet, nebft ber geziemenden Sofpitalität, immer auch bie gehörige Simplicitat zu beobachten ift. Die C. foll ben Beiftlichen in ben Stand fepen, forgenfrei leben, fich gang feinem Berufe weihen u. Die Pflichten ber Wohlthatige keit ausüben zu können. Sie soll daher gleichwohl eher mehr betragen, als zu genau zugemeffen seyn. Bur Pfarr-Competenz werden, nebst dem pfarrlichen Stamm-Bermögen, auch alle jene Reichnisse, welche der Pfarrer, wegen besonderer geiftlicher Amteverrichtungen u. anderer, mit bem Pfarramte verbundener Dienfte, 3. B. Stolgebuhren, geistliche Taren u. bgl. von den Parochianen gu fordern berechtigt ift, gerechnet. Die Befoldung ber Geiftlichen theilt man ein: a) in Reals ober Brabial- u. in Berfonal-Befoldung; erftere muß von bem Befiber eines ber Pfunde gehörigen Capitals ober Grundstudes, lettere von einzelnen Parochianen entrichtet werden. b) In Gelb, Raturalien und liegende Grunde. - Die Gelbbefoldungen unterscheiben fich wieder in ftanbige (fixae), welche aus ber Kirchenstiftung, Erbzinsen u. bgi. fließen, ober von ben Narochianen

i, d. i., daß die Granzen der einen überall mit den Granzen der andern zusienfallen. Die C. schließt also die röllige Gleichheit u. Aehnlichkeit der Figuren, il in Größe, als Gestalt, in sich; daher man auch dafür das Zeichen , d. h. u. ahnlich, (simile) hat. Aus der C. zweier Figuren folgt unmittelbar die völlige bheit der gleichgelegenen Stücke in beiden. Geradlinige Figuren sind alsbann zuent, wenn jedem Punkte der einen Figur dergestalt ein Punkt der ansentspricht, daß der Abstand je zweier Punkte der einen Figur gleich ist dem nde der entsprechenden Punkte der andern Figur. Dasselbe gilt von den Körsaber mit der Einschränkung, daß diese nicht symmetrisch seyn dürsen. — C. ist ens auch eine Redesigur, durch welche der Subjectsbegriff in der Darstellung Raturgegenständen vereinigt, u. in dessen Bersinnlichung eine äußere Aehnlichses Begriffs mit dem Naturgegenstande erwirkt wird, z. B.: Schwärmt, wie Biene um die Blüthen summet.

Conjectaneen, eigentlich: jufammengeworfene Dinge; bann ift biefe Beung für folche Bucher ober hefte üblich, in bie man augenblidliche Ginfalle Bebanten, ober auch Sentenzen aus andern Buchern ein- u. jufammentragt.

te Aehnliches find bemnach die Collectaneen (f. b.).

Conjectur, eigentlich Bermuthung, Muthmaßung. Befonders benennt man so die Bermuthungen, betreffend die Ledarten der alten Classifier, deren Gründe end nicht aus Zeugnissen der Handschriften hergenommen sind, sowie man eine folche Lesart selbst so nennt, im Gegensate nämlich von Emendation, d. h. Ledart, von der man aus historischen Gründen beweisen fann, der Autor fo und könne nicht anders geschrieben haben. Conjecturalkritik nennt biesenige, die sich die Beurtheilung folcher muthmaßlichen Redensarten angelegen läßt u. die Regeln angibt, denen gemäß man solche Aenderungen vornehmen

Besonders fruchtbar waren in dieser hinsicht R. Bentley u. Ernesti (f. bb.). Conjugation nennt man die Art u. Beise, wie ein Berbum conjugirt, b. h. geandert wird, bag man baburch bessen verschiedene Berhaltniffe (Bersonen,

ert, Tempora u. Modi) bezeichnet.

nomischen Jahrbuchern, wie 3. B. in bem von Ende jährlich erscheinenben Berliner Jahrbuche, unter der Rubrit "Planeten-Constellationen" angeführt. — In der Aftrologie nannten die Sterndeuter den wichtigsten Aspect (f. d.), nämlich die sogenannte Zusammenkunft zweier Planeten d. h. die scheindar nahe Stellung zweier Planeten bei einander, die von ihnen durch das Zeichen & an-

gedeutet murbe, C.

Connaught, irische Provinz, liegt zwischen 7° 14' bis 10° 40' östl. Länge, 51° 19' bis 54° 28' nördl. Breite, begreift ben nordwestlichen Theil von Irland u. gränzt gegen Norben und Westen an ben Ocean, gegen Süben an Munster, gegen Osten an Leinster u. gegen Nordosten an Ulster. Sie ist 332, nach Andern nur 266% M. groß u. enthielt 1834 gegen 1,350,000 Einwohner in sieben Markisteden, 10 Boroughs u. 330 Dörfern, in 96 Kirchspiele vertheilt. Die Obersstäche ist im östlichen Theile eben, im westlichen bergig, wo sich unter andern in Mayo ber Nephin u. der Crough-Patris erheben, u. an den Küsten außerst zerrissen. Der Boden enthält viele Seen u. Sümpse u. eignet sich mehr für die Viehzucht, als den Acerdau, der satt bloß Hafer u. Kartosseln liesert. Die fünf Grafschaften, in welche die Provinz zerfällt, heißen: Galway, Sligo, Mayo, Leitrim

u. Roscommon. Die Sauptstadt ift Galway.

Connecticut, ein Staat ber nordamerifanischen Union, einer ber Neu-England = oder Danken-Staaten, zwischen 41° 2'-42° n. Br. u. 3° 20'- 5° oftl. E. liegend, im R. von Massachusetts, im D. von Rhode-Island, im S. von Long-Island = Sund, im B. vom Staate Rew-Port begrangt, hat einen Flachenraum von 240 M., ober 3,012,720 Acres, u. 301,015 E., worunter gegen 9000 freie Farbige. Bon ber Gefammtbevolkerung find 56,955 im Landbau, 2,743 im Bandel, 27,932 in Manufafturen u. Gewerben, 1,697 im gelehrten Fache beschäfe tigt. Der gange Staat bilbet eine Kuftenterraffe, Die fich nach Guben fentt, u. besteht aus feche Sugel - ober Bergreihen u. brei Sauptthalern, burch welche fich Die Fluffe Connecticut, Themse u. Der Sousafonit ober Stratford hinschlangeln. Bon ben Bergzügen, fammtlich Fortsetzungen ber grünen Berge, find Canthorn-Sill, Bisga, Weft-Mountaim u. Middletown die bedeutenoften ; doch erreicht feiner berfelben über 1,000 F. Sohe. Der Boben ift im Allgemeinen fehr fruchtbar; nur gegen bie Rufte gu finden fich einige fandige Blachen, u. im R.B. einige felfige Striche. Das Klima ift sehr gesund. Der Winter, welcher bis zum Marz währt, ift kalter, als unter gleicher Breite in Europa, deßgleichen auch der Sommer viel heißer; doch treten bisweilen kalte Nächte ein, welche dem Getreide bau nicht selten nachtheilig werben. Die gewöhnlichsten Beschäftigungen find: Aderbau, ber fehr blubend ift, Biehzucht, Fischerei, Golzwirthschaft, Bergbau auf Gifen, u. Schifffahrt; Hauptprodufte: Holz, Flache, Banf, Tabat, Getreide, Baum-wolle, Silber, Gifen u. Blet. Ausgeführt werden: Korn, Mehl, Wieh u. Bichprodutte, Stabholz, Gifenwaaren u. Fabrifate. Der Gewerbefleiß macht außerorbentliche Fortschritte und erftredt fich hauptfachlich auf Wolle, Baumwoll- und Leinwandmanufakturen, Eisenwerke, Glass, Anopf = u. Gewehrfabriken, Papiers, Bulver -, Tabate -, Del = u. Mehlmuhlen. Der handel, jumeist mit Bestindien u. ben sublichen Staaten getrieben, ift bedeutend u. wird durch mehrere Banken, so wie die Newhaven-Hartforder Eisenbahn anschnlich unterstützt. — Fur Schulen u. Unterrichtsanstalten ist in C. außerordentlich gut gesorgt. Der Schulfonds, beffen Zinsen einzig u. allein zur Erhaltung der Boltsschulen bestimmt find, besträgt bereits über 2,044,354 Dollars. Universitäten u. Colleges gibt es vier mit 832 Studenten; Afademien u. lateinische Schulen gabit man 127 mit 4,865 Zöglingen, u. Bollsschulen 1640 mit 83,924 Schülern. Im Jahre 1840 befanden sich im ganzen Staate nur 526 Personen, welche weber lesen noch schreiben konnten. E. hat gegenwärtig mehre katholische Priester; doch ist das Bekenntis der Congregationalisten am häufigsten. — Die Staatsverfassung von E. ist rein bemofratisch, u. grundet fich auf ben, von Rarl II. ertheilten, Freiheitsbrief. Die gefetgebende Gewalt ruht in ben Sanden eines Senats von 12, u. eines Reprasen u. jährlich vom Bolke neu gewählt werden. Die vollziehende Gewalt hat der Gouverneur u. ein Lieutenant-Gouverneur, die ihr Amt ebenfalls nur ein Jahr bekleiben. Die richterliche Gewalt ist unabhängig. Die Richter der obern und niedern Gerichtshöfe werden von der Generalversammlung ernannt, u. behalten ihr Amt, so lange sie sich wohl verhalten; doch nicht über ihr siedenzigstes Jahr; die Friedendrichter werden jährlich von Reuem ernannt. Der Staatsserferetär und der Schatzweister werden jährlich vom Bolke erwählt, u. die Sheriss für seden Canston von der Generalversammlung auf drei Jahre ernannt. Die Finanzen sind kuberst geregelt, u. C. hatte nie Schulden. Die Staatseinkünste belaufen sich auf über 160,000 Gulden; der Gehalt des Gouverneurs beträgt 1100 Dollars. Einsgesteilt wird der Staat in folgende 8 Cantons: Fairsield, Hartford, Litchsield, Middlefer, Rew-Hafen, Rew-London, Tolland, Windham. Hauptstadt ist Rew-Hafen. — C. bildete 1609 einen Theil des, von den Holländern entdeckten, Rieuwe-Holland, die 1623 da, wo seht Hattord sieht, ein Fort anlegten. Auch die Britten gründeten 1633 am Little-River eine Riederlasjung, die dalb so viele Unswanderer nachzog, daß Karl II. 1662 dem Lande einen Freidrief als Colonie C. ausstellte. Bei dem Ausstande gegen das Mutterland war C. eine der ersten Brovinzen, welche sich Massachuse begriffen.

Connetable (lat. comes stabuli), 1) chemals frangofische Reichewurbe, an Rang über ben Prinzen von Geblut, Die zugleich bas Amt als Groffchwerttrager bes Ronigs in fich faste. Albrecht von Montmorency war ber Erfte, ber biefe Burbe von einer gemeinen Hofcharge zu einer Staats = u. Militarwurde erhob. Der C. stand über den französischen Marschällen u. führte immer den Oberbefehl über die Gensbarmerie. Im Kriege befehligte er die Avantgarde, bei Abwesenheit des Königs die Armee, u. hatte überhaupt im Kriege eine Gewalt, die ber eines ehemaligen rom. Dictators ziemlich gleich fam. Mathieu II von Monts morency vereinte bie Einfunfte bes aufgehobenen Seneschallate 1218 mit biefer Ludwig XIII., mißtrauisch gegen bie Bewalt bes C., hob die C.-Burbe Burbe. burch ein Ebift auf (1627). Rapoleon führte biefe Burbe (1804) wieber ein, machte ben C. git einem ber 5 bochften Rronbeamten u. ernannte feinen Bruber Lubwig hiegu u. ben Marschall Berthier gum Bice-C. Rach ber Reftauras tion wurde biefe Burbe nicht wieder befest. Bei Rronungen u. andern Sof-Ceremonien nehmen bie altesten Marschalle biefe Stelle ein, ober vielmehr - fie verfeben bie Obliegenheiten bes C.s. - 2) In Spanien u. Portugal nimmt ber C. Die vornehmfte Burbe im Becre ein, wahrend C. in England so viel, wie Conftable ift. — 3) In Reapel ift ber C. Die erbliche Burbe bes haufes Colonna.

Connossement (Connaissement), gewöhnlich ber Seefrachtbrief, aber auch ber Labeschein eines Schissers im Allgemeinen; biejenige Urkunde, welche nasmentlich der Seeschiffer auf Grundlage des Recief (des Empfangscheins) über an Bord genommene Güter zeichnet, u. deren Inhalt sowohl das Empfangschefenntnis über dieselben, als auch die Verpflichtung des Seeschissers ausdrückt, sie gegen die darin namhafte Fracht, u. unter den anderweitig zu benennenden Modalitäten, an den, edenfalls näher zu bezeichnenden, Empfänger im Bestimmungshafen abzuliefern. Im Englischen heißt C. Bill of lading. Es stellt sie der Capitan eines Kauffahrteischisses in 3 Cremplaren aus. Gines davon behält der Verlader, das zweite der Capitan u. das dritte wird an Denjenigen überschickt, der die Waaren empfangen soll. Durch den Besitz eines C. ist keineswegs das Sigenthumsrecht an der darin verzeichneten Waare erworden, sondern es ist in demsselben zunächst bloß eine sogenannte symbolische Tradition (lebertragung) der letzern zu sehen; daher auch Fälle eintreten können, wo der Ablader das C., obsichon es an die Ordre einer, darin namhaft gemachten, Person lautet, doch basselbe nachträglich noch an eine andere Ordre girit. In solchem Falle wird

aber ber Schiffer im Allgemeinen biefes Giro nur bann zu respectiren haben, wenn entweber ber ursprungliche Deftinator fich bamit einverstanden erklart, ober aber ber spätere ihm hinreichende Garantie leiftet. An sich ift ber Schiffer nur gehalten, auf ein ordnungsmäßig gezeichnetes u. regelrecht weiter girirtes Erem-

plar feines C.s auszuliefern. Bgl. Frachtcontract.

Conradi, Joh. Wilh. Heinr., Hofrath, Professor u. Direktor ber Poliklinik in Göttingen, geboren 22. September 1780 zu Marburg, wo sein Vater, Joh. Ludw. E., Prosessor der Rechte war; er besuchte das Ghmnasium in Hanau, studiete die Arzneikunde in seiner Vaterstadt, promodirte daselbst 13. Jan. 1802 und trat alsbald als Privatdocent auf; im August 1803 wurde er außerordentlicher, im Januar 1805 ordentlicher Prosessor der Medizin; 1814 wurde er nach Heidelberg berusen als Hofrath u. Prosessor der medizinischen Klinik, 1820 erhielt er den Rang als Geheimer-Hofrath, folgte aber 1823 einem Ruse nach Göttingen, wo er die Leitung der Poliklinik übernahm. E. ist, wenn auch nicht ausgezeichnet durch Originalität, sondern mehr ruhig u. still wirkend, doch ein tüchtiger Lehrer und hat auch auf dem literarischen Gebiete Tresssiches geleistet; außer mehreren Abhandslungen und scharfen Kritiken schried er namentlich: "Grundriß der medizinischen Encyklopädie u. Methodologie" (Marburg 1806), der eine 3. Aussage erlebte, u. "Grundriß der Pathologie u. Therapie" (Marb. 1811—16), welcher ins Dänische u. Holändische überset ward, und wovon die "allgemeine Pathologie" 1840 in 6ter die "spezielle Pathologie u. Therapie" aber 1833 in 4ter Auss. erschien. Aussehen erregte er durch seine Bekämpfung der Broussaissischen Entzündungslehre, sowie in neuester Zeit durch seine Kritik der Schönlein'schen Lehre von den Basrioloiden.

Conring, Hermann, einer ber berühmtesten Gelehrten seiner Zeit, Sohn eines Predigers zu Rorben in Oftfriesland, geboren 1606, studirte zu Helmstädt u. Leyden vornehmlich Theologie u. Medizin, ward 1632 an ersterem Orte Professor der Philosophie, 1634 auch Doctor u. Prosessor der Medizin u. blieb hier bis an seinen Tod (1681). Er ward zu seiner Zeit, wie es damals nicht ungewöhnlich war, für einen Polyhistor gehalten u. erlangte durch seine Wissenschaften einen solchen Ruhm, daß er nicht nur 1649 von der Fürstin von Oftsriessland und 1650 von der Königin Christine von Schweden als Leibarzt bestellt wurde, sondern auch 1664 eine französische Pension von 2,000 Livres, u. 1669 den Titel eines dänischen Etaisraths erhielt. Das größte Verdienst als Lehrer u. Schriststeller erward er sich um die Geschichte des deutschen Reichs und um das Staatsrecht. In letzterem brach er eine ganz neue Bahn. Er schried zwar selbst weder System noch Compendium, aber desto mehr Abhandlungen über einzelne Materien, die Andern zum Muster dienen konnten. Eine vollständige Ausgabe seiner Werke, herausgegeben von J. W. Göbel, erschien 1730 zu Braunschweig in 7 Koliodänden, dabei sein Leben.

Confalvi, Ercole, Cardinal u. erster Minister des Papstes Bius VII., geboren zu Rom 1757, zeigte frühe schon entschiedene Abneigung gegen die Grundssäte der sranzösischen Revolution u. ward, nach Vollendung seiner theologischen, literarischen und politischen Studien, Auditor der Rota dei der römischen Curie. 1798 wurde er, dei der Besetzung des Kirchenstaats durch die Franzosen, als Feind derselben eingezogen u. verdannt. Als der Cardinal Chiaramonti (als Pius VII.), dessen Secretär E. früher war, den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte, ward er zum Cardinal u. dald darauf zum Staatssecretär ernannt, u. schloß als solcher mit Rapoleon das Concordat ab. Durch seine einnehmende Persönlichseit u. seine Kenntnisse zog er damals in Paris in hohem Grade die Ausmerksamseit der höshern Kreise der Gesellschaft auf sich. Auch an den Unterhandlungen mit Frankreich nahm er später (1815) den lebhaftesten Antheil und arbeitete um diese Zeit auch das berühmte Motu proprio (vom 6. Juli 1816), wodurch er die Verswaltung des Kirchenstaates sessischen aus. Auf die ganze Verwaltung u. Admis

nistration der papstlichen Staaten wirkte er umgestaltend, u. zeigte sich besonders

en Anleihen abgeneigt. Jedoch toollte es ihm schwerer getingen, in den Provinzen ronend u. umgestaltend zu wirfen, als in Rom selbst. Gegen das Missär zeigte r die größte Strenge u. verlangte in Alem frengste Accuratesse. In Rom errichtete z Lehrstühle der Raturdissenschaften u. Archäologie u. berief den derühmten Angelo Ka i als Director der Bibliothef des Baticans. Als Freund der einstessen Literatur u. Archäologie, sowie der Kunst, wirste er vielsach antegend u. sördernd, auste die reichen Samulungen ägyptischer Denkmäler, die tresslichen Arbeiten Lamulungen ägyptischer Denkmäler, die tresslichen Gedäude aussähren. Er begünstigte unter den Künstlern besonders Cano va (s. d.). Als Die komat schloß er die Concordate mit Bayern, Würtendberg, Sardinten, Spanien, er Schweiz, Preußen, Außland u. Polen. Rach Bins VII. Tode, dem er 23 Juhre ange als thatkrästiger u. kenntniskreicher Mann gedient hatte, leitete er, während er Erschgung des papstischen. Studies, als. Oberhampt der Cardinali Archibies aus alle Angelegenheiten. Rach des neuen Papstes (Leo XIL) Throndesteigung se er sich nach Wontopoli in Sadina zurück, um seine geschwächte Gesundheit vieder herzustellen u. stard zu Kom am 24. Jan. 1824. Byl. Bartholdy "Jäge und dem Leben des Cardinals C."

Conscription (conscription) bebeutet eigentlich die Aufzeichnung aller, in inem Jahre geborenen, Unterthansohne nach Ramen, Stand, Gewerbe, Bermögen und Auführung in tabellarischer Form, um nach der Ordnung der, von ihnen sezogenen, Loosnummern bei den jährlichen oder periodischen Ergänzungen der behenden Heere dieser Listen sich zu bedienen, und die der wirklichen Abstellung ver Contingente an die verschiedenen Heereschthellungen nach ihnen die wassen ichtigen und dienstauglichen Jünglinge, nach deren Körperlänge und physischer Langlichkeit, in die einzelnen Truppengattungen einzutzeiten. Diese Art, die Heere nergänzen, oder Heere auf die Beine zu bringen, war schon den alten Griechen L. Kömern befannt und wurde namentlich in Rom, sedoch in eiwas veränderter Jorm, sehr strenge gehandhabt. Im Mittelalter hatte das Lehenspstem und die Heeressolge etwas Aehnliches mit der C.; später bediente man sich der Werdung (s. d.), die man zuerst in Frantreich durch die Revolution, in den übrigen Ländern (mit Ausnahme Englands) durch die langwierigen Kriege und eine bessert insicht auf das C.sspstem versiel, und dadurch zur Idee einer nationalen Heerstingscht auf das C.sspstem versiel, und dadurch zur Idee einer nationalen Heerstingschtigt werden, u. wenn man auf das Interesse eines Rücksicht nehmen wollte, müste gar oft das höchste Interesse eines Seden Rücksicht nehmen wollte, müste gar oft das höchste Interesse eines Seden Rücksicht nehmen

Confecration, f. Beibe.

Keinungen ber Menschen (cf. Cic. Nat. Deor. 2, 4) u. ist dann ber rein anthropologische C.; 2) Einwilligung ober Zustimmung im historischen u. juristischen Sinne. In diesem Sinne nimmt es auch Cicero bei politischen u. juristischen Dingen, sowie es auch die römischen Juristen im Corpus Juris u. selbst bei dem imistischen Raturrechte gebrauchen. Doch machen sie dabei keineswegs einen Gegensat zwischen Bernunft, Wahrheit und historisch consentirter Wahrheit. Sie nehmen vielmehr an, alle gestiteten und freien Rationen (qui moridus et legibus reguntur) hätten im Wesentlichen vernünstige Grundsätze des gesellschaftlichen kebens anersannt. In unseren Zeiten kommt es übrigens noch an manchen Orten vor, daß ein C. (3. B. der sogenannte Heirathse. dei Verehelichungen) von Personen u. Collegien nöttig ist, die sehr oft nicht von der Vernunft u. dem Rechte, sondern von kleinlichem u. engherzigem Pfahlbürgergeiste oder Privatgehässigskeit geleitet u. inspirirt werden. — Ein gültiger C., eine gültige Einwilligung zur Begründung instissischer Berpslichtung fordert übrigens, daß sie frei, ohne Zwang, ohne Erpressung unch Betrug, ohne Irrthum über den wesentlichen Gegenstand der Einwilligung, ennklich gemeint, und daß sie von einem Rechtsmitzliede ausgesprochen ist, welches

im Allgemeinen als felbstftanbig, ober als einen felbstständigen, rechtegultigen Billen habend anerkannt ift, und welches über den Gegenstand rechtlich zu verfügen ober einzuwilligen befugt ift. Gine C.-Ertheilung von Dritten, d. B. von der Obrigs feit, ift bann in der Regel nicht nothwendig.

feit, ist dann in der Regel nicht nothwendig.
Consentes Dil, d. i. die rathgebenden Götter; bei den Alten Benennung ber 12 obersten Götter, bestehend aus 6 mannlichen u. 6 weiblichen, die unter dem Praftdium Jupiter's über göttliche u. menschliche Angelegenheiten sich berathen.

Confequenz, Folge, Folgerichtigfeit von Etwas, (unter Berudfichtigung ber innern Rothwenbigfeit) die entweder eine logische, ober eine moralische, ober eine rechtliche (juridische) seyn kann. Die logische E. findet auf Berfandedurtheile u. wissenschaftliche Sabe die nächste Anwendung, u. ift bann vorhanden, wenn aus einem Princip ober Fundamentalfate bie andern Gate folge richtig, wie 1, 2, 3 ac., fich ergeben. Ein Suftem, bei bem bieß nicht ftatt bat, beschulbigt man baber ber Inconsequenz (bas Begentheil von C.). ralifche C. findet auf Sandlungen Unwendung, und ift bann vorhanden, wenn aus ber jedesmaligen moralischen Beschaffenheit einer Berfon die Sandlungeweise in ben verschiedenften Fallen nothwendig u. folgerichtig fich bestimmen läßt. Uebrigens fann bei ber moralischen, wie bei ber logischen C., bas Pringip ein faliches ober schlechtes fenn, ba bie C. nur die nothwendige Entfaltung beffelben, u. fomit bloß formeller Ratur ift. E. an u. für sich ist bemnach nicht, wie irriger Weise fo haufig angenommen wirb, ein geiftiger, ober sittlicher Borzug, ba fie bem irr-thumlichften Denfer u. bem entsittlichften Menschen eigenthumlich febn fann. Die rechtliche C. beruht auf bem Zugeftandniffe einer Sandlung in fünftigen ahnlichen Fauen. Gewöhnlich fommt ber Ausbruck in ber juriftischen Sprache in ber Formel "jedoch ohne Consequenz" vor u. brudt sodann aus, daß z. B. eine Berwilligung nur für einen besondern, ober eben in Rebe ftehenden, Fall Geltung haben foll, u. auf funftige Falle ober Personen feine Anwendung zulaffe. — C. - DR aderei nennt man bas bosartige, tabelnewerthe Berfahren, wenn man aus Wort ober Schrift irgend Eines, um ihn zu verbachtigen u. ihm zu schaben, auffallenbe u. im Grunde boch irrige u. falfche Folgerungen, die nur ben Schein ber mabren C. an fich tragen, zieht.

Confervativ (vom lat. conservaro, erhalten) nennt man in der Politik biejenige Ansicht in Bezug auf Kirche u. Staat, die den bestehenden Zuständen, wie sie sich historisch entwicklt haben, das Necht der Erhaltung u. Wahrung zusgesteht. Ein absolut conservatives Prinzip wird übrigens auch von Denjenigen, die dieser Ansicht hold sind, nicht angenommen, sondern nur eine gewaltsame u. plotsliche Aenderung u. Destruction des Bestehenden, wie es der Radicalismus (s. d.) will, zurückgewiesen; eine allmählige, naturgemäße Entwicklung aber zugesstanden. Beide Ansichten, die conservative u. radicale, haben sich übrigens gerade in unsern Tagen mehr, als je, einander schlachtsettig gegenübergestellt u. suchen sich bald mit gleichen, bald mit ungleichen Kräften, in der alten Welt- wenigs

ftens, ju meffen.

Confervatorien, Sings u. Musikanstalten zur Beförberung ber Kunst u. zur Bewahrung ihrer Reinheit. Ihren Ursprung haben sie in Italien, wo sie Ansfangs häusig mit Hospitälern u. andern wohlthätigen Anstalten verbunden waren, in denen Knaden und Mädchen im Gesange u. in der Musik Unterricht erhielten. In Reapel gab es sonst I berühmte C. für Knaden, unter denen das 1537 errichtete di Santa Maria di Loretto den ersten Rang einnahm. Durante, Leo, Porpora u. Scarlatti waren hier Lehrer, u. unter den Jöglingen desselben besans den sich Sacchini, Piccini, Porpora, Anfossi u. A. Aus diesen wurde später ein einziges gebildet, jeht unter dem Ramen Real Collegio di musica. — In diesen C. wird sowohl Unterricht für alle Instrumente und in der Gesangkunst ertheilt, als auch in den, dazu gehörigen Hilsswissenschaften, von tüchtigen u. ausgezeichsneten Lehrern. Diese Anstalten sind, wie ähnliche Vereine, vorzugsweise geeignet, dem Versalle des musikalischen Geschmads entgegenzutzeten, selbst wenn von dens

felben, wie boch gefchieht, feine öffentlichen Brobuctionen veranstaltet wurden: benn die hier gebildeten Runftler treten in das öffentliche Leben, u. üben burch ibre funftlerifchen Bestrebungen, ber empfangenen Richtung gemäß, ihren Ginfluß auf bas größere Bublifum. Mehre Sauptstädte, außer den angegebenen, besiten bergleichen C., namentlich Paris (feit 1795), London (bie royal Academy of music), in neuefter Beit auch Munchen; ferner Mailand, Reapel, Brag, Wien, in welchen treffliche Confeber u. ausübende Kunftler, weniger jeboch Sanger und Sangerinnen gebilbet find. Die C. in Wien und Prag find gegenwartig bie bes ribmteften in Deutschland.

Confignizen. Bon dem lateinischen consignare (versiegeln) abstammend, ist biefer Ausbrud, in Folge eines Gebrauches bei ben Alten, welche Gelbfade verflegelt an beiliger Statte gur Aufbewahrung nieberlegten, für: aufbewahren, ausliefern, übergeben, abrefftren u. f. w. gebrauchlich geworben. So entstehen benn in ber Raufmannssprache die verschiedenen Anwendungen, als: a) im Allgemeinen: verladen, insofern man baburch bas verladene Object an Jemanden adressirt. b) Im Baarenhandel: einem Andern jum Berfaufe übergeben, einschiden. In biefer Begiehung wird bas Wort am Gewöhnlichsten verstanden, und heißt sowohl ber Act bieses Uebergebens ober Einschidens, als bas, babei in Rebe stehende, Object Consignation. c) In der Schifffahrt heißt C., einen Schiffer in einem Hafen, ben er anzugehen gebenkt, ober in einem Nothhafen, an Jemanden adressiren, um ihn mit Gelbern u. f. w. ju unterftugen. d) In Franfreich heißt C. in ber Rechts. sprache: ein Depositum bei Gericht machen u. ein solches Depositum felbst Confignation. Confignant, ber Abreffant, Befrachter, Ablader, in Sinficht auf die jeweilige Stellung nach a), b) u. c); Confignatar, auf gleiche Beife, wie vorftehend, ber Abreffat, Deftinatar, Empfanger.

Consilium abeundl, Beifung an einen Studirenben, fich von ber Unis verfitat zu entfernen; eine gelindere Strafe, ale die Relegation (f. b.), die gewöhnlich wegen auffallender Bergehungen erfolgt. Die Aufnahme eines confilirten Studenten auf einer andern Universität ist zwar immer möglich, boch wird sie

unter den meisten Umständen sehr erschwert.

Confiftenz. Der Buftand eines Korpers, in welchem feine Theile fo gufam-men verbunden find, daß eine gewiffe Kraft bazu gehört, um fie zu trennen. Der Begriff von C. ift relativ; benn man kann blos fagen, daß ein Körper mehr ober weniger C. habe, als ein anderer. Uebrigens fommt nicht allein festen,

fondern auch fluffigen Rorpern C. ju.

Confistorium, 1) Benennung des Staatsrathes ober geheimen Rathes der romischen Kaiser seit Hadrian; 2) Bersammlung der Cardinale, welche den Rath bes Bapstes bilden. Derfelbe ift zweisach: das offentliche C., welches sich im großen Saale bes Baticans versammelt u., unter Borfit bes Papftes im volligen Ornate, über Rechtssachen, Canonisation ber Heiligen ic. verhandelt; bas geheime, in welchem nur Carbinale über Staate = u. Rirchenangelegenheiten beraiben; 3) bei ben Protestanten Die Behörde, welche Die oberfte Leitung bes proteftantischen Kirchenwesens und die Ausübung ber, berselben zuständigen, Rechte bat. Bo Die Cen noch die Jurisdiction über die Geistlichen u. Schullehrer, fowie in Chefachen besitzen, stehen ihnen weltliche, rechtstundige Glieder zur Seite. Bgl. übrigens ben Art. Curie (romische) u. Kirchenverfassung (protest.).

Confote, ber hervorragende Schlußstein eines Bogens, ober ein, in ber Wand befestigter Boxfprung, auf welchen eine Bufte ober bergleichen gestellt werben fann, ein Tragstein. Oft erhalten biefen Ramen bie, unterwärts fpip ablaufenben, Pfeilertische unter ben Spiegeln. Bergiert werden folche Steine nach einer ausgeschweiften, ober nach einer Bellenlinie, bisweilen aber unten u. oben, ober auch nur unten, mit einer Bogenrolle (f. b.). Siernach erhalten fie ihre besonderen Benennungen, als: c. avoc enroulements, oben u. unten verziert mit Schneden u. Bogenrollen; o gravees, glatt, aus geraden u. frummen Li-

nien gestaltet; c. renversees, an ber vorbern Seite cannelirt.

Confolibirte Fonds heißen solche Staatsschulben, beren Binsen burch angewiesene Einfunfte bes Staates gebedt werben. S. ben Art. Fon be.

Confonanten nennt man biejenigen Buchstaben im Alphabete, Die fich nicht ohne einen Bocal laut und vernehmbar aussprechen laffen, ober nur mit Sulfe eines Bocales tonen (consonere). Es gibt einfache u. doppelte E. Je nach ben Dr. ganen, mit benen fie ausgesprochen werben, theilt man fie in Gaumens, Bungens u. Lippenbuchstaben; nach ihren Eigenschaften aber theils in mittlere ober hauchs lose, theils in stumme (mutav), theils in halblaute (flussige u. zischende).

Confonante, Benennung eines wenig befannt gewordenen, aufrechtstehenden Saiteninstruments, bas wie eine Sarfe gespielt wurde. Es hatte eine boppelte

Dede u. an jeber Balfte Saiten.

Confonang, Uebereinstimmung; in ber Mufit Busammenklang zweier ober mehrer Tone, welcher für bas Dhr angenehm u. vollfommen befriedigend ift, wie ber Brundton, bie Terze, bie reine Duarte, die Duinte, die fleine u. große Serte u. die Octave. Ueberhaupt consoniren, wie gewöhnlich behauptet wird, alle in ber Bahl 1 bis 6, u. in beren Berboppelung unmittelbar enthaltenen Tonverhaltniffe; die übrigen aber biffoniren (f. Diffonang). Andere jedoch verlangen, bag vie C. dem Ohre zugleich einen vollständigen Ruhepunkt gewähren soll, was aber durch die reine Quarte, große u. kleine Serte, nicht geschieht, falls die Quarte sich nicht in die Terz u. die Serte sich nicht in die Duinte aufgelost hat, weßhalb eigentliche Cen auch nur bie, ben Dreiflang bilbenben, brei Tone waren, nämlich ber Grundton, die Terze u. bie Quinte, nebft ben oberen Octaven berfelben. Chlabni legt aber wohl mit Recht ben eigentlichen Grund bes Conu. Diffonirens bloß in die größere ober mindere Einfachheit der Tonverhaltniffe, welche bas Behor ohne Berechnung empfindet. - Blareanus, Rapellmeifter Raifer Marimilians I., nahm zuerst die Terz am Ende des Studes als C. auf; ein Gleiches that Orlando di Lasso († 1794).

Conftable, Berwandt mit Connotable (f. b.), eigentlich, nach bem lateis nischen Borte constabularius, Stallbruber, Ramerad, war die frühere Benennung der Artilleristen oder Kanoniere. Man wollte Diese Benennung von dem Umftande ableiten, daß die Ranoniere sonft einen Des- ober Kunftftab mit fich führten; allein bas Bort fommt von bem englischen constable ber, mas einen Ranonier auf einem Schiffe bedeutet, welcher ein Geschüt befehligte, nun die Aufficht über die Geschüte u. über die Munition hat u. unter dem Oberconstabler steht, beffen Gehülfe er ift. — In England ift C., ale Lord High Constable (Lord Groß. C.) eine chemalige in ber Familie Stafford, Grafen von Budingham, erbliche, bem frangofifchen Connétable entsprechende Rronwurde, die unter Beinrich VIII. einging. Best, ale High- (Dbers) u. Petty- (Unters) C. Die lette Claffe ber öffentlichen Beamten, die in größeren ober fleineren Distritten für die Aufrechts haltung ber öffentlichen Ruhe zu forgen haben. In ihre Berpflichtungen ift jedoch

für die gewöhnlichen galle bie Bolizei eingetreten.

Conftant de Rebecque, Henri Benjamin, bekannter politischer Schriftssteller, geboren zu Genf 1767, gebildet zu Braunschweig, wo er auch in Hofbienste trat, begab sich 1795 nach Frankreich u. forderte 1796 von dem Rathe der 500, als Absümmling einer, durch die Aussehung des Edicts von Rantes vertriebenen Familie, die Rechte eines französischen Bürgers. Bald durch mehre politische Schriften befannt geworden, gelangte er 1799 ind Tribunat, wo er fich gegen die Umgriffe ber Confulargewalt erhob, bafur aber 1802 von dem erften Conful ale laftig entfernt murbe. Er mußte felbst Baris meiben, burchreiste mit ber Frau von Stael mehre Staaten, u. nahm feinen Aufenthalt in Gottingen, wo er ben Stoff zu seiner "Geschichte ber verschiedenen Religionsformen" (deutsch, Berl. 1824 — 29) fammelte u. Schillers "Wallenstein" für die französische Bühne bearbeitete. 3m Jahre 1814 fehrte er nach Paris jurud, verfocht die Sache ber Bourbons u. erflarte noch am 19. Marz, er werde fich nie vor einem Manne, wie Rapoleon, beugen. Schon am 20. April aber war er Staatbrath Rapoleons,

arbeitete an der Constitution des Maifeldes und rief Frankreich auf zur Bertheisdigung des ersten Feldherrn der Welt. Nach der zweiten Restauration ging er nach Brüssel, dann nach England, u. kam erst 1816 nach Paris zurück. Seitsdem vertheidigte er die Constitution in den Zeitschristen Temps, Mercuro, Minorvo, Courrier, Renommée, u. in der Deputirtenkammer von den Bänken der Opposition. Er stard am 8. December 1830. Seine politischen Flugschristen (gesammelt als Cours do politique constit. 4 Bde. Par. 1817—20, deutsch, Freidung 1834 f.) sind eben so zahlreich, als ausgezeichnet; seine kleinern Aussähe mihalten die "Mélanges de littérature et de politique" (Par. 1829); seine Reden süllen 3 Bände. Außerdem schrieb er "Denkwürdigkeiten über Rapoleons Privatleben" (6 Bde., deutsch, Leipz. 1830 f.) u. "Ueber den römischen Bolytheismus" (2 Bde. Par. 1833). Die deutsche Sprache u. Literatur verlor in ihm einen ihrer eifrigsten Verbreiter in Frankreich.

Confrantiawein, ein Bein auf bem Cap ber guten Hoffnung, so genannt nach ben Landgutern Groß = u. Klein Constantia. Er ift sehr gesucht u. fehr theuer: benn felbst auf bem Cap wächst er nur an wenigen Stellen. Auch geringere Sorten werben in Europa so benannt, 3. B. ber im Canton Stellenbosch erzeugte.

Conftellationen wurden von den Aftrologen (Sterndeutern) die verschiedenen Stellungen der Gestirne gegen den Horizont u. Meridian genannt. Die Aftrologen wollten aus den C. der Gestirne überhaupt zufünftige Dinge, besonders das Schicksal der Menschen, die unter jenen geboren waren, vorhersagen.

Constituante, constituirende Berfammlung (assemblée constituante), f. unter

Franfreich, Beschichte.

Constitution. Diefer Ausbruck wird in ber Heilkunde mehrfach angewendet: man nennt fo die, aus mehren Einzelnheiten zusammengesette, eigenthumliche Beschaffenheit bes einzelnen Menschen - Die Korper-C., welche man theilt in bie farte u. fcmache, je nachbem bas Wirfungevermogen in ben irritabeln Theilen und die Bildungethätigkeit mehr ober minder fraftig entwickelt find. Starke (robufte) Menschen widerstehen ben schadlichen Ginfluffen eher, u. find baher menigeren Rrantheiten unterworfen, als schwache; dagegen sind fie entzundlichen Rrantheiten mehr ausgesett; auch werben fehr Starte oft viel heftiger ergriffen, theile, weil es ftarferer Ursachen bedarf, um fie zu überwältigen, theile, weil fie ber beginnenden Rranfheiten weniger achten. Außer diefer, der individuellen E., rechnen manche Bathologen noch die Temperamente (f. db.) zu den Cen-Temperamente-C.en, u. bezeichnen biefe ale bie C. ganzer Claffen von Menschen. - Rrantheite. C. nennt man bie, aus ber Bereinigung mehrer Einzelnheiten hervorgebende, eigenthumliche Beschaffenheit der Krankheiten, welche, wenn sie durch allgemein verbreitete, außere Cinfluffe verursacht wird, die epidemische oder überhaupt herrschende Rrankheite . C. heißt; dagegen, wenn fie durch volksthumliche ober örtliche Ginfluffe erzengt wird, die endemische ober ftationare Krankheits = C. genannt wird. — Diefe Arankheits = C. zeigt sich dann mehr ober minder vorherrichend in jeder einzelnen Krantheit; fo herrichte im Unfange Diefes Jahrhunderts die entzündliche Krantheits-C., u. alle Krantheiten verliefen mehr ober minder als entzündliche; feit dem Schluffe bes zweiten Decenniums biefes Jahrhunderts hat aber die entzündliche Krankheits. G. ber gaftrischen Plat gemacht, u. nun haben alle Krantheiten mehr oder minder gaftrischen Anstrich. — Ran fpricht endlich noch von Witterungs-C., Luft-C. 2c., u. versteht darunter den Gefammtinbegriff jener Eigenthumlichkeiten, welche die Witterung, die Luft eines gemiffen Zeitraumes auszeichnen.

Conftitutionen, f. Berfaffungen.

Constitutionen, 1) Constitutiones et canones Apostolorum. Die letze tern, welche von den Aposteln herrühren follen, wurden schon von den ersten christlichen Zeiten her als apostyphisch angesehen. Gelasius (494) sest diese Sammlung in seinem Decrete do recipiendis libris et non recipiendis unter die apostyphischen Schriften. Auch ist ihr Name nicht immer der nämliche; bald heißen sie canones an-

tiqui, canones veteres, balb canones apostolici, balb ecclesiasticae institutiones, bald canones Apostolorum. Ebenso verschieden wird ihre Bahl, balb ju 85, bald ju 50, angegeben. Ginige fchrieben fie bem Apostel Betrus, Andere bem Clemens von Rom zu. Allein die Apostel sind nicht die Verfasser berfelben: benn ihre Sprache ift von ber ber Apostel verschieden, u. es fommen in bemfelben Ausbrude vor, welche erft nach ben apostolischen Zeiten üblich geworben find. Eine eben so große Ab-weichung von ben apostolischen Zeiten zeigt sich in reeller Beziehung barin, baß nach benfelben schon jahrliche Kirchenversammlungen ber Metropoliten gehalten worden seien, ober daß es, außer ben Bischöfen, Brieffern u. Diakonen, damale schon Sppodiafonen, Lectoren und Cantoren gegeben habe. Bor bem 4. Jahrhunderte gefchieht ihrer teine Ermahnung; felbst Sieronymus und Gufebius gebenken ihrer nicht, und in ben erften 6 Jahrhunderten gablt fie fein Rirchenschriftfteller gu ben fanonischen Buchern; bas Pradicat apostolisch wird ihnen vor bem 4. Jahrhunderte nicht beigelegt; früher hießen fie Canones antiqui; erft in ben Acten bes Concils zu Ephesus (431) fommt bas Wort apostolisch in Beziehung auf die Mit Ausnahme bes Johannes Damascus (de fide orthod. Libr. IV. C. 16.), bedient fich biefes Prabitats tein Schriftfteller bes 6. Jahrhunderts. Aus guten Grunden lagt fich jedoch behaupten, daß fie am Ende bes zweiten ober im Anfange bes britten Jahrhunderts, meift auf orientalischem Boden, verfaßt worben find. Ueber ben Berfaffer und über die Entstehungsart berfelben läßt fich nichts Zuverläßiges fagen. Manche halten Clemens von Alexandrien für ben Autor berfelben und glauben, er habe biefe Sammlung aus mundlichen Nachrichten, aus ben Rirchen-Gebräuchen und Synobal-Beschluffen veranstaltet. In ber morgentandischen Kirche waren sie eher, als in der abendlandischen, bekannt und die Synode von Trullus (692) legte den canones Apostolorum, 85 an der Zahl, ein besonderes Ansehen bei. In der abendlandischen Kirche geschah wenigstens vor dem Jahre 494 ihrer feine Erwähnung. Später gelangten fie jedoch auch hier, besonders unter Bapft Leo IV., ju einem größern Ansehen. Bon ben 85 Canonen nahm man indeffen in ber lateinischen Rirche 25 aus und hielt nur 50 mit bem Rirchenglauben übereinstimmenb. Uebrigens wurden fie in bie altern Duellen bes Rirchenrechts, namentlich in bas Decretum Gratiani, aufgenommen. — Bas bie constitutiones apostolicae betrifft, fo hat es mit biefen gleiche Bewandtniß, wie mit ben Canones Apostolorum. Giner bochft unbegrundeten Rachricht zufolge follen fie von den Aposteln felbst, und zwar um die Zeit der Simmelfahrt Christi, abgefaßt worden fenn. Allein es ift langst ausgemacht, daß fie die Apostel nicht au Berfaffern haben; auch geschieht vor dem 5. Jahrhunderte von feinem Rirchen-Bater ober Kirchenschriftsteller ihrer Erwähnung; bann ift ber Inhalt und bie Schreibart von jener ber Apostel verschieden; endlich wurden fie niemals in einen Cober, ober in eine achte Sammlung wirklicher Rirchen-Gefete aufgenommen. Die Spnobe von Trullus (692) Can. 2 erklärte biefelben für unacht u. verfälfcht, und in ber lateinischen Rirche wurden fie nie anerkannt. Turrian veranftaltete bie erfte, gleichwohl fehr verstummelte, Ausgabe von benfelben. Ginen beffern Abbrud bavon lieferte Cotelerios in seinen Partes spost. — 2) C., papftliche, find Berordnungen ber Papste, welche theils für die gange Kirche erlaffen wurden, theils auch nur, auf gewiffe Anfragen ber Bifchofe ober Orbinariate, gewiffe Entscheibungen ober Instructionen fur einzelne Rirchen-Obern, ober Rescripte und Anordnungen fur einzelne Didzesen ober ganber sind. Sie unterscheiben sich in Bullen u. Breven. Als eine besondere Art berselben sind die romischen Cangellei-Regeln, b. i. Instructionen für die papstlichen Collegien und Behörden, befannt. Gine der merk-wurdigften papstlichen Constitutionen neuester Zeit ift die von Gr. papstlichen Beiligfeit Gregor XVI. am 5. Aug. 1831 erlaffene: "Sollicitudo Ecclesiarum etc." - 3) C. ber römischen Raiser find Berordnungen u. Beschlusse dieser in Betreff bes jus circa sacra, wodurch fie firchlichen Disciplinar-Anordnungen nur eine um fo größere Kraft in Absicht auf ben Bollzug zu verschaffen suchten, und auf biese Weise die Kirche in Handhabung ber Disciplin unterftuten. Dies war ber Fall schon zu Zeiten Konstantins bes Großen, u. Justinian erklärte, daß bie, auf der apostolischen, den Glaubenslehren an Ansehen gleichstehenden Tradition beruhenden, Grundsähe der christlichen Kirchen-Berfassung selbst über die kaisersliche Gesetzgebungs-Gewalt erhaben seien, so daß dieselben von den Kaisern weder aufgehoben, noch durch andere, widersprechende, erseht werden könnten. Merkwürdig in dieser Hinscht sind a) die Collectio 87 capitulorum des Johannes Antioschenus; d) die Collectio 25 capitulorum; c) die Collectio constitutionum ecclesiasticarum Libr. III., aus dem Justinianischen Coder, den Pandecten, Institutionen u. Rovellen geschöpft, mit einem Anhange von 4 Rovellen des Kaisers Heraklius.

Constitutiv, bestimmend; so spricht man von constitutiven Gefeten zc. Rant nannte conftitutive Prinzipien solche Begriffe u. Sate, welche die Quelle erweiterter, die Ersahrung überschreitender Ersenntniffe werden konnen, im Gegenssate zu regulativen Brinzipien, die nur ein Leitsaben, nicht felbst Quelle

für folche Erweiterung werben fonnen.

Conftruction, mortlich: Bufammenstellung, Bau, bezeichnet in ber Baufunft bie Berbindung bes Materials (Stein, Sold, Elfen), ober ber Bauftoffe, von beren Berschiedenheit, wenn fie zu einemu. demselben 3wede verwendet werden, auch eine abweidende Gestalt u. Außenform bebingt wirb. Jene Berbindung muß nicht nur ben Gesesen der Statik, der beabsichtigten Festigkeit und Starke wegen, entsprechen, sondern die, daraus hervorgegangene, Form muß dem Auge sich auch in ihrer Rothwendigkeit darstellen. Diese Forderung einer organischen Nothwendigkeit bezieht sich ebenfalls auf die Gesammtsorm, wenn mehre Hauptgestalt, die einander verdunden werden. Uebrigens gibt die E. nur die Hauptgestalt, die Aunft aber haucht berfelben bas eigenthumliche Leben erft ein. Ginheitlich vollendet erscheint dann ein Gebäude, wenn es vom Baumeister im vollkommenften Bewußtsein seines Zwedes, wie bes natürlichen u. beghalb nothwendigen Ge-brauche seines Bauftoffes, burchgebilbet ift. — In ber prattifchen Geometrie wird die, nach gewiffen Regeln ju bewerfftelligende, Anfertigung einer geo-metrischen Figur, fei es als Auflösung einer Aufgabe, ober als Beweis einer Auflosung, C. genannt. — In ber Dathematif ift bie C. algebraischer Gleichungen bas Berfahren, ihre Burgeln mit Silfe geometrischer Figuren ju finden, ober die Darstellung ihrer Burgeln durch die Durchschnittspunkte gerader und frummer Linien. — In der Grammatik heißt die Anordnung ber Worter in der Rede, wie sie nach dem Geiste jeder Sprache statt findet, C.; bann auch bas Anordnen ber Borter nach ihrer logischen Reihenfolge, wie fie awar keine Sprache vollkommen in Anwendung bringt, die aber, jum Behufe bes Lernens berfelben, um in einer verwickelten Periode ben Sinn beutlich herauszufinden, nothwendig ift. Endlich versteht man unter grammatikalischer C. die Berfnüpfung irgend eines unvollständigen Begriffes mit einem anbern bagu gehörigen durch Die verschiedenen grammatischen Formen. So conftruirt sich ein Berbum mit einem bestimmten Casus, ober einer Braposition. - Auch von philosophis fcher G. fpricht man, u. es nannte g. B. Schelling feine Methobe in ber Philosophie die C. Er wollte baburch bas Besondere als Erscheinung ber 3bee nachweisen u. in biefelbe auflosen. Dan hat mit biefer C., besonders in Bezug auf die Geschichte, manchen Digbrauch getrieben u. fich manche Lächerlichkeit hierin ju Schulden tommen laffen; boch hat man auch häufig Die, Dieser 3dee ju Grunde liegende, Bahrheit verfannt u. eine folde u. ahnliche C. abfichtlich in's Lacherliche gezogen. In ber Begel'schen Philosophie vertritt die emanente Fortbewegung bes Bedankens, burch ben sich ber Begriff manifestiren foll, die Schelling'iche C.

Conful (von consulere), Rathgeber, Berather, war 1) in ber romisichen Republif ber Titel bes ersten ordentlichen Staatsbeamten. Als erste C.n erscheinen daselbst, nach Bertreibung des Tarquinius Superbus, C. Junius Brutus u. C. Tarquinius Collatinus; sie besaßen die ganze Gewalt der Konige, die Anführung im Kriege, wie die Berwaltung des Rechts, und genossen königliche Auszeichnung, bis auf die Krone, indem ihnen zwölf Lictoren mit Stab-

bundeln (Kasces) u. dem Beile voranschritten. Das Beil entfernte B. Balerius Bublicola aus ben gabces, u. bestimmte, daß die Ehre ber Lictoren monatlich amifchen ben beiben C.n wechselte, mahrend ber andere von einem acconsus begleitet wurde. Rur außerhalb Roms, an ber Spipe bes Heeres, hatte jeder C. Lictoren und zwar mit dem Beile. Wahrend bes großen Kampfes zwischen ben Batrigiern und Plebejern ward ihre Macht burch die Ernennung ber Bolfstribunen, eine Art plebefischen E.n, beschränft im Jahre 452 v. Ch., mahrend bie Des cemvirn bas Gefebbuch fertigten, u. ale 444 v. Chr. ber Rampf begann, ob bie Blebejer jum Consulate julaffig maren, Die Burbe einige Beit gang aufgehoben, bis die Bahl eines plebesischer C.s 366 v. Chr. gesehlich murbe. Der, mit ber Ausbehnung bes römischen Staats fich erweiternbe, Geschäftsfreis ber C.n marb burch bie Ernennung anderer Magiftrate beschränft: so ber Cenforen 442 v. Chr., ber Bratoren 365 v. Chr., welchen bie Juftig gufiel. Der C. verschwand bei ber Ernennung eines Dictators, aber bie C.n erhielten auch felbst bictator. Bewalt burch ben Senatsbeschluß "Videant consules no quid respublica detrimenti capiat" b. i. die En mogen zusehen, daß dem Staate kein Unheil widerkahre. Der Etrat nach geleistetem Eide sein Amt am 1. Januar an; bis dahin hieß er c. disignatus. Ein feierlicher Bug nach bem Capitol u. ein Opfer an ben Jupiter Capitolinus war bamit verbunden. Gin Gefet von 181 v. Chr. feste 43 Jahre als gesehmäßiges Alter fest; bieß ward aber ebensowenig streng befolgt, wie ein anderes, nach welchem Dieselbe Person erft nach 10 Jahren wieder gewählt werben konnte. C. Marius war sieben Mal C. Die Wurde bestand noch nach dem Untergange der Republif; zu Tiberius Zeit wählte nicht mehr das Volk, sondern der Senat die C.n.; später ward ihre Zahl vermehrt u. sie selbst nur auf einen Theil des Jahres gemahlt, bis es gulest ein bloger Ehrentitel murbe. Bu biefer Zeit unterichied man auch consules ordinarii, die ben fruhern G.n noch am nachften famen, consules suffecti, die das Umt einen Theil des Jahres verwalteten, u. consules honorarii, Die nur ben Ramen C. führten. Rach ben En wurde bas Jahr benannt, baher Fasti consulares, Staatsannalen. Der lette E. war Bafilius ber Jungere, unter Raifer Juftinian, 541 n. Chr. — 2) Sochfte Regierungsbeamte gur Zeit ber frangofischen Republit, vom 18. Brumaire bis 12. Mai 1804, mo Rapoleon bie Kaiserwurde annahm (f. Franfreich, Geschichte). — 3) Diplomatischer Beamter eines unabhängigen Staates in Safen ober Sanbelsftabten eines fremben Landes, um bort bem Sanbel und ber Schifffahrt feines Staates ju bienen, u. namentlich bie Angehörigen beffelben ju vertreten u. ju fchuben. Gine wichtige Bestimmung berfelben ift, ihre Regierung in steter genauer Renntniß von allen wichtigen Berhaltniffen ber Industrie u. bes Sanbels ihres Bezirfs zu erhalten, nicht nur burch erschöpfenbe Jahresberichte, sondern auch burch specielle Berichte über jedes Ereignis, welches Einfluß auf Handel u. Induftrie ausubt. Die Rechte u. Pflichten ber En sind fast von allen Staaten burch befondere Inftructionen naher bestimmt. In einzelnen Landern, wie in ber Levante, wo fie ichon im 12. Jahrhunderte ericheinen, befigen fie Gerichtebarteit. General= C. heißt ber, welcher fur mehrere handelsplate ober ein ganges Land bestellt ift. Beamte foldher Art hat Desterreich 131, Preußen 223, Hannover 122, Hamburg 83, Bremen 69, Frankreich 581, Belgien 107, Rußland 126. Bergl. Lifer. von Miletit "Manuel des consuls" (2 Bbe., Lond. 1837—42).

Confulat, f. Conful 2) u. ben Art. Franfreich, Gefchichte.

Consultation nennt man das Zusammenkommen zweier ober mehrer Aerzte am Krankenbette, in welchem Falle der ursprünglich vorhandene Arzt der Ordinarius, der hinzugerusene aber der Consiliarius genannt wird. Der Rugen der Consultationen beruht auf dem, sowohl in der sinnlichen, als moralischen Welt richtigen Sate, daß vier Augen mehr sehen, als zwei; um aber diesen Rugen zu erlangen, darf der Consiliarius kein persönlicher Feind des Ordinarius, auch nicht von ganz entgegengeseten wissenschaftlichen Ansichten senn, z. B. nicht Homsopath, wäherend der Ordinarius Allopath ift, und umgekehrt. Gine G. wird veranlaßt

von bem Kranken, ober beffen Angehörigen, wenn sie bas Zutrauen zu bem behanbelnden Arzte verloren haben; in folchem Falle muffen sie dem Ordinarius einen
oder mehre Aerzte zu beliebiger Auswahl vorschlagen. Eine E. kann aber auch
von dem behandelnden Arzte verlangt werden, entweder wegen der Schwierigkeit
und Berwicklicheit des Krankheitsfalls — u. in folchem Falle zeigen sich die E.en in
ihrem größten Werthe — oder in gefährlichen Fällen, wo ein schlimmer Ausgang zu
erwarten ist, zu eigener Sicherstellung vor übler Nachrede. Die Berathungen mussen Krankenbette immer in einer, dem Kranken fremden Sprache, oder noch
besser in einem benachbarten Zimmer gehalten werden.

Confumtion, Bergehrung, Berbrauch; fobann die Quantitat ber Lebense mittel und anderer Bedurfniffe, welche ein Staat, ein Begirf, eine Stadt ober fonftige Gemeinschaft mahrend eines gewiffen Zeitraumes nothig hat. C.6:

fteuern, f. Berbrauchefteuern.

Confus, bei ben Romern ber Gott ber Rathschläge. Sein Tempel befand fich im Circus Maximus (f. b.) u. mar halb unter die Erbe hinunter gebaut, zum Zeichen, daß die Rathschläge geheim u. undurchdringlich seyn sollen. 3hm zu Ehren hatte Romulus ein Fest, Consualia genannt, angeordnet, das alljährlich am 18. oder 21. August gefeiert wurde.

Contagium, f. Anftedung.

Contarini, Rafpar, Cardinalbischof von Bologna, entstammte einer ber alteften und reichften Berzogsfamilien, welche ber Republif Benedig acht Dogen gab und ben zwölf Eribunen beigezählt wird, welche 697 ben erften Dogen mahlten (case ducali vecchie). Geboren am 16. October 1483 ju Benedig, ftubirte er in feiner Baterstadt und in Babua, ward auch schon fruhzeitig in ben friegerischen Berwidelungen 1509 mit wichtigen Ctaateamtern betraut unb, 37 Babre alt, ale Gefandter an Raifer Rarl V. abgeordnet. Er begleitete benfelben auf feinen Reisen burch Spanien und England, und brachte bei einer Bufammenfunft von Bapft u. Raifer in Bologna einen bauerhaften Frieden ju Stande mifchen bem Raifer u. ber Republif ben 23. December 1527. Richt minber gludlich mar feine Sendung nach Ferrara, wo er die Befreiung bes Papftes Elemens VII., welchen die Deutschen und Spanier nach ber Eroberung von Rom gefangen hielten, erwirfte. Seine Berbienfte murben von Baul III. 21. Dat 1535 burch ben Cardinalehut belohnt. Ale Raifer Rarl V. ben 6. April 1536 aus Tunis gurudfehrte und feinen feierlichen Gingug in Rom hielt, wurde C. mit einem Jahrgehalte von 800 Goldgulden auf die Kirche von Bampelona im Ro-nigreiche Ravarra belohnt. Wegen ber großen Gunft, in ber er beim Kaifer ftand, nahm Paul III. ihn als Begleiter nach Rigga, wo ber Papft am 18. Juni 1538 eine Bermittelung und 10jahrigen Waffenstillftand zwischen Raifer Karl u. Konig Frang I. von Franfreich gludlich erreichte. Behufd ber Bereinigung ber Katholifen und Brotestanten ward C. ale papstlicher Legat auf ben Reichstag nach Regensburg 1541 geschickt, benahm sich mit kluger Mäßigung, konnte aber nur als spärliche Frucht bas Interim erzielen. Nach aufgehobenem Reichstage begleitete er ben Raiser nach Mailand, u. kaum zum Legaten von Bologna ernannt, narb er balb barauf ben 24. August 1542 im 59. Lebensalter, nach Gleiban nicht ohne Berbacht einer Bergiftung. Ungeachtet ber vielen Staatogeschäfte u. rolitischen Miffionen, die man ihm wegen feines hervorragenden Talentes vertrauenevoll übertrug, pflegte er mit Liebe und Gifer miffenschaftliche Forschungen. Seine Studien umfagten die Philosophie des Plato und Ariftoteles, und die Edriften bee Thomas von Aquin; als Ereget hulbigte er vorzugeweise ben griechischen Kirchenvätern. Seine Werke sind: De septem ecclesiae sacramentis. Consutatio articulorum Lutheri; De justificatione; — De libero arbitrio — De praedestinatione, wo er abweichende Unfichten rom heiligen Augustin geltend machte; De Clementis libris; Primae philosoph. compendium; De ratione anni; De officio episcopi; De potestate Pontificis; Scholia in epistol. Paul; Cateche-

sis; Contra Pomponatirum de immortalitate animae; De magistratibus et republica Venetorum; Institutio christiani hominis. Endlich noch viele Briefe. Grofneffe Ludwig C. hat Alles gefammelt und herausgegeben. Benedig 1589. Sein Leben ist beschrieben von Johann Cafa u. Ludwig Beccatelli. — Auf bem Concil von Trient findet fich ber Rame C. ale Bischof von Bologna. Es ift bieg ber Bruberesohn bes Raspar C., 1542 jum Bischofe erwählt und 1574 bortfelbst gestorben. Rach Palavicini Conc. Trid. VIII. 4. zeigte er fich ber haretiichen Anficht des Erzbischofs von Siena, Frang Banbini geneigt, und bob im Punkte ber Rechtfertigung ben Glauben u. bas Berbienft Jesu Christi in folchem Uebermaße hervor, daß das Berdienst u. die Mitwirfung des menschlichen Willens babei gang ju verschwinden scheint.

Contemplation, f. Beschauung. Contessa 1) (Christian Jatob Salice), geboren zu hirschberg in Schle fien am 21. Februar 1767, erhielt feine Bildung auf dem fatholischen Gymnasium zu Breslau und kam bann nach Hamburg, um fich bem Kaufmannsstande zu widmen. Seit 1788 machte er große Reisen durch Frankreich, England u. Spanien, u. übernahm nach seiner Rücksehr 1793 bie Handlung seines verstorbenen Baters. Der Regierung wegen politischer Berbindungen verdächtig, warb er eingezogen u. lebte 1797 ale Staategefangener in Spandau u. Stettin. Wegen seiner Berbienste um seine Baterstadt ward er 1814 Commerzienrath u. lebte theils in Hirschberg, theile auf feinem Gute Liebenthal bei Greifenberg, wo er auch bie letten Tage feines Lebens zubrachte, u. ftarb am 11. Sept. 1825. C. war ein angenehmer Scherzmacher, mit hellem Geifte und tieffühlendem Bergen, mit offener, beutscher Unbefangenheit und Ehrlichkeit, voll Wit und gesunder Laune. Seine Gedichte, reich an lebendigen Bildern, find in einer reinen Sprache geschrieben; in seinen prosaischen Schriften herrscht Einfachheit, Reinheit, Welt- und Menschentenniniß; fein hiftorisches Schauspiel "Alfred" ift fraftig, mitunter großartig, aber nicht buhnengerecht, obwohl es mit Rudsicht auf die Buhne gearbeitet ist. Seine Werke sind: Das Grabmal, oder Freundschaft und Liebe, Roman. Bresl. und Hirfchb. 1792 (anonym). Dramatische Scenen und historische Gemälbe, baselbst 1794 (anonym). Hermann von Hartenstein, daselbst 1798; Almanzor, Rovelle, 2. Austage. Lyz. 1808; der Freiherr und sein Resse, Roman, Bresl. 1824; drei Erzählungen, Frankf. 1822; nachgelesene Gebichte, herausg. von M. E. Schmidt, Bresl. 1826. Mit feinem Bruber K. W. gab er heraus: bramatische Spiele und Erzählungen, Hirsch 1812—14. 2 Bbe.; zwei Erzählungen, Berlin 1818.—2) C., Karl Wilhelm Salice, Bruber bes Genannten, wurde geboren 20. August 1777 zu Hirschberg, studirte zu Halle und Erlangen, lebte seit 1802 als Privatgelehrter ju Beimar, und nach bem Tobe feiner erften Gattin feit 1805 ju Berlin, jog nach dem Tode seiner zweiten Gattin 1816 zu seinem Freunde E. v. Houwald nach Sellenborf, fpater nach Reuhaus bei Lubben, und ftarb 2. Juni 1825 ju Berlin. C., auch ale Landschaftsmaler mit Achtung ju nennen, erwarb fich burch feine Rovellen und Luftspiele einen bleibenden Ramen. Wenn jene burch reichen humor, Tiefe bes Gefühls und Einheit in Darstellung und Sprache fich auszeichnen, so gefallen in diesen freie, geistreiche Behandlung des Stoffes, Wahrheit der Charaftere, reine Sprache und fließender Bersbau. Des Dichters Ersindungsgabe ist minder hoch auzuschlagen, da er den Charafter von Göthe's "Launen der Berliedten" zu oft wiederholte; aber er lieserte recht unterhaltende, anmuthige Bariationen auf dieser einen Seite. In andern Studen schwingt er die satyrische Geißel gegen manche Ausartungen unferer bramatischen Boeffe. Sammtliche Schrife ten, herausgegeben von E. v. Houwald, Lpz. 1826 f., 9 Thle. Bgl. R. Reftolog 3, 600 f. und "Dentmaler verbienftvoller Deutschen", Bb. 5, Lpg. 1830.

Conti, frangofifches Gefchlecht, fo benannt nach ber Stadt gl. R. (im franzöfischen Sommedepartement), wo bas Stammhaus ber Familie war. Die Erbtochter, Isabella von C., geft. um 1436, hinterließ burch Testament bie herrschaft ihrem Gemahle, Colart (Rifolaus) von Mailly, u. sie blieb einer Linie

ses Haufes, bis Friedrichs II. von Mailly und ber Louise von Montmorency chter Magbalena ste, sammt Sally, Talmas, Florens, Tontignies, an ihren mahl, Rari von Rope, Grafen von Roucy brachte. Ihre alteste Tochter, Eleovon Rope, wurde Ludwigs von Bourbon, des ersten Prinzen von Conbe, z Gemahlin, u. C. fam an ben britten Sohn, ben Bringen Franz, geb. 1558, Apanage. Ale nach Beinriche III. Ermordung Die Frage war, Franfreich en neuen Ronig zu geben, fielen einige Stimmen auf ben Bringen von G.; er iste aber feinem jungern Bruber, bem Carbinale von Bourbon, ben Borzug jen , weil er nur mit Dube fprechen konnte u. man ihn unfahig glaubte , fein fchlecht fortzupflanzen. Gleichwohl hinterließ er einen naturlichen Sohn , Rito-18, u. feine zweite Gemahlin hatte ihm eine Tochter geboren, die jedoch in ber iheften Rindheit ftarb. Ale Beinrich IV. Ronig geworben mar, schenfte er biefem fein ganges Bertrauen u. machte ihn 1595 jum Prafibenten bes Staatsraths jum Gouverneur von Paris. Er ftarb ju Baris 1614. C. fiel nun an bas aus Conbe jurud, bis Armand, bes großen Conbe jungerer Bruber, bas were Saus C. ftiftete. Armand , geboren 1629, war bem geiftlichen Stande fimmt u. mit ben Abteien St. Denis, Elugny, Lerins u. Molonée ausgestattet. galt icon im 16. Jahre für einen großen Theologen. Er verließ jeboch, von jatenbrang getrieben, feine Laufbahn, erhielt ju feinem Erbtheile Conti u. mehre affchaften, marb aber fpater, ale einer ber Anführer ber Frondeurs, fammt nem Bruber und bem Berzoge von Longueville, 1650 verhaftet u. zulest nach wre de Grace gebracht. Dahin begab fich Magarin perfonlich, feine Befange-1 frei zu geben, mas inbeffen ben Pringen von C. nicht abhielt, in bem zweiten fruhre ber Barifer, abermale mit feinem Bruber gemeinschaftliche Sache zu machen. ich bemuthigte fich C. bald, fand Gnade u. heirathete bes Ministers (Magarin) chte; ftatt der Aussteuer erhielt er bas Gouvernement von Gupenne. Im Jahre 55 führte er ben Oberbefehl in Catalonien, wo er Billefranche, Buncerba u. ftellon einnahm; im folgenden Jahre wurde ihm die, burch ben Austritt bes ingen von C. erledigte Stelle eines Großmeifters bes koniglichen Saufes zu wil; dagegen mußte er 1657, als er gemeinschaftlich mit dem Herzoge von obena die Armee befehligte, die Belagerung von Aleffandria aufheben. Im hre 1660 wurde ihm, ftatt des Gouvernements von Gupenne, jenes von Laneboc übertragen; er verzichtete jugleich, ju Gunften feines Reffen, bes Bergogs n Enghien, auf die Burbe eines Großmeistere bes toniglichen Saufes u. ver-106 fich in seinem prachtvollen Palaste la Grango-aux-prés, wo er 1665, in unterbrochenen Andachtoubungen, verschieb. Er hinterließ mehre Schriften, barter auch eine: "Bon ben Bflichten großer herrn" und eine andere: "Bon ber bereinstimmung bes freien Willens u. ber Gnabe Jesu Chrifti," bie 1711 franifch u. englisch (ber altefte lebte nur einen Tag) heraustamen. Gein jungerer Cohn, rb finderlos 1685, nachbem er bei verschiedenen Belegenheiten, auch in ber lagerung von Neuheusel, ale Freiwilliger Beweise von ausgezeichnetem Muthe geben. Es beerbte ihn ber jungfte Bruder, Frang Ludwig, geb. 1664. Diefer ete guerft ben Titel eines Grafen von La Marche, nannte fich bann Graf von ermont u. später Bring von la Roche-sur-Yon, wurde aber, burch seines Brus fruhen Tod, Bring von C. u. f. w. Er hatte sich in mehren Feldzügen auseichnet, mußte aber, ale Theilnehmer einer Sofintrique, in eine Art von Eril ch Chantilly zu seinem Dheim, dem Prinzen von Condé, sich begeben. Er bei viele Talente, und ber Ruf eines tapfern Rriegers, ben er vorzüglich in ben ibern von Steenferf u. Reerwinden erworben, trug nicht wenig dazu bei, nach biedfy's Tobe bie Augen ber polnischen Nation auf ihn zu lenten: an bem ahltage, ben 26. Juni 1697, hatte er bie meiften Stimmen und er wurde am genben Tage als Konig von Polen ausgerufen. Seine Gegner festen ihm aber uen Gegenkönig in der Berson des Kurfursten von Sachsen, und er mußte sich bo barauf von der Unmöglichkeit, seine Bahl gegen die Armee u. gegen den ichtigen Kurfursten durchzusehen, überzeugen. Er ftarb zu Paris 1709, einen Realencoclopabie, IIL

Sohn u. zwei Töchter hinterlassend. Der Sohn, Ludwig Armand, geboren 1695 führte bei des Baters Ledzeiten den Titel eines Grasen von la Marche. Im December 1714 verlieh König Ludwig XV. ihm das Fürstenthum Drange, vordehaltlich jedoch der Souveränität, der Lehenspslicht u. der Appellationen. Er starb 1727. Eine Tochter von ihm ward 1743 mit Ludwig Philipp, Herzog von Chartres u. nachmals von Orleans, verheirathet. Ein Sohn von ihm, der Prinz Ludwig, diente dem Staate als Generallieutenant und als Gouverneur von Poitou und ward, nach erhaltener päpslicher Dispensation, des Malteserordens Grosprior von Frankreich. Er starb 1776. Sein einziger Sohn von seiner Gemahlin Louise Diana, Mademoiselle de Chartres, Ludwig Franz Joseph (geboren 1734), königslicher Generallieutenant u. Gouverneur von Berry, ist der, aus der Revolutionsgeschichte hinlänglich bekannte, Prinz von C. Er war einige Zeit lange (die 1796) zu Marseille eingekerkert, wurde im September 1797, gleich den übrigen Bourbons, nach Barcelona deportirt und karb, als der letzte, rechtmäsige Zweig des Hauses C., im Jahre 1814. Die Trümmer der Bestungen des Hauses sielen nach der Restauration an den Herzog von Orleans, als den Enkel der, an den Herzog Ludwig Philipp von Orleans vermählten, Prinzessen Gause Conde.

Conti, lateinisch do Comitibus, romisches Fürstenhaus, bem Range nach bie vierte unter ben vier großen Familien Rome (Die brei andern find namlich bie Orfini, Colonna und Savelli), bas man, boch ohne weitern Beweis, von ben alten Aniciern ableitet. Es ift erwiesen, bag bie C. bereits zu Anfang bes 11. Jahrhunderts das Grafenamt in Anagni und Segni, von welchen fie mahrscheinlich ihren Geschlechtenamen entlehnten, befleibet haben, auch bag fie im Laufe bes 13. Jahrhunderts ber driftlichen Rirche brei Bapfte gegeben haben: In nocentius III. (Johann Lothar), Gregor IX. (Hugolin) und Alerander IV. (Rannalb). Bonifacius, Bischof zu Albi (um 1050) empfing von Leo IX. bie Carbinalswurde. Jakob C., einer der mächtigsten römischen Barone, machtiger noch burch seine Berbindungen mit den Orfint, ließ sich durch große Summen für Karls VIII., des Königs von Franfreich, Dienste gewinnen; wie er aber seine, die Colonna, in des Königs Gefolge erblickte, vergaß er die ubernammen. mene Berbindlichkeit und verfagte ben Frangofen bie Deffnung feiner Burg Montefortino, die nun von diesen erstürmt wurden. Die Familie C. gerieth dadurch in große Durftigfeit. Bon ben fpatern C. zeichnete fich befonbere Torquato aus. 1626 ftanb er als Feldzeugmeister bei Ballensteins Armee und führte in beffen Abwefenheit ben Oberbefehl in Holstein. Später übernahm er bas Commando ber papftlichen Truppen. Er ftarb 1636. Sein großes Bermögen erbte sein halbbruber Applus. Bekannt ist auch Otto C., ein Jesuit, vormals Malteser, geboren 1598. Er lehrte zu Rom mit großem Beifalle Theologie und Philosophie. Man hat mehre Berte von ihm. Innoceng C. war Generallieutenant bes Rirchenftaats. Er ftarb 1660 zu Rom. Außerdem bekleideten noch viele C. anschnliche Staates u. Rirchenamter. Der Erfigeborene ift jedesmal papstlicher geheimer Erbkammerling u. Dberhofmeister (Maestro) bes papstlichen Hospitii u. ber Kapelle. Die beiben Herzogthumer Boli und Guadagnolo, welche ben C. gehören, liegen nebeneinander; Bingarone, eine andere Befigung, ift fublich von Rom ju fuchen.

Continent, Festland, Erdtheil, bezeichnet, im Gegensate zu ben Inseln, im Allgemeinen eine große zusammenhängende Landmasse; dann besonders das übrige Europa, im Gegensate zu England. Den Alten war bloß ein großes Festland bekannt; durch die Entdedung Amerika's erst tauchte das zweite, u. zu Ansang des 17. Jahrhunderts das dritte, als Austral-C., aus dem Antipodenmeere Europa's auf. In neuester Zeit stellte Steffens die Ansicht auf, daß es eigentlich nur drei große C.e gebe, die je aus zwei Länderabtheilungen beständen, welche durch einen Isthmus versbunden seien, dem auf einer Seite ein Archivel, auf der andern eine Haldinsel benachbart sei. Der eine C. wird durch Europa mit Worderassen zusammengesett; der zweite ist Amerika, gebildet durch Rords und Südamerika und vers

bunden durch einen Isthmus, mit dem öftlich der westindische Archipel, westlich Californien verbunden ist; der britte C. wird von Afien u. dem Austral Fest-

lande gebilbet.

Continentalsvitem oder Continentalsverre. Wenn man die Kederkämpfe unserer heutigen Rationalökonomen über Schutzölle, im Gegensate von Handelöfreiheit, liebt, fo wird man unwillfurlich an bas, feiner Beit fo viel beruchtigte, Continentalfpftem erinnert, wie man jenen eben fo großartigen, als gewaltthatigen Blan Rapoleon's nannte, bas ganze europäische Festland gegen englische Schiffe u. englische Manufactur- u. Colonialwaaren vollig abzusperren, u. überhaupt England ron jedem Bertehre mit bem Continente auszuschließen. Des frangofischen Raisers Absicht babei mar, burch biefes Spftem ben vollerrechtswidrigen Anmagungen ber Englander zu begegnen u. fie zur Anerfennung bes, im Utrechter Frieden aufgestellten, Seerechtes — Frei Schiff, frei Gut — (f. Reutralitat), jum Frieden und zugleich zu seiner eigenen Anerkennung als Kaifer zu zwingen. Die Continentalsperre begann mit bem, von Rapoleon am 21. Rovember 1806 aus Berlin erlaffenen Decrete; fie verfette alle Staaten bes Festlandes in Die gespanntefte Lage u. ben Sandelsstand in die größten Berlegenheiten, die brittischen Inseln aber ju Waffer u. ju Lande in Blodadezustand, verbot überhaupt allen Sandel u. Bertehr mit benfelben, sowie mit englischen Waaren durchaus. Dasfelbe Decret erklarte jeden Englander für kriegogefangen, ber fich in einem, von frangofischen Truppen ober beren Berbundeten befesten, gande betreten laffe, fowie alle Magazine, Baaren u. Gigenthum jeder Art, die einem Englander jugehorten, für gute Prise, u. verbot jedem, aus England oder den brittischen Colonien tommenden, Schiffe bas Einlaufen in einen Continentalhafen bei Confiscationsstrafe. Man fann fich wohl benfen, baß England nicht verfehlte, ahnliche, jum Theile noch hartere, Berfügungen zu treffen: burch einen Geheimerrathsbeschluß rom 7. Januar 1807 verbot es allen neutralen Schiffen bei Strafe ber Confiscation, nach irgend einem, Frankreich ober beffen Berbundeten gehörigen, oder irgend unter beffen Controlle ftebenben, Safen zu fahren. Gin zweiter Beschluß vom 11. Nov. 1807 erklärte alle Safen u. Plate Frankreiche u. feiner Berbundeten in Europa u. ben Colonien, sowie überhaupt alle Lander, mit benen England im Rriege begriffen, in Blodabezustand, verbot allen Sandel mit Maaren und Produften folder gander, und erflarte bie babei gebrauchten Schiffe fur ber Confiscation unterworfen. Gin britter Gehelmerrathsbeschluß erflarte ben Berkauf von Schiffen durch die Rriegführenden an Neutrale für gesetwidrig u. ungultig. Unmittelbar barauf erfolgten auch von Frankreich neue Represialien: ein faiferliches Decret aus Mailand vom 17. December 1807, burch ein zweites aus ben Tuilerien vom 11. Januar 1808 noch verscharft, erflarte burchaus jedes Schiff, melder Ration es angehören moge, bas von einem englischen Schiffe visitirt worben, ober fich einer Fahrt nach England unterzogen, ober irgend eine Abgabe an bie englische Regierung bezahlt habe, für benationalisirt, somit für gute Brife. Dritte halb Jahre spater publicirte Rapoleon, um bem englischen handel vollends ben Gnabenftof zu geben, ben aus Trianon vom 3. Auguft 1810 batirten Colonials waarentarif, welcher burch das Decret vom 12. September 1810 noch mehr erweitert u. endlich am 13. October beffelben Jahres von Fontainebleau aus auf's Meußerfte gefcharft wurde. Bermoge Diefes taiferlichen Decretes mußten nämlich auf bem gangen Continente alle englischen Waaren, welche im Besitze von Groß- und Detailhandlern waren, ohne Entschädigung verbrannt werden: eine Gewaltmaßregel, welche sowohl in Frankreich, als ben mit demfelben in Berbindung ftebenben Staaten, mit mehr ober weniger Mobificationen vollzogen warb. Aller biefer Magregeln unerachtet, erreichte aber Rapoleon feinen 3wed nicht; es erhoben fich zwar einzelne Fabrifzweige des festen Landes zum nachtheile ber englischen, bagegen aber fliegen bie Colonialwaaren zu einer außerorbentlichen Sobe, bereicherten einzelne Rausseute u. störten die gewohnte Lebensweisender gebildeten Glaffe auf's Empfindlichste. Es ist bekannt, wie sich selbst französische Marschälle, ja sogar Rapoleon's eigene Gemahlin, mit bem Schmuggeln englischer Waaren einließen, und wie sich die französischen Commissäre selbst darüber lustig machten, als man, statt englischer Waaren, Lumpen und Abfälle verbrannte. Dit dem Untergange von Napoleon's Macht siel auch das Continentalspstem zusammen. St.

Contingent bezeichnete früher diesenige Truppenzahl des deutschen Reichs, heeres, welche die einzelnen Stände zur Reichsarmee zu stellen hatten. Dasselbe gründete sich auf die Wormser Matrikel von 1551 u. den Reichsschluß 1681. Einzach hieß dasselbe, wenn die Reichsarmee auf 40,000 M. (28,000 Infanterie und 12,000 Pferde) herzustellen war; häusig wurde aber bei Reichskriegen das 2—5sache C. ausgeschrieben. — Der Rhein dund (s. d.) verpslichtete seine Mitglieder, auf je 150 Seelen der Bevölkerung einen Mann zu kellen. — Nach der jezigen deutschen Bundesacte versteht man unter C. die Anzahl Soldaten aller Truppenzatungen, mit der ersorderlichen Ausrüstung, im weitesten Sinne, welche jeder, zu diesem Bunde gehörige, Staat zu dem Bundesheere zu stellen hat. Dieses C. zersställt in drei Theile: a) das ordentliche C. mit 1 Procent der Bevölkerung, welches in vier Wochen nach ersolgter Aussorderung marschsfertig sehn muß; d) das Ergänzungsc. mit zur Proc. der Bevölkerung, welches mit dem ordentlichen C. marschsfertig gemacht u. in sechs Wochen und zwei Monaten nachgesendet wird u. c) das Reserve. mit zur Proc. der Bevölkerung. Demnach beträgt das ganze E. eines deutschen Bundesstaates zu der Bundesarmee 1½ Proc. der ganzen Bevölkerung.

Continuirlich, in ber Geometrie alle Dinge, die unmittelbar auf einander folgen. Raum und Zeit find c.e Größen, weil fein Theil berfelben gegeben wer- ben kann, ohne ihn zwischen Granzen einzuschließen, mithin nur fo, bag biefer

Theil felbft wiederum ein Raum, ober eine Beit ift.

Conto (ital.), Nechnung, namentlich die, in ben Handels- (Conto-) Büchern eingetragene Rechnung. Daher die Ausdrüde: à E. zahlen, s. v. a. auf Rechnung, abschlägig zahlen; Jemanden einen E. eröffnen, mit ihm in Geschäftsversdindung treten u. ihm eine laufende Rechnung eröffnen. E. corrent, laufende Rechnung, ist eine solche, wie sie sich zwischen zwei Geschäftsleuten während einer gewissen Zeit herausstellt, und das Buch, worin dieselbe eingetragen wird, das also die gegenseitigen Rechnungsverhältnisse mit jedem Geschäftsfreunde enthält, heißt: E. corrent Buch. Ein solches, für die E. Correnten ausschließlich besstimmtes, Buch wird jedoch nur in bedeutenden Handlungshäusern, namentlich bei Bankiers gesührt, während in kleineren Handlungen das Hauptbuch dasselbe ersett u. auch diezu ausreichend ist. — E. sinto, eine singirie, erdichtete Rechnung über einen Waareneinkauf oder Berkauf, um dadurch ungesähr zu ersahren, entweder, wie hoch einem eine gewisse Waare, die man auf einem fremden Plate einkausen will, zu kehen komme, oder welchen Gewinn eine Waare, die man zum Berkause nach dort absenden will, ergeben dürste. — E. am et a., Rechnung auf Hälften, d. h. ein Geschäft auf gemeinschasstliche Rechnung. — Se parate., ein solches E., welches man, zur bessen überschiedt eines speziellen Verhältnisses mit Jemanden, neben dessen dientsümlichem oder Haupte. führt.

Contorneaten, (conturniati), antife Mungen erfter Größe, die wegen ihrer Seltenheit sehr gesucht u. geschätt werden. Sie zeichnen sich daburch aus, daß sie von einem erhöhten Rande aus anderem Metalle, als das der Platte ift, umgeben sind. Das Gepräge ist slacher, als bei andern Runzen u. Medaillen aus derselben Zeit. Ob die E. ursprünglich von Croton ftammen, u. ob ihr Rame griechischen oder italienischen Ursprungs ist, kann nicht ermittelt werden; vielleicht waren es Prämien oder Einlasmarken zu den circensischen Spielen; wenigstens sind auf vielen derselben, nebst den Bildniffen Rero's, Trajans u. a. Kaiser, iheils der

Circus Marimus, theils verschiedene biefer Spiele vorgestellt.

Contorwiffenschaft, von Contor, franz. comptoir, welches ein faufmannisches Geschäftszimmer bebeutet, ift die Wiffenschaft, welche bie, bei ber faufmannischen Geschäftsführung in Anwendung fommenden, Renntniffe lehrt, ober bie Lehre von

ben verschiedenen Contorarbeiten, welche ber Geschäftsgang nothig macht. Biffenichaft aufgefaßt, hat biefelbe bemnach in fpftematischer Form alle bie bieber geborenden Renntniffe ber Reihe nach zu erörtern, u. die praftische Anleitung zur Aussertigung ber bezüglichen schriftlichen Arbeiten zu geben, alfo theoretisch und prattifch ein Ganges aus ben brei Saupttheilen, in welche bie C. zerfallt, aufzuftellen. Diefe Theilmiffenschaften find nun a) bie Correspondeng, b) bie bei ber Beichafteführung fich ergebenden ober nothwendig werdenden fonftigen ich riftlichen Arbeiten (außer ben Briefen nämlich) u. Auffage aller Art, als: bie Anfertigung von Fakturen, Wechfeln, Anweisungen, Frachtbriefen, Contocorrenten 2c. u. c) die kaufmannische Rechnungsführung ober Buchhaltung. -Diefe verschiedenen Theile ber C., namentlich bie Lehre von der Correspondens u. ber Buchhaltung, find bereits vielfältig behandelt worden, ber zweite aber zuerft ausfuhrlich von Schiebe in : bie C. mit Ausnahme bes Briefwechfels u. ber Buchhaltung, theor. u. praft. bearbeitet. 2. Aufl. 1837, welche Schrift ihre Bervolls ftanbigung erhalt burch beffen "Raufmannische Briefe" (bereits in mehreren Aufl.) u. "Die Lehre ber Buchhaltung, theoretisch u. praftisch bargeftellt", 2. Aufl. 1843. - Uebrigens vergl. auch Leuche Spftem bes Handels. 3. Aufl. in 3 Theilen, Rurnberg 1822.

Contour, f. Umriß.

Contrabaß (Biolon, Baßgeige), das große, mit 4 in Duarten gestimmten Saiten (in e, a, d, g) bezogene, Streichinstrument, auf welchem die tiefste Stimme gespielt wird. Die für dasselbe geschriebenen Noten stehen im F-Schlüssel, werden aber eine Oktave tiefer genommen. Der Controdaß ist das Kundament des Orchesters durch die Kraft und Macht seines Tones; ihn als Soloinstrument zu behandeln, widerstreitet wenigstens seiner Hauptbestimmung. Er kam aus Italien, mit drei starken, in a, d, g gestimmten Saiten bezogen, wie derselbe noch daselbst u. in Frankreich gebräuchlich ist, u. bewahrt dabei einen krästigen u. selbst bessern Lon, als der viersaitige. Ueberhaupt scheint die Krast des Tones mit der Saitenmehrung sich zu vermindern, wie die Bersuche, das Instrument mit fünf Saiten zu Beziehen, dewiesen haben. Einen Contradasso, der wie ein Clavier gespielt wird, der Bogen nämlich mit der Rechten geführt, die Tast mit der Linken gezusst, (was vorläusig ziemlich unverständlich ist) soll 1839 ein Prosessor ber Bhyst am geistlichen Collegium zu Cordigny (Niedvre) ersunden haben.

Contract, f. Bertrag.

Contractur (Chirurgie), eine widernatürliche Verfürzung der Musteln einzeiner Korpertheile, als Folge vorhergegangener Entzündungen, welche unvolltommen zertheilt worden sind, oder andauernde Krämpse; auch wohl Lähmung entgegenwirfender Musteln, meist mit Absat von Stoffen in das Zellengewebe, welche die Geschmeidigkeit und Rachgiedigkeit der Mustelnsafern beeinträchtigen. Auf diese Art trankhaft ergriffene Theile heißen contract; ebenso nennt man

bie an folchen Uebeln leibenben Berfonen.

Contradiction (lat.), Widerspruch. Die C. ist entweder explicita, b. h. ein offenbarer, mit Worten ausgedrückter, Widerspruch zweier Sage; oder implicita, ein versteckter Widerspruch; oder endlich eine C. in adjocto, b. h. Biderspruch im Beisage, oder in der angegebenen Eigenschaft, wo durch ein Ursteil, oder zwei Wörter, etwas sich selbst Widersprechendes bezeichnet wird, z. B. ein hölzernes Schüreisen; die schwarze Wand ist weiß u. dgl. Solche C.en in adjocto, wenn auch minder handgreislich, als die hier gegebenen Beispiele, doch logisch eben so falsch, sinden sich immer noch häusiger, als man es erwarten sollte, selbst bei wissenschaftlichen Untersuchungen u. Systemen.

Contrapuntt, (lat. contra punctum, gegen ben Punft) ursprünglich die Kunst, zu einer gegebenen Melodie (Choralgesang, cantus firmus) noch eine ansbere, auch mehre Stimmen zu sehen, ober, nach Fetis Erklärung: Das Berssahren, Musit zu schreiben, aus sener Zeit, wo man sich der Punkte, statt der Roten bediente. Wenn nämlich die Entsernung einiger Stimmen von einander.

mit Bunften auf verschiebenen Linien bezeichnet wurde, fo nannte man bieß punctum contra punctum, Bunft gegen Bunft, und bie Lehrer ber Dufit hießen Brofefforen bes C.es. Hiernach mare bie ehemalige Kunft, Punkt gegen Bunkt zu ftellen, jest bie Kunft, Rote mit Note zu verbinden. Rach Kiefewetter's For schungen trat ber Rame C., als technischer Ausbruck, im 14., wahrscheinlich im 15. Jahrhunderte an die Stelle ber ursprünglich allgemeinen und unbestimmten Benennung discantus, welcher Rame alebann bem ertemporirten Gefange mehrerer Stimmen verblieb, wofür in der Kolge die Theoretifer auch die eigene Benennung sortisatio, im Gegenfage bes C.s, aufbrachten. Der funftliche C. war awischen bem 15. u. 16. Jahrhunderte vollfommen ausgebildet, und die Stimmen fangen, mit Beseitigung der Instrumente, dennoch mit großer Wirkung in den Kirchen die neuen Musikwerke. Jest wird unter C. verstanden theils die Kunst des reinen Sapes, theils die künstliche Einrichtung zweier oder mehrer Stimmen in der Art, daß, ohne Berletzung der Harmonie, die höhere in die tiesere, und die tiesere in die höhere versetzt werden kann. So hat es der Componist entweder nur mit bem unmittelbaren Effette ber Dufit zu thun, u. Dieß ift ber einfach e C., ober er muß auch wiffen, was aus biefer harmonie werben wird, wenn fie umgefehrt gebraucht, b. i., wenn bie Oberstimme in ben Bag, u. Diefer in jene gelegt wurde, welches sodann ber boppelte E. ift. Kann hier eine brei-malige Umtehrung Statt finden, so erhalt er ben namen bes breifachen, bei einer viermaligen Umtehrung ben bes vierfachen C.S. Auch die Art ber Umkehrung ift verschieben; boch bleibt ber boppelte E. in der Oftave bem Ohre am angenehmften, u. baber ift er auch ber gebrauchlichfte.

Contraremonftranten f. Gomariften.

Contraft vom lat. contra-staro, entgegenstehen, bezeichnet jedoch nicht, wie bie Antithefe (f. b.), einen wirklichen Gegenfat, ober ein Entgegengefestes, sonbern nur ben Abftich eines Gegenstandes von einem andern, die jedoch beibe auf bas Gefühl einwirken. In biefem Sinne entfernt ber C. bas Einformige, u. bietet sich bar zu einem ästhetischen Mittel in Beforberung bes Mannigfaltigen; benn burch bie Zusammenstellung zweier, burch einen verschiebenen Grab ber Größe ober Stärke von einander abstechenber, Gegenstände (z. B. die Ceber auf Libanon u. das Beilchen im Thale) wird die Borftellung felbst klarer, belebter u. mannigfaltiger. Der C. in ber bilbenben Runft, bem rein Symmetrifchen entgegengesett, bezeichnet lediglich einen unerwarteten Uebergang. Wo aber ein folder, gleichviel, ob schnell ober langfam vorbereitet, Statt findet, ba besteht auch ein Zusammenhang zwischen bem Borhergehenden u. Rachfolgenden, indem bieses schon durch jenes gegeben ist. Es zeigt sich also hier die Birkung eines Berhältnisses, das mit jener der Dissonanz (f. d.) verwandt ist, u. hier gerade liegt das Ueberraschende u. Belebende, der afthetische Charafter des C.es. — Mit dem Bemerkten übereinstimmend, bemerkte ichon Bolit, daß auch in ber ftylistischen Form ein C. harmonisch aufzulösen sei, weil im entgegengesetten Falle bas Ramliche eintreten wurde, wie bei einer aufgelösten Diffonanz in ber Tontunft. In einem Werke ber bilbenben Kunft konnen aber auch mehre Arten bes C.es bemerkt werben, ber Schatten u. Lichter, bes Alters, Geschlechts und ber Leibenschaft, in ben Bewegungen verschiebener Figuren u. in ber einer einzigen Figur. — In ber Dufif ift C. ber Gegensat ber Charaftere, u. in feiner Bollfommenheit bie Bereinigung mehrer Begenfage.

Contratone, bie, unter bem großen C (f. b.) befindlichen, tiefften Baftone, bie entweber mit bem Beisage contra, ober unten mit einem Striche (3. B. H) bezeichnet werden, woher fie wahrscheinlich auch den Ramen haben; benn diese unt eren Striche fteben jenen, über bie Tone gefetten, Strichen gerabe ent-

gegen (contra).

Contravallationslinien, f. Circumvallationslinien.

Contreapprocen, f. Laufgraben.

Contrebande (frangofisch), Schmuggelei, Ginschwärzung, die verbotes

whrige Einfuhr einer Maare, mittelft Umgehung ober Belrugens ber betreffenben Jonamier; bann die betreffende Baare selbst. — Man unterscheibet die C. in D Friebens. C. Diese ift in dem Falle vorhanden, wenn man eine, jur Einfuhr verbotene, Baare (j. B. in ben Staaten bes beutschen Bollvereins Sala u. Spielfarten) in ein gand einführt, fowie auch, wenn biefes mittelft Umung ober Betrugens ber Bollamter mit fonft erlaubten Baaren gefchiebt. de wird mit Confiscation u. Gelbbuge ober Gefängniß beftraft. - 2) Rrieg 6-C. ift die, von Reutralen bewerfftelligte, Zufuhr aller folder Artikel, die dem Gupfänger zur wirksamen Kriegsführung nöthig ober nüblich sied, als: Munisten, Waffen, Salpeter, Schwefel, Pferde mit ihrem Zeuge, Sättel und Zäume, oft aber auch Menschen, Geld, Schiffe, Lebensmittel, Tauwerf, Segeltlich und anderweitige Schiffsmaterialien. Um Weitläuftigsten sind die Englander der Einschweitige heilung ber Rriege . C. - Die Wirfung einer entbedten Rriege . C. ift bie Confelation berfelben, fowie oft auch bes Schiffes. Die Englander confisciren auch elle, am Bord bes Letteren befindlichen, erlaubten Baaren, die mit ber Kriege C. benfelben Gigner haben. Gie u. bie Frangofen pflegen auch bas Bortauferecht fir alle folden Baaren in Anspruch ju nehmen, bie nicht eben gur Rriegs . G. ge-Contreforts, f. Strebepfeiler.

entregarben, f. Außenwerfe,

Contremarte, beutsch: Stempelzeichen, 1) eine Marte, welche haufig ber sonkigen auf bem Umschlage einer Baare beigefügt zu werben pflegt u. Die Firma des Absenders, entweder vollständig ausgeschrieben, ober mit den Anfangs-Buchftaben angebeutet enthält; fie wird namentlich von Fabritanten benutt. -2) Der Bollstempel, ben man an einigen Blagen bem gabritzeichen als Ursprungs-Beweis beibruden last, was namentlich bei Manufacturwaaren vorzulommen pfegt. - 3) Ein Zeichen, bas man, wenn man ein Schaufviel, Concert u. bgl. wahrend ber 3wijchenacte verläßt, erhalt, um bei ber Ruffehr wieber eingelaffen

m werben.

Contremarico (contro-marche) nennt man jeue Bewegung einzelner Abtheilungen u. größerer Truppenforper, burch welche Diefelben ihre Fronte und Die Art ihres Abmariches andern. Schon die Griechen kannten ben C., u. machten fe einen folden, - wobei fie Dann fur Dann binter einander marfdirten u. bann entweber von vorne nach hinten, ober umgefehrt Fronte machten, ober von ber einen Flante nach ber anbern fich bewegten, — fo machten fie eine Evolution (ikaleymós). Diefe Evolution geschah entweder mit Rotten (nara loxous) ober mit Gliebern (nara Zvya). Jebe Art bieses Ces war breisach: a) die macedos nifche, b) bie lacebamonische u. c) bie fretische ober perfische, ober ber Choreus. Der C. nach Art ber Macebonier veranberte bie Fronte bes Phalanx, so, bag biefe nach dem Ruden ju fteben fam. Der C. nach Art ber Lacebamonier trug Die Fronte von bem Ruden in die eigentliche Frontlinie gurud. Rach ber macebonischen Art marschirte man vor der Frontlinie des Phalanx auf, nach der lacedamonischen hinter berfelben, was ber Bilbung unserer Colonnen vor ober hinter ber Tote gleichkommt. Rach ber fretischen u. perfischen Art ober bem Choreus bestelt ber Phalanx seinen Standpunkt, u. es rudte bloß ein Flügel an die Stelle bes andern. Diese Art bes Ces ift die unfrige, welche, um eine rechts abmarichirte Truppe in eine links abmarschirte u. so umgefehrt zu verwandeln, nach ben, in ben verschiedenen Armeen bestehenden, Erergirvorschriften ausgeführt wirb. Contrescarpe (contre-escarpe) ober Gegen bofchung nennt man bie

Bofdung ber außern Grabenwand, welche bem gebedten Wege jur Auflage bient. Damit ber Feind an einem bequemen Riederfteigen in ben Graben gehindert werbe, foll die C. steil feyn; daher wird fie gewöhnlich gemauert, besonders wenn ber Braben troden ift. Da aber biefes Mauerwert die Bautoften bedeutend erhöht u. auch die Logirungen des Feindes begünstigen u. erleichtern bilft, so wurde von Carnot ber Borichlag gemacht, die C. flach glacisformig ablaufen zu laffen u.

berselben einen Begenabhang (contropento) zu geben.

Contribution, wörtlich: gemeinschaftlicher Beitrag, ift ihrer Bebeutung nach immer eine Kriegssteuer, u. zwar zunächst die Lieferung aller, zum Kriege nothewendigen Bedürfnisse, sowie die Erlegung baarer Summen, durch die Bewohner eroberter oder besetzter Länder, auf geschehene legale Ausschreibung des hiezu Bevollmächtigten, welcher darüber zu wachen hat, daß die Beischaffung auf eine, nach den Kriegsgesehen zu rechtsertigende Weise, ohne Veruntreuung von irgend einer Seite, geschehe. Dann versteht man darunter auch die, in Kriegszeiten den Unterthanen von der eigenen Regierung auferlegten, außerordentlichen Steuern, um die vergrößerten Staatsbedürsnisse damit zu decken, u. endlich in einigen Staaten selbst die gewöhnliche Grundsteuer, welche ursprünglich eine Kriegssteuer war.

Controle nennt man die doppelte Rechnung, ober Gegenrechnung, ober Gegenbemerfung bei einer Rechnungsführung von einem Andern, wodurch man bei diffentlichen ober Privatbeamten sich von der Richtigkeit der von ihnen geführten Rechnung überzeugt, u. auf diese Weise sowohl Rechnungsfehlern, als Betrügereien vorzubeugen sucht. Die C. sindet größtentheils durch ein doppeltes Register aller Aussertigungen, Einnahmen u. Ausgaben statt, in das ein besonderer Beamter — Controleur — alle, von dem Hauptrechnungsführer eingetragenen, Posten ebenfalls einträgt. Die Uebereinstimmung beider Bücher ist Beleg für deren Richtigkeit. Es beruht sede gute Geschäftsführung auf einer guten C. — Controlliren heißt: Gegenrechnung führen; dann allgemeiner: die Aussicht über Jemanden ober Etwas haben.

Controverse, Streitfrage, namentlich in der Theologie und Jurisprudenz. C.: Predigten, Predigten zur Bestreitung der Glaubenslehren Andersdenkender. — In der Jurisprudenz begründet die merkwürdigste Schlichtung der C.e das berühmte Citirgeses von Kaiser Balentinian III. vom Jahre 426. — Status controversias nennt man vorzüglich in Prozessen die Ausstellung des eigent-

lichen Streitpunftes, die Angabe ber eigentlichen Lage ber Streitsachen.

Contumaz (contumacia, Rechtsm.); ber Ungehorsam gegen eine richtersliche Berfügung und die nachtheiligen Folgen desselben. Diese können beim Civilproces bestehen in der Desertion, Präclusson, dem Berzichte, dem Geständnisse u. der Jahlungspslicht der Terminfosten. Keine C. kann aber Statt haben, wo die freie Möglichkeit zum Handeln, oder eigene und wahre Berschuldung sehlen. (Bgl. den Art. Proces.) Im Criminalprocesse kann ein C. Bersahren nur gegen Abwesende oder stücktig gewordene Berbrecher eintreten. Es beginnt mit einer öffentlichen Ladung (Editalladung), worin dem Betressenden aufgegeben wird, sich zu einer gewissen Jeit vor Gericht zu stellen, oder gewärtig zu senn, daß man ihn im Falle des Ausbleibens für geständig u. übersührt halten werde. Im Falle des Ungehorsams wird dieser Rachtheil ausgesprochen u. das, auf die angedrohte Boraussehung gebaute, Erkenntniß abgesaßt und verössentlicht (Verurtheilung in contumaciam). Kehrt der Berurtheilte zurück, oder wird er eingebracht, so gestattet man ihm noch eine Vertheidigung; war die Strase schon vollzogen (wenn es nämlich eine solche war, deren Bollstreckung die Anwesenheit des Contumax nicht voraussehte) so bleibt es dabel so lange, die die Unschuld erwiesen, oder Gründe zu einer Rilberung dargethan worden sind. S. Criminalproces.

Contumaz, Quarantane, nennt man die Zeit, während welcher ein Schiff, bas von einem Orte kömmt, wo eine anstedende Krankheit herrscht, oder bessen Gesundheitszustand boch verdächtig ift, jum freien Berkehre nicht zugelassen wird. Sie beruht auf dem Grundsabe, daß die Anstedung nur durch unmittelbare Berührung insicirter Objekte vermittelt werden, u. daß demnach keine Communication eintreten durse, bis die Möglichkeit der Anstedung verschwunden, oder die Gesundbeit der verdächtigen Objekte erwiesen ist. Ursprünglich wurde die C. eingeführt für Schiffe, die aus der Levante kamen, um die Einschleppung der orientalischen Best ins Abendland zu verhüten; sie dauerte 40 Tage, u. daher nannte man die

C. auch Duarantane, ein Rame, ber bann ohne Unterschieb auch fur nicht 40tägige G. in Uebung tam. Rachmals wurde die C. auch eingeführt gegen bas gelbe Fieber, allmablig aber fir alle Schiffe, bie aus Begenben tamen, in benen epidemische Krantheiten herrschten, so daß heut zu Tage in allen Seehafen mehr ober minder gut eingerichtete C.-Anstalten bestehen, ober boch bie Ginrichtung, bag aus verbachtigen Drien tommenbe Schiffe ab - u. nach folchen Safen gewiesen werben, wo C.-Anstalten fich befinden. Auch auf bem Festlande wurde ju verschiedenen Zeiten u. wird noch C. eingeführt, wenn wegen anftedenber Rrantheiten Abfperrung (f. b.) eintritt. In foldem Falle wird die Granze bes abzusperrenden gandes ober Bezirfes militarifc befest, u. es werben fur ben Gingang von Berfonen u. Baaren über bie Grange bestimmte Bunfte bezeichnet, an benen Ginrichtungen getroffen find, die mehr oder minder ben C.-Anstalten in ben Seehafen gleichen. - Das Berfahren in Seehafen in Beziehung auf Die C. ift nun folgendes. Sobald ein Schiff fich einem hafen nahert, wird es burch bas Sprachrohr angerufen, u. ausgefragt: woher es komme? was es an Borb führe? ob es auf ber Reise mit teinem andern Schiffe in Berührung gefommen, ober its gendwo gelandet habe? ob es teine Kranten an Bord führe? was für einen Bejundbeitepaß es habe? ic. Diefen Gefundheitebaß (la patente) muß jedes Schiff haben; er ift ein, in bem Safen, wo bas Schiff ausgelaufen ift, obrigteitlich ausgestelltes Zeugniß über ben bort herrschenden Gesundheitszustand, u. muß von bem Confule bes Landes, wohin bas Schiff segeln will, mitunterzeichnet senn. Der Gefundheitspaß ift von verschiedener Art: entweder lautet er bahin, daß nicht ber minbeste Berbacht einer anstedenden Krantheit bestehe — p. nette, ober er bezeugt baffelbe, bemerkt aber zugleich, daß Schiffe aus verdächtigen Orten angekommen — p. touchés, ober er erklärt, daß eine bösartige Krankheit herrsche, ober bas Communication mit Caravanen aus pestverbachtigen Orten bestehe — p. soupconnéo, ober endlich er erklart, bag bie Beft in bem Safen ober in ber Rachbarschaft herrsche, und daß Waaren von da fich an Bord befinden — p. brute. Rach diesem Berhore geht das Schiff, ohne in ben hafen selbst einzulaufen, an ber ihm bestimmten Stelle vor Anter, wo es auf beiben Seiten von Bachterbooten umgeben wirb; ber Capitan bes Schiffes besteigt ein Boot, und fahrt, begleitet von einem Bachterboote, bas beffen Berfehr mit bem Lande ober einem andern Schiffe zu verhuten hat, nach bem Gefundheitebureau, an welchem er anlegt, und aus ber Entfernung nun neuerdings über alles, auf ben Gefundbeitegustand bes Schiffe fich Beziehenbe, in obiger Beife vernommen wirb, nachbem er zuvor beeibigt worben; schließlich muß er ben Gesundheitspaß vorlegen u. Die allenfalls mitgebrachten Briefe abgeben; hiebei findet überall fein unmittels barer Berfehr, feine Berührung ftatt; Alles wird mittelft langer Stangen bin- u. bergereicht, ber Gesundheitspaß wird burch Beinessig gezogen, ebenso bie Briefe, ober lettere auch burchstochen u. burchräuchert. Der Capitan begibt fich nun an Bord feines Schiffs jurud, und erwartet ben Befchluß ber Sanitatebehorbe über Art u. Dauer feiner C. Die Bestimmung berfelben hangt ab von ber Art bes Befundheitspaffes, von bem allgemein mehr ober minder verbachtigen Gefundbeiteguffande des hafens, aus welchem bas Schiff ausgelaufen, - von den Borfällen wahrend ber Reise selbft, nämlich ob es feinen Kranken ober gar einen Tobesfall an Bord gehabt, ob es mit einem andern verbachtigen Schiffe in Borfehr getreten, ob es verbachtige Puntte ber Rufte berührt habe ic. — endlich von bet Beschaffenheit ber gelabenen Baaren: es find nämlich ber An-ftedung mehr unterworfen: Bolle, Baumwolle, Seibe, Flachs, hanf, haare, Schwamme, Leber, Belge, trodene Saute, Bucher, Papier, Gelb, frifche Blusmen zc., bagegen berfelben weniger ausgesett: Gewurze aller Urt, Kaffee, Zabat, naffe Baute, Bache, Elfenbein, Metall in Studen, Mineralien, gefalzenes Fleisch, trodene Früchte, Wein u. alle Fluffigkeiten, getheertes Tauwert ic. — Die C. felbft besteht für ben Schiffstorper barin, bag alle Luten eröffnet werben, um gehörige Luftung ju bewirten, u. baß bas Gange taglich gewaschen u. gereinigt

wirb, unter steter Aufsicht, daß fein anderes Schiff ober Boot in die Rabe tomme; bie Schiffsmannich aft bleibt an Bord, und erhalt ihre Bedurfniffe mittelft Stangen bargereicht; bie Paffagiere begeben fich and Land in eigens hiefur einge richtete Lotalitäten, sogenannte Lazarethe, wo fie auf eigene Roften leben; nur etwa gang burftige Paffagiere bleiben an Borb; wird aber einer von biefen ober von ber Mannschaft frant, so wird er sogleich ins Lazareth überbracht; eben so jeber Berftorbene, um auf's Sorgfältigfte fectrt zu werben. Bon ben Baaren werden die nicht leicht ansteckbaren an Bord belaffen, die übrigen aber muffen ins Lazareth gebracht werben, — je nach bem Gesundheitspaffe oft erft nach mehrtägiger, wieberholter Luftung an Borb. Die Baffagiere werben bei ihrer Antunft am Lazarethe mit einer ftarten Raucherung empfangen, und von einem Bachter, ber von nun an immer bei ihnen bleibt, fogleich in die bestimmte Abtheilung, in bas für fie bereitete Bimmer geführt; ihre Sachen aber in einem offenen Bogengange jur Luftung aufgehangen. Das Lagareth liegt gewöhnlich ferne von ber Safenstadt, ift auf ber Landseite von Ball u. Mauern umgeben, u. hat nur ein Landthor; von ber Seefeite ber find mehrere Ginfahrtoftellen, bie aber alle scharf bewacht werben. Das Lazareth theilt fich in ber Regel in zwei Hauptabtheilungen, beren eine fur bie angestedten, Die andere fur Die bloß verbachtigen Baffagiere und Baaren bestimmt ift; jebe biefer Sauptabtheilungen theilt fich wieder in mehrere Abtheilungen fur Die verschiedenen Arten ber Gesundheitspässe u. für die verschiedenen Schiffe, so daß die Bassagiere u. Baaren verschiedener Schiffe nicht in Berührung fommen tonnen. Die Baffagiere burfen, je nach ihrem Gesundheitspaffe, gleich ober fpater ihr Zimmer verlaffen u. fich in ihrer Abtheilung herumbewegen, boch immer fo, daß fie mit keinem der übrigen im Lazarethe Befindlichen in Berührung kommen; auch das Sprachgitter durfen fie bann besuchen; Effen, Bafche ic. wird ihnen von bem zugetheilten Bachter gebracht, ber hiebei aber auch mit Riemanden in Berührung tommen barf; Bedurfniffe aus ber Stadt werben burch einen eigenen Commissionar beforgt, ber feine Auftrage an ber Pforte erhalt, nie aber bas Lagareth betreten barf. Das Sprachgitter ift eine lange, schmale Gallerie, Die von innen u. von außen mit ftarfen Eisenstäben versehen ift, u. burch einen Graben vom übrigen Lotale getrennt, so baß jede Berührung unmöglich wird; hier können die in ber C. Befindlichen ihre Freunde sehen und sich mit ihnen unterhalten. Abends werden die Paffagiere mit ihren Bachtern in Die Bimmer gefperrt. Birb ein Paffagier frant, und zeigt fich bas geringste Fieberspmptom, so wird er sogleich völlig isolirt, wird vom Arzie von Weitem eraminirt u. ihm die nothige Arzenei zugeschickt; will ber Kranke sein Testament machen, so muß er es einem Rotar diktiren, der es vor der Zimmersthure niederschreibt. Will ber Kranke beichten, so kommt ber Geistliche ins Zimmer, ftellt fich aber in die entgegengesette Ede, und hort die laut gesprochene Beichte an; Die Saframente bes Altars u. ber letten Delung werben nie gereicht; verläßt ber Geistliche ben Kranken, so muß er schwören, baß er ben Kranken nicht angerührt habe. Stirbt ein Kranker, so wird sein Tob vor ben übrigen Baffagieren geheim gehalten, und eine plobliche Tobebursache, ein Schlagfluß 2c. als Urfache angegeben; Die Leiche wird vermittelft langer, eiferner haken vom Bette aufgenommen, auf eine niebrige Rollbahre gelegt u. Rachts auf bem Lazareth - Rirchhofe eingescharrt mit allem Dem, was zur Beerdigung gebient hat. Das Zimmer bes Berftorbenen wird mehrmals burchrauchert, auch allenfalls überweißt, u. Betten, Möbeln 2c., viele Tage lange ber Luft ausgesett. — Bei jeber felbst gewöhnlichen Krantheit, nach jedem plöglichen, von keiner außern Urfache herruhrenden Tobesfalle fangt die C. für Schiffe, Menschen u. Waaren jebesmal, u. zwar mit einer Erhöhung von zehn Tagen, von Reuem an. — Was nun die Behandlung ber Waaren im Lazarethe betrifft, so werden biese von eigens hiefur bestimmten Lastiragern, je nachdem sie burch den Einfluß ber Witterung Schaben leiben, ober nicht, unter freiem Simmel, ober unter offenen Sallen ausgebreitet, mehr ober minder ihrer Sullen entledigt u. bem Einfluffe ber Luft durch

Beiten z. Breis gegeben, wobei bie einzelnen Abanberungen bes Berfahch bie Art des Gefundheitspaffes u. Die Anstedungsfähigfeit ber Baaren wird. Ertrantt ein Lafttrager bei biefer Beschäftigung, fo ergeht es ibm, erfrantten Baffagiere. - Sat endlich bie C. ihr Ende erreicht, fo hmals bas gange Schiff von ber Sanitatebehörbe nach verbächtigen verheimbegenftanben durchfucht, bie Mannichaft arzilich unterfucht, u. bann mitpren Effetten im Schiffsraume nach geschloffenen Luken burchräuchert, bie Meer getaucht, und nun endlich bem Schiffe bas Einlaufen in ben Mattet u. baffelbe jum freien Berkehre zugelaffen. Die Baffagiere werben luffe ber C. noch einer tuchtigen Raucherung unterzogen, erhalten ihre, 16 in freier Luft gehangenen, Effetten gerauchert wieder und burfen nun areth verlaffen; eben fo werben bie Baaren nach abermaliger Durchaus bem Lagarethe weggebracht. Die fo leer gewordene Lagarethabthelhing, m, 3immer, Betten, Mobeln, bas Gerathe ic., werben nun einer forgfalluigung burch Luft, Baffer, Effig ac. unterzogen, u. fur neue Antomme bereitet. - Aufrecht erhalten wird bas C. Berfahren burch bie fe Bewachung von Seite ausgewählter, nur für biefen Dienft bestimmter ; wer die C. bricht, mit Gewalt ober heimilch ausspringt, wer Contreeibt, beimlichen Berfehr über bie vorgezeichneten Grangen bin unterhalt, iem summarischen Berfahren unterworfen und erschoffen. — Erflarte ffe werben in ben meiften C.-Anftalten abgewiesen; wo fie aufgenommen wie in Marfeille, ift bas Berfahren noch weit ftrenger: Die Bewachung welt, Die G. für Schiff u. Menschen auf 80, für Die Baaren auf 100 bit; schon wirstte trante, ober auch nur verbachtige Versonen, werben n bas Pestlagareth gebracht, und hier in ihren Zimmern so vollkommen aß fie bereits als lebenbig begraben anzusehm find; Speisen, Arzeneien n., ihnen mittelft langer Stangen gereicht, von ben fie besuchenden Merzten mmer burch ein Gitter getrennt. Wird ber Kranfe wieder gefund, fo benach völliger Bernarbung ber Beftbeulen, eine neue C. von 80 Tagen, fein Zimmer vor bem 50. ober 60. Tage nicht verlassen barf; kirbt er, er auf oben berührte Beise beerbigt, u. bas Grab mit ungeloschtem Rall u. überbem 30-40 Jahre lange nicht mehr geöffnet; Alles was er berührt D verbrannt, die Bande einige Boll tief abgefrat u. erft nach 14tagiger ing u. Luftung bas 3immer neu geweißt; ber Wachter aber, ber bie De-1c. besorgt hat, muß fich einer 80tägigen C. unterwerfen, und für bas Berftorbenen beginnt bie C. auf's Reue; wieberholt fich bieß breimal, bas Schiff mit sammt ben Baaren verbrannt, was aber außerft selten Die Bestwaaren werben 20 Tage an Bord und 20 auf einem eigenen chandelt, bann erft ins Beftlagareth gebracht, u. hier alle Reinigungsit boppelter Sorgfalt in Anwendung gezogen. — Die C.-Anstalten, so ihr Ruben für Abhaltung ber Peft ic. sich bewährt hat, wirken boch emmend ein auf Handel u. Wandel; daher hat man, seit die Furcht vor fich etwas verloren hat, manche Erleichterung in den C.-Bestimmungen laffen, namentlich baburch, bag man bie C. Dauer von bem Zeitpunkte ete, wo bas Schiff ben Auslaufshafen verließ, in so ferne es erweislich Fahrt keinen andern Punkt einer Rufte berührte, ober mit keinem andern n Berfehr trat. Andererseits haben frangofische Mergte Die Beft für nicht erflart (f. Anftedung) u., hierauf geftunt, bie vollige Aufhebung ber igt — was benn boch wohl nur "bas Kind mit bem Babe ausschütten" Bergl. Chr. Aug. Fifcher, über bie Quarantane-Anftalten ju Rar-**3.** 1805). tvenienz nennt man bie Rudficht auf Umftanbe u. Berhaltniffe, benen ge-

eveniens nennt man die Rudficht auf Umstände u. Berhältniffe, benen gejandeln man sich bewogen findet. Die C., eine Frucht der Sitte u. bes
ens, kann ebenso gut auf Lächerlichkeiten u. Absurditäten, wie auf Bernunft

u. wahrer Sittlichfeit beruhen. Conventionell heißt bas, was mit ber Sitte,

bem herrschenden Tone u. ber Gewohnheit übereinftimmt.

Convent (conventus) bezeichnete im Mittelalter die Zusammenkunft ber Gläubigen, u. insbesondere jener von einem bischöslichen Bezirke. Bei den Kloster-Geistlichen heißt das Kloster selbst C., oft auch dasjenige Zimmer oder der Saal im Kloster, wo die Mitglieder desselben in allen klösterlichen u. Ordensangelegen-beiten ihre Zusammenkunfte halten. Bei den Protestanten heißen an manchen Orten die Zusammenkunfte der Prediger unter Leitung u. Aufsicht der Superintendenten C., wie überhaupt Zusammenkunfte von Gesellschaften u. Corporation oft

so genannt werben.

Conventitel (conventicula), überhaupt verbotene, ober Winkel-Jusammenstünfte; in religiöser Sinsicht bezeichnet man bamit häusig Privatversammlungen, welche zur Psiege der Privat-Anbacht gehalten werden. So lange die Mitglieder sich auf den reinen Kirchenglauben u. die, von der Kirche gebilligten, Privat-Anbachten beschränken, sind sie löblich u. zu billigen, da durch sie ein wahres religiöses Interesse sich fund geben kann. Sobald darin aber vom Lehrbegrifse der Kirche abweichende Lehren vorgetragen, irrige Glaubenss oder Sittengesetz angestellt u. vertheidigt, u. durch sie der geistliche Hochmuth genährt u. gepstegt wird, so müssen die E. als verboten betrachtet werden. — In der katholischen Kirche zeigen sich übrigens selten Spuren von E.n., da die Kirche hinlänglich Sorge dafür gestragen hat, auch den frömmsten u. eifrigsten Gläubigen hinlängliche Seelennahrung zu bieten. Anders ist dieses dei den Protestanten, wo Viele sich durch den karg zusgemessenen öffentlichen Gottesdienst nicht befriedigt fühlen, weshald das E.-Wesen an manchen Orten in hohem Grade über Hand nahm. Uebrigens ist hinlänglich beskannt, daß in solchen E.n nicht immer nur den glaubensdurstigen Seelen Labung gereicht wurde, sondern auch das Fleisch auf Beute ausging, wie dieß die Muder-E. in Königsberg, Laichingen u. anderwärts durch ganz Deutschland erwiesen.

Convention, Uebereinkunft, namentlich eine folche, welche Regierungen und

Behörben mit einander treffen.

Conventionalstrafe. Mit diesem Ramen belegt man die vertragsmäßige Berpstichtung einer Berson zu einer Leistung, für den Fall, daß sie eine, von ihr übernommene, Berbindlichkeit entweder nicht oder nicht gehörig erfüllt. Durch die C. ist einerseits dem Gläubiger ein Mittel mehr in die Hand gegeben, den Schuldner zur Einhaltung seiner Berpstichtung anzuhalten, andererseits bezweckt sie aber auch die Ueberhebung einer weitläuftigen Beweissührung der Interessenten. Jum Reustaufe, Reugelde oder Bandelpon wird die C., wenn stipulirt worden ist, daß einer der Contrahenten den Bertrag zur Erledigung derselben zu erheben besrechtigt seyn soll. In der Regel besteht die C. in Bezahlung einer Gelbsumme, doch kann auch eine jede, in der Macht der Contrahenten stehende, anderweitige

Leiftung für biefelbe feftgefest fenn.

Conventions-Fuß Conventionsgeld, Conventionsmunze, Conventionscourant) ist derjenige Fuß, wornach 20 Gulben oder 13½ Thir. aus der fölnischen Mark sein Silber ausgeprägt werden. Er erhielt seinen Ramen durch die, von Desterreich mit Aurbayern am 21. Sept. 1753 zu Wien abgeschlossene, berühmte Munzconvention, u. wurden die, nach diesem Munzsuße geprägten, Silbergelbsorten C.-Geld oder C.-Münze genannt. Derselbe ward späterhin auch von den meisten andern deutschen Staaten angenommen, ist aber in der neueren Zeit dem preußischen Courantsuße, d. i. dem 21 Gulden Fuße oder 14 Thir. Fuße (in Norddeutschland), sowie dem 24½ Gulden Fuße (in Süddeutschland) nach u. nach gewichen, so daß er setzt fast nur noch in Desterreich beibehalten ist. Die, nach diesem Munzsuße ausgeprägten, Sorten sind namentlich der (Conventions-) Speciesthaler (10 Stüd aus der Mark sein Silber) oder das 1½ Thir.- oder 2 Guldenstüd, serner 1 Guldenstüde, ½ Guldenstüde u. ½ Guldenstüde (Zwanziger genannt), welche letzteren jest in Desterreich am häusigsten (nämlich mehr als die andern Sorten) geprägt werden. Die in Sachsen (seit 1763) nach dem C. ausgeprägten

Stude waren: Speciesthaler zu 1½ Reichsthlr., Gulben ober ½ Thir., halbe Gulben ober ½ Thir., ½ Thir., ½ Thir. u. ½ Thir.; die Stüde von ½ Thir. an find jedoch seit Eintritt des setzigen Münzsußes (des 14 Thaler Kußes) hienach devalvirt u. gelten also, wenn sie noch vorsommen, nur dem Courantgelde gleich, nämlich ½ Thir. = 5 Rgr. (ober Sgr.), ½ Thir. = 2½ Rgr. und ½ Thir. = 1 Rgr. ober 12 Reupsennige oder 12 preuß. Silberps.

Conventualen ift ber Rame sammtlicher Mitglieder eines Klofters; auch wird berselbe ben Orden, die weniger ftrenge Statuten beobachten, jum Unterschiede von jenen beigelegt, welche strictoris observantiae find u. baher Observanten beißen; inebesondere werden die Mitglieder der Franziskaner-Minoriten C. genannt. Die Klofterfrauen heißen bezüglich ihres Kloftere Conventualinnen.

Convergenz, Annaherung 1) in der Geometrie fagt man von geraden Linicn, die sich unmittelbar, oder bei hinreichender Berlängerung in einem Punkte ichneiden, sie convergiren nach diesem Punkte hin u. divergiren auf der entgegengeseten Seite. — 2) In der Analysis heißt eine unendliche Reihe convergirend, wenn sie eine Summe hat Nur solche Reihen haben aber Summen, bei denen sich die Summe der Glieder immer mehr u. mehr einer Gränze, (welche dann die Summe der Relhe heißt) nähert, je mehr Glieder man nimmt, und dieser beliedig nahe gebracht werden kann, wenn man nur die Anzahl der Glieder groß genug nimmt. Die Untersuchungen über die C. der Reihen bilden einen der schönsten u. interessantesten Theil der neueren Analysis. Cauchy, (s. d.) hat in seinem bekannten, in dem Art. Buchstabenrechnung von uns angeführten, Werke zuerst eine umfassende Theorie über die C. der Reihen ausgestellt. S. auch Differentialrechnung.

Conversation, gesellige Unterhaltung in ber guten Gesellschaft. Der barin berichende ober übliche Son heißt Coton, der gleich weit von Aengstlichkeit und Jwang, als vom Pathetischen entfernt seyn soll, oft aber zugleich nach beiden

Seiten bin binft.

Conversations. Opern, Opern mit launigem Inhalte und einfach fließenbem mufifalischen Style, weil hier die Rufif mit bem Ausbrucke ber Empfindungen u. Befühle auf bas Gebiet ber Conversation angewiesen ift. Mufter bieser Gattung

find: Mozart's Figaro u. Cosi fan tutte.

Conversationsftude (vom lat. conversari, Umgang haben), in bramatischer Beziehung Stude, Die ihren Stoffen nach aus dem gewöhnlichen Geschäfts und Umgangsleben genommen find u. auf bas Pathos bes höhern Drama verzichten. Bon poetischer Auffassung ift hier wenig bie Rebe, wohl aber von Gewandtheit ber Intrigue, von Wis u. Charafterrichtigfeit im Einzelnen. Man nennt diese Stude auch Conversations-Luftspiele. — In der Malerei versteht man darunter Borftellungen, beren Gegenstand die Sitten ober Lebensverhaltniffe hoherer eber untergeordneter Claffen find. Die Natur biefer Gefellichaftemalerei hat Schnaafe (Riederl. Briefe) trefflich erfast. Ihm zufolge führt fie und in bas Innere bes Saufes, in die Berwickelungen ber Familie, in die Beschwerben u. Beschränkungen bes burgerlichen Lebens. Aus ber Berfchiedenheit ber Lebensansicht ergibt sich aber auch eine verschiedene Richtung ber Darftellung: benn, mahrend die ftille Sauslichfeit u. bas gefellschaftliche Leben hoherer Stande eine forgfaltige, freie Ausführung bes Gingelnen, eine gewiffe Bartheit bes Binfels u. felbft ber Farbenwahl erfordert, sagt dem roben, sorglosen Treiben des Bolkes mehr eine kede, leichte Auftragung, als ein geistreicher Binsel zu. So versuhren Breughel, die Leniers, Jan Steen, Gerhard Douw, Franz Mieris, Terburg, Retscher u. Schalken. Es ist daher auch eine irrige Ansicht, diese C. auf Darftellungen ber gemeinen Menfchennatur u. alltägiger Scenen befchranfen gu wollen. Das Schonheitspringip zeigt fich aber hier in dem Beifte, ber bas Bange belebt u. Alles, Saus, Gerath u. Die Menschen, felbft in ber Berbindung, wie fie bie Sandlung barftellt, burchbringt : benn bie Darftellung wird fcon febn, wenn bie Gestalt diesem Geiste entspricht. Diese Auffaffung gehört indeß ausschließlich ber mobernen Welt an, welche ihr eigenstes Wefen nur in kleineren, immer zufällig begränzten, Kreisen fand und biese Formen baber auch bem kunftlerischen Wirken barbieten konnte, was weber im Alterthume, noch im Mittelalter ber Fall war,

ba beibe bas Leben von gang andern Seiten aufzufaffen pflegten.

Converst ift ber, juerft von Caffioborus, u. nach ihm von Beda gebrauchte, Rame für folche Orbensgeiftliche, welche als Erwachsene, nach erstanbenem Roviziate, ben Orbensprofes abgelegt hatten; eben so hießen conversae alle Klosterfrauen, sobalb ste als Erwachsene förmlich in ben Orben aufgenommen waren; beibe zum Unterschiebe von ben nutriti u. nutritae (oblatae), welche schon von erster Kindheit an in dem Kloster ernährt u. erzogen worden sind. Seit Gregor VII. aber bezeichnet man mit dem Worte conversi (ae) die Laienbrud er

u. Schwestern (f. b.).

Convertiten wurden ursprünglich in Defterreich und Ungarn, und werben jest allgemein Diejenigen genannt, welche aus freier Ueberzeugung, in bem burch bie Befebe vorgeschriebenen Alter fiehend, nach vorgangiger Anmelbung, empfangenem Religionounterrichte ober fonft genugend abgelegtem Beugniffe von ihren religiofen Renntniffen und namentlich ben firchlichen Differenzpunkten, mit Bewilligung ber geistlichen Obern (wovon nur bie Todesgefahr eine Ausnahme begrundet) von einer akatholischen Confession in den Schoof der katholischen Kirche gurudfehren. — Auch ben Juden, welche nach Empfang ber heiligen Taufe in Die katholische Kirche aufgenommen werden, wird dieser Rame beigelegt. — Am Aus, führlichsten verbreitet sich über die Conversionen die öfterreichische Gesetzgebung, und die Berordnungen, welche in ben meiften Staaten hieruber bestehen, haben in biefer ihre Grundlage; nur über bas Lebensalter, welches ber C. haben muß, um ber von ihm nachgesuchten Wohlthat theilhaftig zu werden, bestehen in den einzels nen gandern wesentliche Abweichungen. In Defterreich hat der zur fatholischen Rirche jurudjutreten Bunfchenbe in feiner bieffälligen Gingabe vor Allem auf Ehre und Gewiffen zu versichern, "bag er fich in feinem frühern Leben redlich aufgeführt u. keinen übeln Ruf jugezogen habe, von keinem Andern gezwungen ober berebet fei, auch, unter bem Borwande bes Uebertritts, auf keinerlei Gilfe, Unterbringung, Empfehlung ober Beforderung baue, überhaupt bemfelben keinerlei irbifche Beweggrunde unterliegen." Auch erhalt nirgenbe ein C. eine Gelbunterftugung; benn Beträge von 30-50 Gulben, die aus da und dort bestehenden, fogenannten C. en fonde ein für alle Male an folche gegeben werden, verdienen boch gewiß biefen Ramen nicht, ba fie lediglich bie Suftentation bes Uebertretenben mabrend ber Beit, Die er auf ben Empfang bes Religionbunterrichtes ju verwenden hat, bezweden; ja, felbst um diese Rleinigkeit zu erhalten, ift ber Rachweis wirklicher Armuth und bes Mangels an anderweitigen Rahrungsquellen erforberlich. Dagegen liegen ber Beispiele hunderte vor, baf C. burch ihren Uebertritt wirklich in die größte Roth u. in den äußersten Mangel versetzt worden sind. in Ungarn wird übergetretenen protestantischen Predigern und Schullehrern eine Beit lange eine maffige Unterftubung verabreicht, weil bei biefen ber Austritt aus ber frühern Religionsgemeinschaft unmittelbare Beranlaffung wirb, daß fie ihre bieberige Erwerbequelle einbuffen. — Der heimliche Uebertritt von Brotestanten zur katholischen Kirche ist, — soviel hierüber von den Gegnern auch schon gefabelt wurde — nirgende gestattet; im Gegentheile liegen ber Beispiele eine Menge vor, bag Solche, Die, burch besondere Umftanbe veranlaßt, bas fatholische Glaubensbefenninis privatim in die Sand eines Prieftere abgelegt hatten, von ber Rirche fo lange nicht ale beren Mitglieder anerkannt wurden, bie biefes, nach suvor geschehener Anzeige bei ber betreffenden Obrigfeit und bem Geistlichen ber frühern Confession, öffentlich, in Gegenwart von wenigstens zwei Zeugen, geschehen war. Die Converfion felbst geschieht in ber Regel in ber betreffenden fatholischen Bfartfirche (boch ift bies eben nicht nothwendig) por minbeftens zwei Beugen (welche, nebft bem Priefter und bem C. felbft, die Urfunde über ben erfolgten Rudtritt unterzeichnen), worauf dann eine Generalbeichte und Generalabsolution, zu beren

ung ber Priefter ber besondern Ermächtigung des bischöflichen Orbinariats und ber Empfang bes heiligen Altarfaframents folgen. Das Glaubensniß, welches bie C.en abzulegen haben, ift fein anderes, als bas Bapft Bius IV. auf ben Grund bes Tribentinischen vorgeschrie-Ungeachtet aber Diefes Glaubensbekenntnis überall gebruckt du lefen ift, t boch immer noch bei fehr vielen Protestanten bas Borurtheil und die freche undung, daß die Cen in bem abgelegten Befenntniffe ihren bisherigen Glaurfluchen, die verlaffene Rirche verbammen, fich von ihren Eltern, Gatten, n und nachsten Bluteverwandten lossagen muffen, und Biele haben barum ren Angehörigen schon bie bitterften Anfechtungen zu erbulben gehabt. slangende Reihe ausgezeichneter Manner und Frauen, Die feit ber fogenannsformation wieder jur alten Rirche jurudgefehrt find, führt die Geschichte Augen vor, u. es wurde ju weitlaufig fenn, hier auch nur die hervorragends iter ben Tausenden namhaft ju machen. Gben so wenig kann über die innern grunde auch nur entfernt ein allgemeiner Sat aufgestellt werben : bei Jebem e gottliche Fuhrung ihren eigenen Beg gewählt. Besonders haufig fommen eftonen in England vor, woran die Entfiehungsgeschichte ber an glifan ifch en e (f. b.) gewiß ihren guten Antheil haben mag. Daß aber, — trop bes nicht en Ruthes, ber bei der bestimmten Aussicht, bag Schimpf und Berfolgung C. in reichlichem Maage zu Theil werden, zu einem folchen Schritte gehort n Deutschland die Rücktritte zur fatholischen Rirche immer zahlreicher werden, ift feines ber schwächsten Zeugniffe für ben troftlosen Zustand bes Brotestans, mag er nun in ber pletiftischen, ober kalt-rationalistischen, ober lichtfreundober in was immer für einer Liveren auftreten. — Intereffante Aufschluffe L und beren Begner bieten, neben ben altern Schriften von Lubwig er, Stolberg, Bog, A. Muller und Anderen, besondere nachftebenbe Schriften: Surter, "Geburt u. Wiebergeburt," 2. Auflage, Schaffhausen 2 Bbe. Bin ber, "ber Protestantismus in feiner Selbstaustosung," 2. Aufl., hausen 1846, 2 Banbe. Des felben, "Meine Rechtfertigung u. mein Glaube," . 1846. Serbft, "bie Rirche u. ihre Gegner," Regendb. 1833. v. Bedeborff, ottesfürchtige protestant. Christen," 3 Worte in 4 Abtheil. 2. Aufl., Regeneb. -46. Saas, "Brotestantismus u. Ratholicismus," 2. Aufl., Augeb. 1844. er, "Meine Rudfehr jur Mutterfirche," Regensb. 1845; besonders aber bas be, in den jungften Tagen erft erschienene Werf: Convertiten und ihre ier, Baberborn 1847.

Ionver, s. Concav.
Ionvict (convictorium), Ort, wo Biele mit einander speisen, oder auch ischaftlich beisammen wohnen und leben. Besonders ist dieß auf Universitäten ill. Die minder bemittelten Studenten speisen in solchen Cen entweder für ehr geringen Preis (halbe oder Biertels-Freistellen), oder sie dürsen gar Nichts en, (ganze Freistellen), da gewöhnlich für solche Ce ein eigener Fonds besteht. Ionvop bezeichnet in der Militärsprache: Jusuhr an Lebensmitteln 20.; dann deckung oder Geleitung solcher Jusuhren durch bewassnete Mannschaft. Im sen nennt man C. besonders das Schutzgeleite und die Bedeckung bei Seez. Ost bezeichnet man aber damit auch die convonirten Fahrzeuge selbst te) C. Gegen Seeräuber, sowie gegen ungesetzliche Anmaßungen der Kaper, i die C.s auch von neutralen, gegen die eigentliche Ariegsgesahr aber der nur von den kriegsührenden Mächten ertheilt. Die Flotte ist dem Commans der C. untergeden u. muß sich auf der Station der Lettern einsinden, sowie einen Genen wagen werden der Geben. — E. nennt man auch dei Eisendahn en (s. d.) die, der Losve angehängten, großen Wagen (Waggons).

Lonvulfionnaires, eine Art von Schwärmern, aus ben Jansenisten und anten hervorgegangen, die auf dem Grabe des Abtes François de s u Paris 1731 in Berzudungen fielen. Es tamen bei dieser Gelegenheit beinige ungewöhnliche Krankenheilungen vor u. manche, sonft ungelehrte und ite, Leute wurden zu öffentlichen Borträgen begeistert. Man unterschied ver-

schiebene Arten bieser Schmarmer. Diejenigen, bie babei zwischen einer Einwirfung Gottes und einer bes Teusels unterschieben, hießen Discernanten; biejenigen, welche sie bloß bem Teusel zuschrieben, jedoch so, daß sie theils thätig, theils nur leidend seien, hießen Melangisten. — Die Secte ber E. gab ben Janssenisten den Todesstoß. Als ihnen der König den Kirchhof, wo sich das Grad ihres Heiligen befand, vermauern ließ, trieben sie übrigens ihr Wesen in den Häusern. Nach einiger Zeit erließ der Erzbischof Beaumont von Paris († 1746) geschärfte Maaßregeln wegen der E. an den Klerus, was jedoch zu langen Streitigkeiten zwischen dem Parlamente und Klerus führte. Bergleiche den Artikel Jansen steit ift en.

Convulfionen, Rrampfe, nennt man unwillfürliche, in abwechselnder Beugung und Stredung ber einzelnen Musteln bestehende Erschütterungen, die mehr ober minder über den ganzen Körper verbreitet, und gewöhnlich mit Bewußtlosigfeit verbunden sind. (S. Krampf.)

Conz (Karl Philipp), geboren 28. October 1762 zu Lorch in Württemberg, besuchte die lateinische Schule in Schornborf, studirte zu Blaubeuren und Tübingen Theologie, wurde 1783 Doctor der Philosophie, 1789 Repetent am theologischen Seminar zu Tübingen, 1790 Prediger an der Karlsafademie zu Stuttgart, 1793 Diacon zu Baihingen an der Ens, 1798 zweiter Diacon zu Ludwigsburg, 1804 ordentlicher Prosessor der classischen Literatur u. 1812 Prosessor der Beredtsamseit an der Universität Tübingen u. starb daselbst 20. Juni 1827. E., ein edler Charafter, hat als Philolog, Uederseter u. Dichter gerechten Anspruch auf unsere Achtung u. Anersennung. Er ist ein philosophischer Dichter, in dessen Produsten, neben Gedankenreichthum, Kraft u. Tiese des Gemüthes, Jartheit der Empsindung, bei einigem Mangel an Leichtigkeit im Ausdrucke, sich nicht verkennen lassen. E. ist in mancher Hinsicht ein Geistesverwandter Herders u. am meisten als lyrischer Dichter ausgezeichnet. Seinen dramatischen Erzeugnissen, in denen Studium der Alten, ästhetisches Gefühl u. männliche Würde sich zeigen, kann man kein unbedingtes Lob spenden. Analekten, Lyz. 1793; Schickstelle der Seelenwanderungshypothese, Königsb. 1791; Abhandlungen für die Geschichte u. das Eigenthümliche der spätern stoischen Philosophie, Tüb. 1794; Morgentändische Apologien, Heilbr. 1803; Rleine prosassiche Schriften, Tüb. 1821 f. 2 Bde.; Reue Sammlung, Ulm 1825; Philosophische Christien, Tüb. 1821 f. 2 Bde.; Reue Sammlung, Ulm 1825; Reue Samml., Ulm 1824; Konradin, 1782; Timoleons Rücksch, Aristophanes u. A.

Coot, James, berühmter englischer Seefahrer u. Weltumsegler, geboren 1728 zu Marton (in der Grafschaft York) von armen Eltern, war Lehrling bei einem Krämer zu Snaith an der Küste. 13 Jahre alt, kam er auf ein Kohlenschiff u. war auf diesem 7 Jahre Matrose, dann Schissoch, hierauf Steuermannszgehülfe. Hier begann er Mathematik u. die Schissosissenschaften zu studiren u. ward beim Beginne des französischnete, daß er 1755 auf der königl. Flotte angestellt, wo er sich so sehr auszeichnete, daß er 1759 zum Schissomeister des Schisses Mercury ernannt wurde, welches gegen Duebek bestimmt war. Hier unterssuchte er, im Angesichte des französischen Lagers, kühn die Tiefen im Lorenzstrome, u. entwarf eine Karte desselben unterhald Duebeks. Nach der Uebergade der Stadt wohnte er der Wegnahme Neusoundlands bei u. ward Hafenossisser zu Placentia. Ende 1762 kehrte er nach England zurück, segelte aber schon im nächsten Jahre als Marineinspector nach Leufoundland ab, u. nahm die Inseln St. Pierre u. Miquelon aus. Später (1766) stellte er hier Beobachtungen über eine Sonnensinsternis an, die er der königl. Gesellschaft mittheilte, u. erhielt 1768 den Besehl auf dem Schisse Endeavour, welches einige Gelehrte (Green, Banks u. Solander) nach dem großen Oceane sühren sollte, um dort den Durchgang der Benus zu beobachten. Dieß geschah am 3. Juni 1769 zu Otaheiti, worauf C. die benachbarten Inseln, dann Reuseeland u. die Ostätüte von Reuholland

u. zum Theile aufnahm. Diese Reise beschrieb Hawtesworth (3 Bbe. , beutsch, Berl. 1774). Im Jahre 1772 reiste Capitan C. in Ber beiden Forfter, bes Malers Sobges u. ber Aftronomen Bales und ben Schiffen Resolution u. Abventure (Capitan Furneaur) ab, um t eines füdlichen Polarlandes zu entscheiben. Gismaffen hielten ihn f. Br. auf, er entbedte nur unterm 54° f. Br. die erstarrte Insel Rem tehrte 1775 nach England gurud. Auf ber langen Reise verlor er Mann an Storbut, u. erhielt burch die Beschreibung seiner angewenchen Mittel bie Aufnahme in die fonigliche Gefellschaft u. Die Coplen'sche Die Regierung ernannte ihn jum Boftcapitan u. Capitan in hospital. Seine Reife bereitete Dr. Douglas jum Drude por (2 Bbe. '; auch beutsch von Forster). Die Losung ber Frage, ob im Norben ein Durchgang sei, veranlagte 1776 eine britte Reise, auf welcher ihn n Clarke begleitete; auch jest ging die Erdfunde nicht leer aus, aber rlor bas Leben. Rach Entbedung ber wichtigen Sandwichinseln kehrte ntschatfa nach einer berselben, Dweihi, jurud, auf welcher ibn bie en freundlich aufgenommen hatten. Dießmal ward ihm ein Boot ge-E. begab fich and Land, um fich bes Ronigs von Dweihi bis jur. ng bes Entwendeten zu versichern. Das Bolf widerseste fich, es fam feiten, u. mahrend C. fein Boot zu erreichen fuchte, mart er mit vier eiter erschlagen, am 14. Febr. 1779.

sarchipel, Inseln in Auftralien, so benannt von ihrem Entbeder C., em 18—22° sübl. Br. in der Nähe der Tongas, Schiffers u. Gesells n liegen, meist niedrig, wasserarm, von Riffen umgeben, doch fruchtbar ichtbaumen, Nams, Pisangs, Hunden, Schweinen 2c. sind. Die Einstalaven, sind zum Theile durch englische Missionäre zum Christenthume 1 dem C. gehören: Mandschia (3½ M. im Umsange), gut angebaut, Korallenrissen umfränzt. Die Einwohner, gegen 2000 an der Jahl, ett in der Verfertigung von gewebten Zeugen, steineren Geräthen, ub Korallen 2c.; serner Hervey (Gruppe von 7 Inseln, mit 16,000 n); Watin, gut bevölfert, mit einem Könige, mehren Häuptlingen waren; Palmerstone (10 durch eine Sandbank zusammenhängende

m.a. er 1) (Sir Aftlen Pafton), Englande größter Bundargt, geb. 23. 38 ju Gabesborough in ber Graffchaft hertford, ber Sohn eines Dbereiner, burch ben beliebten Roman "The exemplary mother" als Schriftfannten Mutter. Schon in seiner frühesten Jugend verrieth er fein Chirurgie, indem er bei einem jufallig verwundeten Befpielen bie tobtutung aus ber verlehten Schenfelpulbaber burch zwedmäßige Unlegung ftuches als Aberpresse verhinderte. 1784 begann er unter seinem besheim, S. Cooper, Bundarzt am Guy's Sospital in London, und ie feine Studien, besuchte 1787 die Universität Edinburgh, und murbe 8 Profector am St. Thomas-Spital in London angestellt; bald barauf am Gup's-Spital, bewirfte er Die Vereinigung beider Spitaler zu einer en Lebranftalt, an ber er nun fortan ale Lehrer thatig mar; 1792 betuf einer wiffenschaftlichen Reise Baris; 1821 erhielt er Die Baronats-27 wurde er jum Leibchirurgen bee Ronige ernannt, 1836 Prafitent bee Collegiums ber Bundarzte; 1837 erhielt er bas Ehrendiplom als pon Gottingen u. ale Jur. Dr. von Coinburgh; 1841 am 12. Februar 8 Leibarzt der Königin Bictoria. E. war nicht nur ausgezeichnet als irurg u. beliebt in seiner ausgebehnten Brivatpraris, Die ihm ein be-Bermogen verschaffte, sondern er erwarb fich auch bleibende Berbienfte iffenschaft burch seine Forschungen über Eingeweidebruche, Gefägunter-, Anochenbrüche 2c., sowie burch seine anatomischen Untersuchungen Ihomusbruse, die weibliche Bruft ic.; er schried eine große Anjahl ver-

clopabie. III.

schiebener Abhanblungen, die größtentheils auch ins Deutsche übersett worde sind; sein Hauptwerk sind die, von seinem Schwiegersohne Fr. Tyrrel heraus gegebenen u. mit Noten versehenen: "The lectures on the principles and practic of surgery", London 1824—27, 3 Bde., die ins Deutsche u. ins Französisch übersett wurden u., in erneuerter Gestalt herausgegeben von Alexander Enn, it Jahre 1836 erschienen. bM. — 2) E. (James Fenimore), nordamerikanische Romandichter, geboren 1789 zu Burlington am Delaware, verließ als Ofsizie die Marine u. bereiste dann England u. Frankreich. Bon 1826—29 war e amerikanischer Consul in Lyon, besuchte von da aus Deutschland, die Schwei u. Italien, u. kehrte 1831 nach Amerika zurück. Er gilt für den amerikanische Walter Scott u. hat den Sees u. Wüstenroman geschaffen. Von seinen Roma nen (beutsch, Bdc). 1—231, Franks. 1833—46) rühmt man besonders den "lette Mohikan" u. die "Steppe."

Coordinirte Areife, in der Aftronomie zwei größte Kreise der Himmelblugel welche gemeinschaftliche Pole haben. So nennt man den Acquator u. jeden der au ihm senfrecht stehenden, durch den Nord u. Sudpol des Acquators gehenden Decli nationsfreise c. K.; ferner führen die Efliptif, u. jeder der, auf ihr senfrecht stehen den, durch den Nord u. Sudpol der Efliptif gehenden, Breitenfreise den Name c. K. Es heißen alsdann Rectascension u. Declination eines Punktes (Sternes die Coordinaten in Bezug auf den Acquator; Länge u. Breite die Coordinaten i

Bezug auf die Efliptit u. f. w.

Coordinaten, in ber analytischen Geometerie zwei oder brei gusammenge borige Größen, welche bie Lage eines Bunftes bestimmen. Gin Bunft in eine Ebene wird burch feine Abstande von zwei fich schneidenden Graden von bekannte Lage bestimmt, welche die C.- Uch fen heißen u. in ber Regel auf einander fentrech fteben; die, gur Meffung ber Abftande bienenden, Linien oder fogenannten C. fin ben Achsen parallel, u. heißen im lettern Falle rechtwinklige C.; Die ein Achse nennt man die der Absciffen, Die andere die der Droinaten, Die Abstand von fener Ordinaten, die von diefer aber Absciffen. — Wie in ber analytischer fo fpricht man auch in ber prattischen Geometrie in gleichem Ginne von C unter welcher Benennung man bie Absciffen und Ordinaten von, in eine Ebene gelegenen, Bunften gemeinschaftlich begreift. Es fonnen nun aber bie Ceines Bunftes entweber bei ber Aufnahme einer Gegend wirflich abgeftedt un gemeffen, ober bei ber zeichnenben Entwerfung eines Dreiedneges in verjungten Maaftabe, ober bei bem Copiren bes, auf bem Megtische burch bie Aufnahm entstandenen Dreiednetes, berechnet u. ale ein recht genaues u. bequemes Sulfe mittel benütt werden. Es ift nämlich zwedmäßig, die Lage jedes Bunftes durd feine Entfernungen von zwei, ein fur allemal auf bem Blane angenommenen, fid rechtmäßig schneibenden Graden ju bestimmen, nachdem man biefe Entfernunge berechnet bat.

Copula, eigentlich Band, Berbindung; in ber Grammatik ber Theil eine Sapes, welcher bas Subjekt mit bem Prabifate verbindet. Sie steht entweder aus brudlich ba, als bas Hulfszeitwort "fenn", 3. B. die Kirche ift eine Macht; obe ist mit bem Prabikate verschmolzen u. bemnach im Zeitworte enthalten, 3. B. bi

Bahrheit siegt, d. h. ift siegreich.

Copulation (eigentlich: Verbindung), 1) Trauung, priesterliche Ein segnung, ift, nachdem alle Vorbedingungen zur Che erfüllt sind, diejenige heilig Handlung des (competenten) Pfarrers der Brautleute (des Pfarrers des Brautigams oder der Braut), wodurch er vor zwei Zeugen die Che zwischen diesen, au ihre wechselseitig gegebene Einwilligung, im Angesichte der Kirche, unter Gebet und der ritualmäßig vorgeschriebenen Liturgie, für sakramentalisch u. gültig geschlosse erklärt. (S. das Nähere unter d. Art. Che.) — 2) Veredlung sart de Obstdäume, verschieden von dem Propfen u. der Oculation (s. dd.). Die Chat den wesentlichen Borzug, daß sie im Herbste u. Winter dei allen Obstarten u. zwar im frühesten Alter der Wildlinge, angewendet werden kann; auch de

Stamm hat weniger, als bei ben anbern Berfahren, zu leiben. Die C. Reiser von eblern Baumen muffen mittelmäßig did sehn. Man nimmt am liebsten Sommersichoffen mit 3—4 Augen bazu u. schneibet sie kurz vor dem Copuliren. Die einsachte Methode (Holy d'sche) mit dem sogenannten Rehsusschnitte, ist die beste, wenn der Wildlingsstamm u. das Reis von gleicher Dide sind. Der Schnitt bes Reises u. Stämmchens ist schräg oder bogensormig, worauf man die Schnittskächen ganz genau auf einander past u. mit einem Bande (Baste), dem sogenannteu C. Bande umwindet. Die Wredow's che Methode besteht darin, daß man Stamm u. Ebelreis, wenn sie von gleicher Dicke sind, querdurch gerade absichneidet, das Ebelreis genau auf den Stamm stellt, um die zusammengesügte Stelle etwas Baumwachs streicht u. an zwei entgegengeseten Seiten einen duns nen Span an Stamm u. Ebelreis bindet. Bgl d. Art. Pomologie.

Beibes, um baburch bie Bergen ber Manner gleichsam zu erobern, — ein Ausbrud, welcher zur Beit Ratharina's von Mebicis, in die frangofische Sprache tam.

Bgl. "Histoire de la coquetterie" von Mab. De Scubery.

Corbière, Jacq. Jos. Guillaume Pierre, Graf von, geboren gu Amanlis bei Rennes um 1766, Abvocat zu Rennes, später Prafibent bes Generalconseils in seinem Departement, 1815 Abgeordneter bes Departements Ile u. Billaine u. eines ber heftigsten Mitglieber ber Opposition gegen bas Ministerium, suchte sich aber zugleich mit bem Hofe gut zu stellen, ward beshalb 1820 Mitglied bes Ministeriums Villele. Anfangs Minister bes Cultus, bann bes Innern, 1822 zum Grafen, 1828 zum Pair ernannt. 1830 wollte er ben Eib als Pair nicht leisten, verlor baher seine Pairwurde u. lebte in Zurückgezogenheit in der Gegend von Rennes, sich mit ben alten Classifern beschäftigend.

Corbinianus, Heiliger u. Bischof, geb. ju Chartres (Caftrus) in ben Jahren 660 bis 668. Er lebte 14 Jahre lange ale Rlausner in einer, nur eine halbe Biertelftunde von feinem BeburtBorte entfernten Belle, Die er neben einer Rapelle bes heiligen Germanus hatte erbauen laffen, wo er fich in stiller Burudgezogen-heit bem herrn weihte. Balb schloffen sich ihm, burch bas Gufe ber christichen frommigfeit angelockt, einige Diener feines Saufes an u. wandelten unter feiner leitung Die Wege der Bolltommenheit. C.s Beiligkeit, beren Glanz noch durch die Bundergabe erhöht worden, und die in allen feinen Rathschlägen vorleuchtende Beisheit, machten seinen Ramen bald im ganzen Lande fo berühmt, daß sich schnell seite beilebegierige, die unter seiner Leitung zu leben wünschten, um ihn sammelten und er in Rurzem eine Alostergenoffenschaft errichten mußte. Im Jahre 709 ober 710 jog er nach Rom, wo er eine Belle an ber Rirche bes Apostelfürsten pur Bohnstätte mahlte. Der Papft, um beffen Segen er gebeten hatte, erfannte bald, daß C. ebenfo große Renniniffe u. Beiftesgaben, als Tugenden befibe. Er veranlaßte ihn, ben beibnischen Bolfern bas Evangelium ju predigen. C. fehrte vorerft in sein Baterland jurud, wo seine Predigten herrliche Fruchte trugen. Er ward barauf an Bipin's Sof beschieben; hier gelang es ihm, am Sofe bie Begnadigung eines Ungludlichen, ber gebenft werden follte, zu ermitteln. Aber bie Rachricht bavon tam ju fpat an ben Ort, wo die Todesftrafe an bemfelben volljogen werben follte. Der heil. C. fant ihn schon leblos. Dennoch ließ er ihn ablofen u. - jum großen Erftaunen aller Anwesenden, fam der Singerichtete wieder in's Leben. Dieg ward allgemein als Wunder anerkannt u. verbreitete ben Ruhm bes Seiligen im gangen Lande umher. — E. wurde des unruhigen Lebens am Sofe bald überdruffig, er munichte fich wieder in fein ehemaliges Klofter bei Chartres zu verschließen; allein er fand jest noch weniger, als früher, die so fehr gewunfchte Rube; er entschloß fich bemnach ju einer neuen Reise nach Rom, um seine Burbe in die Bande des Papftes niederzulegen u. fich ein anderes Klofter pum ftillen Wohnsitze zu wählen. Er nahm dießmal seinen Weg durch Schwaben u. Bavern, wo er eine große Menge Gogenbiener befehrte. Theodor II., Bergog von Bavern, ben er ju Regensburg besuchte, suchte ihn in seinem Lande als Prediger

bes Evangeliums zurudzuhalten, ebenso beffen Sohn, ber Herzog Grimoalb aber ber Beilige ließ fich von feinem vorgestedten Biele nicht gurudhalten u. tam nach Rom. Papft Gregor II. befahl ihm, wahrscheinlich auf Ersuchen Theodors II., ber zu Anfang bes Jahres 716 Andachts halber, zugleich auch wohl in Angeles genheiten ber geiftigen Bohlfahrt feiner Unterthanen, ju bem allgemeinen Bater ber Chriftenheit eine Reise unternommen hatte, nach Bapern jurudzufehren und bieses Land zu seinem vorzüglichen Wirkungskreise zu wählen. Der Heilige gehorchte. Run gelangte aber eine Einladung des Herzogs Grimoald an ihn, sich an seinen Hof zu begeben. Allein C. fand sich erst dann dazu bewosgen, als der Herzog das unerlaubte Ehebündnis mit der Wittwe seines verstrorbenen Bruders Theodold — sie hieß Piltrudis — auslöste. Run begann er mit apoftolischem Gifer Die Kadel bes Glaubens leuchten ju laffen; ber Bergog machte ihm bedeutende Schenfungen u., da die Bahl der Chriften mit jedem Tage wuche, fchlug er feinen Bifchofofit ju Freifingen in Oberbavern auf. nahrte bie getrennte Piltrubis unaufhörlichen Saß gegen ben Beiligen. Sie ets theilte ihrem Geheimschreiber Rinus ben Auftrag, ihn nach seiner Rudfehr vom Lanbe meuchlings ju morben. Allein ber Geilige wurde burch feinen Bruber Erimbert gewarnt u. begab fich nach Mais, wo er unter bem Schute bes Ronigs Luitprand in Sicherheit lebte. Als nach Grimoald's Tode Hugbert zum Berzoge von Bayern ausgerufen worben war, rief er ben Beiligen in fein gand jurud u. empfing ihn überaus glanzend. Biltrudis ward mit ihren Schaten von Rarl Martell nach Frankreich fortgeführt. C. wirkte noch einige Jahre fegensreich fort. Als er fich bem Grabe nahe fah, schickte er feinen Bruder zu bem Longobarden-Freifinger Rirche bestätigen zu laffen; auch verlangte er, daß fein Leichnam in Mais beigeseht wurde. Beides wurde ihm bewilligt. Run bachte er nur an Er verrichtete noch einmal vor bemfelben bas heilige Defopfer, seinen Tob. weihte fich felbst die heilige Wegzehrung, legte sich nieder u., sich befreuzend, ftarb er felig im herrn im Jahre 720. Gein Fest wird am 8. Sept. gefeiert.

Cordan b'Armans, Marie Anna Charlotte, eine Jungfrau von altabeliger Abkunft, als Revolutionsheldin allgemein bekannt und ber weibliche Brutus Franfreiche genannt, geboren 1768 ju St. Saturnin unfern Seez in ber Normandie, war die Tochter eines ehemaligen königlichen Stallmeisters und in Caen bei ihren Berwandten erzogen. Mit ber Schönheit ihrer Geftalt verband fie einen feingebildeten Beift u. ein feuriges Befühl für Freiheit, bas fie besonders burch bas Studium ber alten Geschichte (besonders ber Plutarchischen Lebensbeschreibungen) u. durch die Schriften Raynal's u. A. nährte. Aber mit tiefgefühlter Wehmuth erfüllte fie bie ungludliche Wendung, welche die frangofische Revolution nahm und die blutdurftige Thrannei ber damaligen Revolutions-Chefs. Sie war Beugin bavon, ale fich zu Caen die Freiwilligen aus biefem Departement unter bem Commando von Wimpfen zusammenzogen, um der Majorität des Convents, ber von den Jakobinern unterdrudt war, zu Gulfe zu eilen. Der glühende Eifer, mit dem diese Truppen die Waffen für's Vaterland ergriffen, wirkte mit folder Gewalt auf ihr Gemuth, daß fie fich plotlich jum Eprannenmorde begeiftert Sie hielt fich, ale Burgerin bes Staates, verpflichtet, Diefem, ber unter ben Sanden eines Thrannen blutete, mit Aufopferung ihres eigenen Lebens zu Gulfe zu kommen. Am 9. Juli 1793 verließ sie Caen, u. zwei Tage barauf war fie in Baris. Ihren Bater suchte sie baburch zu beruhigen, baß fie eine Auswanderung nach England vorgab. Anfangs hatte sie Danton, als bas Saupt ber Schredenspartei, ju ermorben beschloffen. Ale fie aber horte, bag biefer in's Gebeim ber Anhanglichfeit an bas Ronigthum verbachtigt worben fei, erfah fie fich Marat als das Opfer ihres schwarmerischen Freiheitsgefühles. Den ersten Tag nach ihrer Ankunft benütte fie jur Ausrichtung mehrer Auftrage, bie fie übernommen hatte; am andern Morgen faufte fie, mit ber gleichgultigften Miene, im Palais Ropol ein großes Meffer, um es Marat in die Bruft ju ftogen. Diefe That

wunfchte fie im Convente, mitten unter seinen Genoffen, ju vollziehen; allein er war bamale burch Rranklichkeit auf fein Bimmer gebannt. Dort fuchte fie ibn auf, ward aber bas Erftemal abgewiefen. Erft nach ber zweiten Anmelbung gelang es ihr, Abends um 7 Uhr ju ihm ju gelangen, ale er eben im Babe faß: benn fie gab vor, ihm wichtige Dinge gu hinterbringen gu haben. Das Gefprach fiel gleich auf die Busammenziehung ber Truppen zu Caen, Die fie unter manchem Borwande zu rechtfertigen suchte. Rach u. nach wurde die Unterhaltung lebhafter, n. der blutdurstige Tyrann sagte ihr geradezu, daß Alle, welche an diesem Aufstande Theil genommen, ohne Unterschied auf bem Schaffote fterben mußten. Diese Worte waren sein Tobesurtheil; sie zog ben verborgenen Dolch hervor u. stieß ihn mit solcher Gewalt ihm in's Herz, daß er niedersant u. bald barauf verschieb. Die Morberin machte keinen Bersuch zu entfliehen, u. blieb ruhig u. standhaft bei allen Echmahungen. Auch in bem gleich batauf angestellten Berhore verlor sie feinen Augenblid bie Faffung, u. bie Drohung mit ber Guillotine zwang ihr ein mitleibis ges Lacheln ab. Bor bem Revolutionstribunale fprach fie: "Ich hatte bas Recht, Marat zu ermorben, benn schon seit lange war seine tiefe Berworfenheit gang erwiefen, u. die öffentliche Meinung hatte ihn verurtheilt; ich habe nur meine Sand ur Bollziehung dieses Urtheils geborgt." Bahrend ihres Prozesses zeigte fie eine seltene Festigseit, und nie verlette fie die feinsten Regeln der Wohlanständigkeit. Ihre Physiognomie war außerst fanft, u. nach berfelben hatte man ihr bie Unerichrodenheit nicht jugetraut, die fie nothig hatte, um eine folche Sandlung ju begeben. Ihre Beredtsamfeit erregte mehre Male unter ben Buhorern bie allgemeinfte Bewunderung, u. im Augenblicke barauf bezauberte ihr schoner Mund wieder burch bas lieblichfte Lacheln. Ihr Urtheil horte fie gelaffen an, ging bann mit großer Ceelenruhe ab, um fich auf ihre lette Stunde vorzubereiten. Dit ber ebelften haltung betrat fie am 17. Juli Abends gegen 7 Uhr ihren Todesweg. Ihren Bater hatte fie vorher schriftlich noch um Berzelhung ihrer That gebeten. Eine Menge furienahnlicher Weiber hatten fich vor bie Thure ihres Gefangniffes geftellt, um sie zu verhöhnen; aber ihr murdevolles, imponirendes Aeußere brachte sie ganzlich jum Schweigen. Sehr viele Buschauer zogen die Hute vor ihr ab; andere prachen fast mit lauter Stimme zu ihrem Lobe. Dhne eine Miene zu verändern, bestieg sie das Blutgeruft, freundlich in die Runde grußend. Nur als sie Mantel u. Halbtuch ablegen mußte, überstog sie eine leichte Rothe. Sie selbst legte ihren Ropf unter ber fürchterlichen Maschine zurecht, u. im Augenblice war ihr Kopf Der henter zeigte bem Bolfe bas blutige haupt und vom Rumpfe getrennt. gab ihm einen Badenstreich, mas allgemein indignirte. Man hörte eine Stimme: "Seht, fie ist größer, als Brutus!" Es war Abam Lur, der Abgeordnete ber Stadt Maing, der dieß rief u. mit dem Tode dafür bufte. Ihre That erregte die lebendigfte Theilnahme; doch biente fie nur bazu, die Tyrannet noch zu fteigern u. bie Schredensmanner noch ichredlicher ju machen.

Corbeliers (b. h. Strickträger), 1) in Frankreich ber Name ber regulirten Franciscanermonche (f. b.); sie wurden 1793 aufgehoben. — 2) Ein
politischer Club zur Zeit ber französischen Revolution, so genannt von ber Kirche
eines Klosters ber C. zu Paris, wo berselbe seine Zusammenkunfte hielt. Diese
Gesellschaft constituirte sich 1790, nach dem Borbilde ber Constitutionsfreunde, und
bestand aus der Mehrzahl der Pariser Abgeordneten u. der Partei des Herzogs
ron Orleans. An der Spise stand Danton; nächst ihm waren die bedeutendken Glieder: Marat, Hebert u. Chaumette. Mit den Jakobinern um die Herzschaft wetteisernd, unterhielten sie mit diesen einen sortwährenden Kampf u.
unterlagen endlich mit ihren Häuptern. Als politische Gesellschaft wurden sie

burch bas Gefet vom 6. Fructidor aufgelost.

Corbilleras, f. Unben.

Corbon (frang.), Schnur, Banb, 1) Truppenkette lange ber Grangen, ju verschiebenen 3weden, um irgend einen Granggug, einen Gebirgeruden, ben Lauf eines Fluges u. bgl. ju bewahren u. feinbliches Einbringen zu verhindern. Soll

ein folder C. nun blog bas Einbringen einzelner Menfchen, ober (im Rriege) schwacher, feinblicher Barteien hindern, wie der an der Defterreichisch turtischen Granze gezogene, oder die, wegen der Eingangezölle an den Granzen vieler gander vorhandenen, so entspricht er dieser Absicht mohl; ein Land aber gegen feinblichen Einfall ju fchuben ift er gang untauglich, weil bie vertheilten Truppen überall gu schwach sind, u. gewöhnlich nicht schnell genug zusammengezogen werden konnen. Der C. unterscheibet fich übrigens von ber Chaine baburch, bag er aus mehr ober weniger ftarfen Abtheilungen besteht, Die burch ausgestellte Schildmachen, ober Bebetten, Die Berbindung zwischen fich unterhalten, indem fie aus jenen eine Chaine bilben. — 2) C., bei bem Festungsbau bas Mauerband, ober ber Mauerfranz, der durch eine Lage flachgehauener Steine, oder fo geformter Biegel, auf bem obern Theile der Futtermauer gebildet wird, damit die, durch die Bruftwehr bringende, Raffe nicht auf die schräge Mauerstäche, sondern von berfelben ab, herunterwarts geleitet werde, weil jene Platten bes Mauerbandes wenigftens 6 300 hervorspringen. — 3) Bergierung an ben Gefimfen. — Früher auch: Cordons blous, die heiligen Beiftritter; Cordons rouges, die Großfreuze des heiligen Luds

wig; denn C. heißt im Französischen Ordensband.
Cordova, 1) Königreich u. Provinz in Spanien, Theil von Andalusien, mit 1953 DR. u. 330,000 Einw., ist im Norden durch die Sierra Morena fehr gebirgig, im Suben (ber Campana) nur hugelig, wird burch ben Guabals quivir (bem rechts ber Jeguas, Arenates, Bembegar, Guabiato u. a., links ber Guabajas, Tenil u. a. gerftoren) in zwei Theile ber Lange nach getheilt. Das Klima ift heiß, u. wird burch ben Solano noch brudender, boch ift es auf der Sierra angenehm. Man treibt Ackerdau, jedoch nicht mit Eifer, auch ist er nicht ergiebig genug; Del u. Wein, so wie Kastanien u. Johannistrod, sim Uebersluße; die Sierra hat gute Weiden, weshalb die Biehzucht, besonders die Pferbezucht (andalustiche Hengste) u. Schafzucht mehr in Aufnahme ist; man fammelt auch Gallapfel, Sumachrinde, Kermes u. bgl.; ber Bergbau liegt gang. Gewerbe find nicht blubend, und ber Sandel vertreibt nur Landesprodufte. 2) haupt ftadt ber Proving, liegt am Guadalquivir (worüber eine, gegen 800 guß lange, Brude führt); Sip eines Bifchofe, schone Kathebrale (mit 16 Thurmen, 100 Rapellen, über 1000 Marmorfaulen), 40 Rlofter, mehre Sofpitaler, 2 Collegien, königliche Stuterei (im ehemaligen maurischen Balaste), ansehnliche Pferbemarfte u. 38,000 Ginm., welche Maulthierbeden, Bute, Borben, gute Metallarbeiten, Leber (baher Corbuan f. b.) fertigen; Geburtsort von Averroes, Gonfales be Argote y be Milina, Juan de Meno, Alonso Cano, Zambrano. — 3) C. (la vieja), ebendaselbst große königliche Stuterei. — 4) Der größte Staat ber südamerikanischen Union, der das ganze vormalige Tucuman u. Cuyo der altern Charte zwischen 29 u. 39° füdlicher Br. umfaßt. Gränzen: nördlich Sakta, öftlich Buenos-Apres, füblich Patagonien, westlich Chile. Areal: 13,752 DR. Gebirge: Die Anden im B., fonst unermeßliche Ebene, zum Theile holzlos mit schönen Biehweiben. Flusse: ber Dolce, ber Primero, Secondo, Terzo, Duarto u. Duinto, der Colorado u. der Negro als Granze gegen Patagonien. Seen: Salzsee Porongos. Klima: gemäßigt u. gesund. Produkte: Die meisten Produkte von Sud-Amerika, vieles Korn, ungeheure Pferde u. Rindviehheerden wild, das Guanaco und Vicuna, Honig, Wachs, edle Metalle in den Cordilleras. Handel: nach Buenos-Apres, das seinen Hasen macht, u. mit Chile. Volksmenge: 180,000; nur erft wenige Striche find angebaut, aber von vielen, ungezählten, wilden Indianerstämmen durchzogen. Staatsverfassung: bemofratisch, doch ift ihre innere Organisation unbefannt. Religion ift die fatholische, Sitten u. Gebräuche spanisch.

— Tucum an wurde 1542 von Beru aus neu entdedt u. Ansangs mit Chile, dann 1563 mit Beru verbunden; Cuno, Anfangs als Theil von Chile betrachtet, bann mit Tucuman bem Vicetonige von Buenos Apres unterworfen; 1810 verbanden sich beibe Provinzen, unter dem Ramen Cordova, u. traten in der Kolge zu der Union von Süd-Amerika. Eintheilung in 4 Provinzen: Corbova mit 84,000,

unta S. Louis mit 13,000, S. Juan mit 38,000 u. Menboja mit ,000 Einw. — 5) E., Hauptstadt bes vorgebachten Staates, am Primero, ber Sis eines Bischofs, hat eine Kathebrale, mehre Klöster, 1 Collegium, ,000 Einw., die wollene u. baumwollene Zeuge weben u. besonders mit Mauleren u. verschiedenen Landeswaaren einen lebhaften Handel nach Buenos-Apres San-Jago treiben. 1573 wurde die Stadt von Geron de Cabrero gegründet.

Cordova (Don Luis Hernandez be), spanischer Generallieutenant, b. 1799 in Cadiz, trat als Ofsizier der Truppen, welche im Jahre 1820 die institution von 1812 ausriesen, zuerst als politischer Parteimann auf, indem er Gonstitutionellen, als entschiedener Anhänger des absoluten Königs, an der sisnahme von Cadiz zu hindern suchte. In Folge des misglücken Ausstandes der Garde (7. Juli 1822) sich er nach Paris u. kam mit der Glaubensarmee ruc. Rach der Restauration wurde C. im Ministerium des Auswärtigen andellt. 1825 kam er als Gesandtschaftssekretär nach Paris u., da er dort mit sgewanderten Liberalen Umgang psiegte, 1827 nach Kopenhagen, dann als serordentlicher Gesandter nach Berlin, 1832 als Gesandter nach Lissand. ich dem Tode Königs Ferdinand schloß er sich der Sache der Königin Chrisne an u. socht seit 1834 unter den Christinos. 1835 wurde er General en wes der Rordarmee u. Generallieutenant. Nach dem, durch die Revolution von a Granja 1836 im ultralibralen Sinne herbeigesührten, Ministerwechsel verließ sein Commando in Spanien, um von Frankreich her die fernere Entwickelung r Greignisse zu beobachten. 1837 begaber sich wieder nach Madrid, gewann ver bei keiner Partei Bertrauen. Zu den Cortes von Pampeluna gewählt, blied in deren Versammlungen ohne Ansehen u. Einsluß, ging später nach Portugal stard 29. April 1840 zu Lissadon.

Eorduan, weiches, geschmeibiges, aus Bod-, Ziegen- oder Schaffellen beitetes Leber, bas bem Saffian gleich fommt, nur daß es kleinnarbiger ift. Den
amen hat es von der Stadt Cordova (f. b.), wo es zuerst von den Mauren
reitet wurde. Es gibt glatten, rauhen, schwarzen, gelben, blauen ic. C. Der
ke, besonders der gelbe, kommt aus Spanien; fast noch besserer aus der Levante,
sonders aus Taurien u. Natolien; in Deutschland wird in Danzig, Lübed u.

ipzig guter C. gemacht. Der aus Bodfellen bereitete ift ber folibefte.

Cordula, heilige Jungfrau u. Martyrinn, war eine der Begleiterinnen der heizem Ursula, (s. b.) die mit mehren tausend Jungfrauen von England nach Frankreich priett werden sollte. Allein im Sturme verschlug das Schiff gegen die Küster Riederlande, daß sie in einem Hafen, unweit des Rheins, landen mußten. a die widrigen Winde anhielten, segelten sie auf dem Rheine auswärts, um auf ner andern Seite nach Frankreich zu gelangen. Bei Köln wurden sie aber von den nunnen, die dort gegen den Maximus zu Felde lagen, überfallen u. bald war te Unschuld der größten Gesahr ausgesetzt. Die heilige Ursula widersetzte sich undhaft u. brachte es durch Ermahnungen u. Beispiel dahin, daß alle Jungsauen ihre Reinigseit mit dem Martertode krönten. C. hatte sich, aus Furcht r dem Tode, unter das Schiff verborgen; am folgenden Tage ging sie aber, m Reue durchdrungen u. gestärkt durch das Beispiel der übrigen Jungfrauen, undhaft dem Tode entgegen. Ihr Gedächtnistag: 21. October. Bgl. übrigens Art. Ursula.

Coriolanus, Cajus Marcius, römischer Felbherr, aus bem patrizischen, i ber frühern römischen Geschichte hochberühmten, Geschlechte ber Marcier ammend, geboren um das Jahr 230 nach Rom's Erbauung, erhielt seinen Beisamen von ber Bolstischen Stadt Corioli, die seine ungeftüme Tapferkeit eroserte. Als Feind der Plebejer rieth er im Senate, eine eingetretene Hungersnoth benüten u. den Plebejern nur gegen Abschaffung der neu eingeführten Boltssibunen Getreide abzulassen. Ein solcher Borschlag konnte natürlich nicht versehlen, ie vom Hunger gedrückte u. von den Bolkstribunen noch eifriger gestachelte Menge n die außerste Wuth zu versehen. Bon den Tribunen vorgesordert, angeklagt

wegen seiner, unlängst bei Antium gemachten u. nicht in ben öffentlichen Schat abgelieferten, reichen Beute, warb er burch Abstimmung nach Eribus verbannt, u. begab fich, von Racheluft erfüllt, nach Antium zu bem Bolster Attius Tullius, ausgezeichnet bei ben Seinigen burch Reichthum und burch Rriegsehren. u. burch beibes auf ihre öffentlichen Angelegenheiten von entschiedenem Ginfluffe. Die Boldfer erneuerten ben Krieg gegen Rom, mablten ben C. zu ihrem Anführer, u. biefer vermuftete ringsum bie Felber ber romischen Blebejer, bie ber Patrizier verschonenb. Balb ftanb er als Sieger nur noch wenige Millien von Rom ent. fernt. In Rom war Alles — wegen des schnellen Ueberfalls C.s war man bort nicht geruftet - in ber größten Befturjung, und man fandte funf Confulare an C., die mit ihm unterhandeln u. ihm verfundigen follten, daß er als romischer Burger wieber von Senat u. Bolf anerkannt fei. C. ging weber auf ihre, noch auf einer zweiten Befandtichaft - biefe bestand aus gehn Genatoren - Berlangen u. Bitten ein, u. erft bie Thranen feiner greifen Mutter Beturia u. feiner Gattin Bolumnia, bie an ber Spibe vieler eblen Romerinnen gu C. in's Lager jogen, erweichten ben harten Sinn bes grollenden u. rachedurstigen Romers. Er führte bas Bolefische Herr jurud, und foll, nach Einigen, in einem Boltsaufftande ber Boloker, die auf ihn wegen seines Rudzuges gurnten, erschlagen, nach Andern (Livius führt hiefur als Gewährsmann den Fabius Pictor an) erft in hohem Alter unter ben Bolskern gestorben febn, oftmals schmerzlich seufzend, bag bie Berbannung bem Greife boppelt schmerzlich fei.

Cort, 1) Graffchaft in ber irifchen Broving Munfter, Die auf 117 Deilen 800,000 Einwohner in 12 Stabten ober Markifleden u. 269 Kirchsprengeln enthalt. Das Land ift von niedrigen Bergreihen, Sugeln u. Thalern burchichnitten u. hat an seinen Ruften große Busen, denen die Ruftenflusse Lee, Blodwater und Bandon jufließen. Unter den Bergen find im Westen der Hungryhill, 1920 Fuß über ber Bantri-Bai, auf beffen Gipfel ein großer See, woraus einer ber fconften Wafferfalle bes Konigreiche fich herabsturzt, bann ber 1800 guß hohe
Mount Gabriel zu erwähnen. Die Binnenseen find unbedeutend; ber Lough Lee ift etwa & Meile lang, & breit und fehr fischreich; bie Lough's Sine und Gougane Baro find viel kleiner. Das Rlima ift feucht, nebelig, mit fcwerer bider Luft. Ausgeführt werben: Korn, Mehl, Butter, gefalzenes Rind u. Schweines fleisch, Whiely, Borter, Segeltuch, Tuch, Flache, Bollgarn, Leinwand, Baum-wollgarn, Schmalz, Seife, Lichter, Eisengerathe. — 2) C., Hauptftadt ber vor-gebachten irischen Grafschaft, eine City, welche zwei Deputirte zum brittischen Barlamente sendet u. ber Sis eines protestantischen Bischofs ift; auch hat von ihr eine katholische Diozese ben Ramen. C. hat eine schone Rathebrale, Borse, Rafernen, zwei Theater, Affecurangen, mehre Wohlthatigkeitsanstalten und wiffenschaftliche Bereine; ferner Arsenale, Schiffswerfte, einige Banken, winkelige Stragen von vielen Kanalen burchschnitten, baher ungesund, u. gegen 150,000 Einwohner, welche Segeltuch, Leinwand, Papier, Leber, Linnen, Whisty, Bier fertigen, große Schlächtereien (fast fur die ganze brittische Seemacht) unterhalten, u. bedeutenden Handel (mit gesalzener Butter, Bokelfleisch, wozu 700 Bottcher die Kässer machen, u. andern Fabrikaten) treiben, wozu die schöne Bai Cooks harbour, burch zwei Schlösser vertheibigt, gute Gelegenheit gibt.
Cormenin, Louis Marie de la Hape, Bicomte de C., berühmter Pu-

blizist und Mitglied ber französischen Deputirtensammer, geboren 1788 zu Paris, studirte die Rechte, ward Abvocat und kam 1810 in den Staats-rath, worin er die 1830 verblied. Er machte sich zuerst durch Schriften über die Staatsverwaltung bekannt, die sich sämmtlich durch Klarheit und Schärste des Urtheils auszeichnen. Wir führen von diesen an: "Ueber den Staatsrath (1818), "lleber die Berantwortlichkeit ber Beamten" (1819), besonders "Fragen über das Administrativrecht" (1822, 3. Ausg. 1826). Im Jahre 1828 jum Deputirten gewählt, unterzeichnete er die Abresse der 221, gab aber bei Ludwig Philipps Thronbesteigung seinen Sit auf, da die Wahl des Königs nur ben

erfammlungen zuftunde. Bon Reuem gewählt, glanzte er, bei natürlicher Schuchmbeit, weniger burch Beredtsamfeit, als burch Flugschriften, in benen fich mit r genaueften Sachkenntniß bie schärffte Logit u. ber Reiz seiner Ironie u. trefiber Satyre vereint. Berühmt find feine Auffate (Trois Philippiques) über bie willifte, fpater über die Dotation bes Bergogs von Remours, u. fein "Rath an e Steuerpflichtigen" (1842). Ale pifanter Beichner ber hervorragenoften Bernlichfeiten feiner Zeit erscheint er in "Timon, Buch ber Rebner" (beutsch nach r 11. Auflage, Lpz. 1843) u. in "Meine Zeitgenoffen." Seine neueste Schrift 845) »Feu, Feu!" machte vieles Aufsehen.

Cormontaigne, Louis be, geb. um 1695, biente 1713 bei ber Belagerung von riburg als freiwilliger Ingenieur, machte 1734 die Belagerungen von Trarbach Philippsburg und 1744 bie in Flandern mit, mar Marechal be Camp und trector ber Fortificationen in Lothringen und ben Bisthumern, und ftarb 1752. ein Befestigungefystem ift in feinen "Memoires" (Par. 1806—1809, 3 Bbe.), wie vornehmlich in ber "Architecture milit." (Bar. 1741, 4.) enthalten. Auch n "Mémorial pour la fortification" (Haag 1741) u. "Mémorial pour l'attaque se places" (herausgegeben von Bousmard) schrieb er.

Cornaro, angesehene venetianische Familie, die ihren Ursprung von den orneliern ju Rom ableitet. Sie jahlt unter ihren Gliebern mehre Dogen, ale: Marco, boge von Benedig von 1365-1367; Giovanni I. von 1625-1630; Gios anni II., Doge von 1709—1722; Franz, Doge 1656 (starb nach 20 Tagen). defannt ist auch Katharina C., Enkelin von Marco C., geboren 1454 zu denedig, die sich 1468 mit Jakob II., König von Eppern, vermählte, u. diesem 18 Bormünderin ihres Sohnes Jakob III. folgte. Sie starb 1510 zu Benedig. In neuerer Zeit hat Lachner den Stoff zu seiner Oper "Katharina C." der Geschichte dieser Frau entnommen.) — Lud wig C. hat sich durch seine Schrift "Disside dieser Schrift (Ranching 1500) keinelte in alle Swracken überkett deutsch orni della vita sobria" (Benedig 1599, beinahe in alle Sprachen überfett, beutsch on Ludovici u. Schlüter, Braunschweig 1789) befannt gemacht. Beinahe bis n feinem 40. Lebensjahre franklich, entsagte er von biefer Zeit an aller Debigin l ftarb, fich ber größten Maßigfeit befleißigend, erft in einem Alter von 104 jahren. Auch Biscopia Lucretia Selena C., eine gelehrte Frau, bie ben doctorhut zu Padua erhielt (sie ftarb 1684) ist bemerkenswerth. Ihre Schriften amen in Parma 1688 heraus.

Cornea, f. Sornhaut. Corneille 1) (Bierre), berühmter frangofischer Dramatifer, geb. zu Rouen 606, flubirre bie Rechte u. befleibete bereits die Stelle eines General-Abvocaten u Baris, als ein Zufall sein bramatisches Talent wedte. Sein erstes Stud, das r auf die Buhne brachte, mar die "Melite," welcher ber Borfall zu Grunde liegt, af er von einem Freunde gu ber Beliebten beffelben gebracht wird u. biefen bei hr aussticht. Dehre Luftspiele, in bemfelben Geifte gedichtet, folgten jenem nach L wurden mit raufchendem Beifalle aufgenommen. G. verließ nun fur einige Beit ie Laufbahn ber Komodie u. warf sich, seche Jahre nach seinem ersten dramatischen Bersuche, auf die Tragodic. Die "Mebea," größtentheils dem Seneca nachsebildet, eine lange Declamation voll aufgeschwellter Gedanken, tundigte schon jang bestimmt ben Weg an, in ben ber Dichter, nachdem er ihn ein einzigesmal seinem trefflichsten Werke verlaffen hatte, immer von Reuem durch die Eigen= humlichkeit feines Beiftes u. Charafters jurudgeführt wurde. C. jog fich aus der bauptftabt nach Rouen jurud, um fich, wie man fagt, ben läftigen Unmuthungen es Cardinals Richelieu, der, um auf dem Parnaffe, wie im Cabinete zu herrschen, ich gern auf fremde Schultern ftutie, zu entziehen. Im folgenden Jahre (1636) ihrte er mit größern Ansprüchen auf ben Ruhm und mit einem glanzenden Erige gurud. Der "Cid" erschien wie ein neues Gestirn auf der tragischen Buhne; 16 Bublitum nahm ihn mit ungetheiltem Beifalle auf u. Die Stimme migguns liger Rebenbuhler verhallte in der Bewunderung, Die fich über alle gander verreitete. Der Cardinal theilte die Eifersucht ber Nebenbuhler, u. ebenso seine Gunfts-

Die Afabemie follte über bas Stud entscheiben. Sie benahm sich, in ber bedenklichen Stellung zwischen ihrem Beschüper, bem Publifum u. ihrem Collegen, mit Klugheit und Burbe. Das Gefühl bes Bublifums aber urtheilte am Richtigsten, u. fortgeriffen von dem Strome der Begeisterung, der in dieser Tras godie herrscht, ließ es fich durch den Tadel einiger Wortführer nicht abhalten, fie für das etste u. beste Werf der tragischen Buhne zu erkennen. C. selbst ward nicht entmuthigt; einige Jahre darauf erschienen "die Horazier," "Cinna," "Polyeucte," "ber Tod bes Pompejus," "Robogune" u. a. Die spätern Werke C.8 haben sich weder in glänzenden Schönheiten, noch in verführerischen Fehlern zu den frühern erhoben. Bon diesen spätern führen wir noch an: "Heraflius," "Rikomedes," "Berthsarite," "Ordspus," "Sertorius," "Othon," "Sophonisbe," "Berenice," "Pulcherie" u. "Surena" (1674). C. starb als Dekan der französischen Akademie (der er seit 1647 wiebet angehörte, nachbem früher Richelleu Die Beranlaffung feines Rudtrittes geworden mar) ju Paris 1684. Er brachte die Tragodie querft ju einer murdigen Sohe. Den Beinamen "Le Grand" erhielt er, weil er mehr Beroismus, als Liebe u. fanfte Gefühle, in seinen Trauerspielen darftellte. In der Darftellung ber Charaftere strebte er mehr nach Bomp, als nach Wahrheit. Das, was in ben Trauerspielen biefes Dichters vorzuglich bewundert wird u. diese Bewundes rung verdient, ist seine Beredtsamkeit. — Seine Werke zuerst Paris (Lenden, Elgevir) 1664—78 u. A.; auch Amsterd. 1701, 10 Bde.; ebend. 1740, 11 Bde., ebend. 1765, 12 Bde.; Par. 1742—48, 12 Bde.; ebend. 1758, 19 Bde.; von Boltaire, Genf. 284, 12 Bde.; ebend. 1758, 19 Bde.; von Betten der Urenfelin C.s mit Commentar); oft nachgebruckt, Bar. 1796, 10 Bbe. 2c.; beutsch übersett ber "Cib" von Gref-linger (Halle 1650), von Anton Niemeryer (Köthen 1810); "Bolpeucte" von Korn-mart (Halle 1673); "Robogune" von A. Bobe (Berl. 1810). — 2) E. (Tho-mas), Bruber bes Borigen, geboren 1625 zu Rouen, gestorben 1709 zu Anbelt in ber Normandie. Bon feinen 42 Trauerspielen haben fich nur "Ariadne" und »Le Comte d'Essex" auf ber Buhne erhalten. Seine Werke: "Oeuvres dramatiquesa (Bar. 1682, n. Aufl., ebend. 1738). Ferner fchrieb er: Dictionnaire pour servir de supplément au dictionnaire de l'académie française (Par. 1694, neue Aufl. 1732, 2 Bde., Fol.); Dictionnaire universelle géogr. et histor. (Paris 1708, 3 Bbe.). Er übersette auch Dvids Metamorphosen in Bersen (Baris 1697, 3 Bbe., n. Aufl. 1700, 3 Bbe.).

Cornelia, Tochter bes Scipio Africanus bes Aeltern, Gemahlin bes Sempronius Gracchus, eine ber ebelften u. hochberzigsten Römerinnen. Ihre Tochter Sempronia war an ben jungern P. Scipio Africanus verheirathet; ihre Sohne waren bie, in ber Geschichte bekannten Gracchen, Tiberius u. Cajus Sempronius Gracchus (f. b.), benen sie die trefslichste Erziehung gab und beren sie sich als ihres schönsten u. werthvollsten Schmudes rühmte. Den Antrag, des Königs Ptolemaus Gemahlin zu werden, lehnte sie ab. Cicero rühmt ihre Briefe wegen der Schönheit der Sprache. Indessen sind die, welche Bardili seiner Ausgabe des Cor-

nelius Repos beifugte, unacht.

Cornelisz (Cornelius), geb. zu Haarlem 1562, reiste, nachdem er vom jungen Bieter Aertsen oder Langhen Pier unterrichtet war, 17 Jahre alt nach Frankreich, begab sich aber, wegen der hier herrschenden Best, nach Antwerpen zu Franz Pourbus u. Gillis Coignet, worauf er nach Haarlem zurücksehrte. Hier stiftete er mit Carel van Mander, der 1583 nach Haarlem fam, eine Malerakademie. E. malte sehr viel Mythologisches, auch Allegorisches; fernerer Bildnisse u. gesschichtliche Gesellschaftsstude. Im Jahre 1583 malte er die Vorsteher des Haarslemer Schießhauses, und im Jahre 1599 für das Cooder-Huns zu Haarlem die Bersammlung der dasigen Bürgercapitäne. Vermist man auch in seinen Werken die eigentlich belebende Kraft u. Leidenschaft, u. ein tieseres Interesse, durch welsches man gesesselt würde: so bleibt ihm doch das Verdienst, einer der tüchtigsten Maler seiner Zeit gewesen zu seyn. Die Zeichnung ist nicht allein richtiger, sons bern auch nicht so manierirt; wie in andern Erzeugnissen der Zeit. Das Rackte

warm u. weich behandelt, das Colorit schon. C. malte noch in ben Jahren

14 u. 1619, u. ftarb im Jahre 1638 in einem Alter von 76 Jahren.

Cornelius, Rame eines romischen Geschlechts, ber Cornelia gens, bas an ruhmtheit und Ausbehnung die meisten übertraf. Es gab ein patrizisches, ben Familien: Lentulus, Scipio, Rufinus u. A., sowie ein plebeitsches, : ben Familien: Balbus, Celjus, Cinna, Cotta, Dolabella, Flaccus, Marimus, ama, Scaurus, Severus, Sifenna, Tacitus u. A. Cornelius Repos, f. Repos.

Cornelius, heil. Martyrer u. Papft, ein Rönier, im J. 251 erwählt, versletet die Kirche ein Jahr u. drei Monate und zehn Tage. Zu dieser Zeit — hrend der Decischen Verfolgung — war die Grausamkeit gegen die Christen so s, daß der papftliche Stuhl fast anderthalb Jahre unbesetzt bleiben mußte, nen welcher Zeit die rönische Geststlichkeit die Angelegenheiten der Kirche bes gte. C., jum rechtmäßigen Papfte nach biefer Beit erwählt, hielt bamals eine rfammlung von 60 Bifchofen, worin verordnet wurde, bag bie vom Glauben jefallenen Chriften, wenn fie Beichen mahrer Bufe geben, wieder in Die Gesinschaft aufgenommen, Die reuigen Bischofe u. Priester aber als Laien behant werben follten. Gegen Rovatian, einem romischen Briefter, ber C. verlaume, als ware er Libellatifer (f. b.), b. h. ein Solcher, ber, um ber Berfolgung entgeben, sich ein Zeugniß gefauft, als hatte er ben Goben geopfert, zeigte C. ich beim Antritte feines Amtes die größte Energie. Der heilige Coprian, ber chte unterließ, die Ordnung in feiner Rirche wieder herzustellen, bemubte fich bale fehr, ben Frieden in Rom, ber durch bie Spaltungen bes Rovatian gefährbet r, wieder herzustellen. Er wies die Gefandten bes Novatian ab und trat mit 1 rechtmäßigen Papfte C. in Gemeinschaft. Er schrieb nicht nur an Diefen, fonn auch an die Befenner, welche fich von Novatian hatten irre leiten laffen. e Betenner ju Rom erkannten ihren Fehler und eilten, C. ale ihr firchliches erhaupt anzuerkennen. Damale schon nannte Coprian die Rirche zu Rom: "ben und ber fatholischen Rirche, Die Saupt- u. Mutterfirche, ben Gig bes Betrus" f. f. C. fonnte fich übrigens feines Sieges gegen Novatian u. ber Rube, bie ben Tob des Raifers Decius erfolgte, nicht lange erfreuen. Der neue Raifer illus feste bald bie, unter Decius begonnene, Berfolgung mit graufamfter renge fort. C. war ber Erfte, welchen man ju Rom verhaftete. Die Art und eife, wie er fein Leben beschloffen, ift nicht ficher befannt; allein bie Lobspruche, lche ibm ber beilige Coprian ertheilet, burgen und, bag er es duf Die rubmfte Art als Marinrer aufgeopfert habe. Der Tobestag bes heiligen C. faut ben 14. September bes Jahres 252; fein heiliges Andenken wird aber ben . September gefeiert.

Cornelius, Beter von, einer ber vorzüglichsten Repräsentanten ber heutigen tichen Runft, boch verdient besonders als Biederaufbringer ber Frescomalerei, oren 3. September 1787 zu Duffelborf, marb fruhzeitig ichon in ber Zeichenft burch feinen Bater unterrichtet u. versuchte fich schon als 12jahriger Anabe eigenen Compositionen. Rach bem Tobe seines Baters mußte er sich seinen terhalt burch die verschiedenartigften Arbeiten gu fichern suchen. Ralenberzeich= igen, Stammbuchblatter, Rirchenfahnenbilder und Anderes war nicht ausgeoffen. Die erften größern Bilber, welche ber 19jahrige Jungling im 3. 1807 lte, u. Die bei vielen Fehlern boch bas Geprage ber Erhabenheit an fich tragen, t man noch heute in der Kirche zu Reuß bei Duffelborf. Im Jahre 1809 reiste burch Frankreich nach Italien, u. hielt fich damale langere Zeit bei bem funfts enben Freiherrn von Dalberg, bem bamaligen Furften Brimas, auf. Er zeichs : hier auch die berühmten Compositionen ju Gothe's Fauft, die nicht nur ben fall bes großen Dichtere felbst erhielten, fondern rajch auch bem Ramen C. Achtung Der gangen Runftwelt verschafften. In Rom angelangt, schloß er bort Friedrich Overbed ein inniges Freundschaftsbundniß, u. beide verbanden fich ibrem Runftftreben auch auf Das Engste. Ihre gemeinschaftliche Wohnung war

bafelbft ein altes Rlofter. C. zeichnete bamals feine allbewunderten Ribelungenblatter. In energischer Thatigkeit verlebte er mehre Jahre in Rom; er selbst hat hinsichtlich ber Periode seines bortigen Aufenthaltes bekannt, daß in bem deutschen Kunftlerfreise, dem er sich angeschloffen, u. ber sich noch durch Philipp Beit aus Frankfurt, Dan. Fohr u. A. erweitert hatte, die geistige Entwickelung mittelft ber Begeisterung alle historisch gegebenen Grabe burchlief, so bag bie Bahnen von Jahrhunderten durchfreist wurden. In jener Zeit des raftlos thatigen Strebens fuchte C. nach neuen wirffamen Mitteln zu seinen großartigen Entwurfen; er erfannte, daß unter allen Malarten es nur bie Bandmalerei fei, die den Charafter feiner epischen Darftellungen auszubruden vermöge. Es galt nun, bie ziemlich entschlafene Runft biefer Art Malerei wieber lebendig zu machen u. er magte bas, für die neuere Kunftentfaltung fo wichtige, Unternehmen zuerft in der Wohnung bes preußischen General-Confuls Bartholby. Auch seine Freunde gewann ber begeisterte Kunftler bafur. Da bie Malereien in ber Billa Bartholby so wider Berhoffen gelungen waren, so bekam er auch anderweitige Auftrage ber Art. Aber ben Kunftler zog es bamals nach ber Beimath zurud, u. es fam ihm baber Richts erwunschter, als die Berufung zum Directorat ber Duffelborfer Afabemie (1820). Sier wirkte er nun raftlos u. reformirte bie, in ben langen Kriegsjahren tief gefunkene, Afabemie von Grund aus. Er fuchte die ibeale Kunft auf ihre classische Bobe gurudzuführen u. in feinen Schulern nur Briefter biefer wurdigen Richtung heranzuziehen. Ratürlich mußte babei sein Augenmerk auf bie monumentale Maleret gerichtet fenn, baber er vor Allem bemuht war, bas in Rom begonnene Werf ber Wiedererwedung der Fresto's nun in Deutschland fortzuseten. Es war ihm bamals eine hohe Aufgabe ju Theil geworben, beren Ausführung ihn faft 10 Sabre beschäftigte u. bie, vollig feiner Reigung entsprechend, ihm Gelegenheit gab, bie ganze epische Fulle seiner geistreichen Anschauungen zu offenbaren. Konig Ludwig von Bayern hatte nämlich, noch als Kronprinz, ihm die Darftellung der griechischen Mythen u. der Hauptscenen der homerischen Iliade in zwei Salen der Munchener Glyptothef übertragen. Diesem bedeutsamen Auftrage konnte C., tros feiner Stellung als Duffelborfer Afabemiebirector, bequem entsprechen. Es begann in ben Salen ber Glyptothet ein gemeinsames Runftlerftreben - benn C. arbeitete bort mit seinen besten Schulern, — wie es früher vielleicht nur in Italien gefeben worden. Indeß C. noch mit der Ausführung bes epischen Bilbercyflus beschäftigt war, wobei er am meisten von Bimmermann und Schlotthauer (Brofefforen ber Munchener Afabemie) unterftut wurbe, ftarb ber bisherige Munchener Atademiedirector Johann von Langer, beffen Stelle nun an ihn überging. jener Zeit an, jumal feit ber Thronbesteigung (1825) bes fur Runft begeifterten Konige Ludwig, entfaltete fich ju Munchen eine ungeheure Kunftthatigkeit. C. war auch hier der Genius u. das Haupt der neuen Schule, zu deren Richtung felbst schon altere Kunstler, theils aus freier Wahl, theils unbewußt übergingen. Es wurde bie, auf scharfer Beobachtung ber Meußerung bes geiftigen Lebens beruhende, Charafteriftif jum Runftpringipe erhoben. 1825 bereits erhielt ber Runftler ben Civilverbienstorben u. warb geabelt. Die Freden in ber Glyptothet vollendete C. bereits im Jahre 1830. Wie aber in ber Gluptothet bas Beibenthum, fo ift in ber Ludwigsfirche zu Munchen bas Christenthum als ein, in ber Weltorbnung abgeschloffenes, großes Banges von C. in seinen Runftschöpfungen behandet worben. Epoche machend in ber Geschichte ber gangen neuern Runft find bie Darftellungen der Weltschöpfung, der Kreuzigung u. Des jungften Gerichts, in welchen Bilbschöpfungen G. seine gange Deifterschaft zeigte. Rachft biefen gewaltigen Schöpfungen in ber Ludwigsfirche, ift bes poefievollen u. ungemein reichen Gemalbechtlus Erwähnung ju thun, welchen C. in ben Loggien ber Binatothet geschaffen hat. — Im April 1841 folgte er einer Vocation nach Berlin. C., kaum bort angelangt, stellte bort bas großartige Delgemalbe aus: "bie Befreiung ber Erzväter aus ber Vorhölle burch Christus" eine Darstellung von gewaltiger Gebankenkraft u. Tiefe. Das Bilb mar groß gebacht, groß gezeichnet, groß comport, aber schlecht gemalt, u. diese Schwäche, welche bei bem, des Pinsels entsöhnten u. seine Hauptstärke auch gar nicht in Pinsel u. Farbe suchenden, Meir hatte entschuldigt werden mussen, stellte für die Berliner Beurtheiler sast alle we Borzüge in den Schatten u. es war, als wäre man froh, diesen Anlaß zur erurtheilung gefunden zu haben. Eine solche, bei den Berlinern erlebte, Unbill unte natürlich den großen Künftler nicht kleiner machen, u. es ergab sich für bald genug eine bedeutsame Gelegenheit, um die Meinung von einer empfanges nScharte großartigst zu widerlegen. Friedrich Wilhelm IV. beschloß im J. 143, den Berliner Dom mit einem Campo santo (s. d.) zu verbinden, u. stellte die, ihrem Umfange u. ihrer Bedeutsamkeit nach außerordentliche Aufgabe, einen restencyklus für dieses neue Campo santo zu entwersen. Diese Aufgabe ergriff m ber Meister mit einer, für seine Jahre noch ganz jugendlich sich äußernden chassensluft, die ihn sogar noch im Frühiahre 1845 nach Italien wandern ließ, a in Rom seine Cartons zu den künstigen Friedhos-Kresten Berlins zu vollensung des bereits auch geschehen ist.

Cornet (vom lateinischen cornu, Flügel), ber jungfte Offizier einer Cavalnecompagnie, in gleichem Range mit bem gahnberich bei ber Infanterie. Uebrigens

ib C.s nur noch in wenigen Armeen herkommlich.

Cornette, entweder eine Reiterstandarte, oder eine Flagge, als Unterscheidungsichen, welche Fregattencapitaine und Schiffslieutenants zur Andeutung ihres anges führen, wenn sie wenigstens drei Schiffe befehligen. Diese Flagge hat e Korm eines Wimpels. Endlich bedeutet dieses Wort eine Berzierung auf den ken Ritterhelmen, welche in einer Art rudwärtsgeschlagenen Schleiers bestand. Corniani, Giambattifte, geb. 1742 zu Orzi Ruovi, studirte die Rechte

Corniani, Giambattiste, geb. 1742 zu Orzi Ruovi, studirte die Rechte id klassische Literatur, bekleidete mehre Aemter in Bredcia, war zur Zeit der kalpinischen Republik Beistiger, und einige Zeit Präsident des Cassationshoses, n Benedig in den Grasenstand erhoben u. starb 1813 zu Bredcia. Sein Hauptert: Il socoli della letteratura ital. dopo il suo risorgimento (vom 11. Jahrhunte); Bredcia 1804 — 13, 9 Bde.; auch schried er: Saggio sopra d' Ale-

anna poesie.

Cornutus (κεράτινος), der Gehörnte, wird eine Art Trugschluß genannt, ich dem Beispiele, welches in dieser Art der Megarifer Cubulides gab. Es wurde imlich gefragt: "Haft du die Hörner abgeworsen?" War hierauf die Antwort jahend, so kam die Folgerung: also hast du welche gehabt. Aus der verneinenn Antwort wurde gesolgert: also hast du welche gehabt. Aus der verneinenn Entwort wurde gefolgert: also hast du sie noch. Hiebei wird aus einer isjunction, die auf einer Boraussehung beruht, durch Verschweigung dieser vraussehung eine trügliche Folgerung gezogen. Die Disjunction ist hier nur wier der Boraussehung richtig, daß von einem Subjecte die Rede ist, welsem wirklich Hörner zusommen. Dieser Trugschluß gehört unter die Classe Tsophismata heterozoteseos. — C. hieß ehemals auch der neuangesommene indent (Fuchs) auf den Universitäten, der einen Hut mit Bockhörnern bei der ufnahme tragen mußte. Bei den Studenten hat sich dieser Gebrauch verloren, wis ist er dei den Buchdruckern, welche denselben ebenfalls annahmen, noch in stem Andensen.

Cornwall, die sudwestlichste Grafschaft Englands, mit dem Titel eines Herzthums, granzt im Norden an den Bristoler Kanal, im Often an Devonshire, im inden und Westen an den Kanal, und enthält auf 62 Meilen 300,000 Einsohner, die noch viel Cornisch (Mundart des Englischen) sprechen, in 27 Städten Warktsleden u. 1230 Dörfern. Ein nacktes, einförmiges Land, mit unfruchtbaren lergen und Heiden bedeckt; die Küste schüben Klippen und Sandbanke vor dem wiringenden Meere. Der karge, steinige Boden wird von den Cornwallgebirgen unchzogen und von geringen Küstenstüffen, wie: Tamar, Loe, Fowry, Fall, Hell, seaton und Camel bewässert. Der Hensberryhill bei Lestwithiel, 3 Stunden ordwestlich von Plymouth, ist der höchste Berg des Landes, und sein Gipfel gesährt eine weite Aussicht. Es gibt einige kleine Binnenseen, wie den Govet det

Bensance, ben Dosmary-Pool mit Ebbe und Flut, und ben forellenreichen Loos Bool bei Helfta. Aderbau ist in Cornwall Nebenbeschäftigung, indem man hier nur einiges Getreibe, besonders Gerste, schlechte Kartosseln und andere Gartensfrüchte, nebst etwas Obst erzeugt; wichtiger dagegen ist die Viehzucht. Man zieht kleine Pserde, viele Maulthiere und Esei, Rindvieh, Schafe und Schweine; die Fischerei ist bedeutend und liesert jährlich 50 bis 70,000 Orhoste Pilchards. Der Haupterwerb ist der Bergdau, der 64,800 Ctr. Jinn und 103,320 Ctr. Aupfer liesert; überdem Blei, Eisen, Galmei, Wismuth, Spiesglanz, Arsenik, Kodiesfern von Denybale, Arvstalle, darunter den Cornish Diamonds, Serpentin, Hornsblende, Asbest und Seisenerde im berühmten Soap Rock; Steinkohlen mangeln, dagesgen hat man etwas Torf und Salz. Der Kronprinz von England führt, gleich nach seiner Geburt, so lange den Titel von diesem Herzogthume, die er den Namen des Vrinzen von Wales besommt; auch zieht er viele Einkünste aus dem Lande, bes

fonbere aus ben Bergwerfen.

Cornwallis 1) (Charles, Marquis von), ber älteste Sohn bes ersten Grafen Charles C., geboren 1738, zu Eton und Cambridge gebilbet, trat als Abjutant bes Königs 1765 in die Armee und stieg bis 1793 zum General. Im amerikanischen Kriege zeichnete er sich in der Schlacht von Brandywine (1777) u. dei der Belagerung von Charlestown aus, und erhielt das Gouvernement von Südcarolina. Nach den Siegen bei Camben und Guilford ward er auf dem Zuge nach Birginien mit seiner ganzen Armee gesangen, wovon Sir Henri Clinton die Schuld tragen sollte. Im Jahre 1786 ging er als Oberbeschlichaber und Generalgouverneur nach Oftindien, bestand einen Kampf mit dem Sultan von Mysore, und nöthigte 1792 Tippo Said zum Frieden, welcher für England höchst vortheilhaft war. Lord C. wurde deshald nach seiner Rücksch (1792) zum Marquis erhoben und trat ins Ministerium. Bon 1798 — 1801 verwaltete er die Stelle eines Lordlieutenant von Island mit Kestigseit, aber zugleich im Geiste der Berzsöhnung. Im Jahre 1801 unterzeichnete er in Frankreich den Krieden von Amiens und ersette 1804 den Marquis Welleslen als Generalgouverneur von Ostindien; aber schon 1805 starb er zu Ghazepore (Benares). C. war höchst liebenswürdig und besaß, wenn auch nicht glänzende Talente, doch einen herrlichen Berstand. — 2) (William, Graf von), Bruder des Borigen, Admiral, geboren 1744, bildete sich zum Seemanne im Kampse gegen die Franzosen an den englischen Küsten 1765 u. machte sich derühmt, als er im nordamerisanischen Kriege eine französischer, schlug, als Wiceadmiral der blauen Klagge, 1791 sämpste er tapser, nahm 1793 Pondichery, schlug, als Wiceadmiral der blauen Klagge, 1795 die französische Klotte gänzlich und ward Commodore. Aus seine Weisesprochen, und erst 1799 übernahm er wieder als Admiral der blauen Klagge den Beselle und erst 1799 übernahm er wieder als Admiral der blauen Klagge den Beselle von erne store ein Kriege, gericht gestellt, aber freigesprochen, und erst 1799 übernahm er wieder als Admiral der blauen Klagge den Beselle über die englische Klott

Coroner, (englisch) wörtlich: Kronbeamter; in England ber Titel eines fest und lebenslänglich angestellten Gerichtsbeamten, ber, gemeinschaftlich mit Gesichworenen, die Ursachen plöglicher Todesfälle zu untersuchen hat. Wenn das Ergebniß ber Untersuchung eine gewaltsame Tödtung herausstellt, so erläßt ber C. während der Situng einen Berhaftsbefehl gegen den oder die Berdächtigen. Bei Selbstmorden ist zu ermitteln, ob Geistesverwirzung die Ursache war, oder ob ein Berbrechen zu Grunde liegt, in welch letzterem Falle ehrliches Begräbnis versweigert wird und die sämmtliche Berlassenschaft des Selbstmorders der Krone ansheimfällt. In jeder Grafschaft sind gewöhnlich vier C.s angestellt; nur Wales,

Ches und Westmoreland besigen beren blog zwei.

Corporationen ober Körperschaften, ber arge Dorn im Auge ber Reuerer, heißen bleibende Bereine Mehrer zu gewissen burgerlichen ober firchlichen Zwecken, wie: Orben, Zünfte, Klöster, die Ritterschaft, Landstände, Gemeinden, Afademien, geschlossene Gesellschaften 2c. Sie erscheinen, Oritten gegenüber, als juriftische Einsbeit (moralische Person), und werden in dieser Beziehung durch ihre Borstände,

welche fie felbst zu mahlen bas Recht haben, vertreten, wodurch sie sich wesentlich von Gefellschaften unterscheiden. Ueber ihre Entstehung, Entwidelung, Rechte und Berbindlichkeiten fiebe die einzelnen C.; vgl. auch Affociation.

Corporationsacte, s. Testacte.

Eorps (franz., vom lat. corpus) 1) eine aus mehren, durch die nämlichen Regeln, Gesete, Gebräuche u. s. w. verbundenen, Personen bestehende Gesammtsheit, ein Körper im bilblichen Sinne. In dieser Beziehung spricht man von einem gesetzebenden E. (C. législatif), diplomatischen E. u. s. w. — 2) Beim Militär eine Anzahl von Soldaten, oder eine eigene Truppengattung, welche unter einem besondern Besehlshaber steht; z. B. Artillerie-Ingenieur-E. — Armeec., ein Heerhausen von verschiedener Stärke, zwischen 20,000 u. 50,000 Rann aller Bassengattungen, unter einem eigenen Beschlshaber, entweder ein Theil einer Armee u. an deren Operationen gebunden, oder für sich allein agirend. Die deutsche Bundesarmee besteht aus eilf solcher Heerhausen. — C. do bataille wird der Bor= u. Nachhut genannt. — C. de garde, die Hauptwache einer Stadt oder Festung, sowohl als Gedäude, als auch die, zur Bache bestimmte Mannschaft. — C. de place, der, von dem Hauptwalle eingeschlossene, innere Theil einer Festung, im Gegensate zu den Außenwerken; im engeren Sinne aber die verschiedenen Gedäude einer Festung. — C. volant, oder sliegendes E., wird ein Parteigängere. von verschiedener Stärfe u. Zusammensehung genannt, welches den sogenannten kleinen Krieg sührt. — 3) C. de logis (Baus.) heißt bei Palästen das Haupt= oder Mittelgebäude, im Gegensate zu den daran stoßens den Seitengebäuden oder Klügeln.

Corpulenz, Wohlbeleibiheit, nennt man die, das gewöhnliche Maaß übersichreitende, Bermehrung des Kettes u. Fleisches. Mäßige C. (embonpoint) ist nicht gesundheitswidrig, u. verleiht dem Leibe ein wohlgefälliges Ansehen, indem sie alles Hervorspringende, Edige desselben versteckt u. mehr rundliche Formen erszeugt; daher bewahren Leute von mäßiger C. länger ein jugendliches Aussehen, als hagere Personen. Uebermäßige C. ist lästig, macht schwer beweglich, verleiht dem Körper ein plumpes Aussehen, u. wird gesährlich, indem sie sich zum krankshaften Zustande steigert u. in Fettsucht übergeht.

Corpus, woher bas frangofische Corps (f.o.), Korper, Korperschaft; jedes qu einem Gangen Berbundene, seien beffen Bestandtheile Personen ober Cachen;

baher C. catholicorum; C. delicti; C. juris (f. bb.) u. f. w.

Corpus Catholicorum et Evangelicorum. Seitbem unter bem allgemeinen Ramen "Protestanten" ober "Evangelische" viele, früher fatholische, Reichsfürften u. Reichoftanbe fich von ber fatholischen Rirche getrennt hatten u. über ihre Rechtsverhaltniffe mit ben Katholiken in vielfache, meift gemeinschaftlich geführte, Streitigkeiten geriethen, bestanden auf dem deutschen Reichstage von sclbft Die zwei Sauptwarteien ober Bereine der Katholiken u. Evangelischen. Dabei entftand auf protestantischer Geite noch Beforgniß, es mochte ber fatholische Religionetheil auch in andern, ale firchlichen Angelegenheiten, burch feine überwiegenbe Stimmenmehrheit fur bie Protestanten brudende Beschluffe burchsepen, baber jene schon 1526 durch das, zwischen Sachsen u. Heffen zu Torgau geschlosfene, Bundniß ben Grund zu einer Corporation ber protestantischen Reichsftande legten, ber balb barauf die Bergoge von Luneburg u. Medlenburg, ber Furft von Anhalt, ber Graf von Manefeld u. Die Stadt Magdeburg, u. 1532, im Rurnbergischen Religionefrieden, auch die übrigen protestantischen Reichestande beitra-ten. Bei ben fatholischen Reichestanden bagegen lagen feine Grunde vor, als eigenes C. aufzutreten, einmal, weil ber romische Stuhl fich entschieden gegen Die Bildung eines folchen erflarte, u. bann, weil fie an dem fatholischen Reicheoberhaupte einen machtigen Schutherrn hatten. Sie protestirten bagegen auch mehre Dale (fo namentlich beim Abschluffe bes Nurnberger Religionofriedens) gegen biefen, ihnen von ben Protestanten beigelegten Ramen. Seitbem aber burch ben westphälischen Friedensschluß das C. Evangelicorum sörmlich als solches anerkannt, u. bestimmt worden war, daß, wenn die beiden Religionstheile, als solche, sich von einander schieden (catholicis et Augustanae consessionis statidus in duas partes euntidus), keine Stimmenmehrheit gelten, sondern eine itio in partes stattsinden sollte, traten auch die Katholisen einige Male als C. unter diesem Namen auf, in welchen Fällen dann immer Kurmainz das Directorium sührte. — Das Directorium im C. Evangelicorum sührte Ansange Kursachsen; während des dreißigiährigen Krieges Sustav Adolph u. Orenstierna, dann wieder Sachsen. Später übernahm dasselbe Kurpfalz u. seit 1653 wieder Kursachsen. Als 1697 Friedrich August I. zur katholischen Kirche zurücktrat, erhielt Friedrich II. von Sachsen-Gotha die Leitung, u. 1700 der Herzog von Weissensels, beide unter Mitwirfung des Geheimerrathcollegiums von Dresden. Als 1717 auch Friedrich August II. katholisch wurde, entstanden Streitigseiten wegen des Directoriums; doch wurde es unter den erforderlichen Cautelen an Kursachsen überlassen. Mit der Auslösung des deutschen Reiches erlosch auch das C. Evangelicorum, u. die verschiedenn Anträge zu dessen Erneuerung (vgl. Klüber öffentliches Recht des deutschen Bundes §. 213. Not. c.) sind ohne Erfolg geblieben.

Corpus delicti, f. Thatbeftand.

Corpus juris canoniel, kanonisches Recht, ist im Allgemeinen bas, in der katholischen Kirche entstandene, Recht. Das C. j. c. besteht aus solgenden Theilen: a) das Decretum Gratiani; b) die 5 Bücher der Decretalen Gregors IX.; c) der Liber sextus Bonisaz VIII.; d) die Constitutiones Clementinas (die Bersordnungen Clemens V.); e) die Extravaganten Johanns XXII., endlich f) die Extravagantes communos. Was die heutige Anwendbarkeit des C. j. c. anlangt, so ist zu bemerken, daß das Decret Gratians, sowie die Decretalensammlungen Gresgors IX., Bonisazius VIII. u. Clemens V., dald nach ihrem Erscheinen in das Rechtsleben der Kirche übergingen, jest aber durch die veränderten Zeitverhältnisse großentheils ganz, wie das Decret Gratians, theils in einzelnen Disciplinen, wie die Decretalensammlungen, durch das Tribentiner Concil, durch Concordate und Landesgeses in ihrer Giltigkeit beschränkt sind. Die Lutheraner erkennen das kanosnische Geschuch nur in so weit an, als es nicht mit ihrem sogenannten Dogma im Widerspruche steht. Das römische Recht hat in jenen Bestimmungen, welche dem kanonischen Rechte widerstreiten, keine Anwendung nach dem Rechtssaße:

Corpus juris Justinianel, ist die Sammlung der Rechtsbücher des oftrömischen Kassers Justinian, welche auf Befehl desselben aus allen früheren Gesethen veranstaltet, von einigen Rechtsgelehrten geordnet u. im Jahre 533 der Dessen veranstaltet, von einigen Rechtsgelehrten geordnet u. im Jahre 533 der Dessen übergeben wurden. Dieses C. j. J. besteht aus solgenden Theilen: a) die Institutionen, oder die Ansangsgründe des römisch justinianischen Rechts; d) die Pandecten, oder die Auszüge aus 2000 Schristen (mit 3 Millionen Zeisen) der alten Rechtsgelehrten, welche in 7 Theile u. in 50 Bücher abgetheilt ssind; c) der Codex, oder die 12 Bücher der neuen Ausgabe (deshald Cod. repet. praelect.), des Cod. Greg. u. Hermog. aus der Zeit Konstantins d. Gr. — ent haltend die revidirten frühern Berordnungen u. die 50 Decisionen Justinians; d) die Novellen, oder der Liber constitutionum Novellarum authenticarum, d. h. iene Berordnungen, welche Justinian erst nach Bersassum und untenticarum, d. h. iene Berordnungen, welche Justinian erst nach Bersassum des Codex erließ. Die Novellen bestehen aus 9 Theilen (Collationes) u. waren theils in lateinischer, theils in griechischer Sprache abgesast. Anhänge des C. j. J. sind: a) die 13 Ediste Justinians; d) noch einige Berordnungen Justinians, Justins II. u. Liberius II.; c) die Leonischen Kovellen; d) die Constitutiones Imperatoriae; e) das longobarzdische Lehenrecht, oder der Liber Feudorum. In Deutschland wurde diese rösmische Gesehung durch ein Reichsgrundseset des Kaisers Maximilian I. als subssidierische Entscheidungsquelle angenommen. Es gelten davon aber nur die glosstren Stellen, d. h. diesenigen, welche von den Rechtslehrern des Mittelalters wit Glossen versehen wurden; nach dem Rechtsgrundsase: Quod non agnoscit

glossa, non agnoscit curia Die besten Ausgaben bes C. j. J. find: bie Amsterbamer, bie von Dionystus Gothofrebus, bie Lyoner, die Pariser von Contius u.

bie von Beter Bauboga.

Correa be Serra, José Francesco, portugiefischer Gelehrter u. Botanifer, geboren 1750 zu Serpa in Alentejo, in Italien gebildet, nahm großen Antheil an der Grundung der Afademie in Liffabon u. veranstaltete eine Sammlung von vaterländischen Geschichtsquellen. Der Inquisition verdächtig geworden, begab er sich auf einige Zeit 1786 nach Frankreich u. später abermals nach London, wo er eine Zeit lange Legationsrath bei der portugiesischen Gesandtschaft war. Bon Paris begab er sich 1813 nach Nordamerika u. starb als portugiesischer Gesandter

(feit 1816) ju Bashington (1827).

Correct (lat. correctus), verbessert, richtig; in ber Aunstsprache: sowohl der Borschrift gemäß, nach sesssehenden Regeln ausgeführt, als der natürlichen Erscheinungsweise treu nachgebildet. In Beziehung auf den Kunstsplace ber Cprache ist Correctheit die Richtigseit in der gesammten Sprachsorm, wie diese sich (auf der Grundlage der logischen Denksormen) in ihrer Eigenthümlichseit gesemäßig zum seststehenden Gebrauche gebildet hat. Darunter ist begriffen die Richtigkeit der einzelnen Wörter rückschlich ihrer Bildung u. Abänderung, die des Sabdaues u. der Berbindung der Säge, endlich die Richtigkeit in Gemäßeheit des üblichen, wohlbegründeten Sprachgebrauches. Jene erste kann die et psic alische, oder analytische, die zweite die syntaktische, u. die letzte die les ricalische Correctheit der Sprachform genannt werden. — In Werken der schön en Kunst überhaupt aber ist Correctheit, als ein Freisenn von Fehlern gegen irgend eine Regel (Fehlerlosigkeit), allerdings ein nothwendiges Ersorberniß; doch macht sie die Schönheit derselben noch nicht aus, weil das Freisenn von Fehlern, vom Mißfallen u. Tadel, noch immer gleichgültig lassen u. kein ästhetisches Wohlgefallen erregen, andererseits sogar aller fünstlichen Freiheit entbehren kann. In der Malerei insbesondere bezieht das Ce sich auf die Gesetz der Zeichsnung, u. in der Musik heißt ein Tonstüd c., wenn es harmonisch u. melodisch regelrecht componitt ist.

Correggio, Antonio Allegri ba C., von feiner Baterftabt Correggio fo genannt, einer der größten Historienmaler, Grunder u. Saupt der parmefanischen Schule, ward 1494 geb. u. widmete fich schon in früher Jugend mit Liebe u. Eifer ben Kunsten u. Wissenschaften. Besonders nutlich als Kunstler ward ihm bas Studium der Anatomie, wozu ihn ber Doctor Giambattifta Lombardi anhielt. Die Ueberwindung aller technischen Schwierigkeiten schien ihm angeboren, so daß er schon in seinem 18. Jahre Bilder malte, die selbst in Betreff der Technit un-übertrefflich sind. Man ruhmt gewöhnlich an C. die Anmuth der Linien und Formen; die Seele seiner Kunft ist indessen die Heiterkeit, die er bis zur Ausgelaffenheit, ju einer finnlichen Luft fteigerte, Die man nur bei ben alten Griechen trifft u. Die, in Berbindung mit driftlichen Gegenstanden, oft hochft unfirchliche, aber formell vollendete Werfe fchuf. Mit ber murbevollen, ernften Darftellung gab er zugleich die Ginfachheit ber Linien, Die Strenge ber Formen, furg, bas plastifche Pringip gang auf, bildete aber dafür bas malerische um fo entschiedener aus u. murbe baburch ber Meifter bes Bellbunfels. Er bilbete viele Schuler, namentlich Barmeggianino zc. u. ift bis auf die spatesten Zeiten, obschon mit geringem Glude, nachgeahmt worben. Bon feinen Lebensumstanden ift wenig be-Geinen Meifter u. Lehrer tennt man nicht; bie Anfangegrunde ber Runft foll er bei feinem Dheime Lorenzo erlernt haben; feine fruhesten Berte erinnern an die des Montagna, S. Fr. Francia. Daß er unter ber Laft der Rupfermungen, in benen man ihm ben Ehrenfold fur feine Fredfen in St. Giovanni gu Barma ausgezahlt, erlegen sei, ist grundlos, ba er für diese Arbeit 472 Ducaten in Gold erhielt u. nachher noch 10 Jahre lebte. In Rom scheint C. nicht geswesen zu seyn; verheirathet war er zweimal. Er ftarb 1534. Seine Werke bes sinden sich besonders in Parma und Dresden. In Parma: Ruppel bes Doms, Himmelfahrt Christi, St. Giovanni, Krönung Maria; St. Paolo, Dianenjagd (Alles in Fresco). In der Gallerie: Kreuztragung, Ruhe auf der Flucht, Masdonna del Girolamo. In der Dresdener Gallerie: Madonna di St. Francesco, die Geburt Christi (die berühmte Nacht C.S), wo die Beleuchtung vom Jesussinde ausgeht, die berühmte (für 80,000 Thir. angekauste) Magdalena. In Berlin die Jo u. Leda, in der Gallerie Borghese zu Rom die Danas.

Jo u. Leda, in der Gallerie Borghese zu Rom die Danas.

Corregidor, Name eines öffentlichen Beamten in Spanien, der in Civils u. Criminalsachen Recht spricht, die Rechte der Krone wahrt, dann die öffentlichen Schulanstalten, Straßen u. dergl. beaufsichtigt. Der E. hat mehre Alcaden uns

ter fich u. wohnt ftets im Sauptorte feines Begirtes.

Correlat, f. Bechfelbegriff.

Corrèspondirende Höhen, u. zwar 1) c. Sonnenhöhen, nennt man die beiden gleichen Hölhen der Sonne, welche zu ben zwei Zeiten statssinden, die gleich weit vom wahren Mittage entfernt liegen; ihre Beodachtung, die meistens mit einem Spiegelsertanten angestellt wird, dient zur Bestimmung des Fehlers einer, mittlere Zeit weisenden, Uhr im wahren Mittage. Daß bei diesen Beodachtungen, deren man, um nicht zu sehr von der veränderlichen Gunst der Witterung abzuschängen, auch um größerer Genauigseit willen, stets mehre anstellen muß, die Resstaation nicht berücksichtigt zu werden braucht, geschieht aus dem Grunde, daß bei gleichen Höhen in nicht gar zu großen Zwischenzeiten auch gleiche Strahlenzerdung statisindet. Ost ist auch dei dieser Zeitbestimmungsart sehr anzurathen, auf die genaue Bestimmung der Mitternacht mit Rücksicht zu nehmen. Die Beobachtung der C. Sonnenhöhen ist noch immer ein brauchdares Mittel die Zeit zu bestimmen, sobald man mit seinem Mittagsfernrohre versehen ist. — 2) C. Sternhöhen heißen diesenigen beiden gleichen Höhen eines Sternes, welche zu den zwei Zeiten statisinden, die gleichweit von der Culmination diese Sternes entsernt liegen; ihre Beobachtung, die gewöhnlich mit einem Spiegelsertanten geschieht, dient zur Bestimmung des Standes einer, Sternzeit weisenden, Uhr im Augenblick der Culmination des beobachteten Sternes. Die hierzu erforderliche Berechnung ist aber weit einsacher, als die der correspondirenden Sonnenhöhe, indem die Declinationen der Sterne auf längere Zeit als völlig unveränderlich betrachtet werden können.

Corridor (ital. corridore, vom lat. currere, laufen), in ber Baufunst ein langer, schmaler Gang bei großen Gebäuben, vor einer Reihe Zimmer, beren jebes einen besondern Eingang hat. In Theatern nennt man die Gange um die Bo-

genreihen C.

Corfita, französisch Corso, bei ben Alten Kyrnos, eine, zu Frankreich gehörige, Insel im Mittelmeere, bessen sechsundachtzigstes Depart. bilbend, zwischen 41° 15' — 42° 59' nördlicher Breite und 6° 12' — 7° 16' östlicher Länge, durch die, 2 Meilen breite, Straße von S. Bonisacio von Sardinien getrennt, 10 Meilen von Toscana und 20 Meilen südöstlich von der Küste der Provence liegend, hat einen Flächenraum von 159,42 Meilen (874,745 Hectaren) und 210,000 Einswohner. Iwei Bergsetten, deren höchste Gipsel ganz kahl und wenigstens den größten Theil des Jahres hindurch mit Schnee bedeckt, an ihren unteren Hängen aber reichbewaldet sind, durchstreichen die Insel von Süden nach Norden, ihre größte Höhe in der Mitte ihres Juges, wo sich der Monte Rotondo 8,500 Fußhoch, Pagalia Orda 8,200 Fuß hoch u. s. w. befinden, erreichend, und machen die ganze Insel, mit Ausnahme der kleinen Ebenen von Mariana und Aleria, zu einem völligen Gedirgslande. Bon diesen Bergzügen kommen viele kleine Flüsse herab, worunter der Golo, Tavignano, Fango, Liamone, Balinco und Taravo die bedeutendsten sind, im Sommer aber meist austrocknen, im Krühjahre und Herab, worunter der Golo, Tavignano, Fango, Liamone, Balinco und Taravo die bedeutendsten sind ihren Usern treten und große Verwüstungen anrichten. Im Innern gibt es zwei bedeutende Seen, Ino und Kreno, auch Heilquellen und warme Väder, die indeß wenig benüßt werden. Die Ostüste der Insel, gegen welche zu die Gebirgsketten sich zu bloßen Hägelreihen sensen, ist flacher, als die westliche

Sectaren. Die Brodufte find die gewöhnlichen Mittelitaliens: Sudfruchte, ers Raftanien, die Hauptnahrung bes gemeinen Corfen, ber nur felten brob genießt), guter Wein, Del, Reis, Baumwolle, Flachs, Hanf, Getreibe, iche Fichten- und Eichenwaldungen; Rindvieh, grobwollige Schafe, Pferbe, nb Maulthiere von einem fleinen Schlage, Auftern, Thunfifche, Sarbellen, m und Seefalz. Die Gebirge enthalten gutes Gifen, Rupfer, Blei, Robalt, or, Alabafter, Jaspis, Gerpentin u. a. m.; boch ift ber Bergbau nur unbe-Die Ausfuhr, in einem jahrlichen Werthe von 8,900,000 Frce., besteht allen, Citronen, Drangen und Bein; eingeführt werden Artifel (meist Mairmaaren) für 3 Millionen Frcs. Industrie ift wenig befannt, selbst die gechften Sandwerke' fehlen häufig; man bearbeitet etwas Gifen und webt Bollinenwaaren; Rauberei ift in ben Gebirgen ju Saufe, und Blutrache alte Die Urbevölferung C.s ift iberischer und ligurischer Abstammung. 3m punischen Rriege eroberten bie Romer bie Insel, ohne fie jedoch formlich qu und spater ftand fie abwechselnd unter ber Herrschaft ber Bandalen, Gothen, en und Araber. Im Jahre 806 fam C. an Genua, 1020 an Pifa und abermals an Genua, das fich bis ins 18. Jahrhundert im Befige ber Insel tete, obgleich biefelbe, in Folge bes oligarchifchen Drudes, fortmahrend von unruhen und bewaffneten Aufftanden heimgesucht war. 3m Jahre 1729 erfolgte eine allgemeine Erhebung ber Bevolkerung, welche felbft bie, im 1730 babin geschickten, öfterreichischen Truppen nicht zu erftiden vermochten, e im Jahre 1736 Die Erhebung eines Abenteurers aus ber Dart, eines n Baron Theodor von Reuhof, jum Ronige von C. gur Folge hatte. Gegen rief Genua 1738 bie Frangofen ju Hilfe, welche auch Konig Theodor glud-ririeben. 218 bie frangofischen Truppen aber 1741 bie Infel wieber verbrach die Emporung von Reuem aus und wurde burch den talentvollen A Basquale Baoli feit 1755 mit folder Energie geleitet, daß die Genueser bre 1764, trop frangofischer Unterftupung, nur noch einige Safenorte und malige Sauptstadt Baftia im Befige hatten, und 1768 bie Infel an Frantinf fo lange abtraten, bie fie bie, auf die Unterwerfung berfelben verwen-Rriegstoften bezahlt haben murben, worauf Paolt, ohne langere Ausficht rfola, nach England floh, der Rrieg in den Bergen übrigens bis 1774 fort-

Sie hat ihren Ramen (geich) mehren langen Straßen in andern Städten Italiens) von den Pferderennen, welche mahrend des Carnevals hier Statt

finden, daher auch um diese Zeit der E. sich am glänzendsten präsentirt.
Cortes, die Mehrzahl des spanischen u. portugiesischen Wortes corts (lat. curin), Hof, Hofstaat, Residenz; in Spanien u. Portugal der Name für die Landsstände u. die Ständeversammlung, oder vielmehr der Bersammlung, aus dem Rösentien der Kandscherften und der Ständeren der Rosentiel und der Rosenti nige u. ben Stanben gebilbet. - In Spanien tamen bie alteften Cortes ichon mit Einwanderung ber Gothen auf, indem fie aus einer Art Rriegerath hervorgingen, beffen Borfit ber Konig führte u. bem auch die Geiftlichkeit anwohnte. Mit bem Berfalle ber maurischen Herrschaft u. ber Wiebereroberung ber Gebiete burch bie driftlichen Furften bilbeten fich biefe ftanbifchen Berfammlungen mehr aus, u. zwar zum Rachtheile ber foniglichen Gewalt, welche fie fehr beschränften. Dieß war besonders in ben beiden Sauptstaaten, Aragonien u. Castilien, ber Rall, mo bie C. aus ber Beiftlichfeit, bem hoben u. niebern Abel u. ben Stabten bestanden, die sich in befondern Abtheilungen, dort brazos, hier estamentos genannt, fonderten. Sie entschieden über Gesethe u. Auflagen, welche ohne ihre Billigung feine Gultigfeit hatten; ein Ausschuß von ihnen (ol Justicia) entschied als hohere Inftanz in Rechtssachen, besonders aber in den Streitigkeiten zwischen dem Ronige u. ben Standen, u. erft, wenn ber Ronig geschworen hatte, Die Gesete bes Landes zu halten, leisteten bie C. ben Gib ber Treue. Die Abhangigfeit bes Rönigs von den C. in diesen beiden gandern, u. somit ihr Anfehen, schwand indeß bedeutend nach ber Bereinigung berfelben unter Ferdinand u. Ifabella, u. als bie castilischen C. auf bem Reichstage zu Toledo 1538 eine außerordentliche Steuer zu verweigern wagten, hob Karl V. sie auf. Fortan wurden in Castilien weder Geistlichkeit noch Abel, sondern nur die Abgeordneten von 18 Städten als E. berufen, u. zwar nur zur Bewilligung neuer Aussagen. Die aragonischen C. dauerten zwar bis in die lette Salfte bes 17. Jahrhunderts fort, aber Phi-lipp II. schränfte schon 1591 ihre Borrechte sehr ein. Roch mehr wuchs diese Einschränkung nach ber Thronbesteigung bes Bourbon'schen Hause Dies lipp V. nahm ben Provingen, die es mit der österreichischen Partei gehalten hatten, ihre noch übrigen Freiheiten. Die C. wurden nur noch zu Huldigungen bei Thronbesteigungen, u. 1713 zum letten Male berusen, um, wenigtens scheinbar, ihre Stimme wegen des Erbfolgegesetes abzugeben. Julett erschienes scheinbar, bei Parse Verschafteigung zur Gulbionen un bemit hatte best Mister Der bei Karls IV. Thronbesteigung jur Sulvigung, u. bamit hatte bas Birfen ber alten G. ein Ende. — Rachdem Ferbinand VII. burch Rapoleon bes Thrones entfest worden war, berief biefer am 15. Juni 1808 eiligst eine Junta von C. nach Bayonne zusammen, um fie bas neue Grundgefet beftätigen zu laffen. Die, von berfelben angenommene, Conftitutionsacte bestimmte die Bertretung burch C., welche aus 25 Erg = u. Bischöfen, 25 vornehmen Abeligen u. 122 Abgeordneten aus bem Bolfe bestehen follten, aber so wenig in Wirksamkeit traten, wie bie C., welche Napoleon spater, um Abel u. Bolf zu gewinnen, nach Art ber alteren wiederherzustellen versprach. Dagegen berief bie Insurrectionsjunta ju Sevilla, gestüßt auf die, der organisirten Regentschaft von Ferdinand VII. bei seiner Abreise nach Frankreich ertheilte Bollmacht, am 18. October 1809 die C., wie sie 1789 bestanden hatten, zusammen u. setzte im März 1810 eine Regentschaft ein. Die Wahlen gingen mitten unter ber framösischen Occupation vor sich, u. am 24. September 1810 wurden die neuen C. eröffnet, die aus 182 Mitgliedern bestanden u. Spanien die Berfaffung vom 18. Marz 1812 gaben, welche mit ber französischen von 1791 große Aebnlichkeit hat. Am 14. September 1813 schlosfen biese außerordentlichen G. ihre Situngen, verwandelten fich sofort in ordentliche u. verlegten ihren Sit Anfangs 1814 nach Madrid. Bei seiner Rudtehr verwarf aber Ferdinand VII. die Constitution, loste bie C. auf u. unterwarf fie harten Berfolgungen, bis ihn die Revolution von 1820 nothigte, diesels ben im Marz b. J. nach ber Constitution von 1812 wieder zu verfammeln. Die frangofische Intervention veranlagte indeg, nachdem fie zuerft nach Sevilla u. bann

Die 1000, wo die Begierung unabhangig gu handein begann, und bon wurden gar feine C. mehr berufen. Die Revolution ber Behorden von am 24. August 1820 bewirfte ihre Wiedereinsehung, und am 26. Januar bffneten fie, 100 Mitglieder ftart, ihre Sipungen ju Liffabon. Die, von tworfene, Constitution ward am 9. Marg publigirt, von Johann VI. schon Febr. in Brasilien beschworen u. dieß, als er am 3. Juli in Lissabon Eine Militarrevolution bewirfte am 30. im folgenden Tage wiederholt. 23 ben Schluß ber C., bis fie burch bas Einruden englischer Truppen öffnet wurden. Don Miguel beseitigte bie C. 1828 abermals; 1834 eben fie von Don Pedro im Ramen seiner Tochter wieder hergestellt und bem, unter vielfachem Conftitutionswechsel, fortgewirft (f. Portugal). St. rteg, hernan ober gernanbeg, ber Eroberer Merifo's, geboren 1485 Ain (Estremadura), ftubirte zu Salamanca bie Rechte, begleitete bann, tenbrang getrieben, ben Diego Belasquez auf feinem Buge nach Cuba u. m bemfelben 1519 mit 11 Schiffen ausgefandt, um Merito zu erobern. te fich ben Beg babin burch friegerische Rationen, beren jebe gabireich ar, ihn aufzureiben, besette mit feiner geringen Mannschaft einen fleinen er größten und bevölferiften Stadt in gang Amerita, führte ihren Raifer ma gefangen in feine Wohnung u. ließ nur einige hundert Mann gurud, lefangenen und die eroberte Sauptftadt zu bewachen. hierauf schlug er it zahlreicheren Saufen seiner Landsleute, die abgeschickt maren, ihm die t ju entreißen, vertheidigte jest ben Monteguma gegen feine eigenen Un-, jog fich aus ber Stadt gurud, wobei er jeben Schritt mit Blut erußte, eroberte fie bann erft eigentlich, u. feste mit einigen hundert Mann errn, Karl V., in ben Befit eines Reiches, bas größer, als Spanien r wurde barauf vom fpanischen Hofe jum Oberfeldheren u. Statthalter spanien ernannt. Die, von den Spaniern graufam behandelten, Merikaner fich aber u. C. verlor bas Bertrauen fo fehr, bag er 1528 ben Entste, mit vielen Schähen nach Spanien jurudjutehren. Hier wurde er zeichnung von Karl V. empfangen u. reich beschenft, aber auf ben bloßen

nehmungsgeiste, großer Tapferkeit u. Ausbauer, aber seinen Ruhm besteckte er viel-

fach durch Graufamteit u. Treulofigfeit. Bgl. Campe's C. 2c.

Coruña, befestigte Sauptstadt ber gleichnamigen spanischen Provinz, mit 24,000 Einwohnern, welche Leinwand, Tafelzeug, Segeltuch, Sute, Tauwerf u. A. fertigen u. lebhaften Sandel u. Dampfichifffahrteverbindung mit Cuba u. England unterhalten. Die Stadt hat die Provinzialbehorben, ein Sandelsgericht, eine handels - u. Schifffahrtoschule, eine Citadelle, u. liegt an einer Landspike, am Ginflusse bes Burgo in bas atlantische Meer. Der hafen ift geraumig u. ficher, u. aus ihm gingen sonft bie regelmäßigen Badetbote nach ben amerikanischen Befitzungen. Er wird burch einen Leuchtthurm erleuchtet. — hier bei C. fand am 16. Januar 1809 ein Gefecht zwischen 15,000 Britten unter General Moore u. 20,000 Franzosen unter Marschall Soult ftatt. Die Englander waren nach ber Landung im J. 1808 von Liffabon u. C. aus bis nach Salamanca vorgesbrungen; bort hatten fie, auf die Rachricht von Napoleon's Siegen über die Spanier, fich jum Rudjuge nach ihren Schiffen entschloffen u. maren, von ben Franzosen gedrängt, nach C. gekommen, wo fie sich einzuschiffen gedachten. Ihre Sauptmacht, Infanterie, zwedmäßig aufgestellt, dedte auf der Landzunge, auf welcher C. liegt, die Ginschiffung u. wies die Angriffe ber Franzosen tapfer zurud; biefe verloren 2000, die Britten 800 Mann, unter benen jedoch ber commans -birende General Moore felbst war, ber todtlich vermundet ward.

Corvette, heißt ein fleines, ichnell fegelndes, Kriegsschiff von 16 bis 19 Kanonen; bann auch ein jebes Kriegsschiff, bas weniger als 18 Ranonen hat, u.

bisweilen werden auch Schaluppen mit etlichen Ranonen C.n genannt.

Cos (Cos), frühere, aus dem Italienischen ftammende, Benennung ber Algebra (f. b.). Die Italiener, die dieselbe in Europa einführten, nannten fie nămlich Regola ober arte della cossa (cosa). G. nămlich bezeichnet hier soviel als Wurzel, Gleichung. — Cosische Beichen find folche, mit benen in ber Algebra ehemals die Dignitäten ber unbefannten Größen angegeben wurden.

Cofecante, die Secante des Complements eines Bogens ober Binkels, von bem englischen Mathematifer Ebm. Gunter fo benannt, sowie von biefem auch bie Benennung Cofinus u. Cotangente (f. b.) ftammt.

Cofel, Grafin von, geborene von Brodeborf, 1681 in Solftein geboren, war lange Zeit Augufts bes Starten von Sachfen Geliebte. In ihren fruhern Jahren Ehrendame bei ber Prinzeffin Johanna von Braunfchweig-Bolfenbuttel, heirathete sie den sachsischen Cabinetsminister von Hoymb, der sie, um sie vor der Berführung des Hofes zu huten, auf seinen Gutern wohnen ließ. Als er aber einst im betrunkenen Justande ihre Reize rühmte, bewog ihn der König, sie nach Oresden kommen zu lassen, worauf sie sich von Hoymb scheiden ließ und Augusts-Geliebte neun Jahre lange war. Der Kaiser Joseph erhob sie während biefer Zeit zur Reichsgrafin. August baute ihr zu Ehren auch bas prachtvolle Cofel'iche Balais, wozu bas Gerathe 200,000 Thir. foftete. Rachbem fie aus herrschsucht ben Grafen von Beichling gefturgt hatte und ben Fürsten Egon von gurftenberg und ben Feldmarschall Grafen von Flemming ebenfalls fturgen wollte, wurde fie von Letterem felbft gefturzt. Sie wollte nämtich mahrend ber Anwesenheit bes Königs in Warschau, aus eifersüchtigem Berbachte gegen bie Gräfin von Donhoff, auf die man die Gunft des Konigs ju lenken gewußt hatte, ben lettern bort überraschen, ward aber jur Rudfehr nach Dreeden genothigt u. balb barauf auch von ba verwiesen Sie begab sich nun nach Billnit, Berlin u. halle, in welch letterer Stadt fie festgenommen u. ale Gefangene auf Die Festung Stolpen gebracht ward (1716). Bon ba aus fchrieb fie viele Briefe an August, aber alle blieben unbeantwortet; ber Ronig erbrach fie gulest nimmer u. warf fie ungelefen in's Feuer. Ihr has gegen ben Konig war Anfangs heftig, allmählig aber wandelte fich berselbe in schwärmerische Liebe um. Als man ihr nach August's Tobe (1733) die Freiheit anbot, schlug sie dieselbe aus u. bat nur, dem Thurme gegenüber, worin sie gelebt, begraben werden zu dürfen. Friedrich II. ließ ihr während der

Besetzung Sachsens zwar ihre Penston auszahlen, boch in schlechtem Gelbe, mit sogenannten Ephraimoten, jenen bekannten, burch ben Juden Ephraim zu Leipzig mit preußischer Genehmigung ausgeprägten Münzen. Man erzählt, daß sie zum Hohne ihr Zimmer damit ausschlug, u. daß man nach ihrem Tode im Polster ihres Leibstuhles 40 sogenannte Coselsche Gulben, die sie mit vieler Mühe einwechseln ließ, gefunden habe. E. war von ausgezeichneter Schönheit u. seiner Beistesbildung. In der französischen Literatur war sie gut bewandert, und ihre Bibliothes gewährte ihr während ihrer Gefangenschaft, nebst einem kleinen Garten, die angenehmste Unterhaltung. Sie starb 1765. Bon ihren Kindern, die sie dem Könige gedoren, heirathete eine Tochter, Friderike Alexandrine, den polnischen Großschahmeister Grasen Moschinsti, eine andere, Auguste Constanze, den Oberkammerherrn u. Minister von Friesen; ihr Sohn, Friedrich August, Graf von C., war General der Infanterie u. Commandant der Garde du Corps. Et starb zu Sabor in Schlessen 1770.

Essenza, jest die Hauptstadt des diesseitigen Calabriens u. einst des ganzen bruttischen Landes (Consentia), liegt zwischen den Flüssen Busiento u. Crati, u. zählt mit den nahen Weilern gegen 26,000 Einwohner. Diese Weiler (Casali) entstanden zuerst, als um's Jahr 975 die Sarazenen C. erorderten und beinahe ganz zerstörten; die wenigen Uedriggebliebenen slohen in die Gebirge u. legten hier den Grund zu den nachmals sehr vermehrten Casali's. Die Stadt, auf mehren Hügeln erdaut, hat nur eine einzige Straße, die sie vortheilhaft auszeichnet. Das Schloß ist von beträchtlicher Größe und hat eine schone Lage. Die Stadt ist der Sitz eines Erzbischofs u. eines königlichen Tribunals. Der Hauptnahrungszweig von C. besteht in dem Handel mit Landesprodukten, Früchten aller Art, Honig, Lein, Getreide, Wein 1c. In der Rähe sind viele und reiche

Salaminen, bie aber nur wenig benutt werben.

Cofimo ober Cosmus bei Debici, f. Debici.

Cofinus, in ber Trigometrie ber Sinus bes Complements eines Bogens ober Bintels von 90°. Der C. von 25° ift bemnach gleich bem Sinus von 65° u. umgekehrt. In jebem rechtwinkeligen Dreiede ist eine Kathete, bivibirt burch bie Hypotenuse, gleich bem C. bes Winkels, ber von biesen beiben Seiten bes Dreieds eingeschlossen wird. Der Rame C. entstand aus bem abbreviirten "complementum" und "sinus". Ebm. Gunter gebrauchte ben Ausbrud zuerst.

Cosmas u. Damian, Beilige, f. Damianus.

Cosmas, 1) C. Indicopleustes, ein Monch, ber um das Jahr 376 in Alexandrien lebte u. dort früher der Kaufmannschaft oblag. Auch seine Bücher, worunter seine Weltbeschreibung, seine Topographia Christiana u. ein Commentar zu den Psalmen gehört, soll er ebendaselbst geschrieben haben. Man hält ihn übrigens auch für den Verfasser eines Commentars über das Evangelium Lucă n. das hohe Lied, sowie der "Sphaora armillaris" betitelten Schrift. Seinen Beinamen soll er von seinen Reisen erhalten haben. — 2) C., Hierosoly mistanus, sonst auch Hagiopolita genannt, aus Italien gedürtig, blühte um das Jahr 730. Bon den Seeräubern gefangen, u. nach Damassus gebracht, nahm ihn, da er ein mit den Wissenschaften sehr vertrauter Mann war, der Vater des Johannes Damascenus in sein Haus auf, u. ließ diesen seinen Sohn von C. unterrichten. Daß er es mit Erfolg that, hat die Geschichte gezeigt. C. wurde später Bischof zu Majuma im gelobten Lande u. hat einige Schristen hinterlassen, unter diesen: "Hymnos 13 in prascipuas anni sestivitates," die sich lateinisch in der Bibliotheca patrum besinden. — 3) C. von Prag, Dechant der Domkirche zum heiligen Beit in Prag, starb im hohen Alter 1126. Er war der erste Böhme, der die Geschichte seines Baterlandes, von dem Ursprunge der Ration bis auf seine Zeit, mit großer Wahrheitsliebe in lateinischer Sprache geschrieben. Am vollständigken abgedruckt ist sie in "Scriptores rerum Bohem." T. I. Pragae 1783, 8. (von Pelzel u. Dobrowsky). In Dobner's "Monumenta histor. Bohom." sindet man Fortsehungen zu dem Werke des C.

Coffé (Charles be), Graf von Briffac (f. b.).

Cofta 1) (Leonel ba), ein portugtefischer Dichter, lebte von 1570—1647. Er ift als ein geschmackvoller Ueberseher bekannt, indem er sowohl Birgils Eflogen u. Georgika (Liff. 1624), als auch die 4 ersten Luftspiele des Terenz (2 Thle., Liffab: 1789, 8.) in portugiesische Berse übertrug. — 2) E. (Paolo), geboren 1771 zu Ravenna, gestorben zu Korsu 1836, nachdem er in Treviso u. Bologna gelehrt hatte, vielseitiger Schriftsteller, besonders verdient um Wiederherstellung des auten Geschmacks. Weniger als Dichter, glänzt er als Prosaifer, u. seine Schrift, über Beredtsamkeit (Forli 1818) wurde allgemeines Schulbuch, sowie anch seine Theilnahme an dem Wörterbuche der Erusca (1819—28) rühmliche Anerkennung fand. Seine Gesammtwerke erschienen in 2 Bon. (Florenz 1829); seine Vigoraphie in Vologna 1837—3) G. (Uringla), f. Neglanz

Biographie in Bologna 1837. — 3) C. (Urinal a), f. Acosta.

Costa Rica ober Isthmus von Panama, einer ber Freistaaten Mittels amerika's, zwischen 7° 16'—9° 55' nörbl. Br. u. 292° 16'—299° 50' östl. &., bilbet eine Landenge, die zwischen ber Guatemala-Bay öftl. u. bem großen Oceane westlich, in einem, von Often nach Beften gefrummten, Bogen fich gegen 120 M. weit hinzieht, Rord- u. Subamerifa mit einander verbindet, und nirgende über 25 M., an der schmalsten Stelle aber nur 24 M. breit ist, im Norden an Riscaragua, im Suben aber an Reu-Granada granzt. Der Flächeninhalt dieser Republik beträgt 766 M., die Jahl ihrer Einwohner 172,200 Seelen, welche der weißen, der indischen u. der gemischten Race angehören. Der ganze Isthmus ist von den Anden erfüllt, welche in E. R. als ein breiter Bergrücken von 4— 6,000 Fuß Höhe erscheinen, u. verschiedene Bulkane, als: Tenorio, Rincon-de-la-Biejo, Barua-Irafu enthalten. Bon beiben Meeren fteigt bas Land terraffenformig gegen biese Centralfette auf, Die, fich ziemlich in der Mitte haltend, nach beiden Seiten fleine Aeste absendet, zwischen benen sich Thäler u. Ebenen mit sehr frucht-barem Boden u. einer Fülle kleiner, unmittelbar in die See sich ergießender, Baldbache eröffnen. Die bedeutendsten berfelben find: Anzulco, Basquez, Paresmenes, Surre, Concepcion, St. Antonio, Boraces u. Bananas (biefe nach bem Antillenmeer), Palmar, Canas, Barancas, Eftrellas, Dulce u. Baca (nach bem Auftraloceane fliegend). Das Gestade an dem Ocean ift felfig, fandig u. burch bie große Site nicht gesund; bei weitem ungefunder aber bie Rufte bes Antillenmeeres, bie von weiten Savannen und bichten Walbungen besetzt ift. Der Boben zeigt fich überall fruchtbar, namentlich an ben Ruften, wo aber die Luft so mit penstilenzartigen Dunften geschwängert ift, bag sich ber Anbau fast ausschließlich auf die Berge beschränft. Die gewöhnlichsten Produtte find: Rindvieh, Zuderrohr, Holz, etwas Gold u. Silber, boch fehr wenig, ba man bie meiften Minen wegen ju geringer Ausbeute verlaffen bat. Kunftftragen gibt es feine, u. Die, nur fur Daulthiere juganglichen Bege nach Beragua und Nicaragua find im traurigften Bustande; ber Handel liegt barnieber u. die Hafen sind völlig verödet. Der Staat E. R. zerfällt in die acht Partidos: San José, Cartago, Ujarras, Borrica, 36scan, Alajuela, Eredia, Bagasis u. in die zwei Districte Beragua u. Panama. Im Jahre 1821 riß sich C. R. von Spanien los, schloß sich bis 1823 an Me= rico an u. geborte von ba an ju ben Bereinigten Staaten von Central-Amerika, Die fich 1839 zwar auflösten, aber 1842 wieder zu einem Bunde zusammentraten, mit Ausnahme C. R.s, bas mit den neugranada'schen Provinzen Panama u. Beragua einen eigenen Staat bilbete.

Coftenoble, Karl Lubwig, geboren zu Herford in Westphalen 1769, Sohn eines Predigers, sollte bei seinem Dheim in Magdeburg die Bäckerei erlernen u. arbeitete auch eine Zeit lange als solcher. Aber seine Reigung trieb ihn zum Theater; er entwich, u. engagirte sich bei der Butenop'schen Gesellschaft zu Kiel, bald darauf in Altona u. an mehren kleinen Orten. Einige Jahre später ziedoch verließer die Bühne, u. verlegte sich auf die Musik, ward aber bald wieder Schauspieler u. trat auf mehren Bühnen Süddeutschlands mit Beisall auf. 1808 erhielt er seste Anstellung in Hamburg, dann am k. k. Hofburgtheater zu Wien (1818). Auf einer

Kunstreise starb er 1837 zu Brag. C. war ein beliebter Romiter, u. bichtete auch einige gute Lustspiele, die in seinem "Almanach bramatischer Spiele" (Hamb. 1810, 1811 u. 1826) u. in seiner Sammlung "Lustspiele" (Wien 1830) enthalten find.

Cofter, Laurentius, ein Hollander, aus harlem geburtig, bem seine Landsleute die Ersindung ber Buchdruckerkunft zuschreiben, indem sie berichten, daß er bereits 1420 die ersten Buchstaben (charactores) aus Hageichen-Holz, dann aus Blei u. endlich aus Erz versertigt, sowie auch die Buchdruckerschwärze ersunden habe. Dieser Ersindung halber wurde später von seinen Landsleuten solgende Ausschrift über seine Hausthüre geset: "Memoriae sacrum. Typographia, ars artium omnium conservatrix, nunc primum inventa circa annum 1440," die man noch im 18. Jahrhunderte dort lesen sonnte. Es ist jedoch erwiesen, daß das, was C. gedruckt hat, besonders sein "Donat", wovon noch mehre Exemplare vorhanden sind, in Taseln eingegraben u. gar nicht mit einzeln zusammengesügten Buchstaben abgebruckt ist. Das, was Junius in seinem Geschichtswerse "Batavia" (Lend. 1598, 4.) erzählt, ist offenbar sagenbast. Bgl. übrigens Sohmann, "Gutenberg u. seine Mitbewerberze." in Raumers "Historischem Taschenbuche, 1841".

Coftume (frangofifch coutume, in ber alten Schreibweise coustume; italienisch costuma, wohl vom lateinischen consuetus, gebräuchlich), bezeichnet das Uebliche, oder Alles, was bei einer Nation, zu einer bestimmten Zeit, im Gebrauche war u. ist, Alles, was sie Eigenthümliches in ihrer Art zu leben, zu wohnen u. zu handeln hat. Die Berückschtigung dieses, einer Nation Eigenthümlichen, liegt allerdings den dramatischen u. epischen Dichtern in ihren Schlisten. berungen ob, weil es jur Bahrheit berselben gehört; indes bleibt hier, wie überall, bas C. nur ein Untergeordnetes, mas von ber Sauptsache nicht abziehen, ben Begenstand weber erdruden, noch verhüllen, u. in specieller Beziehung, auf bilbende, ober außerlich barftellenbe, Kunft nichts Ungehöriges ober Storenbes enthalten darf. Ungehörig ober storend ist aber unbedingt Alles, wodurch der Geist ben Launen eines vorübergehenden, bem Gefete bes Schonen widerstrebenden, Modezwanges unterworfen wirb. Dagegen ift ein, mit umsichtiger Auswahl bas Geschichtliche wieder gebendes, E. febr geeignet, den Beobachter bes Runftwerfes mit bem Beifte u. ben Berhaltniffen beffelben ju befreunden, eben barum aber feine bloße Ibealität an die Stelle jenes geschichtlich Begrundeten zu seten, was von Seiten des Kunftlers entweder Untenntniß, oder Willführ u. Eigenfinn befunden wurde. — Berftoge gegen bas C. ftoren die Taufchung u. widerftreben bem 3wede ber Runft. Dennoch haben treffliche Runftler fich Fehler bagegen ju Eine Entschuldigung ergibt fich nur aus dem 11m= Schulden fommen laffen. ftande, wenn die Kunft badurch an einem naiven, die individuelle Wahrheit nicht aufhebenben, Eindrude gewinnen mochte. - In bem Schaufpielmefen ift bas G. ein Begenftand, beffen Studium jur zwedmäßigen, außern Berfinnlichung ber Charaftere jedem Schauspieler obliegen muß. Auch ift zur nahern Bestimmung beffelben, bei größern Theatern, ein C.-Direftor, ober Barberobe-Inspettor ange-Es genügt indeß, wenn bas theatralische C. nur die hauptzuge bes wirflichen aufnimmt, ba es hier auf ein bloges Schauen ankommt u. Die Große bes Schauplates, die Beleuchtung u. f. w. ju berudsichtigen ift, es auch Riemand einfallen wird, daß die, als Bestalin gefleibete, Cangerin ober Schauspielerin eine wirkliche Bestalin sei. Der Schein soll nur an die Stelle der Wirklichkeit treten u. nur ein, in die Augen fpringender, Widerspruch entfernt werben. Ge gebort biefes offenbar ju einer Bervollfommnung bes Theaterwefens, allein es ift ein arger Irrthum, ju behaupten, daß man bie Ginführung bes C.s auf bem Theater bem Schauspieler Letain u. Mabemoiselle Clair on verdante. Diefe, baufig wiederholte, Berficherung ist jum Theil schon aus bem Art. Coutume in Millin (Dictionnaire des baux arts) zu berichten. Jene Personen, von welchen bie lette 1765 bas Theater verließ u. ber Erste 1778 starb, veranlaßten wohl einige unbebeutenbe Abanderungen, wie benn auch Mademoifelle Chantilly (Favarb), gestorben 1772, ichon in ber eigentlichen Tracht eines Landmachens

erschienen war; aber bie Rollen ber griechischen, römischen, polnischen u. französischen Damen wurden in ganz gleicher Kleidung gegeben, u. Merope u. Eleopatra erschienen ebenso in einem langen, schwarzseibenen Kleibe, wie die Medea u. Phadra französisch fristr u. geschmudt mit Brillanten. Der eigentliche Wiedersherseller bes alten E.s auf der französischen ist Talma (s. b.), der das Theater 1787 zu Paris betrat, und in ben Gracchen von Chenier zeigten bie griechischen u. romischen Damen jum Erstenmale fich im antifen Ropfpute. In Deutschland aber hatte bie befannte Theaterunternehmerin Fr. Carol. Reuber in Leipzig bereits 1727-39 mit Erfolg fich bemuht, bas C. zu reformiren und cs ber jedesmaligen Zeit anzupaffen, in welcher ein Stud spielte. Ibeen zur Philosophie der Geschichte des C. enthalt H. Hauffe "Moden u. Trachten" (1840). Bgl. auch "Costumes des Hoftheaters in Wien" (Wien 1812 f.); "Die Theatercoftumes des Berliner Nationaltheaters" (Berl. 1789—1813 u. 1816—1823); "Coftumes des Munchener Theaters" (Munchen 1828) u. a.

Cotangente, die Tangente bes Complements eines Bogens ober Bin-

fels von 90°

Côte d'Dr (zu beutsch: Goldhügel), 1) Departement im öftlichen Frankreich (Theil der ehemaligen Brovinz Burgund), von einer Reihe, von Dijon an über Ruits bis an den Dheune gehender, die herrlichsten Weinforten tragender, Sügel fo benannt, begreift einen Theil ber ehemaligen Bourgogne, hat 1651 DR. an Wein u. Getreide fruchtbares Land, wird bemaffert von der schiffbaren Saone (mit ben Rebenfluffen Tille, Beze, Duche, Auron 2c.), Aube, Seine (veren Duelle hier) 2e. Die Einwohner, 390,000 an ber Jahl, find fatholisch, beschäftigen sich vorzüglich mit Weinbau, weniger mit Ackerbau u. Biehzucht (boch gute Schafe, spanischer Abkunft). Holz gibt es im Ueberflusse, ber Bergbau bringt vieles Eisen. Die Hauptstadt bes Departements ift Dijon. — 2) E. b'D., Kanal von, fangt an der Saone bei St. Jean de Coone an, berührt Dijon u. geht in den Armengon bei Briffon. Er ift gegen 50 Lieues lang.

Cote droite u. Coto gauche, b. i. bie rechte u. linte Seite ber frangofchen Rammer, die mehr ober weniger von ber Ministerialpartei, die bas Centrum f. b.) bilbet, in ihren Anfichten u. Gefinnungen abweicht. Die außerfte Rechte u. Linke find diametrale Gegenfate, indem die erfte den Abfolutismus, die lettere ben Republicanismus (Radicalismus) zu ihrem Prinzipe gemacht hat.

Cotes, Roger, geboren 1682 ju Burbod (Leiceftershiere), gestorben 1716 als Professor ber Aftronomie u. Erperimental-Physik zu Cambridge. Rewton foll bei der Rachricht von seinem Tode gesagt haben: "Hätte E. länger gelebt, so bätten wir noch viel lernen können." Es erschien von ihm "Harmonia Monsurarum" (1722) u. "Borlesungen über Hydrostatik u. Pneumatik" (1737).

Cotes du Mord, b. i. Nordfüsten, Rame eines nordwestlichen französischen Departements, Theil ber ehemaligen Bretagne mit 775,000 Einwohnern (1840) auf 1351 Deilen, meift gebirgig, erzeugt jur Ausfuhr Rindvieh, Pferde, Getraibe, Taig, Butter, Bache u. Honig. Die Induftrie liefert besonders Gewebe, Garne und Leber. Außer ber hauptftabt St. Brieux find Dinan, Guingamp, Lannion, Duintin u. Loubéac bedeutend.

Cotin 1) (Charles C.), geboren ju Baris 1604, Dichter, Brediger, Almosenier u. Rath bes Königs. Die griechischen Schriftsteller hatte er so gut ftubirt, baß er ben homer und Platon beinahe ganz auswendig hersagen konnte. Boileau u. Moliere mahlten ihn übrigens zur Zielscheibe ihres Wiges. Letterer brachte ihn in seinen »Fommes savantos« unter dem Namen Trissotin auf die Buhne. Seine Werke erschienen als "Oeuvres meldes" zu Paris 1659 und als "Oeuvres gnlantes ebend. 1665. 2) (Cophie Ristaud), s. Cottin.

Cotta, altes beutsches, früher abeliges Gefchlecht, bas feinen Ursprung von ber alt-römischen Familie Dieses Ramens (?) ableitet, im 10. Jahrh. in Mailand begutert mar, unter Sforza feine Lehen verlor u. nach Deutschland auswanderte, mo es in Sachsen Die Dorfer Cotta und Cottenborf erwarb. Merkwürdig find: 1) (Joh. Friedrich), Rangler ber Universität Tubingen, geboren baselbft 1701, machte nach Bollendung seiner akademischen Studien gelehrte Reisen, wurde 1728 au Jena Abjunkt ber philosophischen Facultat, 1733 ju Tubingen ordentlicher Profeffor der Philosophie, 1735 ju Göttingen ordentlicher Professor der orienta-lischen Sprachen und der Theologie. Bon 1739 war er wicder in Tübingen Brofeffor u. Brediger jugleich, u. hierauf 1777 Rangler. 216 folcher ftarb er 1779. Er war ein grundlicher Gelehrter u. übersepte u. A. ben "Josephus" (2 Bbe., Tub. 1736), so wie er auch Gerhard's "Loci theol. cum dissert. et observ." (4 Bbe., Tub. 1762-77) herausgab. - 2) Joh. Friedr., (Freiherr C. von Cottenborf), Entel bee Borigen, berühmter Buchhandler, geboren ju Tubingen 1764, ftubirte Theologie, bann Jurisprubenz, und praftizirte als Hofgerichtsabvofat in Tubingen. 3m Jahre 1787 übernahm er bie 3. G. Cotta'iche Buchhanblung, welche fein Urgrofvater, Joh. Georg C., 1640 ale Brun'sche Buchhandlung burch heirath erworben hatte, erhob biefelbe bald zu einer ber erften Deutschlands und begann bie "Allgemeine Zeitung," wogn er mit Schiller, ber bie Rebaction übernehmen follte, schon ben Blan im Jahre 1793 gemacht hatte. Er verlegte fie 1798 unter Poffelt's Redaction nach Stuttgart, 1803 nach Ulm u. 1816 nach Augeburg. Gin großartiges Unternehmen folgte nun bem anbern, u. beinahe alle beutschen Classiter erichienen in seinem Berlage. 3m Rov. 1799 schloß C. im Auftrage ber Burttembergischen Stande einen Separatfrieden mit Franfreich zu Paris, ber jedoch spater nicht ratificirt warb. Im Jahre 1801 unternahm er im Intereffe eines benachbarten Kürsten eine zweite Reise nach Paris, kam 1805 u. 1810 mit Ras poleon in unmittelbare Berührung u. führte auf bem Wiener Congreß mit Bertuch bie Sache ber beutschen Buchhandler. 1807 erschien bas "Morgenblatt" in seinem Berlage; diesem murbe später bas von Boß u. Schorn redigirte "Aunstblatt" u. bas von Mullner und nachmals von B. Menzel redigirte "Literaturblatt" beigegeben. 1811 ward er Württembergischer Landeskand, 1819 Abgeordneter ber Kits terfcaft bes Schwarzwaldfreifes, unterzeichnete 1819 auch ben Burttembergischen Berfaffunge-Bertrag ale Birilftimmenführer, ward 1824 Bicepraftoent ber Burttembergischen Kammer u. zeigte fich in dieser ganzen Zeit für mehre öffentliche Anstalten sehr thatig. 1810 zog er nach Stuttgart, kaufte die herrschaft Plettensberg u. mehre andere Ritterguter, u. sein Reichsadel ward von Württemberg und Bayern anerkannt. 1824 errichtete er Die erfte Dampfichnellpreffe in Bayern, zu Augeburg, führte 1825—28 die Dampfschifffahrt auf dem Bodensee ein u. schloß 1828 u. 1829 als Abgeordneter von Bavern u. Württemberg ben Zollverein mit Breußen ab. E. ftarb 1832 ju Stuttgart, wo er feit 1810 lebte. Außer ben fcon genannten Unternehmungen murben unter feiner Leitung gegrundet: Die Jahrbucher für Baufunft, Die Hertha, bas Ausland, Innland, Die Burttembergischen Jahrbucher, Die englischen, französischen, italienischen Miszellen, Posselts europäische Annalen, Dinglers polytechnisches Journal u. m. a. Seine Bestpungen u. großen Ctabliffemente (in Stuttgart, Augeburg, Munchen) gingen über an: 3) Georg, Freih. von C. v. Cottenborf, ben Gohn bee Borigen, geboren 1796, ber auf mehren Universitäten die Rechte studirte, königlich baberischer Rammerherr (1821), auch Legationerath u. mehrmaliger ftanbischer Abgeordneter warb u. gegenwärtig an der Spipe der Cotta'schen Buchhandlung steht u. deren größere u. allgemeinere Geschäfte leitet. Seit dem Tode seines Baters find nicht nur die großern Unternehmungen beffelben fortgefest worden u. neue Tafchenausgaben, besonders von Gothe u. Schiller, meift in Stereotypen, erschienen, sondern die Berbindungen mit vielen ber bekannteften Schriftsteller find unterhalten u. neue ange-Inupft worden. Die Cotta'sche Buchhandlung ift gegenwärtig im Befige folgens ber Ctabliffements: a) in Stuttgart: Berlagshandlung, Druderei mit 4 Schnellu. 20 eifernen Saudpreffen u. einem Berfonal von etwa 250 Arbeitern, Schrift u. Stereotopengießerei; b) ju Munchen: Literarifcheartiftische Anftalt mit einer 3weig-Berlagehandlung, Stein - u. Farbendruderei mit 3 Preffen u. 20 Arbeitern; c) ju Angeburg : Redaftion u. Druderei ber Allg. Zeitung, 6 Schnellpreffen

u. ein Berfonal von 110 Arbeitern; Cotta'iche Berlagberpebition; d) ju Leipzig, bie Gofchen'sche Berlagshandlung. — Bon ben übrigen Erben C. 2) find noch zu nennen: 4) bessen Tochter: 3 ba, geb. 1807, Gattin bes Württembergischen Rittmeisters Freiherrn v. Reischach, u. 5) bessen zweite Gattin Elisabeth, geborne v. Bemmingen = Guttenberg (geb. 1789, mit C. 2) vermählt 1824 u. jum zweitenmale mit bem gewesenen wurtt. Kriegeminifter u. Generallieutenant v. Sugel) .-6) C. (Heinrich), ausgezeichneter theoretischer u. praktischer Forstmann, geboren 1764 zu Klein-Zillbach (Eisenach); zum Säger gebilbet, studirte er 1784 u. 85 in Jena, errichtete im Jagbschlosse zu Zillbach eine Forstlehranstalt, ward 1801 Forstmeister u. Mitglied bes Forstcollegiums in Gifenach u. ging 1811 als Forstrath nach Tharand, wohin er auch seine Forftlehranstalt verlegte, die er als fonigliche Forstafabemie (feit 1816) birigirte. Als Lebrer ausgezeichnet, verfaßte er treffliche Lehrbücher wie: "Anweisung zum Walbbau" (5. Aust., Drest. 1835); "Entwurf einer Walbberechnung" (3. Aust. 1840); "Grundriß ber Forstwiffensichaft" (3. Aust. 1842).

Cottin, Sophie Riftaud, befannt als Mabame C., geboren 1773 ju Conneins im Departement Lot u. Garonne, heirathete im 17. Jahre einen reichen Banfier in Borbeaux, ben sie'einige Jahre barauf in Paris versor. In der Einsamfeit verfaßte sie zahlreiche, durch tiefe u. innige Empfindung sich auszeichnende Romane, wie: "Elisabeth", "Amalie Mansselb", "Malvina", "Mathilde" u. a. Ihre "Oeuvres complètes" (8 Bde., Par. 1806; 12 Bde. ebend. 1820) wurden sehr oft aufgelegt. Sie sich nach einer schwerzvollen Arankheit 1807.

Coucy, Renaud, Caftellan von C., Belo u. Dichter, begleitete Philipp August von Frankreich nach Palastina u. ftarb vor Acre 1191. Sterbend befahl er feinem Anappen, fein Berg in einer filbernen Rapfel feiner Geliebten, Gabriele De Fail, ju bringen; biefes fiel aber in die Sande ihres Gemahls, welcher es zurichten u. seiner Gemahlin zur Speise vorseben ließ. Rachdem fie es gespeist und erfahren hatte, was ihr vorgesetzt war, entsagte fie aller Rahrung u. ftarb bald darauf. Schon frühe wurde biefer Stoff zu Romanen benütt. C.s Minnes lieber unter bem Titel: "Chansons du châtelain de C., revues sur tous les

manuscrits etc. par M. Perne" gab julest F. Dichel (Bar. 1830) heraus. Conliffe (vom frangofischen couler, rollen, ablaufen), in der Bautunft: bie Figur ber Fensterrahmen, zuweilen bas, mit folden Fugen versehene, zum Aufsu. Buschieben eingerichtete Fenster, ober ein abnlicher Laben; bann auf ber Schaubuhne ober bem Theater die Seitenwande, welche herein - u. herauszuschieben, oder herunter ju laffen find, um verschiedene Beranderungen im Orte ber Sandlung hervorzubringen. Die Seiten, wo fich jest C. befinden, waren früher bloß mit Borhangen bedeckt; Beränderungen des Ortes deutete man gewöhnlich durch fleine Tafeln mit Inschriften, wie: "ein Gefängniss", "Garten" u. dergl. an. Sie geshören zur Scenerie u. dem Maschinenwesen, u. sollen von dem italienischen Archi-

tetten Serlio, gestorben 1540, erfunden fenn.

Coulomb, Charl. Augustin be, berühmter Physiter, geboren 1736 gu Angouleme, studirte in Paris u. ging mit bem Geniecorps nach Martinique, wo er bas Fort Bourbon baute. Rach feiner Rudfehr verfaßte er ju Rochefort feine "Theorie ber einfachen Maschine" (1769), wofür er ben boppelten Preis von ber Afabemie erhielt. Im Jahre 1784 in die Afabemie aufgenommen, bewies er seine Rechtlichkeit, als er, gegen ben Wunsch ber Minister, die Anlage von Kanalen in ber Bretagne nicht guthieß. Beim Ausbruche ber Nevolution gab er seine Stelle als Oberftlieutenant im Geniecorps auf u. lebte bis 1806 seiner Familie u. ben Biffenschaften. Man verbantt ihm Entbedungen über ben Magnetismus u. Die Eleftricität, u. Die nach ihm benannte Drehwage.

Coup (frangofifch), Schlag, Stoß, Sieb, Stich, fommt in ben verschiebenften Busammensehungen vor. Die befannteften bavon find : C d'etat, Staatsftreich, D. i. ein unerwartetes Ereignis, welches Die politische Lage eines Staates ändert. Man verbindet größtentheils etwas Willführliches oder Ungesehliches

mit biesem Ausbrude. — C. de main, in ber Militärsprache: ein rascher Angriff, Handstreich, Ueberrumpelung. — C. de kouet, eigentlich Beitschenhieb, in ber Musik: überraschender Schlußsat eines Tonstuds, von dem übrigens dassielbe gilt, wie von dem: C. de theatre (eigentlich Theaterstreich), die, durch irgend eine Beränderung auf der Bühne zu einem bestimmten Iwede herborgesbrachte, plötliche Ueberraschung, die aber nur dann eintreten dars, wann sie von der Ratur der Charastere u. der Handlung bedingt ist. Da eine solche Bedingung oft, fast in der Regel, vermist wird, so bedient man sich auch jenes Ausbrucks gewöhnlich im tadelnden Sinne, indem man damit gerade das Unerwartete bezeichnet, was zwar überrascht und blendet, durch Richts aber vorbereitet oder begründet ist; daher auch: eine Handlung oder ein Borsall, um den Schein zu retten, oder den Schein mit der Sache.

Conplet (vom lateinischen copula, Band, Berknüpfung), eine Art kleiner Arien mit frohlichem Charakter, ursprünglich ber französischen Operette angehörig, ober auch in ber französischen Boesie eine Strophe. Diese C.8 sind sehr alt. Man sindet sie schon in den Spielen des, als Dichter u. Componisten bekannten Adam de la Hale, besonders in dessen Spiele "Robin et Marion", aufgeführt 1285, worin sogar der Dialog von Gesängen unterbrochen wird u. kurze dialogissirte Duette vorkommen. Zeht heißt C. die Strophe eines Liedes, welche nach der Melodie der ersten Strophe gesungen wird; Strophen mit einem Refrain (s. d.) am Schlusse. In der Musik ist C. ein Zwischensaß im Rondo, oder

auch foviel ale Bariation.

Eoupon (Abschnitt), der Zinsschein im Fonds - u. Actienhandel, eine Anweisung, welche an den, darin bemerkten, Terminen zur Erhebung der Zinsen oder Dividenden zu benützen ist u. den dagegen die resp. Casse als Duittung einzieht. Den Staats-Obligationen u. Actien werden jeder Zeit gedruckte Bogen (C. Bogen) beigelegt, auf welchen sich für einen gewissen Zeitraum die erforderlichen C.8 besinden, die der Inhaber zu seinem Gebrauche auseinander schneidet. C. sind wohl zu untersscheiden von Talons. Dieß sind nämlich die, häusig am Ende eines C. Bogens besindlichen, ebenfalls zum Abschneiden eingerichteten Anweisungen, auf welche man, sobald die beigelegten C.8 sämmtlich verfallen sind, einen neuen Bogen der letztern ausgeliefert erhält.

Courantgeld, oder Currentgeld (französisch monnaie courante), ist bas gangbare, ober im Umlaufe fich befindenbe Geld, u. es find barunter bie gepragten (Silber-) Mungen eines Landes ju verftehen, welche im Sandel u. Wandel nach bem, ihnen vom Staate beigelegten, Berthe courfiren. Es fteht bemfelben (bem flingenden Courante) bas Papiergelb gegenüber, welches baffelbe erfeten u. vertreten soll, u. nur ein bloses Zeichen bes Gelbes ift, sowie die Ibeal- ober Rechnungsmunze, z. B. die Hamburger Bancomark. Im weitern Sinne waren benn auch unter C. die Goldmunzen eines Landes zu verstehen, welche zu einem setten Preise oder Silberwerthe angenommen werden, wie z. B. die preußischen Friedricheb'or, welche bei ben preußischen Staatstaffen zu 53 (also 100 Thir. Kriedrichod'or = 113½ Thir. Ct.) angenommen u. ausgegeben werben; allein gewöhnlich verfteht man nur die Silbermungen barunter u. zwar nur die großern, alfo die sogenannte Scheidemunge (Die nur jur Ausgleichung bient) nicht, sowie benn auch in Preußen Niemand verbunden ift, von den Silbergroschen u. halben Silbergroschen mehr als ! Thir. anzunehmem Diese sind nämlich in Billon ausgeprägt, u. enthalten 16 Thir. bavon eine feine Mark, find also 142 Prct. geringer, ale bie Courantforten (alfo 1143 Thir. in gangen u. halben Gilbergrofchen = 100 Thir. Ct.), welches Berhaltnig auch in Sachsen (feit 1841) bei ben boppelten, gangen u. halben Reugroschen ftatt findet. — In Augeburg begeichnet C. ben 20 Gulben- ober Conventione-Fuß, u. find 5 Gulden C. (Conv. E.) = 6 Gulben im 24 Gulben Fuß, neuerdings 24½ Gulben Fuß, ober fubbeutscher Bahrung (S. W.), obgleich bei letterem (bem 24½ Gulben Fuß) eigents lich bas Berhaltniß gegen bas Courant wie 49 : 40 ift. Diefer C. - Gulbenfuß ift

hier jedoch nur bei Bestimmung ber Wechfelcourfe üblich, ba es übrigens nach bem 241 Gulben Buß (Munge genannt) rechnet, auch neuerbings ben C. auf Berlin u. Leipzig hierin notirt (g. B. 1041 fr. im 241 Gulben guß = 1 Thir. pr. Ct.). Das öfferreichische C.-Gelb ift ebenfalls nach bem 20 (ober Conventions:) Gulben Fuß ausgeprägt u. heißt Conventions-C. ober Conventionsmunze (Gulbenmunge, ober in 20 fr.), im Gegenfate bes öfterreichischen Bapiergelbes, ober ber sogenannten Wiener Bahrung, welche sich jur Conventions-Munge wie 5 ju 2 verhalt, ba 250 Gulben Wiener Bahrung = 100 Gulben Conventions-Munge find. Ungeachtet aber sowohl bei ber Augeburger, wie bei ber Biener C.-Baluta ber 20 Gulben Fuß zu Grunde liegt, findet doch zwischen beiben ber Unterschied ftatt, bag, wenn Bahlungen in Bien ausbrudlich auf Augsburger C. lauten, ober barin bedungen find, entweder furgsichtige Bechsel auf Augsburg gegeben werben, ober bie Zahlung in Kronenthalern gemacht wird, welche ju 2 fl. 15 fr. Augeburger C. gerechnet werben, in Wien aber nur 2 fl. 12 fr. Conventions-Munge (ober in 20 fr.) gelten, ober werth find. — Unter Grobe. versfteht man bie größern (gröbern) Dungforten im Gegensate ber fleinern.

Courbiere, Buill. Rene (Baron be l'homme, be), preußischer Feldmarschall, geboren 1733, war schon 1747 bei ber Belagerung von Bergen op Boom, zeichnete fich mahrend bes fiebenfahrigen Krieges im preußischen Geniecorps bei mehren Belagerungen aus u. führte im Rheinfriege die Garden an. Später behauptete er sich als Gouverneur von Graudenz (seit 1798) tapfer gegen die Frangofen (1807), warb nach bem Tilfiter Frieden Feldmarichall u. Gonverneur

von Befipreußen, als welcher er 1811 ftarb.

Cour d'amour, f. Liebeshofe. Courier, Baul Louis, frangofischer Gelehrter u. politischer Schriftsteller, geboren 1772 ju Paris, trat aus ber Artillerieschule zu Chalons in Die Armee u. verließ fie 1810 mit bem Grabe eines Escabronschefs, als Auszeichnung für feine Tapferfeit. Er beschäftigte fich hierauf mit gelehrten Studien und beforgte mehre gelehrte Ausgaben und leberfepungen griechischer Claffifer (bes Longus, Rom 1810; 2. Aufl., Bar. 1830 ic.) u. griff in heftigen u. bittern Flugschriften, Abel u. Geiftlichfeit an. Er ftarb 1825 burch Meuchelmord bei feinem Landqute Chavonnière in der Rahe von Tours. Der Mörder wurde erft 1829 entbedt. Befammtausgabe feiner Schriften "Memoires, correspondance et opuscules inédits de P. L. C." (Par. 1828 f.).

Courounement nennt man in ber Belagerungsfunft bie Kronung bes bebedten Beges. Sie ift eine ber letten Arbeiten, bie ber Belagerer jur Bezwingung einer Festung burch offentundigen Angriff unternimmt. Das C. besteht in einem Laufgraben mit decenden Schanzkörben, u. es werben bort die Bresche u. Contrebatterien angelegt u. von ba aus ber Riebergang in ben Sauptgraben ausgeführt.

G. ben Art. Befestigung.

Cours (Rurs), ber veranberliche Tageswerth ober Breis von Comptanten, Bechseln, Staatspapieren, Actien u. f. w. Beim Baarenhandel wird bagegen in ber beutschen Raufmannssprache bas Wort in ber Bebeutung von Preis nicht an-In ber Regel find nur bie Gelde ober Bechfelcourse, wie fie an ben baju gefetlich bestimmten Tagen (C.- Tagen) burch baju befugte Berfonen, welches namentlich Wechselmakler zu senn pflegen, notirt werben, offiziell, b. h. ale verbindlich fur alle gefehlich vorgefehenen galle ju betrachten, bei benen überhaupt C.-Berechnungen vorfommen; alle anderweitigen C.-Rotigen, mogen fie nun von Bankiers, Wechselmaklern ober Andern ausgehen, find als reine Brivatnotizen anzuschen, welche keinerlei Verbindlichkeit obiger Art nach fich giehen. In London hat man noch eine anderweitige eigenthumliche Unterscheidung, nämlich in gebrudte (printed exchanges) und gemachte E. (paid exchanges). Lettere, b. b. Die bezählten, find eigentlich Die faftisch eriftenten: benn Die offiziellen, Die man bort gedruckt nennt, werden herkommlich jeber Beit bermaßen übertrieben boch gestellt, daß fie nur fur Ricambio u. bei gerichtlichen Streitigkeiten, sowie im kleinen Berkehre, Autorität haben. — Die Zusammenstellung ber laufenden C.e an einem Plate, bildet den Inhalt der C.-Zettel. Sie geben, besonders aber die offiziellen, gewöhnlich keine längere Erklärung, sondern hauptsächlich nur die Basluta, die Sicht u. die Zisser des C.es. Doch sind auf manchen zwei Rubriken bessindlich, die sodann gewöhnlich mit resp. Briefe (L. soll heißen Lotters) oder auch Papier, u. Geld (A. soll heißen Argent) überschrieben sind. Briefe besdeutet: "Geber, Berkäuser, ausgedoten zu haben;" Geld: "Rehmer, Käuser, geboten, verkäussich zur — Auf manchen Privat-C.-Zetteln sindet sich auch eine Rubrik: "Bemerkungen." Diese enthält dann Berichte über den nähern Stand der einzelnen C.e, die aber selhr kurz gehalten zu werden psiegen, z. B. London flau,

Bien angenehm, beutsche Plate gebrudt u. f. w.

Conrt de Gebelin, Antoine, bekannter französischer Gelehrter, geb. zu Nimes 1724, Sohn eines protestantischen Geistlichen, der nach Jurusnahme des Edicts ron Rantes in die Schweiz ging, studirte in Lausanne vornehmlich orientalische u. andere Sprachen, kam 1763 nach Paris, ward königl. Censor, Ehrenpräsident des Ruseums u. Mitglied der Akademie zu Rochelle. Sein ganzes Leben widmete er mühsamen gelehrten Forschungen, die besonders dem Ursprunge der Sprachen, Religionen u. Sitten der Bölker galten. Man rühmt an ihm die Art u. Weise seines Bortrages, vermöge dessen er den sonderbarsten Meinungen Wahrscheinlichkeit zu geben vermochte. Bon seinen Schristen such wir an: "Le monde primitis analysé et comparé avec le monde moderne" (IX. Vol. 1773 sf. 4.); "Hist de la guerre des Cevennes" (1760, 3 Vol.); "Allégories orientales" (1773, 4., deutsch von Beishaupt, Regensd. 1789); "Hist. natur. de la parole ou précis de la grammaire univ." (1776). Mit Franklin und Robinet gab er heraus: "Lettres sur le magnétisme animal" (Pat. 1784, 4.) u. m. A. Er starb zu Paris 1784.

Courtine, Mittelwall oder Zwischenwall, wird jener Theil des Walles einer

Courtine, Mittelwall ober Zwischenwall, wird jener Theil des Walles einer Festung genannt, welcher zwischen zwei Bastionen liegt u. dieselben mit einander rerbindet. Die Länge der C. bestimmt sich nach der Länge der Polygonselte, oder der Entsernung der Bastionen von einander, u. war bei den älteren Festungen der trächtlicher, als bei den neueren. Die C. bildet in der Regel eine gerade Linie, sann aber auch einen eingehenden, oder ausspringenden Winkel bilden. Da sie gewöhnlich geradlinig ist, so hat sie nur Frontalseuer, und mit diesem vertheidigt sie die Raveline und die Ausenwerke. Jener Winkel, welchen die C. mit der Flanke

bilbet, wird C.-Winfel genannt.

Courtois, Guillaume u. Jacques, f. b. Art. Bourguignon.

Conrtoifie, im Mittelalter: das ritterliche Benehmen gegen Damen; dann bas feine, an den Höfen herkömmliche Benehmen, sowie jest überhaupt die feine, gebildete Lebensart, die gegen die Schicklichkeit u. den herrschenden guten Ton nicht verftoft. Auch bezeichnet man mit C. die Titulatur in Briefen u. Bittgesuchen.

Conrtray, hollandisch Kortryf, Stadt u. Festung in der belgischen Proving Bestsandern, an der Lys, ist gut gebaut u. hat mehre alte Rirchen, die erwäheneswerth sind. Es sind dieß: die Frauenkirche, 1203 von Balduin gegründet, seit etwa 10 Jahren im Innern modernistrt. In der hintersten Kapelle des Chors sieht man die herrliche Aufrichtung des Kreuzes von A. van Dyk; dann die Marstinskirche, in welcher die Ausgießung des heiligen Gestes von Franz Pourbus. Unter den Gebäuden der Stadt zeichnet sich auch das schöne Rathhaus aus. C. dat ein Friedensgericht, eine Handelskammer, Handelsgericht, Börse, und die 21,000 Einwohner fertigen hauptsächlich Leinwand, Tasels und Baumwollenzeuge, Spisen, Spisenzwirn u. beschäftigen sich mit Leinwandbleichen u. bedeutendem Handel mit Zeugen u. andern Fabrikaten. — Die Stadt hieß sonst Cortoriacum n. gehörte zu Gallia belgica. Im Mittelalter hatte sie lange erbliche Castellane aus dem Hause Revel. Philipp der Kühne daute hier eine Citadelle. Im Jahre 1302 erlitten die Franzosen hier eine Niederlage unter Graf Robert II. von Artois durch die Flamländer. Am 12. Sept. 1382 wurde C. von den Franzosen verwüstet u. in Brand gestedt. Bald wieder ausgebaut, nahm es sedoch 1646 der Herzog von

Orleans, 1647 die Spanier u. 1667 wieder die Franzosen, u. es blieb ihnen mit einigen Unterbrechungen, dis es an Belgien kam. 1814 hatte hier ein Gesecht zwischen dem russischen General Thielemann (mit ihm 8000 Sachsen) u. den Franz

gofen jum Nachtheile ber Lettern ftatt.

Courvoifier, Jean Joseph Antoine, Minister Karls X., geboren zu Besangon um 1770, diente unter Conde's Corps, kehrte 1803 zuruck, studirte die Rechte u. ward Advocat. Als Deputirter (1816) war er eifriger Anhänger des Ministeriums u. Generalprocurator am königlichen Gerichtshofe zu Lyon, näherte sich aber seit 1819 der Linken u. kam 1829 ins Ministerium Polignac als Justizminister. 10 Monate nachher legte er, um das Unterzeichnen der Ordonnanzen zu vermeiden, das Porteseuille in die Hände von Chantelauze nieder u. zog sich seit der Julirevolution vom öffentlichen Leben zuruck. Er schrieb unter Anderem:

"Traité sur les obligations divisibles et indivisibles" (Bar. 1807).

Confin 1) (Jean), berühmter Glasmaler, geboren ju Anfang bes 16. Jahrhunderts zu Souci bei Sens, that sich in verschiedenen 3weigen der Kunst her-vor, wird jedoch vornehmlich als Glasmaler gerühmt. Borhanden sind noch seine Fenstergemalbe zu Bincennes, welche Lenoir in dem Musée des monumens français mitgetheilt hat. Auch in Saint-Bervais ju Baris findet man schone Glasmalereien von ihm. 3m Chloffe ju Anet malte er bie vortrefflichen Camapeugemalde; in der Rirche der Cordeliers ift von ihm ein Cruzifix u. in der Schloßcapelle zu Fleurigny bei Sens malte er nach Rosso's Carton das bewundernswürdige Bild der Tiburtinischen Sibylle. Auch als Bildhauer ist C. zu nennen. Bon thm ist die Statue des Admirals Chabot im französischen Museum. Er schrieb Mehres über die Runft in feinem "Livre de Perspective" u "Livre de Portraicture". C. ftarb 1590. — 2) C. (Bictor), Bair von Frankreich, geboren 1792 ju Paris, mar Repetent für griechische Literatur, bann Brofeffor ber Philosophie an der Rormalschule ju Barie, u. lehrte feit 1815 die efleftische Philosophie an ber Univerfitat, bis er 1820 wegen allgugroßer Freimuthigkeit entfernt wurde. Seine Duge verwendete er auf Ueberfepungen bes Platon (12 Boe. Par. 1822—38), bes Profice (5 Bbe. Paris 1820-27), Die Herausgabe bes Descartes (11 Bbe. Par. 1824-26). Im Jahre 1824 bereiste er Deutschland, wurde, wegen angebe licher Berbindungen mit beutschen Demagogen, in Dreeben auf Antrieb ber preußis fchen Regierung verhaftet u. nach Berlin abgeführt, balb aber freigegeben u. eröffnete nach seiner Rudfehr nach Paris seine philosophischen Bortrage wieber. Er lehrte baselbst mit großem Beifalle abermals Philosophie "Borlesungen über Geschichte ber Philosophie" (Paris 1828), gab "philosophische Fragmente" (Paris 1826 u. 29), eine Uebersetung von Tennemanns "Geschichte ber Philosophie" (2 Bbe., Paris 1831) und Abalard's "Ouvrages inedits" (1836) heraus. Im Jahre 1830 Mitglied ber Afademie u. Generalinspector ber Universität, unternahm er 1831 im Auftrage bes Ministers bes öffentlichen Unterrichts eine Reise nach Deutschland, um das Unterrichtswesen, besonders in Preußen, kennen zu lernen, wovon der Bericht an den Minister 1832 zu Paris erschien, ward dann Staatsrath, Director der Normalschule u. Pair. Im Jahre 1840 wurde er unster Thiers Ministerium Minister des öffentlichen Unterrichts, gab 1843 Pascal's Werke heraus u. warf sich als Vertheibiger der Lehrfreiheit der Universität auf. Seine Philosophie ift eflettisch, ober, wie er fie felbst nennt, optimistisch, indem er aus allen Spftemen bas Befte mahlen wollte. Besonderes Berbienft hat er fich auch um die Burbigung und Berbreitung ber beutschen Philosophie in Frankreich erworben. Bon feinen Berfen nennen wir nachtraglich noch: "Rapport sur l'état de l'instruction publique dens quelques pays de l'Allemagne" (Paris 1832, 2 Bbe., beutsch von Kröger, Attona, 1832, 2 Thle.). Sein Bericht über bas hollandische Schulwesen erschien beutsch in 2 Bdn. zu Altona 1838.

Confinery, Esprit Marie, geboren 1747 zu Marfeille, ein, burch seine Bereisung ber Gegenden des griechischen Alterthums befannter französischer Archaolog ober vielmehr Rumismatiler, ber eine Voyage dans la Macedoine (mit Rupfern, Abbildungen macebonischer Münzen) u. eine, ebenfalls von Abbildungen begleitete, Schrift Sur les monnaies d'argent de la ligue Achéenne herausgegeben hat. Er war einer der rührigsten Münzensammler, bessen schähdare Sammlung in das Münzeabinet im Afademiegebäude zu München übergegangen ist. — Im Jahre 1803 kehrte er von seinen Reisen nach Griechenland zurück u. lebte noch

in ben zwanziger Jahren zu Paris.

Confron 1) (Ricolas), Bildhauer, geboren 1685 zu Lyon, gestorben 1733 zu Paris. Werfe: ber Kaiser Commodus als Herfules im Versailler Garsten; Julius Casar; zwei Aphroditen u. ein Jäger im Tuileriengarten; die Gruppe ber Seine und Marne; Kreuzesabnahme in Notre Dame (sein Hauptwert). — 2) C. (Guillaume), Bruder bes Borigen, geboren zu Lyon 1678, gestorben 1746 als Director der königlichen Afademie. Zu seinen schönsten Werfen rechnet man die Statuen Ludwigs XIII. u. des Cardinals Dubois, sowie die herrlichen Pferdegruppen am Eingange zu den Champs Elysées. — C. (Guillaume), Sohn des Borigen, geboren 1716 zu Paris, gestorben 1777. Seine Hauptwerfe: Benus, Apollo, Apotheose des heiligen Franciscus Xaverius.

Eouthon, Georges, berüchtigtes Conventsmitglied, geb. 1756 zu Orsay bei Clermont in Auvergne, war Ansangs Abvofat, beim Ausbruche ber Revolution Mitglied ber gesetzgebenden Bersammlung und einer ber wüthendsten Jakobiner, beffen Schlagwort war: Krieg ben Schlöffern, Friede ben Hütten! Er stimmte für die Abschaffung bes Königthums u. die Hinrichtung Ludwigs XVI. u. ließ in Lyon als Commissar die Schniften Gebäude niederreißen, weil sie Königsfreunden gebörten. Mit Robesvierre angestagt starb er 1794 unter ber Guillotine.

freunden gehörten. Mit Robespierre angeflagt ftarb er 1794 unter ber Guillotine. Covenant, Bund niß ber schottischen Reformirten, jum Schupe ihrer Lehre, unterzeichnet 1588, erneuert 1637. Während ber Streitigkeiten Karls I. u. Karls II. von besonderer Wirksamkeit, verlor ber C. mit Aufftellung ber Toles

rangafte von 1689 feine Bebeutung gang.

Covent, f. Bier.

Coventry, eine alte City in ber englischen Grafschaft Warwid u. ber Sit Sie liegt am Rabford u. Sherbourne, hat mehre Borftabte, eines Bischofe. meiftens enge Strafen, u. Saufer, Die noch aus bem Mittelalter herruhren, aber auch viele neuere u. ansehnliche Gebaube; 3 Rirchen: zur heil. Dreifaltigfeit, Die St. Johanniss u. Die St. Michaelisfirche, lettere in ben 3. 1372 bis 1394 von wei Brubern, Abam u. Wilhelm Bota, gebaut, mit einem 303 Fuß hohen Thurme, ber fur ein Meisterstud gothischer Baufunft gehalten wird, 5 Bethäuser ber Diffenters, 2 Sofbitaler; Bablat, mit einer Armenschule u. Gren Friars mit einer Freifchule, uber 5000 Saufer u. 35,000 Ginwohner. Die St. Mary's-Salle, ein ehrmurdiges Gebaube, enthalt mehre alterthumliche Gemalbe u. Portrate engl. Könige. Die Stadt wird mit Gas erleuchtet. Bom Jahre 1822 an wurde der Bau eines neuen Gefängniffes ber Graffchaft, sowie eines neuen Buchthauses für Die Stadt u. Broving ausgeführt. C. ift ein alter Manufacturort; im 15. Jahrh. blutte hier die Tuch = u. Mügenweberei, u. im 17. die Wollenzeug = u. Tuchbes reitung; jest hat die Seidenband = und Pluschweberei ihre Stelle eingenommen, welche 10,000 Menschen beschäftigen; boch werben auch Tamis, Chalons, Ramelot, blauer Zeichenzwirn, wovon ber feinste ale C. Thread geht, verfertiget, u. viele Uhren zusammengesett. Der Sandel mit diesen Waaren ift fehr ansehnlich, u. wird vorzuglich burch ben hier beginnenben C .- Ranal beforbert, welcher über Tagely jum Erent u. Merfen geht.

Cowley 1) (Abraham), ausgezeichneter Dichter, geboren 1618 in London, trat im 17. Jahre mit "Boetischen Blüthen" auf u. schrieb in Cambridge eine englische u. lat. Komödie. Im Jahre 1643 bezog er Orford, woselbst er nun eine Satyre auf die Puritaner, die ihn aus Cambridge vertrieben hatten, erscheinen ließ. In den bürgerlichen Kriegen seines Baterlandes war er Anhänger der tösniglichen Partei u. besorgte 10 Jahre lange in Frankreich, wohin er sich gestüchtet hatte, den vertrauten Brieswechsel zwischen dem Könige u. der Königin. Um eine

außere Stellung zu haben, ward er Arzt, erhielt aber nach ber Restauration keine Beforderung, nur ben Bacht von Cherfen, wo er 1667 ftarb. Als Dichter ift er anmuthig, wisig, ohne gemein zu senn, doch bisweilen gesucht u. überspannt. Seine prosasschen Schriften bagegen sind klar u. schlicht geschrieben. Seine Works" (9. Aust.), London 1700, 3 Bde. Fol. u. öfter, zulett mit Roten von Aikin (ebend. 1802, 3 Bande). Man zeichnet besonders seine anakreontischen Lies ber, seine Ballade List of Mistrossos u. seine Hymne an das Licht aus. — 2) E. (Hannah), beliebte bramatische Schriftstellerin, geboren 1743 in Devonshire, gestorben 1809 zu Tiverton, schrieb 11 Lustspiele u. 3 Epopäen. Ihren Ruf begründete sich durch das Lustspiel "The Belle Stratagem". Gesammelte Werke: 3 Bbe., Lond. 1813.

Comper 1) (William), Anatom und Chirurg zu London, ftarb 1719. Bon feinen Schriften nennen wir: "Myotomia reformata" (engl. Lond. 1694, n. A. 1724, Fol.), "The anatomy of human body (Orford 1697 u. d.). Wegen seiner Abhandlung: "Glandularum quarundam nuper detectarum descriptio" (Lond. 1702) erhielten biefe Drufen ben Ramen Comperfche. — 2) C. (Bill.), ausgezeichneter Dichter, geboren 1731 ju Berthamftead, ftubirte bie Rechte u. ward Secres tar bes Oberhauses. Er entsagte aber Diefer Stelle aus einer frankhaften Furcht vor ben Bairs, u. ward in Folge von religiofen Scrupeln mahnfinnig. Er genaß jeboch, wenn auch nicht vollständig, bald wieder. Seine Gebichte erregten Anfangs keine Aufmerksamkeit; erst eine zweite Gedichtsammlung (1785), welche die treffliche humoristische Ballade "John Gilvin" u. sein Meisterwert "The Task" enthält, sicherte ihm die allgemeine Bewunderung. Seine Uebersehung des Homer dagegen (in 4 Bden. 1791) machte eine prosaische Wirkung. E. starb 1800 zu Des Seine Briefe "Private correspond." (2 Bbe., London 1824) gelten rebam. für mufterhaft.

Core, Will., berühmter Reisender u. Geschichtsschreiber, geboren 1747 ju London, gestorben als Rector zu Bemerton 1828, machte sich durch Beschreibung mehrer, mit jungen Abeligen unternommenen, Reisen durch Europa bekannt (Schweiz, 3 Bbe. 1779, 4. Aust. 1801; Polen, Rußland, Schweden, Danemark, 5 Bbe. 1784) u. erwarb dauernde Anerkennung durch die Memoiren Rob. Balpole's (3 Bbe. 1798), Horatio Balpole's (1802), ber bourbonischen Könige von Spanien (3 Bbe. 1813), bes Herzogs von Marlborough (3 Bbe. 1817 — 19), ber Berwaltung Henry Belham's (2 Bbe. 1829).

Coris, (Cocrie), Michael, auch Raphael C. genannt, geboren 1497 zu Mecheln, gestorben 1592 zu Antwerpen, fam jung mit seinem Lehrer Barent van Bruffel (Bernard van Orlen) nach Italien u. ftrebte besonders durch Zeichnungen nach Raffael's Werken die Grazie Diefes sich anzueignen (1522). Bafari hatte im Jahre 1532 Gelegenheit, ben G. ju Rom fennen ju lernen, wo berfelbe viele Fredfen ausführte, u. fo g. B. auch zwei Rapellen ber Rirche Santa Maria bell' Anima ausschmudte. C.s Aufenthalt in Italien war von langer Dauer. Arbeiten von ihm finden fich in St. Gudula u. Rotre Dame des Victoires zu Bruffel, in St. Gertrub ju Lowen, in ber St. Jacobefirche ju Gent, in ber Jesuitentirche gu Brugge u. anbermarts. Die Munchener Binatothet will eine heilige Barbara u. eine heilige Katharina von ihm besigen. Das Bebeutenbste, was nach C.s Zeichnung im Stiche eristirt, find die 32 Blätter vom Mythus der Pfyche, welche Agostino Veneziano in Berbindung mit Marcantonio gestochen hat.

Coppel, Rame mehrer frangofischen Runftler, 1) Rool C., ber altefte berfelben, geboren 1628 ju Baris, ward von Charles Errard angestellt u. malte im Louvre. In die Atademie aufgenommen, erlangte er bald durch mehre Gemalbe großen Ruf. Rom fah er erst im 44. Jahre, als er zum Director der franzostschen Afabemie in Dieser Stadt ernannt ward. In dem Palaste der Tuilerien fieht man eine große Anzahl von Plafonds von seiner Hand gemalt; er war 78 Jahre alt, ale er bei ben Invaliden das Gewolbe über bem Sauptaltare in einer großen Manier malte. Er ftarb 1707. Seine 4, in Rom gemalten, Bilber find

von Duchange u. ben beiben Brübern Dupuis gestochen worben. — 2) Antoine C., Sohn bes Vorigen, geboren 1661 zu Paris, war ber Schüler seines Vaters, ber ihn mit sich nach Rom führte. Daselbst machte er die Befanntschaft Berwini's, die auf seinen Geschmack u. seine Manier keinen geringen Einstuß hatte. Rach Frankreich zurückgekehrt, ward er im Jahre 1715 der erste Maler Ludwigs XV. Er nahm übrigens ganz das affectirte Wesen an, welches damals Mode war, und suchte es durch seinen Pinsel zu verewigen. Weil der Hos sich in seinen Berken erkannte u. mit Vergnügen sah, daß die Kunst ein Beispiel an ihm nahm, gestel er demselben. Das beträchtlichste unter seinen Werken war die neue Galetrie im Palais Royal, welche nun zerstört ist. Auf dieser stellte er 14 Sujets aus der Aeneibe dar, die aber, wegen des französischen Airs, mehr einer Travestie, als historischen Gemälden gleich sahen. Antoine stard im Jahre 1722. — 3) Riscola & C., Bruder des Borigen, zu Paris 1692 geboren, bildete sich nach den Ansisten u. den Werken großer Meister, malte den Plasond in der Kapelle der Jungsfrau in der Pfarrei zu St. Salvator u. zwei Gemälde für die geheimen Kapellen der Sordonne. Sein Franciscus de Paula in der Sakristei der Minimen auf dem Königs-Plaze wird sehr gerühmt. Er stard 1735, eben, als sein Ruhm sich zu mehren begann. —4) Charles C., Sohn Antoine's, geboren 1694 zu Paris, gestorben 1752, erward durch seine Talente die Stelle eines ersten Malers des Königs u. Directors der Atademie. Er hat auch 22 Theaterstüde, darunter 2 Tragödien, versaßt.

Copfevor, Antoine, berühmter Bildhauer, geb. 1640 zu Lyon, schmudte bas Palais des Cardinals Fürstenberg zu Zabern, u. arbeitete dann in Paris als Mitglied der Afademie. Man nannte ihn den Ban Dyf der Bildhauerei wegen des Lebens und der Feinheit seiner Figuren. Er starb 1720. Werke von ihm: Reiterstatue Ludwigs XIV., die Statuen der Dordogne, Garonne u. Marne, das

Grab Colbert's 2c.

Erabbe, George, Dichter, geb. 1756 zu Albborough in Suffolf, arbeitete frühe schon für Journale u. erhielt 1778 ben Preis für ein Gebicht auf die Hoffnung, wendete sich hierauf nach London u. ward daselbst von dem Herzoge von Rutland u. Edmund Burke unterstützt. Ersterer verlieh ihm das Rectorat von Ruston u. W.-Allington. 1813 wurde er Rector zu Trowbridge u. starb 1832 zu London. Er ist ein Meister in der getreuen Beschreibung, besonders in Bezug auf Gegenstände der Natur u. Scenen des gewöhnlichen Lebens. Als Dichter trat er zuerst (1783) mit The Village auf, dem 1810 The Parish Register, The Borough, dann Tales of the Hall u. a. folgten, deren vollständigste Ausgabe die "Poetical Works with his Lettres and the Journals" (Londo. 1834) enthalten.

Erabeth 1) C. The obor, ein berühmter niederländischer Glasmaler, der gegen 1550 blühte. Er scheint aus Gouda geburtig gewesen zu seyn. Ein von George d'Egmont, Bischof von Utrecht, u. von dem Abte von Saint Amand gestistetes Fenstergemälde der Kirche des heil. Johannes zu Gouda ist: "Theod. C. fig. et pinx. Goudae 1555" bezeichnet u. stellt die Tause Christi dar. — 2) C. (Walster), Bruder des Borigen, kennen wir zunächst aus einer, mit W. C. 1559 signirten, Zeichnung einer Susanna im Bade in der Sammlung des Erzherzogs Karl zu Wien. Dann sinden wir ihn auch 1561 als Maler eines Fensters der Goudaer Johanneskirche genannt, wo Salomo, die Königin von Saba empfangend, dargestellt ist. — Die Gebrüder C. arbeiteten nicht allein in den Niederslanden, sondern durchreisten auch Frankreich u. Italien. Namentlich malten siele Fenster von schönstem Farbenseuer für den Herzog in Klorenz nach Zeichsmungen Basari's. Ihre Karbengeheimnisse wahrten sie gegenseitig auf eine ängstsliche u. jeht lächerlich vorsommende Weise.

Eramer 1) (Johann Andreas), geb. 29. Januar 1723 zu Jöhstadt bei Unnaberg, fludirte in Leipzig Theologie u. erwarb sich durch literarische Arbeiten (botanische Beiträge) und Privatunterricht daselbst seinen Unterhalt, ward 1748 Prediger zu Crellwis, 1750 Hopprediger zu Duedlindurg, 1754 durch Klopstock

Einfluß Oberhofprediger u. Confistorialrath zu Ropenhagen, 1765 Prof. ber Theo. logie, 1771 Superint. ju Lubed, 1774 Brofangler und erfter Brofeffor ber Theologie in Riel, 1784 Rangler u. Curator ber Universität, starb 12. Juni 1788. -Er war ein tenntnifreicher, gelehrter, vielseitig gebilbeter Mann, als Dichter, Rebner, Geschichtschreiber u. Ueberseber befannt; babei werden ihm Bescheibenheit, Standhaftigfeit u. liebevolle Gemuthlichkeit nachgerühmt. Im Kirchenliebe mar E. Nachfolger Gellerts, in feinen Doen ein, fich übrigens naher an Klopftod anfcbließendes, Mittelglied zwischen Gotsched u. Rlopftod. Seine Ranzelberedtfamkeit ift von der blumenreichen Gattung, unerschöpflich an schönen Worten; fuhnen Eropen u. beclamatorischen Berioben, ben alten Sapungen feiner Rirche treu, mehr geschmudt, ale eindringend u. überzeugend. Ale Ueberfeger zeigte er Renntnif u. Sprachgemandtheit; boch befriedigt feine Ueberfepung vieler Reben bes hetligen Chrysoftomus nicht, indem er, wie Dost bemerft, manche Stellen bes Dris ginals gang ausließ, an andern Orten fich fleine Bufate erlaubte, Die Bibel-ftellen, ohne auf ben Tert des Originals qu'achten, aus Luthers Bibelüberfepung anführte u. in Anmerkungen den Ratholiken u. auch dem Chrysoftomus felbft manchen Hieb zu versetzen suchte. Sämmtliche Gedichte Lpzg. 1782—91. 4 Thse. 8. Poet. Bearbeitung der Psalmen. Das. 1762—63. 4 Thse. 8. Chrysoftomus Predigten 2c. Das. 1748—51. 10 Bde. 8. (Verbessert v. B. Möst, Augst. u. Innsbr. 1772—82.) Bossuch Weltgesch. übers. Das. 1757—86. 7 Thse. 8. Sammlung einiger Pred., Aropents. 1755—69. 10 Thse. 8. Sammlung einiger Passionspredigten. Das. 1759—65. 5 Thle. 8. N. Sammlung einiger Pred., Leipz. u. Kopenh. 1763—71. 12 Thle. 8. u. mehre einzelne Bande. \*. — 2) E. (Karl Friedrich), Sohn bes Borigen, geb. 1752 zu Quedlinburg, war Brofessor zu Riel, als ihn die Revolution nach Paris zog, wo er 1796 eine Berlagehandlung errichtete und, nach Ginbufe feines Bermogens, in Deutschland ftarb (1807). Er fcbrieb Dehres, barunter "Tagebuch aus Baris" (3 Bbe. Par. 1800) und "Ansichten ber Hauptstadt des französischen Kaiserreichs vom Jahre 1806" (2 Bde., Amsterdam 1807), worin sich nicht uninteressante Anekboten sinden. — 3) E. (Joh. Bapt.), Componist für das Pianoforte u. Meister desselben, geboren 1771 zu Mannheim, Schüler Clementi's u. Abel's, lebte als Clavierlehrer in London u. lieferte zahlreiche Concerte, Sonaten zu. besonder Studien für bas Bianoforte, welche noch jest eine treffliche Schule bilben. — 4) C. (Karl Gottlob), geb. 1758 zu Povelit bei Freiburg an ber Unftrut, Berfaffer zahlreicher, größtentheils geschmadloser Ritterromane (Spieß u. Cramer!), auch bes "Erasmus Schleicher" (Leips. 1789—91), lebte feit 1795 in Meiningen

u. starb als Lehrer an der Forstakademie zu Dreißigader (seit 1809) im J. 1817.

Craumer (Thomas), Erzbischof von Canterdury, der sogenannte Reformator der englischen Kirche u. ein gesehrter Theolog seiner Zeit, gedoren 1489 zu Aslacton, studirte zu Cambridge u. erhielt die Einnahme einer Stiftung (sellowship), die er durch seine Heitath verlor. Der frühe Tod seiner Frau verhalf ihm wieder dazu, worauf er Lehrer der Theologie u. Eraminator wurde. Als ihn die Best aus Land trieb, äußerte er hier über die Scheidung Henrichs VIII., man möge die gelehrten Theologen, statt des Papstes, entscheiden lassen — eine Aeußerung, die dem Könige hinterbracht wurde, der E. sogleich zum Hoscaplan mit dem Austrage ernannte, eine Schrift über die Scheidung zu entwerfen. Für diese Schrift mit einer Pfründe belohnt, begab sich E. 1530 auf das Kestland, um Gutachten der Theologen in Frankreich, Italien u. Deutschland zu sammeln, überreichte dem Papste seine Schrift, wurde von diesem zum Pönitentiarius Englands ernannt, verheirathete sich aber in Deutschland mit der Nichte Ossander's, ein Beweis, daß seine Berbindung mit den Protestanten schon damals auf ihn großen Einstuß gewonnen hatte. Auf der Rückeise brachte er einen Handelsvertrag zwischen England und Holland zu Stande, und empfing 1532 das erledigte Erzbisthum von Canterbury, wobei er den Eid mit eigenthümlicher Schlauheit zu umgehen wußte.

bung aus u. bestätigte beffen Bermahlung mit Anna Bolenn. Der Papft brobte mit Bann, aber bas Parlament erflarte ben Ronig jum Saupte ber Rirche, und C. betrieb bie Berbreitung ber Bibel, Die Aufhebung ber Rlofter u. ber fatholifchen Anstalten überhaupt u. betrieb die Erziehung aller Stände in den neuen Grundsäpen. 3m 3. 1536 biente seine Casuistik abermals ben schimpflichen Leidenschaften seines tyrannischen Herrn, indem er die Scheidung von Anna Bolenn aussprach. Dbschon er sich so von Reuem in der Gunft Heinrichs VIII. festseste, mußte er sich boch 1539 ber sogenannten "Blutigen Acte," einer Concession an den katholischen Blauben, fügen u. seine Frau nach Deutschland senden. Dagegen gewann C. wie ber einigen Boben für bie Reformation. Rach heinriche Tobe (1547) führte er, als Mitglied ber Regentschaft, ben neuen Glauben entschiedener ein, ließ bie Liturgie u. GlaubenBartifel vom Parlamente bestätigen u. verfolgte Anderebentenbe mit dem Feuertobe. Die Erhebung der katholischen Maria auf den Thron (1553) brachte ihm bie Wiebervergeltung; in ben Tower geworfen, ward er von papftlichen Commiffarien verhort u. vorgelaben, binnen 80 Tagen in Rom zu erscheinen u. sich zu vertheidigen. Wegen des Richterscheinens ward er seiner Burde entsett. Er widerrief hierauf, nach einem zu Orford gehaltenen Colloquium, sein religiöses Lehrspitem. Als er über diesen Widerruf Reue empfand, wurde ihm dasselbe Loos zu Theil, bas er früher Andersglaubenben bereitet hatte — er ward ben 21. März 1556 verbrannt. Borber verfengte er, aus Reue über feinen Biberruf, feine Band, Die er fur eine untreue hielt, weil er bamit befagten Biberruf unterschrieben hatte. Man hat mehre polemische u. andere Schriften von ihm. Bergl. Tobb, "Leben C.8" (2 Bbe., Lond. 1831).

Erapelet (Charles), geboren 1762 zu Bourmont bei Chaumont, lernte zu Baris die Buchdruckerei, bekam, 18 Jahre alt, die Direction einer Buchdruckerei übertragen, errichtete 1789 eine eigene, sehr gute, u. starb 1809. Aus seiner Offizin gingen hervor: Lafontaine's Fabeln, Telemach, Gekners und Boileau's Berke, besonders aber Audebert, "Hist. nat. des grimpereaux et des oiseaux de paradis" (Par. 1802, 2 Bde.), Werke, die sich durch elegante Ausstattung auszeichnen. Uebrigens übertraf sein Sohn, Georg August, den Vater in seinen Drucken noch an Eleganz, u. die Ausgaben des Lasontaine (1814), Montesquieu (1816), Rousseau (1819), Boltaire (1819) u. der "Poetes français" (1824) sind rühmliche Densmale seines Geschmackes. Auch als Schriftsteller hat er sich durch die anonym erschienenen "Souvenirs de Londres en 1814 et 1816" (Par. 1817)

n. burch eine Schrift "Robert Etienne" (1840) befannt gemacht.

Crafis, Busammenziehung, Bermischung, & B. "unterm" ftatt "unter bem" ic. In ber Prosobie: bas Busammenziehen zweier Selbstlauter in einen, ober in eine

Eplbe, wie Di statt Dii, oti statt otii u. f. w.

Craffus, ein Beiname, ben verschiedene angesehene Familien bes alten Roms, 2. B. Die Bapirii, Beturii, Claudii, Dtacilti, vornehmlich aber Die Licinii angenommen hatten. Bon biefen ift zuerft Bubl. Licin. C. befannt geworden, der im Jahre Roms 547 das Confulat erhielt n. 569 ftarb. Er war ein vorzüglicher Rechtsgelehrter seiner Zeit. Sein unbekannt gebliebener Sohn nahm an Rinbesflatt an einen Sohn bes Bubl. Mucius Scavola, ber nun Bubl. Lis cinius C. Mutianus hieß. Cicero ruhmt ihn (Brut. 26, 1-3) als einen großen Rechtsgelehrten und Rebner. Er wurde 622 Conful u. ftarb im Rriege gegen Ariftonitus in Aften. Lucius Licinius C. wurde 658 Conful u. nach 2 Jahren Cenfor. Er befaß große Rednertalente; Cicero nennt ihn vorzugsweise den Redner, führt ihn in seinen Buchern vom Redner redend ein u. schildert ihn als folchen weitläufiger (Brut. 38, 4-6 1c.). Bon seinem Tobe im Jahre Rome 662 spricht Cicero fehr ruhrend (Or. 3, 1 u. 2). Roch befannter ift ber Triumvir Marc. Licin. C. Dives. Bahrend ber Unruhen bes Marius u. Cinna floh er als ein junger Mann nach Spanien, that bem Gulla wichtige Dienste, warb nach wies berhergestellter Rube Brator u. zeichnete fich in bem Rriege gegen bie aufruhreris ichen Stlaven, wo er bas Commando führte, fehr ruhmvoll aus, Mit Pompejus 9

bem Großen verwaltete er 683 u. 698 das Confulat u. ging mit jenem u. bem Cafar am Ende des Jahres 693 eine Berbindung (Triumvirat) ein, die zum Untergange des Staates abzweckte, sie selbst aber vorher das Leben kostete. Bloß aus Ruhmssucht und Geldgeiz griff er die Parther an, blieb aber im Jahre 700 im Kriege gegen sie mit seinem Heere. Durch abscheuliche Räubereien u. Bedrückungen hatte er sich ein Bermögen von 7000 Talenten (über 7 Mill. Thr.) gesammelt. Plus

tarch hat sein Leben beschrieben.

Craven, Elisabeth, Laby, nachher Markgräfin von Ansbach, die jüngste Tochter bes Grafen Berkeley, geboren 1750, vermählte sich 1767 mit Wilhelm, lettem Grafen von Eraven. Rach 14jähriger Berbindung fand eine Scheidung statt und Elisabeth lebte von dieser Zeit an an den höfen von Bersailles, Madrid, Wien, Berlin, Konstantinopel, Rom, Florenz, Reapel, dann in Ansbach, wo der Markgraf Christian Friedrich Karl Alexander, Friedrich's des Großen Resse, in ein Liebesverhältnis zu ihr trat u. sie nach Lord C.s Tode (1791) heirathete. Gegen ein Jahrgeld überließ er dem Könige von Breußen sein Land u. ging mit seiner Gemahlin nach England, wo er unweit Hammersmith ein Schloß (Brandenburg) kauste. Seine Gemahlin erhielt von Kaiser Franz II. den Titel einer Prinzessen von Berkeley, durste aber gleichwohl nicht als Fürstinn am englischen Hose erscheinen. Rach dem Tode des Markgrasen (1806) lebte sie bald in England, bald in Reapel. Sie war eine geistreiche Dame u. schried interessante Memoiren u. d. Tit.: "Momoirs of the Margravine of Ansbach, formerly Lady C., written by herself etc." (2 Bde., Lond. 1825, beutsch, 2 Bde., Stuttg. 1825), sowie eine Reisebeschreibung in Briesen unter dem Titel: "Journey through the Crim to Constantinople" (London 1789, n. Aussage 1814, deutsch, Leipzig 1789). Sie starb zu Reapel 1828. Im Jahre 1830 wurde die, ihr zwischen Bapern u. Breußen streitige Pension von 20,000 Gulden ihren Erben durch ein Austrägalgericht, als von Bavern zu leistend, zuerkannt.

thren Erben burch ein Austrägalgericht, als von Bayern zu leistend, zuerkannt. Cramford 1) (Robert), geboren 1769, trat 1784 in brittische Dienste, ward 1788 Hauptmann u. ging 1791 ale Chef eines Regiments nach Oftindien. Sier zeichnete er fich vortheilhaft aus u. ward einige Jahre nach seiner Rudfehr zum Obriftlieus tenant und Generalquartiermeister der Landesbewaffnung ernannt (1798). Als solcher ging er hierauf zur österreichischen Armee nach der Schweiz, 1799 zum Herzoge von York nach Holland u. befehligte 1807, als Brigadier bei der Expebition gegen Buenos Apres, Die Avantgarbe, ward Generalmajor u. ging 1808 unter ber Division Baird nach Spanien. Er führte Die leichten Truppen berselben u. zeichnete fich bei Talavera u. bei Almeiba u. Coimbra aus und fiel bald barauf beim Sturme auf Ciudad Rodrigo. — 2) C. (Will. Benry), einer ber ausgezeichnetsten Staatsmanner ber amerikanischen Freiftaaten, geboren in Relfon-County in Birginien 1772. Er ftubirte bie Rechte und wurde bereits 1807 und 1811 als Senator in ben Congres gewählt. hier zeigte er fich als einen ber eifrigsten Berfechter bes Krieges mit England, ftimmte fur bie Kriegeerklarung, für Die Annahme von 50,000 Freiwilligen u. für Die Bermehrung ber Armee auf 25,000 Mann; boch ertlarte er fich gegen bas Embargogefet u. fur eine Rationalbant, in welchen beiben Bunften er gegen bie bemofratische Bartei ftimmte. 1813 warb er Gefandter an bem hofe von St. Cloud, und balb barauf Kriegs - und bann Finangminister. Lettere Stellung nahm er bis 1825 ein. Darauf jog er fich von der Deffentlichkeit auf sein Landgut gurud. 1827 murbe er vom Gouverneur von Georgien jum Richter ernannt u. 1828 u. 1831 ju bemfelben Umte vom Bolfe erwählt. Der talentvolle, kenntnifreiche u. charaftervolle Mann ftarb 1834.

Eraver, Caspar be, niederländischer Maler, geboren zu Antwerpen 1584, gestorben 1699, ein Schüler des Michael Cocrie (f. b.), zeichnete sich frühe schon als Kunstler aus. Das vorzüglichste Bild C.s ist die "Affumtion der heiligen Ratharina" in der Michaelstirche zu Gent. C. näherte sich in seiner Malart vornehmlich dem großen Rubens. Den Beweis dafür geben die gewaltigen Gemalbe im Genter Museum. Außer Gent weist Amberg, die alte reiche Haupt-

kabt ber Oberpfalz, große Werke von ihm auf. So wird ber Hochaltar ber Martinskirche baselbst von einem Gemalbe geschmudt, das zu C.'s Hauptwerken gehört. Rebst diesem Gemalbe sind noch mehre andere von C. daselbst vorhansben, u. in der dortigen Maltheserkirche ist eine "Areuzabnahme" von ihm, die ansgezeichnet ift. Auch im Berliner Mufeum befindet fich ein Gemalbe von biefem Runftler, bet beinahe hundert Jahre alt geworben ift.

Cravon (vom frangofischen craie und bieg vom lateinischen creta, Rreibe), in ber Beichentunft jeber Stift, ohne Rudficht auf feine Farbe, ber jum Beichnen mit Strichen verwendet wird. — Eravonnirt, en crayon, heißt eine, vermittelst bieses Stists gemachte, Zeichnung in Strichen, besonders aber die mit Bleistift auf Papier, oder mit Silberstahl auf Pergament. Diese beiden Stiste sind seiner und zarter Gegenstände geeignet u. werden zuweilen auch saft unmerklich mit einer trockenen Farbe untermischt.

Crebillon 1) (Brosper Jolnot be), berühmter französischer Tragifer, geboren zu Dijon ben 15. Januar 1674, wo fein Bater ein öffentliches Amt bekleibete. Dieser bestimmte ihn für bas Studium der Rechte u. sandte ihn, ba er Sachwalter werben follte, ju einem Profurator nach Paris, damit er fich bort in der Praris ube. Aber ber junge C. folgte seiner Reigung jum Theater, wurde 1731 Mitglied ber foniglichen Atademie ju Baris, 1735 Cenfor bei ber Polizei u. farb ben 17. Juni 1762. Die Trauerspiele, welche er ber Buhne gab, find: Idomenée, Atrée et Thyeste, Electre, Rhadamiste et Zenobie, Xerxes, Sémiramis. Pyrrhus, Catilina et le Triumvirat. Er hat feurige u. graufenbe, aber unnaturliche Charaftere, seine Plane find weber mannigfaltig, noch ausgebildet; bie oft ftarte Sprache ift uncorrect und die Berfification rauh. Die Feile wußte er nicht zu gebrauchen, und er brachte feine Stude nicht einmal eber zu Bapier, als bis er fie ber Buhne überließ. Er hatte ein außerorbentlich gutes Bebachtniß u. nie vergaß er Etwas, was er gelernt hatte. In seiner Lebensweise war C. ein Sonderling; vernachlässigt, wie er glaubte, von den Menschen, suchte er im Umgange mit Hunden u. Kaben, die er auf den Straßen zusammenfing, eine Entsschädigung u. in einem regellosen Leben eine Art Genuß. Ludwig XV. ließ ihm ein prachtiges Denkmal in der Rirche St.-Bervals errichten; auch ließ berfelbe eine prachtvolle Ausgabe seinen Werke zu Gunsten des Verfassers verankalten (2 Bde., Baris 1750, 4.). Außerdem hat man eine schöne Ausgabe von Didot dem Aeltern (3 Bde., Paris 1812) und eine sehr gute erschien zu Paris 1818 in 2 Bdn. — 2) E. (Claude Prosper Jolyot de), Romandichter, Sohn des Borigen, geboren zu Paris 1707, besuchte die Jesuitenschule, widmete sich Ansfangs dem Theater, beschäftigte sich dann aber mit glücklicherem Ersolge mit Belletristik, war eine Zeit lange königlicher Censor und starb 1777. Seine zahls reichen Romane zeichnen fich sammtliche burch eine glückliche Leichtigkeit ber Schreibart aus, aber fehr oft verftoßen fie gegen die Sittlichkeit. Beffer geschrieben und minder anstößig sind seine "Egarements du coeur et de l'esprit" und seine "Lettres de la Marq. de \*\*\*" als sein Ecumoire, Tanzai, le Sopha, Ah! quel Conte, Grigri, Angola, Atalzaide, le Hazard du coin de seu u. a. m. Die sattischen Züge, die in vielen seiner Schristen, vornehmlich im Tanzai vorsemmen, find oft treffend, aber auch nicht felten unverständlich. Seine Werke find oft jufammengebruckt worben, g. B. 1779 in 11 Bon. in 12.

Credit, Zutrauen; das Zutrauen, das man zu einer bestimmten Berfon hat, daß fie ihre Zahlungeverbindlichkeit erfüllen werbe, mag biefe in Gelb, oder Baare bes Es ift eine allgemein anerfannte Bahrheit, daß ber C. ben Sandel hebt und belebt, boch barf berfelbe nicht auf Roften ber Capitale Bermehrung mißs braucht werben. — Unter öffentlichem E. verfteht man, in feiner weiteften Bes beutung, bas allgemeine Butrauen, mas in ein Gemeinwefen, in einen Staat gefest wirb. Doch pflegt man fich, in Bezug auf ben Staat, bes Wortes C., bas fur hobere politische Beziehungen nicht ebel genug scheint, meift nur in ber engern Bebeutung zu bebienen, wenn baburch bas in ben Stagt gefeste Butrauen bezeichnet wird, daß er seinen Zahlungeverbindlichkeiten entsprechen konne und wolle. Auch biefer C. fommt nicht bloß bei eigentlichen Anleihen in Frage, fonbern überall, wo vecuniare Berlufte für das Qublifum erwachsen würden, wenn der Staat feinen Berpflichtungen nicht nachkommen follte. Auch bas Mungwefen (f. b.), fowie bas Papiergelb bes Staates bebarf bes C.s. Bergl. übrigens hierüber Rebenius, "Ueber die Ratur und bie Ursachen bes öffentlichen C.s u. f. w." (2. Aufl. Karler. 1829). — C. Anftalten machen es fich zur Aufgabe, Gelb gegen verschiedenartige Gegenstände auszuleihen. Es gehören hieher: Leihhäuser, Leihs kassen, Banken (f. db.) u. f. w.

Creditbrief, Accreditiv, ein Schreiben, wodurch ein Raufmann ober Banquier einen andern auswärtigen erfucht, der Person, welche dasselbe überbringt, für feine Rechnung und zu feinen Laften, bis zu einem bestimmten Belaufe, gegen Duittung, Zahlungen auf Berlangen zu machen und ben Ueberreicher bes Schreis bens empfiehlt. Dieser heißt ber Accreditirte. Es gibt noch, außer bem gewöhnlichen Accreditiv ober C., bas Circular-Creditschreiben, welches, mit mehren Adressen versehen, für jede einzelne dieselbe Bedeutung hat. Accreditiv in blanco heißt es, wenn barin keine Beschränkung der Summen angeführt ift, die bei Zahlungen eintreten foll, ber Accreditirte mag verlangen, foviel er will. In Preußen, hauptfächlich in Berlin, ftellt man Anweisungen aus, die den Ramen "Accreditive" führen, um badurch ben Stempel zu sparen, ba diefelben biefer Abgabe nicht unterworfen sind.

Creditiv, bas Schreiben, welches einen Bevollmächtigten, als folchen, an einem fremben Hofe ausweist. Es enthält im Allgemeinen den Zweck der Sendung, sowie bie Bestimmung bes Charafters (ob & B. als Envoye, oder Resident, ober Umbaffabeur) und die Empfehlung des, das C. überreichenden Ministers. Bon dem Augenblicke der Ueberreichung des C.s — was in feierlicher Audienz geschieht — entstehen für den Ueberreicher die gesandtschaftlichen Borrechte.

Creditfuftem bezeichnet im Allgemeinen Die Befammtheit ber Grundfabe, welche ein Staat, ober ber handel eines Staates, ober ein Creditverein, bei Aufnahme von Gelbern u. beren Rudjahlung angenommen hat; im Befondern aber jebe Einrichtung, welche von einer Gemeinheit, ober einem Bereine mehrer Gemeinheiten nach gewiffen bestimmten und öffentlich angezeigten Grundfagen getroffen wird, um unter gemeinschaftlicher und gegenseitiger Berburgung jedem Gingelnen einen gewiffen festen Credit zu verschaffen, und überhaupt den Credit dauershaft zu begründen. Sieher gehoren namentlich: Die Credit vereine, b. i. Bereinigungen größerer Gutebefiger zu einer Rorperschaft, welche auf die bazu gehörigen Guter Darlehen aufnimmt, Schuldscheine ausstellt und sowohl für Capital, als Zinsen, Sicherheit leistet. Dergleichen Bereine findet man in den preußischen Brovingen, in Bayern, Sannover, Württemberg, Medlenburg, Braunschweig, Schleswig-Solftein, Efth und Liefland 2c. Das Wesen bieser Institute begruns bet fich vornehmlich barauf, daß die, von ben einzelnen Theilnehmern für die Transactionen ber gemeinsamen Gesellschaft jum Pfande gesehten, Guter geschutt, ein-registrirt und nur bis jum Belaufe bes halben ober zweier Dritttheile bes Zarwerthes Pfandbriefe an Diefelben ausgestellt werden, welche auf ben Inhaber lauten und 1 bis 1 Procent weniger Binfen tragen, als die Schuldner an Die Gefellschaft zu zahlen haben, um mit bem leberschuffe bie Roften ber Anftalt zu Ueberall, wo Ginrichtungen Dieser Art bestehen, haben sie am fraftigsten dazu mitgewirkt, die Cultur und den Werth der Guter zu heben, die Feststellung eines, ben Gesammtverhaltniffen entsprechenben, Bindfußes ju begunftigen und ben Geldverkehr ungemein zu erleichtern und zu fichern. Bu folchen Anftalten ftromen bie Gelber von Wittwen, Baisen, gebrechlichen und ohne wesentliche Geschäfte fich befindenden Leuten, sowie die Refervefonds von burgerlichen Corporationen, milben Stiftungen, öffentlichen Anstalten zc. Bgl. Crebit, ganbichaft unb Staateschulden.

Credner, Rar l Aug., Professor der Theologie zu Gießen, geboren 1797

zu Baltershausen bei Gotha, trat zuerst in Jena 1828 als akabemischer Lehrer auf und erhielt 1832 seine jetige Stellung. Er schrieb: "Beiträge zur Einleitung in die biblischen Schriften" (2 Bbe., Halle 1832—38); "Einleitung in's Neue Testament" (Bb. 1, Halle 1836); "Das Neue Testament für benkende Lehrer der Bibel" (2 Bbe., Gießen 1841—43).

Crebo, f. Apoftolifches Blanbensbefenninis.

Ereets, indianischer Stamm in Rordamerisa, 30,000 Mann start, früher an den Gränzen der Staaten Georgien, Aladama und Tennessee wohnend, seit 1836—38 nach Arfansas übergesiedelt, mit Acerdau, Biehzucht und selbst einiger Industrie in thönernen Geschirren. Die E. sind in verschiedene Stämme getheilt, als: Apalachen, Alibameer, Camittawer, Coushafer, Coosas, Pasanas zc. Ihre Sprache ist die gelindeste und wortreichste unter allen nordamerikanischen. Sie sind gebildet und gesprächig, haben Acerdau, Rindvieh- und Pferdezucht, und bewohnen viele Städte und Dörfer, unter denen Utsche das wichtigste ist. Jede Horbe hatte (früher wenigstens) ein besonderes Oberhaupt, von welchen das von der untern Horde einige Borzugsrechte vor den übrigen Häuptern geniest und einen höhern Titel führt. Alle sind durch einen gemeinschaftlichen Nationalrath vereinigt. Nach dem Friedensvertrage des Prästdenten der verein. Staaten mit den E. vom 9. Aug. 1815 entsagten die C. allen Berbindungen mit der englischen Regierung, nahmen den Loosassus des Gränze an, gestehen den Amerikanern den freien Handel und die Schiffsahrt auf den E. Bewässern zu und erlauben die Ershaltung der alten militärischen Posten im E. Lande.

Erelinger, Auguste, verwittwete Stich, eine, burch ihre Runft u. Perssonlichkeit ausgezeichnete Schauspielerin. Geb. 1795, debutirte sie 1812 zuerft auf bem Berliner Rationaltheater als "Margaretha" in ben "Hagestolzen" u. stieg bald zur gefeiertesten beutschen Künstlerin. Sie war an ben Schauspieler Stich versheirathet. Mit Auszeichnung spielte sie Helbenrollen. Ihr Gatte starb an einer Stichswunde, die ihm auf der Treppe seiner Wohnung von dem jungen Grafen Blücher (Enkel bee Feldmarschalls) beigebracht wurde (1828). In zweiter Ehe heirathete sie den Banquier Crelinger u. unternahm, um sich auszubilden, eine Kunstreise nach Baris, dann durch Deutschland u. nach Petersburg. Ihre Töchter, Clara u.

Bert ha Stich, find ebenfalls treffliche Schauspielerinnen.

Crell 1) (Rifolaus), Rangler bes Rurfurften von Sachfen, Chriftian I., geboren um 1552 zu Leipzig, lehrte bie Rechte baselbst, als er zum Unterhof-meister bes Kurprinzen Christian u., nach beffen Regierungsantritte, zum Kanzler erhoben wurde (1586). Ale Beforberer einer Annaherung an die Reformirten in ber Lehre vom Abendmahle ber Geiftlichkeit u. bem Bolke verhaßt, ward er nach bem Tobe Christian's I. 1591, unter ber Bormundschaft bes ftrengen Lutheraners, Herzogs Friedrich Wilhelm von Weimar, verhaftet u. nach 10jahrigem Prozesse als ein Anhänger ber Calviniften (was die Lutheraner damals für ein Staats-Berbrechen erklärten) zu Dresden 1601' enthauptet. — 2) E. (Samuel), bestannter Schriftfeller ber Unitarier im 18. Jahrhunderte, geboren 1660, studirte zu Amfterdam u. war tange Lehrer einer fleinen focinianischen Gemeinde zu Ronigewalbe bei Frankfurt an ber Ober. Spater ging er nach England u. Holland u. bielt fich in letterem Staate an verschiedenen Orten auf, am langften in Amfterbam, wo er 1747 ftarb. Er galt fur einen gelehrten u. rechtschaffenen Mann u. ftand mit La Croze, Schaftsbury, Rewton, Bayle u. A. in freundschaftlicher Berbindung. Er nannte fich übrigens felbft einen Artemoniten, von einem Feinde ber Bottheit Chrifti aus bem 2. Jahrhunderte. Bon seinen Schriften führen wir an: "Fides primorum Christianorum" (London 1697) und "Cogitationes novae de primo et secundo Adamo" (Amfterdam 1700). — 3) E. (Lor. Florens Friedr. von), geboren ju Belmftabt 1744, gestorben 1816 ju Gottingen ale Sofrath u. Professor ber Medigin, fehr geachteter Chemiter feiner Zeit, u. als Schriftsteller burch verschtebene Zeit = ("Chemische Annalen", "Chemisches Archiv") u. andere Schriften befannt.

Crema, Stadt am Serio in ber Delegation Lobi (im lombarbisch venetias nischen Königreiche), Sitz eines Bischofs, zweier Friedensgerichte, hat eine schöne Rathebrale, höhere Schulen u. milbe Anstalten. Die Einwohner, 10,000 an der Jahl, beschäftigen sich mit Weins, Obsts und vortrefflichem Flachsbau, starter Leinenfabrikation, Wachsbleicherei u. Fischsang. C. ward um 570 n. Chr. ges gründet von Cremete u. bevölkert von Italienern, die vor den Lombarden flohen. Im Jahre 1160 eroberte u. zerstörte Kaiser Friedrich I. die Stadt.

Cremaillieren, Sagezahne, nennt man in der Befestigungsfunft, befonders in der passageren, sageformige Einschnitte in der Bruftwehre. Findet dieses flatt, bann ift die Feuerlinie nicht gerade geführt, sondern besteht aus lauter an einanberhangenden, ausspringenden und eingehenden Binteln, welche mit den Bahnen

einer Sage Aehnlichkeit haben.

Cremona, eine schon gebaute, offene Stadt mit festen Außenwerken in ber Lombarbei, am linken Ufer bes Bo, unterhalb ber 21bba - Mundung, mit großen Plagen und denkwärdigen Gebäuden. An der Westseite liegt das feste Schloß Santa Croce, u. an ber über ben Bo geschlagenen Schiffsbrude ein zweites festes Bert. Die Stadt hat beinahe eine deutsche Meile im Umfange; ihre Strafen find breit u. regelmäßig. Bon ben 45 Kirchen ift ber Dom eines ber koloffalften Bauwerke Italiens. Er bilbet eine ungeheure Steinmasse mit einer Façabe aus rothem u. weißem cremoneser Marmor geziert. Merkwürdig sind in dem Innern: bie trefflichen Fredcogemalbe, sowie bas tolossale, aus einem einzigen Marmor- Blode gehauene, Beden in ber Taufhalle; von bem 372 Fuß hohen Thurme biefer Rirche, ber aus zwei achtedigen Obelisten besteht, überfieht bas Auge ben, in taufendfachen Biegungen die weiten Ebenen ber Lombarbei burchftromenden Bo. Die Stadt, Die bei 30,000 Einwohner gahlt, ift berühmt burch ihre Seidenmanufafturen u. ben Bau ihrer Biolinen, Die für die besten gelten. E., vor Chr. 291 von einer romischen Colonie gegründet, gehörte viele Jahrhunderte hindurch jum venetianischen Staate. Es ist der Geburtsort des berühmten Dichters Bida, ber 1566 ftarb. 3m Jahre 1702 am 1. Februar überrumpelten bie Defterreicher unter Prinz Eugen die Stadt u. nahmen den französischen Marschall Billeroi mit feinem gangen Generalftabe bier gefangen. Beinahe hundert Jahre fpater, 1799, trugen ebenfalls die Defterreicher über Die Frangofen bei biefer Stadt einen bebeutenben Sieg bavon.

Cremor bezeichnet in Zusammensenungen (so 3. B. C. lactis, Milchrahm, C. tartari, Weinsteinrahm, u. s. w.) eine didliche Flussigkeit und Abscheidung fester Stoffe aus Flussigkeiten auf beren Oberstäche. Agl. b. Art. Weinftein.

Creneaux sind Schieflocher, welche man in Mauern u. Holzwänden ans bringt, um durch dieselben auf den Feind zu feuern. Solche Schieflocher find nicht selten über der ganzen Hohe einer Wand oder Mauer verbreitet, weshald Treppen und Austritte zu ihnen führen. Je nachdem jene Objecte, in welchen solche Schieflocher angebracht sind, dem Geschützeuer ausgesetzt find, oder nicht, muß deren Dicke mehr oder weniger betragen; Gegenstände, in welchen sich solche Schieflocher besinden, werden crenelitt genannt.

Schieflocher befinden, werden crenelirt genannt.

Creolen (fpanisch Criolles), die in Amerika, besonders in den spanischen Bestungen in Bestindien, von europäischen Eltern in gesehmäßiger Ehe Ersteugten, von braunlicher Gesichtsfarbe u. blassen Bangen. In den spanischen Colonien durften sie erst seit 1776 Civils, Militärs u. geistliche Bedienungen bestleiben, wurden aber noch immer den wirklichen Europäern nachgesett; in dem übrigen Amerika standen sie ihnen gleich. Sie sind die reichsten Eigenthumer

n Amerifa.

Crescendo (italienisch), wachsend, zunehmend; in der Tonkunft: steigend, die Tone im Bortrage allmählig verstärkend, ober vom pisno zum forto und fortissimo übergehend. Das Zeichen dafür ift . Ricolaus Jomelli, geboren 1714, soll der Erfinder des C. u. diminuendo seyn; ohne Zweisel war es aber schon früher vorhanden, u. wurde nur von Jomelli strenger beobachtet.

Det Componist hat immer bas C. ju bestimmen. — C. ift auch ber Rame eines, von Hofrath Brauer in Berlin 1775 (1778?) erfundenen, mit Drahtfeiten verfebenen Tafteninftrumente, welches, in Byramidenform gebaut, acht Mutationen

hat, um ben ichmachften Ton bis jur größten Starke ju erheben.

Ercecentia, Beilige u. Martyrin, Chegattin bes heiligen Mobeftus unb Amme bes heiligen Bitus, ben fie mit ihrem Manne in ben Grunbfaben bes driftlichen Glaubens unterrichtete u. ihm lebhafte Gefühle ber Gottesfurcht einfloste. Als Sylas, Bater bes heiligen Bitus, die Unmenschlichkeit so weit trieb, ben eigenen Cohn, wegen seiner Abneigung gegen den Gobendienft, dem Statthalter ber Proving, Balerian, zu übergeben, befreiten ihn G. u. Mobestus aus ben Sanden feiner Berfolger u. flüchteten mit ihm; allein in Lufanien verhaftet, wurden fie in Rerfer und Bande geworfen. Das Uebrige fiehe unter bem Artifel Bitus.

Crescentiis, Betrus be, auch Crescenzi genannt, geboren zu Bologna 1233, gestorben 1320, erwarb sich bei seinen Zeitgenoffen großen Ruhm burch seine Rechtstenntniß. Die Nachwelt nennt ihn als Begründer ber Agronomie (Bodenkunde) in Europa. Sein Werf: "Opus ruralium commodorum" (Coutances 1471, Reapel 1724), bas er Karl II., Konig von Sicilien zueignete, warb in mehre europäische Sprachen übersett. Mit ber Erfindung ber Buchbruckerfunft erfchienen mehre Ausgaben von bemfelben: in Augsburg (1471, Fol.) und eine gang vorzügliche in Mailand (1805) in ber Sammlung ber »Classici italiani.«

Crescentini, Girolamo, Sopranift, geboren um 1765 zu Urbania bei Urbino, fang feit 1788 mit bem größten Beifalle auf ben Theatern Europa's u. war von 1806 an Rammerfänger Rapoleon's, bis er fich 1811 nach Italien purudjog, und 1825 ale Lehrer in Reapel auftrat. Fur ben Gefangunterricht schried er eine treffliche Schule ("Raccolta di esercizi per il canto etc." Paris

1811 u. öfter). C. ift Caftrat.

Crescenzi, Giov. Battifta, Marquis de la Torre, ausgezeichneter Maler u. Bildhauer, geboren zu Rom, fam 1617 nach Spanien, nachdem er sich bereits in Italien als Maler ausgezeichnet hatte. In Spanien führte er bas prachtige Begrabnispantheon im Esturial aus. Er ftarb ju Mabrid 1660.

Crescimbeni, Giov. Maria, berühmter italienischer Dichter u. Literator, geboren 1663 zu Macerata, ftubirte bafelbst u. in Rom, trat in ben geistlichen Stand, erhielt 1705 von Clemens XI. ein Kanonicat bei ber Kirche St. Maria in Cosmedin und ftarb 1728, nachdem er fich furz vorher in den Jesuitenorden begeben hatte. Er war ein Mann von Gelehrsamfeit, Geschmad u. guter Beurtheilungofraft, baber faft alle Schriftsteller feiner Zeit fich feinem Urtheile unterwarfen. Auch gab er Beranlaffung jur Stiftung ber Arkabier (f. b.) u. war ber erfte Director biefer gelehrten Gefellschaft. Sein Hauptwerk ist bie "Istoria della volgar poesia" (Rom 1698, 4.); boch ohne bie 5 Bande. "Commentarii intorno alla sua Istoria", welche in ber neuesten Ausgabe (1733) bem hauptwerte einverleibt find, tann man bas Buch nicht brauchen, ba die Bufape ftarter, als bas Buch felbst, find. Gein Leben beschrieb Mancurti (Berona 1730).

Crespi 1) (Battifta), Maler, auch il Cerano genannt, gehört ber lombarbischen Schule an. Seine Lebenszeit fällt 1558—1633. Ein Bild von ihm findet fich im Berliner Mufeum. In allen feinen Gemalben tritt eine gewiffe großartige Rraft im Ginne der Raturaliften hervor. C. übte auch bie Baufunft u. Plaftit. In Cabinetbildern offenbarte er eine besondere Starte in Bogeln u. Landthieren. - 2) C. (Daniel), bes Borigen Schüler, ber übrigens jenen übertraf. nahm von feinen Meiftern nur bas Befte u. hielt fich entschieden an die, von ben Caracci aufgestellten Prinzipien. In zweierlei Sinsicht steht er besonders groß da, nämlich in dem wunderbaren Seelenausdrucke seiner Heiligen, und in der außerft fraftvollen Farbung. In der schönen Kirche della Passione zu Mailand findet sich sein berühmtestes Bild, die große Kreuzabnahme. Berühmt find auch seine Darftellungen aus der Lebensgeschichte des heiligen Bruno in der

Mailander Karthause. — 3) C. (Joseph Maria), Historienmaler u. Kupferstecher zu Bologna, mit bem Beinamen "Spagnuolo", geboren baselbst 1665. Seine Figuren sind leuchtend u. hervorstechend, seine Charaftere lieblich und ab-wechselnd, seine Zeichnung richtig. Er starb 1747 und hinterließ drei Sohne: Anton, Ferdinand u. Ludwig, die als Künstler bekannt geworden sind. Erespi (Crepi), Stadt und Hauptort eines Cantons im französischen De-partement Dise, Bezirk Senlis, sonst Hauptstadt des Herzogshums Valois, in

einer Ebene, mit 2,500 Einwohnern, Die Salgs, Holgs u. Getreidehandel u. verschiedene Gewerbe (Hutmacherei, Gerberei) betreiben. Geschichtlich merkwürdig ift C. durch den, am 18. September 1544 zwischen Franz I. u. Karl V. geschloss fenen Separatfrieben.

Creticus, in der Prosodie ein breifplbiger Berefuß, in der Mitte mit einer

furgen Sylbe -v-, eigentlich ber Beiname bes Amphimater (f. b.). Creus, Aug. Phil., Graf von, schwedischer Dichter, geboren 1726 in Finnland, mar schwedischer Gesandter in Mabrid, bann in Baris, wo er 1783 mit Franklin einen Sandelsvertrag zwischen Schweden u. Rordamerika abschloß. Spater ward er Minister bes Auswärtigen und Rangler ber Universität Upfala. Er ftarb hier 1785. Seinen Ruf verschaffte ibm zuerft bas Sirtenepos "Atis und Camilla" (Stodh. 1761). Seine Schriften erfchienen zugleich mit benen von

Gyllenborg (Stock, 1795).

Creuz, Friedr. Kasimir Karl, Freiherr von, Reichshofrath u. Heffen-Homburg. geheimer Rath, geboren zu homburg 1724, studirte ohne mundliche Anweisung, u. ohne eine Universität zu besuchen, Geschichte, Philosophie und die Rechte. Er hat seine Gelehrsamkeit u. Kenntnisse in der Philosophie u. Politik besonders in den Schriften "Bersuch über die Seele" und "Bahrer Geift der Gesebe" (Frankf. 1766), dargelegt. Die Dichtkunft liebte er von Jugend auf. Das vorzüglichfte feiner philosophischen Lehrgedichte ift: "Die Graber" (in sechs Befängen, Frantf. 1760).

Crenger, Georg Friedrich, ausgezeichneter Philolog, geboren 1771 gu Marburg, 1802 Brofeffor ber Beredtfamteit bafelbft, feit 1804 Brofeffor ber alten Literatur zu Beibelberg, schrieb lehrreiche Schriften über fast alle Theile ber griechischen und römischen Alterthumskunde und erwarb sich, besonders durch seine scharffinnige und geistreiche "Symbolit und Mythologie ber alten Bolter, befon-bers ber Griechen" (4 Bbe., Lpz. 1810—12; 3. Auflage, Darmstadt 1836—40) bleibenden gelehrten Ruf. Bon feinen übrigen Werfen nennen wir: "Die hiftorifche Runft ber Griechen in ihrer Entstehung und Fortbilbung," Lpg. 1803; "Briefe über Homer und Heffob" (Beibelb. 1818); "Commentat. Herodoteae" (Lpg. 1818); "Abrif ber römischen Antiquitaten, herausgegeben von Bahr" (Darmft. 1824, 2. Auflage 1829); "Bur Geschichte altromischer Cultur am Dberrheine und Redar" (ebend. 1833); "Bur Bemmentunbe ic." (ebend. 1834); "Bur romifchen Gefchichte und Alterthumsfunde" (beutsche Schriften, vierte Abtheilung, ebend. 1836); "Bur Gallerie ber alten Dramatiter 2c." (ebenb. 1836). Seine fammtlichen beutschen Schriften erschienen in vier Banben. Darmftabt 1836 - 43. Er gab anch heraus: "Historicorum graec. antiquissim. fragm." (Seibelberg 1806), ben Plotinus (ebendaselbst 1814); »Initia philosophiae ac theologiae ex Platonis fontibus ducta" (Frankfurt 1821 f. 1 — 3 Bb.). Ferner mar er ber hauptherausgeber ber "Studien" (Frankf. und Beibelberg 1805 — 11) und 1808 ber Be-

gründer der "Heibelberger Jahrbücher der Literatur."
Crevenna, Pietro Antonio, genannt Bolongaro C., ein Mailander, der als Kaufmann lange in Holland lebte und 1792 zu Rom starb. Er ist besonder der Bellegen Getelogen fannt burch feine auserlefenen Bibliotheten, Die er in brei werthvollen Ratalogen (6 Bbe., Amfterbam 1776; 6 Bbe., ebenb. 1789 und ebenb. 1793) befchrieb.

Crillon 1) (Louis be Berthon be), einer ber größten Felbherrn feiner Beit, geboren 1541 in ber Provence, ftammte aus einer alten abelichen Familie, biente von Jugend auf bei ber Armee und zeichnete fich schon im 15. Jahre bei r Belagerung von Calais und bann in verschiedenen Treffen gegen die Hugetten aus. Bei der Belagerung von St. Jean d'Angely war er der Erste auf
r Mauer und erhielt von Karl IX. den Ramen des "Tapfern". Heinrich III.
b ihm sein Garderegiment und die Stelle eines Oberstlieutenants der französischen isanterie. Unter Heinrich IV. befand er sich bei allen wichtigen Tressen. Als Billars
mee 1592 einen Angriff auf Quilleboeuf machte, so antwortete er den Belagerern, als
ihn aufforderten, sich zu ergeben: "C. ist drinnen und der Feind draußen."
eine Zeitgenossen nannten ihn "den Mann ohne Furcht" u. "den Tapfern unter
n Tapfern." — 2) C.» Mahon, Duc de, ein bekannter u. verdienter Krieger, der
i siebenjährigen Kriege bei der französischen Armee diente, dann in spanische
ienste trat. Er war oberster Besehlshaber der Armeen während der Feindseligiten zwischen England und Spanien 1780. Im Jahre 1782 bemächtigte er
h der Insel Minorka, und erhielt von der Hauptstadt derselben den Beinamen
tahon. Als der Krieg zwischen Spanien u. Frankreich ausbrach, wollte er
t demselben keinen Theil nehmen, sondern besörderte den Krieden zwischen

taaten. Er ftarb im 80. Jahre zu Madrid 1796. Criminalproces, peinlicher Proces, Strafproces (processus criminalis, ocessus poenalis), ift ber Inbegriff ber unter Auctorität des Richters vorgenoms enen Sandlungen, welche Die Untersuchung, Beurtheilung und Bestrafung von erbrechen jum 3wede haben. Er besteht fomit aus einem jufammenhangenben erfahren, welches wesentlich barauf gerichtet ift, bie, burch Berübung eines Berechens bewirfte, Storung bee Rechteguftanbes, ober bie Berlepung bes von ben ariften fogenannten objectiven Rechtes (Rechtsbruch) wieder aufzuheben, indem r Wille bes Berbrechers, welcher fich über bas Gefet erhoben hat, unter basbe wieber gebeugt, u. baburch sowohl mit fich felbst, feinem Gewissen, als mit t ftrengen Gerechtigfeit ausgesohnt wirb. Der E. sucht also ber Forberung ber rletten Gerechtigfeit ju genugen, u. Diefe felbft, bem Berbrecher gegenüber, jur nerkennung und Berrichaft zu bringen. Die Gerechtigkeit fordert aber fur jedes erbrechen die gesehliche Strafe u. lagt die Willfur ber einzelnen, burch bas Berechen besondere verletten, Berfonen auf Die Eröffnung und ben Fortgang bes trafverfahrens feinen Ginfluß ausüben. Hiernach erweiset sich ber reine Anklageoces (processus criminalis accusatorius), in welchem eine Berfon ale Anflager iftritt, u. bas Berfahren, wie im Civilproceffe, bem Angeschuldigten gegenüber ntrabiftorisch betreibt, als burchaus ungerechtfertigt und verwerflich, mogegen t Untersuchunge - ober Inquisitionsproces (processus criminalis inquisitorius) m Standpuntte des strengen Rechts aus, auf volle Anerkennung Anspruch hat. ndeß ift jener, der Zeit u. der Entwidelung nach, der erstere, indem er dem Buftande s, in ben erften Entwidelungsperioden fich befindenden, Staates entspricht, mahnb ber lettere eine hohere Stufe ber politischen Bilbung bes Bolfes voraus-So lange ber Staat noch ale ein außerlich jusammengehaltener, gefelliger erein erscheint, ift alles Recht reines Privatrecht, u. bemnach auch jebe Rechts-riegung eine Privatrechtsverlegung, welche ber Berlette, ober beffen Familie, nch lebung ber Rache mittelft eigener Kraft aufzuheben u. fich baburch Genuguung zu verschaffen ftrebte. Wenn aber bie Bande bes Staates zur Erhaltung r Rube u. Ordnung auch im Innern fich fester gestalten, sondert fich aus bem rivatrechte ber Einzelnen ein eigenes allgemeines Recht, welches auf Erhaltung r innern Ordnung gerichtet ift, aus, u. es enthalten fodann viele Berlepungen r Einzelnen zugleich auch Berletungen bes allgemeinen Bohls, welche nebennanber, jeboch meift nur auf Unfuchen bes einzelnen Berletten, nicht mehr burch ie eigene Kraft, sondern durch die zwingende Gewalt des Ganzen aufgehoben erben. Je mehr fodann bas Bewußtseyn in den Einzelnen über bie Nothwendigs it einer allgemeinen Ordnung Burgel faßt; fühlt fich jeber in ber Berlepung a Andern mit verlett, und fucht burch eine öffentliche Unflage vor bem Bolterichte ben Friedensbrecher jur Bestrafung ju bringen, indem er zugleich auch Ie Beweismittel im Interesse bes Gangen beschafft, welche jur Ueberführung bes Angeklagten nothwendig find. Hierin liegt sobann schon eine Annäherung an ben inquisitorischen Proces, ba, in ber, auf alle Burger ausgebehnten, Befugnis jur Anflage ber Berbrecher bas lebendige Bewußtsenn ausgesprochen ift, daß alle Berbrechen im Interesse bes allgemeinen Wohls wo möglich geahndet werden sollen. Der völlige Uebergang bes reinen accufatorischen Proceffes in ben inquifitorischen aber findet dann ftatt, wenn fich, neben dem Bewußtseyn der, in gewisser Rechtsverletung enthaltenen, Störung der innern Ordnung zugleich die Forderung geltend macht, daß das Interesse des Ganzen auf Aufrechthaltung des Rechtszustanbes nicht burch Jeben, ber fich jufallig etwa bagu berufen fuhlen mochte, fonbern durch besondere Behörden, u. zwar unter allen Umftanden, gewahrt werbe. Rach bem accufatorischen Brocesse ift es bochft zufällig, wenn ein Berbrecher jur Un-tersuchung u. Bestrafung gezogen wird. Rach bem Untersuchungsprocesse ift aber Untersuchung u. Bestrafung nothwendig. — In der angegebenen Art u. Beise ist historisch der Inquisitions-Proces aus dem Antlageprocesse hervorgegangen. So bildete ber reine Anklageproces bei ben Romern die Regel, u. erst in der Raisergeit wurde nur ausnahmsweise ben Criminalrichtern in gang bestimmten Fallen gestattet, befannt gewordene Berbrechen, ohne vorhergegangene Anklage, von Amts wegen zu untersuchen und zu bestrafen. Im kanonischen Rechte, im Rechte ber Rirche, welche ale die hohere Beltordnung bas Bringip ber ftrengen Gerechtigkeit zu verwirklichen berufen war, bildete fich der Untersuchungsproces allmählig aus. Zwar war junachft ber, nach ben Beburfniffen ber Rirche mobificirte, romische Antlageproces in lebung, und fonnte eine mabre Rirchenftrafe nur auf Grund des Anklageverfahrens erfolgen. Dagegen ließ man schon frühzeitig kirchliche Buffen auf eine Angeige bei ber Rirche (denunciatio ovangelica) ju, wenn derfelben eine zweimalige bruderliche Ermahnung vergeblich vorausgegangen war. Man wies auch einen Anklager, Zeugen, einen Ordinandus ober einen Anzuftellenden zurud, wenn ihm ein Verbrechen vorgeworfen u. nachgewiesen werden fonnte (exceptio). Endlich hatte man auch schon frühzeitig anerkannt, daß bie, Allen offentundig geworbenen, Berbrechen (delicta manifesta v. notoria) auch ohne einen befondern Anklager zur Untersuchung u. Bestrafung gezogen werden mußten. Dan ging sogar einen Schritt weiter, u. ließ nicht nur wegen Berbrechen, beren Eriftenz durch Rotorität feststand, sondern auch wegen folder, welche durch ein allgemeines glaubwurbiges Gerucht (infamatio, mala fama, infamia) befannt ge worden waren, eine Untersuchung von Amtewegen u. entsprechenden Falls eine Bestrafung eintreten, wenn ber Bezüchtigte fich nicht burch Ableiftung bes Reinigungeeibes vom Berbachte befreite. Diefes, auf Rotoritat und Gerucht gestütte, Berfahren fant eine Unterftutung in ben Bistiationen ber Bischöfe und in ben Synodals ober Sendgerichten, welche insbesondere dahin führten, daß besonders vereidete Sends u. Synodalzeugen (testes synodales) im Lande umherreisten und von allen, sowohl von Geiftlichen ale von Laien begangenen, Berbrechen bem Bifchofe ober Archibiatone Behufe Ginleitung eines Strafverfahrens Angeige mach-So fanden fich im Leben der Kirche die Momente für ein viel folgerichtigeres Berfahren, ale ber Anklageproces war, vor, und es bedurfte nur eines Mannes, welcher biefe Momente zu einem Gangen zu verbinden verftand. Innocens III. war es, welcher ben vier Formen bes altern Untersuchungeverfahrens: Anklage, Anzeige, Einwendung u. Rotorität (accusatio, denunciatio, exceptio, notoria) die Inquisition als ein funftes selbstständiges Berfahren hingufugte, welches zwar Anfangs noch neben ben gebachten vier Untersuchungsarten bestand, bald aber biefelben mehr ober minder verbrangte. Diefem Berfahren mußte ein bofes Gerucht (mala fama, infamia) vorausgehen, auf Grund beffen bann eine vorläufige Untersuchung über beffen Eriftenz (inquisitio famae) erfolgte, in welchem Beugen gegen ben Ungefchuldigten vernommen, und letterer mit feinen Bertheidigungs. mitteln gehört wurde. Außerdem führte aber auch die Denunciation ju einer Untersuchung, indem man ben Denuncianten ale Organ bee Geruchte ansah. - In Deutschland war bas Berfahren in Straffachen von jeher accusatorisch, und nur

saft erlangt, u. in feiner, unter bem Einfluffe bes romischen Rechtes emzen, Ausbildung aus bem lettern bie Tortur in fich aufgenommen hatte, leichtert, u. um fo rafcher vollendet, als er, bem Bringipe ber ftrengen Geleit huldigend, ben Anforderungen bes Gemeinwohls entsprach. 3mar murbe Bamberger Halegerichtsorbnung, sowie in ber peinlichen Halegerichtsorbs Rarls V. ber accusatorische Proces mit einem Privatanklager noch als Res rausgeset, u. Die Inquisition auf Grund eines Beruchtes ober einer Deion als ein außerordentliches Berfahren nebenbei anerkannt, allein die beseitigte bald ben accusatorischen Proces, und erhob ben inquisitorischen gel. — Das Wesentliche biefes Bersahrens besteht barin, bag ber Richter, ngig von einem Brivatankläger, im Interesse bes Ganzen ben Berbrecher itersuchung u. Bestrafung zieht. Der Untersuchungerichter ift hier verpflichen ganzes Berfahren auf Ermittelung ber matertellen Wahrheit zu richten. if Defhalb fein Augenmert nicht bloß auf die Begrundung der Anschuldiichten, sondern er muß zugleich auch auf Alles Rudficht nehmen, was irsie zur Entschuldigung bes Inquisiten fuhren fann. Denn er ift bas Drr ftrengen Gerechtigfeit, welche bie Bahrheit ausgemittelt wiffen will, bar Schuld bie angemeffene Strafe folge, und ben Unschuldigen fein unver-Uebel treffe. Die Bflicht bes Untersuchungerichtere ift hiernach eine breis indem er nicht nur die Rolle bes öffentlichen Anflagers zu übernehmen bat, r bie ftrafbare Uebertretung bes Gefebes von Amtewegen verfolgt und bas gugleich die Intereffen ber verletten burgerlichen Gefellschaft mahrnimmt, n auch als Bertheidiger bes Angeschuldigien fich zu bewähren hat, welcher, besondere Aufforderung des lettern, Alles das felbstihatig erforscht, mas Unschuld fefistellt, oder seine Strafbarteit vermindert. Endlich hat der Richter er Doppelstellung zugleich die Rolle eines unparteilschen Dritten zu spie-velcher zwischen Ankläger und Bertheibiger in ber Mitte steht. Bei ber erigfeit diefer Stellung hat man von jeher dem Angeschuldigten mabrend itersuchung einen Fürsprecher ober Rechtsbeiftand gestattet, und in schweren für unumaänalich näthia arachtat hamit han Anaschulhiaton fain unuar. bes Inquisitions-Marims so wenig, wie burch die Zuordnung eines Bertheidigers im Intereffe bes Angeschulbigten, aufgehoben; es bleibt vielmehr ber Proces vor wie nach Inquisitionsproces, welcher nur in die außere Form des Anklageproceffes eingekleidet ift, da dem Untersuchungsrichter keineswegs benommen ift, im Intereffe der Gerechtigkeit sowohl die Rechte des Angeschuldigten, als die des Staates wahrzunehmen. Man fann auch biefes Berfahren nicht einmal ein gemischtes nennen, ba barin feine Momente bes alten accusatorischen Brocesses aufgenommen, vielmehr, wie angebeutet wurde, eine schärfere Aussubrung ber, im Inquifitionsverfahren liegenden, Theile enthalt. Defhalb wird bem Inquifitioneverfahren in der accusatorischen Form der Borzug vor dem altern Untersuchungsverfahren zugestanden werden muffen, wo der Richter nebenbei noch Anklager und Bertheidiger ift, da felbst die größte Sorgfalt bei Anstellung bes Richters feine hinreichende Garantie dafur bietet, daß in bemfelben fo viele und fo heterogene Renntniffe u. Eigenschaften sich vereinigen. — Der C. enthalt, nach der oben im Eingange angegebenen Begriffsbestimmung, brei Bestandtheile: Die Untersuchung bes Berbrechens, Die Beurtheilung beffelben, u. Bollftredung ber Strafe gegen ben Berbrecher. — Die Untersuchung ift auf Erörterung bes Thatbeitandes, b. h. ber Mertmale, welche ein Berbrechen als folches charafterifiren, ferner auf die Erforschung des Urhebers u. auf die Ermittelung ber fubjektiven Strafbarkeit bes Angeschuldigten gerichtet. Sie muß enthalten eine Bernehmung bes Angeschuldigs ten, Die Aufnahme ber Beweismittel: richterlicher Augenschein, Beugenaussagen, Gutachten von Cachverftandigen , Urfunden , Anzeigen u. Geftandniß, u. in der Regel auch, wenigstens in schweren Fällen, eine formliche Bertheidigung bes An-geschuldigten. Auf diesen Theil des Berfahrens bezieht sich hauptsächlich die Unterscheidung des C.s in öffentlichen u. mundlichen, u. in geheimen u. schriftlichen. Diefer wird por einem, aus einem Richter u. Actuar zusammengesetten, Gerichte hinter verschloffenen Thuren geführt und Niemand zugelaffen, deffen Anwefenheit nicht z. B. als Zeuge ober Sachverständiger u. f. w. zu den gerichtlichen Bershandlungen abfolut nothig ift. Die hier gepflogenen Berhandlungen werden pros totollarisch aufgenommen, und bilben die materielle Grundlage fur die richterliche Entscheidung. Jener wird im Angesichte des Bolfes bei offenen Thuren vershandelt, und ist in der Hauptsache in der Regel mundlich, indem er darauf berechnet ift, bem erfennenden Richter bie Renntnig ber, bem Urtheile ju Grunde ju legenden, Thatfachen aus unmittelbarer Anschauung ber Berhandlungen ju gemahren. Indeffen werden die Berhandlungen nebenbei protofollirt, u. Diefe fchriftliche Aufzeichnung ber Thatsachen wird in einer etwa folgenden Instanz benutt. Der Streit barüber, ob der alte geheime Inquifitionsproces vor dem öffentlichen ben Borzug verdiene, ift zwar praktisch noch nicht entschieden, indem beide Unterfuchungearten im Rechtsleben noch ihre Stellung behaupten; indeß durfte boch wohl bem öffentlichen Processe ber Borgug jugesprochen werden muffen. Es fann zwar nicht in Abrede gestellt werden, daß mit bemfelben Mangel verknüpft find; allein bie wichtigsten, welche man barin hat finden wollen, daß der Unschuldige weit größeren Wefahren ausgesett fei, und daß ber Schuldige leichter ber Strafe entgeben tonne, treffen nicht bas öffentliche Berfahren an fich, sondern die, mit bemfelben verbundene, Beweistheorie und Beweisverfahren, wornach die thatfachliche Frage über das Schuldig ober Unschuldig, welche indest immer die Entscheidung von Rechtsfragen in sich enthält, durch Geschworene entschieden werden soll. Hat bei dem öffentlichen Bersahren, wie es in einem beschränkten Umfange durch das Geset vom 17. Juli 1846 für das Stadtgericht u. Kammergericht in Berlin eingeführt ist, das Richtercollegium bei der Entscheidung, welche Strafe zu fällen sei, geführt ist, das Richtercollegium bei der Entscheidung, welche Strafe zu fallen sei, auch die Thatfrage zu beantworten, fo fallt biefer Einwand ganz weg. Dagegen kann man wohl nicht behaupten, daß das öffentliche Verfahren als neue Pflange u. Bildungsanstalt für Berbrecher fich erweise, und eine harte für den unschuls bigen Angeschuldigten enthalte; wohl muß man aber zugestehen, daß es ein Ballabium für die Freiheit der Unterthanen, u. eine Schupwehr gegen Tyrannei pflichte vergeffener Inquirenten ift. Es fann nicht geläugnet werben, bag bei bem beimlichen, schriftlichen Berfahren ber Angeschuldigte gang in die Dacht bes Inquirenten gegeben ift, indem der, durch die Anwesenheit des Actuars ober Gerichtsschreibers entspringende, Schut bes Angeschuldigten bei ber geiftigen Ueberlegen-beit bes Inquirenten, sowie ber hohern Stellung beffelben, rein illusorisch ift. Eben so ruht aber auch bas öffentliche Interesse in feiner hand, ber eben so leicht ben Schuldigen ber verbienten Strafe überheben fann. — Der zweite Haupttheil bes C.6 befteht in ber Fallung bes Urtheils. Diefe erfolgt in bem geheimen Untersuchungeverfahren in allen wichtigern Fällen von einer, von ber Untersuchungebet unterfuchende Richter auch ber erkennende. Das Urtheil felbft ift entweber conbemnatorisch, oder absolutorisch. Ersteres ftust fich auf Geständniß oder Ueberfüh. rung, letteres aber barauf, bag bem Angeschulbigten eine Schuld nicht nachgewiesen werben fann. Bleibt noch ein Berbacht gegen benselben bestehen, so erfolgt in einigen ganbern die Ableiftung bes, vielen Bebenken unterworfenen, in Breußen burchaus verbotenen Reinigungseibes, ober eine vorläufige Entlaffung von ber Instant (absolutio ab instantia). Das Urtheil wird bei collegialisch gebildeten Gerichten nach Stimmenmehrheit gesprochen. Bei Stimmengleichheit ents scheidet entweder die Stimme des Prafibenten, ober die gelindere Meinung. Sind mehr als zwei Meinungen im Collegium vorhanden, fo wird, falls unter benfelben feine abfolute Stimmenmehrheit vorhanden ift, nach ber fogenannten Combinationsmethobe, die nachtheiligste Stimme zu ber nachftfolgenden gezählt, u. in diefer Beije fo lange fortgefahren, bis Stimmenmehrheit vorhanden ift. Das Urtheil muß bie Bor-, Bu- u. Spinnamen, Die Bezeichnung bes Berbrechens, ber Strafbestimmung ober Freifprechung u. die Entscheibungsgrunde enthalten. — Die Bollgiehung bes Urtheils erfolgt, wenn baffelbe von ber Rechtsfraft beschritten ift, auf Anordnung bes Richters, u. zwar bort, wo Untersuchung u. Beurtheilung getrennt ift, auf Anordnung bes Untersuchungerichters. Eriftirt ein öffentlicher Anflager, fo hat biefer die Bollziehung ber rechtsfraftig erfannten Strafe im Inte-

refie bes allgemeinen Bohls zu betreiben.
Gr.
Griminalrecht, Strafrecht, peinliches Recht (jus criminalo, jus poenale) bilbet einen Theil des öffentlichen Rechts u. fann, wie das Recht überhaupt, in einem subjectiven u. in einem objectiven Sinne aufgefaßt werben. Criminalrecht im subjectiven Sinne ift Die Befugnif bes Staates, Die Berbrechen, mittelft Bollgiehung ber Strafe, an bem Berbrecher wieder aufzuheben; im objectiven Sinne bagegen, wo es auch gleichbebeutend mit Strafrechtswiffenschaft genommen wird, bezeichnet es die systematisch geordnete Darstellung ber Grundfate über bie Berbrechen, u. die Aufhebung berfelben burch die Strafe. Wie bas Recht selbst, so hat auch bas Unrecht wesentlich zwei Seiten. Das Recht erscheint einestheils ale Die Befugnis einer bestimmten Perfon, ihren Willen in einer gewiffen Sphare zu verwirklichen, u. anderntheils als die Macht der Gefammtheit, die harmonie des Ganzen in der Begranzung der Sphare der Einzelnen zu begrunden u. aufrecht zu erhalten. Demnach fann bas Unrecht fich barftellen als Berletung ber Rechtssphäre bes Einzelnen, indem fein Wille nicht anerkannt wird, u. als Verletung ber Gesammtheit, indem zugleich die harmonie bes Ganzen, welche in ben Rechtstreisen ber Einzelnen jur Erscheinung tommt, gestort wird. Bebe Berletzung Des Rechtes Des Einzelnen, fie mag burch Befangenheit, Eigennut, ober Unwiffenheit begrundet werden, enthalt an fich objectiv eine Berletung bes gangen Rechtsspftems, als ber harmonie bes Gangen; allein bie Folge ber Rechteverletung ift lediglich nur Wieberherstellung bee Rechts bes Gingelnen burch Schabenersas, indem es hier nicht erfichtlich ift, ob mit ber Verlepung des Eingeinen jugleich auch eine Berlegung ber Gefammtheit gewollt mar, vielmehr angenommen werben muß, bag bie Berlebung bes Rechts bes Einzelnen auf einer unrichtigen Beurtheilung ber Rechtsfphare bes Berlebenben, mithin auf einem Rechtsirribume berube. Ein folches Unrecht, welches als ein unbewußt vollzoge-

nes zu erachten ift, erkennt ben Rechtszustand überhaupt an, u. bewegt fich somit scheinbar in ber Uebereinstimmung mit ber harmonie bes Gangen. Jebes Unrecht indeffen, welches vom Sandelnden als folches gewollt wird, enthält entweder, neben ber Berlepung bes Einzelnen, ober ohne eine folche, eine Storung ber harmonie bes Ganzen, eine Berletung bes Rechtszustandes, ober eine Richtanerkennung bes sogenannten objectiven Rechts, ein Berbrechen, einen Rechtsbruch. Die Harmonie bes Ganzen aber wird burch ben Staatswillen, als ben in ber Gesammitheit uns bewußt schaltenden Bolfswillen, getragen. Im Berbrechen, 3. B. Diebstahl, Raub, Brandstiftung, Mord u. f. w. wird bemnach die Störung ber har-monie bes Ganzen, des Rechtsstandes, dadurch hervorgebracht, daß ber Berbrecher feinen Sonder - oder Eigenwillen über ben Staatswillen, welcher im Gefete, refp. im Rechte, ausgesprochen ift, ftellt, u. biefem gegenüber eine Anerkennung ver-Es muß beghalb, jur Bieberherftellung ber harmonie bes Gangen, auch ber lettern eine Genugthuung verschafft werden, so bag ju ben civilrechtlichen Folgen des Unrechts, dem Schabenersahe, noch die Strase als Genugthuung des Ganzen hinzutritt. Die Wiederherstellung der, durch den Berdrecher gestörten, Harmonie des Ganzen erfolgt aber dadurch, daß der Eigenwille des Verbrechers unter den Staatswillen gebeugt, u. dadurch der lettere, dem Verbrecher gegensüber, zur Anerkennung u. Herrschaft gebracht wird. Das Gertrechen enthält offendar einen Zwang gegen die Harmonie des Ganzen u. somit mittelbar gegen den allaemeinen Ralks, oder Staatswillen. Dieser Amana muß als ein miderben allgemeinen Bolts ober Staatswillen. Diefer 3wang muß, als ein wiberrechtlicher, nach ben Forberungen ber ftrengen Gerechtigfeit burch einen entgegengesetten 3wang aufgehoben werben. Dieser 3wang gegen ben Berbrecher hat die Bedeutung, daß durch benselben bie Zufälligkeit des Berbrechens, als einer Störung der Rechtsordnung, sich offenbare, damit mit ber Wiederherftellung der rechtlichen Freiheit Aller zugleich bie harmonie bes Ganzen fich in ihrem mahren Der allgemeine, mahre Staatswille u. Die, burch benfelben ge-Glanze zeige. tragene, Harmonie kann zwar durch das Berbrechen nicht aufgehoben werben, allein der Berbrecher, welchem selbst Bernunft u. Jurechnung zugeschrieben werben muß, verlett durch seinen Eigenwillen, den er dem Staatswillen entgegensetzt, die Harmonie, u. gibt dadurch dem Unrechte, dem Rechte gegenüber, ein Daseyn, welches an ihm selbst wieder aufgehoben werden muß. Er kann deshald die Strafe zwar als ein Uebel empfinden, allein in der That erscheint fie als eine Boblithat, ale ein Gut, ba fie, ale aus feinem Biffen u. Bollen bervorgegangen, eine Anerkennung feiner Bernunftigkeit u. eine Wiebereinführung in die harmonie bes Gangen baburch enthalt, daß er ben mahren Staatswillen auf fich felbft unb Andere wieder geltend zu machen sucht. Dem Staate, bessen Wille verlett ersicheint, fieht es zu, zu strafen. Berbrechen ift hiernach die, mit Bewußtseyn in bie Wirklichfeit gefette, Storung ber harmonie bes Staates, ober mit anbern Worten, ber mit Bewußtseyn in bie Wirklichfeit gesette Wiberspruch gegen ben Staatswillen ober bas Recht, und Strafe ift ber, in ber Gerechtigfeit begrundete, 3mang gegen ben Berbrecher, um feinen, bem Rechte widerftrebenden, Billen unter bas lettere zu beugen. — Das Strafrecht ift, wie oben bemerkt wurde, als Biffenschaft betrachtet, bie Darftellung ber Rechte u. Pflichten bes Staates, welche gegen die Berletung bes allgemeinen Willens auf Untersuchung u. Bestrafung gegen die Verlegung des augemeinen Willens auf Unterlachung a. Des
strafung gegründet sind; es erscheint somit als ein Theil des Staatsrechtes, und
zwar als ein Theil der Justizgewalt, u. hat als solcher einen politischen Charakter, wie überhaupt jedes positive Recht unter dem Einflusse politischer Berhältnisse steht. Indes kann die Behauptung, daß das Strafrecht Theil des öffentlichen Rechts sei, nicht absolut, als für alle Zeiten richtig, ausgestellt werden,
wenn sie gleich unsern heutigen Rechtszuskande vollständig entspricht. Das Strafrecht geht in seiner historischen Entwickelung allmählig aus bem Systeme ber Brivatrache hervor. Die Strafe erscheint in ben ersten Bildungsprozessen der Staaten zunächst als Rache, die nur vom Einzelnen, als solchem, gegen ben Berleter geubt wird. Als solche aber kann sie keinen Anspruch auf Eristenz be-

aupten, indem fie, verbunden mit der Bufälligkeit des Triebes u. der Leibenschaft ves Berletten, ins Unrecht überschlagen muß. Denn derjenige, gegen welchen die Rache vollzogen wird, wird entweder in eigener Berfon, ober, wie es bei ber Blutache ber Sall ift, in seinen Familiengliedern wieder beleidigt, u. fo pflanzt fich ie Rache fort ins Unendliche. Diefer Charafter ber Rache milbert fich mit jedem fortschritte bes Boltes, u. zwar zunächst baburch, baß bas Daß ber Rache ber Billfur ber Einzelnen entzogen u. burch gesetzlich vorgeschriebene Absindungsgel-er (Wehrgeld u. Buse) beschränkt wirb. Darin aber erscheint immer noch bie Billfur bes Einzelnen, daß die Anwendung ber Strafe durch ben Berletten als fingelnen ftattfindet. Es ift nicht Die Barmonie Des Gangen, Die Gerechtigfeit, velche, ale folche, burch die Strafe wieder zur herrschaft gebracht wird, sondern ebiglich nur die verlette Sphare des Einzelnen. In diesem Zustande des Rechts toer Charafter des Strafrechts privatrechtlich, da immer noch subjective Rudichten des Einzelnen dieselbe hervorrusen. Erft dann, wann die Rache Sache es Ganzen wird, geht das Strafrecht in das Gebiet des öffentlichen Rechtes ber. — Das Straftecht theilt man ohne Grund ein in naturliches ober augeneines, u. positives, benn bas natürliche ober allgemeine Strafrecht stellt die leienben Grundpringipien des Strafrechts auf, führt die mannigfaltigen Bestimmunjen auf eine Einheit gurud, indem es die einzelnen Theile zu einem organischen Bangen verbindet u. beurtheilt die Rechtmäßigfeit u. 3wedmäßigfeit der geltenben Strafgefete. Das positive Strafrecht ift ber Inbegriff ber, in einem ganbe gelmben Strafgefete. Die Darftellung ber lettern wurde nur eine geiftlofe Bufamsenstellung fehr verschiedenartiger, auf ben ersten Blid fehr willfurlich u. somit ehr schwankend erscheinender Rormen enthalten, wenn nicht die Beziehung jeder ingelnen Borfchrift ju ben hochften Pringipien bes Rechtes nachgewiesen, und in iefer Rachweifung zugleich ber Umfang ber Gultigkeit, inebefondere mit Rudficht mf fehr verwandte Strafgesete, gezeigt wurde. Es fann also in ber That von inem Gegensage bes philosophischen u. positiven Strafrechtes nicht die Rebe feyn. 56 muffen vielmehr alle positiven Strafbestimmungen philosophisch beurtheilt weren, weil sonst weber eine grundliche Auslegung, sowie eine barauf gegründete ichtige u. sichere Anwendung der Strafgesete, unmöglich ist. Hiebei wird das jeschichtliche Element in der Behandlung keineswegs ausgeschlossen. Denn, wie Wes in der Zeit Entstandene nur Fortbildung der Bergangenheit ist, und erst urch eine Reihe von Veränderungen im Laufe von Jahrhunderten Das geworen ift, was es zulest ift, so ift auch das Recht, und insbesondere auch das Eriminalrecht, Gegenstand ber Geschichte. Der neueste Ausbrud ber Strafgeset; jebung fann ohne Durchbringung bes fruhern Bilbungsprozeffes in feinem mahen Umfange nicht erfaßt werben; er ift vielmehr ohne biefen geschichtlichen Buammenhang mit einem, von einer Rette losgeriffenen, Bliebe ju vergleichen, und richeint also als eine Thatsache, Die man zwar sehen, aber in ihrem inneren Befen u. in ihrer mahren Bebeutung nicht begreifen fann. Es muß also bie Behandlung bes positiven Strafrechts sowohl philosophisch, als historisch sepu, im zu einer gründlichen systematischen Darstellung zu führen. Denn diese erforvert, daß jede einzelne Regel bes Strafrechts in ihrem innern Zusammenhange, iber in ihrer inneren Bermandtichaft mit anbern Strafrechteregeln aufgefaßt und n Diefer Darftellung zugleich die Beziehung auf Die, bas ganze Strafrechtsgebiet seherrschende Idee, auf die hochsten Strafrechtsprinzipien aufgebeckt wird. Um iber einestheils die Berwandtschaft ber einzelnen Strafrechteregeln aufzufaffen, u. jugleich ben Umfang ber Gultigfeit jeber einzelnen Regel nachzuweisen, u. um anderntheils bie innere Begiehung gur hochften Rechtsidee gu begreifen, muß unterjucht werben, wie fich die einzelnen Regeln unter bem befonderen Einfluffe zeitlicher u. raumlicher Berhaltniffe entwickelt haben. Diefe hiftorische Dethode wird aber nur ber oben aufgestellten Forderung entsprechen, wenn fie nicht nur die eineinen Beranberungen ber Strafrechteregeln zeigt, fonbern auch zugleich nachweist, vie Die zu besprechenbe Regel bei ihrer Entftehung mit ber hochften Rechtsibee

in Uebereinstimmung ftand, u. wie fie in ber Folge, bei eingetretenen Beranderungen u. Modificationen, entweder mit diefer Idee in harmonie geblieben, oder Damit in Widerfpruch getreten ift. In bem letten Falle muß jugleich gezeigt werben, wie die, in der Strafrechtsveranderung enthaltene, Abweichung von den hochften Rechtsprinzipien durch die, aus den concreten Lebensverhaltniffen des Boltes hervorgegangenen, Rudfichten für das allgemeine Wohl für die Harmonie bes Gangen nothwendig war, u. wie fomit die, in ihrer abstracten Auffaffung von ber Rechtsibee scheinbar abweichende, Strafrechteregel nichts besto weniger mit Rudficht auf die zeitlichen u. raumlichen Berhaltniffe bes Bolfes vernunftig und nothwendig war. Hiernach kann eine geordnete spstematische Darstellung des Strafrechts nur so gegeben werden, daß bei jeder Strafrechtsregel zunächst in der Philosophie des Rechts die Grundlage gesucht, sodann der historische Berlauf der Entwickelung mit Rücksicht auf die philosophischen Prinzipien des Strafrechts verfolgt, u. fo die mahre Bedeutung u. richtige Stellung im Systeme gefunden wird. Hiernach fann man wohl fagen, daß die Behandlung bes Strafrechts philosophisch, historisch u. systematisch seyn muffe, keineswegs aber ein philosophisches Strafrecht dem sogenannten positiven entgegenstellen. Denn alles Strafrecht kann nur als ein positives aufgefaßt werden, theils, weil es in einem bestimmten Staate Geltung hat, theils, weil es positive, in dem Charafter eines jeden Bolfes begrunbete, Elemente enthalt, Die entweber in ausbrudlichen Gesehen a posteriori ausgesprochen, ober, als a priori nicht erkennbar, in dem ganzen Reichthume der Rechtswahrheiten verborgen liegen, u. im Wege wiffenschaftlicher Behandlung in ber vorbeschriebenen Weise burch Beherrschung bes ganzen Rechtszustandes gefunden werden muffen. Die Philosophie des Rechts zeigt sich also, wie in den übrigen Gebieten des Rechts, als ein Seilmittel zur richtigen u. lebendigen Auffassung des In dieser Weise hat die Philosophie des Rechts seit der ftreng Rechtszuftandes. wiffenschaftlichen Beriode bie bochften Grundfage des Strafrechts aufzustellen, u. barnach bie einzelnen Regeln in ihrer Folgerichtigkeit zu prufen versucht, indem fie zunächft bie Rothwendigkeit und Rechtmäßigkeit ber Strafe nachzuweisen bemuht war. Die Darftellungen ber Rechtmäßigkeit ber Strafe geben theils vom Begriffe bes Rechtes als ihrem Grunde aus (absolute Strafrechtstheorien), theils fiellen fte gewiffe Zwede auf, welche burch die Strafe erreicht werden follten, u. schieben biefe bem Rechtsgrunde ber Strafe unter (relative Strafrechtstheorien), theils endlich verbinden sie ben Strafgrund mit ben burch die Bestrafung zu erreichenden Rebenzweden (gemischte Strafrechtstheorien). I. Bu ben absoluten Theorien rechnet man 1) die Wiedervergeltungstheorie, nach welcher bas begangene Verbrechen als Grund ber zu verhängenden Strafe erscheint. Um der Gerechtigkeit willen, also ber verbrecherischen That um ihrer felbft willen, wird gestraft. Sie enthalt eine Storung ber harmonie bes Bangen, welche wieber aufgehoben werden muß. Das Dag ber Strafe richtet fich nach bem Mage ber Berschuldung, jedoch nur so, daß das Berbrechen den Maßstab für die Größe der Strafe, nicht aber für die Art berselben bestimmt (Kant). 2) Die Abbüßungotheorie. Nach dieser Theorie beruht der Staat auf einem Bertrage, in welchen alle Mitglieder des Staates stillschweigend einwilligen. Diefer Bertrag wird burch ein Berbrechen verlett, ber Urheber Deffelben rechtlos, u. baber ber Rache bes Staates ausgefest. Der Staat fann aber mit bem Berbrecher einen Bertrag eingehen, ber Rache entsagen, und jenem bafür eine Buffe auflegen. Wie alle Boraussehungen Diefer Theorie fingirt find, fo erscheint die Theorie selbst als eine gefährliche Fiction, welche bem Despotismus die gefährlichsten Wassen in die Hand gibt (Fichte). 3) Die Aushebung des durch den Berbrecher gestifteten intellektuellen Schadens. Wie im Privatrechte der materielle Schaben, fo foll ber, burch bas Berbrechen gestiftete, ideelle Schaben aufgehoben werben, welcher indeß nicht auf ben unmittelbar Berletten, sondern auf die ganze burgerliche Gesellschaft bezogen wird. In so fern die Bertheibiger dieser Theorie von der Rothwendigkeit ausgehen, daß durch die Strafe ein Schade vergutet werben foll, kann man biefe Theorie auch unter bie relativen ftellen. Rach

n Berschiebenheit bes Schabens und ben baraus hervorgehenden verschiebenen olgen unterscheibet man folgende Theorien: a) die Strafe foll ben in Andern erugten Reiz, baffelbe, ober ein anderes Berbrechen zu begehen, zerftoren, baneben gleich noch als Erecutionsftrafe gelten, welche im Gefebe angebroht fei (Klein); Das Berbrechen enthält verschiedene Beschädigungen, welche eben fo verschies ne Entschädigungen erheischen u. somit ju folgenden fieben Strafzweden führen: ) moralische,  $\beta$ ) politische Besserung des Berbrechers,  $\gamma$ ) Wiederherstellung der drung und des Jutrauens der Ritburger gegen den Berbrecher,  $\delta$ ) Wiederterstellung der richterlichen Willensbestimmung det den Bürgern,  $\epsilon$ ) Wiederherstellung der richterlichen Willensbestimmung det den Burgern,  $\epsilon$ ) llung ber Ehre und Achtung ber Beleibigten, 2) Bieberherstellung feiner recht-ben Willensbestimmung u. 9) Reinigung bes Staates von bem verborbenen Mitiebe (Belfer). II. Die relativen Strafrechtotheorien find 1) die Abschreckungetheorie. iefe leitet die Strafe aus einer offenbar nuplichen Abschreckung vor funftigen erbrechen her. Sie erscheint a) als außere Abschreckungstheorie, indem ber Anid der phyfischen Leiden alle Andern von möglichen Berbrechen abhalten foll. s wird Andern jum abscheulichen Erempel gestraft. Diese Theorie, welche ber arolina ju Grunde liegt, u. bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts in eutschland herrschte, entbehrt alles Rechtsgrundes und fteht auf der niedrigften ulturftufe. b) Ale Braventionetheorie. Jeber Berbrecher legt burch Begehung ies Berbrechens feine Geneigtheit ju ferneren Berbrechen an den Tag, von welen er burch absolute 3mangsmaßregeln ober abschredenbe Mittel abgehalten erben muß. Der Zwang ift nicht bloß Entschädigungezwang, auf Aushebung 6 aus bem Berbrechen fließenden Schabens gerichtet, sondern zugleich auch icherungezwang zur Ausbedung der Gefahr, welche aus ber, im Berbrechen bendeten, rechtswidrigen Richtung hervorgeht. Hiernach mußte aber die Strafe sich f die Reigung grunden und somit auch tein Unterschied zwischen Bersuch und ollendung des Verbrechens statt finden, da sich in beiden die verbrecherische rigung zeigt (Grolmann und Tittmann). c) Als psychologische Zwangstheorie. ach Diefer ift es die Aufgabe des Staates, das Recht zu realistren, westhalb ein recht nicht möglich fenn barf. Um biefes ju erreichen, genugt phyfifcher 3mang Es muß beghalb ber Seele jedes Staatsmitgliedes, als eines möglichen erbrechers, ein Uebel vorgemalt werden, welches größer ift, als die aus bem bt befriedigten Triebe jum Berbrechen entstehende Unluft. Damit aber biefes gebrohte Uebel, die Strafe, in der Wirflichfeit im Caufalnerus mit bem Berbrechen cheine, fo muß die Strafe vollstredt werben. Rechtsgrund ber Strafanbrohung bie Rothwendigfeit, die Rechtssphäre jedes Einzelnen ju fichern, der ber Straf-Uftredung aber die Androhung im Gesete. Indessen sind bie Berbrechen nicht mer die Wirkung überwiegender Sinnlichfeit, und läßt es sich auch mit der urde bes Menschen nicht rechtfertigen, daß ber Mensch ber Furcht unterthanig macht werbe. Eben fo wenig fann behauptet werden, daß ein Berbrecher vor ollendung ber That die Große ber Strafe mit ber, aus der Nichtvollbringung 8 Berbrechens entstehenben, Unluft verglich; vielmehr erwartet regelmäßig ber erbrecher, daß die That nicht entbedt u. somit ohne Strafe unterbleiben werbe. i aber einmal die That vollbracht, so liegt der Beweis vor, daß die Drohung linder gewesen ist, weshalb man die Drohung schärfen mußte. Endlich gewährt :fe Theorie auch feinen Maagstab für eine Strafe. Folgerichtig, b. h. bem aufftellten Prinzipe entsprechend, mußte für jeden Einzelnen, u. zwar in den indi-Duellen Lebensverhaltniffen, ein befonderer Strafcoder eriftiren (Feuerbach). 2) Die elbfterhaltungetheorie. Rach biefer enthält bas Berbrechen einen wenigstens mitbaren Angriff auf bas Bestehen bes Staates, wodurch letterer felbft in ben othftand, verfest, u. beghalb jur Rothwehr berechtigt wird. Diefe aber erfolgt in ordneter Beise burch die vorher angebrohte Strafe. Allein, ein Rothstand bes taates tritt nur bei ben Rebellen ein, u. ber Nothstand felbst wird bem Rechts-Rande entgegengefest. Erfterer tritt nur bann ein, wenn letterer aufgehort bat. 1 ber Begrundung ber Strafe durch ben Rothstand wird stillschweigend jugegeben, baß eine rechtliche Begrundung ber Strafe entweder unmöglich, ober un-nöthig sei. (Schulze. Martin). 3) Die Besserungstheorie. Hier wird bie, am Berbrecher zu bewirkenbe, Befferung als Strafe fur bas Berbrechen aufgeftellt. Benn auch jugegeben werben muß, daß eine Strafe bann am Ruglichften fei, wann fie ben Berbrecher ale einen guten Burger ber Gefellschaft gurudgibt, fo muß boch in Abrede gestellt werben, daß Besserung Strafe sei. Besserung, als eine Sinnes, anderung, fann nur durch Freiheit enistehen. Die Strafe aber als gerechte Entziehung von Gütern ist selbst nicht Besserung, sondern fann nur ein Mittel zur Besserung werden. Es wurde aber nicht nur Derjenige consequent straftes ausgeben, von welchem feine Befferung zu hoffen ware, sonbern auch Derjenige, ber aus Sahrlaffigfeit, ober aus leibenschaftlicher Buth, ein Berbrechen beginge, u. bies aufrichtig bereute (Spangenberg). III. Die gemischten Theorien charafteristren fich baburch, bag bie Strafe auf die Erreichung mehrer 3wede berechnet wird, u. zwar theils in Beziehung auf ben Staat, theils in Beziehung auf ben Berbrecher, und theils in Beziehung auf die Mitburger. In sofern eine solche Theorie auf dem Grundsate beruht, daß zuerst die Rechtmäßigkeit der Strafe dargethan senn muffe, dann aber dieselbe so abzumeffen fei, daß zugleich auch besondere Bortheile erreicht werden konnen, ift sie anzuerkennen, u. in der That beruhen fast alle Strafgesetzgebungen auf diesem Prinzipe. — Das Strafrecht wird mit Recht eingetheilt: 1) in gemeines, und besonderes (jus poenale commune et particulare). Ersteres bezeichnet bas für bas ehemalige beutsche Dit bem Aufhoren bes beutschen Reiches bat es in Reich geltende Strafrecht. den meisten gandern aufgehört, u. besteht nur in soweit fort, als es in einzelnen Territorien durch neuere Gesetzgebungen nicht verbrängt ift. Particulares ober befonderes Strafrecht ift bas in ben einzelnen ganbern geltenbe. Das gemeine Criminalrecht bilbet aber für die neueren Gefepe die historische Grundlage u. hat somit einen wiffenschaftlichen Werth fich erhalten. Es ift aus dem romischen, kanonischen u. germanischen Rechte und aus den deutschen Reichsgeseten gebildet. Das römische C.= Recht hat eine streng wissenschaftliche Behandlung nicht erfahren, obgleich fich in ihm die Spuren ber oben bezeichneten Strafrechtstheorien finden. In den altern Zeiten fah man die Strafe als ein nothwendiges Bersschnungsmittel der Gottheiten an; in den zwölf Tafeln tritt das Prinzip der Wiedervergeltung hervor; unter den Kaisern kam die Abschreckungstheorie auf, bis Justinian zu dem alten Gesichtspunkte, die Gottheit durch die Strafe zu rächen, zurücklehrte. Im kanonischen Rechte ist der Gesichtspunkt der Buße, Sühne und Besserung vorherrschend. Im beutschen Rechte herrscht die Abschredung vor, obszeich auch darauf hingewiesen wird, daß aus Liebe zur Gerechtigkeit gestraft werde. 2) In geschriebenes u. ungeschriebenes Erecht spus criminals scriptum et non scriptum). Ersteres gründet sich auf ausdrückliche Gesetz, letzteres auf Rechtsgewohnheit u. Gerichtsgehrauch In neuerer Zeit ist indes die Gilltakeit Rechtsgewohnheit u. Gerichtsgebrauch. In neuerer Zeit ist indeß die Gultigkeit des ungeschriebenen Gewohnheitsrechtes mit Unrecht bezweiselt worden, indem man Alles aus dem Gesete ableiten will. Endlich 3) in öffentliches u. Privat-E.recht (jus criminalo publicum ot privatum) je nachdem es die Reichsunmittelbaren oder die Unterthanen in den einzelnen Ländern betraf. Wit dem Sturze des beutschen Reiches hat biese Eintheilung ihre praftische Bebeutung verloren.

Erispin n. Erispinianns, die Hh., Marthreru. wahrscheinlich Brüder, kamen um die Mitte des 3. Jahrhunderts mit andern Glaubensverkündern von Rom nach Frankreich, wo ste sich zu Soissons niederließen. Bon der Liebe zu Jesu durchdrungen, bemühten sie sich mit großem Eiser, die Bewohner von Soissons von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Dabei folgten sie dem Beispiele des heiligen Paulus, indem sie, um Riemanden lästig zu fallen, sich durch das, von ihnen erlernte und sehr fleißig betriebene, Schuhmacherhandwerk den Lesbensunterhalt verdienten. Sie fanden dabei manche Gelegenheit, den zu ihnen kommenden Heiben, von denen sie ihrer guten u. billigen Arbeit wegen geschätzt wurden, die Erkenntniß des dreieinigen Gottes beizubringen. Für die Armen ars

beiteten fie nicht nur ganz unentgelblich, sondern unterflützten fie auch noch von ihrem Erwerbe. Diefe Tugenden ber Uneigennühigfeit, Demuth, Dagigteit, Liebe, verschafften ihren Reben und Lehren Eingang. Ale fie bereits einige Jahre auf biefe Beife ju Soiffons jugebracht u. burch Gottes Segen viele Seelen aus ber Binfterniß jum Lichte geführt hatten, wurden fie, als Raifer Dariminianus Berfulius Diese Stadt besuchte, als Christen angeklagt u. auf seinen Befehl verhaftet. 3mar suchte fie ber Raifer Anfangs selbst von ihrem Glauben burch Berheißungen und Drohungen abwendig ju machen; sie antworteten aber: "Deine Drohungen schreden und nicht; benn Chriftus ift unser Leben und Sterben unfer Gewinn. Deine Ehren u. Guter achten wir nicht, benn wir haben bergleichen schon langft um Chrifti willen geopfert u. find beghalb froh. Benn bu Chriftum erkennteft u. liebteft, so wurdeft bu nicht nur alle Schate bes Lebens, sondern selbst ben Glang beiner Krone hingeben, um durch Barmbergigfeit das ewige Leben zu erlangen."
Um sich ihren Antlagern besto gefälliger zu zeigen und seiner Graufamteit mehr Benuge gu leiften, ließ nun ber Raifer bie Befenner vor ben Statthalter Rictius Barus führen, ber als ein unversöhnlicher Feind ber Christen befannt war. Umfonft bemuhte fich aber biefer, fie burch die graufamften Martern im Glauben und in ber Liebe mantend zu machen. Er befahl baher, fie zu enthaupten, im Jahre 287. Ihren Gedachtnißtag feiert bie Rirche am 25. October.

Die Bluthezeit bes C. fallt etwa in die Zeit von 1677—1730. Raimond Poiffon erfand bie Rolle des C., Die in ber eines Bebienten bestand, ber burch feine Pfiffigfeit seinem herrn in beffen Liebeshanbeln forberlich, ober burch seine Tolpelhaftigkeit hinderlich mar. Auf ben beutschen Buhnen konnte ber C.

niemals heimisch werben.

Erocett, David, geboren balb nach 1780 im westlichen Tennessee in Rorbamerika, biente kurze Zeit unter General Jackson in Florida, ward Milis-Obrist und Mitglied ber Legislatur von Tennessee, durch seine Jagdabenteuer mit Bolfen, Panthern 2c. allgemein unter bem Bolte befannt, gelangte 1827 in ben Congreß zu Washington, wo er balb burch fein originelles Wefen allgemeine Aufmerksamkeit erregte. 1829 verließ er Jackson's Partei, u. 30g 1834 nach Texas, wo er 1836 bei Eroberung des befestigten Alamo in San Antonio de Bexar fiel.

Croder, John Wilson, Barlamenterebner u. Dichter, geboren 1781 zu Dublin, war Abvocat baselbst, ale er 1807 für die Grafschaft Downe ine Parlament tam. In Diefem Birfungefreise, sowie ale erster Secretar ber Abmiralität (seit 1809), war er ein beredter Bertheidiger der Torppartei. In die Zeitschrift »Quarterly Reviewa lieferte er jahlreiche, burch beißenben Big ausgegeichnete, Kritiken und verfaßte, außer mehren Irland betreffenden Schriften, bas

Gebicht "Talavera" (1809).

Crome 1) (August Friedrich Wilhelm), Statistifer, geboren 1753 zu Sengwarden (Herrschaft Kniphausen), studirte Theologie in Halle, ward dann Lehrer am Philantropin ju Deffau, hierauf Inftructor des Erbprinzen von Deffau und 1787 Professor der Kameralwissenschaften zu Gießen, als welcher er 1833 zu Rödelheim starb. Während des Krieges war er für Napoleon thätig. Er verfaste die Schrift: "Europa's Produkte" (4. Austage, Hamburg 1804) nebst Produktenkarte; "Geographisch-skatistische Darstellung der Staatskräfte des deutschen Bundes" (4 Bde. Leipzig 1820—28); "Handbuch der Statistis des Großberzogthums Hessen" (Bd. 1, Darmad) z. — 2) C. (Georg Ernstellung der Reformator Bilbelm), nebst seinem Schwiegervater Thaer, bekannt als ber Reformator ber beutschen Landwirthschaft, geboren 1780, gestorben 1813 als Professor am landwirthschaftlichen Institute zu Mögelin. Bon seinen Schriften nennen wir: "Der Boben u. sein Berhältniß zu ben Gewächsen" (Hannov. 1812); "Hanbbuch ber Raturgefchichte fur gandwirthe" (3 Bbe., ebend. 1810—18); "Sammlung deutscher Laubmoose" (Gött. 1803—1806).

Cromer, Martin, polnischer Geschichteschreiber, geb. 1512 zu Biecz in Galizien, studirte Theologie, erward fich spater die Gunft des Königs Sigismund I., der ihn feinem Sohne, Sigismund August, als Secretar nach Bilna mitgab. Auch nach feiner Thronbesteigung behielt Sigismund August ihn an feiner Seite. Ranonicus von Krafau ordnete C. Die bort befindlichen altern Staatsschriften, was ihm die erste Beranlassung gab, eine Geschichte Polens zu schreiben, die bis zum Jahre 1506 reicht. Er gab sie heraus unter dem Titel: "Do origino et redus gostis Polonorum" (Basel 1555 u. öster) u. man erklärte sie bald für das beste Werk dieser Art. Auf dem Warschauer Reichstage statteten die polnischen Stande bem Berfaffer bafur ihren Dant ab. C. ward spater mit wichtigen Miffionen an ben Papft Baul V. u. Kaifer Rarl V. betraut, war lange in Brag u. Wien, auf bem Frankfurter Reichstage u. in ben Sanfeftabten. 3m Jahre 1578 ward er jum Bischofe von Ermeland erhoben. Ale folcher ftarb er 1589. Roch größern Werth, als fein Geschichtswerf, foll fein geographischstatistisches Werk »Polonia, sive de situ, populis, moribus etc Poloniae" (Basel 1568 u. 1582) haben. Auch als trefflicher Lateiner ift E. befannt. Die Grundfate u. Lehren ber sogenannten Reformation bekampfte er mit Gifer in feinen Sandlungen u. Schriften, u. fuchte das Eindringen berfelben in feinem Bisthume auf jebe Beise zu hindern.

Eromford, 1) auch Erumford, Dorf in ber englischen Grafschaft Derby, am Derwent, mit 2,500 Einwohnern. Hier ift ber sogenannte E. Ranal. Auch ließ hier Arkwright (s. b.) seine erste Baumwollenmaschine arbeiten. — 2) Etabelissement in bem preußischen Regierungsbezirke Duffelvorf, nach bem englischen Orte E. so benannt. Brögelmann ließ hier eine, ber englischen nachgebildete, Baumwollspinnerei anlegen, nach welcher ahnliche Anlagen in der Schweiz, Sach-

fen 1c. entstanben.

Cromwell (Dliver), Protector der vereinigten Republik von Großbritannien u. Irland, ein Sohn Richard C.s, Landwirths u. Bierbrauers zu huntingbon in der Graffchaft Glamorgan in Subwales, der, aus der altadelichen Familie Billiams entsproffen, biesem seinem Familiennamen noch ben "Cromwell" beislegte, als er eine Richte von Heinrichs VIII. später enthauptetem Staatssecretar, Großtämmerer u. Siegelbewahrer Thomas C. heirathete, u. ben letteren später ausschließlich führte, wurde am 24. April 1599 ju Suntingdon geboren, u. geichnete fich in feiner Jugend burch nichts Besonberes aus. Dem Anscheine nach für eine friedliche Zufunft bestimmt, follte ber junge Oliver fich ben Wiffenschaften widmen, machte in denfelben jedoch nur geringe Fortschritte. Am 23. April 1616, also in seinem 17. Lebensjahre, trat er ohne genugende Borbereitung in das Sidneh-Suffer-Collegium ju Cambridge, um bie Rechte ju ftubiren; allein, ba ihm Diefelben von teinem Rugen fur ben Staat schienen u. überhaupt verhaft waren, so verwendete er auf beren Erlernung nicht die geringste Mube, sondern beschäfetigte sich mehr mit Geschichte und Politik. Rach einiger Zeit ging er zu seiner weitern Ausbildung nach London, wo er sehr ausschweisend lebte u. sein geringes vaterliches Erbe verpraßte, heirathete in seinem 22. Jahre eine reiche Erbin, Glisabeth Bourchier, übernahm bie vaterliche Brauerei in Suntingbon, u. trat bann auf kurze Zeit in hollanbische Kriegsbienste, von wo er jeboch, sei es aus Unbestand, oder aus unbefriedigtem Chrgeize, bald wieder nach England zurudfehrte. Spater verkaufte er fein vaterliches Anwesen u. trat in ben Bachterftanb. Hier erft kam unter viclen Anfechtungen von Melancholie die kirchliche Richtung über ihn, alles wilde Liben nahm ein Ende, er wurde ein guter hausvater, und zahlte gewiffenhaft bedeutende Summen zurud, die er früher im Spiele gewonnen hatte. Er schloß fich ben, bamals als politische Bolfspartei bereits machtigen, ber Regierung u. ben Ministern Karl's I. schroff gegenübestehenden, Puritanern an u. wurde nicht nur einer ihrer sanatischen Anhänger, sondern trat auch auf der Insel Cly, wohin er einer Erbschaft wegen gesommen war, als Prediger auf, u. jog hiedurch die Blide aller Eiferer auf fich. Es mochte hier am Plate fenn,

eine fleine Schilberung C.s, ben Clarenbon, ber Minifter Rarl's II., einen wackern Bosewicht (a brave wicked man) nennt, zu geben. Diese Skizze grundet sich auf Bin ber's Geschichte bes philosophischen u. revolutionaren Jahrhunderts, in melder es u. A. heißt: "G. verbanfte ber Ratur, ber Runft u. bem Chrgeize alle jene Talente, welche große Manner u. große Berbrecher bilben. Aus seiner Liebe jum Studium, aus bem Ernfte seiner außeren Erscheinung, ber Strenge seiner Sitten, ber Demuth u. Sanftheit seiner Miene u. ber Erbaulichkeit seiner Gefprache zu schließen, hatte man ihn leicht für ben weisesten u. tugenbhafteften Mann feines Jahrhunderts halten mogen. Aber an ihm war Alles eitel Falfchbeit, u. jener tugerische Außenschein barg bie ehrgierigfte u. verkehrtefte Seele im Innern. Bu jeber andern Beit, anberemo überall, hatte er ben entgegengesetten Beg ju feinem Biele eingeschlagen; aber England war damale eine Beute religiofer Schwarmerei, barum wurde auch C. religiofer Schwarmer. Dem Bolte, bas ihn wie einen Bogen verehrte, hatte er fich zuerft bekannt gemacht burch ein aufruhrerisches Buch unter bem Titel: "Das englische Samaria", worin er auf Die beschimpfendfte Art u. Weise Alles, mas die heil. Schrift von ber Regierung bes Ronigs Ahab ergablt, auf Karl I. u. beffen Sof anwendet." Im Jahre 1625 wählte ihn seine Grafichaft ins Unterhaus; boch waren seine ersten Schritte im öffentlichen Leben unbedeutend. Er fprach schlecht u. verworren, obwohl ftets mit großer Entschiebenheit, fur feine Sette, u. wurde nur in einigen firchlichen Ange. legenheiten gebraucht, wo er roben Fanatismus an ben Tag legtel 1629 wurde das puritanische Barlament mit Gewalt aufgelost u. ce begannen nun einsache Bedrudungen gegen die Sektirer, namentlich die Buritaner. Um benfelben zu entgehen, wollte fich G. mit vielen seiner Anhanger nach Amerika einschiffen, wurde aber an der Ausführung dieses seines Unternehmens durch eisenschieden nen ploglich erschienenen Befehl bes Staatbrathe verhindert, ber mit einem Dale alle Auswanderungen verboi. Als Rarl wegen feines Rrieges mit ben Schotten Geld bedurfte, das er ohne das Parlament nicht wohl erhalten konnte, rief er baffelbe, in welches C. als Bertreter für Cambridge gewählt worden war, am 13. April 1640 wieber zusammen, loste es aber schon im Dai wieber auf. Allein im Rovbr. wurde es wiederholt berufen u. blieb nun burch viele Jahre hindurch, westwegen es auch das "lange" hieß, beifammen. C. mar von feinem fruheren Bablbegirfe wieder gesendet worden u. bewied sich von nun an ale einen der erbittertften Feinde bes Konigs. Er nahm lebhaften Untheil an ber Berurtheilung Des Grafen Strafford, ber Anflage Des Erzbischofs Laud, u. betrieb mit leibenichaftlichem Eifer Die Durchsehung ber fogenannten Remonstranzbill, Die alle Beichwerben bee Bolts gegen ben Ronig jufammenfaßte u. auf ben ganglichen Bruch mit der Krone berechnet war. Als das Barlament im Juli 1642 ein Heer gegen ben Konig ausruftete, unterzeichnete C., der in der Kammer noch immer weuig galt, wohl aber Augen u. Ohren überall hatte, für die Kriegsrüftung 500 Pfd., hintertrieb die Absicht der Universität Cambridge, welche, gleich der von Oxford, bem Konige ihr Silberzeug schicken wollte, u. befam ben Befehl über eine Schwadron Reiterei. Im folgenden Jahre übernahm er, ber indeffen jum Oberften vorgerudt war, die Bilbung eines Regiments ber obigen Baffengattung nach feinem Sinne; benn diese war es hauptsächlich, welche Richts gegen die Koniglichen vermochten. "Gang naturlich," fagte C. ju bem berühmten hampben, seinem Better, "bie Reiter ba bruben find Cohne von Ebelleuten, ober fonft von guten Eltern; bie euern find betagte unfraftige Leute von geringem Stanbe, verkommene Kellner u. Dienftboten. 3ch fchaffe Guch von meinen Gottseligen, Die es den Ebelleuten icon juvor thun follen." Er fannte bie Stillen im Lande, die Fanatifer, benen er laut fagen burfte: "Ihr fampfet fur Gottes Sache, nicht, wie bie Leute fprechen, für Ronig u. Barlament: biefe find nur unfer Aushängeschilb. Konnt 3hr nicht, wie ich, euer Piftol auf ben Konig abbruden, so gut wie auf jeben anbern, so paffet ihr nicht fur meinen Dienft." Und biefe Worte fielen auf ein empfanglich Erdreich; benn als er Denjenigen, welche hiezu nicht bereit maren, aus ben

Reihen zu treten befahl, rührte sich nicht ein Mann. Dergestalt rief C. ein ganz neues Element ins Kriegsleben. Es fanden fich in Kurzem vierzehn Schwabronen zu ihm, das heißt 1000 Reiter, ernsthafte, traurig blidende Manner, benen keine Kriegszucht zu hart, keine Strapate zu groß, keine bürgerliche Ordnung umübersteiglich war; Alles um Gottes Willen. Auch badurch ebnete sich ber Weg von Oberft C., daß ein Stern erster Größe verlosch, indem hampden am 19. Juni 1643 in einem Reitertreffen unweit Oxford töbtlich verwundet wurde u. bald barauf auch ftarb. So glorreich aber auch C.s Thaten bis jest fenn mochten, so war er doch weit entfernt, nach ber hochsten Stuse ber Macht zu streben, wozu er sich im Berlaufe ber Ereignisse meteorgleich erhob. Damals suchte er nur sich auszuzeichnen, u. Richts scheint ungegründeter, als die Behauptung, daß er gleich beim Ursprunge ber Diffhelligfeiten zwischen Konig u. Parlament ben Plan jum Umfturze bes Thrones, jum Morbe bes Konigs u. zu seiner eigenen Er-hebung angesponnen habe. Er war geschiat genug, aus ben Umftanben Rugen ju ziehen, fein genug, neue Wirren zu erweden, ehrgeizig genug, ohne Ge-wissensbisse die verbrecherischen Wege einzuschlagen; aber was im hintergrunde bieser Zeit schlummerte, wußte weber er noch das Parlament zu berechnen u. zu verwirklichen. 3m October 1643 wurde ber Konig in bem Treffen bei Horncaftle von C. vollständig beflegt; er eroberte Cambridge, entsette Ganisborough u. ents schied in der Schlacht bei Marston-Moor, am 2. Juli 1644, mit seinen Schwadronen ben Sieg, wofür er jum General-Lieutenant beforbert wurde. Die wiederholten Schläge, welche bie Sache bes Konigs erlitten, bewogen Karl endlich, um Frieden zu bitten, u. es wurde Urbribge als Ort zu ber Unterhandlung zwischen ber Commiffaren bes Konige u. benen bes Barlaments, an beren Spite C. ftanb, bestimmt. Hier nun erschien G., nicht wie ein, mit bem öffentlichen Bertrauen besehrter Unterhandler, ber bie Intereffen bes Baterlandes zu vertreten beauftragt war, sondern wie ein friedliebender Burger un Freund ber Eintracht, mit jener Maske von Bescheibenheit u. eremplarischer Frömmigkeit, die er so trefslich anzuslegen wußte, u. womit er Jeben tauschte, der ihn nicht kannte. Als Bertheibiger der Religion trug er eine Bibel unter dem Arme, als Rächer der Bolksrechte ein Schwerdt an ber Seite, u. sprach mit einer erheuchelten u. schwarmerischen Beredtfamteit, worin fich feine lebhaften Deklamationen im Parlamente ftets zu erkennen gaben. Seine Ansichten stellten sich so gemäßigt, seine Rlagen so rubrend, seine Gegenvorstellungen so rechtlich heraus, daß er alle Stimmen für fich gewann, selbst die der royalistischen Commissare, wie großes Mistrauen ihnen zuvor auch bas "englische Samaria" gegen ben Berfaffer eingeflöst haben mochte. Seine Stimme predigte ben Frieden, aber feine "befcheibenen Ginwurfe" vermehrten fich so fehr, u. er hielt mit fo viel Sanftmuth u. Eigenfinn baran fest, baß bie Conferenz geschloffen und zerriffen warb, ohne daß man fich über irgend Etwas hatte verftandigen konnen. Rebenbei wandte C. auch Alles an, um ben eigenthumlichen Sieger von Marfton-Moor, ben Grafen von Manchefter, bei bem Un-terhause zu verdächtigen, u. als die im Parlamente überwiegenden Presbyterianer Reigung jum Frieden u. zur gutlichen Ausgleichung mit bem Könige zeigten, traten C., Sir harry Bane, Rathanael Fiennes und Oliver St. John an die Spibe einer, an Jahl zwar geringen, aber machtigen Berbrüderung, weil sie sich auf das Beer flutte u. in bemfelben die Oberhand hatte, ber ftrengen Buritaner ober Independenten, die Alles in fich vereinigten, mas religiöser u. politischer Fanatismus Ausschweifendes hat u. Richts weiter anstrebten, als die Auflosung ber Rirche, die Bernichtung von Dogma u. Cultus, so wie die Aushebung des weltlichen Regiments und aller Standesunterschiede. Bald zeigten fich diese Bestrebungen auch in ihrer Birksamkeit. Im Februar 1645 setten Die Indepenstenten im Parlamente Die Selbstentsagungsatte (Self-denying ordinance) mit großer Stimmenmehrheit burch, wonach fein Barlamentsmitglieb mahrenb ber Dauer bes Krieges ein Militar ober Civilamt verwalten, funftig nur ein Beer, und Fairfar beffen Befehlshaber seyn follte. Go wurde bas beer vom

Barlamente unabhangig und ber Grund jur Militarherrschaft gelegt. In Folge obiger Beschluffe traten die Lords Effer und Manchester von ihren Commanbo's ab, u. auch C. hatte feine Stelle abgeben mußen, wobei Diefer in bem Lichte einer um fo reineren Uneigennütigfeit erschien, ba es befannt war, bag er selbft biefen Act ber Gelbstwerlaugnung, wie man ihn nannte, eifrigft betrieben hatte. Auch ftand er nicht an, ju ertiaren, er gebe ju Fairfar ab, lediglich, um seinem General zum Abschiede die Sand zu tugen. Allein, vor diesem Sandtufe, Ende April, fingen, — so mußte es fich gerade treffen, — Die Feindseligkeiten wieder an. C. leiftete willig noch einen Reiterbienft, u. wo ber Mann mit feinen Gottfeligen fich zeigte, ba ftoben bie Cavaliere auseinander. Fairfar fchrieb nun nach London, er tonne C. nicht miffen: ber, u. tein Anderer, muße feine Reiterei anführen; und bas Unterhaus nahm es auf fich, und ließ ihn noch 14 Tage beim heere. Die, hauptsächlich burch C.s besonnene Ruhnheit gewonnene, Schlacht von Rafeby, am 14. Juni 1645, brachte ihm eine weitere Berlangerung für brei Monate. Diefe lette Schlacht hatte die Kräfte bes Konigs so fehr vernichtet, daß er mit bem Beginne bes Fruhjahres 1646 auf jeden energischen Biberftand verzichten, u. fich bem schottischen Seere ergeben mußte, bas ibn im Januar 1647 für die Summe von 400,000 Pfund, u. zwar gleich bei ber Bahlung ber erften 100,000, dem englischen Barlamente auslieferte. Da ber Krieg nun zu Ende, wollte das Parlament auch jur Auflösung des Heeres schreiten, u. einen Theil beffelben nach Irland schiden. C. aber trug durch seine Agenten im Lager Sorge, daß die Soldaten fich weigerten, diesem Befehle nachzukommen, u. eine Erklärung abgaben, daß die Baffen nicht niedergelegt werden konnten, bis die Gewiffensfreiheit u. die Bolterechte, fur die allein gefampft worden, burch Gefete u. neue Einrichtungen gefichert maren. Bu gleicher Beit ließ E. ben Konig ins Lager entfuhren, rief aber, als er wieber im Unterhause erschien, u. Angriffe wegen bes Geschehenen erfuhr, Gott, Engel u. Menschen für seine Unschuld an. Zwei Offiziere fagten formlich gegen ihn aus. Er aber warf sich auf die Kniee, zer-floß in Thranen, rief alle Strafen der Verdammniß auf sich herab, wenn einer im gangen Ronigreiche ber Rammer treuer ergeben fei, als er, fprach zwei volle Stunden u. flegte. Ein paar Tage barauf ftand er an der Spine des heeres u. marichirte gegen London, verlangte die Ausstofung von eilf Mitgliedern des Unterhaufes, u. erhielt, als er zuerst nach St. Albans u. bann nach London selbst vorrudte, diese Forderung nicht nur bewilligt, sondern das gedemuthigte Barlament mußte auch ein driftliches Dantfest für die Wiederherstellung seiner Kreibeit anordnen. Mit C. war es babin gefommen, bag er bober fteigen, ober untergeben mußte, denn er hatte die gesetliche Ordnung burchbrochen. Bu diesem Ende fing er an, sich bem Konige zu nahern u. stellte bemfelben Bedingungen, bie nach ber Lage der Dinge für sehr billig gelten konnten. Es scheint auch wirklich, daß C. diese Unterhandlung nicht unaufrichtig eingeleitet hatte und schwankte, ob er nicht auf diesem Wege die Gefahr seiner Stellung besiegen, ihre Gunft ausbeuten sollte. Der König bot ihm ben Oberbefehl bes Heeres u. ber Garbe, die Ethebung zum Grafen von Effer u. das Hosenband, daneben für seinen Schwiegersohn, Freton, die Staathalterschaft von Frland, an, u. empfing zugleich höchst gnäbig C.s Frau u. Tochter. Allein Karl benahm sich treulos u. untlug, u. machte dadurch seine Sache selbst verloren. Er drohte dem Parlamente mit bem Beere u. biefem mit jenem, unterhandelte mit ben Schotten, und beschloß inegeheim bas Berberben ber Revolutionshäupter, befonbere C.s. Dieser wurde vielfach gewarnt, u. ale er einen, vom Konige an beffen, in Holland lebenbe, Gemablin gerichteten Brief in Die Sande befam, worin berfelbe außerte, baß C. ein Schurke fet, ber, ftatt bes versprochenen hofenbanborbens, einen hanfenen Strid erhalten sollte, ließ C. ben Ronig fallen u. beschloß, sich wieber gang seiner Partei juwenbend, beffen Untergang. Bon nun an wurden Rarle Briefe gurudgewiesen, u. man that Alles, um ihn wegen feiner perfonlichen Sicherheit beforgt zu machen. Da floh der König in der Racht vom 11. November von Hamptoncourt, mußte

fich aber, ba er an ber Rufte kein Schiff fand, bem Befehlshaber ber Insel Bight, Stammond, einem Berwandten u. Anhanger C.s, ergeben. Gin weiterer Fluchtversuch von ber Insel Wight aus mißlang gleichfalls, u. es wurde nun, namentlich auf C.s Beranlassung, am 3. Januar 1648 im Unterhause, u. nach einigen Tagen auch von ben Lords ber, unter dem Ramen "Bill of non-addresses" bekannte, Beschluß gefaßt: keine Botschaft durfe vom Könige weiter angenommen werben, man muße ohne feine Mitwirfung ben Staat orbnen. Alsbalb zeigten wilbe Bewegungen im Lande, man habe bis zu diefem Meußersten nicht gewollt; namentlich waren bie Presbyterianer, welche bie Uebermacht ber Indepenbenten fürchteten, über bieses Geset entrustet. So kam es, baß man auch im Unterhaufe ju Beschlufinahmen jurudkam, Die, wenn auch nicht biesem Konige, so boch bem Königthume gunftig waren u. selbst fur biefen Konig noch Hoffnung Daß es zu feinen Unterhandlungen mit Rarl fam, baran waren bie Independenten Schuld, welche ftete von ber Unverschnlichkeit des Konigs sprachen u. damit Glauben fanden. C. arbeitete damals an einem dritten Marfche nach London, um das Parlament von Furchtsamen zu reinigen, u. ware Fairfar nicht gewesen, so hatte er es vollbracht. Da es auf diesem Wege nicht vorwarts geben wollte, ging C. nach Wight ab, um die Aufftande zu dampfen, schlug die, in England eingefallenen, Schotten in drei Treffen, u. schloß am 26. September 1648 allein auf die Bedingung Friede, bag man ben Bund fur Konig Rarl aufhob. Mit seinem flegreichen Beere wandte fich nun C. gegen bas Barlament, welches indeffen mit dem Konige fich in Unterhandlungen eingelaffen hatte, und rudte Anfangs Decembers in London ein. Auf C.6 Betrieb wurde ber Konig alsbalb von ber Infel Wight auf bas obe u. finftere Schloß hurft, an ber nahen Rufte, gebracht u. vom Kriegsrathe ber Offiziere bie Wieberherstellung ber Bill of non-addresses, die Anklage bes Konigs u. die Zusammenberufung eines neuen Barlaments verlangt, das fähig wäre, ohne Leibenschaft u. Barteirücklichten, eine neue Organisation des Staates vorzunehmen. Als sich das Unterhaus deffen weigerte, ließ C. am Morgen des 6. Decembers burch zwei Regimenter unter Oberst Bride, alle Zugange zum Unterhause besehen, u. nur denjenigen Mitgliebern ben Eingang gestatten, bie als entschiebene Inbepenbenten befannt waren; alle Bresbyterianer wurden gurudgewiesen, u. 41 berfelben gefangen genommen. Durch biesen rohen Gewaltstreich, ben man Colonel Pride's purge nannte, blieben die Independenten, mit C. an ber Spite, Die einzigen Rachthaber bes Staates. Roch indeffen war ber Biberftand nicht gebrochen. Das Saus beschloß so lange feine Geschäfte vorzunehmen, bis ihm feine Mitglieber jurudgegeben maren. Erft, als am 7. abermals 40 Mitglieder burch Oberft Bribe abgeführt wurden, beschloß bas haus, die Borfchlage bes heeres in Betracht zu ziehen. C. nahm an biefer Sipung Theil. "Gott ift mein Zeuge," sprach er, "baß ich Richts von Allem gewußt habe, was in biefem Hause vorgefallen ist; inbessen, weil bie Sache einmal geschehen ift, bin ich wohl zufrieden bamit, u. man muß fie vertreten." Er empfing die Danksagungen des Hauses, wegen des schottischen Feldzuges. Rach ber Situng ging er nicht wieder in fein Saus gurud, sondern nahm feine Wohnung, mit Bergunft bes Parlaments, in einem Theile von Whitehall, ohne übrigens die königlichen Gemächer anzutaften. Run blieb ihm, um jum Ziele seines Ehrgeizes zu gelangen, nur noch übrig, bag er über bas Schicksal Rarls I. entschied, u. er gogerte nicht, ben Spruch bes Berberbens vorzubereiten, beffen Bollzug die Regierung u. bas Leben bes ungludlichen Souverans enden follte. In einem, von C. zu Windfor versammelten, Kriegerathe ließ sich zum erften Male die übermuthige Absicht verlauten, ben König vor Gericht zu fordern und mittelst eines Spruches ber Justig zu zuchtigen. In ber That wurde auch Karl am 23. December zu biesem Zwecke nach Windsor gebracht, von bem einge-schüchterten u. willenlosen Unterhause wegen Berraths, weil er Krieg gegen bas Parlament geführt, vor Gericht gestellt, von einem boben Gerichtshofe jum Tode verurtheilt u. am 30. Januar 1649 offentlich mit bem Richtbeile enthauptet. —

Unter allem bem Gewirre ber Leibenschaft war ein Mann ftets gleich aufgeweckt u gum Muthwillen geneigt — Oliver C. Als er bas Tobesurtheil unterschrieben hatte, fpriste er feinem Rachbar Die Tinte aus ber Feber ins Geficht. Konigs Ropf war ichon gefallen; Die Leiche lag in dem Sarge; ba beftieg E. bas Schafott, verlangte ben Körper zu fehen. Er nahm ben Ropf in seine Sande u. sagte: "Das ist ein Körper von gesundem Bau, der ein langes Leben versprach." — Die republikanische Berfastung wurde nun ausgesprochen, u. nach C.s Einstuße u. Willen vollendet. War mit Karls I. Tode auch das größte u. nachste Sinderniß hinweggeraumt, das den ehrgeizigen Absichten C.s entgegenftand, fo war er doch bem Biele feiner Bunfche fehr ferne, u. er hatte fich wohl mit bem Glange seiner Siege u. feinem bemofratischen Ginfluge begnugt, mare er nicht von ber Gewalt ber Begebenheiten u. Berhaltniffe unaufhaltsam auf ber einmal betretenen Bahn fortgeriffen worben. Irland brannte in lichten Flammen bes Aufruhrs. C. ließ fich vom Parlamente jum Lordstatthalter Dieses ungludlichen gandes, mit ber oberften Gewalt in Militar = u. Civilfachen, auf 3 Jahre ernennen, fegelte im September 1649 mit einem fleinen Beere babin ab u. erftidte auch bald den brohenden Aufstand in Stromen von Blut. Seine Berichte find voll davon, wie er feste Blate gestürmt u. Tausenden fein Quartier gegeben habe. Rach der Erstürmung von Drogheda ließ er, wortbrüchigerweise, nicht nur die Besatung, sondern auch die Einwohner, 3500 an der Zahl, niedermeteln. Die Ocfangenen wurden nach Barbabos eingeschifft, aber "Gott allein die Ehre." Unterbeffen hatten bie Schotten Rarl II. jum Ronige gewählt, u. fich von England lobgefagt. Da nun Fairfar bas ihm angetragene Commando über bie, gegen bie Schotten ausgeruftete, Armee nicht annahm, fo wurde C. jum Oberanführer fammtlicher republifantichen Streitfrafte ernannt. Er brang auch wirtlich in Schottland ein, war aber fchon jum Rudjuge entschloffen, ba er bem, in feinen Baffen u. Lagern verschanzten, schottischen Anführer Leslie nicht beitommen konnte, als die Schotten unerwartet in die Ebene herabstiegen und C. die Schlacht anboten. Da rief C., freudig überrascht: "Sie kommen herab, der Himmel hat sie in unsere Hand gegeben," u. er errang am 3. Septbr. 1650 bei Dundar einen entscheibenden Sieg. Während aber C. weiter nach Schottland bis Perth drang, machte Karl II. eine Kährend Diversion nach England, blied aber im entscheidenden Augenblide, ftatt auf die englische Hauptstadt loszuruden, bei Borcefter ftehen, um ben, ihm langfam folgenden und von allen Geiten Berftarfungen an sich ziehenden, C. zu erwarten, u. wurde hier am 3. Sept. 1651, dem Jahrestage der Schlacht bei Dunbar, die zur Bernichtung geschlagen. Das Blut von Tausenden floß an den schönen Ilfern des Severn, u. nicht zufrieden mit dem angerichteten Blutbade, verkaufte C. die gefangenen Schotten sogar als Stlaven nach ben Colonien und verfuhr überhaupt im Lande gang nach bem Rechte ber Eroberung. Diese Siege über die beiben Ronigreiche, und die furchtbaren Erecus tionen in Masse, waren die letten Mittel C.s, um sich ber höchsten Gewalt zu bemächtigen. Bei seinem Einzuge in London wurde er mit fast königlichen Ehren empfangen; das Parlament belohnte ihn mit vielen Landereien, u. das Bolf ichrieb feine Erfolge einem Bunde mit bem Teufel gu, mahrend er Diefelben ein Bert ber königlichen Gnabe nannte. G. gab um biese Zeit nicht undeutlich zu verfteben, bag er mit ber foniglichen Gewalt, welche faftisch in feinen Sanben rubte, auch den Titel vereinigen mochte, fand jedoch bei dem Parlamente so wenig Antlang, daß er deffen gewaltsame Aushebung beschloß. Bu diesem Ende bewog er das Heer, sich einer Anordnung des Parlaments, durch welche mehre Regimenter Dienft auf ber Flotte nehmen u. gegen bie Hollander fechten follten, ju widerfeben, und als nun bas Unterhaus, ftatt eine Vorstellung, daß es sich im Intereffe ber Ration felbst auflosen solle, gunftig auszunehmen, sich vollständig zu machen und zu befestigen begann, faste C. einen fuhnen Entschluß, führte am 20. April 1653 Soldaten in ben Vorsaal bes Parlaments, u. trat bann, als ob Richts ware, in ben Saal in feiner gewöhnlichen Puritanertracht, schwarz mit grauen wollenen

Strumpfen. Ale bas Unterhaus gur Abstimmung über bie Bill, in Betreff feiner Fortbauer, schreiten wollte, brach er in eine Fluth von Vorwürfen aus, die fich in eine Strafpredigt für Einzelne verwandelte, fchimpfte Einzelne "Trunkenbolde und Hurenwirthe," und fagte am Schluffe: "bas ist keine parlamentarische Sprache, meint ihr; ich kenne bas." Zugleich fuhr er wie in leibenschaftlicher Bewegung umber, ftampfte mit bem Fuße, u. Augenblide traten feine Rrieger ein. "Ihr feib fein Parlament, rief er, fort! macht ehrlicheren Leuten Blat!" u. Damit wurden bie Mitglieber mit leichter Dube von ben Solbaten aus bem Saale getrieben, wobei C. noch Jedem einen Trunkenbold, Chebrecher ober Hurenjäger ins Gesicht warf und, auf den Stab des Sprechers deutend, sagte: "Rehmet die Rarretheibung fort." Sodann schloß er das Haus zu, stedte den Schlüssel in die Tasche u. ging nach seiner Wohnung. Ueber die Thure des Parlaments aber ließ er mit schneibender Fronie setzen: "Immer zu vermiethen." In Whitehall traf er den Rath der Ofsiziere noch versammelt und erzählte diesem, was geschehen. "Als ich in's Parlament kam," sprach er, "dacht' ich nicht daran, dieses zu thun; aber der Geist Gottes ward start in mir und so fragt' ich nicht länger nach Fleisch und Blut." Am Rachmittage ging er mit einigen Ofsizieren in den Staatstath und Vielen sitz auch diesen sitz auch diesen Sitz ausgestätzt. erklarte auch biefen fur aufgelost. Bon nun an hatte C. Alles in ben Sanben, und befaß im Grunde mehr Macht, als ihm lieb feyn fonnte. Da er bei aller Bewaltsamkeit seiner Mittel boch ben Schein ber Gewalt u. Usurpation forgfältig vermeiden wollte, so strebte er, um seine Bopularität zu retten, nach dem Trug-bilbe einer Bahl des constituirenden Parlaments durch das Bolf. Allein unter Bolf verstand er nur die Armee, d. h. die Offiziere, u. so ließ er denn durch den, von ihm eingesetten, aus 13 Ditgliedern ber Regierung, einem Drittel Rechtsgelehrte u. zwei Dritteln Oberoffiziere bestehenben Staaterath, beffen Lorbpraftbent er selbst war, am 4. Juli 1653 ein neues Barlament zusammenrufen, bas aus England 128, aus Schottland 5, u. aus Irland 6 Mitglieder zählte. Da aber C. mit diesen Habatufs, Hesefiels, Zerubabels u. f. w. (benn folche Ramen führten ste meistens), nicht so leicht fertig wurde, wie er wohl gedacht haben mochte, u. sie eben fo wenig burch feinen Berkehr mit bem beiligen Beifte beberrichen konnte, da derfelbe auch bei biefen Leuten täglich ein- und ausging, so suchte er fie ju einer Gelbstauftosung zu bewegen, u. in ber That legten fie auch am 12. December 1653 ihre Bollmachten in C.s Hande nieder. Dieser heuchelte zwar Anfangs Ueberraschung über diesen Schritt, ließ aber boch 30 Mitglieder, welche in diesen Beschluß nicht willigten, durch Solbaten auseinanderjagen. Der damit beauftragte Oberft fragte bie ungehorsame Minderzahl: "was sie ba mache?" "Wir fuchen ben herrn!" war die Antwort. "So geht anbere wohin," erwiederte ber Solbat mit farfastischer Wahrheit, "benn hier ist ber Herr, meines Wissens, schon lange nicht mehr gewesen." Um ber Sache einige Form zu geben, unterzeichnete nach ber Austösung eine Anzahl Mitglieder eine Schrift, in welcher sie aus eigenem Beschlusse ihre Entlassung nahmen und die höchste Gewalt dem Prafibenten des Staatbrathe u. Lord-Dbergeneral C. übertrugen. C. war nun am Biele feiner geheimen Bunsche angelangt, und pefchloß, nachdem er mit den ihm ergebenen Offizieren den Herrn erforscht, die höchste Gewalt unter dem Titel eines Lord- Protectors zu führen. Zwei Tage nach der Bertreibung des Parlaments wurde er von dem Ariegsrathe mit dem Titel "Hoheit" begrüßt, u. am 16. December beschwor er, obwohl mit anscheinendem Sträuben, in Westminster die, von seinem Freunde Lambert aufgesette, neue Berfaffung, welche bem Lord Protector u. bem Parlamente bie Gesengebung vertraute. Doch follte bem ersteren nur eine aufschiebende Gewalt zusteben, die nicht über 20 Tage hinausging. Die ausübende Gewalt war bei bem Protector, allein er follte bie Reinung feines Staatsraths einziehen u., wenn es Krieg gelte, fogleich bas Parlament einberufen. Land- und Seemacht wurden unter ibn gestellt u. ihm ebenfo bie Befetung ber bobern Staatsamter, jeboch mit Buftimmung bes Parlamente, wenn diefes beifammen, u. wenn bieß nicht ber gall, mit ber bes Staaterathe jugestanden. Sein Behalt wurde

auf 20,000 Bf. festgefest, feine Burbe für lebenslänglich erklart. Die Bofe Europa's nahmen feinen Anftand, ben erflarten Beherricher von England ju begrußen, ihre Gefandten fanden einen Sofhalt an gewohnter Stätte wieder in ben, fruber vom koniglichen Saufe bewohnten Zimmern, die jest eine neue glanzende Einrichtung erhielten, u. auch Lady protectoress empfing in einem glanzenden Damenfreise. Doch unterließ C. nicht, von Beit zu Beit mit feiner gewohnten Beuchelei zu wiederholen, ein Schäferftab fei ihm lieber, als alle die weltliche Herrlichfeit.
— Bis hieher bietet und C.s Leben — feine Ariegsthaten ausgenommen — nur eine Reihe von Treulofigfeit, Betrügereien u. Berbrechen bar; bis jum Momente seiner Erbebung mar er einzig bemuht gewesen, seine ehrgeizigen Plane unter ber Außenseite religiofen Gifere und ber Daste bes Batriotismus zu verhullen. Er wurde Beuchler, Benter, Rebner, Rrieger, Abministrator; er erlaubte fich jeben Grauel, nur um an die Spipe ber Regierung zu kommen. Aber einmal auf biefer Sobe, erscheint er uns, vermöge eines seltsamen Contrastes, nur noch als großer Mann, als tiefer Politiker, als weiser Gesetzeber, ber ohne Unterlaß bemubt ift, ben Ruhm Großbritanniens ju heben; wir finden ihn großartig und weitfehend in feinen Anschlagen, geschickt in beren Ausführung, gefürchtet, geehrt, gefucht felbft von benjenigen Souveranen, welche feine naturlichften, feine unverfontlichften Feinde hatten febn follen, seinem Baterlande die herrschaft der Meere fichernd, gefürchtet von gang Europa. Er ift gludlich bem Anscheine nach; aber seine Geele schwebt in fteter Aufregung; nicht etwa burch ben Stachel bes Ge wiffens, wie ihn die Romantifer schildern, denn fein fühlloses Berg kannte feine Reue, fondern wegen bes Schredens, ben ihm bie gabllofen Feinde, Die er fich gemacht hatte, einflößten. Denn allzu gludlich ware bas Loos ber Tyrannen, wenn Die schredenlose Gewalt ihnen ein Pfand ber Sicherheit bote. — E., ber sich, um ben hochsten Rang zu erlangen, entehrt hatte, bachte nur barauf, ben gehässtigen Titel eines Usurpators burch Wohlthaten vergessen zu machen, und waren seine Berbrechen irgendwo verzeihlich gewesen, so mochte bas Mittel, welches er vom Beginne seines Brotectorate mabite, bas geeignetfte fenn, biefe Bergeihung zu erwirken. Er bewies fich nämlich durchdrungen von Achtung für die alten Gefete, u. ergriff bie geeigneteften Dagregeln, biefelben wieber in Geliung ju bringen. An die Stelle der Schmarmerei jener Secten, welche so viele Jahre lange das Königreich ju unterft u. zu oberft gefehrt hatten, sette er weise eine unbeidranfte Gewiffenofreiheit, u. ba er von Seiten jener buntelglaubigen Secten, Die er nach einander aufgesucht und feinen Intereffen gemäß benütt hatte, fortan weber Bortheile giehen konnte, noch Gefahren ju befürchten hatte: fo ichloß er damit, daß er Spott, Sohn u. Cathre über diefelben ausschüttete und, Die ihm gleichgultig gewordene Maste ber Religion abwerfend, den allzulange burch feinen Beuchelschein getäuschten Mitburgern zu erkennen gab, baß er nie eine andere Gottheit angebetet habe, als feinen eigenen Ehrgeiz. 36m wichtigere Sorgen, ale die theologischen Meinungen mit einander zu verfohnen, nahmen feine Thatigfeit in Anspruch, und er begann feine Berwaltung mit bem, für Großbritannien eben so nüblichen als glorreichen, Friedensschluffe am 5. April 1654, welcher bem zweijahrigen blutigen Seefriege mit Holland ein Ziel jette. Ebenso schloß C. mit Schweben und Danemark vortheilhafte Sanbelevertrage ab und führte nach Außen überhaupt eine gewaltige Politif, welcher sich Kranfreich und Cavonen beugen mußten. Am 4. Ceptember 1654 eröffnete er bas erfte, nach ber neuen Berfaffung zusammengesette Barlament, loste es aber icon am 22. Januar 1655 wegen bee Beiftes ber Opposition, ber fich barin bemerklich machte und felbft in der beabsichtigten Brufung der Rechtmäßigkeit von C.6 Bahl jum Protector außerte, wieder auf. Gine, im Jahre 1655 durch gang England verzweigte, Berichwörung ber Royalisten gegen C. wurde noch zeitig genug entbedt und mit großer Strenge unterbrudt. Auch ein, im Jahre 1656 wegen bes Rrieges mit Spanien einberufenes, Parlament ließ fich fchon in ben Bahlen bebenklich an. Bei ber Eröffnung am 17. September fiellte ber Pro-

tector an ben Saaltburen Solbaten auf; wer keinen Schein vom Staatbrathe mitbrachte, burfte nicht hinein, galt für unmoralisch. Dergestalt wurden an 700 Mitglieder ausgeschloffen, und so geschah es, daß der spanische Krieg Billigung fand und 400,000 Pfund bewilligt wurden. Um festeren Grund zu gewinnen, wünschte C. die Krone und ein Oberhaus, und in der That erhielt auch ein, ju Anfang bes Jahres 1657 im Unterhause gestellter Antrag: "man folle bem Protector bie Krone anbieten," obgleich bie erfte Erwähnung biefer Sache einen heftigen Sturm erregt hatte, eine große Majoritat. Allein bie Abneigung ber Offiziere gegen bas Königthum trat rauh hervor, und über hundert Oberoffigiere petitionirten bagegen bei bem Parlamente. Rachdem eine, jur Berhandlung mit G. über biefe Gegenstand niedergefeste, Commiffion feche Bochen lange Sigungen gehalten hatten, welche Beit ber Protector bazu benütte, um bie Stimmung der Offiziere genauer zu sondiren, verweigerte C., als Lettere auf ihrem Widerwillen beharrten und meinten, es habe mit einer Krone doch etwas mehr zu bedeuten, als mit "einer Feder am Hut," ploglich seine Einwilligung zu dem ihm vom Parlamente gemachten Anerbieten, indem er erklärte: "er habe den Herrn im Gebet gesucht; ohne ben Glauben durfe er es nicht thun, und er trage noch Bedenken." Gleichwohl trat er bei biefem Anlaffe auf bem Bege geheimer Unterhandlung mit feinen Bertrauten feinem Ziele um einen raschen Schritt naber, inbem er neben ber ihm freigestellten Bahl seines Rachfolgers im Protectorate zwei Häuser bes Parlaments erlangte, und sich bie Bezeichnung ber Mitglieder bes sogenannten "andern Hauses," bas nicht unter 40 und nicht über 70 Köpfe zählen sollte, vorbehielt. Den Katholiken entzog er das aktive und passive Wahlrecht; er machte fie burgerlich tobt. Am 20. Januar 1658 traten wirklich beibe Saufer in Wirksamkeit. Man fab bei biefem feierlichen Anlage ben Lord-Brotector, ber, ohne Konig zu heißen, Lords und Biscounts schuf, im Purpurmantel u. hermelin, bas golbene Scepter in ber Hand; man las, wie er im koniglichen Wir von seinem Heere, seiner Flotte, seinem Schate, seinem großen Siegel schrieb. Man borte auch die alte Anrede bei ber Eröffnung bes Barlaments: "Mylords und meine Berren vom Saufe ber Gemeinen;" allein ber alte Sinn war babin, bie Bemeinen wollten von bem anbern Sause Richts wiffen. Bergeblich war alles Mahnen des Protectors zur Eintracht. Es blieb Richts übrig, als das Saus aufzulösen, was er that, indem er am 4. Februar im Parlamente in einer heftigen Rebe erklarte, daß er feine Stelle von Gott habe und fie behaupten werbe; baß er Manner von innerem, englischem und driftlichem Sinne und Berthe ine Dberhaus gewählt habe, und bag er bagegen bemerten muffe, wie man Seer und Bolf in alt-aristofratischem, monarchischem Sinne bearbeite. "Daher," so schloß er, "ik es die höchste Zeit, daß ich das Parlament auslöse: Gott sei Richter zwischen mir und euch." Das Parlament ging unzufrieden auseinander, und fachte den Has gegen den Tyrannen, wie man C. hieß, in den Provinzen an. Mehrere Complotts, sowohl von der royalistischen, als republikanischen Partei, wurden zwar noch vor ihrem Ausbruche entbedt und mit Strenge unterbrudt; allein, als felbft im Beere nach und nach laute Ungufriedenheit fich zu außern begann, ba umbufterte fich bee Protectore Gemuth, wohl auch in ber leberzeugung, daß er seine Lebensaufgabe nicht gelost, immer mehr, und fein Argwohn wuchs. Seit lange ichon trug er einen Panger unter bem Kleibe und ftets gelabene Piftolen bei fich, fcblief nie mehrere Rachte in einem und bemfelben Bimmer, und litt bas lette Jahr hindurch an beständiger Schlaflosigfeit. Sein fraftiger Körper unterlag endlich einem schleichenden Fieber. Auf seinem Sterbebette unterhielt er fich viel mit Geistlichen und fragte seinen Kaplan: "Ift es möglich, Sterry, aus ber Gnade zu fallen?" Der sprach: "Es ift nicht möglich!" "Run so bin ich sicher," rief C., "benn ich weiß gewiß, daß ich einmal in ber Gnabe gewesen bin." Schon befinnungslos, antwortete er auf die Frage ber Deputation Des Staatsraths, ob er seinen Sohn Richard zum Rachfolger ernenne, mit: Ja. Er starb an seinem Oludetage, ben 3. September 1658, neununbfünfziglährig. — Sein Sohn, Richard C., geboren 1626 zu Huntingbon, legte bie, ihm von seinem Bater übertragene, Burbe furz nach bessen Tode nieber, und zog sich auf bas Land zurud. Bei Karls II. Thronbesteigung ging er auf ben Continent, kehrte jedoch 1680 nach England zurud und lebte hier, vergessen und unbekannt, unter bem Namen Clark. Er starb zu Cheshunt 1712.

Eronegh (Johann Friedrich, Freiherr v.), geboren 2. September 1731 zu Ansbach, studirte in Halle und Leipzig, ward 1752 ansbachischer Rammerjunker, Hof-, Regierungs- und Justigrath, erhielt aber die Erlaubnis, vorher noch
eine größere Reise zu machen, und so durchreiste er Italien und Frankreich, trat
1754 wirklich in Dienst, starb aber schon 31. December 1758 zu Rürnberg auf
einer Reise zu seinem Bater, noch ehe er die Rachricht erhalten, daß seinem
"Rodrus" der, von Nicolai in Berlin auf das beste Trauerspiel ausgesetzte, Preis
zuerkannt worden war. — Wir haben von C. lyrische, didaktische, moralische und
bramatische Gedichte, unter denen die letzteren am bekanntesten geworden sind, besonders der genannte "Rodrus," der, trot allen, schon von Lessung nachgewiesenen
Kehlern, ein schähenswerthes Product jener Zeit bleibt, wo ein unsicheres Herumgreisen, ein Tasten und Tappen nach diesem und jenem Stosse, ein Juthun von
modernem Flickwerf und Flitter, an der Tagesordnung war. Die durchdachte
Regelmäßigkeit des Planes, die Leichtigkeit der ganzen Behandlung, die erhabene
Gesimnung, das innere Interesse u. die, zuweilen gut, ost überladen ausgesprochene,
Sentimentalität sind anzuerkennen; dabei ist freilich die Gesinnung des Edelmuthes
nicht selten übertrieben, die Charasteristis zu idealisch überspannt, die Sprache ost
ein falsches Pathos. Fast in demselben Geiste ist "Dlint und Sophronia" geschrieben: eine, aus Liebe für die Religion (wie dei Kodrus aus Baterlandsliebe)
hervorgerusene, heroische Lebensverachtung. — Gesammelte Schriften, herausgeg.
von Uz. Leipzig und Ansbach 1760. 3. A. 1770—71.

Croup, hautige Braune, Angina membranacea s. polyposa, ist eine, felten nach bem 12. Lebensjahre vorfommende, hochft gefährliche, mahricheinlich ben Alten schon befannte, aber mit andern Krantheiten zusammengeworfene, zuerft von bem Parifer Arzte Baillou 1567, von Ghizi in Cremona 1747 u. von Some in Schottland 1765 unter bem Ramen C. (Gintlemmung) beschries bene, fieberhafte Krantheit, welche ihrem Wefen nach auf einer eigenthumlichen, jur Ausschwitzung gerinnbarer, hautig ober polypenartig werdender und bie Stimmrige verschließender Lymphe geneigten, Entjundung ber Luftwege, junachft bes Rehlkopfes, ber Luftröhre und ihrer Berzweigungen beruht, mit den hipigen Hautausschlägen häufig jusammenfällt, in ihrer Form einem Ratarrh ber Luftwege fehr abnelt und fich ftufenweise aus ihm entwidelt und unter nachstehenden Erscheis nungen in brei Beitraumen verläuft. Erfte Beriobe. Ratarrh - leichter und nachtlicher Suften, ohne bestimmten Charafter, bei unveranderter Stimme — Unbehaglichfeit, heißere Saut, Schwere im Ropfe, Halbmeh mit Rothe ber geschwollenen Manbeln. Dauer biefer Periode gewöhnlich 4 bis 5 Tage. 3 weite Beriode ober eigentlicher C., gewöhnlich nächtlich eintretend. Das Kind erwacht mit einem fehr heftigen Suftenanfalle, wobei der Ton des Suftens fehr verschieden, bald dumpf und rauh, bald hell und pfeifend, das Einathmen helltonend, pfeifend, bas Geficht roth und schwipend, ber Pule häufig und voll ift, die Saleschlagabern ftart pulfiren und die Saleblutabern bedeutend angeschwollen find, ber Ropf purudgeworfen ift und Halostodung eintritt. Rach mehrmaliger Wieberholung ber huftenanfalle schläft bas Rind wieber ein; am nachsten Tage, gewöhnlich am Abende, tehren bie Unfalle aber mit vermehrter Seftigfeit und Saufigfeit wieder. In der Zwischenzeit ist die Stimme rauh, endlich ganz erloschen, das Athmen angfilich, ber Bule auf 120—130 Schläge in ber Minute erhoben, bas Gesicht blau ober grau, ober auch weißfarbig, es find die Schmerzen im Salfe heftig u. anhaltend, besteht ein großes Angstgefühl, bilben sich auf ben Manbeln oft Pfeudomembranen, welche bann ausgehuftet ober erbrochen werden. — Dauer 2 bis 4 Tage. Dritte Beriode: Gusten mit Erstidungszufällen, Angst, blaues, aufge-Realencyclopabie. III.

130 Croup.

triebenes Geficht, ftarkes Trachealpfeifen, Ralte ber Gliebmaffen, anhaltenbe Aib mungebefchwerbe, haufiges Athemichopfen unter reger Mitwirfung ber Unterleibsmusteln, fleiner Buls, Schlaffucht und, nach 24-48ftundiger Dauer biefes Beitraumes, ber Tob. - Die Krantheit ift an eine bestimmte Lebensperiode gebunden, Die mit bem zweiten Lebensjahre beginnt und gewöhnlich mit bem fiebenten bis achten endigt, felten bis zu ben Jahren ber Mannbarteit hinaufreicht. Mannliche Rinber werben häufiger von biefem Uebel befallen, ale weibliche. Rordliche Gegenben find mehr von diefer Krantheit heimgefucht, denn füdliche; die naftalte Bitterung bes Borfrühlings und Spatherbstes, sowie Ueberschwemmungen, begun-ftigen ihr haufigeres ober epidemisches Borkommen, wesbalb fie im Thale am häufigsten und auf der Sohe am seltenften beobachtet wird; ale vermittelnde Momente ju ihrer Entwidelung find gemeinhin eigenthumliche Luftverhaltniffe, Erfältung bei fehr verweichlichter Saut, ober ftarte Anstrengung ber Bruftorgane, u. insbesondere noch ber, für das garte kindliche Alter unpassende Genuß geistiger u. starf nährender Getranke und Speisen anzusehen; auch geht sie zuweilen aus versschiedenen entzündlichen, frampshaften und katarrhalischen Zuständen der Brustsorgane hervor, und nicht selten nimmt sie in einem Maserncontagium ihren Urs Berlauf und Dauer bes C.s find, nach ber Beftigfeit beffelben, ber Eigenthumlichkeit ber Epidemie und bes erfrankten Individuums, verschieden. Der Grad ber heftigfeit bes Fiebers ift von ber Bedeutenheit ber Localgufalle abhangig. Manchmal schieben fich die verschiebenen Zeitraume ber Krantheit so febr in ein-ander, daß biese oft schon in 24 Stunden ihr Ende erreicht, ober es wird, unter Einfluß einer fruhzeitigen, sachgemäßen Behandlung, ber Berlauf ber Krantheit abgefürzt und Beseitigung bes plaftisch-entzündlichen Prozesses erwirft und Krife herbeigeführt. — Die Ausgange, welche ber C. nimmt, find breierlei: a) vollkommene Genefung, nach Befeitigung ber localen Entzundung u. Ausftogung ber hautigen und polypofen Schleimgebilbe aus bem Rehlfopfe und ber Luftrobre burch freiwilliges ober funftliches Erbrechen; b) theilweife Benefung, bei Fortbauer eines erschöpfenden, eiterartigen Auswurfs, welcher Zuftand nur mittelft Beihülfe eines fachgemäßen Beilverfahrens einem ungludlichen Ausgange entzogen werben fann; c) ber Tob und zwar: gleich Anfangs, bei zu hohem Grabe ber Entzündung durch Anschwellung der Kehlkopfknorpel; oder durch Krampf und heftige Zusammenschnürung des Kehlkockels, mithin durch Erftickung; oder durch Ueberfüllung des Gehirns mit Blut, bei allzuheftigen Huftenanfällen durch Apoplerie, oder durch Berschließung der Stimmrige — durch Erstickung; oder durch Erschöpfung der Lebensthätigkeit. — Die Vorhersage bei dieser Krankheitsform gestaltet sich im Allgemeinen sehr ungünstig, indem z der Befalenen sterben; übrigens hängt sie von folgenden Momenten ob: a) Von der Periode der Krankschließen Die Willem der Krankschließen der Krankschließen Die Volgenden der Krankschließen der Krankschließen Die Volgenden der Krankschließen heit. Bahrend in der erften Periode oft noch Gulfe möglich ift, wird fie in ber zweiten prefar. b) Bon ber Raschheit in der Aufeinanderfolge und von ber Dauer ber Anfalle; je haufiger und langer bie Anfalle, besto ungunstiger bie Borberfage.
c) Bon ber Menge bes Krankheitsproduktes in ben Luftwegen und von ben Angeichen ber Leichtigfeit bes Auswurfes. Tritt einmal Gehirnaffection ein, geschieht bas Athmen unter fichtlicher Mitwirfung ber Bauchmusfeln, wird ber Buls flein und zusammengezogen, so bleibt alle weitere Gulfe vergeblich. — Die Behand-lung des C.s wurde bisher auf die verschiedentlichfte Weise, je nach der obwaltenben Ansicht von dem Wefen der Krankheit, geleitet; sie war daher bald eine ent-zündungswidrige, bald eine frampftillende, bald eine umstimmende u. s. w. Das anerkannt rationellste Berfahren besteht in einer sorgfältigen Berücksichtigung der Krankheitsperiode und des vorwaltenden Krankheitscharakters. Ein ftreng entzündungswidriges Berfahren bringt gemeinhin in der ersten und zweiten Periode des C.s und bei blutreichen und fraftigen Kindern den besten Erfolg, indem das felbe dem Boranschreiten der Krantheit fraftigst begegnet und vorzugsweise die Mengen des Ersudats vermindert; daher beginne man bei fraftigen Subjecten, ie nach bem Lebensalter, mit einer Aberlaffe, ober mit einer entsprechend großen

Anjahl Blutegel zur Befeitigung ber Entzündung, reiche hierauf ein Brechmittel, um eine Umftimmung im Rervenspfteme, Ableitung auf bas Unterleibenervengeflecht und kritische Hautthätigkeit anzuregen, und suche zugleich burch Auflegen von Blafempflaftern ben entgundlichen Prozef burch Gegenreiz zu mindern. Wenn im erften Beitraume ber Krantheit ein entjundungewidriges Beilverfahren angezeigt ift, fo bleibt es bieß um fo mehr im zweiten Beitraume, bann, wenn brennenber, ftechender Schmerz schon zugegen ift, flammende Rothe an ben Tonfillen fich zeigt und metallftimmiges, trodenes Hufteln vorhanden ift, nur mit dem Unterschiede, daß hier Brechmittel so lange nuplos find, als noch keine Ausschwigung in den Luftwegen Statt gefunden hat, mahrend, wenn diese erfolgt ist und die Erscheinungen ber Ueberfüllung in ben Luftwegen vorhanden find, Blutentziehungen und Blafenpflafter nicht mehr helfen und, jur Entfernung bes Rrantheiteproduktes, die Brechmittel von alleinigem Rugen find; für ben Fall des Berfagens ber beabsichtigten Birfung wiederholt angewandter Brechmittel hat man bie Eröffnung ber Luftrohre burch ben Luftrohrenschnitt — Tracheotomie in Borichlag und erfolgreiche Anwendung gebracht. In ber Reconvalescenz fei man fur die Kranken auf ein reizloses, biatetisches Berhalten bedacht und fuche burch lauwarme, schleimige Getrante Die Transpiration und Die Expectoration ju bethätigen und durch allmäligen llebergang ju gelind bittern Mitteln ben Ton bes Sautlebens ju verbeffern. — Unter ben verschiedenen Behandlungsweisen bes 6.6 verbient bas, von Sarber in Betersburg und Lauba in Brag (G. beffen Edrift über diesen Gegenstand, Prag 1845) empfohlene und mit dem gludlichsten Erfolge geubte, hybriatrifche Beilverfahren hieroris einer fehr verdienten, rühmlichen Erwähnung, weil bie, auf biefem Bege erzielten, Resultate bie, burch bas pharmaceutische allo- und homoopathische Verfahren gewonnenen bei Weitem überragen und in der Theorie nicht minder sich empfehlen. Rachdem das C.franke Rind entfleibet, vom Schweiße forgfältig abgetrodnet und fobann über Sale, Bruft, Ruden, Bauch und endlich über Sande und Fuße mittelft eines, in frisches, fo eben vom Brunnen geschöpftes Waffer getauchten, Schwammes gewaschen worben ift, laft Lauba baffelbe in eine leere Wanne fegen, bort, von einer ober mehren Personen festgehalten, nochmals vom Ropfe bis zu ben gußen mit frischem Baffer abwaschen und gießt, nachdem ber Leib des Rindes, auf diese Weise gut abgekühlt ift — worauf Lauda vorzüglich bann sieht, wann die Braune einen bohern Grad erreichte — mit einer hölzernen Ranne bas frische Baffer magweiße in furgen Paufen von ber Sohe einer halben Elle auf Ginmal und plotlich abwechselnd über ben Ropf und Raden bes Rindes, und fahrt auf diese Art funf Rinuten und, nach bem Grabe ber Braune, auch noch langer, aufs hochfte 10 Rinuten hindurch fort, mahrend welcher Zeit die Gehülfinnen mit ber flachen Sand ben Ruden, die Bruft und ben Bauch gelind reiben, und er felbst die linke hand auf den Scheitel beffelben legt, damit es bei ber Begießung den Ropf nicht febr gurudbeugen und ihm bas Baffer nicht in ben Mund laufen tonne. hierauf wird bas Rind aus bem Baffer genommen, in ein großes leinenes Tuch einge-ichlagen, am gangen Leibe abgetrodnet, mit einem Hemboben befleibet und in feinem, ja nicht funftlich erwarmten, Bettchen mit einer leichten Dede jugebedt, ober auch in ein Leintuch u. eine wollene Dede bis über ben Ropf eingehüllt, bevor et einschläft im Zimmer auf und nieber getragen. Erwachsene Kinder läßt Lauda bei leichten Anfällen ber Braune nach ben Begiegungen angefleibet im Bimmer und bei guter Witterung im Freien fich bewegen. Sodann und zugleich werden mehrfach zusammengelegte, in Eiswaffer getauchte, mittelmäßig ftart ausgewundene Compressen, oder eine mit Eisstudchen zur Halfte gefüllte Schweinsblase um den Sals gelegt und fo oft erneuert, als erstere ihre Ralte verlieren und in letse terer Die Gisftudchen jum größern Theile geschmolzen find. Bei hohem Grabe ber Braune, wenn bas Kind schon außerst beschwerlich athmet und wohl gar mit Erftidungsfallen tampft, ober auch bei gleichzeitig bestehender Gehirn- und Brufteugandung, bringt Lauba gleich nach ber Begießung und Abtrodnung bes Rindes 132 Croup.

eine Eisblase auf ben Ropf, eine zweite um ben hals herum und eine britte auf bie Bruft in Anwendung, lagt aber, jur Bermeibung bes, von ber Ralte auf ber empfindlichen Saut erregt werbenden, brennenden Gefühles, meiftens die betreffenben Stellen mit einem boppelten naffen Tuche bebeden u. erft auf biefes bie Blafe legen. Rachdem fich bie Kranten von ber Begießung erholt haben, was beiläufig in 5-6 Dinuten barnach gefchieht, erhalten biefelben, wenn fie nicht fclafen, wenigftene alle 5 Die nuten frisches Waffer in beliebig großer Duantität zum Getränke; Säuglinge erhalten, im Bette liegend, ober nach momentaner Entfernung ber Umschläge, auf bem Schoose ber Amme zwischendurch bie Bruft. Großen Werth legt Lauba auf bas Erinken kalten Baffere, benn jeber Eropfen frischen Baffere, ben fie hinab-foluden, fagt er, ift Balfam fur ben entzundeten Rehlkopf, u. bient bazu — fugen wir bei - Die vorwaltenbe Reigung jur Plasticitat im Blute gu beschranten, ben Berfluffigungeprozes zu begunftigen u. fobin auch die Gerinnbarteit bes ausgeschwitten Schleimes ju vermindern. Die Erscheinungen, welche man an bem franken Kinde mahrend und nach der Begießung beobachtet, u. welche sich nach dem Grade der Braune richten, sind nach Lauda folgende: Bei einer jeden Maß Wassers, die man über das Kind stürzt, besonders Anfangs der Begießung, ift es gezwungen, tief u. schnell einzuathmen, u. um so ftarter wird ber Rebitopf ausgebehnt, je tiefer bas Rind von bem Schreden bei ber Begießung einathmen muß. Gleich barauf athmet es aber wegen ber erschütternden Wirkung, die bas Baffer, mabrend es über ben Ruden u. Die Bruft ablauft, im gangen Korper verurfacht, mit einem gewaltigen Schrei aus, wobei baffelbe jebesmal huften und fich ausrauspern muß. Dieß ift jedoch bann ber Fall, wann bas Rind noch nicht sehr heiser ift und die Braune überhaupt noch keine bedeutende Sohe erreicht hat. Wenn in folden leichten Fallen bas schleimige Gerinnfel im Rehlkopfe u. in ber Luftröhre noch nicht sehr gabe u. troden geworden ift, so wird der Husten u. das Rauspern bei ben fortgesetten Begießungen allmälig loder u. es geschieht sogar, baß schon in ben funf Minuten ber ersten Begießung aller Schleim aus ber Kehle herausgeworfen wird, worauf bas Athmen ungemein erleichtert, beinahe gang normal, u. die Beiferteit völlig gehoben wird. Diefe wohlthatige Birfung zeigt fich mehr bei blonden Kindern, als bei schwarzhaarigen oder brunetten, wegen bes, jenen eigenthumlichen, empfindlichen hautorganes u. reizbaren Rervenspftems; am unangenehmsten ift ihnen bas Begießen über ben Ropf, ben fie fast jedesmal mit aller Kraft jurudbeugen, um nach Luft zu schnappen, wodurch eben Rehlkopf u. Luftröhre, so weit als es ber entzündliche Zustand zuläßt, ausgebehnt Um fie nun wieder mit bem Athem gurecht fommen gu laffen, muß man bann bas frische Baffer öfter über bas Genick, als über ben Birbel gießen. Die meiften Kinder verfallen, auch wenn fie fruher noch fo unruhig waren, nach jeder Begießung, ungeachtet ber fortgesehten Umschläge, welche fie fich sehr gern u. willig auslegen laffen, in einen tiefen, sanften Schlaf, aus dem man fie nicht weden darf. Sie schwigen oft nach einer Stunde nach dem Bade, an der Stirn u. Ruden, u. huften gwar haufiger, aber auffallend loderer u. fchmerzlofer, als que vor. In brei bis vier Stunden nach ber erften Begießung kehren bie C.zufalle gewöhnlich wieder u. machen eine zweite Begießung nothwendig, bei welcher fich bas Kind gebuldiger benimmt, mit weniger Anstrengung abhuftet, fich weit leichter ausrauspert u. minder heiser ift, als bei bem erften Male. In ben folgenden feche ober fieben Stunden nach ber zweiten Begießung fleigern fich bie Athmunge. beschwerben wieder, worauf eine britte, vierte u. f. w. Begiefung u. so oft geboten ift, als bie Flamme ber Entzundung wieder aufzulodern anfängt. Auffinden Diefes Momentes nimmt Die größte Aufmerksamteit u. Die volle Befonnenheit von Seite bes Arztes in Anspruch, weil, bei einem Uebergeben bes richtigen Zeitpunktes, die Entzündung, sonst vermeidbar, einen höhern Grad er-reicht u. die Cur sich sehr in die Länge zieht, oder mit dem Tode endet. Unter gankigen Berhältniffen reichen oft 3—4 Begießungen zur Rückbildung des C.s su einer gewöhnlichen katarrhalischen Affection bes Halfes u. ber Rafe ja, selbft

wuftanbigen Beilung bin. Abweichend von ben Erscheinungen, wie fie eben en leichtern gallen bes C.s burch bie Begiefungen hervorgerufen werben, find et jenen boberen Grabes in Folgendem: Bahrend ber Begiefung buftet bas im Schleime ab u. rauspert fich auch nicht, ift unruhiger, fcnappt baufiger igftlicher nach Luft, befonders, wenn ihm bas Baffer über ben Ropf gegoffen bas Athmen wird in ben erften funf Minuten fehr muhevoll, muhevoller wor, allein ber icharfe, ichneibende, metallische, beim Gin = u. Ausathmen nehmbare Con verschwindet ganglich, ober vermindert fich wenigstens bedeufcon nach der britten ober vierten Maaß Wasser, die man über bas Kind Bei den fortgesetzten Begießungen werden die Lippen des Kindes um den n Dund herum blaulich, Die Aufgedunfenheit bes Gefichtes schwindet gu-De, die Augen verlieren ihre Mattigfeit u. ber Blid wird frifcher, die Stimme jedoch hetser. Erft in den zweiten funf Minuten der Begießung fieht man, sas Kind, obgleich es weder hustet, noch sich rauspert, um ein Bedeutendes er athmet, daß es die blauliche Farbe um den Mund verliert u. almalig mgenehme Gefichtsfarbe befommt, daß es ruhiger wird, weniger nach Luft ppt u. bas Beglegen über ben Ropf leichter verträgt. Manchmal gibt basmomentan einen lauten, jeboch immer freischenben Schrei von fich, ber oft ich von ganglicher Stimmenlofigfeit unterbrochen wird. Lauba nimmt in folchen n bie Rinder erft bann aus bem Babe, nachbem ber Ruden, Die Bruft und Sauch vom frifchen Waffer u. vom gelinden Reiben orbentlich roth geworben wornach sie auf die oben angegebene Art weiter behandelt werden. Eine elftunde nach ber Begießung tritt bei bem, vom Schreden u. Frofte erholten, : auffallende Erleichterung im Athmen ein u. lofen fich im barauf folgenden ife burch Rauspern fleine Portionen Schleim los, ber heraufgehuftet u. vertt, ober durch Erbrechen ausgestoffen wird. Je bedeutender seboch die Ent-ng des Kehlkopfes war, desto eher steigern fich die Krankheitserscheinungen ret frühern Sohe, so daß nach einigen Stunden u. manchmal noch früher weite Begießung nothwendig wird u. felbst zuweilen bann schon vorgenomwerben muß, wenn die Sande u. Füße noch nicht erwarmt find, in welchem Lauba diese Theile im Babe ebenfalls frottiren läßt, wodurch gemeiniglich eine je Erwarmung ber Bliedmaßen nach bem Sturgbabe u. überhaupt eine gleiche jere Bertheilung ber Lebenswärme im ganzen Rörper bewerkstelligt werben. ber zweiten Begießung fehren bie C.jufalle - ber scharfe, pfeifende Ton 16 befchwerliche Athmen — in größeren 3wischenraumen u. mit milberem after wieder, bei beren jebesmaligem Eintritte Die Begießungen, jeboch im altniffe ber geringern Intenfitat ber gefahrlichen Symptome, mit verminberter auer zu wieberholen find. Ehe Lauba gur vollen Ueberzeugung gelangt mar, in, im höchften Grabe ber Braune erfranties, Rind ber heftigen Entjundung Rehlkopfes wegen, bei ben Begießungen am Leben nicht gefährdet wird, fühlte pf, Sals u. Bruft bes Batienten mahrend einer Stunde mit Eisblafen ab, sabei reichlich frisches Waffer trinken, wusch es bann mit eiskaltem Waffer ter leeren Wanne ab u. ließ biefe allmälig mit frifchem, an einer Daube ber ne herabgelaufenem, Waffer bis jum Salfe bes Rinbes anlaufen. Den Ereines folden falten Bollbabes fant berfelbe jedoch minder erfolgreich, ale bie, ihm in jedem Falle durchaus gefahrlos befundenen Begiefungen. — Die Errungen, fagt Lauba, welche fich bei an ber Braune fehr fchwer erfrankten Rins während u. nach ber erften Begießung einstellen, find allerdings bedeutend. mige Argt, ber fie jum erften Male fieht, wird fie fur fehr bebenklich halten; biefe Rinder werden mahrend ber Begießung stets blaulich im ganzen Ges biefe Farbe ift sogar nach ber Begießung einige Zeit sichtbar; sie beugen Ropf oft sehr weit rudwarts, sie athmen außerst muhsam, sie schieben bei jes Athemauge die Achseln sehr in die Höhe, sie ziehen dabei den Bauch tief ein, gange Bruftforb ift in heftiger Bewegung, ber Ton beim Ein: u. Ausalhmen gar bober, scharfer, pfeifender, ale er vor ber Begiegung war, u. man bort

jest am beutlichften, wie die Luft in bem engen Raume bes Rehlfopfes burchge-Allein bie meiften von ben aufgezählten Erscheinungen waren preßt werben muß. fcon vor ber Beglegung jugegen u. treten jest nur greller ans Licht. In Diefen Fällen muß ber Arzt genau überzeugt fenn, bag er bas richtige Mittel in Sanden habe, welches einzig u. allein bas Rind noch vom Erftidungstode retten fann. Ich muß jedoch, fahrt Lauda fort, wenn bas Rind im bochften Grade an ber Braune leibet, vor einer zaghaften Anwendung bes frischen Baffers fehr warnen. 3ch habe bereits flebenmal biefe, scheinbar gefahrdrohenden, Erscheinungen an schwer erkrankten Rindern nach der erften Begießung gesehen. Diesem zufolge verburge ich es, so weit es nur ein mahrheiteliebender Arzt mit dem menschlichen Wiffen verburgen kann, daß das Kind nicht erstidt, wenn der Arzt die Faffung nicht verliert, u. geregelt das Sturzbad in Anwendung bringt. Ferner fagt Lauda weiter, es gibt kein Mittel, welches die Lunge so kräftig u. augenblicklich belebt, wie das frische Waffer. Man barf nur eine Band ober einen Fuß in's frische Waffer tauchen, u. man wird in bemfelben Augenblide auch einen tiefern Athemaug ma-Bas für vortreffliche Wirfungen haben nicht falte Umschläge auf den muffen. Die Geschlechtstheile bei Blutungen aus ber Lunge? Wenn man Donmachtigen, bei benen bie Respiration gang ftille fteht, ein biechen Baffer in's Geficht fprist, wie schnappen fie nicht gleich nach ber Luft? — Wenn Merate u. Laien Die wohlthatige u. jugleich angenehme Birfung bes falten Baffers am eigenen Korper erprobt haben, wenn fie fich, — wie wir in Marienberg's bei Boppard prachtiger, jest unter Dr. Sallmann's arztlicher Leitung ftehenber Anftalt - überzeugt haben, daß die fcwachlichften u. berabgefommenften Menfchen bem talten Babe mit neuem Leben entsteigen: bann werben fie Borurtheil u. Scheu bei Seite legen u. funftighin Anbern u. fich biefe, in der Ratur fo einfach u. fcon uns gebotene, Bohlthat ferner nicht mehr vorenthalten u. bas hydriatrische Beilverfahren als einen ber ichonften u. nuplichften Fortschritte, ja, ale einen mabren Triumph ber mediginifchen Biffenschaft ertennen muffen.

Crownglas, eine Glasart, bie in England gewöhnlich zu Fensterscheiben gebraucht wird. S. b. Art. Glas.

Crop, fürstliche Familie in ben Rieberlanden, von einem Entel bes ungaris fchen Königs Bela II. abstammend, erhielt 1664 bie Reichsfürstenwürde u. 1768 ben frangofischen Bergogotitel. Die eine Linie, C. Dulmen, befitt bas frubere munftersche Amt Dulmen (6 DR. mit 12,000 Einwohnern) u. Gerrschaften in ben Rieberlanden, zusammen 160,000 fl. Einfunfte. Der Gerzog Alfred, geboren 1789, Grand von Spanien I. Claffe, refibirt meiftens ju Dulmen. Die anbere Linie, C. . Savre, Die Buter in ben Rieberlanden u. Franfreich befigt, ftarb mit bem Berzoge Joseph, geboren 1744, im 3. 1839 in mannlicher Linie aus. Ramen u. Die Befitungen erbte ber Pring Max von C. Dulmen, geb. 1821, ber altefte Sohn des niederlandischen Generalmajors, Brinzen Ferdinand, geboren 1791. eines Brubers bes Bergogs Alfred.

Crozat, Joseph Anton, Baron be Thiers, Sohn bes Gründers ber Colonie Louisiana, geboren 1696 ju Toulouse, gestorben ale Staaterath u. Bor- lefer bes Konigs, 1740, hat fich ale großer Runftfreund, sowie auch ale Rupferaber, einen Ramen erworben. Sehr ichon ift bie, in Rupfer gestochene, Sammlung von Runftsachen seines reichen Cabinets; auch die Werke in ben Gallerien bes Ronigs u. bes Berzogs von Drleans ließ er burch die geschidteften Stecher seiner Beit auf Rupfer bringen. Im Recueil de C. findet man Stiche nach bem, von frühern Stechern hochft selten berudsichtigten, Meister Gaubenzio Ferrari. Die, von C. eigenhandig geatten, Blätter sind mit T. f. bezeichnet. Seine Sammlung antifer Gemmen (Mariette fertigte darüber 1741 einen Ratalog) ift mit ber

Orleans ichen nach Petersburg gewandert.
Erucifir (orucifixus, ber Gefreuzigte) wird jebe Darftellung bes Heilandes am Rreuze genannt, befonders aber Die plaftifche, wie fie als Bierbe ber Altare erscheint. Das E. ftand ftets auf ber Altarmitte, indem es die Leuchter ftets über-

ate u. blieb nur weg, wann bas Allerheiligste ausgeseht wurde, Sein Ursbrung auf bas Areng gurudzuführen, bas besonders auf bem Altare aufgestellt, ober paffend angebracht war. Bor Ende bes 8. Jahrhunderts tannte die Rirche 6. nicht allgemein; Die griechische bat es nie offentlich angenommen, wenn ich schon im Bilberftreite bergleichen vorkommen; sie gebraucht bafür bas einste Erenz; in ber lateinischen Kirche ift es schwerlich vor bem Karolingischen Malter allgemein bekannt geworben. Aber es läßt sich aus ber discipling armi u. bem frühzeitigen Bilberverbote ber Synobe ju Eivira (im 3. 305) ein mio balbiges Borhandenfenn bes Ces annehmen, bas bem driftlichen Guitus. diemeifung auf bas Hauptbogma, so nahe lag. Man begnügte fich Aufangs t bem Kreuze, ober mit bem Bilbe bes, unter bem gewöhnlich blutrothen Kreuze henben Lammes. Durch bie Beifügung bes Bruftbilbes bes Eribfers an ber pipe bes Krenges, ober am Fuße, wahrenb bas Lamm in ber Mitte war, lag Borftellung bes C.es gang nabe. Spater bilbete man wirklich Chriftum, bebet, am Arenze, mit zum Gebete erhobenen Sanben, jedoch nicht angenagelt 3 bich erschien Chriftus mit vier Rägeln (selten mit brei) an bas Arenz geheftet, war an ben altern Cen lebend mit offenen Augen, an ben fpatern (vom 10.
11. Jahrhunderte an) zuweilen tobt. Chriftus felbft wurde ofter mit einem sare befleibet u. mit ber Ronigsbinbe auf bem Saupte bargeftellt; fpater abery die Borftellung, ben leibenden Chriftus in nadter Figur, bloß mit dem Lenhurze bekleidet u. mit der Dornenkrone anzubringen. Diese Art wurde beis jalten u. bas C. ale ein unentbehrliches Attribut ber Rirchen und ber Altare gefeben; bie Bahl biefer Arengebilder mehrte fich, ba fie befondere Gegenftanbe Berehrung murben, unabhangig von ben Altaren, auch außer ben Rirchen, fte gewöhnlich auch in bedeutenber Grofe von Bolg ober Stein an beren ngangen fanben. Die Altar-C.e waren gewöhnlich von Gilber ober Golb, häufig t Berlen u. Diamanten reich verziert. Reuere Runftler (befonbere protestanhe) haben bei ihren Altarentwurfen ben Getland wieder mit einer Draperie igeben. Aber man ift zu fehr an bie nadte Figur bes Gefrenzigten gewöhnt, bag biefe Reuerung burchbringen konnte; auch fragt fich, ob nicht bie großtige Einfachheit ber herkommlichen Kreuzesbilber, abgesehen, daß biefe Darfielag ber geschichtlichen Darftellung ber Evangelien ganz angemeffen ift, von viel ierem Effecte ift, jumal feit Wieberherstellung ber Runk, nachdem die hagern, t vergerrten Figuren verschwunden waren u. Die Runftler bas Ibeal menschlicher cone auch in ben schonen Körperlinien bes Leichnames, als einen Abglang ber rborgenen Gottheit, dargeftellt haben.

Ernikshank, George, ber originellste englische Caricaturenzeichner, geb. 1780 London, von seinem Bater, einem Rupferstecher u. Caricaturenzeichner, n. auf r Alabemie unterrichtet, betrat furze Zeit die Buhne, die ihn sein Genius zum mbertrefflichen Darsteller des englischen Bolfslebens machte. Durch seine kuftrationen zu modernen englischen Autoren erlangte er ausgebreiteten Rus. eine Radirungen pflegen eine hervorstechend launige, geistreich verzerrte Darkung des gemeinen Lebens zu enthalten; doch ist wohl auch lebertreibung in

eien berfelben fichtbar.

Ernfado (Cruzado), portugiefische Golde u. Silbermünze, die ursprünglich i 400 Reis ausgeprägt, späterhin aber auf 480 Reis gewürdigt u. erhöht wurde auch jest noch zu diesem Rennwerthe ausgemünzt wird. Man unterscheidet malten C. (C. volho), mit dem Gepräge von 400 Reis u. den neuen C. L. novo) mit demjenigen von 480 Reis. Der Wechsel-C. (C. do cambio) wird, is eine fingirte Baluta, noch jest zu 400 Reis gerechnet.

cipt die, au Florenz 1582 für Sprachen gegründete Afademie, die zuerst durch jet Angriffe auf Taffo die Aufmerksamkeit auf sich zog. Sehr verdienstlich machte d die C. durch die Absalfung eines trefslichen Lericons u. die Besorgung cor-

ecter Ausgaben alterer Dichter.

Crufell, henrif Bernharb, fdwebischer Componift u. Birtuos auf ber Clarinette, geboren zu Ryftab in Finnland 1775, gestorben 1838 zu Stockholm als Musikbirector, bilbete sich zu einem tüchtigen Musiker in Berlin unter Tausch u. vervolltommnete fich in Paris unter Berton u. Goffec. Seine Liebercompositio-

nen find in's Bolf eingebrungen.

Erufenftolpe, Magnus Jatob von, politifcher Schriftfteller, geb. 1795 ju Jontoping, 1825 Affessor am Sofgerichte zu Stocholm, trat 1828 als Berfechter ber conservativen Grundsabe auf, schlug fich aber 1833, ale er seine Erwartungen getäuscht sab, jur Opposition. Auf eine scharfe Schrift gegen die Regierung (1834), Die bereits Die vierte Auflage erlebt hat, erfolgte fein Austritt aus bem Staatsbienfte. Eine andere Schrift jog ihm breifahrige Festungestrafe ju, moburch tumultuarische Auftritte in Stocholm erregt wurden. In feinem neueften Berte: "ber Mohr, ober bas Saus Holftein-Gottorp in Schweben" (Bb. 1-5; beutsch Berl. 1842-44) behandelt er die Geschichte romanhaft.

Erufins, Chriftian August, Philosoph u. Theolog, tiefventend u. fcharffinnig, aber schwerfällig u. jum Mysticismus geneigt, geboren zu Leuna bei Merseburg 1715, studirte in Leipzig, war später bort Professor und ftarb 1776 als Kanonitus zu Meißen, erster Professor ber Theologie u. Senior ber theologischen Fakultät. Er wollte die Philosophie mit dem protestantischen Orthodorismus in Einklang bringen u. fuchte beghalb bas Bolfiche Spftem, als feinem Plane entgegen, ju fturgen. Allein bie Schwächen u. Mangel feines eigenen Spftems wurden bald fichtbar, u. noch bei feinen Lebzeiten wurde es für verschollen ertlart. Er schrieb, außer mehren, jest vergeffenen Schriften, beutsche Lehrbucher über alle von ihm angenommenen Haupttheile ber Philosophie.

Cruftaceen, f. Rrebfe.

Cfaplovics, Johann von, ungarischer geograph flatifiticher Schriftfteller, geboren 1780 gu Felfd - Bribell, Oberauffeher über Die Majoratsherrschaften bes Grasen von Schönborn, schrieb, außer einigen juribischen und ökonomischen, solgende Schriften von Werthe: "Topographisch-statistisches Archiv Ungarns" (2 Bbe., Wien 1822); "Gemälbe von Ungarn" (2 Bbe., Pesth 1829); "Aroaten und Wenden in Ungarn" (Prest. 1829); "England u. Ungarn" (Halle 1842); "Ungarns Industrie u. Eultur" (Leivz. 1844).

Cfoma von Körös, Alexander, berühmter Reisender u. Sprachforscher, aus Koros in Siebenburgen, studirte zu Göttingen Medizin, ging 1816 in die Türkei, 1819 nach Aegypten u. Sprien, 1820 nach Persten, Afghanistan, Kaschmir, Tibet, wo er sich die 1830 aushielt. Bon da aus begab er sich nach Calcutta u. gab bort ein Tibetanisches Lexicon u. eine Grammatik (1834) heraus, sowie auch eine Ueberficht ber Religion ber Tibetaner (im 20. Bbe. ber "Asiatic

Researches"). Er ftarb auf seiner Rudtehr von Tibet nach Europa (1842). Cuba, die größte Insel im westindischen Archipel der Antillen, zur Krone Spaniens gehörig, awischen bem merifantschen Meerbusen u. bem alten Bahama- Ranal, von 19° 18' — 23° 11' norbl. Breite u. 76° 30' — 87° 18' weftl. Länge liegend, hat eine gangenerftreckung von 156 Meilen und eine mittlere Breite von 15 Meilen, einen Flacheninhalt von 1980 (mit ben umliegenden, dazu gehörigen Eilanden 2309) 🔲 Meilen und 1,008,000 Einwohner, wovon 418,300 Beiße, 152,850 freie Farbige u. 436,500 Cflaven, Die in 12 Stabten, 10 Fleden, 108 großern und 96 fleinern Dorfern wohnen. Die Strafe von Yucatan trennt C. von ber gleichnamigen merikanischen Broving, Die Strafe von Floriba von bem gleichnamigen nordamerikanischen Staate, und ber Windwardkanal von ber Insel Hanti. E. wird in seiner ganzen Lange, vom westlichen Cap St. Antonio bis zur östlichen Spitze Manzi, von einigen Bergfetten burchzogen, welche Sierras be Tarquino, de Morena u. de Cobre heißen u. von benen die erstere, mit ihren über 8,000 F. hohen Gipfeln, die bedeutenbfie ift. Der Boben ift nicht überall gleich fruchtbar, am ergiebigften aber im Weften, wo berfelbe aus einem fanft fich erhebenden Sugellande besteht. Die Insel ist ziemlich reich bewässert, hat aber keine bedeuten-

ben Muffe; die namhafteften ber 148 Ruftenfluffe find: ber Rio-Catito im Sib-Beft, ber Sagna le granbe und ber Sagua la chica im Rorben. Die Ruften sind meist stach und mit trefslichen Hasen versehen; an vielen Stellen aber durch Kitipen, Sandbanke u. kleine Inseln schwer zugänglich. Zu den tiessten Baien gehören die von Xagua, Guantanamo, Matanzas. Das Klima ist heiß u. trocken, durch Oft » u. Nordwinde jedoch gemildert; die Temperatur, obwohl das Jahr hindurch von O° dis 27° R. wechselnd, doch der Gesundheit im Allgememeinen puträglich, die Regenzeit ausgenommen, wo bas gelbe Fieber u. andere verberbliche Arrantheiten, besonders an den Küsten, vortommen. Die Nervenempsindlichkeit ist in dieser Jone sehr groß; die Morgen sind warm, die Abende u. die Nachte kalt und seucht. Erberschütterungen und heftige Stürme, die meist große Berbeerungen anrichten, sind häusig und suchen hauptsächlich die Südfüsten heim. Die Haupterzeugnisse der Insel sind: Tabak, Juder, Kassee, Baumwolle, Judigo, Bachs, Mais u. Reis, Cebern, Eichen, Ralmen, Mahagoni u. s. w.; Hornwich, Marke, Massee, Mais u. Kels, Control of Simeline, Schusen, Wahnen, Mahagoni u. s. w.; Hornwich, Pferde, Maulihiere, Schafe, Schweine, jahmes und wildes Gestägel, Gold, Ampfer, Arpftall u. Seefalg. Der Handel E.s ist sehr beträchtlich, u. es betrug im Jahre 1841 ber Werth ber Einfuhr 25,081,410, ber ber Aussuhr 26,774,615 Biafter. Bon ber Ansfuhr tamen auf Tabat 719,360, auf Cigarren 1,331,120, Inder 11,613,300, Raffee 1,426,025 Biafter. Bei bem hanbelsverkehre mit C. find bie vereinigten Staaten von Rorbamerika am ftarfften betheiligt. Im Ganzen tommen jährlich in ben verschiebenen Safen ber Insel 2,000 frembe Schiffe an, welche hauptsächlich Leinwand, Wolle, Baumwolle, Seiben - u. Eisenwaaren, Favence u. s. w. bringen. Die besten Hafen ber Insel sind, außer Havannah: Ratanzas, Santiago de Cuba u. Trinidad. C. hat jest auf 800 engl. Meilen Schienenwege. 3wei fehr lange Linien haben ihre Ausgangspunfte vor ber Stabt Savannah, zwei andere vor Santiago, gegenüber ber Insel Jamaifa. Die Insel bildet ein spanisches Gouvernement unter einem General-Capitan, ber seinen Sis zu Havannah hat. In Rudficht ber Civilverwaltung zerfällt die Insel in bie zwei Provinzen Havannah und Cuba; in militärischer Hinficht in ein west-liches, öftliches u. centrales Departement; für die Finanzverwaltung in die brei Intendancias: Havannah, Buerto-Prinzipe u. Santlago de Cuba; in Betreff ber Marine in Die fünf Provinzen Havannah, Trinidad, Remedios, Ruevitas und Cuba, u. in firchlicher Sinficht in bas Erzbisthum Cuba u. bas Bisthum Savannah. Die finanziellen Berhaltniffe ber Infel ftellen fich als fehr gunftig beraus, indem die Einnahmen auf etwa 12 Millionen Biafter, u. Die Ausgaben auf etwas über 10 Millionen geschätt werben, so daß jahrlich in den spanischen Staatsfchat aber 6 Millionen Thaler fließen. — E. wurde 1492 von Colombo entbedt n. nach feinem Könige Ferbinandina genannt, welchen Ramen es jedoch bald wieder gegen den einheimischen C. verlor. Colombo war lange der Meinung, daß C. das Festland von Indien oder Asien sei; nachdem er aber fünf Wochen vergebens nach Gold und Schähen gesucht, verließ er die Insel wieder. Im Jahre 1511 übertrug sein Sohn Diego dem Diego Belasquez die Eroberung der Infel, welche zwar nach furzem Biberftanbe vollständig gelang, aber ein fo farchterliches Buthen unter ben Indianern jur Folge hatte, bag biefelben bis 3mm Jahre 1560 fammtliche vertilgt waren. Im Jahre 1521 waren bereits Staven eingeführt u. 1512 bie erfte Stadt, Baracoa, gegründet worden. Bon allen fpanischen Colonien erfreute fich C. fortwährend einer verhaltnismäßig bebeutenben Bluthe, u. es wußte fich auch bas Mutterland biefe Perle in seiner Krone, mit Ausnahme eines furgen Zeitraums im Jahre 1628, wo es in die Sanbe ber Sollander gefallen, indeß balb wieder gurudgegeben warb, aus bem Sturme ber Revolutionen, welche ihm feine übrigen amerikanischen Provinzen raubten, gludlich m retten.

Enbach, Michael, Buchbruder und Buchhandler zu Leipzig, ift ber Herausgeber bes fo oft aufgelegten Gebetbuches: "Einer glaubigen und andachtigen Seelen tägliches Bei-, Bus-, Lob- und Dantopfer" (Lpz. 1616 u. d.; n. Ausg. ebend.

Diefe Gebete haben oft fonberbare, and Lächerliche grangenbe Ueberfchriften, wie: Gebete eines Alten, ber schwantenbe Fuße hat; Gebet, wenn man bie Rleis ber auszieht, wenn bu bich fammft, jur Zeit bider Rebel u. bgl. mehr.

Cubatur (Cubirung), in der Geometrie Die Bestimmung Des Inhalts eines Körpers, 3. B. eines Cylinders, einer Rugel 2c. Man halt Archimedes für ben Erften, ber verschiebene trumme Flachen cubirte. Bor ber Erfindung ber Differentials rechnung (f. b.) war die Auflosung foldber Aufgaben fehr schwierig, worin sich Cavalleri u. Wallis, sowie Repler (in feiner Storoometria doliorum) auszeichneten. Cubitwurzel ist die Wurzel einer Cubitzahl, b. h. einer solchen, die durch

Multiplication mit sich selbst und dann dem Produkte entstanden ift. So ist von ber Cubifzahl 125 bie Wurzel 5, weil 5 × 5 × 5 = 125 ift. — Cubifch ift

daher f. v. a. würfelförmig. Cubus, f. Burfel.

Cubowa, Beilquelle, ju ben alfalischen Stahlmaffern gehörig, in einem schönen, von hohen, aus Granit, Glimmerschiefer und Sandftein bestehenden, Bers gen umgebenen, 1105 Fuß über ber Meeressläche und in ber Grafichaft Glas gelegenen Thale entspringend, ift feit Anfang bes 17. Jahrhunderts bekannt, wurde aber erft gegen Enbe bes 18. Jahrhunderte mit Babeanftalten verfeben. Baffer dieser Quelle ist hell und klar, perlt stark und hat einen salzig-eisenartigen und kohlensaurlichen Geschmad; seine Temperatur beträgt 7½° R. und sein specifisches Gewicht 1,006. An eißler's Analyse ergab aus 16 Unzen folgende Bestandtheile:

| Rohlensaures Ratron   |   |   |   | ٠ | • | 12,13,25 Gt.     |
|-----------------------|---|---|---|---|---|------------------|
| Talferbe              |   |   |   | • |   | 13,61,40         |
| Ralferbe              |   |   | • |   | • | 1,87,13          |
| Eisenoryd             |   | • | • |   | • | 0,90,62 "        |
| Schwefelsaures Ratron | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | 4,35,08 ",       |
| Salgfaures Ratron     |   |   |   |   | ٠ | 1,94,92 "        |
| Extractivitoff        | ٠ | • | ٠ |   | • | 0,86,54 "        |
|                       |   |   |   |   | _ | 35,68,94 Gr.     |
| Rohlensaures Gas .    |   |   |   |   |   | 65 <b>R</b> . 3. |
| nach Mogalla nur      |   |   | - | Ĭ | • | 65 <b>R.</b> 3.  |

Bermoge feines bebeutenden Behaltes an mineralischen Bestandtheilen und feines außerordentlichen Reichthums an Rohlenfaure fteht das Cer Baffer unter fammtlichen Stahlmaffern Deutschlands oben an und bieß ferner um beswillen noch, weil bas Gas fehr fest an bas Waffer gebunben zu seyn scheint, und sonach in erfterer Beziehung eine ungewöhnliche Birfungofraft entfaltet, fowie, feiner lettern Eigenschaft halber, sowohl ju Babern, als jum Trinken und jum Aufbewahren fich eignet. — Die allgemeine Wirksamkeit bieses Wassers gleicht jener, unter bem Art. Brunnen, und Babereisen bezüglich ber alkalischen Stahlwaffer naber entwidelten, welche fie jeboch burch ben großen Reichthum an Rohlenfaure, vermoge beffen bas Baffer leichter verbaulich wird, bei weitem übertrifft. Uebrigens wird Diefelbe in ihrer Richtung gegen bas Blutfpftem leicht erceffiv, sobald biefes inbividuell fehr erregbar ift, oder fich leicht gegen ein Organ von Bedeutung hindrangt, b. i. ju Congestionen geneigt ift, bort Ueberfullung ber Blutgefaße und felbst Blutungen zu veranlagen vermag; weghalb bei ber Anwendung biefes fraftigern Stahlwaffere die forgfältigste Ueberwachung seiner Wirfung nöthig erscheint. Borzugsweise find es: allgemeine Schwäche bes Nerven- und Mustelspftems, dronische Rerventrantheiten, nervofe, von materiellen, vegetativen Stodungen freie, Sopocondrie und Hyfterie, dronische Schwächefrantheiten ber Geschlechtsorgane und Harnwerkzeuge, passive (von Schwäche herrührende) Blut- und Schleimfluffe ber lettern, Reigung zu Frühgeburten, mannliche und weibliche Unfruchtbarteit u. f. w. bet welchen biefe Quelle mit Bortheil in Gebrauch gezogen wirb.  $\mu$ . Cubworth, Rabulph, ein englischer Theolog, geboren 1617 ju Aller in Sommerseishire, findirte zu Cambridge, war baselbft Prosessor und fart 1688. Er war Literator, Archaolog, Mathematiker und scharffinniger Philosoph; sein Styl aber ift dunkel und unklar. Um bekannteften ist er durch sein Wert "Tho molloctual Systom," das, wider die Atheisten gerichtet, von Mosheim 1733 (Jena, 2 Bde. Fol.) in's Lateinische überseht und mit bessen hinterlassenen Zusähen

1773 gu Lepben (2 Bbe. 4.) nen aufgelegt worben ift.

Enence, 1) Proving in Spanien, sonst zu Reu-Castilien gehörig, mit 531 Melien u. gegen 340,000 Einwohnern, ist durch Zweige der iberischen Gebirge (Sierra Campillos und de Guenca) bergig, bewässert vom Lajo (dessen Redenstässe hier kind: Ocesekca, Cabrilla, Gallo u. a.), Aucar, Giguela und mehren Seen (Laguna Balmonares und de lluna) und nicht vollsommen angedaut. Nan daut viel Safran, Hans, Sumach und Esparto, sowie Wein; Aderdau, Biehzucht und Seidendau werden wenig geirieben, wie auch der Bergdau; die Industrie beschränft sich auf etwas Wollen und Leinweberei. — 2) Hauptstadt dieser Proving auf hohen Felsen, über die noch höhere Felsen empor steigen, am Einsusse des Huecar in den Aucar, hat einige Festungswerte, 14 Klöser, 6000 Einwohner, welche in Wolle und Leinen weden, Kapier sertigen und Rolle waschen. C. ist der Sis eines Viscosses, die Kathedrale zeichnet sich aus. — 3) Santa Anna de C., Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der südmerit. Republis Ecundor, in einem höchst fruchtbaren Thale, regelmäßig gedaut mit 20,000 Einwohnern.

Euroa, Name einer alten spanischen Familie, so benannt nach einer Bestung in Alt-Castilien, in dem Thale von Manzaneda. Bon dieser Familie ist besonders bemerkendwerth Juan de la C., der sich als dramatischer Dichter Ruhm erward. Er war um das Jahr 1550 zu Sevilla geboren u. machte sich vornehmblich um die Einführung des Rationaldrama's verdienstlich. Außer lyrischen Gebichten (Obros, Sev. 1582), Romanzen (ebend. 1587 f.), schried er Trauer- u. Lustspiele (ebendaselbst 1583, 4.) u. das Gelbengedicht "die Eroberung Bätica's"

(ebendafelbft 1603).

Enjaeins, eigenilich Cujas, Jacques, ein großer französischer Rechtsgelehrter, geb. zu Loulouse 1520, erlernte als Autobidakt die alten Sprachen und dann die Rechte mit solcher Hertigkeit, daß er bald als Lehrer darin auftreten konnte. Er lehrte zu Cahors, Bourges u. Balence, serner zu Turin u. zulest wieder zu Bourges, wo er den 4. October 1590 stard. Er war der Stister einer derühmten Civilistenschule, ein tiefgelehrter Sprachkenner, kühner Emendator und entschlossener Gegner aller spstematischen Anordnung. Man nennt auch nach seinem Ramen die Schule der humanistischen Civilisten die Cujacische. Seine besten Werke sind die Observationum et emendationum libri 28. (Halle 1737, 4.). Seine soperas sind oft, am Bollständigsten durch K. H. Habrot (Par. 1658, 10 Bde. Hol. u. Reapel 1727, 10 Bde. Hol.) herausgegeben worden. Bgl. Pap. Massoni vin J. C. (Bas. 1591) u. Svangenderg, "C. u. seine Zeitgenossen" (Lya. 1822).

vika J. C. (Bas. 1591) u. Spangenberg, "E. u. seine Zeitgenossen" (Lyz. 1822).

\*\*Eullen, William, Prosesson der praktischen Medizin in Edinburgh, geboren 1709, in einem Dorse der schottischen Grasschaft Lanark, lernte in Gladgow die Apothesersunft, war dann Mundarzt auf dem Lande, kam in der Folge als Prosesson der Chemie nach Gladgow, dann nach Edinburgh u. stard daselbst 1790. Er war ein scharssinniger Beodachter der Ratur und machte sich um die ganze Redizin, vornehmlich aber um die Pathologie und Matoria modica sehr verdient. Die Theorie des "Solidi vivi" wurde zuerst von ihm in ihrem ganzen Umfange ausgestellt. Boerhave's Lehre von der Humoralpathologie bekämpste er glücklich. Doch konnte er sein eigenes System, das auf einer Erweiterung der Grundsäte Friedrich Hossmann's beruht, nicht dauernd begründen. Aus der Matoria modica verdannte er unzählige Irrthümer u. sein "Troatiso of the matoria modica" (Edindurgh 1789, 2 Bde. 4., zweimal ins Deutsche übersetz) ist ein classisches Werk. Bon seinen "First lines of the practice of physics" erschien 1785 die 5. Auslage in 4 Banden, auch zwei französsische Edind. 1772, 2 Vol.) haben Fischer (Göttingen

1786) u. Frank (Pavia 1787) für Deutschland u. Italien burch eine neue Ausg. zugänglicher gemacht. Eine Gesammtausgabe seiner Werke wurde 1827 von

Thomson beforgt.

Euloden-Muir, Saide in ber nord-schottischen Grafschaft Inverneß, 1½ Stunden von Inverneß, welche burch ben entscheibenden Sieg des Herzogs von Rorthumberland über ben Brinzen Charles Stuart im Jahre 1746 berühmt gesworden ift. Rahe bei der Ebene liegt Culloben-House, ein Wohnsitz ber alten Familie Forbes. Hier war es, wo der junge Abenteuerer die Racht vor dem

Treffen zubrachte.

Culmination nennt man in ber Aftronomie den Eintritt eines Gestirnes in ben Meriban bes Beobachtungsortes; man fagt bann: bas Gestirn culminirt. In ber C. hat jedes Gestirn mahrend seiner Sichtbarkeit über bem Horizonte seine größte Sobe erreicht. Culminirt ber Mittelpunft ber Sonnenscheibe, so ift es genau 12 Uhr mahrer Sonnenzeit; culminirt dagegen das Centrum der Scheibe ber nur eingebilbeten, fogenannten mittleren Sonne, fo ift es genau 12 Uhr mittelere Sonnenzeit. Die Beobachtung ber C. eines Firfterns bient jur Bestimmung ber Rectascenfion, indem Die Culminationszeit, nach einer, genau Sternzeit weisenben, Uhr bemerkt, sofort bie gerabe Auffteigung bes Sterns gibt. Bei bem Monde, sowie bei ben Circumpolarsternen, pflegt man von ber obern und untern C. gu reben. Der Mond tann, wenigstens in unsern Gegenben, nur in seiner obern, bas gegen jeder Firstern, beffen Bolbistanz kleiner, als bie Bolhöhe des Beobachtungsortes ift, in beiben Cen wirklich beobachtet werben. Es muß nämlich jedes Gestirn bei seinem scheinbaren täglichen Umlaufe um die Erde ben Meridian zweimal pasfiren; es gibt mithin zwei C.en, von benen bie obere an ber füblichen Seite bes himmels, b. h. in bem, swischen bem Zenith u. bem Subpuntte gelegenen Theile bes Meridians, die untere dagegen an der nordlichen Seite bes himmels, b. h. in bem, zwischen bem Zenith u. bem Rordpunkte gelegenen Theile bes Meridians statt findet. — In tropischer Bedeutung ift C. überhaupt f. v. a. Sohepunkt.

Eultivatoren, Aderwerfzeuge von verschiebener Form, die ihren Ursprung in England haben. Mit großer Ersparniß von Kraft und Zeit bearbeitet man die Oberfläche des Bodens in einer Tiefe von 2—4 Zoll, pulvert sie fein u. töbtet u. zerstört Untrautsamen und Wurzeln des Unfrauts. Es gehören hieher: der Ruhrshafen, Erstirpator, Hobelpflug, Scarificator, Geier, Egge 2c. S. d. Art. Haken,

Bflug, Egge.

Eultur (vom lateinischen colore, bebauen, bearbeiten), nennt man die Ausbildung von Etwas, bas, seiner Raturanlage nach, einer Beredlung oder eines höhern Grades von Bervollsommnung fähig ift. Man spricht beschalb eben sowohl in geistiger, wie in physischer Beziehung von C.; doch wird der Ausdruck, auf geisstige Berhältnisse bezogen, nicht sowohl von der C. eines Einzelnen — hier braucht man besser das Wort Bildung, — sondern mehr von der einer Gesammtheit eines Bolkes, von C.-Juständen u. C.-Stusen eines Landes u. dergl. gebraucht. In der Landwirthschaft bezeichnet das Wort C. den Andau, oder die Urbarmachung des Landes. S. übrigens d. Art. Bildung u. Civilisation.

Eulturiften (vom lateinischen cultus, Zierde, Zierlichkeit), die Benennung einer besondern Classe spanischer Schriftsteller, welche zu Anfange des 17. Jahrhunderts, als Anhänger u. Rachahmer des Louis de Gongora, ohne dessen Geist zu besthen, u. nur zur Deckung ihrer Geistesarmuth, in hohlem Schwulste u. hochstrabenden Phrasen schrieben. Dadurch unterschieden sie sich von den Ranieristen

u. jum Theile von ben Concettisten.

Culturftangen, Stangen mit Samenzapfen behängt; fie werben auf bie Bolgblößen zur natürlichen Befämung berfelben bahin gestellt, wo feine Samen

tragende Baume vorhanden find.

Cultus (vom lateinischen colero, in der Bebeutung ehren), ift, in Beziehung auf Gott, die mahre Gottesverehrung. Jur Förderung u. Belebung der Religion u. zur Darftellung des Glaubens bedarf der Mensch auch noch außerer Cultus.

anftalten, kirchlicher Zusammenkunfte und einer Hierarchie. Aus ber Ratur eines jeben Bereines folgt icon, bag er bestimmte Versammlungen (conventus) halten muffe, bamit die Ditglieber fich verftandigen konnen; um fo mehr ift dies bei ber Rirche ber Fall, weil die Feier bes Gottesbienstes, die wechselfeitige Erbauung, Belehrung ic. ju ben 3weden berfelben gehoren, mas aber nur burch Bufammen-funfte ber Gläubigen in ben Gott geweihten Kirchen erreicht werben fann. Deffentliche gottesbienftliche Busammentunfte find bas zwedmäßigfte Mittel zur Gottesverehrung, jur Erhebung und Startung bes Glaubens; ber hoffnung und Liebe, wie zur Beforderung der allgemeinen Erbauung. — Alle Cultanftalten muffen gunachft mit bem hochsten 3wede bes Menschen in Berbindung stehen. Die Ten-benz ber Kirche in Absicht auf selbe kann entweder disciplinarisch senn, wenn sie nämlich durch Censuren die außere Ordnung bes C. handhaben u. die Aergerniffe u. hinderniffe megraumen will, welche aus Leichtfinn, ober Berachtung, ober Risachtung bes Beiligsten entspringen; ober ascetisch, wenn bie Rirche alle ihre Ankalten so einrichtet, baß fie zwedmäßige Mittel zur Belebung bes religiösen Befühles und zur Erbauung find. — Der C. wird eingetheilt in den Gult Des Bortes, welcher in öffentlichen Gebeten, Gefängen zc. hauptfächlich aber im Religions-Unterrichte besteht, und in den fombolischen, welcher sich in gottesbienfilichen Gebrauchen u. ben angeordneten heiligen Sandlungen barftellt; eine britte Abtheilung besteht in bem gemifchten C., ber beibe cumulativ in fich bes. greift. Die Erhabenheit bes Gegenstandes erheischt, bag bei ber Pflege bes C. nicht nur alle ftorenden Einfluffe beseitigt, sondern auch, daß alle C.-Anstalten ihrem 3wede gemäß eingerichtet werden. Auch die Kunft soll dem C. in ihrer Schonheit, Burbe u. Erhabenheit überall zu Gulfe kommen. Die vorzüglichsten Eigenschaften bes E. find: 1) Babrheit u. Geift, b. h. bie C. Formen muffen, als Symbole, auch wirflich ben Dogmen u. ber driftlichen Moral, wie ber heiligen Geschichte, treu entsprechen; 2) Burbe u. Erhabenheit; bieß folgt schon aus ber Dasieftat bes Gegenstandes selbft. Dabei muß 3) ber C. boch einfach, anspreschend u. juganglich für Alle, sowie ebel u. fcon, so baß er Gemuth und Berg, wie ben außern Menschen, zugleich ergreift und ihn zum Ueberirdischen und himmlischen hinanzieht. 4) Duß in bem C. Einheit herrschen, eben, weil ein Geift alle Formen durchdringen soll u. badurch harmonie bewirft wird. Endlich muß 5) ber C. allgemein seyn, b. h. er muß sich seinen Symbolen nach auf alle Glaubige erftreden, mit Ausnahme jener heiligen Sandlungen, welcher nur befondere Stande, nach gottlicher Anordnung, allein theilhaftig werben fonnen.

Enma (Cuma, Cyme), Stadt in Campania, unwelt Reapclis u. bem Reere, die im Alterthume wegen ihrer reizenden Lage, Fruchtbarkeit und ihres Reichthums die "Glüdliche" genannt wurde, jest aber öbe u. wüste da liegt. Die eubölschen Cumaner stifteten zuerst sie, dann Reapolis; nach Baja war sie der Lieblingsaufenthalt der Römer. 393 v. Chr. ward C. von den Campaniern ersobert, die Bürger theils getödtet, theils vertrieben u. die Weiber gezwungm, die Sieger zu heirathen. Durch die Uebergade der Campanier an die Röme: kam C. an diese, wurde Municipium u. endlich Colonie. Sie versiel mit dem weststömischen Reiche u. ward, als Aufenthaltsort von Räubern, 1207 von den Leapolitanern völlig zerstört. In den Zeiten ihrer Blüthe war sie mit hohen Mauern umgeben, hatte einen guten Hafen u. tried ausgebreiteten Handel; das römische Bürgerrecht erhielt sie bereits 339 v. Chr. Roch sieht man unter ihren Trümmen den Arco solice, der vielleicht eines ihrer Thore ausmachte u. Ueberreste von Tempeln 2c., den See Acherusia mit den Eliseischen Keldern u. den See Licola, wo Rero einen Kanal erössnete. In dem Mythus ist C. berühmt als Ausentbaltsort der Cumasa Sibylla (s. d.) u. als Landungsplat des Aeneas. — In der Rähe von C. lag das Landgut Cicero's (später Barro's u. Pompejus'), Cumanum genannt.

Cumberland, Graffchaft in England, mit bem Titel eines Herzogsthums, grangt im Rorben an Dumfries, im Often an Northumberland u. Durham, im

Suben an Westmoreland u. Lancaster, im Westen an bas irische Meer, u. ent-halt 62 D. Die Oberstäche zeigt fich voller Gebirge, wilber Einoben und Moorstrecken, ift jedoch reich an malerischen Bartieen, u. Diefe Proving ift wegen ihrer mannigfaltigen Raturschönheiten, wegen ihrer vielen Seen, ihrer Bergftrome, Rataraften, wilben Gebirge, Thaler u. Gegenden in England vor allen berühmt, u. bas Ziel aller Touriften bes Reichs. Die Ruften schutzen Granitfelfen vor bem Eindringen bes Meeres, auch fieht man noch Ueberrefte bes alten Bicten-walls, ben die Romer von Carlisle bis Tynemouth führten, um die wilben Bolfer Schottlands von ber Proving Britanula abzuwehren. Der Boben ift fteinig u. unfruchtbar, in ben Thalern lehmig; die beffern Striche nehmen faum ein Fünftel bes Ganzen ein. Die Gebirge gehören meistens zum Beak. Dahin oft-warts ber 3390 englische Fuß hohe Eroff-Fell, ber Hartstoe-Fell, der Croglin-Fell; zwischen Eben u. Derwent ber Great Barrod u. ber groteste Stiddam, 1000 Parbe über ben Spiegel bes Derwentwater erhaben, eine ber Sauptpartieen bes Thales von Reswid; bann, zwischen Derwent u. bem Deere, ber hobe Blad Comb, ber Carrod 2265 Fuß hoch, ber Scafell, ber Borrowebalfell, Great Gamel, Colbi Fell, Grisbale u. Grasmeere. 3wischen biesen breiten sich außerft romantische u. reizende Thaler aus. Bu biesen gehören vorzüglich: Estbale, Ennerbale, Baffenthwaite u. Grostwaite; aber als die obeste u. traurigste Gegend bes weiten Englands gilt bas Borrowbale. Die vornehmften gluge find: Der Eben, ber Derwent, ber Thne u. die beiden Est, als Ruftenfluße. Die ansehnlichften Binnenfeen, die unter bem Ramen nihe Lakese Diefer Broving einen großen Ruhm erwerben, find, außer bem Ulleblate, welchen fie mit Bestmoreland theilt, bas Derwentwater mit mehren fleinen Gilanben u. bem Rataraft Lowbore, bas Baffenthwaitewater, das Thirlemeere, das Emmerdalewater, das Erummodwater, Over-Water, Lowes-Water, bas Devodwater, bas Buttermeere-water, bas Waft-water und andere. Ein Mineralwaffer quillt zu Lanecroft hervor. Das Klima ift feucht u. falt, ber Aderbau unbebeutenb, inbem man nur wenig Getreibe, bagegen viel Kartoffeln u. Flachs gewinnt, aber die Rindviehzucht u. der Bergbau find in einem blühenden Zustande; man hat Blei, das beste Reißblei auf der Erde, Kupfer, Eisen, Steinkohlen, Galmei; überdem Wildpret, Fische, grobwollige Schafe 2c. Im Jahre 1821 lebten hier 156,124 Einwohner in 1 Stadt, 1 Burgfleden, 10 Martifleden u. 104 Kirchensprengeln feshaft, Die 27,246 Saufer jahlten. Gegenwärtig mag Die Einwohnerzahl fich auf 170,000 belaufen. Die Manufafturen ber Graffchaft liefern Ginghangs u. andere Baumwoll-Artitel, Segeltuch, Teppiche, Bapier, Topfereien und Glas. Die Ausfuhr besteht in Blei, Kohlen, Reifblet, Kalfsteinen, Schiefer, Safergruse, Korn, Bieb u. Fischen. Die Grafichaft fcidt 6 Deputirte jum Parlamente, wirb in 5 Barbe abgetheilt u. hat gur Sauptftabt Carliele (f. b.).

Camberland 1) (Wilhelm August, Herzog von), zweiter Sohn Georgs II. von England, geb. 1721, sührte die englischen Truppen in der Schlacht bei Konterad gegen den Marschall von Sachsen u. versor sie (1745). Dagegen tried er den Kronprätendenten Karl Eduard aus Carlisse (Januar 1746) u. schlug ihn gänzlich dei Eulloden (27. Mpr.). Im Jahre 1747 wurde er dei Lawseld von Marschall von Sachsen geschlagen u. versor Mastricht. In England trat er nach dem Frieden von Aachen, als Gegner des Ministeriums Rewcastle auf, 1/57 erhielt er das Commando der Armee in Deutschland, ward dei Hastendes seschlagen u. schloß die Capitulation von Kloster Seven, wodurch er Hannover den Franzosen überließ. Durch den kalten Empfang in England gekränkt, resignirte er auf alle Militär-Würden u. lebte in Windsor. Er starb daselbst 1765. — 2) C. (Richard), bramatischer Schristseller u. Literat, geb. 1732 zu Cambridge, erhielt durch Lord Halfar einige einträgliche Stellen, reiste 1780 im Austrage der Regierung nach Madrid u. Lissadon, gerieth aber, da ihm die Kosten nicht wieder erstattet wurden u. er später seine Anstellung gegen eine kleine Bensson werlor, in bedrängte Umstände. Er starb 1811 zu London. Seine Romane sind jest

vergessen und seine Gebichte sind ohne Werth. Unterhaltung gewähren seine "Anekdoten von spanischen Malern", u. von seinen zahlreichen Schristen empsehlen sich nur noch die Lustspiele: "The West Indian," der "Fashionable Lover," der "Jew" und das "Wheel of Fortund." Seine Memoiren ("Memoirs written by himsels") erschienen Lond. 1806 u. 1807 in 2 Banden mit Supplem. Eine Sammlung seiner theatralischen Werke: Lond. 1817 in 14 Banden u. 1818, 4. in 2 Banden. Zu erwähnen ist auch noch sein "Observer" (3. Ausgabe, Lond. 1810), schähdare Aussaber die dramatische Kunst (besonders auch der Alten) enthaltend.

Ennette (Euvette, Resselgraben), in trodenen Graben ein schmaler Bassergraben, der bestimmt ist, die unnöthige Feuchtigkeit abzuleiten. Wichtig sind die
En bei Casemattenanlagen u. abgerudten Futtermauern. Da diesen durch an ihrem Fuße crepirende Hohlgeschosse ein ansehnlicher Schaden zugefügt wird, auch die Bertheidiger der hinten offenen Parterreetagen den Sprengstuden ausgesetzt sind, so sollten alle Casematten hinter sich einen Graben, und eine dahin gehende Abdahung haben, (damit in demselben die Hohlfugeln unschädlich springen können) u. vor sich eine Erdanschüttung. Man nennt solche Gräben auch Diamant graben.

Cunningham, Allan, schottischer Naturdichter, geboren 1786 zu Blads wood in der Grasschaft Dumfries, trieb das Maurerhandwerk, zog aber durch seine Ballade "Bonnie Anne" die Ausmerksamsteit auf sich u. war dann 12 Jahre hindurch Gehilse des Bildhauers Chantrey. Als solcher beschäftigte er sich, seiner Lieblingsneigung zusolge, besonders mit der poetischen Literatur. Schottische Bolkslieder u. Sagen erschienen von ihm als "Traditional tales of the peasantry" (2 Bde., Lond. 1822); ihnen solgte eine Auswahl schottischer Lieder (4 Bde., Lond. 1825). In dem Roman nahm er W. Scott zum Muster, ohne, wie dieser Reister, seine Phantaste beherrschen zu können. Er schried in diesem Genre "Paul Jones" (3 Bde., deutsch Dresd. 1827), "Sir Michael Scott" (3 Bde., deutsch Lyz. 1829). Berdienstlich ist seine "Geschichte der brittischen Maler, Bildhauer u. Architesten" (5 Bde., Lond. 1829 f.) u. "Biographische u. kritische Geschichte der englischen Literatur von S. Johnson die zu W. Scotts Lode" (deutsch Leipzig 1834).

Cupido (lat.), Berlangen; wird häufig mit dem Liebesgotte Amor ober Eros verwechselt, ba jeder Art von Liebe ein Berlangen ju Grunde liegt.

Cupolofen, f. Dfen.

Eura (lat.), Sorge, Unruhe. Personisicirt ist E. in der Mythol. die Göttin der Sorge, die einst aus Thon eine menschliche Gestalt bildete, welcher Jupiter auf ihre Bitte Leben verlieh, unter der Bedingung, daß das Geschöpf nach ihm benannt werde, worauf auch die Erde, weil sie den Stoff zu dem Geschöpfe gegeben, ihren Anspruch erhod. Saturnus, als Richter ausgerusen, entschied, daß Jupiter den Leib nach dem Tode erhalten, daß die Sorge Herrin über ihr Geschöpf während des Lebens senn, und der Rame des Geschöpfes, weil dasselbe aus Erde (humus) gebildet sei, homo heißen solle. Bgl. Herders Werse: Junkt und Literatur Bd. 3, S. 15 (das sinnige Gedicht: "Das Kind der Sorge").

Euraçao, eine, ungefähr 8 Meilen enthaltende, Felseninsel unter den Antillen, unweit Benezuela. Im Jahre 1527 nahmen die Spanier Besit davon; allein 1634 von den Holländern erobert, sicherte diesen der westphälische Frieden den ruhigen Besit derselben, die Engländer 1807 sich ihrer bemächtigten u. sie im Jahre 1815, zusolge des Pariser Friedens, dem Könige der Niederlande abstaten. Eigentlich ist E. nur eine kable, an den meisten Orten kaum mit 8 Joll hoher Erde bedeckte Felsenmasse, die aber durch die sleißige Cultur der Bewohner eine Menge Zuder, Tadak, Baumwolle, Mais, Salz, nebst allen möglichen Sübfrüchten hervordringt. Auch hat die Insel Uebersluß an Rindvieh, Schasen, Schweinen, Gestügel, Schildkröten und Fischen. Nur einigermaßen kann den Mangel des frischen Wassers das, in Cisternen ausgehobene, Regenwasser ersehen. Die kleine, aber gut gebaute Wilhelmstadt, südöstlich der Insel, am Hasen St.

Barbara gelegen, ift bie einzige auf C.; übrigens gibt es nur wenige Dorfer u. Bflanzungen. Die Gefammtzahl ber Bewohner, aus Beigen, Regern u. eingebornen Indianern bestehend, beträgt bei 15,000 Seelen.

Curatel, f. Bormunbichaft.

Curiatier, f. Soratier.

Curintus (von cura, Sorge ic. für die Seelen), bezeichnet einen Priefter, ber die Seelsorge über einen gewissen Bezirf ausübt; daher die heut zu Tage noch gebräuchliche Benennung Curatus, Pfarr-C.; Lokal-C.; Curionos wurben hienach bie, jum Seelforger-Bezirke eingehörigen, Bewohner genannt; ber Borfieber berfelben hieß auch ourio; fpater wurde ein Diftrift mit bem Ramen Pfarret u. ber Borfteber berfelben mit jenem: Pfarrer belegt; bieß mag etwa

feit dem Ende des 11. Jahrhunderts geschehen sehn.
Enrie, hieß in Rom jede der 30 Bolksabtheilungen, welche Romulus einführte. Er foll bas Bolf in bret Tribus getheilt haben u. jebe berfelben in gehn Gurien, welche wieder nach ber Zehnzahl in Decurien zerfielen. Die Zahl ber C.n hat fich unverandert ftets erhalten u. obgleich die Tribus in der Folge fo fehr vermehrt worben, ift boch diese Bermehrung ber Tribus auf die Bahl ber Curien ohne allen Ginfluß geblieben. — In der C., als der ursprünglich einzigen Bersammlungsart, war geiftliche u. weltliche Macht vereinigt, fie lag in den Handen einer Briefterkafte, die, wenn auch nicht ausschließlich die C. bilbete, doch gewiß den größten Antheil barin einnahm u. ben entschiedenften Ginfluß ausübte. Dit ber größern Gelbftftanbigfeit bes plebejischen Standes, insbesondere auch ber burch Servius Tullius geschaffenen Eintheilung in Centurien, schwand die Racht u. der Einfluß der E.n. Was die Bildung der E.n und ihre Zusammensehung betrifft, so bestimmt schon Lälius Felix die Curiatversammlungen im Gegensahe gegen die Centurial und Tribut-Comitien als folche, in welchen nach Ständen gestimmt werde (comitia curiata). Wenn nun auch gleich alle Stände in ben En versammelt waren, fo war es boch vorzugsweise ber Stand ber Patrizier, welcher hier seine Standes-rechte geltend machen konnte. — In ben spatern Zeiten kommen Curiales und Docuriones in rein politischer Bedeutung oft vor von den Ritgliedern des Senats in den Städten Italiens. — In der römisch-fatholischen Kirche wurde E. gleichbeeutend mit allen, über die katholische Christenheit gesetzten Gerichtsbeshörben, u. n. Deutschland mit Gerichtsbof gesetzt. Daher Curialien, die in ben Berichtshofen und Rangleien eingeführten Formlichfeiten; Curialfipl, Die barin berricbenbe Schreibart.

Curins Dentatus (Marcus), ein in feinen Rriegen gludlicher Felbhert ber Romer, welcher entscheibende Siege über die Sabiner, Samniter, Lufaner u. über ben Konig Byrrhus erfocht, im 3. Roms 479. Dabei war er ein reblicher, unbescholtener Mann. Die Samniter suchten ihn einft burch eine ansehnliche Summe Belbes zu gewinnen, u. ihre Gefandten tamen zu ihm, als er fich eben Ruben ju einer Dahlzeit zubereitete. Er wies aber ihr Gefchent mit folgenben Borten ab: "Ich will lieber Ruben in meinen Topfen haben u. über folche,

bie Gold besthen, herrschen."

Curran, John Philpot, berühmter patriotischer Abvokat Irlands, gesboren 1750 zu Newmarket bei Cork, glanzte als Redner vor den Gerichtsschranken, als er 1782 ins irische Parlament kam, u. vertheidigte hier die Selbstkandigkeit feines Baterlandes auch nach ber Feststellung ber Union mit Gifer u. redlicher Gefinnung. Unter For war er Master of the rolls in Irland, legte fein Amt 1814 nieber u. ftarb 1817 ju Brompton bei London. Brgl. "Life of John C." (2 Bde., Lond. 1819).

Currende, ein, bei Feften u. fonftigen feierlichen Gelegenheiten herumgiehender Schülerchor, ber vor ben Saufern fang, ober fingend burch die Strafen jog. Der Rame tommt von currere (laufen) her; die Sitte felbst stammt von den Bettelmonchen, die fich ihre Lebensbedurfniffe auf Diese Weise verschafften, und ging bann auf die Bacchanten ober Schuben (Stubenten) im Mittelalter über. Spater tam biefe Sitte immer mehr ab u. die E.n wurde im Allgemeinen zur Unterftühung

bet Aermeren benütt. Bgl. Schaarschmidt's Geschichte ber C. (Eps. 1807). Curfivschrift heißt die liegende, verbundene Schrift in den Manuscripten bes Alterthums u. Mittelalters, sowie auch überhaupt die im beutschen gewöhn-

liche Schriftart, im Gegensage ber Rangleischrift. Bgl. b. Art. Schrift.

Enrius (lat.), Lauf, bezeichnet in ber Babagogit Die Beit, Die ein Stubirender auf Schulen ober Universitäten zubringt, sowie auch ben Lehrgang über-haupt. In manchen Staaten benennt man mit C. auch die verfaffungsmäßige Brufung, ber fich Diejenigen unterwerfen muffen, Die auf eine Anstellung im Staate Anspruch machen wollen. — Curforisch nennt man, im Gegensape ju ftatarifc, Die fortlaufende u. ununterbrochene Lefture einer Schrift, wie Diefes Berfahren abwechselnd beim Lefen ber Claffifer auf Gelehrtenschulen ftattfindet.

Curtius, Marcus, ein romischer Jungling aus patrigischem Geschlechte, ber, ber Ergablung nach, fich baburch für sein Baterland opferte, bag er im rollen Baffenschmude und ju Pferbe fich in eine Kluft stürzte, bie fich im J. 362 v. Chr. auf dem Forum romanum geöffnet hatte. Das Drafel nämlich, befragt, mas ju thun fei, rieth: basjenige, mas bas Befte mare, hineinzumerfen. C. erflarte Tapfertelt u. Baffen fur bas Befte u. fturgte fich vor bem verfam-

melten Bolke in ben befagten Schlund, der sich alsbald schloß.

Curtius Rufus, Duintus, romifcher Geschichteschreiber, mahrscheinlich um die Mitte bes ersten Jahrh. n. Chr., vielleicht später; seinen Lebenbumftanden nach so wenig befannt, daß ihn Einige gar nicht für einen Schriftsteller bes Alterthums gelten laffen wollen. Er fchrieb von ben Thaten Alexanders bes Gr. eine Geschichte in 10 Buchern, wovon aber bie beiben ersten fehlen, die Bruno, Freinsheim u. Cellarius ju ergangen gefucht haben. Seine Ergahlungsart fallt oft in's Romanenhafte u. verrath an vielen Stellen große Untenniniß ber Taftit u. Geographie; seine Schreibart ist zu gesucht u. geschmudt, doch anmuthig. Aus-gaben: von J. Freinsheim (Straßburg 1640) und wieder besorgt von Rapp (1670); mit einem Comment. von Snafenburg (Delft u. Leyben, 1724); Hands-ausgabe von Schmieder (Gött. 1804); von Zumpt (Berl. 1826); von Baumftart (Stuttg. 1829). lleberfen, von Oftertag (Frankf. 1799). Die neucfte Musgabe ift bie von Mügell (2 Bbe. Berl. 1841). — Ueber bas Zeitalter bes &. reigl. Die Abhandlungen von Birt, Buttmann, Bingger (in Seebobe's Archiv) u. Riebuhr (in beffen fl. Schriften, Bonn 1828).

Curve, f. Linie.

Cufa, Rifolaus von, Cardinal u. Bischof von Briren, geboren 1401, Cufanus beigenannt von feinem Geburtborte, einem fleinen Dorfe an ber Mofel im Ergftifte Trier, wo fein Bater Fischer mar, war ein Mann von ungemeiner Belehrjamteit. Er war ale Archibiatonus von Luttich bei bem Concil von Bafel (1431) u. suchte Anfangs die Autorität Dieses Concils gegen ben Papit zu bebaupten. Später anderte er seine Ansicht u. wurde darauf papstlicher Runtius. Als solcher tam er öfter nach Deutschland, um vornehmlich den Kaifer und die Turken zu einem Turkenzuge zu bewegen. Auch nach Konstantinopel ward er gefandt, um bort bie Bereinigung ber griechischen u. lateinischen Rirche einzu-Er erhielt darauf den Cardinalshut und wurde 1450 Fürstbischof zu Briren, gerieth aber 1460 mit bem Erzherzoge Sigismund von Defterreich wegen ber Emendirung bes Rlofters Sonnenberg in große Streitigkeiten, welcher ibn gu Bruneten belagerte u. gefangen nahm, barüber aber mit dem papstlichen Banne belegt murbe. Er ftarb balb barauf zu Lobi in Umbrien (1464). C. stificte bas Sofvital St. Ricolai nahe bei Cufa u. verfah es mit einer herrlichen Bibliothet. Seine Schriften famen ju Bafel in 3 Folio Bon. 1565 heraus. Bgl. Lebensbeschreibung C.s von hartheim (Trier 1730). Scharpff, R. v. C. 1r. Maing 1843. Dur, R. v. E. 3 Bbe. Regensb. 1847.

Euftine, Abam Philipp, Graf von, frangofischer General, geboren gu Des ben 4. Februar 1740 aus einem alten Abelogeschlechte, ein Cohn bes Mar-

quis von C., zeichnete fich im 7jahrigen Rriege burch feine Unerschrockenheit fo rühmlich aus, daß der Minister Choiseul ihm, noch sehr jung, ein eigenes Drasgonerregiment verlieh, das seinen Namen führte. Im amerikanischen Freiheitstriege fühlte er, wie mehre seiner Waffengefährten, einen Drang, den Ruhm Lassauetes zu theilen, u. vertauschte besthalb sein Dragonerregiment gegen das Infanterieregiment Saintonge, das zur Einschiffung beftimmt war. Er fegelte 1780 ab und zeichnete fich in Amerifa, vorzuglich bei ber Belagerung von Dorftown aus, bewies fich aber gegen feine Untergebenen bespotisch und rauh. Rach feiner Rudfehr wurde er Marechal de Camp. Als ihn der lothringische Adel zum Ditgliede ber conftituirenden Berfammlung ernannte, fchloß er fich bem britten Stande (Tiers-état) an, entfagte beu Borrechten bes Abels u. ftimmte, mahrend ber gangen Sipung mit ber liberalen Partei. Defhalb wurden ihm 1789—1791 mehre wichtige Sendungen übertragen. Als ihm 1792 bas Commando ber Rheinarmee übergeben wurde, nahm er in Rurzem Speyer, Mainz u. Frankfurt ein. Da ihn aber Die Breugen aus Frankfurt, Die Defterreicher aus Worms vertrieben, mußte er fich ins Elfaß gurudziehen. Gein Ruf fant immer mehr u. alle Umftanbe wirtten zu seinem Verberben, benn bie Jafobiner, die bas Uebergewicht im Rationalconvente errungen hatten, waren seine Feinde. Er wurde angeflagt u. beschuldigt, boslich und vorfählich die Burbe eines Generals ber Armeen gemißbraucht, bas Interesse ber Republik verrathen u. im Einverständnisse mit dem Keinde gehandelt zu haben. Aber auch ba, wo E. gefehlt zu haben schien, konnte ihm keine bose u. verratherische Absicht nachgewiesen werden u. an directen Beweisen des Berrathes schlte es gang, bennoch aber zum Tobe und zur Confiscation seiner Guter verurtheilt. Um 27. Aug. 1793 wurde er guillotinirt. Er besaß nur mittelmäßiges militarisches Talent, boch viel Muth u. Entschlossenheit. Uebrigens war er wegen allzugroßer Strenge, ja Graufamkeit von ben Solbaten wenig geliebt. Bgl. Dent-wurdigkeiten bes französischen Generals C., von einem seiner Abjutanten (beutsch, Berlin 1795).

Cuftos, ift bei Stiften gewöhnlich einer ber feche erften Ranoniker, welcher bie Paramente, Die heil. Gefäße u. überhaupt ben Rirchen-Drnat aufzubewahren u. für Die Erhaltung beffelben im guten Stande ju forgen hat. Rach der Regel Chrobegang's hatte er ein Berzeichniß (matricula) über die Kirchen-Armen (matricularii) zu führen u. darauf zu feben, daß diefelben gehörig dem Gottesdienfte u. dem driftlichen Unterrichte beiwohnten, wie überhaupt veren Lebenswandel zu überwachen. Seit der Synode von Köln (1620) hieß der E. auch Thesaurarius, Bewahrer des Kirchenschapes. Er hatte auch zu bestimmten Tageszeiten fur bas, rudfichtlich ber gottesbienftlichen u. Chor-Berrichtungen angeordnete, Gelaute gu forgen, bas Beißzeug in ber Rirche im guten Stande zu halten, die Rirchen Beleuchtung, mit Rudficht auf die Festtage u. besondern Kirchenfeierlichkeiten, anzuordnen u. zu beauffichtigen u. überhaupt in jeder hinficht die Rirche u. deren Appertinentien in einem reinen Zustande zu erhalten Die Aufgabe. Mit der Custoderie mar chemals gewöhnlich auch die Seelforge über bie, jum Stifte gehörigen, Berfonen u. beren Sausgenoffen verbunden. Reben bem C. bestand an den meisten Stifte-Rirchen auch noch ein Bicar als Subcuftos, welcher die Seelforge über Die Stiftehaufer ausubte u., zum Unterschiebe von dem eigentlichen Domitadtpfarrer — Chor-Pfarrer genannt wurde. — In manchen Stiften war ber C. jugleich fapitlischer Siegel-Bewahrer u. hatte bisweilen bas Recht, Die erledigten Domfirchner-Stellen ju befeben.

Cuvier, Georges Leopold Chretien Frederic Dagobert, Baron von, einer ber größten Naturforscher ber neuern Zeit, geboren 1769 zu Mompelgard, erhielt seine Bildung in seiner Laterstadt und auf ber hohen Karlesschule zu Stuttgart, wo er sich zugleich mit Schiller befand u. die Rechte studitte, nebenbei sich aber mit Zoologie beschäftigte. Er ward hierauf Hauslehrer in ber Normandie u. kam 1795 als Lehrer an die Pariser Centralschule. Als Absjunct des Lehrers der vergleichenden Anatomie am Pflanzengarten begann er die Sammlung von Thiersteletten, die zur größten Europa's heranwuchs. Mitglied

bes Inftituts (im Jahre 1796), Professor am Collège be France (1800), Generals inspector ber Epceen (1802) und Rath an der Universität (1808), ward er von Rapoleon 1813 jum Maître de requêtes ernannt, nahm 1822 ale Univerfitates rath feine Entlaffung u. lebte als Ctaaterath, Secretar ber Atademie ber Wiffenschaften u. Professor ber Raturgeschichte in Baris, mo er 1832 ftarb. Comie er bie vergleichende Anatomie burch feine Borlefungen zuerft zu einer Biffenschaft erhob, fo lehrte er in den Untersuchungen über fossile Knochen aus einem einzigen Knochenrefte bas gange vorweltliche Thier conftruiren. Dem flassischen Werte, bas er hieruber fcbrieb, ift Die eben fo flaffifche, von ihm in Gemeinschaft mit Aler. Brogniart ausgearbeitete, Abhandlung über bie Erbschichten bei Baris beigegeben. Bas Linne u. Juffieu fur Die Pflangen geleiftet, bas leiftete C. fur das Thierreich. Eine Naturgeschichte ber Fische begann er 1828 in Berbindung mit Balenciennes, u. als beständiger Secretar bes Inftitute fchrieb er eine Beichichte ber Raturwiffenschaften und fammelte feine mufterhaften Gebachtnifreden auf verftorbene Mitglieder der Afademie. Wir führen von feinen Werfen hier an: "Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux" (Par. 1793, Deutsch von Biebemann, Berl. 1800); "Leçons d'anatomie comparée," Par. 1800—1805, 5 Bbe., deutsch von Fischer, Froriep u. Medel, Braunschw. 1800—1810, 6 Bbe.; "Recherches anat. sur les reptiles" (Bar. 1807, 4.); "Rech. sur les ossemens fossiles des quadrupedes" (ebend. 1812, 4 Bde., 4., n. Aufl., ebend. 1821-1824, 5 Thle. 4.); "Mém. pour servir à l'hist. et à l'anatomie des mollusques" (ebend. 1817, 4.); "Le règne animal distribué d'après son organisation" (chend. 1817, 4 Bbe., beutsch von S. R. Sching, Stuttg. 1821—25, 4 Bbe.; von F. S. Boigt, Lpg. 1831—1840, 5 Bbe.; von A. V. Streubel. 1r Thl. Berlin 1846); "Recueil deloges hist." (ebend. 1819, 2 Bbe.). Seine, julept am "College de France" gehaltenen. Borlefungen über Die Geschichte ber Naturwiffenschaften gab Magbeleine De St. Agy 1844 heraus. — Sein Bruber, Friedrich C., war Oberaufseher ber königl. Menagerie u. fchrieb: "Sur les dents des mammifères" (Par. 1823, 24) u. m. Er war auch Hauptmitarbeiter am "Dictionnaire des sciences naturelles" (Straßb. 1816 ff.), wo er bie Zoologie u. Geschichte ber Saugethiere bearbeitete, u. gab mit Geoffron be St. hilaire heraus: "Hist. naturelle des mammiferes" (Par. 1824 ff. 53 Lief., Fol.).

Enzes, 1) Provinz des Staates Peru, wischen dem uncultivirten Theile des Landes Guammanga, Arequipa u. den Staaten von Sudamerika, mit 2120 M. u. 275,000 Einwohnern, ift in 11 Distrikte getheilt — 2) Hauptstadt der obigen Provinz, von Mungo-Capac, dem ersten Inka, 1045 erbaut, 1553 von Pizarro ersobert, an einem Arme des Maranhon u. am Abbange einiger Hügel, auf deren einem der berühmte Sonnentempel der Inka's stand. C. ist groß u. ziemlich gut gebaut, der Sig eines Bischofs, mit prächtiger Kathedrale, vielen Kirchen u. Kidern, Universität, 2 Collegien u. gegen 50,000 Ginwohnern, worunter 14,000 Indianer. Manufactur in Wolle und Baumwolle, Malerci, Bildhaucrei, Kunstardeiten in Holz u. Eisen, bedeutender Mohlstand. Einst war C. die Hauptstadt der Inka's; noch sieht man viele Denkmäler der vormaligen Größe, besonders die große Festung, die die Stadt beschirmt, deren Mauern, obgleich ohne Mörtel gebaut, doch noch jest wie aus einem Gusse dasseben. Diese Festung hing durch unterirdische Gänge mit 3 Korts zusammen, die auf der, ebenfalls ohne Mörtel erbauten, Stadtmauer Kanden.

Enan (Cyanogenium), ein aus Kohlenstoff u. Sticktoff zusammengesetes Gas, welches 1815 von Gan-Lüssac entbekt wurde u. dessen Namen man von kvaveos, blau, u. yervaw, ich erzeuge, ableitete, welches sich auf die blaue Farbe des Chaneisens (Berlinerblaues, s. d.) bezieht. Das E. kann nicht unmittels dar aus seinen Elementen hervorgebracht werden. Es bildet sich nur, wenn beide, oder das eine oder andere, im Verbindungss oder Entstehungszustande einander dargeboten werden, u. auch hier nur unter Mitwirfung eines Körpers, der sich mit dem entstehenden C. verbinden kann. Sticksossische Kohle oder organische

Stickfossverindungen, z. B. trodnes Blut, Fleisch u. s. w. sind vorzüglich jene Körper, aus denen das C. durch Einwirfung der feuerbeständigen, wasserfreien Alfalien in hoher Temperatur entstehen kann, u. auf diese Weise werden auch die technisch angewandten Cverdindungen gewöhnlich dargestellt. Das C. selbst erzhält man am besten aus seiner Verdindung mit Dueckilder (Quecksildercyanid) durch Zerlegen in der Glühhitze. Es bildet ein farbloses, eigenthümlich heftig riechendes, sehr giftiges Gas, welches brennbar ist u. mit einer bläulichen, mit Aurpur gemischten Flamme brennt. Das C. geht mit den meisten chemischen Elementen Verdindungen ein, u. kömmt dabei mit dem Chlor ganz überein; es ist als ein zusammengesetzes Radikal (Salzbilder) zu betrachten. Eine der wichtigsten Verdindungen des C.s ist das Blutlaugensalz (Cyaneisenkalium), welche für den Chemifer u. Techniser das Material zu allen übrigen Cyanverdindungen ist. Es wird im Großen dargestellt durch glühendes Schmelzen sticksoffschaltiger Substanzen zu. B. Horn, Klauen, getrocneten Bluts) mit kohlensaurem Kali, in eisernen Gesäsen, Auslaugen der Masse mit kochendem Wasser zuch zurchtellung der Blausäure (s. d.). Eine Verdindung des C.s mit Sauersstoff ist als Knallsäure bekannt geworden, sie bildet mit Quecksilber das knallsaure Duecksilberory dul (Howard's Knallquecksilber), welches zum Küllen der Jündhütchen benüht wird.

Cyanometer (griech.) deutsch: Blaumeffer, ein, von be Sauffure erfundener Apparat, um den Grad ober Die Ruance ber blauen Farbe bes Simmels zu bestimmen. Es liegt biefer Erfindung bie Annahme ju Grunde, daß bie verschiedenen Grade der Abstufungen des Simmelblaues von den, in der Atmosphare befindlichen, Dunften herruhren, welche ben hochften Grad ihrer Durchfiche tigfeit noch nicht erlangt, ober bereits wieder verloren haben, u. in ber That wird biefe Annahme durch die Wahrnehmung bestätigt, daß der himmel, je bober man fteigt, besto dunkler blau erscheint. Sauffure bemerkte, bag fich ber Unterschied ber Tiefe u. Sohe von zwei Farbennuancen nicht beffer bestimmen laffe, als burch bie Entfernung, in welcher man fie nicht weiter von einander unterscheiden konnte. Weil aber dieser Grad der Entsernung nach der Schärfe des Auges u. der Starte bes Lichts verschieden ift, fo nahm Sauffure feine bestimmte Entfernung, fonbern eine Diftang an, bei welcher bas Muge einen fcmargen Rreis von bestimmter Große auf weißem Grunde nicht mehr unterscheiden fann. Wird Diefer Rreis ben Farbenuancen unter berfelben Beleuchtung jur Seite gestellt, fo gibt feine Große, wenn er in berfelben Entfernung verschwindet, in welcher auch ber Unterschied der beiden Farben, sich nicht mehr zeigt, ein Maaß der Verschiedenheit der Farben. Je größer bemnach ein Kreis zu dieser Absicht erfordert wird, defto größer ift ber Unterschied ber Farben u. umgefehrt. Sauffure nahm einen fcmargen Kreis von 1% Linie im Durchmeffer jum Maaßstabe an. Die Rull ber Scala in der Stufenfolge der Farben, oder die ganzliche Abwesenheit der blauen Farbe zeigte er durch einen Streifen von weißem Papiere an; das schwächste Blau, oder Dro. 1, ift ein Streif von fo blaffem Blau, bag man es in ber Entfernung, in welcher ber schwarze Rreis nicht mehr bemerkbar ift, vom Weiß nicht unterscheiben kann, bas aber boch ben Augenblid noch erkennbar ift, wo man bei ber Wiederannaherung ben Kreis wiederum fieht. Auf gleiche Art bestimmte be Sauffure die Ruance Rro. 2 burch Bergleich mit Rro. 1, und Rro. 3 mit Nro. 2 u. s. w. So geht es vom Helleren bis jum Dunkleren ftufenweise fort. Den andern Endpunkt der Scala erhielt Sauffure badurch, bag er Beinfchwarz mit Berlinerblau in immer großern Quantitaten mischte, und baburch alle Abstufungen bis jum reinen Schwarz erhielt. Auf diese Weise brachte er zwischen Weiß und Schwarz 51 Abstusungen heraus, welche mit ben beis ben Ertremen (Weiß und Schwarz) 53 Farben geben. Jeber Beobachter muß ben Ertremen (Beiß und Schwarz) 53 Farben geben. bie Größe seines Rreises u. die Bahl ber Abftufungen bemerken, Die er zwischen

no. Eme grope Genauigteit last fich indeffen von einer folchen Meffung rwarten.

ipbele. Der Mythus von ber C., einer ursprünglich phryglichen Landesgöttin, il des Mondes und der Erdfruchtbarkeit, wurde mit dem der Rhea so ver, das man Beide als eine Person ansieht. C. lebte eigentlich später und war, ige nach, die Tochter Mäon's, eines phryglichen und lydischen Königs; ach anderer Angade, die allegorisch scheint, eine Tochter des Protogonus. rsindung verschiedener musikalischer Instrumente und ihre schwärmerische um Atys oder Attis, einem jungen Phrygier, bessen Tod sie unstät und nuig machte, sind die erheblichsten Umstände ihrer Geschichte. (Cf. Ovid. 1, 223 sqq. u. Catulls Gedicht auf den Atys.) Darin, daß man sich in Böttin die fruchtbare und bewohnte Erde als Person dachte, scheint der zu liegen, daß man sie als schwangere Frau und auf ihrem Haupte eine, men versehene, Rauerkrone zu bilden pslegte. Ost fährt sie auf einem von gezogenen Bagen, ost ruht sie auf einem Löwen. Ihr Dienst, in Phrygien isten üblich, verbreitete sich später durch ganz Vorderassen. Die Feier ihrer var sehr lärmend, weil ihre Priester, die Korybanten oder Gallen, Oberhaupt Archigalus hieß, an denselben mit geräuschvoller Rust und zumberschwärmten. Auch ist die leberbringung ihrer Bildsäule nach Kom re dortige Veredrung merkwürdig; ihr waren nämlich zu Rom die megazien Spiele geweiht.

ipkladen, die Inseln des griechischen Archipels, sudftlich von Eudöa und welche wie in einem Kreise (cyclus) beisammen liegen. Die größte, sast ttelpunkte, ist Naros. Außerdem gehörten, nach den alten Geographen, zu die Inseln: Delos, Andros, Keos, Tenos, Syros, Mysonos, Gyaros, 18, Kimolos, Amorgos, Lebinthos, Seriphos, Anaphe, Paros, Dliaros, Jos, alaa. Die neuern Geographen unterscheiden nordliche (dazu gehören: Mysone, Tino, Thermia, Serifo, Syrau. Zea), mittlere (Kimoli, Naros, Sisanto, Sio, Polikandros, Sikino) und südliche E. (Santorin, Amorgo, valia u. Anasi). Die E. gehören jeht zum Königreiche Griechenland und

mittheilt, nicht anführt. Die Angahl ber c. D. ift aber überhaupt nicht bekannt; nur folgten fie bie jur 50. Olympiabe (578 - 575) schnell auf einander. Bal. übrigens Bobe in seiner Geschichte ber epischen Dichtkunft ber hellenen; F. G. Welder, "Der epische Cyclus ober bie homerischen Dichter" (Bonn 1835), sowie Lange und Dunger, letteren in feinem "Somer und ber epifche Cyclos" (Roln 1839).

Cyfloide, Rablinie, Trochoide, Roulette, heißt diejenige frumme Linie, welche ein Buntt, ber fich in bem halbmeffer eines Kreifes, ober in ber Berlangerung biefes Halbmeffere befindet, ohne jedoch Mittelpunkt des Kreifes ju seyn, alebann beschreiben wird, wenn ber Kreis langs einer ruhenden geraden Linie, die er beständig berührt, so sortrollt, daß er stete in einerlei Ebene bleibt, ohne daß dabei ber Kreis zugleich noch irgend eine andere rutschende ober bergleichen Bewegung hat. (f. b. Art. Linie.) — Der C. wurde zuerft von be Eusa gebacht; indeffen verdanken wir ihre wirkliche Anwendung in der Geometrie bem berühmten Galilei. Diefe Linie ift in ber höhern Mechanif von großer Bedeutsamkeit, und zu ben vorzüglichsten Aufschlußen über biefelbe gehört bas, baß a) durch die Abwickelung Diefer Linie eine ihr gleiche entsteht; b) daß ein schwerer Bunkt, der auf der umgekehrten E. mit fenkrechter Are, den Scheitel unterwarts, herabfallt, einerlei Beit bis gu bem unterften, ober bem Scheitelpuntte braucht, er mag von einem Bunfte zu fallen anfangen, von welchem es fei; baber auch ber Rame Tautochrona ober Ifochrona, welcher ber C. beigelegt Bgl. auch Montucla, Geschichte ber Mathematit, Bb. II. wurde.

Cyfloimber (circulus imbricatus) ist eine frumme Linie von doppelter Krummung, welche entsteht, wenn zwei chlindrische Flachen einander schneiben, von benen jede fentrecht auf ihre Grundfläche ift, und deren Aben ebenfalls fent-

recht auf einander find. G. auch ben Art. Stereometrie.

Boben hieß.

Coflometrie, f. Rreismeffung. Coflopen, b. i. Rund augige, nach ber fpatern Sage Gehulfen u. Diener bes Bulfanus (f. b.), Sohne bes Ilranus und ber Gaa, beren Aufenthalt bie Insel Lemnos, sowie Lipara und der Aetna war. Sie gehörten zum Titanengefchlechte. Befiod nennt beren brei, namlich: Brontes, Steropes und Arges. Dtfr. Duller halt Die C. fur ein Aderbau treibendes Bolf, bas in ber pelasgifchen Ebene von Argos feine Wohnsite hatte, welche vorzugeweise enklovischer

Cyllopifche Berte, Benennung ber alten, großen und feften Baumerte aus ungeheuern Steinbloden aufgeführt, welche oft in Beftalt unregelmäßiger Bielede behauen waren. Mehre bergleichen werden noch in Kleinasten, Griechenland, Italien und Sicilien gefunden. Man hat fie für Berte der Belasger, für Fürstenhäuser und Schatkammern aus ber heroischen Zeit gehalten. Rach Raoul Rochette aber findet man Denkmaler bes cyklopischen Style auch in Indien, in Nordamerifa, namentlich in Dhio und Benniplvanien und in Sudamerifa ju Guzco und Callao, beren Ruinen völlig ben Ruraris in Sarbinien gleichen. Alle wflopifchen Bauten find entweder aus gang roben Steinen aufgeführt, ober die Blode find an der innern Dberfläche polirt, oder die horizontal u. regelmäßig liegenden Blode find nirgends polirt, oder die Bauten bestehen aus ungleichen Bloden. Alle biefe vier Sauptklaffen find ohne Cement, und Die Steine nur burch bas Uebereinanderlegen und bas Gewicht ihrer Maffen verbunden. In mehren Stabten Griechenlands und Italiens fieht man auch Altare von folden coloffalen Berhältniffen, und ju Norba stehen noch ein Tempel und mehre Privathäuser bieser Art. Im eigentlichen Rußland und in Sibirien hat man noch feine bestimmt cyklopische Ruine entbedt, sondern fie beginnen erft in der Krimm von mehr oder minder vollskommer Geftalt. (Bgl. Ausland, 1837. Nr. 286.) (Bgl. Ausland, 1837. Nr. 286.)

Enklus, Zeitkreis, ist der Inbegriff einer gewissen Anzahl Jahre, nach deren Berlauf die nämlichen Erscheinungen, nach derseiben Ordnung, von Neuem beginnen; wohl zu unterscheiden von Periode (f. d.), welche der Inbegriff einer gewissen Anzahl Cyflen ift. In unsern Kalendern werden bauptsächtlich angegeben: 1) ber

macht morben. Inlinder (Rundfaule, Belle, Balze, cylindrus, κύλινδρος) ift ein, von leichen und parallelen Rreifen (ben Grundflächen) beren Mittelpunkte eine Linie (die Are), verbindet, u. von einer frummen Flache (ber Seiten-), welche um die Umfreise bei ben Grundflachen fo gehet, daß jebe, burch beliebigen Punft im Umfreise mit der Are parallel gelegte, gerade Linie iette), gang in biefelbe faut, eingeschloffener Korper. Dan unterscheibet geund schiefe E. Gin C. heißt gerade, wenn die Are, also auch bie , auf ber Grundflache perpendifular ift; ichief aber, wenn dieß nicht ift. ber Bohe bes C.s versteht man diejenige gerade Linie, welche von irgend Buntte ber einen Grunbflache auf bie Ebene ber andern fentrecht errichtet im geraben C. ift bie Seite ober Are zugleich auch bie Sohe. Der Cubitbes geraden C.s ift bem Produfte aus der Grundflache in die Sobe gleich. seitenflache bes geraben C.s ift bas Produtt aus feiner Sohe in ben is feiner Grundflache. Die Dberflache Des geraden C.s erhalt man, man bie beiben Grunbflachen und bie Seitenflache gusammenabbirt. Ueber rechnung eines schiefen C.s fiehe bei Ellipse. inmbel (Combal), Schlagbeden, türkisches Beden, ein Schallinnt, in China heimisch und baselbft am besten verfertigt, gehörte sonft auslich ber Militarmusik an. Die C.n werben auch Cinellen und Piatti t, und find zwei runde Scheiben von Meffing, zuweilen von Silber, mit halbrunden Bertiefung in der Mitte, die entweder an einander gestrichen, efchlagen werden. Ferner heißt C. ein kleines, scharf und schneibend inbes Orgelregifter, und auch ein anderes aus fleinen Glodchen jufammen-5; wogegen C. Detave, C. Drgel und C. Baute gewisse Orgelftimmen von Pfeifen find. Die C. hat in der erften Bedeutung, als Schlagbeden, Aehnmit bem Crotala, (einer Art Caftagnetten). Endlich führt auch bas rett (f. b) ben Ramen C.

inuiter hießen die Anhänger des Antisthenes, eines Schülers des Sofrates, ie eigene Schule in Athen (um 380) stiftete. Diese Schule war allen

sches grämte, den er unvorsichtigerweise mit einem Pfeile erlegte, in einen Cppress fenbaum verwandelt. Daher trägt auch biese Baumart, die man gerne auf die

Graber geliebter Tobten pflangt, ihren Ramen.

Cypern, Ribris ober Robros, eine ber größten Infeln bes Mittelmeers, füblich von Anatoli, westlich von Sprien gelegen, etwa 250 🔲 M. groß, mit 120,000 Einwohnern, meift Griechen, ift fast breiedig u. ihrer ganzen Lange nach von zwei Gebirgefetten burchzogen, welche nach allen Seiten hin zahlreiche Berzweigungen ausgenden u. beren hochster Bunft ber Oros Stawros, früher Dlympos. Gegenwärtig bilbet bie Infel ein Sjalet bes osmanischen Reichs u. fieht unter ber unmittelbaren Oberaufficht bes Rapuban-Bafcha. Das Rlima ift aufferorbentlich mild u. gesund, die Begetation reich u. üppig, ber Anbau aber ungemein vernachlässigt. Hauptprodukte find: Wein, Getraide, Gemuse, Baumwolle, Hanf, Tabak, Oliven, Subfrüchte, Gewürzkräuter u. Blumenfohl, dessen Batersland E. ift. Die Berge find mit schönen Cedern-, Pinien- u. Cypressenwaldungen bedeckt, welche ausgezeichnetes Bau- u. Rupholz liefern. Die Biehzucht ers ftredt sich meist auf Schafe u. Ziegen u. ist unbedeutend; auch Seidenwurmer u. Bienen werden gezogen. Bon Mineralien findet man Rupfer, Gifen, Silber, Gold, besonders aber Salz. Handel wird fast gar feiner mehr getrieben. Hauptsftadt der Insel ift Leftoscha. — Der Mythe nach ift Benus bei C., bas früher mit Sprien verbunden gewesen u. erft nach u. nach burch ben Drang ber Deeresmogen vom festen Lande abgeriffen worden fenn foll, aus bem Schaume bes Meeres emporgestiegen, baber auch die Berehrung biefer Gottin auf ber Infel allgemein war u. fie felbst ben Beinamen Cypris ober Cypria führte. Rach Andern bagegen rührt biefer Rame von einem, häufig auf C. machsenden, Baume (Cyprus) ber, aus beffen wohlriechenden Bluthen ein Salbol bereitet wurde. — Die erften Bewohner waren Telchiner, ober richtiger Phonizier, u. nach Troja's Falle legten bie Griechen einzelne Colonien an ben Ruften an, Die aber 550 v. Chr. von bem Aegypter Amasis alle unterworfen wurden u. 525 unter Rambyses unter bie Herrschaft ber Perfer tamen, bis die Insel nach Aleranders des Großen Tobe wieder an Aegypten fiel, von dem fie 58 v. Ch. an die Romer überging. Paulus u. Barnabas predigten hier jum erften Male bas Chriftenthum, u. Letterer soll Bischof von E. gewesen sein. Bei ber spätern Theilung bes romischen Reichs kam C. jum öftlichen Raiserthume, machte sich aber 1182 unter Isaak, einem Rachkommen ber Komnenen, unabhängig. Doch bauerte bie Herrschaft von bessen Nachkolgern nicht lange, benn schon 1191 vertrieb sie Richard Lowerberg bei feinem Kreugguge u. belehnte die Kamilie Lufignan bamit. Diefe farb 1464 aus, u. jest fiel bie Insel, nach ber turgen 3wischenregierung eines naturlichen Sohnes bes letten Lufignan, im Jahre 1489 an die Republik Benedig, welche bis zum Jahre 1571, wo sie von den Türken unter Solim II. erobert wurde, in deren Besitze blieb. Seither steht die Insel fortwährend unter turksischer Berrichaft.

Eppresses), Baum aus ber Familie ber Zapfenträger, insbesonbere die in Gärten cultivirten Arten: a) gemeine C., Cypressendaum (c. sompervirens), im südlichen Europa u. Griechenland, besonders der Insel Candia
heimisch, im mittlern Deutschland zärtlich; wird ein 20—30' hoher Baum, hat
sestes, dauerhastes, sast unverwesliches Holz (Cypressendolz), woraus man die Mumiensärge versertigte, dachziegelsörmig über einander liegende, nadelsörmige Blätter; das Harz, welches von dieser C. in ihrer Heimath häusig absließt, verbreitet einen balsamischen Geruch, u. die dadurch geschwängerte Lust wurde in
alter Zeit für Engbrüstige u. Lungensüchtige so heilsam erachtet, daß man um
deswillen dergleichen Kranse nach Kreta schiste. In Gärten liebt man, sie in
Kübeln pyramibensörmig zu ziehen. Dieser Baum ist seit der ältesten Zeit der
Baum der Gräber u. der Trauer um verstorbene Geliebte; vgl. Cyparissne.
b) virginische C. (c. disticha), ein Baum 70—80' hoch u. 3—4' dick;
erlangt in seinem Baterlande, Birginien u. Carolina, ost einen Durchmesser von 10—20'; Holz: weißgelblich, hart, zähe, schwer, mit feinem Harze burchbrungen; Blätter: nadelförmig in 2 Reihen stehend, im Herbste absallend; ihr vorzüglichster Standort sind Sümpse; im südlichen Deutschland gedeiht sie gut, im nördlichen leidet sie rom Froste; der Same sommt mit 6—7 Nadeln, die junge Pflanze wird im ersten Jahre oft 6—12' hoch; das Holz wird zu Rähnen, Mastbäumen, Baus u. Werkholz benütt; alle Theile des Baumes geben ein balsamisches Ocl u. ein sehr seines, terpentinartiges Harz; o) weiße Cypresse, weiße Coder (c. thuyoides), stammt aus Canada, wächst in sumpsigen Gegenden, welche deßswegen Cypressensimpse heißen; sie wird 60—80' hoch u. 2—4' did; die Blätter sind denen am Lebensbaume (thuya) gleich u. immer grün; die abgeschnittenen Zweige schlagen, in nasses Erdreich gestedt, Wurzel; das Holz ist weiß, leicht, sest, sabe, sault nicht bald; es dient zu Bauholz u. Booten; in Gartenanlagen kommt sie gut, auch im Freien, sort u. ist einer der vortressslichsten Zierbäume;

bas Baffer aus ben Eppressensumpfen gilt als magenftarfenb.

Coprian (Thas cius Cacilius), ber Beilige u. Martyrer, Ergbifchof von Rarthago u. einer ber größten Rirchenlehrer, mar im Jahre 200 ju Karthago geboren u. ber Sohn eines angesehenen Senators baselbst. Er legte sich in feiner Jugend auf die schönen Wiffenschaften u. die Philosophie, u. da er bei ausgezeichneten Beiftesgaben ichnelle Fortichritte in beiben gemacht hatte, widmete er fich mit gleichem Erfolge ber Beredtsamkeit, worin er nachher in feiner Baterstadt als öffenklicher Lehrer auftrat. — C. war schon 45 Jahre alt, als er bas Heibenthum verließ. Damale lebte ju Rarthago ein heiliger Priefter, Ramens Cacis lius, von dem er, durch enge Freundschaft mit ihm verbunden, zur Erfenntnis ber gottlichen Wahrheit geführt wurde, u. fo endlich der heiligen Lehre bes Evangeliums fein Berg öffnete. C. verehrte Diefen seinen Lehrer wie ben Bater und Echutengel feines geiftigen Lebens und nahm, auch aus Anhanglichkeit ju ihm, beffen Ramen an. Cacilius feiner Geits feste bas größte Bertrauen auf feinen geiftlichen Sohn, ber — wie Bontius, C.s Lebensbeschreiber fagt — ber Erbe feiner Frommigkeit u. Tugenden war. Rurge Beit nach feiner Taufe verkaufte C. feine Guter u. vertheilte ben gangen Erlos unter bie Armen. Mit dem Erforschen ber beiligen Schriften verband er auch bas Studium ihrer berühmteften Ausleger, und ber Eifer, mit bem er jeden Tag weiter in seiner Bervollkommnung schritt, rief eine folche Chrerbietung bei Allen hervor, bag, obgleich er noch Neubefehrter war, bas Bolf bringend bat, ihn jum Priefter zu weihen. C. ftand noch kein volles Jahr als Priefter im Dienfte ber Kirche von Karthago, als, nach bem Tobe bes Bijchofs Donatus, Geiftlichfeit und Bolf ihn einstimmig jum Oberbirten begehrten. Rur mit Dube mar ber beicheibene u. ftete auf Burbigere binweisende Diener Gottes jur Unnahme Dieses hohen Umtes zu bewegen, wozu er im 3. 248 geweiht murbe. Auch in biefem feinem neuen Birfungefreise bewies C., baß er Milbe u. Liebe mit Muth u. Festigfeit gludlich zu verbinden wiffe. — Der Friede, welcher bei feiner Bahl jum Bijchofe in ber Rirche gewaltet hatte, mar nur ron turger Dauer. Raifer Decius (ber ben Philippus bestegte, worauf Diefer ju Berona u. fein Cohn ju Rom bas Leben verlor), begann feine Regierung mit einer Christenverfolgung, Die 250 auch ju Karthago wuthete. Unter folden Gefahren glaubte ber heilige Bischof ber Weisung bes heilands folgen zu muffen, ber ba fagt: "Wenn man euch in einer Ctabt verfolgt, fo gehet in eine andere." Und mahrlich, er that unter folchen Umftanden wohl baran; benn gewiß murben Die Bermuftungen bes Feindes unter ben schwachen Chriften noch weit verberblicher gewesen fenn, wenn bie Borschung ben heiligen C. nicht geschütt hatte, bag er, burch seinen thatigen Gifer und fein vielvermogenbes Ansehen bie gute Bucht aufrecht erhaltenb, ben in ber Berfolgung erlittenen Berluft wieber erfett batte. Allein, obgleich bem Leibe nach abwesend, mar ber treue Sirte b ch im Geifte allzeit mitten unter ber ihm anvertrauten Seerbe. Während seiner Abwefenheit hatte er Stellvertreter ernannt, an Die er haufig schrieb, theils um fie zu er-mabnen, theils zu troften. Eben fo munterte er bie Glaubensbefenner in ben Ge-

fängniffen zu beharrlicher Erbulbung ihrer Leiben auf, und ließ fie burch Priefter besuchen, welche täglich die heiligen Saframente ber Buße und Eucharistie mit ihnen begingen. Bu Anfang bes Jahre 251 erließ er einen hirtenbrief an feine Gemeinde, um fie gegen bie Spaltungen bes Novatus und Feliciffimus gu verwahren, die er fur noch gefährlicher hielt, ale die Berfolgungen ber Beiben. Much fchrieb er bei biefer Beranlaffung fein Buch von ber Ginheit ber Rirche, worin er die Grundsabe ausspricht, durch welche ju allen Zeiten die Schismatifer u. Reger beschämt u. widerlegt werden. Aber ein noch weiteres Kelb, als die eben erwähnte Spaltung, eröffneten seinem Eifer die in der Berfolgung abtrunnig Gewordenen, Die er nicht fo leicht wieder in ben Schoof ber Rirche aufnehmen, aber auch nicht mitleidslos verftoßen wollte. Sier war C. bemuht, die Strenge der Kirchenzucht, verbunden mit der Hoffnung des Beils, unerschütterlich sest zu halten. — Rach Decius Tode (251) erhielten die Christen einige Zeit Rube, C. fehrte nach Rarthago jurud und hielt bafelbft ein Concilium, in welchem bie Anhänger ber Rovatianischen Spaltung verdammt wurden. Der heilige Bischof war verschiedener Offenbarungen gewürdigt worden, die ihn manche Ereignisse voraussehen und Borforge für das Wohl der Kirche treffen ließen. Während der schrecklichen Peft, die mehre Jahre hindurch mit allen ihren Berheerungen das Reich durchzog, versammelte C. die Christen von Karthago und ermahnte sie zur Ausübung thätiger Rächtenliebe in dieser Zeit des Jammers u. der Roth. Diese Ermahnungen brachten die segensreichsten Wirfungen hervor, um so mehr, als der von dem fie tamen, selbst an der Spipe der Wohlthater stand. Um diefelbe Zeit (255) erhob sich ein Streit über die Gleichgültigkeit der von den Regern ertheilten Taufe. Wenn C. benselben einige Zeit mit ju großer Sige betrieb, fo bereute er biefe felbst nachher, wie man bieß aus feiner Schrift "von ber Gebulb" erfieht. Beging er auch je einen Fehler, so murbe biefer, wie ber heil. August inus bemerft, burch seine volltommene Liebe u. feinen glorreichen Martertod getilgt. Uebrigens lagt fich aus Ce Behauptungen gegen ben Bapft Stephanus fei-neswegs die gehästige Folgerung giehen, als sei ihm die Burbe und Gewalt bes heiligen Stuhles unbefannt u. gleichgultig gewefen; vielmehr nannte er ihn felbft: "Stuhl bes Betrus, Die vornehmfte Rirche, aus welcher Die bischöfliche Einheit ihren Ursprung genommen u. wo Die Treulofigkeit feinen Butritt haben fann." Als Kaifer Gallus nach einer zweijährigen Regierung ermorbet worden und Aemilianus, vier Monate nach feiner gewaltsamen Thronbesteigung, ebenfalls bas Leben verlor, erhielt Balerian Die Oberherrichaft, Der Die Chriften bis 257 begunftigte, nun aber, auf Betreiben seines Felbherrn Dagrian, bie graufamfte Berfolgung begann, Die bis ins vierte Jahr bauerte. Der beilige C. ließ nicht ab, die Glaubigen jum Martertobe ju ermuthigen, u. hatte den Eroft, ju feben, daß eine große Anzahl berfelben ihren Glauben mit dem Tode befiegelte. Auch Diefes Mal rettete Gott bas Leben bes heiligen Birten in zwei heftigen Berfol gungen, bamit er bie Stupe feiner Beerbe u. ber Bater einer großen Bahl Buger und Martyrer bliebe. Erft in ber achten allgemeinen Berfolgung, Die im vierten Regierungsjahre bes Raifers Baterian ausbrach, erhielt auch er bie Marterfrone. Am 20. Aug. 257 zu Karthago verhaftet, wurde er, nach einem, von dem Prosconsul von Afrika, Aspasius Paternus, standhaft bestandenen, Berhore nach Curubis, einer kleinen Stadt am lyrischen Meere, ungefähr eine starke Tagreise von Karthago verbannt (14. Sept.). Der Diakon Pontius, sein nachmaliger Biograph, und einige andere Christen begleiteten ihn dahin. In der Racht nach seiner Anfunft an Diesem Orte hatte C. ein Geficht, worin ihm angebeutet wurde, "baß er bald für Jefum Chriftum wurde fterben burfen." Er verboppelte nun fetnen Gifer, um fich vorzubereiten, murbig vor bem herrn zu erscheinen. Der neue Broconful, Galerus Marimus, rief ihn indeffen nach Rarthago gurud, um ihn in der Rabe ju haben, wenn die faiferlichen Befehle in Beziehung feiner anlangen würden. Mitte Augusts 258 erschienen biefe: C. ward ergriffen u. bem Proconsul, ber fich feiner Befundheit megen auf einem Landgute aufhielt, überantwortet. Go28ette: von Baluggi (Bar. 1726, Fol.) u. Gereborf in ber "Bibliopatrum occles." (Bb. 2 u. 3, Lpg. 1838). Bergl. auch Dobwell Dislomes Cyprianicae, Oxon. 1684 und Rettberg, C. nach feinem Leben u.

n (Götting. 1831).

Evrenaika, später auch Bentapolis genannt, hieß eine Landschaft an ber chen Küste Afrika's (das heutige Barka in Tripolis). Es ward zuerst durch ische Colonisten bevölkert (um 630 v. Chr.) und kam später an die Perfer, kach gegen das Jahr 514 eine republikanische Verkassung verschafte und übender Staat wurde. Bald aber kam es durch innere Spaltungen in die einzelner Thrannen und wurde später (nach Alexanders Tode) von Ptole-Lagi erobert u. Aegupten einverleibt. Im Jahre 97 kam es an die Römer und bald darauf römische Provinz. Im 7. Jahrhunderte n. Chr. siel es in inde der Sarazenen. Das Land hat einen guten Boden u. bringt vielerlei u. che Früchte hervor. Unter den Gewächsen ist besonders die Staude Silphium it. C. war die ins 5. Jahrhundert der Haupssicht des Landes war Cy-cs. d.). Die Gegend ist jeht reich an alterthümlichen Ueberresten. Ugl. hierz Pacho in seiner "Voysge dans la Marmarique, la Cyrénaique etc." (4 Bde., 1825—29, 4., mit einem Kupserdande in Hol.), sowie Beechey "Procee-of the expedition to explore the northern coast of Afrika etc " (London 4.), sowie Trighe "Res Cyrenensium," herausgegeben von Bloch (Kopens 1828).

Eprenaiter, die Anhänger der, von Aristippus (f. b.) aus Cyrene (f. b.) Do. Chr. gestisteten, cyrenaischen oder hedonischen Schule, in letzeiehung so genannt, weil in ihr das Wohlbehagen (18001) als höchstes alt. Berühmt sind unter den C., außer dem Stister, Anniceris, Theodorus, as, Antipater u. die Tochter u. der Enkel des Aristippus: Arete u. Aristipketrodidatius. Diese Schule siel zuleht gänzlich dem Atheismus anheim. Eprene, Stadt in Cyrenaika (f. d.), auch Bentapolis genannt, in einer varen Gegend, 11 römische Meilen vom mittelländischen Meere entsernt, hatte

Diocletian jum Reichsgehülfen erwählte, Mariminian wollte bem Raifer burch einen herrlichen Palaft, die Diocletianischen Baber, ein Denkmal stiften. Bur Er-bauung besselben wurden die Christen von jedem Alter, Range und Geschlechte, unter unmenschlichen Bedrudungen angehalten, um fie, überladen von schwerer Arbeit, u. bei geringer Roft, zu einer um fo fcnelleren Beute bes Tobes zu machen. Diese Behandlung bewog einen romischen, sehr reichen, heimlichen Christen, Ramens Thrase, jum Mitleid. Befannt mit bem großen Eiser bes Diakon C. und seiner Amtsgehülfen für bas Wohl ihrer Glaubensgenoffen, bot er ihnen sein Bermogen gur Unterftubung ber Bebrangten an. Mit froher Ruhrung übernahmen C., Largus u. Smaragbus biefen ehrenvollen Auftrag, wurden aber balb entbedt u. zu benfelben Arbeiten verurtheilt, was jedoch ihre driftliche Rachftenliebe feis neewege fcmachte, fonbern vielmehr entgunbete; obichon felbft mit harten Arbeiten überhauft, fo verrichteten fie boch noch bie Aufgaben Anderer, beren Rrafte nicht mehr auslangten u. sprachen Allen Troft zu. Biele Heiben zollten bieser, fich selbst opfernden Liebe ihre Bewunderung, den graufamen Kaiser aber reizte fie zur Strafe. Sobalb er bavon in Kenntniß gesetzt war, ließ er die frommen Bekenner in einen Rerfer werfen, um ihnen dadurch alle Mittel zu entziehen, außer bem Gebete, ihre thatige Liebe weiter auszuüben. Hier schmachteten fie lange Zeit in Bergeffenheit, bis fich ber Herr auf eine außerorbentliche Beise burch fie verherr. . lichte, indem er fie mit ber Sabe ber Heilungen begnabigte. Bas immer fur Krante ihre Buffucht zu ihnen nahmen, so erhielten fie auf beren Fürbitte bie Ge-fundheit wieder. Dies bewirfte zwar die Befehrung vieler Beiben, lentte aber auch neuerdings Maximinians Aufmerksamkeit auf fie. Er versuchte, fie mit noch zwanzig andern Chriften, burch bie peinlichften Martern vom Glauben an Jefum abwendig zu machen. Man goß fledendes Bech über ihre Baupter, ftredte fle auf ber Kolter u. zerfette fle mit Geißeln. Da fie aber unter allen Qualen im ftandhaften Befenntniffe Jefu Chrifti verharrten, ber fie mit feiner erquidenben Rabe ftarfte, wurden fie endlich Alle am 15. April bes Jahres 303 enthauptet. Ihre Leichname begrub man zwar Anfangs an bem salarischen Wege, nicht fern von bem Orte ihrer Marter, nach einiger Zeit aber wurden fie nach bem Lands gute einer Chriftin, Luciane, auf bem Wege nach Oftia übertragen. — Jahrestag: 8 August.

Cyrillus, 1) Der Heilige, Bischof von Jerusalem u. Kirchenlehrer, wurde, nach ber gewöhnlichen Annahme, 315 ju Jerusalem ober in ber Umgegend biefer Stadt geboren. Er las als Jungling mit großem Eifer Die heilige Schrift und bie Werte der alteren Bater, baneben aber auch die Schriften ber Sareifer, befondere ber Manichaer; auch die heidnischen Schriftfteller, besondere die Philofophen, blieben ihm nicht unbefannt. Die Weihe ale Diakon empfing er 334 von dem Erzbischofe Makarius, u. die Priesterweihe wahrscheinlich 345, vom Erze bischofe Maximus von Jerusalem, der ihm auch bald darauf das Predigtamt übertrug. Er predigte jeden Sonntag u. unterwies mehre Jahre hindurch die Ratechumenen. Rach Marimus Tobe (349-350) wurde C. zu beffen Rachfolger in ber bischöflichen Burde gewählt. Seine Wahl, von feinen Feinden als ungultig angefochten, murbe auf bem zweiten Concile zu Ronftantinopel ale gefehmäßig an-Bon feiner bischöflichen Berwaltung ergahlt uns die Geschichte fehr wenig. Daß er alle Bflichten eines fo hohen Amtes auf bas Bollfommenfte werbe erfüllt haben, macht und fein Gifer, ben er als Priefter bewiefen, u. ber blubenbe Bustand der Kirche zu Jerusalem unter ihm glaubwürdig. Gegen die Armen war er so freigebig, daß er mahrend einer großen Hungersnoth einen Theil der Kirchenhabe u. mehre Ornate verkaufen ließ, um der Roth der Armen zu steuern. Und boch follte dieß ber Bormand ju feinem Sturge fenn! Es erhob fich balb ein hibiger Streit zwischen C. und bem arianischen Acadius, Erzbischof von Cafarea; eine Hauptbeschuldigung war die erwähnte Berwendung der Rirchenguter. C. wurde abgefest, auf bem Concile ju Seleucia (359) feiner Gemeinde wiedergegeben, aber auf bem Concile zu Ronstantinopel (360) von ben Arianern wieder

bt. Durch Julian gurudberufen, bann von biefem hart bebrangt, mußte er -378) abermale in die Berbannung manbern. Unter Gratian fehrte er nach Jerufalem jurid, wohnte (381) bem allgemeinen Concile ju Ronopel bei u. unterschrieb bie Berbammung ber halbarianer u. Macebonianer, Brithumer er allezeit verabscheut hatte. Er farb, nach ber gewöhnlichen ime, ben 16. Darg 386. Sein Anbenten feiert Die Rirche am 18. Marg.aben von C. einen "Brief an ben Raifer Konstantius", eine "Somilie über ichtbruchigen" und "23 Ratechefen", Die einen großen Werth haben wegen Brundlichfeit u. Schonheit, u. weil fie wichtig find als Zeugniffe heiliger ieferung. Sie find mahrscheinlich wortlich auf uns gekommen, wie er fie ich gehalten. Diefes gibt ihnen ein eigenthumliches Geprage lebendiger u. iger Berglichkeit. Die 18 erften find an die Katechumenen ber hoberen ing, Die funf letten (bie mystogogischen genannt) an die Reugetauften ge-Die Schreibart ist einfach und der Fassungsfraft Derjenigen angemessen, G. zu unterweisen hatte. Doch weiß er sich auch zu erheben, wann die enheit des Gegenstandes co erheischt. Einige Gelehrte haben die Aechtheit Ratechesen bezweiseln wollen, weil sie allerdings den protestantischen, besonen calviniftifchen, Meinungen nicht gunftig find; aber achtungewerthe proifche Theologen (Mosheim, Baumgarten, Blondel, Bearfon) ertennen fie bt an. Ausgaben besorgten u. A.: Grobecius, Baris 1631, Fol., Prevot, 640, Fol., Miltes, Orford 1703, Fol., Touttée, Paris 1720, 1763, Fol. ifch fteben fie in ben Bibliothefen Patr. Paris II., Colon. IV., Lugb. IV. he Uebersehung v. J. M. Feber, Bamberg u. Würzburg 1786, 8.). — Patriarch von Alerandria, Reffe des Patriarchen Theophilus von Alexanunter beffen Augen er auch in die Renntniß ber heiligen Schrift eingeführt Seine Schriften gegen Julian ben Abtrunnigen beweisen, bag er auch weltlichen Literatur fehr bewandert war. Rach dem Tobe bes Theophilus theilten fich die Alerandriner in zwei Parteien, beren eine ben Archibiafon beus, die andere ben E. zum Patriarchen begehrte, ber auch diese Burbe C., von Ratur burchfahrend, herrschsuchtig und stolz, wie sein Obeim, egen Die Novatianer auf, vertrich die Juden aus Alexandria, worüber et nofchaft gerieth mit bem Statthalter Drylos, mar thatig bei ber Abfegung eiligen Chrusoftomus (403), griff (429) Die Lehre Des Restorius (bag Maria Gotteegebarerin zu nennen fei) an, u. verbammte fie (430) auf einer Cyzu Alexandria, welches Urtheil bas allgemeine Concil zu Konftantinopel bestätigte und ben Restorius absetze. C. starb den 28. Juni 444. Sein fen fetert die lateinische Kirche am 28. Januar, die griechische am 9. Juni. 8 Schriften find mannigfacher Art. Weber Die Bahl ber Gebanten, noch ilberreichthum, noch auch bie (nicht gerade mufterhafte) fipliftifche Darg machen bas Berbienft biefer Schriften aus, fondern vielmehr bie Richs u. Rurge, womit der Verfaffer Die Glaubensmahrheiten u. vor Allem bas nniß ber Menschwerdung Christi erflart. Wir haben von ihm eregetische, tisch-polemische Schriften, Somilien u. Briefe. Besonders geschätzt werden feine Bucher gegen Julian." Die vollständigfte Ausgabe beforgte 3. Aubert, 1638, 7 Bbe. Fol.; lateinisch erschienen fie zu Bafel 1428, 1446, 1566, 1572, 1605 Fol. n. - 3) C., der Seilige, von Theffalonich, woer ju Anfang bes 9. Jahrhunderts aus einer Cenatorenfamilie geboren Bon feinen Aeltern nach Konftantinopel geschickt, um bort bie Wiffenn ju ftubiren, machte er fo fchnelle Fortfchritte, bag er allgemein ben Beis "ber Philosoph" erhielt. Rachdem er die heilige Pricsterweihe erhalserwarben ihm die wichtigen Dienste, die er der Kirche leistete, die ungeste hochachtung; allein noch hohern Werth, als seine umfassenden Kennts erwarben ihm seine Tugenden. Einige Zeit nachher schickten Die Chagaren, 1 gabireicher turtischer Stamm, ber sich in einem, an Deutschland granzenlanbftriche langs ber Donau festgefest hatte - eine feierliche Gesandischaft

158 **Chrus.** 

an ben griechischen Raiser Dichael III. und beffen fromme Mutter Theodora, um benfelben ihren Entschluß, bas Christenthum anzunehmen, zu melben u. Priefter jum Unterrichte in demfelben von ihnen ju begehren. Theodora jog den heiligen Patriarchen Ignatius darüber zu Kathe, und nachdem dieser über Alles genaue Kunde eingezogen, schlug er vor, den C. an die Spipe dieser wichtigen Mission zu stellen, der sich nun alsogleich auf die Erlernung der, von den Chazaren gesprochenen, türkischen Sprache verlegen mußte. Durch den, ihn begeisternden Eifer für beren Seelenheil, überwand er leicht alle Schwierigkeiten eines folchen Unternehmens, fo baß er in furger Zeit Die nothige Fertigfeit erlangte. fich verftandlich machen konnte, fing er an bas Evangelium ju verfunden, modurch alle Augen fich bem entgegen ftrahlenden Lichte öffneten. Der Chan emfing die heilige Taufe, u. feinem Beispiele folgte bald bas ganze Bolf. Rachbem C. Rirchen geftiftet u. biefelben mit tuchtigen Prieftern verfehen hatte, tehrte er nach Konftantinopel jurud. Fürft und Bolt wollten ihn mit reichen Geschenken überhäufen; allein er ließ sich nicht bewegen, etwas anzunehmen. Eine fo eble Uneigennützigfeit mußte ben ftrablenoften Glang über Die Religion, aus ber fie entsprang, verbreiten. C. erhielt hierauf ben Auftrag, auch ben Bulgaren bas Evangelium zu verfunden, bei welchem Liebeswerte man ihm feinen Bruder Dethobius (f. b.), beigefellte. Rach ber Befehrung ber Bulgaren, welche vor-zuglich burch biefe beiden apostolischen Manner bewirft worden war, reisten fie nach Mabren, um auch in biefem Lande bas Licht bes driftlichen Glaubens anzugunden. Der fromme Ronig Raftices hatte fie bahin berufen; als fie fich ber Granze nahten, zogen ihnen Die beffer Gefinnten ber Ration entgegen u. empfingen fie mit Freuden. Buerft predigten C. und Methodius in Belehrad, ber bamaligen Sauptftadt des Landes, und in der umliegenden Gegend, spater aber zogen fle immer weiter. Auf ihre geiftreichen Ermahnungen hin wurden in vielen Orten die Goben von ihren Altaren gefürzt, dem dreieinigen Gotte herrliche Tempel errichtet, Schulhäuser aufgebaut und fromme Priester nebst tauglichen Lehrern angestellt. Der König, mit einem großen Theile seiner Unterthanen, ließ fich von ben heiligen Aposteln taufen. Schon feit ber Befehrung ber Bapern burch ben heiligen Rupertus, Bifchof von Worms u. Grunder bes erzbischöflichen Stuhles ju Salzburg, maren bie Dahrer fehr gunftig fur bas Chriftenthum geftimmt u. baher auch leichter von ihrem Aberglauben abzubringen. — Die beiben Apostel ließen die h. Deffe in der Sprache der Bolfer halten, die sie befehrt hatten. Bon ihnen wurden die flavischen Buchftaben erfunden und nach bem griechischen Alphabete gebildet, Die Pfalmen, Soren u. Evangelien in Die Lanbeefprache überfett; fie lehrten bas Bolt lefen u. fcbreiben, Die Bibel in feiner Muttersprache fennen, und predigten selbst in flavischer Mundart, burch welches Berfahren die ganze Nation gewaltig ergriffen wurde u. mit Mund u. herz ben neuen Lehren ihrer frommen Miffionare anhing. Die Erzbischöfe von Salzburg und Mainz erhoben fich, mit ihren Suffraganen, gegen diese Reuerung u. brachten ihre Klagen an den Papft Johann VIII., ber barüber genauere Erfundigung einziehen wollte u. beghalb an Tuwentar, Markgraf von Mahren, u. an Dethobius schrieb, bem er in feinem Briefe ben Titel eines Erzbischofs von Pannonien In dem mostowitischen Ralender und in dem romischen Martyrologium wird auch dem heil. C. der Titel: "Bischof von Mahren ertheilt." — C., beffen Andenken die Kirche am 9. Marz feiert, starb im Jahre 868; sein Bruder De-thodius aber kehrte, zum Erzbischofe von Mahren geweiht, nach Welehrad zurud. Ueber ihn fiehe unfern Artifel Dethobius. Gin, dem heiligen C. jugeschriebenes Bert, "Apologi morales" gab Corter ju Bien 1630 heraus. Bgl. auch: Dobromety, "C. u. Methodius", Prag 1824, u. Richter, "C. u. Methobius", Olmus 1825.

Cyrus, 1) Stifter ber persischen Monarchie, geboren ums Jahr 600 v. Chr., war ber Sohn bes Rambyses, eines medischen Statthalters, und ber Manbane, einer Tochter bes medischen Königs Aftwages. Seine Jugendgeschichte ift in mahr-

chenhafte Umftande eingehüllt. Genug, C. entging ben Rachstellungen seines Groß-vaters Aftnages, u. letterer hatte das Schidfal, von dem Entel des Throns beraubt zu werden. C. vergrößerte feinen Staat, der Anfange nur aus Debien u. Berfien bestand, noch durch die Konigreiche Babylon u. Lydien. Das lette murbe bamals von bem, wegen feines Reichthums fo berühmten, Krofus beberricht, ber schon beinahe ganz Kleinasien unter seine Herrschaft gebracht hatte. Die Monarchie bes C., welche gewöhnlich die Berfische genannt wird, erstredte sich nun vom kaspischen bis an das mittelländische Meer. Diese ungeheuren Besthungen sicherte er sich theils durch zuruckgelassene Heere, theils durch gewaltsame Bers pflanzungen, theile burch verweichelnbe Lebenbart, Die er vorschrieb. Bielleicht mar felbft die, alte Bohlthat gepriesene, Erlaubniß jur Rudfehr ber Juden aus bem babylonischen Eril nur ein politisches Mittel, Diefes Bolt ficherer zu beherrschen. Ueber C.6 Tod eriftirt eine breifache Ergablung. Rach herodot fiel er im Kriege mit ber Compris, ber Konigin ber Maffageten; nach Ktefias im Kriege mit ben Safern; am unwahricheinlichften läßt ihn Lenophon in einer volligen Rube, nach einer philosophischen Rede über Leben und Tod, sterben. Sein Tod erfolgte im Jahre 529 v. Chr. und Rambyses, sein Cohn, folgte ihm auf bem Throne. — 2) C, ber jungere, Bruder bes perfifchen Konige Artarerres, ein fuhner und ehrgeiziger Jungling. Er hatte ben Entschluß gefaßt, Diefen vom Throne ju ftogen; allein fein Borhaben wurde entbedt u. er nur burch die gurbitte feiner, ihn gartlich liebenden, Mutter begnadigt und vom Konige in feine Statthalterfcaft in Rleinafien geschickt. Sier nahm er feinen, schon einmal verunglucken, Blan wieder auf. Er wußte fich bie Liebe ber Barbaren, feiner Untergebenen, ju rerschaffen, Die er zum Rriege abrichtete, sowie auch griechische Truppen anzuwerben. Jene, 100,000 Dann ftart, wurden von bem Berfer Ariaus angeführt u. bieje, aus 13,000 Mann bestehenb, machten seine Armee aus, mit welchen er an ben Ufern bes Euphrat hinzog, um fich Babylons zu bemachtigen. Allein 8 Deilen bavon tam ihm Artarerres mit 900,000 DR. entgegen u. es erfolgte eine Schlacht in ben Ebenen von Cunara (400 v. Chr.), in welcher E. feinem Bruder bereits zwei Wunden beigebracht hatte, und ihm eben die britte versepen wollte, als er felbft, von einem Speere durchbohrt, niederfant. Xenophon, der mit einer der griechifchen Anführer im heere bes C.6 mar, beschrieb bas Leben und ben Feldjug beffeiben (unter bem Titel "Anabafis") ausführlich.

Engikus (Cyzicum), Stadt in Mysien, einst berühmt wegen ihrer Schönheit, auf einer Landzunge der Propontis gelegen und von den thessalischen Belasgern gegründet. Die Römer eroberten es, doch blieb es auch nach dieser Zeit noch eine blübende Handelischat, litt aber später durch Erdbeben u. durch die Araber (675 n. Chr.), Die den Ort beinahe ganz verwüsteten. Ugl. Marquardt "C. u. sein

Bebiet" (Berl. 1836).

Sadi, Labens, geboren 1765 zu Pornf in Bolhynien, ward 1788 Mitglied der polnischen Schancommission und arbeitete mit unermudlichem Eifer und Aufopferung eines großen Bermögens auf die Hebung der Industrie u. besonders des öffentlichen Unterrichtes in seinem Baterlande hin. So errichtete er 1803 das Gym-nasium zu Krzemieniec, und sein Eifer erfaltete nicht, selbst als sein Streben ver-dachtigt wurde u. er sich mehrmals in Petersburg rechtsertigen mußte. Der treff-

liche Mann ftarb 1813 ju Dubno.

Szato, Cfchato, ursprünglich die Filzmütze ber ungarischen Husaren; in den neueren Zeiten aber die Benennung einer militärischen Kopsbededung, welche bei den meisten europäischen Mächten eingesührt ist. Der C. besteht aus einem, in der Mitte mehr oder minder eingeschweisten, oden aber wieder hervorspringenden Kilhute, dessen Kops oden mit einem Deckel von Pfundleder geschlossen ist. An demseiden besindet sich ein breiterer Vorder- u. ein schmälerer Hinterschirm. Auf der Borderseite dieses Filzhutes besindet sich, in der Mitte der Höhe, ein metallesner Schild (bei manchen C.s sehlt dieser), entweder mit dem Ramenszuge des Landesschurften, oder mit dem Landeswappen, oder dem Hauptschilde desselben, und über

biefem, zwischen einer Agraffe, gewöhnlich bie Rofarbe. An ben meiften C.8 befinbet fich ein Sturms ober Batailleband, welches gewöhnlich an zwei, rechts und links angebrachten, Knöpfen ober Budeln ober Dehren befestigt ift. In manchen Armeen ift es bloß ein lebernes Band, bei andern find auf diefem entweder Banzerketten ober metallene Schuppen aufgenaht, in andern besteht bas Batailleband bloß aus einer Banzerkette ohne Unterlage. Die C.6 mancher Armeen find oben, wo fich ber Dedel über ben Fils biegt, mit golbenen ober filbernen Borten befest, was in andern Armeen nicht ber Fall ift, sowie man in einigen Armeen an ben C.s Kangichnure tragt, welche man in andern vermift. Bang ungeziert, ober ohne alle außerliche Ausstattung, haben die C.6 fein gutes Aussehen; ju geziert find fie gu toftspielig und ein Lurusartifel.

Czar (nicht vom lateinischen Caesar, sonbern ein Wort flavonischen Stammes), f. v. a. König, Großtonig; feit 3man II. (1545 ober 47) Titel ber Beberricher von Rugland, bie ihn Beter ber Große 1722 mit bem Titel Raifer Die Gemahlin bes Cs hieß Czaremna und ber Thronfolger vertauschte.

Czarewitfd.

Czarniedi, Ste phan, geb. 1599 von altem Gefchlechte, biente von unten auf im polnischen heere gegen bie Ruffen u. zeichnete fich 1633 mahrend bes Buges aus, ben Konig Blabislam IV. gegen Michael Feodorowitsch unternahm. Spater wohnte er einem Feldzuge gegen die Rosaden und Tataren bei. Bei ber Rieberlage ber Polen an den gelben Gewäffern von den Tataren gefangen (1648), wurde er erft nach zwei Jahren ausgeliefert. Spater kampfte er wieder flegreich gegen die Rofaden. 1655 warb er Raftellan von Riem, hielt fich gegen ble Schweben 1655 tapfer in Rrafau, erhielt 1656 bas Commando ber polnischen Armee als Rronfelbherr, ward bei Colomba geschlagen, beschäftigte aber bie Schweben burch fleinen Krieg u. brachte ihnen betrachtliche Berlufte bei. Er befreite ben Ronig von Bolen, ber eine Schlacht verloren hatte, aus Danzig, brang in Bommern bis Stettin ein u. trug 1660 bebeutend jum Siege über bie Ruffen bei Polonka bei. Dann erfocht er über bie Rosaden bedeutende Bortheile u. jog 1661 triumphirend in Warschau ein. Er erhielt hierauf die Staroftei Tyfocgin mit Bialpftod.

Auf einem Zuge gegen die Rosaden ftarb er im Jahre 1664.
Czartorvisti-Sanguszko, alte, flavische Familie, erft Sanguszko, später nach bem Stadtchen Czartorisk (nordlich von Bugt in Bolbynien) genannt, entfproß von ben Jagellonen. Der Ahn oder Stammherr ber gamilie mar Rorpgiel, in der katholischen Rirche Rasimir, in der griechischen Konstantin getauft. Familie ward im 17. Jahrhunderte von dem beutschen Kaiser in den Fürstenstand er-hoben, was Joseph II. 1780 erneuerte. Sie theilt sich in zwei Linien. Merk-wurdig sind: 1) Adam Kasimir, Fürst von C., geb. in Litthauen 1731, war Anfange Staroft von Bobolien, bann, nach Auguste III. Tobe, Mitbewerber um bie Krone, welche Ruglands Ginflug Boniatowoff juwendete. Seit 1772 in ofterreichischen Rriegebienften, nahm er jugleich an ben mannigfachen Bersuchen bes polnischen Abels, die Unabhängigkeit des Reiches zu sichern, lebhaften Antheil, u. unternahm zu biefem 3wede mehre Missionen (z. B. nach Dreeben). Seit 1806 auf feinen Gutern lebend, ernannte ihn Rapoleon 1812 zum Reichsmarschall. Auf bem Biener Congresse legte er bem ruffischen Raifer Die Grundzuge ber neuen Constitution vor, worauf er von biefem jum Senator Balatinus ernannt warb. Er ftarb 1823 ju Sieniama in Galizien. — 2) Abam, Fürft von C., Sohn bes Borigen, geboren 1770, focht 1795 unter Rosciuszfo u. warb bann, mit Alexander befreundet, beffen Minister des Auswärtigen (1803). Sowie er Bolens Intereffen ftets bet feinem hohen Freunde vertrat, fo fprach er auch auf bem erften Reichstage 1815 mit Freimuthigfeit ju Gunften feines Baterlandes, jog fich aber fpater, bet ber energischen Berfolgung ber Wilnaer Studenten, megen geheimer Berbindungen nach Bulamy jurud u. jog, bie Unficherheit ber Buftanbe erfen-nenb, icon 1829 aus ben ruffischen Banten auf die Sypothet feiner Guter mehre Millionen Rubel, um fich gegen alle Wechselfalle ficher ju ftellen. Bei ber

mapi Der Buffitenfugrere, Johann enmai v. Srocznow, gewonnich a genannt (gestorben 1424 f. b.). Befondere mertwurdig ift ber Ort burch - auch nach dem, eine Stunde nördlich von ba gelegenen, Fleden Chotu- enannte — Schlacht, welche Friedrich II. von Preußen im erften schlest-Rriege (f. b.) 17. Mary 1742 flegreich gegen bie Desterreicher, unter Bringen Rarl von Lothringen, fcblug. Ezechen, ein flavischer Bolterstamm, ber ichon im funften Jahrhunin ber Geschichte erwähnt wird u. bei bem allgemeinen Vorbringen ber ben Bolfer Bohmen besetzte u. es noch inne hat. Die altesten lleberliefe-n: Samo ber Starke, Krok ber Weise, Die geheimer Kunfte machtige ffa u. f. w. gehoren ber Sage an. Festen Boben gewinnt die Geschichte n achten Jahrhunderte, mit Brgemist bem Erften, bem angeblichen Gemable a's. - S. Bohmen, Geschichte. Ezelatowsty, Frang Labislaw, feit 1841 Professor ber flawischen Sprachen Itteratur ju Breslau, geboren 1799 ju Strafonice (Bohmen), fruher Lehrer ag und fpater Bibliothefar bes Furften Rinofy, trat zuerft als Schriftfteller mer Sammlung flavischer Bolfelieder aller Stamme, mit gegenüberfiehender fetung (3 Bbe., Prag 1822—27), sowie mit "Bermischten Gedichten" (Prag ; n. A. 1830) auf. Auch war er eine Zeit lange Mitrebacteur ber Bierrichrift für bie tatholische Beiftlichfeit und übernahm später allein die Ren ber "Bohmischen Zeitung" u. ber, bamit verbundenen, belletriftischen Zeitbie "Biene," ber er 1835, sowie auch feiner Professur, aus Beranlaffung Bebichtes fur die Bolen, enthoben murbe, und barauf die obige Stelle bet Rineth annahm. Bon feinen übrigen Schriften führen wir noch an: eine sexung von Augustin's "De civitate Dei" (5 Bde., Prag 1829 — 33) und Rachhall ruffischer Bolfelieder" (Prag 1829), eine gelungene Nachahmung ber Originalien; fpater "Nachhall bohmischer Boltslieder" (Brag 1840); Lentifolie" (Prag 1840) u. m. a.

Ezenstochau (Ezenstochowa), ziemlich regelmäßig gebaute Stadt im ernement Kalisch, getheilt in Reu-C. am Fuße des Klaraberges, auf dem das

7. Sept. 1717 von Bapft Clemens XI. mit einer Krone burch ben Bischof von Beschichtlich merkwürdig ift, bag 1655 bie schwedische Armee unter Guftav Abolph, Die bereits gang Polen in ihrer Gewalt hatten, das Rlofter nicht nehmen fonnten; die Befatung hielt unter bem Schute ber h. Jungfrau eine

38tägige Belagerung aus. Grafen und Regierer bes Saufes Reuhaus), eine uralte Familie Bohmens, beren Urfprung Ginige vom Stamme ber Bezempfliben ableiten wollen, ohne eine gerade mannliche Descendenz nachweisen zu konnen; inbeffen gehörten die C.s schon im 12. Jahrhunderte ju ben angesehensten Dynasten bes Landes und trugen 1197 viel dazu bei, daß Ottofar I. Die bohmische Krone erlangte, von welchem fie jedoch zu Anfange bes 13. Jahrhunderts wegen Sochs verrathe ihres Bermogens fur verluftig erflatt wurden. Sobinhrab C. erbaute um 1240 aus dem Refte bes frühern Bermogens feines hauses die Festung Chubenit bei Rlattau, die feitdem fortmahrend ber Familie verblieb und fpater, burch Antauf in der Umgegend, zu einer großen Besitzung wurde. Gin Rebenzweig bes Saufes, welcher um 1250 blubte, führte ben Ramen: Herrn von Riefenberg und Efala und übertraf bamals bie Hauptlinie an Reichthum und Ginfluß; indeffen maren mehrere Glieber ber letteren von 1285 bis 1360 im Befite mehrerer hohen Rirchenwurden des Ronigreichs, wie benn die Familie auch mahrend des huffitenfrieges burch treue Ergebenheit bem Landesherrn und ber fatholischen Rirche große Dienste leistete. Wilhelm C. von Chudenit erhielt vom Konige Bladislam bereits mehrere Guter, welche ju dem großen Befige, ben bas Saus im 16. Jahrhunderte erlangte, den Grund legten. Humprecht II., 1525 geboren u. von Raifer Rubolf II. fehr ausgezeichnet, erhielt wegen feiner großen Frommigfeit ben Beinamen bes Beiligen u. ftarb, 76 Jahre alt, ju Chudenis. Bei ben, ju Anfang bes 17. Jahrhunderts ausgebrochenen, Religionswirren fielen mehrere Mitglieder bes Haufes von der Kirche ab und mußten auswandern; nur die Nedrahowiger Linie blieb bem fatholischen Glauben treu, bis auf Dionys, welcher, bei bem Fenfterfturge am Prager Schloffe betheiligt, spater auch Oberfithofmeister bes Winterfonigs mar, nach beffen Berjagung aber mit vielen Andern am 21. Juni 1621 enthauptet wurde. Sein Bruder Bermann, eben so gelehrt, ale tapfer und reich, berühmt wegen feiner vielen Reifen im Oriente, blieb ein eifriger Anhanger ber Rifche und bes hauses habsburg, bem er im 30jahrigen Kriege — wo er 1000 geharnischte Reiter auf eigene Roften ausruftete und ind Feld führte - große Dienfte leiftete, und wurde dafür 1627 in den erblichen Grafenstand erhoben; bei feinem, 1651 erfolgten, kinderlosen Absterben gingen Besit u. Titel auf feinen jungern Bruber Sumbert III. über, dem Ferdinand II. großes Bertrauen schenkte. Bon biefer Beit begleiteten mehrere feiner Nachkommen die hochsten Candesamter ober biplomatische Stellen; der hiedurch erlangte hohe Reichthum des Hauses wurde aber burch Frang Josephe († 1733) üble Birthschaft febr gemindert - 20 große Berrichaften und Guter fielen feinen Glaubigern ju - fowie durch bie Berbeirathung feiner Bittme mehrere große Besithungen ben Furften von Lobtowis (f. d.) zufielen. Graf Johann Rudolf, am 9. Juni 1757 zu Wien geboren († 1844), von Raifer Franz fehr geehrt, Ritter bes golbenen Bliefes und im Besitze ber hohen Wurde eines f. f. Oberstämmerers, benützte seine Stellung als Chef aller Runstanstalten und Sammlungen des Staates für die möglichste Forberung von Runft und Wiffenschaft, wofür er auch aus feinem eigenen Bermogen viele Opfer brachte, unter anderem eine eigene Gemaldegallerie für feine Familie grundete und, im Besite eines Bereins aller jener Tugenden, die ben Staatsmann ehren, ben Menschen liebenswürdig machen, burch ftrenge Rechtlichfeit, befonbers in ber beiligen Erfullung feines gegebenen Wortes, als ein wurdiger Reprafentant des achten Adels von altem Schrot und Korn sich auszeichnete. Mit seinem Tobe gingen die Majorateherrschaften Chubenis, Reuhaus, Betersburg und Schonhof an feinen Sohn, Grafen Eugen über, ber feitdem auch die herrichaften Dafchau und Duppau im nördlichen Böhmen erwarb.

Ezerny (Georg), eigentlich Karadjordje, b. i. schwarzer Georg, geb. 1770 bei Belgrad, trat, wegen der Ermordung eines Türken flüchtig, in österreichische Dienste u. kehrte, weil er hier seinen Hauptmann erschlagen, nach Serbien zuruck. Die Plünderung seines Hauses durch die Janitscharen gab ihm 1801 die Wassen in die Hand; ein Hause samps gegen die Pforte selbst begann. Die Festung Schabaz siel 1804, Belgrad 1806 in seine Gewalt, u. die Pforte erkannte ihn bereits 1808 als Fürsten von Serbien an. Weil indessen Rusland E. nicht unterstüßen konnte, siel die Pforte 1813 über ihn her und vertried ihn. Er kehrte wieder zurück, büste aber diese seine Rücklehr 1817 mit dem Leben. Sein Sohn, Aler. Karadjordies wicz (geb. 1806) empfing im J. 1842, nach dem Sturze des Hauses Obrenowist, durch Wahl die Fürstenwürde. — 2) (Karl), berühmter Instrumentendauer u. Clavierslehrer, geb 1791 zu Wien, hat sich durch seine vielen Compositionen bekannt gemacht.

Czersty, Johannes, eines ber haupter ber, sich "Deutsche Katholiken" nennenden Dissidenten — ein Name von schnell verhalltem u. jedem Katholiken hochst widrigem Klange, weshalb auch in diesem, der Dauer bestimmten, Berke seiner ebensowenig, als seiner Spießgesellen, nähere Erwähnung geschieht. Bas über das Treiben dieses Gelichters als Gesammtheit mitzutheilen ift, findet man unter dem Art.: Deutschfatholiken. Auch verweisen wir auf: L. Sonk, der Priesterapostat J. C. u. die apostolische Duodezkirche zu Schneide-

mubl. gr. 8. Regensburg 1845.

Czirknis. Markifieden im Abelsberger Kreise bes Konigreichs Illyrien, mit nahe an 1500 Bewohnern, Die vielen Salzhandel treiben, besonders merkwurdig

burch ben naheliegenden

Szirfniser See, der, freilich nur eine Spiegelstäche von 3 Duadratmeilen bietend, das Ausserventliche hat, daß er im herbste alljährlich bis auf den Grund vertrodnet, so daß derselbe mit hirse u. haideforn bebaut werden, u. daß darauf gemaht u. gejagt werden kann. Das, im Sommer allmälig wiederkehrende, Wasser setzt dem menschlichen Treiben im Seebehälter eine Granze, u. gibt ihn zu Lust u. Schmerz den stummen Wasserbewohnern zuruck, die und über Schwinden und Rommen des Wassers auf den bisher unerforschten Wegen wohl vielleicht mehr mittheilen könnten, als alle bezüglichen hypothesen der Gelehrten u. Ungelehrten bisher zu entrathseln versucht haben.

Caongrad, Gespannschat in Ober-Ungarn, hat ihren Namen von dem, ber grafichen gamille Raroly gehörigen, Martifleden C., mit Pfarrei u. Boftamt ber noch die febenswerthen Ruinen der alten herrenburg zeigt. Das Werfmurbigfte biefes Comitates ift, bag es, bergelos, in feiner gangen Ausbehnung von 7 Meilen Lange und 4 Meilen Breite, an heitern Tagen von irgend einem Rirche thurme überichaut werden fann. In folder Niederung liegend, ift es naturlich. bag Die, eine glache von 13 Quabratmeilen burchftromenben gluffe, Die Theiß, bie Maros (Marofch), Roros, und Rurcja, wenn sie aus ihren Beeten treten, weithin verheerende Ueberschwemmungen verurfachen, beren Folgen ben Bewoh-nern, (nabe an 40,000 Geelen) lange fuhlbar bleiben. Diefe gluffe bieten aber auch einige Entschädigung burch ihren Reichthum an schmadhaften Fischen woruntet bie Malraupen mahre Lederbiffen. Den flimatischen Berhaltniffen gemäß machet in ber Gespannschaft vieles u. gutes Dbft, vieler u. vorzüglicher Tabak, ziemlich viel, nicht übler, aber unhaltbarer Wein, Baigen, Mais, Beu u. Krummet. Bei nicht unbetrachtlichem Stande von Sorn = u. Rlauenvieh verdienen Die Schweine befonders Erwahnung, die in den Rohrgefilden bei Fart, von Waffernuffen gar feift werben. Bienenzucht verschafft Denen, Die fich bamit abgeben, reichliches Gintommen. Unter ben Gewerben fann als bedeutend der Schiffbau bezeichnet werden, fowie ber Sanbel mit Rohrbeden. Die bedeutenofte Stadt ift Szegedin, durch eine Schnupftabatsfabrit u eine große Codafiederei ausgezeichnet. Die Ginmohner bilben jenes, Ungarn eigenthumliche, Conglomorat ber verschiedenbften Abstammungen u. Rulten. Die Bearangung biefer Gespannichaft burch Große u. Rlein-Rumanien und feche andere Gespannschaften, hat sie besonders in vergangenen Jahrhunderten oft zum Tummelplate blutiger Scenen gemacht. Ein schönes Wert des Friedens ift darin merkwürdig: der, vom Grafen Karoly 1779 angelegte, Theiß-Ranal mit einer Länge von 18,000'. —

## D.

D. 1) Als Lant. u. Schriftzeichen, ber vierte Buchstade in allen Alphabeten, mit Ausnahme bes etrurischen u. ber Runenschrift, wo berselbe ganz fehlt. Seine Aussprache bildet sich durch sanstes Anstosen der Junge an die Jähne, daher sie manchmal etwas Jischendes erhält, wie z. B. bei den Rengriechen. — 2) Als Abfürzung, a) im Lateinischen: Deus, Divus, Decius, Decimus, Dominus, Devotus, Dedicavit u. s. w.; d) in der Rechtswissenschaft: Digesta (die Pandesten); c) auf neueren Münzen, in Frankreich: Lyon; Dekterreich: Gräz; Preußen: Düsseldorf (früher Aurich); d) Dr. —Doctor, Dd. —Doctorandus. — 3) Als Zahlzeichen a) römisches: D (eigentlich II) 500; d) bei Griechen u. Hebräern d u. 7 = 4. — 4) In der Musis bezeichnet D. die zweite Stuse der Stammtonleiter C dur; durch ein vorgesetzes Kreuz (#) wird diese Tonzeichen um einen halben Ton erhöht; durch ein die des fondere Tonarten wenig gebräuchlich. Die Franzosen u. Italiener haben für den Ton D die Benenung Re.

Da capo (italienisch), b. i. vom Anfange, abgefürzt D. C. ober D. cap., verlangt, nach dem Schluszeichen | oder Fine, sinis stehend, die unveranderte Wiederholung des musikalischen Sabes, u. der nämliche Fall tritt ein, wenn nach beendigtem Bortrage eines Musik- oder Gesangstückes da Capo gerusen wird. Scarlatti (geboren 1658 zu Reapel) soll zuerst in der, 1693 geschriebenen, Oper "Theodora" das da Capo eingeführt haben, durch jene Form der Arie nämlich, wenn nach einem zweiten Theile der erste wiederholt werden sollte, also der zweite mit dem da Capo versehen wurde. Die Form der Wiederholung aber einer des sonders langen und künstlichen Arie, bezeichnet mit da Capo al kno (bis zum Schluszeichen ) ist in neuester Zeit in die Cavatine (s. d.) verwandelt.

Dach (tectum), ist der bekannte lleberbau eines Gebäudes zum Schute gegen den Einstuß der Witterung; daher dessen Schräge im Allgemeinen sich nach der Beschaffenheit des Klima's derjenigen Gegend richtet, in welcher das Gebäude errichtet werden soll, im Besondern aber nach dem Deamateriale. Man gibt nämlich in letterer Hinsicht Ziegeldächern ibis i, Schieferdächern ibis i, Wetalldächern ibis i, Strohs u. Rohrdächern i und Schindeldächern ibis ider Tiefe des Gedäudes zu ihrer senkrechten Höhe. Was nun die Höhe des Daches betrifft, so unterscheidet man 1) das AltansD., fast ganz stach, bloß mit einer Neigung von i die 1 Zoll auf den Fuß; 2) das italienische oder griechische D., Höhe gleich i die i der Breite des Gedäudes; 3) das neudeutsches der hische des Gedäudes; 4) das altbeutsche, altsranzösische oder gothische D., so hoch, als die ganze Breite des Gedäudes beträgt. Der Form nach unterscheidet man aber 8 Arten: 1) Giebelsoder SattelsD.; 2) Mansard unterscheidet man aber 8 Arten: 1) Giebelsoder SattelsD.; 3) Pults oder SattelsD.; 4) WalmsD. (holländisches D.), das entweder 5) ein ZeltsD., oder 6) ein halbes WalmsD. sehn kann; 7) ein RuppelsD. u. 8) Helmsoder ThurmsD. Das Einzelne hierüber gehört indessen in das Gebiet der Baustechnik. Was serner die Construction u. die Form eines D.es überhaupt, sowie seiner einzelnen Theile, betrifft, so hat man wegen dieser Specialitäten gleichsalls aus

praktisch abgesaßten Werken ber Baukunst u. ber Zimmerei genügende und belehrende Auskunst zu schöpfen. Bon den altern Schriften dieser Art sind Kaspar Walther's "Architoctura civilis"; Bogel's "moderne Baukunst"; 3.3. Schübler's "Rübliche Anweisung zur unentbehrlichen Zimmermannskunst"; Mangers "Bemerstungen über die Zimmermannskunst" 2c. (Potsdam 1782); von den neuern F. Roch's "Praktische Anweisungen zur Zimmermannskunst in Berbindung mit der italienischen u. französischen Bauart" (Ansbach 1810); Mitterer's "deutsche Zimmerwerkskunst 2c." (München 1818), besonders aber Wolfram's "die steilen u. stacken Dächer 2c." (Rudolstadt 1822) und Boit's "leber die Anwendung der Eurven von Holz u. Gußeisen zu Dächern 2c." (Augsburg 1825) anzusühren.
Dach (Simon), wurde geboren zu Memel den 29. Juli 1605, besuchte die

Dach (Simon), wurde geboren zu Memel ben 29. Juli 1605, besuchte die Schulen baselbst, zu Wittenberg u. Magdeburg, u. studirte dann zu Königsberg Theologie u. Philologie, wurde 1633 vierter Lehrer u. 1636 Conrector an der Domschule daselbst u. 1639 Prosessor der Dichtsunst an der dassen Universität, als welcher er den 15. April 1659 starb. — D. war ein schlichter, tiessühlender, freisinnigdiederer Dichter, einer der ersten Sänger seiner Zeit, der aus vollem Herzen den Ruhm des Hohenzollern'schen Hauses verfündete. Sprache u. Bersdau zeichnen sich durch Wohllaut, Feinheit und Leichtigseit aus; doch tragen sie die Spuren seiner Zeit. Seine Gedichte gehören der dramatischen u. lprischen Gattung an. Jene, denen alles eigentliche dramatische Interesse seschliche athmenden, Kirchenlieder am bekanntesten geworden. Besonders gefühlvoll ist der Dichter, wenn er die, mit Widerwärtigkeiten mancherlei Art kämpsende, Liebe schildert; vor allen ist hier sein Aennchen von Tharau zu nennen, das einem neuern Dichter, Häring (W. Aleris), Stoss zu einem entsprechenden Orama wurde, worin und berselbe einige tressiliche Charasterzüge aus Dach's Leben gibt. Sobusse, Königsberg 1644. Kurbrandend. Rose, Abler, Löw u. Zepter, ohne Jahrzahl, (1681?) das. 4. Poetische Werke, das. 1694 u. 1696, 4. Auswahl in B. Rüllers Bibliothes 5. Bd. u. von Gebauer, Tübingen 1828, 8.

Dachan, großer u. schöner Markt u. Sit eines Landgerichts im Kreise Oberbayern

Dachan, großer u. schöner Markt u. Sie eines Landgerichts im Kreise Oberbayern auf einer beträchtlichen Anhöhe, etwa 4 Stunden nordwestlich von München, an der Ammer gelegen, mit ungefähr 1700 Einw., die Branntwein u. Bierbrauereien unterhalten und nicht unbedeutenden Getreide und Holhandel treiben. Das Dachauer Schloß, mit einem schönen Garten, ist wegen seiner hohen Lage weit umher in der Gegend sichtbar. Bor Alters hatte D. seine besondern Grasen aus dem Schevern'schen Geschlechte, die es, nebst der ganzen Grasschaft dieses Namens, von Uchtibe, Konrads, Grasen von Dachau Gemahlin, an Otto von Wittelsbach, ben nachmaligen Herzog von Bayern, verkaust wurde, bei dessen Nachsommen es auch blieb. Im dreißigjährigen Kriege nahmen es (im Jahre 1634 und 1648), jedoch erst nach tapferer Gegenwehr, die Schweden ein. Befannt ist auch das sog. Dachauer Moos, im Westen von D., eine seucht morastige Haibe, meist mit Riedgras u. Schilf bedeckt, etwa 5 Meilen lang u. 1 Meile breit. Es enthält

nur wenige Coloniftenborfer u. Culturftreden.

Dachs, nach Linné ein, jur Gattung ber Baren gehöriges Saugethier (Raubthier); nach Blumenbach eigene Gattung in ber 6. Ordnung der vielzehigen nagenden Saugethiere, mit dem Namen meles. Seine Nahrung zieht er aus dem Pflanzen u. Thierreiche. Er ist ein einsiedlerisches, ungeselliges, scheues, dabei aber starkes u. tudisches Thier. Sein Gehör u. Geruch ist sein, sein Gediß icharf u. gefährlich; er läuft schlecht. Der Unterschied von Hunds u. Schweins Den, welchen alte Jäger annahmen, ist nicht gegründet, sondern liegt nur in einer zufälligen Gestalt des Kopfes. Sein Aufenthalt ist in den meisten Ländern von Europa dis zum 60° nördlicher Breite; aber auch in Amerika u. Indien ist der D., obwohl in anderer Art, zu Hause. Am liebsten gräbt er sich in einsamen, abgelegenen, dunkeln Wäldern ein; sein Bau (Dachsbau) hat oft 12, 20,—30' kus lange Röhren, welche zu einem sehr reinlichen, mit heu ausgefüttetten

Keffel, 4—12' tief unter ber Erbe führen, wo er ben größten Theil seines Lebens zubringt. Seiner Nahrung geht er bes Nachts nach. Um Martini ift er ganz mit Fett überzogen und es beginnen baher um biese Zeit auch die D.-Jagden. Er schläst größientheils im Winter. Das D.-Fett (axungia taxi) wurde sonst in Apothesen gebraucht, u. dient zum Brennen in Lampen u. zu Pomaden; die Haut wird von Sattlern verarbeitet und die Haare zu Bürsten und Pinseln gebraucht. Das Kleisch wird in manchen Gegenden (Krankreich u. Schweiz) auch gegessen.

Das Kleisch wird in manchen Gegenden (Frankreich u. Schweis) auch gegessen. Dacien (Dakien) begriff ehemals den größten Theil von Ungarn, Siebensbürgen, das Banat, die Moldau, Walachei u. Bessardien, vielleicht auch das damalige Mössen, d. i. Bosnien, Servien u. Bulgarien. Rachdem der Kaiser Trajan die Dacier (richtiger Daker, Daken) überwunden, theilte er das Land in brei Provinzen, nämlich: Dacis ripsris oder ripensis (zwischen der Donau und Theiß), D. mediterranes (Siebenbürgen) u. D. trunsslpins (d. i. süblich von den Karpathen). Constantin d. Gr. zog es als eine Diözese zur Präsektur Invien. Dann besehten es die Gothen, Hunnen, Gepiden, Avaren, bis es allmählig in

bie oben genannten gander gerfiel.

Dacier, 1) Andre, geboren am 6. April 1651 ju Caftres in Langueboc, ber Sohn eines Advocaten protestantischer Confession, erhielt feine erfte wiffenschaftliche Borbilbung vom Bater felbft und befuchte jugleich bie Schule feiner Baterftabt. Rachbem aber 1664 ber Unterricht bafelbft ben Jefuiten übertragen wurde, schiate ber Bater feinen talentvollen Sohn zur weitern Ausbilbung nach Bublaudiene u. nach Saumur. Sier ward er ber Lieblingeschuler bes Tanaquil Faber (lo Fevre), welcher ihn fogar, wegen feines Fleifes u. Talentes, ju fich ins Saus nahm. Mit beffen Tochter Anna betrieb ber junge D. gemeinschaftlich bie claffifchen Studien, u. burch gegenseitige Aneiferung entspann fich allmablig auch eine gegenseitige Zuneigung ihrer Gefühle. Der, im Jahre 1672 erfolgte, Tob bes Brofesson wurde die Beranlassung, daß D. nach Baris zog, um hier ein Amt zu suchen u. die Befanntschaft berühmter Gelehrter zu machen. Durch diese wurde er bem Bergoge von Montaufter empfohlen, welcher ihn mit bem Auftrage beehrte, eine zwedmäßige Ausgabe von Pompejus Feftus zum Behufe bes Unterrichts für ben Dauphin (in usum Delphini) zu veranstalten. Es erschien biefer Clasfifer in einer neuen, fritischen Recension zu Paris (1681) u. beurfundete ben Scharfs finn u. die Gelehrsamkeit des Herausgebers. Zwei Jahre barauf schloß D. bas eheliche Bundniß mit feiner Jugendfreundin Anna le Fevre u. trat mit ihr 1685 in den Schooß der katholischen Kirche zurud. 1695 ward er Mitglied ber Academie des Inscriptions, u. nach erfolgtem Tobe bes Erzbischofs Krancols harlan, trat er auch in die Academie française ein. Als ihm die Auszeichnung zu Theil geworben, bem Ronige Ludwig XIV. Die, von ben Mitgliebern ber Academio des Inscriptions ausgearbeitete, Histoire du Roi par medailles perfonlich ju überreichen, ward ihm 1704 hulbvoll bie Aufsicht über bie Bibliothet im Louvre, mit einem Behalte von 2000 Livres übertragen, nachbem biefe Stelle bereits feit 1694 erledigt geblieben mar. Rach bem Tobe bes Abtes Regnier bes Marais, ward D. jum beftandigen Secretar der Afabemie ernannt 1713. Die Gnabe feines Ronigs genoß er in fo hohem Grabe, daß jener ihm von Zeit zu Beit bebeutende Geldgeschenke bewilligte, u. obwohl später bie Aufficht über bie Bibliothet in Louvre ihm entzogen u. bem Bibliothefar bes Ronigs jugewiefen ward, er ungeschmalert in seinem bisherigen Gnabengehalte belaffen wurde, u. burch ein to-nigliches Decret von 1717 bas bebeutenbe Einfommen von 10,000 Livres ihm augesichert blieb. In biefer geachteten u. forgenfteien Lebenoftellung mit ganzer Seele feinen classischen Studien hingegeben, erreichte er 71 Jahre u. farb ploblich, an ben Folgen eines Halsgeschwures, ben 18. September 1722, nachbem er noch Tags zuvor ber Sitzung ber Afabemie beigewohnt hatte. — Die Anzahl seiner Schriften wuchs beträchtlich an, weil er möglichst bem Umgange mit ber Welt fich entzog u. nur in feinem einfamen Studiercabinete lebte u. webte. Diefe abgeschloffene Einsamkeit mar wohl die Ursache, bag bie meiften feiner Berte gwar

mit grundlicher Gelehrfamfeit, aber mit wenig Gefchmad und Glegang abgefaßt waren. Schon Boltaire fallte in feinem Siecle de Louis XIV. über D. bas furge, aber treffende Urtheil: "plus homme savant, qu' un écrivain élégant." Bei feinem unermubeten Fleife u. hervorragenden Talente zeigte er gleichwohl bie liebensmurbige Tugend ber Bescheidenheit, u. gerieth nur bann in Feuereifer, wenn man wagte, ben neuern Schriftftellern ben Borzug einzuraumen vor ben alten griechischen u. romifchen Claffifern. Sein Sauptwerf ift bie fcone Ausgabe bes Borag in gehn Banden mit frangofischer Uebersegung und hiftorischen und fritischen Anmerkungen (Baris 1681 - 9). Dit Recht wird an ihr die Ausstellung gemacht, D. habe oft in die Erklarung mehr hineingelegt, als ber Dichter wohl ursprunglich beabsichtigte, sowie auch schon in ber Biographie des lettern manche Sprothesen aufgeftellt werben, welche unzuverläffig und bereits von neueren Forschern grundlich widerlegt sind. Das Berzeichniß seiner übrigen Schriften: Pompejus Festus et **Verrius** Flaccus de verborum significatione cum notis; Anastasii Sinaitae <del>ana</del>gogicarum contemplationum in Hexameron liber XII. hactenus desideratus cum notis et interpret, latina (Lond. 1681); Réflexions morales de l'empereur Marc Antomin avec des remarques (Par. 1691) (gemeinschaftlich mit seiner Frau). La Poetique d'Aristote (Paris 1692), (eine feiner besten Arbeiten); Sophocles l'Oedipe et l'Electre (Par. 1693); les oeuvres d'Hippocrate (2 Vol. 1697); Plutarque vies des hommes illustres et supplémens des Comparaisons, qui ont ôté perdues (9 Vol., Par. 1721). Diese Ausgabe hat ungemein viel bazu beiges tragen, Die Lefture Des Plutarch in Deutschland und Franfreich juganglicher ju machen. Les oeuvres de Platon (Par. 1699) jeboch nur unvollftanbig, indem bie 29be. nur einige Dialogen enthalten. La vie de Pythagore, ses symboles, ses vers Dorez; la vie d'Hiérocle et son commentaire sur les vers Dorez (Par. 1706, 2 Vol.); Le Manuel d'Epictète avec cinq traités de Simplicius sur des sujets importans pour les moeurs et pour la religion (2 Vol., Paris 1715). Außer biefen genannten Ausgaben, welche fammtliche von frangofischer Uebersepung und Bemerfungen begleitet find, mehre kleinere Abhandlungen, 3. B. sur l'orgine de la satyre; notes sur Longin; nouveaux éclairissemens sur les oeuvres d'Horace; paralèlle de la morale chrétienne avec celle des anciens philosophes unb ans bere gerftreute Auffape in dem Journal des Savans u. in den Memoiren der Afabemie. — Roch ungebruckt von feinen Schriften nennt man einen Commentar von Theofrit und eine Abhandlung über Religion. — 2) D., Anna, Gemahlin bes Borgenannten und Tochter des Tannequi le Febre (ber lateinische Schriftstellername: Tanaquil Faber) zu Saumur geboren 1651. Schon in der Kindheit zeige ten fich die ersten Spuren ihres ausgezeichneten Talentes. Während des Unterrichtes ihres Bruders, den der Bater personlich zu ertheilen pflegte, saß sie oft in bemfelben Zimmer, mit ihren weiblichen Arbeiten beschäftigt. Da geschah es benn febr häufig, daß fie ihrem Bruder die Antworten guflufterte, u. ihn aus feiner unwiffenden Berlegenheit rettete, obwohl fie erft bas Alter von 11 Jahren hatte. Der Bater ward baburch ichon fruhzeitig auf ihre ungewöhnlichen Geiftesfahig- feiten aufmerkfam gemacht u. faßte ben Entschluß, fie forgfaltig im Griechischen, Lateinischen u. Italienischen zu unterrichten. Seine Erwartungen wurden reichlich belohnt, indem bie Runde von ihren wisenschaftlichen Fortschritten sich auch außer Saumur weithin verbreitete; benn es gelang ihrem leichten Faffungevermogen, Somer u. Anafreon u. Die griechischen Tragifer, gang geläufig in ber Urfprache ju lefen. Roch größeres Auffehen erregte bas junge gelehrte Madchen in Paris, wohin fie nach dem Tode ihres Baters, 12. September 1672, fich begeben hatte. Ihre erfte fcbriftstellerische Arbeit mar eine Ausgabe von ben himmen bes Ralli-machus; ber Bergog von Montausier übertrug ihr 1674 bie Erflarung bes Florus in usum Delphini, u. ju gleichem 3wede bearbeitete fie ben Gutrop, Sertus Murelius Bictor, und verschiebene andere Autoren. In Mitte Diefer literarischen Beschäftigungen vollzog fie ihren Chebund mit D. 1683, obwohl biefer weber ein öffentliches Amt, noch eine bestimmte Befoldung hatte. Der Ruf ihrer ausgebreis 168 . Dacier.

teten Gelebrsamfeit veranlaßte die Afabemie de' Ricovrati in Badua, sie 1684 zu ihrem Chrenmitgliebe zu ernennen. Im folgenden Jahre zog fie fich mit ihrem Ge-mahle aus bem Gerausche ber Hauptftabt zurud, um in ber Ginsamfeit ihres kleinen Landgutes ju Caftres fich auf einen vorzunehmenden wichtigen Schritt mit Ernft u. geziemender Würde vorzubereiten. Es handelte sich nämlich um ihren Rucktritt aur fathol. Kirche, welcher im Sept. 1685 auch öffentlich von Beiben vollzogen wurde. Die vorhergegangene ernfte Sammlung u. Borbereitung beweist hinlanglich, daß nicht unlautere Triebfebern, ober vorgespiegelte, außere Bortheile biefen Religionsmechfel veranlagten, wohl aber bie flaren u. überzeugenden Beweisgrunde von ber Bahrheit des katholischen Glaubensbekenntniffes, wie fie Boffuet und huet in ihren Schriften entwidelten, feinen geringen Einfluß auf ihr Borhaben außern mochten. Es zeugt von Lieblofigfeit, wenn protestantische Schriftsteller Diefen Religionswechfel zu motiviren suchen einerseits burch bie Durftigkeit ber Convertiten, anderseits burch die Proselhtenmacherei des französischen Hofes mit Beziehung auf glanzende Unterftugungen. Auch nicht eine constatirte Thatsache liegt vor, solche unwur-dige Absichten diesem gelehrten Chepaare zu unterschieben, u. sie damit der Heuchelet und ber Charafterlofigfeit ju bezüchtigen, welche um zeitlichen Gewinnes Willen bas heiligihum religiofer Ueberzeugung Preis gibt, ober, wie ein altes Rleid, ohne die gewichtigsten Grunde den Glauben ber Bater vertauscht u. abwirft. Ihr ganges Leben widerspricht biefem unwürdigen Verbachte; benn es war, nach dem übereinstimmenden Zeugnisse der Zeitgenossen, mit den herrlichsten Tugenden geschmudt; fern von jeder Eitelkeit, widmete sie sich mit Ausopferung der Erziehung ihrer 3 Kinder u. ihren gelehrten Arbeiten. In wahrer ungeheuchelter Gottessurcht spendete sie einer großen Zahl Hulfsbedurftiger Unterstützung u. verschied, allgemein betrauert, nach einer langern schmerzhaften Krankheit, den 17. Aug. 1720, 60 Jahre alt. Bon ihrer Bescheibenheit gibt folgende Anefbote einen sprechenden Beleg: Ein deutscher Gelehrter wunschte sein Stammbuch auch mit ihrem berühmten Ramen bereichert zu feben, u. erfuchte fie um einen Denkspruch. Rach vielen bringenden Bitten nimmt Anna D. das Blatt, u. schreibt darauf die Worte des Sophofles: "yvvaikiv i sixi pepei nosmov." Ihr Lieblingsschriftsteller war Terenz, welchen fie auch in einer vortrefflichen Ausgabe bearbeitete. Dan ergabit fich, bag fie oft Morgens fruh vier Uhr mit ber Lekture biefes Romodienbichters fich beschäftigte, und ihre erfte Uebersepung, als zu unvolltommen, verbrannte, bis fie, nach dreimonatlicher, anhaltender, fernerer Lefture, eine nochmalige Uebersebung versuchte, wie ste gegenwärtig vorhanden ist u. im Jahre 1688 das erstemal veröffentlicht wurde. In der That wird ihre Ausgabe für ein Meisterwerf gehalten, welche mehr als 20 verschiedene Ausgaben u. Nachdrude erlebte. Die beste und vollständigste Ebition ift bie Amsterdamer, 1706 in 3 Bon. "Les comédies de Terence traduites par Mad. Dacier avec des remarques." Sie enthalt die elegante frangofische Uebersegung, feine Sacherklärungen u. besonders treffliche Winte über Wesen u. Form ber alten Comodie, Scenerie u. Costumirung. Reben Terenz ver-suchte fie sich auch an ben brei Luftspielen bes Plautus: Amphytrio, Rubens und Epiditus; Anafreon u. Sappho, Aristophanes Blutus u. Wolfen zeigen bie Bielseitigkeit ihrer Studien. Dagegen läßt ihre Uebersehung von homers Iliade und Obuffee viel zu munschen übrig, u. Die, ihr von de la Mothe nicht mit Un-recht gemachten, Ausstellungen veranlagten ihre Gegenschrift des causes de la corruption du goût. Schließlich stehe hier bas rühmliche Urtheil Boltaire's: "baß niemale eine Frau mehr fur bie Biffenschaften gethan, ale Anna Dacier, u. baf fie zu ben Bunbern im Zeitalter Ludwigs XIV. gehore." St. — 3) D. (Bon Jof.), frangofischer Hiftorifer, geboren 1742 ju Balognes, ftubirte ju Paris, mar anfänglich von feinen Eltern bem geiftlichen Stande bestimmt, wandte fich aber balb ausschließlich bem Studium ber Geschichte ju. 3m Jahre 1772 murde er Mitglied ber Afabemie ber Inschriften, 1782 ju beren beständigem Secretar ermahlt und 1784 vom Grafen von Provence, nachher Lubwig XVIII., jum Siftoriographen ber Orben St. Lazarus, Jerusalem u. Rarmel ernannt. 1790 ward er Mitglied ber Municipalität ber Stadt Paris; mahrend ber Schredenszeit lebte er zurückgezogen in ber Provinz und erschien erst wieder 1795, bei der Stiftung des Nationalinstituts, in Paris. 1800 ward er erster Borsteher der Nationalbibliothek, 1802 Mitglied des Tribunats, 1823 der französischen Afabemie u. später noch Dekan der Fakultäten. Er übersette den Aelian (1772), die Cyropädie des Xenophon (1777, 2 Bde.) u. schried: "Rapport dist. sur les progrès de l'distoire et de la littérature ancienne

depuis 1787 et sur leur état actuel" (Par. 1810).

Dadalus, ein athenischer Künftler ber mythischen Zeit, Urenfel bes Erechtheus. Man erzählt von ihm, er sei Architeft, Bildner u. Steinmet gewesen und habe viele, für die Technit nothwendige, Werkzeuge ersunden, z. B. die Art, die Säge, den Bohrer 2c. Auch als den Ersinder des Mastbaums und der Segelskangen nennt man ihn. Die meiste Bewunderung ward aber seine Ersindung der sehenden u. bewegten Statuen" gezollt, denn die Bildsaulen vor D. waren noch mit gefcoloffenen Augen u. regungelos, b. h. mit an die Seite angelegten Banben gebildet. Roch erfinderischer foll fein Schweftersohn Talos gewesen fenn, ben aber D. aus Runfteifersucht hinterliftig ermorbete. Bom Areopag verurtheilt, floh er nach Rreta u. gewann ben Konig Minos jum Freunde, mofelbft er bie beruchtigte Ruh, welche ber Bafiphas jur Befriedigung ihrer Liebe ju einem Stiere biente, u. fur ben, auf Diefem Bege erzeugten, Minotaur erbaute er bas Lab ps rinth, bas er bem agyptischen nachbilbete. Als ihm Minos wegen ber Gulfeleiftung für die Basiphas gurnte, entfloh er mit Gulfe ber lettern auf einem Schiffe; nach einer andern Sage verfertigte er fich u. feinem Sohne Itarus (f. b.) Flügel u. fie entflohen vermittelft biefer. Er tam barauf nach Sicilien jum Konige Rotalus, auf beffen Befehl er bei Degaris ben Ranal grub, burch ben fich ber Flug Alabon ins Meer ergoß. Bei Agrigent erbaute er auf einem Felfen eine fefte Stadt, u. auf bem Berge Erpr einen Tempel ber Aphrobite. Spater foll er nach Sardinien, wo er bem Jolaus gewaltige Werfe, Dabalia genannt, erbaute, und auch nach Megypten gefommen fepn, wo man ihn gottlich verehrte. Noch jur Beit bes Dioborus von Sicilien ftand bei Memphis ein, gur Berehrung bes Dadalus bienenber Tempel.

Dammerung heißt im Allgemeinen bie, vor Sonnenaufgang u. nach Sonnenuntergang ftattfindende Selligfeit; man fpricht baher von Morgend. und Abendb. Die Urfache ber D. ift Die Atmosphare ober ber Luftfreis ber Erbe. Bare unsere Erbe nicht mit Luft umgeben, so murbe die Sonne nicht eher, und nur fo lange Licht auf ber Erbe verbreiten, als ihre Scheibe über bem Borizonte gefeben wird, u. es wurde bemnach bes Morgens ber lebergang von der ginfternis jum Lichte u. Des Abende von bem Lichte jur Finfterniß ein ploplicher fenn. Die Luft aber fangt die Connenftrahlen auf, bricht fie u. wirft fie mit Silfe ber, in ihr porhandenen, Rebel u. Dunfte auf einen Theil ber Erdoberflache gurud. Dieß verfteht man unter ber sogenannten physischen D. Man spricht jedoch auch von einer aftronomischen D. Diefe lettere ift nur von aftronomischen Elementen abbangig u. lagt fich baher ber Berechnung unterwerfen, mahrend Die erftere fein Gegenstand mathematischer Berechnung son tann, ba fie von dem jedes= maligen Zustande ber Atmosphäre u. andern Zufälligkeiten abhängig ift. — Man fagt: Die aftronomische Morgenb. beginne, sobald bie Sonne (es wird hier ftets beren Mittelpunkt verftanben) bes Morgens nur noch 18° tief unter bem Borigonte fteht, u. fie hore auf mit Sonnenaufgang; ferner: bie aftro nomifche Abendb. beginne, fobald bie Conne Des Abends untergeht, u. fie hore auf, wenn bie Sonne bereits 18° tief unter bem Horizonte fteht. hieraus folgt jedoch feis nesmegs eine gleiche Dauer ber D. für verschiedene Zeiten bes Jahres, sondern biefe muß beghalb sehr ungleich fenn, weil die Sonne in verschiedenen Gegenden ber Erbe u. fur verschiedene Zeiten bes Jahres jugleich Die Tiefe von 18° unter dem Sorizonte nicht gleich schnell verläßt oder erreicht. Dan hat daher, sobald ein 18° tief unter bem Sorizonte mit Diesem parallel gezogener Rreis, welcher ber D. Rreis heißt, angenommen wird, Die allgemeine Beantwortung ber Frage:

,Wann erreicht die Sonne für einen gewissen Ort der Erde an einem bestimmten Tage im Jahre ben D.- Kreis?" mittelft bes Calculs zu suchen. Es wird fich nämlich mit Hilfe ber Betrachtung einer einfachen Figur burch die sphärische Trigonometrie ber Stundenwinkel o des gerade 18° tief unter dem Horizonte stehenden Sonnenmittelpunktes leicht und zwar nach der Formel coso = sin. 180 + sin. p sin. d, und ebenso ber Stundenwinkel s bes gerade im Horizonte febenden Sonnenmittelpunktes nach ber Formel cos. s = - tang. p tang. d bestimmen laffen; in beiden Gleichungen bezeichnen p u. refp. d bie Bolhohe bes gewiffen Ortes u. die Abweichung ber Sonne an dem bestimmten Tage. Run ift flar, daß ber, in Zeit verwandelte, Unterschied o-s beiber Bintel o u. s die gesuchte Dauer der ganzen D. geben wird. Es sind baher in den beiden mitgetheilten Formeln die Hilfsmittel zur Bestimmung ber Dauer ber D. für jeden einzelnen Fall enthalten, je nachdem man für p u. d diese oder jene Berthe annimmt. — Die an al ptische Auslösung des Problems: "die Zeit des Jahres zu bestimmen, wo die D. unter einer befannten geographischen Breite am furgeften ift", hat bekanntlich Johann Bernoulli (Opora 1. 64.) zuerst gefunden, mahrend bereits früher Runnes (Nonius do crepusculis) burch geometrische Betrachtungen die Tage ber fürzesten D. bestimmt hatte. Bgl. Lulof's Ginleit. jur Kenntniß d. Erdfugel, übersett von Kaftner (2 Thl.) u. Bohnenbergers Aftronomie; ferner Fr. Kries Lehr-buch ber mathematischen Geographie (2. Aufl. Lpzg. 1827), wo die Dauer ber D. mittelst bes Globus zu finden gelehrt wird. — Die Entstehung der D. wird in ben bie Phyfit abhandelnden Berten, g. B. Gehler, "Phyfitalifches Borter-buch" (u. a.) nachgewiesen; die optischen Untersuchungen über die D. in Betreff ber Morgen = u. Abendrothe, sowie Lambert's Berechnungen ber Sohe ber At-mosphare mittelft ber D., gehoren ebenfalls in bie Physit. Damon, lat. Gonius, im Allgemeinen Geift; besonders aber gewiffe Mittelwesen

zwischen Gott u. den Menschen. Schon in den ältesten Religionen kommt der Glaube an D.en vor. So z. B. finden fich in ben Religionsbuchern der Indier D.en, Dewetas, vor; bei ben Berfern heißen fie Amichaspands, Jjebs u. Dews. Bei den Griechen kommen die D.en zuerft bei homer u. dann bei heftob vor u. find bort die Seelen ber Menschen aus bem golbenen Weltalter, welche als Schutgeister die menschlichen Sandlungen beobachten. Später ging auch aus Aegypten die Damonologie in die griechischen Mysterien u. Philosopheme über, vornehmlich in die des Thales, Pythagoras, Sotrates, Tenophon, Empedofles, ber Stoifer, besonders bes Antisthenes, por Allem aber bes Plato u. von ba aus ju ben Romern, welche lettere, nach Daßgabe bes eigenthumlichen Charafters ihres Philosophirens, Die 3dee ihrer poetischen Gulle je mehr u. mehr entfleideten u. ihrer Objectivität u. Realität näher zogen. In der alexandrinischen u. neuplatonischen Philosophie, sowie bei den Gnostifern, spielen die Den eine große Rolle. Besonders ausgebildet ist die Dämonologie in der Kabbala der judischen Rabbinen u. die verschiedenen D.en sogar mit Namen belegt u. eine formliche Rangordnung unter benfelben aufgestellt. Gute u. bofe D.en wurden fo von ben Rabbinen claffe Auch unter ben Muhamebanern ift bie Damonologie nicht unbefannt. Das Christenthum laugnet zwar ben Glauben an die D.en nicht (f. d. Art. Befeffene), doch spricht es ihnen allen Einfluß auf Diejenigen ab, die an der Erlösungsanstalt Jesu Chrifti Theil nehmen u. mit ben, von der Kirche für heilsam erkannten, Ditteln ausgestattet find. Die rationalistischen u. neuern philosophischen Systeme erklaren den Glauben an D.en für Aberglauben, hervorgegangen aus der Unfenntniß ber Raturfrafte u. pfpchologischer Beobachtungen, sowie aus ber Depravation bes menschlichen Bergens u. ben Schreden eines bofen Gewiffens.

Dampfer, frangosisch Sourdine, italientsch Sordina, Sordino, heißt eine Borrichtung von Hols u. Metall, die am häusigsten an Geigeninstrumenten angebracht wird und ben Steg eng umschließt. Es wird baburch bem Instrumente sein

eigenthümlicher Ton entzogen. Das Auffeten wird mit con Sordini, das Weglaffen mit senza i Sordini, Si levano i Sordini, auch wohl mit S. S. bezeichnet.

Dandels, hermann Wilhelm, niederländischer General, geboren 1762 zu hattem im Geldern'schen, flüchtete wegen Antheils an dem Aufftande von 1787 nach Franfreich, kehrte mit den Franzosen 1793 an der Spise eines Freicorps zuruck, ward Generallieutenant der batavischen Republik u. schlug 1799 die geslandeten Engländer u. Ruffen zuruck. Anfeindungen veranlasten ihn zum Austritte (1803); indeß schon 1866 stritt er gegen Preußen, ward 1807 Marschall u. Generalgouverneur von Indien, das er b 8 1811 verdienstlich verwaltete (vgl. seine Schrift über Java, 4 Bde.). Während des russischen Feldzuges hielt er sich rühmlich in Modlin u. ward dann Gouverneur der holländischen Besitzungen an der afrikanischen Goldküste, denen er kräftig u. segendreich die zu seinem Tode (1818) vorstand.

Danemart, Mart (Panb) ber Danen (Dania). — I. Geographie und Die Bestandtheile biefes ausgebehnten Staates find in Europa: Statistif. bas eigentliche D., bestehend aus bem banischen Archipelagus, Funen, Seeland, Laaland, Langeland, Moen, ber Halbinsel Jutland u. ber Insel Bornholm, mit 684 | M. u. 1,353,900 Einw.; das Herzogthum Schleswig, mit 163 | M. u. 376,000 Einw.; die Far s Inseln mit 40 | M. u. 5,500 Einw., u. die Insellen, mit 1405 | M. u. 51,500 Einw.; in Amerika: die kleinen Antillen, St. Croir, St. Thomas, St. Jean, mit 8 | M. u. 47,300 Einw.; Grönland, mit 200 | M. u. 6,500 Einw.; in Affen. Tranquebar, in Borbers Indien, an der Rufte Koromandel, mit 4 (n. A. 13) | DR. u. 35,500 Einw.; in Afrifa: Christiansburg, an ber Rufte von Guinea, mit 22 M. u. 33,700 Einw. Diefe ganber u. Inseln haben also einen Flacheninhalt von 3,526 M. u. eine Einwohnerzahl von 1,909,900 Seelen. Dit Einschluß ber, unter banischer Couveranitat ftebenben, aber ju Deutschland gehörigen, Berzogthumer Holftein u. Lauenburg, mit 186 [ M. u. 497,100 Einwohnern, ift ber banische Staat 3,712 D. groß u. hat eine Bolksmenge von 2,407,100 Geelen, u. es erhöht fich somit die Bolfedichtigfeit bes gangen Staates auf 640 Seelen auf die \_ M. Die euros paifchen gander grangen im Guden an Deutschland u. werden von allen übrigen Seiten vom Meere umfloßen. Der Gund trennt Seeland von Schweben, ber große Belt Funen von Seeland, u. ber fleine Belt Funen von Schleswig, bas juweilen auch unter ber Benennung Gudjutland vorfommt. Diese drei Meerengen führen von der Oftsee in ben Kattegat. Die Giber ift Grangfluß gegen bie deutsche Proving Solftein, fällt in die Nordsee u. verbindet dieses, hier gewöhnlich Beffee genannte, Meer mittelft des Schleswig Solftein'schen Kanals und bes Flemhuber-See's mit der Ostsee. Dieser Kanal ift fast 6 Meilen lang u. wurde mnerhalb 7 Jahren mit einem Kostenauswande von funf Millionen Gulden er-richtet, ist hundert Fuß breit u. durchgängig zehn Fuß tief. Ganz D., die jutische halbinfel u. die banifchen Infeln in fich schließend, gehort zu ber großen Cbene von Mitteleuropa, u. nur Jutland u. die Berzogthumer werben von einem erhabenen Landruden burchzogen, ber burch Medlenburg u. Lauenburg fest. erhabenfte Bunkt biefes Landrudens ift nur 1,260' über ber Meeresstäche erhaben. Unter ben Borgebirgen ber Halbinsel ift blog bie außerste Spite bes Landes, Cap Stagen, merkwurdig; auf Seeland findet man im N.B. ben Gaiben, Refonas u. Monas. Die flachen Ruften find meift burch Watten u. f. w. gegen bas Undringen des Meeres geschutt, u. nur ber Andrang ber Oftsee erforbert fünftliche Deiche. Durch unvorsichtige Ausrottung ber Walbungen, welche bie nordlichen u. nordweftlichen Ruften Jutlands gegen die Meereswellen schütten, find große, fruher urbare Streden, Sandgegenden geworben; man fucht baher in neuerer Zeit burch Anpflanzung von Tannen, Pappeln, Birfen, Sandrohr, Sands bafer u. f. w., ben Berheerungen ber See ju fteuern u. ben frühern Schaben wieder gut zu machen. Die Fluße D.8 haben nur einen furzen Lauf, da bie Entfernung irgend eines Bunftes vom Meere, nur acht Meilen beträgt. Seeland

u. die übrigen Inseln haben gar keine Flüße, sondern bloß Bäche u. Duellen. Auf Jütland, wo die Flüße den Ramen Aae führen, sind zu bemerken: Guden-Nae, Stive-Nae, Ribe-Nae und Eider als Gränzstuß gegen Holstein. Die Elbe strömt im Osten von Lauendurg und nimmt dann die Delvenow, die Bille und Stör auf. Die Trave, aus Holstein in die Ostsee sich erzießend, ist schiffbar u. nimmt die Steanis aus dem Mölner-See auf. Die Meerbusen werden im Danifchen Fiords genannt und die bedeutenbften berfelben find: auf Seeland, Ihe-Kiord, im Rorden ber Insel, ber rechts mit bem Roeskilber-Fiord u. links mit Lamme-Fiord, jufammenbangt, auf Jutland, Lilm-Fiord, Riffum-Fiord u. Ring-tidbing-Fiord im B., u. Mariager Fiord, Planbern-Flord u. Beile-Fiord im D., in Schleswig, Apentade-Fiord, Flensburger-Fiord, Edenforde-Bhf. Bon ben Landseen find die namhafteften, auf Seeland: Arrefee, Edromsee u. Füresee; in Fünen: Arrestow - u. Brendegaardsee; auf Lagland: Marienboersee; in Jutland: Wiborg - Lange - u. Garboelfee; in holftein: Sloner - u. Gelenterfee u. in Lauenburg: ber Rabeburgersee. D. selbst ist politisch in drei Stifter getheilt. Das Stift Seeland enthält die gleichnamige Insel, die Inseln Möen, Samsde u. Bornholm, sowie auch die, im altlantischen Ocean gelegene, Gruppe der Farder; das Stift Fünen besteht aus den Inseln Künen u. Langeland, u. das Stift Laasland aus den Inseln Laaland u. Falker. Die Halbinsel Jütland zerfällt in die vier Stifter: Aalborg, Wiborg, Aarhuus u. Ribe. Das herzogthum Schleswig tennt biefe Stiftereiniheilung nicht, sonbern hat eine alte, beutsche Eintheilung in Städte, Aemter, Landschaften, abelige Distrikte, wie Holstein, beibehalten. Bu Schleswig gehören auch die, in der Ostsee gelegenen, Inseln Alfen, Fehmarn u. Arroe. Die Berolkerung D.s ist germanischen Stammes u. unter diesem kann wieder die friesische Abstammung unterschieden werden. Die danische Sprache, Die bem Blattbeutschen fast eben so nahe fteht, wie bas Sollanbische, herrscht auf ben Inseln, in Jutland u. einem fleinen Theile von Schleswig; in ben Abrigen Theilen biefes herzogthums wird bie reine beutsche Sprache gesprochen. Das Hochdeutsche selbst ift allen gebilbeten Danen befannt, u. wird von ihnen gesprochen, gelesen und geschrieben, wiewohl auch die banische Sprache Schrift- und Buchersprache geworben ift. Die Bewohner von Island find normannischen Stammes u. sprechen eine, ber norwegischen sehr abnliche Sprache; auf ben banischen Antillen wird, neben ber banischen Sprache, auch bie beutsche, englische, spanische, u. wohl auch die hollandische gesprochen. Die Estimos, welche Gronlands Bevolterung bilben, fprechen, foweit fie burch bie Brubergemeinde bem Broteftantismus einverleibt find, theils beutsch, theils banisch. Tranquebar's Bewohner find Sindus, die theilweise bereits bas Christenthum angenommen haben. Die banische Besthung in Guinea wird, mit Ausnahme einiger bort ansäßigen Danen, von Regern bewohnt. Das Lutherthum ift in den danischen Staaten herrschende Religion geworden; bie Reformirten erreichen feine große Angahl, u. der Katholifen find es nur wenige. Juden gibt es etwa 7000. — D. selbst ist ein Aderbau treibender Staat, u. die Aderbaufunst steht hier seit langer Beit, besonders burch die Bemuhungen einiger Regenten, in hoher Bluthe, vorzuglich auf den Inseln; weniger in Jutland u. Schleswig, wo fteiler Boben überwiegt. Getreibe, Rub. faat, Erbfen u. andere Bulfenfruchte, Sopfen von vortrefflicher Qualitat, Tabat, Hand in Flachs, Sanf, Kartoffeln, Dbft, Krapp u. f. w. gebeihen besonbere. Sand mit bem Aderbau geht natürlich bie Biehzucht; besonders gebeiht in D. Die Bucht bes Rindes, Pferbes, Schweines, weniger Die bes Schafes. Die Fiicherei ift Hauptnahrungszweig ber Kuffenbewohner; auch Baumzucht wird fleißig getrieben. An Waldungen ift großer Mangel, bagegen gewährt ber Torf reich-liches Brennmaterial. Die Bewohner von ben Far - Infeln und von Island leben ausschließlich von Biehzucht u. Fischerei; Getreide gedeiht hier nicht, und Mehl muß auch hier, u. besonders in Grönland, von D. eingeführt werden. Das gegen wird von den Islandern bas fogenannte islandifche Moos (Lichen islandicus), in die Claffe ber Afotylebonen gehörig, als eine fehr nahrhafte Speife

benüst. Auf ben Antillen ift ber Plantagenbau ber Colonialprobutte Raffee und Buder bie hauptfache. Tranquebar u. Guinea haben nur als handelspuntte einige Bedeutung. — Was die technische Industrie anlangt, so ift dieselbe im banischen Staate fehr beschränft. Rur Ropenhagen u. einige andere Städte haben Fabrifen. Spipen u. Handschuhe find Die einzigen bebeutenberen Artifel u. fommen jur Ausfuhr. Sonft arbeitet bas Land bloß jum eigenen Bedarfe. Dagegen hat ber Seehandel u. Die bamit jufammenhangende Rhederei einen ausgebehnten Umfang, u. es beläuft fich die danische Sandelsflotte, mit Ginschluß der jum Berzogthume Solftein gehörigen Fahrzeuge, auf 39,000 Schiffe u. 69,000 Sanbelslaften Trachtigkeit. Der schleswigische Safen Apenrade besitt bie größten Schiffe, nämlich 74 von 3836 Sandelstaften Tragfraft. Der Safen ber Sauptftadt befitt 275 Schiffe von 13,402 Laften; Ropenhagen ift bie erfte und wichtigfte Sandelsstadt bee Staates. Die Bahl ber, in biesem Safen aus : u. einlaufens ben Schiffe beträgt 10,000; allein in ben letteren Jahren hat sein Bertehr abgenommen. — Das Mineralreich gewährt in D. Alaun, Ralfftein, Gpps, Mergel, Kreibe, Balter- u. Porzelanerbe. — In ber geistigen Entwidelung werben bie Danen mit ben Deutschen auf so ziemlich gleicher Sohe stehen. Die orbentlichen Canbes universitäten sind: Ropenhagen, gestistet 1479 u. Riel, gestiste 2665; Gymnasien sinden sich über vierzig in den ansehnlichern Städten; die Boltsschulen in den Städten heißen Bürgerschulen, die auf dem Lande Dorsschulen. D. zählt, ohne Island u. den Far-Inseln, 98 Städte, von denen, außer der Residenzstadt Ropenhagen auf Seeland, einer der schönsten Städte Europa's, mit 120,000 Eins wohnern, u. Altona (im Bergogthume Solftein), feine mehr ale 12,000 Einwohner gablt. Belfingver mit 7500 Einwohnern, am Sund gelegen, wo alle aus u. nach ber Offee gehenden Schiffe einen schweren Boll entrichten muffen : Roestilbe mit 2500 Einwohnern; Ronen auf Bornholm, mit 4000 E.; Dbenfe auf Funen, mit 8700 E.; in Jutland Malborg, mit 7200 E.; Biborg, mit 3500 E.; Marhem, mit 7000 E.; Ribe, mit 2400 E.; im Berzogthume Schleswig: Stadt Schleswig, mit 12,000 E.; Flensburg, mit 12,500 E.; Apenrade, mit 4000 E.; auf Jeland: bas Stadtchen Reifiamit find Die bemerkenswertheften ftabtischen Wohnplage. ben Stadten gahlt D. 45 Markifleden, 1907 Rirchspiele mit 1099 Ebelhofen u. 4985 Dorfern. Das gange lutherische D. wird von 1677 Predigern paftorirt, bie mit ihren 62 Stiftsprobsten unter 9 Bischofen fteben. Island hat einen bie mit ihren 62 Stiftsprobsten unter 9 Bischöfen ftehen. Island hat einen eigenen Bischof; Die brei Berzogthumer haben 2 Generalsuperintenbenten u. 4 abelige Convente mit bebeutenben Ginfunften u. etwa 400 Bredifanten. - Der Berfaffung nach ift ber banische Staat eine unumschränkte Monarchie. Die Brundfaulen berfelben beruhen auf brei Fundamentalgefepen, namlich auf ber Souveranitateafte (1661), bem Ronigegesete (1665) und bem Erftgeburterechte (1776). Indes ift die unumschränfte Dacht bes Konigs nach bem Staatsgrunds gefete vom 15. Mai 1834 durch Provinzialstände gemilbert, welche jedes zweite Jahr in brei Berfammlungen zusammentreten, für bie Inseln u. Island in Roesfilde, für Jutland in Wiborg u. für Schleswig in Kiel. Holstein-Lauenburg hat feine eigenen Landstände. Die Krone ift in mannlicher u. weiblicher Linie in ben Rachkommen Ronigs Friedrich III. erblich. In bem Bergogthume Schleswig-Solftein-Lauenburg folgt aber, nach bem Erlofchen ber mannlichen Linie, ber Mannftamm ber alteren Rebenlinie, folglich bas Saus Solftein : Sonderburg : Augustenburg. -Der Erftgeborne bee Ronige heißt Kronpring, Die übrigen Pringen von Geblut heißen Bringen von D. Der Konig felbft führt feit bem 1. Januar 1820 ben Titel: Konig ju D., ber Wenden und Gothen, Herzog zu Schleswig, Solftein, ber Ditmarfchen und zu Lauenburg, wie auch zu Olbenburg. Die hochfte Verwaltungebehörde ift ber Beheime Staaterath, ber unter bem Borfite Des Ronige aus ben Beheimen Staatsminiftern besteht. Der banifche Sof unterhalt mit allen euros paischen Landern diplomatischen Berkehr. Die Staatseinfunfte betragen etwas mehr als 8 Millionen Thaler, und beren Aufbringung brudt die Unterthanen bei ber Mobifeilbeit ber Landeberzeugniffe fehr. Der Sundzoll tragt etwa 500,000 Thaler

ein. Die Saatsschuld beläuft sich auf fast 70 Millionen. Das Landheer ist 31,000 Mann start; die Seemacht zählt 107 Schiffe aller Größen mit 1080 Kasnonen; die Dänen sind als vortressliche Seeleute bekannt u. berühmt. Das Seewesen steht unter dem Admiralitäts u. Commissariscollegium. — Zur Auszeichnung und ehrenden Anerkennung der Berdienste hat D. den Elephantensorden gestistet zu Ansang des 15. Jahrhunderts, erneuert 1458, 1580, 1693 in vier Klassen (Magnanimi protium), den Danebrogsorden (s. Danebrog), und den Orden do l'union parsaito, von der Gemahlin Christian's VI. zur Erinnerung an ihr Bermählungssest, von der Gemahlin Christian's VI. zur Erinnerung an ihr Bermählungssest, von der Gemahlin Christian's VI. zur Erinnerung an herrn und Damen vergeben. — Seit einer langen Reihe von Jahren besteht ein lebhaster Kampf zwischen D. und den Herzogthümern Schleswig, Holstein u. Lauendurg, indem die dänisch redenden Germanen die Rationalität der sast ganz deutschen Herzogthümer auf alle nur mögliche Weise unterdrücken wollen, wogegen sich diese mit allen Krästen wehren. Holstein-Lauendurg steht, als Bestandtheil des deutschen Bundes, hiebei sicher. Schleswig ist in einer bedenslicheren Lage und wünscht daher ebenfalls in den deutschen Bund ausgenommen zu werden. Die neuesten Ansprüche der dänischen Krone auf Schleswig baben in Deutschland eine große Sympathie erregt, die sich, nach der Sitte

ber Beit, in gahlreichen Abreffen befundete. S. Schleswig.

II. Gefchichte. Der germanische Bolfestamm ber Danen wohnte urfprunglich nur in den jest schwedischen Provinzen Schonen u. Halland, ebenso auf Seeland u. den nahen Inseln, hatte weder Fünen noch Jutland inne, u. so war der große Belt Dänengränze. In dem vormals cimbrischen Jutland (chersonesus cimbrica) wohnte das Bolt der Angeln, das vom Suden der Elbe gekommen war. In Guben begranzten bie Friesen. — Die alteste Geschichte ber Danen ift in mythisches Duntel gehullt. Als im 5. driftlichen Jahrhunderte fachfische Sauptlinge befchloffen, fich in Britannien, wo ber romifche Abler verbrangt morben war, anzuftebeln, nahmen auch die Angeln Theil an biefen Bugen u. gaben ber neuen Beimath ben Ramen Engelland, mahrend bagegen ihr Rame auf ber halbinsel verschwand u. gegenwärtig nur noch in dem fleinen fruchtbaren Winkel awischen ber Schlei u. Flensburg gegen bie Oftsee hin gelegen ben Ramen Angeln führt. Mit ben Juten (huten) aus bem Sudwesten Standinaviens warfen fich jest die Danen auf das volksarme Funen: von den Erstern zogen jedoch die Meisten Britannien vor. Die Sage nennt ben Danenkonig Selge u. seinen Sohn Rolf Krage als die Eroberer von Jutland. Seit dem Ansange des 6. Jahr-hunderts nun herrschten die Danen bis zur Sachsengranze. Bald wurden ihre Ramen u. die Kühnheit ihrer Seefahrer den Franken bekannt u. furchtbar. Es fegelte ein banisches Geschwader die Maas herauf, machte Beute u. Gefangene, wurde aber von Teubebert, bem Enkel Chlodwig's, geschlagen u. verlor feinen Anführer, ben die Franken König Rochilaich nennen. Aufferdem kennt bas 6. Jahrhundert nur Fabeln und die Thaten bes danischen Herfules Stärkobber. In das 7. Jahrhundert sest man den Konig Ivan Bibfadme (Beitumfaffen-der), einen fühnen Eroberer von Schweben, gang D. u. einem großen Theile von Sachsen. Rach ihm herrschte Sarald Sildetan (Rriegegahn), war machtig in Schweden u. D., wurde aber im hohen Alter von bem Schweden- u. Gothen-Könige Ring in ber blutigen Schlacht auf bem Bravallafelbe in Smaaland gestürzt. Indes wird diese Schlacht von Bielen in das 8. Jahrhundert gesett. Rach Ring herrschte beffen Sohn Regner Lobbrof über die Danen, ging aber in einem Kriege mit England unter. Auch feine Cohne Ingvar (Ivar) und Ubba famen borthin u. erschlugen 870 Edmund, König ber Oftangeln. Gleiche wohl herrschten biefe Fürsten von ber Königsburg auf Lebra (Leire) nicht über bas gange Bebiet ber Danen, fondern blog über Seeland, über einige Infeln jenfeits bes Sundes u. über Schonen; Jutland bagegen bilbet für fich ein Reich, oder gar mehre Reiche, obwohl die Geschichte vom Fürstenhause Jutland schweigt u. nur Samlet, burch Shafespeare unfterblich gemacht, ihm angehört zu haben scheint. so hieß damals bei ben Deutschen Schleswig — worauf er fich nach wohnlichen Aufenthaltsorte — Funen? — begab. Der Raifer aber be-08) einige Plate an ber Elbe, erbaute in Rordelbingen bie Stadt Effelsboe) u. legte eine ftarte Befatung von Franten hinein. Ueber biefer er tam 809 die Rachricht, ber Obotrite Thrasto sei in Rerit von den berfallen u. erschlagen worben, u. im folgenden Jahre verwüfteten die 16, den Franken ginsbare, Friesland u. schlugen drei Dal die Friesen. b nach Friedland auf; allein Gottrif mar von seinen eigenen Leuten etworden u feine Flotte hatte die Friesenfufte verlaffen. 3hm folgte fein m Dem ing auf bem banifchen Throne. Diefer schloß alebald Frieden franten (811). Rach feinem balb erfolgten Tobe ftritten fich, ba er ber hinterlaffen hatte, Siegfried, ein Entel Gottrik's u. Ring, ein Entel nige harald Sohne halfban, um ben Thron; allein beide Thronbeden in einer blutigen Schlacht u. Ring's Bruder, Saral b u. Reginilten bie Regierung. Der Friede mit Rarl wurde erneuert u. ihr Bruber ng wurde herr ber neuunterworfenen Strand-Friefen (813), ber weftchbarn Jutlands. Allein jest eilten bie von Ring vertriebenen Sohne aus Schweden herbei u. gewannen bes Baters Krone. Reginfred ber Schlacht seinen Tod und Haralb floh an den Hof Ludwig's umen, wo er eine freundliche Aufnahme fand, kam aber balb auf Mnerbieten nach D. Göttrif's Sohne hatten fich nämlich bei inschaftlichen Regierung entzweit, zwei von ihnen wurden vertrieben andern zwei wollten sich durch Harald's Partei verstärken. Und wirk e fich bas gute Einvernehmen mit bem Frankenreiche wieder her. er Fromme ichidte ben Erzbischof von Rheims, Ebbo, nach Rom, hristianistrung bes Rorbens einzuleiten. Bon bem Papste Ba-u biesem großen Werke ermächtigt, stellte sich Ebbo selbst an bie er Mission, und schon im Sommer 823 ließen sich viele Danen Mein bald loste fich bas Freundschaftsband ber brei Regenten, von beich her mächtigste mar 11 Karalh kam abermals nach Franken

riger Arbeit erfrankte und nach Reu-Corven zurudkehren mußte, u. Ansgar 831 von Ludwig dem Frommen zu einer Gesandtschaft nach Schweden verwendet wurde. An feine Stelle trat Gislemar, und Harald befand fich wieder in D., wo er aber balb wieber vertrieben wurde. Endlich fchwur er 841 Chriftus ab. Für die Christianistrung der Danen aber sorgte Ansgar, seitdem er 831 Erzbischof von Hamburg und seit 834 papftlicher Legat für Schweden, D. und Rorwegen geworden war, besonders badurch, daß er sortwährend Heidensstlaven lostaufte und zu Missonären herandisdete. Gleichwohl konnte, unter den mannigfachen verwirrenden Unruhen im frantischen Reiche und in D., wo fortan Ronig Sorich bem Chriftenthume febr feindfelig gefinnt war, bie chriftliche Religion in letterem Lande nur fummerliche Fortschritte machen. Dabei waren die Berwuftungen der Rormannen, unter benen man fcwer die Danen unterscheibet, im Frankenreiche und befonders in Friesland schrecklich; Samburg wurde 845 burch die Danen gerftort und die bortige Gemeinde gerftreute fich. Rach ber Bereinigung ber Bisthumer Samburg und Bremen (849) unter bem Bischofe Ansgar (bas Bisthum begriff jest auch Schweben, D. und Rorwegen in fich) war biefer besonders in D. thatig und wußte fich sogar bas Bertrauen Horichs, ber fich mit Deutschland, bas er ju fürchten anfing, verfohnen wollte und daher Christ wurde, in dem Grade zu erwerben, daß er offen das Evangelium predigen und Rirchen (z. B. in Schleswig) errichten durfte. Sofort widmete dieser Heilige dis zu seinem, am 3. Februar 865 erfolgten Tode, seine Thätigkeit vorzüglich ber Danenbekehrung. In dem Reiche der Danen selbst aber waren, nach ber Erledigung bes Thrones burch Thronanspruche ber Entel Boriche, Berrüttung und Krieg ausgebrochen. Bon ben Thronbewerbern fielen alle, bis auf Sorich, vermuthlich ein Entel Borichs. Diefer verfolgte Anfangs bas Chris ftenthum, begunftigte es aber nachmale. Rach feinem Tobe theilten Siegfrieb und Salfban, wohl Abkommlinge Horichs, bas Konigreich D. (873). In ben folgenden Jahren brangen die Danen, Alles verwüstend, bis Koblenz vor (882), und ihr Widerstand war so mächtig, das Kaiser Karl ber Dide nur um 2080 Bfund Gold und Silber ben Frieden von Siegfried ertaufen fonnte. Diefer ließ fich taufen und Gottfried, Ronig von Walchern, wohl aus Salfdan's Stamme, erhielt Giesla, Konig Lothar's II. hinterbliebene Tochter, jur Gemablin u. bas Rennemerland zu Lehen. Im Jahre 884 mußte ein zweiter Frieden von den Danen erfauft werden und ihr Rame blieb gefürchtet. Gottfried aber wurde bei einer, durch ben Markgrafen Geinrich von Reustrien binterlistig angestellten Unterhandlung auf ber Insel Betuve, welche Baal und Rhein fich scheibend bilben, fammt feinem Gefolge erschlagen. Dafür nun erschienen die Danen unter An-führung Siegfried's 885 vor Baris, von wo fie, nach manchen Gefechten, nur um 700 Pfund Silber abgebracht werben konnten. Siegfried aber, mit bem Bertrage bochft ungufrieden, verbrannte und verheerte bie Begend bis nach Soiffons, erichien bann im nachsten Sommer wieber an ber Seine, und wandte fich im herbste nach Friedland, wo er umfam. Allein unter bem Westfrankenfonig Otto und unter bem beutschen Fürsten Arnulf ftarb ber Gludoftern ber Danen; fie wurden im Sept. 891 von Arnulf bei Lowen total geschlagen. Gleichwohl unternahmen bie, im Rieberlande anfäßigen, Danen auch noch im folgenden Jahre Streifzuge und brangen fogar bis nach Bonn vor. Wahrend aller Diefer Ereigeniffe icheint im Oftreich D.s (vielleicht bestand ber Often fogar aus mehreren Reichen) keineswegs Rube gewesen zu senn. Daselbft herrschte nämlich ein anderes Konigshaus ber Danen, bas von Regner Lobbrok, u. Diefer gab die brittifche Infel und auch Irland ber Kriege- und Beuteluft feiner Unterthanen jum Biele. Bon feinen Sohnen: Halfban, Ivar, Ubbe, Biorn u. Ulf, waren besonders bie brei ersten in England gefürchtet; Oftangeln war seit 870 banisch und Halfban brachte 876 gang Rorthumberland unter feine Botmäßigkeit. Balb barauf ließ fich ber banische Ronig Gubrum taufen, hulbigte bem Konige Alfreb von England und die Danen befaßen in den letten Jahren Rorthumberland u. Oftangeln

au Leben. Rach Alfred's Tobe aber waren fie aufs Reue in England gefürchtet. Lobbrots Sohne waren alle gefallen, und nur bie Ramen von Ivan's Sohnen waren groß in Irland. Einer berfelben, Sithrif, übte in Dublin mit feinen Ditmanen — fo hieß man die Sohne bes Nordens — herbe Herrschaft. Allein 896 erfcblugen ihn die Seinigen, und in demfelben Jahre die Eingeborffen feinen Bruber Amlav. Endlich wurden bie, unter eigenen Regenten ftehenben, Danenreiche von bem alten Gorm vom Oftreiche aus, wo fein Bater, ein Auslander, bie Berrichaft fich erworben hatte, in Ein Reich verwandelt. Diefer Konig mar ein Beind bes Chriftenthums, zerftorte bie fparfamen lleberrefte von Ansgar's BRangung und ließ viele Chriften qualvoll tobten. Raifer Seinrich II. von Deutschland brang baber in Jutland ein, bemuthigte Gorm u nothigte ibn , fich einer Schapung zu unterwerfen und bem Christenthume wieder Gingang zu verschaffen und ftellte Die banische Mart wieder her (934). Den Markgrafen ward ber Landgurtel im Suben bes Danewirk zwischen Schlei und Theene, bis hinab zur Eider hin — Schleswig — zur Bertheibigung angewiesen. Gorm selbst starb 936 aus Gram über ben, von seinem Sohne Harald Blaatand an Knud versübten Brudermord. Ihm folgte Harald, ein friedlicher Nachbar der Deutschen, dagegen der Schreden der Normandie. Im Jahre 960 eroberte er durch eine schandliche List — durch Ermordung des Königs Harald Gronfell — Norwegen und übertrug dem Jare Hason die Berwaltung bessehen. Während dies Greichille kotte der Fönig von Der Norwegen und Seeland der Seelan eigniffe hatte ber König von D., Norwegen und Seeland ber Berbreitung bes Chriftenthums teinen Einhalt gethan, die Bischöfe von Schleswig, Ripen und Aarhuus ruhig besteben lassen und an das beutsche Reich die, seinem Bater abgenommene, Binepflicht bezahlt. Allein jest fam es zum Bruche mit Deutschland. Dito 1. schickte namlich 965 in irgend einer Angelegenheit Gefanbte an haralb, erhielt aber, fatt einer Antwort, bie Rachricht, Die Mart fei von Danen überfallen, ber Markgraf und die Gefandten erschlagen und von ben fachfischen Rieberlaffungen in Schleswig fet feine Spur mehr au feben. Dafür nun führte ber Raifer ein Seer gegen Saralb u. schlug ihn bei Ottenfcond. Best mußte fich ber Danentonig ben Bedingungen bee Siegere unterwerfen, nahm fein Reich vom Raifer ju Leben, versprach, bas Chriftenthum einzuführen, ließ fich mit feiner Bemablin Gunhild taufen, und feinen Sohn Svein hob der Raifer felbst aus ber Taufe u. nannte ihn Svein-Otto. Bald barauf wurde bas Bisthum Dbenfe gegründet, und ber Konig hatte in Roesfilde seine Burg und Kirche. Allein jest emporte Bater wurde gefchlagen und ftarb an einer Bunde ale Flüchtling ju Jumne an ber Dber, an ber Glavenfufte (986). Mit bem Tobe biefes gurften aber erlag and bie driftliche Bartel in D. Svein (Evend), genannt Gabelbart, verbiente burch harte Berfolgungen ber Christen die Strafe des Simmels, die ihn baburch erreicht zu haben scheint, baß Berich von Schweben, Erit ber Siegreiche im Rorben genannt, mit einer gewaltigen Macht erschien, um Rache zu nehmen wegen ber Silfe, welche Konig Sarald seinem Brubersohne gegen ihn geleistet batte. Rach vielen Seefampfen verließ Svein, geschlagen, als Flüchtling sein Reich, bas nun (vierzehn Jahre?) ben Schweben unterthan blieb (987). war Beibe und Chriftenverfolger; ber erfte Bifchof von Ripen ftarb als Martyrer; das Bisthum Maarhuus ging ein und der Bischof von Schleswig mußte flieben. So tonnte also das Christenthum in D. unter schwedischer Herrschaft nicht gebeiben. Der frembe Ronig selbst fiel mit Schweben und Danen in Sachsen ein, wurde aber 994 von Otto III. geschlagen. Auch sonst war Svein nicht mußig gewefen. Mus feinem Stammreiche vertrieben, in Rorwegen, wo Jarl hafon Richts von banischer Lebenshoheit wiffen wollte, unwillfommen, suchte er in Schottland und Irland Aufnahme. Auf feinen Reifen nun lernte er feinen Leibensgenoffen, ben vertriebenen Konig Dlaf von Rorwegen fennen. Sie vereinigten ihre Rrafte, zogen vor London, auf bas fie vergebens fturmten, verheerten bie Ruften von Effer, Rent und Suffer, brangen bann ju Pferbe ins Innere bes Lanbes, bis Realencyclopabie, IIL

ihnen König Ethelred Golb und Lebensmittel anbot, auf bag fie mit ihren Plunberungen aufhörten. Endlich wurde Dlaf Chrift, versprach bem englischen Könige, ber ihn als Sohn annahm, das Land nie mehr als Feind zu betreten, fegelte nach Sause, fturzte ben Sakon und erhielt fein Reich wieber. Nach dem Tode Erife, be ben jungen Sohn Dlaf hinterließ, wagte auch Ronig Svein Die Rudkerres, der den jungen Sohn Diaf hinterties, wagte auch stonig Sein die Rudskehr und ehelichte Erich's Wittwe, eine polntsche Prinzessin. Mit dem jungen Olas, der sich Ansangs gegen ihn aussehnte, schloß er Frieden und beide Könige ließen sich sofort die Berbreitung des Christenthums angelegen seyn. Bald vereinigte sich Svein mit Erich, dem Sohne Hasons, des ehemaligen Bescherrschers von Norwegen, eroberte Norwegen, behielt für sich selbst Wigen, u. gab Romerige u. Hebemarken dem Jarlen Erich, mit dem er seine Tochter Gyda vermählte. Alsbald begann er dann wieder seine Jüge nach dem damals so schlecht regierten u. von seinen Grassen schmählich verrathenen Ericland indem so schlecht regierten u. von seinen Großen schmählich verrathenen England, indem eine, 1002 baselbft veranstaltete, hinterliftige Riedermetelung aller bort wohnenden Danen die Berantaffung zu Feindseligfeiten gab. Fast jedes Jahr zog jett Svein nach England, brannte u. verheerte, hatte bereits die Infel Bight als Baffenu. Stapelplat inne und ließ fich allein im Jahre 1007 mit 30,000 Pfund abfertigen. Da ruftete Ethelred, Konig von England (1009), eine Flotte zu Sand-wich gegen ben Feind, fo groß, wie fie England noch nicht gefehen hatte. Allein fie mußte, am Ende von Konig, von Berzogen u. Grafen verlaffen, nach London gurudrubern. Die Danen aber erichienen bei Sandwich, griffen Canterbury an, ließen fich aber abkaufen u. verheerten Oftangeln. Hierauf nahmen fie ben Bins u. fagten Friede zu (1012). Allein bald erschien Svein mit feinem alteften Sohne Rnud wieber in England, wandte fich von Sandwich mit ber Flotte gegen Rorden, empfing in Trent die Huldigung von ganz Rorthumberland, von Linkolnfhire, u. Diefem Beispiele folgte bald ber gange Rorden, u. auch London unterwarf fich. Ethelred floh mit feiner Gemablin in die Rormandie, als am 2. Februar 1014 Svein zu Trent ftarb, noch ebe er in London feinen Einzug halten fonnte. Sein Sohn, Knub ber Mächtige (1014—1030), wurde, 13 Jahre alt, von ber Blotte jum Könige ausgerufen. Schnell kehrte jest Ethelred mit einem ftarken Seere jurud und ging auf Linkolnshire los. Anub aber hielt ihm nicht Stand, sonbern segelte nach D. zurud, u. erhielt hier in der Taufe den Namen Lambert. Allein, schon im folgenden Jahre begann er mit Thurfil, ber fchon früher ben Guben Englands für fich erobert hatte, einen Bug nach England, lief nach bem Tobe Ethelrede, ber ben Edmund jum Rachfolger hatte, mit verftarfter Dacht in die Themse ein, wurde aber von dem, von der Flucht herbeigeeilten, Edmund zurudgebrangt. Es tam jest zu einem Seefriege, dem zu Folge aber dem Konige Edmund das Gebiet im Suben der Themse bis westlich zum Ausstuffe bes Severn hin blieb, ganz England aber Kriegssteuer bezahlen mußte. Bald barauf ftarb Edmund an Bergiftung. Runmehr nahm Anud Die Hulbigung von gang England an, ließ bagu Edmunds Bruder tobten u. ehelichte Ethelrede Wittwe unter Bebingungen, benen zu Folge ihre Kinder alle Thronanspruche verloren. Knud's Bruder war D. geblieben, welches nach bessen Tobe 1019 gleichfalls an Knud siel. Dieser stellte in seinen Staaten Zucht und Ordnung her und besestigte bas Christenthum in D. u. verband es, nach einer demuthigen Bilgerfahrt nach Rom, enger mit bem Mittelpunfte. Seine Schwester Eftrib reichte Ulf, ber burch feinen Grofvater, ben Ronigefohn Styrbiorn, von ben Ronigen Schwebens abstammte, ihre Hand, und Miss Schwester Gyba bem Karl Godwin. In Rom wohnte Knud der Kaiserkrönung Konrads II. an und dieser wurde bewogen, die Granzgurtel zwischen Schlei u. Ender an D. abzutreten. Bon Huldigung u. Zins war keine Rede mehr. Auch Rorwegen wußte Knud 1028 dem Könige Olaf zu entwenden, indem er fich bafelbft allenthalben huldigen ließ, mas um fo leichter geschehen konnte, je verhafter fich Dlaf gemacht hatte. Bon feinen unehelichen Sohnen machte Knub ben Saralb jum Unterkonige von Rorbengland, und ben Svend fandte er in gleicher Eigenschaft nach Rorwegen. Allein in letterem Lande

gabrie bitterer Unwille über neue harte Gefete, u. ichon 1035 wurde Dlafe unehelicher Sohn Magnus als Ronig jurudgerufen. In England hatten Horba-Knub, ein Sohn Knub's u. feine Gattin Emma die Regierung behauptet; allein mit feinem Tobe († 1042) trat ber Angelfachfe Cbuard III., eine flofterliche Ratur, an feine Stelle u. Die banische herrschaft mar in England verloren. Gemäß eines Erbvertrags mit Borba-Rnub aber tam, nach beffen Tobe, felbft D. an Magnus von Rorwegen, der Gute beigenannt. Svend leiftete ihm ben Eid ber Treue und wurde als Statthalter von Rorwegen eingesett. Es entzundete jedoch feine Untreue schon nach Ablauf eines Jahres Kriege, aus benen aber Magnus als Sieger hervorging. Erft 1043 kam sein Oheim Haralb nach Rorwegen, u. Magnus theilte mit ihm und Svend Estrithson nicht bas Reich, aber die Einfunste bes Konigthums. Hierauf brach ein Krieg mit England aus u. Magnus verlor nach einer Schlacht in Seeland, bei ber Berfolgung seiner Feinde, burch einen Fall vom Pferbe fein Leben. Rach ihm erhielt Svend Eftrithson (Sohn Eftrib's, ber mit Ulf vermahlten Schwester Anub's bes Großen) Die Regierung über D. u. wurde ber Stifter eines Konigestammes, ber seine Krone volle vier Jahrhun-berte hindurch getragen hat und von bem funf Konige firchengeschichtliche Bebeutung erhielten - namlich Svend Eftrithson, Harald Bein, Knub ber Beilige, Dluf Sunger u. Erit Epegob (1047-1103), indem unter ihrer Regierung bas Chriftenthum in ihren ganbern befestigt u. weiter verbreitet, bas firchliche Leben gepflegt u. neue Bisthumer errichtet wurden. So stiftete Svend die Bisthumer Lund, Borglum und Liborg. Uebrigens schlich im Marke des getauften
Bolkes noch lange das heidnische Verderben. Svend selbst war ein feiger Fürst,
und Harald verheerte von Norwegen aus 17 Jahre lange D. und brannte sogar Schleswig nieber, bis endlich 1064 ein Friebe ju Stande fam, dem gemäß Beber das Seine behalten und fein Schaben erfest werben follte. Rach haralbe welts fundigem Tode in England (1066) fandte Svend in Diefes Land eine Flotte, Die aber, wegen ber planmäßigen Anstalten bes gludlichen Eroberers Wilhelm, Nichts ausrichten fonnte. Mit König Seinrich IV. von Deutschland schloß er, nachdem er beffen Borganger gehuldigt hatte, 1071 ju Luneburg ben Bertrag, ihm gegen feine Feinde, namentlich gegen bie Sachfen, beiftehen ju wollen, mas er auch versuchte, jedoch von feiner Flottenmannschaft baran gehindert wurde. Go also gebort fein Ruhm ber Rirchengeschichte an. Befondere Berbienfte erwarb er fich um Grundung u. Bervielfaltigung von Benebiftinerfloftern, beren er fcon einige von ber Stiftung Rnud's bes Großen vorfand. (Bgl. Munter, Rirchengeschichte von D. u. Rorwegen, Bb. III., S. 636 ff.) Unter seiner Regierung gablte man bereits 300 Kirchen jenseits bes Sundes, 50 in Seeland und 160 in Funen. Bleichwohl mußte er fich, einiger Frevel u. eines ausschweifenden Lebens megen, mehreren Rirchenbußen unterziehen. Er ftarb 1076, nachbem er feinen zweit alteften Sohn Anud zu feinem Nachfolger bestimmt hatte. Allein die abgehaltene Wahls versammlung ehrte die Erftgeburt und so ward sein altester Sohn, Harald Sein, Ronig (1076-1080). Seine Regierung ift durch eine milbere Gefengebung befannt. Da er kinderlos ftarb, fo folgte ihm fein Bruder Anud ber Beilige (1080-1086). Unter ihm murben bie Bifchofe Reicheftande u. jugleich mit Ginfommen versehen; der etwas ungestume Eifer in Eintreibung des von ihm eingeführten Zehnten koftete ihm bas Leben. Zugleich begegnet uns in biefer Zeit bie erfte urfundliche Spur vom danischen Abel. Ihm folgten seine Bruder: Dlaf, Jarl von Sudjutland, von der unter feiner Regierung ausgebrochenen Sungeres noth Hunger genannt (1086-1095) u. Erif Epegod (1095-1103). Letterer war ein guter gurft u. eifrig fur bie Kirche bebacht. Bei einer Unterredung mit dem, bis jest feindseligen, Könige von Schweben und Magnus Barfuß von Rormegen wurde Friede auf dem bisherigen Besitztand abgeschlossen. Nach seinem Tode schlug Riels (Rifolaus) die Huldigung davon (1104—1134). War seit Knud dem Großen D.s Macht, die unter ihm den Culminationspunkt erreicht hatte, mertlich gefunten, fo frantelte jest bas Reich burch bas Auftreten von Ge-

genkönigen und wurde fo ber Schauplat von Burgerfriegen. Auf Riels war Erich II., genannt Edmund (1134—1137), gefolgt u. bestegte bald feinen Bruder, ben Gegenkönig Harald Resia; ebenso hatte Erich III., genannt Lamm, gegen seinen Gegentonig Dlaf zu thun, und nach ihm betriegten fich um die Krone Die bie beiden Prinzen Svend (Peter) u. Knud Magnusson, bis endlich die Sache D.s por ben beutschen Raiser Friedrich I. gebracht und babin entschieden wurde, bag Svend Ronig und bes beutschen Kaisers Lebensmann fenn, Anud entfagen u. für Seeland bem Svend zu Leben gehn, u. Walbemar in feinem Leben Sub-Julland bestätigt werden sollte. Diese brei Fürsten theilten jedoch ben 7. August 1157 D. so, daß Walbemar König von Jutland, Svend von Schonen, Halland u. Blefingen, u. Knud vom Inselreiche wurde. Nachdem aber auf Svends Ans ftiften Anud ermorbet worden war, rachte Walbemar, ber bem Morbanfcblage entronnen war, ben Morb; Svend wurde gefchlagen, von einem Bauern getobiet u. so war Walbemar Konig bes banischen Landes (1157—1182). Dieser Walbemar nämlich, seit bem 16. Jahrhunderte mit Recht ber Große genannt, wurde auf bem Herrentage (nicht mehr in einer Volksversammling; benn bas Wahlrecht war in andere Sande gefommen) jum Konige gewählt und im Dome ju Roedfilde gefront, ebenfalls eine neue Feierlichfeit fur D. Darauf ließ er feine - Bahl bei Raifer Friedrich anzeigen und Inveftitur und Bestätigung von ihm erbitten. Diefer gewährte, verlangte aber, daß Walbemar nach feiner (bes Raifers) Rudfehr aus Italien perfonlich am faiferlichen hofe hulbige, mas er auch 1162 that. Rach mannigfachen Feldzügen gegen bie Slaven eroberte er fofort Rugen, nachbem er fich unruhmlich in die Sandel Norwegens gemischt hatte, mit bem er erft 1170 Frieden schloß. Außerbem leiftete er bem Kaiser Silfe gegen Seinrich ben Lowen. Rach feinem Tobe wurde fein Sohn Anud (Waldemarfon) gewählt (1182 — 1202). Der erfte merkwürdige Schritt seiner Regierung ift die Huldigungeverweigerung an ben beutschen Raiser. Siefür follte ihm ber Berzog von Bommern die Insel Rügen entreißen; allein Knud brachte es so weit, daß auch Bommern u. die Wendischen Fürsten ihm huldigten (ein bedeutender Berluft für bas beutsche Reich) u. fchrieb fich jest Ronig ber Danen u. Glaven (1185). Rach feinem Tobe wurde fein Bruder Walbemar II. ber Sieger (1202-1241) Konig. Diefer fchrieb fich "Bon Gottes Gnaben Konig von D. u. ber Glaven, Bergog von Butland, herr von Nordelbingen." Seine erfte Kriegeunternehmung galt Lauenburg, das auch wirklich capitulirte; alebann vertrieb er die Grafen von Schwerin, bie feinen Feind, den Erzbischof Balbemar von Schleswig, unterftust hatten, erhielt von Raifer Friedrich II. Die bis jest beutschen Reichsgebiete zwischen Elbe und Elbe (1217), empfing bie Hulbigung ber schwerinischen Grafen, die somit ihre Wiederherstellung erlangten u. erwarb fich durch einen Rreuzug gegen Die Efthen (1219) bie Dberhoheit über gang Lievland u. Efthland. Co nun mar D. wieder die größte Macht des Rordens geworden. Allein alsbald wurde fie burch bedeutende Berlufte wieder geschwächt, benn Balbemar II. fonnte, burch ben Grafen Seinrich von Schwerin hinterliftiger Beise gefangen gehalten, feine Freiheit nur baburch erlangen, bag er auf alle Reichegebiete zwischen Enber u. Elbe, auf bas Land bes Fürsten Buremin u. auf alle flavischen Gebiete, mit Ausnahme von Rügen, verzichtete und die Festung Rendsburg bem Grafen Abolph zurud gab. Bugleich verlor er seine Bestyungen in Esthland, u. durch die Schlacht bei Born-hoved (1226) endete die danische Herrschaft über Rordeutschland ganzlich, bis auf Rugen. Unter feinen Gobnen, Die ihm in der Regierung folgten (Erich, Abel u. Chriftoph I., 1241 — 1259) war zwar nicht Friede, boch weder Berluft noch Gewinn am Lande, u. auch in die Regierung ber Konige Erich Glipping u. Erich Meneved (1259 - 1319) fallen wenige wichtige Ereigniffe. Erich Deneved wurde 1307 Schirmvogt von Lubed, 1313 Lebensherr über Roftod, ems pfing ben Lebenseib bes Bergogs von Bommern-Stettin, wurde Schirmvogt von Stralfund (1317), verlor aber Rordhalland an Rorwegen — es blieb jedoch unter banifcher Lehenshoheit — und Roftof fam 1317 als Erblehen an Bergog

Beinrich von Medlenburg. So elend u. gerriffen u. leer an Baterlandeliebe D. auch damals war, so vollendete fich fein Unglud doch dadurch, daß zur selben Zeit Schweben u. Rorwegen jufammen famen u. aus bem fleinen Solftein, burch Gerhard ben Großen eine bedeutende Racht murbe. Chriftoph II., Herzog von Pommern (1320-1326), mußte eine Anzahl Artifel anerkennen, u. feitbem wurden alle Ronige von D. auf den Grund einer Wahlcapitulation erforen, bis Ronig Friedrich III. das Erbreich und bie unumschränfte Regierung einführte. Christoph II. hatte, um nur bie Krone zu erlangen, in Alles gewilligt; allein feine fchlechte Regierung batte feine Abfebung jur Folge (1226) u. Graf Gerharb wurde Reicheverweser, bis Herzog Walbemar III. burch Beschwörung einer Bahlhanbfeste König wurde. Gerhard wurde mit Schleswig belehnt und Subzutland von ber Krone getrennt, u. 1330 übergab sich auch Schonen an Schweden. Endlich legte Balbemar ben Königstitel nieder, u. Christoph II. wurde Titular-König. Rach bem Tobe biefes lettern (1332) blieb D. acht Jahre lange in vier von einanber unabhängige Gebiete getheilt, bis endlich Balbemar IV. (1340-1375) Bahl u. Bulbigung erlangte. Allererft mußte er alle Geblete jenseits bes Derefund's, auch bie Infel Sveen, an Schweben abtreten, erlangte aber 1348 bie Balfte von Funen, u. 1360 wurde auch Schonen wieder mit D. vereinigt. Allein in zwei ungludlichen Ariegen mit bem machtig geworbenen Saufe zerftorte er fein eigenes Bert u. mußte, nachdem er fein Reich verlaffen, ben vom Reicherathe ohne ibn gefchloffenen Frieden anertennen (1371). Gleichwohl gewann er 1373, burch einen Friedensschluß mit Holftein, Ripen u. Aalborg. Gerne hatte er noch gehandelt; allein er war zu schwach u. sein Wille war gefesselt. Er ftarb ben 24. October 1375, u. mit ihm erlosch ber Mannspamm bes Konigs Estrithson; benn auch ber junge Herzog Heinrich von Schleswig war vor Kurzem gestorben. Mit seinem Tobe aber famen zwei Fragen in Anregung, namlich: an welches Saus bie Krone fallen folle? u. ob bas Herzogthum Schleswig an die Krone heimfalle? Soleswig tam in ben Befit ber Grafen, Die fich "herrn von Gubjutland" nannten. Die Krone erhielt 1376 Dlaf, Sohn Safon's, Konigs von Rorwegen u. Margaretha's, Balbemar's IV. Tochter, u. Margaretha übernahm die Bormundschaft über D., und nach dem Tode ihres Gemahls (1370) auch über Rorwegen. Sie ichloß mit ben holfteinischen herrn ben Bertrag, daß holfteinische herrn Schleswig erblich, bis auf Rinbestinder, befigen follen u. bag nur ein einziger regierender herr aus bem Saufe ber Solfteiner Bergog von Schleswig fenn folle. (Bgl. Dahlmann, Geschichte von D., Bb. II, G. 58ff.) Rach bem 1387 erfolgten Tobe Dlaf's ergriff Margaretha bas Ruber bes banischen u. norwegischen Ctaates u. feit 1389 auch bas von Schweben. Ihre Regierung ift hochft mertwurdig burch bie Bereinigung aller brei norbischen Reiche, von ber Stadt Calmar, wo fie 1397 zu Stande tam, Calmarifche Union geheißen. Bermoge biefes Bertrages follte Die Thronfolge in ben brei Ländern dem in D. regierenden Saufe gufteben u., wenn letteres aussturbe, von ben Stanben aller brei Reiche ein neuer Konig gewählt werben. Jedem einzelnen Reiche wurde feine Freiheit, Borrechte u. Regierungsweise vorbehalten. 216 Margaretha's Rachfolger murbe ibr Schwesterfohn Erich von Bommern von ihr bestimmt. Unter ihm begannen blutige Handel mit Schleswig (Subjutland), indem er nach bem Ableben bes Bergogs Gerhard biefes fur ein verwirftes Leben erflarte, Die endlich bamit endigten, baß Schleswig vom banischen Reichsrathe vollständig u. erblich an Abolph, ben Sohn Herzogs Gerhard, übertragen wurde (1430). Der Bischof von Lubed murbe mit Solftein belehnt, übertrug aber fpater bie Belehnung an ben Bergog Abolph von Schleswig (1438). Erich's Regierung fann feine gludliche genannt werden; immer Unruhen, befonders im Rorden, verwirrten bas Reich; ein Bauernfrieg in D. wuthete gegen Abel u. Geistlichkeit; endlich legte er bie Regierung nieder, und an seine Stelle wurde Herzog Christoph von Bapern als Reichsverweser berufen (1439). Am 10. April 1440 huldigte ihm D. als König, und daburch war die Union aufgehoben, Margaretha's Bert

gerftort. Roch in bemfelben Monate ertheilte ber "erwählte Konig", ber fich Chriftoph nannte, dem Herzoge Adolph Die Belehnung mit dem Berzogihume Schlos wig als einem rechtlichen Erbleben, wozu auch ber Reichsrath einwilligte, u. was Raiser Albrecht II, bestätigte. Go war ber Streit wegen Schleswig rechtlich beigelegt. Bald darauf hulbigten Schweden (4. Oct. 1440) u Rorwegen (Juni 1442), n. fo mar bie Union thatfachlich wieder hergestellt. Rach bem Tobe Christophe (6. Jan. 1448) aber mabiten die Reichsrathe Schwebens, ber Union feinbfelig und ben Grundgesehen berfelben zuwider, Rarl Rnubfon jum Ronige von Schweben. Die Danen bagegen richteten ihre Wahl auf Abolph, Bergog von Schleswig; allein biefer schlug fie aus und empfahl ben 23jahrigen Cohn seiner Schwester Hedwig u. bes Grafen Dietrich von Dibenburg, Christian (Christiern bei ben Danen, Kernsten bei ben Holften genannt). Dieser empfing auf eine Hanbseste ben 28. Sept. 1448 zu Wiborg die Hulbigung. Mit ihm wuche, nach bem Erlöschen bes Ronigestamms Svend Eftrithsons, aus verwandtem Blute ein anderer Ronigoftamm hervor, ber nun vierhundert Jahre in ununterbrochener herricaft uber D. herrscht, u. aus welchem Rußland u. Schweden in neuerer Zeit Regenten erhalten haben, u. ber auch über Olbenburg regiert. Das Wichtigste in ber thaten u. schicksalereichen Regierung Christian's 1., ber tüchtig, aber nicht über bas Maaß bas Gluck eines großen Mannes hatte, ist Folgendes. Rorwegen hatte, aus Feindschaft gegen bie Danen u. Deutschen, Rarl Anubson, Ronig von Schweben, ju feinem Regenten gewählt (1450) u. auf einem Reichstage ju Belmftab, offenbar jum Rachtheile bes viel altern Rarl, befchloffen, daß ber überlebenbe Ronig mit Ginftimmung bes Reicherathes die Berrichaft über beibe Reiche führen u. daß Rarl alle feine Anspruche auf Rorwegen an Ronig Christian I. abtreten follte (4. Mai 1451). Allein schon den 29. Juli desselben Jahres trat der Reichs. rath von Schweden die Krone von Norwegen an Chriftian I. ab, u. einen Monat später gab er ben Beschluß, daß Rorwegen funftighin stets einen u. benselben König mit D. haben wolle. Zugleich follten Christian's I. etwalge Prinzen bei ber Königswahl berudfichtigt werden. So hatten die machtigsten Familien Schwebens Karl'n, u. mit ihm bas Baterland gebemuthigt. Allein ichon 1452 entspann fich zwischen Schweben u. D. wegen ber Infel Gothland, Die Christian fcon por langerer Beit wiberrechtlich u. hinterliftig an fich geriffen hatte, Rrieg, ber nach mehrern Jahren bamit endete, bag Rarl fich nach Dangig fluchtete und Christian, mit Einstimmung bes Reichsrathes, im Dome von Upsala bie Krone Schwebens empfing (29. Juni 1457). So nun waren bie brei Reiche wieber beisammen, u. Christian's Sohn Johann (Hans) ward vom norwegischen (1456) u. schwedischen (1458) Reichstrathe als fein Rachfolger in beiden Reichen bezeich. net. In der Folge brachte ber, am 4. Dec. 1359 erfolgte, Tob bes Berjogs Abolph von Schleswig eine bemerfenswerthe Aenderung ber Berhaltniffe bes Bergogthums hervor. Chriftian L erhielt namlich vom Reicherathe Schleswigs u. Holftein's biefe beiben Lander "von freien Studen u. nicht in ber Eigenschaft eines Ronigs von D." Rach feinem Ableben follten die Landftanbe freie Bahl unter feinen Kindern haben, falls er aber feine Kinder hinterließe, unter feinen rechten Erben, u. fo fünftig immer, wenn bie Bahl offen wurde. Auch follen beibe ganber ewig ungetheilt beifammen bleiben. Bu-gleich murben bie Landesrechte von Schleswig-Holftein gewahrt. (Bgl. Dahlmann a. a. D. Bb. III. G. 211. Eichhorn, beutsche Staats . u. Rechteges schichte Thl. III. S. 172. 4. Ausgabe.) Leiber murbe schon Christian's Resgierung verberblich fur Schleswig-Solftein. Die Grafen von Schauenburg, Die rechtliche Anspruche auf Holftein hatten, wurden mit der Herrschaft Binneberg abgefertigt, u. 1474 erhob Raifer Beinrich III. Holftein n. Stormarn ju einem Berzogthume des deutschen Reichs u. belehnte Christian mit demfelben. In Schweben aber gahrte ber Geift ber Ungufriedenheit u. Die Emporung gegen D. (vgl. Art. Schweben), u. Chriftian hatte baber viel mit diesem Reiche ju thun. Er Rarb ben 22. Mai 1481. Ihm folgte in ber Regierung ber älteste Sohn seines

Saufes, Johann (Sans), u. bewirtte mit ben ungufriedenen Schweben burch eine handveste die frühere Union (1483). Schleswig holstein hatte 1482 bem Ronige u. seinem Bruber Friedrich gehuldigt, u. ersterer für fich u. feinen Bruder bie Privilegien bestätigt. Allein in Schweden war die Rube feineswegs hergeftellt; ber Reichsvorfteher Sten Sture (f. b.) ließ es nämlich an Richts fehlen, um gegen Johann zu wirfen, und fo begann biefer 1497 eine Erpedition nach Echweben, welche die Hulbigung biefes Landes jur Folge hatte (25. Rov. 1497). Rach ber ungludlichen Schlacht bei hemmingftabt mit ben Ditmarichen (f. b.) (Kebr. 1500) brach bie Gahrung in Schweben u. Norwegen auf's Reue aus u. in ersterem ward Sten Sture abermals Reichsvorsteher. 3war ftarb er zwei Jahre barauf (1503); allein Svante Sture trat an seine Stelle. Während infort Johann's Sohn, Christian, in Norwegen thätig war, glaubte Johann gegen bie Ditmarschen, beren Empörung ihm die Krone Schwebens vom Haupte geriffen, wirfen ju muffen; allein es blieb beim Plane u. in Schweben ging bie Cache fo schlecht, bag er flatt ber Regierung ein Jahrgelb nehmen mußte (1509), u. auch ein Rachezug gegen die Hanseaten fiel fo ungludlich aus, bag er 1512 mit Schweben u. ben hanseaten Stillftand schließen mußte. In Schweben selbst wurde Sten Sture ber Jungere jum Reichsvorsteher gewählt. Alles bieses überlebte Johann nicht lange; er ftarb ben 20. Febr. 1513. 3hm folgte fein Sohn Chriftian II., feit 1502 Statthalter in Rorwegen, in ber Regierung D.e. Rorwegen u. auch die Berzogthumer hulbigten nach einigen Schwierigkeiten (22. Juli 1513); nur Schweben blieb gurud. Bermahlt mit ber jugenblichen Infantin gabella, einer Enfelin Raifers Maximilian, ber jungften Tochter Philipps von Burgund, Konige von Castilien u. ber spanischen Johanna, wurde er vier Jahre von Sigbritt, ber einsichtsvollen Mutter seiner Maitresse Duwete geleitet, u. ließ fich bei bem ploglichen Tobe (Bergiftung?) feiner Geliebten unruhmliche Hinrichs tungen ju Schulden fommen. Bei bem Proceffe hieruber fam es jum Bruche mit bem Reicherathe, mit bem er lange nur in Bezug auf Schweben einstimmig war, das nämlich im März 1520 mit französischen Hilseruppen besiegt wurde n. am 4. Nov. huldigte. Christian's Krönung brandmarkt das Stockholmer Blutbad, oder die Hintigtung der schwedischen Aristofratie; angeblich, weil sie m Banne waren, obwohl er Berzeihung versprochen hatte. Auf seiner Küdreise inach D. hinterließ er gleichfalls blutige Spuren und man sprach in Schweden von 600 Hingerichteten. (Bgl. Dahlmann a. a. D. Bb. III. S. 317 ff.) war nun freilich die Union wieder hergestellt. Allein die königliche Macht war burch die Rechte der Bischöfe u. des Adels sehr beschränkt; der Bischof von Roeskild besaß allein dreiunddreißig Leben; dabei aber waren die Pralaten unwiffend u. schwelgerisch, beibe Stande fast unabhängig. Um nun bie lebergewalt ber Aristofratie ju brechen, mußte bem Könige die Einführung bes Protestantismus als bas geeignetefte Mittel erscheinen. Und gerabe fur biefes fein Werk hat er unter ben gefeiertsten protestantischen Geschichteschreibern Lobrebner gefunden, wahrend er in Schweben fortan ber Blutburftige, ber Tyrann genannt wurde. Allein es handelte fich einmal um Macht u. Guter ber hohen Geistlichkeit, u. biefe fonnte man, nach ben Grunbfaben ber protestantischen Theologen, leicht brechen, u. an fich gieben. Ginen anbern 3wed hatte ber wohlluftige Tyrann unter ber Eprannet ber Mutter feiner Bublerin bei Ginfuhrung bee Lutherthume nicht. Den, von Luther erbetenen, Magister Martin (1520) übergab er einer Kirche zu Kopenhagen; die Reichsstände, der Klerus, das Bolf protestirten; Christian II. sette jegliche Gewaltthätigkeit entgegen, ließ den ernannten Erzbischof von Lund hinrichten, verbot den unverheiratheten Geistlichen Güter zu kaufen. Mit Recht vereinte fich gegen eine folche Grausamfeit bie Macht ber Barone u. Bralaten zum Sturze Christian's, burch bessen Blutdurft und Zaghaftigfeit auch die Union au Grunde ging (Marg 1523). Christian II. floh, u. fah erft neun Jahre barauf feine Hauptstadt wieder als Gefangener feines Baterbruders. Im Jahre 1521 hatte ihm Karl V. die Belehnung mit Holftein übertragen. Am widerspenftigften

hatten fich bei bem allgemeinen haffe gegen ihn bie Juten benommen u. Friedrich I., Bruber Johann's I., ju ihrem Konige gewählt. Ihrem Beispiele folgten, nach Christian's II. Bertreibung, auch bie Danen und Friedrich I. empfing auf harte Bedingungen einer handveste ben 26. Marg 1523 gu Biborg feierlich die hulbigung. Alsbald verstärfte er fich durch ein Schutz u. Trusbundniß mit ben Ditmarfchen u. begann fofort ben Arieg gegen bie, feinem Gegentonige Christian II. treu gebliebenen Boller. Aus Furcht vor feinem gewaltigen Beere ergaben fich Funen u. Seeland u. huldigten, was auch Schonen u. Norwegen ebenfalls thaten. Allein Schweben hatte fich feinem Retter vom Danenjoche, bem belbenmuthigen Guftav Bafa, in die Arme geworfen u. fo seine Selbstständigkeit gewahrt. Außerdem hatte auch Chris ftian II. immer noch einigen Anhang in D., u. fo mußte Friedrich I. lange gegen ihn agiren, erhielt aber im Berlaufe biefer Streitigkeiten Gothland u. balb auch Ropenhagen, wo er 1524 getront wurde. Sodann verglich er fich mit Guftav Bafa bahin, bag die alten Granzen beiber Reiche fortbestehen u. alle Gefangenen losgelassen werden sollten. Zugleich schloß er mit ihm ein Bundniß gegen ben vertriebenen König. Mit Rorwegen aber mußte er, vermöge einer Capitulation, die Berbindlichkeit eingehen, daß es fortan ein freies Wahlreich seyn solle, und konnte dann seine Huldigung empfangen (25. Rov. 1525). Auf diese Weise in feinen Befitungen befestigt, fing er an, in ber Rirche unrühmlich ju wühlen. Denn, obwohl er bei seiner Kronung sich eiblich verpflichtet hatte, daß er die katholische Rirche aufrecht erhalten wolle, so befannte er sich boch schon 1526, von seinem Sohne Christian verleitet, selbst jum Protestantismus, schünte ben lutherischen Prebiger Hans Taufan (seit 1521), u. wußte ben Lutheranern bis auf ein allgemeines Concil auch burgerliche Rechte zu verschaffen; babei confirmirte er eigenmachs tig die Bischofe. Sofort brang er auf die Abhaltung eines Religionsgespraches zu Kopenhagen (1529); allein auch biese unterblieb, weil die bazu eingeladenen Theologen Ed u. Cochlaus nicht erschienen u. ber, ihre Stelle vertretenbe, Kolner Theologe Stagefor lateinisch bisputiren und, außer ber Bibel, bie Concilien und Rirchenvater anerkannt wiffen wollte, auf welche beiben Anforberungen bie Luthes raner nicht eingingen. Auf die Eingabe ber gegenseitigen Beschwerben an ben Ronig u. Die Reichstathe aber wurde Luthers Lehre als gottlich erklart u. fogleich Gewaltthätigkeit gegen die Katholiken gebraucht, auch alebald zu Malmde ein proteftantisches Bymnasium errichtet (1530). Seine Bemühungen, seinem lutherischen ältesten Brinzen die Thronfolge von Norwegen zu verschaffen, waren vergebens; sie wurde seinem jungeren Sohne Johann übertragen. Gleichwohl kam auch Rorwegen, nach einigen ungludlichen Kriegen unter Christian II., der unterdeffen zur katholischen Kirche zurudgekehrt war, wieder an D. (1532). Schon den 10. April 1533 ftarb Friedrich I, u. es folgte ihm fein lutherischer Sohn Christian III., Herzog von Schleswig-Holftein, nach manchen Kampfen mit ben fatholisch Gefinnten, auf ben Thron. Es protestirten zwar die fatholischen Bischofe bagegen;
allein Christian verpflichtete sich die weltlichen Reichsstände, u. ließ die Bischofe gefangen nehmen (20. Aug. 1536). Roch bedurfte es einer großen Anftrengung, um fich gegen die Unternehmungen Chriftians u. feiner Bartei zu halten u. Die, diesem ergebenen, gander zu unterwerfen. Dabei war auch Schweden nicht unthatig u. eroberte 1535 Salland, Schonen u. Blefinge, mogegen Chriftian, gleichfam gur Entschädigung, vom Reicherathe jum Ronige von Rorwegen gemablt murbe (Juni 1535). Allein biefes mar nicht jum Frommen bes Staates ausgefallen, benn ber neuerwählte Konig vermanbelte Rorwegen in eine banifche Broving (18. Det. 1535). Sofort verband fich Christian 1538 mit ben beutschen Proteftanten gegen bie fatholischen Furften. In mannigfache Rriege u. Unruhen verwidelt, theilte er endlich ben 10. Aug. 1544 Schleswig-holftein burche Loos mit seinen Brüdern Johann u. Abolph, u. so wurde letterer ber Stifter des Hauses Holftein-Gottorp. Bei alle dem fuhr er fort, in den Eingeweiden der Kirche zu wühlen: der, 1537 von Wittenberg herbeigerufene, Bugenhagen sollte die Reformation vollenden. Mit der Krönung des Königs brachte er die Kirchen-

ordnung in eine wahrhaft knechtische Abhangigkeit von bemfelben; ftatt ber Bischöfe wurden sieben Superintendenten eingeset, die aber bald wieder — wie zum Sohne — ben nun bedeutungslosen Titel "Bischöfe" annahmen. Der Reichstag ju Dbenfe (1539) bestätigte Diefe Rirchenordnung, u. ber von Ropenhagen (Dct. 1546) vernichtete Die politischen Rechte ber fatholischen Rirche ganglich, u. Ronig u. Abel theilten fich in ihre Guter; Die Ratholifen wurden aller Aemter u. Des Erbrechtes für verluftig erflärt, allenthalben verfolgt u. ihnen nur zwischen Abschwören u. Auswandern eine Wahl gelassen; katholischen Geistlichen wurde unter Tobesftrafe ber Aufenthalt verboten u. beren Beherbergung mit gleicher Strafe bedroht (vgl. Alzog, Universalgeschichte ber chriftlichen Kirche, S. 838). So hatte bas Lutherthum burch Gewalt fich in D. Gingang verschafft; von chriftlicher Duldung war auch hier keine Spur bemerkbar. Endlich ftarb Christian III., ben 1. Januar 1559, u. ward von Christian II. nur um vierundzwanzig Tage überlebt. An letteres Stelle trat sein Sohn Friedrich IL, gefront ben 12. August 1559. Dieser begann seine Thätigkeit mit der unrühmlichen Unterwersung der Dit marschen (s. d.). Darauf kauste er 1560 die esthländischelievländischen Stiste Bilten oder Kurland, Wiig oder Revel u. Desel, u. gab ein Sees u. Bürgersrecht (1562). Bald darauf aber entspann sich wegen der Wappen (D. führte nämlich das schwedische, u. Schweden zum Trope das dänische u. norwegische Bappen) u. wegen Lievland, wo der schwedische König ein polnisches Lehnsberzogthum gestiftet hatte, ein Krieg mit Schweben (1563), der erst 1570 mit bem Stettiner Frieden endigte, bemgemaß bie Schweben alle, von ihnen eroberten, banifch-norwegischen Provinzen zurudgaben u. bem banischen Ronige fein bisheri-ges Bappen zu führen erlaubten. Runmehr hatte Friedrich II. Beit, Stadte zu erbauen u. Schulen ju errichten und bas Lutherthum auf alle Beife ju forbern. Er farb ben 4. April 1588 u. nahm ben Ruhm eines fur feine gander beforgten Fürsten mit in's Grab. Sein Sohn Christian IV. hatte schon 1580 die Thronfolge erlangt, u. die Regierungerathe führten bis ju feiner Bolijahrigfeit die Bormundschaft. Im Jahre 1590 hulbigten ihm bie Berzogthumer unter Bestätigung ihrer Borrechte, u. 1591 Rorwegen; ber König trat sofort 1596 bie Regierung in feinem Reiche an. Balb gerieth er wegen ber Granzen für Lappland mit Schweben in Sandel, Die endlich 1611 einen Rrieg zwischen beiden Reichen herbeiführten, der durch den Scorod-Frieden 1613 endete. Durch Stiftung u. Beforberung ber oftindischen Sandelogesellschaft erwarb er fich durch ben banischen Momiral Biebbe, gegen eine jahrliche Erfenntlichkeit, Ort u. Umgegend Tranquebar im Königreiche Tandjore an der Rufte Koromandel in Oftindien = 4 🗆 M. mit 35.500 Einwohnern (die Karte hievon f. bei Gebardi a. a. D. Bd. 2. (33) Das Verhältniß Christians IV. ju Guftav Abolph von Schweben aber war keineswegs ein freundschaftliches. Man suchte bie alten Sandel hervor; indes murben Die Grangftreitigfeiten beigelegt. Gleichmohl behielt D. feine feindselige Gesinnung gegen Schweben bei, u. nahm auch gegen Deutschland eine feind-liche Stellung ein. Es waren nämlich die nordbeutschen Stifte, in befferer Zeit Eigenthum der Rirche, feit dem Augeburger Religionefrieden ein Spiel Der Ehrsucht lutherischer Fürstensohne geworden. Daher glaubte sich auch ber Jute berechtigt, einige berselben an sich zu reiffen. Diese gandergier, u. nicht die Bunsche, den Brotestantismus zu fördern, lenkte ihn. (Bgl. Gförer, Gustav Adolph und seine Zeit, S. 361 f.) Im Jahre 1625 ruftete er, nachdem er den Gustav Adolph vom Commando im deutschen Kriege verdrängt hatte, 25,000 Mann gegen Deutschland, wurde aber, als oberfter Kriegsherr bes banischen u. niederfachfischen Seeres, auf bem Rudzuge begriffen, bei Lutter am Barenberge von Tilly aufs Haupt geschlagen (Aug. 1626). Gleichwohl ruftete er sich im folgenden Jahre wieder; allein Tilly war gludlich, drang in Holstein ein u. eroberte ce, u. Walslenftein nahm Schleswig u. Jutland in Besit (1627 u. 1628). Endlich wurde im Mai 1629 zu Lübeck Friede mit D., das indessen wieder gludlich in Schless wig u. Jutland gewesen war, geschlossen, bem gemäß fich Christian IV. nur als

Reichsftanb, b. i. als herzog von holftein, in bie beutschen Angelegenheiten mis fchen follte u. für bie, an Schleswig-Holftein abgetretene, Insel Femern, Rorbstrand n. f. w. alle feine verlorenen Provinzen zurud erhielt. Runmehr suchte fich der Ronig im Innern feines Reiches ju verftarfen u. erneuerte baber 1634, mit Beftatigung bes Reicherathes, bas Silfsbundnis mit allen Berzogen u. ben ichleswigs bolfteinischen Landftanben. Allein 1643 fam es wegen bes Sundzolles — schwes bifche Schiffe, die vermöge eines Friedensschlusses von 1624 auf bem Sunde zollfrei waren, nahmen nämlich auch Waaren für frembe Raufleute mit — zum Bruche mit Schweben, u. bas Kriegsglud war ben Danen fo wenig holb, baß fie 1645 im Bromfebroischen Frieden allen schwedischen Unterthanen Die Bollfreisheit in Gludftabt, im Gunde u. in den Belten zugeftehen u. Jempteland, herjedalan jenseits der Gebirge, Gothland u. Desel auf ewig, u. Halland mit seinen Festungen auf 30 Jahre an Schweden abtreten mußten. Außer diesem Berlufte betrauerte ber herrschsuchtige König noch den Tod seines Thronfolgers Christian (geft. 1647), als er am 28. Februar 1648, ohne feine Absichten erreicht zu haben, ftarb. Rach mannigsachen Zwistigkeiten im Reichbrathe empfing sein jungerer Sohn Friedrich III. Hulbigung u. Aronung. Er war für die Wohlfahrt seines Landes eifrigst bedacht, u. die Anlegung von Posten in demselben ift sein Berbienft. Cobann beforberte er ben Sanbeleverfehr mit ben faraibifchen Infeln, u. einige ber ausgesandten Schiffe ließen fich im afritanischen Konigreiche Afara nieder u. legten daselbst die Festungen Friedrichsberg u. Christiansburg an der Rufte von Guinea an (1655). Enblich beschloß bas erschöpfte D. gegen Schweben Rrieg (1657), führte ihn aber fo ungludlich, daß es 1658 auf bem Roestilber Frieden Schonen, Blekingen, bas Eigenthum von Halland, ferner Bahuus, Drontheim, bie banischen Guter auf Rugen, Jempteland und Bremerfohrt an Schweden abtreten u. mit biefem Lande unterhandeln mußte. Sierauf mußte Friedrich III., unter schwedischem Einfluffe, Schleswig für unumschränft erklären, jedoch mit Beibehaltung ber ichleswig-holfteinischen gemeinschaftlichen gandesregierung bes Konigs u. Herzogs (12. Mai 1658), verlor es aber fchon im September beffelben 3ahres sammt Holftein u. Alfen an ben Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Branden-burg. Zubem machten auch die Schweben in ben danischen Besthungen Fortfcritte, bis endlich burch Bermittelung Englands, Rieberlands und Franfreichs, ber Kopenhagener Friede zu Stande kam (1660), vermöge beffen Danemark bie schwedischen Handelsplate in Guinea, die Insel Bornholm u. das Stift Drontbeim erhielt. In demfelben Jahre übergaben alle Stände auf dem Reichstage zu Rovenhagen ihren Antheil an ber Regierung bem Ronige, u. fo erhielt biefer, mit der Erblichkeit der Krone, eine absolute Gewalt; es blieb nun fein Geset fundas mental, ale bie, von Friedrich III. regulirte, Ordnung ber Erbfolge. Im folgenden Jahre nahm er bie unumschränfte Gewalt über Rorwegen, bas bis jest nur als banische Proving behandelt worden war, burch eine feierliche Sandlung in Befit. So eröffnet also Friedrich III, Die Reihe ber unumschräntten Konige von D. Er ftarb am 8. Februar 1670 u. hatte Chriftian V. ju feinem Rachfolger. Diefer erwarb fich feine erften Berbienfte burch Ordnung ber Staatsgesete u. Anlegung einer westindischen Sanbelsgesellschaft, burch welch' lettere er fich St. Thomas und St. Jean erwarb (1672). Auch ber Danebrogsorben (f. b.) ift feine Stiftung. Ungludlich im Ariege mit Schweden, mußte er auf bem Lundener Frieben (1679) Gothland, Rugen und mehrere Orte an Schweben abtreten. Dafür entzog er bem Berzoge Christian Albrecht von Brandenburg bas Berzogthum Schleswig und vereinigte es mit D. (1684), trennte bann bie schleswigischen Stande von ben holfteinischen, mußte aber schon 1689 bas Bergogthum an seinen früheren Befiter wieber abtreten. Faft in alle europäifche Banbel verwidelt, ftarb er nach einem thatenreichen Leben ben 25. August 1688 u. ber Kronpring Friedrich IV. wurde gum Ronige ausgerufen u. als folcher anerkannt. Unter ihm ents flammten holfteinische Familienhandel einen 20jahrigen Krieg im Norden Europa's. Im Berlaufe berseiben eignete fich ber König bas herzogthum Schleswig-Bottorp völlig zu. Allein Rarl XII. von Schweben hielt gegen seinen Rachbar bie Bartei bes Herzogs, u. ber banische Konig hatte feinen Begriff, bag ber Jung-ling biesem Syfteme murbe nachgeben konnen. Diese Frungen wollte ber Polenkönig Friedrich August von Sachsen jur Wiedereinnahme bes schwedischen Lievlandes benüten. Dit blibesschneller Rraft nothigte baber Rarl XII. ben erftaunten Konig ber Danen in Travenbahl jum Frieden und vernichtete feine Anspruche auf die ehemalige Lehnsbarkeit bes Herzogs. Der erneuerte Krieg gegen Schweben jog ihm eine neue Niederlage ju (1710). In jener Zeit nun, wo die Fadel bes Krieges vom außerften Nord bis an die Meerenge von Gibraltar brannte, fonnte es nicht fehlen, bag auch D. vielfach thatig war u. fich am Ende mit Preugen, Großbritannien und Rugland gegen Schweben verband. Rach Karl's XII. Falle (1718) tam, nach einigen Ginfällen ber Danen in Schweben zu Friedrichsburg, zwischen beiben Reichen Friede zu Stande. Schweden erhielt Rugen, einen Theil von Pommern, Marftrand u. f. w. fur den Preis von 600,000 Thaler u. Wismar unentgelblich jurud, wogegen Schweben ber Bollfreiheit im Sunde entfagte. Friedrich IV. ließ sich die Bereinigung bes gangen Gottorp'ichen Antheils von Schleswig mit D. bestätigen. So nun hatten in D. Ronig u. Reich Ruhe u. Sicherheit erlangt, welche man feit Chriftian IV. vergebens gewunscht hatte; bas verarmte u. ausgesogene Land fant jest in einem langen Frieden Erholung. Friedrich IV. erbaute, nebft ben Schlössern, auch Sospitaler und ftiftete 240 ganbichulen. 216, bann richtete er fein Auge nach Gronland, gab einer gronlandischen Sandels-gesellschaft neue Borrechte und ftiftete baselbft eine Mission. Bum Berjoge von Schleswig-Holftein ernannte er ben Grafen von Karlftein und wandte ihm auch Blon zu (1722), u. ber Raifer bestätigte Diesen und belehnte ihn mit Blon (1731). Bon dem Herzoge bagegen erwarb er fich Nordborg u., nach einem Erbvertrage von Friedrich III. vom Jahre 1669, Die beutsche Reichsgrafschaft Ranzau (1726). Friedrich IV. ftarb ben 12. October 1730 u. Chriftian VI. bestieg ben banischen Thron. Unter seiner Regierung faufte bie matinbild aufmeilen Unter seiner Regierung faufte bie westindisch-guineische handelsgesellschaft vom Könige von Franfreich die Insel St. Croir, eine der kleinen Antillen. Anlegung von höhern u. niedern Schulen, Fabriken, Affecuranzkaffen u. neun Hospitalern ift sein Verdienst. Auch grundete er 1743 die Kopenhagen'sche Gesellschaft der Liebhaber der Gelehrsamfeit und der Wiffenschaften, eine andere Gefellschaft jur Berbefferung ber banifchen Geschichte u. Sprache, u. ju Altona bas Gymnafium Christianneum. Er führte bie Rirchenbuße mieber ein u. nothigte bas Bolf burch Gelbstrafen u. halbeifen, bie Rirchen ju besuchen. Er starb ichon ben 15. Ceptember 1746 und hatte feinen Gohn Friebrich V. jum Rachfolger. Diefer trat feine Regierung mit dem Borfabe an, fein Bolt fo gludlich ale moglich ju machen. Bu bicfem Ende beforberte er besonders ben Sandel burch Bundniffe mit Sicilien, Marocco, Tunis u. Tripolis, beforderte Kunft u. Biffenschaft, stiftete ju Rongsberg eine Bergwerloschule u. eine danische Aderbauakademie u. berols ferte Die jutlandischen Saiden. Im Jahre 1761 erbte er bas Bergogthum Blon. (Bergl. Gebhard, a. a. D., Bb. II.) Mit foniglicher Freigebigfeit hob er auch Die westindisch guineische Handelogesellschaft auf, indem er derselben ihre Befigungen u. Borrathe in Westindien u. Guinea für 2,200,000 Thaler abkaufte, um ben Sandel bahin allen feinen Unterthanen frei ju geben. An dem Rriege von 1756-1763, ber fieben Jahre lange Deutschland verheerte, nahm die banische Regierung feinen Antheil. Dagegen unterftutte fie ben beutschen, frommen Dichter Rlopftod u. fandte eine Gesellschaft von Raturtundigen, Theologen u. Aftronomen qu einer gelehrten Reife nach Arabien. Niebuhr's (bes Baters) Reifebeschreibung ift Die wichtige Frucht Diefes Unternehmens. Durch ben Berfehr, ben Die Danen in Mitte ber ftreitenden Bolfer trieben, gewannen fie bedeutend im handel; ihre Seemacht wurde ansehnlich verstärft, aber auch der Acerdau u. der Bauernftand blieben nicht außer Acht. Christian VII. ergriff nach Friedrichs Tode († 14. Januar 1766) bas Scepter bes banischen Staates, trat aber feineswegs in Die Fußftapfen feines Borfabrers. Berchelicht mit ber englischen Bringestin Mathibe

schenkte ber geiftesschwache Konig mit feiner Gemahlin feinem Leibarzte Struensee sein unbedingtes Bertrauen u. feine volleste Bunft, u. erhob ihn 1771 in den Grafenftand u. zum geheimen Cabinetominifter. Runmehr beherrichte Struenfee u. fein ebenfalls erhobener Freund Brandt, indem sich der, in jeder Beziehung ausgezeichnete, Minister Graf Harting von Bernstorsf zuruckzog, den Staat. Allein der beiden Emporkömmlings Gleichgültigkeit u. Spötterei gegen die Religion und deren Gebräuche, ihre Berachtung der danischen Sprache, die sie nicht einmal kannten, ihre Abschaffung der Abschaffung der Abschaffung der ihre Abichaffung von Gefegen und Ginrichtungen, die bem banischen Bolte beilig u. lieb geworben waren: alle biefe Umftanbe jufammen erregten einen allgemeinen Haß gegen biefe, in Regierungsgeschäften unkundigen Fremdlinge, die fich bloß von dem, fich damals mit Arroganz verbreitenden, Berbefferungsgeiste der Aufklarung einige oberflächliche Anfichten angeeignet hatten. Gin Berfuch, Die Garbe bes Ronigs aufzuheben u. fie unter bie Regimenter zu fteden, fowie fein Benehmen bei einem Matrofenaufftanbe, ließ bei Struenfee Die einem Reformator nothigen Eigenschaften vermiffen. Run faßten seine Gegner, u. an ihrer Spipe die Stiefmutter bes Königs, Juliane Maria, ben Entschluß, ihn zu fturgen. Ein ehebreche-risches Berftandniß beffelben mit ber Königin wurde bem Könige angezeigt und Struensee und sein Freund Brandt — letterer, weil er einft beim Ballipiele Die Band gegen ben König erhoben — wurden — schmählich genug! — enthauptet, bie Ronigin Mathilbe aber geschieben und aus D. entlaffen. Sie ftarb in Belle. Hatte Struenses Hinneigung zu Frankreich gezeigt, so schloß sich bas neue Minifterium — Bernstorff ber Jungere — wieder an den russischen Hof an u. vollzog den, schon von Hartwig von Bernstorff eingeleiteten, Bertrag mit Russland, durch welchen Katharina II. und ihr vollsähriger Sohn Paul 1773 auf Schleswig ber altere 3meig bes Gottorp'schen Saufes war mit Beter III. auf ben ruffifchen Thron getommen — Bergicht leifteten und ben Gottorp'schen Antheil an Solftein gegen die Grafschaft Olbenburg u. Delmenhorst abtraten, die bann der kaiserliche hof zu Wien zum Herzogthume erhob. Katharina und Baul überließen dasselbe bem herzoge Friedrich August, Fürstbischof von Lübeck, von der jungern gottorpschen Linie. Friedrich VI., Eronprinz, u. Sohn der unglücklichen Mathilde, wurde 1784 feinem gemuthofranten Bater jum Mitregenten gegeben. Ermuthigt u. gelockt durch den jungern Bernstorff, hob der Kronpring 1788 die Leibeigenschaft u. Die Ortshörigkeit auf; auch wurde bald ber Regerhandel in den oft- u. westindischen Bestitzungen abgeschafft. Als sofort 1788 zwischen Schweben und Aufland ber Krieg ausgebrochen war, erklärte D., in Kraft ber bestehenden Berträge Rußlands Bundesgenosse, am 19. August ben Krieg an jenes Reich und ließ ein danisches Heer von 12,000 Mann von Norwegen aus in Schonen eins ruden und berannte Gothenburg, ale England und Preußen D. ernftlich aufforberten, sich zuruckzuziehen, ober von diesen beiben Machten eines Kriegs gewärtig zu seyn. D. wählte bas Erstere und ein Baffenstillkand, ber von Zeit zu Zeit verlängert wurde, sicherte auf dieser Seite die schwedische Granze. Als sofort 1792 die verbundeten Machte verlangten, D. solle an dem Kriege gegen Frankreich Theil nehmen, jog biefes bie Reutralität vor. Dagegen zwang Baul von Rufland burch brobenbe Fortweisung bes banischen Gefandten aus Petersburg, und burch Abrufung bes feinigen aus Ropenhagen, D. jum Beis tritte zur nordischen Convention (1800) und fturzte es badurch in einen Kampf mit England. Am 30. Marg 1801 fegelte eine englische Flotte unter ber Abmiralität von Parker und Relfon, unangefochten von Schweden, burch ben Sund und am 2. April fam es im Angefichte von Ropenhagen jur Schlacht, in ber Die Danen ungludlich waren u. baber gern ben, von Relfon angebotenen, Baffenftillftanb annahmen, worauf fie ber, von Rugland mit England getroffenen, Convention beis traten und die, von ihnen zur Sperrung des englischen Handels besetzen, Städte Samburg und Lübed raumen mußten. So genoß D. wieder Ruhe. Als aber Rapoleon den Continent sich theils unterworfen, theils beigefellt hatte, blidte er Unwillen auf England, bas seiner Tenbeng gang abgeneigt war. England

fandte baber, in der Beforaniß, D. werde den Anforderungen Rapoleons entsprechen und feine Flotte gegen England gebrauchen laffen, am 27. Juli 1807 unter ber Anführung Lord's Cathcart ein großes Landungeheer auf 500 Frachtschiffen, und unter Abmiral Gambier eine Flotte von 27 Linienschiffen gegen D. Am 12. August erschien biefe Dacht vor Kronenburg am Gingange bee Sun-Die Bewohner von Ropenhagen waren unbeforgt, und ber englische Abgefandte, Francis Sacton, war jum Kronpringen geeilt, welcher ju Riel an ber Spipe ber, gegen bie Frangofen versammelten, Armee ftanb. Die Antrage, entweber mit England ein Bundniß zu ichließen und einstweilen die Flotte in einen englischen Safen in Sicherheit bringen ju laffen, ober beren Begführung gutwillig ju gefatten, wurden naturlich von Friedrich VI. mit Unwillen jurudgewiefen, u. balb barauf erfcbien ber Kronpring zu Kopenhagen, um Anordnungen zur Bertheibigung zu treffen und feinen Bater nach bem Festlande zu fuhren. Die, aller Truppen entblofite, Sauptstadt bot alle Krafte auf; die Universität und die Burgerschaft, bie Landleute Ceelands und ber übrigen Inseln griffen zu ben Baffen. Als aber bie an Macht weit überlegenen Englander landeten, die banische Landwehr auseinander fprengten, und nun, nach abgewiesener Aufforderung, am 2. Sept. mit ben neuerfundenen Congreve'schen Rateten eine fo furchtbare Beschießung ber Stadt begannen, daß binnen weniger Tage 25 Straßen mit 480 Häusern in Asche lagen und 1300 Menschen umkamen, hielt man es danischer Seits für gerathener, die nuplose Flotte auszuliesern, als die ganze Stadt dem Untergange Preis zu geben. Am 7. Sept. kam also eine Kapitulation zu Stande, der gemäß die geben. Am 7. Sept. fam also eine Rapitulation ju Stande, ver gemus vie Danen ihre gange fegelfertige Flotte, bestehend aus 18 Linienschiffen, 15 Fregatten, 6 Briggs u. 25 Ranonenbooten, an England ausliefern mußten. Um nun ber Bewaltthatigfeit und Ungerechtigfeit vollends bie Rrone aufzusepen, führten bie Englander alle friegegefangenen banischen Seeleute, Die an jenen Tagen mit Belbenmuth gefochten, barauf weg. In ber größten Erbitterung wich jest ber Kronpring alle und jebe Antrage ber Englander jurud, und erflatte ihnen am 4. Rov. 1807 den Krieg, schloß zu biefem Ende mit Frankreich ein Bundniß, wodurch er fich und sein Reich unbedingt in die Arme dieser Macht warf, und ließ seine Infeln von frangofischen Truppen befeten. Ueber Englands Gewaltthat erflarte auch Rufland ben Rrieg an die Britten, und D. fast zu gleicher Zeit, Ende Februars 1808, an Schweben, als an Englands eifrigfte Bundesgenoffen; in Wahrheit, um mit hilfe frangofischer Truppen Schonen wieder an D. zu bringen. Am 13. Dary ftarb Chriftian VII. und in bemfelben Monate führte Bernabotte bas franjofifche Seer an; allein die Entweichung ber fpanischen Abtheilung feines Beeres unter Marquis De la Romana vereitelte bas Unternehmen, und im folgenden Jahre borten Die Feindseligfeiten mit Schweden auf. Dhne auf Die Antrage Englands und Schwebens zu achten, verband fich sofort D. 10. Juni 1813 formlich mit Rapoleon, und erklarte am 3. Sept. an Schweben und am 22. Oct. an Ruße land und Preugen ben Rrieg. Allein Die Rachricht von ber Schlacht bei Leipzig machte einen furchtbaren Strich burch bie Berechnungen und Plane. Balb nach biefer Bolferichlacht befesten Die, wiber Franfreich vereinigten, Machte Solftein und Schleswig; Gludftabt und andere Festungen wurden erobert und die Danisichen Truppen bis nach Flensburg gurudgebrangt. So endete ber furge Winters feldaug am 14. Januar 1814 mit bem Frieden ju Riel, in welchem D. Rorwegen an Edweben abtrat und jum Erfage Schwedische Bommern und Rugen erhielt. An bemfelben Orte u. Tage tam auch ber Friede mit England ju Stande, welcher ben Danen ihre verlorenen Colonien jurudgab, ihnen aber bic, von ben Englanbern befeste, Infel Belgoland und ihre 1807 weggeführte Flotte nicht wieder vet-Bugleich verpflichtete fich D., gegen englische Silfegelber 10,000 Mann jum perbundeten Beere ftogen zu laffen. Dit Rugland murbe ber Friede im Februar 1814 gefchloffen. Am 15. Juni 1815 trat D. Schwedisch = Bommern mit Rugen fur Lauenburg und eine Baarentschabigung an Breugen ab, nachbem es am 8. Juni beffelben Jahres mit Solftein und Lauenburg dem deutschen Bunde

beigetreten war. In biesem erhielt es bie 10. Stelle und 3 Stimmen im Blenum. Holftein erhielt alsbann eine lanbständische Berfassung. Hatte in D. Kunft und Biffenschaft bereits an frubern Ronigen eifrige Beforberer gefunden, und hatte fich biefer Staat icon unter einigen Regenten einer humanen Regierung ju erfreuen gehabt, fo follte boch burch Friedrichs VI. liebevolle Borforge in vielfacher Beziehung eine neue Gestaltung der Dinge hervorgeben und ber banische Staat in ben Korischritten ber höhern Civilisation vielen ber europäischen Staaten vorauseilen. Die Abschaffung bes Regerhandels, ber Leibeigenschaft und Ortshörigfeit berechtigte zu guten hoffnungen; bas Ablosungegeschaft selbst murbe bann 1810 geordnet. Die anderemo, vielleicht mit vollfommenem Rechte, beanstandete Emancipation ber Juben fand hier schon ben 29. Marg 1814 ftatt; jedoch ift ihnen ber Sit in ber Stanbekammer noch verweigert. Bur Berminberung ber Broceffe wegen fleiner Streitsachen wurden ichon 1795 Bergleichscommissionen eingeführt, und ein Jahr barauf die niedern Gerichte unter eine Controlle gestellt. Sonft find die Abschaffung ber Tortur, Die Aufhebung ber geschärften Berhore, Des Brandmartens und Spipruthenlaufens humane Berfügungen, beren theilweises Kortbestehen in andern Staaten, unter andern Berhaltniffen, biefen jeboch feineswegs bas Siegel ber Inhumanitat aufbrudt. Sobann wurde bas Golbnerwesen aufgehoben und die Dienstzeit der Soldaten auf drei Jahre herabgesett. Errichtung von Schullehrerseminarien und hebung bes Schulunterrichtes, sowie auch Einrichtung von Sonntagsschulen, polytechnischen u. Gewerbeschulen u. f. w. beweisen, daß der danische Staat mit Deutschland auf gleicher Stufe der Bildung steht. Mit einem Worte, D.6 Regierung wußte die Wohlthaten des Friedens zu benühen und Friedrich VI. liebte sein Volk, weswegen er durch ein Geset vom 15. Mai 1834 Die gange Berfaffung naber bestimmte. hiernach will ber Ronig bie Entwurfe aller Gefete, welche Beranderungen in Berfonen- und Gigenthumerechten, in Steuern u. öffentlichen Laften betreffen, ben Brovingialftanben gur Berathung vorlegen, auch Cummunialangelegenheiten unter tonigl. Genehmigung ihren Beichluffen unterlegen und Antrage, Bitten und Beichwerben über Canbeeverhaltniffe von ihnen entgegennehmen. Friedrich VI. ftarb ben 3. Dec. 1839 und ber gegenwärtige Ronig Chriftian VIII. folgte ihm. Mit mannlicher Energie wußte er, aller liberalen Antampfungen ungeachtet, bas confervative Pringip aufrecht zu erhalten. In ben Ständekammern wurden seither wichtige Fragen in Anregung gebracht, und endlich seit 1841 durchgeset, daß der Stand des gesammten Fisnanzetats des Staates den Ständen vorgelegt werde. In neuester Zeit entstand wegen des offenen Briefes des Königs vom 8. Juli 1846 mit Schleswig u. Hols ftein ein lebhafter Rampf, ber an vielen Theilen Deutschlands große Sympathie erregte. Das Rabere bieruber fiebe unter ben Artifeln Schleswig u. Solftein.

III. Innere Berhältnisse bes Volkes. Die alten Danen fristeten, so lange sie konnten, mit Jagd u. Fischerei, Biehzucht u. durftigem Aderbaue ihr Leben. Einzelbaue waren Ausnahmen; in der Regel stand das Dorf als die sichtbare Darstellung einer gemeinsamen Unternehmung da. Diese beruhte nämlich zunächst auf der Absonderung des Dorsplates, auf welchem Jeder sein Haus, u. s. w. sinden sollte, u. zweitens auf der Auswahl u. Eintheilung der verschiesdenen, zum Aderbaue bestimmten Aderselder. Diese Aderselder (Camp genannt) wurden mit dem Restaue abgemessen u. in so viele Aderselder (Camp genannt) wurden mit dem Restaue abgemessen u. in so viele Acker vertheilt, als Dorsunsternehmer da waren. Der Antheil eines Bauern hieß Boel, Bool (Wohnung), u. der Bester Boelsmann. Böllig Herr war dieser nur in seinem Tost (Wirthsschaftsgedaude mit Garten u. s. w.), u. die Gesammtheit dieser an einander stossenden Toste bistete das Dors. Vermehrung der Familien hatte eine Schwäschung der Boole, oder Anlegung eines neuen, von dem alten (Abelbye) unabshängigen, Dorses (Torp) zur Hilge. Ganz Danemark, dessen volltisch abgestheilt, die se hundert Familienväter zu ihrem Schube zühlten; eine Anzahl Harden (Herreden) bildete ein Amt (Syssel). Auf Harden u. Sysseln beruhte die ganze

Bermaltung, besonders Berichts . u. Rriegewesen. Rnub ber Große errichtete jur Behauptung, besonders gegen England, ein ftehendes Soldnerheer (Haus-Truppen, Hauskerle, Thinglith, Thingmannalid) und gab diesem ein Hof- und Lagerrecht (lex curine, lex castrensis), worin, neben ben Strafen, bas Recht ber Rameraben, ben Berklagten felbst zu richten, aufgestellt war. In ben frühern Zeiten scheinen alle Bauern einer Harbe unter ben Beamten ber Harbe zum Gerichte jufammen getreten ju fenn; aber bereits im neunten Jahrhunderte marb fefigefest, baß in wichtigeren Straffallen bie Bildung bes Urtheils von ben Beamten u. ber Gemeinde auf zwölf Bauern ber Gemeinde übergeben follte; eben so entschied früher auch ber 3weifampf, an bessen Stelle seit Knub die Ordalien famen. Man erschien bewassnet bei ben Tingen, was aber schon in ber Balbemarischen Zeit als Zeichen bes Aufruhrs und ber Emporung galt. Rach bem Lagerrechte mar auch ichon bie Dannbufe gebrauchlich; allein es gab eine Denge unbufbare galle (g. B. Diebstahl, Einbruch, galfchung ber Munge, Mord u. bet Beibern Ungucht), in welchen Baterland und Bermögen, die Freiheit, auch ein Gliedmaß (Auge, Junge, Rase) ober bas Leben felbst bem Gesetz verfiel. Ebenso galt lange Zeit bei ben beibnischen Danen die Blutrache; für Berbrecher gab es Afple. Der Stlave (Tral) war des Herrn Eigenthum, mit dem Diefer schalten u. walten tonnte, wie er wollte, und ben er ju Allem verwenden burfte. Die Rinder der Stlavinnen gehörten gleichfalls bem Herrn. Wie bei andern alten Bolfern, gab es auch hier feine Che bei ben Stlaven, sondern bloß Beischläfer (Riaphir). Bei Defensivfriegen sochten manchmal auch Stlaven, mit Heugabeln u. Messern bewassnet. Die Lage des Freigelassenen war nicht viel besser, als die der Stlaven. Er mußte sich in die Elientel eines Reichen stellen, weit er, mit dem halben Wehrgelde eines Freien ausgestattet, sonst nicht fortsommen konnte. Uebrigens tonnte er taufen u. verfaufen, eine Che eingehen u. feinen Rinbern ein Erbe hinterlaffen, wenn fein Beib auch freigelaffen wurde. Die meiften Stlaven bes beibnischen D.6 maren chriftliche Englander. Die Che ber Freien murbe in beibnischer Zeit durch Rauf ber Braut vom Bater geschloffen, u. Bielweiberei mar erlaubt. Die Chescheidung war leicht u. einfach, wenn die Frau einem andern Bauern abgetreten wurde. Zuchtigung von Weib u. Kind u. Todtung ber ebes brechenben Frau ftand bem Manne ju. Beischläferinnen mußte bas Weib bulben. Die Staatsversassing war noch zu Knuds Zeiten außerst einsach; die Staats-Gewalt war bei dem einzigen Stande der freien, angesessenen Bauern (Bonden). Das königliche Haus genoß Erbrechte, und der Erstgeborene folgte dem Bater, jedoch mit Anerkennung des Bolkes. Gewöhnlich versammelte sich das Bolk einer Provinz auf einem Kahndsting. Der König war Oberopferer, Ober richter, Dberfeldherr. Die Befolbung ber Beamten bestand vermuthlich in Rusniegung von Amteleben. Butritt zu ben Tingen hatte jeder funfzehn Winter alte Bauer. Berfaumung ber Heerespflicht auf Aufgebot bes Konigs bei Defenfiv-Kriegen ward mit Buse, Entweichung vom Geere im Betretungsfalle mit bem Tobe bestraft. Das Bolf aber beschloß Angriffstriege u. schloß Frieden, und es lag überhaupt die Gesetzgebung in seinen Sanden. Geschenke an den Konig (Freundschaftsgaben) waren ursprunglich freiwillig, später Pflicht. Diese u. die Einnahmen, welche aus der königlichen Gerechtsame floßen, bildeten die Einkunfte bes Konigs. Einen Abel tannte bas Recht lange nicht, und nur ein Abel ber Meinung bob einige Saufer über die Bauern, mindeftens biejenigen, welche fich ber Berwandtschaft mit der königlichen Familie rühmten. Städte (Kjöpings) gab es, aber keine Städteverfassung. Als auf diese Weise der Bauernstand seine bochke Bluthe erreicht hatte, ging es nachmals vom 13. Jahrhunderte an sichtbar mit ibm rudwarts, mahrend auch anderweitige Berhaltpiffe, noch auf heibnischem Boben erwachte, burch bas Chriftenthum vielfach verandert u. modificirt murben. Der merfantilifche Berfehr u. Die Fruchtbarfeit ber Ruftenlander fchufen allmablia Martifieden (Stabte), bie, manchmal mit Burgen verfeben, gur Bertheibigung bes Landes bienten. 3m Ausgange bes 14. Jahrhunderts gab es in ben Stabten

seit hundert Jahren keine Sklaven mehr; die Städte selbst hatten ihre Stadtrechte, Berwaltung und Gerichtsbarfeit für sich; allein die städtischen Magistrate gingen nicht aus der Wahl der Bürgerschaft herror, sondern der König setzte die Städtvögte wie die Harbesvögte, und der Rath ergänzte sich durch die Wahl der Rathsmitglieder; Handwerfer dursten nicht in den Rath; der Bogt ertheilte mit Zustimmung des Volkendarts Sakharitan war Vorstand bes Stadtgerichtes u. feit bem 15. Jahrhunderte Selbstrichter, mußte aber auch bann noch in wichtigen Sachen bie Meinung bes Rathes hören. Der Rath hatte bie Berwaltung ber Stadtcasse, in welche verschiedene Abgaben floßen. Durch diese Städteeinrichtung veranderten sich auch die Rechte ber Städte vielfach. Wenn zwölf erforene Manner im Urtheile nicht einstimmig wurden, so tonnte ber Beflagte felbst als ber 3wolfte schworen; fant er eilf Mitschworer, fo mar er frei; fcwur aber auch nur ein Einziger nicht mit, fo mar er verurtheilt. Diefe Einrichtung hatte bas Schworen falfcher Gibe zu Folge, weßwegen Richter auf ein Jahr gemählt, u. baneben lebenslängliche Richter eingeset murben, Die nach Stimmenmehrheit entschieben. Auf Knub ben Großen aber war bie Beit gefolgt, in welcher bas Rirchenrecht ichon in bas Beltliche hineinwuchs. Gleich. wohl haben wir erft mit bem Balbemarischen Zeitalter formliche Gefete. Jahre 1162 verfaßte ber Ergbischof von Rocofild fur Schonen ein Rirchenrecht, welches Walbemar I. bestätigte; fodann begegnet uns feit 1171 ein feelandisches, u. bann verschiedene Ausarbeitungen ber beiben Rechte. Gine Ginwirfung bes romischen Rechts ift nur wenig bemertbar; beutlicher tritt barin bas fanonische Recht hervor (bas Ausführlichere f. bei Dahlmann, Geschichte von D., Bo. 3. S. 29. ff.). Für Jutland bilbete fich ein besonderes Rechtsgebiet aus. Gin-ftimmigkeit der Geschworenen, und seit 1284, Stimmenmehrheit lebenslänglicher Richter, Barbes-Rafninge, für wichtige Falle, u. Rafninge, für minber wichtige Falle; die Abhaltung eines Sarbesting von 14 zu 14 Tagen, u. eines Landesting fur jeden Sonnabend; tonigliche, lebenslängliche Ernennung ber Sandmanner, für Berhandlung wichtiger Falle auf bem Landesting, waren die Saupt-erforderniffe beffelben. Rach bem Schonen'ichen u. Seeland'ichen Rechts-Gebiete begegnet une weltliche Gerichtebarfeit ber Bifchofe; ber, fo oft bei ben Tingen anwesende, Ronig entschied eigentlich von Alters ber nicht; es fonnte aber naturlich nicht fehlen, bag er von ben Parteien um Entscheidung angegangen wurde. Seit 1320 mußte ber König, gemäß einer Handvefte, Die Provingen oberrichterlich bereifen u. überall eine beliebige Anzahl Geistlicher u. Weltlicher als Mitrichter zuziehen. Die Klage felbst mußte zuerst auf bem Harbestinge vorgebracht werben, u. fonnte bann an bas Lanbedting, von ba an bas Konige Gericht u. schließlich an das allgemeine Barlament gebracht werden. Die Sauptthätigkeit des könig-lichen Gerichtes übte der Justitiarius, feit dem 15. Jahrhunderte Reichstanzler genannt, aus. Die Erkenntniffe des königlichen Gerichtshofes — herrentag genannt - waren unappellabel. Coon im 14. Jahrhunderte ftellten Die foniglichen Bogte, welche fammilich Ebelleute waren, Unterbeamie, Bogte genannt, an, mahrend fie felbft Lebensmanner hießen; ber Abel ftand noch immer unter ber Gerichtsbarfeit ber harden. Als fich aber in ber spätern Zeit ber Abel immer mehr Rechte u. Privilegien erward, u. Die Bischofe u. Pralaten formliche Lehensherrn wurden, mar es auch um bem Glanz ber Bauernschaft geschehen. Ueber bas Rabere f. bei Dahlmann a. a. G. 50. ff. u. über die gegenwartigen innern Berhaltniffe oben unter I.

Danische Sprache, Literatur n. Kunft. Die banisch e Sprache gehört ben germanischen Sprachen, n. zwar dem standinavischen Zweige, an u. hat mit der schwedischen, norwegischen und isländischen so viele Achnlichkeit, daß sie die Beswohner von Schweden, Norwegenzu. Island leicht verstehen konnen. Uebrigens zeichnet sie sich vor den genannten Sprachen durch Sanstheit u. Weichheit aus. In Norwegen ist ohnedieß gustentheils Die danische Sprache Mund u. Schriftssprache. Das danische Alphabet ift dem beutichen gleich, nur hat es fein wu. 3.

(1990). But, aver magricopeinita auch erft im 10. Jagry. nievergejagrieven, ile "Selbenlieber" (Raempevifer), die Grimm unter bem Titel: "Altbanifche alieber, Balladen u. Mahrchen" (Seibelb. 1811) verbeutscht hat. — Dit 17. Jahrh. pflegt man eine neue Beriode ber banischen Literatur, u. eigentie banische Literatur selbst, anzufangen. Als ber Bater ber neuern Boeffe Inbres Chriftenfen Arreboe (geboren 1587 gu Arresfioping, 1617-22 of von Drontheim, gestorben 1637), u. als Sistorifer u. popular-philosophis Schriftsteller, sowie insbesondere auch als Dichter, Ludwig von Sol-(f. b.), geboren 1685, gestorben 1754. Am befanntesten in dieser Beriode och: Anders Bording u. der Bischof Thomas Kingo, beide als Dich-Der Einfluß der französischen Bildung unter Ludwig XIV. behnte fich auch anemark aus, u. man fuhlte, im Bergleiche mit bem Auslandischen, bas Unete ber banischen Sprache u. Die Geschmacklofigfeit, Die boch noch jum Eheile in der Prosa u. Poesie herrschte. Die Gelehrten hatten bis jest wlich lateinisch geschrieben; jest wurde die französische Sprache die biplobe u. höhere hoffprache, die deutsche die Conversationesprache bei hofe u. i Rreisen ber Abeligen; ja, bas Deutsche breitete fich fogar unter bem Burgeraus. Die beiden Konige Friedrich IV. u. Chriftian VI. fcbrieben nie anders, rutich. Dennoch war ber Einfluß bes Deutschen auf die banische Literatur, u Anfang bes 18. Jahrhunderts, noch nicht bedeutend, u. felbst Solberg - 1754) u. alle die Schriftsteller, durch beren Schriften die neuere bants drofa die Grundlage zu ihrer Bildung erhielt, find ohne Spuren bes Germus, vielmehr gebrauchten fie französische Wörter u. Wortfügungen. Seit 8. Jahrhunderte regte fich ein lebhafter Sinn für Runfte u. Wiffenschaften; Schaftliche Bereine wurden gestiftet, auch die Renntniß ber englischen Literarch Uebersepungen, besonders durch Reenberg, verbreitet. Schon fing man e alten Dichter u. Schriftsteller zu vergeffen u. zu verschmähen. nticismus trat bamals in bie banifche Boefie ein; Gefchichte wurde auset, claffische u. orientalische Philologie ernft getrieben. Unter Friedrich V. u. ian VII. wurden in ben neugrrichteten Unterrichtsanstalten Die Wiffenichaften Æ .. L ...

Auf letteren, wie auf Baggesen, hat Deutschland eben soviel Anfpruch, ale Danemark, ba fie ihre Werke theils beutsch geschrieben, theils felbft in's Deutsche übersett haben. Die Regierung bat Alles dazu beigetragen, die Literatur zu heben, theils baburch, baß fie mit großer Liberalität ben Drud natio-naler Werke befördert, der so nicht zu Stande gekommen ware, theils durch die Grundung mehrer gelehrter Gesellschaften; so 1743 der Afademie der Wiffen-schaften, 1744 der für vaterlandische Geschichte u. Sprache, 1758 zur Aufnahme des Befchmads. In ben größern Begirfen bes Landes haben fich, befonders im Laufe bes vorigen Jahrzehntes, mehre Bibliotheken u. wiffenschaftliche Bereine gebilbet. Die Cenfur, Die man bis jum 27. Sept. 1799 hier nicht fannte, wurde damals burch ein umfaffendes Breggefet eingeführt, aber nicht allgemein, sondern nur fur Die, welche fich eines Bregvergebens schuldig machten. - Rach biefer allgemeinen Ueberficht über ben Stand ber banifchen Literatur führen wir die bemerfenswerthes sten älteren und neueren literarischen Erscheinungen in Bezug auf die einzelnen Facher u. Disciplinen an. Im Gebiete der Boefle find zu nennen, außer ben ichn angeführten: helbenlieber auf ber Infel huen, herausgegeben von A. S. Bebel (1591), zulett herausgegeben von Abrahamfon, Riverup u. Rahbed (Kopenhagen 1812 — 14, 5 Bbe. u. Fortsehung ebendaselbst 1816); ferner Fardische Lieber, gesammelt von Lyngbye (Rendeb. 1822) u. eine alte, feltene Sammlung von tragischen Liebesliebern (Elefovsviser), die unter dem Titel "Tragica" 1567 beraustam. Die banifchen Bolfsfagen gab Thieme (Ropenhagen 1816-20, 4 Bbe.), heraus; die Bolfsmährchen sammelte Ryerup. An Die Belbenlieber schließt fich, als reine Fortsetung berfelben, das nationale Epos. Das romantische Epos bearbeitete u. A. Chr. S. Bram im "Starfodder" Jagemann in "Balbemar b. Gr." u. bem "fcwarzen Ritter"; ein Cyflus lyrifch epifch. Poefien find die "Gotter Des Rordens" von Dehlenschläger; ein ibyll. Epos ift Baggefen's Parthenais, sowie Diefer auch, nebst Beffel, tomische Erzählungen schrieb. In ber Catyre find Falfter, Gulbberg, Brun und Baggefen zu nennen. — Die Lyrif hat ihren Begrunder in dem Bischofe Th. Ringo, Der zuerft in gebildeter Sprache und mit correcterem Gefchmade bichtete, ale bie fruheren 3. B. Miffelfen, Arreboe u. Bording. Kingo's geistliche Lieder stehen noch jest in Danemark im Ansehen (herausgegeben von Fenger 1827). Zu den neueren besseren Lyrifern gehören: Ambr. Stud († 1758), Johann Ewald, J. C. Tode († 1706), Ryerup, Brun, Rein, Pram († 1821), Birginie Lund, Trimann, Zedlig, Baggesen, Dehlenschläger, Grundtvig, Binther, Paludan-Müller, Steen Blicher, Möller, Holft u. A. Das bramatifche gach ift reichju. mit Gefchid bearbeitet worden, befondere feit Solberg, ber 24 Luftspiele schrieb u. beffen Rachfolger in ber Gegenwart Bery ift. Debe lenschläger schrieb gute Tragodien. Icht zeichnet sich als Tragifer Hauch aus. Forsom übersette Shakespeare zuerst. Auch eine Dame, Charl. Doroth. Biehl, Much eine Dame, Charl. Doroth. Biehl, ift unter ben banischen Tragitern. Dramatische Schmante u. Poffen schrieb Beffel; bas Baubeville führte Beiberg in die danische Literatur ein. — 3m Roman geichnet fich Dehlenschläger u. befonbere Undere aus; Ingemann u. Sauch bauten ben historischen Roman; die Rovelle Blicher, Bernhard Trane, (pfeudonym), Rabbeck, Kruse (beibe lettere mehr bie Kunstnovelle), Buchwald, Bildt, Charl. Biehl, Rise, Birch, Alfred, Schalbemose, der den Don Quirote übersette. — Als Geschichtschreiber ber älteren Zeit sind zu nennen: Swend Magesen u. Saro Grammaticus. Eines der ältesten, immer noch brauchbaren, banifchen Geschichtewerfe ift bas bes Reichstanzlers A. Svitfeld, "Danemarfis Rigis Aronife" (Ropenhag. 1650); außer ihm machten fich um die Gefchichtschreibung verdient: Bebel, Ranzau, Holberg, Gram, Subm, Schöning, Tycho Rothe, Tobe, Munthe, Molbech, Huft, Muller, Petersen. Beitrage zur historischen Forschung gaben: Engeletoft u. Moller, in bem hiftorischen Ralender (Ropenhagen 1815-17, 3 Bde.) u. Möller in ber Mnemospne (1830-33, 4 Bdc.). Zu nennen find noch Bedel Simonsen, Berlauff, Jahn, Königsfeldt. Biographien schrieben: Tycho De Sofmann, Rogert, Wandalt; in neuerer Zeit Möller, Eftrup, Thiele. In ber

Philosophie haben bie Danen feine hervorragenben Größen. Gibbarn bat fich als Mefthetiter u. Religionephilosoph, Riertegaard u. Brommer burch Erorterung moralischer Fragen u. Begriffe, Muller burch ein Spftem ber Moral nach Rantisch. Fichte'ichen Grundfagen befannt gemacht. - Die einzelnen Erscheinungen auf bem proteft.-theologischen Bebiete find von feinem folchen Gewichte, daß fie hier anguführen maren. Es fei bloß bemerkt, bag auch in Danemart, wie andermarts fcon fruber, befonders ein heftiger Rampf zwischen ben fogenannten Rationaliften u. Bibelglaubigen entbrannte, ber jum Theile jest noch fortgeführt wird. — Auch in ben übrigen Biffenschaften, als: Jurisprudens, Staatswiffenschaften, Debigin, Raturwiffenschaften, Mathematif, Aftronomie, Geographie, Philologie, ftehen bie Leiftungen ber Danen benen ber beutschen Wiffenschaft bei Beitem nicht gleich, wenn auch nicht in Abrede gestellt wird, daß einzelne wiffenschaftliche Gelebritaten beinabe für jebes Fach aufzuweisen find. — Für Rordische Alterthumstunde machte fich besonders die 1825 gestiftete Gesellichaft, u. Die fandinav. Literaturgesellschaft verdient. Außer Schöning's "Thorlacius" u. Berlauff's Berdienst um Snurro Sturleson's "Haimstringla" (Kopenhagen 1777—1826); muffen hier besonders die Arbeiter ber königlichen Gesellschaft für nord. Alterthumskunde genannt werben, ju beren thatigften Mitgliedern Finn Magnusen, Betersen, Rafn, Bebel-Simonsen, Werlauff u. m. A. gehören; 1828 ift auch die, schon 1787 begonnene, Ausgabe ber poetischen Ebba durch Finn Magnusen beendigt worden. Auch die neuen Ausgaben ber rielen alten danischen Schriftsteller von Molbech, Rherup n. A. gehören hieher. Bebeutsam find besonders auch die Schriften Grundtvig's, Sammerich's, Magnusens in Bezug auf die nordische Mythologie. Um die ffan-binavische Sprache machten fich besonders Rast, Beterfen, Muller, Molbech, Bloche, Roerup verdient. Dit Berudfichtigung ber Ergebnisse aus den Forschungen über die germanische Sprache schrieb Hiort seine deutsche Grammatik. Bon ben Gefellichafts - u. Beitschriften fuhren wir unter Andern an: bas feit 1798 berausgegebene Scandinavisk Museum, fortgesett als Scandinavisk Literatur-Selskabs Skrister; die von Molbech begrundete Nordisk Tidsskrift for Historie, Literatur og Kunst; Die in Island monatlich erscheinende Nord Tideskrift for Oldkyndighed. Die Dansk Literaturtidende erschien seit 1726; seit 1829 in Monateheften Die Mannedsskrift for Literatur; Promotheus, feit 1832 von Dehlenschläger heraus-gegeben; an biefe reihten fich an: Die feit 1807 erscheinenden Universitäts Annaler u. feit 1833 bie Akademiske Tidender. Seit 1840 gibt &. Barford Die Bierteljahrofchrift Brage og Idun heraus. Sie ift fur Schweben, Danemart und Rorwegen bestimmt. Auch fur Die einzelnen Wiffenschaften (Theologie, Jurisprubens, Medigin 2c.) find gahlreiche Journale vorhanden. Ueber die politischen Beitungen Danemart's f. ben Art. Zeitungen. Danische Literaturgeschichten schrieben Ryerup u. Molbech. — Was bie banische Kunft betrifft, so ift hier in Bezug auf die bildende Runft vor Allen Thorwalbfen (f. b.) zu nennen, sowie beffen Schuler Freund. Auch Biffen ift bemerkenswerth. Bon banischen Malern ber neueren u. neuesten Zeit nennen wir Edersberg, Lund u. Dahl (f. b.) u. Abild gaard (f. b.). Aeltere banische Maler sind. Rrod, Ismael, Menge (ber Bater bes berühmten Ant. Raf. Mengs), Juel, Pauelsen u. Andere. Bon renommirten Schaufpielern find anzuführen: Lindorf, Gram, Begner, Rofe, Forsom, Schwart, Mab. Rofing u. Montagu, Wenolavw, Nielfen, Ruge u. m. A. Ale Componiften waren ausgezeichnet Rungen, Schulte (f. bb). Rublau, u. unter ben neueren Schall u. Beife.

Daumling, Benennung eines Zwerges, ber in Kindermahrchen die Gelbenrolle spielt und zulest durch seine Beharrlichkeit, Tapferkeit u. Lift die Konigstochter als Braut heimführt. Im D. ist die Macht des Gedankens oder des Geistes über den Körper oder die Materie versinnlicht und dem Kinderverstande veranschaulicht. — D. heißt auch das Daumenleder, welches dazu dient, den Daumen des Kanoniers, der nach abgeseuertem Geschüße während des Auswischens

bas Zunbloch zuhält, vor Beschäbigung burch bas hinterbliebene Feuer zu bewahren.

Dagheffan, b. i. Gebirgeland, eine ruffifche Proving zwifchen Gruften, bem kaspischen Meere, bem Fluffe Roifu ober Sulat u. bem Schneegebirge Rhalabar, bie fubwarts an Schirman grangt u. wegen ber Baffe bei Derbent wichtig ift, welche ben Eingang nach Berfien fchließen. Die Bewohner bes ganbes (etwa 2,000,000), im Allgemeinen Dagheftaner genannt, find theile Gebirgebewohner, bie zu ben Lesghiern gehören, größteniheils unabhangig von Rufland u. in Feinds ichaft mit ben Ruffen lebend, theils Tataren ober Turten, zu welchen bie Rogaier, Rumuden, Truchmenen ober Turfomanen geboren, theile bagheftanifche Araber, Armenier u. Juben. Die Nogaier sind Romaden, die Turkomanen, welche turkisch sprechen, bewohnen das Gebiet von Kuba u. die D.-Arab er leben im Sommer auf bem Bebirge, im Binter in ber Ebene an ben Ufern ber Fluffe u. Seen; Die Rumuden haufen in ber fruchtbaren Rieberung im Rorboften bes Rautasus, bis an bas Raspische Meer hin. Sie treiben Aderbau, Biehzucht, Kischerei, Seiben= u. Baumwollenbau: benn bas Land ift reich an Seibe u. Baumwolle, außerdem an Wein, Safran, Korn, Naphta 2c. Seit 1812 steht D. unter russischer Herrschaft, und die einzelnen Chane, 3. B. von Tarku, Chaidat, Tabassera 2c. sind dem Czaren zinsbar. Zu den bedeutendsten Orten gehören Derbent (s. d.), Barschly, Ckurah (in Lesghien), Jarst u. Tarkhu.

Dagobert I., König der Franken, Sohn Chlotar's II., von dem er im J. 622 Auftrasien, 628 Reuftrien u. Burgund erhielt, ward wegen seiner Thatigfeit fur Befeteeverbefferung, fowie megen feiner Rriege gegen Die Slaven, ber Große genannt. Seine Regierung leiteten jedoch mehr feine Minifter u. Rathe, ale er selbst. Diese waren vornehmlich: sein Major Domus Bipin von Landen u. Arnulph, ber Bischof von Dep. D. ftarb schon in einem Alter von 36 Jahren gu Epinay u. ward zu St. Denis, bas er gegründet hatte, beerdigt. Bon ben bortigen Geiftlichen wurde er als Beiliger verehrt u. ihm zu Ehren ber 28. December als Fest begangen. — Ein anderer D. (II.), Konig von Austrasien, warb 678 ermorbet.

Daguerre, Louis Jaques Mandé, ward 1789 zu Cormeilles in ber Rormandie geboren u. bilbete fich aus Roth zu Baris unter Degoti zum Decorationsmaler, als welcher er, besonders für das Theatre des Variétés, fehr thas tig war, nebenbei auch Ansichten malte. Spater, im Jahre 1822, erfand er bas Diorama (f. b.), welches er mit bem Maler Bouton in Gemeinschaft conftruirte, u. für das er mehre treffliche Gemälde ausführte, die ihm 1824 ben Ehrenlegionsorben eintrugen. Fortan wandte er fich hauptfachlich phyfifalifcen und chemischen Forschungen gu, bie ihn auf ben Gebanken brachten, ob es nicht möglich fei, burch bas Connenlicht felbft erleuchtete Begenftande in ber Camera obscura abbilden zu lassen. Jahrelange Studien u. Bersuche in biefer Richtung wurden endlich auch wirklich durch die, in Gemeinschaft mit Riepce gemachte, Ersindung der Licht bildnerei (f. f. A.) gefrönt, welche seinen Ramen selbst über bie Granzen Europa's hinausgetragen hat. Auf ben Antrag Arago's wurden bie Erfinder für die Beröffentlichung ihres Geheimnisses 1839 mit einer Rente von 10,000 Fr. belohnt, wovon ben Erben bes mittlerweile verstorbenen Riepce 4,000 Fr. zufielen. Der furz nachher erlittene Berluft seines Diorama's und bes Apparates feiner Erfindung burch Brand raubte dem Runftler fast fein ganges Bermögen; allein er hat fich baburch nicht abhalten laffen, ber höheren Bollenbung feines Bertes bis jum heutigen Tage raftlos nachzustreben. St. Daguerreotypie murbe, nach Daguerre (f. b.), bie von biefem erfundene De-

thobe genannt, Abbilbungen burch unmittelbare Einwirfung bes Sonnenlichtes felbft au erzeugen; die zu herstellung biefer Lichtbilder besonders eingerichtete und vervollfommnete Camera obscura (f.b.) aber Daguerreotyp, u. die in berfelben erzeugten Lichtbilder ober Phototypen Daguerre'fche Lichtbilder Gest allgemein ebenfalls Daguerreotypen). Die rasche Vervollkommnung ber D.

hat sogar ben Ramen Photographie ober Lichtmalerei in fich absorbirt. obe wohl fie eigentlich nur ein 3weig, freilich ber ausgebildetfte, berfelben ift, indem fie bie übrigen Berfuche, Lichtbilder ju erzeugen, fo in ben hintergrund gebrangt bat, daß diese entweder nur noch eine historische Bedeutung haben, ober als Resbenzweige der D. untergeordnet werden. Daß die Farben durch das Licht Bersanderungen erleiden, wußte man schon in alten Zeiten, und bereits vor 300 Jahren hatte man bie Schwärzung bes Chlorfilbers burch bas Sonnenlicht beobachtet. Dies leitete benn ebenfalls ichon fruher auf ben Bebanten, bie in ber Camera obscura fich barftellenden Bilber ju firiren, und fo entstanden die altern photographischen Methoden. Man feste ein, mit Chlorfilber bestrichenes, Blatt in einer Camera obscura bem Lichte aus und erhielt fo Bilder (Phototypen), welche die Gegenstände ziemlich genau barstellten, nur negativ, indem nämlich bie Theile bes Gegenstandes besto duntler erschienen, je heller sie maren, und umgefehrt; auch hielten biefe Bilber nicht einmal Rergen-, gefchweige benn Sonnenlicht aus, ohne fich zu verfarben. Die Chemiter Bebgewood, Davy, Charles, Laffaigne mb &pfe machten verschiedene Berfuche mit biefer Methode, ohne es zu weitern Refultaten zu bringen; boch wendete Letterer ichon Jod mit an. Talbot wenbete fofort mehrere Mittel, wie Ammoniafauftofung und unterschweftigfaures Ras tron an, um bie, vom Lichte nicht veranderten, Theile des Chlorfilbers wegzubringen; allein in ber hauptfache leiftete er Nichts weiter, u. war baher wenig berechtigt, ale Daguerre feine Erfindung veröffentlichte, Diefelbe fur fich in Anspruch ju Außer ihm ftellten noch Betholbt, v. Robell, Steinheil, Retto, Engmann, Biot u. A. Berfuche an, und alle bebienten fich babei bes mit einem Silberfalze getranften Papiers, nur Mungo Bonton brachte bas dromfaure Rali in Borfchlag. Bon allen biefen Methoben unterscheibet fich bie Daguerre's wesentlich badurch, bag fie bas, mas Jene auf Bapier erzeugen, auf blanten Detaliplatten ausführt. Darin hatte es Riepce, beffen Anfange fic bis 1814 gurudführen laffen, am Beiteften gebracht: er wendete filberne, ginnerne und zulest filberplattirte Rupferplatten an, überftrich fie mit einer in Lavenbelol gemachten Asphaltauftofung, und feste bie Blatte bann gelinder Sige aus, wornach ein bunner, weißer Firnigubergug gurudblieb. Go praparirt, marb bie Platte in der Camera obscura dem Lichte ausgesett, wo fich nach und nach ertennbare Lichtbilder barftellten, Die burch eine Abwaschung mit Bergnaphta ober Schwefelfalium und Jod fichtbar gemacht wurden. Der Firnifüberzug war jedoch fo wenig empfindlich, daß die Blatte oft 3 Tage in der Camera obscura aufge-Rellt bleiben mußte, bis der Begenftand hinreichend eingedrudt mar. Run verband fich aber 1826 Daguerre mit Riepce, benütte beffen Erfahrungen u. brachte burch beren Berein mit ben feinigen die Methobe nach und nach ju einer folchen Bollommenheit, daß die eigentliche Erfindung mit Recht ihm zugeschrieben wird. -Das praftische Berfahren nach Daguerre ift Folgendes: Die, mit dem reinften Silber plattirte, Rupferplatte von der Dide eines ftarfen Rartens paviers muß zuerft auf's Sorgfältigste polirt werben, zu welchem 3wede man fie mit bochft feinem Bimofteinpulver gleichmäßig bestäubt, bann mit einem, etwas mit Baumol befeuchteten, baumwollenen Ballchen reibt und gulet burch mehrfach aufgestreutes, mit frifcher Baumwolle wieder abgeriebenes, Bimofteinpulver reinigt. Run ast man bie Platte mit fchwachverbunnter reiner Salpeterfaure (1 Th. Caure auf 16 Th. Deftill. Baffere), womit man Baumwolle befeuchtet, und mit diefer die Plotte fo reibt, daß die Caure fich gang gleichformig über ihre gange Oberflache verbreitet, der leichte Ueberzug aber bann wieder mit trodenem Bimofteinpulver wegpolirt wird. Cofort erhipt man die Blatte über Rohlenfeuer einige Minuten lange, bis fich eine faum bemerkliche weißliche Schicht auf bem Gilber erzeugt, worauf man fie alebald vom Feuer entfernt und auf eine Marmortafel legt, damit fie fchneller erfalte; bann aber, wie vor, wieder troden blank politt. Rachbem biefes Aegen und Boliren noch 3-4 Mal wiederholt worden, erfolgt bas Jobiren. Dan befestigt bie Blatte auf einem Brettchen mit De-

tallftreifen und fest fie in einem bolgernen Raften ben Dampfen von Chlors und Bromjob aus, bas auf bem Boben bes Raftens fteht und feine Dampfe burch bunne Gase verbreitet, wodurch Diese gleichformiger auf ber Platte fich vertheilen, bis fie fich bochgelb farbt. Die Platte muß nun forgfaltig vor jedem Lichteinbrude bewahrt werben, bis fie mittelft eines Klappenfaftchens, von bem fie die Rudwand bilbet, in die Camera obscura gebracht wird, welche mit ber, die Lichtmenge außerorbentlich vergrößernben, Boigt lanber'ich en Objectiveinrichtung versehen fenn muß. Zeigt fich bas Bilb vollfommen auf ber, an ber Rudseite angebrachten, matten Glastafel, so nimmt man bas Rlappentafichen mit ber Platte heraus, fest es genau an die Stelle bes Glafes, öffnet es und läßt es bie gehörige Zeit barin bem Lichte ausgesetzt. Früher waren zum Erscheinen bes Bilbes 3 — 24 Minuten nothig, bei ben jesigen vervolltommneten optischen Apparaten und empfindlichen Blatten reichen aber oft schon ebenso viele Secunden hin. Die Platte, auf der man indes noch keine Spur von einem Bilde bemerkt, wird dann in einem bunkeln Zimmer aus dem wieder verschloffenen Raftchen herausgenommen, hierauf in einem geschloffenen Apparate ber Einwirfung von Duedfilberbampfen ausgefest, wodurch erft ein positives Bild des Gegenstandes hervortritt, das endlich durch Abwaschen firitt wird, indem man die Platte entweder bloß mit Rochsalzaufidsung, oder unterschwefeligfaurem Rali, ober, zu Erzeugung eines braunlichen, für manche Gegenstanbe trefflich paffenben Tones, nach Fizeau, mit einer verdunnten Auflösung von Goldchlorib mafcht. Außer biefer einfachen Bergolbungsmethobe fann man auch bie galvanifche anwenden, und vergolbete Lichtbilber haben ben Borgng, bag fle auch colorirt werden konnen, was bei einfach gewaschenen nicht möglich ift. Die Schwierigkeiten, Bortraits, wegen babet nothiger ju langer Unbewegliche feit, ju nehmen, hat Boigilander's Apparat gehoben, und eine große Menge von Runftlern arbeitet fortmabrend an weitern Bervolltommnungen biefer intereffanten Erfindung: fo haben Brogniart, Belouze, Dumas, Seebed und Berichel b. 3. geftrebt, auf bem Lichtbilbe Farben ju erzeugen; Anbere atbelteten bahin, bas gewonnene Bilb beffer zu fixiren; Dame und Berres in Wien fertigten Daguerreotypen, in benen bas Bild vertieft erschien; Clobet lernte bie Bilber fo aben, bag bavon Abbrude auf Papier genommen werben tonnen 2c. Bollftanbige Apparate find bei Lerebaur in Paris von 130-300 Fr. und bei Boigtlanber in Bien von 90-120 fl. C.-DR.; Platten bei erfterem, bei Pietro del Becchio in Leipzig und Hoffuwelier Hoffauer in Berlin zu haben. Theoretisch alle biefe Erscheinungen genügend zu erklaren, ift ben Physitern bis jest noch nicht gelungen (f. Licht). Bon ber bereits jahlreich angewachsenen Literatur über biefen Gegenstand sind zu erwähnen: Land grade, lleber die chemischen Wirfungen des Lichts, Marb. 1834; Daguerre., Praktische Beschreibung des Daguerreotypes, a. d. Franz., Berl. 1839; Derf., Das Daguerreotypund das Diorama 2c., Stuttg. 1839; Dingler, Bolytechn. Journal, Jahrg. 1840, 1841 sf.; Polytechn. Centralblatt liefert seit 1839 halbjährige Uebersichten über bie Fortschritte ber Photographie; Daguerre, Description pratique des procedes du Deguerreotype redigee, Par. 1841; Pauly, Standpunft ber D. in Frankreich, Dreed. 1843; Lerebaur, Traite du photographie, 4. Ausg. Bar. 1843; Uhlenhut, Prakt. Anweisung jur D., Duedlind. 1845; die technolog. Borterbucher von Boppe, Brechtl ac.

D'agueffeau, f. Agueffeau.

Dahl, Johann Christian, Maler, geboren 1788 zu Bergen in Rorwegen, besuchte 1811 die Kopenhagener Afademie u. kam 1818 nach Oresben, wo er späterhin Mitglied u. Prosessor der Afademie ward. Bon hier aus bereiste er Deutschland und zweimal sein Baterland. Am gründlichsten hat D., der zu den berühmtesten Landschaftern unserer Zeit gehört, die Katur seines nordischen Baterlandes studirt, u. die großartige Haltung der nordischen Berge u. Gewässer, die er so ergreisend auf der Leinwand wiederzugeben weiß, hat ihm den Beinamen

bes "neuern Everbingen" verschafft. Im Jahre 1820 beobachtete D. zu Reapel ben Ausbruch bes Besuv, ben er ausgezeichnet im Bilbe wiedergab. Für ben Kronprinzen Osfar, jezigen König von Schweben, malte er eine Ansicht seiner Baterstadt Bergen. Im Schosse zu Kopenhagen sindet sich seine seelandische Winterlandschaft. Bon seinen Gemälben sind ferner zu erwähnen: ber "Sturz ber Tinterrare in Obertellemarken" u. das vortressliche große Gemälde der "Thalsschlucht mit Wassersall an der Bergener Küste." Ein besonderes Berdienst hat sich D. dadurch erworden, daß er die eigenthümliche Holzarchteckur, die sich aus alter Zeit in seinem Baterlande sindet, durch Abbildungen besannt gemacht bat. Das Werf erschien 1837 zu Oresden unter dem Titel: "Denkmale einer sehr ausgebildeten Holzbaufunst aus den frühesten Jahrhunderten in den innern Landsschaften Norwegens."

Dahlgren, Karl Johann, schwedischer Dichter u. humoristischer Schriftskeller, geboren 1791 in Ofigothland, Prediger zu Stockholm, auch mehrmals Deputitrer auf ben Reichstagen, wo er der Opposition angehörte, hat sich seit 1812 durch zahlreiche Schriften zum Lieblinge des schwedischen Boltes erhoben. Bon diesen seinen Arbeiten nennen wir: Aurora (Stockholm 1815, 2 Thle.); Mollbergs epistlar (ebend. 1819—20, 2 Bde.); Opposisk, Calender för poetisk solk (ebend. 1822); Babels Torn (Stockholm 1824); Odalgumman (ebend. 1829); Toilett-Calender (1832); Argus i Olympen, eine Komödie (1825). Seine Jugenbschriften gesammelt (1828) in 2 Banden; gesammelte Schriften

eit 1834.

Dahlmann, Friedrich Chriftonh, feit 1842 Profeffor ber Gefchichte u. Staatewiffenschaft zu Bonn, geboren 1785 zu Wiemar, ftubirte in Ropenhagen u. Salle, habilitirte fich in Kopenhagen als Privatbocent ber Philologie, warb 1813 außerorbentlicher Professor ber Geschichte in Riel, 1815 Secretar ber forte wahrenden Deputation ber ichleewig -holfteinischen Bralaten u. Ritterschaft, wo er Etreitschriften beim Berfaffungefireite lieferte u. fich mehr u. mehr bem Stubium bes vofitiven Staatbrechtes juwenbete. Fruchte bavon maren: "Forschungen auf bem Gebiete ber beutschen Geschichte" (2 Bbe. Altona 1822-23); "Die Chronik ber Dithmarfen" (2 Bbe., Riel 1827). Rurz nach seiner Berufung nach Gottingen (1829) erschien die "Duellenkunde ber beutschen Geschichte" (Gottingen 1830). Spater ward er hannoverischer Sofrath. Bei ben Unruhen in Gottingen (1831) außerft thatig fur Wiederherstellung ber Ordnung, ward D. Mitglied bes Comité jur Ausarbeitung Des Entwurfs einer neuen Conftitution fur Sannover, wohnte bem constituirenden Landtage 1831 als Deputirter der Universität Gottingen bei, wo er meift bie Anfichten ber Regierung vertheibigte, hatte 1833 ben mefentlichften Antheil am Entwurfe ber neuen hannoverischen Berfaffung u. arbeitete 1835 ein neues Sausgeset aus. Was ihm Die Bolitit fei, fpricht fein Bert aus: "Bolitif auf ben Grund u. bas Daag ber gegebenen Buftanbe gurudgeführt" (Bb. 1, Gottingen 1835). 216 ber neue Konig Ernft August 1837 bas Grund. Gefet von 1833 aufhob, protestirte D. nebst feche andern Brofessorn bagegen u. ward feiner Stelle entsett. Er begab fich nach Leipzig, bann nach Jena und 1842 nach Bonn. Seine Amisentlaffung veranlaßte ihn zu ber Flugschrift "Bur Berftandigung" (Bafel 1838) u. "Die Gutachten ber Juriftenfatultaten in Beis belberg, Jena u. Tubingen, die hannoverische Berfaffungefrage betreffend" (Jena 1839). In ber neuesten Beit fchrieb er bie "Geschichte Danemarte" (3 Bbe., hamburg 1840-44), Die "Geschichte ber englischen Revolution" (4. Aufl. Lys. 1846) u. Die "Geschichte ber frangofischen Revolution."

Dahomen (Dahomen), großes Reich auf ber Stlaventufte von Guinca (Afrifa), bewohnt von ben Dahomern, einem friegerischen, wilben, babei aber gastfreundlichen Bolle; beherrscht von einem bespotisch regierenden Könige, deffen Palast mit Schädeln erschlagener Feinde verziert ist, u. bessen Leibwache aus mehren Tausenden von Meibern besteht. Die Männer sind träge, lassen die Beiber für sich arbeiten (Korbe u. Matten flechten, faen, Gemuse bauen, Garn färben u. a.), kleiden

fich in baumwollene Tucher ober in Seibe; bie Beiber pugen fich mit Armbandern n. Ringen. Die Dahomer lieben Burfelspiel u. Tanz, halten ihre Beiber in großer Abhangigfeit, fprechen bie Arbrafprache, beten einen Feitsch (einen Tiger ober Panther) ober eine Schlange an u. halten viel auf Amulete. Das gand befitt eine au-Berordentliche Fruchtbarkeit und alle Gewächse gebeihen barin üppig. Eine eigenthumliche Frucht ift bie Corasus oxyglicus, die ungemein fuß schmedt. Sanbel liefert Sclaven u. Elfenbein gegen Tabat, Branntwein, Flinten, Beuge. Die Bevölkerung wird in Raften eingetheilt, u. zwar in Soldaten, Rausteute u. Handsarbeiter; alle find Sclaven u. unbebingtes Eigenthum bes Königs. Ihre Feste werden mit Menschenopfern gefelert (bas größte ift bas ber Abgabenentrichtung, wobei zahls reiche Geschenke ausgetheilt werben); beim Tobe bes Königs mordet u. zerftort Alles so lange, bis der neue Rachfolger gewählt ift. — Die Dahomer waten vor 200 Jahren unter bem Ramen Fons fehr unbebeutend; boch geschiat u. tapfer im Kriege. Ihr Konig Tacoobonou eroberte Calmita, tobtete ben Konig Da von Abome 1630, u. ein anderer Konig, Guadia Trudo, eroberte 1708 Arbrah u. a. ganber, und fo wurde bas Bolt machtig. Jest ift D. ein von Afchanti (f. b.) abhängiges Ronigreich. Genauere Rachrichten über biefes Land erhielt man erft burch Leob's "Voyage to Africa" (London 1820) u. Hutton in seiner "Reise nach D.", sowie burch Clapperton in bem "Journal of a second expedition into the interior of Africa" (London 1830).

Dairi (Daira), Benennung bes geiftlichen herrschers in Japan (f. b.). Daktylioglophit, Die Runft, Siegel zu schneiben, und

Dattpliographit, bie (wiffenschaftliche) Beschreibung ber geschnittenen Steine, befonders ber Siegelringe. Siehe über Beides ben Artifel Stein fchneide funft.

Dattpliothet (aus bem Griechischen), ber Aufbewahrungeort fur Ringe; bann: eine Sammlung von geschnittenen eblen Steinen, nuch eine Sammlung von Abbruden berselben. In ber Runft, Steine zu schneiben, bewährten zwar bie Griechen eine hohe Meisterschaft, u. sie machten von folchen Steinen nicht allein Bebrauch ju Fingerringen, sondern verwendeten fie auch jum Schmude ihrer Brachtgefäße u. zu Siegeln; allein die erften Sammlungen folcher Steine veranfalteten nicht fie, sondern ein Romer, Scaurus, etwa 80 Jahre vor Chriftus. Unter ben jest vorhandenen Sammlungen gilt bie zu Florenz von etwa 4000 Studen für die zahlreichfte. Zunächst in ber Zahl, an innerem Werthe jedoch ungleich höher, steht die des f. k. Mung- u. Antifencabinets zu Wien, enthaltend 1170 gefchnittene antife Steine, 479 antife Baften u. 591 moberne Cameen u. Intaglien (1836). Außerbem find nennenswerth: Die D. zu Baris, Betersburg, im Saag, in Reapel, lettere besonders burch bas ehemalige Borgia'iche Cabinet bereichert. Bon ben Sammlungen geringern Umfangs erwähnen wir die Raffeler n. die Gothaische, u. vornehmlich bie Berliner D. im Museum, wegen ber damit vereinigten Stosch'schen Sammlung. Zur Vervielfältigung der geschnittenen Steine bedient man sich des Abdruckes, des Abgusses u. des Kupferstichs. Der Abguß ist zum Studium dieser Art am Geeignetsten. In Kupserstich wurde die florentiner Sammlung abgebildet von Gori in dem "Museum florentinum". Bu erwähnen find auch noch die Abbildungen ber Sammlungen von Stosch, Gravelle, Obescalchi, Mariborough u. Boffi. Unter ben Sammlungen ber Abbrude ober Paften ift bie berühmtefte bie von Lippert. Das größte Berzeichniß geschnittener Steine lieferte Raspe in 2 Bbn. (London 1791).

Daktplologie, die Runft, an den Fingern zu rechnen. Bei ben Romern wurden die Bahlen bis 99 theils burch Ginschlagen, theils burch Rrummen ber Finger ber linken Sand bezeichnet, ebenso aber mit ber rechten Sand von 100 - 9000; was über 9000 war, mit ber ganzen hand, indem man fie in die Hobe, an bie Bruft zc. hielt. Das Rabere febe man nach in Bottiger's "Ueber die Rechentafeln ber Alten" u. in Beba's "Do Temporibus et Natura rerum", sowie in Leupold's "Theatr. arithm. geometr. p. 2. 8. 3. . . Uebrigens versteht man unter

D. auch die Fingersprache, ober die Runft, burch bie Finger seine Bebanten ausgubruden, in welcher Begiehung bas Wort mit Chirologie (f. b.) verwandt ift.

Dattplus (vom Griechischen Santulos, Finger); in ber Metrit ein breifitbiger Berefuß mit einer langen und zwei furgen Sylben (- vv), g. B. Beilige. Er führt biefen Ramen, weil ber Finger gleichfalls aus brei Gliebern befteht, u. eignet fich vorzüglich zur raich forteilenben Bewegung, wie folche bem Belbenges bichte gutommt. Bgl. ben Artitel Berameter.

Dalagoa, betrachtlicher Bufen an der Oftfufte Afrifa's, unter 26° 4' fubl. Breite u. 50° 35' oftl. Lange, 30 englische Meilen breit u. gegen 60 Deilen lang, ber einen fehr schönen hafen bilbet. Es liegen einige fleine Infeln vor biefer Bai, 3. B. bie Elephanteninfel u. Die Infel Santa Maria. Das Ruftenlanb ber Raffern wird burch bie Bai von D. von bem von Sofala (Inhambane)

getrennt.

Dalai-Lama ober Talai-Lama, f. Lama.

Dalarne, f. Dalekarlien. Dalaprac, Ricolas, berühmter Componift, geboren 1753 zu Muret (Saute-Garonne), gestorben 1809 zu Paris, von Gretry und Langle gebilbet, trat mit Quartetten fur Die Bioline auf u. erwarb 1781 burch bie Opern »Petit Souper« und »Le Chevalier à la mode« einen Ramen. Er hat im Ganzen 56 Opern geschrieben, barunter Adolphe et Clara, Leon, Nina, Roméo et Ju-

lietto, Gulnaro u. a. die anmuthigsten u. gelungensten.
Dalberg (urfprünglich Dalburg, Thalburg, fo benannt von der Stammburg gleiches Ramens im jedigen Rheinpreußen), eine fehr alte, freiherrliche Familie, die bereits 969 vorfommt. Als im 14. Jahrhunderte der Manns Ramm ausftarb, heirathete bie Erbtochter Greta ben Rammerer von Borms, Gerbarb, ber bann Gefchlecht u. Ramen erneuerte. Bon alten, bem Saufe Sabeburg von ben Dalbergen geleisteten, Diensten ftammt bie Sitte, bag nach jeber beutschen Raiferfronung ber Berold rief: "Ift fein D. ba?" u. wenn fich Einer aus biefem Gefchlechte gegenwärtig fand, biefer vortrat und von bem Raifer ben erften Ritterschlag empfing. Rapoleon wollte, nach bem Erloschen ber beutschen Kaiserwurde (1806), Das Andenfen an Diefe Sitte forterhalten und bestimmte, bag ber Ritterfchlag ber D.e funftig ein Attribut ber frangofischen Raisermurbe fenn follte. Das Geschlecht theilte sich in die Dalberg-Hernsheimer und Dalberg-Dalberg'iche Linie, welche lettere wieder in mehre andere zerfiel. Dentwurdig find: 1) D. (Johann von), Bifchof von Borms, geboren ju Oppenbeim in ber Bfalz 1445, ftubirte zu Ferrara, wurde Doctor ber Rechte, tam 1478 nach Ingolftadt, wurde Domherr zu Maing, Trier u. Worms u. bald barauf Rangler bes Kurfurften Philipp bes Aufrichtigen von der Pfalz. Nachdem ihm 1482 die bischöfliche Burbe ju Theil geworben mar, bediente fich ber Kurfurft haufig feines Rathes. Er schickte ihn 1495 nach Rom, um Innocenz VIII. seine Glüdwunsche barzubringen. Bei Anlegung ber, nachmals so berühmt gewordenen, Heidelberger Bibliothet waren es vornehmlich D. u Agricola, die dem Kurfürsten mit Rath u. That an die Hand gingen. D. stand mit den gelehrtesten Mannern seiner Zeit in Berbindung; fo mit Erithetmius, Wimpheling, Reuchlin, Celtes, u. war Stifter ber Rheinischen Gefellschaft (Sodulitas Celtica), ber er bis an seinen Tob por-1499 fab er fich megen ber in Worms entstandenen Unruhen genothigt, fich mit feinem Capitel aus ber Stadt ju entfernen u. nach gabenburg am Redar ju begeben, wohin er auch seine gahlreiche Bibliothef bringen ließ. Er ftarb 1503. Sein Leben beschrieb Zapf (Augeb. 1796). — 2) D. (Rarl Theodor Anton Maria, Freiherr von), Fürft Brimas bes rheinischen Bundes und Großherzog von Frankfurt, zulest Erzbischof von Regensburg und Bischof von Worms und Ronftang, geboren 1744 gu hernsheim bei Worms, ftubirte gu Gottingen und Beibelberg u. ward Doctor beiber Rechte. Sein Bater, Frang Beinrich von D., Statthalter von Worms, Burggraf ju Friedberg u. furfürstlich Mainzischer Bebeimrath, bestimmte ihn, obgleich er ber alteste Sohn mar, fur ben geiftlichen

Stand. Er wurde fehr früh Capitular zu Mainz und Domherr zu Worms und Bon 1773—1802 Statthalter zu Erfurt, wirfte er als tiefblidenber Staatsmann, gerechter Richter, gelehrter Renner u. ebler Forberer ber Runfte u. Wiffenschaften, sowie als Bater ber Armen, auf bas Segensreichfte. Schon in biefem Zeitraume mit hohen firchlichen Burben, ale Coabjutot von Maing und Borms, Ergbischof von Tarfus u. Bischof von Konftang betraut, wurde er 1802 jum Kurfürften von Maing u. Reichstanzler erhoben, u. ba, ju Folge bes luneviller Friedens, das Rurfürstenthum Mainz jenseit des Rheins verloren ging und Diegfeits bes Rheins facularifirt wurde, befam D. bafur u. bag er auf Borme und Ronftanz Berzicht leisten mußte, Aschaffenburg, Regensburg u. Weplar. Er wußte fich nun zwar auch hier die Liebe seiner Unterthanen burch vaterliche Furforge für beren materielles Bohl zu erwerben, erregte aber bei ben gewiffenhaften Ratholiten wohlbegrundeten Unmuth wegen seines Sacularisations. Eifers, sowie er auch, burch feine allzugroße hinneigung an Frankreich, bie Gunft ber beutschen Fürften verlor. Rapoleon wußte nämlich ben beutschen Reichberzfanzler burch manderlei Ehrenbezeugungen u. durch bie Ernennung jum Fürften Primas bes Rheinbundes an fich zu feffeln. Die Freunde u. Lobredner D.s behaupten übrigens feft, baß berfelbe bennoch im Bergen beutsch geblieben fei, u. führen als Beweis bafur an, bag er noch 1805 einen allgemeinen Aufftand ber Deutschen gegen ben Corfen beabsichtigte u. sich später, wie die meisten beutschen Fürsten, nur aus Rothwendigs feit in ein Bundniß mit Rapoleon gefügt habe. Indeffen lagt fich nicht bestreiten, baß D. Rapoleons vertrautefter Rathgeber in firchlichen u. geiftlichen Angelegen-Spater mußte er Regensburg an Bapern abtreten, befam aber bas für Frankfurt, Fulba u. Hanau mit dem Titel eines Großherzogs, und ernannte Eugen Beauharnais (f. b.) ju feinem Rachfolger. 1813 entfagte er bem Großherzogthume, jog fich bann, nur bie bifchofliche Birtfamteit fich vorbehaltenb, guerft nach Ronftang jurud, mo er ale ber Protector Beffenberg's (f. b.) auftrat, u. hierauf nach Regensburg, wo er ausschließlich feinem oberhirtlichen Berufe in eine famer Stille lebte und am 10. Februar 1817 im 75. Jahre eines vielbewegten Lebens ftarb. Befreundet u. vertraut mit ben erften Beiftern Deutschlands, mar D. felbft auch Berfaffer bebeutenber Auffage und Schriften, unter benen wir folgenbe nennen: "Betrachtungen über bas Universum" (Frantf. 1777, 6. Auflage ebend. 1819), eine Schrift, Die großes Auffehen machte u. bamals febr beifallig aufgenommen wurde; ferner: "Berhaltniß zwifchen Moral u. Staatofunft" (ebenbafelbft 1786); "Grunbfage ber Afthetit" (ebenb. 1794); "Bon bem Bewußtfeyn als allgemeinem Grunde ber Weltweisheit" (Erfurt 1793) und "Berifles" (Erfurt 1816). Bgl. Kramer's "Gebachtniffchrift auf D." (Regensb. 1817). — 3) D. (Bolfgang Beribert, Freiherr von), Bruber bes Borigen, geboren 1750, Großherzoglich Baben'icher Staatsminifter, ein Freund u. Beforberer ber Kunfte u. Wiffenschaften, ftand ber Bubne ju Mannheim bis 1803 vor u. erwarb fich viele Berdienfte um diefelbe. Er ift auch ale Buhnenbichter befannt, j. B. burch fein Drama "Rora," "Montesquieu," "ber Monch von Rarmel" u. a. - 4) D. (3ob. Friedrich Sugo, Freiherr von), Bruder bes Borigen, Domfapitular ju Trier, Borms u. Speier, ftarb 1812. Auch er war, gleich feinen Brubern, ber Runft u. Wiffenschaft befreundet u. erwarb fich als Componift u. als Schriftfteller über Mufit, sowie burch eine Uebersepung aus bem Sanscrit einen Ramen. — 5) D. (Emmerich Joseph, Berzog von D.), Sohn von D. 3), geboren zu Rainz 1773, fruher in maingischen, bann in bayerischen Diensten, wurde 1803 Gefanbter bes Rurfurften von Baben in Baris. hier erwarb er fich Talleprand's Gunft u. empfing von Rapoleon, ber ihn zur Einleitung feiner Bermablung mit ber Erge berzogin Marie Louise verwendete, 1810 ben Berzogerang u. eine Dotation von vier Millionen Franco. Ale Talleyrand in Ungnade fiel, jog fich auch D. jurud. Rach dem Einruden der Allierten in Paris 1814, bei welcher Gelegenheit er mit Talleprand fehr zu Gunften ber Bourbons gewirft hatte, ward er Mitglied ber proviforischen Regierung, erschien beim Biener Congresse als zweiter frangofis

ungen entgegensetten, baburch ju brechen, bag er eine fatholische Gefinnung ite, daß er mit Eid und Schwur befraftigte, er beabsichtige feine Aendealten Glauben, u. bann, fobald bie Befahr vorüber war, feine Dachit, ungehindert burch Bort u. Gid, wieder fortfette. Er beraubte bie Rirchen, nte u. ermorbete bie tuchtigften Priefter und Bischofe, berief bie elenbeften en, die ju jedem Glaubenswechsel bereit maren, auf die bischöflichen Stuble. m, wann die Gefahr wieder wuche, u. bas emporte Bolt zu den Waffen urch neue heuchelei u. neue falsche Eide die Erzurnten zu beruhigen, bis ilich fein Wert, Die Lostrennung Schwebens von ber allgemeinen Rirche, nterbrudung ber politischen Freiheit bes Bolfes gelang. — Die D.r, b. h. pobner, Die hohen Gebirgethaler im Often ber Kjolen bewohnend, ein , einfacher und fraftiger Denichenschlag, waren mahrend Guftav Bafa's ng bie hauptfluge ber Rirche. Bet ihnen fanben bie verfolgten Bifchofe fter Aufnahme u. Buflucht. Bu ihnen hatten fich Beter Jafobson, Bischof efteras, u. Magnus Anut, ermahlter Erzbifchof von Upfala, geflüchtet u. Aufnahme gefunden. 3m Jahre 1524 richteten Die Thalmanner ein ernftes breiben an ben Ronig, worauf Diefer felbft nach D. fam, u. Die Gemuther Bersprechungen beruhigte. Aber er bemachtigte fich bald barauf ber beiben riben Rampfer fur Die Freiheit ber Rirche, und ließ fie beibe, ben Beter n gegen einen geschwornen Gib, jum Tobe verurtheilen. In einem empo-Pastenguge ließ er die Bischofe burch die Stragen von Stodholm führen. n trug eine Strohfrone, und mar mit einem gebrochenen Gabel von Sola et. Anut hatte eine Bifchofemuge von Baumrinde auf bem Saupte, und it fchlechten Chorgewandern mastenhaft umhangt. Beibe fagen rudlings n, abgemagerten Pferben, und wurden fo burch die Stadt geführt. Ber-Renschen umgaben fie von allen Seiten, und forberten burch Spotilieber, Ben u. Sohngelachter bas Bolf ju Unbilben gegen bie Ungludlichen auf. inge Bolt ward barüber mit Grausen erfüllt, und griff voll Born zu ben aber nochmals gelang es bem Ronige, es burch heuchlerische Borfpiegegu beruhigen. Raum mar bie Rube gurudgefehrt, fo ließ er ben Bifchof

wußte noch einmal die Gemüther zu bethören. Er hatte ben Abel geköbert burch bie Aussicht auf den Raub der Kirchen und der Klöster, und das Bolk beruhigt burch bas friedlich gegebene Wort, Richts gegen ben alten apostolischen Glauben unternehmen zu wollen. Go wurde auch in D. wieder Rube. Als aber nun balb varauf der König u. der mächtige Adel die spftematische Ausplünderung der Kirchen begannen, griffen bie Thalmanner wieber zu ben Baffen. Rach furger Unterbrechung bes Rrieges rudte Guftav felbft, bereits ftart geworben burch ben Abel u. burch bie ber neuen Rirche schon ergebenen Stabte, mit 14,000 M. gegen die Manner ber Thaler, und schreckte fle durch bie furchtbarften Drohungen. Auf Die eidliche Berficherung ficheren Geleites tamen ihre Führer jur Unterhandlung in ben Balbern von Tuna mit bem Ronige gusammen, ber fie treulofer Beise ergreifen und ermorben ließ, worauf die bestürzte Menge um den Frieden bat. Run konnte der Ronig in feinen Reuerungen um fo ungestorter zu Werte gehen. Er ließ 1529 zu Derebro ein Afterconcil halten, bas nach feiner bespotischen Laune bie Angelegenheiten ber Rirche ordnen follte. Er trat nun fo ungescheut mit seiner protestantis schen Gesinnung hervor, daß das ganze Reich darüber in Aufruhr gerieth. Best-gothland ergriff zuerst die Wassen. An die Spipe der Bewegung traten Thure Jöhnsohn und Magnus Bryntessohn, nebst Magnus Haraldsohn, Bischof von Stara, die auf dem Reichstage von Westeras, getäuscht durch Gustav's heuchlerische Bersprechen, am meiften jur Wiebergewinnung ber Gemuther fur ben Ronig beigetragen hatten. Auch die Smalander und D.r griffen zu den Baffen, wurden aber wieder burch die Berfprechungen bes Konigs berühigt. Aber die, bald barauf ausgeschriebene, Glodensteuer erregte bas Diftrauen bes Bolles von Reuem. Mit Jammern u. Wehklagen fah bas Boll feine Kirchen u. Rlofter entweiht, und die herrlichen Gloden von feinen Thürmen geraubt. Die D. erhoben fich unter Magnus Rilffon, und führten ihre, nach Westeras gebrachten, Gloden im Triumphe in ihre Thater gurud. Aber auch jest mußten fie unterliegen. Der Ronig vertheilte feinen Glodenraub unter feine Krieger, Die jegliche Billfur im Lande übten u. überall mit Ausschweifungen u. Sohn gegen Briefter u. Orbensfrauen ihre Bege bezeichneten. Selbft ben Thalmannern wurden nun lutherische Breditanten zugeschiat, u. mit Gewalt ber Baffen geschütt. Das war mehr, als biefe fraftigen Manner ertragen konnten. Sie griffen 1533 mit ben Bergleuten vereint ju ben Baffen, u. trieben alle Predifanten aus bem ganbe. Der Ronig rudte gegen fie, u. bot ihren Fuhrern unter ficherem Geleite Unterhandlungen an. Die oft Getäuschten gingen auch jest in bie Falle. Auf ben Bergwiesen von Tuna ließ ber Ronig bie Fuhrer gefangen nehmen, mehre von ihnen auf ber Stelle ermorben, die übrigen aber, besonders bie Priefter, nach Stodholm ins Befängniß bringen, wo fie später sämmtlich hingerichtet wurden. Aber Richts vermochte bie treuen D.r in ihrem alten Glauben wanfend zu machen. Unter Johann Anderssohn u. Ricolaus Dade standen sie von 1538—40 wieder unter den Wassen, u. die lutherischen Predikanten wurden abermals verjagt. Jon Anderssohn fiel 1540 in die Gewalt des Ronigs, der ihn lebendig in Stude gerreißen, u. auf dem Rabe ben Bogeln zur Speise aussehen ließ. Doch biefes vermochte ben Aufruhr nicht zu dampfen. 3m Jahre 1542 ftanden auch die Smalander, 10,000 M. ftark, bei Werio dem Konige gegenüber im Felde. Die graufamsten Berwüftungen ber Provingen u. die hinrichtung ungahliger Menschen konnte ben Kampf nicht beendigen. Da erheuchelt ber Ronig abermals friedliche Gefinnungen und greift bann ploglich die Thalmanner an. Rifolaus Dacke wird verwundet, aber von ben Seinen gerettet. Dafür aber ergreift ber König beffen Berwandten, ben Dlaf Dade, und läßt ihn lebendig ans Kreuz ichlagen. Dann ward ber Aufftand mit großer Anstrengung überwältigt, u. Die ebelften Manner D.6 wurden hingerichtet. Um nun bas Bolf mit Gewalt unter bas Joch bes Protestantismus zu beugen, errichtete ber Ronig am 11. April 1540 auf bem Reichstage ju Lobofe ein peinliches Hochgericht für religiöse Angelegenheiten. Dieses Institut vollendete die bespotische Berrichaft bee Konigs, und vernichtete bie letten Refte ber religiofen

u. politischen Freiheit, ju ber bie milbe herrschaft ber katholischen Kirche bie Bolfer bes Rorbens erhoben hatte. Aber noch lange glubte im ichwebischen Bolfe Die treue Liebe für die katholische Rirche, und noch manches haupt mußte unter bem Richterbeile fallen, ehe in D.6 Bergen bie Flamme bes heiligen Glaubens erlosch. Bergl. Aug. Theiners "Schweben und seine Stellung zum heiligen Stuhle." In neuerer Zeit, wo Schweben u. Norwegen bes politischen Drucks, ber auf ihnen seit ber Resormation lastet, sich zu erledigen suchen, und auch eine Sehnsucht nach Gewiffenefreiheit wieder erwacht, fann Die Reformationsgeschichte Schwebens ber Rirche manche Anfnupfungspunkte bieten, um in ben Bergen ber nordischen Bolfer wieder Gingang ju finden.

Dalemingen, hießen bie, ju ben Sorben (Wenben) in weiterer Bebeutung gehörenden, Bewohner der, von den Slaven (nach der Bunderquelle Glomuzi), Glomazi genannten, von der Elbe unterhalb Scharfenberg bis an die Chemnit u. von da bis nach Leisnig, Grimma, Ruhren, dann nach Strehla u. wieder die Elbe hinauf sich einst erstreckenden Landschaft, von den fulvaischen Jahrbuchern "Dalmatier" genannt. Wahrscheinlich waren sie ein Theil der Sorben, die nach Konstantinus Porphyrogenitus auswanderten u. die Stammväter der Serbier wurden, u. so Dalmatien neue Bewohner u. den Ramen gaben. Die, zwischen der Elbe u. Chemnitz gebliebenen, D. wurden 856 von Ludwig dem Deutschen bestiegt u. zinsbar gemacht. Während des Wassenstillstandes mit den Ungarn erscherte Seinrich I 228 die Stadt der Monte oberte Heinrich I. 928 Die Stadt ber D., Grona. Die Landschaft D. fommt noch 1160 vor; ihre Bewohner wurden unter ben Markgrafen von Meißen nach

u. nach ju Deutschen. Dalin (Dlof von), ber Bater ber neueren schwedischen Literatur, geboren 1708 ju Winberga (Halland), ward 1749 Erzieher des schwedischen Kronprinzen, 1759 Rangleirath, fpater Soffangler u. hatte Antheil an ber Stiftung ber Afabemie ber ichonen Biffenschaften. Er fchrieb: "Swea Rikes Historia" (Stod. holm 1746—62, 3 Bde., 4., deutsch, Greifsmalbe 1756, 4 Bde. 4.). Bon feinen poetischen Werfen find zu nennen: Svenska fribeten (Stockholm 1742, 4.); »Brynilda" eine Tragodie (ebb. 1739). Seine "Poetiska arbeten" (ebb. 1755, n. Ausg. 1782, 2 Thie.). Er starb 1763.

Dalmatica, ursprünglich ein gang gewöhnliches Oberfleid, nach Epidorlib. 19. etymol. c. 22 hauptfachlich in Dalmatien üblich u. von bort auch ben Ramen habend, heißt in der Rirchensprache das geiftliche Gewand des Dialons, in welchem er bem Bischofe ober Priefter affiftirt. Es hat weite, aber furze Mermel, u. der damit Bekleidete erscheint wie aufgeschürzt, zur Mahnung, daß er in seinem Dienste eifrig senn und eben hiedurch sich des hohen Weihegrades zum Priester würdig machen solle. Auch der Bischof trägt eine D. unter dem Meßgewande, was nach Durand anzeigen soll, daß er, als Ertheiler der Weihen, sie auch alle vollkommen besitze. Die D. des Subdiakons hieß ehemals Tunicella u. war et-

mas anders geformt.

Dalmatien, ein Königreich, und die füblichfte Proving bes öfterreichischen Raiferstaates, granzt gegen Norden, Suben u. Besten an bas abriatische Deer, an bie froatische Militargranze u. an Bosnien, gegen Often ebenfalls an Bosnien u. Die Herzegowina, u. bildet ein langes, schmales Ruftenland, das 274 🔲 M. Blacheninhalt u. nahe an 400,000 Einwohnern hat. Siezu gehoren viele Infeln, bie am öftlichen Rande bes abriatischen Meeres binab liegen. Das gange Land, bie Infeln nicht ausgenommen, ist gebirgig, nur im Nordost verstachend, u. alle Bebirgsjoche haben bas Eigenthumliche, auf ber Seefeite pralle, oft fenfrechte Banbe zu bilben, benn Ralf ift bie Gebirgsmaffe, reiner (feltener geschichtet) im Rorben, als im Guben, worin auch Berfteinerungen haufig. Der altere Raltftein, ber wieder im füdlichften Landestheile vorfommt, ift bunflerfarbig, u. daher heißt bas Bebiet bort Monte-Regro. Außer biefen find von ben vielen Gebirgegugen noch merkwürdig: bas Morlachengebirge, die Granze bilbend zwischen D. u. Krosatien, u. das Mafforgebirge, bas fich bei Salona in bas Meer fentt. Un Mines ralreichtbumern erftredt fich bie Ausbeute in Diefen Bergen bom Bolbe bis

gur Brauntohle, wo freilich von dem erfteren mehr die Sagen, als die Grubenberichte melben. Bon wefentlicherem Belange ift bas Borfommen bes Gifens, besonders bei Imofchi, in ftodförmigen Lagern. Im gewaltig überwiegenden Bershältniffe zu bem Ertrage bes fummerlich betriebenen Bergbaues fteht der Gewinn aus ben Meerfalinen auf Stagno, Bago u. anderwarts. Die geschichtlich er-hobene Dauer ber abriatischen Dieersalzerzeugung läßt sich, nach Cassiodor, bem Bebeimschreiber bes Theodorich, bis in bas Jahr 538 driftlicher Zeitrechnung nachweisen. Die Benetianer haben Diesem Detonomiezweige vorzugliche Aufmertfamfeit geschenft. Die jegigen Salinen leiden an manchen Gebrechen, die wohl auch im technischen, hauptfachlich aber in ber eigenthumlichen, unmittelbaren Bermaltung ber Privaterzeuger u. ber Unwiffenheit fo mancher Theilnehmer be-grundet find, u. benen vielleicht am ficherften durch Grundung eines Confortials fondes, fachfundige Leiter u. Ausdauer bei einem vernünftigen Syfteme, abgeholfen werben burfte, wobei, wenn ber Alleinhandel mit Salg fur Den Staatsichat mabrhaft vortheilbringend fenn foll, fich unerläßlich nach dem hauptgrundfape des taufmannischen Berkehrs zu richten mare, daß die Erzeugung von ber Rachfrage bestimmt werden muffe. - Bon den Broduften des Aflangenreiches verbient Die erfte Ermahnung Die Rebe, benn alle Beine D.8 haben Bouquet u. Rraft. Die Farbe icon gibt einen Anhaltspuntt für die Beurtheilung ber Gute. Je bunkler, befto beffer, und barum ber vino nero ein Schat fur bie Eingeweihten ber noachischen Schule, benen ber eigenthumliche Schlauchgeruch, ba bie Weine in D. sehr häufig in Schläuchen aufbewahrt werden, mundet, wie dem achten Gours mand bas Fumo bes Wildpretes. Rach ber Rebe fommt bie Feige, Die uppig u. gut durch das gange Land wuchert, u. durch ihre Menge um Boffiglina, wo fie in gangen Walbern vortommt, durch unbeschreiblichen Wohlgeschmad u. Saltigfeit auf Lagern fich auszeichnet. Der Delbaum nimmt ben britten Rang unter ben Bflangenprodulten ein. Das Del D.s concurrirt, u. größtentheils fiegreich, mit bem gleichen Erzeugniffe aus allen Diftriften Italiens. Dbft ift viel u. gutes in D.; ausgezeichnet barunter fuße Drangen u. fauere Rirfchen. Lete tere ber Sauptftoff bes, "allen Bungen" ber Erbe befannten, geistigen Tranfes, Marafchino. Getreibe aber ift wenig, benn D. ift gebirgig u. wafferarm, obgleich es einige ganbfeen hat, bie aber eigentlich nur natürliche Cifternen im größeren Dabstabe find. Auch die bedeutendern Fluge: Rarenta, Zermagna, Cettina u. b. m. find unbedeutend. Bon Thieren rühmt sich D., ale noch immer febr einträglichen Bandelbartifele, feiner Fifche; bas Bornvieb, Die Maulthiere, Die Pferde, Schweine und Schafe genugen gerade jum Sausbedarfe, und haben auffer Landes nur theilweise, namlich als bearbeitete Baute, Berth. Es gelten im handel noch mehr ober minder D.s Schiffstheer, Unschlitt, Bachs, Sonig, Baumharz. Bebeutend u. gewinntragend ist die Ausfuhr vom Weine, von Feigen, Del u. Oliven. — Die Einwohner D.s find ein Gemische von Slaven, in ber überwiegenden Zahl von Italienern, Griechen u. Juden. Wendisch ift bie Landessprache, italienisch ift die Rangleisprache. Der Dalmatiner ift schon, wie jeber Sublander; aber seine Knochen find ftarter, seine Sehnen ftraffer, seine Augen gluben wilder. Wein trinken Alle, aber im Effen find fie maßig u. leicht begnügt. Die schonen Weiber lieben auffälligen Schmud. Die geistigen Anlagen — wird bie Zukunft entwickeln. — Die berrschende Religion ift die romischekatholische. Ein Erzbischof u. 5 Bischofe machen über bas Scelenheil von D.s Bevolkerung. Das Gubernium ift die bochfte politische gandesstelle für die 5 Rreise: Bara, Spalatro, Ragufa, Mafareta u. Cattaro, barin: Bara Die Bauptstadt, ber Sis bes Erzbischofe, bes Militar = u. Civilgouverneurs u. bes Appellationegerichtes, hat 8000 Einwohner, viele Fabriten, einen Safen u. febenswerthe Cifternen. Trau, auf einer fünftlichen Infel; Spalatro, mit 7500 Ginwohnern; Ragufa, mit 6500 Ginwohnern, mit Seibenfabriten u. Schiffewerften u. einem Biariftengomnasium. In Gebenigo hat der Bischof ber Richt-Unirten feinen Sis. -Befdicte. D., als das jest bestehende Reich, ward durch Slawen im 7. Sabrbunderte begrundet. Lange vor bem bestanden aber in biefem Bebiete Monarchieen, bie unter Europa's erfte gehören. Thracier, Ardiaer Qutariaten u. Baonier hießen die Bolferftamme, Die am fruheften fich bort wechselseitig gedrangt, verbunden, getrennt, vertrieben. Der siegende August gab (35 Jahre v. Chr.) dem unterjochten Gebiete, als romische Proving, vom Fluße Marus ben Ramen Illyrien, u. schieb barin Liburnien, D., Pannonien. In biesem D. lagen Freistädte, groß geworden burch Seeraub u. Handel. Indera (3ara) ragte unter ihnen empor. Eine andere wichtige Freiftadt war Dalminium, mit fo hohen Mauern, daß man fie fur unbezwinglich hielt, u. übervoll an Reichthumern, die zur Bezwingung verlockten. Sie ward ber Sauptort eines Freiftaates, ber, nach ihm D. geheißen, von ben Illyrisichen Konigen nicht wieder in ihre Botmäßigfeit gebracht werden fonnte. Rach hartnädigem Rampfe ward Dalminium (Dunno) von einem romischen Beere gewonnen u. geschleift. Die zerstreuten Dalmatier sammelten fich in einem ihrer Seehafen u. grundeten ben, fast noch wichtigeren, Ort Salona. Auch bas fiel (46 Jahre v. Chr.) unter bem Schwerte ber Weltherren. Aber, nachbem biefe bas blutige Schwert in Die Scheibe geworfen, gaben fie ben Dalmatiern Gefittung u. Runfte, Wiffenschaft u. Berfaffung, Fleiß u. Sanbel. D. warb aus einer, von Raubern, Jagern u. Biebhirten burchzogenen, Wufte ein Land, voll von betriebfamen Städten u. behaglichen Dorfern. Diefe Umwandelung aber banfte D., mehr noch ale ber Romerfraft, ber Chriftuslehre. Roch funden fromme Sagen bießfalls viel von der Wirffamfeit beiliger Apostel felber, u. bes, durch fie bestellten, bl. Dominitus, ber Metropolitan ju Salona gewesen senn foll, u. beffen unverwester Leichnam noch zu Spalatro gezeigt wirb. Rach Konftantin bem Großen befamen viele Bischofe feste Sibe in größeren Stabten. Die Erzbischöfe von Dioclea, Seobra u. Salona hielten bie Bijchofe im machfamen Auge. Das Thun ber Erzbischöfe u. ihre Befinnung felber regelte, nach ber Rirche ftrenger Sapung, ber vom Raifer Juftinian bestellte Brimas. — Wieber fam eine andere Beit, in ber bie, noch nicht jur schonen Frucht gereifte, Bluthe ber Civilisation unter bem Gluthauche ber Barbarei weltte. Die Clawen streiften burch D. sengend u. bren-nend (547 n. Chr.); balb barnach folgten die Avaren, raubend u. morbend. Die Fluchtlinge aus der alten Seeftadt bauten auf unzugänglichen Felfen Ragufa; bie, aus dem eingeafcherten Salona entronnenen, fcoopen fich in bem biocletianischen Balafte ein, u. grundeten fo Balatium, bas in ber Folge Spalatio hieß, endlich Svalatro. Gludlich wiberftanben ben Berheerungen ber Wenden u. Avaren burch bobe Mauern und ftarferen Muth Bara u. Trau, und blieben, nebft ben neuern Stadten, ber iftrifchen Stadt Juftinopolis u. ben Inseln Arbe, Reglin u. Dforno, unter ber Sobeit des griechischen Raisers, die aber immer unwichtiger ward in ber Bermaltung D.s, trop bes eigens bestellten Rapitanus von Dalmatien, ber ju Bara faß. Dehr Einfluß ubte ber Erzbischof von Salona, "weil ihn bie Burger fur ben Beschuger ihrer Freiheit hielten, bas Bolt ihn, seiner Stellung wegen, als Bater ehrte" wie in ben alten Geschichtswerfen geschrieben ift. Die ferbischen Benben besetten (640 n. Chr.) ben Theil von Dalmatien, ber zwischen ben Stadten Durazio, Ragusa u. Narenta lag, nebst ben Inseln Melcba, Brazzia, Lezina u. Curzola, die froatischen Wenden, bas westliche D., bis an die Granzen von Istrien u. ber Wendischen Mark, bis an die Drau u. Cettina. Die frankiichen Ronige bestegten die balmatischen Rroaten u. festen ihnen, wie andern überwundenen Stammen, einen Baugrafen. Diefer hieß Gogilin, u. ward erschlagen, um feiner maßlosen Bedrudung willen, von ben unter ber Fuhrung bes eingeborenen Fürften Borinus, emporten Dalmaten. Borinus aber fühlte fich allein ju ichwach; er warb um Gunft u. Schus bes Bapftes. Der folgende Furft Borga warb (670 n. Chr.) von romifchen Diffionaren getauft, fammt vielem Bolfe. Der Bapft nahm bas ausgebehnte Land an als Gigen bes heiligen Betrus, u. verpflichtete bie Eingeborenen, allen Raubzugen u. Angriffofriegen ju entfagen. Da feimte in allen Bezirken, oder, wie fie hießen, Bupanaten die Saat bes Friedens u. trug in Gemerben u. Sandel, Aderbau u. Schifffahrt gehnfache Frucht unter

ben froatischen Bergogen, bie fpater Könige wurden. Benebig blidte fcon lange gierig nach ben balmatinischen Seehafen; es erregte 3wift im ganbe, schickte ben emporten Städten seine Schiffe zu Hilfe, u. gewann nach u. nach so viel, daß sein Herzog, Beter Urseolo, fich Berzog von Dalmatien nannte (um 1000 3. n. Chr.). Balb barauf (1018) entzog sich Jara, daß die Benetianer herbeigerufen, wieder ber venetianischen Hoheit, u. Crescimir Peter, einer ber größten Könige aus dem Kroatenstamme, trug seine stegenden Waffen zu Baffer u. zu Lande allerwärts bin, u. ward (1050) König ber Dalmatier. Swonimir Demetrius, einer feiner Rachfolger auf bem Throne, übergab in Bedrangnis bem papstlichen Stuhle alle feine Staaten. Das geschah am 9. October 1076. Wieber erhoben die Benetianer ihre Anspruche um bas Jahr 1084, allein ohne vielen Belang. Stephan beschloß ben mannlichen Stamm ber alten froatischen Rationalkonige. Da brach der Burgerfrieg los u. wuthete, bis der ungarische König Ladislav D.s Land u. Bolf ale Theil u. Eigen ber ungarischen Krone erflarte u. befeste. Die dalmatischen Seestädte aber wahrten ihre Freiheit, u. fampsten darum bis gum Jahre 1105, wo auch Zara burch Unterhandlung eingenommen ward. Im Ramen bes ungarischen Königs herrschte ber Ban von Kroatien auch in D. Ein folder ward (1116) vor Zara von den Benetianern geschlagen, die abermals gekommen, in durch Zeit u. Umstände gesteigertem Gelüste nach unbeschränkter Schiffsahrt. Gleichzeitig siel die Feste Sebenico, die für unüberwindlich gegolten, an die Benetianer. Spalatro öffnete ihnen freiwillig die Thore. Im Jahre 1180 gewann Ungarn alles Berlorne zuruck. Um diese Zeit werden die Morlachen (s. d.) in der Geschichte bemerkdar. Der ungarisch-siellianische König, Rarl Robert, gab (1312) in Bedrangniß D. ale eigenes Fürstenthum bem Blabin aus dem subichischen oder birbirischen Geschlechte, das langft nach selbstftandiger herrschaft in D. u. zwar mit Erfolg gestrebt. Die Grafen Dieses Geschechtes tropten arg unter Ludwig; ber aber bandigte sie, ber eigenen Unterthanen ficher, u. zwang auch Benedig, das fülisch mitgespielt, im Friedensvertrage von 1357, allen Ansprüchen auf balmatische Stadte u. Inseln zu entsagen. Doch, wornach Benedig einmal geizte, ba feste es all feine Rraft, all feine Lift, ja felbft fein Gelb baran, benn es gab 145,000 Dufaten an Labislav ben Apulier als D.6 Raufpreis. Außer ben Benetianern arbeiteten auch die Turfen an der Bernichtung des dalmatischen Königreiches. Ihre ersten Streifereien fallen in das Jahr 1429; allein erst 30 Jahre später, nachdem sie schon Serbien u. Bosnien unterjocht, konnten sie in D. fussen. Im Ansange des 16. Jahrhunderts ziehen im Bernichtungskampse mit ihnen die Uscochen (s. d.) die Ausmerksampseit Europa's auf sich. 3m 3. 1538 erfturmen bie Turken Rabia u. Aurana. Raum hatten fich bie balmatischen gande einiger Rube erfreut, ale fie im turfisch venetianischen Rriege, ber mit dem Jahre 1647 begonnen, wieder ber Schauplat blutiger Begebenheiten murben. Die Friedensichluffe in den Jahren 1669 und 1699 endeten vielen Grauel, aber nicht alle Depelei, die bald die übermuthigen, gelbsuchtigen und mordgierigen benachbarten Baffen anregten, balb bie gleich wilden Unterthanen ber Signoria überreich vergalten. Aber Benedig blieb in D.8 Besit, bis die herrschaft und Selbftfanbigfeit ber gewaltigen Meerstadt im Strome ber Beit felber verfant. Da fam Defterreich burch ben Frieden ju Campo Formio jur herrschaft in D., trat es 

Dal segno (ital.: vom Zeichen), abgefürzt D. s., bebeutet, daß bie Wiederholung eines Mufifstudes von dem Orte anfangen foll, wo jenes Zeichen steht. Das Aufhören zeigt ein fine, oder das Zeichen an; daher heißt: D. s. al fine: vom Zeichen bis zum Schluße zu wiederholen. In diesem Falle findet man wohl auch D. C. (da capo) d. s. vorgezeichnet.

Dalton, Johann, geboren 1766 zu Eaglebfielb, seit 1793 Professor ber Mathematik u. Physik zu Manchester, trug viel zum Ausschwunge ber Katurwissenschaften, vornehmlich ber Chemie bei. Er hat namentlich Bersuche über die Ausbehnung elastischer Flüssteiten, besonders ber Dampfe, u. über die Warme ange

ftellt, sowie bas atomistische System Higgin's erklart. Seine Hauptschrift ist: New system of chemical philosophy" (3 Bbe., Lond. 1808—27; deutsch 2 Bbe., Berl. 1812—14); außerdem schrieb er "Meteorological observations and

essays" (Manchefter 1793).

Damas, ein, fcon im 14. Jahrhunderte berühmtes, frangofisches Geschlecht. Ihm gehoren aus ber neuern Beit an: 1) (Charles, Graf, feit 1827 Bergog von D.), geboren 1758, nahm als Obrift am amerifanischen Kriege Theil, warb, als er im Auftrage Bouille's die Flucht Ludwigs XVI. beden follte, zu Barennes verhaftet u. focht, nach erhaltener Umneftie, 1792 u. 1793 unter Conbe. Spater ging er nach Italien u. 1794 nach England. Auf bem Wege nach ber Benbee wurde er zu Calais verhaftet, erhielt erft unter bem Consulate feine Freiheit und ging mit bem Grafen von Artois nach Isle-Dieu. Rach ber Rudfehr ber Bour-bons wurde er Commandant ber Rationalgarbe von Paris, Pair von Frankreich, begleitete ben Konig 1825 nach Gent u. warb Befehlehaber ber 18. Militarbivifion. 1827 erhielt er ben Herzogstitel u. ftarb 1829. — 2) D. (Roger, Graf), gesboren 1765, warb ichon im 14. Jahre franzosischer Offizier, machte ben Zurtenfrieg in ruffischen Diensten mit, u. ward nach ber Eroberung von Imail, wo er mit bem Grafen Langeron u. bem Bergoge von Richelieu guerft auf ben Ballen war, Dberft. Abjutant bes Grafen Artois, begleitete er biefen nach Rugland, machte unter Clairfait, bann unter Conbe, bie Feldzuge 1793 - 98 mit, war feit 1795 Commandeur ber Legion Mirabeau u. fcblog mit bem Obergeneral ber frangofischen republifanischen Truppen in Italien eine Capitulation ab, um fich mit dem Refte feiner Division gurudzuziehen. Ren aber glaubte, ihn nicht burchlaffen zu burfen, u. nothigte D., fich burchzuschlagen. Bermundet fam er in Calabrien an, ging barauf nach Sicilien, nach Wien, u. fam 1814 nach Franfreich jurud. 1815 befehligte er die 9. Militardivision, ging mit Ludwig XVIII. nach Gent u. wurde nach Rapoleon's Sturze Mitglieb der Deputirtenfammer. Er ftarb 1823. — 3) D. (Ange Hyacinthe Marence, Baron), geboren 1785 zu Paris, emis grirte mit seinen Eltern, wohnte allen Feldzügen ber Ruffen gegen bie Frangofen bei, tehrte 1814 als Marochal be Camp nach Frankreich jurud, begunftigte 1816 - 22, ale Befehlehaber ber 8. Militardivifion, bas bamalige Regierungefpftem war 1824-28 unter Billele Minifter, bann Gouverneur bes Bergogs von Bordeaux, bem er nach ber Julirevolution in's Ausland folgte u. lebt jest in Frankreich. — 4) D. (Ettenne, Chevalier, bann Bergog von Damas-Crur), geb. 1754, wurde in bem Rriege ber Frangosen gegen bie Englander in Oftindien ges fangen, ging 1792 ale Dbrift mit feinen Offizieren zu ben Royaliften über, bilbete 1794 eine Legion in England u. Holland, die in Quiberon vernichtet wurde, n ward 1814 von Ludwig XVIII. jum Generallieutenant ernannt. Spater ethielt er eine Militarbivifion, die Pairewurde u. ben Herzogetitel. Rach 1830 verlor n, wegen Berweigerung bes Cibes, bie Bairemurbe u. ftarb 1840. Damascenus, Johannes, f. Johannes Chryforthoas.

Damascenertlingen - ausgezeichnet burch hellen Rlang, Barte u. Festigkeit, verbunden mit großer Glafticitat, buntgemäfferte, mannigfach gezeichnete Dberflache, - famen, zuerst während ber Kreuzzuge, aus bem Driente (Damastus) nach Europa, wo es erft in neuerer Zeit gelungen ift, fle vollfommen nachzuahmen. Bei bem unachten, in Deutschland (hier zuerst von Beter Simmelpus in Solingen, im 17. Jahrhunderte), Franfreich, England, Italien, Spanien (letterer ber vorauglichfte, besonders ju Tolebo) nachgemachten, Damascenerftable legt man bunne Stabe, ober noch beffer, Bleche von Stahl, weichem ober weißem, u. hartem ober grauem Eisen über einander, schweißt fie jusammen u. breht bann, mittelft eines Schraubenftods u. einer Bange, ben jusammengefchweißten Stab wie eine Schraube herum. Aus folchem Stahle gefertigte Sabel-Rlingen, ober D. u. Gewehrläufe, haben ein icones Ansehen; lettere ichießen scharf, find fehr fest u. gegen bas Springen mehr, als gewöhnliche Läufe, gesichert. Sehr gute D. ftellten Clouet u. Sachette bat, die gewäfferte Damascirung zuerft Breant, indem er fand, bag Reglencocle pabie. III.

Gloria patri et filio etc. beigesett werben solle. Dieser Gebrauch scheint jedoch schon frühern Ursprungs gewesen zu seyn. — 2) D. II., ein Bayer, wurde, nachem Benedictus IX. von Neuem dem Papstihume, welches er nach dem Tode Clemins II. sich wieder angemaßt hatte, entsagt hatte, im Jahre 1048 erwählt und verwaltete die Kirche 23 Tage. Er hieß zuvor Poppo und war Bischof von Briren. Der Kaiser, welcher sich das Recht, den Papst zu ernennen, zueigenete, schickte ihn nach Rom, wo er mit Ehren empfangen wurde, bald darauf aber, u. zwar nicht hier, sondern zu Palestrina starb.

Dambray, Charles, geboren 1760 in der Rormandie, war 1788 Generaladvocat beim Parifer Parlament, unter Rapoleon Mitglied des Generalconseils des Seinedepartements u. nach der ersten Restauration Kanzler von Frankreich, dann Justizminister und Präsident der Pairstammer. Bei der zweiten Restauration verlor er sein Ministerium, blieb aber Präsident der Pairstammer und leitete, als solcher, die Debatten beim Prozesse des Marschall Rep. 1816 ward er nochmals

Juftizminister und ftarb 1829 auf feinem Landgute Montigny.

Damenfriede, f. Cambran. Damenifation, f. Solmifation.

Damiani, Betrus, Bapft, Gregor's VII. Freund, berühmter afcetischer Schriftfteller, geboren ums Jahr 990 ju Ravenna, ftammte von armen, aber ebeln Eltern. Anfangs von feinem Bruber jum Suten ber Schweine verwendet, warb er burch einen andern Bruder, Ramens Damianus, aus biefer niedrigen Stellung, die feines ebeln Strebens burchaus unwurdig mar, weggenommen, und jur Erziehung nach Floreng und Barma gebracht. Sier in Barma errichtete er balb eine Schule, ward bann Monch zu Fonte Avellana u. 1051 Abt. Im Jahre 1051 ward er, gegen seinen Willen, Cardinalbischof von Oftia. 1062 legte er seine Stelle nieder und kehrte in sein Kloster zurud; allein schon 1063 mußte er als Legat nach Frankreich gehen, um bort bas Betragen einiger Bischöfe zu untersuchen. 1069 ging er als Legat zu Heinrich IV., beutschem Raiser, um beffen Chescheibung zu hin-bern, und 1071 nach Ravenna, um bas Betragen bes borigen Erzbischofes zu untersuchen. Er ftarb 1072 zu Florenz. D. ragte im 11. Jahrhunderte in Italien am meiften hervor burch feine ftrenge Abtefe und feine ernftern Stubien, u. nahm in ber begonnenen firchlichen Reform eine hochft bebeutungevolle Stellung ein. Seine Schriften, die meift gegen Simonie und Concubinat ber Geiftlichen tampfen und das Leben ftreng afcetischer Charaftere barftellen, zeugen von umfaffender Renntniß ber heiligen Schrift, ber Bater und ber firchlichen Ranonen. Begen bas Grundverderben in ber Rirche, Die Sittenlofigfeit und Simonie ber Beiftlichfeit, tampfte er, nebst bem großen Silbebrand, in feinem "Liber gomorrhianus:« mur stellte er in zu greller, beinahe sittengefährdender, Schilberung die Laster der damaligen Zeit dar. Auch sührte D. die Geißelbuße ein, sowie das Ossicium S. Mariae. Er wurde später heilig gesprochen. Seine Werke: Briefe, Reden, Leben von Heiligen, und verschiedene Tractaten, gab Cajetan (Par. 1642 und 1663) heraus. Laberchio beschrieb sein Leben in 3 Bdn. (Rom 1702).

Damianus u. Cosmas, Heiligeu. Martyrer, zwei Brüder, aus Arabien geburtig. Sie stammten aus einer reichen, eblen u. wahrhaft christlichen Familie. Rachdem sie sich in ihrer Jugend mit bestem Ersolge auf die Wissenschaften verlegt hatten, erwarben sie sich in der Arzneifunst große Kenntnisse u. durch ihre Tugenden die größte Achtung selbst dei den Heiben. In der Heilung der Kranken waren sie sehr glücklich. Oft machten sie nur das h. Kreuzedzeichen, verdunden mit indrünstigem Gebete über die Hülfsbedurftigen u. in demselben Augendlicke verließen diese herzestellt ihr Krankenlager. Dieß erregte allgemeines Staunen u. besonders gesiel den Heiben das an den beiden Aerzten, daß sie sich stets auf's Uneigennützigste erwiesen. Auf diese Weise gelang es ihnen aber, eine Menge Heiden zur christlichen Religion zu bringen, und dieß war besonders der Fall zu Regda in Cilicien, wo sie sich eine Reihe von Jahren aushielten. Aber auch in dieser Stadt brach damals eine gräßliche Berfolgung gegen die Bekenner des christlichen Glaubens aus.

Lyftas, ber Landpfleger Giliciens, eriheilte ben Befehl, vor Allen biefe beiben Bruber gefänglich einzuziehen und vor feinen Richterftuhl gu bringen. Sier follten fie fich bagu entschließen, ben Gottern ju opfern. Sie aber fprachen: "Deine Gottheiten find Gogen ohne Leben und Dacht: es ift nur ein Gott und Berr, ber himmel und Erbe erschaffen hat, ben beten wir an. Es ift nur ein Berr und Beiland, Jefus Chriftus, ber fur uns und alle Menfchen am Rreuze geftorben ift. Lieber wollen wir sterben, als ihm untreu werben. Wir fürchten weber beine Drohungen, noch ben Tob." Rach biefer glaubensmuthigen Erflärung spannte man sie auf die Folter und zerrte sie am ganzen Leibe auseinanber. Da fie aber auch in biefen furchtbaren Qualen ftanbhaft im freudigen Bekenntniffe Jefu verbarrten, fällte Lyfius bas Urtheil jur Enthauptung. Dit fichtbarer Freude vernahmen fie ben Ausspruch ihres nahen Tobes, um balb auf ewig mit ihrem geliebten Beilande vereinigt zu feyn. Gie empfingen betend ben Schwertstreich im Jahre 303. 3bre beiligen Gebeine wurden unter Maximilian I. am 8. Mai 1649 von Bremen nach Munchen überbracht, um bafelbft in ber St. Michaelskirche auf bem für fie bestimmten Kreuzaltar beigesetzt zu werben. Die Saupter ber beiben Beiligen hatte aber ichon ber Bergog Bilhelm im Jahre 1606 von bem

Bischose zu Bamberg, Johann Friedrich, zum Geschenke erhalten und dahin verssetzt. Jahrestag: 27. Sept.

Damiens, Robert François, berüchtigt durch sein Attentat auf das Leben Ludwigs XV., geboren 1715 in Tieulloy bei Arras, der Sohn eines armen Bachters, zeigt schon frühe ein boshaftes Gemuth, daher er den Spottnamen Robert le Diable" erhielt. Als Schlofferlehrling ward er zweimal Soldat, befertirte, wurde bann in einem Rlofter Roch und wohnte als Bedienter eines Offiziers ber Belagerung von Philippsburg bet. Er war fpater noch bei mehren Personen in Diensten und bestahl bieselben oft. Wegen ber Diehhelligkeiten Ludwigs XV. mit bem Barlamente, faßte er, nach feiner eigenen Aussage, ben Entschluß, ben Konig ju ermorben. hinter einer Treppe verborgen, harrte er ju Berfailles ben 3. Jan. 1757 auf ben Ronig, brangte fich burch bie ihn umgebenbe Barbe und fließ ihm ein Meffer in bie Seite. Er ward fogleich ergriffen u. es wurden alle Mittel, felbst bie graufamften, nicht verschmaht, die Theilnehmer an biefem Morbe zu erfahren. Allein D. nannte feine, ober falfche, gab überhaupt Zeichen eines ftillen Bahn-finnes, und warb am 8. Marg 1757 auf bem Greveplat, nachbem man ihm bie rechte Sand verbrannt, mit glubenben Bangen gezwickt, geschmolzenes Blei, Schwefel, Harz und tochendes Del in die Bunden gegoffen hatte — eine entsehliche Barbarei! - von 4 Pferben gerriffen. Seine Sehnen waren aber fo feft, baß man fie burchschneiben mußte, bevor bie Pferbe bie Blieber gerreißen fonnten. Seine Familie wurde aus Frankreich verwiesen und sein Geburtshaus niedergeriffen. Die Beschulbigungen, als fei D. jum Konigsmorde burch bie Jesutten ftimulirt worden, find, gleich allen, aus ahnlicher Quelle gefloffenen, langft und hinreichend grundlich widerlegt.

Damiette (Damiat), Hanbelsstadt in Riederägypten, an dem öftlichen hauptarme bes Ril, ber nur etwas über 100 Fuß hier breit ist, u. nur die fleinsten Seeschiffe trägt, 2 Meilen von bessen Mundung, in einer sehr fruchtbaren Begend, mit 80,000 (30,000?) Einwohnern, einem Caftell, 12 Moscheen, ift Sitz eines toptischen Bischofs; Leinwand : u. Salbseidenzeug-Fabriten; Saupt nieberlage aller zur Gee aus Syrien nach Aegypten fommenben Waaren; Handel mit Caviar, Leinsamen, Baumwolle, fprischer Seibe, Reis (von bem europäische Rauffeute jabrlich auf 500 Fahrzeugen 600,000 Gade, bem Werthe nach fur 11 Millionen Thaler ausführen), Raffee, Leinwand, indischen Zeugen, Salmiat u. Betreibe. Die Ginwohner leben ziemlich unabhangig von ber turtifchen Regierung, u. mighandeln aus Chriftenhaß nicht felten bie ju ihnen tommenden euros paifchen Raufleute, Die begwegen ihre Geschafte meiftens burch Inlander beforgen

laffen; auch find feine europaifche Confuln in ber Stadt.

Damm neunt man einen, entweber aus Erbe, ober Stein, ober Solz aufge-

Dampfe sehn muffe, geht aus ber Thatsache hervor, baß 140 Pfund Baffer, in Dampfe verwandelt, eine Erplofion hervorbringen, mittelft beren man ein Gewicht von 77,000 Pfunden fortbewegen fann, mahrend bas aus 140 Pfund Schiefpulver entwidelte Gas nur eine Wirfung von 30,000 Bfund erzeugt. Rach Batt liefert ein Cubifzoll Waffer einen Cubiffuß D. von einer Atmosphäre ober 28 Boll Quedfilber, u. man nimmt an, bag, um biefes Baffer in Dampfe gu verwanbeln, bei gleichförmiger hite bas Sechsfache ber Zeit erforbert werbe, beffen es bebarf, um bie Temperatur bes Waffers von 0° auf 80° R. zu fteigern. Der Siebepunft ber Fluffigfeit heißt die Temperatur, bei ber ihre Dampfe gleiche Spannfraft mit ber umgebenben Atmofphare haben und fich baber, ungehindert burch beren Drud, mit völliger Freiheit zu entwideln anfangen. Ronnen bie, aus einer erhipten Fluffigfeit fich bilbenben, Dampfe frei in Die Luft entweichen, so kann die Sige der Fluffigkeit u. somit die Spannfraft der Dampfe nur bis zu einem gewissen Bunkte gesteigert werden, welcher eben als ber Siedepunkt erscheint u. bekanntlich beim Wasser bei 80° R. fällt. Wird bagegen eine Flussige keit im verschlossenen Raume erhitt, wo die sich bilbenben Dampse nicht entweichen können, so läßt sich die Hie, die Spannfraft u. Dichtigkeit ber letzern in's Unbestimmte vermehren; baher tommt es, bag Baffer in fest verschloffenen Raumen, wie g. B. in ben D.-Reffeln, eine viel hohere Temperatur als 80° R. anzunehmen vermag, zugleich aber bie Dampfe eine folche Spannfraft erlangen fonnen, daß fie die umschließenden Wande fprengen, wenn Diese nicht fehr feft find. Eben baber ruhrt es, bag eine tochenbe Fluffigfeit am Boben bes Befaßes immer eine etwas hohere Temperatur hat, als an der Oberflache, weil die Dampfe, wegen bes Druds ber Fluffigfeit, unten weniger frei entweichen konnen, als oben. Die Spannfraft ber gesättigten Dämpfe aller Flüssigkeiten ift bei ihrem Siedepunkte, der aber für verschiedene Flüssigkeiten verschieden ift, sowie auch in gleichem Abstande vom individuellen Siedepunkte, gleich, nämlich gleich dem Drude einer Atmosphäre. Ze niedriger deshalb der Siedepunkt einer Flüssiges keit ist, um desto geringere Temperatur erfordert sie zur Erlangung einer gegestemen Swamkreste. benen Spannfraft; so haben bie Dampfe bes Aethers, ber bet 28° R. fledet, nicht nur bei biefer Temperatur biefelbe Spannung, wie bie Wasserdampfe bei 80° R., sondern die Spannfraft ber Aetherbampfe bei 0° R. ift ber ber Bafferbampfe bei + 52° R. ebenfalls gleich. Beim Berbunften (unter bem Giesbepuntte) bagegen bilben fich bie Dampfe nur an ber Oberflache ber tropfbaren Fluffigfeit. Dft nennt man aber auch Dunft einen D., welcher jum Theil seine elastischfluffige Form verloren hat u. mit tropfbaren ober ftarren Theilchen gemengt ift, wie beim Rebel, Rauch ic. Bon ber Barme, welche bas Berbampfen be-wirft, wird ein gewiffer Antheil ber Art verschluckt, bag er fur Gefühl u. Thermometer unmerklich wird, weshalb jebe Berbampfung warmemindernd ober talte-erzeugend wirft, u. zwar um fo mehr, je fchneller fie von Statten geht; biefer Barmeantheil, ber vom D.e zu feiner Bilbung verbraucht u. in unwirksamen Buftand verfest wirb, heißt latente Barme. Cobalb aber D. wieder tropfbar fluffig wird, fo wird auch biefe latente Barme wieder frei, u. wirft wieder auf Gefühl u. Thermometer, worauf hauptsächlich bie Anwendung der Dampfe gur Erwarmung beruht. Je größer die freie Barme des Wasser Des ift, wovon seine Temperatur abhängt, um so kleiner ift seine latente Warme, u. so umgekehrt, b. i. ber D. erforbert um fo weniger latente Warme ju feiner Barme, in je höherer Temperatur er fich bilbet. Im lebrigen richtet fich bie Menge ber gur Dampfbildung erforderlichen (latenten) Barme nach ber Beschaffenheit der Korper: für Baffer z. B. beträgt sie etwa 51 Mal so viel, als nothig ware, um bie Temperatur besselben von 0° auf 80° R. zu erhöhen, ober um biefelbe auf 520° R. zu bringen, wenn anders das Waffer diese Warmemenge aufnehmen konnte, ohne in der Form geandert zu werden. Die, zur Berwandlung verschiedener Substanzen in D. erforderliche, Menge Barme fteht mit ber Dichtigfeit ber gebildeten Dampfe ziemlich in umgefehrtem Berhaltniffe. Es icheint nicht, bag ein Raum, ber mit

net gewiffen Art, g. B. von Baffer, gefattigt ift, noch Dampfe anderer Art, von Alfohol ober Aether, aufzunehmen vermag, ohne baß fich ein Antheil ftern verbichtet. Wir konnen biefen Artifel nicht Schließen, ohne zweier h gemachten intereffanten Beobachtungen über ben D. zu erwähnen, nämlich Eigenschaft, jum Beuerloschen ju bienen, und feine Elettricität. endung bes Dampfes jum Feuerlofchen. Bei Gelegenheit einer t Feuerebrunft in einer Spinnerei fprang ber große D. Reffel; ber D. fprang e Stodwerke und bas Feuer erlosch, wie durch Zauberei, im Augenblicke. Umftanb führte zu birecten Bersuchen, u. es fand sich, daß ein Strom D., auf die brennenden Punkte geleitet, das Feuer stets zum Berlöschen Der D. erfaltet fich, indem er fich verbichtet, er verbrangt bie atmosche Luft, ersett fie u. wirft bann nicht mehr als D., sonbern als tropfbare gkeit. — In Folge beffen find in mehreren Fabriken, wo man fich ber D.s bebient, an die vom Feuer am meiften bedrohten Orte Borfichterohren gewelche, mit einem Sahne geschloffen, im Rothfalle fogleich geöffnet werben en Strom von D. auf die gefährbeten Orte treiben tonnen. - Die Elettat bes Dampfes. Rowell fagt in einer, in Jameson's Journal enthals Abhandlung unter Anderem, daß er bei feinen langiahrigen Untersuchungen Regen, Berbunften und atmofpharifche Elettricitat ju ber Ueberzeugung gefet, daß die Berdunftung durch bie, von der Ausbehnung ber Baffertheilchen rgebrachte, Bunahme von Oberflache verurfacht werbe und bag, indem biefe ben auf diese Beife eine größere Empfanglichkett für die Elektricität baben, letterer eingehüllt, fo emporgehoben werben, wie eine in Rort gehüllte Flafche jen wurde, und bag, bei nieberer Temperatur, ohne Butritt ber Eleftricitat Berdunftung ftattfinden konne. Der Dunft, welcher auf diese Beise in die mporgehoben wird, ift, wenn er fich verbichtet, mit Gleftricitat überlaben, alfo in ber Luft, bis biefer Ueberschuß an Eleftricität fich entweber als ober auf eine unbemerkbare Weise in die Erde entladen hat, wo bann ber nicht mehr im Stande ift, die Dunfte in ber Luft fcwebend zu erhalten, u. n Gestalt von Regen ic. nieberfallen. Auf biefe Beife burfte es möglich Regen zu erzeugen, indem man mittelft Luftballons eleftrische Leiter in bie m brachte u. fo ben Ueberschuß von Eleftricität in die Erbe binab leitete. — Intbedung ber Eleftricitat im D.e ichien biefe Sypothefe vollfommen ju ben; Faradan aber stellte eine Theorie dafür auf, welche jene Eleftricität für meeleftricitat erflarte, bie burch bie Reibung des Des an ben feften Theis welche er auf seinem Bege berührte, entstanden fei. In Folgendem foll han werden, bag bieg nicht ber Fall fei, sondern bag biefe Elettricitat nur bie Erpanfion entstehe, indem ber D., fobalb er ben Reffel verläßt, Glett aufnimmt und ben Reffel (vorausgesett, daß er isolirt ift) negativ macht, er felbst, sobald er verdichtet wird, positiv ift, u. daß Faraday's Bersuche Diefe Hoppothese unterfrugen. — Ein Bersuch, welcher gegen bie Reibungscitat fpricht, ift wohl folgenber: Gin ifolirter Draht wurde in bem D.e, r aus einer glafernen ober metallenen Rohre ftromte, etwa einen halben on ber Mundung berfelben gehalten u. war unerregt geblieben; fobalb man er etwas weiter abhielt, murbe er positiv elettrisch; brachte man ihn aber, hrt, ber Mundung naher, fo wurde er negativ elettrisch. Am bedeutenoften Armstrong u. Pattison die Entwidelung ber Elektricität 5—6 Fuß vom ab. Es ift kaum erffarlich, wie eine folche Erscheinung stattfinden könne, Die Eleftricität burch Reibung ber Baffertheilchen in ber Rohre entftande, ich jebenfalls die größte Elektricitateentwickelung an ber Munbung bes fattfinden mußte; vollfommen aber ftimmt fie mit ber Spoothefe überein, ie Elektricität burch Ausbehnung u. Bufammenziehung ber Dampfpartifeln Mile Erperimente zeigen aber überhaupt, daß ber Reffel nicht elektrisch bag die Entwidelung ber Elektricität erft an ber Mundung bes Rohres Det. hier behnt fich der D. außerorbentlich aus u. nimmt im Berhältniffe

ber Tenfion bes Dampfes u. ber Lange bes Rohres abhangt. — Die, von Berkins zuerst vorgeschlagene, Anwendung des Dampses in Geschühen (statt des Schiefpulvers) beruht daher auf ganz richtigen Prinzipien, ist hingegen in praktischer hinsicht, wie später gezeigt wird, außerordentlich beschränkt. — Das Fortstreiben der Augeln kann auf zweierlei Art bewirft werden: 1) durch plöglichen Stoß und allmählige Ausdehnung, wie dieß bei ber Anwendung bes Bulvers gefchieht, u. 2) burch einen gleichformigen Drud burch bie gange Lange bes Rohrs, wie bei ber Bewegung bes Rlobens in bem Chlinder einer Dampfmaschine.
— Leicht ift einzusehen, bag nur bas zweite Mittel zu biefem 3wede angewendet werden fann, ba ber Stoß, welcher burch bie Explosion bes Pulvere erzeugt wird, einer Breffion von etwa 2000 Atmofpharen gleichgefest werben fann, und da die Ausführung irgend eines Dampfapparates bloß fur eine Preffion von hochstens 100 Atmospharen ftatthaben fann. — Durch ben gleichformigen Drud bes Dampfes auf die Rugel wird die Geschwindigkeit ber lettern immer mehr beschleunigt, bis biefelbe aus bem Laufe mit einer gewiffen Endgeschwindigkeit austritt. Bezeichnet man die Endgeschwindigkeit burch v, bas Gewicht ber Rugel burch p, fo ift ber baju erforberliche Effett =  $\frac{p - v^2}{40-}$ 

Ift num d ber Diameter ber Rugel in Centimetern u. 1 bie Lange bes Rohrs in Metern, fo ift bas Bolumen bes Dampfes, welches bei bem Schuffe verwendet wird u. in den Lauf hineinströmt = 0,7854 de × 1 u. wenn n die Anzahl von Atmosphären bieses Dampses bedeutet, so ist ber bynamische Effekt bieses Bolumens  $= n \times 1^k$ , 033  $\times$  0,7854  $d^2 \times 1$ . Es muß daher

$$\frac{p \ v^2}{19,62} = n \times 1^k, \ 033 \times 0,7854 \ d^2 \times 1.$$
und  $n = \frac{p \ v^2}{19,62 \times 1^k, \ 033 \times 0,7854 \ d^2 1.} = \frac{p \ v^2}{1,92 \ d^2 1}$  from.

Sollen nun 3. B. bleierne Rugeln, beren Gewicht p = 30 Gramme ift, u. beren Diameter d etwa 2cm beträgt, aus einem Flintenlaufe von 1m, 34 Lange geschoffen werben, wo, im Falle ber Anwendung bes Schiefpulvers eine Geschwin-Digfeit v von 400 Metern erzeugt wirb, fo ift

 $0^{k}$ ,  $03 \times 400^{m}$ )<sup>2</sup> – = 56 Atmosphären.

 $n = 15.92 \times (2^{cm})^2 \times 1^m$ , 34 = 56 Atmoppharen. Für eine Länge bes Rohres von 2<sup>m</sup> wird hingegen n = 30 Atmosphären, b. h. ber Dampf muß alebann nur eine Tension von ungefahr 30 Atmospharen besiten. Bu lange kann indeffen ein folches Rohr nicht gemacht werben, ba als, bann ber Widerstand der Augel u. die Abkühlung des Dampses in demselben den Effet des Dampses zu sehr vermindern wurde. Mit einer solchen Dampsslinte können 120 Schüsse per Minute gethan werden. Man braucht hiezu etwa 1½ Kil. Damps, wozu eine Dampssläche von ungefähr 3,60 \( \subseten Met. erforderlich ist. \) Für blesen Fall könnte also noch bie Benützung bes Dampfes leicht geschehen u. ziemlich vortheilhaft erscheinen. Die Schwierigkeiten ber Ausführung nehmen aber immer mehr überhand, je größer das Raliber des Geschüßes wird. Für eine einpfündige Kanone wird z. B. p = 0k, 5; 1 = 2m; d = 5cm; v = 530m; n = 140 Atmospharen, welches schon unausführbar wird. - Fur bie boppelte Lange bes Laufes ober I = 4m murbe gwar nur eine Brogreffion von 140 = 70 Atmosphären erforbert. Um 8 Schuffe in ber Minute zu thun, mußte die Dampfflache aber schon 10 🔲 Met. ungefahr betragen. — Der Bortheil ber Dampfgeschütze liegt aber besonders in der großen Anzahl Schuffe, welche mit benselben in einer gewiffen Beit gemacht werben tonnen, u. bamit bieß ftatt hatte, mußten hier wenigstens 64 Schuffe per Minute geschehen, welches eine Dampfflache von 80 Met. u. einen bynamischen Effett erforbern murbe, welcher bemjenigen einer Majdine von 72 Pferdefraften gleich tame. In diesem Falle wurde zwar dieß chut eben so viel Wirfung, als 12 gewöhnliche Ranonen von bemselben Ralithun, jedoch weit unbequemer u. unsicherer senn. Für Kanonen von noch ierem Kaliber wurden diese Nachtheile noch beträchtlicher senn, u. aus dieser ichen Berechnung läßt sich daher schließen, daß der Dampf höchstens nur für Dampfflinte eine praktische Anwendung sinden durfte.



Dampshammer. Benn gleich schon im 3. 1833 Cavé eine Art von D. jum Ausschmieben ber Kesselenben gebrauchte, so ist boch erst burch Rasmyth in England u. Schne iber in Frankreich bieses System in die Praris übergegangem. Unsere Ausstration zeigt den Schneiber'schen D. Die Wirstungsart ist augenfällig, u. es bedarf nur der Erstlärung einiger Theile. Er wirst mit einem Gewichte von 2000 Pfund, welches 3 Fuß hoch gehoben wird. a ist der Dampschlinder, oben offen, einsach wirsend; d die Führung für den Hammerblod; e ist der Amdoß; f der Träger desselben; h ist die Kolbenstange, an deren Ende der Hammerblod; welche die Seteuerung nok dirigit, welche übrigens auch durch den Hebel n bewegt werden kann; p ist das Dampstohr; s ein, durch die Träger r gehaltener, Tritt und q ein Hebel zur Hemmung.

Dampfheigung. Eine ber neueren, vorzüglich in England weit verbreiteten jungsmethoden, welche, nach ihres Erfinders Tredgold einfacher Theorie, n besteht, Die in einem abgesonderten Raume erzeugten Dampfe in Die gur jung bestimmten Raume zu fuhren u. bort, mit guten Barmeleitern umgeben, iliren zu laffen, wo fie bann ihren überfluffigen Barmegrab an bie Luft abn, baburch aber, in Baffergestalt conbenfirt, fich wieder abführen laffen. Die npfheizung beruht überhaupt auf ber Erfahrung, daß heiße Bafferdampfe bet r Berbichtung eine bedeutende Barme abgeben. Man bringt, biefes Gefet Beigung benühend, einen Dampffeffel von ber, feiner Bestimmung entsprechen-Größe mit den gehörigen Sicherheitsventilen u. dem Rachfüllungsapparate in nd einem paffenden Raume an; von hier aus geben bann die ebenfalls bampften Rohren burch bie ju beigenben Raume. Die Dampfe verbichten fich babei iefen Rohren und geben ihre Warme an biefelben ab, welche fo ale Defen en. Die Dampfrohren muffen an ben Stellen, wo fie heizen follen, außerlich ) u. buntel fenn, um bas Ausstrahlen ber Barme ju beforbern. Umgefehrt en fle an benjenigen Stellen, wo fie burch nicht zu heizende Raume nur burchs hrt werden follen, hell u. glatt hergestellt werden, um unnothige Barmeabe zu vermeiben. Da bie Dampfe nicht, wie ber Rauch, bei langer Fortleitung fchnell erfalten, fonbern auch weit vom Reffel eine Temperatur von ziemlich R. beibehalten, fo eignen fie fich befonbere jur Beigung langer Raume, pornlich großer Gemachshausanlagen, fowie von Theatern, Fabrifen, Gefangniffen ac. b ift die Warme durch Dampfheizung fehr gleichmäßig und durchaus nicht en, wie bei der Luftheizung. Ferner wird, wenn nur die Feuerstelle tuchtig legt ift, Feuersgefahr mehr, als bei jeder andern Beizungsmethode, vermieden. lich ift bie Dampfheizung burch bas mögliche Auslaffen bes Dampfes für er u. Treibhaufer vorzuglich geeignet. Rechnet man bagu noch bie anfehn-Ersparniß an Brennmaterialien, so verdiente biefe, u. vielleicht noch mehr

bie noch neuere heizung mit heißem Baffer (f. b.), allen anbern heizungsarten vorgezogen zu werden.

Dampftochen. Ein, für die Saus - u. Landwirthschaft, sowie für manche technische 3mcde febr praftisches Verfahren, bei welchem ber Dampf entweber als Mittel, Barme mitgutheilen, ober ale Auflosungemittel benügt wirb. 3m erften Falle, wo bas Dampflochen hauptfachlich ju technischen 3weden bient, wie ju Babern, jum Abdampfen, Trodnen ic., besteht baffelbe barin, bag man Baffer-bampfe aus einem erhisten verfloffenen Reffel mittelft eines Rohres in ein Gefaß leitet, worin eine, durch Baffer anzuziehende, Gubftang zugleich mit etwas Baffer fich befindet. Da die Dampfe bei ihrem Uebergange in tropfbarfluffige Form fehr viele Warme entwideln, fo wird bas Waffer bald jum Sieben erhipt u. burch bie fortwährend guftromenben Dampfe barin erhalten; eine Berfahrungeweife, welche por ber Erhitung burch freies Feuer ungahlige Borguge hat. Das Sieben ber Bluffigfeiten mittelft Dampf tann in metallenen Gefagen, aber auch febr amedmäßig in holzernen Bottichen geschehen, ba bas Solz ein schlechterer Barmeleiter ift u. burch, etwa in ber Fluffigfeit enthaltene, Calze nicht angegriffen wirb. Das, burch eine Seitenwand von oben eintretende, Dampfrohr muß möglichft nabe an ben Boben bes Befages reichen, ohne bag jeboch Berftopfung ju befürchten ift. Fur die Rochfunft hat die zweite Benützungbart entschiedene Bortheile u. Die, von der Professorin Bobl angegebene, für freies Feuer, wie für den Rochofen, für die fleinfte Saushaltung, wie für die größte Speiseanstalt ohne Umftande u. große Kosten gleich anwendbare Berfahrungsweise, mit Dampf zu tochen, kommt hier einsach darauf zurud, daß man in einen gewöhnlichen Kochtopf einen, mit vielen Löchern siebartig durchbohrten, Blechboben so einlegt, daß er, durch Die Berengerung bes Topfes nach unten in einer gewissen Sohe (1-2 Boll) über bem eigentlichen Boben besselben erhalten, ben Raum in zwei Abtheilungen schei-In die untere Abtheilung gießt man Baffer, in die obere, auf ben Blech. boben, legt man die Speise (Fleisch, Obst, Gemuse), und sest ben Topf, wohl, aber nicht luftdicht mit einem Dedel zugededt, über das Feuer. Das Baffer lof't sich nun in Dampf auf u. durchdringt in dieser Gestalt die Speise, welche ihr Ansehen behalt, befferen Geschmad befommt, weit garter wird, u. besonbers nicht blaht, babei nicht anbrennt, noch überschießt, u. in furgerer Beit gar wirb. Aehnlich verfahrt man beim Braten. Legt man in gewöhnliche Reffel ein bolgernes Gitter in einiger Entfernung über bem Boben, fo fann man Biebfutter, als: Haber, Stroh, Kartoffeln, Burzelwerf 2c. ebenso kochen; nur darf das Wasser der untern Abtheilung, das Gitter nicht erreichen. Bgl. Pohl's Anleitung zum Kochen u. Braten im Wasserdampf, 4. Aust. Epz. 1823.

St. Dampftugel (Aeolipila). Wir erwähnten der D. bei der Abhandlung

Dampfkugel (Asolipila). Wir erwähnten der D. bei der Abhandlung von den Damp fmaschinen (f. d.) als erster bekannter Beranlassung zu deren Ersindung. Sie besteht aus einem metallenen, kugelsormigen Gesäße, bessen Göhlung in eine lange, gerade oder ungebogene Röhre mit enger Dessnung endet. Füllt man eine solche Rugel mit Wasser oder Weingeist, u. erhist sie die zum Rochen, so verwandelt sich die Flüssigkeit in Dämpse, die als ein lebhafter Wind aus der engen Röhre strömen, der sich ind der Atmosphäre zertheilt u. auf kalten Gegenständen in Wassertropsen ansett. Die Alten kannten schon eine solche D. u. bauten daraus, wie Vitruv berichtet, eine Theorie über die Entstehung der Winde; auch sollen die Aegypter sich des Dampsstromes zur Hervorbringung einiger Bewegungen bedient haben, u. Hero von Alexandrien machte wirklich Borschläge zur Benühung desselben. Indes beschrieb erst Wolf dies Kugel aussührlich. Um Flüssseiten in die D. zu bringen, erhizt man sie u. taucht die Dessinung in die Flüssigseiten in die D. zu bringen, erhizt man sie u. taucht die Dessinung in die Flüssseit, welche dann durch den Lustdrud in sie getrieben wird; auch kann man auf eine weitere Dessinung, durch die man die Flüssigsseit eingießt, eine enge Röhre schrauben. Rimmt man dazu eine Auslösung von Rampfer in Weingeist, u. läst den Dampsstrahl durch eine Flamme gehen, so ent-

ch bieselbe. An sich ift die Anwendung ber D. mehr ein mechanisches u. ches Instrument, als von eigentlich praktischem Ruben. — Einer Art D.n, ifeuer, aus Pech, Harz, Kolophonium, Schwefel, Salpeter, Kohlen und bestehend, welche verbrennend viel Dampf ober vielmehr Rauch entwickelsente man sich ehemals, um den Feind aus den Minengallerien zu versneuerer Zeit aber wurden sie durch Pulversäcke, Duetschminen oder ges

e Granaten erfest. impfmaschinen (engl. Steam engines, franz. Machines à vapeur) beißen twürdigen, in ber neueren Technif eine fo hochbebeutenbe Rolle fpielenben en, welche burch bie ausbehnenbe Rraft (Erpanfivitat) ber Bafferbampfe gung gefest werben u. bann wieber anbern Dafchinen, ale: Bumpwerten, , Prage-, Rrempel -, Spinn -, Scheer-, Drefch - u. a. Mafchinen, Bagen comotiven), Schiffen ac. jur Eriebfraft bienen. Belch machtigen Ginflus mpf (f. d.) als bewegende Rraft auf das gesammte industrielle Leben u. allgemeine Civilisation ubt, u. noch ju üben bestimmt ift, last fich gar rechnen, u. es ift bieg von une nur in Ahnungen bei bem Artifel "Eifen-14 (f. b.) angebeutet. Langft fannte man gwar bie große Bewalt ver-Bafferbampfe; allein man verstand es nicht, fie anzuwenden. Ale ber eigents finder ber D. muß ber Englander Savery (nicht Savary), als ihr ge-Ben aweiter Erfinder u. eigentlicher Schöpfer burch feine, noch beute ub-Bervollfommnungen aber ebenfalls ein Englander, Batt, betrachtet mer-Bas vor ihnen gefchah u. versucht warb, grundete fich mahrscheinlich mehr Anwendung ber Dampflugel (f. b.), welche fcon ben alten Aegyptern war. hierauf bezogen fich wohl die Borichlage zur Benütung bes Dampfes ro von Alexandrien, bes Italieners Carpi (1570) u. A. Ebenfo ierauf bafirt: bas von bem fpanifchen Seecapitan Blasco be Baray Juni 1543 im Safen von Barcelona in Gegenwart bes Ralfers Rarl V. te Dampfichiff; ferner die Ermahnung eines Mannes, ber Baffer und arch Luft hebe, von Mathefius in feiner Bergpredigt "Sarepta" (Rurn-32), sowie die, von dem ebenfalls beutschen Ingenieur Salomo De in seinen "Raisons des forces mouvantes avec diverses machines" irt 1615), beschriebene, von ihm erfundene D. u. die Bersuche bes Italieners a (1629), ber Dampfe gegen bie Schaufeln eines Rabes lenkte. bon bie Englander, ber Marquis von Borcefter u. Sir Samuel and. Der erftere beschrieb in feinem 1655 verfaßten Buche: "A Contury Names and Scantlings of the M. of W's Inventions, eine D., mittelft r felbft einen Wafferstrahl auf 40 F. Sohe antrieb, u. ber lettere legte ibwig XIV. von Frankreich ein Projekt jur Bafferhebung burch Dampf s er mit ben icharffinnigften Berechnungen u. Tabellen verfah, bie noch rtig Geltung haben. Bur wirklichen Ausführung tamen indes beibe Daicht; benn, wenn man auch jest die große Erpansionefraft bes Dampfes fannte, ind man noch nicht, ihn zu condensiren u. fo jene wichtige Rraft zwecknicken ju laffen. Dich war bem englischen Capitan Thomas Savery ten, der schon 1695 eine Maschine im Großen ausführte, wobei er nicht e große Erpansivfraft bee comprimirten Dampfes benütte, fonbern auch luftleeren Raume Gebrauch machte, ber fich nach ber Berbichtung ber bilbet. 2m 25. Juli 1698 erhielt er bas erfte Batent auf Berferoldher Mafchinen, und 1669 ftellte er ber Royal-society ein verbeffertes, 26 Mebell vor. Da jedoch seine D. nicht leicht zu handhaben war, viel aterial und Sande erforberte, fo fand fie noch feine ausgebreitete Anu. fie biente blos bei einigen Bafferwerfen in Garten. Gleichzeitig mit te bet, in Dienften bes landgrafen von Seffen ju Marburg lebende, Franpei Bersuche über bie Wirkungen eingeschloffener Dampfe an, ward Ers, nach ihm benannten, Digestors u. des Sicherheitsventils u., als er ibnis von Savern's Unternehmungen borte, ftellte er 1707 eine vollftanbige Theorie ber D. auf, ber er zugleich bie Zeichnung einer Maschine nach seis ner eigenen Erfindung beigab; brei Sahre fpater erfand er die hochdrudmaschine ohne Condensation, u. gab ben zwei Dal durchbohrten hahn an. Eine ansehnliche Berbefferung u. eine wirffamere Unwendung, namentlich in ben Bergwerfen, erhielt Savery's Maschine burch ben Schmied Thomas Rewcomen u. Lawlen, welche 1711—1718 die atmosphärische Maschine erbauten, wozu Brighton ben Steuerbaum conftruirte. Auch die Deutschen, besonders Beibler, Sturm u. Leupold, thaten sich durch weitere Berbesserungen hervor; letterer beschrieb 1724 bie Hochbrudmaschine; 1758 regulirte Fingerald die rotirende Bewegung burch ein Schwungrab. Da trat endlich James Watt in Glasgow auf, ber bie D. erft ju bem machte, was sie jest ift, ihr eine ganz andere, weit vollfommenere, einfachere, fraftigere, viel regelmäßigere u. fehr viel Brennmaterial ersparende Einrichtung gab. Er nahm 1769 mit Boulton ein Batent u. legte eine große Fabrit an, aus ber seine Maschinen mit einfacher u. doppelter Wirstung hervorgingen. Die brebende Bewegung einer Hauptwelle burch Anwendung ber Rurbel brachte 1778 Befchbrough hervor; 1781 erhielt Sornblower ein Batent auf feine Erpanfionsmaschine; 1797 gab Cartwright ben metallenen Rolben u. eine Daschine an, bei welcher die verdampfte Fluffigfeit innerhalb ber Maschine circuliren soll. Die ercentrische Scheibe erfand 1801 Murran, und Trevethit u. Bivian ersannen die ersten orteverandernden D., die Seele ber Dampfmagen u. Dampfichiffe. Boolfe Erpansivmaschine trat 1804 in's Leben, u. feitbem haben Berfins, Alban, Ebward, Evan, Frafer, Dance, Linton, Ball, Taylor u. v. A. viel ju fortmahrenber Bervollfommnung ber D. beigetragen, Die, feit man bas Rolbenspftem in Anwendung brachte, eine immer hohere Stufe erreichten. Der D.n gibt es jest so mancherlei, daß man versucht hat, dieselben in ein System zu bringen, das folgende Abtheilungen entshält: 1) Die atmosphärische Maschine; 2) die einfach wirkende D.; 3) die boppelt wirkende D; 4) die Erpansions D.; 5) die Hochbrudmafchine; 6) bie Bertine'iche D.; 7) bie Alban'iche D.; 8) bie schmingende D.; 9) die rotirende D.; 10) die Edward'sche D.; 11) die Trevethif'sche D.; 12) die Evansche D. — Bei der ersten, nach ihren Ersindern u. Berbesserern auch die Savery'sche u. Rewkomen'sche, genannt, fleht ber oben offene Sauptcylinder unmittelbar über bem Dampfleffel; in ihm bewegt fich ein luft : u. bampfoicht an die innere Cylinderwand verschließender Rolben auf u. nieber, ber durch eine Rette mit einem Balancier verbunden ift, von beffen einem Arme ein Bumpengeftange hergbgebt, bas burch fein Uebergewicht ben Rolben im Stande der Ruhe in seiner hochsten Stellung erhalt, in welcher ber Cylinder von unten aus bem Reffel mit Dampf gefüllt, barauf gleich bas Dampfventil geschloffen u. burch ben Sahn faltes Baffer in ben Cylinder gespritt, badurch ber D. aber wieder ju Tropfen verbichtet u. ein faft luftleerer Raum unter bem Rolben hervorgebracht wird, fo bag nur die außere atmosphärische Luft ben Rolben burch ihr Uebergewicht nieberbruckt. Sat ber Rolben ben tiefften Stand erreicht, so wird neuer Dampf unter demfelben in ben Cylinder gelaffen, der dem Drude der Atmosphare bas Gleichgewicht halt, folglich ber Rolben burch bas lebergewicht ber Luft wieder in die Sohe gezogen wird, worauf bas Spiel von Reuem anfangt. Durch ein besonderes Bentil, Die Schnarchflappe, wird bann immer ber, nach bem Ginsprigen bes falten Baffers unter dem Rolben gurudbleibende, dunne Dampf, fowie bas Baffer und bie, aus bemselben fich entwickelnde, Luft herausgetrieben. Diese Maschine erforbert indes fehr viel Brennmaterial u. wird baber meift nur in Steinkohlengruben verwendet. — Bei Batt's ein fach wirken ber D., welche nur die Salfte, ober & fo viel Brennmaterial erforbert, ift ber oben und unten verschloffene Cylinder vom Reffel getrennt; in ihm bewegt fich ber Kolben, beffen runde Stange bampfoicht burch eine Stopfbuchse im Chlinderbedel geht u. bann in berfelben Berbindung mit bem Balancier fieht, wie vor. Wird nun in ber hochften Stellung bes Role

ber gange Raum unter bemfelben mit Dampf gefüllt, fo öffnet fich in biefem Abzug in den Condensationsraum, worin er durch Abfühlung mittelft falten iere nieberfcblagt; zu gleicher Beit aber wird neuer Dampf über bem Rolben führt u. diefer dadurch niedergedrückt. In seinem tiefften Stande wird der pfaufluß abgeschloffen, bagegen bie Verbindung bes Raumes über und unter Rolben geöffnet; ber Dampf in ersterem geht auch in ben lettern über, brudt beibe Flachen bes Rolbens gleich ftart, fo bag biefer burch bas Uebergewicht daft wieder in die Sohe gezogen wird u. aller Dampf unter ihn tritt. Sierauf Die Berbindung des untern u. obern Raumes wieder gefchloffen, u. die mit dem Reffel r geoffnet; bann fangt bas Spiel von Reuem an, indem oben frischer Dampf einwahrend ber untere verdichtet. Bir fommen nun ju ber boppeltwirfenben t'f den D. u. wollen, ba biefe bie gemeinnühigfte u. ju allen, einer feftftehenben D. lenden, Arbeiten die geeignetste, beswegen aber auch allgemein im Gebrauche ift, versaumen, fie umftandlich zu beschreiben und, um unsern Lefern ein anschaus Bilb von biefem für unsere Beit fo hochwichtigen Gegenstande ju geben, bem ein allgemeiner Begriff heut zu Tage von jedem Gebildeten gefordert m kann, unsere Schilderung durch einige Zeichnungen erläutern, ohne die Laten jede, noch so genaue, Beschreibung unverständlich bleibt. Diese Maschine vegen ihrer gleichformigen Bewegung, vorzüglich anwendbar fur ben Betrieb Fabrifen, Dublen, Buttenwerten ic. Gie ift einfach, bauerhaft und leicht in ung zu halten, hat einen fleinen Cylinder u. weniger Brennmaterial nothig, ale bie p wirkende Maschine; sie wird selbst auf Dampfichiffen jest häufig angewendet.



In dem großen, inwendig genau chlindrisch ausgebohrten u. ausgeschliffenen Haupteylins der A soll der, an die innere Eylinderwand genau anschliesende, solide Kolben a durch die Dämpfe auf und nieder bewegt werden. Der Cylinder ist oben und unten genau verschlossen; seine obere Decke hat in der Mitte eine Buchse c, durch welsche die stange a b des Kolbens dampfoicht, aber doch so hindurch geht, daß sie sich in dem runden

ber Buchfe auf u. nieber bewegen lagt. Bon zwei armformigen Seitenrohren . e f geht bie eine e d oben, Die andere o f unten in ben Cylinder hinein; jene follen bie, von dem Dampfteffel herfommenden, Dampfe uber, burch idere follen fie unter den Rolben a geführt werden, damit fie ihn abwechselnd ter und hinauf bruden. Diefe Bewegung bes Rolbens ift bie Sauptbewegung anzen D. Haben wir sie ein Mal, jo laffen fich baraus, wie wir bald erfahren werben, alle übrige, sowohl geradlinige, als frummlinige, Beanzen D. igen machen. Die beiben Rohren od und of geben in einen biden meffin-Sahn o hinein. Diefer, hier im Querdurchschnitt abgebildete, Sahn ift it burchbohrt, nämlich nach zwei verschiedenen Richtungen bogenformig, wie in ber Figur fieht. Er läßt fich fo breben, bag bie eine Durchbohrung mit tohre ed und berjenigen Rohre og communicitt, welche bie Dampfe vom pfteffel herbeiführt, mahrend bie andere Durchbohrung mit ber Rohre of inschaft hat; und wenn bieß ber Fall ift, fo ftromen bie burch go berbeirten Dampfe, wie man in der Figur beutlich genug fieht, burch bie Rohre ben in ben Sauptcylinder A hinein über ben Rolben a und preffen ihn Baren ichon Dampse unter bem Rolben (nämlich beim schon fruber menen Spiele ber Maschine, wo Dampfe ben Rolben vorher hinaufgebruckt

hatten), so konnten viese durch fo ihren Ausweg zu der andern Durchbohrung und hinaus in die freie Lust nehmen. Wenn aber von dieser Durchbohrung an, in der gezeichneten Stellung des Hahns, eine besondere Röhre nach einem, mit kaltem Wasser gefüllten Gesäße, dem Condensator oder Refrigerator, hin ging, so konnten die Dämpse daselbst, durch Abgabe ihres Wärmestosse an das kalte Wasser, wieder selbst zu Wasser verdichtet werden. Wenn nun in dem Augenblicke, wo der Kolben unten angekommen ist, der Hahn so gedreht wird, daß, wie B es zeigt, die eine Durchbohrung von fo nach og, die andere nach do und in die freie Lust, oder in die Condensationsröhre hingeht, so können die, von go herkommenden, Dämpse durch die eine Durchbohrung des Hahns in die Röhre of gelangen und durch diese unten in den Cylinder hinein unter den Kolden. So drücken sie diesen also hinauf, wobei zugleich die, noch über dem Kolden besindlichen, Dämpse durch die andere Durchbohrung hinweg in die freie Lust, oder in die Condensationsröhre, und von da hinweg in den Condensator gelangen.



Die hier beigegebene Rigur zeigt bie Einrichtung ber D. vollständiger. Sier ift A wieder ber Hauptcylinder, a der Rolben, ab die Rolbenstange, e b die vom Sahne aus oben, und ef die von demfelben aus unten in ben Culinder gehende Rohre, fowie e g biejenige Rohre, welche ben Dampf von bem Ressel herbeiführt. Die Rol= benftange a b ift vermoge eines Gelentes mit bem eis nen . Ende bes fogenannten Balanciers ober Bagbaums BB, eines großen gleicharmigen Sebels, verbunden, ber in ber Mitte c feinen Umbrehungspunft hat. Wenn nun der Rolben a mit feiner Stange ab von ben Dampfen auf und nieder getrieben wird, fo muß ber Bagbaum BB fich um feinen Dittelpunft c, der von einem Theile

des Geftelles der Maschine unterstüßt ist, auf und nieder wiegen, solglich muffen dann auch diejenigen stangen, wie hi, kl, mn u. op, welche gleichfalls durch Gelenke mit dem Wagbaume verdunden sind und von diesem herabhängen, sich auf und nieder bewegen. CC ist ein großes eisernes Schwungrad, in der Mitte mit einer Welle oder Are, deren Zapsen bei r in Lagern des Gestelles der Maschine lausen. Die Are enthält an seinem einen Ende r einen Kurbel, in deren Griffe das Ende p der Stange o p hängt. Spielt nun, durch das Hin- und Herwiegen des Wagsbaumes BB, die Stange o p auf und nieder, so dreht sie jene Kurbel, solglich auch das Schwungrad CC herum. An der Are desselben kann nun z. B. ein gezahntes Rad sien, welches in ein anderes gezahntes Rad oder Getriebe greift; alsbann werden auch diese Räder mit herumgedreht; und so kann die Bewegung dieser Räder, wohl noch durch Hilfe anderer gezahnter Räder, oder durch Hilfe von Schnüren, oder Bändern, oder Riemen, oder Ketten ohne Ende, die um Balzen oder Scheiben u. Rollen gehen, etwa dis zu einem Mühlsteine, der um eine vertikale Are, oder die zu Schleissteinen, Bohrern, Krempelwalzen, Spinnmasschie

t benjenigen Dampt, welcher gur Ereibung bes Rolbens a jetne Schuldigjethan hatte, in ben Conbensator, wo er an bem kalten Baffer beffelben ibfühlt u. fich ale Baffer mit jenem falten Baffer vereinigt u. baffelbe erit. Das warm gewordene Waffer bes Conbensators aber, welches bem berführten kalten Waffer Plat machen muß, wird durch die Pumpen i u. 1 in Dampsteffel zurudgeschafft. Sowohl die Bumpe i, als auch die Bumpe l ver Bagbaum BB burch die Stange h i u. k l in Thatigfeit. Die Bumpe i bas Baffer aus bem Conbensator heraus und schafft es durch eine Seitenin den Behälter ber Pumpe 1, welche durch die, von BB herabhangende, ge k 1 betrieben wird. Bon da läuft es burch die Rohre 1 t in den Dampfs — Der Bollständigkeit halber beschreiben wir hier zugleich auch, ehe wir n andern Dampfmaschinenarten übergeben, die zu einer D. gehörigen einzel-Theile. Der Saupttheil bes Dampferzeugungs Apparats ift ber pfteffel, in bem die Wafferdampfe erzeugt und in ben Dampfcylinder best werben. Man verfertigt fie fast ausschließlich aus Eifens oder Aupferblech, Starte fich nach ber Große des Reffels und der Spannfraft des Bafferfes richtet. Ihre Korm ist meist cylinderisch; die gange gewöhnlich 24 Mal t, ale bie Breite; Die Bobe aber nur etwas größer, ale biefe. Buweilen find ich vieredig, ober aus lauter fleinen colindrischen Rohren bestehend, befonders dampfwagen (f. b.). Bur Berhinderung bes Springens der Reffel find mit Sicherheitsventilen verfehen, Die fich entweder nach innen ober öffnen, um den überfluffigen Dampf entweichen zu laffen, beffen Drud ber pfmeffer (f. b.) anzeigt. Die Speisungevorrichtung bient zum Erteler bewegte Spelfepumpe, meift mit dem schon erwähnten Condensationes;, geschieht, bei niedrigem Drucke auch durch die Speiferohre. Das pfrohr führt von ber Oberfläche bes Dampfteffels nach bem Cylinder, in ver Dampf burch bie Steuerung gehörig vertheilt wirb. In bem Dampfber, ber genau ausgebreht feyn muß, findet auch, wie wir gefehen, bas nspiel ftatt, nach beffen Sobe fich die seine richtet und gewöhnlich bas

rung, burch welche ber Dampfaufluß jum Cplinber regulirt wirb. Sie besteht entweber aus Sahnen, bie burch ben Mechanismus gebreht werben, ober aus ben sich eben so öffnenden u. schließenden Bentilen, ober auch aus Schiebern, Rolben 20.; die Steuerung mit bem schon beschriebenen boppelt burchbohrten Sahne (Bierweghahn) ift bie gebrauchlichfte. Die Bewegung wird burch bas Schwungrab mit bem Rrummjapfen regulirt, und um bem Sang ber Maschine gleichformig zu erhalten, bringt man einen Regulator an, ber, nach Bebarf, mehr ober weniger Dampf in ben Cylinder fuhrt und von ber Raschine selbst in Bewegung geseht wirb; ber gebrauchlichste ift ber conifche Benbel. — Die Erpansionsmaschine grundet fich auf die Benütung berjenigen Eigenschaft ber Dampfe, daß, wenn sie sich ohne Berminderung der Temperatur in einem großen Raume ausdehnen, ihr Druck nur in dem Berhältnisse bieser Ausdehnung abnimmt, daß demnach dieselbe Menge Dampf, nachdem sie schon in ihrer vollen Spannung gewirft hat, auch noch burch ihre weitere Aus-behnung wirft. Hornblower hat eine folche construirt, Woolf fie verbeffert. Durch eine kleine Aenderung im Bentilkaften wird ber Zutritt bes Dampfes abgefperrt, wenn ber Rolben noch nicht feinen hochften ober tiefften Stand erreicht hat, u. bann wirkt ber, bis jum Augenblide ber Absperrung in ben Cylinder ge-tretene, Dampf burch seine Erpanfion und treibt ben Kolben, obschon mit etwas geringerer Kraft, vor fich her. Solche Maschinen eignen sich nur für geradlinige Bewegung und ohne Anwendung des Schwungrades, ober aber muffen sie, wenn man fich dessen bedienen will, sehr groß seyn, werden dann theuer, und erfordern viel größere Aufmerksamkeit, sowie mehr Reparaturen; sonst durfte ihr System wohl Empsehlung verdienen. — Sochdruckmaschinen sind solche, die mit boberer Temperatur, und meist ohne Condensation, doch auch mit solcher arbeiten. Daß bie Din ohne Condensation immer Sochbrudmaschinen seyn muffen, ergibt fich icon baraus, daß ber, abwechselnd auf die eine ober andere Kolbenflache brudende, Dampf nur mit seinem Ueberfluffe über den Drud ber Atmospharen wirft; in dieselbe treibt er den vom vorigen Spiele auf der andern Seite des Rolben befindlichen Dampf, ftatt in den mit kaltem Waffer gefüllten Condensator. Einrichtung u. Spiel gewöhnlicher Hochbruckmaschinen mit Condensation find in der Hauptsache benen der doppeltwirkenden Watt'schen Raschinen gleich, brauchen aber natürlich, ber bobern Temperatur wegen, mehr Conbensationswaffer und eine eigene Dructpumpe zu Speifung bes Reffels, ber indeß leichter bem Springen ausgesett ift. Wegen ihrer geringen Große und Schwere werben fie vorzuglich bei Dampfmagen angewendet. — Die Pertin d'iche Dampfmaschine ift eine Sochbrudmaschine vom hochften Grabe, jeboch nach einem besondern, verbefferten Systeme, aber noch nicht fehr in Anwendung. Statt des Reffels hat fie ben Generator, ein startes cylindrisches Gefäß, das, ganz mit Baffer angefüllt, im Feuer liegt. Sie erzeugt einen Dampf von 35 Atmosphären Spannung, nimmt einen sehr kleinen Raum ein und fordert nur z soviel Brennmaterial, als die doppelt wirkende Watt'sche. — Die Alban'sche D. bildet ebenfalls nur durch die Art der Dampserzeugung ein neues System. Ihr Dampserzeugungsapparat besteht aus vielen, bloß 1z 30ll weiten, kupfernen oder geschmiedet-eisernen Röhren, die, unten geschlossen, senkrecht neben einander in einem gußeisernen, gang von Feuer umschloffenen Gefage fteben, bas mit einem Detallbade (eine Difchung von zwei Theilen Blei und ein Theil Binn) angefüllt ift. Ueber ben Munbungen ber Rohren liegt oben, & Boll entfernt, eine fupferne Rohre, Die mit Baffer angefüllt u. ben Mundungen gegenüber mit Deffnungen versehen ift. Das Baffer wird von einer Drudpumpe, bie ihre Kraft von einem Gewichte empfängt, hineingeleitet und in bestimmten 3wischenatten in bie Rohren gefprist, wo es fich jogleich in hochgespannten Dampf verwandelt, ber in einer Sauptrobre gefammelt und in zwei Cylinder geleitet wird, beren Rolben eine gemeinschaftliche Stange haben. Da bie, ben Dampf erzeugenden, Rohren einen Drud von 4-6000 Pfd. auf ber D. 3. (= ben von 428 Atmosphären) aushalten, die burch bie

Maschine erzeugte Spannung aber nur auf 600 Bfb. berechnet ift, so ist das Zerspringen jener fast undenkbar; höchstens zerspringt eine Röhre, was keinen Schaden bringt. Sie erspart überdieß an Feuerung und Raum, benn bei 10 Pferdekraften braucht sie nur 7—9 rheinische Cubikfuß Steinkohlen. Dagegen besitzt sie, wie alle Spfteme mit engen Rohren, ben Rachtheil, daß biefe fich leicht verftopfen u. schwer reinigen laffen. — Bas die oscillirende (schwingende) und die ros tirenbe (brebenbe) D. betrifft, fo verbanten beibe ihre Entftehung bem Bemuben, Die bei andern D.n erforberlichen 3wischentheile unnöthig ju machen. Bei ben erftern hangt ber Cylinder zwischen einem Gerufte in 2 Bapfen, welche zugleich Die ben Dampf zus und abführenden Rohren aufnehmen; Die Rolbenftange aber ift oben unmittelbar mit bem Krummgapfen eines Rabes verbunden, beffen Bewegung fie fo folgt, daß, indem der auf- und niederfteigende Rolben ben Krummzapfen in Umtrieb fest, ber gange Cylinder die Schwingungen macht, wie fie beffen Bewegungen angemeffen find. Gie haben indeß noch teine große Berbreitung ge-funden; ebenso wenig die rotiren den, beren es verschiedene Arten gibt. Bei ber einen tritt ber Dampf in die, burch bewegliche Rlappen abgesonberten, einzelnen Abtheilungen eines hoblen Rabringes, entweder durch die Beripherie felbft, ober durch die hohlen Arme und Are, und, indem er zugleich auf jene Klappen und eingelaffenes Baffer brudt, treibt er bas Rab um. Bei einer anbern Art tritt ber Dampf burch bie Beripherie in ein feststehenbes rundes Gehaufe und treibt auf und niederschlagende, an der Are befestigte ober feststehende, Rlappen im Rreife berum. — Die Edwardsche D. weicht von ber gewöhnlichen Boolfschen nur barin ab, daß beibe Cylinder in Einem Dampfgehaufe und mit halbhohem Drude (b. i. = 2 Atmospharen) arbeiten. - Die Trevethich iche D. ift eine Soche brudmaschine mit 6 — 7 Atmospharen Spannung; ben gewöhnlich sentrecht im Reffel angebrachten, boch auch zuweilen horizontalen Cylinder umgibt bas, biefen fpeisende und den abstromenden Dampf theilweise condenstrende Baffer. — Die Evans'iche D. endlich ift im Wefentlichen von ber vorigen nicht verschieben, nur arbeitet fie mit einer Spannung bis ju 10 Atmospharen. — Eine neue Art von D. hat fürglich ber Englander Forrefter erfunden und für bas Dampfboot helen Mc. Gregor (573 Tonnen) eine folche von 200 Pferbefraft erbaut, bei welcher die Cylinder gesturgt, b. i. quer über das Schiff so auf Saulen gestellt find, daß ihre Stopfbuchsen sich unten befinden und die Wirkung von den Kolbenftangen unmittelbar auf Die Aren ber Schaufelraber übertragen wirb. Durch biefe Einrichtung wird nicht allein Rraft und Raum (Die Maschine mit bem Rohrenteffel hat nur 24 Fuß Lange) gespart, sondern auch der Bortheil erlangt, daß bie Befahr vermieben wirb, welche oftere burch bas Ginftromen von Seewaffer in bie Cylinder herbeigeführt wurde. — Die D.n. Bertftatten haben fich nun über ben gangen Continent verbreitet, und wie man fruher bloß in England und Belgien ausgezeichnete Maschinen fertigte, so findet man fie nun auch in allen beutschen Staaten von ber trefflichften Qualitat und ungleich größerer Billigfeit. - Ein schlagendes Bild, in welch ungeheuerem Umfange die D.n allmählig die phyfifchen Rrafte im Gebiete ber Induftrie verbrangten, mag folgender ftatiftifche Ueberblid breier Staaten, in benen fie am großartigften gur Anwendung fommen, barthun, wobei wir nur bemerken, bag Deutschland mit Frankreich ziemlich gleichen Schritt halt, ja, es vielleicht noch übertrifft. Die Dafchinentraft von Großbritannien und Irland wird berechnet fur: 1792 auf 12; 1817 auf 200, 1833 auf 400 und 1841 auf 600 Millionen Menschenkräfte. — Rach Str Robert Beel's Annahme besthen bie englischen Fabrifen allein in ihren D.n bie Kraft von 100,000 Bferden; sie beschäftigen 450,000 Arbeiter, gablen biesen wöchentlich 250,000 Afb. Sterl. Lohn und führen jährlich für 51 Millionen Bfb. Sterl. Baaren aus. Frankreich jablte am 11. Februar 1842 5605 Dampfsteffel, 2807 D.n und 169 Locomotiven. Bon ben erstern lieferten 1747 Dampfe ju verschiebenem industriellem Gebrauche, Die übrigen 3858 bienten jur Berfors gung ber 2807 D.n., von benen 584 mit nieberem Drucke bie Kraft von 11.114

Pferben reprasentirten, mahrend 2223 hochbrudmaschinen mit ber Rraft von 26,182 arbeiteten, und alle gusammen bie Kraft von 783,000 Menschen ersesten. Beim Beginne bes Jahres 1843 waren im gangen Reiche 5911 Dampfteffel in Wirksamkeit, von benen 5272 in Frankreich felbst verfertigt waren. Jene 5911 Dampfteffel waren in 3633 Etabliffements von 148 verschlebenen Gattungen vertheilt; barunter nahmen, in Bezug auf die größte Bahl, 1034 Spinnereien ben ersten Rang ein. Sonst führen wir an: 171 Zeugdruckereien, 142 Farbereien, 112 Maschinenbauwerkstätten, 106 Papiermuhlen, 101 Zeugwalkereien, 63 Webereien, 43 Bleichen 2c. Auch Frankreichs Maschinenaussuhr ist von ansehnlichem Belange. Sie flieg von 939,645 Fr. im Jahre 1832, auf 4,576,336 Fr. im Jahre 1842. Die Einfuhr an fremben Maschinen bagegen blieb fich im genannten Dezennium fo ziemlich gleich: fie schwantt zwischen 1 und 2 Dillionen fr. Bon ben erportirten Maschinen ging mehr als die Halfte nach Spanien; ber Reft nach Deutschland, Italien und ber Schweiz. — Belgien zählte 1838: 1044 D.n., von welchen 355 mit nieberem, 689 mit hohem Drude arbeiteten. Die Kraft berfelben war die von 25,312 Pferden. Wir schließen mit einer turgen Uebersicht ber reichhaltigen Literatur Dieses wichtigen Gegenstandes, indem wir vorausfenden, bag bie genaueften Befchreibungen ber fortidreitenben Berbefferungen an ben Din und ihren einzelnen Theilen fich in Dingler's polytechnischem Journale, ausführliche praftische Beschreibungen berfelben aber in ben Borterbuchern und Encyclopadien von Krunis, Brechtl, Poppe, Bartmann, Gehler, Sauslertfon, Universallertfon ber Sandelewiffenschaften, Dictionnaire technologique u. a. finden. Monographien: Robert Stuart, Geschichte ber D.n; Trebgold, On the Steam-Engine, Lond. 1827; Faren, Treatise on the St. E., Lond. 2. A. 1833; Brongfi, Machines à vapeur, Par. 1829; Bernoulli, Handbuch ber D.nlehre, 2. Aufl. Stuttg. 1843; Lardner, die D.n, a. d. Engl., Beilbr. 1834, 4. Aufl.; Poppe, popul. Unterricht über D.n, Tüb. 1834; Berbam, die Grundfäpe, nach welchen alle Arten von D.n zu benühen und zu erbauen find, a. b. E. von Schmib, Beim. 1835-39,4 Bbe.; Deifner, Gefchichte u. erklarende Befchreibung b. D.n, Lpg. 1839; Ur fin, die D.n, a. b. Dan., Riel 1840; Demme, ber praftifche Dafchinenbauer, Duebl. 1846, 23 2fg.; Bambour, Anleitung jur Berechnung ber Kraft ber D.n, aus bem Frangof., Braunichw. 1846. St.

Dampfmesser. Ein physifalisches Wertzeug zu Messung und Bestimmung ber Erpansivirast bes Wasserdampses in höheren Temperaturen. Ein solches Instrument bient nicht bloß zur Berechnung bes Ruhesseites bes Dampses, sondern es wird von wesentlicher Wichtigkeit, um Unglücksfällen an Dampstesseln zuvorzusommen, u. daher hauptsächlich angewendet, um den, für das Zerspringen des Dampstessels bei Dampsmaschinen gefährlichen, Hibegrad zu bestimmen und das Bentil derselben, wenn es sich nicht selbst öffnet, zu öffnen, dadurch aber die Sessahr des Zerspringens zu verhüten. Die erste Beranlassung dazu gab Ziegler mit seinem Claterometer, aus dem Betancourt seinen D. bildete, den er in seinen Mem. sur la sorce expansivo de la vapour (Paris 1792, 4.) angab. Rehrere Deutsche vervollsommneten diese Instrument, vorzüglich Schmidt (Gren's n. Journal der Physis, 4. Bd. 3 St.) und Bider und Ruppe (Gilbert's Ann, 10. Bd. 3 St. S. 357), sowie Arzberger und Christian. Des letzern D., eigentlich nur zu Bestimmung des absoluten Dampsbruckes dienend, besteht einsach darin, daß ein Kolben, dessen Reibung durch ein Gegengewicht ausgehoben wird, durch den Damps in einen Chlinder gehoben und durch Ausseung von Bleichlindern die, den Kolben hebende, Krast des Dampses bestimmt wird. Zeht besinden sich an den Dampsmaschinen meist zwei D., einer, das Duecksilbervistr, am Dampstessellen Dämpsein einem Dampsbarometer, oder einer lustleeren Röhre, eine Duecksilberssäule die zu einer gewissen Sahe gehoben, die auf einer Scala in Jahlen demerkt ist. St.

Dampfpfling. Rach verschiebenen toptspieligen Bersuchen, die Dampftraft auch Gr bie Landwirthichaft nubbar zu machen, ift es ben unermublichen Englandern

en, im Jahre 1837 einen D. ju erfinden. Der Erfinder ift Beathcoat, mentemitglieb für Tiverton, nach beffen Angabe ber Mechaniter Partes te Maschine aussührte. Sie ward eigens zu Bearbeitung von Moorboben : und praktisch mit vollständigem Erfolge mehrere Monate hindurch jum m von Roth - Moor bei Bolton le Moor benutt. 3mei Pfluge von verner Bauart wurden jum großen Erftaunen ber Buschauer in Thatigfeit u. erhielten von allen Sachverftanbigen einstimmigen Beifall. Der zulest 2 D. hat doppelte Wirfungsfraft, b. f. zwei Pflugscharen an demfelben e, fo daß er am Ende eines Studes umfehrt u. ohne Zeitverluft eine neue ergreift. Er hat einen leichten Gang, wird ohne Beihilfe von Ketten u.
in Bewegung geseht, arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 2½ Meilen
1 Wegstunde) in der Stunde und wirft Furchen von 18 30U Breite und l Tiefe auf, indem er babet die untere Seite bes Bobens regelmäßig nach lehrt. Jede Furche von 220 Pards (660 Fuß) Länge ward in etwas weals 3 Minuten vollendet, so daß diese einzige Maschine in 12 Stunden res (a 28514 rhein. Duthen) Moorland umpflugen fann. Die Dampfine ift jugleich Locomotive; ba aber bie Pfluge, in rechten Winkeln gu Richtung bewegt u. nicht von ihr hinter fich hergezogen werben, fo hat bie ine nur um die Beite einer Furche ober 18 Boll fortguruden, mahrend bie einen Acre Land umarbeiten. Gin weiterer Borgug Diefer Maschine ift, : feinen Aufwand fur Anlegung von Wegen nach ben Mooren erforbert; uchen nur auf beiben Seiten bes urbar zu machenben Landes Abzugsgraben n zu werben. Die Maschine fann bis auf 50 Bferbefraft gefteigert merboch wird jum Bflugen ungleich weniger Rraft erforbert, ale jum Aufi von Mooren. Der Dampferzeuger ift febr groß u. auf Anwendung von berechnet. Die Beforgung ber Maschine und ber beiben Pfluge erforbert Rann, jedoch nur bei ber erften Umpflugung ber Moore, fur beren schnelle nachung fie die größten Bortheile verheißt, zumal fie fich ohne Storung en rauben Moorgrund hinbewegt. Sampfichiffe und Dampfichifffahrt. Groß und erhaben ftehen bie brei benühungsarten bes allermachtigen Mobiles unserer Zeit — Des Dams - die industriellen Maschinen, die Dampfschifffahrt und die Gisenbahnen, ) allmählich, gleichsam von selbst, aus einander entwickelten, unter ben ungen aller Zeiten ba — ein ruhmvolles Zeugniß beffen, was menschliches zu erfinnen u. zu vollbringen vermag. Ist die Kenntnis dieser bewegenden überhaupt auch nicht gerade etwas Reues, so gehört doch ihre praktische dung unseren Zeit an. So ist es namentlich auch mit der Dampsichifffahrt; b immer nur bei Versuchen, bis Fulton's praftischer Ginn ihre wirkliche ung in's Leben rief. Und in der That, unermeßlich find die Folgen, unnbar ber Gewinn, ber aus ber Anwendung ber Dampftraft auf die Schiffur ben gemeinsamen Fortschritt bes Menschengeschlechtes in ber geiftigen telung nothwendig entspringen muß. Die größten Entfernungen reductren f kleine Zwischenraume; Fluffe und Binnenseen sind belebt von ben auf

er bas Jahr zuvor patentirt worben mar, zur Ausführung tam. Daffelbe Schidsal hatten bes Bergogs von Bridgewater und Gautter's ahnliche Projette. Endlich führte Berrier, nach Watt's verbefferter Dampfmaschine, 1775 wirklich bas erfte Dampfichiff in Frankreich aus, brachte es aber nicht bahin, stromauswärts zu fahren. Run folgten sich die Bersuche rascher u. mit befferem Glücke, immer aber noch ohne zu praktischer Anwendung im Großen zu gelangen. Im Jahre 1783 nahm nämlich ein Uhrmacher zu Philadelphia, Jonathan Fitch (John Fisch) ein Patent auf ein Dampsschiff, das er auch ausführte u. 1788 vom Stapel ließ, aber nur bis Burlington Damit gelangte, wo bet Reffel sprang. Batric Miller machte, in Gemeinschaft mit James Taylor, 1788 (1785) zu Dumfries in Schottland einen Bersuch, ein Boot von 25 Fuß gange u. 7 Fuß Breite vermittelft sweier burch Dampf getriebener Raber bem Strome entgegen zu führen, was über Erwartung gludte, aber ebenfalls ohne Folgen blieb. Der Schottlander Clarte zeigte 1791 ein Dampfichiff zu Leuth; weitere Bersuche machten Livingfton, Symeigton, Rinnsley, Roofewell u. A.; doch blieb in England, und überhaupt in Europa, bis zum Enbe bes ersten Jahrzehends biefes Jahrhunderts die Sache mehr Gegenstand ber Reugierbe. Etft bem, jum ameritanischen Burger geworbenen, Englander Thomas Fulton gelang es, die Bahn zu brechen u. die Dampfichifffahrt in's praftische Leben zu rufen. Rachdem seine Borschläge in London n. Baris keinen Beifall gefunden, wandte er fich nach Amerita u. ließ im Jahre 1807 zu Rew-Port Das Dampfichiff Clermont, von 160 Tonnen, mit einer Boulton-Batt'ichen Maschine von 20 Bferbefraften vom Stapel, mit welchem er ben Beg von Rew Dorf bis Albany, 120 Seemeilen ftromauswärts, in 32 Stunden zus rudlegte. Seine Erfindung fand Beifall, und von nun an machte die Dampfs Schifffahrt in Rordamerika reißende Fortschritte: mit dem Beistande Anderer brachte er 1810 auf dem Hudson, zwischen New-York und Albany, regelmäßige Dampfpacketboote zu Stande, während zugleich bas erfte Dampfboot ben Diffis fippi befuhr; u. schon 1815, im Jahre seines Todes, lief die, nach seiner Ibee gebaute und nach ihm benannte, Dampffregatte von 32 Kanonen vom Stapel. Diese Fregatte mar ein Doppelschiff von 132 Fuß Länge u. 58 Fuß Breite, mit einem zwischen ben beiben Schiffen angebrachten und mit einer Dampfmaschine von 120 Pferbeträften in Bewegung gesetten Schaufelrabe; fie hatte 2 Daften, 2 Bugfpriete und 4 Steuerruber, um, ohne zu wenden, vor : und rudwarts zu fahren. Bei so glücklichen Erfolgen konnte es nicht sehlen, daß auch andere Lander zur Rachahmung gereizt wurden, und wirklich sah man schon 1812 das erste englische Dampsboot, den Komet, den Clyde befahren; 1816 ward die Dampsschiffsahrt in Frankreich und Holland eingeführt, bald folgte Deutschland, u. in wenigen Jahren hatten auch diese Staaten Dampsschiffe in Menge. Das erste Dampsichiff, welches ben atlantischen Ocean burchschnitt, war ber Savanna von 350 Connen, ber zu seiner Fahrt von Rem- Port nach Liverpool 20 Tage brauchte; als aber 1838 eine regelmäßige Dampfschifffahrt awischen England u. Amerita burch ben Girius eröffnet warb, fant biefe Fahrzeit auf 14, 12 u. weniger Tage herab; ja, ber Great-Beftern, ber 234 Fuß lang, 58 Fuß breit ift, u. beffen Maschine 450 Pferbefrafte hat, legte ben Beg von New Dorf nach Briftol, b. i. 3,500 englische Meilen, schon in fieben Tagen zurud. Heut zu Tage find alle Meere, u. felbst alle ansehnliche Binnen-Seen u. größere schiffbare Strome u. Fluffe beiber Continente, mit Dampsichiffen bebect, und eigene Dampsichifffahrtsgesellschaften mit großartigen Mitteln tragen bazu bei, sie stets zu vermehren und auf eine größere Bollfommenheit zu bringen. Db ber, etwas ausführlich geworbenen, gefchichtlichen Entwidelung unferes intereffanten Gegenstandes find wir fast über beffen Begriffserklarung hinwegge fprungen, bie fich inbeg von felbft ergibt, indem man unter jedem Schiffe, bas, ftatt ber Ruber u. Segel, von einer Dampfmaschine in Bewegung geseht wirb, ein Dampfichiff verfieht. Der fo haufig, besonders bei ben Binnendampf-

Schiffen, übliche Ausbrud Dampfboot rührt baber, bag man ben Anfang ber Dampfichifffahrt mit Booten von 60-90 Kuß Länge und 14-17 Kuß Breite, mit Dafchinen von 14-32 Pferbefraften machte. Bie wir fchon bei ber Abhandlung über Dampsmaschinen gesehen, läßt sich deren Prinzip auf die Schiffsfahrt höchst einsach anwenden. Die Maschine nimmt die Mitte des Schisses ein, u. zwar so, daß der Dampstesselmehr auf der rechten Seite steht, auf der linken Seite aber der Cylinder nehst Zugehör das Gleichgewicht halt. Magazin u. Rajute find jur Seite angebracht; am hinter = u. Borbertheile befinden fich bie Baffagierzimmer u. Raume fur Die Ladung; Die Steintohlen werben in eigenen Behaltern an ben Seiten bes Schiffes aufbewahrt. Die Dampfmaschine ift ber Große bee Schiffes angemeffen und entweder von niederem, oder hohem Drude, welche lettere man in Amerika vorzieht, weil fie Raum u. Brennmaterial fparen; wenigstens fommen bie Rohrenkeffel immer mehr in Gebrauch. Die englischen Schiffe haben meift zwei Daschinen. An ben Seiten bes Schiffes, boch mehr nach vorne zu, sind zwei Schaufel- (Ruber-) Raber angebracht, beren Schaufeln beim Herumbrehen die Stelle ber Ruber erseben. Dieses Herumbrehen beforgt bie Maschine, indem eine, an dem andern Arme des Balanciers befestigte, Stange in die Rurbel ober ben Rrummgapfen ber Schaufelrabswelle greift. Auch läßt man wohl ben Balancier auf Diefelbe Beife erft ein Schwung-Rab herumbreben, bas bann burch Getriebe bie Schaufelraber in Bewegung fest. Statt ber beiben Raber hat man auch schon nur eines in ber Mitte, u. ber Dechanitus Dwen in Stockholm eines am hintertheile bes Schiffes angebracht. Die Amerikaner bagegen verwenden oft vier Raber, von benen ein Baar fehr weit vorn am Buge etwas schief gestellt ift, um bas Waffer vom Schiffe abwarts zu treiben u. fo bem Schiffe bas Durchschneiben bes Baffers zu erleichtern. Die Schaufelrader find ganz wie die gewöhnlichen unterschlächtigen Wasserrader conftruirt, 8—10 Kuß im Durchmesser, 3—4 Kuß breit u. haben an von ber Belle ausgehenden Armen, beren Zahl von 8—15 steigt, vieredige Schaufeln von startem Eisenbleche, die bei ihrem Eintritte in das Wasser, sich gegen dieses anftemmend, bas Schiff forttreiben. Die Raber werben fo gehangt, bag immer 3-4 Schaufeln zugleich mit bem Baffer in Berührung tommen, u. find, weil bas Schiff bei ftarter Befrachtung tiefer geht, überhaupt fo eingerichtet, bag bie Are mit ben Schaufeln hober gefchraubt werben fann. Um bas ftarte Getofe u. Stoßen beim Eintritte der Schaufeln in bas Baffer ju vermindern, gibt man ihnen eine schiefe Stellung, fo daß fie mehr schneibend als schlagend in das Waffer eintreten; u. ba ber, über biefem ftebenbe, Theil bes Schaufelrades mit einem hölgernen Raften (Dedel) verbedt ift, fo hört man beim schnellften Bange bes Schiffes nur ein fanftes Raufchen; zugleich wird auch hierburch bas, von ben Rabern umberfprigende, Baffer vom Berbede abgehalten. Der neben ber Dafchine angebrachte Dampferzeugungeapparat besteht aus einem, ober, wenn viel Dampf nothig ift, aus zwei Dampffesseln, bie auf einem Dfen ober heerbe von Steinen fteben, welche burch eiferne Bander jufammengehalten werben. Aus bem barumbergebenben Feuerungeraume führt, ftatt eines Schornfteines, eine hobe eiferne Röhre von fartem Eifenblech empor, die bei fleineren Dampf= fciffen oft als Maftbaum bient. Außerbem haben bie Dampffchiffe, welche Seen u. bas Meer befahren, auch Maften u. Segel, bie man nieberlaffen fann, und bie bei gunftigem Binde fehr jur Bermehrung ber Geschwindigkeit beitragen. In neuerer Zeit baut man die Dampfschiffe nicht selten ganz aus Gifen, trennt auch wohl bie beiben Balften von einander, bamit bas Schiff, wenn es auch led wirb, nicht finken fann. Um bem Schiffe bie gehörige Richtung ju geben, bebient man fich bes gewöhnlichen Steuerrubers. — Der hauptvorzug bes Dampfichiffes besteht barin, bag es gegen Wind u. Stromung, u. mit ungleich größerer Schnelligfeit führt, Die theils von ber 3wedmäßigfeit feines Baues, theils bavon abhangt, wie viel Rolbenftoge bie Maschine in ber Minute thut, ba fich bie Schaufelraber eben fo viel Dal umbreben: man hat beren, bie 45 Rolbenftoffe.

in der Minute thun. Bei nicht sehr bewegtem Wasser legt ein Dampsschiff 14-1½, bei gunftigem Binbe 2—2½ Deile in ber Stunde gurud. Roch beachtens, werther ift, daß die Dampfichiffe gur See viel größere Sicherheit gewähren, als Die Segelschiffe, indem fie bei fehr fturmischem Wetter bem nachften Safen queilen tonnen. Die Beispiele, bag Dampfichiffe untergegangen, find außerft felten; fo fennt man nur ben Untergang von einem zwischen London und Samburg 1833, bes Brafibenten 1841, u. eines zwifchen Livorno u. Reapel. 216 Kriegefchiffe angewendet, find die Dampfichiffe mahricheinlich eine große Epoche ju machen u. wohl ben ganzen Seekrieg zu andern bestimmt, weshalb denn auch England, Frankreich und Amerika sich beeisern, Ariegsbampfichiffe zu bauen. Ein wesentliches Hinderniß, sie zu diesem Zwecke zu verwenden, war bisher nur bas Raberwerk, welches nicht bloß einen großen Raum einnimmt u. die gehörige Befepung mit Befchuten hindert, fondern auch bem feindlichen Feuer eine gu große Jielstäche darbietet, so daß ein einziger Streisschuß das ganze Kahrzeug außer Gescht sehen und dem Feinde in die Hände leiten kann. Aber auch für die geswöhnlichen Dampsschisse bot die Zerbrechlichkeit und die oft ungleichsormige Beswegung der Schaufelräder manche Hindernisse dar, so daß man langst Bersuch anstellte, sie durch einen andern Mechanismus zu ersehen, die jedoch stets nicht gelingen wollten, wie z. B. die Anwendung der Spirale und das Austreiben des Mostreiben des Most bes Baffers in ber, ber Bewegung bes Schiffes entgegengesetten, Richtung burch eine Bumpe. Da verfiel man endlich auf bie Anwendung ber Archi mebischen Schraube, die allen gerechten Anforderungen vollkommen Genüge leistete: ein, im Jahre 1839 auf der Themse mit einem Dampsschiffe, das statt der Raber mit einer Archimebischen Wafferschraube getrieben wurde, ans gestellter Bersuch fiel überaus gunftig aus; es bewegte fich weit schneller u. wen-bete turger. Dieß feuerte gur Rachahmung an; England und Frankreich fiellten sofort gleichzeitig an mehreren Schiffen Bersuche im Großen an, die alle vom besten Erfolge getront wurden. Diese Schraube, die früher nur bei Bafferhebungen und Mühlen eine beschränkte Anwendung fand, besteht in einer Flache, die sich schraubenformig um einen Cylinder wickelt. Paucton, Deliste und Savage hatten fie zwar ichon viel früher für die Dampfichifffahrt vorgeschlagen, aber man machte feinen Bebrauch bavon, bis bie Englander Smith u. Ericfon, indem fte dieselbe für ihre Erfindung ausgaben, ein Patent darauf nahmen. Sie ist von Rupfer, daß bas Seewasser fie nicht angreife, hat in der Anwendung auf Dampffciffe einen, beren Große u. ber beabsichtigten Schnelligfeit angemeffenen, Durchmeffer von 6 - 18 f. und bilbet nur Einen beinahe vollständigen Umgang. Sie liegt in ber Mittellinie bes Schiffes, bicht am hinterfleven, über einer Fortsetzung des Riels und bekommt ihre Umdrehung burch einen langen, von der Dampfmaschine in Rotation gesetzten Wellbaum. Die, burch bie archimebische Schraube hervorgebrachte, Geschwindigkeit beträgt 10—13 Seemeilen in der Stunde, und setsbigebtachte, Geschichtigten beträgt 10—13 Setemenen in bei Stande, und sie arbeitet selbst im kurmbewegten Meere. Das größte Schiss mit archimedischer Schraube, u. wohl das größte bis jest gebaute Schiss, ist der Great-Britain, ber am 18. Juli 1843 vom Stapel lief. Er ist vom Stern bis zum Steven 320 Fuß lang, im Verdecke 51 Fuß breit, und geht beladen 6 Fuß im Wasser. Er trägt 3500 Tonnen und Proviant für 380 Personen. Seine Dampsmaschinen haben 1000 Pferbefrafte und jeber ber Cylinder einen Durchmeffer von 7' 4", fein Schornstein hat einen Durchmeffer von 8 Fuß und 45 Fuß Sobe, Die Schraube einen Durchmeffer von 13 Fuß 2 Boll und macht 80 Umbrehungen in ber Disnute, wohurch eine Geschwindigfeit von 12 Seemeilen in ber Stunde bewirft wirb. Das Schiff brangt, beladen, 3000 Tonnen Baffer aus ber Stelle. Das Innere bebfelben ift mit hochfter Bracht ausgestattet und enthalt, außer ben Gefellichaftsund Speifesalone, Unterkommen fur 360 Paffagiere und außerdem mehrere große Padraume und einen Susmafferbehalter von Gufeifen von 40 guß gange, 7-10 Kuß Breite und 6 Fuß Tiefe. Die Dampfmaschinen fiehen in ber Mitte, und bas Stage ift durch masserbichte Betschläge von Gufeisen in 5 besondere Raume gechiff sinkt. Der Kostenauswand für seine Ferstellung betrug 570,000 Thir. Die Hauptschwierigkeit, nachdem das Schiff vom Stapel gelausen war, bestand darin, dasselbe ans den Dock zu bringen. Rach mancherlei missungenen Bersuchen wurde der 11. December 1844 zur wirklichen Flottmachung bestimmt, nachdem man zwor in den Cumberland-Docks eine Brücke und mehrered Mauerwert ans dem Wege geräumt hatte. Um hald 7 Uhr Morgend nahmen zwei Dampschiederhooste das Schiss ins Schlepptau und sichrten es sort; als sich jedoch fand, daß, wegen des widrigen Windes, die Fluth um 2 Fuß niedriger kand, als man ers wartet hatte, mußte man am Thore des Docks wieder zurückgehen. Run wurde von Neuem Mauerwert abgedrochen, und erst am andern Morgen um 8 Uhr gelang das große Wert. — Rachdem das Schiss mit dem Schlepptau nach Kingroad gesommen war, wurde die Archinedische Schrande durch linglien des Dampschie in Bewegung geseh und die Prodesischen begannen. Diese sielen über alle Erwartung günstig aus; alle Wendungen geschahen sehn genau und auf einem sehnen, ungenchtet es 4 Fuß tieser im Wasser ging. Im Juni 1845 hat der Grents Verlauf sehn nach Kordanerisa degonnen. — In Schottland werden keine Dampsschieder fahrzunge fortzusiehen. Die Raschien die größeren Fahrzeuge fortzusiehen. Die Raschien wirden den Schrauben die größeren Fahrzeuge fortzusiehen. Die Raschinen iheilen den Schrauben die Stwegung durch eine Servengung zu vermeiden, asswechselnen wird, deren Schrauben der Werdenschied Bewegung die so rubig u. gleichmäßig, daß der Wellenschafte, sein gabne, um Seinerfich u. Witternde Bewegung zu vermeiden, abwechseln von Holz n. Eise ganz verwieden wird. — Wit schließen mit Anreichung der bem österr. Lioyd entnommenen Weneralicht der Ficht ehren gewöhnlichen Dampsbooten den Kanalwähnen so vielen Schaen brachte, seit ganz verwieden wird. — Wit schließen mit Anreichung der bem österr liebt ein gabre seit genz verwieden wird. — Wit schließen mit Anreichung der bem östert im Jahre 1843.

| •                                                      | Staaten |      |              |          |     |          |    |      | Dampfboote du Seefahrten |              | Dampfboote<br>zu Binnenfahrten |              |
|--------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------|-----|----------|----|------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
|                                                        | •       |      |              |          |     |          |    |      | Babi                     | Pferbetrafte | Bahl                           | Bferbefrafte |
| Großbritannien .                                       |         |      |              |          |     |          |    | . •  | 800                      | 80,000       | 500                            | 44,000       |
| Franfreich                                             |         |      |              |          |     |          |    |      | 75                       | 8,000        | 230                            | 17,000       |
| Defterreich                                            |         |      |              |          |     |          |    |      | 23                       | 2,350        | 33                             | 2,000        |
| Breußen                                                |         |      |              |          |     |          |    |      | 18                       | 750          | 40                             | 2,000        |
| Samburg                                                |         |      |              |          |     |          |    |      | 2                        | 320          | 5                              | 350          |
| Bremen                                                 |         |      |              |          |     |          |    | . 1  | 4                        | 150          | 6                              | 200          |
| Sabect                                                 |         |      |              |          | ÷   |          |    |      | 8                        | 1,200        | _                              |              |
| llebrige deutsche                                      | Sta     | aten | ί.           |          |     |          |    |      |                          |              | 88                             | 4,330        |
| Rieberlande                                            |         |      |              |          |     | ·        | ·  |      | 15                       | 2,250        | 52                             | 3,750        |
| Belgien                                                | _       | -    |              |          |     | •        | Ī  |      | 3                        | 700          | 6                              | 500          |
| Schweiz                                                | •       | •    |              | •        | •   | ·        | •  |      |                          |              | 18                             | 360          |
| Schweben und R                                         | orm     | eaen | · ·          | ·        | •   | •        | •  |      | 40                       | 3,500        | 30                             | 600          |
| Danemark                                               |         |      |              | •        | •   | •        | •  |      | 14                       | 1,000        |                                | _            |
| Sparien                                                | •       | •    | • •          | •        | •   | •        | •  | •    | 10                       | 1,200        |                                | l            |
| Bortugal                                               | •       | •    | • •          | •        | •   | •        | •  | •    | 4                        | 300          | 6                              | 420          |
| Sarbinien                                              | •       | •    | • •          | •        | •   | •        | \$ | •    | 6                        | 700          |                                |              |
| Tosiana                                                | •       | •    | • •          | •        | •   | •        | •  |      | 2                        | 320          |                                |              |
| Kirchenftaai                                           | •       | •    | • •          | •        | •   | •        | •  | .    |                          | 320          | 3                              | 150          |
| Betde Sicilien .                                       | •       | •    | • •          | •        | . • | •        | •  | •    | 6                        | 900          |                                |              |
| Anfland                                                | •       | •    | • •          | ٠        | •   | •        | •  | •    | 25                       | 4,600        | 50                             | 4,000        |
| Oriechenland                                           | •       | •    | • •          | •        | •   | •        | •  |      | 23                       | 160          | 30                             | 4,000        |
| Elistei                                                | • .     | •    | • •          | •        | •   | •        | •  | •    | 6                        | 300          |                                |              |
| रुक्तारा                                               | •       | •    | <b>•</b> , • | •        | ·   | <u>.</u> | •  | · .  |                          | ·            | 1800                           |              |
|                                                        | 144     | _    |              | <b>-</b> |     | ımı      |    | ٠, ١ | 1063                     |              | 1067                           | 79,660       |
| Gesammizahl: 2,130 Dampffchffe = 188,360 Pferdektafte. |         |      |              |          |     |          |    |      |                          |              |                                |              |

Folgende Bemerkungen mögen die etwaigen Hauptveränderungen in der europäischen Dampsmarine anzeigen. — Großdritannien u. Irland zählte am 1. Januar 1845: 504 Dampsboote über 50 Tonnen, zusammen von 103,541 T. Gehalt; 393 Dampsboote unter 50 T., zusammen von 9,691 T. Gehalt; im Ganzen demnach: 897 D.e von 113,232 T. Wahrscheinlich sind bei dieser Anzade nur die Seedampsboote berücksichtigt. Frankreich hatte am 1. Jan. 1844: 104 Dampser von 9,536 T. Desterreich am 1. Jan. 1845: 20 Seedampser von 6,909 T., 2,090 Pferdekräften; Preußen zu derselben Zeit 17 D.e; Belzgien am 1. Jan. 1844: 5 D.e von 3,364 T.; Portugal am 4. März 1844: 2 D.e von 775 Tonnen. — Literatur. Außer den, in dem Art. Dampsmasschinen (s. d.) angezeigten, allgemeinen Schriften: Buchanan, Ueber die Erssindungen, durch Damps zc. Schisse ohne Segel in Bewegung zu sehen, a. d. E., Brem. 1817; Rusahl, Theoretisch-praktische Abhandlung über die Dampsschisssschung der D.e, a. d. F., Weim. 1838.

Dampfmafche. Diefes, in feinen Grundfagen u. feiner Anwendung mit ber Dampfbleiche (f. b.) u. bem Dampftochen (f. b.) nahe verwandte, Baschverfahren beruht auf ber Eigenschaft ber Bafferdampfe, selbst unter geringem Drude
einen bebeutend hohern Sibegrad, als das tochende Baffer anzunehmen, die Korper so bis in ihre engsten Boren zu burchbringen u. die, benselben anhängenden, animalischen u. vegetabilischen Stoffe aufzulösen ober boch zu erweichen. Man kannte daffelbe schon langere Zeit u. wandte es auch hier u. ba, namentlich in Frankreich, an, bis es erft burch ben frangofischen Chemiker Chaptal auf Die einenden, so große Ersparniffe an Zeit u. Gelb gewährenden Berfahren, Die Bafche zu behandeln, etwas ausführlich bekannt machen. Das Bafchen mit Dampf nämlich besteht darin, daß man die, in einer angemeffenen Lauge geweichte, Bafche von beißen Bafferbampfen burchftreichen läßt, wobet die Bafferbampfe in ber Bafche felbft fich verbichten muffen. Diefe Bafchmethobe scheint fehr vortheilhaft ju fenn, u. ift neuerer Beit an verschiebenen Orten, vornehmlich in großen öffentlichen Baschanstalten, in Unwendung gebracht. Gegen die gewöhnliche Baschart erspart man bei ber D. wenigstens & an holz oder Feuerung; ferner erspart man an Beit (fatt 24 Stunden hat man in 6 bis 8 Stunden gewaschen) u. an Arbeitslohn &; man braucht & weniger Seife, u. Die Basche wird babei weißer, u. leibet weniger an ihrer Haltbarkeit. Das Verfahren selbst ist folgendes: Man breitet die Basche erft schichtweise in einen Kubel u. sprengt mit einer Gieffanne eine gewiffe Menge heißer Lauge aus Seife u. Afche (auch aus Bottasche ober Soba) über jebe Schicht, damit bie Basche überall gleich burchweicht 1 Pf. Seife in warmem Waffer aufgeloft u. mit & Pfb. Pottasche vermifcht, fo bag bie Difchung etwa einen halben gewöhnlichen Baffereimer fullt, ift fur 300 Bfb. Bafche hinreichenb. Die, sammtlich so angebrachte u. angefeuchtete, Bafche lagt man nun einige Stunden fteben, nimmt fie bann heraus u. schichtet fie, noch angefeuchtet, in die Rifte ober ben Rorb, worin fie ber Wirkung bes Dampfes ausgeset werben foll. Die grobe Bafche wird hierbei unten, bie feine oben aufgelegt. Ift die Basche bicht, oder liegt fie sehr hoch, so kann man Beibenruthen ober Bolgftabe awischen bie Lagen legen, um ben Dampfen leichter Durchgang ju verschaffen. Die Seitenwande bes Raftens ober Korbes aber fann man mit Leinwand ausschlagen, die außer bem Korbe heraushängt, und mit der zulest die Bajche oben zugebeckt werben kann. Ebenfo kann man unten auf ben Boben bes Korbes ein Tuch ausbreiten, um die Dampfe langsamer u. mehr vertheilt burchgeben zu laffen. Man macht nun (ober beffer etwas vorher) Feuer unter ben Reffel, auf ben man ben Rorb ober Raften auffett, an, u. läßt bie Dampfe auf eine der weiterhin anzugebenden Arten auf die Basche wirken. Sos

bald bie Basche 80 Grab R. (Siebhige) erreicht hat, fann man bas Feuer mäßigen. Babrend bie Dampfe bie Bafche burchbringen u. fich in berfelben ju Baffer verdichten, traufelt aus berfelben ein Theil ber Lauge u. eine fcmubige Brube ab. Rach zwei bis brei Stunden, ober (bei fehr fchmutiger Bafche) fpater, nimmt man fie heraus, mafcht fie in warmem u. faltem Baffer aus, wobei die befledten Stellen mit etwas Seife eingerieben werben, u. fpult fie julest, wie gewöhnlich, aus. Dft reicht auch bloges Ausspuhlen bin u. Die Seife wird bann gang erspart. Man kann bie Basche bem Dampse auf verschiedene Beise ausjegen. Man sest entweder auf einen gewöhnlichen Bafferkefiel einen Korb von geflochtenen Weiben, ber gerabe so groß im Umfange ift als ber Reffel. In biefen Korb kommt bie Basche, wo bann ber vom Keffel aufsteigenbe Dampf burch fie hindurch zieht. Bei kleinen Keffeln muß ber Korb vier, bei größern bis gegen acht Joll von der Oberfläche des Wassers im Ressel abstehen, damit die Dampse zu ihrer Entwickelung Raum genug haben. Oder man läßt (besser) auf dem Ressel einen Kasten, oder ein Faß andringen, welches mit dem Ressel von gleichem Umfange u. mit einem Gitterboden versehen ist, auf welchen die Wässche kommt. Oden kann er mit einem Deckel verschlossen, der nur einige Desse nungen zum Entweichen bes Dampfes läßt. Uebrigens kann man auch erft in einen solchen Kasten einen Weibenkorb setzen, so daß der Kasten dann bloß als Einfassung oder Hulle besselben dient. Ferner kann man die Wäsche auch sehr zweckmäßig gleich in den Keffel selbst bringen, indem man sie in einen loder ge-flochtenen Korb legt, der eiwas niedriger als der Kessel sehn muß u. auf einen niedrigen Roft in den Reffel gefest wird, jedoch fo, daß unter ihm Raum für tochendes Baffer bleibt. Gin Dampfboben, wie folches bei der Dampftochung gebrauchlich, burfte vielleicht noch bequemer fenn. Der Rand bes Reffels muß jebenfalls mit einer ftarken Rinne versehen fenn, in welche ein ftarker Keffel so fest eingeset werben kann, daß die Basserdampse nicht heraus dringen konnen. Für etwa 300 Pfo. Wäsche ift ein eiserner Kessel von etwa 3 Fuß Weite und 13 Fuß Hohe hinreichend. Endlich kann man auch Dampse aus einer Destillirblafe in bas mit Bafche gefüllte Befaß leiten, ober fich fogleich eines Rartoffels dampffasses, welches bei einem Stubenosen oder sonst angebracht seyn kann, hierzu bedienen. In der Regel bedarf der Wasserkelle keines Zustusses von Wasser, wenn die Wäsche beseuchtet ist und die Dämpse in ihr sich gehörig verdichten. Bei Anwendung von kryskallisitrer Soda, wobei man die Seise gänzlich erspart, werden zu 100 Pfd. Wäsche 100 Pfd. Regen u. Fluswasser u. 3 Pfd. (ist die Bafche febr fchmutig 4 Bfb.) Soba genommen; lettere lost man in bem Regenwaffer auf, ober bewirkt auch beren Auflosung vorher in etwas warmem Waffer, u. fcuttet bann bie fo aufgelofte Soba unter bas Regenwaffer, in welche gluffigfeit man nun Stud für Stud legt. Ift bie Bafche von jener Sobalauge ge-borig burchbrungen, so wird fie wieder ebenso herausgenommen, leicht ausgebrudt u. in bas Dampffaß gebracht. Bei einem, jur D. in Anwendung gebrachten, 4 guß breiten u. 5 guß hohen, mit Bafche gefüllten, Rorbe reicht in ber Regel eine vier = bis fünftundige Dampfung hin. Dieser Gegenstand hat selbst seine Literatur, worunter bas Werkchen: "Die D." (beutsch von Schmidt, Weim. 1840) zu erwähnen ift. Uebrigens durfte für den Hausgebrauch unsere Bordrift u. Erflarung vollfommen genugen.

Dampfwagen (engl. Steam-carriage, Locomotive-engine) ift ein, statt burch Pferbe, ober eine anbere Triebkraft, burch eine auf bemselben angebrachte Dampfmaschine in Bewegung gesetter Wagen, ber entweber seyn kann: a) ein D. auf Eisenbahnen (Locomotive), an ben die Eisenbahnwagen (Güterwagen, Bersonenwagen, Waggons) angehängt werben — bis jest die fast einzig übliche, wenigstens allein praktisch angewendete Art —, oder b) ein D. auf gewöhnlichen Straßen (Dampftutsche). Es war eine ganz natürzliche Folge, daß sich mit der fortschreitenden Entwickelung der Dampfmaschinen (s. b.) ber Gebanke von selbst aufpringen mußte, dieselben auch zur Fortbewegung

von Laften auf Landstraßen zu verwenden; und man ware wohl weit eher zum Biele gelangt, wenn man nicht die ersten Bersuche damit gemacht hatte, die Dampfwagen gleich für gewöhnliche Strafen, statt für Eisenbahnen, zu bauen, oder wenn vielmehr diese selbst schon weit genug vorgerückt u. verbreitet gewesen waren, um eine solche Idee zu erzeugen, u. wenn nicht die anfänglichen Damps maschinen bloß mit niederem Drucke eingerichtet gewesen waren, welche einen viel zu großen Umfang und ein viel zu beträchtliches Gewicht hatten, um an die Möglichkeit benken zu lassen, sich ihrer mit Erfolg als Zugkraft zu bedienen. So tam es benn auch, daß die Bersuche von Gautier 1755, Robison u. Batt 1759, Cugnot 1773, Evans 1786, und die neuen Arbeiten Robison's von 1795 ohne Erfolg blieben. Erft die Erfindung ber Hochbrudmaschinen im Jahre 1802 zeigte biefe Möglichfeit, indem bei ihnen ber Dampf eine viel bobere Spannung gemahrt, ihre Thatigfeit viel einfacher ift, Raltwafferbehalter u. Bumpe, Luftpumpe, Condensator ac. wegfallen u. fie bloß Reffel, Cylinder, Rolben u. Bentil erfordern, folglich von viel kleinerem Umfange, leichter u. wohlseiler find. Den ersten, zur praktischen Anwendung gelangten, hochdruckapparat stellten Trevethik u. Bivian 1802 her, der mit einem Dampse arbeitete, dessen Spannung dem Drucke von 5 Atmosphären (70 Pfd. auf den Duadr. 3.) gleich kam, u. der nur 4 bes Raumes bes Watt'schen von gleicher Starfe einnahm. Im Frühjahre 1804 nahmen fie ein Patent jur Erbauung von beweglichen Dampfmaschinen (Locomotives), um mittelft berselben "Bagen auf Eisenbahn en" fortzutreiben, u. erreichten einen solchen erften Bersuch auf ber Eisenbahn zu Merthyr Tybvill in Sub-Bales ber vollfommen gelang: ber Dampfwagen 200 5, burch Retten aneinander befestigte, Rarren mit Gifenerg im Gewichte von 220 Centnern auf eine Strede von 4 Stunden in 13 Stunden. Allein von einer ausgebehnten Anwendung war nach feine Rebe, zumal alle, damals vorhandenen, Eisenbahnen lediglich Local = u. Privatzwecken bienten u. bloß Wege für Kohlen s, Stein = u. Erzgruben waren. Dazu kam auch noch, daß mehre Unglucksfälle, wie durch Springen ber Reffel 2c., ein Borurtheil gegen die Hochdrudmaschinen erregten und die D. in ben Ruf brachten, als ob fie sehr gefahrvoll waren. Ueberdies verfielen die Mechanifer selbst in Irrthumer, welche die Fortschritte ber großartigen Erfindung bemmten: fie hielten namentlich dafür, daß die Abhafton zwifchen bem glatten Felgenfranze u. ber Oberflache ber Bahnichienen nicht machtig genug mare, um ein Gleiten bei schneller Fortbewegung ju hindern, weßhalb Trevethif u. Bivian barauf verfielen, Die außere Flache ber Rabfelgen mit Rageln ju beschlagen, und 1809 Blefinscop wirklich ein Patent auf Erbauung eines Wagens mit gegabnten Rabichienen u. für die Berfertigung von Gifenbahnichienen mit gezahnter Oberfläche nahm, womit er 1811 eine Brobe anstellte. Ein Jahr spater baute Chapman einen ebenfalls neupatentirten D., bei beffen Fortbewegung fich eine Rette zwischen Rab u. Bahn quetschte. So qualte man fich, um bas vermeint-liche Gleiten ber Raber zu entfernen, u. erft, als ein genaueres Studium ber Ab-haftonogesetze dargethan hatte, daß die Abhastonokraft ber Raber auf ben glatten Schienen jedenfalls fart genug fei, um auch bei der rascheften Bewegung ber größten Laften ein Gleiten ju bindern, u. daß alle, ju biefem 3mede verfuchten, Runfteleien nicht blos unnug, sondern geradezu nachtheilig seien, magte 1814 Stephenson in Rewcastle, den D. allein durch die Reibung der Radselgen auf der glatten Schlene von der Stelle zu bewegen, u. seine Locomotive, die Rocket, erhielt in dem D. wettrennen 1829 den Preis von 500 Pf. St., indem sie eine Last von 250 Etrn. mit einer Schnelligseit von 11 engl. M. in der Stunde fortbewegte. Jest war die Bahn gebrochen, und so ward Stephenson, wie Batt bei ben Dampfmaschinen und Fulton bei ben Dampfschiffen, ber eigentliche Schöpfer ber vor ihm erfundenen Dampfmagen, b. i. berjenige, ber fie in's prattische Leben einführte, worauf fich bann balb die Eifenbahnen (f. b.) in ihrer großartigen Gestaltung entwidelten, mit beren Geschichte fortan bie ber D. aufammenfällt. Roch heute werden bie D. nach Stephenson's Bringip erbaut,

u. bie, von ihm, von Coderill's Anftalt in Seraing, Schwarz in Berlin, Rorris in Philadelphia u. A. allmählig geschaffenen, Bervollkommnungen haben Die Locomotiven auf einen Standpunkt gebracht, daß jest auf den englischen Eisenbahnen eine Schnelligkeit von 21—36 engl. Meilen in der Stunde erreicht wird, welchen die auf belgischen, beutschen, frangofischen, amerikanischen ic. erreichte Schnelligkeit weit nachsteht. Ueberall bewegen fich nun die D. blos burch die Reibung ber Rabfranze auf ben Gifenbahnschienen, ohne Triebraber u. Bahnstangen. Was den Mechanismus der D. betrifft, so ift er dem der Damp fotiffe (f. d.) fast ganz abnlich, nur daß die Maschiene, statt, wie dort, mit Schaufeln versehene Raber, hier einsache Raber treibt. Die auf der Locomotive befindliche Dampfmaschine, welche aus bem Dampferzeuger, ber eigentlichen Daschine u. bem Apparate jur Umwandlung ber Bewegung besteht, muß stark, sorgfältig, leicht u. einfach gearbeitet sepn: Stahl oder das beste Schmiedeeisen wird zu ben Berbindungsftangen, Bronce zu ben Cylinbern genommen. Auf einem besonderen, mit der Locomotive verbundenen Bagen, dem Tender, wird ber Rohlen. u. Baffervorrath bewahrt. Der große Bafferkaften umgibt ben Tenber von brei Seiten u. lagt in ber Mitte einen freien Raum fur ben Rohs tenvorrath. Aus jenem geht eine Buleitungsröhre nach ber Locomotive hinuber u. fleht hier mit ber Speifepumpe in Berbindung, fo daß diefe bas, jum Rachfüllen nothige, Waffer in ben Dampffeffel forbert. Diefer bilbet auf ber Locomotive, nebft bem Feuer un geraume, ben Dampferzeuger. Letterer weicht von den gewöhnlichen Feuerungeraumen wenig ab; zu den Keffeln aber bedient man fich jeht allgemein der Rohrenkeffel, wobei man eine große Anzahl dunner, eiferner ober fupferner, Rohren burch ben Feuerungsraum führt, aus benen Die Dampfe fich entwickeln, fich im Dampftaften sammeln u. von hier aus burch die Bentile ber Steuerung ben Cylinder jugeführt werben, beren man gewöhnlich 2 hat, welche gleichzeitig arbeiten, einen größern Durchmeffer u. geringern Rolbenschub haben. Bon vielen Maschinenbauern werden die Cylinder außen an ben Wagen gelegt u. Die Rolbenftangen an einem Bapfen gelentt, ber auf der Flache der Hauptrader fist, fo daß die Rolbenstangen den Radern felbst bie Bewegung mittheilen. Der Balancier, bas Schwungrad u. ber Conbenfator fallen weg, auch wird bei fehr ichnell laufenden D. ber Gingang jum Afchenraume bem Luftzuge entgegengestellt, wodurch bie Bewegung bes Geblafes und Bentilatore erspart wirb. Damit Die Maschinerie nicht burch Stofen u. Rutteln beschäbigt u. die Bugfraft so viel als möglich erspart wirb, ift es rathsam, ben gangen Apparat auf Febern zu legen. Die Raber, beren man gewöhnlich 4 hauptraber u. 2 Bulferaber hat, find von Schmiebeifen, haben 5 g. Durchmeffer u. cylinderische Rrange, b. h. die Ebene bes Felgenfranges ift mit ber Are parallel; fie ftehen fenfrecht auf ben Aren, welche mit ben Staben fest verbunden find u. in zwei harten, gußeifernen Zapfenlagern laufen. Die Borberfläche bes D.s wird verringert u. ordentlich abgerundet, damit bas Bagengeftell mehr eine feilformige ober elliptifche Geftalt erbalt. Um frischgefallenen Schnee auf Eisenbahnen zu überwinden, Dient ber Schneepflug, ein Werkzeug von startem Eisenblech in Form eines A, bas oben etwas zurudtritt; bieses burchschneibet ben Schnee u. schafft bas Gis von ben Schienen weg. Liegt ber Schnee nur 1-2 Boll hoch, so wird ber Schnee-pflug gleich vor den D. befestigt, liegt er aber hoher, so geht er 1-1 Stunde vor bem Abgange bes Wagenjuges mit einer eigenen Locomotive ab u. bahnt bem Buge ben Weg. Wir fugen bier eine, manchem Lefer gewiß intereffante, Tabelle bei über die

Dimenfionen einiger Locomotiven. \*)

| 1             | Damp                | cylinder         | Diamet.             | Heizfla | nen.   |                   |                       |  |
|---------------|---------------------|------------------|---------------------|---------|--------|-------------------|-----------------------|--|
|               | Diamet.<br>in Cent. | hub.<br>in Cent. | d. Räber<br>in Met. | Roft    | Röhren | Total<br>reduzirt | Gewicht.<br>in Tonnen |  |
| Atlas         | 30,5                | 40,6             | 1,525               | 5,301   | 20,24  | 12,037            | 11,58                 |  |
| Fury          | 27,9                | 40,6             | 1,525               | 3,056   | 28,557 | 12,575            | 8,33                  |  |
| Besta         | 28,3                | 40,6             | 1,525               | 4,273   | 23,789 | 12,202            | 8,85                  |  |
| Leeps         | 27,9                | 40,6             | 1,525               | 3,214   | 28,557 | 12,733            | 7,18                  |  |
| Bulfan        | 27,9                | 40,6             | 1,525               | 3,205   | 28,557 | 12,724            | 8,47                  |  |
| Firefly       | 27,9                | 45,7             | 1,525               | 4,078   | 33,685 | 15,306            | 8,88                  |  |
| Jackjam       | 28,2                | 41,0             | 1,530               | 3,628   | 20,582 | 10,489            |                       |  |
| Bictorieuse . | 38,0                | 45,0             | 1,380               | 5,210   | 43,065 | 19,565            | 12,0                  |  |

Bas die Dampfmagen auf gewöhnlichen Strafen betrifft, fo ift man bamit bis jest nur erft ju Berfuchen gelangt. Gewöhnliche Straffen feten burch bie Unebenheit bes Bobens ber Bewegung bes Bagens an bem Umfange ber Raber u. auch an ben Aren einen weit größeren Wiberftand entgegen, als bie Eisenbahn, baber ein folder Dampswagen auf einer guten Straße fur gleiche gaft u. Geschwindigkeit wohl zehnmal mehr Kraft, als auf bem Schienenwege, erforbert. Die Dampfapparate biefer Art D. muffen möglichft leicht, u. bie Laft muß für bie einzelnen Raber gleichmäßig vertheilt fenn, die Lenkung burch ein ober zwei Borberraber geschehen, so baß bie Dampfmaschine auf die beiben Sinterrader wirkt, u. die Maschinerie gleichfalls auf Rabern liegen und, weil schnels lere Wendungen vorkommen, jedes der Triebrader eine eigene Are haben. Solche D. find sowohl jum raschern, als jum langsamern Fortschaffen von Waaren ju gebrauchen. Die weitesten Fahrten machte bes englischen Arztes Golbsworthy Gurney's Dampswagen, ber schon bas erfte Mal von Cranford Bridge bis nach Bath fuhr. Er richtete auch die erften Dampffutschen, wie er bie Bersonnbampswagen auf Landstraßen nannte, ein. Eine solche Rutsche stellten in neuerer Zeit Burstall und John Hill in Leith her und erhielten ein Patent barauf. Die Wirfung der Maschine dieser Dampstutsche soll der von 10 Pferdesträften gleich seyn. Die Rutsche hat die gewöhnliche Form; hinter dem Sitzstaften errebt sich der Schornstein, das Feuer u. ein Behältniß, das hinlänglich Wester von einer Wolfterton die zur andern (50—80 Gollonen) erthölt. Der Baffer von einer Posistation bis zur andern (50-80 Gallonen) enthält. Dampfteffel ift ein Chlinder mit innerer Sibrobre; Die erhibte Luft wird von bem hintern Ende berfelben burch kleinere Rohren nach dem Borbertheile geführt u. tritt dann in das Rauchrohr. Bergab fann ber Dampf gespart, bergauf muß er vermehrt werden. Die Kutsche ist dazu bestimmt, zwischen Edinburgh u. Glasgow den Dienst einer Posttutsche zu versehen. Bgl. A. Gordon, historische und praftische Abhandlung über Fortbewegung ohne Triebfraft mittelft D. auf gewohnlichen Landstraßen, a. b. E., Weim. 1833. Ferner muß der unter den Artitein Dampfmaschinen u. Gifenbahnen (f. b. b.) angegebenen, Literatur beigefügt werben: De Pambour, Traite theor. et pract. des Machines locomotives, Par. 1840, 2. Aufl.; Sachat und Betit, Handbuch für Locomotivführer; a. b. g., Augeb. 1841; Schutte, Die Locomotive, Brag 1845.

Dampier, Billiam, ein berühmter englischer Seefahrer, geb. zu Gaft-Cofer 1652, machte schon in früher Jugend eine Reise nach Frankreich, Terre neuve u. Oftindien. Er ftammte von armen Eltern u. ward schon frühe Schiffsjunge. 1673

<sup>\*)</sup> Die seche ersten geben von Manchester nach Liverpool, die zwei lettern von Paris nach St. Germain. Die Bictorieuse, gebant burch Robert Stephenson u. Comp. in Newcastle, ift eine ber flatiften Locomitiven, welche bis jest gebant wurden.

em auf der Weit= u. Rordweitfuste Reuhollands und Reugutnea's mehre mgen u. fand mehre Inseln u. die, nach ihm benannte, D.-Straße (zwischen rea u. Britannien). 1701 kehrte er nach Europa zuruck, litt aber im at- m Oceane, bei der Insel Abcenston, Schiffbruch, machte noch 1704 und 11 als Steuermann zwei Reisen in den stillen Ocean u. kehrte nicht wieslt, Ort u. nähere Umstände seines Todes sind gänzlich unbekannt. Seine Reise beschrieb er ebenfalls (London 1701, neue Ausg. 1708, deutsch der pg. 1708 u. 1783).

Impierre, August Heinrich Maria Picot be, General ber franRepublik, geboren zu Paris 1756, trat früh in Kriegsbienste, nahm aber
nen Abschied, trat jedoch zur Zeit der Revolution wieder ein, ward 1791
1792 Divisionsgeneral und zeichnete sich unter Dumouriez bei Zemappe
kr besehligte hierauf 1793 die französischen Borposten und sollte hier die
ung von Mastricht becken, ward aber von den Desterreichern bei Aldenseschlagen u. commanditte dann bei Reuwied das Centrum der Franzosen.
Dumouriez Abfalle erhielt er das Commando der republikanischen Armee,
m den Commissären des Convents getrieben, die Berdündeten bei Duissum 1. Mai 1793 an u. wurde geschlagen. Am 8. vertheidigte er mit
Unerschrockenheit das Lager von Famars, verlor durch eine feindliche KuBein u. stard 2 Tage nachher. Seinen Leichnam ließ der NationalconPantheon beisetzen, obgleich in's Geheime sein Fall u. seine Hinrichtung
en war.

eboren 1783 in Chaumont, focht seit 1804 in den französischen Heeren 1813 Oberst. Julest stand er unter Marmont, erhielt nach Napoleons Sturze partementallegion, ward 1821 Marochal de Camp, führte 1823 eine Bris 5. Corps nach Spanien, war 1825—29 Inspector der Infanterie, beseine Gesandischaft nach Nußland, führte 1830 bei der Expedition nach ine Brigade, welche Bona besetze, erklärte sich entschieden für die neue Dpsvard dort Generallieutenant und besehligte, zurückgekehrt die 8. Militärdis

ber Bebingung, baß seine Töchter ihm eiblich versprechen mußten, ihre Gatten in ber Brautnacht umzubringen: benn bem D. hatte bas Orafel ben Tob burch einem Eibam vorhergesagt. Nur Hypermenestra sühlte Erbarmen u. verschonte ben Lynkeus, ber ben D. später töbtete u. ben Thron von Argos bestieg. Nach D. nannten sich die Argiver Danaer. Seine Töchter sind unter dem Ramen Dasnaiben bekannt, die, zur Strafe ihres Verbrechens, im Tartarus burchlöcherte Hässer (Gefäße) unaushörlich mit Wasser füllen mußten: eine nuplose, vergebliche u. qualvolle Arbeit, weßhalb man noch jest jede Arbeit dieser Art eine Danaibensarbeit nennt.

Dancarville, Pierre Franç. Hugues, geboren 1729 zu Marfeille, ein gelehrter Abenteurer, ber sich in Deutschland (Berlin), bann in Italien umhertrieb, bis er 1800 zu Benedig starb. Er besorgte die Herausgabe des Hamilton'schen Basenwerkes ("Antiquités étrusques, grecq. et rom." Reapel 1766, 4 Bbe. Fol.) führte einige Zeit die Aussicht über die medizinische Sammlung zu Florenz u. lieferte mehre, wegen ihrer Aupser wichtige, Werke über Kunstgeschichte, z. B. "Recherches sur l'origine, l'esprit, les progrès des arts dans la Grèce" (London

1785, 3 Bde., 4.).

Danbolo, Rame einer ber 12 venetian. Familien, die ben ersten Dogen mable ten u. felbst 4 Dogen unter ihren Gliebern gahlte. Diefe find: 1) D. (Enrico), geboren 1108, ale Gesandter vom griechischen Raiser Manuel geblendet, Doge von 1192-1205. Er legte ben Grund ju Benebig's Große. Den Bug ber Kreuzsahrer benühend, eroberte er Zara, nahm thatigen Theil an ber Eroberung Ronftantinopels, schlug die angebotene Kaiserwurde aus u. erhielt, außer einem Theile ber Beute, für die Republik einige Inseln des Archivels u. des jonischen Meeres, mehre Hafen und Landstriche in Griechenland, ein ganzes Quartier in Konstantinopel und burch Rauf bie Insel Canbia. Der große Staatsmann ftarb 1205 zu Konstantinopel. — 2) D. (Giovanni), regierte 1280—89 als Doge. – 3) D. (Francesco), genannt ber hund, weil er, als Gefanbter ju Papft Clemens V., ber bie Republif mit bem Banne belegt hatte, geschickt, fich biefem Bapfte, mit einer eifernen Rette um ben Sale, ju Fugen marf und erflarte, er werbe nicht eher aufftehen, ale bie fein Baterland vom Banne befreit ware. regierte ale Doge von 1328-1339. - 4) D. (Anbreae), geboren 1309, Doge von 1342—1384, verfaßte eine ausführliche, beurfundete, unparteiliche Chronif von Benedig, von den altesten Beiten an bis 1280 ausführlich, u. bis 1342 in einem Auszuge (abgebruckt in Murat. Sorit. rer. Ital.). Außerbem führen wir als bentwurdig noch an: — 5) D. (Binceng, Graf), geboren 1759 zu Benedig, ftubirte zu Padua Chemie u. Pharmazie, legte in Benedig ein chemisch-pharmaceutisches Laboratorium u. Lehrinstitut an, wurde 1809 Proveditore generale von Dalmatien u. ftarb ju Barefe 1819. Er machte fich nicht bloß burch bie Braparation bes Quedfilbersublimate u. burch bie Gewinnung eines Surrogats fur ben Colonialzuder aus Traubenfaft bekannt, fonbern erwarb fich auch um Berbefferung ber Straffen u. bes Ader- u. Weinbaues im Benetianischen große Berbienfte. Bon seinen gablreichen Schriften u. Uebersetzungen ift bas hauptwerk: "L'arto di governare li bachi da seta«.

Dandy, in England ein Mann ber Mobe, ber, bei anftändiger Herfunft u. Bermögen, gewiffe allgemeine Begriffe vom guten Geschmade besitt. Der D. entspricht übrigens keineswegs bem deutschen Stuper ober Mobegeden, sondern mehr ben französischen Elegant, Incroyable, Moderne. Immerhin wird aber biese Art von Menschen allerwarts, wo sie das Pflaster tritt, als die über-

fluffigfte angefeben werden burfen.

Danebrog. Unter König Walbemar II. von Danemark fam ein Kreuzzug von Danen, Deutschen u. Slaven gegen die Esthen zu Stande, u. ber'Sieg kronte diese Unternehmung (15. Juni 1219). Im Andenken der Menschen verblieb die Ehre des Sieges dem heiligen Banner, unter dem die Kreuzsahrer sochten. Es soll dieses, mit einem weißen Kreuze geschmudt, nach der Legende mahrend der Schlacht, auf

bas inbrunftige Gebet des Erzbischofes Andreas, vom Himmel gefallen seyn u., hochgeschwungen, die. Bölfer zum Siege geführt haben. Dieß ist die fardige Danenfahne, D., welche sortan das Reichspanner blieb, die sie im Jahre 1500 in die Hände der stegreichen Ditmarschen siel. Bon diesen nach Ditmarschens Erzoberung 1559 zurückgewonnen, verdlieb sie als Siegeszeichen bei dem herzoglichen Hause, im Schleswiger Dome ausbewahrt, wanderte von da mit dem paden der Riscolai-Kirche in unrühmlicher Bergessenheit untergegangen seyn sollen. Ihre Farde aber besteht, als danisches Seewappen, noch heute, und schon König Erich der Bommer sührte das Danedrogesteuz im Siegel, u. Christian V. nannte einen Ritterorden darnach. Bal. F. C. Dahlmann, Geschichte von Dänemars. Hamb. bei Perthes, Bb. I. S. 370 ff. Die Annahme, daß schon zu Waldemars Zeit ein solcher Orden gestistet worden sei, ist unsicher; Christian V. stistete ihn neu dei Geburt des Kronprinzen (1672). Cs. Bartholini do equest. Ord. Danedrogici dissortat. historica. Gebhardi, Gesch. von Dänemars II., S. 513 f. Der Orden besteht annoch, u. ist seit dem 28. Juni 1808 in vier Klassen getheilt, nämslich: Großcommandeure unter dem Titel Ercellenz, Großtreuze, Ordenscommandeure u. Ritter vom D.; die mit der vierten Classe Decorirten heißen Danebrogsmänner. Der König ist Großmeister.

Danebrogsorden, f. Danebrog.

Danemora, Fleden in ber schwedischen Provinz Upland, mit 25 berühmten Eisengruben, aus benen jährlich gegen 300,000 Etr. Eisen gewonnen werden, die man in dem benachbarten Desterby schmelzt. D. selbst liegt etwa 6 Meilen von Upsala, u. es überrascht den Besucher dieses Ortes besonders die eigenthümliche große Grube, in deren Tiefe erst die übrigen Schachten u. Gruben einmunden.

Dangean 1) (Bhilippe de Courcillon Marquis be), geboren 1638, biente von 1657 an unter Turenne in Flandern, dann in Spanien gegen Portugal. Nachdem er die Gunft Ludwig's XIV. erlangt hatte, ward er Obrist des, früher vom Könige selbst besehligten, Garderegiments u. Abjutant des Königs. Er ging mit diplomatischen Aufträgen nach Deutschland, ward dann Gouverneur von Touraine, Mentor des Dauphin u. Ehrenritter der Dauphine. Er starb 1720. Seine "Mémoires ou Journal de la cour de Louis XIV." (1684—1720) in 500 Heften lagen lange als Manuscript in der Bibliothet zu Paris; Boltaire gab zuerst einen Auszug davon (London 1770 mit seinen Anmerkungen) beraus. Bollständig wurden sie von Madame de Genlis (Straßb. 1817, 4 Bde.) herausges geben. — 2) D. (Louis Courcillon de), Mitglied der französischen Akademie u. Borleser des Königs, geboren zu Paris 1643, ein gelehrter Sprachsenner, suchte durch seine, jest seltenen, Schristen die gewöhnlichen Methoden in verschiedenen Wissenschaften zu verbessern. Sein vornehmstes Wert ist der erste u. etwas vom zweiten Theile der "Dialogues sur l'immortalité de l'ame«, die man gewöhnslich dem Abte Choist zuschreibt. Er starb zu Baris 1723.

Daniel, einer ber vier großen Propheten, entstammte bem Geschlechte bes Königs David. In seiner frühen Jugend ward er mit in die babylonische Gesfangenschaft abgeführt. Er übte sein Prophetenamt während berselben u. stand bei ben affyrischen u. medischen Gerrschern in höchster Gunst. Seine berühmten Propheteningen sind eben so viele Beweise für das Christenthum, dessen Gegner indessen die Aussagen dieses, ihnen unbequemen, Propheten zu beseitigen vermeinen u. diesselben aus innern u. äußern Gründen als apostroph bezeichnen; oder sie behaupten auch, wie u. A. Porphyrius u. Spinoza, das D. erst nach der Verfolgung bes Antiochus gelebt habe, also sein Prophet, sondern nur ein Geschichtsschreiber gewesen sei. — Es ist aber klar erwiesen, das D. wirklich zu Babylon unter den affyrischen, medischen u. persischen Königen gelebt u. sein Buch nahe an 400 Jahren vor der Regierung des Antiochus geschrieben habe. Ezechiel, sein Zeitgenosse, erwähnt seiner als eines Propheten (14, 14. 20. 28, 3.). Auch der Verfasser vor der Buches der Machabaer nennt ihn u. führt zwei seiner

18=

1

Prophezeiungen an (1, 57. 2, 59.). Daffelbe thut ber Siftorifer Jofephus (Antia. 1, 10. C. 12; 1, 11 C. 8). Es ift übrigens gewiß, daß der Kanon ber heisligen Bucher mehr benn brei Jahrhunderte vor ber Regierung des Antiochus fengestellt u. seitdem von den Juden kein Buch hinzugefügt wurde (Joseph. contr. App. I, 1). Wenn man bie gottliche Erleuchtung D.s nicht zugestehen will, fo burfte es auch schwer senn, zu erklaren, wie er, bei bem bamaligen Buftanbe ber Aftronomie, Die vollfommenen Jahreschlen, Die er nachweist (12, 7. 11, 12), gefunden habe. Ramentlich war unter Antiochus fein Jude Aftronom ober übershaupt Gelehrter, wohl aber war die Aftronomie bei den Chaldaern gepflegt worben. — Bon ben 14 Capitein bes Buches D. find die ersten zwölf theilweise bebräisch, theilweise chaldaisch geschrieben; die beiden letten Capitel, von dem Boben Bel u. bem Drachen handelnb, finden fich nur noch im Griechischen vor. Wo nämlich D. bloß referirt, schreibt er seine eigene Sprache; dagegen gibt er seine Unterredungen mit den Magiern u. den Königen, so wie die Berordnung des Rabuchodonosor, welche derselbe erließ, nachdem ihm D. seinen Traum von der großen, aus verschiedenen Metallen bestehenden, Statue ausgelegt hatte, in chaldaischer Sprache, dem Joione jener Personen. Uedrigens eristirt der, im J. Capitel enthaltene, Gesang der der Jünglinge im seurigen Osen gleichfalls zur im Mriechischen, Alles behräsisch aber Achtrisch Ausschlassen in diesem Personen in diesem Mesangen Personen im Mesangen Personen in diesem Mesangen Personen in diesem Mesangen Personen in diesem Mesangen Personen im diesem Per nur im Griechischen. Alles hebraisch ober chalbaisch Geschriebene in biefem Bropheten wurde von Christen, wie Juben, stets für fanonisch gehalten; in Betreff bes nur in griechischer Sprache Gehaltenen waren inbessen bie Meinungen sehr verschieden bis jur Entscheidung bes Concils von Trient, welche biefe, Demnach beuterofanonische (f. b. Art.), Stellen u. Capitel in ben Kanon aufnahm. Unter ben Juben find die Meinungen hierüber noch immer schwankenb, und ben Protestanten ift bekanntlich bas 13. u. 14. Capitel apofryph. Daß biefe fraglichen Stellen in die Uebersetzung der Siebenzig aufgenommen wurden, fteht fest u. beren Authenticitat beweist Drigenes mit haltbaren Grunden (Th. 1, Opt.). Die mertwürdigfte u. fur die Apologie bes Chriftenthums bedeutungevollfte Brophezelung D.6 ift bie im 7. u. 9. Capitel enthaltene. Der Brophet hat einen Traum, worin er vier auf einander folgende Monarchien unter bem Bilbe von vier, fich nach einander aufgehrenden, Thieren u. hierauf "in des himmels Bolten Einen tommen fieht wie bes Denfchen Cohn" (7, 13.), bem Gott gab "Gewalt, u. Ehre u. das Reich, daß alle Völker, Geschlechter und Jungen ihm dienen. Seine Gewalt ist ewige Gewalt, die nicht genommen, u. sein Reich ein Reich, das nicht zerstöret wird" (16, 14). Im 9. Capitel nun bezeichnet der Prophet noch näher sogar die Zeit, wann dieß Reich der Heiligen u. des Sohnes Gottes beginnen werde. Im Jere mi as, so berichtet D., lese er, daß die Verwästung u. Verwasigung Jerusalems nur 70 Jahre dauern solle, welche Aussicht auf das nahe Ende der babylonischen Gesangenschaft ihn veranlast, ein heißes u. rührendes best ihm Besendigung der Strafe an den Kerrn zu richten. bes Gebet um Beenbigung biefer Strafe an ben herrn zu richten. Da erscheint nun ber, zu seiner Belehrung abgefandte, Engel Gabriel, um ihn zu bedeuten, "diese 70 Jahre seien in fiebenzig Bochen abgefürzt über bein Bolt und beine heilige Stadt, damit die Uebertretung vertilgt, der Gunde ein Ende gemacht, die Ungerechtigfeit ausgeloscht, Die ewige Gerechtigfeit gebracht, Berheißung u. Beiffagung erfullt, ber Allerheiligste gefalbet werbe. Biffe alfo und merte: Bon ber Beit an, ba ausgehet bas Wort, bag man Jerusalem wieder baue, bis auf Christus, ben Fürsten, sieben sieben Wochen u. zweiundsechzig Wochen: u. Gaffen und Mauern werden wieder gebaut werden in bedrängter Zeit. Und nach ben 62 Bochen wird Chriftus getobtet werden; u. es wird fein Bolf nicht fepn, mas ihn verläugnen wird. Und ein Bolf wird mit einem kommenden Fürften Stadt u. heiligihum gerftoren: ihr Ende wird Bermuftung fenn. Aber in Einer Boche wird er Bielen ben Bund ftarfen, u. in ber Mitte ber Boche wird Schlachtopfer u. Speisopfer aufhören; im Tempel wird ber Greuel ber Bermuftung feyn, und bie Bermuftung bis jum letten Ende bauern" (9, 24-27). Der chalbaifche Baraphraft u. Die alten jubischen Gelehrten, so wie auch die Chriften, verftanden

unter bem Fürsten Chriftus, ben Messias, und ihnen galt die Prophezeiung als eine Borherverkindung ber Zeit seines Erscheinens. Sie stimmen darin überein, die Wochen, wovon D. spricht, als Jahr woch en zu betrachten, weil 70 Jahre beren Abfürzung sind; 70 Jahrwochen machen aber 490 Jahre aus, nach beren Berlauf, zur Erfüllung ber Prophezeiung, Stadt und Tempel Jerusalems für immer zerkört werden mußten. Die größte Schwierigseit bietet die Prophezeiung dar in Betreff der Bestimmung des Beginnes dieser 490 Jahre. Bekanntlich erlaubten zu drei verschiedenen Malen die persischen Könige die Erdauung Jerusalben Chrus erlaubte burch Bermittelung bes Esbras ben Juben bloß, in ihr Baterland gurudzufehren u. einen Tempel ju bauen; Darius Syftaspes erlaubte die Bollendung des Tempels, beffen Bau unterbrochen worden; aber der Befehl, Jerusalem als feste Stadt wieder zu bauen, ift im 20. Jahre des perstfchen Ronige Artarerres Longimanus ergangen, ba fein Dunbichent Rehemias die Bollmacht erhielt, die Stadt seiner Bater mit Mauern einzufassen n. Thore einzusehen (2. Esdr. 2, 1—8). Jedenfalls durften aber nur von dieser Zeit, also vom 20. Regierungsjahre des Artarerres an, die 70 Jahrwochen gegablt werben. Rach berichtigter dronologischer Rechnung fällt inbeffen biefes Regierungsjahr auf bas Jahr 299 nach Erbauung ber Stadt Rom = 455v. Chr. Da nun Johannes ber Taufer nach Luc. 3, 1 im 15. Jahre bes Raifers Tiberius auftrat und ben Beiland taufte, biefes Jahr aber bas 782. nach Erbauung ber Stadt ift, fo liegen gerade 483 Jahre zwischen biefen Beitpunkten. Ueberhaupt treffen, auch bei anderen dronologischen Bestimmungen, Die bei ber Ungewißheit über bie Regierungezeit einiger perfischen Konige nur fcwankenb fenn fonnen, bie verschiedenen Meinungen auf faum 10 Jahre mit ber Brophezeiung pusammen, was aber bei einer prophetischen Zahl, die nicht mathematisch genau genommen werden kann, kaum der Rede werth ist. — Ohne übrigens in diese Berechnung hier weiter einzugehen, wollen wir nur bemerken, 1) daß die genaue Periode der Wiedererrichtung der Mauern Jerusalems durch Rehe mias zur Zeit Christi bekannt senn mußte, wie auch er selbst sagte, daß die von D. prophezeiten "Greuel ber Bermuftung" (Matth. 24, 15.) nabe feien, 2) baß, als Chriftus in Judaa aufftand, bie Juden überzeugt waren, D.s Prophezeiung über bie Ankunft bes Messtas werbe sich jest erfüllen; hievon berichten Tacitus, Suetonius, Josephus (es erhoben sich auch in ber That mehrere falsche heilande); 3) bag aber von allen biesen lestern nur Christus tie, von D. bem ericheinenden Beilande jugeschriebenen, Werte erfüllte, Die Brophezeiungen abfcbloß u. vollendete, u. getobtet wurde von feinem Bolfe, bas "bas feine nicht mehr war." Die Juden reihen D. unter Die Sagiographen, nicht unter Die Bropheten ein, verehren indeffen feine Brophezeiungen darum nicht weniger, u. zweifelten niemals an ber Authenticitat berfelben. Br.

Daniel 1) (Gabriel), bekannter französischer Geschichtsschreiber, geboren zu Rouen 1649, trat in seinem 18. Jahre in den Jesuitenorden, lehrte an versichiedenen Orten die schönen Wissenschaften, Philosophie u. Theologie mit vielem Ruhme, u. starb 1728 zu Paris. Seine Geschichte von Frankreich, die ihn vorsnehmlich bekant gemacht hat, ist anziehend geschrieden; aber man vermist östers Quellenstudium u. historische Treue. Sie erschien unter dem Titel: "Histoire de Frances (Paris 1713, 3 Bde. Fol. u. östers). Die neueste u. beste Ausgabe ist von P. Grisset besorgte (Par. 1755—1757, 16 Bde. in 4.; zu Amsterdam 1755—58, 24 Bde. in 12.; deutsch, Rürnberg 1756—1765, 16 Bde. in 4.).—Unter seinen übrigen Schristen zeichnet sich die "Voyage du monde de Descartess (Paris 1691) aus, worin er auf eine angenehme u. satyrische Beise seise schristenzen Gegen die Sätze diese Philosophen gemacht hat.—2) D. (Samuel), ein englischer Edelmann, geboren 1562, schried eine Gesschichte von England, Tragodien, Gedichte u. a. Sein Ausdruck in Prosa und Boesse ist natürlich und rein, und die Engländer zählen ihn unter ihre classischen Dichter. Er starb 1619. Bon seinen Wersen nennen wir: "History of the

civil wars between the House of York and Lancaster" (Conbon 1618); "Poetical works" (ebend. 1623, auch 1718, 2 Bde.); "Collection of the history of England" (ebend. 1681, Fol., 5. Aufl. 1685, Fol.).

Daniele, St., Markisleden und Distriktsort in ber Delegation Friaul mit einem Schlosse, bas bem Grafen Concina gehört, liegt am Corna. Die Einswohner (gegen 3600) treiben starten Kornhandel. Der Ort ist historisch merks würdig durch den Sieg der Franzosen über die Desterreicher unter Erzherzog Johann am 11. Mai 1809.

Dank hieß ehemals sowohl die, bei Turnieren von den anwesenden Damen vollzogene Breisaustheilung, als ber ausgetheilte Breis felbft. — Die gewöhnliche

Bedeutung bes Wortes bedarf wohl feiner nahern Erflarung.

Danneder, Johann Beinrich, berühmter Bilbhauer ber Reuzeit, geb. 1758 zu Walbenbuch im Oberamte Stuttgart, ward 1771 burch ben Herzog Karl in die Stuttgarter Militarakademie aufgenommen, wo er fich für bas Sculpturfach entsichieb u. mit Schiller in ein inniges Freundschaftsverhaltniß trat. 1780 verließ er die Afademie, ward als sogenannter Hospildhauer vom Herzoge bestallt und erhielt 1783 die Bergünstigung, nach Paris zu reisen, wo er zwei Jahre lange in Bajou's Atelier arbeitete u. mehr dem Studium der Natur selbst, als dem der Reisterwerke antiker u. moderner Idealisstrung der Natur nachging. Im Jahre 1785 sehen wir ihn in Rom, wo Canova seine Studien fördern half. Auch mit Gothe u. Herder traf er damals in Rom gusammen. Zwei Statuen, Ceres und Bachus, beibe in Marmor, veranlaßten feine Aufnahme in die Afabemien Bologna's u. Mailands. Rach Stuttgart im Jahre 1790 zuruchgekehrt, erhielt er von seinem herzoglichen Gonner die Profeffur ber bilbenden Runfte an ber Raris-Sein erfies Werk, bas er hier modellirte, war bas über ben Tob ihres Bogels betrübte "Madchen"; aber erft in D.'s letter Lebenszeit fam es (burch feinen Schüler Wagner) zur Ausführung in Marmor. Fünf Jahre lange hatte er Nichts als Stizzen u. Entwürfe für Herzog Kart zu machen; erft 1796 sehen wir ihn zum Erstenmale in seinem Baterlande Sand an Ausführungen in Marmor legen. Damals arbeitete er g. B. Die ruhende "Sappho mit ber Leper gur Seite" Die jest in dem königl. Luftschlosse Seegut fich befindet, und 1797 die erfte Schillerbufte (nach ber Ratur in Lebensgröße). Auch batiren aus jener Zeit bie in Gpps geformten "Opferbienerinnen", die man in der Favorite bei Ludwigs-burg fleht. Rachdem er 1802 das auf dem Ludwigsburger Gottesacker befindliche Grabmal bes Grafen Zeppelin in Marmor vollendet hatte, trat er besonders als Portraitbilbner auf. So arbeitete er namentlich eine Bufte bes Erzherzogs Rarl, die Roloffalbufte Schiller's, Glud's, Zumsteg's, Lavater's u. a. 3m Jahre 1809 begann D. die, als Bachusbraut auf dem Panther ruhende, "Ariadne" zu bilden, welches weltberühmte Werf, in fararischem Marmor ausgeführt, (ewige Schande für sein Baterland!) Besithum des Bankiers Bethmann zu Frankfurt ist. Gleichzeitig machte D. das Modell zu den "Rymphen" am Bassin des obern Sees der Stuttgarter Anlagen. Für ben Ronig Friedrich von Burttemberg bilbete er eine Statue Des "Amor mit gefenttem Beschoß." Ein Begenftud zu biefer Statue ift bie herrliche "Bipche." Mit Diesem Meisterwerke beschloß D. seine statuarischen Behandlungen aus bem Mythenkreise. Bon jest an mablte er keine andern Motive, als driftliche, ju feinen Bilbungen. Sein hauptwerf follte eine Statue bes "heilandes" werben. Er ftellte ihn bar, wie er lehrt u. ju ben Gundern fpricht: "Durch mich jum Bater!" Die Statue erhielt eine Sohe von 8 Fuß u. tam 1824 nach Rufland in eine neu erbaute Kirche zu Mostau. Die nämliche Statue vollendete er 1831 für die Fürstin von Thurn u. Taris, welche die Wiederholung des Danneder'schen Werkes in Marmor für das Grabbenfmal ihres Gemahls (in der Schloffirche zu Neresheim) ausgeführt wunschte. Jest ist die Statue in der fürftl. Thurn u. Taris'schen Gruftkapelle ju Regensburg aufgestellt. Das Mobell biefer zweiten Erlofer-Statue ward von unserm Reifter in Die Stuttgarter Sospitalfirche geschentt. 3wischen seinen erften u. zweiten Chriftus fällt bie Marmorftatue bes

Evangelisten "Johannes," welche unter seine vorzüglichsten Leistungen zu rechnen ist. Man sieht vieses, 1826 ausgeführte, Werk in der Begrädnißkapelle der Könizgin Katharina auf dem rothen Berge. Sein lettes Werk war die Statue eines "Todesengels." Hiezu machte er aber bloß noch (1834) den Entwurf, die Ausstührung seinem Schüler Wagner überlassend. Sein, durch lange Krankheit geschwächter, Geist machte ihn unfähig zu jeder weitern Leistung. Er stard 1841. Ueberblicken wir die gesammte bildhauerische Thätigkeit D.'s, so sinden wir überall, daß er mit ästhetischem Gesühle, technischem Geschicke u. praktisch seinem Blicke gesarbeitet hat. Dabei war er außerordentlich productiv. Seine Borliebe für zarte Werke gibt der Umstand zu erkennen, daß er vorzüglich weibliche Gestalten bildete; von seiner Lust am Statuarischen zeugt, daß er sich seltener mit dem Relief, als mit der runden Figur beschäftigte. Zu seinen Schülern gehören, außer dem schung menannten Wagner: Imhoss, Iwerger u. Distelbarth. Seine herrliche Bacchussbraut auf dem Panther, dassenige seiner vielen schönen Werke, das seinen Rus am weitesten getragen hat, ist namentlich durch die Stiche von Rahl bekannt. Den ersten Christus, den D. sür die Kaiserin von Rußland vollendete, hat Samuel Amsler nach Leydold Zeichnungen gestochen. Bgl. D.6 Werke in einer Auswahl; mit einem Ledensabrisse des Meisters, herausgegeben von Karl Grünzeisen u. Theodor Wagner. Mit 24 lithographirten Umrissen in gr. 4. Hamb. 1841 bei Georg Heubel. Ferner: den im "Kunstblatt" R. 2. vom Jahre 1842 mitgetheilten Retrolog.

Danuemapr, Matthias, berühmter fatholischer Rirchenhistorifer war geboren zu Depfingen bei Chingen an ber Donau am 13. Februar 1744. Seine erften Studien machte er zu Chingen bei ben Benediftinern; Philosophie borte er in Augeburg bei ben Jefuiten, u. bem Studium ber Theologie widmete er fich auf ber hohen Schule zu Freiburg i. B. 3m Meersburger Seminar bereitete er fich auf Die Briefterweihe vor, welche er ju Conftang empfing. Beim Antritte feines Lehramtes trug er vorzugsweise die Disciplin der theologischen Bolemit vor, und ging von ba aus zu ben Borlefungen über Rirchengeschichte u. Rirchenrecht über 1773, welchen er fich von nun an ausschließlich widmete. 1779 erhielt er ben Doktor-grad ber Theologie. Er war an ber Universität zu Freiburg breimal Defan, zweimal Reftor u. wurde fur ein Ranonitat zum heiligen Rreuze in Borb prafen-Die damalige Stromung bee Beitgeiftes außerte auf feine theologische Unschauungeweise eine größere Rudwirfung, ale mit bem ftrengen fatholischen Dogma vereinbar feyn durfte, und diefe allgunachgiebige Accomodation an bas f. g. 30sephinische Zeitalter veranlagte junachst seine Berufung für bas Fach ber Kirchen-geschichte an die Universität zu Wien 1786. Befangen in bem Borurtheile, als ob jum Aufschwunge eines lebenbigen firchlichen Gemeingeiftes vor Allem mancherlei, vorgeblich eingewurzelte, Digbrauche entfernt werben mußten, rebete er nicht felten einseitigen reformatorischen Bestrebungen bas Bort, u. bebachte nicht, baß felbst die besten Formen wenig Beil bringen, wenn die zeitlichen Erager nicht zugleich von achter christlicher Geiftesweihe erfüllt find; und daß die einzig burchgreifende Reformation mehr von Innen heraus, in dem idealen Streben einer glaubensfrischen Begeisterung zu geschehen habe, als in der theilweisen Berbefferung einiger veralteter bisciplinarischer Einrichtungen. Indeß gehörte es bamals zum guten Tone, in religiösen Dingen liberal und aufgeklärt zu benken u. mit Freimuth scheinbare Gebrechen u. angebliche Migbrauche auf's Scharffte zu rugen. Bu Ruefs theologischer Monatoschrift unter bem Titel "ber Freimuthige" lieferte D. fur bas erfte u. zweite Beft einige Beitrage, zog fich aber bald von jedweder ferneren Theilnahme baran jurud. Raifer Franz ernannte ihn 1797 jum Bucher=
cenfor im theologischen Fache, u. einige Jahre später jum Cuftos ber Universitats= Bibliothet ohne fein Ansuchen, mahrscheinlich in ber Absicht, ihn auf biefe Beife von feinem theologischen Lehramte zu entheben. Er endigte seine Laufbahn in Folge einer Augenentzundung am 8. Juli 1805. Sein Charafter war fittlich rein, voll Biederstinn u. Sanftmuth. In seinen schriftstellerischen Arbeiten zeigt sich mehr Fleiß u. große Belesenheit, als geistvolle Beurtheilung u. richtige Einsich in ben großartigen Jusammenhang ber kirchlichen Entwickelung. »Plus olei quam vini.« Bor seiner Berufung nach Wien versaßte er: Introductio it histor. eecl. christ. universam. Friburg 1778. Historia controversiarum de librorum symbol. auctoritate inter Lutheranos agitatarum 1780. Institutiones hist, eccl. nov. Testam. a Chr. usque ad Constant. Magn. 1783. Während seiner Wirksamseit in Wien "Institutiones hist. Eccl. Nov. Testam." 1788 1806. 2 Bde. Dieß Werf gewann ben, von Joseph II. für das beste Lehrbud der Kirchengeschichte ausgesetzten, Preis von 100 Dukaten u. ward in der ganzen österreichischen Monarchte als Lehrbuch eingeführt. So beliebt es für die damalige Zeit war, indem es die kirchlichen Begebenheiten im Hohlspiegel liberale Anschauungsweise darstellte, so veraltet und undrauchdar ist es jeht und mi Recht zurück gedrängt von den besseren Arbeiten eines Ruttenstock, Döllinger Alzog, Katerkamp u. A.

Dannenberg, Grafschaft im Königreiche Hannover, die im Westen an das Lüneburgische, im Norden an das Lauenburgische und Medlenburgische, im Ofter und Süden an das preußische Gebiet granzt, nach Absterben des Herzogs zu Celle 1706 an Hannover siel und nun ein Amt im Herzogthume Lüneburg bilbet, das, ohne die Stadt, gegen 7000 Einwohner enthält. Diese sind größtentheils Wenden, die jeht deutsch sprechen, da man ihnen die Muttersprache verboten hat. Die Stadt Dannenberg, auf einem Hügel an der schiffbaren Jete gelegen, has Mauern und zwei Thore und zählt gegen 1600 Einwohner, die Branntweinbren nereien und Tabassspinnereien betreiben und Korn-, Mehl-, Garn-, Leinwand

banbel und Schifffahrt unterhalten.

Danov, Ernft Jafob, protestantischer Theolog, geboren ben 12. Mari 1741 ju Redlau bei Dangig. Sein Bater, ber bortige Brediger, fchidte ihn au bas Gymnasium zu Danzig, u. die philosophischen u. theologischen Studien be trieb er auf ben Universitäten ju Belmftabt u. Gottingen. 1765 ale Rettor nach Danzig berufen, verbitterte er fich biefes Amt burch viele Berbrieflichkeiten, welchi ihm bie Einführung einer ftrengeren Schulzucht juzog. Seinen Berfuchen, paba gogische Berbefferungen vorzunehmen, folgte feinbseliger Biberftanb. Dismuthig verließ er Dangig u. nahm 1768 einen Ruf als Brofeffor ber Theologie nach Bena an. 1775 jum Rirchenrathe erhoben, rudte er 1779 in die erfte theologifche Lehrstelle vor. Angestrengte Studien, welche er größtentheils bei anhalten ber, figender Lebensweise betrieb, so wie die abgeschloffene Ginsamfeit, ftelgerter fein torperliches Leiben gur tiefften Delancholie. In einem folchen finftern An falle von Lebenbuberbruß fturgte er fich ben 18. Marg 1782 in die Saale, unt machte fo feinem langiahrigen Siechthume ein Ende. Seine theologischen Bor trage umfaßten abwechselnd bas ganze Gebiet ber Gottesgelehrsamteit. Alte u neutestamentliche Eregese, Dogmatik, Moral, symbolische Theologie, waren seine Lieblingestudien. Seine Institutiones theolog. dogmat. 1772-76 befaffen fich in großer Musführlichkeit mit ben fcwierigen Unterscheidungslehren: Ebenbild Got tes, Sunbenfall, Gnabenwahl, Rechtfertigung u. bgl. m., und versuchten babei ganz eigenthumlich spissindige Diftinktionen einzuburgern. Mit Seiler in Erlan gen gerieth er in Betreff ber Rechtfertigung u. Brabestination in einen gelehrten Streit, indem er diese beiben Bezeichnungen in ber Sauptfache fur gleichbebeutend erklärte. Bon seinen Differtationen beziehen sich mehre vom Jahre 1773—77 auf ben Fundamental-Artifel von der Gottheit Christi. Heilmanni opuscula theologica, eine leberfetung von Ruftans Briefen, gab er 1774 verbeffert u. mit Anmerfungen begleitet heraus. Salle 1783.

Dankan 1) (Jean Pierre), ein in seiner Art einziger Kunftler ber Gegenswart, ber in Porträistatuetten zuerst und mit bebeutendem Ersolge die Karikatur in das Bereich der Sculptur gezogen hat. Er ist im Jahre 1800 zu Paris geboren, hatte Franz Bosto zum Lehrer und entschied sich, als er Italien besuchte, gang für die Porträtsculptur. In Rom arbeitete er das Brustbild Pius VIII., weis

Dante. 249

chem ersten größeren Werfe seine Buste bes Componisten Boyeldien folgte. Seit 1830 erward er sich, nach seiner Rudsehr nach Paris, durch Darstellungen karistrier Lebensstguren einen außerordentlichen Ruf und begründete dadurch eines der bessuchtesten Ateliers daselbst. Namentlich mußten die Engländer, die er zu diesem Zwede mehrmals besuchte, zu seinen, gewöhnlich Chargen genannten, Statuetten die meisten physiognomischen Eigenheiten liesern. Uebrigens vergaß D. keineswegs die idealere Sculptur; so bildete er sast von allen Celebritäten seines Baterlandes kleine Büsten in Syps; auch schuf er die großen Brustilber Jean Baert's, Louis Philippe's, Boyeldieu's, Bellini's u. a. Doch zeigt er in solchen Gebilden wenizger Geschief, als in den oben erwähnten. Aus der Menge seiner, der Karisatur angehörenden, Statuetten (Chargen) erwähnen wir hier nur die des Kürsten Talleyrand, Herzogs von Wellington, kord Brougham, D'Connell's, kord Gray's, Liszt's, Rossmisch. — 2) D. (Antoine Laurent), geb. 1798 zu St. Cloud u. ebenfalls in Romgebildet, Bruder des Borigen, genießt eines verdienten Auses durch seine Arbeiten in ernster Sculpturrichtung. Bon seiner Hand ist die ausgezeichnete Büste des Marschalls Billars (im Bersailler Museum), die Gruppe des Jägers mit seinem Hunde (im Palais Lurembourg) und die Statue St. Raphaels

im Beriftyl ber Magbalenenfirche ju Baris.

Dante Alighieri (eigentlich Durante Alighieri), ber Bater ber italienischen Poeffe, ward 1265 ju Floreng aus einer ebeln Familie bafelbft geboren und fpater, ben Gefeten feiner Baterftabt gemäß, in die 6. Bunft berfelben (Aerzte und Apotheter) eingeschrieben. Sein Leben mar eine lange Rette von Leiden und Berfolgungen, Die feinem, burch bie Liebe fruhgewedten, reichen Dichtergeifte Ernft und Liefe gaben. Die Geliebte feiner Jugend, Beatrice Portinari, raubte ihm ber Tob, und feine mit Gemma Donati, die ihm mehre Kinder gebar, 1291 eingegangene Che war ungludlich, weshalb er fich von diefer feiner Frau wieder Mitfampfend als Arieger und Staatsmann ben großen Rampf ber Pars teien, ber Italien in zwei feindliche Lager spaltete, focht er 1289 bei Campaldino wider die Ghibellinen von Arezzo, und 1290 bei Caprona wider die Bisaner. Als Mitglied bes hohen Rathes seiner Baterstadt ward er in die Streitigseiten ber Beißen und Schwarzen, felbst ein Schwarzer, verwidelt, und ale Rarl von Anjou ben Weißen zu Gulfe tam (1302), verbannt, zum Feuertobe verbammt und feine Guter eingezogen. Er mußte ins Eril wandern und alle seine Bemuhungen, wieber in fein Baterland zu kommen, waren vergeblich. Im Borne über feine un-gerechte Baterstadt, suchte er ben bamaligen Fürsten von Berona, sowie auch ben Kaiser Heinrich VII. zu einem Zuge gegen Florenz zu veranlaffen. Er vermochte fie jedoch nicht bazu. Sein Aufenthalt wird von bieser Zeit an verschieden an-Einige laffen ihn auch nach Baris fommen und bort Borlefungen hal-Soviel ift gewiß, daß er fich zuerft nach Berona zu bem Fürften Scaliger begab; ferner, daß er 6 Jahre nach feiner Bertreibung zu dem Marquis von Malaspina fam, und daß er endlich zu Ravenna am 14. September 1321 mit 56. Jahre seines Alters ftarb. Er wurde in der Kirche der Minoriten begraben, wo ihm ber venetianische Batrigier, Bernardo Bembo, ber Bater bes Carbinals, ein prachtvolles Dentmal errichten ließ. Seine Landsleute aber, bie ihn im Leben verftoßen und verfolgt hatten, suchten nun dem Todten die Schuld badurch abzutragen, daß fle fein, von Giotto gemaltes, Bild öffentlich aufftellten, feine Bebeine (obwohl vergebens) von ben Bewohnern von Ravenna forberten und einen Gelehrten anstellten, ber öffentliche Borlefungen über seine Gebichte halten mußte. Bon ben 6 Kindern, die D. hinterließ, haben fich Bietro und Jacopo als Gelehrte befannt gemacht, auch einen Commentar über ihres Baters "divina commedias geschrieben. D.8 Hauptwerk ift eben biefe "Divina commedias in 100 Gefangen. Er versett barin seine Feinde in die Holle und stellt sich selbst bar, wie er eine Reise burch die Solle, bas Fegfeuer und ben himmel unternimmt, die er in ben tubnsten Phantastebilbern befingt. Die erste Ausgabe (bas Gebicht hat bereits über 60 Ausgaben erlebt) erschien 1472 zu Foligno; boch

erhielt es bie jegige Benennung erft in ber Ausgabe von 1555. Die alteren Ausgaben gehören zu ben bibliographischen Seltenheiten. Reue Ausgabe: Rom 1815-17, 4 Bbe., 4.; mit Rupfern Floren, feit 1817 in Lieferungen, Fol.; in Deutschland mit 39 Kupfern in Querfolio (Benig 1804—1805, 4. u. d). Alle lesbenden Sprachen haben Uebersetzungen von Diesem Gebichte. Bon beutschen Uebers sehungen führen wir an bie metrischen von Kannegießer (3 Bbe., 4. Auflage, Lpd. 1843), von Streckfuß (3. Aufl. Halle 1841), von Kopisch, von Philalethes (Bring Johann von Sachsen), 2 Bbe., Dresb. 1839 f. Ueberdieß sind zahllose Commentare zu ber Divina comedia vorhanden, unter benen zu ben Beften gegablt werden: ber von Arrivabene (Florenz 1830) u. ber vom Ugo Foscolo (Lond. 1825). Ausgezeichnet find auch seine Sonetten und Canzonen, die »Vita nuovo« und all convito amoroso". Seine Berte erschienen vollständig und zwar correct: Beneb. 1741, 2 Bbe. Gine besonders schöne Ausgabe ebend. 1757-58, 4 Thle., neueste: Par. 1811 — 13. — In der Rirche Santa Croce ju Florenz befindet fich seit 1829 ein Kenotaph D.s. - In der Bibliothet des Baticans wird eine prachtvolle Handschrift bes D.fchen Gebichtes aufbewahrt, die eine lange Reihe herrlicher Miniaturen aufweist. Außerbem gibt es noch mehre alte Bergamenthandschriften ber "göttlichen Komöbie". Seit Clovio, bem letten Miniaturisten, ber als Il-lustrirer bes Dante'schen Gebichtes befannt ift, find zweihundert Jahre verstrichen, bevor wieder bedeutsame Kunftler an den alten unerschöpflichen Born ber D.schen Dichtung traten. 216 bie wichtigfte Leiftung, Die in Beziehung auf bas D.fche Epos von neuer Kunsthand eristitt, sind die Zeichnungen von Joseph Anton Roch zu betrachten, die derselbe 1818 zu Rom entworfen hat. Rächstdem muffen die Entwurfe zum Baradies in Erwähnung kommen, welche Peter Cornelius zur Ausführung al Fresco in der Billa Massimi zu Rom bestimmt hatte. Bon den Welen neuern Gemalben nach D.fchen Borwurfen wollen wir nur ber von Moralt und Bogel von Bogelftein gebenfen. Ferner find bie Beichnungen bemerkenswerth, welche ber große englische Bilbhauer Flarman gur Divina comedia geliefert hat. Eine Schrift über D.8 Beatrice und beren Bildniß ift von Melchior Differini (bemfelben Forfcher, ber 1832 ein Bildnig D.s auf einer alten Dunge entbedt hat) zu Florenz erschienen.

Dantiscus, Johannes, berühmter neulateinischer Dichter, geboren zu Danzig 1485, hieß sonft auch a Curiis (von Hosen) u. mit seinem eigentlichen Ramen Flachsbinder, studiete auf der Krakauer Akademie und trat später in den gestlichen Stand, nachdem er vorher große Reisen nach Palästina, Syrien und Arabien gemacht und eine Zeitlang Kaiser Sigismunds I. Hossecretar war. Durch seine Gedichte zog er besonders die Ausmerksamkeit des Kaisers Marimilian auf sich u. dieser krönte ihn auch als Dichter. Später benühte den gelehrten u. gewandten Mann der König von Polen zu einer Gesandtschaft an Karl V. Er nahm auch an dem Friedensschlusse des Kaisers mit Benedig Theil, u. war auf dem Augsburger Reichstage anwesend (1530). Rach seiner Rüdsehr nach Polen ward er 1537 zum Bischose von Ermeland ernannt und starb 1548. Er war auch ein Freund von Hosius und Kopernicus. Seine lateinischen Gedichte, gesammelt von Böhm,

erschienen zu Brestau 1764.

Danton, George Jacques, einer ber einflugreichsten französischen Revolutionsmänner, geboren 1759 zu Arcis sur Aube, früher Abvocat zu Baris,
erhielt durch seinen tollfühnen Charafter bald großen Einfluß, besonders als Grünber ber Cordeliers. Er war Ludwigs XVI. persönlicher Feind, da dieser ihn arretiren lassen wollte. 1790 sette er die Minister in Anklagestand und leitete, nach
ber Rückehr des Königs von Barennes, 1791 die Bersammlung auf dem Marsfelde, in welcher bessen Absetung beantragt wurde. Rach kurzer Flucht trat er
wieder mit erhöhter Kühnheit auf, u. die Ereignisse am 20. Juli u. 10. Aug. 1792,
wo er die schon weichenden Boltshausen mit donnernder Stimme zum Sturme der
Tuilerien drängte, waren vornehmlich sein Werk. Als er nach Absetung des
Konigs zum Justizminister ernannt ward, traf er gegen die Anhänger der alten

Orbnung bie entichiebenften und harteften Magregeln, und bei bem Borruden ber Allirten, allein in einem Rampfe auf Tob und leben und in einem blutigen Schredensspfteme bas Beil erblident, wurden bie Riebermegelungen ber Befangenen zu Berfailles und die Grauelscenen ber Septembertage, wenn nicht von ihm veranlast, so boch begunftigt. Rach Abschaffung bes Königihums, neben Robes, pierre und Marat an ber Spihe ber Bergpartei in bem Nationalconvent, trug er barauf an, daß bei beffen Eröffnung die Republit proclamirt werden follte und stimmte für den Tod bes Konigs, fuchte aber vergeblich eine Ausgleischung mit ber Gironde, beren Sturg er nicht verhindern konnte. Boll Uns muth, die Revolution felbft ben Sauptern berfelben über ben Ropf machfen ju sehen, u. ergurnt über ben Blutdurft Robespierre's, warnte er vor ben Ultrarevolutionars, und fleigerte baburch beffen icon burch Gifersucht gewedten Saf. Zwar naherte er fich Robespierre noch einmal, u. zwar beghalb, um herbert u. Chaumette ju fturgen; aber eine Aussohnung war nicht mehr moglich. Um bem brobenben Sturme ju entgeben, jog er fich nunmehr in seine Baterftabt jurud, folgte jeboch bald barauf einer Ginladung gur Rudfehr, fah aber bald in ber Berurtheilung seiner Freunde, Fabre D'Eglantine u. Camille Desmoulins, sein eigenes Schickfal herannahen. Berhaftet und von Saint Just bes Berrathes am Baterlande und bes Einverständnisses mit beffen Feinden angeklagt, erschütterte er noch einmal burch feine hinreißende Beredtfamteit feine Richter, wurde aber, ohne weiteres Berbor, am 5. April 1794 jum Tobe verurtheilt u. empfing ungebeugt den Todesstreich. Seine athletische Gestalt, seine Stentorstimme, die Kühnheit und Thatfraft feines Wefens u. feine gewaltige Rede hoben ihn auf Die Sohe ber Revolution. Man ruhmt übrigens seine Milbe im Privatleben; boch war er rudfichtslos, wo es galt, ein Prinzip burchzuführen, wobei er nie ber Stimme

ber Mäßigung Gehör gab.

Dangig, ftartbefestigte, bedeutenbe Sanbeloftabt im Regierungebezirfe gleiches Ramens in der preußischen Brovinz Breußen (ehemals Westpreußen) am westlichen Ufer ber Beichsel, Die fich eine Meile von hier in Die Offee ergießt, mit bem hafen Reufahrmaffer ift. Sie wird in Die Recht s, Alt s, Bors u. Rieberstadt, ben Langgarten u. Die Speicherinsel getheilt, von ben Flugden Radaune oder Radun u. Motlau burchfloffen u. hat Die Borftabte gahrmaffer u. Reufahrmaffer, Langfuhr, Reugarten, Altschottland, St. Albrecht, Schidlig u. Stolzenberg. Die Stadt ift weder regelmäßig, noch schon, hat enge Strafen u. zählte 1817 in 4561 Saufern gegen 44,000 Einwohner, in ben Borftabten bei 5000 Einwohner. mag die Einwohnerzahl (mit der der Borftabte) fich auf 64,000 Einwohner belaufen, unter benen fich bei 18,000 Ratholiten, 600 Menoniten, 2600 Juben befinben; die größere Bahl ber Bevolferung machen die Brotestanten aus. Unter ben merfmurbigen Bebauben ber alten Stadt ragt Die Marienfirche hervor, eine ber größten Rirchen Europa's. Sie liegt fast im Mittelpunfte D.s. Ihre Grunbung fällt ins Jahr 1343, wie eine alte Inschrift besagt. Stifter berfelben mar ber Deutschmeister Ludolf Konig von Waihau. Diefer Bau, welcher erft im Jahre 1503 vollendet wurde, ward (namentlich im Innern) zu einem ber schönften Donumente ber baltischen Ruftenlander ausgebildet. Im Innern zeichnet fich aus: ber Sochaltar u. vor Allem bas, am Georgenaltare befindliche, weltberühmte Gemalbe bes jungften Gerichte (mahricheinlich von Albert von Duwater aus bem 15. Jahrhunderte). Außerdem finden fich mehre andere berühmte Gemalbe in biefer Rirche. Bon ben noch übrigen Rirchen, beren die Stadt zwanzig zählt (worunter fieben fatholifche), find die Erinitatie und Ratharinenfirche besonders bervorzuheben. Unter ben übrigen Gebauben D.6 führen wir als merkwurbig an: bas alte Rathhaus, ben weltberühmten Artushof ober "Junferhof" (Derfelbe wurde ums Jahr 1370 erbaut), in welchem viele treffliche Gemalbe aus ber alten Beit fich befinden. Auch der schone Springbrunnen in der Rabe bes Artus-hofes ift ermahnenswerth; ferner die Sternwarte, die Rathebibliothet, mit ber ein icones Mungcabinet verbunden ift, u. bas, auf bem Rohlmarfte befindliche

Schauspielhaus. Danzig ift ber Sit bes Oberprafibenten ber Brovinz Beftspreußen, ber Regierung bes Danziger Bezirfs, bes Commerz u. Abmiralitäts-Collegiums, bes Betts und handlungsgerichts, bes Bernfteingerichts ac. Die Fabrifen liefern golbene u. filberne Borten, Tuch, Bollenzeug, Korbnan, Buder, Bitriol, Waid, Waidasche, Branntwein u. Liqueure, Potasche, Salpeter, Strümpse, Hüte, Handschuhe, Leinwand, Barchent, Korke, Seise, Stärke, Töpse, Golds, Silbers u. Stahlwaaren, Siegellack, Rähnadeln 2c.; Färbereien, mehre Schiffswerste 2c. Auf diese Fabrikate gründet sich großen Theils auch der starke Handel, sowie auch der größte Theil des polnischen Handels durch Danzig geht. Die Hauptaussuhrwaaren stind: Getraide, Holz, Leder, Wolle, Pelzwerk, Butter, Talg, Bachs, Honig, Waid = u. Pottasche, Flachs, Branntwein, Bier, Schweinborsten, Febern, Bernstein 12., u. die Einsuhr besteht größtentheils in Spezereien, womit Danzig Preußen u. Bolen versieht. Der Dominicusmarkt fangt den 5. August an, und mahrt für Einheimische vier Bochen, für Fremde nur funf Tage. — Die Befestigung ift febr wichtig u. besteht aus alten u. neuen Berten; Die Balle find mit metallnen Ranonen besetht; vermittelft einer Schleuse fann auf einer Seite Die Gegend weit umber unter Baffer gefet werben, u. auf ber anderen wird bie Stadt burch Berge, unter welchen ber Ziganienberg, Stolzenberg, Judenberg, Bifchofeberg u. hageleberg bie vornehmften find, burch hohere Bollwerte u. burch Morafte gebedt. — Der Rame ber Stadt (Gedanum, Dantiscum, poln. Gdansk) tommt schon im 10. Jahrhunderte vor. Lange wechselte fie mit dem gande, in bem sie liegt, die Besther; Danen u. Schweben, Bommern u. die deutschen Ritter stritten um diese Hanfe fadt. Sie begab sich 1454 in den Schut des Königs von Polen, dessen Gewalt ein Glied des Stadtraths repräsentirte, das jährlich wechselte u. der Burggraf genant ward. Die Stadt hate ihre eigenen Gerichte, von welchen nur in gewissen Fällen an den König von Polen appellirt werden konnte ihr eigenes Gesethwich die Doniger Willfür genannt des Recht werden konnte, ihr eigenes Gefetbuch, die Danziger Willfur genannt, bas Recht, thre eigene Munge mit des Konigs von Polen Bildniß zu schlagen, die Freiheit von allem Tribut, Sig u. Stimme auf ben polnischen Reichstagen u. bei ber Königswahl, u. das Recht, auf die Baaren Silfsgelder zu legen. Da fie 1733 fich für den König Stanislaus erklärte, u. ihn in ihren Mauern aufnahm, fo ward fie im folgenden Jahre von den ruffischen u. jächfichen Truppen belagert u. durch ein scharfes Bombarbement gezwungen, den 8. Juli zu capituliren und August II. für ben rechtmäßigen Konig von Polen zu erkennen. Seit 1772 war bie Stadt gleichsam von preußischem Gebiete umschloffen und die starten Bolle brudten fie fehr. Als aber 1793 Rufland u. Preußen Bolen zum zweiten Male theilten, mußte auch Danzig, "als ber Sit einer frevelhaften Bartei, die dem Feinde Getreide z. zuführe," den 24. Februar, nach einigem Widerftande, die Thore ben preußischen Truppen öffnen. Die alten Einrichtungen wurden, so weit fie mit der preußischen Berwaltung verträglich waren, beibehalten, u. von der Entscheidung des Magistrats (ber bisher ganz lutherisch war, außer daß zwei reformirte Affessoren in den Rath u. zwei in das Schöppengericht genommen werden fonnten) appellirte man unmittelbar an die westpreußische Regierung (jest Oberlandesgericht) zu Marienwerder. Danzig bluhte nun wieder auf, u. genoß Rube u. mannigfache Bortheile bis jum Ausbruche bes preußisch-frangofischen Rrieges. Den 7. Mary 1807 ward die Stadt von einem frangofischen Corps eingeschloffen, und ergab fich, nachdem fie vier Bochen lange ein furchtbares Bombarbement ausgehalten hatte, an ben Marschall Lefevre, ber bavon ben Ramen Herzog von Danzig erhielt. Durch ben Tilster Frieden vom Jahre 1807 ward sie mit einem Gebiete von etwas mehr als 11 
Meilen für einen Freistaat unter sachstschem u. preußischem Schupe erflart, ber gang nach ben Befeben regiert werben follte, welche por bem Berlufte ber Unabhangigfeit bestanden. Aber ein frangofischer Generalgouverneur leitete bie, auf biefe Umichaffung fich beziehenden Arbeiten, betrieb bie Bablung ber Contribution von 16 Millionen Franken u. fubrte, zur Befestigung ber neuen Ginrichtung, am 1. Juli 1808 bas Rapoleonische Gesethuch ein. Die Durchführung bes Continentalfpftems machte, bag aller Sanbeleverfehr mit England abgebrochen warb u. die Schifffahrt ganglich aufhörte; nur ein geringer handel bestand noch mit bem Berzogthume Barfchau u. dem nordlichen Breußen. Gine Feuersbrunft vernichtete am 9. Februar 1808 80 Saufer u. mehre Speicher. Bei bem Rudjuge ber Franzosen im J. 1813 ward D. abermals belagert u. litt viel baburch; ein großer Theil ber Stadt lag in Trummern. Den 2. Januar zogen Die Ruffen u. Preußen unter Berzog Alerander von Württemberg ein u. eroberten 300 Stude Geschut. Am 3. Februar 1814 ward Danzig ausschließlich ber preußischen Hoheit zurudgegeben. Der Berluft ber Stadt seit 1807 bis 1814 berechnet fich an 250 Millionen Gulben. Am 6. December 1815 murde burch bas Auffliegen eines Bulverthurmes ein großer Theil ber Stadt zerftort; ebenfo litt fie 1829 burch ben Durchbruch ber Weichsel u. 1831 burch bie Cholera fehr viel. Die Stadt befaß ein ziemlich großes Gebiet, ju welchem ber Danziger Berber (polnifch Zulawa Gdanska) zwischen ber Beichsel u. Motlau u. bie Dangiger Sohe gehörten, eine 43 Deilen lange u. fcmale Erdjunge, theils Sandland, theils mit bolg bewachsen, die ben Meerbufen bes Paugkerwief bilbet u. wo bas Stadtchen Soel (Hola) liegt. — D. ift ber Geburtbort bes Aftronomen Joseph Hevel (gestorben 1687) u. bes Geschichteschreibers J. B. v. Archenholz. Bgl. Lofch in, "Geschichte D.6" (2 Bbe., Danz. 1822); Blech, "Geschichte ber siebenjährigen Leiben ber Stadt D." (2 Bbe., Danz. 1816) u. Doring, "Danziger Bilber" (Dang. 1840).

Daphnaa, die "Belorbeerte", Beiname ber Artemis (Diana), unter wel-

chem sie einen Tempel zu Sparta hatte.

Daphne, Tochter bes Wahrsagers Tiresias, die ihre Wahrsagekunft in Delphi ausübte u. ben Ramen der Sibylle von Delphi führt. 3hr zweiter Rame ift Ranto, was ebenfalls eine Sibylle, ein weisfagendes Weib bedeutet. Die Abbilbungen zeigen fie bald als Bergnymphe, bald als belphische Priefterin. Gine anbere D. wird als Tochter bes arkabischen Stromgottes Labon u. ber Erbgottin Gaa bezeichnet, wogegen fie bei Dvid und Hygin als Tochter bes Theffaliers Beneus erscheint. Sie ward von Apollo geliebt, ber aber ben Sohn bes Königs Denomaus, Leucippus, jum Rivalen hatte. Letterer hatte sich, um ber D. eher folgen zu können, als Jungfrau verkleibet, ward aber auf Anstisten Apollo's jum Baben mit D. u. ihrer Rymphengesellschaft verlockt, dabei entbedt u. von ben Rymphen umgebracht. Inbeffen mar Apollo felbft nicht eima gludlicher in feinen Bewerbungen, benn D. war beständig vor ihm in Klucht, u. ale fie fich einft taum mehr vor bem fie verfolgenden Gotte retten fonnte, rief fie flebend bie Mutter Erbe an, worauf im Ru ihre Fuße Wurgeln schlugen, mahrend ihre empor gestredten Sande ju Meften, ihre Finger ju Lorbeerzweigen murben. Go ftand fie, eben als er fie faffen wollte, als grunender Baum por ihm, welche Bermandlung aber, nach anderer Sage, durch ben ergurnten Apollo felbft geschah. Bgl. Paus

fantas VIII, 20; Dvib's Metamorphofen I, 452; Sygin 203. Daphnis, Cohn Merturs u. einer Rymphe, war ein fconer hirtenjungling, ber feine Heerben am Fuße bes Aetna weibete u. burch ben Hirtengott, ben bodfüßigen Ban, in ber Mufit unterwiesen warb. Run erflotete er fich Die Liebe einer Rymphe, ber Chlos, ober ber "Grunenden", versprach ihr ewige Treue, brach aber fein Wort u. warb, zur Strafe bafur, in Stein verwandelt. Eine andere Erzählung macht ben schönften u. liebenswürdigen Schäfer jum sentimentalen Liebhaber, ber in Folge unfäglicher Liebe fich aufgehrt. Die erfte Erzählung f. bei Dvid (Metam. IV. 277); Die lettere bei Theofrit (3bolle 1, 66.) u. bei Birgil (Efloge V.).

Dapifer, f. Truch fe g.

Darbanarius, Auffäufer, ober Bertheuerer irgend eines Brobufies, mas wir mit "Bucherer" bezeichnen. Schon bie Gefete ber romischen Raiser eifern gegen ben Kornwucher, Darbanariat genannt, sowie auch bie altern beutschen Reichsu. andere Landesgesete, wornach bas Darbanariat als Criminalverbrechen bestraft

٠,

wurde. - Dardanariae artes hießen bie Zauberfunfte, vermittelft beren man bas

Rorn auf bem Salme verberben ju fonnen glaubte.

Darbanellen, Strafe ber, ober Bellespont, heißt bie, aus bem Archipelagus in bas Meer von Marmora führenbe, von der Salbinsel Gallipoli gebilbete, 8 Meilen lange Meerenge, welche burch vier, nach ben D. benannte Schlose fer (wovon zwei auf ber affatischen u. zwei auf ber europäischen Seite), so wie burch 10 Batterien vertheidigt wird u. baburch ben Schluffel zu Konftantinopel bilbet. An bem ersten Eingange ber Meerenge, wo biese 2,000 Klafter breit ift, liegen bie neuen Schlösser, Sebb el Bahr in Europa, u. Rum Ralaasi in Afien, welche 1658 unter Mahmud IV. jum Schute ber turfischen Flotte, gegen bie Benetianer, angelegt wurden. Die eigentliche Bertheibigung beginnt aber erft zwei Deilen weiter aufwarts, burch bie Batterien, zwischen Tichanat-Siffar und Ragara. Bier Stunden weiter norblich liegen, nur 400 Klafter auseinander, fo bag bas Meer mit Retten gesperrt werben fann, Die alten Schlöffer, Rilib-Bahr, b. h. Meeredschluffel, in Europa, u. Sultani-Siffar in Aften. Die übrigen Batterien, meist offene Feldwerfe, beißen Schabinkalaa, Estishifarlik, Bohali-Kalaaft, Sultani-Kalaaft, Kofe-Burunt u. a. 3m Ganzen find zur Bertheibigung über 800 Geschütze, von 1-600 Pfünder, u. von 5-32' Kaliber lang, aufgestellt. Die Ufer ber D. find tabl, u. es herrichen von Westen nach Guben gewaltige Strömungen. Dagegen weht fast ben ganzen Sommer hindurch Rordwind. Die schmalste Stelle ber D. ist anderthalb Stunden vorwärts der alten Schlösser, wo sich zwei hervorspringende Landspipen bis auf 1986 Schritte nähern; bei Nagara erweitern fie fich jedoch wieber bis auf 2,833 Schritte. - Die D.-Schloffer ftehen unter ber Berwaltung bes Kapudan Bascha u. gehören mithin jum Gjalet ber Dichesair.
— Rleine D. heißen bie beiben Schlöffer am Eingange bes Meerbufens von Lepanto, der Morea u. Livadien von einander trennt. — Die D. sollen ihren Ramen von der Stadt Dardanos (f. d.) haben, und es wurden in diesen Gewässern verschiedene Seetreffen geschlagen; so namentlich zwischen den Benetianern und Zurfen im Jahre 1499, bann wieder 1657 und 1694. Der russische Admiral Elphistone segelte am 26. Juli 1770, bei Berfolgung zweier turkischen Schiffe, gerabe zwischen bie D. hinein, blieb bort, obgleich bie Schlöffer, aber nur ein Dal, feuerten, eine Beit lange liegen, feierte feine Anwesenheit durch Baufen u. Tromspeten u. fuhr langsam gurud. Um 19. Februar 1807 erzwang der englische Abmiral Dudeworth ben Durchgang u. blieb bis jum 2. Marg vor Konftantinopel liegen, mußte aber bann gurudjegeln, was er nicht gang ohne Berluft bewerfftelligen konnte. 3m Jahre 1829 wurden bie D. von einer ruffischen Flotte, mit ber Buftimmung Englands, gesperrt, u. 1833, in bem agyptischen Rriege, ber brittischen u. ber französischen Flotte vom Divan nicht gestattet, Dieselben zu passiren, während eine russische Flotte bei Bujukbere ankerte. Im September 1841 wurde zwischen ben funf Großmächten ein Bertrag abgeschlossen u. von der Türket unterzeichnet, worin die Erstern versprachen, kein Kriegsschiff in die D. einlaufen zu laffen.

Dardanss, ber mythische Stammvater der Trojaner u. Römer, desse math nach Areta, Arkadien u. Samothrake verlegt wird. Rach Apollodor's Besticht ist er ein Sohn des Zeus u. der Elektra. Aus Schmerz über den Tod seines Bruders Jason verließ er die Heimath u. begab sich in die Gegend von Troja, wo ihm der König Teukros einen fruchtbaren Strick seines Landes zugleich mit seiner Tochter Batea gab. Des D. Söhne sind: Ilus u. Ericktonius. Nach einer kretischen Sage war D. des Kreteus u. der Phronia Sohn; nach italischer Mythe stammte aber er aus dem tuskischen Corythus. Durch spätere Mythographen wird er nach Arkadien verpflanzt; aus diesem Lande wandert er dann, wegen einer Ueberschwemmung, nach Samothrake. Seine Sohne, die er mit Chryse, der Tochter des Palas, erzeugt haben soll, hießen Idaus u. Dimas.

D. hieß auch eine hellenische Stadt in Troas, an der Küste des Hellesponts, unweit des Borgebirges Dardanium. Bon dieser Stadt, die auch durch

einige Schlachten bekannt geworben ift, führen bie heutigen Darbanellenschlöffer ibren Ramen.

Dares, ber Phrygier, wird von Einigen schon in die Zeiten des trojanischen Krieges himaufgesett, aber gewiß ohne allen Grund. Er wird gewöhnlich
mit Diktys dem Kreter zugleich genannt. Beide schrieben nämlich eine Geschichte des trojanischen Krieges; aber die ihnen beigelegten Werfe sind nur noch
lateinisch vorhanden u. unächt. Die Uebersetung des D. ist gewiß nicht, wie
man vorgegeben hat, von Cornelius Nepos, sondern vermuthlich von Josephus
Istanius, der im 12. Jahrhunderte ledte, dem Verfasser eines lateinischen Gedichtes über den trojanischen Krieg. — Bon dem griechischen Terte des Diktys
war vielleicht Euprarides, zu Nero's Zeiten, der Urheber u. der lateinische Ueberseher, Septimius, ledte nach den neuesten Untersuchungen in der 2. Hälfte des
2. Jahrhunderts n. Chr. Die besten Ausgaben genannter Schristiseller sind:
Dictys Cretensis sive L. Septimii ephemeridos delli Trojani libri VI.; rec. A.
Dederich (Bonn 1833) und: Daretis Phrygii de excidio Trojae historia von
Dems (Bonn 1835).

Darfur (Fur), Reich in Suban (Afrika), unter bem 12—20° ABr., eine ber größten Dasen ber Wüste, bas im Westen an Kordosan u. Sennaar gränzt, u. burch große Wüsten von dem bewohnten Theile Afrika's getrennt ist. Es liegt 37 Tagereisen von Asstuth, hat 6120 DM. Flächenraum, mehre Gebirge, ist übrigens sandig, wird von dem Bahr el Attaba, einem Nebenstusse des Ril, berwässert, u. erzeugt Kupfer, Rindvieh, Esel, Kameele, wilde Büssel u. Schweine, Löwen, Wölse, Hyänen, Elephanten, Rhinocerosse, Girassen, Gazellen, Reis, Durra, Hirse, Datteln, Tamarinden 2c. Die 1,500,000 Einwohner sind schweinzz, aber keine Neger, reden einen berberischen Dialest, verstehen aber auch arabisch, sind Ruhamedaner, leben in der Polygamie, stehen unter einem Erbsultan und treiben wichtigen Handel nach Aegypten mit Sclaven, Elsenbein, Straußsedern, Gummi, Tamarinden, Schismussörnern, Rameelen, Dromedaren, Natrum, Kalt, lebernen Wasserichläuchen, Papageien, Zibethkaben 2c. — Das Heer (etwa 30,000 Mann) besteht theils aus Freien, theils aus Sclaven; die letzern werden auf ben großen Sclavenjagden (Razzien), die jährlich nach Südwesten hin stattsinden, gesangen. Die Hauptstadt und Residenz des Landes ist Kobbe (mit etwa 6000 Einwohnern); hier ist der Hauptslaß des Karavanenhandels; außerdem sind als bedeutende Orte zu nennen: Swaini, der Sammelplaß der ägyptischen, u. Kubkabia, der Sammelplaß der nach Westen ziehenden Karavanen.

**Darien,** f. Panama (Landenge von).

Darius (pers. Dura), Name einiger persischen Könige, nämlich: 1) D. I., bes Hystaspes Sohn, früher Statthalter ber Provinz Persis, gelangte nach Ersmordung des salschen Smerdes durch eine Art Gottesurtheil auf den persischen Thron (522 vor Chr.). Die angesehensten Perser versammelten sich nämlich, um den zum Könige zu wählen, dessen Pferd zuerst wiehern würde. D. bestimmte Susa zum Bohnstise der Könige, theilte das Reich in 20 Satrapien u. erweisterte die Gränzen desselben auf allen Seiten. In Assen vergrößerte er dieselben durch einen Theil des westlichen Indiens, welches sich damals die auf die Westseite des Indus erstreckte. Diesen Strom u. seine User ließ D. durch einen griechischen Feldherrn, Namens Schlar, untersuchen. Bon Europa wurde sein Reich bloß durch den Hellespont getrennt. Ueber diese Meerenge setze Darius, um die Schlen zu bekriegen. Er drang die über die Donau vor, u. nöthigte die Thrascier u. Macedonier, wenigstens eine Zeit lange, die persische Oberherrschaft anzuserkennen, da seine Unternehmung gegen die Schthen selbst unglücklich aussiel. Die griechischen Kolonien in Kleinassen suchten das persische Joch abzuschütteln. D. bezwang sie zwar; als er aber seine Rache auf die europäischen Griechen, u. besonders auf die Athenienser, die ihnen Beistand leisteten, ausdehnen wollte, so entstand daraus ein steter unglücklicher Krieg, in dem er von Miltiades geschlagen wurde. Ueber den Küstungen zu einem neuen Kriege starb D. 485. Jahre vor

Christi Geburt, als eben bie Aegypter sich emporten. Sein Sohn Aerres bestieg nach ihm ben Thron. S. Herodot. lib. 3, Strabo I. 5. Justin I. 1. 2, Thuoyd. I. 1. — 2) D. II., früher Ochos und, als natürlicher Sohn bes Artarerres Longimanus, auch Nothos genannt, hatte, von Eunuchen u. ber Parysatis beherrscht, unter seiner schwachen Regierung (423—404) fortwährend mit Emporern zu kämpsen und konnte den Absall Aegyptens nicht hindern. — 3) D. III., oder Rodomannus, ein Sohn des Arsanes u. der Sisygambis u. Urenkel D. II., zeichnete sich, nach des Arsas Ermordung durch Bagoas 336 v. Chr. auf den Thron erhoben, durch Evelmuth, Milbe u. persönliche Tapferkeit aus, vermochte aber nicht, das, durch seine Borgänger zerrüttete, Persereich im Rampse mit Alexander d. Gr. vor dem Untergange zu schüßen. Nach den unglücklichen Schlachten am Granisos, bei Issos u. Gaugamela, sammelte er noch einmal die Ueberreste seines Heeres zum verzweiselten Widerstand, ward aber von dem verrätherischen Satrapen Bessus gesangen, nach Baktrien geschleppt und, da er ihm weiter zu solgen sich weigerte, 330 ermordet.

Darlehn (mutuum) ist berjenige Realcontract, wodurch eine Person (croditor, mutuo dans, mutuans) eine Quantitat vertretbarer Sachen (res fungibiles) einer andern Person (debitor, mutuo accipions) als Eigenthum, jum beliebigen Gebrauche, unter ber Boraussenung überläßt, bag nach einer bestimmten Beit eben fo viele Sachen und in gleicher Bute guruderftattet werben. In einem mehr abgeleiteten Sinne verfteht man unter D. auch die hingegebenen u. in ber Folge zurud zu erstattenden Sachen selbst. Das D. als Bertrag, wodurch Eigenthum auf ben Empfanger, mit ber Berpflichtung zur Rudgabe, übertragen werden foll, fest 1) Dispositionsbefugnig in ber Berjon bes D. . Gebere. Es fann nur berjenige ein D. in rechteverbindlicher Beife geben, welcher Die freie Beräußerungsbefugniß über die, als D. zu gebenden, Gegenstände hat, weßhalb einestheils a) Personen, welche unter Bormundschaft oder Curatel stehen, z. B. Kinder, Wahnstnige, Pupillen, Blödsinnige, Minderjährige und gerichtlich erklärte Bersschwender, kein gültiges D. von ihren Sachen geben können, und anderntheils d) überhaupt Riemand fremde Sachen ohne Einwilligung des Eigenthümers dars lehnsweise weggeben barf. Wenn nun bennoch in ben Fallen unter a u. b pon ben bezeichneten, nicht befugten, Personen D.e ausgegeben werben, so fonnen in ben gallen unter a bie Bormunder ober Curatoren, u. in benen unter b bie Gis genthumer entweder mit der Eigenthumsflage die hingegebenen Sachen, falls fie noch in Ratur vorhanden find, gurudforbern, ober mit einer perfonlichen Rlage entweder ben Werth, ober bas volle Intereffe ber hingegebenen Sachen verlangen, je nachdem die Sachen in gutem Glauben ober in bofer Absicht verbraucht, resp. consumirt worden find. 2) Die Fahigfeit, Berbindlichkeiten ju übernehmen in ber Berson bes Empfängers. Ber überhaupt teine obligatorischen Berpflichtungen gultig übernehmen kann, ber ift auch unfähig, rechtsverbindliche D.e anzunehmen. Aus biefem Grunde konnen gultige D.e nicht gegeben werben: a) an Kinber, Babnfinnige, Pupillen, Blobfinnige, Minberjahrige und gerichtlich erflarte Berschwender. Alles, was biefe Bersonen, ohne Einwilligung ihrer Bormunder ober Euratoren, barlebneweise erhalten, kann vom Darleiher nur in so weit jurudge forbert werben, ale es jur Beit ber Anstellung ber Rlage in bem Bermogen bes Empfangere in Ratur, ober ale Bereicherung, noch vorhanden ift; b) an Sauskinder, welche noch unter ber vaterlichen Gewalt ftehen, einerlei, ob fie fcon großjährig find, ober nicht. Durch einen Senatsbeschluß unter bem Raifer Claubius (Senatusconsultum Macedonianum) wurde verordnet, bag alle Ragen. welche auf Geltenbmachung von D.en ber haussohne gerichtet feien, burch eine Einrebe (Exceptio Senatusconsulti Macedoniani) besettigt werben konnten, bamit auf biefe Beife bem leichtsinnigen Schulbenmachen ber in ber vaterlichen Gewalt befindlichen Personen Einhalt gethan werbe. Mit dieser Einrebe fann fich nicht nur bas Saustind, sondern auch der Bater, wenn er aus einem folchen D. belangt wird, ichugen; es fei benn, bag a) ber D.6 - Geber minberjahrig

g gegeben batten, ober ihre Buftimmung nachträglich ertheilten; e) an uten, in soweit nicht die Genehmigung des akademischen Senates beige-ift. Rach einzelnen Partikularrechten find auch Soldaten unfähig, ohne migung ibres Chefs D.e aufzunehmen. Nach preußischem Rechte können ie königlichen Prinzen u. Prinzessinnen nur mit Genehmigung des Königs ntrabiren, auch die königlichen Schauspieler find in soweit bevorzugt, ale fie ib ihres Dienstes nicht ausgeflagt werben fonnen. 3) Einer befondern bedarf ber D.s. Bertrag ale Realvertrag nicht. Er wird vollzogen durch bergabe ber Begenftanbe auf ber einen Seite, u. burch die Empfangnahme er andern Seite. Gin fcbriftliches Empfangebefenntniß ift gur Gultigfeit mtracts nicht erforderlich, bient vielmehr nur jum Beweise u. zur Festetwaiger Rebenverabredungen. In ber Regel bedarf es auch feines, bem elbft vorausgehenden, fogenannten vorbereitenden Bertrages (pactum de ado). Ift aber ein folches gultig abgeschlossen, so begrundet es auf beiben ein Rlagrecht auf Ausgahlung u. Abnahme ber Gegenstande gur bestimmten Der eine Contrahent fann jedoch wegen Beranderung der Umftande, 3. B. r andere Theil feine Sicherheit jur Rudzahlung mehr gewährt, die Ausbes D.8 verweigern; ber D.6. Sucher fann aber überall u. unter allen iben bie Annahme bes D.8 verweigern, wenn er ben andern Theil volln ichablos halt. Die Wirfungen bes D.6. Bertrages bestehen barin, bag apfänger zur verabrebeten Zeit eine gleiche Quantitat u. Qualitat ber barten Sachen bem Darleiher ober beffen Rechtenachfolgern gurudgeben muß. fer Wirfung unterscheidet fich bas D. wesentlich vom Leihcontracte (comun), bei welchem die jum Gebrauche (nicht wie beim D.e jum Berbrauche) fenen Sachen in Ratur (in specie) juruderftattet werben muffen. Fur ben nger entsteht aus bem D. Gefchafte in ber Regel fein besonberer Angegen ben Darleiher, es fei benn, bag ber lettere burch feine Schuld bem nger bei ber Bollziehung bes Geschäftes, z. B. burch Uebergabe schlechter rborbener Sachen, falscher Munzen u. f. w. einen Schaben zugefügt habe. efem Falle wurde aber ber Empfänger nicht mit ber D.8-Rlage (actio

Werthe in der Folge heruntergesett worden sind, so hat der Gläubiger nicht nöthig, diese Münzsorten nach dem frühern Werthe anzunehmen, sowie der Schuldner auch in dem Falle, wenn der Werth der Münzsorte in der Zwischenzeit in die Höhe gegangen ist, nicht gehalten ist, diese Münzsorten in dem frühern niedern Cours zu zahlen. Diese Bestimmung folgt ganz klar aus der Wirdennieden Sachen, somit aller Bortheil u. Rachtheil, welcher sich in diesen ereignet, auf den Empfänger mit der Uedergade übertragen wird. Es versteht sich hierbei aber immer von selbst, daß, wenn ausgemacht ist, es müsse das D. in bestimmten Münzsorten nach einer bestimmten Währung zurückgegeben werden, die Aenderung in dieser Münzsorte keinen Einsluß auf den. Werth des D.s äußert. Der Gläubiger ist verpstichtet, dem Schuldner das D. die veradredete Zeit hindurch zu lassen, er ist aber auch nicht verpstichtet, das D. vor dem Eintritte des Jahlungstermines zurückzunehmen, wenn nicht etwa letzterer ausdrücklich im Interesse des Schuldners veradredet worden ist. Ist sein Jahlungstermin bestimmt, so kann strenge genommen, das D. zu seder Zeit zurückzesordert resp. zurückzegeben werden. Nit Rücksicht auf die Billigkeit muß der Gläubiger bei der Rücksorderung des D.s darauf sehen, daß der Schuldner bei der Anschaffung der zurückzuerstattenden Gegenstände nicht in Berzlegenheit gerathe, sowie der Schuldner, welcher das D. zurückzieht, das Capital anderweitig sicher u. verzinstich unterzudringen. In einigen Particularrechten müssen weitig sicher u. verzinstich unterzudringen. In einigen Particularrechten müssen seitig sicher u. verzinstich unterzudringen. In einigen Particularrechten müssen weitig sicher u. verzinstich unterzudringen. In einigen Particularrechten müssen weitig sicher u. verzinstich unterzudringen. In einigen Particularrechten müssen weitig sicher u. verzinstich unterzudringen. In einigen Particularrechten müssen seitig sich verabredet sind der Schuldungsfrist verabredet, so kandigungsfrist verabredet, so kandigungsfrist verabredet, so ku

Darlington, Markiseden in ber englischen Grafschaft Durham, am Stern, worüber eine Brüde führt, mit einer schönen gothischen Kirche, die einen 180 Fuß hohen, im 12. Jahrhunderte erbauten, Thurm hat u. etwa 7,500 Einwohner, welche große Leinwands Damasts u. Wollenfabriken unterhalten. In der Rähe befindet sich eine Mühle zur Schleifung optischer Gläser, eine Mineralquelle und zwei merkwürdige Erbfälle. Seit 1825 verbindet eine Eisenbahn D. mit dem

41 Stunden entfernten Stocton.

Darm, Darmkanal, (Canalis, ductus intestinalis) nennt man bei ben hohern Thierklaffen u. beim Menschen ben langen, bautigen Schlauch, welcher, mit vielen Bindungen den größern Theil des Unterleibes füllend, fich von dem Magen bis jum After erftrectt. Geine gange ift bei ben pflanzenfreffenden Thieren viel bedeutender, ale bei ben Fleischfreffern: bei dem Menschen foll fie ungefahr ber 5 bis 8maligen Korperlange bes Individuums entsprechen. Wenn fie alfo beim Menschen fich wie 6 ju 1 verhalt, so beträgt fie beim Sunde 5 ju 1, bei bem Rinde 22, bei bem Schafe 20, bei bem Pferbe 10, bei bem Efel 9, bei bem Schweine 16 gu 1. Der Durchmeffer bes Darmes ift im Anfange ziemlich enge, erweitert fich aber bedeutend, woher die Eintheilung bes gangen Darmfanals in ben Dünn = (intestinum tenue) u. Dickbarm (intestinum colon s. crassum). Der Dunndarm bildet ben großern Theil, etwa & bes gangen Ranals, u. zerfällt wies ber in mehrere Unterabtheilungen: Den 3 wolffingerbarm (intest. duodonum), ben Leerdarm (intest. jejunum) u. ben Krummbarm (intest. ileum). — Der Zwölffingerbarm ift berjenige Theil bes Dunnbarms, welcher unmittelbar auf den Magen folgt. Er hat die Gestalt eines Sufeisens, beffen ausgehöhlter Theil nach links und etwas nach oben gerichtet ift. Seinen Ramen erhielt er von feiner gange, welche ungefahr 12 Querfingerbreiten oder 10" bis 11" beträgt. Derfelbe ift etwas weiter, ale ber übrige Dunnbarm, enthalt in feinem Innern viele Rlappen (valvulae Kerkringii) u. Brunner'iche Drufen u. in ihn ergiest fich die Galle und der Panfreatische Saft durch eine gemeinschaftliche Deffnung. Beim Thiere find biese Klappen u. Drusen minber ausgebildet, als beim Men-

fcen. Der 3wolffingerbarm beginnt am Pfortner, welchen er rings umschließt, geht bann wellenformig, querliegend nach rechts, bei leerem Ragen aber rudwarts jur Gallenblase, beren Sals er berührt. Bon ba fteigt er rechts schief und rudwarts hinab bis zum untern Blatte des Grimmbarms u. zur Einfügung bes allgemeinen Gallenganges, u. wird auf biefem Wege zwischen bas obere und untere Blatt bes Grimmbarmgefroses aufgenommen; von hier geht er abermals quer n. zugleich auffteigend hinter bas Panfreas u. Die großen Gefrosgefäße mit ber linten Rierenvene linte jurud, tritt aus bem Raume gwifchen ben Blattern bes Grimmbarmgetrofes u. fteigt, nach einer Beugung jur rechten Seite der genannten Gefäße, durch ein eigenes Loch, in welchem das quere u. linke Grimmbarmgetrofe und das eigentliche Gefrofe mit ihm vermachet, jum untern Theile der Bauchhohle herunter, begibt fich in felbige u. wird nun Leerdarm. — Leerdarm n. Rrummbarm find burch feine bestimmte Grange von einander geschieben; ber erftere enthalt noch giemlich viele Rerfring'iche Rlappen, welche aber gegen ben Arummbarm hin immer feltener werden u. endlich gegen das Ende des lettern gang fehlen. Außerbem ift bie Schleimhaut bes untern Theils bes Ilium mit vielen Drudchen (glandulae Poyorianae) überfüllt. Der Leerdarm liegt mehr in bem mittlern Theile ber Bauchhöhle, ber Krummbarm mehr in ber Bedenhöhle. Un ber Stelle, wo ber Dunnbarm in ben Didbarm übergeht, in ber rechten Darmbeingegend, bilbet bie Schleimhaut eine ringformige Klappe (valvula Bau-Diese Rlappe läßt bie Rahrungestoffe mit Leichtigkeit aus bem Dunn - in ben Oldbarm treten, verhindert aber u. erschwert ihre rudgangige Bewegung in bas Bleum. — Der Didbarm wird, wie ber Dunnbarm, wieder verschiedentlich abges. theilt: in ben Blinddarm, in den auffteigenden, in den Quer- u. den absteigenben Grimmbarm. Der unterfte Theil bes Didbarmes, welcher fich mit einer verengten Mundung, den After (anus), nach außen öffnet, bildet ben Daftdarm (roctum). Der Didbarm, mit Ausnahme bes Rectums, hat feine gleichformige Oberfläche, wie ber Dunnbarm, sondern zeigt vielfache Erhabenheiten und Bertiefungen. Er ift viel weiter, als der vorher beschriebene Darm, welchen er gleichfam bogenformig umgibt. — Der Blinbbarm (intest. coecum) besteht aus einem giemlich weiten, blinden Sade, welcher in der rechten Darmbeingegend liegt u. an feiner hintern Flache einen fleinen geschloffenen Fortsatz zeigt, ben wurmformigen Fortsat (processus vermiformis). Der Blindbarm fest fich in ben auffteigenden Grimmbarm (Colon ascendens) fort. Dieser steigt auf der reche ten Seite bes Unterleibs in die Sohe, macht in der Gegend ber Leber eine Krummung nach linte, läuft ale Duergrimmbarm (Colon transversum) quer burch ben obern Theil der Bauchgegend in die linke Seite ber Unterleibshöhle, biegt fich bafelbft nach unten, um ben absteigenden Grimmdarm (Colon descendens) zu bilben. Rachbem ber, in ber linken Darmbeingrube liegende, Theil des Grimmdarmes nochmals sich gekrümmt hat, die fünfförmige Krümmung (Flexura iliaca, S. romanum), geht er in ben Maftbarm (rectum) über, welcher fich, wie fcon gefagt, nach Mußen öffnet. Diefer lettere Darm, welcher in feis ner Struftur ziemliche Aehnlichfeit mit ber Speiferohre hat, lauft an ber hintern Band bes Bedens herab u. fein unteres Ende wird, durch dem Willen unterworfene, Rusteln (Sphincter ani) geschlossen oder geöffnet. — Bei den verschiebenen Thiergattungen haben mehrfache Abweichungen im Baue u. in ber Lage bes Darmes Statt. — Der Darmfanal wird aus drei hauten gebilbet, aus einer außern u. ferofen (Tunica externa s. serosa), einer mittlern u. mustulofen Saut (T. fibrosa) u. aus einer innern und Schleimhaut (T. mucosa s. villosa). Die ferose Haut, eine Fortsetzung u. integrirender Theil des Bauchfells, bildet, bevor der Dunndarm in den Leer- und Krummdarm übergeht, ein Ge-Frose (mesonterium) u. überzieht bloß die vordere Wand des Zwölffingerdarms u. last bie hintere Band unbedect; ben Leerdarm hingegen umgibt das Gefrose gang vollfandig, einen fleinen Streifen ausgenommen; ben Didbarm wiederum weniger vollftanbig, ale bie vorigen. Die serofe Saut bededt ben auffteigenben

u. absteigenden Aft bes Grimmbarmes nur von ber vorbern Seite, bloß ein unvollfommenes Gefrose (mesocolon dextrum et sinistrum) bilbend; in einer vollftanbigen Duplicatur fullt es (als mesocolon transversum) ben Duergrimm-barm völlig ein, fest fich bann über bie obere Salfte ber vordern u. feitlichen Band bes Maftbarms u. wird bort Maftbarmgefrose (mesorectum) genannt. Die Mustelhaut bes Dunnbarms, eine Fortsepung jener des Magens, ist weit bunner, ale biefe, u. wird aus einer außern Schichte von Langenfafern u. einer innern von freisformigen gafern gebilbet, im 3molffingerbarme ift fie bider, als im übrigen Dunnbarme, im Leer - u. Krummbarme aber verdunnt fie fich allmälig wieber, verftarft fich aber im Dicharme bedeutend u. bleibt bis jum Ende bes Maftdarms fich fo ziemlich gleich, wo fie ben Schließmustel bes After (musculus sphincter ani internus) bilbet. Die Schleimhaut bes Dunnbarms, eine Fortsetung jener bes Magens, aber blaffer als biefe, formirt bort bie oben genannten Rertring'ichen Falten u. Klappen, im 3wölffingerbarme bie Brunner'ichen Drusen; im Krummbarme verlieren fich diese Falten, immer niedriger u. furzer werdend, endlich ganz, u. es bilbet in ber Höhle bes Didbarms die Schleimhaut die Bauhin'sche Klappe, wird bann im Dictarme weißer, bider, gaber u. berber, als fie im Dunnbarme ift, hat keine Botten, wohl aber zahlreiche, zarte u. unregelmäßig geftellte, Faltchen u. halbmonbformige Querfalten, im Maftbarme aber, rother werbend, nur im Anfange eine quere, am After eine ringförmige Kalte und in ber Mitte Längenfalten. — Eine große Anzahl Blutgefäße geben zum Darmkanale ober wurzeln barin. Die Rerven vertheilen sich in bem Darmkanale in einer sumgekehrten Ordnung mit den Gefäßen. Die Bestimmung des Darmkanals ift, ben im Magen begonnenen Act ber Berbauung fortzusehen, die Rahrungsstoffe auszuziehen u. in die Sastemasse überzuleiten, so wie die unbrauchbaren Stoffe aus dem Körper zu führen. Die verschiedenen, hieher gehörigen, Borgange wer-ben in dem Artikel über Berdauung abgehandelt werden, was dagegen die eigentliche Funftion bes Darmes felbft angeht, fo mare hier zu betrachten: Die Funftion ber Schleimhaut und jene ber Dustelhaut. Die Schleimhaut ber bunnen Gebarme sonbert eine Menge schleimiger Materie ab, welche an ben Banben verdarme sondert eine Wenge schelmiger Waterie ab, welche an den Wanden berselben anhängt, zäh ist, sich in Fäden zieht, salzig schmedt, saurer Ratur ist u. sich schnell wieder ansett. Diese Secretion zeigt sich im Dickdarme weniger lebhaft; auch ist hier ihr Produkt consistenter u. übel riechend, ähnlich dem der Darmercremente, welchen er in Farbe, Geruch u. s. w. gleicht. Um den After herum sinden sich Bälge, die eine settige, eigenthümlich u. starf riechende Materie ausscheiden. Die, unter Einsluß des sympathischen Nerven stehende, Muskelbaut der Gedärme besigt nicht allein das Vermögen sich zusammenzuziehen, sondern auch den Darm in einem sortwährenden Spiele von Bewegung zu erskalten. Diese murmsörmigen oder veristaltischen Remeaungen des Oarmes sind halten. Diese wurmformigen ober periftaltischen Bewegungen bes Darmes find ebenso unwillführlich, als jene bes Magens, u. find im ungereizten Zuftande bes Darmes im Leben nur febr fcwach, wie man bei lebend geöffneten Thieren beutlich erkennt; fie werden übrigens unter bem andauernden Ginfluffe ber Luft ju einem hohen Grabe von Lebhaftigkeit erhoben, wobei fich die Gedarme beben u. senken, u. ihren Inhalt weiter u. immer mehr nach abwarts treiben. Wird ber Darm mechanisch, chemisch ober galvanisch gereizt, so zieht er sich an ber berührten Stelle zusammen, u. mehr noch unmittelbar, nachdem ber Reiz aufgehört hat. Die peristaltische Bewegung bes Darms hat sonach den Nupen, die Rescription ber nahrhaften Theile in bem Dunnbarme ju bethatigen und Die unbrauchbaren Refte in ben Didbarm, und aus biefem wieber in ben Daftbarm ju treiben, wo fte burch bie permanente Contraction des Sphincters fo lange gurudgehalten werben, bis biefe burch ben Andrang ber Ercremente, und in ber Regel unter Beihilfe ber Bauchmusteln, überwunden wird, welches unter Ginfluß bes Willens geschieht, aber auch ohne biesen geschehen fann, wenn ber, von beu Excrementen auf ben Darm ausgeubte, Reis zu anhaltend u. fehr heftig ift. Darmfaiten, f. Saiten.

Darmftadt, Saupt - u. Refibengftabt bes Großherzogthums Seffen, an ber Darm, welche fie in bie Alt . u. Reuftabt Scheibet, in ebener Gegend (380 %.), am Anfange ber Bergftrage, unter 49° 52' 22" nordl. Br. u. 6° 19' 30" oft. Lange von Paris, mit 29,000 Einw. (1794: 6,700, 1801: 9,800, 1812: 13,000, 1822: 18,000) worunter 2,200 Katholifen; Sip der oberften gandes . u. Provingial-Behorden, sowie bes Oberappellations-Gerichts. D. hat 8 Thore, u. 3 Borftabte (Panfratius , Beffunger . u. Dieburger Borftabt). Die Altftabt ift im alterthumlichen Geschmade erbaut, unfreundlich, mit engen, frummen Gaffen u. unansehnlichen Häusern; die Neustadt bagegen zeichnet sich durch regelmäßige Bauart, durch breite, gerade Straßen, wovon hauptfächlich die Rhein = u. Recarstraße zu erwähnen, u. geschmadvolle Wohnhäuser aus. Im Ganzen gablt D. 12 öffent-liche, jum Theile schone Blage: so namentlich ber Luisenplag, ein regelmäßiges Achted mit bem Denimale bes Großherzogs Lubwig I.; ber Martt-, Barade-, Rain- u. Redarplat. Kirchen hat D. vier; besonbers mertwurdig ift bie neue katholische Kirche (1822—27 erbaut), eine Rotunde, sehr schon im Innern, außen mit ber einfachen Inschrift "Doo." Bon andern merkwürdigen Gebäuben find zu erwähnen: Das Refidenzschloß, in verschiedenen Zeiten seit 1568 erbaut, mit 3 Sofen, 456 F. lang, in altfranzösischem Style, mit großer Bibliothet (200,000 Banbe), Gemalbe-, Runft-, Naturalien-, Antifen-, Munz-, Rorfmobell- u. a. Sammlungen, Waffenhalle, ethnographischem Kabinet; bas Palais bes Erbpringen, bas des Landgrafen Christian, bas prachtvolle Opernhaus, bas Cafino, bas ehemalige Ererzier -, jest Zeughaus, 319 rhein. F. lang, 151 F. breit, beffen Inneres einen einzigen Saal ohne alle Pfeiler bilbet; Die Freimaurerloge, bas .. Stanbehaus, bas Collegienhaus, das Spital, die Munge, 3 Kafernen, ber Marfall u. f. w. Denfmal bes vorigen Großherzogs Ludwig I., beffen coloffales Bronceftandbild auf einer 14 F. biden, inwendig mit Stufen versehenen Saule, die mit dem Postament u. Bilde 156 F. mißt. Kriegs- u. Artillerieschule, Gymnastum, Realschule u. andere treffliche Unterrichtsanstalten, botanischer Garten, historischer u. Alterthumsverein, mehre wohlthätige Anstalten, Tabafo ., Karten ., Starke ., Bapler -, Gold u. Silbermaaren -, Lein - u. Wollzeug - Fabrifen, Gemufe -, besonbere Spargelbau; vier Buchhandlungen u. eilf Buchbrudereien. — Zuerft wird D.6 in Urfunden des 11. Jahrhunderis als eines Dorfes erwähnt; doch verschaffte fich 1336 ein Graf von Ragenellnbogen vom Raifer für baffelbe Stadtrechte. Rach dem Erlöschen genannten Geschlechtes fam die Stadt 1479 an Heffen, beffen Landgraf Georg I. biefelbe 1567 ju feiner Refibeng ermablte. Sier wurde 1820-22 ber fogenannte Darmftabter Sanbelscongreß von ben Bevollmachtigten mehrer fubbeutschen Staaten gehalten.

Darre heißt eine Borrichtung jum Dorren ober Trodnen bes Flachfes, Obstes, Malzes u. bes Holzes, sowie auch im Hutten - ober Bergwesen zum Ausfcmelgen bes Metalles. In ber Bierbrauerei gefchieht bas Trodnen bes Malges auf luftigen Böben, ober auf ber Darrel (Darrmalz). Diese lettere ist eine Art Dfen, bestehend aus 4 Mauern in einem langlichen Bierede, mit einer platten, gewölbten ober bachförmigen Bebedung aus Kacheln ober bunnen Ziegeln, morsauf bas Malz geschüttet u., nach bem Heizen bes Ofens, häufig umgerührt wirb, bamit es nicht anbrenne, aber boch die gehörige braune Farbe erhalte. Das Darren oder Ausschmelzen bes Metalles geschieht in bem Darrofen, ber etwa 10' lang, 6' breit und 5-6' hoch und an ber Dede glatt ift. Auch in Blaufarbewerken u. Glashütten hat man folche Darrofen, in welchen man bas

Holz trodnet. Darrfucht, f. Atrophie.

Darftellung ift die Ausführung ober Berfinnlichung einer bestimmten 3bee für Andere, bedingt burch ein früheres Auffassen u. Durchbenten berfelben. Refthetifch, ober als eine handlung bes Runftlers, ift fie bie außere Formgebung und schlieft Alles in fich, was zu einer schönen Erscheinung ber Ibee nothwendig ift. In ber D. vereinigen fich also Ibee, bas Geiftige ober Darftellenbe, und 262 Darn.

Korm, wodurch die D. erfolgt, oder die wahrnehmbare Erscheinung, das Sinnliche. Um dem Begriffe der Schönheit zu entsprechen, mussen beibe sich gegenseitig bedingen u. sich zur Einheit vereinigen. (Bgl. Ale sthetik.) Als besondere Erfordernisse der Formgebung werden verlangt: Richtigkeit der Form im Allgemeinen (die sogenannte Correstheit), Regelmäßigkeit, Klarheit in der Entwickelung bes Mannigsaltigen, Ausdruck und angemessen Technik, welche lettere die Formgebung materiell erst möglich macht. Die D.smittel sind, nach Berschiedenheit der Künste, im Raume oder in der Zeit, oder in beiden zugleich verschieden; die Beschaffenheit der Form aber hängt von der höheren oder minderen Ausbildung des Geistes ab u. weiset insofern zugleich auf den verschiedenen Charakter der Runsperioden zurück. — Unter die dar stellenden Künste rechnet man: poetische u. musstalische Declamation, Mimik, Schauspielsunst, Orchestif oder Tanztunst. Sie heißen die nende Künste, weil sie nicht selbsthätig aus körperlichem Stosse schaffen, sondern nur bestimmt sind, Kunstwerke eines Anderen, dem inneren Geiste desselben gemäß, u. in möglicher Deutlichseit zur Anschauung zu bringen.

Daru, Pierre Antoine Roel Bruno, Graf von, berühmter frangofifcher Staatsmann u. Geschichtsforscher, 1767 zu Montpellier geboren, trat schon mit seinem 16. Lebensjahre in Kriegsbienfte u. bing mit jugenblicher Begeisterung an ber Revolution, bei beren Ausbruch er Kriege-Rommiffar war. Bahrend ber Schredensperiode 10 Monate in Saft gehalten, erheiterte er fich diese troftlofe Lage burch Abfassung einer poetischen Epistel an einen "sans Culotte". Der 9. Thermibor brachte ihm die Freiheit; D. ward im folgenden Jahre Chef einer Abtheilung im Ministerium bes Krieges u. jur Donau-Armee als Kommiffar abge-fendet. Sier widmete er die wenigen Dufestunden ber iconen Literatur, beren Frucht seine meisterhafte Uebersetung bes Horaz im Versmaße ber Urschrift war. 3wischen ber Gerausgabe bes 1. u. 2. Theiles ber Horaz'schen Uebersetung erschien 1800 ein geiftreiches Gebicht: Cleopedie, ou la theorie des reputations en littérature, suivi du poeme des Alpes. Napoleon ernannte ihn in demfelben Jahre jum Generalsecretar im Kriege-Dinisterium, und übertrug ibm Die ver-wideltsten Geschäfte bei ber Kriege-Berwaltung. Seit 1804, wo er jum Staatsrathe u. Generalintendanten ber Civillifte, wie ber großen Armee u. ber eroberten Länder, erhoben ward, begleitete er ben Raifer in allen feinen Feldzugen. Bon bem außerordentlichen Talente D.s in der Finanzverwaltung erzählt man fich die faft unglaubliche Thatsache, er habe seine Berichte an den Kaiser, worin er über seine ganze Berwaltung mabrend ber Feldzüge nach Desterreich u. Breußen mit Einnahme u. Ausgabe, Cassavorrathen und Rudftanden, Rechnungenachweis zu geben hatte, aus bem Gedachtniffe bittirt. Durch seinen ausgezeichneten Eifer als Generalintendant in den Jahren 1805-6 u. 1809 verdiente er auch wirklich Die Ermächtigung, Die Friedensvertrage von Pregburg, Tilfit u. Wien jum Mbfoluffe zu bringen. 1811 zum Staatsminister ernannt, entwidelte er eine nie raftende Thatigfeit u. sprach im Staatsrathe mit bewundernswerther praktischer Geschäftstenntnig. Während bes Kelbzuges in Rugland marb ibm bas Bortefeuille bes Kriege-Ministeriums gegeben, und mabrend nach bem ungludlichen Ausgange beffelben Mallet in Baris fich gegen ben Kaifer verschwor, fteigerte fich bei D. Die treue Hingebung u. Opferwilligkeit fur ben bebrangten Berricher. Diese Anhanglichfeit mochte wohl bagu beitragen, bag er nach ber Reftauration von ben Bourbonen Anfangs feine besonbere Berudfichtigung fand u. Blucher feine Besitzungen bei Meulan ber Sequestration unterstellen ließ, weil D. fruber in Defterreich u. Breußen mit rudfichtolofer Strenge Die Bermaltung geführt und beshalb den Beinamen "ber Intendant mit dem eisernen Bergen" erhalten hatte. Indes marb biefe Sequestration bald wieder aufgehoben, u. auch Ludwig XVIII. ehrte den Werth des Mannes, indem er ihn 1818 in die Pairstammer berief u. in hochft einflufreichen Auftragen fich feines Rathes bediente. Die Umgestaltung ber politischen Berhaltniffe hatte auch auf D's Ansichten machtig eingewirft. Er bekannte fich jest mit Gifer gur conftitutionellen Freiheit u. erhob fich nicht

felten gegen absulutiftifche Dagregeln bes Ministeriums. Seit 1805 bereits Mitglied bes National-Inftitute, u. 1828 in die Afabemie aufgenommen, blieb er immer ben wiffenschaftlichen Studien getreu u. beurkundete eine umfaffende Bielseitigkeit. Bahrend er 1802 im gesetzgebenben Rorper sur la population militaire de la France gesprochen, entwidelte er in ber Afademie feine geiftvollen Anfichten sur le génie du christianisme, und sur le système métrique appliqué à la poesie - ober er fette bem Gully ein ruhmvolles Ehrengebachtnig. Ale er einft unter Rapoleon ben Auftrag erhalten hatte, in Benedig aus ben Quellen Bericht au erftatten, welche Bewandtniß es mit ber bortigen geheimen Bolizei gehabt babe, benute er biefe politische Sendung zu Forschungen über die Geschichte ber Republik von ihrer Entstehung bis zum Untergange ihrer Freiheit u. hatte, wie Reiner por ihm, ben ausgebehnteften Gebrauch bes Archives ju feiner Berfugung. 1819 ericbien ber erfte Band biefes Meifterwerfes, welches mit ben biftorischen Arbeiten eines Machiavelli u. anderer Meifter ruhmlich wetteifert. Sein thatenreiches Leben endete er am 6. September 1829 auf feinem Landfige Becheville bei Reulan. Schon feine gange Perfonlichfeit, bas feurige buntle Auge mit bem bichten schwarzen haare und bem untersetten, gebrungenen Buchse, ber verichloffene Ernft ber Miene, zeigten ben raschen Unternehmungsgeift u. ben beharrlichen, muthvollen Mann ber That. Rapoleone treffendes Urtheil über ihn lautete: "Er verbindet bie Arbeit bes Stieres mit bem Muthe bes Lowen:" Sein hauptwerf ift: Histoire de la republique de Venise, 7 Bbe. Paris 1819—21. Einen Auszug bavon gibt Bolgenthal in seiner beutschen Uebersehung, 3 Bbe. Leipzig 1825-27. Die Borzuge biefes Berfes find: vollständige Sammlung bes Raterials mit allen biplomatischen Aftenftuden; fraftvolle energische Darftellung, ziemlich frei von bem, den Franzofen eigenthumlichen, beklamatorischen Tone, große Benauigfeit in ber fortlaufenben Entwidelung ber ftete beglaubigten Thatfachen; mblich bas pragmatische Urtheil eines gerechten Staatsmannes. Sein zweites Geschichtswerk ist: Histoire de la Bretagne. 3 Bbe. Par. 1826. In seinem Rachlaffe fand fich bas bibaktische Gebicht: l'Astronomie. Baris 1830. Zur Statistif ber Literatur bient: Notions statistiques sur la librairie, pour servir

à la discussion des lois sur la presse. Par. 1827.

Daschtow, Katharina Romanowna, Fürstin, Tochter bes Grasen Boronzow, geboren 1744, gestorben zu Moskau 1810, berühmt burch ben Anstheil an ber Revolution, ben sie, als Staatsbame ber Kaiserin, 1762 bei der Entsthronung Peters III. u. der Thronbesteigung Katharina's II. hatte. Beim Ausbruche der Berschwörung stellte sie sich in Männerkleidern an die Spitze der Truppen u. gewann diese für die Kaiserin; dennoch siel sie kurz nachher in Ungnade, wurde nach Moskau verwiesen, bald aber wieder als Hosdame nach St. Petersburg berusen. 1782 ward sie Directorin der Akademie der Wissenschaften, 1796 gab sie ihre Nemter auf und stard 1810 zu Moskau. An der Bearbeitung des, von der Akademie herausgegebenen, russischen Wörterbuches nahm sie thätigen Anstheil. Man hat einige Dramen von ihr, als: "Kadian's Hochzeit" u. "Toisstossis."

Daffel (Grafen von), altes berühmtes Grafengeschlecht in Deutschland, stammte von i) Walther, Grafen von D. u. Rewenober ab, ber um bas Jahr 700 lebte. Merkwürdig ist 2) Abolph ber Kühne, Graf von D., Bruder des Erzbischofs Reinhold zu Köln, der sich in Fehden und Kämpsen durch seine Tapferkeit auszeichnete. Auf den Bunsch seiner Mutter entschloß er sich, Adelheid von Plesse zu heirathen; doch, noch vor der Bermählung gerieth er 1128 mit dem Stifte Nordheim wegen einer Bogtei in Streit. Da die gütliche Auszeleichung ferne schien, so siel er in das Stift ein u. brannte dasselbe, nach damaliger barbarischer Kriegsweise, ab, wobei 15 Domherrn das Leben versoren. Den, vom Erzbischofe ausgesprochenen, Bann löste er durch den Bau eines Frauenslosters, wovon seine Braut Abelheid die erste Abtissin wurde, durch Wiederaufsbauung des Klosters von Rordheim und andere Bußübungen. Die Aushebung des papklichen Bannes aber konnte er durch eine Reise nach Rom nicht ersan-

gen. Er begab fich hierauf zu Abolph von Holftein, schirmte, während beffen Kreuzzug nach Balaftina (1188), Holftein gegen Heinrich ben Lowen, und ftarb furz barauf. Mit 3) Dietrich, Graf von D., ftarb 1329 bas Haus aus.

Data, f. Datum.

Datarie ift diejenige papftliche Stelle, ju beren Geschäftetreise bie Behandlung und Erledigung jener Geschäfte gehort, bie von ber Onade bes Bapftes abhangen, beren Entscheibungen aber auch pro foro externo gultige Rraft haben. Ihre Entstehung fällt in bas vierzehnte Jahrhunbert. Als nämlich bie Bapfte, bei ber Ertheilung von Anwartschaften auf die ihnen reservirten Pfrunden, baufig, uneingebent ber fruher ertheilten Erspectangen, bei ber wirklichen Erledigung einer folchen Pfrunde Diefe einem Andern, ale bem, vermoge bet bereits ertheilten Erspectative hiezu Berechtigten, verliehen, so mußten fie, um ben hieraus entftan-benen Unordnungen vorzubeugen und ben beffalls mannigfach erhobenen Beschwerben abzuhelfen, eigene Offizianten aufstellen, welche bie Einregistrirung ber verliehenen Onaben beforgten. Der erfte Offigiant hieß Datarius, beffen Sauptgeschäft es war, für die richtige Eintragung ber, an jedem Tage verliehenen, Gna-ben in ein eigenes Buch, unter Bemerkung bes Tages, Morats und Jahres, zu forgen. In ber Folgezeit entstand baraus jener besonder. Gerichtshof bei ber papftlichen Curie, wie er heut zu Tage noch unter dem Ranien D. besteht. Borftand beffelben ift gewöhnlich ein Carbinal, welcher Provatarius heißt u. bem mehre Offiziale, Subbatarii und andere Offizianten zugetheilt find. Berfieht Die Stelle bes Borftanbes ein Rirchen-Bralat, welcher nicht Carbinal ift, fo beißt vieser Datarius. Dieser führt auch ben Ramen baher, weil er auf die, an den Bapft gerichteten, Gesuche um irgend eine Bewilligung mittelft einer Bulle Zeit, Drt und das Datum bes papftlichen Entschlusses zu bemerken hat, worauf er fie bem Borfieher ber Ranglei einhandigen läßt, um den Entwurf und die Ausfertigung, sowie die Taration der Bullen zu besorgen. Zum Wirkungekreise diefer papfilichen Gerichtoftelle gehören: bie Berleihungen ber Gnaben überhaupt, insbesondere aber die Bergebung ber, bem papftlichen Stuhle reservirten Benefizien, sofern ber Ertrag berfelben nicht 80 Ducaten überfteigt; die Dispensationen über bas Alter bei ben Beihen, besgleichen jene über bie trennenden Chebinderniffe in ben nicht geheimen Fällen, und überhaupt bie Behandlung und Erledigung jener Geschäfte, die von der Gnade bes Papftes abhangen, beren Entscheibungen aber pro Externo gultige Rraft haben. Sie nimmt bie Bittschriften an, faßt bie Bescheibe ab und treibt bie Ginfunfte fur Pallien, Spolien, Brabenden, naten ic. ein, welche einen nicht unbedeutenden Theil ber Einfunfte ber papftlichen Rammer ausmachen. Bei ber Mangelhaftigkeit ber Rachrichten über ben gegenwartigen Geschäftsgang bei dem romischen Sofe lagt fich die eigentliche Bestimmung ber D. nicht erschöpfend und gang genau angeben. Es scheint jedoch, baß alle wichtigen Sachen, welche burch feierliche Bullen abgemacht werden muffen, bahin gehören, und bag ber Datarius, bessen Wirkungstreis ebenfalls nicht genau angegeben werben kann, in Ansehung berselben ben Bortrag bei bem Papste hat, also eine Art von einem geheimen Referendar ift. — Unter ben Geschäften ber D. nimmt bie Befetung ber, bem Papfte refervirten, Benefigien einen ber erften Plate ein. Der ursprungliche und ordentliche Beg ber Besehung ber Rirchenamter besteht swar in ber freien bischöflichen Berleihung; vermoge besonderer Uebereinkunft, ober zufolge ber Reservationen, fteht aber bas Berleihungsrecht an gewiffen Rirchenpfrunden bem Papfte (papftliche Provifionen) zu. Der Ursprung berfelben fcreibt fich von ben Zeiten Sabrians IV. her, welcher einen Geiftlichen in einem Ersuchschreiben bem Bischofe als eine persona grata zur Verleihung eines Beneficiums empfahl. Diefe Bitten (proces) verwandelte fpater Alexander III. in einem seiner Schreiben in einen Befehl um, und dieß ist der Ursprung der papftlichen mandata do providendo, welchen später zugleich ein Erecutor beige-geben wurde, ber fur die Aussuhrung bes, in den Schreiben enthaltenen, Auftrages zu forgen hatte. Bergleiche ben Art. Refervationen. — Die D. war in den ältern Beiten von ber papfilichen Kanglei nicht unterschieden, scheint aber später als eine eigene und gewissermaßen obere Abtheilung berfelben angeordnet worden ju fenn, indem in der eigentlichen Ranglei oder Ausfertigungsbehörde Nichts ohne

Genehmigung ber D. ausgefertigt werben barf.

Dati, Rarlo, Brofeffor ber Philologie ju Floreng, geb. bafelbft ben 2. Dct. 1619, ftarb 1676. Er war ein Mann von mannigfaltiger Gelehrsamfeit, ber bet Fürften und Gelehrten burch gang Europa im Unfeben ftanb und vielfach literarifc thatig war. Bon feinen Schriften find befonders die "Veglie Florentine" im Befchmade ber "Noctes Atticae" bee Bellius u. Die Lebensbeschreibungen bes Beuris, Parrhaffus, Apelles und Brotogenes ju bemerfen. Briefe von ihm gab Morini (Flor. 1825) heraus. Den Namen D. tragen auch sonst noch mehre, minber bebeutenbe, italienische Schriftsteller.

Datteln, f. Balmen.
Datum heißt gemeiniglich ber Tag, an welchem Etwas geschah, geschieht ober geschehen wird. Die Kenntnis bes D.s ift daher immer von sehr großer Wichtigkeit. Bur fichern Bestimmung irgend eines D.s nach irgend einer Zeitrechnung wird aber eine genaue Befannischaft mit ben verschiebenen Meren und ben gegenseitigen Bermanblungerechnungen erfordert; lettere fennen zu lernen, geben fast alle guten dronologischen Werke ausreichende Anweisung an Die hand. In fruhern Jahr-hunderten pflegte man meift, besonders in Briefen, bas D. nicht nach bem Donatotage, fonbern mit Rudficht auf Festzeiten, z. B. Dienstag nach Maria Beimsuchung, Dom. XI. p. Trinit , Sonnabend vor Rreuzerhöhung u. f. w. anzugeben. Ein foldes D. in ben ihm gutommenben Monatstag zu verwandeln ift nicht fcwer, sobald man nur mit bem firchlichen Ralender speziell vertraut ift. In alten Urfunden tommen am haufigsten nachfolgende Debegeichnungen vor: Apparitio Domini (6. Jan.); Benedicta, b. f. ber Dreifaltigfeitefonntag; Candelatio, festum candelarum ober pacificatio Mariae (ber 2. Februar); Curistia (ber 22. Febr.); Carnisprivium, b. h. die ersten Tage ber Fasten; Carnivora, b. i. ber Fastnachtebtenstag; Absolutionis dies ober Coena domini, b. i. ber Grundonnerstag; Animarum dies (2. Rov.); Clausum pasche, b. i. ber erfte Sonntag nach Oftern; Daemon mutus, b. i. ber britte Sonntag in ber Fasten; Dies burarum, ber erfte Fastensonntag; Dies magnus, ber Oftersonntag; Dies pingues, b. i. bie brei Tage vor Afchermittwoch; Dominica duplex, b. i. ber Dreifaltigfeitofonntag; Exaltatio sanctae crucis, (14. Sept.); Feria. prima, secunda etc., b. i. Sonntag, Montag 1c.; Festum Apostolorum (1. Mai); Festum Christi, b. i. Weihnachten; Festum stellae (6. Jan.); Horemii (9. Aug.); Susceptio sanctae crucis, d. i. ber erfte Sonntag im August; Transfiguratio, b. i. ber zweite Fastensonntag; Johannes albus, b. t. bas Fest Johannes des Täufers; Mensis novarum, b. i. ber Monat April; Mensis purgatorius, b. i. ber Monat Februar; Natale sanctae Mariae (8. September); Nox sacra, b. i. die Racht vor Oftersonntag; Pascha primum (22. Marz); Pascha ultimum (25. April); Pascha rosarum (Pfingstsonntag). Data, Plural von D., wird gewöhnlich in der Bebeutung von: Gegebenes, Thatfachen, gebraucht. In der Geometrie bezeichnet man mit Data einen Cat, welcher zeigt, wie aus gewiffen Größen andere folgen. Den Alten waren fie ein wichtiges Silfemittel ihrer Analysis. Roch jest haben wir Gutlib's "Debomena" b. i. Data. In der Mathematik versteht man barunter überhaupt die gegebenen Dinge eines jeden Broblems, aus welchen man die unbefannten Dinge finden foll. Sollen g. B. in einem Dreiede aus den drei Seiten die Winkel gefunden werden, fo find die Seiten die Data bes Problems.

Danb (Rar I), speculativer protestantischer Theolog, geboren 1765 zu Raffel, ftubirte zu Marburg, wo er sich 1791 habilitirte. Im Jahre 1794 ward er Lebrer ber Bhilosophie zu hanau, und noch in bemfelben Jahre Professor ber Theologie zu Beibelberg, wo er 1836 als Geheimer Rirchenrath ftarb. D. hat alle Phafen ber Philosophie, von Kant bis Begel, mit selbstständigem Geiste burch- laufen. Bon feinen Schriften nennen wir: "Ginleitung in bas Studium ber Dogmatif" (Heibelberg 1810); "Judas Ischariot" (2 Bbe., ebend. 1816—19); "Die dogmatische Theologie jetiger Zeit" (ebend. 1833); "Borlesungen" (5 Bbe., Berl. 1838—43). Mit Creuzer (s. d.) gab er die "Studien" heraus.

Danbenton, Louis Je an Marie, Arzt und Raturforscher, geboren 1716 zu Montbar, gestorben 1799 zu Paris, bearbeitete ben anatomischen Theil von Busson's Raturgeschichte und ward durch diesen 1745 Director des naturhistorischen Cabinets. Im Jahre 1783 wurde er Prosessor der Mineralogie. Er bezeicherte diese Wissenschaft mit zahlreichen neuen Entdedungen durch seine scharfen u. genauen Erperimente, und schrieb eine Menge gemeinnühiger Schriften, z. B. über Thierkrankheiten, Beredlung der Wolle, und andere.

Daulotabab (Dowletabab), 1) Bezirk in der Provinz Aurungabad (Vorder-Indien), ift Bestigung des Nizam, fruchtbar an Reis u. Baumwolle, bewässert vom Godavery, Sewna u. a. Flüssen. — 2) Hauptstadt dieses Bezirks u. berühmte Felsenseste. Das Castell liegt 500 Fuß hoch auf einem fast senkrechten Felsen. Ehemals (unter mongolischer Herrschaft besonders) war diese Stadt

groß u. machtig; jest ift fie fehr herabgefommen.

Dann, Leopolb Joseph Maria, Graf von, k. k. öfterreich. Feldmarschall, einem der altesten abeligen Geschlechter angehörend, ward 1705 zu Wien geboren u. trat frühe in Rriegsdienste. 1737 wohnte er dem Feldzuge gegen die Türken unter dem Feldmarschall Seckendorf als Generalmajor dei. Im dritten Feldzuge desielben Krieges ward er zum Feldmarschall Leieutenant ernannt. In der unsglücklichen Schlacht bei Belgrad wurde er verwundet. 1740 bekam er ein Infanterieregiment, socht hierauf zuerst gegen die Preußen in Schlesten, u. dann unter dem Prinzen Karl von Lothringen gegen die Franzossen in Schlesten, u. dann unter dem Prinzen Karl von Lothringen gegen die Franzossen u. erward sich durch seine Borsichtigkeit u. Tapferkeit das allgemeine Bertrauen des Heeres. Unvergänzlichen Ruhm aber erlangte er im siedenjährigen Kriege, wo ihm von 1757 an das Commando der österreichischen Armee anvertraut wurde. Ihm wurde die Ehre zu Theil, daß er den Lauf der Siege Friedrichs II. hemmte. In der Schlacht bei Collin (18. Juni 1757) schlug er diesen gänzlich. Er selbst griff den König nur einmal an, nämlich bei Hochsirchen (13. Oct. 1758), noch dazu nur in der Racht, ungeachtet es ihm an Muth nicht sehlte. In der sürchterlichen Schlacht bei Torgau (3. Kod. 1760) vertheibigte er sich vortresslich gegen den Angriss des Krieges lebte er zu Wien u. And Warte zum Rückung gezwungen. Rach Beendigung des Krieges lebte er zu Wien u. kieht dassen zu Sien u. Einschtsvoller Feldherr, als er in alen Kächern der Staatsverwaltung vorzügliche Kenntnisse hatte. Die Verdesserung des österreichischen Kustolles ist sein Wert, sowe Desonomiewesen u. Liechten stein die Artillerie verdesserten. Auch war er ein streng moralischer und religiöser Mann. Mit seinem Sohne, dem die Kaiserin Maria Theresia ein Geschest von 200,000 st.

Daunou, Bierre Claube François, Pair von Frankreich, Mitglied bes Instituts u. Reichsarchivar, geboren 1761 zu Boulogne, trat jung in die Congregation des Dratoriums, widersetzte sich, als Abgeordneter des Departements Pas de Calais, beredt der Berurtheilung Ludwigs XVI., stimmte später für die Girondisten, gerieth ins Gefängnis, wurde aber durch den 9. Termidor daraus befreit. Er that sich als Secretär des Convents u. in den folgenden Bersammlungen durch Gelehrsamseit u. Rechtlichseit hervor. Er entwarf nach Organisirung der römischen Republik als Präsident des Raths der Fünshundert die Constitution des Jahres VIII., ward von Napoleon aus dem Tribunal entsernt und zum Bibliothekar des Pantheon und 1807 zum Reichsarchivar befördert. Zur Zeit der Restauration verlor er diese Stelle; das Jahr 1830 gab sie ihm zurück, worauf er seine Prosessur ver Geschichte (seit 1819) niederlegte. Rehrmals sas er in der Deputirtenkammer. Er starb 1840. D. war Hauptredacteur des Journal des Savants u. Berkasser zahlreicher Schristen über die Regierung und den öffentlichen Unterricht, Geschichte u. Moral (auch des bekannten Werkes: "Ge-

schichtliche Unterfuchung über bie weltliche Macht ber Papfte", 1810) und gab mehre Schriftfteller, g. B. Boileau mit Erlauterungen heraus.

Dauphin (lateinisch Delphinus), ehemals ber Titel bes Thronerben von Frankreich, feit humbert II. im Jahre 1349 bie Dauphine an Rarl von Balois, Entel Ronigs Philipp VI. von Franfreich, unter ber Bebingung abtrat, baf ber älteste Sohn bes Königs stets diesen Titel führen sollte. Starb der D., so erbte sein Sohn, war kein Sohn vorhanden, sein ältester Bruder den Titel Rur unsmittelbare Descendenten des lebenden Königs erhielten diesen Titel; daher hieß ein Bruder des Königs nie D. Uedrigens gab der Titel D. kein Recht auf die Provinz oder deren Einkunste. Die Gemahlin des D. hieß Dauphine. Bis zum letten D., dem Herzoge von Angoulome (1824), zählt man deren 25. — Ludswig AIV. ließ zum Gedrauche stür den Unterricht des D. unter der Aufsicht des Bergogs von Montaufier, bem Gouverneur beffelben, von ben Lehrern bes erftern, (Boffuet u. huet) eine Ausgabe ber romifchen und griechischen Claffiler mit ber Bezeichnung "In usum Delphini" beforgen, bie zu Paris 1674—1730 in

64 Quartbanden — mit Ausnahme Dvid's, ber zu Lyon gedruckt wurde — erschien. Dauphine (Dolphinatus), Rame einer ehemaligen Proving u. eines General Couvernements in Frankreich, jest in die Departements Ifore, Drome u. Obersalpen getheilt, zwischen ber Rhone u. den Alpen, bewäffert von der Ifore, Durance, Drome und andern Rebenfluffen der Rhone, ist durch die Alpen gebirgig u. rauh (Ober = Dauphine), jedoch mit guten Biehweiden; aber auch flach (Rieder-Dauphine) mit fruchtbaren Felbern u. gutem Weinbau. Man treibt Bergbau (Silber, Aupfer, Blei, Eisen) u. damit verbundene Beschäftigungen; Seis denbau ic. In der Bolfssprache ift im Hochlande das feltische Element vorherr= ichend; bas Flachland neigt fich mehr ju bem romanischen Ibiom bin. In ber Dberbauphine hat fich manche alte Bolfbeigenthumlichfeit erhalten, Die in Sitten, Gebrauchen u. Sagen bis auf ben heutigen Tag erfichtlich ift. — Rach Berfall ber Romerherrschaft, die hier, u. besonders zu Bienne, viele Spuren ihres ehemaligen Dafenns jurudgelaffen hat, bilbete bas Land ben füblichsten Theil bes, bis jur Durance fich erftredenben, Reiches ber Burgunber. Um bas Jahr 889 schied es fich von bem lettern u. wurde von eigenen Dynaften beherrscht. Anfange hießen fie alle Guido, bie Guido VII. um 1136 noch ben "Dauphin" hin-jufugte, ber feitbem auch auf die Landschaft übertragen wurde. Dit Guido X. ftarb ber Mannestamm aus, und beffen Schwester Beatrix brachte Die D. 1184 Sugo IIL, einem Pringen von Burgund, ju. Deffen zweiter Sohn, Guibo XI., erbte nun bie D.; boch ftarb ber Mannsftamm balb barauf von Reuem mit Guibo XII. aus u. beffen Erbtochter Anna brachte fie an humbert I., herrn be la Tour du Bin. 3hr Enfel, Guido XIV., hinterließ feine Rinder, baber ibm fein Bruber, humbert II., in ber Regierung folgte. Diefer verlor feinen einzigen Sohn burch einen Ungludefall u. trat nun bas Land 1349 an Rarl von Balois, Sohn Philipps VI., Ronigs von Franfreich, gegen eine Rente von 130,000 Goldgulden und unter ber Bedingung ab, daß ftets ber altefte Sohn des Konigs ben Ramen Dauphin führe. (Bgl. den Artitel Dauphin.) Seitdem ift die D. mit Franfreich vereint geblieben.

Daurien (Dauurien), Lanbichaft im fibirischen Gouvernement Irtust, von China burch ben Argun getrennt, mit ber hauptftabt Rertschinst u. ben bedeutendern Orten: Stretinsf an ber Schilfa, Doroninst an ber Ingoba und ber Granzfeste Zuruchaitu, Zolls und Handelsplat an der Strafe, die durch die Randichurei nach China führt. Bon biefer Landschaft hat bas baurische Ge birge ben Ramen, ein 3weig bes mongolischen, mit bem Apfelgebirge (Jablonnip Chrebel), nertschinstischen u. Stannowoigebirge, hohe jahe Gebirge zwischen ber Selenga u. bem Argun, die am Meere hinab sich bis zum tschuftschen Borgebirge verbreiten u. reich an Silber, Rupfer, Blei, Gifen, Bint, Spiefglas, Quedfilber, Braunftein zc. find. Auf bemselben entspringen ber Chilof, Bitim, Olefma, Karenga, Ujufa, Oldefon, Onow, Ingoda, Amur, Argun zc. Die Dauren (Dauri), welche die chinestiche Seite des daurischen Gebirges bewohnen, gehören zu den Mandschuren. Das Alima des Landes ist sehr rauh, daher Jagd, Biehzucht, Holzbenügung, Hüttenbetrieb, Bergbau, sowie Fracht- und Transito-Handel nach den nördlichen Brovinzen Chinas und des asiatischen Rußlands die Hauptbeschäftigung der, sonst ziemlich wohlhabenden, russischen Landleute bilden. Außer den Russen bewohnen das Land Tungusen (besonders in den Gebirgen); Mongolen u. Baraten (Acerleute u. Hirten).

Davenant 1) (John), englischer Theolog, geboren um 1590 zu London, ftammte von einem alten Rittergeschlechte ab. Nachdem er fich durch seine umfaffenden Kenntniffe ben Doctorgrad ber Theologie und eine Professur erworben hatte, erftieg er die hoheren firchlichen Stufen eines Reftors am Collegium ju Cambridge und ftarb als Erzbischof von Salisbury 1640. Auf der Synode zu Dortrecht 1618 zeigte er sich den Remonstranten allzu nachglebig und fand bestwegen von Lubbert u. Gomar höchliche Mistbilligung. Indes hatte er dabei die verfohnliche Abficht, anstatt die Gegenfape scharf u. schroff hinzustellen, fie moglichft zu verbeden, um auf biefe Beife besto leichter eine Bereinigung ber getrennten Religionsparteien ju Stanbe ju bringen. Allein, ein folches Mittel ber Rlugheit mag wohl in ber Politik Anwendung finden, läßt fich aber kaum rechtfertigen in Sachen ber Religion, wo es fich nicht um einen erkunftelten Scheinfrieben handelt, sondern um innerliche Ueberzeugung. Seine hierauf bezügliche
Schrift führt ben Titel: »Adhortatio ad communionem inter evangelicas occlosias " Cambridge 1640. Schon früher gab er heraus einen Commentar über ben Kolofferbrief 1627; Praelectiones de supremo judice controversiarum, et de justitia tum habituali tum actuali 1631; Determinatio 50 quaestionum theol.; Liber de servitutibus; De sponsalibus et matrimoniis. — 2) D. (William), englischer Komobienbichter, 1606 zu Orford geboren, machte schon fruhzeitig die Befanntschaft der vorzüglichsten Dichter seiner Zeit, indem er bei der Herzogin von Richmond als Bage diente, u. durch den belehrenden Umgang mit gebildeten Mannern ben Berfuch magte, fleinere Schauspiele zu bichten. Da biefe bas Blud hatten, zur Aufführung zu gelangen, fand er sich immermehr in bergleichen Bestrebungen aufgemuntert. 1637 erlangte er sogar die, durch den Tob des berühmten Ben Johnson erledigte, Stelle eines Hospoeten. Der Partei des Königs Karl I. treu anhängend, gerieth er zu Ansang der damigen Staatsumwälzung in den Berdacht des Parlaments u. ward verhaftet. Bis zur Restauration war sein unstätes Leben eine traurige Rette von Berfolgungen. Aus der gefänglichen Saft befreit (ob durch Urtheilsspruch ober liftige Flucht ift nicht gewiß), begab er fich nach Franfreich jur geflüchteten Konigin 1641. Rach England jurudgefehrt, Diente er in bem foniglichen Heere gegen Die Rebellen. Da aber Die königliche Bartel noch nicht flegreich blieb, begab er fich wieder nach Frankreich u. ging bort zur katholischen Kirche über. Hier faßte er ben Blan, in Amerika eine Colonie von Sandwerkern zu grunden, gerieth aber auf feiner Fahrt babin 1651 burch einen englischen Kreuzer in Gefangenschaft. Schon nabe ber Sinrichtung, verdankte er seine Errettung vom Tobe ber Berwendung des Dichters Milton, welcher auf die Gegenpartei bedeutenden Einfluß übte. Indes dauerte seine Haft noch zwei Jahre. Nach seiner Befreiung bemuhte er sich vergebens, die Direction von einem Schauspielhause übernehmen zu dursen. Den Presbyterianern war die Romobie verhaßt u. verbachtig, u. ba alle Schauspielhaufer geschloffen waren, blieb ihm jeber birecte Bersuch, seinen 3med zu erreichen, unterfagt. Rur bie Erlaubnig erwirkte er fich enblich, mufikalische Unterhaltungen geben zu dürfen, benen nach italienischer Manier poetische Terte unterlegt wurden. So bisdeten sich die Anfänge der Oper in England, wo Deklamation u. Muskt einträchtig zusammenwirkten. Nach der Restauration gelangte er in den Bests eines Theaters; fein Unternehmungsgeift war unerschopflich in neuen Berbefferungen u. Erfindungen, um der Buhne Abwechselung u. erneuerten Reiz zuzunicht mehr, wie bisher, durch Knaben, sondern durch Frauenzimmer spielen zu lassen. lleberhaupt muß ihm das Berdienst, manche Unschiellichkeiten vom Theater verdrängt, und zur correcteren Manier den Weg gedahnt zu haben, undestritten zuerkannt werden. In Mitte seiner wechselvollen Schissale begann er eine Epopoe zu entwersen und versprach sich von diesem Heldengedichte "Gundiert den Ruhm der Unsterdichkeit. Allein sein Grundierthum, nach dramatischen Grundssähen die Eigenthümlichkeit des Epos umzugestalten, hat die ganze Composition seines Epos verunstaltet. Ze mehr er diesem seinem salschen Prinzipe huldigte, destio mehr mißlang ihm unter seinen Händen der praktische Bersuch. Das Sujet des Gundibert war aus der lombardischen Geschiche entsnommen, und hätte durch viele anziehende Situationen reichen Stoss zu erischen Scholberungen darzeboten; allein der pretiöse epigrammatische Stos, welchen der Bersassen das der die Simplicität eines wahren Heldengedichtes. Schon die Form war nicht gut gewählt, denn die kurzen Stanzen in 4 Zeilen erhöhen die Künstelei u. zwängen die Gedansten u. Schilderungen ganz widernatürlich in zu enge Rahmen. Das Gedicht gelangte nicht zum Abschusse; die vorhandenen 6 Bücher zu 6—8 Gesängen geben wohl kaum die Hälfte des Ganzen. Er kard den 7. April 1668 u. ward in der Westminster-Absei bkgraben. Sein Denkmal hat dieselbe naive Inschrift, wie das des Ben Johnson: "O seltener Sir Willam D." Sein Leben ausschrlich beschrieben von dem Companion to the play-house. Seine Werse erschienen nach seinem Tode gesammelt in London 1673 Fol.

David, ber Sohn bes Isai ober Jesse von Bethlehem, ber Nachfolger bes Saul als Ronig ber Juben. Er wird oft genannt ber "tonigliche Bro-phet", weil er beibe Eigenschaften in sich vereinigte u. ber "Pfalmift" wegen ber von ihm gebichteten Pfalmen (Bgl. b. Art.). Betrachten wir bas Leben biefes foniglichen Sangere, aus beffen Befchlechte ber Beiland entfprof, etwas naber, mit Eingehung auf die einzelnen Thaten seines Lebens, die den Ungläubigen und Bibelfpottern fo großen Anftoß gewähren. Diefer, den die Schrift einen Mann nach bem Berzen Gottes nennt, soll rebellisch gegen seinen rechtmäßigen Do-narchen gewesen seyn. Durch seinen Sieg über Goliath erregte er die Eifer-sucht Saul's, u. dieser, an der Schwermuth frankelnde, König will ihn todten, nachbem er ihm feine Tochter jur Che gegeben. D. flieht, u. fpater Berr über Leben und Tob bes ihn verfolgenden Saul, verschont er ihn und rechtfertigt fich. Da erkennt Saul sein Unrecht, beweint seinen Fehler u. ruft aus: "Du bist gerechter, benn ich! benn bu haft mir Gutes gethan, ich aber habe bir Bofes vergolten!" (Könige 1, 24. 18.) In ähnlicher Weise handelt D. ein zweitesmal wider den ihn mit seinem Hasse verfolgenden König. Während er sich vor demselben verborgen halten mußte, stellt er sich an die Spite einer Horde von Räus bern u. macht mit ihnen Ginfalle in bas Gebiet ber Feinde feines Bolfes. Bu jener Beit ward folche Rriegeführung ale ehrenvoll angefehen; wir muffen jest freilich ein anderes Urtheil barüber fallen; allein wir burfen in bas Beitalter bes D. nicht Anfichten verpflanzen wollen, Die wir dem Christenthume verdanken. Begen fein Bolf erlaubte fich D. feinerlei Gewaltthat. Er ift zwar nahe baran, bie Hartherzigseit Rabal's an bemfelben zu rachen, danft aber Gott, nachbem er burch bie Klugheit Abig ail's davon abgehalten worden. Nach Rabal's Enbe, an beffen Tobe, ber ein gottliches Strafgericht ift, D. feinen Antheil hat, heirathet er deffen Beib Abigail, mahrend Saul feine Tochter, die D. fruber gegebene Gattin, einem Andern jum Beibe gibt. — Gine Bufluchtoftatte bei Achis finbend, macht er Ginfalle bei ben Amalefitern, bie Feinde bed Ronigs ber Philifter wie ber Jeracliten maren, behalt aber Die ihnen geraubte Beute nicht fur fich, fonbern vertheilte fie an Diejenigen, bei benen er mit feinen Leuten gewohnt hatte. Freilich betrog er den Achis, indem er ihn durch zu zweideutige Rebe glauben ließ, er mache Raubzuge gegen die Israeliten; doch beweisen solche Buge in bem Leben D.s, abgesehen bavon, was fich im vorliegenben Kalle vom 270 David.

Befichtspuntte ber Beltflugheit für fein Berfahren anführen lagt, bag auch gang treffliche Menschen — eben nur Menschen find. Uebrigens — fo fagt auch ber heilige Auguftin — find folche Behler Fleden, die beim belleuchtenben Lichte ihrer Liebe zu Gott u. ihrer Thaten zu feiner Ehre verschwinden. — D. ift fein Kronusurpator, wie ihm gleichfalls vorgeworfen wird; er ward von Samuel geweiht, ohne daß er das Mindefte dazu gethan hatte, die Bahl Gottes auf fich ju lenken. Bahrend ber Lebzeiten Saul's machte er nicht ben entfernteften Berfuch, fich die Krone anzueignen, u. nach beffen u. feiner Sohne traurigem Tobe erhob er bittere Rlagen. IBrael war fein Erbreich u. bis jum Tobe 36 bofet h's ließ er bemfelben, nachbem er einen Angriff seines heerführers Abner gurudgewiesen, ungeftort bie Regierung ber gehn Stamme, Die fich alebann freiwillig unter feine herrichaft begaben. Daß er die Rachtommlinge Saul's den Babaonitern auslieferte, bamit biefe bas, von Saul an ihnen begangene, Unrecht an feinem Stamme vergalten u. Die Blutschuld fühnten, war eine ihm von Gott auferlegte That, der ausdrücklich erklärte, die gefandte Hungersnoth würde nur nach Suh-nung jener Blutschuld aushören. Wie schwer D.s Herz hiebei litt — Jonathan, seines Freundes Sohn, lieferte er nicht aus — geht aus den Worten der heiligen Schrift (2. Könige 21) herd. — D.s an Ur ias indirect verüber Todschulag und Chebruch mit beffen Beibe wird von ber heiligen Schrift nicht beschönigt; ein Brophet warf ihm im Ramen Gottes Diefe großen Berbrechen vor u. er that Buge u. bereute fur fein ganges Leben lange; ber Bereuende erhalt Berzeihung u. Rachlaß ber ewigen Strafe; boch bie zeitlichen Strafen, welche Gott über ihn u. fein haus verhängt u. ber Prophet ihm vorherverfundet, tonnen nicht von ihm genommen werden. Uebrigens muß auch bemerkt werden, daß D. ein Mann nach dem herzen Gottes genannt wird, ehe er diese beiden schweren Sunden begangen hatte. Auch fonnte unter ben altteftamentlichen Borlaufern bes Beilandes nicht Bollfommenheit gefunden werben, u. wer ware überhaupt, außer dem Gottmenschen, volltommen? u. barum fagt auch D. mit Recht: "Benn bu Acht haben wolltest auf die Miffethater, Herr: wer konnte bann bestehen, o Herr! Aber bei dir ift Berfohnung, u. um beines Gefetes willen harre ich auf dich!" (Pg. 129, 3. 4.)

David, 1) D. (Jaques Louis), geboren ju Baris 1748, gestorben gu Bruffel 1825, berühmt als Reformer ber frangofischen Malerei u. als Lieblingsmaler Rapoleons, machte feine Studien unter Bien, ging mit biefem Reifter, ber 1775 bas Directorat ber frangofischen Afabemie ju Rom antrat, nach Italien, ftubirte hier fleißig die Denkmale bes Alterthums u. lieferte als erfies Bert, wodurch er die Aufmerksamteit auf fich lenkte, bas, unter ber Benennung: "La posto do St. Roche" befannte Gemalbe. hierauf trat er, nach Paris jurudgekehrt, mit feinem "Belifar" auf, welches berühmte Bild von dem damaligen Kurfürften von Köln um 12,000 Livres angefauft warb, in ber Revolutionszeit aber nach Frankreich zuruckam. "Der Schwur ber Horatier u. Curiatier" begründete jeboch erft ben Ruhm seines Ramens. In diesem Gemalbe trug er bereits die ibealen Formen ber Antike in die Malerei über. Daffelbe gab auch ben nachhaltigen Anstoß zu ber nun eintretenden, neuen französischen Kunstepoche. Sein "Lob bes Sofrates" ift eines seiner wirfungereichsten Erzeugniffe, bas burch ben Stich des älteren Maffard verbreitet ift. Unter dem Einfluffe der Revolutionsideen schuf er 1789 bie berühmte, effectvolle Darftellung bes "Brutus, ber feine Sohne jum Tobe verurtheilt." Auch ber "Schwur im Ballhause" (jest im Louvre) ent-ftand um diese Zeit. D. war ein sehr eifriger u. entschiedener Revolutionsmann, ftimmte fur ben Tob bes Ronigs u. hing mabrend ber Schreckensregierung Robespierre'n an, baher er nach beffen Sturge fich in großer Gefahr befand, aus welcher ihn nur fein Ruf ale Maler rettete. Bu ben Revolutionefcenen geboren, außer bem schon erwähnten "Schwur im Ballhause", die "Erbolchung Marate" u. ber "Mord Pelletier's". Während seiner Gefangenschaft nach Robespierre's Sturze machte D. den Entwurf zum "Raub der Sabinerinnen". Im Jahre 1799 fam

biefes fein größtes Meifterwert, in welchem fich ber Culminationspuntt feines Talents zeigt, zur bffentlichen Ausstellung. Bei Grundung bes frangofischen Raiferebums muffe er bie Rolle eines republifanischen Malers mit berjenigen eines Reibmalers bes Raifers vertauschen. Go erhielt er 1804 feine Ernennung als erftet Maler Rapoleons. Für ihn malte er nun die "Raiserfronung". In zwei andern berühmten Gemalben ftellte D. ben "Conful Bonaparte", ben St. Bernharb hinaniprengend u. ben lorbeergefronten "Napoleon l'Empereur" bar. Doch blieb er im Bergen Republikaner. Sein lettes, in Paris ausgeführtes, Gemalbe batirt vom Jahre 1814; es ftellt ben "Leonibas in ben Thermopplen" bar u. ift burch Laugier's Stich bekannt. Charafteriftisch ift bie Antwort, die er Wellington, ber von thm gemalt fenn wollte, gab. Er fagte bem Sieger bei Waterlov furg: "3ch male feine Englander." Rach Rapoleone Rudfehr von Elba ward D. jum Commandeur ber Chrenlegion ernannt, nach ber zweiten Restauration aber, zufolge bes Defrets von 1816, verbannt. Der König von Preußen lub ben Berbannten nach Berlin ein, u. ließ ihm bas Direktorat aller Kunftfammlungen anbieten; aber D. zog es vor, nach Bruffel zu ziehen. Sein haß gegen die Bour-bonen war unvertilgbar. Dort in Bruffel malte er noch z. B. ben "Amor, welcher Pfpche's Armen entschlupft" u. "ben von Benus, Amor u. ben Grazien entwaffneten Rriegogott." Bis an feft Enbe arbeitend, ward er mit bem Binfel in ber Hand am 29. December 1825 vom Tobe überrascht. Unter seinen, in Paris n. Bruffel gebildeten, Schulern finden fich mehre ausgezeichnete, ober doch verdienstvolle Meister, wie: Drouais, Girobet, Gerard, Baron Gros, Fabre,
Ingres, Abel de Bujol, Drolling, Hennequin u. A. Bon Allen wird
D. das Verdienst zuerfannt, eine forgfältigere Zeichnung u. eblere Auffaffung in Die frangofische Malerei gebracht zu haben. Die antififtrende Richtung, Die er aufbrachte, ward von mehren feiner bebeutenbften Schuler bis jur Affectation verfolgt, weshalb bie Opposition ber romantischen Schule, Die fich bagegen erhob, für Die Runft heilsam war. — 2) D. von Angers (Bierre Jean), berühmter, frangoffcher Bildhauer, nach feiner Baterftadt Angere benannt, geboren 1789 (1792 ?), war von fruher Jugend ber Runft zugethan, fand bas größte Bergnugen am Beichnen, aber nur geringe Mittel, fich fur bie Runft auszubilben. Rach mancher Roth, die er durchlebte, gewann er endlich die Buneigung feines vorgenannten Ramensverwandten, bes berühmten Malers, ber ihn unentgeltlich als Lehrling annahm. Als fich auch Roland u. felbft die Afademie für ben jungen, vielverfprechenden D. verwendeten, erhielt berfelbe von feiner Baterftadt 500 Franken bis jum Schlufe feiner Lehrjahre ausgefest. Er legte fich nun mit allem Gifer auf das Sculpturfach u. empfing, als erfte Aufmunterung, 1811 Die hauptpramte für ein Babrelief, das ben "Tob bes Epaminondas" darftellte. Er begab fich Darauf nach Rom, befuchte bier Canova's Werkstätte u. ftubirte bie Antike, ging 1816 nach England, um bie claffischen Deifterwerfe gu ftubiren, Die Lord Elgin vom Parthenon in Athen nach England gebracht hatte. Sier follte er die Bild-faule bes Siegers von Waterloo (Bellington's) fertigen, was er aber entschieden ablebnte. Run fehrte er nach Paris jurud, um etwas fpater bie Bahn feines Ruhmes zu betreten. Im J. 1822 stand seine Kolossalstaue bes Konigs Rense (jest in Air) vollendet da und gleichzeitig sah man seine "heilige Cacilia", für eine Pariser Kirche gearbeitet. 1824 schuf er das "Bonchamp-Monument", drei Jahre später die "Kolossalstaue des großen Condo" (der als Feldherr neben Turenne glänzte) für die Brücke Louis XVI. In dieser großen u. schönen Statue ift bet Felbherr in bem Momente aufgefaßt, wo er vor Freiburg feinen Stab in bie feindliche Schanze wirft, um sofort an der Spipe feiner Truppen ihn wieder zu holen. Rächstem führte D. die "junge Griechin" aus, welche ben Lorbeertranz auf dem Grabe des Freiheitshelden Bozzaris niederlegt. Ferner fällt in jene Zeit seine "Talmastatue" für das Thestro français. Im Jahre 1826 wurde er Mitglied der Kunstakademie und Prosessor an der Kunstschule zu Varis. 1831 besuchte er Weimar, um ein Brustold Göthe's zu modellinen.

272 David.

In biefe Beit fallt auch fein "Fenelon-Dentmal", bie Monumente ber | Marfchalle "Lefevre" u. "Suchet", ber Grafen "Burle" u. "Bisconti". 3m Jahre 1831 fcuf er Fon's Statue fur beffen Dentmal auf dem Pero Lachaise, u. Die Statue ber berühmten "Frau von Stael-Holftein". Bon feinen spätern Arbeiten führen wir noch an: seine Mobelle in folosialer Große von Danneder, Rauch, Schelling, Lied; seine Bufte Alexanders von Humboldt, das Guttenberg-Monument zu Strafburg, das, zu Mayenne (1844) enthülte, Dentmal des Cardinals "Cheverus", Erzbischofs von Borbeaux, Die Statue Des "Traubennaschers". Bei aller Abneigung gegen die Antife, tragt D. bennoch in einzelnen, namentlich nacten, Statuen noch fehr ber antifistrenben Richtung feiner Beit ben Boll ab. - 3m Atelier bes Runftlere fieht man bie hochft merkwurdige Sammlung von Bildniffen, bie er in Medaillenformen gefertigt hat und beren nach u. nach über 300 geworben find, welche Die Ropfe berühmter Zeitgenoffen barbieten. Ale iconfte Frucht feiner wieberholten Unwefenheit in Deutschland, betrachtet man die toftliche "Statuette bes figenben Ludwig Tied". — Bon 1833 erschien du Barie in Sesten die schäbbare "Collection de Portraits de Contemporains d'après les Médaillons de Pierre Jean David, d'Angers, Statuaire, Membre de l'Institut. Publiée sous la direction de P. J. David etc. Procedes de M. Achille Collas. — 3) D. (Felicien), berühmter Componift, ge-boren 1810 zu Cabenet im Departement Baucluse, zeigte schon sehr fruhe Zalent für die Rusik (er sang schon mit vier Jahren Romanzen), ward später, als seine Mutter nach Air überfiedelte, in die dortige Schule des Erlofers gebracht, befonbers durch Berwendung eines Herrn Garnier, u. bildete fich unter dem Kapellmeister Marius Rour in der Musik weiter aus. Bu der Zeit, da D. die Schule
verließ, war es Sitte, daß das Kapitel der Hauptstadt die weitere Ausbildung der jungen Leute übernahm, die im "Erloser" als Chorknaben gewirft hatten. Diefe Ausbildung geschah in religiofen Unftalten u. fo tam D. ju ben Jesuiten von Air, wo er mit dem größten Eifer ber Musit oblag. Mit dem 18. Jahre verließ er biefe Anftalt. Mus Mangel verfah er eine Zeit lange bie Stelle eines Schreibers bei einem Abvocaten. Doch wurde ihm bald barauf die Stelle eines zweiten Rapellmeifters zu Air angeboten. Aber ein ungunftiger Bufall nahm ihm biefe bald wieder u. er wurde nun als Rapellmeister ber Erlofer-Schule engagirt. D. fullte biefen Boften mit großem Gifer aus. Doch jog es ihn, feiner weitern funftlichen Ausbildung wegen, 1830 nach Paris. Seine Composition "Beatus vir" verschaffte ihm Cherubini's Achtung u. die Aufnahme in das Conservatorium. Seine Compositionen aus bieser Zeit (z. B. Avo vorum, Lauda Sion) tragen bereits ben Stempel ber Wiffenschaftlichkeit: Mangel u. Roth (fein Obeim zog Die bisherige Unterftugung gurud) trieb ihn ju ben St. Simoniften. Der Reophyt war ein willfommener Gaft. Er componirte alle firchlichen Symnen, die bei ben Festen gesungen wurden. Es ift bekannt, daß der gesellige Berein von Menils montant feine lange Lebensbauer hatte. Der Meifter u. Die Schuler gerftreuten fich; einige fasten ben Plan, nach bem Morgenlande zu gehen u. biefen schloß sich D. an. Mit einem Biano schiffte er sich ein u. tam gludlich in Aggypten an. Zwei Jahre weilte er im Oriente, wo er oft auf einer ber Terraffen Kairo's fein Spiel erklingen ließ, ben Drientalen ein Gegenstand ber Bewunderung. Mehemed All bot ihm einen sehr einträglichen Posten an; doch er konnte sein Baterland nicht vergeffen u. folug benfelben aus. Im Jahre 1835 verließ er Rairo u. reiste über Sprien, Balaftina, Konftantinopel, Griechenland u. bie Infeln gurud. Gin Jahr blieb er bei Berwandten in Marfeille u. begab fich bann wieder nach Paris. Aber hier stellte sich bald die Roth von Reuem ein. Seine "Drientalischen Melodien" verschlangen fein fleines Bermogen u. hatten, trop ihres innern Werthes, feinen Er jog fich auf ein nahe gelegenes Landhaus jurud, fchrieb aber inzwischen Symphonien nach feinem Borbilde Beethoven. 1841 fehrte er endlich wieder nach Paris zurud. Dort fand er einen tuchtigen Künstler, ben Tenoriften Walter, ber feine Lieder in ben musikalischen Abendunterhaltungen heimisch machte. Im April 1844 begann er seine Symphonie "bie Bufte," u. im Juli hatte er bieselbe vollendet. Diese eigenthümliche Composition entschied für sein Schicksal auf das Gunstigfte. Der Enthusiasmus, den er durch sie erregte, war ein allgemeiner. Mit der "Buste" famen zugleich die früheren, faum beache teten Berte in Aufnahme. Die "Schwalden," die "Egyptienne" n. a. erhoben sich aus dem Staube der Bergessenheit; die Austagen wurden vergriffen. D. unternahm nun eine Reise nach Deutschland u. fand durch seine Bustensymphonie allgemeine Theilnahme. Man anerkannte, daß sie eine getreue u. phantasiereiche Rache ahmung der Ratur sei, daß sie das Charasteristische der Karavanenzüge, des Tanzes der Almen, des Gesanges der Muezzim glücklich tresse, vermiste aber die Inverlichkeit der Aussassung u. die frästige Durchdringung des Stosses, die in den großen deutschen Berten so bewältigend hervortreten.

Davidson, Lucretia Maria, nordamerikanische Dichterin, ein frühreises Talent, geb. 1808 zu Plattsburg am Champlainsee, schrieb schon als Kind Berse zu selbstgefertigten Figuren. Als die Mutter dieses entdedte, vernichtete sie ihre Bucher. Im 11. Jahre dichtete sie einige Stanzen auf Washington, hatte vor dem 12. Jahre die meisten englischen Classifiker gelesen und schried im 13. Jahre ein Gedicht in 5 Gesangen: "Rodri," das sie, als ungenügend, fast ganzlich wieder vernichtete. Im Jahre 1824 kam sie durch einen reichen Amerikaner in eine Erziehungsanstalt, aber übergroßer Fleiß führte eine Kranstheit herbei, an welcher sie 1825 starb. Ihr dichterischer Rachlaß ("Amir Khan and other Poems etc." Rew-York 1829, 2. Aust. Lond. 1843) besteht aus 278 Stücken, darunter 5 Gebichte von mehren Gesängen; außerdem 3 unvollendete Romane, Briefe und

eine Tragobie.

Davila, Enrico Caterino, berühmter italienischer Geschichteschreiber, geb. 13. Oftober 1576 ju Gaffo, einem Schoffe bei Babua, von einer reichen coprischen Fankilie. Rachbem bie Zurten biefe Insellt genommen, flüchtete sein Bater nach Benedig. Erzogen wurde bas Kind in der Rormandie, da Ronig und Königin von Frankreich bei ihm Pathenstelle vertreten haben sollen. Als Bage ward er an ben königlichen Hof gezogen, wo er bis zu seinem 18. Lebensjahre verblieb. Er trat hierauf in französische Militardienste, und zeigte manche Broben perfonlicher Zapferteit. Bei ber Belagerung von Sonfleur warb ihm bas Bferd unter bem Leibe tobigeschoffen, u. bei ber Belagerung von Amiens er selbst schwer verwundet 1597. Dem Bunfche feines Baters zu entsprechen, begab er fich 1599 nach Babua u. trat in die Kriegsbienste ber Republik Benebig. Seine perfonlichen Berbienste fanden hier ihre Anerkennung. Er erhielt mehre hohe Stellen gur Belohnung, ward Gouverneur ju Retymo in Candia, ju Cattaro u. Bara in Dalmatien. Seinen Degen, wie feine Feber, wußte er gleich gut zu führen, u. nachdem er einst in einem Zwelkampse seinen Gegner burch u. burch gebohrt hatte, erzwang er sich ehrfurchtevolle Scheue. Die Republik bewilligte ihm eine Pension von 150 Dukaten, welche auch auf seine Erben ungesschmälert übergehen sollte, u. vergönnte ihm die personliche Auszeichnung, im Ses nate, unmittelbar nach bem Dogen, Sip u. Stimme zu haben. Ale er auf ber Reife nach Cremona, um bort bas Commando ju übernehmen, im Fleden St. Michele, in ber Rabe von Berona, im Ramen ber Republit einen Bagen verlangte, um feine Effetten rafcher beforbern ju tonnen, gerleth er bei ber Berweigerung feiner Forberung mit bem Fuhrmanne in Streit, ber ihn, aufgebracht u. erbost, meuch-lings mit einer Biftole erschof 1631. In Gegenwart ber troftlosen Wittwe er-schof hierquf einer seiner Sohne ben Meuchelmorber. Das Wert, welches seinem Ramen eine ehrenvolle Stelle in ber italienischen Literatur gufichert, ift feine Beschichte ber burgerlichen Rriege in Frankreich. Diese "Storia delle guerra civili di Francia nelle quale si contengono le operazioni di quattro Re Francesco II; Carolo IX, Enrico III et IV." erichien, prachtig gebruckt, zu Benedig 1733 mit einer Biographie von Aposto Zeno. Es ward ins Frangostiche, Englische, Deutsche u. Spanische übersett u. Beter Frang Cornaganus verfertigte auch eine lateinische llebersetung, welche in Fol. 1735 in Rom erschien. Der hervorkechende Charafter bieses ausgezeichneten Werfes besteht in dem pragmatischen Scharfblide, mit dem der praktisch geübte Staatsmann die geschichtlichen Creignisse durch alle Irrgange der Fosintriguen mit allen Motiven verborgener Leidenschaften, die auf die ersten Keime des Entstehens zu versolgen weiß, u. dadurch auf die Verfettung der firchlichen u. politischen Bezüge die überraschendsten Lichtstraßlen fallen läßt. Es umfaßt den Zeitraum von 1559—98, u. vorzugsweise ruhmvoll wird die Regierung Heinrichs IV. hervorzehoben, unter dessen Fahnen D. als Jungling in den Niederlanden gedient. Diesem Könige spendet er das Lob, es hätten sich in seinem Charafter mit dem politischen Berstande der neuern Zeit alle Borzüge u. Schwächen des romantischen Rittersinnes wunderbar verschmolzen. sB.

Davis, John, Seefahrer, geb. zu Sandbridge bei Dartmouth, erhielt ben Befehl ber Expedition, welche 1585—1587 mit 2 Schiffen eine nordweftliche Durchfahrt nach Oftindien entbeden sollte, bei welcher Gelegenheit er die nach ihm sogenannte D.-Straße entbedte. Er besuchte später noch zweimal die Bolargegenden, begleitete 1591 Cavendish (f. b.) nach der Subsee, machte als Steuermann funfmal die Reise nach Oftindien u. ward 1605 in einem Gesechte mit den Spaniern an der Kufte von Malacca getödtet. Er beschried einige seiner Reisen, gab "The world's hydrographical Description" heraus u. soll einen

befferen Sertanten, als ber bisherige, erfunden haben.

Davouft, Louis Nicatas, Bergog von Auerftabt u. Fürft von Edmiff, Marschall von Franfreich, ju Annour in Der Bourgogne 1770 geboren, ftammte aus einer eblen Familie. Seine frühere Bildung erhielt er in der Schule von Brienne, furze Zeit vor Bonaparte. Im 15. Jahre wurde er Unterlieutenant in einem Reiterregimente und entschied sich beim Ausbruche der Revolution für die Sache berfelben. Als Bataillonschef fam er zur Rordarmee under bem Befehle bes Generals Dumouriez. Rach Dumouriez Abgange blieb D. auf bem Posten u. machte ale Brigabegeneral bet ber Rhein . n. Mofelarmee bie Feldzuge von 1793, 1794 u. 1795 mit, wobei er jenen falten Muth u. ben ftrengen Dienfteifer zeigte, Die er oft bie jur Bermegenheit und Barte übertrieb. Die Regierung ichiate ihn nun nach Coulon, um Die Expedition in Megypten vorzubereiten. Dies fer ward D. zugetheilt. Er bestand ein glanzenbes Gefecht gegen Murad. Bey. Bon Bonaparte nach Unteragopten zurudberufen, leiftete er in der Schlacht bei Abufir wesentliche Dienfte. 1800 Schiffte er fich mit Defair nach Kranfreich Beibe wurden von ben Englandern gefangen u. erft nach einiger Beit aus. gewechselt. Im Jahre 1802 marb D. von bem erften Conful jum Befehlehaber ber Grenabiere ber Garbe ernannt u. erhielt endlich, als bas Kaiserreich gegrun-bet war, 1804 ben Marschallsstab. Napoleon zeichnete ihn nicht nur als einen guten Krieger, sonbern auch als einen treuen Diener aus. Im folgenden Jahre erhielt er bas Commando bes 3. u. 7. Armeecorps. u. arnbtete an ber Spipe Diefer Truppen reiche Lorbeern. Die Tage von Ulm, Austerlig u. Jena, in benen D. das ganze Bertrauen, welches ber Raifer in ihn gefest, nicht nur bewährte, sondern felbst beffen Erwartung übertraf, erweiterten u. besestigten die herrschaft Raspoleon's. D. zog an der Spipe seiner Division zuerft in Berlin ein. Der Raifer verlieh ihm ben Titel eines Berzogs von Auerstadt. Bu Eplan am 9. Febr. 1807 trug er wefentlich zur Entscheidung bes Schlacht bei u. zeichnete fich bei Kriebland aus. Gleiche Berbienfte erwarb er fich in bem Feldzuge gegen Defterreich im Jahre 1809, in welchem er fich ben Titel eines Fürften von Edmubl erwarb. Rapoleon fandte ihn mahrend bes Waffenftillftanbes nach Bolen. Auch hier, wie allenthalben, wo er auf fremdem Gebiete ftand, erbitterte er ble Gemuther burch feine robe Sarte. Die Polen brachten ihre Rlagen por ben Raifer, aber mit eben fo wenig Erfolg, ale bie Befdwerben hart bedrudter beuticher ganber batten. 3m ruffischen Felduge befehligte D. bas erfte Corps ber großen Armee u. gab bei biefer Gelegenheit wiederholte Beweife feines Muthes u. feiner Geiftesgegenwart. Auf bem Mariche gegen Mostau tam er in unangenehme Berührung

mit Murat u. Beffieres u. ber haber brobte in offene Feinbichaft auszubrechen. Rapoleon verhinderte es und nahm D. in Schup. Auf bem unglücklichen Ruckjuge beschwerte fich Rev über D., daß biefer ihn im Stiche gelaffen habe. D. führte fein Corps an die Elbe jurud u. nahm den 30. Mai 1813 fein Sauptquartier ju hamburg. Sein Anbenten hat fich in biefer Stadt u. Umgegend erhalten, wo noch jest Fleischerhunde seinen Ramen führen. Es war hier D. mit seiner ganzen Eigenthumlichkeit, mit seiner ganzen Natur, die, sich selbst überlassen, nur sich folgte, Soldat mit allen schrecklichen Borzügen des Ariegers, ohne irgend eine Tugend ber Menschlichkeit. Die Bertheidigung bes Plages schilbern Sachs verständige als glangend, seine Berwaltung aber Billige als hart, graufam und willfürlich. Den Plat übergab er nicht bem Feinde, sonbern bem General Berard, ber fpater Marichall geworben ift und ben bie proviforifche Regierung von Frankreich nach Samburg geschickt hatte, um D. im Commando abzulosen. D. gehorchte u. zog fich auf sein Gut jurud. Als Rapoleon von Elba gurudfebrte, ernannte er D. jum Kriegeminifter und Pair bes Reiche, und D. zeigte wieber die unbedingte Ergebung, die ihn bem Raifer fruher fo werth gemacht hatte. Als die erfte unbestimmte Rachricht von der Schlacht bei Waterloo Paris mit Schreden erfüllte, übertrug man D. ben Oberbefehl über bas Beer, bas fich unter ben Mauern von Paris befanb. Aber er unterhandelte am 3. Juli 1815 u. verpflichtete fich, fogleich feinen Rudjug über bie Loire angutreten. Er reichte seine Unterwerfung ein. Den, von napoleon an ihn abgeschickten, General Flas baut, ber D.'s Gefinnung erforschen follte, ließ er fo an: "Sagen Sie Ihrem Bonaparte, bag ich ihn fogleich verhaften laffen werbe, wenn er abzureifen faumt." Der General verfette, er wurde feine Epauletten entehren, wenn er fie ferner unter D.'s Befehlen u. benen von seinesgleichen truge. Aber bald konnte auch D. fich überzeugen, wie wenig man geneigt war, fein Berbienft, bas er fich erworben zu haben glauben mochte, anzuerkennen. Indeffen wurde er 1819 gum Bair erhoben u. ftarb am 4. Juni 1823. D. war eine raube, rudfichtelofe Ratur; boch befaß er friegerischen Muth u. Tapferfeit. Geine Meußerung über Rapoleon, als er ihn nicht mehr zu fürchten hatte, brandmarkt ihn übrigens als perfid. Wie wenig Rudficht er überall zu nehmen pflegte, mag auch noch die Thatfache beweisen, bag er im Jahre 1809 ber Stadt Regensburg, nachdem fie burch einen Brand vermuftet und ausgeplundert worden mar, eine Rriegesteuer von 600,000 Franten auferlegte. Es fummerte ihn wenig, bag es bie ungludliche, friedliche Ctabt eines verbundeten Staates mar, und daß ihr gurft, ber Primas bes rheinischen Bunbes, in freundlichen Berhaltniffen zu Rapoleon ftanb. Doch weiß man auch nicht, bag biefer feinen Marschall hierüber zur Rechenschaft gezogen, ober auch nur getabelt hatte.

Davy, Esquire Humphry, einer ber berühmtesten Chemiser ber Neuzeit, geboren 1779 zu Penzance in der Grafschaft Cornwallis, Sohn eines Holzschnigers, zeigte schon in früher Jugend viel Hang zur Poesie, worin seine besten Leistungen die Ode an den Berg von St. Michael u. das Gedicht auf Mondray sind und in jene Zeit sallen, als er in seinem 15. Jahre einem Apotheser in die Lehre gezeben u. wieder entlassen worden war. Nach dem, 1795 erfolgten, Tode seines Baters an die Gründung einer eigenen Eristenz gemahnt, trat er wieder zu einem Apotheser in die Lehre u. entwickelte jeht sehr große Fähigseiten, u. zwar in der Weise, daß er, durch Selbststudium u. Lavoisier's Schristen vorgedildet, unter der Anleitung mehrer Chemiser einen hohen Grad von wissenschaftlicher u. praktischer Ausbildung erlangte u., mit Beddoes verbunden, der, von diesem zu Bristol errichteten, medizinischen Anstalt (Pnoumatic-Institution) vorstand. Das Stickstoffsprotorydgas war seine erste Entdedung. Jum Prosessor der Chemie an das königliche Institut (Royal Institution) zu London berusen, boten ihm die dortigen vortresslichen Institution) zu London berusen, doten ihm die dortigen vortresslichen Institution Institution. Die fönigl. Gessellschaft zu London ernannte ihn 1803 zu ihrem Mitgliede und 1806 zu ihrem

18 🗻

Secretar. Seiner rastlosen Thätigkeit u. seinem Genie verdanken die Chemie, die Technik u. Agricultur die werthvollsten Entdedungen. Er war der Erste, welcher die Chemie auf die Agricultur in Anwendung brachte. Dasür hatte er zugleich das Glück allgemeiner, ehrenvoller, in der Geschichte der Chemie (s. d.) nie erlöschender Anerkennung. 1808 erhob ihn der König von England zum Baronet u. 1820 die kgl. Societät zu ihrem Prässbenten. Sein Eiser für ungestörte wissenschaftliche Forschung veranlaßte ihn aber, seine Prosessur niederzutegen, und seine geschwächte Gesundheit nöthigte ihn bald darauf, auch seine Prässbentensstelle aufzugeden. Auf einer Reise nach Italien, wo er seine zerrüttete Gesundheit wieder zu besestigen hosste, ereilte ihn schon zu Genf am 20. Mai 1829 der Tod. In D.6 zahlreichen Schriften herrscht Geist u. strenge Wissenschaftlichsteit; sie behandeln größern Theiles die Technik und Agricultur von der praktischen Seite.

Dawydow, Denis Bafiljewitsch, russischer Generalmajor u. milit. Schriftsteller, geboren 1784 zu Mosfan, trat 1801 in die Gardecavallerie, wohnte den russischen Kriegen von 1805—15 in Finnland, an der Donau, in Russland, Deutschland u. Frankreich bei, während welcher er Gelegenheit sand, sich vorzügslich als Barteigänger bekannt zu machen. 1814 ward er Obrist u. 1815 Generalmajor. Seine zahlreichen Poessen sind in Zeitschriften zerstreut; die Geschichte seiner Züge im 3. 1812 sindet sich in Swinzins vaterländischen Denkwürdigkeiten.

Deaf, Kranz, geboren 1803 im Jalader Comitat, im Dorfe Kehlba, welsches der Kamilie Deaf gehörig. Als Deputirter des Jalader Comitats, beim Landtage 1832—1836, schlöß er sich der Opposition an, u. wurde dald der Kührer derselben, auch im Landtage 1839—1840 blieb er Chef der Opposition. Rach dem Landtage war er Mitglied der Reichs Deputation, die den neuen Criminal Coder auszuarbeiten hatte. Auf dem Landtage 1843 ist er nicht ersichlenen, weil das Jalader Comitat in der Instruction für die Landtags Depustirten das Prinzip der Steuerfreiheit des ungarischen Abels aussprach, u. D. im Boraus erklärt hatte, daß er nur dann als Deputirter gehen wolle, wenn das Comitat das Prinzip der Besteuerung des Adels annimmt. Später wurde zwar die Instruction abgeändert, u. das Besteuerungsprinzip durchgescht, weil aber die Opposition die Stimmenmehrheit durch Mittel zuwegen gebracht hatte, gegen die sich D. zu wiederholtenmalen energisch ausgesprochen, lehnte D. die Deputirtensstelle zum zweiten Male ab. Ein Zug, der sowohl der Festigseit seiner politischen Grundsähe, als seiner Chrenhaftigseit nur zum Ruhme gereicht. Bon der Opposition wurde er damals dassur angeseindet. Er wird von den Anhängern der Resgierung ebenso hoch geachtet wie von seiner Partei. Er ist einer der besten ungarischen parlamentarischen Redner; seine Borträge sind nicht schimmernd, sie sessiehen Wissen der Nebensteit durch Klarkeit u. gestreiche Entwickelung des Gesgenstandes. Als er nach dem Landtage 1840 dem Comitate Bericht erstattete über seine Missen Wissen aber den Zuhdrer ermüdete nicht.

Debatten, überhaupt u. eigentlich: Wortgefechte, Zänkereten; besons bers aber heißen so die Discussionen, welche in parlamentarischen Versammlungen zum Zwede einer zu erwedenden Ueberzeugung, oder eines zu bewirkenden Beschlusses über eine eingebrachte Motion (s. d.) von den verschiedenen Kammermitgliedern für u. gegen geführt werden. Aus dem parlamentarischen Gebrauche ist dieser Ausdruck auf alle, durch Rede u. Gegenrede, Schrift u. Gegenschrift durchgeführte, Verhandlungen (namentlich beim öffentlichen u. mündlichen Gerichtsversahren) übergegangen. De battiren über Etwas: einen Gegenstand von allges

meinem Intereffe von verschiedenen Seiten erortern u. beleuchten.

Debonale, f. Bonald.

Deborah, eine Prophetin, Lapiboth's Frau u. Richterin in Ifrael (Richt. 4, 4. 5) wohnte auf bem Gebirge Ephraim zwischen Bethel u. Rama. Sie rettete ihr Bolt von bem harten Joche Jabin's, bes Chanaaniter-Konigs, u. seines Feld-

herrn Sisara, indem fie bem Barak befahl, mit 10,000 Rephthaliten u. Babuloniten ben Rampf im Ramen Gottes ju unternehmen, mas ben gludlichften Erfola hatte (Richt. 4, 6-10; 14-16 u. f.). Der Geift ihrer Gefet . u. Schriftfenntniß leuchtet vornehmlich aus dem Siegesliede voll hoher Begeisterung für Die Brofe bes Gottes Jehova und feiner Berte, welches einen Bechfeldor bil bet, hervor. (Richt. 5.)

Debouche heißt im Allgemeinen ber Ausgang aus irgend einem Defilo (Engpaffe) in's Freie; baher bebouchiren, aus einem Defile herausmarfchiren. Much beißen D. Die Ausgange ber Parallelen, von welchen man mit ber fluchti-

gen ober gangen Cappe weiter vorgeht.

Debreczin (Debrecon), volfreiche Stadt in Ungarn, in einer weiten Ebene ber oberungarischen Gespanschaft Bibar, seit 1715 eine offene f. Freiftabt mit mehr als 46,000 Einw., größtentheils Magyaren, bie bie ungarifche Sprache gang rein fprechen u. größtentheils reformirter Confession find. Doch gibt es auch viele Ratholifen, welche bier ein Biariftencollegium mit einem Gymnaftum, eine fatholische Sauptichule Much ein reformirtes Collegium hat und manche wohlthätige Anstalten haben. Die Stadt, Die auch Sis eines reformirten Superintenbenten ift. In D. werden bie befannten thonernen Bipato-Bfeifentopfe (jahrlich bei 2 Millionen); Pfeifen (jahrl. gegen 11 Mill.), Pfeifenspipen, Seife (mit Mineral-Alfali), Leber, grobe Bollenzeuge, Pfefferkuchen u. bergl. mehr gefertigt. Auch wird ftarker Biebhandel getrieben, u. die Stadt halt 4 meffenahnliche Jahrmarkte. In der Rabe von D. ift die große De bre czi ner Saide. Früher icon litt D. viel, besonders in den Türkenfriegen; fpater (nach ber fogenannten Reformation), namentlich 1686, burch ben faiferlichen Beneral, Brafen Caraffa. 1711 fand bier ein Congreß ftatt, auf bem fich die Ungarn bem habsburgischen Saufe unterwarfen.

Deca bezeichnet im neufrangoftschen Dage bas Behnfache ber beigefügten Maßeinheit; so also Decagramm, Gewicht von 10 Grammen ober 100 Decigrammen; Decalitre, Hohlmaß von 10 Litres ober 100 Decilitres; Decametre, Längenmaß von 10 Metres ober 100 Decimetres; Decaftere, Körper von 10

Eteren ober 100 Decifteren u. f. w.

Decade (vom griechischen denas) bezeichnet eine Anzahl von 10. Bur Beit ber frangofischen Revolution hieß so die Woche in dem republifanischen Ralenber, weil sie aus 10 Tagen bestand. Die einzelnen Tage ber D. hießen: pri-midi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi und decadi. Der decadi war ber Sonn- ober Rubetag. Das republikanische Jahr mit 36 Din hatte nur 360 Tage. Die funf fehlenden Tage wurden am Schluffe bes Jahres (vor dem 22. Sept.) zu Kesttagen verwendet, ohne besonders gezählt zu werben. - D. hieß auch ein politisch-wiffenschaftliches, vielgelefenes Blatt in ber Revolutionszeit. Es erschien vom Jahre II. (1794), nahm im Jahre XIII. ben Titel "Revue" an u. ward 1817 mit bem "Morcure" verschmolzen. Decalogus, die, bem Griechischen entstammende, Bezeichnung bes Ganzen ber

gebn Gebote, welche Gott ben Joraeliten burch die Bermittelung bes Dofes ertheilte u. die, in furzer Zusammenfassung, auf den allgemeinen no achitisch en Geboten beruhend, bas gange Gebaube ber menschlichen Pflichten enthalten. Sie waren auf zwei Steintafeln eingegraben, von benen bie eine bie Bebote, welche Bott, jum Begenftanbe haben, und bie andere biejenigen enthalt, bie fich auf ben Rebenmenschen beziehen; fie finden fich im 20. Capitel Des Erobus angeführt u. im 5. bes Deuteronomium wiederholt. Dem Christenthume gelten fie als Grundlage bes evangelischen Sittengesetes; barum ift beren Renntniß fur jeben Mehrere Moraltheologen haben nachgewiesen, bag biefe Be-Chriften unerläßlich. bote und feine Berpflichtung auferlegen, beren Gerechtigfeit u. Rothwendigfeit Die gefunde Bernunft nicht einsehe, u. daß dieselben somit nichts Anderes, als das, in Borte gefaßte, naturliche Geset find. Jesus Christus hat fie furz zusammengefaßt in 2 Gebote, namlich: Gott über Alles u. feinen Rachften wie fich felbft zu lieben. — Gott hatte fich ben Jerasliten als Schöpfer u. hochster Regent bes Universums,

fowie als ihren befondern Wohlthater offenbart; in biefen beiben Beziehungen verlangt er ihre Unterwerfung u. Anbetung, nicht, weil er beren bebarf, fonbern weil es bem Menfchen heilfam ift, fich Gott bantbar u. unterwurfig ju bezeugen. In blesem Sinne verbietet er ihnen, andere Götter neben ihm anzubeten und sich Gobenbilber zu machen, um biefen gottliche Berehrung zu erweisen, nach bem Beispiele ber Die Israsliten umgebenben Bolfer. Er verbietet ihnen ben leichtfinnigen Gebrauch feines heiligen Ramens, namlich, bei bemfelben wiber die Bahrheit u. Gerechtigfeit, sowie auch vergeblich zu schwören. Der, im Ramen Gottes abgelegte, Schwur ift eine religiofe Sandlung, eine Ehrfurchtebezeugung gegen feine hochfte Majeftat; aber feinen gebenebeiten Ramen entweihen beißt, wenn man fich beffen bebient, um bie Luge fur Wahrheit gelten zu laffen, um fich ber Strafe für ein begangenes Berbrechen ju entziehen, um leere Reben ju befraftigen. — Gott befiehlt ben Israsiliten ferner, einen Zag ber Boche ju beiligen, um ihm an bemfelben ble ihm gebuhrende Berehrung zu bezeugen, u. er bezeichnet hiezu den fiebenten Tag, ben er "Sabbath" ober Ruhe nennt, weil mit diesem Tage er bas Wert ber Schöpfung beendet hatte. Wohl war es wichtig, bas Andenten an biefe große Begebenheit ju erhalten, tief in ben Geift ber Denichen einzusenken die 3bee eines erschaffenden Gottes. Der Ewige bebt bervor, bag ber, von Anfang ber Welt an gebotene, Sabbath (Gen. 2, 3) nicht bloß eine religiofe Handlung, fondern auch eine Pflicht ber Menschlichfeit fet, benn er habe ben 3med, ben Dienftboten, Cflaven u. felbft Thieren Rube zu gewähren, bamit ber Menfch ihre Rrafte u. ihre Arbeit nicht migbrauche. - Um nun ben Ierasliten Achtung vor diesen Gefenen einzustoßen, nennt er fich ben allmächtigen u. eiferfüchtigen Gott, der bis in's vierte Gefchlecht bestraft, die ihn beleidigen, aber barmherzig ift bis ins taufenofte benen, die ihn lieben und ihm gehorchen. Jene, welche behaupten, Mofes habe im Decalog ben Israsitten bie Liebe ju Gott nicht anempfohlen, überfehen, baß er eben bie Liebe und Dankbarkeit gegen Gott als Grundlage bes Gehorsams unter seine Gesetse voraussette. Darsiber, baß Gott fich einen "eifersuchtigen Gott" nenne, ift viel gerevet worden von ber Beit ber Marcioniten u. Manichaer an, weil fie, biefen Ausbrud in rein menschlicher u. materieller Beife nehmend nicht faffen fonnten, wie fie fagten, daß Gott fich die niedrigsten aller Leidenschaften felbst zuschreibe. Dabet ift vor Allem zu bedenfen, baß Gott, zu Menschen, u. zwar zu Menschen auf ber Rindheitsstufe ber Cultur rebend, auch jum menschlichen Fassungsvermögen und gleichsam in irdischer Beise von fich fprechen, fich sogar menschliche Leidenschaften beilegen mußte, u. ferner, bag Gott, ber feinethalben ber menschlichen Berehrung nicht bebarf, nur ju ihrem eigenen Beften bie Denschen von ber Bielgotterei u. Abgötterei abhalten will: er tann alfo nicht im menschlichen Sinne eifersuchtig fepn, u. bezeichnet fich nur fo, um feine rachenbe Gerechtigfeit anzubeuten. Die bisher bezeichneten Gebote maren auf ber erften Tafel enthalten. - Auf ber zweiten finden wir zuerst den Befehl, Bater u. Mutter zu ehren. Es ist von selbst einleuchtend, daß folche Berehrung im hochften u. weiteften Sinne zu nehmen u. barunter auch ber Gehorsam wider die Obrigfeit, ohne welchen Gehorsam die menschliche Gefellichaft nicht bestehen konnte, ju verstehen ift. Ferner verbietet Gott ben Mord, u. damit auch jede Handlung, die dem Rebenmenschen an seiner Verson Schaben bringen konnte; ben Chebruch, worunter alle Schamlofigfeit u. Unfitt-lichkeit, Die naher und ferner ju biefem Berbrechen fuhrt, ju verfteben ift; ben Diebstahl, also auch jede Ungerechtigfeit, die eigentlich immer auf einen Diebstahl hinausläuft; die Ablegung falschen Zeugnisses, wozu natürlich auch die Berlaums dung u. die üble Rachrede gehört; endlich das ungebührliche Berlangen nach dem Besiththume bes Rachsten, ba foldes, nicht in strengsten Zaume gehaltene, Berlangen nothwendig zur Berletzung ber Rechte bes Nachsten führt. In Berbindung mit biefen Gefeten geht Mofes mehr in's Gingelne ein über bie verfchiebenen Sandlungen, welche die Gerechtigfeit verlegen, bem Rachften schaben, die Ordnung u. ben Frieden ber Gefellichaft fioren; Diese Sandlungen verbictet er, fest Strafen

auf bas Uebertreten seiner Gebote und trifft Dagregeln, baffelbe ju verhuten; übrigens fiehen alle blefe Ge - und Berbote in innigster Beziehung zu ben Borschriften bes Decalogus, u. auf bas eine ober andere berfelben lassen fie fich immer jurudführen. In blefem Conner ift übrigens eine gange Gefengebung enthalten, in welcher namentlich bie Rachtseite bes menschlichen Gemuthes mit bewundernswurdiger, logischer Renntniß berudsichtigt ift. Dieses so turge, einfache u. in feinen Folgen u. feiner Anwendung so fruchtbare, Sittengefet entstand um das Jahr 2500 ber Belt, etwa 1000 Jahre por Entstehung ber Philosophie bei ben Grie-chen; selbst aber mas beren Weife im Bereiche ber Gesetzgebung wirklich Großes leifteten, fann mit bem Decalog nicht verglichen werden u. beweist aufs Unwiderfprechlichfte beffen gottlichen Urfprung. Mofes gibt benfelben auch feineswegs als fein Werk, sondern weist im Gegentheile barauf hin, daß die Patriarchen lange vor ihm ihn bereits ausübten. Im Buche Siob, das viele Gelehrte für alter, als Moses halten, finden wir, daß biefer heilige Mann die vom Decalog gelehrte Moral genau befolgte. Eigentlich ift ber Decalog so alt, als die Belt, und bie erfte, bem menichlichen Beschlechte von Bott ertheilte Lebre. Um ibm bei ben Hebraern Eingang zu verschaffen, vermöge beren Rationalität eine Berfinnlichung nothig mar, fugte Bott ein Spftem von zeitlichen Belohnungen u. Strafen hingu; barum ift er aber nicht bloß fur bie Juden verbindlich, benen allein Diefe Strafen u. Belohnungen gelten, fonbern für alle Offenbarungsgläubige, bie auf bie geiftigen u. ewigen Folgen ber Beobachtung ober Berlehung biefer beiligen Borfchriften verwiesen werden. Einige Bemerkungen bieten fich in Betreff berfelben 1) Trop ber Evidenz Dieses gottlichen Gefepes ift es nur burch bie Offenbarung bekannt geworden. Rein philosophisches Spftem beruht barauf; im Begentheile ftehen fie alle mit bem Decalog mehr ober weniger in Wiberspruch. Diese wichtige Thatsache beweist, bag ber Deiften Behauptung (Bgl. Deismus), es bedürfe feiner Offenbarung, um ben Menschen bie, mit ber gefunden Bernunft übereinstimmenben, speculativen ober praftischen Bahrheiten ju lehren, eine trethumliche ift. Diese llebereinstimmung vermögen wir wohl nicht zu erkennen, nachdem bie Offenbarung vorausgegangen ift; allein barum tonnen wir biefe Bahrheiten blos mit Gulfe ber gesunden Bernunft nicht entbeden; gerade aber auf einer Berwechselung jener Doglichfeit mit biefer Unmöglichfeit beruhen bie Einwurfe ber Deiften gegen bie Offenbarung wesentlich. Wir konnen ferner nicht sagen, daß die alten Philosophen weniger verständig u. einsichtsvoll waren, als wir es find; boch aber haben einige berfelben geurtheilt, daß die Gemeinschaft ber Frauen, die Prostitution, die Berbrechen gegen die Natur, die Tödtung ober Aussehung ber verunstalteten Kinder, Die Rache, bas Recht über Leben und Tob ber Sclaven, die Bernichtungsfriege gegen die fogenanten Barbaren, die an Fremben ausgeübten Raubereien nicht bem natürlichen Rechte widersprechen. Wo anbers haben wir nun barüber ganz anders urtheilen lernen (u. unter ber Collectivs bezeichnung "wir" find naturlich nicht bloß die Menschen ber neuern erleuchteten Zeit verstanden), als in der Offenbarung, im Sittengesetze des alten und neuen Testamentes? 2) Moses machte einen großen Unterschied zwischen dem, im Decalog enthaltenen, natürlichen Sittengesete u. ben Ceremonialgeseten, politischen und burgerlichen Anordnungen, welche er gleichfalls im Ramen Gottes den Hebraern ertheilte. Der Decalog ward mit bem Aufwande aller Naturfrafte burch ben Mund bes Allerhöchften selbst unter den Donnern des Sinai verfundet: jene Gefete jeboch wurden an Mofes nach u. nach u. gelegentlich gegeben. Der Decalog ward unmittelbar nach bem Ausgange aus Aegypten verfundet, und bamit begann Gott feine Erziehung Des auserwählten Bolfes; Die Mehrzahl Der Ceremonialgebote jeboch wurde erft nach ber Anbetung bes goldenen Ralbes als ein Bewahrungsmittel gegen ben Gögendienst ertheilt. Mofes schloß die, auf fteinernen Tafeln eingegrabenen, gehn Gebote in die Bundeslade ein, und nur diefe. Ebenfo wurden beim Betreten des gelobten gandes die gehn Gebote allein auf ben ftels nernen Altar eingegraben. Berichiebenemale verweisen bie Propheten auf Gottes

Willen, daß seine Sittengesetze gehalten werden sollen, hin, indem sie zugleich andeuten, daß es auf die Einhaltung der Ceremonien weniger ankomme, und 3) Jesus Christus gibt seine Sittengesetze nicht im Widerspruche mit dem Decalog, sondern warnt nur vor der falschen Auslegung der Pharister. Wir haben davon ein auffallendes Beispiel in Matth. 5, 20. 43.

Decandolle, Augustin Pyrame, berühmter Botanifer, geboren 1778 zu Genf, studicte 1796 zu Paris Botanif u. erhielt 1805 den Austrag, Frankreich zu durchreisen und botanische und Agriculturstudien auf diesen Excursen anzustellen. Die Resultate dieser Reise beschrieb er in "Rapports sur les voyzges dot. et zeron. etc." (Par. 1813). Im Jahre 1808 ward er Professor der Botanis und Director des botanischen Gartens zu Montpellier, später Professor in der Fasultät der Wissenschaften dasselbst, gab seine Stellen wegen politischer Verwickelungen auf und zog sich nach Genf zurück, wo er Professor der Naturgeschichte u. Mitzelied des repräsentativen Conseils wurde und 1841 stard. Er schried unter Anderem: "Plantarum succulentarum historia" (Par. 1799—1803, 23 Lieserungen, Fol. und 4.); "Essais sur les propriétés médicales des plantes" (ebend. 1804, 4., 2. Aust. 1816, deutsch von Persed, Aarau 1818); "Théorie élémentaire de la botanique (ebend. 1813, 2. Ausg. 1819, worin besonders eine neue Classification der Pstanzen ausgestellt ist, — deutsch von Römer, 2 Bde., Jürich 1814—15 und von Sprengel, Lyz. 1820); "Regni veget. systema natur." (Strasburg 1818—21, 2. Bde.); "Prodromus" hiezu (Par. 1824—38, 7 Bde.) u. m. A.

Decatiren (Decartiren) nennt man bie, in Frankreich erfundene, und jest auch in Deutschland eingeführte Methode, Tuch zu appretiren, wobei dasselbe nicht in Wasser eingeweicht, sondern warmen Dampsen zur Durchdringung aussesest wird. Rachdem dieß geschehen, wird ein solches Tuch nochmals gepreßt und, je stärker dieß Bressen geschieht, desto schöner wird der Glanz, doch auch die Härte bes Tuches vermehrt. Decatirtes Tuch hat übrigens den Fehler, daß es leichter bricht, weil die Wolle ihre Elasticität verloren hat, weßhald jest auch nur Mitteltücher decatirt, seine Tücher dagegen wie früher behandelt werden. Die Decatir-Apparate sind verschieden. In England geschieht das D. ganz ans

bere, ale in Franfreich.

Decaur, Louis Bictor Placquetot, Bicomte, Generallieutenant u. Pair von Frankreich, geboren 1775 zu Douai, diente seit 1793 in den französischen Heeren, wurde 1799 Bataillonschef, 1808 Chef des Generalstabs des Geniecorps, kam 1807 als Bureauchef ins Kriegsministerium, war 1809 bei der Vertheidigung der Scheldemündungen gegen die Engländer sehr thätig und unterhandelte 1814 als General mit Wellington über die Einquartirung der Truppen. 1817 kam er in den Staatsrath, verließ 1821 das Ministerium, kam aber 1823 als General-lieutenant und Generalbirector der Personalliste, u. 1824 der Administration, wieder in dasselbe. 1828 übernahm er das Kriegsministerium unter Martignac u. machte sich durch Verbesserungen im Heerwesen sehr verdient. 1832 ward er, nachdem er von seiner Stelle abgetreten, Pair, schlug 1836 das, ihm wieder ans

getragene, Porteseuille bes Kriegsministeriums aus und starb 1940.
Decazes, Elie, Herzog und Pair von Frankreich, Herzog von Glückburg in Danemark, geboren 1780 zu St. Martin en Lave, studirte die Rechte, ward nach und nach Rath beim Civiltribunal, 1810 beim Cour impérial und dann zum Consul der Kaiserin Mutter und des Königs von Holland berusen. Nach Rapoleons Rücklehr von Elba von diesem als Anhänger der Bourbons aus Paris verwiesen, von dem rückehrenden Könige zum Polizeipräsecten von Paris und Polizeiminister erhoben, verwaltete er dieses schwierige Amt mit Umsicht und kluger Mäßigung, sah sich aber deshalb von den Ultra's beider Seiten mit gleicher Hestigkeit angegriffen, obgleich ihre Bereinigung zu seinem Sturze bei der hohen Gunft, die er am Hose genoß, erfolglos blieb. Bei seiner Vermählung mit der Gräfin St. Aulaire aus dem Hause Rassau-Saarbrück (1818) empfing er vom Könige von Dänemark den Titel "Herzog von Glücksburg" u. von Ludwig XVIII. die Pairs-

u. Herzogswürde (1818 u. 1820). Sein System ber Mitte, das Schaufelspstem genannt, bereitete auch ihm, als er, nach Abbankung Richelieu's mit der Bitdung eines neuen Ministeriums beauftragt, (1818) selbst das des Innern, des Cultus und der Polizei verwaltete, ununterbrochene Kämpse, und bei der Ermordung des Herzogs von Berri (1820) offen der Mitschuld angeslagt, mußte er dem Hasse der Ultraropalisten weichen. Er nahm seine Entlassung am 17. Febr. Der König gab sie ihm und ernannte ihn zum Herzoge und Gesandten von England. Hier blieb er die 1821, wo er, auch von da zurückerusen, auf seine Güter in Südsfrankreich ging, später sich wieder nach Paris begab und sein System die 1830 in der Pairesammer vertrat. Nach der Julirevolution huldigte er der neuen Ordnung und wurde 1834 Großreserendär der Pairesammer. Sein Sohn, der Herzog von Glückburg, ist Geschäftsträger in Madrid und schloß 1844 den Frieden mit Marosso. In zweiter Ehe war D. mit der geistreichen Gräsin St. Aulaire, von mütterlicher Seite Schwesterentelin des letzen Herzogs von Holstein-Glücksburg vermählt, woher sein Titel: "Herzog von Glückburg," den er unter der Bedingung erhalten hatte, sich in den Herzogshümern anzusaufen.

December, (vom lateinischen decom, zehn, ehemals ber zehnte Monat bes römischen Ralenbers, weil die Römer Anfangs nur ein, mit dem März beginnendes, Jahr von 10 Monaten hatten) ist der zwölfte und lette Monat in dem Ralender der Christenbeit und hat 31 Tage. Der D. fällt in den Winter und führt auch den, von Karl dem Großen vorgeschlagenen, Ramen Christmonat,

weil in ihm bas hochheilige Fest ber Beburt Jesu Chrifti gefeiert wirb.

Decemviri, b. i. Zehnmänner, wurden im Jahre 451 vor Chriftus, in Folge ber Unzufriedenheit des römischen Bolfes mit den Anmagungen der Consular, geswählt und zwar mit consularischem Ansehen (decemviri consulari potestate, s. legidus ferendis). Es wurde ihnen die gesetzebende Macht übertragen, und sie empfahlen sich innerhalb des Jahres durch ihr parteiloses Rechtsprechen und Aufzeichnen von Gesetzen (die sogenannten zwölf Taseln) so, daß abermals eine solche Commission gewählt wurde. Diese aber misbrauchte bald ihre Gewalt, machte mit den Patriziern gemeinschaftliche Sache und erlaubte sich allerlei Frevel an den Personen und dem Eigenthume der Plebeser und ihrer Familien. Nach Ablauf des Jahres behielten sie ihr Amt bei, dis die ungerechte Entscheldung des Appius Claudius (s. d.) in der Sache der Virginia einen Bolfsausstand u. ihre Entlassung bewirste (449 vor Christus). Die 10 Gesetzaseln der ersten und die 2 der letzeren Commission bilden die Zwölftaselgesetzung (s. d.). Es gab übrigens auch noch D. litibus judicandis u. D. sacris faciundis.

Dechante (decani) find Borftanbe an Doms und Collegiatfirchen, auch in Rapiteln und Stiften, wie z. B. in ben regulirten Chorherrnstiften; ebenso Borsteher ber Landfapitel oder sogenannten Decanate, in welche, zur leichtern Uebersicht u. Leitung die Diocesen eingetheilt sind. Die Landbechante nehmen in ihren Capiteln die jährlichen fanonischen Bistiationen vor, leiten die hie und da üblichen Consferenzen, werden hin und wieder in den Rath des Bischofs berufen und haben überdieß noch manche andere, vom Bischofe oder Landesfürsten übertragene, Obs

liegenheiten, Auszeichnungen und Rechte.

Dechiffriren nennt man ble Runft, bie Biffern - ober Geheimschrift

auszulegen. Bergl. ben Art. Chiffre.

Decimalbruche sind solche, beren Nenner 10, ober ein Produkt aus 10, 3. B. 100; 1000, u. s. w. ift. Man schreibt sie gewöhnlich, mit Weglassung bes Renners, wie ganze Jahlen, weil man weiß, daß der Renner allemal 1 mit so vielen Rullen ist, als der Jähler Jahlstellen hat, z. B. 40 schreibt man 0,4. Die ganzen Jahlen, oder wenn, wie hier, keine vorhanden sind, die Rull an deren Stelle, werden jedesmal durch ein Komma abacsondert, oder, was das Rämliche ist, man zeigt durch ein Komma an, wo der Decimalbruch anhebt, z. B. 416 schreibt man 4,5. Stehen Rullen rechts der Jahl des Bruches, so vermehren sie den Werth des Bruches nicht, weil man sowohl den Zähler, als den Renner, durch

bie nämliche Zahl multipliciren ober bivibiren kann, unbeschabet bes Werthes eines Bruches, 3. B. 100, 1000 = 10; stehen aber Rullen links ber Zahlen, stellen bes Bruches, so vermindern sie ben Bruch zehhfältig: benn 7,06 ift nicht mehr = 710, sondern = 7180 u. s. f. Der Werth jeder Bruchzahlstelle, wie des Ganzen, wird seberzeit durch ben Abstand von der Einheitsstelle des Ganzen kenntlich u. erhält hiernach seine Benennung u. seinen Werth. Wenn man das Romma um eine Stelle von ber Rechten jur Linken rudt, fo wird ber Bruch baburch zehnmal größer, umgefehrt zehnmal fleiner; um zwei Stellen hundertmal, um brei Stellen tausendmal kleiner. Die erste Jahl nach dem Komma zeigt Behntel, die zweite Hundertel, die dritte Tausendtel, die sechste Milliontel an u. f. w. Man abbirt Decimalbruche gerade wie ganze Jahlen, indem man Einer unter Einer, Zehner unter Zehner u. f. w. schreibt, z. B. 6,4789 + 63,5; hier konnte man auch, wie wir oben bemertten, die fehlenden Stellen mit Rullen ausfüllen, also 6,4789 + 63,500. Ebenso verfährt man bei ber Subtraction. Die Multiplication mit D.n geschieht ebenfalls, wie mit ganzen Bahlen, nur muß man im Produtte von ber Rechten gur Linken fo viele Stellen burch bas Romma abschneis ben, als in beiben Factoren zusammen enthalten find, 3. 3. 2,45  $\times$  3,03 = 7,4480, ober, mit Weglaffung ber Rull 7,448. Bei ber Division ber D. ift bas Berfahren gar nicht von ber gewöhnlichen Division unterschieben, wenn man nur von bem Quotienten fo viele Stellen von ber Rechten gur Linfen burch bas Romma abschneibet, als ber Dividend mehr Stellen hat, als ber Divisor, 3. B. 72,008 : 3,6 = 2,008. Sat aber ber Divifor mehr Decimalftellen, ale ber Dividend, fo lagt man beiberseits das Komma weg, gibt aber dem Dividend soviel Rullen, als der Divisor mehr Decimalstellen hat. Es ware wunschenswerth, daß diese Rechnungs-art allgemein eingeführt wurde. — In China ist die Decimaleintheilung des Tages, Grabes, ber Bewichte u. aller Dage fchon feit ben alteften Zeiten eingeführt, ein Beweiß, daß biefe einfache und natürlichste aller Eintheilungen auch unter bem Bolfe, wenn es einmal feinen Bortheil erkennt, leicht allgemein werben kann. Bei und ift fie erft gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts, aber nur unter ben Mathematikern, bekannter geworden. Die Erfindung der Logarithmen gab Geles genheit, fie allgemein in biefe Wiffenschaft einzuführen.

Decimalmaß, 1) jede zehntheilige Eintheilung überhaupt; 2) ein jedes Längenmaß, das entweder in zehn gleiche Theile getheilt ist, oder welches, zehnsmal genommen, die Einheit des zunächst größeren Längenmaßes gibt; 3) ein jedes Hohlmaß, das entweder in zehn gleiche Hohltheile getheilt gedacht wird, oder welches, zehnmal genommen, die Einheit des zunächst größeren Hohlmaßes bildet. Ju 1) kann man den hunderttheiligen verjüngten Maßstad (in Reißzeugen, auf Plänen, Rissen u. s. w.), zu 2) z. B. das neue französische Maßsystem (s. Decimals system) und zu 3) ebenfalls z. B. das neue französische Hohlmaßsystem (s. französische Maße) rechnen. Das D., welches noch immer im praktischen Leben zu wenig bekannt ist, obschon es, in Hinscht der großen Leichtigkeit seiner Anwendung, in rechnender Beziehung wissenschaftlich längst und allgemein benüht wird, gestaltet sich, von den Unters zu den Oberabtheilungen allmälig aussteigend, so: 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 u. s. w.; dagegen, von den Obers zu den Unterabtheilungen allmälig absteigend, so: 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 u. s. w.; dagegen, von den Obers zu den Unterabtheilungen allmälig absteigend, so: 1, 10, 100, 100, 100, 100,000, 100,000 u. s. w.; dagegen, von den Obers zu den Unterabtheilungen allmälig absteigend, so: 1, 10, 100, 100, 1000, 1000, 100,000 u. s. w.; dagegen, von den Obers zu den Unterabtheilungen allmälig absteigend, so: 1, 10, 100, 1000, 1000, 1000, 100,000 u. s. w.; dagegen, von den Obers zu den Unterabtheilungen allmälig absteigend, so: 1, 10, 100, 1000, 1000, 1000, 100,000 u. s. w.; dagegen, von den Obers zu den Unterabtheilungen allmälig absteigend, so: 1, 10, 100, 1000, 1000, 1000, 100,000 u. s. w.; dagegen, von den Obers zu den Unterabtheilungen allmälig absteigend, so: 1, 10, 100, 1000, 1000, 1000, 100,000 u. s. w.; dageren Designer des den Designer des des den Designer des des den Designer des den Desi

malmaß (f. b.) üblich.

Decimalspftem, Système décimal ou Système metrique, ist bas, in Frantreich zufolge bes Gesets vom 9. Frimaire bes Jahres VIII. (29. Nov. 1800)
eingeführte, neue Maß- u. Gewichtsstiftem. Nach biesem wird ber zehnmillionste Theil vom Quadranten eines Meridiankreises ber Erdoberstäche als das Grundmaß angenommen und Meter genannt. Dieser Meter, als Einheit ber Länge, hat die Länge einer Metallstange, welche selbst bei 0° Centes. Temperatur auf ber bei + 16°, 25 Centes. normal bestimmten Toise von Peru 443,296 Linien berselben enthält (vgl. Delambre, Base du système métrique. T. III. p. 140), b. h. mit andern Worten: die Lange des Meters beträgt 0,513,074 der eisernen Toise von Peru dei der Temperatur von 13° des achtzigtheiligen Quecksilberthers mometers. Ferner ist Are die Einheit der Flächenmaße, Stere (ein Cubikmeter) die Einheit der Körpermaße, Litre (ein Cubikdenmaße, Stere (ein Cubikmeter) die Einheit der Körpermaße, Litre (ein Cubikdenmaße, Stere (ein Cubikmeter) die Einheit der Höhlemaße für Flüssigkeiten, Gramme (die einen Cubikdentimeter füllende Masse rein destillitren Wassers in dem etwa mit + 4° Centes. eintretenden Justande seiner größten Dichtigkeit) die Gewichtseinheit. Bei allen diesen Längen "Flächen und Gewichtsgattungen bedient man sich, rücksichtlich ihrer dectmalen Eintheilung, der griechtschen Jahlwörter Desa (10), Hesto (100), Kilo (1000), Myria (100,000), u. der lateinischen Jahlwörter Desa (10), Gesto (100), Kilo (1000), Myria (100,000), u. der lateinischen Jahlwörter Desi (10), Gesto (100), Kilo (1000), Myria (100,000), u. der lateinischen Jahlwörter Desi (10), Gesto (100), Kilo (1000), Krili (1000), gestoch nies mals allein, sondern wendet sie bei sedem Maße an, indem man sie stets der Besnennung der Grundeinheit vorsetz; s. deshald die Artisel: Französische Waße u. französische Gewichte. (Bgl. Delambre, Base du système mötrique, 3 Vol. 4. Paris.)

Decime, 1) französische Kupfermunze (während der Revolutionszeit aus Glodengut geprägt), ist der zehnte Theil eines Francs (s. d.), sowie das Zehnsfache einer Centime (s. d.). — 2) In der Musik und Metrik: der zehnte Ton vom Grundton, oder ein Intervall von zehn Tönen, d. i. dessen Tone zehn diatonische Stusen von einander abstehen, wie a die o; dann eine Orgelstimme (decima); endlich in der Poesse eine, aus zehn vierfüßigen trochässchen Bersen dessehende, Strophe mit eigener Reimstellung, urfprünglich den Spaniern angehörig u. hauptsächlich jeht zu den Glossen (s. d.) verwendet. Damit die Strophe selbst nicht in zwei Theile, jeder mit fünf Zeilen, zerfalle, muß der Sinnabschnitt mit dem

vierten Berfe eintreten.

Decimiren (von docom, zehn), eigentlich: ben Zehenten erheben. Decimation, die Erhebung bes Zehenten, sowie das Recht, denselben zu erheben spacemandi). Bei den Römern hieß D.: ben zehnten Mann von einer Cohorte am Leben strafen. Wenn nämlich unter dem Heere Aufruhr u. Meuterei ausbrach u. der einzelne oder die einzelnen Schuldigen nicht herausgefunden werden konnten, so wurde am je zehnten Manne — der Reihe nach ausgestellt — die Strafe vollzogen, u. zwar die Todesstrafe. Das erste Beispiel einer solchen Decimation in der römischen Geschichte sand unter Appius Claudius statt. Noch in spätern Zeiten kommen bei schweren Verbrechen obiger Art solche Decimationen vor. So ließ Karl der Große bei Empörungen Truppentheile d.; ebenso Erzherzog Leopold (1642) ein aufrührerisches Regiment; der Marschall von Trequi die Garnison von Trier (1675) aus gleichem Grunde; so noch in neuerer Zeit in den spanischen Kriegen General Mina einige seiner Guerillabanden, sowie Espartero beim Morde des Generals Escalera (1838) die Decimation anwandte. Wurde nur der zwanzigste Mann bestraft, so hieß dieß Vicesimation; nur der hundertste, so hieß es Centesimation. Daß aber ein solches Versahren mit der Gerechstigkeit im grellsten Widerspruche steht, darüber war schon früher, u. ist namentlich in unsern Zeiten nicht mehr der geringste Zweisel.

Decifion, Bescheib, Entscheidung einer zweiselhaften Rechtsfrage auf dem Wege der Gesetzgebung. So waren die Decisiones quinquaginta 50 Constitutios nen Justinian's zur Entscheidung der, bei Zusammenstellung der Digesten ausgestoßenen, Controversen älterer Juristen. Sie bildeten eine eigene Sammlung und sind später in den Codex repetitae praelectionis aufgenommen worden. Ebenso hat man Decisiones electorales Saxonicae. — Decisivstimme (votum decisivum) ist eine solche, welche bei einer Entscheidung den Ausschlag gibt. — Decisum, Richterspruch, besonders in geringfügigen peinlichen oder bürgerlichen Rechtsssachen, ohne Anführung der Gründe u. badurch von Urtheilen unterschieden.

Decins 1) (Bublius D. Mus), berühmter romischer Consul, ber nach vielen helbenmuthigen Baffenthaten fich ben unterirbischen Gottern weihte, ju

Rosse mitten unter die Feinde ftürzte u. durch seinen Tod den Kömern den Sieg über die Latiner (340 v. Chr.) errang. Als nämlich die Römer den, von unzähligen Geschossen durchbohrten, Helden fallen sahen, drangen sie, begeistert durch diese kühne That, unaushaltsam vorwärts, drängten die Feinde zurück u. ersochten den entscheidensten Sieg. Der Leichnam des gefallenen Helden wurde prachtvoll bestattet. — 2) (Publius D.), Sohn des Borigen, war viermal Consul, überzog die Etrusker u. Samniten mit Krieg u. opserte sich, wie sein Vater, in der Schlacht bei Sentinum auf, um seinen Truppen den Sieg zu gewinnen (295 v. Chr.). — 3) (Publius D.), Sohn des Borigen, solgte demselben Beispiele im Kriege mit Pyrrhus von Tarent (280 v. Chr.). — 4) (En. Messius Duintus Trajanus Optimus D.), römischer Kaiser, geboren in Pannonien, schwang sich durch Tapserfeit zum Consul empor. Bon Kaiser Philippus nach Mössen geschickt, um die dortigen Unruhen zu stillen, legte er auf den Wunsch der Legionen den kaiserslichen Purpur um u. schlug u. tödtete den Philippus dei Berona (249). Er tämpste glüdlich gegen die Berser, verirrte sich aber im Kampse gegen die Gothen in Sümpse u. verlor hier das Leben 251. Befanntlich tras unter ihm die Chrisken eine harte Bersolgung, die sogenannte decische Christenversolgung. Siehe den Artisel Christenversolgung die

Deck ober Berbeck heißt die Dede eines Schiffes, nebst den verschiedenen Unterabtheilungen im innern Raume desselben zur Unterbringung der Bassagiere n. der Ladung; bei Ariegsschiffen auch der Geschübe. Große Schiffe haben zwei, auch drei Berbede, daher sie Zweibeder, Dreibeder heißen. Ift die Besbedung nur über einem Theile des Schiffes, so nennt man es halbes Berbed,

halbes Ded.

Dedengemalbe, Ded enstüd, nennt man bie Berzierung einer Dede mit einem wirslichen Gemalbe. Der Ausbruck Dede wird jedoch hier nicht im eigensten Sinne genommen, sondern auch auf alle Arten von Gewölden ausgedehnt. Der gewöhnlichen Meinung nach eignen sich zu D.n nur Gegenstände aus dem Luftreiche, weniger allegorische Figuren. An diese Regel aber haben trefsliche Maler sich nicht gedunden. Doch muß das Colorit luftig seyn, auch das Gesmälde keine anhaltende Betrachtung erfordern, vielmehr nur eine allgemeine Idee, oder eine allgemeine Stimmung aussprechen, überhaupt auch der Bestimmung u. dem Charafter des Gebäudes entsprechen, indem die Dedenmalerei die Baufunst unterstützt u. belebt. Noch verlangt man von D.n, daß die, darin besindlichen, Figuren sich so zeigen, daß man sie von unten wirklich zu sehen glaubt u. alle Höhen so sich darstellen, daß solche sich nach den Augenpunkten hinziehen. (Bgl. Plaf on b.)

Deder, Karl von, k. preußicher Generalmajor, einer ber vorzüglichsten militärischen Schriftfteller, geboren zu Berlin 1784, Sohn eines preußischen Artilleries generals, früh bei ber preußischen Artillerie Junker u. Offizier, wohnte den Feldzügen von 1806—1807 bei, ging 1809 mit dem braunschweigischen Corps nach England, socht 1813 u. 14 im preußischen Heere u. 1815 bei St. Amand, Ligny u. Waterloo. Im Jahre 1818 Lehrer an der Kriegsschule in Berlin, und 1821 Dirigent im topographischen Bureau, kam er 1822 in Folge eines Duells, worin er seinen Gegner tödtete, auf die Festung. Später gehörte er zu den Eraminatoren u. war seit 1827 bei der Artillerie, bis er 1841 seinen Abschied nahm. Er starb 1844 zu Mainz. Schristen: "Die Artillerie für alle Wassen" (3 Bde. Berl. 1816); "Das militärische Ausnehmen" (2. Ausl. ebend. 1818); "Der kleine Krieg" (3. Ausl. ebend. 1828); "Lesebuch für Unteroffiziere" (2 Bde., 4. Ausl. ebend. 1836); "Taktik der drei Wassen" (2 Bde., 2. Ausl. ebend. 1834); "Schlacksten des siebenjährigen Kriegs" (ebend. 1837) u. zahlreiche andere; sein letzte größeres Werk ist "Algerien u. die bortige Kriegsührung" (2 Bde., ebend. 1844). Als Belletrist ist er als "Abelbert vom Thale" bekannt durch "Freie Handzeichnungen" (1818); "Geburtstagsspiele" (2 Bde., ebend. 1821 bis 23); die Lustsspiele "Borlegsschloße, "Geburtstagsspiele" (2 Bde., ebend. 1821 bis 23); die Lustsspiele "Borlegsschloße, "Geburtstagsspiele" (2 Bde., ebend. 1821 bis 23); die Lustsspiele "Borlegsschloßen, "Geburtstagsspiele" (2 Bde., ebend. 1821 bis 23); die Lustsspiele "Borlegsschloßen, "Guten Worgen" u. a.

Dedfarben find folde, womit andere Farben gebedt ober verborgen werben,

enigegengestellt ben burchich einenben garben. S. b. Art. Farben.

Declamation (vom lateinischen declamatio, bas Berfagen) ift in funftlerischer Hinsicht der vollendete Bortrag eines, in Worte gesasten, Gedankenwerkes durch Rede - oder Sprachtone. Der Bortrag selbst darf weder ein einsaches Lesen bleiben, noch zum Gesange werden. Bom erstern unterscheidet er sich, wie hillebrand bereits bemerkte, durch den rein afthetischen Gedrauch der Sprach-Tone; vom letzern, daß er des bestimmt abgemessenen Tonverhaltnisses ermangelt und bie Tone überhaupt immer, mehr ober weniger, bem Sprachtone und beffen Beltung untergeordnet bleiben. Dan unterscheibet eine rednerische und mimische (theatralische) D. Da es aber bem belebten Menschen unmöglich ift, ohne Bewegung bes Korpers zu sprechen, so ift auch beim Rebner bas Busammentreffen mit ber Mimit nicht ganzlich zu vermeiben, weil er sein Wert-vollftändig in sich aufgenommen bat, und bie llebereinstimmung bes Bortrags mit bem Inhalte u. bem Berthe bes Bertes in richtiger Betonung u. in angemeffener Beziehung auf Gedanken und Gefühle nicht vermißt werden barf. - Das Berhaltnig zwischen Redner u. Schauspieler hat schon Cicero »De oratores also ane gebeutet: "Ne gestus quidem omnis ac motus a comoedis petendus est; quamquam enim utrumque eorum ad quendam gradum praestare debet orator, plurimum tamen aberit a scenica etc " Im eigentlichen Sinne bezieht man übrigens D. auf ben volltommenen, funftgemäßen mundlichen Bortrag ber in gebundener ober ungebundener Sprache abgefaßten Geifteberzeugniffe, und nennt fie bann die poetische D. insbesondere. Doch läst fie fich füglicher, nach ihrer An-wendung auf Boefte (im erwähnten weiten Sinne) u. auf Rufif, in die poetifche, welche burch Bort u. Ton, u. in die mufikalische scheiben, die nur burch Mobificationen bes Tons barftellt. Die Erforderniffe beiber find febr ver-Schieben. Jene verlangt ale erfte außere Bebingung: Reinheit ber Mussprache, mögliche Deutlichkeit, wohlflingendes Organ u., in ber theatralischen Runft besonders, noch eine mit bem Darzustellenden übereinstimmende, wenigstens nicht im Biberfpruche fiehende Korperbildung. Aesthetisch aber wird biese Art ber D. erft mit bem Ausbrucke bes Berftandigen burch ben Accent, und erweitert in bem für Charafter u. Stimmung bes bichterischen Subjects geeignetem Tone (Grundton), im Steigen u. Fallen bes Tones, in bem Grabe ber Gefchwindigfeit bes Gangen u. in bem Beschleunigen ober Bergogern bes Ginzelnen. Daber wird, außer jener außern Bedingung, noch erfordert: ein gebildeter Berftand, geläutertes Gefühl, Reintniß der Dichtfunft im weitern Umfange u. andere wiffenschaftliche Kenntniffe, wie folche freilich nur selten fich finden. Aus dem Gesagten aber geht klar hervor, daß nur ein Solcher "Declamator" im hohern Sinne des Wortes genannt werden tann, ber biefen Erforberniffen entspricht, und bag bas, was man leider gewöhnlich unter Declamator verfteht, nichts Anderes ift, als ein Sujet, bas nur mechanisch u. handwerfemäßig gebilbet ift. — In wiefern aber die poetische D. mit ber Action (f.b.) zu verbinden ift, fann lediglich nach bem Standpunfte bes Declamators bestimmt werben. Diefer, ber bas Gebantenwert eines Anbern, nicht, wie ber Redner, sein eigenes vorträgt, ift nicht burch fich belebt, steht nicht auf ber wirklichen Buhne bes Lebens, ift vielmehr nur bas einfache Organ bes Dichters, und baher in ber Action burchaus beschränkt. Gang anders verhalt es fich auf bem Theater, wo ber Schauspieler bie außere Geftalt bes bichterischen Charafters annehmen, Die Sandlung felbft jur Anichauung bringen u. baher seine Reben, wie im Leben felbft, mit Action begleiten muß, indem er eine fremde Berfon handelnd vorstellt und bie Buborer gleichfam ftillschweigend übereingefommen find, ben Schein fur bie Birflichfeit ju nehmen. - Die mufifalifche D. bagegen verlangt vor Allem Fertigfeit im Gefange ober auf bem Inftrumente, bann eine tuchtige Kenntniß bes innern harmonischen u. melobischen Baues bes Dufitftudes u. eine leichte u. innige Auffaffung ber bargeftellten Empfindung. Aefthetisch ichon wird fie auch erft burch ben bochften

Grab ber Deutlichkeit, Bestimmtheit u. Richtigkeit, in welcher Beziehung fte eben fo felten ift, wie die afthetisch poetische D. - Bet ben Griechen und Romern wurde auf die D. ein febr großes Gewicht gelegt; fie war ein Theil ber Dufif u. gehorte mit biefer jur Erziehung. Mit ber heutigen ift fie nicht zu vergleichen, benn fie hatte eigene Beichen fur Die Betonung ber Splben und erschien baburch feststehend und unwandelbar. Die bramatische D. hieß baher ftets bei ben Griechen Melodie (μέλος), bei ben Romern Gesang (modulatio, modus, can-ticum). — Die Declamatorit ift die Wiffenschaft ber D., b. i. ber Inbegriff ber Regeln und Grundsate, um einen vollendet schönen Bortrag eines Gebantenwertes burch Rebetone fich anzueignen. Unter ben Deutschen ift ale Begrunber biefer Wiffenschaft Schocher zu nennen. Unter ben vielen Schriften über D. find anzuführen : Cludius, "Grundfage ber forperlichen Beredtfamteit" (Samburg 1792); Sedendorf, "Vorlesungen über D. u. Mimit" (Braunschweig 1815—16); D. Ch. Rommel, "Aristoteles u. Roscius" (Leipzig 1809); Chr. F. Falfmann, "Declamatorik, oder vollständiges Lehrbuch der deutschen Bortragskunst" (2 Bde. nebst einer Rotenbeilage; Hannover 1839); "Grundlinien der Declamirkunst" (von Dr. Beder), Leipzig 1840. Bgl. übrigens auch das "Declamationsbuch für katholische Schulen" (Augsburg 1846 bei Kollmann).

Declaration bedeutet im weitern Sinne die Erflarung eines Gegenftanbes überhaupt. In ber Logit versteht man unter D. Die Angabe ber Merkmale eines Begenstandes, burch bie er von andern Gegenstanden fich unterscheibet; fie bient Dagn, eine erschöpfende Definition vorzubereiten. Im gewöhnlichen Leben bezeichnet D. Die Angabe Deffen, mas man unter irgend einem Begriffe versteht. Im Speciellen find folgende Bedeutungen bes Bortes D. hervorzuheben: 1) D. ber Baaren, Die genaue Angabe ber Baaren, nebft Befchreibung ihrer Eigenschaften, Behufe ber Ein : u. Ausgangssteuer : Erhebung. 2) D. ober Manifestation Des Bermogens eines Cribars, wodurch fich beffen Infolvenz herausstellt. 3) D. eines undeutlichen oder mit offenbaren Schreibfehlern behafteten Urthels, ift die Erklärung beffen, mas ber Richter in feinem Musspruche hat fagen wollen, aber burch ein Bersehen nicht gesagt hat. Es bezieht sich indes eine solche D. immer nur auf einen Irrthum, er mag nun in Worten, Namen oder Zahlen vorgefallen seyn, oder auf eine Dunkelheit oder Zweideutigkeit im Urtheile. Die D. wird in Form eines Decrets (s. d.) abgefaßt. 4) D. eines dunkeln Gesets ift die, vom Inhaber der gesetzgebenben Gewalt im Staate bewirfte, Angabe bes Inhaltes eines Gesetze. Der Richter, als Diener bes Gesetzes, muß letteres in seinen Entscheidungen dur Herrschaft erheben, ober mit andern Worten, die in demselben liegenden Rechies Regeln jur Anwendung bringen. Ift nun ein Gefet fo buntel abgefaßt, daß ber Richter nicht im Stande ift, die barin niedergelegte Rechtsnorm ju erfaffen, fo ift es nicht feine Sache, eine Regel, die ihm paffend erscheint, zu substituiren; benn er ift nicht Gefengeber, fondern nur Diener bes Gefenes. Er muß bemnach aber bie Dunkelheit bes Gefepes an ben Gefengeber berichten, u. um authentische Interpretation ober D. nachsuchen. Was bemnächst ber Gesetzgeber als Inhalt bes Gesethes bezeichnet, bas hat ber Richter zur Anwendung zu bringen. In einigen Landern wird folchen D.en rudwirkende Kraft auch auf die Falle beigelegt, welche por ber D. fich ereignet haben. Dan fucht biefe offenbare Bringipienwidrigfeit baburch zu rechtfertigen, daß man fagt: auf die Unwendung eines, als gultig erfannten, Rechtsfapes hat bie Beranberung ber Form, burch welche er gur Erfenntniß gebracht wird, feinen Ginfluß; wenn alfo ein Rechtefat fvater in Form eines Gefetes ausgesprochen werbe, fo fet er auf alle frühern Källe angumenben, es fet fomit auch bie D. auf alle, noch nicht entschiebenen, galle gurud gu beziehen. Allein junachft muß bei einem bunfeln Gefete, aus welchem ber Richter, als Sachverftanbiger, bie Rechtsnorm ju ermitteln außer Stanbe ift, in Abrebe geftellt werben, bag ber barin niebergelegte Rechtsfan jur Renninig ber Staatsburger gebracht fei. Sierauf aber fommt es nur an, ba eine Rechts-Rorm, Die ben Staatsburgern nicht befannt gemacht (publicirt) ift, nicht beobachtet

zu werben braucht. Diejenigen Gesetzebungen verfahren beshalb consequenter, welche ber D. nur in soweit eine Anwendung auf frühere, noch nicht entschiedene, Fälle einräumen, als nicht eine Erweiterung der bisherigen Regel, als nicht offenbar eine neue Rechtsnorm darin angetroffen mird. Bei dieser letten Frage aber wird der Richter vorzugsweise auf das, was die D. hierüber selbst sagt, angewiesen; er muß also, wenn diese eine Rorm als im dunkeln Gesetze enthalten angibt, die Anwendung auf frühere, noch nicht entschiedene, Fälle eintreten lassen.

Declination (wörtlich Abneigung, Abbeugung) nennt man in der Sprache Lehre die Abanderung der Haupts, Fürs, Beis und Zahlwörter (letterer theils weise) durch die verschiedenen Casus (s. d.). Die D. bildet eine von den vier Arten der Flexion oder Abwandlung, deren die Wortsormen überhaupt fähig sind. — In der Aftronomie bezeichnet D. die Abweichung (s. d.) der Gestirne vom Aequator; in der Raturlehre die Abweichung der Ragnetnadel (s. d.).

Decoct (Absub) wird in ber Chemie u. Pharmagie jene Flüffigfeit genannt, bie man erhalt, wenn feste Stoffe, besonders Pflanzentorper, mit Baffer gefocht werben. Man beabsichtigt bei biefer Arbeit, bie löslichen, nicht flüchtigen, Be-

fandtheile auszugiehen.

Decomposition bezeichnet in der Sprachlehre die Berbindung oder Zusammensehung von zwei oder mehreren Wörter, z. B. Dompropft, Gerichtsbiener. Die D.en sind in der griechischen und deutschen Sprache besonders reich. — In der Chemie versteht man unter D. die Zersehung oder Austösung eines Körpers

in feine Urftoffe.

Decoration (vom lateinischen docorare, verzieren) nennt man sebe Berzierung eines Gegenstandes, u. inobesondere nicht bloß bie Theatermalerei, sondern die gefammte Theaterverzierung, beren 3med barin befteht, ben Ort ber jebesmaligen Sanblung außerlich zu bezeichnen, welches burch Couliffen (f. b.), ben gefchloffenen Sintergrund der Bühne u. durch Decenftude (Soffiten) geschieht. Die Mittel des Decorations. Ralers, ber übrigens mehr andeuten, als ausführen foll, find Bafferfarben u. Lichter; seine Runft aber grundet sich auf grundliche Renntniß der verglichenen Abstufungen von Entfernung, Farbe u. Schatten, wobei zugleich auf Schaufpieler u. Bublifum Rud. ficht genommen werden muß, damit fur beibe ein gunftiges Licht vorhanden fet. Die gute Busammensegung u. Aussuhrung der D. ift mithin auf die Linear- und Luftperspective gewiesen, u. ohne bei bem Berfahren Augenzeuge gewesen zu fenn, wird man nur eine unvollfommene Borftellung fich machen fonnen. jeder Bergierung, wird auch bei ber theatralischen eine paffende u. geschmachvolle Uebereinstimmung mit bem Charafter u. ber Bestimmung bes Gegenstandes verlangt, u. baher gehort jur Ausubung ber D.6 - Runft ober jum Decorations. Wefen nicht bloß der Maler, fondern auch der Theatermeifter, der Da schinift, ber Beleuchter und Requisiteur (f. b.) mit ben etwa nothigen Sipen, Tischen, Lauben, Rasenbanken u. f. f. Um bei ben Borftellungen Aufentbalt u. Storung zu vermeiben, muffen alle D.en u. Maschinerien bei ber General-Brobe im Gange fenn. — Ale ber altefte D. . DR aler wird Ariftarchoe genannt, ber, auf Beranlaffung bes Aefchylos, querft bie Regeln ber Berfpective auf ber Schaubuhne in Athen angewandt haben foll. Rach Bitruv (do architect. Lib. VII. prooem.) bewirfte er aber, als ein berühmter Architeft, eigentlich nur Die Aufftellung ber Scene, u. Demofritos u. Anaragoras, Zeitgenoffen bes Sofrates um 450 v. Chr., beforgten die Ausschmudung.

Derrescendo (italienisch), abnehmend, bedeutet, als musikalische Borzeichnung, ein allmähliches Schwächerwerden bes Tones, ober auch des Bortrages einer Stelle. Abgefürzt erscheint es als decresc. ober als Zeichen bas >, in ber umgekehrten Geftalt bes croscondo (f. d.), bessen Gegensat es auch ift.

Deeret ober Verfügung, ift überhaupt eine Beschlugnahme ber Behörbe über eine, an biefelbe gelangte Vorstellung, ober über ein von derselben selbstständig ersfastes Berhaltnis. In biefem Umfange tommen D.e sowohl im Umgange with

Bermaltungsbehörben, als insbefondere im Geschäftsverfehre mit ben Gerichten vor. Bu ben erftern fann man aus bem alten Reicheftaatsrechte bie faiferlichen Bof. u. Commiffione. D.e rechnen. Raiferliche Bof. D.e waren Entscheidungen auf die Reichsgutachten, wodurch biefe jum Reichsgefete erhoben wurden, ober Antrage bes Raifers an bie brei Stande, insoferne fie im Mamen bes Raifers abgefaßt u. publicirt wurden. Die Commissions-D.e, wurden burch die kaiserlichen Commissarien abgefaßt, u. im Ramen des kaiserlichen Prinzipal-Commissarius bekannt gemacht. Aus der neuern Zeit sind die D.e des Kaisers Napoleon als bochft wichtig hervorzuheben. Die altesten D.e welche uns in dem Rechtsverfebre entgegentreten, find die Entscheidungen ber romifchen Raifer in Rechtsfachen, welche im Wege ber Appellation an ben faiferlichen Thron gelangt waren, und burch ben kaiserlichen Staatbrath (auditorium principis) bearbeitet wurden. ber jegigen juriftischen Geschäftssprache verfteht man im Allgemeinen unter D. jebe Berfügung, bie ber Richter in einem Prozeffe erlagt. Diese richterlichen D.e find nnn 1) entweder folche, burch welche ein, bieber unter ben Barteien ftreitiger, Bunft entschieden wird, in welchem Falle fie vorzugsweise Urthel, Ertenninif, Sentenz genannt zu werden pflegen u. in End. (Decifiv.) Urtheile ober in 3wischenbescheibe (Interlocute) eingetheilt werben, je nachbem befinitiv über einen bisherigen Streitpunft, sei es in Saupt - ober Rebensachen, erfannt, ober über einzelne Borfragen interimistisch ein Beschluß gefaßt wird; ober es find zwei folche D.e, burch welche ber Richter, ohne einen ftreitigen Bunkt zwischen ben Barteien zu entscheiben, ben Brozes ber Landesgerichtsordnung entsprechend leitet. Brogefleitende D.e. Diese zerfallen in monitorische und arktatorische D.e. Erftere forbern bie Barteien zu gewiffen prozeffualischen Sandlungen auf, ohne Diefe lettern zu einer Zwangepflicht zu erheben, ba fie, ohne Nachtheil ber Partei, auch unterbleiben konnen. Die Richtbefolgung eines folchen Dies, welches in ber That bie Bartei nur von einer ihr juftchenden Befugnig in Renntniß fest, enthalt somit nur ein Bergicht auf die im D.e angedeutete Befugnif. Ein folches monitorisches D. ift j. B. bie Berfügung an Die Barteien, wodurch benfeiben von ber Borladung ber Zeugen ober Sachverftandigen jur Bernehmung Anzeige gemacht, u. ihnen zugleich anheim gestellt wird, im Termine zu erscheinen u. der Beeidigung beizuwohnen. Die arktatorischen D.e gebieten ben Parteien eine prozessuchide Handlung, deren Unterlassung, als strafbarer Ungehorsam gegen den Richter (contumacia), nachtheilige Wirfungen erzeugt. Die arktatorischen D.e sind entweder peremtorisch oder dilatorisch, je nachdem bei der Unterlassung ber vorgeschriebenen Sandlung bie Befugniß, Diefelbe in ber Folge noch nachzus holen, verloren geht, ober bestehen bleibt, u. im letteren Falle andere Rachtheile, 3. B. Berbindlichkeit jum Roftenerfate, eintreten. Jebes D. beginnt mit bem Ramen ber Streitsache, b. i. Angabe ber ftreitenben Theile u. genaue Bezeichnung bes Streitobjectes, sobann folgt die Berordnung in deutlicher Fassung, und ben Schluß bilbet die Angabe bes Ortes u. ber Zeit der Absassung, nebst Unterschrift bes becretirenben Gerichts. In ber Regel foll bas D. auch burch furge Angabe von Grunden motivirt fenn, u. nicht als ein Drakelspruch erscheinen. Findet ber Richter, bag er bei Abfassung des Des Etwas versehen habe, so kann er, ba ein Decret nicht, wie ein Urthel, rechtsfraftig wird, zu jeder Beit eine Berbefferung pornehmen, ober ein anderes D. substituiren. Gine Partei fann gegen ein fie beschwerendes D. den Weg ber Beschwerde einschlagen. — leber bas Decretum Gratians fiehe Ranonisches Recht, und über bie Decreta de reformatione ftebe Tribentinisches Concil.

Decretalen, papftliche, sind Berordnungen, oder auch Antwortschreiben ber Bapfte auf besondere, in Gegenständen von höherer Wichtigkeit an sie gebrachte Anfragen. Im 9. u. 10. Jahrhunderte hatte sich die papstliche Autorität — ber Primat — besonders bei den häusig gewordenen Appellationen in jenen Fällen, wo man entweder mit dem Ausspruche des Metropoliten nicht zufrieden war, oder wo man, wegen Wichtigkeit der Sache, sich nicht zu entscheiden getraute, vollkommen entwickelt. Die von dem papstlichen Stuhle gegebenen Entscheidungen (D.

Decretal-Briefe) wurden als allgemeine Normen angesehen, an beren allgemeiner Berbindlichkeit Riemand zweiselte, u. bei diesem Ansehen der D. wurden bald eigene Sammlungen bavon veranstaltet. Der Erste, der zu einem solchen Unternehmen sich verstand, war Dionysius Eriguus (s. d.), dem bald mehre andere Sammler folgten. (Bgl. die Art. Clementinen, Kanonisches Recht, Gregor IX., Gratian, Extravaganten, Pseudoisidorische Sammlung.) Hier bemerken wir nur noch die Sammlung der D. die auf Bonisaz VIII., gesstorben 1303 ("Liber soxtus decretalium"). — Die D. werden übrigens eingestheilt in allgemeine u. besondere — personliche, d. i. gewisse Personen angehende Constitutionen, welche lettere sich wieder in Nandate, Decrete und

Referipte unterfcheiben.

Realencyclopabie. III.

Decubitus, Aufliegen, Durchliegen. Diefes Uebel besteht in einer, burch anhaltenden Drud veranlagten, begrangten, mehr ober weniger ichmerghaften, rosenartigen Entzündung der Haut, wobei diese durch verschwärende Aufsaugung zerstört wird, sich ein Brandschorf bildet, der burch in seinem Umfange gebilbete Eiterung gelöst wird. Das Ausliegen kommt besonders bei Kranken vor, die sehr lange liegen mussen, deren Lebenskraft geschwächt ift; im hohen Alter, porzugeweise aber bei afthenischen (Schmaches) Fiebern, bei unreinen u. unebenen Betten. Die davon ergriffenen Stellen find gewöhnlich die Kreuzgegend, die Suften, die Schultern, die Ellbogen, die Ferfen u. f. w. Je schwächer ber Kranke, u. je größer die Reigung zur Berfehung bei bemfelben ift, besto bebeutenber und verbreiteter ift bie Berftorung, u. es wird hierdurch haufig ber Tod fehr beschleurigt, fogar felbft berbeigeführt. Bei bem erften Auftreten ber Entjundung ift es nothwendig, baß befondere Sorgfalt auf bas Lager verwendet werde u. daß man biefem alle mögliche Clafticitat zu verschaffen suche, Matragen, anftatt Feberbetten gebe, Bachetuch ober Rehfelle unter bas Betttuch lege, Diefes ju beiben Seiten feft einschiebe, um es in der Mitte gehörig zu fpannen, u. daß man im möglichen Falle zwei Betten neben einander ftelle, um das eine immer geborig burchfuhlen ju laffen. Zugleich hat man bei ben erften Spuren bes Uebels, wann bie Haut rothlich, blaulich, schwarzlich aussieht, Die betheiligten Stellen mit kaltem Baffer, mit Bleiwasser, mit Theben's Schuswasser, auch mit Kampferspiritus waschen u. eine Salbe aus Althe u. Blei, von jedem 2 Loth u. 2 Quentchen Kampfer auflegen zu laffen. Sobald verschwärende Aufsaugung eingetreten ift, dann dienen erweichende Umschläge, Salben von Zinkblumen oder Blei mit Opium, oder, nach Beidard, bas Beige eines Gies, Rampferspiritus 3 Loth u. Bleizuder 🖠 Quentchen, auf feine Leinwand gepinselt u. aufgelegt. Sind die Geschwure schon übel riechend u. brandig, fo gebrauche man aromatische Umschläge über diesetben ober verbinde fie mit Harzsalbe, Wundbalfam, von jedem 2 Loth, Terpentinol 1 Loth u. Rampfer 1 Quentchen; babei verordne man innerlich belebende Mittel, Bein, China u. bgl., um bie gefuntene Lebensthätigfeit wieder ju weden u. ben barnieberliegenden Rraftezustand wieder zu heben.

Decumatische Aecker (decumates agri). So nannten bie Römer biejenigen Ländereien, welche sie ungefähr um das J. R. 794 (41 n. Chr.), nach dem Abzuge der Katten aus den Gegenden zwischen der Lahn, dem Rhein u. Main, andauten u. sich davon den Zehnten geben ließen; daher der Rame. Sie legten aber auch in diesen Gegenden Bergwerkminen an u. gebrauchten die dortigen Bäder (aquao Mattiacao, Wiesbaden). Zur Vertheidigung dieser Ländereien gegen die Anfälle der Deutschen errichtete man den, zum Theile noch vorhandenen, Pohls oder Pfahlsgraben, d. i. einen Wall, der aus einem Steingrunde mit darüber ausgehäuster, zwischen start verbundenen Pfählen eingeschlagener, Erde und Rasen bestand. Diese Besestigung fängt Mainz gegenüber, in der Wetterau, nicht weit von Wiesbaden an, läuft längs dem Gebirge, die Höhe genannt, worauf die lleberbleibsel der Festungen Taunus zu sehen sind, gegen N. D. fort, neben Homburg u. Friedberg die zum Städtchen Grüningen, wo sie sich wieder gegen S. D. neiget. Sie dient nebender zum Beweise, das es in den ersten Jahrbunderten nach Chr. Geb. unter

diefer Befestigung im Guben feine beutschen Wolfer gab. Trajan erneuerte jenen Ball u. baute bei Hochft sein Monumentum Trajani; sein Rachfolger Abrian that dasselbe. Späterhin aber verliert sich das Andenken an diese Felder wieder. Die, aus Stein aufgeführten, Befestigungen im Gichftabtischen, bei Ingolftabt u. f. w., welche man unter bem Ramen "Teufelsmauer" noch fennt, hatten feinen Bufammenhang mit biefen Felbern, fonbern fcheinen ein fpateres Wert aus ben Beiten

ber Karolinger, gegen die Thuringer u. Slaven errichtet, ju fenn. Decurio, Borfteber einer Decurie, b. h. einer Abtheilung von 10 Personen. Bebe ber 10 Curien (s. b.) ber 3 alten Tribus, in die in den alteften Zeiten bie Bevölferung Rom's getheilt war, zerfiel in 10 solche Decurien. Der D. führte auch im Kriege die 10 equites (Reiter), die eine derartige Decurie zu ftels len hatte, an; später jedoch befehligte er auch mehr, als nur eben 10 Mann. Auch die Mitglieder der Senate in den Municipalftabten hießen D., sowie die von Richtercollegien in Rom. Die Decurionen der Municipalstädte wurden von den Kaifern für die Eintreibung der Steuern verantwortlich gemacht, daher man fich der

Wahl zum D. in ben spätern Zeiten gerne zu entziehen suchte.

Dedication, hieß bei ben Romern Die feierliche Einweihung eines, irgend einer Gottheit bestimmten Tempels, ober eines öffentlichen Gebaubes, wodurch folche Debaube unter ben Schut einer Gottheit gestellt wurden. Wir bezeichnen jest mit D. die Zueignung eines Runftwertes, besonders einer Schrift, an irgend eine Person ober Gesellschaft, wodurch man seine Achtung, Liebe, Dankbarkeit zc. an ben Tag zu legen fucht. Uebrigens waren folche D.en auch schon im Alterthume Dag übrigens mit bergleichen schon viele Digbrauche getrieben murben u. noch werben, ift allbefannt. Co hat ein gewiffer Lawas von seinem "Sandbuche für Bucherfreunde u. Bibliothetare" (Salle 1788 ff.) jedes einzelne kleine Capitel biefes banbereichen Bertes einem, oft mehren Gelehrten jugleich (g. B. ben Rach-

trag jum 54. Capitel 77 Bersonen) gewibmet. Debuction, (vom lateinischen deducere, ableiten, barthun, beweisen) ift eine grundliche, umfaffende Beweisführung, ober die Rlarftellung ber Folgerung aus einer vorgangigen Entwidelung, ober bie Erweisung einer Behauptung. Fast man bie Bestimmung u. Behandlung einer D. fcarfer auf, fo gewinnt man ohne Dube bie Ueberzeugung, bag man von einem, bereits über alle Zweifel erhabenen, Sabe ausgeben u. hieraus Folgerungen ziehen, u. daß man durch umftandliche Darlegung bestehender Thatsachen auf die Annahme eines solchen Sates hinwirken konne. Die Aufgabe ift, das Bindende ber Folgerung herzustellen; daher die mahre D. in ber Mathematif Blat greift, übrigens ber Begriff, ebenso auf bas übrige Gefcaftoleben, insbesondere auf juribische u. politische Berhaltniffe, Anwendung gefunden hat. Es verdient jedoch eine Bemerkung, daß, obgleich man in jeder Schrift beduciren, D. einweben kann, die D.en in dem eigenthumlichsten Sinne burch ihre Selbstständigkeit wesentlich unterschieden find. Solche Schriften bezweden Bertheibigung, u. fuchen bieß burch eine umftanbliche Darftellung ober Darlegung in ber Art zu erreichen, daß, nach Berührung ber Beranlaffung, die Gefcichteergablung, unter Benütung der Beweisurfunden und Berhandlungen, mit Gewandtheit gegeben, die Erörterung der sich darbletenden Fragen festgestellt, fodann die Ausführung begonnen u. der Schluß unter geschickter Wendung gezogen werbe. Rlarheit ber Gabe, Rurge u. Bundigfeit, Burde und Rraft in ber Ausführung, enticheiben ben Erfolg.

Defenders, auch "Bereinigte Irlander" genannt, hieß ein, feit 1791 in 3r. land gufammengetretener, politischer Berein, ber Die Aufrechthaltung politischer u. relb giofer Freiheit in Irland jum 3wede hatte. Der Ursprung Diefer Berbindung batirt fich jedoch schon von früher her u. geht bis jum Siege Wilhelms III. über bie Frlander am Bonnefluß gurud (30. Juni 1688). Indeffen bestanden bie Theilnehmer Anfange nur aus ben Sauptern ber presbyterianischen Partei; spater erft traten bie gedrückten Katholiken in Irland, sowie in England, bemfelben bei. In bem grosen "Bereine ber gesammten Irlander" bilbeten die D. ben Ausschuß. Doch wurde berfelbe burch den Berrath eines gewissen Repnolds, in Kolge besten ber Sord

Fitgerald hingerichtet wurde, erschüttert, u. im Jahre 1803 lote er fich ganglich auf. Aus ber Bernichtung der D. aber erhoben sich, einem Phonix gleich, in ber neuern Zeit die Repealer, an beren Spige sich der glaubensmuthige u. geistreiche D'Connell stellte, der für die gute Sache seiner, größtentheils katholischen, Landsleute mit entschedendem Erfolge kampfte. Bergleiche die Artikel Irland, D'Connell u. Repeal.

Defeufion, f. Defenfor.

Defensioner, eine Art Landwehr in Sachsen zur Zeit bes 30jahrigen Krieges, welche bort zuerst errichtet wurde und zur Bertheidigung der Stadte diesem follte. Im Jahre 1635 betrug ihre Zahl bei 50,000 Mann, die jedoch, trop ihrer Anzahl, wenig gegen die morbenden u. plundernden Schaaren der Schweden

auszurichten vermochten.

Defensor bezeichnet im Allgemeinen eine Berson, welche Etwas abwendet, ober abzuwenden bemuht ift, alfo einen Abwender, Berhuter ober Bertheibiger. Da ber romifche Prozes in einem Sandeln (agere, actio) vor dem Richter in Angriffen bes Rlagers, und in Abwehr- ober Abweifungsmitteln bes Berflagten bestand, fo wurde vorzugeweise die Thatigfeit bes Berklagten vor bem Richter Defenfion ge-Als in der Folge Die gerichtliche Stellvertretung im Prozeffe zuläßig erachtet wurde, murbe ber Ausbrud D. für ben Sachwalter üblich, welcher für ben abwesenben Berklagten - unter Cautionsleiftung, daß ber Berklagte bas, wogu er im Prozesse etwa rechtstraftig verurtheilt werben murbe, unweigerlich leiften werbe - ohne irgend eine Bollmacht bes ju Bertretenben jugelaffen murbe, mahrend Die fogenannten Kenntnignehmer, Cognitoren, vor bem Berichte, in Begenwart bes Begners, unter Aussprechung bestimmter Borte, von ber ju vertretenben Bartet feierlich bestellt werden mußten und ber sogenannte Procurator (procurator ad agendum vel ad desendendum) als Geschäftsführer für Abwesende einen Auftrag nachzuweisen hatte. Rachdem Die fruhern Berschiedenheiten bei ber Beftellung ber Stellvertreter weggefallen waren, wurde ber Rame D. für gerichtliche Sachwalter ober Bertheibiger im Allgemeinen üblich, allein in ber Folge, ba bie gewöhnlichen Sachwalter in Civilprozes-Sachen mit ben Ramen Abvocaten und Brocuratoren benannt zu werben pflegten, auf folche Perfonen beschränft, welche in gang besonbern Berhaltniffen ale schupenbe und helfenbe Berfonen erfcheinen. Deshalb find hier noch folgende besondere Arten von D.en zu besprechen: 1) Die D.en in ben romischen Municipien. Um die gemeinen Burger gegen die harten Bebrudungen ber romischen Statthalter, ber Bornehmen, Municipalbeamten, und vorzüglich der Steuereinnehmer zu beschüten, wurde im vierten Jahrhunderte eine eigene Beborbe eingeführt, welche ben Ramen Bolfstribun und D. führte. Diefe Den wurden von ben Decurionen und ben übrigen Stanben ber Stadt aus ben angefebenften Burgern, Anfange auf 5, fpater aber nur auf 2 Jahre ermablt. Ihr Amt umfaßte urfprunglich nur ben Schut ber Burger gegen Unterbrudungen u. Erpreffungen ber Beamten in bem Umfange, daß fie nothigenfalls an den Raifer felbft Bericht zu erstatten befugt waren. In der Folge wurden ihnen mehrere fabtifche Angelegenheiten gur Bearbeitung überwiefen, und zugleich bie Cognition in geringfügigen Rechtssachen bis zu 50 Solidi übertragen, welche von Juftinian auf Objecte bis zu 300 Solidi ausgedehnt wurde. Reben der Civil-Jurisdiction erhielten Diefe D.en im funften und fecheten Jahrhunderte Die niedere Criminal-Berichtsbarkeit und jugleich die Berpflichtung, die eingebrachten schweren Berbrecher fummarisch zu vernehmen, und an die Brovinzial-Statthalter abliefern zu In . Rechtoftreitialaffen. 2) Die D.en ber Kirchen (Defensores ecclesiarum). feiten, in welchen die Rechte der Kirche und milber Stiftungen berührt werden, pflegt man besondere Bertreter ber Rirche unter Genehmigung ber vorgefetten Beborbe jur Brogefführung ju bestellen, welche früher D.en ber Rirchen und milben Stiftungen defensores ecclesiarum et piarum causarum genannt ju werben vilegten. In Rom wurden bei ber Eintheilung ber Stadt in 7 Regionen auch nieben flebende D.en ber betreffenben Rirchen und milben Stiftungen unter ber

Leitung bes erften D.6 (Defensor primus) ernannt; biefe Bahl ift in ber Folge, mit der Beranderung der Stadt-Abtheilungen, geandert worden. Uebrigens wurde auch ben Patronen, vermöge ihrer Schuppflicht, ber Kirchen ber Titel D. ber Rirche beigelegt, sowie benn auch ber beutsche Raifer, als advocatus Ecclesiae. defensor Ecclesiae, Die Bertheibigung und ben Schut ber Rirche überhaupt ju gewähren hatte. 3) D. des Glaubens (dofensor fidei) ift ein Titel, welchen Die Könige von England feit Beinrich VIII. führen. 4) Die D.en ber Che (defensores matrimoniorum). Die Che, ale eine, burch Liebe u. Treue gefnupfte, facramentalifche Berbindung zweier Berfonen verschiedenen Geschlechts zur ungetheilten Lebenogemeinschaft, ift ihrem Begriffe nach unauflöslich. Wie aber bie Kirche jebe mahre Che aufrecht erhalt, und nur unter wichtigen Umftanben hochftens eine Trennung von Tifch und Bett eintreten lagt, fo hebt fie auch jebes Berhaltnig, welches bem Scheine nach als Ehe eristirt, nämlich jede Berbindung, welche, ungeachtet nicht bispenfirte, vernichtenbe Chehinderniffe vorhanden waren, außerlich als Che abgeschloffen worden ift, entweder von Amtewegen, ober auf ben Antrag ber betheiligten Bersonen, durch ihren Ausspruch wieder auf. Damit aber bei einem folchen Berfahren zwifchen ben Chegatten feine Colliftonen mit Erfolg Statt finden konnen, vielmehr eine jede, an fich gultige, Che auf alle mogliche Beise aufrecht erhalten werbe, so hat der Bapft Benedikt XIV. in der Bulle, welche mit ben Worten: "burch Gottes Erbarmung" (Dei migeratione) anhebt, vorgeschrieben, bag in jeber Didgese ein D. der Che (Defensor matrimoniorum), Ehevertheidiger, bestellt und ein für allemal vereidet werden folle, um ben beiden Chegatten, ober bem einen, flagenden Theile gegenüber, für die Aufrechterhaltung ber Ehe zu ftreiten. Deshalb muffen die, auf Richtigkeiterflarung einer Che ge-richteten, Antrage biefem D. zugefertigt werden, damit er in den Stand gefett werde, über bie aufgestellten Richtigkeitsgrunde genaue Information einzuziehen, und demnach geignete Untrage bei Dem Chegerichte gu ftellen. Er ift aus Diefem Grunde auch bei allen Berhandlungen mahrend bes Richtigkeits-Prozeffes juguziehen und über alle Gesuche der Parteien zu horen, damit burch bas richterliche Verfahren vollständig festigestellt werde, ob eine mahre, gultige Ehe vorhanden fet, ober ob bas, außerlich als Cheband bestehende, Berhaltniß aufzuheben fei. Wenn bas erfte Urthel ben Antrag auf Richtigfeiteerflarung ber Che verwirft, fo hat fich ber Chevertheidiger zu beruhigen, und lediglich abzuwarten, ob die zuruckgewiesene Partei ein Rechtsmittel ergreift. Wird letteres eingelegt, fo muß, wie in erfter Inftang, ein Che-D. jugezogen werben, ba auch in zweiter Inftang Die angefochtene Che gegen unbegrundete Angriffe von Amtewegen in Schut zu nehmen ift. Bird bagegen im ersten Urthel die angefochtene Che für nichtig erklart, so muß der Che-D. von Amtswegen, und zwar felbft bann bas Rechtsmittel ber Appellation ergreifen, wenn auch die Partei, gegen welche das erfte Urthel ausgefallen ift, fich beruhigen follte. Ift das zweite Urthel in bem erften ober in bem zweiten ber bezeichneten Falle von dem erften Urthel abweichend, fo appellirt ber Che. D. nur bann, wann bas zweite Urthel auf Nichtigfeiteerflarung lautet. Allein auch in dem Falle, in welchem bas erfte und zweite Urthel die angefochtene Che fur nichtig erflaren, fann der Che-D. appelliren, wenn er nur einige Hoffnung bat, in ber britten Inftang die Aufrechterhaltung ber Che zu erzielen. Die Boblthatigfelt biefes firchlichen Inftitutes ift von ben weltlichen Gefengebungen fo febr anerfannt worden, daß fie daffelbe in die, vor weltlichen Berichten zu verhandelnden, Cheprozesse aufgenommen haben. So wird z. B. in einigen ganbern in ben Todeserklarungsprozessen gegen ben einen abwefenden, verschollenen Chegatten ein Che = D. zugezogen. Sogar die protestantischen Chegesebgebungen haben den Rupen der Chevertheibiger baburch anerkannt, baß fie folche ebenfalls angeordnet haben. Den vortrefflichsten Beweis für diese Behauptung liefert das Chescheidungs - Geset vom 28. Juni 1844 für Preußen, nach welchem bei jedem Chegerichte erfter Inftang ein, nicht aus den Juftig = Commiffarien und den Mitgliedern des Gerichts ju wählenber, Staatsanwalt bestellt werden foll, welcher a) alle ju feiner Runde

gefommenen nichtigen Eben in allen Inftanzen felbftftanbig anzufechten; b) bas öffentliche Intereffe bei Chescheibunges, Ungultigfeiteerflarunges und Richtigfeites erklarungsprozeffen neben ben Parteien mabrzunehmen, und c) an allen, nur unter Zuziehung eines verpflichteten Protofollführers aufzunehmenden, Berhandlungen Antheil zu nehmen bat, ohne jedoch berechtigt zu fenn, in ben unter b bezeichneten Brozeffen Rechtsmittel einzulegen. 5) Die D.en ber Angeschuldigten in Criminalfachen. Da nicht jeber bie Gelegenheit, Fähigfeit und Reigung hat, fich bie, gur Geltendmachung ftreitiger Rechte nothwendigen, Rechtstenntniffe gu verschaffen, so wurden, wie wir oben ichon bemerkt haben, Rechtsbeiftande ben Barteien ge-ftattet. Im Criminalverfahren ift biefe Befugniß nie bestritten worden, ba bie Bertheibigung ber Rechte hier auf einer grundlichen Kenntniß bes Criminalrechtes und Criminalprozesses beruht, Die nicht ohne tiefes Studium erworben werden Defhalb war im accufatorifchen Criminalprozeffe (f. Criminalprozes) fowohl bem Antlager, wie bem Angeflagten, gestattet, fich befonderer Rechtsbeiftanbe gu bedienen, welche als Beiftande bes Berflagten vorzugeweise D.en genannt wurden. Seitbem nun der accusatorische Eriminalprozes in den inquifttorifchen umgeftaltet worben ift, und ber Richter fein Streben sowohl auf Die Beftftellung ber Schulb ale auf die Ermittelung ber Unfchulb ju richten bat, fann man principiell behaupten, daß fich das Bedurfniß ber D.en vermindert habe. Es fann jedoch feineswegs bas Inftitut ber D.en aus bem Criminalprozeffe als überfluffig verbannt werden, ba wohl faum ein Sterblicher gefunden werden durfte, welcher Die breifache Rolle bes Inquirenten, als bes, im Intereffe ber verleten burgerlichen Gefellichaft hanbelnben, öffentlichen Anflagers, ale bee Bertretere bes Angeklagten, und als bes Richters vollftandig zu übernehmen im Stande fei. Es. ift beshalb auch von jeher dem Angeschuldigten im Inquisitionsprozesse Die Befugnif eingeraumt worden, fich eines befondern Bertheidigers ju bedienen. Bes fentliches Erforberniß ift indeg bie Buordnung eines Bertheidigers nach gemeinem Rechte nicht; nur muß bem Angeklagten auf ausbrudliches Berlangen ein D. bestellt werben. Indes hat der Gerichtsgebrauch bei allen Capitalftrafen eine förmliche Bertheibigung für nöthig erachtet, so daß, bevor der Angeschuldigte, wenn auch wider seinen Billen, formlich vertheibigt worden ift, nicht erfannt wirb. Der, bem Angeschuldigten jugeordnete, Bertheidiger ift in feiner Thatigfeit nicht barauf beschrantt, ben Angeschulbigten gegen alle Strafe, ober gegen gewiffe Strafarten, ober bas Strafmaaf in Schut zu nehmen, fonbern er fann auch die Bertheibigung auf Abwendung ber Special-Inquisition, oder anderer, bem Inquifiten nachtheiliger Sandlungen, g. B. Berhaftung u. f. w. richten. Rach einigen Criminalordnungen muß bei Capitalvergeben ein von Amtowegen jugeorbneter D. bei allen Berhandlungen mit bem Inquifiten zugezogen und auf beffen Antrage Rudficht genommen werben. Der D. schopft ben Stoff gur Bertheibi-gung a) aus ben Gerichtsaften, welche ihm zu biesem 3wede entweber an ber Berichtsftelle im Originale zur Einficht vorgelegt, ober auf eine bestimmte Zeit in feine Bohnung verabfolgt werben; b) aus einer Befprechung mit bem Inquifiten, bie, wenn nicht Berbacht ju Colluftonen zwischen bem D. und feinem Clienten vorliegt, ohne Beifenn von Gerichtsperfonen gestattet werben foll, und c) aus ben Resultaten, welche besonders aufgenommene Entschuldigungsbeweismittel ge-währt haben. Uebrigens ift es eine Hauptpflicht des D.s, die Gerechtigkeit überall zu beachten, weshalb er fo wenig seine Gulfe bazu bieten barf, einen Schulbigen ber verdienten Strafe zu entziehen, als einen Unschuldigen einem unverdienten Leiden au unterwerfen.

Defensor fidel, f. Defenfor.

Deferiren heißt theile antragen, 3. B. einen Gib; theile bewilligen,

3. B. ein Gesuch; theils Rachricht geben. Deffereggen, ein tirolisches Alpenthal ber Iselregion, bie fich mit ihren Baffern bei Lieng ins Gebiet ber Donau munbet, im Landgerichte Binbifchmatrai, mit ben Gemeinden Sopfgarten, St. Beit u. St. Jafob, welche eine Bevölkerung von 3500 Menschen umfassen, zwischen wildschönen, aber im Winter oft lawinengefährlichen Bergen, die herrliche Alpen gegen Teufers hinüberftrecken. Den Ausfall an Getraibe suchen die rührigen D. durch Kleinhandel mit farbigen Bollbecken zu ersehen, die sie im höheren Pusterthale von eigenen Webern kaufen u., weit durch die Welt wandernd, verschleißen. Die Reformation drang gegen 1580 aus dem Salzburgischen jenseits der großen Teuern auch in diese, größtenztheils dem Hochstifte gehörige, Parzelle ein u. fand die zum Jahre 1732 einige Anhänger, welche aber mit den damaligen salzburgischen Dissidenten theils auswanderten, theils zur katholischen Kirche zurückehrten, so daß jest das ganze Thal eifrig katholisch ist.

Deficit heißt ber Mangel hinreichenber Ginnahmen ju ben unentbehrlichen Ausgaben im Staatshaushalte. Die Duellen, aus benen ein D. entfieht, find oft von ber verschiedenften Art. In Ansehung ber Dienftbehorben find als einwirfenbe Urfachen anzusehen: a) fehlerhafte Organisation ber Rechnungsamter; b) Errichtung unnöthiger Caffen über besondere Berwaltungszweige; c) Mangel eines von ben Ministerien unabhangigen oberften Rechnungshofes als Oberrebis ftons . u. Controlbehorbe u. d) die faft in allen Staaten bestehende Ginrichtung, bag bie verantwortlichen Departementsvorfteher jugleich Mitglieber ber oberften Staatebehorbe find, die boch eigentlich über ihre Bermaltung urtheilen foll. In Ansehung ber Dienstgeschäfte gehören zu ben einwirkenben Ursachen: a) bie Centralifirung ber Bruttoeinnahmen u. Ausgaben in ben Staatscaffabuchern, folglich Bermischung ber Finang Birthschafte Generalrechnung mit ber Staate. caffa-Rechnung, woburch ber ministeriellen Billfur zuviel Spielraum geöffnet wird; b) Mangel einfacher u. überfichtlicher Formen, wodurch, aus Mangel an Rlarheit, bas Bahre nach Willfur leicht entstellt werben fann; c) Dangel an richtigen u. zerlegten Rubrifen, mas bas Berfteden ber Ginnahmen u. Ausgaben, bie man nicht sehen lassen will, beförbert u. beren Entbeckung hindert; d) an gehöriger Begründung des Etats u. e) Mangel einer formlichen Staatscaffa-Rechnung, ba bie weitläufigen einzelnen Caffenbucher mit ihren Interimobelegen (aber Abichlage. zahlungen), die erforderliche concentrirte Ueberficht der Staatscaffa-Einnahmen u. Ausgaben nicht gewähren können; f) willkürliche Erhöhung ber Einnahmen ober Berminberung ber Ausgaben, ober auch beides zugleich, bei Rubriten, beren Summen entweder auf Durchschnittberechnungen, ober auf gutachtlich anschlägiger Berechnung beruhen; g) wenn Rationalabgaben, wofür Richts bezahlt wird, gleiche wohl nach ben Etatspreisen berechnet u. das Gelb vereinnahmt wirb, führt bieß gu Berwirrungen und Unterschleifen; h) willfürliche Beranderung ber Ctatenaturaltenpreise. - Die erften u. nachften Mittel jur Dedung eines D.s find bie vorjährigen baaren und restirenden Bestände; wo aber folche nicht gur Berfugung ftehen, ober wo das D. bereits ein bleibendes geworden, da bleibt tein anderer Ausweg, ale: jur Erhöhung ber Steuern, ju Anleihen ober außerorbentlichen Dasregeln zu greifen.

Defile, Engweg, nennt man jede Berengung bes Terrains; daher sind Brüden, Hohlwege, Thäler, Städte, Odrfer, Fuhrten, dichte Waldungen, alle, von beiden Seiten durch Gebirge, Moraste, Gräben, Andau, den man schonen will, Häuser, u. s. w. eingeschlossene, Straßen u. Wege D.n. Wo nur wenige Mann oder Pferde nebeneinander, Fuhrwerse u. Packwerse aber nur einzeln durchgehen können, sagt man, es sei ein enges D.; Saumwege u. Fußsteige sind die engsten D.n. Durch breite D.n können Kolonnen mit Abtheilungen marschiren; lange D.n nennt man diejenigen, wo die Truppen eine lange Strecke Weges nicht ausmarschiren können. — Bei der Besehung eines D. kommt es entweder auf die bloße Bertheidigung desselben, oder auf dessen Rehauptung an; die Beschassenheit des Terrainssschreibt dabei die zu nehmenden Maßregeln vor. Bei der bloßen Bertheidigung eines D. wird hinreichend seyn, dasselbe in Musketenschussweite vor sich liegen zu lassen, wenn man nämlich eine, durch das Terrain begünstigte, Stellung dabei nehmen kann. Das Feuern wird gegen die seindlichen Kanonen nicht nur, indem

the bestilien, boppelt witffam fenn, fonbern auch befonbere in bein Augenblitte, wo ber Beind bebuchtren will, ihn völlig vernichten, mag er fich auch immer burch, frifche Truppen ersegen. Ein nachbrudlicher Chof wirft bei entftebenber Unorde nung bes Feindes bas Seinige. Macht bas Terrain und die Art bes D. eine solche Stellung nicht rathsam, so beseht man bas D. auch an bem entgegenge febten Ausgange, und bieß vorzuglich, wenn es bei ber Bertheibigung auch gugleich auf Die Behauptung beffelben antommt. Ift lestere bet alleinige 3wed, fo wird man fich jedesmal beiber Ausgange verfichern muffen u. fich fo positren, bas man bem angreifenden Theile aberall überlegen ift; man muß dann auch die, vor bem D. gelegenen, Terraingegenftanbe bagu benützin. Das fcwerere Gefchit wird fo postirt, bag es gegen bie feindliche Artillerte wirfen tann, bas leichiere gegen bie Truppen. Man entgieht aber feine Sauptmacht un Gefchus u. Truppen bem feinblichen Feuer und feht fie erft beim Betrannahen ber feinblichen Colonnen in Thatigfeit. — Bei ber Cavallerie muß bie Bertheibigung ftets Angriff werben. Beim Angriffe eines D. ober ber, hinter bemfelben gur Bertheibigung aufgestellten Truppen, engagirt man fich merft mit feinen leichten Truppen u. feiner Artillerie, um ben Feind zu taufchen u. zu fchwächen. Das Pafftren eines D. muß unter allen Umftanben fo rafch als möglich geschehen. Die Cavallerie und Artillerie barf nie, weber ben erften Uebergang, noch ben letten Abjug aus einem D. machen. Defilefener nannte man, nach bem Allgemeinwerben ber Feuertaltif, jenes

Defilefener nannte man, nach bem Allgemeinwerben ber Feuertaltif, jenes Feuer, wenn bei Bafftrung eines Defile's im Borruden bie Borbern, im Reitriren aber bie hintersten zuerst feuerten. Die, mit ber Beit gewonnene, bestere Ginsicht

hat biefem Spiele ein Biel gefest.

Defilement bezeichnet in ber Befeftigungefunft eine folche Anordnung bet Brofilirung u. ber Lage ber einzelnen Linien, bag baburch bie Rachtheile fowohl bes Ueberhöhens, ale auch ber Enfilade, ausgeglichen ober vermieben werben. Blenach unterscheibet man borigontales u. verticales D. Das borigontale D. besteht also barin, die Linien so zu legen, baß ein Aufstellen in ihren Berlangerungen, u. sonach ein Enfiliren, schwer ober gar nicht thunlich wird. Dazu gehort, daß in wirksamer Ranonenweite diese Berlangerungen teine Soben treffen, sondern vielmehr in Bertiefungen ober unwegsames, fcwieriges Terrain fallen. Das verticale D., ober die Bestimmung ber Ball - ober Bruftwehrhohe, richtet fich nach bem Terrain; ift baffelbe eben, ober finben fich Bertiefungen, fo ift bie Sobenbestimmung nicht schwierig; bas Berfahren fommt erft in Anwendung, wenn bas Terrain hoher ift, ale ber Plat, wo bie Befestigung errichtet werben foll. Es fommt namlich barauf an, ju bestimmen, wie boch bie Bruftwehr feyn muß, um in ber gegebenen Entfernung von ihr noch Truppen ober Gegenftanbe gegen birectes Feuer in fichern. Bon biefem Bunfte aus, in ber gu bedenben Sobe, benft ober martirt man fich eine Cbene nach bem überhohenben Terraintheil, n. muß bann die Bruftwehr bis an biefe Ebene aufrichten. Gin folches Ueberhoben nennt man ein Commen bement (f. b.). Sind mehre Soben, fo reicht bas einfache Abichneiben ber Bruftwehrhöhen nicht aus, benn die Reben - u. Seitenlinien wurben nicht eher gebedt fenn, ale bie bie Balle mit ben Soben gleiche Erhebung batten, mas boch teinesfalls ausführbar mare. Man nimmt bann feine Buffucht zu Traversen, b. h. zu querüber gelegten Erbwällen, bie bann bie Seitenlinien gegen Rafetenfeuer schützen. Sind die Höhen sehr nabe — Felsen ober bergleischen — so muß man feinen 3wed durch Eindedungen — Casematten ober Blods banfer zu erreichen suchen.

Defiliren, eigentlich: burch ein Defile marichiren, u. baber überhaupt: in Ab-

theilungen hintereinander vorbei ober burchmarichiren.

Definiren, heißt eigentlich: bie Granzen (finos) einer Sache absteden; bann, weil es größtentheils nur auf geistige Dinge bezogen wird, die Granzen eines Begriffes genau bestimmen u. so benselben gegen andere abgranzen. Bas aber auf diese Weise abgegranzt ist, ift auch leicht erkenn- u. unterschelbbar, westhalb D. Aberhampt heißt: etwas erklaren, beutlich machen, bestimmen. Eine richtige

Definition besteht aber barin, bag ber Begriff nicht blog feinen allgemeinen Merkmalen nach angegeben, fonbern auch bas, bemfelben Eigenthumliche, genau u. scharf hervorgehoben wird, weshalb man mit einem locus communis fagt: eine richtige D. durfe weber zu weit, noch zu eng fenn. — Man unterscheibet übrigens a) Berbal-Definitionen (Worterflärungen), bas find folche D., bie ein Wort für bas andere geben. b) Rominal Definitionen (Ramens erklarungen), folche, welche eines u. bas andere charafteriftische Merkmal ber zu erklarenden Sache angeben, das als Rennzeichen berfelben bienen foll, u. c) Realbefinitionen (Sacherflärungen), folche, Die sammtliche wesentliche Merfmale eines Begriffs in pracifer Afonderung so geben, daß eine wirkliche Einficht in bas Befen der zu erklarenden Sache erlangt wird. Gine Definition nennt man ferner analytisch, wenn ein vorhandener Begriff durch dieselbe nur in feine vorhandenen Merkmale zerlegt wird, und fonthetifch, wenn burch Berbindung jener einzelnen Merkmale ein beutlicher Begriff erft erzeugt wird. Solche fonthetische Definitionen konnen zugleich auch genetisch seyn, indem fie ben Begriff, gleichsam von feiner Beburt ober Entstehung an, verfolgen u. barftellen. Gine Cirkelbefinition nennt man eine folche, in ber bas zu befinirenbe Wort wieber vorkommt, wo man wieber auf bas zurudtommt, von beffen Erklarung man ausging. Solche Cirkelbefinitionen find immer mangel . u. fehlerhaft. Um den Untericieb von Definition und Befchreibung zu erkennen, vergleiche man ben Artifel Befdreibung.

Deflexion bes Lichtes, f. Inflerion bes Lichtes. Defoe, Daniel, ber Berfaffer bes Robinson, geb. 1663 gu London, trat 1634 mit einer Schrift gegen die Turten auf, nahm, als Protestant, am Aufstande bes Herzogs von Monmouth Theil, entfam aber gludlich nach London u. wurde Roghandler, nachher Biegelbrenner. Infolvent geworben, befriedigte er später seine Gläubiger. 3m Jahre 1697 schrieb er über "Blane" u. gab 1701 die fraftige Sature "ber achte Englander" heraus, worin er die Thorheit verspottete, an bem Ronige Wilhelm, als einem Fremben, Anftoß zu nehmen, ba bie Englanber felbft ein Difchvolt maren. Andere Satyren folgten; aber eine Schrift: "The shortest way with the Dissenters" (1702) brachte ihn als Aufwiegler auf ben Branger, ben er in einer Somne befang. Roch in Remgate begann er Die Beitfchrift "The Review" u. ließ 1706 fein größtes Bedicht "De jure divino," eine Satyre auf die Lehre vom göttlichen Rechte, erscheinen. Unter ber Königin Anna ward er zu einer Sendung nach Schottland wegen ber Union gebraucht, beren Beschichte er beschrieb, litt unter bem Sause Hannover nochmals als Satyrifer Einkerkerung u. gab bann, ber Politif mube, 1715 "The Family Instructor", eine moralische Schrift, heraus, beren 3 Thl. als "Religious Courtship" (1722) erschien. Im Jahre 1719 war bas berühmte Buch "The Life and surprising adventures of Robinson Crusoe" erschienen, das so allgemeinen Beisal fand, daß er die ähnlichen "Roxalana," "Duncan Campbell," "Moll Flanders," "Capt. Singleton", "Adventures of a Cavalier" solgen ließ. Auch das wisige Buch "Political history of the devil" u. "A system of Magic" schrieb er, sowie Mehres über den Handel. Er stard 1731 zu London. Sämmtliche Werte wurden von Hallit (3 Bde., Lond. 1843) herausgegeben.

Deformitaten, Difft altungen, find jene Abweichungen von ber normalen Gestaltung einzelner Theile ober Organe, wodurch entweder Funktionofforung herbeigeführt ober boch bas Aussehen ber bavon betroffenen Theile geschändet wird. D. find entweder angeboren u. heißen bann Difbildungen, Difgeburten (f. d.), ober sie find erft spater entstanden, entweder in Folge mechanischer Berlepungen u. der, diefen folgenden Beilbeftrebungen ber Ratur, g. B. frumm geheilte Anochenbruche; ober fie find Folge innerer Arankheiten: fo Anochenverkrums mungen in Folge von Rhachitis. D. konnen bei allen organischen Körpern vortommen; fie finden fich im Thierreiche, wie im Pflanzenreiche.

Defraudation ift eine betrugerische Borenthaltung, wiberrechtliche Berheim-

lichung, Unterschleif, Uebervortheilung, beren Bestrafung gewöhnlich nicht ben Criminals, sonbern ben Abministrativ-Behörden übertragen ist. Am häusigsten wird die Benennung D. der Berheimlichung, falschen Angabe oder Unterschlagung ber, ben indirekten Steuern, insbesondere ber Accife oder dem Joll unterworfenen, Gegenstände beigelegt, u. es ist dieselbe, der dabei mitunterlaufenden sinanziellen u. siskalischen Interessen geboch von manchen Rechtslehrern, besonders in neuerer Zeit, entschieden polemisstrt wurde u. noch wird.

Defterdar, in der Türkei 1) Schatmeister, beren ehemals 3, zu Rumeli, Anatoli u. Haleb waren. Später erhielten große Provinzen u. Städte ihre D.6, beren zulett noch 9 waren, wovon in der letten Zeit für Asien u. Aegypten mehre weggefallen sind. Ihre Amtstracht besteht im Sommer in Rleidern von rothem Sammet, im Winter in solchen von Tuch mit Jobel. 2) Einer der 7 Minister, welche den Gesetzgelehrten u. Religionsdienern (Ulema's) vorstehen. De fter heißt im Persischen: ein Register, namentlich das über die Staatshaushaltung. In der Türkei gibt es noch verschiedene, mit diesem Worte zusammengesetze, Benennungen für Amtswürden.

Degarniren, aus einer Feftung Befahung, Geschüt u. alle Kriegsvorrathe berausnehmen, um jene bem Feinbe zu übergeben, ober aus Mangel hinreichenber

Bertheidigungemittel.

Degenfeld, ein altabeliges Geschlecht, entsprang im 9. ober 10. Jahrhunberte in ber Schweiz. Ronrab von D., hofmeifter Johann's von Schwaben, war mit in die Ermordung Raifer Albrecht's verwidelt u. feine Stammburg Dagernfeld bei Marau beshalb zerftort. Er manderte nach Schwaben aus u. feste hier bas Geichlecht fort. Chriftoph Martin, ber bie Erbtochter bes herzogs Meinhard von Schomburg u. Deftola beirathete, wurde 1716 in ben Grafenftand erhoben und nannte fich feitbem D. . Schomburg. Die Familie ift noch jest in Buzitemberg anfäßig; mehre Familienglieber fteben aber auch in ofterreichischen u. baben'ichen Dienften. Anguführen find: 1) D. (Ch. Martin), geb. 1588 in Schwaben, biente Anfangs in Ungarn u. Bohmen unter Ballenftein u. Tilly, bann unter Spinola ben Spaniern in ben Rieberlanden u. trat als Dbrift in schwedische Dienste, wo er bie Raiserlichen 1633 bei Dillingen schlug. Im Jahre 1636 führte er Ludwig XIII. einige Regimenter ju, wurde aber unterwegs von Johann von Werth geschlagen, ward, dessen ungeachtet, Generallieutenank der deutschen Cavallerie, 1639 Colonel general der auswärtigen Truppen, diente 1643 Benedig gegen die papstlichen Truppen, dann gegen die Türken in Dalmatien, und machte sich durch die zweisen malige tapfere Bertheibigung Sebenico's berühmt. Er ftarb auf seinen Gutern in Schwaben 1653. — 2) D. (Marie Sufanne), bes Borigen Schwester, geb. ju Anfang bes 17. Jahrhunderts, war Anfangs Soffraulein bei ber Gemablin bes Rurfurften von ber Pfalz, Rarl Lubwig, ber fich, nach Scheibung von feiner Bemahlin, mit ihr 1657 morganatisch vermählte u. ihr vom Raiser ben Titel einer "Raugräfin" auswirkte. Sie hatte ihm 14 Kinder geboren und starb 1677 in ven Bochen. Bal. Lipowety; "Karl Ludwig, Kurfürst von der Bfalz und Marie Susanne Louise, Raugräfin von Degenfeld" (Sulzb. 1824.). — 3) D. (Chr. Mart. Mar Friedrich), geb. 1797, jeziges Haupt der Familie.
Degerando, Joseph Marie, Baron von, philosophischer Schriftsteller, geb.

Degerando, Joseph Marie, Baron von, philosophischer Schriftfteller, geb. 1772 zu Lyon, gest. 1842 als Pair und Biceprästdent des Staatsraths, trat, stüchtig von Paris, in Massena's Heer. Unter Napoleon General Secretar im Ministerium des Innern, zuleht Staatsrath, blieb er auch unter der Restauration in diesem Amte. Er schrieb: "Des signes et de l'art de penser" (4 Bande, Paris 1800); ferner eine gute "Geschichte der Philosophie" (deutsch 2 Boe., Marb. 1806, f.) u. mehre, seinen Eiser für das Menschenwohl bethätigende, an Ersahrung reichhaltige, Schriften über Erziehung, administratives Recht, Industrie

(1841) u. öffentliche Armenpflege (beutsch Stuttgart 1843).

Deggendorf, wohlgebaute Stadt u. Gin eines Landgerichtes in Rieberbauern, an ber Donau, über welche hier eine 1200 fuß lange Jochbrude führt. Als ein Saunt-

Rapelplat für bie Fabritate u. Produtte bes bavertichen Balbes erfreut fic D. großer Gewerbsamteit. Dbft; Bieh, Flache, Garn, Leinwand, Glas liefert bas Gebirge u. holt dafür von der hiefigen Schranne seinen Getreibebedatf. Im Orte selbft erzeugt man gute Topfermaaren, Bapier, Selbe, chemische Fabrifate u. f. w. Die reichlichste Rahrung aber ziehen die 3800 Einwohner aus der Wallfahrt zu ben beil. Hoftien in ber Gnabenfirche. Bu feiner Beit ift D. belebter, als gur fogenannten Gnabenzeit, welche am Borabenbe bes St. Michaelstages beginnt, u. bis jum 4. October bauert. Der Ursprung Diefer Ballfahrt batirt fich bis 1337 jurud. Wie die Legende ergablt, beschulbigte man einige ber bamals zahlreich in D. anfästigen Juben, unerhörte Frevel gegen tonsekrirte Hoftien begangen ju Die Folge war, bag bie Bolfswuth schredlich gegen bie Angeflagten u. beren Glaubensgenoffen losbrach. Alle wurden erfchlagen: Manner, Weiber u. Rinber, Die Unschuldigen mit ben Schuldigen. Die Softien brachte man in Die Rirche, wo fie noch heute ale Gegenstand ber Berehrung ausgestellt find. — Die Gegend bei Deggendorf ift mit allen Reizen einer Alpenlandschaft geschmudt, mit frischgrunen Datten, uppigen Balbern, munter riefelnben Bachen, großartig ge-Ralteten Berghoben. Die Stadt mit ihren herrlichen Umgebungen, ben intereffanten Ruinen von Ratternberg, ber altehrwurdigen Abtei Metten, bem ritterlicheromantischen Schloffe Egg, ben, in ferne Lande schauenben Felegipfeln bes Sausfteins u. Sirichen fteins — läge fie am Rheine, ober in ber Schweiz, in jenen fashionablen Gegenden, von beren Bunbern alle Reifebeschreibungen überfließen: sie wurde täglich ganze Schaaren von Touristen durch ihre Thore eingieben feben. Aber die Raturichonheiten bes Bapermalbes ignorirt ber vornehme "Guide" u. bas "Handbook"; barum läßt auch ber große Haufe ber Reisenben DD.

Dego, Dorf an ber Bormiba (Biemont), metkwurdig burch einen Sieg Bonaparte's am 13. u. 14. Marg 1796 über ben öfterreichischen General Beaulieu.

Degradation (wortlich Berabsebung), 1) biejenige Rirchenftrafe, woburch ein Geiftlicher feiner Burbe, ber außerlichen Insignien u. bes Rechtes auf Musübung geiftlicher Functionen, überhaupt feiner geiftlichen Gewalt unter gewiffen Formalitäten auf immer beraubt wirb, ohne jeboch von bem geiftlichen Stanbe ganglich ausgestoßen ober laicitt zu werben, indem in der tatholischen Rirche ber Charafter ber Priefterweihe unauslöschlich ift. — Die D. unterscheibet fich von ber Sufpenfion baburch, bag ber schuldige Beiftliche burch erftere feiner geiftlichen Gewalt auf immer, burch lettere aber nur auf eine bestimmte ober unbestimmte Beit berjelben beraubt wirb. Der begrabirte Geiftliche verliert sein Benesfizium u. fann fein anberes mehr erlangen. Man nennt bie D. eine munbliche (degradatio verbalis), wenn fle bloß burch eine Sentenz bes geiftlichen Richters tunb gemacht wird; eine Real-D. (degradation realis) aber heißt fle, wenn ber Urtheilespruch in der That an dem Schuldigen vollzogen wird. Durch Erftere verliert ber betreffende Rlerifer bas Recht auf Ausubung ber gelfilichen Functionen, ohne jeboch bee Privilegiume fori et canonis beraubt ju werben; burch lettere hingegen verliert er, nebft feiner geiftlichen Gewalt, auch Diefes. Die formliche D. geschieht jundchet, um ben schulbigen Geiftlichen bem weltlichen Gerichte zu übergeben; mit biefer Auslieferung foll jedoch von Seiten bes Bischofs ober ber geiftlichen Behörbe bie Bitte um Schonung verbunden werben. Die Berbrechen, welche bie D. eines Geiftlichen gur Folge haben, find: a) Meuchelmord, b) Rothaucht und Blutschande, c) offenbare Reperet, d) Berfalfchung papftlicher Briefe u. o) überhaupt solche Berbrechen, wodurch ber Schuldige Die Todesstrafe ober bie Berftummelung ber Glieber verwirft hat. — Bor bem Concil von Trient mußten bei ber D. eines Bifchofe awolf andere Bifchofe, bei ber Entfepung eines Brie-Rets 6Bifchofe, bei ber D. eines Diakons brei berfelben versammelt fenn. Beil scooch burch biefes Berfahren oft die gebührende Bollziehung bes Rechts verzögert murbe, fo verordnete u. befchloß ber Kirchenrath von Trient, "daß es bem Bifchofe erlaubt 14 Durch fich ober feinen Generalvitar im Beiftlichen, gegen einen, auch in bie

Beiben Des Presbyterats eingefehten, Geiftlichen ju beffen Beruttheilung, wie zur Berbal - Entfehung, u. burch fich feibft auch zur wirklichen u. feierlichen Deatabirung von den heiligen Weihen u. kirchlichen Graden, in den Fällen, in welchen die Gegenwart anderer Bischofe nach der, von den Kanonen bestimmten, Jahl ersot- den wird, auch ohne ste einzuschreiten, doch so, daß ihm eben so viele Arbte, welchen der Gebrauch der Insul u. des Stades durch ein apostolisches Privilegium gestattet ift, wofern sie sich in der Stadt ober Didzese vorsinden u. füglich zugegen fenn tonnen, fonft aber andere in firchlicher Burbe ftebenbe, burch Alter gewichtige und burch Rechtstenninis empfehlungswürdige, Berfonen baju gezogen werben u. ihm beistehen sollen." Die Feierlichkeiten, unter welchen bie D. eines schwidigen Geistlichen; er sei Bischof, Priefter, Dialon, Subbialon ober Minorik, vollzogen werben soll, find in bem romischen Pontifitale genau vorgeschrieben. Die D. geschieht außerhalb ber Rirche, an einem etwas erhabenen Plate; ber foulbige Beiftliche wird mit allen ihm gebuhrenben Rleibungen u. Infignien, er mag Bifchof, Briefter ober Diakon fenn, angethan u. fo bem Bifchofe, welcher unter einem Balbachin fist, und bem weltlichen Richter vorgeführt. Dem antbesenden Bolte wird hierauf die Urfache ber D. verkundet u. endlich vom Bischoft im Ramen ber allerheiligsten Dreifaltigfeit die Sentenz laut ausgesprochen. 3ft bieß geschehen, so werben, nach Anweisung bes Bontificats, bem Schnlbigen, wenn er Bischof ift, Die Infignien u. geiftlichen Rleibungen abgenommen, Die Daumen, Sanbe u. bann auch die Krone mit einem Meffer abgeschabt. Dasselbe gefchiebt, mit einigen Aenderungen, bei einem Briefter, Diakon ober sonstigen Geistlichen. Juleht werden dem Degradirten weltliche Kleidungen angelegt u. dieser von dem Bischofe dem weltlichen Richter mit dem Ersuchen um Schonung übergeben. In den einzelnen Ländern ist, nach den bestehenden Staatsverfassungen, die D. der Form nach etwas verschieden. — 2) In der Militärdisciplin ist die D. in einselnen gen Armeen eine Strafe für Unteroffiziere, in einigen auch für Offiziere, welche barin besteht, daß fie entweber für immer, ober auf eine bestimmte, ober unbestimmte Zeit ihrer Grabe verlustig, Dienste als gemeine Solvaten verrichten mussen, eben so auch nur die Löhnung als gemeine Solvaten beziehen. Die D. ober Degradirung eines Unteroffiziers zum Gemeinen auf unbestimmte ober bestimmte Zeit ist eine Dischlinarstrafe, jene auf immer dagegen eine Bergehonsstrafe. Was die Offigiere betrifft, fo achtet man in Deutschland u. in ben meiften Armeen (Die ruffiche ausgenommen) die Wurde des Offizierstandes viel zu hoch, als daß man einen Dann, welcher feiner Stelle unwurdig mare, erft von berfelben entfette und fie ibm fvater wieder verliebe. Der beutsche Offigier muß baber in bem Falle, in welchem ein Unteroffizier begrabirt wird, entweber entlaffen, ober von ber Charge entfest werben, u. hierin liegt eine ausgezeichnete Eigenthumlichkeit bes beutschen Offizierstandes u. jenes ber andern Armeen, gegenüber bem ruffischen. Die D. war schon ben Römern befannt u. bestand bei diesen a) für Soldaten, wenn fie fich eines Bergehens schuldig gemacht hatten, barin, daß fie von einer im Range hohern Abtheilung in eine niedrigere, z. B. von ben Triariern zu den Haftaten, ober von diesen zu den leichten Truppen versett wurden (Livius XXV, 6), eine Einrichtung, welche in der preußischen u. sachsischen Armee nachgeabmt wird u. welcher bas Berfahren in anbern Armeen ahnelt, in welchen Leute ber Schubencompagnien wegen öfterer Bergeben ju Fufiliercompagnien verfest werben. b) für Ritter, welche entweder wegen unfittlichen Lebenswandels, ober, weil fie ihrer Bferbe nicht gut warteten, ober bei einer Gelegenheit nicht tapfer gefampft hatten, bestand die D. darin, daß sie das, ihnen vom Staate gegebene, öffentliche Pferd (Chargepferd) verloren und ohne dasselbe zehn Feldzüge machen mußten, oder daß sie, in die lette Classe der Bürger versett, zu Fuß dienen mußten (Livius XXIV, 18 — XXVII, 11 — Baler. Mar. II. 7). c) Für Ofstziere endlich, selbst für jene vom höchsten Range, bestand die Degradation darin, daß fte thre Burbe verloren, forverliche Buchtigungen erleiben u. unter bem And

bienen mußten (Bal. Mar. II, 7, 4). Eben biefer Schriftsteller liefert (II, 7, 3)

ein Beispiel von ber Entsetung von der Charge ober ber Caffation. Debnbarteit (Ductilität), biejenige Eigenschaft ber ftarren Rorper, vermöge welcher sie eine bleibende Beranderung ihrer Form annehmen konnen, wenn burch außere mechanische Krafte auf fie eingewirft wurde. Diese Eigenschaft beruht auf der bleibenden Berschiebbarkeit ber Korpertheilchen. Die meisten der ftarren Körper besitzen einen gewissen Grad von Clasticität (f. b.), u. diese muß, wenn ber Rorper gebehnt werben foll, burch bie mechanischen Krafte überwunden mer-ben. Die Dehnbarkeit beginnt ba, wo die Elasticität aufhort, u. hat ein Ende bort, wo das Reißen ober Brechen eintritt. Jene Körper, welche leicht eine Form-veränderung annehmen, nennt man weiche; dagegen heißt man solche Korper, die zur Beränderung ihrer Form eine größere Kraft erfordern, harte. Den erfteren tann man eine beliebige Gestalt geben, ohne baß fie eine Bolumeneveranderung babet erleiben, wie z. B. bem feuchten Thon. Bei ben letteren aber läßt fich eine Formveranderung nicht ohne gleichzeitige, mehr oder minder beträchtliche, Bolumensveranderung vornehmen. Die Krafte nämlich, welche man dabei einwirfen läßt, bringen entweber eine Bolumsverringerung, ober eine Bolumsvermehrung hervor; es find Dieß Die einseitig angewandten Drud- ober Bugfraft e. Die Metalle z. B. werben burch Balgen, Schmieben u. f. w. bichter, mahrend fie burch Bieben ju Draht loderer werben. Sind die Korper nur in geringem Grade behnbar, fo nennt man fie auch fprobe, mahrend bie behnbaren ga be genannt werben. Die Barme ift geeignet, im Allge-meinen bie Dehnbarteit ber Korper zu erhöhen; so find manche bei gewöhnlicher Temperatur fprode, werden aber bei boberer Temperatur gabe, wie g. B. Glas, Barge, Siegellad u.v.a. - Biffenschaftliche Untersuchungen über die Debnbarkeit hat man besonders mit ben Detallen vorgenommen, u. Diese nach ihrem Berhalten in geschmeibige u. sprobe Detalle abgetheilt. Man rechnet zu ben erstern: Gold, Silber, Platin, Balladium, Rupfer, Binn, Gifen, Blei, Kadmium, Bint, Ridel, Quedfilber, Kalium, Natrium; ju bem zweiten: Antimon, Wismuth, Robalt, Mangan, Tellur, Chrom, Tantal, Titan, Molybban, Wolfram, Rhobium, Uran. Je nachdem man bie Metalle zu Platten ober Drahten auszudehnen beabsichtigt, bebient man fich ber Balg- ober Schlagfraft (baher auch Stred-barteit, Schmiedbarteit) u. ber Ziehfraft. Rach ihrem Berhalten im Balgwerke u. Zieheisen reihen fich bie Metalle in nachstehende Ordnung; nämlich beim Walzwerke: Gold, Silber, Kupfer, Jinn, Platin, Blei, Zink, Eisen, Nickel, Pallabium, Kadmium; beim Drahtziehen: Gold, Silber, Platin, Eisen, Kupfer, Zink, Zinn, Blei, Nickel, Palladium, Kadmium. Das Gold ist das dehnbarste aller Retalle; eine Unze bestehen läst sich zu Blättchen ausschlagen, die nicht mehr als 30000 Linie bid find, und ein Gran Gold kann zu einem 500 Fuß langen Draht gezogen werben. Bei der Berfertigung der Lyoner Treffen, wo Silbers braht, der mit folden Goldblättchen vergoldet ist, noch feiner ausgezogen wird, steigert man die Dehnung biefes Blattgoldes noch weiter. Außer den Metallen wurden auch mehre andere Rorper auf ihre D. geprüft, u. man erkannte unter benfelben besonders das Glas als einen (bei Rothglubbige) außerft behnbaren Körper. Es läßt fich zu ben feinsten und garteften Faben ausziehen, beren Dide (nach Munde's mitroftopischen Untersuchungen) nicht über die eines gewöhnlichen Fabens aus bem Gewebe einer großen Kreugspinne binausgeht.

Del ac Sedis Apostolicae gratia. Durch biefe Formel foll ber gottliche Ursprung bes bischöflichen Amtes, bas Berhaltniß feiner Burbe ju Gott und gegen bas Oberhaupt ber Rirche ausgebrudt werben. Bon Jefus, bem Stifter und Erhalter ber Rirche, von bem unfichtbaren Dberhaupte, erhalten bie Bischofe in ber Rirche, ber fichtbaren Gottebanstalt auf Erben, alle Gewalt und Burde; burch ihn muß fie erklart und bestätigt werben, und mit ihm, bem mabren Ginheits- und Mittelpuntte, fets in Berbindung fiehen: benn nur baburch fann bie Rirche ihre innere Rraft nach Außen außern, u. ohne biefe Ginigung murbe Re in ihrem Birten gehindert fenn. Diese Kormel ift fein Beichen ber Ungbhangigkeit und Herrschaft, sondern vielmehr der Ansbrud der Abhängigkeit von Sott, Schon die Bäter des allgemeinen Concils von Ephesus bedienten sich der Formel "Doi gratia" in dem Verdammungsurtheile, welches sie gegen Restorius aussprachen. Unter den weltlichen Fürsten nahm den Titel zuerst Bipin an; seine Sohne, Karlmann u. Karl der Große, behielten sie bei, u. so vererdte sie sich auf die nachfolgenden Kaiser mit mehr oder weniger Abanderung. Gegenwärtig ist jedoch durch partifulare Gesehe der Gebrauch dieser Formel den Erzbischöfen und Bischöfen als "Dei gratia" nicht überall gestattet, sondern sie dursen sich nur des Beisahes: "Divina gratia" oder "Ex misericordia Dei ot sedis Apostolicae gratia" bedienen.

Bal. übrigens ben Art. Bifchof.

Deich, Damm (im Hollandischen dijk) nennt man jeben Erbaufwurf, als Schut gegen die Gewalt der Meered- und Flugwogen. Seine Anlage, Form u. Material bestimmen nicht nur seine Haltbarkeit, sonbern zugleich auch ben Grab seiner Biberstandsfähigkeit gegen bie Gewalt bes Baffers. Der D. erhalt sowohl nach bem Bande, ale nach bem Waffer ju Bofchungen feinen Ramen (Baffer- u. Banbabd achung). Das Land vor Bafferabdachung heißt Butenland, bas vor Landabbachung aber Binnenland ober Binnenloop. Die Bofchung ber Bafferabbachung barf, wegen möglichfter haltbarteit bes D.s, niemals fteiler, als hochftens 45° angelegt werben. Ferner muß die Hohe ber obern (Krone, Ruppel ober Ramm genannten) Breite eines D.6 ftets ben bochften befannten Bafferftand übertreffen. Uebrigens bilden die Land- und Bafferabbachung, nebst der Krone, den Duerschnitt oder das Querprofil d. D.s. — Je nach Lage oder Zwed untersscheidet man Fluß- und Seedeiche; Schlaf-, Sturm- oder Ruddeiche; Roth-, Kay- und Binnendeiche; Achter-, Groden- und Schliddeiche. — Deich an ker heißt ber Grund, auf welchem ein D. erbaut ift, und wird auch Deichfuß ober Deich-Rubl genannt. - Deichcharte ift bie Situationes und geometrifche Beichnung, welche die Linie, nach ber ein D. erbaut wird (Deichlinie), Die Lage, Breite, Höhe und die Terrainsprofile einer Deichanlage darstellt; auf derfelben ist zugleich ber hochfte und niedrigfte Bafferftand und die Rormalbreite bes Baffers angugeben. — Da in Beziehung auf die D.e (befonders in Holland) wichtige Rechte und Berbindlichkeiten vorfommen, fo gibt es ein befonderes Deichrecht, bas über die rechtlichen Berhaltniffe, die in hinficht ber D.e eintreten, handelt. hauptquellen find die Deichordnungen und Deichgefebe ber ganber, wo große D.e angelegt find (besonders an der Dft- und Rordsee). Much ber Sachsenspiegel enthait icon folche Deichgesete. - hinfichtlich ber Anlegung und Ausführung verfcbiebener D.e febe man Riebels ausführliche Anleitung gur Strom- und Deichbaufunft (Berl. 1800); Bengler's Lericon der bei Deich . und Bafferbau, Deichund Dammrecht vorfommenden, einheimischen und fremden Borter und Ausbrude u. f. w. (2 Bbe. Altona 1792); Biebefin g'e Bafferbaufunft (L. Bb. 1811) u. a.

Delbamia, 1) die Tochter des Lykomedes auf der Insel Skyros, mit welscher Achill, als er hier im Mädchengewande verborgen lebte, den Pyrrhos (Reoptolemos) zeugte. — 2) D. hieß auch die Tochter des Bellerophontes und Gemahlin Evanders, welche die Mutter Sarpedons war. — 3) Die Gemahlin des

Birithous, Die fonft auch Sippodamia genannt wirb.

Del graita, b. h. von Gottes Gnaven. Rach bem Borgange ber Bischofe bebienten sich bieser Formel auch die weltlichen Fürsten seit den Zeiten det Karoslinger; boch erst im 15. Jahrhunderte betrachtete man sie als nur benjenigen zusgehörig, welchen unumschränkte Gewalt über ihre Unterthanen zustand. Der gegenwärtige König der Franzosen hat aus bekannten Ursachen darauf Bergicht geleistet.

Deinhardftein, Ludwig Franz, beliebter Luftspielbichter, geboren 1789 zu Bien, Affessor beim bortigen Criminalgerichte, bann Professor ber Aesthetik, seit 1832 Cenfor u. Bicebirector bes Hofburgtheaters. Seine Stude, benen zwar ber Stempel ber Driginalität nicht aufgebrudt ist, gesielen boch wegen ihrer Herzlichkeit u. sinnreichen Durchführung, sowie wegen ber barin herrschenben gebildeten u. gewandten Sprache. Auch seine Berse sind fließend. Er schrieb:

Chrestomathie für Kunstrebner (Wien 1815); Ehestandsqualen, Lustspiel (ebend. 1820); Beiträge zu Kozebue's Almanach bramatischer Spiele (Lyz. 1821); Hans Sachs (Wien 1829); Dramatische Dichtungen (Wien 1826); Marimilians Brautzug (Wien 1832). In seinem "Theater" lieserte er mehre Lustspiele: (z. B. der Gast, Florette, die verschleierte Dame, Hans Sachs, der Wittwer 12.) Wien 1833; später das Lustspiel Garrick in Bristol (ebend. 1834); Stizzen einer Reise (Wien 1831). Seit 1829 — nach Kopitars Abgange — redigirt er die "Wiener Jahrsbücher der Literatur."

Delphobe, ber Sage nach Tochter bes Glaufos, Priesterin ber Trivia und bes Apollo in ber Höhle bei Cuma. Bon Apollo geliebt, verlangte sie so viele Jahre zu leben, als sie gerade Sandförner in der Hand hielt, vergaß aber, um ewige Jugend zu bitten. Apollo gewährte ihr diese Bitte, worauf sie 700 Jahre lebte, allmählig aber bis zu einem Schatten zusammen schwand. Rach Servius soll D. dieselbe sevn, die dem Tarquinius die Sibyllinischen Bucher verkaufte. (S. Stbylla.)

Deiphobos, 1) Sohn des Priamos und der Hefuba, nächst Heftor der tapferste Trojaner. Er rückte als Führer des dritten Heerhausens der Trojer gegen das Lager der Griechen an, tödtete den Hopsenor, um den gefallenen Asios zu rächen, u. ward von Meriones verwundet, von seinem Bruder Polites aus dem Kampse geführt, nachdem er des Ares Sohn, den Assalaphos, getödtet hatte (cf. 11. 12. u. 13. Gesang). In der Odyssee wird D. als Derjenige bezeichnet, der die Helena zum hölzernen Pferde begleitete u. sie nach dem Tode des Paris zur Gemahlin erhielt. Nach Troja's Eroberung galt ihm vornehmlich der Haß; seine Bohnung ward von Odysseus und Menelaos gestürmt. Aleneas trist ihn, grausam zersett u. gräßlich verstummelt, in der Unterwelt, wie er im letten Kampse von Helena selbst verrathen war. Nach Andern siel er in dem Kampse gegen Palamedes. Ein Standbild von ihm stand zu Olympia. — 2) D. hieß auch der Sohn des Hippolyt von Ampslä, der den Herselles vom Morde des Iphitus reinigt. Deipnon (griech. Seinvor, Abendessen, coena), bei den alten Griechen die

Deipnon (griech. deixvov, Abenbessen, coena), bei ben alten Griechen bie Hauptmablzeit, die nach Sonnenuntergang statt fand u. sich durch große Einsachteit auszeichnete. Während des Essens selbst wurde nicht getrunken, sondern erst nach Bollendung der Mahlzeit. Der erste Becher mit ungemischtem Beine wurde unter seierlichem Lobgesange zum Dankopser dargereicht, worauf dann das eigentliche Symposion (s. d.) erfolgte, das mit Scherz u. Wis, sowie mit geistigen Unterhaltungen gewürzt war. — Deipnosophisten nannte man diesenigen gebildeten Männer, die sich bei Tische in gelehrten Gesprächen ergingen. Später sand dieß auch bei den Mitgliedern des Museums in Alexandria statt. Bgl. die Schrift des Athenaus (s. d.) über das D. der Griechen, unter dem Titel:

Δειπνοσοφισταί.

Deismus. Halten wir an uns die Ausleger dieses Spftems selbit, so ift, nach demfelben, ein Deift "ber Anbeter eines einzigen Gottes, ber Betenner ber naturlichen Religion." Bom positiv-religiosen Standpuntte aus muß man aber hingufügen, "u. ber Berwerfer einer jeben Offenbarung"; benn, wer eine Offenbarung annimmt, fieht nicht mehr auf bem Standpunfte eines Deiften, eines Bernunftgläubigen. Der Deift erkennt freilich einen Gott an, aber welchen? Den Allgott, Die universelle Ratur des Spinoja, ober die Weltseele der Stoifer? einen thatlosen Gott, wie ben ber Epituraer, ober einen lafterhaften, wie ben ber Seiben ? Einen Gott ohne Borfehung, ober einen Gott als Schöpfer, Gefengeber u. Richter ber Menschen? Es gibt aber nicht zwei Deiften, Die einig waren über Diefen einzigen Buntt ihres Spitems. Unter ber Bezeichnung "naturliche Religion" verftehen fie übrigens die Berehrung, welche die, fich felbft überlaffen e, Bernunft Bott zu erweisen lehre. Die Bernunft bleibt aber niemals fich felbft überlaffen, außer etwa bei einem Bilben, ben man noch bagu von feiner Geburt an von seines Gleichen abtrennte und unter Thieren aufwachsen ließ — und worin die Gottesverehrung einer folden, fich felbit überlaffenen, menfchlichen Eriften, bestände, laft fich leicht ermeffen. Jeber Denfch empfangt eine gute ober fcblechte Ergie-

hung, u. die Religion, welche er gleichsam mit der Muttermilch einsangt, wird ihm seis die natürlichste u. vernünftigste von allen scheinen. Gibt es aber eine Religion, welche natürlicher ift, als die andere, warum haben denn Plato, Sofrates, Epifur, Cicero, selbe nicht eben so gut gekannt, als die Deisen von heutzutage? Mit welchem Rechte nennt man "natürliche Religion" eine solche, die in keinem Theile der Welt so praktisch ausgeübt wurde, und die nur das Werk ist von, in ihrer Kindheit durch die christische Offenbarung der ausgeübt war der Rechte eine Reichte der Reichte der Rechte und die Aufgeber der Rechte und die Aufgeber der Rechte de erleuchteten Philosophen. - Fragt man bie Deiften, worin biese fogenannte naturliche Religion befiehe, fo antworten fie: barin, bag man Gott anbete u. reblich lebe. Diese Antwort führt indeffen folgerecht zu ber weitern Frage: wie foll Bott angebetet werben? Durch einen rein innerlichen Cultus, ober durch außere, ficht-bare Zeichen? Durch die Opfer ber Juben, ober die ber Geiben? Rach ber Laune jedes Einzelnen, ober nach einer allgemein gultigen Rorm. Ift aber alles Diefes in den Augen der Deiften gleichgiltig, so find alle, im Ramen der Religion in alten u. neuen Beiten begangene, Dummheiten u. Berbrechen auf Rechnung ber naturlichen Religion ju fchreiben. Bas bas "redlich leben", bie Qualification eines fogenannten "ehrlichen Dannes" anbelangt, fo ift es mit biefem Begriffe eine ganz eigene Sache. Es muß ein Jeglicher als ehrlicher u. redlicher Mann betrachtet werben, wenn er die Gesete seines Baterlandes, dieselben mogen noch so ungerecht oder unfinnig seyn, beobachtet. Der Chinese ift ein ehrlicher Mann, obgleich er seine Kinder vertauft, ausseht, tobtet; ber Indier ift es, ber bafür eifert, bag bie Wittwen mit ben Leichnamen ihrer Chegatten fich verbrennen; ber Argber, ber bie Raravanen plundert, ift es nicht minder. — Dan geht baber nicht zu weit, wenn man geradezu behauptet, baf ber D. bas Glaubenssyftem berjenigen fei, welche einen Gott annehmen, von bem fie nur die buntelfte und verworrenfte Borftellung haben, fich ju einem Gultus befennen, ber ein Scheinbing, etwas Unwesenhaftes ift, zu einem natürlichen Gefete, bas fie nicht tennen und welche die Offenbarung verwerfen, ohne fie vorher gepruft ju haben. Ein foldes Spfem ift bas Spftem ber flacheften Irreligiofitat u. gewährt bas Borrecht, bas nur zu glauben ober zu verwerfen, mas man zu glauben ober zu verwerfen geneigt ift. — Geben wir indeffen auf die Einwendungen ber Deiften gegen Die Offenbarung — folche Einwurfe find Alles, was fie fur ihr Spftem vorzuhringen wiffen - naher ein, um nachzuweisen, daß biefe Einwendungen auf einen Gophismus hinaustaufen (man vergleiche hiefur ben Artifel: Decalogus). Eine Religion, fagen fie nämlich, beren Beweise nicht ber Fassungetraft aller vernunf-tigen Menschen angemeffen find, tonne eben beshalb nicht fur alle Menschen von Bott bestimmt fenn. Unter allen Religionen, Die fich geoffenbarte nennen, fet teine einzige, beren Beweife allen vernünftigen Menschen vollfommen verftanblich maren, baber tonne feine berfelben von Gott für Alle bestimmt feyn. Eine Religion aber, die nicht für das ganze menschliche Geschlecht bestimmt fei, eine, eigens einem befondern Bolte ausschließlich bewilligte Offenbarung fei ein Att ber Barteilichkeit, ber Ungerechtigfeit, ber Bosheit fogar, beffen man Gott nicht für fabig halten tonne. Bir wollen nun bamit beginnen, Diefen ihren Sas gegen bie Deiften anzuwenden u. zu behaupten, wie wir bereits gethan, daß ein mit Bernunft begabter, boch volltommen ungebilbeter, Denfch auch volltommen unfahig fei, fich einen geborigen Begriff von Gott, von ber ihm gebuhrenben Berehrung, von ben, burch bas naturliche Gefet auferlegten, Pflichten ju bilben; eine Erfahrung, die fo alt ift, wie die Welt, hat die Richtigfeit biefer Bahrnehmung bewiesen. Daraus folgt aber, daß die sogenannte naturliche Religion ber Deiften nicht für alle Menschen bestimmt sehn fann; benn nach ihren Grundfaben ware es ja unfinnig, anzunehmen, Gott habe allen Menschen eine Religion vorgefchrieben, ohne zugleich dafür zu forgen, daß Alle fie begreifen. Auch ift ber gemeine Dann, ber Unwiffende, burchaus nicht im Stande, nachzuweifen, bas Gott feine Offenbarung gegeben habe, überhaupt feine folche habe geben tonnen; bas wir, angenommen, es gabe eine folde, berechtigt feien, biefelbe ju ignoriren.

Daraus folgt abermals, bag ber D. nicht für alle Menschen bestimmt sevn Un und fur fich betrachtet, find übrigens auch bie beiben erften Gape bes Argumentes ber Deiften falfch. Denn, bamit eine Religion als von Gott für alle Menfchen eingesett gelten tonne, ift nicht nothwendig, bag Alle im Stanbe feien, aus fich felbft die Bernunftgemäßheit u. Die Bahrheit ber Beweise berfelben ju ertennen; es genugt, daß Alle die Bahrheit erfennen, wenn man fie barauf führt. Ift dieß aber geschehen, so find sie verpflichtet, diese Bahrheit, diese Religion anzunehmen, weil es ein Berbrechen ift, ben Geift ber einmal erkannten Wahrheit zu verschließen. Daß aber jeder vernunftige Mensch, der darauf geführt wird, die Beweise des Christenthums vermöge ihrer Einfachheit u. Rlarheit ju faffen vermöge, tann nicht in Abrebe gestellt werben. Das Chriftenthum ift baher von Gott für Alle eingesett, die davon Kenntniß erlangen konnen, u. nur die un verschuldete Unwissenheit kann von bessen Annahme entbinden; so hat auch Jesus Christus selbst fich ausgesprochen (Matth. 25, 41 u. f. Joann. 9, 41; 15, 22. 24. Luc. 12, 48). Dagegen muß ber Deift jugefteben, bag ein Menich, ber bumm genug ift, in Betreff ber naturlichen Religion feine Belehrung ju faffen, nicht dafür verantwortlich gemacht werben tann; folgt nun daraus, daß bie naturliche Religion nicht für alle Menfchen bestimmt fei? Das Argument ber Deiften ift bemnach nur ein Sophismus. Ebenfo wenig find fie berechtigt ju behaupten, es muffe Seitens Gottes Parteilichkeit, Ungerechtigkeit, ja Bosheit angenommen werben, wolle man zugesteben, bag er ben Ginen Die geoffenbarte Religion naher gelegt habe, ale ben Andern. Die fogenannte Raturreligion befindet fich genau in demfelben Falle; denn unzweifelhaft find einzelne Menschen eher im Stande, als die Uedrigen, fie zu erfaffen, ihre Beweise zu begreifen. Ebenso, wie Gott ohne Unparteilichkeit die natürlichen geistigen Gaben ungleich vertheilt, ebenso kann er auch in Betreff der übernatürlichen Gaben verfahren; in dem einen u. dem andern galle begeht er feine Ungerechtigfeit, weil er von bem Menfchen nur über bas ihm verliehene Bfund Rechenschaft verlangen wirb. -Rach ben Deiften fann nur bann ber Menich von ber Wahrheit einer geoffenbarten Religion, wie bas Chriftenthum, überzeugt werben, wenn er alle beren Bewelfe u. Schwierigkeiten mit allen benen ber übrigen Religion verglichen hat. Das ift aber volltommen wiberfinnig. Wie fann ein, burch entscheibenbe Beweise von dem Dasenn Gottes überzeugter, Mensch genothigt fenn, Diese Beweise mit ben Einwürfen der Atheisten, Materialisten, Byrrhonianer (siehe diese Artikel) zu vergleichen? Ein Unwissender, sagen die Deisten, ift, weil er diese Einwürfe nicht begreift, damit sich zu beschäftigen enthoben; allein der gewöhnliche Gläubige versteht eben so wenig, wenn auch von der Wahrheit des Christenthums überzeugt, die Einwürfe der Ungläubigen; er muß demnach gleichfalls ber Bumuthung, fich bamit zu beschäftigen, enthoben fenn. Uebrigens ift es auch unrichtig, bag ber Unwiffenbe bie Einwurfe ber Gottesläugner nicht begreife; benn ber lettern Saupteinwurf gegen bas Dafenn Gottes und bie Borfehung beruht auf bem Ursprunge bes Bofen, und eben Diese Schwierigkeit liegt gerade bem Menschen, beffen Dentvermögen auf ber niedrigften Stufe fteht, am Nachsten. So antwortete einft ein Reger, dem man bie Gute Gottes beweisen wollte: "Benn aber Gott gut ift, warum läßt er bann bie Pataten nicht von felbft machfen, ohne bag ich erft barum arbeiten muß?" Die Deiften werben wohl fcmerlich bem Reger Etwas erwiedern konnen, mas leichter ju verfteben mare, als fein Einwurf. — Folgende Sabe umfaffen Alles, weffen es bedarf, um den D. zu bekampfen u. beffen Richtigfeit barzuthun. 1) Sobald man einmal ernftlich an Gott glaubt, ift es widerfinnig, ihm einen Blan ber Beltregierung vorfchreiben, bestimmen zu wollen, was er ben Menfchen bewilligen, ober verweigern barf; benn unfer ichwacher Berftand fann nicht ben Dagftab abgeben fur feine Macht, Welsheit, Gute u. Gerechtigfeit. 2) Sat Gott eine Offenbarung gegesben, so ift dieß eine Thatsache, und lächerlich ift es, mit Conjuncturen, Dioglichs feiten und behaupteten Unmöglichkeiten gegen Thatfathen ftreiten zu wollen.

3) Bollte man auch zugefiehen, bag für Philosophen, für Menschen erleuchteten n. geraben Beiftes bie Dffenbarung nicht burchaus nothwendig fei, fo ift boch beren Rothwendigfeit für biejenigen, beren Beift nicht gebilbet, ober burch eine fehlerhafte Erziehung verbilbet worben, burchaus nicht in Abrebe zu ftellen. Die erftern bilben aber nur ben fleinften Theil bes menfchlichen Befchlechts, u. barum ift es leere Einbildung, was die Deiften in Betreff bes hinreichenden ber natur-lichen Einficht fur alle Menschen aufstellen. 4) Die alten Philosophen ftimmen in Betreff ber Rothwendigkeit einer Offenbarung im Allgemeinen überein, wofür man fich auf die Aussagen von Plato, Sofrates, Marcus-Antonius, Jamblichius, Borphyrius, Celfus u. Julian berufen fann. Bill man nun bie neuern Deiften fur einfichtsvoller halten, als alle biefe Alten? 5) Der D. ober bie sogenannte natürliche Religion ber Deiften bestand nirgendwo, war niemals Bolfereligion. Alle, bie ben mahren Gott anbeteten, thaten bieß entweber auf Grund ber Uroffenbarung, ober ber ben Juben ertheilten, ober ber burch bie Leuchte bes Evangeliums verliehenen. Die Bolytheisten wurden alle burch faliche Bernunftschluffe und hierauf durch falsche Traditionen irre geleitet. Rach bem Spsteme der Deisten ware indessen der Polytheismus die einzige natürliche Religion. 6) Der D. ift als Religion eine Unmöglichkeit; niemals gelang der Berfuch, beren Symbole festzustellen, u. in Betreff bes Dogma, ber Moral, bes Cultus, wird niemals eine Bereinbarung gelingen. Unmöglich ift es, lediglich mit Silfe ber Bernunft alle Menschen gu einer religiofen Anficht gu vereinigen. 7) Der D. ift nichts Anderes, ale ein auf Trugschluffen beruhendes Syftem ber Irreligiofitat, ein Balliativ fur ben absoluten Unglauben. Er gestattet allen Anhangern der falfchen Religionen, dabet zu verbleiben, unter bem Borgeben, wenn die Bernunft fich mit einem religiofen Syfteme einverftanden erklart habe, fo genüge dieß. Daffelbe behaupten die Ungläubigen, welche bereitwillig, mit Ausnahme ber mahren, alle Religionen gutheißen, um hieburch berechtigt ju fenn, ju feiner Religion fich ju bekennen. 8) Sogar bie Atheiften haben ihnen bewiefen, baß, sobald fie einen Gott zugestehen, fie auch Mysterien, Bunder, Offenbarungen zugestehen muffen. Sie warfen ihnen ein, daß ihre angebliche natürliche Religion zu benfelben Mifftanden fuhre, wie die geoffenbarten Religionen, namlich ju Religionsftreitigkeiten, ju Sectenwesen, Spaltungen, folglich auch jur In-tolerang. Die Deiften wagten es nicht, ben Beweis bes Gegentheils führen zu wollen. 9) Es ift baber eine gang natürliche Erscheinung, bag bie Anhanger bes D. fast alle bem Atheismus zufielen und zufallen; folche Entwidelung ihrer Grundfate ift unvermeiblich, ba jeber, gegen bie geoffenbarte Religion gemachte, Einwurf mit seinem gangen Gewichte auf Die fogenannte natürliche Religion gus rudfallt. Faft die gange encyclopabifche Schule in Franfreich fuhrt uns biefe Erscheinung vor. - Die Mehrzahl ber Deiften benft übrigens wohl nicht baran, bag ihr Syftem felbst ihnen jumuthet, noch viel schwierigere Mysterien, als die des Christenthums find, ju glauben, und bag fie fich in unentwirrbare Enigmen verwideln. 1) Benn fie an einen wirklichen u. wefenhaften Gott glauben (in Diefer Beziehung fallen übrigens die neuern Deiften größtentheils mit ben Bantheiften (f. b.) susammen), so find fie folgerecht genothigt, ihm eine Borfehung zuzuschreiben, zu glauben, daß er fich frei entschließe u. nie fich in feinen handlungen bem Zufalle überlaffen tonne, boch aber ewig u. unveranderlich fei; Diefes Mufterium wird von ben Socinianern verworfen. 2) Entweder ift Gott Schöpfer, ober bie Daterie ift ewig; einerseits erscheint die Schopfung ben Deiften unbegreislich, u. Die Atheisten behaupten fogar, fie fei unmöglich; anderseits mußte eine ewige Materie, ein unveranderliches Wefen, gleich Gott feyn; boch aber verandert fie beständig ihre Form. 3) Wenn Gott bas Gute und Bofe nicht mit vollkommener Freiheit vertheilt hat, schulben wir ihm weber Dank, noch Unterwerfung; worin bestände aber bann bie Religion? Gottes Freiheit annehmend, muffen wir an die Gerech. tigfeit u. Beisheit jener Bertheilung blindlings glauben, weil beren Grunde uns unbefannt bleiben muffen. 4) Der Menfc tann nur frei ober unfrei fenn. 3m Reglencyclopabie. III.

erften Kalle ware zu erflaren, wie Gott mit Gewisheit unsere freien Sanblungen verauszusehen vermag, im lettern Falle erscheint es rathselhaft, wie ber Mensch Belohnung ober Strafe verbienen kann. 5) Rach ber Anficht ber Deiften ift es gleichgiltig, welchen Cultus man Gott widme, ob man einen Gott, oder mehrere Götter annehme, weise, fromm oder abergläubig sei, vorausgesest, daß man nur nach seiner, von der Ratur verliehenen, Vernunft versahre. Gott erlöst eben so wohl den bewußt tugendhaften, als undewußt lasterhaften Menschen; dennoch schlägt es gewissermaßen für den Menschen zum Glücke aus, wenn er als Wilder geboren wird u. im Buftande größter geistiger Robbeit verbleibt, weil er alsbann weniger Pflichten zu erfullen hat u. geringerer Gefahr, fein Seelenheil zu verfcherzen, ausgesett ift, als ber aufgeklartefte Gelehrte! 6) Gleichfalls nach ben Grundsaben bes D. verlangt Gott vom Menschen nur bie natürliche Religion, b. b. eine Religion, bie fich jeber nach Belieben einrichten mag. Doch aber hatten alle Völker eine mahre Sucht, Offenbarungen aufzustellen und daran zu glauben; wie konnte nun Gott, der sich keinem Menschen offenbart haben soll, diese allgemeine Auslehnung des Menschengeschlechts zulassen? Dieselbe beruht offenbar auf einem Grundsehler des menschlichen Wesens, da sie allgemein ist. Dann wieder wäre aber Gott deren Urheber, der jedoch die natürliche Religion dem Menschen so nahe gelegt hat — daß sie niemals u. vom keinem Volke geskannt u. geübt worden! 7) Rach den Sessen hat sich Gott nicht nur niemals geoffenbaret, fonbern, trop aller feiner Allmacht, habe er bieg nicht einmal vermocht; Gott soll nicht im Stande gewesen senn, eine Offenbarung mit so deutslichen und untrüglichen Zeichen auszustatten, daß der Betrug sie nicht als sein Werk hatte ausgeben können; also gerade in dieser Beziehung muß seine sonst unbegränzte Macht beschränkt senn! 8) Nach den Deisten habe Gott einem ges wiffen Bolte feine Offenbarung ertheilen tonnen, ohne fie jugleich bem gangen Menschengeschlechte gu ertheilen, weil folches Berfahren ihn ale parteilich, ungerecht und bofe bezeichnen murbe. Doch gibt es aber Bolfer, Die in religiöfer Beziehung weniger verblendet und verderbi find, als bie übrigen; entweber ift nun Gott hieran unschuldig, u. wo bliebe benn da seine Borsehung? ober er ist wirklich. gerade gegen diesenigen Menschen, beren Religion die schlechteste u. unfinnigste ift, parieisch, ungerecht u. bose! Roch mehr: Rach der Ansicht der Deisten sind fie bie einzigen Menfchen auf ber Erbe, benen es gegeben, ben mabren, Gott gu erweifenden, Gultus und die, von allem Aberglauben freie, Religion ju tennen. Sterbliche, benen Gott eine Gnabe erwiesen, bie er so Bielen, ja bem größten Theile eurer Mitmenschen versagt hat, womit glaubt ihr biese Bevorzugung versbient zu haben, u. seib ihr wirklich ber Ansicht, Gott sei nur für euch gut, gesrecht und weise? 9) Die Deiften konnen die historische Thatsache nicht laugnen, daß bas Christenthum eine heilfame Umwälzung in ben geistigen u. sittlichen Bupanben ber Bolker, die es angenommen, hervorgebracht habe; Gott muß sich bemnach einer Lüge bedient haben, um sie zu unterrichten und zu bessern, u. die unendliche Weisheit bediente sich hiezu nicht des D., dieser so heiligen u. reinen Religion. 10) Da endich alle Religionen gleich berechtigt sind, muß es eben so gut den Christen, als den Anhängern der ihrigen Religionen, unverwehrt bleisen der Anhängern der ihrigen Religionen, unverwehrt bleis ben, ber ihrigen mit Treue anzuhängen; indeffen ift ber Belehrungseifer ber Deiften ausschließlich nur gegen bas Christenthum gerichtet. — Solcher Enigmen, worein ber D. fich verwickelt, konnten wir noch viele aufzählen; indeffen genugen bie angeführten Sape jedenfalls, um barguthun, bag bem D. noch viel mehr Dyfterien antleben, ale bem Chriftenthume. Wollen aber bie Deiften erwiebern, baß fie in Betreff aller biefer Fragen teine bestimmte Ansicht aufstellen u. in Anfebung aller, nicht gang klaren, Puntte ben 3weifel zugestehen, so find fie eben teine Deiften, sonbern Steptifer (f. b.); benn wie vertruge es fich mit Begriffe von D., daß beffen Anhanger über Gottes Berfehung, über die Rothwendigkeit eines Cultus, über die Belohnung der Tugend und Bestrafung des Lasters nicht bestimmte Begriffe aufftellten ? — Den Protestantismus trifft der Borwurf, ber

Bater bes D. zu sehn, indem er ben Socialianismus, bessen Bollenbung u. Ausführung lediglich ber D. ift, veranlaßt hat. Rachdem einmal ber Protestantismus als einzige Glaubensnorm bie Bibel und bas Recht ber Brivatauslegung berfelben aufgestellt hatte, konnten leicht bie Socinianer behaupten, bag alle Stellen ber heiligen Schrift, welche fich auf die Dreieinigkeit, die Fleischwerdung, bie Erbfunde, Die Erlofung zc. beziehen, nicht wortlich genommen werben burfen, weil fonft vernunftwidrige Dogmen angenommen werben muffen, während boch nur allein die Bernunft jum Berftandniß ber heiligen Schrift und verhelfen foll. In confequenter Berfolgung biefes Grundfabes fommen wir auf bie Bermerfung aller fogenannten Dofterien, weil fie ber Bernunft wiberfprechen; eben beghalb laugnen ja auch bie Protestanten Die Transubstantlation. Weiter ergibt fich bieraus, bag bie Bernunft bie bochfte Richterin barüber fei, ob ein Dogma offenbart worden sei, ob Gott wirklich geoffenbart hat, was uns in der heiligen Schrift gelehrt scheint. Eben aber nur nach der Entscheidung ihrer Bernunft erklären sich die Deisten gegen jede Offenbarung, ja selbst gegen die Möglichkeit einer solchen. Die Berwandtschaft dieser Systeme läst sich auch historisch nachweisen. Die ersten Deiften erscheinen unmittelbar nach ben Socinianern, u. zwar gingen fie aus ben Reihen ber Protestanten hervor. In England tauchten fie unter Cromwell, mitten unter ben Streitigkeiten ber Anglifaner, Buritaner u. Independenten auf. Bon ba ging ber D. nach Holland u. Franfreich über, wo er in ber Schule ber fogenannten Encyclopadiften (f. b.) in Athelsmus ausartete. In welcher Beise bas lettere möglich sei, haben wir bereits nachgewiesen. Der Atheift tann bas Bauptargument bes Deiften gegen ben lettern tehren u. fagen: eine Religion, beren Beweise nicht ber Faffungotraft aller vernunftigen Menichen angemeffen finb, fann nicht von Gott fur Alle eingesett fenn; Die Beweife, worauf fich eure Bernunftreligion grunbet, find aber nicht ber Faffungetraft aller vernunftigen Menfchen nicht angemeffen, folglich ic. Wenn ber Atheift noch ferner behauptet, bag allein bie Denichen vernunftig felen, welche Sott nicht fennen u. Die Beweise über fein Dafenn u. feine Eigenschaften gerabezu ignoriren, fo burfte es ben Deiften fchwer halten, biefe, gegen fie felbft gerichtete, Spipe ihres eignen Argumente fiegreich abzuwenden. — 3wifchen D. u. Theismus herricht übrigens nur ber Unterschied, bag erfterer Ausbrud aus bem Lateinischen, letterer aus bem Griechischen abgeleitet ift.

Defanira (Desanira) war die Tochter des Deneus, Königs von Kalydonien in Netolien, oder (wie Andere berichten) des Bacchus und der Althaea, hatte den Meleager zum Bruder und war dem Flußgotte Achelous verlobt. Herkules, in sie verliedt, bestand mit Achelous einen hestigen Kampf um sie, der zu Gunsten des Starken aussiel. Als er nun mit seiner Beute davonging, wurde er plöhlich durch den Fluß Euenos aufgehalten, dessen Fluthen angeschwollen waren. Hier erbot sich der Centaur Ressus, die D. auf seinem Rücken über den reißenden Strom zu tragen, und Herkules nahm dieß Anerdieten an. Letzterer schritt voran und, auf dem jenseitigen User angelangt, bemerkte er erst, daß der Centaur am jenseitigen User geblieben sei und D. zu entsühren suchte. Da entdrannte des Herkules Jorn u. er griff nach einem mit dem Blute der lernässchen Hoder vergisteten Pseile, denselben auf den Centauren abschießend. Ressus, tödtlich getrossen, suchte sich num sterdend noch zu rächen, indem er der D. sein blutiges Gewand übergab u. ihr andeutete, daß, wenn sie Herkules überreden könne, es zu tragen, dieß das sicherste Mittel für sie sei, um ihn sich ewig treu zu erhalten. D. nahm das Gewand und sandte es später, als sie merkte, daß Herkules die Jole liebe, ihm zu, um den Ungetreuen sich wieder zu gewinnen. Damit aber dereitete sie wider Willen Herkules den Tod, worauf sie sich aus Berzweislung selbst tödtete. Bergl. übrigens den Art. Herkules. — Die Seschichte D.s mit Resus hat Thorwaldssen in einem geistreichen Relief behandelt. Zahllose Gemälde stellen D. mit Herkules dar.

Dejean, Pierre François Aims August, Graf, Pair von Frankeich

und Generallieutenant, berühmter Entomolog, geboren 1780 zu Amiens, Sohn bes, 1824 als Generalbirector der Kriegsadministration verstorbenen, Grafen Jean François Aims D., focht unter diesem in Holland, dann in Spanien und Rußsland, war 1815 Rapoleons Abjutant bei Waterloo und erhielt 1818, aus dem Exil zurückgekehrt, den Grad eines Generallieutenants, als welcher er vor Antswerpen (1830) diente. D.s Lieblingsstudium war aber das der Ornithologie u. Entomologie, u. er betried diese Wissenschaften, besonders letztere, selbst in den Feldzägen, sowie in seinem Eril in Kärnthen, Krain, Steiermark und Dalmatien. Er gab 1821 (2. Aust. 1833) einen wissenschaftlichen Katalog seiner entomologischen Sammlung heraus und schried außerdem: "Iconograph. des caléoptères d'Europe" (Par. 1822); "Species général des caléoptères" (ebend. 1825—31, 7 Bde.). Mit M. Boisduval gab er die "Hist. naturelle et iconographie des caléoptères d'Europe" (Par. 1828—38, 50 Lies.) heraus.

Dejotarus, einer ber Bierfürsten (Tetrarchen) Galatien's in Kleinasien, erstielt, wegen ber ben Römern im Kriege gegen Mithribates geleisteten Dienste, Kleinarmenien und ben Königstitel. Im Bürgerfriege hielt er zu Pompejus. Casar nahm ihm Kleinarmenien, nöthigte ihn, mit gegen Pharnaces zu ziehen u. ließ ihm Richts, als ben Königstitel. Sein Enkel Kastor beschulbigte ihn eines Angriffs auf das Leben Casars, weshalb ihn Cicero in einer noch vorhandenen Rede vertheibigte. Rach Casars Ermordung kehrte er in seine Staaten zurück. In den neuen Bürgerfriegen verdand er sich mit Brutus, dann mit Augustus. Er

ftarb 30 vor Chr. in einem hohen Alter.

Detadit ober befabisches Bahlenspftem heißt bas allgemein übliche Bahlenspftem (f. b.), wornach bie Bahlen in Claffen von 10 Einheiten getheilt find u. 10 Einheiten einer Claffe eine Einheit ber nachstfolgenden höhern Claffe bilben.

Detabitage, d. i. zehnte Tage, hießen in Frankreich, nachdem zur Zeit der Republik der Zeitberechnung das Decimalspstem zu Grunde gelegt worden war, vom Ansange des Jahres an gerechnet alle zehnte Tage, die, wie unsere Sonnstage — Ruhetage seyn und der Feier einer bestimmten politischen Begebenheit, z. B. der Gründung der Republik, oder eines socialen Abstractums, z. B. der Baterlandsliebe, der Freiheit, des Ruhmes, des Hebenmuthes zc. geweiht werden sollten. Es waren ihrer 32 bestimmt, worunter nur ein einziger dem höchsten Wesen, aber auch zugleich der Natur geweiht war, und sie datirten sich von eben jenem Tage her, an welchem Robespierre so lächerlich und frevelvoll zugleich des kretirte, das wieder ein Gott seyn und an die Unskerblichkeit der Seele geglaubt werden solle.

Detagon (Behned), eine Figur von 10 Seiten.

Detagonalzahlen, f. figurirte Bahlen.

Detameron (Docamorone) heißt eine Rovellensammlung Bocca cci o's (f. b.), und zwar erhielt sie biese Benennung von ihrer Eintheilung. Es wird namlich in dieser Schrift von 10 Personen, die sich an 10 verschiedenen Tagen (déna nuispai) versammeln, jedesmal eine Rovelle erzählt. In ähnlicher Weise benannte auch Dibbin sein bibliographisches Werf "Biographical decamoron."

Detan, indisch Datschina, b. h. der Süben, heißt der, zwischen 15°—21½° nördlicher Breite u. 72½°—79° öftlicher Länge gelegene, sübliche Theil der vorsberindischen Halbinsel, zwischen den Mündungen des Indus oder Sind u. des Ganges, so wie dem, ihn im D., S. und B. begränzenden, indischen Ocean, 24,740 M. groß, mit etwa 50 Millionen Einwohnern. Am Nordrande erhebt sich der vielsache Gürtel des in mittlerer Erhebung 2,000 Fuß hohen Bindhyas Gebirges; am Westrande ziehen die 3—4000 Fuß hohen Westghats, die zur Sübspitze der Halbinsel, dem Cap Komorin hin, u. an der Oftfüste streichen die Ostsphats. Das Land ist meist Hochebene u. wird von den Eingeborenen in die Mawhuls oder Bergdistriste, an den Abhängen des Ghats, u. in Desch oder Taselland getheilt. Das westliche Küstengebirge steigt an der Küste schross empor, bald senkecht zu taselsormigen Massen, dalb terrassensormig, u. häusig durch uns

geheure Schlüchten gespalten. Seine Hohe fteigt gegen Süben hinauf. Auf ber Officite ist der Abfall gegen das Hochland allmählig. Am Sübrande steigt das Tafelland bebeutend. Hier stehen die Ril-Gerris, d. h. blauen Berge, in der mittleren Soba von 200 Auf mittleren Sohe von 700 Fuß, u. als Berbindung gwifchen ben Gebirgen ber Dftund Bestäufte. Der schmale Bestfüstensaum leibet einen auffallenben Dangel an Fluffen, von größeren gibt es hier nur die Rerbudda u. den Tapty. Die Fluffe ber Oftfuste entspringen fast alle, so weit beren Lauf bekannt ist, am Oftabhange ber Bestighats. Die bebeutenbsten sind von S. nach R. ber Cavery, Panaur, Bennar, Kistna, Godavery, Mahanuddy. Die Begetation ist ungemein uppig u. mannigfaltig, u. nirgends sindet sich Steppen- ober Wüstenboden; auch das Klima ift ein fehr gludliches u. es herrscht hier ewiger Frühling, wie in den kleinastatiichen Ruftenlandschaften. Die Bewohner find theils Eingeborene (Sindus), theils Eingewanderte. Bu ben ersten gehören bie, durch ihre friegerische Tapferfeit und Liebe jur Unabhängigkeit berühmten Mahratten; die Eingewanderten bestehen aus Afghanen, Arabern, Barfen, Juden, Siamesen, Malayen, Chinesen, Britten, Hollandern u. Portugiesen. Der größte Theil des Landes, mit Ausnahme des Staates ber Mahratten, bilbet theils unmittelbares, ben Britten unterworfenes Gebiet, theils Bafallenstaaten. Die Einfunfte Des brittischen Theils betragen 4,270,000 Thir., die Ausgaben 840,000 Thir., ber Substdienbetrag 3,430,000 Thir. — D. gehörte in alter Zeit zum großen indischen Reiche bes Asokas u. seiner Rachfolger u. blieb ben Griechen u. Römern lange Zeit unbekannt; bei Ptolemaos heißt bas Land Ariaka. Seine Geschichte ift größtentheils ganz die von Borderindien, u. lagt fich von Diefer erft trennen, ale bie Sagnaviben ihre großen Eroberungen machten. Um die Mitte bes 9. Jahrhunderts gelangte eine Dynastie aus bem Rabschputenstamme ber Silara zur Herrschaft, u. behauptete sich die zum Ende bes 11. oder Anfang bes 12. Jahrhunderts, wo die Sangavansa an ihre Stelle traten. Diefe wurden 1306 ben moslemischen Ghuriben ginebar, u. 1312 wurde gar ein muhammedanischer Bicefonig eingesett. 1344 wurden bie Muhammedaner wieder vertrieben, und balb barauf ftiftete Ala Ebbin, ein gludlicher Abenteurer, welcher gang D. eroberte, Die berühmte Dynaftie Bahmany, welche, unter mancherlei Rampfen u. Emporungen einzelner indischer Fürften, bis jum Jahre 1556 regierte. Um biese Beit unterwarf fich ber Grofmogul D. Unter Aureng-Benb erhoben fich bie Mahratten u. machten fich jum herrschenden Bolle; allein innere Spaltungen gaben ben Frangofen u. Englandern balb Beranlaffung, fich in die innern Angelegenheiten D.'s zu mischen, u. mahrend die erftern bald befeitigt waren, gelang es ben lettern, fich nicht nur aller Ruftengebiete D.'s, fondern auch großer Gebiete im Innern gu bemachtigen.

Detan, f. Dechant. Detas, bei ben Griechen eine Anzahl von 10 Mann, beren Anführer De fabarch hieß.

Detapicon (griechisch), ein Gebicht von 10 Beilen ober Berfen.

Deten, Agatha, hollandische Dichterin, geb. zu Amftelveen 1741, fruh verwaist, schilderte, in Berbindung mit ihrer Freundin Elifabeth Beffer (f. b.), meifterhaft ben hollandischen Bolfecharafter und schrieb Lieber für Landleute und Rinder, u. Rirchenlieder für die Anabaptisten ju harlem. Bon ihren Schriften fuhren wir an: Briefe (haag 1780, 3 Bbe.); Betrachtungen über bie driftliche Glaubens = u. Sittenlehre (ebend. 1781); Sara Burgerhart (ebend. 1782, 1 Bb.); Lieber über das Familienleben (ebend. 1781, 3 Bbe.) u. m. a.

Detter 1) (Jeremias be), hollanbischer Dichter, geb. 1610 zu Dortrecht, Sohn eines emigrirten Belgiers, Raufmann u. vorzüglicher hollandischer Dichter, ftarb ju Amfterbam. Er überfette paraphraftifch bie Rlagelieber bes Jeremias in Berfen u. mehre lateinische Claffifer. Auch fchrieb er 740 Epigramme, worunter "Lof der Geldzucht" Seitenftud ju Erasmus "Laus stultitiae" u. Die Dithyrambe »Vendredi-Saint, " "Goodo Vryday etc.; " eine Sammlung feiner Gebichte (Amfterb. 1656; bie befte 1726). — 2) D. (Thom.), englischer Dramatiter u. Schriftsteller zu Elisabeth's u. Jatob's I. Beit, Gegner Ben Jonson's, schrieb bas verbienstliche Stud "Honest Whore, bas Lufipiel "Old Fortunatus" und mehre, von Bibliamanen hochft gesuchte Schriften (barunter »The Gull's Hornbook," n. Ausg. Briftol 1812), die für die Sitten jener Zeit von hohem

Intereffe find.

Delaborde, Benry François, Graf, frangofficher General, Sohn eines Baders in Dijon, geb. baselbft 1764, trat beim Beginne ber Revolution als Lieutenant bei ben Bolontairs von ber Golbfufte ein, focht 1792 in Spanien, am Rheine u. gegen die Marfeiller mit Auszeichnung, u. ward 1793 Brigabegeneral. Als Chef des Generalstabs trug er zur Eroberung Toulon's bet, focht glorreich in Spanien (1794) u. am Rheine (1796), war 1807 in Lissabon, führte 1809 eine Division in Spanien, bann in Rufland an u. ward 1813 Gouverneur von Compiegne. Die Bourbons suchten ihn vergebens zu gewinnen; er erklarte fich 1815 für ben zurudkehrenden Rapoleon u. sollte später criminell verfolgt werden. Ein

Formsehler schulg ben Prozes nieber. D. starb 1842.
Delaborde, Jean Joseph, s. Labord (Jean Jos. de).
Delacroix, Eugene, ber geniale romantische Geschichtes und Genremaler, stammt aus ber Schule Géricault's, die sich seit 1819 zu Paris auf den Trums mern ber Afabemie confolibirte. Er verbantt feinen Ruhm u. feine Große feinem feurigen Beifte, u. eröffnete in ber frangofischen Runft jene phantaftische Riche tung, die fich ber ftrengen u. nüchternen Davibischen blametral entgegensebte. Er hat eine Menge von Werken geschaffen, die fich alle durch das inwohnende in-bividuelle Leben auszeichnen, aber auch durch große Willfürlichkeit der Behand-lung charakteristisch find. Sein erftes bekanntes Werk war 1824 die "Mordscene auf Chios," die ben heftigsten Tabel ber sogenannten Davidianer erfuhr, aber boch ein unbestreitbares Talent offenbarte. Befannt ift ferner sein "Sarbana» pal" (1828). Es erschienen ferner von seiner Hand: der "Tob des Bischoss von Lüttich," die "Athalia," die "Lokusta," die "Souvenirs de Gericault," der "Tod des Dogen Marino Faliero," "Karl V. im Eskurial," der "Gefangene von Chillon" (nach Byron's Dichtung), — lauter Bilber, in denen sich eigentliche u. tühne Aussassung, frästiges u. blendendes Koslorit, aber auch Bernachlässigung der Zeichnung u. viele Stizzenhaftigteit findet. Im Jahre 1841 ragte auf der Pariser Ausstellung bervor sein Bild der "Erscherung Eanstantingsels durch die Presystekren" (1204). oberung Konstantinopels burch bie Kreugfahrer" (1204). Boll fühner Driginas lität, jedoch nicht frei vom Tabel ber Uebertreibung in's Große, ift fein "Schiffbruch," ben man ebenfalls im Jahre 1841 ausgestellt fah. In bieses Jahr fällt auch noch ein bemerkenswerthes Conversationsftud von D.: eine "jubische Hochzeit in Marocco." — In ber Gallerie bes Lurembourg fieht man von ihm eine Scene aus Dante's gottlicher Romobie behanbelt, nämlich: "Dante u. Birgil befahren auf einer Barke ben See, ber bie Höllenstabt umgibt." Eben bafelbst ift auch bie "Scene aus bem Gemegel bei Chios" — ein werthvolles Gemalbe — ju feben.

Delambre, Jean Baptifte Joseph, Chevalier, berühmter Aftronom, ge-boren 1749 ju Amiens, Schuler Delille's, (f. b.) widmete fich ber Mathematit u. fpater ber Aftronomie. Seine Tabellen über ben Blaneten Uranus, fowie über ben Jupiter u. Saturn, wurden von ber Atabemie gefront; mit Mechain maß er ben Meribian zwischen Dunkirchen u. Barcelona u. zwischen Lille u. Perpignan. Im Jahre 1807 jum Professor der Astronomie am Collège de France ernannt, starb er 1822. Er schrieb: "Traité compl. d'astronomie" (Bar. 1814, 3 Bbe., 4.); "Abrégé d'astron." (ebenb. 1813); "Hist. de l'astron. du moyen âge" (ebenb. 1819); "Hist. de l'astron. moderne" (ebenb. 1822, 2 Bbe., 4.) "Hist. de l'astronomie du 18. siècle" (cbenb. 1823, 2 Bbe. 4.); "Base du système métrique"

(Par. 1806—14, 3 Bbe.).

Delaroce, Baul, ausgezeichneier französischer Maler, geboren 1797 zu. Paris, entwidelte fehr fruhzeitig fein Talent, ging zu feiner weiteren Ausbildung in seinem 20. Jahre in bas Atelier bes Baron Gros, übte mit Borliebe bas

Landschaftssach u. beward sich um ben landschaftlichen Breis der Mademie, den er jedoch nicht erhielt. Dieß machte einen niederschlagenden Eindruck auf ihn. Bald jedoch versiel er auf die Historie, ahnete glücklich hierin seinen eigentlichen Beruf u. trat 1822 mit seinem "Joad" zum ersten Male mit Ersolg auf. In die seinem draftischen Gemälde konnte man klar die individualistrende Richtung des Künstlers erkennen, obwohl sie noch im Kampse mit den Principien der ältern Schule begrissen war. Später wandte er sich mit Vorliede zur Darstellung nationalhistorischer Scenen; namentlich wählte er Gegenstände aus der Geschichte Englands u. Krankreichs. In diesen Bildern wuste er die seinste psychologische Charakteristis mit der krästigsten Realtiat u. der frischesten Objectivität zu verdinden. Hied dienen das Element der Farbe u. des Helldungen gezeichneten Schöpfungen gehören: Die "Helbenjungsfrau von Orleans," der "Sod Annibal Caraccis," der "Hellige Bincenz von Baula, vor dem Hose Louis XIII. predigend," dann besonders "Cardinal Richelieu" u. "Cardinal Mazarin," "Brotector Cromwell," eine "Scene aus der Bartholomäusnacht," der "Zod der Elisabeth von England" (eines der schon Rusten, des Reinen Bilder D. 6), der "Tod des Herzogs von Guise," der "Tod des Duranti," ibe "Kinder Eduards im Todes Gerzogs von Guise," der "Tod des Teligiös historische u. auf ein höheres, durch Ausprägung des Gemüthsledens geadeltes Genre, zeichnen sich aus: seine "heilige Amalie," "heilige Cacilia"; serner: "die heilige Familie, die den Westers, durch aus ein höheres, durch Musprägung des Gemüthsledens geadeltes Genre, zeichnen sich aus: seine "Keine "Keine "titalienische Familie," eine "Charitas mit zwei Kindern auf dem "Draperiesiguren ze. in D.s Malerwerskätte zu betrachten u. seine krenge, schne, dussführliche Behandlung mit den leichten genialen Beistigen zu verzleichen, die man in Rasse in Bernets Studium steht. Seit 1832 ist D. Mitglied des Inkituts, seit 1845 auch Ehrenmitglied der Amsterdamer u. Betersburger Alademie.

Delatores, Angeber, besonders unter den römischen Raifern, welche Majesstätsvergehen anzeigten. Da die D. einen Theil von dem eingezogenen Bermögen des Berurtheilten erhielten, so waren sie höchst gefährlich, zumal, da ihr Rame stets verschwiegen blieb. Titus, Rerva, Trajan, erließen Edicte gegen die D. Unter Antoninus Bius wurden sie sogar mit dem Tode bestraft, wenn sie ihre Antlagen nicht beweisen konnten. — Delatorisch, fälschlich, oder böslich anzeigend.

Delavigne, Jean Franço is Casimir, geboren 1794 zu Havre, gestorsben 1843, seit 1824 Mitglied der Asademie u. Bibliothesar des jehigen Königs der Franzosen, machte sich als lyrischer Dichter besannt durch seine Dithyrambe auf die Geburt des Königs von Rom (1811), und zum Sanger des Bolls durch "Trois Messeniennes" (1819); "Nouvelles Messeniennes" (1823) u. die "Parisienne" (1830). Weniger Werth haben seine Bühnenstücke, von denen wir hier anssühren: "Les Vepres siciliennes" (Paris 1819); "Lo Paria" (ebend. 1821); "L'écolo des vioillards," ein classisches Lussipiel (ebend. 1823); "Marino Falieri" (Par. 1830); "Les ensans d'Edouard" (ebend. 1833); "Louis XI." (ebend. 1832, deutsch von Biedenseld in den "dramatischen Blüthen" Braunschw. 1833, 2 Bdchn.). Dieses lettere Drama gilt sur die beste aller seiner Tragodien. D.s Styl ist frastig, seine Sprache blühend und gewandt, sein Geist hinreißend; doch sehlt ihm Tiese der Empsindung, Präcision der Gedanken und, wegen seines Strebens nach Eleganz, innere Krast.

Delaware, nach Rhobe-Island ber kleinste Staat ber nordamerikanischen Union, zwischen 38°27'—39°48' nördl. Breite und 1°18'—1°58' öftlicher Länge, umfaßt ben nördlichen Theil ber Oftküste ber Halbinsel, zwischen ber Chesapeakund D.-Bai, gränzt im R. an Pennsplvanien, im B. an Maryland, hat von R. nach S. eine Ausbehnung von 90, von D. nach W. von 25 Meilen, und umfaßt einen Flächentaum von etwa 100 Meilen ober 1,356,800 Acres, mit 78,200 Einwohnern, worunter etwa 2600 Sklaven u. 17,000 freie Farbige. Ge-

312 · Delbrud.

birge besitt D. nicht. Im Innern ist ber Boben hügelig. Der fübliche Theil ift flach und fandig; zwischen ber D.- und Chesapeal-Bai ziehen sich ausgebehnte Sumpfe und Rieberungen bin, mabrend im Rorben fich wieber Sugel erheben, Die aber hochftens 500 guß Gobe haben. Der Boden in D. und lange ber D. Bai ift sandig und mit Salzmarschen wechselnd; die Sumpfe, namentlich ber 50,000 Acres große Copressensumpf, haben eine torfige, auf weißem Meeressande ruhende Unterlage, ber nordliche Theil bes Staates aber schweren Thon- und fruchtbaren Baizenboben. Eine Menge kleiner Fluffe bewässern ben Staat, von benen ber Brandywine, Christiana, Dud u. f. w. bie bebeutenbsten find. Der Delaware fließt auf ber öftlichen Granze. Das Klima ift gemäßigt, aber ungefund. Die füblichen Rieberungen find noch reich an Waldungen; ber mittlere Theil bes Lanbes ift größtentheils in Cultur genommen. Der Landbau bilbet bas Sauptgeschaft ber Bewohner; Baigen und Mais find die Stapelartifel; Schaf- und Schweinzucht sehr bebeutend. An Mineralien ist Mangel, sehr ansehnlich dagegen In-bustrie und Fischsang. — Die Erecutiv-Gewalt hat ein auf drei Jahre gewählter Gouverneur; die Regierung besteht aus einem Senate von 9, und einem Hause ber Repräsentanten von 21 Mitgliedern. D. besitzt keine Schulden, dagegen einen Ueberschufffonde von eima & Million Dollare. Die Staatseinnahmen betrugen 1842: 33,899 D., die Staatsausgaben dagegen 27,424 D. Die römisch-kathosliche Religion hat 2 Kirchen im Lande. Es bestehen jest 185 Bolksschulen, in denen 10,400 Kinder unterrichtet werden, 20 Afademien und lateinische Schulen und 1 Collegium. Der Staat wird in die brei Rantons: Rent, Rewcaftle, Suffer, eingetheilt, und biefe gerfallen wieder in 24 hundrede. Die erften Anfiedler bes Landes waren Schweben und Hollander, beren Rachfommen noch eriftiren; bie jepigen Bewohner find jeboch größtentheils Englander. Deutsche findet man nur wenige bier.

Delbrud 1) (Delbrugensium regio), ift bie, zwischen ber Lippe und Ems gelegene Landschaft, welche in mehre Ortogemeinden, ale: Sud- und Rordhagen, Wefterholte, Ofterloh, Wefterloh und Ofterland zerfallt. Sie haben ihre eigenen Ortsvorfteher u. eigene Lanbschulen, u. ftehen unter bem Amte ber Stadt Delbrud, wohin fle auch, mit Ausnahme von Befterholte, welches eine eigene Pfarrei bilbet, eingepfarret find. Das gange Land, von vielen Bachen und Gumpfen burchschnitten, die ihren Abfluß gur Ems ober Lippe haben, gehort ber Sentung bes Ceutoburger Balbes an und scheint in fruherer Zeit gang von Eichen bewalbet gewesen zu fenn. Jest fieht man noch Gruppen hochftammiger Eichen, aus beren Mitte die einsam stille, ländliche Wohnung hervorblickt, an die sich Garten, Saatselber und Wiesen anschließen. Der Boben ist sehr ergiebig und wird vorzugsweise zu Hanf-, Roggen- und Buchwaizenbau benütt, so wie die Vieh- und Bienenzucht nicht unbedeutend ist. Ringsumher ist das And von großen Weide-platen umgeben und gewährt durch die zerstreut liegenden Wohnungen (Höse) einen eigenthumlichen Reiz. — 2) D. (Delbruga, in der Landessprache Delbrugge) eine fleine Stadt, vormale Darftfleden Weftphalens mit etwa 2,000 Einwohnern, im Rreise Baderborn des Regierungsbezirks Minden, am Hausterbache, mit einer, wegen ihres fehr hohen, spigen Thurms bemerkenswerthen, alterthumlichen Pfarrfirche, wohin gablreiche Balfahrten gum beiligen Rreuge geben, mit einem Armenhause und einer ausgezeichneten Knaben- und Madchenschule, machte vormals mit ber Umgegend einen fur fich bestehenden Theil (Landdroftei) bes ehemaligen Furftenthums Baberborn aus, und scheint seinen Ramen entweder von ben langen Bruden, welche die Romer auf ihrer heerstraße vom Rheine nach bem Waffenplate Alifo (bem jetigen Elfen) burch biefe fumpfige Begend gelegt hatten, ober aber von ben Brufterern, ben alteften Bewohnern biefes Landes, erhalten (Bgl. Monumenta Paderb. Ferd. de Fürstenberg.) D. ift ber haupt= ort des gleichnamigen Landes, Sip einer Gerichts Deputation und bes Amtes, bas fich auch über die gandgemeinden erftredt, bildet ein eigenes Decanat der Diozefe Baberborn, hat kine Bostamtewarterei und besaß bis zu Anfang bicfes

Jahrhunberts eine eigenthumliche, freie Lanbesverwaltung und Rechtsverfaffung. Gewerbe und Handel, befonders Tabakfpinnerei und Handel mit Sank, Sank garn u. Leinwand, machen bas freundliche Stabtchen belebt u.. wohlhabend. KB.

Del - credere. Dieser Ausbruck kommt vornehmlich bei Commissions-Baarenvertaufen vor, und bezeichnet einerfeils bas Saften ober Gutfteben (bie Berburgung, Garantie) bes Commiffionars fur ben von ihm bem Raufer ber Baaren gegebenen Crebit, alfo für ben Gingang ber Bahlung ber für Rechnung feines Committenten auf Credit verfauften Waarenpoften und andererfeits die für biefe übernommene Berbinblichkeit (Gefahr) feinem Committenten neben ber Berkaufsprovision besonders angerechnete Gebühr. Da nämlich Berkäuse nicht leicht Rattfanben, wenn babei nicht Grebit bewilligt murbe, bas Crebitgeben aber fur ben Commissionar eine febr bebenkliche (mit bebeutenbem Rifico verbundene) Sache ift, fo ift es auch gang in ber Ordnung, daß er biefe Gemahrleiftung fur ben Crebit, ober, wie der gewöhnliche Ausbruck ift, daß er D. fteht, also bei Verfallzeit der Poften Selbstzahler wird, besonders in Anrechnung bringt, wie denn auch der D. - Sas bald ein hoherer, balb ein nieberer feyn wird, je nachbem bie Dauer und Befahr bes Credits größer (besonders wenn die Waaren nach entfernten überfeeischen Blagen vertauft werben) ober geringer ift. Die Bebuhr fur bas D. Stehen wird ebenfa, wie die Provifion, nach Procenten bestimmt und ift bet Baarengeschaften gewöhnlich 1 — 2 Prozent, zuweilen aber auch wohl 3 Prozent und mehr noch. Go befaßten fich &. B. fruherhin Betereburger Commissionare fast gar nicht ober nur ungern mit bem D., felbft wenn 3 Prozent geboten wurden (f. Bufch's Darftellung ber Sandlung, 3. Aufl., Hamburg 1808), ba fast Alles von Betersburg aus auf langen Credit ins Land hinein verlauft wird. — Bei Bechselgeschäften (beim Remittiren in Commiffion, wenn Retouren in langer Sicht geforbert werben, für beren Eingang ober Jahlung ber Girant — Commifftonar — gut fteben foll), sowie bei Affecurang. Beforgungen beträgt bie Gebühr für bas D. gewöhn-

lich 1 bis 1 Prozent.

Delegation ift im weitern Sinne ber Auftrag bes Schulbners an einen Dritten, seinem (bee Schuldnere) Gläubiger, ober bemjenigen, welchen dieser sich substituiren will, eine bestimmte Gelbsumme zu berichtigen, im engern Sinne dagegen die Er-klarung, durch welche entweder ber Schuldner seinem Gläubiger einen andern Schuldner gegen Entlaffung feiner Berbinblichfeit ftellt, ober ber Glaubiger feinen Schuldner, welchen er zugleich feiner Berbindlichfeit gegen fich entlaßt, einem anbern Gläubiger überweiset. Wer die Ueberweisung vornimmt heißt Delegant (delogans), wer überwiesen wirb, Delegat (delegatus) und ber Dritte, bem ber Delegat verbinblich gemacht werben foll, Delegatar (delegatarius). Die Wirfung ber D., welche immer eine privative Rovation enthalt, besteht im Allgemeinen barin, bag ber Ueberweisende von seiner Berbindlichkeit gegen ben Angewiesenen frei wird, ber Ueberwiesene bagegen unter Befreiung von seiner Schuld bem Anweisenden gegenüber bem Angewiesenen verbindlich gemacht wird, ober bag ber Ueberwiesene, Delegat, von seiner ursprünglichen Berbindlichkeit gegen ben Ueberweisenben frei, bagegen bem Angewiesenen verpflichtet wird. Die D. sett eine formliche Sand-lung swischen bem Delegatar und Delegaten und eine Erflärung bes Deleganten voraus. Die beregte formliche Handlung besteht in ber Uebernahme ber Berbind-lichkeit Seitens bes Delegaten bem Delegatar gegenüber, und in ber Annahme bes Delegaten als Schuldner burch ben Delegatar. Die Erklärung bes Deles ganten ift an feine besondere Form gebunden, sie kann schriftlich oder mundlich, ja fogar burch Beichen abgegeben werben. Es verfteht fich aber von felbft, baß Die Delegation nur unter Einwilligung ber gebachten brei Berfonen erfolgen fann, ba fie wie oben ichon im Allgemeinen ungebeutet murbe, die Aufhebung eines beftebenben Schuldverhaltniffes und bie Begrundung eines gang neuen enthalt. Die wischen bem Deleganten und Delegaten bestehenbe Berbindlichkeit wird von Grund aus vernichtet, und eine gang neue Obligation zwischen bem Delegatar und Delegaten begründet. Die Folgen Diefer Wirkung zeigen fich barin, daß ber neue

Schuldner die frühern Einwendungen verliert, wenn er fich dieselben nicht ausbrucklich bem Delegatar gegenüber vorbehalten hat, u. daß bie accessorischen Rechte ber ursprunglichen Obligation, g. B. Pfanbrechte, Burgschaft u. f. w. auf Die zweite Schuld nicht mit übergeben, wenn nicht etwa ber Delegatar fich biese Borrechte ausbedungen hat. In Diefen Wirkungen zeigt fich benn auch ber materielle Unterschied ber D. von ber Ceffion, bei welcher bas ursprüngliche obligatorische Berbaltnis nicht berührt, und mit allen Einreben und Borrechten auf ben Ceffionar übertragen wird. Die aus der D. entspringende neue Obligation geht endlich ganz auf die Gefahr des Delegatars, so daß dieser bei einer Zahlungsunfähigkeit des Delegaten sich in keiner Weise an den Deleganten halten kann. — Das Wort D. bezeichnet im Prozestrechte die Uebertragung der Gerichtsbarkeit in einem oder in mehreren einzelnen Fällen an eine zum Richteramte qualificirte Person (judex delegatus). Diese belegirte Gerichtsbarkeit ift als eine außerorbentliche Gerichtsbarkeit an besondere Grunde geknupft, da kein Unterthan willfürlich feis. nem juftanbigen Richter entzogen werben barf. Jeber Unterthan hat bas Recht su verlangen, bag er von bem Richter gerichtet werbe, welcher nach ber bestehen-ben Gerichtsverfaffung die Gerichtebarteit über ihn hat. Fehlt es an Grunden, so ift die vom Inhaber ber Gerichtsbarkeit, sowie die vom Regenten verordnete D. als unerlaubte Cabinetsjuftig u. bie vom Oberrichter veranlaßte als unbefugte Amtsüberschreitung zu betrachten. Als Grunde fur die D. führt man an: a) bas übereinstimmende Gefuch ber Parteien, b) mangelhafte Befetung bes orbentlichen competenten Gerichtes, o) Streit über bie Competenz zwischen zwei Gerichten, d) hartnädige Juftigverweigerung bes competenten Richters, o) Parteilichfeit bes Richters burch perschliches Intereffe am Ausfalle bes Rechtsftreites, und f) wenn unter außerorbentlichen Umftanben bas Bohl bes Staates gefährbet wird, und fich aus Rudfichten auf die Erhaltung bes allgemeinen Wohls eine D. als nothwendig erweiset. Denn man sagt hier: außerordentliche Umstände erfordern und rechtsertigen jeder Zeit außerordentliche Maßregeln. Der belegirte Richter hat die Rechte und Pflichten des ordentlichen Richters. Er hat sich bei Eröffnung bes Berfahrens durch feine D. ober burch sein Commissorium ben Parteien gegenüber zu legitimiren.

Delegation, in Italien, namentlich im Kirchenstagte und im sombarbischvenetianischen Königreiche, Rame ber Regierungsbezirke und ber ihnen vorgesehten Behörben. Der an ber Spipe ber Berwaltung fiehende Beamte führt ben Titel Delegat. Im Kirchenstaate beißen die D.en erster Classe Legationen und wer-ben von Carbinalen (Legaten) verwaltet.

Deleffert, Benjamin, Baron von, geboren ju Genf 1763, Bantier in Paris, legte beim Ausbruch bes Krieges zwischen Frankreich und England Runkelrubenguderfabriken an, warb 1813 Commandant einer Legion ber Parifer Rationalgarbe, 1817 Deputirter bes Seinebepartements in ber Rammer, wo er feinen Sig im linken Centrum nahm. Rach ber Julirevolution ward er in ber Kam-mer einer ber Biceprafibenten. Auch 1834 wieder ermablt, gehörte er zu ben entichiebenften Anhangern bes Wiberftanbefpftems. D. forberte Runfte und Wiffenichaften, besonders die Botanif und gab beraus : Icones selectae plantarum (nach Decandolle's Beschreibung) Bar. 1820—37, 3 Bbe. Fol. (Jeder mit 100 Aupfern.)

Delft, regelmäßig gebaute, alte Stadt im Bezirke Rotterdam bes nieberlan-bischen Gouvernemts Subholland, an ber Schie, und von 3 großen Kanalen burchschnitten, hat 16,000 Einw. u. 8 Rirchen, worunter zwei im germanischen Style erbaute fich auszeichnen. Die eine bavon, die alte Rirche genannt, enthält die marmornen Dentmaler ber Seehelden Tromp u. Bieter Bein; bie andere, bie "nieuve Rert" genannt, ift ein prachtvoller, umfangreicher Bau, bessen großartiger Sinl noch auf bas 15. Jahrhundert weist. In dieser Kirche befindet sich ein berühmtes Glodenspiel, das aus 400—500 Gloden besteht, sowie ein Densmal Wilhelms von Dranien, des Hugo Grotius und Leuwenhoed. Die Stadt hat auch ein Schones Stadthaus, ein Beughaus, eine tonigliche Artilleries und Genieschule für

200 Zöglinge, Fabriken von Lasseien, Tuch, Favence, Steingut, Tapeten, Deden, Marseiller Seife, mathematischen Instrumenten, Brantweinbrennerei, Bierbraueret. Der Stadt gehört der Markiseden Delsthaven mit 3000 Einwohnern, der ihr zum Hasen dient. Die Stadt soll schon 1075 von Herzog Gottfried von Lothringen erbaut worden seyn und war während der Revolutionszeit die Hauptstadt des batav. Departements Delst. D. ist der Geburtsort des Hugo Grotius (gestorben 1645) und der Maler Jasob (gestorben 1661) u. Wilhelm Delst (um das Ende des 16. Jahrhunderts).

Delbi, 1) bie westlichfte Proving Borberindiens, jur englischen Praftbentfchaft Ralfutta, zwischen 28°-31° 20' norblicher Breite u. 72° 30'-78° bft licher Lange, am obern Ganges, Dichumna u. Sutlebich fich ausbehnenb, 1,300 licher Länge, am obern Ganges, Oschumna u. Sutledsch sich ausbehnend, 1,300 Meilen groß mit 8 Millionen Einwohnern (Hindus, Muhammedaner u. Sikhs), ist im Rorden gebirgig durch die Himalayazweige von Gurwal, im Süden eine Ebene, gegen Süd-West gelichtet u. gut angebaut, aber im gedirgigen Rorden mit dichten Junglas u. Wald bebedt. D. wird von Oschumna, Calli-Rubdi, Ganges, Ransuth u. Sabi durchstossen. Die hauptsächlichsten Produkte sind: Getraide, Tadas, Baumwolle, Juder, Holz, Wachs, Gummi, Bieh, Elephanten. Es wird einige Industrie, vorzüglich Baumwollweberei u. Handel, getrieben. Das Gebiet von D. gehört den Britten, den Sikhs u. eingeborenen Fürsten unter britztischer Oberherrschaft. Eingetheilt wird das Land in sieden Distrikte: Delhi, Bareily, Moradadad, R'Saharumpor, Merut, Hurriana u. in die Sikhsgediete.

D., Hauptstadt der gleichnamigen Provinz an der Oschumna, einst Residenz des Großmoguls. in offiziellen Schristen Schabiehan vur. d. h. Stadt des Welts Großmogule, in offiziellen Schriften Schahjehanpur, b. h. Stadt bes Belttonigs, genannt, auf ben Trummern der alten Hindustadt Indraput vom Schah Beban im 17. Jahrhunderte gegrundet, vielleicht die größte Stadt ber Erbe, welche einst 2 Millionen Einwohner gezählt haben foll, jest aber nur noch zwischen 140 bis 150,000 hat, besteht jest meift aus Trummern, beren man über 3000 zählt, hat einen Umfang von 7 Deilen u. wird in die Mongolen . u. in die Sindustadt getheilt. Die Stadt wurde 1738 vom Schah Rabir von Berfien ichrecklich vermuftet; noch immer aber finden fich Bauwerte, Die burch Große und Bracht bewundernswerth sind. Der Palast, von ungeheurer Größe, zum Theile von einer 60 Fuß hohen Mauer umgeben, noch jest die Wohnung der Rachkommen des letten Großmoguls, eine halbe Stunde im Umfange, die prächtigen Gärten Schalimar; die große, 1724 erbaute Sternwarte, ein durch Größe und Pracht gleich febenswerthes Gebaube; ber berühmte, 230 fuß hohe, mit iconer Bibhauerarbeit gezierte, Thurm Ruttub mit einer ichonen Ruppel von Granit; bie Dichumnamoskee, der größte u. schönfte muhammedanische Tempel Indiens. In der Rahe das herrliche Maufoleum Humajums, dessen Inneres mit Edessteinen verschwenderisch geschmudt ist. Merkwürdig ist der Kanal, der das gesunde Wasser der obern Oschumna über die Gegend verbreitet und von der englischen Regierung ganz wieder hergestellt wurde. Die Einwohner arbeiten in Baumwolle, Tabak, Indigo, Buder, Stein, u. treiben Sandel mit Bengalen, Raschmir, Rabul und andern Landern. — D. foll, nach der indischen Sage, von dem Radicha Dehlih gegrundet worden seyn u. hatte lange Beit eigene Konige, welche die Schutherren bes heiligen Wallfahrtsortes Jahnesus waren. Rachdem zu Ansange bes 11. u. zu Ende bes 12. Jahrhunderts muhammedanische Sultane fiegreiche Einfälle nach D. gemacht hatten, wurde es ju Anfange bes 13. Jahrhunderts ber Gip eines machtigen muhammebanischen Reichs unter brei afghanischen Dynaftien, bis 1398 ber Mongole Timur bas Reich eroberte. Des letteren Entel Babur beftieg 1526 ben Thron ale erfter Großmogul, beffen Nachkommen bis 1802 herrschten, wo fich bie Englander bes Landes bemachtigten.

Delille, Jacques, berühmter beschreibender Dichter, geboren 1738 zu Alguesperse, gestorben 1813 zu Baris, früher Lehrer an mehren Colloges, erlangte burch seine Uebersehung ber "Georgica" Birgils (1769) ben Eintritt in die Afademie (1774). Professor am Collogo do Franco, gab er 1782 bas Lehrgebicht "Lea

Jardins" heraus. Während ber Revolution bereiste er die Schweiz, Deutschland, England, u. kehrte 1802 zurud. Große Kunst im Bersbau, glanzende Sprache, ein seltenes Talent poetischer Beschreibungen ist ihm eigen, ohne daß er ein Dicheter im höhern Sinne genannt werden kann. Seine Gedichte (Imagination, Trois Regnos, L'homme des champs, Uebersehung der Aeneide u. von Milton's "Berslorenem Paradies") erschienen in 16 Banden, Paris 1824. Mehre seiner Ges

bichte murben ins Englische u. Italienische übersett.

Delirium (Grrefenn) nennt man jene Abweichung bes Denkvermogens von ber Rorm, wobei bie entstehenben Bebanten ben außern Begenftanben und Ursachen nicht entsprechen, und daher auch nicht entsprechende Urtheile, Gemuths-Affette und Körperbewegungen nach fich ziehen. Der im D. Befangene (Irre-redende, Phantasirende) bezieht im wachen Zustande, gleich einem Traumenben, die von innern Urfachen entstandenen Borftellungen auf außere Dinge, und halt bemnach für gegenwärtig, was abwefend ift 2c., ober verbindet seine Borftellungen auf irrige Beise und urtheilt widerfinnig, oder nimmt ohne andern Grund, blog durch die Gewalt ber Krantheit, ein ihm gang ungewöhnliches Betragen an und wird von fehr heftigen Gemuthsbewegungen hingeriffen. Das Irrefenn kommt sowohl mit Fieber verbunden als fieberlos vor; die in neuerer Zeit versuchte Unterscheidung zwischen bem mit Fieber verbundenen D. in akuten Krankheiten und bem fieberlosen bes Wahnfinns ift nicht gegründet; beibe find fich völlig analog, und erscheinen als gleichartige Uebelseynsform, wenn, fie auch bas Symptom verschiedenartiger Krantheiten find. An u. für fich ift bas D. nicht lebensgefährlich, es ift immer nur ein Beichen von Gehirn Affektion; Die Gefahrlichkeit hangt ab von ber bas D. bedingenben Rrankheit. Wird Die Rrankheit gehoben, so hort auch bas D. auf; bleibt pspchische Storung zurud, so ift biese Folge ber Krankheit, nicht bes D.s., so kann in akuten Krankheiten wochenlang D. bestehen, ohne daß nach gehobener Krankhett die mindeste geistige Störung gurudbleibt. Es gibt febr verschiedene Arten des D.s, gunachst unterscheibet man das stille (D. mite seu blandum), das sich nur durch Murmeln, verkehrte Rede, ruhige Bewegungen 2c. kundgibt, und das wilde D. (D. forox), wobei der Kranke ju fturmischem Sprechen, beftigen Bewegungen, gewaltsamen Sandlungen ic. bingeriffen wird. — Das D. tremons ift eine, in Folge bes übermäßigen Genuffes geistiger Getränke, besonders bes Branntweins, entftebende Geiftesftorung mit Zittern, bie nach einigen Tagen vorübergebt, häufig aber wiederfehrt, und dann gewöhnlich burch Schlagfluß töbtlich enbet, nachdem juvor schon bie gange Rorper-Conktitution zu Grunde gerichtet ift. Die Krantheit findet fich nur im Rorben von Europa und Amerika, im nordlichen Deutschland kommt fie sehr häufig vor, bagegen ift fie im fublichen (in ber Region bes Biertrinkens) gang unbekannt. Gegen ihre Wiebertehr und bie bamit verbundenen Folgen ichust nur Enthaltfamfeit vom Branntweine.

Delisches Problem, Aufgabe, aus einem gegebenen Würfel die Seite eines boppelt so großen zu finden. Die Lösung dieses Problems beschäftigte schon die griechischen Mathematiker, z. B. den Hippokrates aus Chios, den Platon, Erastofthenes, Rikomedes, Heron u. A. Aber erft die analythische Behandlung, die Desscartes (s. d.) in die Geometrie einführte, zeigte diese Aufgade bald in ihrem wahren Lichte. Man sah, daß sie nur ein ganz besonderer Kall der Austösung einer sogenannten cubischen Gleichung sei, u. daß sie sich daher durch den Durchschnitt zweier Regelschnitte, deren einer auch ein Kreis seyn kann, darstellen lasse. Wenn die Seite eines gegebenen Würsels a ift, so ist die Seite eines noch einmal so

großen Burfels gleich a \$\sqrt{2}\ over = 1259921a. Bgl. Montucla's "Histoire des recherches sur la quadrature du cercle" (Bar. 1754, n. Aufl. 1831) und Reimers "Historia problematis de cubi duplicatione" (Gött. 1789). Der Name belisches Problem" findet sich erst zu Platon's Zeiten. Rach Plutarch wüthete damals zu Delos und in ganz Griechenland die Pest. Das, destalb befragte, Drakel verhieß ihr Aufhören, wenn man des Gottes Altar, der die Gestalt eines

Wirfels hatte, verdoppele. Deshalb wendete man sich an Plato, ber seine Schüler aufforderte, die Austosung zu suchen. Jeht ward dieser Gegenstand gleichssam der Mittelpunkt aller geometrischen Untersuchungen. Rach einer andern Sage war die Beranlassung zu diesem d. P. solgende: König Minos wollte seinem Sohne Glaukos ein Grabmal errichten. Die Bauleute wählten dazu einen Burssel, der 100 Fuß lang, ebenso breit u. hoch war. Minos sand das Denkmal zu klein u. wollte es doppelt so groß an körperlichem Inhalte haben. So sei dann die Frage entstanden, wie die Seiten zweier Würfel sich verhalten, deren einer

doppelt jo groß ift, als ber andere.

Delisie 1) (Claube), geboren zu Baucouleurs in Lothringen 1644, Anfangs Abvocat, widmete sich bald der Geschichte u. Geographie u. ging nach Baris, als der Herzog von Orleans, sein ehemaliger Schüler, Regent war. Dasselbst starb er 1720. Bon seinen Schriften nennen wir: "Relation historique du royaume de Siem" (Par. 1684); "Atlas historique et généalogique" (ebend. 1718); "Introduction à la géographie" nebst "Traité de la sphére" (ebend. 1746, 2 Bde.). — 2) D. (Guillaume), Sohn des Borigen, gedoren 1675 zu Paris, starb 1726. Er machte sich einen Ramen als Kartenstecher, unterrichtete Ludwig XIV. in der Geographie u. ward der erste Geograph des Königs. Er gab mehre 100 Karten nach einem neuen Systeme heraus, wo er zuerst die, von Reueren gemachten, astronomischen Beobachtungen u. die Bemerkungen der Reises beschreibungen benützte u. durch sie die Karten berichtigte, worauf nun die neuere Geographie basirt ist. Er schried: "Mappe monde" (Par. 1700, letze, von ihm besorgte, Ausgabe 1724). — 3) D. (Joseph Ricolas), Bruder des Borigen, geboren zu Paris 1688, studirte Mathematit und Astronomie unter Cassini und Lieutaud. Bon Katharina I. nach Betersburg berusen, gründete er dort eine Schule für Astronomie. Später nach Baris zurückgeschrt, starb er daselbst (1768) in Jurückzezogenheit, Bergessenheit u. Armuth. Seine letzte Lebendzeit brachte er schule mit Beten u. Kirchenbesuchen zu, ganz der Frömmigkeit lebend. Er schried: "Mémoires pour servir à l'histoire de l'astronomie" (Par. 1738, 4 Bde. 4.); "Mémoires sur les nouvelles découvertes au nord de la mer du Sud" (ebend. 1752, 4.) u. m. a. Auch beschässigte er sich besonders mit der Construction, durch welche man die Sonnensinsternisse dascouvertes mit der Senstruction, durch welche man die Sonnensinsternisse dascouvertes mit des schriedes wandten Lebre von den Barallaren.

Delmenhorft, 1) Kreis im Herzogihume Olbenburg, bestehend aus der Grafschaft Delmenhorft u. dem Amte Wildeshausen 2c.; hat 172 W. u. bei 29,000 Einwohner, bildete sonst eine danische Grafschaft u. wurde 1775 mit Olbenburg Herzogihum. — 2) Amt darin; hat 7000 Einwohner. — 3) Stadt darin, Sis des Landgerichts u. des Amts, liegt an der Delme u. zählt gegen 1800 Einw., die sich von Gewerben u. der Landwirthschaft nähren. Die Pferdemärkte in D. sind sehr besucht. Im Mittelalter bildete D. mit der Umgegend eine Grafschaft, u. seine Geschichte ist mit der des Großherzogthums Oldenburg (s. d.) verwebt.

Delolme, Jean Louis, geboren zu Genf um 1745, Advocat baselbst, mußte, als Theilnehmer der Schrift: "Examen des trois points de droit" von dort sich entsernen und begab sich nach England, wo er als Schriftseller durstig ledte. 1775 kehrte er wieder nach Genf zurück, ward Mitglied des Raths der 200 und starb 1806. Er schried: "Constitution de l'Angleterre" (Amsterd. 1771); "A parallel between the english government and the former government of Sweden" (Lond. 1772, 4.; deutsch 1776 u. von Dahlmann, Alt. 1819); "History of the fisgellants" (Lond. 1783) u. m. A.

Delorme 1) (Philipert), berühmter Architekt, geboren zu Lyon um 1500, gestorben im Jahre 1577 ober 1578, bilbete sich frühzeitig in Italien nach großen Rustern ber Baufunst. Er erfreute sich besonders der Protection Marcello Cervinit's, nachmaligen Papstes Marcello il. Bereichert mit classischen Ideen, kehrte D. im Jahre 1536 nach seiner Baterstadt zurück. Sein erstes Werk war das Portal von Saint-Dizier. Nächstem bewundert man von ihm in der Straße de

la Juiverie zu Lyon die Conftruction von zwei freitragenden fteinernen Erfern. Durch Carbinal bu Balley wurde er am hofe heinrichs II. und seiner Sohne einaeführt. Bon feinen berühmten Bauwerten find gu nennen: bas Grabmal ber Balois bei ber Kirche von Saint-Denis (bas jedoch später abgebrochen werden mußte); das berühmte Grabmal Franz I. in der Kirche von Saint-Denis. Auch legte er, auf Beranlassung der Königin Katharina von Medicis, den Grund zu bem Baue ber Tuilerien. Bei ber fpatern Ueberarbeitung bes Baues burch Heinrich IV., Ludwig XIII. u. XIV. verschwanden jedoch viele Theile der funftlichen Architeftur D.s. Dieser Architeft ift auch ber Berfasser einiger berühmten Werfe uber bie Baufunft, namlich bes »Traité complet de l'art de batira und ber "Nouvelles inventiones pour bien batir et a petits frais. D. ftarb 1570 ober 1577.— 2) D. (Marion), eine abenteuerliche Dame, geb. 1612 zu Chalons s. M., fesselte burch Schönheit Cinq Mars, später Richelieu und Conds, so daß selbst die Fronde bei ihr ihre Bersammlungen hielt. Dem Berhaste, den Mazarin beabsichtigte, entging fie burch bie von ihrem Tobe ausgesprengte Rachricht, flob nach England, heirathete bafelbft, warb aber balb Wittwe. Sie wollte fich nun wieber nach Frankreich begeben, fiel aber unterwegs Raubern in bie Banbe u. beirathete beren Sauptmann, ber balb barauf farb. Still u. eingezogen verlebte fie nun 30 Jahre ju Marais u. ftarb vor Gram, von ihrer alteften Freundin, Rinon de Lenclos (f.d.), bei einem Befuche ber Bilbergallerie nicht erkannt zu fenn (1695). Bictor Bugo hat fie in einem hiftorischen Drama auf bie Buhne gebracht. — 3) D. (Pierre Claube François), geboren ju Paris 1783, einer ber namhafteften Schuler Girobet's, erwarb sich 1810—14 in Rom seine ersten Kunftlersporen burch ben "Tob Abels" und ben "Tob Leanbers." Hauptwerke von ihm sind ferner: Die "Erweckung bes Töchterleins Jairi," bann sein "Christus im Limbus," "Cesphalus und Cos," "Amor und Bsyche." In allen seinen Werken herrscht reine Beichnung, ernftsebler Ausbrud, gefälliges Colorit.

Delos, 1) in der alten Geographie auch Kynthia, Ortygia, Afteria, Lagia, Chlamidia, Kynethos, Pyrpillis, Stythieda, Pelasgia genannt), die mittelste und kleinste der zwölf Cykladen des Archipelagos, ward als Gedurtsort des Apollon und der Artemis geehrt, zu welchem Zwecke die Insel aus dem Ogygischen Meere emporstieg (vgl. Apollon u. Diana). Rach andern Sagen war Delos die verwandelte Asteria. D. lag dicht an einer größern Insel (Rhennia), maß nicht mehr als 5000 Schritte im Umkreise, war von dem Gedirge Kynthos, das von Rorden nach Siden strich, bedeckt, und im Ganzen nicht mehr, als ein nacker Fessen, der seinen Einwohnern wenige Rahrung darbieten konnte. Doch trug es eine reich bevölkerte Stadt, die keine Mauern, wohl aber einen Hafen hatte, der starken Handel von ganz Hellas in Händen hielt. Dieses Eisand galt dei allen Hellenen starken heilig; selbst die Perser verschonnten es in den Verserriegen aus heiliger Scheu. Dem Apollon war dier einer der prächtigken Tempel geweiht, dei dem die Hellenen schaften. Seine Briefter verkündeten hier das Orakel des Gottes, u. dei dem Tempel waren ungemeine Schähe ausgehäuft. Dieser demächtigte sich im Nithridatischen Kriege dessen Feldherr Menophanes, zerstörte den Tempel u. die Stadt, und ließ alle Einwohner entweder niedermezeln, oder in die Scladere sill 1.70 MR., ist das alte Delos, zeufel; mit der das Orakel des Gottes des States Dschesiates Oschesier, ist das Einstells Mutoos des Esalets Oschesiais (europäische Türel); mit der das keinen Insel Sdieles Alles alte Delos, zeufeln wie der Ruinen, Schlangen u. Scorpsonen; die, durch eine schmale Meerenge getrennte, Insel Großer deubern), ist das undewohnt, dringt aber viel Wassir und Terpentin. Bgl. Schwenk, "Deliacas (Sd. 1. Kranss. 1825).

Delpech (Jafob), berühmter frangöfischer Chirurg, geboren 1772 (1777) zu Colouse, wo er auch seine erften Studien machte, und 1801 als officier de sante

1 1

)

)

ţ

(Chirurg) in die Militärspitäler eintrat. Bald überwand er hier die Hindernsseiner geringen wissenschaftlichen Borbildung u. ward zum tücktigen Arzte; 181 wurde er in Montpellier zum Doctor der Chirurgie promovirt, u. funktionir hierauf einige Zeit in den Pariser Spitälern, die er 1812 sich im Concurse t Prosessur der chirurgischen Klinik in Montpellier errang. Hier erward er sie durch seine Borträge u. seine Geschällichkeit im Operiren so großen Rus, daß der Wiederhersteller der Chirurgie im südlichen Frankreich genannt wurde; au erhielt er den Titel eines consultirenden Wundarztes des Königs; weniger erwarer sich die Freundschaft seiner Collegen, woran wohl sein großer Ehrgeiz Schusenn mochte; verdient machte er sich auch durch die Errichtung einer orthop dischen Anstalt, die er mit vielem Eiser leitete. D. endete auf gewaltsame Beit indem er am 19. October 1832 am hellen Tage auf ossener Straße durch ein Bistolenschuß ermordet wurde von einem seiner früheren orthopädischen Patiente Ramens Damptos, der sich gleich darauf selbst tödtete. — Bon seinen Schrift sind zu nennen: "Chirurgie clinique de Montpellier" Paris 1823 u. "De l'orthomorphie." Paris 1825., welche beide ins Deutsche überset wurden.

Delphi, Stadt in der Proving Phocis in Mittelgriechenland, Sis bes fruhmteften Orafels ber alten Welt. Die Stadt, deren Stelle jest burch b Fleden Caftri bezeichnet wirb, lag im Sochgebirge bes hier in zwei Sauptart fich theilenden Parnaffus, am gupe zweier machtigen Felfen (Rauplia und Spat pela), zwischen benen in einer, nur 6 fuß breiten, Schlucht ber kaftalische Qu entspringt. Die Stadt bestand aus brei Theilen, bem oberen, norboftliche Bythe genannt, ber, mit ber heiligen Mauer (Beribalos) umgeben, nur heili Gebaube einschloß, ben Tempel bes Apollo mit bem Drafel, viele Thefaur (Schapfammern, wo die einzelnen Städte ober Landschaften ihre Weihgeschen nieberlegten), das Grabmal des Reoptolemos, des Sohnes bes Achilles, 1 Lescha der Anidier mit berühmten Gemälden von Bolygnotus, Scenen aus be trojanischen Kriege barstellend u. m. a. — Der zweite, mittlere Theil ber Sta wurde Rapa, ber unterfte, am fpateften entftanbene, Bylaa genannt. Auch bie Theile der Stadt waren mit Bilbsaulen, Tempeln u. andern Kunstwerken ang fullt. — Der Tempel des Apollo soll, der Sage nach, in seiner ersten Gestalt vi Wachs, bann von Lorbeerzweigen, bann von Erz, endlich, wie Homer i Homnus auf Apollo erwähnt, durch bie berühmten Baumeister ber Sageng schichte Trophonius u. Agamedes, von Steinen gebaut worden fenn. Als bie alte Tempel in ber Beit vor ben Berferfriegen abbrannte, wurde ein neuer at freiwilligen Beitragen erbaut; an Diefem hatten bie, bamals aus Aiben verbannte Alfmaoniben die ihnen verdungene Borderfeite auf eigene Roften, jum Theile at farischem Marmor, überaus prächtig aufbauen laffen. Im Pronaos (Borhall Dieses Tempels waren die berühmten tieffinnigen Inschriften: Ivali davri (kenne bich felbft), Myder dyar (Richts zu fehr) u. vor allen bas geheimnisvo Ei (bu bift), worüber Plutarch eine eigene Abhandlung geschrieben hat. E bem Drafel im Innern bes Tempels selbst muß man unterscheiben: ben Omphalo ben Schlund u. ben Dreifuß. Der Omphalos, ein Stein mit zwei Ablern, f geichnete ben Mittelpunkt ber Erbe, welche man fich scheibenformig bachte; ging barüber bie Sage, Beus habe von beiben Enben ber Erbe, im Often u. i Beften, ju gleicher Zeit einen Abler auffliegen laffen, welche bann an biefem Bunt zusammentrafen. Dhne Zweifel wurde biese Stelle von den Griechen mit be Drafel selbst in nahe Berbindung geset; Bindar sagt von der Pythia: fiber neben ben golbenen Bogeln bes Beus. Rabe babei war alfo ber Schlund, at bem bie Dunfte aufftiegen, bie, ber Sage nach, ihre begeisternben Birfungen que an einem, in ber Gegend feine Beerbe weibenben Birten offenbarend, bie Bera laffung zu bem Drakel gegeben hatten. Der Schlund war von einem Lorber baume beschattet, also mahrscheinlich unter freiem himmel. Ueber bem Schlun fand ber Dreifuß, ber aber nicht ein einfacher Seffel, sonbern ein bebeutenb bob Berufte, jum Theile aus maffivem Golbe, auf welchem obenüber ein Gitterwo

ber Sip ber Pythia, geseht wurde. — Die Leitung bes Drakels war einem Collegium von funf Mannern aus ben vornehmften Delphischen Familien übergeben. Die weissagende Briefterin, Pothia genannt, war eine Delphische Jungfrau un-bescholtenen Banbels, meift aus niederem Stande, Anfangs von unbestimmtem Alter, fpater, nachbem ein Theffalter eine Pothia entführt hatte, nicht unter 50 Menn die Pythia ben Dreifuß besteigen follte, mußte fie fich burch Kaften u. Baben in bem taftalischen Quell bagu vorbereiten. Dann trant fie aus ber Quelle Kaffotis, Die in ben Erbschlund geleitet war, und gesührt von bem Bropheten, bem Borfteher jenes Collegiums ber fünf Manner, septe fie fich auf ben, mit Lorbeeren geschmuckten Dreifuß, taute Lorbeerblätter, schüttelte ben neben bem Schlunde stehenden Lorbeerbaum, u. gerieth burch die Dampfe u. das Raucherwerk endlich in Bergudung und in so heftige Bewegung, daß ber Dreifuß er-schüttert wurde u. fie fich zuweilen ben Sod zuzog. Die Laute, die fie in diefem Buftande ausstieß, wurden von ben Prieftern forgfältig aufgefangen u. gewöhnlich, in Herameter eingefleibet, bem Fragenben mitgetheilt. — Urfprunglich hatte Gaa ober Themis, auch Poseibon, bas Drafel in Befit. Wie es an Apollo gefommen fet, ergahlt uns weitlaufig ber homerische Somnus auf ben Apollo. Der Gott tobtete ben Drachen, ber bas Drafel bewachte, u. von bem ber Rame Botho abgeleitet wird. Dann zwang er, in einen Delphin verwandelt, fretische Schiffer, bie er in ber Rabe von Bylos auf dem Meere erblickte, ihm nach Kriffa zu folgen u. feste fie gu Brieftern feines Drafels ein, indem er ihnen als Robn Die reichen Opfergaben ber Fragenden verhieß. In Diesem Mythus ift zweierlei ange-beutet: einmal ber Antheil einer fretensischen Colonie an dem Orafel, dann aber besonders, daß das Drakel eigentlich dem Dorischen Stamme angehörte. Denn Apollo war ber Stammgott ber Dorier. Die Ausbreitung bes borifchen Stammes nach ber Beraflibischen Banberung legte ben Grund ju bem großen Ansehen, ben bas Drafel balb nicht bloß in gang Griechenland, fonbern bei allen umliegenben Bolfern besam, fo, daß man feine Sache von Bebeutung, ohne bas Drafel gefragt ju haben, unternahm. Da aber feiner ber Fragenden ohne ein angemeffenes Gefchent erfcheinen burfte, fo erklart fich leicht ber ungeheure Reichthum, ber in D. jufammenfließen mußte. Es ift baher nicht zu wundern, daß bie Sabsucht ber D.fchen Briefter, befonders in ber fpatern Zeit, fprichwörtlich murbe. — Die Drafelfpruche maren meiftens zweibeutig, (woher der delphische Apoll sogar einen gewöhnlichen Beinamen hatte deloch, einige sedoch gut, z. B. wenn Sofrates für den Weisesten der Griechen erklärt wurde; im Ganzen aber hat das Orakel seinen großen Einstuß wenig, selbst nur für die Förderung der Einheit unter den Hellenen, benüht. Als nun auch die Briefter anfingen, mehr u. mehr politischen Ginflugen fich bingugeben u. fich bestechen ließen; als unter ben Griechen felbft, nach bem peloponnefischen Rriege, mit ber alten Sitte auch bie fromme Scheu u. Chrfurcht gefunten war, fo baß bas. Delphische Heiligthum in bem heiligen Kriege mehre Male geplundert wurde, ba fant fein Ansehen mehr u. mehr, bis es endlich, balb nach ber Ausbreitung ber driftlichen Religion, ganglich verftummte; vergebens suchte Julian ber Apostate sein Ansehen wieder zu weden. — Was haben wir vom driftlichen Standpunfte aus von biefem Drafelmefen ber alten beidnischen Belt, welches in Delphi feinen Sauptfit hatte, ju urtheilen? Unter ben Reueren ift vielfach bie Ansicht herrschend geworden, daß daß ganze Orakelwesen auf Gaukelei u. Priesterbetrug hinauslaufe. Diese Ansicht kann jedoch weder gehörig begründet wersben, noch hat sie, an u. für sich genommen, viel für sich, wenigstens für den nicht, der noch nicht ganz im Materialismus versunken ist, wenn gleich nicht geläugnet werben kann, daß, namentlich in der späteren Zeit, viel Betrug von Seiten der Neisber geschehen ist. Die Eirstenwöter sehen in dem ganzen Driesten der Briefter gefchehen ift. Die Rirchenvater faben in bem gangen Drafelmefen nur eine Beranftaltung bee Teufels gur Irreleitung ber Menfchen, u. allerbinge mochte thnen biefe Anficht burch bas fehr gesunkene Drakelwesen ber lenten Zeit febr nahe gelegt fenn. Bur gang richtigen Beurtheilung ber Sache aber muffen wir wohl von der Thatsache ausgeben, daß es eine natürliche Magie gibt, eine eigenthämliche Erregung bes natürlichen Lebens u. Erhebung über ben gewöhnlichen Justand, jedoch innerhalb der Gränzen der natürlichen Kräfte, zu deren Herbei führung sich der Mensch durch freies Mitwirken dis zu einem gewissen Gradisboniren, oder von Andern disponirt werden kann. Solcher Justande konntisch der Teufel, wer kann es läugnen, bedienen, um die Menschen in den Ketter des Aberglaubens u. der Abgötterei desto fester zu halten. So wie aber im Heidenthume nicht Alles vom Bösen war, so mögen wir auch nicht läugnen, das nicht solche natürliche Justande auch nach Umständen unter einem besteren Einschusse gestanden haben können. Eines beweiset das Orakelwesen jedenfalls; das tiese Bedürfnis des Menschen nach einer höhern Belehrung u. nach einer Austorität, in der sein unruhiges Forschen einen Ruhepunkt sindet; ein Bedürfnis, welchet erst in der christlichen Offenbarung u. in dem, über das, was uns wahrhaft zu wissen Koth thut, mit unsehlbarer, weil göttlicher, Austorität uns belehrenden Lehramte der Kirche seine Befriedigung gefunden. — Ueber die Pythischen Spiele siehe den Art. Kampsspiele.

Delphin, ber, zur Gattung ber Cetaceen ober fischartigen Saugethiere gehörig ift ein im Baffer lebendes Raubthier mit chlindrifchem, oft fehr großem Rorper u schnabelförmiger, mit spisen Zähnen besetter Kinnlade. Einige Arten find sehr grau fam, andere werben fehr zutraulich zu ben Menschen, fo daß fie auf ben Ruf tommer u. aus ber Sand freffen. Sie schwimmen gern um die Schiffe u. horen sehr leicht obgleich ihre außern Dhren unmerklich find. Man unterscheibet : a) ben eigentlichen D (Dolphinus, Cuv.) mit gewölbter Stirne, schnabelformiger Schnauze; b) Schnabel-D. (Delphinorrhynchus, Blain.), Schnauze lang u. bunn, boch burch tein Furche von ber Stirne abgesonbert; c) Meerschwein (Phocaena), Schnauze turg Schnabel fehlt; d) Buswall (Hyperoodon, Lacep., Uranodon, III.) hat zwe spisige Zähne in ber Oberkinnlade u. zahnartige Höcker am Gaumen, einen breiten, schnell fich verdunnenden Schnabel, sonft den Den abnlich u. e) Dolphinapterus ober Boluga. Man fangt bie D.e um bes Spedes u. Thranes willen; ihr Fleisch ist schlecht. Bon einigen Arten kommen Ueberreste in der Urwelt vor. — Rach dem alten griechischen Mythus verwandelte sich Apollon in die Gestal eines D.s, als er Delphi gründete; Bachus verwandelte die Tyrrhener in D.e ein D. trug den Boseidon zur Amymone, u. die D.e waren ihm geweihte (heilige Alle Seefahrer, auch viele Seestädte, die Tyrrhener, die Tarenter 20 wählten ihn ale Wahrzeichen; so auch Obyffeus, ba ihm ein D. feinen, ins Deet gefallenen, Sohn Telemachos rettete. Man legte bem D. große Anhanglichkei an den Menschen, Liebe zur Musik u. bergleichen bei, baher ein D. Retter bet Arion (f. d.) wurde. Die fommen auch auf den Müngen von Messina, Tarent u. Berytus, u. in ben Stadtmappen von Gabes, Rema, Carteia u. Sagunt sowie auch auf Gemmen, gewöhnlich in Berbindung mit dem Dreizack, vor. — 3) D., Rame eines fleinen Sternbildes am nordlichen himmel, zwischen bem Be gafus u. bem Abler. Er macht fich burch 5 Sterne britter Große, welche nab an einander stehen, u. wovon 4 eine rhomboidische Figur bilden, sehr kenntlich Er foll ben D. vorstellen, welcher ben Arion burche Deer trug; nach Anderi verfeste ihn Reptun unter bie Sterne. — 4) D., eine metallene Kriegsmaschine au Schiffen, in Gestalt eines D., in Rollen an ber Segelstange aufgezogen u. binab gelaffen, um die feindlichen Schiffe ju versenken; daher heißen die, mit folder Daschinen versehenen, Schiffe Dolphinophoroi.

Delta, 1) Name bes 4. Buchstabens im griechischen Alphabet; sein Zeicher ist:  $\Delta$ ,  $\delta$ . — 2) Der Theil von Negopten, ber zwischen ben Mündungsarmen bei Ril liegt, weil bieser mit ber Küste die Gestalt eines umgekehrten griechischer Delta (p) bilbet. — 3) Name bes untern Aegopten's, von Osten nach Wester 18, von Süben nach Norden 25 Meilen lang. Es ist dieser Strick Landet sehr fruchtbar, besonders wegen der reichlichen Bewässerung durch Kanale. — 4) Rennt man überhaupt D. die, meist fruchtbaren, Landstriche am Ausstusse Von Flüssen ins Meer so, wenn sich dieselben, wie z. B. die Donau, hiebet in mehre Axw

theilen. — Regatives D. neunt man neuerdings die tiefe, meerbufenahnliche Mundung eines Flusses, &. B. ber Seine, des Tajo 2c.

Deluc, Jean Andre, geboren ju Genf 1727, Phyfifer u. Geolog, bemubte fich besonders, die Resultate feiner Forschungen mit ber beiligen Schrift (namentlich ben Buchern Mofis) in Einklang ju bringen. Anfange lebte er in Genf; Ungludefälle führten ihn nach England, wo er Borlefer ber Konigin warb. Im Jahre 1798 wurde er Professor honorarius ju Gottingen, welchen Posten er jedoch niemals antrat. Der Barometer wurde von ihm bereits zu Soben-meffungen benützt. D. starb zu Windsor 1817. Bon seinen zahlreichen Schriften nennen wir: "Recherches sur les modifications de l'atmosphère" (Genf 1727, 2 Bbe., deutsch von Gehler, Epz. 1776, 2 Bde.); "Lettres sur les montagnes et sur l'hist. de la terre et de l'homme" (6 Bbc., Hands 1779—80); "Nouvelles idées sur la météorologie" (6 Bbc., London 1787, beutsch Berlin 1788); "Abrégé de principes et de faits concernant la cosmologie et la géologie" (Condon 1802); "Introduction à la physique terrestre par les fluides expansibles" (Condon 1802). sibles" (London 1813, 2 Bde.).

Demades aus Athen, von geringer herfunft, wurde blog burch Ratur und Uebung einer ber größten Rebner u. einflugreichften Staatsmanner feiner Zeit. Seinen Unterhalt erwarb er fich in fruhern Zeiten mit Rubern. Er ftand lange Zeit beim Bolke in Ansehen, verlor dieses jedoch, als er sich zu sehr auf Phislipps des Macedoniers Seite schug u. als Gegner des Demosthenes auftrat. Antipater, zu dem man ihn als Gesandten geschickt hatte, ließ ihn hinrichten (321 vor Chr.). Man legt ihm das Bruchstüd einer Reve bei, welches sich in Reisfe's "Orat. gr. monument." (Bb. 4, Seite 243) findet. Charby, "De Demade oratore Atheniensi" (Berl. 1834). Bergleiche auch

Demagog heißt wortlich: Bolfsführer ober Bolfelenker, u. war ehemals ber Rame ber 10 amtlichen Bolferedner (Spinegoroi) in Athen. Das Wort hatte bemnach ursprünglich die schlimme Bedeutung nicht, die es später, u. besonders in neuerer Zeit erhielt. Doch schon nach den Zeiten des Perifles, der D. im beften Sinne bes Wortes war, spielen die D.en in der atheniensischen Demokratie eine zweideutige Rolle, indem fie, meift aus felbstfuchtigen Beweggrunden, bas Bolt zu leiten u. zu lenken suchten. Wir führen als Beispiele einen Rifias, Aleon, Kallias, Hyperbolos, Eukrates u. A. hier an. Sie waren es, die durch Spaltung u. Zersplitterung des Staates in Fractionen den Untergang beffelben herbeiführten. In Rom suchten, besonders in den letten Beiten ber Republik, die fogenannten homines novi (Emportommlinge) als D.en ben ariftofratisch gesinnten Batriziern entgegenzuwirfen u. bas Bolt für sich zu gewinnen. Wir führen hier als Beifpiel Marius an, beffen Rebe an das romische Bolf gegen ben Conful Metellus für eine Mufterrebe eines D.en gelten fann (vgl. Calluft's "bellum jugurth "). Die altern Gracchen fonnen ebenfalls ale D.en angeführt werden; boch war ihr Bestreben jedenfalls nur die Reaction einer, widerrechtlich alle Dacht u. Gewalt fich aneignenden Fraction. Bur Zeit ber frangofischen Revolution hießen bie Anführer oder Glieder der eraltirten Bolfspartei, fast sammtliche zugleich Schredensmanner, wie Marat, Danton, Robespierre, D.en. In neuerer Zeit verfteht man unter D. einen fochen, ber bem monarchischen Princip entgegenstrebt u. bem regelmäßigen, u. burch herfommen u. Gefet bestimmten u. geregelten, Sange der Regierung entgegenwirft, indem der D. Die lettere entweder ganglich für überfluffig erflart, ober eine mefentliche Umgeftaltung berfelben für nothig erach-Solche, Die Rube u. Die Sicherheit Des Bestehenden gefahrdende Bestrebungen, die jedoch von jeder Fraction im Staate, welche Farbe fie an fich trage, ausgehen fonnen, benannte man mit bem Ausbrude "Demagogische Umtriebe," u. das Rabere hieruber lefe man nach unter den Artifeln: Burfchensch aft, Frankfurter Attentat, Sambacher Feft, sowie auch in den Artifeln: Com. munismus u. Socialismus.

Demanteliren, eigentlich: etwas feines Mantels ober feiner fdubenben Dede

berauben. Dieses Wort wird vorzüglich von Mauerwerk gebraucht, wird jedoch auch auf die Bruftwehren ausgedehnt. In Diefer Beziehung ift D. gleichbebeutend mit fchleifen.

Demarara ober Demerary heißt die mittlere ber brei Provingen ber brittischen Colonie Butana (f. b.), auf der nordöftlichen Rufte von Sudamerita.

Demartationslinie, eigentlich Abmarkungelinie, nennt man jene Linie, welche, nach einer gemeinschaftlichen Uebereinfunft swischen zwei friegführenben Rachten, für jebe bie Grange bezeichnet, wieweit jebe ihre außerften Boften porichieben barf. Dan bebient fich jur Bafte einer folden Linie gewöhnlich bes Laufes von Fluffen, feltener eines Bobenzuges ac. Wahrend eines Baffenftillfandes werben gewöhnlich bergleichen Din gezogen, gleichviel, ob biefem ber Friede unmittelbar folge, ober nicht. Als Beispiele führen wir an: Die D. nach bem Frieden von Bafel 1795, zwischen ben frangofischen u. preußischen Armeen,

u. 1813 amifchen ber frangofischen u. preußisch ruffischen in Schleften.

Dembinsti, Benryt, polnifcher General, geboren 1791 in ber Boiwobfchaft Rrafau, biente feinem Baterlande feit 1809, ward 1812 Lieutenant und von Rapoleon auf bem Schlachtfelbe von Smolenet jum Sauptmann ernannt. 3m Jahre 1813 focht er unter bem General Gofolnidi und arbeitete fpater in bem Bureau bes Generals Bielborefi ju Baris. Seit 1814 lebte er ohne Anftellung in Bolen, bie 1825, wo er, jum Landboten ermablt, fich etwas ruffificirte. Beim Ausbruche ber polnischen Revolution trat er als Major in die Reihen seisener Landsleute u. erhielt balb barauf ben Oberbefehl über die Barschauer Rationalgarbe. Seine Runft, fich mit Benützung bes Terrains überlegeneren Streitfraften gegenüber zu behaupten, erprobte er glangend am 25. April 1830 bei Ruflew, wo er mit 4000 Mann ben ganzen Tag lange ben 60,000 Mann ftarfen Reind aufhielt. Rachdem er ale Brigabegeneral bie Brude bei Oftrolenta genommen hatte, brang er, als die Gielgud'iche Division sich theilte, von Wilna mitten burch das, von den Ruffen befeste, Land nach Warschau vor: Die glangenofte Baffenthat ber neuern Beit. Jubelnd ernannte ihn bas bedrangte Barichau jum Gouverneur und Oberbefchiehaber. Rur wenige Tage behauptete er bei feinem heftigen Sinne biefe Burbe; er trat in Rybinefi's Corps u. mit biefem nach Preugen über. Bon Baris aus folgte er 1833 einem Rufe bes Bafcha nach Megnpten, fehrte jedoch, ba es ihm hier nicht gefiel, nach Paris zurud, wo er an ber Spige des Polencomito thatig ift. Bon Dresden aus ließ er erichelnen: "Mein Feldzug in Litthauen, von S. Dembinefi" (nach mundlichen Dicta-ten bes Generals, herausgegeben von R. D. Spazier, Lpz. 1832). Geine, mit vieler Bitterfeit gegen feine Landoleute geschriebenen "Memoires" (Bar. 1833) nahm er wieder jurud.

Demeter, griechischer Rame ber Ceres (f. b.). Demeter, Ignag Anton, Erzbischof von Freiburg u. Metropolit ber o ber-rheinischen Kirchenproving (f. b.), Großtreuz bes Ordens vom Zähringer Lowen u. Commandeur der Chrenlegion, ber Sohn eines Badermeisters zu Augsburg, geboren am 1. August 1773, erhielt feine erfte miffenschaftliche Bildung in In Dillingen feiner Baterftadt, wofelbst er das fatholische Lyceum besuchte. machte er fodann feine theologischen Studien u. erwarb fich bie befonbere Bunft Sailers (f. b.). 1796 erhielt er bie beilige Priesterweihe u. 1801 Die graflich Schent-Stauffenbergische Pfarrei Lautlingen im Burttembergischen. Bon bem Bon bem ruhmlichft befannten u. ihm enge befreundeten Chriftoph v. Schmid (f. b.) aufgemuntert, widmete er fich mit regem Eifer dem Fache der Erziehung und bes Unterrichtes, errichtete eine Brivat-Schullehrerbildungsanftalt u. fchrieb mehre, für jene Beit nicht unverdienftliche, padagogische Schriften, in benen übrigens ber Beift Weffenberge und Wertmeiftere faum ju verfennen ift. 1809 ale Director bes, von Baben nach Raftabt verlegten, großherzogl. baben'ichen Schullehrerseminare u. erfter Stadtpfarrer borthin berufen, erwarb er fich in biefem vielfeitigen Birfungsfreise vielfache Verdienste u. Die Achtung Aller, Die ihn fannten. Im

Jahre 1818 zog er sich auf die ruhigere Pfarrei Sasbach zurud, versah aber, in Berbindung mit dieser, boch auf kurze Zeit das Amt eines Ministerialraths und Mitglieds der katholischen Kirchensection in Karlsruhe. 1833 zur Würde eines Domcapitulars an der Metropole zu Freiburg erhoben, siel nach dem Tode des Erzbischoss Bernhard Boll, besonders auf ledhasten Betrieb der Regierung, die Wahl des Capitels, obgleich D. dessen jüngstes Mitglied war, auf ihn (11. Mai 1836) als Nachfolger auf dem erzbischössischen Stuhle. Der Papst erklärte zwar die geschehene Wahl für nichtig, bestätigte aber dennoch, seiner religiösen Eigenschaften wegen, den Gewählten. Am 29. Januar 1837 sand die seierliche Consecration statt. Das Pontisicat D.s siel in eine sehr dewegte Zeit. Derselbe hatte wegen Entziehung unveräußerlicher kirchlicher Rechte, besonders über die Erziehung der Geistlichen, über die geistliche Strafgewalt, dann gegen das Bezgehren von Diözesan-Synoden, der Ausbedung der Priesterehe u. a. harte Kämpse zu bestehen, welche als Uebergang zu bessern Juständen der katholischen Kirche in Baden angesehen werden mögen. D. stard am 21. März 1842. — Er war ein wahrhast frommer Priester, einer der edelsten Menschenfreunde, u. hat in seinen verschiedenen amtlichen Stellungen, in allen Verhältnissen sehnes, sich Liebe u. Verehrung zu erwerden gewußt. Seine liebevolle Persönlichkeit, seine wohlwollende Theilnahme gegen Unglückliche und Rothleidende, werden stell in

bantbarem Unbenten fortleben.

Demetrins, 1) (Poliorfetes, b. i. ber Stabtebezwinger), Ronig von Macebonien, Sohn bes Antigonus, eines von Alexander's b. Großen Rachfolgern. Er mar im Jahre 337 v. Ch. geboren, fampfte, 22 Jahre alt, in ben Rriegen feines Baters gegen Biolomaus Lagus, befreite 307 Athen von ber herrichaft Raffanbers, wofür ihm die Athener gottliche Ehre erwiesen, nahm 306 die Infel Cypern, berennte vergeblich Rhodus (304), hob dagegen die Belagerung Athens burch Kassander auf, dem er einen Theil Theffaliens entriß. Gegen den Seleucus, Raffander u. Lyfimachus verlor er jedoch bie Schlacht bei Ipsus (301), fluchtete nach Cypern, verheirathete seine Tochter Stratonike an den Seleucus, eroberte Sicilien, Thrus u. Sidon u. plunderte 296 die Stadt Samaria. Zwei Jahre barauf bemachtigte er fich Macedoniens u. regierte 7 Jahre; allein fein Uebermuth beraubte ihn bes Thrones u. er fab fich endlich gezwungen, feinen Tochtermann um einen fichern Aufenthalt zu bitten. Diefer ließ ihn zulest nach Cherfonefus bringen, wo er 286 in ber Befangenschaft ftarb. Blutarch hat fein Leben beschrieben. — 2) D. (Phalereus), geboren um 345 v. Chr. im Safenorte Phalerus bei Athen, Schuler bes Theophraft, gelangte burch seine Beredtsamkeit unter Kaffander 317 an die Spige ber Berwalung Athens; die Athener errichteten ihm bamals auch so viele Statuen, als Tage im Jahre. Bon D. Poliorketes (307) vertrieben, ging er nach Alexandrien, wo er bie Anlegung ber bortigen Bibliothet veranlagte. Unter feinem Ramen hat man noch eine treffliche Abhandlung über ben rednerischen Bortrag (,, Περί έρμηνείας"), beffen Verfaffer aber mahrscheinlich ein jungerer D. ift, ber unter D. Antonin lebte. (Ausgaben biefer Schrift von Schneiber, Altenburg 1799 u. Goller, Leipzig, 1837.) D. Ph. ftarb verwiesen in Oberägypten (283). — 3) D., Patriard von Alexandrien, ber Reihenfolge nach ber XII. in Diefem Rirchfprengel, mar Rachfolger bes Bifchofe Julian, welcher am 4. Mars 189 nach Chr. ftarb. Gans außergewöhnlich war ber hergang feiner Erhebung ju biefer Burbe. Die Legende ergabtt nämlich : Julian, bem Tobe schon nahe, sann barüber nach, wie nach seinem Tobe ein guter Rachfolger feiner Diozefe konne zugefichert werben. Siehe, ba erschien ihm im Traume ein Engel u. bebeutete bem Sterbenben: er moge auf benjenigen die Bahl lenken u. ihn zu feinem Rachfolger fich erbitten, ber bes andern Morgens zuerft bei ihm erscheinen wurde. Der gandmann Demetrius befuchte fruh Morgens feinen Beinberg, um barin feine gewöhnliche Wingerarbeit vorzunehmen. Da fah er, ungeachtet bie Beit der Reife der Trauben noch nicht herbeigekommen war, eine ganz reife Weinexaube. Ganz erstaunt bricht er fle ab u. faßt ben Entschluß, fle als eine erquide

liche Labung bem tobifranken Batriarchen ju bringen. Gebacht, gethan! Er eil dahin und erscheint fo, ale ber Erfte an biesem Tage, bor bem Bischofe. Dieser sein Kommen als eine Fügung des Himmels betrachtend, ernennt ben schlichten und ungelehrlichen Landmann, ber nicht einmal lesen u. schreiben konnte, trof alles Straubens zu feinem Rachfolger. Jedoch erlaubten fich auch Manche be Beiftlichkeit nicht unbegrundete Gegenvorstellungen, und hoben besonders ale hinderniß hervor, daß Demetrius, außer des Mangels befähigender Kenntniffe auch beweibt sei und mit seiner Chefrau kaum das Gelübbe der Enthaltsamket erfüllen könne. Gegen dieses Bedenken versicherte aber D. seierlich, er habe bisher mi seinem Cheweibe in freiwilliger Birginität gelebt, sich die jungfräuliche Che von Joseph und Maria zum Borbilbe genommen, und sei bereit, diese seine feierlich Aussage burch eine außerorbentliche Beglaubigung im Tempel zu befraftigen Diefe Probe für fich u. sein Cheweib bestand in Folgendem: Unter dem heiligen Des opfer rief ber funftige Batriarch fein Beib herbei, legte ihr glubenbe Roblen ir ihren wollenen Schleier, ftreute Weihrauch darauf und hieß sie dieses Brandopfer unter der staunenden Menge herumtragen. Und siehe da, der wollene Schleier blief von jeglichem Brandmale rein und unversehrt. Er selbst aber stellte fich au glubende Rohlen und erklarte feierlich von hier aus: er habe bisher in jungfrau licher Reuschheit mit seinem Weibe gelebt. Diefes erhobene Bebenken war alfe fattisch beseitigt; die andere Einwendung seiner geringen Bildung versprach er ir turgefter Zeit zu heben, indem er nach seiner Erhebung auf ben patriarchalischen Stuhl mit angestrengtestem Fleiße bas Berfaumte einholen u. für alle Theile ber heiliger Biffenschaft fich die erforderliche Ausbildung aneignen wolle. Den jungen, durch frühzeitige ungewöhnliche Gelehrsamkeit fich auszeichnenben, Drigenes berief ei 203 ale Lehrer an bie bortige Ratechetenschule, aber balb ward biefer bei bem Batriarchen verbächtigt, als ob er durch seine zu freie Forschung das Ansehen des heiligen Schrift schmalere und von Irrlehren sich nicht ungetrübt erhalte. Dentfernte ihn vom Amte u. Origenes begab sich 228 nach Balastina u. ließ sich hier von Theotissus, Bischof von Cafarea, und Alexander, Bischof zu Jerusalem jum Priefter weihen. Begen biefes Berfahren erhob D. Ginfpruch, weil bie Beihe, ohne seine vorhergangige Genehmigung, außerhalb seines Sprengels vor fremden Bijchofen erfolgt fet, ba boch Drigenes feiner Jurisdiction angehöri habe. Defhalb rief er ben lettern nach Alexandrien gurud, und entfeste ihn feines Amtes, wegen ber an fich verübten Berftummelung, wegen der Ungesehmäßigkeit seiner Beihe und mancher irrthumlicher Lehrermeinungen auf ber Synobe 231 Drigenes beklagte fich in feinen Schriften, daß D. hart und ungerecht gegen ihr verfahren und fich durch feindselige Einflufterung habe erbittern laffen; dageger icheinen die Freunde bes Batriarchen ihre Berehrung allzuhoch ju fteigern, inden fie thm eine fo garte Beiligfeit zuerkennen, baß er bie geheimften Gunben Aller welche bem hl. Tische unwürdig nahen wollten, entdedt u. eine ehrfurchtsvolle Scher gegen ihn Eingang gefunden habe. Wie bem auch feyn mag: feine treue u. gewiffenhafte Amteführung wurde allgemein gerühmt, und ale hochbetagter Greie ließ er fich noch in die Rirche tragen, um feiner Gemeinde Predigten u. Ratechefer gu halten. In Betreff ber Beit ber bamale noch ftreitigen 40tägigen Faften u. bet Oftercyflus foll er für feinen Sprengel fehr heilfame Verordnungen erlaffen haben Er ftarb 232 und ftand ziemlich lange, 36-40 Jahre, seinem Bischofsamte vor Rach seinem Tobe wurde er unter bie Bahl ber Heiligen aufgenommen. Seine Lebensbeschreibung findet fich in Euseb. Renandotius historia Patriarch. Alexandr Par. 1713. pag. 20 — 25.

Demidow, russisches Geschlecht, von einem Schmied zu Tula im 17. Jahr. hunderte abstammend, welches zuerst die Eisens, Golds u. Silberminen Sibiriene ausbeutete u. Begründer der bortigen Industrie und Civilisation wurde. Bon seiner Mitgliedern nennen wir: 1) (Rifolaji Ristitisch, Graf von), geb. 1774 zu Betersburg, war 1789 Abjutant Potemkin's, 1792 Obristlieutenant, hierauf Kammerherr u. Geheimer Rath Pauls I. u. erward sich, auf Reisen gebildet, um die

. . . . . . . . . . . .

£

•

٠.

.

R

b

5

,

:

ţ

n rendum

ΝE

T٠

đ۶

Industrie, die Naturkunde und Künste in seinem Baterlande hohe Berbienste. Babrend bes Rrieges 1812 unterhielt er ein Regiment auf eigene Roften. Er ftarb 1828 ju Florenz. — 2) D. (Anatoli, Fürft), Sohn des Borigen, war einige Zeit bei ber ruffischen Gefandtschaft ju Paris, feste 1833 & Million Rubel gur Grundung eines Afple in Petersburg für fleißige Arme aus und einen jahrlichen Preis von 5000 Rbl. Aff. für bas beste ruffische Werk. Bom Großberzoge von Tostana 1840 in ben Fürstenstand erhoben, erregte er burch feine Bermahlung mit der Tochter Jerome Napoleons (Gräfin von Montfort) 1840, wobei er versprach, die Kinder aus dieser Che katholisch erziehen zu laffen, das Mißfallen seines moskowotischen Souverans, erhielt jedoch später die verlorene Gunft wieder.

Demilune nannte man sonft in ber frangöfischen Baufunft ein, von ber einen Seite nach einem hohlen Areisbogen angelegtes Gebäube. Bgl. Mallet,

Géometrie prat. T. 1

Deminen (griechisch δημιουργός), jebe gewerbtrelbenbe Person, Werkmeister. In den Systemen der Gnostifer bezeichnet D. den Schöpfer der Sinnenwelt, ein bem hochsten Gotte untergeordnetes Wefen. Bgl. bas Rabere hieruber in bem Art. Onoftifer. - Auch ber Logos heißt bei ben Rirchenvatern zuweilen D.,

ale Organ bee bie Belt ichaffenben Geiftes gebacht.

Demme, Berm. Chriftoph Gottfr., geb. 1760 gu Dublhaufen, erft Conrector, seit 1796 Superintendent baselbft, fam 1801 als Confistorialrath u. Generalsuperintendent nach Altenburg, wo er 1822 ftarb. Selbst hervorragend als geistlicher Liederbichter, führte er hier (1807), wie in Muhlhausen (1799), ein neues Gefangbuch ein. Er fchrieb außerbem: "Bachter Martin" (3 Bbe. 3. A. Lps. 1802); "Ergählungen" (2 Bbe., 2. A. Riga 1797); "Sche Jahre aus Karl Burgfeld's Leben" (Leipz. 1793) u. "Predigten", welche Schriften er meift als Rarl Stille herausgab.

Demmin, Rame eines Rreifes in Bommern, im Regierungs-Bezirke Stettin, mit ber gleichnamigen Rreisstadt barin, an ber Beene, dem Tollensee u. Trebel, mit 5000 Einwohnern, die fich mit Tuchweben, Strumpfwirken u. handel mit Korn u. Holz beschäftigen. Schon zu Karls bes Gr. Zeit mar D. groß u. wichtig

u. burch ben Frieden ju Stodholm 1720 von Preugen erworben worden.

Demobotos, Tafelfanger bes Königs Altinoos in Phaatien. Als Obpffeus bei Altinoos speiste, befang that D. und errang nachher mit diesem Gedichte ben Breis in Tyrthenia.

Demokratie (griech.), b. i. Bolksherrschaft, ift biejenige Regierungsform, bie bem Bolke mehr oder weniger Antheil an der Gesetzgebung u. an der Wahl der obersten Beamten gestattet. Denn, daß ein ganzes Bolf in Masse sich selbst regiere, ift von vorn herein ein Unding. Go mar biefe Regierungoform in Athen und Rom jur Zeit ber Bluthe jener Stabte bie herrschende, wobei aber noch wohl zu bemerfen ift, daß fie nicht einmal hier in ihrer Reinheit u. ganzen Ausdehnung eriftirte, ba bieß bas Sclavenwesen, bas allen Republifen bes Alterthums ale Schwergewicht anhing, unmöglich machte. Die D. ift übrigens feineswegs mit Bobelherrichaft zu verwechseln: benn bie Bobelherrichaft fann gerabe bas Gegentheil von bem wollen, was bas Prinzip ber D. ift. Der Gegensat von D. ift vielmehr nur Ariftrokratie; bas bemokratische Syftem fieht in naturgemagen Begenfage zu bem ariftofratifchen. Jenes nämlich besteht in ber Gleichheit ber Rechte und Pflichten, biefes in ben, burch die Geschichte überkommenen, Rechten, Borrechte und Privilegien. Rach bem Begriffe u. Wefen beiber Prinzipien ftrebt jedes nothwendig nach der Vernichtung des andern; vor Erreichung biefes Bieles find fie nimmer befriedigt. Doch mag eine Theilung ber Herrschaft unter ihnen ftatt finden, so daß jedes in einer besonderen Sphare walte, oder auf einem besonderen Rechtsboden fich behaupte, und daß ein Frieden oder Waffenftill. fand zwischen beiden erhalten werbe, entweder burch ein Gleich gewicht ber gegenseitigen Krafte, ober burch eine britte, ben Friedendzustand unter ihnen Schirmenbe (wie namentlich die monarchische) Macht, ober endlich burch eine,

und gestiste, Roth was immer sit saktischen Berhältelfen u. Aufkinden sich diben und gestiste, Roth wendigke it ober Heilfamkeit der Theilung. Denn de monarchische Prinzip ist durchaus nicht im Widerspruche mit dem demokratischen bestellt im Widerspruche mit dem demokratischen bemeiten bestellt in der Mickellenes Interesse ausgeso der ist, das Recht der Bollogesammibelt zu ehren und die Gleichkeit der Recht ausgeso der Staatsangehörigen zu schiemen, und indem gerade da, wo der Thron m hinteligender Gewalt ausgestattet ist, eine weitere Beschränkung des gemein Bollorechtes, namentlich durch aristotratisches Borrecht, nicht als gedoten erschied. Gegenwärtig besteht das demokratische Prinzip in Europa nur in der Schwe und einigen kleinen Republiken z. B. Montenegrino. In Amerika ist es beso dern in den Bereinigten Staaten in Wirksamstelt; doth besteht die D. dort eigentlicunch nur in der Belie, das, statt der Bolloversammlungen, nur gewisse wirds erwählte Repräsentauten zusammentreten u. Beschiffe in Regierungsang

legenbeiten ftiffen.

þ

T

Ħ

3

į

ì

ı

ŧ

Demotrit, aus ber fonischen Colonie Abbera in Thracien, nimmt, als bo anglichfiet Begrundet bes atomififchen Suftems, eine wichtige Stelle in ber @ fcichte ber gruchischen Philosophie ein. Dicht fehr gludlich bat man bie Schul ber D. angehörte, als bie fangere eleatische bezeichnet, indem fie mit ber alier efentischen Richts gemeinschaftlich bat, als den zufälligen Umstand, daß Leutippo ber erfte Urbeber bes atomistischen Sustems und Borganger bes D., aus Ele gedürtig war: Geboren war D, wahrscheinlich im Jahre 460 v. Chr. (Dl. 80 nach anderer Angabe gebn Jahre früher, und foll 110 Jahre alt geworben feb alfo bie Blutthegelt Blato's erlebt haben; jevoch wiffen wir nicht, baf et mi Blato ober mit Goltates in tegend eine Berubrung getommen fei. Aus feine Leben fieht foviel feft, baf er große Reifen ins Innere von Affen u. nach Megt tun gemacht habe; sein vitterliches Erbtheil foll er feinem Bruber überlaffen babe um fich ungeftort ber Philosophie hingeben ju konnen, jevoch eine Zeit lange s wer Spipe ber Berwaltung in seiner Baterftabt gekanden haben. Diese genanete Angaben, welche meift aus Diogenes Laertius genommen find, find aber nid amerluffig, namentlich ift die Borftellung des D., als des immer fort lachende Bhilofophen (im Gegenfate ju bem weinenben Beraflit), eine Uebertreibung fpi terer Schriftfieller (zuerft bei Genefa u. Aelian) und eine Uebertragung später Berhaltniffe auf die frühere Zeit. D. hat über die mannigfaltigsten Gegenstänt geschrieben u. muß fehr ausgebreitete Renntniffe befeffen haben. Seine Schrifte find jeboch bis auf wenige Bruchftude verloren; aus biefen u. aus ben Angabi besonders des Diogenes Lasttius mussen wir sein philosophisches System zusan mensuchen. In Diesem suchte er bie bochfte Aufgabe ber Philosophie, Die Be ber Erscheinungen auf ihren Urgrund zurückzuführen u. aus demfelben im conf quenten Denten herzuleiten, burch eine boppelte Grundatmahme zu ihfen, eine n gative, nämlich ben abfolut leeren, unbegrangten Raum (ber aller Beftimmun unfahig u. baher etwas rein Regatives ift), u. rein positive, namlich untheilba: (nach D. nicht nothwendig kleinfte, fondern überhaupt ihrer Ratur nach unthei bare) Körpet (Atome) von verschiedener Gestalt, Gewicht u. einer ihnen eiger thamlich angehörenden Bewegung, fo daß er alfo die Bewegung nicht ale e beittes Prinzip neben bem Leeren u. ben Atomen, sondern als etwas, ebenso w bie Berschiedenheit ber Gestalt n. des Gewichtes, den Atomen ursprünglich Ir wohnendes, angesehen haben wollte. Die Atome follten nun bei biefer ihrer B wegung vermöge bes Wiberftanbes, ben fie, auf einander ftoffend, einander leift ten, einen Birbel erzeugen u. fo ju Bilbungen Beranlaffung geben, tibem au ber Combination verschiedenartiger Atome verschiebene Befen entfleben, von bene eine große Menge zusammen eine Welt bilden; dein er nahm eine unbestimmba "Menge von Welten nach u. neben einander an, so wie die Atome zusammentreffe u. fich wieder lofen. Jebe Belt hielt er jedoch, fo lange fie bestände, für fic abgeficheffen u. mit einer haut umgeben. Ob er bennoch nicht bet diefen Bl

bungen eine Art von Gesetz und eine gewiffe Rothwendigkeit habe gelten laffen, bleibt zweifelhaft; wenigstens bei ber Fortpflanzung ber lebenben Befen burch Beugung nahm er eine folche an. — Weiter aber, als auf Diefen Erflarungs grund ber Dinge geben ju wollen, hielt er fur thoricht. - Auch die Seele mußte, nach biefer Grundanficht, auf die Zusammensepung aus forperlichen Theilen gurud-geführt werden u. ihre Thatigkeit auf Bewegung biefer Theile, so namentlich auch Die Erkenniniß, worin D., mit ben meisten ber altern griechischen Philosophen, eine finnlich vermittelte u. eine innere, unmittelbar intuitive unterschied, welcher Unterschied aber bei ihm nur ein gradueller fenn konnte. Ein Glaube an bas Daseyn Gottes ober gottlicher Wesen konnte in einem solchen Systeme consequent keine Stelle finden. Wenn D. bennoch von Gottern rebet, worunter er große, ubermenschliche, und etwas nebelhaft u. räthselhaft in der Luft schwebende, Bilder verstand, so sehen wir barin einen Einfluß bes allgemeinen Glaubens, beffen er sich nicht gang erwehren fonnte, sowie er auch sonft manchem Aberglauben gehulbigt u. fich mit Magie abgegeben haben foll, Die er angeblich von ben Magiern erlernte. — Die Tugendlehre endlich mußte in einem folchen Spfteme zu einer blo-Ben Glüdseligkeitelehre herabfinken, Diese aber wird burch bas rechte Das im Gebrauche ber Dinge erlangt u. befteht gang vorzuglich in ber richtigen Ginficht in die Natur berfelben. — Philosophisch betrachtet ift dieses atomistische System ohne allen Werth, ja es ift ber Tob aller Philosophie, es fest bie so u. so besichaffenen Atome als willführliche Annahme dahin, ohne fich irgend wie bavon Rechenschaft zu geben; es fest ben Zufall ober bie blinde Rothwendigkeit an bie Stelle bes bentenben Geiftes, u. läuft auf reinen Materialismus hinaus. Empirifc genommen, lagt fich aber nicht vertennen, bag es manchen richtigen Fingerzeig, namentlich fur bie Anwendung mathematischer Bahrheiten auf Die Erklarung ber Ratur, enthalt, obwohl bie Erflarungen ber Erfcheinungen im Gingelnen boch meistens gang platt u. unhaltbar maren, wie g. B. wenn D. bie Berschiebenheit ber finnlichen Empfindungen von ber verschiebenen Gestalt ber Atome, bas Suge von runden, das Bittere von scharfen, edigen Atomen u. f. w. ableitete. — In ben Grundzügen ift das System D.s baffelbe, welches spater von Epifur craffer ausgebildet wurde. Wir murben aber Unrecht thun, wenn wir bas Berberbnig, welches an das epikureische System sich anlegte, schon dem D. Schuld geben wollten; wir haben vielmehr feinen Grund, jenen ernften Sinn u. jenes anerkennenswerthe Streben nach Bahrheit, welches bie altern griechischen Philosophen Wie er bei einem mahren fittlichen überhaupt charafterisirt, ihm abzusprechen. Ernste bennoch auf ein Spftem tommen tonnte, welches Reime eines fo großen Berberbens in sich schloß, das erklärt sich aus dem Entwickelungsgange der ältern griechischen Philosophie, die fast mit Nothwendigkeit auch auf diesen Bersuch ge-trieben wurde; daß es gerade D. war, der ihn unternahm, mochte wohl aus fei-ner Borliebe fur mathematische Wiffenschaft zu erklaren seyn. (Bgl. den Artikel Griechische Philosophie.)

Demolitionsspitem heißt ein solches Befestigungsspitem, nach welchem Borrichtungen angebracht find, um verlorene Werke entweder durch Abschnitte von ansbern zu trennen oder um die feindlichen Logements zu zerkören. Wie richtig das Erstere sei, erkannten vorzüglich die ältern deutschen u. italienischen Kriegs-Baumeister. Rimpler brachte in seinem trefslichen Spsteme diese Ivee zur vollkommensten Ausstührung. Die französische Schule kannte sie lange Zeit gar nicht; erst die neueren Manteren (Schule von Mezieres) zeigten deren wieder. Man hat vorgeschlagen, die Abschnitte permanent anzulegen, ihre Gräben aber zu überwölben oder einzubecken, damit auf ihnen die Communication ungehindert fortgehen könne, die der Augendlick des Bedarfs eintritt, wo dann die nöthige neue Duerbrustwehr aus der Erde auf der Eindeckung genommen, diese selbst aber gesprengt oder sonst zerkört wird. Solche gewöldte Abschnitte können dann auch als Casematten benützt werden u. haben den Bortheil, durch Zerstörung des Raumes, auf denen die Logements zu errichten sind, deren Bau zu erschweren.

Sollen aber diese Iwede noch besser erreicht werben, so muß man auch in Stande sein, diese Cogements selbst zu zerstören, was nur durch Minen (sieh Minensystem) möglich ift. Dan muß dann gesicherte unterirdische Communicationen mit dem Außemwerfe haben, und in diesem selbst mussen Minengallerier die Anlagen der Minen erleichtern. Hauptsache ist die Gebeimhaltung der Eristenz solcher Spsteme; denn außerdem werden sie zerstört, ehe sie in Wirksamsei kommen. Wenn ein seindliches Logement vollendet, die neuen Batterien vielleich armirt sind, so läst man eine Mine springen u. seht sich dann wieder in Best Bertes. Ein solches Spiel kann bet einzelnen Werken — z. B. bei de Krönung des gebeckten Weges — mehrmals vorkommen und nöthigt dann der Gegner zum langwierigen Ninenkriege, der die Bortheile auf die Seite des Ber iheibigers bringt.

Demonstration (eigentlich bas Zeigen einer Sache, 3. B. vermittelst be Hande ic.) hat in den verschiedenen Disciplinen verschiedene Bedeutungen. In der Philosophie versteht man darunter namentlich den logischen Beweis, d. heinen solchen, der das Gegentheil von dem Bewiesenen unmöglich macht. Kan u. Andere wollen übrigens darunter den mathematischen Beweis, d. h. die Be gründung eines Urtheils aus der Anschauung, verstanden wissen. In de Rechtswissenschaft bezeichnet D. einestheils die, einem Rechtsgeschäfte hinzu gesügte Beschreibung, um dadurch Etwas näher zu bezeichnen, theils eine wenige sormliche Beweisssuhrung, die in schleunigen u. andern summarischen Sachen ge bräuchlich ist. D. in der Kriegswissenschaft nennt man eine Scheinbewegung welche den Zwei hat, den Feind irre zu führen, d. i. denselben zur Theilung seine

Streitfrafte, ober gur Entfernung feiner Referven von folden Bunften gu verleiten welche wir in unfere Gewalt befommen wollen.

Demontiren bebeutet a) Geschütze burch bas Geschützeuer so beschäbigen, bat fie entweber auf langere, ober auf fürzere Zeit außer Dienststand gesetzt werden bas Feuer berselben somit ausgelöscht wird, was sich auch auf jene Werk ober Stellen bezieht, wo biese Geschütze aufgestellt waren; b) fleine Feuerge

webre gerlegen.

Demophon (auch Demophoon), nach ber Mythologie ein Sohn bei Theseus und ber Phaedra, der mit nach Troja ging, wo er seine Großmutter Aethra aus der Gesangenschaft der Helena befreite. Auf der Rudsehr von Troje sah ihn die thrazische Königstochter Phyllis, die ihm ihre Liebe schenkte, sich abs nachber den Tod gab, als er von Athen, wohin er vor der Bermählung gereis war, nicht zu der versprochenen Zeit zurücklan. Die Götter verwandelten sie teinen Baum (Ovid's Heroiden II.). D. trat später für die Heraliden gegen der Eurystheus auf, der in der Schlacht siel. Auch wandte sich der sluchbeladem Orest an den Heros D., als man eben in Athen die Anthesterien seierte.

Demos (in der Mehrzahl Demen) war die griechsche Benennung der ein zelnen Gemeinden Attisa's. Sie waren so eingetheilt, daß zehn Demen auf ein Phyle (s. d.) kamen. Die Demen waren in vielen Beziehungen selbstsändige Körperschaften, hatten ihre eigenen Sacra (dyworka iepa), ihre eigenen Grundstick ihre eigenen Behörden und selbst das Recht eigener Münzung, wenn sie vermögend genug waren. In Attisa belief sich die Zahl der D. ansänglich auf 100 nach der, durch Klisthenes (s. d.) getrossenen Eintheilung (um 510 v. Chr.). Später wurden sie auf 174 ausgedehnt (etwa im 3. Jahrhunderte v. Chr.). In den dorischen Staaten bildete D. den Gegensatz zur Polis; wie dei um Land u. Stadt. Mur selten wurden die D. zur Stadt gezogen. In dem jonischen Attisa wurden alle D. mit Athen zu einer großen Demokratie vereinigt. Bei der Dorern hießen die Borsteher eines D. Demon Prostatol u. waren ordentliche Magistratspersonen; in den attischen hießen sie Demarchot und verwalteten in ihrer D. die politischen Angelegenheiten, sorgten sie Einkünste und die zu entrichtender Abgaben, versammelten die Glieder des D. zu. hatten den Borsts dei der Wahl der Magistrate, Bgl. Lease, "Die Demen von Attisch (beuisch von Bestermann Braunschweig 1840).

Demoftbenes, ber berühmtefte Rebner bes griechischen Alterthums, ber Sohn bes Baffenschmiebs D., war geburtig aus bem Demos Baania ju Athen. Ueber sein Geburtsjahr find die Angaben ber Alten eben fo schwantenb, als die Annahmen der Gelehrten neuerer Zeit. Olymp. XCVIII, 4, XCIX, 1, 2, 3, 4, das heißt, 385 — 381 v. Chr. find die Jahre, unter benen gewählt werden mag. D hatte bei bem Tobe feines Baters nur noch eine Schwester von 5 Jahren; 6 Bruber waren gestorben. Seine Kinder, so wie sein beträchtliches Bermögen, das theils in Fabrisgeschäften vortheilhaft angelegt war, theils in baarem Gelbe bestand, übergab der Bater, noch in den letten Augenbliden seines Lebens, dreien Bor-mundern (Aphobos, Demophor, Therippides), u. zwar unter den Bedingungen, baß ber erfte bie Bittime Rleobule (Tochter bes Gylor, ber als Berbannter von Athen in Schthien lebte, mas dem D. oft von seinen Gegnern vorgeworfen ward) mit 80 Minen Mitgift, ber zweite die Tochter, wenn fle mannbar fenn wurde, ehelichen u. einstweilen 2 Talente empfangen, ber britte aber, bis zur Mundigfeit bes Sohnes, ben Rießbrauch von 70 Minen haben follte. Allein, nicht nur bag bie beiben erften bie vorgeschriebenen Bebingungen nicht erfüllten, fo verschleuberten u. unterschlugen fie inogesammt, aller Einwenden ber Familie ungeachtet, bas gange Bermogen von 14 Talenten, bas, bei gewiffenhafter Bewirthschaftung, in' ben Jahren ber Bormunbschaft fich minbestens hatte verdoppeln mußen, bermaßen, baß fie nach Ablauf Diefer Zeit nur 70 Minen, also ben zwölften Theil, ale Reft berechneten. D. wuche nicht ohne Unterricht auf, wie Blutarch irrthumlich aus D.6 Rebe gegen Aphobos schließt; boch wird sein Unterricht schwerlich über die gewöhnlichen Schulkenntnisse hinausgegangen seyn. In der Philosophie werden Blato, in der Beredtsamteit Isofrates u. Isaus als seine Lehrer angeführt, die beiden ersteren jedoch mit geringerer Bahricheinlichfeit, als Ifaus. Auch Ralliftratus war nicht ohne Einfluß auf die rednerische Bilbung des jungen D., der sich befondere burch Privatstudien zu bilben fuchte; wie er benn ben Thutybides achtmal abgeschrieben haben foll, um fich beffen Ausbrudsweise gang anzueignen. Raum hatte D. bas Jahr ber Mundigfeit (18. Lebensjahr) erreicht, so verlangte er von seinen Bormundern Rechenschaft; die Winkelzuge derselben zogen die Sache noch zwei Jahre hin. Endlich, im 3. Jahre unter dem Archon Timokrates, (Dlymp. CIV, 1) reichte D. feine Klage beim Archon ein u. zwar zunächst gegen Aphobos, mit Borbehalt ber besondern Klage gegen Demophor u. Therippides, die er wahrscheinlich später gar nicht anstellte. Aller Intriguen ungeachtet, womit Aphobos die Absichten des D. zu vereiteln u. ihn in neue Rechtshandel zu verwideln suchte, ward er in die Strafe von 10 Talenten, als den britten Theil ver unterschlagenen Summe, verurtheilt. — In diese Zeit fallen wahrscheinlich die verschiedenen Uebungen, welche D. mit unendlicher Beharrlichkeit anstellte, um Die Rachtheile, welche ein schwächlicher Korper und ein ungunftiges Organ (woher vermuthlich ber Spigname Barados ber Stotterer) seinem rednerischen Auftreten entgegenstellten, zu befeitigen. Ein Schauspieler, Sathros, foll ihm die ersten und beften Binte gegeben haben, seine physische Constitution zu verbeffern. Seine gleichzeitige Thatigfeit fur bas öffentliche Leben beurfunden mehrere noch vorhanbene Reben, bie er bamals in verschiedenen Brivatrechtsfällen ausarbeitete. bem Prozesse gegen Aphobos gewann D. einen furchtbaren und unversöhnlichen Geind an Mibias, dem thatigsten Mitgliede einer Koterie, welche, obwohl damals noch ohne hervorftechenbe politische Tendenz, boch burch Berhöhnung ber Besete und Bergeubung ber Krafte bes Staates zu rein perfonlichen 3meden auf ben Ruin bes Baterlandes hinarbeitete. D. trat wiederholt als Riager gegen Mibias auf, bis die Sache endlich burch einen Bergleich gefchlichtet wurde (Dlymp. C. VI, 4.). In biefer Zeit stand D. schon in nicht geringem Ansehen bei bem Bolte, was fich schon baraus ergibt, baß er, aller Machinationen bes Mibias ungeachtet, (Olymp. CVI, 3) in ber erloosten Burbe als Senator bestätigt wurde und im folgenden Jahre als Architheoros dem nemeischen Zeus die gebräuchliche Theorie Ramen des Staates zuführte. And sehen wir ihn jest schon einen fehr ehren-

vollen Blag in ben Berathungen bes Bolfes und auf ber Rebnerbuhne behaupten - Bon nun an fallt bie Geschichte bes D. mit ber von Athen gufammen : e nahm am Boble u. Bebe feines Baterlandes ben innigften Antheil. Mittler weile (Dipmp, CV, 3 f.) hatte fich Bhilipp, Konig von Macebonien, ber athenien fifchen Befigungen im Norben Griechenlands, ber Statte Amphipolis, Bobra Botibaa, Methone, bemachtigt und burch allerhand Kunftgriffe bie, auch anber weitig beschäftigten, Athener fern ju halten und burch gewiffe Borfpiegelungen u deinbare Bugeftandniffe gu bethoren gewußt. D. burchichauete Die Lift und for berte laut und mit Rachbrud ju vereintem Biberftanbe auf. Diefen patriotifcher Beftrebungen verbanfen wir eine Reihe ber ichonften Reben bes D., Die fogenann ten philippifchen. Satten biefe aber, ihres Feuers ungeachtet, nicht ben gewunfch ten Erfolg, fo lag ber Grund einestheils in dem allgemeinen Bermurfniffe be griechtichen Staaten, anderntheils in ber Fahrläffigfeit und Gleichgiltigfeit, welch Die bamaligen Athener, felbft bei befferer Ueberzeugung, ju jeber ernften Unftrengung untuchtig machte, fie nber halbe Dagregeln nicht binausfommen, nie ben rechter Beitpunft treffen und felbft die Meinung faffen ließ, daß ber Staat feine Mitte su gang anderen Dingen brauche, ale ju toftspieliger Kriegführung, nämlich gi Festaufzügen und anderem Schaugeprange. Dazu fam bann noch, ale britte Bunft, bag es, bei personlicher Tuchtigfeit Einzelner, ben Athenern an einem mi Ittarifchen Talente gebrach, welches einem Manne wie Philipp, ber, abgeseher bon feiner Rriegserfahrenheit, ichon als Alleinherricher ben gelbberen ber Re publif überlegen mar, hatte bie Bage halten, ober bie Spige bieten tonnen Bahrend ber Unterhandlungen, Die bem fogenannten Frieden bes Philofrates vor ausgingen, waren D. und Aefchines zweimal als Gefandte bei Philipp, wobe D. von Mefchines hintergangen wurde: boch ift biefer Bunft in ber athenifcher Gefchichte noch nicht binlanglich anfgelost. Durch ben Gindrang Philipps burd Die Thermopplen mar bas Loos von Phocis entschieden; Bbilipp marb Mitgliet bes Amphicthonenbundes und ichloß Frieden mit Athen. - Bon Diefem Zeitpunkt an nahm bas Treiben in Athen einen reinen Barteicharafter an und bie, burd Philippe Golb beftochenen Berrather traten ben mahren Freunden bes Baterlan bes offen gegenüber. An ber Spipe ber letteren fant D., ber jeht ben Solpe punit seiner politischen Laufbahn erreichte und seine hauptfinge in ber moralischen Ueberzengung bes Bolles von seiner unerschutterlichen Rechtlichkeit und feines glubenden Baterlandeliebe hatte. Unterbeg verfolgte Philipp ungefiort feinen Par jur Untersochung Griechenlands. Bergebens trat D. mit gewohntem Scharfblich und patriotischem Feuereifer bem macebonischen Ronige entgegen: Die Schlacht bei Charonea (Olymp. CX, 3, b. i. 338 por Christo) endete die uralte Freihet Griechenlands. Ein herbes Gefchid ereilte Theben; Athen erwartete ein gleiches, beschloß aber wenigstens kuhmlich unterzugehen. Da bot ihm, unerwartet Philipp vie Hand zum Frieden. — Jeht brach die Wuth ber macedonisch Befinnten, so wie feiner perfonlichen Feinde, gegen D. tos: er follte nicht nur gebemuthigt, er follte wo möglich vernichtet werden. Rlagen über Rlagen wurden gegen ihn erhoben; die Gefahr flieg aufe Sochfte, ale Aefchines, bas Saupt bei macebonischen Partei, bes D. unversohnlichfter Feind, gegen ihn in die Schranken trat. Rtefiphon trug, gur Anertennung ber Berbienfte Des D. um ben Staat, auf offentliche Befrangung besfelben an, Mefchines trat entgegen und bezeichnen die Berbienste bes D. als burchaus unwahr und erlogen; da nahm D. den Kamp auf Tob und Leben um fo bereitwilliger an, ale er baburch Gelegenheit erhielts fein ganges Staateleben vor ben Augen ber Welt ju rechtfertigen. Der Erfolg bes eine Reihe von Jahren hingezogenen Prozeffes, an bem gang Griechenlant Das lebhaftefte Intereffe nahm, war, bag Aeschines, ber taum ben fünften Theil ber Stimmen erhielt, abgewiesen wurde. Unfahig, Zeuge von dem Trininphe feines Gegnere ju feyn, verließ er bie Ctabt und enbete rubmlos im Auslande. — Unterdeffen hatten neue Sturme Griechenland erfchittert. Rach Philipps Lobi (Obymp. CAI, 1) erhob fich gang Griechenland, das innecboutige 3och abenfafte

tein, junachft Athen, wo D., obwohl burch hausliches Leib niebergebeugt, jubelnb zuerft die Rachricht vom Tobe Philipps verfundigt, die übrigen Staaten aufgerufen und neue Berbindungen in Aften angefnupft hatte. Alexanders plobliches Erscheinen mit einem schlagfertigen Heere dampfte bas Feuer; selbst Athen entsichloß sich zu einer Friedensgesandtschaft, wobet D. sich lieber durch Umkehr auf halbem Wege dem Gespotte seiner Familie aussepen, als eine demuthigende Rolle spielen wollte. Dem neuen Aufstande, ber burch ein Gerucht von Alexanders Tobe hervorgerufen warb, machte biefer balb ein Ende und zeigte in ber Zerftorung von Theben (Olymp. CXI, 2), wie er weitere Bersuche zur Unabhan-gigkeit zu strafen gesonnen sei. Als Bedingung bes Friedens verlangte Aleran-ber von Athen die Auslieferung ber zehn Saupter ber Boltspartei, unter ihnen bes D.; boch gelang es, fie loszubitten. — Mit Aleranders Abgange nach Affien lagerte fich eine buftere Ruhe über Athen. Im Stillen gabrte ber Parteihaß, und es bedurfte nur eines außern Anstoßes, um ihn zum Ausbruche zu bringen. Diefen Anftoß gab harpalos, ber mit Alexanders Schapen, Die biefer ihm anvertraut, fich fluchtete, mit 6000 Solbnern nach Athen fam und burch Berstheilung von Gold unter die einflugreichften Demagogen fich ben Schutz ber Stadt erkaufte. Die Aufnahme eines offenen Feindes ward von Antipater und Olympias als ein Auflehnen gegen bie herrschenbe Gewalt angesehen. D. wurde auch ber Bestechung angeklagt und unterlag bem Saffe ber macedonischen Bartei. Er warb, bbgleich er fich vertheibigte, verurtheilt und ins Gefängniß gefett, entwich jedoch, wie es scheint, mit Wissen der Behörde und hielt sich abwechselnd in Trozen und Aegina auf, in bitterem Schmerze täglich nach dem geliebten Bater-lande hinüberschauend. Nach Alexanders Tode (Olymp. CXIV, 1) erhob sich Griechenland aufs Reue, und D. ward durch Bolksbeschluß zurückgerusen und feierlich von Aegina eingeholt; ber Tag feines Einzugs in Athen war der schönfte feines Lebens. Das Glud war Anfangs für bie Griechen; bald wendete es fich jeboch auf die Seite Antipaters; es fam jum Frieden, die Saupter ber Bolfspartei sollten bem Sieger ausgeliefert werben. Diese entflohen, D. suchte Schut im Tempel bes Poseibon zu Ralauria; hier erwartete er bie, von Antipater ausgesandten, Schergen und ftarb vor ihren Augen, nachdem er Gift genommen, am 10. Phyanepfion Olymp. CXIV, 3. — So endete ein Mann, welchen die Stimme aller Zeiten ben größten und ebelften Beiftern bes Alterthums beigegahlt hat: ein Ruhm, welcher ihm ungeschmälert bleiben muß, so lange man noch die Tuchtig-teit der Gesinnung u. die Consequenz sittlicher Bestrebung, nicht die außere Er-scheinung des Erfolges, als alleinigen Maasstab der Größe anerkennt. Mochte er immerhin als Brivatmann einige Schwächen haben, so barf man bem Lügenge-webe seiner Feinde boch nicht unbedingt glauben. Seine wahre Bedeutung erhielt sein Staatsleben erft burch die Berechtsamkeit, beren er Meister war, wie Benige: ihm gebührt unter ben Rebnern ber erfte Plat, wenn er auch die Gabe nicht befaß, unvorbereitet, ober aus bem Stegreife zu sprechen. — Bon ben 65 Reben des D., welche das Alterthum kannte, haben wir noch 61 (mit bem, als Rebe gezählten, Briefe Philipps) übrig, worunter aber gewiß manche unacht find. In Bezug auf ben, uns vorliegenden, Tert find wir fehr im Dunkeln. Schon im Alterthume unterschied man zwei Ausgaben; aber wir haben hieruber zu wenig Rachrichten. D. beruft fich ofters auf offentliche Aftenstude, Die schwerlich in Die Reben felbst aufgenommen waren, jest barin balb fich finben, balb fehlen. Sie find ficher aus Sammlungen von späteren Herausgebern hinzugefügt worden. Schon in früher Zeit beschäftigten fich mehre Gelehrten mit ber Berausgabe u. Erflarung der Reben des D., fo besonders Kallimachos, Libanios, Ulpianos, Dionyfios von Salikarnaß u. A. - Unter ben vielen Gesammtausgaben bes D. find zu erwähnen: Benedig, bei Albus 1504 (ed. princops); Bafel 1532; von Feliciano, Benedig 1543; von Morell u. Lambin, Baris 1570; von Hieronymus Bolf, Basel 1572; u. d.; von Benenatus, Paris 1570; von Taylor Cambridge 1748, 1757 (unvollständig); von Auger, Baris 1790 (unvollendet); von G. H. Scha-

fer, Lething u. London 1822; von 28, Dinborf, Leipzig 1825. - Die Rebi fteben ferner in ben großen Sammlungen ber attifchen Rebner von Albus, Ben big 1513; von H. Stephanus, Baris 1575; von Taylor, Cambridge 1748—5 von Reiste, Leipzig 1770 ff.; von J. Beffer, Orford und Berlin 1822 ff von G. S. Dabson, London 1829. — Deutsche Ulebersetzungen sammtlich Reden wir von Reiste in 5 Banden, Lemgo 1750. Eine Sammlur ausgewählter Reben besorgte Bremi, Gotha 1829. — Die Reden des D. sin I Staatereben, und gwar a) philosophifche Reben. Ausgaben: von ; Bester, Berlin 1816, 1825, 1835; von E. A. Rübiger, Leipzig 1818; 2. Augabe, 1829—33; von J. E. Bomel, Frankf. 1829 ff.; Auswahl von Bren Gotha 1829: llebersegung von A. G. Becker, Halle 1824 ff. u. Jakobs (Staat reden), Leipzig 1805 u. 1833. Sie sind: 1) κατά Φιλίππου ά; 2—4) 'Ολυ διακός ά, β, γ', Ausgabe von Frotscher u. Funkhanel, Leipzig 1834; 5) περείρηνης; 6) κατά Φιλίππου β'; 7) περὶ 'Αλονήσου (höchst wahrscheinlich vi Hegeschippos), Ausgabe von Bömel, Frankf. 1833; 8) περὶ των έν χερρονήσα 9) κατά Φιλίππου γ'; 10) κατά Φιλίππου δ' (fast einstimmig für unächt e klārt); 11) πρός την έπιστολήν την Φιλίππου (unächt). b) llebrige Sta at reden: 12) περὶ συντάξεως (unācht); 13) περὶ συμμοριών; 14) περὶ το 'Poδίων έλευθερίας; 15) ύπερ Μεγαλοπολιτών; 16) περὶ των πρὸς 'Αλ Τοδίων έλευθερίας; 15) ύπερ Μεγαλοπολιτών; 16) περί των προς Αλ Εανδρον συνθηκών (undcht). II. Gerichtereben. 17) υπέρ Κτησιφώντ mept rou orepavou, Ausgabe mit Scholien von Beffer, Salle 1805, Berlin 182 περί του στεφάνου, Ausgabe mit Scholien von Beffer, Halle 1805, Berlin 1821 von Harleß, Altenburg u. Leipzig, n. Ausg. 1814; von Bremt, Gotha 1834 von Diffen, Göttingen 1837; von Bunderlich (1810) 4. Ausg. Göttingen 1838 Ueberfehung von Seiler, Raumer n. Jacobs (2. Ausg. Leipz. 1833); 18) πε της παραπρεςβείας; 19) περί της ἀτελείας πρὸς Δεπτίνην, Ausg. von F. Bolf, Halle, 1786, Jürich 1831; von Grauert, Bonn 1827; Ueberfehung von Bomhard, Ansbach 1822; 20) κατά Μειδίου περί τοῦ κονδύλου, Ausg. von Buttmann, Berlin 1823 u. 1833; von Blumer, 1828; von Meier, Halle 1832) κατά 'Ανδροτίωνος παρανόμων, Ausg. von Funthänel, Leipzig 1832, κατά 'Αριστοκράτους; 23) κατά Τιμοκράτους; 24—25) κατά 'Αρστοκράτους; 23) κατά Τιμοκράτους; 24—25) κατά 'Αρστονρίσυνος (mehrfach für unächt gehalten); 26—27) κατά 'Αροβου έπιτρόπη 28) ποδς 'Αφοβου ψευδομαστυριών (verbächtigt von Meitermann); 29—3 28) πρός "Αφοβον ψευδομαρτυριών (verbachtigt von Bestermann); 29 - 3 Ονήτορα έξούλης (verbachtigt von Boch); 31) παραγραφή πρ Ζηνόθεμιν; 32) πρὸς 'Απατούριον παραγραφή; 33) πρὸς Φορμίωνα πει δανείου; 34) πρὸς τὴν Λακρίτου παραγραφήν; 35) ὑπὲρ Φορμίωνος παρ γραφή; 36) πρὸς Πανταίνετον παραγραφής; 37) πρὸς Ναυσίμαχον κ Εενοπείθη παραγραφή; 38) πρὸς Βοιωτόν περὶ του ὀνόματος; 39) πρὸς Βοιωτον ύπερ προικός μητρώας; 40) προς Σπουδίαν υπερ προικό 41) προς Φαίνιππον περί αντιδόσεως (als ācht bezweifelt); 42) προς Μακά τατον περί 'Αγνίου κλήρου; 43) προς Δεωχάρη περί του κλήρου; 44 - 45) κατά Στεφάνου ψευδομαρτυριών; 46) κατά Εύέργου καὶ Μνησιβούλε ψευδομαρτυριών (ποι unach); 47) κατά 'Ολυμπιοδώρου βλάβης; 48) πρ Τιμόθεον υπέρ χρέως (mahricheinfich unacht); 49) προς Πολυκλέα περί το ἐπιτριηραρχήματος; 50) περί του στεφάνου της τριηραρχίας (verbachti von Beder); 51) πρὸς Κάλλιππον; 52) πρὸς Νικόστρατον περί τῶν Αρ Βουσίου ἀνδραπόδων (verbachtigt von Bodh); 53) κατὰ Κόνωνος αἰκία 54) πρός Καλλικλέα περί χωρίου; 55) κατά Διονυσοδώρου βλάβη 56) έφεσις πρός Ευβουλίδην; 57) κατά Θεοκρίνου ένδειΕις (wahrfcheinli von Dinarchos); 58) nara Neaipas (mahricheinlich unicht). III. Brun reben. 59) Exirápios (unacht); 60) Epwrikos (unacht). IV. Berlorne R ben. Es werben uns beren 9 angeführt, ihre Aechtheit jeboch nicht allgeme anerkannt. V. Unterfchobene Schriften. Dahin gehoren 56 Eingange ; Reben u. 6 Briefe; boch find auch einige Gelehrte für beren Aechtheit aufgetr ten. — Bgl. weiter, außer Beder: "D. als Staatsmann u. Rebner," Bal 1816. 2. Ausg. 1830; Weftermann, Geschichte ber griechischen Berebtsamlett,

ben umfaffenben Artikel in Bauly's Realencyclopabie ber claffifchen Alterthumswiffenschaft, wo eine reichhaltige Literatur über D. zusammengestellt ift. ftebende Zeilen find ein gebrangter Auszug aus ber genannten Abhandlung.

Denar (Donarius), romifche Gilbermunge, querft 269 v. Chr. gepragt, anfanglich = 10, bann = 16 A6; nur beim Solbe galt er ftets nur 10 A6 im Werthe = 18 Kreuzer. Auf bem Avers: behelmtes Saupt Roms, Die Diosturen, ober bas Haupt Jupiters; auf bem Revers bei vielen: Wagen mit zwei ober vier Roffen. Die Familien. De tragen bas Zeichen X. — Plinius erwähnt auch Golb-D.e. Es gab folche D.e ju 6-12 Thir. an Werth, an beren Stelle fpater ber Solibus trat. Bei den spätern Griechen ist donarion theils = D., theils = Obolos Leptos, theils = Orachme. Im Mittelalter blieb der Name D. mehren Münzen von ganz verschiedenem Werthe; so gab es z. B. einen D. Petri, d. i. Petersgroschen (s. d.). Den römischen GoldeD. nahmen die Araber von ben Bygantinern an u. nannten ihn Dinar. Der altefte ift vom Jahre 77 ber Segira. In neuerer Zeit schlug man in Frankreich ben Denier (Denar) als Aupferscheidemunge (auch fpater boppelte Deniers), und biefem nachgebildet ift ber italienische Denaro im Werthe von taum & Pfennig, ber jedoch felten einfach wirklich geprägt wurde u. jest burch bie Rechnung nach Centefimi verbrangt ift. Uebrigens heißt Denaro auch ein romisches, tostanisches u. turiner Gewicht, sowie ein toskanisches Maas. Gegenwärtig werden noch von den Hollandern D. für Java geprägt. Auch eine Silbermunge ber Stadt Riga (von 1574) von Thaler-

grofe, im Werthe von 18 Ferding = 28 Kreuzer, hieß D. Denderat (bei ben Arabern Berbe), Dorf aus Erdhutten in Oberagnpten, am westlichen Ufer bes Ril, rings umgeben von Dattelpalmen. Seinen Ramen hat es von dem alten Tentyris (Tentyra), das mit seinen Tempelruinen in der Rabe liegt. Unter letteren ift ein Ifistempel merkwurdig. Er ift 200 Kuß lang u. 140 Kuf breit, u. mit Sieroglyphen u. Gemalben geschmudt, welche ben alten agpptischen Gottesbienft barftellen. Unter ben Basreliefs an Diefem Tempel befindet fich der Thierfreis mit den 12 Zeichen, ein Planiglobium, ebenfalls mit den 12 Zeichen, u. eine Menge Hieroglophen. Das Planiglobium fam 1822 in die königliche Bibliothef zu Paris u. hat, da fich der Krebs darauf im Solstitium befindet, die Aftronomen in Beziehung auf bas Alter beffelben fehr befchaftigt, obwohl man noch zu keinem genügenden Ergebnisse gelangt ist. So hat z. B. Dupuis die Entstehung bieses Denkmals um 1300, Fourier zwischen 2500 und 2100, Lalande um 1300, Lenoir um 700, Testa nicht vor 300 v. Chr. u. Paraven nicht vor ben Zeiten ber Ptolemaer geseht. Letronne, Champollion (in ber "Lottro a Mr. Dacior", Paris 1822) u. Goulianof in seinen "Bemerkungen über ben Thierfreis von D." (Dresben 1832) haben ebenfalls die verschiedensten Anfichten hieruber aufgestellt. Bgl. 3beler, "Ueber das Alter Des Thierfreifes" (1838) Letronne, "L'origine du zodisque grec" (1840), u. Parthey in seinen "Banberungen burch Sicilien u. bie Levante" (Berlin 1840).

Denbermonde (Termonde), fefte Stadt und hauptort eines Begirfe (mit 200,000 Ginwohnern) in ber niederlandischen Proving Oftstanbern, am Ginfluffe ber Schiffbaren Dender in Die Schelde, mit 8000 Einwohnern, Die fich mit Rattundruderei, Spipenfloppelei, Baumwollenspinnerei, Bapierfabrifation, Sandel mit Korn, Banf, Flache u. ichonen Pferben beschäftigen. Ge wird bier befonbere ber feinfte Flache Flanderns gezogen. Auch mehre wiffenschaftliche Inftitute, 3. B. eine Atademie der Zeichen- u. Baufunft u. fehr ansehnliche Anstalten ber Bohlthatigfeit, 3. B. ein Irrenhaus, zwei Baisenhaufer u. bergl. bestehen in D.

Dendriten, Steine mit baum-, ftrauch - ober überhaupt pflanzenartigen Beichnungen. Am gewöhnlichsten findet man folche Zeichnungen bei Ralt = ober Mergelsteinen. Sind die Zeichnungen rofenformig, fo entstehen D. Rofen. Diese Zeichnungen ruhren von Eindruden metallischer Substanzen, g. B. von Man-

ganoryd, nicht von Pflanzenabbruden, ber.

Dendrolithen (von dévopor Baum u. Aidos Stein) heißen die versteinerten gewohnlich noch ihre holztertur zeigenben Baumftamme.

Dendrometer, ein, von bem heffischen Forftmeifter v. Rregting 1788 befannt ge machtes, von den Englandern Whittel u. Duncombe u. ben Deutschen Jung, Burgs borf, Bofch u. Spath verbeffertes Inftrument, mittelft beffen fich die Sobe eines Baumes, ber Durchmeffer feines Stammes u. feine Holzmaffe angeben läßt. Ei ift so conftruirt: Bon zwei in einem Charniere beweglichen Linealen, Die fich ti jede Bintelftellung leicht bringen laffen, ift bas eine mit Dioptern (f. b. Artite Diopterlineal) versehen; ein drittes Lineal läßt sich längs dem Liniale ohn Diopter in einer Ruth fentrecht bin u. ber schieben u. in jeder Stellung an bat andere Lineal befestigen. Diese brei Lineale find in gewiffe gleiche Theile getheilt bie nach einem verjungten Dafftabe Ellen ober Fufe bedeuten.

Denham 1) (Str John), ein berühmter englischer Dichter, geboren gi Dublin 1615, ftubirte ju Orford u. führte hier schon ein fehr ungeregeltes leben Er hatte einen leibenschaftlichen hang jum Spiele. Um fich mit seinem Bater wieder auszusihnen, schrieb er "Essay upon gaming." Später leistete er im Burger. Rriege bem Konige treue Dienste; er kam jedoch hiedurch um sein Bermögen uburch eine zweite ungludliche Ehe eine Zeit lange um seinen Berftand. Er statt 1668. Um die Berbefferung ber englischen Dichtfunft hat er anerfannte Berbienfte auch schlug er ben Con ju der Landschaftes u. Raturmalerei an, den spater ft Den größten Ruhm erwarb er fich burch bas Gebicht Biele nachahmten. ,Cooper's Hill", worin er eine reizende Anhöhe dieses Ramens beschreibt, Unter feinen Gelegenheitsgedichten zeichnet fich bas auf Cowleys Tob aus. Seine Berte erschienen ju London 1684. — 2) D. (Diron), unternehmender Offizier u. Reisender in Afrita, geboren in London 1785, Diente in Spanien gegen Rapoleon, schloß fich 1821 bem Dr. Dubney u. Capit. Clapperton in Tripolis an um das Innere Afrifa's zu erforschen, durchreiste Fezzan, die Bufte, Burnu, erforschte den Tsabsee, den Lauf des Shary, die Gebirge Sudan's 2c. Rach zahlreichen Beschwerden kehrte er 1825 nach England zurud, ward Commissar in Sierra Leone und nach dem Tode Sir Neil Campbell's, Gouverneur Diefer Colonie. Er ftarb als folder im Jahre 1828.

Denina, Carlo Giacommaria, Literator u. Gefchichteschreiber, geboren 1731 du Revel in Biemont, 1754 Professor ber Rhetorit ju Pignerol, bann ju Turin, wo fein Bert "Die Revolutionen Italiens" (3 Bde. 1769-70, 5 Bde. Benedig 1800) erschien. Hiedurch, und noch mehr burch die im Beheimen gedruckte Schrift "lleber die Benutung der Menschen" (1777) worin er die geiftlichen Orden gur -Bielschribe friner Angriffe machte, ward er, seiner allenthalben auf Umwälzung abzielen den Ideen willen, feiner Stelle entfest. Friedrich II., der damalige Encyclopadiften-Chef, rief ihn 1782 nach Berlin, mo er in die Afademie aufgenommen murbe u. fpater den Titel eines Legationerathes und ein Ranonikat in Warschau erhielt. ber Schlacht von Marengo ernannte ihn ber Bermaltungerath von Biemont jum Bibliothefar der Universität zu Turin; doch, bevor er noch das Amt angetreten, übertrug ihm Napoleon für Die Dedication feines "Clef des langues" Die Stelle eines faiferlichen Bibliothefars zu Batis, wo er 1813 ftarb. Bon feinen zahlreichen Werken nennen wir, außer ben schon angeführten: "Blogio storico di Mercurino di Gattinara" (Eurin 1782); "Elogio del cardinale Quala Bichieri" (1782); "Discours au roi de Prusse sur les progrès des arts" (Berlin 1784); "Viaggio germanico" (ebend. 1785); "La Sibilia teutonica" (ebend. 1786); "Apologie de Frédéric" (Deffau 1787); "Guide littéraire" (chend. 1794—1796, 3 Bde.); "La russiade", Hologie de Recia" (Berlin 1790 - 1800); "Storia politica e letteraria della Grecia" (Turin 1781); "Storia dell' Italia occidentale" (Tur. 1809—1810, 6 Bde.) u. a.

Denis (Michael), wurde geb. 27. September 1729 zu Schärding in Ober-Defterreich, fam 1739 auf das Gymnafium ju Paffau, das unter ber Leitung ber Jesuiten stand, mußte aber seine Studien durch Krieg u. andere Berhaltnisse 336 Denten.

öfters unterbrochen sehen, trat in seinem 18. Lebensjahre in den Orden der Jesuiten u. wurde bald eine Zierde desselben. 1759 wurde er am Therestanum zu Wien Lehrer der schönen Wissenschaften, Literaturgeschichte u. Bücherkunde, und 1773 Ausseher über die Garellische Bibliothek. Rach Aushebung des Therestanums ernannte ihn Joseph II. 1784 zum zweiten u. 1791 zum ersten Eusdos der Hosbibliothek mit dem Titel eines Hofraths. Als solcher stard er am 29. Sept. 1800. D., mit einem ruhigen u. klaren Blide in die Zeitverhältnisse begabt, war eine treue, unverkrüppelte, überaus beschehen, ächt deutsche Ratur, ein in mehrssacher Hinsicht sehr bedeutendes Talent, ein vorurtheilsfreier, ossener Kopf. Schon auf der Schule machte er, freilich mehr nachahmend, als selbstschaffend, lateinische u. deutsche Gedichte. Sein poetisches Talent ward zuerst durch Uz, Hagedorn u. Gellert geweckt; später war für ihn der Geschmad an englischer Poesse vorherrsschend. Er ist mit Klopstod Erneuerer der Bardenpoesse (f. d.); auch erward er sich durch seine Uedersehung des Ossan, so wie als Bibliograph u. Besorderer des Geschmades in Desterreich, große Berdienste. Wir haben von ihm: Ossians u. Sineds Lieder, Wien 1781 s. Sde Bed. Lieder. Rachtrag dazu 1793. 4. Einleitung in die Bücherfunde, das. 2. Aust. 1792. Nachtrag dazu 1793. 4. Einleitung in die Bücherfunde, das. 2. Aust. 1795—96, 2 Bde. 4. Codd. msept. theol. diblioth. palat. Vindodon. latini aliarumque Occidentis linguarum, das. 1793—1802, 6 Bde. Fol. Bergleiche eine, mit Zusähen versehene, Autobiographie in den historisch-politischen Blättern Bd. 16, Seite 394 ff.

\*\*\*X.

Denten (cogitare) wird in mehrfachen Bebeutungen genommen, von beren Bestimmung u. Unterscheidung die Verständigung über die wichtigsten philosophisichen u. theologischen Streitfragen abhängt. — In der empirischen Phychologie stellte man bisher das D. dem Wahrnehmen gegenüber, nannte jenes eine formelle, dieses eine reelle Thätigkeit, — jenes ein mit telbares, dieses ein unmittelbares Bewußtwerben. — 3m Wahrnehmen findet namlich bas Bahrnehmende durch eine erlittene Beranderung seiner Thatigkeit fich genothigt, ein aktives u. passives Moment in ihr zu unterscheiden (Spontaneitat u. Receptivität), seine Thatigfeit eben barum auf fich, als thatiges u. leidendes Subject, und — auf ein einwirfendes Object zu beziehen, so — beibe inne zu werben, beiber bewußt zu werden. 3m D. hingegen findet fich bas Denkende veranlagt, feine bereits erhaltenen Bahrnehmungen auf ein an ber ju begiehen, wegen ihres Zugleichseyns, ihrer Aufeinandersolge, ihres Gleich: ober Berschiedenseyns, ic. Es wird somit in diesen Beziehungen des Wahrgenommenen ein bloß Formelles vom Denkenden inne geworden, zum Bewußtseyn gebracht. — Jenes Wahrnehmen u. die ses D. sind nur der Richtung nach verschiedene Vorgänge: beide sind Bewußtwerden, in beiden bezieht sich das Bewußtwerden nur auf die Ersche in ungen der Dinge, has an ihnen Wahrnehmbare) nicht aber auf ihr Wesen. Jenes Wahrnehmen führt nothwendig zu diesem D., u. kann selbst ein unfreies, von Außen erzwungenes seyn. — Das D. in diesem Sinne Kindet sich nicht bloß beim Menschen, sondern auch beim Thiere, weil u. in wie ferne auch biefes Bahrnehmungen, Einbildungen, Borftellungen ic., alfo Bewußtseyn hat. — Der Erfahrung zu Folge fommt jedoch beim Menschen noch ein anderes D. vor, obgleich nicht in seder Periode seines Dasenns, u. nicht unter allen Umständen. Dieses D. meint man, wenn man vom Kinde im 4. — 5. Jahre sagt: es fange jest an zu benten, — vom Kretin: er sei nicht zum D. zu bringen, — vom Erwach fenen: er fei zu trage zum D., er bente jest gerabe gar nicht zc. — Die-fes D. unterscheibet fich somit schon burch bie Bebingungen, unter welchen es eintritt, von bem obgenannten. Diefe find, ber Erfahrung ju Folge: Eine gewiffe Entwidelungsftufe bes leiblichen u. pfpchifchen Lebens überhaupt, alfo eine gewiffe Bollfommenheit bes oben beschriebenen D.s. Der Kretin fommt Daxum nie ju diesem D. — Erziehung, Anregung von Seite anderer, bereits

in biefem Sinne bentenber Menfchen. Der fich felbft überlaffene Menfch tommt au keinem andern D., als welches auch das Thier außert. — Freiheit, (b. h. Möglichkeit) des Selbstbestimmens seiner Thatigkeit, da dieses D. eben so wesnig ohne Zuthun des Menschen in ihm entsteht, als es von Außen her in ihm erzeugt werben fann. Der Mensch muß benten wollen. — Roch flarer spricht fich bie Berschiedenheit bicfes D.6 von bem querft erwähnten burch feinen eigenthumlichen Inhalt, burch seine Resultate aus. Wahrend jenes bei bem Wahrnehmbaren, ben Erscheinungen u. ihren Beziehungen auf einander stehen blieb, geht hier ber Mensch über bas Wahrnehmbare hinaus, strebt bie Bebingungen beffelben, Die Grunde ber Ericheinungen, ihre 3wede ic., fich jum Bewußtfeyn zu bringen, alfo fie in ihrem innern, reellen, nothwendigen Bufammenhange aufzufaffen. Er ftellt fich über bas Wahrgenommene, wie man ju fagen pflegt, vernünftige Fragen, er macht fich barüber vernünftige Gebanten. Der erfte unter biefen ift nothwendig ber 3chgebante. Das vernunftige D, findet fich junachft felbft ale Erfcheinung, Die es auf einen Realgrund beziehen muß; es benft somit biefen als bas reelle Subject bes D.s, als 3ch; es wird burch biefe Beziehung felbftbewußtes D. — Das (fo felbftbewußt gewordene) D. bentt jest, in Folge berfelben Eigenthumlichkeit, für jebe mahrgenommene Erscheinung ben entsprechenben Realgrund; - es bentt ein frembes 36 feiner Art, - ben Realgrund ber finnlichen Erfchetnungen, bie Raturfubstang, u., da es sein Ich, wie das fremde u. die Ratur, als bedingte u. beschränkte Realprinzipe zu benken genöthiget ist, so benkt es die Bedingung besselben, das unbedingte, unbeschränkte Realprinzip — Gott 2c. Das vernünstige D. ist also von dem zuerst erwähnten sowohl durch die Bedingungen, unter welchen es eins tritt, als durch feine Resultate verschieden. Da die Raturindividuen, Die Thiere u. Die Menschen, so lange nur erft ihre Raturseite entwidelt ift, kein folches vernunftiges D. außern, fo nennt man biefes auch bas überftinliche, bas D. bes Geiftes, im Unterschiede von bem bei Thier u. Menschen fich finbenben D., bem finnlichen, bem D. ber Ratur. In fo ferne ber Prozes bes D.6 (fowohl bes finnlichen als überfinnlichen), Proges bes Bewußtwerbens ift, fo nimmt man D. auch gleichbedeutend mit bewußter Thatig feit, fest benfendes-wiffenbes Schn-Bewußtseyn. Das Sehn kann jedoch auf zweierlei Beisen ein bewußtes heißen. Es hat entweder nur seine Thätigkeit u. deren Beränderung durch ein fremdes zum Inhalt seines Wissens, — oder aber es gelangt, mittelst dieses Wissens, auch zum Wissen von der eigenen u. fremden Wesenheit, es wird ein selbstbewußtes Sehn. Die Analyse des sinnlichen u. übersinnlichen D.prozesses, welche beibe im Menschen organisch in einander greifen, wird somit zur Einsicht führen, wie die Natur zum Bewußtseyn, der Geift zum Selbstbewußtseyn tomme, erftere aber biefes nie erreichen fonne.

Denksormen. Die Grundsorm bes sinnlichen Denkens ist der Begriff, jene des geistigen Denkens ist die Idee: Das sinnliche Denken sast die mannigsaltigen Wahrnehmungen zur Einheit zusammen, indem es auf ihr Gemeinsames reslectirt, von ihren Unterschieden abstrahirt. Es bildet also eine Borskellung von dem allen Einzelnen Gemeinsamen, oder dem Allgemeinen, d. h. den Begriff. (In so ferne in seder Wahrnehmung eine subjective und objective Beziehung vorhanden ist, dildet sich, neben einer Vielheit allgemeiner Vorstellungen von äußeren Objecten, auch das Bewußtseyn von der Einen Subjectivität dieser Wahrnehmungen aus, — das Bewußtseyn von der Einen Subjectivität dieser Wahrnehmungen aus, — das Bewußtseyn des Jusammengehörigseyns aller Organe, durch welche die Wahrnehmungen vermittelt werden, — das sinnliche Totalbewußtseyn, Bewußtseyn der Individualität.) — Derselbe Prozes der Begriffsbildung wiederholt sich bei jeder neu vorkommenden Wahrnehmung; sie wird auf eine der bereits gebildeten allgemeinen Vorstellungen bezogen, mit ihr verglichen u., je nach dem Resultate der Vergleichung, dieser subsummirens, zum Beshuse der Begriffsbildung, heißen dann die abgeleiteten D. des Urtheilens

Realencyclopabie. III.

u. Schließens. Die, im Begriffe angestrebie, Ginheit bes Mannigfaltigen ift eine Einheit ber Erscheinungen burch Beziehung berfelben auf einander. Das geiftige Denken strebt auch bas Wahrgenommene auf eine Einheit zu bringen, aber baburch, daß es selbes als Erscheinung (nicht auf eine andere Erscheinung) sondern auf seinen Realgrund bezieht, ber in ihr offenbar wird. Es bilbet fich burch biefe Beziehung bie Borftellungen von bem an fich Sepenben, ber Wesenheit, ber Substanzialität, welche bie mannigfaltigen Erfcheinungen bedingt. Diese Borftellungen heißen Ibeen. Die, in ber Ibee vorgestellte, Ginbeit ber Ericheinungen, hinfichtlich ihres Realgrundes, ift also eine an bere, als bie im Begriffe vorgestellte, sie ist das Gegentheil von dieser. Darum ist auch der Bild ungsproces der Idee ein anderer, als der des Begrifses. — Dieselbe Eigenthumlichkeit spricht sich auch in den untergeordneten D. des geistigen Urtheilens u. Schließens aus. So wird z. B. das Urtheil: "Ich bente" offenbar auf einem andern Wege gebildet als bas Urtheil: "Denten ift Borftellen". hier bezieht ber Urtheilende eine Erscheinung auf eine andere, fubsummirt eine feiner Borftellungen unter eine andere allgemeinere. Dort unterscheibet er seine Thatigkeit von ihrem Realgrunde, bezieht fie auf diesen, als ihre Bebingung. — In gleicher Beise verschieben ift ber Schluß: Borftellen ift Bergegenwartigen, Denten ift Borftellen, alfo ift Denten auch Bergegenwartigen, - von bem Denfafte: "3ch benfe, folglich bin ich." Bahrend bort Borftellungen aufeinander bezogen, einander subsummirt werben, jum Behufe ber Bilbung ober Bervollftanbigung eines Begriffes, wird hier, burch bie abgefchloffene Beziehung ber Ericheinung auf ihren Realgrund, bas Wiffen von biefem, als einem im Denken erscheinenben, vermittelt. — Daß bie Richtbeachtung bes Unterfcbiebes ber Begriffe u. 3beenbilbung ju vielen Digverftandniffen Anlag geben muffe, verfteht fich von felbft. Wir zeigen beispielweise nur auf einige geschichtlich merkwurdig gewordene bin. Das angeführte cartefianische "cogito, ergo sum" ward von ben Ginen als abgefürzter u. unrichtiger Schluß bezeichnet, ber burchaus fein Biffen von ber Substanzialität unseres 3ch begrunde; mahrend Andere barin gar teinen Schluß ausgesprochen fanden, nur ein unmittelbares Bewußtfenn ber eigenen Erifteng. — Gleicher Art war ber Streit: ob ber befannte ontologische Beweis fur Gottes Daseyn ein Fehlschluß von ber Dentbarfeit Bottes auf die Birflichkeit besfelben fei, ober aber ein unmittelbares Bewußtwerben Gottes. - Ferner ber Streit gwischen ber Rantischen u. Jakobifchen Schule, ob bie Ibeen von Gott, Geift, Ratur zc., bloge hypostafirte Formen unseres Denkens seien, über beren selbstftandige Eriftens, außer unserm Den-ten, fich Richts wiffen laffe; ober, ob ihr Entftehen in uns aus einem zweiten Sinne, einem überfinnlichen Bahrnehmungevermogen ber Bernunft erflart werben muffe.

Denkgesete. Man unterscheibet sie in Grunds u. abgeleitete Gesete, wie die Denkformen. Ueber die Jahl u. den Ausbruck derselben ist man bis jest noch nicht einig geworden, was wohl aus dem obenerwähnten Bermensen des sinnlichen u. geistigen Denkprozesses erklärdar wird. Immer allgemeiner wird übrigens die Anerkennung von zwei Grundgeseten, die das menschliche Denken bei der Bildung der Gedanken befolgt: Das Geset der Identität, besser — der Einstimmigkeit, Widerspruchslosigkeit der zu einem Besgriffe zu verknüpfenden Borstellungen, u. — das Geset des Grundes, der für jede Erscheinung vom Denken vorausgesett u. gesucht wird. Ersteres nennt man das Grundgesetz des reinen (formellen) Denkens, letzteres das des angewandsten oder des Erkennense. — Sieht man von dem Ausdrucke "Erkennen" ab, (der nicht gleichbedeutend ist mit geistigem Denken) so dürsten die genannten zwei Gesetz der Bildung des Begrifses u. der Ivee entsprechen. — Die Darstellung der D. ist Aufgabe der Denksehre, die man gewöhnlich Logik (s. d.) nennt, obwohl dieses Wort in alter u. neuer Zeit auch zur Bezeichnung anderer Wissenschausgeige gedraucht wird.

Dentmal (Monument) beift im Allgemeinen Alles babjenige, was zum Zeichen ber Erinnerung an irgend eine Begebenheit ober eine Berfon in ber Weise errichtet wird, daß daffelbe fo lange, als moglich, der Zeit zu troben vermag. Es verfieht fich von felbst, daß folche D.e nur großer und wichtiger Ereigniffe und Berfonen wegen errichtet werben: benn Beichen ber Erinnerung im gewöhnlichen Sinne benennt man mit anbern Ausbrucen, &. B. Dentzeichen, Grabfteine u. bgl. Man versteht bemnach unter D. ein Bert ber Architektur (wenn auch in ihren rohesten Ansangen), ober der bildenden Kunst, mit der Bestimmung, das Andenken merkwürdiger Ereignisse oder berühmter Personen der Rachwelt zu übergeben. Jedogebildete Nation hat solche D.e n. viele derselben; wie Pyramiden, Obeltsken, Statuen 2c. (s. db.), sind noch aus dem Alterthume vorbanden. Auch gehören hieher Grabmaler, Maufoleen, Renotaphien u. bergl. Indes pflegt men die, an diffentlichen Orten aufgestellten, D.e indbesondere Monumente zu neinen. In kunftlerischer Beziehung kommt es auf beren inneren Werth an, b. i. barauf, baß sie, auch ohne Rudficht auf das Ereignis obet auf die Person, für welche sie beftimmt find, als Berte ber ichonen Runft erscheinen u. ansprechen. Darin behaupteten vor Allen die Griechen ben entschiedenften Borrang. Die Form ber D.e ist fehr mannigfaltig, ber Kunftler aber in ber Auswahl biefer Form gar nicht beschränkt, außer, daß er gemäß der Person, der Sache und dem Orte, zu wählen u. mit der Dauerhaftigkeit eine zweckmäßige u. genügende Charakterisirung, welche ihrerseits eine große Einfachheit der Berzierungen bedingt, zu berücksichtigen hat. Inschriften auf D.en verlangen eine kurze, ausdruckvolle Fassung, u. die Anwerdung von Allegorien sest ein bedeutendes Kunsttalent voraus. Ehren D.e beziehen fich auf Personen, und zu ihnen gehört auch, barauf bezügliche Medaillen ober Mungen in gangbarem Werthe zu pragen, wodurch allerdings bie Renninif von bem, was bes Andenkens werth ift, erweitert werben möchte. Einen schidlichen Blat konnen D.e auch in Garten finden; boch follen biefe weniger auf hohe u. ausgezeichnete, als auf gesellschaftliche Berbienfte bindeuten u. mit ben Raturgegenständen ober ben Gartenibeen in Berbindung ftehen. — Die D.-Literatur ift nicht unbebeutend. Wir führen hier als werthvolle Schriften an: Do Lubersac "Discours sur les monuments publics de tous les âges et de tous les peuples" (Paris 1776, Fol.). Raoul Rochette ftellte, nach ben verschiebenen Mythenfreisen, Die, auf seinen Reifen in Italien u. Sicilien im Jahre 1826 gefammelten, Monumente zusammen in den "Monuments, inedits d'antiquité figurée grecque, étrusque et romaine" (Paris 1828, Fol.). Für die Sculptur vom 13. Jahrhunderte die auf Canova herad sind besonders wichtig die "Monumenti sepolaradi della Toscana, disegnati da Vinc. Gozzini o incisi da Giov. Paolo Lasinio, sotto la direzione dei Sign. P. Benvenati e L. de Cambray-Digny" (Flor. 1819, Fol.). Es find barin die Werfe von Donatello, Ghiberti, Michel Angelo u. A., die Grabmaler ber Mediceer u. f. w. beschnieben. Die, von ber griechischen Regierung zu Athen eingesette, Commission jur Aufzeichnung ber alten Monumente in Griechenland wird jebenfalls in Bezug auf Die bes alten Griechenlands intereffante: Ergebniffe ju Tage forbern. — Das Mittelalter war weniger, als bas claffice Alterthum, zur Errichtung von Montimenten geneigt, ba fich bie architektonische Thatigfeit beffelben großartiger hauptfachlich ben Kirchenbauten zuwenbete. Auch bie Zeit nach ber fogenannten Reformation, bis auf bas 18. und 19. Jahrhunbert herab, ift nicht besonders reich an Monumenten. Erft die neueste Beit, Die fich besonders bestrebt, bem "Cultus des Gentus" ihre Sulvigung bargubringen, hat eine Menge Monumente hervorgerufen, von benen wir hier bie wichtigften, juvorberft in Deutschland befindlichen, hervorheben. Munchen und Berlin find befonders reich baran, ba in beiben Stabten tunftliebende Monarchen. namlich Lubwig I. von Bavern u. Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, bagu bie Anregung gaben und die Mittel boten. Wir führen in Bejug auf Munchen ale bemerkenswerthe Monumente an: Die Reiterftatue Maximilians I., Churfurften von Bavern; die Statue Maximilian Josephs, Ronigs von Bavern; die D.e Tilly's

und Wrebe's in ber Loggia, bann bas Rreitmapr's, sowie auch ben, burch Thorwalbsen bem Bergog Eugen von Leuchtenberg in ber St. Dichaelefirche errichteten. Grabstein und den (zum Andenken der in dem russischen Feldzuge gefallenen Ferner find - als berühmte Monumente Bapern errichteten) Dbelist. bier noch anzuführen: die Walhalla bei Regensburg und die Ruhmeshalle bei Kellheim (lettere noch nicht vollendet) (f. b.); bie 12 herrlichen Statuen ber baperischen Regenten im Thronfaale zu Munchen; die von Fr. Muller gegoffene Statue Friedrichs von Bayreuth u. Rulmbach zu Erlangen; bann die Jean Paul's ju Bapreuth; Walthers von ber Bogelweibe ju Burgburg; bie Ottofaule zwischen Hohenbrunnen u. Berlach u. v. a. Bon andern beutschen Fürsten und Stabten errichtete D.e sind: in Wien die prachtigen D.e Josephs II., Franz I. u. der Erzs-berzogin Christine; die Schiller-Statue zu Stuttgart; die Schöffer's zu Gerns-beim; Mogart's zu Salzdurg; Beethovens zu Bonn; Gebel's zu Karlsruhe; Thar's zu Leipzig; Gutenberg's zu Mainz; Gothe's zu Frankfurt, u. besonders das kolas-fale hermanns D. auf einer Hobe des teutoburger Waldes; ferner die D.e Friedrich's II. ju Ruppin; Schwerin's ju Prag; das D. König Friedrich August's zu Dreeben; Scharnhorft's u. Schwarzenberg's; bas erstere auf dem Invalidentirchhofe zu Berlin, letteres auf bem Monarchenhugel bei Leipzig. In Nachen sette man 1836 ben Siegern bei Leipzig ein Chrenzeichen; zu Arbifau, zwischen Dressben u. Teplit, errichteten bie Ruffen, Preußen u. Defterreicher ihren, in ber Kulmer Schlacht gebliebenen, Landoleuten brei verschiedene Monumente, u. in der Franciscaner-Rirche zu Insbruck gedachte Kaifer Franz auch feines treuen Andreas Sofer. Ferner führen wir noch an: die D.e der Apostel Posens, Boleslav's u. Miecislav's; ber 400 Bforzheimer Burger; Guftav Abolphe bei Lugen; 3. Mofere ju Donabrud u. Erwins von Steinbach bei Baben Baben. Bon ben berühmteften D.en außerhalb unferes beutschen Baterlandes find zu erwähnen: In Frankreich (namentlich ju Paris) bie Benbomefaule, mit ber Statue Rapoleon's geziert, fowie die großartigen Anstalten bei ber Zuruchringung ber Afche Napoleons im Dome ver Invaliden, und die Triumphbogen; ferner die Statuen Lafavette's, Casimir Perrier's, Dampierre's u. Hoche's. Als eines der großartigsten Monumente ist die Boulogner Saule, zum Andenken an die von Rapoleon eigenhandig vorgenoms mene, Austheilung ber Chrenlegionfreuze im 3. 1804 ju nennen. Mortier erhielt ein D. ju Lille, Beffieres u. Murat ju Cabors, Rleber ju Strafburg, Corneille ju Rouen, Montaigne und Montesquieu ju Borbeaur, Rabelais zu Meudon, Cuvier zu Montbeillard, Fonolon zu Cambray, Boyeldieu zu Rouen, Jacquard in Lyon, Gutenberg in Straßburg, Chaptal zu Amboise, Sigalon zu Nimes, Abbé de l'Epée zu Bersailles, Champollion-Figeac zu Figeac, Riquet zu Beziers. Eine Statue für Splvester VII. (zu Aurillac aufgestellt) ging aus der Hand Davids hervor. — Bon den belgisch en Denkmälern führen wir an: zu Brügge das Standbild Johann van Ept's, ju Antwerpen die Statue von Rubens, ju Lüttich Gretry's, ju Mastricht eine Statue Rarls bes Großen, sowie zu Bruffel eine folche für Gottfried von Bouillon u. ebendaselbst eine große Statue der Freiheit (zum Anbenten an bas Jahr 1830) und bie icone Marmorfaule fur Mabame Beriots Malibran. Auch bie Bilbfaulen fur Karl Alexander von Lothringen, ben Ges neral Belliard und ben Grafen Fr. Merode find zu erwähnen. Solland feste von je Monumente fast nur in den Rirchen. So fteht 3. B. in Amsterdam bas D. des Admiral de Ruyter und Londel's; ju Leyben in der Peterstirche das Boerhaven's, Staliger's, Spanheim's, Camper's u. A.; in der Reufirche zu Delft bas Wilhelms von Dranien u. in ber oude Rert bas bes Admirals Tromp u. Raturforschere Leeuwenhof; Die Statue Loreng Koftere fieht auf einem freien Plate vor ber Sauptfirche bes beiligen Bacon ju Barlem. — England zeigte von je eine Borliebe für D.e; boch steben biese mit bem Kunftsinne beinahe in gar keiner Berbindung, fondern gingen aus bem gehobenen Rationalgefühle hervor. So fteht bie Königin Anna mit Krone und Scepter, aber in einem gewaltigen Reifrode, vor der schönen Paulekirche in London. Ebendaselbst (in London) stehen die

Statuen Georg's III., Georg's IV., Wilhelm's IV., Karl's I., bes Herzogs von Pork, Canning's, For's, Bellington's. Ein D. ber Königin Bictoria befindet sich auf ber Insel Wight, wo bieselbe 1833 zuerst ben Boben bieses Landes betrat. Cheafespeare's foloffales Stanbbild erhebt fich feit Rurgem auf einer Anhöhe am Ausslusse ber Themse, nachdem Edinburgh u. Glasgow Walter Scott burch Monumente schon verherrlicht hatten. Die Statue Byron's steht im Trinis tatecollegium zu Cambridge; James Batt hat nicht bloß in ber Bestminfterabtei eine gute Statue, auch zu Manchester und Greenod find ihm folche errichtet. Der Bergog von Bridgewater hat ein D. ju Manchefter, Wilberforce gu Bull, Hornog von Biegender im En D. zu Annagener, Siebelvie zu Dun, Hostisson zu Liverpool, Wieclef zu Lutterworth u. s. w. — In Schweden und Rorwegen sinden wir D.e Gustav's III., Gustav Adolph's, Karl's XIII. zu Stockholm, Gustav Wassa's und des großen Linns zu Upsala. Auch den Botasnifer Thunderg ehrte man durch ein D. — Danemark seiter schon 1688 Christian V. zu Kopenhagen eine Reiterstatue, später auch Friedrich V. Epoche machend wurde Thorwaldsen's Thatigkelt; besonders ift die Frauenkirche zu Ropenhagen mit prächtigen Monumenten von ihm ausgestattet. Dort wird ihm auch felbft ein Denkmal errichtet. — Rufland und Bolen haben erft feit Alerander Monumente von einiger Bebeutung erhalten. Diefen Kaifer felbft verherrlicht ein Obelist zu Warschau, ein ehernes Monument zu Taganrog und ein foloffaler Monolith mit seinem Standbilde zu Petersburg, wo auch Suwarow's Pracht-monument steht. Bemerkenswerth ift besonders auch die, in Mossau aus ben eroberten Geschüpen gegoffene, Phramibe jum Andenten an ben Abzug u. Die Bernichtung ber Feinde. Die Schlachtfelber zu Borobino, Tarantino u. m. a. zieren prachtige Monumente; Rutusow und Barclay be Tolly erhielten Erzstatuen vor ber kasanischen Kirche; Iwan Sussanin zu Kostroma, ber Dichter Derwaschin zu Kasan, Karamsin zu Simbirek, Tausen zu Wiborg, Dolgorucki zu Simferopol, Poniatoweki zu Warschau, Kopernikus ebendaselbit, Schmitt zu Biserek, Potemfin ju Riffoheneff ic. Der Suben Europa's ift armer an D., ale beffen mitte leren ganber. In Spanien u. Portugal findet man in biefer Begiehung wenig Erwahnenswerthes. Aus alteren Zeiten ftammen Die ehernen Gruppen her, welche Rarl V. barftellen, sowie Die fcone Reiterftatue Philipp's IV. ju Mabrid. Der neuern Zeit gehört das Cervantes-D. in Madrid an. In Bortugal ist bloß die Reiterstatue Joseph's I. zu Lisfabon hervorzuheben. Auch Italien weist verhaltnismäßig wenige D.e ber neueren Zeit auf, und bie besten wurden von auswartigen Meistern geschaffen. Go find g. B. bas Denkmal Leo's XII. in ber Beterefirche, sowie Bethmann-Sollweg's ju Floreng u. Die Bufte Des Carbinals Drioli Werte Thorwaldsen's. Bon ben Leiftungen ber italienischen Bildhauer zeichnen fich aus: das Triumphthor zu Malland, die Monumente für Beccarta in ber Brera, für Bellini, für Garcia Beriot Malibran ebendaselbst, für Bolta in Como, Zucchali in Bergamo, für Tasso zu Ferrara. Canova's D. befindet sich zu Benedig; ebendaselbst auch das Tigian's. Bu Florenz stehen die Statuen Boccaccio's u. Orgagna's, sowie (früher schon) die von Michel Angelo, Dante, Leonardo da Binci und Lorenzo il Magnifico. Bu Mailand fteht die Statue bes heiligen Ambrofius; zu Florenz Brunelleschi's u. Arnolfo Lapo's; zu Canino Lucian Bonaparte's u. in ber, jener Stadt nahe liegenden, Rapelle St. Mindato al Monte fteht bas Monument bes Cardinals Jacob; qu Florenz bas ber Grafia Demidoff. - In ber Schweiz errichtete man Rouffeau auf ber Petereinfel eine Bronzestatue; Die in der Revolution gefallenen Schweizer haben ihr D. im Pfpffer'ichen Garten ju Lugern; ebenfo die Belben von St. Jafob bei Bafel; in Rugnacht ftellte man einen Brunnen auf, welchen eine, in Solothurn gegoffene Bronzegruppe Wilhelm Tell's und scines Sohnes ziert; für Pestalozzi und Laharpe sind D.c prosectirt. — In Griechenland erhielt Abamantios Kosraios ein einsaches Densmal zu Napoli di Romania. Später errichtete man Monumente für Thumadas in Navarin, für Karaissalis zu Athen, für Diasos in ben Thermopplen, für Byriaculos u. Lord Byron in Missolunghi, wosethe auch das schöne Denkmal Bozzari's (von David) sich befindet. Rauplia schmudt ein D. von Imhof für die daselbst verstorbenen Bayern, n. bei Athen, auf der Spige des Kolonoshügels, nahe der Akademie, von neuangepstanzten Bäumen umgeben, erhebt sich eine Grabsäule aus pentelinischem Mormor, dem großen Philosogen Ottstried Müller geweiht. — Die Amerikaner (in den Bereinigten Staaten) haben bis jest noch keine, oder wenig Denkmäler obiger Art. — In Kalkutta bat Lord Bentink ein Monument von Westmacott erhalten; ebenso Sir. Thom. Moore in Bombay eine Statue von Chantrey. Dem General Wolfe wurde auf der Ebene zu Duebed (1835), und in neuester Zeit Bolivar in Columbia eine

Statue errichtet.

Denkmunzen (Schaumunzen, Medaillen) werden in ber Absicht gepragt, um theile die Erinnerung an merkwurdige Perfonen, Begebenheiten und Ereigniffe zu bewahren, theile folche Perfonen, welche zu benselben in naberer ober entfernterer Beziehung ftanben, bamit auszuzeichnen. Rühmlich beftanbene Kriege geben in ben meiften gallen bie Beranlaffung baju, und bie Befreiungefriege unferer Zeit haben bie Stiftung von mehren zur Folge gehabt. Außer Defterreich, Rußland und Breußen, haben Bayern, mehre andere deutsche Fürsten und die vor-maligen Sansestädte D. auf die verschiedenen Befreiungefriege gestiftet. Sie wurben allen Kriegern ertheilt, welche an bem Kampfe gegen Frankreich thatigen Antheil genommen hatten. Da Orben (f. b.) eigentlich nur ben 3wed haben, ausgezeichnete militarische oder burgerliche Borzuge u. Tugenden zu belohnen, so bleiben D. für ben Staat immer ein gutes Austunftsmittel, wenn er einer zahlreichen Claffe von Burgern ein Zeichen ber Anerkennung ihrer Berbienfte barreichen will. — D. werben in ber Regel nicht in Mungftatten, sonbern von besonbern Stempelschneibern (Medailleurs) in eigenen Berfftatten angefertigt, und find meift forgfaltiger geichnitten, als die gewöhnlichen Mungen. Rach ihrer Größe unterscheibet man: Schaumungen, Schaugroschen, Schaugulben, Schauthaler. von ber Größe eines Thalers nennt man auch wohl Medaillen im engern Sinne; bagegen die kleinern Jetons, die größern Medaillons. Man hat Jubels, Spotts, Friedenss, Kriegss, Krönungss, Huldigungss, Vermählungss, Geburtss, BegräbsnißsD. 2c. Man unterscheidet, an den D. den Leib, oder die meist allegorische Darftellung der Veranlaffung, und die Seele, oder die biese erlaternde Inschrift. Im Alterthume war ber Gebrauch ber D. bei Griechen u. Römern üblich, und ihre Medaillons find noch gegenwärtig eine Bierde ber Mungfammlungen. Griechische, aus ben Zeiten ber Unabhangigfeit Griechenlands, find fehr felten; romische, besonders ber Raiferzeit, häufiger; griechische, zu Ehren ber romischen Raifer, am gewöhnlichsten. Bon ber Beit Sabrians an werben fie feltener, baher fehr gesichant. Diese numi maximi modulis (medaglioni) pflanzten fich von Rom nach Byzang fort, und hier haben wir eine ber schönften Medaillen von Konstantin XIV., bem letten Raifer von Bygang. Auch Mahomed II. verewigte Die Eroberung von Konstantinopel durch eine Medaille. Nach der Eroberung Konstantinopels verbreitete sich ber Gebrauch ber D. junachst nach Italien, wohin sich bie vorzug-lichsten Kunftler gewendet hatten. Anfangs trugen die bort gearbeiteten D. nur auf einer Seite das Bruftbild berühmter Manner; die Rudseite war leer. Solche einseitige D. find: Die auf ben Cardinal Bembo und Die auf Johannes Bico, herrn von Mirandola (gestorben 1494). Zweiseitige D. kommen erst spater auf. In letteren zeichneten fich besonders bewährte Runftler bes 15. Jahrhunderts aus, als: Bictor Pisano, Andreas di Cremona und Paulus da Ragusio. Eines der schönsten Medaillons dieser Periode ist das von Pisano auf Philipp Maria Bisscouti, Herzog von Mailand, in Silber. (Bgl. Tochon Tanneci, "Notice sur une medaille de Philippe-Marie Visconti" Par. 1816.) Später fing man an, bie Stempel in Stahl zu schneiben und die Medaillen zu pragen. In Dieser Gattung erwarben fich den größten Ruhm: Bict. Gambello, Cavienus (Cavinius), Benvenuto Cellini, Job. Bernhardus e Caftro Bononienft, Ricolo Bifano. Gine ber erften folder geprägten D, mar unftreitig bie vom Jahre 1457 auf Rarl VII.,

welche auf bas, von bemfelben verbefferte, Kriegewefen Bezug hat. — Bon Italien aus ging ber Gebrauch ber D. nach Franfreich, England u. Holland über. In Frantreich zeichnete fich Jean Barin aus Luttich unter Ludwig XIII. aus. Die erfte englische D. foll 1480 in Italien auf bie Belagerung ber Infel Rhobus burch bie Turten geschlagen worden febn. Die altefte beutsche Schaumunge ift bochft wahrscheinlich die Medaille vom Jahre 1477 auf die Bermahlung Kaifer Mari-milians I. mit Maria von Burgund. Andere geben die D. auf huß, die jedoch erft lange nach beffen Tobe angefertigt zu fenn scheint, als Die erfte beutsche an. Befonbere reich an D. war Holland im 16. und 17. Jahrhunderte. Man ichlug bamals auf jebe wichtige Begebenheit, auf Belagerungen, Schlachten, Geburt u. Tod von Fürsten D., die oft Spottmungen waren. — Eine fortlaufende Reihe von D. wurde von Chriftian Bermuth in Gotha geliefert. Er ftellte die romifch. beutschen Raifer in 225 Schauftuden bar. Derfelbe arbeitete auch bie ber Bapfte in 250 Studen. Tob. Boft ftellte bie frangofischen Konige von Bharamond bis auf Beinrich IV., und die Bapfte von Urban VI. bis Gregor VIII. in D. bar; Jean Daffier die Könige von Frantreich bis auf Ludwig XIV. in 66 Medaillen, sowie bie von England in 34 Studen von Wilhelm bem Eroberer bis Georg II. u. verfertigte 25 Debaillen auf berühmte Manner; Arwed Rarlfteen die Medaillen ber schwebischen Konige von Guftav I. bis Karl XII., und biefelbe Reihe, aber in größerer Ausbehnung, Joseph Karl Sedlinger, ber, als einer ber fruchtbarften und ausgezeichneiften Medailleurs, auch außerdem eine große Anzahl fehr ichoner Medaillen lieferte; Wigand Schäfer entwarf die Relhe der Kurfürsten von der Afalg (vollendet von feinem Sohne 1758); Urbani die ber Bergoge von Lothringen, die der Bapfte in 110 Medaillen, sowie mehre einzelne Stude für Spanien, bie Pfalz ze. Ric. Chevalter zeichnete fich burch fatyrifche D. aus. Bahlreiche D. auf bie Regierung Ludwig's XIV. und XV. lieferten Rottier, Mauger, Bernard, Fleurimont; Wirth, Kraft, Befiner und Widemann widmeten ihre Runft der Lebensgeschichte ber Raiserin Maria Theresia. In Frankreich u. Italien murbe bie Runft, D. zu fertigen, besonders unter Napoleon zu einer hohen Bollommenheit gebracht. Andrieu, Dumareft, Drog, Dupré, Jeoffroy, Stolier, lieferten treffliche D. In ber neueften Zeit zeichneten sich A. Caunois, Domard, Montagny, Dubois, Dieu-bonne, Barre 2c. aus. — Die schonften D. in neuerer Zeit verdankt Deutschland dem Berliner Hofmedailleur Loos, der eine eigene Medaillenanstalt hat; neben ihm sind zu nennen: Abrahamson, G. Göbe, A. E. Held, K. Pfeusser; ferener F. X. Losch, K. F. Boigt in München, J. J. Reuß in Augsburg, A. F. Konig und K. R. Krüger in Dresden, J. Lang, J. B. Harnsch, E. Pickler in Weinen, Helfricht in Gotha, Angelsca Facius in Weimar 2... Auch England zeichnet sich in der neuesten Zeit durch seine Medaillen aus. Bgl. Millin, "Histoire métallique de la révolution française" (Par. 1806, mit 26 Kupfern); Hist. métallique de la révolution franç." (ebend. 1826, 4. mit 95 Tafeln); Millingen, "Hist, métallique de Napoléon" (Lond. 1819, 4. mit 60 Tafeln und Supplem., ebend. 1821, 4. mit 14 Tafeln); Mubie, »National medals« (Lond. 1820, 4.); Bolgenthal, "Stigen gur Runftgeschichte ber mobernen Debaillenarbeit" (Berl. 1840). — Durch richtigere Beobachtung beffen, was bie Eigenthumlichkeit ber alten, befonders griechischen D. ausmacht, ift man in neuerer Zeit auf ein befferes Berfahren zuruchgekommen, als man langere Zeit beobachtete, und mehre unter Denon's Leitung in Paris geprägte D., viele in Deutschland erschienene, einige ttalienische und englische, gehoren zu ben beachtenswertheften Schauftuden. Bapft Leo XII. ließ burch ben Stempelschneiber Nicol. Cerbara D. brei Boll im Durchmeffer auf italienische Runftler fchneiben, und zwar zuerft auf bie brei Reprafentanten ber romifchen, florentinischen und bolognesischen Schule, nämlich auf Raphael, Michel Angelo u. Annib. Carracci. — Die Gewohnheit, D. anzuhängen, ift fehr alt. Eine neue Anwendung Diefer Sitte ift ber Gebrauch, D. als Erinnerungszeichen der Theilnahme an gemeinsamen merkwurdigen Greigniffen und Thaten (Kriegebenfmungen, Rriegebenfzeichen) ju tragen. Golde Erinnerunge-

zeichen kamen bereits 1566 vor, wo bie, für ihre Unabhängigkeit verbundenen, Rieberlander (Geusen genannt) bereits Geusenpfennige am Sals trugen. Joseph II. ließ mahrend bes Turtenfrieges (1788) goldene und filberne D. pragen. Bei den Preußen und Kaiferlichen wurden in dem Zeitraume von 1790 — 1800 mehre goldene D. jur Belohnung braver Solbaten eingeführt; auch die fachfischen Truppen erhielten bergleichen. Der Raifer Alerander von Rugland ertheilte allen Rriegern, welche an bem Feldzuge von 1812 Theil genommen hatten, eine filberne D. am hellblauen Bande. Die preußische goldene und filberne Berdienstmedaille ift bie am 30. Sept. 1806 gestiftete; eine andere ift die vom 24. December 1813. Auch ber Raifer von Desterreich bestimmte für seine Krieger in ben Feldzügen von 1813—1815 ein Bentzeichen in Kreuzsorm; biesem Beispiele folgten Bayern, Burttemberg, Baben, andere beutsche Furften und Die Sanseftabte. Mit Unfertigung bes Stempels für bie große Waterloo-Medaille, beinahe 4 30ll im Durchmeffer, wurde 1830 ber berühmte italienische Stempelschneiber Biftrucci beauftragt. Der König ber Rieberlande bestimmte burch bas Decret vom 12. September 1831 für alle Die, welche 1830 — 31 gegen Belgien gefochten, ale Dentzeichen ein metallenes Kreuz. — Baperns Konig hat neuerbings ben Gebrauch ber Alten, bie D. auch als currentes Gelb zu pragen, wieder aufgenommen. Dieg find bie bayerifchen Gefchichtethaler, von welchen unter ber Regierung bee Ronigs Lubwig bereits eine Reihe von 35 Studen erichienen ift. - Auch in Burttemberg wurden unter ber Regierung bes Konigs Wilhelm bei einzelnen benfmurdigen Ereigniffen folche Geschichtsmungen geprägt; fo gur Feier ber 25jahrigen Regierung bes Ronigs (1841) Gulbenftude (zugleich in Golb zu 4 Dufaten) u. aus Anlag ber Bermählung bee Kronpringen Stude ju 2 Thalern. — (Bgl. Mionnet, "Description des médailles antiques, grecq. et rom." Bar. 1806—1813 und Supplem. ebend. 1819); Köhler, "Histor. Mungbelustigungen" (Murnb. 1729—1765, 24 Bbe. 4.); Lochner, "Sammlung merkwürdiger Mebaillen" (ebenb. 1737—1744, 8 Bbe. 4.); Geraus, "Bilbniffe ber regierenden Fürsten und berühmten Manner vom 14. — 18. Jahrhunderte in einer Folgereihe von Schaumungen" (Wien 1728, 2. Aufl. 1828).

Denkpringip. In formeller Bebeutung ift es jebes Gefet bes Dentens, - in reeller Bebeutung ift es bas Reale felbft, beffen Erscheinung bas Denken ift. Da die Beschaffenheit bes bentenben Principes in ber Beschaffenheit seines Dentens offenbar werben muß, so wird man umgekehrt auch für gleiche ober verschiedenartiges Denken gleiche ober verschiedene reale Principe voraussen mujfen. Wer alfo im Menfchen nur einerlet Denfen findet, fann auch nur ein Realprincip Diefes Denfens in ihm anerkennen. Und — wenn biefes Denfen, obaleich in minderer Bollfommenheit, auch dem Thiere nicht abzuläugnen ift, so sieht er fich genothigt, Thier u. Menschen für wesentlich einerlei, — blog ber Entwidelungeftufe nach fur verschieden ju behaupten. Wer bingegen im entwidelten Menfchen zwei, qualitativ verfchiebene, Dentproceffe unterfcheibet, muß für fie auch zwei qualitativ verschiebene Realprincipe voraussehen, beren organische Einheit ber Mensch ift. — Ift bas Denken Erscheinung bes benkenden Bringipes, u. gibt barum bie Form bes Denkproduktes die Beschaffenheit bes bentenden Brincipes tund; fo werben Begriff u. Ibee Aufschluffe über ihre Realpringipe geben. — Das Pringip, welches in der Begriffsbildung fich ju bethatigen ftrebt, muß felbft eine formelle Ginheit fenn; jenes, welches bas Biel feines Denkens in der Ideenbildung hat, muß felbst eine reale Ginheit fenn. Ersteres ift die Raturindividualität bes Menschen, letteres ber Rann ferner basselbe Realprincip nicht nach heterogenen Gesetzen fich bethätigen, wirken, leben: fo muß bas Gefen ber Thatigkeit auch bas bes fich bethätigenden Seyns feyn. Dber, wie Schelling fagt: Die Gefete bes Denkens find die Gefete des Senns. Denten verhalt fich jum Senn, wie Form jum Befen. Es barf uns barum gar nicht befremben, wenn die Physiologie ober Winchologie in dem psychischen u. organischen Leben des Menschen u. Thieres

gleiche Gesemäßigkeit, gleichen Rythmus, eine durchgängige Analogie der Erscheinungen sindet; wenn sie in der Begriffsbildung das Geset der Organisation erkennt. Sie wäre auf einem Irrwege, wenn sie Anderes zu sinden glaubte. — Eben so wenig aber darf es uns befremden, wenn wir im Thiere keine Spur des gestigen Denkens sinden, — wenn sich zwischen dem sogenannten böheren psychischen (d. h. dem selbstbewußten u. freien oder geistigen) Leben des Mensichen u. seinem minderen psychischen u. organischen jener gleiche Rythmus, jene durchgängige Analogie nicht mehr zeigt, wenn an deren Stelle sogar ein lebendiger Widerspruch im Menschen erscheint, der als Widerspruch des Gewissens u. des Triebes, der Gesinnung u. der Reigung, bekannt genug ist. Iene durchgängige Einheit u. gegenseltige Abhängigseit des organischen u. psychischen Lebens im Thiere offenbart nichts Anderes, als die Einerleiheit des Lebensprincipes beider. Diese Lebenswidersprüche im Menschen offenbaren nichts Anderes, als, was sich in dem Gegensatz des formellen u. reellen Denkens offenbart, die Dualität u. qualitative Berschiedenheit des Lebens — oder D.es im Menschen. (Siehe den Artisel Dualismus.)

Dentübungen. (reine Berftanbesübungen) ift bie Benennung für bie, besonders seit Bafedom u. Rochow in die meiften beutschen Bolfsschulen als ftehenber Lehrgegenstand eingeführten, Uebungen gur Erweiterung u. Ausbildung ber geistigen Rrafte. Dan unterscheibet babei reine ober unmittelbare D., bei benen man nur auf die Entwidelung ber Dentfunctionen fab, ohne Rudficht auf ben Bewinn an materiellem Wiffen, und angewandte D., bie an irgend einem positiven Lehrstoffe vollzogen werben, z. B. ber Sprache, Form, Jahl. Seit Bestalozzi (er fab bas Einseitige u. Mangelhafte solcher abstracter Berftanbesbilbung in ber bisherigen Beife mohl ein) find biefe D., als fiehender Lehrgegenstand, aus ben Schulen verbannt, u. an ihre Stelle traten für bie erften ober unterften Claffen bie Anschauungs - und Sprechubungen, weil bas Anschauungevermogen als bas Grundvermogen aller mahren intellectuellen Bilbung angesehen wirb, und man nur burch bas Aussprechen ber Borftellungen u. Gebanken ber Kinber am Beften feben fann, ob fie richtige Borftellungen haben. — Es gab eine Bett es war bie, oft u. mit Recht schon gegeißelte Aufflarungsperiode, in ber man fich in einem überschwänglichen Berftanbeszopfe gefiel —, wo man biefe D. par force trieb, u. Bafebow und seine Schuler sesten alles Seil barein. Als man jeboch fah, zu welcher Berflachung, Bermafferung und schulmeisterhafter Spielerei Diefe Turntere führten, in benen vorher mit der Trompete den Kindern das Zeichen gegeben wurde: "Jest mußt ihr benken!", unterließ man fie in der bisherigen Weise u. fand es für vernünftiger, den Kindern, u. Schülern überhaupt, die Anssicht beizubringen, daß bei allen geistigen Uebungen — u. die Schule, sei fie eine hohere ober niedere, foll ja ber Tummelplat für biefelben fenn — gedacht werben muffe u. zwar naturlich in bem Dage, ale Alter n. Renntniß bereits vorgeschritten find. Das Denken bes Rinbes tann ein eben folches in feinem fleinen Rreise, wie bas bes gereiften Schülers, fenn, und die Schule hat es vor Allem bamit zu thun, ben jugendlichen Geift mit positiven Renntniffen zu bereichern u. bemfelben ein flares Bewußtfenn bavon (burch bas Rachdenken) zu verschaffen. — Auf die einseitigste Beise hat Krause in seinem "Bersuch planmaßiger u. naturgemäßer unmittelbarer Denfübungen" (3 Bbe. 4. Aufl., Salle 1826-34) ben D. nach bem alten Regime bas Wort gesprochen. BB.

Denkvermögen. Der innere Grund ber Möglich feit bes Denstens. Der Sprachgebrauch ber Schulen ist hier ein sehr veränderlicher, indem bald für alle Arten u. Formen des Denkens nur ein Bermögen, — bald für jede ein besonderes angenommen wird. So z. B. gilt Berstand bald als das allgemeine D., bald nur als das Vermögen des reinen Denkens, dem noch ein Erkenntnisvermögen beigeordnet, u. dieses wieder in höheres u. niedes res unterschieden wird. Dem Berstande selbst ordnet man in diesem Falle noch ein Begriffsvermögen, eine Urtheites u. Schlußtraft unter. — Die Vernunst

wird in ber Kantischen Schule balb als bas Dent- u. Erkenntnifvermogen im Allgemeinen bezeichnet, balb insbesondere als Schlufvermögen. Da Kant Die 3been als die abstracten Gesetze bes Schließens ansah, wurde die Vernunft als bas Bermogen ber Ibeen befinirt. Die Jafobifche Schule, welche bie Ibeenbilbung für ein unmittelbares Bahrnehmen halt, fest bie Bernunft, als rcelles, b. h. als Bahrnehmungevermögen bes überfinnlichen, bem Berftanbe, als formellem Bermogen, entgegen. Die Annahme von einem ober mehreren Dentvermogen, u. die Art ber Unterscheidung berfelben, hangt natürlich von ber jedesma-ligen Einsicht in das Wefen bes Denkens, ber Denkformen u. ihre Gesehmäßig-keit ab. — Die Frage: ob das D. als ein ursprungliches, ober abgeleitetes ju betrachten fei, b. h. ob bie Möglichfeit ju benten schon ursprunglich in bem jest bentenden Realen vorhanden, ober - ob fie erft ihm angebildet, angelegt fei, hat die Psychologie viel beschäftiget, u. nicht mit Unrecht. Die Antwort hangt von der richtigen Auffassung des Denkens u. der Bedeutung ab, in welcher man den Ausdruck D. nimmt. Ik mit vielem innern Grunde der Mögslichkeit des Denkens, die Substanz selbst gemeint, die sich im Denken offens bart, so muß man wohl zugeben, daß bie Doglichfeit zu benfen eine ursprungliche Bestimmung jeber Substang fet, bie irgend einmal ale bentend erscheint. Und - ba wir die Ratur, wie ben Geift, in ber Erfahrung als bentend finden, muffen wir beiben in biefer Beife ein D. als ursprünglich jugestehen. Anbers aber fällt bie Antwort aus, wenn wir fragen: ob bie Substang im ersten Afte threr Bethätigung ichon als bentenb auftrete, ober, ob bas Erscheinen, als Denfen, eine andere Erfcheinungsweise voraussete. Sier haben wir an ber Ratur ben thatfachlichen Beleg, daß fur die subjective ober bewußte, psychische Thatiakeit überhaupt, (also auch fur bas Denken) bas objective, organische, leibliche Leben Bedingung fet. In ihren animalischen Gebilben wird die Natur erft Subject. Die aktuelle Möglichkeit bes Denkens (im weltesten Sinne) ift also feine ursprüngliche, sondern eine, welche fich in der Ratur erft bildet burch Sinnbildung. Der Organismus ift also im Ratur-Individuum der nachste innere Möglichkeitegrund feines Denkens, fein D.; baher ift fein Denken mehr ober minder volltommen, gefund ober frant zc., mit feiner Leiblichkeit, u. — was fich in biefer Rormales ober Abnormes im unbewußten Lebensprozeffe gebildet, angelegt hat, wird u. muß, früher ober fpater, im bewußten Leben zur Erscheinung kommen. Wie num die subjective Thatigkeit der Ratursubstanz die objective dersselben voraussest, das Innerlichwerden (Bewußtwerden) — das Aeußerlichges worbenseyn: fo fann auch ber Menschengeift nicht subjectivthatig werden, ohne daß er bereits objectiv thatig geworben mare. Rur ift nach feiner qualitativen Eigenthumlichkeit biefe Objectivirung teine raumliche, im gewöhnlichen Sinne, wie bei ber Ratur. Damit biefe feine objective Thatigfeit jur subjectiven werben tonne, wird eine gewiffe Entwidelungoftufe bes pfnchischen, alfo auch bes organisichen, Lebens feiner Raturseite erforbert. Erft beim Borhandensenn Diefer Bebins bungen wird es fremdem geiftigen Ginfluge moglich, bas Selbfibewußtwerben, ben Ichgebanken zu verlaffen. Also auch für ben Menschengeist ist die aktuelle Moglichkeit bes (geistigen) Denkens eine entstandene, gebildete, das geistige D., wie das natürliche, in diesem Sinne ein abgeleitetes. E.

Denner 1) (Balthafar), ausgezeichneter Porträtmaler seiner Zeit, geboren zu Hamburg 1685, gestorben daselbst 1747, zeichnete schon in seinem 8. Jahre verschieden Kupserstiche mit großem Geschiede nach, kan zu einem mittelmäßigen Reister nach Altona u. nach seinem 14. Jahre nach Danzig. Seine Eltern versanlaßten ihn sedoch, sich dem Kaufmannsstande zu widmen. 1700 kam er bereits als Commis nach Berlin, wo er Gelegenheit zu Studien in der Akademie sand u. dalb darauf dem Kaufmannsstande entsagte. Schon 1708 sinden wir ihn als Borträtmaler auf Berdienst ausgehen. 1709 matte er den Herzog Christian August, Administrator von Holstein-Gottorp, u. dessen Schwester. Diese Bildnisse erhietten solchen Beisal, daß er die ganze holsteinssche Kürstensamilie und einige

Hofbeamte auf einem Stude barftellen mußte. Balb barauf malte er mehre Könige u. Fürsten: so Friedrich IV. von Dänemark, den Herzog von Braunschweig u. in Hannover viele Lords u. Lady's. Bon da aus begab er sich nach London, wo er durch einen außerordentlich meisterhaft gemalten Kopf einer alten Dame seinen Ruf auf das Bedeutendste steigerte. Später malte er gleich meisterhaft den Kopf eines Greises. 1743 tressen wir ihn wieder in Hamburg, wo er auch stard. D. steht, in der eigenthumlichen Richtung seines Naturalismus, einzig unter den deutschen Künstlern da. Er verwendete außerordentliche Sorgsalt auf seine Köpse; man sieht in denselben die Poren der Haut, man zählt sogar die schwächsten Kalten ihres Gewebes; ja, er hat zuweilen in dem Augapsel die Gegenstände abgemalt, die sich darin spiegeln; doch diese kleinliche Sorgsalt verhindert gleichwohl nicht, daß in einer gewissen Entsernung seine Köpse die Wirtung hervordringen, welche sie hervordringen müssen. In der Rünchener Pinakothes sinden man von ihm die, ebenfalls mit unsäglichem Fleise vollendeten, Brustbilder eines Alten u. einer Alten. Die Dressdener Gallerie besitzt sieden meisterhafte Stüde, die Wiener 2 Köpse, eines alten Mannes. — 2) D. (I oh ann Christ.), Ersinder der Clarinette, geb. 1655 zu Leidzig, lernte das Horndreherhandwert u. sing an Flöten u. andere Blasinstrumente zu sertigen, da ihm das Blasen der Jagdhörner bald zu einsörmig war. Auf die Clarinette soll ihn 1700 die Schalmen gebracht haben, die er ebenfalls verbesserte. Er starb 1707.

das Blasen ber Jagdhörner bald zu einförmig war. Auf die Clarinette soll ihn 1700 die Schalmen gebracht haben, die er ebenfalls verbesserte. Er starb 1707. Dennewitz, Dorf im preußischen Regierungsbezirke Potsdam, jüterbogk-ludenwaldischem Kreise, ½ Stunde von Jüterbogk, mit etwa 200 Einw., merkwürdig durch die Schlacht daselbst am 6. September 1813. Um Berlin selbst zu erobern, brach Rey mit 76,000 Mann von Wittenberg nach Dahme auf (4. September), stieß bei Jahna auf den General Dobschüß, den er nach Jüterbogk zurückvars, worauf sich das ganze vierte preußische Armeecorps unter Tauenzien zusammenzog. Zugleich rückte Bülow heran, um beim Angrisse ven Feind in die linke Seite u. in den Rücken zu nehmen, während die Schweden und Russen unter dem Kronsprinzen von Schweden sich näherten. Am 6. September seizen die Franzosen den Marsch nach Dahme sort, trasen Tauenzien, der sich einen halben Tag tapfer u. umsichtig gegen die Uebermacht schlug, u. wurden von Bülow in der linken Seite u. im Rücken gesaßt, wobei sich ein blutiger Kamps um Gölsdorf mit den sächssischen Divisionen entspann. Schon wichen die Preußen, als Borstell mit rechtzeitiger Unterstützung eintras u. den Sieg entschied. Die Franzosen zogen mit einem Berluste von 13,500 Gesangenen u. 50 Geschüßen nach Torgau. Die Breußen waren 40.000 Mann stark.

Denomination, eigentlich Benennung, hat 1) bie Bebeutung von der Ernennung zu einem Amte; 2) von der Namhaftmachung der Zeugen in einem Brozesse u. 3) als rhetorische Figur, vermöge welcher der eigentlichen Benennung eines Gegenstandes beziehungsweise eine andere untergelegt, oder aber eine Person, statt mit ihrem eigenen Namen, mit dem Gentile, Patronymikon u. dergl.

benannt wird, z. B. "der Belibe" statt "Achilles".

Denon, Dominit Bivant, Baron v., französischer Künstler u. Kunstsenner, geboren 1747 zu Châlons sur Saone, gestorben 1825 zu Paris, sollte die Rechte studiren, wurde aber in der Hauptstadt den schonen Künsten zugeführt, wosür ihn seine Talente ganz besonders besähigten. Er dichtete ein Lustspiel: "Lo don pero" (1769), das besonders das Wohlgefallen der Damen erhielt. Als Liedling Louis XV. sam er als Gesandischaftsmitglied nach Petersburg, dann in die Schweiz, wo er das Bildniß Boltaire's u. das bekannte "Osseuner zu Ferney" zeichnete, und war hierauf 7 Jahre lange am neapolitanischen Hose. Während seines Ausenthaltes im südlichen Italien gab er mit dem Abbé Saint Ron eine "Voyage pittoresque de Naples et de Sicile" (Paris 1788) in Folio heraus u. schried noch eine besondere "Voyage en Sicile", die in demselben Jahre zu Paris erschien. Run verließ er die Diplomatie, ging nach Venedig und hierauf nach Florenz, u. von da aus wieder nach Paris, wo er an Louis David, der ihn als

Beichner schätte, einen Beschützer fand. Er begleitete fobann ben ersten Conful nach Aegypten und bearbeitete nach ber Rudfehr bas feinen Ruhm begrundende Bert: "Voyage dans la Basse-et la Haute-Egypte" (2 Foliobande, Paris 1802, u. 3 Bbe. in 12. nebst Atlas in Folio). Als Mitglied bes ägyptischen Instituts hatte er auch ben bebeutenbsten Untheil an ber großen "Description do l'Egypte." Zwei Jahre nach ber agyptischen Erpedition ernannte ihn Napoleon rkgypte." Zwei Jahre nach der agyptischen Expedition ernannte ihn Rapoteon zum Generalbirector der französischen Museen, in welcher Eigenschaft D. außersordentliche Thätigkeit entwickelte. Das größte Werk, das auf D.s Anregung, u. zugleich unter seiner Aussicht zur Aussührung gedieh, ist unstreitig die Triumphsfäule der großen Armee auf dem Bendomeplas. D. fungirte auch als Director des Münzcabinets u. ließ viele große Medaillen prägen, die eine numismatische Geschichte der Zeit von der Schlacht dei Montenotte (1796) dis zum Gesechte von Montmirail (1814) bilden. Als Berwaltungsvorstand der Porzellanmanus faftur ju Gebres ließ er bas prachtvolle Tafelgerath brennen, bas von ben Das lereien ben namen bes "olympischen Tafelauffapes" empfing u. von Napoleon nach bem Tilfter-Frieden bem Raifer Alerander geschenft warb. Rach ber erften Restauration behielt D. feine Nemter, nach ber zweiten verlor er fie. Bon ba an lebte er jurudgezogen, mit ber Publication feiner reichen Privatfammlungen u. mit Borarbeiten zu einer Geschichte ber bilbenben Kunfte beschäftigt. Der Tob ereilte ihn über biefen Arbeiten. Sein Reffe gab nach feinem Tobe fein Denkmalerwerf in 4 Foliobanden (1829) heraus unter bem Titel: "Monuments des arts du dessin chez les peuples tant anciens que modernes, recueillis par le Baron Vivant de Denon, pour servir à l'histoire des arts." Bgl. auch "Description des objets d'art composant le cabinet de feu M. le Baron Denon" (Bar. 1826).

Prediger in pfalzweibrudische Dienfte, 1772 mit zwei Regimentern nach Amerika, ward nach seiner Rückfehr zur Zeit der französischen Revolution von dem Rieder-Rheine als Conventsdeputirter nach Paris und als solcher zur Rheinarmee gesschickt. In dieser Function denuncirt, denuncirte er selbst einige Generale, setzt, besonders bei der Verteibigung von Landau, Offiziere seinen Gouverneur Laubadere) u. Civilangestellte ab und versuhr sehr eigenmächtig, aber auch sehr Laubadere) u. Civilangestellte ab und versuhr sehr eigenmächtig, aber auch sehr thatig. Sier war es, wo fein Universitätsfreund Laufhardt ihn verleiten wollte, Landau gegen ein Stud Gelbes in preußische Sande ju spielen. Er widerftand, zeigte aber Laufhardt nicht an. Rach feiner Rudfehr nach Paris verhaftet, faß er bis jum Sturge Robespierre's gefangen, trat 1795 wieder in ben Convent, erklarte fich gegen ben Terrorismus, tam 1796 in ben Rath ber Alten, wurde Generallieutenant, machte als folder ben Feldjug 1806 mit, tam in ben Goneralftab u. machte fich burch fein milbes Benehmen beliebt. Er focht in Rußland und Spanien, und ward 1813 Brigabegeneral und Baron. Er biente ben Bourbons, ward jedoch nach 1824 verabschiedet u. starb einige Zeit darauf. — 2) D., bessen Sohn, französtscher Obristlieutenant, war 1822 in einen Befreungsversuch der vier Unterossisiere, die, einer Berschwörung gegen den Staat beschuldigt, jum Tobe verurtheilt waren, verwickelt, indem er den Kerfermeifter burch 10,000 Fr. bestechen wollte, u. wurde beghalb ju breimonatlichem Gefangniffe verurtheilt. Wahrscheinlich ift er es, ber 1829 jum griechischen Obergenerale vorgeschlagen warb.

Denunciation bezeichnet im Allgemeinen irgend eine Anzeige, ober Angabe; im engeren Sinne aber die Eingabe an ein Criminalgericht, worin dieses von der Berübung eines Berbrechens in Kenntniß gefest, u. jur Ginleitung einer Crimis naluntersuchung aufgefordert wird. Derjenige, welcher bem Gerichte die Mittheis lung macht, heißt Denunciant, u. berjenige, welcher in ber Anzeige als Urhe-ber bes Berbrechens hingestellt wird, Denunciat. In ber Regel bedarf es zur Ginleitung einer Criminaluntersuchung feiner formlichen D.; es genügt vielmehr

nach bem Bringipe bes Inquisitionsprozesses, bag ber Criminalrichter auf irgend eine Beise Runde von bem begangenen Berbrechen erhalten habe. Denn feber Criminalrichter ift fraft seines Amtes verpflichtet, die Aufrechterhaltung ber allgemeis nen Rechtsorbnung burch Untersuchung u. Beftrafung von Berbrechen fich angelegen fenn zu laffen. hiernach fann man feineswegs ganz allgemein behaupten, baß eine anonyme D. gar feine Berudsichtigung verbiene. Es fommt vielmehr barauf an, ob die anonyme D. besondere Umftande u. Beweismittel enthalt, welche jur Feststellung bes Berbrechens möglicher Beife führen tonnen. Der Eriminalrichter wird in einem folchen Falle burch eine, auch anonyme, D. verpflichtet, bie Spuren, welche jur Festhaltung eines Verbrechens u. Ermittelung bes Urhe-bers besselben führen können, sorgfältig zu verfolgen u. hiernachst seine Maaßregeln zu treffen. Es kann indes ber Denunciant verlangen, bag ber Erimmalrichter feinen Ramen nicht nenne. Diesem Anfinnen muß ber Richter auch fo lange Genuge leiften, als es fich mit ber Gerechtigfeit verträgt. Gefieht ber Angeschuldigte bas Berbrechen ein, so entsteht nie ein Grund, ihm ben Denuncianten namhaft zu machen. Lehnt indeß ber Angeschuldigte die Beschuldigung ab, fo fann er die Rennung bes Angebers nur verlangen: 1) wenn ber Richter im Laufe ber Untersuchung fich überzeugt hat, bag bie Unschulb bes Angeschulbigten nur allein aus personlichen Berhaltniffen mit bem Denuncianten festgestellt werben tonne, ober 2) wenn burch bie Untersuchung bie Unschutd bes Denunciaten feft. gestellt ift, u. jugleich auch erhebliche Grunde ermittelt find, woburch ber Denunciant einer wissentlich falschen D. verdächtig wird. Hat Denunciant unwahre Thatsachen leichtsinnig als wahr aufgestellt, ober sie boswillig aufgestellt, so trägt er nicht bloß die Untersuchungskoften, sondern muß auch dem unschuldig Denuncirten wegen etwaiger Privatentschädigung gerecht werben, und fann, unter Umftanben, felbft ale Berlaumber jur Eriminaluntersuchung gezogen werben. Bereche tigt jur D. ift in der Regel jeder Burger, mit Musnahme gewiffer Falle, welche nur auf ben befondern Antrag bes Berletten gerügt werden burfen, g. B. Chebruch, Injurien, Entwendungen gwifchen Eltern aund Rinbern, unter Cheleuten, Beschwiftern u. Sausgenoffen, Gefindediebstahl u. f. w. Berpflichtet jur D. ift in der Regel Niemand, wenn nicht etwa die Ermittelung u. Anzeige von Berbrechen zu ben Umtepflichten einer Berfon gehört, u. wenn nicht bei bestimmten Berbrechen, 3. B. Sochverrath, Die D. jur allgemeinen Burgerpflicht erhoben ift.
— Im Kirchenrechte wird bas Wort D. bisweilen gleichbebeutend mit Broclamation gebraucht, und bezeichnet bie öffentliche Berkundigung einer abzuichließenben Che. Gr.

Denzel, Bernhard Gottlieb, einer der verdientesten deutschen Padasgogen, geboren zu Stuttgart den 29. September 1773, war der Sohn eines Kausmanns daselbst und erhielt seine erste Bildung auf dem Gymnasium seiner Baterstadt, die weitere in den beiden Vordereitungsseminarien zu Denkendorf u. Maulsbronn, worauf er in Tübingen Theologie studirte. Nach vollendeter Studienzeit versah er mehre Vicariate, hielt sich auch längere Zeit als Privaterzieher im Auslande (namentlich in der Schweiz und in Frankfurt a.M.) auf und wurde im Jahre 1806 Pfarrer in Pleidelsheim bei Ludwigsburg, und 1811 Inspector des neu errichteten Schullehrerseminars in Essingen u. dritter Diasonus an der dorstigen Stadtpfarrkirche. Im I. 1817, nachdem er auf erhaltenen Urlaud zur erneuersten Einrichtung des Schulwesens im Herzogthume Rassau mitgewirkt hatte, wurde ihm der Titel eines herzoglichen Schulrathes ertheilt, u. im gleichen Iahre legte er sein Predigtamt nieder u. behielt die Stelle eines Vorstehers und ersten Lehrers an dem Estinger Schullehrerseminare. 1822 erhielt er den Titel und Amtsrang als Reftor. 1829 wurde ihm, in Anerkennung seiner Verdienste, der Titel eines Oberschulrathes u. 1832 der eines Prälaten verliehen. Körpersliche Leiden mehrsacher Art, namentlich Unterleidsbeschwerden, störten in den letzen Jahren D.6 ausgedehnte und regelmäßige Wirksamseit wiederholt, und obsgleich eine, im Sommer 1838 gebrauchte, Badefur seine Gesundheit wieder zu bes

festigen versprochen hatte, unterlag er ben, balb barauf häusiger u. heftiger wies berkehrenden Leiden, doch scho am 13. August besselben Jahres. Schärfe des Bersstandes u. Klarheit im Denken u. in der Darstellung zeichneten D. als Lehrer aus, u. liebenswürdige Semüthlichkeit, besonnene Milde, Redlichkeit, Schonung Anderer, u. reges Streben, Gutes aller Art zu wirken, waren Grundzüge seines Charakters. — Unter den vielen, von ihm herausgegebenen, padagogischen Schriften sind besonders zu nennen: "Die Bolksschule", Stuttgart 1817; "Einleitung in die Erziehungs und Unterrichtslehre für Bolksschullehrer", 3 Thle. 3. Auslage, Stuttgart 1825—28; "Erfahrungen und Ansichten über die Berussbildung der Bolksschullehrer", Stuttgart 1836 u. m. a.

Deobant (Doodanda) bezeichnet ein verfallenes Gut, es bestehe nun in leblosen Gegenständen u. Thieren, welches wegen eines verursachten Schabens, z. B. Tödtung oder Berlehung eines Menschen, dem Beschädigten oder deffen Erben überlassen ist. Rach dem mosaischen Gesetze wurde der Ochse, der einen Menschen tödtete, gesteinigt; nach altenglischen Gesetzen das Thier, das einen solchen Schaben verursacht hatte, Gott geweiht, d. h. das Thier verkauft u. der Erlös zu

einem frommen (wohlthatigen) Gebrauche verwendet.

Departement. Im ursprünglichen Sinne versteht man unter D. die Bertheis lung einer Sache unter eine Mehrheit von Versonen. So spricht man von einem departement des tailles, des quartiers etc., ober von einer Bertheilung ber Steuern, ber Quartiere, unter die Truppen u. f. w. Doch wird das Wort hauptfächlich auf die Bertheilung ber Amtegeschäfte unter mehre Staatsbiener angewendet. Insbesondere gab unter der frühern toniglich frangofischen Regierung der beträcht-liche Umfang u. die Berfchiedenheit der, dem Consoil du roi zugewiesenen, Arbeiten vie Beranlaffung zu einer Bertheilung berselben unter einen conseil d'état ober des affaires étrangères, einen conseil des dépêches etc., welche bann ebensoviele besondere D.s bildeten. Wie man so im objectiven Sinne eine bestimmte Abtheis lung von Geschäften bezeichnete, bediente man fich beffelben Bortes zugleich im subjectiven Sinne zur Bezeichnung berjenigen Beamten, welchen biefe ober jene Art von Geschäften zugewiesen mar. In doppelter Bedeutung ift nun Diefes frangöfische Wort auch in ben offiziellen Sprachgebrauch anderer Staaten, namentlich für Bezeichnung der einzelnen Abtheilungen ber Ministerialgeschäfte, übergegangen. Hienach spricht man ebensowohl von einem D. ber aus-wärtigen Angelegenheiten, bes Innern, ber Finanzen 2c., als auch von ben Mit-gliebern bes einen u. anbern D.s. Aber nicht bloß ber Geschäftstreis wurde so benannt, fondern, in weiterer Ableitung, auch ber raumliche Umfang, auf welchen fich eine gewiffe Amtogewalt erftredt. In biefem Sinne erfolgte in Frankreich, statt der frühern Eintheilung in Brovinzen, diejenige in D.8, welche später auch in andern Staaten, wie 3. B. in bem, in acht D.e getheilt gewesenen, Konigreiche Beftphalen nachgeahmt wurde. Der Plan zu ber neuen, geographisch-abminiftrativen Eintheilung Frantreichs wurde von Abbe Siepes entworfen u. ber Beschluß barüber am 4. Rovember 1789 gefaßt. Ale Anhaltspunft ber Theilung biente bie breifache Rudficht auf die Bevolferung, ben Flachenraum u. ben Betrag ber birecten Steuern. Die Bahl ber D.s, Anfangs 83, ftieg burch bie fchnelle Bergrößerung bes Reichs auf 130, wurde aber im Frieden von 1819 wieder auf 83 beschränkt u. beträgt gegenwärtig 86. Im Durchschnitte hat ein D. einen Fläschenraum von etwa 117 Meilen u. eine Bevölkerung von ungefähr 410,000 Seelen. Jedes D. zerfällt in Arrondissements, diese in Cantone u. jeder Canton in einzelne Gemeinben.

Depechen nennt man im Allgemeinen amiliche Schreiben, die schleuniger Beforgung bedürfen; besonders versteht man darunter die Correspondenz, welche zwischen dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten u. den, von ihm abhängigen, diplomatischen Agenten gewechselt wird. Dagegen werden fremden biplomatischen

Agenten nicht D., sonbern Roten zugestellt.

Deplopiren nennt man jene taktische Bewegung, wenn man, ben Feind vor

ber Kronte habend, aus einer Colonne fo aufmarfcbirt, bas bie eigene Kronte nach u. nach in ber bisherigen Marschordnung hergestellt wird. Die Art, wie man eine geschloffene Colonne entwickeln kann, hangt gewöhnlich von ber Art ab, wie bie Colonne gebildet wurde. Da man nun eine Colonne vor u. hinter dem rechten, vor u. hinter dem linken Flügel, auf eine der mittleren Abtheilungen durch Borziehung eines Flügels auf die zwei Züge der Mitte bilden kann, so entwickelt sich diese Colonne links, wenn der rechte Flügel die Tete hat, rechts, wenn der linke Flügel an ber Tote fieht; rechts und links, wenn die Colonne auf eine ber mittleren Abtheilungen, ober bie beiben Buge ber Mitte gebildet wurde. Erfor-bern jeboch Terrainumftanbe ober andere Rudfichten eine Aufftellung in ber Berlangerung bes rechten ober linken Flugels, fo entwidelt fich Die Colonne rechts, wenn ber rechte Flugel die Tete bilbet, und links, wenn ber linke Flugel an ber Tote steht. Obgleich ber Aufmarsch aus ber Colonne in ber Regel burch eine Tirailleurlinie gebedt wird, so wird, besonders in ber Rabe bes Feindes, jener Aufmarich ben Borgug verbienen, welcher am schnellften ausgeführt wirb, und biefer ift jener auf eine ber mittleren Abtheilungen; benn er erforbert nur bie Salfte ber Beit, u. bringt burch bas gleichzeitige Aufmarschiren ber einzelnen Abtheilungen rechts u. links eine vermehrte Feuerwirfung auf die Fronte.

Deponens (vom lateinischen deponere, ablegen) nennt man in ber lateinis schen Grammatik ein solches Zeitwort, das passtve Form, aber aktive Bebeutung hat. Ein solches Berbum (Zeitwort) hat sonach seine, ber passiven Form entsprechende, Bebeutung abgelegt (deponirt). Bgl. "Muthmaßungen über den Ursprung ber Deponentia in der lateinischen Sprache" (Munster 1832).

Deportation, eine Strafe, welche für ben Berurtheilten die Entfernung aus bem Baterlande u. ben Berluft bes Burgerrechts jur Folge hat. Sie ift baber immer infamirend, u. harter, ale lebenslänglicher Arreft, weil mit ihr ber burgerliche Tob, b. b.as gangliche Erlofchen aller burgerlichen Rechte, in Berbindung fteht. Diefe Strafe ift zuerft bei ben Romern in Gebrauch gekommen, in neuerer Beit aber von ben Frangosen mahrend ber Revolution nachgeahmt worben. Cavenne war ber Ort, wohin die Opfer ber Willfur u. bes Barteihaffes verwiesen wurden. — Gegen die Bulaffigkeit ber Strafe ber D. durfte wohl Richts einzumenben fenn, wenn ihr im Spfteme ber Strafgesetzung Die ihr angemeffene Stelle angewiesen wird, u. ber Gesetgeber wegen eines jeben Difbrauches, ber allenfalls mit ihr getrieben werden konnte, die nothige Borforge getroffen bat. Sie geht in ber Stufenfolge ber Strafen ber Tobesftrafe unmittelbar voran, und gibt baber bem Stuatsoberhaupte ein zwedmäßiges Begnadigungsmittel an bie Sand, von welchem es in vorkommenben Fallen Gebrauch machen kann, ohne baburch bem Ansehen ber Gefete zu ichaben u. beren Kraft zu schwächen. Uebrigens ift nicht zu laugnen, daß, wenn ber Ort ber D. weit entlegen, u. ber Berurtheilte ohne Bermogen ift, bem Staate burch ben ihm zu Laft fallenden Transport bebeutenbe Roften ermachfen fonnen. Aus biefem Gefichtspunfte betrachtet. fcheint biefe Strafe, wenn fie häufig vorkommen follte, weniger zwedmäßig au fenn. Bebenft man jeboch, bag unfere beutsche Criminaljuftig einen Berbrecher nie anders, als mit großem Schaugeprange u. mit einem bedeutenben Aufwande von mehren hundert Gulden, vom Leben jum Tobe beforbern fann, fo burfte ber eben berührte Umstand nicht so sehr zu berücklichtigen und die Strafe ber D. in neueren Gefegbuchern nicht zu übergeben fenn.

Depositenbant, f. Banten. Deposition ift in ber kanonischen Rechtssprache bie, von ber kirchlichen Auftoritat über einen Beiftlichen wegen eines Bergehens verhangte, Strafe ber Absehung von feinem firchlichen Amte u. von feiner Bfrunde, jedoch nicht von seinen Stanbesverhaltniffen, wie bieß bei ber De gradation (f. b.) ber Fall ift, u. nicht jederzeit auf immer, mahrend die Degradation ein Berbot ber Ausübung ber Weihegewalt für immer, u. eine gangliche Burudverfepung in bas Laienverhältniß ift.

Depofitum, Bermahrunges, Sinterlegunges, ober Rieberlegunges Contraft, ift ein Realcontraft, wodurch Jemand einem Andern eine bewegliche Sache zur unentgeltlichen Aufhebung, unter ber Berpflichtung zur jederzeitigen Burudgabe juftellt. Der Rieberleger wird Deponent, ber Bermahrer bagegen Depositar genannt. Befentliche Erforderniffe bes Bertrages find: 1) bag Die Sache jum 3wede ber Aufbewahrung übergeben werbe, u. 2) bag die Rudgabe ber Sache bedungen sei. Der Vertrag wird perfett durch die wirkliche Uebergabe, u. bedarf es eines fchriftlichen Abichluges nicht. Ein etwa ausgestellter Depofitionsschein bient nur als Beweismittel ber erfolgten Deposition. Rach ber Ratur ber Sache tonnen nur bewegliche Sachen beponirt werben, mahrend die Uebertragung ber Aufficht über unbewegliche Sachen, als Mandatsverhältniß, nach gang andern Grunbfaben beurtheilt wird. Db die Sache bem Deponenten, ober einem Dritten gehört, ift fur bie Gultigfeit bes Bertrages an fich gang gleichgultig, nur barf fie nicht bem Berwahrer felbst gehören. Die Wirfungen bes D.s find: 1) in Betreff bes Bermahrens: bie Berbindlichkeit, Die anvertraute Sache fo lange, ale er fich bazu anheischig gemacht hat, aufzubewahren, u. fodann mit allen Buwuchsen purudzugeben. Bei Diefer Aufbewahrung hat ber Depositar nur die Berbindlichkeit, Rachtheile, welche die Sache durch seine Arglist, oder grobe Nachläßigkeiten treffen, zu erfeten. hieraus folgt, daß ber Depositar bei einer entstehenden Be- fahr nicht verpflichtet ift, feine Sachen bem Untergange auszusepen, um die beponirten Cachen ju retten; 2) in Betreff bes Rieberlegers Die Bflicht, Die Cache rechtzeitig bem Bermahrer wieber abzunehmen u. bemfelben bie gehabten Untoften, so wie allen, burch seine Schuld verursachten, Schaben zu erseben, u. zwar selbst bann, wenn berfelbe burch bas geringfte Berfehen entstanden ift. Der Devonent hat gur Geltenbmachung feiner Unipruche Die actio depositi directa, ber Depositar bagegen bie actio depositi contraria. Sat ber Depositar Begenforberungen gegen ben Deponenten, fo fann er Diefe weder durch Compensation, noch burch Retention geltend machen; er muß vielmehr Die Sache unverzuglich restituiren, u. fann mit feiner actio contraria biefe Anfpruche geltend machen. Als befondere Arten bes D.6 find hervorzuheben: 1) Das Depositum miserabile, welches bie, in einer bringenden Roth, ober Gefahr von Feuer, Baffer, Erbbeben, Rrieg, ober Aufruhr vorgenommene, Rieberlegung von Sachen bezeichnet. Bei biefem D. findet bie eigenthumliche Bestimmung Statt, bag ber Depositar, wenn er bas D. laugnet u. beffen überführt wirb, jum Erfage bes boppelten Werthes verurtheilt wird, ba es von gang niedriger, ftrafbarer Gefinnung zeugt, bas, in Fallen ber Roth erhaltene, Bertrauen ju migbrauchen; 2) bas Depositum irregulare, als bie Sinterlegung einer Quantitat fungibler, ober vertretbarer Sachen, unter ber besonbern Rebenverabrebung, daß ber Depositar bieselbe Quantitat biefer Sachen, und awar in der Quantitat ber empfangenen Sachen, fpater zurudgeben folle, ohne bag bas Befchaft aufhoren folle, ein D. ju fenn. Bebraucht in einem folchen Kalle ber Depositar Die beponirten Sachen, so geht bas Eigenthum und Die Gefahr ber Sachen (periculum) auf ihn über, u. wird gleichzeitig zur Entrichtung von vorbedungenen, ober Bergugsginfen verpflichtet, wenn Binfen verabredet worben find, ober die Rudgewähr ber Sachen nicht jur festgesetten Beit erfolgt ift.

Depot. 1) Der Ort, wo, während der Dauer eines Krieges, die verschiedesenen Bedürsnisse der Truppen an Kleidung, Bewassnung, Munition u. Mundvorsrath ausbewahrt werden. — 2) Eine Ergänzungstruppe, welche die Bestimmung hat, den bereits ins Feld marschirten Truppen nachzurücken, um den etwaigen Abgang bei denselben zu ersehen. — Sollen diese D.8 von einigem Ruhen seyn, so müssen sie sogleich nach dem Abmarsche derzenigen Truppen errichtet werden, zu deren Ergänzung sie bestimmt sind; im andern Falle sommen sie ungeübt auf den Kampsplat und sind, außerdem, daß sie dem Zwecke ihrer Bestimmung nicht entsprechen, um so schneller ausgerieden. So unumgänglich nöthig aber auch die Errichtung von D.8 zur Zeit des Krieges ist, so zweckos sind sie im Frieden, wo die Ersenten der Schlessen wo die Ersenten der Schlessen der Schlessen wo die Ersenten der Schlessen wo die Ersenten der Schlessen der Schlessen wo die Ersenten der Schlessen der Schlessen wo die Ersenten der Schlessen der Schlessen der Schlessen wo die Ersenten der Schlessen der Schlessen

gangung, ohne alle Gefahr, im Wege ber Conscription geschehen fann.

Depping, Georg Bernhard, geb. 1784 zu Münster in Westphalen, beutscher Gelehrter, ber seit 1803 in Paris lebt u. sich als Schriftsteller rühmelich bekannt gemacht hat. In beutscher Sprache gab er eine "Sammlung der besten alten spanischen Romanzen" (Leipzig 1817); "Erinnerungen aus dem Leben eines Deutschen in Paris" (ebend. 1832) u. "Geschichte des Krieges der Münsterer und Kölner gegen Holland" (Münster 1840) heraus. Bon seinen französischen Schristen nennen wir: "Les Soirées d'hiver"; "Merveilles et beautés de la nature en France" (Paris 1819, 4 Bbe.); "La Suisse" (Paris 1822); "Histoire des expéditions maritimes des Normands et leur établissements en France au dixième siecle" (Paris 1826). Auch gab er mehre französische Classifter heraus

u. ift bei gablreichen beutschen Beitschriften ale Mitarbeiter thatig.

Depressionsschuß (Sent o der Plongirschuß) nennt man einen jeden unter der Horizontallinie gerichteten Schuß. Depressionslafetten sind Lafetten, beren Einrichtung eine so große Sentung des Rohres erlaubt, als mit gewöhnslichen Lafetten nicht erreichdar ist. Dazu gehört natürlich eine ganz veränderte Construction. Eine solche Lasette besteht im Wesentlichen aus Folgendem: Um eine eiserne Achse bewegt sich ein Block, in den das Rohr eingelassen ist, u. der auf einem andern Blocke sich vor und zurücschieben läst. Hinten besindet sich ein hölzerner Bogen mit Japsen und einer Borrichtung, um das Hintertheil des Blockes so weit in die Höhe zu heben, daß nöthigensalls ein Winkel von 70° ersreicht werden kann. Die Bedienung solcher Geschüße ist einsach und leicht. Ihre Anwendung sinden sie natürlich nur bei Bergsestungen. — Depressions winkel ist jeder unter einer horizontalen Ebene besindliche Berticalwinkel, mithin gleichssam ein negativer Höhenwinkel, d. h. ein Tiefen winkel.

Deputation nennt man eine Abordnung von Riederen an Hohere, ober von Gleichen an Gleiche, um eine Borftellung, Bitte, Gratulation u. bergl. zu übersbringen. Auch nennt man fo die Abordnung (Ausschuß) ber Stände eines Lansbes, welche fich auf D. Da gen über gewisse Angelegenheiten berathschlagen sollen.

Deputirtentammer, f. Rammern.

Derbend (Darband), Landesfirich in ber ruffifchen Proving Dagheftan, am kaspischen Meere u. ben Fluffen Terbagh u. Rubat, 6 🗌 M. groß, worauf etwa 4000 Familien (meift Turkomanen) leben, ift ein an Wein, Safran, Seibe, Baumwolle, Salzseen u. heißen Quellen reiches Land. Der Besther bieses Lanbes, ein Chan, fieht unter ruffischer Oberhoheit und wohnt in ber Sauptftadt Derbend (b. i. bas verschlossene Thor), bisweilen Demir Capi, b. i. Bergpaß (burch ben ber Eingang nach Bersien offen fteht), genannt, am öftlichen Enbe bes Bergrudens von Thabafferan, u. am taspischen Meere amphitheatralisch er-Sie bilbet ein Dreied, beffen einer Winfel hoch auf bem Gebirge liegt u. bas Raftell enthalt, ist mit hohen u. breiten Mauern umgeben u. regelmäßig erbaut. Die Einwohner treiben Tuch- u. Seibenweberet, Bein-, Getreibe- und Safranbau u. Sandel mit Aftrachan, ben fautafischen u. perfischen Gebieten. Bon ber Stadt D. ift in geschichtlicher Begiehung, außer bem unten Erwähnten, nur bekannt, daß fle 1220 von den Mongolen erftürmt wurde — eine Eroberung, die ihnen ben Beg in das ruffische Tiefland bahnte. Später waren die Türken einige Beit lange herrn eines Theiles ber Stadt, boch wurden fie wieber baraus vertrieben. 1722 entriffen es die Ruffen ben Perfern, gaben es aber benfelben wieber zurud, bis es 1806 von Rufland abermals weggenommen u. von Alexans ber I. bem ruffischen Raufasten einverleibt wurde. — Bemerkenswerth ift noch bie große Mauer (Derbendische Mauer genannt), bie in der Rabe von D. beginnt u. fich durch Tabasseran hinzieht. Sie lief über Berge u. Thaler gegen Weften, bis an bas schwarze Meer, war 30 Fuß hoch und 10 Fuß bick, hatte eiserne Thore, Wachtthurme u. Caftelle, u. biente jum Schupe Berfiens gegen bie norblichen Bolfestamme. Ale Erbauer berfelben, fowie ber Stadt D., werden Alexander ber Große, Estender Dulfarnain u. Rushirvan genannt.

Derby, 1) eine Graffchaft in Rorbengland, zwischen ben Graffchaften Let-

ceister u. Stafford im Suben, Stafford, Chefter u. Lancaster im Beften, Beft- Ribing vor Port im Norden, Rottingham u. Leicester im Often, 471 [ ] M. groß mit 272,000 Einwohnern. Die Graffchaft ift im Rord-Beften von ben wilben u. zerflüfteten, aber nicht über 1740 Fuß fich erhebenden, Sohen bes Peatgebirges erfullt, und gehort ju ben reizenbften und romantischeften Begenben Englands. Sonst ist das Land flach u. fruchtbar. Bon Flüssen sind zu erwähnen: Trent mit Dove u. Derwent, Wyhe, Rother u. Dee. Zahlreiche Kanäle verbinden diese untereinander; namentlich im Süden der Great-Trunffanal. Produste sind: Ges treibe, Banf, Flachs, Gifen, Rohlen, Mineralquellen (Burton, Maslat, Reddleftone), Biehjucht. Die Induftrie verarbeitet Seibe u. Baumwolle. Außer ben Ranalen wird der Berkehr namentlich auch burch die große Rordeisenbahn geforbert. - 2) D., Sauptstabt ber gleichnamigen Graffchaft am Derwent, bem Derby-Ranal u. ber großen Gifenbahn, mit 34,000 Einwohnern. Unter ben 5 Rirchen geichnet fich bie Allerheiligen-Rirche mit ihrem 173 guß hoben Thurme vortheilhaft aus; ansehnliches Stadthaus, vortreffliches Krankenhaus, Waffenmagazin, große Seibespinnmublen, beren eine mit 26000 Rabern in jeber Minute 250,000 Ellen Garn liefert; Marmor- u. Flußspathschleifereien, Schrotgießerei, Borzellan-Fabrit, Baumwollweberei, Rupferhammer, Gifengießerei, Bleiweiß - u. Bleirohren-Fabrif, bedeutender handel mit Steintohlen u. Marmor. Auch besteht bier eine literarische u. Aderbaugefellschaft.

Derefer (Thabdaus Anton), wurde geb. 11. Marg (3. Febr.?) 1757 gu Fahr, ftudirte in Burgburg u. Beidelberg, ward 1780 in Maing Priefter, lehrte Philosophie u. Theologie zu heidelberg u. seit 1763 Die orientalischen Sprachen u. Eregese in Bonn. 1791 murbe er Professor ju Strafburg u. faß 1793 gebn Monate gefangen, weil er bem Priefterthume nicht abschwören wollte. Seit 1796 lebte er in Mannheim, ward 1797 wieder Professor in Strafburg, 1805 in Freiburg, 1810 Stadtpfarrer ju Rarleruhe, welche Stadt er jedoch 1811 wegen Difbeutungen in feiner Rebe auf ben Großherzog Rarl Friedrich verlaffen mußte. Er lebte nun in ber Schweiz, vielfach angegriffen u. als freisinnig verfolgt. Im Sahre 1815 tam er als Domberr u. Brofeffor nach Breslau, wo er am 16. Juni 1827 ftarb. — D., der um die Berbefferung des Schulwesens fich große Berbienste erworben, besaß eine edle Freimuthigkeit, großen Ideenreichthum u. eine grundliche Gelehrsamfeit. Als Kanzelredner steht er zwar nicht auf der Höhe claffischer Bollendung; aber er verftand es, einfach, ungefünftelt, in edler u. biblifcher Sprache jum Bergen feiner Buhörer zu reben. Wir haben von ihm im homiletischen Fache: Jesus als Sohn Gottes u. Lehrer der Menschen, 2 Predigten (von D. u. Eul. Schneider), Bonn 1790; der jüdische u. driftliche Pharisaismus in Beiträgen zur Homiletik, Salzburg 1791; über religiöse u. politische Toleranz, Pred. Straßburg 1792; Bon dem Iwede der außern Gottesverhrung, Pred. das. 1792; Darf ein katholischer Christ dem Gottesdeinste eines geschworenen Brieftere beiwohnen? Breb. Daf. 1793; Bergl. weiter S. Doring: "bie beutschen Ranzelredner" ic., ber 31 verschiebene Schriften von D. anführt, u. die "Gefcichte ber tatholischen Rangelberedtsamfeit" von 3. Rehrein, wo weitere Rache weisungen gegeben finb.

Derfflinger, Ge org, Reichsfreiherr von (eigentlich Dörfling), brandenburgischer Generalfeldmarschall, einer der ersten Helden des großen Kursürsten, gestoren 1606 im Lande ob der Enns, Sohn eines protestantischen Bauern, trat als Schneibergeselle seine Wanderschaft an u. wurde, als man ihn ohne Geld nicht über die Elbe sehen wollte, Soldat. Eine Zeit lange diente er als Reiter unter den Sachsen, oder vielmehr unter dem General von Thurn. Schon damals regte sich in ihm der Gedanke, General zu werden. Er trat nun, bereits als Ofsizier, in schwedische Dienste u. focht unter Gustav Adolph, Baner u. Torstenson. Als er die Nachricht vom Siege bei Leipzig der Königin Christine überbrachte, ward er von dieser zum Generalmajor ernannt. Rach dem Frieden trat er als Genezalmajor der Cavalerie (1654) in die Dienste des Kursürsten Friedrich Wilhelm

zeichnete sich hier in allen Feldzügen ber Preußen gegen die Polen rühmlich 6. Im Jahre 1656 wurde er nach der Schlacht bei Warschau Generallieutesnt, 1657 wirklicher Geheimer Rath, 1658 Generalseldzeugmeister, 1670 Genesseldwarschall, 1677 Obergouverneur aller pommerischen Festungen und 1678 tatthalter von Bors u. Hinterpommern. So wie er 1675 durch den Uebersall n Rathenow den Sieg dei Fehrbellin vordereitete, so schlug er die Schweden Wolgast (22. Jan. 1676) u. eroberte Stettin (1677). Seine letten Thaten tren: die Eroberung Stralsunds (1678), die Säuderung des deutschen Bodens n den Schweden, u. der Sieg über dieselben dei Tilst im Winterseldzuge von 79. Er stard auf seinem Gute Gusow 1695. König Friedrich I. ehrte seinen id durch eine Gedächtnismunze, deren Hauptseite das wohlgetrossene Bildniß s zeigt, während auf der Rückseite Mars u. Herfules als seine Ahnherrn darkellt sind. Sein Sohn stard als preußischer Generallieutenant zu Berlin 1740. it diesem stard auch das Geschlecht aus. Bergl. Barnhagen von Ense, "Biosaphische Densmale" (2 Bde.).

Derivationsrechung nennt man die Methode, eine Function einer oder here veränderlichen Größen so zu entwickeln, daß die Glieder der entwicklten inction nach einem bestimmten Gesehe aus einander abgeleitet werden. Das erwationsgeseh läßt sich aus dem bestimmten Berhalten der Größen unter einant selbst, oder aus der Art der Berbindung herleiten, welche die Größen bei ihrer isammensehung befolgen. Die ersten Bersuche in dieser Rechnungsart machte egner in der Mitte des 18. Jahrhunderts; doch wurde erst Arbogast durch sein ierf "Du calcul des derivations" (Straßb. 1800) eigentlicher Begründer derselben. I lassen sich die schwierigsten u. interessantesten Ausgaben durch diese Rechnungsart en. Bergleiche auch die Schrift Hindenburg's: "Der Derivationscalcul u. die mbinatorische Analosis" (Lp3. 1803), wodurch dieser die D. mit der combi-

torischen Analysis in nabere Berbinbung brachte.

Derivatum (vom lat. derivaro, ablesten) nennt man in der Grammattk ein geleitetes Wort, als Theil des einfachen, d. h. nicht zusammengesesten Wortes. 3 entsteht ein solches D. dadurch, daß man den Anfängen oder Endungen des tammwortes (primitivum) Laute oder Sylben anfügt. Die, von Zeitwörtern geleiteten, Wörter heißen spezieller Verbalia (z. B. lächeln von lachen); die von auptwörtern abgeleiteten Denominativa (z. B. Büchlein von Buch).

Derketo, eine, als Fischweib gebilbete, Begleiterin ber affprischen Urania, pmbol ber weiblichen Naturkraft, die alles gebiert u. das mannliche Princip irch Liebreiz an fich feffelt, ibentisch mit ber Den Syria u. vielfach verwandt

it Aftarte u. Ifie (f. bb.).

Derwisch, eigentlich ein Armer; bann Benennung ber muhamebanischen tonche, die vereint leben, fasten, sich kasteien, strenge Gebräuche üben, gewisse, it religiösem Ritus verbundene, Tänze aussühren, beren Schwierigkeit in einem, oft indenlangen, meist aber 5 — 7 Minuten lange anhaltenden Drehen genau auf ner Stelle, erst mit auf der Brust gekreuzten, dann mit über den Kopf gesdenen Armen, wo ihr weiter, gelöster Rock einen Kreis um sie bildet, besteht, orauf sie oft besinnungslos niederfallen. Sie stehen fast ganz unter den Uleza's u. eristiren, obschon ursprünglich mit Bann belegt, doch noch fortwährend, ite tragen ein Tespi (Scapulier) mit 33 oder 66 oder 99 Kügelchen, das sie ich Art eines Rosenkranzes abbeten. Sie sind mild, wohlthätig u. tolerant ges die Christen. Die D.e geben Abubekr u. Ali als Stifter an; Andere wollen, is sie von Dschedaleddin (†. 1274) oder 1294 zu Konieh in Karamanien von develava gestistet wurden; wenigstens erhielten sie damals ihre jedige Korm. Roch ht residirt in Konieh ihr General (Scheladi Eddin) in einem Kloster mit 500 ellen u. 500 Mönchen, von denen immer 400 auf Rissonen sind. Er ernennt e Schelks aller Klöster seines Ordens u. schnallt dem neuen Sultan stets den säbel Osmans um. Die D.e theilen sich in 32 Orden; die angesehensten sind die Lewlewahs; die bemerkenswerthesten die Bedawis, von Abul Kedda Achmet Bestewlewahs; die bemerkenswerthesten die Bedawis, von Abul Kedda Achmet Bes

dawi gestistet, ber 1276 nach Chr. in Aegypten ftarb. Dieß find die heulenden D.e, indem sie, erst im Rreise um den Scheit figend, ploblich aufstehen u., statt daß die Mewlewahs tangen, immer vor u. zurudgeben u. fich verbeugen, babei aber ein Bebet heulen, wobei fie, fobalb ber Rame Allah vortommt, Diefen eine Terz ober Quinte höher abrufen. Auch fie fallen zu Boben, erheben fich aber bald wieder, um das Wort Allah von Reuem zu rufen. Auch die Rufal D.e (schon früher 1182 von Rusai gestistet) heulen bas Wort Allah ununterbrochen. Roch andere D.e sind: Die Rakschbendi, Brytaschi, Kabri, Chalwett, Sufani. Sie

find burch bas gange turfifche Reich verbreitet u. nicht ohne politischen Ginfluß. Defair be Bongour, Louis Charl. Ant., berühmter frangofischer General, von abeliger Abkunft, geb. 1768 zu St. Hilaire b'Anat, zeichnete fich nach Aus-bruch ber Revolution fruhe in ber französischen Revolution, besonbers am Rheine unter Pichegru, aus u. flieg bann burch Talent u. Tapferfeit fchnell gu ben erften Chrenftufen. Bei bem berühmten Rudzuge Moreau's aus Schwaben 1796 und bem glorreichen Rheinübergange beffelben, sowie bei ber Bertheidigung Rehl's, erwarb er fich mannigfaltige Berbienfte. Er war einer ber Erften, ber fich fur bie Erpebition nach Aegypten erflarte. Dit Bonaparte reiste er im Fruhlinge 1797 ab und trug nicht wenig zur Einnahme von Malta bei, bas fich in 24 Stunden ergab. Er eroberte Oberagypten u. behauptete es in taglichen Gefechten gegen Murat Ben. Rach Rapoleons Entfernung schloß er im Jahre 1800 mit ben Turfen u. Englandern ben Bertrag von El Arisch u. fehrte, nach einmonatlicher Gefangenschaft in Livorno, nach Frankreich zuruck. Bon bort eilte er, auf bie Runbe von Bonaparte's Bug nach Italien, biefem nach u. empfing bas Commando der Referve. Schon waren in der Schlacht bet Marengo (1800) mehre frangofische Divisionen in wilber Flucht aufgelost, und ber Sieg neigte fich auf die Seite ber Desterreicher: ba erschien mit zwei frischen Divisionen ber Helb D., ber "Banard ber Republit," warf unter feinblichem Rugels regen ben linken Flügel ber Defterreicher u. entschieb bie 13ftunbige Schlacht. Er felbst fiel im Beginne bes Rampfes, u. seine letten Worte waren: "Saget dem ersten Consul, daß ich sterbe mit dem Schmerze, nicht genug gethan zu haben, um in der Nachwelt fortzuleben." Sein Leichnam wurde in dem Hospitz auf dem großen St. Bernhard beigesetzt u. ihm dort, sowie am Wege von Rehl nach Strafburg, ein Denkmal errichtet. D. war ein vorzüglicher Reitergeneral, und neben feinen Feldherrntugenden schmudten ihn Milbe und

hoher Seelenabel. In Aegypten wurde er nur ber "gerechte Sultan" genannt. Desarmiren, entwaffnen, waffenlos machen. So besarmirt man 3. B. beim Fechten seinen Gegner, wenn man diesem die Waffen aus der Hand schlägt; so werden Truppen desarmirt, wenn sie, was bei Capitulationen von Festungen, oder auf freiem Felde der Fall ift, die Baffen streden muffen, oder feste Blate, wenn man die in denselben besindlichen Geschütze abführt, oder endlich

Schiffe, wenn man von benfelben Alles hinwegnimmt, was zur Ausrusstung gehört.
Default, Pierre Josephe, geb. 1744 zu Magny-Vernais in ber Franches Comté, in der Mathematif vorzüglichst ausgebildet, tam, ba er feine besondere Reigung jum geistlichen Stande zeigte, in seinem 17. Lebensjahre in bas Rriegshospital zu Befort, wo ihn seine eigene Beobachtungsgabe u. Die Gelegenheit zur Behandlung ber Schußwunden mehr, benn der durftige Unterricht, ju bem vorbildeten, mas er spater warb. Unter Petit fortgebildet, docirte er anfänglich Anatomie u. Chirurgie, ward 1776 Professor an ber Ecole pratique, Mitglied bes Collegiums ber Chirurgie u. ber Academie royale, 1782 Direftor an ber Charite u. 1788 am Sotel-Dieu, 1791 Beifiger bes Gefundheiterathe u. ftarb 1793 ale Brofeffor ber chirurgischen Klinit an ber Ecolo de santé. Ein Mann von großem Geifte, voll gediegenen Wiffens, vorurtheilslofer, freier Forscher u. raftlofer Eiferer nach allem guten Reuen, im Befige einer gewinnenben Beredtsamteit, gab er ber Anatomle eine neue u. praktische Richtung, indem er die, in dem menschlichen Körper durch Krankheit dewirkten, Beränderungen zu erforschen strebte u. somit der Begründer der pathologischen Anatomie ward, womit eine neue Epoche für die französische Chirurgie begam. Diese erhod er zuerst in Krankreich zum Gegenkande des klinischen Unterrichts. Die Chirurgie verdankt ihm vielsache Berbeserungen u. Bereicherungen; er vervollsommete die Behandlung der Knochenstücke durch neue Berbände: er bewies, daß die Einstemmung der Brüche ost krampshaster Art ist u. durch Anwendung lauer Bäder beseitigt wird; er empfahl übrigens die sosotige Operation, sobald wiederholte Bersuche zur Reposition erfolglos wären, sehr nachdrücklich; die Radicalfur des nicht eingestemmten Rabeldruches wurde zuerst von ihm vorgeschlagen. Unter der großen Jahl seiner Schüler, worunter die vorzüglichsten Chirurgen Europa's sich besinden, hatten früher Mehrere die interestantesten Beodachtungen aus seiner Klinis in dem, 4 Bände karten, Journal de chirurgie (Paris 1781—95), deutsch Krankfurt a. M. 1791 bis 1806, 12 The.) bekannt gemacht, als späcer Bichat seine gesammelten Berke unter dem Titel "Oeuvres chirurgicales," Ill. Vol. Paris 1798 u. 1813 herausgab, welche Wartend urg, Göttingen 1800 in 4 Bdn. ins Deutsche übertrug. Das, unter seinem Namen u. dem Titel "Traité des maladies chirurgicales." Vol. 1. u. 2. Paris 1779, 8. von seinem Freunde Chopart versaste u. herausgezebene, Werf erfannte er später nicht an. Seine leste ärzliche Handlung war die Behandlung des unglücklichen Dauphins von Frankreich, während welcher er, von einem typhosen Fieber ergriffen, am 1. Juni 1795, in einem Alter von 51 Jahren, seine Laufbahn beendete, auf der er sich, wie als Gelehrter, ebenso als Wenschen, religiösen n. moralischen Erziehung bis an seine Lebensende im Herzen u. in der That getreu blieb, wenn auch das, nach der damaligen Sitte den Chirurgen eigenthümsliche, rauhe Neußere diese Jierden oft verdedte.

Desbordes Balmore, Marceline, ausgezeichnete lyrische Dichterin, geboren 1787 zu Douai, verlor, vor der Revolution flüchtig, auf der Reise nach Domingo ihre Mutter und trat, nach Paris zurückgekehrt, auf die Bühne, um ihren Bater zu unterstüßen. Später verheirathete sie sich an Balmore und lebte abwechselnd in Paris und Lyon. Kränklich, mußte sie dem Theater entsagen und sand Trost in der Poesse. Sie schried gemüthvolle Dichtungen, Romane und Rovellen, z. B. "Les veillées des Antilles" (Par. 1820); "Le salon de Lady Betty" (ebend. 1836); "Violette" (beutsch von Amalie Winter, Lyz. 1840, 2 Bde.).

Descartes, Rene, gewöhnlich Renatus Cartefius genannt, ber Begrunder ber neuern Philosophie, geb. 31. Marg 1596 gu La Sape in Touraine, ftammte von ebler und wohlhabender Familie und ward mit größter Sorgfalt erzogen. Bom 8. Jahre an im Jesuitencollegium ju La Floche, zeichnete er fich bort burch Bifbegierbe und leichte Auffaffung aus, las aber zu Berschiedenartiges unter einander, wie es ihm eben in die Hande fiel. Defhalb verließ er die Anstalt unbefriedigt Rur die Mathematik schien ihm noch die meifte und mit verworrenem Gelfte. Evideng zu gewähren. Er entfagte übrigens ein Beit lange aller wiffenschaftitchen Beschäftigung, trieb zu Saufe ritterliche Uebungen u. begab fich hierauf nach Baris, um in Diefem großen Babel bie Welt tennen ju lernen. Aus bem Strubel ver Bergnügungen durch Freunde gerettet, lebte er in einer Borstadt von Paris zurückgezogen den mathematischen Studien. Aber sein unruhiger Geist trieb ihn an, im 21. Jahre Kriegsbienste zu nehmen. Doch, sowohl unter Moris von Oranien in Breda, als unter Tilly in Reuburg an der Donau, hing er seiner Liebe zu Rillen Beobachtungen, wie jum Studium ber Mathematik nach, und bas mufte Lagerleben vermochte ihn feineswegs ju befriedigen. In Breba fchrieb er fein erftes Werf "Do Musica" und lote ein schwieriges mathematisches Problem. In Reuburg gerieth er endlich, im Schwanten über alle Wiffenschaften, auf ben Gebanten, allen Borurtheilen und vorgefaßten Meinungen zu entfagen, nur von fich ausgehend zu forschen u., die Religion ausgenommen (er blieb stets guter Ras

tholit) Richts gelten zu laffen, was er nicht burch felbstftandige Forschung als wahr ertannt habe. 216 er zu biefem Entichluffe getommen, gerieth er faft in Bergudungen und gelobte eine Ballfahrt nach Loretto, bie er auch nach einigen Jahren vollbrachte. Rachbem er die Schlacht am weißen Berge 1620 mitgefochten, bann auch mit Boucquoi nach Ungarn gezogen war, nahm er feinen Abschied u. begab fich über Nordbeutschland, Holland und Frankreich nach Italien und von ba wieber nach Paris. Schon als Mathematifer in großem Rufe ftebend, nahm er noch 1628 an Richelieu's Belagerung von Rochelle Theil. In einer Gefellsschaft beim papftlichen Runtius versprach er, baß er ein neues, haltbareres Sustem ber Philosophie ausarbeiten werbe. Er zog sich nun nach Holland zuruck (1629), bald hier, bald bort lebend, oft felbst ben Freunden seinen Wohnort verheimlichend. Er beschäftigte fich auch hier vorzüglich mit Mathematik und Physik und verfaßte eine Schrift »Do mundo", gab biefelbe jeboch erft fpater beraus. Auch Debigin, Anatomie und Chemie trieb er als Hilfsstudien für seine "neue" Philosophie. Im Jahre 1637 erschienen seine "Meditationes philosophiae"; 1641 seine "Metaphysit"; 1644 feine berühmten »Principia philosophiae. An heftigen und entschiebenen Gegnern fehlte es ihm nicht; Die Einwurfe und Krititen berfelben ließ er nebft feinen Entgegnungen gewöhnlich bruden. Inzwischen machte er auch große Reisen nach Deutschland, England und Danemark. Balb hatte er eine große Anzahl Schüler, u. in Deventer u. Utrecht nahmen solche bereits ben philosophischen Ratheber ein. Die reformirten Theologen, wie Boetlus u. A., fingen aber schon an, ben Reifter des Atheismus zu beschuldigen. Doch vermehrte fich täglich fein Ruhm und Richelleu lub ihn nach Paris ein, was D. ablehnte. Bahrend er die Bringeffin Elisabeth von ber Bfalz unterrichtete, tam er auch mit ber gelehrten Christine von Schweden in Briefwechsel. Lettere ließ ihn auch nach Schweden fommen. Sie ordnete regelmäßige philosophische Unterhaltungen mit ihm an, die mitten im Winter, fruh 5 Uhr, in ihrer Bibliothet ftattfanden. Auch fonft erholte fie fich feinen Rath in wichtigen Angelegenheiten, was ihm manche Feinde juzog. Aber D. unterlag balb dem rauhen nordischen Klima. Er ftarb am 11. Febr. 1650. Die Ranigin wollte ihn glangend begraben laffen; aber bes Berftorbenen Freunde baten um einfache Beerbigung. Erft 1666 wurde ber Leichnam nach Baris gebracht und in St. Genevieve bu Mont beigefest. D. war nie verheirathet. von Mittelgröße, gart und ichlant, feine Stirne etwas vorftebend, von bleicher Befichtsfarbe und bunteln Augen, aus benen jedoch Anmuth und Gute leuchteten, wie fein ganges Betragen überhaupt einnehmend mar. — D. philosophisches Spftem ruht auf ber freien Subjectivität und Forschung, und verlangt ben 3weifel als nothwendigen Durchgangspunkt ber Erkenntniß, weshalb man auch von "cartesianischem 3 weifel" spricht. Rach ihm ift nur Das mahr, was ber 3weifel noch übrig läßt. Eine solche unerschütterliche Bahrheit fand D. in bem Sape, daß, wo Bewußtseyn, Denken und bewußtes Borftellen ober Fühlen, auch Seyn und Eriftenz vorhanden ift, weßhalb er bas, "cogito, ergo sum" (weil ich bente, eristire ich) als ben hauptsat feines Systems aufstellte. Während ich, sagt er, Die Realität aller Gegenstände meines Bahrnehmens, Borftellens und Bollens bezweiseln muß, bleibt boch die eine Gewißheit unerschütterlich und von jedem Zweis fel ausgeschloffen: "ich nehme wahr, stelle vor und will, überhaupt also ich benke, und folglich: ich eriftire als ein bentenbes und geiftig thatiges Befen," und biefe Erfenntniß ift folglich bie erfte und zuverläßigfte, welche einem jeden methodisch Philosophirenden fich barbietet. Als zweite hauptwahrheit findet er die Beschränkiheit und Unficherheit bes menschlichen Denkens, und als britte: bas Bewußtseyn unserer Beschränktheit hat ihren Gegensat in ber Ibee eines unbeschränkten Seyns, eines vollkommenften Befens, in ber 3bee ber Gottheit. Diefe 3bee ift und ebenso angeboren, wie bas Bewußtseyn unserer Eriftenz und bas Gefuhl unserer Beschrantibeit; fie ift eine nothwendige, welche, im Bewußtseyn ursprunglich fich findend, nicht beffen Erzeugniß fenn kann, sondern umgekehrt ihm fich eingebildet hat. D. bebiente fich auf biefe Beife bes fogenannten entologischen

Beweises für bas Daseyn Goties, nur auf eine andere Beise, als fich beffen schon früher Anfelm von Canterbury bebieut hatte, weshalb biefer Beweis auch ber cartestanische genannt wurde. Die Joee eines absolut volltommenen Befens, welche D. für eine angeborene hielt, ift nun für fein Spftem bas reale Pringip aller Gewißheit und Bahrheit, aus welchem burch bas Denten alles Andere gefolgert werben tann. D. hat ber neuern Philosophie bie Principien u. Die Methobe gelehrt. Benn von ben wiffenschaftlich methobischen Boraussehungen ber neuen Philosophie die Rede ift, so muß die cartestanische als der alleinige Ausgangspunkt bezeichnet werben, mahrend allerdings andere, mehr reale Rich-Tungen ber neuern Forschung, von anbern Anhangen abzuleiten find, namentlich vom Spinozismus. Das Spftem bes D., bas bem alten scholaftischen Dogmatismus entgegentrat, erregte bei feinem Auftreten lebhaften Biberfpruch von Seiten ber Bhilosophie und Theologie. Ramentlich traten Gobbes, Gaffenbi, Suet, Daniel, Boetius, School, ber Jesuit Balois und Anbere als feine Gegner auf. In Italien erfolgte 1643, auf ber Dortrechter Synobe 1656, ein Berbot biefer Philosophie. Dagegen fand fie Anhanger in Solland und Frantreich, befonders unter ben Janfeniften von Porteroyal und ben Mitgliebern ber Congrégation de l'Oratoire. Größerer und dauernderer Ruhm gebührt jedoch D. als Mathematiker. Er war der Schöpfer der analytischen Geometrie; er erkannte zuerst die wahre Bedeutung der negativen Wurzeln der Gleichungen; er sand die Anzahl der positiven und negativen Wurzeln in den Abwechslungen der Zeichen für die Glieder jeder Gleichung u. s. s. Seine "Geometrie", (1637) welche Schooten mit einem trefflichen Commentar begleitete (Leyd. 1649), umd seine "Dioptrik" (1639) werden ein immerwährendes Denkmal seines hohen Talentes und großen Berdienstes senn, das er sich um die physikalischen Wissenschaften erworden. Ausgaden seiner Schriften wurden zu Amsterdam 1692 — 1701 (9 Bde. 4.; neuerlich von Coussin in Baris); zu Frankfurt a. M. 1692 4.; seine "Opuscula posthuma physica et mathom." zu Amfterbam 1701, 4., lettere von Clerfelier beforgt. Seine Briefe erschienen 1692 zu Frankfurt a. DR. in 4.; Lebensbeschreibungen und Lobschriften auf D. find vorhanden von Baillet (1690), Gaillard (1765), Thomas (1761), Mercier (1665), Leibnig. Bgl. ferner: Tepelii nhist. philos. Cartes. (Rurnb. 1672); Recueil de quelques pièces curieuses concernant la philosophie de Ms. des C.," par Bayle (Amsterbam 1681); "Nouveaux mémoires pour servir à l'histoire du Cartésianisme" par M. G. H. Huet (Paris 1692); "Bekkeri de philosophia Cartesiana admonitio candida et sincera" (Befel 1668).

Descendenz, Berwandte in absteigender Linie u. Descendenten, oder Abkömmlinge, Berwandte in absteigender Linie, so wie Ascensbenten Berwandte in aufsteigender Linie. Die Begriffe der Ascendenz und D., der Ascendenten und Descendenten, sind so wesentlich durch einander gegenseitig bedingt, daß der eine ohne den andern gar nicht gedacht werden kann. So stügen sich beide zunächst auf den Begriff der Berwandtschaft, als einer Berbindung mehrerer Personen, welche auf der Jeugung u. auf der, durch diese entstandenm, Gemeinschaft des Blutes beruht. Ist das gemeinschaftliche Blut von der einem Person auf die andere übergegangen, so spricht man von einer Berwandtsschaft in gerader Linie (linea obliqua) redet, wenn mehrere ihr Blut von einer Berwandtschaft in der Seitenlinie (linea obliqua) redet, wenn mehrere ihr Blut von einer gemeinschaftlich verwandten dritten Person herleiten. Die Berwandtschaft in gerader Linie zeigt zunächst die Erzeuger, u. sodann die Erzeugten oder die Absömmlinge. Bei der diblichen Darstellung dieser Berwandtschaft in einem Stammbaume oder Geschlechtsregister werden die Personen in perpendiculärer Richtung durch senksrechte Linien mit einander verbunden. Wenn man nun irgend eine beliebige Berson in dieser Linie in's Auge sast, so theilt sich bei dieser die Linea in zwei Theile, in eine linea inserior et superior. Die linea inserior enthält die Bersonen, auf welche man stöst, wenn man von der, ind Auge gefasten, Person herabsteigt, daher D., Descendenten, Absömmlinge. Die linea superior dagses

zeigt die Personen, auf welche man trisst, wenn man von der gedachten Person aussteigt: baher Ascendenz, Ascendenten. Da hiernach der Begriss der Ascendenz und Descendenz auf der Abstammung einer Person von einer andern Person beruht, so ergibt sich zugleich, westhald Ascendenz nicht ohne Descendenz gedacht u. der Begriss der Acendenten ohne den der D. nicht klar gemacht werden kann. Ascendenten sind somit diesenigen Verwandten, von welchen andere Personen (D.) abstammen, u. D. die Verwandten, welche von andern Personen (Ascendentenz) abstammen. Die geradlinige Verwandtschaft ist von wichtigem Einslusse auf die Berwandten selbst, indem die D. von ihren Ascendenten Alimente beanspruchen können, u. zwar zunächt vom Bater u. den väterlichen Ascendenten u., wenn diese nicht vorhanden, oder außer Standes sind, die Alimente zu gewähren, von der Mutter und den mütterlichen Ascendenten. Dagegen können umgekehrt die Ascendenten auch von ihren D. Alimente verlangen, wenn sie nicht mehr im Stande sind, sich selbst zu ernähren. Die Höhe dieser Alimente wird dei obwaltenden Streitigkeiten durch den Richter sestgesehrt, welcher hierbei jedoch auf den Stand des Berechtigten u. zugleich auf das Bermögen des Verpslichteten Rücksicht zu nehmen hat.

Descente bezeichnet im Kriegswesen a) ben Niebergang in ben Graben, entweber ohne eine Sappe, ober mittelst einer solchen; b) die Landung feindlicher Truppen an einer Kuste u. c) (in der Baukunst) ein schief aufsteigendes Ge-

wolbe unter ober über einer Treppe.

Deferre, Hercule, Graf, französischer Staatsmann, geb. 1774 zu Metz, gest. als Gesandter zu Reapel 1824, socht als Emigrant im Heere Conde's, kehrte unter Bonaparte zurück und erwarb als Sachwalter, zulezt als Präsident bes Appellhoses zu Hamburg, den Ruf eines rechtlichen u. gemäßigten Mannes. Die Bourbons versetzen ihn in gleicher Eigenschaft nach Kolmar, worauf er in der Kammer, deren Präsident er von 1816—18 war, der gemäßigten Freiheit das Wort redete. Als Justizminister schloß er sich dem Systeme von Decazes an und vertheidigte 1819 die drei Gesetzesvorschläge, die an die Stelle der Censur traten, wies aber die Jurückberufung der Königsmörder durch sein berühmtes "Jamais!" zurück. 1820 unterstützte er die Abänderung des Wahlgesetzes im rohalistischen Sinne. Er wurde Graf u. erhielt ein Majorat von 20,000 Frcs. Einkünste. 1821 ward er durch Peyronnet erset, Gesandter in Reapel (1822) u. starb baselbst.

Defertion heißt die eigenmächtige, heimliche Entfernung des Soldaten von seiner Fahne. Daß indessen dieser Begriff weder umfassend, noch genügend ist, fällt ins Auge. Ueberhaupt sehlt in den meisten Kriegsverfassungen die Zeitbestimmung, wie lange ein Soldat durch eigenmächtige Entfernung von der Fahne abwesend gewesen sehn musse, um als Deserteur beobachtet zu werden. Und diese Lücke ist wohl geeignet, die militärischen Beisiese eines Kriegsgerichtes vorkommenden Falles in Berlegenheit zu sehen. In den französischen Kriegsgesehen gilt hierüber solgende Bestimmung: Jeder Militär, der, ohne Urlaud erhalten zu haben, länger als 24 Stunden beim Berlesen sehlt, wird als Deserteur betrachtet und nach den militärischen Gesehen bestraft. Es wäre zu wünschen, daß in Genzienigen deutschen Heeren, wo diese Bestimmung noch sehlt, dem Mangel derkliben abgeholsen werden möchte. — Die D. im Frieden wird leichter, die im Kriege härter bestraft. Ist die D. mit dem Uebergange zum Feinde verknüpft, so ist der Deserteur ein Ueberläufer und nach den Kriegsgesehen, im Falle der Ertappung, des Todes schuldig. Reist die D. im Laufe des Krieges in einem Corps ein, so kann der commandirende General auf eine bestimmte Zeit die Todesstrase auf sehen.

Deferviten heißen die Gebühren der Sachwalter für die, ihnen übertragenen, gerichtlichen Geschäfte, welche in der Tarordnung ihren Maaßstab haben, und noch besonders der Decretur des Gerichts unterliegen. Wo eine Tarordnung besteht, sollte sie die einzige Rorm seyn, und jedes Uebermaaß des Ansepers als ein Betrug geahndet werden, dagegen jeder Berbacht entsernt bleiben, der eine Ers

mäßigung aus andern Gründen veranlassen könnte, da hierdurch Dienst, Ehre u. öffentliches Bertrauen geschwächt, und der Redliche mit dem Unredlichen auf eine Linie geseht wird. Ohnehin kann, wo ein solcher Grund eintritt, eine bloße Ermäßigung nicht genügen. — Unsere Procesordnungen, die einen so tief eingreissenden Gegenstand, wie die Rechtsvertheibigung, nur von der privatrechtlichen Seite aussatzen, und nur nach dieser Beziehung ihr Rechtsverhältniß ausdisdeten, vermochten nichts Anderes, als die Controle der Decretur hervorzubringen. Aber ein Geseh, welches die Rechtsvertretung in ihrer die entlich en Beziehung aussatzen, hiernach die Berpflichtungen des Advocatenstandes abmist u. mit diesen das privatrechtliche Berhältniß in Harmonie seht, — ein solches Geseh kann den wahren Gesichtspunkt erreichen, und ist in den meisten Staaten eine noch zu lösende Ausgabe der Gesetzgebung. Bgl. Gans "Bon dem Amte der Fürsprecher vor Gericht, nebst einem Entwurf einer Advocaten zu. Tarordnung." Hannover 1820.

Defeze, Romain Graf, Bertheibiger Ludwig's XVI., geboren zu Bordeaur 1750, Anfangs Parlaments-Advocat in Bordeaur, dann nach Paris berufen, führte mit Malesherbes u. Tronchet meisterhaft die Bertheibigung Ludwigs XVI. Rach bessen Hinrichtung eingezogen, durch den 9. Thermidor befreit, übernahm er dann seine Advocatur wieder. Im Jahre 1815 erster Prässbent des Cassationstribunals u. Graf, mußte er dei Napoleon's Rücksehr dem vorigen Prässdenten Muraire weichen, ging zu Ludwig XVIII. nach Gent, mit dem er nach Frankreich zurücklehrte, hierauf seine vorherige Stelle wieder antrat, Mitglied der Pairestammer ward u. 1828 starb. D. war auch Mitalied des Maltheiers-Ordens.

kammer ward u. 1828 starb. D. war auch Mitglied des Maltheser-Ordens.

Dessontaines 1) (Pierre Franç. Guyot), französsischer Kritiker, gesoren zu Rouen 1685, ward 1700 Mitglied der Gesellschaft Jesu, lehrte Rhestorik zu Rennes, trat 1715 aus dem Orden, hielt sich eine Zeit lange bei dem Cardinal von Auwergne auf und ward dann Mitarbeiter am Journal des savants. Wegen eines entehrenden Vergebens in das Vicetre eingesperrt, wurde er aus dem selben durch Voltaire's Einstuß befreit. Als er diesen jedoch später in seinen "Observations sur les scrits modernes" (Par. 1735) tadelte, gerieth er mit demselben in hestigen Streit. Obgleich Voltaire ihm im Wise überlegen war, so trasen doch die schneidenden Kritiken D.s senen sehr empsindlich, besonders in des letten "Dictionnaire néologique" (7. Ausg. Amsterd. u. Lyd. 1756). D. übersette auch den Virgil u. Gulliver's Reisen. — 2) D. (Réné), französsischer Botaniker, geboren 1752 zu Tremblay, gestorben 1833, bereiste 1783—85 Tunis, Algier u. einen Theil des Atlas, u. ward dann Professor der Votanik im Pflanzengarten zu Paris. Er schrieb eine "Flora Atlantica" (Marb. 1798, 2 Bbe.), mehre andere botanische Schriften und besorgte auch die Prachtausgabe von Tournesort's "Corollarium".

Desgenettes, Rene Ricolas Dufriche, Baron, geb. 1762 zu Alençon, aus einer alten Familie entsprossen, zu Paris u. an andern berühmten Hochschulen ausgebildet u. in der Arzneiwissenschaft zu Montpellier graduirt, begann 1793 seine ärztliche Lausbahn bei der französischen Armee in Italien, wurde bald Médocin en ches bei der Armee des Orients, zeichnete sich in den Feldzügen in Negypten u. Sprien rühmlicht aus, machte sich namentlich dei dem Rüczuge von St. Jean d'Acre um die Bestfranken sehr verdient, erhielt nach seiner Zurückunst, in ehrenhaster Anerkennung seiner Verdienste, die Stelle eines ersten Arztes am Militärhospital zu Paris von Napoleon, ward zugleich Professor an der medizinischen Fakultät u. bald nachher Generalinspektor sür das Medizinalwesen der Armeen, in welcher Eigenschaft er den Feldzügen in Preußen, Bolen, Spanien u. Rußland beiwohnte u. beim Rüczuge 1812 in Gesangenschaft gerieth. Ob seiner Anhänglichseit an den Kaiser dei der Restauration des größern Theils seiner Aemter entsetz, begad er sich aus Land, den Wissenschaften u. der Erziehung seiner Kinder lebend, kehrte jedoch später nach Paris zurück, wo er als Mitglied der königlichen Asademie der Medizin u. als Professor der Hygienie am 3. Februar 1837 starb. Seine Schriften sind: Rocueil des oppusches

Rairo 1801; Histoire médicale de l'armée d'Orient, Baris 1802, 2. Edit. 1830.

beutsch von Tschöpern, Prag 1812 u. a.

Deshonlieres, Antoinette, geborene bu Ligier be la Garbe, lebte gu Baris von 1634 bis 1694. Mit einer einnehmenden Geftalt verband fie ein vorzugliches Talent zu leichten, gefälligen Gebichten, bas fie unter Leitung bes Dichters Heinault ausbilbete. Sie verftanb Latein, Italienisch u. Spanisch u. beschäftigte fich in ben spatern Jahren ihres Lebens mit ber Philosophie. Berschiedene gelehrte Gesellschaften nahmen fie zu ihrem Mitgliebe auf. Ihre Werte find nebft benen ihrer Tochter, Die fich gleichfalls mit Boefie beschäftigte, am vollftanbigften gu Baris 1753 in 2 Bon. u. ju Bruffel 1740 erschienen. Sie enthalten Joyllen, Dben, ein Trauerspiel, einige poetische Briefe, Madrigale, Epigramme 2c. Konig Friedrich II. ließ 1777 ju Berlin eine Auswahl ihrer Gedichte u. ber bes Abbe Chaulieu bruden.

Defiderius, Heiliger und Martyrer, zu Autun in Burgund um bas Jahr 558 geb., ward von feinen in ber Burgerschaft biefer Stadt angesehenen Eltern, bie bes Knaben Reigung für ben geiftlichen Stand bemerkten, ber Obforge bes Bifchofs Rumatius zu Bienne übergeben, unter beffen Leitung ber junge D. in ben Wissenschaften u. allen driftlichen Tugenden große Fortschritte machte. Als ber heilige Verus ben bischöflichen Stuhl in Bienne in Besth genommen hatte, säumte er nicht, den eifrigen Diener Jesu Christi jum Diacon zu weihen. Nach bes heiligen Berus Tode richteten Geistlichkeit und Bolf die Augen auf D., den fle jum Bijchofe biefer hohen Metropolitane erwählten; er übernahm bie Regierung berfelben mit allen Tugenben eines apostolischen Mannes. In seinem Sause berrichte große Ruchternheit; aber eine garte Sorgfalt trug er fur feine Briefter, eine unerichopfliche Liebe für Die Armen und eine unaufhörliche Wachsamfeit über feine Seerbe. Der Bapft Gregorius feste ein folches Bertrauen auf D. Gottfeligfeit, bag er ihm bie, nach England abgeschickten, Miffionarien empfahl u. fich feines Eifers bediente, viele, in einigen Rirchen Franfreiche eingeschlichene, Digbrauche auszurotten, namentlich die Simonie. Bei Berfundigung bes gottlichen Wortes galt bei ihm kein Ansehen ber Berson: benn er fürchtete Gott mehr, als die Renschen. Er ermahnte baher auch mit apostolischer Frommigkeit die Großmutter bes Königs Theodorich in Burgund, Brunehild, die einen sehr anstößigen Lebenswandel führte u. verschiedene Ungerechtigfeiten beging. Allein, statt sich reu-muthig zu bessern, sann diese auf Rache u. wußte es durch boshafte Rante babin ju bringen, daß Desibertus in einer Bersammlung ber Bischöfe ju Chalons, auf bie Aussagen erkaufter Zeugen, abgesetzt und auf die verlassene Insel Levirse ins Elend verwiesen wurde. Um Jesu Willen zu leiden, gereichte ihm hier zu seinem hohen Troste. Nach 4 Jahren erst wurde er wieder von seiner einsamen Insel zurückzerten. Er besorgte bemnach sein Bisthum wieder. Die von D. Tugend bekehrte Ronigin ließ ihn zu fich rufen, um ihn wegen Gewiffensangelegenheiten zu Rathe ju gieben. Die erfte Unterredung beiraf verschiedene Fragen über den Cheftand, Die der Heilige mit bes Apostel Paulus Worten zu beantworten suchte. Der König nahm dieses wohl auf. Die ruchlose Brunehild aber mahnte, das ins Geheim Gesprochene gereiche bloß zu ihrer Beschämung, und beschloß bei sich, den heiligen Mann aus dem Wege zu raumen. Sie traf dazu sogleich die nöthigen Anftalten und schieft ihm, als er vom Hose in sein Bisthum zurückehrte, drei Meuchelmörder nach, die ihn in einem Dorse des Gebietes von Dombe Pressign einholten und mit Stein - und Stodichlagen im Jahre 612 ums Leben brachten. Er wurde in demselben Dorse, das gegenwärtig den Namen nach ihm führt, besgraben. Um das Jahr 620 wurde sein heiliger Leib erhoben u. nach Bienne gesbracht, jur Zeit des heil. Cherius, des Nachfolgers von Domolus, der nach dem heil. D. auf den bischöflichen Stuhl bieser Stadt erhoben wurde. Die Kirche feiert seinen Gedachtniftag am 23. Mai u. 11. Februar.

Defignation (wortl. Bezeichnung, Berzeichniß) bedeutet in ber Rechtsfprache eine vorläufige Berufung zu einem Amte. - Unter D. ber Roften verfteht man bas Berzeichniß ber, in einem Rechtsftreite, ober burch bie Bornahme von einzelnen gerichtlichen Sandlungen erwachsenen Roften. In ber Sandelssprache verfieht man barunter an verschiedenen Blagen: beim Zollwesen eine Art von Declaration ober eiblich erhartete Baarenangabe; sowie auch an einigen Orten, namentlich in hamburg, ben Schuldenstaus eines Falliten designatio creditorum heift. Deren find bort bei allen öffentlichen Insolvenzerklärungen zu haben.

Desinfection nennt man bas Berfahren, burch welches bas, von einem Krantheitsstoffe Ergriffene (Inficirte), ber Kahigteit beraubt wird, ben Krantheits ftoff weiter ju verbreiten. Die D. betrifft baber nicht bloß bie Berftorung von Anftedungsfloffen, fondern bie Berftbrung von Krantheitoftoffen überhaupt; ja, im weitesten Sinne bezeichnet man bamit auch die Berftorung bes Geftants von Berfebungs und Stagnirungs : Borgangen , welchem nicht immer eine trantmachenbe Eigenschaft jugeschrieben werben fann. Das D. Berfahren ift febr verschieben, namentlich je nachbem es einen lebenben, ober einen leblosen Rorper betrifft, und je nachbem ber lettere mehr ober weniger veranbert werben barf. Sollen leblofe Korper besinficirt werben, fo ift ihre vollständige Zerftorung burch Feuer bas ficherfte Mittel jur Befeitigung aller Gefahr. Last fich aber biefes Mittel nicht in Anwendung bringen wegen bes hohen Berthes, ober ber großen Menge bes zu Desinficirenben, so empfiehlt fich vor Allem, bei nicht luft-bestandigen Krantheitsstoffen, die Berdunnung und Fortführung berfelben in ber freien Atmosphäre, b. h. die Lüftung, die nun nicht bloß in Beziehung auf geichlossene Raume, Krankenzimmer, Saufer, Spitaler, Schiffe zc. in Anwendung tommt, sondern auch bezüglich der Kleidungsftude, Gerathschaften, Wanten ze. Befordert wird die Lüftung durch Temperaturwechsel, mechanische Bewegung, Auf lodern ber Baarenballen, Durchtreiben von Bafferbampfen ic., fowie in begrange ten Raumen (Brunnen, Bergwerten, lange gefchloffenen Rellern, Rloafen ac.) burch Berbrennung erplobirenber Körper (Schiespulver), wodurch mechanische Austrele bung ber stagnirenben Luftfaulen berbeigeführt wirb. — Saftet ber Krantheitoftoff fester, so muffen die inficirten Gegenstande der Einwirkung des Baffers burch Auflösung, Berdunung, Waschen und Abspuhlen ausgesetzt werden; hiebei ton-nen auch andere Stoffe beigezogen werden, theils zu grundlicherer Reinigung des Inficirten, theils um eine chemische Beranderung in den Krankheitsstoffen ber vorzubringen; so bedient man fich der Waschungen mit Seife, mit Essig, und besonders der Anwendung des Chlorages, sowohl in der Form des Chlorages, als in Gassorm. Das Chlor ift eines der wichtigken und gewöhnlich ften Desinfictrungsmittel geworben; namentlich werben alle ftinkenben Luftarten burch Chlorraucherungen gerftort. Je leichter gerfetbar ein Anftedungeftoff ift, um fo fraftiger wirft auch bas Chlor; Blattern-Lomphe 3. B., mit Chlor behan-belt, verliert ihre Blattern-erzeugenbe Kraft. Bor ber Einführung bes Chlors war eines ber gebrauchlichften D.6-Mittel, besonders in ben Quarantanen, Die verdunnte Effigfaure, mit ber man bie Gegenftande bes gewöhnlichen Bertehrs: Geld, Briefe 2c. wusch. — Mehr zur Zerftorung sirer, als flüchtiger Krantheitstioffe, eignen sich die Laugen, Seifen, das Kalthydrat 2c.; so ist namentlich zur D. geschlossener Raume das Anstreichen und Befalten der Mauern, Bretterwände ic. ein vorzügliches Mittel. — Das Waffer ift, abgefehen von feiner Berbunnungswirfung, noch wichtig als D.6-Mittel, indem es Gase aus ber Luft an fich reift und auflost; daher offene, breitflächige, mit Waffer gefüllte Gefaße fich vortrefflich eignen in inficirten Raumen die Luft zu reinigen. Die ebemals fo beliebten Raucherungen mit Effig, Bachholberbeeren ic. haben bagegen feinen großen Berth, indem fie wohl die Wirfung ftinkender Stoffe auf den Geruchoffinn neutralifiren, aber in keiner Beise bie krankmachende Eigenschaft bieser Stoffe aufheben. — Bei ber D. lebenber Befen fragt es fich vor Allem, ob ber lebenbe Rorver ben Rrantheitsstoff bloß an sich trägt, ober denselben schon reproducirt habe, b. h. schon felbft frankhaft verandert fei. In ersterem Falle genugen gur D. Berbunnung u. Fortschwemmung; baber 3. B. rudsichtlich ber Beft an ber Donau-Contuma alles. Bieh frei paffirt, bas ben Strom schwimmend überschreitet. Uebrigens find bie D.6. Dittel bei Lebenben faft biefelben, wie bei leblofen Gegenständen: Chlorraucherungen, Baber, Baschungen, Anwendung von Laugen ic.; nur muß auf bie Gefundheit ber zu besinficirenben Individuen Rudficht genommen werben. Sogar bei schon frankhaft angegriffenen Individuen ift ein angemeffenes D.8-Berfahren, sowohl für basselbe, als für bie Umgebung, von Ruben; baber Luftungen, Aufftellen von Baffergefaßen, Bafdungen mit Effig, ja felbft vorfichtige Chlorgas . Raucherungen in jedem Krantenzimmer, noch mehr aber in Spitalern, fich empfehlen. (Bergl. Anftedung, Contumaz.)

Desmologie heißt in ber mediginischen Wiffenschaft die Lehre von ben

Banbern (f. b.).

Desmonlins, Benoit Camille, geboren 1762 ju Guise in der Picardie, Abvocat in Paris und ein eifriger u. heftiger Revolutionar. Er regte bas Bolk jur Einnahme ber Baftille auf, nicht ohne Berbacht, ber Agent bes Herzogs von Orleans (Egalité) ju feyn. Er selbst nannte fich ben "Gouverneur ber Laterne" u. predigte in Flugschriften mit fanatischer Buth bie neuen Grundsäpe. Bom Bolke beinabe angebetet, von Mirabeau gesucht, in Genuffen aller Art schwelgend, fcbien ihn bie Bermahlung mit ber ichonen Lucile Dupleffis ber Daffigung jurudgeben ju wollen. Er fprach bas Wort "Milbe" aus u. erklarte, er habe langft fein Amt bes "Generalanwaltes ber Laterne" niebergelegt. Aber bie Greigniffe riffen ihn fort u., ber Antlage Malouet's burch Robespierre entgangen, folog er fich Danton an, mit welchem er ben blutigen 10. August 1792 u. Die Septembertage veranlagte. In ben Convent gewählt, stimmte er fur bes Konigs Tob, sah die Girondisten opfern, forberte aber im »Vieux Cordelier« jur Mäßigung u. Gesetlichkeit auf. Deshalb ber Herstellung bes Konigthums angeklagt, fiel er am 5. April 1794 unter ber Guillotine. Seine Gattin, Die ihn vergebens

gu befreien fuchte, ward wenige Tage nachher hingerichtet. Desnopers, August Gafpar Louis Boucher, Baron, einer ber Saupt-Reifter der heutigen frangofischen Rupferftecheret, geboren 1779 ju Paris, bilbete sich Ansangs zum Geschichtsmaler und ftubirte zu Rom. Hier schon verlegte er sich bald barauf mit dem größten Eiser auf das Stichsach u. nahm Tardieu zu seinem Lehrer. Mit der Raffaelischen Madonna, die unter der Bezeichnung »La bolle jardiniero« bekannt ist, und deren Stich er während des Jahres 1805 ausstührte, begründete er seinen Ruf als Meister des Grabstichels. Besonders an erwähnen ift auch sein Stich ber Gerard'ichen Raiserkrönung. Der Raiser Rapoleon bezahlte ihm für die Platte 50,000 Fr., ließ 1000 Eremplare abziehen u. ihm bann bie Blatte wieber jur Berfügung juftellen. Borzugeweise wandte D. fein Rachbilbungetalent ben Raffael-Werfen ju. Go erschienen nach einander bie herrlichen Blatter: Vierge au linge, Madonna da Foligno, Mad. del Persce, la Vierge au berceau, bie bas Kind herzende Madonna (Runchen), St. Katha-rina von Alexandrien, die Cardinaltugenden: Glaube, Liebe u. Hoffnung u. f. f. Berühmt von D.6 Hand find ferner: Die heilige Familie nach da Binci, das berühmte Bildniß bes, im Lehnstuhle figenden, Fürsten Talleprand, u. ber Belifar (in ber Leuchtenbergischen Gallerie in Munchen). D. ward 1816 Mitglied bes Instituts, 1825 erster Aupferstecher bes Königs und 1828 Baron. Im Jahre 1840 reiste er nach Deutschland u. hielt sich in Berlin, Dresben u. Wien ber Runft wegen langere Beit auf.

Despotie (Despotismus) bezeichnet: Billfür ober Gewaltherrichaft, ober bas Reich, in welchem biefe ausgeubt wirb. Das Wort Despot ift eigentlich schthischen Ursprunges u. bebeutet einen herrn ober Gebieter. Das ruffische Gospodin ober herr scheint baber zu ftammen. Der ursprüngliche Sinn biefer Benennung hatte fo wenig eine gehäßige Bebeutung, als das Wort Tyrann in ber frühern, u. Autofrat in ber fpatern Beit. Gegenwartig aber verfteht man unter Despotismus ein folches Berhaltniß ber Regenten ju ihren Unterthanen, bag Diefen weber ber Befit ihrer Menschenrechte, ber perfonlichen Freiheit u. ber Freis heit bes Eigenthums, noch bie Ausübung ihrer Bürgerrechte gefichert ift. Der Despot ift bemnach unbeschränkter Herr über Leben, Freiheit u. Eigenthum ber

Unterthanen, u. fein Bille allein ift bas Gefet.

Deffalines (Jakob), bekannt unter bem Namen Jakob I., Kaiser von Haiti, Reger, auf ber Goldküste geboren, Ansangs Sclave eines freien Schwarzen zu Domingo, zeichnete sich bei ben unruhigen Ereignissen auf ber Insel so aus, daß ihn Jean François, einer ber ersten schwarzen Generale, zu seinem Abjutanten machte. Als dieser sich mit Toussaint-Louverture entzweite, folgte D. der Bartei des letztern, bekämpste mit Glud den Mulattengeneral Rigaud, sowie auch später, mit Christoph, den französischen General Leclerc, dem er sich nach Toussaint's Gesangennehmung ergab, u. dessen Bertrauen er so gewann, daß er ihn anstellte. Bald aber empörte er sich wieder und wußte sich im Rorden der Insel zegen die Franzosen zu behaupten; ja, er zwang sie, die Insel zu räumen. Zum Kaiser von Haiti als Jakob I. ausgerusen (1804), ließ er mehr als 5000 Weise tödten. Der Druck seiner Regierung und seine Grausamkeit bewirkten eine Berschwörung, an deren Spise Christoph und Betion standen, und er ward 1808

(17. October) ermorbet.

Deffau, 1) s. Anhalt-Deffau. — 2) D., Haupt- und Restbenzstadt bes gleichnamigen Herzogihums, an ber Mulbe, mit 12,000 Einwohnern, aus ber Altstadt, Reustadt, ber Borstadt auf bem Lanbe, ber Waffervorstadt u. noch zwei andern Borftabten bestehend, Sit ber oberften Landesbehörden, hat lange, breite und gerade Strafen. Ale vorzüglichfte Gebaube find zu erwähnen: Das bergogliche Schloß, theils im 14., theils im 18. Jahrhunderte erbaut; zwei andere herszogliche Palais, bas Rathhaus, Drangeriehaus, Gymnafialgebaube, Schaufpielbaus, Reitbahn, Jagbzeughaus, vier Kirchen, worunter eine romifch-fatholische, eine jubische Sandlungeschule mit einem Lehrerseminar verbunden, eine mufitalische Lehranstalt, Schullehrerseminar, Gymnastum, Rormalschule jur Bilbung von Turnlehrern, Singafabemie, Erziehungsanstalt für Tochter aus hohern Stanben, öffentliche Bibliothef, Pastoralgesellschaft, Gartenbauverein. Zahlreiche Bobl. thatigfeitsanftalten, unter benen die Amalien : u. Bilbelmöftiftung bemerkt au werben verbienen, lettere mit einer Bemalbegallerie in ihrem Stiftungsgebaube, Baifen = u. Armenhaus; Bafedow's Philanthropin 1774-1793. Mendelfohnes (ber 1729 hier geboren wurde) Stiftung für arme jubifche Studirende feit 1829, fconer Gottebacter, ftarfe Luchweberei und Gerberei, Wollpinnerei, bedeutender Getraide = u. Wollhandel. Seit Rurgem hat D. auch eine Bank. — D., das wahrscheinlich unter Albrecht bem Baren 1165 durch eingewanderte Flamiander erbaut wurde und Anfange Difouwe hieß, wird zuerft 1213 in Urfunden als Stadt erwähnt, u. erweiterte fich, nachdem es vielsach durch Feuersbrunfte heimsgesucht worden war, hauptsächlich im 16. Jahrhunderte. Im Jahre 1525 wurde hier zwischen den Kurfürsten Albrecht von Mainz, Joachim I. von Brandenburg und dem Gerzoge Geinrich von Braunschweig ein Bund zur Aufrechthaltung der tatholischen Religion geschloffen. Im breißigjährigen Kriege litt D. bebeutenb, dagegen gefchah in neuefter Beit viel für feine Erweiterung u. Berfchonerung. Ow.

Deffoles, Jean Jos. Paul Augustin, Marquis, ein ebenso tüchtiger Ofsizier, als charaftervoller Mann, geb. 1767 zu Auch, aus abeliger Familie, erprobte seine Tapferkeit im Pyrenäenheere 1792 u. unter Bonaparte in Italien, u. trat nach dem Siege über die Desterreicher im Beltlin (1798) als Divisionsgeneral u. Stadschef in die italienische Armee, wo er mit Moreau befreundet ward. Diesem folgte er 1800 als Chef des Generalstads zur Rheinarmee und mehrte seinen Ruhm besonders dei Hohenlinden. Im Jahre 1803 schickte ihn der erste Consul, als Moreau's Freund, nach Hannover; er trat aber bald von seiner Division zurück u. lebte auf seinem Landgute. Bon 1808—10 führte er mit Auszeichnung ein Armeesorps in Spanien, u. mit Menschlichkeit die Verwaltung von Jaen n. Cordova. Rapoleon's System nicht billigend, lebte er von 1810 wieder auf seinem Landgute, bis er 1812, als Chef des Generalstads beim

Bicekonig von Italien, nach Rußland zog. Er verließ jedoch, weil er bas Borsbringen nicht gut hieß, bei Smolensk bas Heer. Im Marz 1814 Oberbesehls-haber ber Pariser Nationalgarbe, soll er Alexander zur Ausschließung ber Dynasstie Napoleons bewogen haben. Unter den Bourbons legte er den Oberbesehl nieder, n. vertheidigte in der Pairskammer die Charte. Minister des Auswärtigen unter Decazes (1818), zog er sich zurud, als letzterer sich der ultraroyalistischen Partei näherte, weil er in die Abanderung der Karte u. des Wahlgesets

nicht willigen wollte. Er ftarb 1828 ju Paris.

Deftillation, ein demisches Berfahren, Fluffigfeiten burch Berbampfung mittelft ber Barme aus einem (erhipten) Gefage in ein anderes, bamit in Berbindung ftebendes, überzutreiben, in welchem fie wieder burch Abfühlung verbichtet, b. i. in tropfbar fluffigen Buftanb gurudgeführt werben. Diefer wichtige, von ben Arabern erfundene, oder wenigstens ichon fruh ihnen bekannte, Prozest beruht auf der Er-fahrung, daß alle Naturkörper, sie mögen noch so fest, scheindar noch so feuerbeftanbig fenn, bei gewiffen Barmegraden in fluffigen, bei noch hoberen in ben bunftformigen Bustand übergeben u. fich alsbann verflüchtigen. Ruhlt sich ber Dunft ab, fo nimmt er wieder bie Form bes Fluffigen; biefes, bei noch größerer Warmeabnahme, die Form des Festen an. Je nachdem eine flüssige oder trockene Substanz bestillirt wird, unterscheidet man nasse u. trockene Destillation, u. wenn man feste Körper auf gleiche Art behandelt u. sie sich wieder in sester Gestalt übersetzen läst, so nennt man dieß Sublimation (s. d.). Bei der trockes nen Deftillation bilbet fich bie überbestilltrenbe Fluffigfeit in ber Regel erft burch Bersehung bes festen Korpers mittelft ber Sibe. Sat man es bagegen mit Fluffig- feiten zu thun, welche bei bem angewandten Warmegrabe unzerfest fluchtig find, fo ift bieg bie Deftillation im engern Sinne, bie naffe ober feuchte, bie in ber Regel angewendet wird, um flüchtige Rorper von nicht flüchtigen ober minder flüchtigen, mit benen fie vermengt finb, ju trennen. Rach bem Gange, welche bie Dampfe bei ber Deftillation, je nach ber Einrichtung bes Deftillirapparates ju nehmen haben, unterscheibet man gerabe ober auffteigenbe, schräge ober feitwarts gebenbe u. abfteigenbe, ober untermartegebenbe Deftillation. Auch wird dieselbe nach verschiedenen Absichten dabei verschieden benannt, als: Absziehen, Cohobation, Dephlegmiren, Rectificiren u. f. w. Die erhaltene, wieder verdichtete, tropfdare Flüssigsteit heißt Destillat, der dagegen im Gesäße bleibende Rückfand, wenn er masserschaften, Phlegman, wenn er im Feuer beschiedes in Tenten fent in Feuer des Links ist Ernen und in Feuer des Links in Ernen und in Feuer des Links ist Ernen und in Feuer des Links in Ernen und in Feuer des Links ist Ernen und in Feuer des Links in Feuer des Lin ftanbig ift, Tobtenfopf; ift er von organischen Körpern zurudgeblieben, Rohle. Das Bornehmen ber genannten Operationen heißt Destilliren, und ber, ber es zu seinem Geschäfte macht, Distillateur. Das Berfahren selbst sowohl, als ber babei in Anwendung kommende Apparat, ist, je nach der Beschaffenheit der zu desstüllirenden Substanzen und ihrer Menge, verschieden. Bei Defillation im Großen besteht ber Apparat wesentlich aus 3 Theilen, nämlich: 1) ber Deftillirblase, gewöhnlich ein fupferner, innen verzinnter Reffel, welcher bie gu beftillirenden Stoffe aufnimmt, mehr weit als boch seyn u. einen nach auswarts gewölbten Boben haben muß; 2) bem Selm, einem auf die Blase paffenden, ge-wölbten Dedel, ber in ein Rohr (helmrohr, Schnabel) ausgeht, das mit 3) bem Ruhlapparat ober Conbenfator in Berbindung fteht, welcher entweber als Schlangenrohr, ober als ein metallener Cylinder ober Doppelcylinder geftaltet ju fenn pflegt, in beffen vom Rublwaffer umfpulten Raume bie beigen Dampfe eintreten u. bier gur tropfbaren Fluffigfeit fich verbichten. Bgl. Branntweinbrennerei. Derfelbe Broges bient auch ber Therschwelerei u. Rohlerei (f. b. b.) gur Grundlage. Bei ber Destillation im Rleinen bedient man fich gewöhnlich ber glasernen, porzellanenen ober thonernen Retorte (f. b.), welche zu Aufnahme ber zu bestilltrenden Substanz bestimmt ist, und der damit in Berbindung ftebenden Borlage (Reciptent), in ber Regel ein glafernes, birn- ober tegelformiges Gefaß (Rolben), welches bas Deftillat aufnimmt. Dft the es beffer, die Borlage durch ein Mittelftud, ben Borftog, eine Röhre mit

banchiger Erweiterung, mit ber Retorte m verbinden. Bu manchen Bestillationen aber fann es zwedmäßiger fenn, zu beiben Gefäße anzuwenden, welche mit einer Tabulatur versehen find, b. h. außer ihrer Halboffnung noch eine besondere, mit einem Pfropse verschließbare, Mundung haben. Bei Fluffigkeiten, deren Dampfi boch auffteigen sollen, ober wo ein Auffprigen u. dadurch eine Verunreinigung bes Destillats zu beforgen ift, bringt man biefelbe, anstatt in eine Retorte, liebei in einen Rolben mit aufgerichtetem Salfe - u. fest in biefem galle einen abn lichen, doch gläserken Helm darauf, wie er sonst zur Destillation im Großen Dient, mit beffen Schnabel mameinen zweiten Rolben als Borlage luftbicht verbindet Auf eine gehörige Abfühlung ber Borlage ift beim Destilliren im Aleinen eben fo woh gu feben, als beim Deftilliren im Großen, nur daß man fich einfacherer Borrich tungen bedient, wie g. B. daß man die Borlage in ein Gefäß mit faltem obe mit Gis gemengtem Baffer legt, fle mit naffen Tuchern bebedt, ober aus einen Erichter Baffer tropfenweise auf fie fallen läßt. Die glafernen Retorten fin von ber baufigften Anwendung bei Destillationen. Sie fonnen, je nach Umftanbei u. je nach ber verlangten Temperatur, im Sanbbabe, im Bafferbabe, im Dampi babe ober mittelft Lampenfeuer erhitt werben. Um ber Gefahr bes Berfpringeni vorzubeugen, befleibet man fie mit einem Ritte aus Thon u. Pferbemift, ober aud aus Roggenmehl u. Baffer auf Leinwand gestrichen. Dadurch verhutet man bai gar zu plopliche Erwarmen. Auch alle Ausgange ober Fugen bes Apparates zwi schen bem halfe und ber Retorte und ber Borlage verkittet man mit bemfelber Ritte möchlichft bicht. Freilich können bann aber auch bie fehr angehäuften ela ftischen Dampfe bas Berath mit Befahr für bie Umftehenden zersprengen. Eine folden Gefahr vorzubeugen, bebient man fich baber oft bes Boulf'ichen De Killirapparates. Man hat überhaupt jest eine Menge zweckmäßig verbefferte Apparate, welche fich am Beften beschrieben u. abgebilbet finden in bem Lobara torium, Beimar 1825—1831.

Destonches, Phil. Roricault, Mitglied der französsischen Afabemie, geb 1680 zu Tours, that anfänglich Kriegsbienste u. wurde später Gesandischafts secretär in der Schweiz. Während seines Ausenthaltes daselbst schried er set erstes Lustspiel "Le curioux importiment," wozu er den Stoff aus dem Dou Dutrote genommen hatte. Auch hielt er sich nachber 7 Jahre in England aus, wai ihn zu einer Nachahmung Addison's in seinem "Tambour nocturne" u. zu einen Auszuge aus Shasspeare's "Tempest." veranlaste. Den letzen Theil seinen Lebens brachte er auf einem Landzute dei Melun zu, wo er den größern Theil seiner Lustspiele schried u. 1754 stard. Außer einem nicht gewöhnlichen Reich thume an Ersindung, besaß er die Kunst der feineren Charasterzeichnung im vor züglichen Grade, einen nicht üppigen, aber tressenden u. angenehmen Witz, Ach tung für Wohlstand u. Sittlichseit, vermied alles Unnatürliche der Zusammen setzung u. wuste seinem Dialog u. seinen Bersdau Leichtigkeit, Anmuth u. Wohl tlang zu ertheilen. Seine "Oouvros" (Paris 10 Vol. 1755. 12. u. 1760 4 Vol. wurden für die Deutschen von Meisner u. Mylius, Lyz. 1779 herausgegeben.

Definit be Tracy, Ant. Louis Claube, Graf, geb. 1754, gek. 1836 Oberft beim Ausbruche ber Revolution, Deputirter bei ben Generalftaaten in Sinne der neuen Ibeen, mit Lafavette 1792, (bessen Mitgefangener er bis 179 war) stüchtig, unter Rapoleon Senator u. seit 1814 Pair, sowie seit 1804 Mitglied bes Instituts, dann der Asabemie, hat sich besonders durch zwei Berte, "Eléments d'idéologie" (6 Bde. Paris 1801—23) u. "Commentar über Montesquieu's Geist der Gesehe" (deutsch 2 Bde., Heibelberg 1820) rühmlichst be kannt gemacht.

Defultorisch (vom lat. Worte desultor, b. h. einer, ber beim Bettreune im Circus von einem Pferbe auf bas andere (prang) bezeichnet die flüchtige zungenaue Behandlung eines Gegenstandes, das Abspringen von der Hauptsach auf Unwesentliches, oder nicht zur Sache Gehöriges. Ran spricht baber aus

von besult orischer Lecture, u. versteht barunter bas planlose, ungeordnete

Lefen von Schriften jeber Art.

Detachement, ein, zu irgend einer Unternehmung vom Hauptcorps abgesons berter Heerhause. Solche D.s verwandeln sich in Commandos, wenn sie einen speciellen Auftrag erhalten. So sagt man: Streif oder Erecutionscommando u. s. w., u. im Grunde sind Gefangenen oder Munitions oder andere Transporte nichts Anderes, als D.s oder Commandos, denn sie sind entsendete Theile von einem Ganzen. — Detachirte Werke nennt man die Außenwerke einer Festung, die etwa 200 oder mehre Schritte jenseits des Glacis vorgerückt liegen u. zur Festhaltung eines wichtigen Punktes dienen. Sie haben die Form von Redouten, Sternschanzen, Bastionen, Fleschen, u. werden häusig durch die Mon-

talembert'schen Thurme (f. b.) vertreten.

Detail, eigentlich: bas Einzelne, als Theil eines Ganzen, baber: ins D. gehen = aufs Einzelne Rudficht nehmen, aufs Ginzelne eingehen. In ber Runft bezeichnet D. Die einzelnen Theile ober Partien eines Ganzen ober großer Maffen. In ber Ausführung erforbern fle kunftlerische Umficht u. Angemeffenheit zum Gangen, baber eine bestimmte Dagbeschränkung. Denn bas Zuviel bewirft Breite, u. Das Zuwenig Dürftigfeit und Raite. In beiben Fallen fehlt bann bas Enfemble (f. b.). Rach bem Ausspruche ber Runftfenner schaben D.s, in ben Beiwerten angebracht, allemal bem Eindrucke bes Gangen, u. Die Rachbildung fleiner D.s bezeugt ben Berfall ber Runft, weil biefe nur in ihrer Rindheit fich bamit befaßte. - Detailaufnahme heißt in ber Geodafte bas Aufnehmen (mittelft bes Degtisches) aller natürlichen u. fünftlichen Objecte, welche innerhalb eines jeben ber fammtlichen Dreiede eines, über einen Kreis, eine Proving, ein Land u. f. w. gelegten, trigonometrischen Retes liegen. Rachdem letteres aus den sorgfältig ans gestellten Meffungen mit Mefflangen, Theodoliten, Spiegelsertanten u. f. w. mog-lichft genau berechnet worden ist, wird irgend ein Dreied dieses Retes ganz accurat u. in möglichft großem Raaßstabe auf einem Menselblatte construirt, und bas fo entworfene Dreied, um es auszufüllen, bem Felbmeffer übergeben, welcher bei seinen Operationen fich stets an die brei Edpunkte bes erwähnten Dreieds ju halten hat, d. h., der Feldmeffer muß bet seiner D.-Aufnahme die Lage aller, von ihm zu bestimmenden, Buntte innerhalb bes ihm übergebenen Dreiedes nach ber Lage ber brei Edpuntte bes lettern controlliren. Auf Diefe Beife gewinnt bas D. Aufnehmen Die größtmöglichfte Sicherheit u. Genauigkeit. — In ber Bautunft verfteht man unter Detailzeichnung geometrische Zeichnungen in großem Magftabe von einzelnen Baugegenftanden, Die in dem fleinen Daafftabe bes Bauriffes nicht beutlich genug angegeben werben konnten. D. muffen beghalb für die meisten Bauhandwerker besonders angefertigt werden, weil sie nach benselben ihre Dage genau abstechen, um dadurch arbeiten zu konnen. — Im Raufmannsfache heißt en detail: im Kleinen, im Gegensate von en gros, u. ift befonders beim Raufe u. Bertaufe gebrauchlich. Det ail handel, Rleinhandel; Detailift, Rleinhandler.

Determination (vom lateinischen torminus, determinare, begränzen, bestimmen), Bestimmung, heißt in der Logit die, der Abstraction (s. d. Art. Abstract) entgegengesette Operation, vermöge beren einem Allgemeinbegriffe bestimmende Merkmale hinzugesügt werden, wodurch man zu einem, dem Inhalte nach reicheren, dem Umfange nach jenem untergeordneten, Begriffe gelangt. In der Logit (s. d.) dem Umfange nach jenem untergeordneten, Begriffe gelangt. In der Logit (s. d.) der und den Grundsaß, "daß ein, durch ein bestimmtes Merkmal schon desterminitter, Begriff ohne Widerspruch nicht auch durch das entgegengesetzte Merkmal bestimmt werden könne," durch den Sas des ausgeschlossenen Dritten (principium exclusi modii inter duo contradictoria), oder durch den Sas der durchgängigen Bestimmbarkeit (principium omnimodae determinationis) aus, welcher also lautet: "Bon zwei entgegengesetzten Bestimmungen, wenn sie überhaupt auf einen Begriff sich beziehen, kam in derselben Beziehung nur die eine ihm beigelegt werden, wäh-

rend die andere ihm abzusprechen ift."

Determinismus ober Prabeterminismus ift biejenige Beltanficht, ber gemäß die menschlichen Sandlungen immer burch außere ober innere, im Raufalnerus der Dinge ruhende, Bestimmungegrunde nothwendig bedingt find. Der eifrigfte Apologet dieser Anficht war Beinrich Sume (f. b.), ber behauptete: "ber Mensch ift zwar ein vernunftiges, mit Freiheit begabtes Wesen, aber sein Wille wird boch immer burch Bewegungegrunde bebingt, die ber Sandlung vorangehen. Der Bille folgt immer nothwendig bem letten Urtheile bes praftischen Berftanbes; er hat fein Bermögen ber Wahl, wie die Belagianer und Arminianer meinen, sondern ift einer freiwilligen Rothwendigfeit, nach bem Ausschlage vorhandener Grunde, un-Der stärkere Bewegungsgrund bringt immer die handlung hervor, Die fich vorhersehen läßt, wenn ich die Rraft ber Materie berechne. Die Freiheit ale Indeterminismus, ober ale Willenssuftem ohne Beftimmungsgrunde, ift folglich unvernünftig. - Der D. ift ein mechanischer, sobald er bie Bestimmung unserer Handlungen in die bewegende Kraft bes Objects ober ber Materie fest; ein rationeller ober pfnchologischer, wenn er ben Billen als abhangig von Reigungen, Trieben, Leibenschaften, Affetten benft und feine Bestimmungsgrunde in diefen sucht; ein metaphyfischer, wenn er bas psychologische Factum eine raumt, ober fur Selbsttaufdung erflart, weil es nicht mit bem allgemeinen Caufaincrus in Uebereinstimmung siehe. Obgleich sich ber D. als Bertreter ber Freiheit prabicirt, fo ift er berfelben boch nicht weniger entgegengefest, als bie beiben andern, der Freiheit feindlichen Spfteme, namlich: ber Fatalismus und die Brabestination. Richt genug, daß er die Billensfreiheit im Allgemeinen (in abstracto), welche, weil von bem Materiellen ber Handlung ganglich abstrachirend, indeterministisch ift und rein formell als ein Bermogen einer, nicht burch objective Grunde bedingten, Entschließung betrachtet werden muß, und die Billensfreiheit im Befondern (in concreto) verwechselt, bei welcher letteren freilich nicht bas Borhandenseyn Juneigung ober Abneigung bewirfender Bestimmungsgrunde ge-laugnet werden fann: so übersieht der Determinist auch, daß jene Bewegungs-grunde nicht mechanisch, sondern intellectuell auf den Menschen wirfen u. feineswegs feine freie Beurtheilung und Babl hemmen. Der Baradore und Eigenfinnige fann felbst ben unwichtigften Bestimmungegrund zu bem entscheibenben erheben. Endlich fteht ber D. mit ber, bem Menschen eingepflanzten, Ibee fur's Gute in geradem Wiberfpruche. Baren bie Sandlungen bes Menichen von außen her nothwendig bedingt, so mußten wir, nm confequent zu seyn, bemfelben alle Zurechnungsfähigkeit, sowohl im Guten, als im Bofen, absprechen und wurden endlich auf jenes Paradoren bes Staven bes Zeno kommen, ber, von seinem Herrn wegen Diebstahls bestraft, sich bamit entschuldigte, bag er, von ber Rothwendigkeit dazu bestimmt, habe stehlen mussen. Wenn inzwischen Zeno darauf erwidert: Ind ich fühle die Bestimmung, dich deshalb zu züchtigen, so zeigt und diese Antwort den Weg zur wahren Würdigung des Problems. — Ohne das Bermögen der freien Selbstbestimmung, wovon das Bewußtseyn tief in unserer Bruft ruht, wurden alle unfere Sandlungen, gute sowohl, ale bofe, für Neugerungen eines thierischen Inftinftes erklart und bem Menschen alle Burechnungefähigfeit abgeiprochen werden muffen. Dann mußten wir aber auch bas Borhandenseyn von Rechten und Pflichten laugnen, und bas Gemiffen, welches jebe außere Sandlung jur Rechenschaft sieht, für nichtig erklaren — mas offenbarer Berrath an Religion u. Sittlichkeit ware. Daß wir moralisch frei find, bezeugt schon die Imputation, nach ber wir nicht bloß Andere, sondern auch uns selbst richten, u. jede entgegengesette Anficht streitet, wie mit ber Religion, so mit Bernunft und Gewissen und spricht ber menschlichen Burbe Hohn. Freilich ift bas Berhaltnis ber Selbstbestimmbarkeit bes menschlichen Geiftes zu bem, für jede Erscheinung einen zureichenben Grund forbernben, Gefebe ber Caufalitat ein noch ungelostes Problem. Allein ichon um ber, bem Menschengeifte als bochftes Biel vorschwebenben, 3bec bes Bahren, Schonen und Guten willen, um ber Erhaltung feiner Moralität und jeber fittlichen Ordnung willen, muffen wir von jener, diese untergrabenden, materiali-Realencyclopabie. III.

stischen Annahme bes D., welche, weit entfernt, die Aufgabe zu lösen, sie nur noch mehr verwirrt, und endlich zu dem trostlosen Spsteme der Prädestination (s. d.) führen würde, abstrahiren und sie verwerfen, was auch in neuerer Zeit vorznehmlich durch den Kriticismus bewirft worden ist. (Bgl. den Art. Freiheit.) S. Hume's "Versuche über die ersten Gründe der Sittlichkeit." Aus dem Engl. von Rautenberg, Braunschw. 1768; Ulrich's "Eleutherologie" (Jena 1788);

Carus, "Borlef. über Pfpchol." (Lpg. 1831).

Detwold, Sauptstadt des Fürstenthums Lippe, Residenz des Fürsten und Sit der obersten Landesbehörden, an der Werre, hat ein sehenswerthes Schloß, ein Symnassum mit Bibliothet, ein Schullehrerseminar, ein Waisenhaus, eine mussterhafte Krankenversorgungsanstalt u. 4,800 Einwohner. In der Rahe die beisden fürstlichen Lusstschlösser Alexandersburg u. Friedrichsthal. — Unweit D. liegt das Schlachtseld, wo Arminius (s. d.) den Barus besiegte, u. auf der Grostendurg besindet sich das noch unvollendete Arminiusde nkmal, eine 40' hohe Bildsaule aus getriedenem Kupfer, auf hohem gothischem Unterdau. Auch fand hier 783 die denkwürdige Schlacht zwischen den Sachsen unter Wittestind (s. d.) u. den Franken unter Karl dem Großen statt, in welcher lettere geschlagen wurden.

Detoniren (lat. detonare) ober bistoniren heißt in der Gesangkunst: ben eigentlichen Ton versehlen, d. i. benselben zu hoch oder zu tief nehmen, was von ben Sangern selbst öfter nicht bemerkt wird u. daher nur mit Hilse eines tüchstigen Meisters zu verbessern ift. Einige wollen auch detoniren oder distosniren so unterscheiden, das letteres den Ton zu hoch, u. ersteres den Ton zu tief nehmen bezeichnet. Das Distoniren nennt man alsbann ausziehen, das Destoniren unterziehen. Der Ausdruck distoniren wird selbst auf Instrumentalmusikangewendet, u. hier hat es bei Bogeninstrumenten insbesondere seinen Grund im schlechten Gehör, u. bei Blasinstrumenten in übermäßiger Anstrengung u. dergl.

Dettelbach (Tettelbach), Städtchen im bayerischen Kreise Unterfranken, mit 2500 Einwohnern, einige Meilen von Würzburg gelegen, zeichnet sich durch den guten Frankenwein aus, der bort gebaut wird. In dem, in der Rähe gelegenen, Orte Weinderg besindet sich ein Franciscanerkloster, zu dessen Kirche, mit einem wunderthätigen Bilde der heiligen Jungfrau Maria, zahlreiche Wallsahrten der Gläubigen stattsinden. Früher (im 9. Jahrh.) stand da, wo jest D. steht, der königliche Meierhof Tetilbach, der Abtei Kipingen zugehörig. Erst im 14. Jahrh. kam D. an Würzburg. Am Bauernkriege nahmen die Dettelbacher lebhaften Antheil, weshald, nach Unterdrückung des Ausstandes, der Bischof baselbst auch die

Schuldigen jur Strafe jog.

Denkalion, ber Erneuerer des Menschengeschlechtes nach der griech. Mythologie, Sohn des Prometheus, Herrscher in Phthia, Gemahl der Pyrrha. Als Zeus das Menschengeschlecht zu vertilgen beschloß, zimmerte er auf den Rath seines Vaters ein Schiff, in welchem er während der neuntägigen Fluth auf dem Waffer umhertrieb, worauf er, mit Pyrrha allein von dem ganzen Erdengeschlechte übrig geblieben, auf dem Parnassus landete u. dem Zeus Phyrios (Fluchtbesörderer) opferte. Der weltbescherrschende Gott, gerührt von dem Opfer des dankbaren Erdensohnes, bewilligte nun dem D., daß derselbe mit seiner Pyrrha durch Ueberrückenwersen von Steinen den Wiederauswachs einer Erdenbevölkerung befördern durste. So wurde denn D. der Stammvater des neuen Menschengeschlechts. Er zeugte mit Pyrrha den Hellen, den Amphistyon u. die Protogeneia. Hinschlich der Lokalität, wo die Arche des D. siene blied, weichen die Sagen mannigsach ab. Hygin bezeichnet den Aetna als den Berg, auf dem die Landung geschah; Servius, der Erläuterer des Birgil, nennt den Athos; die Meisten jedoch stimmen im Parnassus überein. Laut der 9. olymp. Siegeshymne des Kindar daute D. seine erste Wohnung in Opus; nach Pausanias X. 6. (vergl. Otto Müllers Werk über die Dorier I. 212.) gründete er Lykorea auf den Höhen des Parnassus auch wird ihm bei Pausanias I. 18. die Gründung des alten Heiligthums des

olympischen Zeus in Athen zugeschrieben. — Darstellungen D.s u. der Pyrrha scheint man nur auf Sarkophagen zu sinden, unter Allegoristrungen des Menschenlebens, die sich so häusig auf diesen Denkmalen der spätern Zeit des Heidensthums darbieten. — Den Ramen D. führt auch sein Sohn des Minos u. der Basiphas, der, laut Hygin, ein Argonaut u. kalydonischer Jäger war; ferner ein, mit der Tochter des Tespius gezeugter, Sohn des Herfules; endlich ein Troer, der laut Islade XX. 477 von Achill getöbtet ward.

Deus ex machina, wörilich: ein Gott aus ber Maschine, nennt man im Orama die durchaus unerwartete Auflösung der Handlung. In der alten Tragodie traf es sich nämlich häusig, daß die Katastrophe durch einen, mittelst der Maschine herabgelassenen, helsenden Gott plöblich gelöst wurde. Dieß der Ursprung des Ausdrucks, der übrigens jest meist im lächerlichen u. tadelnden Sinne bei allen, gegen Erwarten und Bermuthen eintretenden, Berhältnissen ge-

braucht wird.

Deus Fidius, ber Gott ber Treue (sides). Auch hieß so ber umbrifche sabinische Fidius Sancus, ein sabinischer Heros. Andere verstanden unter D. F.

auch den Herkules.

Dent (Duyt), ehemalige hollandische Rupfermunge = 2 Pfennige; 8 = 1 Stuver. Auf dem Borgebirge der guten Hoffnung schlug man fie aus Blei. Man schlug fie auch in den einzelnen Provinzen Hollands, g. B. in Utrecht, See land, Geldern 2c., u. besonders wurde fie für die oftindischen Kolonien geprägt.

Uebrigens bezeichnet man mit D. jede unbedeutende, werthlose Sache.

Denterotanonisch nennen die Theologen gewisse Bücher der heiligen Schrift, welche später, als die übrigen, in ben Kanon aufgenommen wurden, u. zwar, weil fte entweber in fpaterer Beit erft geschrieben worben, ober 3weifel obgewaltet hatten in Betreff ihrer Nechtheit. Auch bie Juben hatten folche Bucher, namlich Daniel, Ezechiel, Aggaus, Esbras u. Rehemias, welche erft nach ber babylonischen Gefangenschaft von ber "großen Synagoge", als fie bie hebraifc gefdriebenen Bucher bes alten Testaments fammelte — benn ber Umftanb, ob Die hebraische Urschrift bes fraglichen Buches noch eriftirte, ober nicht, scheint bas Kriterium ber jubischen Gelehrten bei ber Festftellung ihres Ranons gewesen gu fenn — in das alte Testament aufgenommen wurden. Die Entscheibungen ber Juden gaben auch fur die Protestanten die Rorm ab, wobet freilich die Frage entsteht — abgesehen bavon, daß die Juden bamals gewiß ben Berfaffer jebes Buches fannten — wonach ju entscheiben ift, baß Esbras 3. B. eher von Gott erleuchtet mar, als ber Berfaffer bes Buches ber Weisheit? — Die katholische Rirche nahm mehrere Bucher in ihren Ranon auf, welche fich nicht im judischen befinden u. auch theilweise nicht barin befinden konnen, weil mehrere berfelben erft nach Feststellung bes jubischen Ranons unter Esbras entstanben, wie bas Buch ber Beisheit, ber Ecclefasticus, bie Machabaer. Andere Bucher wurden erft sehr spat in ben Ranon ber Kirche aufgenommen, weil viele Beit darüber verging, bis diefelbe die Beweife ihrer Ranonicität gepruft und verglichen hatte. So lange war auch ein Zweifel hierüber gestattet; nachdem aber einmal die unfehlbare Kirche gesprochen, darf der Katholit an der Aechicheit dieser Bucher nicht fürder zweifeln, u. ihm muffen bie beuterokanonischen Bucher nicht für minder heilig gelten, als die protofanonischen. — Die beuterofanonischen Bucher bes neuen Testaments find: ber Brief an Die hebraer, die Epifteln bes heiligen Jakobus u. bes heiligen Judas, Die zweite bes heiligen Betrus, die zweite u. britte bes heiligen Joannes und die Apofalppfe. De Theile einzelner Bucher find: im Bropheten Daniel ber Gefang ber brei Junglinge, bas Gebet bes Azarias, Die Erzählungen von Sufanna, vom Bel u. Drachen; im heiligen Marcus bas lepte Kapitel, im heiligen Lucas ber Schweiß bes Blutes Jefu Chrifti, wovon im 22. Kapitel Bere 44 berichtet wird; im heiligen Joannes die Geschichte ber Chebrecherin 8, 1. u. ff. - Bon unfern Deuterofanonischen Buchern verwerfen bie Protestanten einige, in welcher Beziehung 24\*

übrigens bie Lutheraner, Calvinisten u. Anglifaner feineswegs übereinstimmenb find. Da läßt fich nun vor Allem bemerken, daß felbft bie protestantischen Bibelkrititer mit Recht bas Alter u. die Trefflichkeit ber fprifchen Berfion bes alten u. neuen Testaments hervorgehoben haben u. mit der Ansicht einverstanden sind, daß diefelbe jur Zeit ber Apostel, ober wenigstens unmittelbar nachher, jum Gebrauche ber fprischen Kirchen angefertigt worben, eine Ansicht, Die fich auch traditionel erhalten unter ben fatholischen, wie maronitischen u. jafobitischen ober eutychianis ichen Sprern, ben toptischen Chriften Megyptens, ben Methiopiern u. Reftorianern. Raturlich ift in Diesem Betreffe fein Verhältniß bes Glaubens jener haretischen Setten zu bemjenigen ber fatholischen Rirche zu suchen, von ber fie seit 12 Jahrhunderten getrennt find. Da nun aber biese sprische Berfion die deuterokanontsichen Bucher umfaßt, so ist also schon aus diesem Grunde die Kirche gerechtsfertigt, daß sie dieselben in den Kanon aufgenommen. Es ist nur zu wahrscheinlich, daß die Reformatoren die alten Berftonen und die Ansichten der orientalischen Chriften nicht kannten. Rach dem Zeugniffe des Eusebius (Kirchengefch. B. 4. Cap. 26) nahm Melito, Bischof von Sarbes, welcher gegen Mitte bes 2. Jahrhunderts lebte, in sein Berzeichniß ber Schriften bes alten Testaments bie Bucher Tobias, Judith, Esther, Weisheit, Ecclesia fticus, Ma-chabaer, nicht auf. Mit Ausnahme von Esther versuhr gegen die andern aufgeführten Schriften bas Concil von Laobicaa, 360-370, ebenfo. Rach beffen Entscheidung scheint ber Verfaffer ber, bem heiligen Athanaftus jugeschriebenen, Synopfis fich gerichtet zu haben. Im 76. ober 85. Ranon ber Apostel geschieht bes Buches Tobias nicht, wohl aber ber brei Bucher Maschabaer Erwähnung. Dagegen stimmt bas, vom Concil von Karthago 397 entworfene, Berzeichniß fast mit bem von ber Kirche adoptirten überein u. ebenso verhalt es fich mit einem fehr alten, von Beveridge citirten Berzeichniffe, bas sogar eines vierten Buches ber Machabaer erwähnt. Was bas neue Testament anbelangt, so fagt Eufebius (Buch 3, Cap. 3 u. 25), daß Einige ben Brief bes heiligen Paulus an die Hebraer aus bem Ranon verworfen hatten, u. daß man gezweifelt habe an ben Bricfen bes heiligen Jafobus, bes heiligen Jubas, bes zweiten u. britten Briefes b. h. Joannes u. an Die Apotalypfe. Das Concil von Laobicaa lagt nur bas lettgenannte Buch aus feinem Berzeichniffe aus, bagegen begriff bas Concil von Karthago in fein Berzeichniß baffelbe ein; ber 76. Kanon ber Apostel erwähnt beffen nicht, an seine Stelle sepend die beiben Briefe bes heiligen Clemens u. Die apostolischen Constitutionen. Das von Bevertoge erwähnte Berzeichniß umfaßt die Apofalypse und die Briefe bes heiligen Clemens. Der, vom Concil von Karthago (397) aufgestellte, Ratalog ber heilgen Schriften war fur die Kirche maggebend u. besteht feitbem in Gutigfeit.

Deuteronomium, f. Pentateuch.

Deutsch. Was die Etymologie bieses Wortes betrifft, so steht, nach Jasob Grimm's Untersuchung, in bessen "Grammatit" sest, daß es von dem gothisschen thiuda (vulgus), Bolf, abzuleiten ist. Das gothische thiudisk, althochdeutsch diutisk, mittelhochdeutsch tiutsch, neuhochdeutsch "deutsch", entspricht demnach dem lat. vulguris oder popularis, d. h. dem Bolse eigenthümlich, angehörig. Die Schreibart deutsch mar schon im 16. Jahrh. üblich, u. blieb es dis auf unsere Tage; die Ableitung von Teut, teutonisch, scheint jedenfalls unstichhaltig, weshald man sich auch für die Schreibart "deutsch" nicht: "teutsch" entscheiden wird.

man sich auch für die Schreibart "deutsch" nicht: "teutsch" entschelben wird. Deutschbrot (Deutsch brod, böhmisch Riemeczkybrot, b. i. deutsche Fuhrt), Stadt an der Sazawa, im böhmischen Kreise Czaslau, ziemlich gut gebaut, mit mehren ansehnlichen Gebäuden, worunter namentlich die Dechantsirche zu erwähenen ist. Auch ein Gymnasium u. Mineralbad hat die Stadt, deren Einwolner — 4000 an der Zahl — sich größtentheils mit Deckens u. Tuchwebereien des schäftigen. D. gilt für eine der altesten böhmischen Städte, die ihre Gründung im 8. Jahrhunderte Bergleuten verdanken soll. Hier ersochten im Jahre 1422 die

hufsten einen Sieg unter ihrem Führer Bista über ben Raiser Sigismund, und

Raifer Matthias ward hier von ben Bohmen eingeschloffen.

Deutsch - Ratholiten, ber angemaßte, in sich felbft mit Wiberspruch behaftete, Rame einer, aus bem fittlichen Abschaume mehrer Confessionen gusammen-gesetten, protestantischen Sette in Deutschland. Die Entstehung berselben ift aus bem bisherigen Berhaltniffe ber verschiedenen Confessionen in Deutschland Rachbem Ratholiken u. Brotestanten lange Zeit auch in politischer Sinficht in feindlichem Gegensate zu einander geftanden hatten, trat von der Belt Des weftphalischen Friedens an ein friedliches Rebeneinanderfteben beiber Parteten, jedoch ohne wechselseitige geistige Annaherung, ein, welches, mit nur geringer Beranberung, bis zu ber Beit fortbauerte, wo von England und Frankreich aus ber Unglaube u. Die falfche Aufflarung fich über Deutschland verbreitete. Der Broteftantismus nahm namentlich feit Friedrich II. von Breußen Die, von England und noch mehr von Franfreich ausgehende, neue Geiftedrichtung in fich auf, und ließ fich baburch von bem Boben feines alten Symbolglaubens verbrangen. Das fatholische Deutschland bagegen verschloß fich in aller Beise ber von Beften ausgehenden Bewegung bes Unglaubens. Der Klerus, u. burch ihn die große Daffe Des Bolles, blieb feinem alten Glauben u. ben alten Sitten mit nur geringer Ausnahme treu. In die höheren Stande jeboch, in die Rreise ber Staatsmanner, Gelehrten u. felbst der Fürsten, fand die von Frankreich ausgehende u. im protes ftantischen Deutschland cultivirte ungläubige Aufklärung immer mehr Eingang, u. bereitete auch hier ben Umfturg aller bestehenden Berhaltniffe vor. Daburch fam die katholische Sache in Deutschland, ber bas Bolt u. ber Klerus mit bewunderungewurdiger Ausdauer ergeben blieben, vielfach in großes Gebrange, bas noch bedeutend vermehrt wurde, als durch den Wiener Frieden fast alle Rathos lifen Deutschlands, außer Defterreich u. Bayern, unter protestantische Regierungen kamen, u. nun durch bas, nicht mehr zu vermeibende, Zusammenwohnen ber verschiedenen Religionebekenntniffe, burch gemischte Chen, burch gemeinschaftliche Schulen u. ungählige andere Berhältniffe einem ununterbrochenen geiftigen Ginfluffe von Seiten der Protestanten bloggestellt wurden. Der protestantische Sym-, bolglaube war bamals ichon beinahe ganglich zu Grunde gegangen, u. betam fei-nen letten Stoß burch bie, von Breugen ausgehende, Bereinigung berfeutheraner u. Reformirten, wodurch bas bedrobte Uebergewicht bes Protestantismus im Staate wieder hergestellt werden follte. Der Brotestantiomus wirfte baber weniger burch Brofelvtenmacherei, ale vielmehr in ber form bes Unglaubens u. einer verflachenden u. vermaffernden Aufflarung auf die Ratholiten ein, und hielt fich hier feines Sieges für ganz gewiß. Wirklich brang fein Einfluß mehr u. mehr in bie gebildeten Stande ein; felbft bie Briefter begannen an mehren Orten bas Gift einer falschen u. ungläubigen Bilbung einzusaugen, u. ber Protestantismus betrachtete die katholische Kirche in Deutschland schon nicht anders, als eine ihm anheimgefallene Beute. Doch, im Rathe ber Borfebung war es anders beschloffen. Babrend bas protestantische Bolk ben Unglauben mit vollen Zugen trank u. Die Prediger, nur vom Staate abhängig u. befoldet, dem jammerlichsten u. hohlsten Rationalismus verfallen, vom Bolfe verachtet ober mit Gleichgültigkeit betrachtet wurden, hatte im fatholifchen Bolfe ber Glaube fefte Burgeln behalten u. ließ fich burch feinen Angriff von Außen erschüttern. Aus bem Schoofe bes glaubigen Bolfes gingen die Priefter hervor, die ben Glauben, ben fie ju Saufe empfangen, burch die Befahren der verweltlichten Schulen hindurchretteten u. fpater, bei ihrem priefterlichen Wirken, gewiffer Dagen unter bie Aufficht bes Boltes geftellt maren. Bo irgendwo ein Priefter Miene machte, bem Geifte ber Reuerung oder des Unglaubens zu huldigen, da ward er durch den Ungestum bes glauble gen Boltes verbrangt ober in Feffeln gelegt. Als barauf bie fatholische Biffenschaft in Deutschland so mächtig sich erhob, ba schüttelten die Priefter mehr und mehr die Fesseln protestantischen Einflusses von sich ab, und stellten sich mit der freudigsten Glaubensüberzeugung an die Spipe ber katholischen Bewegung. Die

Protestanten betrachteten mit steigender Beforgniß biefe ihnen unerklärlichen Borgange, mochten aber boch in ber, ihnen jur andern Ratur gewordenen, Bewundes rung ihrer eigenen Bortrefflichkeit an teine Gefahr fur ihre Sache glauben. Es sehlte ber katholischen Kirche in Deutschland auch in der That eine Concentration u. fichere Leitung, weil die Bischofe bis babin noch ziemlich unthatig geblieben waren u. die Fürsten sich in Bezug auf die religiösen Fragen in einer ganz neutralen Stellung befanden. Der Erzbischof Clemens August von Köln und ber König Ludwig von Bayern vollendeten die Emancipation des katholischen Deutsch-Die Enttauschung ber Protestanten war um fo bitterer, weil sie bie fatholische Rirche plotlich in vereinter Rraft und in ungeschwächter Glaubendeinheit vom unterften Bolfe an bis hinauf zu ben Bischofen und bem Papfte erblickten, wahrend in ihrem eigenen Saufe nichts mehr als innere Zerriffenheit und Auf-lofung fichtbar war. Die Berhandlungen, wodurch bie Kolner Birren geschloffen wurden, brachten ben Sieg der katholischen Sache jur offenen Anerkennung. Bon ba an schritt die katholische Kirche unaufhaltsam in ihrer inneren Erneuerung und Berjungung voran. Jebe Gemeinschaft mit der Halbheit und Unentschiebenheit wurde mehr u. mehr abgeworfen, u. das firchliche Leben trat in seiner vollen Frische u. Rraft überall in Die Deffentlichkeit hervor. Es ließ fich erwarten, daß manche Ratholifen, die aus der Berührung mit dem Protestantismus ben Geist des Unglaubens u. rationalistischer Verstachung eingesogen hatten, und in ber Beit bes Indifferentismus unbeachtet geblieben waren, nun auf einmal in ber katholischen Kirche fich unheimlich u. beengt fühlten, u. in ihrer unfirchlichen Gefinnung, von ben Uebrigen verlaffen, mit Bitterfeit bie neue Bewegung ber Zeit betrachteten. Diese fühlten sich von der Kirche ausgestoßen u. von ihrer Umgebung gewisser Dagen mit einem Banne belegt, ber wie ein brudenber Alp auf ihnen lag, und bas erbitternbe Gefühl sittlicher Verworfenheit in ihnen fteigerte. Daß diesen eine Gelegenheit, aus der Kirche unter dem Scheine, nicht der Ausftogung burch biefe, fonbern bes freiwilligen Austrittes wegen Uebergriffen ber Rirche auszuscheiben, willfommen war, ließ fich erwarten. Gine folche bot fich bei Belegenheit ber Trierer Wallfahrt im Herbste bes Jahres 1844. Die neu erwachte firchliche Gesinnung in Deutschland wollte sich zeigen. Bolf u. Priester u. Bischofe wollten bas Fest ihrer Bereinigung im Glauben u. in Einem heiligen Streben vor ben Augen ber gangen Belt feiern, u. anberthalb Millionen Deutscher, von ihren Prieftern geführt, von ihren Bischöfen gesegnet, wallten in unabsehbaren Bugen gur altehrmurbigen Erier, um das Rleid Des Welterlofers, Diefes Bilb ber tatholischen Einheit, zu verehren. Die katholische Welt ward darüber mit heiliger Begeisterung erfüllt; Die protestantischen Bevolkerungen, welche Die anbachtigen Schaaren in wunderbarer Ordnung, mit Gebet und Gefang burchziehen faben, wurden überall mitergriffen, und es war ihnen, als fühlten fie gar tief, mas Die Protestanten in der Ferne, welche die ganze Wirkung biefes wunderbaren Feftes überfeben fonnten, fchwiegen ftill, und verbiffen ihren Ingrimm, indem fle meinten, durch Ignoriren die Wirkung mindern zu konnen. Ale aber bas Fest immer herrlicher fich entfaltete, u. weiter u. weiter der Wellenschlag ber Begeisterung vernehmbar wurde, da brach ihre Geduld, u. es ergos fich ber Strom ber Schmahung u. bitterer Antlage um fo weiter u. wilber über bas Land, je langer ihr Zorn u. Ingrimm in unnatürlichem Zwange gehalten worden war. Ein protestantischer, in schlechtem moralischem Rufe ftebenber Graf in Schles sten schrieb einen offenen Schmabbrief an den Bischof Arnoldi (f. b.) in Trier. Beil er aber von diesem höchst erbarmlichen Machwerte keinen Effect erwarten fonnte, wenn er ihn unter seinem Ramen publicirte, so ließ er ihn von einem katholischen Briefter, Johannes Ronge (f. b.), ber, feines Betragens wegen von seinen Amteverrichtungen suspendirt, zu Laurahutte in Schleffen lebte, unterzeichnen, und in ben sachstschen Baterlandsblattern abbruden. Das war bas Signal. Wie nach bem Sprichworte, wo bas Nas ift, sich bie Raben sammeln, so sammelte fich um Ronge's Fahne balb Alles, was von sittenlosen u. abgesetzen Prieftern

in Deutschland war. Dazu gefellten fich aus bem Laienftanbe Chebrecher, banferotte Raufleute, entlaufene Schaufpieler u. anderer Auswurf. — Bei Beitem bas größte Contingent aber lieferten bie Brotestanten. Predigtamtecanbivaten, vie, feit vielen Sahren verlobt, noch teine Aussicht auf eine Stelle hatten, Licht-freunde, Freimaurer, heiratheluftige Jungfern u. Richtiungfern, u. wer fouft ben Ratholiten einen "Puff" geben wollte, ftromten von allen Geiten in Ronge's Lager. Bu gleicher Beit batte ein anderer junger Menfc, ber Priefter Chereft in Schuffbemuhl, ber, weil er ein Frauenzimmer entehrt hatte, suspendirt worden war, auch fit ben außerdeutschen Brovingen eine abnliche Bewegung anzufachen fich bemubt, Die aber im Sangen fehr wenig Erfolg hatte. Die protestantischen Blatter aller Farben aber jauchzten biefem Treiben einiger fittenlosen, abgefallenen Briefter ben wilbeften Beifall ju, u. ließen von allen Seiten ben lauteften Jubel vernehmen. Ein großer Theil ber protestantischen Bevölkerung Deutschlands hat sich mit bieser entehrenden Schmach bebedt, u. es nicht bedacht, welche Folgen biefes für bie eigene Sache haben warbe, sobald Besonnenheit ber Gemuther und ruhiges Rachbenten gurudfehren wurden. Wo Protestanten fich gegen ben Unfug erhoben, ba waren es immer nur Einselne, u. ihre Stimme wurde fehr balb burch ben Schrei ber Menge übertbut. Die katholischen Gemeinden in protestantischen Städten wurden auf bas Aerafte gekrankt, die Briefter beschimpft, u. gegen ben Bapft u. die Bischofe die wütheiten Deklamationen, wie zur Zeit Luthers u. Huttens, erhoben. Eine besondert. Bielschiebe ber Buth war bet fromme u. sanfte Bischof Arnold von Trier, bem aus ben protestantischen Städten, besonders aus Frankfurt u. Leipzig, unzuh lige rohe Schmahbriefe u. Paquete, mit ben edelhafteften Gegenständen, zugeschickt wurden. Sochft auffallend war die Stellung, welche die Regierungen, biefem Unfuge gegenüber, einnahmen. Defterreich u. Bapern verschloffen ihre Grangen gegen biefe moralische Beste Bon ben protestantischen Regierungen benahmen fich Sannover u. Gessen-Raffel ehrenwerth, Barttemberg nablich. In Preußen waren zu Biele, welche bie, von Koln u. Bofen aus erlittene, Rieberlage nicht verschmerzen fonnten, u. nun eine schickliche Gelegenheit, jur Schmabung ber tatholischen Rirche gefunden zu haben glaubten. Daß aber felbft Staatsmanner ihre Bande in bie fchmubige Lache tauchen u. ihren Geftant als einen Bohlgeruch einnafeln wurben, konnte kein verständiger Mensch erwarten. Unter bem Scheine einer Tolerang gegen eine Geistesrichtung, von der man noch nicht fagen tonne, was fie ju wet-ben verspräche, gestattete man dem Rongianischen Unfuge jegliche Ungebuhr. Beamte ftellten fich auf dem Lande u. in den Städten an die Spipe ber Bewegung, sammelten Unterschriften ju 3wedeffen u. jur Conftituirung von Gemeinben, u. migbrauchten ihre Stellung ale Beamte, um Die Leute, Die Gefchafte halber zu ihnen kommen mußten, zum Abfalle von ber Rirche zu verleiten. Ganze Regimenter von Solbaten wurden aufgeboten, um ben Rubeftorern ben ungeftorten Befuch in Orten zu fichern, beren Bevölferungen ihrem Treiben abhold waren. Und wenn bie, bis auf's Aeußerfte gereizten, Bevolkerungen fich in Maffe arhoben, u. burch Pfeifen, Bischen u. burch wilben Busammenlauf bie Entfernung ber Rubeftoger verlangten, fo wurden gablreiche Berhaftungen vorgenommen, u. gange Seine Bolfes zu Buchthaus u. Gefängnifftrafen verurtheilt. Bu Zarnowit in Dberfchleften wurden 36 folche Urtheile gefällt. Gefahrbrobend wurden die Auftritte in Bofen, wo fie zu ber Beschleunigung ber Aufftanbeversuche in ber gangen Proving nicht wenig beigetragen ju haben icheinen. Ebenfalls fanben fehr große Aufregungen in Halberstadt, Elberfelb, Kreugnach u. an andern Orten statt. Beberall waren es nur die Protestanten, die folche Auftritte hervorriefen, ober, wo einige abgefallene Katholifen sich an die Spise stellten, da war die Maffe der Brotestan-ten es, welche die Bewegung begleitete u. deckte. In keiner einzigen katholischen Stadt konnte fich eine Gemeinde von fogenannten D.R. bilden. Am meiften Milang fand bie Bewegung in Schleffen u. Weftpreußen in den Gegenberter bie überwiegend protestantisch find; feiner in Sachsen, in Frankfurt a. D., in Kreugnach n. Elberfeld. — Man fühlte febr balb, baß, wenn bie Sette irgend einen

Bestand gewinnen follte, boch irgend eine Uebereinstimmung im Glauben ober Unglauben herrschen muffe. Daber tam, mehrer unbedeutender Berfammlungen nicht zu gebenten, in Leipzig ein "allgemeines Concilium" zusammen, wo unter bem Jubel ber Bevolkerung große 3wedeffen gehalten, eine große Bahl von Champagnerflaschen geleert, und unter ber vorzuglichen Mitwirfung bes Theaterfecretars Robert Blum ein Glaubensbefenntniß aufgestellt wurde, bas geeignet mar, alle Lichtfreunde u. bas ganze Jungjubenthum in ben Schoof ber "allesseligmachen-ben Rirche" einzuführen. Da in ben Oftprovinzen ber Anhang, ben die Sette fand, im Ganzen nur sehr gering war, so waren die meisten Hoffnungen auf West- u. Sudwestdeutschland gebauet. Dorthin war dem Ronge ein abgefallener Schlesischer Raplan, Kerbler mit Namen, vorangeeilt. In Ersurt stellte sich ein gewisser Pabst, ein Beamter, ein, wegen mehren Ursachen mit der Kirche schon lange zerfallener Mensch, an die Spise der Sette, u. Kerbler "ord inirte" einen protestantischen Predigtamtetandibaten jum "Pfarrer". Roch glanzender ging es in Frankfurt u. Kreuznach. In Duisburg empfingen die Protestanten, ihre Bradikanten Krummacher u. andere an der Spise, wie im Stumpysuge von neum Apostel. Kerblers "Mondsüchtigkeit" zu Duisburg, die ihm später zu Franksurt die Calamität zuzog, daß er von der eignen Gemeinde fortgejagt wurde, ist zum Sprichworte geworden. Dem Kerbler folgte der große Reformator Ronge, der Nach Mestdeutschland auf dem Fuße nach. Die Stadt Krankfurt empfing den helden des Tages mit lautem Jubel. Die Straßen waren geschmudt, die Damen warfen Blumen u. Kranze, die Pradifanten hielten Anreden, der Senat feierte, die Schulbuben ricfen Hurrah, die Zweckeffen schmeckten trefflich, die Gläser klangen, u. Ronge ward noch weit über Luther erhoben. Dann nahm Ronge seinen Siegeszug nach Süben. Baben war sein Ziel. In Mannheim neue Feste. Gervinus, Zittel, Welker u. Bassermann span nien fich vor des Reformators Wagen; aber die Babische Regierung gestattete keinen Unfug in ben Rirchen u. auf ben Straßen. Bon da ging es weiter bis nach Ronftang hinauf. hier, bei ber Stadt bes Concils, auf bem freien Schweizerboben, warb eine Tribune errichtet; von hier follte ber Ruf ber Befreiung burch Europa wiedertonen. Range öffnete seinen Mund, aber die Bettelbuben sangen ein Rarrenlied, das den großen Mann verwirrte. Er begann von Reuem, aber lauter und lauter erscholl das Narrenlied, u dazwischen flogen Rasen, Steine und Lumpen. Und dazu machten bie fraftigen Oberlander Miene, bem Narrenspiele in noch berberer Beise ein Ende zu machen. Da vergaß Ronge die herrlichen Brophezeiungen, die Gervinus in Heibelberg über ihn geredet, u. fehrte im eitigften Rudzuge durch Wurtemberg zu dem Slavenlande im Nordosten zuruck. — Mit dem Rudzuge Ronge's von Konstanz trat in der ganzen Angelegenheit der sogenannten D.-K. eine entschiedene Wendung ein. Es war nun einleuchtend, daß die katholische Bevölkerung selbst an den Orten, wo sie am meisten durch den Einfluß eines schlechten Zeitgeistes gelitten hatte, ihr entschieden abgeneigt war, bas also bie Sette nirgende in Deutschland eine Aussicht hatte, Burgel ju faffen. Die radifalen Schweizer spotteten über Ronge's Unfinn, u. im Canton Urt wurde ein rongeanischer Emiffar an den Schandpfahl gestellt, u. bann, öffentlich geftaupt, über Die Grange gebracht. Die Frangofen wipelten, u. Die Englifchen Protestanten fcamten fich ihrer Glaubenegenoffen in Deutschland. fehlte es ber Sefte burchaus auch an fahigen Ropfen. Die Führer ohne Ausnahme waren hochst ordinare Menschen, deren Wis völlig zu Ende ging, nachdem sie eine Anzahl von Phrasen in die Welt ausgerusen, u. bei jedem Zweckessen bis zum Ueberdrusse der Horer wiederholt hatten. Auch hatten die schwankenden Regierungen, die so lange mit der katholikenseindlichen Sekte koketirt hatten, jest Beit genug gehabt, zu feben, "was aus ber neuen Geiftesrichtung werden fonne." In Breußen hatten nämlich mehre protestantische Gemeinden, welche vielleicht nach bem, mas fie nur um fich herum fahen u. horten, geglaubt, fie murben ein, ben Beborden febr wohlgefälliges Wert thun, wenn fie fich ber neuen Gefte anschlof-

fen, ben Ronge zu fich berufen, u. biefer hatte bie Gemeinben, als zu feiner Sette gehörige, besucht. Das fette boses Blut ab. Zubem waren in ben Städten, wahrend die Katholiken fich, mit gang geringer Ausnahme, von Ronge's Treiben ferne hielten, gerade die Protestanten es, welche zur neuen Sette hmubertraten. Dazu kam endlich noch ein Umftand, ber namentlich ber preußischen Regierung große Schwierigkeiten bereitete, u. fie nun ganz flar erkennen ließ, "wohin bie neue Geistesrichtung wirklich führe." Die Ungebundenheit und Befreiung vom Zwange bes Gefetes, die man ben fogenannten D.-R. bewilligt hatte, murbe nun auch von ben protestantischen Rationalisten u. Lichtfreunden in Anspruch genome men. Alle diefe ftrebten babin, von bem preußischen "Rirchenregimente" fich gu emangipiren, u. suchten einen, ber Ratur bes beutschen Brotestantismus mehr angemeffenen Ginigungepunft, ale fle bieber in ber Bureaufratte gehabt hatten, ju Als folder ward ber Guftav-Abolph-Berein bem preußischen Rirchenregimente entgegengefest. Der beutsche Protestantismus bat von jeher einen antinationalen Charafter gehabt, u. fowie er im Innern bas beutsche Reich auflöste, so auch von seinem Beginne an immer burch frembe Hulfe, burch hochver-ratherische Verbindungen mit Franzosen u. Schweden, sich auf beutschem Boben behaupten konnen. Preußen hatte nun dahin gestrebt, einen politischen Einigungspuntt des Protestantismus in Deutschland felbst zu bilben. Diesem widerftrebte aber die Ratur und Geschichte bes Protestantismus in Deutschland, weshalb er fich von Breugen ju emangipiren, u. unter bem bezeichnenden Ramen bes "Guftav. Abolph-Bereins" (f. b.) einen neuen u. angemeffeneren Ginigungspuntt zu schaffen fuchte. Roch paffender hatte biese Berbindung fich "Richelieu-Berein" nennen tonnen. Der Gustav-Abolph-Berein benütte, im Bunde mit ben Lichtfreunden, vortrefflich Die Stellung, welche bie Regierung ben Rongeanern gegenüber angenommen hatte, u. wuche zu einer, bem Rirchenregimente gefahrbrohenben, Selbstftanbigfeit heran. Die Regierung fah zu fpat bie gemachten Difgriffe ein, u. fuchte nun einzulenken. Das verfette zwar bem fogenannten Deutschfatholicismus, ber in fich nicht ben geringften Salt befag, u. bas Intereffe ber Reuheit schon verloren hatte, bald den letten Todesstoß, konnte aber ben Losbruch eines vernichtenden Rampfes unter ben protestantischen Barteien felbft nicht mehr aufhalten. — Den Rongeanischen Predigern wurde nicht mehr gestattet, umherzureisen u. öffentlich zu predigen: Die Gestattung bes Mitgebrauches protestantischer Kirchen wurde beschränft, oder im eigentlichen Sinne aufgehoben. Ehen ber Rongeaner tonnen nur von protestantischen Predigern gultig eingesegnet, auch Taufen nur von biesen einregistrirt werden u. bgl. mehr. Dadurch verlor die ganze Bewegung bas In-tereffe einer öffentlichen Demonstration gegen bie Katholiken, was ihr unter ben Protestanten Anfangs fo vielen Beifall erworben hatte, u. ber Deutschfatholicismus wurde nun formlich als eine protestantische Sette einregistrirt. Seitdem find hin u. wieder zwar noch einige unbedeutende Subjette, wie jungft ber Pfarrer Engelmann in Siegburg, bem Ronge zugefallen; fonft aber fiecht bie ganze Sette ein elendes Daseyn hin, u. geht ihrer Auflösung entgegen. Bon ben Katholiken find viele, felbst einige Priefter, in ben Schoof ber Rirche gurudgefehrt; Die Broteftanten langweilt die Gache an. Rerbler ift wegen Unfittlichkeit von seiner Bemeibe fortgefchickt; Robert Blum fchreibt wieber Theaterzettel; ber altere Theiner hat sich voll Berdruß u. Beschämung von Ronge's Gemeinschaft getrennt; Eduard Duller hat den gehofften Bortheil fur feine ichlechten Finanzen nicht gefunden, u. Gervinus hat fich an bem Rabe von Ronge's Bagen, ben er gezogen hat, bas Schienbein wund gestoßen, u. man hegt nun auch Diftrauen gegen sein Urtheil 3m Ganzen mogen 15-16 abgefallene Priefter und 4-5,000 über Literatur. Lapen, meiftens frühere Protestanten, bas Corps ber neuen Sette bilben. Auf die fatholische Rirche hat die Bilbung biefer Gefte, tros ber Unbilben, Die an manchen Orten die Ratholifen erfahren haben, nur außerft gunftig eingewirkt. Der Abfall einiger weniger, langft mit ber Rirche gerfaltener, Glieber hat bei ber Gefammtheit eine Entschiedenheit ber religiöfen Gestinnung geweckt, wie mon fe in Deutschland seit lange nicht mehr gewohnt war. Selbst die Gemeinden, die sich mitten unter protestantischen Bevölferungen gebildet haben, zeigten eine Glausbenösestigkeit u. Einigkeit, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Bor allen verdienen hier erwähnt zu werden: die Gemeinden von Berlin, Leipzig, Halbersstadt, Erfurt, Frankfurt, Elberfeld u. Duisburg. Auch hier also hat die Borssehung aus dem, was zum Berderben der Kirche ausgedacht war, nur Heil und

Segen für fie erfprießen laffen.

Dentschland. I. Geographie u. Statistif. D., ein aus ben souveranen Staaten bes beutschen Bundes (f. b.) bestehendes, im Bergen Europas gelegenes Landergebiet, zwischen 45° 5' - 54° 50' nordl. Br. u. 22° 30' - 36° 40' oftl. Lange, von ben Hochgebirgen ber Alpen bis jum Tieflande ber Oft, und Rorbsee sich erstreckend, im Rorben an die Rorbsee, Jutland u. die Oftsee, im Often an die beiden Provinzen Preußen, Bosen, Bolen, Galigien u. Ungarn, im Suben an bas abriatifche Deer u. Die Lombarbei, im Gud-Beften an Die Schweig, im Beften an Frankreich, Belgien u. Nieberland granzend, hat einen Flacheninhalt von 11,450 [ M. und eine Ausbehnung von Guben gegen Rorben von 150 DR., mahrend ber Durchmeffer von Beften nach Often 140 M. mißt. Der geognostischen Beschaffenheit nach zerfällt D. in brei gang verschiebene Regionen.
1) Die nordliche Region ober nordbeutsche Ebene (Rorbbeutschlanb), eine niedrige, meift fandige u. moorige Flache, von Weften nach Often bin an Breite immer zunnehmend u. in das preußisch-polnische Flachland fortgehend, gegen Suben hin jum Bochlande unmerklich auffleigend, u. etwa burch Die Stabte Duren, Bonn, Ruhrort, Dortmund, Soeft, Paderborn, Bielefeld, Teklenburg, Schuttorf, Fürstenau, Stolzenau, Rehburg, Hannover, Braunschweig, Deffau, Salle, Beigenfele, Dreeben, Breelau u. Rofenberg begrangt, aber nach Often ju von ansehnlichen Sugelfetten burchzogen. Dazu gehoren: Breußen, Solftein, Hannover, Braunschweig, Olbenburg, Die Lippe'schen Fürstenthumer, u. Die brei freien Stabte Samburg, Lubed u. Bremen. 2) Die fubliche Region (Subbeutschland), die Gebiete zwischen ben Alpen und ben mittelbeutschen Gebirgen, Desterreich, Bayern, Württemberg, Baben, Hohenzollern u. Liechtenstein umsfassend; hier findet sich nirgends eine Fläche, sonbern ein fortwährender Wechsel von Bergkammen, Thälern, Schluchten u. Bergspienen. 3) Die mittlere Res gion (Mittelbeutschland), welche zwischen bem norblichen Tieflande u. ber fubl. Gebirgeregion liegt, u. Luremburg, heffen, Sachfen, Raffau, Anhalt, Schwarzburg, Reuß, Balbed u. Frantfurt umfaßt. Diefe Region gerfallt wieber in 2 Theile: a) ber oftliche Theil hat bie Sauptrichtung feiner Gebirge von Nord-Weften nach Sub-Often (Bohmen, Mahren, Schleften, Sachsen, Barg, Gichefeld u. Befergebirge). b) Der westliche Theil streicht als eine große, von Thalern zerschnittene, Sochfläche von Often nach Westen, von Arolfen u. Gießen über Bonn u. Robleng bis Balenciennes in Franfreich. Innerhalb ber Grangen D.s liegen Die Rhatischen ober Tyroler u. Die baperischen, bie norischen ober Desterreicher, Salgburger u. Steperischen, die Rarnischen u. Julischen Alpen, welche durch einen 3weig ber Karpathen zwischen March u. Baag an Mahrens Granze, burch bas mabrische Gebirge, den Bohmerwald, Schwarzwald, Alb u. Obenwald mit dem mittelbeutschen Gebirgslande in Berbindung stehen. Diefes mittlerc deutsche Gebirgsland beginnt mit den Subeten (Schlesten), zieht unter dem Ramen Riefengebirge (Schlesten) gegen Rord-Westen, beugt fich im Erzgebirge (Sachsen) gegen Sub-Westen bis zum Fichtelgebirge (Bapern), u. erstreckt sich als Thuringerwald (Sachsen-Roburg), Rhon (Bayern), Speffart (Bayern), Bogeleberg, Boffe ober Launus (Raffau) uber ben Rhein jum Sunberud (Preußen) und Donnereberg (Bayern), ber fich an die Bogefen anschließt. In ber oftl. Rord . Balfte D.s faut biefes Gebirge ichnell in weite Ebenen ab; in ber weftlichen Rord-Balfte bagegen treten Barg (Sannover u. Braunschweig), Befergebirge, Egge, Rothhaars gebirge, Siebengebirge, Besterwalb u. Eiffel (Preußen) noch hervor, gehen aber ebenfalls in weite Ebenen über. Diese nordbeutsche Ebene ift übrigens nicht

burchaus flach, sonbern von Sobenzugen, bie an manchen Buntten im Often ber Elbe bis über 700 Fuß ansteigen, von Thalgrunden u. einzelnen Anhoben unterbrochen. Einen folchen Höhenzug bemerkt man in ber Richtung ber Waffericheibe zwischen Elbe u. Aller, über Salzwebel, Garbelegen, Magbeburg, Wittenberg, Baruth, Frankfurt a. D., Pofen, Thorn u. f. w. bis jum Riemen; ein anberer beginnt in Holftein, an ber Rorbfee bei Melborf, u. lauft über Dbesto, Schwerin, Reuftrelit, Schwebt, Arenswalbe u. f. w. bis an die Oftsee im Rorben von Danzig; ein britter geht endlich nördlich burch Holftein und Jutland; andere finden fich in Bestphalen (ber Humling), Bommern u. s. w. Abwech-selnder burch Hugel, Seen, Balber u. bergl. im Often der Elbe, einformiger, je weiter man von ber Elbe gegen Beften fich entfernt. Die Ufergegenden haben in ber Regel fehr fruchtbaren Boben, befonbers die Marfchen ber Elbe, Befer, Doer u. der Rordseekufte. Die Oftsee hat feine Marschufer; aber ihre Ruftenlander haben strichweise schweren, fruchtbaren Boben. Sub-D. hat durchgehends (bie burren Sochebenen ausgenommen), besonders in den Thalgrunden, trefflichen Aderboben, mahrend Nord-D. nur Sandebenen (vorzüglich im Often ber Elbe), Baibefteppen u. Morafte (hauptfachlich im Weften ber Elbe) zeigt, in benen guter Rleiboben nur oafenmäßig fich finbet. Die fruchtbarften ganber Rord-D.s finb, außer ben Marichen, Die Lanber am Rufe ber Gebirge: Schleften, Sachfen, S. Hannover, S. Weftphalen. Am feltenften find die Steppen zwischen Rhein, Ems u. Befer. Balbungen bebeden alle Gebirge. Bulfane hat D. gar nicht, wohl aber alten vulfanischen Boben, ber fich in Bafalt - ober Trachntgebirgen, ober alten, jest mit Baffer gefüllten Kratern, g. B. am Rhein, auf ber Rhon, in Seffen, Hannover und anbern Gegenden zeigt. Die Schneelinie halt fich zwifchen 7800 und 8700 Fuß (Gletscher geben bis 3300 Fuß herab), bie Baumgranze zwischen 5600 Fuß. D. hat gegen 500 Fluffe, wovon etwa 60 von Ratur aus, mehrere andere burch Kuuft schiffbar find. Als bie besbeutenbsten find zu nennen: Donau, Rhein, Wefer, Elbe, Oder (f. b.). Rur die brei, julest genannten, Fluffe gehoren ihm ausschließlich an. Der Rhein entfpringt und mundet im Auslande, und bei der Donau ift das Lettere auch der Fall. Rhein, Weser u. Elbe ergießen sich in die Nordsce, die Oder in die Ostseund die Donau in das schwarze Meer. Zu den wichtigsten Redenstüssen der Donau gehören, rechts: Juer, Lech, Isar, Inn, Traun u. Enns mit der Salzach; links: Altmühl, Naad, Regen und March. Der Rhein nimmt auf, rechts: Recar, Main, Lahn, Sieg, Wupper, Ruhr und Lippe, links: Mosel. Die Weser entsseht aus der Vereinigung der Werra u. Fulda des Minden. Ihr bedeutendster Zustus ist die Nie Minden. Bufluß ift die Aller. Ale Rebenfluffe ber Elbe find bemerkenewerth, linke: Moldau, Eger, Mulde u. Saale; rechts, Havel mit der Spree. Bon den Rebenstüffen der O der ist die Warthe, welche sich auf der rechten Seite bei Kustrin munbet, ber bedeutenbste; linte: Bober. Unter ben Rorbfeefuftenfluffen, beren Bahl nur gering ift, bemerfen wir: bie Eiber, ale Grangfluß gegen Danemart, u. ben größten beutschen Kustenfluß. In die Oftsee ergießen fich: Trave, Warsnow, Persante, Wipper und Stolpe. Die Etsch, in Tyrol entspringend, und die Beichsel verlaffen bas beutsche gand nach furgem gaufe. Als Sauptwafferscheibe find 4 Punkte zu bemerken: 1) die Subeten, wo das Gebiet der Donau, Ober u. Weichsel, etwa 8 Meilen subofilich von Teschen, und etwas nördlicher, etwa 10 Meilen fublich von Glat, wo Donau-; Elb - u. Dergebiet aufammenftogen; 2) bas Fichtelgebirge, wo, etwa 4 M. norböftlich von Baireuth, Elb., Rheinu. Donaugebiet an einander grangen; 3) ber Thuringerwald, wo im D. von Silbburghaufen Wefer -, Rhein - u. Elbgebiet fich berühren; 4) bie Egge, mo. norblich von Baberborn, Ems. Rhein- und Befergebiet ihre Scheibung haben. Meerbufen finden fich an der Mundung der Ems (Dollart), der Jahde (Dibenburg), Befer und Elbe, alle burch große Sandbante gesperrt. Die Ditfee bilbet bas Rieler Fohrb, u. ben Bufen an ber Munbung ber Trave. Am abriatischen Meere grangt beutsches Gebiet an ben Busen von Trieft u. von Duarnero.

Außer ben wenigen fleinen Inseln ber Rufte, ben oftfriefischen u. olbenburgischen in ber Rordfee, Femarn (aber nicht zu D. gehörig) neben Solftein, Ufedom u. Wollin im Stettiner-Haff, find Rügen u. Helgoland, lepteres England gehörig, besonders zu bemerken. — D. hat zwei Jonen, die durch eine Reihe von Seen ausgezeichnet sind, im Süden u. Norden. Die südliche Jone zieht langs des Rorbsußes der Alpen und enthält den Boden-, Walchen-, Rochel-, Ammer-, Staffel-, Würm- oder Stahrenberger-, Schlier-, Tegern-, Chiem-See (diese in Bapern); weiter nach Dften sodann Grundels, Halftabters, Trauns ober Omuns deners, Monds u. Rammers oder Atters See u. f. f. Die nordliche Sees Zone umgibt bas baltische Meer ober bie Oftsee, auf ber gangen Erstredung von ber Angrangung D.6 an bie jutifche Salbinfel bis jur außerften Dftgrange. Die größten Seen sind hier: auf der Westseite der Oder: Uder-, Carnip-, Tollenser-, Rurip-, Malchin-, Cummerow-, Plauen-, Schweriner-, Schaal-, Rapedurger-, Bloner-, Selent-See u. s. w.; auf der Ostseite der Oder, in Bommern: Plone-, Madues, Engigs, Lubbes, Danzigers, Bieleborgiches, Bilens, Bietens, Mustensborfers u. Radauers See. Havel u. Spree bilben ferner im Brandenburgifchen eine zusammenhangende Rette von Seen, und außerbem find noch zu bemerten: ber falzige u. suße See am öftlichen Fuße bes Sarzes; bas Steinhuber Meer auf ber Dft., u. ber Dummer-See auf ber Weftseite ber Wefer. Ranale von folcher Größe, wie sie andere Lander ausgeführt haben, besitt D. nicht. Die meisten sind im Rorden, nämlich: Eider (Holstein), Stecknitz (Lauenburg), Ems - (Hannover), Plauische-, Finow = u. Müllroser-Kanal (Preußen); im Suden ber Donau-Main-Ranal (Bayern) und ber Wiener Kanal. Bas bie Gisenbahnen betrifft, so hatte D. zu Ende des Jahres 1846 im Ganzen 594 geographische M. in Betrieb, wovon auf Desterreich 150, auf Preußen 231, auf Bayern 29, auf Sachsen 37, auf Baden 35, auf Hannover 12, auf Braunschweig 13 geographische Meilen u. s. w. stelen. D. hat, in Rückscht auf die Wärmeverdreitung, ein sehr gelichförmiges Klima, das im kühlen Erdgittel, im Allgemeinen zwischen ben Ifothermfurven von 8° bis 13° liegt. Daffelbe ift, mit wenigen Ausnahmen, gefund, besonders lieblich im Rheinthale; im Rorben, besonders an den Ruften, feucht u. unbeständig, in den Gebirgsgegenden jum Theile rauh u. falt, im Guben bagegen mild u. troden. Tyrol erzeugt schon Subfruchte u. hat italienische Luft; boch gedeihen im Rorben noch alle europäische Obstarten, u. ber Weinstod kommt bis zu 51° fort. Sochster Grab ber Warme in einzelnen Jahren = 28°, ber Kalte = 28° R. Die mittlere Temperatur bes ganzen Jahres fcmankt in ben Ebenen awischen 6° u. 8°. Schneewetter beginnt gewöhnlich in ben Ebenen im Rovember, u. zeigt fich häufig noch im April; anhaltender Froft meiftentheils boch nur im Jan. u. Febr. Die westlichen, etwas nach Guben abgelenkten, Winde find in D. Die berrichenben. Die Bahl ber Tage, an welchen co regnet, fann burchschnittlich ju 150 angenommen werden, u. läßt fich bie mittlere Regenmenge, welche jahrlich auf die Flache von einem Barifer Die fallt, auf 25" 8" Parifer Daag berechnen. — D.8 Erzeugniffe find mannigfacher Art u. fehr vertheilt. Alle Gebirge enthalten Metalle; nameutlich find Gifen (bas befte in Steiermart) über 5 Millionen Ctr., u. Blei 190-200,000 Ctr. fehr verbreitet; Gold ift wenig vorhanden (jahrlich werden in Salzburg, dem harz u. Throl etwa 75 Bfund gewonnen, außerdem an Baschgold in Baben 3-4 Pfund); Silber im Erzgebirge, Harz, Alpen, Weftphalen, Tyrol, 65-70,000 Ctr.; Jinn in Sachsen u. Bohmen 3,700 Ctr.; Quedfilber u. Jinnober in Krain u. ber bayer. Rheinspfalz 3,700 Centner, ehemals wohl 15,000 Centner; Jinf u. Galmei in Schlesien 2-300,000 Centner, unbedeutend in Karnthen, Sachsen und Hannover; Arfenit, 10,000 Ctr., in Sachsen u. Schlesien; Robalt in Sachsen, Schlesien, Bohmen, Bapern, Geffen u. f. w. 24,000 Centner; Braunstein 1,500 Ctr. in Defterreich, Baben, Bayern und Cachfen; Spiefiglang in Defterreich, Breugen und Anhalt 7,000 Ctr.; Wismuth in Desterreich u. Sachsen 780 Ctr.; Schwefel in Desters reich, Breufen, Bapern u. f. w. 66,000 Ctr.; Salpeter in Breugen 2,000 Ctr.;

Bitriol in Desterreich, Preußen, Sachsen 100,000 Cir.; Rochsalz 5-6 Millionen Centner aus 70-80 Salzwerten. An Steinfoblen liefert D. 38-40 Millionen Ctr.; Braunkohlen über 9 Millionen Ctr.; Marmor u. Alabaster find nicht von besonderer Schönheit, finden fich aber genug, ebenso Sandftein, Thonschiefer, Porphyr, Muhlfteine. Schlefien, Bohmen, Cachfen, Tyrol u. bie Gegend am Gunberud liefern auch mehre Arten von Chelfteinen, d. B. Granaten, Rarneol, Achat, Amethyft, Chalcebon, Chrysopras; Thonarten finden fich im Ueberfluffe, darunter auch ber iconfte Borzellan . Kapences u. Bfeifenthon, Gerpentinftein in Sachfen u. Schlefien, Reifblei in Bayern u. Defterreich; Mineralquellen hat D. wohl an taufend, besonders im Suden viele Sauerlinge u. Thermen, mahrend lettere im Rorben D.6 fast gar nicht vorkommen. — D.8 Boben eignet fich jum Andau aller Ruhungspflanzen, welche ber gemäßigten Zone eigenthumlich find. Bei ber Gleichformigkeit des Klima finden sie sich fast alle durch ganz D. verbreitet. Waizen, Roggen, Gerste u. Hafer sind die Hautgetreidearten, welche allgemein gebaut werden; dazu kommen noch in verschiedenen Gegenden: Spelt oder Dinkel, Buchwaizen, Hirfe, Emmer, Einkorn u. Rais. Kartosseln sind eine der wichtigken Rahrungepflanzen, und eben fo auch Bohnen, Erbfen, Widen u. Linfen allent-haben verbreitet. Unter ben Gewerbe und Handelsgewächsen, beren Rultur betrieben wird, ftehen Flachs u. Sanf oben an; Raps u. Sanffamen werben mehr im Rorben, als Suben; Tabat viel in Bapern, Sachsen, heffen, Baben, zwischen Elbe u. Ober; Waid, Krapp, Saftor, Safran, Anis, Fenchel, Kummel u. Senf mehr im Suben, als Rorben; Meerrettig an ber westlichen Unterelbe; Hopfen in Bohmen, Braunschweig u. Bapern viel; Gufholz nur im Suben; Karbenbifteln in Schlefien u. Sachsen; Cichorien in Sachsen u. Braunschweig gebaut. Wein wachst am besten am Rheine, Redar, Main, Donau u. Mosel; schlecht in Sachsen u. Schlesten. Der Obstbau bluht meht im Suben u. Besten, als Norben D.s, verbreitet sich aber immer mehr. Den Delbaum finden wir nur im sublichen An Balbungen ift D. nicht arm. Borguglich find es bie Gebirge, bie mit ben prachtvollften Forftbaumen ber gemäßigten Bone bestanben find. Durchaus waldleer ist der gange Nordwest von Deutschland; dagegen aber gibt es ba unersichopsiche Torfvorrathe, die den Mangel an Holz erfeben. D. hat die gewöhns lichen europäischen Sausthiere alle. Bir geben hieruber in ungefahrer Summe folgenbe Bahlen: 2,443,420 Bferbe, 8,100 Maulthiere, 19,150 Efel, 14,268,000 Stud Rindvieh, 22,224,000 Schafe mit einer jahrlichen Bollprobuttion von 48} Millionen Bfo., 973,110 Biegen, 4,474,500 Schweine. Wilb findet fich überall im lleberfluffe, oft jum Schaben bes Aderbaues. Die Gewälfer find reich an Fischen; am Strande ber Rorbsee findet man viele Auftern. — Die Gefammtbevollferung D's beläuft fich auf 40 Millionen, fo bag faft 4,000 Menfchen auf 1 Deile tommen. Das Berhaltniß ber jahrlichen Bunahme ber Bevolferung beträgt faft 18 (amifchen 3-400,000 Menfchen). Unter ben Ginwohnern D.6 find etwa 6-7 Millionen Slaven (Slowaten, Benben u. Tichechen in Defterreich, Raffuben in Bommern, Wenben in ber Laufit) in ben öftlichen Provinzen; ferner 300,000 Juben überall zerstreut, über 200,000 Italiener in ben Thalern auf ber . Subseite des Alpenkammes, in Tyrol, Friaul, Istrien, u. etwa 20,000 Griechen und Armenier am abriatischen Kuftensaume u. in Desterreich. In tonfessioneller Beziehung find die Einwohner D.8 geschieben: in 22 Millionen Ratholifen und 17 Millionen Brotestanten; lettere mehr im Rorben, erstere mehr im Suben. Bon geiftlichen Dberbehörben hat Desterreich funf Erzbiethumer, namlich: 1) Bien, Bon gestilichen Oberdehotven hat Depertreich fung Erzotstrumer, namital: 1) Wien, mit den Bisthümern St. Polten, Grät, Gurk, Leoben; 2) Salzburg, mit den Bisthümern Laidach, St. Andrea-Lavant, Gradissa, Trieft, Cittanovo; 4) Prag, mit den Bisthümern Leitmerit, Budweis, Königsgrät; 5) Ollmüt, mit den Bisthümern Brünn u. Breslau (letteres für Preußen). Bapern hat 2 Erzbisthümer, 1) Münch ens Freifing mit den Bisthümern Paffau, Augsburg u. Regensburg; 2) Bamberg, mit ben Bisthumern Eichftabt, Burgburg u. Speper; Breus en bat bas Ergbiethum

Roln mit ben Bisthumern Trier, Munster, Paberborn, Hilbesheim, (letteres für Hannover), u. das übrige Suddeutschland bildet die sogenannte oberrheinische Kirchenprovinz mit dem Erzbisthume Freiburg (Baben) und den Bisthumern Mainz (für Heffen-Darmstadt), Fulda struckeffen), Avtenburg (für Württemberg), Limburg stür Nassault. Die Krunkeffende Kirche hat einen Bisthick in Trief fchof in Trieft. - Die Sauptnahrungezweige ber Bevolferung D.s find: Landwirthschaft, Bergbau, Fabrifen, Sandel u. Gewerbe. Dreifelberwirthschaft ift bie gewöhnlichste Art bes Landbaues, ber einen hohen Grad von Bollfommenheit erreicht hat und vielleicht nur bem englischen nachsteht, mahrend, nachft ber schweizerischen Biehzucht, die deutsche die beste ift. Der deutsche Bergbau steht unter bem aller Lander am hochften, und die beutschen Manufacturgegenftande tommen benen aller Bolfer an Trefflichkeit und Solibitat gleich, wenn auch die industriellen Anftalten felbst benen ber Englander und Frangofen an Großartigkeit nachstehen. Leins wandweberei blutt hauptfachlich in Schlefien, ber Laufin, Beftphalen, Sannover, Braunschweig und Rurheffen; Die Tuchweberei am Riederthein, in Bohmen, Mahren, Brandenburg und Sachsen; Baumwollweberei in Desterreich, Sachfen, Julich, Cleve und Berg; Seibenweberei im fublichen Tyrol, Desterreich; Leberfabrifen am Rieberrhein; bie Berfertigung von Etfens u. Stahlwaaren in Stepermart, Defterreich, ber preußischen Rheinproving, Weftphalen, preußisch Sachsen, Schlesien, am harz; von Deffingwaaren am Rieberrhein, in Rurnberg; Gold = und Silbermaaren in Bien, Berlin, Augeburg, Sanau, Bforzheim; von Porzellan in Bien, Berlin, Meißen, Dreeben, Gotha, Fürftenberg; Schmelj= tiegel in Baffau und Grofalmerobe; Glas in Bohmen. Ausgezeichnet find bie in Bien, Berlin, Runchen und Dresben verfertigten phyfifalischen, mathematischen, oprischen, dirurgischen und musikalischen Instrumente. Größere Gewerbe im Sieden, Brauen und Brennen werben an vielen Orten betrieben; großartige Buderraffinerien gibt es in hamburg, Berlin, Potsbam u. a. D., und bie Fabrifation bes Runkelrubenzuders gewinnt, von ber phyfifchen Cultur unterftust, immer mehr Umfang. Bayern ift wegen feiner Bierbraueret beruhmt. In ber geiftigen Cultur fteht bas beutsche Bolt unter allen Bolfern chriftlicher Civilifation auf einer fehr hoben Stufe; ja man barf vielleicht fagen, daß es auf ber hochsten Sprofe ber Bilbungeleiter ftebe, und nirgende hat fich bie Bilbung burch alle Stanbe ber Gefellschaft fo allgemein verbreitet, ale gerabe in D. Größer, als in irgend einem andern Lande, ist in D. die Zahl der Bildungsanstaleten aller Art; 23 Universitäten (Prag, gestiftet 1348; Wien 1365; Heibelder 1386; Würzburg 1403; Leipzig 1409; Rostock 1419; Geisswalde 1456; Freis burg 1451; Tubingen 1477; Marburg 1527; Jena 1557; Olmus 1581, erneuert 1827; Grat 1586, crneuert 1826; Gießen 1607; Kiel 1655; Junebruck 1673, erneuert 1826; Halle 1694, mit Wittenberg vereinigt 1814; Breslau 1702, erneuert 1810; Göttingen 1737; Erlangen 1743; Berlin 1810; Bonn 1818; München 1826) mit 1400 Lehrern und 18—20,000 Studirenden; an 400 Gymnaffen und Lyceen, mit 4250 Lehrern und 75,000 Schulern, 123 Schullehrerfeminarien mit 500 Lehrern und 6,000 Böglingen; eine Menge Sanbele-, Realund hohere Burgerichulen, viele Atabemien, 400 gewerbliche Anstalten mit 2000 Lehrern und 40,000 Schulern, fo wie 62,000 Bolfofchulen mit 62,250 Lehrern u. 6 Millionen Schulern, wirken vereint für die geistige u. industrielle Bildung bes beutschen Bolles. Daneben befteben eine Menge öffentliche Bibliothefen (barunter über 50 die mehr als 25,000 Bande enthalten): fo eine in Wien mit 300,000 Banben, zwei in Munchen mit 800,000 und 160,000 Banben, eine in Stuttgart mit 200,000, in Wolfenbuttel mit 190,000, in Gottingen mit 300,000, in Brag mit 110,000, in Berlin mit 300,000, in Dresben mit 220,000, in Same burg mit 200,000, in Weimar mit 120,000, in Gotha mit 150,000, in Darme ftabt, Frankfurt, Breslau mit etwa 100,000 Banben; Gemalbefammlungen in Wien, Dreeden, Berlin, Raffel, Munchen, Stuttgart; Antifenfammlung en in Dresben, Wien, Berlin, Dunchen; Raturalienfammlungen in Bien,

Prag, München, Berlin, Göttingen, Hamburg; Sternwarten in Berlin, Göttingen, Wien, Prag, bei Gotha, München u. s. w. Für den Berg bau ist durch die Bergasademine zu Freiberg, für die Forstwissenschaft durch die Atadesmien zu Tharand, Aschassensung, Dreißigaster, Eisenach u. s. w.; für rationelle Landwirthschaft durch die Institute zu Mögelin in der Mark, zu Eldena in Medlensburg, zu Schleisheim in Bayern, zu Hohenheim in Württemberg, zu Tharand in Sachsen, zu Kügenwalde in Hinterpommern u. s. w. gesorgt. Auch die schönen Kunste erfreuen sich in D. einer sorgsamen Pslege; es gibt Asademien zu Münschen, Berlin, Düsseldorf und Wien, die den Kunstgeschmack in Malerei, Bildshauerei, Baufunst und Musik zu läutern streben. Die Malerei ist durch drei Schulen repräsentirt: durch die Münchener, Düsseldorfer und Berliner. Als wichstiger Besorderer der Wissenschaft ist auch der ausgebreitete Buchhandel D.s. (s. d.)

gu ermahnen, ber seinen Centralpuntt in Leipzig bat.

11. Territorialverhaltniffe. Diefe haben wir, foweit fie bie neuefte Beit berühren, in bem betreffenden befondern Artifel beut fcher Bund (f.d.) behandelt, es bleiben fur une nur noch die ber früheren Jahrhunderte gu betrachten übrig. Bor ber großen Bolferwanderung unterschied man nach fleinen Bolferschaften und Gauen, und erft beim Ausgange Diefer Weltbewegung, als fich die vielen fleinen deutschen Stämme zu großen Bolferhaufen, wie Franken, Sachsen, Friesen, Thuringer, Bapern u. Alemannen, unter eigenen Häuptlingen ober Herzogen vereinigten, bildeten fich Herzogthumer, die zwar unter Karl dem Großen aufhorten u. durch fleinere Begirfe unter fogenannten Sendgrafen erfest wurden, aber fcon unter den Ditonen fich in Sachsen, Thuringen, Bayern, Rarnthen, Alemannien u. Lothringen burch Die, allmälig eingeschlichene, Erblichfeit bet Sendgrafenwurde von Reuem gebilbet hatten. Die machtigften Geschlechter maren ju jener Zeit: Die Brabanter in Rieberlothringen, die Etichonen in Oberlothringen, die Bahringer in Alemannien u. Rleinburgund, die von Meran in Bayern u. Franken, die Octenburger in Karnthen, die Babenberge in Desterreich, die Wettiner in den Oftmarken, die Salier in Thuringen u. Sessen, die Askanier in ber Nordmark, die Welfen in Babern, Schwaben u. Cachsen, endlich die Hohenstaufen in Alemannien, Franken u. Burgund. Der langwierige Rampf ber beiben leptgenannten Dynastengeschlechter endete damit, bag bie Welfen auf ihre Allodialbesitungen in Rieberfachfen beschränft wurden, Weftphalen an Aurfoln, u. Bayern an Die Wittelebacher verloren, mahrend nach bem Untergange ber Sobenftaufen auch die Berzogthumer Schwaben u. Franken vielfach zerstückelt wurden. Go bestand benn D. um die Mitte bes 13. Jahrhunderts aus einer Menge kleiner geiftlicher und weltlicher Herrschaften, welch' lettere burch die fortwährenden Theilungen fich immer mehr mehrten u. eben baburch fchmachten. Erft burch bie "Golbene Bulle" Rarle IV. wurde bie Erbfolge nach bem Erstgeburtrechte in benjenigen Gebieten, auf welchen bie Rurwurde haftete, feftgefest, u. nach u. nach auch von ben übrigen Dynaften, fo namentlich von ben Branbenburgern 1473, angenommen. 3m 3. 1500 endlich aber gab Raifer Maximilian I. D. eine neue Eintheilung in 10 Rreife, bie, unter Rarl V. weiter ausgebildet, bis gur Zett ber frangofischen Revolution geltend blieb. Beim Ausbruche berfelben bestand D. aus mehr ale 300 größeren u. fleineren Gerrlichkeiten, von benen bie hauptsächlichften folgendermaagen unter die 10 Rreife vertheilt waren : I. ber ofterreichtiche Rreis, dem Saufe Desterreich gang angehörend; barin 1) bas Bergogihum Rieder-Defterreich; 2) Inner-Desterreich, bestehend aus ben herzogihumern Stepermark, Karnsthen, Rrain, bas österreichische Friaul u. bas Gubernium Triest; 3) Obers Desterreich, ober die gesurstete Grafischaft Tirol, barin bie Bisthumer Briren u. Trient; 4) Borber-Defierreich, bestehend aus bem öfterreichischen Breisgau, ber Marfgrafichaft Burgau, ber Landgrafichaft Rellenburg, ber Stadt Ronftang, ber Landvogtei Altorfu. Ravensburg, ben Stabten Riedlingen, Mengen u. a. u. ben vorarlbergischen Berrichaften. II. Der Burgunbische Rreis, ebenfalls bem Saufe Defterreich gehörend, barin: 1) bie Berjogthumer Brabant, Limburg, Luremburg u. Gelbern; 2) bie Grafichaften Flandern, hennegau u. Ramur, III. Der Befte phalische Arcis war unter geiftliche u. weltliche herrn vertheilt; barin: 1) bie Sochstifter ober Bisthumer: Munfter, Paderborn, Luttich und Donabrud.
2) Die Abteien Corvey, Stablo u. Malmeby, Verben, St. Cornelis-Munfter, Effen, Thorn u. Berford. 3) Die Berzogthumer Cleve (Breugen), Julich und Berg (bem Rurfürften von Pfalzbayern) u. Oldenburg (bem Bischofe von Lubed gehörig). 4) Die Fürstenthumer Minden (Breußen), Berden (Kurbraunschweig), Raffau, bestehend aus ben Grafschaften: Diez, Siegen, Dillenburg und Sadamar (bem Erbstatthalter ber vereinigten Rieberlande, Bringen von Oranien, gehörig); Oftfriesland, Mors u. Gelbern (Breußen); 5) die Graffchaften Mart, Ravensberg, Tedlenburg u. Lingen (Preußen); Chaumburg (hoffen Raffel und Livve); Bentheim; Steinfurt; Hona u. Diepholt (Kurbraunschweig und Heffen-Rassel); Rictberg (Fürst Raunit); Phyrmont (Graf Walded); Wied, Sayn, Virnenburg, Spiegelberg, Grondseld, Recheim, Holzapfel, Blankenheim u. Geroldoftein, Kerpen-Lommerfum, Schleiben, Sallermund; 6) bie Berrichaften Unhalt, Witten, Binneburg u. Beilstein, Gehmen, Gimborn u. Reuftabt, Widerad, Mylendret, Reichenftein; 7) Die Reichoftabte Roln, Aachen u. Dortmund. IV. Der Rurrheinische Rreis. In Diefem Rreise maren brei geiftliche Rurfurftenthumer und ein weltliches, zu welchem faft alle ganber Diefes Kreifes gehörten: 1) bas Rurfürstenthum Main, beffen geistlicher Fürst ber erfte Rurfürst bes beutschen Reichs, ober Primas von D. war. Das Kurfürstenthum bestand aus bem eigentlichen Erzstifte Mainz, ber Stadt Erfurt, nebft Gebiet, bem Eichsfelbe u. Stadt u. Amt Frislar. 2) Das Rurfürstenthum ober Ergftift Trier; 3) bas Rurfürstenthum Roln, beftehend aus dem Erzstifte Koln u. dem Herzogthume Westphalen. — Die welt= lichen Stände waren: 4) das Kurfürstenihum Pfalz, die Unterpfalz, oder Pfalz am Rheine (dessen Kurfürst im Jahre 1778 Bahern erbte, daher die Benennung Pfalz-Bayern); 5) das Kürstenthum Aremberg; 6) die deutsche Ordensballen Koblenz; 7) die Grafschaft Nieder-Jsendurg; 8) die Herrschaft Beilstein u. 9) das Burggrafenthum Reineck. V. Der Oberrheinische Kreis, unter geste liche u. weltliche Reichsstände vertheilt, barunter ber Landgraf von Seffen-Raffel ber machtigfte war. 1) Die Hochftifter ober Bisthumer Worms, Speper, Straffburg, Bafel u. Fulda; 2) die Propftet Beigenburg; 3) das Fürstenthum Seiters-heim, ein Meisterthum der Johanniter; 4) die gefürstete Abtei Brum und die Reicheabtel Doenheim ; 5) Die Fürstenthumer Simmern, Lautern, Belbeng, 3meibruden; 6) die Landgrafichaft Seffen in den zwei Linien Raffel u. Darmftabt; 7) bas Fürstenthum Berefeld (bem Landgrafen von Seffen-Raffel); 8) bie Grafschaften Sponheim (Kurpfalz und Baben Baben), Salm, Raffau (Raffau-Weilburg, Saarbrud-Ufingen, Saarbrud-Saarbrud); Walbed; Hanau-Mungenberg ; Solms ; Ronigftein (Rurfurft von Maing u. Graf Stolberg) ; Dber-Ifenburg ; die Befitungen bes Wilds u. Rheingrafen, namlich bie Graffchaft Calm, bie Berrichaft Grumbach u. f. w.; die Grafichaften Leiningen, Witigenftein; Falfenftein (bem Raifer geborig); Ripoltefirchen; Rriechingen; Bartenberg; 9) valtemein (dem Kaiser gehorig); Atpolistrichen; Artechingen; Warrenberg; 9) bie Herrschaften Hanau-Lichtenberg; Brebenheim; Dachstuhl u. Ollbrück; 10) bie freien Reichstädte Worms, Speier, Frankfurt a. M., Friedberg u. Weglar. VI. Der Schwäbische Kreis. 1) Die Hochstifter Konstanz u. Angsburg; 2) die Propstei Ellwangen u. die gefürsteten Abteien Kempten, Lindau u. Buchau; 3) das Herzogthum Württemberg; 4) die Markgrafschaft Baden; 5) die Fürstensthümer Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen; 6) die gefürstete Grafschaft Thengen; die fürstlich Fürstenbergischen Bestigungen, bestehend aus der Grafschaft Beiligenberg u. ber gandgrafichaft Baar; die fürftlichen u. graflichen Dettingenichen Lande; Die Landgraffchaft Klettgau (Fürft von Schwarzenberg) und bas Fürstenthum Liechtenstein. — Bu ben Pralaten bes ichwählichen Kreises gehörten: Sechzehn Aebte, ein Propft u. vier Aebtiffinnen mit ben Rloftern Salmanneweis ler, Beingarten, Ochsenhausen, Eldingen, Irfee ober Irfingen, Ursperg, Raisfereheim, Roggenburg, Roth, Weißenau, Schuffenried, Marchthal, Beterehausen, Iwiefalten, Gengenbach, Wettenhausen, Beresheim, Geggbach, Gutenzell, Rotten-

munfter u. Bainbt. - Bu ber Grafen- und herrenbant gehörten: 8) Achtzehn . Brafe u. Gerrichaften, namlich : Die Comthuret Altehaufen, Die Berrichaften Biesensteig, Saufen, Mostirch, Tettnang u. Argen; Die Graffchaften Balbburg, Ronigsegg; Die Herrschaften Mindelheim u. Schwabed; Die Freiherrschaft Gunbelfingen, Die Grafichaft Cberftein, Die graff. Fuggerichen Rreislander, Die Ber schaften Sohenems, Justingen, Bonnborf, Eglofs, Thannhausen, Sohengerolbeed, Eflingen. — Die Stabtebant bilbeten 31 freie Reicheftabte, namlich: Augeburg, Ulm, Eflingen, Reutlingen, Rorblingen, Schmabifch Sall, Ueberlingen, Rottveil, heilbronn, Gmünd, Memmingen, Lindau, Dinkelsduhl, Biberach, Kavensburg, Kempten, Kaufbeuern, Weil, Wangen, Indau, Dinkelsduhl, Biberach, Kavensburg, Kempten, Kaufbeuern, Weil, Wangen, Ison, Leutlirch, Wimpfen, Gienzen, Pfullendorf, Buchhorn, Aalen, Bopfingen, Buchau, Offenburg, Gengenbach, Jell am Hammersbach. VII. Der Baherische Kreis. 1) Das Erzstift Salzburg; 2) die Hochstifte Freysing, Regensburg u. Passau; 3) die gefürstete Probesteil Berchtesgaden; 4) die zwei zefürsteten Abetein Rieders u. Obermünster; 5) bas Bergogthum Babern mit ber Oberpfalg; 6) bas Fürstenthum Reuburg mit Sulsbach; 7) bie gefürfteten Landgrafichaften Leuchtenberg u. Sternftein; 8) Die Graffchaften Saag und Ortenburg; 9) Die Betrichaften Ehrenfele, Gulgburg, Bornbaum, Soben-Balbed und Breitened; 10) Die freie Reichsftadt Regensburg. VII. Der frantische Kreis. Bu biefem gehörten: 1) Die Sochstifter Bamsberg, Burgburg u. Eichstädt; 2) bas Deutschmeisterthum Mergentheim; 3) Die Margarafichaften Ansbach u. Bayreuth; 4) bie gefürsteten Grafichaften Genneberg u. Schwarzenberg; 5) bas Fürstenthum Sobenlobe; 6) bie Grafschaften Castell, Wertheim, Riened u. Erbach; 7) bie Herrschaften Limburg, Seinsbeim, Reischelberg, Wiesentheib, Welzheim u. Hausen; 8) bie freien Reichostädte Rurnsberg, Rothenburg ob ber Tauber, Windsheim, Schweinfurt u. Weißenburg. IX. Der Riedersach fische Kreis bestand aus folgenden Ländern: 1) Berzogthum Magbeburg (Preußen); 2) die furbraunschweigischen ganber, bestehend aus bem Bergogthume Bremen u. ben Fürftenthumern Luneburg, Grubenhagen u. Ralenberg, 3) die herzoglich braunschweigisch-wolfenbuttelschen ganber, aus bem Ber-Bogthume Bolfenbuttel u. bem Fürftenthume Blantenburg bestehenb; 4) bas Fürftenthum Salberftabt (Breußen); 5) bie Berzogthumer Medlenburg-Schwerin u. Strelit; 6) bas Berzogihum Solftein mit ber Graffchaft Rangan u. ber Bertfchaft Binneberg (Danemart); 7) bas Bisthum Silbesheim; 8) Bergogthum Sachfen Lauenburg (Rurbraunschmeig); 9) bas Sochftift Lubed; 10) bas Furftenthum Schwerin (Medlenburg Schwerin); 11) bas Fürstenthum Rateburg (herzogthum Medlenburg Strelit); 12) bte Reichsftabte Lübed, hamburg, Bremen, Goslar, Muhlhausen und Rorbhausen. X. Der Dberfachfische Kreis. 1) Das herzogthum Bommern (Preußen u. Schweben gehörenb); 2) bie Mark Brandenburg (Breußen); 3) bie Fürstenthumer Anhalt (Deffau, Bernburg, Berbst u. Röthen); 4) bas Kurfürstenthum Sachsen; 5) bie sachschen Herzogthumer: Welmar, Eisenach, Roburg, Gotha, Altenburg; 6) Die Abtet Duedlinburg; 7) Die Grafschaften Schwarzburg (Sondershausen und Rudolftadt), Mannefelb (Preußen u. Kurheffen), Stolberg u. Wernigerobe; 8) bie Herrichaften ber Grasfen Reuß und Schonburg, sowie die Grafichaft Hohenftein. — Die beutschen Reichslande, welche ju feinem ber gehn Rreife gehörten, waren: 1) bas Ronigreich Bohmen; 2) das Markgrafthum Mähren und das Herzogthum Schleften öfterr. Antheils; 3) die Markgrafthumer Ober- u. Niederlaufit; 4) das preußische Schleffen fammt Glas. Die unmittelbaren Reichelander, die nicht eingefreist waren, bestanden: 1) Aus den Graffchaften Mompelgar (Montbeillard) u. Somberg; 2) ben Herrschaften Afch, Wafferburg, Freudenberg, Rheba, Jever, Dyt, Mechernich, Schonau, Wylme, Richold, Stein, Drepf, Landsfron, Rhode, Safe fenberg, Schaumburg, Dberftein u. Schauen; 3) ben herrschaften Kniphausen u. Borfigen; 4) ben Stiftern u. Rloftern: Elten, Rappenberg u. Buricheib; 5) ben freien Reichsorten Alfchaufen in Schwaben, Althausen in Franken, Sulzbach u. Soben bet Frankfurt a. M., u. ben freien Leuten auf ber Leutlircher Saibe Stealencyclopabie. IIL

in Schwaben. — Jeber Kreis hatte feine Rreistage, auf benen bie geiftlichen u. weltlichen Fürften, die Pralaten, die Grafen u. herren, fo wie die Reicheftabte funf Bante bilbeten; außerbem ftand jedem Rreife ein freisausschreibender Furft, ein Direktor u. Rreisoberfter vor. Die allgemeinen Reichsangelegenheiten murben auf Reichstagen verhandelt, die seit 1663 beständig in Regensburg zusammentraten. Aurz vor der französischen Revolution war der Reichstag zusammengesett aus: a) dem Collegium der Kurfürsten: Mainz, Trier, Köln, Pfalz, Branbenburg, Sachsen, Bohmen, Bapern (feit 1623) u. Braunschweig Luneburg (feit 1692); b) bem Collegium ber geiftlichen u. weltlichen Fürften, Bischofe, Martgrafen, Grafen u. f. w., u. zwar ber geiftlichen 36, u. ber weltlichen 63 an ber Bahl; c) bem Collegium ber Reichsstädte, beren 57 biefe Zeit erlebten. — Da burch die Friedensschluffe von Campo Formio 1797 u. Luneville 1801 D. ben burgundischen Rreis, sowie bas gange linke Rheinufer verlor, so bestimmte eine außerordentliche Reichsbeputation am 28. April 1803 die neuen Territorial = u. a. Berhaltniffe auf ben Grund ber von Maximilian eingeführten Bestimmungen. Die Reichstagsversammlung blieb in ben Collegien abgetheilt, nämlich: a) bas Rurfürftliche, bestehend aus 10 Rurfürften, nämlich einem geiftlichen, bem Rur-Erzbischof oder Reichs-Rur-Erzfanzler, u. neun weltlichen: bem Rurfurften von Bohmen (mit ber Konigewurbe), von Bayern, Sachsen, Brandenburg, Braunfcweig-Luneburg, Salzburg, Burttemberg, Baben u. Seffen-Raffel. Rur-Mainz war in ben Rur-Ergfangler übergegangen u. Rurpfalg in Rurbayern; Erier und Roln waren verschwunden; vier Rurhute waren neu geschaffen, Die von Salzburg, Burttemberg, Baben u. Seffen-Raffel. b) Das fürftlich e Rollegium gabite 131 Stimmen, davon 1) bie Reichsfürften 127 in folgender Ordnung führten. Desterreich, Ober-Bapern, Stepermark, Magbeburg, Salzburg, Rieder Bapern, Regensburg, Sulzbach, ber beutsche Orben, Reuburg, Bamberg, Bremen, Marks graf von Meißen, Berg, Burgburg, Rarnthen, Gichftabt, Sachfen-Roburg, Bruchfal, Sachsen-Botha, Ettenbeim (Baben), Sachsen-Altenburg, Konftanz, Sachsen-Beimar, Augsburg, Sachsen-Eisenach, Hilbesheim, Brandenburg-Anspach, Basberborn, Brandenburg-Bayreuth, Freisling, Braunschweig-Bolfenbuttel, Thuringen (Weimar u. Gotha abwechselnd), Braunschweig-Celle, Baffau, Braunschweig= Ralenberg, Trient, Braunschweig-Grubenhagen, Briren, Galberftabt, Krain, Baben-Baben, Württemberg, Ted, Baben-Durlach, Donabrud, Berben, Munster, Baben-Hochberg, Lübed, Burttemberg, Hanau, Holftein-Glücktabt, Fulba, Holsfein-Dibenburg, Kempten, Medlenburg-Schwerin, Ellwangen, Medlenburg-Güsftrow, ber Maltheser-Orden, Heffen Darmstadt, Berchtesgaden, Heffen Kaffel, Westphalen, Borpommern, Holstein-Plon, Hinterpommern, Breisgau, Sachsen-Lauenburg, Korvey, Minden, Burggraf von Meisen, Leuchtenberg, Anhalt, Henneberg, Schwerin, Kamin, Rateburg, Hersfeld, Tirol, Tübingen, Querfurt, Aremberg, Hohenzollern-Hechingen, Frihlar, Lobsowit, Salm-Salm, Dietrichstein, Rassau-Haus-Hallenburg, Quersberg, Starkenburg, Osteriebland, Kürstenberg, Schwarzenberg, Göttingen, Mindelheim, Liechtenstein, Thurn u. Taris, Schwarzburg, Ortenau (Herzog von Modena), Aschassenburg, Eichsfeld, Braunschweig-Blankenburg, Stargard, Erfurt, Rassau-Usingen, Rassaufelb, Braunschweig Blankenburg, Stargarb, Erfurt, Raffau-Ufingen, Raffau-Weilburg, Hohenzollern-Sigmaringen, Salm-Aprburg, Fürstenberg-Baar, Schwargenberg, Klettgau, Taris Buchau, Balbed, Lowenstein-Berthheim, Dettingen-Spielberg, Dettingen-Ballerftein, Solms-Braunfels, Hohenlohe-Reuenstein, Hohenlobes Balbenburg - Schillingsfürft, Sobenlobes Balbenburg - Bartenftein, Ifenburgs Borftein, Kaunit - Rittberg, Reuß-Plauen-Greit, Leiningen, Ligne (wegen Ebelsfietten), Loog-Corswaren (wegen Wolbed); 2) Reichsgrafen u. Reichsherren, in vier Rollegien, dem wetterau'schen, schwäbischen, franklichen u. westphälischen, mit 4 Gefammiftimmen; 3) das reichsftädtische Rollegium mit ben 6 votirenden Städten: Samburg, Lubed, Bremen, Frankfurt a. M., Augeburg u. Rurnberg. Im Jahre 1791 hatte D. einen Flacheninhalt von 12,512 MR. mit 28,397,000 Einwohnern, im Jahre 1803 aber nur 11,200 MR. mit 26,262,000 Einwoh

| nern. Unter Bugrundelegung bes erften Jahres vertheilten fich bie entsprechenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biffern folgendermaßen auf Die 10 Rreife: 1) Defterreichischer Rreis 2145   DR.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sifferit forgenvernichen auf die 10 Arteile: 1) Sefertetagiger Arteib 2143 11.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 Mill. E.; 2) Burgunbifcher Rreis 469 DR., 1,950,000 E.; 3) Beftphalifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rreis 1,250 D Meilen, 2,360,000 Einwohner; 4) Rurrheinischer Rreis 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meilen, 1,140,000 Einwohner; 5) Oberrheinischer Kreis 500 Meilen, 1,250,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Einwohner; 6) Schwäbischer Kreis 729 Deilen, 1,830,000 Einwohner; 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emboyatt, by Capacitate Steels 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Baperischer Kreis 1,010 [ Meilen, 1,670,000 Einwohner; 8) Frankischer Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 484 D Meilen, 1,180,000 Einwohner; 9) Rieberfachfischer Kreis 1,240 DR.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 204 Classiff of the state of th |
| 2,120,000 Einwohner; 10) Oberfachfischer Rreis 1,998   Meilen, 3,750,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Einwohner. Böhmen hatte 950 [ Meilen mit 2,866,000 Einwohnern; Mabren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| to still moon to the still make the  |
| u. ofter. Schlesten 780 Deilen mit 1,537,000 Einwohnern; preuß. Schlesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 559 Meilen mit 1,682,000 Einwohnern; die beiden Laufigen 180 Meilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mit 422,000 Einwohnern; die unmittelbaren Reichslande etwa 70 🗌 Reilen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140,000 Einwohnern. — Als fich bas beutsche Reich in Folge bes Prefburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Swishme om 26 Becamber 4905 guillate transfer lit out Bouleans Soleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Friedens am 26. December 1805 aufloste, trennten fich auf Rapoleons Befehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Fürften vom Reicheverbande u. bilbeten eine Confoberation unter bem Ramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| had Phainhunhad hallen Refchuhar Panalage mark Grans II han labte hautliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bes Rheinbundes, beffen Beschüber Rapoleon warb. Frang II., ber lette beutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Raifer, veröffentlichte am 6. August 1806 feine Abdantungeurtunde. Der Rhein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bund bestand im Jahre 1811 aus folgenden Staaten: a) Ronigreiche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dans sejans in Julie 1011 une joigensen Stutten. A) sebuigtetuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bapern, 1,760 [ Meilen mit 3,450,000 Einwohnern; Weftphalen, 835 [ M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mit 2,065,973 Einwohnern; Sachsen, 750 Meilen mit 1,298,600 Einwohnern; Burttemberg, 368 Meilen mit 1,340,000 Einwohnern; b) Großherzog-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strate of the control of the strate of the s |
| wurttemberg, 368 Weilen mit 1,340,000 Einwohnern; D) Gropherjog-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| thumer: Baben, 289 [ Meilen mit 969,300 Ginwohnern; Berg, 280 [ M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| with 700,000 fellow to an Coffee one of the sale and a second fellow to an analysis of the sale and the sale  |
| mit 728,000 Einwohnern; Beffen, 223 D Meilen mit 572,000 Einwohnern;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frankfurt, 92 - Meilen mit 299,800 Einwohnern; Burgburg, 103 - Reilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mit 269 000 Girmaturm ) Canada Attaman 1994 (white Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mit 268,900 Einwohnern. c) Bergogthumer: Medlenburg Schwerin, 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meilen mit 305,000 Einwohnern; Medlenburg Strelit, 40 D Meilen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70,000 Einwohnern; Raffau - Ufingen, 103 _ Reilen mit 272,000 Einwohnern;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. 16 Maria Control of the control o |
| Sachsen : Gotha, 56 Meilen mit 192,000 Einwohnern; Sachsen : Weimar, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Meilen mit 114,000 Einwohnern; Sachsen-Roburg, 19 Meilen mit 62,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 mark man . Sadlon Strain and 10 7 mb 54 206 Ginnahama Sadlon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einwohnern; Sachsen - Meiningen, 18 D M. mit 54,306 Einwohnern; Sachsen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hildburghausen, 12 Deilen mit 36,000 Einwohnern; Anhalt Deffau, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meilen mit 54,000 Einwohnern; Anhalt Bernburg, 16 D Meilen mit 36,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einwohnern; Anhalt-Rothen, 15 Deilen mit 34,000 Einwohnern. d) Für-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ftenthumer: Lippe-Detmold, 24 D Meilen mit 70,540 Einwohnern; Lippe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schaumburg, 10 Deilen mit 20,140 Einwohnern; Schwarzburg Rudolftabt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22 Meilen mit 58,000 Einwohnern; Schwarzburg - Sonderehausen, 23 D M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mit 56,000 Einwohnern; Balbed, 22 Deilen mit 50,000 Einwohnern; Ifen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mit 30,000 Einsbystein, Willott, 22 1 Deciter mit 30,000 Einsbystein, News                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| burg, 12 Meilen mit 75,000 Einwohnern; Hohenzollern = Sigmaringen, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Meilen mit 31,000 Einwohnern; Sobenzollern - Sechingen, 6 D Meilen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ad 000 Class to the Color of th |
| 14,000 Einwohnern; Reuß - Greig, 7 im Meilen mit 21,800 Einwohnern; Reuß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schleig, 6 Meilen mit 16,560 Einw.; bie beiben andern Reuß, 15 Meilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mit 29.440 (Einmaknam : Onem 9 5 300-41m mit 4.500 (Einmaknam : Olachtan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mit 38,140 Einwohnern; Leeben, 2 Deilen mit 4,500 Einwohnern; Liechten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ftein, 3 Meilen mit 5,000 Einwohnern; Lubed, 9 Meilen mit 19,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einwohnern. Bufammen 5,384 D Meilen mit 13,475,820 Seelen. — Ueber bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Complete the first transfer of the first tra |
| Territorialverhaltniffe ber neuesten Zeit, siehe den Artifel Deutscher Bund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III. Gefchichte. Ale bas ftolge Rom auf bem hochsten Gipfel feiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Macht ftand, ba trat, wie von ber Borfehung gerufen, bas bisher unbefannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| May pand, bu trat, wie bon bei Botfebung gerufen, bud bioget unberunme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bolt ber Germanen aus seinem bisherigen Dunkel hervor u. begann seine Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| schichte mit dem halbtausendjährigen Kampfe gegen die bis dahin ftete flegreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and the Martin and th |
| romische Weltherrschaft. — Bei ihrem Eintritte in Die Geschichte bewohnten Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| beutschen Stämme die Länder öftlich vom Rheine und nördlich von ber Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bis an bie Ruften ber Rord = u. Offfee. Bestimmter laffen fich bie Grangen ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| One the defend of the state of  |
| Bohnsthe, besonders im Often, hier nicht angeben. Ueber ihre Herlunft fehlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| uns alle bestimmten geschichtlichen Rachrichten. Tacitus balt fie für Eingeborene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(Aborigenes), befonders aus dem Grunde, weil fie fich felbst bafur hielten. Reuere Schriftsteller haben fich mit der einfachen Annahme des großen Geschichtsfcreibers nicht begnügt, fondern behauptet, die Deutschen seien ursprunglich aus Affen eingewandert u. ben Berfern u. Indern ftammbermandt. Gie ftugen fich babei auf die Berwandtschaft ber Sprachen. Wir konnen diese Frage um so eber auf fich beruhen laffen, ale jene Einwanderung, wenn überhaupt, jedenfalls lange por bem Eintritte ber Deutschen in die Geschichte erfolgt ift. Dehr Intereffe bietet die Frage: welchen Ramen die Deutschen ursprünglich geführt haben. Sie traten querft auf unter bem Ramen Germanen (f. b.), welcher jedoch, wiewohl beutschen Ursprungs, von ben Deutschen felbft nie als Rame fur bas gange Bolf gebraucht worden ift. Der Rame Deutsche wird zwar erft zu Karls bes Großen Beit gebraucht, scheint aber beffenungeachtet ber ursprüngliche, weil er in vielen Eigennamen ber alten Bermanen wieber flingt. — Rach ben altesten Rachrichten, wie wir fie bei Tacitus finden, werden unsere Borfahren als ein fraftiges, tapferes, blondhaariges, blaudugiges Bolf geschildert, von einfacher Sitte, friegerisch, balb nomabifch, balb als Jager, nur jum fleinften Theile vom Aderbaue lebenb; ungeheuere Balber u. Morafte bedten bie uralte Beimath. In mehr als 50 Stamme getheilt, waren ihnen nur Sprache, Freiheiteliebe und nationale Eigenschaften, mie Gaftfreundschaft, Rriegeluft, Reuschheit, eine ritterliche Achtung bes weiblichen Geschlechts und Liebe jum Trunte gemeinfam. Die wichtigften ber einzelnen Stämme waten folgende: an der Oftsee die Burgunder, Rugier; an der Rorbsee die Cimbern, Longobarden, Sachsen, Caupen, Friesen; lange des Rheins die Bataver, Ufipeter, Sigambrer 2c.; im Innern des Nordens die Bructerer, Ratten, Cheruster, Sermunduren, Obier, Faser; im Süden die Allemannen, Starister, Markomannen, Duaden u. Bojer. Sie selbst leiten sich ab von Teut u. bessen Mann, u. standen unter Königen, Fürsten u. herzögen, welche theils gewählt wurden, theils ihre Herrschaft erblich fortyssanzten. Edle, Hörige oder Leute, die einen Erdzins entrichteten, u. Leibeigene waren die Bestandtheile jedes Stammes. Bebe Bolferschaft hatte ein Land, welches von bem andern burch breite Buften getrennt war. Jedes Gebiet gerfiel in Gaue u. Diese in Marken. Die Racht ber Fürsten war beschränft burch die Bolfeversammlung (Ding ober Thing), ju welcher nur Freie Butritt hatten und worin alle allgemeinen Angelegenheiten berathen und entschieden wurden (ber Ursprung ber spätern Landtage). Sausliche Angelegenheiten wurden von dem Familienvater gefchlichtet; Streitigfeiten freiwillig gewählten Schieberichtern anvertraut ober an die Bolfeversammlung gebracht. Die Strafen waren für alle galle genau bestimmt. Beinliche Berbrechen wurden durch Geld gedüßt; bei unzureichenden Mitteln zogen sie Die Todesstrase nach sich. In den altesten Zeiten wurde, weil es noch keine geschriebenen Gesetze gab, nach herkömmlichem Gebrauche entschieden. Beim Ausbruche des Arieges wurde für die Dauer besselben ein Herzog gewählt, um welchen sich der Herbann sammelte. Weiber u. Kinder begleiteten das Heer zu Wagen. Eine Art stehenbes heer bildeten bie Geleite ober Waffenbruderschaften, welche unter Anführung eines Bergogs auf Abenteuer auszogen, jur Bewachung ber Grangen gebraucht wurden ober andern Boltern für Gold bienten. Ihre Waffen waren: Schwert, Schild, kurze Spieße, Keulen, Streitarte, Schleubern, Bogen, Pfeile; ftatt bes Banzers hullten sie sich in Thierhaute. Ihre Wohnungen waren einsache Bauswerke von Holz u. Lehm n. standen einzeln; weit später erft zogen sie sich in Stabte gusammen. Die gewöhnliche Tracht war ein langer Mantel; ifr größter Schmud bas uppige gelbe haar. Die Che wurde heilig gehalten, Chebrecher mit bem Tobe bestraft; Bielweiberei war nicht üblich. Die Tobten pflegte man entweber ju verbrennen, u. bann murben bie Gebeine in Urnen aufbewahrt, über benen hohe Grabhugel aufgeschüttet wurden (Gunengraber), ober in Grabern u. in blofer Erbe zugleich mit Baffen u. Gefäßen begraben. Unter ben beutschen Bolferschaften erscheinen in ber Geschichte querft bie Cimbern u. Teutonen im Jahre 113 v. Chr., welche nach mehren, ben Romern zugefügten, Rieberlagen von

Marius ganzlich vernichtet wurden. Bum 2. Male trafen die Romer in Gallien mit ben Deutschen zusammen, wo es Casar gelang, ben Suevenkönig Ariovist über ben Rhein zuruckzutreiben. Unter ber Regierung bes Kaisers Augustus brang Drusus, nach mehren Siegen über bie Cherusker, bis an die Elbe vor; Castelle wurden angelegt, romische Sprache, Besetze u. Gerichtspflege eingeführt, Die Boffnung ber Romer aber, bas Land jur Proving ju machen, burch bie Rieberlage, welche Barus in dem Teutoburger Balbe von dem Cherusterfürften Arminius (f. b.) erlitt, auf immer vernichtet. Im Jahre 14 nach Chr. rachte zwar Germanicus biefe Schmach, boch blieben seine Siege ohne bauernben Erfolg. Die folgenben romifchen Raifer tampften ununterbrochen, mit abwechselnbem Glude, gegen bie Deutschen. Rur germanische Solbner, Die jest ben Kern ber Legionen bilbeten, vermochten unter ber Leitung tüchtiger Imperatoren ihren Brubern Die Spipe ju bieten u. Die bebrobten Granglander ju retten. Aber ber Ginbruch ber Sunnen in Europa (375) veranlaßte jene gewaltige Bewegung unter ben germanischen Bol fern (f. b. Art. Bolferwanberung), unter beren machtigem Anbrange bas schon langst wankende Reich endlich erlag. Gothen, Bandalen, Sueven, Alanen, Burgunder, Franken, Longobarden, überschwemmten baffelbe von allen Seiten, und Oboacer, der Fürst der Heruler u. Rugier, gründete mit deutschen Männern ein beutsches Reich in Italien im Jahre 476. Aus den Stürmen der Bollerwanberung war bie Gestalt D.s folgenbe. Rorblich vom Barge bis an die Giber in Ries berfachsen u. Beftphalen wohnten bie Sachsen. Bon bem Strome ber Bolterguge nur wenig berührt, lebten fie in ber altgermanischen Freiheit u. zeichneten fich burch beharrliches Festhalten an ben angestammten Sitten u. Einrichtungen vor allen beutschen Stämmen aus. Uralter Nationalhaß, ber fortwährend in den blutigsten Rampfen aufloderte, schied fie von ihren mächtigen Rachbarn, ben Franken. Reben ihnen, ben Ruften ber Rorbsee entlang, wohnten bie Friefen, mahrscheinlich in berfelben Berfaffung, die fie bis in bas spätere Mittelalter binein mit bem rubmlichsten Helbenmuthe vertheibigten; in ben Zeiten bes Arieges erschienen fie unter ber Leitung eines Herzogs. Das Innere von D. nahmen bie Thuringer ein, bie um biefe Zeit unter einem Könige ftanben, im Uebrigen aber ben Sachsen am Rachften verwandt maren. 3m alten Noricum, im heutigen Altbayern, fagen bie Bayern, unter Berhaltniffen, Die uns gang unbefannt find; weftlich von ihnen bie Allemannen, welche feit 496 (nach ber Schlacht bei Bulpich, in ber fie Chlobmig, ber Frankenfonig bestegte), unter Beibehaltung threr Stammberzoge u. alten Rechts. gewohnheiten die Dberherrichaft ber Franken anerkannten. Chlodwig hatte burch feine Eroberungen ber Macht ber lettern ein fo bebeutenbes Uebergewicht gegeben, baß es ben übrigen germanischen Bolterschaften, Die auf beutschem Boben gurudgeblieben waren, unmöglich murbe, neben berfelben ihre Gelbfiftanbigfeit u. Unabhangigkeit auf die Dauer zu behaupten. Alles vereinigte fich, um die Franken zum herrschenden Bolte zu erheben. Tapfer u. unternehmend, gewohnt bes Sieges, u. getrieben vom Eroberungsgeifte, geboten fie über Krafte, wie fie feiner ber übrigen Stamme gegen fie in Bewegung seben konnte. Die außere Geschichte ber Deutschen weist baber in ben nachftfolgenden Jahrhunderten faft nur bie, allmählig immer weiter greifende, Ausbreitung ber frantischen herrschaft auf. Bon biefer ging bie gewaltsame Bereinigung ber beutschen Stamme aus, und ba auch bie franfiften Berfaffungeformen bei ben lettern Gingang fanden u. fich an fie bie fpatere politische Entwidelung anknupft, fo findet Die Geschichte ber beutschen Ra-tion, als einer von einem gemeinsamen politischen Bande umschlungenen, ihren Anfangepunkt in ber Geschichte bes franklichen Reiches. Die, nach Chlodwig's Tobe eingetretene, Theilung feines Reiches unter feine 4 Sohne gab gur fpateren Trennung beffelben ben erften Anlag. Die Rachfolger biefes Konigs brachten überhaupt burch Lafter und Berbrechen bas Ronigsgeschlecht fo in Erniedrigung, bag ber Sausmeier Bipin es magen burfte, feinen Berrn abzuseben u. fich felbft jum Ronige ju machen. Bipin's Sohn war Rarl ber Große ([.b.). In biefen Zeiten wanderte ein Theil ber Sachsen nach Britannien aus; im öfflichen D. brang bas

große Bolf ber Slaven mit feinen vielen einzelnen Stämmen bis zur Dber und Eibe vor. Rarl ber Große führte einen breißiaiährigen Krieg mit ben helbs nischen Sachsen, die seine Grangen oft verwüsteten; aber erft nach blutigen Rieberlagen und nach ber freiwilligen Unterwerfung bes Sachsenherzogs Wittefind unterwarfen fie sich ber Bekehrung u. ber franklichen Herrschaft im Selzer Frieden Bo3. Außerbem bezwang er bas Longobarbenreich in Italien, eroberte ein Stud von Spanien, machte Bayern zur Provinz, bemuthigte die Slaven in Med-lenburg und Bohmen, u. machte die Eider, die Tiber, den Ebro, die Theiß, Elbe und Ober zu ben Granzen seines gewaltigen Reiches. Aber seine Rachfolger, Die Karolinger, glichen ihm wenig. Sein Sohn, Ludwig ber Fromme, zerfiel mit seinen Sohnen; biefe felbft betriegten fich unter einander und schloffen endlich ben berühmten Bertrag zu Berbun 843, wodurch D. zu einem felbstftanbigen Reiche erhoben wurde und zu seinem ersten Könige Ludwigs Sohn, Ludwig ben Deutschen, erhielt. Er und seine Nachfolger, Karl ber Dide, Arnulph und Ludwig bas Kind, hatten unaufhörlich Kämpfe mit ben Ungarn, Slaven, Avaren, Mahren, Rorsmannen und mit ben Grafen bes Reichs selbst. Als ber lette, Ludwig, 911 ohne Rachkommen verschieb, traten bie beutschen Bolferftamme gur freien Bahl eines Königs zusammen und verwandelten auf biefe Beise, was unberechenbare Folgen hatte, D. in ein Wahlreich. Die machtigften Fürften in biefer Zeit waren: Die Bergoge von Sachsen und Thuringen, von Bayern, Franken, Schwaben, Die Markgrafen von Meißen, Brandenburg, Defterreich , u. ber Pfalzgraf am Rhein. Aber selten war Einigkeit unter ihnen, jumal bei Königswahlen. Zuerft wurde der Graf Konrad von Franken gewählt, auf welchen bald Herzog Heinrich von Sachsen als Heinrich I. folgte (918—936), mit dem das sachstiche Königsgeschlecht (bis 1024) begann. Dieser schlug die Slaven auf verschiedenen Punkten und bestegte bie jahrlich hereinbrechenben Ungarn in ber entscheidenden Schlacht bei Merfeburg, nachbem er eine Menge fester Blate gegen fie angelegt hatte. Unter feinem Sohne Otto I. (936—973) erlitten bleselben abermals eine so entscheibende Riederlage auf bem Lechfelbe bei Augeburg, baß fie feitbem ihre Plunberungezuge unterließen. Er zog nach Rom, um bort die romische Raiserfrone aus ben Sanben bes Papstes zu empfangen. Seit dieser Zeit wurde es Sitte, daß jeder neue Konig der Deutschen, des romischen Kaisernamens wegen, einen Romerzug ihat. Aber es ward dies auch Beranlassung zu häusigen und kostspieligen Kriegen mit Italien, und zu mancherlei Zwistigfeiten zwischen den Räpften und Kaisern. So hatten schon die beiden folgenden Kaiser, Ditto II. und III., blutige Kampfe zu bestehen und fanden dort ihren Tod. Mit Heinrich II. ftarb bieß Geschlecht aus. neue Bahl fiel auf Konrad II., einen frantischen Grafen (1024-39); er orbnete vie Lehensversassung durch ein neues Grundgesetz und führte zur Steuerung des Faustrechtes den Gottesfrieden ein. Nach ihm bestieg die salische oder frankliche Opnastie den Thron. Heinrich III. (1039—56) widersetzte sich vielsach den An-Unter seinem Sohne Heinrich IV. (1056 - 1106), forberungen bes Bapftes. ber schon in seiner Jugend burch Schmeichler verborben warb u. in seinem frevelhaften Uebermuthe als Raifer fast alle Fürsten gegen sich zur Emporung gereizt hatte, feste bie unerschutterliche Festigkeit bes Papstes Gregor VII. burch, mas fruhere Bapfte bisher vergeblich zu erreichen gesucht hatten. Um fich von bem Bannfluche, ben er burch eigenes Berichulden auf fich gezogen, ju lofen, mußte Beinrich fich ber ihm auferlegten Bufe unterziehen und empfing aus bes ftarken Bapftes Hand seine Krone ale Lehen. Während ber Kreuzzuge (f. b.) erfreute sich D. manches trefflichen herrschers, erlebte aber auch unfägliche Berwirrung. heinrich V. (1106 bis 1125) legte ben Investiturstreit mit bem Bapfte burch bas Wormser Concorsbat bei; mit ihm erlosch das franklische Haus. Nach der Regierung des schwachen Lothar von Sachsen (1125-37) herrschte von 1137-1256 bas machtige Saus ber Hohenstaufen, welches bem Reiche folgende Raifer gab : Ronrad III. (bis 1152), Friedrich I. (bis 1190), Heinrich VI. (bis 1197), Philipp (bis 1208), Friedrich II. (bis 1250), Konrad IV. (bis 1256). Aber ein breifacher Kampf zog fich faft

burch alle biefe Regierungen hindurch; querft mit bem großen und uralten Saufe ber Welfen aus Schwaben, bann mit ben Städten Oberitaliens, die fich unabhängig von der kaiserlichen Macht behaupteten, und endlich mit dem Papste. Friedrich I. unternahm 6 Züge gegen Italien, bestand einen harten Kampf mit dem Welsen Heinrich dem Löwen, Herzog von Bayern und Sachsen, und kam auf einem Kreuzzuge in Kleinassen beim Baden in einem Flusse um. Die Bolkssage, welche seinen Ruhm und seine tresslichen Tugenden noch heutiges Tages bei der Rachwelt frifch erhalt, läßt ihn in bem Ruffhaufer Berge noch fortleben. Unter ihm entstand die Sanfa und ber Landfriebe, welcher die Fehben burch eine brei-tägige Borberfundigung beschränfte, wurde von ihm errichtet. Reich an verhängnifvollen Ereigniffen war die Regierung Friedriche II., eines hochbegabten, aber ber Rirche und bem heiligen Stuhle feinblich gefinnten Monarchen. Daburch, bag er bie Landeshoheit ber Stande in ihren Befibungen anerfannte, was von biefen felbft innerhalb ihrer Besithungen nachgeahmt wurde, legte er ben Grund zu ber Gestaltung ber nachmaligen Landtage. Unter feinem Sohne, Ronrad IV., ber im Innern u. nach Außen hin bebrangt wurde, ging bie Errungenschaft bes Baters verloren. Der traurige, ordnungslose Buftant bes Reichs fehrte gurud, bas Fauftrecht burchbrach alle Damme bes Gesehes. Konrads Sohn, Konradin, ber lette Sprofiling ber Hohenstaufen, verlor sein Leben unter bem Beile bes Henters zu Reapel, als er fich sein rechtmäßiges Erbe von bem Usurpator Karl von Anjou, einem französe schen Prinzen, erkampfen wollte (S. übrigens ben Art. Hohenstaufen). Betein großer Berwirrung und Anarchie, bas sogenannte Interregnum von 1256—73, brachen jest herein, wo Auslander ben Königstitel führten, die Parteien sich uns ter einander zerfleischten; wo nur bas Recht bes Starfern galt, bas Bolf aber nirgends Schut gegen tyrannische Willfur fand. Da ergriff Rubolph von Habsburg, vorher ein ichweizerischer Graf, die Bugel ber Regierung mit ftarter Sanb (1273 — 91). Er fchuf Ruhe und Ordnung, brach bie Burgen ber Raubritter, ließ Italien u. was baran hing auf fich beruhen, und erwarb bafur, um seine hausmacht zu verstärken, bas herzogthum Defterreich, nachbem ber Bohmentonig Ditotar erlegen war. Er wurde ber Stifter ber habsburger Dynaftie, welche in der weiblichen Linie noch jett den ofterreichlichen Thron bestitt. Sein Sohn Albrecht (1292—1308), ein finfterer, argwöhnischer Fürft, hatte querft ben Gegen-taifer Abolph von Raffau ju bekampfen. Habfuchtig, nur auf ganbererwerb bebacht, reigte er die Schweiger, welche bieber nur ben beutschen Raifer ale herrn anerkannt, jest aber burch bie Bogie Albrechts jur Botmäßigkeit unter bas haus Sabeburg gezwungen werben follten, ju einem allgemeinen Aufftanbe. Balb barauf wurde er auf feinem Buge gegen bie Schweiz von feinem eigenen Better Johann von Schwaben erschlagen. Heinrich VII., vorher Graf von Luremburg, (1308—13) brachte Bohmen an fein Haus und ftarb in Italien, wohin er zur Schlichtung bes Streites zwischen ben Belfen und Ghibellinen gezogen war. 3wischen Friedrich von Defterreich und Ludwig von Bayern, von 2 Parteien zu gleicher Zeit gewählt, entschied bas Schwert, und ersterer erlag feinem Gegner, bem er an Grofmuth nicht nachstand. Unter Lubwige Regierung murbe 1338 von ben bedeutendsten Fürsten der Kurverein geschlossen als Gegengewicht gegen Die papfilichen Einmischungen in die Konigswahl, wornach jeder Furft, der mit Stimmenmehrheit gewählt murbe, funftighin ohne Biberfpruch anerfannt merben follte. Auf ihn folgte Beinrichs VII. Entel, Rarl IV., Konig von Bohmen (von 1347 — 78), ein gelbgieriger Berr, ber mehr mit Schlauheit, als mit Gerechtigfeit und Weisheit regierte. 1356 gab er bas Grundgefet ber "Goldenen Bulle", welches die Konigswahl, bas Wahlrecht der fieben Kur-fürsten von Mainz, Trier, Köln, Böhmen, Bfalz, Sachsen und Brandenburg, das Erftgeburtsrecht in den Kurlandern, die Untheilbarkeit derselben, das pfalzische u. sachfische Bicariat, bas, ben Kurfürsten zustehenbe, jus de non appellando u. bas Geremoniel ber Wahl u. Kronung festsette. Er grundete bie erfte beutsche Universität zu Brag 1349. Unter ber traurigen Regierung seines Sohnes Bengel

(1378—1410) verfiel das Reich von Reuem. Die Regierung beffen Brubers Sigismund (1411-37) brachte für Deutschland ungludliche Zeiten. Unter ihm entgundeten fich, nach ber Berbrennung bes huß u. hieronymus auf bem Concil zu Cosinis (1415), die furchtbaren Hufstenkriege (s. b.). Die Anhänger ber neuen Keperei in Böhmen verwüsteten auf schreckliche Weise Schlesten, Bayern, Franken, Böhmen, Meißen u. Thuringen. Albrecht II. von Desterreich regierte nur zwei Jahre. Die lange Regierung Friedriche IV. (1440-93) ift wichtig nur burch Das, mas fich mabrent berfelben ereignete. Die Buchbruderfunft murbe erfunben, Amerita entbedt, mehre Untverfitaten gestiftet, bie Wiffenschaft nahm einen neuen Aufschwung. Auf biesen Monarchen folgte ber ritterliche, einsichtsvolle Maximilian I. (1493—1519). Er errichtete zu Worms ben ewigen Lanbfrieden, woburch bem Faustrechte endlich ein festes Biel gestedt wurde, setze für bessere Berichtspflege bas Reichstammergericht und Hofrathecollegium ein, theilte bas Reich in gehn Kreise, grundete das Postwefen, gewann auf feinen vielen Reisen von bem Buftanbe bes Lanbes grundliche Ginficht, nahm zuerft ben Titel eines beutschen Raisers an und vergrößerte burch die Berhetrathung seiner Kinder die Macht bes Hauses bedeutend. In das Ende seiner Regierung fällt das verhäng-nisvolle Kirchenschisma, welches das, bisher (mit geringen Ausnahmen) im Glauben einige, D. von nun an in swei Theile spaltete, Die fich im Laufe ber Betten mehr ober weniger feindlich u. fampffertig gegenüber fiellten. Das Rabere über biefen Abschnitt der Geschichte und die darin hervorragenden Ereignisse und Personen lese man in ben Artikeln: Reformation, Luther, 3wingli, Calvin und andern, bahin bezüglichen, nach. — Auf Raiser Maximilian folgte sein Enkel, Karl V., König von Spanien, als beutscher Kaiser. Obschon er bei seiner Ermablung eine Wahlcapitulation beschworen hatte, ging fein Beftreben boch babin, Die Selbstftanbigfeit ber beutschen Fürften aufzuheben und ein ftartes Raiferthum herzustellen. Dazu benütte er die firchlichen Spaltungen, mußte aber baburch eine Reaction bei ben Fürsten, bie nun, um sich felbst-ftanbig zu machen, ber neuen Letre zusielen, nothwendigerweise hervorrufen. Es gelang ihm aber bennoch, die protestantischen Fürsten im schmaltalbischen Ariege zu beugen. Der Aurfürst Johann Friedrich von Sachsen verlor die Aurwurde, welche beffen Better Moris aus ber albertinischen Linie jum Lohne fur bie, bem Raifer geleisteten, Dienste übertragen wurde. Aber ber fchlaue und thatfraftige Moris tauschte ben Raiser, ber fich keiner feindlichen Schritte von ihm versehen hatte, ftellte fich ploblich an die Spipe ber Protestanten, überfiel ben Kaifer ju Insbrud u. erzwang ben Baffauer Bertrag (1552), in welchem ben Protestanten völlige Religionsfreiheit zugestanden u. brei Jahre später in dem Angeburger Religionsfrieden bestätigt wurde. 1556 legte der Kaifer, mude des unerfreulichen Kampfes u. Zwiespaltes, die Regierurg nieder u. zog fich in ein spanisches Kloster zurud. Die Regierung seines Bruders Ferdinand L (1556 — 64) ist merkwürdig durch das Tridentiner Concil u. die Stiftung des Jesuitenordens (s. bb.). Sein Sohn Maris milian II. regierte von 1564-76. Unter bem folgenden Raifer Rubolph II. bis 1612 hatte Die wechselfeitige Ungufriedenheit zwischen Ratholiken u. Protestanten allmählig so zugenommen, bag nur ein Funte in ben angehäuften Bunber zu fallen brauchte, um einen ungeheuren Brand anzufachen. Die bobmischen Stanbe zwangen ihm im fogenannten Majestätsbriefe freie Religionsübung ab. Bu gleicher Zeit bildeten sich zwei große bewassnete Berbindungen, die protestantische Union unter Kurfürst Friedrich von der Pfalz u. die fatholische Liga unter Marimilian, Herzog von Bayern. Ein Jahr vor dem Tode des nachsolgenden Kaisers Matthias (1612—19) entbrannte der Kampf. Dreißig Jahre sich das Blut in Strömen. Die katholischen Feldherren Tilly u. Ballenstein (s. db.) unterwarfen ben größten Theil bes Reiches bem Raifer Ferbinand II. (1619-37). Das Restitutionsebict legie ben protestantischen Fursten bie Burudgabe aller, seit bem Baffauer Bertrage eingezogenen, geiftlichen Guter auf u. machte bie protestantischen Unterthanen katholischer Fürsten von biesen in Allem abhängig. Der abenteuerliche

webenkönig Gustav Abolph (f. b.), ber sich wohl mit der Hoffnung tragen mochte, Deutsche Raiserkrone an fich zu reißen, tam ben bebrangten Protestanten, seinen ubenogenoffen, zu Silfe. In ben Schlachten von Leipzig und Luben tampfte egreich, fiel aber in letterer. Rach feinem Tobe festen feine Feldherren Ba-Torftenfon, Brangel, Konigemart, Sorn u. ber Bergog Bernhard von Bei-(f. b.), unterftust von Frankreich, ben begonnenen Rrieg fort. Der Friede fam ch ju Stande im Jahre 1648, burch die Bertrage ju Munfter u. Denabrud. Augeburger Religionefriede murbe wiederholt bestätigt u. allen Protestanten ge firchliche u. politische Freiheit u. Gleichheit zugefichert, wogegen jedoch ber litche Stuhl protestirte. Fur bas haus Rheinpfalz wurde bie achte Kurbe errichtet. Aber freilich mar biefer Friede fur D. im Allgemeinen mit gro-Opfern errungen; Frankreich vergrößerte fich, zur Entschäbigung für seine e, mit dem Elfaß, Sundgau u. Breisach; Schweden erhielt Borpommern, einen I von Hinterpommern, die Insel Rügen, Wismar u. Bremen. Das Rähere man in dem Artikel Dreißigfähriger Arieg nach. Die Folgen dieses ges waren schredlich; in manchen Ländern war die halbe Bevolkerung zu nbe gegangen, ber Wohlstand vernichtet, ber handel lag barnieber, bie ebe-3 blubenben Sanseftabte verfielen, ftebenbe Beere wurden von jest an gewöhnbas Besteuerungssustem ausgebildet u. bas Reich von bem Ginfluffe Frank-6 abhangig. — Auf Ferdinand III. (1637—57) folgte Leopold I. (1658—
5), ein friedlich gefinnter Furft, u. boch, nach bes himmels Fügung, wahrend r gangen Regierung in Rriege verwidelt. Am gefahrlichften wurden bamals Reiche bie Turken, bie bis Wien vorbrangen, jedoch burch eine entscheibenbe acht jurudgebrangt wurden. Bon Wichtigkeit war es, bag, wenn auch ber erfällige Staatstorper von mehr ale 300 reicheunmittelbaren Gliebern in leeren nen ju erftarren fcbien, boch einzelne beutsche Staaten, außer Defterreich, ju stendem Ansehen gelangten, 3. B. Branbenburg unter feinem Rurfürften Friedrich jelm, der Große beigenannt, beffen Rachfolger Friedrich 1. 1701 fich felbst ju geberg bie Rrone auffeste; Sachfen, beffen innere Cultur burch Muguft L. sachstschen Justinian, zugenommen hatte, so daß Friedrich August I., nach m Rucktritte in den Schoof der katholischen Kirche, sogar die polnische Krone ju erwerben mußte; hannover, welches jur neunten Kurwurde emporftieg u. 1714 felbft Großbritannien Ronige gab. Richt minder bebeutend ftand bas 8 Bittelebach ba (f. Bapern). Colche Dachtvergrößerungen mußten bem lichen Ansehen bedeutenden Abbruch thun. Rach Leopold regierte Joseph I. 5-11). Rach diesem Rarl VI. bis 1740; er erlebte bas Ende bes spanischen Sucnofrieges in den Krieden ju Raftabt u. Baben, ber D. mehr Ruhm, ale Kruchte geit hatte. Er ließ es fich große Opfer toften, um von ben europaischen Machten die Annung u. Gewähr ber pragmatischen Sanction zu erlangen, nach welcher in allen i Staaten seine alteste Tochter Maria Theresta ihm folgen sollte. Aber gleich nach n Tode erneuerte König Friedrich II. von Preußen alte Anspruche auf Schleu. Bavern, verlangte fogar bie gange ofterreichische Erbichaft fur fich. Auch ifen, Frantreich u. Spanien ichloffen fich biefen Dachten an, u. es entftand ber ige öfterreichische Erbfolgefrieg (f. b.), ber im Gangen fich noch gludlich genug Raria Thereffa enbigte. Schleffen ging ihr zwar verloren, aber nach Raris VII. (1745) wurde ihr Gemahl, Frang I., jum beutschen Raifer gewählt (1745 5). Abermale ftorte ber Ausbruch eines langen (7jahrigen) Rrieges (f. b.) ben en (1756-63). Gang D., in Berbindung mit Franfreich u. Rufland, ergriff Friedrich II. Die Waffen, u. nach wechselnbem Kriegeglude wurde endlich , für Deutschland so verberbliche, u. feine alte Reichsverfaffung ihrer Aufg entgegenführende, Krieg burch ben Subertusburger Frieden, ohne Bortheil befterreich, beigelegt. Als Kaifer folgte Joseph II., ber fich in feinen Reformplanen be burchweg überfturzte. Doch, bas Rabere hierüber f. in b. Art. Joseph II. n bas Ende feiner Regierung brach in Belgien ein Aufftand aus, u. ein mirieg bebrohte seine Staaten. Auch er nahm an der Theilung Polens

(f. b.) Antheil. Die Regierung übernahm nach seinem Hinscheiben Leopold II. (1790-92); er fab ben Ausbruch ber frangoftichen Revolution (f. b.), beren Folgen für feinen Sohn Frang II. fo verhangnifvoll werben follten. in bemfelben Jahre wurde Frankreich ber Krieg erklart. Ein unglücklicher Felds jug in Italien koftete bem Kaifer ben Besitz bieses Landes burch ben Frieden zu Campo Formio (1797). Mit dem beutschen Reiche wurde zu Rastadt über ben Frieden verhandelt; allein ber Congres loste fich mit ber Ermordung ber frangofifchen Gefandten in einen neuen, allgemeinen Rrieg auf (1799). u. Moreau brangen auf verschiebenen Wegen nach Wien vor u. erzwangen ben Frieden von Luneville (1801), in welchem ber Rhein gur Grange zwischen D. u. Frankreich gemacht wurde, u. ersteres 1200 DR. mit 4 Mill. Menschen verslor. Im Jahre 1804 nahm Franz II. ben Titel eines Enfaisers von Desterreich an u. eröffnete, in Berbindung mit Rußland, England u. Schweden, wogegen Breufen fich neutral hielt, Bayern, Württemberg u. Baben aber fich Frantreich anschlossen, ben Krieg gegen Rapoleon von Reuem. Die ungludlichen Schlachten von Ulm u. Austerlit führten ben Presburger Frieden (1805) herbei; Desterreich trat 1000 DR. u. 3 Mill. Unterthanen ab; dagegen erhielten die Kurfürsten von Bayern u. Burttemberg ben souveranen Königstitel, u. bedeutende Theile des eroberten gandes. Baben wurde jum Großherzogihume gemacht. Im folgenden Jahre fagten fich 16 beutsche Fürften vom Reichstage los, ftifteten, mit eigener Souveranität, ben Rheinbund (f. b.) u. erfannten Rapoleon als ihren Brotector an. Runmehr erklarte biefer bie beutsche Reicheverfaffung für aufgelost u. Frang II. legte ben beutschen Raisertitel, ber teine Bebeutung mehr hatte, ab. So leicht mar es, bas, langft aus feinen Bugen gewichene, beutsche Reich bie ungeftumen Bewegungen bes 16. Jahrhunderis hatten es zuerft, am heftigften u. nachhaltigsten erschüttert — jur ganglichen Auflösung zu führen. Roch in dems felben Jahre fam es jum Bruche zwischen Frankreich u. Breußen. Die preußis ichen Armeen wurden in den Schlachten bei Jena u. Auerftabt ben 14. October 1806, u. im folgenden Jahre, jugleich mit ihren Berbundeten, ben Ruffen, bei Eplau und Friedland faft vernichtet; die Feftungen eilten fich ju ergeben und ber Friede von Tilfit toftete Breugen fast bie Balfte feiner Befigungen mit 5 Dill. Menschen. Der Kurfürst von Sachsen trat als König, nebst ben andern fachsteschen Fürsten u. mehren nordbeutschen Regenten, bem Rheinbunde bei; mitten in D. wurde aus preußischen, heffischen, braunschweigischen u. westphälischen Provingen bas frangofifche Konigreich Weftphalen gegrundet. 1809 magte Defterreich noch einmal ben Rampf allein gegen Rapoleon, ohne Bunbesgenoffen, nur von bem treuen Bolfe ber Tyroler unterftust. Deifterhaft wurde ber Feldjug geleitet von bem Erzherzoge Rarl (f.b.). Die Schlacht bei Aspern u. Efting murbe gewonnen, die Früchte aber gingen in ber Schlacht bei Wagram wieder verloren. Die Friedensbedingungen waren hart, wie bas Berg bes Eroberers. 2000 🗌 D. mit faft 4 Mill. Menfchen wurden abermals bem Lande entriffen. Richts befto weniger verlangte u. erhielt Rapoleon die Tochter des Raifers gur Gemablin. hansestädte wurden dem frangofischen Reiche einverleibt. In dem ruffischen Feld-zuge fanden mehr als 100,000 Deutsche, die dem eroberungesuchtigen Corsen Die Welt erobern helfen wollten, ihren Tob in den eifigen Gefilden. Dies war bas Ende der Erniedrigung D.s, die es durch den Franzmann erfuhr. ber Flucht Rapoleons verbundete Preußen fich mit Rufland, schuf mit unglaublichen Anftrengungen u. beispiellosem Enthuftasmus ein Beer, u. trat ichon wieber bet Lühen auf ben Kampfplat. Auch Desterreich erklarte sich jett gegen Die Frangofen. Bayern warf bas Joch ab u. eine, bieber nie gesehene, Begeifterung führte von allen Seiten beutsche Manner u. Junglinge, jur Befreiung bes Baterlandes, unter bie Fahnen. Die Bolferschlacht bei Leipzig, am 16., 18. u. 19. Oct. 1813 entschied bas Schickfal Europa's. Der Rheinbund und bas Konigreich Beftphalen losten fich auf, u. Die alten geachteten Fürsten fehrten in ihre Stammlander gurud. Der Konig von Sachsen allein war seinem Bunde mit Rapoleon

treu geblieben u. buste feine Anbanglichfeit mit perfonlicher Saft, u. fpater mit bem Berlufte ber Salfte feiner Lander. Der Friede von Baris 1814 u. 1815 gab D. nicht allein ben Frieden, fondern auch bie, an Frankreich verlorenen, Befitzungen wieder. Defterreich u. Preugen wurden für ihre Unglucofalle ansehnlich entschädigt. Die meiften beutschen Staaten veranderten u. erweiterten ihre Grangen. Diefe Bundesausgleichungen wurden, nebft ben übrigen öffentlichen Angelegenheiten, auf bem Congrese ju Bien (f. b.) von 1814-1815 entschieden. Bu gleicher Zeit wurde bie Gestaltung D.e, als eines Foberativstaates, beschloffen und ausgeführt. Die Regenten von Weimar, Bapern, Baben, Burttemberg, Heffen-Darmstadt, Koburg, Meiningen u. einige kleinere, erfüllten balb ihr Bersprechen, ihren ganbern eine constitutionelle Berfaffung ju geben. Rur Breußen bat bisher fein, gleichfalls gegebenes, Wort in Betreff einer Berfaffung bis jest noch nicht erfult. Die politische Aufregung, Die von ben Freiheitefriegen her unter ben jungeren Leuten fich erhielt, u. burch bas Turnwefen u. Die politische Breffe immer neue Nahrung aufnahm, führte, in Folge bes Wartburgfeftes und ber Ermordung Robebue's, von Seiten ber Regierungen ftrenge Maagregeln und bie verwickeliften Untersuchungen gegen bie bemagogischen Umtriebe berbei. Die Karlsbaber Befcbluge u. Die Centraluntersuchungs-Commission ju Mainz waren ausschließlich gegen bieselben gerichtet. Den Anspruchen u. Forberungen ber fatholischen Rirche wurde burch bie, von einzelnen Staaten mit bem bl. Stuhle geschloffenen, Concordate Genuge geleistet, u. ein neues, firchliches Leben regte fich allenthalben unter ben Ratholifen Deutschlands; wogegen ber Protestantismus, Breugen voran, je mehr u. mehr ber Omnipotenz ber Staatsgewalt anheim fiel. — Der Ausbruch ber frangöftschen Juli - Revolution 1830 regte auch in D. alte Hoffnungen und Blane wieber auf u. brachte bebenkliche Gabrungen hervor. In mehren beutiden Staas ten, a. B. Sachfen, heffen-Raffel, Braunschweig, Darmftabt u. anderwarts, fanben tumultarische Bewegungen ftatt, bie theilweise nur burch bas Ginschreiten ber bewaffneten Dacht gebampft werben konnten. Roch heftiger kamen biefe im folgen-ben Jahre in Dresben, Leipzig, Kaffel u. Gottingen zum Ausbruche. In Folge ber hannoverischen Unruhen erhielt bas Land ein neues Staatsgrundgefet, sowie ben Herzog von Cambridge zum Bicekonige. Um biefe Zeit burchzog auch bie afiatifche Cholera (f. b.) ben größten Theil unferes Baterlandes, u. Taufenbe fielen als Opfer dieser gefürchteten und furchtbaren Krankheit. Die Unruhen des Jahres 1830, zugleich mit der Begeisterung, mit der man die Bolenflüchtlinge in D. aufnahm, regten die, im Berborgenen sich haltenden, demagogischen Umtriebe von Reuem auf, nur mit dem Unterschiede, daß jest nicht bloß Studenten, sondern auch reife, in Memtern u. Burben ftebenbe Danner, wie bie Schriftfteller Birth, Ciebenpfeifer, Strohmeper, Burgermeifter Behr, Abvocat Schüler u. A., an benfelben Theil nahmen u. fich fogar an die Spipe berfeiben ftellten. Die Errichtung des Breß - ober Baterlands Bereins, bas berüchtigte Sambacher Feft, gingen als erfte Früchte baraus hervor. Der Bundestag faumte nicht, ben verderblichen Folgen vorzubeugen. Indeffen hatte fich aber eine wirfliche Berschwörung in Württemberg gebilbet, geleitet von Franch, Roferin u. A., bie fich burch gang D. verzweigte und ihre eifrigsten Theilnehmer auf ben Universitäten unter ben Anhangern ber alten Burschenschaft fant. Ihre Absicht ging bahin, ben Bundestag aufzuheben, Die beutschen Fürften zu entihronen und eine Republit in D. herzuftellen, ober bas alte Raiserreich aufzurichten. Das Frankfurter Attentat gab bas Signal jum Ausbruche am 3. April 1833. Aber es mißlang, u. eine langwierige Untersuchung brachte über die Theilnehmer die Strafe bes Sochverrathe. Einen andern Charafter tragen die geheimen Berbindungen ber Maurergefellen in ben Sanfeftabten u. in Frankfurt an fich. Communistische Ibeen, wenn auch nur buntel, scheinen ben neuern Arbeiterunruhen ju Grunde ju liegen. Denn, trot ber Erweiterung bes Bertehrs, trot ber Beforberung ber Produktion jeder Art, wozu ber im Jahre 1832 gestiftete Bollverein (f. b.) und bie Anlegung von Gifenbahnen bas Deifte beigetragen haben, lagt fich bie Silfebeburftigfeit u. bie raich überhand mehmenbe

Armuth ber untern Rlaffen nicht in Abrebe ftellen. Hierin ift auch ber hauptfachlichfte Grund zu ben haufigen Auswanderungen, vorzüglich aus Sachfen und Schwaben, ju suchen. Gin politisches Ereigniß, welches ernfte Folgen nach fich zu gleben schien, war die Aufhebung des liberalen Grundgesepes in hannover bei bem Regierungsantritte bes jegigen Konigs 1837. Der Wiberftanb ber Landftanbe war vergeblich; die Universität Göttingen verlor in Folge bavon 7 ihrer tuchtigsten Professoren. Doch hatte dieser Borfall keine offenbaren u. bedeutenben Unruhen jur Folge. Um biefe Bett fand auch die berüchtigte gewaltsame Weg-führung des Erzbischofs von Koln (f. d. Artifel Kölner Wirren), statt, ein Gewaltschritt, den die preußische Regierung später selbst als solchen erkannte u. ber bie katholische Rirche, bie er erschuttern follte, nur mehr befestigte. ber, im Jahre 1840 in D. allenthalben geaußerte u. lautgeworbene, Unwille über die Anmagungen der westlichen Rachbarn, die den Rhein mit den Waffen in der hand überschreiten wollten, sowie bie, burch bie sogenannten politischen Dichter hervorgerufene, Aufregung ber Geifter ift hier noch turz zu erwähnen. In bie neueste Zeit (1843) fallt bas Diffibentenwesen, worüber übrigens die betreffenben Artifel in Diefem Berte nabern Aufschluß ertheilen. Gin Dungcongreß fammtlicher Bollvereinsstaaten in Dresben ordnete im Jahre 1838 bas Mungwesen. Dem Boll-Bereine find feit 1842 auch Braunschweig u. Lippe Detmold beigetreten. 1843 hat bas Fürstenthum Schwarzburg Sondershaufen eine Conftitution ethalten. Am 1. September 1844 wurde zwischen Belgien und bem Bollvereine ein gunftiger Sandelsvertrag geschloffen. Die religiofen Differenzen in Breußen, zwischen ben Altlutheranern u. ber bestehenden Staatsfirche; die pietiftischen Schwarmereien ber Stephanianer, welche nach Amerika auswanberten; Die Stiftung eines Buftav-Abolph-Bereins (f. b.) u. die, in bemfelben in letten Tagen ausgebrochenen, Spaltungen; die blutigen Leipziger Ereigniffe bes Jahres 1845; die nordbeutschen Lichtfreunde u. freien Gemeinden bafelbft; ber offene Brief bes Ronigs von Danemart in Betreff ber Einverleibung ber beutschen Bergogthumer Schleswig-Holftein; bie jungfte Aufhebung bes Freiftaates Krakau u. andere, mehr oder minder wichtige, Ereigniffe gehoren ber neueften Beitgeschichte an u. konnen hier, ale größtentheils noch unvollendet und unabgeschloffen, ober nur im allgemeinen Busammenhange barftellbar, blos bem Ramen nach ermahnt werben. Bgl. übrigens Dich. Ign. Schmidt, "Geschichte ber Deutschen von ben altesten bis auf die jehigen Zeiten," fortgesetzt von J. Milbiller und L. von Dresch (27 Bbe., Ulm 1778 — 1830); A. Menzel, "Geschichte ber Deutschen" (bis jett 17 Bbe. Breslau); Luben, "Gefcichte bes beutschen Bolfes" (bis jest 12 Bbe. Gotha); Rohlrausch's "beutsche Geschichte"; Pfifter "Geschichte ber Deutschen" (5 Bbe. hamburg 1820-35); 2B. Mengel, "Geschichte ber Deutschen" (Stuttg. 1837).

Deutscher Bund. Die lette Epoche ber beutschen Reichsgeschichte charafterisitt sich hauptsächlich baburch, daß die Reichssürsten während dieser Zeit immer mehr dahin strebten, die oberste Reichsgewalt zu schwächen u. ihre, durch den westphälischen Frieden ansehnlich verstärste, Landeshoheit dis zur vollesten Souveränität zu erweitern. Als im Jahre 1806, in Folge der Stiftung des Rheindundes, Franz II. die Kaiserkrone niederlegte, hatte bereits die Souveränität der einzelnen Reichssürsten die Reichsgewalt überwunden, u. indem der Kaiser den Reichsverband für ausgelöst erklärte, bestätigte er nur einen bereits wirklich bestehenden Justand. — Der Druck der Fremdherrschaft, welcher bald nachher auf Deutschland lastete, brachte die deutschen Fürsten zur Leberzeugung, daß die deutschen Bölker, welche durch gleiche Abstammung, durch gleiche geschichtliche Erlebnisse, durch gleiche Sitte u. Sprache u. durch gleiche Rechtsanschauungen mit einander verbunden sind, auch eines krästigen, zeitgemäßen, politischen Bandes nicht entbehren könnten. Demgemäß wurde in den ersten pariser Friedens vertrag auch der Sat ausgenommen: daß die deutschen Staaten unabhängig und durch ein Föderativdand vereinigt sehn sollten. Die Aussührung dieses Sates wurde dem Wiener Congresse vorbehalten, welcher am 1. November 1814 erösset wurde. Aus demselben vereinigten sich zunächst Desterreich, Preußen,

Bayern, Hannover u. Württemberg zu Borberathichlagungen über bie beutschen Berfaffungsangelegenheiten. Die Aufgabe, welche ihnen oblag, war eine hochft fdwierige. Es galt, eine politische Form ju finden, welche bie beutschen Staaten ju einem fraftigen Bangen einen konnte, unbefchabet ber Unabhangigfeit und Selbstftanbigkeit berfelben. An ber Schwierigkeit biefer Aufgabe konnten bie erften Berfuche scheitern, u. Manche wollten schon beforgen, daß bie Abgeordneten bes Wiener Congresses ohne Erfolg auseinandergeben wurden. Da tam im Frubjahre 1815 die Kunde von Napoleons Rudfehr aus Elba. Diese Rachricht ftimmte bie europäischen Fürsten zu neuer Thatigkeit. In Beforgnif u. Gile besichleunigten fie nun die politische Organisation, welche ihnen aufgetragen war. Alle Deutschen Souverane, mit Ausnahme Burttembergs u. Babens, einigten ihre Rrafte, bas Verfaffungewerk Deutschlands jum Schlufe ju führen, und am 8. Juni 1815 waren die 20 Artitel ber beutschen Bunbesacte fertig u. unterzeichnet. Am 10. Juni wurde die Bundebacte als Ganges von den Bevollmachtigten aller beutschen Staaten, mit Ausnahme Buritembergs und Babens, unterzeichnet. Die 11 ersten Artifel ber Bundebacte, welche bie grundgesehlichen Bestimmungen bes b. B.es enthalten, wurden auch in die Wiener Congresacte vom 9. Juni 1815 aufgenommen und somit unter die Garantie der europäischen Mächte gestellt. Baden u. Württemberg traten auch bald dem Bunde bei, jenes durch Accessionsurfunde vom 26. Juli, dieses durch A. U. vom 1. Sept. 1815. Durch die Biener Schlufacte, welche auf ben fogen. Biener Minifterials Conferengen in ben Jahren 1819 u. 1820 berathen u. von bem b. B. burch einen Bundesbeschluß rom 8. Juni 1820 bestätigt wurde, ift bas Bundesrecht erlautert u. erganzt worden. Der b. B. ift grundgefehlich ein unauflöslicher, volkerrecht-licher Berein ber beutschen souverainen Furften u. freien Stabte, zur Erhaltung ber inneren u. außeren Sicherheit Deutschlands und gur Bewahrung ber Unabbangigfeit und Unverletbarfeit ber im Bunbe begriffenen Staaten. (B. A. 1, 2; B. C. A. 1, 5.) Alle Bunbesglieder find burch wechselseitige gleiche Bertragsrechte und Bertragsobliegenheiten verbunden (B. A. 3; B. S. A. 2), unbefchabet bes ihnen gebührenden Ranges. (B. A. 4, 8.) — Die einzelnen Bundes-glieber find: Desterreich und Preußen für ihre ehebem zum Reiche gehörenden Be-fitungen, Bayern, Sachsen, Hannover, Burttemberg, Baben, Kurheffen, Großhergoathum Seffen, Danemart megen Solftein, Die Riederlande megen bes Großherzoge thums Luremburg u. Des Bergogthums Limburg, Braunfchweig, Medlenburg-Schwerin. Naffau, Sachsen : Weimar, Sachsen : Meiningen, Sachsen : Altenburg, Sachsen : Roburg, heffen : Hondis : Medlenburg : Strelit, Dibenburg, Anhalt : Deffau, Anhalt : Bernburg, Anhalt-Kothen, Schwarzburg-Rubolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Liechtenstein, Balbed, Reuß alt. Linie, Reuß jung. Linie, Lippe, Schauserg-Lippe, Lubed, Frankurt, Bremen u. hamburg. — Sachsen-Botha ift 1825 ausgestorben. — Die Aufnahme eines neuen Mitgliedes fann nur ftatt haben, wenn die Gefammtheit ber Bundesglieder folche mit ben bestehenden Berhaltniffen vereinbar, u. bem Bortheile bes Gangen angemeffen findet. Gine freiwillige Abtretung auf einem Bundesgebiete baftenber Souveranitate-Rechte fann, ohne folche Buftimmung, nur ju Gunften eines Mitverbundeten gefcheben. (B. S. A. 6.) Der erfte u. einzige bisherige Fall, mo es gur Abtretung auf einem Bundesgebiete haftender Couveranitaterechte an eine auswärtige Dacht fam, hat bei der Abtretung eines Theiles bes Großherzogs thums Luremburg an Belgien ftattgefunden (f. Lur em burg). Das beftandige, verfaffungemäßige Organ bes Billens u. Sandelns bes Bunbes bilbet die gu Frantfurt a. M. refibirende Bunbesversammlung. (B. A. 4, 9; B. G. A. 7.) Sie besteht aus ben Bevollmächtigten ber Bundesglieber, welche an die Instruc-tionen ihrer Committenten gebunden find. (B. S. A. 8.) Den Borfit bei berfelben führt Defterreich. (B. A. 5.) Dem b. B. fteht eine bestimmte politische Gemalt ju. Diese Gewalt bes b. B.es ift jeboch wesentlich verschieben von ber frubern Reichsgewalt, indem fie nicht, wie bieß bei letterer ber gall war, Aber ber

Landeshoheit der deutschen Souverane steht, sondern nach ihrer Bertragsnatur vielmehr ihre Quelle in der Souveranität berfelben hat und insbesondere die Unabhangigfeit und Selbftftanbigfeit berfelben bezweckt. Die Gewalt bes b. B.es resp. ber B. B. erftredt fich im Innern einerseits entweder auf den Bund felbft, ober auf die einzelnen Staaten ober Regierungen beffelben, ober auf einzelne Deutsche, fie mogen nun Privatpersonen, gange Corporationen ober gange Claffen begreifen (innere Berhaltniffe bes b. B.es); andererseits wird bie Gewalt bes Bundes wirksam in außern Berhaltniffen, in Berhaliniffen zu auswartigen, nicht im Bunde begriffenen Staaten. (Competenzbestimmung vom 12. Juni 1817.) — Die Gewalt bes b. Bes. ift überhaupt burch ben grundgesetlichen 3med besselben bedingt u. begrangt. Da nun ber Begriff ber vollen Souveranitat ber einzelnen Bundesstaaten ber Bundesgefengebung ju Grunde gelegt ift, fo barf fich ber Bund eine Einwirfung in bie inneren Regierungs, Berwaltungs u. Untersthanenverhaltniffe ber beutschen Bundesftaaten nur insofern erlauben, als biefes burch die Grundgesetz des Bundes gerechtfertigt wird. (Bgl. B. S. A. 3, 53.) Ihrem Inhalte nach bezieht fich die Gewalt des d. B.es resp. der B. B. 1) auf das Berfaffungerecht bes Bundes felbft, das öffentliche Recht ber Bundesftaaten u. ben Rechtszuftand ber beutschen Unterthanen; 2) auf Die Begrundung u. Ethaltung eines, bem 3mede bes Bunbes entfprechenden, Bohlfahrts = u. Sicherheiteguftandes (Dberpolizeihoheit bes b. Bunde); 3) auf die Bermittlung bestimmter, bem 3wede bes Bundes hinderlicher, Streitigkeiten (Juftighoheit bes b. B.e6); 4) auf die Bertheibigung des Bundesgebiets Militarhoheit des b. B.e6.) 5) auf die Bertretung des Bundes nach Außen (Repräsentativhoseit des d. B.e6.); 6) auf den Erwerd und die Erhebung der, für den Bundessetzt des d. B.e6.); 6) auf den Erwerd und die Erhebung der, für den Bundessetzt zweck u. die Besorgung ber Bundebangelegenheiten erforberlichen Geldmittel. (Finanghoheit bes b. B.es.) 1) Die Gewalt bes b. B.es resp. ber Bundesversammlung erstredt fich auf bas Verfaffungerecht bes Bundes, indem ber Gefammtheit ber Bundesglieder Die Entwidelung und Ausbildung ber Bundesverfaffung, mit Ginichluß ber organischen Bundeseinrichtungen (28. S. A. 12), so wie die authentische Interpretation der organischen Gesete des Bundes zusteht. (B. S. A. 17.) Das öffentliche Recht ber einzelnen Bundesftaaten u. Der Rechtszuftand ber beutschen Unterthanen fallen in ben Bereich ber Bunbesgewalt, infofern Die Bundebacte bestimmte öffentliche Berhaltniffe ber beutschen Staaten, ober bestimmte Rechteverhaltniffe ber beutschen Unterthanen regulirt, ober beren Regulirung, ihrem Bortlaute oberihrem Geifte nach, bem Bunbe bestimmt übertragen hat. Bas bas öffentliche Recht der deutschen Staaten betrifft, so hat Act. 13 der Bundesacte insbesondere vorgeschrieben, bag in allen Bunbeoftagien land ft and ifche Berfaffungen ftattfinden follen. Den fouveranen Kurften ift es zwar überlaffen, biefe innere gandesangelegenheit, mit Berudfichtigung sowohl ber frühern gesehlich bestandenen fiandischen Rechte, ale ber jur Zeit obwaltenden Berhaltniffe, ju ordnen (B. S. A. 55); bennoch hat fich ber Bund für competent gehalten, u. insgleiche ift er auch fernerhin für competent zu erachten, um bie Ratur und Granzen ber, in ben Bundesstaaten einzuführenden, landständischen Berfaffungen, fo weit es ber Bundeszweck forbert, naber festaustellen. Wir erwähnen hier bie Art. 54—62 ber B. S. A., sowie ben, ber auch in Deutschland nach ben dreißiger Jahren vielfach gepriesenen, auf die Boltssou-veranität gebauten, politischen Theorie gegenüber erlaffenen, Bundesbeschluß vom 28. Juni 1832. Daß die landesftandischen Berfassungen ber deutschen Staaten auf bem monarchischen Pringipe, u. nicht auf ber Theilung ber Bewalten beruhen follen einerseits, und bag andererseits die Landstande ben Souveran nicht in ber Erfüllung feiner bundesgefehlichen Berpflichtungen binbern burfen, ift ber Sauptinhalt biefer Berfügungen. - Bestimmungen über ben Rechtszustand einer Claffe beutscher Unterthanen, ber jest fog. Debiatifirten, enthält ber Art. 14 ber Bundesacte. Bestimmungen über ben Rechtezustand aller Unterthanen ber beutschen Bundftaaten enthalten Die Art. 16 u. 18 ber Bundebacte Der Art. 16 ber Bundebacte sanctionirt, nach dem Borgange des westphälischen Friedens, Die

burgerliche u. politische Baritat ber driftlichen Religionsparteien, b. h. ber Ratho-lif en und Evangelischen (Bgl. v. Linde, "Staatstirche ac." Maing 1845 S. 42 ff.). Derfelbe Artitel legt ber Bunbesversammlung auf, in Berathung qu gieben, wie ben Juben ber Genuß ber burgerlichen Rechte gegen Uebernahme aller Burgerpflichten verschafft werben tonne. Der Art. 18 ber Bundebacte fichert ben Unterthanen ber bentichen Bunbesftaaten a) bas Recht gu, Grunbeigenthum außerhalb des Staates, ben fle bewohnen, zu erwerben u. zu befigen, ohne beschalb in bem fremben Staate mehren Abgaben und Laften unterworfen gu fenn, als beffen gigene Unterthanen; b) bie Befugnif bes freien Wegziehens aus einem BundeRtaate in den andern; 6) bie Befugnif in Civil und Militardienfte eines fremben Bundesftaates zu treten, insofern teine Berbindlichteit zu Militardienften gegen bas bisherige Baterland im Bege fteht; d) bie Freiheit von aller Rachsteuer, infofern bas Bermogen aus einem Bunbesftaate in einen anbern übergeht. Derfelbe Artifel legt ber Bunbesverfammlung auf, fich mit ber Sicherftellung bes geiftigen Eigenthums zu beschäftigen. Dit Bezug hierauf hat die Bundesversammlung bie Beichluffe vom 6. Sept. 1832 u. vom 9. Rov. 1837 wegen Sicherftellung ber Rechte bes Schriftfiellers und Berlegers gegen ben Rachbrud, und ben Beichluß vom 22. April 1841, ben Schutz mufitalischer u. bramatischer Werte betreffend, erlaffen. 2) Die Gewalt bes b. B.es bezieht fich auf Die Begrundung eines, feinem 3wede entsprechenden Boblfahrteguftanbes, indem alle gemeinnubigen An ord nung en, b. h. foldhe Anordnungen, welche alle beutfche Bundesftaaten gleiche mäßig interessiren, und beren 3wed nur burch bie zusammenwirkende Theilnahme aller Bundesftaaten vollständig erreicht werben tann, jur Berathschlagung und Beschlußfassung ber Bundesversammlung gehören (B. A. 6; B. C. A. 64.). Ju bergleichen gemeinnütigen Anordnungen geboren z. B. gleichmäßige Bestimmungen wegen bes Sanbels u. Berfehre mifchen ben verschiebenen Bunbesftaaten. (Bunbesacte 19.) Durch Bereinbarung einzelner Bunbesftaaten ift bisher für gemeinnühige Anordnungen im Sinne ber Bunbebacte mehr gewirft worben, als burch Bermittelung ber Bunbesversammlung. Wir erinnern nur an ben preußtichen Bollverein. Die Gewalt bes b. Bes. bezieht fich auf bie Begrundung und Erhaltung eines allgemeinen Sicherheitszustandes, indem bie Bunbeeversammlung befugt u. berufen ift, in ben gallen, wo die offentliche Rube u. gefehliche Ordnung in mehren Bunbesftaaten burch gefährliche Berbindungen und Anfchlage bebroht find, die geeigneten zwectbienlichen Dagregeln zu berathen u. zu befchließen. (B. S. A. 28.) Ift nur in einem Bundesftaate burch Wiberseplichkeit ber Unterthanen gegen bie Regierung bie innere Rube unmittelbar gefahrbet, ober eine Berbreitung aufrührischer Bewegungen zu fürchten, ober ein wirklicher Aufruhr zum Ausbruche gefommen, fo ift bie Bundesversammlung allerbings auch, jedoch nur insofern einzuschreiten befugt, als bie bebrohte Regierung bie Bilfe bes Bundes selbft in Anspruch nimmt, ober insofern biefelbe außer Stand ift, ben Aufruhr zu unterbruden u. jugleich gehindert wird, ihr Gefuch an die Bundesversammlung ju richten, indem grundfählich die Aufrechthaltung ber innern Ruhe u. Ordnung in den Bundesftaaten ber Regierung ellein jufteht. (28. G. 1. 25. 2. 6.) Die bemagogifchen, auf einen gewaltsamen Umftur, ber bestehenben politischen Ordnung gerichteten u. von ben Burfchen ich aft en hauptsachlich geleiteten Umtriebe, welche feit win Freiheitofriegen mehre Gegenden Deutschlands aufregten u. insbesondere bei ber 1817 begangenen Bartburgefeter fich fund gaben, veranlagten ben b. B. querk, feine fo eben besprochene Oberpolizeihoheit fraftvoll zu entwickeln. Diefes geschah baburch, baf bie Bunbesversammlung am 20. Sept. 1819 bie, auf ben Rarisbaper Minifterial conferengen gefaßten, Befdluffe über Aufficht u. Ueberwachung ber Universitäten, Berbot ber Burfchenschaften u. Befdrantung ber misbrauchten Preffreiheit genehmigte, u. ferner in Mainz eine Centraluntersuchungscommiffion anordnete, jum 3wede ber gemeinschaftlichen Untersuchung u. Fefifiellung bes Thatbestandes, des Ursprungs u. der mannigfaltigen Berzweigungen ber, gegen die bestehende Berfassung u. innere Rube, sowohl des gangen Bundes, ich ichnestelle

Bundesftaaten, gerichteten revolutionaren Umtriebe u. bemagogischen Berbinbungen. Als in ben breifiger Jahren bie revolutionaren Bewegungen ber Rachbarlander auch Deutschland fich mittheilten u. fich bier ausbreiteten, u. Die fruheren bemagogischen Tenbengen bei besonderen Ereigniffen, wie beim Sambacher Befte und hauptfächlich beim Frankfurter Attentat wirksam hervortraten, sah bie Bunbesversammlung fich genothigt, die fruherhin erlaffenen, oberpolizeilichen Beschluffe zu icharfen u. neue Dagregeln ju treffen. - Wir heben hier bervor: ben Bunbesbeschluß vom 5. Juli 1832, burch welchen alle Bereine mit politischer Tenbeng verboten, Bolfeversammlungen u. Bolfesefte nur unter besonderer Genehmigung ber Regierung gestattet, u. das Tragen von Cofarben und das Ausstean von Flaggen und Fahnen mit andern Farben, ale bie Landesfarben, ftreng verpont wurde; die B.undesbeschluffe vom 20. Juni und 8. August 1833, betreffend bie Errichtung einer Centralbeborbe am Site ber Bunbesversammlung für Erforschung eines, gegen bie öffentliche Rube in Deutschland gerichteten Complotts; ben Bunbesbeschlug vom 13. Rovember 1834, burch welchen gemeinsame Maßregeln in Betreff ber Universitäten und anderer Lehr- und Erziehungsanstalten getroffen wurden; den Bundesbeschluß vom 15. Januar 1835, durch welchen das Banbern beutscher handwertsgesellen nach gewissen Ländern und Orten, und ihre Theilnahme an Berbindungen und Bersammlungen, wodurch die öffentliche Rube bedroht werben konnte, verboten wurde, und endlich ben Bunbesbeschluß vom 18. Aug. 1836, burch welchen bestimmt wurde, daß die, gegen die Erifteng, Integritat ober Berfaffung bes b. B.es gerichteten, Sandlungen in bem Staate, in bem ber Thater Unterthan ift, ale Soch verrath ober Lanbesverrath beftraft werben sollen. Der oberpolizeilichen Aufsicht bes b. B.es entgingen auch nicht bie politifch gefährlichen communiftifchen Beftrebungen, welche in neuefter Beit in mehren Gegenden Deutschlands fich tund geben. Durch Bundesbeschluß vom 6. August 1846 hat die Bundesversamminng erflatt, daß die communistischen Bereine unter die Bestimmungen bes Bundesbeschluffes vom 5. Juli 1832 gu subfumiren feien. Begen bie, mit biefen communiftifch revolutionaren Tenbengen in Berbindung fiehende, Agitation ber Rongeaner und Conforten, burch welche nicht bloß die öffentliche Rube u. Ordnung in Deutschland vielfach geftort u. gefährbet, sondern auch ein großer Theil Deutscher Unterthanen in ihren heiligsten Rechten angegriffen und gefrantt wurde, hat die Bundesversammlung bisher feine, jur öffentlichen Renninif gefommenene, Befchluffe erlaffen. Bobl aber mag blefelbe burch besondere Roten an die Regierungen gur Aufficht ermahnt haben. — Wir muffen hier nur noch eines merkwurdigen Falles erwähnen, in welchem die Bundesversammlung burch die Regierung eines Bundesftaates ersucht wurde, gegen bie, in biefem Bunbesftaate ausgebrochnen, aufrubrifchen Bewegungen die bundesgesehliche Silfe zu leisten. Als nämlich ber, im September 1830 in Belgien ausgebrochene, Aufruhr auch in dem Groß Herzogsthum Luremburg sich verdreitet hatte, forderte ber Konig der Niederlande, als Großberzog, den d. B. auf, die bundesverfassungsmäßige Hilfe zur Herstellung ber Ordnung ju leiften. Der nachfte Erfolg biefes Geluches mar, bag bie Bunbeeversammlung burch einen Beschluß vom 17. u. 18. Mary 1831 bestimmte, bag ein Corps von 24,000 Mann Bundestruppen ju bem ermahnten 3mede in Bereitschaft geseht werden solle. (Ueber das weitere Benehmen des d. B.es in dieser Sache s. Luremburg.) 3) Die Gewalt des d. B.es bezieht sich auch auf die Bermittelung bestimmter, dem Bundedzwede hinderlicher Streitigkeiten. a) Treten Streitigkeiten unter ben Bunbesgliedern felbft ein (B. A. 11; B. S. A. 18 u. 21); b) treten Streitigfeiten zwischen einem B.esgliebe u. einer auswärtigen Dacht ein (28. S. A. 36 a. E. 37); o) treten Streitigkeiten zwischen ben Regierungen u. ben Lanbftanben ein (2B. S. A. 61; Bunbesbeschluß vom 30. October 1834 Art. 1); d) treten Streitigfeiten zwischen ben Regierungen u. ben fog. Debiatifirten rudfichtlich ber Lettern bundesgesehlich garantirten Rechte ein (B. S. A. 63); o) tritt in einem Bunbesftaate ber Kall einer Juftigverweigerung ein (2B. S. A. 29) u. konnen enbe

lich f) Forberungen von Brivatpersonen besthalb nicht befriedigt werben, weil die Berpflichtung, benfelben Genuge zu leiften, zwischen mehren Bundesgliebern zweifelhaft ober bestritten ift -: fo tann bie Ausgleichung aller biefer ftreitigen Berhaltniffe vom Bunde übernommen werden. In allen biefen Fallen wird die Bundesverfammlung, falls ihre Dazwischenkunft, wo es nothig ift, in Anspruch genommen wird, nur als vermittelnbe u. verwaltenbe, nicht aber als richterliche Beborbe thatig. In ben sub a) u. f) angeführten gallen hat bie Bundesversammlung, nach fruchtlosem Bersuche ber Gute, eine Entscheidung durch ein Auftragalgericht (f. b.) zu veranlaffen; in ben sub e) u. sub a) angeführten Fallen wird bas durch Bunbesbeschluß vom 30. Dft. 1834 angeordnete Schiebegericht (f.b.) competent, u. für ben sub d) angeführten Fall hat die Bundesversammlung in einem Beschliffe vom 15. September 1842 besondere processucische Borschriften ausgestellt. Das Bermittleramt des Bundes beschränkt sich aber nicht ausschließlich auf die so eben angeführten Fälle; sondern es erstreckt sich auf alle Streitigkeiten, welche den Rechtszustand Deutschlands und somit den Zweck des Bundes gefährben. 4) Ale Hauptzweck bes b. B.es ftellt bie Bunbesacte bie Anfrechthaltung ber inneren u. äußeren Sicherheit der deutschen Staaten auf. Dem entsprechend haben alle Mitglieder des d. B.es sich verdindlich gemacht, sowohl ganz Deutsch-land, als jeden einzelnen Bundesstaat gegen jeden Angriff in Schup zu nehmen, u. insgleichen haben sie sich gegenseitig ihre sämmtlichen, unter dem Bunde de-griffenen, Besthungen garantirt, dergestalt, daß kein Bundesstaat von Auswärtigen verletzt werden kann, ohne daß die Berletzung zugleich und in demselben Maaße die Gesammtheit des Bundes tresse. (B. A. 11; B. S. A. 36.) Aus Diefen Rudfichten bezieht fich die Gewalt bes b. B.es auf die Bertheibigung bes Bunbes, b. b. auf die Bertheibigung fammtlicher, jum Bunbe gehörigen Staaten. Defhalb steht bem b. Be Militarhoheit und bas Besatungerecht gewiffer Feftungen gu. Das Bunbesheer ift aus ben Contingenten fammtlicher Bundesftaaten zusammengesett, welche nach ber jedesmaligen Bundesmas trifel, b. h. nach bem Berzeichniffe ber Bevolferung ber Bunbesftaaten, geftellt werben. Das gewöhnliche Contingent eines jeben Bunbesftaates beträgt ben hundertsten Theil der Bevölkerung. Das Bundesheer besteht aus zehn, theils ungemischten, theils zusammengeseten Armeecorps. Durch besondere Bundesbefchluffe find mehrere fleinere Bunbesftaaten von ber Cavalerie und Artillerie-Stellung befreit und ihre, aus ben brei gemischten Armeecorps ausgeschiedenen, Contingente in eine Infanterierefervedivifion vereinigt worden. Diefelbe Gunft wurde, zufolge eines Bundesbeschluffes von 1846, auch bem G. S. Luremsburg zu Theil, in ber Beise aber, bag bas Luremburger Contingent seine Stellung im neunten Armeecorps beibehalt. Rach ber Grundlage ber letten Bundesmatrifel waren die Bundescontingente ber gehn Armeecorps zusammen 293,377 Mann; die der Infanterie-Refervedivifion 11,116 Mann ftart. Der Dberfelbherr bes Bundesheers wird jedesmal, wenn bie Ausstellung bes Kriegeheers beschloffen wird, von bem Bunde gewählt und von ber Bundesversammlung, welche seine einzige Beborbe ift, in Gib u. Pflicht genommen. (Bgl. Rriegeverfaffung des b. B.es, ale org. B. G. erlaffen ben 9. April 1821.) Bu Folge ber allgemeinen Cartellconvention vom 10. Februar 1831, u. nach Bunbesbeschluß vom 17. Dai 1832, find die Bundesstaaten gegenseltig zur Auslies ferung der Militärdeserteure und Conscriptionsflüchtlinge verpflichtet. Bur fortis ficatorifchen Sicherstellung des Mittelrheins wurden bereits in ben Barifer Berträgen von 1815 Mains, Luremburg u. Landau für Festungen bes b. B.es er-klart, abgesehen von der Souveränität der Territorialherrn dieser Festungen. Bur Sicherheit ber oberrheinischen Granze Deutschlands wurde, auf Beranlaffung ber burch bas Ministerium Thiers verursachten Kriegsgeruchte, burch Bun-besbeschluß vom 26. Marg 1841 bie Befestigung von Ulm u. Raftatt beschloffen, durch Beschluß vom 11. August 1842 die Grundlinien und Roften naher regulirt u. die Arbeiten sofort ausgeführt. 5) Rach Außen stellt sich ber b. B. als eine, in Reglencyclopabie. III.

politischer Einheit verbundene, Gesammtmacht bar. (2B. S. A. 2.) Als solcher hat er bas Recht Krieg, Frieden, Bundniffe und andere Bertrage zu beschließen. (933. S. 91. 35, 49.) Richts bestoweniger behalten bie einzelnen Bundesglieber bas Recht ber Bundniffe auer Art; nur durfen fie teine Berbindungen eingehen, welche gegen die Sicherheit des Bundes oder einzelner Bundesftaaten gerichtet maren. Bei einmal erflartem Bundesfriege barf ebenfo fein Bundesglied einseitige Berhandlungen mit dem Feinde eingehen, noch einseitig Baffenstillstand ober Frieden ichließen. (B. A. 11; B. S. A. 48.) In Bezug auf die auswärtigen Berhältniffe überhaupt liegt ber Bunbeeversammlung inebesonbere ob: a) ale Organ ber Befammtheit bes Bundes fur Die Aufrechthaltung friedlicher und freundschaftlicher Berhältniffe mit ben auswärtigen Staaten Sorge zu tragen; b) die von fremben Machten bei bem Be beglaubigten Gefandten anzunehmen u., wenn es nothig befunden werden follte, im Namen bes Bundes Gefandte an fremde Machte abzuordnen; c) in eintretenden Fällen Unterhandlungen für die Gesammtheit des Bundes ju fuhren und endlich d) auf Berlangen einzelner Bunbedregierungen, für biefelben bie Berwendung bes Bundes bei fremden Machten und, in gleicher Art, auf Ber- langen fremder Staaten, die Dazwischenkunft bes Bundes bei einzelnen Bundesgliebern eintreten zu laffen. (2B. S. A. 50.) 6) Bufolge ber Finangg emalt bes b. B.es hat die Bunbesversammlung a) ben Betrag ber gewöhnlichen verfaffungs-mäßigen Ausgaben, soweit solches im Allgemeinen geschehen tann, festzuseben; b) in vortommenden gallen die, gur Ausführung besonderer, in Sinficht auf anerfannte Bundeszwede gefaßter Befchluffe erforberlichen, außerorbentlichen Ausgaben u. Die zur Bestreitung berfelben zu leistenden Beitrage zu bestimmen; o) bas martrifelmäßige Berhaltniß, nach welchem von den Mitgliedern bes Bundes beizutragen ift, festjufegen u. d) bie Erhebung, Berwendung und Berrechnung ber Beitrage anzuordnen u. barüber die Aufficht zu führen. (2B. S. A. 52.) - Bur Beftreitung ber regelmäßigen Bedürfniffe gabit jebe ber 17 gleich ju besprechenben Stimmen bes engern Rathes in bie Bunbestangleifaffe einen Beitrag von 2000 Gulben. Die außerorbentlichen, in Die Matritulartaffe zu verfirenden, Beis trage richten fich nach ber jedesmaligen Bunbesmatrifel. In ben beschriebenen Beziehungen bethätigt fich bie Gewalt bes b. Bes in formeller Beziehung theils burch Berathungen und Befchluffe ber Bunbesversammlung, theils burch unmittelbare Erecution. Die Bundeeversammlung hat zwei verschiebene Berbanblungsarten bei ihren Schluffaffungen: ben fogenannten engern Rath und bas Blenum. Der engere Rath ift bie regelmäßige Berhandlungsart ber Bunbeeversammlung, und es findet biefe Form ber Schluffaffung überhaupt bei allen Berathungegegenftanben flatt, welche die Bundesacte ober fpatere Beschluffe nicht bestimmt davon ausgenommen haben. (2B. S. A. 11.) In bem engern Rathe find 17 Stimmen unter bie 38 Bundesglieber vertheilt, so daß 11 Staaten einzelne Stimmen, 27 hingegen 6 Curiatftimmen führen. (B. A. 4.) In ber Regel entscheibet im engern Rathe abfolute Stimmenmehrheit. (B. A. 7; B. S. A. 11.) Stimmeneinhelligfeit ift nur erforbert: a) wenn es fich um jura singulorum handelt, b. h. wenn die Bundesglieder als einzelne, felbstftandige, unabhängige Staaten erscheinen (B. A. 7, B. S. A. 15); b) wenn es fich um Religionsangelegenheiten handelt (B. A. 7, B. S. A. 13); c) wenn einzelnen Bundesgliedern eine besondere, nicht in den gemeinsamen Berpflichtungen Aller begriffene, Leistung zugemuthet werben foll (B. S. A. 15); d) wenn die Beranberung bes gegenwärtigen Befitftanbes eines Bunbesgliebes eine Beranberung in ben Rechten und Pflichten beffelben in Bezug auf ben Bund begrunden foll (20. S. A. 6); o) wenn es fich um eine Abtretung auf einem Bundesgebiete haftenber Souveranitatorechte an einen auswärtigen Fürften handelt (B. S. A. 6) u. enblich f) wenn bie Beftyungen eines fouveranen beutschen Saufes burch Erbfolge auf ein anderes übergeben und es fich barum handelt, ob u. inwieferne bie, auf jenen Besthungen haftenden, Stimmen im Plenum bem neuen Besiter beige-legt werden follen. (B. S. A. 16.) Die Sitzungen bes engeren Rathes bienen

theile ju formlichen Berathungen u. Beichluffaffungen, theile ju vertraulichen Befprechungen (Geschäfteordnung vom 14. Rovember 1816). Die Bundedversammlung bilbet fich zu einem Plenum a) wo es auf Abfaffung, Abanberung und authentische Interpretation ber Grundgesebe bes Bunbes ankommt (B. A. 6); b) wo es auf organische Bundeseinrichtungen und gemeinnützige Anordnungen sonkiger Art ankommt; c) wo es auf eine Kriegser-klärung oder Friedensschlußbestätigung von Seiten des Bundes ankommt, wie auch, wenn über die Aufnahme eines neuen Mitgliedes in den Bund entschieden werden foll. (28. S. St. 12.) 3m Plenum find, nach ber Bunbebacte VI, 69 Stimmen unter vie 38 Bundesglieber vertheilt, so daß (Reuß j. Linie ausgenommen) jedes Bundesglied wenigstens eine Stimme hat, 14 Bundesstaaten aber einzeln 4, 3 oder 2 Stimmen besitzen. (B. A. 6.) — Ift in einzelnen Fällen die Frage zweifelhaft, ob ein Gegenstand vor das Plenum gehört, so steht die Entscheidung derfelben dem engeren Rathe zu. Im Plenum sindet keine Erörterung, noch Berathung ftatt, sondern es wird nur barüber abgeftimmt, ob ein, im engeren Rathe verbreiteter, Befchluß angenommen ober verworfen werben foll. (28. S. A. 12.) Obgleich für die Beschlüffe des Plenum das Erforderniß einer Stimmenmehrheit von 3 als Regel aufgestellt ist (B. A. 7), so sindet diese Regel doch nur bei dem Falle einer Kriegserklärung oder eines Friedenssschlusses Anwendung. In allen andern oben bezeichneten kallen ist zu einem vollgultigen Beschlusse des Blenums Stimmeneinhelligfeit erforberlich. (B. S. A. 13 u. 64.) Die, ber Bunbeeversammlung zu Gebote ftehenden, Erecutivmittel bestehen in bem militärisch en Ginschreiten bes Bunbes. Die Grundbestimmungen über bie Erecution enthalten bie Artifel 31-34 ber 2B. G. A. Gine weitere Entwidelung Diefer Artifel findet man in ber Executionsordnung vom 3. August 1820. Duellensammlungen: "Brotofolle ber beutschen Bunbeeversammlung," Frankfurt 1816—1828, 19 Bbe. in 4.; G. v. Meyer's, "Staatsacten für Geschichte unb öffentliches Recht bes b. B.es," 2 Thle. Frankfurt 1833 8.; Chr. Fr. Elvers, "Hauptquellen bes b. B.es. Staatsrechts," Göttingen 1821, 8.; I. E. Klüber, "Duellensammlung zu bem öffentlichen Rechte bes b. B.es," 3. Austage, Erlangen 1830, Fortsetzung 1833. Schriften über Bumbesrecht: v. Dresch, "öffentliches Recht bes b. B.es," Tubingen 1820; Rubhardt, "bas Recht bes b. B.es," Stuttgart 1822; Kluber, "öffentliches Recht bes b. B.es," Frankfurt 1840; 5. Bacharia, "beutsches Staate = u. Bunbeerecht," Gott. 1841 u. 1842. Jon.

Deutscher Gewerbfleiß. Schon im frühen Mittelalter erblühten in Deutschland die Gewerbe, und feine Leinen- und Bollweberei, an die fich bald verfchiedene andere Industriezweige anschlossen, begrundeten nicht allein den weltberuhmten Reichthum ber Reichoftabte, Die einen Welfer und Fugger erzeugten, fondern fie fcufen überhaupt einen freien, wohlhabenden, burgerlichen Stand. Selbst allgemeine Calamitaten, wie ber breißigjährige Rrieg und Die Continentalfperre, fonnten ben b. G. nur auf furzeBeit lahmen, um ihn balb hernach in besto größerer Bluthe wieder zu entfalten. So hat insbesondere die Ausbreitung des deutschen Bollvereins (f. b.) Deutschlands Industrie auf eine so ftaunenswerthe Stufe der Entwidelung gehoben, daß fie, obschon ihr noch Manches zu erreichen Roth thut, mit jedem andern gande, England allein etwa ausgenommen, fich breift meffen barf. Rachfolgende Ausweise werden jur Genuge barthun, baß es um bie vaterlandische Industrie nicht fo schlimm fteht, wie von manchen Seiten behauptet werben will. Bas die beutsche Manufactur und Fabrikinduftrie im Allgemeinen betrifft, fo wollen wir eine Ueberficht bee ofterreichtich en Runftfleifes geben, zuvor aber einen Staat aus bem Bollvereinsgebiete hervorheben. Unter ben letteren nimmt in gewerblicher, wie in jeder andern hinficht, bas Ronigreich Sachfen unftreitig einen befonders ehrenvollen Blag ein. Rach &. G. Biel's Mittheilungen in dem Gewerbeblatte beschäftigen in Sachsen 11 unter ben von ihm aufgezählten Hauptfabrifzweigen und zwar: Bandfabrifation, Baumwollenweberei und Weberei gemischter Zeuge, Baumwollpin-

| Banber, Battift |   |   |   | 400       |         |            | 3,857  | 1,542,800  |
|-----------------|---|---|---|-----------|---------|------------|--------|------------|
| Zwirnspigen     | • | • | • | 3000      | _       |            | 3      | 9,000      |
|                 |   |   |   |           | 52,828  | 3,192,852  | 91,341 | 10,538,238 |
|                 |   |   |   | hiervon a |         |            |        |            |
|                 |   |   |   | läfit Gem | inn nom | Austande . |        | 7.345.386  |

Da, nach einem Durchschnitte ber Jahre 1837—1839, ber Gewinn burch Dehr= ausfuhr (wie oben) 15,800,370 Thir. war, fo hat ber beutsche Zollverein, theils durch verminderte Aussuhr, theils burch vermehrte Einfuhr von Gespinnften und Geweben aus Flachs und Hanf, binnen 6 Jahren mehr als 214 Prozent versloren. — Die Debreinfuhr von leinenen Garnen und 3wirn ift von 723,740 Thir. Werth auf 1,964,292 Thir. Werth, also um 271 Prozent gestiegen; die Rehrausfuhr von gebleichter, gefärbter u. f. w. Leinwand ift von 13,793,290 Thir. auf 8,930,950 Thir. Berth, alfo um 154 Brozent gefallen. Benn hiernach nicht zu laugnen ift, bag ber gangliche Berfall bes beutschen Leinengewerbes mit Riefenschritten herannaht, fo wird die endliche Erledigung der schon lange besprochenen Frage, wie gu belfen fei, nicht mehr lange anfteben tonnen. -Die Concurrenten der beutschen Garne, fo Schlieft ber Berfaffer Diefer Mittheilungen in ber Preußischen Allgemeinen Zeitung, welcher wir biefe Angaben entlehnen, find une durch die ausgebehntefte Anwendung bes Maschinenbetriebes porausgeeilt: mas liegt alfo naber, als mit gleichen Waffen fie ju befampfen? Rur burch bie eigenen Baffen ift ihnen mit Glud ju begegnen. Lassen wir baber ben unfruchtbaren Streit über bie Borguge bes Sand, ober bes Maschinengespinnstes, indem wir basjenige mahlen, was unsere Abnehmer verlangen. Und wenn sich bann herausstellt, daß die ausgebehntere Maschinenspinnerei eine unabwendbare Rothwendigkeit geworden ift, so fete man die heimische Spinnerei in die Lage, eine tuchtigere, genugende Concurrens mit ben auslanbischen Gespinften eröffnen gu tonnen. Bremen führte 1843 folgende Leinenbetrage feewarts aus:

|             |     |   |     |      |     |   |  | willy.          |
|-------------|-----|---|-----|------|-----|---|--|-----------------|
| Schlefische |     | • |     | •    | •   |   |  | 210,100 Thir.   |
| Sächfliche  |     | • |     |      |     |   |  | 142,305 "       |
| Preußische  |     |   | dph | ālif | de) | ) |  | 188,302 "       |
| Hannover'   | ſΦe |   | •   | •    | •   |   |  | 460,004 "       |
| Deffiche    | •   |   | •   | ٠    | •   |   |  | 113,569 "       |
| Lippe'sche  | •   | • |     |      |     |   |  | 43,075 "        |
|             |     |   |     |      |     |   |  | 1,157,355 Thir. |

Dagegegen betrug die Aussuhr von Großbritannien und Irland, nach bem angegebenen Werthe, an Flachsgarn: 1836: 479,307; 1837: 836,163; 1838: 818,484; 1839: 822,876; 1840: 900,840; 1841: 1,023,978; 1842: 873,164; 1843: 954,268; 1844: 1,021,796 Ph. Sterl.; an Flachsfabrikaten: 1836: 3,645,097; 1837: 2,133,744; 1838: 2,730,272; 1839: 3,414,967; 1840: 3,306,088; 1841: 3,356,030; 1842: 2,360,152; 1843: 2,816,111; 1844: 5,055,243 Ph. Sterl. Ueber die neuere Manufakturproduktion im Jollvereine in den Jahren 1844 und 1845 theilt das Jollvereinsblatt vom 7. October 1845 sehr intereffante Notizen nach rheinischen Blättern mit, welche zugleich auch die Baum-wollen- und Wollenmanufaktur, die wir alsbald schilbern werden, umfassen. Es heißt daselbst: Bon den, im Jollvereine erforderlichen, Garnen wurden vom Ausslande eingeführt:

|                     | im    | vie | rjā | hrigen Durchschnitte. Centner. | im Jahre 1844.<br>Centner. |
|---------------------|-------|-----|-----|--------------------------------|----------------------------|
| an Baumwollengarn . |       |     |     | 415,219                        | 393,059                    |
| an Leinengarn       |       |     |     | 51,150                         | 64,143                     |
| an Wollengarn       |       | •   | •   | 30,600                         | 40,581                     |
| Zusa                | ımmen | •   | •   | 496,969                        | 497,783                    |

| •                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Ausfuhr von ber Einfuhr in Ab Garnen aller Art im vierjährigen Durch im Jahre 1844 von | schnitte von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 454,985 Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| im Jahre 1844 von                                                                          | m für bie Magranfahrille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Han mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ina sain                                                                                   | I I had a on The make tolk and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CIALMA 1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| an Baumwollengarn                                                                          | jährigen Durchschnitte. i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m Julie 1044.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| an Chaumha Mana ann                                                                        | eniner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GCILITET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| an Daumivvuengarn                                                                          | <b>0</b> 09,990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 020,294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| an teinengarn                                                                              | (40,13 <i>t</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>308,341</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| an Asouengarn                                                                              | 564,703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 581,644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in allen brei Industriezweigen                                                             | 1,920,855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,978,479                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Das Ausland hat bemnach jum a                                                              | efammten Garnverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e für bie Waaren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fabritation, in Prozenten ausgebrudt,                                                      | geliefert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| an Baumwollengarn                                                                          | 68 Prozent 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 275 Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| an Leinengarn                                                                              | 6 <del>.</del> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 <del>18</del> , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| an Wollengarn                                                                              | $5\frac{4}{6}$ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6-20 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| in Allem fur bie brei Industriezweige                                                      | 25.45 " 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 538 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| an Leinengarn                                                                              | umtion in Beweben au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b obigen Garnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hat betragen:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| im                                                                                         | vierjähr. Durchschnitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Jahre 1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | Centner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ceniner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | 543.185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 554.048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| an Leinenwaaren                                                                            | 697.068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 711.068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| an Bollenwaaren                                                                            | 529.771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 540,366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mamma an Maaran har 2 Inhistorian                                                          | 4 770 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 905 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pimmt man die norsingländische A                                                           | Canfirmtian in 400 am f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hetera dia Mea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rimmt man die vereinständische C<br>buction im Jahre 1844 bei Baumwolle                    | mmaaren 112 an <b>Rein</b> e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | emaaren 100 uuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| an Wollenwaaren 108. Der Uebers                                                            | Aug her Mrahuetian U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | efort einen Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ber Mudfuhr Die mirfliche Mudfuhr                                                          | hetma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | olen emen Sam                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| der Ausfuhr. Die wirkliche Ausfuhr                                                         | betrug :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Takes 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| der Ausfuhr. Die wirkliche Ausfuhr                                                         | betrug :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Takes 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| der Ausfuhr. Die wirkliche Ausfuhr                                                         | betrug :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Takes 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| der Ausfuhr. Die wirkliche Ausfuhr                                                         | betrug :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Takes 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| der Ausfuhr. Die wirkliche Ausfuhr                                                         | betrug :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Takes 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| der Ausfuhr. Die wirkliche Ausfuhr                                                         | betrug :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Takes 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte.  Centner. 78,902 57,078 69,647 peige 205,627                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | im Jahre 1844.<br>Centner.<br>81,275<br>64,951<br>76,336                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ber Ausfuhr. Die wirkliche Ausfuhr                                                         | betrug: vierjähr. Durchschnitte.  Centner. 78,902 57,078 69,647 peige 205,627                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | im Jahre 1844.<br>Centner.<br>81,275<br>64,951<br>76,336<br>222,562<br>Consumtion ums                                                                                                                                                                                                                                  |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 veige 205,627 für die vereinsländische                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336 222,562 Consumtion um:                                                                                                                                                                                                                                                    |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 veige 205,627 für die vereinsländische                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336 222,562 Consumtion um:                                                                                                                                                                                                                                                    |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 veige 205,627 für die vereinsländische                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336 222,562 Consumtion um:                                                                                                                                                                                                                                                    |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 beige 205,627 für bie vereinslänbische                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336 222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452                                                                                                                                                                                                                        |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 beige 205,627 für bie vereinslänbische                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336 222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452                                                                                                                                                                                                                        |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 beige 205,627 für bie vereinslänbische                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336 222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452                                                                                                                                                                                                                        |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 veige 205,627 für die vereinsländische                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336 222,562 Consumtion um: Centner 9,513 . 5,814 . 33,452 . 48,779 an Baumwollen:                                                                                                                                                                                             |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 veige 205,627 für die vereinsländische Jusammen fuhr des lepten Jahreser vorhergehenden, um 2                                                                                                                                                                                                                         | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336  222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452 48,779 an Baumwollen: 479 Ctr., bie an                                                                                                                                                                                |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 veige 205,627 für die vereinsländische Jusammen fuhr des lepten Jahres er vorhergehenden, um 26: Wollenwaaren um 126:                                                                                                                                                                                                 | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336  222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452 48,779 an Baumwollen: 479 Ctr., die an 8 Ctr. zurücklieb,                                                                                                                                                             |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 veige 205,627 für die vereinsländische Jusammen fuhr des letten Jahres er vorhergehenden, um 26: Wollenwaaren um 126: jewonnen waren. Die                                                                                                                                                                             | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336  222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452 48,779 an Baumwollen: 479 Etr., die an Getr. zurücklieb, nicht minder alte                                                                                                                                            |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647  veige 205,627 für die vereinsländische Jusammen fuhr bes lepten Jahres er vorhergehenden, um 2e Wollenwaaren um 1263 jewonnen waren. Die ginth besonders im Zollver                                                                                                                                                  | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336 222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452 48,779 an Baumwollen: 479 Etr., die an Centre grieder, die eine u. in Defter:                                                                                                                                          |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 beige 205,627 für die vereinsländische Jusammen fuhr des letzten Jahres er vorhergehenden, um 2e: Wollenwaaren um 126: jewonnen waren. Die inthe besonders im Zollver mfang in jenen betden 3 geführten Rotizen zu ers                                                                                                | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336 222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452 48,779 an Baumwollen: 479 Etr., bie an 3 Etr. jurüdblieb, nicht winder alte eine u. in Defter: ollgebieten ist aus ehen. Im Jahre                                                                                      |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647 beige 205,627 für die vereinsländische Jusammen fuhr des letzten Jahres er vorhergehenden, um 2e: Wollenwaaren um 126: jewonnen waren. Die inthe besonders im Zollver mfang in jenen betden 3 geführten Rotizen zu ers                                                                                                | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336 222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452 48,779 an Baumwollen: 479 Etr., bie an 3 Etr. jurüdblieb, nicht winder alte eine u. in Defter: ollgebieten ist aus ehen. Im Jahre                                                                                      |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647  veige 205,627 für die vereinsländische Ruhr bes lepten Jahres er vorhergehenden, um 20: Rwonnen waren. Die richt besonders im Zollver mfang in jenen belden 3 geführten Rotizen zu ers 11 producirten 71,740,00                                                                                                      | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336 222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452 48,779 an Baumwollen: 479 Etr., die an Getr. gurücklieb, nicht minder alte eine u. in Defter: ollgebieten ist aus ehen. Im Jahre 10 st. Euch: und                                                                      |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte. Eentner. 78,902 57,078 69,647  veige 205,627 für die vereinsländische Ruhr bes letten Jahres er vorhergehenden, um 20: Rollenwaaren um 126: Rewonnen waren. Die richt besonders im Zollvermsang in jenen bedoen 3 geführten Rotizen zu ers 11 producirten 71,740,00 aus; im nächsten jedoch                                                         | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336  222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452 48,779 an Baumwollen: 479 Etr., die an Getr. gurücklieb, nicht winder alte eine u. in Defter: ollgebieten ist aus ehen. Im Jahre 100 fl. Tuch: und                                                                    |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte.  Centiner. 78,902 57,078 69,647  veige 205,627 für die vereinsländische Puhammen fuhr bes legten Jahres er vorhergehenden, um 20: Wollenwaaren um 126: jewonnen waren. Die in iht besonders im Zollver mfang in jenen bedoen 3 geführten Rotizen zu ers 41 producirten 71,740,00 aus; im nächsten jedoch Hauptsis der Wollenin                      | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336  222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452 48,779 an Baumwollen: 479 Etr., bie an 3 Etr. jurüdblieb, nicht winder alte eine u. in Defter: ollgebieten ist aus ehen. Im Jahre 00 fl. Tuch: und justen in Nachen                                                   |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte.  Centner. 78,902 57,078 69,647  veige 205,627 für die vereinsländische  Jusammen fuhr des letten Jahres er vorhergehenden, um 2e. Wollenwaaren um 1263 jewonnen waren. Die interenden in jenen betoen 3 geführten Rotizen zu erf 41 producirten 71,740,000 aus; im nächsten jedoch Hauptsitz der Wolleninischer Umgegend, im Kön                    | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336  222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452 48,779 an Baumwollen: 479 Etr., bie an 3 Ctr. jurūdblieb, nicht minber alte eine u. in Defter: ollgebieten ist aus ehen. Im Jahre 0 st. Luch: und 5 für 530,000 fl. bustrie in Nachen igreiche und ber                |
| an Baumwollenwaaren                                                                        | betrug: vierjähr. Durchschnitte.  Centner. 78,902 57,078 69,647  veige 205,627 für die vereinsländische  Jusammen fuhr des letten Jahres er vorhergehenden, um 2e. Wollenwaaren um 1263 jewonnen waren. Die in üht besonders im Jollver mfang in jenen bedeen 3 geführten Rotizen zu ers 41 producirten 71,740,00 aus; im nächsten jedoch Hauptsit der Wollenin der Umgegend, im Kön | im Jahre 1844. Centner. 81,275 64,951 76,336  222,562 Consumtion um: Centner. 9,513 5,814 33,452 48,779 an Baumwollen: 479 Etr., bie an 3 Ctr. jurūdblieb, nicht winder alte eine u. in Defter: ollgebieten ist aus ehen. Im Jahre of st. Juch: und für 530,000 fl. dustrie in Nachen igreiche und der attur hat eben: |

wollengarnspinnerei warb 1792 in Sachsen eingeführt, wo noch immer ihr Hauptsis ist, indem es von den etwa 800,000 Spindeln des Jollvereins über 500,000, Preußen aber nur 126,000, die übrigen Länder den Rest zählen. Sie hat sich, wie sich schon hieraus ergibt, seitvem über mehre Theile Deutschlands verbreitet u. die, die dahin übliche, Handspinnerei nach u. nach ganz verdrängt. Fanden wir oben, daß die Britten 17 der Flachsmaschinenspinnerei in den Händen haben, so wird es nicht Wunder nehmen, daß ihnen auch von der Baumwollenspinnerei beinahe zwei Drittel zusommen. Rach dem Circular eines angesehenen Hauses in Manchester, (welches jedoch die diessallstige Betriebsamseit des Jollvereins gewiß zu gering anschlägt) wurden Ende 1844 im Gange gewesen seyn:

in Großbritannien . . . . 14,000,000 Spinbeln. " Franfreich . 3,500,000 " ben vereinigten Staaten von Rorbamerifa 2,290,000 " Desterreich . . 1,500,000 , bem beutschen Bollvereine . . . . 815,000 " Rufland 700,000 " ber Schweiz . . . 650,000 420,000 " Belgien . .

Bufammen . 23,875,000 Spindeln.

Dowohl neben Englands industrieller Große alles Andere in den Schatten tritt, so durfen wir doch mit einiger Hoffnung in die Jufunft bliden, wenn wir das sichtbare Gedeihen dieses Gewerbes in unserem Bollvereine betrachten. Einer, auf Dieterici's Angaben über den Baumwollenverbrauch der Staaten bes beutschen Zollvereins fußenden, Schähung zu Folge wurden in denselben producirt:

124.060 Ctr. Twift. 99,173 Ctr. Twift. 1839 1834 1835 81,784 1840 238,445 1836 138,513 1841 202,695 Ħ 185,805 1837 220,825 1842 1838 163,570 " 1843 278,847 also Bunahme 281 %.

Derselbe berühmte Statistifer schlägt bie Bahl ber Baumwollen web esstühle im Jollvereine auf 150,000 an, u. das Duantum ber jährlich darauf sas briefrten Waaren zu 47 Mill. Pfb. Die Aussuhr davon war (nach Abzug ber Einfuhr):

 1837
 5,982,800
 \$\text{9fb}\$.
 1841
 7,050,900
 \$\text{9fb}\$.

 1838
 7,114,600
 "
 1842
 6,041,300
 "

 1839
 8,444,500
 "
 1843
 6,456,700
 "

 1840
 7,968,500
 "

Durchschnitt 7,008,757 Pfd.

Reuere Rotizen haben wir oben bei ber Leinensabrifation mitgetheilt. In Desterreich zählte man im Jahre 1841: Spinnereien 172, Spinnmaschinen 5088, Spindeln 988,248; Arbeiter in den Spinnereien 21,265, und schäte den Betrag des gewonnenen Baumwollengarns auf 21,489,619 Wiener Pfund. Einzesührt wurden in demselben Jahre 46,956 Etr. Baumwollengarn. Berarbeitet wurden 230,000 Ctr. zu 6 Millionen Stud Baumwollenzeugen, im Werthe von 45 Millionen Gulden, das ist: das Fünssache des Werthes der rohen Baumwolle. Es waren bei der Spinnerei, Weberei u. Druckerei im Ganzen beschäfzigt 360,000 Individuen, oder der 100ste Theil der gesammten Bevölkerung des Kaiserstaates. Bis zum Jahre 1844 hatte sich die Baumwollenspinnerei in Desterreich bedeutend gehoben. — Doch, alle diese Größen treten in den Hintergrund, wenn wir die Ergebnisse der englischen Industrie in den jüngswerstossenen Jahren betrachten. Es wurden nämlich von 1841 bis 1844 ausgesührt: Baumwollengarn u. Zwirn 1841: 120,580,597 Pfd. 1842: 138,509,794 Pfd. 1843:

151,809,220 Pfb. 1844: 132,832,952 Pfb. Einfacher Kattun (plain Calicoes), Rambrick u. Mousselin. 1841: 372,164,648 Ps. 1842: 368,739,137 Ps. 1843: 524,353,617 Ps. 1844: 572,858,364 Ps. Gebrucker und gefärbter Kattun. 1841: 278,748,275 Ps. 1842: 236,012,641 Ps. 1843: 257,787,304 Ps. 1844: 313,111,455 Ps. Den Gesammiwerth ber ausgeführten englischen Baumwollens sabrikate schäft man für das Jahr 1844 auf 18,823,402 Pfd. Sterl. Mit der Entwickelung der Baumwollensabrikation im Allgemeinen haben die chemischen Fabriken schritt gehalten, da besonders Bleiche, Kärderei u. Druckerei derselben sehr bedürsen. Die Eisenfabrikation ist wohl die älteste in Deutschland, n., bei der jezigen Berbreitung der Eisendahnen vom größten Belange. Ueber die Produktion dieses wichtigken aller Metalle in Deutschland, im Bergleiche mit den übrigen europässchen Staaten, veröffentlicht die Berg u. Hüttenmännische Zeitung folgende Uebersicht, u. zwar nach einem Durchschnitte der letzten Jahre u. in runden Jahlen: Preußen:

|             | Roheisen      | in                                      | <b>@</b> { | ing      | en  | und   | 3    | Ra    | ffel        | n        |       |      |            |     | 1,6    | <b>0</b> 0 | ,000  | Ctr. |            |
|-------------|---------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----|-------|------|-------|-------------|----------|-------|------|------------|-----|--------|------------|-------|------|------------|
|             | Robstahl      | eifer                                   | 1.         |          |     |       |      |       |             |          |       |      |            |     | 1      | 10         | ,000  | "    |            |
|             | Gustinaa      |                                         |            | 8        | @ri | en.   |      |       |             | _        | . !   |      |            |     |        |            | 000   | "    |            |
|             | Op            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |            | •        | 0   |       |      | . 17. |             | . ຄ      | Daras | ٠٤   | <u>.</u> - | ÷   |        |            |       |      | <u>_</u>   |
|             | Ø             |                                         | ٤          |          |     |       |      |       |             | 4        | βro   | QUI  | uo         | п   | 2,0    | 20         | ,000  | Ctr. |            |
|             | Gukwaa        | ten                                     | Du         | ָנס)     | ļli | ula)  | me   | цe    | n           | .•       | •     | .•   | ٠          | •   |        |            | ,000  | en.  |            |
|             | Stabeise      | n, e                                    | le la      | unt      | ede | t u.  | g    | tw    | alz         | t        | •     | •    | ٠          | ٠   |        |            | ,000  | W    |            |
|             | Eisenble      |                                         | •          |          |     |       | •    |       |             |          | •     |      | •          | •   |        |            | ,000  | Ħ    |            |
|             | Eisendra      | ht.                                     |            |          |     |       |      |       | •           |          | •     |      | •          |     |        |            | ,000  | **   |            |
|             | Stahl         |                                         |            |          |     |       |      |       |             |          | •     |      |            |     | 1      | .55        | ,000  | "    |            |
|             | •             |                                         |            |          |     |       |      |       |             | ٠ ډ      | faþ   | rifa | ****       | 111 |        |            | ,000  | Gir. |            |
|             | Glary         |                                         | . 0        | <b>h</b> |     |       |      | 9     | 10          |          | JWY   | **** | ***        | /46 |        |            | ,000  |      |            |
|             | Hierzi        | t ut                                    | । स        | vge      | ıng | en    | vu   | 21    | _           |          | •     | •    | •          | •   |        |            |       | #    |            |
|             |               |                                         |            |          |     |       |      |       | <b>(9</b> ) | efa      | mn    | ıtfu | mr         | ne  | 2,8    | 337        | ,000  | Ctr. | _          |
|             | Man fleht h   | ierai                                   | uø,        | ba       | B 5 | Brei  | Bei  | n     | faft        | Ė        | tne   | N    | iU.        | C   | ntne   | r (        | Sisen | meh  | r brauch   |
| alb         | es erzeugt.   |                                         | •          |          | •   | •     | •    |       | •           |          |       |      |            |     |        |            | •     | •    |            |
|             | Bayern .      |                                         |            |          |     |       |      |       |             |          |       |      | 9          | Rol | heise  | n          | 300.  | 000  | Ctr.       |
|             | Bürttemberg   | •                                       | Ĭ          |          | •   | •     |      |       |             | Ĭ.       |       |      |            |     | ,<br># | ••         |       | 000  | "          |
|             | Sachsen .     |                                         | •          | •        | •   | •     |      | •     | ٠           | ٠        | •     | Ť    |            |     |        |            |       | 000  |            |
|             | Baben .       | •                                       | •          | •        | •   | •     | •    | •     | •           | •        | •     | •    |            |     | "      |            |       | 000  | <b>"</b> . |
|             | Rurheffen     | •                                       | •          | •        | •   | •     | •    | •     | •           | •        | •     | •    |            |     | 17     |            |       | ,000 | "          |
|             | Sallyeffen    |                                         | •          | •        | •   | •     | •    | •     | •           | •        | •     | •    |            |     | "      |            |       |      | W          |
|             | Deffen - Dari | npa                                     | DΙ         | •        | •   | •     | •    | ٠     | •           | •        | •     | •    |            |     | W      |            | 10    | 000  | W          |
|             | Raffau .      | •                                       | •          | •        | •   | •     | •    |       | •           | •        | •     | •    |            |     | "      |            | 300   | 000  | **         |
|             | Braunfchweig  |                                         | •          | •        | •   | •     | •    | •     |             | •        | •     | •    |            |     | 11     |            |       | ,000 | "          |
|             | Der thuring   | (d)e                                    | €          | taa      | ten | vere  | in   |       |             |          |       |      |            |     | "      |            |       | 000  | "          |
|             | Anhalt        | •                                       |            |          |     |       |      |       |             |          |       |      |            |     | "      |            |       | 000  | "          |
|             | Luremburg     |                                         |            |          |     |       |      |       |             |          |       |      |            |     |        |            | 150   | 000  |            |
|             | Beffen-Somb   | ura                                     | 98         | 3ali     | oeđ | 11.   | Si   | ь     | mac         | oNi      | rn    |      |            |     | "      |            |       | 000  | ,,         |
| Mar.        | • •           | 0.                                      |            |          |     |       | ••   | •     | -           |          |       |      |            |     | **     |            |       |      | -"         |
| <b>ज</b> हा | mmtbetrag be  |                                         | tjen       | pro      | ou  | tttor | t ti | Π     | Den         | <b>3</b> | vu=   |      |            |     |        | _          | £ 10  | ^^^  | Œ.         |
|             | Bereinoftaate | n                                       |            |          |     |       |      | _     |             | _        | _     | _    |            |     |        | - 3        | .543. | w    | ett.       |

Es ist jedoch anzunehmen, daß die Produktion in den Jahren 1843 u. 1844, bei den niedrigen Preisen des englischen u. belgischen Roheisens, sich so hoch nicht werde belausen haben. Bon den nicht zum Jollverein gehörigen Staaten kommen, rücksichtlich der Eisenerzeugung, nur Desterreich und Hannover in Betracht. Desterreichs Gesammtbetrag an Roheisen ist 2,505,000 Etr. Rechnet man nun die Produktion Hannover's auf 100,000 Etr., so stellt sich der Gesammtbetrag der Roheisenerzeugung Deutschlands u. der österreichischen Lande auf etwas mehr als 6 Mill. Centner. Die Produktion der übrigen europässchen Staaten beträgt etwa:

England 30,000,000 Etr. Schweiz 10,000 Etr. Frankreich 7,000,000 " Spanien 200,000 " Belgien 2,000,000 " Portugal 100,000 "

```
      Rorwegen
      100,000 Etr.
      Reapel

      Schweben
      1,800,000 " Türfei

      Rußland
      4,000,000 " Dänemart

      Tosfana
      130,000 " Holland 1c.

      Dazu Deutschland 6,000,000 Etr.
```

Die Gesammiproduktion Europa's durfte bemnach auf 52 Mill. Ctr. angunehmen fenn, eine Schapung, welche mit ber von bem Freiherrn Dr. v. Reben angegebenen übereinstimmt. Goll bie Eisenerzeugung Deutschlands gehoben werben, so burfte vor allen Dingen die Anwendung von mineralischem Brennmaterial, sowie möglichste Stätigkeit ber Zölle nothwendig seyn. Die Seiden manuf aktur blüht in Desterreich u. liefert schöne Stosse; allein es sehlen alle näheren statistischen Rachrichten, die auch im Zollvereine noch außerst mangelhaft sind. Im Zollvereine gebeiht die Seidenmanufaktur, ungeachtet des im Bergleiche zu den übrigen Induftriezweigen hochft unbebeutenben Bollfchupes, außerorbenilich. Borguglich ist sie in Rheinpreußen u. in der Mark Brandenburg einheimisch. Auch in Sachfen hat fie feit 15 Jahren überraschend schnell u. gut Burgel gefaßt. Im Jahre 1841 wurden im Bollvereine 4488 Ctr. gange u. halbfeibene Baaren u., nach Abjug ber Bieberauefuhr, 12,933 Ctr. robe u. gefarbte Seibe eingeführt. Die Einfuhr ber erftern betrug bagegen 10,317 Ctr., woraus fich ergibt, bag bie vereinslandische Seideninduftrie nicht allein bas ganze Bedürfniß bes Bereins befriebigte, fondern außerdem auch an das Ausland im gedachten Jahre 5885 Ctr. verkaufte. Ueberhaupt hat fie von 1837—1841 um 89 Proc. mehr Ausbehnung erlangt. Papier wird in Deutschland in mehr ale 700 Dublen gefertigt und bemnach bas große, inlanbifche Beburfniß unferes fchreibfeligen Baterlandes noch nicht befriedigt, weßhalb benn noch viele, befonders feinere Papierforten, von England, Solland, Franfreich u. ber Schweiz bezogen werben muffen. seit mehreren Jahren auch in biesem immer wichtiger werdenden Fabrikations zweige von mehreren beutschen Staaten viel geschehen, um auch in biesem Puntte vom Auslande unabhangig ju werben. Auszeichnung verdienen: Preußen, Burttemberg, Baben, Bayern u. Sachsen, wo in ber neuesten Zeit großartige Anstalsten entstanden, welche mittelft Maschinen nicht nur gewöhnliches Fabritat, sons bern auch die feineren Sorten in Renge liefern, so daß die Einfuhr von außen sich mit jedem Jahre vermindert. Die meisten Papiermuhlen haben Desterreich, Böhmen, Sachsen u. Hannover, u. die größten Papierhandlungen sind zu Leipzig, Frankfurt a. M. u. Rurnberg. Die sehr zahlreichen Gerbereien u. Leberfabriken siehen Gangien noch nicht mit den niederkandschen, englischen ichen u. ruffischen Anftalten biefer Art meffen ju tonnen, ba fie bie Ginfuhr fo bebeutender Quantitaten Leber von biefen ganbern noch nicht entbehrlich machen, obschon auch Deutschland Giniges zur Ausfuhr liefert. Wichtig find besonders Die Leberfabriken in den preußischen Rheinprovinzen. Wach stuch fabriken, Die eine schone, der Parifer ahnliche, Baare liefern, finden fich jest in ben meis ften größern Städten. Das beutsche Solzwaarenspielzeug ift noch in teinem andern gande erreicht, geschweige übertroffen worben, u. bilbet einen fehr bebeutenben Industriezweig, ber feit einem Bierteljahrhundert fich außerorbentlich erweitert u. bei ber ftarken Aussuhr nach England u. Amerika jest viele 1000 Hande beschäftigt. Die Hauptpunkte Dieser Fabrifation find in Bayern (Rurn-berg, Fürth, Berchtesgaden ic.), Meiningen, Tyrol u. ganz befonders auch im sächsischen Erzgebirge. Stahlwaaren werden in großer Bolltommenheit und Menge in Steiermark, Desterreich, Rheinpreußen, Westphalen, am Harz ic. verfertigt; Deffing waaren in Rheinpreußen, Brandenburg u. Bayern; in ber Fabrifation von Golds u. Silbermaaren haben mehre beutsche Stäbte, namentlich Augeburg, burch Runftfertigfeit ihrer Producenten fcon feit bem Mittelalter einen hohen Ruf behauptet; Wien u. Berlin ercelliren in Diefem Zweige ber technischen Rultur burch geschmadvolle, ber Antife entlehnte Formen, boch auf Rosten der Solibität, nur für das Auge berechnet u. dem Zeitgeschmade folgend, der bloß auf das Aeußere sieht. Die Thons u. Glaswaaren fabr ikation hat ebenfalls eine hohe Stufe der Ausbildung erreicht; Wiener, Berliner u. Meißener Porzellan wird sowohl wegen der Schönheit seiner Raffe, als auch wegen der Schönheit seiner Formen und Berzierungen, allgemein gesucht, imd böhmisches Glas trifft man in der ganzen Welt. Das sächsische Erzgebirge liefert aus den Göbliger Brüchen die besten Serpentinwaaren, und verssieht einen großen Theil Europa's mit Apothekergeschirren aus diesem Material. Die besten Schmelztiegel fertigt man in Passau und Broßen Almerode. Seifes, Talgs und Wachsfabriken gibt es an vielen Orten. Größere Gewerbe im Sieden, Brauen und Brennen sindet man häusig. Großartige Zuderraffinerien gibt es in Hamburg, Berlin, Potsbam ic. Bayern ist wegen seiner Bierbrauereien berühmt, welches Gewerbe sich in der neuesten Zeit auch nach Rordbeutschland verpstanzt, wo namentlich die Branntweinbereitung eine außerordentliche Ausbehnung hat.

Deutscher Sandel. Es ift eine gang u. gar unrichtige Annahme, wie wir fie in so vielen Werfen, Die auf Autorität Anspruch machen, verbreitet finben, daß Deutschlands Lage für den Hanbel, andern großen Handelsftaaten gegensüber, nicht vortheilhaft fet, weil seine Schiffe von feinen Kuften an der Oft u. Rorbsee u. am adriatischen Meere aus große Streden zu paffiren hatten, um in ben atlantischen Ocean zu gelangen, u. somit Frankreich u. England viel begunftigter maren, um von ben Ereigniffen im Belthandel fchnell Gewinn ju gieben u. Bestellungen fofort auszuführen. Gine folche Behauptung widersprache an fich fcon aller Erfahrung, Die une Die Gefchichte bietet, wenn nicht überbieg noch burch Bahlen belegte Thatsachen bafür zeugten, baß Deutschlands handel unter ben europäischen Staaten nur von bem Englands, beffen Lage, Colonien und andere Berbaltniffe ihm allerdings ein entschiedenes Uebergewicht geben, überflügelt wird, im Belthandel nur noch von Amerita; baß felbft feine Sandelefiotte und thre Tragfähigfeit, obwohl es feine Rriegsmarine befint, ber Franfreichs vorangeht; daß es mit allen Bolkern der Erde in Berbindung fteht u. sein Binnenhandel der bedeutendste in der ganzen Welt ist. Benedig, das den größten Theil seines Berkehres an den deutschen Hafen Triest abgetreten, war einst die Königin des Handels; die Hansa (s. b.) u. Holland, das nur einen unbedeutenden Strich an der deutschen Kuste einnimmt, beherrschten den Welthandel lange vor England, bas bei ihnen in die Lehre ging, u. Frankreichs Saupthandelsftabte find feineswegs am atlantischen Meere gelegen. Die Ausbildung ber Landwirthschaft, bes Bergbaues u. Gewerbefleißes ift es, welche ben Hebel bes Handels bilbet, und ba diefe in Deutschland, so wenig ale die Culturentwickelung überhaupt, gewiß nicht auf einer niedrigen Stufe fteht, so ergibt fich ber Trieb zu einem ausgebehnten Sandel von selbst. Ift Deutschland vollends babin gelangt, Ginem Sandelsspsteme zu huldigen, welchem Ziele es immer mehr entgegen geht, so barf es mit ben erften Sanbelsstaaten getroft wetteifern. Colonien, Die in bem Ropfe fo vieler nationalofonomen fpufen, wird Deutschland burch zeitgemäße Handelsvertrage füglich entbehren lernen, u. ein Land, das einen Rhein u. eine Donau befint, die ein Ronig Ludwig auch noch ju vereinen wußte, beffen Fürsten burch die großartige Schöpfung eines beutschen Bollvereines (f. b.) bem gemeinsamen handelsspieme des mächtigsten und größten Boltes der Erde vorzusbahnen verstanden, dessen immer wachsende Zahl von guten Straßen und Eisenbahnen die meisten Staaten überslügelt, dessen Bewohner an Fleiß u. Mäßigkeit ihres Gleichen nicht sinden, darf nicht fürchten, hinter irgend einem Staate in Industrie und handel zurüczubleiben, was auch immer gewisse Bortäuter zur Bertheidigung ihrer, durch Thatsachen widerlegten, Theorien darüber fabelk mägen. Deutschlands Seeh and elszug geht nach allen Belttheilen; sein aus Beitrelsen ber Andelse Seeh and elszug geht nach allen Belttheilen; sein allen Beltheilen; Landhanbel, außer ben Granglandern, nach Italien u. ber Turfei; fein Binnenhandel, burch bie ausgebreitetften Communicationsmittel erleichtert, wirb burch große Deffen vermittelt, wie ju Frankfurt a. D. und a. b. D., Libita. Braunschweig ic. Borzügliche Handelspläte find: Hamburg, Bremen, Trieft, Wien, Berlin, Leipzig, Frankfurt a. M., Altona, Braunschweig, Augsburg, Rünnberg, Köln ic. Die hauptsächlichsten Ausfuhrartikel bilden: Getreide, Holz, Leinvand, Eisen, Duecksiber u. andere Metalle, Wein, Baumwollenzeuge, Bolle, Tücher, Bieh, Sall, Glas, Porzellan, Knochen, Horn, Gyns u. a. Einfuhrartikel find: rohe Baumwolle, Juder, Kasee, Thee, Gewürze, Arzeneten, Weine, Sübrüchte, Tadat, seine Dele, Galanteriewaaren, Baumwollenzeuge, Molle, Kische, Gold, Silber, Edelsteine u. f. w. Außerdem hat Deutschland einen beträchtlichen Speditionshandel, und mehrere Banken, Handelse Gesellschlichen Speditionshandel, und mehrere Banken, Handelse Gesellschlichen, Börfen, Actienvereine, Assechant und Consulate unterstützen u. befördern den kaufmännischen Berkehr. Bon Wichtigkeit endlich sind die, zum Theile großartigen, deutschen Berkehr. Bon Wichtigkeit endlich sind die, zum Theile großartigen, deutschen Berkehr ausschwickelt im Großen beschäftigen u. somit für den Berwerthung der deutschen Ausschlichen Seesestädten, sich vorzugsweise mit der Berwerthung der deutschen Ausschlichen Seesestädten, sich vorzugsweise mit der Berwerthung der deutschen Ausschlichen Seesestädten, sich vorzugsweise mit den Berwerthung der deutschen Ausschlichen Seesestädten, sich vorzugsweise mit der Berwerthung der deutschen Ausschlichen Seesestädten, sich vorzugsweise mit der Berwerthung der deutschen ausschlichen werden. Man zählte solcher Fürden Handelstisseren aus den überseichen Berschlichen Ausschlichen Leine Schlie ber Bandelsetablissenents, Comptoter der Agentschaften im Jahre 1845: in Kordamerika 134, Mersko 48, Teras 3, Ernstralamerika 1, Westkoden 1845: in Kordamerika 188, Oklindien u. China 14, Afrika 11, zusammen 343; mit 465 Chefs. und 774 Commis. Werkwirde, meist Hannoveraner, Oldenburger u. Holsteiner sind, die größerniheils aus hanseatischer Schule bersporzegangen und mit dem Spanseklaben in enger Geschäftsverbindung sehen. Sollte das nicht ein Sporn sür d

1. Staaten bee beutschen Bollvereine.

Nach der, von dem Zollvereinsblatte veröffentlichten, Handelsbilanz des deutsschen Zollvereins von 1837 bis 1841 stellt fich der Durchschnitt auf Ein Jahr, wie folgt, sest:

| Gegenstande des Vertegrs.        |            | Geldm       | erih.      |            |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| a) Auslanbische Bergehrungeges   |            |             | Meh:       | T#         |
| genftande, bei welchen eine Con- | Eingang.   | Ausgang.    |            | Ausgang.   |
| current gleichartiger inländi=   | Thir.      | Thir. "     | Thir.      | Thir.      |
| scher Erzeugniffe nicht ober nur | ·          | ·           | •          |            |
| in geringem Maaße eintritt .     | 15,336,509 | 618,606     | 14,717,903 |            |
| b) Bergehrungsgegenstände, bei   |            | •           |            |            |
| welchen inlandische u. auslan-   |            |             |            |            |
| bische Erzeugnisse concurriren.  | 35,081,544 | 37,977,345  |            | 2,895,801  |
| c) Fabrifmaterialien u. Halbfa-  |            |             |            |            |
| brifate, jur weiteren Berarbei=  |            |             |            |            |
| tung bienenb                     | 86,698,278 |             |            |            |
| d) Fabrifate u. Manufafturen .   |            | 85,185,972  |            | 58,004,556 |
| e) Insgemein                     | 1,484,590  | 1,006,910   | 477,680    |            |
| Summe überhaupt 1                | 65,782,337 | 169,496,934 | 58,185,760 | 60,900,357 |
|                                  |            |             |            | , ,        |

Eine neuere Uebersicht gewährt die, hiernach bei Desterreich mitgetheilte, versgleichenbe Zusammenstellung. — Die zwei einzigen Hafen von Belang im Bolls Bereinsgebiete find Danzig u. Stettin; über jenen liegen uns nur Nachweise von seiner Getreibeaussuhr vor, die aber seinen Haupthandel ausmacht; über diesen dagegen haben wir Berichte von seiner Gesammts Eins u. Aussuhr. In

Dangig bat bas Getreibegeschäft bes Jahres 1844 faft vollftanbig bas bes Sabres 1843 erreicht, welches in fo bobem Grabe alle fruberen überflügelte. Die Bufuhren aller Getreibegattungen betragen faft 80,000 gaften u. Die Ausfuhr ift auf etwa 64,200 Laft gestiegen. An Baigen wurden 46,061 Laft ausgeführt, von benen 27,633 Laft nach England, 14,096 nach Holland, 2,495 nach Jersey u. Gueresen, 602 Last nach Franfreich, 533 nach Bremen, 702 nach verschlesbenen Orien verschifft wurden. Bon Roggen wurden 17,478 Last versenbet, von benen 8,707 Last nach Holland, 4,543 nach Rorwegen und Schweben, 4,504 nach Danemart, 1,382 nach England, 848 nach Bremen, 494 nach anberen Orten begangen find. Un Gerfte wurden nur 1,467 gaft erportirt; bavon 1,155 nach Gulland. Die Ausfuhr an Leinfamen betrug 1,549 gaft; Rappfamen und Rubfen 777 Laft. - In Stettin bilbete Die Befammteinfuhr 1843 ein Quantum von 4,781,830 Ctr., im Werthe von ungefahr 17,600,000 Thir., 1,061,281 Ctr. u. 2,800,000 Thir. mehr ale 1842. Der Gesammtwerth ber Aussuhr von Stetin betrug 3,100,000 Thir., 3,800,000 Thir. weniger als 1842, 6,900,000 weniger als 1841. Die Einfuhr stieg um 28½ pr. Ct. gegen 1842; die Aussuhr siel um 46 pr. Ct. gegen 1842. Das beim Wollenmarkte, 14, die 16. Juni umgesetze, Capital rechnet man auf 1,300,000 Thir. Es erschienen 29,138 Etr. 88 Pfd. Wolle; ungefähr ¾ fausten engliche, ¾ beutsche Händler. Im Jahre 1844 ist die Einfuhr, trop der verschiedenen Schwierigseiten, mit denen Stettin zu fümpsen hat, namentlich dem leidigen Sundzolle, dem Werthe nach noch mehr gestiegen. Sie umfaste 31 Will. Pfd. Juder, 6½ Will. Pfd. Reis, 13 Will. Pfd. Karbhold, 5 Will. Pfd. Kassee, 3½ Will. Pfd. Süderüchte, 7½ Will. Pfd. Thran, 2½ Will. Pfd. Olivenöl, 8 Will. Pfd. Balmöl, oder im Ganzen 3,690,000 Etr. im Werthe von 18,400,000 Thtr. Ueber die Aussuhr dieses Jahres liegen Etr. im Berthe von 18,400,000 Thir. Ueber Die Ausfuhr Diefes Jahres liegen und feine leberfichten bor.

## 2. Defterreich

## 3m Jahre 1843 betrug:

a) Der Berth ber eigentlichen Gin- und Ausfuhr in bas allgemeine öfterreichische Bollgebiet Morth in H & M

| Berfehr zu ganbe:                     | ber Einfuhr. b | er Aussuhr. |
|---------------------------------------|----------------|-------------|
| Ueber bie Granze gegen ben Bollverein | 30,125,103     | 35,370,803  |
| , Krafau                              | 505,815        | 2,895,233   |
| Bolen                                 | 40,352         | 1,261,124   |
| " Rufland                             | 3,905,369      | 2,339,789   |
| " die Türkei                          | 13,986,988     | 7,917,736   |
| " bie fremben italienischen Staaten   | 13,758,080     | 15,866,823  |
| " vie Schweiz                         | 2,072,872      | 18,613,061  |
| Zusammen                              | 64,394,579     | 84,264,569  |
| Berkehr gur See:                      | · • •          |             |
| Ucber Riume                           | 244,559        | 2,093,904   |
| " Triest                              |                | 11,824,013  |
| " Benedig                             | 16,226,248     | 3,924,103   |
| " fonftige Seefüsten                  | 3,402,770      | 2,007,366   |
| Zusammen                              | 47,026,279     | 19,849,386  |
| Berfehr au Land und aur See           | 111.420.858 1  | 04.113.955  |

Begen bas Borjahr bemerken wir ein Steigen von 6,000,000 fl. in ber Einu. 700,000 fl. in ber Ausfuhr, im Gangen von 310 Brog. bes Gefammtverfehrs.

Der Berkehr über bie allgemeine Bollinie vertheilt fich auf folgende Beife unter bie einzelnen Baarenfategorien:

| 4                                                                | • -                                     | •       |        |                     | •                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|
|                                                                  |                                         |         |        | Werth in            | fl. <b>C</b> . <b>W</b> . |
| Ratur-u. landwirthschaftlich                                     | e Erz                                   | eugn    | iffe:  | ber Einfuhr.        | der Ausfuhr.              |
| Colonialwagren                                                   | ·                                       | •       | • •    | 13,490,561          | 12,120                    |
| Sübfrüchte und Obst                                              | • •                                     | • •     | • •    | 3,514,693           | 752,764                   |
| Tabat                                                            | • •                                     | • •     |        |                     | 1,134,430                 |
|                                                                  |                                         |         | • •    | 1,213,444           |                           |
| Fette Dele jum Genuffe u. technischer                            |                                         |         | • •    | 9,172,200           | 658,180                   |
| Betraide 2c., Feld = u. Gartenerzeu                              |                                         |         |        | 8,746,607           | 8,163,197                 |
| Getrante andere Bafferth                                         |                                         |         |        | 2,652,372           | 1,431,160                 |
| Ftsche, Schal = u. andere Wasserth                               | iere                                    |         |        | 3,175,235           | 218,855                   |
| Geflügel u. Wildpret                                             |                                         | . 4.    |        | 90,938              | <b>95,934</b>             |
| Schlacht = u. Stechvieh                                          |                                         |         |        | 9,807,836           | 4,954,148                 |
| Thierifche Produtte jum Genuffe                                  |                                         |         |        | 510,289             |                           |
| Zugvieh                                                          |                                         | , ,     |        | 621,420             |                           |
| Brennstoffe u. Brennmaterialien                                  | • •                                     | •••     | • •    | 2,053,507           |                           |
| Sonftige Erzeugniffe                                             | • •                                     | • •     | • •    | 613,012             |                           |
|                                                                  |                                         |         | • •-   |                     |                           |
|                                                                  | ammer                                   |         | • •    | 55,662,114          | 26,371,391                |
| Industriegegenst                                                 | and e                                   | :       |        | Werth in            | i. C. W.                  |
| a) Fabrifationsstoffe u. Hal                                     | lbfabri                                 | fate:   |        | der Einfuhr.        | der Ausfuhr.              |
| Arzneis u. Parfumeriewaarenftoffe                                | •                                       |         |        | 993,759             | 765,857                   |
| Chemische Produkte                                               |                                         |         |        | 984,305             | 1,063,577                 |
|                                                                  |                                         |         |        | 621,645             | 757,973                   |
| Farben u. Farbstoffe                                             |                                         |         |        | 8,048,144           | 831,707                   |
| Gummen, Barge u. bergl                                           |                                         |         |        | 856,910             | 190,500                   |
| Gerbermaterialien                                                |                                         |         |        | 664,254             | 69,458                    |
| Mineralien u. Erben                                              | •                                       | • •     |        | 641,886             | 416,767                   |
| Ebelfteine u. eble Metalle, roh .                                | •                                       | . •     | •      | 986,298             | 82,605                    |
| Unedle Metalle, roh u. halb verark                               | eitet                                   | • •     | • •    | 1,529,610           | 3,146,450                 |
| Robstoffe                                                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |         | • •    | 25,7 <b>86,5</b> 78 | 41,319,638                |
| Garne                                                            |                                         | • •     | • •    | 9,646,778           | 776,130                   |
| <b>O</b> ut                                                      |                                         |         | • ÷    |                     |                           |
|                                                                  | Zusar                                   | nmen    |        | 50,760,167          | 49,420,662                |
| b. Gangfabrifate:                                                |                                         |         |        | 4 400 000           | AW 200 004                |
| Fabrifate                                                        |                                         |         | • •    | 4,422,006           | 27,796,901                |
| Literarifche n. Kunftgegenftande                                 |                                         |         |        | 576,571             | 525,001                   |
|                                                                  | Busan                                   | nmen    |        | 4,998,577           | 28,321,902                |
| .50                                                              | uptfun                                  |         |        | 111,420,853         |                           |
|                                                                  |                                         |         |        |                     |                           |
| Bas ben Antheil ber einz                                         | elnen                                   | wr.     | ping   | en an dem 1         | sertente betrifft,        |
| in fo weit er aus ber Menge ber, Baaren geschloffen werben fann, | in je                                   | der M   | toping | dur Verzoum         | ig gelangenven,           |
| Waaren geschlopen werden fann,                                   | o stelli                                | t er ji | d) da  | r, wie tolgt:       |                           |
|                                                                  |                                         |         |        |                     | A. C. M.                  |
|                                                                  |                                         |         |        |                     | der Ausfuhr.              |
| In Defterreich unter ber Ens .                                   |                                         |         |        |                     | 11,582,412                |
| " Desterreich ob der Ens                                         |                                         |         |        | <b>2,579,468</b>    | 3,918,279                 |
| " Steiermarf u. Juprien                                          |                                         |         |        | 3,345,192           | 392,458                   |
| Im Ruftenlande                                                   |                                         |         |        | 4,761,875           | 7,498,715                 |
| In Tirol                                                         |                                         |         |        | 5,297,289           | 4,673,961                 |
| " Bohmen                                                         |                                         |         |        | 17,098,832          | 15,067,061                |
| " Mahren u. Schleften                                            |                                         |         |        | 3,597,831           | 2,414,358                 |
| Malisian                                                         |                                         | . •     |        | 5,918,427           | 8,619,504                 |
| her Komharhei                                                    |                                         |         |        | 17,409,000          | 32,036,632                |
| " Menchia                                                        |                                         | •       | • •    | 16,932,090          | 4,907,224                 |
| 11110077                                                         |                                         | • •     | • •    | 10,640,906          | 10,460,637                |
| " Siebenburgen                                                   | • •                                     | • •     | • •    | 3,602,123           | 2,542,714                 |
| # ~                                                              | 2-4                                     | • •     |        |                     |                           |
|                                                                  | Sujai                                   | araten  |        | 111,420,858         | 104,113,933               |

|                                                                                                                                                                          | durch das allgemeine diterreichtse<br>Richtungen, in welchen die Durchsuhr b                                                                                                    |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Gintritt ber Baare                                                                                                                                                       | Austritt ber Baare.                                                                                                                                                             | Ctr. fl. C.M.                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| aus ben beutschen Zollvereinsftaaten                                                                                                                                     | nach ben beutschen Zollvereinsttaaten<br>nach Kraten, Bolen u. Rufland<br>nach ber Türfei<br>nach ben fremben ital. Staaten<br>nach ber Schweiz<br>über bie Seefüsten           | 106,659 502,237<br>30,118 4;216,925<br>33,660 7,904,332<br>13,715 2,050;274<br>182,580 1,920,532<br>37,271 6,903,615 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | Summe                                                                                                                                                                           | 404,003 23,497,915                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| and Krakau, Polen<br>u. Aufland                                                                                                                                          | nach ben bentichen Bollvereinsftaaten in allen anbern Richtungen                                                                                                                | 30,411 2,036,484<br>107,519 1,727,986                                                                                |  |  |  |  |  |
| aus ber Türfei                                                                                                                                                           | Summe !                                                                                                                                                                         | 137,930 3,764,470<br>25,844 1,467,155<br>8,939 440,003                                                               |  |  |  |  |  |
| aus ben fremben ita<br>lienifchen Staaten                                                                                                                                | über bie Seefüßen                                                                                                                                                               | 34,783 1,907,158<br>38,646 1,139,854<br>76,552 7,061,657<br>211,633 7,626,929<br>12,048 374,200                      |  |  |  |  |  |
| aus ber Schweiz                                                                                                                                                          | nach ben beutschen Jollvereinsstaaten nach ben fremben ital. Staaten                                                                                                            | 335,879 16,202,640<br>4,760 1,162,193<br>44,680 6,686,705<br>30,167 5,571,462<br>2,910 144,025<br>82,517 13,564,385  |  |  |  |  |  |
| über bie Seefüften                                                                                                                                                       | nach ben beutschen Zollvereinsstaaten nach Krafau, Bolen u. Rusiand . nach ber Türkei nach ben fremben ital. Staaten . nach ber Schweiz . über die Seeküsten .                  | 87,485 3,814,854<br>17,264 389,474<br>17,516 1,247,598<br>249,892 5,014,057<br>46,688 1,841,972<br>24,420 434,728    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | Summe                                                                                                                                                                           | 443,265 12,742,683                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Der Zollertrag belief sich auf 78,055 fl. und ift ziemlich berfelbe, wie im Borjahre geblieben, während die Menge der Waare bem Werthe nach um 1,920,000 fl. zugenommen. |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | mtverfehr aller öfterreichischen                                                                                                                                                | Gebietotheile mit                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| D. Einfuhr aus bei<br>B. Einfuhr aus bei                                                                                                                                 | Durchfuhrwaaren hr der Appretur- u. Lofungswaaren m Auslande nach Dalmatien n Auslande in die Zollausschlüsse nach C<br>Erzeugnisse der Zollausschlüsse u. Dal<br>ne Zollgebiet | matiens 24,000,000                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | Zusamme                                                                                                                                                                         | en 214,670,000                                                                                                       |  |  |  |  |  |

## Dentfder Sandel.

|                                                                           | Aus                     | fuhr:                      |                           |                        |                          |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| A. Eigentliche Aussuhr                                                    |                         |                            |                           | )                      |                          | 4,110,000                       |
| B. Aus- und Durchfuhr                                                     | waaren                  |                            |                           | and bem a<br>meinen 30 |                          | 1,680,000                       |
| C. Aus und Rudausfu                                                       | hr der Ap               | pretur= 1                  | ind 20s                   | biete.                 | •                        | 1 000 000                       |
| sungswaaren                                                               | · · · · .               |                            |                           | )                      |                          | 4,900,000                       |
| D. Ausfuhr in das Aus                                                     |                         |                            |                           | • • •                  |                          | 2,670,000                       |
| E. Ausfuhr in das Aus                                                     | land aus                | den zol                    | lansla) in l              | en, nach               |                          |                                 |
| schlag der Ausfuhr                                                        | aus dem                 | augemei                    | nen Jouge                 | edicte fur             | den                      | 6 000 000                       |
| speciellen Bedarf ber                                                     | armolodim               | le nuo 3                   |                           |                        |                          | 6,000,000                       |
|                                                                           | <i>a</i>                |                            |                           | fammen                 | 19                       | 9 <b>,36</b> 0,000              |
| Einfuhr                                                                   | @ e                     | ammiv                      | erfehr:                   |                        | 04                       | 4 670 000                       |
| Ausfuhr                                                                   | • • •                   | • • •                      | • • •                     | • • •                  |                          | 4,670,000<br>9,3 <b>6</b> 0,000 |
| semplant                                                                  | <u> </u>                | · · · ·                    | ···                       |                        |                          |                                 |
| Om Only 1040 1                                                            |                         | Siatan 1                   |                           | sammen                 |                          | 4,030,000                       |
| Im Jahre 1842 f                                                           | onnte fur               | diejen (                   | velammive                 | rregt nur              | ote Su                   | mme von                         |
| 400,500,000 fl. in Anre                                                   | with a man and a second | roracyi w                  | erden.                    | artakra                | mit h                    | .m 91114.                       |
| lande in Frankr                                                           |                         |                            |                           |                        |                          |                                 |
| Bollgebiete                                                               | itay, vii               |                            | cicint a                  | no otui                | 0  100000                | wijwin                          |
| Strigitation                                                              | Abfolnte                | Menge (in                  | runben                    | Relative M             | enge (mit 9              | Rudficht auf                    |
|                                                                           |                         | Bahlen)                    |                           |                        | pf ber Bev               |                                 |
|                                                                           | Frantreich              | 2 o l'inereir              | Defterreich               | Frantreich             | Rollnerein               | Defterreich aug.Bollgeb.        |
| 1. Gefammtvertebr (Commer-                                                | fl.                     | fi.                        | aug. Bougeb.              | fl. tr.                | fl. er.                  | fl. fr.                         |
| ce generale) .<br>Beiammter Bollertrag (mit<br>Ausnahme b. Rebengebühren) | 768,000,000             | 742,000,000                | <b>8</b> 69,500,000       | 22 16                  | 29 20                    | 10 26 4√8                       |
| awerth der verzouten Asaaren                                              | 56,800,000              | 36,820,000                 | 16,490,000                | 1 38                   | 1 17 4/8                 | 28                              |
| a) in ber Einfuhr                                                         | 298,000,000             | 346,000,000<br>308,000,000 | 117,400,000               | 8 88<br>7 12/B         | 12 8 4/8<br>10 48 4/8    | 8 192/8<br>3 42/8               |
| c) in ber Durchfuhr                                                       | 67,700,000              | 91,000,000                 | 108,700,000<br>71,700,000 | 7 12/B<br>1 58         | 10 484/8<br>3 114/8      | 3 42/8<br>2 14/8                |
| a) in ber Ginfuhr                                                         | 56,300,000              | 35,450,000                 | 15,190,000                | 1 37 <b>7/</b> 8       | 1 14 5/8                 | — 25 6/8                        |
| b) in ber Ausfuhr                                                         | 500,000                 | 530,000<br>840,000         | 1,300,000<br>78,000       |                        | - 11/8<br>- 16/8         | 21/8<br>1/8                     |
| & Berbrauch an ben Saupt:<br>gegenständen bes Colonials                   | _                       |                            |                           | _                      |                          | -                               |
| banbels                                                                   |                         | n Centne                   | •                         | ,                      | n Pfunb                  |                                 |
| a) Zudermehl                                                              | 1,694,000<br>259,000    | 1,161,000<br>631,000       | 549,000<br>120,000        | 4.71<br>0,75           | 4,08<br>2,21             | 1,56<br>0,34                    |
| d) Baumwolle, robe                                                        | 1,078,000<br>246,000    | 274.000<br>179,000         | 871,000<br>108,000        | <b>8,11</b><br>0,71    | 0,96<br><b>0,68</b>      | 1,04<br>0,29                    |
| e) Anbigo . Ses els :                                                     | 19.000                  | 19,800                     | 8,200                     | 0,06                   | 0,07                     | 0,023                           |
|                                                                           | _                       | Einfubr                    | bfolute Wen               | ge un Gentin           | Ausfuhr                  | :                               |
| 6. Anbere Dauptgegenftanbe ber Ein : u. Ausfuhr                           | Ola en Buel E           | 2.70                       | Defterreich               | O'man basida           | O a Tramaia              | Defterreich                     |
| a) Flace, Pan u. Werg .                                                   | Frankreich<br>258,000   | <b>228,000</b>             | aug.Bollgeb.<br>117,000   | Frankreich<br>8,000    | 207,000                  | allg.Bollgeb.<br>72,600         |
| b) Schafivolle                                                            | 353,000<br>18,800       | 134,000<br>14,600          | 53,000<br>1,845           | 240<br>1,070           | 119,000<br>2,050         | 115,900<br><b>28,10</b> 0       |
| d) Eifen, robes u. halbvers<br>arbeitetes                                 | 859,000                 | 830,000                    | 29,800                    | 28,000                 | 95,000                   | 157,100                         |
| e) Garne, als : Baumwollene garne                                         |                         |                            |                           |                        |                          | 400                             |
| Beinengarne                                                               | 1,100<br>47,500         | 43,000<br>1,500            | 47,300<br>25,100          | 1,850<br>8,600         | 26,600<br>29,000         | 8,560                           |
| Shafwollgarne . f) Baumwollwaaren                                         | 100                     | 30,200<br>9,400            | 9,700<br>194              | 1,200<br>65,000        | 5,600<br>66,000          | 1,200<br>5,348                  |
| g) Leinenwaaren                                                           | 50,000                  | 17,000<br>30,300           | 137<br>650                | 16,900<br>45,800       | 90,700<br>62,100         | 89,900<br>27,600                |
| i) Seidenwaaren                                                           | 700<br>76 <b>2,00</b> 0 | 4,400<br>63,000            | 700                       | 15,300                 | 9,900<br><b>180,</b> 000 | 924<br>103,000                  |
| 1) Buder, raffinirter                                                     | -                       | 2,640                      | 4,500                     | 76,500<br>115,000      | 80,300                   | 8                               |
| Hieraus erhellt, wie                                                      | e dedeuten'             | Desterre                   | ich in den                | n Umfange              | jeines &                 | jandels u.                      |
| bem Ertrage seiner 3dlle                                                  | ninter l                | en Rach                    | parpaaten                 |                        |                          |                                 |
| Mage die Differenz von                                                    | Jagr zu                 |                            |                           | war das                |                          |                                 |
| bes Gefammtwerthes                                                        | 1842                    | स्र                        | antreich.                 | Zollver<br>214         |                          | Defterreich.<br>100             |
| ned melammineribes                                                        | 1843                    |                            | 202<br>208                | 214<br>226             |                          | 100                             |
| ", Bollertrages                                                           | 1842                    |                            | 340                       | 211                    |                          | 100                             |
| " Janetruffer                                                             | 1843                    |                            | 344                       | 322                    |                          | 100                             |
| <b>*</b>                                                                  | 10-10                   |                            | <del></del>               | 044                    | •                        | 100                             |

also im Jahre 1843 bedeutend ungunftiger, als im Borjahre. Bas bie Sanbelsbewegung einzelner ofterreichischer Blage anbelangt, fo muffen wir und auf bie beiben Saupthafen ber Monarchie, Trieft u. Benedig befchranten. Ueber ben Berfebr bes Freihafens Erieft mahrend bes, mit 1844 abgelaufenen Decenniums, veröffentlicht S. Jeffen to eine ftatiftische Busammenftellung, welche, aus ben Aufzeichnungen ber patentirten Sensale hervorgehend, bebeutenbe Borzuge in fich vereinigt. Rach diefer Busammenstellung, die wir bem öfterreichischen Lloyd verbanten, ware ber Seehandel Triefts in bem verfloffenen Decennium, mit allerbings bebeutenben Schwanfungen, stemlich ftationar geblieben u., im Bergleiche ber Resultate des Jahres 1844 gegen jene von 1835, sogar zurückgegangen. Im zehnsährigen Durchschnitte betrug der mittlere jähre de Totalseeverkehr 103. Millionen Gulden, welcher im Jahre 1836 um 28, im Jahre 1839 um 8 Mill. Gulden überschritten wurde. Das, für Desterreichs Handle unheilvolle, Jahr 1841 war auch hier mit einem Ausfalle von 16½ Mill. gegen die Durchschnitts giffer bezeichnet. Diefer ausgewiesene Stillftanb verliert jedoch feine Bebentum u. verwandelt fich alsbald in einen Fortschritt, wenn man die Preise der San artifel bes Triefter Berfehres in ben verschiebenen Jahren einem Bergleiche unterzieht. So war 3. B. im Jahre 1835 ber Mittelpreis ber 9 Raffeesorien bei 33% fl., im Jahre 1844: 21% fl.; multiplicirt man mit biesen Ziffern bie, benfelben Jahren entsprechenben Raffeemengen, welche 1835: 172,570 Ctr., 1844 aber schon 216,000 Cir. betrugen, so bekommt man fur 1845 ein Produkt von 5,800,000 fl., und für 1844, das boch um 43,430 Ctr. mehr importirte, nur 4,070,000 fl. — Daffelbe findet beim Del, Zuder, bei Farbwaaren, Cerealien u. vorzüglich bei der Baumwolle statt. In den Jahren 1835 u. 1844 waren die eingeführten Quantitäten an Baumwolle ziemlich gleich (1835 = 80,676 Ballen; 1844 = 79,700 Ballen) u. doch erscheint der Werth berselben im Jahre 1835 faft boppelt fo groß, ale im Jahre 1844 (4,105,212 fl. gegen 2,151,900 fl.) Jenes Scheinbare Burudgeben bes Triefter Berfehrs in ber genannten gehnjahrigen Periode tann folgende Tafel anschaulich machen:

Ueberficht bes Gefammivertehre jur See mahrend bes letten Decenniums im Gelbwerthe.

| Werth ber jur See eingeführten Baaren in Millionen Gulben C. M                                            | 1835<br><b>57</b> | 1836<br>77 | 1837<br>53  | 1838<br>60              | 1839<br>62  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Merth ber zur See ausgeführten Baaren in Millionen Gulben C.DR                                            | 46                | 54         | 45          | 42                      | 48          |
| Gesammtverkehr                                                                                            | 103               | 131        | 98          | 102                     | 111         |
| Berth ber zur See eingeführten Baaren<br>in Millionen Gulben C.M<br>Berth ber zur See eingeführten Baaren | 1840<br>60        | 1841<br>49 | 1842<br>37‡ | 1843<br>58 <del>1</del> | 1844<br>56‡ |
| in Millionen Gulben CM                                                                                    | 41                | 371        | 414         | 431                     | 414         |
| Totalverfehr                                                                                              | 101               | 861        | 98‡         | 1011                    | 971         |

In Benedig hatte sich im Jahre 1844, dem Borjahre gegenüber, die Einfuhr um 427,753 fl. vermindert, die Ausfuhr um 2,248,570 fl. vermehrt, u. es war der Gesammtverkehr um 1,820,817 fl. gestiegen. Bei Benedigs Seehandel ist Trieft, sammt dem übrigen illyrischen Kustenlande, mit mehr als der Hälfte betheiligt, wie aus folgender Zusammenstellung hervorgeht:

| Werth ber Einfuhr | • | im Jahre 1844<br>15,816,452 fl.<br>9,482,270 " | im Jahre 1843.<br>16,244,205 fl.<br>9,387,680 " |
|-------------------|---|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Werth ber Aussuhr | • | 10,092,710 ft.<br>5,619,480                    | 7,844,140 fl.<br>3,650,420 w                    |

Der Antheil Triefts sammt bem übrigen illyrischen Kustenlande am Handel von Benedig verhielt sich also im Jahre 1844 bei der Einfuhr ungefähr wie 3 zu 5, u. bei der Aussuhr wie 14 zu 25. Das Berhältniß zu den übrigen Lansbern ergibt sich aus folgender Uebersicht:

| aus u. nach ofter. Di  | afen | i. |   | Werth de  | r Einfuhr.     | Werth ber Ausfuhr. |           |  |  |  |
|------------------------|------|----|---|-----------|----------------|--------------------|-----------|--|--|--|
| , ,                    |      | •  |   | 1844      | 1843           | 1844               | 1843      |  |  |  |
| illprisches Ruftenland |      |    |   | 9,482,270 | 9,387,680      | 5,619,480          | 3,650,420 |  |  |  |
| venetianisches "       |      |    |   | 32,140    | <b>2</b> 8,890 | 178,070            | 114,330   |  |  |  |
| ungarisches "          | •    | •  | • | 819,300   | 634,570        | 46,470             | 52,970    |  |  |  |
| balmatiner "           |      |    | ٠ | 360,240   | 387,580        | 180,010            | 121,030   |  |  |  |
|                        |      |    |   |           |                |                    |           |  |  |  |

Jusammen \$10,693,950 10,438,720 5,962,030 3,938,750
3) Hansekädte. a) In Hamburg besitt Deutschland noch immer den ersten Hafen u. Handelsplat des ganzen europäischen Festlandes. Immer aber sind es nur wenige Hauptartikel, welche große Wichtigkeit besitsen. Die Gesammtseinsuhr ausländischer Handelsgegenstände belief sich im I. 1840 auf 177,030,000 Mart Banco. Davon fallen nicht weniger als 168,816,800 Mart Banco, das

ist, mehr als 🖁, auf nur 7 Artikel, nämlich:

lich 51,529. An Kasse wurden eingeführt 12,600,000 Pfb. (1843: 13,000,000; 1842: 15,550,000 Pfb.); an rohem Zuder 13,500,000 Pfb. (1843: 17,000,000) Pfb.; 1842: 13,500,000 Pfb.). c) Rach ofsiziellen Mittheilungen erreichte Lübeck's gesammte Waareneinsuhr im Jahre 1844 den Werth von 33,814,690 M. C. Hiervon kommt auf die Einsuhr zu Lande (Frachtsuhren von Hamburg u. Altona auf 1616 Wagen mit 15,087,427 Pfd. Gewicht; Frachtsuhren aus Needlendurg, Preußen, Sachsen und senseit der Elbe auf 443 Wagen mit 1,300,568 Pfd., Steckenisschssen und senseit der Elbe auf 443 Wagen mit 1,300,568 Pfd., Steckenisschssen (94 Dampsschisse, 691 Segeschisse, 614 Küstensahrzeuge) 8,490,934 M. C. — 4. Hannover und Oldenburg sind zu einem Steuersvereine vereinigt; es ist jedoch über ihren Handelverschr Richts weiter bekannt, als daß eiwa 8—900,000 Centner die Eingangsakzabe erlegen. — 5. Mecklensburg. Der Handel der beiben Länder diese Ramens beschränkt sich allein auf den, durch 327 Seeschisse vermittelten, Austausch ihrer landwirthschaftlichen Erzeugnisse, unter denen Getreide und Wolle die erste Stelle behaupten. — 6. Holkein, mit einer sehr benen Getreide und Wolle die erste Stelle behaupten. — 6. Holkein, mit einer sehr benen Waltenden Kubederei, treibt durch seine Handstausschischen Kandelweise vorliegen. Außerdem besteht Holstein's Handel nur in dem Austausschen Waaren. Was endlich die Handurges sie, über den uns indehen Kandelweise vorliegen. Außerdem besteht Holstein's Handel nur in dem Austausschen Waaren. Was endlich die Hauptvermittlerin des deutschen Handels, die Handels, die Handels, die Handels, die Handels, die Handels, die Handels die Kandels die Kandels die Handels die Handels die Kandels die Kandels die Kandels die Handels die Handels die Handels die Kandels die Handels die Handels die Kandels die Kandels die Kandels die Kandels die Handels die Kandels die Kandels

| 1  | D              | 11   |           | **** | •••• | .,, ••     | E   | diff         | e au l     | angen f | Fahrten. A   | Connengehalt. |
|----|----------------|------|-----------|------|------|------------|-----|--------------|------------|---------|--------------|---------------|
| 1) | Defterreich    |      |           |      |      | 1844       | •   | • "          | <b>Š62</b> | •       | •            | 148,492       |
| 2) | Preußen .      |      |           |      |      | 1843       |     | •            | 835        |         |              | 222,094       |
| 3) |                |      |           |      |      |            |     | •            | 445        |         |              | 56,682        |
| 4) | Medlenbur      | g    |           |      | •    |            |     | ٠            | 327        |         | ٠.           | 46,260        |
| 5) | Dibenburg      | ٠.   |           | •    | •    | ,          |     | ٠            | 8          |         |              | 1,200         |
| 6) | <b>Hamburg</b> | und  | <b>21</b> | ltor | ıa   |            | •   | •            | 237        |         |              | 57,102        |
|    | Lübect .       | •    | •         | •    |      | "          | ٠   | ٠            | 71         |         |              | 4,752         |
| 8) | Bremen .       | •    |           | ٠    | •    | #          | ٠   | •            | 215        |         |              | 63,052        |
|    |                |      |           |      |      |            |     | _            | 2,700      |         | _            | 599,634       |
| Al | ißerbem beso   | ıf 1 | 84        | 4    | Def  | terreich n | tod | <b>)</b> : : | 5,637      | Ruftenf | ahrzeuge mit | 60,059        |
|    | e übrigen      |      |           | ate  |      |            | •   | •            | 6,000      |         | <i>H</i>     | 120,000       |
|    | J              |      |           |      | 31   | 1sammen    |     | . 1          | 4,337      | Schiffe | mit          | 779,693       |

Hierzu ift noch bie, unter bem Artitel Dampfichiffe (f. b.) aufgeführte, Dampfflotte zu rechnen. Die Safenbewegung bes preußischen Staates ergiebt folgenbe Resultate vom Jahre 1844:

| Sharen han G.Y.S. |                 |   | l.Sam                 | Summe<br>ber<br>aus = u. ein= | Deren                | Unter biefe<br>fremben |        |  |
|-------------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|--------|--|
| - Hamen           | Ramen ber Hafen |   | gegangenen<br>Schiffe | Lastenzahl                    | Summe<br>ber Schiffe | beren<br>Lastenzahl    |        |  |
| Memel             |                 |   | •                     | 768                           | 98,502               | 386                    | 36,986 |  |
|                   |                 |   |                       | 783                           | 101,655              | 385                    | 36,789 |  |
| Pillan .          |                 |   |                       | 1,027                         | 62,912               | 742                    | 42,728 |  |
| -                 |                 |   |                       | 1,042                         | 66,768               | 752                    | 53,998 |  |
| Danzig            |                 |   |                       | 1,619                         | 156,652              | 1.025                  | 74,496 |  |
|                   |                 |   |                       | 1,673                         | 159,742              | 1,038                  | 74,834 |  |
| Stolpminbe        |                 |   |                       | 156                           | 3,256                | 14                     | 430    |  |
|                   |                 |   | -                     | 158                           | 3,838                | 14                     | 430    |  |
| Rigenwalbe        |                 |   |                       | 199                           | 5,444                | . 67                   | 2,787  |  |
|                   | •               | - | -                     | 192                           | 5,409                | 68                     | 2,839  |  |

224

| Ramen ber Hafen         | Summe<br>ber<br>aus = u. ein= | Deren          |                                                                                                                                                 | Unter biefen finb an fremben Schiffen |  |  |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| sennien ver Gujen       | gegangenen<br>Schiffe         | Lastenzahl     | fremben Schiff Summe ber Schiffe Rafte  60 1, 789 51, 751 48, 79 3, 67 3, 39 1, 45 2, 116 5, 122 5, 3,317 220, 3,802 220, 6,619 441, 3,457 215, | beren<br>Lastenzahl                   |  |  |
| Rolberg                 | 222                           | 6,164          |                                                                                                                                                 | 1,964                                 |  |  |
| <b>~</b> . • .          | 218                           | 5,894          |                                                                                                                                                 | 1,966                                 |  |  |
| Swinemunbe              | 1,712                         | 118,654        |                                                                                                                                                 | 51,033                                |  |  |
|                         | 1,685                         | 117,216        |                                                                                                                                                 | 48,718                                |  |  |
| Bolgast                 | 162                           | 10,572         |                                                                                                                                                 | 3,352                                 |  |  |
|                         | 179                           | 13,501         | 1                                                                                                                                               | 3,068                                 |  |  |
| Breifswalbe             | ı 129                         | 6,953          |                                                                                                                                                 | 1,819                                 |  |  |
|                         | 160                           | 10,582         |                                                                                                                                                 | 2,113                                 |  |  |
| Stralsund               | 324                           | 17,215         |                                                                                                                                                 | 5,178                                 |  |  |
|                         | 419                           | 23,15 <b>2</b> | 122                                                                                                                                             | 5,515                                 |  |  |
| Gingegangen             | 6,318                         | 486,342        | 3,317                                                                                                                                           | 220,773                               |  |  |
| Ansgegangen             | 6,509                         | 507,257        | 3,802                                                                                                                                           | 220, <b>2</b> 70                      |  |  |
| Summe                   | 12,827                        | 993,599        | 6,619                                                                                                                                           | 441,043                               |  |  |
| 1844 find eingegangen . | 7,021                         | 530,260        | 3,457                                                                                                                                           | 215,511                               |  |  |
| Begen 1843 { mehr .     | <u> </u>                      |                |                                                                                                                                                 | 5,262                                 |  |  |
| weniger .               | 703                           | 43,936         | 140                                                                                                                                             | <u> </u>                              |  |  |
| 1844 find ausgegangen . | 6,980                         | 541,410        | 3,439                                                                                                                                           | 217,219                               |  |  |
| Begen 1843 { mehr .     | _                             |                |                                                                                                                                                 | 3,051                                 |  |  |
| weniger .               | 471                           | 34,153         | 137                                                                                                                                             | _                                     |  |  |

NB. Die erften Bahlen zeigen ben Gingang, bie zweiten ben Ausgang an.

Im hafen von Roftod (Medlenburg) famen 1844 an: 584, und gingen ab 596 Schiffe; unter jenen waren 284 einheimische und 300 frembe.

Lubed's Schifffahrt im Jahre 1844 zeigte folgende Ergebniffe. Angekomsmene Schiffe, mit Inbegriff ber Dampsichiffe, 785 von 34,209 Commerziasten a 6000 Pfb., abgegangen 803, von 35,423 Commerziasten. Unter ben angekommenen waren: abgegangenen waren:

 Rübeder Flagge
 . . . . 93
 106

 Frember Flagge
 . . . . 651
 655

Bon Kuftenfahrzeugen tamen 303 an, gingen 301 ab. Dampfichifffahrten erfolgten 94.

Hamburg. Bestand ber Hamburger Rheberei am 1. Januar 1845: 203 Seeschiffe mit Commerzlasten a 6000 Pfv. 17,268. 1844 war der Bestand: 205 Schisse, Commerzlasten 16,979. Bertauft sind im Jahre 1844: 10 Schisse, versloren u. abgebrochen 16—26. Hinzugekommen 24 Schisse. Außer seinen Segelsschiffen besitz Hamburg 6 Dampsschiffe. Der Verkehr zwischen andern Hasen u. Hamburg wird durch 39 Fluss u. Seedampsschiffe unterhalten. — Ueber die Hasenbewegung Hamburgs theilen wir solgende amtliche Angaben mit. — Seeswärts angekommene Schisse im Jahre 1844, verglichen mit den drei vorhersgehenden Zahren:

| Mit Labungen                                  | 2890<br>304          | 3101<br>229          | 3409<br>129          | 3066<br>194          |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total                                         | 3194                 | 3330                 | 3538                 | 3260                 |
| Seewarts abgegangene Schiffe:<br>Mit Ladungen | 1841<br>2092<br>1023 | 1842<br>1742<br>1528 | 1843<br>1637<br>1875 | 1844<br>1783<br>1461 |
| 3.otal                                        | 3115                 | 3270                 | 3512                 | 3244                 |

Bremens Schifffahrt im Jahre 1844. In diesem Jahre find für Bremen bestimmt und belaben auf ber Wefer angesommen:

| aus | ber | See                               | non | Pelu | m hia | Prem | <br>m | •     | • • | 1578 | Schiffe |
|-----|-----|-----------------------------------|-----|------|-------|------|-------|-------|-----|------|---------|
| *   | "   | Hannöver'schen<br>Oldenburgischen | pon | ber  | Ochun | bis  | Febbe | rwar  | den | 455  | W<br>W  |
|     |     | ,                                 |     |      |       | į    | Busam | men . | •   | 2210 | Schiffe |

Bom Oberlande bagegen zusammen 1593 Fahrzeuge.

Unter ben aus See angekommenen waren: aus Olbenburg 552, Hannover 451, Hamburg 173, Holstein und Danemark 119, Lübed 7, Medlenburg 6, Preußen 155, Großbritannien 220, Nordamerika 137, Westindien 79, Südamerika 19, Afrika 1, Ostindien u. China 4. Eine Betgleichung der 5 letten Jahre ergibt Folgendes:

1840 1841 1842 1843 1844 1408 1535 1737 2567 2210 aus See 1632 1693 1531 1689 1593 pom Musiands.

In ben beiben Haupthafen Defterreichs fiellt fich folgende Hafenbewegung bar: Eingang in ben Hafen von Trieft in ben Jahren 1840—1844.

| Hagge.                                    | <b>1840</b> | 1841 | 1842         | 1843         | 1844 |
|-------------------------------------------|-------------|------|--------------|--------------|------|
| 1) Schiffe langer Fahrt: Desterreichische | 447         | 456  | 522          | <b>503</b> . | 494  |
| Frembe                                    | . 684       | 520  | 649          | 909          | 822  |
| Busammen                                  | 1131        | 976  | 1171         | 1412         | 1316 |
| 2) Dampfichiffe: Defterreichische         | . 263       | 257  | 269          | 281          | 310  |
| 3) Ruftenfahrer: Defterreichische         | . 8126      | 6366 | 5737         | 5745         | 6140 |
| Frembe                                    | . 626       | 603  | <b>. 545</b> | 499          | 479  |
| Busammen                                  | 8752        | 6969 | 6282         | 6244         | 6619 |
| Hauptsumme :                              | 10,146      | 8202 | 7722         | 7937         | 8245 |

In Benedig find im Jahre 1844, mit Einschluß ber Küstenfahrer, 4779 Schiffe von 366,191 Tonnen angekommen, n. 3881 Schiffe von 306,079 Tonnen abgegangen. Die Bewegung der Schiffe langer Fahrt war sehr verschieden; doch tamen die meisten "fremden Schiffe" weit her.

| . ",                         | Angelo                     | mmen.                              | Abgeg                         |                             |  |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Desterreichische .<br>Fremde | Schiffe.<br>. 220<br>. 340 | <b>Tonnen.</b><br>35,893<br>45,668 | <b>Schiffe.</b><br>193<br>319 | Tonnen.<br>28,137<br>42,532 |  |
|                              | 560                        | 81,561                             | 512                           | 70,669                      |  |

Dentsche Heilkunde. Den sieben freien Kunsten: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie u. Musik gesellte eine Berordnung Karls des Großen noch die Heilkunde bei, die nun unter dem Ramen Physica in den neu entstehenden Klosterschulen zu Fulda, Osnadrud, Reichenau zc. gelehrt wurde, während in den Klosterschulen Arzneigewächse gezogen n. in manchen Zellen die ärztlichen Schriften des Alterthums gelesen, copirt und commentirt wurden. Raiser Friedrich II., selbst verdienter Schriftseller im Gediete der Ornithologie, gab (1238) die ersten, mit Recht so zu nennenden Medizinalgesete, welche sich vorzüglich über die Studien u. die Prüsungen verdreiteten, ohne welche Riemand zur ärztlichen Praxis zugelassen werden sollte. Um dieselbe Zeit lebte Albertus Magnus (s. d.) der, das Gesammtwissen der damaligen Zeit umfassend und besarbeitend, auch in der Heilfunde sich wenigstens die Berdienste des Sammlers erward. Dieß sind die ersten u. einzigen Leuchtsterne, welche in den ersten Zeiten Deutschlands im Gediete der Heilfunde austauchten; lange Racht solzte, und erst am Ende des 15. Jahrhunderts, als nach vielsachen weiteingreisenden Entdedungen u. Beränderungen aus's Reue in Italien die Wissenschen Entdedungen u. Beränderungen aus's Reue in Italien die Wissenschaften erblühten, begann es auch in Deutschland sich zu regen, und Wilhelm Koch aus Basel († 1532), Ich. Winter von Andernach Prof. in Basis, († 1574), Joh. Cornarus, Prof. in Iena († 1558), Theod. Iwinger, Prof. in Basel († 1588) u. A. sarschen in

ben Schriften ber alten Aerzie, u. prüften bas barin Enthaltene. Am meiften aber machten fich verbient: ber burch feine grundliche Kenntniß ber claffischen Literatur und ber orientalischen Sprachen ausgezeichnete Sans Reuchlin (f. b.) und noch mehr Agrippa von Rettesheim (f. b.). Bekampften fie auch die scholaftische Philosophie, welche bis babin alle Wiffenschaft unterbrudt hatte, auf bem allein möglichen Wege burch die Mpftik, waren fie auch Anhanger mpftischer Speculationen, der Astrologie und Goldmacherkunft, so trat doch auch schon die empirische Natursorschung auf und ward begünstigt durch die mächtigen Zeiterseignisse. Von den zahlreichen Reisen in serne Welttheile wurden vielsache Erzgeugnisse fremder Länder in die Heimath gebracht u. die Naturkunde ausserventstille gekracht wie ist der Room de lich geforbert, wie z. B. von Leonhard Rauwolf aus Augsburg (1573). Raturaliensammlungen wurden angelegt, in Deutschland querft von Georg Agricola aus Glauchau (geft. 1555), Der einer ber erften Bearbeiter ber Mineralogie war; mehr bie einheimischen Produtte beobachtete u. sammelte Raspar Schwends feld, Argt ju hirschberg und Gorlis (geft. 1616); Die Botantt fand ihre Forberer in Dtto Brunfels (geft. 1534), Balerius Corbus (geft. 1544), Hieronymus Tragus (gest. 1554), Leonhard Fuchs (gest. 1565) u. Jak. Theod. Tabernamontanus (gest. 1590); alle aber überragte Konrad Gefiner (s. b.), ber die beutsche Zoologie begründete u. überhaupt als eigentlicher Schöpfer ber systematischen Raturgeschichte angesehen ist. Während so die Hillswiffenschaften der Heilfunde ihre Verehrer fanden, blieben auch die naher stehenden Doftrinen in Deutschland nicht unbebaut: ber, um die Anatomie (f. b.) fo verbiente, Andreas Befalius mar von beutschen Eltern in Bruffel geboren; ibm reihen fich an: Felix Plater, Prof. in Bafel (geft. 1614), ber auch die erfte nosologische Classifitation der Krankheiten unternahm, und Rasp. Bouchin (geft. 1624), sowie der um die pathologische Anatomie verdiente 30 h. Renntmann gu Dreeben (geft. 1568). Die, ju biefer Beit befonders in Franfreich blubende, Chirurgie fand in Deutschland ihre Bertreter in Sieronymus Brunfcmig, ber zu Strafburg eine Chirurgie in beutscher Sprache herausgab, ferner in hans Gersborff, Felix Würz aus Basel (gest. 1576) u. Georg Bartisch, Hospoculist in Dresben. Auch die Geburts hulfe blühte auf, und Eucharius Röslin, Arzt zu Worms und Franksurt, schrieb 1513 das älteste gebruckte Buch über Hebammenkunst: "ber schwangern Frawen Rosengarten;" ihm nach eiserte Jak. Rueff (1553). Rein deutschen Ursprunge war die jest entschende Gerichtliche Ausgestellen. ftehende gerichtliche Argneitunde, beren Schöpfer Rarl V. burch feine 1533 erichienene peinliche Salogerichtsordnung ward, welche verordnete, daß über Tobt-lichteit ber Bunden, Kindermord, Bergiftung zc. die Aerzte vor Gericht fich aussprechen follten. Bei Beitem die wichtigfte Erscheinung in dieser Beit aber ift Baracel sus (f. b.), ber bas blinde Sangen an den alten Schriftstellern und bas stete Rachbeten berselben, mit völligem Aufgeben eigenen Forschens, durchaus verwarf, u. an biefes blinden Autoritätsglaubens Stelle eigene Beobachtung, eigene Erfahrung Er verlangte für ben Arzt sowohl gottliche Erleuchtung; benn ber Urquell alles Wiffens fei in Gott felbft, als auch die Schule der Menschen u. der Erfahrung, u. Treue u. Fleiß in ber gewiffenhaften u. vorfichtigen Ausübung ber Runft. Bar er auch nicht von bem bamals allgemein verbreiteten Glauben an Aftrologie, Magie u. Alchymie frei, fo legte er boch meiftens biefen geheimen Runften gang andere Bedeutung, als die gewöhnliche, unter. Die neue Lehre fand allgemein Anklang, erwarb sich aber namentlich in Deutschland viele Anhänger, zu beren entschiedensten Leonhard Thurnenffen gum Thurn aus Bafel (geft. 1595), Abam v. Bob enftein (geft. 1577) ic. geborten; Andere suchten bas paracelfische Syftem mit bem galenischen zu vereinen: fo bie schon oben erwähnten Winter v. Andernach, Theo b. 3winger mit seinem Sohne Jakob 2c. Unbeil entstand, als auch Laien anfingen, unter paracelsichem Schilbe mystische Medizin zu treiben und zum Theile selbst ben Beifall ber Aerzie gewannen; noch bedenklicher aber wurde es, als die Rofenkreuger (f. b.) des Baracelfus Lehren

mit ben ihrigen mengten. Aber auch angefeinbet wurde bie Lehre bes Paracelsus: so namenitich von Thomas Eraftus, Prof. in Heibelberg u. Basel (gest. 1583), u. bessen Gollegen Heinrich Smets (gest. 1614), sowie bem, um die Chemie sehr verbienten, Andreas Cibavius aus Halle (gest. 1616); biese Anseindum-

gen trugen übrigens nur bei, bie paracelfische Lehre ju faubern.

Im 17. Jahrhunderte erneuerte die Philosophie ihren Einfluß auf das ärziliche Wissen; sie erging sich in zwei Hauptrichtungen: ber ber Erfahrung ober prüfenben Raturforschung, unter bem Engländer Bacon von Berulam (s. b.) als Führen, und ver ber Bernunft ober speculativen Entwickelung, unter der Leitung des Franzosen Rens Descartes (s. b.); zwischendurch blied noch die mystische Richtung, welche der Deutsche Jakob Bohme (s. b.) repräsentitte. Während jedoch Bacon's Einfluß Anfangs auf sein Baterland beschränkt blieb, wirkte Descartes durch seine Corpuscular-Lehre machtig ein auf die Bestaltung ber Beile funde auch in Deutschland : es entstanden hauptsächlich zwet Schulen, die chemiatrische u. die iatromathematische, beren erstere, jum Theile aus ben Lehren bes Paracelsus hervorgehend, in brei Richtungen fich unterschied: namlich die syntretistische, welche unter Leitung bes Prof. Gennert ju Bittenberg (geft. 1637) die Anfichten des Galenus mit benen des Paracelsus zu vereinen suchte; die spiritualifitsche, in welcher von helmont (f. b.) Dyfit u. Raturforfchung zu verbinden ftrebte, und die rein materiell-demifche bes Frang Splvius, ber, geboren gu hanau, ale Brof. in Lepben 1673 ftarb, fich um die Beilkunde aber mehr burch die Einführung klinischer Borlefungen in Bospitalern u. burch häufige Leichenöffnungen verbient machte, als burch fein Spftem, in welchem er alle Lebensprozeffe burch Gahrungsvorgange erklaren wollte. Schon Anfangs bes Jahrhunderts waren auf den Universitäten Lehrstühle ber "Chymiatria" errichtet worben, ber erfte in Deutschland zu Marburg, ben Joh. Sart-mann (geft. 1631) einnahm; so erwarb sich, ungeachtet bes Biberftanbes bes gelehrteften Arztes jener Zeit, bes Brof. zu helmftabt, hermann Conring (geft. 1681), die chemiatrische Schule immer mehr Anhanger, unter benen fich 3. 3. Balbichmibt in Marburg (geft. 1689), Dich. Ettmuller in Leipzig (geft. 1683), G. B. Bebel in Jena (geft. 1721) 2c. auszeichneten. Die iatromathematische ober iatromechanische Schule, sich ebenfalls auf die Cartesianische Corpuscular - Theorie stütend, wollte das Leben aus den Gesetzen der Statif und Hydraulif begreifen und die Heilfunde zu einem Theile der angewandten Mathematif u. mechanischen Physis machen. In Italien entstanden, sand fie große Ausbreitung, begunftigt burch bie Entbedung bes Blutfreislaufes burch ben Englander Barven (f. b.); in Deutschland aber faste fie erft im folgenden Jahrhunderte Fuß. Bemerkenswerth find noch im 17. Jahrhunderte Die vielfachen Entdedungen im Gebiete ber Anatomie u. Physiologie, von benen manche beutschen Forschern zu verdanken find; ausgezeichnet haben fich in dieser Beziehung: 3. G. Birfung aus Augeburg, 3. R. Brunner, 3. R. Beper, Bepfer ic. Das 18. Jahrhundert brachte eine Trias gleichzeitig lebender tuchtiger Forscher im Gebiete ber Beilfunde: Stahl, Fr. Soffmann u. Boerhave (f. b.), von benen bie ersteren beiben Deutschland angehoren. Georg Ernft Stahl (f. b.) war ein großer Berehrer ber Chemie, u. hat fich große Berbienfte um biefelbe erworben; doch verwarf er jede chemische u. mechanische Ansicht in ber Heilkunde, u. machte die Seele jum Prinzip ber Medigin u. jur wahten Substang bes Lebens, in ber fich Alles auflost, u. von der Alles ausfließt. Seiner Lehre folgten: 3. S. Carl (geft. 1757), G. D. Cofdmis (geft. 1757), Did. Alberti (geft. 1757), Joh. Junter (geft. 1759) ic., und fpater noch J. A. Unger (geft. 1799) u. G. Blatner (geft. 1818); auch wurde bie Stahliche Anficht benütt von den Jatromathematifern: fo in Deutschland von G. E. Samberger, (geft. 1755), 3. G. Brendel (geft. 1758), besondere aber von 3. G. Rruger, Prof. zu Halle (geft. 1760) 2c. Der Stahl'schen Lehre entgegen trat Fr. Hoffe mann (f. b.), ebenfalls Profeffor in Salle: er verwarf allen geiftigen u. über-

finnlichen Einfluß, und wollte in der Medizin Alles auf phyfische u. mechanische Beise erklären. Seine Lehre fand allgemein großen Beifall in Deutschland, nas mentlich unter ben Hallischen Professoren: J. S. Schulze (gest. 1744)), A. E. Buchner (gest. 1769), E. A. Nicolai (gest. 1802) ic. Als Eflektiker, Die fich aus ben herrschenden Spftemen, namentlich auch aus bem Boerhave's, bas ihren Ansichten Entsprechende auswählten, erscheinen zu dieser Zeit in Deutsch-land: H. D. Gaub (s. d.), Chr. G. Ludwig, Prof. zu Leipzig (gest. 1773), R. Aug. Bogel, Prof. zu Göttingen (gest. 1774) u. ber berühmte Gerh. van Swieten (f. b.). Auch die Anatomie u. Phy fiologie wurden in biefer Beit bebeutend geforbert: so burch A. v. Haller (f. b.), ber bie Irritabilität entbedte, ferner burch H. Wrisberg (gest. (1608), S. Th. Sommering (f. b.), J. F. Medel (gest. 1774), Ph. Fr. Th. Medel (gest. 1803), J. F. Blumenbach (f. b.) ic. Ohne und weiter mit ben Fortschritten ber einzelnen Doktrinen ber Heilkunde zu beschäftigen, mas zu weit führen murbe, ermahnen wir nun bie Wiener Schule, welche, gegründet v. G. van Swieten, unter Anton be Haen (f. b.), noch mehr aber unter Mar Stoll (f. b.) ihren Glanzpunkt erreichte und fehr großen Einfluß auf die Gestaltung ber Heilfunde hatte, indem aus allen gandern die jungen Aerzte nach Wien strömten. Fast gleichzeitig entstand Joh. Kämpf's berühmte Lehre von den Infarctus, sowie Chrift. Lubw. Hoffmann's (geft. 1807) humoralpathologisches System. Auch an bem, burch Linne's Classification ber Pflanzen entstandenen Streben, die Arankheiten spstematisch zu ordnen, nahmen, nachdem Felix Plater (f. oben) zuerst biesen Gebanken gefaßt, die Deutschen reichen Antheil: fo R. A. Bogel (geft. 1774), G. B. Ploucquet (geft. 1814), J. E. Heben ftreit (geft. 1757), E. F. Daniel (geft. 1771), A. G. Selle (geft. 1800) zc. Ale tuchtige Praktifer, jum Theil aber auch durch ihre Schriften berühmt, find zu nennen: Joh. Gottfr. Brendel, Prof. in Gottingen (geft. 1758), Joh. Theod. Eller, Leibarzt in Berlin (geft. 1760), B. G. Werlhof, Leibargt in hannover (geft. 1767), beffen Rachfolger 3. G. Bimmermann (geft. 1801), J. E. Wichmann ebenfalls in hannover (gest. 1802), C. F. B. Lentin zu Clausthal (gest. 1804) 2c. Durch Berstrautheit mit den Schriften der alten Aerzte zeichneten sich aus: J. G. Günz, Prof. in Leipzig (gest. 1754), G. G. Richter in Göttingen (gest. 1773), J. G. F. Franz in Leipzig (gest. 1789), C. G. Acermann in Altors (gest. 1801), C. G. Gruner in Jena (gest. 1815) 2c., von Alen aber Aurt Sprengel (s. d.) in Halle (geft. 1833). — In ber zweiten Halfte bes 18. Jahrhunderts verbreitete fich die Lehre Brown's (f. b.) in Deutschland, modificirte fich aber bald zur sogenannten Erregungsthe orie, unter beren ausgezeichnetften Anhangern Anbr. Rofchlaub (f. b.), Prof. in Landshut u. ber, fpater ber Raturphilosophie anhangende, g. A. Martus (f. b.) zu Bamberg zu ermahnen find; dagegen traten bem Brownianismus gegenüber Joh. Peter Frank (f. b.), Anfangs ein Bersehrer beffelben, Joh. Chrift. Reil (f. b.), Chr. Wilh. Hufeland (f. b.), Joh. Stieglig (f. b.), Ernft E. Heim (f. b.). Auch erhob sich, als nothwensbige Reaction gegen ben materiellen Unglauben ber Zeit, die Mystif wieder, und nach vorübergebenben myftischen Erscheinungen in Gubbeutschland wie in Letyzig, trat Desmer (f. b.) in Bien mit bem animalischen Magnetismus auf. Diefer fand Anfangs in Deutschland wenig Anklang, u. erft, als er aus Frantreich, wo er, von Laien mißbraucht, durch die Revolution in Bergeffenheit gerieth, sich wieder nach ber Heimath wendete, wurde ihm hier die Aufmerksamkeit der Aerzte u. wissenschaftliche Behandlung zu Theil, so von: R. Wienholt (gest. 1804), J. C. Bodmann (gest. 1802), E. Gmelin (gest. 1809) 2c., benen sich im folgenden Jahrhunderte viele der tuchtigften Forfcher anschlossen, wie: Efchenmayer (f. b.), Trorler (f. b.), Ennemoser (f. b.), Riefer (f. b.), 3. 3. Bagner (f. b.) zc. Das 19. Jahrhundert, bas fich fchon in feinem Beginne auszeichnete burch gewaltige Entwidelungen ber Raturwiffenschaften, fah Schelling's (f. d.) Raturphilosophie entstehen, die von der Geilkunde mit Jubel

begruft, und zuerft von F. A. Martus (f. b.) zu Bamberg (geft. 1816), einem früheren Bertheibiger bes Browniauismus, auf biefelbe übertragen warb. Als die wichtigsten Berbreiter der Raturphilosophie erscheinen: 3. P. B. Tropler (geb. 1780), D. G. Riefer (geb. 1779), Lubw. Dien (f. b.) 2c. Roch heut zu Tage find die naturphilosophischen Ansichten in ber beutschen Medizin vorherrschend. — Die, auf die Raturphilosophie folgenden, bem Brownianismus entquellenden Systeme des Contrastimulus von Rafori (f. b.) u. ber Médecine physiologique von Brouffais (f. b.) fanben in Deutschland nur wenig An-flang; bagegen entstand hier ein brittes System in Deutschland selbst auf ben Erummern bes Brownianismus: Die Sombopathie, beren Stifter Samuel Sahnemann (f. b.) war, u. Die von ben Laien, namentlich ben Gebilbeten, mit großem Beifall aufgenommen, u. auch manchen tuchtigen Arzi für fich gewinnenb, boch zu teiner allgemeinen Geltung burchbringen fonnte, u. jahllose Berwandluns gen (Entwidelungeftufen?) burchlaufend, mehr und mehr von ihren ursprunglichen Grundgefegen fich entfernte. — Die Gegenwart zeigt und die medizinischen Sp fteme von Start (f. b.), Jahn (f. b.), Ringseis (f. b.) u. Schonlein (f. b.), bie mit einander im Rampfe begriffen find, von benen aber bas lettere, bas fogenannte naturhift orische, die größte Berbreitung und Anerkennung bei ben Schriftftellern im arzilichen Bebiete ju erlangen scheint, mabrent freilich eine große Bahl ber Merzte, aller philosophischen Anschauung ber Beilfunde entsagenb, einem bloß empirischen Eflekticismus fich ergibt. — Erfreulicher ift ber' Rudblid auf die einzelnen Doktrinen, die, in raschem Aufschwunge begriffen, in der jungften Bergangenheit, wie in der Gegenwart, eine Reihe der tüchtigsten Forscher zeigen. Die Physiologie vor Allem gedieh zu immer bedeutenberer Entwickelung, da auf fie, ihrem Besen nach, die Raturphilosophie den mächtigsten Einfluß üben mußte; Ph. Fr. v. Walther (s. b.), Ign. Dollinger (s. b.), K. F. v. Kielme per (s. b.); G. Prochasta (gest. 1820), I. H. Autenrieth (s. b.),
G. R. Treviranus (s. b.), K. v. Baer (s. b.), G. C. Carus (s. b.), Rub.
Wagner (s. b.), G. Valentin, Joh. Müller (s. b.), vor Allen aber K. F.
Burdach (s. b.), erwarben sich Auszeichnung auf diesem Gebiete. Die Anatomie wurde gefördert von J. C. Lober (s. b.), G. J. Hilbetrandt (s. b.),
Langenbed (s. b.), E. H. Beber (s. b.) u. A.; die neuen Richtungen berselben, als vergleichenbe und pathologische Anatomie, wurden verfolgt: die erstere von Blumenbach (s. d.), Rudolphi (s. d.), Tiebemann (s. d.) 1c., die lettere von A. B. Otto (f. d.), R. E. Haffe u. vor Allen von K. Rofitansty (f. d.). Die specielle Pathologie zöhlt eine lange necktestiche ausgezichneter, an einzelne vortreffliche Abhandlungen gefnüpfter Ramen; größere Partieen aus ihrem Gebiete haben mit glänzendem Erfolge bearbeitet: Arenssig (s. d.), M. E. A. Raumann (s. d.), E. H. Hausmann (f. d.), E. H. Huchelt (s. d.), Eanftatt in Erlangen zc. Der historischen Pathologie schafften Geltung F. Schnurrer u. J. F. C. Heder. Die Kinderfrankheiten bearbeiteten F. Feiler, Wendt (s. d.), Hende (s. d.), Lie.; die Frauenfrankheiten: El. v. Siebold (s. d.), Mende (s. d.), Kiwisch von Rotterau zc. Die Chirurgie, wenn auch keine so wagehalsigen Operationen als in Frankreich u. England, oder nur spärliche Rachahme berselben zeigend, hat doch in Deutschland eine Reihe ber verdientesten Rönner auszumeisen so: Malther (s. d.), Khelbe Seiselbach. Manner aufzuweisen, so: Walther (f. b.), Chelius (f. b.), beibe heffelbach, Tertor (f. b.), Ruft (f. b.), Grafe (f. b.), Langenbed (f. b.), Dieffen-bach (f. b.), Stromener (f. b.) 1c. Auf bem Gebiete ber Augenheilfunde zeichneten fich aus, außer Manchem ber obengenannten Chirurgen: G. 3. Beer (geft. 1821), F. A. v. Ammon (f. b.), 3. C. Jungten, Fr. Jager, Rofas ic. Die Geburtehulfe verbanft ben Deutschen nicht nur die Errichtung ber erften Entbindungeschulen, sondern auch die Rudfehr ju naturgemäßeren Anfichten, welche aufgestellt u. verbreitet wurden burch E. J. Boer in Wien (gest. 1835), J. R. Bigand (gest. 1817), Jorg (f. b.), Ragele (f. b.), D'Dutrepont (f. b.) 2c. Die, in Deutschland zuerft entstandene, Staatsarzneikunde fand auch hier ihre

vorzäglichsten Bearbeiter in J. Dan. Metger (gest. 1805), J. Bernt, E. F. E. Wildberg, C. J. A. Mende (f. d.), Henke (f. d.) 1c. Gine andere ärztliche Ooftrin, ebenfalls beutschen Ursprungs, die Pfrichtigt, fand ihre Pfleger an: J. E. Hoffbauer, Heinroth (f. d.), Friedrich (f. d.) 1c. Die Geschichte ber Heilkunde endlich ward vielseitig bearbeitet von: Sprengel (f. d.), Heder (f. d.), Leupoldt (f. d.), Choulant (f. d.), Friedlander (f. b.) u. A.

Dentiche Aunft. Ueber bie glanzreiche beutschmittelalterliche Kunftzeit wurde bereits in dem Artifel "Alt beutsche Runft" gehandelt. Sinfichtlich Des, allen Bolfern germanischen Stammes eigenthumlichen, in ben verschiedenen ganden verfchieben ausgeprägten Architekturspftems ber fogenannten Gothik, in welcher bie driftliche Baufunft ihre hochfte Bluthe getrieben, sowie hinfichtlich ber Bilbneret ber gothischen Stylzeit, muß auf die Artifel "Chriftliche R.," "Germanische R." verwiesen werben. Leber die vorgothische Periode wird ber, Deutschland betreffende, Abschnitt bes Artifele "Romanische Runft" belehren. Ueber Die moberne Runfizeit Deutschlands - bie traurige Entbeutschungsperiobe seit Ende bes Mittelalters, in welcher unfere Runft burch italienischen Ginfluß vernichtet, burch frangofischen verzopft worben ift, u. über die folgende neudeutsche Beriode feit bem großen Freiheitstampfe, in welcher bie vaterlandische Runft fich wieder gu volksthumlicher Geltung emporarbeitet u. fort u. fort burch bie vorwartebringenben Kräfte bedeutender Schulen gehoben wird: ift der, die Geschichte der moders nen Runftbestrebungen ber europäischen Bolfer überhaupt behandelnde, Artifel Der alten beutschen Kunftschulen (z. B. ber Reuere Runft" nachzulesen. schwäbischen, frankischen, westphälischen, nieberrheinischen, oberrheinischen) ift berreits in bem Artikel "Alt beut sche Kunft" im Allgemeinen Erwähnung gesthan, sowie ber Kunftschulen ber neuern Zeit in ben Artikeln Berlin, Dresben,

Duffelborf, Frankfurt a. D., Dunchen, Wien ac. gebacht wirb. Deutsche Literatur im Auslande. Die allgemeine Anerkennung, welche ber beutschen Literatur im Auslande ju Theil wurde, gehört erft ber neuern Zeit an; erft, feitbem am Ende bes vorigen Jahrhunderts Rlopftod, Schiller, Gothe, Leffing, Berber u. bie, an fie fich anschließenden, Geifter Diefer Zeit ein neues, frisches u. fraftiges Leben geweckt u. hervorgebracht hatten, fing bas Ausland an, feine Blide aufmertfamer auf bie Erzeugniffe bes beutschen Geiftes überhaupt ju richten. Gab es boch eine Zeit - u. fie liegt nicht gar ferne von und - wo nicht nur bas Ausland, sondern ber Deutsche selbst mit Geringschätzung die Bestrebungen bes beutschen Geiftes auf bem Gebiete ber Runft u. Wiffenschaft betrachtete; wagte es boch ein beutscher Konig, den die Mitwelt metaphorisch ben Einzigen u. die Rachwelt freigebig den Großen genannt hat, die deutsche Sprache, die Sprache seines Boltes, eine Sprache von Halbmenschen zu nennen! Freilich rechtfertigte Deutschland selbst schendar bieses harte Urtheil: denn es hatte seinen Beift fremben Ginfluffen gefangen gegeben u., an ber eigenen Raturfraft verzweis felnd, war es auf ber einen Seite fflavifch ben classischen Muftern bes Alterthums gefolgt, u. auf ber andern Seite hat es gar aus ber truben Quelle einseitiger u. geiftlofer Rachtreterei geschöpft. Uebrigens ift nicht in Abrede zu ftellen — und bestalb sprachen wir oben auch nachbrudevoll blos von einer all gemeinen Anerennung — bag ber beutsche Beift schon feit Sahrhunderten feinen Ginfluß auf bas Ausland außerte, u. daß Werke von größerer u. tieferer Bedeutung auch vom Auslande fcon (wenigstens von den Gelehrten baselbft) anerkannt u. gewürdigt, sowie Auch in die jedesmalige Sprache besselben übertragen wurden. Es ist bekannt, daß mehre Zweige der literarischen Erkenniniß u. Bearbeitung von Deutschen erfunden u. erst später vom Auslande gepflegt u. ausgebildet worden. Die eigents liche Literaturgeschichte im Gangen, wie in einzelnen Gattungen, Die Aesthetif, Die Bandbucher, die spftematische Philosophie, die Kritik, die Archaologie, die encyklopabischen Werke ic. find theils Erfindungen ber Deutschen, theils nirgends sonft in gleicher Bollfommenheit angebaut worden, u. konnten, wie die originellere oder

gründlichere Ausbildung einzelner Theile ber Jurisprudenz, ber Medizin, Chemie, Agricultur, ber Philologie, ber Staats und Kirchengeschichte ic. vom Auslande nicht jurudgewiesen werben. Befonbers fand auch Die beutsche Philosophie feit Leibnitz u. Kant, neben ber schönen Literatur, auswärts Anklang, u. seit Gothe und Schiller mit ihren classischen Schillermen hervortraten, wurde, wie bereits oben erwähnt, die Anerkennung ber beutschen Literatur im Auslande stets eine allgemeinere, namentlich in den Ländern, die durch Stammverwandtschaft Deutschland u. daher auch der beutschen Sprache näher stehen. — Die Sprachen Deutsch-lands, Dänemaris, Schwedens u. Hollands sind sich nicht nur in den Jügen u. Umrissen der äußeren Gestalt ähnlich, sondern auch ihr Charakter, ihr Genius zeigt noch heute den gemeinschaftlichen Urquell, aus dem sie entsprungen, so sehr bie Rationen auch politisch getrennt u. einander ferne liegend erscheinen mogen. Danemart ift indeffen unter ihnen ju allen Beiten ber altern Schwefter, bem beutschen Gentus, am treuesten geblieben. Seine größten Celebritaten erkennen Deutschland als bas Mutterland ihrer Denfungsart u. Anschanungen an; von jedem Sedisteten wird, namentlich in der Hauptstadt, deutsch gesprochen; viele der vorzüglichsten Dichter Danemaris sind aus deutscher Bildung hervorgegangen u. haben, wie Dehlenschläger, Baggesen, Ewald, Friederste Brun, J. C. Hauch, Ingemann, Heiberg, Clausen, Andersen, Grundtvig u. A. zum Theil beutsch gedichtet, ihre deutschen Dichtungen ins Danische, ihre Danischen Grundtvig u. A. zum Theil deutsche übersetzt. Selbst der außere literarische Bertehr ist nach deutschen Grundschaften der Deutschen deutsche deutsche deutschen deutschen deutschen deutschen deutschen deutschen deutschen deutsche deutschen deutsche deutschen deutsche deuts faten geregelt: benn ber banische Buchhandel ift theilweise bem beutschen incorporirt. Danemart bot bem Sanger ber "Deffiabe" freigebig bie Dittel, fein großes Bert in ungetrübter Duge ju vollenden, u. von Ropenhagen aus erhielt Schiller Die großmuthigen Anerbietungen bes Berzogs Friedrich Chriftian von Solftein-Augustenburg, Die ihn ben Sorgen bes alltäglichen Lebens entriffen haben wurben, hatte ihn nicht ber eble Rarl August von Beimar an Deutschland gefeffelt. Auch Bebel erhielt vom banifchen Bofe Unterftutung. - In Schwe ben hatte, feit ber Beit ber Ronigin Chriftine, ber Gefchmad an frangofischen Formen mehr um fich gegriffen, u. Friedrich u. mehr noch Guftav III. gaben fich biefem Gefchmade fo entschieben bin, bag bie Refte bes Uebergewichtes, bas ber beutsche Geift im ersten Jahrhunderte nach ber Reformation in Schweben behauptet hatte, vollenbs unterging; Gustav III. bichtete sogar schlechte herameter, und noch 1810 fonnte es geschehen, bag ber, von biefem Fürsten eingesetzte literarische Senat, in welchen Rarl Guftav von Leopold ben Borfit führte, Die poetifchen Reuerungen in Deutschland, nämlich bie burch Gothe u. Schiller veranlagte Richtung, für genialen Unfinn u. romantifchen Gallimathias erklarte. Da erhob fich endlich die Opposition gegen die bisher claffisch gegoltenen frangofischen Grundfabe, die felbft in ihrem Baterlande ju wanten anfingen, indem zuerft Lorenz Hammarffold, vorzuglich in ber Zeitschrift "Phosphoros," Die Autorität ber frangofischen Goben erschütterte, auf Die verwandte beutsche Literatur hinwies u. Die Schweben jum Bewußtfeyn ihrer eigenen fraftigen Ratur brachte. Eine ganze Schule, worunter Atterbom, lehnte fich biefem ruftigen Borkampfer an, u. beutsche Philosophie u. Poefie errangen bem beutschen Geifte bas Uebergewicht über bie fteifen frangofischen Formen. Bestow, Fryrell, Cronholm, Steineholm, u. befonbere Beijer u. Frangen ichrieben über beutsche Buftanbe; Gothe, Schiller, Jean Baul, Ropebue, Raupach, Topfer, Herloffohn, Maltig, Bichotte ic., Raumer, Tief, Rante, Begel, Schonlein, Muller, Schleiermacher, Strauf, Reamber, Barnhagen, Drafete ic. murben fleißig überfest u. felbft in ben Driginalwerten ber besten ichwedischen Dichter weht ber beutsche Geift, Anzeigen u. umfaffenbe Rritifen über beutsche Werte liefern Geijer's "Literaturbladet" u. ber seit 1833 in Upfala erscheinende "Literatur Foreningen's Tidning." - Solland fteht unferer Literatur ferner, obwohl bieg Land, wie fein anderes, burch Sprache, Abstammung u. geographische Lage mit Deutschland innig verbunden ift. fampften Bilberbijt, Bondel 16., wie Leopold in Schweben, gegen bas hereinbrechen

bes beutiden Geiftes zu Gunften frangofischer Kormen mit hartnädiger Consequenz. Erfterer schrieb über Gothe u. Schiller mit berfelben spottischen Berachtung, wie Leopold in Schweben gegen die deutsche Romanik geeisert hatte. Fast nur die Romans u. Rovellenliteratur hat dis jeht in Holland Eingang gefunden, u. ward es je versucht, ein deutsches Dichterwert zu Wersehen, so siel die schöne deutsche Aunstform- dem schleppenden Alexandriner, dem Bers par excollonoe, zum Opfer. Indessen hat sich neuerdings auch in Holland eine Opposition geltend gemacht, die am alten steisen Jopse reißt und ihn über kurz oder lange zerreißen wird; nasmentlich fucht von Gherl mit Gleichgefinnten in ber, feit 1836 im Saag erfcheis nenden, Zeitschrift das "Athendum" die beutsche Philosophie u. die bessern beutschen Schriftfteller auf hollandischen Boden zu verpflanzen. — England interefsstrte fich sonderbarer Weise erft für deutsche Literatur durch Frankreichs Vermits 3mar machten Walter Scott, Coleribge u. Shellen Berfuche, einzelne beutiche Dichtungen in ihrem Baterlande einzuburgern; nachhaltigen Erfolg aber bewirkte erft bas Buch ber Stael über Deutschland, u. zahlreiche Uebersetzungen, besonders ber Werke Schillers und Gothes (3. B. von Francis Levison Gower, von Syme u. Bladie, von Talbot, Anster, Bernap u. A.), wurden veranstaltet. Der beutschen Philosophie find die Englander, stolz auf ihren Lode und Sume, noch weniger juganglich gewesen; boch find bie Schriften Rant's überfest, sowie einige beutsche Theosophen, ale: 3. Bohme, Swedenborg, Jung-Stilling. Die philologischen Arbeiten ber Deutschen genießen in England hohe Achtung, und die philologischen Arbeiten der Beutschen genießen in Engiand pope richtung, und die meisten berühmten Grammatiken, die in Deutschland erschienen, wurden in Engsland übersetzt. Auch sind die deutschen Ausgaden griechischer Autoren daselbst besonders geschätzt. Ebenso genießen die naturhistorischen, reinhistorischen und literarhistorischen Werke, wie Thaer's, Liebig's, Nieduhr's, Nanke's, Schlosser's, Naumer's, Neander's, Schlegel's 2c. großes Ansehen. Ju den vorzüglichsten Kennern und Berbreitern deutscher Literatur in England gehören John Taylor und Erschaft Garlass Eine Art Gereiten deutsche Anderschaft Gereiten deutsche Art Gereiten deutsche Gereiten Thomas Carlyle. In England find fogar bereits Stimmen gegen eine Art Germanomanie laut geworben, bie wenigstens von bem Gifer zeugen, mit bem man bas Studium bes Deutschen betreibt, u. es scheint wirklich die beutsche Sprache baselbst, wie fast überall, die classische unter ben modernen Sprachen werden zu wollen. Bemerkenswerth ift, daß in England die Zu = und Abnahme bes Stubiums ber beutschen Sprache von politischen Sympathien u. Antipathien abbangia zu sewn scheint, so daß, wenn z. B. ein politisches Zerwürfniß mit Frankreich vorhanden oder in Aussicht ift, beutsche Zustände eine um so häufigere u. anerstennendere Besprechung in den literarischen Journalen Englands finden. Zu ben Frauen, die auch literarisch fur die Berbreitung beutscher Literatur in England wirtsam waren, gehoren namentlich Sara Austin und Mistres Jameson. Fast jebes Heft ber "Edinburgh review", ber "Quarterly review", ber "British and foreign review", namentlich aber ber "Foreign quarterly review", bringt Befprechungen beutscher Rovitaten. Bon ben Monatoschriften hat bas »Edinburgh magazine" u. von ben Bochenblattern bas "Athenaeum" ber beutschen Literatur bie meiste Aufmerksamkeit gewihmet. — In Frankreich beschäftigt man fich mit Borliebe mit beutscher Sprache u. Literatur. Dominique Bouhours wußte vom beutschen Geiste so wenig, daß er noch 1691 die Frage auswersen konnte, ob ein Deutscher überhaupt geistreich seyn könne, und Batteur konnte gar nicht glauben, daß es eine beutsche Literatur auf der Welt gäbe. Gleichwohl sand schon in der Literaturepoche Lessing's, Herder's, Wieland's 1c. der deutsche Geist in Frankreich viele Anerkenung und die besten Werke deutscher Schrististeller wurden könnteile State bei Marken der Schrististeller wurden könnteile State deutsche deutsche State deutsche deutsche State deutsche deuts übersett. Selbst die Revolution vermochte das Studium der deutschen Literatur nicht zurudzubrängen. Der Nationalconvent ernannte Klopftod und Schiller zu frangoftschen Burgern, u. im "Theatre allemande und im "Nouveau theatre allemanda (Paris 1795) wurden eine Menge beutscher Stude übersett. Gothe's "Berther" machte so viel Auffeben, bag Rapoleon ein Exemplar beffelben mit "4ch Regunten nahm. Die meiften Schiller'ichen Stude find mehrfach überfett.

Befonbers fleigerte Frau von Stast in ihrem berühmten u. geiftreichen Buche »Do l'Allemagno" bas Intereffe ihrer Landsleute fur bie Tiefe bes beutschen Geiftes u. Die Schape ber beutschen Literatur. Bas indeß bas Intereffe ber Frangofen an n. die Schape der deutschen kiteratur. Was inder dus Interest der Franzosen und beutscher Poeste betrifft, so beschränkt sich dasselbe auch noch in neuester Zeit fast ausschließlich auf die classische Beriode, namentlich auf Göthe und Schiller. Rächt Göthe's "Faust" ist Bürgers "Lenore" in Frankreich am populärsten. Callot-Hospitann's Novellen sind bort ebenfalls sehr beliebt. Auch von Spindler, Tieck, Prinzessin Amalie u. A. wurde Einiges übertragen. Im Allgemeinen aber beschäftigt man fich mit ber neuern Entwidelung ber beutschen Boefie, sowie mit bem beutschen Roman u. ber Unterhaltungeliteratur in Frankreich wenig. Dagegen fanben bie philosophischen und speculativen Untersuchungen ber Deutschen willige Anerkennung; ja, die romantische Schule und die literarischen Barteimanner bes "Globe" gingen aus deutschen Elementen hervor. Hervorragend in biefer Begiehung ift Dominique, ber in feinen "Weftphalischen Briefen" Frankreich mit ber beutschen Philosophie, namentlich mit bem Rantianismus, befannt machte. Unter benen, welche in neuerer Beit fich fur die Berbreitung ber beutschen Philosophie besonders bemühten, stehen Tissot, Barchou de Benhoen, Coufin u. Saint-Marc Girardin obenan. Die Aufmerksamkeit, welche man der deutschen Philosophie widmet, geht schon daraus hervor, daß die Preisaufgabe der Afademie im Jahre 1838 die Darftellung ber verschiebenen philosophischen Sufteme ber Deutschen betraf. Auch die Schelling'sche Philosophie wurde in neuefter Zeit burch Uebersetungen u. Commentare eingeführt. Die beutsche Geschichtschreibung hat weniger Anklang gesunden, boch sind mehre werthvolle Geschichtswerke, als: Raumer's "Hohenstausen", Hurter's "Innocenz III.", Marheinecke's u. Ranke's "Geschichte ver Resormation", sowie Ranke's "Geschichte der römischen Päpste", Johann v. Müller's "Geschichtswerke", ja sogar Kohlrausch's "deutsche Geschichte" übersetz u. bearbeitet worden. Außer ben ichon Genannten, beforbern bie beutsche Literatur in Frankreich: Lerminier, A. Michels, H. Fortoul, Bictor Hugo u. A. Zwar find die "Revue germanique" u. die "Revue du Nord", die sich mit beutscher Literatur beschäftigten, eingegangen; dagegen eichnet sich die "Revue des deux mondosa, burch geiftreiche Artifel über Deutsche Literatur aus. Bon Seiten ber Regierung ift auch an allen hoberen Schulen ein Curfus fur ben Unterricht in ber beutschen Sprache angeordnet; auf dem Lehrstuhle ber Sorbonne liest Djanam aus Lyon über beutsche Literatur, namentlich bie bes Mittelalters, mit Begeisterung und Liebe; am Collège de France, Ph. Chables. Ueberhaupt wurden bei den großartigen Reformen im Unterrichtswesen in neuester Zeit deutsche Duster zu Grunde gelegt. — Rächst Frankreich steht unter den, von Vollen Gautenscher Bunge bewohnten Kandern, noch Italien in genauerm Berkehre mit Deutschland. Im vorigen Jahrhunderte galt in Italien befonders Windelmann; das meifte Anfehen genießen auch bort Schiller u. Gothe. Das "Museo drammatico« brachte Uebersetungen von "Fauft" u. "Gon"; Schiller's Dramen übersetten Bergani, Ferrario, Leoni, u. Maffei, ber geistreiche Kenner beutscher Sprache u. Literatur. Robebue's Stude werden fast auf allen Buhnen Italiens gegeben. Eine überaus schätbare Sammlung italienischer Lyrifer ist ber "Saggio di versi allemanni recate in verse italiani" von Anton Ballatt. Weniger Anklang fand die beutsche Philosophie; boch übersete Boli Tennemanns "Gefchichte ber Philosophie." Befonders verbient um bie Renntnig ber beutschen Literatur in Italien machte fich Cafare Cantu in Mailand, beffen "Saggio della litteratura tedesca" eine vollftanbige Geschichte ber beutschen Boeffe mit anmuthig übersetten Proben aus ben Dichtern aller Zeit-Die beiben in Italien erscheinenden beutschen Journale "Echo" u. alter enthält. "Abria" fteben einflußlos ba. — Spanien bat erft in neuefter Zeit angefangen, einen Blid ber Theilnahme bem beutschen Geifte und ber beutschen Literatur zu schillers "Don Carlos" stehen noch sehr vereinzelt ba; boch ift es schon ein hoffnungserregendes Zeichen, daß Madrider Journale, wie der "Artista", und bie

"Revista peninsular«, von Gothe, Leffing, Schiller, ale von claffichen Autoren u. Dichtern, fprechen u. Die Berbienfte beutscher Rritif um caftilische Sprache u. Literatur in Spanien anerkannt werben. Seltener noch find die Ueberfepungen beutscher Classifer in Bortugal; nur Rogebue ift auf ber Liffaboner Buhne eingebürgert. — Unter ben Landern flavischer Junge ift es namentlich Bohmen, wo beutsche Sprache u. beutsche Literatur fich bas Burgerrecht erworben haben; namentlich werben bie Schiller'schen Dramen auf ber bohmischen Buhne gerne gesehen, und befanntlich bedienen fich bie besten bobmischen Dichter ber beutschen Sprache. Auch hat man außerdem in Bohmen von vielen Clafifern beutsche Ueberschungen. — Rachft Schweden hielt Polen am langften an ben Formen altfrangofischer Clafficitat fest; Die beiben hohern Stande, Die in Polen Die Bil-bung allein beanspruchen, wiesen Die beutsche Geistescultur größtentheils von fich. Indeffen brach fich auch auf Diefem ungunftigen Boden ber beutsche Geift Bahn. Abam Midiewicz fuhrte die, aus englischen u. beutschen Ginfluffen hervorgegangene, Richtung in Die Literatur feines Baterlandes ein. Er felbft nennt in feinem Nowi Parnas Polsky" Göthe, Herber, Schiller, Shakespeare, Byron 2c. die Herrscher im Reiche des Geschmades, u. bezeichnet Deutschland als das Muttersland der modernen Boesie. Auch übersetze er selbst mehre Schiller'sche Balsladen. Kaminsty's (Schauspieliviestor zu Lemberg) Webersetzungen der Balsladen. Kaminsty's (Schauspieliviestor zu Lemberg) Webersetzungen der Balsladen. laben Gothe's und Uhland's, sowie des "Don Carlos" und "Wallenstein" find hier ebenfalls zu nennen. Im Allgemeinen ift auch in Polen Schiller ber beliebteste deutsche Dichter. Die berühmtesten Historiker als: Bandtke, Lelewel 2c. haben fich an beutschen Duftern berangebildet; Wiszniewsty machte in seinem Berte: "Bacon's Methode der Raturauslegung" (Krafau 1834) seine Landsleute mit den Theorien Schelling's u. Oken's vornehmlich bekannt. — In Ruß land war die schone Literatur gleich Anfangs von beutschen Ginfluffen befruchtet, namentlich burch Lomonoffow, ben Bater ber ruffischen Boefie, ber, ein Schuler Chr. Bolf's, gang auf beutscher Bildung fußte. Ebenso bilbeten fich Derschamin, Dmitrijem, Chemniger, Raramfin u. A. an beutschen Muftern. Szutowofy verbrangte zuerft, nach bem Borbilbe beutscher Dichter, ben Alexandriner u. brachte bas romantische Element in die russische Poesie. Er übersette Bürger's, Schiller's, Göthe's, Ubland's Ballaben, oder bildete dieselben nach. Sehr berühmt ist seine "Ludmilla", feine Ueberfepungen der "Jungfrau von Orleans" Herders "Cid" und Fouque's Undine." Auch gab er eine Zeitschrift in beutscher u. russischer Sprache beraus. Batjuschkow übersete Schiller's "Braut von Messina" u. Rotschew dieselbe und "Wilhelm Tell." Huber übertrug ben "Faust", u. Bakunin "Gothe's Briefwechsel mit einem Kinde." Schiller ift an den Ufern des schwarzen Meeres ebenso geliebt, als an ben Ufern bes Rheins, ber Donau u. Cibe. Gretich, ber ben "Ausflug eines Ruffen burch Deutschland" schrieb, ist bes Deutschen volltommen machtig u. vertraut mit ber beutschen Literatur. In neuester Zeit hat sich, besonders bei ber jungern Generation, lebhafte Theilnahme an ber beutschen Literatur gezeigt. Auf ber Universität Mostau bestand ichon am Ende bes vorigen Jahrhunderts ein Ratheber fur die fantische Philosophie, u. um 1820 verbreitete fich die Schelling'sche Philosophie in Rugland u. machte, namentlich bei ber jungern Generation, großes Glud. Alle ruffifchen Beitichriften verfolgen, soweit es von oben gestattet ift, Die beutschen Literaturguftande mit Theilnahme u. Borliebe. — Auch Die Literatur Ungarns ift vielfach von beutschen Ginfluffen bestimmt u. bewegt worben, u. felbst Griechenland hat in feinem Wiedererwachen manche Bluthe bes beutschen Geistes gepflanzt. — In Nord amerita, wo doch so viele Deutsche leben, ift die Anerkennung der beutschen Literatur u. des deutschen Geistes, tros bieses Umstandes, erft im Entstehen. Bon deutschen Dichtern ift auch hier Schiller am meisten geliebt. Deutsche Philosophie scheint hier mehr Eingang zu finden, als in dem Mutterlande England; wenigstens ift boch ein Anfang gemacht, burch Bermittelung bes frangofischen Eflecticismus in Coufin's "Einleitung pur Geschichte ber Philosophie", bie Renntniß beutscher Philosophie ju verbreiten,

u. bas Rew-Yorker Journal "The christian examiner and general review" hat feine Spalten ber Betrachtung ber Spfteme ber beutschen Philosophie geöffnet. Deutsche, wie C. Follenius und Franz Lieber, mußten erft bie englische Sprache adoptiren, ehe sie ihren Schriften Berbreitung verschaffen konnten; freilich vertauschten sie nicht auch mit der Muttersprache den deutschen Geist. Das größte Sindernis der Berbreitung deutscher Literatur in Rordamerifa ist ohne Zweisel der Mangel an literarischem Berkehre, von dem die Deutschen ganzlich abgeschnitten sind, nicht aber der Mangel an Interesse von Seiten der letzteren; denn die gablreichen beutschen Zeitungen beweisen, baß ber Geschmad, die Luft u. bas Bedurfniß jum Lesen vorhanden find.

Deutsche Mythologie. Rach ber altbeutschen (nordischen) Mythologie war vor Erschaffung bes himmels und ber Erbe eine ungeheure Riuft (gap, gap ginunga). In der Debe Diefes Raumes fteben bie beiben Enben fich entgegen, muspell und nifl: von Duspellsheim geht Licht und Barme, von Rifiheim Dunkel und Ralte aus. Riefen und Gotter entspringen aus Einigung bes Feuers mit bem Wasser; Menschen und 3werge werden erschaffen; qu ihrer Zeugung wirkt die bilbende Thatigfeit ber Götter. Den Göttern selbst wird fein Urbeginn beigemessen; ber bosartige Riese Dmir ift alter, als ber altefte Gott Buri. Bors Sohne (Buris Enkel) erschaffen die ersten Menschen, Afka und Embla, aus zwei Baumen am Meerebufer. In ben Afen (f. b.) erscheint eine edle, gelungene, zweite hervorbringung, gegenüber ber ersten halbmifrathenen riefischen. An ben Riesen war ein Uebermaaß des plumpen Leibes aufgewandt; bei ben Afen gelangten Leib und Seele zu vollem Bleichgewichte, u. neben unenblicher Ctarte und Schonheit entfaltete fich ein burchbringenber, fchopferischer Geift. Den Menfchen feht ein schwächeres, boch gefüges Maaß beiber Eigenschaften ju. Die 3 werge, als Beschluß ber Schopfung, machen ben Begensat ju ben Riefen; bei ihnen überwiegt ber Geift ben ichmächlichen Leib. — Den alteften Bewohnern Deutschlands war fein gotterlofer Raturbienft (Fetischismus) eigen; fie verehrten Gotter. In allen deutschen Bungen ift von jeher bas bochfte Wesen einstimmig mit bem allgemeinen Ramen "Gott" benannt worben. Die wurzelhafte Bedeutung Diefes Wortes ift noch nicht genug aufgeklart (f. b.). Wie in ber heiligen Schrift und in ben Gebichten bes Mittelalters Gott menschliche Leibenschaften (Freude, Rube, Born, Rache) beigelegt werben: fo finden wir bieß auch bet Dbin, Buotan. (Da unfere heibnischen Borfahren ihren Gott Berr und Bater (Allvater) nannten: fo mußten fie baburch um fo empfanglicher fenn fur bie Lehre ber Chriften, beren Gott ja auch in ber heiligen Schrift Herr und Bater heißt. Wie ben alten Deutschen, so erscheint auch ben Chriften ble Gottheit nach ben Umftanben holb ober ergurnt.) Die hochfte und oberfte Gottheit, die unter allen beutschen Stammen verehrt wurde, heißt althochdeutsch Buotan, Bodan, nordisch Obin (von watan = lateinisch vadere), bas ift: bas allburchbringenbe Wefen, bie schaffenbe und bilbende Rraft. Den, über Wolfen und Regen gebietenben, fich burch Bet-terftrahl und rollende Donner anfundigenben Gott, beffen Reil burch die Lufte fährt und in die Erde einschlägt, bezeichnete die Sprache bes Alterthums mit dem Worte Donar, altfachstisch Thunar, altnordisch Thorr Gusammengezogen aus Thonar). Davon ber diefem Gotte gewibmete Donnerstag (donarestac). Der eigents liche Kriegsgott heißt althochdeutsch 3 to, altnordisch Tyr, angelfachfich Tiv. Rach ihm genannt ift ber Dienftag, altnorbifch Enebagr, althochbeutich Eimestag und Ziwestac, englisch Tuesday. Der nachfte Gott an Macht und Rang ift im altnordischen Glauben Freyr, althochbeutsch Frô, (ber frohe, frohmachende, beseitigenbe, munderschöne Gerr). Andere Götter find: Balber, Phol, Heimball, Bragi u. A. Die Gottinnen werben hauptfachlich gebacht ale umgiebenbe, einfehrende Gottermütter, von benen bas menschliche Geschlecht die Be icafte und Runfte bes Saushaltes wie bes Aderbaues erlernt: fpinnen, weben, faen, arnbten. Die vorzuglichften Gottinnen find: Rertus (Rerthues, minber gut Berthus), b. i. Erbe (gothisch airtha, althochbeutsch eraba, erba), Firgunia, Sluobana

(Hlubana), Holba, Perahta (Frau Berchte, b. i. bie leuchtenbe, glanzenbe), Oftara (angelfachfifch Bastre, Gottheit bes ftrahlenben Morgens, bes auffteigenben Lichtes, eine freudige, heilbringenbe Ericheinung, beren Begriff fur bas Auferftehungsfeft bes driftlichen Gottes verwandt werben konnte, Dftern, Oftarun), Bifa (Cisa), Freyja (bavon Freitag, Fratac), Hellit, Rahana u. A. Außer ben gesnannten gab es noch viele einzelne Bolkog ottheiten. — Zwischen ber Gottsbeit und den Menschen besteht eine Stufe, auf der sich beide einander vermitteln, das göttliche Wesen den irdischen Dingen naher geruckt, die menschliche Kraft vers flart erscheint. Die Mittelftufe nehmen bei unsern Ahnen die helben und weis fen Frauen ein. An der Spite unseres Bolfes fieht der erdgeborne Tuisco, ber aber tein Gelb, sondern selbst ein Gott ift. Sein Sohn ift Mannus, der erfte Held, der Bater aller Menschen. Bon seinen Sohnen (Ingo, Isco, Hermino) ftammen die Hauptaste des deutschen Bolkes her. Geseierte Helden waren: Suapo (Hercules), Siegfrid, Billung, Orentil (Orendel), Eigil, Witicho, Wieland u. A. Den helben laffen fich feine helbinnen zur Seite feten. Den Frauen find dagegen allgemeine Aemter mit vielbeutigem, dauerndem Ginfluffe überwiesen. Gine ganze Reihe anmuthiger ober furchtbarer halbgottinnen vermittelt ben Menschen bie Gottheit; ihr Ansehen ift großer, ihr Cultus eingreifenber, als die Berehrung ber Heroen. Geschäft und Bestimmung ber Halbgottinnen ift im Allgemeinen so ju bezeichnen, baß fie ben obern Gottern bienen, ben Menschen verfundigen, weiffagen. Frauenverehrung ift bem gangen beutschen Bolke von jeher eigen gewesen. Bu erwähnen find besonders: Itis (vgl. Ibiftaviso, beffer Ibisiaviso bei Tacitus), Beleda, Ganna, Aurinia (Aliruna, Alaruna, bei Tacitus Alio-runa), Nornen, Waltyrien, Schwanjungfrauen, Walbfrauen u.A. — Bon ben vergötterten und halbgöttlichen Raturen scheibet fich eine ganze Reihe anderer Wesen hauptfächlich barin, daß fie, während jene von den Menschen ausgehen, oder menschlichen Umgang fuchen, eine gefonberte Gefellschaft, man tonnte fagen, ein eigenes Reich für fich bilben, und nur burch Bufall ober Drang ber Umftanbe bewogen werben, mit Menschen zu verfehren. Es find bieß Dichte, Elbe, 3werge, Riesen, Walds, Bergs, Wassers, hauss und Plagegeister. Reben biesen Götterwesen wurden auch die Clemente: Wasser, Feuer, Erde, Luft vereihrt und für heilig gehalten; auch manche Thiere (3. B. Pferde) waren ihnen heilig. — Die einsachten Handlungen, wohlend der Mersche Wertern seine Berehrung fund that und fortwährende Berbindung mit ihnen unterhielt, waren hauptarten ber Opfer find banfende und fühnende. Gebet und Opfer. Menichen ofer find ihrem Wefen und Urfprunge nach fuhnend. In ber Regel waren die Schlachtopfer gefangene Feinde, ertaufte Knechte ober schwere Berbrecher. Die Opfer wurden burch Priefter bargebracht; die Priefter hatten auch (wenigstens im Rorben) mit der Rechtspflege zu thun. — Was wir als gebautes Haus für die Gottheit denken, löst sich auf, je früher zurückgegangen wird, in den Begriff einer, von Menschenhanden unberührten, durch selbstgewachsene Bäume gehegten und eingefriedigten, heiligen Stätte. Da wohnt die Gottheit und birgt thr Bild in rauschenden Blättern der Zweige; da ist der Raum, wo ihr der Jäger bas gefällte Bilb, ber hirte bie Roffe, Rinber und Bibber feiner Beerbe bargubringen bat. Durch lange Jahrhunderte, und bis jur Ginführung bes Chriftenthums, Belt ber Gebrauch an, die Gottheit in heiligen Walbern und Baumen ju verehren. Doch auch Tempel hatten die Deutschen, und zwar sehr fruhe, wenige ftens für einzelne Gottheiten. Im 5. bis 8. Jahrhunderte kommen castra, templa, fana, bei Burgundern, Franken, Longobarben, Alemannen, Angelfachsen u. Friesen por. — Hauptfeste waren: Die Juris, Ofters u. Sommerfeste. — Rach ber Trennung von bem Rorper werden bie Seelen nach einem andern Aufenthaltsate, übergefahren. — Ausführliches über bie hier angeführten, sowie mehre, bes Raumes wegen übergangene, Bunfte bietet bie: "beutsche Mythologie" von 3. Grimm. 2. A. Gottingen 1844, 8., welches Buch alle übrigen über bie b. D. mebr als ersent.

Deutscher Orben ober beutsche Ritter. Bur Beit ber Kreuzzuge, als bas driftliche Europa bie Schmach nicht mehr tragen fonnte, bas Grab seines Erlösers in den Handen der roheit u. grausamen Ungläubigen zu sehen, wurden einiesne Bereine gestiftet, die, zukächst zur Hilfeleistung für die Kranken bestimmt, dann bei größerer Erstartung auch zur Unterstützung im Kriege dienen sollten. Die Hopitalbrüder pflegten zwar die kranken Bilger aller Rationen; allein mit den Deutschen konnten fie fich nicht immer verftanbigen. Fromme deutsche Gemuther grundeten baber (1128) ein deutsches Hospital, das unter die Aufsicht des Großmeisters ber Johanniter gestellt wurde. Als aber durch den Kreuzzug Friedrich Barbaroffa's unter Anführung seines Sohnes, des Herzogs Friedrich von Schwaben, viele Deutsche nach bem gelobten Lande famen u. ihre Rranten bei ber Belagerung von Affon wirklich vernachläßigt wurden, indem die Templer fich der Franzosen u. Englander, Die Johanniter Der Italiener annahmen, machten einige Burger aus Bremen und Lubed, Die ben Grafen Abolph von Holftein begleitet hatten, Belten aus Schiffssegeln und richteten so ein Lagerhospital ein. Die Deutschen Hospitalbruber, Die unter ben Johannitern ftanben, schloffen fich ihnen an, u. fo ward im Berbfte 1190 ber Grund ju bem beutschen Orben gelegt. Berzog Friedrich von Schwaben, Raifer Heinrich VI., Ronig Beinrich von Jerusa-lem, sowie der Abel u. die Geiftlichkelt unterftütten ben neuen Berein, welchen Papft Coleftin III. bestätigte. Er war den beiden andern Ritterorden nachgebilbet, leiftete Kriege- u. Krantenbienfte u. beftand aus Geiftlichen, Rittern u. bienenben Brüdern, auch genoß er die Privilegien der beiden andern Orden. Seine Schutz-patronin war die feligste Jungfrau Maria, baher auch: Marianer, Brüber des deutschen Hauses U. L. Frau zu Jerusalem. Die Tracht bestand in einem weißen Mantel mit einem schwarzen Kreuze auf der Seite, baher auch Kreuzherrn genannt. Der erfte, im Lager von Affon gemablte, Grofmeifter mar Beinrich Walpot von Baffenheim, aus einem alten, reichsfreien, rheinischen Geschlechte. Unter ben ersten brei hochmeistern hatte fich ber Orben feiner besondern Ausbehnung zu erfreuen. Doch erfullte er im gelobten Lande feinen Beruf tuchtig Defhalb wurden ihm bedeutende Schenfungen gemacht; Die Grau. ehrenbaft. fen von Hohenlohe vergabten ihm die Stadt Mergentheim. Als das Abendland Balaftina nicht mehr behaupten tonnte, aber boch die Buth des muhammedanischen Morgenlandes durch die Kreugzuge abgehalten hatte, welche doch nur ein Erheben des chriftlichen Europa gegen ben vordringenden, wilben Orient waren, verlegte ber beutsche Orden seinen Sit nach Benedig u. suchte, ba bie Gefahr im Often nicht mehr fo bringend war, fonft bie driftlichen gande vor bem Anbringen u. ber Bermuftung heibnischer Boller ju beschützen u. Dieselben, wenn auch mit Widerstreben, jum driftlichen Leben ju bringen, weil fie durch Belebrung u. Ueberzeugung, wegen ihrer Bilbheit u. Robbeit, nicht jum Chriftenthum, gur Rultur u. Sitte ju bewegen waren. Diefe freien Bereine ritterlicher Manner jum Schupe u. jur Ausbreitung bes Christenthums waren eine reiche Bluthe bes vollen, firchlichen Lebens bamaliger Beit, in bem nur große Ibeen bie Geifter bewegten u. ber Einzelwille im Gesammtftreben feine Bollendung fand. Andreas von Ungarn raumte 1211 bem Deutschen Orden einen Theil Siebenburgens als Bormauer gegen bie tatarifchen Bollerschaften ein; ungeachtet ber Drben aber schon Klausenburg gegrundet hatte, widerrief er doch biefe Schenkung. Der vierte Gochmeister, hermann von Salza, brachte ben Orben zu hobem Ruhme (unter ihm jablte er 2000 beutsche Ebelleute), u. bilbete bie Regeln trefflich aus. Unter ihm zogen bie Ritter nach Breugen. Bischof Christian u. Berzog Conrad von Maffowien riefen ben Orden, beffen Tapferkeit weit u. breit erschollen war, jum Schute gegen bie heidnischen Breugen, die durch grausame Einfalle bas Land gang unbewohnbar machten, herbei, indem ihm ein ansehnliches Gebiet und ber Befit aller Eroberungen versprochen wurde. hermann Balt führte bie erften Schaaren an die Weichsel u. fie kampften so tapfer, daß nach 53 jahrigem Kriege bie Preugen unterworfen maren. Durch die Bereinigung mit bem, von Albert Realencyclopabie. III.

von Appelbern, Bischofe von Liefland, geftifteten u. von Innoceng M. (1204) bestätigten, jum Schute gegen bie rauberischen, heibnischen Lieven u. Efthen beftimmten Orben ber Schwerdtbruder, erhielt ber beutsche Orben auch Efthe und Lievland. Beil bie Preußen in wilber Buth fich gegen die chriftliche Bilbung ftraubten u. diefelbe felbft zu verdrangen suchten, fo murben fie faft ausgerottet u. das Land wurde mit Deutschen besett. Go entstanden die Städte: Thorn u. Rulm (1232) mit magbeburgischem Stadtrechte, Marienwerber (1233), Rheben, (1234), Elbing mit lubischem Rechte (1237), Königeberg (1255) u. f. w. Auch viele beutsche Ebelleute siedelten fich auf bem Lande an. 3m Jahre 1297 ver-legte ber Sochmeister Konrad von Feuchtwangen seine Restbeng nach Marburg, fein Rachfolger, Siegfried von Feuchtwangen, aber 1309 nach Marienburg u. ber Orben gebieh zu immer hoherer Bluthe, welche am Anfange bes 15. Jahrhunberte ihre hochste Spipe erreichte. Der deutsche Orden verwaltete bas gand vortrefflich, hatte freie, reiche Bauern, freie, Gewerbe u. Handel treibende, tuchtige Stabte mit fraftvoller Burgerichaft; er achtete bie Rechte ber Unterthanen, fchunte fie u. beforderte fleißig ihr Bohl; auch fur Biffenschaften, inebefondere aber fur Runfte forgte er; namentlich burch großartige, herrliche, noch heute bewunderte Bauwerte geichnete er fich aus. Es gab kaum ein blubenderes gand, als das feinige. Allein Ausschweifungen, Sabsucht, Unordnungen einzelner Ritter, ber Beift ber Unbotmäßigkeit bei ben Unterthanen, brachten ben beutschen Orben herab. Borber-preußen ergab fich an Bolen zu Lehen, u. Diefer eigennutige u. habgierige Rachbar suchte burch Lift und Gewalt sich bes Lanbes ju bemachtigen. Auch über Sinterpreugen mußte ber Orben polnische Lehensherrlichkeit anerkennen, als ihn Die ungludliche Schlacht von Sanneberg 1410 in Die traurigfte Lage brachte, u. burch ben Thorner Frieden (1466) fam er gang in Lebensabhangigkeit von Bolen. Der Sochmeifter Albrecht von Brandenburg nahm, um heirathen zu konnen, Luthers neue Lehre an u. behielt bas Bergogthum vom Könige von Bolen als erbliches Land (1525), weswegen er vom Orben schimpflich entset wurde. Denn er eignete fich Etwas an, mas nicht ihm eigenthumlich gehorte, fondern bem Dreben, mas er nur als Borfteher beffelben verwaltete u. nicht mehr befigen konnte, sobald er aufhörte, ein solcher zu seyn. So verlor also ber Orben feine größte Stube; es blieben ihm nur noch feine, in Deutschland gerftreut liegenben, Befigungen übrig, im Gangen etwa 40 🔲 Meilen, mit 88,000 Einwohnern. Der Sochu. Deutschmeister nahm 1527 feinen Sit in Mergentheim, welches ein, ihm un-mittelbar untergebenes, Gebiet von 10 Deilen mit 32,000 Einwohnern hatte u. zwischen Burttemberg, Baben u. Bapern gelegen ift. Er hatte fruher 800,000 Mart Einfunfte, fpater 115,000 fl.; er war ein unmittelbarer, geiftlicher Reichefürst, u. hatte ben Rang nach ben Erzbischöfen, im frankischen Kreise bagegen war er ber lette unter ben geistlichen Fürsten. Die Besitzungen waren in 11 Balleien eingetheilt: Elsaß u. Burgund, Defterreich, Roblenz, Etsch ober Tirol, Franken, Beffen, Alten-Bifen (Maftricht), Weftphalen, Thuringen, Lothringen, Sachfen. Den Balleien ftanben Landcommenthure vor, die von ben, ihnen jur Seite stehenden, Rathogebietigen gewählt wurden; Die Balleien waren in Comthureien getheilt unter Comthuren. Die Landcomthuren mußte ber Sochmeifter in allen wichtigen Angelegenheiten befragen. Es wurden nicht blos Ratholifen, fondern auch Protestanten aus altem, beutschem Abel aufgenommen. Die Ritter waren burch die Gelubbe bes Gehorfams, ber Ehelosigseit u. ber Armuth gebun-ben, indem ihr Bermogen, wenn fie nicht bie Erlaubnif erhalten hatten, barüber ju verfügen, bem Sochmeifter zufiel. Durch bie Besitnahme bes linken Rheinufere von Seiten ber Frangosen (1797) blieben bem Orben nur noch 7 Ballelen übrig. Im Pregburger Frieden wurde bas Hochmeisterthum zu einer erblichen Burbe eines öfterreichischen Prinzen erflart; in bem ungludlichen Rriege von 1809 nahm Rapoleon bem Orden unter Anton von Defterreich burch Decret von Regensburg 24. April alle Besitzungen, u. bas Fürstenthnm Mergentheim fam an Burttemberg. Rur in Defterreich u. Italien behielt er seine Guter u. bauert als eine Mahnung ritterlichen Sinnes fort, u. wird in neuerer Beit burch ben ausgezeichneten, hochherzigen Deutschmeister Marimilian von Desterreich Sese gehoben. Auch ber jugendliche Seeheld, Erzherzog Friedrich, ist Ritter des deutschen Drobens. Bergleiche über den beutschen Ordens. Benator, histor. Bericht vom Marianisch-deutschen Ritterorden. Nürnb. 1680. Hennig, Statutenb. des deutschen Ordens, Königsb. 1806. Duolli, historia Ord. Equit. Tout. Vionnae 1727. Boigt, Geschichte Breugens, Königsb. 1827.

Dentice Philosophie. In jedem Bolte — bemerft Begel — ift eine beftimmte Philosophie, die fich aufthut; — und biefe Bestimmtheit des Standpunktes bes Bedankens ift biefelbe Bestimmtheit, welche alle anbern geschichtlichen Seiten bes Boltsgeistes durchdringt, im innigsten Zusammenhange mit ihnen fteht und ihre Grundlage ausmacht. Und in ber That, es gleicht die Philosophie, burch ihren innigen Busammenhang mit bem Raturell eines Boltes, feinen Schicksalen, feinem politifchen, religiofen Gefammtzuftanbe, mehr ben fogenannten fconen Runften, als ben übrigen ernften Biffenschaften. Man spricht bekanntlich von einer grie-chischen, romischen, orientalischen, beutschen, frangofischen Philosophie in gleicher Beife, wie von einer griechischen, romischen, gothischen, italientschen Boefie, Ar-chiteftur, Sculptur 20.; — mahrend man nicht ebenso von einer griechischen, romischen, beutschen, englischen Mathematik, Physik ic. zu sprechen pflegt. — Die deutsche Philosophie ist somit als eine eigenthümliche aufzufassen. — Bu biefem 3wede muffen wir aber junachft bas Charafteriftische ber neueren Philosophie überhaupt, in ihrem Unterschiede von ber alten, griechischen beachten. Wie alles wiffenschaftliche Streben, so hat auch das philosophische bei ben june gen Bolfern Europa's (alfo auch bei bem beutschen) auf andere Beife begonnen, als bei ben Griechen. Jene hatten bie Geiftesprodutte biefer vor fich, fie lernten philosophische Systeme kennen, bevor fie noch bas Beburfnis und die Fahigkeit zu philosophiren hatten. Die hohe Achtung vor ber gepriefenen Beisheit Griechenlands trieb fie zu ber muhevollen Arbeit, fich felbe anzueignen. Dieses Aneignen frember Anfichten, frember Begriffe, frember Gebantenformen, wedte und entwidelte allerdings ihr geiftiges leben, ihr Denten; aber es mußte auch auf die Form und Richtung beffelben, auf die Beife ber Auffaffung aller Dinge nachhaltige Wirfung haben. Am beutlichsten außerten fich biefe naturlich im Beginne ber wiffenschaftlichen Bilbung, vom 9. — 15. Jahrhunderte. "Das Denten war bamals gebunden," wie man fich auszubruden pflegt, "burch "bie Auctorität ber antiten Wiffenschaft." - Aber auch, als man fich Diefes Buftandes flarer bewußt geworben, als die jungen Bolfer gur Gelbftftanbigfeit bes Dentens fich ju erheben, und ber brudenden Auctorität eines Plato, eines Ariftoteles, ic. fich zu entledigen versuchten, vermochten fie ben bestimmenben Ginfluß, welchen diese auf die Grundlage ihrer gesammten Bildung gewonnen, fur die fer-nere Entwicelung berselben nicht sogleich unwirksam zu machen. So ernstlich sie auch nun überall von Borne anfangen, nur ihren eigenen, physischen und geistigen Augen trauen wollten; bas Eingelernte und Angewohnte, bie überkommenen eine seitigen Begriffe, schiefen, falichen Anfichten waren bamit nicht auch schon vernichtet; fie bestanden und wirkten unbemerkt noch fort, konnten nur nach u. nach, meift gelegentlich, entbedt, berichtiget ober abgelegt werben. Diefen Selbftbefreiungefampf finden wir am lebhafteften im 16. - 17. Jahrhunderte; er bauert aber in ber That bis heute noch fort, und seine Beendigung läßt sich auch nicht fo balb erwarten. Denn, einerseits braucht die Entbedung und Berichtigung allgemein gewordener falfcher, einfeitiger Begriffe eben fo viel, oft noch mehr Beit, als ihre Berbreitung und Geltendmachung; Die Ertenntniß bes Falfchen, wie bes Bahren, fcbreitet bei gangen Bolfern langfamer vor, als bet Einzelnen. Anberfeits wird diefer Befreiungsprozeß baburch in die Lange gezogen, bag wir auch bermalen noch in ben Tempel ber Biffenschaften, insbesondere ber fogenannten iconen und ber Philosophie, burch biefelbe Pforte eintreten ober eingeführt werben, burch welche fie unfere Bater im Mittelalter betraten; wenn wir auch nicht mehr, wie jene, das Ansehen eines Aristoteles, Justinian, Hippotrates 2c. als bie leine

Inftang bei ftreitigen Fallen im wiffenschaftlichen und burgerlichen Leben gelten Db biefer Weg ber beste, ber furgeste, ber unvermeibliche fei, ift hier nicht ju ermagen; hier foll nur aufmerksam gemacht werben auf einen, baburch begrunbeten, eigenihumlichen Bustand ber neueren Philosophie, ja, mehr ober minder aller Biffenschaften, daß fie nämlich in ihrer Grundlage noch fremde Elemente haben, überkommene und noch nicht felbft untersuchte Begriffe, Ansichten, angelernte Auffaffungeweisen und Bedankenformen, die zu ben felbftgewonnenen Einfichten nicht mehr paffen, die bort, wo fie noch feststhen, bas neue Leben in feiner Entfaltung hemmen. — Diese Eigenthumlichkeit ber neuen, mithin auch der b.n B., im Unterschiede der alten, griechischen, ist um so beachtenswerther, weil mit ihr zugleich bie Quelle ber meiften Diffgriffe bezeichnet ift, welche Diefer feit ihrem Beginne gur Laft fallen. Gin zweiter charafteriftischer Unterschied ber neueren und alten Philosophie ergibt fich aus ber Berschiedenheit ihrer Stellung jur pofitiven Religion. — Die Griechen begannen, wie andere Bolfer auch, zu philosophiren, als die, allmälig in absurde Mythen verwandelte, Urtradition ihrem gereifteren Beifte teine befriedigende Antwort auf fich ihm aufdrangende Fragen mehr zu geben vermochte. Borerft suchten fie nach einem geheimen verftandigen Sinne Dieser Bilder, ben fie boch ursprunglich gewiß gehabt haben mußten. Als fich aber solcher nicht finden ließ, unternahmen fie die Lösung der Rathsel, welche das Leben ihnen vorlegte, ohne weitere Beachtung ber religiösen Mythen, die kaum noch der gebantenlose Saufe fur Bahrheit gelten ließ. — Bie ihre eigenen Dythen, fo behandelten fie auch die der Inder und Perfer, und als Mythus fahen fie auch bie Lehre des Christenthums an, als sie mit derselben bekannt wurden. Richt bloß in jenen, auch in Diesem forschten fie nach einem esoterischen Lehrgehalte, nach einer traditionellen Beisheit, Die fich mit ben bereits felbsterrungenen Unfichten vereinigen ließe. Und furmahr, es darf und bieß nicht befremden. — Die alten Bolter, welche aus einer faselnden Mythologie zu hoher geiftiger Bildung fich emporgearbeitet hatten, konnten nicht leicht das Christenihum anders auffassen. — Bei ben jungen Bolfern mar es anders. Sie wurden durch das Christenthum erzogen, und dieses gab sich ihnen nicht als ein Aggregat von Bildern, welche einen geheimen Ginn bargen, sondern als die Sache felbft, als durch Gott jum Beile des Menschen geoffenbarte Bahrheit, die, als folche geschichtlich verburgt, auf unbedingtes Furwahrhalten Anspruch macht, ob fie von der menschlichen Bernunft begreiflich gefunden werde oder nicht. Als wesentlichen Bestandtheil biefer Beileanstalt fanden fie zugleich ein, vom Sohne Gottes eingesettes, rom gottlichen Geifte geleitetes Lehramt, das über die treue Bewahrung und bas richtige Berftandniß Diefer positiven Wahrheit ju wachen hat. - 216 fie aber nun auch Die antiten Philosopheme kennen und das Uebergewicht ber Denkfraft bewundern lernten, welche biese zu Tage gefördert: da mußte fich wohl ihre eigene boppelt gebunden wähnen - burch die Auctorität der Kirche und die der heidnischen Weisheit. in diefem Buftande nahe lag, war die Biederaufnahme bes fchon von ben Gries chen begonnenen Berfuches: zwischen ben Ausspruchen beiber eine Sarmonie berzustellen. Im Streben nach diefem Biele feben wir fie burch Jahrhunderte fich abmuben u. endlich, von der Unerreichbarteit beffelben überzeugt, mit dem abfurben Gebanken einer zweifachen, fich möglicher Beife wiberftreitenben Bahrheit, ber philosophischen u. geoffenbarten, sich troften. Dies war jedoch fein Eroft, bei bem ber Dentgeift bes Denschen lange Beruhigung finden fonnte, ba felber feiner Wefenheit u. ber, in biefer gegrundeten, Gefehmäßigkeit feines Denkens wiberftreitet. Ale barum, bei fortschreitenber Bildung in ben jungen Bolfern, neben u. mit bem Bewußtfeyn biefer Gefenmäßigkeit ihres geiftigen Lebens auch bas lebhafte Bertrauen auf die eigene Denktraft fich einfand, lagen ber Bege mehrere vor ihnen, fich aus jenem Zwiespalte ihres Glaubens u. vermeintlichen Wiffens gu befreien: Die Berwerfung bes Anfebens ber Rirche in Bestimmung bes positi-ven Glaubensinhaltes, — Die Berwerfung des heidnischen Alterthumes, als lepter Inftang auf dem Boben ber wissenschaftlichen Forschung, - ober endlich,

bie Ignorirung beiber Auctoritäten, bie Geltenbmachung einer schrankenlofen Freiheit des Denkens. — Diefe verschiedenen Bege wurden in der That auch bald eingeschlagen und — wir finden die neuere Wiffenschaft jum Theile noch heute auf ihnen manbeln. Denn - wie mit ber Selbsterklarung ihrer Dunbigfeit, gegenüber den heibnischen Lehrern, Die Befreiung von ber Berrichaft biefer erft beginnen konnte u. bis jest nicht beendet ift: fo vermochte auch Die Broteftastion gegen bie Auctoritat bes firchlichen Lebramtes, ja felbft bie Beftreitung und Läugnung ber Thatfachlichfeit einer gottlichen Offenbarung überhaupt, bisher nicht ben Einfluß ber driftlichen Bahrheit auf bas gesammte Leben ber, im Glauben an fie fort u. fort erzogenen, Boller zu vernichten. Gine von ber bes claffichen Alterthumes wefentlich verschiedene Weltanschauung, eine andere Auffaffungeweise bes Menschen pflanzte bas Christenthum ben jungen Boltern ein; eine andere Bebeutung erhielt baburch bas Leben, andere Gesetz bas handeln, andere Formen die Gesellschaft, andere Aufgaben bas Denten, andere Ziele bas Hoffen. Rurg, alle geistigen Lebenbaußerungen ber jungen Boller Guropa's offenbaren bas neue Licht, das fie gewedt, und - hiermit ift ber zweite charafteriftische Unterschied ber neuen Wiffenschaft, ber neuen Philosophie von ber alten bezeichnet: fie ift eine driftliche, unter bem Einfluffe ber driftlichen Babrheit ftebenbe, ob fle ale folche fich weiß und bekennt, ober nicht. - Batte bie Unvereinbarfeit ber driftlichen Lehrsage und ber griechischen Philosopheme bie Boller jur Selbstftanbigfeit im Denfen genothigt, und einerfeits ben Befreiungsprozes von bem beibnifchen Elemente eingeleitet, anderfeits einen Wiederspruch gegen bie Rirche als Bertreterin ber positiven Bahrheit erregt: so verfannte man boch nicht allgemein, daß bie Brotestation ber felbftftanbigen Biffenfchaft teine gleichbereche tigte gegen biefe u. jene Auctorität fei. Und - je mehr bas Bertrauen auf die Untruglichfeit ber heibnischen Lehrer sant, je unbefangener u. ungetrübter ber Forscherblid auf Ratur und Geschichte verweilte, besto Klarer stellte fich ihm bas Chriftenthum als eine, in die Geschichte bes Menschengeschlechtes machtig eingreifende, Thatfache heraus, welche von dem philosophirenden Geifte weber ignos rirt, noch ihrem Inhalte nach willfurlich geandert ober gebeutet werden durfe. Es ftellte sich heraus, daß der Behauptung einer unbeschänkten, subjectiven Freiheit in Bestimmung und Auslegung der positiven Lehrsabe dasselbe Diffversständniß des Wesens u. der Bedeutung des Christenthumes zu Grunde liege, das wir oben, als fchwer vermeibliches, ber heibnischen Philosophie zu Gute hielten. -Diefe Einsicht, an sich nicht neu, wurde durch den, an die alte Gnofis erinnernben Abichlug, ber von ber Rirche emancipirte Rationalismus: "bas Christenthum ift ein religiofer Mythos", in unfern Tagen wieber flarer u. allgemeiner. Benn aber bie neuere Philosophie einerseits Die Freiheit Des Dentens nicht aufgeben kann, ohne fich felbst aufzugeben, anderseits gegen die Auctorität des kirchlichen Lehramtes nicht protestiren barf, wenn sie nicht bas Christenthum in seiner Befenheit migverftehen will, fo trat bie Rothwendigfeit ein: Die Stellung fich beutlich zu machen, welche bas felbstständige Forschen nach Erkenntnis bes Wahren, gegenüber ber geoffenbarten Wahrheit, einzunehmen habe. Diese Frage nach bem Berhaltniffe vom Wiffen u. Glauben, von Bernunft u. Offenbarung, von Philofophie und Chriftenthum, beren Beantwortung fcon bas chriftliche Mittelalter versuchte und die Die Gegenwart vielfaltig beschäftigt, beurfundet, bag die neuere Philosophie ihren Charafter als chriftliche, im Unterschiebe von ber alten, aus dem Dythos hervorgegangenen, auch jum Bewußtsein gebracht habe. Und - schreitet ber Ausscheidungsprozes des fremden, heidnischen Elementes aus dem geistigen Leben ber christlichen Bolfer vor, wie bisher (tros der entgegengesesten Bemuhungen Einzelner, welche noch immer den Gipfelpunkt menschlicher Beisheit in ber griechtschen Philosophie erreicht mahnen), jo lagt fich mit gutem Grunde eine nabe, beffere Butunft erwarten, ein endliches Gelingen bes alten, immer erneuten Strebens: bas Biffen mit bem Glauben zu verfohnen. Bas wir bieber über ben Charafter ber neueren Biffenfchaft überhaupt, ber Abilofophie

insbesonbere, bemerkten, bas gilt nothwendig auch von ber beutschen Bbilosophie als threm Zweige; — ja — man kann mit Recht fagen, gerabe in thr babe fich bes neuen, wiffenschaftlichen Lebens Eigenthumlichkeit am klarften ausges fprochen. Die Ursache beffen ift theils in bem obenerwähnten inneren Zusammenbange ber Bhilosophie mit bem Gesammtguftanbe ber Bolfer, mit bem Beitgeifte, ju suchen, theils in bem, was bie beutsche Philosophie wieber von jeber anderen neuern unterscheibet, und was wir noch näher anzugeben haben. Bekanntlich bezeichnet man bas Philosophiren als die ftarke Seite ber Deutschen, bald ihnen zur Ehre, balb zum Spotte. Und fürmahr, fieht man auf die letten 50 Jahre, so sindet man dieses Gebiet des Wissens fast nur in Deutschland bearbeitet, — während man es anderwärts meist brach liegen ließ, indem sich die Ueberzeugung ausbildete: daß es unfruchtbarer, die Mühe nicht lohnender Boben sei. Die Deutschen haben jedoch in letter Zeit nicht bloß bie Philosophie betrieben, wie hie und ba auch sonft wo geschehen; — fie haben (wie die Griechen durch Blato und Ariftoteles) Die Idee Der Philosophie im Denten erfaßt, ihre geiftige Rothwendigfeit erfannt, fie haben ihre Aufgabe begriffen, ihre Methode gefunden. Die Deutschen haben nun, mit Rirner es furz zu sagen, die neuere Philosophie jur Biffenschaft erhoben u. als folche, wenn auch nicht vollenbet, boch bis jest ftetig fortgebilbet. Dieß aber macht eben ben Unterschied aus, welcher, bermalen wenigftens, awischen ber beutschen Philosophie und bem flatt findet, was gleichzeitig in England, Frankreich, Italien Philosophie heißt. Bas in Deutschland jest Philosophie heißt, ift eine lebendige, in fraftiger Entwidelung begriffene Wiffenschaft, die ihres Zieles klar u. deutlich bewußt geworden, u. jum Theile auch der Wege, bie zu ihm führen können. Bas in England, Franfreich, Italien biefen Ramen führt, verdient ihn nicht in jener Bebeutung, welche ihm die Deutschen gegeben Denn theils find es allerdings Anfage jum Philosophiren, Regungen bes geistigen Bedurfniffes bagu, welche nur nicht fich selbst flar geworden über ihr Biel, noch weniger aber jum Character einer Biffenschaft fich entfaltet haben. Theils find es Ueberrefte, Producte eines philosophischen Lebens aus befferen Beiten, bas leiber in ben erften Lebensphasen fteben geblieben, vertummert ift; ein flacher Empirismus, frivoler Senfualismus, fcolaftifcher Dogmaticismus, ein gemeiner Stepticismus, ein bequemer Eflecticismus. Theils endlich find es bloß vage Reflerionen bes fogenannten gefunden Menfchenverstandes, die uber Alliagliches nicht hinausreichen, u. Die nur barum Philosophie fich nennen, ober nennen laffen, weil fie die Idee der Philosophie noch gar nicht ahnen. — Fragt man: feit wann, u. woburch bei ben Deutschen ein fo lebensfraftiges u. erfolgreiches, philosophisches Streben fich entwidelte? fo fann man wohl, wie es meift auch geschieht, antworten: feit u. burch Rant. Man barf aber nicht überfeben, bag bie neue Epoche, in welche bie beutsche Philosophie mit u. burch Rant trat, burch Andere vorbereitet mar. Leibnis u. Bolf haben, (jeder von ihnen freilich auf andere Beise) ber kritischen Philosophie die Wege gebahnt. Jener ftellte fich bem Empirismus in ber Philosophie einerfeits, bem Dogmaticismus anderseits entgegen, burch hinweisung auf die Rothwendigkeit einer grundlichen Erkenntnifitheorie, burch bie Geltendmachung des speculativen Denkens, burch Stiggirung einer tieferen, philosophischen Beltauffaffung. — Bolf hingegen spftematifirte u. popularifirte Leibnigens Gebanten, und - wenn bieß auch nicht immer auf die gludlichfte Beife; — so fette er boch ber weiteren Berbreitung bes vom englischen Empirismus geborenen Sensualismus, Materialismus, Stepticismus über Deutschland eine Schrante in einer Popularphilosophie, Die bas religios moralifche Bewußtseyn nicht weiter verbuntelte, und bas Bedurfniß tiefer gehender philosophischer Forschungen wach erhielt. Und so kam es, daß — wahrend in England und Frankreich, (wo doch das neu selbstitandige Denken, mit Bacon u. Descartes begann,) die Philosophie auf dem Standpuncte des Empirismus u. Dogmaticismus fteben blieb und in beren Schöflingen verholzte, -

fich in Deutschland bie Kräfte zu einem neuen Lebensansatze gefammelt hatten, ber, einmal jum Durchbruche gekommen, innerhalb weniger Decennien zu einem vielgliedrigen Baume mit Bluthen u. Früchten fich entfaltete. — Mit ber Sinweifung auf Leibnit, Bolf, Rant, find übrigens nicht alle Urfachen bes bermaligen Uebergewichtes ber Deutschen auf bem philosophischen Felbe angegeben. Dhne 3weifel ift auch bas Raturell ber Deutschen, ber Boltscharafter, in Anschlag ju bringen, die Quelle ber vielbesprochenen beutschen Grundlichkeit und Ausbauer, bes vorwiegenden Gemuthslebens und der hoheren Befähigung u. Reigung zum speculativen Denken, wie fich selbe schon früh und glanzend in dem philosophus toutonicus Jakob Bohme geoffenbart hat. Die politischen u. kirchlichen Berhältnisse begunstigten gewiß in Deutschland bas speculative Denken mehr, als in England und Franfreich, mahrend hier zugleich bie gludlichen Erfolge ber empirischen Forschungen u. beren leichtere und umfangereichere Rusbarmachung bie Befähigung u. Reigung für diefe Richtung bes Dentens ausbilbeten. Doch wer vermochte erschöpfend Alles anzugeben, mas auf ben bermaligen Buftand ber Philosophie in Deutschland Ginfluß gehabt? Rur Gines muß zum richtigen Ber-ftandniße beffelben noch bemerkt werben. Die beutsche Philosophie hat mit Segel (f. b.) bie, durch Rant begonnene, Epoche ihres Lebens gefchloffen; bie Reihe ber von bort aus möglichen Entwickelungen ift abgelaufen; Die beutsche Speculation muß, wenn fie die Fortbildung ber Wiffenschaft nicht aus ben Sanden geben will, von Reuem ihre Grundlage untersuchen, auf ihr Lebens. b. h. Erfennt nißpringip gurudgeben, einen neuen Anfat für ihre Rechnung fuchen, Die gange Arbeit wieder von vorne anfangen. Bie weit fie babet in ihrer Gefchichte jurud geben muffe, wo fie ihr Pringip finden tonne, und wie fich bei confequenter Sandhabung beffelben ber neue Anfan gestalten werbe, - bas auszuführen, baju ift hier nicht ber Ort. Man sehe übrigens barüber ben Artifel Dualismus und in Dr. Anton Gunthers "Guriftheus u. Herakles" bie Auffabe: "ber Anfang und die Anfanger in ber Philosophie".

Deutsches Recht nennt man bas gesammte, ben beutschen Bollern eigenthumliche Recht, im Gegensage ju bem bon benfelben recipirten fremben Rechte. Im gewöhnlichen, hier allein zu berücfichtigenden Sinne, verfteht man unter beutschem Rechte insbesondere das den beutschen Bolfern eigenthumliche Brivatrecht. Das b. R. ift im Gangen ein unmittelbares Erzeugniß bes Boltsbewußtseins, und nur in der lebendigen Form der Gewohnheit entstanden u. hat sich vorzüglich darin fortgebildet. Die Gesetzgebung hat weder zur frankischen Zeit durch die Capitularien, noch später durch die Reichsschlüsse irgend wie entschieden auf den innern Bildungsgang des gemeinen d. Res eingewirkt. Erstere betrafen hauptsächlich Gegenstände der höhern Berwaltung oder sirchliche Einrichtungen und auch lettere bezogen fich in der Regel auf Gegenstände bes öffentlichen Rechtes. — Die alteften Rachrichten vom b. R.e verbanten wir Tacitus, welcher in seiner Germania, nach Meister Art, Die Hauptzuge beffelben gezeichnet hat. — In gewissen Berioden ber Bilbung bes b. R.s hat man bas Bedurfniß gefühlt, einen Theil ber Rechtsgewohnheiten schriftlich zu verzeichnen. Durch berartige Aufzeichnungen bezweckte man aber burchaus nicht, ber lebenbigen Duelle ber beutschen Rechtsbildung einen Damm zu sepen. Als bie alteften uns bekannten Aufzeichnungen ber beutschen Rechtsgewohnheiten erscheinen bie Bolferechte ber beutschen Sauptstämme, Die sogenannten logos barba-rorum. Diefelben ruhren in ihrer jegigen Gestalt theils aus bem 6., theils aus dem 7., theils aus dem 8. Jahrhunderte ber; boch mogen die beutschen Boller ichon fruber geschriebene Rechte gehabt haben, welche bei ben fpatern uns befannten Aufzeichnungen zur Grundlage gedient haben. Unter biefen Bolferechten heben wir hervor: bie lox Ripuariorum, welche am Riederrheine, bie logos Bajuwariorum und Allomannorum, welche im süblichen Theile Deutschlands, die lex Saxonum, die lex Angliorum et Werinorum u.endlich Die lex Frisonum, welche im nordlichen Theile Deutschlands Geltung hatten

Der Brolog ber im nörblichen Gallien geltenben lox Salica gibt uns Aufschluß über die Art u. Beise, wie die germanischen Bolferechte überhaupt ursprünglich aufgezeichnet wurden. Die Aufzeichnung berfelben wurde zunächft von den Sauptlingen bes Bolfes besprochen u. veranlagt u. jur Ausführung wurden weise, er-fahrene Manner gewählt, welche fich von ben Gerichten bas geltenbe Recht weifen ließen u. Diefe Beisthumer bann zu einem Gangen vereinigten. Diefe uralte Sitte von bem Aelteften eines Begirtes ober von rechtstundigen Schoffen in ben Gerichtofigungen Beisthumer einzuholen, bauerte bis ine fpate Mittelalter fort, u. eben biese Beisthumer, die regelmäßig aufgeschrieben wurden, bils ben eine ber reichhaltigsten Quellen für die Kenntniß des d. Res. Die Aufs zeichnung der Bolferechte follte, wie bereits angebeutet worben ift, ben natürlichen Entwidelungsgang bes b. Res nicht hindern. Und fo fam es benn auch, baß bas b. R. bereits im 11. Jahrhunderte, im Busammenhange mit ber allmähligen Umgestaltung ber politischen und socialen Zustande ber Deutschen, weit über ben Zustand ber loges barbarorum hinausgeschritten war. Wie bas b. R. in ben ersten Zeiten perfonlich war, so war es nun local geworden. Die Mannigfaltigkeit ber socialen Zustande ber Deutschen hatte serner eine Mannigfaltigkeit ber Rechte hervorgebracht: außer bem gemeinen ganbrechte gab es nun ein Lehnrecht, Stadtrechte, Hofrechte, Dienstrechte u. f. w. Bon allen biefen Rechten wurden auch allmählig Sammlungen veranstaltet. Unter den Sammlungen bes Land- und Lehnrechts heben wir vorzüglich den Sachfen-Spiegel hervor, welcher zwischen 1215—1238 entstanden sein mag. Dbgleich berfelbe junachst wohl nur bas im Herzogthume Sachsen geltenbe gand und Lohnrecht zum Gegenstande hatte, fo erhielt er boch balb im nordlichen Deutschland ein weit verbreitetes Ansehen u. er veranlaßte die Entstehung andrer Rechtsbucher. So wurden balb nach ber Zeit ber Abfassung des Sachsenspiegels bie Gewohnheiterechte bes sublichen Deutschlands in dem Schwabenspiegel ge-sammelt u. in ahnlicher Beise erhielt das frantische Land ein gleiches Rechtsbuch im sogenannten fleinen Kaiserrechte. Unter ben Stadtrechten, welche zu ber Beit eben fo gesammelt u. haufig von einer Stadt auf eine andre übertragen wurden, zeichnen fich insbesondere die Stadtrechte von Roln, Soeft, Magbeburg, Lubed, Strafburg u. Freiburg aus Wie bas Recht immer mannigfaltiger und unbestimmter wurde, so trat auch immer mehr überall das Bedürsniß hervor, die Particularrechte zu sammlen. Fruchtbar an diesen Sammlungen war das 14. Jahrhundert. In diese Zeit fallen z. B. das baierische Landrecht des A. Ludwig, das Rechtsbuch des Ruprecht von Freisingen, das Landrecht Recht des Fürstenthums Breslau u. f. m. — Es ist hier an der Stelle ju bemerten, daß das b. R. fchon fruhe fich unter bem Einfluffe ber Rirche und bes kirchlichen Rechtes u. fpater auch unter bem Ginfluffe bes romischen Rechtes ausgebilbet hat. Die Kirche hat aus bem gesammten germanischen Rechte bie schroffen beibnischen Elemente ausgeschieben u. in baffelbe bas Prinzip ber chrifts lichen Sitte eingeführt. (Bgl. Fr. Joseph Buß, "lleber ben Einfluß bes Christensthums auf Recht und Staat", Freiburg 1841.") — Das römische Recht wurde in Deutschland hauptsächlich seit bem 13. Jahrhunderte einslußreich; vollständig zur Herrschaft war es sedoch erst im 16. Jahrhunderte gelangt. Seit dieser Jeit wurde das römische Recht für das gemeine Recht Deutschlands gehalten u. das eigenthümliche d. R. blied nur als Particularrecht gültig. Jwischen römischen Archivelle deutschlands gehalten u. schem u. b. Re trat aber gleichsam eine Wechselwirfung ein. Manche Institute bes römischen Rechts wurden burch bas b. R. modificirt; umgekehrt wurden aber auch vielfach beutsche Rechtsinstitute nach romischem Rechte erklart u. beurtheilt u. leiber wurde gerade auf biefem lettern Wege bas nationelle Recht migbrauchlich oft verftummelt u. verunstaltet. In Folge aller biefer Berhaltniffe mar ber Rechteguftand in Deutschland außerft verworren u. verwidelt geworben. Daber versuchten in neuerer Zeit einige Staaten biefes Rechtschaos durch befondere Gesesbucher aufzuhellen. Ale folche Befesbucher ftellen fich bar: bas baierifche Gefesbuch

ober ber sogenannte Codex Maximilianeus Bavaricus civilis vom Jahre 1756, das preußische Landrecht vom Jahre 1794 und das öfterreichische Landrecht vom Jahre 1811. Ginen gleichen Zweck, wie die genannten Gesebücher, hatte auch der französische Civilcoder, welcher in mehreren Gegenden Deutschlands eingeführt worden ift. Zu bemerken ist jedoch, das das baierische Gesebuch u. der französische Givilcoder im Ganzen sowohl die Stelle des römische fchen Rechts wie die einheimischen Barticularrechte anzunehmen bezwecken, mabrend bas preußische u. bas öfterreichische Landrecht die Particular : u. Statuten-Rechte bestehen laffen. In feiner unmittelbaren Gestalt lebt bas einheimische beutsche Recht nur noch in ben ganbern fort, in welchen es feine neuern Gefegbucher gibt, ober in welchen bie neueren Gefegbucher bloß eine Befeitigung ber fremben Rechte jum 3wede haben. Richtsbestoweniger ift auch in ben andern ganbern Die Renntnif Des d. Res fur ben Juriften hochft nothwendig. Betrachtet man Die unenbliche Zersplitterung und ben großen Particularismus bes b. R.es, so kann es auffallend erscheinen, wie wir immer vom b.en R.e schlechthin sprechen konnen. Dennoch gibt es ein folches beutsches Recht schlechthin, ein sogenanntes gemeines beutsches Recht. Dieses gemeine b. R. ift aber nicht etwa bas Produft einer ganz Deutschland umfassenden legislativen Gewalt, ein etwa burch Die frühere Reichsgesetzung ober burch bie jebige Bunbesgeschgebung geschaffenes Recht. Allerdings gibt es auch ein gemeines b. R. in bem Sinne; allein basfelbe ift von fehr geringem Umfange. Das gemeine b. R., von bem wir hanbeln, hat eine andere tiefere Duelle. Durch bie außerlich vielgestaltigen Rechte ber deutschen Bolfer ziehen fich nämlich gewiffe gleichartige Rechtsbegriffe hindurch, welche ber gleichen Abstammung, ber gleichen Sitte u. Sprache u. ben gleichen Schidfalen ber beutschen Boller ihre Entftehung verbanten. Diefe gemeinsamen Rechtsbegriffe, welche alle beutschen Particularrechte beherrschen, bilben bas eigentliche gemeine beutsche Recht. Der Wissenschaft ift es heute vorbehalten, bieß gemeine beutsche Recht, frei von aller bloß particularrechtlichen ober gar frembrechtlichen Beimischung, in seiner natürlichen, ungetrübten Gestalt barzusstellen. Die Ergebnisse der Wissenschaft mogen bann die Richter bei der Anwendung bes Rechtes u. Die beutschen Gesetgeber bei ihren legislatorischen Arbeiten benuten. Bur naheren Charafteriftif bee b. Res wollen wir einige Sauptzuge beffelben angeben. — Bas junachft bie Familie im Allgemeinen betrifft, fo ift Diefelbe, ben ursprunglichen politischen Buftanben ber Deutschen ahnlich, nach b. R.e fo zu fagen monarchisch ereprafentativ gegliebert. Die brei Familiengewalten, die väterliche, eheherrliche u. vormundschaftliche, beren Begriff bie alte beutsche Rechtssprache mit bem Ausbrude mundium bezeichnet, ftellen fich nach b. R. überwiegend als Schuppflicht schupbeburftiger Personen bar. Dem entsprechend bauert, insbesondere bie vaterliche Gewalt nur fo lange fort, ale die Rinder bes vaterlichen Schupes bedürfen. Für bas Berhaltniß ber Chegatten unter einander u. ebenfo für bas eheliche Guterrecht nach b. R.e ift ber Begriff bes eheherrlichen mundium hochft bedeutsam. Rraft beffelben vertritt ber Dann bie Frau in allen Rechtogeschaften u. Rechtoftreitigkeiten und ebenfo verwaltet er mit bem Rechte ber Rupniegung Die Guter berfelben. Uebrigens hat fich bas eheliche Guterrecht im b. R.e, ber nothwendigen Innigfeit bes Familienlebens vielfach entsprechend, sehr mannigfaltig ausgebildet. Als befondere Gestaltungen besselben heben wir bie verschiebnen Formen ber Gutergemeinschaft hervor. Durch bas beutsche Sachenrecht zieht fich ber Unterschied der Mobilien u. Immobilien hochst folgereich hindurch. Der Erwerb der Immobilien fest eine gewiffe Feierlichkeit u. Deffentlichkeit (gerichtliche Auflafgung) voraus, welche bei dem Erwerbe der Mobilien entbehrt werden. Die Birffamkeit des Eigenthumsrechtes an Immobilien ift aber nach d. R.e Dritten gegenüber auch viel ausgedehnter, als die des Eigenthumsrechtes an Mobilien. Ber eine Mobilie freiwillig aus seinem Beste Gewehr) entläst, darf sie von klnem Dritten vindiciren in Folge des Sapes: "Hand muß Hand wahren."

Dem beutschen Sachenrechte find ferner bestimmte am Grund u. Boben wurzelnde Rechte eigenthumlich, wie ba find bie Reallaften. In bem beutschen Erb-Rechte ift vor Allem ber Sas charafteriftisch, daß man nur burch bie Blutegemeinschaft Erbe wird. Es wird nach beutschrechtlicher Anficht insbesondere bas Stammgut als Gesammteigenthum ber Familie betrachtet, u. es geht befhalb burch ben Tob bes jeweiligen Inhabers sowohl was bas Recht, als was ben Befit (bie Gewehr) betrifft, auf den nächsten Blutsverwandten unmittelbar über. Für die deutsche Erbfolge ift der Begriff der Sippschaft als Inbegriff ber von demfelben Stammvater abstammenden Personen von Bedeutung. Testamente im romisch rechtlichen Sinne waren lange bem b. R.e unbefannt; bagegen find Erbvertrage bemselben schon frühe befannt gewesen. Für die Db-ligationen hat das b. R. feine bestimmte, wesentliche Formen festgestellt; boch ift es ben beutschen Rechtsgewohnheiten angemessen, obligatorische Rechtsgeschäfte in symbolische Formen bes Beweises halber einzukleiden. Schließlich noch bie Bemerkung, daß das d. R. in dem bisher gebrauchten Sinne fich hinfichtlich feines Umfanges noch burch bestimmte, bas Gebiet bes öffentlichen u. bes reinen Brivatrechts zugleich berührende Rechtstheile auszeichnet. Wir rechnen babin: Die Regalien, das Gemeinderecht, das Standerecht u. f. w. Für die Wieberbelebung u. Bearbeitung bes b. R.s ift in neuester Zeit Bieles geschehen. großen hoffnungen berechtigt in biefer Beziehung ber Germanistenverein, welcher im September 1846 zu Frankfurt a. D. feine erste Sigung hielt. Die vorzuglichsten Lehrbucher bes b. R.es find von Eichhorn, Maurenbrecher, Mittermaier, Phillips u. Runde.

Deutsche Sprache, Literatur u. Biffenschaft. Der menschliche Beift, beffen eigentlichftes Wefen Freiheit ift, offenbart fich auf breifache Beife: in ber Form bes Wiffens, bes Handelns und bes freien Bilbens, b. h. in ber Wiffenschaft, in ber Sittlichkeit (Moral) u. in ber Kunft. Die wahre Kunft ift immer, wie u. in was fie auch bilbe, Darstellung bes Unenblichen im Endlichen. Das Schone, bas fie barstellt, ist felbst nur eine Offenbarung bes Gottlichen, ober, was basfelbe ift, eine Erscheinung bes Ewigen in bem Irdischen. Daber hebt uns auch Die mahre Runft immer aus ber endlichen Welt in die ewige hinüber. Rach Beschaffenheit ber Bildungsmittel gibt es zunächst eine breifache Runft: 1) wird die Ibee aufgefast als gebilbet burch bie Geft alt, fo erhalten wir bie bilbenbe Runft im weitern Sinne; wird fie 2) aufgefaßt als bargestellt burch ben Son, so erhalten wir die musikalische Runft; wird fie 3) aufgefaßt ale dargestellt durch bas Bort, so erhalten wir die Literatur. Unter dem Worte Literatur verftehen wir jest etwas gang Anderes, als bie Romer in ihrer claffifchen Beriobe, ja bis zu den Zeiten des Marc Aurelius damit bezeichneten. Der ursprüngliche Begriff, wonach man unter diefem Ausbrude eigentlich die Lehre von den Buchstaben verftand, umfaßte bald die ganze Sprachlehre, erweiterte fich allmälig noch mehr, und bezeichnete dann überhaupt jede sprachliche Gelehrsamkeit. Wir bezeichnen jest bamit ben gangen Umfang aller Beifteswerte, welche, in Schrift abgefaßt, auf bie Bilbung ber Menschheit einwirften. Ginzelne Erscheinungen, wobei Die Schrift nur Rebenfache ift, &. B. Dentmaler, Mungen u. f. w., Scheiden fich von ber Literatur im eigentlichen Sinne des Wortes aus, bilden aber einen wichtigen Theil ber Cultur- und politischen Geschichte. — Die Geschichte ber Literatur in Diefem Sinne theilt fich in zwei Sauptrichtungen, in die ber ichonen und Die ber ftrengen Wiffenschaften. Die literarbiftorischen Berte find nun theils allgemeine, theils behandeln fie die Literatur eines Bolkes. In diesen Worten ift Inhalt u. Umfang eines jeben, hieber gehörigen, Berfes angegeben.

Berschiedene Bolksstämme bewohnten theils gleichzeitig, theils nacheinsander unser Baterland. Die Sprache derfelben könnte man die germanische, besser wird man sie die deutsche nennen. Die östlichen Stämme, die sich jugendlich und nicht ohne Glanz ausgebreitet hatten, sind erloschen. Mit vollem Rechte wird ihre Sprache nach den Gothen benannt, aus deren Zeit und Mitte

uns noch genugenbe Refte einer unfterblichen Arbeit erhalten finb. Der gothischen Mundart verschwistert mar ohne 3weifel die ber Gepiben, Banbalen, Beruler, obicon Berichiebenheiten eingetreten fenn muffen. Auf ber entgegengefesten Beftfeite haben andere Auswanderer, Die Angelfach fen, fehr bebeutende, freilich um vier und mehre Jahrhunderte jungere, Dentmaler ihrer Sprache in Boefle, wie in Profa hinterlaffen. Im Rorden (Island) bauert ber eingeborene Bolfsftamm bis heute fort, ber Sprachquell hat fich ba machtig und in ungetrübter Lauterkeit erhalten. Aus ber altnordischen Sprache entwidelten fich bie fcomebische und banifche, bie man unter ber Benennung ber neunordifchen gufammenfaffen fann. Gublich ift bie Munbart ber Longobarben und Burgunder, bis auf geringe Spuren, verschwunden. Die Sprache des eigentlichen, innern Deutschlands ift, nach ben einzelnen Stämmen, vielfach verschieden. Im Rorben begegnen und hier die Sprachen ber Friesen und Rieberlander. Bas nach Ausscheidung biefer zwischen Rhein, Befer und Elbe an Gebiet übrig bleibt, fallt ber altfachfischen Sprache gu. Für bie jungere Beit scheint bie Benennung niederbeutsch angemeffen. — Seit unter ben Karolingern Einheit und Busammenhang ber innern beutschen Bolfeftamme fich festigten, fonnte eine Birfung biefer, lebhafter als vorher gefühlten, Gemeinschaft auch für unsere Sprache nicht aus-3m 6. und 7. Jahrhunderte mußten bie Sprachen ber Franken, Burbleiben. gunder, Allemannen, Bayern und Thuringer merkbar von einander abstehen; auch im 8. und 9. Jahrhunderte laffen fich einzelne Unterschiede grammatisch erfaffen. Die allemannische Mundart beginnt zu überwiegen, die ba verische tritt ihr sehr nahe. Die fortschreitend entfaltete Bildung unserer Literatur hob sich von nun an auf bem Grunde ber brei ungertrennlich geworbenen Munbarten, ber alemannischen, baperischen und frankischen empor, welche für bas 12. und 13. Jahrhundert paffender die ich mabifche, baperifchefterreichische und fran-tifche genannt werben. Bur Unterscheidung ber fachlichen Mundart, bie im Rorden bee Reiches, wiewohl auf engerem Boben, jenen füdlichen gegenüber fand, scheint die hergebrachte Ausbruckweise niederdeutsch und hochdeutsch die gefügste, nicht bloß in örtlichem Sinne, ber das höhere Gebirgsland ben flachen Rieberungen entgegensett, sondern auch geistig genommen, weil die hochdeutsche Sprache und Dichteunst aufstieg, die niederdeutsche sank. Denn selbst im Glanze der sachsischen Könige (918—1024) hatte die niederdeutsche Mundart nicht wieder jur Bluthe gelangen fonnen; unter ben frankischen (1024—1125) und schwäbischen (1137-1254) sammelte fich bie hochbeutsche mit erneuerter Starte, und begann ichon ihren Ginfluß über ben Mittelrhein, Beffen und Thuringen auszubehnen. 3m 16. Jahrhunderte murbe ber eingetretene Berfall ber Boefie burch Rraftigung ber Brofa erfest, u. ber bochbeutsche Dialett in Rirchen u. Schulen eingeführt, fo baß er von da an in der Boefie des 17., u. noch herrlicher in der bes 18. Jahrhunderts verebelt, als beutiche Schriftsprache herrichte. Somit ergeben fich bie, in der historischen Untersuchung gerechtfertigten, Benennungen einer althoche beutschen, mittelhochbeutschen und neuhochbeutschen Sprache. Das Gothische finden wir gegen bas Enbe bes 4. Jahrhunderts, bas Althochdeutsche vom 8. bis jum 11. Jahrhunderte, bas Mittelhochbeutsche von der Mitte bes 12. bis jur Mitte bes 14. Jahrhunderts, das Reuhochdeutsche vom 16. Jahrhunderte bis jest. Dazwischen liegen jedesmal die Uebergangsperioden. Diefe großen Berioden laffen fich, zur beffern Ueberficht, in folgende 8 Zeitraume theilen. I. Bom Anfang ber Literatur bis auf Karl ben Großen, von x bis etwa 800. II. Bon ba bis zu den Hohenstaufen, oder bis zur Ritterpoeffe, etwa von 800-1150. III. Bon ba bis jum Berfalle ber beutschen Berrlichfeit, ober vom Anfange ber Ritterpoefte bis jum eigentlichen Meistergefang, etwa von 1150-1300. IV. Bon ba bis jum Tobe des letten Ritters (Maximilian I.), ober bis zur Reformation u. zur Ausbilbung ber neuhochbeutschen Sprache, etwa von 1300-1520. V. Bon ba bis jum Ausbruche bes 30jahrigen Rrieges, ober bis jur erften ichlefischen Dichterichule, etwa von 1520—1620. VI. Bon ba bis auf Rarl VI., ober bis jur erften

Regeneration ber neueren beutschen Literatur, ober bis auf Rlopftod und Leffing, etwa von 1620-1720 (1748). VII. Bon da bis auf Joseph II., ober bis zur zweiten Regeneration ber neueren beutschen Literatur, ober bis zum erften Auftreten Gothe's, etwa von 1720 (1748) - 1770. VIII. Bon ba bis zur Gegenwart. - I. Periode. Die Germanen erscheinen bei ihrem erften Auftreten in ber Geschichte nicht als wilbe Barbaren, sondern mit allen Anfangen der Cultur. Seit Julius Cafar die Gallier bezwungen, und unter Augustus die fudlichen Donaulander der gewaltigen Roma zinspflichtig geworden, trieb Ehr- und Sabsucht die Romer an, über die Donau und ben Rhein zu seben und tiefer in die heiligen Saine ber Deutschen einzubringen. Mußten Die Deutschen, wenn auch hier und Da flegreich fampfend, boch im Gangen ben Romern unterliegen, fo lange fle mehr einzeln ftanden: fo erhoben fich bagegen im 3. Jahrhunderte bie beut ichen Bolfervereine fraftvoll u. flegreich gegen bas fintende Beltreich ber Romer, bas, von ihren Schlägen getroffen, ein fummerliches Leben friftete, bis es in Folge ber großen Bolferwanderung völlig hinftarb. Das frankliche Ronigsgeschlecht (Merovinger) ift in ber Geschichte nur burch Grauel und Frevel berüchtigt. Seit ber Mitte bee 6. Jahrhunderts find bie meiften beutschen Bolferschaften mit ben Franken vereinigt, beren Sausmeier, im Ramen fchmacher Ronige regierenb, immer mehr Gewalt erlangen, bis endlich, burch bie Borarbeiten Bipins von Landen, Pipins von Beriftal und Rarl Martells unterftust, Pipin der Kleine ben längst gehegten und allmälig gereiften Plan feiner Familie ausführt und fich in Soiffons (752) jum Könige ber Franken fronen läßt. — Den alteften Bewohnern Deutschlands war kein gotterlofer Raturbienst eigen; sie verehrten Götter (f. deutsche Wythologie). Benn Sprache, Dichtung und Glauben unferer Borfahren zu keiner Zeit überall bem Andrange bes Auslandischen wehren konnten, so haben fie burch ben Ucbertritt des Bolfes jum Chriftenthume alle jufammen die erschütternofte Ummaljung erfahren. Aus Griechenland und Italien ging Die driftliche Lehre junachft über nach Gallien im 2. u. 3. Jahrhunderte. Einzelne Christen kommen gegen Das Jahr 300, ober balb nachher, vor unter ben rheinischen Deutschen, jumal Alemannen, um gleiche Zeit unter ben Gothen. Die Gothen find bas erfte beutsche Bolt, bei bem bas Christenthum im Laufe bes 4. Jahrhunderts sicheren Fuß faste; nach ihnen bekehrten sich Bandalen, Gepiben u. Rugier. Diese Stämme hielten es mit ber arianischen Lehre. Die Burgunder in Gallien wurden katholisch zu Anfang bes 5. Jahrhunderts, hernach unter westgothischen Gerrschern arianisch, im Bes ginne des 6. Jahrhunderts wieder katholisch. Die Sueven in Spanien waren Anfangs fatholisch, bann (um 469) arianisch, bis fie mit allen Westgothen im 6. Jahrhunderte gleichfalls jur fatholischen Rirche übertraten. Erft gegen ben Schluß bes 5. u. ju Anfang des 6. Jahrhunderts gewann bas Christenthum die Franten, bald barauf die Allemannen, nachher bie Longobarben. Die Babern wurden im 7. u. 8., Friefen, heffen u. Thuringer im 8., die Sachsen gegen bas 9. Jahrhundert bekehrt. In Britannien hatte ichon fruhe von Rom aus bas Chriftenthum Eingang gefunben; Einbruch ber heibnischen Angelfachlen (5. Jahrhundert) forte, aber gegen ben Schluß bes 6. und im Beginne bes 7. Jahrhunderts gingen auch fie jum neuen Glauben über. 3m 10. Jahrhundert wurden die Danen Chriften, ju Anfang des 11. die Rorweger, in der 2. Hälfte des 11. ganglich die Schweden. Um gleiche Beit brang bas Chriftenthum nach Island. Die Pommern wurden im 12. Jahrhunderte bekehrt. Bon den flavischen Stämmen nahmen zuerst Mährer u. Gudflaven, im 8. u. 9. Jahrhunderte, chriftlichen Glauben an; unter den Nordsclaven Oberbritten im 9., Bohmen u. Bolen im 10., Sorben im 11., Ruffen zu Ende bes 10., Ungarn im Beginne bes 11., Lieven u. Letten im 12., Efthen u. Finnen im 12. u. 13., Litthauer fogar erft im Anfange bes 15. Diefe Angaben find bloß allgemein gefaßt; weber fruhere Betehrungen, noch fpateres, langeres Saften am Beibenthum schließen fie aus. Bon einzelnen Glaubenspredigern führt uns bie Gefchichte eine ansehnliche Reihe auf; ihr zerftreutes Wirken fand einen Anhalts-unte in ber Thatigfeit bes heiligen Bonifacius, ber mit Recht ber Apoftel ber

Deutschen genannt wird. Gin gefegnetes Mittel jur Berbreitung bes Chriftenthums u. ber Gestitung in Deutschland wurde um biese Zeit auch bie Errichtung von Rloftern. Bon ihnen ging nicht nur bas Licht bes Glaubens und ber Beiftesbildung aus; nicht nur wurden bort, in ben Beiten allgemeinen Berfalles, Runfte u. Wiffenschaften gepflegt u. erhalten, sondern viele derfelben bilbeten auch den Mittelpunkt für neue Stadte u. Dörfer, welche nach u. nach um fie ber entftanden. Mit unermudetem Fleiße machten die Monche ganze Bildniffe urbar, u. nirgende blubte ber Feldbau fo ichon, als um die Klofter und Stifter. — Bon eigentlicher Runftbitbung in Deutschland fann in Diefer Beriobe feine Rebe fenn, während in Griechenland und Italien der byzantinische Styl in Baufunft und Malerei blubte. Doch laffen fich Anfange ber Kunft auch unter unsern beidnischen Ahnen nicht verkennen. Sie hatten auch Tempel, und zwar schon frühe, wenigftene für einzelne Gottheiten. Bilblich e Darftellungen ber Gotter, gefchnist u. gefärbt, werben von Sozomenus (Rirchengefclichte 6, 37) in ber Halfte bes Jahrhunderts erwähnt. Wenn auch nicht in ber früheften Zeit (wegen ber ausbrudlichen Bemertung bes Tacitus) fo muffen wir doch im Berlaufe ber Jahrhunderte ben heidnischen Deutschen, wenigstens ben Franken und Allemannen, solche Gotterbilder zugestehen. In der, allerdings bem 12. Jahrhunderte angehörenden, für Geographie u. Culturgeschichte hochft wichtigen, Biographie bes beiligen Dito von Bamberg, \*) Apostele ber Bommern, werden une heidnische Bilber und Dalereien angeführt. — Literatur. Befen, Anftalt u. Fulle ber Boefie, wie ber Sprache, reichen in hobes Alterthum. Die alte Dichtfunft mar ein beiliges, gu ben Gottern unmittelbar in Bezug ftebenbes, mit Beissagung u. Bauber zusammenhangenbes Geschäft. Anfange erscheinen Gebicht u. Bortrag ungetrennt: ber Sanger ift jugleich Dichter. Soll bie Rraft bee Schaffens u. Erfinbens bervorgehoben werben, fo bient bafur bas althochbeutiche feuof, altnorbifch Reht ffald, celtifch barb. Daß unfere Borfahren ichon im Beibenthume ber Dichtfunft pflogen, lagt fich nicht in Abrede ftellen. Tacitus verfichert Dieg ausbrudlich. Aber Diefe Wefange, beren Inhalt bas Lob von Gottern u. Belben feyn mochte, find für uns verloren. Die angelfachfischen Gebichte (Beovulf, Cabmon, Andreas u. Elene), wenn auch in driftlicher Beit aufgeschrieben ober abgefaßt, enthalten boch noch Anflange an frubere beionische Darftellung. Daffelbe gilt, nur in noch hoherem Grade, von den meiften Liedern ber altnordischen Edba, die ihrer Grundlage nach ungezweifelt in bas Beibenthum felbst gurudgeben. Fur Die Literatur find, außer den und erhaltenen sprachlichen Erzeugniffen, besonders bie Sagen wichtig, die fich in diefer Beit (befonders mit und fett ber Bolferwanderung) bilbeten u. Die Grundlage bes romantischen mittelalterlichen Epos bilben. 3m Ditpunfte Diefer Cagen, Die befondere bei ben Oftgothen auf historischer Grundlage fich gebilder, fteht ber berühmte Konig Theodorich (Dietrich von Bern), an beffen Thaten fich mehr ober weniger bie aller übrigen Belben jener Beit fnupfen. Die nordischen, gothischen, burgundischen u. frantischen Sagen bilben bie Anhaltspunfte unserer Sagenpoefte; Die Belben Slegfried, Gunther, Dietrich, Beime, Wittich, Wieland, Walther, Jonig, Irefried, Rubliger, Hilbebrand, Fribeger, Attila u. A. find, mit ihren vielfach umschlungenen Abenteuern, ber Stoff Diefer Lieder. Der Sprache nach find bie und erhaltenen literarifchen Erzeugniffe aus diefer Beriode gothisch, althochdeutsch u. niederdeutsch. 1) Gothisches. Die gothische Sprache in ihrem Reichthume an Wurzeln u. Bildungen, in ihrem leichtfaßlichen Bufammenfugen ber Sylben u. Borter, in ihrer reichen Dannigfaltigfeit an Kurzen u. Langen, an hoben in tiefen Lauten, in dem vollstänbigen Organismus u. scharfen Auseinanbertreten ber Flerionssplben, lernen wir aus ber Bibelübersepung bes westgothischen Bischofs Ulfilas (+ 388) fennen. Die Ueber-

<sup>\*)</sup> Sie ift übersett "im Leben ber heiligen." Die alteften Originallegenden, gesammelt u. mit befonderer Beziehung auf die Gulturgeschichte bearbeitet von zwei Katholiken. Regensburg bei G. J. Manz. Bb. IX., S. 386 — 461.

febung ift nicht fnechtisch, aber boch möglichft treu nach bem Griechischen gefaßt, wobei wir nur bedauern muffen, daß wir fie nicht vollständig befigen. Die Bibelüberfetung u. andere gothische Bruchftude (Bruchftud einer Auslegung bes Evangeliums Johannis, einige Urfunden, Bruchftud eines gothischen Ralenders) finben fich jufammen in ber neuesten Ausgabe von Gabelent und Loebe (Altenburg 1836). 2) Althochbeutsches. Die althochbeutsche Sprache ist nicht, wie die gothifche, eine einzige, ficher begrangte Munbart. Die vielfachen politischen Beruhrungen und llebergange unter ben oberbeutschen Bolferschaften bewirften auch ein Berfließen ber Sprachelemente unter einander. Der Wortreichthum ift fehr groß, bie Deutlichkeit der Formen fleht aber bem Gothischen nach. In den Bocalen der Burzeln, die zwar noch überall ben Unterschied zwischen organischen Rurzen und Längen festhalten, bricht bereits seit bem 7. Jahrhunderte, und vielleicht noch früher, ber Einfluß ber Endungen burch, ber fich in Umlauten und Reigung zu Affimilationen außert. Die volltenenben Bofale werben, burch ben Einfluß ber Bleriones u. Bildungeendungen, allmablich abgefchmacht, indem ber, ben Burgels fplben jugetheilte, Sauptton vorwog, die Rebentone immer mehr gurudtraten. Die Ilterarischen Erzeugniffe, die und in althochdeutscher Sprache erhalten find, zerfallen in Boefie u. Profa. Bon beibnischen Liebern haben wir Richts, außer ben beiben (von Bais entbedten, von J. Grimm herausgegeben, Berlin 1842) Bauberfpruchen: über bie Feffeln eines Kriegsgefangenen u. über ben verrentten Fuß eines Pferdes. Die Verse find furz, haben aber schon die Alliteration (f. b.). Begen bas Ende biefer Beriode fällt bas Beffobrunner Gebet, gleichfalls in alliterirenden Berfen geschrieben, in der Form u. in einzelnen Ausbruden, in ber Rebeneinanderstellung von Erbe und himmel, Baum und Berg, Sonne und Stern, Mond und Meer an die Lieber ber altnorbischen Edda erinnernd, in ben ausgesprochenen Ibeen aber gang driftlich u. biblisch. Die prosaischen Erzeug-niffe find theils Uebersehungen, theils mehr felbstftanbige Arbeiten. Bu erwahnen find besondere: die malbergischen Gloffen in franklicher Mundart aus dem 6. Jahrhunderte, die dem falischen Gesethuche beigefügt find; der Bocabularius S. Galli in frankischer Sprache aus dem 7. Jahrhunderte; aus dem 8. Jahr-hunderte die sehr treue frankische Uebersepung des Istorischen Tractatus de nativitate Domini, von einem Unbefannten; ble fehr treue, für ble Grammatif hochft wichtige, Interlinearversion ber Regel bes heiligen Benedict, von Rero, Monch in St. Gallen; Uebersetung von 26 Symnen bes heiligen Ambrofius; leberrefte einer Uebertragung bes Evangeliums Matthat; mehrere Ueberfepungen, Umschreibungen u. Auslegungen vom Baterunfer, von Glaubenebekenntniffen, Gloffarien, Bocabu-larien zc. Eine Folge ber monchischen Bearbeitung ber beutschen Sprache war, bas fich fehr frühe die profaische Seite berfelben ausbilbete; zugleich verdankt biesen geistlichen Traftaten u. Uebersepungen in Prosa unsere Sprache ihre fruhe Bilbung jum Ausbrude abstratter Borftellungen, alfo ihre, ichon bamals fich entwickelnde, Brauchbarkeit für die Philosophie, ein Vorzug, dessen sich weder die romifche, noch irgend eine ber neuern Sprachen ruhmen fann. Die erften Anfange ber deutschen Somiletif fann man gleichzeitig mit ber Befehrung ber Deutfchen jum Christenthume fepen, und zwar in ber Sprache bes Bolfes, fei es nun vom Befehrer felbft ober seinem Interpreten, was durch viele Stellen in Briefen, Spnodalbeschlüffen 2c. bestätigt wird. Aus dem 8. Jahrhunderte stammt die Uebersetung ber Bredigt de vocatione gentium u. ber exhortatio ad plebem christia-nam, bes alteften Katechismus in beutscher Sprache. 3) Rieberbeutsches. Die niederdeutsche Sprache fteht an Bortreichthum wohl ber hochdeutschen nach, dagegen ift fie im Bortheile burch eine größere Menge poetischer Ausbrude und Umschreibungen. Un Bocalen ift bas Altfachfiche armer, als bas Althochbeutsche, in Rudficht bes Confonantismus steht es bem Bothischen naber, in ber charafteristischen Mannigfaltigfeit der Flerionen und Wortbildungen entfernier, als bas Sochbeutsche. Literarische Erzeugnisse in niederbeutscher Sprache aus biefer

Beriobe find zwar nur wenige vorkanben, aber nach Gehalt u. Korm um so wichtiger. 🖜 Das Lied von Hilbebrand und Habubrand, in alliterirenden Versen geschrieben um 770, wahrscheinlich von zwei Fuldauschen Monchen herrührend. Das, nach Stoff u. Form noch dem Heidemhume angehörende, Lieb hat sich such im Rorden u. in der spätern Sage erhalten; Absagung des Teufels u. Glaubensbekenntniß, enthalten in ben Beschluffen ber zu Leptines (745) gehaltenen Rirchenversammlung. Der Gefragte entfagt bem Teufel, aller Teufelsgilbe, allen Teufelswerten u. Borten, Du nar, Wodan, u. allen ben übrigen Unholben, bie ihre Genoffen find; er glaubt bagegen an Gott, ben allmächtigen Bater, an Chriftus, Gottes Cohn u. an ben b. Geift. II. Periobe. Die innere Berfaffung bes Reiches erlitt unter ben Karolingern, unter ben fachfischen u. franklichen Regenten mehrfache Beranderungen. Unter Rarl bem Großen wird burch Musbehnung bes Lehnwefens und Annahme ber Raiferwurde die Konigsmacht sehr erhöht, die Eintheilung des Reiches mehr gegliedert u. geordnet. Seinen Nachkommen sehlt die Kink, das Begonnene stegreich zu vollenden u. zu behaupten. Der Staat wird allmalig mehr eine Lehnsaristokratie; Macht u. Ansehen der Großen steigen auf Kosen der Kraft u. Einheit des Reis ches. Die frühere Gauverfaffung geht über in eine Territorialverfaffung, bas Erbreich wird allmälig ein Bahlreich. Unter ben fachfischen Raffern feben wir ben Anfang bes Ritterthums, Die emporfteigenbe Dacht ber Stabte u., als Stellvertretung des Raisers, die Einsehung des Pfalzgrafen. Die franklichen Raiser, besonders Heinrich III., suchen die Macht der großen Bafallen zu brechen, dagegen die kleineren u. den aufkeimenden Burgerftand zu heben. Hatten in der vorhergebenden Beriode, namentlich mahrend u. furz nach ber Bolfermanderung, Die nationalen Rrafte aus ihrer veripberischen Bielbeit nach einem bestimmten Mittelpunfte fich hinbewegt: fo feben wir mahrend biefer Beriode im Gangen ein entgegengesehtes Streben. Rarl ber Große fieht als Einheits u. Centralpunkt ba; von ihm an gestaltet fich bas beutsche Boltsleben zu einem organischen Gangen u. gewinnt gegen Ende bieser Periode in ber Ausbildung ber Stänbe eine bestimmte Gestalt. — Rirche, Cultur. In Diefer Periode wird bas schon fruher ausgebreitete Christenthum in Deutschland festgestellt, und zwar vorzuglich burch Bermittelung ber Karolinger. Um Gefittung, Biffenschaft und Runft gu pflegen u. auszubilben, suchte Karl ber Große bas Ansehen ber Geiftlichen burch wissenschaftliche Ausbildung berselben in Schulen, durch Einführung bes foge-nannten kanonischen Lebens (durch Chrobegang, Bischof von Met, + 769), durch Befreiung von der weltlichen Gerichtsbarteit u. f. w. zu heben. Eine abnliche Rraft jur Bebung bes, aus verschiedenen Grunden allmalig wieder gefuntenen, Rlerus zeigte Heinrich III., indem er die Simonie ftreng verbot u. die Klofters schulen durch Berufung unterrichteter Monche aus England und Schottland zu verbessern suchte. Aber die Simonie war bereits allzu tief eingeriffen, unterflügt durch die, in manchen Gegenden nach Beise ber Leten bereits eingetretene, Erbs lichfeit von Rirchenamtern, mit benen noch weltliche Guter verbunden maren. Die Rirche, beren Diener nach u. nach verweltlichten, mar nahe baran, ein Mittel weltlicher Beftrebungen ju werben u. fo Burbe u. Gelbftftanbigfeit ju verlieren. Rur durch ftarke Mittel konnte geholfen werden. Diese wandte Gregor VII. an, ein Mann von außerordentlicher Geisteskraft, Muth und Einsicht. Um die Freiheit der Kirche, nicht um Befriedigung eines eiteln Ehrgeizes, war es dem oft verkannten, weil ohne Beachtung der Zeitumftande, u. ohne unparteiische Burbigung Beinriche IV. u. ber weltlichen Großen, nach bem unrichtis

<sup>\*)</sup> Die verschiebenen, hierher gehörigen, Stellen find gesammelt im Anhange gur: "Geschichte ber katholischen Ranzelberedtsamfeit ber Deutschen, von der alteften bis zur neuesten Zeit" von 3. Rehrein (Regensb., Manz 1843, 2 Bbe., 8.). In diesem Werte & eine ampartelische Würdigung ber, bisher in den Literaturgeschichten ganz übergangenen, oder mit Berachtung n. Geringschähung bei Seite geschobenen u. verurtheilten, katholischen Ranzelberedtsamkeit ber Deutschen gegeben.

gen Maßstabe unserer Zeit beurtheilten, Papste wthun. Das Christenthum bestimmte in dieser Periode alle Richtungen des Lebens. In allen Zweigen des Wiffens u. Könnens zeigt sich die herrschaft des firchlich-christlichen Geistes. Für Rorddeutschland ward Karl der Große durch Errichtung mehrerer Bisthumer der Schöpfer ber Bitbung. Dabei tann man jedoch nicht laugnen, bag er, wie auch Ditto I., fich harter Mittel bediente, bas Chriftenthum auszubreiten. Wichtiger, als feine Atabemie, mar bie Schule, welche Rarl ber Große in feiner toniglichen Pfalz errichtete, beren vornehmfter Lehrer ber berühmte Alcuin (f. b.) war. Es gab ferner Doms, Klofters u. Pfarrschulen nieberen u. höheren Ranges. Bald übertraf Deutschland alle übrigen Lander, sowohl in wissenschaftlichen Leistungen, als in ben Fortschritten der Kunfte, welche das Leben bequem u. angenehm machen. In ben Schulen ju Fulba, St. Ballen, Reichenau, Birfchfelb, Birfau, Maing, Corven, Brum, Erier, Hilbesheim, Donabrud, Utrecht, Magbeburg, Worms ic. er-theilten gelehrte Monche (vorzuglich Benedictiner) nicht nur in geistlichen, sondern auch in weltlichen Kenntnissen Unierricht. Diese Schulen wurden von Geistlichen u. Monden, aber auch von ben Gohnen weltlicher Großen befucht, die fur ben geistichen Stand nicht bestimmt waren. Die Rames Eginhard, Hermann Contractus, Wittesind, Ditmar, Widop, Adam, Lambert von Aschaffenburg, Peter von Pisa, Paul Warnefried, Mcuin, Theodulf, Bruno, Siegebert, Paschasius, Ratbert, Fulbert von Chartres, Prudentius von Tropes, Petrus Damiani, Rabanus Maurus, Joh. Scotus Erigena, Lanfranc, Anselm, Herbert (Papst Sylvester II.), Roswitha u. M. entfernen den Vorwurf der Bardarei, den man dieser und ber nachstfolgenden Zeit gemacht hat und noch macht. In Bezug auf die Runft muß ich auf bie besondern Artifel verweisen; nur bas tann ich bier nicht unterlaffen, wenigstens barauf hinzubeuten, wie viel wir auch in biefer Sinficht ben Klöstern zu verdanken haben. Wie viele Papste (z. B. Leo III., Stephan V., Baschal I., Eugen II., Gregor IV., Sergius II., Leo IV., Benedict III., Rito-laus L., Abrian II.), Erzbischöfe und Bischöfe in Italien und Deutschland ber Runft rege Theilnahme und Pflege zuwendeten: so wurde auch von den meiften Stiftern geiftlicher Orben Die Ausübung ber bilbenben Runfte in biefer Beriode den Ordensgeistlichen empfohlen, und ber heilige Benedict nahm biefe Bestimmung fogar in feine Orbendregel auf. Eine vorzügliche Theils nahme fanben biefelben vom achten Jahrhunderte an in Deutschland, nachbem fie Bonifazius dem beutschen Rlerus eingeschärft hatte. Aus feiner Beit ftammt bie Claffe von Monchen, die man Operarii ober Magistri operum nannte, und Die fich mit ber Bautunft, ber Malerei, Sculptur und andern Kunften beschäftigten. - Literatur. Bollen wir bie Literatur biefer u. der folgenden Periode richtig beurtheilen, fo muffen wir zwei Buntte besonders in's Auge faffen: eine größere Gemeinschaftlichkeit u. Bestimmtheit ber Schriftsprache, indem ber hochbeutsche Dialest fast gur vollen u. allinigen Gerrschaft gelangte, u. bas Borwalten bes firchlich-christlichen Geistes, ohne baß berfelbe jedoch in dieser Periode so gang in ben nationalen Sinn bes Boltes übergegangen mare, wie wir bieß in ber folgenben Periode, bei der eigentlichen Ritterpoeste, finden, wo das Weltlichfinnliche und vas Religiösübersinnliche in innigster Harmonie sich durchdringen u. das nationalbeutsche Epos erzenzen. Das Christenthum hat in dieser Periode (eigentlich vom 7—11 Jahrhunderte) den wesentlichsten u. entschiedensten Einsluß auf die Ausbildung der hochdeutschen Sprache ausgeübt, wie Rudolf von Raumer \*) überzeugend dargethan. The wesentlichen Begrisse der christichen Religion waren in der Periode des Althochdeutschen in der deutschen Sprache eingebürgert, u. ein großer Theil derselben im weiten Rreise verbreitet. Die Durchdringung der deutsichen Sprache mit christlichen Elementen war aber um so inniger, weil die Befehrer nicht bloß ben lateinischen Ausbrud im Deutschen einburgerten, sondern in der Regel ein elabeimisches beutsches Wort für die Hauptbegriffe der Lehre such-

Die Ginwirfung bee Chriftenthume auf bie althochbeutiche Sprache (Stuttg. 1845, 8.).

ten. Diese Ausbrude find von ba an bem beutschen Sprachsage angehörig, wie man gang beutlich an ber geiftlichen Poefie bes 12. u. 13. Jahrhunderte fieht, bie nur unter einem Bolfe möglich war, bem bie driftlichen Borftellungen nicht mehr neu waren. Schon waren bas Leiben Chrifti, Die mosaische Schopfungsgeschichte, bas Leben ber heiligen Maria u. f. w. volfsthumliche Stoffe, u. aus ben Liebern u. Spruchen ber blubenden, mittelhochbeutschen Beit ift zu erkennen, baß auch bie Laien die chriftlichen Borftellungen in fich verarbeitet haben, wie andererfeits bie fortwährende Beschäftigung mit ber Bibel (was mehrfache Ueberfepungen und Gloffen nachweifen) und mit bebeutenben patriftifchen Berten, nas mentlich ber Baftoral Gregor's bes Großen, von ber religiofen, wiffenschaftlichen u. beutschen Bildung bes Rlerus zeugen. Die firchlich-literarischen Erzeugniffe biefer Beriobe hangen nicht lose zusammen; fie verrathen vielmehr einen innerlich folgerechten Gang ber Entwicklung: man fchritt vom Allgemeinen jum Bejonbern. Kand jenes feinen Ausbrud in Tatians Evangelienharmonie, fo manbte man fich hier zuerft ber Berherrlichung bes Bellandes zu, ber mit seiner erhabenen Lehre Die Menschheit begludte. Satte man bem Grunder bes driftlichen Glaubens bas Dofer ber Berehrung bargebracht, und betrachtete man nun bie Birfungen bes Christenthums: fo mußte man folgerichtig auf Die Legendenpoefie, Die Berherrli-dung ber driftlichen Glaubenshelden tommen. Die Legende begann naturlich mit berjenigen Berfonlichkeit, welche im Gebiete ber driftlichen Belt bem Stifter bes Chriftenthums am Rachften ftanb, b. b. mit ber Mutter bes Beilanbes, bie ja ohnehin gleich von ben erften Jahrhunderten ber, wie fie felber geweiffagt batte, und wie wir in ben Schriften ber alteften Kirchenvater lefen, ber Gegenftand frommer Berehrung geworben war, wenn wir ihre firchliche Festfeier auch erft im 4. u. 5. Jahrhunderte mehr ober minder allgemein verbreitet finden. Daß ber gange Mariencultus aus ber Stellung bes mittelalterlichen (zunächft beutschen) Beibes hervorgegangen, und junachst und vorzüglich burch ben Rlerus eingeführt worden sei, wie man neuerlich behauptet (3. B. Gervinus und feine Rachtreter), lagt fich nicht barthun. Daß ber Marien = und Seiligencultus erft fpat in Deutschland Eingang fand, ift begreiflich; konnte fich ja bas Chriftenthum selbft erft fpat Eingang verschaffen. Soviel mag weiter zugestanden werden, daß in Deutschland, wo die Frauen von feber hohe Berehrung genoffen, eine Fulle lieblicher Sagen auf Maria übertragen und weiter ausgeschmudt murbe, beren Inhalt früher Solba und Frouwa, Nornen und Waltprien gewesen. Wie gart buften biese Legenden von Maria, und mas hatte ihnen irgend eine andere Boefie entgegenzuftellen! Bom Standpuntte des Cultus fagt Luft in feiner Liturgit, mas une von anderer Seite die Geschichte ber Poefie bestätigt: "Die Geschichte bes Cultus reicht noch über bie Entftehung bes Chriftenthums hinaus, indem basfelbe in Beziehung auf fein außerliches Moment, ben Cultus, bem Jubenthum und Beibenthum nicht vernichtenb enigegentrat, fondern, bas Allgemeinmenschliche und bleibend Raturliche in deren Cultus lauternd, es vergeistigend u. erhebend in fich aufnahm." - Die weltliche Boefie tritt in biefer Beriobe gegen bie firchliche jurud; boch zeigt fich in bem Ludwigsliede noch entschieden weltlicher Sinn, wenn auch nicht mehr in reisner Selbstfandigfeit. Selbst das Heibenthum ist noch nicht ganz vergeffen; die Dichter des Muspilli und des Heljand, obwohl mit chriftlichen Stoffen beschäftigt, find wenigstens ber heibnischen Boefie und Religion, auch fruherer Ausbrude und epischer Wendungen nicht unfundig. An profaischen Dentmalern haben wir einen ziemlichen Reichthum. I. Althoch beutsches (mit Uebergangen in bas Mit-telhochbeutsche). A. Boesie und zwar a) geiftliche. Sier find vorzüglich zu er-wähnen: 1) ein Gebicht über bas Beltgericht, in rein hochbeutscher Sprache und alliterirenden Berfen abgefaßt, fteht mit dem genannten Beffobrunner Gebet in einer gewissen geistigen Verwandtschaft. Das Gebicht, von bem wir nur noch ein Bruchftud haben (von Schmeller unter bem Titel Muspilli herausgegeben, Munchen 1832) scheint um bie Mitte bes 9. Jahrhunderts niedergeschrieben, aber früher gebichtet; ob von Kaiser Ludwig bem Deutschen, wie man vermuthet, laft Realencyclopable. IIL.

Ach nicht erweisen. 2) Evangelienharmonie von bem Benedictinermonche Difried, einem Schuler bes Rhabanus Maurus (herausgegeben von Graff unter bem Titel: Rrift, Konigeb. 1831), Sauptwerf ber althochbeutschen Sprache, alteftes Dentmal beutscher Reimpoeste, in funf Buchern. 3) Chriftus u. Die Samariterin, ein unvollftanbiges Lieb, in vierzeiligen, gereimten Strophen aus bem 9. Jahrhunderte. 4) Dehre (von Hoffmann in seinen Fundgruben befannt gemachte) geistliche Gebichte; Uebersetungen lateinischer Rirchenhomnen u. Pfalmen. Diesen geistlichen (meist epischen) Gebichten gegenüber bilbete fich bas religiose Bolkslieb, wenn auch erft in schwachen Zügen. Ansanglich bestand bieß in Richts weiter, als in bem Ruse "Kyrie eleison, Christe eleison!" ben bas Bolt entweder allein, ober zur Begleitung ber lateinischen Symnen ber Priefter fang. Erft feit der Mitte bes 9. Jahrhunderts mogen einzelne Geiftliche diesen fang. Erft seit der Mitte des 9. Jahrnunverto mogen eingeine Berfang. Buf burch Borsehung beutscher Berfe erweitert haben. Die noch vorhandenen Erzeugnisse, die ihrem Besen nach mit den Legenden zusamenhängen, find: 1) Lied Cochapeligen gereimten Strophen, mit dem an Die Jungfrau Maria, aus fechezeiligen gereimten Strophen, mit bem Refrain "Sancta Maria". 2) Lieb an ben heiligen Betrus, hat im Bau mit Nro. 1. Aehnlichkeit. Die genannten Strophen bestehen aus vier Zeilen u. haben ben Refrain: "Kyrie eleyson, Christe eleyson!a 3) Lieb auf ben heiligen Georg, ift im Berebau etwas freier. Hieran reiht fich als viertes Erzeugniß ein turges, in Bersen gebichtetes, Gebet nach bem lateinischen Terte: Deus, cui proprium est misereri semper et parcere etc. b) Beltliche Gebichte. Das einzige Denkmal gelehrter Boeste aus dieser Beriode ift bas Bruchstud Merigarlo, etwas roh im Bersbau, nicht eigentlich ftrophisch, sondern in turgen Reimpaaren abgefaßt. Der Berfaffer hat ben Stoff ju feinem Gebichte, bas eine Art Rosmographie gewesen zu seyn scheint, wahrscheinlich aus ber Bibel, aus einigen encyclopabischen Berken bes Mittelalters, aus munblicher Ueberlieferung u. aus eigener Erfahrung geschöpft. Das vorhandene Bruchstud handelt vorzüglich von ben Gewässern der Erbe u. insbesondere von einigen wunderbaren Quellen. Ans bere Dentmaler weltlicher Poefie find: 1) bas Ludwigelieb, in vierzeiligen, gereimten Strophen, mahricheinlich von einem, mit ber Bolfspoefie nicht unbekannten, Geiftlichen auf ben Sieg gebichtet, welchen Konig Ludwig III. († 883) bei Saucourt (881) über bie Normannen erfocht. Der Zug ber Normannen gegen die Franken foll lettere an ihre Gunden mahnen u. ju Gott wenden. Ein driftlicher Geift weht in biefem religioseinfachen Liebe, in welchem bie eigentliche Schlacht in flaren u. fraftigen Umriffen entworfen, aber nicht weiter ausgemalt ift. \*) 2) Lieb auf Dito ben Großen, worin bessen zweite Berfoh-nung mit seinem Bruber Heinrich befungen wird, halb beutsch, halb lateinisch. Bollelieber auf andere historische Berfonen gab es im 11. u. 12. Jahrhunderte mehrfach, wie bie Bruber Grimm in ihren beutschen Sagen nachgewiesen; fle find aber für und verloren gegangen. B. Profa. Die profaischen Erzeugniffe biefer Periode find entweder Uebersetzungen u. Umschreibungen lateinischer u. griechischer Terte, ober felbstftanbige Arbeiten. In St. Gallen wurde in biefer Zeit bie beutsche Wissenschaft besonders mit Liebe gefördert; dann zeigte sich besonders Rhabanus Maurus in Fulda thätig. Hauptschriftsteller ist Notker (gestorben als Monch zu St. Gallen 29. Juni 1022), 1) das Evangelium Matthäi, aus dem neunten, vielleicht aus dem achten Jahrhunderte; 2) Tatians Evans gelienharmonie, eine Uebersetung aus bem Lateinischen einer griechischen Urichrift, welche ber lateinische Leberseter (Bictor, Bischof von Capua) um 545 willfürlich dem Tatian zugeschrieben hat. 3) Uebersepung u. Erklärung der Pfal-

<sup>\*)</sup> In einer Beit, in welcher, wie soen bemerkt, bas Kirchlichreligibse so vorherrschend ist, wie in bieser Periode, kann es uns nicht wundern, daß bas religiose Element in diesem Liede vorwiegt; wohl aber muß es uns wundern, daß Literarhistoriker, 3. B. Gervinns, das Nichts hervorheben des Kriegerischen in diesem Gebichte tadeln. Möchten sie doch erst beweisen, das der Berfasser einen tyrklischen Schlachtgesang habe dichten wollen!

men von Rotter, von großem Berthe. Dehre andere Uebersehungen lateinischer u. griechischer Werfe von Rotter find verloren. 4) Uebersehung und Erklarung bes Sohen liebes von Williram, Ronch ju Fulba (gestorben als Abt bes Rlofters Ebersberg in Bayern 1085). Mehr selbstitanbig find: 1) Schwur ber Konige u. Bolter bei Strafburg im Jahre 843. Eibesformel, gegenseitig geleistet von Ludwig bem Deutschen in beutscher, und von Karl bem Rahlen in französischer Sprache. 2) Beichtformeln, Glaubensbekenntnisse, Reba umbe biutier (allegorische Deutung ber Eigenschaften ber Thiere), schwäbisches Berlöbnis u. A. C. Berebtsamkeit. Aus bem 10. bis 12. Jahrhunderte liegen une mehre Bredigten, theils vollftandig, theile in Bruchftuden vor, ohne daß wir den Ramen eines Berfaffers tennen. Die Predigien find meift von ihrer Beit unberührt, allegorischen Inhalts u. gewiß großentheils jum Dufter ober Rothbehelfe für jungere ober weniger begabte Brediger verfaßt. II. Rieberbeut-iches, Angelfachisches. Die bedeutenbften Dentmaler find: 1) Altfach-sische Evangelienharmonie (unter bem Titel Heljand, herausgegeben von Schmeller 1830), mahrscheinlich ein Theil bes Werkes, welches von König Lubwig bem Frommen einem berühmten fachfischen Sanger aufgetragen mar und ju seiner Zeit, wegen der gelungenen Aussührung, in großem Ansehen stand. 2) Riesderbeutsche Psalmenübersehung aus der Zeit der Karolinger; Abschwösrungsformel und Glaubensbekenntniß, den bekehrten Sachsen vorgelegt, in franklich sachsischen Sprache. 3) König Alfreds Werke. Er sammelte die altsächsischen Bolkslieder, dichtete ahrliche Erzählungen und übersetzte den Aesop, bas Troftbuch bes Boethius, die Geschichten des Droftus und Beda, die Cura pastoralis Gregors des Großen und vielleicht noch Anderes. 4) Gefang auf Athelftans Sieg über die Danen bei Brunernburg 937, ein eigentlich friegerisches Lied, herausgegeben von Price in Wharton hist, of engl. poetry 1824. — III. Periode. Eine zweifache Spaltung führt uns aus ber vorigen Periode in diese: eine weltliche u. eine firchliche. Die Bahlfurften, bem aufftrebenben Geschlechte ber Sobenstaufen abgeneigt, hatten nach bem Aussterben bes frankischen Raiserhauses, Lothar II. gemahlt, baburch aber besonders ben ftolgen Friedrich beleidigt; in der Kirche ftanden Innocenz II. u. Anatlet II. einander gegenüber, bis ersterer, von den Besseren in Deutschland, Frankreich u. Italien unterftut, den Sieg bavon trug, ohne daß er jedoch in Rube hatte regieren konnen, da die kirchlichen Streis tigfeiten ber Betrobrufianer u. Benricianer, balb von Arnold von Brescia aufs Sochfte gesteigert, bie Chriftenheit in Berwirrung festen. Unter Lothar, mehr noch unter Konrad III., fam ber schwere Rampf zwischen ben Belfen u. Baiblingen jum neuen Ausbruche, ber balb auf die, bereits burch Gregor VII. und Beinrich IV. ins Leben gerufene, wenigstens erörterte, aber noch nicht abgefchlof-fene, Frage über die Dberhoheit ber Rirche ober bes Staates fich warf u. Deutschland u. Italien unter die Waffen rief. Doch handelte es fich im Ganzen bei biefem großen Streite weniger um Geiftliches, als um Weltliches. Die Sobenstaufen wollten in Italien unumschrantt herrschen; Die Belfen, mit bem Haufe Efte verwandt, und den Hohenstaufen in Italien, wie in Deutschland entsgegentretend, u. die Bapfte, als die ersten Fürsten Italiens u. als kluge Staatsmanner, tampften für die Freiheit bieses Landes. — Rirche. So lange geistliche u. weltliche Regenten in ihren wichtigen Aufgaben einander unterftupten u. forberten, herrichte Einheit u. Friede zwischen Staat u. Kirche. Seit aber bas Band zwischen biefen beiben Gewalten fich gelöst, bilbete fich die Selbstfanbigkeit ber Kirchengewalt, besonders durch Bapft Innocenz III., in allen ihren Bestandtheilen, als Lehre, Weihe u. Leitung der Gefellschaft. Daß in einer Zeit, in welcher die Idee einer allgemeinen Gottesregierung in altjudischer Weise noch herrschend war, u. diese zu heben Aufgabe ber firchlichen, ju fturgen Aufgabe ber ftaatlichen Macht ju fenn ichien, auf beiben Seiten ju weit gegangen wurde, fonnte in ben Tagen bes Rampfes nicht anders seyn. Sollten boch erft die Granzen gezogen, die beiberseitigen Gebiete abgestedt werben. Wollen wir gerecht fepn, so muffen wir bie Anscht

ber Beit ins Auge faffen, und burfen feineswegs von unferer Beit aus bie gange Schulb auf Ginen werfen. — Rreugguge. Eine wichtige Erscheinung find bie, schon in ber vorigen Periode (1096) beginnenben Rreugguge, die, je nach bem Standpunkte ber Beurtheilung, verworfen ober gepriefen worben find. (fagt Berihes) mag Manchen babei eine irbifche Absicht ober gemeine Triebfeber bestimmt haben; immer muffen wir aber eingestehen, daß ben größten Theil nur Liebe zu Christus u. warmer Bufgeist zum Zuge entstammte, u. diese Begeisterung weber von Beter (von Amiens) noch von Urban (II.) hatte angeregt werben tonnen, wenn nicht ber Grundftoff icon vorhanden gewesen mare. Ift es ichon, zur Rettung bes Baterlandes bie Waffen zu ergreifen, fo ift es weit ichoner, für religiofe Ideen in einen Kampf zu treten, welcher nicht bloß die, vom Stamme ber Christenheit losgeriffenen u. besthalb in fich zerfallenen, Reiser vollig zu vertilgen, fondern auch bas gange Geschlecht ber Menschen in Die Feffeln vollenbeter Berdumpfung ju schlagen brobte." Der eigentliche Zweck, Die Eroberung Bala-fina's, um ben mit helbenmuth, gewiß auch mit verwerflicher Grausamkeit gefochten worben, wurde nicht erreicht. Menschenverluft, Berarmung, Bernachlaffis gung ber heimischen Cultur u. A. werben, einseitig, als Folgen bieser Anstrengung bingestellt, u. wichtigere, segensreiche übergangen. Durch biese Züge wurde ber politische u. literarische Gesichtsfreis Europa's erweitert; Geschichte u. Geographie, auch Kunke und Wissenschaften, namentlich bie Poesse, wurden gefordert. Man lernte andere Berfaffungen u. Sitten kennen u. wurdigen, was auf die heimischen nicht ohne Ginfluß bleiben konnte, und zwar war dieser Einfluß meift ein guter. Der Sandel erhielt neue Richtungen und wurde erweitert; bas Entftehen und Bebeihen burgerlicher Gemeinden u. bas Auffommen eines freien Bauernftandes wurde begründet u. gefordert. Als eine der vornehmften Wirkungen der Kreuzzüge ist die höhere Erwedung und Beledung des Rittergeistes zu betrachten. Hier wurde der Ritter durch ein hohes Gelübde auf die große Sache der ganzen Christenheit hingewiesen; er fühlte sich über alle Lehens und Nationalschranken erhoben, als ein Kampfer u. Dienstmann Gottes u. ber gefammten Christenheit. Religion war die Führerin, Tapferfeit, Ehre u. Minne waren die Grundzuge des Ritterlebens, Die wir auch in mannigfaltigen Dichtungen ausgesprochen finden. Unmittelbar aus ben Kreuggugen gingen bie geiftlichen Ritterorden hervor. — Mondborden. Die Bluthe bes Monchthums faut in die Jahrhunderte ber Rreuzzuge, indem bie bamale allgemeine religiofe Aufregung zu vielfachen Berbefferungen und Stiftungen neuer Orben führte, welche, theilweife auf eine gang neue und folgenreiche Weise, auf bas Boltsleben, sowie auf die Entwidelung ber Literatur, namentlich ber firchlichen Beredtsamfeit, einwirften. — Schulen. Bis jum Ausgange bes 11. Jahrhunderts bauerten bie Dom- und Rlofterschulen sowohl für besondere Bildung angehender Geiftlicher, als auch zur Ertheilung eines allgemeinen wiffenschaftlichen Unterrichts nach ber alten Lehrweise bes Eriviume (Grammatif, Rhetorif, Dialettif) und Duabriviums (Arithmetif, Dufit, Beometrie, Aftronomie). Dit bem Aufhoren bes gemeinsamen Lebens ber Ranonifer u. deren Berweltlichung gingen die Domschulen (f. b.) allmälig ein, u. nur die Rlofterschulen erhielten und vermehrten sich als Bewahrerinnen und Pflegerinnen aller geiftigen Bilbung. Uebrigens beschrantte man fich nicht auf bas Lefen driftlicher Schriftsteller, fondern Alles, mas immer Geschichtschreiber, Rebner, Dichter und Philosophen in ber lateinischen ober griechischen Sprache Berrliches barboten, ward in ber Ueberzeugung vorgenommen, bag eine ausgebreitete und vom religiofen Standpunkte ausgehende Renntnig bes claffischen Alterthums bie größte Zierde ber Kirche sei. Auch die vaterländische Sprache u. Dichtfunst können nicht vernachlässigt worden seyn, wenn man von der Bluthe, die fie in der vorliegenden Periode erreichten, auf ihre Pflege schließen barf. — Universitäten. Die Universitäten, beren in biefer Beriode viele gegrundet wurden, galten als geistliche Inftitute, beren Oberaufsicht u. Pflege bem Oberhaupte ber Kirche zu-

ftanben, ba, wo es ihnen beliebte (wie Konftantin ju Salerno, Werner ju Bos logna ic.) burch ihre Bortrage eine Menge Schüler um fich gesammelt, und alle gu einer, in gandemannschaften abgetheilten, Gefellschaft mit eigenthumlichen Ginrichtungen u. Gefeben unter einem felbstgewählten Borfteber (Rector) fich vereinigt hatten, sicherten bie Bapfte ben Fortbestanb folder Lehrstühle, indem fie theils Bfrunden und Einfunfte von Stiftern und Rloftern gur Befoldung ber öffentlichen Lehrer formlich anwiesen, theils biefen ben ferneren Genug berfelben verftatteten, wenn fie gleich weber ihre geiftlichen Obliegenheiten erfüllten, noch bei ihren Rirchen wohnten. Auch waren die Lehrer, mit Ausnahme ber Mergte, Die feboch Anfangs auch jur Chelofigfeit verpflichtet wurden, geiftlichen Standes, u. Theo-logie u. fanonisches Recht Die Hauptwiffenschaften. Balb erweiterte fich ber Kreis, u. es wurden auf ben Universitäten alle Wiffenschaften gelehrt; es bilbeten fich vier Fakultaten: der Theologie, Rechtswiffenschaft, Seilkunde u. ber fleben freien Runfte. Bieles Gute ging von biefen Sigen ber Gelehrfamteit aus, aber auch Unrühmliches; namentlich wird von ben gefeiertsten lehrern und von ihren Begunftigern unter ben Bapften über bald eingeriffene Ausgelaffenheit ber Sitten getlagt. — Biffenschaften. Theologie u. scholastische Philosophie hatten im 12. u. 13. Jahrhunderte sich liebevoller Pflege zu erfreuen. Der Scholastik gegenüber ward die Mystik ausgebildet, die auf Runft, Wiffenschaft u. Literatur entschiedenen Ginfluß außerte, wie wir in ber folgenben Beriobe noch weiter feben werben. Bie bort Abalard, Petrus Lombardus, Alexander von Hales, Albertus Magnus, -Thomas von Aquin, Joh. Duns Scotus: so glanzen hier Bernhard von Clair-vaur, Bonaventura u. A. Zwischen beiben Richtungen ftand die, von Wilhelm von Champeaur gegründete, Schule von St. Victor zu Paris, welche die Scholaftif mit ber Myftif zu vereinigen u. beibe von Uebertreibungen ferne zu halten suchte, fich jedoch im Bergen mehr zur Doftit neigte. In der Mathematik und Raturforichung ift vor Allen berühmt ber Franciscaner Roger Baco in England. Die Geschichtschreibung und Geographie, befondere burch Die Rreugguge geforbert, nennen und die Ramen eines Wilhelm von Thrus, Cosmus von Prag, Helmold, Otto von Freifingen, Konrad von Lichtenau, Saro Grammaticus, Matthäus Baris, Konrad ves Philosophen, Gottfried von Biterbo, Albert von Stade, Marco Polo u. A. — Literatur. An die Stelle der althochdeutschen Sprache tritt, in allmäligem Fortschreiten, die mittelhochdeutsche, mit individueller Farbe ber ichwäbischen (allemannischen) Mundart, ausgegangen und geforbert junachft von dem Sofe ber bem Großen u. Schonen jugewandten Sohenftaufen. Sprache der höheren und gebildeten Stände wird sie, mit dem Aufblühen der Boesie im sublichen Deutschland, zur allgemeinen Dichtersprache erhoben, während das Riederdeutsche immer mehr sinkt." Die Darstellung der mittelhochdeutschen Dichter (sagt Hahn) ist meist gewandt und zierlich, voll Wärme des Gemüthes, auch naiv zwar, wie man sie gerne nennt, doch öfter eben so ausgedacht und berechnet. Dazu tommt eine gebildete, im Ausbrude hochft mannigfaltige Schrifts fprache, bie zwar an Bolltonigfeit ber Endungen und Ableitungen, und was bergleichen finnliche Borguge find, altern Munbarten naturlich weit nachsteht; allein, indem fie gerade absichtlich bas Alterthumliche, fowie auch bas zu Provinzielle möglichft zu meiben fucht, indem fie in manches bieber Schwantenbe mehr Confequent hereinbringt, gewinnt fie ein reineres, fefteres Geprage, als g. B. bas Althochdeutsche. Ebenso mogen ihr in syntaftischer Sinficht burch Abschleifung ber Flerionen manche Conftructionen verloren gegangen febn: biefe find aber leichter ju verschmerzen, mo fo viel Geschid u. Glegang herricht. Bas ben Berebau betrifft, fo feben wir ihn festen Regeln unterworfen und mit fo genauen Reimen gebunden, daß frubere u. fpatere Unvollfommenheit und Robbeit bei einem Bergleiche nachtheilig abstehen. In ber Literatur Diefer Beriode gewahren wir, abgesehen von ber Sprache, eine weitere Entwidelung, sowohl in Rudficht auf bie Poefie, ale die Profa. Waren früher die weltlichfinnliche u. die firchlichgeistige Boefte mehr getrennt versucht worden, nach Erforderniß bes noch nicht in einan-

ber aufgegangenen Inhaltes; fo ift in biefer Beriobe bas Rirchlichgeiftige mehr in ben nationalen Sinn bes Bolles eingebrungen, und hat fich mit beffen Charafter u. Geschichte inniger verbunden. Dieß murbe außerlich veranlagt junachft burch die Areuzzüge, welche dem Ritterwesen, das jest der Mittelpunkt der Cultur wird, einen höheren Schwung verliehen. Die nationale Erhebung unter den Hohenstausen, das Bekanntwerden mit den südlichen romanischen Bölkern u. mit den Sagen u. Gedichten des Morgenlandes, äußerten gleichfalls bedeutenden Einstuß. In der mittelalterlichen Romantist erscheint die deutsche Poesse reich und vielseitig entwidelt. In ihr find bas Irbifche u. himmlische, bas Sinnliche u. Beiftige, bas Beroifche und Rationale, bas Geschichtliche und Abenteuerliche ju innerer Einheit verbunden. Durch bas Beroische erhielt einerseits ber eigentliche Bolfegeift einen nationalen Aufschwung, wie bieß fich namentlich in vielen Liebern Balthers von ber Bogelweibe und anderer patriotischen Dichter ausspricht; andererfeits marb bie, vom Abel ausgehenbe, Gefettung burch ben Ginfluß bes Christenthums geläutert u. auf eine edle Buchtigfeit hingewiesen. Damit hangt, als eine wichtige Erscheinung, die romantische Liebe (Minne) jusammen, Die in ber alten germanischen Frauenverehrung ihre Burzel hat u. in bieser Periode, auf bem Grunde ber ibealischen Berehrung Maria's, zu einer höheren Bebeutung sich verklärte. Die Boesie des 12. und 13. Jahrhunderts ist die sprachliche Berherrlichung bes driftlichen Ritterthums nach zwei Seiten: ber Romantit bes Semuthes und ber Romantit ber That, welche bas eigentliche Wefen bes Ritterthums ausmachen. Jene ftellt fich junachft in ber Lyrif mit bem Mittelpunkte ber ibealen Liebe (Minnegefang), biefe in ber Gpit bar, welche bie heroifche Thatfraft verherrlichte (Rittergebicht). Burgerthum und Gewerbe gelangten erft gegen Ende des 13. Jahrhunderts zur Bluthe, u. mit dieser trat allmalig die bibaktische Poeste ein, der Uebergang zum eigentlichen Meistergesange. a) Ly-rische Boeste. Das Borberrschende in der Lyrik, wie in der ganzen romantifchen Ritterlichkeit biefer Beriobe, ift bie Begeisterung bes Gemuthes, bie ben ganzen Kreis bes Boltes burchbrang. Dieß sehen wir nicht allein bei ben Deutschen, sonbern auch bei ben meiften romanischen Boltern bieser Zeit. Als ortslicher Mittelpunkt bieser poetischen Kunft erscheint bie Provence, wo sie unter bem Namen ber "frohlichen Wiffenschaft" am Hofe und unter bem Bolte getries ben warb, u. von ba nach Italien, Spanien u. Deutschland tonangebend fich verbreitete, wo fie an mehreren Sofen, g. B. bem Sohenftaufischen, in Defterreich, Bohmen und Thuringen eine liebevolle Aufnahme fand. Im beutschen Minne-Befange zeigt fich biefer provencalische Ginfluß jeboch mehr ber Form ale bem Inhalte nach, welcher lettere bas Rationale, bie hohere Ibee mehr zu bewahren u. von ben Extremen ber Sinnlichkeit u. Beltlichkeit fich ferne zu halten wußte. Die Lyrik biefer Periode, mit Cinschluß ber gemuthlichen Mais, Sommer u. Winterlieder, entwickelte fich im Allgemeinen nach brei Seiten bin: ale Lyrif ber weltlichen, Lyrif ber religiofen Liebe u. als Lyrif der Reflexion, welche lettere ben Uebergang ber ritterlichen Lyrif in ben bibattischen Deiftergesang bilbet. Die Lyrif ber weltlichen (eigentlichen) Minne hat jum Gegenstande die Frauenliebe, b. h. bie Geschlechisliebe in ber ibealen Anschauung bes Gemuthes. Sauptsache ift bas Bewußtseyn bes freien Dienstes gegen bie Frauen, welchem fich ber Ritter, fraft seiner Bestimmung, wibmete. Die Lieber ber weltlichen Minne tragen baher auch faft durchgangig bie Farbe einer eblen Galanterie und einer gemuthlichen Sehnsucht, welche fich balb im Tone ber Rlage, balb in freudiger Erwartung ober Erinnerung ausspricht. Reprafentanten biefer Gattung find: Balther von ber Bogelweibe, Ulrich von Lichtenftein u., in gewiffem Betrachte, Konrab von Burgburg. Mehr berbfinnlich fingen Rithart u. ber Tonbufer. Die heilige Lyrik hat zu ihrem Gegenstande die himmlische Liebe, welche fich befonders in bem Preise ber Jungfrau Maria ausspricht. Diese Dichtungsart athmet eine ganzliche Singebung ber irbischen Berfonlichfeit an bie himmlische Seligfeit, u. hat theils utemplativen (beschaulichen), theils ascetischen (erbaulichen) Charatter. Als

Reprafentant tann Gottfrieb von Strafburg gelten mit feinem Lobgefange auf die heilige Jungfrau, an ben fich Ronrad von Burgburg mit feiner golbenen Schmiede, und auf ber Grange bes Ueberganges Beinrich von Deifen (Frauenlob) mit feinem Sohenliebe reiht. Der Charafter ber reflerivischen Lyrif ift poetisch-fritisch und nimmt meistens eine satyrische, ober bivattische, babei aber meift treuherzig-gemuthliche Farbung an. Sie trifft junachft bas bamalige Leben ber Gegenwart, im Bergleiche mit einer gerühmten Bergangenheit. Bu ermabnen find von Andern: Die Rlage der Runft von Ronrad von Burgburg, ber Cbelftein bes Bonerius, Freibants Bescheibenheit, ber Renner von Sugo von Trimberg, ber welsche Gaft von Thomasin von Berclar und ber Binsbete und bie Binsbetin von unbefanntem Berfaffer. Durch bie umfaffende Arbeit Beinrich's von ber Sagen \*) liegen und jest bie Dinnefanger in flarer Ueberficht vor, von ben Konigen berab, bis ju ben Gangern aus niebern Standen, 162 an ber Bahl aus bem 12., 13. u. Anfange bes 14. Jahrhunberte. Die wichtigsten mogen hier in dronologischer Reihenfolge furz angeführt werben. Der von Rurenburg, ein sonft unbefannter Dichter, gehört, wie herr Dietmar von Aift (Aft) aus bem Thurgau, bem 12. Jahrhunderte an. heinrich von Belbed, ein Rieberbeutscher, ift einer ber bebeutenbften Dichter; Raifer Beinrich VI. († 28. September 1197), Berfaffer zweier gefühlvoller Lieber; Graf Dito IV. von Botenlauben († als Propft bes Klofters Frauenrobe, 4. Oct. 1254); Reinmar ber Alte, einer ber vortrefflichsten Minnesanger; Balther von ber Bogelweibe, berühmt burch bie Jahl, wie bie Bebeutung feiner Lieber, in benen sich alle mannigsaltigen Stimmen bes Minnegesanges in vollem Umfange u. Tiefe vereinen. Er fingt die Minne in allen ihren Abstufungen, von bem lieblichften Abenteuer auf ber blumigen Beibe, bis jur bochften u. heiligen Frauenverehrung. Sartmann von ber Que fingt in mannlicher, getrofter Beiterfeit, guweilen in gutmuthiger Schalkheit. Wolfram von Eschenbach (+ um 1228), berühmter burch seine großen erzählenden Gedichte, als durch seine Minnelieder, ist durch die Menge der ihm sonst noch zugeschriebenen Werke seiner Fortseper, Bearbeiter und Nachahmer, so wie durch die Sagen vom Kriege auf ber Wartburg felber fast ein helb ber Dichtung geworben. Gott fri ed von Strafburg (+ zwifchen 1240-50), ein fchriftgelehrter burgerlicher Dichter, babei Sofbichter in Balthers Art, ubte Dichten u. Singen als Geschäft u. innern Beruf. Benn ber tieffinnige und gewaltige Wolfram ber Ehrenschild u. lautere Spiegel, fo ift ber liebliche u. garte Gottfried die Bluthe u. Blume ber Minne- u. Ritterbichtung in ihrer vollen Farbenpracht und Farbenbuft: in beiben Dichtern ift bas Sochfte biefer Art u. Kunft erschienen. Bruber Wernher ift mehr moralische bibattifcher Dichter. Ritharte Lieber, in berber, Richts verhehlender Lebendigkeit, von Luft u. Freude überquellend, schildern die muntern Fefte ber Landbewohner. Reinmar von 3weter schildert die Luft ber Welt u. ertheilt gute Lehren u. Spruche, welche fich barauf beziehen. Ulrich von Lichtenftein, aus einem noch blubenden, eblen Gefchlechte ftammend, gibt une in feinem Freudendienfte bie bichterifche (nicht erbichtete) Schilberung eines ebeln, treubergigen, phantaftischen u. wunderlichen Lebens. Seinrich von Morungen wußte feinen Liebern Lebhaftigfeit, Sinnigkeit u. eine Fulle von neuen, ober boch neu u. bebeutfam gewendeten, Bilbern zu geben. Innigfeit, Anmuth u. Reuheit ber Bilber herrichen in ben Liebern Chriftians von Samle; freudiger, heiterer Lebensmuth in benen Burfharbs von Sohenfele. Graf Gottfried von Nifen war recht eigentlich Sofvichter; er befingt vorzüglich eine landliche Schone, u. ift felbft etwas berbem Inhalte nicht abgeneigt. Schenk Ulrich von Winterftetten zeigt in der Fulle der Lieder, in

Dinnesinger. Deutsche Lieberbichter bes 12., 13. u. 14. Jahrhunderts, aus allen bekannten handschriften und früheren Drucken gesammelt u. berichtigt, mit den Lesarten derselben, Geschichte des Lebens der Dichter n. ihrer Werke, Sangweisen der Lieber, Reimverzeichnist der Anfänge, u. Ausbildungen sammtlicher handschriften. Leipzig 1838. 4 The. 4.

Inhalt, Beise u. Strophenzahl berselben bie nachfte Uebereinstimmung mit Gotts fried von Rifen. Auch weilt er, wie Rithart, gern unter bem Bolke bei Sang u. Tanz u. Minneschwank. Tanhusers Minnegesang zieht sich zwar nicht so tief, wie der Ritharts, in die bauerischen Kreise hinab, dreht sich sedach auch nur um die berbe, handgreisliche Minne, ohne die Zartheit, Innigkeit und Anmuth Walthere, u. ohne ben phantaftischen Aufschwung Ulriche von Lichtenftein. Gin frommer u. bescheibener Dichter ift Rubolf ber Schreiber von Sohenems. Bielfeitig, gewandt, Meister ber Form, reich an Inhalt ift Konrad ber Murner, einer ber berühmtesten alten Dichter. Friedrich von Sonnenburg ist Berfasser gesschichtlicher u. religiöser Gebichte, beren Ausbruck gewandt, lebendig u. bilderreich ift. Wenn andere Dichter mehr die sundhafte Seite ber Welt zeigen, weist dagegen er, ber in feinen kunftreichen Tonen mit bem Lobe Gottes anhebt u. ju bem ber Mutter bes Beilandes übergeht, auf beren verbliebene Bottlichfeit u. Schonheit bin. Ronradin flagt in feinen beiben garten und innigen Liebern, daß bie Beliebte ihn seines Rindesalters entgelten laffe, so daß er noch nicht wisse, was Minne fei. In den meist heitern Liebern des Grafen Rubolf von Rothenburg, spricht sich eine durch Anschauung gewonnene Länderkunde aus. Die sieben Lieder bes Markgrafen Otto IV. von Brandenburg empfehlen sich durch ein ebenso gefundes u. fraftiges, als gartes Gefühl u. eigenthumliche mannliche Freudigkeit und Biederfeit. Berglich und finnvoll find bie zwei Lieber von bem Bergoge Beinrich IV. von Breslau, ber ein ritterlicher Fürst u. gutiger ganbesvater war, belebt von bem Geiste seiner Urgroßmutter, ber heiligen Sedwig. Meister Konrab von Burgburg, einer ber vortrefflichsten u. fruchtbarften Sanger († 1287), hat bie Dichtfunft als Lebensberuf ergriffen und anerkannte Meifterschaft barin er-rungen. Er war nicht allein ernfter, lebhafter Meifter, sonbern auch heiterer, froblicher Sanger, ber Alten u. Jungen, felbft in Rriegszeiten Minnes u. Rlagelieber fang. Eine wunderreiche Berherrlichung ber Mutter Gottes ift feine golbene Schmiebe. Beinrich von Deißen (Frauenlob) verfündigt die Minne im hochften und heiligen Sinne, ale uranfänglichen Grund ber Schöpfung, vornehmlich bes Menschen, nach bem Bilbe Gottes und bes Weibes aus feinem Innern, und bann ber jungfraulichen Mutter, aus welcher ber Gottmensch erschien. Reifter Rumeland aus Sachsen ftellt uns bas fehr vollständige Bild eines viel- und weiterhabenen Reifterfangers in allen Berhaltniffen, zu ben Sofen und andern Leuten, wie zu seinen Genossen bar. Johannes Hoblaub und Barthel Regensbogen tragen schon ftarkes Gepräge ber spätern Zeit an fich, sowohl was ben Inhalts als auch was die Form ihrer ziemlich zahlreichen Erzeumisse betrifft. b) Dibaktische Poesie. Die dibaktische Poesie, von welcher sich schon Spuren in ben geiftlichen Dichtungen fruherer Beiten , befonders in Difrieds Krift zeigen, bilbet in biefer Beit einen Theil ber Lyrit; fie fteht, wenn man auf ben Stoff u. beffen Herleitung fieht, zwischen ber lyrischen und epischen Boefte, biefer mehr in ber, bem Fremben nachgebilbeten Fabel, jener mehr in Darlegung u. Ginschärfung einer verftandlichen Lebensphilosophie fich nabernd. Die hierher gehörigen Erzeugniffe find breifacher Art: bialogische Lehrgedichte, Spruchgebichte und Fabeln. 1) König Tival von Schotten (Schottland) und Friedebrand sein Sohn. Das Gebicht besteht aus zwei Theilen, beren erfter muftifche Rathfel, ber zweite bagegen weltliche und ritterliche Lehren in schlichter Alterthumlichkeit entsbalt. 2) Der Binobete u. Die Binobefin gehoren zu bem Beften, was bie altere bibattische Boefte aufzugablen bat. Beibe find von einem, uns aber nicht naher bekannten, Dichter aus ber Rachbarschaft bes Rheines, ber zur Zeit Ko-nigs Friedrich II. geledt haben muß. Die Darstellung ist dramatisch, der Inhalt didaktisch, in bildlicher Rede, welche gern in den Langzeilen mit einem Spruche schließt. Beibe Gedichte enthalten Lehren und Ermahnungen, die ein ritterlicher Bater seinem Sohne, u. eine abelige Mutter ihrer Tochter auf dem Wege durchs Leben mitgeben. 3) Der welfche Gaft von Thomafin von Zerclar (oder Clar) gebort, wie die beiben folgenden, ju ben eigentlichen Spruchgebichten. 4) Krei-

banks Befcheibenheit, von einem uns unbefannten Dichter (vielleicht Balther von der Bogelweide), ist das reinste Abbild der damaligen Bolksweisheit. 5) Der Renner von Sugo von Trimberg, eine Strafpredigt gegen bas in Sits tenverberbniß aller Art versunkene Zeitalter. 6) Der Ebelftein bes Bonertus, eine Sammlung von 100 fogenannten Beispielen ober Fabeln und kleinen Ergablungen, mit beigefügter Moral. c) Epifche Boefie. Gin großartiger Beroismus belebte bie Geister bieser Beriode; fast gang Europa ftand auf, mit vereinter Rraft, in heiliger Begeisterung für eine erhabene 3bee tampfend: es galt bie fefte Geftaltung einer neuen, chriftlich europaischen Belt, gegenüber bem unchriftlichorientalischen Despotismus. Rachbem bas Christenthum ben Sieg bavongetragen über bas antife Beibenthum, entftanb ein, in fich erftartter, neuseuropaischer Boltsgeift u. mit ihm eine neue moralische u. nationale Racht. Diese Racht konnte fich als eine neue, welthistorische, nur geltend machen und in fich jur Gelbftfanbigkeit emporreifen, nachdem ber große Gegensat driftlich-europäischer Bilbung burch fie felbft überwunden war. Die Beweggrunde biefes großen Weltfampfes mußten aus bem universalen Grundwesen ber europaischen Bildung felbft hervorgeben; diese war aber eben bas nach langem Rampfe fest geworbene Curiftenthum. Der Gegenfat bes Drientalischen fand um diese Zeit ebenfalls einen Mittel- u. Anhaltspunkt in dem arabischen Duhammebanismus, ber alle antieuropäischen u. antichriftlichen Grundbe-standtheile in sich enthielt. Aus dem Kampfe mit der arabischen, mehr weltlichreligiofen, Macht ging baber bie neueuropaische, driftliche Welt in fich bestimmt hervor. Hieraus ergibt fich für die epische Dichtung Diefer Zeit (ba fie, wenigftens bas eigentliche Epos, ja bie erhabene Bedeutung ber Beltgeschichte in lebenbiger Entwidelung veranschaulichen foll) ber Unterschied biefer mittelalterlichen Epit von der antikgriechischen; ferner, daß u. wie die ganze Epik Europa's eine gemeinschaftliche Grundlage bamale hatte, und endlich, daß und wie die bochfte Spipe bes Epos ber Triumph bes Christenthums senn mußte. Dieser Triumph gestaltete sich in seiner reinsten poetischen Ausbildung in der "göttlichen Komdsbie" des Florentiners Dante Alighieri (s. d.), in welchem Gedichte, bei symbolisch-allegorischer Grundlage, die christliche Idee von der Sünde u. der Erlössung, die Rücklehr des, durch das Christenthum geläuterten, Erdgeborenen in das reine, verklärende Licht des Paradieses auf eine wahrhaft poetisch-großartige Weise besungen worden ist. Die deutsche Epis dieser Zeit ist, dei aller Nationalitat, boch ein bedeutsamer Abglang ber gangen bamaligen europäischen Belt. Sie ruht auf Einheimischem u. Auslandischem, auf Abendlandischem u. Morgenlanbischem. Ran fann unterscheiben zwischen bem volksthumlichen u. bem romantischen Epos. Jenes ift bas ber Beit nach frühere, reicht noch weit in die vorige Beriobe, ja bis in die Beit ber großen Bolterwanderung jurud u. geht, nachdem es in mannigfaltigen einzelnen Gebichten ausgeblüht hat, in bas romantische über; bieses hat vorzugsweise bas Kirchliche theils zu seinem Mittelpuntte, theils zu seiner allgemeinen Begrundung. In bem romantischen Epos ift es baber ganz eigentlich die driftliche Ritterlichkeit, welche fich poetisch verherrlicht, mahrend in bem volksthumlichen Epos bie großartige weltliche Rifterlichfeit thre Darftellung findet. Reben ben rein epischen Dichtungen machte fich bie Les gende u. Die poetisirende Geschichte geltend, fo bag wir die epischen Erzeugnisse biefer Periode in vier große Classen theilen konnen. a) Das volksthumliche Epo 8. Den Inhalt des volksthumlichen Epos bilden die nationalen Sagen bes beutschen Bolles, wie ber bichtenbe Bollegeift bieselben, ben norbisch germanisichen Sagenftoff im Laufe ber Zeit mit ben Sagen aus ber Bollerwanderung verbindend, zu einem innigen Ganzen gebildet hat. Die Farbe des Ritterthums u. bes Chriftenthums murbe erft in ber fpateren Fortbildung biefer Sagen bingugefügt, wobei normannischer Ginfluß faum ju verfennen ift. In ber letten Salfte Des 12. u. in der erften des 13. Jahrh. bemachtigten fich einzelne Dichter Diefer fo ausgebildeten Sagen, u. geftalteten baraus epifche Bebichte, wie fie jest noch porhanden find. Das Ribelungenlich ift die Bollenbung u. Bufammennahme

aller jener einzelnen Sagen u. Gebichte in einem großen, abgeschloffenen Ganzen. Mit bem Ribelungenliebe schließt fich baber auch bas volksthumliche Epos, und geht gleichsam in cyflische Darftellungen über, welche fich, in ber fruberen Beit gebilbet, fur une aber in ben alteren Driginalen verloren, in ben Bolfebuchern bes 14. u. 15. Jahrhunderte eigenthumlich barlegen. Das Helbenthum ber hunnen, Oftgothen, Franken u. Burgunber bilbet ben Hauptinhalt, jedoch immer fich ans schließend an die ursprüngliche, nordisch germanische Sagenwelt. Diese einzelnen Bolkerschasten werden wieder in einzelnen Helden repräsentirt: so die Hunnen in Epel (Attila), die Gothen in Dietrich von Bern, die Franken in Siegfried, die Burgunder in Günther und Hagen. Als eine allgemeine, gleichsam verständig vermittelnde Person, erscheint Hilbebrand. Der Grundzug aller dieser Sagen ist tragifch, gewiffermaßen bie poetische Darftellung ber machtigen Entzweiung bes Rationalgeiftes mit fich felbft u. feiner eigenen Ausfohnung nach ber Bernichtung feiner endlichen Gegenfaße, ein Abbild bes altnordischen Mythus. Rach ben vier genannten Richtungen bin haben fich bie Sagen, die, als folche, einzeln einem beftimmten Bolfestamme angehörten, burch wechselseitige Berschlingung gebilbet. a) Das altere Selbenbuch. Das altere Belbenbuch, von bem jungeren aus bem 14. u. 15. Jahrh. zu unterscheiben, ging wahrscheinlich bem Nibelungenliede voraus u. umfaßt die auf (lombardisch-) gothische Sagen gegründeten Gedichte:
1) Eden-Aussahrt; 2) Otnit, an welches Gedicht sich Wolf Dietrich reihet; 3) Laurin oder der fleine Rosengarten u. 4) der große Rosengarten, der mehr auf burgundlisch-gothischen Sagen ruht. Späterer Zeit scheinen anzugehören: die Geschichte Gubrun Biterals u. Dietsche bichte Gubrun, Bit erolf u. Dietleib. Sie ruhren ihrem gangen Charafter nach aus ber nächsten Zeit nach bem Ribelungenliebe und haben barin eine versschiebene Eigenthumlichkeit, baß sie schon einen romantischen Anklang haben und Die romantische Galanterie u. Ritterlichkeit andeuten. Sie bilben baber gleichsam ben Uebergang ber einheimischen u. volfsthumlichen Epif in Die Romantit. ben Gebichten Ronig Dinit u. 3werg Elberich tritt ber entschiebene Begensat zwischen Chriftenthum u. Beibenthum, u. ber Rampf beiber hervor. Das Ribelungenlieb ift bas vorzuglichfte u. vollenbetfte Denfmal ber volfethums lichen Epit dieser Zeit. Im Allgemeinen kann es als Gipfel u. Schluß des ganzen nationalen einheimischen Sagenkreises betrachtet werden. Es ist gleichsam die universelle Selbstvollendung der nationalen Heldensagen. Es wird in diesem Gebichte, bas in feiner gegenwartigen Bestalt aus bem Enbe bes 12. ober Anfang bes 13. Jahrh. (1190-1210) ftammt, ber Rampf einer großartigen moralischen Kraft gegen die Rothwendigfeit bes Schickfals bargestellt, bas in antifer Bestimmtheit als wefentliche Quelle bes Tragischen erscheint. An einen bestimmten Berfaffer ift fo wenig ju benfen, ale bet ben homerischen Gebichten. β) Das to mantische Epos. Diefes unterscheibet fich von bem vollsthumlichen Epos durch Inhalt u. Ton. Dort ift gleichsam historische Bestimmtheit u. Beschrankung, bier ungebundene Phantafie; bort herrscht eine einheimische Sage, hier die buntefte Mischung des In- u. Auslandischen, des Abend - u. Morgenlandischen, u. Der entschiedenfte Gegensat bes Christenthums u. Heibenthums. Der Gesammts charafter bes romantischen Epos, im Bergleiche mit bem bes volksthumlichen, ift größere Tiefe ber Empfindung, lebendigere Anschauung, eigenthumliche Mofit, reichere Phantafte u. größere Runft (baber auch Run ftepos). Das romantische Epos entwidelte fich in zwei Sagentreisen: in bem von Rarl b. Gr. u. seinen Balatinen, wo fich die Idee eines weltlichechriftlichen Konigthums entfaltet, an welche fich bas weltliche u. geiftliche Ritterthum anschließt, von welchem es gestragen u. begeistert wirb, u. bann in bem von Ronig Artur u. seiner Safelrunde, ber bie Joee eines vollendeten , burch fich felbst getragenen, Ritterthums erschließt, in welchem alle weltlichen u. geistlichen Elemente gur inhaltvollen Ginbeit verbunden find. I. Sagentreis von Rarl b. Gr. Mit Rarl b. Gr. begann eine neue welt-historische Gestalt Europa's, u. zwar in weltlicher u. geiste Uder Sinficht. Die historische Bebeutung Karls, ber in beiben Hinsichten als

bie vermittelnde Hauptperson basteht, wurde von der dichtenden Phantasie zu einer ibealischen erhoben. Siermit gestaltete fich allmälig, hauptfachlich in Frantreich, ein glanzenber Sagenfreis, in welchem bas Siftorifche in ber Dichtung fast ganglich unterging. Die zweifache Richtung bes historischen Standpunttes Rarls findet sich auch in ben Sagen u. Dichtungen: Basallenthum, Kampf gegen die Ungläubigen. Das vorzüglichfte Gebicht in ber weltlichen Richtung Dies Sagenfreises ift Reinald ober bie Beimonetinber. Der Kampf gegen bie Saragenen in Spanien wirb, ber Sage gemäß gang, aus religibe-tirchlichem Intereffe unternommen. Den Mittelpunkt bilbet bie berühmte Schlacht von Roncevall. Hierher gehören: bas Rolandslied (vom Pfaffen Konrad aus bem 12. Jahrh.), Wilhelm von Oranse (von Wolfram von Cschendach aus bem 13. Jahrh.) und Flos und Blankflos (von Konrad von Flede aus bem 13. Jahrh.), eine liebliche Dichtung, in welcher bas Princip ber weltlichen Liebe bem ritterlichen Thun gegenüber burchgeführt wirb. II. Sagenfreis von Konig Der Inhalt biefes Sagentreises, ber ursprünglich ber britannischen und normannischen Boefte angehort, ift vielfach verschlungen u. aus ben verschiebenften Elementen gusammengebilbet. Frauendienft, Ehre, Liebe u. religibse Aufopferung entfalten fich in ben fuhnften poetischen Bilbungen. Das religibse Moment hat in diesem Rreise sich außerlich in ber Form ber geiftlichen Ritterorben abgeschlossen. Eben baber erscheint benn auch die Hohe bieser Sage in einem geheimnisvollen Orben ber Tempelritter. Die Gedichte biefes Sagentreises gehören einer zweifachen Richtung an: einer weltlichen u. einer geiftlichen. Dort ift es ber ritterliche Beroismus in weltlichen Angelegenheiten, namentlich im Dienfte ber Liebe, beffen Berherrlichung 3wed u. Biel ift; hier bilbet bie Sage vom beiligen Grabe ben Mittelpuntt, u. lagt ben religiofen Glauben ber Beit in feiner tiefften Myftit erscheinen: Berklarung und Berbreitung bes Chriftenthums und ber Kirche in sombolisch voetischer Darftellung. Der weltlichen Richtung gehören an: Lanzelot (von Ulrich von Zahikhoven), Iwein (von Hartmann von ber Aue), Wigalois (von Wirent von Grafenberg) u. Wiga-mur (von unbefanntem Verfasser); ber driftlichen Richtung gehören an: Titurel (von Bolfram von Efchenbach begonnen, fpater von anderer Sand fortgefest), Parcival (Meisterwerf B. v. Eschenb.), Loberangrin (von unbefanntem Verfaffer). Wie fich bas Gebicht Flos und Blankflos ju ben übrigen epis fchen Gebichten bes Sagenfreises von Rarl bem Großen verhalt: fo bas Epos Triftan und Ifolde (Hauptwerf Gottfrieds von Strafburg) zu ben übrigen Gebichten bes Artustreises. Es tragt im Ganzen elegisch-tragischen Charafter u. felert die Macht der Liebe in aller Herrlichkeit der Phantasie, der Sprache und des klangreichen Verses. y) Bearbeitung antiker Sagen und Gebichte. In ben hicher gehörigen Gebichten: Aleranber (vom Pfaffen Lamprecht), Eneibt (von heinrich von Belbed), Trojanerfrieg (von herbort von Frislar), Trojanerfrieg (von Konrab von Burgburg), Aleranber (von Rubolf von Hohenems) wird die alte Welt nicht fo gefchilbert, wie etwa Homer und Birgil fie und barftellen, ober wie die Beschichte fie und überliefert, sondern fie erscheint burchaus in ein gang beutsches Gewand gefleibet. S) Legenben. Die Bahl ber Legenden ift fehr groß, von der heiligen Familie und inebesondere der Jungfrau Maria herab, bis auf die glanzende Heilige der Gegenwart, Elisabeth von Ungarn, Landgrafin von Thuringen. Es find reine, anmuthige Bilber ftiller Scenen, aus einem liebenden, dem lieben Heiligen ganz hingegebenen, treuen Sinne gestoffen. Diese Boefien konnen in ihrer liebevollen Herzlichkeit, in ihrer anspruchlosen Befchrantung, in ihrer Einfalt und Rube, in ihrer ftillen Milbe und ihrem frommen Sinne einer freundlichen Anerkennung nicht entbehren. Der Geift frommen Glaus bens, inniger Andacht, himmlischer Sehnsucht hat Diefe Dichtungen geschaffen. Aus ber großen Bahl von hierher gehörigen Gebichten mogen nur erwähnt werben: Maria (von Wernher), Leben der heiligen Familie (von Philipp u. Ronrad von Fußesbrunnen), die oben genannte goldene Schmiebe (von Romad

von Burgburg), Litanei aller Beiligen, Gregor auf bem Steine (von Hartmann v. A.), Barlaam und Josaphat (von Rubolf von Hohenems), Georg (von Rimbat von Doren), Martina (von Hugo von Langenstein), die Kreuziger (von Johann von Frankenstein), Sylvester und Alexius (von Konrad von Burzburg), Bilatus, Dewald, Brandomus, Orendel, Elis fabeth, Lundalus u. A. e) Poetische Erzählungen. Es find diese gleichsam bie, von bem Sauptstamme bes Runftepos fich ablofenben Burgelschößlinge, Die, ohne ben Busammenhang mit einer ganzen Sagenwelt festzuhalten, fich ihre eigene Statte fuchen: theils geiftlichen, theils weltlichen Inhalts, größtentheils von ernsthafter, sum Theil auch icherzhafter haltung. Balb find es altere fagenhafte, balb bisftorische, balb auch ber Gegenwart angehörige, balb endlich auf ber Erfindung eines Dichtere beruhenbe Stoffe, im 13. Jahrhunderte ungefahr bas barftellend, was die Romane und Rovellen im 19. Jahrhunderte genannt zu werden verdienen: Annolied, Raiferchronit, Beltchronit (von Rubolf v. Sobeneme), Beltchronif (von 3. Enifel), Reimchronif (von Ditofar v. Horned), ber arme Beinrich (von Sartmann v. A.), ber gute Gerhard (von Rubolf v. S.), Bilhelm von Orlien; (von bemfelben), Meier Belmbrecht (von Bernher), herzog Ernst (von heinrich von Belbed?), Salomon und Moroff, Bfaffe Amis (von Struber), Graf Rudolf, Davisant, Demontin, Crane, Dtto mit bem Barte, Schlacht am Safenbuhl u. A. 2) Thierfage. Die Burgeln biefer Sage liegen in ber harmlosen Ratureinfalt ber alteften Geschlechter, in bem tiefen und liebevollen Raturgefühle eines gefunden, fraftigen Ratur-volles. Darum finden wir die Sage von Reinhard bem Fuchs und Ifegrim bem Bolf bereits bei ben Franken bes 5. Jahrhunderts. Die hierher gehörigen Erzeugniffe zerfallen in zwei Claffen: Thierepos (Reinhart, Reinede Fuchs) und Thierfabel (von Struber, Gerhart von Minden und Ulrich Boner). Profa. In biefer Periode eines poetischen Jugendlebens ift felbst bie Brosa angehaucht von poetischem Geifte, von religiofer Weihe. In der Brosa biefer Beit finden wir Rechte bu ch er (Sachsenspiegel, zwischen 1215 - 1230 von Eccarb v. Repgow gesammelt; Schwabenspiegel aus bem Enbe bes 13. Jahrhunderte; Braunschweig. Stadtrecht; Landfriede 1235 und Reicheabschied zu Daing 1236) u. Predigten. In ihnen herrscht ber einfache Ausbruck ber firchlichen, ben Redner gang erfullenben, begeisternden Wahrheit. Einen hohern Aufschwung verdankt die oratorische Brofa ber Grundung zweier Monchborben, der Dominicaner (1216) und ber Franciscaner (1223). Bor Allen hoch steht Berthold von Regensburg (f. b.). Bahlreiche Predigten aus bem 10. — 13. Jahrhunderte find abgedruckt in ben Fundgruben von S. Soffmann und in ben Bredigtsammlungen von R. Roth u. S. Lenfer. — IV. Bertode. Durch verschiebene Grunde veranlaßt, besonders um ihr eigenes Saus machtig zu machen, hatten die Raifer aus dem ritterlichen Geschlechte der Hohenstaufen die großen Herzogihumer Sachsen, Franken u. Schwaben zerstückelt, u. fo bildeten fich allmählig viele geiftliche u. weltliche Fürstenthumer, reichbunmittelbare Gebiete, freie Städte. Diese Zerftudelung blieb auf Deutschlands politischen Zuftand nicht ohne Einfluß. Rein umfaffenbes Band hielt jest Deutschland mehr zusammen; bas allgemeine Bohl bes Baterlandes wurde vielfach ben Brivatintereffen geopfert. Durch die Besehdungen des Faustrechts schwand alles Rationalgesühl, mit den Kreuzzügen war der Nationalgesift zu Grabe gegangen. Keine große Unternehmung weckte neue Kräfte, keine befruchtete die Phantasie, kein deutsches Alben bildete und reinigte ben Geschmad, feine Fürstengunft, "feines Medicaers Gute lächelte ber beutschen Kunft." Die Granzschelbe zwischen biesem und bem vorigen Beitraume bezeichnet eine Reihe großer Ungludsfälle, die über Deutschland herein-brachen. Die Fürsten hatten es sich allmalig jum Grundsate gemacht, so wenig als möglich Könige aus bemselben Hause auf einander folgen ju laffen, um jebe Erblichfeit ber Rrone, jebes Erheben ber foniglichen Macht über bie Furften unmöglich ju machen. Der, wegen feiner Leutfeligfeit, Ginfachheit, Gerechtigfeit u. Frommigkeit vom Bolte geliebte und gefeierte, Rubolf von Sabsburg ftellte mit

Einficht und Rraft, Rube und Sicherheit in bem gerrutteten Reiche wieber ber, aber fein, wie feiner Rachfolger Streben nach Sicherung und Bergrößerung ber eigenen hausmacht konnte nichts Großartiges forbern und mußte bie, nach Selbftftanbigfeit verlangenden, Reichsfürsten in ihrem ehrgeizigen Streben noch anspor-Der finftere Albrecht I. machte fich burch Eigennut und Willfur verhaßt. Bon ber, burch Seinrich VII. angefnupften, Berbindung mit Italien jog Deutsche land geringen, ober keinen Rugen. Der Kampf Friedrichs und Ludwigs, so ruhrend auch die dabei auftretende "beutsche Treue" ift, brachte für Deutschlands
politisches Bohl manches Wehe; die feindselige Stellung Ludwigs zum Papfte zog
dem Reiche das Interdict zu. Karl IV. sorgte für Bohmen. Durch wiederholte Heberschwemmungen, burch Diffwachs und Sungerenoth, burch Die furchtbar verheerende Beft (ben schwarzen Tob) wurden die Gemuther niedergeschlagen und in eine ernste und trube Stimmung verfest. Durch übertriebene Selbstpeinigungen (Flagellanten) wollte man die Sunden abbuffen, ließ sich aber ju graufamen Berfolgungen ber Juben hinreißen, weil unter bem Bolfe ber Glaube fich verbreitete, Die Juden hatten bie Best burch Bergiftung ber Brunnen und burch Bezauberung ber Luft verursacht, um die Christenheit auszurotten. Jener Schwarmerei und biefer Wuth traten die geiftlichen und weltlichen Obrigfeiten (Papft und Kaifer) entgegen. Die golbene Bulle muß, als fur Deutschland politisch wichtig, er-wähnt werben. Unter bem tragen, finnlichen Genuffen allzu ergebenen Bengel geriethen, befonders im fublichen Deutschland, Abet u. Stadte in wilden Fehden an einander und verwirrten bas Reich. Ebler, als fein Bruber Bengel, trat ber rechte schaffene, fraftige, aber wankelmuthige Sigismund auf, ber feine meifte Thatigfeit auf die Beilegung bes traurigen Schisma in ber Rirche verwendete. Eine "Reformation ber Rirche an Saupt und Gliebern," von ben Beffergefinnten ale bringenbes Bedurfniß verlangt, murbe nur hochft unvolltommen erreicht, und fonnte um fo weniger volltommen erreicht werben, als man über bie Frage, worauf benn biefe Kirchenreformation fich beziehen follte, nicht einig war, wie fich im 16. Jahrhunderte noch flarer zeigte. Wahrend bie Ginen, im Behorfam gegen bie firche liche Obrigfeit verharrend, bafur hielten, es bedurfe einer, burch ein öfumenisches Concilium gu bewerfftelligenden Reformation ber Rirchen gucht, wollten bie Unbern auch die Glaubenslehre ber Rirche verbeffern. Auf ben trefflichen Als brecht II. folgte fein Better Friedrich III., ein zwar gutgefinnter, aber zu friedlicher, ben schwierigen Zeiten nicht gewachfener Fürft. Sein Sohn Marimilian, "ber lette Ritter," führt une aus biefer in Die folgende Beriode hinuber. Bie ber Staat, fo hatte auch bie Rirche in Diefem Beitraume manche Wirren gu befampfen, bie erft gegen bie Mitte bes funfzehnten Sahrhunderts nachließen. Die wichtigften Buntte, welche übrigens die Kirchengeschichte weiter zu erörtern hat, find: Die Berlegung bes papftlichen Stuhles nach Avignon, wo er jum großen Schaben ber Kirche, Deutschlands und ber gangen Christenheit, 70 Jahre lange (1309 - 1378) blieb; ber Streit Ludwigs IV. mit ben Bapften Johann XXII., Benedict XII., Clemens VI.; ber theologische Streit ber Dominicaner u. Minoriten (Spiritualen u. Conventualen) in Baris; bas, burch bie Bahl Bapft Ur-bans VI. (1378) veranlaßte Schisma, bas langere Zeit andauerte u. erft auf bem Concilium ju Rofinit beendigt wurde; bie, burch Bug u. feine Anhanger veranlaßte u. genahrte Religionsspaltung. Eros mannigfacher Sinderniffe zeigte fich im 14. u. 15. Jahrhunderte ein neuer, reger Geift bes Fortftrebens im Sandel u. Gewerbe, in Runft u. Wiffenschaft. Was früher die Raifer u. ber Abel gewefen, das wurde nun ber Burgerstand: Kern ber Ration burch Bilbung u. Reichthum. Satte bie beutsche Ration, ale solche, vielfach bas Bewußtseyn ihrer Burbe und innern Ginheit verloren: fo fuchten jest bie mittlern u. untern Bolfeclaffen fich immer ju größerer Beltung u. Unabhangigfeit empor ju arbeiten. Abel u. Burgerftand traten immer scharfer gefondert einander gegenüber, die burgerliche Freis heit wurde fester begrundet. Reine Beit zeichnete fich durch eine Reihe so wichtiger u. erfolgreicher Entbedungen u. Erfindungen aus, wie bas 14. u. 15. Jahr-

hundert, u. im letteren kein Bolk mehr, als die tieffinnigen Deutschen. Die Buchbruderei wedte taufend Lichtstrahlen u. fenbete fie nach allen Beltenben; bas Pulver stürzte die Burgen der Raubritter; die Entdedung der neuen Welt begünstigte den Handel, fraftigte die Geister, — aber das begeisterte u. begeisternde Rationalgefühl war gesunken u. zum engherzigen Egoismus geworden. Jede Stadt wollte für sich eine Rolle spielen. Im Gefolge des Handels und Wohlstandes zeigte sich Selbstgefühl u. Kunstsleiß, aber auch Wohleden, Lurus u. Sinnenluft. Fur Die geiftige Bilbung wirfte bie Bermehrung ber Univerfitaten u. das mehr verbreitete (nach Andern wieder erweckte) Studium bes claffifchen (befonders griechischen) Alterthums. Der Behauptung , daß erft burch bie gelehrten, griechischen Fluchtlinge (nach ber Eroberung Konstantinopels 1453) bie Befannischaft mit ber classischen Literatur verbreitet u. so erst mahre Wiffenicaft geweckt worden set, darf man getroft widersprechen, so feststehend sie auch geworden ift. Die Scholastifer, 3. Scotus Erigena, R. Lulus, Dante, Betrarca Bocaccio, Giovanni Vilani, Ritolaus von Cusa (der Erste, welcher den Sat von ber Bewegung ber Erbe um die Sonne aufgestellt) u. A. zeigen, daß bereits unter bem Einfluße ber Rirche zur Wiederbelebung bes claffischen Studiums Bieles geichehen mar, ehe die griechischen Fremblinge nach bem Abendlande famen, welche übrigens theils Monche, theils Geistliche waren. Eine Folge ber mehr verbreiteten, von ber Rirche fich immer mehr trennenben, humaniftifchen Studien, junachft in Italien, war, daß dem antikheidnischen Geiste zu viel gehuldigt u. das Chris ftenthum mit der hl. Schrift in den Hintergrund geschoben, ober (wie z. B. von S. Savonarola) für eine Speise für Weiber erklart wurde. Ein befferer Gebrauch von biefen claffischen Studien wurde Anfange in Deutschland gemacht, besondere in ber Schule ber Rleriter bes gemeinen Lebens. Die Religion für bas Sochfte haltend, suchten fie bas Sprachstudium zur Forderung wahrer Religionskenntniß anzuwenden. Daffelbe läßt fich von mehreren Englandern, Spaniern u. Fran-zofen, von L. Bives, B. Budaus, Fisher, J. Colet, Lilly, Th. Morus behaupten. Sie wurden burch ihre umfaffende Kenntnis der heidnisch-classischen Literatur der Kirche so wenig entfremdet, wie der fromme Rud. Agricola, Proseffor in Helbelberg. Auch der berühmte Dr. Erasmus von Rotterdam machte von seinen Kenntniffen einen edleren Gebrauch, als mancher Gelehrte in Italien, wo Platonifche Philosophie u. Ariftotelischer Stepticismus fich immer hoher schwangen u. Die scholastischen Theologen in die Baffen riefen. Gleich nachtheilig, wenn nicht noch nachtheiliger, wirften die humanistischen Studien auf unsere vaterlandische Dichtfunft. Die philologische (lateinische) Poeste feste sich auf ben verlaffenen Ehron u. beherrschie brei Jahrhunderte lange Deutschland, ja Europa mit schönen Phrasen. Je unfruchtbarer sich bas Studium ber Scholastif gestaltete, besto inniger wurde bie Mystif. Die Ramen Tauler, Suso, Ruysbroech, Gerson, Thomas von Rempen, rufen bem Renner ihrer Werfe angenehme Erinnerungen in bie Seele, wenn er auch nicht jebe ihrer Behauptungen unbedingt zu der seinigen machen wird. Das Studium der heiligen Schrift in der Ursprache wurde gefördert: Das Concil zu Bienne, unter Clemens V. (1311) verordnete, daß zu Rom, Baris, Orford, Bologna, Salamanca, je zwei Prosessoren der bebraifchen, chalbaifchen, arabifchen u. griechischen Sprache angestellt werben follten. Daß bie heilige Schrift in Dieser Zeit (vor Luther) mehrfach in Die beutsche Sprache überset wurde, ergibt fich aus dem Artifel: Deutsche Bibeluberfebung. Die schmachvolle Lage des Oberhauptes der Kirche hat, wie auf ben Rierus, fo auch auf bas religiofe Leben bes driftlichen Boltes hochft nachtheilig eingewirft. Bur Zeit bes Schisma waren bie Gemuther oft in ben traurigften Awiespalt verfett. So schwand allmälig die religiose Begeisterung, wie die Fülle der Boefie, aus dem Bolksleben. Dagegen nahm an manchen Orten ber Aberglaube, befonders in ben niedrigften Standen, auf hochft betrubende Beife über-hand u. fteigerte fich bis zu bem vielfach geformten Gerenwefen. Innocenz VIII. gab frenge Gefete bagegen (1484); bennoch haben bie herenproceffe Taufenbe

bem Scheiterhaufen überliefert. Die Bermehrung ber Universitäten hatte auf Deutschlands nationale Bilbung vorerft noch geringen Einfluß. Die beutschen Gelehrten schämten fich ihrer Muttersprache, sprachen u. schrieben lateinisch und kummerten fich wenig um das eigentliche Bolk. Wirkungsreich war die Brüderschaft, welche G. Groot zu Deventer (14. Jahrh.) gestiftet. Schnell breitete fle fich über die Riederlande u. Deutschland aus, u. überall legten ihre Mitglieder Schulen u. Gymnassen an, welche wieder Pflanzstätten der Wissenschaften u. nasmentlich des Sprachstudiums in Deutschland wurden. Reben der nieders beutschen Sprache, die noch fortbestand, gewann die hoch deutsche ein immer weiteres Feld. Aber sie verwilderte allmälig, um so mehr, als sie mit der niederdeutschen sich mehrsach vermischte, u. es zeigte sich bald eine Bergrößerung best anzeit Spracharanischen sie der Masse bes ganzen Sprachorganismus, jeboch mehr in ber Boefie, als in ber Profa; ber prosaische Sins, wenn auch noch oft holperig, hart, auch wohl geschraubt und nirgends eigentlich funftgerecht, war boch meift lebenbiger u. naturlicher, als ber poetische, ber bald gur niedrigften Plattheit berabfant, bald in ber gefchmactlofeften Ueberladung fich gefiel und nur felten fich eine gefunde Frifche bewahrte." (Roberftein). Die Beremeffung artete immer mehr aus, befondere baburch, bag man die ursprünglich furgen Sylben verlangerte u., im Begensate bagu, übermäßige Bortfurgungen fich erlaubte. Die Bee ber Boefie Diefer u. noch meift ber folgenden Beriode tann barin ausgesprochen werben, baß fie Boefie bes Burgerthums fei. Hiernach charafterifirt fich ihr Inhalt, wie ihre Form. Das Wefen bes Burgerihums ift bie Ausbildung bes Princips ber Ruglichkeit in ber politischen Berbindung ber Menschen. Das Burgerthum ruht baber wesentlich auf bem Sufteme von gefellschaftlichen Intereffen und Zweden. Daber herricht bier nicht sowohl die Freiheit der Idee u. die Kunst der Phantasie, als vielmehr der Begriff u. damit der Berstand. Der Meistergesang ift darum seinem Inhalte nach hauptsächlich praktisch: die Resterion herrscht durch alle Richtungen dieser Boefie vor, die darum vorzüglich didattischer Art ift. Wie im bürgerlichen Leben bas Gewerbe ben Mittelpunkt bilbete, fo nahmen auch bie Dichtungen bie Formen bes Gewerbes an: baber bas Entfteben ber poetischen Innungen, ber Gingfculen. Die erften Anfange bes Deiftergefanges find in bem Berfalle ber Ritterpoeffe felbft ju fuchen. Sein Enbe erreichte ber Meiftergefang mit bem Enbe bes 16. Jahrh., wozu mancherlei Umftande mitwirkten. A. Boefie. 1) Eprische Boefie. Das Eigenthumliche ber Lyrif biefer u. noch mehrfach ber folgenden Berioden, im Unterschiede von den vorhergehenden, besteht in dem absichtlichen, refleriven Inhalte u. in ber abstracten Formalität ber Form, wenigstens in fo weit, als die Lyrif bas eigentlich Gemuthliche fich jum Gegenstande nehmen will. Richs tiger ist der thrische Ton im Bolksliede u. im geistlichen Gesange getroffen. Das Bolkslied ist vielfach friegerisch, politisch-polemisch, elegisch (Ballade, Romange); in dem geistlichen Gesange spricht sich ethische Frommigkeit u. gottergebenes Berstrauen aus. Dort sind unter Andern: Beit Weber, Halbsuter, M. Zols ler, Clara Bablerin, hier Beter ber Suchenwirth, 3. Teuler, Beter von Dreeben zu nennen. \*) 2) Dibattifche Boefie. Die bibattifche Boefie biefer Epoche ist nur die reichere und bestimmtere Entwidelung berjenigen Richtung ber Boesie, welche die Ritterdichtung gegen Ende des 13. Jahrh. nahm. 3hr eigensthumlicher Charafter ist die Allegorie, oder die Personisication allgemeiner Begriffe. Man kann eine dreikache Richtung der didaktischen Poesie in dieser Epoche unterscheis ben: bie gnomische, die fatirische u. bie rein allegorisch stibattische. Die erfte Art besteht in furzen Spruchen, auch wohl in Fabeln mit moralischer Tendenz, ohne Beift, meiftens nur mit ber Bebeutung von fogenannten Gemeinspruchen.

<sup>\*)</sup> Das bas Rirchenlleb nicht erft burch Luther ins Leben trat u. zu einer achtungswerthen Sobe fich emporschwang, vielmehr schon früher, im 14., meht noch im 15. Jahrhundert eine liebevollen Pflege fich zu erfreuen hatte, sieht man aus hoffmanns Geschichte bes beutschen Ritchenllebes bis auf Luthers Beit. Bredlau 1832. 8.

Bieber gehört namentlich bie fog. Briamel. Erwähnung verbienen besonbers Sein rich ber Teichner und ber ichon ber folgenden Beriode angehörende B. Balbis. Die fatyrifche Richtung ift die fruchtbarfte u. poetisch bedeutsamfte in Diesem Gebiete ber Poeste. Sie ward ganz eigentlich vom Geiste ber Zeit erzeugt, u. eben hierin liegt ihre bichterische Bedeutsamfeit. Sie blühete vorzüglich im 15. u. 16. Jahrhunderte. Im Besondern gehören hieher: Reine te Fuch 6, das Rarrenschiff von S. Brant u. die, schon in die folgende Periode hinübergreifenden, Satyrifer Fifchart u. Th. Murner. Das Eigenthumliche ber britten Gattung fpricht fich barin aus, bag bie Allegorie gang einfach bem Begriffe bienen foll, also bie reine Bestimmung bes Lehrens hat. Sierhin gehören u. A. Die Dorina von Bermann von Sachsenheim und ber Thewerbant von D. Bfinging. 3) Epische Poefie. Der allgemeine Charafter ber Epit biefer Epoche, im Bergleiche mit ber vorhergehenden, spricht fich barin aus, daß fie nicht sowohl, wie iene die Feier der That als solchen, sondern nur die Darftellung der That wegen ber Beluftigung u. Unterhaltung barbietet. Die epischen Erzeugniffe biefer Beriobe gerfallen in zwei Sauptelaffen: poetische u. prosaische. Jene find Umarbeitungen u. Umdichtungen der alten Gefänge, besonders aus dem ofigothischen und dem Areise der Taselrunde (der große Rosengarten, Alpharis Tod, Schlacht vor Raben, das Heldenbuch von K. v. d. Roen u. die Dichtungen von Ulrich Fürsterer), dann Legenden (Passionale, Leben der heiligen Elssteht von J. Rote), Ergählungen der Zeitgeschichte (die Soester Felde, Ergählungen von H. Rosens plut) julest novellenartige Ergablungen, Ballaben u. Schmante (bas Buch von fieben weisen Meistern [auch profaisch vorhanden], bas Lieb vom eblen Möringer, bas Lieb von ben Bitualienbrubern Kl. Sturzebecher und Gotte Michael). Dit bem Absterben bes ritterlich portischen Geistes trat an die Stelle ber epischen Gebichte nun ber prosaische Roman u. die Novelle. Hierbei laffen fich brei Gattungen von Romanen unterscheiben; folche, welche aus einer Auflösung ber altern beutschen Epopoen entstanden, bann folche, welche ausländischen Urfprunge find, und julest jene, welche ale Romane auf beutschem Boben erwuchsen. Lettere wurden allmählich Bolfe = u. Unterhaltungebucher vor jenen, bie freilich nicht gang bavon ausgeschloffen waren. Rach bem Con fann man eine breifache Richtung ber Boltsbucher unterscheiben: Die fentimentale, Die tomis fche u. bie tragische. In ber sentimentalen Richtung bilbet bas Bringip bes Gemuthes bas eigentlich bedingende Moment ber Darftellung ber Sage. Diefes Bringip macht fich in mehrfachen Beisen geltenb, vorzuglich ale Liebe, ale reli-gioses Gefühl und als leibenschaftliches Selbftgefühl. Es gehoren hierher: Der Borne-Siegfried, Die Beimonskinder, Fierabras, Die icone Des lufine, Die fromme Ragelone, Die beil. Genoveva, Raifer Octa-vianus. Die komische Sattung ber Bolksbucher hat bas Eigenthumliche, burch ble Raivetat ber Laune, ohne alle Rebenzwede, alfo gleichsam in unbefangener Ratürlichkeit zu belustigen. hierher gehören zunächt: bas Buch von ben fieben weifen Meistern, Till Eulenspiegel u. die Burger von Schilda. In ben Boltsbuchern ber tragischen Gattung wird auf irgend eine Beise die Richtigfeit bes Endlichen u. Beltlichen gegen die Bahrheit bes Unendlichen u. Ueberfinnlichen anschaulich gemacht. Sierher gehören Fortunat, ber ewige Jube u. Fauft. Die meiften biefer Berte gehoren: ale Bolfebucher bem 16. Jahrbunderte an. 4. Dramatifche Boefie. Dramatifche Darftellungen fanden fich bei unfern Ahnen gewiß weit früher, ehe von eigenilich bramatischer Poeffe bie Rebe fenn fann. \*) Die alteften Spuren bes beutschen Schauspiels entwickelten fich aus ber Legenbe, ben geiftlichen Dyfterten. Diese reiheten sich an die Rirchenfefte, wie die Fastnachtespiele an die weltlichen Beluftigungen. In Diese beiben Richtungen theilt sich unfere frühere bramatische Boesie. In den Mysterien,

<sup>\*)</sup> Siehe über bas Nähere: bie bramatische Poesse ber Dentschen. Bersuch einer Entwidelung berselben von ber alteften Beit bis zur Gegenwart. Bon S. Rehrein, Leipzig 1840. 2 Bbe. 8.

bie fich mit bem, was bei Spaniern u. Englandern fich baraus bilbete, burchaus nicht vergleichen laffen, herrscht bas Komische u. Burleste vor. Die Faftnachtes spiele kommen guerft im 15. Jahrhunderte in ben Rreis unserer Renntnig, obwohl Borftellungen der Art viel alter waren. Sie zeichnen fich aus durch unbefangene: poetische Laune und durch eine originelle, naive Auffassung bes volksthumlichen Scherzes. Bon Dichtern find zu erwähnen: Sans Rofenplut, Sans Foly und Theodor Schernberg. B. Brofa. Seit ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts erhielt die deutsche Prosa ihre erfte, eigentlich selbstständige, Ausbildung. Der Grund davon lag in dem Charafter des ganzen Zeitalters. Die Prosa nahm in dieser Epoche hauptsächlich eine zweisache Richtung: die ber Geschichte u. ber geiftlichen Berebtsamfeit. Aus ber romantischen Ergablung, vie oft auf der wahren Geschichte fußte, bildete sich allmälig die rein geschichtliche Prosa, die und in dieser Zeit freilich nur noch Chroniken liefert,
welche übrigens in historischer Hinsitat iheilweise von großer Wichtigkeit find. 3m 14. Jahrhunderte wurden diefe Chronifen noch nach alter Art, jum Theile in gereimten Berfen, geschrieben u. lehnten fich baburch, wenigstens ber Form nach, an die früheren Epopoen an. Dit den erften Jahrzehnden des 15. Jahrhunderts beginnt eine Reihe mehr ober weniger intereffanter Chronifen, Die in beutscher Brofa, oft in den verschiedenen Provinzialbialeften, geschrieben find. Bu ermabnen-find besonders: Die Limburger, Die Thuringische, Gestische, Elfasische, Straße-burger u. Schweizer Chronifen. Aus dem Anfange bes 16. Jahrhunderts ftammt ber Beiß-Runig von D. Treigfauerwein, enthaltend Die Geschichte Friedriche III. und feines ritterlichen Sohnes Maximilian in einer geheimnisvollen Umbullung. Der Briefftyl erhielt ichon im 14. Jahrhunderte eine fruhe Bildung; bieg mar bas Wert des religiofen Enthusiasmus durch die Mpftifer. Die Dibaftifche Brofa entwidelte fich gleichfalls febr fruhe, und swar ebenfalls meift burch bie frommen Myfilfer. Wie man schon im 14. Jahrhunderte babin arbeitete, felbit bie abstractesten Begriffe ber scholastischen Bhilosophie in beutscher Sprache ausjubruden, zeigt eine theologisch metaphysische Abhandlung über die wirfliche u. mögliche Vernunft. Im 15. Jahrhunderte fchrieb u. A. Albrecht von Epb fein Cheftandebuch in einem fraftigen u. leichten Style, ber fich oft ju mahrhaft oratorischem Schwunge erhebt. Sierher gehört auch noch die driftliche Tu-gendlehre Otto's von Baffau (die 24 Alten ober ber guldene Thron) und bas, Dem Pantheismus huldigende, Buch von ber beutschen Theologie von unbefanntem Verfaffer. Daburch, bag bie Predigermonche im 14. Jahrhunderte fich ber religiöfen Bilbung bes Bolfes annahmen und in Predigten und ascetischen Schriften die Entwidelung eines geiftlichen Lebens burch die Lauterung bes Ge-muthes und die Ergrundung felnes Busammenhanges mit Gott anftrebten, warb, die oratorische Prosa in lebendiger Wirksamfeit erhalten. Die Redner ver-, fundigten bas mahre Gotteswort der heiligen Schrift, nahmen jedoch auch mitunter die Ethif des Ariftoteles oder andere Profanschriftfteller gum Anhaltspuntte ihrer Predigten, ober unterhielten bas Bolt mit mancherlei Legenden aus bem Leben ber Beiligen. Dem Unbefangenen wird es nicht entgeben, daß gerabe biefe, von vielen Richtfatholifen an ben Rednern biefer Zeit gerügten, frommen Legenben, burch welche die Glaubigen angezogen und zur Rachahmung einer heiligen Lebensweise angespornt wurden, mehr geeignet waren, bas Gute ju forbern, als ber spater u. auch gegenwärtig vielfach geborte falte Rationalismus, ber Richts glauben will, ale mas ber beschrantte Menschenverstand begreift u. Die Buhorer im wahren Sinne bes Wortes aus der Rirche hinauspredigt. Unter den Rangel-Rednern Dieser Beriode find besonders zu nennen: 3. Tauler, Seinrich von Rord-lingen, Otto von Bassau, Seinrich Suso, Hermann von Friglar, Johann Saronius, Edart und 3. Geller von Raisersberg. V. Periode. Diese ganze Beriode ift von der Reformation und deren Entwickelung bis zum Beginne des blutigen breißigiahrigen Krieges angefüllt. Die burchgreifende Thatigteit Karls V., Die Milbe Ferdinands I. u. Maximilians II., Die, mehr ben Wiffenschaften, als ben Realencyclopabie. III.

Bflichten bes Regentenberufes zugewendete, Reigung Rubolphs II., Die Thatigteit und Einficht Matthias, Die verschiebenen Phasen in ber Entwidelung ber Reformation, bie religiofen u. weltlichen Streitigkeiten u. Rampfe u. f. w. au fcbilbern, ift Aufgabe ber politischen u. ber Rirchengeschichte. Gie werben nicht verschweis gen, daß in ben verschiebenen Spharen bes firchlichen Lebens mannigfacher Bunbftoff angehauft mar, ber, in Berbindung mit viefachen politischen Gabrungs-Elementen, um fo größere Gefahr brobete; nicht verschweigen, daß bie Bewegungen auf bem firchlich religiöfen Gebiete balb auch erschütternbe politische Umwaljungen erzeugten; nicht verschweigen, bag man, ftatt blog bie Rirchenaucht au verbeffern, auch bie Rirchenlehre umgeftalten wollte; endlich nicht verschweigen, daß man das Kirchliche allmalig immer mehr aus dem Auge verlor u. den Blid fast ausschließlich auf das Weltliche richtete. Die Kirchengeschichte hat auch die verschiedenen, in dieser Periode enistandenen, geistlichen Orden ju wurdigen, die vielfach auf ihre Beit einwirkten, besonders die in neuefter Beit mit Sag u. Berlaumbung überschütteten Jefutten. - Literatur. gange Zeit war der Boefie nicht gunftig, Satyre, Kirchen- und hiftorisches Boltelied ausgenommen. Der Berftand trat an die Stelle der Phantafie; die Poefie ward immer mehr von der Profa verbrangt. Auf ben Univerfitaten wurden, wie in der vorhergebenden Beriode, positive Biffenschaften, Theologie, Jurisprudeng u. scholaftische Philosophie gelehrt; Die Lehre Des Schonen lag ber praftischen, polemischen Beit zu ferne. Die bochbeutsche Sprache ging nun in ihrer Ausbildung rasch voran. Bor Allen machte fich Luther berühmt und erwarb fich ein unbestreitbares Berbienst, indem er in die Tiefen des Sprachgeistes eindrang u. die Sprache aus ihrem inneren Selbst herandilbete. Aber man irrt gewiß sehr, wenn man den neuen Sprachorganismus, sowie andererseits die Reformation felbft, bloß Luthern zuschreibt. So wie biefe ein Produft ber Beit, nicht bes einzelnen Mannes war, fo hat auch bort Luther feine burch aus neue Bahn gebrochen, fonbern fich nur ber bereits eingeführten hoheren beutschen Literatursprache in ihrem gangen Umfange bemächtigt, fie vervollfommnet u. mit ben Elementen bereichert u. gefräftigt, die im Schoose bes Bolfes ruhten. Bor Luther hatte schon Steinhowel in seinen Fabeln, Geiler und Murner (um bie früheren Myftifet zu verschweigen) bie beutsche Sprache mit gewandter Freiheit gehandhabt; mit ihm wirften auf bie Ausbildung ber beutschen Sprache Albrecht Durer, Johann Agricola, Sebastian Frank, u. in gewissem Betracht Ulrich von hutten, und ber etwas spater auftretende 3. Fischart. Auch Thurnmaur, Tschubi u. Kranhow verdienen bet einer Charafteriftit ber Sprache biefer Zeit gewiffen-hafte Beachtung. Freunde u. Gegner ber Reformation suchten auf bas Bolt einguwirten u. waren fo genothigt, ihren profaifchen Styl auszubilben u. bemfelben ein fraftiges Leben zu verleihen. Daß bie Ratholiten barin nicht fo weit zurudblieben, ale ihnen noch bis beute von vielen Richtfatholiten vorgeworfen wird, konnten jene Gegner leicht einsehen, wenn fie fich bie Dube nehmen wollten, die katholischen Schriften einem unbefangenen Urtheile zu unterwerfen. Unter ben Kanzelrednern konnten schon G. Wicel, M. Epfengrein, M. Selding und J. Wild fie überzeugen, daß ber Borwurf ungerecht ift, als hatten die Katholifen ber neuen Sprachentwickelung fich burchaus hindernd in ben Beg geftellt. A. Poefie. Die Boefle fant immer tiefer. Außer ben Einwirfungen ber Reformation, welche ber Boefle nicht gunftig waren, find es besonders zwei Feinde, welche ihre Bluthe verhinderten. Schon durch das 14. u. 15. Jahrhundert hinburch war bie Bolfspoefte vor ber Runftpoefte immer mehr gurudgetreten und fo bas poetische Leben allmälig babin gestorben. Der andere Feind ift bie griechisch erdmische Bhilologie, Die fich mit bem Rationalbeutschen nicht verschweizen, sondern felbitftandig herrschen wollte. Die wirkliche Berschmelzung trat erft später ein; das Resultat berfelben ift unfere zweite classifiche Dichterperiode. 1) Eprische Boefie. Die Lyrit biefer Berlobe zeigt (fagt Bilmar) ben Dets Rergefang in feiner ehrbaren, aber fteifen u. unbelibarer Berinocherung entge-

gengehenden Beife, u. das Bolkslied, beffen Anfang in der vorigen, beffen Bluthe u. Untergang in ber jegigen Beriobe liegt. Das bebeutenbfte Erzeugniß ber Lyrik des 16. Sahrhunderts ift, außer dem großen Schape herrlicher Bolks-Lieber, beren Berfaffer aber bas Bolf ift, bas protestantifche Rirchenlieb, bas jeboch vielfach auf Roften ber altern u. gleichzeitigen fatholischen Rirchen-Gefänge gepriesen wirb. Daß biesem wirklich so ift (indem fast alle nichtfatho-lischen Literarhistoriker bas katholische Kirchenlied mit Stillschweigen übergeben, ober mit Berachtung bei Seite schieben) moge man (mit hinweisung auf bie Zeitschrift "Katholit" 1842, Marz, S. 214 f. u. auf bas oben angeführte Buch von hoffmann) aus folgenden Borten Alzogs (Universalgeschichte ber driftlichen Rirche, 2. Aufl., Maing 1843, S. 734 f.) erfeben: "Obschon ber Hauptgottesbienft in ber lateinischen Sprache abgehalten warb, so bilbete fich boch allmalia, besonders burch die Bruderschaften in den Rationalfirchen, ein firchlichet Boltegefang aus, junachft fur bie hoben Sefte burch lieberfepung ber lateitele fchen Symnen, an welche fich balb eigenthumliche Boltelieber anreihten. Re mentlich muß gegen bie Behauptung, daß bas beutsche Rirchenlied erft burch Buther entstanden fet, bemerkt werden, daß fich in Deutschland ichon feit bes heiligen Bonifacius Beiten vereinzelte Spuren beutschen Rirchengesanges nach-weisen laffen, im 12. Jahrhunderte Diefelben zahlreicher werben, eine Urfunde vom Jahre 1323 ben beutschen Gefang beim Gottesbienfte in Bayern vollftanbig verburgt, u. daß endlich, feit ber Erfindung ber Buchbruderfunft, mehre Symnen. Uebersehungen, Lieder . u. Gefangbucher schnell auf einander im Drude erfchienen, welche wir noch besiben: brei vom Jahre 1494; andere aus ben Jahren 1500, 1501, 1503, 1507, 1508, 1512, 1513, 1517, andere ohne Jahreszahl. Ebenso finden fich viele deutsche Lieder in den seit 1474 zu Mainz, Augsburg, Basel u. Strafburg gedruckten deutschen Plenarien." Die besten protestantischen Kirchenlieder haben wir von Luther, P. Speratus, R. Decius, P. Eber, R. Hermann, M. Schalling, B. Ringwald, L. Helmbold, Bh. Ricolai, J. Pappus, Chr. Ruoll, B. Herberger. Unter ben Katholiten find besonders G. Wicel, Leisentritt u. Ulenberg zu nennen. 2) Dibattifche Boefie. Die bibattifche Boefie biefer Beriode nimmt, dem Charafter der Zeit gemäß, meift eine satyrische und tomische Farbe an, und in biefer Gattung hat fie Bortreffliches geleistet. Der Lehrgedichte u. beschreiben den Dichtungen gibt es in diesem Zeitraume eine fehr große Angahl, boch find biefelben bem größten Theile nach Reimereien ohne irgend ein Berdienst. Die besten Dichter find H. Sachs, J. Fischart (philofophisches Chezuchtbuchlein, Anmahnung zu driftlicher Kinderzucht, ernftliche Ermahnung an die lieben Deutschen u. A.) u. B. Ringwald (Die lautere Bahrheit, der treue Edart). Der Chorführer der Sathrif Diefes Zeitraumes ift der bereits genannte S. Brant, der ben Ton anschlug, welcher burch das gange 16. Jahrhundert hindurchtlingt. Roch ju feinen Lebzeiten trat Th. Murner auf, ein an fchneibenbem Bige, an poetischer Lebendigkeit, an satyrischer Scharfe u. gum Theile sogar an Umfang bes Gefichtstreises, aber auch an Rudfichtlofigkeit u. Derbheit ihm überlegener Nebenbuhler. Beibe überragte 3. Fischart, bas größte tomische u. satyrische Talent seines Jahrh., vielleicht ber deutschen Ration überhaupt. Die Aufgablung einer großen Menge anderer fatyrischer Schriften in Boefte u. Brofa, in beutscher u. lateinischer Sprache, welche in Sachen ber Reformation hervorgerus fen und meift von Richtfatholifen geschrieben wurden, muß ber Culturgeschichte überlassen bleiben. 3) Epische Poesie. Das volksmäßige, wie bas Kunstepos, erlischt immer mehr, so baß man am Ende bieser Periode von beiben gar keine Kunde mehr hat. Das Selbenbuch wurde zwar im 16. Jahrh. noch gedruckt, aber das Berständniß war ganzlich erloschen: es galt im Anfange bes 17. Jahrh. mur noch als Curiofum. Bur ale Boltebucher frifteten einige Diefer alten Sagen auf ben Martten ber fleinen Stabte u. Martifleden ein fummerliches Daseyn bis auf unsere Tage berab. Die einzelnen poetischen Erzählungen floffen mur fparfam; ber fruchtbarfte unter allen Ergablern Diefes Jahrhunberts if

5. Sachs (Fabeln'u. gute Schwänke), ber beste J. Fischart (bas gludhafte Schiff). Das Thierepos erhielt sich in diesem Jahrhunderte im Beisalle ber Beitgenoffen, wenn ichon unverftanden, und nach ber vorwiegenden Reigung bes Zeitaltere bloß von ber satyrischen Seite aufgefaßt, ober babin umgebeutet; von biefer Seite her nahm sogar bie gelehrte Welt einige Rotis von biefer Poeffe. Es entwidelte fich nun bas fogenannte allegorifch fatyrifche Thiergebicht, ein Mittelglied zwischen Thierepos u. Fabel. Dahin gehören: ber Froschmeuseler von G. Rollenhagen, die Flohat von J. Fischart, ber Ameisen- u. Duden-trieg von Ch. Fuchs, ber Ganstonig von W. Spangenberg u. ber Efeltonig von Rofes von Kreugheim (letterer in Profa verfaßt). Die, an bas Thier-Epos fich anschließende, Lehrfabel ward von E. Alberus und bem oben ermahnten B. Balbis bearbeitet. 4) Dramatifche Boefie. Bare man (wie bie Griechen) naturgemäß fortgeschritten, und hatte nach ben religiofen Dramen (Mysterien) die Selbenfage des Boltes durch die Buhne in das wirkliche Leben eingeführt: fo hatte man ficher schon im 16. Jahrh. eine nationale Buhne erhalten, die wir heute noch, u. leiber vergebens munichen. B. Sache und 3. Aprer bearbeiteten zwar Stoffe ber beutschen Helbensage, aber bieß fiel in ber, lediglich ber antifen Gelehrsamfeit jugewandten, u. fogar schon mit bem mobernen Auslande buhlenden Zeit wirfungelos zu Boden. Mufterien u. Fastnachtes spiele dauerten noch fort. Mit der Reformation fam ein neues Motiv in Diese Spiele, bas Bolfsmäßige brang mehr ein, aber man benutte auch bie, noch ge-brechliche, Buhne zu absichtlicher Belehrung bes Bolfes (zur religios- u. politisch-polemischen Besprechung ber Zeitangelegenheiten) u. raumte bem bibaftischen Elemente einen ju großen Spielraum ein, wodurch das bramatifche Leben mehr in ben Sintergrund gebrangt u. vernachläffigt wurde. Der Belehrung wegen traten viele Engel u. allegorische Wefen auf, nur um breite, redfelige u. meift langweilige Betrachtungen anzustellen. Die vorzüglichsten Dramatifer vieser Zeit sind: H. Sachs u. J. Avrer. Roch mögen genannt werden: Gengenbach, Rebhun, Schlays, J. Criginger, Gräff, Ackermann, Rüff, S. v. Birken (X. Betulejus), Stöckel, Hebel, Wild, Chyträus, Reukirch, Göbel, Sonder, Holzwart, Spangenberg, Scharschmidt, Brummer, Cochläus, Rerogeorgus, Wittel, Frischlin, Ringwald, Debefind, Strider. B. Profa. Diefes Jahrhundert ift die Beit ber Brofa. Bahrend besfelben wurde bas erbauliche, gemuthliche, wiffenschaftliche u. rednerische Element ber beutschen Sprache ausgebildet, aber auch ihr speculativer Charafter blieb nicht unberührt; polemische Spigfindigfeit u. gemeine Streitfucht forberten gleichfalls Manches, wenn auch gerade nicht immer bas Ebelfte u. Burbigfte. Freunde u. Gegner ber Reformation fuchten auf bas Bolf einguwirfen u. waren fo genothigt, ihren profaifchen Styl auszubilden u. bemfelben ein fraftiges Leben zu verleihen. Die Erzeugniffe ber Brofa aus Diefer Beriode kann man in verschiedene Claffen theilen. Woran stehen zahlreiche Sammlungen von Schwänken, Anefboten u. Poffen. Gie beginnen ichon mit bem Anfange bes 16. Jahrh., ju welcher Beit ein lateinisches Wert eines gewiffen Bebel (facetiae) ericien u. großen Anflang fand. Besonders zu nennen find: Schimpf und Ernft von Pauli, die Gartengesellschaft von Fren, der Begfürzer von Montanus, das Rastbuchlein von Lindner, das Rollwagenbuchlein von Bid-ram, Wendunmuth von Kirchhof, Jocoseria (lateinisch geschrieben) von Mes lander. Diefe Bucher find gur Renntnig ber Sittengeschichte unentbehrlich. Gin weit langeres Leben haben bie eigentlichen Bolfebucher gehabt, Die faft burchgangig im 16. Jahrh. ihre Entstehung fanden, aber bereits bei ber vorigen Beriode genannt find. Der vorzüglichfte beutsche Geschichtschreiber bes 16. Sabrh. ift Thurnmant (Aventinus), ber die hiftorische Runft mit mahrhaft pragmatifchem Geifte ubte. Den nachften Blat verbient ber geiftvolle G. Frant mit Andere historische Werke find: Die Schweizerchronif von feiner Weltchronif. Efcubi, Die pommerische Chronit von Rrantow, Die Lebensgeschichte bes Bos von Berlichingen und Die Dentwurdigkeiten bes Ritters Sans von

Soweinichen. Der Briefftol fant gegen bie Beit ber Myfitten tiefer benob. Bahrhaft boch fieht bagegen bie bibaltische Profa. Bu nennen find befon-bers A. Düter, Agricola, Frank, Luther u. Zwingli. Bon tritisch en Schriften biefer Bertobe find besonders die grammatikalischen Arbeiten von Idelsomer, Atbarus, Delinger u. Clajus, sowie Die lerifalischen von Dasprobius, Magler, Kabricius u. Gerranus ju bemerten. Die Beredt famteit theilt fich num in eine fath olifche u. eine protestantische. Bon weltlicher Beredisamieit kann noch taum die Rebe fein. ). Was eine hierher m rechnen ift, besteht in mehreren Reben u. Genbichreiben verschiebener Förberer u. Gegner ber Roformaiton, die aber nicht als eigentliche Reben (eber als eine Art Broclamationen) geiten tonnen. Die geiftliche Beredtfamteit, Die im Anfange biefer Beriobe Bereiches leiftete und noch Schoneres verfprach, fant gegen Enbe berfelben zu völliger Befchmadiofigfeit berab. Die Rangelredner biefer Beit laffen fich in zwei Claffen eintheilen : in die eigentlichen Controversprediger u. in folche Rebner, welche fich mehr an bem Borte Gottes hielten, ohne jeboch bie Anbereglaubenben gang im-berudfichtigt ju laffen. Diefe beiben Giaffen bei ben Ratholifen fieben fall im netgefehrtem Berhaltmiffe ju ben nichtfatholifchen Rangelrebnern biefer Beriobe, inbem bie Controversprediger ber Ratholifen der zweiten Claffe von Rednern nach fteben, während gerabe biefe bei ben Richtfatholiten bie Wehrzahl bifben. Schluen fichon die eigentlichen Reformatoren u. die ersten Berkindiger ber neuem Leine, gen ichon Die eigemitigen verformmereinen. Agricola, Bugenhagen, Jonas, Buvet, Brent, Corvinus, Guttel, Chemnit, Mathefine, mitunter einen bittern, polemischen Ton in ihren Bredigien an, fo treten nachstehenbe gang eigenisich als polemifche Controversprediger auf: Anbren, Speratus, Alberus, Dflanber, Die pold, Flacius, Amsborff, Major, Spangenberg, Weftphal, Hefhug, Beza, Plat, Dindel, Sellbrunner, Suber, Mylins, Sunnius, Windelmann, Schleupner, fret-lich nicht immer allein gegen bie Rathalifen, fonbern auch gegen ihre Glaubensgenoffen, wenn fie nicht gang mit ihnen übereinstimmten, obwohl bie Geifel bejonders gegen bie "Papiften" geschwungen warb. Bon tatholischen Rangelrednern biefer Beriode find besonders ju nennen: Ed. Belargus, Faber, hoffmeifter, Soll, Baller, Epfengrim, Scherer, Rajus, Wicel, Bild, Ranfea, Gelbing, Dietenberger, Polygranus, Hosius, Canisius, Feucht. Die vorzüglichsten nichtfatholischen Ranzelredner sind bereits genannt. Ihnen muß nur noch der, vor den meisten bervorstrahlende, dem Ende dieser Beriode angehörende, Arndt beigefügt werden. VI. Beriode. Ein großer Theil dieser Periode ift mit dem blutigen dreißigjahrigen Kriege, ein anderer mit beffen schmerzvollen Rachweben angefüllt. Best spaltete sich Deutschland, aus welchem schon beim Ausbruche bes großen Krieges Rationalgefühl u. Rationalintereffe geschwunden waren, in zwei große Parteien, in Ratholiten u. Brotestanten, aber nicht immer bestimmte Die Confession Die Ergreifung biefer ober jener Partei. Auch entsprang, wie A. Mengel fagt, ber breißigfahrige Rrieg nicht fowohl aus bem Streite über Rirdenthumer, als vielmehr über gurftenthumer, wenigftens wurde er mehr wegen biefer geführt. In unserem einft blühenden Baterlande gewannen balb die lästigen Fremden die Oberhand, u. Deutschlands Schickfal wurde auf der Bage Schwedens u. Frankreiche abgewogen. Der weftphalische Frieden brachte einige Rube in ben geschwächten u. franken Staatskorper, ber nun in zwei Theile getheilt, ober beffer, in eine völlige Bielherrschaft aufgelost war. Unter ber langen Regierung Leopolds I. herrichte gwar Rube im Innern bes Reiches; aber Diefer Kaifer konnte sich keiner besondern deutschen Unterftützung erfreuen, als er mit ben Türken und Franzosen im Rampse lag. Die Sitten konnten fich zwischen ben Leichenbugeln des breißigiährigen Krieges nicht bilden. Die boberen Stande schloffen fich, ihre beutsche Ratur verläugnend (wenn sie anders noch eine solche hatten), den fran-

<sup>9</sup> Bgl. weiter: Die weltliche Berebtfamtelt ber Deutschen. Ueberbild ihres Entwickungsganges, von ber alieften bis gur neueften Beit. Bon 3. Rehrein. Maing 1846. &.

göftschen Sitten an u. wurden Rachahmer, u. meift gar lächerliche. Franzöftscher Brunfftaat war ein nieberschlagender Anblid an ben verarmten beutschen Sofen. Der bobere Burgerftand wollte nicht gurudbleiben u. erschöpfte seine Caffe in frembem Klitter. "Galant" war bas Zauberwort, bas Jeber im Munbe führte; aber bie Galanterie war meist eine preciose Gemeinheit und außere Scheinverseinerung. Kranzösische Erzieherinnen verzogen die deutsche Jugend und entfrembeten sie dem vaterlandischen Interesse. Deutsche Sitte und beutsche Sprache verschwanden von ben Koniges und Fürstenhöfen, aus ben Rreifen bes hoheren, balb auch bes niesberen Abels, ber Gelehrtens und Beamtenwelt und bem reicheren Burgerftanbe. Best trat bie ichon früher vorbereitete, bis heute noch nicht gang geheilte, Spal tung zwischen Gelehrten und Ungelehrten hervor. Das Bolf wurde immer gleichgultiger, ja julest mißtrauifch gegen Sprache und Sitten ber Ge lehrten und Gebilbeten. Die beutsche Sprache ward in ihrer Reinheit verachtet, es entftand bas galante Kauberwelfch. Der galanten Sprachmengerei traten mehrere gelehrte Gefellichaften entgegen und fuchten, eine poetische Regjamteit und eine Reigung zum Baterlandischen beweifend, die Reinheit ber beutschen Sprache zu wahren, verstelen aber in übertriebenem Eifer gar oft ins Lächerliche und wirklich Abgeschmackte. Die Unselbftftanbigkeit und Auslanderei erreichte ihren Hohepunkt in der sogenannten zweiten schlesischen Dichterschule, in der zweisten Kälfte bes 17. Jahrhunderts. Die Wissenschaften wurden fleisig gepflegt, und die Philosophen Leibnig, Thomasius, Wolff, wirkten kräftig, jedoch weswiere für die Forderung bes Gieldwarfes. A. Roeile Die Roeffe ichen feit niger für die Forderung bes Geschmades. A. Poefie. Die Poesie, schon seit bem Ende bes 16. Jahrhunderts im Erlofchen begriffen, fant immer tiefer, wie die Gelehrfamkeit (claffiche Philologie, gelehrte Theologie, gelehrte Jurisprubeng) über Alles, mas noch beutsch genannt werben mochte, ben Sieg bavon trug. Es entwidelte fich jest bie gelehrte Boefie, eine fclavische Rachahmung. Batte man fich babet nur eng und unmittelbar an die Mufter ber Griechen und Romer angeschloffen! Aber, ftatt unmittelbar ju ben rechten Quellen ju geben, wendete man fich zu den nachahmern der Originale, zu den fpatern Lateinern. Besonbere Seiten diefer gelehrten Boefie find: Die Einführung ber romifchen Mythologie, ber Gebrauch ber finnreichen Beimorter, eine allerdings etwas beffere Metrif, und bas Hernbernehmen bes frangofischen Alerandriners. 1) Lurische Boeste. Die lyriche Boeste wurde in dieser Zeit vielfach bereichert, die einzelnen Arten wurden formell beutlicher geschieben und nach eigenthumlichen Regeln bestimmt. Bei ber zweiten schlefischen Dichterschule geben gelftliche und weltliche Lyrif wieder vielfach in einander über. Die geistliche Lyrif hat, neben vielen Reimereien, auch viele treffliche Erzeugnisse aufzuweisen, so von heermann, Flemming, Grophius, Gerhard, Franke, Dach, Reumark, Robigaft, Albinus, Rift, Scheffler (Angelus Silesius). In ber weltlichen Lyrik, in welcher bas eigentliche Bolkslied immer mehr ausftarb und bem Gefellich aftellebe ben Plat raumte, zeigt fich zu fehr bas bi-Dattifche Element, die Rachahmung des Austandes und das Ueberhandnehmen der Belegenheitebichterei, wozu bann balb bas Betanbel ber Begnisschäfer und anbere poefielose Reimereien kamen. Bu ben beffern Lyrktern geboren noch, außer ben genannten: Opig, Schwieger, Schirmer, Binkgref, Finkelthaus, Lundt, Roberthin, Albert, Ticherning, Scultetus, Peucer, Rempler von Löwenhalt, Schottel, Spec. Aus ber zweiten schlesischen Dichterschule find zu ermähnen: Soffmannswaldau, Scultetus, Moller, Anutich, Spener, Frante, Arnschwanger, Runge, Beterfen. 2) Dibaftische Poefie. Die bibaftische Poefie wurde vielfach angebaut, boch ift mehr bie Form, als ber poetische Behalt, ju berudfichtigen. Der Mangel an ibealischer Anschauung bes Lebens und ber Wirklichkeit brangt fich gerade hier am fichtbarften auf. Bu nennen find: Wedherlin, Barth, Meyer, Stodmann, Rapfer und die Satyrifer Laurenberg, Rachel, Boigtlander, Freude, Renner, Gundling. Das Epigramm wurde bearbeitet von Grophius, homburg, Bintgref, Beiler, Logau, Scheffler, Boltered, Grob, Löber. 3) Epifche Poeffe Die epifche Poeffe blieb in dieser Epoche ohne alle Bebeutung, so wie die Zeit felbft an großartigen Thaten

bes Bolles hochft arm war. Die fonft gelehrten Manner: Freinsheim, Bucholg u. Hohbert waren als beutsche Dichter nur geiftlose, schwülftige Reimer. In ber zweiten schlesischen Dichterschule gewinnt die epische Poeste allerdings in Etwas an außerlichem Umfang, indem man vaterländische und biblische Stoffe mehr in den Kreis ber Behandlung jog, als im Anfange bes 17. Jahrhunderts. Aber Die Dichter Boftel, Konig, A. U. v. Braunschweig, Sig, Brodes, fonnten ber epischen Boefte feinen nationalen Aufschwung geben. 4. Dramatische Boefte. Reben bem, nachher zu nennenden, Roman blubete im 17. Jahrhunderte vorzüglich bie bramatifche Poesie. Sie ward vielfach bereichert, aber es fehlt ben meiften Ergeugniffen an Runftreinheit, an acht bramatifchem Leben und gang besonbers an nationaler Selbstftanbigfeit. Sollanbifches, Italienisches, Frangofisches und Alt-claffiches wollte man theils einzeln ins Leben führen, theils burch beren bunte Difchung, wogn man bann noch Altbeutsches nahm, ein Soberes erftreben. Bur Beit ber zweiten schlefischen Dichterschule war für die bramatische Boefie ein außeres Beforderungsmittel im allmaligen Entfteben größerer Schauspielergefellichaften und fester Theater gegeben. Doch wurde nichts Besonderes geleistet. Die, in biefer Beit entstandenen, haupt- und Staatsactionen, in benen bas Leben und Treiben ber großen Welt fich abfpiegeln follte, waren burch falfchen Bomp und fteife Regelmäßigfeit faft unerträglich, und fonnten nur burch bie Inftige Ber fon fich ben Beifall bes Boltes gewinnen. Auch moralisch - u. politisch-belehrende Stude bauerten fort. 3m Luftspiel, worin bie prosaische Absaffung immer mehr vorwog, fehlte es nicht an mufifalischem Beisage. Gine eigene, febr bereicherte Claffe bilben jest bie allegorischen Beft- und Singspiele, beren Stoff aus Allegorien, Schaferspielen, Mythologie, Geschichte und Bibel genommen war. Die Dper, ju ber besondere hallmann und Rongehl den Uebergang bahnen, bildete balb ben Gipfel alles Schauspielwesens. Die Oper wurde, als Sunold und Poftel fich ihr entzogen, burch bas geiftliche Dratorium verbrangt. Den Uebergang von ber Oper jum Ballet bilbet Breffanb. Ale Gegensag ber Boltefcaufpiele find Die fogenannten Birthichaften ju betrachten, fleine, epigrammatifche Scenen, die an den beutschen Sofen aufgeführt wurden. Ale Berfaffer von Trauerfpielen und ernften Schaufpielen find gu nennen: Dpis, Grophius, Rlai, Rift, Anhorn, Micralius, Johannsen, Lohenstein, Hallmann, Debefind, Anorr von Rofenroth. Das Luftfpiel wurde befonders bearbeitet von : Gruphius, Schwenter, Laurenberg, Schoch, Beife, Rongehl; bas Schaferfpiel von Dach, Bartborfer, Befen, Schwieger; bas Feft. und Singspiel von: Dpig, Dach, Rlai, Grophius, Reumark, Schirmer, Birken, Bobse, Bressand, Besser, Konig, Feind, Bostel und Hunold. B. Brofa. Schon gegen Ende bes 16. Jahrhunderts sank bie Prosa; sie wurde balb sußlich und tanbelnd, bald hohl und schwülftig, u. artete gulebt in fabe u. geiftlofe Gefchmätigfeit u. in bie galante Difchfprache aus, welche nun allmälig in die gange beutsche Literatur eindrang. Die alteften Borbilber u. Borlaufer beffen, mas wir heut ju Tage Roman nennen, find theils bie, auf fremden Sagenstoffen beruhenden Runstepopoen, theils die, aus dem Zusammenhange ber Sage fich ablosenben, ober unabhangig von einer umfaffenberen Sagenwelt sich bilbenben, poetischen Erzählungen und unter biesen wieder vorzugsweise biejenigen, denen fremdländische, romanische Stosse zu Grunde liegen. Die poetische Form wurde allmälig aufgesöst, theilweise schon im 15. Jahrh. Diese Auslösungen mehrten sich im 16. Jahrhunderte. Als im Anfange des 17. Jahrhunderts die beutsche Gelbensage und das beutsche Heldenlied völlig erloschen, trat die, von unfern westlichen und fublichen Rachbarn erborgte, Literatur bes Romans (von ben Frangosen) und ber Rovelle (von ben Italienern) gang und gar an ihre Stelle; bie Uebersehungen und Bearbeitungen vermehrten fich. Reu in ihrer Art, wenigstens für bie beutsche Lefewelt, waren bie galanten und politischen Romane, beren Berfaffer feltfame Begebenheiten und helbenthaten und belehrend fenn follende Liebes- n. Staatsimtrignen phantaftifch verflochten. Einen befonbern Ruf erwarben fich hierin: Happel, Bobse, Sunold und Roft. Eine Art samelicher Ras

Wenig verschieben von obigen find bie prunkenben Selbengeschichten von Zesen, Ziegler, Lohenstein und dem Berzoge A. Ulr. v. Braunichmeig. Befondere bewundert wurden Die Erzeugniffe von bem Superintendenten Buchholg, Die einen driftlichen und politischen 3med hatten. Diefen, von allen Lebenberfahrungen entbloften, Erzeugniffen ftellte fich fprechend ber Simplicif-fimus von S. Greifenson gegenüber. Bald folgten, boch ichon mehr im Anfange ber folgenben Berlobe, die Robin fon aben in mancherlei Geftalt. Bu ben befferen Gefdichte werten, die fich noch mehr an die vorzüglicheren ber vorigen Beriobe anlehnen, geboren: Die fpeierische Chronit von Lehmann u. Die Geschichte Des Suffitenfrieges von Theobald. Gleich lobenswerth ift die treffliche Sammlung ich arffinniger und kluger Spruche ber Deutschen von Binkgref. brang auch in bie geschichtliche Brofa bie verberbliche Sprachmengerei und ber schleppende Rangleiftyl. Bu ben besseren historischen Werken gehören noch: ber ichwedische Krieg von Chemnit, Die Eroberung Magdeburge von Frifius u. ber Spiegel ber Ehren bes Erzhauses Defterreich von Birken. Die vaterländische Geschichte fand tuchtige Bearbeiter an Mascov u. Bunan; die Rirchengeschichte bearbeitete u. A. Arnold, nur nicht aus ganz unbefangenem Standpunfte. In nachfter Verbindung ftehen mit ber Geschichte die Erde, Lanber- und Reisebeschreibungen. Bu ben bessern Werken bieser Art gehören: bie Beschreibung Deutschlands von Quad von Kinkelbach, die Beschreibung einer Gesandtschaftsreise nach Rußland und Persten von Olearius und die Rosmographen von Munter. Bu ben vorzüglichsten Satyrifern, deren Werke sich übrigens nicht sowohl durch Sprache u. Runft des Style, als vielmehr durch eine fraftige Darftellung bes bamaligen lebens in allen feinen Berirrungen und Ausartungen auszeichnen, gehören, außer ben bereits oben genannten, Moschersofch, bekannter unter bem Ramen Philander von Sittewalb, u. Schuppe. Der Briefftyl ber Deutschen, ber balb nach ben Myftifern roh u. ungebilbet geworben, u. es bis dahin auch meift geblieben war, wurde nun methodisch gu Grunde gerichtet burch Borfchriften, wie fie Bohfe und einige Gleichgefinnte gaben. Die afthetischen Abhandlungen von Beffer, Ronig, Weichmann u. A., verdienen kaum eine flüchtige Erwähnung. Bon ben Berfaffern fritischer Schriften mogen genannt werben: Dpig, Befen, Birten, Morhof, Hunold, Buchner, Bareborfer, Beife. Berte über bie beutsche Sprache haben wir von Morhof, Zefen, Dlearius, Gueinz, Bobifer; beutsche Borterbucher von Schottel, Stieler u. Steinbach. Ueber das protestantische Predigimesen ift zu vergl. Hallbauer (nothiger Unterricht zur Rlugheit erbaulich zu predigen u. ein Anhang dazu über die homiletische Wedanterei). Unter ben Schriftftellern bes 17. Sahrhunderts verbient Bohme noch eine befondere Erwähnung. Für die Literatur ift er befonders daburch merkwürdig, daß er einerseits der erste deutsche Philosoph war, andererseits, was uns hier am Meisten angeht, in seinen beutschen philosophischen Schriften werthvolle Dent-maler acht beutscher Brofa geliefert hat. Die Beredifamfeit fant in jeber Sinficht, u. faum gelang es einigen Mannern, fie auf eine Beit lange einer volligen Barbarei zu entreißen. Man wollte (fagt Fr. Horn) nicht einfach u. schlicht fenn, sondern geputt und gekräuselt; man war arm, darum wollte man reich scheinen. Man suchte insonderheit so viele sogenannte Realien oder Curiosa aus fcheinen. allen Zeiten u. ganbern jufammenzubringen, als irgend möglich. Bei weitem bie meiften Ranzelredner wollten bloß unterhalten, u. betrachteten die Erbauung u. Belehrung als etwas Entbehrliches. Beffernd u. forbernd wirfte Spener ein; aber fein Beg wurde von fehr vielen protestantischen Kangelrednern verachtet. In Rudficht auf Rlarheit ber Gedanken und Reinheit ber Sprache, war fur die deutsche Homiletif bas Erscheinen bes Philosophen Wolf außerst wohlthatig. Aber viele unter ben protestantischen Kanzelrebnern verfielen balb genug auf bas entgegengesette Ertrem, brachten, aus Liebe jur Wolfischen Philosophie, abstrafte Bahrheiten auf die Rangel, erklärten nach ber Schullogik, bemonstrirten nach Art ber Mathematif u. ließen zulest die heilige Schrift ganz unbenütt liegen. Ueber die

verschiebenen Richtungen ber Prebigtweisen biefer Periobe, wenn auch fast nur mit Rudficht auf die protestantischen Rangelrebner, fagt Lent folgende Borte, Die auch großentheils auf die fatholische Rangelberedtsamfeit paffen: "Co gab, neben ber Menge ber einfach erflarenden, lehrenden, evangelischen und epistolischen, auch Retfes, Ches, Kinders, Pfarrs, Rirchs u. Hauspostillen. Einige widmeten fich bes sondern Standess und Zeitverhaltniffen; Andere führten einzelne Gedanken aus; wieber Anbere hanbelten Glaubens- und Pflichtenlehre bas Jahr hindurch ab; auch wurde die Pflichtenlehre allein untersucht, ober besondere Sunden und Irrsthumer bestraft. Bieber Andere nahmen spezielle Materien aus dem Leben Zefu, ober nur über beffen Ramen vor, ober betrachteten bie Erwartungen bes Denfchen nach bem Tobe. Roch Anbere prebigten Moral in Sprichwörtern bes gemeinen Lebens. Manche richteten ihre driftlichen Bortrage an Die Beitibee ber gelehrten Gefellschaften, ober wußten alle Sonntage Fragen aufzuwerfen u. folche zur Beforderung der Andacht zu beantworten; oder aber trachteten sonft nach merkwürdigen Dingen. Zählen wir nun noch hinzu die Liederpredigten, oder die mit Rudficht auf eine theologische Anficht verfaßten Bredigtfammlungen, Die über auserlefene Terte, ober über einzelne Artifel bes Glaubens u. ber Pflichten, über ben Ratechismus, an driftlichen Festen, Bug- und Bettagspredigten, Sochzeits., Leichen- u. andere Cafualreben : fo tonnen wir einigermaßen die homiletische Thatigteit berechnen." Bon fatholischen Rangelrebnern (f. b. Art. fatholische Rangelberebtfamfeit) mogen erwähnt werben: Manhard, Forer, Procopius, Faber, Schon-leben, Trauner, Megerle (Abraham a Santa Clara), Rattenhusanus, Knellinger, Schmuper, Sailmann, Georg von Duffelborf, Placidus, Tertor, Schlöffer, Ertl, Urtluff, Forbenbach, Bfenbiner, Rottenfels, Schaitter, Larfon; von Lob-, Leichenu. Chrenrednern: Dirrheimer, Dalhover, Engelbert, Sochenleutner. Die genannten fatholischen Kanzelrebner haben so wenig gelungene homiletische Erzeugniffe ge-liefert, ale die protestantischen, von benen ale die beffern anzuführen find: Spener, Frande, Luttemann, Geier, Scriver, Horbius, Carpzow, Laffer, Muller, Maper, Sander, Cober, Rambach, Reinbed. An weltlichen Reben tritt uns in dieser Periode, verglichen mit der vorhergehenden, ein nicht unbedeutender Reichthum entgegen; aber biefer Reichthum ift mehr ein scheinbarer, als ein wirtlicher. Die meiften weltlichen Rebner biefer Beit gehören ber zweiten schlefischen Dichterschule an: bamit ift auch schon bie unfunftlerische Weitschweifigkeit, bie gelehrte Bornehmthuerei u. ber galante Schwulft ber meiften Erzeugniffe bezeich-Die weltliche Beredtsamfeit war in biefer Zelt besonders nach zwei Richtungen bin thatig: im Relbe ber Lobrebe u. ber politischen Staatsrebe. Daju tamen noch einzelne eigentlich afabemische ober gelehrte Reben, welcher 3weig jeftandige Ueberficht ber weltlichen Beredtfamkeit aus biefer Zeit in ben verschiebenen Richtungen gewinnen will, ber lefe, wenn er es vermag, bie 1527 "Reben großer herren, vornehmer Miniftern u. anderer berühmter Manner," welche 3. Ch. Lunig im Anfange bes 18. Jahrh. in 12 Theilen herausgegeben. Bu ben beffern weltlichen Rebnern biefer Beriode gehören: Beise, Sedendorf, Canis, Bose, Ro-nigeborf, Diegtau, Fuchs. VII. Periode. Mit Friedrich II. von Preugen beginnt eine neue Beriode fur die politische Beschichte unseres Baterlandes. Der fiebenjährige Krieg spaltete Deutschland in ein öfterreichisches und preußisches Land und wedte die schlummernben Rrafte; aber ber Rrieg war boch ein anderer, als früher. Die Deutschen hatten sich selbst kennen gelernt, ber Friede war nicht von fremben Machthabern bictirt worden, bas Nationalgefühl erwachte: man verachtete bie Franzosen, seit fie bei Rogbach bem preußischen Helben unterlagen. Die Sitten wurden nun wieder mehr beutich, bas gefellige Leben wurde freier, unbefangener, die gezierte und gespreizte Formlichfeit verlor fich; in ben bobern Stanben flieg jeboch die Gallomanie u. erreichte die bochfte Stufe, ba Kriedrich von Breugen die frangofische Literatur und Sprache überschätte und bie beutsche verachtete. Aber trop ber frangofischen Freigeisterei, Die immer weiter über Deutsch-

land fich ergoß, vergaßen bie beutschen Dichter Bellert, Klopftod u. A. ben religibsen Ernft nicht; nur trat vielfach an bie Stelle eines positiven religiofen Blauben ein allgemeines religiofes Gefühl. Unter ben beutschen Regenten find noch mit Achtung zu nennen: Joseph U., mehre Kurfürsten von Mainz, Karl Friedrich von Baden, Anna Amalia u. ihr großherziger Sohn Karl August von Beimar. Für die Literatur ist der Aufang dieser Periode eine Borbereit ung szeit; aus langem Irrthume, schwerer Berwirrung, grober Berwilderung gestaltete sich das neue Zeitalter der Literatur auf dem Wege der Kritik, durch Streit u. Widerstreit. Als Prinzip dieser ganzen Zeit kann man die Begriffs aufflarung in allen Beziehungen ber Bilbung u. bes Lebens betrachten. Das bei muß nur bebauert werden, daß religiöser Glaube u. mahre Frommigkeit verschwanden. Die "allgemeine beutsche Bibliothet" vollendete in Deutschland, was bie "Enchflopabie" von Frankreich uns auf Deutschlands Boben an Ehrfurcht gegen Religion, Chriftenthum, Sittlichkeit ac. noch aufzuklaren übrig gelaffen hatte. Schon vor ben Uterarischen Rampfen ber Leipziger u. Schweizer war die beutsche Literatur (bie Poefie) im Steigen. Bon allen Seiten brang man jest auf den Gebrauch ber deutschen Sprache; hier wirkten thatkräftig Thomastus, Gottsched, Bodmer, Haller, Hagedorn, Drollinger, Liscov, Gellert, Rlopstod, Lessing, Wieland, Herber u. A., so sehr ste auch in anderer Hinsicht von einander unterschieden find. Der Glaube an die frangofische Unfehlbarkeit in Sachen bes Geschmads wurde burch Bobmer erfcuttert, burch Leffing gefturgt, u. ber Geift bes claffifchen Alterthume und ber Englander beraufbefcoworen. Die Biffenfchaft en famen in bobere Aufnahme, Die Bhilosophie arbeitete fich aus bem erftidenben Bufte heraus, die claffische Bhilologie wurde burch Gefiner, Ernefti, Senne, Bolf, auf einen wurdigeren Standpunkt erhoben und gewann großen Einfluß auf die beutsche Bildung, - weil fie fich mit berfelben mehr zu verschmelzen suchte, als früher. Winkelmann begründete eine richtigere u. idealere Ansicht vom Wesen der antiken Kunk. Das Unterrichtswesen gewann auch balb eine neue Form: Deutsch sellte in beutschen Schulen vor Allem gelehrt u. gelernt werden. Die neue Umgestaltung durch Basedow sehen wir bei der folgenden Periode. A. Poefie. Die poetischen Formen wurden vielfach verandert, Die Gesehe der Metrif fefter begrundet. Die Dichter biefer Uebergangszeit laffen fich schwer classificiren, indem fle balb worzugeweise frangofischen, balb englischen Duftern folgten, balb beiben zugleich, baib auch die antiken Borbilber fich jur hauptsächlichsten Rorm vorftellten. Man kann indeß unterscheiben: a) die französirenden Schriftsteller, zu benen alle diejenigen gehoren, benen vorzugsweise die Bildung und Eleganz ber Form, überhaupt die mechanisch etechnische Sauberteit, hauptziel war. Besonders au nennen find: Liscov, Sageborn, U., Gemmingen, Got, Befiner. b) Die eng-lifirenben Schriftfteller haben ben gemeinschaftlichen Charafter, bag fie eine enischiebenere Mannlichteit in ihren poetischen Leistungen wirten laffen. Sie suchten bie Regeln bes Gefchmade vorzuglich nach ben fpatern englischen Dichtern, Die aber selbst zum Theile unter französischem Einstusse standen, zu bestimmen: so Haller, Zacharia, Drollinger, Cronegt, Weiße. c) Die bardistrenden Dichter, Gerstenberg, Denis, Kreischmann, Klopstock, haben das Gemeinschaftliche, daß sie bie altnordische Boefie fowohl in Abficht auf ihren Gegenstand, ale auch auf ihren Ton, als eigentliche Rorm national-beutscher Boefle betrachteten. Dies war jedoch vielfach mehr Mittel, als 3wed. Letterer bestand ganz eigentlich in einem Be kampfen bes Unbeutschen, bas fich in ber beutschen Literatur noch immer geltenb machte. (Siehe b. Art. Barbe.) d) Eine vierte Gruppe von Dichtern bielt fich mehr neutral, wie Schlegel, Rieift, Gellert, Lichtwer, Rarich, Lowen, Dufch, Godingt, Leffing. 1) Eprische Boefie. Die (protestantische) geiftliche Lyrif blieb im Allgemeinen bem Zone bes alten Kirchenliedes treu, lieferte aber teine eigentlichen Rirchenlieder mehr, sondern, wie Bilmar fagt, "nur geiftliche Lieber des Betrachtens, Sinnens, Schilberns; Lefelieder, aber feine Singlieder, bis benn mit Gellert auch die Lehr- u. Lefelieber ausstarben, u. Reimerel, noch

bagu antievangelische, und oft antichriftiche, Reimerei in ben eblen evangelischen Rirchengefang eindrang." Leichtigkeit u. Correftheit ber Sprache u. bes Berebaues muffen uns oft ben Mangel inneren Behaltes, hoheren Schwunges, feuriger Begeisterung und eines findlich frommen Glaubens vergeffen laffen. Bu ben beffern Berfassern geistlicher Lyrik gehören: Laurenti, Freilinghausen, Reumeister, Schmold, Hiller, Lampe, Terftegen, Alopftod, Cramer, Bachoff von Echt, Pable, Schmit, Gellert, Röhler, Ulfer, Reander, Mofer, Liebich, Robing, Bollitofer. Die weltliche Lyrif verließ allmalig die frubere unpoetische Richtung ber Gelegenheitereimerei, und fuchte einen eigenen, freieren Standpunkt zu gewinnen. Der leichte, scherzende Ton Hageborns u. die ernfte, philosophisch-didartische Richtung Hallers klangen jest in ben meiften weltlichen Liebern wieder. Gleim naberte sich mit seinen Ariegsliebern vielsach dem eigentlichen Bolksliede, so auch Weiße u. Lavater. Unter der großen Menge von Dichtern, welche in der weltlichen Lyrif sich versuchten, mögen noch genannt werden: Günther, Pyra, Lange, Gleim, Fuchs, Unzer, Beyer, Ramler, Goez und Schmidt. Mit dem Befanntwerden von Thomsond Jahrzeiten wurde auch der Leigung best der best der Boesse wieder gewedt, da fie seit Opis so ziemlich unangebaut gelegen. Aber bei biesen Raturschilderungen, bei diesem Jagen nach poetischen Bilbern, verlor man oft ben poetischen Kern aus dem Auge. Unter ben beschreibenden Dichtern find besonders ju nennen : Saller, Rleift, Curtius, Goes u. Gefiner. 2) Dibaftifche Boefte. Sie ward außerlich sehr gefördert, indem man die ganze Moral in Berse zu bringen suchte. Auch stehen hier Hagedorn u. Haller voran, wenigstens was den In halt betrifft, wenn der Zeit nach auch Bodmer früher genannt werden dürste. Das eigentliche Eehrgevicht, die Fabel, das Epigramm und die Gestelle. fanben gabireiche Bflege. Bu nennen find befondere: Triller, Leng, Bithof, Creug, Ug, Dufch, Bellert, Lichtwehr, Gleim, Billemow, Leffing, Raftner, Ewalb. Die Satyre verließ insoferne den früheren Standpunkt, als sie jeht besonders in prosaischer Schreibart erschien. Zu nennen sind: Hamann, Henrick, Rost, Buchka, Morgenstern, Liscov, Nabener, Krüger, Heß. 3) Epische Poesie. Diese wurde vielsach von Aussen bestimmt; Mittons verlotzen Paradies, durch Bobmer überfest, war die erfte Beranlaffung jum religiofen Epos, bem das pairiarchalische bald folgte, aber, Rlopftod ausgenommen, meift von phantafielofen Dichtern bearbeitet wurde. Auch bas Befanntwerben Richarbsons u. Youngs blieb nicht ohne Einfluß auf die beutsche Boefie. Das tomische Epos u. Die poetische Ergablung wurden fleifig angebaut, besonders die ironisch-humoriftische Art Bielands. Die Ibulle, die Romange und Ballade und die poetische Epistel wurden nicht ohne Geschief bearbeitet. Unter ben vielen Epifern mogen genannt werden: Klop-ftod, Dusch, Hommel, U3, Zacharia, Wieland, Bobmer, Schonaich, Roft, Gefiner, Gleim, Lowen, Godingt. 4) Dramatische Poesie. In ber bramatischen Poeste traten allmälig folche Beränderungen ein, daß man Anfang u. Ende Diefer Beriobe taum mit einander vergleichen fann. Sie wurde in ihrem neuerwachten Streben burch bie entmannenben Befete Bottschebs fehr gebemmt. Suchte man in anbern 3weigen bes Strebens und Biffens fich ben frangofischen Feffeln gu entwinden; so verschaffte Gottsched ben Regeln u. Gesehen der französischen Dra-maturgie Eingang und Herrschaft auf der deutschen Buhne. Die Protestanten hatten noch eine Zeit lange die Haupt und Staatbactionen, die Katholiken (befonbere bei Schulfeierlichkeiten) Die Jefuitenkomobien. Das Luft piel im franjöffichen Buschnitte gelang etwas beffer, als bie pathetische Tragobie. Singspiel trat burch Beife bebeutent hervor, befonders bas tomifche, welches an die Stelle der deutschen Oper trat, ber schon früher die italienische bas Feld hatte raumen muffen. Lesting warf endlich Alles um und suchte dem englischen Gefchmade Eingang ju verschaffen. Durch Leffing tam bas burgerliche Trauerfpiel u. bas rubrenbe Luftfpiel in bie beutiche Literatur, fur melde er die Profa als die natürlichfte Form empfahl. Mit dem Befanntwerden Chakespeare's (burch Wieland 1762 f. übersett) eröffnete fich eine neue Belt. Das Trauerspiel u. ernfte Schauspiel erlangte eine fogenannte franzöfische Regelmäßigkeit, verlor aber allen innern poetischen Gehalt, alles bramatische Leben, alle Phantafie, fo lange baffelbe von Gotticheb u. ben Anhangern feiner Schule in Fesseln gehalten waren. Spater kann man eine fünffache Richtung im Trauerspiele annehmen: frangoffrende, englistrende, burgerliche, patriotische und biblisch-moralische Stude. Die Haupttragifer sind: Gottscheb, bessen Gattin, Bobmer, Schlegel, Lesting, Weiße, Eronegt, Brawe, Gerstenberg, Aprenhoff, Klopftod. Im Luftspiele sehen wir Anfangs noch die altere berbe Laune u. lustige Jovialität bei Stranizsty u. Henrici; bann mußte es fich unter ben Gottschedianern etwas jähmen u. einen mäfferigen Zusat sich gefallen laffen. Später trat das rührende (weinerliche) Luftspiel ein und lieferte manches Gute, aber auch viel Berfehltes. Bu nennen find: Kruger, Mylius, Lowen, Gellert, Schlegel, Leffing, Beufelb, Schloffer, Aprenhoff, Romanus. Die Schäferspiele waren meiftens unnaturliche, gespreizte, auch schlupferige Darftellungen bes Sirtenlebens. Bor andern verdienen genannt gu werben: Roft, Gleim, Dufch, Gartner, Pfeffel. Die Dper blieb in biefer Beit meift noch ben Italienern überlaffen; boch wurden beutsche Opern und Singspiele geschrieben von Scheibe, Bieland, Schiebeler, Michaelis. B. Profa. Die profaische Literatur schwang fich allmalig hoher, und am Ende biefer Beriobe feben wir fie bei manchen Schriftftellern bereits in einer claffischen Bollenbung auftreten, ba fie noch am Anfange berfelben mit pedantischer Schwerfälligkeit, schwülftigem Phrasenwesen und gezierter Gespreiziheit zu fampfen hatte. Dem unnatürlichen Schwulfte ber zweiten schleftschen Dichterschule ftellte man zunächst eine französische, abstracte Formalität u. Eleganz gegenüber. Einen eigenthumlichen Einfluß auf Art u. Weise ber beutschen Proja übte Die Wolfische Philosophie. Go wie diese Philosophie selbft mehr ein Suftem von flaren Berftandsbegriffen ift, in mathematischer Methode u. Abstraction hingestellt, als eigentlich innere, speculative Gebantenentwickelung; fo gewinnt auch allmalig bie Brofa bas fichtbare Geprage einer außerlichen, mehr ober weniger abstracten Bilbung. Daber fonnen ihr Klarheit, Berftanblichkeit u. Popularitat vielfach nachgerühmt werben, aber weniger Gebiegenheit, Energie u. Gebankenfulle. Bon ben einzelnen Richtungen ber profaischen Literatur, mit Ausschluß ber Berebtsamkeit, moge Folgenbes genügen. Der Roman ward in biefer Zeit nicht fonderlich vervollfommnet, obgleich er manche frühere Geschmacklofigfeit ablegte und so einen großen Schritt jur classischen Bollenbung that, die er jeboch erft in ber folgenben Beriobe erreichen follte. Man hing immer noch zu sehr vom Auslande ab, eine Sucht, die fich balb noch steigerte. Gegen bie Mitte bes 18. Jahrh. fam eine neue Art Roman auf, nemlich ber ben Englanbern Richardson und Fielbing nachgeahmte Familienroman, ber balb außerordentliches Glud machte, obgleich Dufaus benfelben lächerlich zu machen u. in seiner Bloke hinzustellen suchte. Am bekannteften wurden bier Gellert, Bermes u. Dufch. Gegen Ende biefer Beriode, u. noch im Anfange ber folgenden, fteigerte fich bie Bahl berartiger Erzeugniffe, bie, meift aller Poefie entbehrend, und ben Familienjammer mit seinem gangen unpoetischen Befolge in einem, übrigens meift correcten, fliegenben, naturlichen Styl vorführten. Gefiner versuchte es umfonft, mit feinen Daphnis bem Schafer : Roman Eingang zu verschaffen. Am Schluse biefer Beriobe begegnen und noch bie politisch en Romane von Saller, in denen an die Stelle einer frei poetischen Schöpfung mannlich große Bemerkungen, tiefe Lehren u. treffliche Refultate einer langen Erfahrung treten. Der vorzüglichste Romanendichter biefer ganzen Periode ift Bieland, beffen "Agathon" diefer Zeit angehört, ber, bei aller Bortrefflichkeit im Einzelnen, boch im Ganzen ein seltsames Gemisch von beutschen, griechischen und frangofischen Elementen ift. Rudfichtlich ber Gefchichtschreibung zeigte fich in einzelnen Werfen ein neuer Beift, ber balb eine noch hohere Stufe einnehmen follte. Durch die, in England entstandene, ins Deutsche übersette u. spater frei bearbeitete "Belthiftorie" (1746 f.) murbe bie Renntniß ber Gefchichte febr geforbert, wenn auch eine funftvolle Behandlung

berfelben noch nicht eintrat. Ein Unglud für bie hiftorische Runft in ber bentfchen Literatur war es, bag bie vaterlanbifche Befchichte am gefchmadlofeften behandelt wurde, weil fie meift in ben Sanden ber Juriften blieb, benen es bier vorzüglich um positive Rechtstunde zu thun war, wobei fie meist bes gesichmactlosesten Styles ber Reichscanzlei sich bedienten. Gine ehrenwerthe Ausnahme machten Mascov, Bunau, Butter. Die meiften Talente in ber Besichtichreibung in biefer Beriobe zeigten wohl Abbt u. Dofer, jener in feinem "Fragment ber portugiefischen Gefchichte," biefer in feiner "Denabrudifchen Befchichte." An Diefe reihen fich wurdig: Schrodh in feinen verschiebenen hiftoris ichen Schriften, und Ifelin, ber in feinem Berte "leber bie Geschichte ber Denschheit" Die Ditte halt zwischen geschichtlicher u. philosophischer Betrachtung, u. zu ben beffern Profaiften Diefer Beit gerechnet werben muß. Diefer Beriobe gebort auch noch Winkelmann an mit feiner "Geschichte ber Runft bee Alterthums." Der Briefftyl zeigt fich schon im Anfange Diefer Beriode in einer natürlichen u. gefälligen Sprache in ben Briefen ber Frau Gottscheb. Sohere Bildung ward ihm burch Gellert, Rabener, Abbt, Mendelsohn, Leffing, Wintelson Bur Bilbung ber beutschen Brofa trugen auch einige ber befferen Bochenschriften bei, die, nach dem Rufter der englischen Blatter, ein Band gwisschen der schonen u. wiffenschaftlichen Literatur bilden follten. Im Gangen baben jeboch biefe Schriften ber größeren Zahl nach mehr Schaben als Rugen gebracht. Sie riefen hervor u. beförderten jum großen Theile die Anstrengungsicheu, ber ju Folge man jedes tief u. durchgreifend geschriebene Werk als unverftandlich u. ungenießbar bei Seite legte und, leider! oft noch legt. Bon ihnen fcreibt fich großentheils jene hohle Gefchwähigkeit, jenes leere Raifonnement, jenes Wiederkauen des schon hundertmal Gesagten her, von welchen Alebeln wir in unsern Tagen weniger, als je, befreit find. Hoffmann, Richen, Weichmann, Gottsched, Bodmer, Breitinger, Lamprecht, Bod, Schlegel, Cramer, Gellert, Gartener, Rabener, Zacharia, Gieseke, Ebert, Meier, Sukow, Cronegk, Mylius, Unzer, waren die fleißigsten Arbeiter an diesen Wochenblättern, deren F. Horn eine flatteliche Reihe aufführt. Zu den besseren Wochenblättern, deren Berftansche Reihe aufführt. Bu den besseren: Die Beluftigungen des Verftans bes u. bes Wines (1741), Die Bremifchen Beitrage (1745), Der Jungling (1747), ber Freigeift (1746), Der nordische Auffeher (1749), und Der Argt (1759). An Diefe Wochenschriften reiht fich Die eigentliche afthetische Kritif, beren Berfe fich in zwei Classen theilen. Die erfte begreift jene Werte, in benen Die verschiebenen Runftlehren, welche nach u. nach auffamen, theoretisch entwidelt wurden, wie in mehreren Schriften von Gottsched, Breitinger, Bobmer, Meier, Menbelsfohn, Leffing, Sulger. In die zweite Claffe fallen befondere die fritischen Beits fcbriften, in welchen Die Erscheinungen ber Literatur nach ben berrichenben Runftregeln gepruft u. beurtheilt murben. Die wichtigften find : Die Bibliothet ber fconen Biffenschaften u. ber freien Kunfte (1757), Briefe über bie neueste beutsche . Literatur (1759), allgemeine beutsche Bibliothet (1765), Briefe über bie Rertmurbigfeiten ber Literatur (1766) u. fur die geiftliche, besonders protestantische, Beredisamfeit inobefondere noch bas Journal fur Prediger. Die ftreng bibattische Brofa machte in diefer Beriode große Fortschritte. Bu nennen find vor allen Leffings "Laokoon" u. feine Abhandlungen über bas Wesen ber Fabel. Reben ihm wirften: Gellert burch seine moralischen Borlefungen, Gulger burch feine moralischen Betrachtungen über bie Berfe ber Ratur und Menbelssohn in feinen verschiedenen philosophischen Schriften. Genannt gu merben verbienen noch bie moralischen Reben u. Auffate von Schlegel, einige profaische Auffate von Raftn er, ber Berfuch über ben Menschen von Creug u. mehre, theile burch Borzuge ber Form, theils burch fraftigen Inhalt fich auszeichnende, abhandelnde u. betrachtende Werfe von Zimmermann, Abbt u. Mofer. Die deutsche Sprache wurde grammatisch und lericalisch von tüchtigen Mannern bearbeitet, wie Klopftod, Gerstenberg, Gottscheb, Popowitsch, Frisch, haltaus, Schiller, Scherz, etwas spater von Fulba, Rosch und Cherhard. Die Beredtsamfeit

erlitt in biefer Periode eine große Beranderung, und zwar war biefe Beranderung eine segensreiche. Es herrscht mehr Ordnung, Deutlichkeit und Bestimmtheit, ber Ausbruck ist feiner und gewählter. Doch darf man fich nicht vorstellen, daß bie guten Dufter im Bredigen allgemein geachtet waren. Ale wirfungereich für einen beffern Geschmad find noch im Besondern ju betrachten: verschiedene Zeitschriften, homiletische Lehrbucher, homiletische Borlefungen auf Univerfitaten, Seminare, bas Bekanntwerben ber englischen und frangofischen Rangelrebner. Bon ben fatholifden Rangelrednern, Die teineswegs in ihrer Gefammtheit Die Berachtung verblenen, die ihnen bisher von nichtfatholifchen Literarbiftorifern geworben ift, mogen angeführt werben: Jordan Annanienfie, Bebel, Benedien, Sunolt, Ruoff, Reumayr, Merz, Wurz, Mastalier, Schultheis, Furtenbach, Amoß, Gerl, Grueber. Die Kanzelberedtsamkeit der Protestanten erstieg in diesem Zeitabschnitte eine hobe Stufe; doch durfen wir nicht glauben, daß in der protestantischen Homiletif dieser Periode lauter Meisterstücke zu treffen sind, wie Mancher, den Katholiken gegenüber, ju behaupten magt, ber entweder bie protestantischen Bredigten biefer Beit nicht genauer tennt, ober bas gehlerhafte verschweigt und nur bie Beroen ber protestantischen Rangelberedtfamteit anführt, um mit ihnen jeden Begner aus bem Felbe zu schlagen. Rein Unbefangener wird übrigens die Ranzelberedtfamkeit ber Ratholiken in dieser Periode ber protestantischen gleich stellen, die ohnehin auch im protestantischen Cultus einen höhern Rang einnimmt, als ihr im katholischen zugewiefen ift. 3wei Seiten find noch ale charafteriftisch fut viele protestantischen Prebigten biefer Zeit anzuführen: ber Gebrauch einer fogenannten poetischen Profa, und bie von Gobe, Richter, Riebling, Breu, Befenbed, Benner u. A. gegen bie Ratholifen geubte Polemif, benen Reumayr und Merz gegenüber traten. Biele Ranzelredner predigten und beteten in Klopftod's poetischen Ausbruden, wobei ber größte Theil ber Zuhörer wohlklingende Worte vernahm, sie aber nicht verstand. Spater traten die Freidenker, Rachahmer ber Franzosen, und die Rationaliften aus ber Schule Kants auf. Bon protestantischen Kanzelrednern mogen genannt werben: Mosheim, Jerusalem, Rambach, Cramer, Schlegel, Giefete, Sad, Spalbing, Münter, Teller, Refewis, Sturm. Die weltliche Beredtsamfeit steht in biefem Zeitabschnitte weit unter ber geistlichen, ja, man mochte fast behaupten, noch unter der bes vorhergehenden Beitraums. Spater, feit Leffing, zeigte fich auch hier, wie in ber gangen Literatur, ein helleres Licht. Bu nennen find: Gotticheb, Schlegel, Gellert, Gartner, Sulzer, Basedow, Sonnenfels, Fabricius, Raftner, Gemmingen, Hippel. Die Beredtsamtelt, so wie die Liebe zur deutschen Sprache, fuchte Gottscheb besonders in der "beutschen Gesellschaft" zu Leipzig zu pflegen, wo jeder Reueintretende eine gebundene ober ungebundene Rebe halten mußte. In biefen Reben und Gebichten, bie Gottsched herausgegeben, und die faft burchgangig die Reinheit der beutschen Sprache ober die Burde und Rothwendigkeit einer beutschen Beredtsamteit behandeln, ift manches, noch heute beachtenswerthe, Bort zu finden. — VIII. Periode. Deutschland war und blieb ein getheiltes Reich; bie beutsche Raiserwurde hatte ihren alten, ehrmurdigen Glang verloren. Bald brach die franzofische Revolution aus und brobete die Welt umzugestalten: es war eine Revolution ber ganzen politischen Menschheit. Die Weben biefer Revolution und die Kriege, welche Rapoleon über Deutschland brachte, außerten einen vielfachen Ginfluß auf unfer Baterland. Der Luneviller Friede machte uns von Frankreich vielfach abhängig und zeigte der deutschen Dynasten gegenseitige Stimmungen und Befinnungen vielfach als einander feinbselig. Lander- und Duabratmeilensucht war ber Bobe ber Zeit. Doch, die Baterlandeliebe erwachte wieber, religiofe und politifche Begeisterung rif in ben Freiheitstämpfen Die Eblern empor, und bie frangofischen Abler mußten über ben Rhein gurud. Run hatte Deutschland Frieden, aber bie alte Reichseinheit mar für immer verloren. Um bie beutsche Einheit, bem Auslande gegenüber, möglichst zu wahren, trat der deutsche Bund ine Leben. Sehr verschiebenartig gestaltete fich nun bas öffentliche Leben in ben einzelnen Staaten, und gerabe biefe Berfchiedenheit rief bald hier und ba

Ungufriedenheit hervor. Eine neue Wirtung außerte die Julirevolution auf unfer Baterland, was fich besonders in den landftandischen Rammern und in öffentlichen Berfammlungen aussprach. Eine confessionelle Trennung trat am Ende bes 18. Jahrhunderte in unserem Baterlande gerade nicht hervor, aber Ratholifen und Broteftanten hulbigten vielfach ber frangofischen Freigeisterei und bem Atheismus, welche Die Bottin ber Bernunft auf ben entweiheten Gottesaltar erhoben. Eine theilweife Reaction bewirften die Leiden ber Belt, die romantische Schule und die Schellingifche Depftif; Ratholifen u. Protestanten wurden wieder etwas glaubiger, viele Broteftanten traten jum Ratholicismus über, was verschiebene Streite und Erbre terungsschriften hervorrief. Gegen Ende bes 2. Jahrgehnis bes 19. Jahrhunderis entbrannte ber Rampf ber Rationaliften und ber Glaubigen, ber Streit gwifchen Protestanten und Ratholifen, u. spann fich, mit einzelnen Unterbrechungen, bis zur Gegenwart fort, wo Glauben und Unglauben in getrennten Seerlagern eine anber gegenüberfteben. Reben ber Gallomanie machte fich im Anfang biefer Beriobe die Anglomanie in den Sitten geltend. Die burgerliche Erziehung erhielt burch bie Bestrebungen Basebows und anderer Philanthropisten eine pratifichebtonomische Richtung. Dann tam bas wilbe Kriegsgetummel, und bas, bavon ungertrennliche, Bift frember u. einheimischer Solbatestenfitten war von vielfach bofer Begenwärtig hat fich bie Luft an Trinfgelagen, an Spieltischen, an Ballen, an Thee-, Raffee- und andern Gefellschaften u. f. w. mehr gefteigert, als geschwächt, ba fie aus ben höheren Standen auch in die niederen hinabgedrungen ift. Einen feltsamen Contrast bilben die Dafig teitsvereine mit den jahlreichen 3 wedeffen. Unfere Beit hat in Wiffenschaften und Runften bebeutende Fortichritte gemacht; "aber leiber ift mit biefen Fortschritten febr allgemein ber große Rachthelt verbunden, daß der Berftand und die Bildung beffelben, auch unabhangig von ber Befinnung, gefchatt und viel ju boch gefchatt werben. Sich in feinen Berufegeschäften burch Geschicklichkeit und verftanbige Benühung alles Fremben und Reuen auszeichnen; auch jenfelts berfelben über alle gemeinen menfchlichen Dinge eine eigene und begrundete Meinung haben; im Kreise ber Gesellschaft burch Munterfeit u. Gewandtheit des Geiftes gefallen, burch ein icharfes Urtheil fich Ansehen erwerben, burch funkelnden Bis blenden: bas ift jesiger Beit bas Bild ber Bollfommenheit, bas ift bas einzige Mittel, um geliebt, geschätz und bewundert ju werben." (Schleiermacher: daß Borguge bes Geiftes ohne fittliche Befinnungen teinen Werth haben.) 3m Anfange Diefer Beriode mar bas Einwirten bes Philosophen Rant von nachhaltigem Ginfluß auf Die beutsche Literatur: er fuchte ber fritisch-prufenden Bernunft ein Reich zu erobern. Bu Anfang bes 19. Jahrhunderte traten, neben Rant, andere philosophische Spfteme hervor, welche fich heftig einander befampften. Das Bebeutenbfte berfelben war bas Schellings. Dit ihm trat Segel in Rampf, beffen Philosophie ber rationaliftichen, ungläubigen Stimmung ber Beit zusagte, viele Anhanger, aber auch tuchtige Gegener fand, besonders an Leo, Bengften berg, Gorres u. A. Weitere Bemertungen über ble Biffenschaften folgen unten bei ber Profa. Literatur. Boefie und Prosa feierten am Ende bes 18. und Anfang Des 19. Jahrhunderts ihre zweite classische Periode. Der Grundzug berselben ift bie productiv-freie Darftellung. Höchfte Bielseitigkeit ber Ibeen, hiermit größte Berschiebenheit ber Belt-und Lebensanschauung, ferner philosophische Freiheit bes geiftigen Strebens, Man-nigfaltigkeit ber literarischen Beisen und Bersinche, find Merkmale bes literarischen Wirfens biefer Generation. Die Studien über bas Antike und beffen Berfchmeljung mit bem Mobernen, bas Befanntwerben Shafespeare's, bas Streben, ble spanifche und mittelalterlichbeutiche Literatur fennen und murbigen ju lernen, maren von großem Einfluß; die objective und subjective Idealität, so wie die romantische Unbestimmtheit machten fich geltend. Bon ben weiter einander motivirenden Rich-tungen und Strebungen, als ba find: Die Politif und ber Beift ber Beit, Gerber, Leffing, Bieland, Gothe, Schiller, Die Schlegel'iche Kritte und Aefthetif, Die Tied. iche Romantit, 3. Baul und Die beutsche humorifit, was Alles noch größtentheils

weit ins 19. Jahrhundert greift, kann hier keine weitere Ausführung gegeben werben. — Das Bolf nimmt im Gangen mehr Antheil an ber literarischen Bilbung, weil die Literatur bas Bimmer bes Gelehrten allmälig verlaffen hat und fich nicht mehr zu vornehm bunft, mit ben Intereffen bes Bolfes fich zu befreunben u. benfelben bie gerechte, aber lange entbehrte, Berudfichtigung juguwenden. Es erschienen jeht viele Jugend- u. Bolloschriften, bie Gutes u. auch Schlimmes wirken. Dochten alle Bolfsschriftsteller beachten, was Fr. hofmann in ber Einleitung ju S. Mylius Gedichten in Themarer Mundart (Gilbburghaufen 1845) fagt: "Es gibt fein entseslicheres Gift fure Bolt, ale leichtfinnige u. unmoralische Boefle. Es ift febr zu beflagen, bag einzelne Dichter ber Gegenwart von achtungewerther, politischer Gestinnung in poffenreißerischen, gemeinwipelnben Reimereien bie wichtigften Intereffen bes Bolfes abthun. Gemäß ber Bilicht jedes Bolfssichriftellers, ftrebe vor Allem ber Bolfsbichter barnach, bag neben ber frischen Raturfraft, bem Gefühle achter Bolfemurbe, mannlichem Freiheitefinne, innerer Rüstigkeit u. Fröhlichkeit, mit ernster Sorgfalt, Achtung vor Sitte u. Religion, ächte Bolkstreue u. Vaterlandsliebe gesäet, genährt u. gepstegt werde." A. Poessie. \*) Sie machte in dieser Zeit verschiebene Richtungen burch. Im Anfange dieser Periode sehen wir eine übermuthige Prometheusjugend plöplich über die sein abgezirkelten Felber ber Literatur hervorbrechen (Sturm = u. Drangperiobe), alle Schranten ber Cultur u. Convenien, tumultarifc vor fich niederwerfend. Gleichwie man im Christenthume bas Positive abgethan, um eine natürliche, sogenannte Bernunftreligion aus sich felber herauszuspinnen: fo follte nun auch in ber Poefie die unbedingte Freiheit des Subjects selbstftandig walten. Es erhob sich ein Rampf auf Leben u. Tod gegen alle historischen Kormen in Rirche, Staat, Befellichaft, Wiffenschaft, Runft; Diffian u. Chaffpeare wurden als vermeintliche Raturaliften zu Bilfe gerufen; in Gottingen entstand unter talentvollen Junglingen ein Bund für Urtugenb. Diefes Titanengeschlecht, unter dem besonders Leng, Beinfe, Rlinger, Schiller (mit feinen erften Erzeugniffen) hervorragen, mahrend Goethe biefe gahrenden Clemente als Stoff funftlerifch zu bemaltigen wußte (Bos, Fauft, Berther), gerborft an feiner eignen leberschwänglichkeit: ber nuchterne Berftand überlebte es (Nicolai's allg. D. Bibliothef). Es wurde Tolerang und Bewiffenofreiheit proclamirt fur Juden, Turfen u. Beiben; Jeder aber, ber noch bes Christenthums u. bgl. Aberglaubens verbächtig war, fanatisch als Rarr, ober heimlicher Jesuit verbächtigt. Rebenbei lief (noch von Sulzer her) eine Rühlichkeitstheorie burch bas Land, ja über die Kanzeln. Gothe und Schiller schwiegen bann eine Zeit lange, und Wieland wurde ber Held bes Tages, indem er, gegen die Schwarmerei u. alles Bunderbare ju Felbe ziehend, jene fraffe Rup. lichfeitstheorie in eine freiere Gludfeligkeitstheorie fur die Bornehmen bearbeitete: eine von Tugend schwapende Wollustelei, in einer, ganz in das Allgemeine gehaltene, schlüpfrigglatten Salonsprache. Sein Ertrem ist Bog, der demofratisch nach der untern Schichte der Gesellschaft an der Rühlichkeitstheorie arbeitete. Darauf kam die Epidemie falscher Sentimentalität, die Affectation mit dem bloßen Flittern der Poefie (Lafontaine und mehrfach Tiedge). Die Prosa ber Tugend (Iffland) erszeugte bie Frivolität (Kopebue). Unter biesem Schutte lag bas von Lessing, Hamann, Berber gestreuete Saatforn. Dem, mit bem zweischneibigen Schwerte ber Rritif bewaffneten, Leffing war alles Salbe verhaft, in ber Boefie, wie in ber Religion. hamann hatte bie Aufgabe: Die Berfohnung von Glauben und Biffen burch ein hoheres Erkennen, um von biefem Boben aus bas geschmabete u. verkannte Chriftenthum mit Gebanke, Wis, Gelehrsamkeit u. allen Baffen des Gelftes ju verthelbigen. herber war ber Gebantenerbe Samanns, Bas Samann abs nend u. oft gang formlos hinwarf, biefen einsamen Tieffinn bat Berber mit er-

<sup>\*)</sup> Treffliches enthält ein Auffat : "Bur Geschichte ber neuern romantischen Bocfie in Deutsche Lanb" in ben hiftor. polit. Blattern Bb. 17, ans welchem Mehreres in die Schilberung ber Boefte bieser Beriobe herübergenommen ift.

\*

warmenber Empfanglichfeit aufgenommen, nach bem Beburfniffe bei Beit ausgebildet und in die große Belt eingeführt. Doch ließ er fich von ber Zeit vielfach mit fortreißen. Er machte bie Theologie poetifch, lehrte weniger Chriftenthum, ale bas allgemeine Gottliche in ber Menfchennatur: Universalreligion ber humanitat, bie icon in ben außersten Grangen des Christenthums fteht. Gothe und Schiller flellen zusammen bas Resultat u. ben Inbegriff aller jener hauptrichtungen ihrer Zeit in poetischer Bertiefung bar. Göthe's Poefie war u. blieb symbolische Raturpoefte im bobern Sinne; ihre harmonie ift bie Schonheit, die Schonheit ihre Religion. Schiller fchuf fich ein Ideal u. machte barnach die Boefie, wie die Bes fchichte: baber feine Berletung ber hiftorifchen, wie ber Raturwahrheit. Er fuchte Das Chriftenthum ohne Chriftus, ben Frieden gwifden bem Sinnlichen und Unfichtbaren, ohne eine bobere Bermittelung, einzig u. allein burch bie felbftftanbige, fittliche Freiheit, ju welcher Die Runft ben Menfchen erziehen follte. Da traten Die Romantifer ein, die fich in feuriger Begeisterung zu Rittern bes Chriftenthums erflarten, die fatholische Rirche befannten, aber nicht immer verstanden; benn man wollte eine symbolische Umdeutung des Katholicismus. Rovalis wurde zuerk sich bewußt, daß die ganze neuere Bildung im Christenthume wurzele und nothwendig auf diese ihre Grundlage wieder zurucgeführt werden muffe, wenn sie ferner Bedeutung u. Bestand haben follte. Im Befenntniffe ber Protestanten fab er nur ben Berfall ber Religion. Für die allgemeine Religionswedung war ihm Die Boeffe bas naturlichfte Organ, und Die driftliche Boeffe mithin eine Dacht, Die alle menfchlichen Berhaltniffe, bas gange dießseitige Leben burchbringen u. verflaren follte: fie war ihm ein Gottesbienft, und ber Dichter ein Briefter. Maria; als Die gottliche Berklarung ber irbifchen Schonheit, ift bas eigentliche Berg feiner gangen Boefie. Fr. Schlegel ftellte fich fuhn auf jene Sobe ber mobernen Bitbung, Die über Bergangenes u. Bufunftiges freie Umschau eröffnet, mit faunenswerther Bielfeitigfeit, Philosophie u. Boeffe, Gefchichte u. Kunft bas claffte foe Alterthum, wie bas Mittelalter u. ben Orient burchfchauenb. Er ftrebte nach einer Berfohnung von Glauben und Wiffen in ber Religion. Arnim und Tied wirften thatig mit Rovalis u. Schlegel. Bas die Romanit unternommen, fonnte nur aus bem innerften Marte ber Gefinnung, aus ber tiefften Burgel bes relis gibfen Lebens heraufgebaut werben. Ihre Aufgabe war halb eine ethifche, bie romantifchen Boeten aber nahmen fie bloß afthetifch. Der Inhalt, ber wefentlich fatholisch war, ging ihnen unvermerkt in ber Form auf: bie Form wurde gut Formel, es entftand eine romantische Manier (Fouque). Die Romantifer jagten ben Rationalismus aus allen feinen verjährten Bositionen in Religion, Bolts tif, Saus, Erziehung, Sitte. Sie maren, wie Gothe fagt, Begner aller Richtig. feit, Der Bartelfucht für bas Mittelmäßige , ber Augendieneret , Ragenbudelgebarben, Leerheit und Lauheit, in welchen sich die wenigen guten Produkte verloren. Allmälig entstand jenes wunderliche Gemisch von Mysticismus, katholischer Symbolif und protestanischem Pietismus, jener conventionelle Jargon altbeutscher Rebensarten, fpanifcher Conftructionen u. welfcher Bilber, ber, befonders bei 25ben, (Riborus orientalis) unbewußt fich felber parobirt. Andere nahmen die Sache schon leichter und tolerirten den Ratholicismus, ber ihnen nur noch äfthetische Giltigfeit hatte, als Decoration (Foupus), mahrend Mulner gar bas heidnische Schickfal mit seinem turtischen Fatalismus in fatholisch- fpanischem Costume zu seinem Tragodiengott einsette. Aus ber allmälig eingetretenen Unsicherheit und Berwirrung entstand jene innere Zerriffenheit, welche die letten Rabien ber Schule darafterifirt (S. von Aleift). Aus folder Roth hatten indes Andere gar balb eine Tugend gemacht, und jene Zerriffenheit bilbete schon bei Hoffmann, als ein eigener Raturzweig, ben Grundton. Den Uebergang jum Ribilismus bilbet Heine. Mitten in Diefer Berwirrung trat A. Stifter mit feinen Rovellen (Studien, Befib 1844) auf. Aus den Trummern der romantischen Schule hat er die religibse Beltanficht, die geistige Auffaffung ber Liebe u. bas innige Berftandniß ber Ratur fich gludlich gereitet. Aus biefem furgen Ueberblide ergibt fich nebenbei, warum Realencyclopabie. III.

in biefer zweiten claffischen Beriobe unserer Literatur, in welcher einerseits bas protestantische Pringip ber Kritit u. ber Emancipation ber Subjectivitat, andererfeits der Unglaube u. ein antik-modernes Heidenthum vorherrichen, von kat holis fchen Dichtern nicht viel zu melben ift, wahrend in ber erften claffischen Beriobe (12.—13. Jahrhundert) gerade die fatholisch-fromme Glaubigfeit so herrliche Berte hervorgebracht. Die Dichter biefer Beriode laffen fich in mehrere Gruppen theilen : 1) Rlopftod u. feine Nachfolger, die biblischen u. vaterlandischen Dichter: Lavater, Jung-Stilling , Rretichmann , Denis, Gerstenberg, Schubart (Mittelglieb zwischen Rlopftod u. Wieland); ferner die Raturdichter Geffner, Matthisson, Salis u. die Mitstidpseid it. Wietund); seiner die Rathibutjet Gestiet, Antitytion, Satis it. de Attiglieder des Göttinger Dichterbundes: Bürger, Hölty, die beiden Stolberg, Voß (mit seinen Rachfolgern, & B. Reuffer, Kosegarten, Schmidt, Usteri, Hebel), Miller, Leissewis, Claudius, Gödingk. 2) Lessing und seine Rachfolger: Ricolai, Engel, Iffsand, Kohebue. 3) Wieland u. seine Rachfolger: Gotter, Alringer, Müller, Blumauer, Heinse, Thümmel. 4) Herber u. seine Rachfolger; die Humoristen Hippel, Lichtenberg, J. Paul, Hospinann, Schumel, Meistenberg, Bagner, Seume. 5) Göthe u. Schiller u. beren zahlreichen Rachsolger: Rlinger, Müller, Hahn, Lenz u. A. 6) Die genannte romantische Schule mit Schlegel, Rovalis, Tieck, Arnim, Brentano, Bettina, Fouqué, Hölberlin, Schulze, Chamisso u. A. 7) Die preußisch en (hallischen) Dichter Gleim, Kleist, Uz, Jacobi, Karsch, Ramler, Tiedge, Rögemann. 8) Die judgeren Baterlandschichter: Arndt, Körner, Schonlendorf u. A. 9) Die Beltichmerge u. Tenbeng-Boeten ber Begenwart. Ueber bie einzelnen Zweige ber Dichtfunft mogen noch bemerkt werben: 1) Lyrifche Poefie. Sie wurde im Anfange biefer Periode acht vaterlandisch, wozu ber Gottinger Sainbund febr viel beitrug. Die geiftliche Lyrit ftand ber weltlichen nach, welche lettere nach allen Richtungen bin erweitert u. bereichert murbe. Das vorherrschend Restectirende in den Erzeugnissen einiger, so wie die anatreontischen Tänbeleien in benen einiger anbern Dichter vergißt man gerne über ber großen Angahl acht iprifcher Produkte. Bur Beit ber Unterbrudung Deutschland's war Die deutsche Lyrif mehr national-politisch, als rein lyrisch, was auch in ber neuesten Zeit noch vielsach ber Fall ist. Dazu kommen so manche nicht-deutsche lyrissche Klänge von Rüdert, Freiligrath u. A. In der geiftlichen Lyrif sind zu nennen: Münter, Fuchs, v. Köpken, Schubart, Sturm, v. Sedendorf, Riemeyer, Burf, Huber, Wischel, Gittermann, Fulda, Freudentheil, Heilmann, v. Wessensberg, Pflaum, Trausschold, Rölbede, Deegen, Grumbach, Gebauer, v. d. Recke, Doring, Hefekel, Longbaden, Krampit, A. Franz, G. Gorres, A. Knapp. In ber weltlich en Lyrif verdienen besondere Erwahnung: Gothe, Schiller, Burger, Bos, die Bruder Stolberg, Solty, Miller, Scheffner, Schonborn, Jacobi, Gramberg, Overbed, v. Reper, Langbein, Unger, Kofegarten, v. Munchhausen, Conz, Matthiffon, Salis, Claubius, v. Wildungen, Brubel, Rubolphi, C. harms, En-Matthison, Sales, Claudius, v. Wildungen, Grübel, Rubolphi, C. Harms, Engelhard, Tieck, Schlegel, Rovalis, Arnim, Brentano, Eichendorff, Chamisso, Arebel, Fouqué, Rügemann, Arndt, Wetzel, Schenkendorf, Rauck, Follenius, Körner, Rückert, K. Ludwig von Baiern, Uhland, Seume, Usteri, Schwab, Kerner, Graf Auersperg, Lenau, Beck, Ortlepp, Stöber, Maltit, Kuhn, Lappe, von Reinhard, Riemer, Bothe, Pape, Hebel, Wendt, Schreiber, Schmidt, v. Löben, Gerbard, Baldamus, Platen, Münch, Castelli, Schier, Waiblinger, Zeblit, Schlube, Freiligrath, Pfizer, Kopisch, Dingelstedt, Seidl, Tschabuschnigg, Bogl, Wackernagel, Deinhardstein, Hoffmann, Heine, Hauff, Pfizer, Herwegh, Pruk, Mosen u. A.

2) Did aftische Poesie. Sie erfreuete sich als besondere Gattung im Ganzen feiner besondern Reger: man trug die bipaktischen Kemente mehr in andere keiner besondern Pflege; man trug die didaktischen Elemente mehr in andere Zweige der Literatur hinüber. Doch sind im didaktischen Gedichte, in der Satyre, Fabel, im Epigramm und in der Paradel zu nennen: Reubed, Tiedge, Manso, Gotter, Michaelis, Eranz, Bretschneiber, Sephold, Krummacher, Gerning, Haug, Falf, Lauenstein, Ihling, Weißer, Haugwitz, Brinkmann, Hempel, Blomberg, Doring, Schneller, Maltit. 3) Epische Poeste. Die epische Poeste wurde im kommelschen u. romantischen Fache bereichert. Eine besondere Ausbildung wurde

ber Ballabe und Romanze. Auch die Idule und die poetische Erzählung fanden tüchtige Bearbeiter. Als Epiter sind besonders zu nennen: Bieland, Alringer, Halem, Hemings, Musaus, Wepper, Ratschip, Nicolay, Becker, Boß, Crausened, Brückner, Müller, Gesner, Bronner, Hirchseld, Fouque, Schulze, Sonnenderg, Schmidt, Pyrker, Boguslawski, Friedrich, S. von Knorring, Wendelstadt, Förster, Kunze, G. von Gaal, E. Rächler, Krug, v. Stoltersoth, Henne, Meinhold, v. Rordeck, Ebert, Furchau, Frankl, Rappoport, Griepenkerl, Lenau, Reusser, v. Rostis, Baggesen, Everhard, A. v. Helwig, Braun, Dietrich, Schwab, Uhland, Wyß, Halirsch u. A. 4) Drasmatische Poesie. Sie trug in dieser Zeit schone Früchte, da sich so Manches zu ihrer Aufnahme vereinigte. Aber sie wurde immer noch keine nationale, obsaleich man in Berlin die französische Bühne in ein deutsches Rationals gleich man in Berlin bie frangofische Bubne in ein beutsches Rationals Theater umwandelte. Die vaterlandischen Bestrebungen wurden u. werden noch immer von Rachahmungen u. Umarbeitungen ausländischer (französischer, englischer, italienischer, griechischer) Borbilder burchfreuzt. Das Trauerspiel und ernste Schauspiel erscheint in verschiedenen Richtungen. Das rührende Schauspiel u. weichliche Familiengemalbe entwicklie sich aus dem burgerlichen Trauerspiele. Durch Gothe's Gos fam das historische Schaus fpiel u. Ritterftud, burch Schillers Rauber bas Rauberftud auf. Das historische und burgerliche Trauerspiel fallt zusammen in bem Charafterftude (Klinger, Leisewis). Herber und Stolberg wendeten fich bem griechischen, Pfranger, Lavater u. A. bem bidatifden u. religidsen Geifte zu. Andere Richtungen schlugen die Romantiter und die Berfasser ber Schickals-Tragobie ein. Daneben trug bas historische Drama u. das Malerschausspiel manche schöne Frucht. Zu nennen sind besonders: Lessung. Gothe, Schiller, Törring, Babo, Maier, Alinger, Leisewip, Gemmingen, Schröber, Island, Ziegler, Beil, Koşebue, Zichoste, Herber, Stolberg, Pfranger, Lavater, Schlegel, Tieck, H. v. Kleisk, Brentano, Arnim, Giesebrecht, Fouqué, Eichendorss, v. Löben, Collin, Apel, Seume, Weichseldaumer, Braun, Osann, Ast, Werner, Müllner, Grillparzer, Artner, Klingemann, Dehlenschläger, Körner, Gehe, Schöne, Houwald, v. Schenk, Jmmermann, Jedlip, M. Beer, llechtrip, Grabbe, Münch-Bellinghausen, Wiese, Lemau (Rimbsch), Weissenthurn, Stieglip, Gupkow, W. v. Schüp, Heyden, Aussend, Naupach, Uhland, Erhard, Mosen, Papp, Waiblinger, Kind, Deinhardstein u. A. Dem Emporkommen eines wahren Lustspiels schwede im Ansange dieser Periode die allzu beliebt gewordene Richtung zum Sentimentalen u. Weinerlichrührenden. Eine eigenthümliche Richtung des deutschen Lustspiels stellte sich damals beraus in den Anarissen auf die höbes Tragobie ein. Daneben trug bas hiftorifche Drama u. bas Malerichaus bes beutschen Luftspiels stellte fich bamals beraus in ben Angriffen auf bie bobeven Stände, was gegenwärtig mehrfach in politische u. religisse Bolemit umgesichlagen ist. Im Lustipiele sind besonders zu erwähnen: Lessung, Göthe, Schiller, Rozebue, Ziegler, Issland, Schröder, Beil, Bado, Soden, Spieß, Engel, Stesphant, Gebler, Großmann, Lenz, Brandes, Jünger, Bed, Tied, Aleiß, Brenstano, Cichendorff, Müllner, Alingemann, Körner, Döring, Houwald, Schenk, Immermann, Zedis, Beer, Beißenthurn, Birch-Pfeisser, Raupach, Maltig, Reinbed, Schmidt, Steigentesch, Contessa, Caskelli, J. v. Boß, L. Robert, Coskendole, Lebrün, Arnold, Bäuerle, Schall, v. Bidt, Bolff, Blum, Albini, Elshold, Amalie v. Sachsen, Raimund, Mundt, Holden, Etegmayer, Restroy, Gessa, Malß, Gerle, Rurländer, v. Frank, Bendir u. A. Das Schäferspiel wurde Ansangs noch gepsiegt von Schönseld, Hagenbruch u. Gesner. Das mussistalische Schauspiel (Oper, Operette, Monds u. Duodrama, religibles Oras fifalifche Schauspiel (Oper, Operette, Mono . u. Duobrama, religioses Dratorium, Lieberspiel) fand Dichter u. Componisten in Menge, welche bem hor, u. schaulustigen Publikum zu genügen trachteten. Eine eigene Erscheinung sind die Zustands, u. Handwerksopern. In neuerer Zeit broht unsere Oper immer mehr undeutsches Ansehen zu gewinnen. Als Bearbeiter dieses Zweiges der Poeste verdienen hier angesührt zu werden: Gothe, Babo, Hahn, Reisner, Seiter.

Spriemann, Robebue, Resselrobe, Cremari, Brehner, Großmann, Brandes, Schmieber, Jacobi, Andró, Bertuch, Gotter, Schikaneder, Muller, Presser, Schubert, Beder, Ramler, Niemeyer, Contessa, Castelli, Robert, Kind, Winkler, Behe, Raupach, Collin, Blum, Wolff, Seidel, Haupt, Bäuerle, Treitschke, Chezy, Holtei. B. Prosa. Entschieden sprach sich die Borliebe der Deutschen für den Roman, die Rovelle u. die Erzählung aus; ihre Zahl wuchs sast ins Unübersehdare. Um die Uebersicht einigermaßen zu erleichtern, kann man die hieher gehörigen Erzeugnisse in gewisse Gruppen thellen: ernsthafte Familiens Romane von J. T. Hermes, Jung-Stilling, Jacobi, Lasontaine; komische n. satyrische Romane von Bezel, Schummel, Nicolai, Miller; philosophische wissae Romane von Sivvel: sentimentale und humoristische Romane von wizige Romane von Sippel; fentimentale und humoristische Romane von Gothe, Miller, Thummel, Sippel, Lichtenberg, J. Baul, Soffmann, Chamiffo, Bagner, Benzel-Sternau, Langbein. Die Romane von Wieland, Seinse und Alinger geben so ziemlich ihren eigenen Weg. Balb machten fich die historischen Romane (Belbe, Bronitoweti, Sauff, Spindler, Steffens, Bualzow), Die Ritter-, Raubers, Baubers u. Geiftergeschichten geltenb. An Beine fchloß fich spater Die verderbliche Schule ber Rehabilitatoren bes Aleisches (bas junge Deutschland, Gugfow, Mundt u. A.) und ber Tenbengroman ber Gegenwart in mannigfachen Schattirungen. Die beutsche Geschichtebarftellung hat im an freier, kunftletischer Composition fehlt, daß dagegen das historische Studium die plastische Behandlung der Sprache übertrifft. Der Grund hiervon ist wohl darin zu suchen, daß das deutsche politische Leben, wenn auch jest mehr, als früher, noch nicht zu berjenigen freien Deffentlichkeit gedieben ift, welche gleichsam eine politische Weltanschauung in der Geschichte vermittelt. Rachdem Schlozer Die Bahn jum Beffern gebrochen, trat junachft Spittler als berjenige auf, mit welchem die classische Geschichtschreibung ber Deutschen einigermaßen ihren Ansfang nimmt. Die neuere Zeit hat uns in diesem Zweige der Literatur vieles herrliche gebracht, in der allgemeinen, wie in der Specialgeschichte, in der Bio-Herrliche gebracht, in ber allgemeinen, wie in ber Specialgeschichte, in ber Biographie u. Charasterschilberung, in ber Cultur-, Kunst u. Literaturgeschichte. Eine besondere Förderung erwächst der deutschen Geschichte durch die zahlreichen Bereine für die Erforschung u. Erhaltung deutscher Alterthümer und Geschichte. Roch könnte zu dem Ramen: Müller, Gatterer, Schmidt, Hegewisch, Archenholz, Schiller, Woltmann, Heeren, Luden, Plank, Manso, Arndt, Humboldt, Eichhorn, Rühs, Risbeck, Schlözer, Stolderg, Küttner, Harms, Posselt, Politz, Schlöser, Kaumer, Ranke, Gervinus, Uckert, Psifter, Graf Johann Mailath, Robeler, Schäfer, Boigt, Leo, Korüm, Wachsmuth, Riebuhr, v. Hammer, Grunert, Berthold, Förster, Preiß, Stenzel, Funk, Wilken, Dippold, Rotteck, Dunker, Loebell, Dropsen, Jinkeisen, Fallmerayer, Wogt, Aschdach, Depping, Türk, Perh, Hüllmann, Hormayr, Hurter, Cinkzkowski, Schorn, Rugler, Sazwigny, Gruppe, Gfrörer, Alzog, Dieringer, Aretin, Görres, Kopp, Phillips, Möller, Hottinger, Chmel, Karajan, Rissel, Lorenh, Rupp, Beck, Menzel, Roberstein, Binder, Gräffe, Hiltebrand, Pruh, Gelzer, Rosenstranz, Buß, Dittmar, Bilmar, eine große Reihe gesetz werden, die bald mehr, bald weniger Bollendetes leisteten. Eigentliche Publicisten sind: Weizel, Görres, Dahlmann, Schlester, Bülau, Schön, Giech, Ecksein. Die dibaktischen der neueren Zeit schreiben Schrifteller aufzuweisen; mehrere Philosophen ber neueren Beit schreiben jeboch einen Styl, ben man einen beutschen wahrhaftig nicht nennen fann. Auf Die afthetische Kritif hatte Die Kantische Philosophie großen Ginfluß, wie Dieß auch von ber Schule Gegels gilt. Doch fehlte u. fehlt es auch nicht an folchen Mefthetifern u. Runftrititern, welche mehr einen eignen Weg gingen. Auf Diesem Felde find befonders ju nennen: Schiller, Beidenreich, Bendavid, Heufinger, Michaelis, Snell, Delbrud, Herber, Humboldt, Fernow, Krug, Gruber, Aft, Schlegel, J. Paul, Bouterwet u. A. Unter ben Memoiren-Schreibern verdienen besondere Erwähnung: Arndt, Steffens, Immermann,

Jacobs, Munch, Laun, Fouque, Kolle, Barnhagen, Rüchler, v. Lang, 3fchoffe; unter ben Briefen bie von Cberharb, v. Muller, Riebuhr, Gagern, Stein. Die Raturwiffenschaften, Die Chemie u. Aftronomie, Die Geographie u. Statiftit murben u. werben mit Liebe gepflegt. Befannt find bie Ramen: humboldt, Bergellus, Dien, Gauß, Rosenberger, Edweigger, Jacobi, Meißner, Dobbereiner, Magnus, Rose, Burmeifter, Mitscherlich, Liebig, Bobe, Ritter, Berghaus u. A. Einer gang vorzüglichen Bflege hat die beutsche Sprache fich zu erfreuen: Grammatit, Beritographie, Metrit, Literaturgefchichte, Sammlungen und Chrestomathien werben unermudet angebaut. Ju nennen find besonders: Grimm, Bopp, Batt, Humboldt, Hepfe, Grotesend, Radlof, Bernhard, Heinsius, Hepnas, Gohinger, Beder, Schmitthenner, Rehrein, Benede, Lachmann, Masmann, Hohn, Abelung, Campe, Weyh, Schwent, Diefenbach, Beigand, Groff, Hossimann, Flemann, Baternagel, Schweller, Schmid, Tolker Linner Wos Marty Britania Solling Batel Bath. Tobler, Binner, Boß, Garve, Mindwis, Falfmann, herling, Godel, Polit, Reinbed, Rinne, Kunisch, Erhard, Follen, Bubbe, Huftett, Bach, Bog, B. n. B. Walernagel, Mager, Wolff, Apel, Kurz, Schwab, Rochholz u. A. Berebtfamfeit. Die oratorische Profa hatte bereits in ber vorhergebenden Beriode eine bobe Stufe erreicht. Bu andern, als geiftlichen Reben, ju eigentlich politischer Berebtsamteit war im Ganzen felten Gelegenheit. In ben Predigten wurde immer mehr Radficht auf die individuellen Bedürfniffe ber Zuhörer, auf Stand, Alter, Zeit u. Ort genommen. Doch blieben Rehlariffe nicht aus. Man wollte hier u. ba recht einfach, recht verftanblich fprechen, u. verfiel babei nicht felten in wibrige Ausbrucke, in triviale Gleichniffe, in Blattheiten mancherlei Art. Auf Die ftylfftifche Form ber Bredigten außerten bie frangofischen Rangelrebner großen Einfluß, ber jeboch nicht immer ein segensreicher war, indem nun mancher Prediger mehr auf rednerischen Schmud, ale auf religiösen Rugen fab. Bon bem Einfluße ber Rantischen Philosophie machte man fich immer mehr fret, wenn auch noch langere Beit hindurch manche (vorzuglich protestantifche) Rangelredner fogenanntes Bernunftdriftenthum predigten. Im 19. Jahrhunderte griffen viele Redner ju ber Beitgeschichte u. suchten bem beutschen Bolfe, außer ben Bahrheiten ber Religion, auch die Schmach ber fremben herrschaft zu schilbern. In neuerer und neuefter Beit tragen viele Predigten in gar geringem Grabe ben Charafter wirklicher Bre-Digten; fle find mehr Abhandlungen und Reben. Auf ber andern Seite taucht eine pocifirende, flosfelreiche Schönrednerei auf. Was weiter ben Inhalt betrifft, fo begegnen une bei einzelnen Rednern zwei einander entgegenftebenbe Richtungen: ein falter Indifferentismus, indem manche Brediger fich gleichsam ihrer Rirche schämen und beren Eigenthumlichkeit zu verbergen suchen, um fich in flacher Allgemeinheit du bewegen; Diesem entgegengeset ein nicht felten bitterer Belotismus. Die Beitereigniffe boten gur ftets bereiten Bolemif allerbings manche traurige Gelegenheit an Die Banb. Die Begeisterung für ben Unfinn bes Deutschfatholicis mus, Die manche Schmahrebe hervorgerufen, ift bereits fo ziemlich einer fich schamenben Reue gewichen. In ber protestantischen Rirche fieben mehre Richtungen einander feindlich gegenüber, was auf ben Inhalt ber Predigten nicht ohne Einfluß ift. Bon fatholifchen Rangelrebnern (beren Erzeugniffe fich in allgemeinen Bredigten, Faften-, Cafual- u. Feftpredigten, Predigten gu befonbern Zweden ober vor besonbern Stanben u. Bersonen gehalten, theilen lassersonvern Invenen voer vor verondern standen u. Bersonen gehalten, thetlen latsen) find zu nennen: Werkmeister, Sailer, Felder, Jeanzian, Heggelin, Winkelshofer, Mayr, Wonsiedel, Samburger, Weber, Dietl, Herft, Schneiber, Depisch, Andres, Dereser, Feder, Bößmayer, Limmer, Natter, Colmar, Abbt, Jirkel, Berg, Schneiler, Stickel, Schilcher, Bincenz Glock, Musscheller, Jenger, M. u. C. Kösnigsborfer, Haster, Onmus, Gretsch, Galura, Weinzierl, Roider, Bogt, Schwähl, Weber, Furthner, Frint, Bangl, Adermann, Tangemann, Gebrig, Jumenfer, Gall, Bugler, haib, humann, Bibmer, Hortig, Fris, hirscher, halber, Saffenreuter, Betth, Stidel, hungari, Riffel, Diepenbrod, Forfter, Kraft, Marr, Amman, Buch-berger, Hommer, Raifer, Blum, Rion, Sagliperger, Bernard, Allioli, Bittmann, Simioben, Binterim, Smets, Egger, Barbl, Dieringer. Die proteftantifche Ranzelberebtsamkeit schwang sich in ber ersten Hälfte bieser Periode zu classischer Bollendung empor, sank aber in der neueren u. neueken Zeit wieder etwas. Zu nennen sind als die bessern, wenn auch verschiedenen Richtungen solgend: Jollstofer, Kavater, Reinhard, Rosenmüller, Herder, Marcyoll, Riemeyer, Hanken, Sollstofer, Kavater, Reinhard, Rosenmüller, Gerder, Marcyoll, Riemeyer, Hanken, Herten, Schott, Tzschiner, Jemennann, Diepsch, Erdert, Schott, Tzschiner, Jimmermann, Diepsch, Ervenberg, Harndt, Goddern, Bender, Röhr, Rukt, Schmald, Schwarz, Seubert, Strauß, Sydow, Thieß, Tholud, Wansel. Die weltliche Beredssamkeit trug im Ansange dieser Periode nach zwei Richtungen hin schöne Früchte: Lods und Trauerreden u. Gelehrtens oder akademische Reden. Lettere haben übrigens häussig dem Charaster einer wissenschaftlichen Abhandlung. Im Ansang des 19. Jahrb. schwang sich die weltliche Beredtsamkeit allmälig über die Gedächnissen. Oberede hinaus, u. suchte eine politische Bedeutung zu gervinnen. Die akademische Rede tritt mehr in den Hintergrund. In die Reihe der Lods u. Trauerredner gehören unter Andern: Engel, Gedite, Göthe, Wallraf, Petersen, Diesterweg, Wassernagel. Akademische u. Schulreden haben wir untern Andern von Barblit, Gedike, 3. v. Müller, Schiller, Rachler, Degen, Mosche, Seidensfrüder, Rödt, Kodik, Seel, Klopsch, Ast, Jacobs, Schelling, Milbiller, Delbrüd, Gräter, Ködse, Heuerbach, Rosenstranz, Baader, C. v. Weiller, Reeb, Clemen, Oöderlein, Friedesmann, Hegel, Herbsche, Genth, Gruner, Arndt, Zschosen, Schenfranz, Baader, E. v. Weiller, Reeb, Clemen, Oöderlein, Friedesmann, Hegel, Herbsche, Genth, Konklinger, Fech, Köhrendach, Liebenstein, Kreit, Behrensches, Kollinger, Kech, Köhrendach, Liebenstein, Kreit, Behrensches, Mulliantodt, Rehsuern: Kreibe, Baumgarten-Grusius. Eine eigene Classe von politischer Beredisamkeit bildet unsere, allerdings noch junge, parlamentarischer, Weitzer, Weitzer, Mengel, Stefenstein, Mengel, Kuttersmaier, Ishandar, Kehden, Kreibensches, Sauh, Knapp, Eigenbrodt, Schmitthem

Deutsches Theater. Dramatische Darstellungen sanben sich in Deutsch- land sehr frühe. Läßt es sich auch nicht bestimmt darthun, daß bereits am Hofe Karls des Großen ein Schauspiel in altfriesischer Sprache ausgeführt worden, was Gottsched in einer alten Chronif gelesen haben will: so fanden doch schon unter den Karolingern gewisse theatralische Borstellungen statt, was aus dem Versdot erhellt, daß Riemand bei solcher Gelegenheit Priester oder Monchstleidung anlegen solle. Es mögen diese Schausvieler vielleicht Rachfolger jener Mimen u. Historian gewesen sehn, die, früher in Italien gerne geschen, auch an deutschen Hösen durch verschiedene pantominische Künste sich Beisall zu erwerden wußten. Daß bergleichen Mimen, Histrionen, Lustigmacher, Joculatoren, nach u. nach in Deutschland immer häusger wurden, sehn wir daraus, daß im Jahre 1043 König Heinrich III. eine große Anzahl derselben, die sich bei seinem Beilager zu Ingelheim eingefunden, zu ihrer größten Traurigkeit ohne Speise u. Geld wegschickte. Die Rolle des Rarren machte sich frühe geltend. Er sindet sich zuert gegen bie Mitte des 16. Jahrh. u. behauptete sich die starf ins 18. Jahrh. Die ersten Schauspielerzesellschaft dieser Art kam auf den Schauspielerzesellschaft dieser Art kam auf den Einfall, in dieser Bertseidung Etwas vorzustellen, und eine dieser Rummerei gemäße Unterredung zu halten. Dieser Bertsuch gelang; man lobte die undekannten Schauspieler, man bewirthete sie wohl, oder beschenkte sie gar. Durch diesen Beisall ausgemuntert, verstärkten sich die Banden, u. ihre Fabeln u. Gespräche

wurden allmälig langer, bis fie zu ordentlichen Rachahmungen menschlicher Sandlungen anwuchsen. Eine andere Claffe von Schauspielern, aber nicht von Profeffton, bilben bie Beiftlichen u. Donde, Die mit ihren Schulern bie Diftes rien aufführten. Die alteften Myfterien, von benen eines bis ins 12. Jahrhundert reicht, waren lateinisch verfaßt, aber schon im 13. wurden zwischen die lateinis fchen Gefprache beutiche Strophen fur ben Gefang eingeschoben, u. fpateftens um bie Mitte bes 14. Jahrh. hatte man vollständige beutsche Stude. In biefer fruhen Beit ift an ftebenbe Buhnen nicht zu benten, eben fo wenig an charafteriftifches Coftum. Die eigentlichen Dyfterien wurden, ihrer Große wegen, auf öffentlichen Blaben ohne theatralischen hintergrund aufgeführt. Sonft gebrauchte man auch mobil ben erften beften Saal in einem Schulgebaube, Rathbaus, Bafthof ober in einer Privatwohnung; ja felbft Rirchen bienten mitunter gur Darftellung ber Mystreien. Daß man balb eine gewisse Maschinerie anwenden lernte, sehen wir bet 3. Brummer (in der 2. Hälste des 16. Jahrh.), wo es z. B. in der Ueberschrift der Scene vom Pfingstage heißt: "Der heilige Geist sährt hernieder, u. erscheinen an den Aposteln seurige Jungen." An einer andern Stelle heißt es: "Der heislige Geist zeigt sich mit Bewegung der Stätte," u. anderswo: "Es gescheht ein Erbbeben; bie Thuren thun fich auf u. werben fie aller Banbe lebig." Auch ein gewiffes Coftum findet fich fruhe. So heißt es bei Criginger (aus ber 2. Salfte bes 16. Jahrh.): "Die Seelenperfon bes verbammten reichen Dannes, ein Knab, ber unter Augen, an Sanben u. Fußen tohlichwarz fei, in einem ichmargen Rittel. Bei J. Sander erscheint die Fama in einem Fastnachtofleibe mit vielen plumis behangen. Diese Fastnachtespiele erhielten fich, wie befonders in Augeburg u. Memmingen, ungeachtet ihres oft unfittlichen und anftogigen Charafters, bis ins 17. Jahrh. u. wurden von 5, 7, auch mehr Bersonen in Gasthofen ober Bri-vathaufern bargestellt. Augeburg u. Rurnberg waren bie hauptsibe. An leb-terem Orte hatte man 1550 zu diesen Borftellungen bereits ein Theater erbaut, bas, faft wie bei ben Alten, einen Chor hatte u. unbebedt mar. Die Befell-Schaft ber Reuberin spielte jum lepten Dale auf biefem Theater. Die meiften Schauspieler zur Beit bes Dichters Hans Sachs maren handwerker: Tuncher, Dachbeder, Buchbinder, Steinmeben, Burftenbinder u. f. w. Saufig nahm auch bie ganze ehrsame Burgerschaft an ber Aufführung Theil. Bemerkenswerth ift hier in verschiedener hinsicht, mas eine handschriftliche Chronif der Stadt Binds-heim berichtet. "Heute (14. Marg 1568) ift auf unserem Rathhause vor einem ehrbaren Rath, ben fammtlichen biefigen Cheweibern u. ihren Rindern bie Romo. bie von König Ahaever u. ber Efther agiret worden; hernach ben 21. besfelben Monats, als ein hochebler Rath Diefes Schauspiel mit feltsamem Contento genoffen, hat berfelbe großgunftig erlaubt, basfelbe auf bem Tanghaus auch vor einer gangen Gemeinde gu geben. — Ginen hohen Genug brachte uns bie gaftnacht dieses Jahres (1608). Unser funstreicher neuangehender Cantor Georgius Desterreicher, nachdem er des weltberühmten Herrn R. Frischlini Schauspiel, beitittelt "Rebecca," ins Deutsche übersett, hat foldes in dieser Sprache durch seine Scholaren und vorftellen laffen. — Der icon oftere gerühmte herr Cantor G. Defterreicher hat uns in biefem Monat Julio (1617) Die Comobiam von ber Dorothea gegeben, babei fich etliche Burger gebrauchen laffen. Infonderheit hat her R. Bind, bes herrn Cantoris Roftganger, ber noch bieß Jahr gen Wittenberg zog, die Dorotheam so wohl reprafentirt, bag ihm ein Erbarer Rath ein Behrpfennig verehren laffen." Die Kaftnachtspieler bilbeten, nach Art ber Sandwerfer, gange Bunfte u. Gilben, hatten ihre Berbergen, ihre Altgefellen u. fogar ihren Gruß. Hans Schnepperer, genannt Rofenplut, ift ber erfte Berfaffer geordneter Fafinachtsspiele, von bem wir Kenntniß haben. Bom Jahre 1450 an lieferte er 6 Fafinachtsschwänfe, die bis auf uns getommen find. Es find bialogifirte Schwante, ohne alle Handlung u. Intrigue, aber voll Unflatherei u. zotis gem Wibe, boch immer merkwurdig, sowohl ihrer sprachlichen Gigenschaften wegen, wie besonders als Gradmeffer bes bamaligen Gefchmade. Auf Rosenplut

folgten ber Barbier Sans Folg, Probst u. Sans Sachs, lauter Rurnberger: Sans Sachs bichtete Anfangs auch in ber loderen und lofen Beife Rosenpluts, später im ftrengen Styl, wozu bie Uebersepungen ber Terenz'schen Stude Anlas gaben. Erft, nachdem man mit Terenz befannt geworben war, theilte man bie Stude in Acte u. Scenen ab. Eine neue Periode der bramatischen Darftellung beginnt mit bem Ende bes 16. und Anfang bes 17. Jahrh., veranlaßt befonders burch bie, von Holland aus nach Deutschland kommenden u. in bemfelben herumgiebenben, fogenannten englisch en Romobianten u. burch 3. Aprer, Rotar u. Gerichtsprocurator ju Rurnberg († 1618), auf beffen Erzeugniffe (30 Romosbien u. Tragobien u. 36 Fastnachtsspiele, worunter auch bie erften Singspiele in beutscher Sprache) bie Stude bieser englischen Komodianten nicht ohne Ginfluß waren. Aprer fennt Masten u. Coftum, sowie auch Borhang, Maschinerte u. 3 besondere Theile ber Buhne: die Zinne (bas obere Theater), die Brude, (bie hintere, etwas erhöhte Buhne) und bas eigentliche Profcenium. Der Dichter gibt bas Scenische u. Mimische immer an. — Die Zeit ber leidigen religiosen Birren konnte naturlich auf die bramatische Dichtkunft feinen gunftigen Ginfluß haben, und fie ging vom Suben nach dem Rorden über, wo namentlich Martin Dpis von Boberfelb (geb. 1597 ju Bunglau, gestorben 1639 ju Dangig) thatig war, hauptsachlich ber poetischen Ausbruckoweise eine festere, gezügeltere Form gab, die lange Zeit als muftergultig angesehen wurde, babei aber troden u. nuchtern, u. burchaus entfernt von der subbeutschen Raivität u. Treuberzigkeit war. Dagegen reinigte er ben Geschmad und lehrte wenigstens, bas Zuchtlofe, Abgeschmackte, Botige u. Formlose, mas in ber beutschen Literatur bis bahin angetroffen wurde, erkennen u. meiben. Fur die Bubne war er mehr burch Ueberjepungen u. Bearbeitungen, als burch Originalftude thatig. Seine Rachahmung ber italienischen Oper "Daphne" ift bas erfte funftgerechte beutsche Singspiel. Weitere bramatische Dichter jener Beriode sind: Johann Rift, Knorr von Rosfenroth, Johann Flaj; weit bedeutender, als diese aber, der Schlester A. Gryphius (1616 — 1664), der Italiener, Franzosen u. den Riederlander Bondel nachahmte: Die fpateren Dichter, wie Soffmann von Soffmannewalbau, Abichas, bann Raspar von Lohenftein (1638-1683), 3. Chriftian Salls mann, ahmten zwar Grophius nach, buldigien aber zum Theil bem verfünftelten falfchen Bige ber bamaligen italienischen Schule, u. maren babei meift bochft unguchtig. Christian Beiß († 1708) wollte biefes Bibernatürliche in seinen Schuloft in bas Ruchterne u. Platte. Auch Beig hatte viele Rachahmer, Die jeboch nur ihres unflathigen Styles wegen bemerkenswerth find. Allmalig bilbeten fich gegen bie Mitte bes 17. Jahrh. ftehenbe Buhnen, theile Baufer, wie in Ulm 1641, theils Buben, wie in Main; 1648, 1653. Lettere war den romischen Theatern ahnlich u. so gebaut, daß auf zwei einander gegenüber stehenden, dreisach über einander aufgestellten Erhöhungen die Juschauer sich befanden, die Schauspieler aber gleicher Erde ihre Borstellungen gaben, wobei sie hinter bemalten hintergründen hervorkamen. Zwei niedrige spanische Wände, ebenfalls bemalt u. wie die sogenannten Klapptheater eingerichtet, bilbeten bie Couliffen. Deforationen u. Masichinenwesen mußte schon sehr vervollkommnet senn, als die italienischen Brachtsopern in Dresden, Hamburg u. andern Städten in der 2. Hälfte bes 17. Jahrh. blubeten. Ueberhaupt hatte bie Buhne um diefe Beit ihren volksthumlichen Charafter völlig verloren, war zu einer Dienerin des üppigen Lurus, ber bamals an ben meiften Sofen herrichte, herabgefunten, und es mußte bie mabre Boefte fich vor bem Flitterglanze bes italienischen Opern- u. Balletunwesens verfriechen. In ber Oper felbft mußte bie heroische balb ber tomischen weichen, u. auch eine Binneigung jum Schaferspiele gab fich in ber letten Beriode biefer Kunftepoche be-mertbar. Gegen Enbe bes 17. Jahrh. fing bie bramatische Kunft wieber an, fich einigermaßen zu heben; namentlich wurden bie Schauspielergesellschaften immer vollständiger, als man fab, wie die englischen Komobianten

Gelb u. Ehre in reichem Dafe einsammelten. Die altefte, wenigstens eine ber alteften ift bie Ereu'sche. In Branbenburg ward befonbere C. v. Edenberg bekannt, aber weniger feiner Schauspielertalente, als feiner großen Korperftarte wegen, was bamals eine nicht ju verachtenbe Eigenschaft eines Schauspielers war. Edenberg wurde vom Konige von Danemart geabelt, von Friebrich Bilhelm I. von Preußen gerne gefehen. Schon früher, im Jahre 1628, errichtete R. Bauli, ber Cohn eines Obriftlieutenants, eine Gefellschaft aus jungen, meiftens wiffenschaftlich gebilbeten u. wohlerzogenen Leuten, welche burch Borftellung guter, übersehter Stude ben Buft von Fastnachtespielen zu verbrangen suchten. Ueberhaupt finden wir nun öftere Studenten an der Spipe der Schauspielleitung, wahrend früher mehr die Sandwerfer biefe Rolle übernommen hatten. So 3. B. bie "Parnagbrüber," auch "Emporiumssaffen" genannt, unter dem "Prafes," auch "Gerzog Thalicns" Sone iber (1648 in Mainz). Die Frauenzimmerrollen wurden von Junglingen gespielt; ebenfo bei ber Gefellschaft bes Directors Roftenholz (baselbft 1658). Andere Truppen ftanden unter Rademin, Salzhuter, Geißler, Hubert, Judenbart, Elenbsohn. Durch Beltheim und seine Gesellschaft, die fich besonders in Breslau und Rurnberg aufhielt, tamen die extemporirten Stude auf, so wie durch ihn auch die haupt : u. Staatsactionen fich emporichwangen. Bei ber Beitheimischen Gesellschaft war J. Stranigty, ber fpater als Theaterbireftor in Bien wirfte. Er brachte befondere ben Sanswurft in Aufnahme. Davon wich Denner wieder ab, neigte mehr jum Arlecauin und wußte fich fogar ben Beifall George I. von England ju erwerben. Der Sandswurft fand tuchtige Darfteller an Reibehand und Runiger in ber 1. Salfte bes 18. Jahrh. Friederite Karoline Reuber ichaffte mit Bilfe Gottichebe (1737), der fich nicht geringe Berbienfte um die Reinigung des bramatischen Geschmades erwarb, aber freilich auch alles Bolfsthumliche aus ber bramatifchen Boefle auslofchte, ben handwurft ab u. führte zuerft ben echten Son ber tragischen Ausiprache auf ber Buhne ein. Aus ihrer Schule gingen Schonemann u. Roch hervor. Jener errichtete um 1740 eine eigene Gefellschaft. In seiner Schule erwuchs Edhof, ber Lehrer Ifflands u. vieler anderer ausgezeichneter Schaufpieler. Roch fpielte, ale Direttor einer beffern Gefellichaft, um 1750 ju Leipe zig, Hamburg, Berlin u. in andern Stadten, u. erward fich große Berdienste um bie Bilbung bes Theaters. Tuchtiger war ber Direktor Wollroti, ber 1740 in Mainz mit Molierischen Studen auftrat; nicht minder Bed, der 1743 baselbst spielte. Der genannte Edhof war eine Beit lang Mitglied ber Adermannifchen Gefellichaft in Samburg. Sierbei erwarben fich bie Ramen Soud, Sepler, Dobbelin u. anbere einen guten Rlang. Schnd, ber 1746 auch in Maing fpielte, verband guerft bas Ballet mit ber beutschen Romobie. Sein Rachfolger Dobbelin schaffte bei biefer Gefellschaft ben Sanswurft ab, ben Schröber, welcher auch zuerft Shaffpeare'sche Dramen auf ber beutschen Bubne einburgerte, in Berlin von ber Bubne entfernte. Sepler birigirte mit vieler Umficht ein Theater, bas zuerft in Hamburg feinen Sit hatte, wo Leffing bie Samburger Dramaturgie fur basselbe schrieb. Diese Gesellichaft spielte bann in Hannover, Weimar, Gotha. In letterer Stadt trennte fich 1755 ein Theil ber Mitglieber u. bilbete unter Edhof bas Gothaer Hoftheater, bas fich aber schon 1779 auflöste, worauf die meisten Schauspieler nach Mannheim gingen, wo Bed u. Iffland glangten. Etwas früher (1765) trat Sebaftiant nicht ohne Erfolg in Mainz auf; bei seiner Gesellschaft befand sich als gern gesehener Busson ber nachmals so berühmte Schröber. Bon Mannheim ging I ffland als Direktor bes Theaters nach Berlin, u. bei ihm befanden sich fleck, Unzelmann u. A. Wie schwen wert worden, war Gotsched der Geste, welcher fich um bie Reorganisation unserer Buhne tritisch verbient machte; nur ift es fehr gu bedauern, daß auch er ber bamals in Deutschland mit einer wahren Buth ums gehenden Sallomanie hulbigte und hiedurch bie nationale Entwidelung unferer Bühne merklich hemmte. An die Stelle der Handwurftiaden und ertemporificten

Stude traten Uebersehungen ber bis zum Extrem regelmäßigen französischen Tragobien von Racine, Corneille, Moliere, und felbft die fogenannten Driginalftude ber bamaligen Beit, wie g. B. Gotticheb's "fterbenber Cato" u. f. w. waren nichts ale Umformungen ausländischer Rufter. Dagegen gebührt Gottiched bas Berbienft, zuerft eine Art Rritif Des Dramas veranlagt zu haben, aus ber fich nach u. nach eine rein fritische Epoche, Die ftete Borlauferin einer produktiven, ent-widelte. Selbstftanbiger ift bas um biese Zeit von 3. E. Schlegel, Gottscheb's talentvollstem Schuler, verfaßte Trauerspiel "die Geschwister in Taurien." 1740 begann in ber Kritif ein neues Leben burch bie Reibung, welche zwischen ber Leipziger Schule Gottscheb's und ber schweizerischen bes Bobmer und Breis tinger entstand, bis zu Gottscheb's Tobe mabrie und beffen ohnehin ichon tief erschütterten Ruf vollends vernichtete. Zwischen biefen beiben Barteien ftanben mehrere bramatische Dichter als Mittelspersonen, so 3. E. Schlegel, Rabener und Gellert, allein viel philosophischer gestaltete fich die spatere fritische Schule in Berlin, ju welcher Sulger, Ricolai, Menbelofobn und Ramler gehorten, und an beren Bestrebungen auch Leffing eine Zeit lang Theil genom-men hatte, ber übrigens mehr als alle biefe bas Gebeihen ber Buhne und ber bramatischen Poeffe forberte, indem er die Feffeln brach, in welchen bas beutsche Drama fich bem frangofischen gegenüber befand, gegen ben undeutschen Alexandriner mit aller Dacht anfampfte, bas Digverftanbnig ber ariftotelischen Lehre von ber Einheit bes Orte u. ber Zeit berichtigte, hauptfachlich aber burch feine tiefe Burbigung bes Beiftes Shafespeare's fich ben Dant ber Rachwelt verbiente. Seine beften Stude find: "Emilie Galotti," "Minna von Barnhelm" u. "Rathander Beise" (1779). Erwähnenswerth aus dieser Periode sind weiter noch: Leisewiß, Gerstenberk, und die Lustspielbichter: J. E. Schlegel, Krüger, Mylius, Frhr. v. Gabler, R. F. Romanus, C. v. Aprenhoff, bessen Lustspiel "der Postzug" selbst vor Friedrich II. von Preußen Gnade sand, J. E. Schlosser, D. R. Manie, J. E. Brandes, R. G. u. G. Lessing, J. J. Engel, D. R. Metel Grasmann, Die komische Oper und das Singwies murben, nachdem Begel, Großmann. Die fomische Oper und bas Singspiel wurden, nachdem Die altere fogenannte Oper um die Mitte blefes Jahrhunderis aufgehort hatte, besonders von Chr. Fr. Beife in febr vollethumlicher Beife und mit Glud angebaut, und es folgten ihm in biefer Richtung D. Schiebeler, 3. B. Dich aelis, F. 28. Gotter, A. G. Deifiner u. A. Ale eine abgesonderte Richtung muffen die bramatischen Arbeiten von Rlopftod betrachtet werben, worin er jum Theil den Jambus anwandte. Er bramatifirte mehrere biblische Stoffe und in 3 Trauerspielen ben Belbenlauf Bermann bes Cherusters, wodurch er mohl auf bas beutsche Rationalgefühl, nicht aber auf die Buhne einwirfte. In Diefer Beit bes bramatischen Sturmes und Dranges, wo Dichter und Runftler fich ju einem regen Streben einten, bas jene Zeit zur Bluthe unsers Buhnenlebens machte, tauchten auch bie beiben größten Sterne an bem himmel ber beutschen Rationals literatur auf - Gothe und Schiller. Doch übergeben wir hier beren einzelne Leistungen und verweisen auf die betreffenden selbstständigen Auffape. Leiber knupfte sich an Gothe's "Gos" jener lange Bug von Ritterstüden, welche mit Beitschen-knall und Donnerwetter, mit Halloh, Mordio, Geisterspud und dem Gesammtappa-rat der heiligen Behme lange Zeit hindurch die Buhnen und in Ritterromanen die Literatur verwüsteten. Die besten Dramen im Geschmade des "Gos" sind noch "Otto von Bittelsbach" von Babo und "Agnes Bernauerin" und "Kafpar der Thoringer" von J. A. Grafen von Torring. Rach Schiller und Gothe fiel bas Drama fogleich wieber in Unbebeutendheit gurud, obgleich Manner wie Bacharias Berner, Seinr. v. Rleift, Deblenichläger, Th. Rorner, Tied, Brentano, Gichenborff und Fouque ein ernftes Streben ben beiben Altmeistern nachzuschaffen, an ben Sag legten, babei fich aber immer mehr von ber Lebenswirklichkeit lostrennten und fich mit metaphyfischen hirngespinnften abgaben. Gegen blefe Auswuchse ftach hinwiederum eine andere nur allzuberbe Rich. tung ab, Die fich in Ritterftuden oder in Famillengemalben, ju ben Bertretern

welch' letterer besondere Iffland gehorte, abmubete. Die Sentimentalität wurde besonders von Ropebue gehegt, ber zwar für bas Luftspiel mit Bis, Leichtigkeit bes Dialogs, Mannigfaltigfeit in ber Zeichnung ber Charaftere und erftaunlicher Erfindungsgabe auf bas Reichfte ausgestattet, aber ohne eine hobere philosophische ober fittliche Tendens und nur allzugeneigt war, auf ben verdorbenen und ichleche ten Geschmad bes Bublitums ju fpetuliren. Als Luftfpielbichter biefer Beriobe find weiter noch zu erwähnen: E. F. Brenner, J. F. Junger u. Bed, während bie beiben Grafen Stollberg Trauerspiele in griechischem Geschmade schrieben. Unter ben ausübenden Runftlern biefer u. ber folgenden Beriode verdienen Erwähnung: 3ffland, Defer, Durand, Mad. Jagemann, bas Chepaar Bolff, Fled, Mattaufch, Beschort, Eflair, Unzelmann (als Komifer), Mab. Bethmann, Lemm, Rebenftein, Ludwig Devrient, Anschus, Schmelka, Stawinsky, Mad. Holtel, Lamm, Sepdelmann, Mab. Schröber, Döring u. A. Bon ben Buhnen waren hauptfächlich ausgezeichnet bie in Weimar, Berlin, Dredben, Wien, Breslau, Braunschweig, Leipzig, Mannheim, Munchen u. f. f. in abwechselnber Weise. An großen bramatischen Erzeugniffen wurde bagegen die Zeit immer armer. Mullner, in Luftspielen leichterer Art nicht ungludlich, scheiterte in seinen Trauerspielen; ein bebeutenberes Talent bewies Grillparzer, ber seine Berirrungen in ber "Ahnfrau", bem "golbenen Bließ," burch "Sappho", für welche selbst Byron schwärmt, "Ottocar" u. "ber Traum ein Leben," mit die großartigsten Schöpfungen der beutschen dramatischen Poeste, wieder gut gemacht hat. Houwald hat in seinen Stüden, bei hübscher Glätte der Berse und der Composition, zu viel Sentimentalität u. peinschen Glätte der Berse und der Composition, zu viel Sentimentalität u. peins liche Weichlichkeit. Uhlanbe, burch acht beutsche Gefinnung und Ginfachheit ausgezeichnete, freilich mit nur geringer Renninif ober Berudfichtigung bes Theatere gearbeiteten Dramen tamen baber entweber gar nicht gur Aufführung, ober gestelen wenigstens an den Orten nicht, wo man ste zur Aufsührung brachte. Der Dane Dehlenschläger erfreute die Bühne mit seinem "Correggio," und wurde dadurch der eigentliche Schöpfer der Kunftlerdramen; Richel Beer, ein wacer ftrebendes Talent, raffte ein frühzeitiger Tod hinweg; F. v. Uechtris erwedte burch fein Trauerspiel "Alexander und Darius" große Soffnungen, benen jedoch feine fernere Wirksamkeit nicht entsprach; S. v. Auffenberg machte in Subbeutschland, besonders Karleruhe, einiges Glud, größeres Raupach im Rorsben. Das außerorbentliche Talent bieses Letteren fann nicht in Zweifel gezogen werben; allein er zersplitterte baffelbe zu fehr burch die Sucht immer Reues ju liefern und fant hieburch haufig unter Die eigentliche Bobe ber bramatifchen Poeffe herab. In technischer Beziehung find zwar fast alle feine Stude trefflich ausgeführt, aber bas scenische Geruft, das Material, ber beclamatorische Glang überwiegen leider nur gu oft ben Inhalt. Ernft und ebel mar Immermann's Streben, der es jedoch vor lauter Rachahmen Shakespeares zu keiner eigentlich selbstständigen Schöpfung brachte. Biel Glud als Trauerspieldichter hatte E. v. Schenk, besonders mit seinem "Belisar." Unter den neueren Dramen gesiel Halm's (Munch-Bellinghausen) "Griseldis" am meisten. Während das Feld der Tragodie von den genannten Dichtern fleißig bearbeitet murbe, ftand bas beutsche Lustspiel seit Kobebue's Tobe lange verwaist, indem die Schöpfungen der soge-nannten romantischen Schule sich für die Bühnendarstellung durchaus nicht eigne-ten. Hier find zu nennen: R. W. Salice-Contessa, Kleist und Ludwig Ro-bert. Unter benen, welche Lustspiele mit speciellerer Rudsicht auf die Bühne fdrieben, treten bervor Dab. Beißenthurn, Steigentefc, Schmibt, Mulner, T. Hell, Kurlander, Lebrun, Lembert, Holbein, Karl Schall, Bogel, Klahr, Plot, Bauernfeld, Clauren, D. v. Boß, B. A. Wolff, Albini, Bauerle, Topfer, K. Blum, L. Schneider, Kettel, Caftelli, Cosmar, Angely, Feldmann, Ringler. Das Kunstlerdrama wurde vorzüglich von dem gemuthvollen F. Kind und Deinhardstein gepflegt. - Befondere beliebt waren in der lepten Beit bie fogenannten Converfationsftude, die bem weichen, socialen und conversationellen Beifte unserer Zeit besonders zusagen. Bon diesen waren langere Zeit die Dramen der Prinzessin Amalie

von Sachsen besonders an der Tagesordnung. 3hr folgte der anonyme Beishaupt (ber verstorbene Herzog Karl von Medlenburg Strelit), spater der pseudonyme Leutner (Raupach) und Eb. Devrient. Daß wir aber außerdem eine lange Reihe von bramatischen Dichtern haben, welche sich lieber in Extravaganzen ergehen, ftatt ihre Schöpfungen jur Darstellung auf ben Buhnen gerecht zu machen, mag theile in ber Schuld ber Directionen, theile an bem, an feichten Erzeugniffen gu Grunde gegangenen, Geschmad bes Publifums und anderen Berhaltniffen liegen. Auch bie Dramen bes Grafen Platen, ber auch einige wisige und boshafte fatyrische Luftfpiele gefchrieben hat, und Grabbe's wildgeniale, großartig barode bramatifche Dichtungen, liegen ganz außer ber Sphare ber Buhnenwirfung. Das frangofische Baubeville hat Angely auf ber beutschen Buhne eingeburgert, und es läßt fich nicht laugnen, bag burch beffen Pflege bas materielle Intereffe ber Buhnen wefentlich geforbert wurde. In ben beutschen Originalluftspielen findet man felten mehr eine Spur von jener nationalen Innigfeit und Treuherzigkeit, noch weniger aber jene volfsthumliche Farbung, wodurch Leffings "Minna von Barnhelm" intereffirte. Raimund verfette feine Stude querft wieber in Die gefunde u. acht beutiche Sphare u. zog bie erften Linien zu einem Bolfebrama, einer phantastischen Komobie, wie fie Tieck in hoherer, nur zu wenig buhnengerechter Art angebaut hat. Allein, wie dieß seit Sans Sache bis auf die neueste Zeit in Deutschland stete ber Fall gewesen, die der Beredlung bedürftige Reuerung wurde, flatt gehoben, in das Robe u. Gemeine herabgezogen. So fam die Wiener Zauberposse, nur in eine mehr burgerlichen Sphare verfest, erft in die Hande Restroy's, sodann Schich's, Hoppe's, Turtel. taub's u. A., in benen fie fich ausgelebt ju haben fcheint. Gin achtes beutsches Singspiel zu begründen machte v. Holtet einige fehr gludliche Bersuche, weniger im tragischen als im komischen Fache. In letterer Zeit haben sich die Buhnen willfähriger gezeigt, auch Dramen von hoherm literarischem Werthe, als etwa bie (übrigens von erftaunlicher Renntniß ber Buhnenerforderniffe u. bes in ben nieberen Spharen bes Publifums vorwaltenben Gefchmade zeugenben) Buhnenftude der Madame Birch-Bfeiffer find, jur Aufführung zu bringen. Wir nennen hier namentlich Guptow, der fich im burgerlichen Drama u. Luftspiel ("Richard Savage," "Werner ober Herz u. Welt," "bas weiße Blatt," "Zopf u. Schwert," "bie Schule ber Reichen") ruhmlich ausgezeichnet, jedoch auch in seinem "Uriel Acosta" einen Anlauf zum philosophischen Drama genommen zu haben scheint, u. Laube, ber zwar in seinen gelungensten Dramen "Struensee," "Gottsched und Gellert" u. "bie Karlsschüler" beutsche Klänge aber auf französischen Saiten ans fclagt, wie benn überhaupt in biefen beiben, welche unter ben jungern bramatis ichen Dichtern auf ber Buhne noch bas meifte Glud gemacht haben, in Bezug auf Sprache, Form und Scenerie eine Hinneigung zu frangofischem Geschmade fich fast allzubeutlich verrath. Dehr bie beutsche Weise bes höhern historischen Drama's bauten 3. Mofen u. Robert Prup an, von jenem kamen hier und ba "Dito III.," "ber Sohn bes Fürsten" u. f. w., von biesem "Moris von Sachsen" jur Aufführung; boch find ihre Stude viel ju rhetorisch u. beflamatorisch gehalten, ale baß fie ben mehr nuchteren Sinn und Geschmad unseres gegenwärtigen Theaterpublikums ansprechen könnten. Bon Fr. Hebbel, bem talentvollen Dichter ber Tragobien "Judith" und "Genoveva," wurde ein burgerliches Trauerspiel "Maria Magdalena" an einigen Bühnen zur Aufführung gebracht, das zwar kräftig in der Sprache gehalten ift, aber durch forcirte Charafterifik, unpsycholos gifche Motivirung u. Anhaufung burgerlichen Grauels gegen ben guten Gefchmad verftoft. Bei allen biefen, Abrigens nicht unverbienftlichen und jedenfalls talente vollen Dichtern erkennt man, bag unfer mobernes Drama etwas Gemachtes ober Forcirtes hat, daß es fich in ben verschiebenften Richtungen gerfplittert, baß ber urfprüngliche jum Drama naturgemäß brangenbe Quell fehlt, aus bem in vollften Jügen ein Calberon und Shaffpeare, jum Theile noch Gothe und Schiller schöpften. Jeber will für fich allein gelten, Egoismus u. Ehrgeiz find größtentheils bie Bebet, die fie bewegen, fich auf die Buhnen zu schwingen, mahrend fie auf

andern Gebieten viel Trefflicheres leiften tonnten. Außerbem nennen wir von bramatifchen Dichtern, beren Streben wenigstens ehrenwerth ift, die aber nie ober nur mit einem einzelnen Drama u. vorübergehend auf die Buhnen tamen: Georg Buchner, der bas geniale Drama "Dantons Tod" fchrieb u. im Erile ju Straß burg ftarb, Beinrich Ronig, E. Duller, Sigismund Biefe, Ruffner, Brechtl, Rofter, burg kard, Heinrich Ronig, E. Duuet, Sigwinand Wiese, Sugnet, Heisel, Kopiet, ben Danen Hauch, Berf. des "Tiberius," Hermann, Marggraff, Verf. der Trauersipiele "Kaiser Heinrich IV.," "Christian II. oder das Täubchen von Amsterdam" u. "Clfride," A. Fischer, Berf. des talentvollen Trauerspiels "Masaniello," der sich in einem Ansalle von Berzweislung erschoß; Ernst Billsomm, der mit Fischer ein Journal für ungedruckte dramatische Dicktungen unter dem Titel: "Jahrdicher für Drama, Dramaturgie und Theater" begrundete, welches jedoch leiber mit bem aweiten Jahre einging, &. Bauer, G. Ruhne, Berfaffer ber Dramen "Ifaura von Raftie lien" und "Raiser Friedrich in Brag," Rarl Bed, Berfaffer eines Trauerspiele "Saul," Schuding, ferner Robert Lede, Chr. Knorr und Trautmann in Man-chen u. f. w. Chrenwerth mogen die Bestrebungen aller biefer Dichter seyn und wenn tropbem bie Rlagen über ben Berfall ber beutschen Buhnen noch nicht verftummt find, fo liegt die Schuld wohl nur jum geringften Theil an ihnen, fonbern mehr an ben allgemeinen Berhaltniffen, an mancherlei Befchrantungen, an ben bequemen hoftheaterintendangen u. Stadttheaterbirectionen, an ben Schaufpielern, bie teinen Sinn mehr fur eigentliche Poefte und fur hiftorische Gestalten hoberer Art haben, an dem Bublifum, welches nur durch weltliche u. finnliche Elemente unterhalten fenn will, an der Berwöhnung der Sinne durch Augenluft u. Opernpracht u. Balletunfinn, an ber Borliebe für Auslandisches, namentlich für Alles mas aus Baris ftammt — fur, an einem bunten, aus vorüberrauschenben und einander gegenseitig aufhebenden Elementen gemischten Allerlei, welches bie Dichter nothigt, nach allen Seiten bin ju erperimentiren u. Die verschiebenften Tone ju greifen, bis fie fich endlich aus lleberbrug von ber Buhne gang gurudgieben, ober fich mit ben Theaterschreibern ber gewöhnlichen Art auf eine und Dieselbe Linie der blogen Sandwerferei ftellen.

Dentscher Bollverein. Unter Allem, was ein breißigiabriger Friebe Großartiges im Bolterleben geschaffen, steht ber beutsche Bollverein einzig ba; benn unstreitig hat die Geschichte unseres Baterlandes seit den Zeiten des Befreiungs-trieges tein Ereignis aufzuweisen, das hinsichtlich seiner Wichtigleit der Stiftung u. Entwidelung bes b. 3.6 an die Seite gestellt werben tonnie. Selbft ursprunge lich hervorgegangen aus einem erhöhten Nationalgefühle, aus ber Sehnsucht nach Einigung u. Rraftentfaltung, welche Die Bruft eines jeden achten Deutschen erfullte, hat ber Berein nicht blog ben materiellen Boblftand ber verbundeten Staaten geforbert u. bem beutschen Ramen, bem Auslande gegenüber, neue Beltung verschafft, sonbern auch ben Sinn fur Rationalehre gehoben und es une möglich gemacht, bag Deutschland fernerhin, wie mahrend bes 17. u. 18. Jahrhunderts, ber Spielball fremder Bolitif fei. — Der Ausbruch der frangofischen Staatsummaljung, u. Die, burch biefelbe herbeigeführten, Rriege hatten ben Bang bes deutschen Handels sehr verandert. Er ftand eben zu der Zeit in nicht ge-ringer Bluthe, die vielleicht damals schon zu ben wichtigsten Unternehmungen geführt haben wurde, wenn nicht jene Ereignisse dazwischengetreten waren. Die erfte Birkung war, daß der Handel vom Rheine nach den Hansestaten, besonders nach hamburg gebrangt warb, bem baburch ungeheuere Geschäfte zufielen. Bis zum Jahre 1806 bauerte biefer blubenbe Buftanb bes handels fort; wegen Dife wachs in England fand eine große Ausfuhr an Getreibe babin, u. bafur eine große Einfuhr von Baaren nach Deutschland flatt, welche hier besonders auf der Leipziger Deffe nach Rufland u. Polen verhandelt wurden, mit welchen beiben Landern ber handelsverkehr ungehindert u. fehr lebhaft war. Rach ber Schlacht von Jena erfuhren indes alle handelsverhaltniffe burch bas, nun von Rapoleon eingeführte, Continentalfpftem (f. b.) eine fcnelle Umgeftaltung. Der Sanbet litt baburch unendlich; boch hatte baffelbe jundchft die Wirfung, die innete Mas

nufafturinduftrie burch funftliche Treibhauswarme in die Sohe zu treiben, indem es ihr einen erzwungenen Abfat in ber Rabe ficherte u. fie baburch ber Stufe zuführte, auf der fie auch mit der auswärtigen Concurrenz um die Palme zu ringen vermochte. Die Schlacht bei Leipzig machte diesem unnatürlichen Zustande ein Enbe. Deutschlands handel athmete wieber frei auf. Das Ende bes Krieges hinterließ Deutschland unter eine viel geringere Bahl von Staaten geschieben, von benen bie Deiften wohl im Rothfalle im Stande waren, die nothigen Anftalten für Sanbhabung einer eigenthumlichen Sanbelspolitif zu treffen; bei ben Deiften aber tampften gleichfalls bie Intereffen folchen Schritten entgegen. Den erften Anftoß, bie verschiedenen Staaten einander mehr zu nabern, gab wohl bie neubegrundete Bundesversaffung, weit mehr geeignet, Die Bande innerer Einheit fefter ju fnupfen, ale fie es felbft in ber blubenbften Beriobe ber beutschen Reichsverfaffung waren, u. Die, burch Die Bundesacte ertheilte Buficherung, Die beutschen Handelsverhaltniffe zu ordnen, erregte große Hoffnungen. Dieß geschab zwar nicht, wie man erwartete, und die beiden Großstaaten, Desterreich und Breußen, schloßen sich vielmehr durch ein strenges Zollspftem ab; allein sie gaben wenigstens bas fruchtbare Beispiel einer rationellen Confolibirung. Sie hatten namlich guerft, nach vollendeter Abrundung ihres Staatengebietes, ben, für die einzelnen kleinen Staaten unmöglichen, Schritt gethan, unter Ausbebung aller, ober boch ber meisten Jölle im Innern bes Landes, alle Zollstätten an die Granzen bes Reiches zu verlegen. Ein folches Beispiel forberte zur Nachahmung auf, u. ben kleineren Staaten mußte sich von selbst ber Gebanke ausbringen, das, was ihnen an Große abging, burch Bereinigung zu erfeten u. fo ben Großmächten gleichfalls einen gefchloffenen, ihnen gewachsenen Rorper entgegen zu ftellen: ein Gebante, ber fehr fruchtbringend hatte werben tonnen, wenn er zu einer mahrhaft innigen Bereinigung geführt, ber aber an ber Berichiebenartigfeit ber Intereffen, ber Gefebgebung, ber Landebart, u. an bem Mangel eines fraftigen, burchgreifenben Entschluffes scheiterte. Indeffen war unter diesen Bersuchen sowohl bei ben kleinen Staaten ber Bunfch nach einer Menberung immer reger, Die Bereitwilligfeit gu einiger Rachgiebigfeit immer großer, als bei ben beutschen Großstaaten, wenigstens ift bei Breugen, die Ueberzeugung befestigt worden, daß fein eigenes Bollspftem nicht volle Birtfamteit erhalten konne, so lange es noch von so vielen Buntten an ben Branzen u. im herzen Deutschlands abgeschloffen sei, ja, sogar von bortaus bestämpft werbe. Daber freundliches Entgegensommen, was nach u. nach bas Ans fcbließen ber meiften mittleren u. fleineren Staaten an bas Syftem eines größern, nämlich an Preußens Bollfpftem vermittelte. Rur wenige Staaten weigerten ben Beitritt; namentlich ben Ruftenlandern fchien bie Freiverbindung mit bem Welthandel wichtiger, ale ber Bertehr mit ben beutschen Binnenlandern; auf welch erftere fich jest, nachdem Braunschweig beigetreten, Die nicht vereinten Staaten allein beschränfen: nämlich Sannover mit Didenburg, Solftein, Medlenburg u. die Sanfeftabte. Es theilt fich somit die deutsche Handelspolitik in vier Richtungen: bas Syftem von Defterreich; bas ber ifolirten Staaten; bas bes Steuervereins von Sannover u. Olbenburg, u. bas bes Bollvereins, mit bem wir es hier allein zu thun haben. — Rachdem wir so ben allgemeinen Entwidelungsgang ber beutschen Bollvereinigung fennen gelernt, wollen wir auf beren Geschichte furz eingehen. — Bahrend in Rordbeutschland die vieljährigen Enclavestreitigkeiten, baburch herbeigeführt, bag Breufen einzelne fleinere Bunbesftaaten gang, ober abgetrennte Gebietetheile von andern umschloß, einen Anschluß ber lettern an bas Spftem bes größern Staates von felbft faft unumganglich nothig machten u. zuerft 1819 ben Beitritt von Schwarzenburg-Sonbershaufen bewirften, bem bis 1828 Rubolftabt, Sachsen-Weimar, bie Anhalt'schen Lande, Dermold u. Schwerin, ja felbst bas, zwischen Rord u. Sub schwantende, heffen Darmstadt am 14. Februar 1828 folgten, waren bie Bestrebungen Gubbeutschlands auf eine Vereinigung hoberer Tendenz gerichtet, welche mehr nationaldfonomische, als sinanzielle Zwecke im Auge batte. Dr. Lift (f. b.), ber eigentliche Stifter des Bereins, fagt felbft (Bollvereinsblatt

von 1846, S. 115) in seiner, neuerer Zeit ftets etwas bittern Sprache: "bas deutsche Publikum hat mit viel richtigerem Takte, als die deutsche Kanglei, die politisch of to nomische Einigung ber Deutschen früher einen Sanbels und Bewerbeverein genannt, mit welcher Benennung nicht bloß bie fietalischen Zwede bes Inftitutes, sondern auch die politisch offonomischen beffelben bezeichnet find. Die Behirne ber beutschen Finanzieute konnten bieß natürlich nicht faffen (biese politisch-okonomischen Zwede fteben ungleich höber, als jene flokalischen), u. benannten somit, nach ihren beschränkten Begriffen, bas Institut ben 3 ollverein. Diefe Benennung ift aber nicht nur eine falfche u. unzulängliche, fie ift auch in neuerer Beit burch gablreiche Drudfehler ber Frangofen nicht wenig lacherlich geworben; unfere weftlichen Rachbarn bruden namlich baufig Bahlverein, auftatt Bollverein. Wir mochten bem beutichen Bublifum ben unmaggeblichen Borfchlag machen, ben herren von ber Feber, und unfertwegen auch ben herren vom Ratheber, ihren Bollverein zu laffen, in Bollsschriften u. im gewöhnlichen Leben aber ben Ausbrud "beutscher Sanbelsverein" anzunehmen, ein Ausbrud, ber an fich viel richtiger, als ber jest gebrauchliche, auch ficherlich ben Sanseftabten viel munbgerechter ift." In Subbeutschland also, wo man nun 4 Jahre lange vergebens auf die Erfüllung des, durch die Bundesacte gegebenen, Bersprechens gewartet batte, u. wo der handelsstand bitter, sowohl über die Ueberschwemmung mit englischen Waaren, als darüber flagte, daß er von Mauthschranken aller Art gesesselles sei, ward auf den Borschlag des Dr. List auf der Oftermesse zu Frankfurt ein deute fcher Sanbeleverein gestiftet, in ber Absicht, junachft biefen Rlagen jum Organe ju bienen u. fie mit feinen Borfchlagen jur Abhulfe an bie Bunbesverfammlung u. die einzelnen Staaten zu bringen. Dr. Lift hat schon in feinem internationalen Spftem bie Anspruche bes Raufmanns Elch von Raufbeuren auf Die Stiftung biese hanbelsvereins berichtigt und bieß im Bollvereinsblatte am oben angeführten Orte, aus Beranlaffung eines, feinem Gehülfen F. Muller von Immenftabt im Frantischen Mertur zugeschriebenen, unverdienten Ginfluffes wieberholt. Es ift baher nicht mehr als billig, jenem Rationaldfonomen sein Berbienst zu wahren, wie man auch fonst von seinen Ansichten benten moge. Eld u. Kaufmann Schnell aus Rurnberg wurden erft vor Constituirung bes Bereins, nach Dr. Lift's eigenem Bunsche, an beffen Spite gestellt, mahrend er für benselben als Consulent wirkte. Deputationen gingen von bem Bereine an alle beutschen Hofe und 1820 auch an ben Ministers Congres zu Wien, überall hin von dem Confulenten begleitet. Bon Seiten der Bundesversammlung und ber größeren Staaten hatten biefe Schritte nun zwar fein gunftiges Resultat, ba jene nicht gesetzeich einschreiten wollte, wo es fich um so wichtige Intereffen ihrer machtigften Glieber handelte, beren Bereinigung überhaupt mehr zu einer freiwilligen Uebereinfunft bewirft werben fonnte, mahrend Defterreich u. Preußen zuwarten u. bei ihrem Spfteme beharren wollten; bie fleineren Staaten bagegen wurden burch bie Borschläge bes handelsvereines zu Festsepung eines Congresses veranlagt, ber auch wirklich im September 1820 in Darmftabt zusammentrat. Babern, Buritemberg, Baben, Heffen-Darmftabt, Kurheffen, Raffau, Balbed, die herzoglich sächsischen, hohenzollern ichen, ichwarzburgischen u. reußischen Fürstenthumer beschickten ihn mit Commissaren. Diesem Sanbelscongresse, ber 1821 u. 1822 zu Darmstabt fortbauerte, folgten andere, 1823 zu Frankfurt a. D. u. Arnstadt, u. 1825 ju Stuttgart. Leiber ward Dr. Lift, die Seele bes Gangen, bem Bereine icon 1820 mabrend bes Darmftabter Congresses entgogen, indem er in die Standeversammlung seines Baterlandes gewählt, bier aber in Unannehmlichkeiten verwickelt wurde, die ihn julest nothigten, nach Rorbamerika überguftebeln. Mittlerweile ward inbeffen eifrig fur eine Bereinigung ber Staaten gefampft u. von fähigen Ditgliebern bes Sanbelevereines in ben Congreffen bargethan, was fie eigenilich mit einem Sanbelsvereine wollen, was von einer beutsichen Sanbelsverbindung zu hoffen und zu erwarten ftehe, und wie in diefer hochwichtigen Angelegenheit Einigung erzielt werben konne, Einigung, beutiche Einig

gung im Sanbels und Industrieleben. Sie ift gegeben in ber innern Erstarfung ber Ibee vom beutschen Handel u. beutscher Industrie, u. in ber Abwehr außern Andranges ausländischer Handelspolitif, ber Deutschland seit Jahrhunderten ginsbar, von ber fie, wie vom magischen Schlangenblide, bezaubert liegt. Diese Congreffe führten jedoch fur ben Augenblid noch zu feinem Refultate, ba bie einzelnen Staaten fich unter einander nicht verftanbigen tonnten; auch fand ber Berein unter bem beutschen Sandeloftande feinen großen Anklang, weil fur bie, vorbin theilweise aufgeführten Ansichten, die er verlauten ließ, u. die ungefähr auf das hinausliesen, was gegenwärtig das nationale System der politischen Dekonomie bezweckt, das, wenn es schon den ersten Stein zum zeither geführten Tempelbau legte, auch den ersten Jundstoss des seitem sehen Federkrieges über undeschränkte Handelssreiheit u. Schukzollspsteme herdeitrug, dans in dem größeren Protestie der den geführten des geführten gestelltet und fein gemest und keine gestelltet und fein gemest und keine gestelltet und gestelltet und fein gemest und keine gestelltet und gestelltet gestellte Bublifum noch fein Ginn erwedt und feine Reigung ausgebilbet mar. Richts bestoweniger führte bie Berfolgung und Bieberaufnahme ber 3dee des Bereines und bie weitere Ausbildung berfelben endlich jum beutschen Bollvereine. Bapern u. Burttemberg gebuhrt ber Ruhm, ben Grundftein beffelben gelegt ju haben: Bahrend die beiben heffen burch ftrenge Beschränkungen 1825 u. 1826 einander befampften, naberten fich Babern und Burttemberg einander, von benen letteres schon am 28. Juli 1824 die beiden Hohenzollern sich verbunden hatte, die in Allem feinem Bollwefen beigetreten maren, und ichloffen zuerft 1827 einen Sanbeloverirag, sofort aber am 18. Januar 1828 einen Jollvereinsvertrag, nachbem die Ein-, Aus- und Durchgangszölle nebst den Jollstempelgebuhren auf gemeinschaftliche Rechnung der vereinten Staaten erhoben wurden, und der nicht gerade birect feindlich gegen Breußen gerichtet, fondern mehr ben inneren Bedurf-niffen angepaßt war. Die Bereinigung hatte die Annaherung anderer fleinen Staaten zur unmittelbaren Folge, und am 24. September beffelben Jahres fam zu Raffel ber mittelb eutsche Sanbelsverein zu Stanbe, bem bie Ronigreiche Sachsen u. hannover, Rurheffen, bas Großherzogthum Beimar, Die Berzogihumer Braunschweig, Raffau, Olbenburg, Altenburg, Koburg, Meiningen, Die Landgraficaft Deffen-Homburg, Die reupischen Fürftenthumer, Schwarzburg-Rubolftadt u. die freien Stadte Bremen u. Frankfurt a. Dr. beitraten. Die Tens denz biefes, vorläufig bis zum 31. December 1834 abgeschloffenen, 1829 aber bis babin 1840 verlangerten, Bereines ging inbeg bloß auf Forberung bes Berfebre burch Berbefferung ber Strafen u. Erleichterung bes Bollwefene: eine gemeinschaftliche Bollverwaltung fand nicht fatt. Es war bieß ber lette Berfuch, bie, nicht mit Breugen verbundenen, Staaten gegen ben Einfluß feines Bollfpftems im Sinne des altbeutschen Rechtes zu schützen; benn es war durch den Anschluß Seffen-Darmftabt's an Breugen Die Saupthandeloftrage burchiconitten, welche bas subliche Deutschland mit Rurheffen, Sachsen, Hannover u. ben Sanseftabten verband. Das Syftem war jeboch ju funftlich, um bie gewunschten 3wede ju erreichen, obgleich bie in biefem Sauptvereine begriffenen Staaten, beren Berbaltniffe ein innigeres Anemanberichließen noch am erften begunftigten, beffen 3mede wieder burch Ceparatvertrage im Sinne bes Sauptvertrages zu erleichtern fuchten; fo g. B. bas Ronigreich Sachfen mit bem großherzoglichen u. berzoglichen Sachsen u. ben Fürstenthumern Reuß u. Schwarzburg. Man hatte baher wies berholte Zusammenfunfte ber Bereinsstaaten angeordnet, beren erste zu Kassel am 1. Juni 1829 stattsand. Diese führten zu einem noch wichtigeren, nämlich zu bem Eimbeder Separatvertrag, ber zwischen Rurheffen, Hannover, Oldens burg u. Braunschweig am 27. Marg 1830 bis jum 31. December 1841 abgefoloffen wurde, aber fo wenig fein Biel erleben follte, als ber Sauptverein. Diefer Separativverein begrundete einen mahren Bollverein, indem die contrabirenden Staaten unter fich alle Bollinien aufhoben, mit Ausschluß weniger Artis tel einen völlig freien Berfehr berftellten u. ihren gesammten ganberumfang mit einer gemeinschaftlichen Bolllinie umgaben. Bei ben erwähnten Bufammentunften zeigte fich jedoch icon die Geneigiheit mehrerer Staaten, mit dem Ablaufe ben

vorläufigen Bereinszeit fich an Preußen anzuschließen, ba bie einzelnen Bereine burchaus bie hauptzwede nicht erreichen fonnten, zumal noch mehrere Staaten, als: Baben, Balbed, Lippe, die beiben Medlenburg, Lubed u. Samburg, zu feisnem Bereine gehörten, Holftein mit Lauenburg, u. Luremburg aber mit größern auswärtigen Staaten vereinigt waren, endlich, weil die einzelnen Berhandlungen, welche nach einander am beutschen Bunbestage ftattgehabt, ju feinem Biele geführt hatten. Bei Rurheffen jumal überwog, neben ber Erkenninis biefer Schwierigkeiten, bas finanzielle Intereffe, fo baß biefes ploglich, vertragewibrig, fich einsettig von feinen zeitherigen beiberfeitigen Berbindungen lobris u. bereits am 25. Aug. 1831 seinen Beitritt ju bem preußisch-barmftabtischen Bolls verein erflatte. Bergeblich schrien bie übrigen Bereinsglieber über Bertrages verletzung, jumal bie, welche gegen einen Anschluß an Breußen waren, obwohl fle gegen biefes fortan vergebens antampften, indem Alles eine balbige Berfcmeljung andeutete. Schon am 27. Dai 1829 hatte ber fübbeutsche Bollverein einen hanbelsvertrag mit bem preußisch-barmftabtischen abgeschloffen; am 25. Januar 1831 trat Weimar für bas Borbergericht Oftheim (Amt Lichtenberg), Koburg für bas Amt Ronigsberg am 14. Juni 1831, Baben für mehre Enclaven am 12. April 1831 bem subbeutschen Bereine bei. 3m barauf folgenben Jahre begannen zuerst vertrauliche, bann 1833 öffentliche Unterhandlungen über eine Amalgamirung ber bisherigen Bereine, u. ba zulest alle Theile bereitwillig einanber entgegen tamen, fo fonnte ein endliches Einverftandniß nicht langer ausblei-Am 22. Marg 1833 fchloffen Bapern u. Burttemberg, jugleich fur Sohenzollern, mit Breußen u. beiben heffen ben Bollvereinigungevertrag, bem am 30. beffelben Monats bas Konigreich Sachsen u. am 10. Mai ber, aus ben große u. herzoglich fachfichen, ichwarzburgischen u. reußischen ganbern beftebenbe, thuringifche Berein beitraten. Diefer, am 1. Januar 1834 in's Leben getretene große preußische Beutsche Jollverein umfaste jest einen Flächen-raum von etwa 8000 DR. mit 22 Mill. Menschen mit vollsommener Berkehre-freiheit. Rach längerem Zaubern trat Baben am 12. Mai 1835, Rassau am 10. Dezember 1835, Franksurt am 2. Januar 1836; später am 1. Januar 1842 Lippe-Detmold, im Rovember 1842 Luremburg, und endlich am 1. Januar 1843 Braunschweig bei, so daß der Zollverein jest über 26 Mill. Menschen auf 8500 Duabratmeilen umfaßt. Die Granze des größeren beutschen Zollvereins läuft, wenn man bei ber nordöstlichen Spige ber Propinz Preußen beginnt, langs ber ruffischen u. ruffisch-polnischen Granze in sublicher, bann subwestlicher, endlich subofilicher Richtung fort, wendet sich, nachdem sie im Guben bie Republit Rra- fau auf beren westlicher Granze, wie eine turze Strede ber Granze bes Konigreichs Galigien berührt hat, nach Weften, in welcher Richtung fie, Die Grangen Schleftens u. bes Königreiches Sachfens entlang erft nach Rordweften, bann nach Subweften fich tehrend, an ber Rorbgrange ber öfterreichischen beutschen Staaten von öfterreichisch Schlesten im Often, bis jum nordwestlichsten Buntte Bohmens sich erftredt, bann auf ber Oftgranze Baperns an Bohmen sublich bis jur Donau hinabfallt, von Passau aus in gleicher Richtung aufwarts bes Inn u. fpater ber Salja an Defterreich ftogend, in Berchtesgaden ihren fuboftlichen Bunft erreicht, von wo fie, nach Beften fich wendend, bis jum Bobenfee an ber Rorbgrange Tyrole fich hindehnt; in ber Fortsepung Diefer Richtung läuft fie, bie Grangpuntte Baperns, Burttemberge und Babens an Diefem Binnenwaffer einschließend, burch ben Bobenfee und an ber füblichen Granze Babens an Die Schweiz bin, biegt bann nach Rorben ein u. verfolgt ben Lauf bes Rheins fo lange, ale biefer Strom bie Grange gwifchen Frantreich u. Deutschland bilbet. Bon ba an wendet fich bie Bollvereinsgrange wieder westlich, geht die Gubgranze ber baverifchen Rheinpfalz, ber preußischen Rheinlande und des Großherzogthums Luremburg an Frantreich entlang, läuft bann in nördlicher Rich-tung auf ber Seite ber Weftgranze bes Luremburgischen und ber preußischen Rheinlande an Belgien, bei Golland bis in's Clevische am Riederrheine hin, ma Reglencyclopabie. III.

fie fich, erft an Holland, bann an Hannover ftoffend, wieber nach Often wendet. Auf biefem Laufe schlängelt fie fich, mehrere ber fleinen Bollvereinsftaaten einfcbließend, in vielfachen Bindungen zwischen ben Befigungen Sannover's und Braunfchweig's u. ber preußischen Broving Cachfen entlang, erft fuboftlich, bann öftlich, bann norböftlich und beinahe norblich bis an bie Elbe, überfchreitet biefe n. umichließt, erft in öftlicher, bann in nordlicher, zulest nordweftlicher Richtung fich fortfegend, die beiben Großherzogthumer Dedlenburg u. gelangt fo an die Offee, welche von ber preußisch-medlenburgischen Granze bis zur nordöftlichen Spipe ber Broving Breußen die Seegrange bes Jollvereins bildet und die Marten beffelben vervollständigt. Besen u. Richtung bieses Zollvereines find ausgesprochen in ben Worten, daß dem Berfehre u. Sandel ber neben einander selbstständig und unab hangig bestehenden, jedoch burch ein nationales Band zu allseitiger Beforderung ihres Gesammtwohles vereinigten beutschen Staaten, sowohl unter fich, als mit andern Staaten außerhalb Deutschland's, sofern diese bie Sand bazu bieten, eine möglichft ungehemmte, freie Bewegung verschafft werbe. Daher findet man fet richtig als Grundsabestimmungen besselben angegeben: Freiheit des innern Bertehres mit Aushebung aller Binnenzölle, Zulassung ausländischer Erzeugnisse gen mäßige Abgaben, Erleichterung ihres Einganges durch Handelsverträge, auf Reciprocität gegründet, Erhebung der Jölle an der äußersten Gränze, sinanzielle Gleichstellung der Bereinsstaaten nach Maaßgabe der Bolkszall. Wenn daher auch die Erhebung nach gleichen Grundfaben geschieht, so erfolgt fie boch in ber Regel in jedem gande von Untergebenen ber bortigen Beborbe felbft, wovon burch Bertrage nur geringe Ausnahmen bestehen. Die Birfungen bes Bereins haben fich bisher nur gunftig gezeigt, u. wie wenig bie Befurchtungen über feine finansielle Ergiebigfett gegrundet waren, mag folgende lieberficht am erften barguthun geeignet fenn. Die Bruttoeinnahmen an Gingangs, Durchgangs u. Ausgangs abgaben betrug im Jahre 1834: 14,515,722, im Jahre 1836: 18,152,872 u. im. Jahre 1843: 25,365,770 Thaler, mas eine Junahme von 75 Prozent für ben Zeitraum von 1834 bis 1843 u. eine von 40 Prozent für jenen von 1836 bis 1843 ergibt. Im Jahre 1844 hob fich bie Gesammtsumme sogar auf 26,471,592 Thaler, mas eine Bermehrung von circa 83 Prozent gegen 1834 beträgt. Roch gunftiger ftellte fich bas Berhaltnif ber Rettoeinnahme, nach Abzug ber Grangu. Auffichtekoften. Es betrug nämlich auf ben Ropf ber Bevölkerung

1834 1836 1843 die Bruttoeinnahme 18 Sgr. 6<sub>155</sub> Pf. 21 Sgr. 9<sub>185</sub> Pf. 27 Sgr. 6<sub>155</sub> Pf. die Rettoeinnahme 15 " 6<sub>155</sub> Pf. 11 1<sub>155</sub> " 24 " 11 1<del>185</del> "

Die Einnahmen von 1843 u. 1844 vertheilen fich auf die verschiedenen Bollvereinsftaaten, mit Ausnahme der freien Stadt Frankfurt, deren Quote nach besonderen Bestimmungen firirt ift, wie folgt:

|     | im                         | Jahre 1843      | tm Jahre 1844      |   |
|-----|----------------------------|-----------------|--------------------|---|
| 1)  | a) Konigreich Preußen      | 12,765,542 Thir | . 13,403,526 Thir. |   |
| _   | b) Großherzogth. Luremburg | 144,085 "       | 149,245 "          |   |
|     | Ronigreich Bayern          | 3,598,027 "     | 3,687,409 "        |   |
| 3)  | " Sachsen                  | 1,434,724 "     | 1,505,041 "        |   |
| 4)  | " Bürttemberg .            | 1,400,582 "     | 1,443,222 "        |   |
| 5)  | Großherzogth. Baben        | 1,064,159 ",    | 1,105,262 "        |   |
| 6)  | Rurfürstenth. Beffen       | 577,744 ",      | 596,733 "          |   |
|     | Großherzogth. Heffen       | 675,028 "       | 700,708 "          |   |
|     | Thuring. Berein            | 800,670 "       | 834,104 "          | - |
|     | Herzogth. Braunschweig .   | 130,842 "       | 202,927 ",         |   |
| 10) | " Raffau                   | 327,351 "       | 342,011 "          |   |
|     |                            |                 |                    |   |

Bas bas beutsche Bolf gleich Anfangs von bem Bereine erwartete, ift bie Befreiung bes innern Berkehres von alten Fesseln, welche die Territorialverschies benhelt ihm bis bahin aufgelegt hatte; wie aber sein Gebiet sich ansbechnte und

seine materiellen Folgen sich entwicklen, steigerten sich auch die Hoffnungen mit ver Einsicht in seine organischen Reime: er erschien nun als das Mittel zur Schassung gesammtbeutscher, einigender Interessen, zur Heranbildung eines machtigen deutschen Handlicher, einigender Interessen, zur Geranbildung eines machtigen deutschen Hundes und zur Ergänzung der deutschen Bundes verfassung, durch ihm gemäße, das vaterländische Leben umfassende Gestaltungen. Die volkswirthschaftliche Seite des neuen Bundes mit allen ihren Folgen ist, als die praktisches, bisher am meisten herausgekehrt und unmittelbar am meisten beachtet worden; weniger die andere, nicht minder wichtige Seite, nämslich die Frage über denjenigen Einsluß, welcher vom Zollvereine auf die Gestaltung der politischen u. staatsrechtlichen Berhältnisse in Deutschland zu ere warten ist, wenn auch sie schon in der einen u. andern Schrift vorzügliches Ausgenmers gefunden hat. Einen sehr schäsderen Beitrag hiezu erhielten wir in solzgender Schrift: "die politische u. staatsrechtliche Einwischung Deutschland's durch den Einsluß des Jollvereines, mit Bemerkungen über Dr. Faber's politische Predigten von A. Steinader, derzeitigem Prässdenten der braunschweigischen Schadeversammlung" (Braunschw. 1844), auf die wir unsere Leser ausmerksam machen, sowie auf deren Besprechung im Jollvereinsblatte von 1845, S. 6 st. Eine Ergänzung sinder die der der Ausschlasse derselben Zeitschrift S. 935 st., bettielt: "die politisch-dronomische Rationaleindeit der Deutschen," worin auch die englischen u. französischen Urtheise über den Jollverein besprochen sind, des and vortressliche Buch Richelot, Paris choz Capella 1845." Weiteres st. unter dem Artisel Schuszische Schleren Erschelle Schuszischen Schleren Litheite über den Jollverein: "L'association douamière allomande par Henri Richelot, Paris choz Capella 1845." Weiteres st.

Dens, im Mittelalter Duiz (lateinisch Duitium), Stadt im preußischen Regierungsbezirfe u. Landfreise Köln, am rechten Rheinuser, Köln gegenüber u. mit bieser Stadt durch eine Schiffdrude verdunden, jest auss Reue besetigt u. in die Besestigungswerke von Köln gezogen. Bemerkenswerth ist besonders die, 1001 gestistete, jest aufgehodene Benedictinerabtei, sowie die großen Artilleriewerksätten und eine schöne neue Cavaleriekaserne. D. ist ein Hauptausstugsort der Kölner. Die Bewohner, mit Einschluß des Militärs dei 4000, beschäftigen sich mit der Fabrikation von Porzellan (in der vorzüglichen Porzellansabrik Bruckmann's), Bändern, Spielkarten u. dgl. u. treiben lebhasten Handel u. Schiffsahrt. — D. war in den frühesten Zeiten ein römisches Castell, erdaut unter Kaiser Konstantin, das in den Urkunden als Munumentum dutionso vorsommt u. nach Einigen von Kaiser Dito dem Großen, nach Andern vom Erzbischose Bruno von Köln (957) nehst der Brücke zerstört ward. Der Stiftung der dortigen Benedictinerabtei ist oden schon Erwähnung gethan. Im dreißigsährigen Kriege hatte die Stadt viel zu leiden; nach dem Rimweger Frieden wurden 1678 die Festungswerke geschleift, die es erst 1816 wieder erhielt. In neuester Zeit beginnt die Köln-Windener

Eifenbahn bei D.

Devalvation nennt man die obrigfeitliche Entwerthung, b. i. Gerabsehung bes Werthes von Münzen, wie dieß z. B. vor mehren Jahren mit den Kodurger Groschen u. Sechsern statt fand. Eine solche Herabsehung sollte eigentlich gar nie stattsinden, weil Geld oder Münze allgemein als Maaßstad dienen, wonach sich der Werth aller Gegenstände richtet, u. als Nequivalent, für welches sie gewöhnlich umgetauscht werden. Dennoch ist Nichts öfter geändert worden, als der Werth der Münzen. Man ist jedoch jest im Allgemeinen der Ansicht geworden, daß es jedensalls räthlich sei, die Münzwährung unverändert beizubehalten, da das D.-Bersahren zum Mindesten immer den Schein einer Unehrlichseit gegen sich hat. Friedrich II. von Preußen war übrigens der leste christiche Fürst, welcher durch die Brägung der sogenannten Ephraimiten (s. d.) sich eine derartige Maaßregel hat zu Schulden kommen lassen. Ebenso wurde zu Ende des vorigen und zu Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts eine große Menge geringer Groschen in Breußen geprägt. Eine D. der Münzen kann aber ferner statisinden, wenn lestere sich abgenübt haben u. die Regierung durch Einschweizung derschen

viel verlieren wurde. Aber auch diese Maagregel werben die Regierungen so viel als möglich vermeiben. Bon dem ungunstigsten u. für alle Lebensverhältnisse störendesten Einstusse ist es, wenn sich ein Staat genothigt sieht, eine D. mit Mungen eines andern Staates vorzumehmen, wenn die lehteren bereits in Umlauf gekommen sind, u. es ist in solchen Fällen nicht wohl zu verhüten, daß sich der Bolistunwille, wie dieß z. B. bei der obenerwähnten Koburger Operation geschah, auf

allerlei Beise Luft zu machen sucht.

Devaux (D. E.), früher beigischer Minister, geboren zu Brügge um 1796, 1820 Abvocat, verband sich 1824 mit Lebeau und Rogier zu Bestrebungen gegen die niederländische Regierung, bewirkte durch sein Journal "Politique" die Bereinigung der katholischen u. liberalen Partei, sprach im Congrese Belgiens einer constitutionellen Verfassung das Wort, deren Entwurf er mit Rothomb ausarbeitete. Mit diesem gleichzeitig Minister, bestimmte er auf der Londoner Conferenz 1831 den Prinzen Leopold zur Annahme der Krone. Krankheit nothigte ihn dann zum Rücktritte; doch schloß er noch als Mitglied der Kammer 1838 eine Anleihe mit dem Sause Rothschilb ab.

Developpable Flache nennt man 1) eine abwidelbare Flache, eine frumme Flache, welche sich, ohne Bruch u. Falten, in eine Ebene ausbreiten läßt, z. B. bie frumme Flache bes Cylinders ober Regels; 2) überhaupt eine frumme Flache, welche durch die Bewegung einer geraden Linie entsteht, beren zwei nächste Lagen immer in einer Ebene sich besinden, also sich entweder schneiden, oder parallei sind. In solchen Flachen lassen sich immer nach gewissen Richtungen gerade Linien ziehen, was bei nichtbeveloppabeln Flachen unmöglich ist. Siehe den

Artifel Evolute.

Deventer, seste Stadt und Hauptort eines Districts in der niederländischen Brovinz Oberysiel, an der Mündung der Schipped in die Psiel, mit etwa 16,000 Einwohnern, die Bierbraueret, Gewürzsabrikation, bedeutende Leinwands u. Teppichweberei u. beträchtlichen Handel treiben. Auch eine ansehnliche Eisengießeret besindet sich hier; serner ein Gymnasium illustre, 7 Kirchen (unter denen sich die Hauptsirche besonders durch ihre schönen Glasmalereien auszeichnet), ein schönes Stadthaus, sowie der Sit eines jansenistischen Bischofs. Die D. Ruchen, eine Art Honigsuchen, werden starf ausgesührt. D. ist der Gedurtsort des Phisologen J. J. Gronov u. Heinrichs von D. u. Sterbeort von Thomas von Rempen. — D. war in frühesten Zeiten eine Reichsstadt. Im Jahre 999 übergab es Otto III. dem Bischofe von Utrecht. Unter König Philipp II. wurde hier 1559 ein Bisthum errichtet, das aber nur die 1591 bestand. 1672 wurde die Stadt von Bernhard von Galen, Bischof zu Münster, für die Franzosen erobert, jedoch wieder an die Riederlande zurückgegeben.

Devise (vom mittellateinischen Worte divisa, Billfür), ein Bahl, ober Denisspruch, sinnbildlich bargestellt, ober auch mit einer furzen Inschrift versehen. Daber fagt man: die D. bestehe aus zwei Theilen, aus der sinnbildlichen Figur, dem Körper, u. aus der beigefügten Inschrift, der Seele. Ihr Gebrauch ist uralt, da die Schilde der Sieben vor Theben beim Aeschulus schon D.n hatten. Auf das Ritterthum im Mittelalter verpflanzt, waren sie hauptsächlich bei Wappen, Fahnen u. s. w. üblich. Auch versteht man unter D. sinnbildlich malerische oder bildnerische Borstellungen mit einigen beigefügten Worten. Das Aesthetische ist hier lediglich in der sinnreichen Uebereinstimmung des Bildes und der Schrift in Beziehung auf

Drt u. Gegenstand ju finden.

Devolutionsrecht. 1) Im Rirchenrechte bezeichnet D. im weitern Sinne bie allgemeine Befugnis bes boberen Kirchenobern, Diejenige Sandlung, welche ber unmittelbar Untergeordnete entweder ganz versaumt, oder boch nicht in ber vorschriftsmäßigen Art vorgenommen hat, entweder nachholen oder ergänzen zu lassen; im engern Sinne dagegen das Recht der Kirchenobern, eine Kirchenspfrunde, welche in der vorgeschriebenen Zeit von dem, zur Bergebung derfelbenberechtigten und verpflichteten, Untergeordneten nicht beseht worden ift, für diesen

einzelnen Fall felbstftanbig mit einem Pfrundner zu verfeben. Diefes Recht ents fteht burch bie Berfaumung bes jur Provifion Berechtigten von felbft, wenn bie Berfaumung ibm überhaupt jur Laft gelegt werben fann; es tritt also nicht ein, wenn bem Berechtigten irgend ein Sinbernif, es fet biefes nun ein fakiliches, ober rechtliches, entgegenftanb. Wie bas Provifionerecht burch bie Richtausübung, so geht es auch für den betreffenden Fall durch die unkanonische Ausübung, also inebesonbere auch bann fur ben Berechtigten verloren und wird auf ben nachft höheren Kirchenobern bevolvirt, wenn die fanonischen Borschriften bei ber Auswahl ber Pfrundners nicht beobachtet find, ober überhaupt die Brovifion auf eine unstaugliche Berson gerichtet worden ift. Unter diesen Fall muß auch die, mit Simonie (f. b.) bewirfte, Befetung einer Bfrunde gerechnet werben, weshalb bie Befetung burch ben nachft hoheren Rirchenobern erfolgt, wenn burch bie Untersuchung bie Amonische Berleihung festgestellt u., in Folge beffen, für nichtig erklart worben ift. Erfolgt die Befehung bes Kirchenamtes nach bem gesehlichen Termine, so ift fie als nicht geschehen zu erachten u. somit ungiltig, wenn nicht etwa ber, nach bem D.e nunmehr zur Provision befugte, Obere die Besetung gutheißt. Die Devolution ereignet fich in ber hierarchischen Reihenfolge ber Nemter. Demnach geht das Recht zur Besetung der der hierarchtigen Jurisdiction unterworfenen Pfründen, sie mögen durch Collation, oder durch Wahl zu vergeben seyn, von dem Collator, resp. Wahlcollegium oder Patron, auf den Bischof über. Bei den der freien Provision des Dischofs unterliegenden Pfründen, sowie in den Fällen, woder Vischof in Folge des Des zu besetzen hatte, geht das Recht auf den Erzbischof über. Dieses ist auch dann der Fall, wann der Bischof u das Capitel gemeinschaftlich zur Provision berechtigt waren u. beibe entweder die Provision in ber gesetlichen Zeit ganz verfaumt, ober fie unkanonisch vorgenommen haben; ift bagegen in diesem Falle nur ein Theil nachläffig, ber andere Theil bagegen pros vidirt in der gehörigen Beise, so bleibt die einseitig erfolgte Besehung gultig. Bet den versaumten Provisionen der Erzbischöfe, der eremten Bischöfe, bei versaumten u. unkanonischen Bischofswahlen, u. bei versaumter Ausübung des landesherrlichen Rominationsrechtes auf vacante Bisthumer u. Erzbisthumer devolvirt bas Besehungsrecht auf ben Papft. Der Obere, welcher in Folge bes Des eine Pfrunde beseht, ift gang an die Bedingungen gebunden, welche der ordent-liche Provisor zu berudsichtigen hatte. Das D. an den Papft erlischt, wenn es vom lettern überhaupt nicht, oder doch nicht in einer breimonatlichen Frift vom Tage der eingetretenen Devolution gerechnet, ausgeubt wird, u. es lebt fofort bas ordentliche Provisionerecht wieder auf. — 2) Im Privatre chte bezeichnet D. bas, bei obwaltender Gutergemeinschaft beim Tode des einen Chegatten eintretende Recht, wornach bas Eigenthum an bem gesammten gemeinschaftlichen Bermogen auf die Rinder übergeht, resp. bevolvirt, und bem überlebenden Chegatten ber lebenslängliche Rießbrauch regelmäßig an ber gesammten Maffe, soweit bieß nicht etwa burch Ausstattungen ber fich felbstständig etablirenden Rinder geschmalert werben muß, verbleibt. Diefes Recht wird auch Berfangenschafterecht genannt. Gr.

Devonstire, 1) Grafschaft in England, die im Rorden an den Briftoler Ranal, im Often an Sommerset u. Dorset, im Süden an den Kanal, im Westen an Cornwall gränzt, u. auf 120 Meilen 500,000 Einwohner in 51 Städten u. Warktsleden u. 394 Kirchspielen zählt. Die Southamd-Gebirge u. die Berge von Cornswall wechseln mit Hügeln u. fruchtbaren Thälern ab, die von dem Taw, Tarmer, Dart n. Er durchstossen. Das Klima ist in der Mitte u. im Süden mild, im Norden seucht, im Westen rauh u. ungesund. Produste: Blei, Jinn, Magnetsteine, Cissen, Silber, Kupfer, Braunstein, Stein u. Braunschlen, Getreide, Hülsenfrüchte, Obst, Hold, besonders Eichen, Rindvieh, Pferde, Schafe, Schweine, Bienen, Fische 2c. Die Einwohner sühren Malz, Hülsenfrüchte, Cyder, Kase, Butter, sette Schweine u. Ochsen, trosenes Obst, Kupfer, Serge, Flanell, Leder und lederne Handschuhe, Eisenwaaren, Segeltuch, Spizen 2c. aus. Die Grafschaft schickt 26 Deputirte zum Parlamente, wird in 33 Hundreds eingetheilt und hat Exeter

jur Sauptftabt. Bon ihr tragt ber englische Lord Cavendist ben Titel Gerzog von Devonshire (f. b.). — 2) Grafschaft bes englischen Geuvernements Duebet

in Rordamerita.

Devonfbire ift ber Rame mehrer englischer Geschlechter seit Konig Beinrich I. Diefer Gefchlechtsnane fam ju Anfang bes 17. Jahrhunderis an bas haus Cavenbifh (f. b.), bas ihn theilweife noch gegenwartig führt. Billiam, Baron Cavenbifh von Sardwid, geboren 1625, mar ber Erfte, ber 1618 von Ronig Jafobl. ben Titel eines Grafen von D. erhielt. Als merkwürdig aus diesem Geschlechte führen wir noch an: 1) Billiam, vierter Bergog von D., geboren 1720, führte ju feines Baters Lebzeiten (Billiam's III.) ben Titel eines Marquis von Bardington, trat icon 1751 als Baron Cavendish in das Oberhaus und ward gugleich jum königlichen Oberftallmeister ernannt. 1754 warb er Lordlieutenant ber Grafschaft Cort, 1755 Bicekonig von Irland, 1756 erfter Commissarius ber Schatkammer und Lordlieutenant von Derbysbire und 1757 Oberkammerherr und Ritter bes hosenbanborbens. Unter Bute's Ministerium legte er bie Dberfams merherrnstelle nieber und farb ju Spaa 1764. Er hinterließ ein unermegliches Bermögen. Sein ältester Sohn war 2) William, als fünfter Herzog von D., geboren 1748, ward 1766 Großschatmeister von Irland, blieb aber nichts besto weniger, wie seine ganze Kamilie, ber Opposition treu u. suhr sort, die Politit bes Hoses gegen das unglückliche Irland zu tabeln. Seine erste Gemahlin war bie, auch in ber literarischen Belt befannte 3) Georgine Cavenbifb, Bergogin von D., die Tochter des Grafen John Spencer, geboren 1757, die sich durch Schönheit, Liebenswürdigkeit und hohe geistige Bildung auszeichnete. Sie übte auch großen Einsluß auf die höhere Geselschaft aus u. veranlaßte besonders viele Frauen, nach ihrem Beispiele ihre Kinder selbst zu stillen. Auch zur Besörderung der Literatur that sie sehr viel, indem sie viele Talente unterstützte. Eine Frucht ihrer Reise durch Frankreich u. die Schweiz ist das bekannte Gedicht, worin sie den Uedergang über den St. Gothbardt schildert. Berühnt ist sie auch durch ihre Anhanglichkeit an die Oppositionspartei unter Bitt's Ministerium, u. bann benütte fie ihren Ginfluß befonders fur For. Ihre forperlichen Reize, ihre natürliche Anmuth, verließen fie auch im vorgerudiern Alter nicht; boch verlor fie einige Jahre vor ihrem Tobe, ber 1806 erfolgte, ein Auge. Willfam's zweite Gemahlin war 4) Elifabeth Germen, Tochter bes vierten Grafen von Briftol, um 1759 geboren, vermablte fich in zweiter Ehe mit bem Borigen, ftanb burch ihren ausgezeichneten Geift mit ben vorzüglichsten Staatsmannern u. Gelehrten in Berbindung, ging aber 1815 nach Rom, wo fie mit ben geiftreichften Mannern, mit bem Carbinal Confalvi, Canova, Thorwaldsen u. A. Umgang pflog. Sie war Beranlaffung, daß Die Saulen bes Photas auf bem forum Romanum aufgebedt wurden. Sie gab bie Aeneibe bee Birgil in ber italienischen Ueberfepung von Annibale Caro, mit vielen Rupfern illustrirt, heraus (Rom 1818, 2 Bbe. Fol.), die sie nur in 150 Exemplaren abzichen ließ u. an die vorzüglichsten Bibliotheken Europa's u. ihre Freunde verschenkte. Ebenso gab fie die fünfte Satyre des Horaz heraus u. wollte auf gleiche Beise den Dante behandeln, als fie 1824 ftarb.

Devotion 1) bei ben Romern: ein heitiger Gebrauch, fraft beffen Jemand zum Wohle bes Staates ober einzelner Personen burch einen freiwilligen Berschnungs- Tob, nach vorhergegangen großen Feierlichkeiten, in prächtiger Kleidung, z. B. im Kriege durch Suchen bes Todes in der Schlacht, sich den unterirdischen Götztern weihte, wie z. B. Curtius, Decius Mus u. A. Bisweilen that man aber auch dasselbe mit feindlichen Staaten oder einzelnen Personen, und verdand damit die Exocratio u. Evocatio (f. d.); 2) überhaupt: Gelübbe, Ausopferung.

Devotio domestica, Hausandacht. (Bgl. d. Art. Andacht.)

Devrient 1) (Lubwig), genialer Schauspieler, geboren 1784 zu Berlin, Sohn eines Raufmanns, kam nach einer nicht glücklichen Jugend zu einem Bosamentier in die Lehre, flüchtete sich aber zu der Lange'schen Schauspielergefellschaft u. trat mit ihr, unter dem Ramen Herzberg, in Gera u. mehren sächsischen

Stabten auf. 1805 wurde er an ber Buhne ju Deffan, 1809 an ber ju Breslau engagirt u. nach Iffland's Tobe 1815 für Berlin gewonnen. Sein Talent, na-mentlich für Charafterrollen, hatte fich indeffen zu hober Meisterschaft ausgebilbet; unübertrefsich war er als Franz Moor, König Lear, Shylock, als Mohr im Fiesco, Schema, Fallstaff. In ben letten Jahren seines Lebens war seine korverliche Rraft burch ben übermäßigen Genuß geiftiger Getrante febr gefchwächt. Er farb ju Berlin 1832. — 2) D. (Rarl Auguft), Reffe bes Borigen, geboren zu Berlin 1799, fehrte, nachdem er als Freiwilliger mit bei Baterloo gefochten hatte, wider Billen in den Raufmannsftand jurud u. folgte 1819 feiner Reigung jum Theater. Früher an den Buhnen zu Dresden u. Rarisruhe, gegenwärtig an der zu Hannover, spielt er befonders Charafterrollen mit Glud. — 3) D. (Bilhelmine Schröder. Devrient), Tochter und Schülerin ber berühmten Sophle Schröder, geboren 1805 in hamburg, wurde von ihrer Mutter in früher Jugend bem Theater gewidmet. Schon in ihrem 15. Jahre zeichnete fie fich in Bien als "Louise" in Rabale u. Liebe u. als "Beatrice" in ber Braut von Deffina aus u. erwarb fich noch größern Beifall, als fie feit 1821 als Sangerin auftrat. Ihre, durch eine vortreffliche Schule ausgebildete, metallreiche u. feelenvolle Stimme vereint fich mit dem vollendetsten Spiele, das besonders in Scenen tiefer Leibenschaft eine hinreißende Dacht ausübt. Rach einem furgen Aufenthalte in Berlin tam fie nach Dreeben, vermählte fich mit bem unter 2) Genannten u. trat, nach Scheidung von ihm, in ben Jahren 1828 — 37 auf langen Kunftreisen in Paris u. London mit großem Beifalle, besonders in der Schweizer Familie, Blaubart, Titus, ber Rachtwandlerin, Romeo und Julie, Fibelio zc. auf. Gegenwärtig ift fie in Dreeben engagirt. - 4) D. (Philipp Ebuarb), Bruber von D. 2), geboren 1801 ju Berlin, ein Schüler Belter's, trat in Berlin u. Bien in ber Oper u, nach bem Berlufte sciner Stimme, im Schauspiele mit Beifall auf und besuchte 1839 Baris. Er ift Berfaffer mehrer Opernterte und Luftspiele; auch schrieb er "Briefe aus Baris" und "über Theaterschulen" (Berlin 1840). — 5) D. (Emil), geboren 1804 in Berlin, Bruber bes Borigen, früher jum Raufmanne bestimmt, betrat zuerst in Braunschweig u. 1822 zu Bremen in ber Oper und im Schauspiele die Buhne und widmete fich letterem in Leipzig ausschließlich. Dort verheirathete er fich mit Dorothea Bohler, Die schon als Kind auf den Buhnen zu Frankfurt a. DR., Weimar u. Brag zu schonen Hoffnungen berechtigte, u. begab fich mit ihr 1828 nach Magdeburg u. bald darauf nach Hamsburg. Seit 1831 wurde er fur das Dresdener Theater gewonnen. Er ift befonders in heroischen u. Liebhaberrollen ausgezeichnet, u. hat fich burch Runftreisen in ganz Deutschland renommirt gemacht.

Dema (Devata, Dewetas), b. i. die himmlischen, heißen in ber inbischen Mythologie alle Geisterwesen, Kinder der Adidi u. des Kaspapa, die in gute, Suras, u. bosc, Asuras, getheilt wurden. Besonders aber benennt man damit die guten Geister. In der altperfischen Lehre bezeichnet Dew (Diw) ein boses Wesen,

ale Diener des Ahriman, Des Gegnere ven Ormugb.

De Bette, Wilhelm Martin Lebrecht, Dr. ber Theologie und orbentslicher Professor berselben an ber Universität Basel, 1780 zu Ulla bei Beimar geboren, studirte zu Jena, wurde 1805 Docent baselbst, 1807 Professor der Philosophie, dann 1809 der Theologie zu Heidelberg und 1810 Professor der lettern an der neugestisteten Universität zu Berlin. Weniger durch seine wissenschaftlichen Leistungen, welche sich, wenigstens in der sogenannten "Blüthezeit" seines Wirkens, auf dem durren Felde des protestantischen Rationalismus dewegten, als durch seine außeren Schässle, ist D.6 Rame in ganz Deutschland bekannt geworden u. hat bei einem großen Theile der Zeitgenossen die lebhaftesten Sympathieen hervorgerusen. Seine Bekanntschaft im elterlichen Hause Karl Ludwig Sand's (s. d.), des Mörders von Kopedue (s. d.), veranlaßte ihn nämlich, der ungläcktichen Mutter dieses verirrten Jünglings in einem Schreiben vom 31. Nätz 1819 Worte des Trostes und der Linderung ihres Schmerzes zuzusprechen, die, wenn.

wir auch bie gute Abficht bes Troftenben und ben Umftanb, bag er nicht gur Deffentlichkeit, sonbern gum Mutterhergen fprach, nicht verkennen wollen, vor bem driftlichen Sittengefete faum ju Recht befteben tonnten. Allerdings bat D. Die Sand's sche That nicht eigentlich vertheibigt; allein er hat durch die Worte: "fo, wie fie geschehen ift, mit biefem Glauben, mit biefer Buversicht, ift fie ein ich ones Beichen ber Beit" boch bie Möglichkeit jugegeben, bag, unter Umftanben wenigftens, felbft ber Meuchelmord eine eble Sandlung fenn tonne. Defiwegen, vielleicht aber mehr noch aus bem mittelbaren Grunde, weil eine solche Aeußerung bei ber, bamals ohnebieß ungewöhnlich aufgeregten, akabemischen Jugenb (und wie geneigt ift biefe nicht ohnehin, Spruche gefeierter Lehrer nur von ber einen, ihren Reigungen gerabe acceptabeln, Seite aufzufaffen) leicht von Beforgniß erregendem Einfluße feyn tonnte, fab bie t. preußische Regierung fich veranlaßt, D. auf abministrativem Bege von bem Lehrstuhle zu entfernen. Gine verfuchte Rechtfertigung D.6 gegen diefe Berfugung hatte feinen weitern Erfolg, ale einen Minifterialerlaß vom 30. August, bes Inhalts: "baß, ba er bie, in seinem Schreiben an Sand's Mutter enthaltene, Rechtfertigung bes Meuchelmorbes auch jest noch au vertheibigen suche, des Ronigs Majestat es für eine Berlehung Ihres Gewissens halten wurden, wenn Sie einem Manne, ber ben Meuchelmord unter Bebingungen und Boraussehungen für gerechtfertigt halte, ben Unterricht ber Jugend noch ferner anvertrauen wollten." , Es blieb fomit, trop einer Berwenbung bes afademischen Senate ju D.s Gunften, bei ber ausgesprochenen Berfügung. -Dhne weiter auf bas rechtliche biefer Maagregel einzugeben, brangt fich uns unwillfürlich ein Gebante auf, ber hier nicht am unrechten Plate seyn burfte. Hatte irgend ein vereinzelter Geiftlicher, eine Corporation, ober gar ein Orben ber katholischen Kirche in irgend einer Schrift eine Aeußerung niebergelegt, Die, wir wollen nicht fagen gleiches Inhaltes, fonbern nur annahernd ahnlich ber D.fchen mare, — wie lange und mit welcher Bolluft mare fie von ben Gegnern biefer Rirche ausgebeutet worden; mit welcher Schabenfreude hatte man felbst die heftigste Berfolgung, ja, die gangliche Bernichtung eines ober einer folchen begrüßt! hier aber erhob fich Sympathie, Mitleid! Beileideschreiben liefen von allen vier himmelegegenden ber protestantischen Welt an ben Martyrer D. ein. Schlagt an eure Bruft, ihr, die ihr Alles befehdet, was tatholifch beißt und ift, und lernet endlich Gerechtigfeit! - Rach feiner Abfebung lebte D. einige Beit in feiner Beimath, prebigte bort auf mehreren Rangeln und brachte es babin, bag bie St. Ratharinen-Gemeinde zu Braunschweig ihn einstimmig zu ihrem Prediger berief, wogegen jedoch die herzogliche Regierung ihr landesherrliches Beto geltend machte. Bei Diefer Gelegenheit gaben abermals bie theologischen Fafultaten von Jena u. Leipzig ihr Botum babin ab, "baß D. fich burch feinen Brief an Sands Mutter ber Verwaltung eines geistlichen Amtes burchaus nicht unwürdig gemacht habe." 1822 auf eine orbentliche Profeffur ber Theologie an bie Univerfitat Bafel berufen, lebt u. wirft er noch gegenwärtig bort auf bem Lehrstuhle u. ber Ranzel, u. hat ber Welt seinen Ramen erft neuestens wieber ins Gebachiniß gerufen burch eine, an ben gefengebenben Rath bafelbft eingereichte Bittschrift: "feinem Ratholiten bas Burgerrecht in Ctabt und Republit ju ertheilen, und Bafeler Burgern, im Falle fie gur fatholischen Rirche convertirten, folches burch ein zu gebenbes Gefet gu entziehen." Dief rieth berfelbe Mann als Gewiffen bfache an, ber unter "Dobificationen" felbst ben Meuchelmord fur ein schones Beichen ber Beit erklart. Bon seinen gablreichen Schriften find fur ben fatholischen Gelehrten einzig zu bes merten fein: "Commentar über bie Bfalmen," Seibelb. 1836. 4. Aufl.; "Ueberfebung ber heiligen Schrift" 3. Aufl. 1819; "Einleitung in bas A. T." 3. Aufl. Lpd. 1842; und "Einl. in bas R. T." 4. Aufl. Berl. 1842-43.

Derippus 1) (B. Herennius), aus Athen, Rhetor, Philosoph und Historifer in Rom, um 270 nach Christus, schlug als römischer Felbherr bie Achaja verwüstenden und Athen bedrohenden Gothen zurud. Er schrieb: "Geschichte der macedonischen Könige," dann: "Geschichte der römisch-stythischen Kriege," "Ab-

riß ber allgemeinen Geschichte" (bis 268 nach Christus) u. m. A. Doch sind vont diesen Schriften nur Fragmente vorhanden, z. B. in Mai's "Scriptorum vot. nova collectio" (Rom 1825—27, Bb. 2); auch in Riebuhr's "Corpus scriptorum historiae Byzant." (Bonn 1829, 1. Thl.). — 2) D. (Poripateticus), der Aristoteliser, peripatetischer, doch mehr zum Reuplatonismus sich neigender Philosoph, um 340 nach Christus. Er schrieb: "'Απορίαι καὶ λύσεις είς τὰς 'Αριστοτέλους κατη γορίας" (lat. überseht und herausgegeben von Bern. Felician, Par. 1549).

Dev hieß ehemals das Haupt ves Militarstaates in Algier. Er war von seinem Divan (Staatsrath) abhängig und hatte gewöhnlich das Loos, von diesem ermordet zu werden. D. soll, nach der gewöhnlichsten Meinung, Oheim von mütterlicher Seite heißen; die Türken betrachteten nämlich den Großherrn als ihren Bater, den Staat Algier als ihre Mutter, und den D. als Bruder des letzteren. Chardin meint aber, es komme vom persischen Daje, Amme, und Wahl hält es für verwandt mit dem italienischen Doge. Indessen gebrauchten nur die Europäer diesen Titel; die Türken selbst nannten den D. Pascha. Bor der unsglücklichen Erpedition der Spanier gegen Algier 1785 war der D. Pascha von 2, später von 3 Roßschweisen. Er selbst nannte sich Wali (Statthalter), Beglerbeg (Fürst der Fürsten) und Serassier (Obergeneral). Der Regent von Tunis und Tripolis heißt Bey, von den Europäern auch ost D. genannt. Die Franzosen machten bekanntlich der Herrschaft des D. in Algier (f. d.) 1830 ein Ende.

Depling, Salomon, protestantischer Theolog, ben 14. September 1677 gu Beiba im sachfischen Boigtlanbe geboren; widmete fich auf ber Universität Bittenberg ber Theologie, und hielt baselbft, nachbem er einige Jahre in Schleften eine Sauslehrerstelle versehen hatte, Borlefungen über Pastoral. Balb jedoch vertauschte er die akademische Lausbahn mit praktischer Seelsorge. Er folgte dem erhaltenen Rufe als Archibiaton nach Plauen 1704, wurde nach 4 Jahren Superintendent in Begau, 1716 in Gieleben, und ftarb am 5. August 1755 ale Profeffor der Theologie, Superintendent und Hauptpaftor an der Ritolaitirche in Leips gig. 2 Schriften find es, welche seinem Ramen eine ehrenvolle Stelle in der protestantischetheologischen Literatur sichern. 1) Institutiones jurisprudentiae pastoralis. Epg. 1734. Diese Bastoraltheologie hat noch jest wegen ihrer Bollständigkeit und inftruftiven Behandlungsweise relativen Berth. Das Bert gerfällt in 2 Haupttheile: a) Protheorie, worin die Lehre vom firchlichen Amte überhaupt, von seiner göttlichen Ginsehung, Rothwendigfeit, 3med, von der inneren und außeren firchlichen Gewalt abgehandelt wird. Es wird das Bild eines acht evangelischen Hirten, im Gegensage bes jubischen Briefters, geschilbert, und bie naturlichen und übernatürlichen Gaben bes Beiftlichen fammt ben verschiebenen Gattungen ber Rirchendiener aufgezählt; b) eigent liche Baftoraltheologie, welche Die Aufgabe hat, Die Rirchendiener ju unterrichten, wie fie alle ihre Sandlungen ju ihrem Beile und jum Segen ihrer Gemeinde vollführen follen. Dem Berfaffer gebührt das Berdienst, in der Anordnung des Stoffes für die lutherische Pastoral eine neue Bahn gebrochen zu haben, wefhalb feine Eintheilung turz angegeben werben muß. Er beginnt mit ber Borbereitung bes Gelftlichen a) vor feis nem Eintritte in ben Rirchenbienft, nennt bie Eigenschaften und Begabungen bes Candidaten, und aus welchen Quellen ber gefammte Stoff bes Seelforger-bienftes geschöpft werbe. β) Bei feinem Eintritte ins Lehramt tommen nun jur Sprache: Die Artifel von der Bokation, Batronat, Simonie, Eramen, Prafenta-tion, Ordination und Investitur, Einkunfte und Immunitaten. y) Bahrend ber Berwaltung des geiftlichen Amtes handelt es fich um Katecheje und Predigt, um Taufe, Abfolution, Abendmahl, Chefachen, Liturgie, Rirchengerathichaften, Barochialgeschafte, Begrabniß, Bestrafung ber Geiftlichen; enblich δ) bei bem Austritte bes Seelforgers: welche galle und Umftanbe bier in Betracht fommen können. Man erficht aus biesem Schema, daß eine ziemliche Bollftandigkeit und Ausführlichkeit bes Stoffes erzielt mirb, aber besthalb taum zu vermeiben mar, daß viel Frembartiges mit eingemischt wurde. Befonders ift die Geschichte ber Lehren und Gebräuche und kirchlichen Gewohnheiten, zwar mit ausgesuchter Geslehrsamkeit, aber auch mit ermübender Weitschweifigkeit behandelt. Rach Verlauf von 30 Jahren unternahm der Rechtsgesehrte Dr. Chrift. Wilh. Küftner 1768 eine Umarbeitung in der Art, daß er in die Pastoral einen völligen Auszug des damaligen chursächsischen Kirchenrechtes mit aufnahm. 2) Observationes sacrao miscollaneae. Lyz. 1708—48. 5 Bde. 4. In dieser Sammlung sind enthalten schähdere Aussahe für Kirchengeschichte u. Patristis dann aber auch Polemis gegen die katholische Kirche; am meisten aber Erläuterungen zur Hermeneutif und zu schwiestigen Bibelstellen. Die wichtige Abhandlung "de emphasidus sacrao scripturao ketitise" Tom. V. p. 205 enthält viel Terestendes gegen Grotius. Cm.

Dhawalagiri, b. i. ber weiße Berg, f. Simalana.

Diabem, Stirnbinde ber Fürsten u. Konige bes Alterthums, welche auch bie Gemahlinnen berfelben trugen. Sie bestand aus Seibe, Wolle ober Garn, war idmal u. nur in ber Mitte ber Stirne breiter, u. ber Farbe nach gewöhnlich weiß. Bei ben ägyptischen Göttern und Rönigen findet man fie mit dem Sinnbilde ber beiligen Schlange geschmudt. Das bacchische D., ober bas fogenannte Rrebems non, womit befonders ber indifche Bacchus verfehen ift, befieht aus einer gefalteten, Stirne u. Schlafe umwindenden Binde, die hinten gefnüpft ift und herabhängende Enden hat. Bei ben Perfern schlang fich das D. um die Tiare u. war blauweiß. Auch die reichen und vornehmen Frauen der Hebraer trugen bas D., boch gewöhnlich in ber Form einer golbenen, emporragenden Stirnplatte, weshalb Luther falfchlich bas bebräische Wort D. mit Krone übersetze, die fich erst fpater aus bem D. bilbete. — Die erften Romerkaiser machten keinen Gebrauch vom D., vielleicht um bem Bolke nicht zu mißkallen, bas baburch an bie verhaßte Rönigswürde erinnert werden konnte. Erft Diocletian führte biefen Schmuck wie Seit Konftantin bem Großen wurde bas D. brillanter, indem man es nun mit einer einfachen ober doppelten Reihe von Berlen und Evelfteinen ausschmudte. Endlich fand ber Dunkel und die Brunkliebe ber Herrscher auch biese Brillanz noch nicht genugend, bis sich endlich die Krone baraus bilbete. — Bei ben Griechen erhielt jeber Sieger in ben öffentlichen Spielen bas D.; außerbem war es eine Auszeichnung ber Priefter u. Priefterinnen. Spater bezeichnete man auch ben schönen und fostbaren Ropfschmud ber Griechinnen mit D. Solche tofts bare Frauen De hat man neulich auf großgriechischem Boben in Italien ausgegraben. Das eine, bei Armento gefunden, befindet fich in ber Sammlung bes Ronigs von Bayern ju Munchen, befannt unter bem Ramen: Corona d'oro di Critorio. Das andere, in Apulien ausgegrabene, übertrifft alle bisher gefundenen Kunftschape biefer Art, und ift berzeit im Befige bes Kunftbanblers Barone zu Reapel. Beibe find Coronae sepulcrales; bem lettern D. hat man ben Ramen Corona Gnatina (Gnathia, ron bem Orte Egnatia bei Monopoli in Apulien) gegeben. — Das eigentliche D., Stirnband, Dient, gleich bem Efeptron, mitunter als Symbol ber Herrschaft; namentlich ift dieß ber Fall in einigen Darftellungen ber Juno, die badurch ale mitherrschende Gemablin bes Beherrschers ber Gotteru. Menschenwelt bezeichnet wirb.

Diaerefis vom (griechischen διαιρέω, ich theile), Trennung, ift in der Rhyts mit gleichbedeutend mit Dialepfis, welches die Auflösung eines Doppellautes oder der Mitlauter ju. v in zwei Bocale (3. B. Cajus in Cajus), daher übershaupt die Trennung einer Sylbe in zwei bezeichnet. In der Rhetorif ift Dialeps

fis die Figur Afonbeton (f. b.).

Diat bezeichnet im engern und ursprünglichen Sinne die Lebensordnung in Bezug auf Speise und Trank; in weiterm Sinne aber versteht man darunter die Lebensordnung im Allgemeinen, in allen ihren Beziehungen: zu Effen, Trinken, Bewegung, Ruhe, Schlaf, Bachen, Gemuthseindrucken, Ausleerungen zc. D. ist ein Hauptmittel, die Gesundheit zu erhalten, sie ist ein Borbeugemittel gegen Kranksheiten. Ordnung, Mäßigkeit und Einfachheit im Effen u. Trinken, Ausenthalt in gesunder Luft u. Wohnung, fleißige, nicht die zur Erschöpfung sortgesette Bewes

Diaten. 507

gung, Mäßigkeit u. Bünklichkeit im Genusse bes Schlases, nicht zu warmes ober zu kühles Berhalten u. bem entsprechende Kleidung, Bezähmung der Leidenschaften, nicht übermäßige Anstrengung des Geistes, Erhaltung einer ruhigen, heitern Gemüthsstimmung zc. sind die Hauptausgaben der D. Leider hindern häusig die Lebensverhältnisse an der Beobachtung einer angemessenen D. Die D. ist aber auch verschieden, je nach der Körperbeschassenheit, dem Lebensalter, dem Temperament, der Gewohnheit zc., daher es schwierig ist, ind Einzelne eingehende, allgemein gültige Regeln in Bezug auf D. auszustellen, denn was dem einen Individum zuträglich ist, kann dem andern schaden, und umgekehrt; daher denn auch der allgemein gültigke Sat in Beziehung auf D.: "Halte Mauß in allen Dingen" in der Anwendung eine sehr verschiedene Auslegung ersordert. — Dient die D. einerseits vorhandene Kranskeiten zu verhüten, so wirkt sie andererseits mächtig ein auf bereits vorhandene Kranskeiten; ja, eine Wenge Kranskeiten süngen die D.) dem Kranskeitensenscheiten; ja, eine Wenge Kranskeiten sonnen duch bloße Umänderung der D. geheilt werden, sowie ein Diätschler (Berstoß gegen die D.) dem Kranskei lebensgefährlich werden kann. Spricht man van Fleischbiät, von vegetabilischer, voller, mittlerer, magerer, von schwächender u. stärsender D., so versteht man darunter zunächst nur eine bestimmte Lebensordnung in Beziehung auf Speise und Transk, deren jeweilige Anordnung mit zu den wichtigken Pflichten der Aerzte gehört, heutzutage leider aber nicht immer jene Beachtung sindet, die ihr zusommt u. von den ditern Aerzten auch zu Theil ward. — Die Lehre von der Anwendung der D. nennt man Diätetis, beren besondere Theile die Diätetis sür Kinder, Greise, Schwangere, Gelehrte, Künstler z., die Augendiäteits, Humpssegen z. bilden.

Dlaten heißen diejenigen Entschäbigungsquoten, die einem Staats- ober Gemeinbe-Diener, ober einem lanbftanbifchen Deputirten, für Berrichtungen außerhalb feines Bohnorts abgereicht werben. Sie bestehen entweber in Averfalfummen für alle Berrichtungen in einem Jahre, ober in folden bem Tage nach, ober es liegt bei ihrer Bestimmung auch Trennung bes sogenannten Taggelbes von ben Reisetoften zu Grunde. Richts ift für ben Dienft selber nachtheiliger, als jahrliche Aversalsummen, weil Derjenige, ber fie zu beziehen hat, in ber Regel viel geneigter ift, an benfelben Etwas zu ersparen, als bas Jahr hindurch so viel zu reisen, bis sie aufgezehrt find. Imedmäßiger find bie bestimmten Summen für jeden Tag, indem badurch bas Geschäft vereinfacht, und willfürlichen Anrechnungen mehr begegnet wird. Da aber Jeber nur Erfas für feine Auslagen anzusprechen hat, fo follte auch nur biefer gewährt werben. hieburch wurde die Dienftleiftung eines Staatsbieners, wie die bes andern, auf gleiche Art gewürdigt werben, u. ba, wo cingig die Rangordnung biefelbe, wie in mehreren Staaten, murbiget, wird fie eis gentlich nur bei ben nieberern Dienern herabgescht. In Bapern wurde ber Grunds fat, bag Jeber bas, mas in feinem Amtebezirfe feines Amtes ift, unentgelblich auch außerhalb feines Wohnortes beforgen muffe, fruber ichon insoweit vollzogen, baß j. B. bie ganbrichter ic. nur in Brivatfachen eine Anrechnung machen burften. Billig ift aber in jedem Falle, daß berjenige, welcher fich in Dienftverrich. tungen außer feinem Wohnorte verkoftigen muß, vollen Erfat erhalte, indem er seine Saushaltung fortführen muß. In Dem württembergischen Diatenregulativ ift bemerkenswerth, daß die Diener ber erften brei Rangflufen auf Rechnung reifen, wahrend die andern Taggebuhren u. Reife-Roftens Aversa nach ber Boftare beziehen. Coll ce eine Auszeichnung fenn, fo gebührt fle Einem wie bem Anbern, weil ber Rang die Dienstleiftung weber vertreten, noch ersepen fann. — Ueber bie Frage, ob Landschaftsbeputirte D. beziehen sollen, find bie Ansichten getheilt. Patriotischer klingt es, u. bient wohl auch jur Befeitigung mancher falfchen Anfichten über bie Deputirten, namentlich in Sinficht ber Dauer ber ganbtage, wenn biefe unentgeldlich dem Bolkswohle bienen; allein bieß ift nur in großen Reichen anwendbar, wo fo viele wohlhabende Manner eriftiren, welche ben Aufwand ju bestreiten vermögen. Dann tritt aber immer noch die Frage ein, ob es rathlich

sei, die Landstandschaft noch mehr an den Besitz des Bermögens zu knüpfen, als

Diefes bisher ichon in verschiedenen Staaten geschehen ift.

Diateten waren in Athen Schiederichter, u. zwar waren fie zweifacher Art, namlich: napowroi, beren es vierzig gab, aus jedem Stamme vier, welche fleinere Dishelligkeiten schlichteten u. beren Amt ein Jahr lange bauerte, u. dialernannt wurden u. von benen man fich an die Heliasten ober Areopagiten wen-ben fonnte. Andere sesten die Anzahl ber D. auf 440, indem fie annehmen, daß 44 aus jebem Stamme gewählt wurben. Bgl. Bach 8 muth's hellen. Alterth. II.,

S. 317 u. Hubtwalder "Ueber bie D. in Athen" (Jena 1812). Diaguoftit ift bie Lehre von bem Unterschiebe jener Krankheiten, welche war unter einerlei ober abnlicher Form bem Beobachter fich barbieten, aber in Beziehung auf ihre ursächlichen Berbaltniffe sowohl, als auf ihr Wesen u. die ergriffenen Organiheile, zugleich aber auch auf ihren Charakter — ber bei berselben Krankheit nach Jahreszelt, Epibemie und Korperconstitution ganz verschieben seyn kann — von einander abweichen. Sie hat die Aufgabe der Ermittelung jener Beichen, aus welchen ber Ungrund jener scheinbaren Gleichheit hervorgeht, u. fußt auf grundlicher Renntnis ber naturlichen Berrichtungen und ber franthaften Borgange im thierischen Organismus, so wie auf Ermittelung aller, zu letteren beistragenden Momente. Die Erfenntnis, Diagnosis, ber Krankheit selbst wird erslangt durch eine genaue Auffaffung ber Krankheitszustände, die man durch Selbsts beobachtung und eigene Wahrnehmung gewinnt, ober die einem durch Ergahlung bes Kranken ober seiner Umgebung zu Theil wird. Diese Erkenntniß bezieht fich entweder auf vorausgegangene Krankheitszustände, die den gegenwärtigen herbeissuhrten, auf die Anlage, welche bem Kranken früher etgen war, auf die vorausgegangenen Einfluffe u. auf bie Borboten ber Krantheit, ober fie bezieht fich auf bie, in bem Momente ber Erfenninis gegenwärtigen und hervorstechenben, Krantheitberscheinungen selbst, oder berücksichtigt endlich noch nicht vorhandene, aber zufolge einer vorhandenen Anlage in dem Aranken, ober bestimmter Einfluffe, Die auf ihn einwirken, ober gewiffer Erscheinungen, Borboten, die fich bei ihm einfinben, noch zu erwartende u. funftige Krantheitsformen, ober auch bie mahrscheinlichen Ausgange vorhandener Krantheiten u. heißt bann "vorhersagende Erfenniniß," Brognofe, Brognofis. - Giner ber wichtigften Bunfte fur ben Diagnoftifer ift bie Inbividualifirung bes Kranken felbft, insoweit die Individualität diefes auf jene ber Krantheit gurudwirft. Jebe Anlage zu irgend einer Gattung von Rrantheiten erschwert bie Entftehung von Krantheiten entgegengefesten Charafters. Ein überaus wichtiger Gegenstand für die Diagnose ist das Lebensalter, indem dies ses die mannigfaltigsten Modificationen in die Darstellung der Krankheit bringt. Großen Einfluß auf ben Gang und auf die Abanderung der Krantheiten hat das Gefchlecht, und zugleich auch bie Race, welcher ber Mensch angehört; seine Berkunft, Erziehung, Ausbildung feines Rörpers u. Geiftes, fein Temperament, feine Leibenschaften, Beschäftigungen, Die Dertlichkeit seines Aufenthaltes mit allen ihren schallichen Einwirkungen ac., find ebenfalls in Betracht zu ziehen. ...

Diagometer (Beitungemeffer) ift ein, von Rouffeau conftruirter, eleftrifcher Apparat, mittelft beffen man bie Leitungsfähigfeit verschiebener Rorper untersuchen fann.

Diagonale ift in ber ebenen Geometrie jebe gerade Linie, die burch bie Winkelspiten einer gerablinigen Figur geht, ohne eine Kante von jenen, ober eine Seite von biefer zu fevn. Im Dreied gibt es bemnach keine D., wohl aber im Biered, Funfed, Sechsed ic. Um bie Angahl ber Din einer gerablinigen Figur ju finden, gieht man von ber Seitenzahl berfelben brei ab, multiplicirt ben Reft mit ber Seitenzahl felbst u. nimmt vom Product die Hälfte. So erhält man z. B. beim Sechseck = 9. — In der Stereometrie ist die D. eines eckigen Körpers oder Po-Ipeders eine folche gerade Linie, welche zwei Eden eines Körpers verbindet, aber weber mit einer Kanie, noch mit ber D. einer Seitenstäche zusammenfällt. Um die Anzahl der D.n eines Körpers zu finden, muß man von der Zahl der Eden besselben eins abziehen, den Rest mit der Zahl der Eden selbst multipliciren und das Product halbiren. Man zieht dann 1) von der so erhaltenen Zahl die Zahl sämmtlicher Kanten, 2) die der Diagonalen sämmtlicher Seitenstächen ab. Dieß

gibt 3. B. beim Bürfel  $\frac{7\times8}{2}-12-6\times2=28-12-12=4$  Diagos nalen. — Die D. Maschine bient zur Erläuterung ber wichtigen Lehre von bem Parallelogramm ber Kräfte. Man hat sie entweber mit Schnüren u. Rollen ganz einsach, ober mit 2 Hämmern, 2 Elsenbeinbällen, die Fläche von 5 F. Größe, mit geraben u. parabolischen Banben versehen, um sie bei ber Darstellung ber Lehre von dem Stoße der Körper gebrauchen zu können, oder auch nach Eberhard's Borschlage construirt.

Diagoras, Philosoph von der Insel Melos, ein Schüler Demokrits u. ein guter lyrischer Dichter. Aus einem Abergläubischen wurde er ein Atheist, weil ein Meineidiger nicht auf der Stelle von Gott bestraft wurde. Wegen seines Unglaubens wurde er aus Athen verbannt, u. seine Schriften übergab man dem Feuer. Er starb zu Korinth. Cicero erwähnt seiner in Natura Doorum" 1, 1.4.

Diagramm (eigentlich Abriß, erster Entwurf), nennt man 1) in ber Geometrie die, zum Beweisen eines Sabes, oder zur Erläuterung u. Lösung einer Aufgabe angewandte Figur. D. des Hipparchus ist die Zeichnung des Standes der Sonne, des Mondes u. der Erde dei Finsternissen, nebst den dazu gehörisgen Linien, durch welche Hipparch die Entsernung der Sonne u. des Mondes von der Erde, sowie die Parallare dieser beiden Himmelskörper zu sinden lehrte.

— 2) In der Musik versteht man unter D. das Linienspstem, die fünf Linien, auf welchen die Noten stehen, die Tonleiter, die Partitur, das Tonspstem. Die Grieschen verstanden darunter (nach von Oriederg) auch die Klangleiter des Grundspstems, deren sie zwei hatten, nämlich die Klangleiter der Instrumente und des Gesanges.

Diagraph heißt ein, in neuester Zeit von Gavard in Paris erfundenes Inftrument, um forperliche Gegenstande, wie fie fich bem Auge barbieten, mit Genauigkeit

auf Papier zu calquiren.

Diakaustika ist die Brennlinie durch Brechung, welche bei durchsichtigen Körpern, die die Lichtstrahlen in einem Punkte nicht genau vereinigen, vorkommt. Fallen z. B. mehre Strahlen auf eine Glaslinse, welche, indem sie in die Linse eindringen, gebrochen werden, so bilden die Durchschnittspunkte je zweier, auf einander folgender, gebrochenen Strahlen eine krumme Linie, welche die D. genannt wird. Bergl. Cartesius Geometr. L. II. (edit. Amstel.); Jacob Bernoulli Act. Er. 1693 u. Opp. T. l. N. 56 u. Opp. T. II. N. 103; L'Hopital, Analyse

des infiniment petits Nro. 133.

Diakon hieß im Algemeinen jeder Diener im heiligen Dienste der Kirche, wie sich selbst Apostel u. Bischöse nannten. Der Rame leitet sich ab von diakovéw (ministrare, dienen) u. wurde im Besondern unsern Diakonen ganz allein eigen. Die wirkliche Einsehung der Diakonen rührt unmittelbar von den Aposteln her u. beruhet ohne Zweisel auf einer Anordnung des Herrn selbst. "Als nämlich in jenen Tagen die Zahl der Gläubigen so sehr anwuchs, das die Apostel nicht mehr im Stande waren, die mannigsaltigen Geschäfte des heil. Amtes, namentlich auch die Bertheilung der Almosen, in Person zu besorgen, ließen sieden Männer eines guten Zeugnisses u. voll des heiligen Geistes u. der Weissheit, auswählen, denen sie unter Gebet die Hände auslegten u. hierauf zunächst die Besorgung des Tisches, d. i. neben der Austheilung der Almosen, besonders des eucharistischen Tisches, übertrugen, während sie selbst nur der Berkündigung des göttlichen Wortes u. a. obliegen wollten." Apostelgesch. 6, 1—6. Bon da an erscheinen in der heiligen Schrift, so wie in der Kirche, die D.en dis auf diessen Tage. — In der hierarchischen Ordnung der Kirche nehmen die D.en die

Stufe nach ben Priestern ein, u. ihnen folgen bie Subbiakonen (f. b.). Ihre Beibe, bas Diakonat (f. b.), die nur ber Bischof ertheilen kann, wird zu den bohern heiligen Beihen (ad ordines majores) gezählt u. ift ein Saframent. Diese Beibe, zu beren Empfang, neben ben fonftigen nothwendigen gelftigen u. leiblichen Eigenschaften, nach ben firchlichen Borfchriften erforbert wird, daß ber Beihling bas breiundzwanzigste, ober, nach erlangter bischöflicher Difpens, wenigstens bas zweiundzwanzigste Lebensjahr angetreten habe, verpflichtet ben Diafonus zur lebenslanglichen Chelofigfeit und jum Beten ber fanonischen Tagzeiten (Brevier). In Bezug auf ihre Geschäfte wurde schon anfänglich ben D.en nicht allein bie Austheilung ber Almofen und ber bamit verbundenen Berrichtungen übertragen, fonbern auch aufgelegt, bie Rirchenschape u. Guter zu verwahren, u. in Beiten ber Berfolgung bie Gefangniffe ju besuchen und bie Gemeinschaftsbriefe ju verfenben. Außerdem aber erhielten fie auch Bollmacht und Auftrag zu andern geiftlichen Amtsverrichtungen. Sie durften und mußten predigen, taufen, die heilige Eucharistie ausspenden, obwohl fie niemals wirkliche Rirchenvorsteher waren u. feyn fonnten. Die eigentliche Bestimmung ber D.en ift alfo: ben Bischöfen u. Brieftern in der Berwaltung der heiligen Geheimnisse beizustehen und am Altare zu dienen. Doch bildet die Ordnung der Den, besonders heut zu Tage, nicht sowohl einen besondern, für sich bestehenden, firchlichen Stand, als vielmehr nur eine Borftufe jum Briefterthume. — Bei ihren firchlichen Berrichtungen burfen die D.en, neben ber Albe, auch die Manipel u. Stole tragen; die ihnen eigenthumliche Rirchenkleibung aber ift die Dalmatika (f. b.). — lleber Archibiakonus, Carbinal-Diakon. (f. b.) — Auch bie protestantische Konfession hat in ihrer Beise die Ordnung ber Den beibehalten, u. biese versehen bort gewöhnlich bie Stelle eines zweiten ober britten Predigers. Z.

Diakonat ift jene unter ben brei hobern geiftlichen Weihen, burch welche bie Diakonen (f. b.) zu ihrem kirchlichen Dienste befähiget werben. Das D. wird vom Bischose burch Gebet u. Handaustegung ertheilt u. ift ein Sakrament. Es befähiget zum Predigen, zum Taufen, zum Ausspenden ber Eucharistie, zum hohern Altardienste u. a., u. verpflichtet zur Ehelosigkeit u. zum Beten ber kanonischen Tageiten

Diatouinn, Diatoniffinn. Diefe Frauens-Berfonen maren zu verschiebenen religiofen ober geiftlichen Berrichtungen berufen, welche, nach Sitte und Brauch, entweber ben Diakonen nicht übertragen werben konnten, ober überhaupt schicklicher weiblichen Sanden anvertraut wurden. Auch die Aufftellung der Diakonifsinnen nahm schon zur Zeit der Apostel ihren Ansang, oder vielmehr, sie rührt von den Apostein selber her. — Rur tadellose, fromme Jungfrauen oder Wittswen wurden zu Diakonissinnen auserwählt. Sie mußten dei ihrer Wahl ein Alter von innerhalb vierzig dis sechzig Jahren haben, und erhielten eine kirchliche Beihe. — Ihr Beruf war vornehmlich: Die Kranken ihres Geschlechtes zu befuchen u. zu pflegen, den Frauen bei ihrer Taufe, die bamals ebenfo durch Untertauchen geschah, beizufteben, beim Gottesbienfte über bas weibliche Geschlecht Aufficht zu halten, die Dabchen zu unterrichten, besonders aber die weiblichen Reubekehrten in ber Religion zu unterweisen, mas, zumal bei ben Griechen, um so nothwendiger war, ba nach ihren Sitten bie Frauen fehr zuruckgezogen, ja abgeschloffen leben mußten, u. fo, wie ben fremben Mannern überhaupt, auch ben chriftlichen Lehrern fast ungugänglich waren. — Es gab ebenso Archibiakonise finnen, wie es Archibiakon en gab. Bie biefe ben Diakonen, ftanben jene ben Diakoniffinnen vor. — Da bie Einführung ber Diakoninnen nicht auf gottlicher Anordnung beruhte, sondern ihren Grund nur in besondern Umftanden u. Beitverhaltniffen hatte, so horte bieser Orden, nachdem fich Sitten und Berhaltniffe geandert, auch wieder auf. Er erlosch allmälig im zwölften Jahrhunderte. - In ben Frauenklöftern lebte jeboch biefer Rame noch lange fort, u. bezeichnete ba eine gewiffe Abtheilung ber flofterlichen Dienfte ober Aemter, wie g. B. ben Dienst ber Frauen, welche bie Bafche ber Sakriftet zu besorgen hatten.

Dialekt (vom griechlichen dialeyouau, ich rede), ift vie, aus der Antionalisprache entnommene Mundart, die, nach den verschiedenen Gegenden, selbst wieder verschieden ist. Der D. wird dem Redner, Declamator u. Schauspieler als ein Febler angerechnet, letterem vorzüglich darum, weil er nicht die eigene, sondern eine fremde Person darstellt u. durch den D. sogleich an sein Gedurtsland u. an die eigene Person dehört, da ist derselbe auch auf der Bühne wieder zu geden, u. insofern erscheint die Geschicklichkeit, verschiedene D.e zu sprechen, als etwas Beredienstliches. Bon einer ästhetischen Beziehung kann hier allerdings nur dann die Rede seyn, wann durch die Anwendung des D.s dem Ganzen eine bestimmtere Form gegeben u. die Wirtung besselben erhöht wird. In komischen u. gemüthlichen Darstellungen haben mehre ältere und neuere Dichter z. B. Hebel, Grübel, Holtei, Seibl, Frz. v. Robell, Sailer, Usteri, Waizmann u. A. (f. db.) den D. mit Glüd angewendet. — Besonders reich war die altgriechische Sprache an D.en. Bergl. Jacob's Redei "Ueber einen Borzug der griechischen Sprache

im Gebrauche ihrer Mundarten." (Bd. 3. Lpg. 1829).

Dialettit (vom griech. Sialeyopai) heißt ber Bortbebeutung nach bie Runft ber Unterredung und Gesprächsführung. Im philosophischen Sprachgebrauche be-zeichnete fie Anfangs die Runft eines regelmäßigen wiffenschaftlichen Berfahrens mit Begriffen, bem gemäß ein Sat aus bem andern folgt, alfo foviel als jett Logit. Allmalig erft bilbete fich ber Sprachgebrauch babin um, bag man unter D. Die Runft des logischen Scheins, die Fertigfeit, den Begner durch die falsche Anwenbung logischer Formein, verstedte Fehlichluffe u. f. w. ju tauschen verftand, fo bas bas Bort mit Sophiftif ober Sophismus gleichbebentend wurde. And Kant-gebraucht bas Bort D. noch in diesem Sinne, wenn er z. B. von einer transscen-bentalen D. spricht, als einem scheinbaren Wiberftreite ber Bernunft mit fich selbst in Beziehung auf bie, die Belt als Ganges, und bas Gefchehen in ihr betreffenben losophie, besondere in ber Segel'schen, hat ber Begriff ber D. u. bes Dialettischen eine, feinem urfprünglichen Ginne analoge, boch gang eigenthumlich geftaltete Bebeutung befommen. Die D. ift hier namiich ber Ausbruck fur bie allein wiffenschaftliche, bem Gegenstande selbst immanente Methode, beren Wefen barauf beruht, daß man nicht bei ben abstracten Bestimmungen der Begriffe fteben bleibt, sondern über diese hinausgeht u. dadurch den wahrhaft wissenschaftlichen Fortschritt gewinnt. D. ift die Aufzeigung und Bloßlegung ber, bem Gegenstande ale einzelnen selbst inwohnenden Widerspruche, fraft beren alles Enbliche in sein eigenes Gegentheil umschlägt, um fich aus biefer Diremtion im Allgemeinen ju einer boberen, reicheren Einheit wieder zusammen zu faffen. Das Dialetische fieht bemnach in der Mitte zwischen dem abstract Berftandigen, welches an der feften Beftimmtheit der Begriffe festhält, und dem wahrhaft speculativen Denken, das die Einheit bes Entgegengesehten als bas Affirmative, bas in ihrer Auflosung und ihrem Uebergange enthalten ift, auffaßt. Bgl. Schleiermachere "Dialektif" (herandgegeben von 2. Jonas, Berlin. 1839). — Im gewöhnlichen Sprachgebrauche verReht man jest im guter Sinne unter D. Die angewandte Logif, im übeln bie sophiftische Disputirfunft.

Dialepsis, f. Diarefis.

Diallele ober Birtelbeweis, f. Bemeis.

Dialog (von διαλέγομαι, fprechen), Gefprach, Unterrebung zwischen zwei ober mehren Berfonen; bann auch eine folche nachgebilbete Gefprachsform, ober ein in ber Gesprachsform abgesaftes Bert, ein erdichteter D. Diefer gehört in's Geset.

der Aesthetik u. verlangt in so ferne eine gegenseitige, unmittelbar auf einander folgende Gedankenmittheilung, mit bestimmter Rudficht auf die Charafterverschiedenbeit ber fprechenden Bersonen und auf die, nach Maaggabe ihres Charafters verichiebene Ausbrucksweise. Lettere, im Charafter ber wirflichen Unterredung, muß naturlich feyn u. fowohl ber Beschaffenheit bes Gegenstandes, als ber Stimmung ber Berfonen entsprechen. Sienachft wird in ber Anordnung ber Gespracheform felbst Richtigfeit, Geschmad u. forgfältige Bahl, in ber nabern Entwidelung bes Gegenstandes aber ein lebendiges Fortichreiten erfordert, mas eine genaue Be- kanntichaft mit bem Stoffe voraussest. Man unterscheidet nun ben poetischen D. vom profaischen, ober von ber bialogischen Brofa. Jener betrifft bie ideale Birflichfeit, Diefer Die gegebene Wirklichkeit u. beren Bahrheit. Den poetischen D. nennt man auch ben bramatischen, jeboch nicht in Beziehung auf Die gebundene Rebe, fonbern auf ben Inhalt. Sein Gegenstand ift nämlich die Entwidelung einer Sandlung : benn bie Worte führen zu Entschlüffen u. biefe zur That. Die Aufmerkfamkeit bleibt baber auf ben Ausgang gerichtet, welcher burch bas Borbergegangene gehörig vorbereitet feyn muß. Rufterhaft ift hierin Chafespeare. Bum profaischen D. rechnet man guvorberft bie theoretische Gesprächeform, beren Begenftand irgend eine Renntniß ober wiffenschaftliche Erörterung ift, u. welcher fich ber fofratifche D. in ber ausschließe lichen Richtung anknupft: bestimmte Borftellungen u. Anfichten burch angemeffene Fragen hervorzurufen u. zur vollen Rlarheit felbstftandig zu entwickeln. Die Bersonen dieses Des sind erfunden; doch beruht nicht barin, sondern in der Entwide-lungsweise des Gegenstandes das Charafteristische dieser Gesprächsform, welche auch beschalb bie philosophische heißt. Der conversatorische D. bagegen beder Charafterd, nur mit ber Schilderung und Beranschaulichung ber vorgeführten Berfonen burch beren eigene Rebe fich beschäftigt. — In ber bramatischen Boeffe ift aber ber D. bem Monolog (f. b.) entgegengestellt; im Singspiele bilbet berfelbe ben Gegensat von Gefangftuden, also bie Rebepartien, und in ber Dufit wird mit D. eine Composition fur zwei abwechselnd fich antwortenbe Stimmen bezeichnet. — Dialogifiren: gefprachemeife barftellen.

Diamant, Demant, von abauas, ber Unbezwingliche (in Bezug auf feine Barte), ift ber iconfte u. theuerfte Ebelftein. Schon im hoben Alterthume war berselbe bekannt u. sehr geschät, namentlich bei ben Griechen und Römern, welche ihn von Indien aus den Häfen von Relkynda, Barake und Muziris mit Berlen und bergleichen erhielten. Im augustinischen Zeitalter hatte ber D., wie Plinius erzählt, nicht nur den höchsen Werth unter den Juwelen, sondern unter allen irbischen Gegenständen. Später fant er im Ansehen, ba man ihn häufig nur in fleinen, unansehnlichen, buntelfarbigen Studen tennen lernte, u. an feine Stelle trat nun ber Rubin (f. b.), ben uns einige Schriftfteller bes Mittelaltere als ben foftbarften u. fconften Ebelftein fchilbern. Erft mit bem Bieberaufbluben ber Runfte gelangte ber D. neuerbings ju größeren Ehren u. prangte von bort an in Bappen, Kronen u. Sceptern ber Furften, wie noch in unfern Beiten : Die vorzugliche ften Kundorte, und zwar mehrere Jahrhunderte hindurch die einzigen, find in Inbien auf u. an bem öftlichen Plateau-Rande Defans gegen ben Meerbufen von Bengalen bin. Auch in Brafilien, in ber Broving Minas Geraes, wurden im Jahre 1728 D.e gefunden u. seit dieser Zeit betrachtliche Mengen (oft in einem Jahre mehr als 15 Bfund) ausgebeutet. Auf Borneo u. Malacca find ebenfalls, jedoch nur wenige, D.e vorgetommen, und auf ber Westseite bes Urale, wo im Jahre 1829 bie erften entbedt murben, finden fie fich auch, boch nur in geringer Menge. Die geognoftischen Berhaltniffe find überall, wo ber D. gefunden wird, Diefelben; er fommt überall in jungen Diluvial-Ablagerungen, im aufgeschwemmten gande, im lofen Sande und Gerölle der Fluffe, oder in jungen Conglomeraten, die aus Duarzkörnern, Eisenoryd und Sand bestehen, vor. Rur außerst selten findet man ibn mit bem Conglomerat gleichfam verwachsen, fonbern faft immer in lofen Rry-Rallen. Die D. Minen ober Gruben werben nicht auf eigentlich bergman-

nische Weise bebaut, sonbern es wird bie Gewinnung burch Auswaschen u. Aussuchung ber diamantführenden Erden betrieben. In Oftinden find zwischen funf bis sechstausend Mann, und in Brafilien zwei bis dreitausend Regerstlaven unter ber strengsten Aufsicht mit dieser Arbeit beschäftigt. Hat ein Reger das Gluck, einen D. von 18 Karat mindestens zu sinden, so wird er, mit Blumen bekranzt, unter besondern Festlichfeiten jum nachften Borgefesten geführt u. von biefem mit der Freiheit beschenkt. Für kleinere Steine erhalten fie verhältnismäßige Belohe nungen. Manchmal verschlingen liftige Arbeiter einen D.; die eines folchen Diebs ftable Berbachtigen werben fo lange eingesperrt, bie ber Stein auf bem naturlichen Bege wieder jum Borscheine tommt. Der D., ber hartefte aller Raturkorper, findet fich nur froftallistet, und seine Stamm- und Spaltungsform ift das Octaeber; Diefes fommt jedoch felten vor, noch feltener find bas Beraeber und bas Tetraeber, häufiger bas Rhombenbobefaeber. Reiftens find bie D.en farblos, es gibt aber auch graue, gelbe, grune, blauliche, rothliche und schwarzliche; bas spezifische Bewicht beträgt 3,5 - 3,6. Der Glang ift ein eigenthumlicher, fehr lebhafter (D.-glang), und bas Lichtbrechungevermogen fommt unter allen feften Rorpern bem D. (befonders im geschiffenen Buftande) am ftartften ju. Er ift ein Richtleiter ber Gleftricitat, wird aber burch Reiben selbst elektrisch. Ueber die Ursache ber Berichiedenheit in ben physifalischen Eigenschaften zwischen D. und Graphit (f. b.) haben wir nur Vermuthungen. Sonst versuchte man diese Verschiedenheiten darin begründet zu erklären, daß der D. frystallisirter, der Graphit hingegen unstrystallisirter oder amorpher Rohlenstoff sei. Seitdem man aber den Graphit ebenfalls im frystallistren Junnabe fennt, wurde diese Ansicht aufgegeben. Der D. ift also reiner Rohlenstoff und baber brennbar; bas Probutt ber Ber-brennung ift Rohlensaure. Remton vermuthete querft bie Brennbarfeit, und biese Bermuthung wurde bestätigt, ale im Jahre 1694 von ber Afademie gu Floreng auf Befehl bes bamaligen Großherzogs Cosmus III. mit mehreren Ebelfteinen Bersuche im Brennpunfte eines großen Tschirnhaus'schen Brennspiegels angestellt wurden. Alle wiberstanden, nur ber D. nicht, welcher verschwand. Dieß erfolgte auch bei einem Bersuche, den Raiser Franz I. in der Mitte des vorigen Jahrs hunderts mit einigen fleinen D.en anftellen ließ, vermuthlich in ber Abficht, fie jufammengufchmelgen. Bum großen Erstaunen ber Betheiligten fah man, ale ber Tiegel nach 24 Stunden aus dem Feuer genommen wurde, keine Spur mehr von ben D.en. Die Chemifer b'Arcet, Rouelle, Hacquer, Lavoifier u. a. erhielten 1786 bieselben Resultate bei ihren mehrfachen und verschiedenen Bersuchen, fanden aber auch zugleich dabei, daß der D., umgeben von Kohlenpulver in geschloffenen Gefagen (alfo bei Berhinderung bes Luftzutrittes), burch bas ftarffte Feuer feine wefentliche Beranderung erleibe. Ueber ben Urfprung u. über die Entftehungsweise bes D. haben wir feine Gewißheit. Rach einer Anficht, die ber Mineraloge Jameffon anregte, und bie fo ziemlich allgemein geworben ift, hatte fich ber D. aus organischen Berbindungen gebildet und mare eine vegetabilische Setretion von irgend einem nicht mehr eriftirenden, antediluvianischen Baume. Db es möglich ift, blefen Ebelftein auf funftlichem Wege hervorzubringen, muß man vor ber hand noch bahingestellt feyn laffen, benn es iprechen manche Anfichten und Erfahrungen ebensomohl bafur, als bagegen. In fruhefter Beit murbe ber D. ungeschliffen getragen; Die Runft, ihn ju ichleifen, zeigte zuerft Ludwig von Berquen aus Brugge in Flandern im 3. 1456. Dieß geschieht in 3 Operationen: Die D.en werben guerft, nothigenfalls burch bas Spalten, von eingeschloffenen fremben Rorpern befreit, hierauf erhalten fie burch bas Schneiben mit einem gefaßten scharfen D. bie eigentliche Form, und zulest burch bas Schleifen mittelft D.-pulver ben Glanz. Das D.spulver (D.sbrod) erhalt man burch Berftogen von D. Splittern, von Abgangen beim Spalten, ober auch aus schlechten Steinen. Beim Schleifen verlieren Die D.en in der Regel die Halfte ihres Gewichts, manchmal auch mehr: fo wog ber berühmte Bitt, (welcher zweijahrige Arbeit zum Schleifen erforberte) vor bem Schleifen 410 u. nachher nur mehr 136 Rarat. Rach ber Form, Die man Reglencyclopabie. III.

ben Steinen beim Schleifen ertheilt, unterscheibet man : Didfteine, Zafelfteine, Rosetten u. Brillanten. Die beiben ersten Sorten find weniger beliebt, weil sie zu wenig Facetten haben und beshalb weniger Farbenspiel zeigen. Die Rosetten (Rautensteine) find unten platt, nach oben gewölbt, von dem platten Grunde erheben sich zwei Reihen von dreiseitigen Flächen, wovon die oberften in eine Spipe zusammenlaufen. Die Brillanten, beren Form den größten gichteffect hervorbringt und die am kostbarsten find, bestehen gleichsam aus zwei, mit ihren Grunbflächen vereinigten Regeln, Die ringsum mit Facetten versehen u. an den Enbspipen gerade abgeflumpft find. Der D. wird; nach bem Gewichte verkauft, welches in Raraten und Granen angegeben wird, ein Karat ift gleich 4 Gran, u. 72 Rarat geben auf 1 Loth Rolnifch. Der Breis fteigt mit bem Gewichte im Berhaltniffe bes Quadrate; wenn g. B. ein Stein von I Rarat 70 fl. toftet, fo koftet einer von 2 Rarat von ber nämlichen Qualität nicht 2 mal 70 fl., fonbern  $2\times2\times70=280$  fl.; sohin einer von 4 Karat  $4\times4\times70=1120$  fl. Der Preis ist übrigens nicht constant, sondern wechselt sehr. Am höchsten sind bie wassertlaren geschäht, welche ganz rein und durchsichtig sind, und die Juweliere unterscheiben in biefer Sinficht D.en vom erften, sweiten u. britten Baffer. D., welche im geschliffenen Buftanbe 30 - 40 Rarat wiegen, find außerft felten, und über 100 Karat schwere kennt man bis jest nur wenige. Die vorzüglichsten unter biesen find: ber Pitt ober Regent, ber französischen Krone gehörig; er wurde von Thomas Bitt 1702 aus Indien gebracht, in England geschliffen und im J. 1717 an ben Herzog von Orleans um 2,500,000 Livres verkauft, sein Gewicht wird ju 136 Karat und fein Werth ju 12 Millionen Livres angegeben; ber toskanische ober florentinische in Wien, von gelblicher Farbe und 1391 Karat wird auf 140,000 fl. geschätt; ber ruffische, der von der Kaiserin Katharina II. im Jahre 1775 um 103,875 fl. nebst einer jahrlichen Leibrente von 8000 fl. ge- fauft wurde, foll 193 Karat halten u. über 3 Millionen werth fenn; ben bes Groß- Moguls gibt man auf 279 Karat an und schapt ihn auf 7 Millionen, und ber bes Rajah von Matan auf Borneo wird zu 300 Karat angegeben u. auf 9 Millionen angeschlagen. Der schätbarfte unter allen murbe ber im Jahre 1741 aus Brafilien dem Könige von Portugal zugekommene u. angeblich 1680 Karat schwere seyn, wenn nicht seine Aechtheit in Zweifel gezogen werden mußte. Die große Harte bes D. lagt mehrsache Anwendungen zu: so bient er zum Graviren, Schleisfen zc. anderer harten Ebelsteine, zu Achsenlagern in Chronometern, zum Glasschneisden; ganz reine Den werden zu Linsen geschliffen, beren vergrößernbe Kraft sich zu einer gleichen Glastinse wie 8 ju 3 verhalt. Das Diamantpulver murbe früher als innerliches und außerliches Arzneimittel gebraucht, und noch jest foll es in Stallen ale ein langfam tobtenbes Gift bienen. - Darmar'iche D.en nennt man fleine Bergfryftalle aus ber Marmar'schen Gespannschaft in Ungarn. D. fpath heißt eine undurchsichtige, braune Barietat des unedlen Corund's, eines fehr barten Minerals, beffen burchfichtige, schönfarbige Arten zu ben Ebelsteinen gezählt werben. (Bgl. Ritter's Erbfunde von Aften. Bb. IV. 2. Abth. S. 343. Ueber Bortommen u. Gewinnung ber D.en in Brafilien, f. Spir u. Martius Reife in Brafilien. Besholbt, Beitrage jur Raturgeschichte bes D., Dreeben 1842.) am. Diameter, f. Durchmeffer.

Diana, bei ben Griechen Artemis genannt, mar bie Schwester Apollo's u. genoß im Alterthume als Mond = u. Waldgöttin, als Jägerin und jungfräuliche Bottin, auch an gewiffen Orten ale Amme und hebamme, eine ausgebreitete Bers Much wurde fie ale Gottin ber Unterwelt, mit bem Ramen Befate, gebacht, ale welche fie besondere bie Beschützerin aller Zaubereien mar, und fuhrte auch von ber breifachen Bestimmung ale Mond, Jagde u. Unterwelt-Gottin ben Ramen Triformis. Zugleich mit bem Apoll wurde D. von ber Latona (f. b.) auf ber Insel Delos geboren und war bemnach eine Tochter Jupiters. Diefer beschenfte fie auch mit Pfeilen u. Bogen u. gab ihr ein Gefolge von sechezig Rymphen. Auch erhielt fie von ihm bie Gewährung ber Bitte, beständig ebelos :Ieben, weshalb fie als Göttin der Reuschheit und unsträflichen Jugend verehrt urbe. Daher ihr Born wiber bas Bergeben einer ihrer Rymphen, Rallifto (cl. rid. Motam. 2, 464), u. die Berwandlung bes Aftaon in einen Sirfc (of. Ovid. stam. 3, 194). Der Einzige, für ben ihr Herz nicht gleichgultig blieb, war ber inte ober Jager Endymion (f. b.). Die Tochter ber Riobe und bie Rymphe lone erlegte fie mit ihren Pfeilen, aus Eisersucht auf ihre Schönheit u. auf den Sterrang ihrer Mutter (cf. Ov. ebenb. 11, 321). Rirgenbe war ber Dienft biefer öttin so feierlich u. so berühmt, als zu Ephesus, wo fie auch den prachtvollsten mebel hatte. Außerbem war ber auf bem taurifchen Cherfones ber beuntefte, besonders durch die Geschichte Dreft's u. Iphigeniens. Der ansehnlichste innentembel in Rom war von Servius Tullius auf dem aventinischen Berge erhtet. hier heiligte man auch ihr, fammt bem Apoll, bas fakularische Fek, u. rehrte fie vornehmlich als Lucina ober als Gelferin gebarenber Mutter. In fer Begiebung bieß fie auch bei ben Griechen und Romern Mithia, obgleich: rie auch als besondere Gottin angesehen wurde; u. sonft noch: Phoebe, Conthia, etia, Diffinna u. Agrotera. Als Jagogottin ftellt Die Runft ihre Bilbung febr Nank und behende bar, mit einem leichten, furgen, oft fliegenden Bewande, mit. soen u. Rocher, entweber allein ober von ihren Romphen begleitet, oft mit einem sedhunde neben ihr, oft fahrend u. von weißen hirschen gezogen. Als Gottin's Rondes u. der Racht bildet man fie im langen Gewande und mit einem ofen gestirnten Schleier, oft auch mit einer Fadel in ber hand u. einem empor-benben Halbmonde auf dem Saupte. Auch von ber agsptischen Kunft u. ber lechischen Rachahmung berfelben find uns Abbildungen ber ephelischen D. rig, mit häufigen Bruften überbedt u. ber Abbildung ber Ifie abnitch, worunter: an fich bie fruchtbare Ratur gebacht zu haben scheint.

Dinnendamm (Silberdaum), altere Benennung für die baumartigen Arpstallisionen des Silbers bei Fällung aus seinen Lösungen. Die große Reigung des libers, trystallinisch auszutreten, zeigt sich sowohl bei langsamer Erkaltung für h aus dem geschmolzenen Justande, als auch, wenn es als Salz mit einem restrenden Mittel in Berührung kommt. So wird namentlich seine salzetersaure Lösung sch alle leichten orydirbaren Metalle (Eisen ausgenommen, welches es jedoch sandern Berbindungen, wie dem Chlorid, leicht fällt) in kleinen Arpstallen isgeschieden, die sich daumartig an einander reihen. Speziell naunten die altern bemiker D. eine, aus der salpetersauern Silberlösung durch Queckfilder gefällte ilbervegetation, die dadurch bereitet wurde, daß man entweder eine salpetersaure ilberlösung über Queckfilder stehen ließ, oder daß man ein Amalgam von zwei beilen Silber n. einem Theile Queckfilder in Salpetersaure löste und in die Auf-

ung ein Stud von eben bemfelben Amalgam legte.

Diapafon (griech.), wörtlich: burch alle (nämtich: Zone), ift ber Umng ber Tone, welchen eine Stimme ober ein Inftrument von ber niedrigften bis
e hochften Stufe burchlaufen fann. Die Alten bezeichneten damit bie Octave.
und nennt man fo die Stimmgabel, mit welcher im Orchefter fur die Stimmg ber Inftrumente das a. u. jene, mit welcher von den Orgelbauern das o

gegeben wird.

Diaphanometer ist ein, von Saussure erfundenes Wertzeug, mittelst bessen mie Größe ber Ausdunftungen in einem, von bestimmten Granzen eingeschlosen, Raume messen tann. Die Bestimmung des Maßes der Ausdunstungen bestit auf der größern oder geringern Durchsichtigkeit der atmosphärtschen Luft, u. BRas dieser Durchsichtigkeit gründet Saussure auf die Berhältnisse der Entsumgen, in welchen bestimmte Gegenstände aushören, sichtbar zu seyn. Es mut also bloß darauf an, daß man bei gewissen Gegenständen sehr genau anzeben vermag, wie weit dieselben bei ihrem Berschwinden vom Auge entsernt m mussen.

Diapfenorama (vom griech. diapairomai, burchleuchten und Spama, Se-

ficht, Anficht) nennt man bie perspectivisch gemalte u. angemessen beleuchtete Ans

ficht von Statten. Bergl. bie Art. Diorama u. Banorama.

Diaphonie (vom griech. διαφονείν, Mißtone geben) hieß bei ben Griechen ber Uebellaut, ober alle Tone, die nicht Einklang ober Octave waren. Zur Zeit bes Suido von Arezzo (im 11. Jahrhundert) war dieser Ausdruck gleichbebeutend mit discantus (s. d.); dann bezeichnete man damit eine zweistimmige Composition, u. weiterhin die Dissonanz. Darüber bemerkt Drieberg, "daß in der griechischen Musik D. sowohl die Richtvermischung zweier zusammen angeschlagener Klänge von verschiedener Höhe, als auch alle Intervalle in sich sasse, deren Klänge sich nicht vermischen; daß außer der Duarte, Duinte u. Octave alle Intervalle D.n sind u. es mithin wohlklingende u. übelklingende D.n gebe." Die Lehre von diesen D.n hieß Diaphonik.

Diaphora (vom griech. διαφέρειν, unterscheiben), eigentlich: Unterscheibung, Berschiebenheit. Es ift dieß eine rhetorische Figur, bestehend in der Wiederholung Eines Wortes in verschiedener, hauptsächlich in verftärfter Bedeutung, oder auch jene Figur, mit welcher die Richtübereinstimmung zweier Dinge unter einander

nachgewiesen wirb.

Diaphragma heißt ber, gewöhnlich im Innern eines Fernrohrs in ber Rabe bes gemeinschaftlichen Brennpunktes angebrachte Ring, nach welchem fich eigent-

lich die Größe des Gefichtsfeldes des Fernrohrs richtet.

Diarbethr (Diarbefir, Dichestra), türkisches Baschalik in Asien, das im Norden an die Baschaliks Siwas u. Erzerum, im Often an Kjurdikan, im Süden an Bagdad u. Orfa, im Westen an Merasche gränzt, 1025 (nach Ansbern nur 680) [Im. enthält, von Bergen des Taurus durchzogen u. von den Klüssen Tigris u. Euphrat u. vielen Quellen bewässert wird. Das Klima ist mild u. gemäßigt, der Winter kalt u. regnerisch. Grasreiche Wiesen wechseln mit herrlichen Waldungen. Zu den Producten gehören: Wein, Galläpsel, Gummi, Oragant, Baumwolle, Getreide, Sesam, Schase, Kameele, Ziegen, Rindvich, Biesnen, Seide, Gold, Rupfer 2c. Neben zahlreichem Wilde sinden sich auch viele Raubthiere, als Tiger, Hydnen, Löwen, Wölfe. — Außer den Domanen leben in D. auch Armenier u. Kjurden, lettere als Romaden. Das Land besteht aus 19 Sandschalkschaften, wovon 8 von kurdischen Ber's unabhängig u. erdlich des berrscht werden. Die Hauptstadt D. oder Kara Amid, sonst Amma umd Konstantia, am Tigris, hat eine Mauer mit 72 Thürmen, lange, breite und reinsliche Gassen, ein Kastell, 60,000 (100,000) Einw., worunter 20,000 armenische, nestorianische, soptische u. jacobitische Christen, auch Juden. Die Stadt ist auch der Sie eines Pascha, eines jacobitischen Patriarchen, jederzeit Ignatius gesnannt, u. eines nestorianischen Metropoliten; Kupfers, Eisens, Wollens, Baumwollens, Leinwands, Seides, Sassians, Korduansabrisen, Handel; ein starfer Waarenzug aus Ostindien u. Persten geht hier durch.

Diastenasten nannte man im Alterthume die fritischen Anordner, Bearbeiter und Ueberarbeiter von Schriften. Ramentlich hießen so die Sammler u. Ordnet ber homerischen Gefänge. Ihnen waren verwandt die Chorizonten, d. i. die Trennenden, welche die Stellen in den homerischen Gedichten, die ihnen als unachte Zusfähe erschienen, wegstrichen. Bergleiche Heinrich, "Do Diascounstis Homeri-

cis" (Riel 1807).

Diaftase (wortl. Trennung), ist eine, in bem Keimungsprozesse ber Gerste gebildete u. von Papen u. Persoz entbedte Substanz. Sie sindet sich nahe an den Ansahpunkten der Keime von gekeimter Gerste, Hafer u. Weizen, nicht in letzteren selbst, auch nicht in den Burzeln u. Keimen ausgewachsener Kartosseln, wohl aber in den Knollen. Man erhält die D., wenn frisch gekeimte Gerste zerrieden, mit dem gleichen Gewichte Wasser zu einem Brei angerieden u. in einem leinenen Sade stark ausgeprest wird. Die D. ist weiß, sest, nicht krystallinisch, ohne hervorskechenden Geschmack, unlöslich in Alfohol, löslich in Wasser u. schwachem Weinzeise. Sie besitzt in hohem Grade die Eigenschaft, Stärkemehl in Zuder umzu-

wandeln. Ein Theil D. ift hinreichend, um 2000 Theile Starke in Dertrin und

1000 Theile in Buder umzuwandeln.

Diasimeter ober Engymeter, auch Diftanzmesser und Pantometer genannt, ist ein Instrument, mit welchem sich die Distanz ober Beite zweier Gegenstände von einander messen läßt. Es gibt nicht wenige Constructionen des D.s. Kircher bereits gab einen solchen an, den Graf Pacetto ab Ucedes im Jahre 1762 mehr befannt machte. In den Memoiren der Betersburger Academie der Wissenschaften sindet sich eine Abhandlung von Segner über ein, von ihm ausgedachtes, satadioptrischer Sector genanntes, Instrument, auch als D. zu gebrauchen. Auch gibt es eine Art von D., die in einem Fernrohre mit einem Maaßstade besteht, mit dessen Hilfe durch die bekannte Höhe eines Objects, auf das man vistrt, z. B. die eines Menschen, Distanzen bestimmt werden. Indessen sind n. bleiben alle D. ihrer Ratur nach unvollsommene Bestimmungsmittel der Distanzen, da diese letzteren nur auf trigonometrischen Wege genau u. zuverlässig gestunden werden können.

Diaftole nennt man in der Seilfunde die Erweiterung der Gerzkammern u. ber Arterien, wenn das Blut in dieselben einströmt; — der entgegengesette Justand ift die Systole, durch welche das Blut aus Herz und Arterien fortgetrieben wird.

Diaspruns, Spott (vom griech. συρμός, Zug, Durchzug, Auseinanderreißen), ift eine rhetorische Figur, eine Unterart der Ironie, bestehend in der Berspottung eines Lebenden. Das Eigenthümliche liegt hier in der Art und Beise
der Bergleichung: benn der D. verklein ert seinen Gegenstand durch Uebertreibung, im Gegensate der Hyperbel (s. b.), welche durch Bergrößerung übertreibt. — Daher Diaspritsch: schmähend, verspottend in der erwähnten Beise.
Diatonisch (vom griech. διατείνω, ausdehnen), dem Worte nach: durch-

Diatonisch (vom griech. Siareeve, ausbehnen), bem Worte nach: burchtonend, heißt in der Rusis eine Folge von Tonen, forischreitend durch ganze u. große halbe Tone; dann auch die, von dem Grundtone die zu dessen Octave (c, d, e, s, g, a, b, o) aufsteigende Tonleiter (diatonische Tonleiter), in welcher fünf gauze u. zwei halbe Tone enthalten sind, nie in kleineren, als halben, u. nie in zwei Tonen hintereinander fortgeschritten wird. Insbesondere wird so die Cour Tonleiter genannt, weil sie Stammleiter aller übrigen ist. In alter Zeit brauchte man den Ausdruck b. bei einem Musissstude, worin nur wenige, mit einem Rreuze oder mit b bezeichnete, Tone vorhanden waren. Bergl. Chromatisch.

Rreuze oder mit b bezeichnete, Tone vorhanden waren. Bergl. Chromatisch. Diatribe (vom griech. διατρίβω, Zeit auswenden, in die Länge ziehen), eigentlich: eine kleine Abhandlung überhaupt, insbesondere ein solche gelehrten Insbalte; öster aber eine bittere, fritische Abhandlung; auch eine Schmäbschrift, welche, abgesehen von ihrem Inhalte, in der Form allerdings äscheisische Eigensschaften haben kann. Rücksichtlich des Stammwortes (διατρίβω) wird D. auch in der Bedeutung eines Hors oder Lehrsaales gebraucht u. durch die Mehrzahl (διατρίβαι), werden im Griechischen die Bersammlungen u. Disputationen der

Bhilosophen bezeichnet.

Diaz 1) (Bartolomeo), ein portugiestscher Seefahrer, sette im Auftrage Königs Johann II. von Bortugal die Entbedungen an Afrika's Westüste fort u. hatte 1486 fast 300 M. neues Land entbedt, auch das Cap d. g. H., ohne es zu ahnen, umsegelt, als er, vom Sturme zurückgeschlagen, es erkannte und zum Andenken Cado tormentoso, Sturmcap, nannte. Der König, welchem er die Kunde 1487 brachte u. der die Gewisseit sah, auf diesem Wege Indien zu erreichen, änderte diesem Ramen des Caps in: Cap der guten Hoffnung. 1497 begleitete ge Basco de Gama als Pilot die an's Vorgedirge Mina, war dei der Entdedung Brasiliens durch Cadral u. sand auf der Fahrt nach Osten mit 4 Schissen am 29. Mai 1500 bei einem Sturme sein Grad in den Fluthen. — 2) D. (Michael), ein Aragonier, Gefährte des Christoph Columbus, entdeckte 1495 die Goldminen von St. Christoph in der neuen Welt u. trug viel zur Gründung von Reu-Jsabella, nachher St. Domingue, dei. In der Folge ward er Lieutenant hes Sowe

verneurs von Porto-Rico, in Spanien 1509 gefangen, erhielt aber feine vorige

Stelle wieder (1512) u. ftarb noch in bemfelben Jahre.

Dibbin 1) (Charles), geb. um 1745 zu Southhampton, trat 1762 auf die Bubne in London u. begrundete feinen Ruf ale Componift burch "The Padlock," bem fpater faft 100 Operetten (barunter ber Deserter, Watermann, Quaker) folgten. Ein Streit mit Garrid u. ben fammtlichen Theaterunternehmern veranlaßte ihn zur Errichtung einer eigenen Art Unterhaltung, wobei er feine Lieder, beren er über 1200 bichtete, indem er fich felbft jum Bianoforte begleitete, vortrug. gludlichsten war er in Matrosenliebern ("Poor Jack," "Tom Bowling" etc.), bie noch fortleben. Seine Einnahme war bebeutenb, auch unterflute ihn bie Regierung; bennoch ftarb er 1814 in durftigen Umftanden. Seine beiben Gohne Charles u. Thomas find als fruchtbare Theater - u. Gelegenheitsbichter befannt. 2) D. (Thomas Frognall), berühmter Bibliograph, geb. 1771 ju Renfington, ordnete und beschrieb bie reiche Bibliothet bes Grafen Spencer und widmete fich, burch eine reiche Pfrunde ju Renfington ale tonigl. Raplan ficher geftellt, ber Erforschung seltener Bucher. Außer seinen gabireichen barauf bezüglichen Schriften, Die oft mit großem impographischen Lurus ausgestattet find, begann er eine Geschichte ber brittischen Buchbruderfunft (4 Bbe., London 1810-19, 4.).

Dicaarchus von Meffina, Philosoph, Geschichtschreiber und Mathematifer, einer ber bedeutenbsten Schuler bes Aristoteles, hat fich burch historische u. geographische Schriften u. burch philosophische Lehrsate einen Ramengemacht. Es find indeffen nur noch Fragmente bavon übrig. Unter andern schrieb er ein Wert über bie Seele, worin er ihre Substanzialität u. Unsterblichkeit läugnete. Seine "Doscriptio montis Pelii" findet man in "Geographiae vet. script. gr. minor."

(Oxon. 4 V. 4.).

Dicafterium ober Spruchgericht heißt ein Richtercollegium, bas fich nur mit ben Erkenntniffen peinlicher u. anberer Rechtsfachen befchaftigt, ohne ubrigens eine bestimmte Instanz für einen gewissen Bezirk zu bilden. Solche Dica-sterien bildeten die ehemaligen Schöppenstühle u. Juristenfacultäten. Auch führen

offentliche höhere Ortsbehörden, besonders in Collegienform, den Ramen D. Dichotomie (zweigliedrige Eintheilung), s. Eintheilung. Dichotomie (ameigliedrige Birdolor, zweifarbig) heißen alle diesenigen Körper, die verschiedene Farben zeigen u. z. B. in diden Studen anders gefarbt erscheis nen, als in dannen, ober eine andere Farbe zeigen, wenn das Licht auffällt, als wenn es burchfällt. Bei Mineralien und chemischen Brobuften ift letteres nicht

felten ber Kall.

Dicten heißt eigentlich: bilblich barftellen; im Sinne ber Kunst aber, nach Schlegel's Erklarung, bas Schone erfinden u. es fichtbar ober horbar barftellen, ober auch, Ibeen, in entsprechenden Bilbern zu einem harmonischen Ganzen vereis nigt (verbichtet), finnlich veranschaulichen, u. in ber engften Bebeutung : ibeale Bebilde ber Phantafie burch hochstmögliche Individualifirung u. Lebendigfeit in ber Sprache gur Darftellung bringen. — Dichtkunft (Poeffe) ift bie Runft einer Sprache jur Darftellung bringen. — Dichtkunft (Boeffe) ift die Kunft einer solchen Darftellung, u. Dichter, wer biefe Kunft ausübt. Bei ben Meisterfangern aber hieß berjenige Dichter, welcher nach ben Tonen Anderer Lieder machte.

Dichtkunft ober Poefie (vom griechischen noingis, Berfertigung, hervor-bringung) ift im Allgemeinen bie freie individualifirende Darftellung eines, nach ben Elementen ber Birklichkeit gebildeten Ibeals, und in fo fern umfaßt fie bas gesammte Kunstgebiet. So nannten auch die Griechen jede schriftstellerische u. kunstlerifch schaffende Thatigteit noiyois. Herodot gebraucht bas Wort zuerft. In engerer Bebeutung aber ift D. Die Darftellung bes Schonen burch bie Sprache, b. i. bie Runft, bas Schone burch eine in fich gefchloffene Reihe anschaulicher Gebanten in der Sprache individuell darzustellen, ober die freie, felbstichopferische (nicht bloß nachahmenbe) Erzeugung u. fprachlichbildenbe Darftellung lebenbig bestimmter Borftellungsweisen, welche bie Birflichkeit in irgend einer Beziehung ibealifiren, b. i. in ursprünglich geiftiger Auffaffung jum Bewußtseyn bringen. Hier ift also das Medium u. Material ber D. die Sprache felbst, welche bem weiten Kunstgebiete die Granzen zieht und die Ibeale bezeichnen hilft, die sie als Leben athmende Gebilde im reinsten u. vollständigsten Einklange darstellen soll. In dieser Beziehung bemerkte schon Aristoteles (Poet. I., 7): "das Mittel, dessen der Dichter sich zur Darstellung seines geistigen Gebildes bediene, sei die Krast des Wortes." Achnlich sprach Schiller den Gedanken so aus:

Mein unermeglich Reich ift ber Gebante Und mein geflügelt Bertzeng ift bas Bort.

Der Geift hat bas fprachliche Element gur Mittheilung fowohl, als gur unmittelbaren Aeußerlichkeit, mogen immerhin Borftellungen, Anschauungen, Empfindungen u. bergleichen nicht nur Inhalt ber Boefie fenn, sonbern auch bie spezifischen Formen, in welchen von ber Boefie jeder Inhalt gefaßt u. jur Darftellung gebracht wird, fo bag biefe Formen bas eigentliche Material liefern, bas ber Dichter funftlerisch ju behandeln hat. Außerbem ift bie Sprache (Bilb und Ton jugleich), ale außeres Silfemittel jur Darftellung ber innerlich geftalteten Schonheite-Ibeen, ebenfo mechanisch ju behandeln, wie jene Stoffe, beren andere Runfte fich ju ihren Darftellungen bebienen. Denn, wenn auch ber Urfprung ber poetischen Sprache in ber Art und Beise ber Borftellung felbft liegt, so wird boch bie bichterische Borftellung nur in Borten objectiv, u. Die bichteris iche Bhantafte muß baher ihre Gebilbe in Borte kleiben und burch bie Sprache mittheilen, ber fprachliche Ausbrud aber nicht bloß auf die Babl eigenthumlicher Worter, sondern auch auf die Wortstellung u. auf ben Periodenbau gerichtet wer-ben. Wenn fich nun solcher Gestalt bas Poetische ju Worten wirklich verkörpert u. abrundet, fo wird es auch bichterifch im engern Sinne, u. bieß geschieht, inbem bas Wort, biefes bilbfamfte u. bem Geifte unmittelbar angehörige u. allerfabigfte Material, um bie Intereffen u. Bewegungen beffelben ju faffen, wie es in ben übrigen Runften mit Stein, Farbe und Ton geschieht, bann vorzugsweise zu bemjenigen Ausbrucke verwendet wird, welchem es fich am meiften gemäß erweiset, mithin die Bedeutung nicht bloß unmittelbar gibt, oder die Gegenstände
nur in der Form des Denkens u. der bilblosen Allgemeinheit hervorruft, sondern
auch beren Bild, eine Anschauung von dem verstandenen Objecte, eine Gattung in bestimmter Individualität. Gothe's Ausspruch: bag bie D. eigentlich feine Runft, fonbern etwas viel Allgemeineres u. Freieres fei (Eingebung, Genius), begieht fich unbebenflich auf eine Bergleichung rudfichilich bes groberen Materials anderer Runfte und auf die mechanische Berfahrungsart, worin die Boefie burch bas ermahnte, bem Beifte unmittelbar angehorenbe Bort, jugleich bas bilbfamfte Material, ben Borzug in einer Weise behauptet, baß sie allgemeiner u. freier ersicheint, als jebe andere Kunft. — Der 3wed ber D. ift fein außerer, weber reine Unterhaltung, noch unterhaltende Belehrung; fie will vielmehr durch freie Auffaffung, ideale Individualifirung u. fprachbildliche Darftellung der Wirklichkeit u. beren Beziehungen bas Bewußtschn eines gesteigerten geistigen Lebens anregen u. bie innere Anschauungsweise ber Dinge, ihrer Berhältniffe und Beziehungen zum Renschen, überhaupt bie menschlich bewußte Belt, nach ihren mannigfaltigen Richtungen u. Bufammenbilbungen individuell gestaltend, barftellen. Und ba hiernach ber hauptsächlichste Stoff poetischer Bilbungen ber Mensch ift, fo wird auch bie Schönheit ihrer Ideale durch Anwendung der, das menschliche Gemuth erfaffenben, Ibeen erreicht u. Die Aufgabe bes Dichters mit Recht barein gefest werben können, die Höhen ber Menschheit zu schildern, ober die Flachen wenigstens so darzustellen, wie folche ein ebles, acht sittliches Gemuth von der Sohe herab ansieht. Wenn aber ber Dichter (wie in neuester Zeit öfter geschehen) in ben von ihm geschilberten Abgrund selbst hinabsteigt, u. ihn mit Selbstgefälligkeit als feine Belt betrachtet: bann werben, wie fcon richtig bemerkt worben, feine Schilberungen in unverborbenen Gemuthern nur Edel erregen, follte er auch noch fo oft bie Absicht verfundigen, dieser seiner Belt Moral ju predigen. Es ift burchaus erforderlich, daß bas, im Geiste angeschaute, dichtertsche Bilb auch i

ber, zur Bezeichnung beffelben gewählten, Sprache treffend fich abspiegele, wozu bann ber gewöhnliche sprachliche Ausbruck nicht hinreicht, ber Dichter vielmehr fich bes bilblichen Ausbrucks, ber zweckmäßigen Stellung ber Wortlaute, ber harmonischen Abrundung bes Beriodenbaues und ber fortschreitenden Darftellung im paffenben Zeitmaße (Bers u. Reim) bebienen muß, wie foldes bereits oben an-gebeutet ift. Lepteres, nämlich Bers u. Reim, haben Untundige oft fur bas alleinige Befen eines Gebichts gehalten, und barum wurde bie D. auch gebund ene Rebe genannt. Uebrigens barf wohl nur beildufig bemerft werden, bag ber poetifche Gemuthezustand eine erhöhte, über bas Gewöhnliche erhabene Stimmung ift. — Rach der Berschiebenheit der Auffaffunges und Gestaltungeweise ift auch bie Dichtfunft verschieben; boch fann es, nach Sillebrand's Behauptung, blos fo viele Sauptclaffen von Dichtungearten geben, ale es poetische Runfischopfungen gibt, die einen eigenthumlichen, wesentlich verschiedenen Charafter an sich tragen. Dieser Charafter werbe, dieser Ansicht gemäß, bedingt durch die in den dichterisschen Erzeugnissen vorwaltende, den Grundton bildende, innere Anschauungsweise der darzustellenden Beziehungen, welche Anschauungsweise verschieden sei: a) nach dem Standpunkte des Gestähls (Poesie des Gemüths, lyrische D.), d) nach dem Standpunkte ber Erkenntnif (bibaktische D.) und c) nach bem Standpunkte bes Handelns (D. bes Lebens bramatische D. im weitern Sinne). Daß hier bie bramatische D., als die D. bes Lebens, auch auf die epische ausgebehnt wird, ift nachträglich ju bemerken. Allein, ba die bibaktische D. nicht als eine hauptrichtung u. selbsistanbige Gattung gelten kann u. (auch nach Hegel's Bemerkung) bie D., als Totalität ber Kunft, bie unterschiebenen Weisen ber Kunftproduktion überhaupt zu ihrer bestimmten Form macht, fo hat fie beshalb ben Eintheilungs-Grund für bie Glieberung ber Dichtarten auch nur aus bem allgemeinen Begriffe bes funftlerischen Darftellens zu entnehmen u. zwar 1) in ber Form ber außern Realität als epische D., die Darftellung einer vom Subjecte entfernten und für fich abgeschlossen Birklichkeit (Begebenheit); 2) in ber Form ber innern Belt, bes betrachtenben, empfindenden Gemuths, des fich Aussprechens des Subjects, die Lyrif u. 3) in der Berfnupfung der Formen als Handlung, die bramatische D. (Aefth. III. 321 ff.). Diesen brei Formen ordnen fich mehr ober weniger alle fonftigen Arten unter, weßhalb auf bie eigenen Benennungen berfelben verwiesen wird. — Die gewöhnliche Eintheilung der D. zerfällt aber in die lyrische, bibaktische, bramatische u. epische D. u. dem zusolge werden gerechnet zu der lyrischen: Lied, Ode, Elegie, u. als Unterarten Canzone, Heroide und Sonett; zur bidaktischen die Epistel, die didaktische Satyre und das Lehrgebicht; jur bramatischen: bas Trauer- u. Luftspiel u. was zwischen biesen liegt, die Oper u. jum fleinen Theile bas Dratorium; jur ept fchen D. endlich: bie eigentliche Epopoe, bie Romange und Ballabe. aber auch mit biefen vier Claffen nicht ausgereicht wurde, nahm man mit Bouterwet noch eine fun fte Claffe jur Gulfe: Die gemischte ober Erganzungsclaffe u. wies berfelben zu: Die Ibylle, Die beschreibende D., Das Epigramm, Die afopische Fabel, den Roman, Die Rovelle und bas Mahrchen. An Bequemlichfeit fehlt es Diefer Claffe allerdings nicht: benn es ift ihr fo ziemlich Alles unterzuschieben. Eine eigenthumliche Eintheilung bat Dr. S. Winter in feiner "Dichterlehre, als philosophische Theorie ber wissenschaftlichen D." (Rafan u. Berlin 1840) aufgeftellt. Er geht namlich auf Die pinchologisch en Quellen aller D. Burud und lettet aus ben verschiebenen Seelenfraften Die einzelnen Dichtungsarten ab, wie bie lyrifche D. aus bem Gefühle; aus ber Einbildungstraft bie plaftifche D.; ans dem Berftande die bidaktische D.; aus der Bernunft die allegorische D.; aus ber Billenstraft bie pragmatifche D., ju welcher bie Tragobie und Epopoe mit ihren verschiedenen Formen gehoren ic. Bei biefer neuen Anordnung u. Eintheilung ift ber Gewinn boch nicht abzusehen; benn von ber einen Seite hat schon Sillebrand behauptet, bag es nur fo viele Sauptclaffen von Dichtungs-Arten geben konne, als es poetische Runftschöpfungen gibt, die einen eigenthum:

lichen, wesentlich verschiebenen Charafter haben, und daß bieser Charafter bedingt wird burch bie, in ben bichterischen Erzeugniffen vorwaltende und ben Grundton bilbenbe, innere Anschauungeweise ber barzuftellenben Gegenstänbe; und von ber andern Seite hat Begel nachgewiesen, wie zwar bas innere Borftellen und Anfcauen bie eigentliche Aeußerlichkeit u. Objectivitat ber D. ausmacht, ein Inhalt aber nicht durch die Borftellung als solche poetisch wird, sondern durch die fünklerische Phantasie, insofern fie den Inhalt so ergreift, daß er sich in Worten und deren sprachlich schoner Jusammenfügung mittheilen läßt, die Boeste aber, als Totalität der Kunft, weil sie unterschiedenen Weisen der Runftproduktion überhaupt zu ihrer bestimmten Form macht, auch ben Einthei-lungsgrund für die Glieberung ber Dichtarten nur aus bem allgemeinen Begriffe bes kutftlerischen Darftellens zu eninehmen hat, mithin, wie oben erwähnt, in ber form ber außeren Realtiat, in jener ber inneren Belt u. ber Bertnupfung beiber. Offenbar ift hier eine tiefere Auffaffung bes Wefentlichen ber D. enthalten, als in jener psychologischen Duellenangabe, welche bie Einbildungstraft (Phantafte) gleichsam ausschließlich ber plaftichen D. zuweist. — Gegenftanblich nennt man ein Gebicht, b. i. eine, bas Schone eigenthumlich barftellenbe, in entiprechenben Borten ausgeprägte Borftellungereihe - Dicht ung (Poeffe) und Dichter (Boet) ben Schöpfer eines solchen Gebichts. In biefer Beziehung be-Lebenbige Subjecte bargestellt werben mussen, wie die Werke ber Duschten, wie bie Werke ber Duschten, wie bie Werke ber Rust, weil ber lebenbe Mensch, bas iprechenbe Individuum, nur allein ber Träger für die sinnsliche Gegenwart u. Wirklichkeit des dichterischen Produkts ist. Dagegen ist bestieben Brankliche Gestellt in ber Sprache mertt worben, bag bas bichterische Bert feine finnliche Erifteng in ber Sprache empfängt, u. vermoge biefer außern Erifteng vom funftlerischen Subjecte vollig unabhangig ift, u. bag bie geschriebenen ober gebrudten Buchftaben in einem Dichterwerfe feineswegs nur gleichgiltige Beichen für Laute u. Worter find, vielmehr uns bie Bilber ber Gegenstänbe, bie reale Bestimmtheit felbst vor Augen bringen. Bielleicht aber wollte Segel gewiß nach obiger Behauptung nicht fagen: bie Dichtung gewinne burch ben Bortrag (beclamatorifchen, mufifalifchen) Etwas, was ibr nicht ohnebieß schon inne wohnt, sondern fie bedurfe nur, um ihrem gangen Befen nach erfannt zu werben, ber funftlerischen Darftellung. (Bgl. ubrigens bie Artifel Declamation, bramatische Runft.) — Eine Geschichte ber poetischen Rationalliteratur ber Deutschen schrieb Dr. G. G. Gervinus (Leipzig 1835). Der Bersuch einer allgemeinen Geschichte ber D. (Poeffe) von hartmann (Leipzig 1797-98) ift nicht beendigt. Ueber die innige Berbindung ber D. (Boefie) und ber Sprache mit bem Bellfeben erschien ein ftartes, feltsames Wert von Dr. Albrecht Steinbed unter bem Titel: "Der Dichter ein Seber" (Leipzig 1836), worin unter Anderem auch bie außern Buftande u. Mittel ju erkennen find, welche, wie heftige Korperbewegung, Raucherungen mit narfotischen Substanzen, gewiffe Arzneien, Baubertrante u. bergl., bas Dichten u. Gellfeben begunftigen follen.

Dide, f. Dimenfion.

Dickens (Charles, pseudonym Boz), der erste der lebenden humoristischen Schriftseller Englands, geboren 1812 bei Trynmouth, ward Gehülfe eines Adsvosaten in London, studirte aber zugleich eifrigst Literatur und bildete sich auch zum Stenographen. Bald zeichnete er sich als Berichterstatter der geistlichen Gerichtshöfe so aus, daß er Mitredacteur des Parlamentsspiegels ward. Später wurde er für das Morning-Chronicle (Hauptorgan des Bhigministeriums Melbourne) gewonnen, worin er zuerst seine Stizzen des Londoner Bolfslebens drucken ließ, welche solchen Beifall fanden, daß sie bald als Skotches of London (2 Bde. mit Zeichnungen von Cruifshant), gesammelt erschienen (deutsch, als Londoner Stizzen, Lyz. 1838; Humoristische Genrebilder aus dem Londoner Alltagsleben, Braunsschweig 1838; Humorist. Erzählungen und Stizzen, Lyz. 1838). Ferner schrieb er: plickwick-papers (die Pickwicker), 6 Thle., von denen in 4 Wochen über

3

100,000 Cremplare abgeset wurden (beutsch, von H. Roberts, Lpz. 1837—38, 5 Bbe.); "Memoirs of Clown Grimaldia (London 1837, 2 Bbe., beutsch von Roberts, Lpz. 1839, 2 Bbe.); "Oliver Twist" (ebend. 1838, 3 Bbe., beutsch von Roberts und Diezmann); "Nicholas Nickledy" (ebend. 1839), ein Roman, von welchem in London in Einem Tage 17,000 Cremplare verkaust wurden. Ferner: "Master Humphreys Clocka" (3 Bbe. beutsch von Moriarty und Bärmann); "Barnady Rudge" (Lond. 1841, 8 Bbe. beutsch von Moriarty) u. s. w. Die Ueberssehungen von Roberts und Moriarty (jetz Sepht) bilden eine fortlausende Reihe sämmtlicher Werse; in gleicher Weise die, von D. v. Czarnowsky; von H. Rolb (Stuttg. 1846, 76 Bochn.) u. a. D.s Romane zeugen sämmtlich von einer außerordentlichen Kenntniß des Menschen. Die Trübsal des kleinen Rell, Oliver Twists, Smike's und Barnady's wird stets zum Mitgefühle stimmen, während das tolle Wesen der Marquise Miggs, Sam Weller's und Frau Samp unwidersskehlich komisch und zugleich höchst naturgetreu ist.

Dictpfennige hießen die erften starten Silbermunzen, die seit dem 13. Jahrs hunderte nach den Bracteaten auffamen. Dickgroschen und Dickthaler hießen die, nach damaliger Sitte in zweis, dreis und mehrfachem Werthe ausgeprägten, Groschen und Thaler, meist nur Probestüde. Hatten sie nur den doppelten Geshalt, so hießen sie Doppels oder Dolpelthaler und Doppelgroschen. Dickthaler oder Reuthaler heißt auch eine Genfer Silbermunze, sowie auch ein brabantischer

Ducaten (corrumpirt: bide Tonne).

Dictator, eine ber außerordentlichen odrigkeitlichen Personen in der römischen Republik, deren Burde nur unter gewissen Umständen nothwendig war. Bei Gelegenheit des Auftandes, der zur Wahl der Tribunen (s. d.) des Bolks Beranlassung gab (im J. R. 261 oder 493 vor Christi Geburt), wurde auch der erste D. ernannt, und ähnliche Unruhen, große Kriege und dergleichen veranlasten die Ernennung der folgenden D.en. Zuweilen geschah sie auch dei geringern Anlässen, z. B. zur Anordnung öffentlicher Spiele, wegen Kranscheit des Prätors, aber nicht vom Bolke, sondern von einem der Consuln. Der erste D. war T. Lartius; der erste plebesische war E. Marcius Rutilas (356 vor Christo). Sie wurden allemal, auf Beranlassung des Bolks oder Senats, von dem Consul ernannt und mußten selbst schon Consuln gewesen senats, von dem Consul ernannt und mußten selbst schon Consuln gewesen sen ihren Angelegenheiten hing von ihnen ad. Zu ihren Insignien gehörten zwei Beile. Der Bürger, dem sie das Leben absprachen, konnte sich indes von ihnen an das Bolk wenden. Auch dauerte ihre Regierung nur ein halbes Jahr, und über den öffentslichen Schaß hatten sie durchaus keine selbständige Gewalt. Als Ansührer des Kriegsbeers durften sie die Fränzen Italiens nicht überschreiten. Keiner mißbrauchte das Ansehn dieser Würde so sehnte sich daburch den Beg zur Alleinsberrschaft. Im Jahre 46 ward er vom Senate zum D. auf 10 Jahre, im Jahre 45 zum immerwährenden D. gewählt. Der nächste Unterbeamte des D.s war der von ihm ernannte magister equitum, der den D. in seiner Abwesenheit verstreten mußte und ganz von ihm abhing.

Dictatur, 1) das Amt u. die Burbe bes Dictators (f. b.). 2) Bormals eine Förmlichkeit beim deutschen Reichstage. Der Reichserbmarschall (Rurmainz) ließ durch seinen Secretär den Kanzellisten der einzelnen Comitialgesandischaften eine Schrift mit der Aufschrift "dictatum" ic. dictiren oder gedruckt übergeben (b. h. zur D. bringen), welche Alles enthielt, was gesehmäßig zur Kunde des Reichs gelangen sollte und also einen Theil der Reichsacten ausmachte. 3) Roch jeht die amtsliche Mittheilung der Eingaben u. Berhandlungen beim deutschen Bundestage an sämmtliche Bundestagsgesandischaften. Die Verhandlungen und Eingaben bei den Sitzungen der Bundesversammlung werden "loco dictaturae" gedruckt u. so

mit bem Stempel ber Bunbestanglei ben Befandtichaften mitgetheilt.

Diction (lateinisch dictio, Sprech - und Schreibart), bie Bahl u. Stels

lung der Ausdrude in Beziehung auf Gebanken und Empfindungen, hauptsächlich in rhythmischen Dichtungen. Hierin beruht der Unterschied vom Styl (f. d.), mit welchem D. häusig verwechselt wird. Der Styl hat sich nämlich im größeren Grade mit der grammatischen und logischen Berbindung zu befassen und muß

fcon im Befige ber D. fenn.

Dibaktik, d. i. Unterrichtslehre, die Lehre von den Gesehen u. Regeln des gesammten Unterrichts; sie ist ein Theil der Pädagogik und umfast die Mesthodik. Sie zerfällt in die a) theoretische D. (Unterrichtswissenschaft, Lehre meisterschaft), die Wissenschaft von den Grundsähen und Regeln für das Geschäft des Unterrichts; d) praktische D. (Unterrichtslunk, Lehrbunk), die Lehre von der Anwendung dieser Grundsähe. Man hat oft irrihümlich die D., als die Wissenschaft des Unterrichts, der Pädagogik, als der Wissenschaft der Erziehung, entzgegengeseht, ja auch zuweilen der Methodik, die doch nur ein untergeordneter Theil der D. ist. Außer den, unter Pädagogik genannten, Schriften sind anzusühren: Denzel, "Erziehungs- und Unterrichislehre für Bolksschullehrer" (Stuttg. 1825, 3. Aust. 1835, 3 Thle.), Dinter, "Die vorzüglichsen Regeln der Pädagogik, Methodik u. D." (Reust. 1827). Außerdem die Schriften von Harnisch, Diesterweg, Zerrenner, Stephani u. m. A.

Bibaktisch (vom griechischen διδάσκω, lehren), be lehrend, unterweisend. Dibaktische Poesie ist, nach Hillebrand, die Boesie des Gedankens, die da entsteht, wo die Betrachtung des gesammten Gedankenkreises, oder einzelner Partien desselben, Gegenstand der ästhetischen Behandlung wird. Der Hauptcharakter der d. B. soll hiernach die Erhebung der freiwirkenden Kraft der Phantasie u. des Gemüthes über den Gegenstand seyn u. sie sich von andern Dichtungsarten auch nicht durch den Zweck, sondern durch die Eigenthümlichkeit des geistigen Gehaltes unterscheiden, indem sie Erkenntnisse und deren Resultate, die, Wahrheiten, als innere lebendige Anschauungen, als schöne Gestaltungen eines freien Geistes in die Erscheinung bringt und dergestalt Werke schaft, die mehr der Kunst, als der Wissenschaft angehören, wobei sprische Ergüsse lediglich als Folgen solcher Anschauungen sich kund geben können. Reuere Aesthetiser, unter diesen auch Hegel, verweigern es, die d. B. den eigentlichen Kunstsormen zuzuzählen, indem die zur wahren Kunst gehörigen, Momente hier bereits ganz auseinander gefallen sind, auf der einen Seite der seiner Bedeutung nach schon ganz fertige Inhalt sieht, und auf der andern Seite die künstlerische Gestalt sich vorsindet, welche demselben bloß äußerlich mitzutheilen ist, eben weil er, schon in seiner prosaischen Form völlig ausgebildet, nur der Einsscht und Ueberlegung angehört. Außerdem wird jenen im Eingange erwähnten Forderungen niemals genügt werden können, und dem nach die lettere Behauptung, als die kunstgemäße, den Borrang gewinnen.

nach die lettere Behauptung, als die funstgemäße, den Borrang gewinnen. Didaskalien (vom griechischen διδασκαλία, Lehre, Unterweisung) hiesen bei den Griechen jene verloren gegangenen Rachrichten von den Berfassern und dem Inhalte der Schauspiele, von der Zeit und dem Orte ihrer Aussührung, auch von dem Erfolge derseiben. Daß dabei von einer ästhetischen Kritif die Rede gewesen, wird kaum zu behaupten sehn. Auch weist keine vorhandene Rachsricht darauf hin. Als der Erste, welche solche D. schried, wird Aristoteles gesnannt. Ferner versieht man unter D. die Aussührung seldst; denn auch die dramatischen Dichter hießen διδάσκαλοι (Lehrer), und daher ist im Griechischen "ein Schauspiel lehren" soviel als: es aussühren. In der Boraussehung, daß jene D. der Griechen zugleich eine Zergliederung ästhetischer Schönheiten der ausgeführten Schauspiele enthielten, ist in neuer Zeit viel von deren Miedereinsührung gelproschen und ein großer Rugen davon erwartet worden. Doch ist man davon zurückgesommen. Eine gründliche, umsichtige Kritif nach erfolgter Darstellung ist dem Dichter, dem Schauspieler und dem Juschauer weit vortheilhafter, und wer den Bang der darstellenden Künste genauer ins Auge gefaßt hat, wird auch überzeugt seyn, daß berselbe nach Raßgabe der herrschenden Kritif ebenso leicht rückwärts,

als vorwarts schreitet. Richts ift bem ausübenben Runftler verberblicher, als

bie immerwährenben Lobpreifungen feiner Darftellungen.

Diberot (Denis), frangosischer Encyclopabist, geboren zu Langres 1713, erhielt seine Borbilbung in einem Jesuitencollegium, sollte sich zuerst zum geiftlichen Stande, später in Paris zum Rechtsgelehrten bilben, beschäftigte sich aber mit ben Raturwiffenschaften, ber Philosophie und ben schönen Kunken und machte sich zuerft durch feine, gegen die chriftliche Religion gerichteten »Pensées philos. (Haag 1746) befannt, die aber balb barauf, wegen ihres irreligiofen Inhaltes, verbrannt murben. Die gute Aufnahme, Die fein, mit anbern Gelehrten herausgegebenes, übrigens ungenügendes »Dictionnaire universel de médecine« fand, veranlagte ihn jur Berausgabe ber berühmten u. berüchtigten »Ancyclopedio ou dict. rais. des seiences et des arts" (Par. u. Reufchat. 1751—63, 27 Bbe. mit 6 Bdn. Rupfern, Fol.), bei beren Herausgabe ihn, außer mehren bekannten Gelehrten feiner Richtung, vornehmlich b'Alembert (f. b.) unterftunte. Er felbft unterzog fich ber Ausarbeitung aller in bas gach ber Runfte u. Gewerbe einschlagenben Artitel u. fullte auch in anbern Fachern manche, von seinen Mitarbeitern gelaffene, Lude aus. Daneben gab er Berte gang anderer Art heraus, wie ben finnreichen, aber schmunigen Roman »Les bijoux indiscrets« und bie beiben geschätten Luftspiele »Lo fils naturol« u. "Le pere de famille" (beutsch 2 Bbe. Berl. 1781). Seine Schrift "Lettres sur les aveugles, à l'usage de coux, qui voient« (1749) dog ihm fechémonats liches Gefangnis zu Bincennes zu. Auf Diefe folgten feine »Lottres sur les sourds et muets, à l'usage de ceux, qui entendent et parlente (1751, 2 Bde.). Diefe, wie seine meisten philosophischen Schriften, find in einer bunteln und incorrecten Schreibart abgefaßt. Das lette bei feinem Leben erschlenene Bert mar: »La vio de Seneques;" aber nach feinem Tobe, welcher 1784 ju Paris erfolgte, fand man noch mehre Manuscripte, als: »Essai sur la pointure« und die Romane »La religieuse" und "Jacques le fataliste et son maître" fowie "Rameau's Reffe," ben Gothe nach einer hanbschrift übersette (Bgl. Oeuvres publiees sur les Manuscripts de l'auteur par J. A. Naigeon, 1798, 15 Bbe.). D. war gewinnend in feinem Meußern, hinreißend in feiner Unterhaltung, aber fchwerfallig und oft buntel in feinem Style, und in religiofer Beziehung ein Atheift. Defter in Gelbverlegenheit, verfaufte er gegen ein Jahrgeld seine reiche Bibliothet an die Raiferin Ratharina von Rugland, feine Gonnerin. Sammtliche Werte D.8 erfchies nen zu Baris 1821. In Deutschland haben in neuerer Zeit Rosenkranz und Raumer, ersterer in Mund's "Dioskuren," letterer burch eine, in ber Berliner Akademie gehaltene Borlesung, D.s Andenken erneuert.
Dibo ober Eliffa, Tochter bes tyrischen Königs Belos, nach Andern bes

Dibo ober Gliffa, Tochter bes thrischen Königs Belos, nach Anbern bes Mutgo ober bes Agenor, flüchtete, als ihr Bruber Phymalion ihren Oheim und Gatten Aferbas ermorbete, mit beffen Schähen u. vielen vornehmen Thrern nach ber afrikanischen Kufte, um sich eine neue Seimath zu suchen. Her erkaufte fie soviel Land, als mit einer Stierhaut belegt werben könnte, die sie alsbann in bunne Striemen schnitt u. eine große Strede bamit umspannte. Sie erbaute hierauf die Burg Bursa u. grundete um 800 v. Chr. Karthago. Um den Bewerdungen des Königs Jarbas zu entgehen, durchbohrte sie sich selbst auf einem Scheiterhaufen. Birgil läst die D. saft 300 Jahre früher leben, um die schöne Episode in seiner Aeneis anzubringen, wonach sie sich aus Gram, weil sie Aeneas, den sie liebte,

verlaffen hatte, todtete.

Dibot, französische Buchbruders u. Buchhandlersamilie, 1) (Francois), geb. 1609, war ber erste Druder vieses Ramens, Buchhandler u. Freund Prévost's.—
2) (Franç. Ambroise), Sohn bes Borigen, geb. 1730 zu Paris, ersand die ges gossenen Stege und die Pressen mit einem Zuge; drudte zuerst auf Belinpapier, das er auch zuerst versertigte u. goß die schönen Antiquatypen von neuer u. gefälliger Form (Didot'sche Lettern). Auf Ludwig's XVI. Besehl veranstaltete er eine Sammlung von Classistern zum Unterrichte für den Dauphin. Er starb 1804. —
3) (Pierre Franç.), Bruder des Borigen, geboren 1732, gestorben 1795, zeichsnete sich als Oruder und Schristgießer aus. — 4) (Pierre D., der Aeltere),

Sohn von D. 2), geboren 1761, folgte seinem Bater 1789, brudte eine Menge iconer Ausgaben mit Aupferflichen (Racine 1801, Birgil 1798, Horaz 1799), wofur er bie golbene Debaille erhielt. Anbere Drude find : Reife nach Megypten, Bisconti's Ifonographie, Boileau, Die henriabe ic.; Die lettern mit gang neuen Schriftarten. - 5) (Firmin), Bruber bee Borigen, geboren 1764, erfand eine neue Schreibschrift, ein neues Berfahren bes Stereotypirens, überfette Dehreres aus bem Griechischen u. Lateinischen u. fchrieb bie Tragobien "bie Ronigin von Bortugal" u. "hannibal's Tob." Im Jahre 1827 trat er bas Geschäft an seinen Sohn ab u. befand fich unter ben 221, welche 1830 gegen die Juliordonnanzen protestirten. Er ftarb 1836. — 6) (Ambroife Firmin), geboren 1790, Sohn bes Borigen, fludirte besonders alte Sprachen unter seinem Freunde Rorai, bereiste Griechenland, Balaftina u. Rleinaffen, ward bann Gefandtichaftbattache in Ronftantinopel, ging fpater, jur Affifteng feines Baters, in großartige Buchbrudereien, Buchhandlungen, Bapierfabrifen (lettere zu Mesnil bei Dreur), nach Paris u. besorgte hier viele treffliche Werte: von Champollion, Jaquemont zc., die neue Ausgabe bes Dictionnaire de l'academie franc., Bahtor's frangofischearabifches Worterbuch, besonders aber eine neurevibirte Ausgabe vom "Thesaurus linguae graecae" von heinr. Stephanus, u. schrieb "Notes d'un voyage fait dans la Levanto on 1816 et 1817." Im Jahre 1827 übernahm er von feinem Bater bas Befchaft gang. Seine Brüber Spacinth u. Freberic Firmin D., find Theilsnehmer an seinem Geschäfte; letterer leitete besonders die Papierfabritation gu Meenil, ftarb aber schon 1836.

Dibymans, Beiname bes Apollo von dem Orte Didyma im Gebiete von Milet in Jonien, 18—20 Stadien vom Meere und vom Hafen Panormos, 80 Stadien aber von Milet gelegen. Hier befand sich der berühmte Tempel mit dem Orakel des "didymäischen Apollo" oder "Apollo Philestos" genannt. Der Schöpfer des kolossalen Götterbildes daselbst war Kanachos aus Sikyon. Der Gott, in steiser Stellung, sehr muskulös u. vierschrötig, hielt auf der ausgestreckten Rechten ein Hirschild, in der gesenkteren Linken einen Bogen. Die Gesichtszüge sind streng und archaistisch, die Haare gescheitelt, mit Orahtlocken über der Stirne. Die Statue muß vor dem zweiten Jahre der 75. Olympiade bereits vollendet im Tempel gestanden haben, da sie im besagten Jahre durch Kerres daraus

entführt ward.

Dibymus, 1) berühmter alexandrinischer Grammatiser unter Augustus, Schüler des Aristarchus, schrieb unter Anderem: Scholien zu Homer, Bindar, Sophosses u. A. Auch soll er der Berfasser der noch vorhandenen "Scholia minora in Homerum" seyn. — 2) D., der Blinde, Kirchenvater, Lehrer zu Alexandrien, geboren um 308, starb wahrscheinlich 395. Ihm soll der Tod des Kaisers Julianus in demselben Augenblicke offenbart worden seyn, wo er wirklich erfolgte. D. schrieb: "De sancto spiritu" (Helmst. 1618); "Adversus Manichaeos" (Ingolstat 1604); "Ennarrat. in opistol. canonicas" u. m. A. Wegen einer Schrift über des Origenes "περί ἀρχῶν" wurde er nach seinem Tode auf dem zweiten nicanischen Concilium als Keher verdammt. — 3) D., der Heilige u. Martyrer, der die heilige Jungsrau Theodora, die wegen ihrer Weigerung, den Göben zu opfern, in ein Schandhaus gesperrt worden war, durch schnellen Umtausch der Kleider daraus befreit hatte. Darüber ergrissen, wurde er bald darauf mit Theodora, die zur Stätte hingeeilt war, wo D., ihr großmuthiger Besteier, sterden sollte, hingerichtet. Beide werden unter jene Martyrer gezählt, die 304 zu Alexandrien ihr Blut vergossen. Jahrestag: 28. April.

Die, 1) Bezirk im franz. Departement Drome,  $44 \square M$ . u. etwa 66,000 Einwohner. — 2) Hauptstadt baselbst, alterthümlich gebaut, am rechten Ufer ber Drome, hat Mineralquellen. Die Einwohner, bei 4000, fertigen Papier, Wollenzeuge u. Seidewaaren. In der Rabe dieser Stadt besindet sich der unersteigliche Berg (Montagno inaccossible), der am Fuße noch einmal so schmal, als am Gipfel ist und einer umgestürzten Pyramide gleicht. — 3) (St.D., St.D.)

Bezirk und Stadt im Departement ber Bogesen, zu beiben Seiten der Meurthe. Die letztere liegt in einem herrlichen Thale und ift ihrer alterthümlichen Kirche wegen merkwürdig. Die Stadt, die gegen 8000 Einwohner zählt, hat ein Seminar für Geistliche u. Schullehrer. Die Beranlassung zu ihrer Erbauung soll der heilige Deodatus oder Dieudonne, Bischof von Rovers, der sich als Einstedler (657) hier aushielt, gewesen seyn. Aus seiner Zelle erwuchs ein Kloster, u. um dieses eine Stadt. 1025 ward das Kloster zu einem Stiste und 1776 zu einem Bissthume erhoben. Der erste und letzte Bischof war der zeitherige Propst Martin von Chaumont.

Diebitfch-Sabaltansti, Sans Rarl Friedrich Anton v. D. und Rorben, fpater Graf D.-S., geb. 1785 ju Großleippe in Schleffen, feit 1796 im Cabettenhaus zu Berlin erzogen, trat 1801, ale fein Bater in die Guite Rals fer Pauls getreten war, in ruffifche Dienfte als Secondlieutenant, fam in Die russische Garbe u. socht in den Schlachten von Austerlitz, Gilau u. Friedland mit Ausgeichnung. Er ward Capitan u. erhielt ben Ehrenbegen fur Tapferteit, ben Georgenorden u. den preußischen Berdienstorden. 1812 ward er als Oberst im Generalstade Wittgenstein beigegeben, u. nach der Einnahme von Polozk Generalmajor. Als solcher schloß er mit General York die Capitulation ab, in welcher biefer sich von Napoleon lossagte, unterhandelte den Bertrag zu Reichenbach (1813), u. wurde nach ben Schlachten bei Dresben u. Leipzig Generallieutenant. Da fein Rath für bas Borbringen nach Paris entscheibend gewesen war, bing ihm ber Raiser auf dem Montmartre selbst den Alexander-Rewolli-Orden um. Rach dem Frieden vermählte fich D. mit einer Richte des Fürsten Barclay de Tolly, wurde Generaladjutant des Kaifers u. 1820 Chef des gesammten Generalstads. Er sah Alexander in Taganrog (1825) sterben, eilte aber, um den neuen Herrscher zu begrußen, nach Betereburg. Sier ftand er auf ber Lifte ber von den Berichworenen jum Tobe Bestimmten, war aber jur Unterbrudung ber Revolution ungemein thatig, erhiclt bie Anerkennung feines herrn in einem eigenen Tagebefehle u. ward General ber Infanterie. Ginen europaischen Ramen gewann er, ale er im Felde juge gegen bie Turfen (1828) Barna eroberte, 1829 ben Baltan überschritt u. die Türken zum Frieden von Abrianopel nöthigte, worauf er Feldmarschall und Graf Cabalfanoft, b. h. "Balfanüberschreiter" wurde. 1830 war er auf einer Reife begriffen, von ber man vermuthete, fie fei bestimmt, um Berabrebungen mit Preußen, wegen eines möglichen Kriegs mit Frankreich, zu treffen, als ihn in Berlin die Rachricht von ber Revolution in Warschau ereilte. Er eilte nun zurud, erhielt ben Oberbefehl über bas, gegen Bolen bestimmte, ruffifche Geer, flegte bei Grochow, fand aber fpater fo fraftigen Wiberftand, baß fein Weichselübergang oberhalb Warfchau völlig mißlang. Rach ber Schacht bei Oftrolenta ftarb er am 10. Juni 1831 gu Rlegemo (auf hohern Befehl?) an ber Cholera.

Diebsinfeln, f. Labronen.

Diebstahl. Unter ben sehr mannigsaltigen u. unerlaubten Handlungen, wodurch fremde Bermögensrechte verlett werden, nimmt die Entwendung oder der D. die erste Stelle ein. Der D. erscheint in den ältesten Juständen der Bölfer meist als ein Privatverbrechen, welches lediglich auf den Antrag des Berletten, dem in der Regel auch die Strase zusiel, die nur in Geld bestand, geahndet wurde. Im römischen Rechte hat sich der Charaster des D.s als eines Privatverbrechens ershalten. Rach dem ältesten und bekannten römischen Gesehe, den Zwölstaseln, wurde der auf der frischen That ergriffene Died zur Strase Sclave dessen, den er bestohlen hatte, und der nicht auf handhaster That ersaste zur Jahlung des doppelten Werthes der gestohlenen Sache als Strase an den Bestohlenen verurtheilt. Der Prätor milderte indes die Strase des auf der That ertappten Diezbes in die Strase des viersachen Werthes der gestohlenen Sache. Nach der Praris der Pandectenschriftsteller stand dem Bestohlenen frei, entweder mit der Actio surti auf Erlegung der Privatstrase zu dringen oder in einer Persocutio extraordinaria den Antrag auf Criminalstrassen zu stellen, die sehr hart gewesen

zu seyn scheinen, wie fich baraus entnehmen läßt, daß ber Kaiser Juftinian in ber Rovelle 134 die verstummelnden Strafen und die Todesstrafe bei den nicht unter erschwerenden Umftanden verübten D.e abschaffte. Bei den alten Deutschen, benen der D. etwas gar Berächtliches war, findet sich schon in vielen Gesehen der Charakter des D.s als eines öffentlichen Berbrechens ausgeprägt. Denn während die schwersten körperlichen Berlehungen und selbst der Todtschlag burch Beldbußen gefühnt werben fonnten, traf ben Dieb in einigen ganbern fchimpfliche Tobesftrafe, ober boch wenigstens neben ber Bermogenöftrafe volle Ehrloftafeit. Uebrigens ift bas altere beutsche Recht sehr mannigfaltig bei ben einzelnen Gefeben in ber Bestimmung bes Strafmaages. Rach Berschlebenheit ber Umftanbe tonnte ber Werth in ben verschiebenften Bervielfachungen geforbert werben. Rach ben longobarbischen Lehnrechtsbuchern foll ber 5 Solibi betragende D. mit bem Strange, der geringere dagegen mit anderer harten Leibesstrase geahndet werden. Rach dem Sachsenspiegel soll der Dieb gehangen werden sodald der Werth der Sache drei Schillinge beträgt, während das alte Geset der Sachsen (lex Saxonum) den Diebstahl von drei Solidi mit der Todesstrase belegte. Der Schwabenspiegel sest fünf Solidi zum Maage für die Todesftrafe. Das wiche tigfte Criminalgeset für Deutschland, Die peinliche Salegerichteordnung Raifer Rarl V. hat in ber Sauptfache bas alte beutsche Recht beibehalten, und nur fur bie ausgezeichneten galle bes D.6 bie Tobesftrafe bes Stranges angeordnet, jeboch auch häufig bem Richter einen Ausweg gelaffen, welchen bie Braris mit Bergnugen um fo mehr einzuschlagen Beranlaffung nahm, als man es zu hart fand, daß Berbrechen am Bermogen mit bem Berlufte bee Lebens gebuft werben follten. Bas nun ben Begriff bes D.s anbelangt, fo weicht ber bes romifchen Rechts febr von bem bes beutschen Rechts ab. Es ift bier nicht ber Ort, bie romifche Theorie bes Furtum ju crörtern, es genugt vielmehr bie Bemerkung, bag ber romifche Begriff viel umfaffenber als ber beutschrechtliche Begriff bes D.s ift, was sich wohl baraus erklaren läßt, baß bas beutsche Recht von Anfang an fehr harte Strafen gegen bie Diebe vollzog, weßhalb man fich genothigt sah, ben Begriff bes D.s sehr enge zu begränzen. Der D. nach beutschem Rechte ift die rechtswidrige vorsähliche Wegnahme einer fremden beweglichen Sache aus ber Gewahrsam eines Andern, welche zwar ohne Gewalt an beffen Person jedoch ohne bessen Einwilligung in ber Absicht geschicht, über die Substanz ber Sache zu verfügen, u. sich dieselbe zuzueignen. Hiernach gehört zum Thatbestande des D.s, daß der Gegenstand desselben eine fremde, bewegliche, mithin körperliche Sache sei, und daß ein wirkliches Ansich und Wegnehmen der Sache, eine Besthentsehung des bieberigen Inhabers Statt gefunden habe. Der D. ift übrigens nach ber unftreitig richtigen Theorie fur vollenbet ju erachten, wenn ber Dieb ben Besit ber Cache mit ber Absicht, fie fur fich zu behalten, ergriffen bat. Die Besthergreifung muß an sich eine widerrechtliche senn, b. h. ste muß ohne ausdrückliche ober stillschweigende Einwilligung bes Eigenthumers der ergriffenen Sache, ober dessenigen, der an der Erhaltung der Sache ein rechtliches Interesse hatte, geschehen seyn. Indeß kann aus der bloßen Wissenschaft vom Wegnehmen ber Cache noch feineswegs eine Einwilligung in bie Wegnahme gefolgert werben. Der D. muß endlich vorfatlich ober aus Arglift begangen fenn. Diefe aber besteht in bem Bewußtseyn bes Diebes, bag die Sache als frembe Sache seiner Berfügung nicht unterliege, und bag ber Dieb nichts besto weniger die Absicht hat, die Sache sich bennoch zuzueignen u. willfürlich barüber zu verfügen. Darauf aber, mas ber Dieb mit ber Sache macht, tommt es bei ber Feststellung bes Thatbestandes des D.s nicht an. hinsichtlich der Strafbarkeit wird der D. in einfachen u. qualificiten oder gesehlich ausgezeichneten eingetheilt. Die gesehliche Auszeichnung besteht nun entweder 1) barin, bag entweder megen ber gefährlichen Art ber Aussuhrung bes D.6 3. B. burch Einsteigen, Ginbrechen, ober mit Baffen, ober wegen ber Wichtigfeit bes Gegenstanbes 3. B. Rirch en bie be ftahl (f. b.) ober endlich wegen Wiederholung des Berbrechens (britter D. Strafe bes Stranges ober Ertränkens) nun härtere als die gewöhnliche Strafe angebroht ward, ober 2) barin, daß der D. nicht von Amtswegen, sondern nur auf Anstrag der Betheiligten, u. nicht mit einer öffentlichen, sondern mit einer Privatstrase geahndet wird, d. B. der Familiendiebstahl, d. h. der D. unter Ehegatten oder nahen Blutsverwandten, 3) der D. an esbaren Felds oder Gartenfrüchten, und 4) der Holzbiebstahl. Die Strasen, welche die Carolina für die verschiesdenen Arten des D.s angeordnet, waren schon längst durch die Praxis außer Gesbrauch gekommen, als die neueren Gesetzgebungen nach dem Vorgange dieser Praxis mildere Strasen ausstellten, die nach den verschiedenen Landesgesetzen versschieden sind.

Dieck, Karl Friedrich, geb. 1798 zu Kalbe, bilbete sich in juristischen, politischen u. historischen Studien von 1816—21 in Halle, Berlin u. Göttingen, wurde 1821 in Halle Doctor, 1826 außerordentlicher, u. 1833 ordentlicher Prosfessor der Rechte, wo er, durch historisch-dogmatische Borträge über alle Zweige des deutschen Privats, Staatss u. Kirchenrechts, u. namentlich über Lehnrecht, als einer der vorzüglichsten Germanisten u. Lehnrechtslehrer wirkt. Er schried unter Andern: "De crimine majestatis ap. Romanos usque ad Julianum" (Halle 1821); "Ueber Criminalrecht der Römer" (ebend. 1822); "das gemeine deutsche Lehnrecht" (ebend. 1823); "Geschichte, Alterthümer u. Institutionen des deutschen Privatrechts" (ebend. 1823); "Literärgeschichte des longobard. Lehnrechts" (ebend. 1828); "Die Gewissende zu" (ebend. 1838). Zugleich mit Dr. Eckenberg schried er: "Duplikatschrift für die Reichsgrafen G. A. Bentind" (Leivz. 1839) und

Mehres in Diefer Angelegenheit.

Dieffenbach, Joh. Friedr., Geh. Medicinalrath, Brofessor u. Director ber dirurgischen Klinif an ber Universität in Berlin, geb. 1. Febr. 1794 in Konigsberg, wurde in Roftod erzogen, besuchte von 1809 an bas Gymnafium, u. wide mete fich 1812 bem Studium ber Theologie baselbst, spater aber in Greifsmalbe, 1813 trat er in medlenburgische Dienste als reitender Jäger, machte ben Befreiungstrieg mit, fehrte 1815 aus Frankreich zurud, u. ergriff 1816 bas Stubium ber Heilfunde, dem er vorerst in Königsberg, 1820 in Bonn u. seit Herbst 1821 in Würzburg oblag, wo er auch 1822 zum Med. Dr. promovirt ward, u. die für seine spätere Thätigkeit wichtig gewordene Abhandlung: "Nonnulla de regeneratione et transplantatione" schrieb. In Berlin sich niederlassend, erward er sich bald Ruhm als tüchtiger Operateur, wurde 1830 dirigirender Wundarzt am Charité-Krantenhause, 1832 außerorbentlicher Professor u. 1841 orbentlicher Brofeffor u. Director ber chirurgischen Klinif. D. ift wohl ber genialfte unter ben lebenben beutschen Operateurs; Die größten Berbienfte hat er fich in ber pla-Rifchen Chirurgie erworben, burch Wiebererfebung verloren gegangener Theile funftliche Bildung von Rafen, Lippen, Wangen 2c., Wiederherstellung bes geras ben Sehens bei Schielenben 2c., bei welchen Operationen er mit seiner ausges zeichneten operativen Gewandtheit die genialfte Benütung bes Borhandenen versband. Die schmeichelhaftefte Anerkennung ward ihm zu Theil 1842 burch feine Ernennung jum Mitgliebe ber Friedensclaffe bes Orbens "pour le merite," fowie auf feinen wieberholten Reisen nach Franfreich 1834 u. 1836, England 1837, Betereburg 1843. Schabe ift, daß ber hervorragenden practischen Tuchtigkeit D.s feine ftreng-wiffenschaftliche Ausbildung jur Seite geht, so daß D.s Wirtssamfeit als Lehrer nur eine beschränkte ift, und auch seine Schriften nicht jenen Anklang finden, ber ihrem Inhalte gutame. Seine wichtigften Schriften find: "bie Fortsepung ber Scheel'schen" "bie Transfusion bes Blute und Die Infusion ber Arzneien in die Blutgefäße," Berlin 1828, u. "dirurgische Erfahrungen, besonders über die Wiederherstellung zerftörter Theile des menschlichen Korpers," Berlin 1829 — 1834. bM. Dietirch, Stadt u. Hauptort eines gleichnamigen Cantons u. Bezirts bes

Dietirch, Stadt u. Hauptort eines gleichnamigen Cantons u. Bezirts bes Großherzogthums Luremburg, liegt ? Stunden nord-oftl. von Luremburg in einem gefälligen Thale nahe an dem linken Ufer der Sauer. Sein früheres

Ansehen verbankt D. hauptsächlich Johann bem Blinden. Derselbe ließ die Stadt im Jahre 1320 mit ftarten Mauern und Thürmen umgeben, welche im Jahre 1688 größtentheils von den Franzosen geschleift wurden u. jest fast ganzelich verschwunden sind. Große Tapferkett haben die Einwohner D.6 bewiesen bet der Belagerung ihrer Stadt durch Philipp von Rassau im Juli 1593. — D. ist gegenwärtig der Sis eines Friedens, u. Bezirksgerichtes. Es hat eine Pfarre erster Classe, ein Progymnasium u. drei Primarschulen. Unter den dentelichen Gebäuden D.6 zeichnen sich aus: das ehemalige Franziscanerkloster, welches jest als Stadthaus u. Schulgebäude dient, u. die neuerbaute Kaserne. Man zählt in D. 2448 Einw., welche alle katholisch sind. F. M.

Diemen (Anton van), Gouverneur bes hollandischen Indiens, geb. 1593 zu Cuplenburg, ging in untergeordneter Stellung nach Indien, wo er durch seine Fertigkeit im Rechnen zum Regierungs-Commis und endlich zum höchsten Rechsnungsbeamten stieg. Im Jahre 1631 segelte er als Befehlshaber der indischen Flotte nach Holland u. kehrte 1635 als Generalgouverneur zuruck. 1642 sendete er Abel Lasman mit 2 Schiffen auf Entdedungen aus, wobei Bandiemensland sihm zu Ehren so genannt) u. Reuseeland gefunden wurde. Er ftarb 1645.

Dienstag (latein. dies Martis), ber zweite Werklag ber Woche, foll nach ber Ansicht ber meisten Etymologen von bem, in frühester Zeit in Schwaben gebrauche lichen Ziestag, bei ben Bayern Eritag ober Erchtag (so benannt nach bem Ariegsgotte, ber im Althochbeutschen Zio, in Bayern Er ober Ir hieß) abstammen. Die Ableitung von Ding, soviel als Gericht (Dienstag s. v. a. Gerichtstag) soll, nach bem Dafürhalten ber meisten Etymologen, ebenso unhistorisch, als mit ben Regeln ber Etymologie unvereinbar feyn.

Dienfibarteit, f. Frohnen u. Gervituten.

Diepenbrod, Melchior Freiherr von, Fürftbifchof ju Breslau, Ritter bes fonigl. preußischen rothen Abler-Ordens, u. bes Berbienftorbens ber bayerischen Krone, Dr. ber Theologie, wurde geboren ben 6. Januar 1798 zu Bochold in Beftphalen, wo fein Bater Gutebesiter u. fürftl. Salm-Salmischer Hoftammer-Director mar, u. nach ber feindlichen Occupation bes gandes, megen feiner notorischen Rechtlichkeit u. vollkommenen Gewandtheit in ber frangofischen Sprache, von ber Departements-Regierung jum Maire ernannt wurde. Als folder organisitie er sogleich nach bem Abzuge ber Franzosen ein Landwehr-Bataillon, und sein 16jähriger Sohn, Melchior, trat babei als Freiwilliger ein; warb, ba er erft furglich die Militarichule in Bonn verlaffen hatte, fofort jum Offigier ernannt, und machte ben Feldzug nach Frankreich mit. Rach bem Friedensschlusse burch feinen Bater, einen Freund Sailers, mit biefem Manne ber Liebe befannt gemacht, folgte er bemselben auf bie Sochschule Landshut, um bort bie Cameral-Biffenschaften ju ftubiren; manbte fich aber fpater aus gang freiem Intriebe jur Theologie, ohne von irgend einem Umftande gebrangt ju fenn, ba er bie Mittel hatte, fich jedem andern Fache zu widmen, u. in Betracht feiner Talente und auch feiner Renntniß ber neueren Sprachen, ihm allenthalben Aussichten eröffnet waren. Als Sailer in bas Domcapitel ju Regensburg eingetreten, folgte ihm D. auch borthin, wo er, am 27. Dez. 1823 jum Priefter geweiht, an ber Seite feines vaterlichen Freundes ben Studien lebte, u. in welche Periode feine Berausgabe bes "Sufo" u. bes "geiftlichen Blumenftraußes" faut. Rach ber Ernennung Sailers jum Coabjutor u. balb barauf jum Bifchofe von Regensburg, nahm biefer seinen geliebten geistesverwandten D. als bischöflichen Sefretar in sein Saus, welche Function berfelbe auch nach seiner, im Jahre 1829 erfolgten, Ernennung jum Domcapitular beibehielt, u. bem greisen Bischofe in ber Berwaltung ber Diozese die wichtigsten Dienste leiftete. Den 31. Jamuar 1835 von dem Konige von Bavern jur Burde eines Dombefans in Regensburg ernannt, suchte er, weil er alteren Domcapitularen nicht vorgezogen werben wollte, Diefe Ernennung burch die bringenbften Borftellungen an Se. Majeftat von fich abgulehnen, mußte aber endlich dem fategorifch ausgesprochenen allerhochften Bile Realencyclopabie. III.

len sich fügen. Bon Sailers Rachfolger, bem Pischofe Franz Xaver, mit bem General-Bifariate betraut, führte er biefes beschwerliche Amt mit Burbe u. Kraft, bochgeachtet von ber Geiftlichkeit u. ben weltlichen Behörben, mit benen ihn biefe Function in häufige Berührung brachte. Wie er gegen bie, im Jahre 1845 auf ihn gefallene, Bahl jum Fürftbischofe in Breslau fich ju erwehren gefucht u. Die ehrwürdigen Abgeordneten bes bortigen Domcapitels, welche bei ber grimmigften Winterfalte eine Reise von 100 Stunden nach Regensburg zu machen hatten, um bem Ermählten bie Bahl feierlich anzufunden, mit blutendem Bergen abfchlägig beschieben habe, gibt er in feinem hirtenbriefe felbft zu verfteben, welcher in unzähligen Abbruden, auch in polnischer u. hollandischer Sprache, verbreitet ift. Rur bem, durch ein offizielles Breve ibm fundgegebenen ernftlichften Buniche Gr. Beiligfelt Gregors XVI. aus Gehorfam fich unterwerfend, empfing er am 8. Juni 1845 burch Se. Emineng ben herrn Cardinal-Ergbischof Fürften von Schwarzen berg ju Salgburg die bischöft. Beihe, u. trat bald barauf die Reise nach Breslau an, mit den Borten Pauli (Apostelgeschichte 20, 22.) im Bergen u. im Munde. So wie ihm bas Domcapitel u. Die Geiftlichfeit von Regensburg Die aufrichtigften Meußerungen ber Berehrung u. ber Betrübnif, ihn zu verlieren, bei feiner Abreife fundgegeben, fo erhielt er auch von Gr. Majeftat bem Ronige bie ruhrenbften Beweise Allerhochfter konigl. Buld u. Gnade durch die, ihm ju Theil gewordene, Erhebung in den Freiherrenftand, u. Berleihung bes Berbienftorbens. Auch bie fonigl. Universität Runchen ertheilte ihm aus freiem Antriebe die theologische Doctor-Burbe, u. Die Stadt Regensburg bas Burgerrecht burch ein prachtvoll ausgestattetes Diplom, als ein Zeichen ber vorzuglichen Hochachtung, welche fich D. durch ein mehr als zwanzigjähriges Wirken in ihrer Mitte erworben hatte.

Diepholz u. Lemförde. Aemter in der hannover'schen Landbrostei Hannover. D. bildete früher eine eigene Grafschaft von 12 Meilen mit gegen 20,000 E. Diese Grafschaft gehörte seit 1810 zum westphälischen Departement Aller, Bezirk Rienburg, u. seit dem Ende desselben Jahres die 1814 gehörte der kleine, nordsöstliche Theil zum französischen Departement Wesermündungen und der größere, westliche, zum Departement Oberems. Der Hauptort des Amtes D., ein Marktssteden mit etwa 2200 Einw., an der Hunte, von hier an Lohne genannt, heißt ebenfalls D. Das völlig ebene Land der beiden Aemter wird von der Hunte durchsossen, stößes im Südswesten an den Dümmersee u. hat theils Marschs, iheils Sandland u. viel Torf. Aders u. Flachsbau, Biehs, Gänses u. Bienenzucht, Flachs u. Wollgarn-Spinnerei, sind Hauptbeschäftigungen der Einwohner. Viele geben auch nach Holland zum Torssechen u. nach Otifriedland zum Heumachen.

Dieppe, seste Hauptstadt eines Bezirks im französischen Departement Riesberseine, an der Mündung der Bethune, in einer fruchtbaren Gegend, mit der Borstadt Bollet, einem alten Schlosse, 6 öffentlichen Pläten, 4 Kirchen, 1 Hospital, 1 Krankenhaus, einer Handelssammer, Börse, Handelsgericht, Schifffahriesschule u. einem ziemlich guten Hasen, der aber nur Schiffe von höchstens 400 Tonsnen saßt. Die Einwohner, gegen 24,000, haben Tabaks, Horns, Elsenbeins, mathematische Instrumentens, Spikens, Juders u. Pseisensäbriken u. beschäftigen sich mit Alaunstederei, Brauen, Schiffbau, Fischerei von Häringen, Makrelen, Stocksischen, Austern ic. (400 Büttner sind allein mit der Versertigung der Tonsnen dazu beschäftigt) u. treiben überhaupt bedeutenden Handel. Besonders kamen 1822 durch die Berzogin von Berri die Seebäder von D. in Aufnahme. — D. ist nicht, wie Einige glauben, das Juliodona der Römer. Es war Ansangs ein Dorf, wahrscheinlich nach Deep, d. i. tief, benannt, von wo 1065 Wilhelm der Eroberer nach England überschte; aus der Verschmelzung des alten Dorfes mit Boutheilles und Beotheville entstand die Stadt D. Sie gehörte schon damals dem Erzbischose von Rouen, dem kendig Richard von England als Entschädzung für den Berlust von Andely gegeben. D. wurde groß u. mächtig. Der ber rühmteste unter seinen großen Kaufs u. Schiffsherren war Zean Ango, der zu Franz I. Zeit auf eigene Kosten Geschwader ausrüstete, um die zu züchtigen, se seine Flagge verachteten. 1433 ward das Schloß erbaut. 4590 hielt sich

bier Ronig Seinrich IV. von Frankreich in einem verschanzten Lager, um Silfstruppen aus England zu erwarten, u. der Herzog von Mayenne stürmte es vergebens. D. verlor viel burch bie Aufhebung bes Ebicts von Rantes u. wurde burch bas englisch-hollandische Bombardement (1694) fast gang zerftort. Rach bem Ryswider Frieden mußten bie Ginwohner ihre Baufer wieder aufbauen, und

zwar auf Befehl bes Sofes, unter ber Leitung bes Baumeiftere Bentabrun. Dierbach, Johann Seinrich, geb. 1788, geft. 1845, Professor ber Arznetwiffenschaft zu Beibelberg, machte fich besonders verdient um diefes Fach burch feine gludlichen Forschungen nach ben Arzneimitteln ber altern Beit. Es gludte ihm, viele in Bergeffenheit gerathene Mittel wieber in ben Arzneischas einzuführen u. Diefe in ber gangen Ausdehnung ihrer Wirffamteit ju beschreiben. Dabei blieb er mit ben Erfindungen ber Reuzeit nicht allein nicht jurud, fondern er machte biefe fogar zu feinem besondern Studium u. erhob fie zu einem Gegenstande feiner forgfältigften Bearbeitung. D., in ben Raturwiffenschaften wie in ber Debis gin, gleich bewandert, trug mit raftlosem Fleife sammtliche Beobachtungen über Argneimittel, von Sippolrates bis auf die neueste Zeit, zusammen u. verftand fie mit seltenem Talente zu ordnen. Seine ungewöhnliche Rlarheit in der Darftellung zeichnete ihn nicht minder auf dem Katheter, als in seinen Schriften aus. Lettere find: Sandbuch ber medizinisch-pharmaceutischen Botanif, Beibelberg 1819; Anlage jum Studium ber Botanif, Beibelb. 1820; Die Arzneimittel bes Hippotrates, ebenb. 1824; Beitrage ju Deutschlands Flora, ebenb. 1826 — 33, 4 Thle.; Die neuesten Entdedungen in der materia medica, ebend. 1828, 2. Ausg. ebend. 1837; Hora apiciana, ebend. 1831; Repertor. bot., Lemgo 1831; Grundis der allgemeinen öfonomisch technischen Botanis, Heibelberg 1836, 1839, 2 Bde.; Synopsis materiae medicae, ebend. 1841, 1. Thi. Unter seinen zahlreichen Journalarbeiten ift eine Abhandlung über bie, besonders von altern Merzten vielfach benutten, Brechmittel bes Bflangenreichs" in Seder's Lit. Annal. der gesammten beilfunde, 1831, Rovember, Seite 273 u. ff. fehr werthvoll. Darin theilt er bie Brechmittel nach ihren Wirfungen in auflösende (Emetica resolventia), frampfstillende (E. antispasmatica), schweißtreibende (E. diaphoretica), harnireibende (E. diuretica) u. umftimmende (E. alterantia s. nervina) u. gibt die specielleren Fälle für jede Art u. beren Anwendung genau an. D. wird in seiner Sphare lange unerfest bleiben; viel zu fruh verlor die Wiffenschaft an ihm einen fleißigen Bfleger u. die ftubirende Jugend einen guten, mabrhaftigen Bilbner. ... Dies (latein.), ber Tag, bann Zeitpunkt überhaupt, Termin. Wir führen,

außer dem, in einem eigenen Artikel behandelten D. irae, hier mehre herkommliche Jusammensehungen von D. an. — D. oilioii ward in alteren Zeiten ber Aschermittwoch genannt, weil an diesem Tage Jene, welche sich der öffentlichen Rirchenbufe unterwerfen wollten, fich jur Aufnahme beim Bischofe melden mußs ten. - D. depositionis ift in ber alteren Rirchen-Sprache theils ber Sterbe-, theils ber Begrabnifting. Die Martyrologien fprechen größtentheils fur ben Sterbetag, weil ber Tod ber Martyrer für fie nur der Uebertritt in bas beffere Leben war. - D. dominica, Sonntag, ber Tag bes herrn vorzugeweise genannt, weil Chriftus am ersten, auf ben Sabbat folgenden, Tage auferftanden ift (Matth. 28, 1; Marc. 16, 1). — D. absolutionis, ber Charfreitag, well an thm die Lossprechung von den Kirchenftrafen ftattfand. - D. cinerum, Der Afchermittwoch. — D. competentium, ber Grundonnerstag, bann auch bas Balmfest, weil die Ratechumenen (competentes), die am Ofterfeste die Taufe empfangen follten, am Balmfeste bas Symbolum u. bas Gebet bes herrn erhielten u. beibes am Grundonnerstage hersagen mußten. — D. indulgentiae, ebenfalls ber Gründonnerstag. — D. consecrati, Gott geweihte Tage, vorzüglich die Weihenachtsfeiertage. — D. criticus, der entscheidende Tag (z. B. bei Krankbeiten) u. f. f. — D. fasti et nofasti, f. Fasti.

Dies irae ist jene, bei den Messen für die Berstorbenen nach der Epistel übliche Sequenz, oder jener erschütternde Hymnus, der in so Mark und Bein

burchbringender Weise bie Schrednisse bes Beltenbes u. letten Gerichts schilbert, u. in die siehentlichste Bitte um Erbarmen u. Gnade, sowohl für die Lebenden, als für die bereits Berstorbenen, sich auslöst. Als Bersasser desselben wird von Einigen der Dominicaner-General Humbert, von Bzovius Cardinal Urfini, von der überwiegenden Mehrzahl aber Thomas von Celano genannt. Mozart hat in seinem Requiem besonders diesem Hymnus sein Talent geweiht. Unter den zahlreichen deutschen Uebersehungen erwähnen wir die 12 von R. Lede, Münch. 1843.

Diesbach, von, altabelige Familie in ben Kantonen Bern u. Freiburg. 1) Rifolaus, geb. 1430 zu Bern, zeichnete fich in ben Kriegen ber Schweizer gegen herzog Karl ben Kubnen von Burgund als haupt ber französisch gefinnten Bartei aus. Schon 1465 Schultheiß u. einflufreicher Staatsmann ju Bern, wurde er 1431 auf einer Gefandischaftereise an den französischen Hof Ludwig XI. befannt, von bem Ronige mit Gunftbezeugungen überhauft u. gang fur beffen Intereffe gewonnen. Ale Ritter u. frangofischer Rammerberr tehrte er nach Saufe gurud u. wußte feine Ergebenheit an Franfreich balb vielen angefehenen u. einflugreichen Mannern in Bern einzuflogen. Durch ihn befonbere murbe 1474 bie ewige Richtung, bas Bundnif mit Defterreich, gefchloffen, burch feinen Ginfluß ber eble Abrian von Bubenberg (f. b.), ber vor Frankreiche Tude warnte, von ben Rathssitzungen bes Senates ausgeschloffen, u. ber Krieg mit Burgund begonnen. v. D. felbst führte die Berner zu flegreichen Streifzugen nach boch-Burgund u. nahm mit ihnen an der Schlacht bei Hericourt Theil. Bet der Be-lagerung von Blomont aber wurde er durch den Schlag eines Pferdes verwunbet u. ftarb wenige Tage nachher im Juli 1475 ju Bruntrut, in ber Bluthe fet-ner Jahre, einer der größten Staatsmanner und Krieger bes alten Berns. An feine Stelle trat nun als Fuhrer ber frangofischen Bartel fein Better, Ritter Bilhelm v. D. († 1517), ber fich in ben burgundischen und italienischen Kriegen Ruhm erwarb. — 2) D. Sebaftian, Sohn Ludwigs, Bruders des Borgenannten, machte in seiner Jugend bie italienischen Feldzuge mit, zeichnete fich in mehren Schlachten, namentlich in ben Jahren 1513 u. 1522 aus u. ftand hoch in ber Gunft bes franz. Hofes. Er wurde 1529 Schultheiß zu Bern, tonnte aber bas Ueberhandnehmen u. ben Sieg ber Reformation, ber er abgeneigt war, in feiner Baterftadt nicht verhindern, und war sogar in den Religionefriegen von 1529 u. 1531 ber Felbherr ber Berner gegen bie fatholischen Rantone. Dag Bern bamale, bem gewaltthätigen Berfahren von Zurich gegenüber, sich fast nicht entschließen konnte, gegen seine Eidgenoffen zum Schwerte zu greisen u. sein Heer nicht vorrückte u. Zurichs unbesonnene Kriegslust so wenig Hilfe leistete, ward vielfach des Schultbeisen von D. Einstuß zugeschrieben. Als aber auch, nach der Schlacht bei Kappel, die Reformation in Bern Meister blieb und die Katholischgesinnten mancherlet Bedrückungen ausgesetzt waren, wandte er fich 1533 nach Freiburg, wo er wieder offen zur katholischen Kirche übertrat u. nach einigen Jahren ftarb. Bon feinem Bruder Johann Rochus, ber Bern fcon beim erften Reformastionsfturme verlaffen hatte, ftammt bie Freiburgifche Linie ab. — 3) Johann Friedrich, geb. 7. Mai 1677 ju Freiburg, that fich in französischen Kriegebienften 1708 bet ber Belagerung von Lille hervor, nahm aber 1710, ba er fich jurudgefest fah, feinen Abschied, u. trat zuerft in hollandischen u. bann in kaiferlichen Dienft. In ben Belagerungen u. Schlachten bes Türkenkrieges 1716 und 1717 bewies er folche Tapferfeit, baß ihn Raifer Rarl VI. jum General u. 1718 in ben Grafenstand erhob, und 1722 fur neue Siege in Sicilien, mit bem Titel Fürst von St. Agatha, zum Gouverneur von Sprakus, 1723 zum Feldmarschall Lieutenant u. 1727 jum Oberbefehlshaber von Sicilien ernannte. In ber Schlacht von Parma (1734) gefährlich verwundet, tehrte er in feine Baterftabt Freiburg gurud, wo er 22. August 1751 ftarb. - 4) Rifolaus Albert, von ber Bernischen Linie, geb. im britten Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts, mar 11 Jahre Diffizier in sarbinischen Diensten, wurde baselbft fatholisch u. trat, nach bem Berlufte feiner geliebten Gattin, in den Jesuitenorden. Unermublich in seinem beiligen Berufe, zeichnete er fich besonders als Gewissendrath n. Ascetifer aus. Sett der

Aushebung seines Ordens hielt er sich gewöhnlich in Wien auf, wo er das unsumschränkte Zutrauen der Kaiserin Maria Theresta genoß; beim Einfalle der Franzosen in die Schweiz aber (1798) befand er sich gerade zu Freiburg, u. eilte nach einem Gesechte bei dieser Stadt auf den Kampsplatz, um den Berwundeten u. Sterbenden allen Beistand der Religion u. Menschlichseit zu leisten, wobei er von den rohen Siegern verwundet u. schwer mißhandelt wurde. Er starb 1799 zu Wien u. hinterließ nur 55 Kreuzer, aber einen reichen Schatz guter Werke u. zwei tressliche accetische Schriften: "Lo solitaire chrötien" u. "Le chrötien catholique, inviolablement attaché à sa religion" (Turin 1771, 3 Bde.), aus desnen die Pariser Gesellschaft zur Verdreitung guter Bücher 1824 einen Auszug drucken ließ.

Dieffenhofen, kleine und wohlgebaute Stadt im Schweizercanton Thurgau mit 1400 Einwohnern, liegt am Rheine, über den hier eine bedeckte Brücke führt, und ist die nördlichst gelegene Stadt in der ganzen Schweiz. Die Straßen sind ziemlich breit und durch mehre hübsche Gebäude ausgezeichnet. Die Einwohner (Ratholiken u. Reformirte, die ihren Gottesdienst in der nämlichen Kirche verrichten), nähren sich größtentheils vom Landbau, sowie von dem beträchtlichen Berskehr, den die Durchsuhr vom Bodensee nach Schaffhausen erzeugt. Einige Fastriken u. größere Speditionsgeschäfte verdienen ebenfalls Erwähnung. Eine Bierstelstunde von der Stadt liegt das schöne Dominikaner-Frauenkloster St. Katharinenthal. — D., früher zwei Höfe, ward später ein Fleden, seit 1179 Stadt, insdem Graf Hartmann von Kydurg sie mit Mauern umgab. Das dasige Schloß war der Sis des Truchsesses der Graßen von Kydurg. Rach dem Aussterden der letztern kam es an Desterreich; 1460 ergab es sich den Eidgenossen, blied aber freie Stadt und nahm 1530 die Reformation an. Zwischen Kehl u. D. ging am 25. April 1800 Moreau auf sechs Punkten über den Rhein.

Dieft, mit Ballen u. Mauern umgebene Stadt in der niederländischen Provinz Sudbrabant, an der Demer, mit 7000 Einwohnern, die Strumpf- u. Tuchfabriken, Bollspinnereien, Bierbrauereien u. Branntweinbrennereien unterhalten. D. hat ein Balfen- u. Irrenhaus, zwei Kirchen und zwei Hospitäler. Ehemals hatte diese Stadt eigene Herrn, kam im 15. Jahrhundert durch heirath an Raffau

u. dann an Jülich.

Diesterweg 1) (Wilhelm Abolph), geb. zu Siegen in Westphalen 1782, flubirte neben Theologie auch Mathematif, ward Lehrer ber lettern ju Beibelberg 1809, noch in bemfelben Jahre Professor ju Mannheim und 1819 ju Bonn, wo er, jugleich als Director ber wiffenschaftlichen Brufungscommiffion, 1835 ftarb. Bon feinen Schriften nennen wir: "Lehrbuch ber ebenen und sphärischen Trigonometrie" (Bonn 1824); "Trigonometrische Formeln" (ebend. 1822); "Bur geometrischen Analysis" (ebend. 1834). Besonders bemertenswerth find feine Uebersepungen bes Apollonius von Berga als: "De sectione rationis" (Berlin 1821); "De sectione spatiia (Elberfeld 1825) u. f. f. - 2) D. (Friedrich Abolph Bilhelm), Director bes Seminars für Stadtschullehrer in Berlin, Bruder bes Borigen, geb. 1790 zu Siegen, bilbete fich in herborn, bann in Tubingen, zum Theologen, mas Lehrer in Worms, 1811 in Frankfurt, bann zweiter Rector ber lateinischen Schule in Elberfelb u. 1820 Seminarbirector in Meurs, bis er 1833 feine jebige Stelle erhielt. So wie er fich in allen Stellungen als einen ber tuchtigften Lehrer erprobt hat, fo weisen ihm auch seine gabtreichen Schriften einen bedeutenden Blat unter ben padagogischen Schriftstellern an. Er hat bie Mangel bes Bolfsschuls wefens erfannt, offen gerugt und zu befeitigen gefucht, fich aber badurch, bag er gegen bas hohere Unterrichts - und Universitatewefen, vielleicht boch allzu fouls meifterifch, ju Felbe jog, eine große Angahl ebenburtiger Gegner jugejogen. Bon feinen Schriften nennen wir: "Rheinische Blatter fur Erziehung und Unterricht mit befonberer Berudfichtigung bee Boltefculmefene" (Schweim, bann Effen 1827-38, 18 Bbe.); "Leitfaben für ben Unterricht in ber Formenlehre;" "Leitfaben für ben Gefammtunterricht im Rechnen;" "Das pabagog. Deutschl." (Berl. 1836) 3 "Blätter für Erziehung u. Unterricht" (1830—39); "Wegweiser f. beutsche Lebrer" (Effen 1835, 2. Aufl.); "Pädagogische Reise nach ben banischen Staaten" (Berl. 1837); "Beiträge zur Lösung ber Lebenofrage ber Civilisation" (Effen 1836—38. 4 Hefte); "Ueber bas Berberbliche auf beutschen Universit." (Effen 1836); "Streitzfrage auf bem Gebiete ber Pädagogist" (Effen 1837 — 38); mit Heuser gab er heraus: "Methodisches Handbuch für den Gesammt-Unterricht im Rechnen" (Elberzfeld 1835, 1836, 3. Austage 1839 — 40) 1c.

Dietenberger, Johann, fatholifcher Bibelüberfeger, geboren ju Dietenberg, einem Dorfe im Mainger Erzbisthum, zwischen Maing und Deltenheim, woher er auch feinen Ramen fich beilegte. Er trat in ben Dominifaner-Drben, lehrte, nachbem er 1515 Doctor ber Theologie geworben, ju Maing bas Studium ber heil. Schrift, ward baselbst Ranonifus am Stifte ju St. Bartholomaus, Brior feiner Benoffenschaft, ju Maing, wie in Koln, Großinquifitor und ftarb ben 30. August Sein Leichnam liegt in ber Dominifanerfirche zu Mainz begraben. Beil D. in ber Borrebe zu feiner erften Bibelausgabe heftige Ausfälle gegen Luther fich erlaubte, fo wurde ihm von beffen Anhangern reichlich wiebervergolten; fie beschimpften ihn als Plagiarius, machten ihm jum Vorwurfe, er habe nicht nach bem Grundterte bas Alte Testament überfegen fonnen und beghalb nur bem Dr. Luther nachgeschrieben, im Reuen Testamente aber gang fich von seinem Borganger Emser abhängig gemacht. Die Gerechtigkeit u. Unpartheilichkeit forbern zwar, zu gestehen, bas biefer Borwurf nicht ganz unbegrundet ift, und Banzer in seiner Geschichte ber katholischen Bibelubersehungen hat allerdings ben Rachweis hievon theilweise geliefert; allein eine fo völlige Abhangigkeit von Dr. Luthers Bibelübersetung, welche bie Berlaumbung eines Plagiats verdiente, ift nirgenbs erficht lich; im Gegentheile beweisen die vielen Stellen, welche, ftatt bem Grundterte, ber lateinischen Vulgata folgen, daß D. nicht blindlings und ohne Unheil ber Lutherifchen Ueberfepung gefolgt fei, fonbern wefentliche Abanberungen vorgenommen Daß D. aber bie Lutherische Uebersepung, Die gu ihrer Zeit mit Recht verdiente Anerkennung gefunden hat, als diensame Borarbeit benütt hat, wer möchte ihm das zum Bergehen anrechnen? Zu Mainz im Jahre 1534 erschien die erste Ausgabe in gr. Fol.; bemerkenswerth ist auch, daß ihr der Brief an die Laobicenser einverleibt wurde. Sehr oft ward der Abdruck vervielskätigt, besonders in Roln 1540, 1550 ju Augeburg, Burgburg ic. Die Editio princeps ift außerft felten u. von Bibliographen ungemein gesucht. In ber Gob'ichen Sammlung finbet fich nur ein befettes Eremplar; wohl aber ein vollftandiges in Pangers Bibliothet. Außer ber genannten Bibelüberfepung verfaßte D. noch: Tractatus in defensionem sacrificii Missae; Phimostomus, sive frenum Scripturariorum 1530 (gegen Luthe raner); de divortio; 1532. De votis monasticis contra temerarium Mart. Lutheri de iis judicium. Col. Agrip. 1524; Catechismus germanice. — Roch ungebruct finden fich in ber Bibliothet viele Bredigten; Commentare über bie beilige Schrift; auch eine beutsche Bostille über Die Evangelien Berikopen erschien unter feinem Cm. Ramen nach feinem Tobe. (Roln 1583.)

Dieteriche (Joachim Friedrich Chrift.), Professor ber Thierheilfunde gu Berlin, geboren 1792 ju Stendal, hochst verdient um die Beterinartunde burch seine Handbucher: ber Beterinarchirurgie (5. A. Berlin 1841), ber Beterinarafiurgie (1824), ber speziellen Bathologie und Therapie für Thierarite (2. Aufl. 1835) zc.,

ber praftischen Pferbekenntniß (2. Aufl. 1835) 2c.

Dietlieb von Steiermark, nach bem beutschen Helbenbuche Sohn Biterolfs, zog aus, um seinen Vater zu suchen und ging bann mit Epel gegen die Polen, wo er sich so in den Kampf verlor, daß er von Epel's Heere angegriffen wurde und mit seinem eigenen Vater, den er nicht kannte, kampsie. Nach dem Kampse erkannten sie sich. Nun zogen beide mit Epel's Kriegern gegen König Günther, den D. vor Worms besiegte, worauf er mit seinem Vater von Epel Steiermark exhlett. Auch mit Dietrich von Bern zog er zweimal vor Ravenna u. siegte in Chriemhilds Rosengarten zu Worms. Seine Schwester war Simild, welche

Laurin entfahrte. Diefer lub D. ju fich ein und blenbete und band ihn in feinem Berge; aber von Simild entjaubert, erichlug D. Laurin's Schwarze und Riefen. In der Billing. Sage ift D. Anfange ein Schwächling, it. erft in Schonen zeigte er im Rampfe mit bem Räuber Ingram seine Starfe. Dann zog er zu Dietrich

von Bern, von bem er, nach Erprobung feiner Ritterlichfeit gegen Balther von Bafichenftein, unter Dietriche Reden aufgenommen wurbe.
Dietmar (Dithmar), 1) D. I. ober Theob mar, eifriger Befampfer bes Methobius, ward ale Abt von Chiemfee vom Könige Ludwig 874 jum Erzbischofe von Salgburg erhoben, im folgenden Jahre toniglicher Erztaplan als Begleiter bes Ronigs Rarlmann, und behielt diese Stelle auch unter Raifer Arnulf u. Lubwig bem Rinbe. Spater, nach ber Erhebung Biehings jum Rangler, jog er fich vom Kaifer gurad, fo bag er weber ber Afredenversammlung ju Tribur, noch bem Reichstage ju Regensburg im September 895 beiwohnte. Rach Arnulf's Tobe 899 verbranger et feinen Rebenbuhler Biehing vom Bisthume Baffau und verwies ihn auf feinen Sprengel von Mahren und Ungarn, tampfte 900 gegen bie Mahren, warb aber in feinem Erzftifte von ben Ungarn fo bebrangt, baf er fich jum Frieden genothigt fah. 906 fand er an ber Spipe bes Kriegszuge gegen bie Ungarn und verlor mit ben übrigen Großen unweit ber Stadt Enns fein Leben. — 2) D. von Aft ober Aift, einer ber altesten Minnesanger, war, wie bas seinem Ramen vorgesehte Berr schließen last, ein freier Ritter zu Aft im Thurgan. Wir haben von ihm flebzehn Lieber in ber manesstischen Sammlung. Bgl. Sagen's Duseum für altbeutsche Literatur u. Runft. — 3) D., Bifcof von Merfeburg, ber Sample quellenfchriftfteller fur bie Geschichte ber flavifchen Gegenben über ber Elbe, aus einem ber angesehenften fachfischen Grafengeschlechter am 25. Juli 976, mabre fceinlich ju Silbesheim geboren, erhielt eine forgfaltige Ergiehung, theile im Saufe seines Baters, des Grafen Siegfried von Ballbed, theils in der Alosterschule zu Duedlindurg, dann im Johanniskloster zu Magdeburg, und ward 1002 Propft des Klosters Ballbed. Mit dem Erzbischofe Tagino von Magdeburg wohnte er 1007 bem Feldzufe gegen ben Bergog Boleslaw bon Bolen bei, erhielt auf beffet Empfehlung vom Ronige Seinrich, nach Wigbert's, Tobe bas Bisthum Merfeburg u. 1009 bie Weihe. Geilbem war er ein haufiger Begleiter bes Konigs, nahm perfonlich an einigen Feldzügen gegen bie Claven Theil und farb 1018. Bisthum Merfeburg hat er fich große Berbienfte erworben. Beveutend für bie Rachwelt ift er als Berfaffer bes "Chronicon", bas in acht Buchern bie Gefchichte von 908 bis zu Ende bes Augusts 1018 enthält und burch Reichhaltigfeit, gludliche Auswahl bes historischen Stoffes und die unverkennbate Babrheitsliebe bes Berfaffere für bie raube, schmulftige Sprache entschädigt. Bon ben zwei vorhanbenen Handschriften ist die in Dresben ausbewahrte eine, von D. felbst durchgeschene, Abschrift des Autographum; die andere zu Bruffel ist darum wichtig, weil sie einige Luden der Dresdener erganzt. Nach jener beforgte die erfte Ausgabe Reiner Reineccius (Franffurt 1580, Fol.); mit Benutung ber Bruffeler gab Leibnig ben »Ditmarus rostitutus" in ben "Script. rer. brunst." (Hannever 1705, Fol. Bb. 1.) heraus, worauf bie Ausgabe von Bagner (Rurnberg 1807) folgte. Indefi gab erft kappenberg in Berb's "Monumenta germ. bistor. . Cannov. 1839, Fol. Bb. 5) ben Tert bes D. in feiner ursprünglichen Geftatt. Eine treue Ueberfenung mit Erflarung lieferte Urfinus (Dreeben 1790).

Dietrich, altbeuischer Rame für Theoberich, 1) D. (von Bern ober Berona), im Ribelungenliebe Reffe Ermeriche, verließ benfelben, von Sibich vertrieben, u. jog gu Chel, befiegte in ber Ravennaschlacht Ermerich und fpater ben Usurpator von beffen Thron, Sibich, warb Konig und erschlug spater an Epels Hofe, burch Berrath, auf Chriemhild's Anstiften, ihre Blutsfreunde, die Burgunder Gernob und Giftler, und nahm Gunther und Hagen gefangen, welche Chriemhild ihrer Rache opferte. Wenn er zornig war, ging eine Flamme aus feinem Munbe. Bahrscheinlich ift Theoberich, Konig ber Oftgothen, unter D. gemeint. D.6 Drachen Lambf, Bieb bes Selbenbuche, enthalt Dis erfte Rampfe, bie et gegen Belbedi;

Riesen, Drachen, jum Schute ber Jungfrauen tampfte. — 2) D. I. (Bischof von Des), Sohn bes fachfischen Grafen Eberhard, ein Rachtomme bes gro-Ben Wittefind, ward 962 Bischof, lebte aber größtentheils am kaiferlichen Hofe und ging 970 mit Otto bem Großen nach Italien, u. empfing 972 zu Bene-vent die Theophania, die Braut Otto's II. 982 war er Schuber berfelben au Roffano, ale Dito gegen bie Saragenen fampfie, murbe aber wegen einer ungebührlichen Meußerung über die Riederlage Dito's fo fehr gegen fie erbit= tert, daß er ihr nach Otto's Tobe bie herrichaft zu entreißen und bie Krone, ftatt ihrem Sohne Dtto, bem Bergoge von Bayern zuwenden wollte. Doch fiel D. baburch in folche Berachtung, baß er 984 aus Gram barüber ftarb. — 3) D. (von Thuringen ober D. von Apolba, weil er entweder aus Apolba geburtig gemefen, ober von ben Bigthumen zu Apolba abgestammt fenn foll), gebos ren um 1230, Dominifaner ju Erfurt, Schrieb 1289 bie Vita S. Elisabethae, Die Duelle aller fpatern Lebensbeschreibungen ber heiligen Elisabeth, in mehren Sammlungen herausgegeben. Die Variae lectiones et Supplementa bagu find bas Bert eines anbern D.s, eines Cifterzienfers. - 4) D. (ber Bebranget, Dartgraf von Meißen), jungfter Sohn des Markgrafen Dtto des Reichen, erhielt nach feines Baters Tobe Die Graffchaft Beißenfels und benannte fich barnach. Bon feinem Bruber bebrangt, unternahm er einen Rreuggug, fehrte nach bee letteren Tobe jurud und feste fich burch bie Waffen in den Befit von Deifen. 1210 befam er burch ben Tob seines Betters Konrad bie Niederlaufit und Landsberg. Er ftarb 1221 an Gift. Beinrich ber Erlauchte, fein altefter Sohn, folgte ibm. — 5) D. (Chriftian Bilbelm Ernft), berühmter Lanbichaftsmaler u. Stecher bes 18. Jahrhunderts, geboren 1712 ju Beimar, bildete fich ju Dreeden unter Alexander Thiele jum hohern Kunftler aus, und jog befonders die Aufmerksamkeit bes Grafen Bruhl, bes befannten fachfischen Ministers, auf fich. Fur Diefen führte er eine Reihe von Bilbern jum Schmude ber graflichen Balafte und Schlöffer aus. Sein Gonner empfahl ihn bem Kurfürsten und polnischen Könige. 1742 ließ dieser ihn eine Kunstreise nach Italien machen. D. nahm sich jedoch beim eigenen Schaffen weniger die Italiener zu Borbilbern, vielmehr hing sein Herz an ben nieberlanbischen Meistern. Man bewunderte übrigens in Rom seine eigenthumlichen Leiftungen, worin er Rembrandt, Dftabe und Bolenburg nachftrebte. und fortan wanderten D.fche Lanbschaften selbst in die Rabinette franzöfischer u. englischer Runftliebhaber, Rach seiner Rudfehr nach Dresben ward er fachfischer Sofmaler und Professor ber Dresbener Runftschule. Windelmann hatte ihn etwas emphatisch ben Raffael unter ben Landschaftern genannt; boch verbiente D. in vollem Dage ben Ramen, bes ausgezeichnetsten Landschafters feiner Zeit und erwarb fich vornehmlich bas Berbienft einer anmuthigen und charafteriftischen Behandlung ber Landschaft. Die Dreebener Gallerie weist 34 vortreffliche Gemalbe von seiner Hand auf. Rach D.schen Gemalben und Originalzeichnungen haben gestochen: Wille, Darnstebt, Zingg, Weirotter, Rath. Prestel, Guttenberg, Daubet, Launay und Andere. Eine Sammlung D.scher Handzeichnungen, Studien und Stigen gab Ch. Dito zu Leipzig 1810 in Rreibemanier auf Stein heraus.

Dietrickein-Prostan-Leslie. Ein sehr altes, theils gräsliches, theils fürstliches Geschlecht, das sich mit Sicherheit die jum Jahre 1004 zurückühren läßt.
In der Schlacht im Marchfeld zwischen Rudolph und Ottokar 1278 zeichnete sich Heinrich von D. aus. Riklas vertheidigte seine Stammburg gegen Rargarethe Maultasche mit vieler Tapferkeit. Pankraz widerstand in derselben Burg 1483 dem Ungarkönige Matihias Korvinus, die der Einsturz der Mauern und Hunger ihn zur Uebergade zwangen. 1492 kämpste er gegen die Türken in der Schlacht auf den Billacher-Feldern. 1506 erhielt er vom Kaiser das Oberstlandmundschenkamt in Kärnthen erblich für seine Familie, sowie die Obererblandigermeisterwürde in Steiermark. Sigmund D. war ein Liebling Maximilians 1., dessen Kämpse er mitsocht. Maximilian erhob ihn 1514 in den Freiherrnstand. 1517 stiftete Sigmund den Orden des heiligen Christoph gegen das Trinken und Fluchen. Auf

bes Raifers Anordnung wurde Sigmund ju ben Füßen beffelben begraben, und nach faiferlichem Billen sollte bei jeber Tobtenmeffe, Die für Marimilian gelesen wird, auch Sigmunds gedacht werben. Abam D. war einer ber berühmteften Staatsmanner des sechszehnten Jahrhunderts; er nahm Theil am Baffauer Bertrage und bem Augeburger Religionefrieden, ging zweimal ale Befandter Marimilians II. nach Spanien ju Philipp II.; Abams Bericht über bas tragifche Enbe bes Infanten Don Carlos (f. b.) ift wohl bas Befte, was aber jenes ungladliche Ereigniß befannt geworben. Er war auch faiserlicher Gesandter am papftlichen Soft. Raiser Rubolph II., beffen Erzieher er gewesen, erhob 1587 bie Familie D. in ben Grafenftand. Abam ftarb 1590 und ruht in einer Gruft mit Maximilian II. Sein Sohn Franz, gewöhnlich ber Carbinab genannt, war zu Mabrid am 22. August 1570 geboren; seine Mutter war eine Spanierin, Margaretha, aus bem fürfilichen Geschlechte ber Carbona; er fludirte zuerst in Brag, dann in **Mom** bei den Jesuiten, und trat in den gestlichen Stand. Er war 29 Jahre all, als den Papst Clemens VIII. am 3. Mai 1599 zum Cardinal ernannte; bald nachber wählte ihn das Dinüher Domeapitel zum Bischose, auch war er zugleich Statthalter von Rähren. Als Erzherzog Matthias sich gegen den Kaiser Rudolph rüstete, ging ber Carbinal nach Bien, um bas Ungewitter ju befdworen; aber feine Bemühungen waren fruchtlos. Sowohl unter Rubolph, als unter Matthias, fampfte ber Cardinal fraftig gegen die Ausbreitung bes Protestantismus in Mahren, u. verweigerte ftandhaft die Ausbehnung bes Majestatebriefes auf diefes Land. Als unter Ferdinand II Thurn mit den bohmischen Rebellen in Mahren einbrach, mußte ber Cardinal die Statthalterwurde nieberlegen und murbe in feiner Bohnung bewacht. Um ihn vor Unglimpf zu bewahren, gab ber Raifer bie mahrische Kriegecaffe, die Ballenstein gerettet hatte, und die hunderttausend Gulden enthielt, wurdd: bie Insurgenten hatten gebroht, sich am Carbinale schablos zu halten. Rach ber Schlacht am weißen Berge übernahm ber Carbinal bie Berwaltung von Mahren wieder; er führte bie Gegenreformation mit Umficht und Glud burch; die Biaxiften hat er in Dahren eingeführt. Ferbinand II. ichentte ihm bie Berrichaften Leipmit und Beiffirchen, mehrere Gerrichaften faufte ber Carbinal felbft, und wurde fo ber Grunder bes Reichthums ber Familie. Seiner vielfachen Berbienfte wegen erhob ihn ber Raifer in ben Reichofurftenftand mit ber Befugniß, Diefe Burbe auf ein, von bem Carbinale zu bezeichnendes, Mitglied ber Familie zu veretben. Der Carbinal ftarb zu Brunn am 19. September 1636; sein Reffe Marimilian erbte von ihm die Fürstenwurde, die von ihm an in absteigender Linie bem jedesmaligen Erstgeborenen ju Theil wird. Marimilian wurde als Berfojedesmaligen Erftgeborenen ju Theil wird. Marimilian wurde als Berfo-nalift mit Birispimme in den Reichsfürstenrath aufgenommen. Marimilians Sohn, Ferdinand, erhielt von Leopold I. die tyrolische Herrschaft Trasp im Engadin. Sie wurde jur gefürsteten Grafichaft erhoben, u. mit aller Landeshoheit u. Reichs-unmittelbarteit ausgestattet; so tam Ferdinand als Realist 1686 in ben Reichs-fürstenrath. Durch ben Reichsbeputationshauptschluß von 1803 tam bie herrschaft Trasp an die belvetische Republik; als Entschäbigung erhielten Die D. Die reichsunmittelbare Stanbesherrschaft Reuravensburg in Schwaben, seit 1806 unter wurttembergischer Landeshoheit. Fürst Rarl Marimilian beerbte seinen mut-terlichen Großvater, Grafen Brosfau, und nahm bessen Ramen und Bappen zu ben seinen auf. Fürft Johann Baptist, Gesandter am banischen Hofe, verfaufte 1784 Prostau dem Konige von Preußen, und erbte die stelerischen Fibeicommisherrschaften der Grafen Leslie. Sein Sohn, Fürst Franz Joseph, geboren 1767, war Generalmajor im t. t. Ingenieurcorps, erhielt beim Sturme auf Balenciennes bas Therestenkreuz; 1800 schloß er mit Moreau ben Zarsborfer Baffenstillstand. Er war auch noch als Militär zu wichtigen biplomatischen Senbungen nach Betersburg, Berlin und München verwendet worden. Mit Thugut trat er 1801 aus der politischen, nach dem Lüneviller Frieden auch aus der militärischen Bahn. Spater war er Obersthofmeister bes Erzberzogs Franz, nachberigen Herzogs von Mobena, und 1809 in Galizien als f. t. Hofcommiffer bis zum Wiener Frieden. angestellt. Er lebt theils in Wien, theils auf seinen Gütern. — Joseph Karl, Graf, ber Lette aus ber D. Hollenburgischen Linie, geboren 19. October 1764, Gouverneur von Mähren und Schlesten 1802 — 1804, erster Gouverneur ber österreichischen Rationalbank, der er acht Jahre, die zu seinem Tode, vorstand, gestorben 17. September 1825. — Moriz, Graf, zweiter Bruder des Hürken, gestoren zu Wien 1775, trat frühzeitig in Militardienste, kämpste die Revolitionsfeldzüge von 1791 die zum Frieden von Campo Formio, theils in Deutschland, theils in Italien mit. 1798 diente er als Oberst und erster Generaladjutant der ber föniglich neapolitanischen Armee unter Mack, gerieth mit dem Generalissimus in franzosische Gefangenschaft, in der er nach Racks Flucht dieb. Er trat 1800 außer Dienst, und ledte vierzehn Jahre nur den Künsten und Wissenschaften, dessonders der Musst und Poesse. Es sind gefällige Tondichtungen von ihm erschiezenen; seinem vieliährigen Freunde, dem dramatischen Dichter Heinrich Collin, ist durch D.6 Wirssamstelt in der Karlstirche zu Wien ein Monument gesetzt worden. 1814 wurde ihm die Leitung der Erziehung des Herzogs von Reichstadt übertragen. 1819 ward er Hosmussischen, wurde er zusehung des Herzogs von Reichstadt übertragen. 1819 ward er Hosmussischen zum Director der Hospischofmeister deit der Beiten Auftracabinettes übergeben. 1834 wurde er Obersthosmeister bei der damaligen jüngeren Könsgin von Ungarn jeht reglerenden Kaiserin. Jeht ist Roriz D. f. f. Oberstämmerer. — Sein Sohn, gleichfalls Moriz, begleitete die f. f. Gefandischesses den Früslich großbirtiannischen Hospisches konsten kerübnet.

Dietsch, Malersamilie in Rurnberg. Aus ihr haben fich befonders berühmt gemacht: Barbara Regina D. (geboren 1716, gestorben 1783) u. Margaretha Barbara D. (geboren 1726, gestorben 1795) durch Blumen, Bogel u. Fruchtstüde. Die erste lieferte die Darstellungen deutscher Wögel in einem Rupferswerte (Rurnberg 1770-75); die andere gab ein großes illuminirtes Rupferwert

Aber die Pflanzen ber Umgegend heraus.

Diet, alterthümlich gebaute Stadt in Rassau, im Amte gleiches Ramens, an der Lahn, mit 3000 Ginwohnern, hat zwei Kirchen, eine Farbensabrik, Juchts u. Arbeitshaus (wo man Marmorwaaren sertigt), Kornhandel, Schifffshrt. Merkswürdig ist besonders die berühmte Baumschule für Kerns u. Steinobst auf mehr als drei Morgen Landes, mit 700 Sorten Aepfel, 300 Sorten Birnen, über 60 Sorten Kirschen und über 20 Aprisosensorten, die besonders nach Hamburg, Petersburg, Mostau ze. versandt werden. — D. kommt als Theodissa school zu Karls des Großen Zeiten vor. Im 11. Jahrhunderte wurde die Stadt auf die Hohe gebaut u. hatte eigene Grasen. Graf Gerhardt IV. gründete hier 1289 ein Collegiatstift u. 1329 erhielt D. Stadtrecht. Da 1388 die Grasen von D. ausstarben, so kam, da 1276 das Mannslehn von Kaiser Rudolph in ein Weiberlehn umgewandelt worden war, die Grasschaft D. durch Heirath zum Theile an Rassau, ganz jedoch erst in den J. J. 1530 u. 1557. Diese Linie wurde später gefürstet und erlangte mit Wilhelm IV. die Erbstatthalterschaft u. den niederländischen Thron. Zeht gehört das Fürstenthum D. dem Herzoge von Rassau (s. d.).

Diegengmenon (von διαζεύγνυμι, ich trenne), in der Rhetorif Die Diejunction (f. b.), in der Dufit der alten Griechen die Benennung des 4. Tetra-

chorbe (f. b.), bas eingestrichene h, c, d, o in sich fassenb.

Diezmann ober Dietrich ber Jungere, Landgraf von Thuringen, ber Sohn Albrecht's bes Unartigen u. Margaretha's, ber Tochter Friedrich's II., gesboren um 1260, warb, nachdem seine Mutter 1270 in Folge ber Juneigung ihres Gatten zu Kunigunde von Eisenberg von ber Wartburg hatte fliehen muffen, nebst seinem Bruber, Friedrich bem Gebissenen, von seinem Oheime Dietrich von Landsberg erzogen. Nachdem er in Berbindung mit seinen Brüdern gegen seinen ungerechten Bater lange Krieg geführt hatte, gelangte er zunächst 1279 in den Best bes Pleisner-Landes, erhielt 1288, nach Heinrich's des Erlauchten Tobe,

bie Laufit u. 1291, nach bem Tobe Friedrich Tutta's, bas Ofterland. Erbittert barüber, verband fich Albrecht mit bem Markgrafen von Brandenburg und bem Fürsten von Anhalt; boch gewann D. einen großen Gleg und brachte ben Martgrafen von Brandenburg felbft in feine Gewalt. Albrecht aber vertaufte 1293 jene Lander u. Thuringen an Abolf von Raffan, ber ben Krieg mit abwechselnbem Glude fortführte, bis er 1298 in ber Schlacht bei Geinheim fiel. Der Rachfolger Abolf's, Raiser Albrecht, ber mit ber beutschen Königstrone auch bas Erbrecht auf Die sachsischen Marten erhalten zu haben glaubte, beschieb bie jungen Martgrafen auf einen Softag nach Fulba, erflarte fie, ba fie nicht erfcbienen, in bie Acht u. brach enblich 1307 mit einem bebeutenben Seere, namentito Sommeben, Bayern u. Rheinlandern, in das Ofterland ein. D. u. fein Bruber Friedrich verzagten nicht; Burger und Bauern bewaffneten fich, bereit, bie Gelbftfanbigtett ihrer- Beimath unter ben angeftammten gurften mit ihrem Blute gu verthetb und an der Spipe biefer Getreuen, und unterflügt von braunschweigischen Retterhaufen, zogen bie Brüber von Leipzig aus ben bei Luca gelagerten Feinben entgegen, wo es am 31. Dai 1307 jur Schlacht fam, in ber Albrecht Die voll-Kanbigfte Rieberlage erlitt, bie zu bem Sprüchworte Beranlaffung gab: "Es wird bir gluden, wie ben Schwaben bei Luden." D. fehrte nach Leipzig zurud n. ftarb balb barauf 1307. Rach einer fpateren Sage wurde er am h. Christiage beffelben Jahres burch einen gewiffen Philipp von Raffau in ber Thomastirche ermorbet. Seine Ueberrefte wurden in ber. Paulinerkirche beigeset und ihm daselbft ein Denkmal errichtet.

Diffamation, überhaupt bas Berbreiten nachtheiliger Gerüchte, befonbers aber das sich Berühmen von Ansprüchen an eine bestimmte Person. In der Jurisprubenz versteht man speziell unter D. die, gegen Andere ausgesprochene Berühmung, an einen Oritten eine Forderung zu haben, auf welche hin dem lettern (als dem Diffa mat en) gestattet ist, den sich Berühmenden (Diffamant en) zur Anstellung einer Klage gerichtlich zu veransassen. — Diffamat orische Schrift menn man eine ehrenrüstige oder Schmädschrift.

Differentialrechnung bie, beschäftigt fich mit unendlich fleinen Größen, in Berbindung mit bestimmten Größen, um jur Bestimmung unbekannter bestimmter Größen ju gelangen. Der Ersinder berfelben ist Leibnis.
Differentialthermometer heißt nach John Leslie ein jedes sehr empfindliche

Thermometer , bas mittelft Ausbehnung ber Luft geringe Grabe ber Barme angibt. Bufolge bes verschiebenen Gebrauches, ben man von bem D. macht, erhalt biefes auch verschiedene Ramen, ale: Aethrioffop, Hygrometer, Mifrocalorimeter, Photometer, Pyroftop, Thermoftop u. f. w. - D. Barometer ift ein, von August in Berlin erfunbenes, abgefürztes Barometer, welches bie Dichtigfeit ber Luft burch bie Sohe einer Duedfilberfaule angibt, bie eine gewiffe Menge eingeschloffener Luft comprimirt. Dan tann bas D.-Barometer als eines ber brauchbarften u. wichtigften Inftrumente für ben reifenben Phyfiter betrachten, ba es fehr compedios ut baber viel bequemer u. gefahrlofer, als bas eigentliche Barometer, ju transportiren ift.

Differenz (vom lateinischen differo, unterscheiben), Unterschieb; bann auch: Abweichung, Zwift. In ber Mathematik heißt D. biejenige Größe, um welche eine Größe ble andere überirifft, wie man bieß burch Subtraction (f. b.) findet. Die Differengrechnung unterfucht bie Gefehe ber Bergrofferung u. Berminberung, welche irgend eine Function veranderlicher Größen erleibet, sobald man biese ver-

anberlichen Größen vermehrt ober verminbert.

Diffession nennt man in ber Rechtssprache bas für falfch ober untergeschoben Erklaren eines Documents, einer Urkunde zc. Durch ben Diffessions. eib wird eine Urkunde dem Inhalte, sowie der Unterschrift nach abgeschworen.

Diffraction, f. Inflerion bes Lichtes.

Digeriren heißt jene Operation, burch welche man eine Auffigseit auf einen Abrer in einer Temperatur von einen 30-40 R. einwirten lati.

Digeften, f. Banbecten. Diguitat, f. Poteng.

Dignitare (dignitarii) im Allgemeinen: ble Inhaber von besondern Hof- und Rirchenwurden. Im ersteren Sinne gab es im romisch-byzantinischen u. frankischen Reiche D. In firchlich er Bebeutung beißen fo jene Geiftlichen, Die mit besondern Rirchenwurden bekleidet find u., nebft ber Pracedenz u. andern Chrenrechten, auch eine gewiffe Aufficht und Leitung über andere Beiftliche ausüben, wie auch einen besondern Antheil an bem Rirchenregimente haben. Das Amt felbft beißt Dignitat (dignitas), Bralatur, Rirchenwurbe. Ift ber außere Borrang bloß perfonlich u. nicht ber Stelle felbft anflebend, fo ift bieß ein Berfonat (personatus). Die Personate entstanden, als die Domcapitularen, welche nebst ihrer Kanonie noch andere Aemter u. Burben bei bem Stifte befleibeten, Die bamit verbundenen Functionen nicht mehr ausübten, sonbern nur Rang u. Titel hievon behielten. Ins-besondere werden ber Bropft u. Dechant an den Dom- u. Collegiatstiften D. genannt, nur mit bem Unterschiebe, daß jene an ben Rathebralfirchen dig nitates majores, die an ben Collegiatstiftefirchen aber dignitates heißen. Der bifchoflichen Burbe murbe, jum Unterschiebe von biefen beiben, ber Rame dignitas principalis beigelegt. - Die D. ber heutigen Domftifte genießen, nebft bem außern Borrange vor ben übrigen Stifte-Mitgliebern, im Chore fowohl, als im Capitel, noch andere Auszeichnungen und Ehrenrechte, welche burch besondere Capitel-Statuten noch naber bestimmt werden können. Die Propptenstelle, alter, als jene bes Dechants, ift bei ben Stiften bie erste Wurde nach bem Bischofe, wo aber, (wie in ber oberrheinischen Rirchenproving, in ben beiben Bisthumern bes Königreiche hannover 2c.) nach ber neuesten Organisation bei ben Domcapiteln teine Propfte angestellt find, ba nimmt ber Defan die erfte Burbe nach dem Bis schofe u. Die erfte Stelle im Chore u. Capitel ein. Chemals war mit ben Dignitarftellen an ben Rathebral-Rirchen auch noch eine gewiffe Gerichtebarkeit versbunden. — In Defterreich gehören die D. ber Capitel zu den Landftanden jeder Proving. — In ber anglifanischen Kirche werden die Dechante u. Archibiakonen en ben Rathebralfirchen D. genannt.

Digreffion, in der Rheitorik: die Abschweifung von dem Hauptgegenstande, ohne daß demselden dadurch ein eigentlicher Nachtheil erwächst. — In der Aftronomie ist D. oder Elongation (Ausweichung) die kleinere oder größere, scheindare (in Graden 1c. ausgedrückte) Entserung des Merkur oder der Benus von der Sonne, oder, was dasselde ist, der Winkel, unter welchem einem Beobachter auf der Erde Merkur oder Benus von dem Sonnenmittelpunkte abzustehen scheint. Es gibt eine östliche u. westliche D. Merkur, welcher näher der Sonne, als Besuus, steht, kann keine größere D., als 29° ost- oder westwärts von der Sonne haben, und Benus niemals eine 48° übersteigende. Daher sind die beiden untern Planeten nur in den Morgen- u. Abendstunden, u. Merkur schwerer, und bloß auf kürzere Zeit, als Benus, wahrzunehmen. Die größte D. für die untern Planeten sindet sich bereits im Boraus berechnet in Ende's "Astronomischem Jahrbuche" unter der Rubrik "Planetenconstellation." In Bezug auf die Monde des Jupiter, Saturn u. Uranus, psiegt man ebenfalls von D. derselben von ihren Hauptplasneten zu reden; besonders lassen sich die größten und kleinsten D. en der Jupiters

monde genau berechnen u. gut mahrnehmen.

Dijon (mittelatterlich Dyon), vormalige Hauptstadt Burgunds u. Restbenz ber mächtigen burgundischen herzoge, jeht hauptstadt des französischen Departes ments Côte d'Or, liegt in fruchtbarer und heiterer, von Weinhügeln umgebener Ebene, ist von der Ouche umstoffen u. hat in der Rähe den Kanal de Bourgogne. Die. Stadt ist hubsch gebaut, hat schöne Straßen, worunter sich besonders die Rue de Conds auszeichnet, u. hat große, schöne Gebäude, von denen wir des sonders hervorheben: die Kathedrale Saint-Benigne, eine der herrlichsten gothisschen Kirchen des 13. Jahrhunderts, die früher zu einer (506 gestisteten) Abtei gehörte, mit einem 300 Fuß hohen Thurme; ferner: Rotre-Dame (1334 vol-

lenbet); thre Kaçabe ift burch eine weite, nach außen geöffnete Borhalle u. hohe Gallerie barüber sehr eigenthumlich gestaltet; ferner die Kirche Saint-Michel mit schönem Portale von Hugo Sambin. Die alte Karthause von D., die von frühern burgundischen Herzogen ausgeschmuckt worden war, ist leider der französis ichen Berftorungewuth bei Aufhebung ber Rlofter nicht entgangen. 3m Mufeum ber Stadt bewahrt man die prächtigen, aber ebenfalls seit der Revolution verstümmelten, Grabmaler der burgundischen Herzoge; außerdem befinden sich in diesem Museum auch ausgezeichnete Gemalbe. Die Stadtbibliothek weist 40,000 Bande u. 558 handschriften auf. Außerdem find noch als bemerkenswerthe Gebaube zu nennen: bas Brafekturgebaube, ber Balaft ber Generalftaaten, bavor ber Ronigsplat in Sufeifenform und bas Schauspielhaus. Die Einwohner, 28,000 an ber Bahl, (mit ben Borftabten) unterhalten Fabrifen in Geweben, Karten, Bache, fowie ftarten Beinhanbel. D. ift ber Sie eines Bifchofes, einer Atabemie mit brei Fafultaten, einer mediginischen Schule, eines College und einer Afabemie ber Wiffenschaften. D. bestand als Divio por ber Eroberung ber Romer; bis zu Rarls bes Ruhnen Tobe (1477) war es, wie schon oben berührt, Refibeng ber Herzoge von Burgund. — In dem Pfarrborfe Fontaine-le-Dijon (eine Stunde von D.) ward ber heilige Bernhard geboren. Ueberdieß ift D. auch der Geburtsort Soumaife's, Boffuets, Crebillons, Biron's, Rameau's u. A.

Dite, f. Aftraa u. Horen. Ditotylebonen nennt man jene Pflanzen, beren Reim (embryo) zwei Samenlappen (cotyledones) hat. Manchmal finden fich mehr als zwei Samenlappen, wie bieß besonders bei ber Familie ber Bapfenbaume ftatt hat: fo find bei Cupressus pendula brei vorhanden; bei Pinus inops vier; bei Pinus Laricis funf, u. f. w. Daraus ift erfichtlich, bag bie Bahl ber Samenlappen einzelne Ausnahmen erleibet, u. daß befhalb bie Gintheilung ber Pflanzen in Monototylebonen (s. b.) u. D., strenge genommen, nicht alle bekannten Gewächse begreisen kann. Da es auch sehr häusig geschieht, baß die beiben Samenlappenzusammengewachsen sind, so ift es nicht immer so leicht, gleich beim ersten Anblicke zu bestimmen, welcher von den beiden Abtheilungen die Pflanze zugehört. llebrigens find bie vorzuglichsten Unterscheibungemerkmale ber D. von ben Donocotplebonen: ber innere Bau bes Stengels, beffen Theile in concentrischen Schichten liegen; die Stellung u. Berzweigung ber Blattnerven; die Zahl funf, ober eine ihrer Bervielfältigungen, welche fast für alle Bluthentheile gilt; das häufige Borhandenschn des Kelches u. ber Blumenkrone; u. endlich das so verichiebene Anfehen ber Gewächse. Die D. werben abgetheilt: a) in Blumenlofe (apetalae); b) in folche mit einblatteriger Blumenfrone (D. monopetalae) und c) in folche mit vielb latteriger Blumenfrone (D. polypetalae).

Dittys ber Rreter wird gewöhnlich in Berbindung mit Dares (f. b.) genannt, ba beibe eine Geschichte bee trojanischen Krieges schrieben. Die ihnen beigelegten Werfe find übrigens nur noch lateinisch vorhanden u. unacht. Bon bem griechlichen Terte bes D. war vielleicht Cupraribes, ju Rero's Zeiten, ber Urbeber, u. ber lateinische lleberseper Septimius lebte nach ben neuesten Untersuchungen in der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. Die beste Ausgabe des D. ist von A. Deberich, "D. Crotensis sivo L. Soptimii ophemoridos belli Trojani libri VI." (Bonn 1833). Früher erschien die lateinische Uebersetzung des biesem beigelegten Werfes unter dem Titel: "Do bollo trojano" immer zusammen mit ber Schrift ahnlichen Inhalts von Dares, und zwar zuerft in Mailand

(1477, 4.).

Dilation, s. Frist.

Dilatorische Einrede, f. Einrebe.

Dilemma (vom griechischen διαλαμβάνω, ich umfaffe, faffe mit, ober gwtfchen beibe Banbe), Doppelfat, nennt man in ber Logif eine Art hypothetischer Schluffe, bet welchen der Oberfan hypothetisch u. disjunctiv zugleich ift, im Unterfate aber bie Disjunction im hintergliebe aufgenommen wird, um im Schlussate die Hypothese im Borbergliebe (des Obersates) auszuheben. Rach solgenber-Form: Wenn A ware, so müßte entweder B oder C seyn; nun ist weder B noch C: also auch nicht A; z. B. wenn die Welt lebel enthält, so müßte Gott biese entweder nicht abwehren können oder nicht wollen. Run ist Beides mit dem Begriffe von Gott unvereindar, also falsch; folglich enthält die Welt keine Uebel. Diese Schlußart, deren man sich gerne beim Disputiren bedient, kann leicht zu Blendwerken gemißdraucht werden, weßhalb sie auch als den Sophisten eigensthümlich angesehen wird. Seiner Versänglichkeit wegen nennt man einen solschen Schluß auch einen gehörten (syllogismus cornutus), weil er den Gegner, so zu sagen, zwischen die Hörner des D. sast. It die Dissunction des Obersates breis, viers oder fünsgliederig, so heißt der Schluß Tris, Tetras oder Pentalems ma. Im Allgemeinen heißt ein solcher mehrgliederiger Schluß Polylemma.

Dilettant (italienisch dilettante, vom lateinischen diligere, lieben) wird dem Meister entgegengesetz, als ein bloßer Liebhaber von Kunst und Wissenschaft, an welchen er Bergnügen sindet, mahrend der Meister sie gleichsam als Geschäft betreibt u. als ein Ganzes darstellt. Dilettantismus ist nun die Art u. Weise, wie der D. die Kunst u. Wissenschaft behandelt, was allerdings, wie dei aller Liebhaberei, mit großem Eiser und entschiedener Wärme geschehen kann, daher Dilettantismus soviel als: Wissenschafts und Kunstliedhaberei. Göthe des merkt über den D. sehr tressend: "Was dem D. eigentlich sehlt, ist diesenige aussübende Kraft, welche erschafft, bildet und constituirt. Er hat davon nur eine Ahnung, gibt sich aber durchaus dem Stosse hin, anstatt ihn zu beherrschen, und läst solcher Gestalt blos den allgemeinen Nachahmungstried bei sich walten." Doch wird der Fall ausgenommen, daß einer mit wirklichem Kunstalente gedoren und nur durch Umstände wäre gehindert worden, als Künstler zu ercelliren.

Dillenburg, Stadt u. Hauptort des gleichnamigen Amtes im Herzogthume Raffau, mit 2,600 Einwohnern, an der Dill u. am Westerwalde, hat ein Hofgericht, eine Oberrechnungscommission, ein Criminalgericht u. Pädagogium. Die Einwohner beschäftigen sich mit Potaschenstederei, Tabakssabrikation, Wollenzeugweberei, Gerberei. Auch eine Kupferhütte ist in D., u. es führt hier die frequente Straße aus den siegen'schen Bergwerken nach Westar u. Frankfurt a. M. durch. — D. war ein eigenes Fürstenthum, das seit 1255 eine eigene nassausche, darnach besnannte, Linie besaß; es siel 1793, mit dem Tode des letzten Fürsten Christian, an Rassaus Diez und war 1806 ein Theil des Großherzogthums Berg. Im Jahre

1814 fam es wieber an Raffau.

Dillenins, Johann Jakob, geboren zu Darmstadt 1687, Schüler und Professor der Universität Gießen, gelangte zum Ause eines der ersten Botaniker seines Jahrhunderts durch seine Rachforschungen über Fortpstanzung der Gewächse, vorzugsweise der Kryptogamen. Einer Einladung der Brüder Sherad zu Eltham nach England solgend, begleitete er von 1721 an, bei diesen die Stelle eines Aussehrend des botanischen Gartens, die er 1728 die, wie es heißt, von Wilhelm Sherad gegründete, Prosessur der Botanis zu Orford übernahm, Direktor des dortigen botanischen Gartens ward u. auch daselbst 1747 starb. Er schried solgende classische, heute noch im Gebrauche stehende Werke: "Catalogus plantarum circa Giessam sponto nascentium" (Franksut 1719), mit eigenhändig gezeichneten und gestochenen Abbildungen; "Hortus Elthamensis" (2 Bde., London 1732, Fol.) ebenfalls mit prächtigen essenhändigen Abbildungen; "Historia muscorum" (Orford 1741).

Dillingen, alte, gutgebaute Stadt in bem bayerischen Kreise Schwaben und Reuburg, auf einem Sügel am linken Ufer ber Donau, über die hier eine große Brude führt, mit einem alten Schloffe (ehemalige Restdenz der Fürstbischöfe von Augesburg), vier Kirchen, zwei Klöstern (ein Kapuziner Mannes u. Franzistaner Frauentlosster, in welch letterem eine Anstalt für taubstumme Mädchen), einem Hospital, Gymnasium, Lyceum, Prieftercorrectionshaus u. Priefterseminar, ist der Sie eines Landgerichts u. Rentamts u. die Garnison eines bayerischen Chevaurlegersregiments. Die katholischen,

Einwohner, gegen 3500 an der Zahl, treiben ledhafte Schifffahrt n. beträchtlichen Handel, u. beschäftigen sich auch vielsach mit Schiffs, Obsts und Hopfendau. In der Adhe der Stadt besindet sich der 6800 Fuß lange Karolinenkanal. Die Stadt war im Mittelalter die Restdenz der Grasen von D., unter denen sich besonsders der heilige Bischof Ulrich von Augsburg (s. d.), unter dessen Ansührung die Ungarn auf dem Lechselde geschlagen wurden (955), auszeichnete. Bis 1302 war D. auch ständige Residenz der Fürstbischöse von Augsburg, in deren Bestd die Grasschaft im Jahre 1286 kam. Später — von 1554 an — hatte die Stadt eine, vom Bischose von Augsburg, Otto von Waldburg, gestistete Universität, die durch spanische Zesuiten, welche an ihr von 1563 an docirten, in großen Auf kam; ein vom Kapste Gregor XII. errichtetes Seminar für Misstonare und ein, von dem 1740 gestorbenen Bischof Johann Franz gestistetes, noch jeht bestehendes, Seminarium clericorum socularium. Die Universität ward 1804 ausgehoben und in ein Lyceum verwandelt; die Stadt selbst aber kam im Jahre 1803 an Bavern.

Dillie (Georg v.), befannt ale Orbner ber Munchener Binafothef u. ber andern foniglich baperischen Runftsammlungen, geboren 1759 in der Giebinger Einobe bes Pfarramts Schwindfirchen in Dberbayern. Der Kurfurft Maximilian III. ließ ihn in Munchen ergieben u. bestimmte ihn jum Runftler. Rach beffen Tobe studirte er eine Zeit lange in Dillingen Theologie, begab sich aber bald wieber nach Munchen u. besuchte bie bortige Malerafademie. 1788 burchreiste er, in Gefellschaft bes jungen Grafen Freyfing, Die Schweiz. Bielfach empfohlen, warb D. im Jahre 1790 burch ben Rurfürsten Rarl Theobor jum Inspector ber Manchener Gallerie ernannt, erhielt aber balb burch Bermittelung bes eblen Grafen Rumford langern Urlaub u. Die nothigen Mittel zu Reisen nach Dresben, Brag u. Bien, um Die berühmten Runftschape jener Stadte ftubiren gu fonnen. Rachdem er hier die Gallerien burchmuftert hatte, beschloß er, ale Begleiter u. Runftfuhrer mit dem Englander Gilbert Elliot eine Reise durch Italien zu machen, u. schon war er in Livorno angelangt, ale er erfuhr, baß Ellot jum Bicefonige auf Rorfu ernannt fei. Doch feste D. feine Reife fort, fehrte aber 1796 nach Munchen gurud. Rach Wiederaufftellung ber, in Folge des Einfalls ber Franzosen, geflächtet gewesennt furfürstlichen Sammlungen, begleitete er ben Lord Offulfton auf einer Reise durch die Schweiz und diese Tour war es vornehmlich, wo er sich mit ber Landschaftsmalerei beschäftigte. Das Jahr 1800 rief ihn nach Munchen ... gurud, wo er die königlichen Runftschape nach Ansbach rettete. Im Jahre 1805 und 1806 begab sich D. nach Rom und Paris, um die, im großen napoleonischen Museum aufgehäuften, Kunstschäße zu studiren und zugleich dem Kronprinzen Ludwig von Bayern zum Kunstschier zu dienen. Dann begleitete er den Kronprinzen durch die Schweiz, das sudliche Frankreich u. Spanien, wo er für benfelben die fconften Begenden u. mertwürdigften Begenftande aufnahm. Bei bem damaligen Klostersturme in Bayern wählte er die vorzüglichsten Gemalbe aus ben Rloftern u. Rlofterfirchen aus, u. 1808 befuchte er im Auftrage bes Ronigs von Bapern Italien, um gute Gemalbeerwerbungen zu machen, bei welcher Belegenheit er auch das berühmte Selbstportrait Raffael's aus dem Balafte Altoviti für die bayerische Gallerie erwarb. 1811 ward er vom Kronpringen nach Berona gefandt, um die plaftischen Runftwerte aus bem Balafte Bevilaqua angutaufen; auch beforgte er ein abnliches Geschäft in Rom. Im Jahre 1815 begab er fich nach Baris, um bie, burch Rapoleon (u. Denon) aus Bayern entführten, Runftwerke zuruckzusorbern und zugleich auch andere anzukaufen. Im Jahre 1817 und 1818 finden wir D. als Reisebegleiter des bayerischen Kronprinzen (jesigen Kösnigs Ludwig) in Italien u. Sicilien. Rach seiner Ruckehr ordnete er die Bilbers schähe ber königlichen Schlöffer zu Burzburg u. Aschaffenburg u. warb nach bem Tobe bes Galleriebirectors Mannlich 1822 Centralgalleriebirector zu Munchen. Im Jahre 1829 richtete er im Auftrage Ronig Ludwigs Die Moristavelle zu Rurnberg mit Gemalben altbeutscher, sowohl ober- als nieberbeutscher, Runftler aus bem 15. u. 16. Jahrhunderte zu einem Bilbersaale ein, ber für bas Studium woferer Kunftgeschichte einen hochft wichtigen Haltpunkt barbietet. Später hatte er sich ber großen Aufgabe u. Anordnung, Auswahl u. Aufstellung ber Gemalbe in ber Pinakothek zu unterziehen. Er starb 1841. Seine kunklerische Hinterlassenschaft besteht in mehren trefstichen Gemalben u. vielen Handzeichnungen, sowie in einigen meisterhaften Rabirungen, welche geistreiche Landschaftebarstellungen enthalten.

Dilogie (vom griechischen διλογέω, sprechen) zweimal ober zweibeutig, Doppelfinn, 3weibeutigkeit in Wort und Schrift, Doppelerklärung von Stellen,

Reben u. bergleichen.

Dilndium, Pause in dffentlichen Spielen u. Broduktionen, gewöhnlicher in ber Mehrzahl, nämlich: diludia, ein der Abwechselung wegen den großen öffentslichen Bolksspielen beigefügtes Zwischenspiel, als Thierhebe u. dergleichen. In der Musik heißt D. Zwischenspiel.

Diluvium u. Diluvianisch, f. Urwelt.

Dimension (lateinisch dimensio), Abmessung, ist die Richtung ber Ausbehnung einer geometrischen Größe. Eine Linie, sie sei gerade oder krumm, ist nur nach einer D. oder Richtung (Länge) ausgedehnt, eine Fläche nach zwei D.en, nämlich Länge u. Breite, u. ein Körper nach drei D.en, nämlich Länge, Breite u. Höhe (auch Tiefe u. Dide genannt). Es gibt nicht mehr als diese drei D.en der Ausbehnung. Das Rähere hierüber lehren die Geometrie u. Algebra. — In der bildenden Kunst bezeichnet D. die verhältnismäßige Größe der nachgebildeten Gegenstände zu ihrer natürlichen Größe. Denn nicht alle Gegenstände der Ratur können in den nämlichen D.en nachgeahmt werden, in welchen sie erscheinen, vielmehr verlangen einige ein kleineres, andere ein größeres Berhältniß. Die Beachtung der D. ist aber zur getreuen Darstellung eines Werfes der bildenden Kunst burchaus nothwendig, wenn auch der Künstler durch seine Individualität, durch Reigung und zufällige Ursachen bestimmt werden sollte, eine gewisse Art derselben

au wählen.

Dimitri ober Demetrins ift ber Rame mehrer ruffischen Großfürften. Befannt find namentlich bie falfchen D.6. Bu ben erftern gehören: 1) D. I., Alexandrowitfch, Sohn bes Groffürften Alexander I. Remofy, 1258 von ihm jum Fürften von Rowgorob ernannt, nach beffen Tobe von seinen Unterthanen vertrieben u. burch Baroslaw I. erfest, erhielt es aber balb nach bes lettern Tobe wieder, warb Großfürft und führte, ale folcher, mit feinem Bruber Andreas mit wechselndem Glude Brieg. Er farb 1294 ju Beresjalaw. — 2) D. II., Sohn bes Groffürften Die had, folgte biesem als Fürst von Rowgorod 1320—35, wo er am Hose bes Abans wegen ber Ermordung George III. von Mostau hingerichtet wurde.

3) D. III., Konstantinowitsch, früher Fürst von Susbal, von den Tatamen 1360 jum Großfürsten von Mostau eingesett, ichon 1363 ju Gunften bes folgenden abgefest, blieb nun ruhig u. in Freundschaft mit biefem Furft von Susbal u. ftarb 1383. — 4) D. IV., Imanowitsch Doneti, Fürft von Mostau, erlangte, erft 12 Jahre alt, 1363 von ben Mongolen seine Ernennung jum Groffürften, wogegen ber Borige jurudtrat u. feine Tochter ibm vermablte. Er verlegte feine Refibens von Riem nach Mostau, erbaute ben Kreml von Stein und war fehr gludlich im Kriege gegen bie Fürften von Twer, bie Litthauer, Die Fürften von Riafan u. felbft gegen bie Tartaren. Wegen ber flegreichen Schlacht gegen bie lettern am Don erhielt er ben Beinamen Donffp. Im erneuerten Rampfe aber gegen biefelben unterlag er; Mostau felbft wurde niedergebrannt u. die Ruffen faben fich genothigt, unter bie Binspflichtigfeit ber Tataren gurudgufehren. Er ftarb 1389. - 5) D. V., ein Sohn Iwan's II. bes Schredlichen, geboren 1582, ward von seinem mutterlichen Oheime Boris Feborowitsch Godunow, ber Anfangs Reichs-ftallmeister, bann Mitregent bes Czars Febor Iwanowitsch war, nach bes leptern Tobe mit seiner Mutter nach Uglez verwiesen und baselbst 1591 ermorbet. Rach andern Angaben rettete ihn seine Mutter, indem fie ein anderes ahnliches Rind unterschob. Aus ber Ungewißheit seines Todes tam es, daß spater mehre falfche D. (Bfeudodimitri) auftraten. Diefelben waren: 1) Jachow Grifchfa Direpiew, fo genannt

von benen, die ihn für unächt hielten; aus einer abeligen, aber armen Familie zu Jaroslaw stammend. Anfangs Ronch, kam er nach Polen und erhielt hier, die Bolen durch seine Achnlichkeit mit D. V. täuschend, die Starostentochter Marina Mnized zur Gattin u. Unterstühung, siel in Rusland ein u. entihronte, als Boris Godunow 1605 stard, bessen Sohn Fedor II. Nach Hinrichtung besselben besstieg er den Thron der Czaren, wurde aber 1606 durch einen, von Wastij Schuisstoi angestellten, Aufruhr gestürzt und ermordet. Ob er wirklich der ächte D. geswesen sein, wird wohl nie entschieden werden. Der Dichter Niemcewicz und alle Polen behaupteten es; dagegen läugnen es die russischen Schriftsteller. Bald darauf trat 2) als falscher D. Iwan Bolotnikow auf, der unter letzterem Namen Schullehrer in Socola in Westpreußen gewesen war. Er schlug den Czaren Schuissoi dei Sendomir und vermochte Marina Mnized, ihn für ihren Gemahl auszugeben. Er war noch mit der Belagerung von Moskau beschäftigt, als er dei Raluga 1610 von den Tataren auf der Jagd ermordet wurde. Ein 3) falscher D., ein Diakon, Sidore, trat aus. Dieser demächtigte sich auf den Rath seines Bormundes, des Polen Iohann Zarussy, der Stadt Plessow, ward aber von den Einwohnern vertrieden, von den Rosasen gesesselt nach Moskau geliesert und daselbst 1613 hingerichtet. Ein 4) falscher D. trat als vorgeblicher Sohn von D. Grischa u. der Marina Mnized aus. Ansangs von Bladislaw von Polen unsterstüt, später verlassen, soh er nach Schweden und zum Herzoge von Holstein, der ihn auslieserte, woraus er 1665 zu Moskau geviertbeilt ward.

Dinan, Stadt im französischen Departement ber Nordfüsten, an ber Rance, ummauert, mit einem alten Schlosse und etwa 8000 Einw., die Flachsspinneret, Leinwands, Zwirns, Segeltuchs, Kattuns, Flanellfabrifen unterhalten und Handel mit Leinwand, Getreibe, Mehl, Obst, Flachs, Leber, Tuch, Zeug zc. treiben. Die Stadt ist besonders auch wegen ihres Mineralbades u. Sauerbrunnens, sowie als

Beburteort bes Beschichtschreibers Duclos befannt.

Dinant, alte, ehemals befestigte Stadt und Hauptort eines Districts in der niederländischen Provinz Ramur, am Fuße eines steilen Berges u. an der Maas, mit etwa 4500 Einwohnern, die Rupferwaarens, Leders, Kartens, Huts u. Baums wollenfabriken unterhalten und ansehnlichen Handel mit diesen Fabrikaten treiben. Die Stadt hat 1 Stistes, 9 Pfarrs u. 1 Klosterkirche. — D. wurde von Otto III. 981 der Kirche zu Tongern gegeben; 1466 ward es vom Herzoge Karl dem Kühnen von Burgund und 1554 von den Franzosen zerstört und 1703 nebst dem nahen Bouvignes geschleift, 1794 von Jourdan genommen u. wieder geschleift.

Dinarchus, griechischer Redner u. Rachahmer des Demosthenes, geboren zu Korinth 360 v. Chr., studirte zu Athen u. trat bort auch, besonders seit dem Tode des Hyperides u. Demosthenes, als Redner auf, ließ sich aber auch bereits für seine Reden zahlen. Dem Kassander u. Antipater ergeben, arbeitete er der Aufnahme des Harpalos entgegen. 306—291 lebte er, der Berrätherei beschulbigt, in Chalkis, dann wieder in Athen. Nach Antipater's Tode ließ ihn Polysperchon als Greis ermorden. Er wurde in den alerandrinischen Kanon ausgenommen. Es sind von ihm 3 Reden übrig, herausgegeben in den Sammlungen der griechischen Redner von Aldus, Taylor, Reisse u. Bester; besonders von Schmidt (Leipz. 1826). Einen sehr guten Commentar hiezu gab Wurm heraus (Kurnberg, 1828).

Dinborf 1) (Gotilieb Imman.), geboren 1755 zu Rotta bei Wittenberg, 1784 Eustos an der Universitätsbibliothef zu Leipzig, 1786 Professor der Philossophie, 1791 des Hebraischen, starb 1812 u. schrieb unter Anderem: "Lexicon hebr.-chald." (Leipz. 1801—4, 2 Bbe.). — 2) D. (Wilhelm), vorzüglicher Philolog u. Kritifer, Sohn des Borigen, geboren 1802 zu Leipzig, 1828 außersorbentlicher Professor der Literaturgeschichte daselbst, gab 1833 seine akademische Wirksamseit auf und ist seit 1841 einer der Directoren der sächsischen Eisendahn. Er gab heraus: "Postas scenici grasci" (Lpz. 1830; Orf. 1832—41). Er hat auch Theil an der Pariser Ausgabe des Stephanischen "Thesaurus linRealencyclopäbie. III.

guao graecae" u. gab außerbem heraus: "Grammatici graeci" (1823, 1. Thl.); ferner: ben Jul. Pollur, Stephanus Byzantinus, Athenaus, Aelius, Aristibes, Themistios, Risephoros Patr., Georg Synkellos u. m. a.; besonbers in ber Teubenerschen Sammlung ber griechischen Classifier die Dramatifer, Homer u. die Redener. — 3) D. (Lubwig), Bruber des Borigen, geboren 1805 zu Leipzig, wo er dis setz als Privatgelehrter lebt, gab außer dem Diodorus Siculus, Prokopius, Chronicon paschale, besonders den Xenophon mehre Male heraus, hat Theil an der Pariser Ausgabe des Stephanischen griechischen Thesaurus und besorgte die Herausgabe mehrer griechischer Classifier, besonders des Hesiod u. Eurspides.

Ding (in ber Etymologie nach mit benfen zusammenhängenb) heißt alles Das, was bentbar ift; bann eine Sache, im Begenfape einer Berfon, u. jeber Begenftand, ber Realitat hat. D. an fich heißt in ber fantifchen Bhilofophie bas. was den Erscheinungen, oder Gegenständen ber Erfahrung zu Grunde liegt, aber nicht finnlich mahrnehmbar ift. — Chemals hieß D. (im ffandinavischen Thing) bie Bolfeversammlung ber alten ffandinavischen u. germanischen Bolfer. Die Hauptversammlung war im herbste (herbste D.). Der D. wurde unter freiem Simmel gehalten, u. ale D.play mabite man gewöhnlich Sugel, Die auch Graber verftorbener Ronige u. Selben (Gunengraber) waren. Dben auf biefen, auf einem Steine (D. fteine), hatten bie Fursten ihren Sit; die Manner gingen mit Belm, Schwert u. Schild bewehrt jum D. u. standen auf dem hügel, die Schilde wurben auf Baumen aufgehangt. Außerorbentliche Berfammlungen (Bot = D.) warben angesagt, u. die bei Berhandlungen über Eigenthum u. Befit zugegen maren, sowie vie Richter, erhielten einen freien Trunt (Bots, Botens, Bodenwein). Im Mittelalter war ber D. nur noch Gericht; ber Orf, wo er gehalten wurde, hieß D. ftu hl (D. bant, D. ftatt) u. berühmt war z. B. ber Land. zu Mühlhausen, ben bie Landgrafen von Thuringen hielten. Eine Gerichtsftelle über Erdzinsverhaltniffe (Emphyteuse) hieß D.hof (Gubengericht); ber Berr eines folden D.hofsherr, ber unter bem Beifige ber D. hofeleute (Subner), b. i. Befiger von Erbgutern (D. guter), selbst Gericht hielt. Ließ er bieses burch einen Beamten (D. voigt) halten, so hieß es ein Boigtb. Der einem D. ftuhle, Unterworfene bieß D. ftellig, ober D.pflichtig; ber bem Gerichte Entstohene hieß D. fluchtig. Den D. ftuhlen ftand Unverleglichkelt (D. friede) ju. An folchen D.ftuhlen wurden fpater Dorfer erbaut u. Die Gerichte blieben hier; baher: D gericht; D.grafe u. D.genoffen.

Dinkel, Spelz, Fesen (Triticum Spelta), ist eine Waizenart, welche sich badurch auszeichnet, bag bie Spindel ihrer parallel zusammengebrudten Aehre zerstrechlich ist, u. ihre Samen beschaalt sind. Der D. wird in warmen Landern häusiger gebaut, als ber gemeine Waizen; er fordert einen vorzüglichen Ackerdoben, liefert aber das beste Mehl. Man unterscheibet als Spielarten Sommers und Winterh, dann D. mit weißlichen u. rothlichen Spelzen.

Dintelsbuhl, alte Stadt des daperischen Kreises Mittelfranken, liegt an der Beinis im fruchtbaren Birngrunde, unwelt der Gränze zwischen Bayern n. Württemberg, u. hat von der Fruchtbarkeit der Gegend den Namen, welcher "Hügel mit Dinkel" bedeutet. Noch immer hat diese vormalige schwädische Reichskadt ein sehr alterthümliches Ansehen. Sie besitzt eine namhaste katholische Pfarrkirche, die St. Georgenkirche, deren Inneres, laut Waagens Ausspruch, zu dem Schönken gehört, was Deutschland von gothischer Architectur des 15. Jahrhunderts auszuweisen hat. Risolaus Eseller entwarf den Plan zu diesem Gotteshause, das von den Jahren 1444—1499 erbaut wurde. Im Innern trifft man von dem berühmten Maler Herlin (s. d.) viele Gemälde. Die neue, 1843 eingeweihte, protestantische Kirche zu D. ist ein Bau im Bastlikinstyle; sie ward aus eigenen Sissungsmitteln der protestantischen Gemeinde um 74,000 Gulden erbaut. D. hat ein Brogymnassum u. mehre andere Schulen; die Bewohner dieser Stadt, theils Ratholisch, theils Protestantien, gegen 6,500, beschäftigen sich mit Gartensun Ackerdau, Biehzucht, Beberei, u. unterhalten Garns, Strumpfs u. Handschuh.

Fabriken. — D. ist einer ber altesten Orte in Schwaben, und war Anfangs ein Bauernhof. Bon Würzburgischen Mönchen, die den Ort von den Bestern erhalten, ward das Karmeliterkloster erbaut, und die um's 10. Jahrhundert hatte sich um dasselbe schon ein Fleden gebildet, der 928 gegen die Wenden ummauert wurde. 1126 ward er mit Doppelmauern umgeben. 1250 von Kaiser Konrad an den Grafen Ludwig von Dettingen in Bersat gegeben, defreite sich die Stadt bald wieder von den Detting'schen Grasen, und erhielt 1305 gleiche Rechte mit Ulm. 1341 von Kaiser Ludwig dem Bayern wieder an Dettingen verpfändet, kauste sie sich 1351 los und ward später zur Reichsstadt erhoben. 1387 fand eine Empörung der Bürger gegen den harten u. übermüthigen, aus 30 Patriziern bestehenden Rath statt, worauf 12 Bürger aus den 6 Jünsten zu Rathsberrn und von ihnen ein Bürgermeister gewählt wurden. Am Bauernkriege 1525 nahmen auch die Dinkelsbühler thätigen Antheil. 1530 fand auch die Resormation Eingang. 1662 wurde die bisherige Magistratsversassung ausgehoben und die karolingische Wahlordnung eingeführt. In dem 30jährigen Kriege litt D. viel, ebenso in der solgenden Zeit durch die religiösen Kämpse u. Parteiungen zwischen Bürgerschaft und Magistrat. 1802 verlor D. seine Reichsunmittelbarseit u. kam an Bayern, 1804 an die preußische Marggrasschaft Ansbach u. 1806 wieder an Bayern.

Dinter, Gustav Friedrich, ein um den Bolsounterricht vielsach verdienter, boch, nach dem damaligen Zeitgeiste, rationalistischer Schulmann u. Katechet, geboren 1760 zu Borna u. zu Grimma u. Leipzig gebildet, übernahm nach zehnsichriger Amtösührung als Pastor zu Kitscher bei Borna die Leitung des Semisnars zu Dresden (1797), vertauschte sie aber 1807 wieder mit dem Pastorate zu Görnitz bei Borna, indem er zugleich eine Erziehungsanstalt daselbst errichtete. Im Jahre 1816 kam er als Consistorial zu. Schulrath nach Königsberg, ward Dr. der Theologie u. wirkte ununterbrochen dis zu seinem Tode 1831. Seine zahlreichen Schristen erschienen in vier Abtheilungen (eregetische, padagogische, katechetische, ascetische Werke) Reustadt a. d. Drla 1840—1844. Eine Selbstographie war ihnen schon 1829 vorausgegangen. Bon seinen einzelnen Schristen sühren wir an: "Materiazlien zu Unterredungen über Glaubens zu. Sittenlehren" (Reustadt a. d. D. 1804, 2. Ausgade 1822); "Predigten zum Borlesen in Landbirchen" (ebend. 1809, 2 Bbe., 4. Ausgade 1834); "Die vorzüglichsten Begrisse der Padagogist und Methodis" (6. Aussage 1831); "Präparationen zum Unterrichte über Religionswahrheiten" (ebenda selbst 1835); "Schullehrerbibel" (ebend. 1826—29, 9 Thle.), ein oberstächliches, rationalistisches Erzeugnis, wodurch D. sich gerechten Tadel zugezogen hat, indem er selbst die Bibel für die Richtung der Zeit mundgerecht machen zu müssen glaubte.

Dio Cassius, mit dem Beinamen Cocceja nu 6, römischer Geschichtsschreiber

Die Caffins, mit dem Beinamen Coccejanus, römischer Geschichtsschreiber in griechischer Sprache, aus Nicaa u. Bithynien, zu Ende des 2. und zu Anfang des 3. Jahrhunderts, machte sich während seines langen Aufenthaltes in Rom (er war zweimal römischer Consul) mit der Geschichte der Römer bekannt, die er in 8 Decaden oder 80 Büchern beschrieb, welche von Aeneas die auf sein Zeitalter, d. h. 229 n. Chr. gingen. Die ersten 35 Bücher davon sind aber, die auf wenige Fragmente, verloren gegangen, vom 36. die zum 54. Buche hat man sie noch ganz, das 55. nur zum Theile, und die solgenden die zum 60. in dem Auszug eines Ungenannten. Bon den übrigen 20 Büchern gibt es noch einen Auszug des Asphilinus (im 11. Jahrhunderte). D. C. erzählt mit großer Genausgkeit; nur ist sein Bortrag ost zu geschmuckt, u. dei unerheblichen Dingen zu umständlich. Auch ist er nicht frei von Aberglauben u. Schmeichelei. Ausgaben: von Fabricius und Raimarus (Hamburg 1750—52, 2 Foliobande). Roch ungebruckte Fragmente von Jakob Morelli (Bassano 1798, Stereotop Leipzig 1818, 4 Thie. 12.), von F. W. Sturz (Leipzig 1824—25, 8 Bbe.). Späterhin ist noch eine bedeutende Anzahl bisher unbekannter Fragmente von A. Mai entbedt u. in der Collectio nova Tom. II. p. 135—233 bekannt gemacht worden. Die besten beuts

schen Uebersehungen sind die von Wagner (Frankfurt 1783—96, 5 Bbe.), von Penzel (Leipzig 1786—1818, 3 Bde.), Lorent (4 Bde., Jena 1826) u. Tafel (11 Bochn., Stuttgart 1831 fg.). Bgl. Wilmand "Do sonibus et auctoritate

Dionis Cassiia (Berlin 1835).

Dio (Chrysoftomus), so beigenannt wegen seiner großen Beredtsamkeit, aus Prusa in Bithynien geburtig, ein griechischer Rhetor um 94—117 n. Chr., ber sich frühe schon mit der praktischen Philosophie beschäftigte, große Reisen umsternahm und später hochgeachtet in Rom lebte. Seine 80 noch vorhandenen Schriften sind größtentheils rhetorische Uebungen, auch philosophische Abhandslungen, u. liefern brauchbare Rotizen über das gelehrte Alterthum. Sie sind in eleganter, doch von der gefünstelten Manier seiner Zeit nicht freier, Sprache verssaßt. Herausgegeben wurden sie zuerst von Dionystus Paravisinus (Mailand 1476, 4.), Morelli (Paris 1604, Fol.) u. von Reisse's Wittwe (Leipzig 1784, 2 Bande). Die beste Ausgabe mit kritischem Apparate ist die von Emperius

(Braunschweig 1844).

Diocletianus, C. Balerius, aus Dioclea in Dalmatien, schwang sich aus niederem Stande zum Anführer der ka serlichen Haustruppen empor u. wurde, nach Rumerian's Ermordung, in Chalcedon von dem Heere zum Kaiser erwählt (284 n. Chr.). Mit großer Einsicht und Krast, die er sonst mit weiser Milde, die grausamen Christenversolgungen ausgenommen, zu paaren wüßte, hielt er das taiserliche Ansehen aufrecht u. stütte die sinkende Macht des Reiches. Er nahm den Maximian zum Reichsgehülsen an u. dehtelt für sich den Orient. Später nahm er noch den C. Galerius u. Constantius Chlorus zu Mitregenten an. D. verwaltete Thracien, Aegypten u. den Orient, schmüdte Risomedien durch Prachtbauten zu seiner Residenz, kämpste siegreich gegen die Perser, stellte Dacien wieder her, erweiterte die Gränzen des Reichs dis zur Duelle der Donau u. zwang Negypten zu erneuertem Gehorsame. Festen Glaubens, mit Roms alten Göttern müsse auch dessen Herrlichseit sallen, gebot er eine Berfolgung der Christen, die letze, aber blutigste, die mit der Zerstörung der Kirche von Risomedien (303) anhob u. mit steigender Erbitterung fast durch das ganze Reich wüthete. (Bgl. den Artisel Christenversolgung en.) Gegenüber den Anmasungen des Pöbels u. der Soldaten, sührte er ein orientalisches Hosgepränge ein und nahm den Titel "Dominus" an. Im Jahre 305 zog er sich auf sein Landgut bei Salona in Dalmatien zurück und starb daselbst 313. Bgl. J. R. Sicel, "Do vita et constitutt. Diocletiani et Maximiani" (Leipzig 1792—93, 4.).

Diodorus, 1) von Sicilien (Siculus), aus Argyrium (Agyrium, jest S. Filippo D'Argirone in Sicilien) geburtig, lebte gegen Die Zeit von Chrifti Geburt unter Julius Cafar u. Augustus, u. sammelte auf seinen Reisen burch einen grofen Theil von Europa u. Asien, sowie nach Aegypten, und burch fleißige Lesung früherer griechischer u. lateinischer Geschichteschreiber, reichhaltigen Stoff zu feiner hiftorischen Bibliothet ober allgemeinen Geschichte (Weltgeschichte), bie aus 40 Buchern bestand, u. von ben altesten Beiten bis jur 180. Dipmpiabe ober bis auf Cafars gallifche Rriege ging, wovon aber mehr, als bie Salfte, verloren gegangen ift. Rur 15 ganze Bucher, namlich Buch 1—5 u. Buch 11—20 und Bruchftude aus Buch 6—10 haben fich bavon erhalten. Bon Seiten ber Zeitrechnung, die er immer genau bemerkt, hat feine Geschichte ben größten Werth; geringer ift bas Berdienst ihrer Glaubwurdigfeit und Schreibart. Bgl. brei Ab-handlungen von henne über feine Glaubwurdigfeit, in den "Commontat. soc. rog. sciontiar." Göttingen Bb. 5 u. 7. — Ausgabe von P. Beffeling (Amsterd. 1745, auch 1746, 2 Bbe. Fol.). Rach berfelben, mit Benne's u. Epring's Abhandlungen, (3weibruden u. Strafburg 1793-1807, 11 Bbe.). Unvollenbet ift bie Ausgabe von A. C. S. Gichftabt (Salle 1800, Bb. 1 u. 2; Stereotyp. Lpg. 6 Thle.). Die, von A. Dai aus ben verlorenen Buchern entbedten, Bruchftude hat P. Dindorf herausgegeben (Leipzig 1828), sowie berfelbe auch eine vollfanbige neue Ausgabe beforgt hat. Ueberseyungen: von g. A. Stroth u. 3. g. Kaltwasser (Frankfurt 1782—87, 6 Bbe.) u. von Wurm (14 Bbe., Stuttgart 1826 fg.). — 2) D. von Jasos in Karien, mit dem Beinamen Kronos, war Dialektiker der Megarischen Schule. — 3) D., Peripathetiker, aus Thrus. Aus ser diesen führten noch mehre Dichter, Mathematiker u. Rhetoren diesen Ramen.

Diocese (vom griechischen dioingois, Saushaltung, Berwaltung) bezeichnet überhaupt einen gewiffen Bezirf; seit ben Zeiten Konftantins bes Großen wurde bei ben Romern barunter eine Anzahl von Provinzen unter bem Gouvernement eines Brafecten verftanben. Bon ber politischen Ginrichtung wurde fcon unter biefem Raiser ber Rame D. auch auf die Rirchenverfaffung übertragen, u. man bezeichnet bamit feit jener Zeit einen gewiffen Bezirf, welcher ber Gerichtsbarteit bes Bifchofe in geiftlichen und firchlichen Angelegenheiten unterworfen ift. - Als namlich bie driftlichen Gemeinden fich vermehrt hatten, fand man es fur nothwendig, gewisse Eintheilungen berselben in Rirchensprengel zu machen, was die Chor- u. Stadtbischöfe beweisen. Sobald die kaiserliche Restdenz nach Konstantinopel verlegt war, iraf man, nach bem Grundriffe des romischen Staates, gewisse Eintheilungen, ahnlich jenen, welche bei ben romischen Territorial - Eintheilungen gur Beit Konstantine bes Großen in vier Pratorial-Prafecturen: fur ben Drient, Illyrien, Italien und Gallien bestanden, Die man in Anfebung ber Rirche D. - Das Wort διοίκησις wurde in frühern Zeiten häufig mit parochia (von παρέχω) vermischt gebraucht; in unseren Tagen aber bezeichnet man in ber Regel, und nach dem allgemeinen Sprachgebrauche, bamit ben Sprengel bes Bischofe, d. i. alle Rirchen in einem gewissen Bezirke zusammen, welche der Rirchen-Regierung bes Bifchofe unterworfen find. Die D.n follen gehörig gefchloffen und arrondirt seyn, weber aus zu vielen einzelnen Parzellen bestehen, noch einen so großen Umfang haben, daß das bischöfliche Aufsichtsrecht entweder gar nicht, ober nur mit großen Beschwerden auf alle Zweige bes Oberhirtenamtes in Ausübung gebracht werben fann. Das Recht, neue bifcofliche Site ju errichten, Die D. au vereinigen und ihre Grangen gu bestimmen, ift ein papftliches Refervatrecht; jedoch tritt hiebei von Seite des papfilichen Stuhles ein Benehmen mit ben be-

treffenden gandesregierungen fowohl, als mit ben bischöflichen Stellen ein. — Diogenes 1) D. von Apollonia, ober ber Physiter, aus Apollonia auf Rreta, nach Andern aus Smorna ober auch aus Rorene, jonischer Philosoph zwischen 500 u. 460 v. Chr., lebte in Athen, wo er aber mannigsachen Berfolgungen ausgesett war. Er nahm, mit Anarimenes, die Luft als ben Grundftoff an, wollte aber bamals (vermittelft bes Athmens) jugleich die Erscheinung bes Bewußtfenns erflaren. Auch führte er zuerft ein bialett. Berfahren in bie Phyfit ein, theils in ber Rachweisung ber Rothwendigfeit eines Grundftoffes, theils in ber Wiberlegung ber Einwendungen gegen seine Ibentitat bes Athmens und Be-wuftseyns. Bergl. Bangerbieter, "De Diognis Apoll. actate et script." (Lpg. Fragmente, gesammelt außerbem von Schorn, mit Anaragoras (Bonn 1830). — 2) D. von Sinope, ber berühmtefte ber fynischen Philosophen. Duellen für fein Leben find : Diogenes Laertius 6, 20-81; Arrian, Unterredungen bee Epiftet 3, 22-24; bann Gingelnes bei Athenaus, Lucian, Dio-Chryfoftomus. — Antisthenes, Schuler bes Sofrates, ber von ber Tugenblehre bes großen Beisen nur die negative Seite, die Enthaltsamfeit, fefigehalten batte u. Die mahre Beisheit in die möglichfte Unabhangigfeit des Menschen von allen Bedurfniffen u. Berhaltniffen feste, hatte eben feine zahlreich besuchte Schule, mahricheinlich wegen ber Aufregung, bie nach ber hinrichtung bee Sofrates gegen beffen Schuler noch herrschte, geschlossen, als D., aus seiner Baterstadt Sinope am schwarsen Meere, angeblich wegen Falschmungerei vertrieben, nach Athen fam. Seine Beharrlichkeit, womit er sich bem Antisthenes als Schuler anbot, indem er sich felbft burch Schlage nicht abweisen ließ, bewog biefen endlich, ihn anzunehmen. Indes, die Beisheit bes Antisthenes war bald ausgelernt; es tam barauf an, ben Duth u., wenn man will, die Unverschamtheit zu haben, fie auszuuben und fich über alles Bestehende hinwegzuseten. Daran mangelte es bem D. nicht, aber

er vermochte es mit einem heiteren Gefichte u. einer nie ermubenben Laune; bas gab ihm feinen Werth im Bolte u. machte ihn, freilich mehr zum Till-Eulenfpiegel unter ben Philosophen, als jum wahren Tugendprediger u. Bolleverbefferer. So treffend auch Manches von ihm gesagt u. gethan ift, er hat boch wenig jur fittlichen Berbefferung bes Boltes gewirkt. Den Grundfat feiner Secte, — bie, wahrscheinlich weil er fich gern mit einem Alles aufspurenben Sunde verglich, ober weil er schamlos, wie ein Hund, sich benahm, die kynische ober die hundische genannt wurde, — aller unnothigen Bedurfniffe fich zu entschlagen, um so von Alsen unabhängig zu seyn, trieb er aufs Sochste. Er ging in Athen umber, mit unbebectem Saupte u. Fußen, einem groben Rleibe, einen Quersac um die Schuls tern; Saus u. Famille hatte er nicht; Rachts schlief er oft in einer Conne (bag er jedoch eine Tonne zu seiner beständigen Wohnung gehabt u. fie sogar mit fich umbergeschleppt habe, ift eine gabel). Er lehrte nicht eigentlich, aber er brachte überall feine Bemerkungen an, wenn bie Menfchen burch feinen Aufzug, feinen Bis, seinen Ruf angezogen, sich um ihn sammelten. Im Effen u. Trinken war er aufe Neußerfte maßig; bei reichlichern Dahlzeiten, wozu er nicht felten gelaben wurde, ubte er fich in ber Entfagung. Als er einft einen Anaben aus ber hohlen Sand trinfen fah, warf er bas holgerne Gefchirr weg, beffen er fich bisher noch jum Trinken bedient hatte; sich selbst beherrschte er vollkommen; Beleidigungen, Schmähungen, Ohrseigen nahm er ohne die Miene zu verändern hin. Als ihm einst ein Jüngling, von ihm zurecht gewiesen, eine Ohrseige gab, sagte er ruhig, ich lerne durch dich Etwas, nemlich daß ich eines Helmes bedarf. Daß er selbst fich finnlichen Ausschweifungen hingegeben habe, tonnen wir wohl als eine Berlaumdung ansehen, die mahrscheinlich aus der Schamlofigfeit entftanden ift, wosmit er, bier wenigstens seine Consequenz zu weit treibend, auch seine niedrigsten Bedurfniffe offentlich befriedigt haben soll. Daß er im Ernste an feinem Beispiele den Athenern den Weg zeigen wollte, auf welchem der Mensch zum mahren Glude gelangen tonne, tonnen wir nicht bezweifeln; aber unmöglich tonnte er im Ernfte ber Meinung fenn, daß er mit feinen Sonberbarfeiten u. feiner Berachtung alles Beftehenden, im Gangen und Großen eine Einwirfung hervorbringen wurde, u. so tann es ihm nicht jum Lobe gereichen, wenn er mit ben großen Mansnern, die damals noch auf eblere Weise bas Athenische Bolf zu heben suchten, in Opposition stand. Dem Plato sowohl, als bem Demosthenes, stand er feindlich gegenüber, benn er hatte weder Sinn für wahre Philosophie u. Wiffenschaft, noch fur ein großartiges politisches Wirken. Den erften versvottete er befannt. lich, indem er einen gerupften Sahn in feine Borlefung brachte mit ben Borten: "Sehet ba ben Denschen bes Blato," weil nämlich Plato einmal (jedoch taum im Ernfte) ben Menschen als ein zweibeiniges Thier ohne Febern befinirt hatte. Dem politischen Wirfen bes Demofthenes ftellte er feinen Rosmopolitismus (Beltburgerthum, ein Bort, welches D. querft brauchte) gegenüber, barin übereinftimmenb mit bem bamaligen Beitgeifte, welcher, nachbem bie Schranten bes alten Burgers thums u. Burgersinnes gefallen waren, ein Weltburgerthum mehr affectirte, als wirklich befaß; weil ein folches nur auf ber Grundlage ber wahren Religion im Christenthume Sinn u. Bebeutung haben kann. — D. blieb jedoch nicht immer zu Athen; auf einer Fahrt nach Aegina von Seeraubern gefangen, wurde er in Rreta jum Bertaufe ausgeboten. Sier benahm er fich auf eine, eines Philosophen wurdige Beife, indem er seinen Ungludegefährten Ruth einsprach; fich felbft aber bot er aus als einen geborenen Bilbner u. Beherrscher von Denschen. Benehmen zog die Aufmerksamkeit bes Korinthers Xentades auf fich; er kaufte thn u. übergab ihm die Erziehung seiner Kinder. Bon jest an blieb D. zu Korinth im Saufe bes Teniabes. Er ftanb feinem Amte mit Gefchid u. gutem Erfolge vor, u. gelangte überhaupt hier ju einer bebeutenberen Birffamfeit, als ju Athen; es gelang ibm, mehre Schuler, meift aus ben niebern Bolfsklaffen, an fich su gleben, die feine Beife zu leben u. die Belt zu betrachten, u. somit die Schule Unterbeneer ober Rynifer fortseten. Bu Korinth fiel auch die bekannte Unterredung bes D. mit Alexander vor, wo D. fich ale einzige Gnabe von Alexander ausbittet, bag er ihm aus ber Sonne gehe, u. Dieser ausruft: "Wenn ich nicht Alerander ware, mochte ich wohl D. senn." Offenbar spielt in bieser Ergablung Die Antithese bes Weltverächters mit dem Welteroberer ihre Rolle; benn gegen Die Rabrheit ber Anefbote erheben fich chronologische 3meifel. D. ftarb bor ben Angen ber verfammelten Menge, die er eingelaben, bamit fie einen Bhilofophen fterben faben. Die Rorinther febten auf feinen Grabftein einen Sund. — 2018 befannte Anefbote ermahnen wir noch, wie D. ju Athen bei Tage mit einer brennenben gaterne umberging u. auf bie Frage, mas er fuche, antworfete : Denichen. In bemfelben Sinne antwortete er auf die Frage, "ob es voll bei ben Spielen gewesen fet?" "Biele Zuschauer, aber wenig Menschen." Sich selbst verglich er mit ben Helben ber Tragodie, die, vom Fluche getroffen, heimathlos, des Baterlandes beraubt, arm, schlechtgekleibet, Tag für Tag sich Nahrung suchend, durch die Welt irren. - Arrian, ber in D., im Gegenfate gu bem gang verfommenen Rynismus feiner Belt, bas Bild eines mahren Kynifers malt, fpricht fo von ihm: 3hm war bie gange Erbe Baterland; fein einzelnes Land war feine heimath, barum bermißte, er auch in ber Gefangenschaft Athen nicht, fonbern, vertraut geworben felbft mit ben Biraten, suchte er fie auf alle Betfe ju beffern, ale mahrer Diener Got= tee, jugleich bem Beus gehorchend, u. aller Menichen fich liebevoll annehmenb." Doch ift bier die Ibialifirung nicht ju verfennen - 3) D. Laertius, im britten Jahrhunderte nach Chriftus. Berfaffer einer Gefchichte ber alten Philosophie unter bem Titel: "Bon dem Leben, den Lehren u. Denfspruchen berer, die fich in ber Bhilosophie berühmt gemacht haben." 10 Bucher. Obgleich das Wert eine un-tritische u. geiftlose Compilation ift, fo ift es boch wegen ber vielen, darin enthaltenen, Rachrichten und Citate fehr wichtig. In ben fieben erften Buchern hanbelt, er von ber Jonischen Philosophie, ju benen er auch die Sofratischen Schulen rechnet; in bem 8. u. 9. von ber Italischen, herafilt, ben Eleatitern, Pythagoras; bas gange 10. Buch ift bem Epifur gewidmet , weßhalb man ihn felbft fur einen Epifuraer halt. — Das Werf erschien guerft in einer lateinischen Ueberfebung burch einen Mond Ambrofius im 15. Jahrhunbert; bann Griechisch burch Stephanus (Baris 1570), bann mit ben Anmerfungen Menage's von Deibom (Manterbam 1692). Sanbausgabe von S. C. Subner (Leipz. 1828-31). F.M.

Digmede, 1) Tochter bes Königs Phorbas von Lesbos, Jugendgespielin ber Brisis, ward von Achilles gefangen u. bessen Kebsweib. — 2) Tochter bes Lapithas, Gemahlin bes Amptlos, Mutter bes Hyakinthos u. Kynortas.

Diomedes, 1) fabelhafter König der Bistonen in Thrazien, der menschenfresche Pferde hielt u. von Herkules besiegt wurde. — 2) D., Sohn des Tydeus, Enkel des Deneus, einer der Haupthelden der Ilias. Als König von Argos, Epibaurus, Thrinth und ben umliegenden Stadten, war er, 80 Schiffe fubrend, mit Agamemnon nach Troja gezogen. Tapfer und besonnen, ericheint er als bas vollenbete Bild eines mannlichen Charafters. Gleich im erften Rampfe, ben bie Blias ergablt, bringt er verberbenbringenb in bie Reihen ber Erojaner ein, nimmt bem Meneas feine portrefflichen Roffe, verwundet bie bem Sohne ju Gulfe eilende Aphrobite, fampft felbft mit bem Apollo und flicht ben Ares in ben Unterleib, bag er, 10,000 Kriegern gleich, aufschreit. In Allem war Athene feine besondere Beschüberin. — Mit Glaufos dem Lufter tauschte er auf bem Schlachtfelbe bie Baffen , nachbem er einen vaterlichen Gaftfreund in ihm erfannt batte. Mit Obnffeus unternahm er ben nachtlichen Streifzug im Lager ber flegreichen Trojaner, wo fie ben Rhefos tobteten. Darauf burch eine Bunbe tampfunfahig, fchredt er burch feine gewaltige Stimme vom Balle berab bie vorbringenben Trojaner jurud. - Comeit Somer. - Spater raubte D. mit Dbyf: seus zusammen das Balladium aus Ergja u. war, wit in dem , hölzernen "Pferde. Bei feiner Rudfehr nach Argos von feiner treulofen Gattin pertrieben, manbte er fich nach Italien, landete in Apulien (Daymia), wo er mit bem Konige Daunus in Berbindung trat, nach Ginigen beffen Tochter betrathete u. Die Stadt Arvi

gründete. Die Sage von seiner Bergötterung war weit in Italien verbreitet; wahrscheinlich hatte man einen Italischen Heros mit ihr vermischt. Die Inseln an dem Borgebirge Gargara hießen von ihm die diomedischen Inseln; auf einer berselben, jest Isola di Tremiti, herrschte er nach Birgil, als Aeneas nach Italien kam. Er weigerte sich aber, dem Turnus beizustehen, weil er sich nicht zum zweiten Male den Jorn der Benus zuziehen wollte.

F. M.

Dion, einer ber bedeutenoften Manner Siciliens, ber ju ben Zeiten ber beis ben Dionpfe (f.u.), mit benen er verwandt war, lebte u. auf biefe einige Zeit lange großen Einfluß hatte. Als ihn ber jungere Dionpflus verbannt hatte, weil D. befe fen Gefinnungs u. Handlungsweife ju andern fich fehr angelegen fen ließ, begab er fich nach Griechenland, wo er fich burch feine Bilbung allenthalben Ach-Als er bavon Runde erhielt, daß der Tyrann feine Gemablin Arete zur heirath mit einem Gunftling gezwungen, seine Guter eingezogen habe und seinen Cohn auf die schändlichste Beise förperlich und geistig zu verberben suche: sann er auf Mittel, sein Baterland von dem Tyrannen zu befreien u. wagte es, mit 800 muthvollen Kriegern, ein machtiges Reich zu zerftoren. Da fich Dionyflus furz zuvor nach Italien begeben hatte, fo wurde D. von ben Sprafufanern mit großer Freude empfangen, u. ber Tyrann fah fich nach manchen mißlungenen Bersuchen gezwungen, ber Alleinherrschaft zu entfagen u. fich mit feinen Schapen nach Italien ju flüchten. Roch vorher hatte er aber Die Sprafusaner gegen D. fo mit Migtrauen ju erfüllen gewußt, daß biefer fich gleichfalls entfernen mußte. Erft, ale fich neue Unruhen entspannen u. Apollofrates, bes Dionn-fius Sohn, die Stadt von ber Burg aus hart bedrangte, holte man D. von Leontini jurud. Damit beschäftigt, Die republifanische Berfaffung wieder herzustellen, ward er von einem verrätherischen Freunde, dem Athener Kalippus, im J. 354 vor Chr. ermordet. D. war ein Mann von erhabener Gefinnungsart, großer Tapfertett u. fuhnem Unternehmungsgeifte. Den Philosophen Blato gabite er unter feine Freunde. Plutarch u. Cornelius Repos haben fein Leben befchrieben.

Dionaa (D. muscipula, Fliegenfänger, Benusfliegenfalle), Pflanzengattung aus der natürlichen Familie der Cappariden, wächst in Amerika (in den Sümpsen Carolina's), hat einen spannenlangen, aufrechten, sadenförmigen Stenzel, weiße gestrichelte, in Doldentrauben stehende Blumen, u. gestielte, länglicherunde, an der Spitze zweilappige, am Rande gefranzte, in der Mitte mit kleinen Stackeln versehne Burzelblätter, die einen mit rothen Drüsen beseten Anhang haben. Diese Anhängsel besitzen einen so großen Grad von Reizbarkeit, daß sie sich, wenn ein Insect sie berührt, schnell zusammenklappen, das Thier mit Hilse der an ihnen besindlichen Stackeln so lange sesthalten und drücken, die es todt oder ermattet ist, u. sich erst dann wieder öffnen, wenn dasselbe nicht die geringste Bewegung mehr macht. In europäischen Gärten ist diese Pflanze, wegen der Schwierigkeit, sie zu erhalten, selten. Sie wurde zuerst von John Ellis in einem Briese an Linns, den Schreber (Erlangen 1771) herausgab, beschrieben.

Dione, 1) eine Ofeanide, durch Zeus die Mutter der Aphrobite. — 2) Aphrobite felbst u. 3) hieß auch so bes Atlas Tochter, von Tantalos Mutter des Belops.

Dionysien hießen in Griechensand die Feste des Dionysos (Bacchus), deren es mehrere gab. So wurden die alter en D. dem nysäischen, die flein eren D., dem lenaischen, die großen D. dem eleutherischen Dionysos zu Ehren in Athen gefeiert. Diesen D. verdanken wir, der gewöhnlichen Ansicht nach, die Tragodic, weil an ihnen dem Dionysos ein Bock ( $\tau \rho ayos$ ) als Suhnopfer gebracht, oder den Sangern als Preis geschenkt wurde, oder auch diese u. die Mitseiernden sich in Bocksselle kleideten.

Dionpfins. 1) D. von Milet, einer ber altesten und bebeutenbsten Logographen, b. h. folder griechischen Geschichtsschreiber, welche, ebe Berobot (f. b.) bie Bahn zu einer wahren Geschichtschreibung gebrochen hatte, bie Geschichte fagenhaft u. bie Sage als Geschichte behandelten. Dem Dio-

nuffus von Milet werben Berfifche, Troifche u. a. Gefchichten gugefchrieben, von benen fich einzelne Fragmente bei Diobor von Sicilien und Andern erhalten haben. — 2) D. ber Meltere, Tyrann von Syrafus. Aus niederem Stande fcwang fich D., nachdem er im Rriege mit ben Karthagern burch Tapferfeit fich einen Ramen gemacht hatte, in ben Unruhen, die nach ber gludlichen Abwehr ber Angriffe Aibens (413 v. Chr.) Sprafus im Innern gerriffen, burch Rante u. bie schlechtesten Mittel vom gemeinen Krieger jum Feldherrn empor, bildete fich, indem er die Maagregel einer allgemeinen Burudberufung ber Berbannten burchs feste, eine bedeutende Bartet in der Stadt, gewann die ihm untergebene Abthet-lung ber Armee durch Berdoppelung des Lohnes, wozu er das Geld durch eine Plunberung der ariftofratischen Partei in Gela, wohin er jum Schute ber bemos fratischen gesandt war, fich verschaffte; wurde, ale er von dieser Unternehmung nach Sprafus zurudfehrte, zum Dberfelbherrn gewählt u. legte bann burch eine beständige Leibwache, die er angeblich ju seinem Schute vom Bolfe erbat u. erstielt, ben Grund jur Alleinherrschaft (Eprannei). Nachdem er nun diese Leibwache aus Leuten, die unbedingt von ihm abhängig waren, zusammengesett, alle bedeutenderen Stellen an feine Anhänger vergeben, alle Berbannten u. Geachteten um fich gesammelt hatte, erklarte er fich jum Alleinherrscher (Tyrann) von Sprafus. Um fich zu befestigen, heirathete er Tochter ber vornehmften Familien (zuerft eine Tochter bes Feldheren Bermofrates, ber im Rriege mit Athen bas Baterland gerettet hatte; dann bie Ariftomache, Schwester bes reichen u. angesehenen Dion), ließ mehre ber angesehenften Burger hinrichten u. unternahm, um das Bolt ju beschäftigen, einen Feldjug gegen bie Karthager, welche Gela angegriffen hatten. Der ungludliche Ausgang biefes Krieges rief eine Emporung in Spratus hervor; D. erfaufie jedoch fur die Freiheit ber meiften griechischen Städte in Sicilien die Anerfennung feiner Alleinherrschaft von Seiten ber Rarthager, unterbrudte ben Aufruhr mit großer Graufamteit und errichtete in ber neu befestigten Inselftabt Spratus, wo er feinen Wohnfit nahm, ein feftes Bollwert feiner Tyrannei. Ein neuer, allgemeiner Aufstand brachte ihn von Reuem an den Rand des Berberbens; schon wollte er fich felbst entleiben, ale fein treuester Anhanger Philiftus ihn jur Ausbauer ermahnte; er taufchte bie Sprafufaner burch Unterhandlungen, jog unterbes campanische Miethesoldaten an fich und ftand bald wieder ale herr der emporten Maffen ba, die er jedoch bießmal burch große Milde zu gewinnen suchte. Run machte er fo gewaltige Ruftungen zu einem Kriege mit Rarthago (funfruderige Schiffe wurden bei Diefer Gelegenheit von ihm erbaut und Die Ratapulten ersunben), daß die meisten griechischen Statte von ben Rarthagern abfielen. Schon war bas fefte Montuja nach einer hartnädigen Bertheibigung gefallen und D. belagerte Egesta, als der farthagische Feldherr himilto mit einer gewaltigen Macht (300,000 Fuffolbaten, 4000 Reiter und 400 Schiffe) in Sicilien erfchien, ben D. jurudbrangte und Sprafus belagerte. Als aber bas Belagerungsheer auf einem engen Raume zusammengebrangt, burch Seuchen furchtbar aufgerieben wurde, sahen fich bie Rarthager zu einem, für fie fehr nachtheiligen, Frieben genothigt. D. wandte jest, da bie hartnädige Bertheibigung ber griechischen freien Stabte auf Sicilien ihm nur wenig Aussichten zu Eroberungen bot, feine Baffen nach Italien und unterwarf Kroton und Rhegium, beffen Befehlshaber er auf eine graufame Art hinrichten ließ. Bon jest an lebte er, mehre wenig entscheidende Kriege mit ben griechischen Staaten auf Sicilien u. mit ben Karthagern abgerechnet, im Frieden; er wollte zu bem Ruhme eines Eroberers auch noch ben eines Dichters u. Befchuters ber Kunste und Wiffenschaften fügen, benahm fich aber hier eben so albern, als er im Rriege große Talente entwidelt hatte. Den Plato, ben er auf Dione Rath nach Syrafus berufen hatte, ließ er, als ber Philosoph ihm bie Bahrheit sagte, als Sclaven verfaufen; ben Dichter Philorenus, auf beffen Urtheil er am Meisten gab, ließ er in die Steinbruche fperren, ale biefer ein, von D. ihm gur Beurtheilung vorgelegtes, Gebicht burch einen einzigen Strich von oben nach unten recenfirte. (Ale er bemfelben fpater, nachbem er wieber an ben Sof gezogen war,

abermals ein Gebicht vorlegte, fagte Philoranus: Schice mich nur wieber in Die Steinbrüche). Als ein Gebicht, welches D. bei ben olympischen Spielen hatte vorlefen laffen, wegen feiner Erbarmlichkeit ben allgemeinen Spott ber verfammelten Sellenen arntete, machte fich fein Aerger in ber Sinrichtung und Berein Drama von ihm ju Athen ben Breis erhielt, überließ er fich einer fo ungemeffenen Freude, bag er burch bie unmäßigen Gelage fich ben Tob jujog. Rach andern Rachrichten wurde er von feinem Cohne ermorbet, bamit er nicht eine Theilung feines Reiches vornähme. Er hatte 38 Jahre regiert. — D. war ein Thrann, nicht blos im alten Sinne bes Wortes, wonach es nur ben Alleinherricher in einer freien Stadt bezeichnet, fondern auch in unferem: er handelte nur nach feiner Laune u. seinen selbstsuchtigen 3weden; fie zu erreichen, war ihm Richts beilig, auch die Religion nicht, obgleich er dabei von kindischem Aberglauben abhängig war. So hatte er den Plan, durch Berbindung mit einem illyrischen Bolke ben Tempel zu Delphi zu berauben; an bem Tempel zu Agylla in Hetrurien führte er einen folden Raub wirklich aus. — Mistrauen und beständig qualender Arge wohn, ber gewöhnliche Fluch ber Tyrannen, machten fein Leben zu bem ungludfeligften. Die einzelnen Buge bicfes traurigen Tyrannenlebens werben uns aus glaubhaften Duellen berichtet. So wohnte er in einem gang mit Baffer umgebenen Gebaude, ju bem nur eine Brude führte, die er jeben Abend mit eigener Sand aufzog; nie schlief er zwei Rachte in bemfelben Bette; feine nachften Anverwandten durften nur nach abgelegtem Oberkleibe zu ihm kommen, damit sie keine heims lichen Baffen bei fich fuhren tonnten; Saupt- und Barthaare ließ er fich von feinen Tochtern, und auch von biefen nicht mit einem Rafirmeffer abichneiben, fonbern mit einer glubenben Roble abbrennen; feinen alteften Gobn ließ er abfichtlich in ber Erziehung vernachläßigen und hielt ihn beständig zu Saufe eingeschloffen. Wie fehr er felbst bas Elend feines Tyrannenlebens fühlte, zeigt die von Cicero mitgetheilte Ergablung, wie er bem Damofles auf feinen Bunfch für einen Tag ben Genuß feiner Herrlichkeit überließ, aber ihm ein Schwert an einem Pferbehaare über bem Haupte aufhangen ließ. Doch war er nicht allen beffern Befühlen entfrembet; ber befannten Ergahlung von ber Freundschaft bes Damon und Phinthias (von Schiller in ber Ballabe: "bie Burgichaft" behandelt, wo aber nur ber eine ber beiben Freunde, und gwar mit einem andern Ramen Moeris genannt wird) liegt eine mahre Begebenheit ju Grunde; und bem Dion bewahrte er beständig seine Hochachtung und Zuneigung, obgleich dieser sich nicht scheuete, ihm die Wahrheit zu sagen. — 3) D. der Jungere, Sohn des Borigen. Reineemeges ohne gute Anlagen bee Bergens und bee Ropfes, aber in feiner Erziehung abfichtlich vernachläßigt, gelangte er nach bem Tobe feines Batere noch fehr jung gur Regterung. Anfange leitete ihn Dion; auf beffen Betrieb tam Blato, ber ohne 3weifel in bem jungen Fürften einen philosophischen Konig, wie er ihn wunschte, auszubilben gebachte, jum zweiten Dale nach Spratus und D. schwarmte für thn. Aber balb bemachtigten fich feiner gemeine Schmeichler; er überließ fich feinen Luften und Leibenschaften; Dion wurde entfernt; Blato, noch auf Befferung hoffend, blieb und bewirfte Dions Burudberufung, aber nur auf turge Dion, von Reuem verbannt, fehrte mit bewaffneter Sand nach Sprafus gurud und bemachtigte fich ber Stadt, mahrend D., aus Italien herbeieilenb, fich noch in ber toniglichen Burg hielt. Ale nun aber bie Spratusaner auch ben Dion auf eine glimpfliche Art entfernten und fich felbft regieren wollten, benutte D. (ober vielmehr fein Felbherr Sippfius) bie Unordnung und bemächtigte fich von Reuem ber Stadt, die er feinen Golbaten zur Plunderung Preis gab. Doch Dion, bas Unrecht vergeffend, eilte herbei und befreite fein Baterland zum zweiten Male von bem Tyrannen. Diefer floh nach Lofri in Unteritalien, wo er fich ber Herschaft bemachtigte und aufs Grausamfte verfuhr. Als aber in Sprakus Dion abermals gefturgt wurde und Barteiungen Die Stadt in Berwirrung festen, bemächtigte fich D., nach einem 10jahrigen Aufenthalte in Lotri, noch einmal ber

ichaft, bie er jeht mit verboppelter Granfumtelt führte. Das Usbermaß fel-Eprannei bewog endlich die Sprakusaner, von ihreistutterfladt Aveinth Gilfe bitten. Die Korinther fandten ben trefficen Ambleon. Doch, ebe biefer Syrakus kam, hatte ein Parteigunger, Giletas, ven D. entigeont und fchien beffen Stelle einnehmen ju wollen. Timoleon beffegte min guerft ben Bie fwang bann ben D., ber noch bie Infestabt inne hatte, fich ju ergeben, ftellte bie Ordnung in Sprafus wieder bet. D. wutde auf einem kleinen fe, welche fein ganzes ihm gelassenes Besithum faßte, nach Korinth geschiat, febte hier dis zu seinem Ende in wirkicher ober verftellter Armuth, indem er iom Unterrichten ernahrte. — 4) D. von Sallfarnaffos, bedeutenber fichtfchreiber und Gelehrter. Bon feinem Leben willen wir nur foviel mit Beit, baß er gu Salifarnaffos in Rarien geboren war und um bie Beit ber rt Chrifti 22 Jahre lange ju Rom lebte, wo er fic ale Lehter ber Rhetorif i Unterhalt verschaffte; spater wandte er fich jur Geschichtschen Bent ithetorischen und fritisch-afthetischen Schriften find bie wichtigften. Hept έσεως δνομάτων, de compositione verborum; über bie rhetorische Bebeutung Boriftellung und bie verfcbiebenen Arten bes Styles (Musgabe von Schi 1808); Texun oproping, Theorie ver Rebetufft; Die Schrift gibt aber weges, was ber Titel besagt, und ift in ihrer jegigen Geftalt nicht von Di, in eine Bufammenhaufung verfchiebener Abhandlungen über ben im Sitel beseiten Gegenftand, unter benen jeboch wehl Mehres von D. ift. Ferner Tov ιίων κρίσεις. Consura veteram. Περί των doxalwo ρητόρων υπομνησμοί, de veteribus oratoribus. Περί της λεκτικής Δημοσθένου δεινότηde vi vratoria Demosthenis. Dann brei Briefe, an Ammaus, an einen sen En. Pompejus und an Aelias Tubaro. Alle Die Schriften find verwandten its; fie enthalten nämlich Beurtheilungen ber bebeutenbften alten Dichtet, ichtisscher, Philosophen und Redner; besonders wichtig ift bas aber De enes Gefagte, gegen ben er ben Blato gu febr in Schatten flett, was favon en Alten viel Wiberfpruch fanb. — Sein für und bei Beitem wichtigfies Bett ver feine romifche Befchichte, Die er romifche Alterthumer ('Apxeiologia tains) betitelte, weil es ihm barin besonders um die Erforschung bes ibeges und der alteften Zeiten Roms zu thun war. Seine Absicht war namben Griechen den Beweis zu liefern, daß Rom nicht eine barbarische, soneine von Griechen gestiftete Stadt fei, und burch feine weifen Ginrichtungen Brund gu feiner Große gelegt habe, um fo feinen ganbeleuten bas Schiafal, ben Romern unterworfen zu fepn, erträglicher zu machen. Diefer 3weit errte also ein Eingehen auf die innern Juftande, wo für und noch vieses indbere von Bichtigfeit ift, daß ihm, als Griechen, so Manches auffallend und
rtenswerth war, was die romischen Geschichtsschreiber, als Allen befannt, ermahnen. Auch lagen ihm bie besten Duellen, Chroniten und Annalen offen; ) fehlte es ihm, nach Riebuhs Uribeil, an ber richtigen politifchen @ ung und am poetischen Sinne, um bie Begebenheiten in ihrer wahren G ng wurdigen und die Sage von ber beglaubigten Geschichte richtig und ein zu können. In ben langen Reben, die er nach bem Borgange bes Milliobies anderer Historiser einsticht, tritt zu fehr bas Abetorische bervor. — Da gange imfaste in 20 Buchern die Zeit die auf ben erften Punischen Krieg, wo blus anfängt. Davon find uns aber nur eilf erhalten, von ben abrigen ge Bruchftude; ber und erhaltene Theil geht bis jur Bertreibung bei Decem-D. hat aber, von einem freilich falfchen Standpuntte aus, Bieles, was tich in fpatere Zeit gehort, in die frubere übertragen, was uns auf biefe erhalten ift. Die Urtheile ber Reuern über ihn als Geschichtsforscher find unglinftig; befungeachtet bleibt er ohne allen 3weifel eine ber allerwichtig-Duellen fur bie altere romische Geschichte. — Andgaben fummticher Berte Splburg (Frantf. 1506), Subfon (Orford 1704), Reiste (Leips. 1774-77). Arthalogie in befondere von Birago (Drevifo 1480). Rene Fragmeitte was

Angelo Mai (Mail. 1816), mit biefen bei Tauchnis (Leipz. 1823). — 5) D. ber Thragier, ein Grammatifer aus ber Schule bes Ariftarch, lebte in ber Beit vor Chrifti Geburt gu Rom und Rhodus, und Schrieb eine der erften griechiichen Grammatiten. — 6) D. Pertegetes Schriftfteller unbefannten Bertommens aus dem erften Jahrhunderte nach Chriftus, verfaßte eine Beschreibung bes damals bekannten Erdfreises in 1186 wohlgebauten Bersen, die aber sonft nur ihres Inhaltes wegen fur uns Berth haben. Reuefte Ausgabe von Bernharby (Leipz. 1828) überfest von Brebow (Bredl. 1823). - 7) D. Areopagita, ber erfte Bifchof von Athen, ber nach Apoftelgeschichte 17, 34 burch ben beiligen Baulus jum Christenthume befehrt mar. Unter feinem Ramen ift eine Sammlung von mystisch-theologischen Schriften auf und gefommen (de hierarchia coelesti, de hierarchia ecclesiastica, de nominibus divinis, de theologia mystica, und mehre Briefe) die, nach innern Grunden ju urtheilen, Berte eines Berfassers find, der aber nicht wohl vor dem zweiten Jahrhunderte gelebt haben fann, weil die Briefe bes heiligen Ignatius, aus bem Ende bes erften Jahrhunderts, barin ermahnt werben. Sie erschienen unter bem Ramen bes D. Areopagita querft auf einer Confereng, die um bas Jahr 532 burch ben Raifer Juftinian gwischen fatholischen Theologen u. den Severianern, einer monophysitischen Sette zu Konstantinopel, veranstaltet wurde. Die Severianer beriefen fich auf ben D. Areopagita; biefe Berufung murbe aber tatholischer Seits abgelehnt, "weil man einen folchen Rirchenschriftsteller nicht kenne." Dennoch erhielten fich die Bucher, die auch in ber That manches Unverwerfliche zwischen vielem Willfürlichen und Phantaftischen enthalten, in Anfeben, wurden burch Scotus Erigena im neunten Jahrhunderte ins Lateinische übersett, u. bienten ben Scholaftifern, — von benen mehre ber berühmteften, als Sugo von St. Biftor, Albertus DR., Thomas von Aquin, D. ber Rarthäuser, Commentare bazu schrieben, — als Grundlage ber myftischen Theologie, namentlich bei der Lehre von den Engeln, von der aber nur Weniges bogmas tische Geltung hat. — Im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderte wurde querft burch die katholischen Gelehrten Aemilius Bortus u. Erasmus auf bie Unund inebefondere durch ben gelehrten reformirten Prediger Dallaus aufs vollftanbigfte geführt, fo daß fte jest allgemein anerkannt wird. Bahricheinlich find biefe Schriften nicht lange vor bem Concilium von Chalcebon (451) unter bem Einflusse des Reuplatonismus, der damals noch einen Hauptstig in Athen hatte, versfast worden. — In neuer Zeit hat sich besonders der protestantische Theolog Baumgarten-Erusius mit ihnen beschäftigt. De Dionys. Areopag. opp. theol. Jenen. 1836. — Ausgaden von Corderius, Paris, 1644; Constantini, Benedig 1755. Uebersezung von Engelhard, Sulzbach, 1823. — 8) D., Bisch of von Alexandrien, der Große zubenannt. Er war ein Schüler des Origenes, Borsteher keitecheitschen Schule und den feit 247 Mischof von Alexandrie. Der Nerber fatechetischen Schule und bann feit 247 Bischof von Alexandria. Der Berfolgung bes Decius entzog er fich burch bie Flucht; in bem Novatianischen Schisma und ben Streitigkeiten über bie Gultigkeit ber Regertaufe ftanb er entschieden auf . Seite ber Rechtglaubigen mit bem Papfte, obgleich er bas Berfahren beffelben, als er bie fleinafiatischen Gemeinden erfommunizirte, als zu rasch tabelte. ber Balerianischen Berfolgung warb er feiner Gemeinde burch bie Berbannung entzogen, blieb jeboch fortmahrend mit ihr in Berbindung. Rach wiederbergeftelltem außern Brieden hatte er aber innere Unruhen in feinem Sprengel ju befampfen: zuerst ben Chiliasmus (siehe biesen Artitel), bann bie Irrlehre bes Casbellius, ber bie Lehre von ber Dreipersonlichkeit in Gott verfälschte. Da D. im Rampfe gegen den Sabellius fich einiger Ausbrude bedient hatte, welche ber Gottbeit bes Sohnes zu nahe zu treten schienen, fo wurde er von bem gleichnamigen Bapfte D. beshalb gur Rechtfertigung aufgeforbert. Er leiftete biefe Rechtfertigung vollständig, indem er erklarte, in welchem Sinne er jene angefochtenen Ausbrude verstanden habe. Er ftarb im Jahre 264 oder 65, und genoß zu allen Beiten ein großes Ansehn in ber Rirche. Bon seinen Schriften, die meift in Brie-

fen und firchlichen Senbichreiben bestanden, find und nur Bruchftude erhalten, ne von Halland (in ber Bibliotheca Patrum) gefammelt find. — 9) D. Eriquus, wegezeichnet burch Gelehrfamteit und Frommigfeit, lebte im funften Jahrhunderte ale Monch ju Rom. Er war von Geburt ein Stothe. Daß er Abt gewefen et, wird mit Recht bezweifelt, weil sein Freund Caffioborus, ber uns bas Deifte iber ihn erhalten hat, ihn blos monachus nennt, u. ber Rame Abbas in ber fpatern Beit mch wohl einfachen Monchen beigelegt wurde. Den Beinamen Eriguus, der Rleine, jat er mabricheinlicher burch feine Demuth, ale wegen feiner fleinen Statur befommen. Am beruhmteften ift D. ale Begrunber unferer chriftlichen Zeitrechnung, indem er bas Jahr der Geburt Chrifti berechnete (freilich um 3 ober 4 Jahre ju rah es anfegenb), u. es ale Anfangepunkt ber chriftlichen Beitrechnung aufftellte, pas feit bem 8. Jahrhunderte allgemeine Aufnahme fand (Aera Dionysiana). Ein dauerndes Andenken hat fich D. ferner erworben burch feine beiden bedeutenben Sammlungen von Quellen bes Rirchenrechts, inbem er a) bie schon bestehenbe Mtere Sammlung von Concilienbeschluffen (canones) vervollständigte und b) eine Sammlung ber papfilichen Defretalen von Bapft Stricius bis Anaftaffus verfaßte. Ausgaben u. Rachweisungen ber Leistungen bes D. finden fich in Ballerini diss. u. in der Bibliotheca Justelli (Paris 1628). — 10) D., Bischof von Paris und Rartyrer in ber Decifchen ober Balerianischen Berfolgung, in Frantreich besonbers verchrt, aber, feitdem man mit dem D. Areopagita befannt wurde, allgemein mit biefem Junger des Apostels Paulus verwechfelt. Bon ihm hat die berühmte Abtei Et. Denis ihren Ramen. — 11) D. (Dinit), König von Portugal vom Jahre 1279—1325, ber Gerechte zugenannt, entweber von feiner tuchtigen u. verftanbigen Regierung im Allgemeinen, ober von bem Schieberichteramte, welches er in ben Streitigkeiten ber fpanischen Ronige unter einander verwaltet hatte. Seine weltlichen Regentenrechte vertheibigte er mit Rachbrud im Rampfe mit bem Bapfte u. ber Beiftlichkeit, mußte jeboch in einem, 1289 geschloffenen Bertrage, ber letteren Steuerfreiheit und andere Brivilegien bewilligen. Auch das Ansehen feiner Krone nach außen vertrat er fraftig, obwohl er nur ungern Krieg führte und vorzüglich auf Beforberung von Aderbau, Runften u. Wiffenschaften bedacht war. Die von ihm im Jahre 1306 gestiftete Universität Coimbra ift ein noch lebenbes Dentmal feines Eifers für die Biffenschaften. Der Aufhebung des Tempelherrnordens wieberfette er fich aus allen Kraften u. ließ, als fie bennoch erfolgte, die in feinem Rande wohnenben Ritter in ben neu errichteten Chriftusorben treten. Durch bie Ausruftung einer großen Flotte gegen bie Mauren regte er zuerft die Ibee einer portugiefischen Seemacht an. Die Ausführung wurde aber durch die Emporung seines Sohnes Alfons, die seine letten Jahre verbitterte, verhindert. In feinem bauslichen Leben scheint er nicht eben fo tabellos gewesen zu fepn, wie er in seiner Regierung ausgezeichnet mar. F. M.

Dionpfos, f. Bacchus.

Diophantos. Es ist bis jest weber gelungen, bas über bem Zeitalter und ben außeren Lebensverhältnissen bieses Mannes, ber zu ben ausgezeichnetsten Mathematisern Griechenlands gehört, verbreitete Dunkel zu zerstreuen, noch hat man vermocht, ben Inhalt seines Werkes, welches von andern mathematischen Schriften ber Griechen so ganz abweichend ift, mit ben frühern Erzeugnissen bieser Ration in einen inneren wissenschaftlichen Zusammenhang zu bringen. Die Zweisel über biesen Nann beginnen, wie Cassalt geistreich bemerkt, bereits bei der letzten Sylbe seines Namn beginnen, wie Cassalt geistreich bemerkt, bereits bei der letzten Sylbe seines Namnens. Man weiß nicht recht, ob er D. oder Diophantes geheißen. Die meiste Wahrscheinlichkeit hat indessen die Schreibart D. für sich. Diophant's Zeitalter fällt zwischen 200 — 350, oder etwas Weniges später. Halt man dieses Zeitalter für das richtige, so läßt sich daraus das für die Fortbildung der Erkeihen moralische Richtvorhandensen seines Werkes erklären. Hätte D. in einer krühern Periode gelebt, als der wissenschaftliche Geist des Bolkes noch regdarer und empfänglicher war, wie hätte da ein Werk, welches der Wissenschaft und einstwessen neuen Schwung zu geben geeignet war, so völlig unbeachtet und einstwesse

bleiben konnen? Wir kennen brei Schriften von D., von benen aber nur zwei, und auch biese unvollftanbig, in unsern Sanden find. Das erfte führt ben Titel: ApiQuyrina, und bas zweite ift eine kleine Abhandlung über bie Bolygonalzahlen, bas in der Mitte abgebrochen ift. Das erfte fündigt sich nicht nur auf dem Titel, fondern auch in feiner Einleitung ale in breizehn Bucher getheilt an; aber alle funf ober feche, bie jest aufgefundenen, Cobices enthalten nur feche Bucher ber 'ApiQunrina und bas, in ber Mitte abgebrochene, Buch über bie Bolygonalzahlen. Indeffen burfte benn boch von D. uns weniger fehlen, als man gewöhn-lich glaubt, und es burfte ber Defett nicht am Ende, fondern in der Mitte bes Bertes, und zwar hauptsächlich zwischen bem erften und zweiten Buche, zu suchen feyn; und blefe Berftummelung hat mahrscheinlich schon fruhe, gewiß vor bem 13. ober 14. Jahrhunderte, flattgefunden, - Dan halt ben D. gewöhnlich fur den Erfinder der Algebra; allein aus der Stelle, auf welche gewöhnlich diese Spothese bafirt wird, folgt gerade bas Gegentheil, und es stellt fich bei genauerer Untersuchung folgendes Resultat heraus: Die algebraische Methode war vor D. erfunden, und er burfte, als er bavon Gebrauch machen wollte, nur turg baran erinnern. Db bie Auflosung ber gemischten quabratischen Gleichungen seine Erfindung sei, lagt fich nicht gewiß bestimmen. Die Behandlung ber unbestimmten Gleichungen bes zweiten Grabes find ber hauptzwed feines Bertes; es fehlen und aber auch hier die hiftorischen Elemente und Mittelglieber, um entscheiben gu tonnen, wieviel bavon ihm felbft angebort, und mas er etwa icon als Stoff vorgefunden hat. Da D. nicht die Absicht hatte, ein Lehrbuch der Algebra ju schreisben, fo finden wir auch die einzelnen Regeln und Beschrantungen für Die Auflofung gewiffer Arten von Gleichungen bei ihm nicht in einer fpftematischen Ordnung bei einander; aber die Auflosung ber Gleichungen ift auch gerade nicht basjenige, was wir an ihm bewundern, und was ihn heute noch fo hoch fiellt, fondern im Begentheil bie bis gur Birtuofitat ausgebilbete Runft, folche Gleichungen gu vermeiben, bie er technisch nicht lofen kann. Mit Erftaunen betrachten wir feine Operationen, wenn er die schwierigsten Aufgaben durch irgend eine überraschende Wendung auf eine gang einfache Bielchung gurudführt. Wir bewundern in ihm nicht sowohl die gigantische Kraft, die jedes hinderniß, das fich ihr entgegenstellt, befiegt, ale vielmehr die ausgebilbete Rlugheit, Die meiftens gerade in dem Augen-blide, wo man ben Beginn bes Rampfes erwartet, fill, aber ficher, bem Sinberniß aus dem Bege geht, und fo zwar oft auf Umwegen, aber boch oft fchneller, als jener, an's Biel gelangt. Jedem Mathematifer ift befannt, wie wichtig die geschickte Annahme ber Unbefannten in einer Gleichung ift, und wie sehr Die leichte und elegante Expedition einer Aufgabe von ber zwedmäßigen Annahme ber Unbe-kannten abhängt. In diefer Kunft nun fteht D. bis auf ben heutigen Sag als unerreichtes Mufter ba. Die erfte, ober eigentlich einzige Ausgabe bes Griechifchen Driginals, die ihrem Bearbeiter alle Ehre macht, ift die von Bachet (Paris 1621). Ein bloßer Abdruck hievon ift die von Samuel Fermat, dem Sohne des berühmten Mathematifers, beforgte Ausgabe (Touloufe 1670). In bem Zeitraume von 1670 — 1810 ift für D. Richts gethan worden. 3m lettgenannten Jahre erschien: D. von Alexandrien über die Bolygonalzahlen, überfett, mit Zusäten von Bofelger. Leipzig 1810. Professor Dtto Schuls in Berlin hat und in einer fehr vorzuglichen Uebersepung endlich ben gangen D. beutsch gegeben; und in biefe Gefammtüberfepung ift bas ebenermahnte Bert von Pofelger mit Genehmigung bes lettern übergegangen.

Diopterlineal ist ein Werfzeug, eine gerade Linie oder Richtung, die durch bloses Sehen oder Bistiren vorhanden, auf dem Mestische abzutragen. Es sind an diesem Instrumente zwei Hauptstude zu bemerken, nämlich das Lineal und die Dioptern. Das Lineal muß von Messing und auf der unteren Flache mit einem festen Lack überzogen sehn. Die Ziehlinie an demselben muß ganz gerade u. ohne alle Unebenheiten versertigt werden, auch muß der obere Rand verbrochen sehn. Seine Länge beträgt gewöhnlich 14 bis 18 Zoll, seine Breite 1½ bis 2

Boll und die Stärke i bis is Boll. Auf bieser Ziehlinie, ober genau berselben parallel, stehen an den Enden derselben die Dioptern (Abseher) sentrecht. Man unterscheidet bei den Dioptern die Oculars und Objectiv-Diopter. Jene liegt dem Auge, und diese dem Objecte zugekehrt, wenn dasselbe advistrt werden soll. In dieser Stellung muß die Ziehlinie rechts liegen. Die Ocular-Diopter besteht entweder aus einer Reihe der kleinsten Dessnungen, die sich nach der Obssectiv-Diopter zu so konisch erweitern, daß sie noch einmal so weit werden, als das Messing start ist, oder aus einem Schlitz, der sich ebenso viel nach der Obssectiv-Diopter zu erweitert. Beide Borrichtungen mussen eine gerade Linie bilden, die aus Genaueste senkrecht auf die untere Ebene des Lineals steht. Die Obssectiv-Diopter durchter besteht aus einem, senkrecht auf die untere Ebene ausgespannten, seinen Faden, der entweder auf die Ziehlinie, oder ebenso weit entsernt steht. In der Regel ist nur eine Oculars und eine Objectiv-Diopter vorhanden.

Dioptrit ift berjenige Theil ber Lehre vom Lichte, ber alle bie Erscheinungen betrachtet, welche beim Durchgange ber Lichtstrahlen burch burchfichtige Mittel ftatt finden; es wird alfo hier nicht bloß die Brechung ber Lichtstrahlen im Alle gemeinen jur Sprache tommen, fonbern auch über Die Brechung gehandelt werben, wenn die brechenden Mittel von gewisser Form z. B. Linsenglafer find. — Den. Alten war die D., sowie auch die Optif, ein ziemlich unbefanntes Feld. Erk im Mittelalter beschäftigte man fich, angeregt von den Arabern, befonders bem Araber Albajen (um 1150), mit ber D. ernftlicher. Aus biefer und noch fpaterer Beit find als Forberer berfelben zu nennen: Bedham, Erzbischof von Canterbury, Roger Baco, Glov. Bapt. Borta, Baco von Berulam. Aber bie Refultate folder Forschungen waren noch fehr ungenügenb. Die Erfindung ber Brillen (im 14. Jahrh.), des Fernrohre (im 16. Jahrh.) und des Mitrostops (im 17. Jahrh.) waren fur bie D. Epoche machend. Aber weber Repler, noch Rircher, Scheiner u. A. konnten die D. besonders weiter fordern, bis es endlich Billebrord Snellius gelang bas Gefet ber Refraction ber Lichtstrahlen ju finden. Die "Dioptrique" des Cartesius (1639), der dies Gesetz guerst bekannt machte, ging dem Werke Rewton's "Optics or a treatise of reslexions etc." (London 1704) voraus, und die D. gewann dadurch einen neuen Aufschwung. Dollond machte neue Entbeckungen, und Euler gab endlich der D. diesenige Gestalt, die sie noch heut zu Tage hat. Berühmt ist seine "Dioptrica" (3 Bde. Petersburg 1769 — 71.) Rach ihm beschäftigten sich mit biefer Biffenschaft: b'Alembert, Clairaut, Lambert u. A. Bgl. Rlugel, "Analyt. Dioptrif" (2 Bbe. Leipzig 1778, 4.), u. Littrow, Dioptrif ober Anleitung jur Berfertigung ber Fernrohre" (Bien 1830) u. Prechil, "Pratetifche Dioptrif" (Wien 1828).

Diorama ift, wie das Panorama, ein beleuchtetes, jedoch nicht zirkelrunbes, sondern ein Flachgemälde, einer großen Abwechselung fähig der Birkung wegen, welche das, auf die durchsichtigen und halbdurchsichtigen Flächen des Gemäldes geworfene, Licht hervordringt. Es läßt in das Innere der Gemälde eins
treten, von welchen man früher nur die Oberstäche gesehen hat, spielt mit den
vielsachsten Licht- und Kardenessecten in inniger Mischung, schasst durch eine gewisse Combination von Schatten, Licht und Farde, plötlich die Hütte zum Felsen;
die Wiese in ein frisch umwühltes Erdreich, den Bach in einen reißenden Strom,
füllt die todte Dede mit lebenden Menschen, erhellet das Dunkel mit brennenden
Rerzen, entsernt jene und verlöscht diese. Das D. wurde um 1822 von Daguerr e in Paris ersunden, und Jules Janin, der obige Schilderung desselben im Journal
"l'Artiste" lieserte, hält es für die Wiege der später von Daguerre erfundenen Lichtbilder (s. d.). — Eine ganz eigene Art dioramatischer Bilder, erfunden von dem
Optiser Carp, mit Anwendung des Orygengaslichtes, ist (1841) im polytechnischen
Institute zu London gezeigt und sehr beisällig ausgenommen worden. Sie stellen
nämlich eine ganze Reihensolge von Handlungen dar, während jene sich im Wessentlichen auf die Darstellung eines Moments, einer einzigen Losalität, beschränken
müssen. Die Gemälde erscheinen nämlich vermittelst jenes Lichtes an einer großen. Scheibe vergrößert, verbrangen fich wie burch einen Zauberstab, und gehoren zu ben anziehendsten und überraschendsten Schaustellungen. Sie führen ben Ramen "Dissolving views" (Prospecte, Die fich auflösen, ober fich verandern u. umwandeln).

Diosforides, Pedantus oder Pedactius, aus Anazarbus in Eilicien, im 1. Jahrhundert nach Christi Geburt, ein berühmter Arzt, der verschiedene Reisen durch Europa und Asien unternahm, und sich auf benseiben hauptsächlich mit den Pflanzen bekannt machte, die er hernach zum Besten der Arzneibereitung beschrieb. Man hat noch von ihm fünf Bücher: "\*\*\*\*\*, idns laxpinis" (von der "Materia modica" oder vom Bereitungsstoffe der Arzneimittel); serner zwei Bücher von den Gegengisten, und zwei andere von leicht zu habenden Arzneimitteln; doch ist die Aechtheit dieser letztern zweiselhast. Die beste bisherige Ausgabe ist von K. Sprengel (Leipzig 1829 u. 1830, 2 Bde. mit einem Commentar). — Ein anderer D. ist als Stein z oder Gemmenschneider unter der Regierung des römischen Kaisers Augustus bekannt. Er wird mit Solon (ebenfalls griechischer Steinschneider) genannt.

Dioskuren, das ist: Sohne des Zeus, ist der gemeinschaftliche Rame des Kaft or und Pollux. Rach Homer sind sie Sohne des Tyndarus und der Leda, daher sie auch die "Tyndariden" heißen. Kastor erscheint als ein ritterlicher, rosetummelnder Held, Bolydeukes (Bollux) aber als solcher im Faustkampse. Rach Andern ist Polydeukes des Zeus Sohn und als solcher unsterdich, Kastor aber des Tyndarus Sohn, und daher ein sterblicher Heros. Beide Brüder werden auch als Theilnehmer am Argonautenzuge genannt und kämpsten mit den Söhnen des Aphareus, Idas und Lynccus, deren Schwestern Phobe und Hilara sie entssührt und geheirathet hatten. Kastor wurde von Lynccus und dieser von Pollur getödtet. Als Idas den Tod seines Bruders rächen wollte, erschlug ihn Jupiter mit dem Blige. Pollur erlangte von Jupiter die gemeinschaftliche Unsterdichseit und Vergötterung mit seinem Bruder. Beide wurden unter die Gestirne versetz und unter dem Zeichen der Zwilling eim Thierfreise gedacht. Sowohl bei den Griechen, als dei den Römern, hatten sie verschiedene Tempel, und ihr Gestirn wurde vornehmlich von den Seesahrenden verehrt und angerusen. Die berühmteste statuarische Gruppe der D. sind die beiden Pservedändiger auf dem Duirinal: 18 Fuß hohe, herrliche Figuren in Lystypischen Broportionen. Die fapitolischen Rossedändiger sind minder vorzüglich. Als neuester Versuch großer katuarischer Darstellung der D. sind die in Bronze ausgeführten Reiterstatuen erwähnenswerth, welche den Einaana zum könsalichen Riase in Turin schwäcken.

welche ben Eingang jum toniglichen Blate in Turin schmuden.
Diphtheritis faucium (Rachencroup); biefe characterifirt fich burch bie Bildung und Ansammlung von weißlichem, häutigem, mehr oder weniger bidem, Schleime auf ben entzündeten Theilen des Rachens. Sie befällt besonders fleine Rinder, aber auch Erwachsene, tommt oft epidemisch, in manchen Gegenden endemisch vor und fann anftedend fenn. - Symptome. Erfte Bertobe: etwas Sige im Schlunde, erichwerte Bewegungen bes Salfes, erichwertes Schluden, Blaffe bes Gefichts, Thranen ber Augen, leichte Rothe im Salfe, felten Fieber, ofter Schnupfen. 3 weite Beriode: Rach Stunden oder 2 — 3 Tagen erscheinen auf den Dan-Deln und bem Baumen, fleine, gelblich weiße, fpedartige Fleden, Die fich oft fchnell vergrößern, vermehrtes hinderniß beim Schluden, veranderte Stimme, rauh und nafelnd, babei Fieber, haufiger, fleiner, harter Buld, Die Rranten feben abgeschlas gen aus. Befällt die Krantheit ben Rehlfopf, fo ift es Croup (f. b. A.). — Dritte Periode: Die Dauer ber zweiten Periode ift nicht bestimmt, weil ihr oft mehrere Ausbruche folgen. Saben fich bie pseudomembranofen Fleden bis ju einem gewiffen Grabe entwidelt, fo befommen fie einen rothen Ring und fallen ab. Gewöhnlich findet fich jest Suften und Erbrechen, wodurch ihre Ausftogung beforbert wird. Entstehen noch neue hautige Gebilbe, so werden fie allmalig bunner und verschwinden endlich. Die Dauer Diefer Beriode ift 8 - 12 Tage. Die Borberfage bei biefer Krantheit hangt ab von der Ausbreitung, und befonders von ben Complicationen mit Croup. — Behanblung: Bei ber epidemischen Form nupten Blutentleerungen nicht viel, mehr bei ber sporabischen. Dabei bienen

Einreibungen mit ber grauen Quedfilberfalbe, innerlich ber Brechweinstein, wie beim Croup, örtlich Bepinseln mit Salzfäure ober Sollensteinauflösung, verfüßtes Duedfilber eingeblasen u. f. w. Auch burfte, bei ftarter Entgundung, ober festem Anliegen bes geronnenen Schleimes, bas beim Croup angegebene hybriatrifche Beilverfahren zu ben besten Erwartungen berechtigen.

Diphthong, b. h. Doppellauter, nennt man in ber Grammatik einen folchen Laut, ber aus zwei verschiebenen Bocalen ober Gelbftlautern zusammengesett ift n. als ein Laut ausgesprochen wird. Die Benennung D. (Doppellaut) gilt also bloß ber Zusammensehung, nicht ber Aussprache. Die unreinen ober gemischten Laute, 3. B. a, o, u, find nicht zu ben D.en zu rechnen.

Diplaffasmus, b.i. Berboppelung, heißt 1) in ber Grammatif bie Bers boppelung eines Consonanten, um die fonft turge Sylbe burch Position lang qu machen. - 2) 3m Rrieg wefen verfteht man barunter bie Berboppelung ber Streittrafte. Diefe geschah nach Arrian a) entweder burch Berboppelung ber Glieber ber Breite ber Fronte nach, ober b) burch Berboppelung ber Tiefe. Jebe diefer beiben Arten geschah wieber burch bie Angahl, ober burch bas Terrain. Durch bie Angahl wurde die Breite einer Schlachtordnung verdoppelt, a) wenn fie, ursprünglich 3. B. aus 1024 Mann bestehend, durch das Einruden der Hinterleute in die Zwischenräume der ersten Linie auf 2048 Mann gebracht, diese Stellung folglich, ohne eine weitere Ausdehnung der Fronte, dichter wurde. 3) Wenn man die Breite einer Schlachtordnung ausbehnte, ohne neue Truppen einzuschalten, was baburch gefcah, daß man die einzelnen Soldaten auf einen wettern Abstand von einander Rellte. Man verdoppelte die Breite einer Schlachtordnung, wenn man einen Flus gel bes Binbes übermaltigen, ober verhindern wollte, daß ber Feind folches bei biefem nicht versuchte, ober bag biefer Bersuch ihm gelange. Man behnte beshalb bie Flügel aus, was auch bei Xenophon (Anab. I, 10. 9.) vorkommt. Die Tiefe einer Schlachtordnung wurde verdoppelt, a) daß man bei gleichem Terrain alle gleichen Rotten in die ungleichen einruden und die 3wischenraume ausfullen ließ, bie Stellung baber bichter machte, ober bag man B) bei berfelben Anzahl ber Mannschaft die Glieder auf einen weitern Abstand ftellte u. das Terrain badurch verboppelte.

Diplafion ift ber Rame eines Bianoforte mit zwei gegeneinander gestellten Claviaturen, fo daß die beiden Spieler fich gegenüber figen. Dan nannte ein

folches Instrument auch Vis-a-vis.

Diplom (vom griechischen δίπλωμα, etwas boppelt Zusammengesetzes) bezeichnet 1) wie Diptychon (f. b.), eine aus zwei Blattern zusammengelegte Schreibtafel. 2) Bei ben Romern im Allgemeinen eine amtliche, glaubwurdige Ausfertigung, befonders ber Kaiser und hoberen Staatsbeamten. 3) Schein, wodurch Bemanden ein Zugeständniß gemacht wurde. 4) Reisepaß, Geleitebrief. 5) Jede burch Unterschrift u. Siegel beglaubigte Urtunde. Uebrigens war in bieser Bedeutung bas Bort D. mabrend bes gangen Mittelalters nicht mehr vorgetommen; benn alle jene Staatsschriften, welche jest Gegenstand ber Urfundenlehre ober fogenannten Diplomatif find, wurden bamale mit charta, pagina, literae etc. bezeichnet. Erft im 17. Jahrhunderte gebrauchte man bas Wort wieder in obigem Sinne, und Dabillon führte es burch fein Werf "De re diplomatica« in ben wiffenfchaftlichen Sprachgebrauch u. Joachim in die beutsche Sprache ein. male bezeichnete man mit D. alle amtlichen, geschichtlichen Aufzeichnungen, befonbers folche, welche einer altern Beit angehörten. 6) Spater hießen Diplomata nur Ausfertigungen von Konigen und Kaifern entgegen, ber bulla (Bulle) ber Bapfte u. ben literis geringerer Personen geiftlichen und weltlichen Standes. Das Bort Uttunde ist seitbem an Die Stelle Des Wortes D. getreten, als Die Diplomatif beutsche Bearbeiter gefunden hat. Dagegen erhielt 8) bas Wort D. bie Bedeutung einer folchen schriftlichen Erflarung, welche gur Beglaubigung ir-gend eines Borgangs oder Beschluffes von Seiten ber babei betheiligten Bersonen absichtlich ausgestellt worben war. 9) Bezeichnet D. in engerer Bedeutung Urfunden über Ertheilung bes abeligen Standes, Aufnahme in gelehrte Gefellschaften ober Ertheilung akademischer Burben, 3. B. Doctorb.

Diplomatie ift bie Biffenschaft, auf eine zwedmäßige Art bie politischen Angelegenheiten zwischen verfchiebenen Staaten zu betreiben. Sie erfordert genaue Renntnisse aller Zweige ber Politik (f. b.), insbesondere auch der Statistik, Rationaldkonomie, Staatengeschichte, des natürlichen und positiven Staatsrechts u. s. w. Lange wurde sie im praktischen Leben als Wiffenschaft betrieben, und in biefen Beiten find nur ausgezeichnete gelehrte Geschäftemanner zu biplomatischen Geschäften gebraucht worben, obgleich es auch haufig vortam, bag felbft sonft bem praftischen Leben mehr abgewandte u. ben schonen Runften u. Wiffenschaften ergebene Manner von hoherer Begabung ju Gefandischaftsgeschäften verwendet wurden. Auch waren damale bie, von ben Diplomaten geführten, Staateunterhandlungen u. Staatsvertrage nicht felten Meisterftude der Losung politischer Aufgaben. Bon Ludwig's XIV. Zeiten an, wo die, an bestimmten Ausbruden arme, französische Sprache zur biplomatischen erhoben wurde, wurde diese bedeutungsvolle Biffenschaft in ber Braris mehr jur Runft umgeschaffen. Seitbem murbe mehr auf Sprachfunde, Styl, perfonliche Gewandtheit, Haltung u. Takt bei ber Babl eines Diplomaten gesehen, u. ber Abel größtentheils mit folden Boften be-traut. Doch find gelehrte und in ber oben genannten Beise tüchtige Diplomaten auch in unfern Zeiten feineswegs felten (namentlich find Defterreich und England reich an lettern, und es find treffliche biplomatische Arbeiten ber neuern Beit in Menge aufunweisen). — Die Literatur Dieser Wiffenschaft ift fehr zahlreich. Bir nennen unter Andern: von Mably, "Grundfabe der Staatsunterhandlungen aus bem Französischen" (Kopenh. u. Leipzig 1759); A. be Biquefort, "L'aubassadeur et ses fonctions" (2 Bbe., Paris 1764, 4.); Ahnert, "Lehrbegriff ber Biffenschaften, Erforberniffe u. Rechte eines Gesaubten" (Drest. 1784, 2 The.); von Doshamm, "Europaifches Gefandtschafterecht" (Landeh. 1805); R. v. Marten, "Manuel diplomatique" (Bar. 1822. 2. Auft. unter bem Sitel: "Guide diplomatique" 2 Bbe., Lpi. 1832); Hellm. Winter, "Système de la diplomatie" (Berl. u. Bar. 1830); Kölle, Betrachtungen über D." (Stuttgart 1838); Liechtenstern, "Ueber ben Begriff ber D." (Bien 1814). Interessant für spezielles Gefandtschaftsrecht find ferner: Beiste, "Considérations sur les ambassades des Romains" (3widau 1834) u. Grunler, "Beitrage jum Staaterechte bee Konigreiche Sachsen" (Drest. 1838).

Diplomatit, f. Urfundenlehre.

Dipodie (vom griechischen dimous, zweifüßig), Zweifüßigfeit, in ber Prosoble bas Abmeffen ober Lefen ber Berfe nach zwei Fuffen, wodurch fechofusige Berfe gu breifüßigen werben ic.; bann zwei bergleichen zu Ginem verbundene Berefuße, ober jeber aus zwei gleichen Kußen zusammengesette Sylbenfuß (v- v-) u. f. w.

Dippel (Johann Ronrad), ein Schmarmer, geboren ju Frankenftein bei Darmstadt 1673, ftubirte zu Giegen Theologie, bann aber Medizin, weil er bie Fesseln der lutherischen Orthodorie nicht ertragen konnte. Er irrte in verschiedenen Begenden von Deutschland u. Holland umber, hielt zu Strafburg. Borlefungen u. ging, weil er nirgends Ruhe fand, nach Danemark. hier ließ er seinen haß gegen bie Geiftlichkeit so jugellos aus, baß er auf bie Infel Bornholm nefangen gefest wurde. Ale er wieder frei wurde, begab er fich nach Schweben u. fate fich baselbst durch glückliche Ruren in ein folches Ansehen, daß ihn ber Ronig in einer fcweren Krantheit zu fich nach Stockholm berief. Auf Beranlaffung ber Beiftlichteit mußte er aber bas Canb ale Religionsspotter verlaffen, ging nach Berleburg u. ftarb 1734 auf bem Schloffe Wittgenftein. Bei aller Schwarmeret u. Theofophie, wozu ihn bas eifrige Lefen ber Schriften Bohme's gebracht hatte, war D. Doch ein gelehrter, vielfeitig gebildeter Mann. Er foll auch ber Erfinber bes Berliner Blau" gewefen fenn, wenigstens bie Busammenfepung beffelben theoretifch gekannt haben. Auch hat er mehre fehr wirkfame Beilmittel erfunden. Geine gablreichen Schriften gab er unter bem Ramen Christianus Democritus heraus. Bgl. Adermann, Leben D.6 (Lpg. 1781).

Dipteren ober Zweisiägler, s. Insekten.
Diptychen waren in der alten Kirche die Bachstafeln oder Papierrollen, auf denen die Namen Derer verzeichnet ftanden, die bei dertMeffeier im Kanon (s. d.) vor u. nach der Wandlung diffentlich genannt u. dem Gebete des opfernden Bischofs oder Priesters, so wie der auwesenden Gläubigen, empfohlen wurden. In die D. eingetragen zu werden, was eine große Ehre u. Gegenstand des Berlangens der Gläubigen; es wurde aber diese Auszeichnung nur Jenen zu Theil, für die es entweder die Pflicht gebot, besonders zu beten, wie z. B. Königen, Dischoffen u. s. w., oder die auf den Dank der Gläubigen Mondern Anspruck hatten, wie z. B. Erbauern oder sonstigen Wohlthätern der Africhen, oder endlich solchen, die durch standhaftes Bekenntnis des Glaubens sich ausgezeichnet hatten. Ber der Wandlung wurden die D. der Lebenden, nach der Wandlung die der Berstortzien vorgelesen. Gegenwärtig, ist an die Stelle vieser Lebung das kille Memento getreten, das der Priester sowohl für die Lebenden, als für die Berstordenen macht, die er Gott besonders anempsehlen will.

Dirce war, der Sage nach, des Hillos Tochter u. des Lykos Anghlin. Bgl. auch den Artikel Amphion. Des zersleischtet Belchnam wurde durch Beilins, deffen Dienerin fie war, auf dem Kitharon in eine Duelle verwandelt. Auch erstielt ihren Ramen eine Duelle u. ein Fläschen bei Theben, woher Pindar der bircaifche Schwans beist.

Direct (lateinisch) gerabe, gerabezu, unmiteribar. Das Wort wird in den verschiedenen Disciplinen verschieden, oder vielmehr immer mit einer defondern Rebenbedentung gebraucht. So steht in der Logif ein directer (contradictorischer) Gegensat, der durch blose Berneinung geschieht, dem indirecten (contraten) Gegensate, der durch die Sehung eines Andern gedischt wird, gegenäher. — In der Grammatif unterscheidet man die directe Rede von der indirecten. Die erstere gibt die Borte in derselben Stellung wieder, wie se gesprochen wurden, u. sührt gleichsam den Sprechenden selbst ein, während in der indirecten Rede der Redende durch den Schriftseller oder Berichterkatter eingessihrt wird. Dasselbe ist der Fall mit directen oder indirecten Frageschen. — Urder directe Abgaben dere Steuern siehe den Artiscl Steuern. — In der Artiegswissenschaft nennt man directes Feuer (directe Schisse), solche Schüsse, dei denen die Augeldahn eine gerade, oder doch sehr slach gekrümmte, Linke bildet, wie das Feuer aus Ranonen u. dem Reingewehre. Indigestümmte, Linke bildet, wie das Feuer aus Ranonen u. dem Reingewehre. Indigestümmte, woodt das Geschüs ihn von oben trist, demnach ihn auch noch hinter bedenden Begenständen tressen kannt man dann indirectes Feuer. — Die rectfonslinte nennt man die Richtungslinte von Schlesschatten der verschiedenen Aruppen, sowie auch die gerade Linie, nach welcher sich Dinge dewegen oder derven, wenn sied dieser Bewegen schwersischen Wurden, wenn sied bieser Bewegen schwersen wurden, wenn sied bieser Bewegen verschiedenen Eruppen, sowie auch die gerade Linie, nach welcher sich Dinge dewegen oder bewegen würden, wenn sied bieser Bewegen beider schwerzeich eine marschirende Eruppe ihren Marsch richtet: Im ersten Falle beisen diese Buntte Blidziel, im zweiten Stütpunkte.

Directorium (vom lateinischen dirigo, leiten), 1) Leitung ober Führung einer Angelegenheit; bann 2) ein Ausschuß von Personen, welchem, gemäß bet Bahl der Betheiligten, die Leitung irgend einer Unternehmung, Anstalt, eines Geschäfts z. übertragen ist. Geschichtlich merkwürdig ist das D. während der französischen Revolution (vom 4. Rovember 1795 bis zum 10. Rovember oder 18. Brumare 1799), eine durch die Constitution angeordnete Regierungsbehörde, die während der angegebenen Zeht die höchste Gewalt in Händen hatte. Die stuff Mitglieder derselben hießen Directoren. Reben dem D. bestand der Rath der Soo u. der Rath der Alten. Bekanntlich wurde das D. nach Rapoleon's

38 3

Rückfehr aus Aegypten von bemselben gestürzt. Das Rähere hierüber siehe unter bem Artikel französische Revolution. — 3) In einigen Staaten die amtliche Bezeichenung für gewisse administrative Behörden, wie z. B. in Desterreich das Generalerechnung für gewisse administrative Behörden, wie z. B. in Desterreich das Generalerechnungs Der har als rechnungs Der, für eine sede Diöcese eigens versaste u. von dem betreffens den Ordinariate ausgegebene kirchliche Kalender, in welchem Tag für Tag verzeichnet ist, was für ein Fest in der Diöcese zu seiern, welche Messe u. in welcher Farbe sie zu lesen, u. wie das kirchliche Ossicum oder Brevier zu beten ist. Auch enthält es die Angabe der verbotenen Zeiten, der Normas, Fast u. Abstinenztage. Man grud dieß Alles in den ältesten Zeiten in die Osterkerze ein, oder schried es auf daran gehängte Taseln; da aber bei zunehmender Bermehrung der Feste u. ceremonienzreicherer Ausstatung des Gottesdienstes Osterkerze und Taseln sür die bezüglichen Directiven nicht mehr hinreichenden Raum boten, wurden eigene Bücher versast, welche D. heißen.

Directrir ober Directionslinie beift in ber Mechanif bie gerabe Linie, in beren Richtung fich eine andere gerabe Linie bewegt, um eine ebene Figur ober

einen Rorper ju beschreiben.

Diren, f. Gumeniben.

Dis 1) (gleich dives, reich) hieß bei ben Römern auch Pluto ober ber Habes (bie Unterwelt). — 2) Bei ben Griechen war D. ebenfalls eine veraltete Sprachform für Zeus. — 3) In ber Mustk ist D. die, durch ein Kreuz um einen halben Ton erhöhte, zweite Stufe (d) ber biatonischen Leiter, welche ber, um einen

halben Ton erniedrigten, Stufe es gleich ift.

Discant (mittellateinisch discantus), in der Tonkunst die Oberstimme, die höchste der vier menschlichen Hauptstimmen, nur Kindern u. Frauenzimmern, sonst auch den Kastraten eigen. Der hohe D. der Bravoursänger geht vom eingesstrichenen c wohl selbst die zum dreigestrichenen f u. g; das tiesere (Rezzospran) von g oder a die zum zweigestrichenen g oder a; der gewöhnliche vom eingestrichenen c die zum zweigestrichenen c. Jener wird von den Italienern Soprano, von den Franzosen le Dessus, der tiesere Mezzo Soprano und das Dessus genannt. Vielleicht den höchsten Ton, der jemals gehört wurde, erreichte die italienische Sängerin Bastardella (1770) mit ihrer D. Stimme, nämlich das viergestrich ene c. — Ferner bezeichnet D. den für diese Stimme gesetzen Gesang, welchem die Reslodie zusommt u. der überall auch die oberste Stelle einnimmt. Der jeht gewöhnliche Schlüssel für Discantpartieen ist der C. Schlüssel oder der Biolin (G) Schlüssel. — Discantist ist der, der die D. Stimme singt. Der Kastrat bies Sopranist.

Disciplin (vom lateinischen disciplina, Unterricht, Methobe, Zucht), 1) in ber Pädagogik ber praktische Theil ber Erziehungslehre, ber sich mit ben Regeln und Mitteln beschäftigt, die Jugend zum Fleiße und Gehorsame zu bringen. — 2) Bezeichnet D. die Zucht selbst und kommt besonders in dieser Bedeutung in der Militarsprache vor, wo es die Handhabung der strengsten Ordnung in einer Armee bezeichnet u. vornehmlich durch Subordination (s. d.) bezweckt wird. — 3) In wissenschaftlicher Beziehung nennt man D. eine einzelne Wissenschaft, oder ein bessonderes oder einzelnes Fach einer Wissenschaft; so ist z. B. die Aesthetif eine D. der Philosophie, die Moral eine D. der Theologie ic. — 4) In kirchlicher Beziehung versteht man unter D. die Aussischung der Kirchenzesetz, besonders in Anssehung des Gottesdienstes und sonstiger Religionshandlungen, angeordnet ist. In diesem Sinne spricht man auch von Klosters u. Ordenss. D. (s. d.). Siehe das Rähere in dem Artisel Kirchenzucht.

Disciplina arcani, f. Geheimlehre.

Disciplinar - Gefete (firchliche) find alle Borfchriften u. Einrichtungen, welche von ber Kirche u. ihren oberften Borftebern vermoge ber, ihnen von Christus bem herrn verliehenen, Gewalt zur Erhaltung ber Einheit im Glauben u. in

veinen Sirchengebestuchen, bann überhaupt zur gleichförmigkeit in ben allgemeinen Kirchengebestuchen, bann überhaupt zur gleichförmigen kirchlichen Amts.
Berwaltung gegeben werben. Obgleich bieselben, soweit fie die wandelbaren Institutionen ber Kirche betreffen, aus hinreichenden Bründen übgeändert werden fönnen, so kann doch hierin nie eigenmächtig versahren, noch können von einzelnen Kirchenvorstehern einmal bestehende und rechtmäßig eingeführte kirchliche Einrichtungen u. Gebräuche ohne Genehmigung des Kirchenderhauptes aufgehoben, oder statt berselben neue und abweichende-Ritus u. dergl. eingeführt werden. Allgemeine Kirchengesehe haben, nach geschehener Publikation, für alle Kirchenglieder geistlichen und weltlichen Standes verdindende Krast. Partikularkirchengegeistlichen und weltlichen Standes verdindendern, der sie erläst, unterworsen sind. — In ähnlicher Weise gibt es auch D. für Diener des Staats seder Art, für Advocaten, Aerzte 2c. Die Sammlung der Borschriften, weiche hieser Art, für

find, nennt man baber Disciplin arordnung.

Disciplinarstrafen sind Strasen, welche als Folgen der Disciplinsbertretung auferlegt werden. Sie sollen vorzüglich berechnet seyn, die Angewöhnung au-Disciplin durch ihre Auswahl berbeizuführen. Ihre Berhängung soll aus dieser Ansicht, und aus der Rothwendigleit der Aufrechthaltung der Disciplin, durch die Obern, nach dem Maaße dienstlicher Besugniß, sogleich bestimmt werden, auch die Obern, nach des Berfahrens nach der Ratur der Beranlassung u. des Iwedes, ohne die weitläusigern richterlichen Förmlichkeiten, auch die Strasvollstredung einstreten. Sewöhnlich wird eine Warnung vor Straserhöhung ertheilt, von einem Minimum dis zum Maximum sortgeschritten, wohl auch, nach Erschöfung des Maximums, der Uebergang zum gewöhnlichen Strasgerichte geöffnet. Eine solche Steigerung bleibt sedoch immer höchst bedenklich, weil die, zur D. befugte, Beshörde zu solcher Fortsehung undefugt und daher ihr früheres Bersügen und Berssahren, als Basis des richterlichen Einschreitens, mancher Ansechtung u. Comprosmittirung ausgeseht wird. — Sollen D. ihre wahre Bestimmung solgerecht ershalten, so müssen sie genau der Beranlassung entsprechen, nur nach ordentlicher Anhörung des Straswürdigen u. in sichernder Form, mit Berufungsvorbehalt, ausgesprochen werden. — Höhere Behörden, die in den angeblich en Dienstsehler durch ihre eigenen Handlungen verwickelt sind, müssen von der Untersuchung, wie von der Strasersenung, mittels und unmittelbar ausgeschlossen bleiben, da die ersten Srundlinien alles rechtlich en Bersahrens auch bei dem polizeislichen nicht außer Acht gelassen werden dürsen.

Discontinutrlich nennt man in der Geometrie Alles, was nicht nach dem Gesehe der Stetigkeit (f. b.) verbunden ift, 3. B. eine krumme Linie, die aus Bogen verschiedener anderer krummen Linien zusammengefest ift, ein Oval u. f. w.

Disconto, 1) Zinsvergütung für eine früher, als zur Berfallzeit, geleistete Zahlung. Als solche kommt bas D. namentlich im Waarengeschäfte vor, wo es bann auch bald Decort bald Sconto, Escompt, auch D. heißt. — 2) Im Wechselsache wird unter D. ver Zinsabzug verstanden, welchen der Rehmer eines Wechsels am Playe (Disconteur) dem Geber besselben (Discontenten) für Zahlung der Baluta vor bem Berfalle des Papieres macht, und den er sosort in Abrechnung bringt. Hiedurch unterscheldet sich das D. wesentlich von sonstigen Zinsen (s.d.). Discontiren, einen Wechsel zum Discont nehmen. Ihn zu diesem Behuse weggeben, heißt denselben verdiscontiren, ein Unterschied, der aber sehr häusig, n. so z. B. in Hamburg, unbeachtet bleibt, wo auch der Disconteur, also Dersenige, welcher einen Wechsel in D. nimmt, für gewöhnlich Discontent geheißen wird. Ein Discontent ist aber dersenige, welcher einen Wechsel in D. gibt.

Discordia, f. Eris.

Discretionstage, s. Respecttage.

Diseuffion nennt man eine vielseitige Erörterung ober Untersuchung, bei ber bie verschiedenften Ansichten fich Geltung zu verschaffen suchen.

Difentis (Diffentis), Markifieden im obern Bunde bes schweizerischen Caustons Graubundten, Sit eines Hochgerichts an ber Mundung des mittlern u. vordern Rheins, mit zerftreuten Häusern u. etwa 1,200 Einw., die romanisch spreschen, einer katholischen Kirche u. einer Benedictinerabtet, die 614 durch den schottischen Mönch Siegbert, einen Schüler des heiligen Columbanus gegründet wurde. Das Christenthum verbreitete sich von hier aus durch die Thäler Graubundtens. Der Abt dieses Klosters führte den Titel eines Reichsfürsten, das Munzegale u. auf den Tagsahungen den Vorsitz u. das Directorium. In D. befindet sich auch eine Oruderei für Werke in romanischer Sprache.

Disjunction, b. i. Trennung, eine thetorische Figur, vermoge welcher bei verschiedenen Saben jeder ein besonderes Zeitwort erhalt, obgleich fie alle nur ein

gemeinfames haben follten.

Dietus, 1) bei ben Griechen (fpater wurde ber D. auch ben Romern befannt) eine runde, flache, fteinerne oder metallene Burficheibe, beren Berfen, vermoge eines Riemens, welcher burch ein loch in ber Mitte ging, ju ben gymnaftischen Uebungen gehörte, befondere bei ben Lacebamoniern. Berfeus foll ibn erfunden haben. Schon homer ermahnt bes D., u. in ben Olympischen Spielen bilbete er nebft ben Lauf-, Sprung-, Ring- u. Fauftfampfen, das fogenannte Bentathlon (Funf- tampf). Die Romer ubten bas D.werfen gur Kaiferzeit fehr haufig. Die Kunftler ftellten bistusmerfende Perfonen haufig in Statuen bar. Urheber des beruhmtes ften, in Ausführung bes Burfe begriffenen Distobolos mar ber große Erzgießer Myron von Cleuthera. Das Meisterwerf stand noch in Athen zu Zeiten bes Lucian. Acht Rachbilbungen find une bavon erhalten. Eine ber schönften Copien ift die im Jahre 1781 in der Billa Palombara zu Rom ausgegrabene und an die Familie Massini gekommene; ihre Haltung stimmt ganz mit den Angaben bei Duintilian u. Lucian überein. Dieselbe Borftellung ift auch durch die antike Raleret auf Gefäßen, sowie burch die Gloptit auf Gemmen mit mannigfachen Anschauungen anschaulich gemacht worben. — 2) D., Teller, gehort ju ben Altar-Berathen, eigentlich jum Reiche beim heiligen Defopfer. Es ift eine Unterlage, welche bei bem Offertorium u. ber Communion vorzuglich gebraucht wirb, bamit auch nicht ein confecrirter Bartifel, fo flein er auch fenn mag, verloren gebe. Sein Gebrauch reicht bis zu ben erften driftlichen Zeiten hinauf, ja Danche halten es für wahrscheinlich, bag fich Chriftus ber Berr schon bei ber Ginfebung bes Abendmable eines folchen bedient babe.

Dismembration. Man versieht barunter 1) im Allgemeinen die Zerschlagung u. Bereinzelung steuerbarer Güter u. Grundstüde. Die Ansichten für und gegen eine solche D. der Güter hier anzusühren, würde zu weit sühren. Dieser Operation, wie sie gang u. gebe ist, hat übrigens jeder Staat bestimmte Gränzen gesetzt, indem bei dem Hauptgute stets eine gewisse Anzahl von Grundstüden bleiben muß u. einzelne (walzende) derselben nur dis zu einem gewissen Raße (z. B. & Ader) zerstüdelt werden dürsen. — 2) Bersteht man darunter die Lostrennung einer Fistialkirche von ihrem seitherigen Pfarrverdande, u. die Bereinigung oder Einverleidung berselben in eine andere, in der Regel näher gelegene, oder zur Pastoration besser geeignete Pfarrei. Die D.en gehören zu den Gegenständen gemischter Ratur, u. es sind darüber in den verschiedenen Staaten verschiedene Berordnungen vor-

handen, nach benen folche vorgenommen werden konnen.

Dispache. Alle außergewöhnlichen Roften u. Schäben, benen ein Schiff und beffen Labung von ber Zeit ber Einladung bis zur vollendeten Ausladung ber Guter ausgeseht ift, nennt man Havarie, und unterscheidet dabei die partifulare u. große. Hat nun ein Schiff mahrend ber Reise Havarie erlitten, so muß ber Schiffer nach Ankunft an dem Bestimmungsorte sich darüber rechtsertigen u. nachweisen, daß weber er, noch seine Leute, die Schuld daran tragen, oder er muß seine "Berklarung machen" (belegen). Hierauf wird nun bestimmt, ob die Havarie zur partikulären oder großen gehört, sowie auch, wie dieselbe im lettern Falle zu vertheilen ist. Das Document nun, worin diese Bestimmung und Berech-

nung gefchieht, helft bie D., u. ift biefelbe wiederum entweder eine Beneral-D., wenn fie namlich uber einen, jur großen Savarie gehorenben, Schaben, aufgemacht wird ober eine Bartifular. D., falls fie nur auf partifulare Savarie geht. Diefe lettere hat bann einzig nur bie Auseinanderfegung zwifchen bem Berficherer ober Berficherten gum 3wede, b. h. welchen Erfat ber lettere für ben ihn be-treffenben Schaben von bem Berficherer forbern fann. Die beelbigten Berfonen, welche biefe Berechnungen (b. D.) ju machen haben, beifen Dispacheure.

Disparate Begriffe nennt man je zwei Begriffe, Die unter feinem gemeinfcaftlichen höheren Gattungebegriffe fteben, bemnach ganglich verschieben find; bisparate Aufgaben beißen folche, beren gofung nicht aus einem gemeinschaftlichen höheren Prinzip erfolgen fann; bisparate Urtheile endlich find folche, die in keinem naberen ober unmittelbaren Zusammenhange mit einander fteben; 3. B. die Erbe bewegt sich; alle Menschen find fterblich.

Dispenfation ift bie, für einen einzelnen bestimmten Fall gestattete, Ausnahme von einer durch ein Zwangsgesetz begründeten Regel. Wenn es auch zur Erhaltung bes allgemeinen Wohls wefentlich barauf ankommt, daß jede Berfon, weß Standes u. Ranges fie auch immer fei, ihr Benehmen nach ben verbietenben und gebietenben Gesehen bes Staates richte, so gibt es bei ber Mangelhaftigkeit aller Gesetzebungen überhaupt boch Falle, wo bie ftrenge Ausübung bes Gesetzes ins Unrecht umschlagen wurde. Bahrend ber Gesetzeber nur die regelmäßigen u. gewöhnlichen Berhaltniffe bes Lebens bei ber Ausstellung ber gebietenben u. verbietenben Gefete im Auge hat u., biefen Berhaltniffen entsprechend, nur Grundregeln auffielt, ift er nicht im Stande, für gang feltene u. abnorme Berhaltniffe gefetliche Regeln zu grunden. Da folche galle aber, ihrer Abnormitat wegen, in den beftebenben Befeben nicht umfaßt fenn tonnen, fo wird die Gefetgebung in jedem con-creten Falle thatig, u. bestimmt, was fur ben einzelnen Fall, aber nur fur biefen, Rechtens fenn foll. Sieraus ergibt fich nun auch, bag bie D. immer eine Ausnahme von ben allgemeinen Rechtsregeln bes Staates enthalten muß, ba fie, falls At fich an's gemeine Recht anschließen follte, gar nicht erft nothig ware. Die Erteilung von Den ift in allen Gefetgebungen üblich u. wohlthätig, wenn nur ba-Tr geforgt ift, daß dieselbe bloß in dem angegebenen Umfange vorkommt, u. nicht Murhaupt zu einer Erschlaffung der Gesetze führt. Jur Ertheilung der D.en ift, was dem Bemerkten sich von selbst ergibt, nur der Inhaber der gesetzgebenden Stwalt berechtigt, da jede D. ein Gesetz für einen speciellen Fall enthält. Woals ber Regent dei der Erlassung von Gesetzen an die Zustimmung der Stände gebunden ift, ba muß confequent behauptet werben, bag er gu Den von Gefeben, Die nur unter Mitwirfung ber Stanbe ju Stanbe fommen konnen, auch die Bu-Rimmung ber Stande haben muß. Ein Richter aber ift nie befugt, D.en von Gefeben zu ertheilen. Gine D. barf nie ohne eine hinreichende Beranlaffung (justa causa), entweder die Rothwendigfeit, ober besonderer Rugen, und zwar ohne Bertesung ber moblerworbenen Rechte britter Berfonen, ber guten Sitten, u. ber Religion extheilt werben. Es muß bemnach ein Gefuch um D. nicht nur folche Grunde enthalten, fondern biefe Grunde muffen auch in der Birklichkeit fo vor-handen fein, wie fie vorgetragen find. Es burfen also weder unrichtige Thatfachen vorgetragen, ober mabre, bas Sachverhaltnis anbernbe, Thatfachen verschwiegen fenn (sich - et obroptio), wibrigenfalls ber D., als einer erschlichenen, jebe Wirfung entzogen wird. Was ben Umfang ber D. betrifft, fo muß jebe, ale eine Ausnahme von ber allgemeinen Rechteregel, außerft ftrenge ausgelegt werben, jeboch immer fo, baf auch in ber That bie, bei ber Ertheilung berfelben beabsichtigte, Gunft ber betreffenben Berson vollftandig ju Theil werbe. Die D.en fann man eintheilen in folde, welche Entbindungen von der gesehlichen Borschrift mit Rudficht auf bie Bergangenheit enthalten (dispensationes post factum, s. a jure) ober in folche, bie fich auf bie Butunft beziehen, indem fie die Ausführung ober Unterlaffung einer Sandlung gegen die Borfchriften des gemeinen Rechtes gestatten (dispensationes ante factum sive supra jus). Erftere find nur in fofern gulaffig, ale fte nicht ein

unmoralifches ober rechtsverlegendes Berhaltnig aufrecht erhalten follen. Sie führen besondere Ramen, nach ber Berschiebenheit ber Berhaltniffe, in welchen fie ertheilt werben. a) Abolitionen (abolitiones), Entbindungen von Untersuchungen, b) Begnabigungen (adgratiationes), Rieberschlagung erfannter Strafen, und c) Strafe milberungen (mitigationes). Die D.en, welche mit Rudficht auf bie Bufunft ertheilt werben, find die eigentlichen Den, u. fie find nur in fo weit zuläsfig, als die betreffende handlung ober Unterlaffung nicht an fich unmoralisch ift, oder bie Rechte britter Versonen nicht verlett, es fei benn, daß ber Dispensator biefe Rechte ohne Beiteres aufauheben berechtigt mare. Diefe allgemeinen Grundfape über Den finden auch im Leben ber Rirche mit einigen Mobificationen Anwendung. Die Disciplin der Rirche als die, das Leben ber Gläubigen in Allem ordnende, ift berufen, an die Lebensverhältniffe der Bölter, so wie der einzelnen Menschen fich anzuschließen, u. fie mit bem Beifte bes Chriftenthums zu burchbringen. Bie alfo Die Disciplinarregeln ber Rirche ihrem Begriffe nach nicht nur bei ben verschiedes nen Boltern, fondern auch bei bemfelben Bolfe gu verschiebenen Beiten fich gang verschieden barftellen werden, so muß auch in bem Leben ber Einzelnen, so fern einzelne Berhaltniffe beffelben unter ben beftehenben Disciplinarregeln, wegen ihrer ganz eigenthumlichen Gestaltung, ohne offenbare Berlenung ber Gerechtigfeit nicht gestellt werben können, die Gesetzebung Ausnahme von den bestehenden allgemeinen Regeln eintreten lassen. So hat die Kirche, indem sie mit wahrer Liebe die Glaubigen umfaßt u. Die bobere Gerechtigfeit auch in ben eigenthumlichften Berhaltniffen, sowohl einzelner Stanbe, ale einzelner Personen, zur Anerkennung zu bringen bemuht war, die Wohlthatigfeit ber Dispensation erkannt, und von seher in ben geeigneten gallen bispenfirt. Diejenigen, welche bie firchlichen Dispenfationen ale Willfur ber Rirchenobern ausgeben, verkennen ben bohern Standpunkt des Dispensationsrechtes, u. find barin inconsequent, daß fie das Dipensationerecht im burgerlichen Rechtegebiete nicht in gleichem Dage verunglimpfen. Die Den beruhen im Gebiete Des Staates, fo wie in ber Rirche, auf der Dangelhaftigfeit ber menschlichen Gesetzgebung, welche eben beshalb nie auf absolute Gultigfeit u. Anwendbarteit Anspruch machen fann, also nie verlangen fann, bas alle Kalle nach ihr beurtheilt werden follen. Was nun die firchlichen D.en betrifft, so sepen fie ihrer natur nach eine fie begründende, hinreichende u. thatfachlich vorhandene Urfache voraus. Eine hinreichende Urfache ift ber Friede u. das Wohl der Kirche. Thatsachlich vorhanden ist die Ursache, wenn in dem Gesuche um D. weder mahre Thatsachen ausgelassen, noch unrichtige Thatsachen aufgeführt find. Fehlt es an biefem Erforderniffe, fo find bie D.en ale erschlichen zu erachten u. beshalb rechtlich ohne Wirkung. Bur Ertheilung ber D.en follte, nach ben oben angebeuteten allgemeinen Rechtsgrunbfaben, berjenige berechtigt fenn, ber bie Gefete zu erlaffen befugt ift, von welchen bispenfirt werben foll; indes hat fich bie hiernach ergebenbe Regel, bag ber Bischof von ben Diozesangesetten, und ber Bapft von ben allgemeinen Kirchengeseten zu bispenfiren bas Recht habe, nicht erhaten. Schon in fruhefter Beit, wo überhaupt nur bie D.en mit Rudficht auf Bergangenheit vorfamen, bispenfirten die Bifcofe und Provinzialconcilien häufig von ben minder wichtigen allgemeinen Rirchengesehen, indem fie, nach ertheilter Absolution, gesetwidrig eingegangene Berhaltniffe, um bes Friedens ber Rirche Billen, fortbestehen ließen. In den wichtigern Fällen, und ganz besonders seit der Zeit, wo man Den mit Rudsicht auf die Zufunft häufiger zu ertheilen veranlaßt war, wandte man sich in der Regel an den Bapft, indem die Bischöfe in den, bei ihnen beantragten, Den in Rom über bie Bulaffigfeit anfragten, und fobann Die Anweisung erhielten zu bispenfiren, wenn ber Papft es nicht vorzog, felbft su dispensiren. So bilbete sich allmalig die Regel, daß ber Papst von ben allgemeinen Kirchengesehen zu bispensiren ausschließlich bas Recht habe, welche Regel auch um fo eher Wurzel im Leben ber Kirche faffen mußte, als bie Aufrechterhaltung bes firchlichen Lebens eine gewiffe Strenge, Gleichformigfeit und Einheit bei ber Berwaltung bes Dispensationsrechtes nothig machte. So

war schon unter Innocens III. bas gewiß sehr richtige Prinzip jur Anerken-nung gebracht, baß zur Erhaltung ber Einheit in ber Kirchenzucht ber Papst ausschließlich nur fur die Bufunft bispenfiren burfe. Das Dispensationerecht bes Papftes, als bes Inhabers ber hochften Rirchengewalt u. interimiftischen Besetgebere für die ganze Rirche, ift von teinem Concil aufgehoben, u. felbst von der Synobe ju Trient ftillschweigend anerkannt worben. Den Bischofen fieht bas Recht zu dispensiren nur in benjenigen Fällen zu, in welchen ausdrückliche Kirchen-gesetze ober papstliche Indulgenzen es ihnen beilegen. Im 3weifel streitet die Ber-muthung für das papstliche u. gegen das bischöfliche Dispensationsrecht. Rur in ben Fällen, in welchen eine Berweifung an ben romischen Stuhl unmöglich ober boch sehr schwierig ift, konnen die Bischofe in ben papftlichen Fällen dispensiren. Mit Recht schrieb beghalb ber Fürftbischof von Breslau im Jahre 1810, wo bie Correspondenz mit dem heiligen Bater unterbrochen war, an feinen Generalvifar: "Bei biefen außerordentlichen Umftanden tritt der Fall ein, daß ich ale Ordinarius u. Delegatus Sedis Apostolicae nach ben firchlichen Gefeten, ber Meinung ber bewährteften Kanonisten und ber Praxis Episcoporum befugt bin, Potestate episcopali ordinaria die Dispensen zu ertheilen, welche sonft beim apostolischen Stuhle zu Rom nachgesucht werden." In gleicher Weise ift bas bischiche Dispenfationerecht in bringenben gallen, in welchen Gefahr im Berguge ift, und bie Erlangung ber papftlichen D. mit Sicherheit zu erwarten fteht, als begrundet ans zunehmen. Bon den Gesethen, welche Bischöfe betreffen, tann nur ber Papft bispenfiren, und ber Bapft felbft läßt fich von ben ihn verbindenden Gefeben burch feinen Beichtvater, wenn auch hochft felten, entbinden. Die Pfarrer haben nach bem fanonischen Rechte, ba fie feine Gefepe zu erlaffen haben, feine Dispenfationsgewalt. Rach gemeiner Praris ertheilen die Pfarrer D.en in einzelnen Fällen vom Fastengebote u. von dem Kirchengebote ber Heilighaltung der Sonn- u. Fest- tage durch Unterlassung fnechtischer Arbeiten. Die Gesuche um papstliche D.en muffen bem Bischofe jur Beforderung an die Curie eingesendet werden, welcher fie entweder an die Bonitentiarie oder Datarie absertigt, je nachdem geheime u. das Gewissen betreffende, oder öffentliche Berhältniffe Gegenstand ber gesuchten Dispensation find. Sest die Ertheilung einer Dispense eine formliche, juriftische Untersuchung bes vorgetragenen Sachverhaltnisses voraus, so wird mit biefer Erorterung ber Diozefanbischof, welcher bas Gesuch beforbert hat, beauftragt (dispensationes in forma judiciali concedendae). Bebarf es indes einer folchen forms lichen Untersuchung nicht, (dispensationes in forma gratiosa) so bescheinigt ber Bischof bei ber Einsendung, auf Grund einer nicht nothwendig gerichtlichen, summartichen Untersuchung, Die befundene Richtigfeit bes vorgetragenen Sachverhalts niffes. Alle D.en muffen unentgeltlich ertheilt werden; indeffen find boch gewiffe Abgaben u. Gebühren in lebung. Alle D.en ber Bonitentlarie werden unentgeltlich ertheilt; bei benen ber Datarie unterscheibet man die orbentlichen D.en (dispensationes ordinariae), bet welchen eine, nach bem Bermogeneverhaltniffe bes Bittstellers fich richtende, ju milben und wohlthatigen Stiftungen ju verwendende Summe (compositio componenda) zu entrichten ift, und Den in Angelegenheiten der Armen (dispensationes in forma pauporum), für welche, außer den Erpeditionegebühren a) jus agentiae, b) expensae cancellariae, u. c) jus expeditionis), Richte zu bezahlen ift. Es ift hiernach also flar, daß in der That auch für die Ertheilung ber D. an fich in Rom Richts bezahlt wirb. Der Bischof ertheilt bie ihm zuständige D. ohne alle Körmlichkeiten.

Dispenfatorium, Bharmacopoe, ift basjenige Apothefer Buch, in welschem die gesehlichen Borschriften über die vorräthig zu haltenden Medisamente, über Bereitung gewisser Braharate u. f. w. enthalten find. Es bestehen in den meisten Staaten (in Deutschland überall) solche Dispensatorien, deren Borschriften aber untereinander nicht immer übereinstimmend find. Gesetz über Einrichtung der Apothefen, Geschäftssührung in denselben u. f. w. find nicht in dem D. enthalten, sondern hiefur bestehen eigene Apotheferordnungen. (B. d. A.)

Disponent, Gefchafteführer ob. Factor, heißt berjenige Sandlungegehülfe, welchem ber Befiber eines Geschafts bie Leitung feiner Sanbelogeschäfte ober eines Theils berfelben überträgt und ihn bagu mit Bollmacht verfieht. Es ift bamit in ber Regel auch bas Recht ber Unterzeichnung verbunden, und infofern heißt ber D. auch Brocurift ober Brocurairager (f. b. Art. Brocura); boch ift nicht jeber Brocurift auch D. Der D. hat entweber einen feften Gehalt, ober auch zuweilen einen Antheil am Gewinn. Die Ernennung eines D.en wird gewöhnlich burch Circulare ben Handlungsfreunden befannt gemacht; jedenfalls aber muß fie ber Ortsobrigfeit, bem Handelsgerichte u. ber Handlungsborfe, wenn eine folche vorhanden ift, angezeigt werden, und ber D. felbst muß die Circulare und die bestreffenden Anzeigen mit feiner Unterschrift begleiten.

Disposition nennt man im Allgemeinen jebe Anordnung ober Berfügung. In der Rhetorif fpricht man von der D. einer Rebe, Predigt ic. u. verfteht barunter den erften Entwurf berfelben, auch zuweilen bie Bufammenftellung & B. ber Grunde und Beweismittel. Im Sandel läft & B. ber Empfanger einer Baare biefelbe jur D. bes Absenderofteben, b. h. er lagt ibn barüber bisponiren, wenn er wegen ungenügender Qualitat, ju hohen Breifes, ju fpater Absendung ic. bie Annahme berfelben verweigert und bem Absender die weitere Berfügung barüber gegen Ersat ber barauf gehabten Auslagen überläßt. Der Empfänger muß bies bem Absenber unverzüglich anzeigen. Im Ariegswesen versteht man unter D. a) die Gintheilung ober Bertheilung im Allgemeinen; b) die Stellung von Truppen, ober bie Art und Weise, wie man Truppen ober Geschütze zu einem besondern 3wede aufftellt; c) bie Anlage von Berten, ober bie Art und Beife, wie biefe nach Grundfagen angelegt werben, um bem beabfichtigten 3mede ju entfprechen; d) bie Anordnungen, welche man zu einer friegerischen Unternehmung trifft u. o) ben, ben einzelnen Abtheilungscommanbanten bei Danovers mitgetheilten, Entwurf ju benfelben.

Disputation, im Allgemeinen: Streit, dann befonders ein Streit über einen wiffenschaftlichen Gegenstand. Gewöhnlich aber verfteht man unter D. die, auf Univerfitaten nach bestimmten Borfchriften und hertommlichkeiten ftatifindenbe, gelehrte Unterredung Zweier über irgend einen bas wiffenschaftliche Intereffe in Anspruch nehmenden Gegenstand. Derjenige, welcher hier eine Behauptung (Thesis) aufftellt, heißt Respondent ober Defendent; ber, welcher entgegnet, ber Dpponent. Außerbem greifen auch bie anwesenben Brofefforen bie aufgestellten Behauptungen an, und auch ben anwesenben atabemischen Burgern (ber fogenannten Corona) ift es gestattet, ihre Einwendungen gegen ben Respondenten ju machen. Die Aufficht über bas Gange führt ein atabemischer Lehrer (Brafes), ber bas Enbresultat gibt. Die D.en wurden früher nur in lateinischer Sprache gehalten; in neuerer Zeit, wo man gegen das gelehrte Gilbenwesen etwas gleichs gultiger geworden ift, finden D.en häufig auch in deutscher Sprache ftatt. In der Regel muß Jeder, der ein Lehramt bet einer Universität bekleiden will, bevor er biefes antritt, eine D. (fog. In augural D., disputatio pro loco) halten. Auch um Doctor zu werben, bedurfte es fonst einer D. (pro gradu); jest aber werben oft auch Doctorgrade ohne eine solche ertheilt, indem, anstatt einer folchen D., eine gelehrte Abhandlung eingeschickt wirb.

Disputatoria nennt man die, auf Universitäten jur Borbereitung auf Eramina ober auf Doctorpromotionen von Professoren veranstalteten, gelehrten Un-

terrebungen, ahnlich mit Repetitorien (f. b.).

Diffen, Lubolph, tuchtiger Bhilolog, geboren 1784 ju Großenschneen bei Bottingen, gebilbet in Schulpforta und Gottingen, 1809 Privatbocent bafelbft, 1812 Profeffor ber Philologie in Marburg, 1813 in Gottingen, fpater Sofrath, ftarb 1837. Er hat fich befonders burch herausgabe des Bindar (2 Bbe., Gotha 1830), Tibull (2 Bbe., Gottingen 1835) und Demostenes "De Corona" (Gottingen 1837), sowie burch mehrere andere werthvolle philologische Abhandlungen (4. 8). »De philosophia morali in Xenophontis de Socrate commentariis tradita, « Göttingen 1812; »Disquisitiones philologicae, « (ebenbasebst 1813) verbient ge-Seine kleinern Schriften erfchienen nach feinem Tobe (Göttingen 1839).

Diffenters (vom latein. dissentire, nicht übereinftimmen) beißen in England alle blejenigen Protestanten, welche mit ben Grundfagen ber bifchoflichen Rirche, als ber herrichenden, nicht übereinftimmen, alfo bie Presbyterianer, Buritaner, Independenten u. Baptiften, früher Ronconformiften, auch Recufanten genannt. Bu ihnen werden nicht gerechnet die Seften der Socinianer, Quafer, Biebertaufer, Methodiften. In Schottland dagegen, wo die presbyterianische Kirche die herrschende ift, heißen noch jest die Episcopalen D. Früher war die Anzahl ber D. in England größer; fie hatten aber auch vielfache Unbilden zu erdulben. Seit Wilhelm III. (1688) find fie durch eine Parlamentsacte geduldet und selbst zum Parlamente zugelaffen.

Diffibenten (vom latein. dissidere, von einander figen, nicht übereinftimmen) hießen in Polen feit 1573 bie Lutheraner, Reformirten u. bohmischen Bruber, nicht unirten Griechen u. Armenier. Die beiben erftern, ju benen balb nach ber fogenannten Reformation viele aus bem Abel und bem Bolfe gehorten, traten 1570 ju Sendomir zu einem Glaubensbekenntniffe zusammen, das die abweichenden Lehren zwischen ihnen zu vermitteln suchte, u. erlangten im Religionsfrieden (Pax Dissidentium 1573), gleiche firchliche und politische Rechte mit ben Befennern ber fatholischen Religion. Die beständigen Streitigkeiten der D. untereinander veranlaßten Sigmund III. (feit 1587), August II. (1717 u. 1718) u. August III. (1733) ihnen Diefelben wieder ju entziehen. Auf biefe Beife verloren fie bas Stimmrecht auf ben Reichstagen u. wurden von allen öffentlichen Aemtern ausgeschloffen. 1766 reclamirten fie, unter ber Fürsprache Englands, Preußens, Danemarfs und befonders Ruflands, ihre frühern Rechte und erhielten fie auch, besonders 1767 in einem eigenen Bertrage. Der Krieg mit ber Confoderation brachte ble Ausführung biefes Bertrages in's Stoden, bis berfelbe endlich 1775 in allen feinen Theilen vollzogen murbe. Rur Senatorenu. Ministerstellen durften fie nicht erhalten, sowierauch fich keiner Gloden zu ihrem Gottesdienste bebienen. Rach ber Theilung Bolens jedoch erhielten die D. auch biese Rechte. Bgl. Polens Geschichte. In neuester Zeit wurden die sogenannten Deutschfatholiten (f. b.) in einigen beutschen Staaten amtlich D. genannt.

Diffonanz (lat. dissonantia, Ungleichförmigkeit, Mißlaut) ift in der Mufik 1) bas Zusammenklingen zweier ober mehrerer Tone, beren Berbindung an fich bem Dhre unangenehm ift, u. 2) ber Ton ober bas Intervall felbft, welches eine folche unangenehme Empfindung hervorbringt und, ber mufifalischen Birfung wegen, in ein consonirendes Intervall übergeben, b. i. ausgelost werden muß. Bgl. ben

Artifel Consonang.

Diftang, Entfernung, heißt in ber Geobaffe überhaupt bie Lange einer geraben Linie, die von einem Bunfte ju einem andern führt. In der Aftronomie unter- fcheibet man die Linear . u. die Binfel D. Erftere ift die wirfliche Entfernung zweier Beltforper von einander, lettere ble scheinbare Entfernung berfelben von einander, welche, ben gleichweiten Abstand beiber vom Auge angenommen, burch ben Winkel bestimmt wird, welcher sich von beiden Sternen aus mit dem Auge bilbet.

Diftangmeffung ift bie, auf irgend eine Art ju bewerfftelligende, Bestimmung ber Diftang ober Entfernung zweier Buntte von einander. Es ift D. bemnach nichts Anderes, als die Deffung ber Lange einer geraden Linie, entweber unmittelbar burch Gulfe eines Daffiabes, ober mittelbar burch ben Deftifch ober ein

Distell, Martin, Zeichner und Maler, bekannt als einer der geistreichsten Karikaturzeichner, wurde im Jahre 1802 zu Olten im Canton Solothurn gesboren. Er besuchte die Universität Jena, da er für den Staatsdienst bestimmt war. Doch stand er später von diesem Plane ab und widmete sich ganz der Kunst. Schon in Luzern, und noch mehr in Jena, zeigte er sein graßes Talent Runft. Schon in Luzern, und noch mehr in Jena, zeigte er fein großes Talent im Karifaturzeichnen, und feine Zeichnungen an ben Carcerwanden Jena's zogen sogar die Aufmerksamkeit bes Großherzogs von Weimar auf. Bon Jena begab

sich D. nach München und führte daselbst ein Gemalbe aus, das auf der bortigen Ausstellung wegen seiner gestevollen Composition vielsachen Beisall ärntete. Zunächst wurde sein Rame durch die vortresslichen sathrischen Zeichnungen zu den Fabeln von A. E. Fröhlich bekannt. Diese Blätter, beledt durch den naivsten, acht künstlerischen Humor, sind in ihrer Art wahre Kleinode. Distell'sche Karikaturen sindet man auch in den "Aspenrosen auf das Jahr 1332," in welchem Taschenbuche noch eine größere Composition "Landenbergers Urphede" bemerkenswerth
ist. Im Jahre 1833 lieserte er ein Titelkupfer zu Meyer's charakteristischen Thierzeichnungen. Auch die Kupfer zu Münchhausen's Abenteuer (Solothurn 1841)
sind von ihm. — Dagegen hat D. als politischer Satirist durch seinen so berüchtigt gewordenen "Schweizerischen Bilderkalender," den er seit 1839 in Solothurn herausgab, und der noch 1845 mit eingedruckten Bildern nach Zeichnungen
von ihm erschien, höchst schädlich auf das religiöse und sittliche Gefühl seiner, dem
Bessern ohnedieß schon so sehr entsremdeten, Landsleute eingewirkt und dadurch,
daß er nicht bloß altehrwürdige Institutionen des dürgerlichen Lebens, sondern eben
so oft Religion, Kirche und deren Diener in das Gebiet des trivialsten Spottes
hineinzog, eine schwere Berantwortlichkeit auf sich geladen. Er starb in seinem
besten Alter, im Jahre 1841.

Difticon (vom griechtschen orixos, Bers u. dis, zweimal, boppelt), Doppels vers, nennt man in ber Poesse ein metrisches Zeilenpaar, aus einem herameter u. Pentameter (s. bb.) bestehend. Das D. eignet sich vorzüglich, Gedanken u. Empfindungen strict einzufassen, und bie Form besselben wurde von den Griechen für fast alle Epigramme (s. b.) angenommen. Ein, aus wechselnden herametern und Pentametern gebildetes, Versmaß nannte man das elegische: denn in demselben ist der Gang der Gefühle und Empfindungen steigend und fallend, in Sehn-

fucht u. Liebe, am beutlichften zu veranschaulichen.

Dithmarfchen. (Ditmarfen). Rach ben alteften Rachrichten war bie Urbevolkerung biefes, im Beften Solfteins gelegenen, Landftriches fachfifch u. ftand um bas Ende bes 12. Jahrhunderts unter bem Erzbischofe von Bremen. Diefer führte bann Friefengeschlechter (Burftfriesen) ins Land. Im Jahre 1181 aber fielen bie D. vom Erzbischofe von Bremen ab u. unterwarfen fich bem Bischofe von Schleswig, Balbemar, losten fich aber schon 1195 von ihm los u. ihre Landschaft wurde nun auf faiserlichen Befehl mit ber Grafschaft Stade vereinigt, bem Erzstifte Bremen zuruchgegeben u. Die gesammte Grafschaft Stade bem Grafen Abolph als Lehn bes Erzstiftes verlieben, bis fie unter Knud Waldemarson mit Holftein an Danemark fam (1201). Allein von Seiten ber D. war nie von einer Anerkennung ber Solftein Die Rebe, u. 1442 bilbeten fie einen Freiftaat, ju beffen Leitung ein Oberlandesgericht von achtundvierzig Mitgliedern gestiftet wurde. Das Land felbst ward in vier Bogteien (Doffte) eingetheilt. Die Gemeindeverfassung war, wie in Hamburg, wesentlich Kirchspielverfassung. Vorsteher eines Kirchspieles waren die Schließer (Clavigori); in ihren Hand die Berwaltung bes Kirchspielgutes; sie waren Schiebsrichter u. übten die Polizei. Zehn die zwölf Gefchworene hielten Gericht; bie Schließer aber ftimmten mit u. vollftredten eigenhändig das Urtheil. Die Achtundvierzig versammelten sich je am Sonnabende zu Beibe, bem jungften Rirchspiele. Bu Entwerfung ber Gesete erschienen mit ihnen auch bie Bogte u. Schließer. Der freie bithmar'iche Bauer war von Jugenb auf seinem Vaterlande bienstbar und fuhlte fich wohl babei. Jeber Ditmarfche, einerlei, ob Ditfachse, ober Weftphale, ober Friese, gehörte ferner allererft feinem Geichlechte an, bas fich meift in mehre Sauser (Rlaffte genannt) theilte, bie bann burch mehre Rirchspiele hinaus wohnten. Ein gesundes Glied in Diefer Berbinbung ju fenn, mar bie hochfte Chre, u. bas Gegentheil bie ichimpflichfte Schmach; Ausscheidung aus berfelben u. Auslieferung ber Berbrecher an die Schließer ge-wohnliche Sache. Im Kriege fampften die Geschlechter in Rlaffte geschaart. Jebes Rirchspiel hatte seine Finanzen aus Behnten u. Stiftungen zur Erhaltung ber Rirche u. jur Befoldung ber Rirchendiener u. Schullehrer. 3wischen Solftein u.

Lubed bestand Bollfreiheit. Außerordentliche Bedurfniffe wurden burch außerorbentliche Auflagen bestritten. — Der Freiheitofinn mar bei ben D. febr groß und felbft bann noch, ale Chriftian I. von Danemart Schleswig Solftein fich erwarb, u. Holftein, Stormarn und D. von Raifer Friedrich III. 1474 jum Reichelehn und Berzogihum gemacht worden waren, führte Christian und feine Rachfolger nur den Titel von den D., die sich von allen Friesen allein noch der Landeshoheit erwehrten. (Bergl. Eichhorn, deutsche Staats und Rechts geschichte. Göttingen 1836, S. 416.) Schon Christian's I. Rachsolger, Johann, sam mit den D. in eine schiese Stellung, wegen der jest englischen Insel Hels Dieses kleine fteinigte Eiland gehörte seit Rurgem burch eine Schenfung Christian's I. bem Schleswiger Domkapitel und war, seitbem ber Sa-ring seinen Bug in ben Westen verlegt, wegen bes Saringfanges wichtig gewor-Die Samburger, Bremer u. Staber hatten bafelbft Factoreien errichtet, von denen ber Berzog Friedrich, Johann's Bruder, weil ber verlangte Boll nicht entrichtet wurde, eine einäscherte, wogegen die Hanseaten mit Hilse ber D. sein Bollhaus verbrannten. Der Herzog nahm aus Rache über 130 D. gefangen und die D. machten bafür Einfälle in Eyderstedt. Jest rüstete fich Johann zu einem Juge gegen sie und erschien mit einer überlegenen Macht Anfangs Februar 1500 in ihrer Gegend. Rach wenigen Tagen siel das unvorbereitete Meldorp, und jest ging man auf Hemmingstedt in der Marsch los. Die D. aber dssneten die Seeschleußen und die Fluth wurde von einem Sturme aus Rordweft fo gewaltig landeinwarts getrieben, daß bald in ber gangen Marfc Land u. Graben nicht mehr zu unterscheiben waren. Go nun fanden bie meiften ihrer Feinde ben Tob in ben Fluthen, mahrend fie fich leicht, mit Silfe einer Stange, über die Graben ichwangen. (Bergl. Dahlmann, Geschichte von Danemart, Bb. III., G. 258.) Ronig Friedrich I. verftartte fich 1523 burch ein Schutund Trubbundniß mit den D., bestätigte ihnen alle ihre frühern Borrechte und befreite sie von einigen holsteinischen Zöllen. Allein ihre ruhmwolle Selbststänbigleit sollte nicht mehr von langer Dauer sen. Herzog Abolph von Gottorp
fiel 1559, in Berbindung mit König Friedrich II. von Danemark, in ihr Land ein, bestegte fie u. zwang sie zur Huldigung. Bergl. Gebhardi, allgemeine Geschichte bes Königreiche Danemark, Bb. II. S. 92, S. 187 ff. Der Flächeninhalt ber Landschaft beiragt heute 24 DM. mit 48,000 Einwohnern, u. ist in zwei Aemter getheilt, nämlich Rorderdithmarschen, mit dem hauptorte ber gangen gandichaft Beybe, und Suberdithmarichen, mit ben Sauptorten Semmingfiedt, Brunebuttel und Melborf.

Dithmarsische Krankheit, Marschfrankheit, im Dithmarsischen, in Bommern und Holstein seit 1785 endemisch, zu welcher Jeit in Holstein eine große Strecke Landes eingedeicht wurde, um es der Elbe zu entreißen. Unter den Arsbeitern befanden sich Norweger, von welchen wahrscheinlich einige an der verswandten, in Norwegen heimischen Krankheitsform, dem Radesyge, litten und dieses lebel unter, die erforderliche eigenthümliche Constitution begünstigenden, Bershälmissen weiter verbreiteten, was auch durch den Beischlaf geschehen soll. Diese Krankheit beginnt mit Mattigkeit u. anderen Zusällen, welche den rheumatischen, katarrhalischen u. gastrischen ähneln u. mit oder ohne Fieder austreten. Alsdann entsiehen allerlei Fleden, oft mit weißen u. braunen Schorsen bebeckt, mit absallenden u. neu erscheinenden Schuppen, Borken, Pusteln, siechtenartigen u. andern Ausschlägen, Knollen, Knochengeschwülsten, Feigwarzen besonders am After, Schrunden, dann auch Geschwüre auf der Haut, in der Munds u. Rasenhähle; hiermit verdinde sich heftiges Brennen u. Juden. Im höchsten Grade der Kranksheit aber verliert die Haut alle Empfindlichseit u. werden die Glieder taub, unsempsindlich, steif, gelähmt, wozu sich Beinfraß, namentlich der Rasenknochen, Wassersuch, Blutspeien, Hettif, Hondondrie, Manie u. dergl. gesellen. Oft entzgünden sich die Augenlider u. verlieren die Wimpern. Der Berlauf dieser Kranksheit ist chronisch und zieht sich oft Jahre hin; jedoch ist dabei die Aussicht aus

Beilung nicht ungunftig; biefe ift übrigens oft nur palliativ, ba bas lebel manch mal nach Jahren wiederfehrt. Beranderung der Diat, Berbefferung der Lebensverbaliniffe, ftrenge Reinlichfeit, Entziehunges, Sunger- u. Merfurialtur, blutreis nigenbe u. harntreibenbe Mittel, Schwefel, Antimon, Solztrante, Bachholberthee

u. f. w. bilben ben Heilapparat gegen biese Krantheit. μ. Dithprambus (vom griech. διθυραμβείν, springen, rasen) hieß in ben alteften Zeiten ber Griechen ein, ju Ehren bes Bacchus an beffen Festen gefungenes Gebicht, ober jene Chore, bie in ber Runbe um einen Altar singend fich bewegten, auf welchem bem Bacchus jum Opfer ein Bod geschlachtet war. D. ift baher auch ein Beiname bes Bacchus. Es gefchah bieß in einer Art von trunkener Raferel, worauf Aristophanes in ben ersten Berfen feiner "Frosche" hinwelst. Texinder der D. soll Arion gewesen seyn; doch sind sie unbezweiselt an sich wohl älter. Später wurden sie aber auch bei andern Göttersesten gebräuchlich, alsdann sedoch mit Ruhe u. Anstand vorgetragen. In diesem Falle erschien der D. als eine lyrische Dichtung und empfing das Beiwort "lieblichtönend" (uediyepos; s. Callimachus Epigr. 50). Roch setzt bezeichnet man mit D. ein lyrisches Gesdicht in stürmischer Begeisterung, eine Ode mit kühnen Bilbern im erhabenen Schwunge, die indes nie gegen Richtigseit u. Schönheit der Form verstoßen soll, wenn fie gleich bas bochfte finnliche Leben jum Gegenstande bat. Mus bem Alterthume finden fich nur wenige Ueberrefte von D. vor; bas größte Fragment ift von Pindar bei Dionysius von Halicarnaß (de construct verbor. c. 52). Zus weilen hat D. ben Rebenbegriff von hochtrabenber Schwülftigfeit, weßhalb bith p.

rambisch gleich: "schwülstisch, bombastisch" gebraucht wird. Ditters von Dittersdorf (Karl), geboren zu Wien 1739. Damals waren bie Wunderfinder nicht so häusig, daher erregte der so scholl spielende Knabe Aussehen. Durch den der horne hornsten hoversche hone kanne ju bem Pringen Jofeph von Sachfen-Silbburghaufen, ber ben Rleinen in ber Dufif grundlich unterrichten ließ. Als die Rapelle Des Bringen aufgelost, und mit bem f. k. Hoftheater vereinigt wurde, unternahm Ditters mit seinem Freunde Gluck eine Reise nach Italien. Beimgefehrt fand er fich burch ben neuen Director, Grafen Sport, nicht hinreichend beachtet, u. ba fein Contraft ju Ende ging, trat er an Sandn's Stelle in Die Dienfte bes Bifchofs von Grofwarbein, nachherigen Ergbifchofs von Rolocza, bei bem er funf Jahre blieb; 1769 trat er in die Dienfte bes Fürftbiicofe von Breslau, wurde 1770 beffen Forftmeifter, 1773 ganbeshauptmann von Freiwaldau u. von Kaiser Joseph II. in den Abelstand erhoben. Rach bes Fürstbischofs Tobe mit einer kleinen Benfton entlaffen, gerieth er in Roth. Freiherr Ignaz Stillfried bot ihm ein Afpl zu Rothlbotta in Bohmen an, wo er 1799 nach vielen Leiben ftarb. D. ift unter ben Tonsebern seiner Zeit ehrenvoll zu nennen. Er schrieb Symphonien, Sonaten, Lieber, vier Dratorien, Isaaf, Stob, Davib, Efther, u. beilaufig zwanzig Opern, unter benen "Dottor u. Apothefer" (1786), "Heronymus Anider", bas "rothe Kappchen", bie berühmtesten. Sie wurden, überfest, auch in Italien mit Belfall gegeben. Dittere Selbstblographie ift erft nach feinem Tobe erfcbienen. Mailath.

Dinrnalien. Bur Berrichtung ber fanonischen Tageszeiten ober ber Brevier-Andacht bient ben hiezu verpflichteten Geiftlichen bas Brevier (f. b.). Da aber biefes, wegen der barin enthaltenen vielen Lefungen aus der heiligen Schrift, dem Leben ber Beiligen u. ben Batern, bie jur Matutin vorgeschrieben find, fehr umfangreich u. jum Gebrauche bei ben furgeren Tageszeiten, ben Laubes, ber Brim, Terg, Gert, Ron, Befper u. bem Completorium fehr unbequem ift, hat man biefe lettern in eigene, fleinere Bucher u. Formaten gebracht, Die, weil fie nur Die Tages:

geiten enthalten, D. beißen.

Divan (Diwan), ein perfisches Wort, bezeichnet 1) im Orient eine Sammlung gewiffer lyrischer Poesten (Ghafelen) in alphabetischer Ordnung. ahmte querft ben Ton biefer Gebichte in feinem "Beftoftlichen D." (Stuttg. 1822) nach. Seltdem hat fich biefe Manier fehr verbreitet, und befonders fruchtbar in viefer Art Dichtung ist Rückert. — 2) Bezeichnet D. ein Rataster, Steuerverzeichenis, u. überhaupt ein Convolut Rechnungen über öffentliche Angelegenheiten. — 3) Die Bezeichnung der administrativen Behörden im Oriente. So heißt in Konskantinopel die höchste Staatsbehörde "Diwani humajun" (erlauchter D.). — 4) Rennt der vornehme Türke D. sein, mit kostbaren Teppichen und Kissen bebecktes Ruhebett, auf dem er seine Besuche empfängt, sowie auch dies Zimmer selbst, das aewöhnlich mit besonderer Bracht ausgestattet ist.

Divergirend heißen in der Geometrie zwei gerade, einander nicht parallel u. in einer Ebene liegende Linien auf derjenigen Seite einer dritten, beide durchschneis benden Geraden, auf welcher die beiden inneren Winkel an beiden Durchschnittes punkten zusammen mehr als zwei rechte betragen. — D.e Lichtstrahlen heißen in der Dioptrif die Strahlen, welche nach dem Durchgange durch ein Linsenglas, oder in der Katoptrif die Strahlen, welche nach dem Auffallen auf einen Spiegel sich noch mehr, als sie es vorher waren, von der Are des Glases, entsernen.

Divertissiment (ital. Divortimento), 1) ein turgeres, zur Unterhaltung und Erheiterung bestimmtes, mithin leichtes und gefälliges Tonftud für ein Instrument, ober auch für mehrere Justrumente 2) In der französischen Musik Tanze oder Gefänge, die zwischen einer Oper eingeschaltet werden. 3) Jeht gewöhnlich die Benennung eines kleinen Ballets zur Ausfüllung des Theaterabends, insoferne es

namlich einem Schaufpiele ober einer Operette beigefügt wirb.

Dividende heißt im Allgemeinen Das, was zu vertheilen ift. Ramentlich braucht man diesen Ausdruck: 1) beim Actienwesen, u. er heißt dann derzenige lleberschuß, welchen das Unternehmen, nach Abzug der für die Zinsen, wenn solche garantirt sind, und für den etwaigen Reservesonds nöttigen Summen, rein adwirft, und der gewöhnlich jährlich an die Actionäre gegen Einreichung der, den Actien beigesügten, Dividendenscheine nach gewissen Procenten ausgezahlt wird. Manche Actiengesellschaften zahlen keine Zinsen, sondern nur D.n aus und die erstern sind daher in diesen mitbegriffen. Die Höhe der D. bektimmt gewöhnlich vorzugsweise den Cours der Actien. 2) Bei den, auf Gegenseitigkeit gegründeten, Bersich errungsankalten (s. d.) ist die D. der Uederschuß, welchen die, aus dem Unternehmen gestossen Kente, nach Abzug der gezahlten Jahresprämien, Ausgaben und der zum Reservesond zu schlagenden Summe, übrig gelassen hat, und der den Theilnehmern gewöhnlich auf die im nächsten, oder in einigen der solgenden Jahre zu bezahlenden Prämie, auf welche die D. nach Procenten bestimmt wird, gutgesschrieben — daß demnach um soviel weniger Prämie bezahlt wird — oder auch ihnen daar ausgezahlt wird. 3) Bei Concursen nennt man D. den Geldbetrag, der den Gläubigern aus der Masse, nach Verhältniß ihrer Forderung, zusommt u. ihnen ausgezahlt wird.

Divination hat sowohl die Bebeutung von Ahnung (f. b.), als auch von Beissaung (f. b.), und gründet sich auf bas dem Menschen inwohnende Götte liche (Divinum), eine Wahrheit, die auch den Heiden schon offenbar war (vgl. Cicero "de divinatione") u. die auch der h. Apostel Paulus bestätigt (vgl. Apostel-

gefchichte 17, 28).

Division. Co ift in der Mathematik oft zu wissen nothig, wie oft eine bekannte Jahl von einer andern bekannten abgezogen werden kann, die Richts mehr übrig bleibt, oder, welches einerlei ist, wie oft eine gegebene Jahl in einer andern enthalten ift, oder, wie viel Mal irgend eine Jahl größer ist, als eine andere. Um nun dieses leichter, als durch eine dieters wiederholte Subtraktion, sinden zu können, hat man eine besondere Rechnungsart eingeführt, welche die D. (Theilung) genannt wird. Dividiren oder theilen heißt demnach, untersuchen, wie oft eine gegebene Jahl in einer andern gegebenen enthalten ist. Die zu theilende Jahl heißt Dividend, die, mit welcher die Theilung geschieht, Divisor, die zu suchende Jahl, welche anzeigt, wie oft der Divisor in dem Dividenden enthalten ist, wird der Duotient genannt. Da der Quotient mit seinen Einsheiten anzeigt, wie oft der Divisor im Dividenden enthalten ist, so kann der Divisor

bend auch als ein Brobuct, wovon ber Quotient u. ber Divisor bie Kaftoren find. angefehen werben; und es zeigt alfo auch ber Divifor mit feinen Einheiten an, wie oft ber Quotient im Dividenden enthalten ift, das heißt, wie viel Theile man aus bem Dividenden machen fann, beren jeder fo groß, als der Quotient, ift. Man tann bemnach auch fagen: Dividiren heißt: eine gegebene 3ahl in fo viele gleiche Theile theilen, ale eine andere gegebene 3ahl Ein-beiten in fich enthält. Das Beichen ber D. find zwei über einander ftebende Buntte, und wird ausgesprochen: bivibirt ober getheilt burch; z. B. 24:3, wofür man jeboch auch schreibt: 24. Wie aber bie D. verrichtet wird, bas muß aus ben Lehrbuchern und aus ber Uebung erlernt werben; bie Regeln bier anzugeben, wurde allzu weit führen. Aber nicht unterlaffen können wir, hier aufmerkfam zu machen auf die Fourier'sche (neue) Domethode, die geordnete D. genannt. Diese "geordnete D." verbiente allgemein in alle Lehrbucher aufgenommen ju werben. Bis jest haben wir fie nur gefunden in Rulit's Lehrbuch ber hoheren Arithmetif u. Algebra. Prag 1843. 1. Thl., sowie in ben "Grundzugen ber Lehre von ben boberen numerischen Gleichungen" von DR. 28. Drobifch. Leipzig 1834. Der Erfinder biefer fconen Methode, Fourier, hat feine Erfindung befannt gemacht in ber Schrift: Analyse des equations déterminées. Paris 1831.

Divortium, f. Chefcheibung.

Dirmunden (Dirmube), nieberlandische Stadt in Bestistandern, am Pperle, mit 3200 Einwohnern, die Salzraffinerien unterhalten, treffliche Butter bereiten u. damit handeln. Die Biehzucht ift blubend u. wird durch bedeutende Biehmarkte unterflügt.

Djeszar (Dschezzar), Achmed, b. i. Achmed ber Schlächter, aus Bosnien, erward sich als Sclave bes Ali Bei in Negypten bessen Gunft, wurde Befehls-haber in Kairo und, nachdem er zum Sturze seines Wohlthäters beigetragen, Bascha von Acre, wo er sehr willschrlich versuhr und sich von der Pforte losreisen wollte. Deshald wollte ihn Bonaparte nach seiner Landung in Aegypten bewegen, ihm beizustehen; D. schlug es aber aus und ließ alle Franzosen in Acre ins Gefängnis wersen. Deshald erhielt er von der Pforte den Oberbesehl über das türkische Heer in seiner Umgebung. Bonaparte schlug ihn auf seinem Juge nach Syrien u. belagerte ihn in Acre. Diesen Platz vertheidigte D., von dem französischen Ingenieur Philippeaux u. dem Engländer Sidney Smith (s. d.) unterstützt, trefflich, so daß Bonaparte 1799 die Belagerung ausheben mußte. Später empörte sich D. wieder gegen die Pforte und bestand mehre blutige Kämpse mit dem Großwesser und dem Pascha von Jassa. Er stard im Jahre 1804.

Dlugobz (lateinisch Longinus), Johann, Kanonitus zu Krafau, später Erzbischof von Lemberg, geboren 1415 zu Brzeznica, ber erste und wichtigste von benen, die eine ganze polnische Geschichte geschrieben haben. Der König Kafimir IV. verwendete ihn zu mehren wichtigen biplomatischen Sendungen nach lingarn, an den Papst Nicolaus V. und den Kaiser Friedrich III. Wegen seines sesten Austretens gegen den Willen des Königs dei Besehung des Krafauer Bischums, wurde D. vertrieben, lebte einige Zeit in der Verbannung, erward sich aber die königliche Gunst wieder und ward zu allen wichtigen diplomatischen Geschäften auserwählt. Bald nach seiner Ernennung zum Erzbischose starb D. (1480). Seine Geschichte von Polen ist nicht ohne Werth; nur war sein Zeitalter weder der Bollständigkeit der Materialien, noch der historischen Kritis günstig. Die beste Ausgabe seiner Lide. XIII. "Historiae polonicae" erschien zu Leipzig 1711, 2 Bände, Fol.

Omitrisew, Iwan Iwanowicz, geboren 1760 im russischen Gouvernement Simbiret, zuerst im Krieges, bann im Civilbienste, war unter Alexander vier Jahre Justizminister und lebte bann zurüczezogen zu Moskau, wo er 1837 starb. Er ist als ausgezeichneter Dichter in leichter französischer Manier bekannt und führte, nächst Karamsin, eine freiere Bewegung in die russische Sprache ein. Seine fammilichen Schriften wurden (seit 1795) fünfmal nacheinander in Mosfau aufgelegt. Die 6. Aufl. unter dem Titel: "Dichtungen von J. J. D." (Betersburg

1823) ift etwas abgefürgt.

Dmochowsti, Franziszef, polnischer Literat und Kritifer, geb. 1762 in Poblachien, ward frühe Mitglied des Piarenordens und thätiger Lehrer desselben in Warschau, begleitete dann 1792 dem Prinzen Prozer nach Oresden, um Koscinszso an die Spize der Nation zu rusen und ward 1794 Protofollant im Rastionalrath, als welcher, sowie später als Crsasmann der Rathsmitglieder, er großen Einfluß auf die Angelegenheiten erhielt. Nach Kosciuszto's Sturze sloh O. nach Benedig, ging dann von da nach Paris und war hier als Mitglied des polnischen Nationalcomité für die Restitution Polens thätig. 1800 kehrte er nach Polen zurück, stiftete 1801 mit J. U. Niemcewicz die Gesellschaft der Freunde der Wisschaften zu Warschau und starb 1808. Er schried ein "Lehrgedicht über die Dichtstusses au Warschau 1788); "Do l'etablissement et du renversement de la constitution du 3. Mai 1791 en Pologne" (Warschau 1793, 2 Bde., deutsch von Linde, Lyd. 1793); "Predigten und Reden" (1801 — 1805). Auch übersette er den Homer, Virgils Aeneis, Mehres von Horaz, Young und Milton 2c. ins Polnische, redigirte eine Zeit lange das "Noveau memorial de Varsovie" und gab Krasicki's und Karpinski's Werke heraus.

Dniept (Onepr), vormals Borysthenes, nachher Danapris bei ben Alten genannt, großer Fluß in Rußland, der im smolenstischen Kreise Widsma, 20 Mellen oberhald Smolenst, aus einem Sumpse des wolchonstischen Waldes entspringt, mit vielen Krümmungen durch die Gouvernements Mohilew, Czernigow, Kiew und Jefatherinoslaw geht, die Flüsse Beresina, Bug (mit Balta und Ingul), Prycipietsch, Desna, Orel, Samara, Sula 2c. aufnimmt, und nach einem Laufe von 182 Meilen zwischen Cherson und Kindurn im taurischen Gouvernement ins schwarze Meer fällt, nachdem er vorher mit dem Bug den 60 Werste langen und 2—10 Werste breiten See Limau gebildet hat. Er hat unterhald Jefaterinoslaw in einer Strede von 60 Wersten 13 Felsenriffe oder Wasserställe, über welche die Schiffe nur bei hohem Wasser gehen können, bildet 60 Inseln, enthält viele Störe, Karpsen, Hechte, Karauschen, Welse 2c. Seit 1838 wird er auch mit Dampse

booten befahren.

Dniestr (Onestr), ein beträchtlicher, schiffbarer, reißender Fluß bes europäischen Rußlands, ber im farpathischen Gebirge in Galizien aus einem See entspringt, Rußland u. die Moldau trennt und, nach einem Lause von 88 Meisen, bei seiner Mündung ins schwarze Meer bei Ovidiopel einen ansehnlichen Meerbusen bildet. Er ist wegen vieler Klippen schwer zu befahren, bildet bei Jampol einen gefährelichen Wasserall und nimmt mehre Flüsse auf, als: den Stro, Piut, Podhorze, Byf und Bodna. Bekannt sind einige Schlachten am D. So siegten am 6. October 1620 die Türken über die Polen; am 11. Rov. 1673 dagegen erlitten sie durch Johann Sobiesti eine große Riederlage unter dem Großwestr Kiuperli.

Dobberan, Markisteden im Medlenburg-Schwerinschen District Rostod, mit 2200 Einwohnern, an der Ostsee, 41 rheinländische Fuß über derselben, sowie der dortige Jungfernderg 103 Fuß. Bei D. (eine halbe Stunde entfernt) befindet sich das besuchteste Ostseed, das schon 1793 auf Befehl des Herzogs Friedrich Franz unter der Leitung des Arztes S. v. Vogel eingerichtet wurde. Es liegt unmittelbar an der See, auf dem sogenannten heiligen Damme. Ju dem ältern schönen Badehause ward 1811 noch ein prächtiges Nebengebäude hinzugesügt. Auch besteht seit 1811 ein Badehaus daselbst für arme Kranke, und seit 1831 ist auch ein eigenes Badehaus für Damen ausgesührt. Die Seedader D.s werden in allen Fällen empsohlen, in denen das Seedad überhaupt von Rusen ist. Einen Borzug vor den übrigen Seedadern hat D. noch dadurch, daß es drei Mineralquellen, eine Eisen-, Schwesel- und Soolquelle besitzt. Die beste Badezeit beginnt Mitte Juli und dauert die Ende August. Bal. die Schrist von Sachse, "lleber die Birkungen und den Gebrauch der Seedader, besonders der Seedader zu D."

(Berl. 1835) und besselben "Geschichtliche Bemerkungen zu ber Feier bes 50sahrigen Bestehens bes Seebabes zu D." (Rostod 1834, 4.). — Der Markisteden
D. entstand aus einem Cisterzienserkloster, das von Privislaw II. gegründet wurde
und wohin früher, besonders wegen der dort ausbewahrten blutigen Hoste, zahlreiche Wallsahrten statt fanden. Bei der allgemeinen Säkularisation der Röster
ward auch dieses eingezogen und in ein großherzogliches Jagdschloß umgewandelt.
Die Rostoder Prosessoren beziehen aber noch von den ehemaligen Einkunsten des
Rlosters einen Theil ihres Gehaltes. Die Kirche zu D. diente ehemals den Herz
zogen von Mecklendurg zur Begrähnisstätte. Außerdem trifft man hier ein
Schauspielhaus, einen Concertsaal und andere Gebäude dieser Art. Bgl. Bogel,

"Sandb. gur Renntniß von D." (Roft. 1819).

Dobened (gewöhnlich Cochlaus genannt), Johannes, geboren zu Ben-belftein bei Rurnberg, ftubirte in ebengenannter Stadt, sowie in Roln, wo fein Lehrer, ber Boet Romaclus, feinen bisherigen Ramen 28 endelftinus, beffen er fich bebiente, in Cochlaus (von cochlon, Schnedenhaus) umwandelte. Bu Roln erhielt er ben Grab eines Magisters ber Philosophie u. übernahm 1510 zu Rurnberg die Rectors stelle an der lateinischen Schule bei St. Lorenz. Hier verfaßte er einige gute Schuls bucher. 1517 erhielt er einen Ruf nach Ferrara, wurde hier Doctor der Theologie, u. 1520 fam er ale Dechant an das Liebfrauenstift ju Frankfurt. Rach einer fluchtigen Sympathie für bie bamaligen, sogenannten firchlich reformatorischen Bewegungen, schloß er fich wieber fester an bie alte Rirche an u. wohnte ju Worms 1521 befonders ben Privatverhandlungen des Rurfürsten von Trier mit Luther bet, um als blofer Zeuge über ben hergang berichten zu konnen. In Folge des Bauernaufftandes brachen im 3. 1525 ju Frantfurt Unruhen aus, Die D. bewogen, die Stadt zu verlaffen und fich nach Koln zu begeben. Bon hier aus bat er ben Bischof Bilhelm von Strafburg, fich ber katholischen Geiftlichkeit anzunehmen, sowie ben Frankfurter Magiftrat, von ben Religionsneuerungen abzuftehen. Im Jahre 1526 verlieh ihm ber Papft ein Kanonikat zu St. Bictor bei Mainz, wo feine Stellung indes nicht fehr erfreulich war, und als im folgenden Jahre Hieronymus Emfer als Secretar bes Herzogs Georg von Sachfen ftarb, warb er von biesem als beffen Rachfolger berufen. Dort in Dresben vertheibigte er in mehren Schriften ben Herzog Georg wiber Luthers Angriffe. Auf bem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1530 war er sehr thatig und wirkte, nebst Anbern, mit an ber Wiberlegung ber Augeburger Confession. Ale nach George Tobe beffen Bruber Beinrich 1539 bie Reformation einführte, verließ D. Sachsen und begab fich nach Breslau, und von ba nach Eichftabt, wo ihm der Bischof Moris von hutten ein Kanonifat verlieh. Auf bem Reichstage zu hagenau (1540) verfaßte er auf Konig Ferdinands Befehl ein Bebenten, inwiefern die Artikel ber Augsburger Confession angenommen werden konnten. 1546 begleitete er ben Bi-schof von Eichftabt jum Regensburger Colloquium. Im Jahre 1547 begab er fich nach Maing, um die Berausgabe ber von Konrab Braun hinterlaffenen Schrife ten zu beforgen. Rachbem er biefelbe jum Theile ausgeführt hatte, fehrte er von Mainz nach Breslau zuruck und ftarb baselbst 10. Januar 1552. D. war klein von Geftalt, baber Dofonius ihn bas bofe, gornige Gaufelmannlein nannte. Doch geben ihm felbft Protestanten bas Beugnif umfaffender Gelehrfamfeit; er fcbrieb nabe an 190 Schriften. Außerdem hinterließ er noch 33 Werke in hanbschrift. Seine Schriften find junachft theologisch-polemischen Inhalts; boch mar er mehr fritifcher und bialeftischer, ale schöpferischer Ratur. Ginen bleibenden Werth behalt feine "Beschichte ber Suffiten." Ebenso wichtig ift fein "Tagebuch aber Luthers Birten und Schriften" (beibe Berte in lateinischer Sprache). Außerbem nennen wir von seinen Schriften : "Bodfpiel Martini Luthers" (Det 1531); "Vita Theodorici, regis Ostrogothorum" (Ingolftabt 1544) u. m. a. (Rach Deufer.)

Dobmapr (Marian), Benedictiner von Weissenohe in der Oberpfalz, geboren in dem nordgauischen Städtchen Schwandorf 1753, trat in den Jesuiten- und nach bessen Ausbedung (1774) in den Benedictinerorden, ward 1781 Brofessor ber

Bhliosophie am Lyceum zu Reuburg an ber Donau und 1787 Professor ber Theologie und Rector des Lyceums zu Amberg. Im Jahre 1794 wurde er als furstürklicher geistlicher Rath zur Professur der Dogmatis an die Universität nach Ingolsabt berusen, und als diese Universität neu organistet wurde, erhielt er einen Ruf als Prosessor an das Lyceum zu München, um daselbst Dogmatis zu lehren. Diese Stelle nahm er jedoch nicht an, sondern kehrte in sein Kloster zurück. Rach Aussehung der Klöster erhielt er vom Kursürsten Erzsanzler eine Bocation nach Regensburg, ging aber, dem Wunsche seiner Regierung zu Folge, lieber wieder als Professor der Theologie nach Amberg, wo er 1805 stard. D. war ein gelehrter, scharssinniger, auf Wahrheit und Religion streng haltender, ordnungsliebender Rann, der tüchtige Theologen herandisdete, die ihm mit Achtung und Liebe and hingen. Außer einigen kleineren theologischen und philosophischen Schristen verstent vornehmlich das nach seinem Tode erschienene "Systema theologisp catholicae" (Sulzb. 1807) beachtet zu werden.

Dobre, Städichen im Königreiche Bolen (Wolwobschaft Rasovien), am necheten Ufer ber Weichsel, mit etwa 1400 Einwohnern, historisch merkwürdig wied bie blutige Schlacht im lesten polnischen Freiheitsfriege am 17. Febr. 1831, in Folge beren die Bolen (unter Strypnedi) von ben Ruffen (unter General von Rosen)

jum Rudjuge gezwungen wurben.

Dobriner, Ritterorden, genannt Ritter Jesu Christi. Bei ben häusig wiederholten verheerenden Einsällen der Preußen in Bolen gründete Konrad, Herzog von Masovien, auf Anrathen des Bischoss Christian von Preußen, eines Cischerziensers aus dem Kloster Oliva, den Ritterorden Jesu Christi (o. 1222) mit dem Zwede, seine Länder gegen die Preußen zu schützen. Ein weißer Mantel mit darauf gestidtem Stern und rothem Schwerte bildete die unterscheidende Ordenstracht. Der Bischos sehren kannen bei beites die unterscheidende Ordenstracht. Der Bischos sehrend bie beste Dobrin, von der sie ihren zweiten Ramen haben und schenkte ihnen die Beste Dobrin, von der sie ihren zweiten Ramen haben und schenkte ihnen derstig die vierzig Meilen Ländereien in Cujavién mit dem Bersprechen, er werde die Länder, die sie etwa von den Preußen erobern würden, mit ihnen theilen. Allein in der Schlacht dei Straßburg sielen salle diese Ritter, und so mußten die deutschen Ritter zu Hilfe gerusen werden (1226). Bergl. Boigt, Geschichte Preußens (Königsberg 1827, Bd. III., 603—26); Helpot, Geschichte der Mönches und Ritterorden Bd. III. S. 173 (beutsche Uebersehung).

Dobrowsty, Joseph, Abbe (eigentlich Daubrawety; er felbft nannte fich Jofeph Daubra wofy je Solnie). Die Ramensverwechselung geschah burch ben Regimentefaplan, ber bie beilige Taufe verrichtete. D.8 Bater mar Unteroffizier in einem t. t. Dragonerregimente, und hieß Jatob Daubrawsty. D. wurde geboren 17. August 1753 ju Gyermet bei Raab. Seine Studien machte er in Bohmen und trat 1772 in die Gesellschaft-Jefu. Rach ber Aufhebung ber Gefellschaft sebte er in Brag seine theologischen Studien fort, und verlegte sich vorzugsweise auf Sprachen; 1787 erhielt er die h. Briefterweihe, wurde Bicerector und bald darauf Rector des Hradischer Generalseminariums. Als dieses 1789 aufgehoben murbe, erhielt er eine Benfton und lebte in Brag im Roftip'fchen Saufe. Als Raifer Leopold II. ber t. bobmifchen Gefellschaft ber Biffenschaften 6000 fl. schenkte, wies bie Gefellschaft 1000 fl. für D. an zu einer Reise nach. Soweben, um nach flavischen gefdichtlichen und sprachlichen Denfmalern ju forschen, bie im 30fahrigen Kriege babin gefommen feyn mochten. Er trat bie Reife am 15. Rai 1792 mit dem Grafen Joachim Sternberg an, und fam über Petersburg, Mosfau u. Barfchau im Marg 1793 gurud. Bon ba an lebte er - eine Reife nach Italien, und fleinere Ausfluge abgerechnet — in Bohmen, bei ber Familie Roftis, ausschließlich ben Wiffenschaften. Außerorbentliches Gedachtniß, unermubete Thas tigfeit, fritifcher Scharfblid und Lebhaftigfeit bes Beiftes blieben ihm bis in bas fpatefte Alter. Er hat fur die flavifchen Sprachen und Literatur febr viel geleiftet; alle seine tritischen Urtheile jedoch, besonders der letteren Beit, u. im Gebiete der Be-

fchichte, kann man nicht unterfchreiben. Er ftarb am 6. Janner 1829 zu Brunn auf einer Luftreise. Außer mehren Abhandlungen in verschiedenen Zeitschriften gab er besonders heraus: Fragmentum Pragense Evangelii Scti. Marci vulgo autographi. Brag 1778. — Corrigenda in Bohemia docta Balbini juxta editionem Raph. Ungar. ebend. 1779. — Böhmische Literatur auf das Jahr 1779. 4 Stude, ebend. 1779. — Böhmische und mährische Literatur auf das Jahr 1780, 3 Stude, ebend. 1780-84. - Antwort auf die Revision ber bohmischen Literatur, ebend. 1780. - Scriptores rerum Bohemicarum e Bibliotheca ecclesiae metropolitanae Pragonsis, ebend. 1. Theil 1783, 2. Theil 1784. (Gemeinschaftlich, mit Fr. Polzel). — Literarisches Magazin von Bohmen und Mahren, ebend. 1. und 2. Stud, 1786, 3. Stud, 1787. — Leber Die Ergebenheit und Anhanglichkeit ber flavischen Bolfer an das Erzhaus Defterreich, ebend. 1791. — Literarische Nachrichten von einer, auf Beranlaffung ber f. bohmischen Befellschaft ber Biffenschaften 1792 unternommenen, Reife nach Schweben und Rufland. Rebft einer Bergleichung ber russischen und bohmischen Sprache, nach bem Betersburger Bergleichungsworters buche aller Sprachen, ebend. 1796. — Die Bilbsamkeit ber flavischen Sprachen, an ber Bilbung ber Subftantiven und Abjectiven in ber bohmifchen Sprache bargestellt, ebend. 1799. — Slova — Slavenscum, in specie Czechicum, ebend. 1799. - Cestych, Pristowi, zbirka. Po mydany Mistra Jakoba Ernce a Frant. Ond. Hornybow nome rognmozena, ebenb. 1804. — Bie man bie alten Urfunden in Rudficht auf verschiedene Zweige ber vaterlandischen Geschichte benühen folle, ein Berfuch über ben Brzenower Stiftungsbrief, ebend. 1804. — Ausführliches Lehrgebaube ber bohmtichen Sprache, ebenb. 1809. — Glavin, Botichaft aus Bohmen an alle flavischen Bolter, ober Beitrage zu ihrer Charafteriftit, zur Kennt-niß ihrer Mythologie, ihrer Geschichte und Alterthumer, ihrer Literatur und ihrer Sprachfunde nach allen Mundarten. Mit einem Anhange: Der bohmische Cato. 1. Auflage, ebend. 1806. — Unter etwas verandertem Titel, ebend. 1808; 2. verbefferte, berichtigte und vermehrte Auflage, von W. Hanka, mit 6, zum Theil colorirten Rupfertafeln, 3 gacfimile und 4 Tabellen herausgegeben, ebend. 1834. - Slovanka. Bur Renniniß ber alten und neuen flavischen Literatur, ber Sprache funde nach allen Mundarten, ber Geschichte und Alterthumer, 2 Bande mit 2 Rupfern und einer Musikbeilage, ebend. 1814—15. — Kniha uzitecná p fratoche wilna, genz flowe Rada wfelitich zwieat, nynjpo ciwrte wydana, ebend. 1815. — Geschichte ber bohmischen Sprache und alteren Literatur. Mit einer Rupfertafel, ebend. 1818. — Lehrgebaube ber bohmischen Sprache. Rach ber Ausgabe von 1809 jum Theil verfurzt, jum Theil umgearbeitet und vermehrt, ebend. 1809. Bohmifch von 2B. Santa bearbeitet, ebend. 1822 und 1831. — Institutiones linguae slavicae literalis dictae, quae in libris liturgicis obtinet. Bien 1821. — Ausführliches und vollständiges beutsch sohmisches synonimisch phraseologisches Lerison ober Worterbuch, 2 Bde., Brag 1821. — Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas Glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet, Bien 1822. - Cyrill und Method, ber Claven Apostel, historischefritischer Berfuch, Brag 1823. - Mahrische Legende von Cyrill und Methub. Nach Handschriften mit andern Legenden verglichen und erlautert, ebend. 1826. - Historia de expeditione Friderici Imperat edita a quodam Clerico Ausberto, Wien 1827. — Glagolitifa. Ueber bie glagolitische Literatur: bas Alter ber Bufwiga, ihr Mufter, nach welchem fie gebildet worden; ber Urfprung ber romifch-flavischen Liturgie, Die Besichaffenheit ber balmatinischen Uebersehung, Die man bem hieronymus guschrieb 2c. Mit 3 Anpfertafeln. Bon Sanka herausgegeben, Brag 1832. — Entwurf ju einem allgemeinen Etymologikon ber flavischen Sprachen. Mit 2 Tabellen. Bon Santa berausgegeben, ebenb. 1833.

Dobrudica, bulgarische Lanbichaft, welche die ganze öftliche Seite zwischen bem Balfan u. Hauptbonauarme bis zu bessen Mundung begreift; ein fehr fruchtsbares Land, burch welches noch außerdem funf Donaumundungen ziehen, bas

auch noch von mehren kleinen Ruftenfluffen bemäffert wird und ben großen Ramfinsee mit noch einigen kleineren in sich schließt. Die D. wird von gaftfreien Tar-taren bewohnt, bann von Bulgaren, Turken, Griechen u. Juden; Die Tartaren wohnen in Dorfern, treiben Ader- u. Gartenbau, Bieh- u. Pferbezucht, u. unterhalten Taufenbe von Bienenftoden. Ansehnliche Drie in Dobrubicha find : Bababagh mit 10,000 Einwohnern, Die fleinen Ruftenftabte Rarabermann u. Mangalia,

bann Bafarbichid, eine ftarte Feftung.

Dobicout, Wilhelm Leopold von, preufifcher General, geboren 1763, fampfte feit 1792 im preußischen Seere, beforgte nach bem Frieden von Tilfit Die Auswechselung ber Gefangenen u. lebte bis 1813 gurudgezogen. Sierauf organifirte er bie fcblefische Landwehr, behauptete mit ihr ben Dberübergang bei Rroffen u. fcblug fich tapfer u. rubmlich bei Großbeeren unter Zauenzien, sowie bei Dennewis. Bei Duhlberg marf er die Franzosen u. eroberte ben 13. Januar 1814 Bittenberg. Dann blofirte er Erfurt, murbe Militarcommanbant von Dreeben, 1815 Generalgouvermur ber Rheinprovinzen, 1816 Commandeur ber Glogauer Divifion, 1823 Gouverneur von Breelau u. ftarb 1836, nachbem er

1827 als General ber Cavalerie seine Entlaffung genommen hatte. Docks ober Docken find große ummauerte Baffins, welche in ber Rabe bes Meeres, eines hafens ober großen Fluffes liegen, mit bem fie burch Schlen-Ben verbunden find, fo daß man mit der Ebbe das Baffer aus denfelben abfliefen laffen u. fie gegen bie Bluth absperren, ober auch biefe nach Belieben einlaffen Sie find theils zur Erbauung ber Schiffe, theils bazu bestimmt, daß die Schiffe barin ausgelaben ober belaben werben fonnen, und mahrend biefer Beit gang ficher liegen. Befonders in ben großen Seeplaten Englande: London, Liverpool ac. gibt es mehre ansehnliche Werte biefer Art, welche großen Ruben fur Hanbel, Schifffahrt zc. haben. Die D. find mit Mauern umschloffen und mit Schuthachern (Sheds) umgeben (so z. B. in London u. zum größten Theile in Liverpool), ober offen. Große Gebaube gur Aufnahme ber Guter befinden fich entweder innerhalb ber Ringmauer (wie in London), ober in ber unmittelbaren Rabe (Liverpool, Sull). Die erften naffen D. wurden in Liverpool 1708 angelegt, wo fie fich außerorbentlich vermehrt haben u. eine Stunde weit lange bes Merfen bin erftreden. In London wurden die erften, die westindischen D., 1802 eröffnet, benen 1805 ber Londoner, 1806 ber oftindische, 1828 ber Ratharinen=D. folgte.

Doctor (vom lateinischen docere, lehren), Lehrer, ift bereits seit bem 12. Jahrhunderte ein wiffenschaftlicher Ehrentitel, der besonders den Scholaftifern damals beigelegt wurde, und zwar mit Beifügung ber ihren Charafter oder ihre Lehrart bezeichnenben Beimorter. Go hieß 3. B. Thomas von Aquin D angelicus; Gregorius von Rimini D. authenticus; Johann Gerson D. christianissimus; Bonaventura D. seraphicus; Alexander von Hales D. irrefragabilis; Duns Scotus D subtilis; Roger Baco D. mirabilis; Wilhelm Barro D. fundatus; Franz Mapronis D. illuminatus; Gregorius von Rimini D. authenticus; Joseph Baffolis D. ordinatissimus; Walther Burleigh D. planus et perspicnus; Thomas Bradwardin D. profundus; Durand von St. Porcain D. resolutissimus u. f. f. Der Ehrentitel D. ging bald barauf in eine Burbe über, zu welcher nur bas Collegium ber Lehrer felbst erheben ober promoviren konnte. Schon im 12. Jahrhunderte famen folche Promotionen vor. Irnerius foll zuerft Doctoren ber Rechte creirt haben (um 1130). Raifer Friedrich I. legte auch Diefen Titel D. ben Lehrern bei, Die auf ben italienischen Univerfitäten bas romische Recht lehrten. Richt lange barauf erhielten bann bie Universitäten von ben Raifern bas Recht, unter ihrer Autorität u. Ramen Doctores legum ju ernennen. Auch die Bapfte ertheilten ben Univerfitaten Privilegien, D. canonum u. D. decretalium zu ernennen. Beibe Arten von Rechtslehrern, ale Legisten und Decretiften, lagen häufig mit einander im Streite. Spater wurde es aber üblich, bag Rechtelehrer mit beiberlei Rechten fich vertraut machten u. nun ben Titel: D. utriusque juris erhielten. Rach bem

Beispiele ber Rechtsgelehrten wurden nun auch D. ber Theologie u. Debigin ernannt; Anfangs ebenfalls von ben Bapften u. Ralfern, bann von ben Fakultaten ber Univerfitat. Rur die Philosophen behielten ihren Chrentitel Magifter (f. b.) bis auf die neuefte Beit bei, wo ebenfalls die Burde eines D. philosophiae ober einzelner schönen Runfte auffam. Die medizinischen Fakultäten ernannten in neuerer Beit auch D. chirurgiae et artis obstetriciae, mit und ohne Titel eines D. ber Medigin. — Rach alter Sitte follte ber, welcher gum D. promoviren wollte, feine Fleden an fich tragen, welche die Burbe entweihen konnten. Auch ertheilte fie einen perfonlichen Abel (Doctorenabel), welchen man bem Gefchlechts-Abel gleichschante, ja oft biefem felbst vorzog. Aus biefer Gleichsehung gingen noch mehre Borrechte bervor. Jest hat nur in ber theologischen Fafultat ber Doctortitel noch einen Theil feines frühern Ansehens behauptet, weil er gewöhnlich nur atabemischen Lehrern ober boberen Geiftlichen von anerfanntem Berbienfte ertheilt wird. Bei ben übrigen Fakultaten, wo er, leiber, oft allzu leicht ertheilt wird, ift er kaum Etwas mehr, ale bie aulaubigung eines in ber Biffenschaft nicht erfolglos gemachten afabemischen Eursus u. beshalb erfolgter Prufung. In mehren Staaten aber wird felbst die, auf Landesuniversitäten ertheilte, Doctorwurbe für Befugniß zur juriftischen u. medizinischen Braris nicht als hinteichend erachtet u. überhebt nicht einer nochmaligen Brüfung. — Rur in seltenen Fallen erhielten auch Frauenzimmer bie D. Burbe. Reuere Beispiele find: Dorothea Schlözer zu Göttingen, nachmals verheirathete Rodde, die 1787 von der philosophischen Fakultät daselbst, und Marianne Theod. Charl. von Siebold in Darmstadt, die 1817 von der medizinischen Fakultät zu Giesen die D. Würde erhielten. Auch Juden erlangten in neuerer Zeit unbedenklich die juridische, fowie Die mediginische und philosophische Doctormurbe. Ueber Die Kormlichfeiten bes Doctorirens fiehe bie Artifel Disputation und Bromotion. - Bie bie beutschen Raifer ehemals bas Recht, unmittelbar Den ju ernennen, fich vorbehalten hatten u. in der Reichshofrathstare für das Doctorat ein eigener Anfat war, fo behauptet auch der heilige Stuhl fein altes Recht, Den burch Bullen qu ernennen (Bullati doctores). Auch ertheilen Fafultaten, unter befonberer Begupftigung, ohne vorherige Bromotion u. auch wohl Abwesenben, D. Diplome, fa, ale blofe Ehrenbezeigung, auch in einzelnen Fallen hohen u. burch besondere Berbienfte ausgezeichneten Berfonen. Ebenfo werden bei Jubelfeiern (D. - jubilaeum) von Fakultaten nicht nur neue D. Diplome ausgetheilt, fonbern auch fruhere erneuert. Auch bei Universitätsjubilaen finden gewöhnlich gahlreiche D. - Ernennungen fatt.

Doctrinairs heißen im Allgemeinen alle biesenigen Staatsmanner, beren Streben bahin geht, eines Theils die politische Wissenschaft zu läutern und zu fördern, andern Theils die thunlichste Berwirklichung ber, auf Bernunft und Ersahrung gegründeten, Prinzipien in allen Richtungen des Staatslebens — überall jedoch mit kluger Berückschtigung der hier oder dort saktisch vorhandenen Berhältnisse u. Umstände — ins Dasen zu rusen. Berschieden aber von dieser allgemeinen Bedeutung des Wortes D. ist jene des gleichsautenden besondern Partei-Namens für eine, in der neuern Zeit ausgesommene und gegenwärtig das Ruder sührende, Schule französischer Staatsmänner. Der Ursprung dieser Schule sällt in die Restaurationstegierung (von 1815 an). Die gemäßigt denkenden u. retzlichen Männer waren zwar Anhänger der Restauration, d. h. des wiederhergesstellten, alten, legitimen königlich bourbonischen Thrones, aber zugleich auch der vom Throne verliehenen Charte. Als Haupt dieser Richtung, oder als deren gesseiertstes Mitglied erschen Konner-Collard (f. d.). Diese Richtung bestand aber in dem Bestreben, die, auf dem Wege der wissenschaftlichen Forschung (doctrins) als theoretisch wahr erkannten, Grundsähe des Staatsrechts und der Staatsslugheit auch praktisch geltend zu machen. In diesem Geiste Besämpst Nover-Collard, seit 1815 Mitglied der Deputirtenkammer, die äußerste Rechte U. äußerste Linke, Beiden ertremen Parteien ward er dadurch verhaßt; doch

schaarte sich auch um ihn eine Anhängerzahl. Wir nennen hier de Serre, Basquier, Cordière, Sebastiani (nachher wieder abtrünnig), und später Guizot (seit der Julirevolution als das Haupt der D. anerkannt), Graf Molé, Broglie, der geistreiche Aristofrat Barante, Abde Louis, Camille-Jordan, Graf St. Anlaire; Beugnot, Gamilh, Ternaux u. A. (das Rähere sehe man in den, einige der Genannten betressenden Artiseln). Roch seht werden die D. von den verschledenen Parteien Frankreichs (Legitimisten, Republikanern, Demokraten) dalb mehr, bald minder hestig angesochten, sinden aber noch die auf den heutigen Tag ihren entschiedensten u. tüchtigken Gönner in dem Premierminister Guizot (s. d.).

Dobb 1) (William), englischer Seiftlicher von großen Habigleiten, aber ebenso großer Berworsenheit, geboren 1729 zu Bourne (Lincolnshire), erlangte bie höchsten Grabe zu Cambridge, bekleivete viele u. einträgliche Stellen, ließ sich aber durch sein ausschweisendes Leben zu mehren Saunereien, zulest zu einem falschen Bechsel auf seinen früheren Jögling Lord Cheftersseld verleiten. Der Metrug ward entdett u. D. 1778 zu Toburn durch den Strang hingerichtet. Er hat Bieles geschrieben, unter Alberem im Gesängnisse "Betrachtungen", die für sein Bestes gelten. Bei aller soustigen Schlechtigkeit war D. ein aufopfernder, thätiger Menschenfreund. — 2) D. (Ralph), Ingenieur, der erste, der einen Plan zu einem Tunnel unter der Themse entwarf, geboren in Northumberland, war 1790 Schüler der königlichen Alademie zu London, schrieb 1795 eine Statistit der Kanale u. legte 1798 der Regierung einen Plan zu einem Themsetunnel vor, der gebilligt, aber wegen damaliger Umstände nicht in Ausschührung gebracht wurde. Er baute dann einen Kanal von Gravesand u. Chatham, den Grandschurch, Lanal, die Baurhall Brüde, mehre Basserwerte, verbesterte die Dampschisse, suhr zuerst in einem Dampsboote um England u. Itaand u. starb 1822 zu Cheltenham in Folge einer Berwundung beim Zerspringen eines Kessels auf einem Dampsboote.

Dobetasber, im Allgemeinen ein ebener Körper von 12 Seitenstächen; bann ein Arpstall von 12 Flächen, u. endlich insbesondere einer der 5 regulären, durch 12 regelmäßige Fünfede eingeschlossenen Körper. Durch gleichmäßiges Abschneiden seiner 20 Körperwintel, dis die Schnitte in den Mitten der Fünfede zusammenlausen, oder auch gleichmäßiges Aussehen gleichseitiger Dreiede auf die 20 Wintel, von der Größe, daß sie über der Mitte jedes Fünseds, dann je zu 5, in körperliche Wintel zusammentressen, wird das D. in ein Isosaeder verwandelt, das im ersten Falle dom D. eingeschlossen wird, im zweiten dasselbe einschließt. — Dode kas brontlich ist die Benennung einer, niemals sehr in Gebrauch gekommenen, auf einem Dodekasder verzeichneten Sonnenuhr, von deren Bersertigung unter Anderm auch Bion's mathematische Wertschule 1c. (Frankfurt und Leipzig 1712) aus-

führlich handelt.

Dobekagon, in der Geometrie: ein Zwölsed, in der Regel ein reguläres. — Dodekagonalzahl nannten die alten Arithmetiker diejenige Bolygonalzahl, die gleich der Summe von zwei oder mehr Gliedern einer arithmetischen Progression, mit dem Unterschiede 10 ist; z. B. es sei 1, 11, 21, 31, 41.... die gegebene arithmetische Progression, so sind 1+11=12, 1+11+21=33, 1+11+21+31=64, 1+11+21+31+41=105 u. s. w. die Dodekagonalz

Bahlen hievon.

Dobona (Δωδώνη, poetisch auch Δωδών), bas älteste Drakel Griechensands u. lange bas berühmteste, bis es wegen seiner, vom eigentlichen Hellas entfernten Lage, in Epitus, an den Gränzen der Molosser u. Thesproier, hinter Delphi zurückstehen mußte, wiewohl es noch lange mit diesem u. dem Orakel des Zeus Ammon in Libven als höchste Auctorität befragt zu werden pflegte u. sich mit diesem noch in Ansehen erhielt, nachdem bereits alle übrigen Orakel Griechenlands verstummt waren. Die Landschaft, wo D. lag, hieß miprünglich Hellopia; D. lag am äußersten Ende derselben, am Fuße des Berges Tomaros oder Tmaros. Zeus offenbarte sich hier, als Raturgott, aus den Zweigen eines Ciche, den des

Rauschen bes Windes in der Krone des Baumes, welches dann die Priefter zu beuten hatten. 3m Alterthume war ber Ruf biefes Drakels weit verbreitet, und felbst bie Bevolferung bes nordlichen Italiens scheint sich an baffelbe gemendet Spater wurde die Gegend um D. mehr u. mehr barbarifirt u. Delphi erhielt einen folchen Ruf, baß fich nur noch bie Aetolier, Afarnanier u. Spiroten an das thesprotische Drakel — so hieß D. wegen seiner nahen Lage bei Thesprotien — gewendet haben sollen. Allein D. ftand wohl noch immer im guten Rufe; alle Dichter fprachen mit Achtung von bemfelben, u. nach Cicero (Do divin. I, 43) erholten fich felbft die Spartaner hier Raths. Spater trat an die Seite bes Beus die Gottin Dione (balb burch Aphrobite, balb burch here erflart), u. an Die Stelle ber deutenden Manner bei homer tamen jest Frauen, mahrscheinlich von hoher Abkunft, in ben Dienft bes Drafels. Jest naherte fich D. auch an Aegypten, indem der bobonaische Beus mit bem zu Theben in Aegypten, u. bem Beus Ammon in Lybien verwandt seyn follte, da Ammonium u. D. von Theben aus entstanden fei. In febr wichtigen Angelegenheiten blieb D. auch fpater noch nicht leicht unbefragt, indem man fich zuerft an Delphi, bann nach D. u. gulest nach Ammonium ju wenden pflegte. Sierauf fam D. an die Moloffer u. fo, mit bem epirotischen Reiche, mahrscheinlich zu neuem Glanze u. Ansehen, erhielt aber um die Beit, ale Delphi aus ber Gefahr von Seiten ber Gallier hervorging, burch die Robbeit der Actolier ben Todesftoß. Es vermuftete nämlich in bem Rriege mit bem macedonischen Ronige Philipp ber atolische Beerführer Dorimachus ganz Epirus, stedte in D. die Saulenhalle in Brand, ruinirte Bieles an den Weihgeschenken, ja, er rif auch das heilige Haus nieder (Polybius 4, 67); man kann fich jedoch von ber Bedeutung Dieses Hauses keinen bestimmten Begriff machen. Strabo fand die Gegend verwüftet, u. das Orakel in baufälligem Busftande. Eben so ungewiß ift die Art u. Weise, wie bort das Orakel gegeben wurde. Eine Art ift schon oben erwähnt; mahrscheinlich außerte es fich zu verschiedenen Zeiten verschiedentlich. Rach Servius zu Birgil (Aon. III. 460) fprus belte am Fuße ber Eiche eine Quelle hervor, durch beren Rauschen u. göttliche Erregung Drafel gegeben wurden. Fraglich ift auch, ob bie Frauen felbft gottlich erregt wurden, ober ob fle blog bie Erflarung ber, vom Baume, ober von ber Duelle, oder auch durch loofe gegebenen, Beichen gaben. Die Angahl biefer Frauen wird auf brei angegeben.

Dodwell 1) (Heinrich), Kritifer u. Theolog, geboren 1641 zu Dublin, basselbst gebildet, war schon als Schriftsteller bekannt, als er 1674 nach London ging u. 1688 Prosessor in Orford wurde. Bei seiner Anhänglichseit an die Hochsticke verlor er diese Stelle nach der Revolution u. starb 1711 zu Shottesbrooke (Berkshire). Am Meisten schäft man sein Wert: "Do veteribus Graec. Romanorumque Cyclis" (Orf. 1701, Fol.). — 2) D. (Edw.), geb. 1767, gestorben 1832 zu Kom, bekannt durch Beschreibung einer Reise (2 Bbe., deutsch Memmingen

1821), bie er von 1801-6 in Griechenland unternahm.

Döbereiner (30h. Bolfg.), Hofrath u. Brosessor ber Chemie an ber Universität Jena, geboren 13. December 1780 zu Hof in Oberfranken, Sohn eines Dekonomies und Forstverwalters, erhielt eine sehr dürstige gelehrte Schulbildung, wurde dagegen von seinem Bater in den lands u. forstwirthschaftlichen Berrichstungen unterrichtet; 1795 begann er in der Apotheke zu Mönchberg im Bolgtslande sein pharmazeutisches Studium, dem er mit großer Liebe u. Fleiß anhing; von 1799 an praktizirte er in verschiedenen Apotheken, in Karlsruhe, Straßburg und andern Orten am Rheine, und beschäftigte sich viel mit dem Studium der Philosophie, Botanik, Mineralogie u. Chemie; 1803 gründete er in seinem Basterlande ein merkantilisches Geschäft, gab es aber nach zwei Jahren wieder auf und beschäftigte sich nun ausschließlich mit technischer Chemie; im October 1810 wurde er auf Gehlen's Empsehlung als Prosessor ber Chemie, Pharmazie und Technologie an die Universität Jena berusen, wurde 1813 Bergrath und 1819 Hospath. — D. hat sich durch vielsache Entbedungen im Gebiete der Chemie

verbient gemacht, und auch auf bem literarischen Felbe fich einen fehr geachteten Ramen erworben. Anger gabireichen Journalauffaben, fcbrieb er mehrere felbftftanmamen erworden. Ander gagireichen Joutentauffigen, schwed er meyrere seidernandige Werke, von denen die wichtigsten sind: "Jur pharmazeutischen Chemie, fünf Hefte, Jena 1821—25, sowie mehrere Handbücher: "Grundriß der allgemeinen Chemie," Jena 1816 in 3. Austage 1826 erschienen, u. "Clemiente der pharmazeutischen Chemie," Jena 1816 in 2. Austage 1819.
Döderlein 1) (Johann Christoph), gelehrter protestantischer Theologe, geboren 1745 zu Windsheim, 1772 Prosessor zu Altdorf, 1782 zu Jena, wo er 1792 starb, hat sich vornehmlich durch seine Dogmatik slateische Kusynd. Russake.

2) D. (Ludwig), Sohn des Regions geboren 1791 m Jena, 1815 Arms.

— 2) D. (Lubwig), Sohn bes Borigen, geboren 1791 ju Jena, 1815 Pro-feffor ju Bern, 1819 ju Erlangen, wo er berzeit noch lehrt, ift befannt als tuchtiger Sprachforscher (lateinische Spnonymen, 6 Bbe., Lpj. 1826—38; Handbuch ber lateinischen Synonymit, ebend. 1840), sowie als Rritifer. Reben und Auffabe

gab er 1843 gu Erlangen benaus. Doll, 1) (Friedrich Bilbelm), tuchtiger Bilbhauer im antiten Gefchmade, geboren 1750 ju Sildburghaufen, gebildet in Baris u. Rom, wo er Bintelmann's Dentmal im Pantheon fertigte. Er ftarb 1816 als Professor ber Bilbhauerfunft au Botha, woselbft er seit 1786 lebte. Berte von ihm find: Glaube, Liebe, Soffe nung, ju Lüneburg; Babreliefs in ber Reitbahn ju Deffau; Dentmal Leibniben's ju hannover, und Repler's ju Regensburg. 2) D. (Fried. Ludw. Theodor), Sohn bes Borigen, geboren 1789, unter Grafft u. in Rom gebilbet, lebt ju Alten-

burg als ausgezeichneter Bortraitmaler.

Dollinger 1) Ignaz, ein geiftvoller Physiolog, geboren zu Bamberg am 24. Mai 1770, ber Cohn bes fürstlichen Leibarzies u. Profesors ber Universität bafelbft. An ben Bilbungbanftalten feiner Baterftabt empfing er feinen wiffenichaft lichen Unterricht, warb am 26. Sept. 1787 jur philosophischen Doltormurbe et hoben u., nachdem er fich bis 1789 dem Studium der Medizin eifrig gewidmet hatte, unternahm er gur tieferen Begrundung feiner medizinischen Studien mit fürftbischöflicher Unterfrühung eine Reise nach Bavia zu bem berühmten Antonio Scarpa, beffen Borlefungen bie Richtung feiner Studien enischieden, indem er Physiologie und Anatomie gur wiffenschaftlichen Aufgabe feines Lebens machte. Begen der Kriegsunruhen wurden die Schulen geschloffen, u. D. ward nach seiner Rudfehr, ba er am 26. Februar 1794 mit Auszeichnung ben mebizinischen Doktorgrad fich erworben, sogleich jum Professor an der bortigen Universität ernannt. Das, burch ben unvergeflichen Frang Lubwig gestiftete, Rrantenhaus erfreute fich bamals ber berühmten Mergte: Roschlaub, Marcus, Balther, als feiner Bfleger, u. D. war zugleich seit Roschlaubs Abgang 1801 ber zweite ordinirende Arzt, nicht selten bei Berhinderung bes Dr. Marcus ben klinischen Unterricht als Stellvertreter übernehmenb. Um Diefe Beit verebelichte er fich mit Therefe Schufter, einer Tochter bes fürftlichen Hoffammerraths, u. führte mit ihr ein 40jahrtges, bochft gludliches, mit Rachfommenschaft reichgefegnetes Familienleben. Rach Aushebung ber Bamberger Universität folgte er 11. Rovember 1803 bem Rufe nach Burzburg ale Professor ber Anatomie. Hier begründete er, gleich ausgezeichnet wirkend, burch lehre u. Schrift eine neue anatomischephilosophische Schule, welche auf das ganze Studium der Medizin an der dortigen Hochschule tief eingreifenden Impuls außerte, und burch Stiftung einer zootomisch-physiologischen Gesellschaft talentvolle Schuler heranbilbete, welche unter seinem Borfite Die Refultate ber neuen Forschungen in Differtationen vertheibigten. Schönlein, sein Schüler u. spater sein College, verbankt wohl die erften Anregumgen zu seinem großartigen, naturbiftorischen Spfieme ber Medizin ben geistvollen Binten bieses Lehrers. 1805 erschien ber Grundriß ber Raturlehre, bem Minister Grafen Karl von Thurheim gewidmet, worin ber Einfluß ber Schelling'schen Raturphilosophie nicht zu verkennen ift. Ueberhaupt war für ihn in Würzburg Die Blüthezeit seines Lehrens u. Wirfens. Mit Schelling lebte er bart in genge

feitiger Freundschaft verbunden. Durch seinen ausgezeichneten mundlichen Bortrag, ber burch Rlarbeit u. plaftifche Fulle tiefen Einbrud auf die ftrebfame Jugend machte, bildete sich um ihn ein Kreis talentvoller jungerer Krafte, benen er burch seinen personlichen Umgang u. gemeinsame Forschung die reichsten Früchte ungeahnter Lichtblicke ins Dunkel ber menschlichen Natur barbot. Zwischen die Jahre 1816 u. 1817 fallen die merkwürdigen physiologischen Untersuchungen über Die Entwidelungsgeschichte bes bebruteten Buhnchens, wodurch eine wahrhaft wiffenschaftliche Genefis ber organischen Befen angebahnt wurde, u. auf bem betretenen Bege Baer, Rub. Wagner in Göttingen, Balentin in Bern, die Forsschungen fortsetzen. Biele gelehrte natursorschende Gesellschaften des Inn- und Auslandes beeiserten sich, durch Uebersendung von Ehrendiplomen ihm ihre Anerskennung u. Hubigung darzubringen. An des großen Sommerings Stelle ward er als ordentliches Mitglied der baperischen Atademie der Bissenschaften 1823 aufgenommen, ba er ichon feit 1819 beren correspondirendes Mitglied gewefen. 3m Jahre 1827 jum Sefretar ber mathematifch-phyfitalifchen Claffe ber Mabemie erwählt, fiel die, je zu 3 Jahren vorzunehmende, Wahl immer auf ihn, bis er 1839 wegen eingetretener Rranklichkeit dieselbe auf bas Bestimmtefte ablehnen zu muffen glaubte. Bei ber Berlegung ber Universität Landshut nach Dunchen (1826) erhielt D. die Brofessur der menschlichen u. vergleichenden Anatomie u. hatte die Ehre, als erfter Rettor ber Universität, sowie bei ber in Munchen 1827 fich einfindenden Raturforscherversammlung als erfter Geschäftsführer ju fungiren. Der Bau bes neuen anatomischen Theaters ward nach feinem entworfenen Plane u. unter feiner Leitung ausgeführt, die gange Ginrichtung ber zwedmäßigen Anftalt bon ber Raturforscherversammlung mit verbientem Beifalle aufgenommen. Die Bichtigfeit ber mitroffopischen Forschungen für Beiterbildung ber physiologischen Entbedungen veranlagte ihn, auf technische Berbefferung ber beireffenben Inftrus mente zu finnen, u. seine icarffinnigen Borfchlage bem berühmten Unschneiber-Frauenhofer'ichen optischen Inftitute mitzutheilen, welches fehr wefentliche Reformen an dem zusammengesetten Mikroffop ausführte 1829. Bei ber Errichtung bes fonigl. Obermedizinal-Ausschuffes 1833 wurde D., ber Senior ber medizinis fchen Facultat, Mitglied besfelben, 1838 Dbermediginalrath u., in Anerkennung feiner vielfachen Berbienfte um die Mediginal - Berwaltung Bayerns, mit bem Civil-Berdienftorben vom hl. Dichael beehrt. Seine, für bas Collegium ausges arbeiteten Revifione Butachten, besonders in schwierigen Criminalfallen zur Ci-cherftellung des objectiven Thatbestandes, gelten für mahre Musterarbeiten. Leiber feste beginnende Kranklichkeit feinem ferneren wohlthatigen Wirken für Staat u. aratliches Biffen ein Biel. Bereits 1827 wurde fein Organismus, in Folge einer Settion, vom Leichengift inficirt, und bilbete mabricheinlich bie nachfte Beranlaffung jur Entftehung feines tobtlich geworbenen Eingeweibeleibens. Siezu tam auch noch, bag fein Forschungstrieb ihn jur genauen Untersuchung bes Darmfanals in ben Choleraleichen (1836) verleitete, bei welcher Gelegenheit er felbft von ber anstedenden Seuche ergriffen wurde. Diese machte bei ihm einen fehr heftigen, faft bis an bas paralytifche Stabium granzenden Berlauf. Durch bie Runft der Aerzte muhsam noch vom Tode gerettet, führten bennoch die Ruchbleibsel bes Rrantheiteftoffes nach Sjährigem Stechthume feinen Tob herbei, in Folge eines Magenscirrhus, 14. Januar 1841. In ben Jahrbuchern ber Beschichte ber Phyfiologie wird fein Rame ftete mit Auszeichnung neben einem Blumenbach, Saller, Medel, Burbach, Treveranus, Cuvier u. Sommering genannt werden. In bem gesammten Gebiete ber Raturwiffenschaften hatte er grundliche und umfaffenbe Studien gemacht; mit besonderer Deifterschaft wußte er die Injeftion in die feis neren Blutgefaße zu appliciren; für bie Entwidelungsgeschichte bes Embryo, für bie Borgange im feineren Abernspfleme u. Parenchym bei Entzundungen; fur ben Rreislauf bes Blutes; fur bie Anatomie bes Augapfels u. a. m. hat er burch feine Beobachtungen bie wiffenschaftliche Untersuchung geforbert u. weiter geführt. **Bon seinen Schristen sind zu nennen: De cognoscendis et curandis quidus—**  dam corporis humani simplicibus affectionibus. 1794. Fragmenta de do-sibus medicamentorum et justo ea praeparandi tempore. 1797. Ueber bie Afteranwenbung bes neuen Spstems ber Philosophie 1802. Ueber bie Metamorphofe ber Erb : und Steinarten im Riefelreiche 1803. Grundrif bes menich lichen Organismus 1805. Beitrage jur Entwidelungsgeschichte bes mensch-lichen Gehirns 1812. Ueber ben Werth ber vergleichenben Anatomie 1814. Oculi humani illustratio ichnographica 1816. De physiologiae ad medicinam ratione 1818. Malbighii icon. ad historiam ovi incub. spect. censurae spec. Bas ift Absonberung, und wie geschieht fle? 1819. Betrachtungen über bas Wefen ber beutschen Univerfitaten 1819. De physiologise rolatione ad medicinam 1818. Bom Rreislaufe bes Blutes 1821. lleber die Fortschritte, welche bie Physiologie seit Haller gemacht hat 1824. Bericht über bas neuerrichtete anatomische Theater 1826. Rebe in ber Aula gur Jahresfeier ber hochschule in Munchen 1827. De vasis sanguiseris 1828. Bon einem verbefferten aplanatischen Mitrostop 1829. Ueber Die Bautunft und ihre Bedeutung im Staate, erlautert burch bie Raturfunde 1833. Grunds guge ber Physiologie, 2 Bbe. 1835. Bereits nach feinem Tobe wurden noch berausgegeben: Grundzuge ber Physiologie ber Entwidelung bes Bell-, Knochenund Blutspftems. Regensburg 1842. Außer Diesen angeführten Berten, viele Beitrage ju Beitschriften: Fur Schelling's Jahrbucher I. 1: über ben gegenwartigen Buftand ber Physiologie; für bas Archiv ber Physiologie, Bb. II. Berfuche einer Geschichte ber menschlichen Zeugung; Bb. VII. über bie Funktion ber Dilg; in ben Berhandlungen ber Atademie ber Raturforscher, Bb. IX. über bas Strahlenblättchen im menschlichen Auge. Im Archiv für Zoologie u. Zootomie, Bb. IV. über ben Luftsach ber Fische; Bb. VI. über die Bertheilung der feinsten Blutgefäße in den beweglichen Theilen des thierischen Körpers. Für die akademischen Abhandlungen, Bd. II. über die Bertheilung des Bluts in den Kiemen der Fische. Endlich die vortressliche Gedächnisstede auf Sommering 1830. Dollins ger's eigene Gebachtnifrebe, fur bie tonigl. Afabemie ber Wiffenschaft, trug Dr. Phil. Fr. v. Balther vor am 25. August 1841, wo feine vielseitigen Berbienfte um die Biffenschaften mit tundiger Deifterhand geschilbert find. Gin Abbrud biefer Rebe findet fich auch im Refrolog ber Deutschen. — 2) Georg Ferbinand, ber jungere Bruber bes Borigen, fonigl. bayerischer geheimer Sausarchivar, war zu Bamberg 1772 geboren u. vollzog seine Studien an ben Lehranstalten feiner Baterftadt. Mit ber Rechtswiffenschaft verband er besondere Borliebe fur Feldmeßkunft. 1798 ward er Accessift bei der Hoffammer in Bamberg, 1803 Registrator und folgenden Jahres Oberregistrator bei ber Landesbirektion in Bamberg. In gleicher Gigenschaft fam er 1807 nach Dunchen jur Centralftiftunge Abminiftration, wurde 1817 wirklicher Rath u. geheimer Regiftrator bei bem Staatbrathe, 1825 geheimer Archivar und endlich 1828 geheimer Sausarchivar. Seit 1843 wurde er unter Anerfennung feiner treuen u. gewiffenhaften Dienftleiftungen pen-Die langjährige liebung im Archiv-Wefen u. Die Buganglichfeit, welche ihm für die genaue Erforschung aller Regierungeverfügungen gu Gebote ftand, veranlagte ihn gur Berausgabe genauer u. umfaffender Regifter über bie gefammten baperischen Gesebessammlungen, wodurch er ben Beamten u. Staatsbienern in fchneller Auffindung ber erlaffenen Regierunges-Berordnungen mit einer fehr banfenewerthen Erleichterung ihrer Befchafte ju Gulfe fam. Er fertigte ein Repertorium über bie Rreitmayr'sche u. Dayer'sche Generalsammlung 1834, u. nur ein ausdauernder Fleiß fonnte bas bochft muhfame Werf veranstalten: Sammlung ber im Gebiete ber inneren Staatsverwaltung bes Konigreiche Bayern bestehenben Berordnungen; aus amtlichen Quellen geschöpft und spftematisch geordnet. 20 Bbe., in mehreren Abtheilungen, 1835 - 39. Das allgemeine Regifter über Die in den Regierunges u. Gesethblattern enthaltenen Berordnungen von 1799 bis 1843, München 1844, umfaßt 5 ftarke Bande. Seine frühere literarische Beschäftigung bezog fich auf bas Registratur-Befen; er gab in Bamberg 1806 com

Beitschrift für Archivs u. Registratur-Biffenschaft heraus, 7 hefte; bann ein Dagazin jur Bervollfommnung bes Registraturwefens 1807. Ueber bie zwedmäßige Ginrichtung ber Registrationen, Munchen 1811. Anleitung, Die Amtspapiere leicht gu ordnen, 1815. Die Berfaffung bes Konigreichs Bayern. 2 Bde. 1818-19. Berfaffung u. Berwaltung ber Gemeinden in Bapern, 1820. Die Erhöhung bes Rational-Bohiftandes burch ben Sandel mit Getreide, 1828. Der Geschäftsmechanismus nach feinem Endzwede, 1828. Die über bas Jagbwefen in Bayern bestehenden Berordnungen, 1842. Das Bauwesen, Branntweinbrennen und ber Malzaufschlag in Bayern in polizeilicher und fameralistischer Beziehung, 1843. Der fatholische Geiftliche, seine Bflichten u. Dienftverhaltniffe nach ben Abstufungen seiner Burbe u. Die fatholische Kirche in religioser u. öfonomischer Beziehung, 1843. Ueberficht ber, bas Schulmefen in Bayern betreffenben gefehlichen Anordnungen; in furzen Auszügen nach alphabetischer Ordnung zus sammengestellt, 1844. Der Getreibehandel nach ftaatswirthschaftlichen u. polizeislichen Gesehen, 1844. Uebersicht ber in dem bayerischen Regentenhause geschehenen gandertheilungen, der dadurch entstandenen verschiedenen Linien u. ihre Erloschung, mit Andeutung ber Successione-Berhaltniffe, 1845. Wirkungefreis ber Patrimonial-Gerichte II. Rlaffe, 1845. Endlich bie, in kurzen Auszügen in alphabetischer Drbnung abgefaßten, Ueberfichten von Berordnungen bes Gewerbewefens, Landwirthschaft, Landstraffen - und Bafferbau-Befens, 1845 und bergl. mehr. — 3) D., Johann Joseph Ignag, Bropft gu St. Kajetan in Munchen, orbent-licher Professor ber Theologie an ber bortigen Universität u. erzbisch. geiftl. Rath, ältester Sohn von D. 1), wurde zu Bamberg am 28. Februar 1799 geboren. Das Studium ber Theologie, bem er fich mit regem Eifer widmete, betrieb er theils auf ber Universität Burzburg, theils am Lyceum zu Bamberg, wo er, als ber Erste bes britten theologischen Curfes, in bas Erneftinische Briefterseminar eintrat um 1821 ale Alumnus fich zur Priefterweihe vorzubereiten. Schon bier verband er mit feinen Fachftubien eine immer großere Fertigfeit in Aneignung ber neueren fremben Sprachen, worin er außergewöhnliche Fortschritte machte. Reben bem Bebraifchen beschäfe tigten ihn auch bas Sprifche u. Arabifche. 1822 jum Priefter geweiht, trat er als Raplan zu Oberscheinfeld in die Seelsorge der Erzbiocese Bamberg, erhielt aber ichon im nachften Jahre, wegen feiner vielverfprechenden wiffenschaftlichen Renntniffe, Die Berufung an bas Lyceum nach Afchaffenburg als Professor ber Rirchengeschichte u. bes Kirchenrechtes. Dieselben Lehrsacher übernahm er balb barauf an ber von Landshut nach Munchen verlegten Ludwigs : Maximilians Universität, wo er bald bie Zierde, ober — wie sich ber Minister Eduard von Schenk auszubruden pflegte — "bie Perle" ber theologischen Fakultat murbe. Einen ehrenvollen Ruf nach Breslau lehnte er aus Anhänglichkeit an fein Baterland ab. Seine erfte Drudschrift "Die Lehre von der Eucharistie in den erften brei Jahrhunderten, eine historisch stheologische Abhandlung" Mainz 1826, bewährte seinen grundlichen Forschergeist und gab in der Ginleitung hochst geistvolle und fruchtbare Winke für zwedmäßige Behandlung ber Dogmengeschichte überhaupt. Die Schrift selbst kann als Dufterarbeit in genauer Erklärung patriftischer Beweisstellen gelten. Das hanbbuch ber chriftlichen Kirchengeschichte von hortig, Professor ju ganbohut, wovon bereite 2 Bande erschienen maren, feste er 1828 von der Reformationegeschichte an im 3. Banbe fort bie auf die neueften Beiten. Die Bewältigung bes reichhaltigen Stoffes in einer leichten, fließenben Darftellung machte biefen 3. Band fur bie katholischen Lehranftalten zu einem fehr beliebten Sandbuche, well damals in Auswahl ber firchengeschichtlichen Compendien für Die neuere Zeit Mangel herrschte, u. dieß Bedurfniß jest in fehr bankenswerther Beife befriedigt ward. Da aber Die zwei erften Bande ber Bortig'ichen Rirchen-Beschichte bem wiffenschaftlichen Standpuntte ber Gegenwart nicht mehr entspras chen, und D. felbft burch mehrjährige Borlefungen über biefes Fach grundliche Quellenforschungen gemacht hatte, so reifte in ihm ber Entschluß, eine ganz neue Bearbeitung ju unternehmen u. Diefe auf 6 Banbe ju erweitern. Bon biefem

Handbuche erfchienen bereits 2 Banbe. Die großen Erwartungen von biesem Berte wurden mehr als befriedigt. Auf selbstftändigen Forschungen berubend, werben bie firchlichen Ereigniffe in flarer Anschauung, mit hinlanglicher Motivis rung ber veranlaffenben Urfachen bargeftellt; ber pragmatische Bufammenhang beleuchtet u. eine forgfältige Auswahl ber Duellen und vorzuglichften Silfemittel als hinweis zu betaillirten Untersuchungen namhaft gemacht. Beil jedoch, ohne ben Berth ber Arbeit zu benachtheiligen, Die mublame Quellenforschung vielen Beitaufwand in Anfpruch nehmen mußte, u. bennoch jum Behufe feiner firchenges fcbichtlichen Borlefungen ein Leitfaben bringenbes Bedurfnig murbe, erfchien, ftatt ber verzögerten Fortsethung bes größeren Handbuches, ein Lehrbuch ber Kirchengesschichte, 2 Bande, 1836—38, wovon bereits eine 2. Auslage 1843 nothig geworden ist. Manche langjährige Borurtheile, welche sich bisher, "wie eine ewige Krankheit", von Geschlecht zu Geschlecht fortgeschleppt, werden in ihrer Unhalte barteit nachgewiesen; so nicht wenige treulose Entftellungen ber Thatsachen von Seite ber übelwollenben Begner u. Feinbe ber fatholischen Rirche berichtigt, und nach ihrer hiftorischen Wahrheit beffer gewurdigt. In Folge ber Berufung Dob-lere von Tubingen nach Dunchen übernahm D. nebft Rirchenrecht bas Lehrfach ber Dogmatit auf einige Jahre. Er versuchte einen gang originellen Beg in Anordnung des Stoffes, Die einzelnen Glaubenslehren nach ihrer bogmenhiftoriichen Entstehung u. Aufeinanderfolge barguftellen. Diefe anregenden Borlefungen wurden von ben Buborern ungemein geruhmt, wie benn überhaupt fein mundlicher Bortrag in lichtvoller Deutlichkeit und logischer Confequenz tief einbringlich wirft. Das verhängnifvolle Ereignif ber Wegführung bes Erzbischofs von Roln erhöhte mit Macht ben Aufschwung bes firchlichen Bewußtseyns ber tatholischen Rirche, u. Die veranlaffende Urfache biefer politischen Gewaltmaßregel: Die tirchliche Braris in Betreff ber gemischten Eben, trat mit erneuerter Bichtigkeit in ben Borbergrund. D. gab sein gewichtiges Botum ab burch die Schrift: Ueber die gemischten Ehen. Stimme zum Frieden. Die scharffinnige u. grundliche Ersorterung fand ein so zahlreiches Leserpublikum, daß binnen Kurzem eine 5. Austage (1838) nothig wurde, welche durch eine Kritik der drei Artikel der Allgemeinen Zeitung über die europäische u. publicistische Seite der Kölner Frage eine sehr danskenswerthe Zugade erhielt. Fast gleichzeitig wurde D. als ordentliches Mitglied in die historische Classe der königlichen baperischen Akademie der Wiffenschaften aufgenommen. Bu Diefem Behufe fchrieb er bie geiftvolle Abhandlung "Duhameds Religion nach ihrer inneren Entwickelung und ihrem Einfluffe auf bas Leben ber Bolter." Eine historische Betrachtung. Regensburg 1838. In ber Standeverssammlung 1843 ward eine Beschwerde ber Protestanten über die, 1838 erlaffene, Ministerialverfügung Betreffs ber Kniebeugung bes Militars vor dem Benerabile vorgelegt u. Diefe Berordnung von ben protestantischen Tonangebern als eine, Die Bewiffensfreiheit ber Broteftanten beeintrachtigenbe, Dagnahme bargeftellt. fonders war es ber bamalige Landtageabgeordnete, Professor Sarles in Erlangen, welcher Diese Ansicht zu begrunden versuchte. Dagegen erschien von D. anonym: "bie Frage von der Aniebeugung der Protestanten, von der religiösen und staatsrechtlichen Seite erwogen. Sendschreiben an einen Landtags-Abgeordneten, Munchen 1843." Es wird barin ber Beweis geführt, bag bie, ben protestantischen Soldaten auferlegte, Ehrenbezeugung eine blog militarische Sas lutation fei, ba die Kniebeugung bei ben Protestanten gar nicht als ein Act ber Aboration gebrauchlich ift, u. bag, wenn man biefe Ehrenbezeugung für einen Act ber Aboration ausgeben wollte, die Concordienformel auch fcon bie, vor 1838 bestandene, frühere Form der kirchlichen Salutation verwerfen mußte, wenn auch nicht durch die Union die Concordienformel thatsächlich abrogirt sei. Auf die von Professor Harles hierauf gegebene "Offene Antwort an den anonymen Berfasser der zwei Sendschreiben, die Frage von der Aniebengung der Protestanten betreffend" — erfolgte die Duplit: ber Brotestantismus in Bayern und die Aniebeugung. fcreiben an herrn Brofeffor Sarles, worin D.s fruberen Behauptungen erhartet

11. mit großer Belefenbeit in ben Schriffen ber Gegner viele Bloßen bes Brotes fantismus schonungslos aufgebedt werden. Sowohl die vielfachen Anspielungen treffender Ironie, ale bie bialettische Gewandtheit in Durchführung ber aufgestellten Behauptungen, zeichnen biese polemische Biece vortheilhaft aus. In ber folgenben Standeversammlung 1848 wurde D. felbft jum Abgeordneten fur bie Universtiat München gewählt u., wie vorher durch Schrift, so vertheidigte er jest durch parlamentarische Beredtsamfeit Die Intereffen ber fatholischen Rirche. Grundliche Beweibführung, ftrenge Confequeng in feinen Behauptungen, u. überzeugende Darlegung von der Unhaltbarkeit der gegentheiligen Ansichten, zeichnen jene brei Reben aus, welche er in ftunbenlangen freien Bortragen gegen bie Antrage ber Rammer ber Reichbrathe, gegen die Beschwerden der Protestanten, endlich gegen bie Juben-Emancipation hielt. Sie find bereits im Drude erschienen (Regensburg 1846). — Ale ein treuer Sohn ber fatholischen Rirche vertheibigte D. ftete mit Entschiedenheit ihre Rechte u. wirft jenem haltlofen Schaufelspftem (juste milieu), überall entgegen, besonders wo es fich geltend machen will, um an die Stelle ber unantaftbaren Dogmen u. ber heilfamen langjährigen firchlichen Disciplin, die leichtfertigen Reuerungen eines glaubensschwachen Zeitgeistes setzen zu wollen. Mit scharfen u. tiefeinschneibenden Schwertstreichen weiß er die beschämten Gegner zu treffen, u. beshalb auch ihr Groll gegen bas vorgebliche "haupt ber Ultramontanen". In ber That entwidelt D. eine reichgesegnete Wirksamfeit, bas firchliche Leben in Bayern ju befruchten, u. in Schriften, wie in mundlichen Lehrvortragen, allseitig ju bes leben. Bum Rector Magnificus an ber Universität 1845 gewählt, hielt er am 11. Januar Die gehaltvolle Rebe: Ueber Brrthum, 3weifel u. Bahrheit (Dunchen 1845). Bur Bildung bes fatholifchen Buchervereins, welcher feit mehreren Jahren für das Bolf durch wohlfeile Abgabe und Berbreitung guter fatholischer Bucher fo icone Erfolge herbeiführte, wirfte er mit; eben fo ju herausgabe bes theolo-gifchen Archive, Behufe Besprechung ber fatholischen Literatur. 216 Dberbibliothefar ber Universitatebibliothef ertheilt er Diefer fomobl, ale ber Sofbibliothef, burch feine ausgebreitete umfaffende Literaturkenninif nicht unwichtige Rathschlage. Seine kirchliche Stellung als geistlicher Rath u. Stiftspropst an dem Collegiatftifte St. Rajetan, fein Ehrenamt ale defensor matrimonii beim Metropolitans gerichte, geben ihm vielfache Gelegenheit, feine theologische Gelehrsamfeit jum Rugen ber Rirche fruchtbringend anzuwenden. Die hiftorisch-politischen Blatter von Gorres und Phillips, beren fleißiger Mitarbeiter er ift, ftehen ihm als ein wurdiges Organ zu Gebote, Die kirchlichen Beitfragen mit feinem gewohnten Scharffinne geiftreich ju besprechen. Bedeutenden Gindrud machte fein neueftes Bert: "Die Reformation, ihre innere Entwidelung u. ihre Birfungen (Regeneb. 1846, 1 Bb.), indem es in rein objectiver Darftellung die Urtheile ber gewichtigften Stimmführer bamaliger Beit aus ben, meift febr fcwerzuganglichen, Quellenschriften anführt u. jusammenftellt, u. auf Diese Beise ungeahnete charafteristische Lichtblide in bas Leben u. Weben, wie in bie Sitten u. Buftande ber geiftigen Bewegungen fallen laft. Cornelius Umriffe ju Dante's Barabies begleitete er mit erklarendem Texte (Leipzig 1830); von Möhlers fleineren Schriften veranstaltete er eine instruttive Sammlung in 2 Bben.; endlich führte er hanneberg's Ueberfebung von Wifeman's "Lehren und Gebrauche ber tatholischen Rirche" burch ein empfehlendes Borwort ins Publifum ein.

Donhoff, Mug. Seinr. Sermann, Graf von (aus einem alten Geschlechte stammend, Sohn bes Grafen Aug. Friedr. Phillipp von D., Landhosmeisters von Preußen, † 1838), geb. 1797 zu Potsdam, studirte in Königsberg, nahm als Frei-williger am Feldzuge gegen Frankreich im J. 1815 Theil u. sette seine badurch unterbrochenen Studien in Göttingen u. Heibelberg fort. Später (1825) ward er erster Legationssecretar bei der preußischen Gesandtschaft in Madrid, dann 1828 in derselben Function bei dem Cabinete in London accreditirt; 1834 außerordentslicher Gesandter in Rünchen und 1842 preußischer Gesandter beim deutschen

Bunbe. Er ift gegenwärtig Oberhirt ber Familie.

Doring 1) (Friedrich Bilbelm), geboren 1757 ju Gifterberg im Boigt- lande, in Pforta u. Leipzig gebilbet, 1782 Rector in Guben, 1784 in Raumburg, n. noch in bemfelben Jahre in Gotha, wo er 1837 ale Oberconfiftorialrath und emeritirter Director ftarb. Er bearbeitete ben Borag (5. Auflage, Lpz. 1839), ben Catull (2. Aufl. Altona 1834), feste Stroth's Livius fort u. fcbrieb eine oft aufgelegte Anleitung jum Ueberfeben aus bem Deutschen ins Lateinische. — 2) D. (Georg Chrift, Bilb. Asmus), geboren 1789 ju Raffel, lebte zuerft als Softheaterdichter baselbft, wendete fich 1815 nach Franfreich, bereiste 1818 Italien n. Die Schweig, begleitete 1820 ben Pringen Aler. von Wittgenftein nach Bonn u. privatifirte bann in Frantfurt, wo er 1833 ftarb. Bon feinen zahlreichen romantischen Erzählungen durfte "Sonnenberg" (3 Bbe., Frankfurt 1828) die beste sein. Weniger ist ihm das Drama gelungen. — 3) D. (Joh. Nich. Heinrich), geboren 1789 zu Danzig, Anfangs Kaufmann, studirte seit 1814 zu Jena Theoslogie, wo er seitbem privatisirt. Man verdankt ihm Biographieen der meisten beuts fcen Dichter, berühmter Theologen ic., viele Ueberfegungen und heitere fatprifche bumoriftifche Gebichte.

Dörnberg (Freiherr von), aus einer alten Familie heffens. Anfangs in heffischen Dienften, bann Dberft ber weftphalischen Garbejager, benunte er 1809, emport über ben frangofischen Drud, einen Aufftand im Dorfe Balbhaufen, ben er mit einem Regimente bampfen follte, ju einem Berfuche, ben Ronig Sieronymus von Beftphalen felbft gefangen ju nehmen, ward jedoch von feinen Golbaten im Stiche gelaffen. D. fluchtete nach Bohmen jum Bergoge von Braunschweig-Dels, an beffen Unternehmung er Antheil nahm, u. mit bem er fich nach England eine schiffte. 3m Jahre 1812 biente er unter Bittgenftein im ruffichen Beere, vernichtete 1813 bas Moranbiche Corps bei Luneburg und ftand bann vor Thionville. Spater ward er hannoverscher Generallieutenant u. ift seit 1842 hannover-

fcher Gefandter in Betereburg. Doge (vom lat. dux), Rame ber Saupter ber ehemal. Republifen Genua u. Benedig. Die Din Genua's waren Anfange auf Lebenszeit, feit 1528 nur auf amei Jahre gewählt. Der erste war Boccanegra (1339), ber lette Comellini. 1804 murbe bie Dogenwurde ganglich abgeschafft. Das Rabere f. unter Genua. - Die Din Benedig's waren uralt; schon im 8. Jahrhunderte gab es in Benedig folche. Sie bekleibeten ihre Burde lebenslänglich, hatten bas Recht bes Kriegs und Fries bens, ernannten Die Tribunen, verlieben ben Bralaten Die Inveftitur ic. Bie 1173 nahm an ihrer Bahl die gange Republif, bann 11, fpater (1240) 41 Bahler theil. Den erwählten Din trug man um ben St. Marcusplag, worauf er ben Bucentoro (f. b.) bestieg u. fich burch einen golbenen Ring, ben er in's Baffer marf, mit bem abriatischen Meere vermählte. Das Rabere über bie D.n Benedig's f. unter Benebig.

Dogma (griechisch, von donw, doniw, lateinisch placitum) im Allgemeinen und ber Bortbebeutung nach : jeber San, jebe Lehrmeinung, welche ale positive Behauptung ausgesprochen wird, ohne einer Beweisführung unterworfen ju mer-Dann aber in's Befondere in ber Theologie: ein Glaubenefas, ber eben beshalb, weil er entweber unmittelbar auf gottlichem Ausspruche (Offenbarung) beruht, ober mit nothwendiger Confequenz auf einen folchen gebaut ift, feis nes Beweifes bedarf, fondern unbedingt geglaubt werden muß (vergl. auch ben Art. Glaubenelehre). Die Rant'sche Philosophie nennt Dogmen folche Sane, Die funthetifch aus Begriffen abgeleitet, u. als Sane von objectiver Babr-

beit bingeftellt werben.

Dogmaticismus, (Dogmatismus, bogmatische Methode) wird basjenige Lehrverfahren genannt, bei welchem gewiffe Sabe (Dogmen) aufgestellt u. begrifflich erlautert u. erhartet, bann aber aus ihnen weitere Confequenzen gezogen werben. Hieher gehört die apodiftische Methode (vergl. d. A. Apodiftisch) als besondere Form, indem biefe von fogenannten unbestrittenen Gaben ausgeht. - 3m übeln Sinne bezeichnet man mit bem Ramen D. basienige Lebrverfahren. welches, ohne Prüfung ber Prinzipien ber Erkenntniß, von gewissen positiven, aber unerwiesenen, Saben ausgeht u. darauf Folgerungen baut, ohne den Grund selbst genau geprüft zu haben. In diesem Sinne nannte Kant die ältere Philosophie D. und sehte ihr seinen Kriticismus entgegen. Früher erschien der Skepticismus stets als Gegner des D.

Dogmatit u. Dogmengefcichte, f. Glaubenelehre.

Dognaczka, Bergort im Krossover Comitate Ungarns, mit mehr benn 3000, sämmtlich van ber Bergwerksindustrie lebenden Einwohnern. Für den Geognosten ift das bortige Bergrevier als Beispiel merkwürdig, daß nugbare Mineralien theilsweise ohne alle Regelmäßigkeit, unter abwechselnden Formen so einbrechen, daß die Structurverhältnisse und die Gestalt ihrer Lagerstätten außerst schwer, oder gar nicht mit Bestimmtheit angegeben werden können, ohne daß man jedoch Spuren wahrnimmt, daß die ursprünglichen Formen, in welchen solche Lagerstätten gebildet wurden, spätere Veränderungen erlitten, oder daß die Lagerstätten aus der Stelle gerückt wurden, die sie früher einnahmen.

Dobm, Chrift. Ronr. Wilh. v., Staatsmann und Geschichtschreiber, geboren zu Lemgo 1751, fam ale Lehrer an bas Basedow'sche Inftitut nach Deffau, ward 1776 Professor ber Rameral und Finanzwissenschaften am Carolinum zu Raffel u. trat 1779 als Kriegsrath und geheimer Archivar in preußische Dienste. Er hatte bamals an ben Berhanblungen wegen ber Absichten Defterreichs auf Bayern u. wegen bes beutschen Fürftenbundes, sowie an ben weiteren bamaligen politischen Berhandlungen unter Bergberg bebeutenden Antheil, marb 1783 Ge-heimerrath, später geabelt, 1786 flevischer Directorialgefandter beim weftphalischen Rreife u. bevollmachtigter Minister bei bem Rurfürsten von Koln. 1796 erhielt er bie Direction bes nieberfachfisch weftphalischen Convents zu hilbesheim, an welchem auch andere Reichsftanbe Theil nahmen, um eine bewaffnete Reutralität aufzustellen, u. ging 1797 ale Gefandter nach Raftadt. Bei ben Entschädigungen Breugens für Abtretungen auf bem linten Rheinuser, und bei ber Organisation von Goslar beschäftigt, ward er 1801 Prafident ber Rrieges u. Domanentammer ju Beiligenstadt und tam burch ben Tilftier Frieden mit bem Lande an Weftphalen. Im Jahre 1807 begab er fich ale weftphalischer Besandter nach Dredben, fcbied aber 1810, in Folge einer Rrantheit, aus bem Staatebienfte u. ftarb 1820 auf feinem Gute Buftleben bet Rorbhaufen. Er fcbrieb: "Materialien gur Statiftif u. neueften Staatengefchichte" (Lemgo 1777-85, 5 Lieferungen; "Ueber bie burgerliche Berbefferung ber Juben" (Berlin 1781 u. 1783, 3. Auflage von F. E. Kahle, ebendaseibst 1789); "Geschichte bes bayerischen Erbfolgestreites" (Frantfurt 1779); "Ueber ben beutichen Furftenbund" (Berlin 1789); "Dents wurdigfeiten meiner Zeit ober Beitrage jur Geschichte von 1778—1806" (Lemgo 1814 — 19, 5 Bbe.).

Dobna, 1) Stadt im Amte Pirna bes föniglich sächsischen Kreises Dresben, an der Müglig, mit 900 Einwohnern, die Strohgestechte und Bosamentirarbeiten sertigen. Bei D. liegt ein altes Schloß, das Stammhaus der Burggrafen von D. Schon zur Zeit Karls des Großen soll D. entstanden senn, urfundlich aber kommt es erst zu Ansang des 12. Jahrhunderts vor u. gehörte damals zu Böhmen. Die Burggrafen von D. waren die mächtigsten und tapsersten Ritter der Gegend, sie besaßen das Land die Oresben, u. ihnen gehörte der Brüdenzoll zu Oresden, da sie wahrscheinlich zum Baue der Brüde große Summen vorgeschossen, sowie der bortige Dohna'sche Schöppenstubl. Zu Ende des 12. Jahrhunderts war die Burg D. unter Böhmen u. Meißen getheilt; bald bemächtigte sich aber letzteres derselben allein, ohne daß sedoch Böhmen das Besatungsrecht aufgab. Wegen einer Fehde der Burggrafen von D. mit den Herren von Kerdig, lebten sie seiner zu Oresden erlittenen Beleidigung noch mehr zum Ausbruche; D. ward belagert, der Burggraf Otto gesangen, und sein Sohn Ieschse sich nach Osen; die Burg wurde 1402 erkürmt u. zerkört, die Stadt D. mit Pirna verbunden. 1439

wurde bas Leben über D. von Georg Pobiebrab, Konig von Bohmen, formlich an Deifen abgetreten, was Bladislam 1487 bestätigte. Dennoch lagen bie Rachfommen ber alten Burggrafen Ronig Ludwig von Ungarn u. Bohmen an, biefen Bertrag gurudzunehmen, und wirflich mußte Melfen die halbe Burg immer von Bohmen ju Leben nehmen, was noch 1603 geschah. Auf ber Stelle bes alten Schloffes ließ Graf Heinrich Ludwig von D. 1803 einen Thurm bauen. Rach ber Berftorung ber Burg D. ließ ber Marfgraf ben alten berühmten Schöppenftuhl (Dohna'sches Mal ober Dohna'scher Ritterbing) ju Dresben, ber aus 18 abelichen Bafallen und dem prafidirenden Burggrafen bestand, und wo oft vom Auslande Urtheile eingeholt wurden, bestehen; erst 1561 wurde er auf Lehnsangelegenheiten beschränft und 1572 mit dem Leipziger Schöppenstuhl verbunben. — 2) D., grafliches Geschlecht von bem ebengenannten D. ftammenb, bas sonft bie Burggrafschaft D. besaß und baber noch ben Titel "Burggraf" führt. Rach ber Berftorung ber Burg D. (1402) hielten fich Burggrafen von D. am bohmifchen Sofe auf, andere biefes Saufes bagegen waren ichon fruber nach Schlesten gekommen, hatten bort Guter erlangt und pflanzten von ba aus bas Geschlecht fort. Auch nach ber Laufts war ein Zweig gekommen, ber aber zu Anfang bes 17. Jahrhunderts ausstarb. Die noch blubenden Linien stammen von Rifolas, Burggrafen von D., ber Alten-Guhrau bei Glogau um 1302 befag. Beinrich, fein Urentel, befag Sunern u Rrafchen u. erwarb 1492 Groß-Tichirne, bem Bladislaw II. 1515 Stadtrecht gab. Seine Sohne: Christoph u. Stanis law filfteten, ber erste die schlesische, ber andere die preußische Linie. Die schlesische Linie starb im Mannsflamme mit Karl Hannibal II. 1711 aus. Bon ber preußisch en Linie erwähnen wir: a) Fabian, geboren 1550, ber in Dienste des Pfalzgrafen Iohann Kasimir trat, bessen Rath und Hospmar schall er wurde. Spater führte er Beinrich IV. zweimal hilfstruppen zu, ging bann breimal für Rurfürst Friedrich IV. von ber Pfalz ale Gefandter nach Regenoburg jum Reichstage, emfing fur ihn von Raifer Rubolf IL. 1594 bie Leben, ward bann Oberftburggraf bee Rurfurften Joachim Friedrich von Brandenburg, welche Stelle er 1612 niederlegte. Er ftarb 1621. Sein Leben hat Bofftus (Lept. 1628) lateinisch beschrieben. - b) (Christoph), ber Linie D.=Schlos. bitten angehörig, geboren 1665 ju Coppet, von B. Bayle erzogen, trat 1679 in brandenburgische Dienste, wohnte 1686 bem Feldzuge in Ungarn gegen bie Turken bei, focht 1689 als Oberst gegen Ludwig XIV., zog sich eine Zeit lange ins Privatleben zurud, ward jedoch 1698 als Generalmajor und Gesandter in England wieder angestellt u. 1699 wirflicher geb. Etaterath. Rach manchem Bechsel seiner Stellung ward er 1713 General ber Infanterie, nahm 1716 völlig seinen Abichied und ftarb auf feinen Gutern in Breugen (1733). Er fcbrieb bie erft jungft publicirten, fehr intereffanten "Memoires originaux sur le regne et la cour de Frederic I., roi de Prussea (Berlin 1833). — c) Friedrich Ferbinand Alexander, Burggraf zu D.-Schlobitten, geboren 1771 zu Schloß Kindenstein in Breugen, 1790 Referendarius bet ber turmartischen Domanenkame mer in Berlin, 1801 Director ber Rammer in Marienwerber, übernahm 1808 nach Stein's Austritt bas Ministerium bes Innern u. führte bie von Stein vorbereiteten Reformen ein. 3m Jahre 1810 jog er fich zwar zurud, entwickelte aber eine besto größere Thatigfeit bei ber Bewaffnung Oftpreußens im Jahre 1813, beffen Civilgouverneur er wurde. Rach bem Frieden von 1814 jog fich D. nach Schlobitten zurud u. ftarb 1831. Bgl. Boigt, "Leben D.6" (Leipzig 1833). — Jest bestehen noch die Linien: D.-Laud, D.-Reichertswalde, D.-Schlobitten (altere Linien) u. jungere Linien: D.-Schlobien mit Carwinden (zerfällt in Saus Schlodien u. Saus Ragenau) u. Linie D. - Carwinben (ber Mannestamm mit Graf August Magnus Delphicus um 1820 ausgeftorben). Ronig Friedrich Wilhelm IV. von Preußen hat aus Beranlaffung ber Erbhuldigung ju Konigeberg bie Majorate ju Schlobitten, Laud, Reichertemalbe Reglencyclopabie. III.

u. Schlodien mit Carwinden ju einer Graffchaft D. erhoben u. ben Befibern eine

Collectivstimme im Ritterschaftsftanbe bes Konigreiche Breugen verlieben.

Dohnen heißen die Schlingen von Pferdehaaren, die man jedoch nach ben Umftanden breis ober mehrfach nimmt. Es werben in folden D. im Berbfte Rrammetes und andere Bogel gefangen, indem man fie burch Cberefchenbeeren lockt, die an das Beerreis, nahe am Bügel der D., oder an der Schleife des Sprengels so befestigt sind, daß die Drossel, die solche fressen will, den Kopf durch die Schlinge steckt u., indem sie zur Beere gelangen will, dieselbe zusammen gieht und fich fo erhangt. Gine Reihe folcher D. heißt Dohnenftrich. Der Dobnenfang bauert gewöhnlich von Jafobi bis Martini; am Beften ift er im

Oftober. Der Dohnenftrich muß taglich begangen werben.

Doteten (vom griechischen Sones, scheinen) hießen alle biejenigen in ben erften Beiten ber Griftlichen Rirche, welche laugneten, bag Chriftus wirklicher Menfch gewesen sei und einen, ben übrigen Menfchen ber Materie nach gleichen Leib gehabt habe. Der Dofetismus wurzelte in ber Borftellung Philo's, bag namlich ber hochfte, auch ber zweite Gott (eine Benennung, Die auf ben üblichen gnostischen Sustemen basirte) nicht erscheinen fonne, weswegen Alles, was sich als seine Erscheinung barftelle, nicht ber wirklich erscheinende Gott, sondern nur Leerer Schein sei. Alle haretischen Gnostifer waren übrigens mehr ober weniger D. Rach Simon Magus und Menander lehrten den Doketismus: Saturninus, Bafilides, Balentinus, Cerdon, Marcion. Die hauptformen beffelben, bie fich gang confequent mit bem Enoficismus (f. b.) vereinigen mußten, waren: a) ber von ber bofen Materie erlofende Aeon Chriftus hatte einen blogen Scheinleib; feine außere Erscheinung war eine Art optischer Tauschung; b) fein Rorper war aus einer himmlisch-atherischen Substang gebilbet, ober c) er befaß bie Dacht, fich eines fremden Rorpers als feines Organs ju bebienen. Spater begriff bie Rirche auch die Apollinaristen u. Eutychianer unter D. Bgl. Riemener, "De Docetis" (Halle 1823).

Dotimaftiton (Exercitium docimasticum) nennt man eine Brufungsarbeit, bie barin besteht, bag ein Auffat aus ber Muttersprache von ben Schulern in turger Zeit, ohne Benützung von Borterbuchern und andern Gilfsmitteln, in eine andere Sprache überfett werben muß, um fo bie Renntniffe berfelben genauer, als durch die häuslichen Arbeiten möglich ift, kennen zu lernen. Anderwärts heißt

eine folche Brufungsarbeit auch "Argumentum pro loco," "Specimen," "Scriptio." Dottum, alte, mit Wällen umgebene, einem Hafen und Schiffswerften versebene, Stadt in ber niederländischen Provinz Friedland, am Doffumer-Diep, 2 Stunden von ber Rorbsee, mit ber sie durch einen Kanal verbunden ift, auf bem gur Beit ber Fluth große Schiffe bis jur Stadt tommen tonnen, mit 3800 Einwohnern, die Salgfiedereien, Cichorienfabrifen, Anterschmieben unterhalten und ftarten Salz- und Rasehandel treiben. Die Stadt hat 2 Rirchen und ein schones, mit einem Thurme und Glodenspiele geziertes Stadthaus. In der Rabe von D., das eines der altesten friesischen Orte seyn soll, wurde der Apostel der Deutschen, ber heilige Bonifacius (f. d.), nebst mehren seiner Schuler von den Friesen erschlagen (755). Im nieberlandischen Freiheltstampfe eroberten (1572) bie Spanier Die Stadt und ftedten fie in Flammen. Erft fpater bemachtigten fich die Rieberlander berfelben wieder und verfaben fie mit farten Festungewerfen.

Dolabella, eine, ber Cornelia gens angehörenbe, altromifche Familie. führen aus berselben an: P. Cornelius D., Cicero's Schwiegersohn, Casars Anhanger und Feldherr. Im Jahre 44 bei Casars Ermordung Consul, trat er darauf zu Brutus Partei, balb aber zu ber ber Triumvirn über. Bon biesen mit ber, vorher ichon bem Caffius übertragenen, Statthalterschaft von Sprien u. ber Anführung gegen die Parther beehrt, traf er in Kleinaffen den vom Senat als Broconful dahin abgefendeten G. Trebonius, ben er hinterliftig in Smyrna überfiel und hinrichten ließ. Deghalb für einen Feind bes Baterlandes erklart, fah er den Caffius, bem nun bas Proconsulat von Sprien wieder übertragen worben,

gegen sich ziehen, eilte nach Sprien und lieferte dem nachrudenden Cassius bei Laodicea erst gludlich, dann ungludlich drei Seeschlachten, worauf sich der Sieger der Stadt bemeisterte und D. sich von einem der Wächter todten ließ (43 v. Chr.).

Dolch, zwei ober breischneibige Stoßwasse, 12—18 Joll lang, beren sich einige ältere Bölker statt bes Seitengewehrs bebienten, und das im Mittelalter die Ritter als Misericorde im Gürtel führten, um ben niebergeworsenen Feind, der nicht um Gnade bat, zu tödten. Der Dolch der italienischen Meuchelmörder (Stilet) ist nur 6 Joll lang und läßt sich leicht verbergen. Die Sage, daß sie gläserne D.e trügen, die sie, sobald der Stoß eingedrungen wäre, abbrächen, ist wohl nicht mehr, als eine Sage. Der D. verschwand mit dem Ritterwesen in Europa aus der Reihe der für den Krieg bestimmten Gewehre, und an seine Stelle trat das kurze Römerschwert und der Stoßbegen. Doch wurden zur Zierde noch

im 17 Jahrhunderte D.e getragen.

Dolce, Carlo, ein Florentiner Maler bes 17. Jahrhunderts, der aus der Schule Matteo Roselli's hervorging. Seine Lebenszeit umfaßt die Jahre 1616 bis 1686. Nach Lanzi wurde er schon dei Ledzeiten außerordentlich geschätz, besonders wegen seines Fleißes, womit er Alles aussührte, u. wegen seines waheren Ausdrucks zarter Regungen, wie des Dulderschmerzes Christi u. der Maria, der Reue düßender Heiligen und der Seelenfreude der Martyrer. Es war ihm ein höchst lebendiger Sinn für das anmuthige Schöne gegeben, der ihn zur Schönmalerei, zu weichgeschmolzener Modellirung und zarter Färdung hindrängte. Erwar vollendeter Techniker, doch ging ihm der Sinn für ideale Schönheit u. Größen Berken ist eines der vorzüglichsten die zum Hinmel ausblickende h. Jungfrau in halb lebensgroßer Figut. Zwei bedeutende Werfe D.6 sind ist vurgeru in halb lebensgroßer Figut. Zwei bedeutende Werfe D.6 sind ist "Tochter der Herne man das anmuthige (beinahe seitlige Cäcilie." Im Berliner Museum sindet man das anmuthige (beinahe süßliche) Bild des "Evangelisten Johannes." In der Pommersfelder Gallerie (dei Bamberg) trist man D.6 heiligen Sebastian." In Vangfrau mit dem Kinde," das ein Rohr hält. Bon außerordenticher Schönheit ist der "Karcis" (in einer herrlichen Landschaft) in Karlsruhe. Ind. Rungfrau mit dem Kinde," das ein Rohr hält. Bon außerordenticher Schönheit ist der "Karcis" (in einer herrlichen Landschaft) in Karlsruhe. Ind. Lungfrau mit dem Jum Himmel weisenden Kinde," in Wien. Ach D.6 sinden sich un Petersburg, mehre in seiner Baterstadt Florenz; besonders schön darunter sind van Sildnis der Poesse, Kilian, Knolle und Conquy. — D.6 Tochter, Agnese Warta, war ebensalls Künstlerin und copirte viele Werfe ihres Baters.

Dolbengewächse (Umbelliseras) bilden eine ber natürlichsten Pflanzenfamilien, welche im Ganzen 165 Gattungen und 1028 Arten in sich begreift, von benen ungefähr z auf ber nördlichen, und z auf ber südlichen Semisphäre einheimisch sind. Die D. sind meist frautartige, seitener staubenartige Gewächse, beren stets sehr kleine, weiße oder gelbe Bluthen eine Dolbe (umbella, die Bluthenstiele sind dabei sast gleich lang und entspringen aus einem Punkte), bilden; ihre Frucht ist gewöhnlich eine doppelte Schließe oder Spaltsfrucht von verschiedener Gestalt, und trennt sich nach ihrer Reise in zwei einsamige Schließfrüchte, die durch ein kleines sabensörmiges Säulchen mit einander in Berbindung stehen. Die D. gehören in die fünste Klasse und 2te Ordnung des Linnd'schen Systems. Auf eine höchst ausfallende Weise vereiniget diese Familie die surchtbarsten Pflanzengiste, wichtige Arzneien u. Gewürze, sowie häusig gebrauchte Nahrungsmittel. Es sind zwei Stosse, benen man die Ursache der verschledenen Wirssamsenittel. Gestind zwei Stosse, starkriechendes, gewürzhaftes Del mit sich sührt; bei vorherrschendem Harzgehalte sindet man die Absonderung von Gummiharzen (hauptsächlich in der Wurzel),

wie z. B. ber Assa footida, dem Golbanum; bei überwiegender Menge des aromatischen Deles (besonders in den Samen) tritt eine reizende, gewürzhafte und flüchtige Eigenschaft hervor, wie beim Fenchel, Kümmel u. s. w., und ist mit diessem zugleich Zuderstoff und Schleim verbunden, so geben sie nahrhafte Stoffe, wie in der gelben Rübe, der Sellerie u. s. Dei den andern, denen dieses Aroma sehlt, ist es der Gehalt an eigenthümlichen Alkaloiden, durch welche fürchterliche narkotische Gifte entstehen, wie z. B. im Schirling u. m. a. a.M.

fürchterliche narkotische Giste entstehen, wie z. B. im Schirling u. m. a. aM. Dole, Bezirkshauptkabt im französischen Departement Jura, mit etwa 10,000 Einwohnern, in einer angenehmen Gegend (val d'amour) am Doubs geslegen, hat ein Handelsgericht, Militärhospital, schone Kirche (Notro Dame), ein Jesuitencollegium und einen schonen Markplatz. In der Nähe von D. sind rösmische Alterthümer (Amphitheater, Aquaduct, Straße) und der Ansang eines uns vollendeten Kanals, als Berbindung des Rheins und der Rhone, zu sehen. Die Einwohner von D. haben als Haupterwerdszweige Strumpse, Leders, Mühens u. Hutsabriken. — Die Stadt sührte zur Zeit der Kömer den Namen Dola Sequanorum. Später war sie die Hauptstadt der Kranches Comté, mit einer Universität u. Parlament (beides seht in Besangon), sowie eine starke Kestung, um die im 16. und 17. Jahrhunderte die Kranzosen mit den Spaniern vielsach kämpsten, bis die Festungswerfe von den erstern gänzlich geschleift wurden (1674).

Doles, Johann Friedrich, fehr fruchtbarer und tuchtiger Kirchencomponift, geboren 1715 zu Steinbach im Meiningenschen, flubirte in Leipzig Theologie, vorzüglich aber unter Sebaftian Bach (f. b.) Must, war von 1744 — 56 Cantor im Freiberg, dann an der Thomasschule in Leipzig, wo er 1797 flard. Seine zahlreichen, in der Reinheit des Sates vorzüglichen, Compositionen bestehen

in Pfalmen, Cantaten, Motetten und ausgeführten Choralen.

Dolgorutti, altes fürftliches Geschlecht in Rußland, das seine Borfahren bis zu Rurif und dem heil. Wladimir, dem Zeitgenossen der Apostel, zurücksührt und Juri als Stammvater angibt. Dieser führte den Beinamen D., das heißt Langhand (von Dolge lang u. Ruka Hand), u. die Familie davon den Ramen D. Sie herrschten über Tschernigow und einen Theil der Ufräne, traten aber später, in Folge von Revolutionen, in den Privatstand zurück. Um 1660 gab es am Hose des Czars Alerei 3 D.s, Söhne eines Fürsten Alerei; der älteste von diessen war Juri Alereiowitsch D., russischer General und Bojar, welcher noch (80 Jahre alt) lebte, als Peter der Große zur Regierung kam (1682). — Jakob Fedorowitsch D. ward 1700 als Generaltriegscommissär dei Rarwa gessangen u. schmachtete 10 Jahre lange in den schwedischen Kerkern. Er starb 1720. Sein Leben von Tirtof (Moskau 1807). Iwan Alereiowitsch D., mit Peter dem Großen ausgewachsen und dessen Günstling, stürzte den Fürsten Menzikoss u. ward Oberkammerherr, während sein Bater Geheimerrath und Minister wurde. Beide wurden sedoch später ebenfalls gestürzt, der Bater an die Gränze von Assen verwiesen und der Sohn zu Rowgorod, wegen Beruntrenung des kaiserlichen Schazes und einer Conspiration gegen die Kaiserin, gerädert (1739). — Bon den übrigen, dald mehr, dald minder bekannten, Hamiliengliedern nennen wir noch: Iwan Michaelo witsch, geboren 1764, gestorden zu Petersburg 1823, der sich als Dichter einen Ramen erward und besonders in der poetischen Epistel Tücktiges leistete.

Dollar (Beso, Biaster), sonst auch in Nordamerifa Unit genannt, bekannte Silbermunze, zuerst in Spanien, dann unter bessen Herrschaft in Peru und Merico ausgeprägt, später aber besonders von den vereinigten Staaten von Nordamerisa u. den verschiedenen neuern sudamerisanischen Freistaaten. Der spanische Piaster (spanische Matte, Pilar, Säulenthaler 1c.) ist nach der Bestimmung von 1786 dahin sestgeset, daß das Stud  $542\frac{2}{12}$  Granos mit 4 dito Romedium wiegen u. der Feingehalt 10 Dineros 20 Granos, mit 1 Gran Romedium, seyn soll. Der Zahlwerth eines solchen spanischen Piasters ist = 1 Thir. 13 Sgr. 4,93 Ps. preußisch Courant. — Der in den nordameri kanischen vereinigten Staas

ten als Silbers, wie als allgemeine Rechnungsmunge vienende Plaster heißt D. (auch Unit), und wird in 100 Cents ober auch in 10 Dimes à 10 Cents à 10 Milles eingetheilt. Er ist eine Nachahmung des vorhin erwähnten spanischen Plasters, aber etwas geringer, als dieser, ausgeprägt. Der Werth des D.s ist mithin == 1 Thr. 13 Sgr. 1 Bf. preußisch Courant. Obige Plaster sind nicht mit den, in der Türkei geschlagenen, bekanntlich sehr geringhaltig ausgemünzten, Plastern zu verwechseln.

Dollart, Meerbusen ber Rorbsee zwischen Ofifriessand u. ber niederläudischen Brovinz Gröningen, nimmt die Ems auf, ift 2-75 Meilen groß und wurde burch Durchbruch bei Deiche und große Ueberschwemmungen 1277 und 1287 mit Berwüstung von mehr als 50 Ortschaften gebildet. Durch Eindeichung auf ber han-

noverschen Seite ift er um mehre taufenb Morgen fleiner geworben.

Dollond, John, ausgezeichneter Optifer, der Erfinder der aus Creson u. Filmiglas zusammengesetzen achromatischen Fernröhre, geboren 1706 zu London, Ansangs Seideweber, unternahm mit seinem altesten Sohne Peter (geboren 1730, Maisben 1820) das Geschäft eines Optisers und verbesserte bald das Fernrohe, wie auch den Milrometer, besonders aber, nachdem er Newton's Lehre von der Lichtbrechung gegen Culer vertheidigt hatte, durch Objectivgläser, wodurch die derschiedene Lichtbrechung ausgeglichen wurde, u. die Bevis ebendesigald achromatische nannte. Er ftard 1761. Bon seinem Sohne wurden neue Berbesserungen an den Fernröhren, in Halley's Duadranten und an seinen Messinstrumenten, besonders zur sichern Bestimmunk der Höbe, gemacht.

zur sichern Bestimmung ber Höhe, gemacht.
Dolmetscher sind gerichtlich beetbigte Personen, deren Function darin besteht, in einer fremden Sprache Geschriedenes oder Gesprochenes in die Landessprache, oder auch umgesehrt, zu übertragen. Sie sind vornehmlich in großen Handelschlichen, ganz besonders aber an Seepläten, wo ein steter Bertehr mit fremden Nationen statt sindet, unentbehrlich. Rur die beeibigten D. können Documente und Urkunden rechtsgültig übersehen und mündliche Berhandlungen vor Gericht überstragen. Die fremden Handelsconsuln haben gewöhnlich ihre eigenen D. Rach dem französischen Handelsgesehuche haben nur die Schissmalier das Recht, in Handelsprozessen und in Jollgeschäften mit fremden Schissberrn und Kanfsleuten, sowie deim Schissvolke und andern Seeleuten, das Amt als D.

gu verwalten. -

Dolomien, Déobat Guy Sylvain Gratet de, berühmter Mineralog, geboren 1750 zu Dolomieu (Jière), wurde schon als Kind in den Maltheseroben aufgenommen. Bon diesem später zum Tode verurtheilt, weil er einen seiner Ordensbrüder getödiet hatte, erhielt er zwar Begnadigung, wandte sich aber nun dem Studium der Raturgeschichte ganz zu, und machte die Mineralogie vornehmlich zum Gegenstande seiner Forschungen. Im Jahre 1796 Inspector der Mineralogie zuwichtlich des Instituts, begleitete er Rapoleon nach Aegypten. Er Jarb 1801, als Prosesso der Mineralogie zu Paris, auf einer neuen geognostischen Reise in den Alpen. Nach ihm heißt eine, and Johlensaugen Kalf und sohlensauere Magnessa des einert Dolomit. Bon seinen Schriften nennen wir: "Voyago aux iles de Lipari" (1783, deutsch von Lichtenberg, Lyz. 1783); "Mémoires sur les tremblemens de terre de la Calabre etc." (Paris 1784, deutsch Lyd. 1789). Seine letzte Reise in die Alpen gab heraus Brunn-Reergaard als "Journal zu dernier voyage de D. dans les Alpes" (Par. 1802, deutsch mit Anmerkungen von Karsten, Berlin 1802, Hamburg 1803).

Dolg, Johann Christian ein besonders als Katechet verdienter Schulmann, geboren 1769 zu Golfen in der Riederlausth, ftudirte seit 1790 in Leipzig Theologie und wandte sich, durch Plato's Lecture verantaft, der Pahagogif zu. 1793 wurde er freiwilliger Mitarbeiter, 1800 Bicedirector und 1833 Officior ver, unter ihm zur Musterschule erhobenen, Freischule zu Leipzig. Er schrieb u. U.: "Ratechetische Ilnterredungen über religibse Gegenstände" (3. Aust. 1818, 4 Bandamen); "Reue Folge" (ebend. 2. Austage. 1827); "Ratechetische Ausleitung zu. den

erften Denfübungen" (ebenb. 6. Auft. 1836 f. 2 Bbchn.); "Ratechetische Jugenbbelehrungen" (ebenb. 1801—18, 5 Bbe.); "Leitfaben zum Unterrichte in ber allge-

meinen Menschengeschichte" (ebend. 7. Aufl. 1825).

Dom (vom lateinischen domus, ober auch vom altbeutschen tuom, groß, ftark, fest abgeleitet), heißt jede größere, in was immer für einem Baustyle erbaute Kirche. Gewöhnlich pflegt man jedoch nur bischöfliche Kirchen und bie, im gothischen Style erbauten, D.e zu nennen. Die daran befindlichen Capitel hießen D.- Capitel, die Capitularen: D.- Herren, die Borstände: D.- Dechante, D.-

Propfte u. f. w.

Domainen find theile unbewegliche Guter, theile nugbare Rechte, nach beftebenben Gefeben ober nach bem rechtmäßigen Befitftanbe, und entweber Gigenthum bes Staats und fur beffen Rechnung verwaltet, ober Familienfibeicommiffe ber Regenten. In alteren Beiten murben, fo lange ber Staatshaushalt eins facher und weniger foftspielig mar, aus ben Gefallen ber D. alle Beburfniffe ber Staatsverwaltung und ber Hofverwaltung bestritten; feltbem aber beren Ertrag nicht mehr zureicht, muffen zum Aufbringen ber Staatsbedurfniffe Abgaben manderlei Art erhoben werben. — Die Berpachtung ber D. ift eine befannte Benutungs-art berfelben, woburch gegen einen bestimmten Breis in Gelb ober in Raturalien bie Benütung berfelben, mit ber Berbindlichfeit, bas Object nach Ablauf bes Bertrage im nämlichen Buftanbe gurudzugeben, an Andere übertragen wird. Bisher hat man gewöhnlich nur benjenigen Theil ber D., welcher in landwirthschaftlichen Gutern bestehet, verpachtet, bagegen bei Balbungen und bestimmten nubbaren Rechten die Selbstbewirthschaftung und unmittelbare Erhebung vorgezogen. Die Berpachtung ber D. ift entweder Beitpacht, ober Erbpacht. — Die Erfahrung bat beffer, als alle Theorien, bewiefen, welche Gattung ber Benütung ber D. am Bortheilhafteften fei. Die Selbstbewirthschaftung berfelben ift, wenn Die Berwalter erfahren und redlich find, jeder andern Benütungsart vorzuziehen. Aber biefe Borausfepung findet nur felten flatt. Dagegen muß babei eine toftspielige Controle geführt werben. Bei ber Berpachtung ist eher zu erwarten, daß der eigene Bortheil den Bachter bestimme, die Guter zum hochsten Grade der besten Benütung zu bringen und Berbefferungen aller Art vorzunehmen. Ist die Berpachtung auf wenige Jahre beschränkt, so ist zu befürchten, daß die Guter wahrend dieser kurgen Beit, unbefummert um die Folgen, ausgesaugt werben, um ben bochften Ertrag zu ziehen. Es ift baber rathfam, Die D., welche fich bazu eignen, auf eine lange Reihe von Jahren, ober auf Lebensbauer zu verpachten, weil alsbann ber Eigenthumer, er fei Regent ober Staat, in bem Dispositionerechte weniger beschränft wirb, und von gunftigen Umftanben bei einer Wieberverpachtung Gebrauch machen kann, welches beim Erbpachte nicht so gut möglich ift. Werben bie D. burch Berfteigerung unbebingt an bie Bochftbietenben verpachtet, fo bleibt es lediglich dem Bufalle unterworfen, ob diefe auch die Eigenschaften redli-cher und erfahrener Bachter in fich vereinigen. Leichtfinn, Unerfahrenheit und Reib haben oft zu übermäßig hoben Geboten verleitet, bei beren Annahme balb bie Guter verbarben u. bie Pachter verarmten. Immer fiehe baher ber Bachtzins mit bem möglichen Ertrage ber Guter in einem richtigen Berhältniffe. Da aber bei Berpachtungen aus ber Sand zu leicht Bergunftigungen vorfallen, fo ift bie Berfteigerung an ben Meistbietenden, vorbehaltlich der Auswahl bes Tauglichsten, wohl am ersprießlichften. Saben ble Bachter nach Ablauf ber Bertragegeit allen ihren Berbindlichfeiten entfprochen, bann ift es gewiß beffer, mit biefen einen neuen Contract abzuschließen, ale burch eine weitere Berfteigerung bem ungewiffen Bufalle fich ju überlaffen. Den Bachtpreis in baarem Gelbe festzusegen, ift beswegen nicht rathsam, weil beim unverhaltnismäßigen Fallen ber Preise ber Producte, ober bei beren Unwerth, Die Pachter ihre Berbindlichkeiten ohne großen Schaben nicht erfüllen können, beim Stels gen ber Breife aber bie Eigenthumer allen Bortheil entbehren muffen. Die Ber-außerung ber D. ift von vielen Theoretifern angerathen worben, weil fie in ben Banben ber Burger nugbarer wurden, und weil aus ben Rauffummen Staats.

schulden bezahlt werden könnten. Der erste Grund ist in seiner Allgemeinheit unrichtig, und das andere ist, mit Beibehaltung der D., durch Sparsamseit im Hausbalte möglich, wenn auch dazu längere Zeit erfordert wird. Dagegen werden nichtrentdare D., besonders überstüssige Gebäude, mit Bortheil zu verkaufen seyn, weil sie eine beständige Last bleiben und der Erlös entweder zur Schuldentilgung, oder zu Capitalanlagen zu benühen ist. In gegenwärtigen Zeiten muß indessen eine Beräußerung der D. als Ausnahme von der Regel nicht selten eintreten, um den außerordentlichen Auswand in den Staatsausgaden, welchen großartige Unternehmungen (namentlich die Eisendahnbauten) erfordern, und wozu die gewöhnslichen lausenden Einfünste nicht kinreichen, bestreiten, oder die Staatsschulden, deren Zinsenbetrag gewöhnlich größer ist, als der Reinertrag der D. an entspreschendem Capitalwerthe, tilgen au können.

beren Zinsenbetrag gewöhnlich größer ist, als der Reinertrag der D. an entsprechendem Capitalwerthe, tilgen zu können.

Dombasle, Jos. Alex. Matthieu de, Begründer des rationellen Landbaues in Frankreich, geb. zu Ranch 1777, seit 1822 Direktor der Musterwirthschaft zu Roville, gab 6 Jahre lange die "Annales agricoles de Roville" heraus u. schried außerdem: "Essai sur l'analyse des eaux naturelles par les réactifs" (Par. 1810); "Description des nouveaux instruments d'agriculture" (aus dem Deutschen des Thaer überseth), Par. 1821—22; "Calendrier du don cultiveur;" "Agriculture pratique et raisondes" (Par. 1825, 2 Bde.); "Instruction sur la destillation de grains et de la politiker Chemes! (Par. 1827) u. m. a.

Dombrowsti, Jan Beurnt, polnischer General, geboren 1755 ju Bierezowice bei Krafau, trat 1770 in sachfische Dienste — sein Bater war sachfischer Dberft — wurde Rittmeister in ber Garbe bu Corps, trat aber bei ber Insurrection 1791 in polnische Dienste, warb bort balb Brigabier u. zeichnete fich 1794 unter Rosciuszfo u. Dabalinefi aus. Als Generalmajor zwang er bie Breugen, bie Belagerung von Barichau aufzuheben u. entrif ihnen, jum Generallieutenant Die Befangennehmung Rosziuszto's und Oberfeldherrn ernannt, Bromberg. lahmte feine Thatigfeit; er ward nach ber ungludlichen Schlacht bei Dafiejowice gefangen. Freigegeben, begab er fich 1795 nach Berlin, bann nach Franfreich, nahm bort als Freiwilliger bei ber Sambres u. Maasarmee Dienfte, u. errichtete von Matland aus, mit Genehmigung bes Directoriums, eine polnische Legion (20,000 Mann ftart), bie an ben Feldzügen ber Franzosen in Italien von 1797 bis 1800 Antheil nahm, in Rom ftand und fich 1799 in Reapel auszeichnete. Rach bem Frieden von Amiens trat er in den Dienst der italienischen Republik, bann in den Reapels (unter Murat). Im Jahre 1806 ergriff er die Baffen jur Befreiung feines Baterlandes, belagerte Danzig, focht bei Dirschau u. Friedland, nahm 1809 an ber Bertreibung ber Defterreicher aus bem Bergogthume Barfchau Theil, belagerte mit einer Division 1812 Bobrupet u. schüfte mit feiner Division ben Rudjug ber Frangosen über bie Beregina, führte auch bie Bolen bei Teltow, Großbeeren, Juterbogf und Leipzig. Bei ber Wieberherftellung bes Ronigreichs Polen ward D. Senator Palatinus u. General ber Cavalerie, lebte aber von 1816 bis zu feinem Tobe 1818 auf feinem Gute Winagora im Großherzogthume Bofen.

Domcapitel, das Collegium der Kanoniker (Capitularen) an einer Metropolitans oder Kathedralkirche, welches, mit Einschluß des Erzbischofs oder Bischofs, auch Domftift heißt. Das D., in seiner vollständigen Zusammensehung bestehend aus Propst, Dechant, Custos, Scholastikus, Cantor u. mehreren Domsberrn, bildet ein für sich bestehendes Collegium mit eigenen, von denen des Bischofs geschiedenen Rechten, dient dem letteren als Rath (Senat) in der Berwaltung des Bisthums, führt bei temporärer, oder durch Tod erfolgter Erledigung des Stuhles die Lettung der Diöcese selbst durch einen eigenen Capitelvikar u. mählt den neuen Oberhirten. Die Stellen des Propstes u. des Dechants sind Dignitäten. Die Entsstehung der D. datirt bis ins 4. Jahrh. zurud. Um nämlich das, durch die damaligen Zeitereignisse gestörte u. theilweise ganz ausgehobene Berhältnis zwischen den Pischösen u. ihren Senaten oder Presbyter-Collegien wieder in Ordnung zu brinzgen, bildeten einsichtsvolle Bischofe, wie Augustinus, Eusebius von Bercelliz

Martin von Tours (f. bb.) u. A. eine Art flösterlicher Bereine, welche aus Rierifern ber bischöflichen Rirche bestanden, burch gemeinsame Berathschlagungen bie Angelegenheiten ber Diocese besorgten und, weil sie nach ber, von ben Canones vorgeschriebenen Regel gemeinschaftlich beisammen lebten, schon bamale ben Ramen Clerici Canonici ober Canonici schlichtweg führten. Bis zum achten Jahrhunderte mar biefe Art flofterlicher Bereine an den bischöflichen Rirchen fast schon burch gang Franfreich eingeführt; weil biefelben inbeffen, bei bem Mangel einer allgemeinen u. gleichformigen ftatutarischen Einrichtung, ihrem 3wede nicht volltommen entsprachen, so suchte Chrobegang, Bischof von Men (f. b.), biese Institute burch gleichmäßige Anordnungen bauerhafter zu begrunden, indem er, mit Bugrundelegung ber Regel bes helligen Benebict (f. b.), fur bie Ranonifer eine eigene Wohnung, nach Art eines Rlofters, bei ber Domfirche erbaute, u. bem Inftitute überhaupt in Abficht auf Pflege bes Cultus, bes Breviergebets u. Chorhaltens, fowie ber gangen fonftigen Lebensweise, eine flofterliche Ginrich-tung gab. Karl ber Große u. Lubwig ber Fromme zeigten fich ber Chrobegang's schen Regel, welche aus 34 Artifeln bestand, besonders gunstig; namentlich unter bes letteren Ginfluge murbe biefelbe auf bem Concil ju Nachen (816) fanctionirt u. fand bald vielen Beifall u. Nachahmer, nicht nur in Franfreich, fonbern auch in Deutschland u. Italien. Die Stiftsgeiftlichen Chrobegang's hatten, wie bie Rlofter, ihre Propfte u. Dechante, wohnten in einem Gebaube eingeschloffen bei fammen (monasterium, Dunfter), nannten fich unter einander fratres u. burften eigenes Bermögen befigen. Der Blichof, als ber bechfte Obere bes Inftitute, hatte bas ausschließliche Recht zur Aufnahme, welches Recht, nach ber Auflofung des gemeinsamen Lebens, auf das Capitel überging. Bei Berhinderung bes Bischofs hatte ber Archibiakon (f. b.) bie obere Leitung bes Stifts, und unter ben Mitgliebern felbst wurde nach ber Zeit ber Aufnahme, bes Empfanges ber heiligen Beihen u. f. w. eine gewisse Rangordnung beobachtet, sowie mehren berselben gewiffe besondere Functionen, welche fich auf den Gottesbienft ober bas Zusammenleben bezogen, überwiesen. Bei all feiner Bortrefflichkeit mar übrigens Chrobegangs Inftitut nicht von fehr langer Dauer: bie Strenge ber Regel u. Die flofterlichen Ginrichtungen behagten ben Ranonifern, befonders benen vom Abel, nicht recht, u. fo wurde benn unter allerlei Bormanden bie vita canonica (bas gemeinschaftliche Zusammenleben im Stifte) aufgehoben u. — als bie nächste Folge bavon — bas Capitelgut von bem bischöflichen Tafelgute getrennt u. in fo viele Theile geschieben, ale Ranonifer maren. Das erfte Beispiel folder Trennung gab ber Erzbifchof Gunther von Koln; fein Rachfolger Bilbert bestätigte diefelbe, und 873 wurde fie burch einen besondern Beschluß ber Synobe von Roln fanctionirt. Als nun anch die weltlichen Regenten Diefer Trennung ihre Bustimmung ertheilten, so ging bie Auflösung bes gemeinschaftlichen Lebens an den Domftiften immer rascher vor fich u. die D. erhielten von nun an eine gang andere Gestalt. Die Bapfte suchten gwar wiederholt die alte Dieckplin zuruckuführen, u. auch Bischofe u. Synoben bemühten sich hiefür; allein bie Erfolge waren nur svarsam und nicht von langer Dauer. Allmälig bemächtigte fich auch hier ber Abel ber, nach u. nach zu reich botirten Pfrunden angewachfenen Kanonikate, u. feste bei den meisten Domftiftern die Bestimmung burch,
bag nur Bersonen von reinem Abel, die 16, ober mindestens 8 Ahnen ausweisen tounten, ju Domberrenftellen befähigt waren. Diefe letteren wurden benn auch am Ende reine Sinekuren; die Capitularen wohnten in eigenen, in der Rahe des Dome befindlichen, meift palastähnlichen Gebäuden, nicht felten fogar außerhalb bes Capitelfipes, u. brauchten nur einige Male bes Jahres bei besonbern Beranlaffungen anwesend ju fenn. Die laufenben Geschäfte beforgten eigens angestellte Domvicare, welche auch Burgerliche feyn konnten. — Seit ber Auflösung bes gemeinschaftlichen Lebens an ben Domftiften betrachteten fich bie, in eigenen Wohnungen lebenden, Domherrn als ein Collegium, welches nur noch die vorige Capiteleinrichtung beibehielt, und zugleich wurde zwischen bem Klerus, welcher Die

Sechforge verfah u. fruher mit bem D. ein Ganges bilbete, u. gwifchen letterem eine vollige Rechieverschiebenheit begrundet; benn biefes nehm nicht nur alle, wahrend Des tanonifchen Bufammenlebens befeffene, Rechte mit hinüber, fondern erwarb baju auch noch neue, Die es ausschließlich ausübte. Die D. biftveten nun — allerdings ihrem ursprünglichen Zwede gemäß — den ftehenden Senat des Bischoss. Da, wo die Bischosse zugleich regierende Fürsten waren, bildeten die D. zugleich den obersten Rath (Ministerium) berselben u. betrachteten sich in vielen Juniten als Mitrogenen. Durch das Worten Concording von 1122 war auch das Recht, die Pichofe zu wählen, welches früher dem Rierus n. dem Bolle zustand, in die Eriede der D. gekommen, n. als in der nächken Folgezeit die deutschen Kaiser dasselbe vielsach zu beschränken suchten, sicherte ein, zwischen Papst Innocenz III. und Kaiser Dito IV. 1209 abgeschlossener; Bertrag den Capiteln dieses Recht förmlich zu. Seitbem bildeten die D. vik Bahkellegien der Fürstbischöfe, wodurch sie großen Einsluß auf Kirche Etaat erlangten.

— Als die Glaubensspaltung des 16. Jährhunderts mehre Bischöfe von der ka tholischen Kirche abtrunnig gemacht hatte, bauerten bie D. nichts besto weniger fort; nur daß da, wo der Bischof abgesallen war, auch sie protestantisch wurden (wie 3. B. in Magdeburg, Raumburg n. a. D.); manche standen sogar als Ribterstifte glanzend da. Die allgemeine Sacularisation in Deutschland, ju Folge bes Reichsbeputations hauptschlusses am 25. Febr. 1803, führte auch die Auslie fung ber D. ale getflicher Corporationen berbei u. brachte ble Giter, Rechte u. Einkunfte bet Erj- u. Sochftifte inten Befit ber refp. Lanbesberrn; bie bieberigen Bezüge aber wurden ben Capitularen nunmehr als Benflonen betabreicht. Bahrend ber Rapoleonischen Berrschaft fonnte weber Die Regultrung ber Berhaltniffe ber tatholischen Rirche in Deutschland, noch die Ermittellung fefter Dotationen für die Domitichen zu Stande tommen; erft ber Biener Congress n. ber Bundestag fonnten biefe Frage mit Erfolg wieder in Beruthung ziehen. Als Folge bavon knupfte juerft Bapern, bann Preußen, Hannover, bas Königreich ber Rieberlanbe, sowie gemeinschaftlich Burttemberg, Baben, beibe Heffen, bie sachsten, Raffau, Olbenburg, Medlenburg, mehre kleine Bunbesstaaten n. die freien Städte Unterhandlungen mit bem papftlichen Stuhle an, beren Ergebnis ber Abschluß von Concordaten war (bie nun auch größtentheils in Bot-zug gesett find), wodurch die Bisthumsfige sowohl, als auch die Domkapitel, mit neuen Ausftattungen bergefiellt u. Die Berhaltniffe ber fatholifchen Rirche in Deutschland neu regulirt wurden. — Rach ber Anordnung bes Concils von Trient foll jeder, ale Mitglied in ein D. Eintretende alle, fanonischen Eigenschaften besitzen und mindestens ein halbes Jahr vorher bie heiligen Beiben empfan-gen haben; indeffen fanden nach Gewehnheit u. Statuten hievon in ben verschiebenen Stiften vielfache Abweichungen figtt. — Die heutigen D. tonnet nachbem mit der Bischofewurde keine Regentenwarde mehr verbunden ift, somit Gre Rechte u. Privilegien ale fürftliche Wahlfollegien erloschen find, noch in folgenden Beglehungen betrachtet werben. 1) Im Berhaltniffe gur Gefammitirche m Deren Dberhaupte reprafentirt fich bas D. als ein Collegium, welches, mit bem Bischofe an ber Spipe, ein Ganges bilbet. Als foldes ift es bas Dram, burch welches Klerus u. Diocefanen ihre Bunfche u. Bitten an bas Kirchen-Dberhaupt bringen. Dit bem Bischofe theilt es bie Sorge für Erhaltung ber Rircheneinheit, der Reinheit der Lehre u. Sitten, u. wacht mit ihm gemeinfc lich über bie Aufrechthaltung ber Kirchenbischplin. — 2) Im Berhaltniffe gum Diocefanbifchofe ift bas D. beffen beständiges Rathefollegium, bas ibn bet Leitung seiner Diocese mit Rathschlägen, unterflühen, ihm die Laft seiner Ber-waltung tragen helfen u., in Bereinigung Mit ihm, die vollftändige Reputsentation ber Diocesankirche darstellen soll. — In ach dem Berhältnisse zur Kalbe-bralkirche sollen die Capitularen der Feier des Gottesbienstes in Absicht auf Erhabenheit, Bracht, Burbe, Belehrung u. Erbauung einen folden Comatter ber-leihen, bag berfelbe fur alle übrigen Rirchen ber Diocefe als Mufter gelten tannt water. Eightlichtightle ist sinder in Einen

Um biese wichtige Pflicht gewissenhaft zu erfüllen, sollen bie Kanoniker im Geifte ber kanonischen Satungen u. zur Berherrlichung ber Feier bes Gottesbienftes in ber Rathebrale die gottesbienftlichen Funktionen felbst vornehmen, u. folche nicht burch Stellvertreter versehen laffen. Insbesonbere ift bem Domcapitel bie Seelsorge an ber Domfirche (Dompfarre) übertragen. - 4) 3m Berhaltniffe gur Diocefe hat bas D. Berpflichtungen, sowohl bei Lebzeiten bes Bifchofe, ale bei Erledi gung des Stuhls. Seine Rechte in Beziehung auf die Leitung u. Berwaltung ber Didcefan-Angelegenheiten theilen fich baber a) in folche, welche ihm bei Lebzeiten bes Bischofs (sede plena) u. b) in folde, welche ihm nach beffen Ableben (sede vacante ober auch impedita, f. b. Art. sedes) zustehen. Bei besehren Stuble ift der Bischof theils an die Einwilligung (consensus), theils an ben Rath (consilium) bes D.s, ale feines firchlichen Senats, gebunden. Beibes ift burch bie kanonischen Satungen, ober burch gultige Statuten festgefest. (Bergl. auch die Art. Ranonifer, Rirchenregiment, Rirchenverfaffung.)

Domenicoino, f. Bampieri (Domenico). Domenico, f. Burchiello.

Domicil, Bohnfig, wird berjenige Ort genannt, wo Jemand feinen gewöhnlichen, feften Aufenthalt zu nehmen pflegt. Diese Absicht kann fich nun entweder ausbrudlich, oder ftillschweigend außern. Der Wohnfit jebes Inlanders, ober beffen D., ift in Beziehung auf Die Ausübung seiner burger-lichen Rechte ba, wo er seine hauptniederlaffung hat. Wer nirgends ein D. hat, wird ein Bagabund genannt. Solchen muß man aber einen Wohnplat anweisen, und fie nicht, wie bieber (wir erinnern hiebei an ben Juben Schulm, beffen Schlafal bie Zeitungen bes vergangenen Jahres öfter besprachen), burch Schub von einem Lande in bas andere, förmlich zum Bagabundenleben nöthigen. Es bebarf genauer Borfchriften, inwieferne Geburt ober Aufenthalt gur Aufnahme in einem Orte berechtigen, u wie verfahren werden foll, wenn fich ber Geburteober längste Aufenthaltsort nicht ausfindig machen läßt. — Ein Staatsburger, ber auf eine bestimmte Beit ober auf Biberruf zu einem öffentlichen Amte berufen wird, behalt feinen vorigen Bohnfin, u. ber auf lebenstange Angeftellte hat fein D. an dem Orte, wo er sein Amt ausübt. Die Ehefrau hat keinen andern Bohnfit, ale jenen ihres Mannes; ber nicht Gewalts entlaffene Minberjahrige bei seinen Eltern ober seinem Bormunde; — ber Mundtobte beim Bormunde. Bollichrige, welche bei Andern ftandig bienen ober ständig arbeiten, haben mit ber Berson, ber ste arbeiten ober bienen, einerlei Bohnsty, wenn ste an bem namlichen Orte u. in einem Saufe mit berfelben fich aufhalten.

Dominante (vom lateinischen dominans, herrschenb) nennt man bie berr: fchenbe Rote, Die Duinte bes Grundtones, welche in Berbindung mit bemfelben Die Tonart bestimmt, in welcher fich bie Delobie bewegt. Sie führt ihren Ramen (vormals auch quinta toni), weil fie in ber Grundftimme öfter, als ber Grundton ber Tonart, gehört wirb. Als D. bes Grundtones, von welcher man in eine andere Tonart ausweicht, heißt fie auch bie tonische D. ober Dber-D., jum Unterschiede von den D.n verwandter Tonarten, in welche mit der Melodie ausgewichen wird. Auch im Chorale wird die D. zum östern gehört; doch er-halt sie bort eine sehr verschiedene Stellung, indem der erste Lon des Chorals seine D. bei der Quinte der Finalnote, der zweite dieselbe bei der kleinen Zerz u. f. w. hat. - Dominanten-Accord nennt man ben fleinen Geptimen-

Accord auf der fünften Klangstufe der harten u. weichen Tonart.

Domingo, ehemalige Sauptftabt auf Santi (f. b.), auf ber Suboftfufte ber Insel, an ber Munbung bes schiffbaren Bama, mit gutem Safen und wich-tigem Stappelplate, warb 1494 von Eriftoforo Colombo erbaut u. wird burch Mauern, Batterien und bas Fort St. Geronymo vertheibigt. Die Stadt ift gut gebaut u. hat eine prachtige Rathebrale, aus welcher indes bie fonft hier rubende Afche Colombo's nach Savanna gebracht murbe. Auch ift D. ber Sit eines katholischen Bischofs und einer Universität. Die Einwohner (bei 15,000) treiben Sanbel: Bemerkenswerth ift and bie Promenade auf ber Savanna Real. Die Umgegend ift schlecht angebaut. Rach bieser Stadt führte eine Zeit lange die zanze Insel ben Ramen D., bis bieselbe 1803 ben ursprünglichen Ramen Hapti

vieber annabm.

Dominica (Dominique), brittische Infel u. eigenes Gouvernement in Best. Indien, nordwärts von Martinique, 13% Weilen groß. Bulkanische Gebirge durchziehen das Innere. Die Thäler sind gut bemässert u. zum Andaue der meisken Tropengewächse geschickt; das Gestade ist start zerrissen u. mit guten Baien versehen, welche Häfen bilden. Man hat bloß Plantagendau. Einwohner etwa 26,000, worunter gegen 1,700 Weiße u. 3,400 freie Farbige. Sprache u. Sitten sind, brittisch. Hauptstadt Roseau. D. ist 1493 von Colombo entbedt u. wurde im 17. Jahrhunderte von den Franzosen besetzt, die es die zum Frieden von 1763 behielten, wo D. den Britten abgetreten werden mußte. Die ursprüngliche taraibische Bevölkerung ward schon durch die Spanier vernichtet. 1802 mußte England die Insel an Frankreich abtreten; doch durch den Frieden von 1814 sam sie wieder in den Besit der Engländer zurud.

Dominica, heilige Jungfrau und Martwrin, warb unter Diocletian verurstheilt, ben reißenben Thieren vorgeworfen zu werben, weil fie die Gogenbilder zertrummert hatte. Aber die wilden Bestien ließen sie unversehrt, weshalb sie ihre noch grimmigeren Richter enthaupten ließen. Ihr Leichnam wird zu Tropaa in Kalabrien unter großer Berehrung ausbewahrt. — Ihr Gebächtnistag: 6. Juli.

in Calabrien unter großer Berehrung ausbewahrt. — Ihr Gedächtnistag: 6. Juli. Dominica in albis, s. weißer Sonntag. — D. de carne hieß der Sonntag Quinquagesima, weil er ehemals, wegen der eintretenden großen Fasten, der lette war, an welchem Fleischspeisen genossen werden dursten. Auch werden noch mehre Sonntage nach den Anfangsworten benannt, als: D. Exaudi etc. — D. oapitalavii hieß in den ersten christlichen Zeiten der Palmsonntag, weil den in der Ostervigil zu tausenden Kindern die Köpfe gewaschen werden mußten. — D. modiana ist der Sonntag Lätare; modiana wird er genannt, weil er die Mitte ist zwischen dem ersten Fastensonntage und Ostern. — Dominicae vasantes sind solche, welche weder in der Messe, noch im Brevier eine commomoratio haben. — D. martyrum ist det den Griechen der erste Sonntag nach dem Psingstseste. — Dominicum ist det den lateinischen Lätern der Rame der Kirchen; auch verstand man darunter die Abendmahlsseier und vorzüglich die heilige Messe. Unter Dominica versteht man übrigens auch öster die bisschössische Eurie.

Dominicale. In den ältern Zeiten pflegte man das weiße Tuch, welches die Frauenspersonen über ihr Haupt trugen, u. dessen sie sich dei der heiligen Comsmunion bedienten, D. zu nennen; heut zu Tage wird diese Benennung von dem weißen Tuche gebraucht, welches über die Communicantendank ausgebreitet ist u. das die Communicanten vor sich halten, damit nicht etwa ein heiliges Partikel auf die Erde fallen könne. — Chemals nannte man auch die Perikopen, welche an Conns und Festiagen aus der heiligen Schrift vorgelesen wurden, Doministalen. — An den ehemaligen Stisselfrichen wurde der Rame Dominikal auch jenem Geistlichen beigelegt, welcher nach hergebrachter Weise an Sonntagen das Umt der heiligen Messe abzuhalten hatte. Oft waren dazu zwei Geistliche bestimmt, von denen dann der Eine Dominicalis major, der Andere Dominicalis minor hieß.

Dominicanerorden. Dieser, von dem heiligen Dominicus (f. b.) im Jahre 1208 gestiftete u. 1216 vom apostolischen Stuble bestätigte geistliche Orden versbreitete sich schon zu Ledzeiten seines Stifters in 8 Provinzen über ganz Europa; wer erft nach des Stifters Tode erreichte derselbe seine größte Ausbehnung u. Bluthe. Der Huntst des Ordens wurde nach Rom verlegt. Mit dem Franciscanerorden s. d.), wetteiserte er an Thätigseit u. erlangte namentlich auf die höhern Stände einen großen Einfluß. Zur Zeit der Resormation schien seine Kraft erschlafft zu senn; woch er erhob sich in Folge der Religionskämpse wieder zu neuer Bluthe. Ramentlich n der neden Welt gewann er großen Einfluß. Eine Geschichte des Ordens gehört satürlich nicht hierher; sie wurde allein ein großes Wert ausmachen. Wir beden

nur einzelne wichtige Punfte hervor. Bas die Thatigfeit bes D.s fur die Wiffenschaft betrifft, so behauptete er an ben Universitäten neben ben Franciscanern ben erften Rang, u. brachte eine große Reihe ber berühmteften Theologen, Ranoniften u. Kanzelredner hervor. Bur Familie bes heiligen Dominicus gehörten: Albertus Magnus, Thomas von Aquin, Raymund von Bennafort, Roland von Cremona, Johannes a St. Aegibio, Bincentius Ferrerius, Ludovicus von Granada, Taulerus, Ed, Melchior Canus u. a. m. - Eben fo groß war ber Ruhm, ben ber D. burch seine großen Missionsunternehmungen erlangte. Der hohe Rorben von Europa ward vorzugsweise betehrt. Dann wandten fie von Polen aus ihre Birtfamtelt gegen Rufland und die Mongolenlander. Rach ber Entbedung Amerika's und des Seeweges nach Oftindien pflanzten sie vor Allem in der neuen Welt das Kreuz auf und hielten, als später der Jesuitenorden hier überall festen Fuß faßte, mit demselben allenthalben gleichen Schritt. In Merico, in Peru, auf den Philippe Bentellen Bentellen Bentellen Bentellen Beit lippinen, in Longin u. China haben fle ber Sache ber Miffionen bie außerorbentlichsten Dienste geleistet. Ihre Beise ber Befehrung war einfacher, als bie ber Zesulten, u. barum ber Erfolg auch bauernber. — Sie leiteten bie Inquisition (f. b.). Dieselbe war, ihrer erften Ginrichtung nach, ein Inftitut ber Milbe. Da im Mittel alter, wo bie Religion bie Grundlage jeglicher Staatsordnung war, bie Reperci, als Staatsverbrechen, mit dem Tobe bestraft wurde, fo suchte die Rirche die ber Reberei überführten Berbrecher jum Glauben jurudguführen u. fo bem Arme des weltlichen Richters zu entziehen. In Dieser Weise übte schon Dominicus im Albigenserkriege die Inquisition zum Heile vieler Seelen. In abnlicher Weise blieb fie unter ber Leitung ber Dominicaner in ben meiften ganbern Europa's. Rur in Spanien bilbete fie, mit ber Ausbildung bes politischen Absolutismus ber Konige, allmälig ein Staatsinstitut, gegen beffen Uebergriffe ber apostolische Stuhl unaufhorlich protestirte. Spanien hatte es mehr, als ein anderer Staat von Europa, empfunden, daß bas Eindringen protestantischer Ibeen mit ber Ginschleppung ber Revolution gleichbebeutend fet, u. fuchte burch eine von Staatswegen mit großer Strenge geubte Inquisition sich ju fichern. Daß bie Rirche nicht fur biefe Dagregeln einer Regierung verantwortlich gemacht werden fann, verfteht fich von felbft.
— Gegenwärtiger Bestand. Der hauptst bes D.s ift Rom, wo ein Orbens-mitglied ftets Magister palatii, b. i. Theologus u. Censor librorum ift, außerdem bie Beichtflühle in ber Batriarchalfirche St. Maria ber Größeren von ben Orbendmitgliedern beforgt werben. Der Orben befist ju Rom vier Rlofter: St. Maria supra Minervam, bas Hauptfloster; St. Sabina, gegenwärtig von spanischen, und St. Clemens u. St. Sirtus, von irländischen Orbensmitgliedern bewohnt; fie mögen ausammen etwa 100 Religiosen gablen. Klöster außerhalb Rom sind: zu Alba in Dberitalien, Ancona, Arequipa, Aregjo, Außig in Bohmen, Benevent, Bologna, Bosco in Oberitalien, Brindist, Caraccas, Casale, Catanea, Konstantinopel, Corf, Cumana in Amerika, Cusco, Dublin, Durango in Amerika, Eger in Böhmen, Eisenburg in Ungarn, Eskar in Irland, Faenza, St. Fe de Bogota, Ferrara, Florenz, Fondi, Fünftirchen, Gent, Genua, St. Georgio in Unteritalien, Gnada-larara, Guanarauto, beide im Merikanischen Freistaate, Guanapauli, Havanna, Kaschau, Krakau, Kronstadt in Siedenbürgen, Lanciano, Lecce, Lemberg, Lesina, Reitmerie Lima Limaris Limas Limas Limaris Limas Lima Leitmeriz, Lima, Limerif, Livorno, Lora, Lublin, Lucca, Lugo in Italien, Manila, Maracaibo, St. Marcello in Tosfana, Marino bei Albano, Meffina, Merico, Mobena, Mosul, Reapel, Daraca in Amerika, Debenburg in Ungarn, Palermo, Becetto, Berugia, Besaro, St. Betersburg, Bisa, Pobkamien in Galizien, Prag, Bubla be los Angelos, Purillo in Toskana, Duiche im mericanischen Königreiche, Duito, Ravenna, Reggio in Unteritalien , Reval, Ret in Defterreich, Riga, Ros chizlan im mexicanischen Königreiche, St. Rosa in Nordamerifa, Salerno, Calugo, Sandomir, Savigliano, Sepny in Polen, Siena, Sommerseet im Bisthume Cincinnati, Soriano in Calabrien, Stein am Anger, Tetitlan in Amerifa, Terede pol in Bolen, Tefchen, Tirlemont in Belgien, Turin, Ilben in Holland, Ungarifche brob, Urbino, Benedig, Biterbo, Barfchau, Bien, Wielna, Danguitlan u. Pantebet im mericanischen Königreiche, Zacatecas, Zimatlan, Inaym ic. Der Orben hat 37 Ktöster in Desterreich; außerbem bestehen noch andere im Kirchenstaate, in Bolen, Amerika u. im Königreiche belder Sicilien. Derselbe zählte zur Zeit seines höchsten Glanzes u. seiner allgemeinen Ausbreitung auf der Erde 26,000 Mitglieder. Die 37 Ktöster der österreichischen Monarchie zählten im Jahre 1843, 202 Mitglieder; die 16 Klöster in Bolen mit Krasau 1841 über 160 Individuen; Irland hat 50 Ordensmitglieder u. St. Petersburg 15 in seiner Mitte. Die Gesammtzahl aller setzt lebenden Ordensmitglieder durfte auf 3000 angegeben werden. Der jezige Ordensgeneral ist Angelus Ancarant. — Die Dominicanerinnen haben ihr Entstehen vom Jahre 1207; ihr Mutterkloster ist das zu unserer lieden Frau von Gronike in Frankreich; der Hautterkloster ist das zu unserer lieden Frau von Gronike in Frankreich; der Hautteskalen; Ablen; außerdem sind Klöster zu: Altstadt in Boralderg, Augsburg mit dem Filialkloster Donauwörth, Bludenz, Bregenz, Bologna, Brüssel, Capis in Grandündten, Dissenhausen in Krain, Modena, Montpleury, Grenoble, Reapel, Balermo, Bolosto in Ungarn, Duito, Regensburg mit dem Filialkloster Riederviehbach, Schwyz, Sommerset in Amerika, Speyer, Springsield in Amerika, Stässis in der Schweiz, Trurillo in Südamerika, Biterbo, Weil und Wasen in der Schweiz, Börtshosen in Bayern. Die Gesammtzahl dieser weiblichen Ordense mitglieder beträgt gegenwärtig 12—1300 Religiosen.

Dominicus, Der S., Stifter bes Dominicaner- ober Bredigerorbens, mar 1170 au Calaroga in Altcastillen geboren. Er stammte aus dem altberühmten adelichen Geschiechte von Guzman; sein Bater hieß Felix von Guzman, seine Mutter Johanna von Aza. Bei seiner Taufe schon will man auf feiner Stirne einen leuchtenden Stern bemerkt haben, ber jenen lichten Schimmer zurückgelaffen haben foll; welcher mabrend feines gangen Lebens Denen, Die ihn faben u. mit ihm rebeten, von feinem Antlige entgegenleuchtete. Bis jum 7. Jahre im elterlichen Saufe erzogen, warb D. bann zu feinem Deime, bem Erzpriefter an ber Rirche ju Gumiel D'Igan, geschickt, bamit er bei biefem bie erften Borbereitungen ju einer wissenschaftlichen Laufbahn empfinge. Schon mit dem 15. Jahre besuchte er die hohe Schule zu Palencia, wo er 10 Jahre verweilte, und sich zuerst dem Studium der freien Wissenschaften u. der Philosophie, dann der Theologie widmete. Seine besonnene Rube, feine tieffinnige Frommigfeit, sowie feine Liebe ju ben Armen, lentten ichon bamale bie Aufmertfanteit bee Martin von Bogan, Bischofs von Doma, zu beffen Diocese D. gehörte, auf ihn, u. ba ber fromme Bischof in ber Zeit bes bamaligen Berfalles ber Sitten u. ber Zucht an einer Erneuerung seines Rierus burch bas Institut ber regulirten Shorherrn arbeitete, so hoffte er an D. einen jungen Dann gefunden zu haben, der mit der ganzen Kraft feiner jugendlichen Begeifterung und feiner großen Talente ihn in feinen Unternehmungen unterftugen tonnte. Er fanbte baber ben Brior feines, bet Regel bes heiligen Augustinus bereits unterworfenen Capitels von Doma, ben großen Don Djego de Azevedo, der fo tief die Schaden der Zeit fühlte u. an deren Hellung arbeitete, nach Palencia zu D., u. wußte durch ihn den Jungling für die heilige Sache ju begeistern. Bon feinen Mitbrübern geliebt u. geehrt, lebte D. 9 Jahre als Mitglied bes Capitele von Doma, u. bereitete fich im Stillen auf die große Sendung vor, welche die Borsehung ihm zugedacht hatte. Im Jahre 1201 starb Martin de Bozan, u. Don Diego de Azever folgte ihm auf dem dischöftichen Stuhle von Osma. Dieser ward im Jahre 1203 vom Könige Alphons VIII. von Castilien mit einer Sendung nach Danemark deaustragt u. wählte den Dzu seinem Begleiter. Auf ihrer Reise durch Südrankreich, sernten beide die Seste der Albigenfer kennen, u. beobachteten mit Schmerz die Aufgenselosen Berwüstungen, welche dieselbe unter dem christischen Bolte unschlete. Die mit den Albigenselosen der Albigenselosen Selbe unter dem Metenselosen Betwart von Weltenst Welten die genfern verwandte Seite ber Balbenfer, geftiftet querft von Petrus Balbo, ein reichen Raufmanne aus Lyon, war ihrer urfprunglichen Tenbeng nach gegen bas, unter allen Stanben ber menschlichen Befellschaft wuchernbe, Berberben ber Beit

gerichtet, war aber, burch untlare religible Schwärmerei, in eine schiefe Bahn hineingeriffen worben u. in eine Tiefe bes moralischen Berberbens hineingerathen, vor der die Menschennatur jurudschaubert. Das ift der furchtbare Kluch bes Irthums u. ber Harefie, bag, wo ihr Gift auch in besiere, aber noch nicht geläuterte Gemuther eindringt, fie biefelben, wie vom betaubenden Schwindel ergriffen, gleichfam willenlos einem schwarzen Abgrunde entgegenführt, u. ihren Gefinnungen u. handlungen fofort bas Geprage bes Damonifchen aufbrudt. Go erging es allen Reformatoren, Die burch Abfall von ber Kirche, unter beren Mitgliedern fe bas Bofe eingeriffen fahen, Die Uebel heilen wollten, welche nur burch bie Mittel der Rirche felbft gehellt werden konnen, u. fo erging es auch dem Betrus Balbo. Die, durch ihn hervorgerufene, Bewegung gegen die Kirche befam eine bogmatische Grundlage durch den Zusammenschluß der Walbenser mit der aus dem Oriente stammenden Sefte der Katharer, die an verschiedenen Orten mit verschiedenen Ramen, u. im sudlichen Frankreich vorzugsweise mit dem Ramen Als bigenser benannt wurde. Die Ratharer u. Albigenfer hatten wesentlich Manichaifche Grundfate u. nahmen 2 Grundpringipe an, ein gutes u. ein bofes. Der von den Walbenfern angeregte Rampf gegen die Rirche, Die in die Bolksmaffen bereits eingebrungene Erbitterung gegen Die Beiftlichfeit, und Die unflare religible Aufregung verschafften ben Lehren bes feit lange ichon im Berborgenen fortwuchernben Manichalomus balb großen Beifall, u. fo trat bie Sefte unter bem Ramen Albigenfer, wie mit einem Dale fogar politifch völlig organifirt, in ben Brovingen bes füblichen Frankreichs auf. An ihrer Spige ftand Raimund VI., Graf von Toulouse. Ihre Beuchelei u. myftische Schwarmerci verführte bas unwissende Bolf, und ihr Saß gegen Kirchen und Klöster erward ihnen unter Hohen und Riofter erward ihnen unter Hohen und Rieberen bedeutenden Anhang. Sie haßten die Ehe, als vom Teusel gestiftet, und ergaben sich dafür außer der Ehe den größten Ausschweifungen. Unter den Menschen unterschieden sie zwei Classen: solche, die ihres Falles wegen in irbifche Leiber eingeferkert, geläutert und von der Sunde befreiet werben follten; und folche, die, vom bofen Pringipe hervorgebracht, feinen Theil an ber Erlofung burch Chriftus haben konnten und ewig vom Guten ausgeschlossen blieben. Bur erften Classe gehörten bie Albigenser, zur zweiten namentlich bie Katholiken. Da erften Claffe gehörten bie Albigenfer, jur zweiten namentlich bie Ratholiken. Da D. ju Couloufe bas granzenlofe moralische Berberben fab, welches biefe Sette antichtete, und wie ber Schaben frebbartig fich immer welter verbreitete, ba erwachte in ihm ber Gebanfe, einen Orben ju ftiften, um burch Predigt und Unterricht bie Gläubigen gegen bie Berführung ju maffnen und bie Irregeleiteten jur Rirche jurudguführen. Sein Freund, ber Bifchof von Doma, trat in ben Orben ber Cifterzienfer, in bem ber Geift bes heiligen Bernard noch nicht erlofchen war, und jog bann mit D. nach Montpellier, wo fie bie 3 papftlichen Legaten, Arnold Abt von Cifterz, und Rudolph und Beter von Caftelnau fanden, die in Air, Arles und Rarbonne vergebens fich bemubten, ben Fortschritten ber Regerei Ginhalt gu thun. Auf Azevebo's Rath wurde hier ein gang anderer Plan, ale ben man fruber befolgt hatte, zur Bekampfung ber Irrlehre entworfen. Man beschloß, wo mog-lich bas arme Leben Jesu und ber Apostel zu erneuern und, mit biesen Waffen ausgeruftet, die Predigt unter ben Irrglaubigen zu beginnen. Azevebo und D. machten damit fogleich ben Anfang und zogen predigend bis nach Touloufe hinab. Die Katholiken faßten wieber Muth und Bertrauen, und ichon jest wurden manche Sektirer bekehrt. Da D. sah, wie großen Schaben bie Albigenser ber Kirche baburch zufügten, baß sie sich ber Erziehung ber weiblichen Jugend bemachtigt hatten, so grundete er am Fuße ber Pyrenaen bas Rloster von unser lieben Frau von Brouille, in welchem von Orbensfrauen die Erziehung von Mabchen aus befferen Familien geleitet werben follte. Das fromme Leben ber neuen Apoftel, ihre evangelische Armuth, ihre glühende Menschenliebe, machte auf Alle, die ihre Brebigt hörten, einen großen Einbruck, u. bas Bolf unterschied bald zwischen ber wahren, lauteren Tugend ber Ratholifen u. ber pietiftifch übertunchten Berberbtheit der frommelnden Irrlehrer. Dabei predigten fie das Wort Gottes mit fol-

cher Einfachheit, Rraft und überlegenen Gelehrsamteit, bag bie Albigenfer fich: überall in ihren Fortichritten gehemmt faben. Bu Montreal fant im Brithjahre 1207 eine offentliche Befprechung über bie ftreitigen Religionspuntte ftatt, bie jur Folge hatte, daß nicht weniger, als 150 Albigenfer auf einmal ihre Partei ver-ließen. Bu Pamiers, wo die Irrgläubigen unter bem Schute des Grafen von Foir fehr mächtig waren, wählten die Katholiken, voll Zuversicht in ihre Sache, ben Arnold von Campranham, einen eifrigen Anhanger ber Irrlebre, gum Schiede richter bei der disentlichen Besprechung, worauf dieser mit dem nachmals so beschichten Durand von Constant in den Schoof der Kirche zurücklehrte. Dann überte Don Diego de Azevedo, predigend die Byrenden durchwanderub, zu seiner bische lichen Kirche zurück, u. starb 1207 zu Obma. Mit seinen Tode schien auch das Wert, weiches er begonnen hatte, zerfallen zu wolchen. Die Priester u. Bonde, bie Agevedo's Ruf gesammeit hatte, gerftreueten fich, u. D. ftand mit 2 ober 3. Genoffen allein. Die Albigenfer fasten wieder Ruth, die alte Erbittetung facter fich wieder an, u. der papftiiche Legat, der eble Beter von Caftinau, fant under ber Mordwaffe eines vom Grafen Raimund von Touloufe gebungenen Bifewicht Sterbend sprach er die Borte: "Moge Gott dir verzeihen, wie ich dir verzeihe." Das entstammte den Albigenferfrieg. Schon lange hatte Raimund der Christin-belt hohn gesprochen u. die christichen Gemeinden tief gekränft. Er lieh ber er bitterten Reheret sein Schwert. Jeber Frevel ward von ihm und in seinem Ge-biete gegen die Kirche frei gentt. Dabei war sein Land ber Sammelplat, so wie aller religiösen Schwärmer einer Seits, so anderer Seits alles mord- u. rand-gierigen Gesindels, das, bei ihm Schutz findend, alle Rachbarlander in Furcht u. Schreden setze u. an Priestern, an Kirchen u. Klöstern unerhörte Granel übte. Die driftlichen Bolfer waren nicht werth gewesen, langer bas Schwert ju tragen u. frei zu fenn, wenn fie folden Frevel in ihrer Mitte ungeftraft gebulbet batten. Der Mord bes vanklichen Legaten fachte bie feit lange im Gullin gunbete Gluth bes Bornes gur hellen Flamme an. Aber es mifchten fich in ben Rrieg gegen Raimund und feine Bafallen, ber an fich fo gerecht, fo nothwendig war, bald menschliche Leibenschaften, Eifersucht ber Fürftenhauser, Gewinnsucht u. Chrgeiz ein. Er wurde von beiben Seiten mit Graufamteit geführt, und bie Thaten ber ritterlichften Selben wurden burch unlautere Rebenabsichten getrubt, während ber große Papft Innocenz III. zwar ben Frevel an ber Rirche gestraft wiffen wollte, aber mit aller Rraft bie Berrichaft ber Leibenschaften ju gugein ftrebte. Bahrend der traurigen Borgange biefes langen u. blutigen Arieges war D. in Subfrantreich fast allein die Stute des tatholischen Glaubens. Er lief fich, als beim Tobe bes Bischofs von Dema fast alle seine Benoffen von ihm schieben, nicht muthlos machen, sonbern blieb in ber schwierigken Lage seinem apostolischen. Berufe treu. Aber er butete fich auch, in die blutigen Sanbel bes Rrieges fich einzumischen, sondern wirfte im wahren Geifte eines Apoftels mit Milde u. Canftmuth, burch Belehrung, Ermahnung, Eroftung und Erweisung einer unbegranzten Menschenliebe unter Freund u. Feind. Das eben ift fein grober Ruhm, daß er so hoch über das Getriebe der Leidenschaften seiner Zeit fich: erhob, u. ben Beruf ber Rirche erfallte. Daburch ift bie Reperei ber Albigenfer und Balbenfer befiegt, nicht burch bas Schwert ber Rreugfahrer. Dbwohl oft von ben Jerglaubigen verspottet, angespieen, mishandelt u. mit bem Tobe bedrobt, verlor er nie die Milve u. Sanstmuth gegen-ste. Als er einst zu Toulouse sah, wie ein gesangener Albigenser zum Tode veruriheilt wurde, wies er den Richter zurecht, und sprach zu dem Gesangenen: "ich weiß, mein Sohn, daß du lange-Jeit brauchen, zuleht aber doch gerecht und heilig werden wirst." Der Gerettete sehrte zur Kirche zurück, und trat später in Orden. Seine Milde gegen Anbere mar bei ihm mit Strenge gegen fich felbft gepaart, u. eben biefes abgetobtete Leben ber ftrengften Entfagung öffnete benen bie Augen, Die burch ben Schein ber Frommigfeit u. Lebenoftrenge von ben Irrglaubigen verfichte wor-ben waren. — Da er einfah, bag bie Krafte Beniger jum Unterrichte bes ver-

wahrloseten Bolkes nicht ausreichten, so ging er während ber langen Dauer bes Rrieges nun ernftlich mit bem Gebanten um, feinen ichon fruber gefaßten Entschluß, einen eigenen, ganz ber Predigt und bem Unterrichte bes Bolles sich widmenben Orben zu stiften, zur Aussührung zu bringen. Er wurde seinem Ziele näher geführt, als im Jahre 1215 bie Siege ber Kreuzsahrer bie Thore von Toulouse öffneten, und er nun mitten in diesem Hauptsitze ber Irrlehre seinen Ausenthalt nehmen konnte. Hier schlossen sich nämlich mehre Genossen an ihn an, vor Allen der eben so tugendhafte als reiche Peter Cellint, und der durch seine Beredtsamkeit ausgezeichnete Thomas. In einem Hause, dem Schlosse des Grafen Rahmund ganz nahe, wurde der erste Grundstein des später so mächtigen Gedäudes des Dominicanerordens gelegt. Die feche erften Mitglieder nahmen eine gemeinsame Rleidung an, welche ihnen D. vorschrieb. Sie bestand in einem Gewande aus weißer Bolle, nebst einem Mantel und einer Kapute aus schwarzer Wolle. Dann reisete D. 1215 nach Rom, wo unter Innocenz III. die große Lateranensische Kirchenversammlung gehalten wurde, um fur seine neue Schöpfung die Genehmigung bes apostolischen Stuhles zu erhalten. Der Papst nahm ihn freundlich auf, trug aber boch Bebenten, ben neuen Orben fogleich zu bestätigen; er wollte erft noch beffen fernere Entwidelung feben, um fich ju überzeugen, ob berfelbe wirklich einen fraftigen, von Gott befruchteten Lebenoteim in fich enthielte. — Sier zu Rom, in ber Sauptftabt ber Christenheit, mo jeber mahrhaft große Beruf fur die Menschheit seine Bestätigung u. Welhe empfangen muß, saben fich jum erften Male jene beiben großen Manner, Die, fast ju gleicher Beit geboren (ber eine 1170, ber andere 1182) von Bott berufen waren, Die Geftalt ber Belt ju erneuern u. ber bebrangten Rirche zwei feste Saulen zu werben. Auch ber heilige Franciscus von Affisi war zu Rom, in gleicher Absicht, wie D., zu ben Schwellen bes heiligen Betrus hergespilgert. Beibe Manner fannten sich noch nicht; sie wohnten in Rom, ohne von einander zu wissen. Da hatte D. während seines nachtlichen Gebetes ein Beficht: er fah ben Beiland ale Richter ber Welt gurnend; aber die beilige Jungfrau fiellte ihm zwei Danner vor, Die fur Die gottlofe Welt vermittelnd eintraten. In dem einen Diefer Manner erfannte er fein Bild; bes anderen Angeficht batte er nie gesehen. Am anbern Morgen fab er ben Franciscus in einer Rirche u. erkannte in ihm fogleich ben in der Bergudung geschauten. Beiber Bergen flogen gleichfam, von Gottesliebe begeistert, in einander u. ein heiliger Bruberbund vereinte auch fpater bie beiben verwandten Orden. "Wie zwei Zwillingsbruber fagt ein neuerer Geschichteschreiber - an bem Bufen ber Ginen Mutter ruben. so, haben die beiden Orben die Reigung der Bölfer gewonnen, so haben sie sich darin getheilt, und sind auf demselben Wege zu Gott hingegangen, wie zwei verschiedene köstliche Dustiwogen an demselben Orte zum himmel aufsteigen." Ze- bes Jahr ziehen in Rom bie Franciscaner am Feste des heil. D. zu der Airche der Predigerbruder. Beide Orbensgenoffenschaften geben in zwei Reihen gum Soche altare, wo bann die Franciscaner ben Altardienst verrichten, mahrend die Dominicaner ben Chordienst verseben. Am Mittage speisen fie an Giner Tafel. Ums gefehrt geschieht baffelbe am Tage bes heiligen Franciscus. - Rach Franfreich gurudgefehrt, vollendete D. Die Ausbildung feines neuen Instituts. Die Ausübung bes Predigtamtes follte bie Hauptaufgabe des Ordens fenn. Später warb auch ftrenge Armuth jur Pflicht gemacht. Die Bruber follten nur von Almofen leben. Dan hat biefes oft fo gebeutet, ale hatten bie Dominicaner ein, von ihnen nicht verbientes, Brob effen follen. Richts war wohl weniger ber gall, ale Diefes. Ihr ganzes Leben war der Arbeit, der edelsten und aufopferusten Thatigkeit geweiht, und zwar zum Heile, zur Belehrung des Bolkes. Dafür könnten sie mit vollem Rechte eine reichliche Bergutung in Anspruch nehmen, die ihnen auch von allen Seiten willig geboten wurde. Aber um in einer von den Wollüsten und Reichthumern ber Welt bethörten Zeit Andern als Mufter vorleuchten zu konnen, sollten fie den Geift volltommenfter Armuth bewahren, und den durftigen Unter-

halt, mit dem fie fich begnügten, nur als Almosen aus der Hand berer, denen fie vienten, empfangen. — Ein befonderes Mittel, wodurch D. auf die Gemuther ber Boller wirkte, war die Einführung des Rosenkranzgebetes, das zwar allen seinen Bestandtheilen nach so alt ift, wie die Kirche, und selbst in der Art, wie es geubt wurde, nicht eigentlich neu war, aber burch ibn ausgebilbet, und gu einer ber beliebteften Uebungen unter ben Chriftenvollern erhoben worben ift. Es enthalt ein doppeltes Beheimniß, ein Geheimniß ber Gnabe, bie von Gott felbft an die wiederholte Aussprache ber fußen Borte ber englischen Botschaft, ber er-habenften, alle Myfterien ber Erlofung in fich begreifenden Botschoft, die ja vom Himmel an die Erde gelangt ift, geknüpft worden ist: und ein psychologisches Ge heimnis. Die oftmalige Wiederholung so weniger Worte, des tiefften und erhabensten Inhaltes voll, prägt diese tief dem Gemuthe des Betenden ein, und löst sie mit seinem Denfen und Fühlen gleichsam verwachsen. Rur so kann eine Wahr heit voll geheimnisvollen, tiefen Inhalts für bas Leben eines ganzen Bolfes eine geistige Macht werben, die gegen jedes Rafonnement bes mit Sophismus bewasse neten Unglaubens unerschütterlich Stand halt. Durch beibes ift die außerorbent-liche Wirfung bes Rosenfranzgebetes für die Reinigung Südfranfreichs vom Gifte ber Reperei erklärlich. Wo das Rosenfranzgebet vom Bolte mit Liebe aufgenommen war, ba konnte fich bie Reperei nicht mehr halten. Es ift baher fehr mohl anzunehmen, bag biefes segensreiche Gebet auf eine besondere Offenbarung non D. eingeführt worden ift. Durch baffelbe wurde die Erriehre der Albigenser ausgerottet. — Endlich im Jahre 1217 u. 18 ward burch Honorius III. der Orden bes heiligen D. förmlich bestätigt. Dann sandte er seine Brüder zur Predigt nach allen Seiten aus, und suchte vor Allem auch, in den Universitätsstäden. namentlich in Bologna und Paris, bem Orden Eingang zu verschaffen. Er felbft aber verließ Touloufe und nahm feinen Aufenthalt meiftens ju Bologna, In Rom grundete er bie beiden Convente von San Sifto und von Sta. Sabina. Mus allen ganbern Europa's ftromten nun Manner jedes Standes nach Rom u. zu den übrigen Klöstern des neuen Ordens, so daß D. noch die Freude erlebte, seine Familie sich über ganz Europa ausbreiten zu sehen. Er besuchte die Rlöster in den verschiedenen Ländern, und stiftete bei seinem Aufenthalte in der Lombardei noch den dritten Orden in ähnlicher Weise, wie auch der hellige Franciecus einen britten Orben von Lapen ben beiben erften Orben jugefeut hatte. Im Jahre 1220 hielt er das erfte Generalcapitel zu Bologna, wo der Beschluß, daß fortan die ftrengfte Armuth folle beobachtet werden, mit völliger Uebereinftimmung aller Bruder gefaßt wurde. Ein zweites Generalcapitel war auf Pfing-ften 1221 zu Bologna angefagt. Es war bas lebte, worauf ber Seilige erschien, Das gange Ordensgebiet wurde hier in acht Provingen eingetheilt: in Spanien, Brovence, Franfreich, Lombardei, Rom, Deutschland, Ungarn und England. Den Chrenrang befam bie Proving von Spanien, weil bieß bas Mutterland bes Dr. bensftifters war. — So hatte Dominicus feine Lebensaufgabe vollenbet. Durch viele Bunder verherrlicht, von einer machsenben Schaar für Glaube und Tugend eisernder Junger umgeben, die geistige Berjungung Europa's um sich her in ber schönsten Entwickelung schauend, sehnte er sich machtiger, als je, nach der Bereinigung mit Dem, ben er geliebt hatte, dem all sein Denken und Thun geweiht war. Da erschien ihm beim Gebete ein Jungling von hoher Schonheit u. sagte zu ihm: "Romm, mein Bielgeliebter, tomme gur Freude, tomme." - Et wußte ben Tag seines Tobes voraus. Als die Brüder weinend sein Krankenlager umftanden, fagte er: Weinet nicht; bort, wohin ich gebe, werbe ich euch nublicher feyn, ale bier. Er ftarb zu Bologna ben 6. August 1221. — D. war einer ber größten Manner ber Beligeschichte, eine ber machtigften Stugen ber Rirche und ein Schild der europäischen Menschheit gegen bie von allen Seiten andringende Barbarei, wie wenige vor ihm und nach ihm.

Dominiren beißt: burch leberhöhung beherrichen, Jener Bunft, welcher hoher

Realencyclopabie III.

liegt, ift ber bominirenbe, jener bagegen, welcher überhoht, baber eingefeben

wird, heißt ber dominirte.

Dominis (Marco Antonio be), geb. 1566 ju Orbe (Dalmatien), Profeffor su Babua, bann Erzbischof von Spalatro, flüchtete wegen ber Rirche anftößigen Lehransichten nach England, wo er anglitanischer Geiftlicher warb. Unbefriedigt gelaffen von bem, mas ihm in seiner neuen Stellung geboten warb, fehrte er nach Rom gurud, mo er fich wieder in ben Schoof ber fatholischen Rirche aufnehmen ließ. Da er fich aber abermals in Sarefien verwidelte u. ber Rirche feind-liche Anfichten an ben Tag legte, ward er festgeset u. farb im Gefängniffe 1625. Er gab Sarp i's (f. b.) "Geschichte bes Tribentiner Conciliums," ein Bert über ben chriftlichen Staat u. eine Optif heraus ("De radiis visus et lucis"), worin er guerft (Andere bestreiten bieß u. geben Descartes u. Remton die Ehre) eine richtige Erflarung bes Regenbogens gab.

Domino hieß 1) fonft bie Bintertracht ber Geiftlichen, bie in einem Mantel bestand, ber nur über Gesicht u. Schultern reichte. — 2) Bezeichnet man jest damit einen Mastenanzug für herrn und Damen, bestehend in einem langen, weiten Mantel (schwarz oder roth oder gelb 2c.), mit weiten Mermeln, fo daß bie naturliche Gestalt schwer zu erkennen ift. - 3) Beift D. auch ein Spiel, bas aus Frant-reich ftammt, und mit langlichen, platten Steinen von Elfenbein, Knochen ober

Serpentin (mit mehren Augen bezeichnet) gespielt wirb. Domitianus (Tit. Flavius Sabinus), romischer Raifer, Sohn Bespafans u. Rachfolger feines Brubers Titus, ward burch bie Solbaten jum Raifer ausgerufen (81 n. Chr.). Anfangs suchte er sich burch gute Berordnungen u. Freb gebigfeit beliebt zu machen; balb aber zeigte er fich ale einen graufamen, feigen u. raubsuchtigen Tyrannen. Er verfolgte Die Chriften (boch wird Dieg von beide nischen Autoren widersprochen) und erneuerte bas Sochverrathsgeset. Dhne sein Berdienft wurde bamals Britannien erobert. Den Daciern faufte er sogar lieber ben Frieden ab, ale bag er fich entschloffen batte, ihren verheerenden Ginfallen burch fluge Magregeln Grangen zu fegen. Sein Zeitvertreib in ber Ginfamfeit war Fliegen fangen u. tobten. Rach einer Regierung von 15 Jahren wurde er etmordet (ben 18. September 96) u. zwar auf Anstisten seiner Gemahlin Domitia, sein Andenken verwunscht und sein Rame aus allen öffentlichen Denkmalern vertilgt.

Domremy la Pucelle, Geburteort ber Jungfrau von Orleans ober Jeanne b'Arc (f. b.), ein Dorf an ber Aire mit 400 Einwohnern, im Begirte Remiremont, im frangofischen Departement ber Bogefen, einige Ctunden von ber Stadt Baucouleurs entfernt. Roch fieht bas Geburtshaus ber helbenmuthigen Jungfrau, sowie auch eine, ihr zu Ehren erbaute Kapelle u. eine, freilich sehr verftummelte, Statue. In dem Geburtshause ward 1820 auf Befehl der französischen Regierung eine Madchenfreischule errichtet und Konig Lubwig Philipp ließ 1843 eine Bronzestatue ber Jeanne b'Arc, wozu feine Tochter bas Mobell bilbete, in

D. aufftellen.

Domschulen, ober Stiftsschulen, war die Benennung der Schulen im Mittelalter, bie an Domftiftern u. Rathebralen bestanden u. von ben Geiftlichen an biefen geleitet wurden. Sie tamen befonders durch Rarl ben Großen u. beffen gelehrten Rangler Alfuin, sowie burch ben Bischof Chrobegang in Des in Aufnahme, u. Die nachfolgenden Raifer u. Papfte fuchten fie auch zu erhalten u. ju heben. Das Erziehungs - u. Schulwefen in benfelben mar bem Domscholastifus ober Scholafter anvertraut. Diefem lag es ob, ben gangen Unterricht ju leiten u. felbft gewiffe Gegenstande zu lehren. Fur die Boglinge biefer Inftitute bestanden zwei Lehraufe, bie man Trivium und Quadrivium nannte, mahrend welcher, nach ber Anleitung Caffiodors »De artibus et discipl. liber. litter." Die fieben freien Kunfte, nämlich Grammatif, Rhetorit, Dialeftit, Arithmetif, Geometerie, Aftronomie u. Rufit ge lehrt wurden. Ueber die theologischen Disciplinen wurden ebenfalls in diefen In-Rituten Bortrage gehalten. Berdienfte um die D. ermarben fich besonders : Beda,

Baschaftus, Rabbertus, Regino, Hinkmar, Bruno, Obilo, Damiani, Sturmius, Raban, Baugulph u. A. Die D. in Baberborn, Silbesheim, Magbeburg, Uirecht, standen lange Zeit in großem Ruse; doch der Berfall des gemeinschaftlichen Lebens der Kanoniker zog auch den der D. mit sich. Die Lyceen u. Gymnasien sind ans den D.- u. Klosterschulen hervorgegangen, oder vielmehr an die Stelle derseiben getreten. Roch gegenwärtig führen mehre Gelehrtenschulen, z. B. in Magdeburg, Raumburg, Merseburg 2c. diesen Ramen.

Don 1) (von ben Alten Tanais, von ben Türken Tuna ober Duna genannt), großer Strom im füblich-europäischen Rußland, ber im Gouvernement Tula aus bem Iwan-Diero (Johannissee) kommt, u. nach einem Laufe von 157 Meilen in brei Armen in bas asowsche Meer fallt. Er ift 300—1200 Fuß breit, im Sommer seicht u. voll Sandbanke, u. hat trübes und durch jährliche Ueberichwemmungen gefährliches Baffer; auch feine Ausfluffe (ber norbliche Arm bat veren 13) sind so versandet, daß nur flache Boote durch dieselben in das Meer kommen können. In ihn fließen: die Sosna, Chopar, Woronesh, Kasanka, Medwerbiga, Donez, Ilawla, Sol, Manitsch, Flowla 2c. — 2) D., Fluß im mittleren Schottland, der bei Old-Aberdeen in die Nordsee fällt.

Don (fpanisch, im Bortugiefischen Dom, vom lateinischen dominus, Gerr) ift ein Ehrentitel, ben ursprünglich die Konige und ihr Saus, Die Bischofe, Abeligen, Ritter u. hohen Burbeirager in Spanien u. Portugal führten. Als Belohe nung für Staatsblenfte verliehen, wird er jest jedem Spanier von Stand und Bildung, überhaupt jeber anftanbigen Person verlieben. Donna ift ber Stiel für

die vornehmen Frauen in Spanien.

Donatello, eigentlich Donato bi Betto Barbi, berühmter Bildhauer u. Wieberhersteller ber Bilbhauerfunft in Italien, geboren ju Florenz 1383, im Saufe bes Robile Martelli für die Kunft gebilbet, wählte die Antike zum Muster, welche er mit seinem Schüler und Freund Brunelleschi (s. d.) in Rom kubirte. Er farb zu Florenz 1466 als einer der thätigsten Wieberhersteller der Kunft. Haupt werte von ihm, meift in Floreng: ber beil. Marfus u. Betrus; ber beil. Georg; 3mbith (Bronzestatue); viele Reliefs; die schone Reiterstatue Des venetianischen Feldherrn Gatta Melata in Babua ic. Bergleiche übrigens ben Art. "italienische Runk" (Sfulptur).

Donatio (vom lateinischen donare, schenfen), 1) Geschenf von Magistraten, pater von Raisern, welches die lettern noch besonders, nach erfochtenem Siege ober nach ihrem Regierungsantritte ic., unter bie Solbaten austheilten. — 2) Freis willige Abgabe ober Steuer, ein Gelbgeschent, besonders bei Rittergutern porfommend. - 3) Die Ertheilung eines Beneficiums an einen Beiftlichen von einem Riechenpatron, ohne bagu bie bischöfliche Genehmigung forbern zu muffen.

Donatiften, eine ber wiberwärtigften Seften in Afrika. Sie schöpfte ihren Ramen vorzugeweise von Donatus bem Großen, Bischof von Rarthago, ihrem traftigften Beichüber, gerriß langer, als ein Jahrhundert, die Kirche und erfüllte besonders Afrika mit Gewaltthaten, mit Blut und Drangsalen aller Art. Ihr Aufang, den fle im Jahre 311 in Karthago nahm, war folgender. Bahrend der damaligen graufamen Christenverfolgungen wurde in der Kirche von Karthago Die Auslieferung ber beiligen Bucher u. Rirchengefaße für gleichbebeutend mit Abfall som Glauben gehalten, und felbft bie beiligen Sacramente, Die ein Erabitor, wie man die Austleferer nannte, ertheilte, für ungultig angefehen. Bur Beit nun, als Dieflettan, Galerius u. Maxentius gegen bie Christen mutheten, murbe auch ber Bischof von Rarthago, Menfurius, schon früher von einigen Ungufriebenen ber Auslieferung ber heiligen Bucher beschuldiget, vor Marentius gerufen. Bevor er aber abreiste, übergab er zweien feiner alteften Beiftlichen bie Rirchengefaße und banbigte zugleich bie, von biefen ausgestellten Empfangicheine, fammt Berzeichniß fener Gefaße, einer alten Frau ein, um fie, wenn er von feiner Reise nicht mehr gurudlehren wurde, feinem Rachfolger ju übergeben. Bifchof Menfurius ftarb wirklich auf seiner Rudreise nach Karthago, 311, während zu gleicher Zeit Maxes

tius auch die Christenverfolgung einstellte. Die Bischofe ber Proving Afrika mabiten nun, ohne die Antunft der numidifchen Bifchofe abzumarten, jum Bifchofe von Rarthago einstimmig ben Archibiaton biefer Rirche, Cacilian, welcher vom Bifchofe Felir von Aptungum die beilige Beihe empfing. Dem Cacilian wurde jenes Berzeichniß ber Rirchengefaße zugestellt, und biefer verlangte nun von ben Beiftlichen, benen fie Den fur ius anvertraut hatte, Die Berausgabe berfelben. Diefe, in ber Meinung, daß von ben ihnen übergebenen Befagen Riemand Etwas mußte, murben jest uber Cacilian aufe Meußerfte aufgebracht. 3mei andere angesehene Beiftliche von Rarthago, ble beibe nach ber bischöflichen Burbe ftrebten, Boftrus und Calefius, verbanden fich, gegen ben ihnen vorgezogenen Cacilian ergrimmt, mit jenen unredlichen Brieftern, und eine reiche Frau von Rarthago, Lucilla, Die fich von Cacilian beleidigt glaubte, trat biefem Bunde bei. Die Bartei muche, erhipte fich, verlaumdete, und befchlog Cacilian ju fturgen. Dagu glaubte fie zwei bienliche Mittel gefunden zu haben. - Die Bifcofe von Rumibien maren bei ber Bahl bee Cacilian nicht gegenwartig. Dann follte Bifchof Felir von Aptungum, ber Cacilian jum Bifchofe weihte, ein Auslieserer gewesen seyn. Die Feinde Cacilians hielten nun mit ben Bischösen Rumidiens, 70 an der Zahl, den Bischof Secundus von Tigisis u. Donatus von Casa Rigra an der Spite, obgleich sie bisher, mit Ausnahme Einzelner, noch mit Cacilian in Kirchengemeinschaft ftanden, 312 in Karthago ein Concilium, mo fie von Lucilla reichlich bewirthet u. beschenft murben. Diefe Bersammlung erklärte die Weihe des Cacilian, gegen welchen fie nebenbei auch noch abscheuliche Berläumbungen vorbrachten, für nichtig, folglich ben Stuhl von Rarthago für erledigt, u. ernannte auch fogleich einen Borlefer ber Rirche Cacilians, Majorin, einen hausgenoffen ber Lucilla, jum Bifchofe von Karthago. Unaeachtet biefes Ausspruches ber numibifchen Bischofe, blieben bie übrigen Rirchen Afrika's, fo wie Rom, in Gemeinschaft mit Cacilian. Die Spaltung mar fomit geschehen, u. schon die erften Fruchte, die fie trug, maren: Erbitterung ber Gemuther und einige Bolfsaufläufe. — Cobald Raifer Conftantin ber Große (von 306-337) von den Vorgangen in Karthago Kunde erhielt, und da bie Anhanger des Major in felbst bei ihm ein Schiedsgericht von gallischen Bischöfen begehrten, veranlagte er, ichon 313, in Rom ein Concilium von 19 Bifchofen, welches unter bem Borfite Des Papftes Delchiabes Die gegen Cacilian vorgebrachten Anflagen untersuchte, Diefen aber fur unschuldig erflatte und zugleich Die bonatistischen Errichren verbammte. Auch die Angabe, daß Felix von Aptungum ein Trabitor gewesen, wurde auf bes Raifere Befehl untersucht, u. gleiche falls als ungegrundet erfunden. Auf weiteres Andringen der Donatisten ließ der Ratfer 314 ju Arelate (Arles) in Gallien ein zweites Concilium halten. Auch Diefes entschied zu Gunften bes Bischofs Cacilian, und als beffen Anflager von ber Synode an ben Raifer felbst appellirten, erflarte 315 ein faiferlicher Richterspruch ben Angeflagten ebenfalls fur unschuldig, seine Wibersacher aber fur Berläumder. Allein, obwohl hierauf fogar Mehrere wieder in ben Schoof der Rirche jurudfehrten, ruhte bennoch ber Seftengeift nicht mehr; er schrie über Unterbrudung und erhob fein haupt wiber geiftliche und weltliche Autorität immer hartnädiger. Inzwischen ftarb im Jahre 314 Majorin, und feine Partei mahlte an feine Stelle Donatus ben Großen (f. b.). Mit Donatus, nach welchem fle fich von jest an nannte, gewann die Gefte ein neues Leben. Er verftand es, feine Anhanger mit bem gangen ftarrfinnigen Sochmuthe feines eigenen Wefens gu erfüllen und fie zu einer Schwarmerei und Begeisterung bingureißen, welche por Richts gurudicheut; er wurde ihr Abgott, u. fomobl er, ale ihre übrigen Biichofe, sogar für untruglich u. fundelos gehalten. Best fingen die D. an, besonders threm haffe gegen die Ratholifen freien Lauf ju laffen. Sie bedrangten u. verfolgten Diefe, wo fie immer fonnten, vertrieben fie an vielen Orten von ihren Rirchen und festen fich felbft in Befit berfelben, wie fic g. B. 315 namentlich im ebemaligen Girta (von Ronfantin, ber es neu erbaute, Ronftantina genannt) thaten, wo fie fic einer, für die Ratholifen erbauten, Rirche mit Gewalt bemach:

tigten. Ronftantin, ber anfänglich gegen biefes vermeffene u. hartnädige Betragen ber Abtrunnigen mit Macht einschreiten zu wollen Miene machte, ließ fie, mahrscheinlich ihre Gewaltthätigkeit fürchtenb, balb wieber mit Milbe behandeln, gewährte ihnen freie Religionbubung u. Raum, fich zu vermehren, ober burch eine ihr scheinbar gunftige Irriehre ihrer Spaltung Dauer zu geben. Schon um biefe Beit gesellte fich zu bem gewaltsamen Sinne ber D. auch noch ber schreckliche, unbeitvolle Bahn, bag fie berufen feien, Die Lehre bes Donatus mit Gewalt ber Wassen zu vertheidigen und zugleich alles Unrecht auf Erben auszutilgen. In biesem Wahne gor nun, besonders aus der untern Sese der Sette ein surchtbarer Gest blinden Eisers u. zügelloser Wuth empor, der Alles zu verderben brohte. Sie rotteten sich in große Schwärme zusammen, verließen ihre eigenen häuser, entfagten ber Che u. ftreiften, ihres Unterhaltes willen, befonbers um bie Saufer und Sutten ber ganbleute herum, weswegen fie ben Ramen Circumcellionen erhielten, mahrend fie felbft fich Agoniftai, b. i. Kampfer, nannten. In ber erften Zeit trugen fie große Stode, Die fie Stabe Ifraels nannten, vertauschten biefe aber bald gegen furchtbarere Baffen. Auf ihren Zügen ließen fie fich von Mabchen, Die "heiligen Jungfrauen" genannt, begleiten. Wo die Circumcellionen gewaltsam eindrangen, da zwangen fie die Gläubiger, ihren Forberungen an Die Schuldner zu entfagen, und bie Berren, ihre Anechte freizulaffen. Begegneten fle Bornehmen, beren Bagen von Knechten begleitet waren, fo riffen fie ben Beren aus dem Bagen und ließen die Anechte einsteigen, unterdes fie jenen nothigten, vor dem Fuhrwerfe herzulaufen. Auch zwangen fie viele angesehene Manner, anstatt der Lastibiere, Dublen zu treiben. Allen Dienern der öffentlichen Gerechtigfeit waren fie furchtbar, befonders aber Tobfeinde ber Ratholifen. Bur Chre Gottes" überfielen fie Rachts besonders die Saufer ber tatholischen Geift. lichen, gundeten fie an, schlugen, blenbeten und ermordeten ihre Einwohner. 216 Die Bifcofe ber D. biefen Freveln nicht mehr Einhalt gu thun vermochten, auch in diefen Fanatikern bald mehr nur eine Abart ihrer Partei erkannten, riefen fie felbft die öffentliche Gewalt wieber ju Gulfe, worauf 346 ber Befehlehaber Zanrinus wiber fie gu Felbe gog u. ihrer viele erfchlug, welche bie Sette bann fur Martyrer erklarte; ein Marterthum, welches fie nachher fur fo hoch und beilig bielten , bag fie es felbft fuchten. Aber Die milbe Schwarmeret bauerte fort, und noch gur Beit bes heiligen Augustin († 430) gab es Circumcellionen. Unter ben, auf Ronftantin ben Großen folgenben, Raifern wurden bie D. gleichfalls ale Irriehrer behandelt. Befonders wurden fie von Ralfer Ron fans (v. 337-350), bem fie fogar eine reichliche Armenspende trotig gurudwiesen, ihrer hart-nadig behaupteten Wiedertaufe u. anderer Frevel wegen, mit Gewalt gebemuthiget, thre Bifchofe in Berbannung geschiat und bie Burudgebliebenen im Jahre 348 unter bem Felbherrn Macarius, nicht ohne Sarte, jur Biebervereinigung mit ben Ratholiten gezwungen u. biefen die ihnen entriffenen Rirchen gurudgegeben. Doch, bas gewaltsam unterbrudte Feuer glomm unter ben Trummern ber Gette fort, u. als 14 Jahre nachher auf ihre Bitten von Raifer Inlian vom Jahre (355-363) bie Berbannten wieber gurudberufen wurden, brach ihre Buth ichredlicher, als je, auf's Reue gegen die Ratholiten los. Sie entriffen ihnen mit Sulfe ber Circum cellionen, unter Scenen voll Blut, Mord und Berftorung, bie Rirchen wieber, vertrieben fie, von ben faiferlichen Statthaltern begunftigt, u. murben fest in Afrifa fast allvermogend. Ihre Bischofe, mehr als 300 an ber Bahl, hielten eine Bersammlung, in ber fie gange Bollerschaften, Die fich nicht von ben Ratholischen trennten, mit Rirchenstrafen belegten. Die Ratfer Balentinian (von 364-375) und Gratian (von 375-383) verfuhren gegen bie D. wieber mit schärfern Magregeln, verboten ihre Berfammlungen, und ließen ihre Rirchen entweber ichließen, ober fie ben Ratholiken jurudgeben. Ramentlich verfuhr Raifer Bonortus (von 395-423), burch bie erneuerten Ausschweifungen und Gewaltthaten ber Circumcellionen entruftet, mit Strenge gegen fie u. erließ 405 ein Gefet, bas ihnen unter schwerer Strafe gebot, fich wieder mit ber tatbolischen

Rirche au vereinigen. Wirklich fehrten, besonders ba um jene Beit auch ber beil Auguft in bie bonatiftische Irriehre mit ber gangen Rraft feines Beiftes beftritt, Biele jur Rirche jurud. Da jeboch felbst jene taiferlichen Dagregeln nur wechfeinben Erfolg hatten, so griff man nebenher auch ju gelinderen Mitteln. So wurde auf Befehl bes Raisers 411 ju Karthago zwischen 286 katholischen u. 279 bonatiftischen Bischöfen eine Unterredung zur Biedervereinigung gehalten, bei welcher bie Ratholischen bie möglichfte Rachgiebigfeit bewiesen. Da überdieß in biefer Berfammlung bie D. fur wiederlegt erflart wurden u. 413 ein neues, noch nachbrud. licheres, Gefet erlaffen worben war, fo traten nach und nach gange Gemeinden fammt ihren Bifchofen gur fatholifchen Rirche gurud. Aber mehr, ale alle faiferlichen Gefete u. fonftigen Bemuhungen, trug jur Auflösung ber bonatiftischen Sette ihr eigener innerer Berfall bei. Aus ber Trennung geboren, gerfielen bie D., be sonders nachdem fle zu Dacht gelangt, und ber Drud von Außen fich vermindert hatte, in fo viele Parteien, daß biefe, nach einer Meußerung bes heiligen Augustin, faum gegablt werben fonnten. Wir horen ba von Primianiften, Rogatiften, Urbaniften, Marimilianiften, Rlaudianiften, u. A. Gleichwohl gabiten fle zu Anfang bes 5. Jahrhunderts noch gegen 400 Bifchofe. Erft mit bem Einbruche ber noch fcbredlicheren arianischen Banbalen in Afrita, 428, welche Ratholifen u. D. mit gleicher Buth mighandelten, wurde die Sefte gebrochen. Berftreut in alle Winkel von Afrika, lebte fle in ihren Trummern noch fort bis in bas 7. Jahrhundert. Auf unsere Zeiten ift nur der Rame von ihr gefommen. — Der eigentliche heerb ber bonatistischen Gefte war und blieb Rorbafrita; boch hatten fie auch in Italien ihre Gemeinben und eine Reihe von Bischofen selbft in Rom. Da fie hier, weil ohne Rirche, ihre Gottesbienfte in Felsenhöhlen halten mußten, wurden fie da Rupistae, auch Montonsos genannt. — Wie jede Trennung von bet Einheit ber Kirche (Schioma f. d.) fast auch immer eine Trennung in ber Lehre, ober Irriehre nach fich gieht, fo auch bie bonatistische Spaltung. Die Irr-Tehre ber D. bestand hauptfachlich in Folgenbem : Es gibt nur Gine mahre Rirche; biefe Rirche aber besteht nur aus Gerechten. Da bie katholische Rirche u. bie mit ihr vereinten einzelnen Rirchen nun mit ben Trabitoren Cacilian und Felir in Gemeinschaft geblieben, so habe fie fich entheiligt u. aufgehört die wahre zu sepn. Rachbem also die katholische Rirche in der gangen übrigen Welt zu Grunde ge gangen, fo bestehe fie nur mehr in Afrifa bei ben D. Ferner, bie Birtfamfeit ber Satramente hange von ber Burbigfeit u. Beiligfeit bes Ausspenbers ab, es feien alfo alle, außer ber bonatistischen Gemeinschaft ertheilten, Saframente ungultig, u. es mußten folglich alle, die zu ihnen übertreten, wenn gleich schon getauft, auf's Reue getauft werben. Das heilige Opfer ber Katholiten sei ein Gogenbienft. Sie behaupteten, bag fie bie allein Reinen u. Beiligen maren, ruhmten fich ihrer Partyrer, u. gingen in ihrem Abichen gegen bie "Sohne ber Trabitoren," bie Ratho. lifchen fo welt, bag fie jebe Berührung mit ihnen, felbft bie Begrugung berfelben vermieben. Auch geschrieben wurde fur u. wiber bie bonatistische Sette. Einiger fleineren Bertheldigunge . Schriften nicht ju erwähnen , fchrieb fur bie D. (um 360-370) ihr Bifchof Barmenian von Rarthago ein Wert in funf Buchern. Gegen fie aber schrieben namentlich ber heilige Optatus von Dilevis in Rumiblen (370), u. ber heilige Augustin, Bifchof ju Sippo in Afrita.

Donatus. Ein Römer-Rame, ben auch mehrere Heilige und Bischofe ber Rirche als Bersonen-Ramen führen, ber aber heute fast nur mehr als Taufname erscheint. — 1) D., ein berühmter Grammatiker in Rom und Jugenblehrer bes heiligen Hieronymus, blühend um die Mitte bes 4. Jahrhunderis. — 2) D., Broconsul in Afrika unter Kaiser Honorius, um 400 n. Chr., Christ und Freund bes heiligen Augustinus. — Heilige dieses Namens: 3) D., ein römischer Martyrer, bessen Lebenszeit u. Todesjahr unbekannt sind. — 4) D., Bischof zu Arezzo im Toskanischen; er wurde, da er den Göttern nicht opfern wollte, unter Kaiser Julian dem Abtrünnigen 361 enthauptet. — 5) D., Sohn des transjuranischen Herzogs Bandalen, von Burgund, ein Schüler des heiligen Kolumban. Erk

Abt bes Klosters Lureuil, dann von 624 Bischof von Besangon, starb 660. — Bischofe u. A. unter dem Ramen D. — 6) D., Bischof von Karthago und Borgänger des heiligen Cyprian daselbst; gestorden 248. — 7) D., Bischof zu Casisnigris, (Schwarzhütten in Rumidien) in Afrika; er ist der erste Urheber der donatistischen Spaltungen u. der Wiedertause. — 8) D., von seiner Partei der Große genannt, zweiter donatistischer Bischof zu Karthago von 314—350, ein Mann von vieler Gelehrsamkeit, glänzenden Gaben, tadellosen Sitten, aber großem Stolze. Er gad eigentlich der Sekte der Donatisten (s. d.) den Ramen u. war lange ihre vorzüglichste Stüße. — 9) D., Bischof derselben Sekte zu Bogaia, einer Stadt in Rumidien u. vorzüglichem Site der Donatisten. Er starb um 348 gewaltsamen Todes. — 10) D., ein Bischof der Rovatianer in Afrika, kehrte mit seiner ganzen Gemeinde zur katholischen Lirche zurück und wurde (443) vom Papste Leo dem Großen in seinem Bisthume bestätigt.

Donau, die, die Königin aller Strome Europa's, hat ihre Mutterquelle im Schloghofe ju Donaueschingen, unter 47° 57' norblicher Breite u. 26° 10' öftlicher Lange. Der Fürft von Fürftenberg hat biefen merkwürdigen Born in neuefter Beit burch ben Bilbhauer Reich mit einer schonen Gruppe aus Sanbflein gieren laffen. Unterhalb Donaueschingen vereinigen bie, von ben Soben bes Schwarzwalbes herabtommenben, Flugden Brigach u. Brege fich mit bem D. Bache u. bilben zusammen mit diefem ben D. Fluß. Schiffbar wird die D. bei Ulm, die Bebeutfamteit eines Stromes erhalt fie in Bayern burch ben Bufluß bes Lech, u. in die Reihe ber großen Ströme tritt sie bei Bassau ein, wo der Inn, ber fraftige Alpenfohn, ihre Baffermaffe verboppelt. — Das ausgebehnte Stroms Bebiet ber D. liegt zwischen ber rauhen Alb, bem Fichtelgebirge, bem Bobmerwalbe, bem mahrischen Gebirge, ben Subeten und Karpathen auf ber einen Seite, bann ben thatischen, norischen, julischen, binarischen Alpen u. bem Balfan (Hamus) auf ber anbern Seite, von ber Bestgranze Deutschlands bis an die Küsten des schwarzen Meeres reichend, u. einen Flächenraum von 14,420 🔲 Meilen mit einer Bevölferung von nabe 40 Millionen einnehmend. Die Fluffe Schwabens, Bayerns, Graubundtens, Tyrols, der Steiermark, Defterreichs, Mährens, Ungarns, Ilhriens, Slavoniens, Aroatiens, Siebenburgens, der Bulowina, Galiziens, der Walachei u. Moldau, Bosniens, Serbiens, Bulgariens und Beffarabiens, find ber D. gang ober boch jum Theile unterthan. Bei 36,000 Rebengemaffer bringen ihr entweder felbft, ober burch bie einmundenben 100 größern Fluffe, ihren Tribut. Unter ben letteren find mehrere, die für fich als bebeutende Strome gelten könnten, wie 3. B. ber Inn, die Drau, die Sau u. die mächtige Theiß, welche bei einer Länge von 125 Meilen ein Flußgebiet von 3000 Meilen hat. — Die Strombahn ber D. hat ihre Hauptrichtung, harmonisch mit bem Laufe ber Erbe, gegen Often; unser Fluß ift also, wie bie Alten fagten, ein "Sonnentroper." Die Lander, welche er auf feinem weiten Bege berührt, find : Baben, Sohenzollern, Burttemberg, Bavern, Defterreich, Ungarn, Slavonien, Serbien, die Walachei u. Moldau, Bulgarien u. die ruffische Provinz Beffarabien. — Die Lange ber D., mit allen ihren Krummungen und Biber- laufen, berechnet fich auf 380 geographische Meilen. Der birecte Abstand ber Duelle von der Mundung ift jedoch nur 220 Meilen. Breite u. Tiefe erscheinen natürlich fehr verschieben. Während bei Um eine nur 230' lange Brude ben Strom überspannt, ift er in ber Turfei ftellenweise eine Stunde und barüber breit. Stromengen finden fich auf ber obern und untern D., auf jener vornehmlich in ben Defileen zwischen Baffau u. Afchach, auf Diefer in ber Begenb ber Kataraften. Im Baffe Kajan, 6 Stunden oberhalb Orfova, ift die gewaltige Baffermaffe in einen Rinnfal von nur 87 Klaftern zusammengepreßt. Auf der obern D. kann man 6 Fuß als die mittlere Tiefe gelten lassen; doch findet man hier, wie auf ber untern D., häufig Untiefen, welche bie Schifffahrt bei nie-brigem Bafferstande fehr erschweren. In dem schon genannten Paffe Razan hat die D. die für einen Strom enorme Tiefe von 168 Fuß; ber Ausmundungsarm

Suline ift 40 bis 60 Fuß tief, an der Barre aber nur mehr 9, während er noch vor wenigen Jahren 13 hatte. Rugland verfaumt bie von ihm vertrage. mäßig übernommene Reinigung bes Flußbettes, und läßt an ber Mundung ben Sand u. Schlamm fich anhäufen, fo bag felbe balb nur noch von ben fleinften Seefchiffen wird paffirt werben tonnen. - Das Gefall ber D., wenigstens ber obern, ift febr ftart, u. barum auch ihr Lauf fehr reißenb. Bon Donaueschingen bis Wien fturgt fie 282 Wiener Rlafter ab. Bon Wien bis jum Meere fallt ber Strom nur noch 81 Rlafter. Durchschnittlich berechnen fich für je 1000 Rlafter ber Strombahn auf ber ichmabischen D. (von Eschingen nach Ulm) etwas über eine Rlafter Gefall, auf ber baverischen (von Ulm bis Baffau) 0,467 Rlafter, auf ber öfterreichischen (von Paffau bis jur Taborbrude bei Bien) 0,439 Rlafter, auf ber untern D. endlich 0,078. Die mittlere Beschwindigfeit bes Laufes ber obern D. ift 51 Fuß in der Sefunde, in Riederungarn 41 Fuß. Stromschnellen, wo ber Fluß feine Rormalgeschwindigkeit ansehnlich übersteigt, finden fich auf der D., jum Berdruffe ber Schiffer, viele. Die berühmteften find ber Strubel in Defterreich, u. bie Rataraften ber untern D. Diefe liegen in ber uber alle Beschreibung großartigen u. malerischen Stromflause, welche bie fich gegenübertretenden farpathischen u. serbischen Felogebirge zwischen Uj-Palanka im Banat und Stella-Cladovi in ber Walachei, auf einer Strede von 17 Meilen bilben. Dan unterscheibet bie obern u. untern Rataraften. Lettere, allgemein befannt unter dem Ramen eifernes Thor, find bie gefürchteifte Stelle Des gangen D. Laufes. Der Fluß, swifchen hoben Ufern auf 600 Fuß eingeengt, fturgt über ein großes Felfenplateau ab. Sein Fall beträgt auf ber verhaltnismäßig furgen Strede von 7,200 Fuß (bieß ift die ganze Lange des Paffes) 16 Fuß, die Schnelligfeit seines Laufes 10 bis 15 Fuß in der Sefunde. Er gleicht hier völlig einem zügellosen Walbstrome. Für die Schiffsahrt find die Kataraften außerst hinderlich. Gleichwohl ift es ben Dampsichiffen bereits gelungen, die Fälle bon Rogla, Dojfe, Islasz, Lachtalia u. Greben ju überwinden u. Die regelmaßige Fahrt bis Orsova auszudehnen. Dieß wurde aber nur dadurch möglich, daß man auf blefer Strede Boote von außerft geringem Tiefgange mit einer Dafchine von doppelter Rraft im Berhaltniffe ju bem Rorper aufstellte. Bon Orfova bis Sfella-Cladovi, welches am Endpunkte bes eifernen Thores liegt, ift aber bie Dampfichifffahrt immer noch unterbrochen, u. die Reisenden werden auf Ruberbooten, oder auch ju Lande babin gebracht. Desterreich hat lange ber obern Ras taratten bie, an Ruhnheit bes Baues ben Alpenübergangen nicht nachstehenbe, Rliffuraftraffe hergestellt, welche bei Reu-Moldava beginnt u. bis Orfova, 25 Stunden weit, hinablauft. — Bor ihrem Ausfluffe in's Meer spaltet fich bie D. in vier Hauptarme und bilbet ein fumpfiges Delta. Mundungen fennt man fieben; in ber Reihenfolge von Rorben nach Suben heißen fie: Kilia Boghafi, Suline Boghaft, Rebrille Boghaft ober Agas Georgios, Jalova Rutfcut Boghaft, Portita Boghaft, Antte Boghaft u. Kara-Arman Boghaft. Die D.-Mundungen icheinen bestimmt, in ber neuesten Navigatione-Geschichte eine wichtige Rolle ju fpielen. Das hat Ruglands politischer Scharf. blid wohl eingesehen, u. beshalb beeilte es fich auch fo fehr, die ihm burch ben lepten gludlichen Krieg mit ben Turfen gewordene gunftige Gelegenheit zu benuben, um feine Granzpfable über bie, größern Seefchiffen allein zugangliche, hauptmundung, die Suline, hinaus vorzuruden u. dadurch die Schluffel jur D. in feine Sand zu befommen. - Die Fauna ber D. ift fehr reich sowohl an Fifchen und Schwimmthieren, ale auch an Baffergeflügel aller Art. Die Riefen unter ben Bewohnern unferes Stromes find die Welfe u. Store. Lettere fangt man in ber untern D. ju 4 bis 6 Etr. bas Stud. Gin foftlicher Lederbiffen ift ber Sandbarfch (Zander, Schill), beffen fleisch an Feinheit bas aller übrigen Sugwassersische übertrifft. Einige aus bem Bohmerwalbe fommende Zufluffe ber D. beherbergen in ihren fpiegelflaren Gemaffern Die eble Berlmufchel (Unio margaritifer). — Die gerflufteten Ralffelfen ber Alb, bie ber Ewigfelt tropenben

Gremitmaffen bes Bohmerwalbes, Die Schneegipfel ber Alven, vereinigen fich um die obere D. ju einer großartigen Bebirgewelt, Die vor bem Auge bes Schiffenben eine lange Reihenfolge ber herrlichften, angiehenbften ganbich aften ents faltet. Wenn auch ftellenweise bas eine Ufer monotone Ebene ift, so entschäbiget gewiß bas andere burch malerische Bergfeenen. Rur felten wird die Rette fconer Partieen gang burch unintereffante Streden unterbrochen; aber felbst biese Luden haben ihr Angenehmes, weil dadurch Rubepunkte gewonnen find, auf welchen man frifche Empfänglichkeit für neue Genuffe fammelt. Der Rhein bat nur eine Stelle, die schön, wundervoll schön ist; aber man durchstiegt sie in einem Tage, und das Auge satisgt sich auf einmal dis zur Ermüdung. Die D. weiß mehr hauszuhalten, u. ihre schönen Punkte sind auf der ganzen Lange ihrer Strom-Bahn vertheilt; die Gegenden sind erhabener, die Berge hoher, die Gehänge wilder, u. bem prachivollen Felfenthore von Beltenburg, bem romantifch phane taftischen Bilde von Passau, ber Fernsicht nach ben majestätischen Alpen von Steiermark, ber ichauerlich ichonen Wildniß am Strubel u. Birbel, ber an malerischen Bartieen fo reichen Bachau, von bem auf schwindelnder Sobe thronenden Aggstein an bis hinab nach Dürrenstein (f. b.), dem Gefängnisse des Richard Lowenherz, — hat ber Rhein Richts an Die Seite zu ftellen, bas herrlicher ware, ja, vielen biefer Raturscenen Richts, bas gleich ergreifend wie fie, auf bas Gemuth wirkte. Die untere D. zeigt zwar die pittoresten Uferpartieen nicht in berselben gebrangten Folge, wie die obere, aber auch fie ift reich an mannigsachen intereffanten Ansichten. An einer Stelle, in den Engpaffen der Ratarakten nämlich, übertrifft fie im Genre des Wilbschonen bei Weitem Alles, was dieser Art die übrigen Ströme Europa's ausmweisen haben. Das Prachtvollfte aber, was die untere D. bietet, ift ber Andlid Des ungeheuren Baffersplegels des Stromes, welcher bier in seiner gangen Fulle u. Macht bahinwogt. — Eine inhaltsichwere Beichichte ruht auf ben Gegenben, Burgen u. Stabten, welche ber alte Ifter bespult, fich verlierend in die grauen Rebel vergangener Jahrtausenbe. In der Urzeit ging das D. Thal berauf die Bahn, auf welcher die Bölterzuge aus Borberafien fich nach Europa herüberwälzten u. Diesem seine Bewohner brachten. In ber Argonautenfahrt spielt ber D. Strom eine Sauptrolle. Seflobus ift übrigens berjenige Schrifteeller, welcher zuerft ben Ifterfluß genauer erwähnt; er nennt ihn in feiner Theogonie zugleich mit bem fabelhaften Eribanos, bem Ril u. 22 fleinern Fluffen, einen Sohn bes Ofeanos u. ber Thetis, u. gibt ihm bas Beiwort: "ber schönfluthenbe — καλλιρέεθρος." Den Romern war im Zeitalter bes Augustus bie Donau von ihrer Quelle bis gu den Mündungen befannt is. wurde von ihnen jum wohlvermahrenden Grange ftrome zwischen bem Barbaren- u. Romerlande burch Binbelicien u. Roricum, Pannonien u. Mösien hinab erhoben. Bie Drusus am Rheinstrome bei 50 Ras Relle aufgeführt, fo erftanben am Ifter, an wohlgelegenen Buntten, befestigte Schlöffer, Thurme, Balle mit Graben u. fcungebende Standlager. Sie maren geschaffen, den jenseits wohnenden, raubluftigen Barbaren Furcht und Schreden einzujagen, weswegen sie auch sehr bezeichnend bes Iftere Augenbraunen supercilia Istri" - genannt wurden. Auf bem Strome unterhielten bie Romer eigene Flotten von Wachschiffen, bie beständig zwischen ben Raftellen u. befestigten Stadten freuzen mußten u. daber "naves lusoriae" hiefen. Schon unter Claudius, um 51 nach Chr., nahm ber vertriebene Duabenfonig Bannius feine Buffucht auf Die D. Blotte. Der Imperator Julian führte auf ben Schiffen berfelben ein heer aus Bavern nach Belgrab binab, u. Karl ber Große ließ in seinem Feldzuge gegen bie Avaren (791) bas Gepad u. einen Theil ber babertfchen Krieger auf ber D. einschiffen. Ueberhaupt bat tein gluß in Europa je fo große u. in hiftorischer Sinficht fo intereffante Flotten getragen, wie die D. Raifer Ronrad und Raifer Friedrich fuhren mit ben Beerschaaren ber Rreuge zuge die ganze D. hinab bis Serbien, und die Turfen, Defterreicher und Un-garn lieferten große Wasserschlachten auf biesem Fluße. Durch alle Jahrhunderte

unserer Zeitrechnung wiederhalten bie Ufer ber D. von bem Getofe ber Baffen, tranten ihre Wellen bas Blut vernichteter Beere; burch alle Jahrhunderte geschahen hier Thaten, welche welthistorisch bie Beschide ber Boller bestimmt haben. In die Feldwande ber D. Bestade hat Klio mit eisernem Griffel unsterbliche Ramen eingegraben: Trajan, Attila, Karl ber Große, Rubolf von Habs-burg, Hunyabes, Soliman, Gustav Abolf, Eugen, Rapoleon. — An Sagen u. Legenben sind die DeUfer so reich, wie die irgend eines andern deutschen Flußes, aber leiber haben sie die fleißigen Sammler u. Bearbeiter noch nicht gefunden, wie die Rheinsagen, und find beshalb unter dem größern Publikum auch sehr wenig bekannt. — Die D. ist, zufolge ihrer Ratur und Art, ein sehr schwer zu befahrender Strom, u. die Schiffer haben hier mit Schwierigkeiten zu tampfen, die auf andern Hauptfluffen gar nicht, ober boch in viel geringerem Grade vorfommen. Das ftarte Gefall, das stellenweise seichte u. unsichere Bett, die zahllosen Krummungen, die durch selbe veranlaßten Sprengwinde, find die hemmniffe, welche ber Schifffahrt auf ber D. im Wege fteben. Bu biefen naturlichen Sinderniffen tommen aber auch noch politische u. fociale, von benen bas erheblichfte bie Schranken find, welche Defterreich jur Beit noch von ben Etaaten bes Bollvereines trennen, u. wohl bie am meiften Schuld tragen, bag bie Schifffahrt auf ber obern D. sich noch nicht zu bem hohen Grade bes Flores und ber Lebhaftigfeit emporschwingen konnte, beren fie sich auf bem Rheine erfreut. Auf ben Schiffbau wirfen Die bestehenben Berhaltniffe eben fo ungunftig ein, wie auf die Schifffahrt selbst, u. von daher kommt es auch, daß die gewohnlichen Donauschiffe noch immer jene plumpen, ungeschlachten Archen find, als bie fie schon im Mittelalter unter bem Ramen "Ruhmauler" verschrieen maren. Segelschiffe konnen auf ber obern D., theils ber bereits angegebenen naturs lichen Sinderniffe, theile auch ber gabireichen flebenben Bruden wegen, nicht mit Bortheil angewendet werden, u. mehrfach angestellte Bersuche sind stets mißgludt. Die Fahrzeuge, auf welchen die Ulmer und Regensburger Schiffer die Sandels, guter nach Bien fuhren — bie fogenannten "Ordinarischiffe" — werden fo einfach und wohlfeil, ale moglich, aus rauben Brettern und Bohlen gufammengefügt. Sie find nur auf die Dauer einer einzigen Reife berechnet und werden in Wien verfauft u. bann meift zerschlagen. Die Schiffe, welche zur Bergfahrt (zum "Begentriebe" nach ber Sprache ber D. Schiffer) benütt merben, find bedeutend größer, als die jur Thalfahrt (Raufahrt) beftimmten, u. auch weit ftarter u. bauerhafter gebaut. "Hochenauen," "Klobzillen" ober "Salzer" genannt, find sie 130 bis 140 Fuß lang und laben 1500 bis 2000 Ctr. Gewöhnlich find zwei ober brei folcher Fahrzeuge, benen auch noch mehrere kleinere (ein Küchenschiff, Kähne zum Ueberssehen ber Pferde, Rachen ic.) angehängt werden, zu einer Flotille vereiniget, die bann von 20, 30, 40 u. mehr Bferben ftromaufwarts gezogen wirb. Seit 1840 hat man angefangen, zur Bergfahrt auch eiferne Schiffe zu gebrauchen, welche ber Form nach ben größeren Rheinschiffen gleichen. Die Ungarn nennen ihre großen D. Schiffe "Saijo's" und bie von ber allergrößten Dimenfton "Zelpfohaijo's" (b. i. ganze ober vollkommene Schiffe). Diefe tragen 10,000 bis 12,000 Mehen Beizen, was ber Labung eines nicht ganz kleinen Sceschiffes gleiche tommt. Bebaut find fie maffin, aus bem beften Eichenholze, u. bienen gewöhnlich Unterhalb ber Ratarakten gehen auf ber D. große Stromfahrzeuge mit Segeln, unter benen fich bie ber Turfen burch ihren fonberbaren, fchwerfalligen Bau vor allen übrigen auszeichnen. Sie find halbmonbformig aufgeschnabelt, ungemein breit im Berhältniffe zu ihrer Länge, vorn spip, der hintere Theil zugerundet u. auffallend hoch. Die gewöhnliche Länge dieser Schiffe, welche einen kurgen Daft und bretterne Berbachung haben, beträgt 140 Fuß; in ber Regel geben fie 4½ bis 5 Fuß tief, u. ihre Tragfabigfeit ift auf 500 bis 600 Duintals anjufchlagen. Rauffahrer fommen aus ber Cee bis Galacy u. Braila herauf. -Erft burch bie Dampfichiffe, welche bie natürlichen Sinberniffe, inebefonbere bei ber Gegenfahrt, weit leichter überwinden, als bie gewöhnlichen Schiffe, und,

Donan.

von ben Fesseln bes alten hertommens nicht gebrudt, fich auf ber langen Baferbahn viel freier bewegen, hat ber handels- u. Perfonenvertehr auf ber D. Gelegenheit bekommen, fich ju einem bes großen Stromes würdigen Standpunkte ju erheben. Die Kraft bes Dampfes beschleuniget bie Fahrten fo febr, das bie Reise von Regensburg nach Ronftantinopel in ben Sommermonaten binnen 14 Tagen gemacht werben fann. 3wei Gefellschaften begrundeten Die Dampfichifffahrt auf ber D. Die "bayerisch wurttembergische D.Dampfichifffahrtegefellschaft," im Jahre 1836 zusammengetreten , wählte ihren Spielraum auf ber obern D. bis Bing. Das Unternehmen, ben Actionaren teinen Gewinn abwerfend , ging 1846 burch Kauf in die Sande ber baperischen Regierung aber. Die Wirffamteit ber "bsterreichischen D. Dampfichifffahrtsgefellschaft," welche fich im Jahre 1830 bilbeje, reicht von Ling bis Galacz. Chebem erftredte fie fich auch über Die Man bungen hinaus, nach ben vorzüglichften Seeplagen ber benachbarten Deere, Ros ftantinopel, Smyrna, Salonich und Trapezunt. Jest beforgt biefe Ronten ber ofterreichische Lloyd in Trieft, welcher 1845 ber Gefellschaft ihre Seebampfer ab gefauft hat. Bie fehr die Berfonen . Baarenfrequeng im Gebiete ber bfterreichlichen D. Dampfichifffahrt im Junehmen begriffen ift, zeigt ein Bergleich bet Ergebnisse ber Jahrgänge 1837 u. 1845. Dort betrug die Jahl der Reisenden 47,436; Güter wurden 73,991 Ctr. verfährt. 1845 keigerte sich die Jahl der Reisenden A7,436; Güter wurden 73,991 Ctr. verfährt. 1845 keigerte sich die Jahl der Reisenden auf 555,864 Personen u. die der beförderten Frachten auf 1,083,353 Ctr. Auch über die größern Rebenstüsse der D., die Drau, Sau u. Theiß, wird gegenwärtig die Dampsschissischen Reiteleuropa u. dem Oriente. Gleichwohl war sie die der Palatien Reichten Palatien Reichten Palatien Reichten Reichte Reichten Reichten Reichte lesten Jahrhunderie hindurch obe, verlaffen, beinahe vergeffen. Erft in neueftet Beit fangt man an, dem wichtigen Strome größere Aufmertfamteit ju fchenten u. es zu erkennen, baß er zu einer bebentenben Rolle für bie nachfte Butunft ber beutschen Ration berufen ift. Aber indem man ihn zu einer engeren Berbindung mit bem Morgenlande ju gebrauchen begonnen bat, barf man gleichwohl nicht glauben, man habe bamit einen neu en Banbeleweg eröffnet; es ift gewiß und wahrhaftig ein uralter. Der D. Sanbel, wie er jest beirieben wirb, ift immer noch ein schwacher Schatten gegen vordem. Ran erstaunt bei bem Durchlaufen ber mittelalterlichen D.-Mautregister über ben ungeheuren Guterverkehr, welchen unfer Strom zwischen ben Abend und Morgentandern vermittelte. Regensburg, bas im Schurgfnoten biefes Sanbelszuges lag, galt zwifden bem erften u. britten Rreugzuge für eine ber bevölferiften und reichften Stabte Deutschlands, mit Bien für die erfte nach Köln. Die Beltbegebenheiten, welche biefem blubenben Buftanbe bes beutschen Sanbels ein Gube machten, find allgemein befannt. Der D. Sanbel insbesondere erlitt den tobtlichften Stof, ale Ronftantmopel in Die Sanbe ber Turfen fiel, u. bie Berrlichkeit bes griechischen Reiches ein trauriges Ende nahm. Die, von ben Turfen eroberten, D. Länder traten aus aller Berbindung mit dem Weften Europa's u. wurden der Schauplay emiger Rriege u. ber tiefften Barbarei. Jahrhunderte hindurch blieb bem D. Dandet bie Lebens-Aber unterbunden u. gewaltsam der Umlauf des Bintes gehemmt. Er war diese Zeit über mehr ein bloßer Streckenverkehr, als ein handel nach den entlegenen Platen des Auslandes. Gunstiger gestalten sich die Berhältnisse in unsern Tasgen. Griechenland errang zum Thenblin in Unabseit wieder; die Merklande bei Meladel gen. Griechenland errang jum Den jeme unuvyungigite. berbien, Die Balachei haben aufgehort, Die Erbfeinde bes Abendlandes ju fepn; Serbien, Die Balachei u. Die Moldau, von bem Drude satrapischer Billführ emanctpirt, geben unter eingeborenen Furften einer hobern Rultur entgegen. Beinabe gleichzeitig mit Diefen gludlichen Beranderungen geschah die Ginführung ber Dampffdifffahrt; bas große Gisenbahnnet, mit welchem Deutschland fich ju überziehen begonnen hat, naht allmalig feiner Bollendung, u. ber Lubwigtanal ift feit 1846 feiner gangen Ausbehnung nach ber Schifffahrt eröffnet. Diefer, burch ben Dain bie D. mit bem Rheine u. somit bie norblichen Meere mit bem Oriente verbinbenb, bildet bie größte zusammenhangende Wafferstraße burch Mitteleurspa, ganz geeige

net für ben Guteraustausch zwischen bem Rordwesten u. Suboften u. für ben Durchfuhrhandel. Bersuchsweise hat bereits balb nach Eröffnung bes Ranales bas Schiff "Amfterbam u. Wien" eine birecte Frachtfahrt von Holland nach ber Sauptstadt Defterreichs und von bort wieber jurud gemacht. Die Flaggen ber Bamberger Schiffer weben haufig am Rai von Regensburg, und fo umgefehrt. Indeß, bei all blefer gunftigen Aussicht bleiben doch noch so manche Bedenken gurud, beren Ermagung befonnene Leute abhalt, ben hie u. ba laut gewordenen, gar ju fanguinifchen Soffnungen von einem bevorftebenben außerordentlichen Aufichwunge bes D. Sandels unbedingt beizupflichten. Defterreich halt fich immer noch von bem beutschen Bollvereine abgesperrt, u. schlimmer noch ift es, bag bie beiben Enben ber großen D.-Rheinstraße in ber Gewalt von Bolfern find, Die bieher bem Emporbluben beutschen handels und beutscher Industrie fich feines-Wegs sonderlich bold gezeigt haben. Die Bollander beherrschen ben Ausfluß bes Rheines, u. Die Mundungen ber D. find unter ber Botmaßigfeit Ruflands. Das man gebuldig zusah, als ber nordische Riese die Alleingewalt über ben Pontus an fich rif, u. daburch zugleich auch zum herrn u. Gebieter bes größten u. wich-tigsten ber beutschen Strome fich aufwarf, ift ficherlich feiner ber verzeihlichften politischen Schniger, beren fich bie beutschen Diplomaten schuldig gemacht haben. — Die hauptstapelplate bes D. Sandels find: Ulm, Regensburg, Wien, Besth, an beffen Ufern jahrlich jum innern u. außern Berkehre bei 10,000 Kahrzeuge landen, Braila und Galacz. — Literatur: J. A. Schultes, D. Fahrsten, 2 Bde. 1819 und 1827; M. Koch, die D.:Reise von Linz dis Wien, 1838 (in zweiter Austage 1841); Abalbert Müller, die D. vom Ursprunge dis zu den Mündungen, 2 Bde. 1839 und 41; W. v. Rally, die D.:Reise von Resgensburg nach Linz; Abalbert Müller, die D. von der Einmündung des Ludwigkanals die Wien, 1844. Unter den Aupferwerken zeichnet sich desonders die Allustration der D. von Reserven Rartlett aus Vehlebam sind zum Sanden bie Bugftration ber D. von B. Benry Bartlett aus. Rebftbem find jum Sandgebrauche ber Reisenden in letter Beit viele Stromfarten und Panoramen (namentlich bas bei Dang in Regensburg erschienene, mehr als 24' lange, mit gable reichen Bignetten verfebene) ausgegeben worben.

Donaueschingen, wohlgebaute Stadt im Großherzogthume Baben mit 3100 Einwohnern. Das sehr anschnliche-Schloß bes Fürsten von Fürstenberg-Stühlingen, welcher hier seinen Wohnsit hat, enthält eine sehr bedeutende Bibliothef u. Sammlungen von Gemälben, Handzeichnungen u. Rupferstichen. Im Schloßbeses entspringt die Hauptquelle ber Donau (s. oben Donau). Die übrigen Merkwürdigkeiten D.s sind: das reiche Archiv, der Marstall, die Pfarrfirche, die Dosmänenkanzlei, das Theater u. das fürstliche Brauhaus, eines der größten im süblichen Deutschland. Seit 1837 besteht hier auch eine nach englisch-amerikanischer Art eingerichtete Getreidemühle. Ferner hat die Stadt ein Gymnasium, ein reiches Armenspital u. schone Promenaden. — D. ist alt und schon aus dem Karolingsschen Zeitalter unter dem Ramen Eschingen bekannt. An die Fürstenbergische Fasmilie kam es im Jahre 1488 durch Kaus.

Donanmoos, das, zum Theile noch mooriger, zum größten Theile aber nach und nach cultivirter Landstrich in Bayern, Areis Schwaben und Reuburg, zwischen ben Städten Reuburg und Ingolstadt, Aichach und Schrobenhausen sich ausbehnend, in einem Umfange von 20 Stunden u. einem Flächenraume von vier Weilen. Es bestehen daselbst 32 Kolonien mit etwa 3000 Einwohnern. 122 Brüden führen über die vielen Kanäle u. Gräben. Die Austrocknung dieses Mooses begann unter der Regierung des Kurfürsten Karl Theodor und kostete große Summen.

Donauftauf, Markisleden im bayerischen Kreise Oberpfalz, an ber Donau, zwei Stunden unter Regensburg, mit 1,200 Einm. Der Fürst von Thurn u. Taris hat hier ein, 1842 in zierlichem Style neu erbautes Schloß, welches er in den Sommersmonaten bewohnt. Dicht am Orte ragen auf einem kegelförmigen Felsberge die Trummer ber alten Beste Stauf, welche chedem Eigenthum der Fürstbischöfe von

Regensburg war. Albert ber Große schrieb hier zwischen 1260 und 1262 seinen berühmten Tractatus in Evangelium St. Lucas. Die Burg mußte im Laufe der Jahr-hunderte vielsache Kriegsstürme über sich ergehen lassen, bis endlich 1634 ihre Mauern von den Schweden in die Luft gesprengt wurden. Die Aussicht von den Ruinen herab, welche jeht mit schönen Parkanlagen umgeden sind, ist wahrhaft bezaubernd. Eine kleine Strecke öftlich von D. erhebt sich auf einer mäßig steilen Anhöhe die berühmte Walhalla (s. b.).

Donauworth, wohlgebaute Stadt in Bayern, Kreis Schwaben u. Reuburg, am Ginfluffe ber Wernig in Die Donau. Es ift bier ein Landgericht, ein Rentamt, ein Dominicaner Frauenkloster, eine f. Salzfaktorei u. eine Beteranenanstalt, Die 3,000 E. finden ihre Rahrung durch Sandel, Schifffahrt u. gute Feldwirthschaft. Bedeutenber Wollmarft. Die herrlichen Gebaube ber aufgelosten Benediftinerabtei jum beiligen Rreug find jest Gigenthum bes Fürften von Dettingen = Ballerftein. Die ehemalige Rlofterfirche bewahrt einen Rreuzpartifel, welcher einft zu ben griechifchen Reichefleinobien gehort haben foll. In ber uralten Frauenkavelle fieht man bas Grab ber ungludlichen Maria von Brabant, Die ihr eiferfüchtiger Satte, Bergog Lubwig ber Strenge, aus falfchem Berbachte ber Untreue am 18. Januar 1256 binrichten ließ. Ueber bie Donau fuhrt eine neue fcone Bruce, 1839 im Baue vollendet. D. war von 1308 an eine freie Reichsftabt, wurde aber 1607, wegen eines Tumultes der Protestanten gegen eine katholische Brozesston, in Die Acht erflart, welche herzog Maximilian von Bapern vollzog. Fur Die Roften ber Erefution behielt er Die Stadt im Befige. Am Schellenberge bei D. erlitten ben 2. Juli 1704 bie Bayern und Frangofen burch bie Defterreicher u. Engtanber eine blutige Riederlage.

Donegal (Dunegal, Tyrconel), Grafichaft in der Provinz Ulfter in Irland, am atlantischen Meere, mit einem Flächenraume von 82 DR. u. 300,000 Einswohnern, ift durch die Donegalgebirge, welche fich durch Ulfter hinziehen, wild u. unfreundlich, hat am Ilfer zahlreiche Klippen, Buchten (Donegalbai) und Hafen, u. wird von nur kleinen Flüffen (Foyle, Swilly) u. einigen Seen (Lough Earn) bewäffert. Das Klima ist ziemlich rauh. Die Einwohner treiben etwas Acerdau (Kartoffeln), Biehzucht (viele Schafe mit guter Bolle), Spinnerei und Beberei, auch etwas Fischfang. Die bedeutendsten Städte find: Donegal mit einem guten Hafen u. gegen 4,500 Einwohnern und Ballyshannon an der Mündung des Fluffes Erne, ebenfalls mit einem Hafen und 4,000 Einwohnern, die starfe Leinswederei, Laches und Aalfang und lebhaften Handel mit Getreide, Bauholz, Eisen,

Bifchen u. f. w. treiben.

Dongola, Reich in Rubien (Afrika), an beiben Seiten bes Rils, nörblich an Wady Ruba stoßend, fünf Tagreisen lang, ist ziemlich eben, wird den Ril überschwemmt u. durch Kunstrader in der trodenen Jahredzeit bewässert. Die Einwohner (Abu-Susche, Abu-Bedur) sprechen nubisch und arabisch, stehen unter, vom Bicekönige von Acgypten abhängigen, Fürsten u. sind durch den Einfall der verstriebenen Mameluken noch mehr herabgekommen. Ihren Reichthum rechnen sie nach der Anzahl der Schöpfräder, ziehen gute Pferde, auch (haarige) Schafe, u. jagen Flußpferde, Gazellen, Hyänen. Sie haben auch Gelehrte (Scheiks des 36slam), welche Unterricht ertheilen, Zauberformeln schreiben u. dergl. Der Hauptort des Landes ist Reudongola oder Marakah am Nil, der Sie des Pascha. Früher war D. el Abbschuze (Alts.D.) Hauptort, ist jedoch jest im Berfalle und ein armes Dors. Bemerkenswerth ist die große Moschee, die einst eine christliche Kirche war.

Don gratuit, b. h. freiwilliges Geschent, hieß in Frankreich sonst eine Steuer, die ber Abel und die Geistlichkeit als freiwilliges Geschent dem Ronige verwilligten. In der Diplomatie hießen früher so auch die baaren Geschenke, die bei Abschluß eines diplomatischen Geschäftes gemacht wurden. Jest sind sie größetentheils in Ordenszeichen, Ringe, Tabatieren z. umgewandelt worden.

Donigetti, Gaetano, berühmter italienischer Componift ber Reugeit, ge-

boren zu Bergamo 1797, ftubirte unter Simon Mayr u. Bater Mattel bie Compolition, ward Professor des Contrapunites und der Composition am Conservatos rium zu Reapel u. ift seit 1842 als faiserl. konigl. Kammercomponist u. Rapellmeifter in Wien angestellt, halt fich jedoch größtentheils in Baris auf. Anfangs beschäftigte er fich vornehmlich mit ber Rirchenmufif u. schrieb mehre Duverturen, Biolinquartetten, Deffen u. A. ber Art. Roffini's glanzenber Erfolg auf ber Buhne reizte ihn zur Racheiferung u. er schrieb nun, ba auch fein erfter Berfuch in biesem Genre nicht ungunftig aussiel, vornehmlich Opern. Wir führen aus biefen an: Enrico Conte di Borgogna, Zoraide di Granada, La zingana, La lettera anonima, Chiava e Sersiina, L'esule di Roma, La regina di Golconda, Otto mesi in una ora, Olivo et Pasquale (beutsch von Sieber's: Phlegma und Cholera 1827); Il filtro d'Amore (beutsch als Liebestrant); Marino Faliero, Anna Bolena, Lucia von Lammermoor (1839), Les Martyrs, La fille du Régiment (Paris 1840) u. in neuester Beit Lucretia Borgia. D. fann, nach Bellini, fur ben bebeutenbsten italienischen Componisten u. für bas Saupt ber neuesten italienischen Schule angesehen werden, wenn auch die Art und Weise seiner Composition nur für eine Modification ber von Roffini, nicht für eine originelle Schopfung, angefeben werben tann. Anmuth u. Leichtigfeit ber Erfindung und Bufammenftellung geichnen bie übrigen Compositionen D.s vortheilhaft aus.

Donjon, Zufluchte- ober Bertheidigungsthurm, nennt man einen fteinernen, zur Bertheidigung mit Kasematten für Geschüße und Kleingewehrseuer versehenen Thurm, welcher, an dem hochsten Orte einer Festung oder Citadelle gelegen, gleiche sam als der lette Abschnitt für die Besatung betrachtet wird. — Dann heißt so in der Baufunft auch ein kleiner, der Aussicht wegen auf Dachern von Gebaus

ben errichteter Thurm ober Pavillon.

Don Juan, f. Juan.

Don Inan b'Auftria, f. Johann von Defterreich.

Donker Curtins von Tienhoven, Willem Boubewyn, bekannter nieberländischer Gelehrter u. Staatsmann, geboren zu Herzogenbusch 1778, studirte
die Rechte, prakticirte im Haag u. zu Dortrecht u. war von 1800—1810 Mitglied
bes Obergerichtshofs von Südholland. Im Jahre 1815 rief er zu Dortrecht
zuerst den Prinzen von Oranien zum Souverain der Niederlande aus, wurde Distrikts- u. dann Generalcommissär, nahm als solcher Breda u. Rordbrabant sür
Oranien in Besty, ward 1825 Mitglied der Generalstaaten sür Süd-Holland u.
wurde von da an jedesmal neu gewählt. 1828 gehörte er zu der Reorganisations-Commission sür den höheren Unterricht, änderte aber von 1829 an — er
hatte bisher der liberalen Partei seine Sympathien zugewandt — sein System
u. trat als Bertheidiger der Regierung u. ihrer Maßregeln auf. 1830 gehörte
er zu der Commission, welche zur Theilung u. Regulirung der beiden Theile des
Königreichs niedergeseht wurde. 1831 wurde er Prässdent des ersten Gerichtshoss im Haag. Bon seinen Schriften sühren wir an: "Beiträge zur Kenntnis
des Wasserstaats in Holland" (1819); "Prüsung u. Widerlegung des 1829 vorgelegten dürgerlichen Strafgesehntwurses 1829;" "Etwas gegen die Todesstrafe
u. den Beweis im Criminalversahren" (1826).

Donner nemt man basjenige Getose, welches ben Blig (s. b.) begleitet, ober auf diesen folgt. Je welter man von bem Orte entsernt ist, über dem eine Gewitterentladung statisindet, desto langer dauert es, bis man nach der Erscheinung des Bliges den D. wahrnehmen kann; der Grund hievon ist der, daß sich der Schall langsamer durch die Luft fortpstanzt, als das Licht. Die Entstehung des D.s scheint im Allgemeinen dieselbe zu seyn, wie die des elektrischen Funkens. (Bergl. Elektricität.) Schwieriger ist die Beobachtung, daß der D. auf sehr verschiedenartige Beise gehört wird, zu erklären, u. noch keine der bisher ausgestellten Erklärungsweisen war genügend.

Donner, Georg Raphael, ein ausgezeichneter Bilbhauer, geboren gu Eflingen im Marchfelbe 1695. Seine Eltern fiebelten einige Jahre nach D.s Geburt in Die Gegend von Heiligenftabt über. Bei Brenner u. Giuliani, welche beibe im bortigen Stiste beschäftigt waren, machte ber Anabe seine ersten Studien. Später kam er nach Wien in die von Leopold I. gestistete Maler u. Bildhauerakademie. D. hat viel Bedeutendes geleistet; seine ausgezeichnetsten Arbeiten sind wohl: And bromache's Rettung durch Perseus, am Nathhausbrunnen in Wien, und die Gesbilde am großen Brunnen des neuen Marktes, ebenfalls in Wien; der heil. Martin in der Presburger Rathebrale. Sein ganzes Leben über kämpste er mit drückenden Berbaltnissen u. starb zu Wien 15. Oct. 1741. Seine besten Jöglinge waren seine beiden Brüder Matthias u. Sebastian; ferner: Deser, Roster u. beide Moll. Matiath.

Donnerbuchfe, auch Bombarbe, wurde ein altes Gefchus von großem

Raliber genannt, aus welchem Steine gefchleubert wurben.

Donnerkeile, Donnersteine, (Lapis lyncis) find Bersteinerungen einer und tergegangenen Art von Schalthieren (Belemniten). Sie find tugelfdrmig ober cylindrisch, etwa singervick, mit einer Längensurche versehen, u. öfters an der Basis ausgehöhlt. Sonst waren sie in der Heilunde gebrauchlich u. wurden als Producte der Donnerweiter (daher ihr Rame) betrachtet.

Donnerlegion (logio fulminea over fulminatrik), eine Legion im römischen Heere, welche, nach der Legende meist aus Christen bestehend, im Kriege Mark Aurels gegen die Markomannen u. Duaden im Jahre 174 nach Chr. vom Himmel einen Regen ersteht haben soll, der den, dem Berschmachten nahen, römischen Soldaten Erfrischung u., in Folge dieser, den Sieg brachte. Die Kirchenväter erzählen dieses wunderbare Ereignis einstimmig so. (Rach heidnischen Schristellern, d. B. Dio Cassius, war es der ägyptische Magier Arnuphis, welcher jenen Regen vom Himmel zauderte.) Die Kritif macht zwar geltend, das diese Legion schon unter Augstüße "Legio sulminea" geheißen habe; doch kann sie das Factum nicht bestreiten, das sich auf einer, noch zu Rom vorhandenen, Marmorsänle zu Ehren des Marx Aurel dieses Ereignis nach der Erzählung der christlichen Schristeller abgedildet fündet. Man sieht hier nämlich neben römischen Soldaten, die den Regen auffangen, einen betenden Krieger.

Donnersberg ift ber Rame 1) ber nörblichften Gruppe bes Basgau's in ber bayerischen Rheinpfalz, unterhalb Kirchheim; auf bem höchsten Gipfel, bem Königsstuhl (2102 P. F. über ber Rheinstäche) stehen die Ruinen eines Klosters. Bom D. hatte 1801 ein französisches Departement ben Ramen "Dop. du Monttonnerre," bas gegen 360,000 Einwohner zählte u. Mainz zur Hauptstadt hatte. Bom Königsstuhl aus hat man eine ber schönsten Aussichten in Deutschland; boch ist bie böchte Klippe schwer zu ersteigen. — 2) Rame bes höchsten Gipfels bes böhmischen Mittelgebirgs, 2 Meilen von Töplit, auch hoher Franz, Milleschauer genannt, erhebt sich 2640 Pariser Zuß über bas Weer und gewährt ebenfalls eine ber

fconften Aussichten in Deutschland.

Donnerstag (lat. dies Jovis, engl. Thursday, schweb. Torsday, banisch Thorsday, frangos. Joudi), ber 5. Tag ber Woche, zu Ehren bes beutschen Gottes Donar ober Thor (f. b.) so benannt. — Grüner D. heißt ber D. in ber Charwoche (f. b.); feister D. (frangos. jeudi gras) ber D. nach Aschemittwoch.

Don Quirote, f. Cervantes.

Donns, der Rame zweier Papfte, 1) D. I., ein Römer von Geburt, wurde erwählt im Jahre 676 u. verwaltete die Kirche ein Jahr, 5 Monate u. 11 Tage.

— Der bessere Sohn des verstordenen oder vielmehr ermordeten Raifers Konftant, Konstantinus IV. mit dem Beinamen "Pogonatus" d. i. der Bärtige, zeigte sich willsährig zur Herstellung des Kirchenfriedens; aber Donns (auch Domnio u. Conon oder Cunon genannt) karb, ehe die Kirchenversammlung gehalten werden konnte. Er erlebte aber noch die Freude, die Kirche von Navenna wieder mit dem papstlichen Stuhle ausgesöhnt zu sehen. Der Raiser trug in einem, mit aller Ehrsucht u. Achtung gegen den Papst D. abgesasten, Schreiben auf ein in Konftantinopel abzuhaltendes Concil an und versprach auch, alle Streitigkeiten zwissichen Theodor, dem Patriarchen, u. Masarius von Antischien mit Milde u. Kingsheit untersuchen zu lassen. Doch tras dies Schreiben den Papst D. nicht mehr

beim Leben an. Er ftarb 678. — D. II., ebenfalls ein Römer von Geburt, folgte auf Benedict VI., der 973 ftarb. D. II. war nur furze Zeit Napft. Er soll ein fanfter u. friedlicher Mann gewesen senn, der auch felbst von Riemanden übel behandelt wurde. Weiter ist von ihm Nichts bekannt.

Doppeladler, f. Abler (3).

Doppelebe, Die, Des Landgrafen Philipp von Seffen, ift in fo fern ein Gegenstand von großer Wichtigfeit fur die Geschichte ber sogenannten Reformation, well fie nicht ein vereinzeltes, für fich barftebendes unfittliches Berhaltniß eines Fürsten bezeichnet, sondern mit einem allgemeinen Attentate gegen die öffentliche Mostal, worein die Häupter der Reformation wesentlich mit verwickelt waren, in engs fter Berbindung fteht. Man hat die, über die D. des Landgrafen an's Tageslicht getretenen, geschichtlichen Urfunden als ein, freilich nicht fur die Deffentliche feit bestimmtes, Selbstbefenntniß ber Reformatoren über ben eigentlichen fittlichen Beift ber von ihnen geleiteten Bewegung bezeichnet, u. es lagt fich nicht laugnen, baß bieselben ungehinderter, als alle von den Reformatoren selbst veröffentlichten Dotumente, ben Buschauer hinter ben Borhang der Begebenheiten aus ben Zeiten ber Rirchenspaltung bliden laffen. - Der Landgraf Philipp von Beffen, ber eifrigfte und unternehmendfte Kurft unter ben Anhangern ber Reformation, mar einer ber fittenlofeften Menfchen feiner Beit, ber es felbft befennt, daß er feiner Gemablin nicht drei Bochen lange die eheliche Treue gehalten habe. Da er, immer weche felnd in feiner Leibenschaft, auf die 17jahrige Margaretha von Saal, Soffraulein feiner Schwester Glisabeth, sein Auge geworfen hatte, Diefe aber jedem entehrenden Antrage ftandhaft fich widersette, so faßte er ben Gedanken, Dieselbe ale zweite Bemablin neben feiner anderen rechtmäßigen Gattin formlich gur Ebe gu nehmen. So hoffte er ben Wiberstand Margaretha's und ihrer Mutter, eines ehrgeizigen Weibes, Die eine eheliche Berbindung ihrer Tochter mit bem Landgrafen gar ju gern gefehen hatte, ju überwinden. Ilm nun fur fein u. feiner Beltebten Gemiffen eine Beruhigung wegen einer, im Christenthume fo verabscheuten, verbrecherischen Berbindung zu befommen, suchte er von ben Reformatoren eine Erlaubnif und formliche Dispens für eine D. zu erlangen. Die Art u. Beife nun, - fagt ein neuer Geschichtsforscher - wie ber Landgraf fich biefe Buftimmung verschaffte, u. Die Form, worin Luther u. feine Freunde fie ihm ertheilten, ift wegen ber auf beiben Seiten babei hervortretenden bodenlosen Beuchelei zwar eine ber widerlichften, aber auch eine ber lehrreichften Episoden in ber Beschichte ber jungen Rirche. - Der Landgraf fendete ben Bucer, einen ber Saupter ber Reformation u. feinen vertrauten Freund, nach Wittenberg ju Luther u. Melanchthon, u. gab ihm eine fcbriftliche Inftruftion jur Unterhaltung mit biefen beiden herren mit. Darin fagt er: "3ch habe Allerlei bei mir bedacht, und befunden, daß ich eine Beit ber, seit ich ein Beib genommen, in Chebruch u. hurerei gelegen." Da er nun aber nicht Willens fei, ein folches Leben ju laffen, fo habe er auf ein Mittel gebacht, wie er fein Gemiffen beruhigen, u. bennoch in feinem bioberigen Leben fortfabren Da habe er benn bei fleißigem Lefen ber heiligen Schrift gefunden, baß weder Mofes u. ein Prophet im Alten Bunde, noch auch der Geiland im Reuen Bunde es verboten habe, zwei Beiber zu haben. Much miffe er, daß Luther felbft bem Ronige Beinrich VIII. von England angerathen habe, feine rechtmäßige Bemahlin nicht zu verstoßen, sondern eine zweite Gemahlin hinzuzunehmen. Er wunsche also von den Reformatoren ein schriftliches Zeugniß, daß er nicht gegen Gott u. sein Gewissen handle, wenn er zwei Frauen nehme. Dann macht er den Herrn eine Aussicht auf eine Belohnung aus Klostergütern, läßt aber zugleich die Drohung durchblicken, falls sie ihm nicht zu Willen waren, sich an den Kaiser zu wenden, u. Die Rathe bes Raifers, Bebufs Erlangung einer Erlaubnig jur D., mit Belb zu bestechen. Luther, Delanchthon u. Bucer mochten ihm alfo bie nachge fuchte Erlaubniß geben, "bamit er mit gutem Gewiffen jum Gakramente geben, u. alle Sandel ber evangelischen Religion um fo freier u. getrofter treiben tonnte." Diese Inftruction ift batirt: "Melfingen am Sonntage nach Ratharina,

Inno 1539. Philipp Landgraff ju heffen." — Luther, in beffen Charafter fic silbe Leidenschaften mit furchtsamer Schlaubeit paarten, gerieth über dien An-rag Philipp's in nicht geringe Berlegenheit. In seiner Eregese ftand er freilich ngefähr auf demselben Standpunkte, wie Philipp, u. seiner Ansicht über die Che, Is einer nur in den Bereich der Polizei zu verweisenden Sache, stannten des andgrasen Forderungen nicht entgegen. Aber er fürchtete das Bekanntverden ines Schrittes, wenn er feine Buftimmung ju ber verbrecherischen Berbindung ussprache. Bor Allem fürchtete er, bie Katholiten mochten bavon Etwas erahren, u. er fo vor bem gangen Bolte in einen übeln Ruf tommen. Seine, u. einer Genoffen Melanchthon u. Bucer, Berlegenheit fplegelte fich in ber Antwort n Philipp, die auf gemeinsamen Beschluß gegeben wurde, vollkommen ab. Die teformatoren sagen darin, es sei nicht ihunlich, ein allgemeines Geset über die trlaubtheit der Bielweiberei auszustellen; jedoch sei ein Unterschied zu machen, wischen einem allgemeinen Gesehe, u. einer Dispensation für einen einzelnen Fall; erade, als wenn für ein sittliches Berbrechen von irgend einer Macht im Simnel u. auf Erben eine Diepensation gegeben werben tonnte, u. nun noch gar von luther und Melanchthon! Wenn aber ber Landgraf barauf bestehen sollte, noch in Cheweib zu dem ersten zu haben, so wird für Gestattung dieses Frevels von luther, Melanchthon u. Bucer nur die Bedingung lichtscheuer Geheimhaltung genacht. Was vom Gesetz Mosis in Sachen ber Che erlaubt sei, meinen die Res ormatoren, bas fei im Evangelio nicht verboten. Der Brief, fcblieft mit folgenbem verben Ausfalle gegen die Ratholifen u. ben beutschen Ralfer: "Daß auch Eure fürftlichen Gnaben die Sach wollte an ben Raifer gelangen laffen, achten wir, ver Raiser achte Chebruch für eine geringe Sunde, dann seie zu beforgen, er habe ven papstlichen, cardinalischen, hispanischen, sarazenischen Glauben, wurde oldes Em. Fürstlichen Gnaden Ansuchen nicht achten, u. Em. Fürstlichen Gnaven nicht weiter abhalten ju feinem Bortheil, wie wir vernehmen, daß er ein uns rener, falfcher Dann fei, u. Teutscher Art vergeffen habe. Go feben Em. Furftiche Gnaben, bag er gu feiner chriftlichen Rothburft ernftlich thut, lagt auch ben Eurfen unangefochten, prafticirt allerlei Meutereien in Teutschland, Die burgunrische Macht zu erhöhen. Darumb zu wunschen, baß fromme Deutsche Furften icht mit seinem untreuen Prakticiren zu thun haben. Gott bewahre Em. Fürstiche Gnaben alle Zeit, und Em. Fürstlichen Gnaben zu bienen seind wir willig. Datum Bittenberg Mittwoch nach Ricolai Anno 1539. Cw. Fürfilichen Gnaben villige u. unterthanige Diener Martinus Luther, Philippus Melanchthon, Marinus Bucer. — Bahrendbeß hatte Philipp von feiner rechtmäßigen Gemahlin Die Erflarung befommen: "daß fie nach Bericht, daß etliche treffliche Gelehrte ihrem Gemahl eine zweite Chefrau zu nehmen nicht zu wehren wußten, auch Seine Liebden in bem nicht verdammen, noch für einen Unchriften halten konnten, ibm zulaffe, in's Geheim noch ein Cheweib zu halten ac." — Run fuchte Philipp noch die Bustimmung ber protestantischen Brediger feines ganbes ju erhalten. Dan ftaunt über Die moralische Berberbniß biefer Denfchen, wenn man liest, baß biefe Mudenfeiher ohne Bebenken ein fo großes Rameel verschluckten. Rur zwei von ihnen, Fabricius u. Kirchhain, wagten es zu widersprechen. Philipp foll dafür bem einen von ihnen im Borne gesagt haben: "Daß Dich Bon Marter ichenb; es hant Lute unterschrieben, die mehr vergeffen hant, als Du Dein Lebens lang lernen wirft." Andere Prediger aber bedicirten bem Rebeweibe Bebichte und andere Schriften. Schwerer war es, ben fursachsischen Sof fur Die Sache ju gewinnen. Der Kurfürst meinte "für Philipp, für die Theologen (Luther, Melanchsthon u. Bucer) und für die ganze ev angelische Kirche sei die größte Schmach vorauszusehen." Aber Philipp ließ sich nicht mehr zuruchalten. Er schloß am 4. Marz 1540 zu Rotenburg an der Fulda seine Berbindung mit dem zweiten Beibe. 216 Beugen waren, außer mehren weltlichen Berrn u. ber Mutter Margaretha's, Bucer u. Melanchthon jugegen. Die Trauung geschah burch ben Bres biger Melander, ber felbft brei lebendige Beiber hatte. Rach ber Trauung richtete Realencyclopabie. III.

Melanchthon an ben Landgrafen die heuchlerische Ermahnung, von nun an bas Lafter bes Chebruchs ganglich zu meiben, mahnte ihn auch an bie versprochene Begabung aus ben Gutern der aufgehobenen Rlofter, u. empfahl ihm jum Schluffe noch auf's Dringenbfte bie Geheimhaltung ber ganzen Sache. Indeß bauerte es nicht lange, fo brang bas Geheimniß mehr u. mehr an's Tageslicht u. feste bie Theilnehmer in die bringenbste Berlegenheit. Am Meisten mag wohl die Rutter Margarethens zur Bekanntwerdung der Sache beigetragen haben, da ihre Eitelsteit sie trieb, sich der hohen Berbindung ihrer Tochter zu rühmen. Was Philipp am Meisten in die Enge trieb, war die Furcht, er möchte vom Kaiser wegen Berslehung der Reichsgesehe zur Rechenschaft gezogen werden. Darum erhob sich auf sein Gebot eine ganze Schaar protestantischer Prädisanten, um aus der Bibel zu beweisen, daß die Bielweiberei im Christischenstume nicht verboten sei, daß man vielstein Benissen kalten und Meisten auch verboten sei, daß war Schlieberei im Enriftenthume nicht verboten sei, das Die Bielweiberei im Christischen und Verleich von Schlieberei von Sc mehr "Gemiffens halber" wohl zwei Weiber nehmen durfe. Der Rurfurft von Sachfen bagegen bot feine Theologen auf, um aus ber Bibel bas Gegentheil ju beweifen. Da aber Luther's u. Melanchthon's Gutachten der Bielweiberei das Bort rebeten, so waren die hessischen Theologen ben fachsischen überlegen. Um jedoch einer Trennung ber Bartei Philipp's von ber fachfischen, die unfehlbar ben Sturg ber gangen Sache ber Reformation nach fich gezogen haben murbe, zuvorzufommen, ordnete der Auffurft von Sachsen eine Berathung der sachsischen und hessischen Theologen an, "in welcher Beise dem Landgrafen zu helfen sei, wenn vom Raifer eine Criminaftlage wider ihn erhoben murbe." Die Theologen tamen barin überein, bag es einen Fall gebe, wo Bigamie erlaubt fei, namlich bes Bewiffens wegen, um Schlimmeres ju verhuten. Darin war man nicht einig, daß die eine Partei die ftrenge Beheimhaltung, die andere die Beroffents lichung ber D. verlangte. Melanchthon wurde aus Berdruß und Schaam über bie immer offenere Befanntmachung bes Sanbels tobt frant. Luther aber meinte, bie Sache ließe fich noch immer burch Berheimlichung retten. Er erbot fich, gegen ben Rurfurften von Sachsen, seinen herrn, ber über bie immer offentundiger werbenden Aergerniffe außerft verbrieflich war, es öffentlich abzulaugnen, daß er ein Gutachten in ber Sache abgegeben habe; wenn aber bie Luge ben Strom ber Wahrheit nicht mehr hemmen konnte, fo erklarte er fich bereit, Abbitte zu thun, einzugestehen, daß er gefehlt habe, und um Gnade zu bitten; benn das Aergerniß sei gar zu unleiblich. "Moge sich doch, fest er hinzu, ber Landgraf davon genügen laffen, daß er die Mete heimlich mit gutem Gewissen haben konne laut Gr. fürstlichen Gnaden Beichte und unseres Beicht-Luther verirrte fich, um fich aus ber Berlegenheit ju giehen, in Die lacherlichften und gottloseften Behauptungen, und erflarte gulest : "Bor Gott tonne er die Sache fraft bes Beichtgeheimniffes und mit Berufung auf die obwaltenbe Rothwendigfeit vertheibigen, nicht aber vor ber Welt und bem menschlichen Rechte, wie es jest regiere und gebrauchlich fei." Der Rurfurft, burch bie außere Rothwendigfeit gebrangt, ließ fich wirflich bewegen, mit bem gandgrafen verbunden m bleiben und ihm nur bie ftrengfte Geheimhaltung jur Pflicht ju machen. Diefer aber trat immer offener hervor und berief fich auf eine, im Jahre 1528 gehaltene, Bredigt über die Genefis, worin Luther, von der Bielweiberei im Alten Testamente rebend, gesagt habe: "ich könnte es noch heute nicht wehren, aber rathen will ich es nicht." Um ihm durch Drohung den Mund zu schließen, schrieb Luther ihm: "Ich habe den Bortheil, daß Ew. fürstliche Gnaden, auch alle Teufel selbst, muffen mir gestehen, erftlich, bag es ein beimlicher Rathichlag ift; jum anbern, daß ich mit allem Bleiß bafur gebeten habe, bag er nicht offenbart werbe; brie tens, wenn es boch kommt, so bin ich sicher, daß er durch mich nicht ist offenbaret. So lang ich die drei Stude habe, so will ich dem Teufel selbs nicht raten, daß er meine Feder rege mache, da wird mir Gott zu helfen. 3ch weiß kon Gottes Onaben wohl zu unterscheiben, mas in Gewiffensnothen fur Gott aus Guden nachgegeben werden mag, und was, außer folcher und für Gott, von außerlichen Befen auf Erden nicht recht ift. Und wollt nicht gern, daß Ew. fürftichen

Gnaben follten mit mir in den Federnkampf tommen." Er verkundet dem Lands grafen, daß der gottliche Schutz für ihn von der gewissenhaften Geheimhaltung der Sache abhängig sei, und derselbe moge bedenken, "wie schwer es den Reformatoren als frommen, aber von der Welt geplagten Leuten sei, solch Aergernis, auf sich zu nehmen." Dagegen autwortete Philipp unterm 27. Juli 1540: "Benn Luther nicht ruhig sei, so werde der Landgraf vor ihm und seinem Herrn erscheinen, und ihnen Etwas mitthellen, was fie nicht gerne horten. Ich will Euch beichtweise Dinge sagen, daß ihr mit mir zufrieden sen werbet; sie wurden aber wahrlich übel lauten. Gott erbarme es. Wiffe dieß, weil Du es wiffen wollteft. Mach bich aber auf nichts Gutes, fonbern auf bas Uebelfte gefaßt." In vertrauten Rreifen außerte fich aber Luther viel freier über ben gangen Sanbel. Als ihm über Tische einft Briefe in ber Angelegenheit übergeben murben, las er fie und sagte: Bhilipp (Melanchthon) wird von Kummer verzehrt, und ift in ein abscheuliches Fieber verfallen. Warum qualt fich aber ber Mensch um dieser Sache willen, ba er ihr boch mit seinen Sorgen nicht abhelsen kann? 3ch tenne die Berwegenheit seines (Des Landgrafen) Charafters. Er (Melanchihon) jammert febr wegen Diefes Aergernisses. 3ch aber bin ein wahrer Sachse und ein Bauer, und mein Gemuth ift zu bergleichen Sachen icon bichhautig geworben." Dann außerte er: "Es ift fein, wenn wir zu schaffen haben, fo friegen wir Gebanken, sonft freffen und faufen wir nur. Bas werben die Papiften schreien. Sie mogen immerbin fcreien gu ihrem eigenen Berberben. Jene muffen gu Grunde geben, weil fie die gesunde Lehre nicht boren wollen, und Gott wird uns barum, und fein Bort nicht verlaffen, ob wir poccata genug haben: benn er wird bas Papfisthum furzen. — Unfere Sunben find läßlich und tonnen leicht geanbert werben. - Befanntlich lehrte Luther, ber Glaube allein mache felig; um bas Sanbein fummere fich Gott nicht. — Aber ber Papisten Sunden find irremissibilia. Denn fie find Berachter Gottes, und freuzigen Christum, und vertheibigen ihre Blassphemien mit Willen und Wiffen. Bas wollen fie benn baraus machen? Nos laboramus pro vita, et ducimus plures uxores (wir arbeiten fürs Leben, und nehmen mehrere Weiber). Gott will bie Leute veriren, und fommts an mich, wie will ich ihnen die besten Worte geben, und fie Marcolpho in den . . . feben laffen, weil fie ihm nicht haben wollen unter die Augen sehen. Es ift um ein Biertel bes Jahres zu thun, so verstegt bas Lieblein auch." Richt so leicht nahm De-lanchthon bie Sache, ber eben so schulbig war, wie Luther, und aus seiner Handlung fich gar tein Gewiffen machte, beffen Ehrgefühl aber burch bas Befanntwerben feiner Theilnahme fo verlett worden mar, daß feine Briefe aus biefer Zeit fast das Gepräge der Berzweistung an sich tragen. Bitter beslagt er sich über den Landgrafen, der ihn in die Falle gelockt habe. "Du kennst ja — schreibt er an Burcard Mithobius — den Mann, wie listig und verschlagen, wenn er Etwas im Schilde führt, er sich den Zugang zu den abscheulichsten Dingen zu bereiten weiß, dis er die Leute ins Retz gelockt hat. Wie viel Häsliches und Uregerliches auch in dieser Sache vorkomme, so wundert mich am Meisten die Herzenshärtigkeit bes Mannes, daß er fich ganz und gar Richts macht aus dem gewaltigen Schmerze so vieler guten Leute, d. h. Luthers, Melanchthons und Conforten. — Da der Landgraf von Heffen sah, daß er die Zustimmung Luthers und Melanchthons, und die Billigung der protestantischen Mitstände zur Beröffent. lichung ber gangen Sache nicht erlangen tonne, fo fcblug er einen anbern Weg ein. Er erheuchelte gegen bie Reformatoren Bufriebenheit mit bem von ihnen gegebenen Raihe, u. suchte währendbeß durch geheime Machinationen die allgemeine Einführung der Bielwelberei in der protestantischen Kirche durchzusehen. An Luther schreibt er unterm 27. Juli 1540: "Benn ich auch Etwas leiden muß, werde ich es im Namen des Herrn erdulden. Ich bin nur froh, daß mein Gewissen sicher und rein ist, und daß ich das Wort Gottes, auch Dein und weinere Doctoren Consilium für mich habe." Inbeffen aber gab er bem Reformator Bucer den Auftrag, die Stimmung des proteftantischen Publikums für die Bielweiberet

ju gewinnen. Bucer erledigte fich biefes Auftrages mit einer Meifterschaft, bie einer befferen Sache wurdig gewesen mare. Das von ihm herausgegebene Werk über bie Bielweiberei ift als bas größte Kunstwerk ber Sophistik bezeichnet, bas feit ber Glaubensspaltung erschienen ift, in welchem fich ber eigenthumliche Geift ber neugläubigen Theologie bes Reformationszeitalters in feiner vollen Frifche ab-Es ift betitelt: "Dialogus, bas ift, ein freundlich Gesprach bavon, ob es göttlichem, natürlichem, kapferlichem und genftlichem Rechte gemeß ober entsgegen fei, mehr, dann enn Geweib ju gleich ju haben ic. durch Hulderichum Neobulum. Das Gespräch wird geführt zwischen Parrastus und Eucharius, von benen der erstere die Polygamie, dieser die Monogamie vertheidigt. Das größte Bewicht wird gelegt auf den Beweis aus der heiligen Schrift, daß die Bielmeiberei von Gott nicht verboten fei; aber von beiben Seiten wird mit fo guten Grunden geftritten, bag bas Resultat am Ende zweifelhaft bleibt. — Die Schrift Bucers fand aber heftigen Biberftand, und namentlich Luther erhob fich bagegen mit aller Rraft. Auch war ber, nur burch bie fatholische Rirche eingeführte und feftgehaltene, Grundfas unbedingter Monogamie fo tief in bas Leben ber occibentalifchen Bolfer eingewurzelt, ale bag er felbft unter Brotestanten mit einem Male hatte umgeftogen werben fonnen. Darum mablte ber Protestantismus die Mittelftrage, worin er awischen Monogamie und Bielweiberei schwanfend mitten inne fteht. Er gestaltete bie Chetrennung, und zwar in einem immer ausgebehnteren Dage, fo baß es heut zu Tage Nichts Seltenes ift, daß Ein Mann brei, ja vier lebende Beiber hat, von benen zwei ober brei gerichtlich fich haben scheiben laffen, ba boch bie Ehe nach driftlichen Begriffen unauflöslich ift. Die Rachfommen Philipps von ber Rebengemahlin (eine Tochter u. fieben Gohne) führten ben Ramen ber Grafen von Dieg. Es herrschte aber zwischen ihnen u. ben Rachsommen von ber andern Gemahlin tobtliche Feinbschaft, die Philipps Alter trubte. — Die Aften über biefe Doppelehe wurden 140 Jahre lange ber Rachforschung fatholischer Gelehrten entzogen, und erft 1679 burch Lorenz Beger (Daphnäus Arcuarius) nach ben Mittheilungen aus ben heffischen Archiven veröffentlicht. Sie maren fo vollftanbig, und fo unlaugbar acht, bag eine Laugnung ihrer Authenticitat protestantischer Geits nie ernftlich ift versucht worden. "Der Protestantismus" — fagt ein neuer Geschichteforscher — "bat fich ju feiner Beit barüber getäuscht, bag bie hier ergahlten Thatsachen ein schwerer Schlag für seine Sache waren, weil fie ben Rimbus gerftoren mußten, in welchen ein ausgebilbetes Spftem hiftorischer Falschmungerei Die ersten Stifter Des neuen Kirchenthumes zu hullen gewußt hat."
— Bergleiche Die Munchener historisch-politischen Blatter. Jahrg. 1846. 18. Bb. Heft IV. VIII. IX. — Schließlich ist noch zu bemerken, daß die Trauung zu Rotenburg einen vortrefflichen Stoff zu einem hiftorischen Charafterbilbe aus ben Beiten ber Reformation abgeben murbe.

Doppelhaken, ein altes, kleines Feuergewehr, bas in Festungen bis auf Die neueren Zeiten sich erhalten hat. Sie haben Schallzapfen und ruhen auf einem Bode, ba ihre Schwere eine freie Handhabung nicht gestattet. Ihr Caliber ist auf 6 — 12lathige bleierne Rugeln berechnet. Die boppelten Doppelhaken schossen

bis 16 Loth Blei und hatten 61 Fuß Lange.

Doppelmaner, Johann Gabriel, geboren zu Rürnberg 1677, starb 1750 als Professor der Mathematik ebendaselbst. Er gab unter Anderem heraus: "Atlas novus coelestis" in 30 Sternkarten (Nürnberg 1742, Folio); ferner wurden nach seiner Angabe die sogenannten "Doppelmanerischen Himmels» u. Erdfugeln" versfertigt. Seine "Nachrichten von den Rürnberger Mathematicis und Künstlern" (2 Bde. Rürnberg 1730, Folio mit Kupfern) sind für die Geschichte der Literatur von großer Wichtigkeit.

Doppelfchlag (frangofisch le double), ift eine ber vorzüglichsten Bergierungen bes musikalischen Bortrags, bie barin besteht, bag bie zwei, neben bem Sauption befindlichen Rebentone (ber obere und untere Sulfston), und zwar ber eine vor bem Sauption, ber andere nach bemselben, schnell angeschlagen werden und bann

ber Hauptton nochmals berührt, mithin boppelt angeschlagen wird. Man fängt hier entweder von ber höhern, ober von ber niedern Rote an; jenes wird mit dem Zeichen So, dieses mit dem Zeichen S angebeutet; bort heißt der Doppelschlag ein einsacher, hier ein umgekehrter. Die Tone dieser mustalischen Figur mussen aber aus der Tonleiter der Grundtonart genommen werden. Der zusammengesetzte Doppelschlag wird aus der Berbindung dieser Figur mit andern Roten gebildet, und so entsteht der prallende oder der Pralltriller; der geschleifte, mit einem Jusape von zwei Borschlägen von unten, und der geschnellte D., mit noch einem Borschlage von dem eigentlichen Doppelschlage oder Hilfstoft aus

ber Stufe ber haupinote. Doppelsterne find zwei, gewöhnlich so nahe beisammenstehende Sterne, bag fie bem blogen Auge nur als einziger Stern erscheinen. Es gibt jeboch auch viele D., die burchaus nur mittelft bes Fernrohres sichtbar find. Ueberhaupt aber werden die D. zweisacher Art senn: optische (scheinbare) u. physische (wirkliche) D. — Die ersteren sind solche, die, von einander unabhängig, ich nabe auf derfelben Gefichtelinie hinter einander flehen, die letteren bagegen biejenigen, welche, jusammen gehörend, einer (ber Begleiter ober Firfterntrabant) fich um ben anbern (ben Centralftern) bewegt. Dft ift letterer großer, ale ber erftere, oft aber auch beide fehr nahe groß, immer aber von verschledenen Farben, mahrend bie einfachen Birfterne und bie optischen D. nur in einem weißlichen Lichte glangen, bas fich bem Gelben und zuweilen bem Rothen etwas nabert. Die phofifchen ober wirklichen D. find es nun, die man erft feit einigen Decennien naber tennen gelernt hat, und welche die Aufmerksamkeit ber Aftronomen in hohem Grabe rege erhalten. Bon biefen D.n allein ift bier bie Rebe. — Das erfte bestimmte Reche - nungespftem, nach welchem bie elliptischen Elemente ber Bahn eines D.s aus Beobachtungen feines Stellungs - ober Positionswinkels und feines Abstandes (Diftanz) in verschiedenen Zeitpunkten abgeleitet werden konnen, hat Savary in seinen »Connais. de Temps. 1822 u. 1830a gegeben. Ihm find in diesen Bemühungen Ente (Astron. Jahrb. für 1832), John Herschel ("Philos. Transact."
1826 p. 371 u. "Mem. of the Soc. Astron. T. V."), und besonders Mädler gefolgt. — Die eigenen Bewegungen ber D. scheinen nach bem Rewton'schen Gesche ber Attraction vor fich zu gehen. Da von ben D.n, wie bereits erwähnt, ber eine um ben andern lauft, fo fann es fich gutragen, bag auch, fur unfere Stellung gegen fie, ber eine genau vor bem andern vorbeigeht, bag mithin fich beibe beden. Wenn namlich die Bahn bes Begleiters um ben Centralftern bedeutenb fchrag gegen unfere Gesichtelinie gerichtet ift, fo wird ber Begleiter fich fur une in einer, Durch den Centralftern hindurch gehenden, geraden Linie zu bewegen scheinen. Dies ift durch die Erfahrung bereits ofter bestätigt worden: D., Die es fruher waren, find es jest nicht mehr, sondern blos einfach, werden es aber spater wieder werben; andere Sterne, die man ehebem als einfache beobachtet hat, find jest D. Rurg, Die Distang von zwei wirklich zusammengehörenden Din ift veranderlich, b. h. fie ist entweber im Junehmen, ober im Abnehmen begriffen. Ein Gleiches muß offenbar hinsichtlich bes Bostitionswinkels ftattfinden. — Außer frübern Berzeichnissen von D.n von Wilhelm und John herschel, Beffel, Mabler u. Andern, ift bas neueste u. vollständigste Werk über D. von G. de Struve "Stellarum duplic. et multiplic. mensurae micrometr. per magnum tubum Fraunh. annis a 1824 ad 1836 in spec. Dorpat. institutae etc. « (Petropolit. 1837, Fol.) — Da die D. meistens sehr zarte Lichtpunkte von verschiedener Helligkeit u. Disstanz vorstellen, so hat man in neuerer Zeit nicht mit Unrecht die Beobachtung derselben zur Prüsung von Fernröhren vorgeschlagen. Zeigt ein achromatisches Fernrohr z. B. y Zungfrau, & Bootes, y Plejaden, y u. 5 nörbliche Krone deutslich als D., so kann dieses Fernrohr zu den besten u. schönsten Refractoren gestrechnet werden. Als sehr seine, bloß durch ganz ausgezeichnete Fernröhre erkennschafte. Der gesten & Steinhach u. & kleines News. bare, D. gelten & Steinbod u. & fleines Pferd. — Diejenigen, welche Alles, was

bie D. betrifft, giemlich vollständig zu erfahren wunschen, find auf Jahn's Beichichte ber Aftronomie Bb. II. ju verweisen. Bgl. auch ben Art. Firfterne.

Dordefter, 1) alterthümliche Hauptstadt von Dorsetshire in England, am füblichen Ufer bes Fluffes Froome, mit etwa 3500 Einwohnern, bie ansehnliche Bierbrauereien u. Bollwebereien unterhalten. Bemerfenswerth ift auch bas nach Howards Blan erbaute Gefangenhaus, sowie Die lleberbleibsel eines romischen Amphitheaters: benn schon gur Zeit ber Romer wird ber Ort unter bem Ramen Durnovarium genannt. 2) Graffchaft im nordamerifanischen Freiftaat Maroland, an der Oftseite der Chesapeatbai, mit 28 Meilen, viel Sand und Morast, 20,000 Einwohnern, u. dem Hauptorte Cambridge. 3) Grafschaft des englischen Gouvernements Quebed in Nordamerika, auf der Südseite des Lorens. In ihrem Umfange macht der Chaudiere beim Dorfe Henry den bekannten majestätischen Katarakt, 250 Fuß in die Tiese. 4) Kleine Stadt im nordamerikanischen Freistaat Subfarolina. 5) Fleden im nordamerifanischen Freiftaat Maffachusetts, Graf-Schaft Rorfolt, unweit Bofton, mit 1760 Ginwohnern, einem fleinen Safen, Leberund Schnupftabaffabriten.

Dorbogne, 1) Fluß in Franfreich, entspringt im Departement Cantal aus ben Bachen Dor u. Dogne, nimmt die Bezere mit ber Correze u. Jele auf u. vereinigt fich mit ber Garonne bei Bec b'Ambez. Ihr Lauf beträgt 54 Deilen, von benen 38 schiffbar find. 2) Departement im fubmefilichen Frankreich; befteht aus ber Landschaft Berigord u. einem Theile von Limoufin, hat 171 [ Meilen, 500,000 Einwohner, ift sublich hugelig, mit engen Thalern, norblich ebener, hat fteinigen Boben, viele Haiben, etwas Balbung, wird bewaffert von ber D., Iele, Drome, Baubiat und ihren Rebenfluffen, überhaupt von 1400 Bachen u. Fluffen; hat oft fturmisches Rlima, bringt Wild (Bolfe), Geflügel, Raftanien, Ruffe, viele Eruffeln u. Champignons, unbedeutende Mineralien. Die Einwohner fprechen ein bem Italienischen verwandtes Patois, treiben etwas Aberbau, wenig Biehzucht

(boch gibt es Schweine u. Ziegen), sublich viel Weinbau u. etwas Bergbau auf Eisen. D. theilt fich in funf Bezirke. Hauptstadt ist Perigeur.
Dorer ober Dorier. Rach einer genealogischen Dichtung ber Griechen waren die D. Abtommlinge bes Dorus, eines Sohnes von Hellen, bem Stamm vater ber hellenen, eines Enfels von Deufalion. Berobot (I, 56) halt biefelben für hellenen, gegenüber ben Joniern als Belasgern, und weist ihnen die Gegenb heftiotis um ben Offa u. Olympus in Theffalien als Wohnfibe an. Bon bier burch die Cadmeer vertrieben, siedelten fie fich am Bindus an u. wurden baselbst Macedoner genannt, mahrscheinlich beswegen, weil fie früher von den Perrhabern nach Macebonien getrieben worben waren. Bon Macebonien hatten fie fich auch nach Kreta gewandt, wo Minos unter ihnen als Gesetzgeber auftrat. Bon ihrer fleinen ganbichaft am Deta, Doris, wo fie bie fogenannte borifche Tetrapolis, bestehend aus den Städten Erineus, Boum, Bindus u. Cytinium, hatten, kamen sie mit den Herakliben in den Beloponnes. Unter die Herschaft der Herakliben aber waren sie auf folgende Weise gekommen. Ihr König Aepalius wurde aus seinem Reiche vertrieden und war, der Sage nach, von Hersules wieder eingeset worden. Rach Diodor wohnten die Dorier damals in Hestiois. Jum Danke hiefur nahmen sie des Hertules Sohn Hollos u. dessen Rachfolger zu ihren Herrschern. Unter Orplus nun wanderten sie mit Hulle ber Aetolier über die Meerenge von Phion in den Beloponnes (Paus. V, 3. Apollod. U, 8. 3.) Hier besetzten sie die drei Reiche der Atriden, Argos, Messenien u. Lakonien, die unter der Herrschaft der Sohne des Andromachus standen. Bon Argos aus wurden in Epidaurus, Sicyon u. Rorinih borifche Colonien gestiftet, wozu auch noch Megaris fam. Auch in Italien, Sicilien u. Kleinasien wurden nachmals borifche Colonien angelegt. Wie überhaupt die vier Hauptstämme ber Griechen in Sitte, Sprache und Staatsverfassung sich wesentlich von einander unterschieden, so bilbeten besonders die D. einen Gegensat zu den Joniern (Bergl. im Allgemeinen Ottsried Rüller, die D., Breslau 1824). — Der dorische Stamm behielt

immer etwas Alterthumliches, u. bamit etwas Ernftes u. Feftes, aber auch hartes u. Rauhes. Dieß gilt auch von feiner Sprache, gegenüber bem welchen Dialette ber Jonier, u. selbst die lyrischen Chore in den Trauerspielen ber Athenienser naberten fich in einigen Bortformen der borischen Sprache, theile, weil die trefflichften Lyrifer in biefem Dialefte gebichtet hatten, theils um bie affectvollen Reben fraftiger auszudruden, wie fie auch bas Ruhigere burch ben attischen Dialett begeichneten. Am rauheften und breiteften blieb ber borifche Dialett bet ben, alles Alterthumliche festhaltenden und alles Fremde meibenden Spartanern; am reinsten foll er von ben Deffeniern gesprochen worden fenn (Paufanias IV. Grammatiter bemerfen in ihm zwei Epochen, nach benen fie ihn in ben alten n. neuen borischen Dialeft eintheilen. In bem alten schrieben: ber Romiter Epicharm und ber Mimenbichter Sophron; in bem neueren, ber fich ber Beichheit bes jonifchen mehr naherte, vorzuglich Theofrit. Außerbem fcbrieben borifch: bie erften pythagorifchen Bhilosophen, u. unter biesen wird Archvias als Mufter bes borifchen Dialettes betrachtet. Binbar, Stefichorus, Simonibes aus Reos u. Bacchplibes haben im Gangen borifchen Dialett, aber burch Annaherung an andere u. burch bas Allgemeine beffelben gemilbert. In Ariftophanes tommen viele Beispiele vom Dialette. ber Lacedamonier und Megarenfer vor. Auch in ber Philosophie zeigte fich ber Einfluß bes borifchen Charafters, befonders in ber pythagorischen Schule und in der Anhanglichfeit an die Arifiofratie; ebenso in der Gesetzgebung: die Geseigt fich auch in ber Rleibung u. Lebensweise, u. felbst in ber Bautunft, wo ftart und schwados die borische Saule fteht. Dorische Zonart, f. Ton. Behr.

Dorf, ein, aus mehr ober weniger Häusern bestehenber, offener Ort, ohne Thore und Mauern, bessen Bewohner keine stäbischen und bürgerlichen Rahrungsrechte (wenigstens früher nicht) haben u. Landbau u. Biehzucht als Hauptgewerbe betreiben. Jedes D. hat seine Acker, Biesen, Welden zc. Der ganze Bezirk, welcher das D., nebst allen Feldern, Wiesen, Gärten, Gewässern, Holzungen zc. in sich begreift, heißt Markung, D. mark, Feldmark; die Beschreibungen derzieben heißen Flurb ücher. — Die Dörfer, welche in den neuern und neuesten Zeiten in vielen Ländern durch Gemeindedrahungen (s. d.) gehoben worden sind, nahmen früher eine sehr untergeordnete Stellung im Staatsorganismus ein. Ihr Ursprung ist theils von der Austösung der sogenannten Centenen (der ältesten Gemeinden von Freien) oder Marken, theils von dem Andau um den Haupthos eines Herrn, theils auch von der Bereinigung zu Pfarreien herzuleiten. Sie standen daher früher größtentheils (auch zum Theil seht noch) unter einem Herrn, dem die Dorsherrschaft zusam (Vergl. den Art. Patrimonialgerichtswesen), und waren in ihren Rechten und Privilegien gegen die Städte sehr im Rachthell. Der Ratur der Sache gemäß waren freilich Fortschritt und Vildung in allen Lesbensgebieten auch in den Städten immer in dei Weitem höherem Grade vorhanden; doch hat die Reuzeit, die allgemeines geschieges u. leibliches Wohlseyn bezweckt, die alte Schuld der Versümmerung u. Hintansehung der Odrfer u. deren Bewohner zu tilgen gesucht.

Doria, Rame ber vier altesten Familien Genua's, von ber Partei ber Gibellinen, die schon um 1100 in der Geschichte dieser Republik erwähnt wird. Berühmte Seehelden gingen aus diesem Geschiechte in den frühern Kämpfen der Republik mit Benedig und Pisa hervor. Wir führen von diesen an: 1) D. Oberto, der als genuesticher Admiral im Kriege mit Pisa glücklich in der Seeschlacht bei Meslovia commandirte (1284); 2) D. Paganino, der ebenfalls als genuestscher Admiral die Benetianer unter Pisani dei Konstantinopel schlug (1352). 3) D. Lucian. Er that, in derselben Stellung wie die Borigen, den Benetianern großen Schaden zur See u. blieb in der Schlacht bei Pola gegen Bictor Pisani (1379); sein Bruder Ambrosio aber vollendete den Sieg. 4) D. Pietro, der Bruder u. Rachsolger der Borigen, bemächtigte sich 1379 Chiozza's und bedrohte selbst den Markusplatz. Victor Pisani schloß ihn aber zu Chiozza's und bedrohte

ihn u. nahm beffen Anhang 1380 gefangen. Vor Allen groß in Gefinnung und Thaten war 5) D. Andrea, Fürst von Melfi u. Marchese v. Tursi, geboren ju Oneglia 1466. Er biente Anfangs bem Bapfte Innocenz VIII. u. anbern italienischen Fürften, beruhigte bann zweimal bie aufrührerischen Corfen u. wurde 1513 Befehlehaber ber genuefischen Galeeren, mit benen er ben Barbaresten viel Schaben zufügte. Spater trat er in frangofische Dienfte, warb 1524 Abmiral ber königlichen Galeeren, zeichnete fich 1528 in ber Seefchlacht bei Capo D'Drfo gegen bie kaiferliche Flotte aus, verließ aber, ba Franz I. burch Befestigung und Ausraumung bes hafens von Savona Genua gang vernichten zu wollen schien, bie frangofischen Dienfte, trat in faiferliche, vertrieb Die Frangofen mit 13 Galeeren u. 500 Mann aus Genua u. orbnete hierauf bie Berfaffung Genua's (f. b.). 1532 entriß er ben Turfen Roron u. Patras, befehligte 1535 bei Karl's V. Erpedition gegen Tunis die faiserliche Flotte u. erhielt bas Fürstenthum Delfi u. Darguifat Turft im Konigreiche Reapel. Er ftarb 1550, nachbem er brei Jahre vorher bie Berfchworung bee Fiesco (f. b.) burch Rlugheit vernichtet hatte. 8) D. Giannettino, Großneffe bes Borigen, ein ftolger, herrichfüchtiger Jungling, von bem bie Genuefen fürchteten, bag er mit feines Grofobeims Gutern auch beffen Gewalt erben murbe. Er wurde in der Berfchwörung des Fiesco (f. b.) ermordet. 9) D. Giovanni Andrea, Sohn des Borigen, ist der Stammvater zahlreicher Geschlechter, die unter den Ramen Melst, Bal de Turo, Herzöge von Avello, von Turst, Marchese von Oneglia zum Theil dis jeht noch bestehen. Sie waren theils Kirchenfürsten, jum Theil Beichuber ber Runfte und Wiffenschaften, und find noch jest im Befibe von brachtvollen Balaften u. Runftschagen in Genua, Reapel, Rom ic.

Dorigny, Rame einer in ber Geschichte ber frangofischen Runft fortlebenben Runftlerfamilie. Der altefte D. ift Dichel, ber gu St. Quentin 1617 geboren ward. Er war Bouet's Schuler u. ftach größtentheils beffen Gemalbe in Rupfer. Seine Blatter find hart und geschmadlos, boch fuhn behandelt. Er ftarb gegen 1664 als Professor ber Pariser Atademie u. hinterließ zwei ihn weit übertreffende Sohne, nämlich Louis D. u. Ricolas D. Ersterer mar Lebrun's Schuler u. ging fpater nach Italien, woselbft er fich in Berona nieberließ. Er hatte ein außerordentliches Talent für die Malerei al Fresco u. ftrebte in biefer Beziehung bem Solimena nach. Leichtigkeit in ber Erfindung u. bedeutende Gewandtheit im Technischen waren seine Hauptvorzüge. Die Orte, wo man Werse von seiner Hand trifft, sind Foligno, Benedig (St. Silvester), Trient 2c. Seine schätzbarsten Lei-ftungen aber bleiben seine Stiche. Der größte der D.8 ff der schon erwähnte Ri-cola 8, ver jüngere Sohn Micheld. Er gilt für eine der berühmtesten Challographen mit ber Rabel u. bem Grabflichel. In Italien verweilte er über 20 Jahre u. bilbete bort feinen Kunftgeschmad burch bie reichften Anschauungen von Kunftwerfen aus. Seine Florzeit bezeichnen bie Blatter nach ben Raffaelifchen Cartons im Palafte von Samptoncourt, Die er fur Die Ronigin Anna und Georg I. von England ftach. Als D. in London seine muhevolle Arbeit vollendet hatte, ward er vom Ronige in ben Ritterftand erhoben. Er fehrte nach Franfreich gurud, warb 1725 Mitglied ber frangofischen Afabemie u. ftarb 1746. Gine andere berühmte Blatterfolge find feine Stiche ber Raffaelischen Bilber aus ber Fabel ber Pfpche, in der Farnefina; eine dritte größere Folge find die fleben Blaneten, u. Gott als Schöpfer der Sonne nach Raffael's Freden, in der Kapelle Chigi in Madonna bel Popolo zu Rom.

Dorisch bezeichnet bas Einfache und Schmudlose, welches in ber Bautunft ber Charafter ber borischen Ordnung ift (s. Bauartu. Säulenordnung). In der Tonkunkt ist die dorische Tonart die ernsthafteste u. tiesste der griechischen Russe, etwa wie unsete Tonleiter, d, e, f, g, a, h, c, d; nach Priederg die Tonart C. u. die wierte Octobengattung

art C u. die vierte Octavengattung. Doris, 1) fleine Landschaft in Griechenland, umgeben von Theffalien, Photis, den azolischen Lokrern u. den Actoliern, sehr gebirgig und ohne wichtige Stadt (s. d. Art. Dorer). — 2) Küstenland von Karien in Kleinasien, reichte von Mynbus bis Kannos; hier lagen Halifarnaß, Knibos u. a. Stabte. — 3) Eparchie im heutigen Griechenland im Gouvernement Phocis (f. b.), ringsum von Gebirgen eingeschloffen und burchftromt von dem Mauropotamo, mit den

- Hauptorten Aegibium u. Libonfi.

Dornbirn, Landgericht, Gemeinde und Markt im Arcife Borarlberg. Das Landgericht dieses Ramens begreist die sieben Gemeinden D., Hohenems, Lussten au, St. Johann, Hochft, Fussach, Gaisau und Ebnit mit 17,440 Einwohnern auf verhältnismäßig kleinem Raume, östlich 3½ Stunden lang vom Rheine bespühlt. Die Gemeinde D., die bevölkertste in ganz Borarlberg, umfaßt 7300 Seelen in weitem Umkreise, größtentheils auf der Ebne, wo der eigentliche Markt dieses Ramens im Biertel Kirchdorf am rechten Ufer der dornbirner Ache mit 1160 Bewohnern liegt. Die neue Pfarrkirche daselbst ist ein hübsches Gebäude u. Mittelpunkt der Seelsorge des Bezirkes, mit mehreren Jukirchen. Die vorarlbergische Industrie hat hier ihre vorzüglichsten Fabrikanstalten, worunter die-Baumswollspinnerei von Rhomberg und Lenz, die Webereis und Spisengrundsabrik von Salzmann u. Ulmer, die Kattundruckerei der letztern Firma, die Färberei des Marstin Rhomberg, das Metallschmelzwerk von Rüsch u. andere sich auszeichnen. W.

Dorothea, beilige Jungfrau u. Marthrinn, geboren ju Cafarea iu Cappadocien, zeichnete fich schon in frühefter Jugend burch ihre Frommigkeit aus. Als ber Statthalter Sapritius von ihrem eifrigen Chriftenthume Runbe erhielt, ließ er fie por fich rufen u. hielt fie an, ben Gottern ju opfern. Aber D. widerstand biefem Anfinnen. 2118 er ihr mit ber Folter brobte, erwiederte fie: "bie Martern, bie bu mir anthun fannft, find verganglich, die Qualen ber Solle bagegen mahren ewig." Als der Statthalter fie auf die Folter bringen ließ, verlangte fie, daß man ihre Martern vergrößere, um balb gur Anschauung beffen gu tommen, bem zu Liebe fie bem Tobe freudig entgegensebe. Run übergab fie Sapritius ihren beiben Schweftern, Chrifte u. Califte, die fich burch die Furcht vor den Martern jum Abfalle hatten bewegen laffen. Er machte ihnen große Berheifungen, wenn fie D. von ber Anhanglichfeit an Chriftum befreiten. Aber fie brachte biefe vielmehr burch ihre Ermahnungen und anhaltendes Gebet jum Chriftenthume jurud, morauf fie ber Statthalter, wuthentbrannt, in einem Reffel mit fiedendem Beche tobten ließ. Sapritius ließ nun D. abermals foltern u. dann ihre verwundeten Seiten mit Faceln brennen; boch er erreichte seine Absicht nicht. Daher verurtheilte er sie zur Ent-hauptung. Da rief D. mit lauter Stimme: "Ich danke dir, Herr Jesu Christ, bu Brautigam meiner Seele, daß du mich des Baradieses u. beiner seligen Gemeinschaft wurdigft." Theophilus, ein beibnischer Jungling, bat fie hohnisch um einige Rofen ober Kruchte aus biefem Garten, und noch vor ber Enthauptung ber Sels ligen ftellte fich ein Engel, in ber Geftalt eines freundlichen Junglings, ihr mit 3 Rofen und ichonen Aepfeln bar, Die fie gu Theophilus fandte, ber burch biefes Bunder befehrt murbe u. Chriftum befannte. Auch er ftarb nun fur feinen Glauben ben Martertob. Die heil. D. ward im Jahre 304 enthauptet. Ihr Gebachts nistag: 6. Kebruar.

Dorpat (Dörpt), 1) Kreis in ber Statthalterschaft Lievland mit 155 M. u. 150,000 Einwohnern, ist wellenförmig hügelig, wird bewässert vom See Beipus, dem Berzierwe und vielen kleineren Gewässern, u. bringt Holz, Bieh, Getreide, Flusperlen. — 2) D., Hauptstadt darin an der großen Embach (schiffbar); ist schön gebaut, gehörte sonst zur Hansa, hat eine Universität wit Bibliothek und versichiebene wissenschaftliche Hülfbanstalten u. Sammlungen, Handel und Schifffahrt und 7000 Einwohner. Die Universität, 1632 gestistet, 1699 nach Pernau verlegt, ging 1710 ein, wurde unter Paul I. neu gegründet, 1803 aber erst organissert. Das neue Universitätsgebäude, auf dem Grunde der alten Rikolaikirche, ist ein großartiger Bau. Die Universität hat, außer physikalischen, chemischen, mathematischen, technischen, mineralischen Cabinetten, ein Klinikum, anatomisches Theater, Sternwarte (mit dem größten Frauenhoferischen Refractor) u. eine Bibliothek von mehr als 60,000 Bänden. Die deutsche Richtung, die auf der Universität vor

berrichend vertreten war, rief eine Reaction von Seiten bes ruffichen Beiftes berpor. Mit ber Universität steht ein 1828 gestistetes Professoreninftitut in Berbinbung. — Die Grundung ber Stadt D. fault in fehr fruhe Zeit. Im Jahre 1223 wurde fie im Rampfe bes beutschen Orbens mit ben Ruffen burch jenen ben lettern entriffen und zum Site bes Bisthums Esthland erhoben. Rachdem bie Stadt bald an Rußland, balb an Bolen, balb an Schweben gekommen war, warb fie endlich von Peter bem Großen im nordischen Kriege bleibend an Rugland gebracht.

Dorich, Doich ober Pomuchel (Gadus callarius L.), ein zu bem Geschlechte ber Schellfische gehorender, febr garter, wohlschmedender Fisch, welcher bei Reufundland, sowie in der Dft- u. Rorbsee, gefangen wird und sowohl frisch, als eingefalzen u. getrodnet, in den Handel tommt. Frifch liefert ihn besonders Lubed; aus Irland, Franfreich, Rorwegen u. von ben preußischen u. ruffischen Dftfeefuften wird er gefalzen u. getrodnet verschidt. Der gefalzene heißt Salzb., auch

Salzien, Salzbromser, gesalzene Lünzen.
Dorset, Grasschaft in England, gränzt südlich an den Ranal, hat auf 45
DR. gegen 160,000 E., ist hügelig, an der Rüste mit Dünen besetzt, wasserreich (Flüsse: Stour, Froome, Pibble), fruchtbar (baher der Garten Englands
genannt) u. mild von Klima. Im Süden ist die Haldinsel Portland (mit dem
Borgebirge Race of Portland, wo das Meer beständig unruhig ist, westhalb hier zwei Leuchthume stehen); an ber Subostseite ist die Halbinsel Burbet. Dan treibt Aderbau (taum genug für die Bevölferung), mit Gewinnung von Flachs und Hanf, Biehzucht (Schafe), Fischfang (Makrelen), Bergbau (vorzüglich Quabern, Pfeisen u. Topferthon), Wollens, Hanfs und Leineweberei. Die Hauptstadt ift

Dordefter (f. b.).

Dorset. Der ursprüngliche Rame der Herzoge von D. war Sacville, indem Berbrand von Sadville mit Bilhelm bem Eroberer aus ber Rors manble nach England tam. Sie besagen Guter in ber Graffchaft Suffer. Mertwurdig find: 1) Thomas Sadville, Graf von D., geboren ju Bitham 1536 in Suffer. Er bekleidete mehre Gesandtschaftsposten und war einer ber Blutrichter ber Maria Stuart, ber er auch bas Tobesurtheil ankundigte. Im Jahre 1608 ftarb er als Großschatmeister von England u. hinterließ einige Gebichte. — 2) (Edward Sadville), Enkel von Thomas D., geboren 1590 zu Witham, Jakob's I. u. Karl's I. treuer Anhänger, ohne babei ben Gefeten ober ber Freiheit
ber Nation entgegen zu treten. 1640 war er, mährend Karls Abwesenheit in
Schottland, Regent des Reiches, 1641 Prässbent des geheimen Raths und unterftuste, nachbem er vergebens Ronig u. Parlament zu verfohnen gesucht, ben Ronig mit Gelb gur Flucht. Bei Ebgehill focht er tapfer. Des Konige Sinrichtung erschütterte ihn so sehr, daß er seche Monate nachher (1652) ftarb. — 3) Charles Sadville, Barl of D., geboren 1637 ju Bitham, war Staatsmann u. Dichter unter Karl II. u. Bilhelm II. Er ftarb 1706 ju Bath. Seine Gebichte erschienen in 6 Banden von Andersons "Complet edition of the Poets of Great Britain (20nd. 1794).

Dortmund, Sauptstadt bes gleichnamigen Rreifes im Regierungsbezirke Arns. berg ber preußischen Proving Befiphalen, an ber Emscher, mit 7000 E., die Fabrifen in Tabaf u. Gifenwaaren unterhalten u. Aderbau, Leinen u. Sammts weberei u. beträchtlichen Getreibehandel treiben. D. ift ber Gip eines Oberbergs amte, hat ein Gymnafium, 5 Rirchen und in ber Rabe ber Stadt eine Mineralquelle. Es foll Anfangs aus zwei Dorfern bestanden haben, die ben herren von Trutmann gehörten. Raifer Rarl ber Große gab D. Stadtrecht und bie Stadt foll von thren Befigern »Villa Trutmannia genannt worden fenn. Rarl felbft foll fich zuweilen hier aufgehalten haben. D. war Reichoftabt. 1005 ward hier eine Rirchenversammlung u. 1006 ein Reichstag gehalten. 1297 brannte D. ab, u. nach bem Wieberaufbaue ber Stadt wurde ein faiserliches Hofgericht hierher verlegt. 1381 wurde die Stadt lange (21 Monate) burch die Kölner belagert. Rach bem

Aussterben ber Burggrafen von D. fam es an die von Steden u. A., bis fich bie Stadt unter Rarl V. von benen von Bolfchwintel bie Grafichafterechte er kaufte. 1583 wurde das Gymnafium daselbst gestistet. Am 10. Juni 1609 fand hier der Dortmunder Reces zwischen Kurfurft Johann Siegmund von Branbenburg u. Pfalzgraf Philipp Ludwig von Pfalz-Reuburg ftatt. . 1616 murbe D. von ber Liga erobert. 3m 30jährigen Kriege litt bie Stadt viel. 1679 wurde fle von ben Franzosen genommen. 1803 verlor D. fein Recht als Reicheftabt und tam an Raffau, zur Entschädigung für ben Berluft ber erbstatthalterlichen Burbe. 1815 tam es mit Westphalen an Breußen.

Dortrecht, Hauptstadt bes gleichnamigen Bezirfs in ber nieberlandischen Broving Subholland, mit 24,000 Einwohnern, eine fehr schone u. reiche Sandelsftadt; fie liegt auf einer Infel bes von ber Maas (Merve) gebildeten Bies-Bosch. Der Hasen ist sehr gerdumig, u. durch zwei Kandle konnen die Waaren zu Wasser bis an die Magazine mitten in die Stadt gebracht werden. D. hat besteutende Schisswerste, Bleichen, Seefalzstedereien, Lachsfang, Lackmus u. Bleiweissfabriken, Dels, Schmaltes u. Trasmublen u. karken Handel mit Rheinweinen, Betreibe, Flache, Thran, Stodfischen, geraucherten Lachsen, hauptfachlich aber mit bentschem Zimmerholz, bas burch Flose auf bem Rhein borthin kommt und auf ben nahen Sägemühlen geschnitten, ober auch unbearbeitet nach England, Spanien u. Portugal verschifft wird. Der Handel ber Stadt wird, außer ber birekten Wasserverbindung mit Rhein, Led u. Maas, durch bebeutende Markte, eine Handelsstotte von 24 Schiffen u. durch die Dampsschiffschrieverbindung mit Rotterbam geforbert. D. bat eine ichone Sauptfirche, zwei Friedensgerichte, ein Sanbelogericht, eine Artillerie-, Ingenieurschule, Munge ac. - Die Entstehung D.s ift unbefannt; es hieß früher Dorebrecht (lateinisch Dordracum) b. i. Dorotheen. markt, u. ftand unter ben Grafen von Blaarbing. Rachbem biefe geachtet worden, schenfte 1064 Raiser Heinrich IV. D. mit ber ganzen Grafschaft bem Biethum Utrecht, bann an Brabant. 1231 warb es mit Mauern umgeben und balb bie wichtigste Stadt der Graffchaft. Seit bem Durchbruche ber Damme an ber Merve 1421 liegt D. auf einer Infel. 1574 u. 1618-19 fanden bier Synoben ber Reformirten ftatt. Auf ber lettern conflituirte fich ber Calvinismus in 93 Artifeln. Die calvinische Lebre von ber Prabeftination ward in ihrer traffeften Consequenz als Dogma aufgestellt, die ihr entgegenstehende Lehre ber Arminianer n. Remonstranten unbebingt, ja ungeprüft verworfen, u. alle biejenigen Geiftlichen, welche biefe 93 Artifel nicht unterschrieben dercommunicirt. Die Synobalbeschluffe wurden von ben Reformirten in Holland, Franfreich, ber Pfalz u. ber Schweiz angenommn, England u. Rurbrandenburg lehnten fie ab. Die Reformirten in andern ganbern bielten fie nicht fur binbenb und jest haben fie als symbolisches Buch, anser Holland, nur noch geschichtliche Bebeutung. Dorville, f. Drville (Jaf. Phil. b').

Dofen find fleine Gefaße mit Dedel, aus verschiebenen Stoffen gefertigt u. von der verschiebenartigsten Form, welche namentlich zur Ausbewahrung des Juders, des Rauche u. Schnupftabacks 2c. dienen u. einen nicht unbedeutenden Handelsartifel ausmachen. Zuderd, hat man von Gold, Silber, Reufilder, Glas, Porzellan, Steingut, Messingblech, lackirtem Eisenblech, Zinn, seinem Holz 2c., u. sie werden größtentheits aus Fabrisen bezogen. Rauchtabats D. hat man besonbete von ladirtem Binn ober Blech, ferner von Steingut, Marmor (aus Baireuth, Crottenborf, Blankenburg 2c.), Serpentinstein & Die Schnupftabaks. D. ober Tabatieren sind besonders ein wichtiger Handelsartikel, u. sie werden in unzähligen Arten u. Stoffen versertigt, namentlich von Gold, Silber, u. inswendig, oder ganz vergoldet, die erstern auch wohl mit Edelsteinen oder Miniaturs gemalben vergiert, wie fie besonbere von fürftlichen Bersonen gu Gefchenten benutt werben, übrigens meift guillochirt; ferner von Reufilber und andern Metalls compositionen, 3inn, Marmor (and Baireuth 2c.), Achat u. anbern Steinarten, Porzellan u. Emaille, gepreßtem Sorn ober Schildplatt (aus England m Frank reich), verschiebenen festen Hölzern, gemasert ober ladirt, auch aus Cocosnuß mit erhabenen Figuren geschnitten (lettere aus Frankreich, wo sie von den Galeerenssträssingen in Toulon u. Brest versertigt werden). Die gangbarsten sind die aus Bapiermache, welche man von den mannigsaltigsten Qualitäten hat, oft mit den seinsten Gemälden, Landschaften u. Portraits, u. sehr gut ladirt, die in Braunsschweig, Berlin, Herrenhut, Rürnberg, Franksurt a. M., Paris, London 20 versertigt u. weit u. breit versendet werden. Die sogenannten Müller-D., welche im Dorfe Rasephas bei Altenburg versertigt werden, sind wegen ihrer Festigseit, Leichstigseit u. guter Charniere besonders geschätz; sie bestehen aus einer mehrmals gesbrannten u. oft mit Bimsstein abgetriebenen Papiermachemasse u. haben einen eigensthumlichen, mit Golds und Silberspänen vermischten, sehr seinen Lad. Auch die Fabrifen seiner Eisenguswaaren in Berlin, am Harz 20., liefern Schnupstabasse.

Dositheus. 1) D. Magister, griechischer Grammatifer des 3. Jahrhunsberts n. Chr., schried ein Schulbuch unter dem Titel: "Ερμηνεύματα" (Erstätungen), in drei Büchern, deren erstes grammatisalisch, das zweite lexisalisch, das dritte literärhistorischen Inhalts ist. Aus dem lettern sind herausgegeben: Anefedeten, Briefe u. Rescripte des Kaisers Hadrian (von H. Stephanus in "Glossaria duo" etc., Par. 1573, Fol.; von Goldast, Lyon 1601; Catharinot, Bourges 1660), u. ein juristisches Bruchstüd "De juris speciedus et de manumissionidus" u. "Fragmentum regularum" (von Andern dem Ulpian, des D. Zeitgenossen zu geschrieden u. herausgegeben von Roever, Leyden 1739; von Schilling, Lya. 1819). Das Ganze wurde zuerst von Böding (Bonn 1832) herausgegeben. Bgl. Lachmann's Versuch über D. (Berl. 1837). — 2) D., ein Jude, der sich zur Zeit Zesu Christi unter den Samaritanern für den Messias ausgab, aber versolgt in der Wüste verhungerte. — 3) D., Stifter der russischen Sette Dositheowschten u. das Abendmahl zu genießen, oder auch nur einmal im ganzen Leben, am Ende desselben nämlich. Diese Handlung sei von den Aeltesten der Gemeinde vorzusnehmen, von welchen man dann einen Ablasbrief besomme u. dergl. m.

Doffat, Arnaub, Carbinal, 1536 bei Auch geboren, ber Sohn eines Bauern, zeichnete fich frühe schon burch Geist u. Kenntnisse aus u. ward, noch als Jüngling, zum Kührer bes jungen Herrn von Marca erwählt, ben er 1562 nach Paris begleitete. Hier eignete er sich manche Lebenberfahrung an, studirte bann zu Bourges unter Cujas die Rechte, ward Anwalt zu Paris, Regierungsruth zu Melun, bann Gesandischaftssecretär des Explischoss von Toulouse, Paul von Foir, in Rom und 1584 als dortiger Geschäftsträger angestellt. Er brachte es bahin, daß Heinrich IV. vom Papste als König anerkannt wurde. 1598 ward er Cardinal, löste als solcher vom Großherzoge von Florenz die verpsändeten Inseln If und Pomeques ein, besörderte den Friedensschluß mit Spanien zu Vervins 1598, und starb 1604 zu Rom. D. verband mit Klugheit, Geschäftsgewandtheit und einer unwandelbar ernsten Haltung eine seltene Redlichseit. Seine "Lettres" (Paris 1627 von Amelot de la Houssale herausgegeben) werden zu den Musterschriften der

Diplomatie gerechnet.

Doffi, italienische Künstler: 1) Dofso und 2) Giovanni Battista, Brüber, als Maler von Ariosto verherrlicht, ben sie sammt den Bildern zum rasenden Rolland malten. Sie stammten aus Dosso, unsern Ferrara, geboren gegen das Ende des 15. Jahrhunderts, und waren unter dem prachtliebenden Alsons d'Este, in Gemeinschaft mit Garosolo, die Gründer der ferrarischen Schule. Beide waren Schüler Costa's. Dosso war ein vortresslicher Figurens und Gios vanni Battista ein geschickter Grotessens und Landschaftsmaler. Giovanni Battista starb nach Barussaldi um 1545; Dosso bildete viele Schüler und starb 1560. Bon letzterem, dem vorzüglicheren von Beiden, besitzen die berühmtesten Bilsber: die Dresdener Gallerie, das Museum in Berlin, die f. k. Gallerie zu Wien, die Eremitage zu Betersburg und das k. Cabinet zu hamptoncourt.

Dotation (wortlich Bergabung) heißt im Allgemeinen jebe Ausftattung,

Aussteuer, Mitgabe, und zwar 1) im burgerlichen Rechte: bie Aussteuerung bei Eingehung einer Beirath, sowie ber Gegenftand ober Betrag berfelben. 2) Das fanonifche Recht nennt fo, mit Uebertragung ber Familienverhaltniffe auf die kirchlichen, die Ausstattung an Gutern und Capitalien, welche wen dem Stifter einer Kirche, eines Klosters, oder einer andern gestilichen Anstalt, zum Zwecke des gesicherten und unabhängigen Bestandes einer solchen gefordert wird. In diesem Sinne spricht man nicht bloß in der katholischen Kirche, sondern auch bei ben Brotestanten, von Rirchen , Bfarr D.en u. f. w. 3) 3m Bebens wefen heißen fo bie, von bem Lebensherrn ben Bafallen überlaffenen Grundftude, namentlich in eroberten Bebieten. Diefe, querft bei ben longobarben (f. b.) vorfommenbe, Art von Schenfung wurde namentlich von Rapoleon erneuert, ber feine ausgezeichneiften Generale und Staatsmanner aus ben eroberten. entweder feiner Berfon ober bem frangofifchen Reiche vorbehaltenen, ganbereien freme ber Staaten botirte, welche D.en fammtlich ben Charafter von Leben, und gwar von Majoraten hatten, theils mit Soheiterechten verbunden waren, theils aus blogen Titeln mit gewiffen Einfunften bestanden. Die erfte D. diefer Art erhielt 1806 Marschall Berthier mit bem Fürftenthume Reufchatel, welcher noch eine Menge anderer folgten: so bas Fürftenthum Benevent an Talleprand, Treviso an Mortier, Cabore an Champagny, Conegliano an Moncey, Bicenza an Caulaincourt, Dalmatien an Soult u. f. w. Gin geheimer Artifel bes erften Barifer Friedens hob alle biefe D.en ohne Entschäbigung an bie Befiper auf. Auch ber Orben ber Ehrenlegion hatte, jur Berabreichung von Benfionen an feine Mitglieber, abne liche D.en an liegenden Gutern erhalten. 4) Eine besondere Art von D. ift bie an die hellenisch en gamilien im Ronigreiche Griechenland, wo burch ein Befet von 1835 jedem Famillenhaupte in febr ausgedehntem Sinne ein Credit von 2000 Drachmen gegeben wurde, wofür basfelbe Ansprüche an Staatsgutern im entsprechenben Berthe erhielt, Die, nach 36jahriger Berginfung, fein freies Eigenthum wurden. Aehnliche D.en erhielten auch die Gemeindeforperschaften. 5) D. heißt endlich auch die Entschäbigung, welche ber Bater eines unehelichen Kindes ber Mutter besselben zu geben schuldig ift, und wofür die lettere Rlage, zugleich mit der auf Alimention (f. d.), erheben kann. Donat (Douay), Stadt im französischen Departement des Rorbens, an der

Donai (Douay), Stadt im französischen Departement des Rorbens, an der Scarpe und am Kanal gleiches Ramens, welcher mittelst der Deule von D. nach Lille führt und bei Worneton mit der Lys sich verbindet. Die Stadt hat Festungs-werfe, welche unter Wasser geset werden können, überdieß das Fort Scarpe in kleiner Entsernung, ein schönes Rath- und Zeughaus, einen königlichen Gerichts-hof, eine Akademie, Börse, Schulen für Mathematik, Medizin, Artillerie, einen botanischen Garten u. Kanonengleßerei. Die Einwohner, bei 20,000, unterhalten Fabriken in Wolle, Baumwolle, Leinwand, Zwirn, Spiken, Steingut, Leder, Glas, Tapeten, sowie Zuder- und Salzrassinerien und treiben bedeutenden Wein-, Gestreide-, Del- und Speditionshandel. — D. ist an der Stelle eines alten, von den Normannern zerstörten, Schlosses (castrum Duacenco) erbaut. Es gehörte im Mittelalter den Grasen von Flandern, dann den Herzogen von Burgund, bildete dann später einen Theil der Niederlande und wurde unter Ludwig XIV. von den Franzossen erobert. Der Herzog von Marlborough nahm es im Jahre 1710; doch kam es bald daraus wieder an Frankreich und blieb durch den Utrechter Frieden

auf immer mit bemfelben vereinigt.

Douane, f. Boll.

Doublette helft im Allgemeinen jeder Gegenstand, der zwei Mal vorhanden ist, besonders in Sammlungen, Bibliotheken, Kunstcabinetten 2c. Dann versteht man darunter zwei Gegenstände, welche zusammen verkauft werden. Ferner nennt man auch Muschelschalen, die genau auseinanderpassen, D. Besonders spielen die D. im Edelsteinhandel eine große Rolle. Man hat Brillants, Rubins, Saphirs, SmaragdsD.n 2c. lleberhaupt versteht man hier unter D. einen Stein, dessen Oberstheil für sich aus dem wahren Stein besteht, der der D. den Ramen gibt (also

für bie Brillant-D. Diamant, für bie Rubin-D. wirklicher Rubin) aber beffen Untertheil (aus Krystall oder Straß bestehend) an den Obertheil mittelst Mastir funftlich, und häufig fast unmerklich, angekittet ift. Wird ein folder Stein offen und ehrlich als D. angeboten, so ift Richts bagegen einzuwenden, indem die Doublettirung nicht nur zur Erhöhung und Bermehrung der Tiefe des Glanzes, als auch, bei farbigen Steinen, ju ber ber Farbe bient u. einen Stein von bunnem Körper schöner macht. D.n ber oben bezeichneten Art heißen halbachte; bagegen unachte D., wo Dber- und Unterforper nicht bas find, was fie auf ben erften Anschein versprechen. Die lettern fommen, feit man fo fcone 3mitationen aus einem Stude fertigt, faum mehr vor. Sohl. D.n, vorzüglich bei ben Steinsichleifern im Oriente noch gewöhnlich, wo der Untertheil bes Steins halbfugelformig ausgeschliffen ift, hierauf mit einer trodenen garbe ausgefüllt und mittelft eines aufgekitteten Rroftallplattchens verschloffen und fo bem Stein eine falfche Farbe, ober wenigstens Farbentiefe gegeben ift. Durch bloges Erwarmen bes verbachtigen Steines, ober Einlegen in heißes Baffer, ober jum Sieben erhipten Altohol ober Aether, lagt fich leicht mit Bestimmiheit in zweifelhaften gallen ente icheiben, ob man eine D. vor fich hat, ober nicht. Schwer, oft gar nicht moglich, ift bie Entscheidung bei gefaßten Steinen. Und barum auch führt Die Doublettirung leicht zu absichtlichen Täuschungen.

Doubs (Doux), 1) Fluß in Frantreich, entspringt bei Mouthe, am Berge Riffon (bee Juragebirge), auf ber Grange zwischen ber Schweiz u. Franfreich, verbirgt fich bei Arçon, tommt bei Remonot wieder jum Borfcheine, fallt 84 fuß bei Morteau, geht durch ben Kanton Bern, umschließt fast das ganze gleichnamige Departement, ift reißend, ftart anschwellend, daher nicht schiffbar u. fallt bei Berdun in die Saone. — 2) Rach ihm benanntes Departement, bestehend aus einem Theile ber Franche Comte und aus ber Grafichaft Mompelgard, hat 1011 I Deilen, 280,000 meift fatholische Einwohner; ift gebirgig durch Borberge Des Jura (Spihen: die Rissons die 2034, Mont d'or, 1878 Fuß) mit sehr engen Thälern, wird bewässert vom Doubs, von der Loue (Louwe), Dignon, Dessoubre u. a. Cüberhaupt durch 1280 hier entspringende Bäche); hat kaltes, doch gesundes Klima, steinigen, lettigen Boden, erzeugt Pild, viele Fische, Getreide (nicht ausreichend), Holz-, Stein- und Braunkohlen, Eisen, Salz. Die Einwohner sind muthig, redich, gastfrei, treiben Acerdau, Biehzucht (Pserde, Rindvieh), mit reichlichem Butter- u. Kasegewinn, etwas Weindau u. Hüttenwesen (Eisen) 2c.; Eintheilung in vier Bezirte; Hauptstadt Besangon (s. d.).

Douglas, 1) Dorf in der schottischen Grafschaft Lanark oder Chydesdale, am gleichnamigen Flusse, mit 800 Einwohnern, worunter viele Baumwollenweber.

Das Schloß ift ber Stammort ber berühmten Familie D. (f. unten). — 2) D., Stadt auf der Insel Man (s. d.), zwischen England u. Irland, mit einem, durch ein Fort gesicherten, Safen und 5000 Einwohnern. Sier ift bas Schloß Mona-Caftle, bem Bergoge von Athol gehörig, eine Freischule und ein Theater. Die

Einwohner treiben Schifffahrt, Seehundsfang u. Baringefischerei.

Douglas, berühmte schottische Familie, eines ber machtigften Gefchlechter unter ben Stuarts in Schottland, machte Jafob II. lange bie Krone ftreitig, bis es endlich durch Berratherei ber Treulofigfeit bes Ronigs unterlag. Bemerfenswerth find: 1) 3 a mee D., ein tapferer Rrieger in ben Rriegen gegen England, ber die schottische Reiterei in ber Schlacht bei Bannochburn befehligte u. fpater Eduard III. von England beinahe gefangen nahm. Er blieb in Spanien gegen bie Mauren 1327. — 2) Archimbald D., Bruder bes Borigen, Felbherr ber Schotten, 1333, trieb ben Bratenbenten Baliol jurud, vertheidigte Berwid tapfer, blieb aber bei halibon Sill gegen bie Englander. — 3) Archimbalb, Graf von D., geboren zu Douglasbale in Schottland um 1374, wollte bet Schrewsbury 1413 perfonlich gegen Heinrich IV. von England fechten, gerieth aber babei in Gefangenschaft. Später freigelaffen, befehligte er die schottischen Bulfetruppen in Kranfreich unter Rarl VII., bestegte Die Englander bei Beauge,

blieb aber mit seinen Sohnen bei Berneuil (1425). — 4) Gawin D., ein Sohn von Archimbald D., Graf von Angus, geboren zu Brechin 1474 (75?), gesstorben als Bischof von Dunkeld zu London 1522, übersetze Einiges von Ovid, und meisterhaft im heroischen Bersmaße und schottischen Dialette Birgils Aneibe (London 1553). — 5) Sir Charles D., brittischer Admiral, ein Schotte von Geburt, trat beim Ausbruche des amerikanischen Krieges aus holländischen Diensken in englische u. besehligte eine Schwadron im Golse des Lorenzostromes, ward 1787 Admiral, starb aber schon 1789. Er führte mehre Verbesserungen im Ab-

feuern ber Feuerwaffen ein.

D'Dutrepont, Joseph von, Mebizinalrath u. Brofessor ber Geburtshulfe an ber Universität Burzburg, geboren ben 21. Rovember 1775 zu Malmedy im jetzigen preußischen Regierungsbezirke Nachen, fam in seinem 13. Jahre nach Roblenz, um die deutsche Sprache zu erlernen, absolvirte das Ghmnaftum u. den philosophischen Cours in Maing, und ftubirte die Arzneikunde in Burgburg und Salle, wo er am 18. October 1798 promovirt wurde; hierauf ging er nach Bien u. wurde hier durch Boer jum besondern Studium der Geburtshulfe angeeifert; 1799 begab er fich ju Berwandten nach Salzburg, u. erhielt 1801 Die Erlaubnif gur Ausübung ber arztlichen Praris; 1804 wurde er außerorbentlicher Brofeffor der Geburtehulfe u. Diatetif an der damals in Salzburg bestehenden Universität, blieb dieß bei der Umwandelung dieser Universität in ein collegium medicochirurgicum, wurde unter baverifcher Berrichaft Affeffor bes Debiginal-Comité, ging 1816, bei ber Abtretung Salzburgs, nach Munchen ale ernannter Profeffor ber neu errichteten Bebammenschule, wurde aber im selben Jahre noch an die Universität Wurzburg berufen, u. bestieg daselbft ben, burch Elias von Siebolds Abgang nach Berlin erledigten, Lehrstuhl am 14. Rovember 1816 u. hatte ihn inne bis zu seinem Tode am 7. Mai 1845. Hier bilbete D. mit Schönlein und Tertor jene Trias von klinischen Lehrern, die ein paar Jahrzehente hindurch eifrig zusammenwirkten u. Würzburg zur ersten medizinischen Schule Deutschlande 1826 wurde D. jum Rreismedizinalrathe ernannt, und blieb es bis 1836, wo er auf sein mehrfaches Ansuchen biefer Stelle enthoben ward; 1832 erhielt er mit bem Ritterfreuze des Civilverdienftordens ber bayerischen Krone ben perfonlichen Abel. — Größere wiffenschaftliche Werke hat D. nicht geschrieben, bagegen eine große Reihe werthvoller Abhandlungen, die jum Theile gesammelt erichtenen: "Abhandlungen u. Beitrage geburtehulflichen Inhalte." Bamberg und Burzburg 1822. Bei allen Berhandlungen über geburtebulfliche Fragen fprach er fraftig mit; er war auch einer ber Berausgeber ber "Zeitschrift fur Geburtstunde." Beit mehr aber, als durch seine Schriften, wirfte D. durch sein Bort u. seine Lehre; perfonlich außerft liebenswurdig, lebte er nur feinen Schulern, bie er burch ftete Demonstration u. burch beredte Dittheilungen aus feiner reichen Erfahrung ju feffeln und mit ben Lehren ber Geburtebulfe auf praktische Beise vertraut ju machen wußte. Lange Jahre ftromten nach Burgburg aus gang Deutschland, ja aus dem Auslande, nicht nur Studirende, sondern auch junge Doctoren, Die, fpeziell fur die Ausübung der Geburtebulfe fich bestimmend, unter D.'s Leitung Die

leste praktische Ausbildung sich erwerben wollten; — viele Lehrer ber Geburtsbulfe an Deutschlands Hochschulen sind aus D.s Schule hervorgegangen. Douville, Jean Baptiste, berühmter französischer Reisender, gedoren 1794 in Westfrankreich, bereiste schon frühzeitig Aften u. Amerika, suchte aber mehrmals vergebens auf verschiedenen Wegen in China einzudringen. Auf seiner Entdedungsreise nach Kongo hatte er mit großen Schwierigkeiten, besonders unter den die Bortugiesen hassenden freien Regerstämmen, zu kämpsen und nur durch ein großes Gesolge, das sich zuweilen die auf 500 Mann vermehrte, konnte er sich behaupten. Mit Ausopserung einer Summe von fast 200,000 France durchstreiste er die portugiesischen Königreiche Angola u. Benguela, drang in die, gegen Osten u. Norden davon gelegenen Regerländer, dis zum 25° 4' gegen Osten und zum 13° 27' gegen Süden vor, von wo er wieder nordwärts ging u. von dem Hafen von Ambrig 1830 über Brafilien nach Frankreich zurudkehrte. Die geosgraphische Gesellschaft ertheilte ihm ben Preis für die wichtigfte, im Jahre 1830 gemachte Entbedung. Er schrieb: "Voyage au Congo et dans l'intérieur do

l'Afrique équinoctiale« (Baris 1832, 3 Bbe.).

Dover, 1) Stadt in ber englischen Graffchaft Rent, am Ranale von Calais, mit 12,000 Einwohnern, in einem tiefen Thale, bas rundum von Ralt- Felfen umgeben ift. Der Ort ift offen, hat zwei Kirchen, 4 Bethaufer ber Diffenters, eine Freis u. eine Armenschule, ein geraumiges Militarhospital, ein Stadthaus, einen Gesellschaftssaal, ein Schauspielhaus u. gegen 10,000 Einw. D. wird burch ein starkes Castell vertheidigt, auch find die umberliegenden Anhöhen befestigt. Der von Häusern umgebene Hasen geht die mitten in die Stadt. Sebenswerth sind die neuen, starken Schleusen. Der Eingang in den Hafen ist sehr schmal u. bei stürmischem Wetter sehr gefährlich, doch kann er Schiffe von 4-500 Tonnen aufnehmen, u. ift die Station ber frangofischen Badetboote und ber Ueberfahrtsort nach bem nur 6 Meilen entfernten Drte Calais, wodurch ber Ort Leben u. Rahrung erhält. Die schnelste Zeit ber lleberfahrt ift 2½ Stunden, ber gewöhnliche Preis im Sommer ½, im Winter aber 1, bisweilen auch 2 Pf. Sterl. In der neuesten Zeit sindet täglich zwischen D. u. Calais eine regelmäßige Dampsschiffahrt statt, so daß man in 3 Stunden Calais erreicht. Auch ift D. mit ber Brighton-London-Gifenbahn burch eine Zweigbahn verbunden. Die Babl ber in D. ankommenden u. abgehenden Reifenden beläuft fich jahrlich auf 20,000 bis 30,000. Das weitläufige, alte Schloß, welches als ber Schluffel von England betrachtet wird, war seit Julius Cafars Zeiten ein romisches Castell, wovon noch zwei alte Thürme sichtbar, wurde später durch Wilhelm den Eroberer start besestigt u. in neuern Zeiten erweitert und verstärkt, so daß es im Rothfalle über 10,000 Mann sassen. Als eine besondere Merkwürdigkeit zeigt man hier eine ungeheure Kannen, 24 Fuß lang, von van Totuis in Utrecht 1544 gegoffen u. ber Konigin Glifabeth von ben hollanbifchen Staaten jum Beschenke gemacht; fie ift burch mehre Sprunge an ber Munbung nicht mehr brauchbar. — 2) Hauptstadt ber Grafschaft Kent u. bes Freistaats Delaware in Rord-Amerika, 39° 11' nördlicher Breite, am Jones Creek, 1 Meile von der Dela-warebai, mit 800 Einwohnern, die Waizenhandel treiben. Hier werden die jährlichen Sibungen der Generalversammlungen gehalten. — 3) Hauptstadt der Graficaft Stafford, im nordameritanischen Freiftaate Newhampshire, am Salmon-Rall-River, mit 3,000 Einwohnern, einem Safen u. Sandel.

Dow, Gerhard, ber ausgezeichnetste und eigenthümlichste Schüler Rembrandts, ward 1613 zu Leyden geboren († 1680) u. bildete sich frühe schon eisgenthümlich aus. Die Gegenstände, welche D. mit Borliebe dargestellt hat, geshören dem engen Kreise des Familienverkehres an; er schildert die Beziehungen einer stillen, schlichten Säuslichseit, die Justände eines friedlichen u. freundlichen Gewohnheitslebens. Seine Aussührung ist dabet eine höchst saubere u. vollendete, ohne Besangenheit u. Aengstlichseit. Uebrigens bediente er sich für die undedeutsendsten Rebensachen des Modells, u. er war so genau in der Nachbildung dessselben, daß, wie man berichtet, ein bloßer Besenstiel ihm dreitägige (?) Arbeit kostete. Manche seiner Bilder sind wie ein kleines Theater, dessen Borhang aufgezogen und zurückzeschlagen ist. Eine zierliche, kleine Bezebenheit stellt sich auf der Seene dar. Die Gallerien zu Berlin, München, Pommersselden, Wien, die Museen im Haag, in Amsterdam u. Paris, sowie die englischen Sammlungen weisen nette u. köstliche Stücke dieses Meisters im Genre aus. D.s Bilder waren schon bei seinen Ledzeiten sehr gesucht, u. man sindet heute kaum eine Sammlung holländischer Radineistücke, die nicht einige D.s zu ihren Hauptzierden rechnete. Welche enorme Preise hie u. da sür D. sche Gemälde bezahlt worden sind, erhellt daraus, daß der Kursürst von der Pfalz das berühmte Bild von der wassersüchzigen Frau um 70,000 Franks ankauste. Dasselbe besindet sich jest im Louvre.

Formel ber Lobprelsung bes breieinigen Goties, beren Gebrauch uralt ift, u. die langere Zeit verschieben gesprochen wurde, seit ber Zeit ber Arkaner aber, die sie auch gebrauchten, jedoch in eigener Fassung ihre Sareste verhüllten, in der ganzen lateinischen Kirche in der bestimmten Form: "Ehre sei Gott dem Bater, dem Sohne u. dem h. Geiste ze." üblich ist. Man schließt damit die Psalmen, spricht sie auch am Schlusse anderer Gebete, ja, hat sie sogar zum integrirenden Theile einer eigenen Gebetweise, nämlich des englischen Rosenkranzes (s. d.) gemacht. Zum Unterschiede von dem "Gloria in excelsis," welches die größere D. heißt, wird das "Ehre sei Gott dem Bater u. s. w." die kleinere genannt.

Dopen, Gabriel François, bekannter französticher Maler, Schüler Banloo's, geboren 1724 zu Paris, bilbete fich seit 1748 in Italien burch forgefältiges Studium der größten Meister, u. erhielt bei seiner Rücksehr nach Paris ehrenvolle Antrage. Seit der Revolution lebte u. malte er am kaiserlichen Hose zu Petersburg u. starb daselbst 1806. Die beiden Gemälbe: "La rosto dos ardonts" und der "Tod des heiligen Ludwig" (beide in Paris) werden als seine Meister-

Werfe bezeichnet.

Drabicius, Rifolaus, geboren 1587 zu Strafnit in Mahren, 1616 Prediger zu Drahotuz, wurde von dort 1628 vertrieben, wandte sich nach Ungarn u. trieb die Tuchmacherel. Seit 1638 gab er vor, Offenbarungen gehabt zu haben, beren Hauptinhalt der Untergang des Hauses Desterreich, sowie des Papstthums u. die Bekehrung der Heiden u. Juden war. Zu Presdurg sestgenommen, ward er 1671 hingerichtet. Comenius (s. b.) hat seine Prophezeiungen unter dem

Titel: »Lux in tenebris" berausgegeben.

Drache, kommt in den verschiedensten Bedeutungen vor: 1) bezeichnet es schon in ben altesten Mythen eine große, furchtbare, breitopfige Schlange; bann ein fabelhaftes Thier mit zwei Fugen, Schlangenschwanz, zwei Flebermausstügeln, haßlichem Kopfe ober auch mehren Köpfen. In ber Bibel wird unter D. ebenfalls ein Ungeheuer in Gestalt einer großen, gefährlichen Schlange verstanden u. es ift bort bie Rede von Erb., Meer- u. Luft-D.n. In ber Dffenbarung bes h. Johannes wird in mehren Stellen unter D. ber Satan, als muthenber Feind ber Religion Chrifti vorgestellt, roth vom Blute, voll ichaumenden Grimmes, wild, siebenfopfig, mit 10 hörnern, 12 Kronen und furchtbar rollendem Schweife (f. Offenb. 12, 3. 4. 7—17). 3m Alterthume wird ein fastalischer, ein hesperischer u. ein folchischer D. genannt. Auch in den Sagen bes Mittelalters tommen D.n oft vor: fo in ben Sagen vom "hornen Siegfried", im Beldenbuche, Ribelungenliebe. Mehr geschichtlich scheint bie Ergahlung vom D.n gu fenn, ber 1345 Rhodus verheerte (vgl. Schillers "Rampf mit bem D.n"). - 2) In der Raturgeschichte ift ber D. (Draco, Dracunculus) eine Gattung aus ber Familie ber eigentlichen Gibechsen, Abtheilung Iguanen. Ihr Korper ift bunn, mit kleinen, rautenformigen Schuppen befest, u. mittelft ihrer Flughaute fpringen fie gegen 30 Schritte weit. Diese nicht gefährlichen Thiere leben in ben Balbern Oftinbiens. 3) In ber Aftronomie ift ber D. ein großes, nordliches Sternbilb, bas am nordlichen Simmel einen weiten Raum einnimmt. Bunachft unter ben Fuffen bes herfulce, ober nordwarts über ber Leier, ift ber Kopf bes D. besonbers an zwei Sternen britter Große kenntlich. Beiter vorwarts macht ber D. verschiedene Rrummungen u. umgibt ben Nordpol ber Efliptif mit vielen fenntlichen Sternen britter Große; er grangt hier westwarts an ben Cepheus, und nordwarts fieht ber fleine Bar auf bemselben. Endlich frummt fich ber Schwanz bes D. zwischen dem großen u. kleinen Baren hindurch. Es werden 80 Sterne zum D. gerechnet. — 4) Bei der Artillerie war der D. ehemals ein Geschüß von 16½ Tuß Länge, das 40 Pfund Eisen schoß. — 5) In der Meteorologie bezeichnet man mit D. eine feurige, der Feuerkugel ähnliche Lufterscheinung, die in ihren schnellen Borüberziehen einem D. obiger Art (sub 1) gleichet. — 6) Bird mit D. auch ein mechanischer Apparat (von Papier und leichtem Holz mit langem Schweife) bezeichnet, ben befonders Knaben jum Spielzeuge benuben, indem fie Realencyclopabie. III.

ihn, an einen Binbfaben befestigt, bei mäßigem Winde in bie Sobe fteigen laffen. Franklin benütte einen solchen Apparat 1752 zuerst bazu, um bie Elektricität ber Luft und ber Bolken beim Gemitter zu beweisen. Dieser D. war mit einer metallenen Spipe verfehen, im Nebrigen aus Bappe verfertigt. Franklin ließ ihn an einer hanfenen Schnur, an beren unterftem Enbe ein Schluffel bing, in bie Sohe fteigen. Um die Schnur, ohne die elektrische Materie abzuleiten, anfaffen ju konnen, war unten eine seibene Schnur angebracht. Sobald ber D. in ber Luft fcwebte, wurde die elektrische Materie, welche die Spipe aufgenommen hatte, vermoge ber Schnur bis jum Schluffel geleitet, fo bag man an bemfelben eine Berftarfungeffasche laben fonnte. De Romas und Cavallo ftellten, ohne von Franklin's Erperimenten gehört zu haben, ahnliche Versuche an.

Dracenblut, ein, aus verschiedenen Bflanzen (Dracaena Draco, Pterocarpus, Calamus Rotang) gewonnenes, aus Oftinbien, Afrifa u. Gubamerifa bezogenes Barg, in Studen buntelbraunroth, ale Bulver hellroth, leicht gerreibbar, von 1,196 spezifischem Gewichte, wird hauptsächlich jum Rothfarben von Firnissen, be-

fonders jum Goldlade gebraucht.

Drachenorben, 1) ein, vom Raifer Sigismund bei seiner Bermähluna mit Maria von Ungarn u. Bohmen, ober bei feiner Rronung 1387 gestifteter Orben, beffen 3med vornehmlich bie Ausrottung ber Reger u. Die Befampfung ber Ungläubigen war. Die Decoration bestehend in einem, an einem Kreuze hangenben, erlegten Drachen, ber an einer golbenen Rette auf ber Bruft getragen marb. Bei Lebzeiten des Stifters ftand biefer Orben in großem Anfehen, erlofch jeboch mit feinem Tobe. - 2) Ginen ahnlichen Orben bes umgefturgten Drachen errichtete auch Alphons von Aragonien, der ebenfalls nach des Königs Tobe wieder einging.

Drachme, 1) altgriechische Silbermunze von 5—12 Sgr. nach unserem Gelbe, gleich bem romischen Denar (s. b.). — 2) Ebenso bezeichnete es ein Gewicht, die große attische D. zu 8 Scrupel (= 1½ Duentchen Leipziger Gewicht), die tseine attische zu 3 Scrupel (= 20 Quentchen). — 3) Roch jest ift Die D. ein gewöhnliches Medizinalgewicht, & Loth ober & Unze, 1 D. = 3 Scrupel. — 4) Seit 1833 ift die D. eine Silbermunze bes Königreiche Griechenland ju 100

Lepta; 58,043 D.n = 1 Bereinsmarf fein Gilber; I D. = 25 fr. Draco, erster Gesetzgeber Athens als Archon. Olymp. 39, 4. 621 v. Chr. Die Gefengebung D.s wurde burch bie balb barauf folgende bes Solon in ben Schatten gestellt, und es find une baber nur wenige Buge von ihr aufbewahrt. Sie war übrigens weiter Richts, als eine Sanction ber bamals faktisch beftebenben rechtlichen Buftanbe, u. feineswege eine Reform berfelben von Grund aus. Es mogen zwar von ber herrschenden Partei wohl einige Zugeftandniffe im Allge-meinen gemacht worden sein, aber an ein Berzichtleisten auf irgend ein Ho-heiterecht von Seiten ber herrschenden Geschlechter wird schwerlich zu benten feyn, benn D., felbft Eupatribe, tonnte bie Intereffen feiner Stanbesgenoffen nicht fallen laffen. Der schriftlichen Gesetzebung felbst folgte Berarmung bes Bolles u. ber Cylonische Aufftanb, Umftanbe, Die sattsam beweisen, bag bie Eupatriben burch D.e Berf ihre, vom Bolfe bulbfam u. fillschweigend getragene, Rechte (ober vielmehr Unrechte) fanctionirten. Die Strenge ber Gefete D.8 wurde fprichwörtlich, u. biefe fannten anfänglich gar feine andere Strafe, ale ben Tob, fo baß man von ihnen fagte, fie felen mit Blut gefchrieben. Indeß muß biefe Strenge auf ein weit geringeres Daß gurudgeführt werben (Bachemuth Bell. Alt. II. 1. G. 239 ff.). Rach biefen Bestimmungen mußte, fo weit unfere Rennts niffe reichen, ber unvorfähliche Morber etwa ein Jahr bas Land meiben. Rach Ablauf Diefer Frift konnte er von den Berwandten des Gemordeten Berzeihung u. Erlaubniß jur Rudfehr erhalten. Auf einen vorfählichen Mord erftrecte fich biefe Berzeihung mohl nicht, benn auf biefen mar freiwilliges Eril ober ber Tob gefest, nebft Konfistation bes Bermogens, ober nur Berbannung u. Ronfistation, wenn die Absicht zu todten nicht vollig erreicht worden war. In Fallen bes Kriegs u. ber Rothwehr war die Tödtung nicht strafbar. Ebenso konnte ber, be Frau, Mutter, Schwester ober Tochter getrossens Buhle, ober ber schon eines Morbes wegen Landesstüchtige, wenn er sich an den ihm verbotenen Orten blicken ließ, ungestraft getödet werden. Hatte ferner der Gemordete noch vor seinem Tode dem Mörder verziehen, so war dieser frei von der Verfolgung der Verwandten des Getödteten, u. mußte sich vermuthlich nur gewissen religiösen Sühnungen unterziehen. Die Verfolgung wegen eines gemordeten Stlaven war Sache des Herrn. Sonst war die Verfolgung des Mörders Psiicht der nächsten Anverwandten. Sie begann mit einer öffentlichen Ankündigung, zuerst am Grabe des Getödteten bei der Bestattung, dann auf dem Markte dei der gerichtlichen Belangung, wornach der Bestagte sich des Besuches aller öffentlichen u. heiligen Orte zu enthalten hatte. Sodann wurde die Klage dem Archon Basileus eingereicht u. gelangte von da, je nach Verschiedenheit des Falles, an einen der Blutgerichtshöse zur Entscheldung. — D. selbst soll, einer Sage zusolge, bei seinem Erscheinen im Theater der Insel Aegina, wohin seine Gesehe auch gebracht worden seyn sollen, unter den Rleidern, Mänteln u. Hüten, welche das Bolt, der Sitte gemäß, unter jubelndem Juruse auf ihn geworsen habe, erstickt sehn u. auch unter diesem Theater begraben liegen.

Dracontius, spanischer Presbyter, christlicher Dichter um 450, ber in lateinisschen Herametern die Schöpfungsgeschichte unter dem Titel "Horaomoron" schrieb. Ein Erzbischof von Toledo fügte 100 Jahre später den 7. Tag hinzu. Dieß Gedicht gab Carpzov (Helmstädt 1794) u. Arevalles (Rom 1791) heraus. Bersgleiche Gläser "Carminis de Doo, quod D. scripsit, liber tertius ex cod. Rhedig.

emend. et suppl. Bredlau 1843.

Drafete, Joh. Heinrich Bernhard, einer der Korpphäen ber protestantischen Kanzelberedtsamkeit, geb. 1774 zu Braunschweig, zu helmkädt zum Theologien gebildet, 1795 Diakonus u. 1798 Hauptprediger zu Röllen im Lauendurzischen, 1804 Pastor zu Rapedurg, 1814 in Bremen, 1819 Doctor der Theologie, 1832 Generalsuperintendent u. protestantischer Bischof zu Magdedurg, lebt jett, nachdem er durch vermehrte Angrisse, besonders durch die anonyme Schrist: "der Bischof D. u. sein achtähriges Wirken in den preußischen Staaten" (Bergen 1840), verlett, seine Entlassung genommen hatte, mit vollem Gehalte seit 1843 in Potsdam. Seine Predigtweise, deren Nachahmung manche Berwirrungen und Carisaturen erzeugte, erwuchs naturgemäß aus seiner begeisterten, seelenvollen Persönlichkeit. Man hat ihn häusig auch den Jean Paul unter den geistlichen Rednern genannt. Bon seinen vielen homiletischen Werken nennen wir: "Glaube, Liebe u. Hoffnung" (Lünedurg 1813; 6. Aust. 1834); "Deutschlands Wiedergeburt, gekündigt durch eine Reihe evangelischer Reden" (Lünedurg 1814, 3 Bände); "Predigten über die letten Schicksle unseres Herrn" (Lünedurg 1816—22, 3 Aust. 1826, 3 Bde.); "Bom Reiche Gottes" (Bremen 1830, 3 Theile) u. m. a.

Dragoman heißt in ber Turfel ber Dolmetscher, burch ben ber Großsultan gewöhnlich mit ben christlichen Gesandten verkehrt. Derselbe ist gewöhnlich ein griechischer Christ. Jebe fremde Gesandtschaft hat einen solchen D. bei der Pforte, Frankreich u. Desterreich ausgenommen, die sich, wegen möglicher Käufslichkeit u. Berrätherei, eines solchen D.s nicht bedienen. Desterreich erzieht sich zu bem Zwede der Unterhandlung mit der Pforte seine eigenen Leute in der orientalischen Akademie zu Wien u. im Institute der Sprachknaben zu Konstantinopel. Ebenso auch Frankreich, das in Paris u. Konstantinopel zwei ähnliche Institute

errichtet hat.

Dragonaben, f. Bubwig XIV. von Franfreich.

Dragoner (franz. dragons) nennt man eine Gattung mittelschwerer Reisterei, welche ihrer Ausruftung nach bestimmt waren, mehr zu Fuß, als zu Pferde zu fechten. Dieser ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß, waren sie mit langen Feuergewehren bewassnet und waren nur beshalb zu Pferde, um schneller an Ort und Stelle zu erscheinen. Woher ihr Rame abgeleitet wird, barüber ist man nicht einig, und hat beshalb verschiebene Hypothesen aufgestellt. Ebenso wenig kennt

644 Draht.

man die Zeit genau, wann die D. eigentlich aufgekommen; baher vermuthet man mit Melzo, sie seinen aus den berittenen Arquebusieren hervorgegangen. Einige behaupten, die ersten Dragoner seien 1582 erschienen. Soviel ist gewiß, daß ihr Erscheinen gegen das Ende des 16. Jahrhunderts fällt, denn um diese Zeit geschieht der D. in den Armeen der Franzosen, Spanier u. Deutschen Erwähnung. Erst später benühte man sie auch im Kampse zu Pferde. Demgemäß bestand nun ihre Bewassnung in einer Flinte, welche etwas kurzer, als jene der Insanterie, u. mit einem Bajonnete versehen war, einem Paar Pistolen u. einem Haubegen oder Pallasch. Heut zu Tage bedient man sich der D. nicht mehr als Insanteristen u. sie werden zur Reiterei gezählt. Indes ist ihre Bewassnung noch beinahe ganz diesselbe und erlitt nur hinsichtlich der Länge der Flinte einige Modificationen.

Drabt nennt man Detallfaben, welche in verschiedener (runder, ediger ober platter) Form und Dide, burch Ausziehen ober Streden eines Metalls, erhalten werben. Die Kunft bes D.-ziehens wird von Bielen einem Rurnberger, Ramens Rudolph, im 14. Jahrhunderte, jugeschrieben, der lange Zeit seine Kunfifertigkeit geheim gehalten haben foll. Sein Cohn aber verrieth das Geheimnis ein gen Freunden, worüber der alte Rudolph fo fehr in Born gerieth, daß er jenen er-mordet haben wurde, wenn er fich nicht durch schnelle Flucht gerettet hatte. Rach Andern foll ber Frangofe Richard Archal ber Erfinder bes jest gebrauchlichen De Biebens fenn, und in Frankreich wird noch jest nach ihm der Gifendraht (Fil d'Archal) benannt. Bor jener Zeit hat man den D. burch Schmieben mittelft Sammer auf dem Ambos bargefiellt. Alle behnbaren Detalle tonnen ju D. ausgezogen werden; vorzugsweise verwendet man aber dazu Gold, Silber, Eisen, Rupfer u. Meffing. (Bgl. Dehnbarkeit.) Es geschieht dadurch, daß man einen Stab (Zaine) eines solchen Metalls mittelft einer ftarken Zange, welche burch ein Wasserwert in Bewegung gesett wird, rudweise burch die weiteften Bocher einer harten Stahlplatte (Bieheisen genannt), durchzieht, und dann mittelft fenfrechter Scheiben (Leiern, Rollen) burch bie immer engern Locher fener Stahlplatte fo lange paffiren last, bis die geforberte Feinheit hergestellt ift. Da jeboch von ben Bahnen ber Bange Spuren im D. jurudbleiben, u. überhaupt durch diese Borrichtung nicht gang gleichförmiger D. erhalten wird, so hat man in neuerer Beit faft überall angefangen, fich ber D. Balamerte, u. zwar mit Bortheil, ju bedienen. Bei biefen bewegen fich, ebenfalls burch Bafferfraft, febr schnell brei übereinander befindliche Balgen, welche an ihrer Oberflache mehrere, stufenweise kleiner werdende, Furchen haben, durch welche die glühenden Zaine gehen muffen. Hiedurch läßt sich z. B. eine 2' lange u. 1" dide Eisenstange zu einem beilaufig 24' langen u. 3" diden D. ausziehen, der bann auf der Scheibe nach Betteben zu verfeinern ift. Dan hat auch neuerlich empfohlen, Die feinern Drabte burch gebohrte Ebelfteine ju ziehen, wodurch fie glatter und bauerhafter werden. Soll ber D. nicht rund werden, fo muffen, je nachdem man ihn wunscht, Die Löcher bes Bieheisens oval, vieredig, fternformig u. f. w. gestaltet fenn; folder D. heißt bann façonirt, jener aber, ber geglattet u. polirt ift, heißt Labn. Die im hanbel gebrauchlichen D.-Rummern bezeichnen bie verschiebenen Diden, welche jeboch nach ben verschiedenen Landern, ja, fast nach Fabrifen, ungleich find. Aus reinem Golde ober Silber wird weniger D. gemacht. Man unterscheidet achten u. uns åchten Golde u. Silberbraht; ber achte ift entweder aus einem der beiden Metalle gezogen, ober es ift vergoldeter Silberd.; ber unachte obet lyonifche ift vergoldeter ober verfilberter, ober bloß cementirter Aupferdraht. Das Bergolden wird baburch bewerfftelligt, daß man die glubend gemachten Silberftangen über Goldblatter rollt, nochmal glubt, dann, noch heiß, mit Blutstein reibt und endlich burch die Locher bee Bieheisens gieht. Das Cementiren geschieht, indem Rus pferftangen in einem geschloffenen eifernen Cplinder mit geforntem Bint einem Blubfeuer ausgefest werben, wodurch bie Oberfläche bes Rupfere eine febr icone Goldfarbe annimmt. Sowohl ber achte, ale unachte, Golde u. Gilberd. wird als Spulend, von den Bosamentirern ju verschiebenen Gegenständen verarbeitet. Die

größten D.-Fabrifen finben fich in England u. Frankreich; auch Deutschland bat großartige Etabliffements der Art. Die Anwendungen des D.s find fehr vielfach und mannigfaltig: fo macht man baraus alle Arten von Rabeln, bann Badchen, Metallringe, Rarbatichen, Metallburften, Bollfamme, Gitter u. Siebe, Retichen. Pfelfenbeckel, gewundene elaftische Febern, Papiermacheformen, Bogelbauer, Detallsatten, Fischangeln (in Baibhofen an ber 3ps in Defterreich werben 3. 8. Bifchangeln von folder Feinheit verfertigt, bag exft 6,310 Stude 1 Loth wiegen),

u. so noch manches Andere.

Drate (Frang), ein fühner Seehelb, geboren zu South-Taviftod in De-vonshire 1545, widmete fich von Jugend auf bem Seeleben u. schwang fich schon im 22. Jahre jum Capitan. Er war eine Beißel ber Spanier, Die er auf allen Meeren verfolgte und benen er unenblichen Schaben in Amerifa, burch Eroberung ihrer vornehmften Sanbelsplage, besonders ber Stadt Carthagena u. ihrer reichen Schiffe that. Auch war er ber erfte Englander, ber (1577-1580) bie Erbe um schiffte, indem er burch bie Dagellanstraße fuhr u. bann ben Spaniern, welche auf blefer Seite am Benigften einen Angriff vermutheten, in Bern und Chili großen Schaben zufügte. Auf Diefer Erpedition entbedte er bas Cap Born, Die Elisabeih Infeln u. Reu-Albion u. febrte 1579 u. 1580 über Oftindien nach England gurud, wo ihn die Ronigin perfonlich am Bord feines Schiffes empfing u. ihn jum Mitter fching. Balb ging er wieber auf neue Abenteuer and; u. unter Anbern ift bie Bernichtung ber unüberwindlichen Glotte (Armaba f. b.), nachft. bem fturmis fchen Meere vornehmlich ihm guguschreiben. Die Konigin Glisabeth belohnte fein Berbienft, indem fie ihn jum Abmiral erhob. 1595 unternahm D. mit 27 foniglichen Schiffen bie lette westindische Reise; boch war er biegmal nicht gludlich in feinen Unternehmungen gegen die Spanier (befonders gegen Panama). Bornehm-146 ber Gram barüber machte feinem Leben ein Enbe: benn er verfiel in Folge biefes in eine zehrende Krantheit (fchleichendes Fieber). Er farb auf ber Sobe von Rombre be Dios (5. Januar 1595). Sein Leichnam ward mit bem gewöhnlichen Geptänge in das Deer versenft. D. war ein tüchtiger Seemann u. besaß auch nicht unbedeutende aftronomische Renntniffe. Die Englander verdanten ihm viele Bortheile im Kriegswesen, ber Schifffahrt u. Handlung. Auch hat er fich burch Einführung ber Rartoffeln großes Berbienft, nicht nur um fein Baterland, fonbern um bie gange Menschheit erworben.

Dratenborch (Arnold), berühmter hollanbifcher Philolog, gebaren ju Utrecht 1. Januar 1684, ber Sohn bes Sefreiars bes bortigen Domcapitels. In feiner Baterftabt vollzog er seine Studien, wo an der Univerfitat Die gelehrten Sumaniften Gravius u. Burmann für den Aufschwung des claffichen Studiums thatig waren. Seine, im Jahre 1704 veröffentlichte, Differtation hanbelte do pracfectis urbi u. zeigte ichon ungewöhnliche Renniniffe. hierauf widmete fich D. ber Jurisprudenz in Utrecht u. Leyben, wo die Ramen Berizonius und Gronov für Biele große Angiehungefraft übten. Die trodene Rechtegelehrfamteit fprach ben jungen Dann wenig an, weshalb er mit ganger Liebe fich ber Abilologie bingab. Indes erward er fich bennoch in Utrecht durch seine Disputation "do imperatoria dignitate praesectorum castrensium spud Romanos« 1706 ben Doktorgrab utriusque juris. Den Dichter Sillus Italicus fnchte er in einer neuen Tertfritif gubearbeiten u. gab ihn 1717 mit trefflichen Anmerfungen heraus. 3wei Jahre zuvor begleitete er feinen berühmten Lehrer Burman auf einer gelehrten Reise nach Franfreich, welcher ihm balb barauf, ba er Utrecht verließ u. nach Lepben überflebelte, burch feinen vielvermögenben Einfluß zu einer Lehrfielle in feiner Bater-ftabt verhalf, ba Burmans bisher innegehabte Profeffur fur Gefchichte u. Berebtfamteit in zwei selbstständige Lehrfächer aufgelost ward, welche an D. u. Duter verliehen wurden. Am 15. Mai 1716 hielt D. feine Antritterebe »Do utilitato et fructu qui humanioribus disciplinis in omne hominum et doctrinarum genus redundant. « Seinen hauptruhm begründete er burch die Ausgabe bes Livius, welche in Rritt, freier Sprachfenninis und archäologischer Gelehrsamkit noch koch ge646 Drama.

schätt wird u. neu aufgelegt wurde (Lepben u. Amsterd. 1738—46, 7 Bbe. 4.; neue Aust. Stuttg. 1820—29, 15 Bbe. gr. 8.). Der 7. Band enthält die gelehrten Hülfsmittel. Unter den glänzendsten Bedingungen wurde ihm ein Lehrstuhl an der Lepbener Universität angeboten, allein die Liebe zu seiner Baterstadt ließ ihn den Ruf ablehnen. Deßhalb verlieh man ihm auch noch die Stelle eines Bibliothetars. Er stard nach einem kurzen Krankenlager im 64. Lebensjahre, 16. Januar 1748. In seinem Nachlasse sand man vortressliche Bemerkungen über den Grammatiker Thomas Magister (eirca 1310 n. Chr.). Man verarbeitete dieselben und gab sie zu Lepben 1757 zu einer Ausgabe des Thom. Magister hersaus: Έκλογαί συσμάτων άττικών νου Joh. Stephan Bernard.

Drama. Bollten wir bas D. ohne Beiteres als mit unferem "Schaufpiele" gleichbebeutend nehmen, fo murben wir ben Begriff ju enge aufgefaßt u. vertehrte Rebenbeziehungen hineingelegt haben. Einige Aufmerkfamteit wird uns zeigen, bag, obwohl bie Anfange bramatischer Darstellung wohl bei allen Bolfern von einiger Bildung fich finden, boch außer ben Indern, Die jedoch, ale eines weiter fich erftredenden Ginfluffes entbehrend, bier nicht weiter gu beachten find, nur bie Griechen bas D. selbstftanbig entwickelt u. in seiner Form bargestellt haben, wahrend fowohl die Romer, ale die Reueren, von ihnen biefe Form entlehnten. Diefes veranlaßt u. berechtigt une, junachft bei ben Griechen bas Befen bes D.s in feiner Entstehung u. normalen Entwickelung zu erforschen, um baburch zugleich mit bem richtigen Begriffe ben Standpunkt jur richtigen Beurtheilung ber hierher gehorenden Erscheinungen u. jur Beantwortung ber vielen, hier noch obschwebenden, Fragen zu erhalten. Das griechische Wort δραμα ift im borischen Dialette gleich bem attischen noingis (wovon Boeffe; nur noch mit bem weitern Unterschiede, daß noingis ben Aft bes Thuns, die hervorbringung, δράμα, als Concretum, bas hervorgebrachte bezeichnet). Wie also bie Griechen burch ihren schonen Ramen moinou bie Boefte nicht ale etwas bloß Eingebildetes, in fich Unwahres und Erbichtetes, fondern gerade als bas Thun, als bas mahre, ideale Bervorbringen, im Gegenfape zu dem gemeinen, nur auf das nachfte Sinnliche gerichteten, Schaffen u. Wirfen bezeichneten (wie Plato ebenso tief als richtig erflärt), so hinwiederum zeigt schon der Rame D. an, daß ihnen dieses als die Poeffe im eminenten Sinne, als die bochfte u. vollendetfte Form ber Boefte erfchien. Und in ber That nahm bas D. feinen Urfprung aus ber Berichmelgung ber beiben anbern Sauptgattungen ber Boefie, ber lyrischen u. cpischen, welche guerft burch Thespis in Attifa gefcah, ber baburch ben ersten Anlag zur Ausbildung ber Tragodie (bie wir zunachst und vorzüglich im Auge haben muffen) legte, daß er in bie, bei ben Seften bes Dionpfos gefungenen, Chore eine epifche Ergablung eintrug. Die monologische geschichtliche Erzählung mußte aber erft in ben Dialog übergeben, ebe bie Darftellung einer Sandlung, als in ber Gegenwart fich entwidelnd, moglich war. Diefe, im Dialog fich entwidelnbe, Sandlung ftand nun aber bei ben Griechen in einem fo innigen u. wefentlichen Berhaltniffe zu ben Chorgefangen, bag an biefem Berhaltniffe bie gange Geschichte bes griechischen D.s ablauft. Denn, mabrend bei Aefchylus ber Chor noch ganz überwiegend, die Handlung bagegen noch fo gering ift, daß fie bei ihm nur erft in drei aufeinanderfolgenden und gufammengehörenden Dramen zum Abschlusse kommt (Trilogie), bei Sophotles aber, der zuerst eingeine, für fich vollendete, Dramen auf die Buhne brachte, Chor u. Sandlung, ober lyrischer u. epischer Theil im rechten Ebenmaße neben einander fteben, so wird bei Euripides schon die Sandlung überwiegend u. die Chore erscheinen häufig außer alle Berbindung mit dem Dialog. hiedurch war die Bahn gebrochen zu berjenigen Form bes D.s, welche wir bei ben Romern und bei allen Reueren (bie schwachen Berfuche, ben Chor wieder einzuführen, abgerechnet) angewendet sehen, wo bas D. nur mehr in einer, im Dialog fich entwidelnden, Sandlung besteht, bas Lyrifche ganz unterbrudt, ober auf unvolltommne Beife erfest ift. Run aber feben wir mit Euripibes auch eine große Beranberung in bem innern Charafter bes D.s vor Rad geben; ber fittliche Ernft u. Die religiose Weihe, welche bei Aefchylus u. bei

Sophofles bas D., als ob es auch aus einer hohern Region ftammie, unbewußt überfcmebt, ift bei Euripides wie weggehaucht; an die Stelle religibser Anschauung tritt philosophisches Raisonnement, der tief innerlich moralische Charafter geht über in ein gesuchtes Moralifiren, Darfiellung von Charafteren u. Leibenschaften wirb zur Hauptsache; durch eine kunktliche Berwickelung Spannung u. Theilnahme zu erregen, tritt als einziger, ober als hauptzwed bes Dichters hervor. Diefen Charafter hat bas D. auch bei ben Reueren behalten, u. wenn gleich wir mit vollem Rechte behaupten, daß bie neuere Boefte viel Bolltommeneres, als Euripides, geliefert habe, so konnen wir boch nicht laugnen, daß durch Aeschylus, und vorzäglich burch Sophofles, die Bollendung des Dis bezeichnet werde, wie fie nach ihm nicht wieder erreicht worden ift. Bir muffen, um Diefe Erfcheinung, die fein Unbefangener verkennen fann, richtig zu beuriheilen, einen Blid auf das innere Befen ber Boefie im Allgemeinen, u. auf ihr Berbaltniß gur Religion u. jum Chriftenthume insbesondere werfen. Alle Boefie beruht auf ber Borausfegung eines Ibealen, im Gegensape zu ber gemeinen Birklichkeit; foll aber biefes Ibeale eine wirkliche Geltung bekommen, foll es nicht eben nur als eine taufchenbe Dichtung erscheinen, nicht ein verführerisches Zauberspiel fur die Sinne und bas Riebere im Menschen werben, bann muß es an bie fittliche Rraft bes Willens fich anreihen, mit ber ber Menfch, fest gegrundet auf die höheren Ahnungen bes Gottlichen in seiner Bruft, die Schranfe ber gemeinen Wirklichkeit durchbrechend u. im Drange bes Schiaffales ungebeugt barftehend, bas Ibeale in fich verwirklicht barzuftellen vermag. — Bahrend nun die Lyrif biefes Sobere im Menfchen freilich als ein wirflich u. gegenwärtig erfundenes, aber auch nur als ein, bem subjectiven Gefühle bes Einzelnen inhaftendes, das Epos bagegen baffelbe als ein, freilich in der That Bollzogenes u. objectiv in die Erscheinung Getretenes, aber auch als ein Geschehenes u. Bergangenes barftellt: so ift es die Aufgabe bes D.s, biefes 3beale, wenigftens in ber Boefie, als ein vor unsern Augen gegenwärtig Wirkliches zu zeigen. Daber er-Hart fich bie ernft religiose Bebeutung, welche bas D., namentlich bie Tragobie, bei ben Griechen gehabt hat; es erklart fich nicht minder baraus, bag gerade bas D. Die Bobe feiner Bollenbung in ber vorchriftlichen Zeit erzeicht hat. Das fitte liche Ibeal, welches bas D. ber Alten auf ber Sobe feiner Bollenbung barguftellen fich bestrebte, hat bas Chriftenthum, nicht auf ber bretternen Buhne bes Theaters, fondern auf ber großen Buhne ber Beltgeschichte, nicht bargeftellt, sone bern verwirklicht; in bem einen und ewigen Opfer Jesu Chrifti birgt bie Rirche ben Urippus jeber mahren handlung (D.), u. nur Das tann Aufgabe ber Rirche fepn, biefen Urippus in allen ihren Gliebern möglichft zu verwirklichen. Unmöge lich alfo tonnte bas Chriftenthum, als foldes, ein D. im gewöhnlichen Sinne bes Bortes aus fich erzeugen; mas wir im Chriftenthume bavon befigen, bas zeigt immer, entweber einen entschieden nationalen Charafter, wie bas Spanifche, ober es macht von vorn herein gar nicht einmal Anspruch barauf, wie bas Englische u. großen Theils das neuere Deutsche, welches fogar jum Theile burch ein Berlaffen bes driftlichen Standpunites bedingt erscheint, wie 3. B. in dem bramatisch vollen-beiften Stude Schillers, bem Wallenstein, die rein beibnische 3bee bes Berhangniffes bei Beitem nicht fo überwunden erfcheint, als wir dies bei Sophofles und selbft bei Acfchylus finden. — Wir haben in ber bisherigen Darftellung junachft nur die Tragodie berudfichtigt; die Komodie läßt fich in der That aber auch nur im Begenfage gur Tragobie begreifen, in welcher ber Charafter bes D.6 fich felbftfidnbig entwickelt. Das nahere über bie Komobie fiebe unter bem betreffenben Artitel. — Es ist jest noch übrig, bas wir ans bem Wesen bes D.s bas Eigenthumliche ber bramatischen Dichtungsart, zum Unterschiede besonders von der epifchen, naher entwickeln. Das Epos, wie bas D., ftellt eine handlung, also ein Fortschreitenbes, eine Entwickelung bar. Das erftere ergablt aber nur Bergangenes. Das D. will bie Handlung als gegenwärtig vor unsern Augen fich entwidelnb geben. Dieß fann nur burch ben Dialog erreicht werben; ber Dialog muß aber, wenn ber 3wed erreicht werben foll, die handlung weiter bringen, er muß Entichitiffe.

aussprechen u. anregen. Das Epos, als ergahlend, fann gebehnter seyn, leibet Epis foden u. breite Ausmalung; im D. muß Alles gemeffen u. gedrängter fenn. Gine innere Einheit ber handlung, sowie eine Gliederung ber Entwidelung in Sauptab schnitte, erforbert ebenfalls sowohl bas Epos, wie bas D., aber auch hier ift im D. Alles gemeffener u. weniger von ber Willfur abhängig. Die Forberung ber brei Einheiten, ber handlung, ber Beit u. bes Ortes, ift indef boch von ben frangofffchen Dichtern u. Rritifern ju ftrenge genommen u. mit Unrecht aus dem Ariftoteles hergeleitet, der nur auf der allerdings durchaus unentbehrliche, Einheit der handlung besteht. Die Einheit bes Ortes ift auch von ben Alten, wie in ben Eumeniben bes Aefchylus, wo ber erfte Act in Delphi, ber zweite in Athen fpielt, nicht beobachtet worben; ebenfo ift Richts bagegen ju erinnern, wenn auch Denate ober Jahre zwischen ben einzelnen Acten vergeben, wenn nur bie innere Ginheit bewahrt ift. — Die Zahl ber Hauptabschnitte, Acte genannt, in benen die Sandlung fortichreitet, ift auf bret ober funf bestimmt, nicht jufallig, fonbern nach ben naturgemaffen Lebenbabichnitten einer jeben organischen Entwidelung, ble im Eniftehen, Reifen u. Bergeben, ober im Entftehen, Bluben, Reifen, Abnehmen u. Bergehen vor fich geht. Bei ben Griechen war die Zeit zwischen ben einzelnen Acten burch bie Chorgefange ausgefüllt, ober vielmehr, Die Chorgefange, in benen bie, ber jebesmaligen handlung entsprechende, Empfindung ausgedruckt mar, bildes ten bie natürlichen Rubepunfte gwischen ben einzelnen Abschnitten, in benen bie Sandlung fich entwickelte. Wo in einem Acte eine neue Person auftritt, pflegt man jest eine neue Scene, ale Unterabtheilung bes Actes, ju beginnen; biefe Abtheilung hat feine Bebeutung. - An und fur fich ift jebes D. auch jur Aufführung auf ber Buhne bestimmt, und bie Alten fannten feine Dramen, die bloß fur ben Lefer beftimmt waren. Bei ben Reueren ift ber Unterschied bes D.6 u. bes bramatischen Gebichtes entstanden, indem bas lettere seinem gangen Charafter nach nicht für bie Buhne berechnet ift; es hat weniger ftrenge Entwidelung u. ift mehr epischer und hiftorischer Ratur; Gothe's "Gon von Berlichingen" fann ale Beifpiel Dienen. Eine andere neuere Form ift bas ichlichtweg fo genannte Schaufpiel, bem man, wie der Tragodie bas Erhabene, der Romodie das Lacherliche, fo das Rührende u. Sentimentale anweist, und es fo ale eine eigenthumliche Battung neben jene beiben ftellt. Ihre Borbilber hat Diefe Gattung allerdings auch fcon im Alterthume, wie in dem "Gefangenen" u. bem "Trinummus" bes Plautus, Die aus bem Griechischen, aus ber fogenannten neueren Romodie genommen find. Man konnte biefe Form mit bem Genre in ber Malerei vergleichen. Beftehen mag fie, aber ben erhabenen und großartigen Charafter bes mahren D.6 wird man nicht bier fuchen burfen. Außerbem haben wir noch die mannigfachen Arten bes lprischen D.s, Oper, Operette 2c. (f. b.)

Dramaturg (aus bem griech. δραματικός, bramatisch, und έργον, bas Werf), ein Schriftsteller, welcher bie Theorie ber bramatischen Dichtfunst beshandelt; bann ein Theaterfritifer, Dramendichter, sowie D. auch Denjenigen bezeichnet, bem die afichetische Leitung einer Buhne übertragen ift. Zuweilen nennt

man auch bie Schauspieler felbft D.en.

Dramaturgie (wortl. Dramenverabfassung, Dramenbichtung), bie Wissenschaft ber Kunstregeln, ein Drama zu bichten u. cs ber Buhne anzupassen, wozu eine genaue Kenninis ber Theorie ber bramatischen Dichtsunst u. des Schauspielwesens gehört. Bis jeht hat Lessing (s. d.) barin das Gediegenste geleisstet (vergl. seine "Dramaturgie," 1768). Außerdem ist hier noch in Bezug auf die Literatur ver D. anzuführen: Bode's und Claudius' "bramaturgisches Etwas" (Hamburg 1774). Aug. Wilh. v. Schlegel berührt nur eine Seite der D. in seinen "Borlesungen über dramatische Kunst u. Literatur" (1809). Ferner sind erwähnenswerth: die "bramaturgischen Blätter" Tie d'e und Jimmermann's, sowie Schmidt's "dramatische Aphorismen." In den "Horen," der "Thalia," den ästdetischen Handucken von Schmidt, Mingemann, Issiand, Mällner, Reichard, in Lewald's "Allgemeiner Theaterrevue"

u. im "Allgemeinen Theaterlericon" findet man viel Schäpenswerthes über D.
— In engerer Bedeutung nennt man D. die Berfertigung von Dramen, was auch der eigentliche Sinn des griechischen Wortes ift, jum Unterschiede von Dramaturgit, der Lehre oder der Wissenschaft der Kunftregeln, nach welchen

ein Drama zu bichten u. barzustellen ift.

Draperie (vom franz. drap, Tuch), in den bilbenden Künsten jede zur Berzierung dienende, besonders auf leichtem u. mannigsattigem Faltenwurse beruhende, Darstellung von Gewändern und (hauptsächlich in der Malerei) die Bekleidung einer Figur. Unerreicht in der D. ist Raffael. — In der Technologie bezeichnet man in Frankreich mit D. alle Tücher u. wollenen Gewebe, und versteht unter D. sino die, auf englische u. holländische Art versertigten, Tücher von Abbeville, Louvier, Sedan 2c., unter D. communo oder ordinairo aber die mittlen u. ordinaren Tücher u. übrigen tuchartigen Gewebe, wie Bercane, Ramlote, Merino's, Circassia's, Sergen 2c. Unter D. voloutéo begreift man die sammtartigen Wollenzeuge.

Draftisch nennt man Alles, was schnell und heftig wirkt. D.e Arzneimittel (drastica) nennt man die heftig u. schnell wirkenden Brech. u. Abführmittel, namentlich aber die letteren, zu benen Alos, Gummigutt, Coloquinten 2c., sowie die Unzahl von allenthalben verkäuslichen Larier-Pillen (Morisson'sche, Leonharbische, Lang'sche 2c.) gehören. Alle d.en Abführmittel reizen den Dictarm und veranlassen Blutzubrang zu den Unterleibsorganen, u. können leicht lebensgefährbich werden, daher sie ohne ärztische Anordnung nie gebraucht werden sollten. du.

Drau (Drava), ein ansehnlicher Rebenfluß ber Donau, entspringt bei Junis chen in Tyrol, auf der 3900 guß hohen Toblacher Helbe. Sie durchrauscht das Bufterthal, bricht bei Oberbrauburg in Rarnthen ein, bas fie feiner gangen gange nach burchichneibet u. nachft Unterbrauburg verlaßt, um burch bie untere Stepermatt zu ftromen. Bei Fridan tritt ber Fluß von Stepermark nach Ungarn über u. scheibet nun burch eine lange Strede bas eigentliche Ungarn von Kroatien u. Drei Meilen unter Eszed ergießt er fich in Die Donau. Die D., beren hauptrichtung von Beften nach Often geht, hat grunblaues, oft trabes Baffer. Das Gefälle beträgt 28 Fuß auf die Meile, die Tiefe wechselt zwischen 12 n. 3 Fuß, die Länge wird auf. 85 M. angegeben. Bei Legrad ift die D. 230 ble 300, bei Eszeck 400 bis 500 Schritte breit u. verurfacht in jenen Gegenden, wegen ihrer niedrigen Ufer, viele Ueberschwemmungen. Ihren beträchtlichften Bufluß erhalt fie burch bie Dur, welche im falgburgifchen Lungau ihre Duellen hat u. bei Legrad fich mit der D. vereiniget. Schiffbar wird die D. in Kärnthen, n. von Unterbrauburg bis Marburg geben icon Blatten, welche 300 Cir. tragen. Bon Ceged bis in die Donau werben die Fahrzeuge meift mit 3000 Ctr. n. darüber befrachtet.

Drecheler, Joseph, Professor ber harmoniclebre an ber St. Annenschule zu Wien, geb. 1782 zu Wählischbärchen in Bohmen, in Wien seit. 1810 als Rapellmeister thätig, hat eine Menge gunftig aufgenommener Compositionen (Opern, Singspiele, Rirchenmusiten, Lieber 2c.) geschrieben und gute Lehrbücher (Orgelfchule, Havierschule 2c.) derfaßt. Bon seinen Opern u. Melodramen führen wir an: Claudine von Billa Bella, der Jauberstrant, Pauline, der verlorene Sohn, sodann die Zauberspiele: der Bauer als Missionar, der Diamant des Geisterkönigs, der Berggeist, die Schlangenköniginn,

Splphide, ber Wunderdoftor u. m. a.

Drechslerarbeiten nennt man bie verschiedenartigsten Artifel aus Holz, Horn, Knochen, Elsenbein, Bernstein 2c., welche theils auf ver Drehbank (f. b.) versertigt, theils aus freier Hand geschnist werden. Besonders die wohlseileren dieseser Artifel werden an manchen Orten fabrikmäßig u. meist zu unglaublich billisgen Preisen verfertigt; die feineren Holzwaaren namentlich in Rurnberg, Fürth u. Augsburg; geringere in Berchtesgaden, Groden in Tyrol, in den erzgebirgischen Vörsem Grünhaynichen, Seissen, Deutschneuborf u. Siusiebel, in Edwisse

bershau u. Steinseisen im Riesengebirge, Sonnenberg, Gebhardisdorf, Grimberg, Ravensdurg 2c. Bfeisenköpfe u. Dosen von Maserholz besonders in Ulm, Elsenbein- u. Knochenwaaren in Augsburg, Rürnberg und Fürth, gute Pfeisenspipen besonders in Erlangen. Zu Geislingen in Württemberg werden besonders schone Knochenwaaren, in Danzig, Königsberg u. Stolpe Bernsteinwaaren gesertigt.

Drehbank heißt das bekannte Haupiwerkzeug des Orechlers, u. ist auch in vieler Hinsicht ein wichtiges Instrument für den Mechanisus. Die D. hat die Bestimmung, vorzüglich cylindrische u. kugelsörmige Gegenstände von Holz, Metall, Horn, Elsendein u. s. w. viel leichter u. weit genauer erzeugen zu lassen, als es aus freier Hand irgend nur möglich sehn wurde, u. besteht in der Hauptssache in einem Schwungrade, das durch eine Kurbel mittelst eines Trittes der wegt wird, durch eine Schnur aber mit einer Rolle (ober mehren Rollen) in Berbindung steht, also letztere mit bewegt. Die Rolle stedt an einer, in Lagern gehenden, Metallspindel u. an letztere wird durch irgend eine Vorrichtung das gesteckt, was rund gedreht werden soll. Hierzu bedarf man verschiedener Orehstühle, die auf die Austlage gelegt werden. An der D. lassen sich auch genau cylindrische Löcher bohren u. lange Schraubenspindeln versertigen, wozu häusig eine gewisse, Support genannte, Vorrichtung gebraucht wird. Denjenigen, der sich über diesen Apparat, sowie über das Orech seln überhaupt näher belehren will, verweisen wir auf die Schristen von Geister "der Orechster, oder praktischer Lehrbegriss der gemeinen u. höhern Orehsunst" (Lyd. 1795—1801); Martin, "die englische Orehrant u. s. w." (Pesth 1820); Rarmarsch, "Grundriß der mechanischen Technologie" (Hannov. 1827—41); "die Orehstunst in ihrem ganzen Umfange, nach dem Französischen bearbeitet von Th. Thon" (Imenau 1825, 3. Aust. von Reimann

u. Zeiß, Weimar 1839 u. f. w.).

Drebfrankheit, Drebsucht, Dummheit, Taumelsucht, bas Würfeln, Dreben, Ringlichtwerben, Irregeben, ber Schwindel, Hydrocophalus hydatidous, eine langwierige, bei einjahrigen Schafen u. hornvieh, bei erfteren haufiger, bei letterem feliner vorkommenbe, burch anhaltenbe Betaubung, häufige Schwindelanfälle u. Drehbewegungen fich außernde, nach Abmagerung u. Entfraftung mit bem Tobe enbigende Rrantheit. Erfter Beitraum - leicht übersehbar, plöglich eintretend u. von furzer Dauer — die Thiere stehen stille, wie erstarrt, u. gleichsam horchend, ober fpringen mit ungewöhnlicher Anftrengung hin u. her, fegen über Gegenstande weg, ober rennen nicht felten wider diefelben an, fallen zuweilen nieber, fnirschen mit ben Bahnen u. laffen schmerzhafte Laute horen; oft ift ihr Lauf unaufhaltsam u. ungeregelt, so baß fie in's Baffer, in Sumpfe u. Graben fallen. Alle biefe Erscheinungen verrathen einen entzundlichen Buftand bes Gehirns, bauern aber nur eine kurze Zeit u. verschwinden bann auf einige oder mehre Wochen. Sobald fich aber bas örtliche Gehirnleiben zu einem hohen Grade ausgebildet hat, treten jene Erscheinungen auf, welche man gemeinhin fur ben erften Beitraum anzunehmen pflegt, eigentlich aber ber zweite Beitraum ift. Der Buftand früherer Erregung geht nun in jenen ber Berabstimmung über u. bas Thier hat bie, sonft willfürlichen, Bewegungen u. Lebensthätigfeiten nicht mehr in seiner Gewalt. Es schreitet bie Abnahme ber Lebensenergie allmälig fo weit herab, bag bas Thier feine naturlichen Lebensverrichtungen geregelt ju vollfuhren vergift. Rach ben verschiedenen Meußerungen bes Buftan. Des nennt man die, von biefem Rrantheitszustande ergriffenen, Thiere Dreber oder Drebfopfe, wenn fie ofter im Rreife herumtaumeln, bis fie niederfallen, ober ben Ropf u. Sale beständig feitwarte biegen; Schwindler ober Segler, wenn fie in ihrem Gange mit emporgehaltenem Ropfe hin und her wanten, ober Burfler, wenn fie eine Strede weit fortrennen u. bann Ropf-uber nieberftur-Unter fortwährender Abnahme bes Empfindungevermögens wird bas Bewegungevermogen immer gestörter u. unfreiwilliger, bie fich Rrampfe einstellen u. ber Tob eintritt. Die Dauer Diefer Krantheit behnt fich gewöhnlich auf einige Monate binaus. Beim Rinbvieh außert fich die D. durch Schiefhalten des Ro-

bfes, hindrangen nach biefer Seite, unfichern Gang, freisformiges Umbreben bes Rörpers, Riederstürzen, verminderte Frefluft, u. geftortes Bieberfauen. — Die Eröffnung bes Schabels ber barau gefallenen Thiere bestätigt die Annahme eines Gehirnleibens vollkommen. Man findet in der markigen Substanz des Gehirns an einer ober mehren Stellen eine oft Suhnerei große Blafe (Sybatibe), in welcher man hunderte fleiner, mit Bakenfrang und rier Saugmundungen versebener Barmchen, ben fogenannten Bielfopf bee Bebirne, Coonurus cerebralis, entbefft. Die entsprechenbe Schabeiftelle findet man in Folge bes, auf fie burch die Blafe ausgeübten Drudes, gewöhnlich theilweise ober ganglich resorbirt u. erweicht. Rach Eröffnung ber Bauchhöhle zeigt fich auch bie Leber, bas mit bem' Gehirn in enger Sympathie fiehenbe Organ, in abnlichem Buffanbe. Beguglich ber Ratur und Urfache biefer Rrantbett hat man die verfchiebenften Aufichten geltend gu machen gesucht. Sie durften fich aber hamptfächlich babin verbinden, daß bie, bem jugenblichen Alter überhaupt eigenthumliche, erhöhte Reizempfanglichfeit bes Behirns burch verschiebene außere ober innere Anlaffe gur Entgundung gefteigert u. ein Theil des Behirns fo fehr mit Materie überfüllt wird, daß bei einer augeborenen erhöhten u. dieser Thiergattung ohnehin eigenthümlichen Prädisposition die Bilbung ber Eingeweibewurmer begunftigt u. hervorgerufen wirb. Es ift fonach bie Behanblung biefer Rrantheit hauptfachlich u. juvor babin gu richten, ben tranthaft erhöhten Begetationsproces im Gebirne burch geregelte Futterung und Bflege u. Ableitungen auf ben Darm mittelft Glauberfal, u. auf Die Saut mit telft Scharffalben ober Haarfellen, herabzusepen und sobann erft für unmittelbare Entfernung ber Sydatide Sorge ju tragen. In letturer Abficht behrt man mittelft bes Trepans ober eines Troitart's ben Schabel an, gieht bie Sphatibe voll-ftanbig aus, ober läßt ihren Inhalt ausstießen, u. spript bafür eiwas Myrthen-tinctur ein, ober auch, man sticht eine icharf zugefpipe Strifnabel burch bie Rasenhoble und das Gehirn, bis zu ber Stelle, wo die Schabelbede verdunnt erscheint, dem mahrscheinlichen Sibe ber Burmblafe; ift letterer aber zweifelhaft, ober mitten im Gehirne, fo führt man bie Rabel burch beibe Rafenlocher, um Die Burmblase von unten zu eröffnen. Bas ber Berfahrungeweisen alle nur feyn mogen, jo ift biefen boch mur wenig ju vertrauen, ba bie Erfolge ftete nur febr unverläsfig find, und ce ift barum immer gerathener, folche Thiere fur bie Schlachtbank zu bestimmen und die Borficht zu gebrauchen, diefelben niemals, auch nach geschehener Seilung, jur Bucht zu verwenden, ba biefe Rrantheit ficher und gewiß auf die Rachtommen übergeht. - Dan verwechsele bie brebtranten Schafe nicht mit ben fogenannten Schleuberern, solchen Schafen, welche ben Ropf öfters in die Sobe heben u. ihn haftig bin u. ber werfen, u. die nicht allein Jahr-linge, sondern auch Beitschafe find. Dieser Buftand tommt fast jahrlich, im Fruhjahre bis zum Sommer hin, bei jeber Beerbe vor u. ift burch bie Begenwart von Schafbremfegerlingen (Oostrus ovis) in ben Rafene u. Stirnhöhlen abhängig. Solche Thiere geben mit hochaufgehobenen Borberfüßen, tragen ben Ropf boch, breben ibn haftig nach beiben Seiten, taumein etwas, jeboch ohne fich zu breben, nießen öfters u. entleeren babel vielen. Schleim, unter welchem man zuweilen garven und Maben ber Bremfe entbedt. Bei geringer Angahl von Daben genefen Diefe Thiere von felbft, bei großer Menge berfelben aber verlieren fle Die Fres. luft, magern fie ab, verbreben fie bie Augen, fnirfchen fie mit ben Bahnen, und fallen oft schon in ber erften Boche nach Eintritt ber erften Erscheinungen. Ihre Entstehung verbanten biese Larven ben Giern, welche bie Bremse in die aufwarts stehenben Rasenlöcher ber Schafe legt. Die bort ausgebrüteten Larven verbreiten sich balb von da aus in die Zellen ber Siebbeine, Kinnbacken, Stirnhöhlen, in die Hornsortsätze u. selbst in die Hörner, wo man sie nach bem Tode des Thieres gewöhnlich in febr großer Angahl antrifft. Als Schusmittel gegen biefe Bremfen empfiehlt man bas Bestreichen ber Rasenlocher mit ftintenbem Sirfchhornol, mit Birty ober Bagentheer, welches man gur Schwarmzeit bes Morgens por bem Mistreiben thun last. Bur Beilung gebraucht- man Riefemitteli Dreikonigsfest heißt in ber Bolksprache bas, alljährlich auf ben 6. Januar einfallende, Fest der Epiphanie (s. d.) oder Erscheinung des Herrn, weil die Ileberlieferung jene Welsen aus dem Morgenlande, die mit Geschenken an die Krippe des kindlichen Erlösers kamen, an Jahl als drei, und ihrer Wurde nach als Priesterkönige bezeichnet, u. weil das Erscheinen derselben sowohl des Festes, als der, an diesem Tage vorgeschriebenen, gottesdienstlichen Lesungen vornehmster Gegenstand ist. Um Vorabende ist es in mehreren Didcesen Deutschlands Sitte, nach einem eigens hiezu geordneten Ritus Waser zu weihen, welches deshald Dreikonigswasser genannt wird, dessen sproblische Bedeutung u. anzuhoffende Wirkung jedoch keine andere ist, als die des gewöhnlichen Weihwassers. Die, am Epiphaniäseste auch in der russischischen Kirche übliche, sehr seierliche Wasser- oder eigentlich Flusweihe soll zur Erinnerung vienen, das Christus an diesem Tage von Johannes im Jordane getaust worden u. dem Wasser die Krast verliehen habe, die Menschen geistig zu reinigen u. zu heitigen.

Drei Manner im feurigen Ofen werben im alten Testamente bie brei Junglinge, Ramens Sibrach, Misach u. Abbenago, genannt, bie auf Befehl bes Konigs Nabuchodonosor, weil sie nicht vor ben Goben niedersielen, in einen feurigen Ofen geworfen wurden, aber unversehrt aus ber Feuergluth hervorgingen.

Im Buche Daniel (3, 1-30) ift biefes Ereigniß ergablt.

Dreifigader, Sachsen-Meiningen'iches Dorf u. Schloß im Amte Maasfelb mit etwa 500 Einwohnern u. einer berühmten, von Herzog Georg von Sachsen-Meiningen gestifteten Forstlehranstalt, die 1803 zur Forstafabemie erhoben wurde und fich besonders unter Bechstein's (f. d.) Leitung hob. Bemerkenswerth ift besonders

auch bas bortige Raturalieneabinet u. ber botanische Garten.

Dreißigjähriger Krieg. (1618 — 1648.) Die blutigen Reime zu Diesem beflagenswerthen Ereigniffe liegen theilweise tief in ber burch Luther angeregten Rirchensvaltung. Bei ben verschiebenen Vereinigungeversuchen hatten bie Ratho. lifen binlangliche Belegenheit, Die unverfohnliche Simmung ihrer protestantifchen Bruber immer mehr u. mehr fennen ju lernen; ebenfo fonnten bie haufigen Gontroverspredigten u. Lästerschriften ber lettern, worin die Katholiten als Aberglaubige u. Bogenbiener geschildert wurden, unmöglich verfohnend auf die Ratholifen wirfen. Den größten Stoff zu fortbauernber Unemigfeit aber hatte ber fogenannte geistliche Borbehalt (reservatum ecclosiasticum), ber im Augsburger Religionefrieden 1555 durchgesett worden mar, gegeben, wornach die geiftlichen Reichsftande, wenn fie jum Protestantismus übergingen, ihre bisherige Burbe, sammt ben mit ihr verbundenen Ginfunften, verlieren und auf ben Grund einer neuen Bahl burch Ratholiken erfest werben follten. Daß biefe Bestimmung nicht gehalten werben wurde, ließ sich leicht voraussehen. In Rorbbeutschland tamen nach einander alle Befitungen ber fatholifchen Biethumer Savelberg, Brandenburg, Raumburg, Meiffen, Lebus u. Camin, u. unter Rubolph II. auch bie ber Bisthumer Magbeburg, Salberftabt, Minden, Berben, Bremen, Lubed, Dona-brud u. Rageburg in die Sande ber Brotestanten, ohne bag es gerade verhinbert werden konnte. Budem erhielt bas neue Recht, baß fortan bie Kandesherrn ober Die unmittelbaren Reichoftanbe allein fur ben Umfang ihrer Gebiete über bie Religionefrage entscheiden burfen (cujus regio, ejus religio, Wem ber Boben gehort, ber ift auch Herr über bie Religion!) baburch einen eigenen Reig, wenn man ftatt bes Ausbruckes "Religion" bas Wort "Kirchengut" febte. Auf biefe Beife wird bas Benehmen vieler Furften flar; waren fie nach ben Rirchengutern luftern, fo nahmen fie bas Lutherthum an und brauchten weiter feine Rechtfertigung mehr. Durch biefen verruchten Grundfat aber betrog man bas beutsche Bolf mit einem Feberftriche um feine Gewiffensfreiheit, bie burch bie Reformation boch errungen werden follte, u. erregte es zu willenlosen Zeloten. So fam es, bag bie fatholische Kirche, trot ber im Schoofe ihrer Feinde ausgebrochenen Zwietracht, wiber big flaren Buchstaben bes geistlichen Borbehalts, immer mehr an Boben verlor. Bu ben bereits genannten Berluften (vergl. Rhe-

venhüller, Annales Ferdinandei Vol. XI., 430 ff.) follten bemnach noch neue fommen. Gebhard, Erzbischof von Roln, ein geborener Truchfes von Baldburg, beirathete bie schone Grafin Agnes von Mansfeld u. wollte fein Stift in ein Erbfürstenthum umwandeln, wurde aber durch den Stadtrath von Köln u. banerifche u. spanische Silfe (1583), an seinem letten Borhaben gehindert. (Bergi. A. F. Gfrorer, Guftav Abolph, Konig von Schweben u. seine Zeit. Zweite umgearbeitete Auflage, Stuttgart 1845, S. 253.) Dieses Benehmen ber kathoslischen Behörben nun war, nach ben besonbern Rechtsbegriffen ber Protestanten, eine gewaltige Ungerechtigfeit, u. mabrent fie felbft bas Reformationerecht fo gewaltsam ausübten, bag bie armen Pfalzer in fechzig Jahren viermal bie Religion wechseln mußten, wurde bas gleiche Unternehmen bes Bischofs Julius von Burgburg u. bes Markgrafen Philipp von Baben-Baben als eine offenbare Berlegung bes Religionsfriedens ausgeschrieen. Richt weniger undulbsam wurde ber Rudtritt bes Marfgrafen Jatob von Baben u. Sochberg zur fatholischen Rirche behandelt. Sobann ging man noch weiter: in Donauworth wurde ber fatholische Cultus unterbrudt, u. eine Procession von den Protestanten, welche in ber Reichse ftadt herrschende Bartei geworden waren, gewaltsam gestört (1605). Defiwegen wußte Maximilian I. von Bayern vom faiserlichen Reichshofrathe bie Bollmacht gu erlangen, daß er die Reichsacht über bas rebellische Donauworth vollftredte: weil aber die Stadt die Erecutionstoften nicht bezahlen fonnte, fo blieb fie nach Beschluß bes Reichshofrathes in seinen Banben (vergl. Bolf, Geschichte Dar. I. von Bayern Bb. II., G. 190). Auch in Machen hatten fich bie Brotestanten burch ju Silfe gerufene Rieberlander öffentlichen Gottesbienft erzwungen (Saberlin, neueste beutsche Reichsgeschichte Bb. XV., S. 353. Bb. XII., S. 319. A. Mengel, neue Geschichte ber Deutschen Bb. V., S. 141 ff.), u. als hierauf ein faiferlicher Commiffar Alles in ben alten Stand gurudführen wollte, einen Aufruhr erregt (1581), fo bag ber Besitftand ber Ratholiten mit Bewalt wieber gewonnen werben mußte. Auf ahnliche Beife war auch in Strafburg ber geiftliche Borbehalt burchgefest worben. Die Erbitterung hierüber wurde burch Aufretzung Franfreichs, bas es auf Schwächung bes Saufes Sabsburg abfah, noch erhöht, u. am Ende entstand zu Anhaufen (4. Mai 1608) bie Union ber protestantischen gurften, ju beren Saupt Rurfurft Friedrich IV. von ber Pfalg ernannt wurde. hierauf murbe gurft Chriftian von Anhalt von ber Union ale Gefandter an ben Raifer gefendet, um über bie Donauworther Greigniffe Rlage au fuhren u. hatte die Rectheit, dem Raifer Rudolph II. mit dem Schickfale Des Julius Cafar zu broben. Da fich zubem bie protestantische Union immer vergrößerte, fo waren endlich bie fatholischen Fürsten genothigt, auch unter sich ein Bundniß zu schließen, u. fo trat im Juni 1609 in Munchen bie heilige Liga ins Leben, beren Dberhaupt herzog Maximilian von Bapern wurde. Erhaltung bes Religions. friedens u. Beichupung bes fatholischen Glaubens war ber 3med biefes gurftenbundes. Rein Mitglied beffelben follte Beranlaffung un Angriffen geben, murbe aber ein folcher von Scite ber Begenpartei gefcheben, fo werbe man ben weitern Berfügungen berfelben zuvorfommen. So war alfo Alles wie zum Rampfe geruftet ; es fehlte nur an einer Beranlaffung jum Rriege, u. biefe mare gewiß gegeben worden, ware nicht das damalige haupt der Union, heinrich IV. von Franfreich, im Mai 1610 in einer Strafe von Paris ermordet worden. Die ungludliche Reformationsfeier des Jahres 1617 trug nicht wenig zur Erbitterung der Katholifen bei, und endlich gaben die in Bohmen ausgebrochenen Wirren Beranlassung zum Kriege. In dieses Land war, wie schon früher unter Ferdinand I. in den öfterreichischen Erbländern, unter Maximilian II. der Protestantis mus eingebrungen ; feine Anhanger erregten Emporung, hielten Berbindungen mit auswartigen Furften u. ertropten burch Berweigerung ber Beitrage ju ben Turfenfriegen auf ben Landtagen Religionsfreiheit. Der hiezu ermachtigenbe Dajeftatebrief ift gang nach bem Borbilbe bes Augeburger Religionsfriebens abgefaßt, u. es wird in bemfelben dem Berrn- u. Ritterflande, u. außerdem den konigl.

Stabten, Religionsfreiheit bewilligt; bas Bolf bagegen wurde nicht bebacht. Benn nun die Angehörigen einer Gemeinde, deren Grundherr katholisch war, den neuen Glauben annehmen wollten, fo fonnte bieß au Dishelligfeiten führen. Birflic wollten bie Gemeinden Braunau u. Rlofter-Grab, von benen bie erfte bem Abte von Braunau, die zweite bem Erzbischofe von Brag gehörte, neue protestantische Rirchen erbauen. Die Grundherren untersagten ben Bau, u. ber Raiser Matthias beftatigte bas Berbot. Als aber nun bie Gemeinden mit Buftimmung ber protestantischen Stände zu bauen fortfuhren, wurden die Rirchen, fraft eines faiferlichen Befehles (1618), erst geschlossen u. dann niedergerissen, u. zugleich eine Angahl ber unruhigsten Burger ine Gefangnis geworfen. Jest fchrieen bie Brote-ftanten über Berletung bee Majeftatebriefes, indem fie auch bie geiftlichen Guter als fonigliche betrachtet wiffen wollten u. überreichten bem Raifer eine Befchwerbefcbrift. Im Marg beffelben Jahres erhielten bie Stanbe einen fehr ftrengen Befchelb vom Raiser, nach einigen Wochen aber einen gelinden (13. Mai). Inbeffen aber wuchs die Gahrung in Bohmen von Tag ju Tag; bas gemeine Bolk wurde von den Kanzeln berab durch lutherische Pradifanten bearbeitet und bie Stande hielten, von bem Grafen Matthias von Thurn aufgereist, eine Berfammlung um die andere. Endlich beschloß Thurn's Partel, den Rif zwischen Bohmen u. bem Raifer unheilbar ju machen u. ließ baber zwei ber falferlichen Statthalter, Martinit u. Slawata, als die vermeintlichen Verfasser bes kaiserlichen Erlaffes "nach altem Brauch" aus den Fenftern bes tonigl. Schloffes ju Brag binauswerfen u. fcbidte ihnen ben Beheimfcbreiber, als ben britten, in ben 60 Rug tiefen Schlofgraben hinunter nach. Die ihnen nachgefeuerten Schuffe trafen nicht u. alle Dret retteten ihr Leben. Go hatte fich die Freiheit in Religionsfachen jum Trope gegen die Regierung umgestaltet: ber fatholische Theil mar ber verlette. Allein die Widerspenstigfeit follte noch weiter gehen. Die Stande wollten in einem Manifefte ihr Benehmen aus ber romifchen u. jubifchen Gefchichte rechtfertigen, u. ließen zugleich merten, bag es nicht ihre Abficht fei, von Matthias abzufallen, fonbern bag ihr Sag blog bem besignirten Thronfolger Ferbinand II. gelte. 21/s lein, ohne hierauf eine Antwort von Bien abzuwarten, bemachtigten fich bie Stanbe ber Regierung u. aller herrschaftlichen Gefälle, verpflichteten fich Beamte u. Soldaten, mahlten zur Beforgung ber Bermaltungegeschäfte breißig Diref. toren u. machten jum Chef berfelben u. jum Dberbefehlehaber bes Becres ben Grafen von Thurn. Bugleich wurden bie Mahren , Laufiger u. Defterreicher gur Theilnahme aufgefordert; viele fatholifche Bralaten erhielten ben Befehl, bas land ju raumen u. Die Mitglieber bes "giftigen" Jesuitenordens murben verjagt, "weil fie bie Unterthanen gegen ihre herrn aufreizen." Der Aufruhr griff mit Ricfenfchritten um fich, u. balb maren nur noch die Stadte Budweis, Rrummau u. Bilfen bem Raifer treu; alles Andere befand fich in ben Sanden ber Emporer. Rais fer Matthias warb nun ein öfterreichisches beer, u. Deffen Unführer, Beinrich Dampierre, erhielt ben Befehl, mit 10,000 Mann in Bohmen einzufallen, fonnte aber Richts ausrichten. Der Raifer verftarfte fich baber mit einem fleinen fpanifch-niederlandischen Beer, bas Rarl Bonaventura von Longueval, Graf von Bouquoi, ein Brabanter, anführte, u. ber hierauf ben Dberbefehl über bas faiferliche heer übernahm. Die Bohmen ruhten ihrerseits nicht, knupften mit ben Echleffern u. Mahren Berbindungen an, luben ben Furften Bethlen Gabor von Siebenburgen ein, u. mandten fich auch um Gulfe an die Union. Diefe gemahrte Diefelbe Anfange indirett burch Berftorung ber Festungewerke ber Stadt Ubenheim am Rhein, Die ben fpanischen Bolfern jum Anhaltspunfte hatte bienen tonnen, und schickte bann unter bem Grafen Mansfeld 4000 Mann bes Bergogs Rarl Emanuel von Savopen nach Bohmen, welche im November 1618 bie Stadt Bilfen eroberten u. bafelbft feften guß faßten. Ebenfo führte Graf Friedrich von Sobenlobe eine fleine Schaar Relter, die er im Braunschweigischen geworben hatte, den Böhmen zu Hilfe (Khevenhüller, a. a. D. IX., 171). Go waren nun die Bohmen im Bortbeile der Uebergahl. Das öfterreich. Heer wurde öfters zurucageschlas

gen, bie Bohmen gingen über bie öfterreich. Grange u. verbrannten bie Dorfer. Bahrenb nun ju Eger ein Tag zur Bermittelung angeboten wurde, ftarb Matthias (20. Mars 1619), noch ehe berfelbe abgehalten werden konnte. Ale befignirter Rachfolger sollte nun der Jesuitenzögling Ferdinand II. die Erblander übernehmen, konnte aber auf keines berselben rechnen, als auf Steiermark. Die bohmischen Stande erflarten fcon zwei Tage nach bes Raifers Tobe Die faiferlichen Beamten ihrer Burben fur verluftig und verbannten bie andern aus bem Ronigreiche. Ferdinand II. Schrieb gutlich an ben Statthalter, und beftatigte fie in ihrem Amte. Statt aber zu antworten, wandten fich bie breißig Directoren, Beschwerde führend, an die Aurfürften von Cachsen u. ber Pfalz. Eine andere, eben so versobnliche, Urfunde bes Kaisers wurde nicht angenommen u. ber angebotene Waffenftillftanb ausgeschlagen. Graf Thurn, Befehlshaber bes bohmischen Kriegsvolfes, brach mit 16,000 Mann von Bubweis nach Mahren auf, rudte nach Brunn und besette es, u. auch Olmus u. Iglau sielen in seine Hande. Ein kaiserlicher Oberst, Ballen stein (s. b.), warf sich mit einem von den mährischen Ständen geworsbenen Regimente der böhmischen Heeresmacht entgegen, mußte sich jedoch zurudziehen u. rettete sich nach Wien. Icht schloft auch der mahrische Landtag Union mit den Bohmen, ernannte einen Director und besteht alle Stellen mit Prates ftanten. Thurn aber mandte fich geradezu nach Wien u. lag feche Tage vor der Sauptstadt, die er mit Unterhandlungen verlor u. auf einmal war er verschwunben, ale Graf Dampierre bem Raifer Gulfe gefandt und Bouquoi ben Grafen Manefeld geschlagen hatte. Unter solchen mißlichen Umftanben tam bie Beit jur Raiserwahl heran. Raum aber war in Franksurt Ferdinand II. gewählt, als bie Rachricht einlief, die Bohmen hatten Friedrich V. von ber Pfalz zu ihrem Ronige gewählt (28. August 1619), indem seine Berwandtschaft mit Konig Jatob I. von England, seine Hauptmannschaft über die Union u. f. w., ihn besonders empfohlen, obwohl ber Sofprediger des Rurfürsten von Sachsen für das Schmachvollfte bas hielt, "bag die Bohmen nun dem calviniftischen Antichriften in den Rachen gestedt werden sollten." Rach langerem Bedenken nahm Friedrich V., im Bertrauen auf die Union und die Sulfe seines Schwiegervaters, Jatobs I. von England, die Wahl an, u. wurde am 4. November gefront. Anfangs begunftigte ihn bas Glud. Fürft Bethlen Gabor von Siebenburgen verband fich mit Thurn, u. nun jogen beide mit vereinten Rraften vor Wien, entzweiten fich aber bald und sogen ab. Auf einer, im Dezember zu Nürnberg gehaltenen, Bersammlung ber Union wurde so viel ale Nichts beschloffen, mahrend bie Liga nach einem zu Burgburg gehaltenen Reichstage auf die Gefahr fich ruftetete u. Maximilian von Bapern mit ausgedehnter Bollmacht die Leitung des Ganzen erhielt. Gin Ber-gleicheversuch der Union mit der Liga war fruchtlos, u. fo follte bas Schwert entscheiben. Friedrich V. felbft benahm fich fo, daß die Bohmen immer ungufriebener mit ihm werben mußten, neigte fich entschieden jum Calvinismus bin und reinigte die Brager Domfirche vollends vom "papifitiden Grauel." (Bgl. Rausmer, Geschichte Europa's Bb. 3, S. 391.) Die Lutheraner führten baber bitstere Klagen, bag ihnen die Calvinisten gleich gestellt seien. Bon nun an wuchs bie Gahrung im Innern, und Berftarfung that alfo wefentlich Roth. hörte eine, am 15. Januar 1620 zu Presburg mit ben gegen Verbinand erzurnten Ungarn geschlossene Confoderation, zu ber man fogar bem Sultane ben Beitritt offen ließ. Hierauf lich friedrich in Mahren u. Schlesten hulbigen. Unter all' biesen lunternehmungen aber stand Ferdinand II. fest auf dem Boden, ber unter feinen Fußen wanfte. Im Januar 1620 fchloß er mit Bethlen Gabor Baffenstillftand, an dem auch die Bohmen Theil nahmen, ohne daß es zwifchen Kerdinand u. Friedrich zu Unterhandlungen gefommen war. Die Einleitung zum Kriege gab hierauf ein Manifest Ferdinands, indem er bie Bohmen elbbruchige Emporer nannte u. bas Betragen Friedriche auf bas Schwärzefte fchilberte. Der Rurfürst Georg von Sachsen erklarte sich endlich für ben Raiser u. erhielt bafür feinen Antheil an ber Dber- und Rieberlaufit, wogegen er bie Bezwingung von Reglencyclopabie. III.

Roch gludlicher gestalteten fich bie Umftanbe für ben Raifer, Schleften übernahm. als Frankreich von ber Union jurudtrat und lettere ju Ulm fich burch einen Friedensvertrag mit dem Feinde die Hand (3. Juli). Alebald erzwang fich Ferdinand, zum Theile durch Waffengewalt, die Huldigung der niederöfterreichischen Stände, u erklärte die, welche sie nicht leisteten, für offenbare Rebellen u. Feinde, des Leibes, der Ehre u. der Habe für verluftig. Hierauf rudte Maximilian an der Spipe von 30,000 Mann in Desterreich ein und zwang die schwierigen Stande zur hulbigung (20. August). Sofort vereinigte er die ftanbischen Truppen mit seinem Beere und brach gegen Bohmen auf. Sier wurde Friedrich durch brei Beere zugleich angegriffen; Spinola rudte mit 20,000 Spaniern gegen die Kurpfalz u. das knionsheer, ber Kurfurft von Sachsen überzog Die Laufit mit 15,000 Mann. In Bohmen vereinigte fich bas ligistische heer unter Maximilian u. Tilly (f. b.) mit ben faiferlichen Truppen unter Bouquoi; ben Dberbefehl führte Marimilian. Das bohmische Beer befehligte Chriftian von Anhalt. Endlich brach Marimilian gegen Brag auf, und am 8. Ro-vember 1620 fam es zur entscheibenben Schlacht am weißen Berge. In einer vemver 1620 tam es zur entschebenden Schlacht am weißen Berge. In einer Stunde war der Kampf enischieden, Maximilian war Sieger; 5000 Gefallene sollen das Schlachtfeld bebeckt haben, 5000 Gefangene, 100 Fahnen sowie die gesammte seindliche Artillerie, kamen in die Hände des Siegers, der nur etwa 100 Mann verloren hatte. Friedrich, nachmals spottweise der Winterkönig genannt, sich, Prag ergab sich dem Sieger, Böhmen war für Ferdinand erobert. (Bgl. Railath, Geschichte des österreichischen Kaiserstaates Bb. 3, S. 30 st.) Friedrich, vom Kaiser gerichtet, begab sich nach Breslau u. rief, wiewohl vergedens, den dort versammelten Fürstentag um Hülfe an, und reiste von hier mit seiner Gemahlin nach Küftrin, wo diese von dem Prinzen Morit entbunden ward, bierauf nach Berlin u. dann nach Kolland. Kerdinand aber versuhr mit Nahmen hierauf nach Berlin u. dann nach Holland. Ferdinand aber verfuhr mit Bohmen, fowie mit Mahren, bem Staates u. Bolterrechte gemäß, gang wie mit einem ersoberten Lande u. ließ, außerdem, daß alle Drangsale bes Krieges über bas gebemuthigte Konigreich hereinbrachen, alle bei ber Insurreftion besonders thatigen Standemitglieber, fo weit fie in seine Gewalt famen, hinrichten ober ihre Guter fonfisciren. Tilly hatte ihnen mahrent ihrer Gefangenschaft Gelegenheit gur Flucht verschafft, von der fie aber keinen Gebrauch machten. (Bgl. Mengel, Geschichte bes b. R.es in Deutschland Bb. 2, S. 42. Sabernfeld, de bello Bohemico p. 6.) Auf bem Kronunge-Landtage bestätigte Ferbinand Die politischen Rechte Bohmens; nur ben Majestätebrief, auf ben fich die Religionsfreiheit ber Bohmen grundete u. beffen Beftatigung man bei feiner Thronbestelgung tropig ausgefchlagen hatte, zerschnitt er mit eigener Sand. Bugleich murbe ein Reformationegericht angeordnet, in Folge beffen über 30,000 Familien auswanderten, barunter 185 Geschlechter bes herrn . u. Ritterstandes. Sobann wurden durch ein Ebift alle Prediger, Professoren u. Schullehrer, die calvinistische ober picardische Itt-thumer öffentlich gelehrt, aus Bohmen u. ben ihm einverleibten gandern verbannt; die fatholischen Kirchen u. Rlofter befamen ihr Eigenthum jurud. Mahren und Schleften murben leicht beruhigt u. Die Gegenreformation gebieh, wie in Defterreich, fo auch in biefen ganbern, befonbere burch Ginführung ber Priefter aus ber Befellichaft Jefu. Die Union dagegen, die fich bis jest fo unentschloffen und unthatig erwiesen hatte, loste fich freiwillig auf; ihr Blan, Die politischen Berhalteniffe Europa's umzugestalten, war gescheitert. — Der bohmische Krieg mar bennoch burchaus fein Religionsfrieg, sonbern rein politischer Ratur, hervorge-gangen aus ber Wiberspenftigkeit ber Protestanten. Friedrich hatte, ba bie Reichsacht über ihn ausgesprochen worden war, auch sein Stammland, die Pfals, verloren, u. forberte jest Bieberherstellung ohne Berluft. Es fam baher ju Un-terhandlungen, mahrend welcher aber brei Abenteurer, ber Markgraf von Baben-Durlach, ber Bergog Chriftian von Braunschweig, Abminiftrator von Salberftabt, u. ber Graf von Mansfeld, ben Rrieg in Deutschland auf's Reue entgundeten. (Anbers, aber sicherlich falsch urtheilt Schiller, b. R., zweites Buch.) Graf

Mansfeld hatte nämlich von seinem angeblichen Gebieter ben Auftrag erhalten, falls ihm die Biebereroberung Bohmens nicht gelingen follte, wenigftens bie Oberpfalz zu behaupten. Prinz Christian brachte bis zum herbste 1621 einen febr bebeutenben Beerhaufen gufammen, in bem fich viele Brandmeifter befanden, bie bas Angunben von Stabten u. Dörfern bald tunftmäßig betrieben (vergleiche Mengel a. a. D. S. 80, wo jugleich auch Christians robes Benehmen gegen tatholische Jungfrauen und Priefter geschildert wirb). Mit biefem brang er mit Bewalt in heffen ein, mußte fich aber, ba ihm am Maine ein bayerifches heer entgegentrat, ju Anfang bes Jahres 1622 nach Beftphalen gurudgieben. verftartte er fich u. zog im Fruhjahre gegen Frankfurt bin, erlitt aber am 6. Juni 1622, turz nach bes Markgrafen von Baben Rieberlage bei Wimpfen, gleichfalls eine, wie dieser burch Tilly bei Sochft, und vereinigte jest ben Reft seines Heeres mit Mansfelb, ber sich noch in ber Rheinpfalz hielt, nachdem er ben ligistischen Feldherrn Tilly am 29. April bei Wistoch zuruckgeworfen hatte. Rach biefen miggludten Bersuchen entließ Friedrich V., um mit bem Raifer unterhandeln zu konnen, ben Bergog Christian u. ben Grafen Mandfeld (ber Markgraf von Baben hatte fich bereits jurudgezogen) aus feinen Diensten, u. verabschiebete feine Truppen, bis auf die Befatungen gu Beibelberg, Mannheim u. Frankenthal, Schritte, ju denen ihn fein Schwiegervater veranlaßt hatte. Während feiner Unterhandlungen mit dem Raifer aber eroberte Tilly Beibelberg und Mannheim u. ber Bergog Maximilian schenfte bei biefer Gelegenheit Die herrliche Bibliothet von Beibelberg bem Papfte Gregor XV., mabrend er felbft mit ber pfalgischen Rur, bem Reichevicariate und bem Truchseffenamte von feinem Raifer belehnt wurde (6. Marg 1623), wodurch bas, ibm für die Kriegetoften verpfandete, Oberofterreich wieder an ben Raifer tam. Die Einsprache bes Gesandten von Sachsen u. bes Pfalzgrafen von Reuburg wurde nicht beachtet. — Manefelb u. Chriftian von Salberftabt hatten fich in den Elfaß begeben u. befanden fich bafelbft in peinlicher Lage, indem Tilly fie hinderte, über den Rhein gurudgutommen. Am Ende verbingten fie fich ber Infantin Ifabella in Bruffel, bem Bergoge von Seban u. ben Hollandern. Ihr heer traf am 29. August 1623 auf bas unter Corbova von bem Könige von Spanien bem Raifer zu Hulfe geschickte kleine heer (bei Fleurus, wenige Stunden von Waterloo), u. war, ein seltenes Glück, fiegreich; Bergen op Boom ward entsett. Hierauf wurde das gedungene Beer wieder entlaffen u. Chris ftian erschien unter Rauben u. Plundern in Rieberfachsen, wo ihn ber Rreis als Areisgeneral u. feine Truppen als Areistruppen in Dienfte nahm, jedoch mit ber Bedingung, daß er fich jeder Berbindung mit Mansfeld enthalte, daß er nur ver-theidigungsweife zu Werte gehe u. dem Raifer die gebuhrende Devotion bezeuge. Raifer Ferbinand ratificirte ben Bergleich und erflatte ben nieberfachfischen Rreis für neutral. Allein unvorsichtige Neußerungen Christian's veranlagten Tilly, burch Seffen an die Wefer zu marschiren. Bubem ftand Christian mit Mansfeld forts während in Berbindung u. hatte noch die Recheit, mit dem Kaifer zu unterhanbeln, offenbar, um ihn nur binguhalten. Jest rudte Tilly gegen bas Gottingen'iche vor u. Christian zog fich nach Weftphalen zurud u. entfagte feinem Fürstenthume Salberfabt; endlich traf ihn Tilly bei Stadt Lohn und folug ihn ganzlich. Als Flüchtling fam Christian nach den Niederlanden u. führte die Refte feines heeres (etwa 3000 Reiter) bem Grafen Mansfeld zu nach Ofifriesland. Tilly wandte fich baber im September gegen die Befer, um feine Unternehmungen gegen Dants felb hin zurichten. Im Ociober besepte er bas Bisthum Minden (bas Berzog Chris stian der Aeltere von Cleve befaß) u. unterhandelte von hier aus. Christian nahm von Danemark, Olbenburg und Holland die Bezahlung bes rudftanbigen Solbes an seine Solbaten u. ging nach England; unter benfelben Bebingungen ging auch Mansfeld nach bem Haag. So war auch ber pfälzische Krieg geendigt. — Als brittes Stadium in ber Geschichte Des b. R.s läßt fich ausheben ber banifche Rrieg, unter Christian IV. von Danemark. Ber biefem Ronige als Sauptmotiv gum Rriege ben Schut bes Protestantismus unterschieben wollte, mare febr im 42\*

Irrthume. Schlachtenruhm u. Länbergier find feine religiösen Motive (Bgl. Gfr de rer a. a. D. S. 361 ff. Mailath a. a. D. S. 104). Diefer, nach einigen nordbeutschen Bisthumern lufterne, Furft hatte für feine Pringen Ulrich u. Fries brich die Anwartschaft auf Schwerin, Bremen u. Berben erhalten u. zur Erlangung ber faiferlichen Bestätigung Ruftungen gemacht, Die Rreistage zu Segesberg u. Luneburg berufen u. Die Daste vorgenommen, als gebente er Etwas für ben gestürzten Rurpfalger zu thun, ließ fich aber ben Rrieg, mit bem er brobte, um ben Preis ber, freilich nicht ernftlich gemeinten, taiferlichen Bestätigung jener geiftlichen Erbichleicherei abfaufen (vergl. Ban ber Deden "Bergog Georg von Braunichweig-Lüneburg" I, 91.), u. stellte bie Ruftungen ein. Allein beffen ungeachtet leitete ber heuchlerische Chriftian IV. mit England Unterhandlungen ein und antwortete endlich auf die Anfrage Tilly's durch die Mittheilung bes Rreisbeschluffes von Rieberfachsen u. erflarte: "Riemand fei berechtigt, nach feinen Ruftungen ju fragen, u. er fei bas geworbene Bolt zu seinem u. seiner Berwandten Schutz zu gebrauchen, hochlich veranlaßt." Der Krieg war bemnach unvermeiblich; die Feindseligkeiten begannen burch einzelne Borpoftengefechte (October 1625) u. am Ende bezog man die Winterquartiere. — Bisher hatte ber Raifer die Arlege mit ligiftis schen Truppen geführt u. bachte jest, in Erwägung seiner Abhängigkeit, ernstlich an die Begrundung eines eigenen Seeres. Wallenstein (f. b.) fand Mittel und Wege, ein selbstständiges faiserliches Heer zu schaffen (Sommer 1625) u. erhielt ben unbedingten Oberbefehl über diese Rriegomacht. Wie alfo die Feindseligfeiten mit Danemark begannen, wirkte Ballenftein in Nordbeutschland ein. Der Binter ging mit fruchtlofen Unterhandlungen bin u. fo mußte bas Schwert entscheiben. Auf banischer Seite ftanden: ber König von Danemark, ein großer Theil des nieberfächstichen Kreises, Mansfeld, der in England Truppen geworben hatte, der Administrator von Halberstadt u. Bethlen Gabor, bessen Wassenstillstand mit dem Raiser abgelaufen war, und außerdem hatte der Dane mit England und Holland einen Substdientraftat geschlossen; auf der andern Seite waren die Liga und ber Kaiser, an der Spipe ihrer Heere Tilly und Wallenstein, und Herzog Georg von Braunschweig, ber die banischen Dienste verlaffen hatte. Manefeld fließ bei Deffau an der Elbe auf Ballenftein u. erlitt eine blutige Riederlage (25. April 1626). Sierauf jog fich Mansfeld in die Mart Brandenburg jurud, verftartte fich, ba ihn Ballenftein nicht verfolgte, mit 5000 Danen u. marfchirte bann, in Bereinigung mit bem herzoge Johann Ernft von Weimar, über bie Dber nach Schlefien; Ballen, ftein jog ihm nach, hauptfachlich, um eine Bereinigung mit Bethien Gabor gu verhindern. Es erfolgte nichte Entscheidenbes; aber beibe Beere litten burch Mangel, Rrantheiten u. Kalte. Bethlen Gabor fchloß endlich am 28. December 1626 ben Frieden zu Leutschau; Mansfeld hatte über Benedig nach England gehen wollen, starb aber in dem dalmatischen Dorfe Urakowis, unfern von Spalatro, den 29. September, und am 4. December folgte ihm auch Herzog Johann Ernst von Weimar in die Ewigkeit nach. Wallenstein war Mandfeld über Schles ften, Mahren u. Ungarn gefolgt, ohne ihn erreichen zu konnen. Die Entscheidung bes Rrieges lag baher in ben heeren Tilly's und bes Ronigs von Danemart; Minden und Gottingen famen in Tilly's Gewalt und eine Reiterschlacht bei bem Dorfe Röffing entschied gegen die Danen; endlich ereilte Tilly Christian IV. bei Lutter am Barenberge und lieferte ihm eine Schlacht, die mit ber vollständigen Riederlage ber Danen endigte (17. August 1626). Eine Beschreibung bieser Schlacht stehe bei Gfrorer a. a. D. S. 547. Mailath a. a. D. S. 125 ff.). Dennoch waren Ausgleichsversuche vergebens; Chris ftian IV. griff zu verzweifelten Mitteln, und ber Krieg muthete fort. Die Kaiferlichen waren gludlich, u. als ber Graf Schlid auch ben Martgrafen von Baben-Durlach, ber nach ber Schlacht bei Wimpfen in die Schweiz gegangen war und nun wieder in danischen Diensten ftand, in der Rabe von Oldenburg bestegt hatte, waren ihre Aussichten immer glanzenber. Wallenstein, ber unterbeffen bas Furftenthum Sagan erhalten hatte, hatte im Juni seine Armee wieder in Schleffen gus

fammengezogen (40,000 Mann). Bon hier fandte er feinen Obrift Arnim nach ber Mart; Medlenburg, beffen Bergoge Abolph Friedrich und Sans Albrecht es mit bem Ronige von Danemart hielten, wollte im August wegen ber Unterwerfung unterhandeln, mußte fich aber unbedingt unterwerfen u. Domis öffnen. Sierauf vereinigte fich Wallenstein mit Tilly und bem Bergoge Georg von Luneburg, fo bag bie fatholische Armee wohl 80,000 Mann ftart war. Deffen ungeachtet hatte Christian IV. noch die Frechheit, ben Erzbischof von Bremen fur abgeset u. ben, jum Bischofe von Salberstadt ermahlten, Erzherzog Leopold Bilhelm für unrechtmäßig gewählt u. beider Fürsten Bisthumer für seinen Sohn Friedrich gehorig zu erflaren. Im firchlichen Intereffe verhullte fich ber Plan, Rorbbeutsch- land banifch zu machen, und es blieb baber fur bie beutsche Ehre Richts mehr übrig, als gegen ben Ufurpator weiter vorzuschreiten. Ballenftein eroberte bis an bie Spipe Jutlands hin alles, mit Deutschland zusammenhangende, beutsche Bebiet u. wollte fogar bie banischen Stanbe vermogen, ihren Konig abzusehen, und Raiser Ferdinand an seine Stelle zu mahlen, ein Plan, auf ben jeboch ber Raiser nicht einging. Indeffen aber entzogen mehrere Furften ihre Truppen bem banifchen Seere und schlugen fich auf die Seite bes Kalfers, ber ce feinerfeits an Richts fehlen ließ, die Herzen der Fürsten zu gewinnen. Endlich wurden am 19. Januar 1628 bie Bergoge von Medlenburg geachtet u. Wallenftein vom Raifer mit ihren Landen belohnt. Der neue Bergog von Medlenburg war naturlich jest auf Befestigung u. Erweiterung seiner Dacht alles Ernstes bedacht und wollte fich auch Pommern auf dieselbe Weise zueignen, ein Plan, zu beffen Ausführung ihm bie gunftige Gelegenheit fehlte. Gin anderer großartiger Plan bes Raifers, ben San-feftabten ihre fruhere Bohlhabenheit u. Racht burch Abichaffung bes Sundzolles u. Bernichtung ber ihnen auf ihren eigenen Meeren u. Fluffen von fremben Bolfern vorgeschriebenen Gefete wieder ju verschaffen, scheiterte an der Lauheit der Sanfa und bem Gigenfinne Ballenfteine. Diefer wollte namlich, im Sinblide auf Die von Norden brobende Gefahr, die gange Rordfufte burch faiferliche Truppen befest und somit in seiner Dewalt wiffen, und ließ baher burch Arnim Stralfund (vom Dai bie Juli 1628) belagern, bas jeboch, von Danemart und Schweben fraftig unterftutt, alle Angriffe muthig ausschlug (Bgl. 3ober's Geschichte ber Belagerung von Stralsund). Inbessen hatte auch ber Krieg mit Danemark fortgebauert, wiewohl auf eine sonderbare Beise. Ballenstein verlor auf dem festen Lande alle Blaze, die er hatte, landete bagegen bald ba bald bort und hatte fich fogar zum Abmiral bes oceanischen u. baltischen Meeres ernennen laffen; - allein ber Raifer hatte feine Schiffe. Tilly u. Ballenftein riethen baher bem Raifer jum Brieben, weil England, Franfreich, Solland u. Schweben bem Danen Gulfe leiften u. das Restitutionsedist (f. d.) in Deutschland eine bedenkliche Stimmung hervorgerufen habe. Diefer Friede fam auch wirflich auf bem Congresse zu Lubed gu Stande (26. Mai 1629). Da ber Rrieg nicht um ber Religion Willen geführt morben mar, so murbe in bem Frieden ber religiofen Berhaltniffe gar nicht gebacht; Chriftian IV. erhielt feine verlorenen Landschaften u. Stadte gurud, mußte fich aber funftig aller Ginmischung in Die beutschen Berhaltniffe enthalten und burfte Die Erge u. Sochflifter, Diefe Zanlapfel protestantischer Furften, weber fur fich, noch fur feine Gohne in Anspruch nehmen. Außerdem wurde in ben Frieden beinahe gang Europa mit eingeschloffen. — Seit Rarl V. war fein Raifer mehr fo machtig gemesen, ale es Ferbinand II. feit bem Schlachtenglude bei Lutter am Barenberge bis jum Lubeder Frieden mar. Der Rirche eifrigft ergeben, ließ er fich jest die Gegenreformation sehr angelegen sepn, und damit hing natürlich die Unterbrudung bes Protestantismus zusammen. Und in ber That, was hatten bie Brotestanten ju hoffen, nachbem ber Raifer aus ihrer Emporung und offenen Gewaltthätigkeit gegen ihn ale Sieger hervorgegangen war? Wie mare im entgegengesetten Falle mit ben verhaften Papiften verfahren worben, in beren Blute icon Luther die Banbe ju maschen gerathen hatte, und beren Furften man, nach Melanchthons Wort, ale Abergläubigen und Ungläubigen feinen Ge-

borfam mehr fculbig war? (Bergleiche bie Bonner Zeitschrift für Biffenschaft und Runft. Jahrgang 1845, heft 3., S. 348 ff.). Ein weniger charafterfefter und Kunft. Fürft, ale Ferdinand II., hatte blutige Rache genommen; Ferdinand aber beschränkte fich auf bie Bernichtung alles Deffen, mas die Brotestanten gegen bie Bertrage fich hatten zu Schulden fommen laffen, u. erfannte bloß ben Paffauer Bertrag u. ben Augsburger Religionsfrieden an. Daher erließ er, nach Einigen muth-maßlich von ben Jesuiten bagu vermocht, zuverläßig auf ben Rath ber Kurfürften, bas weltberühmte Restitutions : Ebift (6. Marg 1629), bemgemäß alle mittelbaren, feit bem Baffauer Bertrage eingezogenen Stifter, Rlofter u. andere Rirchen guter jeder Art, ben Katholifen erftattet, alle unmittelbaren, gegen ben geiftlichen Borbehalt eingezogenen, Stifter wieder mit fatholifchen Bralaten befest werben follten, die katholischen Reichsstände das Recht hatten, die Unterthanen zu ihrem Glauben zu nothigen u. nur die Katholiken u. die Augsburger Confession die Wohlthat des Religionsfriedens genießen sollten. Daß der Kaiser zu Erlassung bieses Ebiktes berechtiget war, unterliegt keinem Zweisel (Bgl. Mailath a. d. D. S. 164); jur Bollziehung beffelben bedurfte es aber bes Ginfchreitens ber bewaffneten Dacht, ber Magbeburg allein Biberftand ju leiften getraute. Die Aufregung ber Protestanten war außerorbentlich groß; aber gur Bertheibigung fehlten ihnen Rechtsgrunde u. matertelle Rraft; Die Furcht vor Tilly's u. Ballenfteins heeresmacht war zu groß. Bei alle bem barf aber, ohne ben Borwurf ber Parteilichkeit, nicht mit Stillschweigen übergangen werben, daß fich bie, mit ber Restitution beauftragten Commiffarien u. f. w. , u. felbst Ballenftein mitunter himmelfchreiende Ungerechtigfeiten, namentlich Erpreffungen, zu Schulden fommen ließen; andererseits wurde aber auch mancher, mit der Konsiskation beauftragte, kaiserlicher Beamte von den Protestanten erschlagen. Ebenso muß zugegeben werden, daß die Kriegsvölker jener Zeit an Zügellosigkeit u. Grausamkeit Alles, was vor u. nach ihnen geschehen ift, übertrafen. Endlich traten die Kurfürsten u. ihre Gefandten 1630 auf bem Reichstage ju Regensburg mit fo heftigen Befchwer-ben gegen Ballenstein auf, baß er mit feinem heere aus bem Dienste bes Raifers entlaffen wurde, u. Tilly jum Dberfelbherrn bes, auf biefe Beife um 39,000 Mann gefchmalerten, heeres ernannt wurde (f. Ballenftein). - Je mehr aber bas Glud bes Saufes Defterreich flieg, besto thatiger wußte ihm bie auswärtige Bolitif entgegen zu arbeiten. Bor allen Andern zeichnete fich ber Premierminfter Frankreiche, Cardinal Richelieu aus, um bie Dacht Defterreiche ju brechen, u. endlich führte Buftav Abolph, Konig von Schweben, von Frankreich unterftust, ein schwedisches heer nach Deutschland. Schon seit 1614 mar biefer nordische Regent bamit umgegangen, aus ben innern 3wistigkeiten Deutschlands für seinen Thron Bortheil zu ziehen. Die Unterftühung, welche ber Kaifer ben Bolen im Kriege gegen Schweben hatte angebeihen laffen, die gewaltsame Absetzung seiner Berwandten, ber Berzoge von Medlenburg, gaben ihm ben Borwand, ein Heer nach Deutschland zu führen. Indeß ist aber burch wichtige Dofumente bis zur außersten Evidenz erwiesen, daß er die Wahl eines protestan tischen Fürsten, nämlich seiner selbst, jum Raifer beabsichtigte (f. Gustav Abolph). Roch mahrend ber Raiser mit bem Konige von Schweben verhandelte, berichtete Dr. Michael Menzellus an Tilly, daß Schweden, England, Frankreich, Kurfachsen u. die Sanfestädte in Correspondenz stehen u. daß es fich um Restitution bes Pfalggrafen u. bes herzogs von Medlenburg, u. um die Ertorquirung eines neuen Religionsfriedens handle. Durch Bermittelung Franfreiche tam ein Baffenfill ftanb zwifchen Bolen u. Schweben zu Stanbe, u. am 24. Juni 1630 lanbete Guftav Abolph auf ber Infel Ufebom an ber Beenemunbung. Ein Abmahnungs Schreiben bes Kurfurften half Richts, u. bas bes Raifers wurde Anfangs uneröffnet jurudgeschickt u. fpater in einem Manifeste bie Grunde jum Rriege auseinander gefest, wobei jeboch ber Religion gar nicht gebacht murbe. Sieburch nun wird die Annahme vieler Schriftsteller, daß Gustav Abolph die bedrucken Brote fanten habe schüßen wollen, von selbst als grundlos zurückgewiesen. Erft in ben

Unterhanblungen mit ben protestantischen Kurften sprach er viel von bem Broteftantismus u. beutscher Freiheit. Die Hauptmotive jum Kriege waren bemnach ficher politisch. Bald nach seiner Landung bemächtigte sich Gustav Adolph ber Obermunbung, eroberte Stettin u. nothigte ben Bergog Bogeslaw XIV. von Bommern, fich mit ihm zu verbinden (Gfrorer a. a. D. S. 715) u. fich zu verpflichten, ihm die Anwartschaft ju geben. Sierauf fcblogen fich Bergog Georg von Braunschweig-Lüneburg, Bergog Karl von Lauenburg, Markgraf Bilhelm von Brandenburg u. auch Seffen Raffel an Gustav Abolph an. Die, ben Jesuiten angebichteten, Morbanschläge auf Gustav Abolph entbehren jedes Beweises (vgl. auch Gfrorer a. a. D. S. 722). Im folgenden Jahre sielen in kurzer Zeit Bommern, Medlenburg, Reubranbenburg, Laig, Malchin u. Demmin bem Guftav Abolph in die Sande u. die Berzoge von Medlenburg zogen wieder in ihre angestammte Lande. Indes brach Tilly nach Magbeburg auf u. erfturmte Reusbranbenburg; Guftav Abolph bagegen erfturmte u. plunberte Frankfurt an ber Ober und ruckte gegen Brandendurg vor. Allein der schwedischerprotestantischen Bartei wurde jest ein surchtbarer Schlag versetzt: Tilly eroberte am 20. Mai 1631 im Sturme Magbeburg (s. d.). Starres Entsehen faste die Protestanten auf diese Trauerbotschaft, u. eine Reihe protestantischer Städte zweiselten so sehn an dem Gelingen ihres Unternehmens, daß sie den Kaiser ihrer Treue versehren der Beile geben kaiser ihrer Treue versehren bein Braiser ihrer Breue versehren bei Brother Bro ficherten, wahrend Guftav Abolph beschuldigt wurde, die Stadt Preis gegeben ju haben, u. Brandenburg jest auch bie Burudgabe von Spandau verlangte, bas bem Könige nur bis jur Entfepung Magbeburg's eingeraumt worben war. Guftav Abolph gab Spandau auch wirflich jurud, jog aber mit bem heere vor Berlin, u. bebrangte ben Aurfürsten fo, bag biefer ihm, nebft monatlich 30,000 Thalern, Spandau u., wenn es gewünscht werben follte, auch Ruftrin überließ, u. fich mit Schweben verband. Hierauf vollendete Guftav Abolph die Eroberung Bommerns u. Medlenburgs, wo die Kaiferlichen noch einige feste Plate inne hatten. Als fich auch noch ber Rurfürst von Sachsen mit bem Schweben-Ronige vereiniget, u. Diefer aus England u. Schweden Berftarfung erhalten hatte, und auch Tilly burch ben faiferlichen General, Grafen von Fürftenberg, Berftartung empfangen batte, begegneten fich beibe Beere bei Breitenfeld unweit Leipzig, und Buftav Abolph erfocht hier über Tilly einen glanzenben Sieg (17. Sept. 1631). Die Raiserlichen ließen 7000 Tobte auf bem Schlachtfelbe u. 3500 Gefangene in ben Sanben bes Siegers, ein Berluft, welcher ben ber Feinde um mehr, als bie Salfte, überbot. Bermundet rettete fich Tilly nach Salberftadt, zog bie, schon im Anmarsche begriffene, Berftarfung an fich u. erstattete seinem Kaifer Bericht über Die verlorene Schlacht. Guftav Abolph aber rudte mit feinen Schweben burch Thuringen nach Franken, mabrent er ben Kurfürften von Sachsen mit feinem Generale Arnim nach Bohmen u. Defterreich vorruden ließ. Erfurt bot bem Ronige bereitwillig Aufnahme, u. von biefem feinem Sauptwaffenplate aus unterwarf er fich binnen brei Monaten Frankenland u. Rheinland; Burgburg, Sanau, Afchaffenburg u. Frankfurt fielen in feine Banbe; bet Oppenheim feste er über ben Rhein; die spanische Besatung von Mainz überließ ihm die Stadt. Mannheim wurde für ihn erobert u. bald hulbigte ihm Augeburg. Bahrend auf Diefe Beife Guftav Abolph im Siegeslaufe bahin fturmte u. sich in Deutschland so wohl gefiel, daß er seine Gemahlin kommen ließ u. zu Mainz Hof hielt, glaubten die protestantischen Fürsten sich mächtig außefordert, sich auf seine Seite zu schlagen, u. viele berfelben begaben fich baber an feinen Sof, Die ichonften Soffnungen vor sich hintraumend. Je glangender u. umfangereicher aber die Eroberungen bes nordischen Helden in Deutschland waren, in besto größere Berlegenheit mußte ber Kaiser gerathen, und am Ende war dieser genothigt, dem abgesehten Ballenftein jum zweiten Dal bas Commando zu übertragen (April 1632). In furger Frift ftand biefer wiederum an ber Spipe eines beträchtlichen heeres. Beinabe ohne Schwertftreich brudte er bie Sachfen aus Bohmen, u. nach wenigen Wochen tonnte Ballenftein bem Raifer melben, Die Erbftaaten feten vom Between

. فير.

gefäubert. Enblich zog er mit Bereinigung ber legistischen Truppen, bie unter Maximilian von Bayern ftanben, in Die Rabe von Rurnberg, u. auch Guftav Avolph rudte ihm mit bedeutender Berftarfung naher. Letterer machte einen Sturm auf Wallensteins feste Stellung, wurde aber, wie diesmal Schiller richtig sagt, bestegt, weil er nicht gesiegt. Jest gab sich Gustav Abolph zu Friedensbedingungen her (21. Sept.), brach aber, noch ehe ein faiserlicher Erlaß eintreffen konnte, von Rurnberg nach Bayern auf u. Wallenstein warf fich auf Sachsen. Allein zu Erfurt vereinigte fich ber Konig mit Bernard von Weimar u. an bemselben Tage Wallenstein mit Pappenheim. Am 16. Nov. trasen beibe Heere bei Lugen zusammen. Der Brand von Lüben, welchen Ort die Kaiserlichen angezündet hatten, leuchtete dufter durch den Rebel, um 10 Uhr Vormittags begann die Schlacht, u. bald fanden Gufta'v Abolph u. Pappenheim (f. b.) ben Helbentobt; 10,000 Tobte u. Bermunbete bebedten bas Schlachtfelb. Reun Stunden hatte bie Schlacht gebauert; Bernard von Weimar (f. b.) behauptete bas Schlacht: felb u. übernahm hierauf aus eigener Dachtwolltommenheit ben Oberbefehl über Guftav Abolphs heer, bis Arel Drenftierna (f. b.) vom fcmebifchen Reicherathe ale Legat ber schwebischen Krone in Deutschland bestellt wurde u. fofort an bie Spipe ber Ariegsangelegenheiten trat. Gerne hatte fich jest ber Raifer ber Bermittelung bes Danenkonigs jum Abichluße eines Friedens bedient; allein biefes tonnte ihm nicht gelingen. Rach Guftav Abolphe Tobe handelte es fich namlich nicht mehr um Grundung eines protestantischen Raiserthums, sondern blog noch barum, wie Schweden fur bas fur Deutschland Geleistete fich entschädigen könne. Dieß aber war nur burch einen Bund mit den protestantischen Fürsten erreichbar. Der Rurfürst von Sachsen war gegen ben Abschluß eines folchen Bundes. Dennoch versammelten fich am 18. Marz 1633 die Stande bes schwabischen, frankischen und beiber rheinischen Areise zu einem Convente in Seilbronn, wo auch England, Frankreich und Holland burch Gefandte vertreten wurden. hier nun wurde der benkwurdige Beschluß gefast: die vier Reichskreise u. die Krone Schweden stehen so lange für einen Mann, bis die deutsche Freis heit u. die Observanz ber Reichssatzungen u. Verfassungen wieber befestigt, die Restitution ber protestantischen Stanbe erlangt, in Religions : u. Profansachen Frieden geschloffen u. Schweden entschädigt fei. Drenftierna follte Director bes Kriegewesens senn, u. zugleich erneuerte Frankreich fein Bundniß mit Schweben. So nun brohte also Deutschland ein neues Ungewitter. Bernard von Beimar eroberte Regensburg u. mehrere Orte in Bapern u. breitete fich an beiden Ufern ber Donau aus, während der herzog Georg von Braunschweig-Luneburg im nord-weftl. Deutschland gegen die Trummer bes faiferl. Heeres agirte u. Die Macht feines Haufes zu vergrößern suchte. Wallenstein dagegen hatte den Winter u. das Frühjahr fast nur dazu benütt, fein heer neu zu bitben u. zu verftarfen. Im Mai brach er alsbann gegen bie Cachfen auf, welche Schleften überschwemmten, u. schloß am 7. Juni 1633 mit biefen und ben Schweben einen vierzehntägigen Waffenstillstand. Siebei begann er seine zweideutige handlungsweise, die endlich seinen Untergang herbeiführte. So ging das Jahr 1633 vollends ohne wichtige Waffenthat bahin, und erft im folgenden Jahre murbe die Kriegsbewegung wieder lebhafter. Die Sachfen brangen unter Arnim in Schlesten ein u. machten hier, mit bem schwedischen Corps vereint, bas Baner (f. b.) führte, Fortschritte; später brangen beibe nach Bohmen vor u. hofften eben baburch Ferdinand III., Konig von Ungarn, von ber Belagerung von Regensburg abzulenken; allein beibe Heerführer entzweiten sich u. verließen Bohmen. Das Kriegsgewirre in Weftphalen u. ben beiben fachfischen Rreifen läßt fich in Rurze nicht barftellen; es fehlte burchaus an militärischer Einhelt, u. die Raiserlichen waren einzig auf ihre Bertheidigung beschränkt; die glangenofte Baffenthat ber letteren ift Die Erstürmung ber Stadt Borter. Sonft war bas Kriegeglud ben Raiferlichen in jener Begend nicht gunftig. Selbft Bauern griffen unter biefem Gewirre ju ben Baffen, und es ift fehr bemerkensrth, daß bie fatholischen mit Aufopferung u. Ausbauer für ihre alten herren

fampfien, die protestantischen bagegen fich immer willig bem Sieger unterwarfen. Die Entscheidung bes Feldzuges aber lag an ber Donau. Der jugendliche Kouig Ferdinand, bem ber Graf Gallas als Rathgeber zur Seite ftand, eroberte nach vielen Anstrengungen Regensburg (Juli), wandte fich hierauf nach Donauworth, u. als auch biefe Stadt in feine Bande gefallen war, lagerten fich bie Raiferlichen vor Rorblingen. Sier vereinigten fich bie fvanischen Truppen mit ihnen. Auf ber andern Seite vereinigten fich auch Bernhard von Beimar und Drenstaf ver andern Eette Vereinigen stad alch Betigato von Wertlate und Denistena's Schwiegersohn, Horn, zur Rettung von Nördlingen (s. d.), erlitten aber hier am 6. September 1634 eine völlige Riederlage, und Horn wurde sogar gesangen genommen. Die Schlacht von Rörblingen ist auch beswegen bemerkenswerth, weil sie die größte ist, welche die Kaiserlichen im Berlause des d. K.es gewannen; sie entschied auf drei Jahre das Uebergewicht der kaiserlichen Wassen. Denn, obzleich die spanische Heeresmacht von König Ferdinand sich trennte, so besossen der von konnen keine Wassen keine Wassen bernach die Schweben keine Wassen dass die bestellten zu bemmen befaßen bennoch die Schweben feine Dacht, ben Siegeslauf beffelben zu hemmen. Einem Balbftrome gleich ergoß fich fein Beer über Gubbeutschland; ber erfchrodene Herzog Cberhard von Burttemberg rettete fich ichleunigft nach Strafburg u. Ferbinand jog in Stuttgart ein; bas Bergogthum Franken, bas Bernhard von Beimar aus ben Biethumern Bamberg u. Burgburg por wenigen Jahren mit bem Schwerte errichtet hatte, fturate gusammen; bie faiferlichen Generale Piccolomini u. Ifolani brangen nach Oberheffen u. Thuringen, u. enblich schloß ber Rurfurft von Sachsen mit bem Raifer einen Separatfrieden gu Brag (Rov. 1634, bestätigt 30. Mai 1635), worin jener die Laufiten erblich erhielt, die Bestimmungen Des Restitutionsebiftes im Befentlichen gurudgenommen wurden, ohne daß das Edift felbst genannt wurde. Der Raifer hatte auf diese Beise einen fraftigen Bunbesgenoffen mehr, u. ber Rurfurft von Branbenburg u. Die Bergoge von Decklenburg traten bem Frieden bei; außerdem ergriffen viele Städte u. fletnere beutsche Staaten biese Gelegenheit u. fohnten fich mit bem Raifer aus. -Runmehr befand fich Schweben in fehr bebrangter Lage; bas Beilbronner Bundniß war fo gut wie aufgelost, die Sulfsquellen waren erschöpft, ber Baffenftillftand mit Bolen nahte feinem Ende, u. in Deutschland hatte es nur Gin Seer unter Drenftierna munichte baber gegen Entschädigung aufrichtig ben Frieden. Der schwedische Krieg für fich war so gut als geendigt, und es begann nun ber frangosisch-schwedisch-beutsche Krieg. Aber von dieser Zeit an verschwindet bas höhere Interesse bes Krieges; ber Kaiser und Sachsch führten ben Rrieg für bie veraltete unerreichbare Ibee ber Einheit Deutschlands, Schweben u. Franfreich fampften um gandergewinn, u. letteres, um die Dacht des Sabsburgifchen Saufes zu flurzen; Die meiften kleinern beutschen Furften zumeift wegen ihres Brivatvortheils, u. fo wurde ber Krieg, nach Entfesselung aller politischen Leiben= schaften, zum gemeinen Eroberungefriege. — Die Protestanten Deutschlands namlich suchten ben Anhalt, ben ihnen Schweben nur noch in geringem Daße ge-währte, burch einen Anschluß an Frankreich zu gewinnen. Die hiezu auserkorenen Werkzeuge beutscher Schmach waren: ber wurttembergische Bicekanzler Löffler und der babifche Geheimerrath Streiff, indem fie Franfreich bas ichone Elfaß zusagen mußten, worauf sich bann biese Macht an ben Beilbronner Bertrag anichloß, 1. Rovember 1634 (vgl. Barthold, L. W., Geschichte bes großen beutsichen Krieges vom Tode Guftaph Abolphs ab, mit besonderer Rudsicht auf Frankreich. Stuttgart 1842 G. 212 ff.). Die erfte offene Gewaltthatigfeit Frantreichs unter dem Befehle bes Cardinals de la Baletti gegen den Kaifer war fobann die Entsepung Beibelberge (22. December); dafür überrumpelten bie Raiferlichen Philippsburg; Gallas überfiel u. erfturmte die Festung in einer Racht; Johann Werth, bayerischer Anführer, eroberte Speier; Bergog Karl von Lothrin-gen ging mitten im Winter über ben Rhein; Augeburg fiel ben Ralserlichen nach langer Belagerung in die Sanbe. Rach u. nach fielen die festen Blate in Sub-Deutschland, u. Die Kriegshaufen fonnten fich am Rheine vereinigen. Die Franzosen eroberten Speier wieber, bas jedoch für ihre bisherigen Berlufte beine Gut

schädigung bot (Mary 1635). Bubem follte ben Franzosen ein neuer Feind ent feben. Die Spanier überfielen bie Stadt Trier u. nahmen ben Rurfürsten gefangen. Da aber biefer ein Schupling Franfreiche mar, fo mar biefes ju einem Rriege gegen Spanien genothigt. Go nun hatte ber Rrieg, ben ber leichtfinnige Friedrich V. um die Rrone Bohmens angefangen hatte, Die heere von Deutschland, Spanien, Frankreich, Schweben u. Holland gegen einander in's Feld gerufen. Indes waren am Rheine Die faiferlichen Baffen fo thatig, daß Bernarb von Beimar fich jurudziehen mußte. Raum hatte er ben Reft feines Beeres bei Balberfingen über bie Gaar gebracht, als Gallas bafelbft mit einem faiferlichen Heere eintraf. Als darauf König Ludwig XIII. von Frankreich selbst mit 30,000 Rann im Felde erschien, sammelten sich auch Bernards Fahnen wieder; Gallas aber zog sich, mit Bermeidung einer Schlacht, an den Rhein zurud. So hatte der erste Feldzug gegen die Franzosen geendigt. — Während dieser Borfälle hatten die Schweden ihre sammtlichen Streitkräfte unter Baner dei Nagdeburg vereinigt; auch Drenftierna befand fich bafelbft. Das aus 26,000 Mann be ftebenbe Beer gabite faum 2000 Schweben und war vom Beifte ber Emporung beunruhigt, indem der Raiser nach dem Prager Frieden an alle in dem schwedl ichen Beere bienenden Generale, Diffiziere u. f. w. Abberufungepatente erlaffen hatte; inbeg wurde die Emporung, hauptfachlich durch hamburgifches Gelb, ge dampft. Drenftierna aber ftand in Gefahr, von feinen eigenen Soldaten getobiet au werden; er entfernte fich beshalb im Stillen nach Schweden und betrat Deutschlands Boben nie wieder. Bor seiner Abreise hatte er indeß noch bie Freude, zu sehen, wie die gefunkene schwedische Dacht, besondere burch franzielde, zu sein, wie die gesuntene schwerzige Rucht, despitets durch state zofisches Geld, sich wieder zu heben begann. Mit Polen wurde ein neuer Baffenstillstand geschlossen und so konnte Baner's Heer verstärkt werden. Sobald hierauf ein Theil der Berstärkung angelangt war, griff Baner die Sachsen an u.war in mehreren Tressen mit denselben, z. B. bei Goldberg und Kyrit, Sieger (December 1635). Während des Winters trat hierauf Bernard von Weimar burch ben Bertrag von Saint-Germain-en-Laie formlich in frangofische Dienfte u. verpflichtete fich, gegen jahrlich 200,000 Livres und für Ueberlaffung bes Elfages u. ber Bogtei Sagenau mit allen Rechten bes Hauses Defterreich, 18,000 Dann ju unterhalten. Der Beginn bes Feldzuges war fur bie Franzofen gunftig. Die Festungen am Rheine wurden verproviantirt u. Colloredo, ber mit 4000 Mann ju Berzog Karl von Lothringen ftoßen wollte, wurde von Gaffion angegriffen u. gefangen genommen u. seine Truppen aufgerieben. Bernarb von Beimar aber eroberte Saarbrud, Bfalzburg, Hohenbar u. Zabern. Allein nach biefen gludlichen Baffenthaten mußten fich bie Frangofen gurudziehen, inbem ber Carbinalinfant Ferdinand, ber Herzog Thomas von Savoyen und Biccolomini fich an die Rorbgrange von Frankreich wandten und bort balb glanzenbe Fort fchritte machten. Schreden u. Befturjung ergriff bie Franzosen; nur Richelten verlor ben Duth nicht, raffte schnell ein Geer zusammen, u. an bessen Spipe zog nun ber Konig selbst gegen bie Raiserlichen, bie Baris zu nehmen verfaumt hatten (August 1636). Jest waren wieder die Franzosen im Bortheile; die Raiserlichen beschränkten sich auf die Bertheibigung u. mußten am Ende, burch die Ereignisse in Rordbeutschland gezwungen, ihre Krafte wieder ber Bertheibigung Deutschlands widmen. In Nordbeutschland war nämlich unterbeffen Minden burch Berratherei in die Hande ber Schweben gefallen und Baner hatte bei Bittftod am 4. October 1636 ben Raiferlichen und ben Sachfen eine entscheibende Schlacht geliefert u. baher wieder Hoffnung gefaßt. Hierauf vertrieb er die Sachsen aus bem Hessischen u. eroberte Erfurt, das er zum Waffenplate bestimmte, überzog bann Sachsen, eroberte Torgau u. belagerte (wiewohl vergebens) Leipzig. Täglich sah man Städte u. Dörfer in Rauch aufgehen (Januar 1637; am 15. Feb. beffelben Jahres farb Ferbinand II. und fein Gohn Ferbinand III. folgte ihm auf bem Raiferthrone). Der gludliche Rrieger muthete auf unglaubliche Beife u. jog Ach bann, von ben Raiferlichen unter Gallas gebrangt, nach Bommern gurus

(Juli), wohin ihm Gallas mit 60,000 Raiferlichen nachrudte. Balb befaßen bie Schweben hier auch Stettin, Anklam, Greifswald, Stralsund nebft ber Infel Rugen. Den gangen folgenden Winter lag hierauf Gallas vor Anflam u. verließ hierauf Bommern (Juni 1638). Run brach Baner aus Schweben verstärkt auf und brangte Gallas bis nach Magbeburg. Bon ba führte Gallas sobann seine Truppen in's Winterquartier in die Erblande u. die Sachsen u. Brandenburger fehrten in ihre Beimath jurud. Baner aber mar beswegen abermals in Sachsen eingefallen, fließ bei Chemnig auf Die sachfiche Armee u. auf Die Rais serlichen, welche General Buchheim befehligte. Das sächsische Heer wurde fast ganz vernichtet, und der Berlust der Raiserlichen läßt sich daraus abnehmen, daß 126 kaiserliche Ossisiere gefangen genommen wurden (April 1638). Hierauf drang Baner nach Böhmen (Mai), schlug die Raiserlichen, welche ihm den Weg versperren wollten, und stand schon vor Prag, als er merkte, daß er in Böhmen selbst dei den Protestanten keinen Anklang sinde, und kehrte deswegen zurück, wer sich mit Berrard von Meimer zu wereinigen. Dieser hatte sein Kannt. um fich mit Bernard von Beimar zu vereinigen. Diefer hatte fein Saupt-Augenmerk auf die Belagerung und Eroberung ber Festung Breisach gerichtet, um so ein selbstständiges Herzogthum errichten zu können. Um diesen Punkt aber ftritten sich auch die Franzosen für ihre Zwecke, und die Kalserlichen ihrerseits boten Alles auf, um ihn für sich zu gewinnen. So war also Breifach ber Bankapfel ber ftreitenben Beere. Bernard hatte schon im Februar ben Kaiferlichen Rheinfelben genommen u. ein Sieg über Diefe bei Wittenwegen brachte ibn unter bie Mauern von Breifach; zwei Dal schlug er bie zum Entsabe geschidten kaiserlichen Corps zurud u. eroberte Breisach am 7. Dez. 1638. Milein nach wenigen Tagen ftarb er, wie man fagt, an Bergiftung, u. Breisach u. alle seine Eroberungen kamen an die Franzosen. Auf die Rachricht von Bernards Tobe brang Baner abermals bis Brag vor; allein er fah fich wiederum in feinen Erwartungen getäuscht u. jog, Alles vor fich bin in eine Bufte verwandelnd, nach Melnit gurud. Raifer Ferbinand aber ernannte jest feinen breiu. zwanzigiahrigen Bruber, Erzherzog Leopold Wilhelm, zu feinem Felbherrn, bem Biccolomini zur Seite ftand. 3m Frühjahre 1640 brangte ber Erzherzog bie Schweben aus Bohmen nach Deiffen u. von ba nach Thuringen; im Uebrigen ging ber Sommer hin, ohne bag etwas Enticheibendes vorfiel. Unterbeffen aber hatte ber Raifer ju Regensburg einen Reichstag versammelt, um über bie Gingehung eines Friedens ju berathen. Allein ploblich fand Baner, in Bereinigung gehung eines Friedens zu berathen. Allein ploglich ftand Baner, in Bereinigung mit der weimarischen Armee, die nunmehr in französischen Diensten u. unter dem Befehle des Marschalls Guebriant stand, auf dem linken Ufer der Donau, Resensburg gegenüber, und war eben im Begriffe, über den gefrorenen Strom zu sehen, als Thauwetter eintrat. Deshald zog er sich über Böhmen nach Sachsen zurück, wo er, durch ein ausschweisendes Leben erschöpft, am 10. März stard. In demselben Jahre starben auch: Herzog Georg von Lüneburg, Arnim, u. Kurstürst Georg Wilhelm von Brandenburg, lauter im Berlaufe des dreißigiährigen Krieges vielsach berührte Persönlichseiten. Im April 1642 siel dann Torstenson (s. d.), der an Baners Stelle getreten war, obwohl er durch die Gicht an Könden u. Küsen so sehr angegriffen war dass er sich meist in einer Sänste tra-Banben u. Fußen fo fehr angegriffen war, bag er fich meift in einer Sanfte tragen laffen mußte, in Schleften ein, nahm Glogau im Sturme, schlug bie Ralfer-lichen unter bem Berzoge von Lauenburg bei Schweldnis, u. in Kurzem war, mit Ausnahme von Brieg, gang Oberschleffen in feiner Gewalt u. er hatte auch noch Brieg gewonnen, maren nicht ber Ergherzog u. Piccolomini (f. b.) mit 30,000 Mann angerudt. Da jeboch bie Raiferlichen zu keiner Schlacht zu bringen waren, jog Torftenson nach Sachsen jurud und belagerte Leipzig. Sier, auf bem ewigen Blutfelde Deutschlands, bei bem Dorfe Breitenfeld, fließen die Beere auf einander, u. da, wo ber tapfere Schwebenfonig gefiegt hatte, flegte auch Torften: fon (am 2. Rov. 1642), u. bie Raiferlichen erlitten eine furchtbare Rieberlage. Behntaufend von denfelben bedten bas Schlachtfeld u. fammiliches Gefchut fiel ben Schweben in bie Hande. Bald barauf legte ber Erzherzog bas Commundo

nieber, Biccolomini trat in spanische Dienste u. Gallas erhielt ben Oberbefehl wieder. Torftenson aber eroberte Leipzig (26. Rov.) u. warf fich nach Bohmen u. Mahren, wurde jedoch von seiner Regierung gurudgerusen, um bas ben Schweben verbächtigte Danemarf anzufallen. In seche Wochen hatte er ben größten Theil von Danemark erobert. Währenb Diefer Borfalle aber ersochten bie Raiser lichen über die Frangofen, die fich ber Rahrung halber in bem Speigniger Thal ausbreiteten, burch ben Ueberfall von Tuttlingen, bas ben Franzofen jum Cammelplate biente, einen glanzenden Sieg. Sieben Infanterie-Regimenter ftredten bier bas Gewehr u. ergaben fich auf Gnabe u. Ungnabe. General Sport verfolgte bann die feindliche Reiterei, u. vermochte fo, nachdem er fie geworfen, eine bebeutenbe Anzahl Trophäen zuruchzubringen (25. Mai 1642). (Bergl. Dal láth a. a. D., S. 470 ff.) Bas nun ben Rricg im Rorben Europa's anlangt, fo war Gallas nach Danemark gefchidt worben. Diefer vereinigte fich in Holftein mit ben Danen, wich aber jeber Schlacht aus u. wurde am Ende von Torftenson bis nach Magbeburg jurudgebrangt, nachbem fich die Danen, von Marschen u. Gegenmarschen ermubet, von ihm getrennt hatten, in seinem Lager eingeschloffen, u. entrann nur mit Aufopferung des größten Theils seines Heeres. Bett ichien fich bas Rriegsgeschid ber Raiferlichen immer ungunftiger geftalten ju wollen. In Franfreich maren Richelieu u. Ludwig XIII. nicht gar lange nach einander gestorben; allein der Cardinal Magarin verfolgte denfelben Blan mit feinem großen Borganger. Der Krieg gegen Spanien u. Defterreich wurde mit Rache brud fortgesett, bas heer am Rheine unter Turenne (f. b.) verftartt. Die Bayern mußten aus ber Rheingegend weichen; Mannheim, Speyer, Mainz und mehrere andere Orte wurden von den Franzosen erobert und diese besetzten somit Alles, was zehn Jahre früher die Schweden durch die Schlacht bei Rordlingen verloren hatten. Budem ruftete fich jest auch der fiebenburgifche Furft Georg Radoczi, von Torftenson geleitet, gegen ben Kaiser. Bum Glude wichen seine Ungarn einer allgemeinen Schlacht aus, u. Die zahlreichen kleinen Gesechte fuhrten zu keiner Enischeibung. Mittlerweile war Torftenson selbst von Danemark aufgebrochen u. bem Schatten eines heeres gefolgt, bas Gallas noch nach Bobmen gebracht hatte. Jest wurde vom Raifer ein neues heer geworben u. ber Oberbefehl über baffelbe bem Grafen Satfelb (f. b.) übergeben. Behntaufenb Bapern unter Gog ichlogen fich an ibn an. Unfern von Tabor, bei Jantau in Bohmen, tam es jur Schlacht: Gos blieb mit 2000 auf bem Schlachtfelbe, Sasfeld wurde mit 3000 gefangen, die Uebrigen retteten fich burch schleunige Flucht. Best ergoß fich Torftenson's heer über Mahren u. Defterreich, u. im Darg 1645 standen die Schweden vor Wien. Gleichwohl war Torstenson zu schwach, um Bien gu erobern, u. auch feine Berfuche vor Brunn maren vergebens, inbem Radoczi feine Hilfe fandte. Er wich baber nach Bohmen jurud, traf aber bier ben Erzherzog Leopold Wilhelm, der unterdeffen eine überlegene Kriegeschaar ge-fammelt hatte und nun die Schweden vollends aus Bohmen brangte. Rothgedrungen Schloß Torftenson mit dem Rurfürsten von Sachsen einen Waffenstillftand (27. August 1645). Allein auch Die Danen hatten unterbeffen Frieden gefchloffen, u. Brangel (f. b.), ber gegen fie gefochten, fehrte nun nach Deutschland gurud u. übernahm von bem, burch bie Gicht geschwächten, Torftenson ben Ober-befehl. Das Glud neigte sich immer mehr auf Die frangofisch schwebische Seite, u. ber machtigfte Bundesgenoffe bes Raifers, Marimilian von Bavern, fing an, in ber Anhanglichfeit an feinen Kaifer zu wanten. In Folge ber Tuttlinger Greigniffe hatten nämlich bie Frangofen Turenne (f. b.) gefendet, welcher endlich, in Bereinigung mit Engheim, nachbem er öftere von Mercy geschlagen worben mar, am 3. August 1645 bei Allerheim über bie Bayern flegte. Diefe Schlacht nun hatte ben Rurfürsten von Bayern so geschwächt, baß er sich im nachften Jahre nicht mehr im Stande fah, bem vereinigten Andringen ber Frangofen und Schweben unter Turenne u. Wrangel Wiberftand ju leiften, u. baber gegen ben Willen feines Raifers Waffenstillftand schließen mußte (14. Marz 1647). An

7.

bie Spipe bes kaiserlichen Beeres trat jest Melanber (eigentlich Holzapfel genannt), u. fo ftanb nach neunundzwanzig Jahren eines angeblichen Religionetrieges ein Calvinift bem faiferlichen Seere als Generaliffmus vor. Brangel brang fofort in Bohmen ein u. eroberte Eger. Allein jeht fundigte Maximilian von Bayern ben Baffenftillftanb gang auf, u. bas bayerische heer vereinigte fich unter bem Grafen Gronefeld mit bem faiferlichen. Brangel mußte Bohmen raumen. Hierauf unternahm Melander verwüftend einen Bug nach Geffen (Rovember 1647). Allein jest vereinigten fich Wrangel u. Turenne gegen ihn, u. nach seiner Burudfehr wurde er am 14. Rov. 1648 bei Busmarshausen, unweit von Augsburg, geschlagen, töbtlich verwundet und ftarb noch an demselben Tage zu Augeburg. Jest überflutheten bie Schweben u. Frangofen Bapern bis an Die Ifar; Bayern ward jur Bufte. Es eilte gwar Biccolomini aus ben Rieberlanben berbei, um ben Dberbefehl bes taiferlich baberifchen Beeres ju übernehmen; allein er fonnte wenig ausrichten, brangte jeboch Brangel bis an ben Lech que rud; allein bie Strafen ber Schweden murben mit Brandflatten bezeichnet. (Enbe October). Blöglich mußte Biccolomini nach Bohmen ziehen. Sier mar ber schwedische General Konigemarf eingebrochen und hatte nichts Geringeres im Sinne, ale mit seinem fleinen Heere Brag zu nehmen. Schon hatte er burch einen nachtlichen Ueberfall Die Kleinseite bieser Stadt gewonnen (6. Aug.), schon war ber Pfalzgraf Karl Guftav mit frischen Truppen aus Schweben u. Pommern angelangt u. war eben im Begriffe, bem jum Entfate beranrudenden faiferlichen Feldmarschall Got entgegenzuziehen — als noch zu rechter Beit bie Rachricht einlicf, bag ber Frieden geschloffen sei (f. Weftphalischer Frieden). Co nun hatte ber Rrieg nach breißigiahrigem Buthen und Rafen burch eine eigenthumliche Fügung ber Vorsehung gerade vor der Stadt geendigt, in ber einst bas Signal zu ihm gegeben worden war. "Immerhin" sagt Riffel (bie Aufsbebung des Jesuiten-Ordens. Mainz 1845, S. 246), "bleibt diefer fürchterliche Krieg ein hochst beklagenswerthes Ereigniß; dennoch betrachtet ihn der Katholik mit all' feinen furchtbaren Graueln ale ein geringeres Uebel, ale ber Untergang bes fatholischen Glaubens in unsern beutschen Gauen gewesen mare." In ber That waren die Grauel dieses Krieges wahrhaft unerhort, die Ercesse ber Solbaten schaubervoll, fo bag Baner einft ausrief: "Es mare fein Bunber, wenn fich die Erde öffnete u. Gottes gerechtes Berhängniß solche ehrvergessene Frevler verschlänge" (vergl. Gewer, Geschichte von Schweden, Bb. III., S. 306 A. 2.; vergleiche über das llebermaaß dieser Abscheulichseiten Raumer, Gesch. Europas seit dem 15. Jahrh. Bd. III., S. 601—607). Wie sehr Deutschlands Besvölkerung und Wohlstand gelitten, läßt sau vorigen Zeilen abnehmen. In Beffen waren 17 Statte, 47 Schlöffer u. 300 Dorfer geplundert u. verbrannt, in Burttemberg lagen 8 Stabte, 45 Borfer u. 36,086 Saufer in Afche; in Sefsen war nur noch ein Biertel ber frühern Bevölkerung übrig; im Freyfing'schen zählte manches Dorf, in welchem meist 400 Menschen gelebt, kaum noch 20; in Bohmen war die Bevolkerung von 3 Millionen auf 780,000 heruntergeschmolzen, u. fo mar es in gang Deutschland. Rur bas Salzburgische mar von ber Rriegefurie, wie durch ein Wunder, unberührt geblieben. Allenthalben lagen Aderbau u. Gewerbe barnieber; ber Sandel war in Die Sande frember Nationen gewandelt; ganze Gebiete Deutschlands famen unter fremde herrschaft und blieben fortwahrend vom Mutterlande getrennt. Unfittlichfeit u. alle lebel bes wilben Mars hatten fich ber Deutschen bemachtigt. (S. Beftphalischer Friede.) Außer ben genannten Werfen vergl. Flathe, Gefch. bes Bojabrigen Rrieges in Deutschland, 3 Bbe., Bredlau 1835 f. Muller, R. A. Rritit auf bem Geblete ber neuern Geschichte. Dreeben 1838 I. II. Schiller's Geschichte bee 30jabrigen Rrieges, burch Woltmann fortgefest. Leipzig 1808 - 1809. Fehr. Dreiftimmig ift die Bezeichnung eines musikalischen Sabes ober Tonftudes,

Dreistimmig ist die Bezeichnung eines musikalischen Sabes ober Tonstudes, welches für drei Stimmen bestimmt ist, deren jede ihre eigene Modulation hat. Dieß kann ber Fall seyn bei Sangern, oder bei Instrumenten. Dort heißt bann

bas Tonstäd ein Terzett, hier ein Trio. In Beziehung auf bas Berhältnis ber Stimmen aber besteht ein breistimmiges Tonstüd aus einer Obers, Mittels u. Grundstimme, und hier ist nun entweder die Grundstimme allein, oder auch die Grunds u. Mittelstimme nur begleitend u. die Oberstimme die Haupts oder concertirende Stimme; oder es sind alle Stimmen abwechselnd mehr oder minder concertirend, in welchem Falle das für Instrumente gesetzte Tonstüd ein Trio im engsten Sinne ist. Auf die Jahl der Instrumente u. auf die vielsache Besetzung

ber Stimmen fommt es hiebei nicht an.

Dreizack, ber, das Attribut des Poseidon oder Reptun (s. d.), Symbol der Herrschaft dieses Gottes über das Meer. Die Griechen hatten dasur sehr vielssache Ramen, z. B. Tribeles, Triglochin τριώνυχον δύρυ (trisida hasta) ποσειδαώνιον έγχος (suscina Noptuni, der Reptunische Fischstecher), Triana (bel Homer) u. Triodus (bei Pindar). Die Römer bilbeten tridens, Dreizahn. Rach der Sagenerzählung dei Apollodor und Rallimachus war diese Wasse dem Gotte entweder von den Episopen oder von den Telchinen geschaffen. Da die hellenischen Städte ihre Schutzgottheiten, oder die, ihnen eigenthumlichen, Attribute auf ihren Rünzen anzubringen psiegten, so erscheint der D. vielsach auf antisen Münzen, z. B. auf den trözenischen und saguntischen Stüden, auf den Münzen des sicilischen Tyrannen Hiero 2c. Die Form diese Attributs ist die eines gabelartigen, in drei Fischhafen endenden Scepters. So erscheint dieses Scepter nicht anders als ein Fischerwerszeug, wie es noch heute in Italien unter dem Ramen Fuscina zum Fange und zur Tödtung großer Fische (namentlich des Spada) gebraucht wird. Bei den alten Römern sommt der D. als Kohortenzeichen vor, wie viele, an Lagerorten von Kohorten ausgesundene, Ziegel mit solchen Stempelbildern beweisen.

Drenthe, obe und schlecht bevolkerte Provinz des Königreichs der Rieder-lande, gränzt in Rordwesten an Friedland, in Rordosten an Gröningen, in Sudosten an Hannover, in Suden u. Westen an Overyssel u. enthält auf 45 DR. gegen 76,000 Seelen, in zwei Markisseden, einer Festung und 37 Dörfern. Das ebene Land ist voll Halden u. Moraste oder Behnen, hat viele Wiesen u. Welden, gute Bieh- und Schafzucht, Buchweizen, wenig Getreide, viel Torf. Diese Landsschaft stand vormals unter dem Schube der Generalstaaten der sieben vereinigten Provinzen, u. trug zu den gemeinschaftlichen Bedürsnissen allemal den hunderisten Theil von dem bet, was die Provinzen zusammen gaden. Während der Revolution bildete sie einen Theil des Departements Overyssel, 1806 ein eigenes Departement mit den Quartieren Assen u. Meppel, 1810 einen Bezirk im französsischen Departement Psselmündungen, seit 1815 die siebenzehnte u. seit der Trennung Belgiens die eilste Provinz des Königreichs der Riederlande. Der Hauptort ist Assen.

Dresch (Ge org Leonh. Bernh. von), geboren zu Forchheim 1786, 1808 Universitätsliehrer zu Seibelberg, 1810 zu Tübingen, 1823 zu Landshut, bann in München, und 1825—31 Deputirter dieser Universität, starb als Ministerialrath 1836 zu München an der Cholera. Seine zahlreichen, durch lebendigen u. würdigen Vortrag ausgezeichneten, Schristen beziehen sich auf die deutsche Geschichte u. das deutsche Staatsrecht. Wir sühren von diesen hier an: "lleber die Dauer der Bölkerverträge" (Landsh. 1808); "Spstematische Entwickelung der Grundlage u. Grundprinzipien des gesammten Privatrechts" (Heidelberg 1810); "llebersicht der allgemeinen politischen Geschichte, besonders Europa's," (Weimar 1814—17, 3 Bde., 2. Aust. 1822, 24.); "Naturrecht" (ebend. 1822); "Grundzüge des daperischen Staatsrechts" (Ulm 1823; 2. Aust. ebend. 1835); "Abhandlung aus versschiedenen Theilen des Rechts" (München 1830) u. m. a.

schiedenen Theilen bes Rechts" (Munchen 1830) u. m. a. Dreschen nennt man das Ausschlagen ober Ausdrücken ber Körner aus ben Achren ober Hulfen. In den frühesten Zeiten geschah dieß mit Stoden, auch das durch, daß man Ochsen und Pferbe auf ben ausgebreiteten Garben herumführte (Bgl. 5. B. Mos. 25, 4; Isai. 25, 27; Mich. 4, 13; 1 Kor. 9, 9). Als man seboch ben Uebelstand merkte, daß bas Getreide zu sehr durch das Bieh verunreis

nigt werbe, wenbete man biese Dethobe nur noch beim hafer u. bei Delgewächfen an. Bur Erleichterung bes D.6 hatte man fpater Drefchichlitten ober Drefch-wagen (beibe bei ben Ifraeliten fehr gewöhnlich). Es waren bie erftern mit Gifen ober Feuerfteinen befchlagene Rufen; bie lettern hatten mehre niebrige Raber, beren Rand mit Baden verfehen war, ober es waren an ben Speichen berfelben Stode angebracht, die wie Dreschstegel auf die Garben schlugen (1 Kor. 21, 20; Isaias 18, 27 2c., sowie Richt. 8, 7. 16; 2 Könige 12, 31; Amos 1, 3). — Jest brifcht man fast allgemein auf Drefchtennen mit Drefchflegeln. Seit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts find mehre Berfuche mit Drefchmaschinen ge-macht worben, die durch Baffer, Gewichte, Thier- ober Menschentraft in Bewegung gefeht werden. So ift bie Drefchmuble eine von v. Amboten in Rurland (um 1670) erfundene Maschine jum D. des Getreides. Später machte man baufige Berfuche, die Erfindung ju größerer Bollfommenheit ju bringen, u. beshalb erschienen diese Maschinen in vielfach veranderter Geftalt. So gibt es noch Einberfon'iche, Blant'iche, Seibel'iche, Ugagp'iche, Beiner'iche, Georg'iche, Leitenberger'iche ic. Dreichmaschinen. Sie verrichten bas Beichaft bes D.s theils burch Balzen, theils burch Stampfen ober Flegel, und find entweder beweglich, oder unbeweglich. Deffen ungeachtet find biefe Maschinen nicht allgemein in Aufnahme getommen, theile, weil fie ohne große Roften nicht berzuftellen find, theile, weil fie bei mancher Unbequemlichkeit bennoch ihren 3wed nur uns vollfommen erreichen.

Dresden, die hauptstabt bes Konigreiches Sachsen, liegt in einer angenehmen Thalebene an der Elbe von welcher fie in zwei Salften getheilt wirb, unter bem 51° nordl. Br. u. 31° oftl. 2., u. gahlt beinahe 87,000, meiftens protestantische Einwohner. Auf ber linken Seite bes Stromes liegt die Altftadt, Die eigentliche Refibeng, mit ber Birnaifchens, Sees u. Bilobrufer-Borftabt, fowie bie burch bas Flüschen Beiferig bavon getrennte Friedrichsftabt; auf ber rechten Seite ber Elbe liegen: die Reuftabt (früher, bis jum Jahre 1730, Altbresben genannt), u. die Antonstadt (feit 1835 aus einem Theile ber fehr erweiterten Reustabt gebilbet). Die Altstadt hat vier freie Blage: ben Altmarkt, ben Reumarkt, ben Antonsplat u. den Pirnaischen Plat; die Neuftadt hat deren zwei: den Marktplat u. ben Balaloplas. Diese beiben Sauptftabttheile werben burch eine schone ftels nerne Brude verbunden. Diefelbe murbe bereits im Jahre 1119 begonnen u. im Jahre 1260 vollendet, bann aber burch heftige Eisfahrten fo zerftort, bag im Jahre 1344 eine fast neue Brude (von 23 Bogen) aufgeführt warb; vom Jahre 1727— 1731 erhielt fie ihre jegige Bestalt burch Matthaus Bopelmann. Sie mißt 1380 Buß in der gange u. 42 in der Breite, und besteht aus 17 Pfeilern, welche 16 Bogen bilden (bie übrigen 7 wurden verschüttet), versehen mit steinernen Rand. banten u. einem ichonen eifernen Gelander, mit welchem jest zugleich bie Trager ber auf beiben Seiten ftehenben 36 Gastaternen verbunden find. Auf ber linken Seite bes funften Pfeilers (einft die Mitte ber Brude) von ber Altftabt aus, ftand ein schönes metallenes u. vergolbetes Rreugbild, welches im Jahre 1813 vor ber Sprengung ber Brude burch bie Frangofen bei ihrem Rudjuge weggenommen, u. im December bes Jahres 1815 wieder aufgestellt wurde. Ale aber am 30. u. 31. Marz 1845 die Elbe die bisher unerhörte Höhe von beinahe 11 Ellen über Rull der Scala erreicht hatte, und somit dies Fluth alle früheren Wasserhöhen überstieg, stürzte das Kruzisir sammt einem Theile des Brüdenpfeilers in den schredlich bewegten Strom hinab (31. Marz). Zwar ist es durch muhevolle Wasse ferbauten gelungen, Die verschiebenen, fehr schabhaft geworbenen Brudenbogen bis jum Rovember 1846 wieder gang herzustellen, fo bag nur noch ber Anbau einiger Bfeiler übrig bleibt : aber von ber Auffindung bes Kreuzbildes horte man bieber noch Richts, u. es ftebet zu befürchten, daß diefes Dentmal früherer Frommigkeit, von ber Gleichgultigfeit unfere hochgebilbeten Zeitaltere verschmaht, auf ewig in ben Fluthen u. ber Bergeffenheit anheim bleiben wirb. Bu ben Sehenswurdigkeiten ber Altstadt gehören ferner: Die katholische Hoffirche, Die Sophiens ober protestans

672 Dreiben.

tifche Soffirche, vom Jahre 1351 bis 1357 für bas Riofter ber grauen Brüber erbauet u. im Jahre 1599 auf Befehl ber Kurfürstin-Wittwe Sophie zur Stadtfirche eingerichtet, mit verschiedenen Merkwurdigfeiten; fie wurde im Jahre 1835 hergestellt. Die Frauenfirche, burch ben Baumeister Bahr vom Jahre 1726—1739 (1745) aus lauter Quabern erbaut, ber Form nach ber Petersfirche in Rom ähnlich, von beren Ruppelthurme man eine weite Rundficht genießt, mit einer schonen Orgel von dem berühmten Silbermann (wie obige). Die Kreuzfirche, beren Wieberaufbau (nachdem bie alte bei bem Bombarbemente ber Stadt im Jahre 1760 gerftort worben war) meift nach bem Blane bes Baumeisters Schmibt im Jahre 1764 begonnen, und im Jahre 1792 vollendet wurde, ebenfalls mit einer vortrefflichen Orgel. Die Synagoge, im morgentandischen Style, nach bem Plane bes Professors Semper erbaut 1838—1840. Das Bruhl'sche Palais, im Jahre 1737 von dem Grafen Brühl erbaut, später ein Eigenthum der Krone, aber jest unbewohnt; im Erdgeschosse befindet sich die Riederlage des Meißener Porzellans. Das königliche Schloß, ein weitläufiges, aber von Außen nicht großartiges Bebaube, burch ben Herzog Georg 1534 begonnen u. von Friedrich August II. vollenbet, mit einem 358 Fuß hohen Thurme u. gablreichen Galen u. Bemachern, worin man treffliche Gemalbe alterer u. neuerer Deifter findet. Das baranftogenbe Bringenpalais, im Jahre 1715 (18) erbauet, im Jahre 1760 verschönert, und wegen Baufälligfeit feit 1843 mehrfach veranbert u. erweitert; es ift ber Wohnfit ber nachgeborenen Prinzen. Der Zwinger, nach bem Plane bes Baumeifters Popelmann im Jahre 1711 in altfranzöftschem Style erbaut, u. zu bem Borhofe eines großartigen Schloßes durch Friedrich August I. (II.) bestimmt; solcher bildet ein langliches Bierect, 262 Schritte lang u. 170 breit, mit brei Bortalen, feche Pavillons, burch eine Gallerie verbunden, und vier Springbrunnen; Die innern Raume bienen zur Aufbewahrung verschiedener Kunftsammlungen. (Auf bie viern noch unausgebaute Seite bes Zwingers foll bas neue Bilbergallerie-Gebaube ju ftehen tommen.) In ber Mitte bes hofes, ber mit Drangebaumen in Rubeln befest ift, fteht feit 1843 die koloffale Bildfaule des Konigs Friedrich August (+ 1827) nach bem Mobelle bes Brofeffore Rietschel von maffiver Bronge auf einem hoben Bostamente von Granit. Dicht an bem Zwinger befindet fich bas Opernhaus, im Jahre 1718 von bem Italiener Bibieng erbauet, seit bem Jahre 1782 in einen Saal umgewandelt, u. nun zu musikalischen Aufführungen benutt. Das Zeughaus, im Jahre 1559 erbaut, erhielt seine jegige Gestalt im Jahre 1740; es war ehebem fehr wohl ausgerüftet u. berühmt u. enthalt auch jest noch manche Merkwurdigkeit. Das Akademiegebaube, im Jahre 1728 erbauet, barauf bie Residenz bes Serzogs Karl von Kurland, u. seit 1816 zur chirurgisch-medizinischen Akademie eingeraumt. Das Landhaus, im Jahre 1773 von Krubsacius erbauet, ausgezeichnet burch eblen Sinl, in welchem bie Stanbe ihre Stungen halten. Das Rathhaus ber Altstadt. Die beiben Balais in ber pirnaifchen Borftabt und an der Oftra-Allee, nebft Garten (bem Bringen Johann gehörig). Das ehemalige Stallgebaude (bie Bilbergallerie) erhielt im Jahre 1747 feine jesige Gestalt, u. wurde im Jahre 1832 jur Aufbewahrung ber Gemalde und Gupsab-brude bestimmt. Die neue Hauptwache, nach dem Plane Schinkels im Jahre 1831—1833 in großartigem Style erbauet. Das neue Schauspielhaus, burch ben Baumeister Cemper vom Jahre 1837—1840 aufgeführt; es bilbet mit feiner porbern, ber fatholischen Rirche zugewendeten, Seite einen Salbfreis, an welchen fic ein Biered anschließt, mit bem rechts u. links zwei vieredige Flugel ober Anbaue verbunden find; es mißt in der gange 246, in der Breite 240 u. in der Sobe, mit bem Dache, 116 Fuß u. ift außerlich mit Bilbfaulen u. ausgezeichneter Bilbhauersarbeit, innerlich mit koftbarer Malerei, Bergolbung und Stuffaturarbeit verziert. Das neue Boftgebaube, im Jahre 1831 vollendet, mit zwei, durch ein Eisengitter verbundenen Flugeln. Diefem gegenüber fteht bas, in gleichem Style im Jahre 1846 vollendete u. fehr zwedmäßig eingerichtete, polytechnische Inftitut. Auf bem Postplage findet man die im Jahre 1843 errichtete, 64 Fuß hohe gothische foge-

nannte Cholera-Spisfaule, mit vier fehr paffenben Figuren, von einem Brunnen umgeben, ein Dentmal bes Freiherrn von Gutschmibt, nach Sempers Plane ge-Das maffir fteinerne Drangeriehaus mit prachtiger Façabe, 400 Fuß lang u. 64 Suß tief, im Jahre 1841—42 erbauet vom Hofbaumeister von Bolframeborf in bem foniglichen Drangen : (Berzogin) Garten. Das Saus ber Freimaurerlogen, im Jahre 1838 vollendet. Das frühere Marcolini'sche Balais in Friedrichsstadt, im Jahre 1776 vollendet, mit einem großen Garten (es soll jett in ein Krantenhaus verwendet werden). Die, auf der Terrasse des Brühl'schen Gartens im Jahre 1842 erbauete, (Haßfeld'sche) Restauration in Form eines Halbfreises, genannt bas Belvebere, und bas unweit bavon befindliche fleinere Kaffeehaus: Cale Reale (von Torniomenti) vollendet im Jahre 1843. In ber Reuftabt find befonders zu bemerken: bas Blodhaus, bicht an ber Brude, im Jahre 1732 erbauet, die Wohnung bes Stadtcommandanten u. zugleich die Hauptwache ber Artillerie. Bor bemfelben befindet fich bas, im Jahre 1736 errichtete, Seitenftandbild bes Ronige (Friedrich) August II. (I.) von bem Rupferschmiedt Wiedemann verfertigt. Das Rathhaus am Martte. Die Rafernen, im Jahre 1732 erbauet, ein großes, vierediges Gebaube. Das Rabettenhaus, im 3. 1723 gegrundet. Der Jagerhof, ein burgartiges Gebaube, jest eine Reiterkaferne. Das japanifche Palais, im 3. 1715 in einem eigenthumlichen Style erbauet, bann burch Fried. Ausgust I. (II.) vergrößert u. verandert; es bient jur Aufbewahrung verschiedener Sammlungen u. ber Bibliothet; an bemfelben befindet fich ein fconer offentlicher Garten. Die Stadt hat funf Wafferleitungen: vier für die Altstadt u. Friedrichstadt, u. eine für die Reuftadt, fammtlich burch Steinrohren geführt. Gin artefischer Brunnen wurde von bem Stadtrath Siemen im Jahre 1832-1833 auf dem Antonsplage gebohrt, wird aber wegen feiner geringen Baffermaffe (feit 1834) burch Rohren-Baffer unterhalten, welches man in beffen Beden lettet. Beffer gelang ibm bas Bohren eines zweiten in ber Antonftabt, nach vierjahriger Arbeit, 1832—1836; aus einer Tiefe von 420 Glen fteigt ein Wafferftrahl herauf, ber in 24 Stunden 8100 Cubitfuß Waffer liefert, welches viele mineralische Bestandtheile und Salz enthält, und 16 Grad Barme hat. Stragenbeleuchtung erhielt die Altstadt im Jahre 1705 und die Reuftadt im Jahre 1728. Die Gasbeleuchtung murbe im Jahre 1828 in der Altstadt eingerichtet, u. seitdem auch in den Borstädten und in der Reuftadt. Das Gas wird in zwei Gasometern bereitet. — D. besitht eine ziemliche Anzahl Schulen und Lehranstalten. Für die Bildung ber Lehrer findet man hier zwei Schullehrerseminarien. Das Gymnastum, die Kreuzschule (seit 1559) mit 14 Lehrern, ift eine ber vorzuglichften Gelehrtenschulen des gandes; zwei andere: die Schule zu Reuftadt u. Die Annenschule wurden (im Jahre 1803 u. 1824) in hohere Burgerschulen umgewandelt. Außer Diesen beiden gibt es vier andere, etwas geringere Burgerschulen, u. vier Begirteschulen, auch eine Garnifonsichule (in Antonftabt). Das im Jahre 1824 eröffnete Blochmann'iche Inftitut, feit 1830 mit bem im Jahre 1638 gegrundeten graffich Bisthum'schen Gefchlechtegymnafium verbunden, ift fur Die Bildung jum Gelehrtenftande bestimmt. Als Privatschulen sind noch zu ermähnen: Die Schule der Gesellschaft zu Rath u. That, das Freimaurerinstitut, die Rathe-Töchterschule, das Kraufische In-stitut, eine Art Borschule zum Kadettenhause. Unter den verschiedenen Freischulen zeichnet fich aus: bie, von einem Burgervereine im Jahre 1826 gestiftete, protestantische (evangelische) Freischule. Eigentliche Armenschulen find: Die erfte Armenschule im Stadtwaisenhaufe, Die zweite Armenfreischule in ber Ehrlich'schen Anftalt, u. Die mit ben Begirteschulen vereinigten Armenschulen. Sierher gehoren auch: die im Jahre 1809 gegrundete Erziehungs. u. Arbeits. Anftalt fur Blinde, u. das Taubstummeninstitut, im Jahre 1827 gegrundet. Eine 1828 gegrundete Rinderverbefferungsanstalt nimmt verwahrloste ober wegen Bergehungen verhaftete Rinder auf. Seit bem Jahre 1829 murben brei Rleinkinderschulen gestiftet, Die jest unter ber besonderen Aufficht bes Frauenvereines stehen. Bu ben hohern Bilbungeanstalten gehoren : Die icon oben ermahnte, feit 1816 neu eingerichtete, me-Realencyclopabie. III.

biginifch dirurgifche Afabemie, zur Bilbung von Aerzien u. Wundarzien, von Geburtobelfern u. Bebammen bestimmt, mit bebeutenben Lehrmitteln, Sammlungen u. f. w. ausgestattet, und mit einem reichen botanischen Garten verfeben. Im Rabettenhause werben abelige u. burgerliche Offiziere fur die Infanterie u. Cavalerie, in der Artillerieschule aber Artilleristen und Ingenieurs gedildet. Die Akademie der bildenden (zelchnenden) Künste, im Jahre 1764 eröffnet, ist seit dem Jahre 1819 mit einer Bauschule vereinigt; sie veranstaltet jährlich im August Kunstausstellungen. Die, im Jahre 1828 gegründete, technische Bildungsanstalt ist sur die wissenschaftliche Borbildung des Gewerdsstandes bestimmt. Unter den wissenschaftlichen und gemeinnützigen Bereinen sind zu erwähnen: die, im Jahre 1764 gestiftete, ofonomische Sefellschaft fur alle 3weige ber burgerlichen u. volitischen Defonomie. Die mineralogische Gesellschaft, im Jahre 1816 unter Wernere Mitwirfung entftanden, Die fich neuerdings mit ber, im Jahre 1818 geftif-teten, Gefellichaft fur Ratur. u. Geilfunde vereiniget hat. Die Gefellichaft Flora für Gartenbau u. Botanif, im Jahre 1828 entftanden, welche jahrliche Gewächsu. Fruchtausstellungen veranstaltet. Die Gefellschaft Ifis für Raturfunde, im Jahre 1835 gestiftet. Der Runftverein, im Jahre 1828 entftanden, jur Forberung ber bilbenben Runke. Der ftatiftifche Berein bestätiget im Jahre 1831, ber mit einer Anzahl in Sachsen zerstreuter Zweigvereine, von den Staatsbehörben unterflüt, die Landeskunde befördert. Der Alterthumsverein, seit 1825 bestehend, unter dem Borsitze des Prinzen Johann, zur Aufsuchung u. Erhaltung vaterlandischer Alterthümer. Der padagogische Berein, im Jahre 1833 gestiftet, zur Fortbildung in padagogischen Wissenschaften u. Unterstützung armer Lehrer; mit bemfelben ift feit 1836 auch eine Beschäftigungeanstalt für Dabchen und spater auch für Knaben verbunden. Der Gewerbeverein, seit 1834 entftanden. Endlich bie Bibelgesellschaft seit 1514, u. ber protestantische Missionsverein seit 1819. — Die Sammlungen für Wiffenschaft u. Runft haben ihre Grundung größtentheils dem Rurfürsten Friedrich August I. ju verdanten, und wurden bann immermehr bereichert; die wichtigsten find: die königliche öffentliche Bibliothek im japanischen Balais, mit ungefahr 300,000 Banben, über 182,000 fleineren Schriften, 2,800 Sanbidriften und an 20,000 Landcharten, reich an vielen Seltenheiten, in 27 Gemachern. Gine zweite bebeutenbe Bibliothef von 20,000 gebrucken Buchern, 250 Handschriften u. f. w. ist im prinzlichen Balais aufgestellt. Außerdem befiten der Konig, das Radettenhaus, die Kreuzschule, die medizinisch schirurgische Atademie, die Thierarzneischule, die ofonomische Gesellschaft, die technische Bilbungeanstalt und die Atabemie ber bilbenben Runfte, noch icone eigene Bucher-Sammlungen. — Das Mungfabinet, im Erbgeschofe bes japanischen Balais, ift besonders für fachfische Mungtunde bedeutend u. vollftanbig. Ebendafelbft befinden fich: bas Antifentabinet, die Ueberrefte alter Kunft fruherer Jahrhunderte, in 10 Raumen; Die Porzellansammlung in 20 Raumen, reich an chinesischem, japanischem und oftinbischem Porzellan, befondere auch wichtig burch eine Reihe fachfifcher (meißener) Porzellane, Die Geschichte berfelben von ihrem Urfprunge bis zur jedigen Bollendung enthaltend. Die Gemalbegallerie ift die erfte u. vorzugilchfte in Deutschland, bas erfte Rleinod unter ben Kunftsammlungen D.s. u. enthalt zwischen 1500 u. 2000 Gemalbe; ihre Hauptpartieen bilben die Werfe italienischer u. niederlandischer Meister; namentlich find von den ersteren hervoraubeben bie Gemalbe von Raffael (Die Dabonna bes beiligen Sirtus), Correggio (bie Racht), Tizian (ber Zinsgroschen) u. a. m. Im Erdgeschoffe bieses Gebaubes befindet fich bie Sammlung von Gypsabbruden; beren Sauptbestanbtheil find Die, von Raffael Menge in Italien gemachten, Abguffe antifer Bildwerke. An Diefe schließt fich Die Sammlung ber Abguffe ber (griechischen) Marmorbildwerke (bes brittischen Dufeums) von Lord Elpie, im 3winger aufgestellt. Ferner findet man hier: bas Rupferstichkabinet, aus mehr als 300,000 Blattern, in 12 Classen nach artistisch-historischem Gesichtspunkte geordnet; es enthalt, außer vielen Blattern von großer Seltenheit, auch eine gabireiche Sammlung von Driginalhand.

Beichnungen. (Eine zweite fehr bedeutenbe Rupferftichfammlung ift bie bes Ronigs, welche bem öffentlichen Zutritte unzuganglich ift.) Die Sammlung mathematisch sphys fitalischer Inftrumente: unter biefen ein arabischer Globus von Deffing (vom Jahre 1289), sowie die Modellfammer. Das Raturalienfabinet in zwei Sauptabtheilungen: bie mineralogische und die zoologische, mancherlei Seltenheiten enthaltend. historische Ruseum wurde (im Jahre 1833) aus der ehematigen Rustammer und einem Theile ber Runftfammer gebilbet; es ift dronologifch in 9 Salen geordnet, u. enthalt eine große Menge hochft mertwurdiger Gegenstande, befonders fcone Baffen. Hierher gehört auch die Gewehrgallerie, aus mehr als 2000. Studen jeber Gattung u. vieler Rationen bestehend, in ber Stallgallerie aufgestellt. grune Gewölbe im königlichen Schloffe, seit 1832 durch einen Theil der Runst-Rammer vermehrt, ein reicher Schat von Ebelfteinen, Berlen u. vielen Runftar-beiten in Gold, Silber, Elfenbein u. Mofait, in 7 Zimmern geordnet. Für bie Runftgeschichte find auch schäpbar die seche nach Raffaele Zeichnungen in Wolle gewirtten Teppiche, Scenen aus der Apostelgeschichte barftellend. Die, durch Friedrich Auguft I. (II.) gegrundete, seitdem durch große Deifter berühmt gewordene, musikalische Rapelle ift eine ber trefflichften Runftanftalten; folche beforgt die herrliche Dufit in ber katholischen hoffirche, die beutsche Oper (Die italienische wurde im Jahre 1833 aufgehoben), u. Die Hofconcerte; fahrlich, am Balmensonntage, führt fie ein Oratorium im alten Opernhause auf. Bur Pflege ber Mufit tragen auch bie Dreifig'sche Singakabemie, Die Liebertafel, ber Orpheus u. ber D.er Liebertrans bet. - Fur Berbreitung ber Literatur in D. forgen feche Buchhandlungen, mehre Runft - und Mufifalienhandlungen, und bas im Jahre 1842 errichtete literarische Rufeum, welches die vorzüglichsten in . u. ausländischen Zeitschriften halt. Beber ber Sanbel, noch bie Manufatturen find bebeutend, wiewohl in neuern Beiten ber taufmannische Berkehr fich gehoben hat. Dagegen ift D. reich an Bohlthastigfeitsanftalten, sowie an mehren Armen- u. Krantenhäusern überhaupt, Gulfovereinen und Anftalten verschiebener Art, befondere ber, feit bem 3ahre 1803 gegrundete, Berein ju Rath u. That, mit ansehnlichen Geldmitteln. Die Armenversorgung wurde im Jahre 1831 neu eingerichtet u. umfaßt gegen 6000 Individuen. bem, im Jahre 1769 gegründeten, Leibhaufe wurde die im Jahre 1821 gestiftete Spartaffe in Berbindung geseht (im Jahre 1828). hieher gehort auch bie, im Jahre 1821 von Dr. Struve errichtete, Anstalt für die Bereitung funftlicher Dineralwäffer, im Jahre 1829 mit einem Apparate für Anwendung ber Dampfe verbunden. Die beachtenswertheften Puntte ber nahen Umgegend D.e find: Die Terraffe mit reizendem Blide auf die Elbe (f. weiter oben); ber herrliche große Garten, ber noch stets verschönert wird, mit sechs Bergnügungsorten; bas sonft berühmtere Linke'sche Bab, mit einem königlichen Commertheater; bas Balbichlößichen, eine im Jahre 1838 auf Actien erbaute Brauerei bayerischen Bieres, sowie Findlaters Weinberg, beide Orte mit schöner Umficht; ber Plauensche Grund, ein reizendes Thal mit verschiedenen schonen Punften u. Bliden; bas Dorf Radnit, in beffen Rabe bas Denkmal bes General Moreau auf einer Anbobe fich befindet (am 27. August 1813 hier gefallen), von bort hat man eine febr umfaffende An = und Ueberficht D.s. Entferntere Buntte, wie bas Schloß Befenftein, die Bergstadt Tharand, das Schloß Pillnis, ber Sommeraufenthalt des königlichen Hauses, Die berühmte sachfische Schweiz — muffen wir hier übergeben. Dagegenfolgt hier ichließlich eine gebrangte Schilberung ber fatholifchen Buftan beD.6. Durch die fogenannte Reformation (Rirchentrennung) wurde auch in Sachfen, u. natürlich auch in ber Hauptftabt D., ber katholische Glaube gleichsam geächtet; sogar, Friedrich August I. als König von Bolen zur alten Kirche zurückgetreten war (im Jahre 1697), wurde bas Schickfal ber wenigen in Sachsen befindlichen Ratholifen nicht fehr erleichtert: fie burften Anfange nicht einmal bem Gottesbienfte in ben Rapellen ber fremben Gefandten mit beiwohnen; bennoch muchs ihre Anzahl, u. der Kurfürst-König gab das im Jahre 1664 erbaute Opernhaus (bas jehige Archiv) zu einer Rapelle für fie ber, welche im Jahre 1708 einge676 Dreiben.

weiht u. später verschönert wurde. Sein Sohn u. Rachfolger Friedrich August II. (III.) ließ burch ben italienischen Baumeister Gaetano Chiavert Die prachtvolle katholische Rirche erbauen; Dieser begann solche im Jahre 1737 u. vollendete fie im Jahre 1756; mittlerwelle wurde die Kirche bereits im Jahre 1751 (am 29. Juni) durch den papstlichen Runtius eingeweiht. Das platte Dach mit doppels tem Belander, bas eine um die gange Rirche, bas andere um bas hohere Schiff laufend, ift mit 59 Standbilbern ber heiligen Apostel u. anderer beruhmter Beiligen verziert, gezeichnet von Torelli, ausgeführt von Mattielli; zu beiben Seiten bes Haupteinganges fteben bie vier Evangeliften in foloffaler Größe; am entgegengefesten Ende bes Gebaubes befindet fich ber heil. Augustinus. Das Schiff ber Rirche ift 115 guß hoch. Ueber bem prachtvollen Sochaltar hangt bas treffliche Bild ber Simmelfahrt Chrifti von Raffael Menge; von bemfelben Reifter find die Gemalde der beiben Seitenaltare, die heilige Jungfrau u. der heil. Joseph; auch die Gemalde der übrigen 7 Altare find von guten Meistern. Die ichonen marmornen Standbilder Johannes des Taufers u. ber Maria Ragdalena find von Bernint; Die Rangel mit schonem Schnipwert von Permofer, u. Die berühmte Orgel von Silbermann. Unter ber Kirche befindet fich Die Gruft ber königl. Familie. Der Thurm ift 302 Fuß hoch. Die große Glode ward zwar schon im Jahre 1747 gegoffen; aber erft im Jahre 1807, als ber Bosener Friede ben Katholiken völlige Gleichstellung mit ben Protestanten gewährt hatte, (nachmals auch burch bie beutsche Bundesacte im Jahre 1815 bestätiget), wurben noch brei fleinere Gloden gegoffen u. felbige bann am 29. Dct. 1807 alle vier feierlich eingeweiht u. aufgehangen. An dieser Kirche sind jest ein Superior u. 6 Raplane angestellt, welche lettere fammtlich, außer ihren übrigen Berufsarbeiten, noch die Leitung ober ben Unterricht in ber haupt-Schule ber Freischule und bem Brogymnaftum ju beforgen haben. Dagegen theilen bie beiben Bof-Raplane, ber hofprediger u. ber Bringen : Unterweifer wenigstens die Beforgung bes Beichtfluhls mit ben übrigen b.f. Geiftlichen. Die Einrichtung bes Gottes bienftes an biefer hoffirche ift gang wurderoll u. angemeffen: alle Sonntage ift nach ber erften ftillen beil. Reffe (um 6 Uhr) eine Predigt, worauf andere ftille Meffen folgen; um 82 Uhr wird eine gesungene Schulmeffe nebst einer Erhorte burch ben herrn Schulbireftor gehalten, wobei es Jebem unverwehrt ift, an bem Choralgefange Theil ju nehmen. Um 101 Uhr ift die Bredigt, worauf bas feierliche Hochamt folgt; bei biefem werben gewöhnlich bie ausgewähltesten mustalifchen Deffen von ber fo trefflichen tonigl. Kapelle aufgeführt, fo bag ber getflige u. korperliche Mensch gleichmäßig erbauet u. begeistert wird, was besonders noch mehr von hohen Festiagen gilt. Auch ber nachmittagige Gottesbienft an Sonn- u. Feiertagen und beren Borabenben wird von ber genannten Rapelle begleitet. Außer biefer hoffirche u. ben foniglichen u. pringlichen Rapellen gibt es in D. noch brei anbere katholische Rirchen, namlich: .1) Die Kirche ju Reuftadt im (Infanterie) Rafern - Gebaube im Jahre 1738 gegrundet, urfprunglich für Die fatholischen Sol-Datenknaben eines Dafelbft (im Jahre 1738) gestifteten Inftitutes bestimmt, u. ber öfterreichischen Gefandischaft zur Berwaltung übergeben; im Jahre 1807 wurde biefe Rapelle koniglich u. im Jahre 1826 zur Pfarrfirche erhoben. 2) Die Ravelle bes fatholischen Krantenftiftes in ber Friedrichftabt, von ber Ronigin Maria Josepha im Jahre 1744 gestiftet, spater eine Pfarrfirche; bas Krankenstift ift für 12 Kranke, ohne Unterschied bes Glaubens, bestimmt. 3) Die Kapelle (Kirche) bes Josephinenftiftes (in ber großen plauenfchen Baffe), ebenfalls burch bie Ronigin Maria Josepha gegrundet, im Jahre 1746; die Stiftung ift für 50 (jest gegen 60) arme fatholische Madchen bestimmt, die bis jum 16. Jahre Koft, Kleidung und Unterricht baselbst erhalten; mit berselben ist später auch ein Frauleinstift verbun-ben worden, im nämlichen Gebäude befindlich, welches burch eine Frau von Bur-kereroba für 10 abelige katholische Mädchen im Jahre 1766 gestiftet worden ift, unter obigen Bedingungen, bis jum .18. Jahre. 3m 3. 1784 murde bie tatholifche Bauptschule im sogenannten italienischen Dorfchen burch ben hochw. Grn. Ba-

tet Breibler geftiftet, wo sammiliche Rinber ber Drebbener Ratholifen unenigelblichen Unterricht erhielten. Dit berfelben ift auch eine lateinische Schule, ein Bro-Gymnafium, verbunden. Außerdem bestehen auch noch in Reuftadt (f. b. 3. 1762) u. in Friedrichstadt fatholische Pfarrschulen. Als sobann im Jahre 1827 bie fatholische Freischule in ein neues Gebaube verlegt murbe, so murbe bas Schulvermogen vertheilt, und seit biefer Zeit wird in ber Sauptschule für ben vergrößerten u. fehr verbefferten Unterricht ein maßiges Schulgelb entrichtet. Als im Jahre 1815 Annaburg mit bem, borthin (im Jahre 1762) verfesten, Soldatenknabeninstitute an Preußen fam, u. bafür bas Institut zu Struppen für nur protestantische Anaben gestiftet wurde, wodurch ben Katholisen ein Berluft von 125 Stellen erwuche, fo ward im Jahre 1829 ein Baifenhaus fur 12 fatbolifche Anaben, befonbers aus bem Solbatenftanbe, gegrundet u. felbige in einem Gebaube bes geiftlichen Gartens neben ber Freifchule untergebracht, wo fie ben Unterricht erhalten. Alle biefe Schulanstalten, Die gegenwärtig von etwa 500 Rinbern besucht find, wurden burth milbe Stiftungen u. Beiträge bes foniglichen Hauses u. ber übrigen Ratholiten gegründet, u. werden auch meiftens auf gleiche Beife erhalten, ba die Beitrage aus ben Lanbestaffen u. nicht einmal 1000 Thaler schrift betragen. Dieser Umstaud gibt gewiß einen geten Begriff von dem Wohlthätigkeitössen der Katholisen D.s., um so mehr, da W. Mehrzahl der 4600 Seelen undemittelt, ja theilweise arm ist. Um so erfreuklicher muß daher die Anssicht auf ein katholisches Armen-Krankenhaus senn, zu welchem Zwecke der am 27. Januar 1844 seig verstorbent Superior Herr Graf Franceschi der Campo eine Summe von 10,000 Thalern bestimmt hat. Uedrigens herrscht und ter ben Ratholifen D.e nicht nur ein milbthatiger, fonbern im Allgemeinen auch ein frommer Sinn, welcher burch bie Umtriebe ber Reus ober Deutsch-Ratholifen (wie biefe anmaflich fich zu nennen magen) u. ihrer jahlreichen Gonner u. Beichüger nur noch mehr fich gehoben hat, so bag auch hier, wie fast aller Orten, ber Abfall, sowohl an Zahl, als befonders an Bebeutung, ein sehr geringer war, u. hier, wie überall, dazu gedient hat, die Ratholiten in ihrem Glauben zu farten u. ju befestigen. Siezu tragt befonbers auch eine burchaus treffliche Gelftlichfeit bei, welche unter und mit ihrem thatigen u. wurdigen Oberhaupte, bem apostolischen Bicar und Dechanten von Bubiffin, Joseph Dittrich, Bischof von Corpcos, und von seinem Gifer belebt, nicht mube wird, ihre vielfachen Pflichten treu zu erfüllen. — Gefchichte. Bahricheinlich gaben bie Gorben Benben burch ihre Rieberlaffungen in verschiebenen Fifcher-Dorfern in diefer Gegend Beranlaffung jur Entstehung von D. In einer Urfunde bes Markgrafen Dietrich von Deigen vom Jahre 1206 tommt es juerft vor, und balb barquf findet man es mit bem Ramen "Stabt" bezeichnet. Damale mar D. Eigenthum bee Bisthums, fpater im Befite ber Marfgrafen von Deißen. Giner berfeiben, Seinrich ber Erlauchte, verlegte im Jahre 1270 feinen Bohnfit nach D. Seit bem Jahre 1454 ift biefe Stadt bie Refibeng ber Albertinischen Linie bes Saufes Sachsen. Georg ber Bartige ließ (nach einem großen Branbe im Jahre 1491) D. vom Jahre 1520—1528 befestigen u. baute auch bas Schlaß im Jahre 1534; Rurfürft Moris behnte bann bie Festungswerte weiter aus. Er u. feine Rachfolger, besonders Friedrich August I. u. Friedrich August II. (1694—1763, zugleich Ronig ron Bolen, feit 1697), thaten fehr viel gur Erhebung u, Berfconerung ber Stadt. Allein ber fiebenjährige Rrieg (feit 3. 1756) brachte D. ungemein berab; befonders wurde es, von ben Preugen, burch bie Befchießung vom 14. bis 30. Juli 1760, schredlich mitgenommen. Unter Friedrich Augusts III. langen wohlthatiger Regierung (1763 - 1827), wurde die Stadt nicht nur wieder Bergeftellt, sondern auch bedeutend erweitert u. verschönert. Im Jahre 1813 kamen harte Brüfungstage über D. Rapoleon machte (nach feinem Rudzuge aus Mußland u. Breußen), diese Stadt zum Mittelpunkte seiner Operationen u. ließ sie zu diesem Zwecke sehr befestigen. Er erkampfte dann in der Umgegend (am 26. n. 27. Aug.) seinen letten Sieg in Deutschland über bie Berbanbeten. In Folge verschiebener

Rieberlagen verließ er D. am 7. Oct. mit dem größten Theile seiner Streitkräfte, um feinem Berhangniffe bei Leipzig entgegen ju geben. In D. blieb eine Befagung von etwa 30,000 Mann unter St. Cyr jurud, welche bie Stadt noch bis jum 11. Rov. behauptete, aber fie bann burch Kapitulation bem General Rlenau übergeben mußte. Während jener Zeit hatten Sunger und Rervenfieber unter ben Solbaten u. ben Einwohnern gewuthet, fo bag in ben Rranfenhaufern täglich über 200 Menschen, in ber Stadt wochentlich 2-300 Menschen ftarben. Rach bem Frieden (1814) u. ber Rudfehr bes Ronigs Friedrich August I. (III.) (1815), gewann D. ein ftete freundlicheres Ansehen, befonders in Folge ber ichon früher (1810) begonnenen u. seit 1817 ununterbrochen fortgesehten Abtragung ber Festungswerke, beren Grundsläche ju Anlagen u. jur Erweiterung ber Stadt verwendet wurde. Unter ben Königen Anton (seit 1827) u. Friedrich August II. (IV. feit 1836) war u. ift D. in fortwährendem Aufschwunge begriffen.

Dreux, Hauptftabt bes gleichnamigen Bezirks im frangofischen Departement Eure u. Loire, an der Blaife, mit etwa 7000 Einwohnern. D. ift bas alte Durocassis der Gallier. Historisch merkwurdig ift es besonders durch die, am 19. Deg. 1562 zwischen ben flegreichen Ratholifen u. Sugenotten gelieferte Schlacht. Der Feldherr der lettern, Prinz Condé, wurde hier gefangen genommen. Chemals war D. sin Besththum der Grafen von D. In neuerer Zeit ließ hier die Mutter des Königs rer Franzosen, Ludwig Philipp, eine Kirche gründen, in der die Glieder des Hauses Orleans beigefest werden. Bereits ift auch die genannte Bergogin (feit 1821), sowie die Bringeffin Marie (feit 1839) u. ber hoffnungereiche verungludte Thronerbe Franfreiche, ber Bergog Ferdinand von Dreleans (seit 1842), in biefer Rirche beigefett.

Drerelius, Sierimias. Diefer fruchtbare Schriftfteller murbe gu Auge: burg geboren u. trat in feinem 17. Jahre in bie Gefellschaft Jefu. Rachbem er hier mit rühmlichem Betfalle die Rhetorif gelehrt hatte, befleibete er volle 23 Jahre die Stelle eines hofpredigers bei dem Rurfürsten Maximilian von Bayern. Seine Berte find mit Ernft u. Mäßigung geschrieben u. wurden fogar von Proteftanten gerne gelefen. Er ftarb ju Dunchen ben 19. April 1638, in einem Alter von 57 Jahren. Seine vielen Tugenben hatten ihm allgemeine Achtung erworben. So fcmachlich auch feine Gefundheit mar, verfaumte er boch nie ju predigen. Maximilian aber schäpte ihn so fehr, baß er, als er ihn eben feinem Leibargte empfahl, außerte, es liege um bes Staates Wohlfahrt willen mehr an bes D., ale an feinem Leben. D. hinterließ viele Berfe, d. B. Considerationes de acternitate (Betrachtungen über bie Ewigfeit), De abstinentia et jejunio (Unterricht von ber Enthaltsamfeit u. bem Faften) u. a. m.

Driburg, fleine, burch ihre Seilquellen feit bem 17. Jahrh. in Ruf gefommene u. viel besuchte, in einem anmuthigen Thale ber Proving Weftphalen, Regierungsbegirf Minden, an der Ma, öftlich u. zwei Deilen von Paderborn, fubweftlich u. 4½ Reilen von Phrmont gelegene Stadt mit 2000 Einwohnern. Die, um ble Stadt fich hinziehenden, Gebirge bestehen aus Flöpfandstein u. Flopfalt; die nachste Umgebung besteht aus Torf- u. Moorerbe mit tufffteinartigen Bilbun-Das D.er Mineralwaffer gehört zu ben falinifchen Stahlwäffern, hat einen angenehmen, fauerlichen, eifenhaften Befchmad, perlt ftarf u. wirft beim Eingießen viele Blasen auf; es kommt aus 10 Duellen. — 1) Die Trinkquelle; 2) bie Babequelle bes alten Babehauses; 3) bie Babequelle bes Armenhauses; 4) ber Dublbrunnen; 5) ber Biefenbrunnen; 6) ber Luifenbrunnen; 7) bie Berbfter Mineralquelle; 8) ber Schmechtener Mineralbrunnen; 9) ber Bullerborn; 10) bie Saaber Schwefelquelle — beren Temperatur somohl, als beren spezifisches Gewicht Etwas von einander abweicht, und die folgende Bestandtheile enthalten: 1) Die Trinfquelle, nach bu Mesnil: Temperat. + 8° R. Spezif. G. 1,00401. Schwefelfaures Ratron . .

3.888 Or. 4,250 Talferbe . Ralferde .

|     |       | •                                       |                        |              | ~~ 8        | •        |      |          |          |          | 4.0      |
|-----|-------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|     |       | Salsfaure                               | Talferbe .             |              |             |          |      |          | . 0,535  | Ør.      |          |
|     |       | Roblenfaure                             | Ralferbe               |              |             |          |      |          | . 9,12   |          |          |
|     |       | n e                                     | Kalferbe<br>Eisenprote | dere         |             |          |      |          | . 0,512  |          |          |
|     |       |                                         | Manganp                |              |             | •        |      |          | 0,072    |          |          |
|     |       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 20000                  | ,,           | •           | •        | •    | • •      | 26,805   | , N      |          |
|     | 0.0   | N Q                                     |                        | n @ i .      | <b>c</b>    | £ A      |      | <b>-</b> | 20,000   | OT.      | Manual ( |
| ~   | 2) :  | Der Luisenbri                           | unnen u. 3             | 1000         | D.          | s t o jt | er;  | Uuc      | ite. Mag | וועבי (  | Mediu.   |
| Zen | ipera | t. 10° R. Spe                           | il. Gewicht            | 1,002        | <b>3</b> 3. |          | _    | •        |          |          |          |
|     |       | ~                                       | ~                      |              |             |          | 2.   | <u> </u> | 3.       |          |          |
|     |       | Salzsaure                               | Talferbe               |              | •           |          |      | Gt.      | 1,02     | Ot.      |          |
|     |       |                                         | Ratron .               |              | •           |          | ,22  | W        | 0,39     | *        | •        |
|     |       | Schwefelsaure                           | Talferde               |              | •           |          | ,46  | m        | 6,33     | H        | •        |
|     |       | ,                                       | Ralferbe               |              |             | . 5      | ,57  |          | 12,17    | <b>W</b> |          |
|     |       |                                         | Ratron .               |              |             | . 4      | ,48  | .,       | 4,94     | ,,       |          |
|     |       | Rohlenfaure                             | Ralferbe               |              |             | . 6      |      |          | 5,65     | <br>#    |          |
|     |       | •                                       | Ralferde<br>Talferde   |              |             | . 0      |      |          | 1,49     |          |          |
|     |       |                                         | Eisenorphal            |              | •           | . 0      |      |          | 0,18     | *        |          |
|     |       | Rieselerde .                            | Cilculations           | •            | •           |          | 06   |          | 0,10     | W        |          |
|     |       | Harzige Mater                           |                        | • •          | •           |          | _    | •        | 0,03     | "        | •        |
|     |       | Darlige Draie                           |                        | <i>.</i> . • | •           |          |      | "        |          |          |          |
|     |       |                                         | _ :                    |              |             | 21       | ,94  | Gr.      | 32,20    |          |          |
|     | _     | Rohlenfaures Die Saaper                 | <b>Gas in 100</b>      | ) 🗷. 🗦       | ٠ .         | •        | • •  |          | 26,66 R  |          |          |
|     | 4)    | Die Saater                              | : Schwefe              | elquel       | le          | nad      | 9    | jide     | r Temp   | erat.    | 12° K.   |
|     |       | Rohlenfaure                             | Talferde               |              | •           |          |      |          | . 0,526  | Ot.      |          |
|     | •     |                                         | Ralferde               |              | •           |          |      |          | . 2,500  |          | •        |
|     |       | Salzsaure                               | Talferbe               |              |             |          |      | •        | 1,157    | "        |          |
|     |       |                                         | Ratron                 |              |             |          |      |          | . 0,315  |          |          |
|     |       | Schwefelfaure                           | Ratron<br>Talferde     |              |             |          |      |          | . 2,157  |          |          |
|     |       |                                         | Ralferde               |              | •           | •        | •    |          | 4,315    |          |          |
|     |       | "                                       | Ratron                 |              |             | • .      |      |          | 5,315    | •        |          |
|     |       | Sybrothion fau                          | ra Polterha            | • • •        | • .         | • •      | •    | · • •    | 0.259    | W        |          |
|     |       | Thonerde .                              |                        |              | •           | • •      | •    | • •      |          | *        |          |
|     |       |                                         |                        | • •          | • .         | • •      | •    | • •      | 0,157    | Ħ        |          |
|     |       | Extractivstoff                          |                        | • •          | •           | • •      | •    | • •      | 0,210    | "        |          |
|     |       |                                         |                        | •            |             |          |      |          | 17,217   |          |          |
|     | 5) 2  | Die zu ben S                            | dlam mbd               | ibern        | be          | nus      | te 9 | Moo      | rerbe et | nthä     | lt nach  |
| Du  |       | snil:                                   | •                      |              |             | •        |      |          |          | ,        | •        |
|     |       | Schwefelfaure                           | Ralferbe .             |              |             | •        |      |          | . 0,30   | Ør.      |          |
|     |       | Roblenfaure                             |                        |              |             |          |      |          | . 4,42   |          |          |
|     |       | 0.09                                    | Talferbe .             | • •          | •           | •        | •    | •.       | . 2,66   | W        | •        |
|     |       | Salzfaurer                              | Ralf                   | • . •        | •           | •        | •    | •        | . 0.50   | "        |          |
|     |       | Cathlanter                              | Rali                   | • •          | •           | •        | •    | •        |          |          |          |
|     |       |                                         |                        |              | • .         | . •      | • •  | •        | . Spur   | FIL      | -        |
|     |       |                                         |                        |              | •           | •        | • •  | •        | . 0,62   | **       |          |
|     |       | Rieselerde .                            |                        |              | •           | ٠.       | • •  | •        | . 7,25   | •        |          |
|     |       | Rieselerde .<br>Extractivitoss          |                        |              | •           | •        |      | •        | . 1,25   | "        |          |
|     |       | Saferftoff                              |                        |              | •           | •        |      | •        | . 8,50   | #        |          |
|     |       | Faserstoff                              | fel, Feuchtig          | feit .       |             |          |      | •        | . 74,50  | "        |          |
|     |       | Erdharz                                 |                        |              |             |          |      |          | . Spur   | n        |          |
|     |       | - · ·                                   |                        |              |             |          |      | -        | 100,00   |          |          |
|     | Oie   | Mirtung hed                             | Orihuraer 9            | Dinera       | ĺma         | Hora     | iA   | eine     | hen Bel  | ou.      | araania. |

Die Wirfung des Driburger Mineralwassers ift eine den Gesammtorganismus belebende und stärtende, zugleich durch ihren salinischen Gehalt austösende. Es ist dasselbe, wegen seines vorherrschenden Sehaltes an kohlensaurem Gase, selbst bei schwachem Magen sehr gut verdaulich u. wird darum, sowie seiner austösenden Wirkung wegen, dem Phyrmonter Basser (f. d.), welchem es sonst beinahe gleichkommt, bei solchen Krankheitszuständen, die mit Störungen der Berdauung u. Stockungen der Absonderungen u. Ausschweideldungen der Unterleibseingeweide verbunden sind, ersolgreich angewandt. Auch ist, dieser Eigenschaften hals

ber, ber Gebrauch biefes Baffers weniger beschränkt, als jener bes Byrmonter, weil berfelbe bei Boublutigfeit u. activen Blutcongestionen ober Blutfluffen, Unreinigkeiten in ben erften Bochen u. Anschoppungen im Unterleibe nicht fo unbebingt zu verwerfen ift. Man gebraucht bas D.er Baffer bei mahrer u. allgemeiner Schwäche, bebingt burch vorausgegangene ober noch andauernde ftarfe Safteverlufte, ober bei, in Folge fchwerer, Die Lebenstraft erschöpfender, ober feindlich berührenber ober ftarter, forperlicher ober geistiger Anstrengungen entstandenen Rrantheiten u. bergl.; bei allgemeinem Blutmangel, Blutschwäche u. Blutentmischung: baber bei Bleichsucht, Mangel ber weiblichen Regeln, Scorbut, Scropheln, englischer Krantheit, nervosen Schmerzen u. Lahmungen, bei Syfterie und Sypochondrie, bei ortlichem Schmachezustande ber Geschlechtewerfzeuge burch Ausschweifungen im Geschlechtegenuffe ober burch locale Blutungen, besonders nach Fruhgeburten; ferner bei Schwäche ber Harnwertzeuge, Schleimfluffen aus biefen u. aus ber Mutterschelbe. - Die Trinffur beginnt man fruh Morgens mit 4 bis 5 Bechern und steigt damit täglich so hoch, als der Magen es verträgt, ohne belästigt zu werden, und bis täglich mehrere weiche Stühle erfolgen. Sobald es die Absicht ist, eine mehr auslösende Wirfung auf den Darm u. die Harnwertzeuge hervorzurufen, gedührt unter den übrigen Duellen, der Kerbster Duelle der Borgug, weil diese bei Berschleimungen, Berstopsungen u. die Halle der Borgug, weil diese bei Berschleimungen, Berstopsungen u. die Kamorrhoibalbeschwerben, bei Rieren = und Blafenfteinen, bei Blafenhamorrhoiden und Schleimfluffen ber harnrohre, Die trefflichften Dienfte thut. — Bu Babern gebraucht man bas Baffer mit feiner gewöhnlichen Temperatur, ober erwarmt u. mit ber benachbarten Torfe u. Moorerbe ale Schlammbab.

Drillen, nennt man 1) in ber Landwirthschaft bas in Reihen Gaen, um Saamen ju fparen (was indeg nur der Fall ift, wenn der Boden fruchtbar ift), reichlichere Ernbte zu gewinnen u. Die Fruchte mittelft paffenber Aderwerfzeuge, namentlich ber Pferbehade, vom Unfraute reinigen, sowie ben Boben lodern und pulvern ju fonnen. Bum D. gebort ber Drillpflug, von Dudet erfunden, ber aus einem Querbalken mit 5 feilformigen Furchhölzern besteht, welche bie Furchen ziehen u. in verschiedener Entfernung von einander angeschraubt werben konnen. Diefer Pflug kann aber nur bann gebraucht werben, wenn ber Ader ichon gang klar, bearbeitet ift. 3hm folgt bann bie Saemaschine, Pferbehade, Egge u. Walze. An ber Cot'ichen Drillmaschine, Die auf 9 Boll Entfernung 6 Reihen in einem Buge faet, find Furchenzieher u. Saemaschine mit einander verbunden. Der Samen fallt babet burch Trichter in die gemachten gurchen, u. eine Balze mit Löffeln wirft ben Camen in bie Trichter. Die jum D. nothige Pferbehade, bie zwischen ber aufgegangenen Caat bas Unfraut ausrottet, gleicht bem Borbergeftelle eines fleinen Bagens; unter bemfelben ift ein Duerbalten, in dem die Hadeneisen in beliebiger Entfernung angeschraubt werden können; sie find entweber spitig, u. bloß zum Aufreißen der Erde geschickt, oder schaufelformig, u. werfen dann die Erde an die Saatreihen. Das D. laßt sich jedoch weder auf fleinigem, noch auf nassem Boden anwenden. Die Drilleultur ftammt aus bem Oriente u. wurde von Tull zuerft in Bengalen eingeführt. In England wurde biefe Methode burch Dudet u. Cof vervollsommnet. Deutschland fand die Drilleultur Berbreitung, besonders burch Thaer. — 2) D. ift auch ein Schiffsausdruck. Ein Schiff b. heißt, es vermittelft eines Taucs fortwinden, bas mit einem Enbe an bem Borbermafte, mit bem anbern aber an bie horizontale Winde befestiget ift u. durch einen starken Block läuft, der am Ufer, ober im Safen an einem Bfahle hangt.

Dromling, großer Walbbruch, zwischen ber preußischen Provinz Sachsen, bem Lüneburgischen u. Braunschweigischen, an ber Ohro, bei 6 DR. groß, aber seit 1788 zum Theile urbar gemacht. Ehemals war ber D. zur freien Benühung ben benachbarten Dörfern überlassen. Die Drömlinger Bauern find schon von Alters her wegen ihrer Tapferkeit u. ihrer Kühnheit bekannt. So schlugen sie schon zur Zeit Heinrichs I. eine Abtheilung ber in Sachsen eingefallenen Magyaren, u. ebenso im Jojahrigen Kriege 1639 u. 1642 kaiserliche u. schwedische Geerhaufen.

Drogneriewaaren, ober Droguen, heißen alle diesenigen roben Stoffe, welche in ben Apotheken u. zur Medizin gebraucht werben, ale: Krauter, Burgeln, Rinden, Barge, Dele zc., u. mit benen die Drogueriehandler ober Droguis ften ausschließlich handeln. Diefe beziehen bie D. von ben Erzeugungeorten, ober von Hamburg, London, Trieft ic., u. verforgen bamit bie Apothefen. Im fub-lichen Deutschland nennt man bie D. Materialwaaren u. bas, was man

anbermaris unter biefem Ramen versicht, Spezereiwaaren. Drome, 1) schiffbarer Fluß im subofilichen Frankreich, entspringt bei bem Dorfe La Bastie be Fonds, im Departement Drome, am Eingange bes Bal be Drome, auf ben Alpen, bilbet einige Seen, nimmt bie Fluffe Bas, Riberre u. Chantemerle auf, ift reißend u. fällt nach einem Laufe von 15 Deilen bei Livron in die Rhone. — 2) D., ein bavon benanntes Departement, aus Balentinois u. Diois bestehend; hat 1241 DM., 310,000 Einwohner, größtentheils Ratholiten, ift burch die Borberge ber cottischen Alpen (Sohe bis 4500 guß) bergig, nach ber Rhone zu ebener, wird bewässert von ber Rhone, D., Argental, Jete, Duveze u. a., hat gesundes, freundliches Klima, erzeugt Wild (Gemfen, Wölfe, Biber), Schildfröten, Getreibe, Gartenfrüchte, Mandel - u. Maulbeerbaume, Wein, Truffel, Gifen, Rupfer, verschiedene Thonarten u. bgl. Die Einwohner treiben vorzüglich Weinbau (hermitage) u. Delbau (von Manbeln u. Ruffen), so wie Seibenzucht. Es hat 4 Bezirke, mit ber Hauptfladt Balence. Bemerkenswerth ist auch noch bie Stadt Dis (s. d.). — 3) D., Fluß im Departement Calvados, verliert sich mit ber obern Aure, aufgehalten durch ben Mont-Escures, in den Graben du Souch.

Dromebar, f. Rameel.

Drontheim, 1) nörblichftes Stift im Ronigreiche Rorwegen, mit 2992 (4393) DR. u. 280,000 Einwohnern, befteht aus bem eigentlichen Stifte D. u. ben Rorlanden u. Finmarfen, marb 1658 an Schweben abgetreten, aber auch von Danen wieder erobert u. 1814 mit gang Rorwegen ichmedifches Befitthum. -2) Das eigentliche Stift D., am füblichsten gelegen, hat 992 - M., 170,000 Einwohner, ift gebirgig burch ben Dovrefielb; bas 3pefalenfielb, mit bem 3000 Fuß hohen Torgehatten, hat am Ufer viele Einschnitte, wird bewährert von vielen Seen u. den Flüffen: Romobal, Glommen u. s. w. Eintheilung in 3 Aemter: Sondre-, Nordre- D.- u. Rombald-Amt. — 3) D., die Haupistadt des Stifts, in ber Bogtei Strinten, am Einfluffe bes Ribelf in ben Drontheimsfiorben. Die Stadt ift gut u. ichon gebaut, hat ein Stiftbamt, Bergamt, ift Sit eines proteft. Bifchofe; auch hat fie einige Festungewerke (Munkholm genannt) u. eine alte Rathebrale, in ber Die schwedischen Ronige gekront wurden u. bas Grabmal Dlafs fich befindet; auch mar fie fonft ein beruhmter Ballfahrteplat. Die Schulen u. Bohlthätigkeiteanstalten D.6 find in fehr gutem Stande. Außerdem gilt D. für einen wichtigen Sandelsplat (mit einem Safen) Norwegens, beffen Bewohner, bei 12,000, größtentheils vom Sandel leben u. namentlich Zimmerholz, Stockfische, Baringe, Ehran, Felle, Rupfer u. Gifen von ben benachbarten Guttenwerfen aussführen. Die Gewerbeinduftrie ift unbebeutend. D. ift ber Sig ber 1816 errich teten Bant von Rormegen (mit ben Rebenbanten ju Chriftiania, Bergen u. Chris ftianfand) u. einer See-Afficcurang-Befellschaft. Die Stadt litt viel burch Brande u. befonders auch in neucrer Zeit (1827 u. 1841). lleberhaupt foll fie feit 500 Jahren schon 15 Mal ganglich, ober jum größten Theile abgebrannt fenn.

Drofcbte (im rustischen ein kleiner Bauerwagen), ein vierraberiges Fuhrwerk ohne Berbed, mit niebrigen, mit Rothlebern bebedten Rabern. Auch nannte man in andern gandern (außer Rugland) überhaupt Diethfuhrwerfe für furze Fahrten so, (besonders in Frankreich seit dem 17. Jahrhunderte) obwohl fie mit den rus-

fifchen, auffer bem Ramen, Richts gemein hatten.

Drosometer (Thaumesser) kann jebe kleine, sehr empfindliche Waage genannt werben, an beren einem Ende eine, ben Thau fehr leicht annehmende, Platte hängt, an dem andern Ende aber ein, ben Thau möglichft nicht annehmendes, Gegengewicht angebracht ift. Statt ber Blatte ichlagen manche Phyfifer, g. B.

Belle u. Barven, einen Bufchel von Bolle ober Eiberbunen vor.

Droffel (turdus), nach bem Linne'schen Sufteme eine Gattung ber Orbnung Singvögel, nach bem Cuvier'schen zu ben sperlingartigen Bogeln mit ausgeschnittenem Schnabel gerechnet. Die D.n bilben überall eine eigene Gattung. Schnabel: gerabe, nach ber Spipe etwas gebogen; Raden mit fteifen Barchen befest; Bunge faserig ausgeschnitten; Schreitfuße, Die mittlere Behe mit ber außern an ber Burgel verbunden; Gang hupfenb; Gefang melobifc; Aufenthalt in Balbern; Rahrung Insetten u. Beeren. Sie werben eingetheilt in Ganzvögel u. Halbvögel. Bon erstern find merkwurbig: a) DRiftel.D. (t. viscivorus L.), Ruden olivenbraun, Unterleib mit schwärzlichen Fleden, Deckfebern ber Flügel mit weißen Spinen; 11 Boll lang; bewohnt bas norbliche Europa, halt fich in gebirgigen Balbungen auf, ift ein Bug- u. Strichvogel; niftet im Darg, mittelmäßig hoch auf Sannen, Gichen ober Buchen; man fangt fie auf bem Beerb, feltener in ber Schneuß. b) Wachholber.D. (t. pilaris), Ruden kastanienbraun, Kopf und Steiß aschgrau, 10 Zoll lang; im Sommer im Rorben von Europa, als Jugs Bogel, ben Winter über in Deutschland; Fleisch angenehm bitterlich. c) Rings Bogel, den Winter über in Deutschland; Fletzch angenehm ditterlich. c) Rings D. (t. torquatus), schwärzlich geschuppt, auf der Oberbrust ein weißlicher, halds mondsormiger Fled; 10½ Zoll lang; in dem Rorden von Europa, in Deutschsland nur Strichvogel. Zu den Halbwögeln gehören: a) SingsD. (t. musicus), Decksern u. Unterstügel blaß orangegelb, die der Oberstügel mit rostgels den Spigen, Oberleib olivendraun, 8½ Zoll lang; in Deutschland sehr gemein; streicht Ansang Octobers; Rest auf niedrigen Bäumen; der gewöhnlichste Dohnes Bogel in der Schneuß. d) RothsD. (t. iliacus), Decksern der Unterstügel orangeroth, an den Seiten des Halses ein dunkelgelder Fled, über den Augen ein weißlicher Streisen, Oberleib olivendraun; 8 Zoll lang; im Norden von Eustona, in Deutschland bloß Zugnagel zu Ende des Octobers: der delistete Schneuß. ropa, in Deutschland bloß Bugvogel zu Ende des Octobers; Der belifatefte Schneußvogel. c) Schwarz.D. (t. merula), gewöhnlich Amfel genannt. d) Stein.D. (t. saxatilis), Kopf u. Hale aschgrau, Oberruden bunkelbraun, Unterruden weiß, Unterleib orangeroth, Schwanz gelbroth; 7% Boll lang; im fublichen Deutschland; Reft in Felfen u. Steinrigen. e) Rofenfarbene D. (t. roseus), rofenfarben; Kopf mit langen, buschigen Febern, Diese, nebft hale, Flugeln und Schwanz schwarz, mit purpurrothem u. blauem Schiller; 8 Boll lang; Aufent-halt: Rußland u. Affen; kommt selten als Zugvogel nach Deutschland; Rahrung Insetten. f) Rohr.D. (t. arundinaceus), Rehle aschgraulich, Oberleib buntel roftgrau, Unterleib roftröthlich weiß; 8 Boll lang; Zugvogel, an den Ufern ber Seen u. Fluffe fich aufhaltenb; zwischen Schilf u. Rohrhalmen niftend. Auch eine Stein . u. Blau . D. gibt es.

Droft hieß ehemals in Riebersachsen ber abelige Berwalter eines Bezirfs, ober einer Bogtei. Gegenwärtig ift D. in Hannover ein bloßer Titel für Abelige, u. feit 1822 heißen bort die Borftanbe ber Regierungen (Landbrofteien) zu Hannover, Luneburg, Hilbesheim, Stabe, Osnabrud u. Aurich Landbroften.

Drofte-Hulshoff, Clemens August von, bekannter beutscher KirchenRechtslehrer, geboren zu Kösselb (Westphalen) 1793, studirte unter Hermes in Münster Theologie u. Philosophie, ward 1814 Professor zu Münster, begab sich aber 1817 nach Berlin und Göttingen, um die Rechte noch nachträglich zu stiren und ging sodann auf höheren Austrag nach Wien, von wo aus er über Gegenstände aus dem Gebiete der kirchlichen Berwaltung, sowie über das österreichische Erziehungs u. Unterrichtswesen Bericht nach Berlin erstattete u. das dortige Archiv zu wissenschaftlichen Forschungen benühte. Rach seiner Rüstsehr habilitirte er sich in Bonn, wo er 1825 ordentlicher Professor ward und im Geiste
von Hermes wirste. Er starb zu Wiesbaden 13. Aug. 1832. Schristen: "Do juris
austriaci et communis canonici circa matrimonii impedimenta discrimine" (Bonn
1822); "leber das Raturrecht als Duelle des Kirchenrechts" (ebend. 1822);
"Lehrbuch des Raturrechts" (ebend. 1823); "Lehrbuch des Raturrechts" u. der Philosophie" (Bonn 1825); "Grundsage bes gemeinen Kirchenrechts ber Katho-lifen und Evangelischen in Deutschland" (Münster 1828—33, 2 Bbe.; 2 Auft.

1. Bb. 1832, 2. Bb. von Braun, ebenb. 1835) u. m. a.

Drofte ju Bifdering, alte, fruber reichsfreiherrliche, jest grafliche Familie, bie zu ben reichstbeguterten Abelshäufern in ber Proving Weftphalen gehört. Der Stammherr führt immer ben Titel Erb - Drofte, während bie andern Glieber ber Familie fich Grafen von Drofte schreiben. Das Stammschloß Bischering liegt bei ber Stadt Lubinghaufen im Regierungsbezirte Dunfter. Der gewöhnliche Aufenthalt ber Familie ift mabrend bes Binters zu Munfter, wo einer ber großten Sofe ber Stadt bem Grafen gehort. Derfelbe ift jum Theile aus ben Trummern bes großen Schloffes zu Luttebed, ! Stunde von ber Stadt, erbaut, bas, noch nicht völlig vollenbet, ein Raub ber Flammen wurde, u. auf beffen ftebengebliebenem Thurme ber Graf Friedrich Leopold v. Stolberg in ben Sommermosnaten zu wohnen pflegte. In ber reizenden Umgebung biefes Sommeraufenthal tes sammelte er den Stoff zu vielen seiner schönften Gedichte. Hier schried er auch seine Religionsgeschichte. — Der gewöhnliche Sommerausenthalt der Familie D. B. ist das Schloß Darfeld, 5 Stunden westlich von Münster, in einem schönen Thale, das dstlich von den Höhenzügen des Baumberges begränzt wird. Besonders berühmt ist der Rame dieser Familie geworden durch die beiben Brüs der Rafpar Marimilian u. Clemens August, von benen hier besonders bie Rebe seyn wird. Ein britter Bruber, Franz, wählte ebenfalls ben geistlichen Stand, war aber nicht Priester. Er war Mieglied bes alten Münsterschen Domeapitels u. zeichnete sich burch Gelehrsamkeit u. strengkirchlichen Sinn
aus. Ein vierter Bruber, Graf Joseph D. z. B., General in f. f. österreichischen Diensten und Obersthosmeister bes Erzberzogs Marmilian, ftarb im Jahre 1846. — 1) Rafpar Marimilian, Bifchof von Munfter, war ein Sohn bes Reichsfreiherrn Clemens August Beibenreich D. d. B., u. ber verwitts weten Reichegräfin Sophie von Blettenberg. Bittem, gebornen Freiin von Drofte zu Füchten. Sein Bater war Erb. D. u. hochfürftlich Munfterscher Gesheimerrath. Kafpar Marimilian, ber zweitältefte unter 7 Brubern, war am 9. Juli 1770 auf bem Schloffe Borbelm im Rreise Bedum geboren. Der Die nifter Fürstenberg gewann ben frommen Jungling lieb , u. übernahm einen Theil ber Sorge für seine Ausbildung. Durch ihn wurde berselbe eingeführt in die Rreise ber vielen ausgezeichneten Manner, die Fürftenberg um fich gesammelt hatte. Mit dem jungen Fürsten Demetrius von Galligin, dem Sohne ber beruhmten Fürstin Amalia v. Galligin, schloß er eine innige Freundschaft. In ben Jahren 1788 - 90 besuchte er bie Universität Munfter, u. erhielt bann, nachbem griften 1788-90 bestude er die Universität Muniter, u. erziett vann, inahren er ichon frühe Dompropft von Minden geworden war, im Jahre 1790 eine Prädende am Münsterschen Dome. Im folgenden Jahre unternahm er zu seisner ferneren Ausbildung mit seinem altesten Bruder, dem Stammherrn Adolph Heidenreich, eine Reise nach Italien. In der Gesellschaft der Brüder war der Prosesson, frührer Privatlehrer im Oschen Hause, u. der Artillerie-Major v. Colson, den der Minister Fürstenderg zu ihrer Begleitung ihnen beigegeben hatte. Zu Reapel trassen sie mit dem Grassen Friedrich Leopold Stolberg jufammen, ben fie schon in Munfter gefehen hatten. hier mar es, wo fie ein enges Freundschaftsbündniß mit ihm schloßen, das dis zu Stolbergs Tode fortsbestanden hatte. Der Graf war damals noch Protestant, aber es regten sich schon katholische Gefühle in ihm, welche durch die Anschauung des katholischen Bolkslebens in Italien nicht wenig Rahrung fanden. Eines seiner Kinder, das auf der Insel Ischia starb, fand in der dortigen Pfarrkirche seine Ruhestätte. Rehre Monate brachten bie jungen Reisenden mit bem Grafen Stolberg auf ber Insel Sicilien zu, und sesten bann nach Malta hinüber, welches bamals noch unter ber herrschaft bes Johanniterordens ftand. In der Seele Raspar Marimilians war ber Entschluß, sich bem Priesterstande zu weihen, ber schon von früher Jugend her in seinem frommen Gemuthe Burgel gefaßt hatte, burch die in Ra-

lien empfangenen Einbrude gur vollen Reife getommen. Gine beilige Sehnfucht rief ihn barum nach Rom, wo er am 6. September 1792 auf bem Grabe bee Apostelfürsten bas Gelubbe aussprach, fich gang bem Dienste ber Rirche gu wei-ben. Am 13. Juli 1793 warb er gu Rheine im Fürstenthume Dunfter gum Briefter geweiht, u. felerte am folgenden Tage ju Darfeld, in Begenwart feiner gangen Familie, Die erfte heilige Deffe. Schon 2 Jahre barauf, am 6. September 1795, wurde er vom Fürftbischofe von Munfter, bem Kurfursten Maximilian Franz, Erzherzoge von Defterreich, jum Beibbischofe von Munfter unter bem Titel von Jericho in pp. confectirt. Affiftenz leifteten die beiben französischen emis grirten Bifcofe, ber von Gens u. ber von Limoges. Als balb barauf bie Folgen ber frangofischen Revolution fich auch bis über ben Rhein erftrecten, und bas Munfterland zuerft von ben Breußen und bann von ben Frangofen befett murbe, wirfte Rafpar Maximilian, im Bereine mit Fürftenberg u. mit feinem jungen Bruber Clemens August, ber feit 1807 bie Berwaltung ber geiftlichen Angelegenheiten übernahm, mit unermublichem Fleife fur Die Aufrechthaltung ber Frommigfeit u. Sittlichkeit im Bolke, u. spendete auch außerhalb der Diocese die Saframente ber Briefterweihe u. ber Firmung, indem wegen ber miflichen Beitumftanbe bereits bamale viele Diocefen verwaifet waren. Rapoleon hatte, obwohl er ben Brubern D. wegen ihrer ftreng-firchlichen Gesinnung nicht hold mar, vor ber Frommigfeit Rafpar Maximilians eine besondere Hochachtung, und zeigte wiederholt eine Borliebe für ihn. Als baher ber Raifer, auf ber Hohe feiner Macht fiehend, im Jahre 1811 eine Bersammlung aller Blichofe feines Reiches ju Paris halten ließ, um feinen Billen bei ber neuen Organisation ber firchlichen Berhaltniffe, trot ben Rirchengesegen und ber Protestation bes gefangenen Bapftes, burchzusegen, verlangte er ausbrudlich, bag ber Beibbifchof von Runfter an der Berfammlung Theil nehmen folle. Bergebens wendete Diefer ein, daß er als Weihbischof auf einem Concilium gar feine Stimme habe; ber Raifer erflärte, daß gerade er nicht fehlen durfe. Da fein Widerstreben half, so verftanbigten fich die brei Bruber D., Rafpar Mar, Clemens August u. ber Domherr Franz barüber, was in Baris geschehen solle, und ersterer reisete mit bem feften Entichluffe, bem Rathe feiner Bruber treu ju folgen, ju ber Berfammlung. In der 6. Sigung Diefes Afterconcils von Baris, wozu gegen 100 Bischöfe versammelt waren, als der kaiferliche Commissarius immer dreifter seine Forderungen ftellte, erhob fich ber Beibbifchof von Dunfter u. erflatte, querft muffe auf bie Freilaffung bes Papftes angetragen werben, und alle Berhandlungen bes Conciliums burften nur nach ber Borfchrift ber Kanones ber Kirche vor fich geben. Debre ber anwesenben Bifcofe, namentlich ber von Gent u. von Tropes, gaben ihren Betfall zu erkennen, u. es bemächtigte fich eine folche Stimmung ber ganzen Berfammlung, daß Rapoleon fich genothigt fah, das Concilium aufzu-lofen. Diese Bereitelung seiner schon lange gehegten Plane war der Wendepunkt in Rapoleone bie babin unaufhaltsam machfender Große. Spater bat fleinliche frangofische Eifersucht bem beutschen Bischofe bie Ehre fireitig machen wollen, querft feine Stimme erhoben u. ben übrigen Bischöfen mit muthigem Beispiele vorangegangen zu fenn, aber bie Erklarung bes Bapftes felbst hat biefen Streit entschieden. Bius VII. schrieb unterm 17. August 1814 an Rafpar Marimistan: "Es ift Uns nicht verborgen, bag Du in bem Afterconcilium zu Paris querft Deine Stimme bafur erhoben haft, bag Une bie auf die ungerechtefte Beife entriffene Freiheit gurudgegeben, u. Alles nach ber Borfdrift ber firchlichen Gefebe perhandelt werde." - Rach ber Berftellung bes Friedens bauerte es noch viele Jahre, bis die firchlichen Angelegenheiten in Deutschland u. in ben Rache barlandern geordnet werden konnten. Fast alle bischöflichen Stuhle waren verwaiset, ber Priestermangel wurde immer fühlbarer, u. das Bolf verwilberte. In biefer Zeit ift ber Weihbischof von Dunfter wie ein Apostel weit u. breit umbergezogen, und hat die Saframente ber Firmung und ber Briefterweihe gespendet. Richt allein Deutschland, sondern auch Belgien u. Holland wurden fo von ihm

bereiset; selbst nach Frankreich begab er fich, um in ber Diocese Rouen bie bei-ligen Dele zu weihen. Dan hat berechnet, daß nie ein Bischof ber Kirche so viele Briefter geweiht hat, ale er. Bon ben von ihm zu Brieftern Geweihten wurden nachher viele zu Bischofen erhoben: fo Cornelius von Bommel zum Bischofe von Luttich; Rarl Anton Lubde jum Bischofe von Denabrud; Frang Drepper jum Bischofe von Baberborn; Graf Spiegel jum Erzbischofe von Roln; sein Bruber Clemens August 2c. Auch hat er viele Bischofe geweiht ober inthronisitt: fo ben Beibbifchof Frang Anton Delchers, ber ihn zu bem Concilium von Paris begleitet hatte; seinen Bruder Clemens August, ben Joseph von hommer, Bischof von Trier, ben Richard Dammers, Weihbischof von Baberborn, ben Cornelius Wyfersloth, Weihbischof von Holland. Rach bem Abschluffe bes Concordates wurde Freiherr von guning, Furftabt ju Corvey, jum Bischofe von Munfter erhoben, ftarb jedoch balb barauf. Am 15. Juni 1825 übte bas neu gebildete Domcapitel jum erften Male bas, burch bie Circumscriptionsbulle erlangte, Recht ver freien Bahl und erfor Kaspar Maximilian zum Bischose von Münster. Der königliche Commissarius, Graf von Merveldt, bestätigte vieselbe u. Leo XII. sah dieselbe als ein glückliches Ereigniß für die Kirche von Deutschland an. Seine bischössiche Verwaltung hat D. noch 21 Jahre lange gesührt. Ohne die großen Talente seines Bruders Clemens August zu besten, hat er sich doch um die Diöcese von Münster große Verdenke erworden. Er sand seinen Sprengel allerdings im geordneten Buftande, u. hatte nicht nur bei ben Lehranstalten und in ber Bermaltung, fondern auch unter bem Ceelforgerclerus eine große Bahl ber vortrefflichsten, unter Fürstenberg u. unter feinem Bruber Clemens August ge-bilbeten Manner, bie in bem einmal herrschenben Geifte fortwirkten; aber bas ift fein großes, felbftftanbiges Berbienft, bag er mit Sorge u. Treue bas Beftebenbe erhalten, und bie burch ben Tob bemahrter Danner entftanbenen guden burch Manner berfelben Gefinnung auszufüllen ftrebte. Dabei war er unermublich in ber Erfüllung feiner bischöflichen Bflichten, und bereifete alijahrlich einen Theil seines weiten, bis an die Rordsee (Oldenburg) sich ausbehnenden Sprengels, um Rirchenvisitation zu halten u. das Saframent der h. Firmung zu spenden. Selbst als er in den letten Jahren schon blind war, unterließ er die Firmungsreisen noch nicht. Dabei war er wohlthätig in einem so hohen Grade, daß, bei einem fparfamen Saushalte, feine großen Ginfunfte taum ausreichten, feinem Wohlthas tigfeitefinne ju genugen. Bei ber Angelegenheit ber gemischten Gben murbe er, ohne es ju ahnben, in eine Schwierigfeit verwidelt, aus ber er fich fpater, fobald er ben mahren Busammenhang ber Sache erfahren, mit großer Entschiebenheit wieder loswand. Der Erzbischof Spiegel hatte zu Berlin die befannte Convention in Betreff ber Ausführung bes papftlichen Breve uber bie gemischten Eben abgeschloffen, u. fam nach Dunfter, um ben Bifchof Rafpar Darimis lian jum Beitritte zu veranlaffen. Der Sefretar bes Erzbischafs, Domberr Dunden, tauschte ben Bischof vollfommen, indem er vorgab, die Auslegung ober Ausführung sei ganz dem Willen bes Papftes gemäß, und es sei dem bei-ligen Bater im Allgemeinen bereits bas Resultat ber über das Breve gepflogenen Unterhandlungen mitgetheilt. Arglos unterschrieb er, und wurde erft fpater von Roln aus von bem mahren Stanbe ber Dinge in Renntniß gesett. Ale baber fein Bruber, ber Erzbischof Clemens August, wegen bes über biefe Angelegenheit entstandenen Konflittes in Die Gefangenschaft geführt wurde, u. Der Bapft in ber Allocution vom 10. December 1837 das ganze Verfahren in Bezug auf die ges mischten Ehen verwarf; nahm er seinen Beitritt zu der geheimen Convention förmlich zurud. Darüber war in Münster allgemeiner Jubel, u. die Stadt uns terließ nicht, bei Gelegenheit ber Rudfehr bes Bifchofe von einer Firmungereife burch einen glanzenden Fackelzug ihre Freude über den gethanen Schritt an den Tag zu legen. Damals war die Spannung zwischen Kirche u. Staat auf & Höchste gestlegen, u. der Bischof, der nicht an seiner bevorstehenden Gefangen-nehmung zweiselte, hatte bereits Alles zu seiner Abreise auf eine Festung bereit

gemacht. Daffelbe hatte ber Bischof von Paberborn gethan, ber in biefer Angelegenheit gemeinschaftliche Sache mit bem Bischofe von Munfter gemacht hatte. 3m Jahre 1843 felerte Raspar Maximilian, unter großer Theilnahme ber Stadt und bes Landes, sein Briefterjubilaum, und bann am 6. September 1845 sein Bischofsjubilaum. Rur außerft wenige Bischofe ber Rirche werben genannt, Die ihr 50jahriges Jubilaum begangen haben. Die Feier kann auch in der That einzig in ihrer Art genannt werben und bilbete ein wurdiges Seitenftud zu ber im Jahre vorher flatigefundenen Ballfahrt jum heiligen Rode nach Erier. Ge waren bei ber einen Sauptproceffton 12 Bifcofe u. 6-700 Priefter gegenwartig. Die Bracht der Beleuchtung der gangen Stadt u. felbft ber hochften Rirchthurme, bes gangen Domes, und felbft ber Linbenbaume bes Domplates, foll Alles übertroffen haben, was man bisher in Deutschland von Illumination gesehen hat. Dabei herrschie mahrend ber 8 Tage bes Festes bie vollfommenste Uebereinstimmung unter allen Stanben, u. nicht bie geringfte Unordnung ftorte bie Feier, tros ber ungahligen Menge von Menschen, die nach Munfter gusammengeftromt war. - Rach Beendigung biefer Feier schien auch feine lette Lebensfraft erschöpft zu fenn. Er verfiel in eine große Schwäche, und brachte oft Tagelange in einem fchlummerartigen Buftande ju. Er wußte, daß fein Tod nahe bevorftebe u. bereitete fich, fromm u. mit völliger Ergebung in Gottes Willen, darauf vor. In ber Racht vom 2. auf ben 3. August, etwa & nach 12 Uhr, 1846, schlummerte er fanft ein. Die Leichenfeier war eine der großartigften, die Munfter je gesehen. Er ruhet in dem bohen Chore bee Domes ju Dunfter neben feinem Bruber Clemens Auguft. - 2) D. z. B., Clemens August, Erzbischof von Roln, einer ber berühmteften Ramen ber neueren Rirchengeschichte. Er war am 21. Januar 1773 ju Dunfter geboren. Unter fieben Brubern widmeten fich nicht weniger ale brei bem geiftlichen Stanbe. So wie Elemene August seiner Geburt nach bem hohen Abel angehörte, so brudte fich auch in seiner ganzen außern Erscheinung, nicht weniger, als in feiner Gefinnung, ein hoher angestammter Abel aus. Seine Gestalt war groß. Er war ftart u. fraftig, babet aber schlant gebaut. Gein Saar hing in ben spatern Jahren in ftarten grauen Loden vom hintern Theile bes Sauptes berab, während die große, ebel geformte, Stirne und die gewölbten Schlafen frei blieben. Das einzige, in den fpatern Jahren von ihm gefertigte Bilbnif, welches volltommen gleicht, ift die von Bilbhauer Schorb aus Robleng in Gope, und fpater ju Rom in Marmor ausgeführte, mehr als lebensgroße Bufte. Außerdem ift noch ein, vom Maler Rinklage vortrefflich gemaltes, Bild vorhanden, bas ihn in feinem erften Mannebalter als Domherr barftellt. Es ift noch im Befige ber Familie. Dem hohen Abel seines ganzen Wesens entsprach die Weihe der katholischen Glaubensfraft, womit er gleichsam wie von Ratur ausgeruftet war. Die Biege feiner Geburt mar bas Dunfterland, bas, wie eine Infel im Meere, faft rings vom Probestantismus umgeben, mit feltener Treue ben katholischen Glauben bewahrt hat. . Dort wohnt allein noch ein ungemischter Sachsenstamm, ber bis auf ben heutigen Tag mit einer eifernen Beharrlichkeit fich jeber Beimischung bes Fremben in Re-ligion u. Gitte erwehrt hat. Die Familie, ber Clemens August angehörte, ift seit unvordenklichen Zeiten im Lande angeseffen u. reich begutert, u. war von jeher in die Geschichte des Landes u. Bolkes auf die mannigfachfte Art verflochten. Bur Beit der Reformation und ber Wiedertauferunruhen war fie eine der ftarfften Schuswehren bes alten Glaubens gewefen, und bis auf die neueste Zeit hin war fle immer der Sache der Rirche mit einer besondern Treue zugethan. Darum erbielt auch Clemens August von seiner fruheften Jugend an eine durchaus chriftliche Erziehung. Seine Mutter war milbe, fein Bater ftrenge. Sein Geift war von Ratur über alle Dagen lebhaft; er ging fcon fruhe feine eigene Bahn. Bas aus ibm geworden ift, das ward er viel weniger durch ben Einfluß feiner Lehrer u. Erzieher, ale burch eine innere Führung Gottes, u. burch feine eigene Beftim mung. Buste er auch burch bie ihm eigene feltene Willensfraft bie übergroße Lebhaftigfeit rollig zu beherrichen, und trug auch fein schones, mannliches Antlis

ben Ausbrud einer volltommenen Seelenruhe, fo blitte bennoch auch im boberen Alter bas Feuer bes lebenbigen Beiftes manchmal burch, u. ber Ausbruck bes Unwillens, womit er bas Gemeine u. Riebrige, wenn es ihm gar ju nahe tommen wollte, von fich schleuberte, zeugte von bem großen Feuer feiner Ratur. In feinem Benehmen gegen Andere, namentlich gegen niedriger Stehende, war er überaus freundlich und herablaffend, ohne jemals von feiner hohen Burbe Etwas ju vergeben. Bo er mit hochgestellten zusammentraf, verlieh sein ganzer Charafter ihm eine Sicherheit bes Benehmens, bie es einem noch so gewandten Gegner unmöglich machte, ihm eine schwache Seite abzugewinnen. Sein u. feiner altern Bruder Erzieher war Ratertamp, ber berühmte Rirchenhiftorifer. Außer biefem aber mar ce ein alterer Freund ber Droftischen Familie, ber fich bes aufftrebenben Junglings mit vielem Eifer annahm, u. zu bem Clemens August schon frühe fich hingezogen fühlte. Diefer war Friedrich Wilhelm Franz von Fürstenberg. Gerberingen, diefer große, flarfebenbe Mann, ben bie Borfebung auserwählt hatte, im Munfterlande ber firchlichen Ordnung in ben Gemuthern und in ben öffentlichen Ginrichtungen eine fo fefte Begrundung ju geben, daß biefes Land nicht allein ben fcmeren, spater hineinbrechenden Sturmen widerfteben, fondern auch erneuernd u. belebend auf einen weitern Umfreis einwirfen fonnte. Fürstenberg lenfte fcon als junger Mann alle geiftlichen und weltlichen Angelegenheiten des Fürstenthums Dunfter. Ale Clemen 8 August im Junglingsalter stand, war jener icon ein gereifter Mann. Bei zunehmendem Alter hatte er fich nach einem Manne umgeschaut, der einft feine Stelle übernehmen u. feine geiftigen Schöpfungen, bie noch nicht genug in ben Boben bes Bolfes eingewurzelt maren, pflegen u. jur Bollenbung führen tonnte. Diese Aufgabe zu erfüllen, glaubte er, sei ber Beruf seines jungen Freun-bes. Ging auch fein Gebante in anderer Beise, als er es fich bamals mochte vorgestellt haben, in Erfüllung, so ift es boch in ber That Clemens August, bas bas Bebaube Fürftenbergs jur Bollenbung gebracht bat. Durch Fürftenberg tam ber junge Drofte fcon fruhe mit vielen ausgezeichneten Berfonlichfeiten, Die sich um den Gelehrten und Staatsmann sammelten, in Berührung. Unter diesen befand sich die Fürstin Amalia von Gallibin, geborene Gräfin von Schmettau, die zu Münster sich niederließ, u. dort die Berschnung mit der Kirche u. die Ruhe ihrer Seele sand. Durch sie wurde der Justuß bedeutender Männer nach der Haupt stadt Westphalens noch größer. Mit keinem aber schloß Elemens August eine innigere Freundschaft, als mit dem Grasen Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg, ber im Jahre 1800 mit feiner Bemahlin, einer geborenen Grafin v. Rhebern aus Berlin, in ber Saustapelle ber Fürftin von Galligin bas tatholifche Glaus benebefenntniß ablegte. Stolberg's reicher Geift wirfte vielfach anregend auf ben jungen Drofte ein, empfing aber auch von biefem vielfache Unregung u. Rahrung. Selbst bie 3bee ju Stolberg's größtem Werke, ber Religionsgeschichte, welche ber Geschichtsforschung in Deutschland einen Umschwung jum Beffern gab, ging von Clemens August aus. Auch auf Raterkamps Rirchengeschichte ift er nicht ohne großen Ginfluß geblieben. Bu bem Rreife ber Manner, bie fich um Stolberg fammelten, gehörten, außer ben Brubern Drofte, auch Overberg, Raterfamp, Reller-mann u. andere, beren Ramen in ber fatholischen Welt weit u. breit befannt geworden find. Bon ben auswärtigen Freunden Stolberge mar es vor allen Claubius, ben er lieb gewann, und mit bem er ein Freundschafteverhaltniß anknupfte, bas bis zu beffen Tobe unterhalten wurde. Rlopftod bagegen konnte feinem, an ben Alten gebilbeten Geschmade, ber langft burch ben Umgang mit Stolberg und Claubius an Besseres gewohnt war, nicht behagen. Auch mit Lavater u. Gellert fand nie eine eigentliche nahere Beruhrung und ein engeres Berhaltniß statt. Mit Bemfterhuis u. hamann fam Clemens August wenig in Berbindung. Er war noch faum ein Jungling, ale biefe beiben Manner, benen bie Furftin v. Galligin ihre Freundschaft geschenft hatte, bem Rreife ber Munfterichen Freunde entriffen wurden. Aehnlich mar es mit &. S. Jafobi und mit Gothe. Der lettere besuchte

bas Saus ber Fürftin zu Münfter, u. empfing bort Einbrude, Die ihn eine Beit lange ungewiß machten, nach welcher Seite bin er fich wenden follte. — Go empfing Clemene August icon in seiner Jugend so vielfache Anregungen, wie fie wohl selten einem jungen Danne zu Theil werben mogen. Bei alle bem aber hat er niemals in ber Bahl feines Standes geschwanft. Die priefterliche Gefinnung entfaltete fich aus feiner reinen, gottliebenben Seele gleichsam von felbft, wie Die Bluthe aus einer ebeln Wurzel. Auch seine religiose Ueberzeugung hat in feiner Zeit seines Lebens eine Schwanfung erfahren. Er hat Richts gewußt von einer berartigen innern Lebenstrife, burch welche heut ju Tage fast alle bebeutenben Danner, Die wir fur ben Glauben fampfen feben, haben hindurchgeben muffen. Rie hat er eine andere, als rein fatholische Anschauung aller Dinge u. Berhaltniffe gehabt; barum war ihm die Rorm feines Denfens u. handelns immer gang flar u. bestimmt vorgezeichnet. Das gab feinem Thun jene eigenthumliche Sicherheit, woburch er über feine Begner, benen bie unficher schwankenbe, in subjektivem Deinen und Dafürhalten fich umberbewegende, Beit ihr Geprage aufgedruckt hatte, ein fo großes Uebergewicht ausubte. Sein Gemuth liebte ben Frieden, u. nie hat er aus Oppositionegeift gehandelt: ihn leitete bas flare Bewußtsein ber Pflicht, und mo biefe ihn rief, ba ging er ohne alle Rudficht auf ben erwarteten Biberftand auf bem geradeften Bege auf fein Biel los. Man hat wohl geglaubt, und es wiederholt ausgesprochen, er fet von bitterem Saffe gegen bie Brotestanten erfüllt ges wefen. Dergleichen fiel ihm nie ein. Er hatte unter ben Protestanten mehre Freunde, benen er ein hergliches Wohlwollen ichentte. Die hat er bie Broteftanten gehaßt; er hat fie nur bedauert. Auch fürchtete er ben Protestantismus nicht. Er betrachtete ihn nur als eine Episobe in ber Weltgeschichte, beren Bersonen mit ihren Coftumen und Phrasen, sobald fie ihre Rolle abgespielt wieber hinter ben Couliffen verschwinden wurden, mahrend bas große Drama ber Beltgeschichte, beren unverrudbaren Mittelpunkt bie fatholische Rirche bilbet, ohne besondere Rudficht auf biefen 3wischenaft, fich weiter fortentwideln werbe. Bo er Gutes und Religioses bei Andersglaubenben fand, ba erfannte er biefes gang unbefangen und gerne an, u. betrachtete es ale eine noch bemahrte Erbichaft aus ber alten Dutterfirche, die ben verirrten Sohn noch mit irgend einem Faben an die, gur Liebe u. Berfohnung geneigte, Mutter festinupfe. — Rachdem er an ber Universität ju Dunfter, Die Damale nicht wenige berühmte Ramen unter ihren Brofefforen gabite. seine philosophischen und theologischen Studien vollendet hatte, unternahm er mit seinem Bruber Franz u. mit Raterkamp zu feiner ferneren Ausbildung eine Reise nach Italien. In der Schweiz, beren herrliche Ratur ihn fo anzog, daß felbft im fpateren Alter bie Erinnerung baran febr lebhaft in feinem Gemuthe blieb, fnupfie er in ben Cantonen St. Gallen, Schwyz und Lugern mit mehreren vortrefflichen Mannern eine Freundschaft an, Die er von Munfter aus noch lange unterhielt. Bu Florenz und Rom fludirte er die Werke ber italienischen Kunft. Er war ein Kunftenner, u. hatte fich selbst mit Delmalen beschäftigt. Man hat von ihm noch mehre gute Delgemalbe. Der Einbrud, ben bie ewige Stadt auf ben feurigen Jungling machte, mar außerorbentlich. Sein historischer Sinn, burch bas ernstefte Studium der Geschichte genahrt, wurde durch die Denkmale dieser Stadt, dieses Mittelpunktes ber alten sowohl, als ber neuern Geschichte im hohen Grabe gefesselt. Aber was biese Trummer ber großen Bergangenheit belebte, was ber Stadt ben Charafter einer "Ewigen" erreicht, baß sie ber Heerb des driftlichen Glaubens in ber Welt, ber Mittelpunkt ber Kirche ift, bas zog sein Gemuth mit uns widerftehlicher Gewalt an, fo baß er oft geftand, in ber Belt nirgenbe einen Bunkt gefunden zu haben, der ihn mehr gefesselt habe, als Rom. Während er bem frangofischen Wefen bei seinem graben, schlichten Charafter wenig hold mar, fagte ihm bas italienische Bolt febr ju, weshalb er auch die italienische Sprache viel lieber sprach, ale die frangofische. Selbft ju Koln konnte er die hoffnung nicht gang unterbruden, die ewige Stadt noch einmal wiedergusehen, obschon fur Die

Erfüllung biefes Buniches bamals noch gar teine Aussicht vorhanden zu fenn fchien. Fürftenberg, nebft feinem Bruber Frang Egon, bem Fürftbifchofe von Baberborn u. Hilbesheim, in Rom als die Stüpe ber tatholischen Rirche in Deutsch-land betrachtet und hoch geehrt, hatten ben Reisenden einen ehrenvollen Empfang beim Papfte bereitet. Daher tam es, bag Plus VI. Die Brüber von Drofte nicht als Fürft, fondern als Bater und Freund empfing. — Rach flebenmonatlichem Aufenthalte zu Rom fehrte Clemens August über Wien und Dresben nach Munfter gurud u. wurde von feinem Bruber, bem bamaligen Beibbifchiofe Raspar Marimilian, am 14. Mai 1798 zu Briefter geweiht. Obwohl er eine Bra-bende am Dome hatte, die ihn aller feelforgerlichen Betrichtungen überhob, so übte er boch mit seltenem Eifer am Altare, im Beichtstuble und auf der Kanzel alle Pflichten eines eifrigen Priefters aus u. gewann fich überall bie Buneigung und Liebe ber Glaubigen. Es war ihm nie in ben Sinn gefommen, nach firchlichen Burben ju ftreben; aber ichon fruhe follte er aus feiner Berborgenheit bervorgezogen werben u. die Lausdahn seines so bewegten, ihatenreichen, diffentlichen Lebens beginnen. Fürstenberg war alt geworden; seine geistige Schöpfung war vollendet u. in sich so erstarkt, daß sie den Sturz der bisherigen äußern Ordnung im Fürstenthume Minster überdauern konnte. Ein neuer Auffthösschof von Münker ward gewählt in ber Person bes öfterreichischen Erzherzogs Anton Bictor, u. Die Bahl mit dem außerordentlichften Jubel des Boltes begrüßt. Che aber der neue Kurft ankam, rudten preußische Truppen unter Blücher in bas gand ein und erklärten baffelbe für einen Bestandtheil der preußischen Monarchie. Der Einzug in die Stadt geschah in ganz friegerischer Beise; die Stimmung der Burger war unruhig, das Domcapitel, die zu diesem Augenblide souverain, war versammelt, u. bas Eliteforpe erwartete bewaffnet vom Capitel feine Befehle. Aber Fürftenberg erkannte, daß bie bisherige Ordnung ber Dinge in Deutschland ein Ende erreicht habe u. daß ein, wenn auch noch fo traftiger, Wiberftand bas Fürftenthum Munster nicht retten könnte. Er begriff, daß Alles darauf ankomme, nur die Reinheit des katholischen Glaubens im Lande zu erhalten, während er die Gestaltung der politischen Berhältnisse vertrauensvoll der Borsehung überließ. Der Besonnenheit Fürstenberge war es vor Allem juguschreiben, daß die Berhaltniffe im Lande fich friedlich gestalteten. Das hatte aber auch jugleich bie Folge, bag bie Rirche im Munfterlande vom Anfange an, ber weltlichen Dacht gegenüber, eine viel unab-bangigere u. freiere Stellung einnehmen fonnte, als es biober irgendwo in Preu-Ben ber Fall war. Es war jest vor Allem wichtig, daß die geiftliche Berwaltung geitig genug in die Banbe eines Mannes niebergelegt wurde, ber Geift u. Rraft mit entschiedener hingebung an die Sache ber Kirche verbande, um biefe Stellung ber Rirche in ben bevorstehenben Rampfen zu behaupten. Große Borficht mar bier um fo mehr nothwendig, als feit bem Emfer Congresse neuerungefüchtige Bestrebungen auch in einige Mitglieber bes Munfterschen Rlerus eingebrungen waren. An der Spite dieser Stiftung stand der damalige Freiherr von Spiegel zum Desemberg u. Cannstein, ein Mann von glanzenden Gaben, der als Dombechant zu Munfter ein nicht geringes Ansehen genoß. Dieser schloß sich rege an die neue preußische Regierung an u. wurde von biefer in jeder Beife begunftigt. Als aber icon balb barauf die Schlacht bei Jena bas Munfterland unter frangofifche Berrichaft brachte, wußte Spiegel in furger Zeit auch bas Bertrauen Rapoleons su gewinnen. Da ersuchte Fürstenberg unterm 18. Januar 1807 bas Domcapitel um Ernennung eines Coadjutors für sich, wozu er, "ohne irgend ber Bahl vorgreifen zu wollen," ben 34jabrigen Clemens August vorschlug. Roch an bemfelben Tage ward diefer vom Capitel ermablt, u. fo Spiegels Abficht auf die Erlangung ber Stelle Fürftenberge vereitelt. Schon am 9. Juli beffelben Jahres legte Fürstenberg die ganze Berwaltung in die Hände des bisherigen Coadjutors nieder u. zog sich ganzlich von den Geschäften zurud. Ich muß — so schrieb er dem Capitel über Clemens August — diesem Herrn das Zeugniß geben, daß er das Beste der Kirche aufs Thätigste zu befördern gesucht u. in jeder Sinsch Realencoclopable. III.

feine Bflicht auf die würdigste Beise erfüllt habe; u. es gereicht mir zur größten Beruhigung, daß ich ihn ale meinen Succeffor nunmehr vollig eintreten u. Die, für unsern katholischen Glauben so wichtige, Stelle so reinen Sanden anvertraut sehen kann." Clemens August führte in den Jahren 1807—10, obwohl mannigfach behindert u. beengt, mit großer Kraft u. Weisheit die Verwaltung u. wußte, ben Berftorungen ber Beit gegenüber, im Innern ber Rirche felbft bie von gurftenberg aufgebaute Schubwehr ju vollenden. Die vollige Einverleibung Dunftere mit Rapoleons Reiche war ber Anfang bes völligen Sturges ber alten Ordnung. Die Rlofter wurden aufgehoben und bas Domcapitel, bas bisher eine Sauptstute ber alten firchlichen Gefinnung gewesen, für aufgelost erflart. Statt beffen schuf Rapoleon ein neues Capitel u. ernannte burch ein Decret vom 14. April 1813 ben Dombechanten Spiegel eigenmächtig jum Bischofe von Munfter, wobei er verlangte, bag berfelbe ohne papftliche Beftatigung Die Berwaltung ber Diocefe übernehmen foute. Clemens August weigerte fich, die Berwaltung nieberzulegen; um aber bie Diocefe vor einem Schisma zu bewahren, mablte er ben Ausweg, bag er bem Dombechanten burch Substitution bie Berwaltung ber Diocese selbst übertrug. Während Spiegel, jum zweiten Coadjutor ernannt, die Führung der Geschäfte übernahm, zog sich Clemens August im Herbste 1813 in die Stille des Privatlebens zurud. — Aber schon bald darauf ward durch die Schlacht bei Leipzig u. Die barauf erfolgten Rieberlagen ber Frangosen Rapoleons Schicfal entichieben, u. bas Munfterland von ber brudenben Frembhertschaft befreit. Roch im Spatherbfte 1813 rudten die beutschen Truppen in Dun? fter ein, worauf bas Land durch ben Wiener Congres dem preusischen Staate einverleibt wurde. Go Biele auch felbft damals noch an ber alten Ordnung ber Dinge hingen u. eine Bieberherstellung berfelben hofften, fo gab fich boch Clemens August nie folden taufchenben Soffnungen bin, u. war nur barauf bebacht, die Intereffen ber Rirche zu mahren. Wahrend baher bie Fürsten zu Bien verfammelt waren u. alle Belt glaubte, er murbe fich babin begeben, eilte er, wie im Fluge, über bie Alpen nach Rom, wo er wie ein Freund von Bius VII. empfangen u. umarmt wurde. Er war es, ber bem Papfte ben genauesten Aufschluß über die Lage ber Kirche, im Munsterlande sowohl, als in ganz Befte Deutschland gab u. baburch ben apostolischen Stuhl in ben Stand feste, auf feften Grundlagen bin die Unterhandlungen mit ben beutschen Sofen zu beginnen. Blus gab ihm die Beisung, die Berwaltung ber Diocese Runfter wie-Der ju übernehmen, wozu Clemens Auguft, ungeachtet ber großen Schwierigfeiten, in die ein folcher Schritt ihn verwickeln mußte, fich bereit erklärte. Rach Runfter surudgekehrt, publicirte er am 31. Mars 1815 bas empfangene papftliche Breve, erklarte bas taiferliche Decret ber Auflösung bes Domcapitels für null u. nichtig, löste bas neue Capitel als unrechtmäßig auf u. enthob ben Freiherrn von Spiegel seiner Berwaltung. Die ganze Diocesan Geistlichkeit, mit alleiniger Ausnahme von 3 Priestern, trat auf seine Seite, u. trot aller versuchten Hemmnisse von Seiten bes königl. Commissan, spätern Oberprästdenten von Binde, ging bie Bermaltung vortrefflich von Statten. Babrend nun Jedermann ben Ausbruch eines offenen Conflicts zwischen ber Kirchen : u. Staatsgewalt erwartete, indem die fonigl. Regierung ju Dunfter eine offenbar feindliche Stellung gegen ben Generalvitar einnahm, fam ploglich von Berlin ein Befehl, ber bem papfe lichen Breve bas Exequatur ertheilte u. ben gangen Streit ju Gunften Clemens Augusts entschied. Die neuen politischen Berwickelungen, u. Die Gerechtigkeitellebe bes Konigs Friedrich Bilhelms III. hatten Diefes unerwartete Ergebnig berbeige-Dennoch waren die Reibungen zwischen ben beiben Gewalten hiermit noch nicht beendigt, fondern nahmen erft jest eigentlich ihren Anfang. Preußen hatte fich bis dahin, trop mehrer erworbener fatholischen Provingen, nur als einen protestantischen Staat betrachtet u. war gewohnt, alle auf die Rirche u. auf die Schule bezüglichen Angelegenheifen vom Standpunfte einer protestantischen Regierung zu beurtheilen u. zu behandeln. Diefelben Grundfage wurden nun auch

von den aus den Oftprovinzen berübergekommenen Beamten auf die kirchlichen Berhältnisse ber Westprovinzen angewendet, stießen aber hier auf einen mächtigen Wiberstand. Daher ist es erklärlich, daß Clemens August die Rechte ber Kirche über bie Schulen nur im fortwährenden Consticte mit ben Ansprüchen der Staatsbehörde aufrecht erhalten fonnte. Ein anderer Grund bes Zwiespalts lag in bem Umftande, daß mahrend ber Zeit, wo die Berwaltung in fremben Sanden gewee fen war, untirchliche Elemente in bie Univerfitat eingebrungen waren. Bermes (f. d.) trat mit seinem Systeme immer offener hervor u. fand bei vielen Stubirenden Beifall. Clemens August u. ber Graf von Stolberg burchschaueten vom Anfange an ben Geist bes neuen Systemes, von bessen Untirchlichteit hermes selbft ficher tein beutliches Bewußtseyn hatte. Aber auch ber mehr unbewußte Irribum ftellte ben hermes, wie mittelft einer naturlichen Bablverwandtichaft, auf die Seite berer, die gegen ben Bortampfer fur die Rirche und die firchliche Freiheit als Begner auftraten. Schon im Jahre 1815 hatte hermes ein Gut-achten zu Gunften bes von Pius VII. für unrechtmäßig erflärten und von Cle-mens August aufgelosten Rapoleonischen Domfapitels geschrieben, hatte aber vom Domherrn Franz von Drofte eine fraftige Burechtweisung erfahren. Jest wandte fich hermes, ale er die Beisung befam, seine theologischen Borlesungen, bem alten Gebrauche gemäß, in lateinischer Sprache ju halten, um Schut an eine proteftantische Regierung. Ein Profeffor ber Eregese, ber in ber Art ber Bonner Profefforen am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts lehrte, ward suspendirt. Bald barauf wurde die Universität von der Regierung aufgehoben u. die neue Universität zu Bonn ins Leben gerufen. Da diese aber für die Kirche noch gar teine festen Garantien bot, fo unterfagte ber Generalvifar allen Theologen feiner Dibcefe, bort ihre Studien zu machen. Als fogar bie theologische Lebranftalt in Munfter in Folge dieser Conslicte von der Regierung geschlossen wurde, erdssnete er sofort eine neue Lehranstalt im Priesterseminar, u. sand eine hinlängliche Anzahl tüchtiger Lehrer bereit, ohne Aussicht auf Gehalt die Lehrstellen zu übernehmen. Die fer frästige Widernehmen Hatte die Folge, daß am Ende eine vollständige Achte die Lehrer der ju Munfter wiederbergestellt wurde. Auch bas bischöfliche Recht, Die Lehrer ber Bfarrichulen anguftellen, wußte er mit unbeugfamer Rraft aufrecht ju erhalten. Ein eben fo wichtiger u. tief ins Leben eingreifender Conflitt entstand aus ben, feit ber Bereinigung mit ben protestantischen Lanbestheilen immer häufiger werbenben gemischten Chen. Es tonnte aus biefen Ehen fur Die Rirche große Befahr erwachfen. Denn, außer bem Einbringen protestantischer Elemente fogar in bas Familienleben von früher gang fatholischen Bevolkerungen, war zu befürchten, baß ber Rlerus burch bie Bubringlichfeit ber Beborben babin gebracht murbe, in ber Behandlung ber gemischten Chen von ben im Dogma u. im Beifte ber Rirche begrundeten Befegen abzugeben, wodurch eine Trennung von ber Allgemeinheit u. ein wirkliches Schisma mare vorbereitet worden. Das war die Beife, wie die Regierung, nach einem gang tonsequent angelegten Blane, ben Beift ber Rirche lahmen und bem Protestantismus die tatholischen Provinzen öffnen wollte. In ben öftlichen Provinzen hatte fie ihr Wert icon großen Theile vollbracht. Rirchengesete waren burchbrochen, ber Beift ber Kirche war erschwacht, und wie von felbft brangen frembe u. auflofende Safte in alle Abern bes taiholifchen Rirs chenförpers ein. Daffelbe Spstem sollte nun auch auf die Bestprovinzen ange-wendet werden. Der Generalvifar sah wohl ein, daß in der Behandlung der ge-mischten Ehen bei veranderten Umftanden allerdings eine Milberung der Praxis in allen nicht mefentlichen Bunften eintreten tonne; aber er fühlte auch, bag teine bischöfliche Behörbe u. tein Bicariat fich ju irgend einer Milberung berechtigt halten burfe, weil sonft keine Granze fur die von der weltlichen Regierung verlangten Conzessionen abzusehen war. Eine Rettung ber Kirche in Preußen war, ohne einen engen Anschluß an ben apostolischen Stuhl, rein unmöglich, u. hier hat Clemens August allen Bischöfen in ahnlicher Lage ben Weg gezeigt, auf bem fie in Deutschland, einer nach bem anbern, ju wandeln begonnen haben. Er

٠,

behauptete fich mit unbeugsamer Rraft auf bem Standpunkte ber bestehenben Rirchengefete; u. erklarte fich fur unbefugt, an bem Beftehenben Etwas ju andern. Man moge fich an ben Papft wenden; mas ber verfügen murbe, bem werbe er fich unbedingt unterwerfen. Der Generalvifar Font zu Machen handelte in vol-liger Uebercinftimmung mit ibm. Diefe feste haltung ber Kirchenbehörden in -Weftphalen u. am Rheine nothigte bie preußische Regierung, auf ben Abschluß ber ichwebenben Unterhanblungen mit bem romischen hofe in Betreff eines Concordates ernstlich bedacht zu fenn. Die feit langerer Zeit angeknupften Unterhandlungen wollten zu feinem Schluffe gebeihen, weil man preußischer Seits ohne Bertrauen u. Offenheit zu Berte ging, u. barum auch tein Bertrauen fand. Da reiste ber Staatstanzler Harbenberg felbft nach Rom, u. in Zeit von 8 Tagen war man über bie Grundzuge eines Concordates einig. Sarbenberg felbft, ein Mann von großartigerer u. unbefangenerer Anschauung ber religiblen u. politifchen Berbaliniffe, ale Breugen bie babin einen unter feinen Staatemannern gegahlt hatte, außerte fich in Bezug auf seine zu Rom gemachten Erfahrungen, bag er nie einen Sof gefunden habe, mit dem leichter zu unterhandeln sei, als ben romischen. Aber man muffe Eines mitbringen, redliche Gefinnung nämlich; ohne bie werde man zu Rom nicht fertig. Durch ben Abschluß bes Concordates wurben bie Rirchenverhältniffe in Preußen geordnet. Es wurden nur folche Danner gu Bifchofen ernannt, über bie man fich Seitens ber firchlichen u. weltlichen Dacht hatte einigen konnen. Clemens August war nicht unter ihnen. Sein Bruber, Cafpar Marimilian, bieheriger Beibbifchof, wurde, nachdem ber zuerft ernannte Bischof, Freiherr von Lüning, gestorben war, auf den bischöflichen Stuhl von Dunfter erhoben; Spiegel aber bestieg, nachbem eine Berftanbigung zwischen ihm n. bem apostolischen Stuhle stattgefunden, ben wiedererrichteten erzbischöflichen Stuhl von Roln. Rom glaubte fur Die firchlichen Gefinnungen Spiegels Garantien su haben u. hat fich hierin nicht getäuscht. Die Zeit war eine andere gewors ben. Die Bestrebungen bes Emser Congresses waren jest finns u. bedeutungslos geworben u. fanben nur noch in einigen unflaren Ropfen einen Anklang. Bon biefem hat fich ber Graf Spiegel feit feiner Ernennung jum Erzbischofe von Koln . gang ferne gehalten. Er mar ein Dann von Salent u. von vielen guten Eigenschaften, aber es fehlte ihm eine tiefere theologische Durchbilbung, u. jene Durchbringung von dem Geiste der Rirche, bie an Clemens August fo bewundert wird. Er hat ale Erzbischof aufrichtig bas Beste ber Rirche gewollt; aber er schleppte ein schweres Joch, unter bem er felbst oft tief erseufzte. Er hatte frus her um die Gunft ber weltlichen Macht mehr, als billig u. recht war, fich beworben; diese war ihm zu Theil geworden, aber die Welt verlangte bafür ihren Sold gurud. Und so murbe er mit Miberftreben in Bezug auf bie Plane ber. Regierung in Sachen ber gemischten Ehen zu einem Schritte geführt, ber, wie er fich felbst im bitterften Schmerze gegen Jemand aussprach, ihm bas herz brach. Als bie Zeit so ernst zu werben begann, hatte er eine Berstänbigung mit Clemens August gesucht u. Die Gelegenheit dazu benütt, als dieser ihm sein Buch über Die Genoffenschaft ber barmherzigen Schwestern zuschickte. Clemens August empfand barüber eine innige Freude u. sprach noch zu Koln über ben von Spiegel getha-Mit einer Borahnung beffen, mas gefommen ift, nen Schritt mit Ruhrung. fprach ber Graf Spiegel bie Hoffnung aus, bag Clemens August nach ihm ben erzbischöflichen Stuhl von Roln besteigen u. gutmachen wurde, was ihm wieder gut zu machen nicht mehr möglich war. Daraus wird man ersehen, wie durche aus falsch Diesenigen geurtheilt haben, Die es öffentlich auszusprechen wagten, Clemens August habe, sobald er jum Erzbischofe von Roln erhoben worben, nur bahin gestrebt, burch feine Sandlungeweise feinen Borganger Spiegel in ein ubles Licht zu seben. — Bum zweiten Male kehrte Clemens August 1820 in bie Stille bes Privatlebens jurud, innig frob, endlich einmal, jurudgezogen von ben Beschäften einer mubevollen Berwaltung, gang für Gott leben u. besto ungehinderter bie Früchte einer heiligen Einsamfeit im Umgange mit Gott genießen gu tou-

nen. Bor allen heiligen ber neuern Zeit liebte er ben großen Franz von Sales, ben heiligen Bincentius von Paula u. Die heilige Theresta. Aber, sowie bas Les ben biefer Befligen, im Umgange mit Gott befruchtet u. jur heiligen Liebe Gottes entflammt, für bie ganze Dit- und Rachwelt einen reichen Segen fcuf, fo follten auch aus feiner heiligen Dupe reiche Segensfrüchte für bas ganze Land erwachsen. Schon fruher hatte er, trop ber vielen Amtegeschäfte, bie Seelforge nie vernachfäsigt, u. er war ale einer ber erfahrenften u. weisesten Seelenführer befannt. Seine Predigten waren einfach, aber fraftig, u. oft fab er um bie Dom- fangel ein überaus jahlreiches Publifum versammelt. 26 im Jahre 1812 u. 13 bet ben haufigen Durchmarichen ber Truppen in ben überfüllten Lazarethen ber Stabt ber Tophus ausbrach, fo bag 13,000 Franzofen auf ben Rirchhöfen von Munfter begraben wurden, verfah Clemens August fast gang allein ben Kranfen-bienft in ben Spitalern. Die frangofischen Emigre's fonnten zu biesem Geschäfte nicht gebraucht werben, weil fie, sobalb fie bie Lazerethe betraten, vom Tophus ergriffen wurden, u. ftarben. Unter ben Geiftlichen ber Stadt aber war teiner, welcher zugleich ber französischen, italienischen u. spanischen Sprache, bie bier erforbert wurden machtig mar, als ber Generalvitar felbft. Das Spanische fonnte Clemens August verstehen; er sprach mit ben Spaniern italienisch. Dbschon mit Geschäften ber Berwaltung überhauft, weilte er Tag u. Racht an ben verpefteten Lagern ber Kranken, horte ihre Beicht, spendete die heilige Communion und die lette Delung, troftete die Sterbenden u. zeichnete fich, so viel es thunlich war, ihren Ramen u. ihren Geburtsort auf, um den Eltern u. Berwandten das Rothwendige mitgutheilen. Die Soldaten betrachteten ihn als ihren Schuhengel, und wußten oft nicht genug ihre Dantbarteit auszudruden. Er felbft redete mobil viel von dem Troste, den er am Lager dieser Krieger empfunden, die, oft ohne Religion aufgewachsen, nach einem unruhevollen Leben voller Leidenschaften und Gefahren, hier die einzigen Stunden des Seelenfriedens gefunden hatten, u. in den Armen eines unbekannten Freundes voll Glauden u. Liebe in die andere Belt hinübergingen. Endlich murbe Clemens August felbft vom Tophus ergriffen, und Die Merate gaben alle hoffnung auf, ihn ju retten. Bereite lag er regungelos auf feinem Lager, u. Das Gerucht von feinem Tobe verbreitete allgemeine Befturjung. Aber Gott wollte, bag er für größere Dinge aufbewahrt wurde. — Die Duge, Die ihm die Burudgezogenhett von ben Geschäften gewährte, benütte er bazu, die Ausbildung ber Genoffenschaft ber barmberzigen Schweftern, beren Grundung er schon fruher begonnen hatte, ju vollenden. Die Reuheit ber Sache hatte Anfangs dem Unternehmen große Schwierigkeiten bereitet, die nur seine unerssichtterliche Ausbauer überwinden konnte. Er gewann für die Schwesterschaft eine vortreffliche Borsteherin in der Person der Maria Alberti, der Tochter des befannten protestantischen Predigers Alberti zu Hamburg. Maria Alberti war eine von Gott reich begabte Seele, die unter der Leitung ihres erfahrenen Seelenstührers viel zu dem Ausblühen der neuen Genossenschaft beigetragen hat. Sie hatte aus Dankbarkeit fur ben in ber katholischen Rirche gefundenen Seeleufrieben ihr ganges Leben bem Dienste ber Kranten ju wibmen beschloffen. ihre beiden Schwestern, die Gemahlin des Dichters Tied, u. die Gemahlin des Brofeffore Möller zu Lowen, eines zur Kirche zurudgefehrten Gelehrten aus Ror-wegen, folgten ihr in bem Befenntniffe bes fatholifchen Glaubens. Bum bantbaren Andenken an Maria Alberti bewahrte Clemens August auf seinem Wohnzimmer eine von ihr in Del gemalte Maria Magdalena. Sie hatte in biesem schönen Bilbe bie Stimmung ihrer eigenen Seele ausbruden wollen. Im Jahre 1820 wurde ber Genoffenschaft bie Krankenpflege in bem großen Stadtspitale ju Munster übergeben. Da Clemens August für nothig fand, eine Zeit lange Die unmittelbare Leitung der Anstalt ju übernehmen, so verließ er seine geräumige Curie am Dome u. bezog die frühere Pförtnerwohnung am Spitale, die aus 2 fehr niedrigen, etwa 10 guß im Quabrat haltenden, Rammerchen bestand, wo er amei Jahre wohnte. Jest aft biefe blühende Genoffenschaft über gang Beftohalen

u. ben Rieberrhein verbreitet u. gebort zu ben blühenbften in Deutschland. schließt sich, so wie sie ganz eigenthumlich auf beutschem Boben erwachsen ift, so auch ben ersten Schwesterschaften von ber Krankenpstege, die ber heiligen Elisabeth von Thuringen ihren Ursprung verbanken, viel naber an, als ben später entstandenen französischen. — Fast 15 Jahre lebte Clemens August in völliger Zurudgezogenheit von allen Geschäften ber geiftlichen Berwaltung. Bon bem neu gebilbeten Domcapitel war er ausgeschieben, u. auch bie Burbe eines Dombechanten, die man ihm gleichsam mit Gewalt aufgeburdet hatte, legte er gang turg barauf wieber nieber. Rur auf bas inftanbigfte Bitten feines Brubers ließ er es geschehen, bag er im Jahre 1827 jum Beibbischofe von Munfter, mit bem Titel von Calama in p. confetrirt wurde. Um die Berwaltung ber Diozese bekummerte er fich gar nicht u. hatte es feinem Bruber fogar gur Pflicht gemacht, bag bei ihren Busammentunften über Geschäfte nie gesprochen murbe. Aber mahrenb ber Beit feiner Burudgezogenheit, wo er feine Sanbe jum Gebete über bie Rirche er-hoben hielt, bereiteten fich in ben Gemuthern, ben Augen ber Welt verborgen, große Ereigniffe vor. Gine allgemeine Erftorbenheit alles firchlichen Beiftes und Bewußtseyns war nach ben Befreiungsfriegen in Deutschland fichtbar. Rur in Einzelnen hatte fich ein befferer Beift entzundet; die Menge blieb davon unberuhrt. Erft bie, im Jahre 1818 mit rudfichtslofer Berlepung bes katholischen Gefühles begangene, britte Satularfeier ber Reformation wedte in weitern Kreisen bas Schlummerbe fatholifche Bewußtfenn wieber, u. Die in Mitte ber zwanziger Jahre stattgefundene Feier bes großen Jubilaums gab dem fatholischen Boltsleben in Deutschland wieder einen mächtigeren Schwung. Die gebildetern Stände u. Die Geistlichkeit blieben langer zurud. — Doch brang allmalig von unten herauf ein frischerer Lebenshauch auch in die hoheren Claffen ber Gefellschaft ein, u. jable reiche Conversionen ließen es ahnen, daß sich eine allgemeine u. durchgreifende Umwandelung zu Bessern vorbereite. Die theologische Wissenschaft befreite fich mehr u. mehr aus ben Banden ber Abhängigkeit von fremdartigem Einstusse, u. endlich gof Möhlers begeistertes Bort u. fein, vor ben Augen von gang Deutschland geführter, flegreicher Kampf mit den Bertretern des protestantischen Ribiliemus eine gluhenbe Begeisterung in Die junge theologische Belt. Daß eine folche innere Umwandelung ber Gemuther auch auf die außere Geftaltung ber firchlichen Berhaltniffe machtig einwirten, u. daß ber erftartte Geift bes firchlichen Lebens mit Kraft die Schranken, womit man ben außeren Bau ber Rirche umftellt hatte, zerbrechen murbe, ward von ben tiefer Sehenden schon bamals geahnet. Ein folcher Schwung ber religiblen Gefinnung entsprach bem Standpunkte, dem Clemens August, früher von der großen Mehrzahl seiner Zeitgenossen nicht gewürdigt, von seiner Jugend her eingenommen hatte. Was die süngere Generation in innerem Drange, aber zum Theil noch unklar, u. um keinen äußeren Mittelpunkt gesammelt, suchte u. erstrebte, das war in ihm immer Wahrheit u. Birflichfeit gewesen, bas hatte er aus früherer, fast vergeffener Beit ungebro-den u. ungeschwächt in die Reuzeit herübergerettet. Er war von der Borfehung jum Mittelpunkte bestimmt, um ben bas verjungte Deutschland fich sammeln follte. Die preußische Regierung hatte turz vor dem Tobe bes Erzbischofs Spiegel bas erlangt, wornach fie seit einer Reihe von Jahren mit großer Anstrengung gestrebt hatte. Gine Convention über die gemischten Eben, wodurch der Sinn eines vom Bapfte Bius VIII. erlaffenen u. von ber Regierung scheinbar angenommenen Breve nach bem Sinne bes Gouvernements umgeandert wurde, war unter Ditwirkung Spiegels zu Berlin geschloffen, und bie anbern Bischöfe ber weftlichen Brovinzen hatten, wenn auch zagend u. ben wahren Zusammenhang ber Sache nicht durchschauend, ihre Unterschrift zu ber Convention gegeben. Im Publikum glaubte man, die Sache sei in Uebereinstimmung mit Rom befinitiv geordnet, u. Die erfolgte Publikation bes papftlichen Breve hob alle Bebenklichkeiten auf. Auch Clemens August, ber, von allen Geschäften entfernt, ein einsames Leben führte, Beilte biefe Meinung. Selbft ber Bifchof von Munfter burchschauete ben Bufam-

menhang ber Sache nicht. Ueberhaupt wußte Reiner in Deutschland, mit Ausnahme ber Wenigen, die amtlich in bas Geheimniß eingeweiht waren, etwas irgend Gewiffes über die stattgehabten Berhandlungen u. beren Resultat. Die Convention über bie gemischten Ehen sollte nur nach u. nach in Wirksamkeit treten. Sie follte allmalig in bas Leben übergeben, u. ohne gewaltsame Magregeln bie Rheinlande und Westphalen dahin führen; wohin Schlesten bereits gelangt war. Aber anderer Seits mußte die Regierung auch Etwas thun, um die, durch verschiedene Ursachen hervorgerusene, Unruhe ber katholischen Gemuther wieder zu beschwichtigen. Dazu erschien die Erhebung eines Mannes wie Clemens August auf ben erzbischöflichen Stuhl von Roln ein fehr geeignetes Mittel zu feyn. Seitens bes Staates glaubte man in ber Organifirung eines, burch bie Gefete felbft bestimmten, Uebergewich tes ber Staatsbehörden über die Rirche bereits fo weit vorangeschritten ju fenn, daß, wenn nur die Convention über die gemischten Chen von bem neuen Ergbischofe nicht angetaftet werben tonnte, felbft ein Clemens Auguft nicht im Stande seyn wurde, ben berechneten Lauf ber Dinge zu hemmen. Im Auftrage bes Ministers von Altenstein wurde dieser baber burch ben Domfapitular Schmülling ju Munfter, ber felbft burchaus Richts von ber Art und Beife, wie bie geheime Convention ju Stande getommen war, wußte, im engften-Bertrauen gefragt, "ob er, falls er jum Erzbischofe von Roln ermablt murbe, eine, zwischen ber Staatsbehorbe und bem Erzbischofe Spiegel in Gemaßheit bes Breve von Bius VIII. abgeschloffene, Uebereinfunft über bie Behandlung ber gemischten Ehen weber anzugreifen, noch umzustoßen, sonbern im Geifte bes Friedens u. ber Berfohnung auszuführen gefonnen fei." — Clemens August ertiarte-fich die Besorgniß bes Ministers nur daraus, daß er glaubte, er murbe vielleicht mit ben, burch bas Breve eingetretenen, Milberungen nicht einverstanben fenn, weil er mabrend seiner früheren Amteführung die gang ftrenge Braris mit aller Rraft aufrecht erhalten hatte, u. antwortete auf die gestellte Frage ohne Bebenfen, er murbe fich wohl huten, die in Gemäßheit bes papftlichen Breve gefchlefe fene Uebereinkunft anzugreifen ober umzustoßen. Er wurde am 1. Dez. 1835 eine ftimmig vom Domfapitel ju Roln, bas fich ohne Biberrebe einer vom tonialichen Bahlcommissarius empfangenen Beisung fügte, gewählt, und ohne Schwierigkeit zu Berlin u. Rom bestätigt. Am 29. Mai 1836 warb er zu Köln burch seinen Bruder, den Bischof von Münster, als papstlichen Bevollmächtigten, inthronisirt u. erließ an demselben Tage einen einsachen Hirtenbrief an das Bolt u. an den Klerus. Rachdem er dem bish erigen Administrator der Didcese, dem Dombechanscher Bernder dem Be ten Susgen, ben er zum Generalvifar ernannt hatte, die einstweilige Fort-führung der Geschäfte übertragen hatte, reisete er nach Berlin, um, der Sitte gemäß, bei Hose feine Auswartung zu machen. Es ift ausgemacht, daß er auf den Konig Friedrich Wilhelm III. durch seine ganze Erscheinung einen tiefen Einbrud machte. Selbft hochgestellte Personen unterließen es nicht, zwiichen bem fatholischen Erzbischofe und bem Sofbischofe Epler eine Bergleichung anzustellen. Eigentliche Geschäftssachen, die auf die Erzbiscese Bezug hatten, wurden zu Berlin gar nicht verhandelt; einige deßfalls gemachte Antrage wies der Erzbischof mit der Bemerkung zurud, daß er von den Kölner Aften noch gar keine Einsicht genommen habe. Eine Ursache, warum der Erzbischof seine Reise nach Berlin so beschleunigt hatte, war auch die, weil er ersahren wollte, welche Stimmung in der Hauptstadt die Begünstigung seiner Bahl veranlast habe. Er hatte die Hoffnung gesaft, daß man die engherzige protestantische Gessennung, die die dahin vorherschend geworden war u. die Staatsgewalt gewisser Ragen für bie 3wede ber einen Confession jum Rachtheile ber andern bewaffnet hatte, in Folge gemachter Erfahrungen und burch ben Einfluß hoher ftehender Berfonlichfeiten, abzuwerfen im Begriffe ftehe, u. baß bie Staatsverwaltung bahin strebe, eine freiere u. großartigere Stellung einzunehmen. Er glaubte, ber Staat sei bereit, mit ber Kirche eine ehrenvolle Bundesgenoffenschaft einzugehen, u. war feinerfeits geneigt, jur Befampfung ber bestructiven Richtungen ber Beit bem .

Staate ben gangen moralischen Ginfluß ber Rirche anzubieten. Diese politische Richtung fchien ihm bei ben Mannern bereits eine gewiffe Beltung und fefte Musgestaltung gewonnen zu haben, bie an ber Berausgabe bes Berliner politischen Wochenblattes fich betheiligten. Auch in ber protestantischen Welt, glaubte er, murbe ber Ernft ber Beit u. ber überhandnehmende Abfall jum burchgeführteften Unglauben eine Sehnsucht nach bem Beffern gewedt haben, die ber Bieberers wedung katholischer Ideen Anknupfungepunkte bote. Ja, es waren in Munster von einer Seite, die gewiß zu schonen Hoffnungen berechtigte, dem Erzbischofe, da er noch Welhbischof war, mundlich Gesinnungen geaußert worden, die mit seinen Ansichten über die Lage des Staates u. über den Werth des, bis dahin herrichenden, Spftemes volltommen übereinstimmten. Darum war es bem Grabifcofe beim Antritte feines Oberhirtenamtes ein Lieblingsgebanke, in Uebereinftimmung mit ber Staatsgewalt ben bestructiven Tenbengen ber Beit in Rirche und Staat mit aller Kraft entgegenzutreten. Aber es ift auch gang gewiß, daß fein Aufenthalt in Berlin ihn in Diefer Sinficht volltommen enttaufchte. Er fah ein, daß ber Altenftein Bunfen'sche Ginflug burchaus ber vorherrschende fei, und baß ber alte Ronig von protestantischen Einfluffen zu fehr beherrscht wurde, als baß er jemals ber Rirche eine wurdige Stellung und eine freie Bewegung hatte gestatten mogen. Diesem Systeme gegenüber, bas in ber gangen Beamtenwelt wurzelte, und welches bas protestantische Interesse als Mittel zu seinem 3wede benute, sucht en fich wohl beffere Richtungen geltend zu machen; aber fie waren theils viel ju fchmach vertreten, theils maren fie nur fchone, mit einer ge wiffen poetischen Begeisterung aufgefaßte u. gepflegte Ibeen, von benen teine mahrhafte Frucht fur bas Leben zu erwarten ftanb. Unter benen, bie ben Erzbifchof verstanden, muß vor Allen der Staatbrath Ricolovius genannt werden, der es febr tief fuhlte, mas bem preußischen Staate, sollte er vor großen Gefahren bewahrt werben, Roth that. Aber auch bie Bunfen-Altensteinsche Bartei hatte recht wohl begriffen, um was es fich handle, u. gerade fie fuchte ben Erzbischof sobald er seine Berwaltung in Roln angetreten hatte, die ganze Schwere ihres Gewichtes fühlen zu laffen. Der Rampf, ber in Roln gefampft wurde, war bei Weitem nicht ein Kampf zwischen Kirche u. Staat als solchem, sondern er war zugleich ein Kampf zwischen zwei verschiedenen Spstemen innerhalb bes preußischen Staates felbft, u. wurde zu einer gludlichen politischen Entwidelung im Innern ber Staateverwaltung geführt haben, wenn nicht bie engherzig protestantische Befinnung bes alten Konigs ber Altenstein-Bunsenschen Partei Gelegenheit geboten hatte, ben lange fchwankenden Monarchen gang auf ihre Seite zu ziehen. Diefe turze Andeutung mag hier genugen, um über manches fpater Gefchehene Licht zu verbreiten. — Rach Roln zurudgefehrt, übernahm Clemens August Die Berwaltung selbst, und suchte fich von der Lage der Diocese bis ins Einzelnste Einsicht zu verschaffen. Er fand die geistliche Berwaltung durch Gesehe u. Bersordnungen der weltlichen Regierung so beengt, daß er sich über die Beranderungen, Die seit seiner frühern Amteführung vor fich gegangen waren, nicht genug wun-bern konnte. Daher sah er ein, daß nur durch Wedung eines lebendigen religiofen Geiftes unter Klerus und Bolf ber geiftlichen Berwaltung felbft wieder größerer Rachbrud gegeben werben fonne. Das Bolf war im Gangen glaubig u., wie alle tatholifchen Deutschen, fur religible Erwedung febr empfanglich. Die Burgerschaft ber Stadt Roln hatte viel von ihrer altreicheftabtischen Gefinnung, in die der katholische Blaube gleichsam verwachsen war, bewahrt, weshalb ihr Clemens August eine befondere Zuneigung und Liebe gumandte; aber es lag ein gewiffer Drud, eine Riebergeschlagenheit auf biefer altfatholischen Gefinnung, u. es schien, ale thue bas Eindringen protestantischer Einfluffe und eines zu materiellen Treibens ihr von Jahr zu Jahr mehr Eintrag. Das Domcapitel be-ftand aus einigen ehrenwerthen, aber schwachen Mannern; bie Mehrzahl bilbeten Werkzeuge ber Altenstein-Bunsenschen Politik, Die zum Theile selbst in Die Geheimniffe ber Convention über Die gemischten Ghen eingeweiht waren, ober gar

zur Schließung berfelben mitgewirkt hatten. Der sonkige ältere Alerus wat gro-Ben Theils fehr ehrenwerth und in tatholifcher Gefinnung unerschutterlich. fammte aus ber Beit ber Berwaltung von Font, u. war im vortrefflichen alten Seminare von Roln gebildet. Unter Diefem Rlerus ragten Ramen, wie Binterim, Relleffen, Heubes, Kerp, Großmann, van Wahnen u. andere hervor, die in ber Rirchengeschichte von Roln immer einen ehrenvollen Rang behaupten werben. Diefer altere Rlerus umgab auch feinen Erzbischof in ber Beit ber Befahr mit einer unerschütterlichen Treue. Der mittlere u. jungere Rlerus war meiftens von hermes ober von Anhangern feines Spftems gebilbet. Unlaugbar maren in thm tuchtige geiftige Rrafte, u. im Sangen eine ehrenwerthe Gefinnung. Richt wenige hatten fich fcon vor ber Berwerfung bes hermefischen Spftemes burch ben apoftolischen Stuhl von bieser Lehre losgefagt, und waren mufterhafte und eifrige Briefter. Die große Dehrzahl, welche in gutem Glauben bem Syfteme gehulbigt hatte, unterwarf fich entweder fogleich, ober nach einigem Bogern, ber papflichen Entscheidung. Rur mehre ber Brofefforen in Bonn wiberfesten fich hartnadig bem Urtheile bes Oberhauptes ber Rirche, und suchten, fich auf gallifanische Grunbfase ftugenb, ihre Freunde u. Schuler in ber wiberfestichen Gefinnung gegen die Rirche zu befestigen. Bon biefer Seite war fur den Erzbischof um fo mehr Unannehmlichkeit zu befürchten, ba voranszusehen mar, bag die Saupter bieser Partei sich gerne ber Altenstein Bunsenschen Bolitik als Bundesgenoffen anbieten murben, sobald sie nur von bieser Seite Unterftuhung fanden. Der große Mangel an Priestern, und die Unzuverlässigfeit der zu Bonn gebildeten Theologen veranlagten den Erzbischof, nicht nur aus den andern Dideesen des Staates mehre Briefter in die seinige aufzunehmen, sondern auch folde, die unter Graf Spiegel wegen ber Herrichaft bes hermefischen Syftemes bie Erzbidcefe, verlaffen hatten, wieder einzuberufen. Bor Allen bedauerte er ben Berluft bes Briefters Laurent, ber als Freund u. Anhanger Binbifchmanns, u. fcon mabrend seiner Studiensahre dem hermesischen Systeme abgeneigt, in die Lütticher Diocese eingetreten war u. bort als Pfarrer einer deutschen Gemeinde vorstand. Der Erzbischof hatte ihn selbst zu Mänster zum Priester geweiht, und wünschte ihm nun eine Prosessir am Priesterseminare zu Köln zu übergeben. Die Sache Scheiterte baran, daß der Priefter Laurent es nicht übernehmen fonnte, die Entlaffung aus ber Lutticher Diocefe nachzusuchen, ba er bem Bischofe perfonlich befreundet mar, u. Diefer von einer Entlaffung durchaus Richts boren wollte, ber Erzbischof aber eine Berhandlung über die Sache mit bem Bischofe von Luttich politischer Rudfichten wegen bamals nicht rathlich hielt. Defungeachtet blieb ber Bunfch bei bem Erzbischofe rege, einen ursprunglich feiner Diocese angehörigen Briefter, beffen Berluft er schmerzlich bedauerte, bei einer paffenben Gelegenheit wieder zu gewinnen. Um so mehr war er später barüber erfreut, als er vernahm, daß ber Pfarrer Laurent jum apostolischen Bifare erhoben, und baß sein Urtheil über ihn burch bas bes beiligen Baters beftatigt fei. In ber Umgebung bes Erzbifchofs fam auch der Gebanke auf, einige Mitglieder ber Gesellschaft Jesu, die ursprunglich preußische Unterthanen waren, jur Rudfehr in ihr Baterland einzulaben, bamit fie bort in ber Seelforge verwendet wurden. Es geschah aber in biefer Ungelegenheit weiter kein Schritt, als daß durch eine zweite hand angefragt wurde, bb diese Mitglieder des Ordens geneigt seyn wurden, eine Anstellung in der Seelsorge anzunehmen. Als dann dem Erzbischofe die Sache vorgetragen wurde, erklarte er, seine Genehmigung bagu nicht geben zu konnen, u. fo geschah in ber ganzen Angelegenheit gar kein Schritt weiter. Bas ihn abhielt, auf die Sache einzugehen, war burchaus nicht, weil er sich nicht befugt hielt, biese Ordensmitglieber in ber Seelforge anzustellen, fonbern gang allein, weil er vorausfah, welches Geschrei die Beamtenpartei erheben wurde, sobald bie Berufung ber Drbenebriefter befannt murbe, u. ein wie machtiges Mittel in ihrer Sand Die unter ben Protestanten gangbaren Borurtheile gegen die Gefellschaft Jefu fenn murben, um die Meinung des Königs gegen ihn einzunehmen. So fehr er übrigens für

ben Orben ber Jesuiten eingenommen war, so hielt er boch sein Urtheil über ihre jegigen Leiftungen noch jurud. Er außerte fich felbst barüber: "Was bie alt en Jesuiten waren, das weiß ich; ich bewundere u. liebe fle; was die neuen find u. leiften werben, weiß ich noch nicht." — Um im Bolfe bas religiöse Leben wieber mehr zu weden, murbe bie Biebereinführung ber alten, vom Bolfe fo geliebten Anbachten, welche ber Beift ber Reuerung verbrangt ober in neumobische Formen umgegoffen hatte, gestattet, jeboch immer nur auf einen ausbrudlich gegen ihn geaußerten Bunsch, worauf Seitens ber erzbischöflichen Behörbe die spezielle Genehmigung erfolgte. Es wurde ben Pfarrern freigestellt, eine vom Grafen Spiegel eingeführte neue Fastenandacht beizubehalten, ober zu ben alteren, bem Bolte viel lieberen, aber nicht überall gleichförmigen, Anbachten zuruchzukehren. Die Ballfahrten, Diese fcone Bluthe Des freien katholischen Boltelebens, Die man burch Boltzeigesethe hatte in Bande legen wollen, wurden wieder ungehinbert gestattet, aber fur bie Sandhabung strengester Ordnung Sorge getragen. Die Bruberschaften, welche man in ihrer freien Entwidelung zu hemmen, u. in eine bestimmte, vorgeschriebene Korm einzuzwängen gestrebt hatte, traten wieber in ibre alten Rechte ein u. jeber, aus bem Beamtenthume auf Die geiftliche Berwaltung übertragene, Zwang ward mehr u. mehr entfernt. Die Folgen bavon wursben balb fichtbar. Die Theilnahme bes Boltes an der Sache ber Religion trat immer beutlicher hervor u. gab ben Schritten bes Erzbischofs fur bie Erfampfung ber kirchlichen Freiheit einen Rachbrud, beffen Gewicht die Regierung bald fühlte, ohne daß sie jedoch die ganze Schwere besselben damals schon vollständig hätte würdigen können. Der schwierigste Punkt in der ganzen Verwaltung war die Sache mit den gemischten Ehen. Erst zu Köln, und zwar nach seiner Rücksehr von Verlin, hatte sich dem Erzbischose das Dunkel, welches über der Convention in Bettess er gemischten Ehen schwebte, großen Kheils enthüllt. Als er die Weber welche das Webeimpis entschleierten geleich hatte, brach er in bestigen Aften, welche bas Beheimniß entschleierten, gelefen hatte, brach er in heftigen Unwillen aus. Bon biefem Augenblide an war ber lette Schimmer einer hoffs nung, baß er in Gintracht mit bem Staate ein fur beibe Bewalten gleich munschenswerthes Biel erstreben könne, in ihm erloschen. Uebrigens war er bis ba-hin in Betreff ber Stellung bes apostolischen Stuhles in bieser Angelegenheit vollig im Ungewiffen, bis auch biefes Geheimniß fich allmalig luftete. Die porguglichfte Beranlaffung jur Enthallung gab thm eine Sendung bes Staatsraths Schmedding an die Bischofe ber Weftprovingen. Schmedding follte die Bischofe aufforbern, einen Bericht über bie Lage ihrer Diocefen an ben Bapft gu fenben, brachte aber bie Entwurfe zu biefen Berichten fertig mit. In all biefen Schreisben wurde bas Borhandenseyn ber geheimen Convention abgeläugnet; benn fie hatten ben Zwed, ben Papft, ber Runde von ihr bekommen hatte, über bie Sache . zu täuschen. Emport über bas gemachte Anfinnen verwarf Clemens August ben von Schmedding ihm vorgelegten Brief u. entwarf ein anderes Schreiben, worin er dem Papfte berichtete, das Breve über die gemischten Ehen sei im Staate publiciret, u. er wurde für die Aussuhrung ber barin enthaltenen Bestimmungen Sorge tragen. Daburch wurde es auch dem Minister Altenstein flar, wie Glesmens August über die geheime Convention dense. Doch hoffte er noch, denselben . burch ein Mittel, beffen Anwendung er fur biefen Fall fich aufbehalten hatte, gur Rachgiebigfeit zwingen zu tonnen. Die hermefianer waren bis babin von ber Regierung nicht birect begunftigt, aber bas Ministerium hatte burchaus nicht in die Bublifation bes Breve gegen hermes einwilligen wollen. Diese bekamen nun vom Ministerium burch Vermittelung bes Staatsraths Schmedding einen Binf. Durch ben foniglichen Bevollmächtigten an ber Universität Bonn, ben Berrn v. Rehfues, geleitet, begannen fie, in jeglicher Beife ihren Ergbifchof angufeinden, ihn in Schriften u. Zeitungeblattern zu verunglimpfen, und auch bie Stimmung bee Publikums, fo viel in ihren Kraften lag, gegen ihn aufzureizen. Indes war auch biefes Mittel , welches eine große Aufregung der Gemuther ber-vorrief , für das Ministerium Altenstein mit eigenthumlichen Schwierigfeiten, ja

mit Gefahren verbunden. Denn in gewiffen hoben Rreifen war man bem bermefifchen Spfteme entschieben abgeneigt, u. einer Auflehnung Untergebener gegen Borgefette, felbft innerhalb ber fatholischen Rirche, war ber rechtliche Sinn bes alten Königs auf das Allerentschiedenste abgeneigt. Dieser Stimmung ist es zuguschreiben, daß Altenstein genothigt wurde, dem Unwesen der Hermesianer zu steuern. Er that es aber in einer Weise, die den König, der vom Wesen des kirchlichen Organismus natürlich keine genauere Kenntnis hatte, glauben machen konnte, der Staat habe gegen den Hermesianismus der Kirchenbehörde allen Schutz gewährt, den diese billiger Weise verlangen könne, u. daß ein ferneres, eigenmachtiges Sanbeln bes Erzbischofes in biefer Sache nur in ber Bill-fur u. ber Leibenschaft beffelben seinen Grund haben tonne, mabrend andererseits bie Bermefianer gar nicht gehindert wurden, in berfelben Beife, wie bieber, ben Ergbifchof angufeinben. Am 21. April 1837 rief nämlich ber Bevollmächtigte Rebfues bie katholischen Professoren und Docenten zu Bonn (Balther, Binbifchmann, Rlee, Scholz, Achterfeldt, Braun, Bogelsang, Hilgers, Weiler, Schrammen) zu einer Conferenz zusammen, und las ihnen ein Ministerialrescript vor, worin geboten wurde, die hermesischen Schristen, das hermesische System u. die Unterscheldungsslehren in den Borlesungen gar nicht mehr zu erwähnen, u. alles Polemisten für u. wider, sowohl schriftlich als mündlich, zu vermeiden. Dann erklätzt herr von Rehfues in einer besonbern Conferenz ber theologischen Fakultat, außer ben bog-matischen Schriften bes hermes, auch feine philosophische und positive Einleitung für verboten; untersagte bem Berrn Silgers im Ramen bes Ministeriums seine bogmatische Borlesung, erklarte aber ben Professor Achterfelbt, einen entschie-benen Hermesianer, als Inspettor bes Convikts für befugt, die Collegien zu beftimmen, die jeber Conviftorift ju befuchen habe. Der Konig glaubte, es fet ben Anforberungen ber Kirche nun Seitens bes Staates vollkommen genug geschehen; in Bahrheit aber war gar Nichts geschehen. Denn erstens ber Staates vollenden genug geschen; in Bahrheit aber war gar Nichts geschehen. Denn erstens konnte eine Anordnung der Staatsgewalt, die ohne alle Andsprache mit der gesklichen Behörde in einer rein boktrinellen, also rein inneren, Angelegenheit der Kirche getrossen war, kein Gewissen der Betheiligten binden. Daher hatte zweitens der Erzbischof nicht die geringste Garantie, daß die ungehorsamen Professoren, wenn sie auch den Ramen und die Schriften bes hermes nicht nannten, nicht feine Irrthumer eben fo frei, wie früher, vortragen murben. Drittens war nun bem Achterfelbt, als Inspettor bes Conviftes, die Dacht gegeben, ben Theologen ben Befuch von Borlefungen vorauschreiben, die vom Erzbischofe nicht approbirt waren. Daber nahm auch Clemens August von biefen Anordnungen, die ihm nicht einmal mitgetheilt wurden, gar keine Rotiz und traf, wie früher, die geeigneten kirchlichen Maagregeln, um ber -Ausbreitung ber hermeftichen Irribumer entgegen ju wirfen. Er verweigerte ben Borlefungen aller hermeftichen Professoren Die firchliche Approbation. Bei ber großen Masse der Studirenden reichte die bloße Bekanntschaft mit dem Willen des Erzbischofs schon bin, sie zum Berlassen der hermesischen Borlesungen zu vermögen. Als der Inspektor Achterselbt sie mit der Berweisung aus dem Convikto und mit der Entziehung der Freistellen bedrohte, verließen alle Studierende aus der Erzdiöcese diese Anskalt, odwohl viele unter ihnen undemittelt waren. Um sie unterftuben ju tonnen , vertaufte ber Ergbifchof fogar feine filbernen Leuchter. Der Austritt ber Konviktoristen machte nicht allein in Bonn, sonbern auch in ber ganzen Erzbiocese großes Aufsehen, u. die allgemeine Stimmung sprach fich immer entschiebener gegen die hermefianer aus. Rehfues hatte vom Minifter Altenftein noch einen befondern Auftrag an den Erzbifchof felbft bekommen. Er follte ibn namlich angeben, Die Stellen in ben Schriften bes hermes fpeziell zu bezeichnen, Die ber fatholischen Lehre zuwider seien, damit bann Diefe Stellen vom Staate besonders unterfagt wurden. Elemens August erfannte fehr wohl bie ihm gestellte Falle, und erwiederte, er verlange Richts, als daß man Seitens des Staates der Exefution des papftlichen Breve kein Hinderniß in den Weg lege. Run glaubte Rebfues, noch eine Waffe zu bestigen, von deren Anwendung er fich große Wit-

fung beim Ergbischofe versprechen tonne. "Es ift ja, - er sprach biefes mit einer triumphirenden Miene - felbft unter Ratholifen nicht ausgemacht, ob ber Papft über bem Concilium, ober bas Concilium über bem Papfte fteht." Der Ergbifchof antwortete barauf mit einem gacheln, und begann von gleichgultigen Dingen ju reben, worauf fich Berr von Refues entfernte. Um aber fich ju versichern, bas bie Theologen, die fich jur Beihe melbeten, von ben hermefischen Irrthumern nicht angestedt seien, versaßte er unter bem Ramen Theses 18 Propositionen, ben Sauptirrthumern bes hermes entgegengesett, um nach Umftanben vor ber Erthet-lung ber Beihen, ober ber Approbation gur Berwaltung bes Buffaframentes, beren Unterschrift zu verlangen. Bahrend er fo mit Kraft ber hermefischen Irrlehre Einhalt that u. das firchliche Leben fich in allen Theilen der Erzdiocese auf die erfreulichfte Beife bob, mar bie Angelegenheit ber gemischten Ehen in ein neues Stadium eingetreten. Der Bischof von Erier war gestorben. Roch vor seinem Tobe war ihm bas Rathfel ber geheimen Convention, Die er unterschrieben hatte, entsbullt worben, und er hatte einen formlichen Wiberruf bes von ihm gethanen Schrittes an ben Bapft, u. eine Abschrift biefes mertwurdigen Aftenftudes an ben Ronig felbst geschickt. Run wurde die Stellung Bunsens in Rom, der dem Papfte gegenüber bas Vorhandensein der geheimen Convention bieher geläugnet, und die burch den Staatsrath Schmedding erschlichenen Unterschriften der Bischofe zu jenen obenermahnten Berichten misbraucht hatte, völlig unhaltbar. Er sah ein, daß die gewonnenen Bortheile seiner jahrelangen Bemühungen verloren seyn wurben, wenn nicht bie Bifchofe, trop aller Protestationen bes Papftes, genothigt murben, die Bestimmungen ber geheimen Convention aufrecht ju erhalten. Gludte es ihm aber, biefes burchzuseben, so war ber Beginn eines Schisma wirf-lich vorhanden. Alles fam in biefem Augenblide auf ben Erzbischof von Koln an. Fügte er sich, bann war von ben Suffraganbischöfen, die sich zu fehr von Bunfene Kunften hatten umftriden laffen, tein Wiberftand zu erwarten. Daber verließ Bunfen Rom und erschien im Auftrage Altenstein's im Commer 1837 ju Roln, um den Erzbischof zur Aufrechthaltung ber geheimen Convention zu ftimmen. Die Unterhandlungen wurden im Erzbischöflichen Balafte unter bem Ramen bes Regierungsprafibenten von Duffelborf, Grafen ju Stolberg-Werningerobe, geführt. Bunfen hoffte nicht, ben Erzbifchof ju einer offenbaren Untreue gegen ben apoftolifchen Stuhl verleiten gu tonnen; er fuchte ihn vielmehr gur Unterschrift einer, in vielbeutigen Ausbruden u. mit einer biefem Staatsmanne eigenen Runft jufammengestellten, Erflarung ju vermögen. Clemens August aber, gewarnt burch bie ichon einmal in Munster von ibm geforberte Unterschrift, erflarte in einer, jebe Bweibeutigfeit ausschließenben Beife, in welchem Ginne er bie Borte Bunfens verstehe u. unterschreiben wolle. Da biese Erklärung, wie sich erwarten ließ, nicht-genügte, so wurden die Unterhandlungen abgebrochen und dem Erzbischofe eröffnet, seine Amtoführung wurde aushören muffen. Dennoch geschah mabrend einisger Monate anscheinlich Richts, was auf gewaltsame Magregeln ber Regierung ichließen ließ. Der Grund lag in ber Berwickelung ber Dinge in Berlin felbft. Bahrendbem brang ber Ginfluß bes Erzbischofs am Rheine immer mehr burch; ber Hermestanismus war gebunden, das kirchliche Leben erwachte immer freier u. fraftiger, und selbst auf weitere Umkreise wirfte bas Beispiel von Koln wohlsthätig anregend ein. Die Regierung selbst wußte nicht recht, wie viel sie bei der Stimmung ber Rheinlander gegen ben Erzbischof magen durfe. Gine Reise bes Ministere von Rochow nach Rolln u. Nachen hatte bie Absicht, nabere Erfundigungen über ben Buftand ber Rheinlande einzuziehen. Der Minifter fand Die Stimmung allerdings beunruhigend, meinte aber boch, die große Mehrgahl ber intelligenten u. einflugreichen Manner murbe eine Entfernung bes Ergbischofe nicht uns gern feben. Bu Nachen traf er zufällig mit bem Rirchenfürften zusammen, ber, auf einer Firmungereife begriffen, von ber Bevolkerung biefer großen Stadt mit außerorbentlichem Jubel empfangen wurde. Die gange Stadt war am Abende nach ber Firmung erleuchtet. Bu Roln außerte Rochow gegen einen Studienfreund "es nage

ein Krebsschaben an ber Rheinproving, u. bas sei bie Rachbarschaft Belgiens"; fo furgfichtig beurtheilte ein boch ftebenber Beamter, nach fo vielen feit 1830 gemachten Erfahrungen, bie wirklich gegebenen Berbaliniffe. - 3m October 1837 wurde bas 1600fahrige Jubilaum ber heil. Urfula, ber Batronin von Koln; gefeiert. Der Erzbischof hatte bie Feier nicht veranlaßt, aber, als er vom Pfarrer
und vom Kirchenvorstande von St. Urfula gebeten wurde, das entworfene Programm ber Bestlichkeiten zu genehmigen, hatte er, obschon einer ber Rathe bes Bifariats sich sehr bagegen bemuhte, seine Zuftimmung bazu gegeben. Das aber bie Feier so überaus herrlich aussiel und während ber achttägigen Dauer immer großartiger wurde, lag gang außer aller menschlichen Berechnung. Besonders brachte ber Gingug ber Duffelborfer Prozesston einen großen Eindruck hervor. Ehe biefelbe Koln wieder verließ, zog fie zum erzbischöflichen Palaste, u. Clemens August ertheilte vom Balcon herab einer unübersehbaren Menge von Gläubigen, die bei seinem Erscheinen auf die Kniee santen, seinen Segen. Bald nach Beendigung biefes Keftes traf ein Schreiben vom Minifter Altenfteln in Koln ein, worin bem Erzbifchofe, vorzugeweise wegen feines Berhaltens in ben Angelegenheiten ber gemifchten Chen, angefündigt wurde, er tonne, wenn er in biefer Sache nicht nachgebe, feine Berwaltung nicht langer fuhren; es fei ihm aber, wenn Gewiffenszweifel ihn abhielten, fich ben Forberungen bes Staats ju fügen, gestattet, fretwillig fein Amt nieberzulegen, wo bann wegen bes Geschehenen nicht ferner eingeschritten werben folle. Die Antwort bes Ergbischofs ift gewiß eines ber schönften Aftenftude aus ber Beit seiner Berwaltung gu Roln. "Richt Gewiffenszweifel, sondern die flare Erfenntniß seiner Pflicht verblete ibm, ben Anforderungen bes Staates zu genugen. Sein Amt nieberzulegen, geftatte ihm nicht bie Berpflichtung gegen feine Beerbe. Uebrigens tonne er nicht unterlaffen, für fich Bewiffensfreiheit in Anfpruch zu nehmen, u. Die Rechte ber Kirche zu verwahren. In allen weltlichen Dingen fei er bem Konige treu u. gehorfam." — Er fah ein, bag die Zeit ber Entscheibung nabe gerudt fei, u. bag bie Bflicht ber Selbftethaltung es forbere, ben Abs fichten feiner Feinde zuvorzutommen. Bor Allem mußte er befürchten, bag, im galle einer gewaltsamen Entfernung, bas Publifum über bie mabren Motive eines folden Berfahrens der Regierung getäuscht, und daß falsche Beschuldigungen gegen ibn erhoben wurden. Diefem mußte er juvorfommen. Er eröffnete baber am 4. Ros vember bem versammelten Domcapitel, und bann bem versammelten Pfarrcapitel von Koln den ganzen Stand der Dinge. Auch schickte er eine Abschrift des Briefes von Minister Altenstein u. seiner Antwort nach Rom, nach Munfter, Paberborn u. Trier; auch einige Pfarrer in ber Ergbiocefe befamen eine abnliche Dittheilung. Sobald aber Etwas über bie Befahr, wovon ber Oberhirte u. ber fatholische Glaube bebroht war, im Bublitum verlautete, ergriff eine allgemeine Bewegung die Gemuther. Um so mehr bemuhte fich Clemens August; es babin ju bringen, bag nirgende eine Storung ber Ordnung und Rube flattfanbe, und ben Gegnern einen willsommenen Borwand zu Berbächtigungen geben mochte. Er forberte zum Gebete auf u. gab, wo es nothig schien, ben Pfarrern die Beisung, die Aufregung ber Gemuther zu beschwichtigen. Als er horte, daß man zu Koln für seinen Ramenstag einen großen Facelzug vorbereite, ließ er die an der Spipe bes Unternehmens Stehenden ersuchen, von ihrem Borhaben abzustehen, was auch geschah. In Berin war man überrascht. Der Erzbischof hatte feinem Beinbe bie Sauptwaffe, die gegen ihn hatte gebraucht werben tonnen, die Doglichfeit einer falfchen Darftellung bes Thatbeftandes, aus ben Sanben gewunden. Dennoch aber konnte man in ben Dagregeln gegen ihn nicht mehr auf halbem Bege fieben bleiben, weil fonft bas gange Gebaube bes Altenftein-Bunfen'ichen Suftemes über ben Haufen gefallen ware. Selten mag wohl ein Staatsmann in einer schwies rigeren Stellung gewesen seyn, ale in Diesem Augenblide Altenftein. Seine Bermaltung mußte fallen, ober er mußte zu einer offenen Gewattmaßregel feine Buflucht nehmen, die feinem ganzen Systeme zuwider war, u. von der auch nur denn Erfolg erwartet werben tonnte, wann es noch möglich war, bas Anfeben bes Erge

bischofs vor dem Publikum moralisch zu vernichten. Dazu kam noch, daß es außerft ichwer wurde, ben Konig für eine Gewaltmaßregel zu ftimmen. Rur bie außerft schwer wurde, den Konig für eine Gewaltmaßregel zu stimmen. Berficherung, es lagen bie Beweise por, bag ber Ergbischof mit revolutionaren Parteien fich verbunden habe, u. baß ein Aufftand im Werfe fet, konnte ben alten Monarchen bestimmen, einen Schritt zu billigen, ber für ihn fo bittere Früchte getragen u. ihm die noch übrigen Tage feines Lebens fo bitter gemacht hat. Es war am 20. Rovember 1837 Abends 6 Uhr, als ber Oberprafibent ber Rheinlanbe, herr von Bobelschwingh, unangemelbet in bas Zimmer bes Erzbischofs, ber mit feinem Sefretar allein war, eintrat. Er war von brei Mannern begleitet. Alle Straßen rund um ben erzbischöflichen Palast waren durch Militar abgesperrt, alle Truppen waren in ben Rafernen versammelt. Roch einmal wurde an Clemens August Die Forberung gestellt, bem Berlangen ber Regierung in Betreff ber ge-mischten Ehen nachzugeben. Unerschüttert antwortete er, es muffe bei feiner bereits schriftlich in dieser Angelegenheit gegebenen Erklärung bleiben. "So habe ich ben Auftrag, entgegnete ber Oberprafibent, Ihnen ju fagen, baß Sie Roln u. bie Erzbidcefe verlaffen muffen, um bann bas Fernere abzuwarten." — Die klare u. fefte Antwort mar: "ber gute Birt verläßt feine Beerbe nicht." Befturgt und faft außer Faffung fuchte ber Oberpraftbent ihn von ber Rothwendigfeit einer Rachgiebigfeit ju überzeugen; biefer aber bebeutete ihm, wie vergeblich berartige Bemuhungen feien. Er wurde gefangen gur Festung Minden gebracht, wahrend große Bublicanba bem Bolte seine Schuld verfunden follten. Diese Bublicanba machten einen um fo üblern Einbrud, als bem Bolte burch bie Dittheilung bes Briefes von Altenftein die mahre Urfache ber Gefangennehmung befannt mar. Richts aber erregte ein größeres Erstaunen, als bie im Bublicandum ausgesprochene Beschulbigung, es habe ber Erzbifchof mit zwei revolutionaren Barteten in Berbindung gestanden. — Es ware schwer, ben Einbrud zu beschreiben, ben die Runde von ber Befangennehmung bes Erzbischofs von Roln in Deutschland u. ganz Europa hervorbrachte. Buerft bemachtigte fich ber Ratholifen allgemeine Befturgung, mabrend bei den Protestanten Freude herrschte. Sobald aber die immer mehr an's Tageslicht tretenden wahren Ursachen der Gefangennehmung bekannt wurden uman die Standhaftigkeit des Erzbischofs ersuhr, bemächtigte sich der katholischen Welt eine freudige, begeisterte Stimmung, die jeden Tieferblickenden überzeugen muste, das mit dem Ereignisse zu Köln eine neue Zeit über Deutschland angebrochen fel. Schon am 10. December, zwanzig Tage nach ber Berhaftung, hielt ber Bapft Gregor XVI. vor bem Carbinalecollegium ju Rom eine Anrede, worin er feierlich bie Unschuld bes Erzbischofs aussprach, bas gange Berfahren ber preußischen Regierung an ben Tag legte u. jegliches, gegen ben Sinn bes Breve von Bius VIII. über die gemischten Ehen eingeführte, Berfahren für unrechtmäßig u. unzuläßig erflarte. Der Eindruck diefer Allocution war außerordentlich. Die allgemeine Stimmung, die fich ber Katholiken bemächtigt hatte, erhielt durch biefes Wort von Rom ihren gemeinsamen Ausbruck, u. Die Scheibewand, Die man feit 300 Jahren gwie schen dem Herzen des deutschen Boltes u. Rom zu bauen sich bemuht hatte, war wie mit einem Male gefallen. Für Preußen selbst hatte die Allocution den unmittelbaren Erfolg, daß die Bischöfe von Munster u. Paderborn, weit entfernt, burch Die Gefangennehmung erschrecht ju fenn, formlich ihren Beitritt ju ber, unter Spiegel abgeschlossenen, Convention zurudnahmen und bag nun auch bie Oftprovingen, unter bem Borgange bes Ergbischofe Martin Dunin von Bofen (f. b.), auf berfelben Bahn mit ben Weftprovingen fortschritten u. allmalig ihre Rirchenfreiheit errangen. So groß war in ber gangen tatholischen Belt Die Theilnahme an dem Rolner Ereigniffe, daß fogar bie, auf einem Concilium zu Baltimore ver-fammelten, Bischöfe von Rordamerika bem Erzbischofe von Roln eine Abreffe mit bem Ausbrude ihrer Bewunderung u. Theilnahme zufommen liegen. — Clemens August blieb bis jum 21. April 1839 als Gefangener ju Minden. Eine Kranthett, die schon damals sein Leben zu bedrohen schien, nothigte ihn, fich nach Datfeld, einem Schloffe feiner Familie im Munfterlande, Bringen zu laffen, wo er fic

nach und nach erholte, ohne je wieder gang zu genesen. Indeß erfolgte, nachdem Altenstein u. mehre andere Hauptgegner bes Erzbischofs schon gestorben waren, im Jahre 1840 ber Tob bes Königs Friedrich Wilhelm III., u. das allgemein gefühlte Bedürfnis nach Frieden zwischen ber geistlichen und weltlichen Gewalt erleichterte ben Abschluß der bereits früher wieder angeknüpften Unterhandlungen zwischem Berlin und Rom. Der neue König machte bem Papste zu Gunsten ber Kirche in Preußen Zugeftandniffe, bie man unter ber vorigen Regierung nicht einmal im Entferntesten hatte hoffen tonnen, wollte aber bafür erlangen, bag ber Ergbifchof nicht nach Roln gurudfehren follte. Der Papft war von ber Berlegenheit, worin ber Konig, vieler Berbaltniffe megen, fich befand, vollfommen überzeugt; wollte aber boch auf die gestellten Bedingungen nicht eingeben, ohne ausbrudliche, freiwillige Buftimmung bes Erzbischofs. Der nunmehrige Erzbischof von Munchen, Graf von Reifach, wurde an biefen abgeschickt, u. empfing bie Buficherung, bag er Alles bereitwillig der Entscheidung des Papftes überließe. So ward benn ber Bischof von Speyer, Johannes von Beifel, welchen ber Konig Ludwig von Bayern als Bermittler zwischen Breußen und Rom vorgeschlagen hatte, zum Coadjutor mit dem Rechte der Rachfolge für Köln ernannt, u. vom Erzbischofe Clemens August selbst durch einen Hitenbrief bei seiner Heerde eingeführt. Es war in Rom ausbesdungen, daß dem Erzbischofe gestattet sehn sollte, selbst nach Köln zu gehen und, die nach Erlassung des Hirtenbriefes, dort zu bleiben. Davon machte dieser keinen Gebrauch, weil er davon eine unnübe Aufregung des Bolfes sürchtete. Auch die angetragene Carbinalemurbe lehnte er entschieben ab. Run hatte er erlangt, bag. bie ehrenrührige Beschulbigung eines Einverftandniffes mit zwei revolutionaren Parteien formlich zurudgenommen wurde. Diefes erfolgte burch ein eigenhandiges Schreiben bes Königs. Die Sache, um bie ber Kampf begonnen hatte, war fiege reich burchgefampft. Die Convention über bie gemischten Ehen war vernichtet, ber Sermeftanismus war gefallen; bie Professoren zu Bonn mußten sich unbebingt unterwerfen; benen, Die fich weigerlich hielten, entgog ber Staat Die Befugnif ju lefen; der Berkehr mit Rom wurde freigegeben, und in ganz Deutschland brachte der Borgang von Preußen die gunftigften Beränderungen zu Gunften der Kirchenfreiheit hervor. — Zum dritten Male zog sich dann Clemens August in seine ihm so liebe Einsamkeit zurud. Er wohnte zu Munster Ansangs in dem Erbbrofte'schen Bofe, balb barauf aber mablte er feine alte Domberrncurie nabe am Dome wie-Der zu feinem Aufenthalte, weil biefe ftiller u. einfacher war. Gebet und Betrache tung waren seine Beschäftigung; nur wenigen Freunden wurde der Zutritt gekattet; der Reugierde jur Befriedigung zu dienen, war nicht seine Sache. Dennoch aber verfolgte er mit scharfem Blide die Entwidelung der Zeit u. die Ge-Raltung ber firchlichen Berhaltniffe. Unerwartet erfchien 1843 fein Bert über ben Brieben zwischen ber Rirche u. ben Staaten, worln er feine Anficht über bas Berbaltniß ber Rirche gur weltlichen Dacht barlegt. Roch unerwarteter fam Allen im Sommer 1844 bie Rachricht, daß Clemens August nach Rom gereiset fei. Es war ihm ein Bedürfnis bes Gemuthes, bem beiligen Bater über feine ganze Ber-waltung Rechenschaft abzulegen u. es ber Belt recht flar zu zeigen, bas, obwohl er nicht nach Roln gurudgefehrt war, feine Liebe u. Berehrung gegen beit apoftolifchen Stuhl, die immer etwas Borberrichenbes in feiner Gefinnung gewesen war, nicht im Mindeften erschüttert fei. Sein Empfang ju Rom war in jeder Sinficht ein außerorbentlicher zu nennen. Er wollte bem Bapfte zu Fugen fallen, aber biefer wehrte es ibm. Langere Beit bielten bie beiben größten Manner ber Beit fich um-armt. — Run hatte Clemens August bie Aufgabe feines Lebens vollenbet. Rach Runfter gurudgefehrt, fchloß er fich noch mehr, ale fonft, von ber Belt ab unb bachte nunmehr an feine Borbereitung jum Tobe. Der falte Binter auf 1845 war feiner Gefundheit besonders nachtheilig; im Sommer darauf fundigte er felbit sein herannahendes Ende an. Bei dem Sojahrigen Bischofsjubildum seines Bru-bers war er bereits so schwach, daß er ber großen Prozession, der 12 Bischofe u. 6-700 Priefter beiwohnten, nicht einmal zuschauen konnte. Dennoch empfing er

bie Schaar ber Bischofe, ließ fich von ihnen fegnen u. fegnete fie, bie kniend fein Bett umgaben, zusammen wieder. Seine überaus fraftige Ratur widerftand den Solagen einer harten Rrantheit über Erwarten lange. Sein alter Freund, ber Damalige Domherr Rellermann, ftand ihm in feiner letten Rrantheit bei u. reichte thm wiederholt die heil. Saframente. Ruhig u. heiter harrte er feiner Auflosung entgegen, die am 19. October 1845, Morgens zwischen 7 und halb 8 Uhr, ohne Tobestampf erfolgte. "Berr Jefu! tomme, tomme balb," waren feine letten Borte. Selbst seine Begner befannten tiefergriffen, nie eine fo ehrwurdige Leiche gefeben ju haben. Er wurde am 23. October, unter großer Theilnahme ber gangen Stadt u. bes Landes, im Dome ju Munfter begraben. Der Weihbischof von Roln hielt bas Seelenamt, ber Domherr Rellermann die Trauerrede. Sein Grab ift vor bem Sochaltare auf bem hohen Chore bes Domes, neben bem Grabe bes Fürftbischofs Friedrich Christian von Plettenberg. Die Anrebe bes Papftes an das Cardinalscollegium bei Gelegenheit seines Tobes glich eher einer Kanonisation, als einer Trauerrebe. "Wenn wir — so lauten feine Worte — nach bem Rathe bes Apoftele über Die Entichlafenen nicht trauern follen, gleich benen, Die feine Soffnung haben: was follen wir von einem Manne benfen, welcher, ehe er einschlief, burch ben Glang feiner Tugend ber Belt, ben Engeln u. ben Denschen gum Schauspiele wurde. Jedermann fennt feine unbeflegbare Seelenstarte, womit er auch unter großer Bebrangniß bie Reinheit ber fatholischen Religion und ber firchlichen Disciplin zu bewahren ftrebte. Flehen wir zu bem Bater ber Erbarmungen, bamit ber fo große Erzbischof fo bald ale möglich bie unvergangliche Ruhmeefrone erlangen und, wie er glanzend und flar auf Erben war, fo auch im Simmel mit allen benen, welche Bielen gur Gerechtigfeit ben Weg weisen, gleich einem Sterne in allen Ewigfeiten leuchten moge.

Dronats, Jean Germain, geb. 1763 zu Baris, erwarb, als Davids ausgezeichnetster Schüler, durch die Darftellung der Kananaerin zu den Füßen Chrifti 1784 den Malerpreis u. folgte seinem Lehrer nach Italien, wo er 1788 zu Rom ftarb. Für seine vorzüglichsten Werke halt man außerdem: Marius zu Minturna, Abi-

loftet u. ben fterbenben Glabiator.

Dronet 1) (Jean Bapt.), geb. 1763, Postmeister zu St. Menehould, erstannte Ludwig XVI. (s. d.) auf der Flucht u. veranlaste bessen Gefangennahme (1791), stimmte als Deputirter für des Königs Tod, wurde bei einer Sendung zur Rordarmee von den Desterreichern gefangen u. 1795 nebst Andern gegen die Tochter Ludwigs XVI. ausgetauscht. Später saß er im Rathe der 500, entsam, in die Babeussiche Berschwörung verwickelt, und ward 1799 Unterpräsect in St. Menehould. Er soll 1814 Rapoleon gerathen haben, nicht nach Paris zu gehen. Als Königsmörder verdannt, stard er zu Naccon im Jahre 1824, wohln er sich unter salschem Ramen begeben hatte. — 2) (Jean Bapt., Graf D. d'Erlon), Marschall u. Pair von Frankreich, geb. 1765 zu Rheims, 1782 Soldat, aber schon 1787 verabschiedet, nahm 1792 freiwillig wieder Kriegsbienste, wurde Mojutant des Generals Lesebvre u. machte die Feldzüge von 1793 — 96 mit; 1799 Brigadegeneral, 1803 Divisionsgeneral, beschligte er 1805 die Truppen, welche durch Franken nach Bapern vordrangen, ward 18(6 bei der Schlacht von Jena, 1807 dei Friedland verwundet, half 1809 zur Unterwersung Tyrols u. deschligte dann 1812 das 5. französsische Armeecorps in Spanien u. Portugal. Nach der Rücksehr des Königs ward er Beschlichaber der 16. Militärdvission, beschligte 1815, nach Rapoleons Kückehr von Elda, das 1. Armeecorps und zog sich mit diesem nach der Einnahme von Paris an die Loire zurück, verließ nach dem Merschles vom 24. Juli sein Armeecorps u. degab sich nach Bayreuth, wo er sich mit Landwirthschaft beschäftigte. Später sehrte er nach Frankreich zurück und dem Waguk 1835 durch Clauzel erseht u. 1841 zum Commandanten der 12. Militär-Division in der Bendee ernannt.

Drovetti, Bernardin, geb. 1775 zu Livorno, begleitete Rapoleon als

Oberstlieutenant nach Aegypten u. blieb als Generalkonsul bort zurück, auch als Roussel an seine Stelle getreten. Später in seinen Posten wieder eingerück, verwaltete er denselben bis 1830. Durch große Thätigkeit u. Reisen (wie nach dem bisher verschlossenen Sharmy) brachte er eine Menge ägyptischer Alterthümer zussammen, die er theils nach Turin, theils nach Paris verkaufte. 1830 ward er durch Mimault als französischer Generalkonsul in Aegypten ersett u. lebt seitdem als Privatmann abwechselnd in Frankreich u. England. Unter seiner Mitwirstung erschien das von Jomard herausgegebene Reisewerk: »Voyages à l'oasis de Thèbes et dans les déserts situés à l'Orient et à l'Occident de la Thébaido« etc.

(Paris 1822, Fol.).

Drog. 1) (Bierre Jacquet), ein berühmter Dechanifer, geboren zu Chaur be Fonds (Reufchatel) 1721, u. verbient burch manche wichtige Entbedung, auf welche ibn die Bemuhungen jur Erfindung eines "Perpetuum mobiles leiteten. Befannt ift fein Schreibautomat, ber, durch ein im Innern der Figur befindliches Triebwerf, Banbe u. Finger fichtbar bewegte u. ichone Buge ichrieb. Seine leste Arbeit war eine aftronomische Uhr. Er ftarb vor Bollendung Diefes Berfce zu Biel 1790. — 2) D. (Benri Louis Jacquet), Sohn bes Borigen, geb. zu Chaur be Fonds 1752, ebenfalls guter Mechaniter, hat fich besonders burch einen zeichnenden u. flavierspielenden und mehre andere Automaten befannt gemacht, welche, wie ber feines Baters, in Amerita finb. Er ftarb ju Reapel 1791. - 3) D. (Jean Bierre), ausgezeichneter Stempelichneiber u. Debailleur, geboren ju Chaur be Fonds 1746, mar 1783 mit Boulton in Birmingham jur Pragung ber englischen Dungen verbunden, u. ward bann Aufseher ber Debaillenmunge in Baris. Er fertigte eine Bragmafchine, welche mit viel weniger Rraftaufwand u. einem Schlage beibe Seiten u. ben Rand ber Munge pragte. Als Stempelschneider arbeitete er viel nach Denon; befonders geschapt find feine Medaillen auf den Frieden zu Lüneville u. Tilfit u. m. a. Er farb 1823 zu, Paris. — 4) D. (Jofeph), einer ber beffern frangofischen Moral-Philosophen ber Begenwart, beffen Anfichten ju einem mobificirten Gubamonismus hinneigen. Er fchrieb: "Essai sur l'art d'être heureux" (beutsch von Blumenrober, 31m. 1826); »De la philos. mor. « (Bar. 1825); »Applications de la morale à la politique" (beutsch vom Obigem, 3lm. 1827); »Kconomie polit." (Par. 1828); »Oeuvres" (Bar. 1826, 2. Bde.).

Druck ist das Bestreben eines Körpers, Bewegung in einem andern Körper zu erzeugen, ohne Rucksicht darauf, ob derselbe bewegt wird oder nicht, u. in bestimmter Beziehung darauf, daß weder seine eigene Bewegung, noch diejenige, welche er dem gedrückten Körper ebenso gut mittheilen, als nicht mittheilen kann, dabei in Betrachtung kommt. Ein ausgeübter D. rührt her entweder von einem sesten, oder einem stüssigen Körper. Hinschlich der lettern sind die Associatif und Hydrostatik, sowie die Lehre vom Dampse und von der Luft zu Rathe zu ziehen, welche Disciplinen über die Gesche des D.s stüßiger Körper handeln. Rimmt man dei den erstern, nämlich bei den sesten Körpern, keine Rücksicht auf den D., welcher durch Muskelfrast, Clasticität gespannter Federn, gewundene Seile zc. ausgeübt wird, so drücken die sesten Körper nur nach dem Verhältnisse ihres Gewichtes, vermöge ihrer Schwere. Dann ist die Größe des D.es der Größe ihres Gewichtes proportional und die Richtung des D.es fällt mit der Richtung der Schwere, d. h. also mit der Fallinie, zusammen. Das Rähere hierüber sehe man in den physik. Werken, z. B. Brandes Lehrbuch der Gesche des Gleichgew. u. der Bewegung (Lyz. 1817, I. 252), besonders aber in Hulton's Diction. II. 229 u. Gehler's phys. Werte R. A. II. 615 — 620; Grus

nerie Statift. fefter Korper (Salle 1826) u. a.

Drucker bezeichnet in ber Malerfunft bas Hervorheben gewisser Stellen ober Nartien in einem Gemalbe burch bie Anwendung heller glanzender Farben, wo-burch zugleich andere Stellen in Schatten gestellt oder buntele Bartien zuruchweischender gemacht werben. Es ist bieß Berfahren in ber Malerei von ber größten

Wichtigkeit für gehörige Rundung, richtige Beleuchtung, sowie für bie Haltung ber Gemalbe.

Ornamaschinen ober Schnellpressen find mechanische Apparate für große Schnelligfeit bes Drudes von Schriften, bet möglichster Ersparung von Sandarbeit. Sierzu wird eine bedeutende mechanische Kraft, insgemein die Anwendung einer Dampfmafchine, erfordert, nachstbem eine folche Einrichtung bes Apparais, bag blog jum Auflegen u. hinwegnehmen ber Drudbogen menschliche Hulfe nothig ift. Die meisten ber bisherigen D. grunden sich auf bas Brinch bes Walzendruckes, und brucken gewöhnlich 2 Bogen zugleich. Englander (z. B. Richolson, Comper u. A.), Deutsche (König) u. Amerikaner haben sich vorzüglich um Die Bervollkommnung ber D. verdient gemacht. Es wurde jedoch gu viel Raum erforbern, auch nur bie wichtigften Conftructionen bier umftanblich ju erwähnen, u. ift baber auf die betreffenden technischen Bucher, sowie auf eigene Anschauung folder Apparate zu verweisen.

Drudwert, f. Bumpe.

Drudenfuß, ein ichon im frubeften Alterthume befanntes Beichen in ber De ftalt eines 3fachen, aus 5 Linien bestehenden Dreiede, weshalb es im Grie chifchen Bentagon, Bentagramm ober Bentalpha beift. Beil es die Ppthagorder als Zeichen ber Gefundheit in ihrer Philosophie brauchten, hieß es auch bas pythagoraische Zeichen. Anch auf Munzen u. Gemmen trifft man es, u. in der Geheimlehre der Gnostifer kommt basselbe häufig vor. Im Mittelalter wurde es bei Jaubersormeln gebraucht u. sollte eine Herrschaft über die Elementargeifter ausüben. Den Ramen D. erhielt es mahrscheinlich baber, weil man fich biefes Beichens aberglaubischer Beise gegen Beren ober Druben bebiente, u. es daher über Haus-, Stall- u. andere Thuren schrieb, um alle bofen Einfluffe abzuhalten. Auch in ben Bauhutten (f. b.) bes Mittelalters war ber D. nicht

unbekannt. — Buweilen unterscheibet man auch zwischen D. u. Alfenfuß (vom griech. Bentalpha) zwei in einander geschobene Dreiede.
Drufen, glandulas. Diese find rundliche, weiche, von bunnen Sauten umgebene u. von vielen Kandien u. wenigen Rerven burchzogene, zusammengesette, gerftreut u. in ben verschiebenen Begenben bes Korpers liegenbe Organe, beren Funktion es ift, fowohl Die Musicheibung gemiffer Fluffigkeiten aus bem Blute gu erwirfen, als manche Stoffe gur Aufnahme in bas Blut geeignet gu machen und auf Dieje Beife überhaupt eine Mischungsveranderung ber Safte, mittelft ber ihnen eigenthümlichen Thatigfeit, ju Stande zu bringen. Es gibt zweierlei hauptarten von D. 1) Gefaß. D. ober Gefaßtnoten (ganglia vasculosa) und 2) Masfcheidunge.D., D. mit Ausführungegangen ober eigentliche D. Erflere find ohne Ausführung u. zusammengesett aus vielfachen Berschlingungen von Blut - u. Lymphgefäßen, beren gablreiche Meftchen, nach ihrem Eintritte in Die D., im umgebenden Bellgewebe fich verzweigen u. in größern Aeften wieder austreten; bet ihnen hat ein Bu- u. Abfluß ber Safte, aber feine Secretion ober Ablages rung auf die Oberfläche bes Korpers ftatt. Sie werben, je nach bem Borbertfeben ber Lymphs u. Blutgefäße, in Lymphs (glandulae lymphaticae s. conglobatae) u. Blut D. (ganglia sanguineo-vasculosa) unterschieden: jene haben bie Funktion, die Lymphes oder den Chylus (Speisesaft) ins Blut überzuführen; Diefe verandern bie Mischung bes Blutes, find minder zahlreich, als die vorigen, haben thren bestimmten Sie im Rörper n. gehören zu dem Spiteme ber Speisesaft bereitung - 3. B. bie Milz - zum Spiteme der Harnbereitung - die Rebenmieren - an den Athmungswerfzeugen - Die Schild : u. Thomus:D. - ober fie bienen gum Safteaustaufch zwischen ber Frucht u. bem mutterlichen Korver -Mutterfuchen. — Die Ausscheidungs D. beschränfen ihre Funktion nicht allein auf die Umwardiung ber fie durchfließenden Gafte, sondern fie scheiben noth ein eigenes Socretionsproduit auf ber Dberflache bes Rorpers ab. Gebilbet find fie aus häutigen Rohren, Die nach außen, auf ber Oberfläche bes Korpers, offen Achen u. an ihren innern Wanden mit einem feinen Gefähnebe überzogen find.

burch welches eigentlich die Absonberung Statt hat. Man theilt eine folche D. in ben, aus mit bem Ausführungsgange communicirenben D. Bellen gusammengefetsten, bilbenben Theil u. in ben nach auffen, auf ber innern ober auffern Rorperflache fich öffnenben, burch bie Fortfebung ber D. Bellen gebilbeten Musfuh-rungsgang von verfchiebener gange und Beite. Rach ber Befonberbeit ihres Baues u. ber Berschiebenheit ihrer Zellen u. Ranale zerfallen Die D. in: eine fache (g. simplices) u. in sufammengefeste (g. composite). Diefe find größere ober fleinere Bertiefungen, febr flach, u. entfleben burch bloge Ginfentungen, wie die einfachen Arppten ober meisten Schleimhaute, zuweilen find die Bertiefungen beutlicher u. bilben Sadchen mit einem Salfe, abnlich jenen ber Schleim-haute. In andern Fallen bagegen bilbet fich bie Bertiefung ober Ausstülpung gu einer Reihe aus, wie die Schleimfandle unter ber Saut ber Lifche. 3hr, aus einer Deffnung ober einem furgen Ranale bestehenber, Ausführungegang theilt fich nie in Mefte. Sie finden fich einzeln, wie Die Rornchen, Schleimfadchen, Schleime balge u. f. w., ober zerstreut, ober in Gruppen bei einander, ober verschmolzen in einander u. haben nur wenige Ausführungsgänge (gl. agrogatao), wie z. B. die Manbeln. — Die zusammengesehten D. find größere D. mit verzweigtem Ausführungsgange u. jahlreichen Secretionstandlen u. Bellen. Sie zerfallen in vier Gruppen, nämlich: 1) D. ohne ferofe ober fibrofe Hulle (g. conglomeratne) — Thranen- Speichel = Milch = u. Bauchspeichel = D. — 2) D. mit ferdfer u. fibrofer Gulle, ein eigenes Spftem bilbend, - Leber, Rieren, Boben. — 3) Blafige D. (g. acinosae) Thranen- Speichel- Bruft- u. Bauchspeichel-D. - 4) Rohrige D. (g. tubulosae) - Rieren u. hoben. - Die D. find mannigfachen Krantheitezuftanden unterworfen; fie tonnen fich entzunden, verftopfen, tonnen verschwaren u. fich verharten. Ihr Erfranten fann fich ursprunglich in ihnen entwideln, ober ein Symptom anderer u. allgemeiner Krantheiten seyn, so namentlich ber Scrophelfrantheit. Unter Drufe bes Bferbegeschlechts verfteht man nach Balbinger eine eigenthumliche Rrantheit, welche anfänglich burch ein eigenartiges Fieber, burch Enigunbung u. Anschwellung ber Schleimhaute ber Rafe u. Der lymphatischen D. des Rehlganges fich außert u. durch ben Ausfluß einer Anfangs mafferigen, bahn eigenartig ichleimigen u. leicht ausartenben Fluffigfett fich entscheibet, ober nach langwierigem u. bosartigem Berlaufe in Ros, Burm, Baffersucht u. f. w. übergeben fann, f. Drufe.

Druiden (Druides), hießen bei ben Gelten (Galen, Britten, Galliern) bie Mitglieber bes erften ber beiben freien Stande, welcher aus ber Priefterkafte bestand. Sie zerfielen in 5 Claffen, namlich: Die Bates ober Opferer, Die Saroniben ober Lehrer ber Jugend, die Barben ober Dichter, die Euhages ober Bahrfager und Die Rechtsprecher. Ihr Einfluß war fehr groß, benn fie beherrschten bas gange Leben bes Bolls u. überließen nur bem Abel, ber unter ihnen ftand, die Führung ber Baffen. Frei von allen Leiftungen, mabiten fie ihr eigenes Oberhaupt, um welches fie fich jahrlich ein Dal versammelten; sonft wohnten fie in ber Tiefe der Balber. Die Einweihung in ihre Geheimlehre dauerte 20 Jahre. Sie glaubten an Die Ewigleit ber Materie u. bes Beiftes, an Die Seelenwanderung u. an eine andere Belt. Bahrscheinlich mit den Braminen (f. b.) zusammenhängend, wurden fie als die Träger des Boltsthums von den Romern in Gallien vernichtet, in Britannien auf Bales u. bas schottische Hochland beschränft, bis fie auch hier burch ben Einfluß bes Chriftenthums verbrangt wurden u. aus ber Beichichte verschwanden. — Berschieden von ihnen find Die Druben, weibliche übermenschliche Befen bei ben alten Deutschen, Die fpater ju heren wurden u. vor beren schädlichen Einfluffen man fich durch ben Drubenfuß (f. b.) zu verwahren suchte. Bergl. Frid, »De Druidiss (illm 1744); Zoland, "History of Druidsa; Baubean, "Mem à consulter pour les anciens Druides" (Paris 1778); Barth, "Ueber Die D. ber Celten" (Erl. 1826) u. Mone, "Geschichte bes norb. Beibenthums." Druse, eine ben Pferben (auch Efeln u. Manlthieren) eigene, bem Schnu-

Prufe, eine ben Pferben (auch Efeln u. Manithteren) eigene, bem Schnuspfen bei Menschen abnliche Krantheit, bie gewöhnlich von Erfatung herruhrt.

708 Drufen.

Sie verlangt bloß Schonung bes Thieres; wenn fie aber über 14 Tage bauert, so hat man zu fürchten, daß sie ein angehender Rot sei. Man unterscheidet übrigend eine gutartige u. bösartige D. Die Heilung geschieht besonders vers mittelst des Drusenpulvers. Pserde, die mit D. behastet oder leicht dazu ges neigt sind, nennt man drussig. Bergl. Tenneser, "Beodachtungen über die unster den Pserden herrschende D." (Lyd. 1820) u. die von Kreußer redigirten "Jahrdücker der gesammten Beteinschaft am Abhange des Libanon, jahr. Ihrische Bollerschaft am Abhange des Libanon, zum Theile vers mischt mit den Maroniten, breitet sich von Beirut die Sur u. vom Mittelmeere

bis Damascus aus. 3hr eigentliches Land fchatt man auf ungefahr 110 🔲 Meilen. Die Angaben über ihre Angabl schwanken zwischen 100,000 u. 160,000. Sicher ift, baß fle 15-20,000 Bewaffnete ftellen tonnen. Sie leben unter einer burch ben Einfluß alter Geschlechter u. Feubalftanbe gemäßigten Demofratie, an beren Spipe bis vor einigen Jahren ein Großemir als Bafall ber Pforte ftand, welcher, ale allgemeiner Befehlehaber u. Steuereinnehmer, von ben übrigen Emire und Scheiths gewählt wurde. Das Rabere über ihre jegige Berfaffung fiebe weiter unten. - Die D. find ein fuhnes Bergvolf, roh, aber gaftfrei, u. Aderbau, selbst auf bem Kelsenabhange bes Gebirges, mit hochster Sorgfalt treibend. Hauptort ift Deir el Ramer, b. h. Rlofter bes Monbes, mit 10-15,000 Einwohnern, zwischen Beirut u. Saib auf einer Kette bes Gebirgs, im Diftricte Schuf, ber burch seine Seibe berühmt ift. Der Balaft bes Emir ift ein eige ner Stadttheil (Blebin) auf einer besondern Gebirgereihe. Colonien ber D. haben fich weit in Rorden u. Often ausgebreitet. — Ueber die Religion ber D. ift man noch vielfach im Dunkeln. Rur soviel ift bekannt, bag pantheistische Ibeen u. ber Glaube an Seelenwanderung u. Menschwerdungen Gottes, vergangene, wie zufunftige, eine große Rolle barin frielen, und bas Ueberbleibsel bes alten orientalischen Raturdienstes, sowie christliche, jubische u. muhamebanische Lehren barin auf wunderliche Weise gemischt find. Als Stifter dieser Religion werden Mohammed Ben Ismael el Durzi (wovon ihr Rame Durzen ober D.) u. Samfa Ben Ali Ben Ahmed genannt. Gigentliche Priefter haben fie nicht; fie thetlen fich nur in Afale (b. i. Biffenbe, Eingeweihte) u. Dfahhels (b. i. Un-wiffenbe), wozu von Einigen noch Nawi (Novizen) gefügt werden. (Die grund-lichsten Forschungen über die Religion ber D. findet man in der Schrift Silveftre be Sacn's "Exposé de la religion des Druzes etc." Paris 1838, 2 Bbe.) — Was die Abstammung ber D. betrifft, so ift die Ansicht, daß fie Rachfommen ber Rreugfahrer feien, gang falfch. Bahricheinlich ift, bag fle von ben alten Iturdern Abtommlinge find. Cowohl unter ben Groberungen ber grabifchen Rhalifen, als unter benen ber Rreugfahrer u. ber turtifchen Sultane, fcheinen bie D. ihre alte Bergfreiheit unter Stammhäuptlingen bewahrt zu haben. Eigentlich lebten fie unter ihren Scheifhe in völliger Anarchie, bie Rachbarlander verheerend und plundernd. Erft um 1588 gelang es Murab III., fie burch 3brabim, Bafcha von Said, zu bandigen, indem er ihre Häuptlinge vertrieb u. ihnen einen einzigen oberften Anführer ober Großemir bafur gab, ber fonigliche Dacht über gand u. heer erhielt u. ben Tribut im Ganzen an bie Pforte bezahlte. Doch gerade dieß machte fie der Pforte gefährlich; benn die Großemire fehrten ihre Macht gegen diefe. So gelang es im Anfange bes 17. Jahrhunderts bem D. Fürsten gathr Ebbin, sein Gebiet bedeutend ju vergrößern. Rach bem Aussterben ber Familie Fafhr Eddine gelangte bie Famille Schehab jum Großemirate; boch waren bie beiben Großemire aus ihr bedeutungslos. Erft Delhem (1740 - 59) regierte wieder fraftig. Nach feinem Tobe befam, nach vielen Unruben u. Intriguen, fein altefter Sohn Juffuf bas Großemirat. Aber ungludliche Kriege gegen Mutualis u. gegen Scheifh Daber führten Juffuf's Sturg herbei. Eine neue Revolution veranlagte feine Biebererhebung; allein er war nicht vielmehr, als ein Spielzeug in ber Sand bes berühmten Dicheggar Bafca, ber ihn auch julest fturgte. Der in der neuesten Zeit oft genannte Emir Beichir marb

im Jahre 1799 jum Großemir erhoben. Balb ber Gegner, balb ber Bunbesgenoffe Dichezzar Baicha's von St. Jean b'Acre, fonnte er bie Frangofen bei beren Belagerung von St. Jean d'Acre weber bekampfen, noch fich für dieselben er-flaren. Bor ben Anhangern Emir Juffus nach Aegypten gestohen, wurde er 1807 vom Bicekonige Mehemed Ali in seine Herrschaft zurückgeführt. Bon ber Pforte 1819 vertrieben, marb er 1823 von berfelben, auf die Fürbitte Debemeb All's, wieder begnadigt. Spater lehnten fich übrigens die D. haufig gegen bie Megupter, beren tyrannifches Bolizeiregiment ihnen zuwider war, auf; boch gelang es Ibrahim Bascha, fie zu unterwerfen u. zu entwaffnen. Emir Beschir bielt es nun bis 1840 mit ben Aegyptern, ward jedoch eben besthalb von ber Rforte entseht u. erhielt ben Emir Beschir el Kassim zum Rachfolger. Run erhoben fich die D., sammt ben Maroniten, von den Englandern aufgereigt und mit Baffen verfeben, gegen bie Aegopter, u. ihr Abfall fturgte Die Sache Rebemeb Ali's in Syrien. Statt aber ihre alte Freiheit wieber ju erhalten, trat bas Gegentheil ein. Raum war Sprien ber Herrschaft ber Pforte wieber jurudgegeben, so erregten die gegenseitigen Intriguen der Franzosen u. Englander einen Rampf zwischen D. u. Maroniten, den die Pforte zu ihrem Bortheile ausbeutete. Faft zwei Jahre lange dauerte der Rampf, in Folge bessen die Pforte auch ben Emir el Raffim des Großemirats entfeste u., angeblich um den Libanon zu beruhigen, einen turfischen Abministrator, ben berüchtigen Renegaten Omar Bafcha, gur unmittelbaren Regierung ber D. u. Maroniten absendete. Aber bas gewaltsame Berfahren biefes veranlaßte, daß fich die D. mit den Maroniten wieder vereinigten u. fich gemeinsam gegen das turtische Joch auflehnten. Sie verlangten einen mit ben Maroniten gemeinfamen Großemir. Das Ginfchreiten ber europaifchen Machte veranlagte bie Burudberufung Omar Bascha's u. Die Magregel, bag bie D. w. Maroniten, beibe abgesondert, unter ber Leitung eines turtischen Raimafame fteben follten, bem ein Rath gur innern Berwaltung ihrer Angelegenheiten beigegeben murbe. Doch, bamit find weber bie D., noch Maroniten gufrieben, u. bie schandliche Riebermegelung ber Maroniten, bei ber weber Rinber noch Mutter u. Greise verschont wurden (vgl. Die Allgemeine Zeitung von 1846, Die letten Rummern Dieses Jahrganges) zeugt am beutlichsten, wie traurig u. troftlos Die bortigen Buftanbe feien.

Drusus, altrömische, jum Livischen Geschlechte gehörige Familie. Aus ihr sind bemerkenswerth: 1) (Marcus Livius D.), Sohn des Eensors Marcus Livius D., Großvater der Livia, der Gattin des Augustus, suchte als Pontifer u. Bolkstribun mit großer Energie u. Beredtsamkeit den Streit des Senates u. der Ritter zu vermitteln, indem von letteren 300 in den Senat aufgenommen wurden u. dieser das, durch Gracchus ihm entzogene, Recht der dürgerlichen Untersuchung zurückerhielt. Sein Bemühen, den Bundesgenossen das Bürgerrecht zu verschaffen, blied erfolglos. Er wurde im Jahre 93 v. Chr. meuchlings umgebracht. — 2) Rero Claudius D., Sohn des Tiberius Rero u. der Livia, Bruder des Tiberius und Liebling seines Stiefvaters Augustus, unterwarf mit seinem Bruder (13 v. Chr.) die in Italien eingefallenen Rhätter und Bindelicier u. unterdrücke einen Ausstands u. ließ, um die Berbindung mit der See herzustellen, durch einen nach ihm benannten Kanal den Rhein in die Offel u. die Jupdersee leiten. Unterstützt von den Katten und Friesen, siel er im Jahre 12 in die Gauen der Ustpeten, Tenchterer, Mattiaken u. Sigambrer ein; im Jahre 11 drang er die zur Wesen. In dem Lande der Cheruster vor, daute an der Lippe Misson, der Ratten, drang durch die cherustischen Bälder der werwüstete er das Land der Katten, drang durch die cherustischen Wälter der und besten vor nach der Eage ein riesiges Zauderweib (sie sprach ihn lateinisch an), ihn zur Umsehr aussorete. Rachdem er ein Denkmal an der Elbe errichtet hatte, kehrte er um. Schredliche Zeichen begleiteten seinen Zug. Wohin er ging, läßt sich

nicht mit Sicherheit bestimmen. D. selbst aber sollte sein Baterland nimmer sehen. Rach Strado starb er, noch ehe er ben Rhein erreichte; nach Livius kurzte er vom Pferde, zerquetschte ben Schenkel u. starb am Bruche 30 Tage bernach; nach Dio starb er an einer Krankheit zu Mainz. Sein Leichnam ward im größten Pompe nach Rom gebracht; der Kaiser selbst ging dis nach Pavia entgegen. In Rom hielten Tiberius u. Augustus die Leichenrebe; der Senat ehrte sein Andenken u. bewahrte den Ramen "Germanicus" selbst seinen Rachsommen. D. starb im 30. Jahre seines Alters. Die spätern Kaiser des augusteischen Hauses stander: Germanicus, Livilla und Claudius, welche von seinem Bruder Tiberius adoptirt wurden.

Dryaden find nach ber griechischen Mythologie Waldnumphen, eigentlich Göttinen ber Eichen (δρύς), dann ber Baume u. Walber überhaupt; hama-D. beißen fie, wenn fie mit den Baumen zugleich entflehend und vergehend ge-

bacht werben.

Dryburgh u. Melrose, zwei sehr malerisch liegende alte Abteien Schottlands, deren erstere sich in völlig ruinhaftem Justande befindet. Beide datiren aus den altesten Zeiten gothischer Baukunst u. Bildnerei, u. find namentlich in den Schriften Walter Scott's, dem sie von seinem Landsitze Abbotsford aus die interessantesten Ercursionspunkte gewährten, auf das Umständlichste geschildert

worben. Siebe bas Rabere in Walter Scott's Berfen.

Droben, berühmter englischer Dichter, geboren 1631 zu Altwinkle-All-Saints (Rorthamtonshire), feierte Cromwell (s. b.) in den phantastereichen "Herosschen Stanzen" (1658), nachher aber des Königs Rückfehr in "Astraen Redux" in einem Lobgedichte. Jugleich trat er als Dramatifer auf u. dichtete 1667 "Annus mirabilis" u. wurde Hofvichter. Dbgleich er jährlich drei Dramen für die Bühne schrieb, die Gegner des Hofs (unter Jasob II.) besonders durch beisende Satyren geiselte u. zur katholischen Kirche zurücktrat, besserten sich seine Umstände doch nicht und er war, nachdem er in Kolge der Bertreibung des Königs seine Stelle eingebüst hatte (1668), auf's Schriftstellern um des Broderwerdes angewiesen. In diese Zeit fällt seine gute Uebersetung des Birgil (1697) und die Hymne Alexander's Fosst (componitt von Händel), vielleicht die populärke in der englischen Sprache. Seine letzte größere Arbeit war eine Ueberarbeitung von Chaucer's "Tales". Er statd 1701 u. ruht neben Chaucer (s. d.). Pope sagt don seinen Werken mit Recht, man könne aus ihnen bessere Proben einer jeden Dichtungsart sammeln, als aus irgend einem andern englischen Dichter. D. versuchte sich mit Glüd in jeder Sattung der Poesse; nur das Lustspiel gelang thm nicht, während von seinen Tragöden noch Don Sedastian n. All for Love über die Bühne gehen. Unter den zahlreichen Ausgaben seiner Sedichte zeichnet sich besonders die von 1760 durch ihre Correstibeit u. Eleganz aus: "Dryden's miscellen. works" (London, 4 Bde.), u. von den prosasischen Schristen: "The oritical and miscell. prosa works publ. dy Edm. Malone" (London 1800, 3 Bde.).

Dschumi, berühmter persischer Dichter, geboren 1414 zu Oschum in ber Brovinz Khorassan, gestorben 1492, stand bei den persischen Sultanen Abu Said u. Hossien Behadur Chan, sowie bei des lettern gelehrtem Bezier in großem Ansehen. Er wurde nach seinem Tode prachtvoll bestattet und die ganze Stadt trauerte. Gegen 40 Werke, theologischen, mystischen u. dichterischen Inhalts hinterließ er. Das herrlichste seiner romantischen Gedichte: "Jussus u. Suleicha" hat B. von Rossenzweig im Terte u. metrischer Uedersehung herausgegeben. Roch mehres Audere von ihm hat Hartmann (2 Bde. Amsterdam 1807) und Tholus (Berlin 1822) verdeutscht. — D. übertrifft alle übrigen großen persischen Dichter an Mannigssaltigkeit. Er ist nicht nur Romantiser, wie Risami, oder Lyrifer, wie Hasse.

ober Panegprifer, wie Attar, fonbern Alles bieß zugleich.

Dichingis-Rhan (b. h. ber größte Rhan), ber furchtbare mongolifche Eroberer,

ber fich bie meiften ganber Aftens unterwarf u. fie ju einem großen Reiche verband, war 1163 geboren u. hieß ursprünglich Temubipn. Ale 13jahriger Anabe bei bem Tobe seines Baters vertrieben, floh er ju Togrul, einem tatarischen Rhan am Jenisei und heirathete beffen Tochter. Auch von biesem mit bem Tobe bebroht, erkampfte er an ber Spipe einer fühnen, ftets wachsenben Schaar fich bie vaterliche herrschaft, folug und tobtete in einer blutigen Schlacht feinen Schwiegervater u. machte fich jum herrn ber gangen Mongolei. Bon Sieg ju Sieg eilend, ward er in seinem 43. Jahre von einem Propheten als der zur Herrschaft über die Erde bestimmte D. ausgerusen. Die Horben der Wäste solgten ihm gläubig, u. mit zahllosen Streitern brach er über die große Mauer in China ein, eroberte die Hauptstadt des Reiches u. riß 5 Provinzen von demselben los. Bon da zog er mit 700,000 Mongolen wider Mohammed, den mächtigen Sultan ber Chowaresmier in Perfien u. Indien, foling beren 409,000 in ben Stevven bes Jarartes in einer furchtbaren Schlacht, brach bie Mauern ihrer machtigen Stabte ab u. rif bas gange Reich ale Beute an fich, wahrend feine Felbherrn in wilben Rriegszugen bas weftliche Berfien u. Die Gegenben bes taspischen Meeres verwüstet hatten. Die Unterwerfung bes sublichen China follte seine Thaten beschließen, boch fam ihm ber Tob zuvor. Alls er sein Ende herannaben fühlte, berief er feine vier rochtmäßigen Sohne, theilte bas Reich unter fie, indem er Oftai zu ihrem Saupte ernannte u. empfahl ihnen vor Allem Eintracht. Er ftarb 1227 u. wurde mit vielem Bomp zu Tangut, nicht weit von dem Orte, wo er gestorben war, nach seinem Bunsche begraben. Das einzige besannte Denkmal D.6 ift eine, in den Ruinen von Rertschinst aufgefundene, Granittafel mit einer mongolischen, von Schmibt in Betersburg entafferten Inschrift; fle war als Dentmal feiner Eroberung bes Königreiche Sartagol (1219) aufgerichtet

worden. Bgl. ben Artifel Mongolen. Dnalismus. Man muß bier a) bie positiven Religionesvieme, welche man mit biefem Ramen bezeichnet, von ben b) philosophischen Spftemen unterscheiben, die man bualiftische nennt. — a) Das ältefte von jenen ift bas altperfische, wie es im Benb-Avefta vorliegt. Seine Grundzüge find folgende: biefe Belt ift bas Bert zweier machtiger Befen, eines guten u. eines bofen. Jenes, bas Lichtwesen Drmugb, fcuf zuerft ein Reich von guten Geiftern verschiedener Bollsommenheit und verschiedenen Ranges, bann bie Rorperwelt u. julest ben Menfchen. Abriman, urfprunglich auch ein Lichtwefen, beffen Licht fich aber burch Reib über Drmugb in Finfternis verwandelt hat, fcuf jur Befampfung bes Lichtreiches bofe Geifter, welche bie Diener bes Ormugb jum Bofen verführen. Ormugb u. Ahriman erscheinen, obgleich schaffend, doch felbft wieder als Gefchopfe, ober wenigstens Diener bes Mythras, beffen Symbol bas beseelte Feuer ift, ber aber selbst im perfischen Gulius aber bie Berehrung des Ormuzb in den hintergrund tritt. — Der Rampf ber Guten u. Bofen wird mit bem Siege ber erfteren enden. Ahriman felbft wird wieber gut, die Erde wird neu gestaltet und ein Aufenthaltsort heiliger und gludsetiger Menfchen werben. — Ein, bem perfischen faft gleicher, D. (mit bem Monotheismus im Sintergrunde) findet fich auch in ben religiofen Mythen ber Germanen. Bahrscheinlich haben ihn biefe aus Aften nach bem europäischen Rorben mitgebracht, wo er bann, allmalig mit ben religiofen Borftellungen ber fruberen Ein-wohner verschmolzen, die Farbung ber nordischen Phantafie erhalten. Mythras heißt in ber Ebba Alfabur, Drmujb ift Dbin, Boban (auch Rame bes Stammführers), Ahriman ift Lode. Das Reich bes Dbin, ber Mafen, ift im Rampfe mit dem Reiche der Finsterniß, mit Lode's Anhange, den ungefchlachten Riefen, bofen 3wergen, Elfen, Gnomen. Auch hier wird bas Gute fiegen, bie Erbe verwandelt werben ze. — Schon als ursprüngliches Religionsspiem unferer Boreltern muß biefer perfifche D. fur uns von Intereffe fenn; wichtiger aber wird er noch burch seine Bermandischaft mit ber alten Urtradition ber Inder und ber Religion ber hebraer. Bas erftere betrifft fo fchafft (nach holivell's

Auszug aus dem Shazta, der wahrscheinlich ältesten Urkunde u. der Grundlage der Bedas), Brahma Jowara, ber Ewige, ber alleinige Herr (Mythras) ebenfalls vorerft eine Welt von Geistern verschiebenen Ranges (in ben Bebas auch göttliche Befen genannt), unter welchen Brahma, ber Erftgefchaffene, ber oberfte ift (Drmugd). Giner ber untergeorbneten Geifterfürften, Mahafura (Ahriman), fühlt Reib, wird unzufrieden, emport fich gegen die vom Ewigen festgestellte Ordnung u. wird mit den von ihm verführten Geisterichaaren in die Finfterniß verftoßen. Auf Bitten der treugebliebenen Geifter ftellt der Ewige die Bedingungen feft, unter welchen bie Berftogenen wieder in den fruheren feligen Buftand gurudfehren tonnen, sowie bie Beit, in welcher biefe Rudfehr burch Buße, Prufung u. Lauterung geschehen fenn muß. Brahma, ber Erftgeborene, schafft jest, mit ber Macht bes Ewigen ausgestattet, Die Rorperwelt, als Buß: u. Lauterungs anstalt, welche die gefallenen Geister ju burchwandern haben, bis fie wieber in ben rein geistigen Zustand zurudfehren konnen. Auch Mahasura wird zur Buße zuge laffen, aber er verführt von Reuem Biele. Dieß bewegt Brahma u. andere treugebliebene Geisterfürsten (ben Bifchnu und Siva), ben Ewigen zu bitten, bag auch fie in Menschengestalt auf Erben erscheinen und die Bugenben gegen die Berfuh rung bes Mahafura schüpen u. ftarten burfen. — Wir haben alfo auch hier einen Rampf zwischen bem Guten und Bofen auf Erben, ber freilich ebenfalls mit ber Berftorung ber jehigen Rorperwelt enbet, mit einer Rudfehr ber Gebefferten in ben Buftanb ber Seligfeit. Aber es ift fein vollftanbiger Sieg ber Guten, nicht Alle werden wieber felig, und bie Rorperwelt wird nicht bloß neu gestaltet, sondern durch Siva für immer vernichtet. — Die Berwandtschaft des perfischen D. mit ber hebraischen Tradition, fo wie seine Berschiedenheit von dieser in wefentlichen Buntten, bedarf wohl feiner Erlauterung. Wus fich aber in biefen, wie in allen übrigen positiven Religionsspstemen bes Drientes herausstellt, ift: ber trabitionelle Glaube an einen perfönlichen Gott, an einen höchst vollkommenen, heiligen Welturheber, mit welchem sich bas Bose u. Die Nebel in der Welt nicht vertragen. — Auf die Frage: Woher Diefe? antwortet die Tradition des gangen Drientes mit einer Stimme: Richt von Gott, bem Ewigen, Beiligen, Gutigen, ber nur bas Gute will, bie Gludfeligfeit feiner Gefchopfe; - bas Uebel ift eine Folge des Bofen, das Bofe aber fam burch ben freien Willen ber geistigen Geschöpfe in der Welt. Wer fie vom Bofen befreit, wird fie vom Uebel befreien. Die hoffnung auf Diefe Befreiung hat fich von Geschlecht zu Geschlecht lebendig erhalten, u. Alle wenden feit Jahrtaufenden ihren fehnfuchtevollen Blid jum Simmel. Man mag über biefe traditionelle Aufflärung bes Ursprungs ber Sunde u. ber lebel benfen, wie man will, so wird man fie jedenfalls vernunft gemäßer b. h. ber 3bee Gottes entsprechenber finden, als bie von Leibnig gegebene und in unseren Tagen in anderer Form wieder jum Borscheine gebrachte: daß diese Uns vollfommenheit nothwendige Rolge ber Befchranttheit der Befchopfe, viefe Belt mithin in fo weit die vollfommenste fei, als es feine vollfommenere geben fann. Der Orient wurde biese Theodice für eine Gotteslästerung erklären u. sagen: Wenn Mythras, Brahma Isvara ober Jehova nur eine Welt zu schaffen vers mocht hatten, für welche die Sunden u. Die Leiben unvermeidlich waren, so hatte Er, ber Beilige u. aus Liebe Schaffenbe, gewiß gar nicht geschaffen. — Die Berwandtichaft ber hebraischen Tradition mit bem perfischen Religionsspfteme hat in alter u. neuer Beit Beranlaffung gegeben gur Behauptung: bas Chriftenthum habe feine Lehre von Gott, ben gefallenen Engeln und Menfchen ac. Diefem letteren entlehnt. Sieht man bas perfische Religionssystem für ein auf Tradition berubenbes, nicht etwa für ein philosophisches an, so läßt fich hier in Rurge barüber fo viel fagen: Roch ift es keinem Sachverftandigen eingefallen, die Grundlehre ber Bedas aus dem Zend-Avesta abzuleiten, nicht bloß weil dieser um viele Jahrhunderte spater gesammelt worden (manche Theile beffelben find zuverläßig aiter als die meisten Bedas, ober boch nicht junger); sondern weil die barin ausgesprochenen Ansichten weit weniger vernunftgemäß und mit sich felbst übereinstimmend find, ale bie indischen. Wer biefe barum aus jenen ent-

ftanben benten wollte, konnte es nur im Biberspruche mit ber Geschickte ber Trabitionen bes Drienis, welche nicht ein Fortichreiten von minber vernunftgemaßen Borftellungsweisen zu vernünftigeren, richtigeren ausweist, fonbern im Gegentheile eine immer zunehmenbe Berbunfelung, Berftummelung, Berzerrung ber über-lieferten Wahrheit (f. hierüber Binbifchmann: bie Philosophie bes Orientes, u. Rorf, Die Götter Spriens, Einleitung; 3. Ehrlich, bas Chriftenthum u. Die Religionen bes Morgenlandes). Bergleicht man die hebraifche Urtrabition mit ber indischen u. perfischen u. mißt man fie mit bem Dafftabe ber Bernunfigemäßhelt, fo bebarf es wohl feiner weiteren Beweise, welche von ihnen bie anfangliche Erfenntniß bes Menschen am reinsten enthalt, aus welcher bie andern burch allmas lige Modificirung entftanden. Rur einem Bellarlt, ber lange Jahre in Indien verweilte, fich in bie religiöfen Borftellungeweifen ber alteften Urfunden ber Brahmanenlehre hineinlebte, konnte es in einem Anfalle von Begeisterung über bas von ihm entbedte Fragment bes Shatta gefchehen, baf er bie barin enthaltene Lehre, wegen ihrer Erhabenheit u. Bernunftgemäßheit, für bie Duelle aller übrigen Trabitionen des Orients erklärte, die Mangel berfelben übersehend. — Das Chriftens thum hatte also nicht nothig, ben perfischen Dothen zu entlehnen, was in unge-trubter Bahrbeit in ben mosaischen Urtunben vor ihm lag; abgesehen bavon, baß bie driftliche Auffaffungeweise bes Entfichens ber Belt, ber Bedeutung bes Denfchengeschlechtes u. feiner Geschichte, eine im Wefentlichen von ber perfischen verschiedene ift. Und — wenn in unseren Tagen ein driftlicher Theologe auf den Einfall tam, dem Teufel (wie die Berfer dem Ahriman) eine Rolle bei der Schöpfung ber Belt zugutheilen (ihn g. B. bas Mineralreich ichaffen zu laffen, etwa weil Gold, Ebelfteine ic. viele Menfchen jur Gunde verleiten ic.), fo - barf berlei nicht ber Kirche zur Laft gelegt werben. Diese hat sich schon in den ersten Jahrhunderten gegen die Bermengung ihrer Lehrsähe mit dem persischen D. in den mystischen Spekulationen des Saturninus, Basilides, Manes ze. bestimmt zes nug erklart. Ueber Die aus bem perfischen Dythus entftanbene Onofit fiebe Dr. 5. Ritter, Geschichte ber Philosophie, 5. Thl., 11 Buch, 2. Capitel. - b) Die philosophischen Syfteme, welche man bualiftische nennt, laffen fich im Allgemeinen in zwei Classen unterscheiben. Sie ftatutren entweber einen D. im ab foluten Seyn selbft, ober bloß im relativen, endlichen. Die Geschichte ber griechischen Bhilosophie läßt uns jenen von seinem erften Entfleben bis zu seiner vollen Ausbildung verfolgen. Schon in der jonischen Schule wird Stoff u. Kraft nicht bloß unterschieben u. getrennt, u. neben ber an fich bewegungslosen, unthatigen Urmaterte ein zweites, ewiges, felbftfanbiges, bewegenbes, formenbes Pringip angenommen. Letteres wird von Anaragoras an als Intelligenz, als Bernunft, als Weltsele, als ein personliches Befen gebacht, welches ben Stoff nach seinen Ibeen bilbet, bessen Ausstüffe ober Theile die thierischen und menschlichen Seelen find, so wie die Damonen, welche die übrigen Gestirne bewohnen. Die Materie ift das Widerstandleistende, also die Ursache der Unvolltommenheit der Belt, des Bosen, der Uebel; mit ihr ist die Bernunft in stetem Kampse. — Offendar erinnert diese Weltaussassing, wie wir sie dei Plato schon vollständig entwickelt sinden, lebhaft an den perfischen D. Wahrscheinlich war Plato mit selbem auch bekannt. Die Aehnlichkeit jener philosophischen mit dieser traditionellen Borstellungs. weise hat balb zu Bereinigungeversuchen beiber Anlaß gegeben, ale bie Griechen allgemeiner mit dem Mythus ber Orientalen u. Diefe mit ben Spekulationen jener befannt wurden. Ueber biefen D. im Absoluten tommt die Philosophie ber Grie chen felbft nicht mehr hinaus, obwohl ihr bie driftliche Lehre von Einem perfonlichen Absoluten, welches die Welt nicht bloß gebildet, sondern geschaffen, fich bestimmt genug gegenüber ftellte. Es bedurfte übrigens auch bei den jungen Bolftern Europa's, die durch das Christenthum erzogen wurden, lange genug, bis fie bie 3dee des Schaffens mit wiffenschaftlicher Bestimmtheit gu faffen vermochten. Zwar konnte bei ihnen von einem D. im Absoluten nicht mehr ernftlich die Rede seyn; aber bas Entstehen bes Relativen burch bas Eine Absolute,

ber Welt durch Gott, das Berhaltniß beiber zu einander, ward jest die Klippe für die Spekulation ber driftlichen Bolter. Die Rategorie bes Schaffens, ber Realifirung von Ibeen burch Substanzsenung, war ber griechischen Spekulation, ihrer Lehrerin, ganglich fremb. Unter bem Einflusse ber griechischen Borftellungs. weise verwandelte fich ihnen die Idee der Schöpfung, so oft fie auch dieselbe zu faffen verfuchten, immer wieber in eine anbere, in die alte ber Emanation, Fulguration, der Selbstentwickelung, Selbstvollendung des Absoluten 1c., u. befanntlich ift man auch in unseren Tagen noch nicht allseitig über diese Schwierigkeit binaus. Aber ihre Quelle ift bermalen aufgebeckt, u. barum läßt fich für die Zukunft Erfreulicheres erwarten. Jener Monismus, ber noch nicht zur Anerkennung ber Rategorie bes Schaffens gelangt, bem barum auch ber Begriff ber Substanz gleich ift bem Begriffe bes Absoluten, bes burch fich Seienden, benkt bas Endliche als bloge Erscheinungen ber Einen absoluten Substanz, und reducirt bas Mannigfaltige beffelben auf verschiebene Attribute diefer, ober - fieht barin nur die verschiebenen Momente bee Selbftvollenbunges, Selbftbethatigungeprozeges der Einen Substanz. Dhne mit fich felbft in Widerspruch zu tommen, tann er barum auch nicht von einem wefenilichen Unterschiebe ber endlichen Dinge fprechen, ba biefes nach ihm gar fein an fich Selenbes, fein Befen, feine Substanz tft. Anbere verhalt es fich bort, wo bas Endliche zwar auch nicht ale ein burch fich felbft Selendes, aber boch als ein an fich Seiendes, als eine (burch bas Absolute) bebingte Substanz anerkannt wirb. Hier kann und muß man bie Frage stellen: Db es verschiedene endliche Substanzen gebe, und welcher Art biese Berschiedenheit sei? Da bie Substanz (bas Befen, bas an fich Seienbe) nicht unmittelbar fur und erfennbar ift, fondern nur mittelft feiner Erfcheinung Segenstand für unser Biffen wirb, so wird die Beantwortung Diefer Frage gunachft von ber richtigen Auffaffung u. Unterscheibung ber Erscheinungsweisen bes Enblichen abhangen. Da ferner bas Thatigwerben (jur Erscheinung tommen), bes Enblichen, ale folchen, bedingt ift burch bas Erregtwerden (Einwirken) von Seite eines andern Realen, — u. bei bemfelben Realen eine Erscheinungsweise bebingt ift burch bas Borausgehen einer andern : fo hangt die richtige Beantwortung obiger Frage auch ab von ber Unterscheidung bes Qualitativen (Charafteriftischen), ber Birtfamteit bes Endlichen u. ihrer Modifitationen burch die Umftanbe, sowie ber verschiebenen Entwidelungsstufen. Aus biefem leuchtet ein, bag bie Detaphysit, beren Aufgabe bie Beantwortung jener Frage ift, feine leichte Arbeit hat, eine noch schwierigere, als bie Chemie u. Physit bei ber Ausmittelung ber Grundftoffe u. Grundfrafte. - Die Antworten, welche die Metaphyfif geliefert bat, find auch fehr verschieben ausgefallen. Die ber carteffanischen Bhilosophie ift unter bem Ramen D. befannt. Descartes unterscheibet nämlich nicht nur zwischen ber unenblichen und ber endlichen Subftang, sondern auch zweierlei endliche Subftanzen, die Materie u. ben Geift. Jene erscheint als das Ausgebehnte, Raumliche, an fich Unthätige, mit einem gewiffen Quantum von Bewegung Ausgestattete, bes Bewußtfeins Unfahige; — Die fer, ber Geift, erscheint als benfenb, felbftbewußt, freithatig. — Leiber maren bie Glieber ber beiben Begenfate unrich tig bestimmt. Roch unter bem Ginfluffe bes Reuplatonismus ftehend, hatte Descartes nur bas burch fich felbft Seiende als bas mahrhaft Seiende, als Substang erklart; woraus schon Spinoza bie Folgerung zog: daß es somit nur eine Subftanz gebe, Gott; alles Uebrige nur Erscheinung ber Attribute biefer einen Sub-ftanz feyn konne, bes unenblichen Denkens und ber Ausbehnung. Damit war ber D. von unendlicher u. endlicher Substanz wieder in den Monismus u Bantbeismus zurudgefunten. — Indem Descartes ben Geift allein als bes Bewußtfepns fahig erklarte, gerieth er mit ber Erfahrung in Wiberspruch, welche bei ben Thieren offenbar physische Thatigkeit nachweist, welche, wenn sie auch keine selbstbe-wußte und freie ist, doch nimmer gestattet, die Thiere als bloße Automate zu betrachten. — Somit schien Richts übrig zu bleiben, als — biesen Unterschied wieder aufzugeben, und entweder bas geiftige Leben im Menfchen als bie bobere

Entwidelung bes Raturlebens, ober bie Ratur als bie niebere Bilbung saufe bes Beiftes angufeben, b. h. jum Donismus bes Enblichen als Materia-Itomne ober Spiritualismus gurudgutehren. Beibe Auffaffungeweisen haben fo gu fagen ihre wiffenschaftliche Durchbildung bereits erlebt; aber es hat fich and babet berausgestellt; das weder bie eine, noch bie andere, fich vollstanbig rechtfertigen läßt. — Man fab fich barum in unfern Tagen genothiget, ju bem Anfage bes Descartes jurudjugeben, aber jest auch in ben Stand gefest, bie Glieber beffelben anbers ju beftimmen. Ratur und Geift im Gegenfabe zu Gott find beibe relatives, abhängiges, endliches Sein, also von ber unendlichen, absoluten Subfanz qualitativ verschiedene Subfanzen. — Aber auch Ratur und Geist find qualitativ verschiedene Substanzen. In bem Leben ber Ratur, wie in bem Leben bes Geiftes, fpricht fich bas Streben aus, aus bem blogen an fich Seienden ein auch für fich Seiendes, fich wiffendes, bewußtes Sein zu werden. Der Lebensprozes ber Ratur, in welchem fie biefes Biel realifirt, ift aber ein anderer, ale jener bee Beiftes, ja, er ift bas Beg entheil von ihm. (Siehe ben Artitel Denfpringip, Dentvermogen.) Die ber Subjectirung, (Berinnerung) nothwendig vorausgehende Obfectivirung, (Differengirung, Beraugerung) if namlich bei ber Ratur eine reelle, beim Beifte eine ideelle. Jene unterscheibet fich in eine Bielheit reeller Gegenfabe, (materialifirt fich) und hort bamit auf, eine substanzielle Einheit zu senn, wird eine bloß formelle. In der Individualifirung, noch klarer in der Organistrung, erfcheint die Berinnerung, die Subjectivirung ber Ratur. Aber eben barum wird nicht die Ratur in ihrer Totalität, sondern nur die einzelnen, organischen, animalischen Individuen werden Subjecte. Da biese Individuen selbst nur Erscheinungen ber Ratursubstanz find, so verinnert fich in ihnen Richts, als eben bie Erfdemung; b. h. fie konnen fich felbst nicht von ihren Bukanden, Thatigkeiten, Beranderungen unterscheiben, sich über selbe erheben, sich selbst als das reale Subject berfelben benten, weil fle foldes nicht find; - ober ihr Bewußtfenn A tein Selbftbewußtfenn. Weil bie Raturindividuen, als folche, ben Realgrund von fich felbst nicht zu benten vermögen, so vermögen fie bieß auch nicht von andern Erscheinungen. Im Gegensate von der Ratursubstanz, differenzirt fich der Geift blog ibeell, b. h. er wird dugere Einfluffe genothigt, fich als Receptivität und Spontaneitat ju unterscheiben. Da biefe Unterscheibung feine reelle Theilung, tein Sepen von relativ felbstftanbigen Erscheinungen ift, wie bei ber Materialifirung ber Ratur, fo vermag er beibe als Erfcheinungen auf feine Befenheit, (fein Gelbft) zu beziehen, diefes somit als reales Subject zu ben-Ten; als 3ch. Der Geift wird auf biefem Bege felbft bewußt, was bie Ratur nach geschener Materialistrung nie mehr zu werben vermag. - 3m Renfchen finden fich beibe Lebens- und Bewußtsepnsprozesse nach einander u. neben einander, greifen organisch in einander ein. Der Mensch ift somit, als organische Einber Schöpfung. Bas man in unfern Tagen gegen ben D. einzuwenden fand, traf noch immer nur ben alten carteftanischen. Bon bem hier in Rurge Migirten wird man wenigstens nicht fagen tonnen, bag er mit ber Erfahrung im Biberfpruche ftebe, ober bem Bedurfniffe: "Alles auf eine Einheit zu rebuciren" nicht fo gut genuge, wie ber Bantheismus.

Onbarry (Jeanne Gomart, Baubernier, Gräfin), geboren zu Baucouleurs 1744, Tochter eines Steuerbeamten, machte in Baris, wo sie nach bem Tobe ihres Baters als Freudenmädchen lebte, die Befanntschaft des Grasen Jean du Barry, der sie zu seiner Maitresse erfor. Sie solgte der Herzogin Grammont sin der Gunst Ludwigs XV. 1769, und übte über diesen Fürsten eine unumschränkte Herrschaft aus. Zum Scheine vermählte man sie an den Bruder Jean's, den Grasen Guillaume du Barry. Sie verschwendete viel, stürzte — kaum glaublich für umsere Zeit, welcher ähnliche Creignisse völlig fremd sind — den Minister Choiseul u. erhob den Gerzog von Aiguillon. Rach Ludwigs XV. Tode ward sie mit einem großen Jahrgehalte in eine Abtei bei Meaux verwiesen. Hier lebte fie bis 1793, in welchem 3. fie, wegen Unterstützung der Emigranten, vor das Revolutionsgericht gestellt u. am 7. Dezember hingerichtet wurde. Sie flehte die zum letten Augenblide um Gnade, und soll, als schon das Beil siel, noch gerufen haben: "Encore un moment, monsieur le bourreau!" Die interessanten "Remoiren" von ihr

(3 Bbe., Bar. 1829) find unacht.

Dubicza (Dubika), 1) sester Markisteden in ber kroatischen Banalgranze, an ber Unna, die sich 1½ Meilen von da mit der Save vereinigt, mit etwa 1800 katholischen Einwohnern. 2) Feste Stadt in der türkischen Provinz und Sandsschasschaft Bosna, dem vorigen Orte gegenüber, an der Unna, mit 6000 Einswohnern. Diese Stadt vertheidigte sich 1778 gut gegen den österreichischen Feldsmarschallseutenant Fürsten Liechtensten. D. gehörte früher den Rhodiserrittern, dann den Herren v. Irin. die es 1538 an die Türken verloren. 1685 und 1687 wurde es von den Kaiserlichen erobert und 1718 den Türken im Karlowiper Frieden zurückgegeben.

Dubienka, Ort unweit bes Bugs in Galizien. Hier die lette Waffenthat bes Königreichs Bolen, indem Rosziusto fich hier am 17. Dezember 1792 mit 4000 Mann gegen 17,000 Ruffen mit Bortheil schlug und erft, nachdem er durch das

neutrale öfterreichische Gebiet umgangen mar, fich jurudjog.

Dublin, 1) eine Grafichaft in der Proving Leinster des Konigreichs Irland, im Often an bas irische Meer, im Rorben an die Grafschaft Caft-Meath, im Westen an Meath und Kildare, im Suben an Widlow granzend, 14% Deilen groß, mit 386,000 Einwohnern, ift im Suben gebirgig, sonft durchaus flach und fteinig, an ben Bluffen fruchtbar. Am beften gebeihen Safer und Rattoffeln; fonftige Rabrungemittel find Gemufe, Auftern und Fische. An Sols ift faft gang licher Mangel und an beffen Stelle brennt man Strob und Mift. Die Industrie schafft Leinwand, Seiben-, Boll- und Baumwollmaaren. Die beiben Fluffe find ber Liffen und Dobber; funftliche Wasserstraßen ber große und ber Königstanal.

2) D., Hauptstabt von Irland, unter 53° 23' 13" nörblicher Breite und 8° 40' 53" westlicher Länge, in einer fruchtbaren Chene, unsern ber Mundung bes die Stadt burchschneibenben Liffen (über welchen 6 fteinerne und 1 eiferne Brude führen, worunter bie Effer : und Richmonbbrude besonders mertwurbig), nach London bie größte u. schönfte Stabt bes brittischen Reiches mit 310,000 E., welche su mehr als & (80,000 Epistopalen, 8000 Diffenters u. wenige Juden), Ratholiten find. D. hat meift fcone, breite u. regelmäßige, vortrefflich erleuchtete u. gepflafterte Straßen, barunter Die prachtvolle, 130 fuß breite Sadvillestraße mit einer 130 guß hohen cannelirten Steinsaule in ber Mitte, auf beren Spige bie Bilbfaule Relsons steht; nur ber Stadttheil Liberty besteht aus elenden hutten, in benen ber eigentliche trische Theil ber Bevölkerung wohnt. Die Stadt hat schone offentliche Blate, darunter der Stephansplat, fast & Meile im Umfang, der größte in Großbritannien, mit der Bildfaule Georgs II., der Merinoplat mit einem Spring-brunnen, der Schlofplat und der ganz neue Royal Circus. Unter den 60 Kir-chen u. Bethäusern, von denen 18 den Katholifen, 26 den Anglifanern, 6 den Mes thodiften, 3 ben Duadern, 4 ben Presbyterianern, 1 ben Lutheranern, 1 ben Calvinisten, 2 ben Independenten, 2 den Wiebertaufern und 1 Synagoge ben Juden gehoren, zeichnen fich ber St. Patrid Dom mit bem Dentmale Swifts, Die neue tatholifche Metropolitantirche und bie geschmadvolle Georgefirche aus. Bon ben andern öffentlichen Gebauben, die an Bracht und Großartigfeit selbft die von London und Edinburgh übertreffen, find ju bemerken: bas Schloß, Die Rafernen (welche 6000 Mann faffen), die Borfe, bas Boll- und Posthaus, die Bant (bas alte Parlamentshaus), ber Gerichtshof, bas Rathhaus und bas Universitätige baube, worin 300 Studenten wohnen, mit eigener Rirche und Prufungshalle, Museum, Anatomie, Sternwarte und einer Bibliothet von 70,000 Banben. D., bas aus 21 Rirchspielen und 6 Borftabten (Manor Donore, Manor of St. St pulere, Manor Grange Gorman, Kilmainham, St. Revins und Marys Done

root) besteht, ift ber Sis bes Lordlieutenanis von Irland, eines fatholifchen und eines anglifanifchen Ergbischofe, 4 weiterer Bischofe, ber hoben Gerichtebofe für Irland, eines Abmiralitatsgerichts und einer 1320 geftifteten, aber erft 1594 er-Mineten, gang nach Art ber englischen eingerichteten Univerfität (Trinity College), ber einzigen in Irland, mit etwa 1200 Studirenben. Die Stadt hat ferner noch eine Atabemie ber Biffenschaften, Gefellschaften jur Berbefferung bes Aderbaus und ber Leinwandmanufaftur, eine Malerafabemie, eine Marinefcule, verfchiebene Hospitaler und Wohlthatigfeitsanstalten, 7 Frauen- und 6 Monchesiofter, und bebeutenbe Leinwands, Baumwolls, Wolls und Seidenwaaren, Guts, Starfes, Schunpftabats, und Glaswaarenfabrifen, auch ausgebehnte Brennereien u. Zuderschwarzeiten ... febereien. D. ift ber Mittelpunkt bes irifchen Sanbeis, ber nach allen Beltgegenden betrieben wird. Ausgeführt werden (jährlich im Betrage von etwa 18 Prill. Thir.): Branntwein, Schlachtvieh, Bokelfleisch, Sped und Leinwand; eingeführt (im Werthe von 30 Mill.), auf 250 - 270 Seefchiffen, befondere Co-lonialwaaren. Der hafen wird durch einen großen, 1748-55 aus Granitfleinen aufgeführten, 30 Fuß breiten Molo gebildet, ber über 1 Stunde weit ins Meer Mnauslauft und an beffen Ende fich ein Leuchtthurm befindet; 7 Doce und Baffins bienen zum Landen und Ausbeffern ber Schiffe. Rach dem hafen und nach Drogheba führen Eisenbahnen. Im Saben ber Stadt munbet ber Konigstanal in die D.er Bai, und im Rorden der große Kanal in den Liffen. Rings um die fast treisförmig gebaute Stadt läuft eine schöne Allee. — D., das im 9. Jahrhunderte von Rormannern gegründet worden fenn soll, war seit dem 10. Jahrhunderte Refibeng eines normannischen Konigshaufes. 1038 murbe hier ein Bisthum errichtet und fpater jum Erzbisthume erhoben. 1171 eroberte es ber enge Hiche Graf Strongbow; 1409 erhielt es bas Recht, fich einen Dapor ju wählen, and 1451 ward es ber Sig bes Bicefonigs.

Dubois 1) (Guillaume), Carbinal und frangofischer Minister unter ber Regentschaft bes herzogs von Orleans, geb. ju Brives - la . Baillarbe 1656, flubirte im Collège Bompabour, ward Geiftlicher u. Lehrer beim Marquis von Bleuves, burch ben Berjog von Orleans Lehrer bes Berjogs von Chartres, beffen Bermablung . mit einer natürlichen, aber legitimirten Tochter Lubwigs XIV. er ju Stanbe beachte. Bur Belohnung empfing er bie Abtei Airvan u. St. Juft, ward Staatssath und nach mehren biplomatischen Sendungen Geheimer Rath bes Regenten. In biefer Stellung ichloß er 1717 bie Tripleallianz zwischen Frankreich, Holland und England. Rurz barauf ward er zum Minister bes Auswärtigen und felbft ann Ergbifchofe von Cambrai ernannt. 1721 erhielt er ben Carbinalehut. Er farb (1723) als allgewaltiger Premierminister, allgemein verhaßt wegen feiner ichlechten Berwaltung und von Arbeiten und Ausschweifungen aufgerleben, an ben Kolgen einer Amputation. — 2) D. (Paul Frangois), Director ber Rormalfcule ju Baris und Deputirter, geboren 1791 ju Rennes, warb 1821 als Schuler Coufin's feiner Professur in Befançon entfest und begab fich nach Baris, wo er mit Leroux ben "Globe" 5 Jahre redigirte. Rach ber Julicevolution ward er Generalinspector bes öffentlichen Unterrichts, 1831 Deputirter von Rantes in ber Rammer, 1834 wegen eines antiministeriellen Botums burch Guigot wieber abgefest, befam jeboch feine Anftellung wieber und bereiste Deutschland (1838), um bas Universitätewesen kennen zu lernen. 1839 kam er in ben Confeil für ben öffentlichen Unterricht und 1840 als Director an die Rormalschule. — 3) D. (Felir Benry), ale Schriftfteller Bobg-Reymond, Beheimer Regierungerath in bem Departement für Reufchatel ju Berlin, geb. 1782 ju St. Sulpice im Bal be Travers, beschäftigte fich seit 1800 literarisch in Genf u. Lyon, bis er 1804 Sausletzer in ber Rabe von Berlin wurde, feine Studien auf dem frangofischen Gymstaffum in Berlin fortsette, bem Feldzuge von 1813—14 als Hauptmann beiwohnte und seine jedige Stellung sich erwarb. Außer einer Schrift über bie Umbilbungstebre ber französischen Zeitwörter (Berl. 1818), einer andern über Reufchatel und **Balmain** (Moerd, 1831) verfaßte er das wichtige Werk "Staatswesen und Mena

schenbildung" (4 Bbe., Berl. 1837 — 39), worin er fich als achten Sumantften bewährt. B. — 4) D. be Montpereur, Friedrich, befannter Reffender, seit 1840 Professor der Archaologie ju Reuschatel, bereiste ben westlichen Theil von Aften und hielt fich langere Beit bafelbft auf. Sein Voyage autour du Caucase (beutsch Darmftabt 1842 und 43, 2 Bbe.) wurde von ber geographischen Gefellicaft ju Baris mit dem Preise gefront und verschaffte ihm von Raifer Rifolaus von Rus land ben Stanislausorben und ein reiches Belbgeschent. Sie zeichnet fich burd archaologische Forschungen, Biffenschaftlichfeit und Genauigfeit aus.

Ducange (Charl.), f. Dufreene.

Ducaten, f. Dufaten.

Ducaton, eine Silbermunge in ben ehemaligen öfterreichischen Rieber landen a 3 Gulben 11% Stuber brabanter Cour. Man hat bavon gange, &, & und . Jest heißt D. ober filberner Reiter eine Handelsmunge in Holland, Werth 3 Gulben 15 Cents. — Die, Silbermunge im lombarbifch venetianischen

Ronigreiche.

Duchatel, Charles Marie Tannegui, Graf, Sohn bes von Rapoleon so begunstigten, seit 1833 jum Bair ernannten Charl. Jacq. Rifolas Grafen D., französischer Staatsminister und Mitglied ber Academie, bekannt auch als denomistischer Schriftsteller, geboren ju Paris 1803, fcbloß fich schon 1823 ben Doctrinare an, mit benen er feit 1830 im Minifterium gefeffen hat. Er hat fic um bas Bolls und Sanbelswefen unbestrittene Berblenfte erworben. Er fcbrieb:

Duchesne 1) (Joseph), geboren zu Eftura in ber Graffchaft Armagnat 1546, Leibarzt Konigs heinrich IV., auch in Genf hauptanhanger bes paracelfichen Spfteme u. Alchemift, fchrieb Bieles, unter Anberm: "Solopetarius" (Lyon 1576); »Morocosmie« (Lyon 1583); »Diaeteticon polyhistoricon« (Parts 1606); "Phermacopoea dogmatica« (Baris 1607, gesammelt als »Quercetanus rectivivus,» Frankfurt 1679, 3 Banbe). Mehrere seiner pharmaceutischen Formeln, befondere Pulvis cachecticus Quercetani und seine »Theriaca coelestis» ftanden sonft in großem Anfehen. — 2) D. (Andre), geboren 1584 ju Isle-Bouchard (Inbre u. Loire) geftorben 1640, ber Bater ber Gefchichte Frantreiche genannt, verfaßte eine "Geichichte ber Bapfte" (1653), eine "Gefchichte Englande" und eine "Gefchichte ber französtschen Carbinale" (1660), sowie er auch bie "Hist. Francor. sciptores" (in 5 Bbn. Fol. Paris 1636—49) herausgab. — 3) D. (Jean), französischer Kunftforscher und Bibliothetar, befonders bekannt burch seine Schrift: "Kaeni sur les Nielles, gravures des orfèvres Florentins du quinzième siècles (Paris 1826). Außerbem schrieb er früher schon: "Rapport sur la fonte de la statue de Jeanne d'Arc« (Batis 1805); »L'opérale Trèsor et la Bibliothèque« (ébenbaselbik 1819); »Compte rendu d'un voyage fait en Angleterre« (Parts 1824) u. a.

Duchesnois, Ratharina Josephine, geb. Refuin, berühmte Schaufpie-lerin, geboren gu St. Saulve bei Balenciennes 1786, trat, 13 Jahre alt, gu Balenciennes in der Rolle Palmyra's (Boltaire's Mahomet) auf und feterte als Phaedra auf dem Theatre français (1802) ihren ersten Triumph, indem fic zugleich das Bublikum für fle gegen ihre gefährliche Rebenbuhlerin, die Georges Beymer (f. b.), entschied. In ben Rollen ber Semiramis, hermione, Dibo, Rorane, Andromache ic. ber Liebling bes Publifums, war fie mit geringen Unterbrechun-

gen bis 1830 thatig. Bu Diefer Beit jog fie fich jurud und farb 1835. Duelos, Charles Bineau, berühmter französischer Schriftfteller, geboren ju Dinant in Bretagne 1705, machte frühzeitig seine gelehrten Kenntniffe geltend. 3m Jahre 1739 warb er Mitglieb ber Afabemie ber Geschichte u. 1748 Mitglied u. bald darauf beständiger Secretar ber frangofischen Alabemie. Db er fich gleich hauslich zu Paris niebergelaffen hatte, fo mablte ihn boch feine Baterftabt 1744 aus Achtung zu ihrem Maire. Später ward er geabelt, Siftoriograph von Frankreich und ftarb 1772. Dan hat von ihm verschiebene Romane, unter welchen Die »Confessions du Comte de \*\*\* (1741) von vielen Seiten febr fchaber sur les moeurs de co sidelos zwei geiftreiche, oft gebrucke Schristen, besonders bit lettere. Anch seine »Hist. do Louis XI." (querk 1745 in 3 Banden, auf welche 1746 ein Band pièces justificatoires folgte) ist ein schähderes Wert, unerachtet D. seinem Nufer Tacitus weit nachsteht; den vorzüglichsten Werth aber haben seine vortrefslichen »Mém. socrets sur le regne de Louis XIV. und XV." 2 Bde., welche 1791 zum erstenmal gedruckt und von Huber (Berlin 1791) überseht wurs den. Freimuthigseit, Berücksichtigung der Sittens und Kulturgeschichte und Gestängtheit des Ausbruckes gereichen D. historischen Schristen zur Empsehlung. Seine Werte wurden von Deseisart gesammelt als "Oeuvres complètes» (10 Bande, Baris 1806) und neuerdings von Belin (3 Bde., in der Sammlung »Prosasioners français»).

Ducos 1) (Roger, Graf D.), geboren 1754 im Departement des Landes, 1792 Conventsbeputirter für dieses Departement, eifriger Anhänger der Revolution und Gegner der Gironde. 1794 ward er Präsident des Jasobinerclubs und peigte sich als entschiedenen Demokraten. An dem Sturze der Schreckensberrschaft nahm er keinen Theil. Barras berief ihn zum Directorium; er ging 1795 zur Partei Bonaparte's über u. ward britter Consul, jedoch bald durch Lebrun ersieht; dann ward er zweiter Präsident des Senats, 1804 Senator für Orleans z. Graf. Bon Ludwig XVIII. als Königsmörder ohne Anskellung gelassen u. 1818 verdannt, werlor er in der Gegend von Ulm beim Umsturze seines Wagens das Leben. — 2) D. (Je an François), geboren 1765, Kausmann zu Bordeaur und Deputirter dieser Stadt bei der gesetzbenden Bersammlung, ward als Ansend

banger ber Gironde 1793 hingerichtet.

Dubevant, Aurore Marquise D., bekannt als Schriftstellerin unter bem Ramen Georges Sand, geb. 1804 im Departement ber l'Inbre, Tochter Dupin's, eines fehr reichen Abjutanten Murats, wurde ftreng erjogen und beirathete pater einen Stabboffigier, ben Marquis D., lebte mit biefem febr ungludlich, warb iber Mutter von zwei Rinbern. Eben biefe ungludlichen ebelichen Berhaltniffe peranlagten fie zur Flucht nach Baris (1831), wo fie einen Chescheibungsprozes simleitete und burch Abtretung eines Theils ihres Bermogens wirklich geschieben ward. Bis diefes geschah, sicherte sie fich ihre Eriftenz durch literarische Arbeiten (besonders für die Beitschrift Figaro). Ihr Freund, der Schriftsteller Jules Sandeau, war ihr Leiter; sie schrieb mit ihm gemeinschaftlich »Rose et Blanches (1832) u. durchstrich mit ihm in Mannertracht die Straßen, Boutiquen, Salons n. Manfarben von Paris, um bas bortige Leben burch eigene Anschauung tennen m lernen. In eben biefer Tracht besuchte fie auch Collegien u. Gerichtshofe. In ihrem Romane sIndiana" (2 Banbe 1832), woburch fie Die Aufmerkfamteit bes Bublifums auf fich jog, trat fie bereits als Georges Sand auf. Spater ichried fie nur unter Diefem Ramen (Romane: Valontino (Baris 1832), Jacques (Baris 1834), André (ebenbaselbft 1835), Léon Léoni, Mauprat, Les meltres saistes, L'Uscoque, L'Orov, La Marquise, Lavinia, Spiridioa, die Gräfin von Rudolftadt, Sept cordes, Balentine, Isidor u. Teverino u. a.), und Sandeau nannte fie felbft als die mahre Berfafferin. Auch trennte fie fich nun von letberem u. reibte mit bem Claviervirtuofen Libgt nach ber Schweig, wo fie in Benf, son 1837 an aber mit dem Abbé Lamennais und bem Schauspieler Boccage auf ibrem Landgute la Chatre lebte. Reuerdings halt fie fich wieder in Paris auf, tragt wieder Frauenfleiber und icheint von manchen ihrer frühern Berirrungen gurud. gefommen zu fenn. Bas ihre schriftstellerische Thatigleit betrifft, so kann man ber Gewandtheit ber Darftellung, glanzenben Styl, kuhnen Gebankenflug u. überhaupt ein geistreiches Wesen nicht absprechen; doch sehlt ihr gänzlich — u. das tent in ber Ratur ber Sache — ber manuliche Ernft, tieferes religofes und fitte iches Bewußtseyn und ber flare, ungetrubte Blid, ben nur ein ernftes Studium ber Geschichte und Ratur verschafft. Richt mit Unrecht flagt man fie an, bag ke an ber bemoralistrenden Richtung, welche die framedische Romanenliteratur in

ber neuesten Zeit eingeschlagen hat, viel Schulb trage und daß sie — selbst aus ber Sphäre der Beiblichkeit hinausgeschleubert — besonders über die Ehe und die Stellung des Beibes die corruptesten Ansichten hat verbreiten helsen. Ebenso, wie die ihr gestiverwandte deutsche Bettina, hat sie sich in neuester Zeit dem Rabicalismus verschrieben, was, nach dem bereits Angegebenen, die nothwendige Consequenz ihrer Entwidelung war. Bon der letztern Richtung legten besonders ihre Artifel in "La verus independante" Zeugniß ab. Ihre neuesten Romane sind "Horaco" und "Consuslo" und die gelungenen Schilderungen der Balearen "Un hiver au midi" (2 Bde. Paris 1841).

Ondley, Robert, Graf von Leicefter, fünfter Sohn bes herzogs von Rorthumberland, geboren um 1532, hatte als Rammerherr Cowards VI. Theil an ben verbrecherischen Blanen feines Baters, erhielt aber von ber Ronigin Maria Bergeihung und Anftellung. Bei Glifabethe Thronbesteigung ftieg er als erflarter Gunftling biefer Konigin ju ben bochften Burben, ward Grofftallmeifter, Ritter bes Hosenbandorbens, geheimer Rath und herr von Renilworth, Denbigh und Chirf u. Graf von Leicefter und ftrebte fogar nach ber Sand ber "jungfraulichen" Ronigin. Da er jedoch verheirathet war, fo fchien ihm bieß fo lange unmöglich, ale feine Semahlin lebte und man glaubt baber, bag er an bem balb barauf erfolgten Tobe berfelben (fle farb 1560 gu Cumnor Sall in Berffbire) nicht unschuldig gewesen sei. Die Konigin mablte ihn nicht jum Gemable, u. er suchte bafur Erfat bei Maria Stuart von Schottland, Die ihn mit Berachtung gurudwies. Spater war er heimlich an Laby Douglas Howard , bie er Ebuard Stafford zu heirathen zwang, und an die Laby Effer, beren Gemahl er vielleicht vorher heimlich hatte vergiften laffen, verheirathet. Lettere Heirath erfuhr Elifabeth. Die zurnende Königin ließ sich jedoch durch ben Herzog von Suffer zur Berzeihung bewegen. (Jene zweite Che, die Umftande, die man sich über den Tob seiner ersten Gattin erzählt und die der Königin Elisabeth zu Ehren gegebenen gefte, hat Balter Scott ju feinem Roman Renilworth benutt.) Sie ichenfte ibm balb von Reuem ihre volle Gunft u. ließ eine gegen ibn erschienene Anklage lanbesverratherischer Absichten vom Staatsrathe widerlegen. Gegen Maria Stuart zeigte er fich feinblich, angeblich, weil fie feine ihr angetragene Sand ausgeschlagen habe. Bon Glifabeth 1569 mit einem Beere gur Unterftugung ber Broteftanten nach ben Riebetlanden geschickt, fonnte jedoch bafelbft Richts ausrichten. Richt gludlicher war er bei einem zweiten Buge nach Flandern, weßhalb ihn Elisabeth jurudrief. 1588 marb er Befehlehaber ber Armee, welche London gegen bie fpanische Armada vertheibigen follte. Er ftarb 1588 auf seinem Landquie Cornbury in Orforbsbire.

Duell, 3weitampf (duellum) ein verabrebeter Rampf zwischen zwei Berfonen (wenigstens in Der Regel), ber jur vermeintlichen Guhne einer Ehrenfrantung, und zwar mit Baffen, b. h. Bertzeugen, welche zur Tobtung ober Berwundung geeignet find, Statt findet. Jedoch wurde ein berartiger Rampf auch in anderer Abficht, ale gerade biefer, noch unter ben Begriff bes Duells paffen, benn fein Befen befteht nur barin, burch gegenfeitiges verabrebetes Beftehen ernftlicher und erheblicher Gefahr bie nachtheiligen Birfungen ju annulliren, welche bie dffentliche Meinung ber hoheren Stanbe an gewisse Borgange fnupft. Des wegen ift auch nicht nothwendig, bag im eigentlichen Sinne gefampft werbe, wie benn auch Bistolenbuelle, überhaupt solche, bei benen bas Loos enscheibet insbefondere, nur fehr unpaffend Rampfe genannt werden tonnen. Befentlich aber ift, baß bestimmte, burch bie Dewohnheit eingeführte u. großentheils ben gerichtlichen 3weifampfen eninommene, Regeln beobachtet werben, welche jum 3wecke haben, Rauferet, Mord und Tobichlag vom Duelle ferne zu halten. hierunter gebort por Allem : bie Anwesenheit von Secundanten, benen obliegt, ben Rampf zu regeln, Die nothigen Besprechungen ju veranstalten u. f. w.; bas in ber Regel Statt finbenbe Berbot, fich eigener ober befannter Baffen zu bedienen; die Sitte, bag ein Berwundeter nur fo lange jum Rampfe berechtigt ift, als er auf eigenen Sugen, obne

frembe Unterftubung, zu stehen vermag, bas Ausschließen von Scheibenpistolen u. a. m. — Das D. besteht heut zu Tage vorzüglich bei brei Standen, bem Abel, bem Militar und ben Studenten, und zwar in ber Beife, baß, wer immer einer folden Genoffenschaft burch Geburt ober Bahl angehort, bei Bermeibung ber größten focialen Rachtheile moralisch gezwungen ift, sowohl De. anzunehmen, ale anzubieten. Derjenige, welcher ben Rampf anbietet, heißt ber Provocant, Ausforderer, fein Gegenpart, ber Provocat, Ausgeforderte; ersterem steht jest die Bahl ber Baffen zu, nur muß er fich, wenn ber Provocat gefährlichere anbietet, auch biefe gefallen laffen. Berfonlich berauszuforbern, ift nicht gebrauchlich; bieß geschieht durch einen Freund, welcher bann gewöhnlich Secundant ift; auch pflegt man bas D. nicht lange hinauszuschieben, es sei benn einer ber beiben Theile ber Baffe untundig, in welchem Falle ihm Zeit gegonnt wird, fich mit berfelben vertraut zu machen. — Seine Entstehung betreffend, ift bas D. weit junger, ale inegemein angenommen wird, und nicht in bas Alterthum, nicht eine mal in bas germanifche, fonbern in bas breigehnte ober vierzehnte Jahrhundert au fegen; benn die allerdings ichon in ben alteften Beiten vorfommende Blutrache, so wie die Fehde, ja auch die gerichtlichen Zweikämpfe find nach ganz anderen Grundfagen ju beurtheilen. Diefe letteren waren, wie fcon aus ihrem Ramen hervorgeht, integrirende Theile des Gerichtsverfahrens, und von den Gerichten, gleich jedem anderen Beweismittel, fanktionirt; fie follten da, wo der Mensch die Wahrheit nicht mehr erforschen konnte, der Gottheit felbst Die Entscheidung anheim geben. — Erft, ale Dieses rohe Inftitut befferen Rechteanfichten und Dem Ginfluffe ber Rirche zu weichen begann, entftanben bie außergerichtlichen Zweikampfe, und zwar hauptfachtich fur Ehrenfachen. -Der Grund aber sowohl bes Entsichens, als bes Fortbesichens bes Ehrensober conventionellen D.s ift ein dreifacher, in historischer, anthropologischer u. politischer Beziehung. — Die Zurudfuhrung aller Rechte auf Wehrhaftigfeit u. Baffenfahigfeit (welche oberfter Grundfat bes germanischen Rechtes ift), bas Recht ber Celbsthilfe, als nothwendige Folge Diefes Grundfages, mußten naturlich ju übermäßiger Geltung bes Schwertes, ju einseitiger Ausbildung u. Breifung perfonlicher Kraft u. Gewandtheit, ja, nicht felten zu rober Billfur u. jur herrichaft ber brutalen Gewalt fuhren. — Recht u. Ehre find aber uns Bar jenes an bas Schwerdt gebunden, fo mar es biefe auch; mar ber Kriegerstand (Abel) ber reichfte an Rechten, fo mar er auch ber Reichste an Ehre; war bas Baffenhandwert bas ausschließlich ehrenvolle, fo tonnte bie Ehre nur mit ber Waffe in ber Sand vertheibigt werden. - Auf Diefe Beife ein Dal eingeburgert, fonnte ber 3weifampf nicht einmal burch bie Rirche (f. w. u.) befeitigt werden; auffallender aber ift es, bag noch heutzutage bei ganglich veranberten Anfichten über Urfprung bes Rechtes, Anklage u. Beweisverfahren berfelbe fort besteht. Dief führt jum zweiten, bem anthropologie ich en Buntte. — Nichts ift frankenber, ale Injurie, Richts ruft mehr nach Rache, ja nicht felten nach blutiger Rache, als gerade Beschimpfung, Schmähung ober Berletzung hochst personlicher Rechte. Der ritterliche Sinn ber Germanen aber brachte u. bringt es noch mit sich, daß tein Wehrloser ober Unbewaffneter hinterliftig überfallen, fondern von bem bevorstehenden Angriffe in Kenntniß gefest werde; in diefer Beziehung nun lehnt fich das heutige Duell an die Fibbe an, u. ift bas Surrogat heimlicher Rache. Auch biefes aber murbe nicht fenn, wenn brittens in politischer Beziehung bas Mittel gefunden worden mare, Die Gelbfthilfe bei Chrenhandeln eben so wirkfam u. nachhaltig zu besettigen u. zu erseben, als bieß zum Schupe bes Eigenthums, ber personlichen Freiheit u. bes bei weitem größeren Theile aller Rechte übethaupt gelungen ift. Go lange im beutschen Reiche die paffende Form jur Bestellung von Reichsgerichten, und haupifachlich gur Bollgiehung ber auf Recht u. Gefet fußenben Uriheilespruche nicht gefumben war, blubte bas gauftrecht (f. b.) fort, trop aller ganbfrieden, trop Chriftenthum; fpielte die Billfur, tros Ritterlichfeit, eine bebeutende Rolle. Die Rirche Realencyclopabie. III.

722 Duell.

zwar hat dem Zweikampfe von jeher entgegengearbeitet, wobet nur zu bedauern ift, daß die Bemühungen der Bapfte von dem Nationalklerus Frankreichs, Engslands und Deutschlands nicht kräftiger unterftüht wurden. Schon Papit Nitos laus I. fcbrieb an Rarl ben Rahlen, Die 3weifampfe feien Gottversuchungen; Stephan VI. folgte gleichfalls biefer Anficht, u. das Concilium ju Balence (855) verfagte ben im Zweitampfe Gebliebenen bas firchliche Begrabnif. Alexander III., Coleftin III. wiedersetten fich nicht minder Diefer Sitte, welche, unter dem Ra-men purgatio vulgaris, der purgatio canonica (burch den Eid) entgegengesett wurde, u. Gregor XI., sowie das Concilium von Basel verwarfen die Bestimmungen bee Sachsenspiegels, welche mit biefen Grundfapen zusammenhangen. -Saben auch einzelne Bapfte bie Strenge ber auf 3weitampf gefesten Rirchenftrafen zeitweise gemilbert, fo geschah bieß nur in Rudficht auf Die Ungunft bes Augenblich. Die Kirchenversammlung ju Tolebo bagegen (1473) versagte neuers bings ben im Zweitampfe Gebliebenen bas firchliche u. driftliche Begrabniß; Sulius II. (1509) wieberholte biefe Bestimmung u. verstärfte fie burch ernfte Ber-bote gegen 3 weitampf jeber Art, unter Androhung ber Ercommunication, u. ber auf Menschentöbtung u. Berwundung stehenden Strafen. — Leo X. (1513) vermehrte sogar biefe Strafen. — Das Trienter Concil endlich (Sessio XXV. cap. 19 de reformatione) nennt ben 3weifampf "einen verabicheuungewurdigen, auf Anftiften bes Satans entstandenen Digbrauch, ber auf die graufamfte Beife Leib u. Seele zugleich tobte," u. wiederholt bie oben ermahnten Strafandrohun-gen in einer Beise, daß fein Katholif barüber im Zweifel fenn fann, wozu ibn fein religibfes Bekenninig verpflichte. — Aber auch feit bem Abkommen ber gerichtlichen 3weitampfe find specielle Berbote gegen bas Ehren. D. ergangen; fo von Clemens VIL (1523), Bius IV. (1559), Gregor XIII. (1572), Clemens VIII. (1591) u. am Entschiedenften von Benebict XIV. (1752), welcher in ber Constitutio "Dotostabilem," nebft vier andern, über bas D. von einzelnen Moraliften auf-gestellten schwankenben u. laren Grunbfagen, auch ben verdammte, "es fei im naturlichen Buftande gur Bertheibigung feiner Chre u. focialen Eriften, geftattet, ein D. einzugehen." Demnach ift wohl jeder Zweifel über Die Unverträglichkeit bes D.6 mit der Moral der katholischen Rirche gehoben und befeitigt. Und in der That, fann Etwas bem Chriftenthume mehr wiberfprechen, als gerade bas D., Diefes faliblutige, wohlüberlegte, mit Borbebacht in's Bert gefeste Breisgeben zweier Leben, diefe frevelhafte Berbindung von Morb u. Gelbstmord, beren gange Abscheulichfeit einzusehen uns nur bie Dacht ber Gewohnheit verhindert! Schlage man die außerliche Ehre (benn um diese handelt es sich ausschließlich) noch so boch an; fei man von ber Rothwendigfeit, fle gegen fchnobe Angriffe ju fchuben, noch so lebhaft burchbrungen: niemals wird fich ein chriftliches Gewissen von ber Bahrheit bes Sapes überzeugen konnen, daß ber Beleidiger die Tobes ober eine verflummelnbe Strafe verdiene, baß ber Beleibigte schuldig sei, jur Gubnung eines unberechtigten erften Angriffs fich einem zweiten, in noch viel boberem Grabe unrechtmäßigen, auszusehen. In Folge biefer beffern leberzeugung haben auch alle neueren Gefeggebungen fich gegen bas D. erflart, bas fie überbieß fur einen unbefugten Eingriff in die Strafgewalt bes Staates ansehen. Bon besonberer Bichtigfeit in diefer Beziehung ift ber Reichsschluß von 1668, ber fich allgemein u. prinzipiell gegen bas D. erflart, u. als bas Dufter ber im 17. u. 18. Sahrhunbert erlaffenen D. Coicte angesehen werben barf. Diese verhängten ungemein fcwere Strafen: Infamie, Landesverweisung, Confiscation des Bermos genes bei vorgefallener Tödtung follte unnachsichtlich Todesftrafe eintreten; allein felten wurde die Strafe vollstredt, fondern entweder von dem Begnabigungsrechte Gebrauch gemacht, ober die Untersuchung niedergeschlagen, oder auch des Anssehenst der Duellanten wegen gar nicht untersucht. Heut zu Tage find die Strafen minder eronditant, jedoch noch kein ganz fester Boben für die Gesetzgebung gewonnen; man schwankt vielfach darüber, ob das D. Bersuch der Tödiung und Berwundung, ober aber ein selbstständiges Berbrechen sei; dann, wolchen Einfluß

bie gegenseitige Einwilligung u. bie Möglichkeit, fich ju vertheibigen, auf beffen Beurtheilung in ftrafrechtlicher Beziehung auszuüben habe. — Ginige Gefengebungen 3. B. Die bayerische u. frangofische, enthalten feine speciellen Bestimmungen über bas D., fondern wenden bei jedem einzelnen Falle bie Befete über Lodtung oder Körperverletung an, ftrafen somit beinabe ausschließlich nach bem mehr ober minder zu falligen Erfolge. Dieß ift gewiß nicht zu billigen, benn schon bie öffentliche Meinung fieht im De eiwas davon ganz Berschiedenes, weil die Abficht nur secundar auf Tobtung u. Berwundung, primar aber barauf gerichtet ift, "burch bas Bestehen erheblicher Gefahr für Leib und Leben, dem fich zwei Bersonen in Folge getroffener Berabredung aussehen, bestimmte Wirkungen auf die öffentliche Meinung auszuuben." — Das D. ift unter allen Umständen uns recht maßige Selbfthulfe, wenn gleich in einer abnormen Beftalt, welche bie Rechtmäßigkeit beffelben unter allen Umftanben gur Unmöglichkeit macht, weil es undentbar ift, daß beide Theile jugleich fich rechtmäßiger Selbsthülfe bebienen. — Daffelbe ift fonach ftrafbar, nicht bloß ale Berlepung von Brivatreche ten, nicht bloß als bem Einzelnen zugefügter Schaben, fonbern auch als ein Angriff auf ben gefammten Rechtsbestand eines Staates, auf bie ganze gesebliche Dronung, als eine Störung bes allgemeinen burgerlichen Friedens; am Einzels nen wird fie fichtbar, ift aber beswegen nicht an ihm ausschließlich verübt. — Diese Storung aber ift um fo bebenklicher, je gefährlicher einerseits bas D. an fich, u. je erheblicher andererfeits feine Folgen waren; lettere werden baher immer Strafzumeffungegrunde bleiben muffen, ba im entgegengefesten galle ungerechter Beise alle D.e gleich strenge bestraft wurden u. sich hieran der weitere Rachtheil knupfte, daß in der Zuversicht, die Strafe nicht zu vergrößern, oder in der Ge-wißheit, schon das volle Maaß der Strafe erwirft zu haben, die kampsenden Theile immer jum Aeugerften schritten. — Die Besetzgebung bat alfo zwei Anhaltspunfte, die innere Ratur bes Rampfes, welche fich in ben gewählten Baffen u. ben Bedingungen beffelben offenbart, u. - ben Erfolg : weber nach bem einen, noch nach bem anbern, barf einseitig geurtheilt werben. Immer aber wird die brudenbe Bucht bes Borurtheils ein Grund fepn, welcher milbere Beurtheilung bes Duellanten rechtfertigt u., was die Folgen betrifft, auf die Sipe bes Rampfes u. f. w. bie gebuhrenbe Rudficht ju nehmen fenn. - Sein ferneres entschiebenes Augenmert hat ber Gesetzeber barauf zu richten, bag, bem Leben entsprechend, ber eigentliche Urheber bes D.s weit ftrenger beftraft werbe, ale ber minder Schuldige, der vielleicht nur aus moralischem 3mange so handelte, wobet jeboch ber Irrthum zu vermeiben ift, als fet der Provocant immer als ber schul-Digere Theil zu betrachten, mahrend heut zu Tage in den meiften Fallen bas Begentheil wird angenommen werden muffen. — Reine andern, als die wohlthatig-ften Folgen konnte es ferner haben, wenn biefer eigentliche Urheber (Brovokant oder Injuriant) feinem Gegner zur Abbitte verurtheilt u. damit der Wahn befeitigt wurde, als liege im D.e eine eigentliche Suhne, u. ber Hochmuth sich beusgen mußte, welcher lieber Menschen tobtet, als begangenes Unrecht wieder gut macht. Roch weit wichtiger indeffen, als die Bestrafung des Unrechtes, ist der Schut bes Rechtes, u. bier bietet sich ber Staatsgewalt ein noch ganzlich unbebautes Felb jur fegendreichften Thatigfeit bar. Die Ehre namlich, um bie es fich eigentlich beim D.e handelt, Die Standesehre, wird von Seite bes Staates gar nicht, ober in höchst unzwedmäßiger Beise geschützt. Die Standesehre steht in inniger Berbindung mit korporativen Begriffen, ist eine corporative Ehre; der Staat kann beshalb, ist er anders wohl berathen, nicht daran benken, sie in seinen un mittelbaren Schutz nehmen zu wollen; benn das, was er schutzt, die burgerliche Ehre nämlich, wird durch eine große Anzahl von Injurien nur sehr oberflächlich berührt. Aber babin muß er mit aller Rraft u. Umficht wirfen, daß Organe in's Leben gerufen werben, fowohl jum Schute unrechtmaßig angegriffener Stanbesehre, ale auch jur Ahnbung verletter Stan-besfitte burch ftanbeswibriges Benehmen. Bergleicht man ben Einfluf,

welchen erlittene Beschimpfung auf bie Eriftenz eines ehrsamen Burgers und Bauersmannes hat, mit ber vernichtenden Wirfung, welche fie auf bas gefellige Dafenn bes Ebelmannes, Offiziers, überhaupt jedes ben hoheren Standen Angehörigen ausübt, fo fann barüber fein Zweifel obwalten, daß in diefen beiden gals len febr verschiedene Bergeben vorliegen. Rurg, Chrengerichte, Standesgerichte, Ehrenhofe, ober wie immer man die ermabnten Organe nennen will, find tros aller (manchmal icheinbar begrundeten) Bebenfen, welche gegen fie erhoben werben, eine unbedingte Rothwendigfeit, ihr Mangel eine große Lude im Rechtsge-baube; benn jedes Recht muß offentlichen Schut, u. zwar in ber, feinem Befen entsprechenden Beife, genießen. — Es wird schwerlich in Abrede zu ftellen fenn, bag eine Rechtsverletzung so eigenthumlicher Ratur, bag ihre Suhnung nur auf eine, allem geltenben Rechte fchnurftrate juwiberlaufenbe, Art möglich erfcheint, nicht vor die ordentlichen gewöhnlichen Gerichte gezogen werden fonne. — Das jeboch ift ber Staat berechtigt zu verlangen, daß eine Corporation, welche folche an u. für fich löbliche Ibeen (namlich Unfitte nicht zu bulden u. ftrenge zu bestrafen) begt, ihnen auf gesetzliche Beise u. nicht durch Brutalität Geltung versichaffe. Die Anforderung richtet das Christenihum an jeden driftlichen Stand, baß er nicht unchriftliche Sandlungeweise in seiner Sphare bulbe, geschweige benn bei Bermeidung ber Schmach gebiete. — Es ift gudem Lebensbedingung einer jeben Körperschaft, baß sie organisch gefügt, mit Saupt u. Gliedern verfehen sei; es ift bas Borrecht alles Edlen u. Wahren, baß es fich auf edle, mahre u. fittliche Beise erstreben läßt. Wer baher bie Möglichkeit ber Chrengerichte laugnet, hat sugleich ausgesprochen, daß die Ehre ein Borurtheil, ein Bahn, etwas Unwefent-liches fei — u. mußte fonach das D. weit ftrenger beurtheilen, als es hier gefchehen. Der gewöhnlichfte Einwand, ber nämlich, daß Ehrengerichte begwegen feine Umgestaltung hervorrufen murben, weil ber Bormurf ber Feigheit Diejenigen trafe, die ihren Schut anriefen, wie er jest Jene trifft, die ein angebotenes D. ablehnen, ift abfurd, u. wurde fonsequent babin führen, alle rechtlichen gormen ale unnug zu verwerfen, um ganz einfach zur Blutrache u. zur Fehde zurudgutchren. Auf feinen gall aber tonnte burch ihre Ginführung bie Cachlage verfcblimmert werben; benn bas wird boch niemand behaupten wollen, bag es bem Einzelnen baburch erichwert mare, ber öffentlichen Meinung zu trogen. bings tann bas lebel mit ber Burgel nur auf moralischem Bege ausgerottet werben; dieß hindert aber nicht, daß auf legistativem Wege driftliche Dbrigfeiten das Ihrige ju thun vor Gott u. ber Welt verpflichtet find, wie es benn auch Benedict XIV. in ber angeführten Constitution Detestabilem ausbrudlich wiederholt. Die moralische Thatigfeit ber Einzelnen aber ift beswegen Die Sauptfache, weil ein eigentlicher 3wang jum Die nicht besteht, fondern bloß eine moralifche Rothigung, u. Diefe nur mit geistigen christlichen Baffen, burch Unabhangigfeit u. Ceclengroße, befampft werden fann. Das Ginnlofe, Unrechtliche u. Bermerfliche bes D.s ift gwar fur ben Ratholifen burch ben Ausspruch feiner Rirche unumftögliche Thatsache; aber auch jedem Unbefangenen muß die Bahr-heit Diefer Grundsage einleuchten, benn: 1) Das D. stempelt chriftliche Großmuth, Berzeihung erlittener Unbild zur Schmach, fpricht fomit aus, baß es fcmahlich fet, feinem Erlofer zu gleichen. 2) Es ift bas Grab ber Freiheit unb Rechiegleichheit, benn, ba ber Comache fich ben herrschenden Ibeen gemag nicht burch Startere vertreten laffen barf, (weil bas D. Muthparade ift) fo ift er unlaugbar ber robesten Billfur pretegegeben. 3) Das D. ift ferner im Biberspruche mit fich felbst; benn sogar bei ber Annahme, bag es moralisch gerechtfertigt werben fonnte, mare eine wohlthatige Birfung nur bann bentbar, wenn die Dehrgabl ber Injurianten feige mare u. vor Tob ober Bermundung gurudbebte. Ift aber dieß nicht der Fall, so wirkt daffelbe eher anreizend, als abhaltend. Es ift ungerecht, denn ber Unschuldige fann eben fo mohl unterliegen, ale ber Schul-Dige, u. Die Ehre erfordert, daß man es dabei bewenden laffe, den frechen Sohn ber Schuld u. Des Unrechts schweigend trage, indem fonft Die Blutrache mit al-

len ihren Schreden wieber erftunbe ; es ift barbarifc, benn verftummeinbe Strafen kennt nur ein barbarisches Bolk, ben Tob aber soll nur bas größte Unrecht erbulben, nicht aber jedes beliebige. Es ist endlich 4) des größten Mißbrauchs sähig; u. hat schon oft dazu gedient, verhaßte Gegner, unbequeme Rebenduhler, personliche Feinde, politische Antagonisten auf die niederträchtigste Weise zu beseitigen, es hat dem Baterlande seine edelsten Bürger, mancher Familie den einzigen Sohn, wieder andern ihre einzige Stügendert, — ohne irgend einen Borstheil für des annehmen Bestellten Burgen bei Borstheil im des annehmen Borstheil für des annehmen Borstheil für des annehmen Borstheil für des annehmen Borstheilts der Borstheilt theil für das gemeine Beste, die Sache des Rechts ober der Wahrheit. — (Bergleiche folgende Werfe über bas D. Allgemeine Encyclopadie von Ersch und Gruber Artifel D. u. Art. Orbalien Friedrich Majer, "Geschichte ber Orbalien, insbesondere ber gerichtlichen Zwelfampfe in Deutschland." Desselben "Geschichte bes Faustrechte." Bachter, "Beitrage jur beutschen Geschichte," Abth. II. und III. mit ben Ercurfen. Rlughift, "Dissertatio de veris duellorum limitibus." Edit Baremanni. herbil, "Des combats singuliers" in ber Gesammtausgabe seiner Berte; "Das D. als Emancipation ber Ebre, Freiburg 1846.) Montgelas.

Duna (Dawina, Drugowa), großer Fluß in Rußland, ber auf ben alanisichen Soben, 51° Br., an ben Grangen ber Gouvernements Blestow u. Twer, aus bem Dunafee fommt, die Grangen zwischen Rurland, Semgallen und Lieffento bildet, nach ber Aufnahme ber Toropa bei Toropes schiffbar, aber hier und ba wegen Rlippen u. Untiefen gefährlich ift u. nach einem Laufe von 70 (120) Deilen bei Dunamunde in den Rigaer Meerbufen fallt. Er nimmt die Fluffe Juurt, Emft, Bere, Driffa, Belifhta, Bulbaraa, Bernau ic. auf, u. ift vom Toropes an fchiffbar. Dehre Seen, 3. B. Ulla u. Blavia, stehen mit ber D. in Berbindung und sepen fie mit bem Oniepr in Bertehr. Das meifte Leben ift auf ihr im Fruhjahre, wo bas Waffer bedeutend fleigt u. die Barten über die häufigen Rlippen u. Sandbante weggehen. Das Gis, womit fie im Binter bededt wird, geht gewöhnlich im April auf u. schwellt bann bie Gemäffer fehr an. Die D. ift burch Die Schlacht, welche 1701 bie Schweben unter Rarl XII. über die Sachsen u. Ruffen gewannen, biftorifch mertwurdig.

Dunamunde (Dunamunber Schange), nicht ftarte Feftung an ber Mundung ber Duna in die Offfee, im Rreise Riga bes Gouvernements Liefland (europaifchen Rufland), ift zugleich Staatsgefangnis u. hat nur 20 Gebaude für bie Befagung. Gegenüber liegen noch einige Forts. Die Ruffen nahmen, nach langem Streite mit Sachsen u. Schweben, im nordischen Kriege 1710 Befit von D.

Dunen nennt man die Sandhugel am Meeresstrande, die durch bas Aus-werfen bes Sandes burch die Meereswellen bei windigem Better entstanden und oft 30-40 guß hoch find. Man zwingt oft bas Meer, funftliche D. aufzuwerfen, u. es ift fcon haufig gelungen, Die D. burch Eingrangungen nutbar zu machen, obgleich eine berartige Anpflanzung immer febr vielen Befahren ausgefest ift. Die fandigen Erbohungen an ben Ruften von Flandern, zwischen Dunfirchen und

Rieuport u. im Departement ber Gironde werben besondere D. genannt.

Dungung. Durch ben beständigen Anbau des Bodens vermindert fich die, den Bflanzen mittelft ihrer Burzeln und Blatter zugeführte, Rahrung in dem Grade, daß sie am Ende ganz aufgezehrt und das Gebeihen der Pflanzen völlig geftort wird. Führt man nun bem Boben wieder folche Rahrungoftoffe gu, fo bag bas Bachsthum ber Pflanzen wieder gefördert, oder der Boden verbeffert wird, so heißt man bas Dungen (D.), und Die Stoffe, Die hierzu verwendet werben, heißen Dunger ober Dung. 3mar bezeichnet man im gewöhnlichen Sprachgebrauche mit bem lettern nur bie groberen Ueberrefte von Pflanzen und Thieren, welche in ben Ställen ober fonft vorfommen, von menschlichem Fleiße gur Beforderung bes Bachethumes u. ber Fruchtbarfeit ber Gemachfe ber Erbe wieber gegeben merben u. in biefer in humus übergeben, ber bie fruchtbare Erbe ober bie Ernabibarkeit ber Pflangen bildet; vergleicht man aber bie geringe Menge ber humofen Theilden, die fich in einem Felbe vorfinden, mit den Erzeugniffen, welche eben biefes Belb hervorbringt, fo wird leicht begreiflich, baß es jene Theile nicht allein fenn

können, welche so große Massen von Früchten hervorbrachten, u. daß die Atmobphare einen fehr ftarten Beitrag ju ihrer Erzeugung geliefert haben muß. Die verfchiebenen Erbarten find nämlich in ihrem reinen Buftande meift unfruchtbar, und baber nicht in Pflanzenproduft zu verwandeln, wie die in ber Afche verbrannter Pflanzen aufgefundenen geringen Antheile bavon jur Genuge beweifen; wogegen bie Atmosphare, vermoge ihres Gehaltes an Baffer, Roblenfaure, Sauerftoff und Stidftoff, wirklich im Stande ift, alle Materialien ju liefern, aus benen bie Pflangen bestehen, mit Ausnahme ber wenigen feuerbestandigen Bestandtheile, Die man bei ihrem Berbrennen zurudbleiben fieht. Auf Die verschiedenen Ansichten der Theoretifer über die größere dungende Kraft ber Kohlensaure ober bes humus konnen wir une hier nicht einlaffen, u. muffen unfere Lefer auf die bezüglichen Schriften. namentlich von Sprengel u. Liebig, verweisen. — Im Allgemeinen kann man bie Wirfungsart ber verschiebenen Domittel, wie folgt, bezeichnen: sie wirfen nämlich bungenb 1) baburch, baß sie wirklich ben Humusgehalt eines Erbreichs vermehren, wohin bie meisten Domittel aus dem Thier- u. Pflanzenreiche gehören; 2) baburch, bag fie auf bie Pflangen vorzugeweise reigend wirken u. beren Begetationethatigfeit vermehren, ohne gerabe ben Pflangen felbft befonbere als Rabrungsmittel zu bienen, wie biefes bei vielen Salzen ber Fall ift; 3) baburch, baß fie vorzüglich die Thatigfeit bes Bobens erhöhen, indem fie zugleich die im Boben enthaltenen, schwerer auflöslichen Humustheile auflöslicher machen, wie z. B. Ralt, Asche, Mergel und ähnliche Stoffe; 4) baburch, baß sie nährende Stoffe aus der Atmosphäre an sich ziehen, wie z. B. der Kalt, Syps 2C.; endlich 5) badurch, daß sie die physischen Eigenschaften des Bodens, wodurch er leichter bearbeitet werben fann, ober bie Feuchtigfeit langer anhalt, ober mehr erwarmt wird, ohne daß fie gerade unmittelbar chemisch auf die Pflanzen wirfen. Dehrere Dungerarten vereinigen auch mehrere biefer wohlthatigen Birfungen zugleich in fich. Im praftifchen Leben unterscheibet man bie Dungmittel in folgende Claffen: 1) atmosphärische, 2) animalische, 3) vegetabilische, 4) vegetabis lifch animalifche (Stallmift), 5) fluffige (ber Berfunft nach zu ben vorigen geborig), 6) gemengte (Compoft), 7) mineralifche u. 8) chemifche Dungmittel. Bas bie atmosphärifchen Dung mittel betrifft, ale: Baffer (auch Regen, Thau), Schnee, Luft, Licht, Barme, Froft, eleftrische Einfluffe, fo fann fie zwar ber Landwirth nicht fo zufuhren, wie ben Dift, aber er muß boch bafur forgen, fo weit ihn die Ratur beffen nicht überhebt, daß feinen Bflangen möglichft viel bavon ju Gute tomme, mas burch Bemafferung, Bflugen, Eggen, Saden, Forberung des Luftzuges, Erhöhung ober Bertiefung zc. gefchieht. Bum animaliichen ober thierischen Dunger gehören alle thierischen Rudftanbe, ale: Fleisch, Blut, Anochen (Anochenmehl), Saare, Wolle, Borften, Rlauen, Fische, wollene Lumpen, Leim, Leber ic. Diese Stoffe tragen nicht nur jur Bermehrung bes Sumus bei, sonbern erhöhen auch burch ihre reizenbe Araft bie Aneignungstraft ber Pflanzen für die Aufnahme diefes Rahrungestoffes. Dan muß fich nur buten, fie ju übereilt ober in zu großem Berhaltniffe anzuwenden. Bum vegetabilifchen ober Pflangenbunger find alle Pflangen ober Pflangentheile ju rechnen, bie nicht burch ben Leib ber Thiere gegangen find, ober jur Auffaugung ihierischer Ercremente nicht verwendet, fondern in ihrem ursprünglichen Zustande als Dung benutt werben. Sierher geboren: Unfrauter, Rafen, eigens jur D. angefaete Bfian zen (Grund.), lieberbleibsel u. Abgange von Pflanzen, Bafferpflanzen, Rudftande verbrauchter Pflanzen, als: Sagespane, Torf, Moder, Teichschlamm, Straßenkoth, Malzteime, Treber, Delkuchen, Lobe, Kohlen, Asche, Bottasche, Ruß. Die vegetabilifchen D.smittel haben zwar nicht biefelbe Wirfung, wie Die animalischen, gerfeben fich auch nicht fo fonell, tragen aber boch jur Erhaltung ber Fruchtbarteit febr wesentlich bei u. find fogar in einem thatigen Boben, beffen Triebfraft burch ben animalischen Dunger u. Stallmift fehr vermehrt wird, nothig, indem fie ihn gewiffermaßen abfühlen u. erfrifchen. Unter allen Dungermitteln find bie vegetas bilisch animalischen biejenigen, welche bei Weitem die meifte Anwendung finden,

welche fich ber Landwirth am leichteften u. ficherften in ber erforberlichen Menge verschaffen kann, u. welche schon barum für ihn am wichtigkten find, weil fich aus ihnen ber eigentliche humus bilbet: fie find unter bem Besammtnamen Stalls mift allgemein befannt. Diefer befieht aus ben Ererementen ber Thiere, welche ale Barn u. berch ben Darmtanal weggeben, u. aus ben fich nieberfchlagenben Ausdimftungen, welche mit Begetabillen; in befondern gallen aber auch, in Ermangelung berfelben, mit Erbe aufgefangen werben. Er wirft swar nicht fo fonen, wie die rein animalischen D.smittel, zersetst sich aber eher, als die rein vegetablischen, u. ist daher seiner Ratur nach reizend u. zersetzend, d. er befördert nicht nur die Lebensthätigkeit des Bodens, sondern wirft auch auf die Zersetzung des Humus ein. Die Menge des erzeugten Mistes hängt von der Menge des Futters, des Streumaterials und der Art und Weise, wie er zu Rathe gezogen wird, ab. Seine Gute wird dagegen bedingt durch die Beschaffenheit des Futters, die Eigenstünklichtet der Allere dem gegeneten des gezofets wird durch die Beschaffenheit des Futters, die Eigenstünklichtet der Allere dem gegeneten der des gezofets wird der des Beschaffenheit des Futters, die Eigenstänklichte der Allere dem gegeneten des gezofets wird der des Beschaffenheit des Futters, die Eigenstänklichte des Futters dem gegeneten des gezofets wird der des Beschaffenheit des Futters des Geschaffenheits des Futters des Geschaffenheits des Futters des Geschaffenheits des Futters des Geschaffenheits des Geschaffenh thumlichfeit ber Thiere, benen es gereicht wird, burch bie Menge und Eigenfchaft ver Streumaterials und durch die Zurichtung des Mistes selbst. Die verschiedenen Mistarten sind: der Rindvieh-, Pferde-, Schaaf-, Schweine- u. Gestügelmist, der Pferch und die menschlichen Ercremente. Als Streumittel dienen: Strob, Farren-fraut, Laub, Kartosselfraut, Naveln, Boos, Ginker, Heidestraut (Baldstreu), Schilf, Binsen, Riebgräser, Sägespäne, Sand Wirsten. Füsstlige Dungmittel find : gefaultes Baffer , harn (Jauche) und fluffiger Abgang von Ergrementen (Bfuhl- ober Sotte u. Gulle), ferner Gerftenwaffer (Malgmaffer), Spalicht, Baschlauge, Seisenwasser u. Basser von Flachs u. Hanfröstzruben. Den Compok ober Mengebunger bereitet man aus schwer zersetbaren Pstanzenmassen, Unträutern, Abgängen aus ber Wirthschaft, Rasen, Schlamm 2c., die auf Hausen geschichtet, Asche, Mergel und Kalk dazwischen gebracht, mit Wiksauche begossen u. von Zeit zu Zeit umgearbeitet werden. Der Compost ik eine treskiche D. für Rleefelder u. Wiefen, sowie Ueberftreuung der Saatader; er vermag, als fraftiger u. billiger Dungzuschus, bie Birthschaften febr zu beben; nur ift es unvortheilhaft, Stallungen baju zu verwenden. Die miner alischen Dungmittel, ale: Ralf, Rreibe, Gops, Mergel, Dungerfalz, Abfall bei ben Buderfiebereien, gebrannter Thon (Biegelmehl) und gebrannte Erbe, Rafenbrennen, Lehm, Baufchutt; Erbe, üben unftreitig einen vortheilhaften Ginfluß auf die Begetation; ob fe aber wirklich nahrend, ober nur nahrungsvermittelnd, bie organischen Stoffe auflöslich machend, ober die Bflangenorgane reigend wirfen, ift noch nicht genugend erflart, wiewohl es unzweifelhaft scheint, daß mehrere ber mineralischen Dungmittel alle biefe Birkungen in fich vereinigen, und besonders Hlubed hat neueftens nachgewiesen, daß sie namentlich auch Theil an der Bfianzenernahrung haben. So viel
ift indeß gewiß, daß diese Dungeftoffe ftets mit Borficht angewendet werden muffen u. auf humusarmen Boben nicht gebracht werben burfen. Unter ben demifchen Dungmitteln ift von befondere ftart bungenber Eigenschaft bas Ammoniat u. beffen Salge; auch bie bei ber Bertohlung von Anochen fich entwidelnben brenglich ammoniafalischen Dampfe, noch mehr ber Diftbampf, von Erbe aufgefangen, find ausgezeichnete Dungmittel. In England bungt man auch mit Soba, in - Der frangofische Chemiter Bapen bat, nach bem Stid-Baffer aufgelöst. ftoffgehalte ber verschiedenen Dunger, folgende Tabelle über bie Dungunges toften einer hectare Adere entworfen, welcher zwar zur Brauchbarteit in ber praftischen gandwirthschaft noch Manches mangelt, nichts- besto weniger aber von ben Fortschritten, welche Die Biffenschaft in Diefer Begiehung gemacht bat, Beugniß ablegt und zugleich auf bie großen Bortheile hindeutet, welche bie landwirthschaftliche Praris von biesem Streben ber Gelehrten zu erwarten hat. Die Bafis ber Berechnung liegt in ber Boraussehung, bag gut D. einer Bectare Lantes 24 Fuber Dift ju 20 metrischen Centnern ober 480 Centnern = 480,000 Rilogramme erforderlich find, ben Wagen Dift ober bas Fuber ju 12 Franken gerechnet, ober bie Roften für eine hectare 288 Franken.

| Düngenbe Substanzen.           | Enthält<br>Sticktoff<br>auf 1,000<br>Theile. | Gewicht<br>bes Stid:<br>ftoffs pr.<br>Dectare. | Sewicht<br>ber anzus<br>Bendenben Düngeres;<br>Substans<br>zen. |            | Preis<br>1 Kilogr.<br>Sticftof:<br>fes. |            | Roften<br>ber<br>Düngung. |          |       |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|----------|-------|
|                                |                                              | Rilogr.                                        |                                                                 | Frå.       | Cent.                                   | grå.       | Gent.                     |          | Sent. |
| Gewöhnlicher Stallmift         | 4,0                                          | 192                                            | 48,000                                                          | <b> </b> — | 10                                      | 1          | 50                        | 288      |       |
| Baigenftrob                    | 13,3                                         | . —                                            | 14,000                                                          | 2          | 40                                      | 1          | 80                        | 345      | 60    |
| Dofenhaare                     | 137,8                                        | l                                              | 1,392                                                           | 11         | _                                       | _          | 80                        | 153      | 12    |
| Bollene Lumpen                 | 179,8                                        | l <u>-</u> -                                   | 1,065                                                           | 6          | _                                       | —          | 33₹                       | 63       | 90    |
| hornipane                      | 143,6                                        | l –                                            | 1,335                                                           | 20         |                                         | 1          | 39                        | 267      |       |
| Blut im fluffigen Buftanbe .   | 27,1                                         | l —                                            | 7,075                                                           | 2          |                                         | <b> </b> — | 74                        | 141      | 50    |
| Rnochen, frische u. gepulverte | 62,1                                         | l –                                            | 3,086                                                           | 6          | _                                       | -          | 95                        | <b> </b> | _     |
| Repsolfuchen                   | 49,2                                         | l —                                            | 3,002                                                           | 8          |                                         | 1          | 25                        | 240      | 16    |
| Lanb im Berbfte                | 11,7                                         | _                                              | 13,330                                                          | —          | <b>50</b>                               | <b> </b> — | 35                        | 65       | 65    |
| Malgkeime                      | 45.1                                         | _                                              | 4,224                                                           |            | _                                       | l —        |                           | _        | -     |
| Traubentrefter                 | 18,3                                         | _                                              | 10,488                                                          | 2          |                                         | 1          | 90                        | 209      | 76    |
| Schwefelfaures Ammoniat .      | 188,3                                        | -                                              | 1,020                                                           | 100        |                                         | 5          | 30                        | 1,040    | _     |

Bemerkung. Gin Frant ift 28 Kreuzer rheinifch; Gin Centime ift ber hunberifte Theil eines Franks.

Literatur: v. Seutter, Theorie ber Erzeugung und Berwendung bes Dungere'u. feiner Surrogate (Ulm 1819); Sagit, Ueber ben Dunger (Munch. 1821, 6. Aufl. 1836); Leuche, Bouftandige Dungerlehre, 2. Aufl. (Rurnberg 1832); Damance, Spftematifche Busammenstellung aller bis jest befannten u. anwendbaren Dungerarten, 2. Aufl. (Rarier. 1835); Sprengel, Die Lehre vom Dünger, 2. Aufl. (Lpag. 1845); Liebig, Die organische Chemie 2c., 6. Aufl. (Braunschw. 1846); Derfelbe, Der neuerfundene Patentbunger, a. b. Engl. v. Petholbt (Dreeden 1846).

Dünkirchen (franz. Dunkerque, b. h. Kirche an ben Dünen) ist die Hauptftabt bes gleichnamigen Begirts im frangofischen Departement Rorb, am beutschen Meere, nahe an ben Dunen, mit 25,000 Einwohnern, einem Sanbeletribunal, einer Seeafabemie, einer Zeichnen = mathematischen u. Bauschule. Bon bemerkendwerthen Gebauden nennen wir: bie Rirche St. Elon, bas Rathhaus, Maringebaube, Theater u. ben Blat Dauphine. Der Safen, ber 200 Schiffe fast, ift einer ber besuchteften in Frankreich, obschon wegen einer Sandbank an seinem Eingange nur fleine Schiffe einlaufen tonnen. Bet ber Stadt beginnt ber gleichnamige Ranal, mit bem von Bourbourg u. von Barques verbunden, er ift bis Furnes geführt, wo er, mit ben Kanalen von Colme und Loo vereinigt, bis Rieuport reicht. D. hat bedeutende Fabrifen in Rupfer : u. Eisengeschirr, Tabak, Starke, Topfer: waaren, Borgellan, Spiegel, große Seifensiebereien, Schiffswerfte und Seilerwert-ftatten u. fendet jahrlich viele Schiffe nach Island u. Reufundland auf den Ballfifche, Stodfische u. Baringefang. 1842 tamen an 679 Schiffe mit einem Gehalte von 57,762 Tonnen an; es gingen ab 874 mit 75,719 Tonnen. Die Stadt besfaß in bemfelben Jahre 193 eigene Schiffe mit 17,505 Tonnen; fie unterhalt eine Dampfschiffsahrieverbindung mit Rotterdam u. hat eine Sceaffecurang-Compagnie (Union du Nord). — Die erfte Anlage im Jahre 960 geschah burch Balduin von Flandern. Bis in bas 10. Jahrhundert Dorf, ward D. 960 ummauert und 1322 mit einem Schlosse versehen. 1538 baute Kaiser Karl V. ein neues Schloß, kurz darauf ward es von den Englandern erobert, 1558 von den Franzosen eingenommen und ben Spaniern in dem Frieden von Cateau Cambrefis abgetreten. 1646 eroberte es ber Pring von Condé wieder für die Franzosen, es ward ihnen jedoch burch bie Spanier wieder abgenommen. Turenne eroberte nach ber berühms ten Schlacht in ben Dunen, worin er bie Spanier unter Don Juan b'Auftria am 14. Juni 1658 schlug, die Festung u. gab fie, vermoge bestehenden Bertrags, bet Englandern, benen fie Ludwig XIV. 1662 um 1,250,000 Thaler abkaufte u. nun faft ganz neu, mit einem großen Aufwande, befestigen ließ. Gin Theil Diefer Werte fast ganz neu, mit einem gropen Aufwande, beffen, in bem 200 große Schiffe an waren: Die Citabelle, Fort Louis, ein neuer Hafen, in bem 200 große Chiffe an waren: Die Citabelle, Fort Louis, ein neuer Dujen, in Damme u. ochiffe an fern können, mit zwei Batterien an ber Spige ber neuen Damme u. f. w. eingerichtet, schabete D. England u. Holland beträchtlich, u. eine Haupibebingung bes Utrechter Friedens mar baber die Echleifung von D. 1740-43 marb es wieber aufgebaut, 1763 zwar bie Bedingung ber Schleifung wieder festgefest, 1783 aber ber Bertrag, welcher England ein Recht ber Befeftigung von D. jugeftanb, formlich aufgehoben. Gegen Coburgs Rath unternahm ber Bergog von Dork 1793 eine Diverfion gegen D., obgleich es fast gehn Meilen weit von ber hauptarmee entfernt lag, u. belagerte es; Soucharb entfette es jedoch in turger Beit, und bie Englander litten bei biefer Unternehmung großen Berluft. Auf ber Sobe von D. fand auch 1666 eine Seefchlacht zwischen ben Hollanbern unter Rupter u. ben Britten unter Work Statt, in welcher lettere bestegt wurden.

Dunnewald, Johann Beinrich, Graf von, faiferlicher Generalfeldmarfchall, geboren um 1620 in ben Rheinlanden, jog 1664 im Reichsheere gegen bie Turfen, trat in faiferliche Dienfte, warb 1670 Generalmajor, 1675 Graf und Feldmarfcallleutenant, half Bien entseten, fampfte 1685 bei Gran u. schlug 1686 bas jum Entfate von Dfen geschickte turfische heer. 1687 fiel er in Slavonien ein u. commandirte 1688 als Feldmarschall ble Reiterei ber Armee bes herzogs von Lothringen, entsette Beibelberg 1689 und ftarb 1691 auf ber Reise nach Bien, wo er fich wegen seines zweibeutigen Benehmens in ber Schlacht bei Salankemen

1690 verantworten sollte. Rach Andern soll er fic vergiftet haben. Düren, Hauptfladt eines Kreises im preußischen Regierungsbezirke Nachen, unweit der Ror, mit 7,000 Einwohnern, hat ein Bergamt, Gymnasium, brei Frauenklöfter, Bapiermuhlen, Eisenwerke, Eisenwaarenfabriken, Tuchfabriken und große, nach hollandischer Art eingerichtete Branntweinbrennereien. D. hieß im Alterthume Marcodurum u. foll von D. Bipfeanius Agrippa nebft Köln erbaut worden feyn. Die Rarolinger hielten hier öfter Concilien (761 u. 779) u. Ständeversamms lungen (775). Bon Kaifer Ruprecht ward D. 1408 jur Reichsfladt erklart und 1543 von Rarl V. erobert u. verbrannt. Es litt auch im 30jabrigen Rriege viel. Bwifchen D. u. Julich fand am 2. Det, 1794 ein Angriff Jourdans auf Die Defterreicher Statt.

Durer, Albrecht, ber bedeutenbfte altbeutsche Maler u. Runftler überhaupt, ber Cohn eines aus lingarn ftammenden beutschen Goldschmiede, geboren gu Rurnberg 1471, lernte bei feinem Bater in fruher Jugend Die Golbichmiebefunft. Gine Probe feiner Fortichritte aus jener Beit in ber Beichenfunft (Die bamals gang innig mit ber Goldschmiebefunft verbunden war), hat fich bis heute erhalten, namlich fein eigenes Bilb in halber Geftalt auf Pergament. 3wei Jahre fpater war er bereits geschicht genug, bas Leiben Chrifti in fieben Darftellungen von getriebener Arbeit in Silber auszuarbeiten. Doch mandte er fich nun nit entschiedener Reigung der Malerei zu und kam als 15jähriger Jüngling in die Werkfatt des Meisters Michel Wohlgemuth (f. d.). Drei Jahre war er bessen. Schüler; wahrscheinlich aber lernte er auch in dieser Zeit die Mathematik unter Johann Regiomontanus (f. b.), ber fich bamals in Rurnberg aufhielt. D. befuchte num mehre beutsche Stadte, wahrscheinlich auch die Rieberlande. 3m 3. 1492 finden wir ihn in Colmar und später zu Basel. Auch Benedig scheint er damals schon besucht zu haben. 1494 kehrte er nach Rurnberg zurud. Bon nun an finden wir ihm als betriebsamen Burger zu Rurnberg, unabläßig mit seiner Kunft beschäftigt. Mebrigens tamen an ihn in biefer Beit noch teine fremben Bestellungen. Bom 3. 1498 datirt das Selbstportrait, das sich jest zu Florenz befindet, vom Jahre 1499 bas in der Pinafothef ju Munchen befindliche Bildnif bes Oswald Rrel u. vom Sahre 1500 ein, ebenfalls bort befindliches, vortreffliches Celbftportrat bes Runft-lers. Biederkeit u. Gerzenstreue, Rlarheit u. Tiefe bes Geiftes, Erfindungsreichthum u. beharrliches Wollen leuchten aus biefem Bilbe. Mit feinem befannten Mono-gramm u. ber Jahrzahl 1500 bezeichnet, findet fich im Landauerbruderhause zu Rurnberg ein, nach ben harpyen ichiefenber Bertules, mit reicher Landichaft jum Stutergrunde. Aus biefer Zeit batirt auch bas Bilbnif eines jungen Mannes u. eine Areugabnahme. Aber auch ichon vortreffliche Aupferfliche u. Holzschnitte D.s

730 Dürer.

finden fich aus dieser Zeit. Das mannhafte Emporftreben D.s in allen Zweigen ber bilbenben Runft u. ben ihr verwandten Biffenschaften ift um fo mehr zu bewundern, als seine Thatfraft damals durch hauslichen Rummer (er hatte eine Xantippe zur Lebensgefährtin) oft u. tief barniebergebrückt wurde. D. begab fich 1505 (u. zwar mit Gulfe einer Summe, Die ihm fein Freund Pirfheimer vorschof) nach Benedig. Sein Ruf mar ihm schon babin vorausgeeilt u. er erhielt baselbst die ehrenvollsten Auftrage. Go vollendete er unter Anderm ein Gemalbe, ben beil. Bartholomans, für die Betkapelle ber beutschen Raufleute mit aller ihm eigenihumlichen Farbenpracht. 1506 fehrte er wieber nach Rurnberg gurud. Damale vollendete er für Rurfurft Friedrich ben Beifen eines feiner beften Gemalbe aus biefer Beit: bie Anbetung ber heiligen Konige (fur bie Collegiatfirche zu Bittenberg). Talent, Runft u. Fleiß waren gleichwohl nicht machtig genug, dem großen Runftler immer Die Mittel zu einem forgenfreien Leben zu verschaffen, obgleich er auch von Raifer Maximilian I. viele Gnadenbezeugungen erhielt (fo ein Leibgeding von jährlich 100 Gulben). Im Jahre 1515 erhielt D. von Raffael, bem er fein Gelbftportrat geschidt hatte, ale Gegengeschenk eine bebeutenbe Sammlung Sandzeichnungen. In biefe Zeit fallt "ber vom Kreuze abgenommene Leichnam Chrifti in ben Armen bes Johannes, von ber Mutter, ben heil. Marien, Rifobemus und Jofeph bem Arimathaer beweint." Diefes Gemalbe fam ebenfalls aus Rurnberg u. wurde erft burch Konig Lubwig ber Baterftabt bes Runftlere wieber erworben, wo es jest bie Moripfapelle fcmudt. Bis 1520 hatte D. unter angeftrengten Arbeiten in Rurnberg ausgehalten, als ihn einmal wieder bie Banberfucht ergriff. Er begab fich nach ben Rieberlanden. Sein Zweck war bießmal nicht bloß, Künstler u. beren Runftwerke kennen zu lernen, sondern bei bem neuen Raiser Rarl V., beffen Kro-nung damals in Machen ftatt fand, eine gleich gunftige Gefinnung, wie bei seinem Borganger, zu erwerben. Der Magistrat von Antwerpen suchte D. an feine Stadt unter ben vortheilhafteften Bebingungen ju feffeln, aber ben beutichen Dann jog es ftarfer jum Baterlande. Auch die Stabte Flanderns u. Brabants feierten des Runftlere Anwesenheit auf ehrende Beise; in Bruffel erwarb er bie Gunft ber Statihalterin und beren Fursprache beim Raifer. Diefer bestätigte ihm auch 15:0 ju Roln alle fruberen faiferlichen Gnabenbezeugungen und ernannte ibn ju feinem Hofmaler. Auch mit Erasmus von Rotterbam und Lufas von Lepben machte er Damale Bekanntichaft. D. fehrte 1521 nach Rurnberg jurud. An feinen Berkin feben wir, bag er in gleichem Schritte bem Biele ber Runft, wie bem feines Les bene, naber fam. Davon zeugen feine zwei größten Berte aus bem Jahre 1526, zwei Seitenftude mit lebensgroßen Figuren, bas eine ben Apostel Paulus und ben Evangeliften Martus, bas andere ben Apoftel Betrus und Johannes barftellenb, nach Mannlich (Beschreibung ber Gemalbesammlung in Munchen) zwei vortreffliche Gemalbe. In biefer Beriobe entftand auch "ber Abschied Chrifti von ber Mutter" und bas schone Bildniß von Holzschuher. Je mehr D.s Lebenstraft zufammenbrach, befto mehr außerte fich feine Schöpferfraft. Außer vielen vortrefflich geftochenen Bilbniffen: bes Rurfurften Friedrich von Sachfen, Delanchthons, Birfhelmere u. bes Erasmus von Rotterbam, erschienen bamals auch bie weiter unten angeführten Berte feiner fchriftstellerischen Thatigfeit. Aber bie Ausgehrung machte bem edlen Leben bes Malers ein Ende. Er farb ben 6. April 1528. Pirfheimer wirft hinsichtlich seiner letten Lebensjahre eine schwere Anklage auf seine Frau, inbem er fagt, fie hatte ihm fein Berg angenagt und ihm ben Tob erwunscht gemacht. D. war ein vielseitig gebildeter Runftler u. ließ Zeugniffe feiner Thatigfeit als Maler, Aupferftecher, Formschneider, Architeft, Bilbhauer, Schriftfteller und Dichter gurud. Bon D.s zahlreichen Gemalben gibt es eine Menge Copien, Die fich nicht felten als Driginalwerke in öffentliche u. Privatsammlungen eingeschlichen haben, namentlich find in Italien u. England mehr falsche, ale achte Durer. Ge genuge übrigens hier, bie Stabte und Orte anguführen, in beren öffentlichen Bebauben (Rirchen, Gallerien, Rathhausern ac.) fich werthvolle Gem albe befinden. Es gehören bieber: Nachen, Augeburg, Berlin, Blankenburg, Bruffel, Deffau, Diceben, Florenz, Frankfurt, Göttingen, Innsbruck, Karlsruhe, Rensington, Kolmar, Leipzig, Mabrid, Mainz, Mantua, München (mit Einbegriff der Wallerftein'schen und Schleißheimer Gallerie), Rünnberg, Paris, Petersburg, Bommersfelden, Nom, Salzdahlen, Sober, Stuttgart, Benedig, Weimar u. Wien. Plastischen Kod. Arbeiten von D. finden sich: in Braunschweig, Gotha, London, München, Stuttgart, Wien. Bon Dürer'schen Kupferstich en geben Heller u. Bartsch ausssührtiche Berzeichnisse sämmtlicher Blätter u. ihrer Copien, die oft die zur Berwechselung gut nachgeahmt und, wo sich der Copis nicht genannt, die Größe des Originals beibehalten und kein Monogramm oder sonliges Merkmal angebracht hat, schwer von ächten Dürern zu unterscheben sind. In Bezug auf seine Holzschnicht gemacht, der eine Menge von ihm vorhanden sind, hat Bartsch es wahrscheinlich gemacht, des D. nicht selbst in Holz geschnitten habe, wentstens nicht größere rylographische Berke. Uebrigens haben Heller u. B. Schorn eine Anzahl von zweiselbasten Blättern in Holzschnitten verzeichnet. Bon seinen Schriften nennen wir: "Geomertrie, Unterweisung der Messug der Kolmen. 1525, Fol. mit 63 Kig., nachgebruckt zu Arnheim 1603, ins Lateinische überseht von J. Camerarius zu Paris 1532, Kol.). Ein beutsches Lehrbuch über den Festungsbau: "Etsicher Unterricht zur Beschtzung der Etett, Schloß und Kieden" (Kürnd. 1527 mit 19 Holzschn. Reue Ausg. Bertin 1823 mit 13 lithogr. Tas.). "Bier Bücher von der menschilchen Proportion," ein sehn geschähres Wert (Kürnd. 1528, Kol., in latein. Uebersehung zum Theile von Camerarius, Kürnderz 1532, das Ganze dei Wechel in Paris 1537 und 1557). Eine Gesammtausgade der Werte D.s veranstaltete J. Jansen und S. E. "Aldrechti D. opera" (Arnd. 1603). Bekanntlich legte am 7. April 1828 die Stadt Kürnderig ihrem großen Landsmanne auf König Ludwigs Borschlag den Brundskein zu einem Monument, modellirt von Kauch, in Erz gegossen von Burgschmiet und zeiene Wennument, modellirt von. Kauch, in Erz Kuster die Keinz.

Barrenkere der Erze kernel D. u. sei

Dürrenberg, 1) ber Salzberg auf ber subwestlichen Seite ber Stabt Halle in gegen Berchte 8g aben (f. b.). Es sind in demselben 85 große Höhlen, Sinkwerke ober Wehren, deren jedes 350 bis 400 Fuß lang, 40—50 Fuß hoch ist u. die über 690,000 Einer faßt. Es werden bort alljährlich gegen 450,000 Centner Salz gewonnen. — 2) D., ein Dorf bei Mersedurg in der preußischen Provinz Sachsen, wo sich ein Salzamt u. Braunkohlenwerk besindet. Man gewinnt dort an 260,000 Centner Salz jährlich.

Durkheim, 1) Canton bes Landcommissariats Reustadt im bayertichen Kreise Pfalz (Rheinpfalz) mit 25,000 Einwohnern. — 2) Stadt in diesem Cantone an der Jenach, mit einem Schlosse, Hartenburg genannt. Die Einwohner, gegen 5000; treiben bedeutenden Weinbau und Weinhandel und unterhalten Tabats, Papier, und Metallsabriken. In der Rabe von D. besinden sich die Ruinen der ehemaligen Abtei Limburg u. Reste der aus der Römerzeit herrühren-

ben Beibenmauer, sowie die Saline Philippshall.

Dürrenstein, alte Bergseste an ber Donau, in Unterösterreich. In ihren Rauern hielt herzog Leopold von Desterreich ben helbenkönig Richard Lo-wenherz, mit dem er sich in Palastina entzweit hatte, durch fünszehn Monate gefangen (1192—93), eine Begebenheit, welche die Dichter vielsach ausgebeutet haben. Das Schloß wurde am 26. März 1645 von den Schweben zerstört. Seine Ueberreste stehen, einen hochromantischen Anblid gewährend, auf einem gräulich zerklüfteten Felsberge einsam, denn oben gahnt von allen Seiten ein fürchterlicher Abgrund. Am Fuße des Berges liegt das unbedeutende Städtchen D. In seiner Nähe siel am 11. November 1805 zwischen den Franzosen unter Mortier u. den Russen u. Desterreichern unter Autuso wein hitziges Gesecht vor. md.

Duffelborf, 1) Regierungsbezirk in ber preußischen Rheinproving, besein

Flächeninhalt sich auf 981 🔲 Meilen beläuft, etwa 800,000 Einwohner zählt u. ber für den volfreichften Des preußischen Staates gilt. Dieser Begirt ift auf bem linken Rheinufer u. bem nördlichen Theile eben, u. nur von wenig Sugeln und Walbungen unterbrochen, im Suben und Often bagegen, besonders an ber Granze bes Regierungsbezirkes Arensberg, rauh u. bergig, begreift einen Theil bes vormaligen französischen Rorbepartements und bes Rheinbepartements, bes Großherzogihume Berg, ober folgende vormalige beutsche Reichelande: Berzogihum Eleve, das preußische Herzogihum Geldern, das Fürstenthum Mors zum größten Theile, das Erzstift Köln, das Herzogihum Jülich zum Theile, den nord-lichen Theil des Herzogihums Berg, die Stifter Essen, Werden und Elten, und die Herrschaften Broich, Sthrum, Wickerad und Mylendonk. In den Ebenen treibt man Acerdau, in den bergigen Gegenden herrscht eine äußerst blühende Industrie in Baumidolle, Stahl- u. Eisenwaaren, Wolle u. Leinwand, deren Centralpunkte Elberseld, Barmen, Collingen u. Renscheld sind. Er wird burchfloffen vom Rheine u. beffen Rebenfluffen: Bupper, Erft, Ruhr, Emfcher, Lippe und von der Riers (Rebenstuß der Maas). Von des Gesammtzahl der Einwohner sind & katholisch, welche unter dem Erzbischose von Köln stehen. Der Regierungsbezirk zerfällt in die Kreise Cleve, Kreseld, Dinstaken, Düsseldorf, Elberseld, Essen, Geldern, Gladdach, Grevendroch, Kemper, Lenney, Reuß, Reed, Rheinberg u. Solingen. — 2) Kreis von 7½ Meilen u. 54,000 Einwohners. — 3) Hauptstadt der in einer herrlichen Gegend am Rheine Gelegen aus der Alle Reuselsen einer der der Alle Reuselsen einer der Alle Reuselsen einer der Alle Reuselsen einer der Alle Reuselsen eine der Alle Reuselsen einer der Alle Reuselsen eine gelegen, eine ber ichonften Stabte an biefem Strome, befteht aus ber Alts, Reuu. Karloftabt, wovon die beiben letteren ben schönften Theil ausmachen, ift ber Sis ber Regierung, eines Sanbelogerichts, einer Sanbelofammer, Rheinzollamis, Munze, bat ein Gymnafium, eine polytechnische u. Realfchule, ein Sanblungs. Lehrinstitut, viele wohlthatige Anftalten, eine berühmte Malerakademie, eine Kunft - u. Bauschule. — Aus biefer Atademie ging eine neuere Runftschule, Die sogenannte D. Schule, bervor, über beren Charafter in bem Artifel "Reuere Runft" bas Rabere gu finden ift. Die 1690 baselbst gestiftete Gemalbegallerie, welche gabireiche Berte von Rubens u. andern großen Reistern ber nieberianbischen u. flamanbischen Schule aufzuweisen hatte, ward 1805 nach Munchen gebracht. Rur bie werthvolle Sammlung von etwa 14,300 Driginalhandzeich nungen u. 23,500 Rupferflichen u. Gopbabbruden ift jum Gebrauche ber bafigen Runftafademie noch vorhanden. Diefelbe ward burch Anfauf einer Sammlung von mehr ale 300 Aquarellzeichnungen nach ben besten ttalienischen Reistern (biefer Antauf geschah burch bie rheinische Ritterschaft 1841) noch vermehrt. Ein preußischer rheinlander Runftverein ward daselbft 1828 geftiftet. Die Maler-Alabemie befindet fich in bem alten Schloffe, das 1795 bei der frangofischen Invasion zusammengeschoffen, in neuerer Zeit jedoch wiederhergestellt wurde. Die Einwohner von D. (gegen 33,000; größtentheils Ratholifen , 5,700 Protestanten u. 400 Juden) unterhalten bedeutende Karbereien, Baumwoll ., Tabaf., Leder., Bagen , Tapeten : u. andere Fabrifen u. treiben bebeutenden Gemufebau (beruhmt ift besonders ber von bort in alle Gegenden versendete Senf). D. hat seit 1831 einen Freihafen. Sochft wichtig find ber Speditions - u. 3wischenhandel, befonbere bie Rheinschifffahrt; ber Safen ift einer ber besuchteften am Kluffe. Rach Holland u. dem Cleve'schen besteht eine sogenannte Beurt = oder Rangfahrt, welche ausschließlich von 9 Schiffern betrieben wirb. Die Dampfichifffahrtegefellschaft gu D. befährt gegenwärtig mit 9 Schiffen taglich ben Rhein, sowohl bis Daing, als auch bis Rotterbam, u. Die übrigen Rheindampfichifffahrtegesellschaften haben bafelbft ihre Agenturen. Dit Eiberfeld ift D. durch eine Eisenbahn verbunden, ebenfo in furgefter Beit mit Aachen. Sier, wie in Nachen, Elberfeld und Roln, gelten bie Berfügungen bes Sanbelegefegbuches ber preußischen Rheinprovingen. — D. kam, nach bem Aussterben ber Herzoge von Julich Cleve u. Berg, an die Pfalzgrafen von Reuburg u. war bann, bis zur Wiederaufbauung Heidelbergs, Restdenz des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz. 1795 ward es ron

ben Defterreichern burch Capitulation an die Frangofen übergeben und fam im Luneviller Frieden an Bayern (1801), ward bann Sauptftabt bes Gerzogthums

Berg u. ging 1815 mit biefem an Preußen über.

Dufresne, Charles (oft auch Ducange genannt, ale herr von Cange), geb. 1610 zu Amiens, ftubirte bier u. zu Orleans, wurde 1631 zu Paris Bar-lamentsabvofat, faufte fich 1645 eine Schatmeisterstelle zu Amiens, ging 1668 wegen ber Best nach Baris u. ftarb baselbst 1688. Er erwarb sich als Historifer, Sprachforscher u. Archaolog einen nicht unbebeutenben Ruf. Die Beschichte feines Baterlandes verbanft ibm mehre Aufflarungen; bann erwarb er fich Berbienfte burch bie Berausgabe vieler bygantinischer Siftorifer u. burch feine vortrefflichen Gloffarien, ohne die man die griechischen u. lateinischen Beschichteschreiber u. Urfunden ber fpatern Beit nicht wohl verfteben fann, ale: "Glossarium mediae et infimae Graecitatis" (Baris 1688, Bd. 2, Fol.); "Glossar. med. et inf. Latinit. (ibid. 1678, III Vol. Fol. edd. Benedictini e Gongr. S. Mauri, ib. 1733, III Vol. Fol. Suppl. D. P. Carpenterii, ib. 1766, IV Vol., Fol. Auszüge mit Bersmehrungen von Abelung, Halle 1772—84, Bb. 6.). Die fönigliche Bibliothek zu Paris bewahrt seinen schriftlichen Rachlaß.

Dufresny, Charles Riviere, geboren 1648 ju Baris, war anfänglich Rammerbiener Ludwigs XIV. u. Auffeber ber foniglichen Garten; auch erhielt er bas Brivilegium ju einer Glasfabrif. Aber D. vertaufte Diefes, fowie auch feine Stellen aus Leichtfinn und Sang jum ungebundenen Leben. Er fcblog fich an Regnard an u. arbeitete mit Diefem fur's Theater. Doch waren feine Stude febr mittelmäßiger Ratur. Bu feinen beffern jahlt man jedoch: "Le double Veu-vage," "Le Négligent," "Le Chevalier joueur" u. "L'esprit de contradiction." Auch von dem Bergoge von Orleans ward er fpater noch reichlich beschenkt, gerieth aber in feinen letten Lebensjahren bennoch in Roth. Seine Berte erichienenmehrmals gefammelt (6 Bbe., Paris 1731; 4 Bbe., 1747). Junger, Rretiche mann u. A. bearbeiteten mehre feiner Berte.

Duguay-Eronin, René, frangofischer Seehelb, geb. 1673 zu St. Malo, trat 1659 in die Marine, zog burch seinen Muth die Ausmerksamkeit Ludwig XIV. auf sich, marb beshalb 1697 Capitan in der koniglichen Marine u. zeichnete sich im spanischen Erbfolgetriege ruhmlich aus. Bon ben Englandern gefangen, verschaffte ihm Die Liebe eines jungen Madchens Die Mittel gur Flucht. Rach zahlreichen Thaten des Muthes, wobei er eine außerordentliche Bahl feindlicher Schiffe aufbrachte, wurde er geabelt, guhrer eines Geschwaders u. Mitglied bes Rathes ber oftindischen Gesellschaft. Die Barbarestenftaaten erhielten von ihm eine berbe Buchtigung. Er ftarb 1736. Seine Memoiren wurden von Beauchamps (4 Bbe., Baris 1740) herausgegeben; Thomas fprach feine Lobrede.

Dubesme, frangofischer Divifionegeneral, geboren 1760 in Bourgneuf von burgerlichen Eltern, ftubirte gu Dijon, trat 1791 ale Capitain in ein Sagerbataillon u. ging mit biefem jur Rorbarmee. Bei Jemappe fcon Bataillonechef, ward er balb barauf Brigabegeneral. 1794 jur Cambre - u. Maasarmee verfest, leistete er die zweite Belagerung von Maftricht u. ward Divifionsgeneral. 1795 fam er zur Rheinarmee, agirte 1796 meift auf bem rechten Flugel Gouvion St. Cyrs, mußte aber, bei Reresheim von Moreau exponirt, fich mit Berluft gurudziehen. Er zeichnete fich jedoch fpater vortheilhaft aus und focht bann im Rirchenftaate unter Championnet u. Macdonald, ward bort wieder verwundet u. von ben Infurgenten gefangen. Befreit, führte er feine Division nach Apulien u. focht bann, turge Zeit suspenbirt, gegen die Defterreicher u. Ruffen in Biemont. Rach bem Luneviller Frieden erhielt D. Die 19. Militardivision in Lyon, zeichnete fich 1805 bei Caldiero u. andern Orien aus u. ging mit Maffena nach Reapel. In Catalonien zeigte er fich ate erfahrener General, warb aber von Augereau ber Erpreffung beschulbigt u. verlor fein Commando. Langere Beit in Burudgezogenheit, ward er im Winter 1813-14 von Rapoleon wieber angestellt und Graf. Unter Ludwig XVIII, wurde er Generalinspecteur. Rapoleon ernannte ihn gum

Bair und gab ihm bas Commando über 2 Divisionen junger Garbe. Bei Baterloo tödtlich verwundet, ftarb er ben 19. Juni 1815 als Gefangener zu 36 mappe. Er schrieb: "Traité des petites opérations de la guerre" (Paris

1814, 2. Auflage.)

Duilius, Cajus, aus ber plebejischen Duilia gens ftammend, war 260 v. Chr. Conful, beim Beginne bes erften punischen Krieges. Rach feines Collegen Cn. Cornelius Scipio Rieberlage u. Gefangennehmung führte er bie Flotte an und versah die Schiffe mit bem Corvus (Enterhaten), was ihm ben erften großen Sieg ber Romer über bie Rarthager bei Myla erfechten half. Auch entfeste er Segesta u. eroberte Macella. Bei feiner Rudlehr nach Rom feierte er einen Triumph, u. jum Andenken an biefen erften glorreichen Seefieg errichteten bie Römer die "Columna rostrata", b. h. eine Saule, die mit den eroberten Schiffsschnädeln geziert war. Die, noch in Rom ausbewahrte, Säule ist eine Rachbildung aus späterer Zeit.

Duisburg, Stadt im Regierungsbegirte Duffelborf in ber preußischen Rhein-Proving, swiften ber Ruhr u. bem Angerbache, unweit bes Rheins, mit welschem fie burch einen Kanal verbunden ift, u. an ber Roln-Minbner Gifenbahn, hat 7000 Einwohner, die Tuch =, Baumwollen =, Hut =, Sammet =, Tabat =, Leber =, Geisen =, Borzellan =, chemische Praparatenfabriten u. lebhaften Sandel mit biefen Fabrifaten unterhalten, sowie beträchtlichen Speditionshandel mit Co-lonialwaaren treiben. In der Rabe liegen zwei bedeutende Eifenhütten. D. befist eine Sandelstammer. Die vormalige, 1655 gestiftete, reformirte Universität ist 1804 aufgehoben und in ein Gymnasium verwandelt worden. Rach Einigen foll D. bas alte "Disporgum", nach Anbern "Toutoburgium" ober "Castrum Deutonis" fenn. Unter Heinrich III. wurde D. Reichsfladt. 1290 verpfändete Kaifer Ru-bolph I. die Stadt an den Grafen von Cleve, mit welchem Lande D. gleiches Schicksal hatte.

Dufaten, eine Golbmunge, welche in verschiebenen ganbern geschlagen, übrigens auch als bloße Rechnungsmunze gebraucht wird. Die wirklichen D. find nun 1) u. hauptfachlich bie eigentlichen D. ober Gold = D. in verschiebenen europäischen Staaten; 2) die Silber D. in Holland, die zu ben sogenannten Fabrifationsober Handelsmunzen (im Gegensaße ber Nationalmunzen) gehören; so namlich
genannt, weil sie größtentheils fur ben ausländischen Sandel geprägt werden. Ebenso hat man auch in einigen italienischen Staaten Ducati in Silber. 3) Behoren blerher auch die Platin = D. oder Drei-Rubelftude in Rufland, welche (feit 1828), wie auch die Stude a 6 Rubel (Blatin Dublonen feit December 1829) u. a 12 Rubel (Blatin Duabrupel feit 1831) aus reiner Blatina (ohne Bufat) ausgeprägt werben. Diefe, namentlich am Ural cirfulirenben Blatin-Dungen, braucht übrigens Riemand anzunehmen, von ber Regierung aber werben biefelben jum Silbernennwerthe angenommen, alfo 1 Blatin D. = 3 Sile berrubel ober circa 5 fl. 30 fr. rheinisch. Da aber ber wirkliche Berth eines folden Blatin. D. nur 2 Thir. 3,7 Egr. ift, so gibt bieß einen Bragschat von circa 53 Brozent. Dieser Unterschied zwischen bem eingebildeten (ober Tausch.) Werthe u. bem wirklichen ober Sachwerthe ift nun allerbings sehr bebeutenb. Da indeffen bie Platinmunzen nur ben 3wed haben, als Tauschmittel nach bem ihnen vom Staate beigelegten Berthe im ruffifchen Reiche gu curftren, fo tommt ber wirkliche Werth babei weiter nicht in Frage. Bas ferner bie D. anbelangt, welche eine bloge, namentlich fpanifche, Rechnungemunge find, fo haben biefe (fpanischen) Ducados verschiebene Rebenbenennungen u. auch einen verschies benen Berth, ben wir hier jedesmal bei bem betreffenden Ducado, im 14 Thaler-Buß berechnet, beifugen wollen. Ge tommt vor 1) ber Ducado de Cambio (Bechsel D.), à 375 Maravedis de plata antigua (Berth: 1,5022 Thir.); ferner in Castilien 2) ber Ducudo de oro à 351 Reales de vellon (= 3,3103 Thirn.); 3) det Fracht. D. à 12 Reales de plato doble ober 22; Reales de vellon (= 1,6280 Thir.); 4) ber Ducado de plato à 11 Reales de pl. antig. (= 1,4982

Thir.); 5) ber Ducado de pl. doble in Malaga, à 7034 Maravedis de vellon (= 1,4963 Thir.); 6) ber Ducado de pl. mueva à 16½ Reales de vell. (= 1,1939 Thir.); 7) ber Ducado de Rey ober del Norte à 375 Maray. de vellou (= 0,7980 Thir.); bann in Ravarra 8) ber Ducado a 10% Reales (= 1,4830 Thir.); 9) ber Duc. de vell. à 11 Real de vell. (= 0,7959 Thir.); 10) ber Duc. de Alicante à 11 Reales (= 1.1985 Thir.). — Endlich ist noch als Reche nungemunge im Konigreiche beiber Sicilien ju ermahnen ber Ducato di regno à 10 carlini ober 100 grani, auf Sicilien à 100 bajocchi, welcher einen Werth von 1,1446 Thir. im 14 Thalerfuß hat. Außerbem find aber hier auch Ducati in Golb und Silber geprägt. — Die D. haben ihren Ramen von bem Borte ducato (b. i. Berzogthum), indem namlich in bem Berzogthume Apulien ber Ronig Rogerius von Sicilien im Jahre 1140 querft D. pragen ließ. Seinem Beispiele folgten balb nachher Benedig (mit feinen Becchinen), Deutschland und Holland, wie benn jest auch noch Defterreich u. Holland die meiften D. pragen laffen. Rach ber Reichsmungordnung follen bie D. gefehmäßig 23 Rarat 8 Gran fein feyn u. 67 Stude auf 1 Kolner Mart Brutto geben; allein bie meiften in Umlauf gefesten D. haben eine geringere Feinheit, namtich nur 23 Karat 7 bis 6 Gran, ja oft nur 5 Gran. Rach bem Leipziger D. Gewichte, wonach bie Mart 4422 (D.) As hat, ift ein vollwichtiger D. 66 As fchwer; bas Gewicht ber sogenannten Baffir. D. ift 65 As per Stud. Die Course bei ben D. werben nun entweder per Stud angegeben, 3. B. in Frankfurt a. DR. und Samburg, u. ift also hier blos die gegebene Angahl D. mit bem Course (Breise) ju multipliciren, um beren Betrag ju finden; oder ber Cours befagt, wie viel bas Agio auf 100 Thir. (oder fl.) in Gold beträgt, indem hierbei ber D. ju einem feften Breife angenommen wirb, namlich in Leipzig ju 3 Thir., in Berlin au 21 Thir. u. in Augeburg u. Bien au 41 fl. im 20 fl. Fuß.

Duter, Rarl Anbreas, hollanbifcher Philolog, geboren 1670 ju Unna in Befiphalen. Seinen erften Unterricht erhielt er in ber Stadtschule ju hamm, und bezog hierauf die Universität zu Franeder, wo Berizonius lehrte. Sprachfunde und altere Gefchichte bilbeten feine Lieblingeftubien. Rach Berborn marb er als Professor and Gymnasium berusen, blieb aber nur 4 Jahre daselbst, denn seine Borliebe für das, den classischen Studien so gunftig gestimmte, Holland jog ihn nach Haag hin, wo er als zweiter Borfteber an der gelehrten Schule eine Anftellung befam. Ueber den Fluß Dares schried er ein gelehrtes Programm und beurkundete hier einen solchen achtungswerthen Scharffinn, daß die besten Commentatoren bes romischen Geographen Bibius Sequefter, nämlich Erz. Beffel, Rotterbam 1711, u. 3. 3. Oberlin, Strafburg 1778, feine vortreffliche Abhandlung ihrer Ausgabe beifügen zu muffen glaubten. Befanntlich lauten bie Urtheile ber Bhilologen über die Latinitat ber alten Rechtsgelehrten fehr verschiedenartig; D. unterzog die mannigfachen Anfichten hierüber einer nochmaligen grundlichen Revifion, um bie Frage einer genugenden Entscheidung naber ju bringen. Es geschah bieß 1711 in seinen "Opuscula varia de latinitate juris Consultorum vetorum Lugd. Bat." Sein Lehrer Berigonius feste auf die umfaffenben archaologie ichen Forschungen, welche D. mit ungewöhnlichem Scharffinne betrieb, fo hoffnungevolle Ausfichten, bag er in feinem literarischen Rachlaffe eine Bearbeitung Des Bomponius Mela unvollendet ließ, mit dem ausbrudlichen Bunfche, fein Bogling D. moge fie vollenden und verbeffert bem Drude übergeben. Allein nach reiflicher Ueberlegung glaubte ber Schuler aus Bietat bas Anbenten feines Lebrers beffer zu ehren, wenn er bas Fragment unverandert ber gelehrten Belt mittheilte. Im 7. und 8. Bande ber Miscell. observ. geschah ber getreue Abdruck. Nachdem durch Burmann's Abzug nach Lepben in Utrecht beffen Lehrftuhl in Erledigung fam, wurde berfelbe in 2 Lehrfacher getheilt und D. und Dradenborch überwiefen. Seine Antritterebe vom 28. Dai 1716 behandelte bas intereffante Thema: welche Schwierigkeiten die grammatikalische Auslegung ber griechischen und lateinischen Claffter barbiete. Bolle 18 Jahre harrte D. im akademischen Amte aus, und

theilte mit uneigennütiger Liberalität bie Refultate feiner Forschungen Anberen jum beliebigen Gebrauche mit. Dergleichen Beitrage gab er ju Dradenborch's Livius, ju Dubenborps Sueton, Burmann's Servius, Perizon's Origen. Babyl. Auch follen bie Roten gur lateinischen Ausgabe bes Theophilus, Lugd. Bat. 17:3, bem D. und nicht Schulting zugehören. Spater fand er fich veranlaßt, ba bie angestrengten Studien feine Befundheit bedeutend geschwächt hatten, feinen Abichied zu verlangen, um in ftiller Burudgezogenheit feine lepten Lebendjahre rubiger philosophischer Meditation ju widmen. Dennoch konnte er vom Lesen und Bergleichen alter Handschriften nicht laffen, und jog fich eine Entzundung ber Augen zu, welche nabe bem Erblinden waren. Um die Gefahr volliger Erblinbung bei weiterem Studiren zu befeitigen, faßte er ben beroifchen Entichluß, feine gange Bucherfammlung zu verfaufen, bamit die etwa noch auftauchende Verfuchung claffischer Lefture nicht mehr befriedigt werden tonnte. Catull, Bomponius Dela, Birgil, Aelian, Bigere Joiotismen u. a. m. waren von feiner Sand mit vielen gelehrten Ranbnoten verfehen, und so warb biese herrliche muhsame classische Bibliothet nach vielen Orten bin zersplittert. Er felbft erreichte bas bobe Greifenalter von 82 Jahren, und ftarb in bem Saufe feiner Richte, wo er forgfaltige Pflege genoß, zu Mendenich 8. Nov. 1752. Klorus und Thucydides erfreuten fich feiner gelehrten Bearbeitung. 1722 erfchien ber romifche Claffifer cum notis integris Salmasii, Fronshemii. Lugd. Bati. Rach 22 Jahren erschien ber griechische Geschicht schreiber Amfterd. bet Wetfteln mit 2 Rarten u. 1 Titelfupfer. Auch hier find bie Anmerkungen von Stephanus, Hubson, Baffe, mit Auswahl aufgenommen. Am Schluffe find Annales Thucydidei u. chronologische Tabellen von Thucyd. Leben nach Dobwell angehangt. Beibe Musgaben zeichnen fich aus burch icharfe Beurtheilung ber Lesarten, durch Bergleichen von neubenütten Sandichriften, geschmactvolle Ausmahl ber Sacherflarungen und umfaffende Regifter. Seine archaologische Belehrsamfeit beurfunden die Bemerfungen ju ben "Attischen Gesehen bes Samuel Bettt" (gestorben 1643), welche in ben Miscell. observ. (Bb. 3-5) fleben.

Duller, Eduard, geboren 1809 zu Wien, studirte bort Philosophie und Jurisprudenz, beschäftigte sich aber mehr mit der poetischen Literatur und den schönen Wissenschaften. Schon in seinem 18. Jahre schried er das Schauspiel "Meister Bilgram", das 1828 zu Wien mit großem Beisalle ausgenommen ward. Im Jahre 1830 wandte er sich nach Bayern, wo er den Balladencyclus "die Wittelsbacher" schried, betheiligte sich in Baden-Baden an dem von Spindler redigirten Zeitspiegel, ledte dann in Trier und begad sich nach Frankfurt, um die Zeitschrift "Phonix" zu begründen. Seit 1835 ledt er in Darmstadt und gab dort dis auf die neueste Zeit die Zeitschrift "das Vaterland" heraus. In der neuesten Zeit hat er an der sogenannten deutschfatholischen Bewegung (s. d.) ledhaften Antheil genommen (er ist auch Vorstand der Darmstädter Dissidentengemeinde), da er sich ohnedies in seinen Schriften stets als einen der Choragen der sogenannten Fortschrittspartei erwiesen hat. Wir nennen von seinen vielen Schriften die Romane, Novellen und historischen Abhandlungen: "der Antichrist" (Epz. 1833), "Berthold Schwarz" (ebend. 1832); "die Feuertause" (Franks. 1834); "Aronen und Ketten" (ebend. 1835); "Copola" (Franks. a. M. 1836, 3 Bde.); "Erzähslungen" (ebend. 1838, 2 Bde.); "Aussen und Rapst" (Epz. 1838, 4 Thle.); "Geschichte des Beutschen Bolks" (ebend. 1840, 2 Bde., 2. Ausl., ebend. 1841); "Geschichte des Beutschen Bolks" (ebend. 1841, 3 Bde.); "Maria Theresia und ihre Zeit" (Wiesd. 1834 — 44). Bon seinen Dichtungen hat besonders die größere: "Der Kürst der Liebe" (Epz. 1842) die Ausmerksamsen das sublisums aus sich gezogen.

Dumas 1) (Matthieu, Graf), General und Pair von Frankreich, geboren 1758 zu Montpellier, trat 1773 in die Armee, nahm am nordamerikanischen Freibeitskampfe Theil und ward 1783 Major. Im Jahre 1789 Abjutant Lafavette's, 1790 Director des Kriegsbepot, führte er Ludwig XVI. von Barennes nach Paris zurud und organistre die reitende Artillerie zu Meg. Deputirter 1791, sowie

i

1795 im Rathe ber Alten, vertheibigte er bie Sache ber Emigranten. Bonaparte übertrug ihm die Organisation ber Reservearmee in Dijon, ernannte ihn 1801 jum Staaterathe und 1805 jum Rriegeminister bes Ronigs Joseph von Reapel. Jahre 1809, sowie 1812, war D. Generalintenbant ber Armeen, gerieth 1813 ju Dreeben in Kriegogefangenschaft und war unter Ludwig XVIII. in ber Bermaltung ber Armee ibatig. 1815 versuchte er in Det bie Garbe ben Bourbonen treu zu erhalten. In der zweiten Restauration ward er wieder angestellt (1818), jedoch aus dem Staatsrathe entlassen (1822), da er fich zur Opposition schlug. 1830 befand er fich unter ben 221, organifirte mit Lafapette Die Rationalgarde u. ward beren Generalcommandant. Seit 1831 Bair, ftarb er fast blind 1837. Werthvoll ist sein "Précis des événemens milit." (17 Bde., 2. A. Par. 1817—25). 2) D. (Aler Davy De la Bailleterie), Mulatte, geboren 1762 auf St. Do-mingo, trat unter Dumouriez in die Armee, ward 1793 Brigades, bann Divisions general, zeichnete fich burch zahlreiche Baffenthaten aus und brang bis zum Mont Genis mit ber Armee vor. 3m Jahre 1797 befehligte er in Italien unter Bonaparte, bann in Tyrol und an ber Spipe ber Cavalerie in Aegypten. Auf ber Rudfehr von ben Reapolitanern gefangen, ftarb er 1807, nachdem er seine Gesundheit im Kerfer eingebußt hatte. — 3) D. (Alexander), Sohn bes Bostigen, befannter frangofischer Schriftfteller, geboren 1803 ju Billerd-Cotterets (Des partement Aione) erhielt ohne wiffenschaftliche Borbilbung burch General Fob's Bermittelung die Stelle eines Sefretars, bann Bibliothekars beim Berzoge von Drieans, bie er nach ber Julievolution nieberlegte. Mit ber Aufführung feines "Beinrich III." grundete er ziemlich wohlfeil feinen Ruf. Darauf ward er ber Tonangeber ber wilbeinherfturmenben, atheistischen Jugend Franfreiche in' feinen Dramen: "Antony" (1831), "Therese" (1832) und "Angele" (1833). Diefe 3 Drasmen, voll brutaler, alle menschlichen Kunstregeln verlegender Formen, find gleichs wohl brei aufrichtige Beugen eines Beltabschnittes ber neuern frangofischen Ges. schichte und Literatur. Balb barauf copirte er seine eigenen Rachahmer in ben nun folgenden Dramen: Tour do Neslo, die Benezianerin, Ratharina Howard, Don Juan de Marana, Richard Darlington. In der neuesten Zeit fcuf er mit feinem Dichtertalent nur Gegenftanbe fur Deforationsmaler. Seinen "Caligula" (1838) zählt man zu den scheußlichsten Erzeugniffen einer verdorbenen menschlichen Phantafie. Seine Dramen find gesammelt in bem "Theatre de D." (3 Bbe., Bar. 1841). Zu feinen bessern Romanen gehören: "Souvenirs d'Antony" (Par. 1835), "La Salle d'armes" (Par. 1838), "Le capitaine Paul" (Par. 1838), "Maître Adam" (Par. 1839) und "Le chevalier d'Harmantal" (2 Bet. Par. 1841). Anziehend sind seine leicht hingeworsenen Reiseindrücke (von Italien, der Levante, Sprien 1c.), die er in "Nouvelles impressions de voyages" beschreibt. In seinen historischen Arbeiten ist er noch ungludlicher; so in seinem "Napoléon" (Bar. 1840), "Jeanne d'Arc" (Par. 1842), "Louis XIV. et son siècle," "Esprit du siecle de Louis XIV." 2c. Auch feine neueren Romane: La château d'Eppstein, Amaury, Cécile, Gabriel Lambert u. Albino erheben sich nicht über bie Mittel-mäßigkeit. De ift ungemein productiv, so daß bas bekannte Platen'sche Distichon auf ihn vollfommen Anwendung findet. Er lebt nun als reicher Mann, abwechseind in Paris, Florenz und auf Reisen. — 4) D. (Joh, Bapt.), Prosessor der Chemie und Pharmacie an der Universität Paris, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, geboren im Juli 1800 zu Alais im Departement Gard (Languedoc), studirte in Genf, kam 1821 nach Paris und ward 1823 Lehrer der Chemie an der polytechnischen Schule. D. gehört zu den ausgezeichnetsten Chemikern Brankreichs; etwas Abbruch thut seinen Berdiensten, daß er fremde Ersahrungen und Entdedungen sehr wenig beachtete, namentlich sich um die Fortschritte der Chemie im Aussande wenig kümmerte, daher denn sein Ansehen in neuerer Zeit bei dem Ausschwange, den die Kemie unter Perselius Liebig Musber zu helonbet dem Aufschwunge, den die Chemie unter Berzelius, Liebig, Mulber 2c. befons bere in Deutschland nahm, etwas in Berfall gerieth. D. hat feine Beobachtuns gen in einer großen Reihe fleinerer Abhandlungen niedergelegt, Die faft fammiliche Realencyclopabie. III.

ins Deutsche übersett wurden; fein Sauptwert ift: "Traite de chimie appliquée aux arts." 7 Bbe. Baris 1828 ic. ine Deutsche übertragen von Engelhardt u. E. A. Buchner, Rurnberg 1829; eine andere Uebersepung erschien Weimar 1829.

Dumeril, Andre Darie Conftant, frangofifcher Boolog, 1774 in Amiens geboren, ftubirte in Baris Debigin, befleibete Die Stelle bes Profectors ber mediginischen Facultat u. feit 1800 bie Brofeffur ber Anatomie und Phyfiologie an ber Ecole de medecine, vertauschte aber 1818 biefelbe mit bem Lehrftuhle ber Pathologie u. trat balb nachher in die burch Lacepobe's Tod erledigte Stelle am naturhistorischen Museum, die er noch gegenwärtig befleidet. 1816 wurde er in die Afademie der Wiffenschaften aufgenommen. Seine Arbeiten find sowohl grundlich und zuverläßig, als auch von philosophischem Geiste durchdrungen. Wir nennen: "Zoologie analytique" (Par. 1806, deutsch von Froriep, Weimar 1807); "Traite elementaire d'histoire naturelle" (4. Aust. Paris 1830) und sein Hauptwerf, die mit Bibron, gemeinschaftlich bearbeitete "Erpetologie generale" (Bar. 1834-39, Bb. 1 — 5 und 1841, Band 8), die erfte fuftematische Beschreibung aller befannten Reptilien.

Dumfries, 1) Graffchaft in Sud-Schottland, gränzt an ben Solway, Meet: busen des irländischen Meeres, hat 63 \ Meilen, 75,000 Einwohner u. ift gesbirgig, gegen das Meer hin flächer. Man treibt Acerdau, Biehzucht, Fischfang, Bergbau ic.; die Wälder haben viel Wild (auch wildes Rindvich). 2) Saupt ftadt berfelben am Rith, hat ein Schloß, akademisches Collegium und 12,000 Ein-3) Sauptort ber Birginia-Graffchaft Prince William am Quantico, Beile von deffen Mundung in den Potomat; hat 1800 Einwohner, einen Safen und betrachtlichen Tabatehandel.

Dumoncean, Jean Bapt., Graf von Bergen, hollanbischer Marschall, geboren 1760 ju Bruffel, flüchtete nach Unterbrudung ber belgischen Insurrection . nach Frankreich, befehligte bie belgischen Flüchtlinge bei Jemappes und Reerwinben und erhielt nach ber Eroberung Hollands, wozu er ben Blan augab, ben Befehl in Amfterdam. Er vertheidigte fest Die batavifche Republit, ichlug 1799 Die Englander und Ruffen bei Bergen, führte 1800 bas batavische Corps nach Franten, war 1805 für die Landung in Irland bestimmt u. ging im gl. 3. als Gefand. ter Hollands nach Paris, bis er 1806 wieder in die Armee trat. Als hollandischer Marschall focht er in Pommern, wurde Staatsrath, schlug 1809 bie Englander auf Balchern; empfing ben Titel eines Grafen von Bergen und spater mehre andere von Rapoleon. Auf bem Rudjuge bei Kulm 1813, ben er mit Befchid vollzog, warb er bei Dreeben gefangen, fehrte aber 1814 nach Franfreich gurud. Bahrend ber 100 Tage lebte er ruhig in Degleres, gab 1815 feine Entlaffung ein, ging nach Belgien, ward Mitglied ber 2. Kammer und ftarb 1821. Dumont 1) (Pierre Etienne Louis), einer ber gewandteften Genfer

Staatsmänner und besonders durch seine Berbindung mit Mirabeau befannt, geboren 1759 in Genf, ftubirte baselbft Theologie und ging 1783 nach Betersburg, wo er eine Predigerstelle übernahm. 1785 begab er fich nach London, um bie Erziehung ber Kinder bes Lords Shelburn, nachherigen Marquis Landsbown, ju übernehmen. Durch feine Talente und Charaftereigenschaften erwarb er fic Die Gunft Diefes Minifters, ber ihm eine einträgliche Sinecure verschaffte. Die Genfer Revolution, die zu Gunsten der aristofratischen Partei aussiel, fand an ihm einen bittern Tabler. In ben Jahren 1790 u. 1791 hielt er fich in Paris auf u. hatte an ben meiften und beften Arbeiten Mirabeau's bebeutenben Antheil. Rach feiner Rudfehr nach England fing er an Bentham's Ibeen zu verarbeiten und beffen Berte zu überfegen. Sein Ruf als Staatsmann bewog ben Raifer Alexander, ihm 1809 eine Stelle bei ber Gefengebungscommiffion angutragen. Rach ber Restauration kehrte er nach Genf zuruck, wo er 1814 Mitglied des großen Raths wutbe, beffen musterhaftes Reglement für die Sipungen fein Werf ift. Auch bie Berbefferung bes Gefangnifmefens ging von ihm aus. Auf einer Bergnugungsreise nach Italien ftarb er am 30. Sept. 1829 ju Mailand. Ueber seine Beziehungen zu ben Hauptführern ber Revolution geben seine hinterlassenen "Souvenirs sur Mirabeau et les deux prémières assemblées législatives" (Par. 1832) interessante Ausschlüsse. Seine Uebersetzungen Bentham'scher Werte sind: "Traité. de lègislation civile et pénale" (Genf 1802, 3 Bde.; 2. Aust. 1820); "Théorie des peines et des récompenses" (Genf 1810, 2 Bde., 3. Aust. 1825); "D l'organisation judiciaire et de la codification" (ebend. 1828). — 2) D. d'Urville (Jules Sebastian Casar), französsischer Contreadmiral, geboren 1790 zu Condé sur Rosteau, umschisste 3 Mal (1822, 1826 bis 29 und 1834) die Erde, brachte 1830 Karl X. von Cherbourg nach England und ward 1840 Contreadmiral. Mehre Theile und Gewässer Australiens wurden von ihm zuerst genau untersucht, zahlreiche Länderentdedungen gemacht und die Raturz und Sprachensunde vielsach bereichert. Er hatte das Unglück, mit seiner Gattin und seinem Sohne am 8. März 1842 auf der Versaller Eisendahn zu verdrennen. Seine Werfe sind: "Knumeratio plautarum in insulis archip. et litoridus Ponti Eux." (Par. 1822); "Voyage de l'Astrolabe" (10 Bde. Par. 1830); "Voyage pittoresque autour du monde" (2 Bde. 1834).

Dumortier, Charles Bartholomé, bekannt als Raturforscher u. Aublicist, geboren zu Tournay 1797, widmete sich den Raturwissenschaften u. wandte sich erst später der Politik zu. Als einstußreiches Oppositionsglied trat er in den Comité patriotique und wurde 1829 in die Provinzialskände gewählt. Seinen Muth und seine Entschlossenheit zeigte er besonders in Tournay (1830) u. ward von den Bahlbezirken Tournay u. Soignies in die erste versassungsmäßige Kammer gewählt. Hier bekämpste er besonders heftig die 24 Artisel (s. Belgien), in denen die Londower Conserenz Holland mehr, als früher, dewilligte. Seine Flugschrift "Belgien u. die 24 Artisel" (1836) erlangte in kürzester Zeit eine ungemeine Berdreitung. Im Jahre 1838 gab er seine "Observations complémentaires sur le partage des dettes dess Pays-Bas" heraus. In den "Commentationes dotanicae" (Tournay 1822) stellte er ein neues Pstanzenspstem auf, das übrigens keine allgemeine Ausuchme sand. Auch seine botanischen Schristen: "Florula belgica, " (Tournay 1827) u. eine "Sylloge Jungermannidearum Europae indigen."

(Tournay 1831) find bemerkenswerth.

Dumonriez, Charl. Fran c., frangofischer Generallieutenant, geboren 1739 ju Cambrai, trat 1757 in bas heer unter Marschall Eftrees und ward im Gefechte bei Klosterkamp verwundet und gefangen. 1763 erhielt er den Abschied als Hauptmann u. trieb sich, Dienste suchend, in Corstfa u. Spanien herum u. warb endlich Generalquartiermeifteroberft bei ber frangofischen Armee, die Corfita eroberte, überwarf fich jedoch mit seinen Borgesetten. 1770 begab er fich als Minister zu ben polnischen Confoberirten und revidirte zwei Jahre barauf bas französische Militairgesesbuch. Gegen Ende 1772 empfing er auf Ludwigs XV. Betrieb eine geheime Sendung nach Schweben ohne Biffen bes Minifters bes Auswartigen, des Herzogs von Aiguillon, der ihn in hamburg festnehmen u. in die Bastille seben ließ. Hier blieb er sechs Monate und ward nach Caen verbannt, von woher ihn Ludwig XVI. gurudrief. Bei Ausbruche ber Revolution schloß er fich ber gemäßigten Bartei au und empfing 1791 ben Befehl über ben Diftrict von Rantes nach Borbeaur. 1792 war er selbst brei Tage Minister, übernahm bann ben Oberbefehl über bie Rordamee an Lafavette's Stelle und zerftreute burch meisterhafte Taktik bie weit überlegenere preußische Armee, mahrend fein Sieg bei Jemappes Belgien revolutionirte und es unter frangofischen Ginfluß ftellte. Bet feiner Rudfehr nach Paris fand er ben Broces bes Konigs eingeleitet und zog es vor, fich wieder an die Spipe ber Armee gu ftellen, beren Dberbefehl man ihm nicht zu entziehen magte, felbft als er ihn nieberzulegen munichte. Dagegen fuchte man feine Beliebtheit bei ben Truppen gu ftoren u. bewirfte burch Umtriebe bas Misslingen bes Feldzuges. Da schloß D. mit bem Bringen von Sachsen-Coburg einen Bertrag, wornach er Belgien raumen und, wenn nothig, von fremben Truppen unterftugt nach Baris gieben wollte, um die Conftitution von 1791

wieber herzustellen. Der Plan ward verrathen; Commissäre erschienen, ihn zu verhaften; D. aber ließ sie festnehmen u. lieferte sie ben Desterreichern aus, ward aber von seinen Truppen verlassen u. ging mit dem Herzog von Chartres zu den Desterreichern über (1793). Er hielt sich nun zu Brussel, Köln, in der Schweiz und England eine Zeit lange auf, die er sich endlich in Hamburg längere Zeit niederließ. Der Convent setzte 300,000 Francs auf seinen Kopf. Hier schried er "Memoiren" (2 Bände, deutsch, mit Anmerkungen von Girtanner, Berlin 1794), und politische Flugschriften im Geiste fast aller Parteien. 1805 ging er, nachdem er eine Zeit lange bei der österreichisch-russischen Armee in Mähren gewesen war, nach London, wo er eine Pension von 1200 Pfund Sterling genoß u. 1824 stard.

Dundonald, f. Cochrane, Lord.

Dunin, Martin von, Ergbischof von Bosen und Gnefen, einer ber gefeiertsten Ramen ber neuern Rirchengeschichte, u. nebft Clemene August von Roln (f. b.) Bieberhersteller ber Rirchenfreiheit in Breugen. Er mar geboren ben 11. Rovember 1774 in der Rahe der Stadt Rawa in Masovien, einem Theile des heutigen Königreiches Polen. Sein Bater hieß Felician von D. und ftammte, wie verfichert wird, aus ber in Bolens Geschichte berühmten Famille von D., die von Danemark her nach Polen einwanderte und, besonders in Bolhynien begutert, mehrere ausgezeichnete Staatsmanner u. Felbherrn hervorbrachte. Doch leitete der Erzbischof selbst seinen Stamm nicht von dieser Familie ab. Seine Murter hieß Brigitta Szczakowska. Martin war der Erstgeborene unter nicht weniger als 23 Geschwistern. Zu Nawa bestand eine Schule der Jesuiten, die der Knabe bis zu seinem zwölften Jahre besuchte. Dann nahm ihn sein Oheim, Laurentius von D., früher Mitglied bes Jefuitencollegiums gu Bromberg, Damals Ranzler bes Kapitels zu Blodlawek, nebft einem jungeren Bruder zu fich, um felbst feine ferneren Studien zu leiten. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, bas ver Oheim auf die Richtung, die der Jüngling nahm, nicht ohne großen Einfluß geblieben ist, obwohl ihm in der Wahl seines Standes völlige Freiheit gestattet wurde. Auf dem Gymnasium zu Bromberg, welches er zwei Jahre besuchte, ge-· bieh fein Entschluß, fich bem geiftlichen Stande ju widmen, jur Reife, weshalb er von da zur Fortsetzung seiner Studien sich nach Rom begab, wo er durch Bermittelung feines Dheims in das beutsche Collegium aufgenommen wurde. hier schloß er mit dem Stanielaus von Satten, nachmaligem Bischofe von Ermeland, einen Bund inniger Freundschaft, ber bis jum Tode besselben dauerte, und gewiß nicht ohne segendreichen Ginfluß auf die übereinstimmende Wirksamkeit beider Manner geblieben ift. Seine Studien fielen in eine traurige u. vielbewegte Zeit. Bolen ging seiner Auflösung entgegen. Der Abel, bieber Die Stute Des Reiches u. ber Religion, hatte bas Bolt nicht, bem Geifte bes Chriftenthums gemäß, jum Genuffe ber Freiheit gelangen laffen, und es in niedriger Leibeigenschaft u. getfliger und fittlicher Unwurdigkeit erhalten. Rachdem diefer früher fraftige Abel
von Frankreich aus durch Unglauben u. Sittenlosigkeit berderbt war, hatte bas, fonft mit fo hohen Anlagen ausgeruftete, Bolf jeben inneren Salt verloren, und wurde die Beute feiner Rachbarn, die es unter fich theilten. Bahrend D. in Rom ftudirte, wurde die lette Theilung seines Baterlandes vollbracht. Aber auch ber Stadt, die ihm für seine Studien eine ruhige Jufluchtoftatte geboten hatte, ftan-ben große Erschütterungen bevor. Die franzosischen Revolutionsheere hatten bie Granzen Italiens bereits überschritten u. bedrohten sogar die Hauptstadt ber Christenheit. Diefer missichen Lage, worin sich damals Rom befand, mag es zuzuschreiben sehn, daß die Ertheilung ber heiligen Beihen bei bem jungen D. möglichft beschleunigt wurde. Er empfing bie Gubbiatoneweihe gegen Anfang bes Jahres 1797 aus ber hand bes Franz Laver Baffaro, Erzbischofs von La-riffa in p.; im Juni beffelben Jahres wurde er Diafon, u. dann am 23. September durch den Cardinal de Somaglia Priefter. Er war damals noch nicht 23 Jahre alt. Clemens August, der im Jahre vor Martin D. geboren war, besuchte auf seiner ersten-italienischen Reise das Collogium Germanicum, worin

Dunin. 741

ber spätere Erzbischof von Bofen und Gnefen fich aufhielt. Babricheinlich haben Beibe fich gefeben, ohne fich ju fennen; fpater haben fie fich gefannt, ohne jemals fich zu seben. — Burudgefehrt in sein Baterland, wurde D. zum Ranonicus ber Collegiatfirche ju Bielica in ber Diozefe Krafau beforbert, und gewann fich bie Liebe Des Bischofs Tureti. Er benüpte Die Zeit feines Aufenthaltes in Wislica zur Fortsetzung seiner Studien, die ihn aber nicht hinderten, seinen priesterlichen Funktionen obzuliegen. Durch ben Bischof von Kujawien wurde er 1800 gum Canonicus von Blodlamet beforbert. Rujawien gehorte bamals ju Preußen. 3m Jahre 1809 berief ber Erzbischof Graf Raczyneti ihn nach Gnesen, wo er ein Ranonicat befam und jum Aubitor beim geiftlichen Gerichte ernannt wurde. Dann warb er 1815 Rangler bes Metropolitankapitels von Gnefen, 1824 Domherr in Posen, u. versah eine Zeit lange die Stelle eines Provinzialsschulrathes bei ber königlichen Regierung baselbft. Der Erzbischof Theophilus v. Wolidi hatte ihn gerade zu seinem Weihbischofe auserkoren, als fein unerwarteter Tob im Jahre 1829 ben 21. Dezember Die beiben Ergbiocefen ihres Sirten beraubte. In der darauf gehaltenen Bahl eines Administrators fiel Die Stimmenmehrheit auf Martin D. Diese Erhebung D.6 auf einen Bosten, wo er bereits in mehr selbstständiger Weise auf einen weiten Wirkungstreis seine Thatigkeit ausdehnen mußte, siel in eine gar mißliche Zeit. Denn am 29. Rovember 1830 brach die Barfchauer Revolution aus, und feste auch die gange Broving Bofen in Bemegung. D. bing, wie alle eblen Bolen, an feinem Baterlande mit warmer Liebe, aber er war weit davon entfernt, von einer Revolution, an beren Spipe jum großen Theile religiofe Freigeister und Demagogen standen, das Heil seines Boltes zu erwarten. Er wußte, daß Bolen durch seine eigene Schuld gefallen sei, und daß feine Rettung für dasselbe möglich sei, als nur durch Buße und aufrichtige Rudstehr zu Gott. Er erließ daher am 8. December 1830 einen Hirtenbrief an seine Untergebenen u. mahnte biefelben aus religiöfen Grunden von ber Theilnahme an ber Revolution ab. Wenngleich biefes Sirtenschreiben bei vielen Polenfreunden ein großes Migvergnugen erregte, fo hat es boch in ber Proving feinen heilfamen Einbrud ju machen nicht verfehlt. Es unterliegt feinem Zweifel, bag D., indem er ben Sirtenbrief erließ, einem Bunfche ber Regierung entgegenfam; aber eben so ausgemacht ift es auch, bag er, obwohl ein warmer Freund bes polnischen Boltes, in diefer Sache nur feiner innigsten Ueberzeugung gemäß handelte. Er war bamals schon jum Erzbischofe ber beiben Diocesen Bosen und Gnesen erwählt. Die Consekration erfolgte am 10. Juli 1831. Auch als Erzbischof wirkte Dartin D. fort im Geifte bes Friedens, und suchte bem Mißtrauen gegen bie Regierung, bas seit ben Greigniffen vom Jahre 1830 tiefe Burgeln geschlagen hatte, Einhalt zu thun. Besonders zeigte fich bieses bei ber Berkundigung des Ablaffes vom Jahre 1833, wobei er ein Gebet für ben Konig und Die konigliche Familie zur Bedingung machte. Dabei suchte er aber um so strenger bie tirch-lichen Gesetse zu handhaben, und bie firchlichen Anstalten, Die durch lange Bernachläffigung verfallen waren, wieber zu heben. Das Seminar von Bofen, wo Die theologischen und philosophischen Studien von ben Canbidaten beiber Diocesen gemacht werben, befam neue Statuten und wurde mit tuchtigen Lehrern befest. Eine Erweiterung biefer Anstalt ju einer Afabemie war D. innigfter Bunfch, beffen Erfüllung er aber nicht mehr feben follte. Da burch gine Cabineteorbre vom 31. Dai 1833 die letten, noch bestehenden, Rlofter ber Broving aufgehoben wurden, fo protestirte er gegen biefe- Dagregel. Ale aber feine Reclamationen nicht berudfichtigt murben, verlangte er, baß wenigstens bie reichen Mittel ber aufgehobenen Rlofter ju fatholischen Rirchen : und Schulzweden verwendet murben. In Folge beffen wurde das große Schullehrerseminar in dem Kloster Paradice, und die beiben Alumnate fur Boglinge bes Priefterftandes an ben Gym= nafien zu Bofen und zu Erzemeszno gegrundet. Er fuchte ben Rlerus zu heben, munterte ihn zur eifrigen Seelforge auf und ließ regelmäßige Dekanatsversamm-tungen halten, um regeres, wiffenschaftliches Leben und einen engeren Busammens

742 Dunin.

fcluß zu gemeinsamem Birken bei ben Geiftlichen zu beförbern. Auch für bas Emportommen der Schulen, wofür er als Schulrath schon früher mit großer. Borliebe geforgt hatte, wirkte er als Erzbischof mit unermublichem Eiser fort. Er burchreifete felbft feine beiben großen Diogefen, hielt überall Rirchenvifitationen und firmte eine erstaunliche Menge von Gläubigen. — Bahrend so die Bermaltung in gang feierlicher Weise vor fich ging u. Rirche und Staat in guter Uebereinstimmung wirften, brachten bie Angelegenheiten ber gemischten Chen auch hier Anfange eine Spannung, u. zulett ein offenes Zerwürfniß hervor, bas in seiner außeren Erscheinung noch burchgreifenber war, und nachtheiligere Folgen fur ben Staat bervorbringen zu wollen schien, als selbst ber in Koln ausgebrochene Streit, Ueber bie Behandlung ber gemischten Ehen bestand in ben altvolnischen Provinzen eine Berordnung Benedicts XIV. vom 29. Juni 1748, die zwar noch nicht aufgehoben war, aber doch allmälig großen Theils außer Kraft und Uebung getommen war. Bahrend ber Ariegeszeiten, bei bem häufigen Bechfel ber Regierungen und bei ber Berwaisung ber bischöflichen Stuhle, lag bie Rirchenzucht gar febr barnieber, u. es war allmälig babin gefommen, daß freilich bie Beiftlichen fich noch wohl bemuhten, bas Beriprechen ber fatholischen Rindererziehung zu erlangen, übrigens von biefem Berfprechen Die Ertheilung ober Berweigerung ber Ginfegnung nicht abhängig machten. Selbft bie Beffergefinnten legten zwar alles Gewicht auf ihre Bemuhung fur die Erlangung ber fatholischen Kindererziehung; die firchliche Einfegnung bagegen betrachteten fie als etwas Unwesentlicheres. Sie bebachten babei nicht, wie nahe Diefer Punft bas Dogma felbft berühre. Als baher ber Erzbischof D. in ber Beit, wo er noch Bisthumsverwefer war, von ber Regierung, bie noch mit Rom, Behufe Erlangung einer Milberung in bem Breve Bius VIII., über bie gemifchten Chen in Unterhandlung war, aufgefordert wurde, ein Zeugniß darüber queftebe, so schrieb berfelbe unterm 20. Januar 1830 "Die gemischten Ehen wurden baselbft unbedingt eingesegnet." D. felbst scheint barauf tein besonderes Gewicht gelegt zu haben. Das erfte Bebenten, welches ihm aufftieß, entsprang aus ben Dispensgesuchen, bie nach Rom geben mußten. Diefelben wurden, wie naturlich, nur eriheilt unter der Bedingung einer katholischen Erziehung der Kinder. Da bamale alle Diepenegesuche burch bie Sande ber Staatebehorben geben mußten, so wurde in Berlin die Bedingung, woran die Gultigfeit ber Dispense gefnupft war, nale in Breußen nicht anwendbar" gestrichen. Da fo bie ertheilten Dispense ohne Zweifel ungultig wurden, so begann D. auf Mittel zu finnen, biefem Uebelstande abzuhelfen u. den Forderungen ber Kirche zu genügen. Im Serbste 1836 befam er nun auch Aunde von dem am Rheine ausgebrochenen Streite über die gemischten Ehen. Um jedem Berfuche, der etwa gemacht werden konnte, Die Praris in Pofen auf die firchlich noch gultigen Gefete gurudzuführen, juvorautommen, wurde burch einen Ministerialerlaß vom 3. Mai 1837 verordnet, bag bie fatholischen Geiftlichen gehalten seyn sollten, die gemischten Brautpaare ohne vorher geleistetes Berfprechen, u. ohne Rachweis einer geschloffenen Uebereinkunft wegen der katholischen Erziehung ber Kinder, aufzubieten u. kirchlich einzufegnen. Die Regierung wollte also einen, gegen bie bestehenden Rirchengesetze eingeriffe-nen, Migbrauch burch eine Ministerialverfügung zum Staatsgefetze erheben. Aber eben biefe Berortung wedte einen lebhaften Biberftand und bewirkte, bag bie Ratholifen in Bofen u. Onefen jum Rachdenken gebracht wurden über ben Standpunft, auf welchem fie bereits angelangt waren. Dartin D. fcbrieb felbft an den Erzbischof Clemens August von Koln, und erbat sich von biesem Aufschliff über bas Breve Bius VIII. in Betreff ber gemischten Chen, sowie über bie am Rheine berrichende Braris, u. verlangte vom Ministerium die Erlaubnis, daffelbe Breve auch in seinen beiben Diozesen publiciren, ober fich vom apostolischen Stuhle besondere Berfügungen ausbitten zu burfen. Da feines von beiben ge-Rattet wurde, wandte er fich unterm 26. Det. 1837 mit feiner Bitte unmittelbar an den König. Er ahnete nicht, daß man gerade damals in Berlin die gewalt-

fame Abführung bes Erzbischofs von Roln, wegen eben beffelben Gegenftanbes, vorbereitete. Jest war es für die Regierung noch Beit, einzulenken u. ben billigen Forberungen ber Kirche nachzugeben. Allein bavon war man in Berlin weit entfernt. Die Antwort bes Konigs war ablehnend u. behandelte bie Sache. ber gemischten Ehen als eine vollig geordnete u. langft ausgemachte Angelegenheit. Die bald barauf erfolgte Abführung bes Ergbifchofe von Roln überzeugte Martin D., daß von ben Staatebehorben fein Eingehen auf feine billigen Forberungen zu erwarten sei. Als dann in der Allosution vom 10. Dez. jede, unrecht-mäßig in Preußen eingeführte, Praris in Sachen der gemischten Ehen vom Bapke verworsen wurde, war der Entschluß des Erzbischofs gefaßt. Er artikete selbst ein Circular in polnischer Sprache aus, welches unterm 30. Januar, 1838 an alle Defane befordert wurde, worden er über die eingerissene kirchengesenwidrige Braris den Stab brach, u. unterfagte durch einen Erlas vom 27. Februar allen Beiftlichen, unter ber Strafe ber Suspenfion, Die Einsegnung ber gemischten Eben, wenn nicht vorher bas Beriprechen ber fatholischen Kindererziehung gegeben wurde. Beim Erlaffe bes erften Circulares wandte er fich fogleich an ben Konig, u. sette ihn von bem gethanen Schritte in Kenntnis. Rur die Stimme seines Gewiffens habe ihn vermocht, fo zu handeln, wie er gethan, u. ber Ronig moge bebenten, bag von einer gultigen Praxis nicht die Rede feyn konne, wo biefe an fich fundhaft u. dem Gewissen zuwider sei. Man kann sich die außerordentliche Berlegen-heit der Regierung denken, sobald der Schritt des Erzbischofs bekannt wurde. Man suchte die Abschriften der Circulare zu considerren; doch das gelang, nur zum Theile u. veranlaste Aufregungen unter dem Bolke. Der Erzbischof wurde in Folge einer Kabinetsordre zur Untersuchung gezogen, während der König selbst durch ein Manisest vom 12. April seine Unterthanen im Großberzogthume Posen burch bie erneuerte Berficherung, bag ihre Religion gefcont werben folle, ju berubigen suchte. Die Worte bes Konigs, gang offenbar ein Ausstuß feiner perfonlichen Gefinnung, enthielten so viel Berubigenbes u. Schones, bag febr wohl erfichtlich war, bag, wenn nicht unlautere u. von Leibenschaft geleitete Sanbe fic in die Sache eingemischt hatten, eine Berftandigung gwischen bem Konige u. fetnen fatholischen Unterthanen fehr wohl batte ju Stande fommen mogen. Der Erzbifchof, ber bem Ronige fo nahe geftanben, u. ber bie perfonliche Befinnung bes Monarchen hochachtete, war von berfelben Ueberzeugung burchbrungen, und war erbotig, feine Runbichreiben gurudgunehmen u. milbere Berfügungen gu treffen, wenn nur die nothwendigen Bugeftanbniffe ihm nicht verweigert murben. Aber es gab unter ben boberen Beamten eine Partei, Die feine Berftanbigung gwifchen bem Erabifchofe u. bem Ronige wollte, u. die, mabrent fe ben Pralaten por bem Monarchen ber feinbseligften Absichten gegen ben Brotestantismus u. ber großten Salbftarrigfeit antlagte, in allen proteftantischen Zeitungen ibn eines, an Leichte fertigfeit grangenben, inconsequenten Benehmens beschulbigte. Der verberblichfte Schritt, ben die Regierung that, war eine Ministerialverfügung vom 25. Juni 1838, welche die Berordnung des Erzbischofs für null und nichtig erklärte, die bem geiftlichen Oberhaupte Behorsamen mit Ordnungestrafen bedrohte, und ben Ungehorfamen ben Schut ber weltlichen Macht zufagte. Wie vorauszusehen war, rief eine solche Berfügung eine allgemeine Bewegung ber Gemuther hervor und veranlaßte aus allen Defanaten bes Landes Protestationen ber Getflichkeitz beren Sprache die gerechteste Rüge für die Regierung enthielt. So erweiterte fich, trop ber friedliebenden Gefinnung bes Erzbischofs, die Kluft zwischen Rirche u. Staat immer mehr. Da sah sich der apostolische Stuhl veranlast, im geheimen Kon-Aftorium vom 13. Sept. 1838 Die Posener Rirchenangelegenheit gur Sprache gu bringen u. bem Berfahren bes Erzbischofs vor ganz Europa seine volle Anertennung zu Theil werben zu lassen. Er bedurfte bieser Unterftutung um so mehr,
als man von Berlin aus burch eine Menge zu Gebote stehende Zeitungen, worunter die Leipziger Allgemeine u. das Frankfurter Journal die erste Stelle einnahmen, eine unerschöpfliche Fluth von Berlaumbungen gegen ihn ausbrachte, fo bas

felbft bie tatholifche Welt nur unvollftanbigen Bericht über ben Stanb ber Dinge in Bofen bekam. Die Untersuchung gegen ihn war schon so weit vorgeschritten, daß bie Publication bes Urtheils mit jedem Tage erwartet wurde. Doch hoffte man noch immer, die Anwendung gewaltfamer Dagregeln, von benen eine große Aufregung in ber Proving zu erwarten ftand, unnöthig machen zu konnen. Das ber ward D. burch einen Rabinetsbefehl nach Berlin berufen. Als aber hier feine Standhaftigfeit nicht erschüttert werben konnte, ward ihm am 25. April 1839 fein Urtheil publicirt. Er wurde seines Amtes für verluftig erflart, jur 6monatlichen Feffungsftrafe verurtheilt; follte nie mehr ein Amt verwalten konnen und alle Prozestoften bezahlen. Es wurde ihm verboten, mit feinem Rlerus irgend. wie zu torrespondiren u. Berlin, ohne Erlaubnif bes Polizeiminifters, zu verlaffen. — Bahrend aber nun in allen ihr zu Gebote ftehenden Blattern Die Beamtenpartei über ihren vermeintlichen Sieg triumphirte, u. verlaumberische Beruchte über D.s Bohlbehagen an feiner, burch allerlet Gemuffe verfüßten, Befangenichaft ausbreitete verließ er unerwartet Berlin, um ju feiner rechtmäßigen Seerbe, von ber feine Erbengewalt ibn trennen burfte, jurudjufehren. Er langte Morgens fruh am 4. October ju Bofen an u. fniete zuerft in ber Kreuzfapelle bes Domes nieber, um fur fich u. feine bebrangte heerbe ben Schut bes himmels angurufen. Daß fein Aufenthalt in feiner Saupiftabt nicht lange bauern murbe, wußte er voraus. In der Nacht auf. ben 8. October ward er gefangen genommen u. in ber größten Gile über bie Grangen ber Proving gebracht. Schon am 8. traf er in ber Festung Rolberg an ber Ofifee ein, wo er ale Gefangener gehalten, aber gut behandelt murbe. Abermale erscholl in ben protestantischen Beitungen ein Hohn- u. Freudengeschrei; aber auch dieses Mal war der Jubel zu früh. Denn in Bosen nahmen die Sachen eine ernste Wendung. Beide Dioce fen legten öffentliche Rirchentrauer an, u. teine Befehle u. Strafen ber Behörden konnten bie Aufhebung ber Trauer erzwingen. Die Glocken schwiegen, wie wenn ein Interbict bas Land getroffen hatte; Die Orgel u. ber Befang verftummten, Die öffentlichen Luftbarfeiten borten auf, u. felbft bie von ben Protestanten veranftalteten Luftbarfeiten fanden feinen Anflang. Dazu hörte Die ganze geiftliche Berwaltung auf, und alle Geschäfte geriethen in Stocken. Mit rufprender Treue hing ber gefammte Rlerus feinem hirten an, u. wo ja ein fchlecht gefinnter Beife licher sich zeigte, da wurde er von der Gemeinde in gehörigen Schranken gehalten, oder mit Berjagung hedroht. Der Weihbischof Kowalski, dem man eine zweideutige Gesinnung zuschrieb, fand es gerathen, sich zu entfernen, weil der Unwille des Bolkes gegen ihn loszubrechen drohte. Ein wesentlicher Nachtheil für ben Staat entsprang aber baraus, bag nun auch bas nationale Element in Bolen u. Wefipreußen wieder scharfer hervorzutreten begann, u. an ber religiofen Bewegung seinen Stuppunkt fand. — Während so biefelbe Bartei, bie ben Erze bifchof von Roln baran gehindert hatte, jum Boble bes Staates ju wirken, in ben öftlichen Provinzen eine fast noch bedenklichere Krifis heraufbeschworen hatte, ftarb ber Konig Friedrich Wilhelm III. Er hatte schon vor feinem Tobe ernftlich an eine Restitution bes Erzbischofs gebacht, u. bazu bie ersten Einleitungen ge-troffen. Um fo leichter wurde es seinem Nachfolger, sich mit D. über bie Bebingungen zu einigen. Der Gutebefiter Ignaz v. Lipsti empfing am 31. Juli 1840 bas Rabinetofchreiben aus ber Hand bes Königs, bas die Rudfehr bes Rirchenfürsten in feine Diocese gestattete. Am 5. Aug. hielt berfelbe seinen feierlichen Einzug in Pofen, von einer unübersehbaren Menge jubelnden Boltes em pfangen. Die ganze Provinz war wie berauscht vor Freude, u. Feste folgten ununterbrochen auf einander. In einem vom 27. August batirten hirtenbriefe ordnete sodann D. befinitiv bie Angelegenheiten ber gemischten Chen, wobei er bas Breve von Bius VIII.; ohne es zu nennen, wefentlich zu Grunde legte. — Rache bem so ber Friede wieder hergestellt war, suchte der Erzbischof durch eine verdoppelte Thatigkeit die Schaben, Die aus früherer Zeit noch in seiner Divcese sicht-bar waren, zu heilen. Unermublich reiste er umber, um bas heilige Sakrament

ber Firmung zu fpenden, und feierte bei biefer Gelegenheit mahre Erfumphe. Er munterte die Studien auf, verbreitete gute Gebet = u. Gefangbucher, u. war por Allem barauf bebacht, bem großen Dangel an Prieftern abzuhelfen. follte seine Birksamkeit nicht lange mehr bauern. Seine Gesundheit war burch lange Leiben erschüttert. Gine Reise nach Marienbad befam ihm nicht gut, inbem eine Gallenfrantheit lahmend und gerftorend auf die innern Organe wirtte. Chriftlich vorbereitet, u. völlig heiter u. ergeben, entschlief er am 26. Dez. 1842 Rachmittags um 3 Uhr. Die Trauer um ben Berbtichenen war so allgemein u. groß, daß felbft die Staatsbeborbe auf 14 Tage alle öffentlichen guftbarfeiten verbot. Am 2. Januar erfolgte bie Beerbigung. 3wei Landleute, wet Burger, awei Officiere, zwei Briefter, ber Graf Mycieleft u. ber Fürft Gulfowsti nahmen, unter außerordentlichem Buftromen ber Glaubigen aus ber Stadt und von bem Lande, ben Sarg mit ber Leiche auf ihre Schultern u. trugen ihn unter bem Gelaute aller Gloden burch bie weinenbe Menge jur erzbischoflichen Gruft in ber Marientapelle. Das herz ward in einer Urne in ber Katherale von Gnefen beigefest. — Sanft u. milb von Charafter, war D. ein Mann bes Friedens. Rur bie Stimme bes Gewiffens rief ihn in ben Rampf u. gab ihm Rraft, barin bis 'aum errungenen Siege auszuharren. Er hat für die Rirche ber öftlichen Brovingen eine neue Acra begrundet, und fieht Clemens August von Roln murbig aur Seite.

Dunin · Borkowski (Stanislaus Graf). Die Dunin (f. b. v. A.) find ein altes polnisches Geschlecht. Stanislaus wurde geboren 1786 zu Roba in Galizien. Seiner Lieblingeneigung folgend, ftubirte er in Freiberg unter Berner Mineralogie, ging bann nach Paris u. schrieb bort: "Observations generales sur les rapports des dissérentes structures de la terre" 1809. Italien bereisend (1815) entbedte er auf bem Besuv ben Sobalit; über biefe Entbedung fchrieb er polnisch 1820. Außer Diesen selbstftanbigen Berfen ift er burch mehre Analysen von Dineralien befannt. Die Munchener Afademie ernannte ihn 1818 jum correspondirenden Mitgliede. Gine Krankheit foll ihn bestimmt haben, dem Studium ber Geographie und Chemie ju entfagen. — Er hat feinen Unterthanen einen bebeutenben Theil der Frohne erlaffen; Die Landwirthschaftgefellschaft in Galizien ift von ibm gestiftet. Er schrieb "über die Bflichten eines Bibliothefars" 1829, als Offosinsti die Bibliothef in Lemberg stiftete. Sein lettes Werk ift die, mit einer geslehrten Einleitung ausgestattete, herausgabe eines im Stifte St. Florian nächt Ling vorfindlichen Pfaltere (1843 Bien) u. eine Bertheibigungeschrift: "Bur Geschichte bes alteften polnischen Pfalters," Wien 1835, gegen Ropitar, ber fich bie Ehre ber Entbedung jenes Pfalters queignen wollte. — Die Grafen Joseph und Alexander Dunin, Bermanbte bes Grafen Stanislaus, find als volnische Mailáth. Dichter befannt.

Dunois u. Longueville (Jean, Bastarb von Orleans, Graf von), natürlicher Sohn bes Herzogs Ludwig von Orleans und der Frau von Canys-Dunois, geboren 1407, begann seine militärische Lausbahn mit der Riederlage Warwick's u. Suffolk's, vertheidigte Orleans gegen die ganze englische Streitsmacht (unter der Jungfrau von Orleans Jeanne d'Arc), schlug sie dann dei Beaugench u. Patai u. dewirste ihre Bertreibung aus einem großen Theile Frankreichs, der Normandie u. Guyenne, indem er ihnen Blayes, Fronsac, Bayonne u. Borsbeaur nahm. Die Grafschaft Dunois (1439) u. die Würde eines Oberkammersherrn u. Grasen von Longueville (1443) war sein Lohn. Als ihm Ludwig XI. seine Würden nahm, schloß er sich dem Bunde "pour le dien public" an u. starb, mit diesem Fürsten ausgesöhnt, 1468.

Duns, Johann, genannt Scotus, wegen seines Scharsfinnes "Doctor subtilis" genannt, hochberühmter Scholastifer, Bater ber Scotisten, geboren zu Dunston in Northumberland um 1275, Franciscaner, lehrte als solcher mit grossem Beifalle Philosophie u. Theologie zu Orford (1301). Bon hier sanbte ihn sein Orben in berfelben Eigenschaft 1304 nach Paris, wo er balb bas größte

Auffehen erregte, befonders burch seine Opposition gegen Thomas von Aquino u. Bonaventura. Er ftarb zu Köln im Jahre 1308, wohin er furz vorber berufen worden war. — D. fieht an ber Spipe einer neuen Entwidelung bes icholaftischen Realismus u. ber Scholastif überhaupt. Seine Grundansicht war diese: "Das Allgemeine ift realiter außerhalb ber Seele, verschieden vom Individuum, obschon nicht realiter. In ber Sache außerhalb ber Seele ift die Ratur realiter mit ber jum bestimmten Individuum jusammengezogenen Differenz (ber sogenannten Häcceität), unterschieden nur formaliter, welche an fich weder universal, noch particular, fondern unvollständig allgemein in Sache und vollständig nach bem Sein Em Berftanbe." Bei Thomas von Aquino (f. b.) war bie metaphufifche Substang (bie Species in bem gottlichen Berftande) universal, bei D. ift fle bieß nicht schlechthin, so wenig, wie schlechthin einzeln; bei Thomas ift bas Universale in re aber nur so, daß die Sache ber Idee ahnlich ift; bei S. kommt es in den Individuen zur Realität, so daß es fich von der Sache nicht realiter, fonbern nur formaliter unterscheibet. Er war baber Realift, im Gegenfate gu Thomas, bem Rominaliften. Auch war er einer ber eifrigften Bertheibiger ber unbefledten Empfängnis ber h. Jungfrau (f. b.) u. fuchte bie Rothwenbigfeit u. Bahrheit ber gottlichen Offenbarung zu erweisen u. ben fosmologischen Beweis. für das Dasein Gottes zu schärfen. Zu seinen berühmtesten Schülern (Scotisten) gehören: Franciscus de Mayronis, Hieronymus de Ferrariis, Anton Andrea, Burlaus, Joh. Baptista Monlorius, Major u. A. Bon seinen Werken führen wir an: "Grammatica speculativa"; "Quaestiones uberrimae in universam Logicam" (Benedig 1512, 1600); "Commentaria in VII. libros Physicorum Ariantica (Benedig 1512, 1600); stotelis" (Paris 1520); "Ouaestiones in Metaphysica subtilissimae"; "Collationes physico-theologicae"; "Tract. de cognitione Dei"; "Quaestiones quodlibetales XXI." (Paris 1519). Gesammtausgabe: "Joh. Dunsii Scoti opp. omnia collecta, recognita, notis et scholiis et commentariis illustrata" (v. Ludwig Bad: bing, Lend. 1639). Bgl. übrigens noch über D.: "Hugonis Cavelli vita Joh. D. Scoti" (Antwerpen 1620); "Eleutherii Albergoni resolutio doctrinae Scoticae" (Lepb. 1643); Erisper, "Philosophia scholae scotisticae" (Augsb. 1735) u. Baumgarten - Crustus, "De theologia Scoti" (Jena 1816).

Dunft heißt jener Damp f (f. d.), ber mit feinen Theilchen von der tropfsbaren Flüssigkeit geschwängert ift, aus der er sich entwickelt hat. Manche Physiker gebrauchen die Worte D. u. Dampf verschieden, indem einige die hier angegebene Bedeutung annehmen, andere hingegen die Bedeutung umkehren, so daß sie unter D. die unvermischte, in Gassorm übergegangene Flüssigieit, unter Dampf aber die, mit tropsbarslüssigen Theilchen geschwängerte, gassörmige Flüssigieit versstehen, u. endlich noch andere D. u. Dampf sast gleichbedeutend nehmen. Einen Unterschied bedingt jedoch der Umstand, daß der Dampf, als eine aus einer tropsbaren Flüssigieit entstandene, reine, gassörmige Flüssigieit, vollkommen durch sichtig ist, während der D., als eine mit tropsbarer Flüssigieit vermischte gassörmige Flüssigieit, weniger durch sichtig erscheint. Die D. Bildung geschieht durch theilweise Condensirung des Dampfes dei Berminderung der Temperatur. Aendert sich der in der Atmosphäre enthaltene Wasserdampf in D., so erscheint er als Wolken oder Rebel.

Dunftan, der Hellige, Erzbischof von Canterbury, aus vornehmem, englischem Geschlechte um 925 zu Glastendury in der Grafschaft Sommerset geboren, kam noch sehr jung an den Hof des Königs Ethelstan (Abelstan), ward aber durch Reiber vertrieben, u. zog sich nun in ein Rloster des heiligen Benedikt zustüd. Als Monch u. Priester — er lebte in einet 4 Huß langen, 2 Fuß breiten und niedrigen Zelle — erregse er durch sein abeetisches Leben so großes Aussehen, daß König Edmund ihn, als einen frommen u. wunderthätigen Mann, an seinen Hof zurückrief, wo er nun in geistlichen u. weltlichen Dingen den größten Einfluß gewann. Noch einflußreicher wurde er unter dem solgenden Könige Edrif; unter Edwin aber wurde er, als ein zu strenger Sittenrichter, aus dem

Lande vertrieben u. fein reiches Rlofter, bem er ale Abt vorftand, zerftort. Klandern, wohin er floh, besonders ju Bent, erregte er wiederum burch fein beiliges u. wunderthatiges Leben viel Auffeben. Rach ber Thronbesteigung Ebgare (957) kehrte D. wieder nach England zurud und ward zum Bischofe von Borcester, bann zum Bischofe von London u., nach des Bischofs Odo Tode, zum Erzbischofe von Canterbury ernannt. 960 reiste er nach Rom und wurde daselbst vom Bapfte Johann XII. fehr huldvoll aufgenommen. Mit unerbittlicher Strenge verfuhr D. überall gegen die beweibten Priefter. Aus ben Mitteln feines Erzbisthums ftiftete er 48 Klöfter und botirte fie. Rach Ebgar's Tobe (975) feste er, gegen ben Billen ber Großen u. bes Bolfes, bem Anaben Eduard bie Arone auf. Ale berfelbe nach einigen Jahren von seiner Stiefmutter ermorbet wurde, fronte er beren Sohn Ethelreb. Er starb ben 19. Mai 988 und soll selbst feinen Tob vorhergefagt haben D. wird auch fur ben Erfinder bes mehrftimmigen Gefanges ge-Er besaß nicht bloß in ber Dufit, sondern auch in ber Malerei gute Renniniffe u. arbeitete auch ale Bilbichniper u. Erzgießer. Rach ben Zeugniffen ber Chronisten gingen aus seiner funftfertigen Sand hervor: 2 Gloden ber Abtet Abington, viele Rauchfaffer, Rreuze uud Defigemander ber Abtei Glaftonbury. Ein Bilb, "ber Seiland, zu beffen Fuffen D. kniet" (u. das von ihm fenn foll), hat ber gelehrte Sides in Rupfer ftechen laffen. Als ber Stifter ber Congregation ber Benediftiner in England wird D. für den Berfaffer ber "Docrota de ordine sancti Benedicti, libellus concordiae monasteriorum in Anglia" gehalten. Sein Leben beschrieb Surius, nach der Ergählung des Monches Debert, in Mais wondes "De probatis Sanctorum vitis."

Dunftfreis, f. Atmosphare.

Duodecimalmaaß enthalt die Gintheilung ber Ginheit in 12 gleiche Theile, und jedes dieser Theile wieder in 12 gleiche Theile u. s. f., d. h. also überhaupt nach ben Potenzen von 12. Borzüglich wird biefe Eintheilung gebraucht beim Längenmaaße, die Ruthe zu 12 Fuß, den Fuß zu 12 3oll, den Zoll zu 12 Linien u. s. w.; beim Flächenmaaße die DRuthe zu 144 Buß, a 144 3oll, a 144 Sinten u. s. w.; beim Körpermaaße die Cubifruthe zu 1728 Cubiffuß, a 1728 Cubiffinien u. s. w.

Duodecime (lateinisch duodocima, Die zwölfte) heißt ber zwölfte Ton vom

Grundtone angerechnet (bie Octave ber Quinte).

Duodecimole, eine aus zwölf Roten bestehenbe Figur, welche im Zeitwerthe ber gewöhnlichen Gintheilung von 8 Roten entspricht, u. beghalb um fo viel schneller Man bezeichnet biefe Figur über ben Roten mit ber Bahl 12 u. au spielen ift. einem Bogen (12).

Dnobrama, ein mit Mufit begleitetes Schaufpiel, aus zwei Berfonen be-ftebend, ober worin nur zwei Berfonen hanbelnd auftreten. Der Erfinder beffelben ist G. Benba (f. b.); boch hat J. J. Rouffeau biese Joee wohl schon einige Jahre früher gehabt. Näheres f. unter Melobrama.

Onpaty 1) (Charles Marguerite Jean Baptift Mercier), franzöfischer Strafrechtelehrer, 1744 zu Rochelle geboren, war seit 1767 Abvotat u. fpater Prafibent beim Parlamente zu Borbeaur. Einige Zeit wegen einer Anklageschrift gegen die schlechte Amteführung des Herzogs von Aiguillon verhaftet u. verbannt (1770—1774), unermüblich gegen das erdärmliche Strafrecht antämpfend, ist er besonders bekannt durch seine "Rochorches sur los lois criminelles" (1788) und die interessanten "Briefe über Italien" (deutsch von Forster,
2. Aust., Mainz 1805).— 2) Eouis Emanuel Felicité Charles Mercier), französsischer Dramatiker, jüngerer Sohn des Vorigen, 1775 zu Vlanques
fort in der Stronde geboren, diente mit Auszeichnung in der Marine, war dann
keim Geniesand ausgestellt widmete sich ober nachter zu Marine, war dann beim Geniecorps angestellt, widmete sich aber nachher zu Paris ausschließlich bramatischen Arbeiten u. schrieb namentlich gelungene Baubevilles. 1836 warb er in die Atabemie aufgenommen. Bon feinen Studen nennen wir nur: "Arlequin spirituel"; "Le chapitre second"; "La prison militaire"; "Agnés Soret"; "Félicie ou la jeune fille romanesque" (1813). Für ausgezeichnet gilt bas sastyrische Gebicht: "Les délateurs ou trois années du XIX. siècle" (Par. 1819).

— 3) D. (Charles Mercier), französischer Bilbhauer, zu Bordeaur 1771 geboren, war ursprünglich für die Rechtswissenschaft bestimmt, wandte sich aber mit Borliebe der Kunst zu, u. besonders der Bilbhauersunst. Er hielt sich lange in Italien auf u. sertigte damals sür die französische Regierung die Statue des Generals Leclerc. Damals schus er auch seine "Venus Genetrix." Rach seiner Rückehr nach Paris ward er Mitglied des Instituts (1816), dann Prosessor an der Schule der scholen Künste, adjungirter Conservator der Galerie Luremburg und Ritter der Chrenlegion. Er stard zu Paris 1825. Bon seinen Bildhauerzarbeiten sind noch anzusühren: "Der verwundete Philostet"; "Kadmus, den Drachen tödtend"; "Die sterbende Biblis"; "Ajar"; "Drest" (von den Furien verzsolgt); "Reiterstatue Ludwigs XIII."

Duperré, Bictor Guy, Baron, Admiral und Pair von Frankreich, gesboren 1775 zu Rochelle, trat 1792 aus der Handelss in die Kriegsmarine, gestieth 1796—99 in englische Gefangenschaft, führte 1808 als Fregattencapitain Truppen nach Martinique, erzwang sich, nach heißem Kampse gegen zwei englische Kriegsschiffe, die ihm den Weg sperren wollten, den Durchgang u. erreichte glüdslich den Hafen von Lorient, für welche That ihn Napoleon zum Schisscapitaine ernannte. Bon 1808—1810 stotte er die Sicherheit des englischen Handels in Ostindien und brachte seine Prisen glücklich nach Isle de France. Im Jahre 1811 befehligte er als Contreadmiral im Mittelmeere und schützte 1814 Toulon. Sowie er 1823 die Flotte vor Cadiz besehligte, so vollsührte er 1830 die Landung in Aegypten, ward Bair, Marineminister (1834—36 u. 1840) und präsibirte seit 1830 die französsische Admiralität. Wegen Kränklichkeit reichte er als Warineminister bald seine Entlassung ein. Er starb im November 1846.

Dupetit-Thonars (Aristive Aubert), berühmtet französischer Seefahrer und Bruder des ebenfalls berühmten Botanisers Louis Marie Aubert D. († 1831), geboren 1760 zu Boumois bei Saumur, erhielt seine erste Ausbildung in der Kriegsschule zu La Fleche, wo der Hang nach Abenteuern ihn und seine Kameraden zu einem Fluchtversuche veranlaßte. Dann diente er im Regimente Boitou, the er seine Reigung zum Seedienste befriedigen konnte. 1778 erhielt er nach bestandener Prüsung die Stelle eines Marine-Gardisten auf dem Kriegsschisse "Lo Fandant" und that sich in der Seeschlacht von Quessant 1778, dei Eroberung des Forts St. Louis am Senegal 1779, und der brittischen Insel Grenada in Westindien, sowie in andern Gesechten so rühmlich hervor, daß er nach dem Frieden von 1783 zum Commandanten des Kriegsschisse "Tarleton" ernannt wurde. Im Jahre 1792 reiste er ab, um Lapevrouse auszusuchen, gerieth aber in portugiesische Gesangenschaft und Hapvrouse auszusuchen, nahm er am Juge nach Aegypten Theil und siel, als man auf seinen Rath die Stellung nicht änderte, dei Abusir 1798. — Der gleichnamige französische Admiral, welcher 1843 die Insel Otaheiti (s.d.) in Besis nahm, eine Handlung, welche die französische Regierung besavouirte, gab 1844 eine "Reise um die Welt" in 4 Bdn. heraus, welche er auf der Fregatte Benus unternommen hatte.

Dupin, 1) Andre Marie Jean Jacques, einer der berühmtesten französsischen Rechtsgelehrten, der sich als Schriftsteller, Staatsmann u. Beamter um Frankreich große Berdienste erworben hat, geboren zu Barzy 1783, trat bereits 1802 in die Reihe der Anwälte und wurde 1806 Doctor der Rechte. Als Professor der Rechte zu Paris (1810) vermehrte er den gewonnenen Schriftstellerrus (Principia jur. civ. 5 Bde., Paris 1806; Abris des römischen Rechts, Paris 1809, den die Polizei unterdrückte) durch sein "Dictionnaire des arrêtés modernes" (Paris 1812, 2 Bde.), glänzte in der Kammer 1815 durch freimützige Opposition gegen Napoleon und, nebst den Berryer's, als Vertheidiger Ney's. Seitdem lieh er seine Beredtsamkeit Allen, welche der Parteihaß verfolgte, und

vertrat die verfassungsmäßige Freiheit in Schrift u. Wort; seit 1827 auch in der Rammer. So wie er 1830 über die Abresse der 221 berichtete, so proteftirten auf fein Gutachten bie Journaliften gegen bie Juliorbonnangen. volution ertheilte ihm die Stelle eines Generalprofurators am Caffationshofe, Die Atademie nahm ihn 1832 in ihre Mitte auf u. Die Deputirtenkammer wählte ihn wiederholt jum Brafibenten. Jeber Partet fremb, behauptet er feinen Boften ehrenvoll auf bem Boben ber Berfaffung, u. weiß fie mit ber umfaffenbften Rechtekenntniß u. ben schärsten geistigen Baffen zu vertheibigen. Bon seinen Schriften find noch zu nennen: "Lois des communes" (2 Bbe. 1823); "Manuel des étudiants en droit" (1835); "La révolution de Juillet 1830" (1833). D. hat bis jest 6 Bbe. Reben u. Borträge bruden lassen, welche er seit 1830 gehalten hatte. Die erften brei erschienen 1836, Die letten brei 1843 unter bem Titel: "Requisitoires, plaidoyers et discours de rentrée prononcés par M. Dupin, procoureur-général à la cour de cassation etc." — 2) D. (Charles, Baron) Bair von Frankreich, Bruder bes Borigen, geboren 1784 zu Barzy, zu Paris in der polytechnischen Schule gebildet, 1803 Ingenieur auf der Flotte, 1808—1811 auf den jonischen Inseln, bereiste 1815 England, ward 1818 Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 1820 Professor an dem neugestifteten "Conservatoire des arts et metiers", erhielt nach einer zweiten Reife nach England ben Titel eines Baron, u. fprach mit Rachbrud feit 1827 in ber Rammer fur bie mas teriellen Interessen, die er 1837 in die Pairessammer fam. Ausgezeichnet sind feine Schriften: "Reisen nach England von 1816—19" (2. Aust. 6 Bde. 1825); "Angewandte Geometrie u. Mechanis" (3 Bde. 1825—27) und "Lo pott productour français" (7 Bde. 1827 sf.). — 3) D. (Philippe), ausgezeichneter Advosat, Bruder der Borigen, geboren 1795, der Nachsolger seines äliesten Bruders in der juristischen Praris, in dessen Sinne u. selbst in dessen.

Duplessis, Joseph Sifrebe, berühmter frangofischer Bortratmaler, geboren zu Carpentras 1725, ging 1745 nach Rom, wo er fich im historischen u. Bortratsache auszeichnete. Nach einem vierjährigen Aufenthalte baselbft kehrte er nach Rom jurud. Er ftarb 1802 als Confervateur bes Dufeums ju Berfailles.

Duplicitat, eigentlich: bas Doppeltsein zweier Dinge, bezeichnet in ber Dechanif ben Gegensat zweier Rrafte, g. B. bas Entgegenwirfen ber zurudftogenben u. anziehenden Rraft; in ber Philosophie bas Berfallen in Gegensage;

Dann auch im gewöhnlichen Leben: Zweizungigkeit u. Zweideutigkeit.
Duplit (Duplicatio) ist, strenge aufgefaßt, die Aufstellung von Thatsachen, burch welche ber Verklagte die, in ber Replik (s. d.) vom Kläger aufgestellten, Thatsachen entweder in Abrede stellt, oder durch Aufstellung neuer Thatsachen in ihren Birkungen zu paralystren versucht. Wenn in der Einredeschrift keine neuen Thatsachen angeführt find, so bedarf es eigentlich keiner Replik, u. ebenso, wenn diese ein reines Bestreiten der Einredeschrift enthält, keiner D. Indes hat die Praxis des gemeinen Rechts, neben der Klage- u. Einredeschrift, Replik und D. zugelaffen, u. fomit erscheint lettere als die Schluffchrift bes erften Berfahrens. Gr.

Dupont 1) (Pierre Samuel), genannt De Remours, geb. zu Paris 1739, Mitglied ber Gefellschaft ber Defonomiften, unterflütte feinen Freund, ben Finanzminifter Turgot, marb Staaterath u. Deputirter bei ben Generalftaaten, wo er bie gestürzte Monarchie vertheibigte. Dit Mube rettete er fich in ber Schredenszeit, fam in ben Rath ber Alten u. mußte, feiner Anfichten wegen, nach Amerika flüchten. 3m Jahre 1799 fehrte er jurud, ward Prafibent ber Sanbelsfammer, flüchtete bei Rapoleone Rudfehr abermais. u. ftarb 1817 in Amerita am Delaware. Die Schriften bee talentvollen Mannes betreffen bie "Phyfiotratie" (2 Bbe. Paris 1768); "bie Philosophie bes Universums" (3. Auff. 1799) u. ben Sanbel. — 2) D. (Pierre, Graf D. De l'Etang), Bruber bes Borigen, geb. 1765 ju Chabannais, nahm holtanbifche, beim Ausbruche ber Revolution frangofifche Dienfte, war 1792 bei ber Rorbarmee Abjutant bes General Dillon, bann bet ber Armee Dumourieg's angestellt, 1793 Brigadegeneral, zeichnete fich 1793

sei, weil Das, was einer Sache nur nach bem Berstandessein attribuirt wird, ein Berstandesding ist. Die Wahrheit ist also, formaliter gesagt, nicht in den Sachen, sondern im Berstande, und zwar nicht subjective, sondern nur objective. Demgemäß unterschied D. weiter das, nur im Berstande eristirende, Berstandesding von dem "in re extra" eristirenden realen Dinge, und ersannte, daß die realen Dinge von einander unterschieden seien, wennt sie auch im Begriffe als dasselbe sich darstellen. Das Gedankending ist nur allgemein, das reale individuell. Durch das Daseyn außer dem Gedanken wird das Allgemeine individuell, so daß das Princip der Individuation nichts Anderes, als der Grund vom realen Daseyn eines Dinges ist, d. h. die Thätigkeit des in der Ratur vorhandenen, Individuen hervordringenden Dinges. — Im Uedrigen hegte D. manche kesperische Ansickten in Bezug auf Weltregterung, auf die Transsubstantiation, die Ehe u. dergleichen. Bon seinen Schriften sühren wir an: "Commontaria super libros IV. sontentiarum Petri Lombardia (Paris 1508; Benedig 1571); "Liber de origine jurisdictionum" (Paris 1506).

Durango ist ber Name 1) eines Flusses in Biscaya in Spanien; 2) einer Billa (kleinen Stadt) in Biscaya mit 4000 Einwohnern, die Eisen- und Stahls waaren und besonders Degenklingen versertigen. D. hat dem Titel einer Grafschaft. In neuerer Zeit hatte dort Don Carlos (der spanische Kronprätendent) sein Hauptquartier. 3) D. heißt auch einer der westlichen merikanischen Bundesskaaten, mit einem Flächeninhalte von 2600 M. und 260,000 Einwohnern. Dieser Staat fördert besonders viel Silber, Gold und Kupfer zu Tage. Die Raulthiere von D. sind in Merico sehr geschäht. 4) Hauptstadt dieses Staates, Sip des Bischoss, und der höchsten Staatsbehörden, zählt nach Humboldt 12,000, nach Pike 40,000 Einwohner, die Biehzucht treiben und mit Häuten handeln. Die Stadt wurde 1551 erbaut (von Alonso Pacheco). Die Umgegend

ift gang vulkanisch.

Durante, Francesco, einer der größten Kirchencomponisten, der Gründer der alten, classischen, neapolitanischen Schule, ward 1693 zu Reapel geboren und ershielt seine erste musikalische Bildung in dem dortigen Conservatorium von St. Onsofrio, in welchem Alessando Scarlatti sein erster Lehrer war. Der Ruf Bernard Basquino's u. M. Pittone's zog ihn nach Rom, wo er fünf Jahre lange blieb. Rach seiner Rückehr nach Reapel (gegen 1718) ward er zwar alsbald als Kapellmeister u. Oberausseher über das damals dort noch bestehende Conservatorium de Poveri di Giesu Christo angestellt, allein seine Thätigseit als Componist besichränkte sich bloß auf Kirche und Rammer (für das Theater schrieb er Richts). Seine Dratorien, Cantaten 2c. zeichnen sich besonders durch die, damals unde greissich scheinen, Kunst des concertirenden Styls und der wohlthuenden Gesangsbildung aus. In dieser Richtung wirkte er auch als Lehrer im Conservatorium und bildete die tressichsten Schüler, unter denen sich Binci, Pergolese, Duni, Terradeglias, Piccint, Sacchini, Jomelli u. A., — lauter berühmte und ausgezeichnete Componisten — besinden. Bei Aussehung des Conservatoriums im Jahre 1740 reiste D. einige Jahre in Deutschland. 1743 wurde er zum Kapellmeister am Conservatorium St. Onofrio ernannt, und hier wirkte er rastlos dis zu seinem Tode (1755). Seine Compositionen sind ziemlich selten geworden. Das Bariser Conservatorium besitzt eine schöne, und wohl die vollständigste Sammlung davon, die noch eristirt.

Durantis (Wilhelmus), gewöhnlich "Speculator" genannt, ein berühmter französischer Rechtsgelehrter bes 13. Jahrhunderts, geboren 1237 in der Discese Beziers in Languedoc, studirte zu Bologna u. ward Lehrer des kanonischen Rechts in Modena. Er begab sich dann in papstliche Dienste, wo er sehr bald einen ausgedehnten Wirkungskreis erlangte. Zuerst wurde er Auditor Palatii, Subdiasonus u. Capellanus des Papstes und vereinigte mit diesen Stellen mehre Pfrunden in französischen Kirchen. 1274 begleitete er den Papst Gregor X. auf die Kirchenversammlung zu Lyon, wo er bei Abfassung papstlicher Gesetz thatig war, u. er-

hielt unter Rifolaus III. die weltliche u. geiftliche Statthalterschaft im Batrimo-nio di St. Bietro. 1778 mußte er von dem Gebiete von Bologna u. Romagna Befit ergreifen und baselbst fur ben Bapft die Hulbigung empfangen. Martin IV. ernannte ihn 1281 jum geiftlichen Bicarius in biefen neuerworbenen Brovingen. 1213 aber auch jum weltlichen Statthalter in benfelben, wo er Castrum Durantis (bas heutige Urbania) anlegte. 1285 ward er Bischof von Mende in Langues boc, tonnte aber erft 1291 von feinem Stuhle Befit nehmen. 1295 warb er Statts halter ber Romagna u. ber Mark Ancona; um die Mitte bes Jahres 1296 jog er fich nach Rom jurud, wo er am 1. Rovember beffelben Jahres ftarb. Sein berühmtestes Werk ist: "Speculum judiciale" (1271—72 u. 1286; die letten Ausgaben erschienen Franksurt 1668, Lyon 1678, Fol.). Ferner schrieb er: "Repertorium aureum juris" (Benedig 1496); "Commentar. in concilium Lugdunense" (Fano 1569); "Rationale divinorum officiorum" (Mainz 1459 u. später fehr oft; Die geschätteften Ausgaben find: Augsburg 1470, Fol., Rom 1473 u. 1477, Ulm

1473, 1475; bie neuefte ift Lyon 1672, 4.). Duras, Claire, Bergogin von, Tochter bes Flottencapitans Grafen Rerfaint, ber in ber frangofischen Revolution fiel, fluchtete nach ber hinrichtung ihres Baters nach ben vereinigten Staaten u. Martinique, verlor bort ihre Mutter und begab fith bann nach England. Hier vermählte fie fich mit bem Berzoge von D. und fehrte mit biefem nach bem 18. Brumaire nach Frankreich zurud, wo fie auf einem Schloffe in Louraine lebte u. nur felten nach Paris kam. Erft nach ber Restauration lebte fie häufiger in Baris, war bei Bofe, befonders bei ber Bergogin von Angoulome, fehr angesehen, und vertraute Freundin ber Frau von Staol. D. ift burch mehre auch ins Deutsche übersette Romane, besonders burch Ourica (Bar. 1823, beutsch Frankf. 1824), Edouard (ebend. 1825, beutsch von Tenelli, Gotha 1826) bekannt. Außerbem schrieb fie: Voyage sentimental; Simple histoire; Adele de Senanges; Paul et Virginie; Rene. Sie ftarb 1829 ju Rizza.

Durazzo (Durabicho), ehemals Dyrrhachium, befestigte Stabt am Meerbufen gleiches Ramens im obern Albanien, mit einem guten Safen. Die Stadt bat etwa 9000 Einwohner, Die größtentheils Sandel treiben, einen fatholifchen Bischof und griechischen Erzbischof. Die Stadt hieß, nach Einigen, ursprünglich, als Colonie von ben Rorinthern u. Rorcyraern, Epibamnos, u. erhielt erft fpater ben Ramen Dyrrhachium. Rach Anbern war ber lettere ihr ursprunglicher Rame u. Epibamnos wurde erft fpater in einiger Entfernung bavon angelegt. 3m Burgerfriege war D. ber Hauptwaffenplat bes Bompejus u. 49 v. Chr. belagerte ibn hier Cafar. Seine hochfte Bluthe vernichtete D., ale es ju Ende bes 4. Jahrh. n. Chr. Hauptstadt ber Broving Epirus nova wurde, weghalb es auch lange ein Bankapfel zwischen Griechen, Bulgaren und Serviern war. Den Griechen end-lich geblieben, mar es beren wichtigfte Festung. Michael Dukas gab D. bem Rite-phoros Bryennios als ein herzogthum. Die Normanner schlugen hier unter Rob. Guiscard die Griechen unter Alexius Romnenos I. (1081). Es fam fpater wieber an bie Griechen, bann an bie Benetianer, 1315 ale Bergogthum an Tarent. 1502 ward D. von ben Turfen unter Muhammed-Bey erobert u. ift seitdem turfifch geblieben. Bei D. findet man viele romifche Alterthumer.

Durchbringlichkeit, allgemeine Eigenschaft ber Korper, bie theils auf ber Borofitat fefter, und auf ber Theilbarfeit fluffiger Korper, wodurch bie 3wischenraume ersterer burch lettere burchbrungen werden (3. B. wie ein Schwamm burch Baffer), theile auf ber Mittheilbarfeit feiner Stoffe (Imponderabilien), ale Barme, Gleftricitat ac., beruht. Bergl. bie Artifel Porofitat, Unburchdringlichfeit,

Endosmofe, Rapillaritat.

Durchforstung nennt man beim Balbbaue bie Methobe, aus ben jungen Balbern, beren Bestände in gutem Boben ein Alter von 30, in schlechtern von 40 erreicht haben, alles übergipfelte u. unterbrückte Holz herauszuhauen, um baburch einen fraftigern Buche bes ftarferen Solzes zu beforbern.

Durchfuhrhandel, ber, auch Tranfits ober Speditionshandel genannt.

hat die Ein- u. Ausfuhr (f. b.) von Produkten und Baaren des Auslandes jum Gegenstande. Um einen Bagrenzug ober D. zu erhalten, haben viele Staaten alle Mittel aufgeboten, weil er ihre Strafen belebt u. Die Berzehrung aller Produfte vermehrt und erhöht. Die gewöhnlichen Mittel bagu find: gute Chauffeen, sowie überhaupt Borfebrungen gur Erleichterung bes Transports, g. B. Borfpannpferbe, Schifffahrt ic. Aber auch alle Hinderniffe muffen befettiget werden, welche fich meiftens burch verschiedene Erschwerungen fur Reisende ergeben; fo g. B. Die Tranfitogolle, Beggelber, Stapelgerechtigkeit u. andere fogenannte Polizei- und Mauthchicanen. Die Debici in Florenz haben die schönften Beispiele gegeben, wie man ein Land burch ben D. bluhend machen fonne. Durch ihre öffentlichen Anftalten jum Bortheile ber fremben Raufleute u. Schiffer mußten fie ben gangen italienischen Sanbel an fich zu ziehen, und Livorno aus einem unbebeutenden schlechten Flecken, im Sumpfe gelegen, jur reichften u. iconften Stadt umguschaffen. Jebes, jur Spebition gelegene, Land hat alfo ein febr großes Intereffe, ben D. ju begunftigen und ihn burch öffentliche Anstalten ju vermehren, auch alle hinderniffe ju entfernen. - Manche Regierungen richteten hierbei burch verfehrte Rauthgefete großen Scha-Man tonnte auch in ber neueren Beit einige anführen, Die auf folche Beise bedeutende handelbstraßen ober Baarenjuge verloren u. viele Unterthanen in solchen Gegenden wieder verarmen ließen. — Der D. erfordert weniger Betriebscapital, als andere Sandelszweige, fann baber leichter unternommen werden, ernährt viele Menschenclaffen u. hat den Commissionshandel (f. d.) zur Folge. Er ift aber eine garte Pflange, welche unter ber falten Sand ber Finangiere im engften Sinne, ober ber fogenannten Plusmacher, nur absterben, aber nicht gebeiben fann. Sehr leicht wird er verscheucht, schwer aber wieder gewonnen.

Durchgang (Paterno) nennt man in ber Fortification die gewölbten Bange, die unter einem Balle durchgebrochen find, um die Communication mit dem Graben oder den vorliegenden Werfen zu bewertstelligen. — In der Pufif nennt man D. die Berbindung zweier Hauptione, die von einander entfernt liegen, durch mittlere Tone. Der D. ist regelmäßig (seicht), wenn die durchgehende Rote auf einen schlechten, u. unregelmäßig (schwer), wenn dieselbe auf einen guten Taktibeil fällt. Durchgehende Tone aber, u., wenn sie in Roten verzeichnet sind, durchgehende Roten, sind entweder überhaupt Tone u. Accorde, die auf einen schlechten Taktibeil fallen, oder die nur den Uebergang zu einer andern, dem Accorde wesentlichen Rote (Hauptton) machen, folglich als melodische Tone angesehen werden.

D. der untern Planeten durch die Sonnenscheibe (Aftronomie), s. Planeten durch gang. Das speziell u. gründlich belehrende über die Borausberechnung der Planetendurchgänge sindet man in der Abhandlung von Ende im Berliner aftronomischen Jahrbuche für 1842. — D. durch den Meridian, s. v. a. Cul-

mination (f. b.).

Durchlaucht (bem lateinischen serenus, serenitas, b. h. hell, burchleuchtend, nachgebildet), ift das Prädikat dersenigen Personen des deutschen Fürkenskandes, welche nicht Kaiser, Könige, Großberzoge, Kurfürsten oder nachgeborne Brinzen und Prinzessinnen von Regenten des angegebenen Ranges sind, und denen durch deutschen Bundesbeschluß vom 18. Aug. 1825 das Recht ertheilt ist, diesen Titel zu führen. Derselbe kommt im Lateinischen als "Serenitas" oder "Sorenissimus" schon unter den römischen Kaisern Arcadius u. Honorius vor, u. die franklichen u. gorthischen Kaisern Arcadius u. Honorius vor, u. die franklichen u. gorthischen Konige bedienten sich seiner ebenfalls. In Deutschland wurde der Titel "Durchlaucht" zuerst von Kaiser Karl IV. den Kurfürsten gegeben (1375). Erk 1664 erhielten ihn auch andere Reichsfürsten, und zwar zuerst die Herzoge von Württemberg. Später, als dieser Titel immer allgemeiner wurde, erhielten die weltlichen Kurfürsten u. die getstlichen (wenn sie fürstlicher Hersunft waren), sowie die Erzherzoge von Desterreich, das Prädikat Durchlauchtight, eine Titulatur, beten sich auch der deutsche Bund bedient. Auch gaben sich die alten Fürsten unter einander das Prädikat "Durchlauchtigst" nach einem Beschlusse vom 14. Mai 1712; den neuen reichssslichen Häusern wollten sie aber dann "Durchlauchtig" ober

"Durchlauchtig-Hochgeboren" zugestehen (nach einem Beschlusse vom 14. Decemb, 1746), wenn diese sortsahren würden, sie "Durchlauchtigst" zu titultren, und sich ihnen gegenüber "Dienstwilligst" zu nennen! — Die regierenden Herzoge, welche bisdaher ebenfalls den Litel D. führten, haben sich fürzlich, nach dem Borgange Sachsen-Koburgs, den Titel "Hoheit" beigelegt. Auch den blas erbländischen Reichsfürsten, z. B. Metternich, Puckler, Wrede u. A. wird das Präsdikat "Durchlaucht" gegeben.
Durchmeffer a) eines Kreises, heißt jede gerade Linie, welche durch den

Durchmeffer a) eines Kreises, heißt jebe gerade Linie, welche burch ben Mittelpunkt bes Kreises geht, u. an beiben Enden vom Kreisumsange begränzt ift; b) einer Augel, ift jede gerade Linie, welche durch den Mittelpunkt geht, und an beiben Enden von der Augelstäche begränzt wird. a) Der Linie des zweiten Grades (f. Linie) — ist jene gerade Linie, welche durch die Mittelpunkte aller, eine ander parallelen, Sehnen jener Linien geht. — In der Aftronomie redet man auch von "sch ein daren D.n" der Weltforper, u. versteht darunter die Winkel, unter

welchen bie mahren D. jener Rorper von uns gefeben werben.

Durchschnitt. Profil, ist eine Zeichnung, welche das Innere eines Gegenstandes darstellt, wobei man sich denselben durch einen, auf der Grundsläche senkerechten, Schnitt in zwei Theile zerlegt u. beide aus einander geschoden densit; man zeichnet dann alle die Gegenstände, welche sich dem Ange in dem einen diesertheile darbieten, geometrisch, oder zuweilen auch perspecitosisch. Der D. zeigt sodann die inneren Jöhen der Stockwerke, Thüren, die Stellung n. Construction der Treppen, der Desen, die Holgverbindung des Daches, die Construction der Ereppen, der Dick der Wände, aber auch die inneren Berzierungen, Gesinse u. s. w. an. Bei sedem Baurisse müssen Die gemacht werden, und zwar ein Längen D., wo das Gebäude der Liefe nach durchschnitten gedacht wird. Diese D.e müssen serner mit der größten Genauigkeit und Deutlichkeit hinsichtlich der Maße und Construction angesertigt werden; man schreibt deshald auch häusig die Raße mit Zahlen u. zeichnet sonst Alles bloß Elinien. Die D.e sind die schwierigsten, aber auch die wichtigken Zenntnis des Baumsisters im Zeichnen am Besten beurtbeilen.

Durchschtzeit nennt man die Eigenschaft der Korper, die in sich ausgestenmungen u. in ihren Massentheilchen fortgesehten Aetherschwingungen auf der entwegengesehten Seite wieder fortzupstanzen, d. h. als Lichtleiter leuchtender oder erleuchteter Korper zu dienen. Immer ist übrigens die D. eine relativo. Sanz undurchsichtige Korper werden in sehr dunnen Scheiben wenigstend eiwas durchsichtig, die durchsichtigen Korper dagegen dei sehr beträchtlicher Dicke undurchsichtig. Das ganz durchsichtige Seewasser verliert dei einer Tiese von 679 Just die D. ganz; die Atmosphäre würde, wenn sie mit ihrer Dichtigkeit nahe an der Erde sortdanerte, det 3,10,310 Fus Höhe, gar kein Sonnenlicht mehr durchlassen. Die Dieht weder mit der Dichtigkeit, noch mit der Festigkeit eines Körpers in Bezug, wohl aber mit der Dichtigkeit, noch mit der Festigkeit eines Körpers in Bezug, werden, mit einander geschättelt, undurchsichtig, ebenso Wasser und Luft, verdunden als Rouch oder Redel. Fensterglas in mehren dannen Scheiben auf einander gelegt, ist weit weniger durchsichtig, als ein Stück gleiches Glas von dem Durchmessen, den biese in Berbindung haben. Zerstoßenes Glas wird undurchsichtig. Gläse mit nur einer Farde des Regendogens lassen mit Leichtigkeit auch nur die ihr entsprechenden Strahlen des Sonnenlichtes durch. — Durchsie in nennt man dann einen Körper, wenn der leuchtendo oder erleuchtete Körper durch sie hindungh nur etwas Lichtschein nerdweitet, selbst aber gar nicht, oder in undestimmeten Ungelsse erblicht wird.

Durchfundungerecht. Diefer neu geschaffuse Mame, ber eigentlich nur eine alto Lober im Gerochte auffrischte, ist, wie ban Recht festen, ein Auslind ber Gelavenemancipation; und wie England, ohne bag wir defen Motive bier naher und tersuchen mollen, bas Berbienst gebührt, diese querft, augeregt und in seinen aus.

181

gebehnten Staaten mit Erfolg burchgeführt zu haben, fo fieht ihm anch ber gleiche Anspruch auf bas weitere Berbienft zu, ben Sclavenhanbel überhaupt burch Bertrage mit ben feefahrenben Bolfern befdranft zu haben. Es gelang biefem gro-fen Reiche in ber Beit von bem Sturze Rapoleon's bis zur Julirevolution, von ben meiften Staaten Befete auszuwirken, welche ben Sclavenhandel für Seeraub erflarten, und um biefe Bestimmung aufrecht zu erhalten, brachte es bas wechsels feitige D. in Borfchlag, bas allen Kriegsschiffen ber Nationen, ben Sanbelsfahrzeugen gegenüber zugeftanben werben follte, welches aber viele und heftige Gegner fand. Die Frage über biefes Recht hangt mit ber alten Theorie bes Mare liberum ober Mare clausum enge zusammen. Rach ber Lehre von ber Freiheit ber Meere find die großen Bafferstraßen gemeinschaftliches Eigenthum aller Rationen. Das Schiff auf dem Meere bleibt den Gesegen seines Landes unterworfen, ist eine Berlangerung" bes lettern, wie man es wohl zu nennen beliebte. Die wichtigfte Confequeng biefer Theorie ift ber Grundfat, baf bie Flagge bie Baare bedt. Rach Diefer, von ben Dachten bes Festlandes zu wieberholten Malen gegen England verfochtenen, Anficht barf fo wenig bas Eigenthum eines feindlichen Staates auf einem neutralen Schiffe weggenommen werben, ale es erlaubt ift, gegen ein, unter frember Flagge fegeindes, Fahrzeug irgend eine polizeiliche Magregel in Anwendung zu bringen. Done und weiter auf biefe Theorie und die bamit verbunbenen Fictionen einzulaffen, bemerken wir nur, daß eine folche gemeinschaftliche Polizei ber Meere, wie fie ein allgemein angenommenes gegenseitiges D. begrunben wurde, zwar die größimöglichfte Sicherheit ber Schifffahrt gewährte, aber auch augleich bie fleineren Seemachte ber Gefahr aussette, von ben großeren unterbrudt ju werden. Je mehr handeles und je weniger Kriegeschiffe ein Staat befaße, um fo mehr Pladereien und Benachtheiligungen von Seiten bet großen Seemachte ware feine Schifffahrt preisgegeben, ba bas D. (right of visitation) nicht blog bie Befugnig umfaßt, an Borb eines Schiffes ju geben und Borlage ber Papiere zu verlangen (droit do visito), sondern auch ermächtigt, die Richtigfeit der Papiere durch Berhore der Mannschaft, Untersuchung des ganzes Schiffes, der Ladung zc. zu prüfen (droit do recherche). Die kleineren Staaten waren baher wohl nicht zu tadeln, wenn sie Bedenken trugen, rivalistrenden Seemachten ein fo umfaffendes, ju Chicanen aller Art Beranlaffung gebenbes, Recht juzugefteben. Danemart hatte ben Regerhandel ichon 1792 fehr eingeschrantt und verbot ihn 1803 ganglich, welches Berbot es im Rieler Frieden 1814 erneuerte. Schweben hatte bereits 1813 einen Tractat mit England gegen ben Regerhanbel gemacht, bem ble Rieberlande im Frieben ju Gent 1814 beitraten. 3m Jahre 1817 fügten fich Spanien und Portugal, obschon mit Biberftreben: jenes wollte 1820 ben Sclavenhandel gang aufheben und hielt Bort, biefes von 1823 Richtebestoweniger betheiligte sich aber die portugiefische Flagge mit großer Thatigfeit beim Sclavenhandel; ja, 1837 hörte man von Bortugal offiziell verkunden, dieser Sandel sei dem Reiche unentbehrlich; boch seit dem Bertrage von 1842 scheint es diesem Staate mit der Unterdrudung des Sclavenhandels mehr Ernft zu seyn, obwohl er seine Abneigung gegen bas D. badurch zu erkennen gab, baß er ju ber gemischten Brifencommiffion von Sierra Leone (jest auf Jamaica), welche die genommenen Schiffe abzuurtheilen hat, niemals ein Mitglied ernannte. Auch Spanien hat biefes Recht ftets mit ungunftigen Augen betrachs tet, fo baf Martinez be la Rofa es noch jungft ein Unglud fur ben fpantichen Handel, einen Schimpf für seine Flagge nannte. Mit Brafilien ward 1826 eine Convention auf 15 Jahre geschloffen, die 1830 ins Leben trat; aber schon 1840 zeigten sich Disphelligfeiten zwischen diesem Staate und England, und als ber Bertrag 1845 erlosch, erklarte bas Cabinet von Rio Janeiro, bag es jebe Erneuerung ablehnen muffe, jedoch bereit fei, die einheimischen Gefete, die ben Eclas venhandel als Seeraub bestrafen, aufrecht zu erhalten. Rachdem fofort, wie wir nachher feben werben, Frantreich ebenfalls ju einem Bertrage vermocht worben war, wollte England bas D. auch auf Rordamerifa erftreden, aber die Ber-

einigten Staaten ließen fich nie barauf ein und weigerten fich ftete aufe Bestimmtefte, baffelbe anzuerkennen; übrigens wird nach ihren Gefegen ber Sclavenhands ler, gleich bem Seerauber, als außerhalb bes Bolferrechts fiehend behandelt, jedes Rriegsichiff hat bas Recht ihn anzuhalten, jeboch auf eigene Gefahr und Berantwortlichfeit bes Befehlehabers. Durch ben fogenannten Afhburtonvertrag, ju Bafbington am 9. Auguft 1842 von Daniel Bebfter und Lord Afhburton abgeschloffen, gab England sein D. gegen Schiffe mit nordamerikanischer Flagge auf, und Rorbamerika schiat Kriegsschiffe an die afrikanische Bestäufte, um ben Disbrauch seiner Flagge zu hindern. Auf neuere Bersuche Englands, sich fraft eigenen Rechts ber Legitimitat ber Flagge eines verbachtigen Schiffes vergemiffern ju burfen, hat ber Brafibent Tyler in feiner Botichaft vom 27. Febr. 1843 erflart: "Che die bießseitige Regierung jugabe, daß irgend eine fremde Regierung fich in Die Ausübung ihrer Rechte mifchte, und ftatt ihrer ihre Verpflichtungen erfullte, beren gebieterischefte ber Schut ihrer Flagge gegen Difbrauche, wie gegen Beleidigungen ift, eher wurde fie ihre gangen Seeftreitfrafte aufbieten." Diefe gerechte Elfersucht auf feine Rechte von Seiten Nordamerita's hat auch Frantreich bie Fortfetung feines Bertrages unmöglich gemacht, ben es ben fchlauen Englandern gelungen war, ber nachgiebigen Juliregierung abzuschwagen, nachbem es bieß vergeblich mahrend ber gangen Reftaurationsperiode versucht hatte. Durch die Berträge von 1831 und 1833 ward bas Durchsuchungerecht von ben beiden Machten gegenseitig zugestanden; als aber 1841 England fich bemubte, burch ben Condoner Bertrag vom 20. December biese Convention unwiderruflich zu machen, gab es einen folden Sturm in ber Kammer, baß ber Ronig bie unbebingte Ratification versagen mußte. Ja, bie öffentliche Meinung forberte fogar bie Abschaffung bes gangen D.s, indem fich ber Rationalftolz burch die Unbill, welche ungefdliffene englische Schiffecapitane frangofischen Sandeleschiffen angethan, und burch die Ibee, daß die Suprematie der Britten gur See baburch beutlicher hervortrete, gedemuthigt fühlte. Auch machte bie Preffe geltend, bag bas D. ben Sclavenhandel nicht etwa vermindert, Die Greuel beffelben ohne allen 3meifel gefteigert habe, und belegte bieß burch Bahlen und andere Rachweise. Der Unjufriedenheit konnte endlich nicht anders gesteuert werden, als durch einen neuen, im Jahre 1845 ju London von bem Bergoge von Broglie und Dr. Lufhington nicht ohne Schwierigkeit abgeschlossen Bertrag, bei dem man besonders eine strenge Blokabe der Westsüste Afrika's ins Auge gefast, das gegenseitige D. aber aufgegeben hat. Jeder der beiden Staaten stellt eine Flotte von mindestens 26 Kreuzern, sowohl Segel = als Dampsschlisse, und die französischen und englischen Seeskreikräfte haben gemeinschaftlich für die Unterdrüdung des Sclavenstendes und bei Blokaben Bertragen des Sclavenstendes und bei Blokaben Bertragen des Schapenstendes und bei Blokaben Bertragen des Schapenstendes und bei Blokaben Bertragen der Beiter bei Blokaben Bertragen des Schapenstendes und bei Blokaben B handels zu wirfen. Die bem Bertrage angehangten Berhaltungeregeln bestimmen bie galle, in benen verbachtige Schiffe angehalten werben konnen; fie empfehlen von Schitfen, die fremde Flaggen tragen, haben die Capitane auf eigene Berant-wortlichkeit zu handeln. Im Jahre 1841 haben auch Desterreich, Preußen und Rusland Berträge über Berhinderung des Sclavenhandels mit England geschloffen, und 1845 hat fich ber gange beutsche Bund in Folge bee Beschluf-jes vom 19. Juni angeschlossen, und ber Regerhandel soll hier, gleich bem Ceeund Menfchenraube, bestraft werben. Bgl. Sclaverei.

Durham, eine Grafschaft (Pfalzgrafschaft, auch Bisthum genannt) in Engsland, liegt an der See, hat 45\(\frac{1}{4}\) O. M., 260,000 Einw., ist westlich gesbirgig, mit weißen Felsen am User, durch Zweige des Beatgebirgs; wird bewässert durch den Tees, Tine, Mear (Were) u. a.; wenig Acerdau; Biehzucht, Bergsdau (Eisen, Blei, Silber, Steinkohlen, Salz), Fabrikation in Eisen, Blei u. s. w.; stand sonst unter einem Bischofe, hat jest noch einen eigenen Kanzler u. Kanzleisgericht. — 2) Hauptstadt darin, am Wear, sendet 2 Parlamentsdeputirte, hat einen Bischof, pfalzgrässiches Gericht, ökonomische Gesellschaft, Schloß, Kathedrale (mit dem Gradmal des Geschichtschreibers Beda († 735), u. 15,000 Einw. — 3) Markts

fleden im nordamerifanischen Freiftaate Rewhampshire, Graffchaft Strafford, am

Dufterfluffe, mit 3000 Einwohnern.

Durham, John George Lambton, Graf von, geb. 1792, kam 1813 ins Barlament, wo er berebt, einsichtsvoll u. fest ben Torpsmus bekämpfte, die Reformbill wieder aufnahm u. an ihrer Durchsehung als Lordsegelbewahrer unter Grap (s. b.) den größten Antheil nahm. Da er diese Bill nicht als eine Schlusmaßregel betrachtete, so war seine weitere Wirksamseit als Rabinetsglied gehemmt. Zum Grafen von D. ernannt, ging er 1832 als Gesandter nach Petersburg, dann nach Frankreich u. 1838 als Generalgouverneur nach dem damals schwierigen Canada. Obschon er das Land bald beschwichtigte, griff ihn Brougham wegen Bersehung des Gerichtsversahrens, da er die Häupter des Aufstandes eigenmächtig verdannt hatte, im Oberhause an, u. D. nahm erbittert seine Entlassung (Ende 1838). Sein Bericht über Canada wird für ein Reisterwerk gehalten. Er stard zu Cowes auf der Insel Wight im Jahre 1840.

Durlach, guigebaute Stadt im baben'schen Mittelrheinfreise (ehemals Pfinzu. Enzfreises), mit 5000 Einw., am Fuße eines langen u. hohen Weingebirges, der Thurmberg genannt, u. am Flusse Pfinz, ist eine Stunde von Karlsruhe entsernt, mit Mauern umgeben, hat ein altes Schloß (Karlsburg), das jett die Kaserne ist, eine schöne Stadtsirche mit großer Orgel, ein Pädagogium, Borzellans, Favences, Indiennes, Krapps u. Tabalfabriken, Leins und Wollweberei, Bleichen, beträchtlichen Weins u. Obstau u. schöne Steinbrüche. D. war früher die Hauptsstadt eines eigenen Markgrasthums und gehörte im 11. Jahrhunderte den Grasen von Hennegau. Später kam es an das Reich. Kaiser Friedrich II. überließ D. dem Markgrasen Hermann IV. von Zähringen gegen die Hälfte von Braunsschweig. Unter Rudolph v. Habsburg wurde D. vom Kaiser genommen u. vom Bischose von Salzburg zerstört. 1688 wurde die Stadt von den Franzosen in Brand gesteck. 1565 verlegte der Markgras Karl II. seine Residenz von Pforzheim in das neus erdaute Schloß zu D. u. es blieb Residenz die zur Erdauung von Karlsruhe. Eisensbahnverbindung mit Karlsruhe, Heidelberg u. Mannheim. Bergl. den Art. Bade en

Duroc, Michel, Herzog von Friaul, geb. 1772 zu Bont a. Mousson (Reurthe), seit 1793 in der Armee, ward bei der Belagerung von Toulon mit Bonaparte bestannt. Durch ihn stieg er 1797 zum Brigade-General, machte den Feldzug nach Aegypten mit u. ward nach Bonaparte's Rückehr nach Frankreich Divisionsgeneral und Gouverneur der Tuillerien. Rach dem 18. Brumaire nach Berlin geschick, erhielt er durch seine Gewandtheit den Frieden, ward 1801 nach Stockholm, Ropenhagen u. Petersburg gesendet, wo er eine ausgezeichnete Aufnahme fand, 1804 Großmarschall des Palastes. Im Herbste 1805 von Reuem als Bermittler nach Berlin gesandt, sührte er nach der Schlacht bei Austerlit die Grenabierdiviston des verwundeten Dudinot, machte 1806, wo er mit Sachsen unterhandelte u. 1807, wo er den Wassenstillstand nach der Schlacht von Friedland schloß, die Feldzüge im Gesolge Rapoleons mit, ward Herzog von Friaul, begleitete den Kaiser 1809 nach Desterreich, wo er den Wassenstillstand von Inaym schloß und 1812 nach Rußland u. von da zurüß; wurde nach der Schlacht von Bauhen bei Markersdorf an der Seite des Kaisers (21. Mai 1813) durch eine Kanonenkugel tödtlich verwundet u. starb noch an demselben Abende.

Durft nennt man das Berlangen, Getränke in sich aufzunehmen. Die Größe bieses Berlangens ift, nach Individualität des Menschen oder Thieres, verschieden u. richtet sich nach der Quantität u. Qualität der Speisen, nach den Jahreszeiten, nach dem Berbrauche von Flüssigieit im Körper u. nach der Gegenwart mancher Krankheitszustände des Körpers, sowie auch nach Gewohnheit und Bezierde zu gewissen Geschmackeindrücken von manchen Flüssigieiten. Kund gibt dasselbe sich durch ein Gesühl von Trockenheit, Hise u. Zusammenziehung in dem hinteren Theile des Mundes, im Schlundsopse, in der Speiseröhre und zuweilen selbst im Ragen. Wenn dieses Berlangen längere Zeit andauert, ohne befries bigt zu werden, so röthen sich diese Theile, während die normale Schleimabsons

berung auf ihren Oberflächen fich verminbert, wafferig wird u. endlich gang auf-Unruhe, allgemeine Sipe, beschleunigte Blutbewegung treten bingu. Dund öffnet fich haufig u. anhaltend, um die außere Luft mit ben gereigten Thetlen in Berührung zu feten u. ben, fich immer fteigernben, Reizzustand in etwas zu ermäßigen. Die nachste Ursache bes Des ift weber bie Wirkung bes Vorausfebens ber Seele, fonbern eine inftinktartige Empfindung u. fteht in enger Bertettung mit ber Organisation, welche biese Empfindung, burch ben lotalen , auf bie Berbunftung ober Absonderung ber maffrigen Bluttheile folgenden, Reig anregt. Diese Urfache bauert nicht allein so lange fort, ale bas Blut bas nothige Quantum Baffer noch nicht erhalten hat und bie Abfonberung in ben Gefägen ber Bruft und bes Salfes gebunden bleibt, oder allzureichlich u. erschöpfend ift, sombern fie wird felbft bem Leben gefährlich. Denn es wird burch bas Getrante nicht nur bas Blut verdunnt u. Die übermäßige Thatigfeit bes Gefäßinftems gemagigt, fonbern auch die Berbauung beforbert. Es wird baber, bei Mangel an hinreichenber Fluffigfeit, die Berdauung in jenen frankhaften Juftand verfeht, wo bie Speisen schwer aufgelost werden, ber Chomus in einem trodenen Juftande bleibt n. die Ercremente ziemlich hart ausgeleert werden, vorzugsweise aber die Harnabsonderung nachläßt, ein qualitativ sehr verandertes Ansehen erhalt u. bem zufolge Stoffe im thierischen Organismus zurudbleiben, die für biesen eine hochft schabliche Einwirfung haben u., unter andern frankhaften Buftanden, vorzugeweise eine fcorbutifche Berfetung ber Gaftemaffe bewirken. Im Blute erlangt, bei Dangel an Baffer, ber Roblenftoff u. Stidftoff bas Uebergewicht u. es wird baffelbe bid, buntel und fcmars, bewegt fich langfamer und gerath endlich in volliges Stoden. Anhaufung ber Galle, bypochonbrifche, byfterifche u. eine große Denge · venofer Bufalle folgen bann weiterhin. Die Rraft anberer Rrantheiteurfachen, beren hauptwirfung im Blute liegt, wird verftarkt u. endlich bas Rervenspftem vorzüglich u. in ber Art afficirt, bag Schwäche, Ohnmacht, Bewußtlofigkeit u. f. w. viel fcneller bei Richtbefriedigung bes D.es eintreten, als bei jener bes Sungers. Unter ben Mitteln, bas Berlangen nach Fluffigfeit, ben D. ju befriedigen, gibt es nur eines, bas Baffer. In fieberhaften u. entzundlichen Krantheiten beruhigt ein tohlenfaurehaltiges Baffer, wie es Seltere' u. Fachingens Quellen entftromt, ober ein gelindfauerliches Betrante wie Limonabe, Simbeerwaffer u. bgl. am Erften ben oft unausloschlichen D. Solche Getrante, Deren Bestandtheil Baffer nicht ift, wie reiner Alfohol, Raphtha u. bgl., find nicht durftloschend. — Durftsucht. u. Durftlofigfeit find in hipigen u. andern Krantheiten wichtige Symptome. Erftere begleitet alle Entzundungefieber, mit Ausnahme ber rheumatischen, fie ift ein characteriftisches Mertmal bei ber harnruhr und gibt ein ubles Symtom bei Bafferfucht ab. Die Durftlofigfeit bagegen wird bei hisigen Kiebern, besonders im Anfange bes Tophus, ein gefährliches Somptom; auf beffen Sohe aber, zur Beit, wo bie brennende Sipe abnimmt, ber schnelle Buld langsamer wird u. Die Deltrien fich vermindern, ein gutes Zeichen. Gie ift eine haufige Begleiterin bes Spfterismus u. ber Sppochondrie; jugleich läßt fich bei chronischen Uebeln nach ibr auf schwarzgallichte Constitution und venofe Blutanbaufungen im Unterleibe, im Pfortaberfpfteme, in ber Leber, Dily und Bamorrhoidalgefagen fchließen. Fehlt ber D. in Entzündungefrantheiten bes Biehes, fo fann man eine Lahmung Des Pfalters u. Berhartung ber Futtermaffen in bemfelben vermuthen. — Die Bogel haben wenig D.; manche Raubvögel bedurfen teines Waffers; Raubthiere, 3. B. ber Lowe u. Tiger, bedürfen gar teines reinen Baffers, ba ihnen bas Blut ber erlegten Thiere gur Beruhigung ihres D.es genügt.

Durutte, Joh. Frang., Graf, französischer Generallieutenant, geb. 14. Juli 1767, trat zu Anfang der Revolution in die französische Infanterie, stieg in den Feldzügen der Republik schnell von Grad zu Grad empor und ward unter Rapoleon zum Divisionsgeneral und Commandanten der 10. Militärdivision zu Toulouse ernannt. In der Schlacht dei Wagram socht er mit Auszeichnung u. erhielt daselbst den Baronstitel. Bei der Bereinigung Hollands mit Frankreich

ward D. Gouverneur von Amsterdam, später mit der Organisation der 32. Division u. der Bewassung der Küste beauftragt. Er erward sich die allgemeine Achtung, selbst der Besiegten. Auch der König von Preußen begehrte D., als es sich darum handelte, einen französischen Gouverneur in seine Hauptstadt zu sehen. Rachdem D. zu Warschau die 32. Division organisit, überschritt er den Bug u. solgte dem 7. Armeesorps unter Schwarzenderg nach Rußland. Unter Regnier socht er bei Kalisch, Lüben, Baugen u. Großbeeren mit gewohnter Tapserkeit, u. retiete in der Schlacht dei Dennewis das französische Heer vor gänzlicher Auflösung. Ebenso socht er bei Leipzig u. retiete bei Freidurg, nach einem heftigen Gesechte, sast die ganze Artillerie der auf dem Rüczuge begriffenen französischen Artillerie, worauf er Thionville entsetze. Rach dem Sturze des Kaisers ernannte ihn Ludwig XVIII. zum Commandanten der 3. Militärdivission zu Metz, zum Ludwigsritter u. zum Großossische der Chrenlegion. Rach des Kaisers Rückehr aber erlärte er sich wieder für denselben u. soch dei Waterloo mit verzweiselter Tapserseit. Rach der 2. Restauration blied er ohne Anstellung, zog sich nach Flandern zurück u. starb 1827.

Dusch, Johann Jakob, einer ber besseren beutschen Dichter zu Ansang ber classischen Beriode, geb. 1725 zu Celle im Lüneburgischen, studirte zu Göttingen, neben ber Theologie, besonders schone Wissenschaften und englische Literatur, und ward dann Brosessor am Gymnasium zu Altona u. später Director desselben u. königl. dänischer Titular-Justizrath. Er starb 1787. Als Dichter hat sich D. vorzüglich in der didaktischen Gattung u. im komischen Epos versucht, u. suchte besonders Pope (den er auch übersette, Altona 1856—64, 5 Bde.) nachzuahmen. Seine bekanntesten didaktischen Gedichte sind "der Tempel der Liebe" und die "Wissenschaften." Seine Prosa ist meistens schwüsstig. Am bekanntesten sind seine "Woralischen Briese zur Bildung des Herzens," (Lyz. 1759; 2. Aust. 1772, 2 Bde.), die vielsach übersett wurden. Seine Romane (z. B. "Geschichte Katl Ferdiners," "Der Berlobte zweier Bräute" 2c.) zeichnen sich vortheilhast vor den übrigen Produkten der damaligen Zeit aus. Seine poetischen Werte erschienen Altona 1765—67 in 3 Bden.

Duffet. Es gibt zwei berühmte Mufiter bieses Ramens. 1) D. Franz, zu Chotieboref in Böhmen von armen Eitern geboren 8. Dez. 1736, auf Roften bes Grasen Sport bei ben Jesuiten zu Königgraz erzogen, war einer ber größten Clavierspieler seiner Zeit, schrieb viel u. bilbete bebeutende Männer, unter andern Kozeluch. Er ftarb zu Prag 12. Februar 1799. — 2) D. Joh. Labisl., eigentslich Duffit, zu Czaslau in Böhmen 9. Februar 1761 geboren, ein höchst glänzender Harmonika und Pianofortespieler, bereiste Paris und London, kam nach Berlin, wo er der Bertraute u. Begleiter des 1806 gefallenen Prinzen Louis von Preußen wurde. Er ging 1807 zu Talleyrand nach Paris, wo er am 20. März 1812 statb.

Dutens, Louis, berühmter französischer Schriftfteller, geb. 1730 zu Tours, verließ frühe sein Baterland u. begab sich nach England, wo er zuerst die Stelle eines Hosmeisters, dann die eines Secretärs des Lord Madenzie, Gesandten zu Turin, bekleidete. Rach seiner Rücksehr nach England erhielt er eine ansehnliche Pension und übernahm später wieder die gesandischaftlichen Geschäfte in Turin, die eine reiche Pfründe, die ihm der Herzog von Rorthumberland verschaffte, ihn nach England zurückries. Seitdem machte et große Reisen durch Europa u. stard als brittischer Historiograph u. Mitglied der französischen Asademie 1812 zu London. Seine bekanntesten Werke sind: "Recherches zur l'origine des découvertes attribuées aux modernes" (1776, 2 Bde.); "Le Tocsin, ou appel au don sens" (Rom 1769, Lond. 1777) (gegen Boltaire's u. Rousseau's Philosophie gerichtet); "Considérations théologiques sur les moyens de réunir toutes les églises chrétiennes" (2 Ausl., Paris 1798) 2c. Auch schrieb er mehre sehr tüchtige Abhandlungen über Rumismatis 2c. Die "Mémoires d'un voyageur qui so repose"

(Paris 1806, 3 Bbe., beutsch Amfterbam 1808, 2 Bbe.) enthalten seine eigene

Lebensgeschichte.

Duttlinger, Johann Georg, babischer Geheimer Rath u. Prosessor zu Freiburg, geboren 1788 zu Lembach bei Stühlingen auf bem Schwarzwalbe, 1815 Hosgerichtsadvocat zu Meersburg, 1817 Lehrer bes Rechts zu Freiburg, hat sich besonders durch seine oppositionelle Stellung in der babischen Ständeversammlung besannt gemacht. Als Mitglied der Gesetzeungscommission (seit 1827) entwarf er die Prozesordnung in dürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 2c., die 1831 zum Gessetze erhoben wurde. Schon am 31. Dec. 1830 hatte ihn Großherzog Leopold von Baden zum Geheimer Rath zweiter Classe ernannt. Er gründete auch, mit Rotted u. Welker, den "Freisinnigen," der jedoch schon 1832 zu erscheinen aushörte. Für die Kammersthung 1841 zum Präsidenten erwählt (seit 1823 sungirte er auf allen Landtagen als Vicepräsident), starb er während dieses Landtages in Folge eines Rervenschlages. D. gab auch "Duellen des badischen Staatsrechts" (Bd. 1, Karlsruhe 1822 u. mit v. Weiler u. Kettenacker "Archiv für die Rechtspsiege 2c. in Baden" 4 Bde., Freib. 1829—35) heraus. Bergl. über ihn Bacherer, "Sterne u. Meteore in deutscher Jutunft u. Gegenwart" (Lyz. 1839).

Duumvirt, d. i. Zweimanner, war die Benennung römischer Magistrats-

personen mit gemeinschaftlichem Wirfungefreise u. Range. Es gab verschiebene Arten, von ben bie wichtigften waren: D. municipiorum u. coloniarum, eigentlich D. juri dicundo ober D. praesecti juri dicundo, bie beiben bochften Dagistratspersonen in den Municipien u. Colonien, überhaupt in allen Provinzialftubten, ben Confuln ju Rom vergleichbar, u. besthalb uneigentlich auch mit biefem Ramen bezeichnet. Sie wurden vom Municipalfenate aus beffen Gliebern auf ein Jahr, allemal am 1. Marg gewählt, trugen als Auszeichnung bie Braterta, wurden ebenso von 2 Lictoren mit Stoden, ober spaterhin mit ben Fasces, begleitet u. hatten die Oberaufsicht über die ganze ftabtische Berwaltung, den Borfit im Senate, sowie die oberfte Gerichtsbarke it in der Stadt. Ihr Richteramt war in der republikanischen Periode sehr umfassend u. unbeschränkt, wurde aber von Sabrian ben eingesetten Confularen, von DR. Aurel. ben Juridici untergeordnet u. fant endlich zu einer Behorde erfter Inftang berab. Dagegen gewannen mabrend ber Raiserzeit bie D. in ihrer Eigenschaft als Senatsprafidenten, indem fie berechtigt wurden, die Candibaten ju ben andern Stellen ju ernennen u. bem Cenate, nicht mehr der Bolfsversammlung, zur Abstimmung vorzulegen. Dft mar das Dummvirat, wie das Decurionat überhaupt, wegen des damit verdundenen Auswahes für zu gebende Spiele u. s. w. eine Last. (Bergl. Otto, "Do Aedil. Col. et Mun." Ppz 1732; Roth, "De ro municip. Rom." Etutgart 1801, und Sastion. vigny, "Geschichte bes romischen Rechtes im Mittelalter," Beibelb. 1815.) Außer biefen D. gab es noch: D. capitales, D. navales, D. sacri, D. de dividundo frumento, D. quinquennales (Cenforen). Diefe Brabicate erhielten fie nach ihren jedesmaligen befondern Functionen.

Duval 1) (Balentin Jameron), faiserlicher Bibliothefar und Aufseher über das Münzcabinet zu Wien, geb. 1693 zu Artonan, einem Oörschen in Champagne, war eines Bauern Sohn u. in seiner Jugend Schäfer. Sein Wissendrang trieb ihn dazu, ohne alle Anweisung, für sich Aftronomie u. Geographie zu studiren, u. nachdem durch Jusall sein Talent und seine bereits erwordenen Kenntnisse entbedt wurden, konnte er, durch Unterstützung des herzogs Leopold von Lothringen, seine Studien in dem Jesuitencollegium zu Pont a Mousson fortsetzen. Er machte darin so schnelle u. große Fortschritte, daß ihn der Herzog noch kräftiger protegirte u. ihn 1718 mit nach Paris nahm. Nach seiner Rücksehr nach Lüneville ernannte ihn der Herzog zu seinem Bibliothefar und übertrug ihm auch die Stelle eines Lehrers der Geschichte bei der dortigen Ritterasademie. Später ward er vom Kaiser Franz I. nach Wien zum Borsteher seines Redaillens u. Münzcabinets bestusen. Er starb 1775. Wir haben von ihm "Oouvres, précedées des Mém. sur sa vie" (Petersb. u. Straßb. 1784, 2 Bbe.). Seine Biographie schrieb Kanser

(2. Ausg. Regensb. 1788). — 2) D. (Amaury), Gelehrter, geboren 1760 zu Rennes, bilbete sich zum Alterthumsforscher in Italien, wo er seit 1785 französisschen Gesandtschaften beigegeben war, und gab seit 1747 mit Andern die gelehrte Zeitschrift "Decado philosoph." die 1807 mit dem "Mercure de France" vereinigt wurde, die 1816 heraus. Er lieserte Schristen über die Grabmäler bei den Alten u. Reueren (Preisschrift), über Paris u. seine Denkmäler (3 Bde.) u. m. a. Er starb 1838. — 3) D. (Alexander), beliebter französischer Theaterdichter, Bruder des Borigen, geboren 1767 zu Rennes, wohnte in der Marine dem amerikanischen Kriege bei, ward dann Ingenieur u. Architest, ergriss die Wassen zur det der französischen Revolution, ward aber beinahe ein Opfer derselben. Rur der Muth eines Schreibers im Comité des Wohlsahrtsausschusses rettete ihn. Rachdem 9. Thermidor in Freiheit geset, widmete er sich nun ganz der Literatur und galt in Kurzem für einen der glüdlichsten Lustspiels u. Operndichter. 1812 ward er Mitglied der französischen Alabemie und 1830 Conservator der Bibliothek des Arsenals. Er starb 1842. Mehre seiner Stücke wurden für die deutsche Bühne bearbeitet. Seine "Oeuvres" erschienen in 9 Bdn. (Par. 1822—29). Mit seinem

Bruder gab er bas "Théâtre complet des Latins" (1820 ff.) heraus.

Duvergier be Sauranne (Jean), geboren gu Banonne im Jahre 1581, welchen bie Geschichte vorzugsweise unter bem Ramen bes Abtes v. St. Cyran fennt, fann ale ber eigentliche Begrunber bes Janfenismus (vergl. b. Art.) betrachtet werden. Rebst seinem Freunde Jansentus Schüler bes Jafob Bailus und bes Ranglers Janfon an ber Universität Lowen, ging ber Sas biefer Theologen gegen bie scholaftische Theologie ber Jesuiten (welcher Haß fich noch von bem Streite ber Thomisten u. Moliniften herschrieb) auf biefe fehr begabten jungen Leute über, die in den Werten bes heil. Auguftinus, gleich ben Thomiften, in Betreff ber Lehre von ber Onabe eine, von ber icholaftifchen gang abweichenbe, Theorie entbeden wollten. Diefen angeblichen Biberfpruch u. bie baraus hervorgebende Berwerflichfeit ber jesutifichen Dogmatif in bas gehörige Licht gu fegen, arbeiteten bie Freunde mahricheinlich gemeinschaftlich bas Bert "Auguftinus" aus. Es ift bieg ein ziemlich trodener, Die verheißenen Aufschluffe burchaus nicht gewährenber, Commentar ju ben Lehren bes heiligen Auguftin über bie Onabe u. Die Borherbestimmung. St. Cyran, ber, als Subfranzose viel lebenbigeren und thattraftigeren Bleifes, als fein etwas phlegmatifcher nieberlanbifcher Freund von Lowen aus in Gemeinschaft mit demfelben n. fobann allein viel reiste und burch perfonlichen Bertehr ihrem Unternehmen Anklang ju gewinnen fich beftrebte, hatte hieburch bereits vor bem Erscheinen feines Buches bemfelben einen großen Ruf verschafft und mannigfach bie Aufmertfamteit barauf hingelentt. Die obwaltenben Berhaltniffe mit feinem praktischen Blide flug überschauend, hatte er ertannt, daß nur allein Frankreich, wo viele religiofe Inftitute blubeten, jahlreiche, burch Biffen und Banbel berühmte Klerifer wirkten, alfo auch am meiften Regfamfeit u. Bewegung u. Intereffe an theologischen Controversen herrichen mußte, ein gunftiger Boben febn murbe gur Gewinnung von Anhangern. Beiben Freunden lag übrigens wohl im Anbeginne ber Gebanke, mit ber katholifchen Einheit gu brechen, ein Schisma, ober gar eine Harefie ju bilben, ferner; ihr nachster 3wed war gewiß nur, eine Polemif wieber in's Leben zu rufen, welche ber Papfte Beishelt vermittelft der Congregation de Auxiliis unterdruckt hatte, u. vor allen Dingen fich ben Ruhm gelehrter und flegreicher Gegner ber berühmten Theologen ber Gefellschaft Jefu zu verschaffen. Diefes Streben warb aber, namentlich bei bem ebenfo ehrgeizigen ale heißblutigen St. Coran, zur Leibenschaft, wie es fast immer benjenigen ergeht, bie fich von einer Ibee ju fehr beherrichen laffen, fo baf biefelbe julest ihren eigenen Billen übermannt u. zu nie geahnten Ertremen hinreift.
— Die erften Annaherungeversuche D.e, ber fich bereite in wiffenschaftlichen Berstehr mit bem fpater so berühmt geworbenen Bischofe von Lucon, Richelteu, gefest hatte, fielen übrigens nicht gludlich aus. Bon bem Unterfangen, Peter von Berulle, ben Grunder bes Dratoriums und ben Stifter ber Lazaristen, zu

gewinnen, rieth ihm felbft Janfenius ab, u. auch perfonlich tonnte er balb bie Erfahrung machen, daß ber Cardinal feine fo leichte Eroberung fenn murbe. Dit Binceng von Baula bagegen mar er bereits befreundet, und durfte somit bei diesem mit mehr Sicherheit auf Erfolg rechnen. Kaum aber hatte er den frommen Stifter ber barmherzigen Schwestern einen tiefern Blid thun laffen in feine Plane, als biefer in ihm nur ben gefährlichen Klerifer fah, von bem ber getreue Sohn ber Rirche fich losfagen muffe. Bincenz erzählt bieß felbft in einem seiner Briefe. Diese miglungenen Bersuche bestimmten St. Cyran, sich vorzugeweise an bie Frauencongregationen zu wenben, wobei er als feiner Menschenkenner verfuhr. Ein gludlicher Bufall brachte ihn in Berührung mit bem Benebictinerinnenflofter Bort - Ronal, unter ber Leitung ber ebenfo eifrigen, ale ehrgeizigen u. geiftreichen Schwestern Angelifa und Agnes Arnauld, Tochter bes berühmten Abvocaten u. Gegners ber Jesuiten. Behufs einer von ihr gegründeten Stiftung zur ewigen Anbetung bes helligsten Altarssaframentes hatte Mutter Angelifa einen "gehelmen Rofentrang bee heiligen Altarefaframentes" verfaßt, worin fie, ob aus Berfeben, ob abstchtlich, laffen wir ununtersucht, Ansichten aussprach, welche ziemlich benen von Janfenius u. Sauranne aufgestellten ahnelten. Da nun bie Besuiten, welche natürlich gegen theologische Schriften eines Arnauld von vornsperein Mistrauen fühlten, sich gegen jenes Buch erhoben, warf sich St. Cyran jum Bertheibiger ber Frauen von Port-Royal auf, ju welchen er bieber keine Beziehungen gehabt, beren Berwurfniß mit ben Jefuiten er aber ale ein gunftiges Gefchid nicht unbenütt laffen wollte; benn, follten feine Plane gelingen, mußte er jebenfalls mit der Gesellschaft Jesu früher ober später in Conflict gerathen u. dabet irgend eine bedeutende Berfonlichfeit, irgend eine geachtete Congregation, jum Rudhalte haben. Auch ward bald ber eifrige Bertheibiger Gewiffensrath u. Drafel von Ports Royal, und gewann fich vermittelft ber Mutter Angelika, die in ben bochften Rreifen angesehen war, weit verzweigten und machtigen Einfluß. Das Buch bes letteren ward in Rom verworfen; boch bereits tonnte St. Chran jene bahin vermogen, fich bem Urtheile bes apostolischen Stuhles nicht zu fügen u. burfte felbft offener mit feinen Planen hervortreten. 3u bem Ende fuchte er nach Beschützern im Spistopate, u. benütte mit Gewandtheit einen in Betreff ber Jurisbilition entftanbenen Zwiespalt ber Jesuiten mit bem apostolischen Bicar von Großbritannien, um in einer, Betrus Aurelius betitelten u. 1636 erfcbienenen, Schrift als Berthetbiger ber bischöflichen Autorität gegen bie Orben aufzutreten. Der hohe Riems von Frankreich ließ zwar bas Werk auf seine Rosten bruden; es verging aber kein Jahr, baß berfelbe seine Berblendung erfannte u. es wieder besavouirte. Janfe-nius, ber inmischen Bischof von Ppern geworden, ftatb im Jahre 1638, nach-bem er ben "Augustinus" bem heiligen Stuhle unterworfen u. dieß ausbrudlich in einem Schreiben an ben Bapft, in feinem Testamente u. bem Berte felbft, erflart St. Cyran aber, dem diefer Widerruf fehr ungelegen fam, mußte beffen Beröffentlichung zu verhindern — boch erft fpater, im 3.1640, erschien ber "Au-gustinus" zu Lowen, — benn ihm lag Richts weniger im Sinne, ale ben begonnenen Rampf fo leichten Raufes fallen ju laffen. Im Gegentheile trat er nach bem Tobe seines Freundes, ber viel eher sein Schuler gewesen, immer entschiedener als Dberhaupt einer theologisch-politischen Schule auf, die jum nachsten Zwede fich bie Bekampfung ber Jesuiten gesetht hatte. St. Chran grundete Schulen ju Bortu. einen Theil ber jungen Generation — mit großer Gewandtheit u. vieler Mensichentenninis wußte er ausgezeichnete Talente an fich zu ziehen — für feine Plane ju gewinnen; überhaupt verftanden er u. feine Abepten burch ein flug berechnetes Berfahren — wozu auch ihre übertriebene Strenge im Beichtftuhle, gegenüber ber milbern und jebenfalls vernunftigern Praris ber Jefuiten, um fich in ben Geruch ber Beiligfeit ju bringen, geborte - fich popular ju machen. Diefen Beftrebungen feste St. Cyran noch bie Krone auf burch bie Stiftung von "Bort-Royal aur Bres," einer Berbindung in flofterlicher Abgeschiebenheit, doch nicht in Clausur 764 Dur.

lebenber Gelehrten, benen bie freie Singabe an bie Wiffenschaft als Lodfpeife bingehalten warb. In ihrer harmlofen Untenntniß ber Welt, in ber reinen Sphare ber Wiffenschaft nur lebend, waren folche Manner — u. bie erften Ginfiebler von Bort-Royal zeichnen fich burch Gelehrsamfeit u. Genialitat, wie ftrengfte Sittlichfeit aus - gewiß gang geschaffen, wie auch ber große Renner bes menschlichen Bergens genau berechnet hatte, jum aufopfernden Rampfe für eine 3bee, bie man ihrer frommen Begeisterung theuer zu machen verstand. St. Chran wußte, baß man folden Geiftern, beren Phantaffe noch unberuhrt ift von ber Belt, und bie utsprungliche Frische fich bewahrt hat, nur einen Anftoß haben muffe, um fie bie Bahrheit an die außerfte Granze bes Irrthums führen zu feben, indem Gemuther biefer Art von ihrem religiösen ober wiffenschaftlichen Enthusiasmus viel weiter, als von ihrem Willen geführt werben. Wir bedauern, auf die Geschichte von Port-Ronal bier nicht welter eingehen ju konnen, da wir lediglich mit ber Birfamkeit D.s, bes Stifters u. ersten Einstedlers von Port-Ronal, uns zu beschäftigen haben. Demfelben fehlte ju vollfommenem Erfolge nur noch, ein Dars tyrer fur feine Sache ju werben: fein Glud begunftigte ibn indeß auch hierin. Raum einen Monat nach bem Tobe bes Janfenius ließ ber Cardinal Richelieu ihn als Sidrer bes firchlichen Friedens ju Bincennes festfeten; ba ums gab ben ohnehin schon berühmten Gefangenen nun auch die Glorie, welchen die Berfolgung dem Berfolgten ftets verleiht. Mit feiner meisterhaften Gewandtheit wußte auch der Abt diese Situation auszubeuten u. von seinem Abepten ausbeuten zu laffen, die sofort ihn als das Opfer des allgemein gefürchteten Cardinals u. ber Jesuiten barstellten. So konnte es auch nicht sehlen, baß ber neuen Secte, benn schon bestand sie als solche, gerabe in bieser Beriobe bie glanzenbften Ramen zustelen; u. als die jansenistische Lehre von Urban VIII. vermittelft ber- Bulle "la eminentis" vom 6. Marg 1642, verbammt u. biefes Urtheil in Frankreich von bem Gerichtshofe ber geistlichen Angelegenheiten anerfannt wurde, ftand ber Janfenismus bereits fo, daß St. Chran, den inzwischen die Königin-Regentin aus dem Kerfer befreit hatte, burch die papftliche Berwerfung fich nicht abgeschreckt fühlte; ja, er ließ sogar ben Kampfplat abermals mit einer Schrift betreten, namentlich mit bem Buche: "Bon ber häufigen Communion, von dem Judas Machabaus bes Jansenismus, bem gelehrten Antoine Arnauld, Reffen ber Mutter Angelb fa." Diefes, gegen bie von ben Jefuiten anempfohlene haufige Communion gerichtete, mehr geiftreiche und pifante, als wahrheitgetreue Buch (erschienen im Jahre 1643) wurde zwar auch später auf Antrag bes französischen Sofes von Rom censurirt u. bessen Borrede verdammt, allein St. Cyran sollte nur die Triumphe, die ihm nach Erscheinen zu Theile wurden, nicht biese nachhintende Censur erleben; benn im Jahre 1643, am 11. October, hatte biefen merkwürdigen Mann, ben bie Arbeit, die Intrigue, die rafilose Thatigkeit und auch die Abcese vor der Zeit ericopften, ein Schlaganfall getöbtet.

Dur, 1) ein hochgelegenes Seitengebiet bes tirolischen Zillerthals, in Borbers und hinterdur eingetheilt, wovon ersteres früher als Hofmark zum Erzstifte Salzburg gehörte, erst gegen das Jahr 1376 mit bleibenden Menschenwohnungen bessett, in denen ein frästiger Bolksstamm von ungefähr 1000 Seelen wohnt, voll Arbeitsluft, Ausdauer u. Sparsamkeit, von Touristen, die nie dort gewesen, größtentheils mit Unrecht derber Sinnlichkeit beschuldigt. Gerste, Flachs, Erdapfel, Rüben und Erbsen gedeihen nur im Außern Thale mäßig. Aber die guten Alpen nähren viel Milchvieh, dessen Buttererträgniß frisch nach Innsbrud wanderi. Bolkstracht, Alpens und Milchwirthschaft, die Reisen der Butterträger, dieten viel Merkwürdiges im Leben dieser einsachen grundehrlichen Aelpler. Hinterdur mit 7 Häusern liegt am Fuße der Berge, auf denen die gefrorene Mand mit ewigem Eise im Gletscherzuge ruht, der sich nach Salzburg hinüberzieht. Kirche u. Schule stehen im Weiler Lanersbach, während die Höße und Stallungen weit im Gebirge umhergesäet sind. W. — 2) D., böhmische Stabt im leitmeriger Kreise mit etwa 1300 Einwohnern, die vornehmlich Strumpsfabriken unterhalten. Sie liegt in einer

ichonen Gegend u. ift ale Hauptort ber grafich Balbfteinischen Bestpungen burch ihre schonen Anlagen und bas bortige Schloß (mit einer fehr schatbaren wiffenschaftlichen Runft- u. Raturaliensammlung) befonders bemertenswerth. An ber anfehnlichen, ebenfalls bafelbft befindlichen, Bibliothet war ber befannte Cafanova be Seingalt (f. b.) in seinen letten Jahren angestellt. D. gilt für Ballenfteins (Balbfteins) Stammschloß, und es erinnert hier manches Sehenswürdige an ihn. Das, in einem ber Sofe befindliche, Baffin foll ber Bergog von Friedland aus Ranonen haben gießen laffen, bie er 1632 ben Schweden bei Rurnberg abgenommen batte.

Dwernicki, Joseph, polnischer General, geb. 1779 ju Barfchau, bewährte fich als tuchtiger Reiteroffizier fcon in ben französischen Rriegen u. jog als Estabrons. Chef 1812 mit bem 15. Uhlanenregimente unter Rapoleon gegen Rußland. Durch seine fühnen u. raschen Unternehmungen schabete er ben Ruffen vielfach. Rach bem Uebergange über die Beregina fam er wieder nach Warschau u. ward Major und Commandant bes neuorganifirten 15. Uhlanenregiments, focht als folder in Dombrowefi's Divifion bei Ralifch u. Pofen u. ward in ben Schlachten bei Leipzig u. Hanau Offizier ber Chrenlegion u. 1814 bei Paris Oberst. In sein Bater- land zuruckgekehrt, erhielt er bas Commando bes 2. Uhlanenregiments u. ward, als ber alteste Oberst, bei ber Krönung bes Kaisers Rifolaus zum Brigabegenes ral ernannt. Rach dem Ausbruche ber polnischen Revolution ward er mit ber Organisation ber 3. Division ber Cavallerie beauftragt, die er mit folcher Schnelligfeit betrieb, bag er ichon ben 6. Febr. 1631 10 Escabrons, 3 Bataillone Infanterie u. eine leichte Batterie ine Felb ftellen u. bamit ben fleinen Rrieg jur Dedung Barfchau's auf bem rechten Flügel gegen bie Ruffen unter Geismar u. Creup beginnen konnte. Bei Stoczef auf bem rechten Beichselufer erfocht er ben ersten Sieg über bie weitüberlegenen Ruffen (14. Feb. 1831). Um ben, bei Bulawy über bie Beichfel gegangenen, General Creut anzugreifen, ging er über bie Beichsel zurud, vereinigte sich mit bem General Steramott, begegnete bei Romawicz ber ruffischen Avantgarbe unter bem Bringen Abam von Burttemberg, fchlug . fte am 19. Febr. und zwang Creut, über bie Beichfel zurudzugehen. Rach ber Schlacht bei Grochow wurde er nach Bolhynien gefandt, um daselbft ben Aufftanb Er wurde aber von Rubiger nach Galigien gebrangt, und bier zu organistren. ward fein Corps von ben ofterreichischen Beborben entwaffnet u. nach Siebenburgen geführt, mahrend ihm felbft Laibach u. fpater Steper als Bohnfise angewiesen wurde. Bon ba begab er fich 1832 nach Frankreich u. endlich nach London.

Dwight, Timotheus, nordamerifanischer Dichter, geboren 1752 in Rordhampton im Staate Maffachufets, ber Sohn eines Raufmanns, widmete fich bem geistlichen Stande u. folgte mabrend bes Unabhangigfeitefrieges bem heere als Raplan. Rach bem Tobe feines Baters fehrte er nach Rordhampton jurud und war hier mehre Jahre ale Brediger, Schullehrer u. Aderbauer beschäftigt. In ber gesetzgebenden Bersammlung von Maffachusets saß er zweimal. 1783 zog er sich nach Greenfield zurud u. lebte bort ganz seinem geiftlichen Amte u. seinen Stubien. 1795 folgte er einem Ruse nach dem, in Reu-England rühmlich befannten, Collegium von New-Haven als Director der Anstalt u. Prosessor ber Theologie. hier blieb er bis an feinen Tob 1817. D. hat 2 größere Gebichte gefchrieben, "bie Eroberung von Ranaan" u. "ber Sugel von Greenstelb," außerbem viele kleinere Boefien. Seine Dufe ift ernft u. wurdig; Gebanken u. Styl find rein; tas religiofe Befuhl, in ben erhabenften Ausbruden ausgesprochen, vorherrschend. Er ift ber erfte ameritanische Dichter, ber burch einige in Campbell's Cammlung aufgenommene Boeften in England u. Europa befannt geworben ift.

Dwina (b. i. boppelter Strom), ein breiter u. tiefer gluß in Rugland, ber biefen Ramen nach ber Bereinigung ber Fluffe Suchona u. Jag bei Uftjug in Gournam Wologba erhalt, Die Fluffe Wyfichegba, Waga, Binega ic. aufnimmt, an 1200 guß breit ift, u. nach einem Laufe von 160 Deilen bei Archangel in vier Armen ins weiße Deer fallt. Rur ber westliche Arm ift noch ju befahren; bei ben andern erschwert die verschlammte Mundung bas Einlaufen ber großeren Schiffe. An der Quelle der Suchona wird die D. bereits schiffbar.

Dyadit ober Dinabifches Bahlenfpftem nennt man bas einfachfte aller Bahlenspfteme, bei welchem bie Bahlen aus ben Gliebern ber geometrischen Reihe 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 . . . . burch Summation gebildet werben. Dan bebarf zur Bezeichnung einer folchen Bahl nur ber Bahlenreihe 1 u. 0; jebe Biffer, von rechts nach links gezählt, bebeutet namlich bas fo vielfte Glieb jener geometrischen Reihe, als ihre Stellengahl anzeigt; es wird demnach bie in ber 7. Stelle ftehenbe ben Berth 64 haben; ftanbe in ber 7. Stelle hingegen eine 0, so wurde bas Glieb 64 gang fehlen. Die Sache wird burch folgendes Beispiel noch flarer werben, es ift: 110101110001011 = 1 + 2 + 8 + 128 + 256 + 512 + 2048 + 8192 + 16384 = 27531. Sier hat bie erfte 1 rechts ben Werth = 1, bie zweite 1 ben Werth 2, die vierte 1 den Werth 8, die achte 1 den Werth 128 u. f. f.; bie in ber 3., 5., 6., 7., 11. und 13. Stelle ftebenben Rullen zeigen an, bag bie ebenso vielen Glieber ber geometrischen Reihe fehlen. Es läßt fich allgemein beweisen, daß man aus ben Gliebern ber geometrischen Reihe 1, 2, 4, 8. . . . jebwebe Bahl zusammenseben kann und zwar nur auf eine einzige Beife. Einen allgemeinen u. Bugleich fehr einfachen Beweis bes Sabes hat Stern gegeben in allgemeinen u. zugleich sehr einsachen Beweis des Sates hat Stern gegeben in dem Archiv sur Mathematik u. Physik von Grunert, Band 1, Seite 57. Man kann demnach auch jede Jahl durch das dyadische Jahlenspstem darstellen. In praktischer Beziehung ist dieser Sat mehrsach von Wichtigkeit; man pstegt z. B. die Gewichte nach dieser geometrischen Reihe abzutheilen. Hat man demnach Metallstude von 1, 2, 4, 8 u. 16 Pfund, so kann man mit deren Hilfe alle Gewichtsmengen von 1 die 31 Pfd. darstellen, indem 3 Pfd. = 1 + 2; 5 Pfd. = 1 + 4 Pfd.; 6 Pfd. = 2 + 4 Pfd.; 17 Pfd. = 1 + 16 Pfd; 21 Pfd. = 1 + 4 + 16 Pfd. u. s. w. sind. In geschichtlicher Hinsicht sei noch bemerk, das Ish. Caramuel, Bischof von Reapel, in seiner Mathesis dicops, votus et nova" (Campan. 1670) zuerst auf dieses Jahlenspstem ausmerksam gemacht hat. Später erst kam Leibnitz, ohne übrigens etwas von diesem Werse zu wissen, daraus. Spater erft fam Leibnig, ohne übrigens etwas von biefem Berte zu wiffen, barauf. Ein eigenes Werf über D. ober byabische Arithmetif hat Branber unter bem Titel "Arithmetica binaria s. dyadica" (Ausburg 1769 u. 1775) gefchrieben.

Dper, John, englischer didaktischer Dichter zweiten Ranges, geb. 1700 zu Aberglasnen in Caermarthenshire, wandte sich zuerst der Malerkunst zu, trat dann 1727 als Dichter auf mit dem beschreibenden Gedichte "Grongar Hill," das sich durch Einfachheit der Darstellung, Barme des Gefühls und reizende, wahrhaft kunstlerische, Raturschilderung auszeichnet. Kränklich von einer Reise nach Italien zurückgefehrt, studirte er noch Theologie u. erhielt nach u. nach mehrere Pfründen. Er farb 1758. Zu seinen besten Werten gehören noch: sein didaktische Gedicht über die Wolle und ihre technische Anwendung, "Tho Flooco" (1754) betitelt, u.

"The ruins of Rome" (1740).

Dyk, Anton van, ber berühmteste niederländische Portraitmaler, geboren zu Antwerpen 1599, war der Sohn eines geschicken Glasmalers, erhielt den ersten Unterricht in der Zeichnenkunst von Heinrich van Balen u. ward hierauf der Schüler von Rubens (s. d.), der ihm die Ausstührung mehrer großen Zeichenungen und Gemälde mit Borzug übertrug, so daß selbst der große Reister den Schüler eifersüchtig beobachtete. Dieß sowohl, wie auch die größere Reigung, bestimmten D., sich der Portraitmalerei allein fortan zu widmen. Darauf entschloßer sich zu einer Reise nach Italien (man sagt, vornehmlich auf Rubens Betrieb, der in ihm seinen Rebenduhler erkannte). Bor seiner Abreise entstanden noch die Gemälde: "Boco homo," ein "Christus am Delberge" und die "Gemahlin des Rubens," wosür ihm Meister Rubens ein herrliches weisses Roß schwite. Wenige Reilen von Brüsel machte der jugendliche D. schon Halt; es sessen Allaere ihn die Liebe zu einem Bauermädden, und er malte damals in diesem Dorfe zwei Altargemälde, wovon das eine seine Seliebte als Radonna darstellt, das Ausdere ihn

selbst als heiligen Martin auf Rubens Rosse. Rubens bewog ihn endlich durch ben italienischen Ritter Ranni zur Weiterreife, u. D. begab fich nun nach Benedig, wo er fich besonders nach Baul Beronese und Tizian bilbete; von ba begab er fich nach Genua u. Rom. hier wurde ber Cardinal Guibo Bentivoglio, beffen Portrait er meisterhaft malte, sein Beschüter. Aber ber Kunklerneid verbrangte ihn balb von hier; er begab sich wieder nach Genua um malte bort besonders fleißig Portraits, auch historische Gemalbe. Dann besuchte er Florenz, Zurin, Sicilien, u. ging von da wieder nach Genua, wo er nun das berühmte Altarblatt für Balermo ausarbeitete. Rach langerem Aufenthalte fehrte er in fein Baterland aurud. Die Sand ber Tochter Rubens, Die ihm biefer antrug, schlug er aus; man fagt befihalb, weil er feine fruhere Liebe ju biefes Dabchens Mutter (Rubens aweiter Gemahlin) noch nicht erloschen glaubte. Mehrere große historische Gemalbe fchuf D. damale; so besonders das des heiligen Augustin in Antwerpen, und die Kreuzigung in Courtray (Altargemalbe). D. begab fich nun nach bem Hag, eingelaben von bem Prinzen von Dranien, Friedrich von Raffau. Er malte ihn und beffen Familie: Portraits, bie fo fehr Bewunderung erregien, bag alle gurften und Grafen von D. gemalt feyn wollten. Rach einem furgen Ausfluge nach Conbon und Paris fehrte er nach Antwerpen gurud. Damals malte er bas ichone Crucifir und eine Geburt Chrifti fur Denbermonde u. begab fich bann nochmals nach London, eingelaben von Ronig Rarl I. und feinem Freunde Digby. Dit aller Auszeichnung vom Ronige empfangen u. reichtich befchentt (ber Ronig feste ihm auch einen Jahrgehalt aus u. raumte ihm eine Sommer- u. Winterwohnung ein), arbeitete D. bort raftlos und bereicherte England mit einer Reihe von werthwollen Bemalben. Er felbft machte ein großes Saus und gab eines Runftlere würdige Feste, bei benen Glanz mit Sinnigkeit gepaart war. Doch übertrieb er immer mehr feinen Lurus und brachte sich — er hielt sich eine Anzahl schöner Dabchen als Kunstmobelle — um Vermögen, Kräfte u. Gesundheit. Auch bie Aldomie jog ihn von feiner frubern Thatigfeit ab. Der Bergog von Budingham vermochte ihn endlich jur Aenderung feiner Lebensweise u. vermabite ihn mit ber schonen Maria Ruthven, ber Sochter bes schottischen Grafen von Gore. Er befuchte mit ihr feine Baterftabt, bann Baris, fehrte aber von ba nach England gurud. Sier ereilte ihn, mahrend er mit Blanen gu großen Capetenmalereien fich trug, die er für den Konig malen wollte, der Tod 1641. Er ward in Der Bauldfirche begraben; seine Grabschrift verfaßte ber Dichter Cowley. Die vorzüglichften Gallerien befigen Berfe von D. Diefes Meiftere Portraits übertreffen beinahe Diejenigen aller übrigen Maler. Sie find voll Geift, Charafter, Leben u. Barme. Seine Stellungen find voller Einfalt u. Geschmad; fein Binfel ift weich u. angenehm, feine Beichnung richtig, bas Colorit u. Die Renutlichkeit feiner Ropfe vortrefflich. Seine Hiftoriengemalbe find gleichfalls fehr geschäht u. in verschiedenen Rander von Europa gerftreut. Auch große u. herrliche Rupferfiche hat man von ihm.

Dynameter f. v. a. Auzometer (f. b.). hier ift nur nachträglich noch zu erwähnen, bag auch Ramsben einen abnlichen D., wie Abams, ber einen eigenen D. zur Bestimmung ber Bergrößerung eines Fernrohres vorschlug, angegeben hat. Indeffen nahm er lieber eine in zwei Halften zerschnittene Linse, welche also zwei Bilder gibt. Mittelst einer Schraube brachte er die Berührung beiber Bilder zuwege, u. konnte alsbann den Durchmesser des Bildes mittelst der Anzahl feiner

Schraubengange auf befannte Art bestimmen.

Dynamik nennt man gewöhnlich ben höhern u. abstratten Theil ber Mechanik überhaupt, also die Lehre von ben allgemeinen Bewegungsgesesen. Werben bann bloß feste Körper betrachtet, so bezeichnet man biesen Theil burch D. schlechthin, während man für die Betrachtung tropfbar flüssiger u. elastisch flüssiger Körper bie Ramen Hybrobynamik u. Aerobynamik (s. b.) gewählt hat. Es läßt sich übrigens auch nachweisen, daß die Ramen Mechanik u. Dynamik von ben classischen Schriftstellern in gleicher Bebeutung gebraucht worden sind. Pon

ben Bewegungegeseben ift in bem Artifel Bewegung (f. b.) gehandelt. Bergleiche

übrigens ben Artifel Dechanif.

Dynamometer, Rraftmeffer, ein Inftrument jur Erforschung ber, nach einem gewiffen Gewichte ausgebrudten Rraft, welche ein Menich, ein Thier ober eine Maschine unter beannten Umftanben ausubt. Man hat D. mit einem Sebel, ober mit einer Spiralfeber. Die lettere Conftruction ift fur den Gebrauch bes D.s weit bequemer. Leron u. Regnier fonnten ihre Kraftmeffer auch jur Schabung ber Zugfraft eines Pferbes, ber Reibung von Fuhrwerken u. f. w. benüten. 2. Martin (Ann. de Chim et Phys. XIX. 421) u. Brony baben ebenfalls D.,

jeboch zu andern, als zu ben vorhin ermahnten, 3weden angegeben. Dnuaft (vom griechischen δυνάστης), Rachthaber, Oberherr, Gebieter, Regent. Im Mittelalter hießen Den folche Grafen u. Herren, welche bei bem Berfalle ber alten Gauenverfassung im 11. Jahrhunderte in ben Befit eigener, reichefreier Territorien (Dyna ftien) gelangten, Die aus einzelnen Studen ber alten Gaugrafichaften und aus einzelnen Berrichaften bestanben. Sie geborten, ale alte Freiherrn und Semperfreie (viri egrogiae libertatis), bem fürftenmäßigen hohen Abel an u. bilbeten eine Mittelftufe zwischen ben Befigern wirflicher alter Saugrafichaften und ben bloß ritterburtigen Mittelfreien. Als fpater bie letteren auch oft ben Titel Freiherrn erhielten, nahmen bie alten Freiherren faft sammtliche bas Brabicat "Graf" an. — Das Wort Dynaftie bebeutet eigentlich eine Berrichaft; bann auch eine Berricherfamilie, eine Reihe von Bert-

fchern aus einem u. bemfelben Gefchlechte.

Dystrafie, b. i. schlechte Difdung ber Gafte, woraus Rafochymie, b. i. fehlerhafte chemische Dischung ber festen u. fluffigen Theile. Sufeland fagt von ihr u. von ber Racherie jugleich: "Gewissen Krantheitszuftanben liegt ein eigenthumlicher Fehler in ben materiellen Berhaltniffen bes Organismus jum Grunde, ohne beffen Entfernung fie nicht aufhoren tonnen. Sier wird alfo eine chemisch-organische Abnormitat Objekt ber heilung. Diese Krankheiten heißen Den, Scharfen, specifische Affectionen; ja, die ganze Classe ber sogenannten materiellen Krankheiten gehort hieher. Die Mittel bagegen heißen specifische. Da nun keine organische Beranberung bes bynamischen, ohne eine gleichmäßige bes Damit ungertrennlich verbundenen chemischen Lebensprozeffes gebacht werden fann, fo läßt fich gewöhnlich bie chemische Beranberung burch Berbefferung bes bynamischen Buftanbes beben. Doch beforbert es gar oft bie Beilung ungemein, wenn mit bem bynamischen Mittel zugleich birect auf ben chemischen Fehler wirkende Mittel verbunden werben. Aber in manchen gallen find alle allgemeinen bynamischen Mittel zu schwach. Dahin gehören die D.en, miasmatische u. nicht miasmatische; ferner die abnormen Secretionsprodukte, die Bergiftungen und die driliche Butrescenz. "Eine Hauptanzeige bei Behandlung chronischer Krankheiten besteht barin," fügt Doft hinzu, "etwaige Den aufzusuchen u. zu heben, g. B. Die Luftfeuche, Scrophelfrantheit, Gicht u. f. w."

Dyvete, b. h. Taubchen, Columbula von ben Chronifenschreibern genannt, bie befannte Geliebte König Christians II. von Danemark, geboren 1488 zu Amsterdam, Tochter ber Sigbrit Bylnis, die sich als Schenswirthin in Bergen niederließ. Sier lernte fie Ronig Christian II. tennen, gewann ihre Gunft und nahm fie mit fich nach Opelo und, nach seiner Thronbesteigung 1513, auch nach Ropenhagen, wo er, trop seiner Bermahlung mit Isabella, sein Berhaltnis mit ihr fortsette u. ihrer rantesuchtigen Mutter einen unbegranzten Einfluß auf die innern Angelegenheiten des Landes gestattete. Deswegen ward sie von der Abels-Bartei, der eine solche Rivalität überall und zu jeder Zeit verhaßt war, angefeindet. D. ftarb ploplich 1516 (ober 1517) und zwar hochft mahrscheinlich an Gift, bas ihr von genannter Partei beigebracht worden fenn foll. Rach ihrem Tobe brach Christians Charafter, ben fie burch garte Milde zu befanftigen gewußt, in feiner gangen Bildheit hervor. Faaburg, ber Schapmeifter, marb megen feiner Meußerung, Torben Dre, ber Schloßhaupimann, habe mit ber D. gebuhlt.

bas Opfer seiner Rache, sowie auch Dre selbst. Die Geschichte ber schönen, ungludlichen D. ward oft poetisch behandelt: von Samsos in einem zu Ropenschagen oft angeführten Trauerspiele "Dyvele", beutsch von Manthey (Altona 1798, n. Aust., Leipzig 1810); von Manch novenistisch-historisch in seinen "biographisch biftorischen Studien"; rein novelliftisch von 2. Schefer und Tromlit; von bem Danen Hauch in "Bilhelm Zabern"; von Ibn Frick in "Sybrecht Bylms" (Presden u. Leipzig 1843); von H. Marggraff in dem Trauerspiele "das Taubchen von Amsterdam (Leipzig 1839) u. von F. v. Riekhoff in der

Tragobie "Opvete" (Beritn 1843). Daoubi, Rarl Beinrich, fruber Schundenius genannt, Profeffor ber Chirurgle an ber Universität Salle, geboren ben 25. September 1770 ju Oberwinkel am Fuße bes Erzgebirges, im Konigreiche Sachsen, Sohn eines Brebigers, erhielt ben erften Unterricht von seinem Bater, tam 1784 bei beffen Tobe auf bas Symnaftum ju Altenburg, flubirte von 1791 an in Wittenberg Die Theologie, machte 1793 bas theologische Eramen in Dresben, fehrte aber 1794 nach Wittenberg jurud und promovirte als Dr. ber Philosophie; 1799 habilitirte er fich als Privatdocent u. Affessor ber philosophischen Fakultät, und hielt nunmehr Borlefungen über Logit, Anthropologie, Phyfiologie u. Offians Gebichte; 1800 wurde er Universitäts-Bibliothekar, widmete sich aber nunmehr dem Studium der Heilfunde n. wurde 1806 in Würzburg zum Mod. Dr. promovirt; 1806 und 1807 war er dirigirender Arzt eines französischen Festspitals, seste dann 1808 n. 1809 seine akademischen Borlesungen fort u. begab sich 1810 nach Wien, um unter Beer die ophthalmiatrische u. unter Boer die geburtehuisliche Rlinik gu besuchen; von bort erhielt er einen Ruf als Professor ber chirurgischen Klinik nach Salle, welche er 1811 antrat; aber fcon 1813 fam er in politischen Berbacht als Franzofenfreund, behielt zwar seine Professur, aber verlor 1817 die Direction ber chirurgischen Klinif, so daß er sich veranlaßt sah, eine Privatklinif zu errichten, be nicht geringen Aufschwung gewähn. Am 1. Juni 1835 ftarb er in Folge eines Schlaganfalls. D. hat seine Beobachtungen und Ersahrungen in zahlreichen Schriften u. Auffagen niebergelegt, unter benen fich bie über Entzunbung und über Berbrennungen auszeichnen; auch fcbrieb er ein "Lehrbuch ber Chirurgie" Salle 1821, 8., und war thatiger Mitarbeiter an bem anatomifchphyftologifchen Worterbuche von Bierer; seine wichtigfte Schrift aber ift: "Reue suberlässige Seilart ber Luftseuche", Salle 1826, bie zwei Auflagen erlebte und ins Italienische, Danische, Schwebische und Hollandische übersett wurde. D. lehrte in biefer Schrift ben Gebrauch bes Quedfilbersublimats gegen bie Luftfeuche in fteigenber Gabe, ein Berfahren, bas noch heutzutage in bestimmten Fallen in Anwendung fommt u. ben Rauten "Doonbi' fche Rur" führt. ble.

E 1) als Laut - u. Schriftzeich en, ber fünfte Buchftabe in ben meiften abendlanbischen Alphabeten und ber zweite Botal. Was bie Aussprache betrifft, fo galt bas bentiche E ursprünglich nur für ben langen Laut, wie er etwa in bem Borte "fehr" ac. gehort wirb. Doch fcon im Altbeutichen wurde E turger Bofal u. unterschied fich blos noch in ber Aussprache g. B. "regen", "Regen." Bie bas Deutsche, so hat auch bas Lateinische für bas turz u. lang ausgesprochene E nur ein u. baffelbe Beichen, mogegen bie Griechen u. Bebrder zwei verschiebene,

Nu. N haben. In ber Runnenschrift vertritt bas I bie Stelle bes E. -

<sup>2)</sup> Ale Abfürgung, a) im Lateinischen: Ennins; b) in ber Logit: ein allge-Realencyclopable. 111.

mein verneinender Sat; c) in der Physif: die Bezeichnung der Clektricklat; d) auf neuen Münzen: in Desterreich Karlsburg (Stebenburgen); in Frankreich Tours; in Preußen Königsberg. — 3) Als Jahlzeichen, a) im Griechischen & 5; & 5000;  $\eta = 8$ ;  $\eta = 8000$ ; d) im spätern Lateinischen = 250. — 4) In der Musik, die dritte diatonische Klangstufe der C-dur-Tonleiter, die große Terz von C; in der Solmisation (s. d.) wird sie bezeichnet mit mi oder o la mi, u. auf der Bioline ist E die dunnste Seite, von den Franzosen chanterello genannt. Garl (Errl gesprochen), englischer Adelstitel, der unserem "Graf" ents

Earl (Errl gesprochen), englischer Abelstitel, ber unserem "Graf" entspricht. Das Wort E. ist aus dem Danischen "Jarl" entstanden u. ward mit den Rormannen im Jahre 1066 nach England verpstanzt. Bis um die Mitte des 14. Jahrhunderts bezeichnete das Wort, als Titel, die höchste Stufe des englischen Avels, und schon unter Stephan galt berselbe als Standesauszeichnung, auch ohne Amt. Heinrich II. (1155) versuchte den Titel zu verdrängen; doch gelang es ihm nicht u. es mußte ihm vielmehr der sächstsche Abelstitel Aldersman (s. b.) weichen. Als Eduard III. (1355) seinen gleichnamigen Sohn, den sogenannten schwarzen Prinzen, zum Herzoge (Duke) von Cornwall ernannte, sank der E.s. Titel auf die zweite Stufe herad, und seit 1385, als Richard II. den Robert Bern zum Marquis von Dublin ernannte, bezeichnet er die dritte Stufe.

Eau de Cologne ober folnisches Baffer, unftreitig bas befanntefte u. am weitesten verbreitete von allen Schonheitemaffern, murbe querft gu Anfang bes vorigen Jahrhunderts von Jos. Maria Farina in Koln am Rheine bereitet. Best gibt es bereits in Dieser Stadt mehr als 51 Fabrifanten beffelben, worunter viele Farina's, die alle bedeutende Geschäfte barin machen. Außerdem wird E. d. C. auch in andern Stadten, ale: Berlin, Bien, Dunchen, Leipzig, Barid 2c. verfertigt. Die Kabrifation wird eigentlich geheim gehalten; deffen ungeachtet find eine große Angabl verfchiebener Recepte bavon befannt geworben, von benen hier eines folgen moge: 15 Bfb. Rosmarinspiritus werden mit 2 Pfb. Meliffenspiritus u. 18 Pfb. gang reinen Beingeift gut untereinander gemischt und einige Stunden ruhig stehen gelassen; mahrend bessen vermischt man 5 Pfb. Beingeift mit 11 Ungen Bergamotiol, 1 Unge Eitronenol und 2 Dracken Rosmarinol, ruhrt dieß forgfältig unter ben obigen Spiritus u. lagt es 24 Stunben lange fiehen; bann mischt man noch 5 Pfd. Weingelft, 2 Drachen Rosmarinol u. 5 Drachen Reroliol hingu, u. hierauf alle 12 Stunden noch 4 mal 5 Bfb. Beingeift unter tuchtigem Umruhren. Bulent fommt noch 1 Scrupel Bimmetol bingu u. Die gange Difchung wird auf die Deftilirblafe gebracht u. & bavon abgezogen, was das feinfte Braparat ift; was ferner noch übergebt, ift geringer. Wenn die übergebenden Eropfen trube werden, muß man aufhören: benn bas Uebrige ift unbrauchbar. Gine geringere Sorte folnisches Baffer, ohne Defillation, kann folgendermaßen bereitet werden: 3 Bfb. Meliffenspiritus und 3 Bfb. Rosmaringeift werden tuchtig untereinander geschüttelt, in 6 Stunden 5 Bfb. gereinigter Weingeift, 3 Ungen Bergamottol, 3 Drachmen Citronenol u. 2 Drachmen Roemarinol hinzugefügt u. nach abermaligem forgfältigen Umrühren wieder ftehen gelaffen. Innerhalb 30 Stunden werden bann nach u. nach noch 15 Afd. Beingeift u. julest 1 Drachme Rerolibl hinzugerührt, bann wird bie Mischung in Flaschen gefüllt. Die Hauptsache bei ber Verfertigung bes B. d. C. ift, daß fein einziges von ben vielen Ingredienzien bervorrieche. Wenn man es auf ein Tuch gießt, fo muß ber Geruch nach mehren Tagen noch zu bemerfen sinn, aber boch fein einzelner Geruch hervorstechen. Man hat fich beshalb besonders mit bem Zimmet , La-vendel , und Rosmarindl in Acht zu nehmen. Das E d. C. wird entweber in langen, schmalen, ober in furgern, secheedigen Blaschen (besonders bas fatfie E. d. C. double) u. in Rifichen von 6 Flaschen verfendet. In Roln foftet bas Dupend Flaschen 1 bis 3 Thir. nach Qualitat.

Eau de Lavande, Lavendelgeift, Lavenbelfpiritus. Die Bereiing ift: 2 Sande voll Lavendelbluthen u. eine Sand voll Munge mit 1 Dres-

bener Kanne Weingeist werben 3 Wochen in einer mit Blase wohlverwahrten Flasche an die Sonne gestellt und bann ber Weingeist abgegossen. Ober: 24 Pfv. Beingeist werben mit 4 Loth Lavendelol, & Loth Bergamottol und einigen

Tropfen Zimmetol vermischt, u. anders noch.

Ebbe und Fluth nennt man im Allgemeinen die regelmäßige Bewegung ber Bewäffer bes Meeres, ber zufolge ihr Stand bes Tages zweimal am bochften und zweimal am tiefften ift. Denken wir uns an die Kufte eines freien und grosen Meeres, 3. B. ber Nordsee, so wird die Erscheinung ber E. u. F. folgender Geftalt vor fich geben: jur Bett, wo bas Baffer am bochften fieht, ober jur Beit ber hochften Bluth, bemerkt man mehre Minuten lange feine Beranderung im Stanbe bes Baffers; allmälig jedoch fangt baffelbe an, westwärts abzulaufen, erft lange fam, bann aber mit immer machfenber Gefchwindigfeit, die nach ungefahr 3 Stunben ihr Maximum erreicht; hierauf bauert bas Fallen mit abnehmenber Geschwinbigfeit noch 3 Stunden lange fort, fo baß ungefahr noch etwas mehr als 6 Stunben, von der Beit der höchsten Fluth an gerechnet, ber tieffte Stand bes Baffers eintritt, ben man bie tiefe E., ober auch bie tiefe Gee nennt. In biefem tiefen Stande verharrt das Baffer wieder nur kurze Zeit und fängt dann wieder 6 Stunden an zu fleigen, in derfelben Beife, als es vorhin gefallen, fo daß nach etwas mehr als 6 Stunden wieder hohe Fluth eintritt. Auf folche Beife wieberholt fich die Erscheinung in Berioden von 12 Stunden 25 Minuten ohne Auf-Der Unterschied bes Wafferstandes gwifchen ber hohen gluth u. tiefen G. ift weder an allen Orten, noch bei einem und bemfelben Orte zu allen Zeiten gleich. Go beträgt g. B. biefer Unterschied an ben beutschen Ufern ber Rorbfee 12 Fuß, mahrend er am westlichen Ende bes Ranals bisweilen mehr als 40 Auß beträgt. Die Lage ber Ruften und bie Richtung bes Winbes anbern jum Theile ben regelmäßigen Erfolg ber Ericheinung bebeutenb. Befreit man bie Ericheinuna von biefen lotalen u. temporaren Ginfluffen, fo gibt fich fur die Bobe bes Baffers eine monatliche und jahrliche Beriode ju ettennen. Man bemerkt nämlich vor Allem einen auffallend größern Unterschied bes Bafferftandes zwischen hoher Fluth und tiefer E. jur Beit. Des Reus und Bollmondes, mabrend jur Beit ber Duas braturen biefer Unterschied keiner ift; er ift ferner großer zur Zeit, wo die Sonne im Berihelium fich befindet, ale wenn fie im Aphelium ift. Es unterliegt bienach feinem Zweifel, daß als Urfache der E. u. F. die Sonne und der Mond zu betrachten find. Bir wollen gur Erflarung ber Erscheinung une bie Oberflache ber Erbe in allen Bunften gleich boch mit Baffer bebedt benfen und fragen: was wird bie Wafferfläche für eine Gestalt annehmen, wenn die Erbe zufolge ber Attraction nach bem Monde zu fallen anfing, um junachft nur ben Ginfluß bes Mondes zu berudfichtigen, ber allerdings ber bebeutenofte ift. Offenbar werben hiebei bie Theile am ftartften angezogen werben, welche bem Monde am nachften find; es wird bemnach bas, bie Erbe umgebenbe, Baffer fich am meiften an ber Stelle anhäufen, welche ben Mond im Zenith hat, und hier folglich ein Bafferberg entstehen; von hier an wird die Sohe des Wassers immer mehr abnehmen und in ben Buntten am fleinften fepn, Die um 90° von erfterem entfernt find, b. h. ben Mond im Sorizonte haben. Auf bem Bunfte ber Erbe aber, ber ben Mond im Rabir hat, ber alfo jenem querft genannten biametraliter entgegenliegt, wirb ebenfalls eine Erhöhung bes Baffers ftatt finden: benn offenbar wird biefer Punkt am schwächsten angezogen werben, also am meisten hinter ben anbern zurückleiben. Es wird alfo gleichzeitig an zwei Bunften ber Erbe, Die biametraliter entgegen liegen und burch bie, ben Monde und Erdmittelpunkt verbindende, Linie bestimmt find, eine Erhöhung ober Ansammelung bes Baffers eintreten. Bon biefen Buntten aus wird die Sohe des Waffers nach einem gewiffen Gefete abnehmen und in ben Punften bes großen Rreifes am geringften fenn, ber jene beiben Punfte ju Bolen hat, alfo, wie ichon oben ermahnt, in ben Puntten, die ben Mond im Horizonte sehen. Obschon nun die Erde keine ganz und gar von Baffer umgebene Rugel ift, fo ift boch ber bei weitem größere Theil mit Baffer umgeben, und bas Maffer bes Meeres wird fich bemnach in ben Bunften am meiften ansammeln, Die ben Mond im Meridian haben, fet es nun in ber untern, oder obern Culmination. Da nun der Mond, aufolge feiner eigenen Bewegung und ber Rotation ber Erbe, alle 12 Stunden 25 Minuten wieder in den Meridian eines und besfelben Ortes tritt, fo muß auch die Erscheinung ber E. u. F. innerhalb biefer Bertobe gurudfehren. Es zeigt fich nun aber, daß biefe Zeit ber Fluth nicht genan mit ber Culminationezeit bes Monbes jufammenfallt, was auf ben erften Blid befremben konnte. Wenn man indeffen bedenft, daß, zufolge ber Tragbeit ber Das terie, die Baffermaffe nicht jugleich ber icheinbaren Bewegung bes Monbes folgen fann, fo ift auch biefe Erscheinung erflart; benn bag bie Fluth an ben verfchie ben Orten bald in furgerer, bald in langerer Beit ber Culmination bes Monbes folgt, ift lotalen Einfluffen jugufchreiben. Siedurch mare die tägliche Beriode ber E. u. F. erflart. Es ubt aber nicht bloß ber Mond eine Anziehung auf bas Baffer aus, fondern auch die Sonne, und offenbar muffen fich beibe Rrafte gut Beit bes Reus und Bollmondes vereinigen, mabrend fie fich jur Beit ber Duas braturen entgegenwirfen: benn bag auch bei bem Bollmonde eine Bergrößerung ber Bluth ftutifinden muß, mas Anfangs parador ericheinen tonnte, rechtfertigt fich auf ebendieselbe Beije, ale wie vorhin gezeigt wurde, bag auch auf ber, von Monde abgewandten, Seite eine Erhöhung eintreten muß. Sieraus erflart fic bie monatliche Periode ber E. u. g. Die Fluthen, die um die Zeit ber Spzygien stattfinden, nennt man gewöhnlich Springfluthen, die hingegen bei ben Duabraturen, Ripps ober Bipps ober auch taube Fluthen. Bas bie jahrlichen Be rioben anlangt, beren ce mehre gibt, fo ift vornehmlich bie bervorzuheben, bie von bem Eintritte ber Sonne in bas Berthelium und Aphelium abhangt; im letten befindet fich die Sonne befanntlich um die Zeit bee Sommerfolftitium, im erftern gur Beit bes Wintersolstitium; es werben bemnach in ben Bintermonaten bobere Fluthen ftattfinden, ale in den Sommermonaten. Da ber Mond fich nie mehr, als 30° vom Aequator entfernen fann, fo folgt baraus, bag innerhalb ber 3one, bie vom 30° nörblicher und 30° fublicher Breite begrangt wirb, bie C. u. g. am größten febn muß, mas auch bie Beobachtungen bestätigen, ba in ben Meeren bei ben Bolen gar feine bemerft wirb. Ge lagt fich nach bem Bisberigen leicht entnehmen, daß nur freie u. große Deere, Die mit bem Dceane in Berbindung stehen, E. u. F. haben konnen. Eine ausfahrlichere populare Darftellung findet man in Rurn bergers aftronom. Handworterbuch. Sief eingehenbe Rechnungen hierüber hat Laplace angestellt in seiner "Mocanique colesto." Reuere Beobachtungen sindet man von Whewell im 2. Theile ber "Philosophical transactions" von 1836.

Ebel, Johann Gottfried, bekannt durch naturhistorische und statistische Werke, geb. 1764 zu Jüllichau in der Neumark, studirte zu Franksurt a. D. u. ließ sich daselbst 1792 als praktischer Arzt nieder. Durch seinen Freund Delsner in Paris mit mehren Häuptern der Revolution in Berbindung gebracht (er übersetzte auch damals Sieves Schristen), begab er sich nach Paris, wo er den Gang der Revolution versolgte und im Uedrigen naturwissenschaftlichen Studien oblag. 1801 erhielt er das helvetische Bürgerrecht und, nach der Austösung der helvetischen Republik, das Cantons und Stadtbürgerrecht von Jürich, in welcher Stadt er auch sein Leben beschloß (1830). Er widmete in der letzten Zeit der sonders den innern Berhältnissen der Schweiz seine Ausmerksamkeit. So schried er (besonders in Bezug auf die natürliche Beschaffenheit der Schweiz) eine "Ansleitung, auf die nühlichste und genusvollste Art die Schweiz zu bereisen" (Jürich 1793, 3. Aust. 1810, 4 Bde., im Auszuge von Cscher, Jürich 1842); "Schilderung der Gedirgsvölker der Schweiz" (Tübing. 1798—1802); "Ueder den Ban der Erde in den Alpengebirgen" (Jürich 1808); "Malerische Reise durch die neuern Bergstraßen des Cantons Graubündten" (Jürich 1825), sowie auch "Ideen über die Organisation des Erdsörpers und über die gewaltsamen Beränderungen seiner

Dberfläche" (Wien 1811).

Cheling, Chriftoph Daniel, befannt ale vielfeitiger Gelehrter, geboren 1741 ju Garmiffen bei Silbesheim, ftubirte feit 1763 ju Gottingen Theologie, bann vornehmlich classische Literatur ber Griechen, Romer und Englanber. 1769 ward er Lehrer an ber bortigen Sanbelsschule und übernahm nach Wurmbs Abgange 1770 mit Busch gemeinschaftlich die Leitung berselben. 1784 wurde er Brofessor ber Geschichte und ber griechischen Sprache am Hamburger Gennen, und später erhielt er die Aussicht über die Stabtbibliothet. Er ftarb zu Hamtrg 1817. Seine Amerika betreffende Bibliothek (aus etwa 4000 Banben beftebenb) wurde von Ifrael Thorebino ju Bofton in Amerika angekauft u. bem bortigen Barvard. College geschenft. Bon feinen vielverbreiteten Schriften führen wir an: Bermischte Aussahe in englischer Brosa" (Leipz. 1773); "Reue Sammlung von Reisebeschreibungen" (Hamb. 1780 — 90, 20 Bbe.); "Erbbeschreibung und Geschichte von Rorbamerika" (ebenb. 1794 — 1816, 7 Bbe.). Mit Busch gab er eine Sandlungebibliothet, mit herrmann ein "Magazin für bie Runde und neuefte Geschichte ber außereuropaischen ganber und Boller" (Hamb. 1817 — 1818) Auch im Kache ber Mufit schrieb er Berschiebenes. beraus.

Cbelsberg, f. Cbersberg. Chenbild Gottes. In ber heiligen Schrift (1 Mof. 1, 26 und 27) wird gefagt, daß Gott ben Menschen nach seinem Bilbe und nach seiner Aehnlichkeit geschaffen habe. Dem nachsten Sinne nach foll burch biese beiben Borte nur bie größte Ebenbildlichfeit Gottes und bes Menfchen ausgebrudt werden. hiermit wird die hohe Burde des Menschen bezeichnet; benn, je vortrefflicher Das ift, bem Etwas ahnlich ift, besto vortrefflicher ift biefes felbft. Die Ebenbildlichkeit bes Menschen mit Gott tann fich nur auf bie geistige Ratur bes Denschen beziehen, weil Gott alles Materielle und Korperliche ausschließt und ben Denschen nach feinem Bilbe, b. h. abnlich feinem Wefen, alfo mit einem Geifte, erschaffen bat. Rach ber zweifachen Art, in welcher ber Geift betrachtet werben fann, feben bie Bater die Ebenbildlichkeit in die Ratur bes Geiftes: alfo in das Unwandelbare, Unveranderliche, Befentliche, was gerade ben Gelft ausmacht, Erfenninifvermogen, Freiheit des Willens (Clemens von Alerandrien, Drigines, Hilarius, Augustinus); Die Achnlichkeit aber in die, durch die Thatigkeit des Geiftes selbst erworsbenen, Borguge ber Babrheit in der Erkenntnis des rechten Gebrauches der Freis heit, ber Tugenben; alfo in bie volle, wahre, nach ber rechten Ratur bes Geiftes entwidelte Perfonlichkeit (Bafilius, Gregor von Ryffa, Cyrill von Alexandrien). Mus bem Begriffe biefer Ebenbilblichfeit und Aehnlichfeit entspringen nun bie übrigen Borguge und Eigenschaften bes Menschen von felbft; er foll feyn und ift won Ratur bestimmt: zu fenn ahnlich Gott felbft, also herr über bie fichtbare Belt, heilig, gerecht, gludselig, ben Leiben und bem Tobe nicht unterworfen. Je mehr ber Menich biefe Eigenschaften nicht an fich tragt, besto mehr entfernt er fich von bem E.e und ber Aehnlichfeit mit Gott. Auch nach bem Gunbenfalle wurde bas E. G. im Menschen nicht ausgetilgt, sonbern nur getrübt u. burch bie Erlofung foll es wiederhergestellt und glanzender erneuert werden. Bgl. Strach, 17, 1. 1 Ror. 11, 6. 3afob. 3, 9.

Ebenburtigteit (égalité de naissance) heißt bie Standesgleichheit burch . Geburt, Die in Deutschland früher im Gangen von allgemeinerer Bichtigfeit war, als gegenwärtig, wo fie nur noch bei regierenben Fürftenhäufern u. beim boben Abel von rechtlicher Bebeutung ift, indem bei biefen bie, burch eine ebeliche Berbindung mit nieberen Stanben verurfachte, ungleiche Ehe (Digheirath) fur ben nieberern Theil, sowie für bie in einer folchen Che erzeugten Rinder, mehrfache nachtheilige Folgen, namentlich in Begiehung auf die Erbfolge auf bem Throne, ober in ben Stamms und Lebensgutern, nach fich gieht. Die Grundfabe ber E. werben bei ben regierenben Saufern gewöhnlich burch Sausgefese ober Sausvertrage fefigefest, maren aber fruher auch Gegenftand ber beutschen Reichegeschung (Bgl. bie Bahlcapitulationen Leopolds I. von 1648 Art. 44, und Rarle VII. von 1742 Art. 22). Die Wiener Banbebacte feste feft, bag von ben, im Jahre 1806

und später mediatisirten, ehemaligen Reichsständen die fürfilichen und gräsichen Häuser zum hohen Abel gehören und ihnen das Recht der E. mit den souveränen Häusern verbleiben solle. Bal. die Art. Abel. Mißbeirath, Standesherrn.

Saufern verbleiben folle. Bgl. bie Art. Abel, Digheirath, Stanbesherrn. Chene heißt in ber Geometrie eine Flache, Die in feinem ihrer Theile gefrummt ift, ober auf welcher man von jebem Bunfte nach jedem andern eine gerabe Linie fo gieben fann, bag biefelbe gang in ber Flache liegt. Es bestimmen baber brei, nicht in einer geraden Linie liegenbe, Buntte bie Lage einer E.; fo 3. B. schneiben fich 2 Chenen in einer geraden Linie; eine gerade Linie ift auf einer E. senkrecht ift, wenn fie auf zwei fich schneibenden Linien in dem Durchschnittspunkte berfelben fenfrecht ift, und E.n find parallel, wenn zwei in ihnen liegende Linien parallel find 2c. Die nabere Betrachtung und Bestimmung ber E. ift Gegenstand ber Stereometrie. — Ueber die Schiefe E. in ber Statif (f. b.). — In ber Aftronomie ift bie G. ber Efliptif bie Ebene ber Bahn, in welcher fich bie Erbe ober scheinbar bie Sonne bewegt; fie ift bei allen Planetenberechnungen von großer Bichtigfeit, indem man namlich die Derter ber Planeten auf fie bezieht. Die E. Des Aequators ift bie burch ben Aequator ber Erbe gelegte E. Gie schneibet Die himmelofugel in einem größten Rreife, welcher ber himmlische Aequator beißt. - In ber Geographie nennt man E. eine Strede Land, auf ber feine merklichen Erhebungen und Senfungen vortommen. Je nachdem fie mehr ober weniger boch über bem Meeresspiegel ober in Bergleich bes benachbarten gandes gelegen ift, heißt fie Soche, Flache Tiefel. Plateau (Sochel) insbesondere wird eine folche E. genannt, die zwischen hervorragenden Bergspipen, oder auf ben Ruden ber Bergfetten ausgebreitet ift. Die größten E.n find in Afien die Wufte Kobi (f. d.), in Afrita bie Bufte Sahara (f. b.), bie Llanos (f. b.) in Subamerita und

bie Pampas (f. b.) in Buenos-Apres.

Chenholz ift bas Holz eines hohen, ftarten, in Afrika, Oft- und Westindien wachsenden Baumes, Diospyrus ebenus L. Das beste fommt von der Infel Cen-lon, besonders aus Trinconomale, bann Madagascar und St. Mauritius. Es ift fehr fest, fo bag es fich faum mit bem Deffer schneiben läßt, schwerer als Baffer (fein fpezifisches Gewicht ift 1,187), hat faum fichtbare Jahrestinge, verbreitet, auf glühende Rohlen geworfen, einen angenehmen Geruch und ift, wenigstens bie beffern Sorten von ben ermahnten Infeln und aus Afrika, burchgebends toble schwarz von Farbe. Diese Eigenschaften unterscheiden es zugleich von den zahlereichen Rachahmungen, die aus schwarz gebeizten festen Holzern: Birnbaum, Bflaumbaum, Hainbuche 2c. gemacht werden. Die Sorten von der Insel Bourbon und von einigen oftindischen Infeln ac. find geringer; benn fie find weniger gleichmäßig von Farbe und haben hin und wieder braune Streifen. Das E. kommt über England, Holland und Frankreich und wird von Tischlern, Inftrumentenmachern und Drechelern haufig verarbeitet, welche es vorher, um bie Arbeit zu erleichtern, langere Beit ins Waffer legen. Außer bem eigentlichen fcmargen Chenholze gibt man biefen Ramen uneigentlich noch einigen anderen Solzarten; namlich: 1) Grunes, braungrunes ober amerikanifches E., Aspalathoz, von Aspalatus ebenus, fommt aus Westindien, ist dunkelbraungrun-· lich von Farbe, eben fo fest und noch schwerer, als bas schwarze E. (spezifisches Gewicht 1,210), wird von ben Tischlern besonders gebraucht und ebenfalls funftlich nachgeahmt. 2) Blaues E., auch Bolyrander-, Beilchen-, Burpurund Luftholz genannt, fommt aus Guyana, ift ziemlich hart und schwer, hat aber große Poren und ift wenig dauerhaft. Anfangs ift es grau von Farbe, wird aber an ber Luft nach und nach buntelroth, mas ins Beilchenblaue und Burputviolette zieht, und hat viele marmorartige Abern. Es fommt meistens über ham: burg in Pfosten und runden Stammen von 6 bis 7 Boll Durchmeffer. Rothes E. nennt man auch zuweilen Granabillholz. Das Abamsholz fommt bem E. fehr nahe.

Cherefche, f. Symmetrie. Gberefche, f. Bogelbeerbann.

Cherharbus, ber Beilige, Graf von Sipoliftein und Biburg, murbe um bas Jahr 1085 ju Rurnberg geboren u. von frommen Eltern erzogen. Seine Studien machte er in Bamberg und warb aus Liebe zur Einsamkeit zuerst Bene-bictiner, bann Domherr. Rach einer Reise nach Baris zog er sich in bas Bene-bictinerkloster Prüfling ober Prifennig, nahe bei Regensburg, zurud. Seine beiben Bruber, Ronrad und Erbo, mit ihrer frommen Schwefter Bertha, flifteten im Jahre 1133 ein neues Rlofter ju Biburg bei Ingolftabt, beffen erfter Abt E. wurde. Hier erwarb er fich fo großen Ruf burch feine Frommigkeit, bag er nach bem Tobe bes Erzbischofs Konrab von Salzburg zu beffen Nachfolger erwahlt wurde. Er bemuhte fich nun vornehmlich, die Rirchengucht, Die burch verschiedene Rriege in Berfall gerathen war, wieder berzustellen, und ließ es fich befonders angelegen seyn, Die Berehrung ber allerseligsten Jungfrau recht empor ju bringen, in welcher Absicht er auch im Jahre 1150 zwei Kirchenversammlungen, bie eine zu Salzburg, die andere zu Regensburg, hielt, in welcher letteren er die sogenannten Octaven von der heiligen Jungfrau Maria einsetze. In einem vorzüglichen Glanze leuchtete Es Tugend mahrend jener, zufolge der Papstwahl Alexanders III. eingetretenen Spaltung. Seine Bohlthätigseit bewies er allente halben auf die glanzenofte Beise. Aber felbft E.s Lebensende blieb nicht von betrübenden Unruhen verschont. Der Beilige farb auf einer Reise, Die er gur Schlichtung von Streitigfeiten unternommen hatte, im Ciftercienserflofter ju Rain, ben 22. Juni 1144, und wurde am 29. beffelben Monats feierlichft in ber Domfirche von Salzburg beigesett. Seine ausgezeichneten Tugenden bewogen zwar spater ben Erzbischof Burchard von Beigbrierch, E.s formliche Heiligsprechung zu bewirfen, allein er ftarb felbft fruber, ebe er fle ju Stande ju bringen vermochte; indeß fuhr man fort, ihn fur heilig zu halten und zu verehren. Gein Gedachtniftag: 28. Rovember.

Cherhard, 1) ber Greiner, ober ber Raufchebart (1344-1392), ber Sohn Ulriche III. von Burttemberg, gelangte nach bem Tobe seines Batere gemeinschaftlich mit feinem Bruber Ulrich IV. gur Regierung ber Graffchaft. Er ift ber achte Reprasentant bes Ritterthums ber bamaligen Zeit, bas fich in ewigen Fehben zwischen bem Abel u. ben Reichstläbten aussprach. Da er ein erbitterter Feind ber letteren mar u. fein Leben in eine Zeit fiel, in ber, neben ber gunehmenben Dacht ber Stabte, bas Beftreben bes niebern Abels, fich von bem hohen unabhängig ju machen, ju vielen Fehben Beranlaffung gab, ber thatenluftige E. aber in viele berfelben verwidelt murbe, fo erhielt er von feinen Zeitgenoffen ben Beinamen bes Zanters, ober altbeutsch Greiners, unter welch' letterem Ramen er in ber Geschichte Württemberge befannt ift. Achtzehn Jahre lange regierte er mit feinem Bruder Ulrich IV. gemeinschaftlich, bis dieser, burch feine Gemablin veranlaßt, auf eine Theilung ber Grafschaft antrug. E., ber nicht gewillt war, biefem Antrage ju entsprechen, weil baburch bie Dacht feines Saufes, auf beffen Bergrößerung er hinarbeitete, geschwächt worben ware, nothigte seinen Bruber, gegen einen Jahrgehalt ganz auf die Herrschaft zu verzichten. Der Bertrag barüber wurde mit Bewilligung Kaifer Karle IV. vor bem Hofgerichte zu Rottweil, nach alter beutscher Sitte, burch Sandschlag auf offener freier ganbstrafte abgeschloffen. Die Erpressungen, Die E. fich gegen Die schwählschen Reichofkabte, beren Bogt er mar, erlaubte, murben julest fo ftart, bag fammtliche Stadte, in einen Bund vereinigt, fich gegen ihn erhoben. Selbst ber Raifer, ber ihm fonft wohlwollte, mußte ihn in die Acht erflaren u. ein Reichsheer gegen ihn waffnen, beffen Oberbefehl bem Bfalgrafen Ruprecht übertragen wurde. Diefer ichlug ben Greiner in ber Schlacht bei Schornborf. E. mußte fich lange Zeit im Thurme gu Befigheim vor feinen Feinden verftedt halten, u. nur ber Bermittelung ber Bischöfe von Konftang u. Augeburg hatte er es zu banten, bas er wieder mit Raisfer u. Reich ausgefohnt wurde. In der Schlacht von Döffingen schlug Graf E. vie Städte aufs Haupt, u. nie mehr erholten fle sich von diesem Schlage. Auch ward bas Ansehen bes Saufes Burttemberg erft von biefem Tage an befestigt, an

bem es feine ftarfften Begner überwunden hatte. Der alte G. ftarb furg nach bem Siege, burch welchen er fein Anfehen im gangen Reiche bober brachte, als es je juvor gewesen war, im 80. Jahre feines thatenreichen u. bewegten Lebens. 1392. — 2) E. im Barte von Burttemberg, geb. ben 11. Dec. 1445, geft. 1496, ein jungerer Sohn Lubwigs I. u. ber Pfalggrafin Dechtilbe, als Graf ber Funfte, als Bergog ber Erfte biefes Ramens, beffen Tugenben beute noch im Munbe bee Bolfes fortleben, ift einer ber vortrefflichften Regentencharaftere, welche in ber Geschichte bes beutschen Bolfes vorkommen. Schon frühzeitig verlor erfeinen Bater Lubwig, ber ben fogenannten Uracher Antheil ber Grafichaft Burt temberg im Befipe hatte. Seine Mutter, welche fich balb wieber mit einem Erze herzoge von Desterreich vermählte, ließ ihre beiben Sohne Ludwig II. u. G. V. unter Bormunbichaft bes Grafen Ulrich bes Bielgeliebten, ihres Oheims von vaterlicher Seite, ber ben Reuffener ober Stuttgarter Antheil ber Graffchaft Burttemberg befaß, im Lande jurud. Ludwig II. ftarb in noch jungen Jahren, nachbem er taum die Regierung angetreten hatte, und fo fiel ber gange Uracher Antheil auf E. allein. Diefer wurde balb ber Bounnibfchaft feines fchmachen Dheime überbruffig; er entfernte fich, unter bem Borwande, feine in Rottenburg a. R. lebende Mutter zu befuchen, beimlich aus Stuttgart u. begab fich zu ben Markgrafen von Baben nach Etilingen, von wo aus er gegen seinen Obeim seine Mundigerklarung burchsete, und so im 14. Jahre die Regierung seines Landes Antheils selbst antrat. Rach einer fehr leichtstinnig hingebrachten Jugend (Satiler fagt von ihm: "selten war eine junge Ronne vor bem jungen E. ficher, und bei ber Jago u. ber Tafel war Riemand unbandiger, ale er!") wandelte er fich ganglich um u. lebte von nun an bloß fur bas Glud u. bie Boblfarth feiner Unterthanen. Diefe Befferung feines Charafters wurde hauptsächlich burch eine Bilgerfarth zum heiligen Grabe, von welcher er nach Berfluß eines halben 3ahres zurudfehrte (zum Anbenten baran ftiftete er bas Klofter Einstebel), u. burch bie gludliche Bahl einer vortrefflichen Gattin bewirft. Er vermablte fich namlich balb nach feiner Burudfunft mit Barbara, Markgrafin von Mantua, mit ber er zwar kinderlos, aber doch gludich lebte. Bom Antritte feiner Regierung an war fein Hauptstreben barauf gerichtet, die getrennte Grafschaft Württemberg wieder zu vereinigen, u. hiedurch die Macht feines Hauses zu verftarten. Eben befhalb entfagte er gegen eine geringe Entschädigung ber Graffchaft Mompelgarb, Die, jenfeite Des Rheines gelegen, ju feinem Antheile gehörte und übergab Diefelbe feinem Better Beinrich, bem zweiten Sohne Ulriche bes Bielgeliebten, unter ber Bedingung, daß er u. feine Rachfommen auf alle Erbanfpruche in ber Stamm graffchaft fo lange verzichten, ale noch ein Sprößling ber beiben alteren Linien vorhanden fei. Die Wiedervereinigung bes gangen gandes erreichte er auch burd ben im Jahre 1482 ju Munfingen mit feinem Better Eberhard VI., bem Sohne Ulriche, abgeschloffenen Bertrag, fraft beffen biefer auf seinen Antheil gegen ein Jahrgelb von 6, fpater 8000 fl. verzichtete u. die Regierung ber ganzen Grafichaft auf E. im Barte überging, in welcher ihm fein Better nachfolgen follte. Obgleich E. im Barte nach ben Beschlen seines sterbenben Batere bloß nothburse tig lefen u. schreiben gelernt hatte, schähte er boch bie Biffenschaften boch. Er fuchte fich in fpatern Sahren eine wiffenschaftliche Bilbung, wenigstens theilweise, badurch zu verschaffen, daß er sich durch gelehrte Männer seiner Umgebung bie Claffter ins Deutsche überfeben ließ. Gine ber wichtigften Sandlungen, woburch E. feine Regierung verewigt hat, ift bie Stiftung ber Univerfitat Tubingen 1477. Er errichtete fie auf Anrathen feiner Mutter, Der Stifterin ber Universität von Freiburg im Breisgau. Um bie Mittel bagu aufgubringen, verlegte er, mit Bewilligung bes Papftes, bas Chorherrnftift ju Sindelfingen nach Tubingen u. verwandelte die 10 Chorherrnstellen beffelben in eben fo viele Brofefforate. Auf dem Reichstage ju Worms 1495 wurde er, ohne fein Buthun, vom Raifer Dar I. jum Berzoge, u. feine Graffcaft zum Berzogthume erhoben; eine Auszeichnung, Die nicht auffallen fann, wenn man erwägt, bag Burttemberg als Graffcaft ichen

größer war, ale manches beutiche Berzogthum, u. bag es ju ben Reichstoften fo viel als ein Rurfürstenthum beitrug. E. trug ben Berzogshut nicht mehr lange; benn ichon im gebruar bes folgenben Jahres, 1496, ftarb ber eble Mann, leiber kinderlos, tief betrauert von feinen Unterthanen, Die fcon ju feinen Lebzeiten von thm fagten: "Benn unfer Gerrgott im himmel fturbe, mußte unfer Bater E. herr- gott werden!" Dbgleich E. im Barte Die Befitungen feines Saufes burch Eroberungen u. Raufe nicht fehr vergrößerte, fo trug er boch jur Ausbreitung ber Macht beffelben durch die Wiebervereinigung ber Graffchaft wefentlich bei, und verschaffte burch sein Ansehen, seine Unpartellichfeit u. Rechtlichfeit, bem wurtstembergischen Ramen im ganzen Reiche einen guten Rlang. Er lebte in vertraus ter Freundschaft mit vielen Fürsten besselben, u. wurde überall als Schiederichter bei Streitigkeiten, Die unter ihnen ausbrachen, aufgerufen; ber Raifer verehrte ihn; bieß beweist am Beften seine ehrenvolle Erhebung jum Berzoge. Seinen Unterthanen gab er ein geordneice Gerichteverfahren, und trug burch Berfiel. lung ber verfallenen Rlofterjucht, sowie burch feinen eigenen exemplarischen Lebenswandel, viel jur Bebung ber febr in Berfall gerathenen Sitten bei. Fur Burttemberg felbst aber ift seine Regierung hauptfachlich beshalb merkwurdig, weil fich in ihr die ersten Spuren einer landständischen Berfassung finden. E. jog nam-lich bei allen Bertragen, die er abschloß, die Bralaten, Ritter u. Canbichaft als Garanten berfelben bei, u. bestimmte ausbrudlich, bag ohne Bestimmung eines Lanbichafterathes bie Regierungemagregeln feines Rachfolgers feine Kraft haben follten. Bir feben alfo in E. im Barte nicht allein ben guten Regenten u. Bater feines Bolfes, fondern auch ben Begrunder ber murttembergifchen Berfaffung. Ihm folgte, ba er finberlos war, fein Better Cberhard ber Jungere, ber ihm burch fein ausschweifenbes Leben u. feinen Sang jur Berschwendung vielen Rums mer verurfacht hatte, in ber Regierung nach. Binder.

Sberhard, Christian August Gottlob, (pseud. Nop Lafleur u. Ernst Scherzer) geb. im Februar 1769 zu Belzig in Sachsen, wurde, als er im 12. Jahre seinen Bater verloren hatte, als Pfiegesohn in der Familie von Madai ausgenommen. Er studirte mit großem Eiser, wenngleich gegen seine Reigung, Theologie, hielt sich, wegen enischiedener Reigung zur bildenden Kunst, eine Zeit lange in Leipzig u. Dresden auf, ging dann nach Halle u. übernahm daselbst nach dem Tode seines Freundes Schiff dessen (die Rengerische) Buchhandlung, tämpste wacer gegen das Unwesen des Rachdrucks, lebte 1830 in Italien und starb zu Dresden 13. Mai 1845. E. trat als lyrischer, dramatischer u. epischer Dichter auf; am glücklichsten im Fache der Erzählung. Allgemein bekannt ist sein "Hannchen u. die Kücklein," in welchem Gedichte die anspruchslose Einssachheit keine der kleinsten Zierden ist. Vielleicht mehr wirklich poetischer Werth sindet sich in dem Gedichte "der erste Mensch u. die Erde," ohne jedoch so bekannt u. beitebt zu seyn, als jenes. Seine "Gesammelten Schristen" erschienen zu Halle 1830. 20 Bände.

Eberhard, Johann August, philosophischer Schriftseller, geboren 21. Ausgust 1739 zu Halberstadt, wo sein Bater Cantor war. 1756 bezog er die Universität Halle, um Philosophie u. Theologie zu studiren, wurde hierauf Hauslehster bei Domanen-Rath Freiherr von der Horst, 1763 Conrector an der Martindssschule zu Halberstadt u. Prediger an der Heiligen-Geistliche. Als Freiherr von der Horst zum Präsidenten der kurmarkischen Kammer ernannt ward, zog E. als Hauslehrer mit seinem Gönner nach Berlin u. gab, aus treuer Anhänglichseit für die freiherrliche Familie, seine Stelle in der Baterstadt aus. Im Umgange mit Mendelssohn u. Rifolai gab er sich mit ganzer Seele den philosophischen Studien hin. Nachdem er kurze Zeit bei dem bortigen Arbeitshause als Prediger wirkssam war, erhielt er 1774 einen Ruf nach Charlottendurg als Prediger. Seine erste Schrift, "neue Apologie des Sokrates, oder Untersuchung von der Lehre der Seligseit der Heiben," Berlin 1772 enthielt viele verfängliche und heterodore Neußerungen für die damalige lutherische Kirchensehre, u. manche philosophische

Meußerungen fanden im Wiberspruche mit ben chriftlichen Dogmen überhaupt. Um die laut gewordenen Bebenklichkeiten zu beschwichtigen, erschien 1778 ein aweiter Theil, ber jedoch ben beabsichtigten 3wed zu erreichen nicht geeignet mar. Erbs funde, bie ftellvertretenbe Genugthuung, Ewigfeit ber Bollenftrafe u. bgl. m. wurben giemlich ted in Abrebe gestellt, u. eine weltere Beforberung für ihn im Rirchendienste schien deshalb mehr als zweiselhaft. Dieß wohl erkennend, wendete sich E. dem Lehramte zu, u. mit Freuden solgte er einem Ruse an die Universität Halle als Prosessor der Philosophie 1778. Mit der Schrift: "Bon dem Begriffe der Philosophie n. ihren Theilen," erössnete er seine Borlegungen. Allein seine ganze Individualität, ber bie Gabe mangelte, fich für die Faffungefraft ber jungen Leute mit möglichster Rlarheit auszubruden, machte feine Lehrart wenig beliebt, u. feine akademische Birksamkeit außerte nur geringen Erfolg. ftete er als Schriftsteller. In Folge seiner Schrift: "Allgemeine Theorie Des Den-tens u. Empfindens," Berlin 1776 ward er auswärtiges Mitglied ber Berliner Afabemie ber Wiffenschaften 1786; geheimer Rath 1805 u. ein Jahr vor feinem Lode, welcher im 70. Lebensjahre ben 6. Januar 1809 erfolgte, von ber Univerfitat halle mit bem Chrendiplom eines Doctors ber Theologie ausgezeichnet. Seine philosophische Denkart beruhte auf einem verftandigen Eflekticismus, wie er bamale feit Bolf beliebt mar n. von Mofes Menbelsfohn, Gulger, Rifolai u. Conforten als gefunder Sausmanns Berftand cultivirt wurde. Hebrigens zeigt fich in allen seinen Schriften große Belesenheit u. afthetischer Geschmad, ben er fich durch fleißige Lecture ber classischen Werke aller Rationen angeeignet hatte. Der Styl zeichnet fich burch Rlarheit u. Leichtigkeit aus, was feine Synonymik beurfundet, indes fein afthetisches Lehrbuch, worin er fich an Baumgarten an-lehnt, durch Breite u. Rebseligfeit ermubenben Gindrud jurudlast. Die befannteften Werke von ihm find: Sittenlehre ber Bernunft 1781. Vorbereitung gur naturlichen Theologie. Theorie ber iconen Kunfte u. Wiffenschaften. Allgemeine Geschichte ber Philosophie 1788. Die schon oben erwähnte Preisschrift ber Ber-liner Atademie "allgemeine Theorie bes Dentens u. Empfindens" hatte die Afademie selbst bem Drude übergeben: "Précis du memoire de Mr. Jean Aug. Eberhard sur la faculté de penser et de sentir, worin scharffinnige philosophische Bemerkungen für die Entwidelung biefer beiben Seelentrufte niedergelegt find u., als Refultate ber Theorie, manche quie praktische Rubanwenbungen für größere Ausbildung ber intellectuellen Potengen angebeutet werben. In ber beutschen Sp. nonymif gebuhrt ihm bas Berbienft, ber Erfte gewesen zu fenn, welcher biefen Gebanten realifirte. 1795 — 1802. 6 Thl. Berbefferung u. Fortführung geschah burch Da aß in 12 Banben 1818—21. Das Sanbbuch ber Mefthetit 1803 — 5, 4 Thle., ift in Briefform abgefaßt u. mit vielen Belegen bereichert. Berlin 1782, enthalt eine romantifch eingekleibete Befchrunge- Gefchichte von ber epifuraischen Denfart gur theiftischen Moralität u. gum Glauben an Die Unfterbe lichfeit ber Seele. Der "Geist bes Urchristenthums" will gebildete Leser über bie Beschichte ber philosophischen Cultur unterhalten. Seine vielen gerftreuten Abhandlungen im philosophischen Magazin, Salle 1788 — 91, 4 Bbe. u. im philossophischen Archiv, Berlin 1792 — 95, 2 Bbe., in ben vermischten Schriften, 2 Bbe., Halle 1784—88, suchten vergeblich die ältere Schule gegen die mit Macht auftretende kritische Philosophie Kants zu vertheidigen. Die popularistrende Platte heit fonnte fich unmöglich in ber scharfen Gabrung bes Kriticismus behaupten. But Berliner Monatoschrift u. Sulzers Theorie ber schönen Kunfte lieferte E. mehre Beiträge. Eine Gedächtnisschrift auf ihn verfaßte Nicolai 1810. Stenglein.

Gbersberg (Ebelsberg), in Desterreich, unweit ber Mundung ber Traum in die Donau, amphitheatralisch an einem hügel liegend, Markisteden mit 100 Sausern u. 720 Einwohnern. Ileber die 294 Klafter lange hölzerne Traunbruck führt die große Reichsstraße. Denkwürdig ift die helbenmuthige Bertheibigung biefes Baffes durch die Wiener Freiwilligen am 3. Rai 1809, wobei die ankur-

menben Franzofen 6000 Mann verloren. Der Markt ging damals fast ganz in Riammen auf. Müller II.

Ebersborf, 1) reußisches Fürstenthum, jüngere Linie, hat mit dem 1825 angefallenen Fürstenthume Lobe nstein (Lobenstein-E.) 8 Deilen. Die Gegend ist bergig u. waldig, u. nicht sehr fruchtbar. Ran trisst hier Eisen- u. Rupfersbergwerke. Die Flüsse sinde u. Selbig. Das Ländchen ist in dei Aemter getheilt, nämlich in E., Hischberg und Lobenstein. Auch hat der Fürst, der souverain ist u. sich das Wöhl seines Landes sehr angelegen sehn läßt, Besthungen in der Lausse. Bergleiche übrigens die Artisel Reuß u. Lobenstein. — 2) Marktseden u. Hauptort des genannten Fürstenthums, an der Friesa, mit 1300 Einwohnern (darunter 500 Herrnhuter), die Seisenstedereien u. Tadaksabriken unterhalten u. fünstliche Tischlerarbeiten sertigen. In E., woselbst sich ein schönes Schloß besindet, ist die Residenz des Fürsten Reuß zu Lobenstein und E., eine Herrnhutererziehungsanstalt u. seit 1840 eine Kaltwasserdanstalt. In der Rähe ist das Lussschlich Bellevue. — 3) E. (Kaisers-E.), Dorf im Erzberzogthume Desterreich, Viertel unter dem Wiener Walde, an einem Arme des hier in die Donau fallenden Schwöchat, mit 150 Häusern, 2500 Einwohnern, einer Kirche, einem Hospital, Knopf-, Kaitun-, Stahl- u. Kupfersabriken. Unter der Kaiserin Waria Theresia war hier eine Erziehungs-Anstalt für 50 arme Ofstiere-Töchter, die nachher nach Meidling dei Schöndrunn verlegt wurde. Im Jahre 1809 hatte der Kaiser Rapoleon hier sein Hauptanatier und veranstaltete von hier aus das Tressen zwischen Aepern und Estingen am 21. u. 22. Mai, während desse Tressen zwischen seiner Truppen nöthigte.

Cherftein, 1) ehemalige, selbsthanbige Graffchaft am Schwarzwalbe, auf ber Granze zwischen Burttemberg u. Baben, vom Fluffe Murg burchftromt, umfaßt (fie gebort jest gang ju Baben) bie Stadt Gernsbach, ben fleden Dudenfturm n. 15 Dorfer. Die Bewohner berfelben treiben ftarten Bieh. u. Holzhandel. Die Grafichaft fiel, als bie Grafen von E. (unter ihnen ift besonders Bolfram von E. burch feine Rampfe gegen bie Burttembergifchen Grafen bemertenswerth) 1660 ausstarben, als eröffnetes Mannelehen an Die Marggrafen ju Baben-Baben. Sie hat ben Ramen von zwei Burgen, Alts u. Reus E., beren eine wieder hers gestellt ift; in der Rabe berfelben liegt Das Dorf E.burg mit etwa 400 Ginwohnern. Sier quoll in alten Beiten ein Bunberquell, ber wegen feiner heilbringenben Krafte in großem Rufe ftand, aber verfiegte, als hier ein Graf von E. im 3mel-tampfe mit einem Grafen von Raffan fein Leben verlor. Seitdem ging die Sage, erft mit bem Absterben bes naffan-ufingenschen Stammes werbe er wieder erscheis nen, und mit dem Tode bes letten Berjogs (1816) fprang, wie öffentliche Blatter melbeten, bas Brunnlein wieber, ju bem von nab und fern Jung u. Alt wallfahrten. Bei einer chemischen Untersuchung ber Quelle haben fich feine heilfraftigen Bestandtheile entbedt. 2) Altes, 1435 gerftortes Bergschloß u. Grafschaft
im Braunschweigischen, an ber Weser; ein Theil ber Grafschaft gehort jum hannoverfchen gurftenthume Calenberg. - Bergleiche "Rrieg von Bochfelben, Gefchichte ber Grafen von E. in Schwaben" (Rarleruhe 1836) u. Spilder, "Beitrage jur altern

beutschen Geschichte" (Band 2).

Ebert, 1) Friedrich Abolph, berühmter Bibliothefar u. Literaturhistorifer, geboren am 9. Juli 1791 zu Taucha, bei Leipzig, wo sein Bater, ein beliebter homiletischer Schriftseller, Diakon war. Da letterer als Juchthausprediger nach Leipzig berusen warb, machte der Sohn an der dortigen Rikolaischule seine Studien und wurde als Amanuensis bei der Rathsbibliothef beschäftigt. Hier, wie in der reichhaltigen Büchersammlung seines Baters, empfing der talentvolle Jüngsling die erste Anregung u. Borliebe für Bibliographie. Auf der Universität widsmete er sich zwar der Theologie, betrieb aber zugleich mit angestrengtem Fleise die philologischen Studien und Geschichte des Mittelalters, durch seinen Leizes. Dippolt hiefür begeistert. Der frühzeitige Tob seiner Eltern verseste ihn in darse

780 Ebert.

tige Lage, u. nicht selten mit Mangel fampfend, bequemte er fich zur Erleichterung seiner Subsistenz frühzeitig zu literarischen Arbeiten. Seine erfte Schrift erschien au Freiberg 1811 über öffentliche Bibliotheten, besonders beutsche Univerfitates Bibliotheten. In ber Theologie erwarb er fich 1812 die Doftorwurde. An ber Universitätebibliothet in Leipzig, welche in neue Ordnung gebracht werben follte, fand er im barauffolgenden Jahre eine Anstellung. Er begann literarische Ercerpbucher anzulegen, welche er mit raftlofer Ausbauer ununterbrochen, bis wenige Bochen vor seinem Tode, fortsette und bie auf 100 Banbe fich belaufen. ausgebreiteten bibliographischen Renniniffe verschafften ihm ben wohlverbienten Ruf an Die tonigliche hofbibliothet ju Dreeden ale Secretar, wo er mit turger Unterbrechung volle 20 Jahre biefer Anstalt seine Talente und Krafte weihte. Bor Allem suchte er fich feststehenbe Grunbfate anzueignen, um in consequenter Durchführung seine Brincipien über Bibliothef Berwaltung, Bibliographie und Literar-geschichte zu realistren. Diese seine Forschungen u. Maximen hat er niedergelegt in feinem trefflichen Berte: "Die Bilbung des Bibliothefare" (Leipz. 1820. 2 Bb.). Die Burbe und Bichtigfeit bes bibliothefarischen Berufes, und bie philologische u. historische Borbildung bes Bibliothefars werben in wenigen gebrungenen, aber innhaltereichen Bugen meifterhaft bargelegt. Ale Fruchte feiner Dugeftunben veröffentlichte er: "das Leben Taubmanns" (Eisenach 1814) und "Torquato Taffo nach Guingene" (Leipzig 1819). Die Begeisterung für feinen Beruf ließ ben riesenhaften Gebanken zur Reise gelangen, ein Wert auszumreiten, worn ber Bucherfreund u. ber Gelehrte nicht nur bie Merfwurdigfeiten u. Seltenheiten, fonbern auch bie bebeutenbften Bucher aller Biffenschaften u. Bolfer mit furgen literarischen Rachweisen angezeigt findet. Diefes großartige Unternehmen erhielt nur theilmeife Ausführung in bem bibliographtichen Lerifon (2 Bbe. 4. Leipz. 1821). Dan muß billig ftaunen über biefe Fulle ber literarischen Rotigen, über bie Ge nauigkeit der bibliographischen Rachweise u. über die gefunde Kritif in Beurtheis lung ber verschiedenen Ausgaben u. die Auswahl ber schähbarften Berfe. Raum war biefes großartige Werk beendet, so folgte "die Geschichte ber königlichen Bibliothet ju Dreeben" (1822), worin fur bie altelaffifche n. altfrangofifche Literatur, fowie über feltene Manuscripte gute Rachweise gegeben finb, so bag biefe Schrift, auch neben ber neueften Beschreibung ber Dreebener Bibliothet von Falfenftein, ale werthvolle Erganzung in verbientem Rufe bleiben wirb, indem G. mehr bie geschichtliche Entwidelung ber Anftalt, Falfenftein bie biplomatifche Befdreibung mit Genaulgkeit barlegt, jener die frangofischen, spanischen und italienischen, so wie ber griegifchen und romifchen Claffiter; biefer bie orientalifche, altbeutiche Rechtes und Literaturgeschichte mit Borliebe behandelt. Seine breijahrige Anftellung an ber Bolfenbutteler Bibliothet benütte E. jur biplomatischen Beschreibung ber bortigen reichen Manuscripte u. Incunabeln, und veröffentlichte einen Theil Diefer Studien in dem zweiten Theile ber "Bildung des Bibliothefars zur Sandschriftenfunde." Rach Dresben zuruchgefehrt, ward er 1827 zum Oberbibliothekar u. Hofrathe ernannt, und ihm von Ronig Friedrich August ber Ehrendienst als Borftand für feine Brivatbibliothet anvertraut. Seine Flugschrift "Culturperiobe bes fachfichen Mittelalters," nur in 50 Eremplaren abgezogen, biente zur Beglüchwunschung bet Bibliothefars Semler bei beffen 25jahriger Amtofeier. Reben feiner amtlichen Birffamfeit entfaltete E. reiche literarische Rührigfeit. Die Beitschrift "leberlieferungen in 3 heften" brachte werthvolle Rottzen, die Bolfenbutteler Bibliothef betreffend; an Erich u. Grubers Encyclopable, an Brodhaus Conversations-Lexicon, an ber Beltichrift hermes, am literarischen Conversationeblatte war er ein fleißiger Mitarbeiter. Bu ber Dresbener Morgenzeitung redigirte er bas Literaturblatt und führte, Behufe literarischer 3wede, einen ausgebreiteten Briefwechfel. Als Mitglied ber Frankfurter Gesellschaft für beutsche Geschichtskunde bearbeitete er Ausgaben von Witefind von Corven u. Ditmar von Merfeburg. Solche frub geltige und ununterbrochene Seiftebanftrengungen fchwachten balb feinen ohnehin ucht febr fraftigen Körperbau. Ein hestiger Anfall ber Grippe im Jahre 1833,

von bem er zwar noch gereitet warb, pflanzte in feinen schwächlichen Organismus die Reime bes Siechthumes; fatt ber fruheren Heiterkeit bemachtigte fich feiner buftere Difftimmung; Die ehemalige Leichtigfeit gelftiger Arbeiten verfehrte fich in brudenbe Unluft; fortwährenber Ropfichmers verleibete ihm feinen fo liebgewonnenen Beruf. Ale er am 10. November 1834 neu angefommene Werte in Die bestimms ten gacher einreihen wollte, befiel ihn auf ber Leiter ein heftiger Anfall von Schwindel, er fturzte herab u. ward bestinnungslos nach Saufe getragen, und eine burch biefen Fall erzeugte Gehirnentzundung fuhrte nach brei Tagen seinen Tob herbei (13. Rovember 1834). Gine "Gefchichte bes Deißener Dome" mar bereits brudfertig u. erschien auch als opus posthumum 1835. E. ift neben Schreitinger als ber wiffenschaftliche Begrunder ber Bibliothet-Biffenschaft in Deutschland angusehen. Für die Dresbener Bibliothet erwarb er fich burch die vortreffliche simmers unvergangliche Berbienfte. Sein handschriftlicher Rachlaß wurde für bie Sofbibliothet um 500 Thaler angefauft u. im Manuscriptensaale in einem eigenen Schrante mit ber Aufschrift; "Eberti apparatus literarius" ehrenvoll aufbewahrt. Seine ausgearbeiteten Realkataloge find nicht nur die Zierde der Hofbibliothek, fondern bleiben Mufterarbeiten fur alle Beiten; fle umfagen: orientalifche Sprach-funde, abendlandifche Philologie mit Gloffologie ober Linguistif; ars musica; ars dramatica; ars graphica; ble Manuscripte ber altelaffifchen Literatur; Befchreibung ber Albinen; endlich geordnetes Bergeichniß aller in ben einzelnen Buchern ber Sofbibliothet vorhandenen Bildniffe, in Rupfer ober Stahlftich, Golgichnitt ober Steindrud. Stenglein. - 2) E. (Johann Arnold), beutscher Dichter und lleberseber, geboren 1723 zu Samburg, erhielt auf bem bortigen Johanneum ben ersten Unterricht u. fand an Sageborn einen Freund u. Bohlthater. Durch bie Unterflühung bieses war es ihm möglich, die Universität Leipzig zu beziehen, wofelbft er Anfange Theologie ftubirte, jedoch burch ben bigotten Drthoborismus ber Hamburger lutherischen Geiftlichkeit (er befang in einem Liebe bie Liebe und ben Wein) fich bewogen fant, bas Studium ber Theologie aufzugeben und fich ben humaniftifchen Studien ausschließlich juguwenden. Gunftig fur Die Ausbildung feines bichterischen Talentes wirfte bie Befanntichaft mit Gellert, Schlegel, Bacharia, Cronegt, fowie mit Bifete u. Cramer. Spater erhielt er eine Lehrerftelle an bem neugegrundeten Carolinum ju Braunschweig, u. es wurde ihm auch ber Unterricht bes Erbprinzen Rarl Bilbelm Ferbinand in ber englischen Sprache anvertraut. Im Jahre 1753 ward er zum ordentlichen Professor und später zum Hofrathe ernannt. Er ftarb 1795. Befannt ift Rlopftod's weiffagenbe Dbe an ihn. Seine llebersethungen (namentlich bes "Leonidas" von Glover und ber "Nachtgebanken" Doung's) erwarben ihm ben Ruhm der Meisterschaft in der Uebersetzerfunst. Seine Gedichte gab Eschenburg (Hamburg 1789 — 95, 2 Bande) heraus. — 3) E. (Karl Egon), ebenfalls deutscher Dichter, geboren 1801 zu Prag, studirte daselbst Rechtswissenschaft, ward 1825 Bibliothekar u. Archivar, u. 1829 Rath und Archivdirector bes Furften Rarl Egon ju Furftenberg in Donaueschingen. E's poetisches Talent entwidelte fich fruhe, und schon als Student hatte er gegen 20 Dramen geschrieben, von benen jedoch nur wenige in feinen "Dichtungen" (2 Bbe. 2. Aufl. 1828), außerbem aus Liebern, Ballaben, Romangen bestehenb, abgebruckt wurden. Bon einzelnen größern Dichtungen — in ber Lyrif bat E. Treffliches geleistet — führen wir noch an: "Blafta, bohmisches nationales belbengericht" (Brag 1829) u. "bas Rlofter, ibyllifche Ergablung in funf Befangen" (Stuttgart 1833). Sein Drama "Bretislaw u. Jutta" (1828) und bas Trauerspiel "Czestmir" (1835) gefielen auf ber Prager Buhne; erfteres aber weniger in Wien und Dunchen.

Ebion. Chioniten. Die Ebioniten waren eine, aus bem Chriftenthume bervorgegangene, Sette ber erften Jahrhunberte, welche die, Anfangs bei vielen Jubenchriften noch fehr ftarf hervortretenben, beschränften jubischen Borurtheile bis zu bem Grade festhielt, baß ihnen bas Wefen bes chriftlichen Glaubens aus was

782 Eble.

ben fam u. fie nur noch bem Ramen nach fur eine driftliche Sette gelten fonnten. Denn fle erkannten freilich fortwährend Chriftus als ben Deffias an, aber fie bielten ihn nur fur einen Denschen, ber auf gewöhnlichem Bege von Raria geboren fei; fie erwarteten von ihm die Wiederherstellung des Judenthums in feisnem alten Glanze und verabicheuten die Aufnahme ber Beiben, ohne die Erfüllung bes judischen Ceremonialgesehes, welches fie felbst ftrenge beobachteten. Daber hatten fie eine befondere Averfion gegen ben Apostel Paulus; quch follen fie nut bas — urfprünglich hebraifch geschriebene — Evangelium bes Matthaus als achtes angenommen haben. Die Reime einer folchen beschränften Auffaffung ber driftlichen Religion feben wir in ben beiligen Evangelien, wo ja Chriftus felbst bei ben Aposteln beständig bergleichen jubifche Borurtheile ju befampfen hat, u. noch mehr in ben apostolischen, namentlich paulinischen, Briefen genugsam angebeutet. Die Beranlaffung gur bestimmten Ausscheidung Diefer einseitigen Judenchriften, als eine eigene Selte, murbe mahrscheinlich badurch gegeben, baß ein Theil ber, bei ber Belagerung von Jerusalem nach Bella geflüchteten Chriften nach ber "Aelia Capitolina" genannten Stadt, bie aus ben Trummern Jerufalems hervorgegangen war, zuruckfehrte und ben Markus, einen heidenchriften, zu ihrem Bischose wählte. Da blieben jene, mit diesem Schritte völlig unzufrieden, in der Gegend von Bella zuruck, und traten mit der judischen Sette der Effener, die in eben biesen Gegenden vorzüglich ihren Sit hatte, in nabere Berbindung. Ihren Ramen befam die Sekte entweder von einem ihrer Haupter, E., beffen Eriftenz aber von Bielen gang geläugnet wird, ober von bem bebraifchen Worte 1128 arm, was

bann wieder entweder auf die Dürftigkeit ihrer außern Lage, oder ihres Glaubens gebeutet werden kann. Da sie selbst sich diesen Ramen beilegten, ist das erstere wahrscheinlich, indem sie die Dürftigkeit und Gedrückheit ihrer Berhältnisse nach dem Worte Christi: "Selig sind die Armen," zu ihren Gunsten deuten konnten. Als ein Bischof von ihnen wird von Hegespipus ein gewisser Thabutis genannt; auch die um den Tert der heiligen Schrift verdienten, Thaodotion, Aquila und Symmachus, sollen der Sekte angehört haben, und von dem ersten scheint es gewiss zu sehn. Auch die sogenannten Clementinen, eine Reihe von Homilien, die sälschlich dem heiligen Clemens, Rachfolger des heiligen Petrus, beigelegt wurden und, in die Form eines religiös-philosophischen Romans umgearbeitet, auch unter dem Ramen der Recognitiones bekannt sind, sind aus dieser Richtung hervorgegangen.

Chle, Burthard, 1824 Bogling u. zugleich Brofector ber neuorganifirten Josephe-Atademie zu Bien, 1829 an der dortigen Universität und 1831 an der Atademie zum Doctor der Debizin u. Chirurgie u. zum Magister der Augenheilfunde u. Geburtehulfe promovirt, barauf Regimentearzt unter Beibehaltung feinet Profectorftelle, zeichnete fich nicht minber burch seine technische Fertigkeit im Prapariren, ale burch fein tiefes Eindringen in die Organisation und Berrichtungen bes menschlichen Körpers aus, n. sammelte fich um die Wiffenschaft als Lehrer u. Schriftsteller große Berdlenfte. Seine raftlose u. für eine fraftigere Rorperorganis fation, ale bie feine, ju anftrengende Thatigfeit führte leider schon fehr bald eine folche Erfchöpfung feiner Rorperfrafte herbet, Die ihn fcon 1833 um feine gelb liche Benftonirung nachzusuchen nothigte. Durch ben Gebrauch einer Babefur zu Gaftein wieder gestärkt, trat er im folgenden Jahre als Bibliothekar u. erfter Aufseher ber Schuler bes niebern Lehrfurses an ber medizinisch-chirurgischen Josephs-Atademie, sowie ber felbargtlichen Prattifanten bes Biener Garnisons-Sofpitals, wieder in Birffamteit, bie ichon im Jahre 1837 ein ploplicher Tod feinem, lediglich ben Biffenschaften gewidmeten, Leben ein Ende machte. — Biele auswartige gelehrte Gefellschaften gahlten ihn unter ihren Mitgliedern. Die aus ber furgen Frift seiner großen Thatigkeit hervorgegangenen Schriften find: Ueber ben Bau u. die Kranfheiten ber Binbehaut des Auges, mit befonderm Bezuge auf bie contagiofe Augenentzundung, Wien 1828; Die Lehre von ben Saaren, ebenbafelbft 1831, 2 Bbe.; Taschenbuch ber Anatomie u. Physiologie, ebend. 1831, 2 Thle.; Taschenbuch ber Physiologie, 2. Aust. ebend. 1837; Taschenbuch ber allgemeinen Pathologie u. Therapie, ebend. 1832, 2 Bde.; die Bäder zu Gastein, ebendaselbst 1835; Geschichte ber Anatomie und Physiologie von 1800—1825, ebend. 1836; Encyclopadisches Handbuch für angehende Mundarzte, ebendaselbst 1834, 2 Bde.; leber die, in der belgischen Armee herrschenden Augenkrankheiten, ebend. 1836; Fortsehung von R. Sprengel's Geschichte der Medizin, ebend. 1837. Müller I.

Eboli, Anna de Mendoza, Fürstin von, Tochter des Bicekonigs von Peru, Don Diego Hutarda de Mendoza, Herzogin von Francavilla u. Fürstin von Melito, vermählte sich mit Rui Gomez de Splva, Herzog von Pastrana, u. spielte am Hose Philipps II. von Spanien eine wichtige Rolle. Durch die Bermählung Philipps mit Elisabeth von Balois (1559) verlor sie ihren Einstuß auf König Philipp, beward sich um die Gunst des Insanten, Don Carlos, ward jesoch von demselben verschmäht. Aus Rache suchte sie nun dem Prinzen den Unstergang zu bereiten, indem sie sich die Gunst des Königs durch Mittheilungen über Don Carlos zu verschaffen wußte. Sie selbst wurde jedoch später mit Perez, dem Staatssekretäre, mit dem sie sich in jeder Art verdunden hatte, gesangen gessett, als Philipp sich betrogen glaubte, u. es ist unbekannt, wann sie wieder in Freiheit geseht u. gestorden sei. — Bekanntlich läßt Schiller die E. als eine der Hauptversonen in seinem "Don Carlos" austreten.

Ebro (bei ben Alten Iberus), bebeutender Fluß in Spanien, entspringt auf ber Sierra de Reynosa in der Proving Toro aus zwei Quellen, geht zwischen Burgos, Soria u. Alava durch, nach Aragonien u. Catalonien, fällt bei Amposta nach einem Lause von 82 Meilen ins mitteländische Meer, gibt aber durch einen Kanal Wasser in den Busen von Alfaques zum besten Hafen Cataloniens ab. Rebenstüsse hat er gegen 50, so daß sein Gebiet die östlichen Cantabrischen Gebirge und die westlichen Phrenäen größtentheils (1225 M.) umsaßt. Wegen seiner Schnelle ist er nicht gut schissen, doch gehen ihm zur Seite mehre Kanale, z. B. der Kaissertanal, dessen Bau schon Karl V. begann, jedoch erst 200 Jahre später König Karl III: vollendete.

Ecce Homo (bie bekannten Borte bes Pilatus: fieh, welch' ein Mensch!). Man versteht barunter bie bilbliche (im weitesten Sinne bes Bortes), Darstellung eines leibenben Christus, wie er nach ber Geißelung von Pilatus ben, die Kreuglgung bes Heilanbes heischenben, Juben vorgeführt wurde (vgl. Joh. 19, 5). Als gelungene fünstlerische Darstellungen bes E. H. sind besonders die von Guido Reni, Annibale Caracci, Tizian, Correggio, Durer, Rembrandt, Rubens, Pussin, Callot, West ic. zu nennen.

Ecclesiaftes, ober ber Prebiger, eines ber kanonischen Bucher bes alten Bundes, welches bem Salomon als Verfasser zugeschrieben u. also genannt wird, weil sein Inhalt, wie die Stimme eines Predigers, belehrend, ermahnend und ersbauend zum Lefer spricht. Es enthält Resterionen über das Leben, die Mühen u. Leiden, sowie Vergnügungen u. Freuden der Menschen, die insgesammt als eitel u. nicht der Rede werth dargestellt werden; Ausmunterungen zur Furcht Gottes u. weise Anleitung, wie der Mensch, ungeachtet der Richtigkeit, Unzulänglichkeit und Mangelhastigkeit alles Irdischen, dennoch ein frohes, rubiges u. glückliches Leben auf Erden führen könne.

Ecclesiastifus (Kirchenbuch), von Zesus, bem Sohne Strachs in hebrätsscher Sprache verfagt, von bessen Enkel ind Griechische u. schon von dem heiligen Hieronymus ind Lateinische übersett, von Juden u. Christen als ein kanonisches Buch verehrt, hat viele Achnlichkeit mit den Sprüchwörtern Salomons; doch ift sein Inhalt viel reicher, und es bietet in drei verschiedenen Abtheilungen die heils vollsten Anweisungen zu einem gottseligen Leben für alle Stände u. für jedes Alter dar, daher es sowohl in der Synagoge, als in der Kirche als Borlesebuch benützt u. als sehr bekannt, besonders von dem heiligen Apostel Jakobus, in seinem Sendschreiben oft eitert worden ist.

Torklau.

Echafanbagen nennt man bie in Gebäuben ober hinter Mauern zur Bertheibigung errichteten Gerufte, um vermittelft biefer burch die Schiefsscharten feuern zu können.

Echelles, Städtchen am Super in der Proving Chambery des sarbinischen Herzogthums Savoyen, mit 1200 Einwohnern. Bemerkenswerth ist hier besonders die durch den Felsen gehauene Strafe, Pas la Crotte oder le grand chemin royal de la Crotte, 1000 Klaster lang, angelegt von König Emanuel II. Diese Gebirgspartie ist besonders durch Rousseau's classische Schilderung berühmt geworden.

Echelons (Staffeln), nennt man bie einzelnen Abtheilungen einer gebrochenen Fronte, welche eine ichiefe Schlachtlinie bilben. En scholon, ober in Staffeln, nennt man baber jene Aufftellungen u. Bewegungen, bei welchen bie einzelnen Theile bes Ganzen rudwärts u. feitwärts auf eine solche Entfernung hinter einander gestellt find ober marschiren, daß sie sich wechselseitig vertheidigen, ober doch nothigen Falls unterstüßen können. Die Theorie misbilligt größtentheils solche Aufstellungen; allein Umftande können sie nothwendig, sogar vortheilhaft machen.

Aufftellungen; allein Umftande konnen fie nothwendig, sogar vortheilhaft machen. Schetlus hieß nach Paufanias (1, 32, 4. 15, 4) ein Mann, der in der Schlacht bei Marathon in Bauerntracht erschien u., nachdem er viele Feinde mit der Pflugsterze erschlagen, ploglich wieder verschwand. Das Orafel erklärte ihn,

über Diefe Erscheinung befragt, für einen Beros.

Chinoiben, f. Seeigel.

Echiquier heißt in ber frangofischen Rriegsfunft eine solche schachbrettformige Truppenaufstellung, wo die einzelnen Truppen entweder in Linie, oder in Colonne neben einander u. in mehren Treffen hinter einander stehen. Der Zwed des E. ift die Bermeidung eines allgemeinen Gefechts mit dem Feinde mahrend des Rudzugs.

Cho ift, nach ber griechischen Mythologie, ber Rame einer Rymphe, Die oft, wenn Juno ihren Gemahl bei ben Rymphen überraschen wollte, Die Gottin mit ihrem Geplauber hinhielt, bis die Rymphen entflohen waren. Die eiferfüchtige Gotterkonigin verwandelte fie beshalb in einen Fele, boch fo, daß ihr die Stimme gur Wieberholung bes letten Bortes, bas fie horte, blieb. Rach Dvib's Detamorphofen ward fie von Ban Mutter bes Jynr und entbrannte von Liebe gegen ben Rarciffus, marb aber von blefem verschmaht, wefhalb fie fich fo gramte, baf ihre Bestalt jufammenfcwand u. ihr nur Bebeine u. Stimme übrig blieben. -In ber Bhufik verfteht man unter E. ben Wiederhall (bas griechische ixw, Schall, Wiederhall). Wenn nämlich bie Schallwellen aus einem Mittel in ein anderes übergehen, fo erleiben fie immer eine partielle Reflexion; wenn fie aber auf ein feftes hinderniß ftogen, fo werben fie faft vollftandig reflectirt (gurudgeworfen), u. zwar ift ber Refferionswintel ftets bem Ginfallwinkel gleich. Auf biefem allgemeinen Pringipe beruht die Erklarung bes E. Benn bas E. ben Ton gu feinem Ausgangspunkte zuruckfchickt, fo tressen die Schallwellen rechtwinkelig auf die ressektirende Fläche. In diesem Falle kann ein E. eine größere oder geringere Anzahl von Sylben unter Bedingungen wiederholen, welche leicht zu ermitteln find. Wenn man schnell spricht, so kann man in zwei Sekunden deutlich acht Sylben aussenden in der Sylben aussen fprechen; in zwei Sefunden burchläuft aber ber Schall zweimal 340 Meter (oirca 1040 Parifer Fuß); wenn fich alfo in einer Entfernung von 340 Metern ein E. befindet, so wird es alle Sylben in gehöriger Ordnung gurudschiden u. Die erfte wird nach 2", b. h. bann jum Beobachter jurudfommen, wann er eben bie leste ausgesprochen hat. In dieser Entfernung fann also ein E. 7 bis 8 Sylben wie berholen; es gibt aber auch folche, welche 14 bis 15 Sylben zu wiederholen im Stande find. — Schon im Alterthume ftanden manche E.s in weit verbreitetem Rufe, 3. B. jenes am Grabmal ber Metella, ber Gemahlin bes Craffus, welches ben 1. Bers ber Aeneibe achtmal wiederholte. Ein fiebenfaches E. kannte Baufanias in Olympia, ein breifaches in Hermione ic. Ein E. zwischen Roblenz und Bingen am Lurley wiederholt einen Piftolenschuß bei gunftiger Luft 17 bis 20 mal, u. bas berühmte E. zwischen ben Flügeln ber Billa Simonetta bei Mailand revetlet ein Bort 24 bis 30 mal. Man hat ferner ichone E. bei Rosneath in ber

Grafschaft Argyle in Schottland, auf der großen Gans bei der Bakei in der sächsischen Schweiz, in den Adersbacher Felsen u. anderwärts. Zu Genefan bei Rouen ist ein E., das den Ton schräg zurückwirft, so daß die Person, welche singt, das E. nicht hört, während an einem andern Orte stehende Versonen bloß das E., an einem dritten Orte Stehende E. u. Hauptstimme zugleich hören. In Hörsälen, Kirchen, Theatern, ist das E. höchst störend u. die Folge schlechter Confiruction. Um den Rachtbeil auszuheben oder zu schwächen, ist das Durchbrechen der Decke, das Unedenmachen mittelst Jierrathen, das Behängen mit Teppichen, oder, wenn die Wände hohl sind, das Aussüllen der Höhlungen mit Schespannen anzurathen. — In der Rhestorist nenut man E. ein Wortspiel, wenn nämlich in den Endsylden eines zussammengesetzten Wortes oder einer Zeile ein anderes, davon im Sinne verschiedenes, doch gleichslingendes Wort als Widerhall des vorigen unmittelbar nachfolgt, d. B. clamor-amor. Diese, dem Buchstabenklange angehörige, Spielerei scheinischen den Alten dekannt gewesen zu sehn (cs. Martial. epigg. II. 86; Planud. Anthol. IV. 10); sie kostet wohl Rühe, verräth aber in der Regel wenig Geschmack u. kann auch wohl durch Gemeinheit beleidigen. — In der Rusis heist E. (italienisch Eco) die Wiederholung eines Sabes auf dem Instrumente in einer so leisen Art, daß man ein E. zu hören glaudt. Bei Chören kann diese Wirkung durch einen entsernten Chor hervorgebracht werden. Auch ist E. gleichbedeutend mit pianiss., u. die Benennung eines nicht mehr gebräuchlichen Orgelregisters.

mit pianiss., u. die Benennung eines nicht mehr gebrauchlichen Orgelregifters.
Echternach, die zweitgrößte Stadt bes Berzogthums Luxemburg, an ber Sauer (Die meiften beutschen Beographien schreiben ben Ramen bes gang beutichen Fluffes frangofisch, ftatt Sauer ("Sure"), über welche eine fteinerne Brude jum jenseitigen preußischen Ufer führt. Die Sauer wird, außer bei gang niedrigem Wafferftande, mit fleinen Flußfahrzeugen befahren. Die Umgegend mit ihren hohen Balbbergen u. romantifchen Thalern ift eine ber fconften bes Großberzogthums. Befonders am jenfeitigen Ufer bes Fluffes wird Bein gebaut. Die Stadt ift von alten, jum Thelle noch erhaltenen, Ringmauern umgeben. Sie ist von Luremburg, wohin eine neu gebaute Straße führt, etwa 4, von Trier 2½ Meilen entfernt, und enthält über 500 Häuser mit fast 4000 Einswohnern. Die Pfarrkirche mit 2 Thürmen liegt auf einer Anhöhe inmitten der Stadt u. enthält, außer mehren Merkwürdigkeiten das-Grab des heiligen Willisbrordus. In der Kirche besinden sich mehre, zum Theile sehr gute, altdeutsche Gemälde; auch bewahrt man daselbst noch ein Eilicium des heiligen Willisbrordus. Eine Rebenfirche, früher zweite Pfarrfirche, und mehre Rapellen liegen vor ber Stadt. Die prachtvolle alte Abteifirche jum beiligen Billibrordus bient heut ju Tage zu einer Favancefabrif u. geht ihrem Berfalle entgegen. Außerbem besteht zu E. aus uralter Beit ein Spital unter vortrefflicher Leitung ber barmberzigen Schwestern von der Genoffenschaft ber heiligen Clara, ein Friedensgericht, ein Brogymnastum, eine Arbeitschule u. mehre Stadtschulen. Sier liegt auch ber Stab ber Luremburger Contingenttruppen. — E. ift ein in ber beutschen Geschichte fehr merkwurdiger Drt. An ber Stelle ber heutigen Stadt, in ber Rabe eines großen heibnischen Ortes, hatte die heilige Irmina, Tochter Dagoberts II., ein kleines Rloster auf einer ihr angehörigen Billa zur Beherbergung von Bilgern u. burchreisenben Monchen und Prieftern angelegt. Als der heilige Willibrordus, Apostel ber Friesen, sich nach Erier wandte, um unter ben Austrasischen Bollern Das Christenthum mehr zu befestigen, mabite er fich bas ichone Thal ber Sauer aus, um hier eine Benediftinergenoffenschaft zu grunden, u. von ba aus die noch zahlreichen Seiben in ber Eiffel und im Arbennenwalde zu befehren. Irmina ichenkte ihm zu biefem 3wede, laut Teftamentes vom 1. Rovember 698, ihre Befitungen ju E. (Epternacum) nebft bem Dorfe Bergen im Bulpicher Gebiete. Die aufbluhende Genoffenschaft wurde burch Bipin von Bereftall u. Karl Martell febr begunftigt, u. verbreitete bas Licht bes Glaubens weit u. breit. Willibrorb betrachtete sein Rlofter zu E. als seinen eigentlichen Wohnsit, und wollte auch, als er am 7. Rovember 739 ftarb, hier begraben werben. Ueber seinem Grabe

erhob fich bann in ben folgenden Jahrhunderten bie prachtvolle Abteitirche, Die nicht nur bas wichtigfte Baudenkmal des ganzen Großherzogihums Luremburg, fondern eine der bedeutendften Bafiliten unsers gangen deutschen Baterlandes ift. Bon dieser Zeit wurde E. ein berühmter Wallfahrtsort, wohin aus Deutschland, Burgundien und Frankreich alljährlich zahllose Pilger kamen. Hierher pilgerte Raifer Lothar 1131, um am Grabe bes heiligen Billibrorbus Schut u. Bulfe au erflehen; u. Raifer Maximilian veranstaltete hier 1512 mit feinem großen Befolge von Reichsfürften, Rittern u. Eblen eine glanzvolle Prozeffton. Er fchentte bei biefer Gelegenheit ber Abtei die Gefalle von der Stadt auf ein Jahr, wofür Die Genoffenschaft eine 70 Centner schwere Glode gießen ließ, Die jest auf bem Thurme ber Pfarrkirche hangt. Dan kann sagen, bag die Stadt E. ihre Entftehung u. ihr Ausbluhen der Abtei zu verdanken hat. Die Berbreitung des Chris ftenthums, ber Rultur u. bes Aderbaues hatte in bem beutschen Theile bes Que remburger gandes an ber Abtei von G. in berfelben Beife ihren Sauptftugpunkt, wie in bem Ballonifchen Theile an ber, jur felben Beit aufblubenden, Abtei St. Subert in ben Arbennen, fo bag bas heutige Großherzogthum feinen Buntt befist, an ben fich wichtigere Erinnerungen knupften, als biefe alte ehrwurdige Rirche mit ihrem Rlofter. Leiber ward bie Kirche im Jahre 1794 burch bie Frangofen entweiht. Die Benediftinermonche mußten flieben, u. am 7. Rovember ward die Rirche von ben Barbaren verwüftet, bas Grab bes Beiligen erbrochen u. Die Gebeine gerftreut. Gin Priefter, ber Richts von bem Borgefallenen mußte, und am Grabe bes heiligen Willibrordus feine Andacht verrichten wollte, fand baffelbe erbrochen u. zerftort, u. fammelte von ben heiligen Gebeinen, was noch aufzufinden war. Diefe Ueberrefte wurden im Jahre 1828 in bemfelben fteinernen Sarge, worin fie früher geruht hatten, unter bem Sochaltare ber Pfarrfirche beigefest. — Die berühmte Abteifirche von E. ftammt jum Theile aus bem 11. Jahrhunderte. Das ursprüngliche Rlofter mit der Rirche wurde im Jahre 1017 burch eine Feuersbrunft gerftort. Der bamalige Abt Urolbus begann ben Bie beraufbau nach einem ermeiterten Plane, erhob bas Gebaube aber nur bis ju ben Benftern. Ceinem Rachfolger Sumbertus gelang es, benfelben gu vollenben, worauf die Kirche 1031 vom Erzbischofe Poppo von Trier mit großer Feierlich feit eingeweiht marb. Beboch wurden bie beiben Saupttburme auf beiben Seiten bes Chorce mahrscheinlich erft gegen bas Ende bes 12. ober zu Anfang bes 13. Jahrhunderts gebaut. Beide find jest nicht mehr vorhanden. Auch fonft erhielt Die Kirche noch viele Beränderungen. Die zwei großen Thurme an der Borderseite, wovon der eine jest ganz, der andere bis auf das Mauerwerf abgetragen
ift, stammen wahrscheinlich aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, u. werden dem Abte Arnoldus (1242-1270) jugeschrieben. Derfelbe foll auch bas ichone Gewolbe der Rirche, sowie die Faffung der obern Fenfter, die bereits dem Spipe bogenfiple angehören, getauet haben. Im 16. und 17. Jahrhunderte wurden mehre Rapellen, jum Theile noch in gutem Style, aufgeführt. Aber im 18. Jahr hunderte begann der Abt Matthias Bart († 1728), bas gange Rlofter nach einem neuen Blane aufzubauen. Das überaus prachtige u. weitlaufige, aber im fcblechten, damale herrichenden frangofifchen Gefchmade aufgeführte, Gebaube murbe 1751 rollendet. Offinhar follte die Rirche in bemfelben Ctyle umgebaut werben, wozu es jedoch, ber unrubigen Beiten megen, gludlicher Weise nicht fam. 3m Jahre 1794 murbe bas Rlofter aufgehoben, und die Kirche entwellt. Gie fam feitbem mit bem Kloftergebaube in Brirathande, und diente gur Anlage einer Bayancefabrik. Der hintere Theil mit bem Chore u. einem Theile bes Kloftergebaudes dient jest zur Raserne. Durch das Feuer ber Defen haben die prachtigen Gewolbe u. Pfeiler bereits bedeutend gelitten. Auch die Umfaffungemauern find befchabigt, fo baß, wenn nicht bald ber Berfiorung Ginhalt gethan wird, in Beit weniger Jahre bas geschichtlich merfmurbigfte Gebaube bes Landes, und eines ber fconften Baubentmale Des Mittelalters, unwiederbringlich verloren fepn wird. Doch ift von bem erleuchteten Sinne ber Regierung bes Landes, und von bem

Runftfinne u. ber Krommigfeit fo vieler feiner Bewohner ju erwarten, bag man ein so werthvolles Denkmal nicht werbe untergeben laffen. Die prachtige Abteis Rirche St. Hubert im Ballonischen Theile wird bereits vollständig wieder hergeftellt. Die gange gange ber Kirche vom Gingange bis jur hintern Mauer bes Chores beträgt mit ber Borhalle 219 rheinische Fuß 1 3oll, bie Breite 69 Fuß. Der Chor ift 21 Fuß, bas Mittelschiff mit ben Pfeilern 32' 9"; bas reine Rebenfchiff von ben Pfeilern bis jur Seitenmauer 14' 4"; bas andere 15' 64" breit. Die Bobe bis jum Gewolbe bes hauptschiffes beträgt 51' 3". Auf jeder Seite trennen 7 schwere Pfeiler, burch 6 runde Bogen auf beiben Seiten mit einander verbunden, das Hauptschiff von den Rebenschiffen. Zwischen je zweien Dieser viereckigen Pfeiler fieht eine dunnere korinthische Saule, deren Capitaler mit Blattern, einfacher ale bie Acanthus, verziert find. Diefe Saulen tragen jebesmal einen boppelten Rundbogen, beren Ueberbau ben, bie beiben Pfeiler verbindenden, größeren Rundbogen ausfüllt; so daß auf jeder Seite des Hauptschiffes 12 folcher Rundbogen, von je 7 Pfeilern u. 6 Saulen getragen, gezählt werden. Die über ben Rundbogen auf jeder Seite befindlichen 6 großen Fenster stammen aus bem 13. Jahrhunderte, u. find bereits vollfommen gothisch. Eben fo verhalt es fich mit bem Gewolbe, wodurch die fruhere flache Solzbede erfest wurde. Diefe Dede lag 7 guß hoher, als ber Anfang bes Gewolbes. Der, uber bem Gewolbe hervorragende, Mauertheil ift noch mit alten Malereien bedeckt, Die offenbar aus ber Beit vor bem 13. Jahrhunderte stammen, u. noch wohl einer Untersuchung werth find. — Unter bem Chore befindet fich eine Krypta, zu ber früher aus beiben Rebenschiffen eine Treppe hinabführte. — Es befand fich in ber Bibliothet bes Rlofters eine prachtvolle Sandschrift, betitelt: Coder monasterii sancti Willibrordi Epternac., continens fundat monasterii privilegia, bie 1191 auf Befehl bes Abred Gottfried von einem Mitgliede ber Rloftergenoffenschaft, Theodoricus mit Ramen, verfertigt wurde. Diefelbe gelangte bei der Auf-hebung des Klofters nach Gotha, u. wird bafelbft in der herzoglichen Bibliothet aufbewahrt. Auf berfelben befindet fich eine Miniaturzeichnung, Die heilige Irmina u. Bipin barftellend. Sie tragen einen Blan der Abteilirche, wie fie ju ber Zeit war, in ben Sanben. Diefelbe hatte ichon bamale 4 bohe Thurme, u. war gang im byzantinischen Style gebaut. Die oberen Fenfter am Sauptschiffe, Die fpater burch bie großen gotbischen Genfter erfest wurden, maren fehr flein, u. 9 auf jeber Seite. — Der Codex aurous gelangte aus ber Bibliothek ber Abtei nach Bien. — Ger Springprozession. Der Ursprung Dieser Brozession ift umbefannt; nur foviel ift gewiß, daß biefelbe bereits febr alt ift. Sie ift nicht in Folge irgend einer firchlichen Anordnung entftanden, fondern ift mehr aus einer Stimmung bes Bolfie, mahrscheinlich in ber Zeit großer Roth und Bedrangniß, wie von felbst bervorgegangen, und bie Rirche hat bieber feinen Grund gehabt, biefer, allerdings gang außergewöhnlichen, Beife bes Ballfabrtens mit einem Berbote entgegenzutreten. Die Balfahrt jum Grabe bes heiligen Billibrordus besteht schon seit undenklichen Zeiten, indem schon im 10. und 11. Jahrhunderte alljährlich Tausende von Bilgern bas Grab dieses berühmten heiligen besuchten. Daber leitet eine uralte Cage bie Prozeffion fcon aus ber Beit Des heiligen Billibrordus felbft ab, ber viele Berfonen burch fein Gebet von franthaften und epileptischen Buftanden foll geheilt haben, weghalb diefe aus Dankbarfeit zu felnem Grabe Diefe auffallende Ballfahrt begonnen haben follen. Bahricheinlich war es im 14. Jahrhunderte, ate ber Beites und Johannistang wie eine anftedenbe Seuche in Deutschland und in den Rieberlanden Die Bevolferung ergriff, daß man mit ber Wallfahrt jum Grabe bes heiligen Willibrordus eine Art von Tang verband, um durch diefe freiwillige Bufe bem furchtbar brobenben Uebel bes gezwungenen Tanges zu entgeben. Die Wirfungen bavon waren in ber Umgegend von E., Trier, bis weit in bie Giffel hinein, unter bem Bolte fo augenicheinlich, bag bem Umfichgreifen ber Krantheit Ginhalt gethan wurde, und baß bis auf ben heutigen Tag bas Gelübbe einer Ballfahrt nach E. in ber gangen

Umgegenb als bas ficherfte Mittel gegen fallende Sucht u. andere konvulfivische Bufalle betrachtet wird. Die heilsamen Wirfungen bavon laffen fich gar nicht laugnen. Merkwurdig ift es, bag bie Gemeinde Warweiler in ber preußischen Giffel seit uralter Zeit, man weiß nicht aus welchen Gründen, bas Borrecht hatte, in ber Brogeffton ben erften Plat einzunehmen. Die fogenannte Spring-Prozeffion findet nur einmal im Jahre ftatt, u. zwar am Dienftage nach Bfinge ften. Dazu versammeln fich viele Taufende von Menschen aus bem Luremburgt ichen, aus ber Giffel und von ber Saar. Die Denge ftellt fich mit gabllofen Sahnen auf preufischem Gebiete am linken Ufer ber Cauer auf. Rach Anborung einer furgen Bredigt fest fich ber Bug unter dem Schalle einer außerordentlichen Menge von Inftrumenten, die fich in dem gangen unabsehbaren Buge vertheilen, in Bewegung. Die Bahl der Waller betrug in den letten Jahren 8—10,000, außer ben zahllosen, sonst zusammenströmenden Fremden. Unter dem Schalle ber verschiedenartigsten Instrumente, die eine ganz eigenthümliche Melodie spielen, beginnen alle Waller eine hüpsende Bewegung, worin Jeder seiner Eingebung u. dem Schalle der Musik folgt. Jedoch geschieht die Bewegung meistend vorwärts u. dann zurück, jedoch so, daß der ganze Jug immer voran schreitet. So geht die Brozession über die Sauerbrücke, und gelangt in 1½—2 Stunden oben dei der Rierrkiche an umtreifet dann den Sochalten der das Graft des keilsten ber Bfarrfirche an, umfreifet bann ben Sochaltar, ber bas Grab bes heiligen Willibrorbus enthält, u. verläßt bie Rirche burch ben entgegengefeten Ausgang, wo bann an einem hohen Rrugifire bie gange Ceremonie endet. Fruher umjog bie Prozession ben Sochaltar ber Abteiftrche bes heiligen Billibrobus, worauf fich alle Fahnentrager in ber Mitte ber Kirche unter einer uralien, an einer eifernen Rette herabhangenben meffingenen Rrone, worauf 72 Rergen brannten, aufftellten, und mit allen Bilgern bem felerlichen Sochamte betwohnten. - Bie bemerft, ift biefe, in ihrer Art gang einzige, Prozession teine Anordnung ber Rirche. Der Tang ift nie von ber Rirche als ein Theil bes Cultus angeordnet gewesen, so viel bie frangofischen Encyclopabiften barüber auch geschrieben haben. Bobl aber hat ber religibse Sang schon im grauesten Alterthume in ber Mykif seine bobe Bebeutung. Die Kirche hat barum an und für fich Richts bagegen einzuwenden, wenn die mystische Begeisterung sich bann und wann in dieser ganz befonderen Weise seine gelbt Bahn zu brechen sucht. In ganz ahnlicher Beise ift bas von der Gemeinde zu Korinth (1 Korinth. 14.) Erzählte zu faffen. Aber die Kirche weiß auch, wie schwach in dieser hinsicht die menschliche Ratur ift, u. wie leicht bem unklaren myftischen Gefühle fich eine finnliche, ja damonische Berauschung beimischt. Darum hat fie nie ben myftischen Zanz eingeführt ober anempfohlen, wo er fich felbst Bahn brechen wollte, ihn immer strenge beobachtet u., sobald irgend eiwas Berdächtiges sich zeigte, ist sie sogleich verbietens dazwischen getreten. Hen, bat sie aber bei der Prozession von E. bieher teinen Grund gehabt. Man sieht es dieser Prozession na, sie ist im Bolle selbst aufgekommen in Beiten tiefer geiftiger u. leiblicher Drangfal u. Roth. Darum bringt fie in Jebem, ber thr guschaut, ein tief ergreifenbes, ja erschütternbes Befühl hervor, und es wandelt Reinen, wenn er auch nur aus Reugierbe, ober gar aus bofer Abficht hergekommen ist, eine Lust an, zu lachen ober zu spotten. Das Bolt weiß am besten den Druck zu beutrheilen, unter dem es leidet. Dabei kommt nichts Unanständiges, nichts Unziemliches vor; überall ist großer sittlicher Ernst u. Frommigkeit wahrnehmbar. Sobald sich etwas Ungeziemendes einmischen wollte, wurde bie Rirche fogleich bagwifchen treten, u. bas Bange verbicten. unterscheibet fich biefe Ger Ballfahrt von abnlichen Erscheinungen im Broteftantiomus, wo die Meußerungen bes mpftischen Lebens ohne hohere Beauffichtigung gelaffen find u., wie fie aus truber Quelle hervorgehen, so auch in ben Erguffen ber unlautersten finnlichen Berauschung sich offenbaren. Ber tann 3. B. ohne sittliches Graufen die Beschreibung ber Bersammlungen lesen, worin bie Methobiften ihre Bersammlungen seiern? Bon berartigen Erscheinungen ift bei ber Wallfahrt zu E. auch nicht die entferntefte Spur wahrzunehmen. R. Michelis.

Gd, Johann, fatholifcher Theolog jur Zeit ber Reformation, geboren 13. Rovember 1486 ju Gd, einem Dorfe in Allgau in Schwaben, wo fein Bater Amtmann war. Sein eigentlicher Familienname hieß Maner; von seinem Geburtsorte nannte er fich E. Den erften Unterricht empfing er, 8 Jahre alt, von einem geistlichen Oheim, welcher ibn zu sich nahm und in Sprachen unterrichtete. 12 Jahre alt, hörte er zu Heibelberg Philosophie, 1500 zu Tübingen Theologie bei Konrad Sumenhart, Benbelin Steinbach u. A. Rach 14 Monaten schon erhielt er bas Baccalaureat, übte sich in Köln bei Arnold von Tungem in Dialeftif, flubirte eifrig bie Defretalen und trat, nachbem er ein Jahr juvor Magifter geworden, 1502 in Freiburg als Docent der Philosophie auf. Sein Biffens-brang bewog ihn auch jest noch zu lernen, bei dem berühmten Ulrich Zasties Rechtewiffenichaft und bei bem Karthaufermonch Gregor Raufch Mathematif ju boren: 1507 erichlenen, ale erfte Frucht feiner literarifchen Wirffamfeit, Exercitamenta logicae. 1508 Briefter und Licentiat ber Theologie, hielt er theologische Borlefungen, welche nach ber bamaligen Lehrmethobe vorzugeweise in Difputirübungen und scholastischen Duckstonen bestanden. Durch Konrad Peutinger in Augeburg empfohlen, erhielt E. vom Herzoge von Bayern einen ehrenvollen Ruf nach Ingolstadt 1510, hatte, taum 25 Jahre alt, im folgenden Jahre die Ehre, das akademische Rectorat zu führen und 1512 Prokanzler der Universität zu werben, nachdem ihm zugleich an ber Domfirche zu Eichftabt ein Kanonifat verlieben wurde. Einen ausgezeichneten Ruf erwarb er fich burch feine Disputationen, welche er auf feinen Reisen nach Bologna und Wien 1515 und 1516 mehrmals veranstaltete. Als Luther feine Cape wiber ben Ablag ergehen ließ, mar E. einer seiner erften Begner u. fchrieb bie befannten Obelisci bagegen. Die Asterisci von Dr. Luther als Replik waren nicht bloß gegen E., sondern gegen die ganze scho-lastische Theologie gerichtet. Gleichzeitig erhob sich als Gegner wider E. Karl-stadt in Wittenderg durch "Thosos contra Eccium." Ein heftiger Briefwechsel, worin die Rechtfertigung durch den blosen Glauden, and Prinzip der heiligen Schrift mit Verwerfung ber birchlichen Tradition, ober andere haretische Ansahe von Seite des Gegners geltend gemacht wurden, begann; im Herbste 1518 trasen sich Luther und E. in Augsburg, und hier schon wurde eine Disputation in Leipzig verabredet. Herzog Georg von Sachsen gab seine landesherrliche Erlaubnis, und am 27. Juni 1519 ward auf der Pleisendurg das Religionsgespräch eröffnet. Zuerft bisputirte E. mit Rariftadt vom 27. Juni bis 3. Juli, vom 4. bis 14. Juli mit Luther, u. jum Schluße noch 2 Tage mit Rariftabt. Der Erfolg war, bag teine Bartei jur Rachgiebigfeit fich verstand und, wie es bei ber-gleichen Bortfampfen ju geschen pflegt, jebe Bartei fich ben Siegespreis querkannte. G. b logische Consequenz bedrangte hiebei Dr. Luther fo fehr, daß biefer in feiner Regation immer weiter fortgetrieben marb, bie Gewalt bes Papftes und andere hiemit zusammenhangenbe Folgerungen bestritt, und zu baretischen Behauptungen stets weiter sich sortreißen ließ. Rach bieser, in ber Resormationsgeschichte so benkwürdigen, Disputation kehrte E. nach Ingolstabt zurud und schrieb "do primatu Petri adversus Lutherum libri 3. Multa insunt de voteri et primitiva ecclesia ex ipsis conciliis et originalibus desumta. Mit bieser Schrift reiste er nach Rom, überreichte fie bem Bapfte, und erwirfte burch feine Berichterftattung im Juni 1520 bie Bannbulle gegen Luther und beffen Anhanger, gu beren Befannimachung in Deutschland er felbft ale papfilicher Runtius bevollmächtigt warb. Gegen Ende bes Jahres 1521 unternahm E. im besonderen Auftrage bes bapertschen Herzogs eine abermalige Reise nach Rom, um die Incorporation einiger Ranonische zur Universität Ingolftabt zu erwirken und in Bezug der Bistiation baverischer Rlofter Magregeln in Borschlag zu bringen. Der gleichzeitige Tob bes Papftes Leo X. unterbrach bie Unterhandlungen, welche jedoch burch Sabrian VI. gludlich ju Enbe geführt wurden. Auf bem Convente ju Regensburg, wo bie katholifchen Reichsftanbe fich jur Bollgiehung bes Bormfer Chictes verbanben, mar E. jugegen. 1525 murbe eine Reife nach ben Rieberlanben und

England gemacht, wo er überall mit großen Chrenbezeugungen aufgenommen wurbe. Begen Defolampablus ließ er fich 1526 ju Baben in ber Schweiz in ein Religionegefprach ein; bieg führte jeboch ju feinem Erfolge. Auf bem Reichstage ju Augs. burg 1530 befand er fich an ber Spipe ber katholischen Theologen, und hatte bei ber Abfaffung ber Refutation ber Augeburger Confession großen Antheil. Hier fuchte ihn ber Carbinalbischof von Luitich in seine Dienfte zu ziehen, weßhalb ber Bergog Wilhelm von Bayern burch erhohte Gunftbezeugungen ihn fur Ingolftabt ju erhalten fich befließ. Diese Anerkennung fonnte ihn reichlich entschadigen für bie gehaffigen Angriffe ber Begner, welche in Satyren und Pasquillen, g. B. Eckius dedolatus (mahricheinlich von Bill. Birtheimer) ihre Erbitterung leibenfcaftlich fund gaben. 11m bie lutherifche Bibelüberfehung zu verdrängen, versuchte er 1537 eine Berbeutschung, welche er, feinem eigenen Geftanbniffe gufolge, in 8 Monaten vollendete. Ale Probe feiner Schrifterflarungen und Borlefungen über bie 12 fleinen Propheten veröffentlichte er ben Propheten Saggai: Super Aggaeo propheta J. Eckii comment. Textum habes hebr. graec. et lat. Commentarius ex ecclesiae patribus, ex Judae rabb. et novatoribus quibusdam decerptus. Salingiaci 1538. Rachdem ihm noch vergonnt war, bas in Worms 1540 begonnene und 1541 in Regensburg fortgefeste Religionsgesprach zu besuchen, ftarb er zu Ingolftabt am 10. Febr. 1543. Talent und Gelehrsamfeit, ausnehmendes Gebachtnif, bewunderemerthe Fertigfeit im Difputiren, fonnten ibm felbft feine Geg. ner nicht absprechen. Aus ber großen Bahl feiner Schriften find die wichtigeren: Oratio adversus priscam et ethnicam philosophiam. 1509. Chrysopassus de praedestinationis materia 1514. Dionysii Areopag. de mystica Theol Bertheibigung bes Ronftanger Concile, ber Bilberverehrung, ber Ohrenbeichte, bes Reinigungsortes; bes heiligen Defopfere: Enchiridion locorum comunium adv. Lutheranos. Seine Loci erlebten über 30 Auflagen. Theilweise Erflärungen über Aristoteles Ethif, Dialektik und Physik. Somiliensammlung und Predigten über die heiligen Sakra-Die Sammlung feiner Streitschriften ift von ihm felbft veranstaltet morben unter dem Litel: Opera Joannis Eckii contra Lutheranos. 5 T. f. Stenglein.

Edartshaufen, Rarl v., beutscher Schriftsteller, geboren 1752 auf bem Schloffe Saimhausen in Dberbavern, ftubirte in Munchen und Ingolftabt Jurisprudenz, trat 1774 in die Gerichtspraxis ein und wurde 1776 Hofrath. Stelle eines Buchercensurraths, die er feit 1780 befleidete, legte er 1793 freiwillig nieder. Geit 1777 Mitglied ber Afabemie ju Munchen, marb er 1784 wirflicher geheimer Archivar und 1799 erfter geheimer hausarchivar. Er beschäftigte fich in seinen letten Jahren viel mit Magie. In feinen Schriften macht fich Die Raturreligion, sowie die allgemeine Tugendlehre ziemlich breit. Außerdem schrieb er auch Dramen und Ritterromane. Wir führen hier von feinen Berfen an: "Sittenlehren für alle Stande" (Munch. 1784); "Reben jum Bohle ber Menfchheit" (ebend. 1784, 3. Aufl. 1795, 3 Thie.); "Gott ift die reinfte Liebe" (ebend. 1790. Reueste Aueg. 1833 und 1840, auch franz.); "Aufschlusse jur Magie" (ebend. 1788 — 91, 4 Bbe.); "Myst. Rachte" (ebend. 1791); "Gefühle im Tempel ber Ratur" (ebend. 1804); "Entwurf zu einer ganz neuen Chemie durch die Entdedung eines allgemeinen Raturprinzips" (Regensb. 1800) u. m. a.

Edermann, Johann Beter, beutscher Dichter und Schriftfteller, vornehmlich befannt durch sein vertrautes Berhaltniß zu Gothe und feine Mittheilungen über ihn, geboren 1793 ju Binsen an der Luhe, war anfänglich Schreiber, und unter frangofischer Berrichaft Maire-Secretar, wohnte bann, ale Freiwilliger in Riel mannbegge's Jagercorps, ben Freiheitetriegen (1813) bei, ergriff, fcon im 25. Jahre ftebend, noch eine wiffenschaftliche Laufbahn und machte in Gottingen vor-züglich Studien in Bezug auf Runft und Poeffe. Seine "Beitrage jur Poeffe, mit befonderer hinweisung auf Gothe" verschafften ihm bie perfonliche Befannt schaft bes Dichterheros, ber ihn nun als Gehülfen bei ber Redaction ber letten Ausgabe feiner Berte nach Beimar jog und im engften Umgange mit ihm lebte, wie dieß E.s "Gespräche mit Gothe in ben lesten Jahren feines Lebens 1823

bis 1832" (Leipz. 1837, 2 Bbe., 2 Ausg. — ein britter Band fleht zu erwarten -) barthun. Seine eigenen "Bebichte" (Lpg. 1838) haben feinen besonbern Werth. Sein Streit mit bem Berleger bes angeführten Berfes (Brodhaus) fiel

nicht zu Ehren E.s aus. Gegenwärtig lebt er in Lingen bei hannover.

Echel, Johann Silarins, ausgezeichneter Rumismatiter, geboren ben 13. Januar 1737 zu Enzersfeld, im Erzberzogthum Defterreich u. b. C., wo fein Bater Defonomie-Berwalter war. In seinem 14. Lebensjahre trat er in ben Jefuitenorden ju Leoben, und Audirte in Grag Bhilosophie, Mathematif und alte Sprachen. Auf bem Symnaftum ju Steper lehrte er Grammatit, Poeffe u. Rhetorif u. eine Zeit lange auch an ber Thereffanischen Ritterafabemie. Da fchout frühzeitig Rumismatik u. Alterihumskunde feine Lieblingoftubien geworben maten, übergab man ihm 1772 bie Aufficht über bas Dungfabinet bes Jesutencollegiums zu Bien. Gine antiquarische Reise nach Italien brachte ihn in befreundete Bekanntschaft mit Langi, Marini und Oberici. Bu Florenz wurde ihm ber ehrens volle Auftrage bas Dungcabinet zu ordnen, n. et fand bei biefer Gelegenheit eine reiche Ausbeute für fein Berf: Nummi veteres anocdoti, ex museis Caesareo-Vindob. Florent. Venet. collegit et snimsdvers illustr. 2 Part. Viennae 1775. Geschmad, ausgebreitete Sachkenninis und scharfe Kritik, so wie die Beschreibung von 400 nach nicht erlauterten Dungen, machten biefe erfte literarifche Forfchung. außerft werthvoll. Die befolgte Ordnung geschicht nicht nach Metall und Große ber Mangen, sonbern nach geographischer Einiheilung. Alle antiten Mangen gere fallen in 2 große Abtheilungen, namentlich bie romischen Stabtemungen nach ber geographischen Lage von Beften nach Often. Rach Aufhebung bee Jesuitenorbene ward E. Professor ber Alterthumstunde und Rumismatit an Der Universität Bien, wo er 24 Jahre lange, jugleich mit bem Directorate bes f. f. Mangcabinets be-fleibet, eine ruhrige Thatigfeit fur seine Biffenschaft beurkundete. Sein Ratalog in 2 Foliobanden: Catalog. Vindob. num. vott. 1779 gibt hinlangliches Beugnif. Als Borlaufer feines großen Deifterwertes ließ er eine fpezielle Monographie über bie fprifche antiochenischen Dungen erscheinen »Descriptio nummorum Antioch Syr. 1786, und verfaste Behuft afabemischer Borlefungen "furgefaste Anfangegrunde jur alten Rumismatit" 1786, mit 6 Rupfertafeln erlautert. Seine Forschungen beschränften fich nicht bloß auf Mangen, sondern auch auf geschnitz tene Steine; baber »Choix de pierres gravées du Cobinet impérial des ant quese Bien 1788, gol. Das Sauptwerf, worin ein planmäßig entworfenes Syftem ber gesammten alten Rumismatit burchgeführt ward, erschien 1792 — 98 unter bem Ettel: "Doctrina nummorum veterum" 8 Bbe. 4. Der berühmte Bhitolog Genne begrußte es mit ben größten Lobspruchen (Gott. gel. Ang. 1793 St. 3 und 1798 St. 106.), und in ber That wurden burch feine Forschungen viele Irribumer ber Borganger berichtigt. Er ftarb ploplich, nur nach einem fcwachen Vorgefühle von Unpuflichfeit, auf bem Landgute seines Freundes Baron Locella, mobin er fich gur Erholung begeben batte, am 16. Dat 1789. Sein Ehrengedachtnif an ber philomathischen Gesellschaft zu Baris feierte Rellin burch onotice historique sur Bokhol im Magazin encycl. 1799, R. 8. Sinnreich ift hier die Parallele mit Linns burchgeführt: wie jener mit philosophischem und analystrendem Geifte bas System ber Ratur, so fcuf E. bas allgemeine System ber Mungen; und wie bas botanische Spftem bes schwedischen Raturforschers Grundlage und gachwert für die Bflangeft warb, fo erwarb fich ber öfterreichische Rumismatifer bleibendes Berbienft in ter Eintheilung und Organisation ber Münzen. Stenglein.

Edhof, Rarl, ber beutsche Roscius genannt, wurde 1720 gu Samburg geboren und verließ 1740 feine Schreiberftelle bei einem Amocaten in Schwerin, um feine Reigung jum Theater ju befriedigen. Er ging zuerft zu ber Schone-mann'schen Truppe in Luneburg, und feierte fpater feine Triumphe auf ben Bubnen ju Lubed, hannover und Gotha, wo er ale Mitbirector bee Theaters 1778 Er war ber erfte Schauspieler seiner Zeit, und gilt überhaunt für ben Bater ber beutschen Schauspielkunk: benn er war ber Erfte, ber ihr Bebeutunge Werth, Ansehen und Ramen erworben hat. Mit tiefer, burch Ratur und Erfahrung begründeter Einsicht, mit dem Talente, gleich beim ersten Blide das Wahre einer Rolle zu fassen, mit dem noch größern, seine von Ratur nicht vortheithaste Gestalt bis zum Unsenntlichen nach jeder Rolle umzuschaffen, verband er noch die Renntnisse eines Sprachfundigen, Redners und Dichters. Lessing setze ihm in seiner Hamburger Oramaturgte das ehrenvollste Densmal. Auch war E. — was bei Schauspielern immer selten ist — ein ebenso achtungswerther und liebenswürzbiger Mensch, als er auf der Bühne ein großer Künstler war. Als Schriftkeller machte er sich durch einige aus dem Französischen übersetze Lustspiele befannt. Bgl. Hennings deutschen Ehrentempel (Gotha 1825), wo sich auch ein Porsträt Es befindet.

Edmübl, f. Eggmübl.

Ecessalse ift eigentlich en Etern, ber Lang im f., jett im f. u. Lecossalse ift eigentlich en Glern, ber Lang im f., jett im f. u. Lecossalse ift eigentlich en Glern, ber Lang im f. Lecossalse ift eigentlich ein Mugentlich en Glern.

Ecossalse ift eigentlich ein ich ottischer Tanz im & jest im & u. & Takte, bat eine sehr geschwinde Bewegung u. gewöhnlich zwei Reprisen, jebe von 8 Takten. — E.Balzer besteht aus mehren Theilen, ftets im & Takte, u. ift sehr

lebhaft, gleichfam hupfend zu tangen.

Ecuador, oder Quito, ein Freistaat im nordwestlichen Theile Sud Amerikas, dis zum Nov. 1831 als Presidencia de Quito, zu Columbia (s. d.) gehdrend, erstreckt sich von 6° süd. dis 2° nördl. Breite, u. von 296° 30' dis 300° 40' dil. Lange, wird im R. von Neu-Granada, im D. von Brasilien, im S. von Peru u. im B. vom stillen Ocean begränzt, u. umfast einen Flächenraum von 15,385 M. mit etwas über 600,000 E., wovon die Hälden Indamer, als: Uragua, Arequenas, Maridas, Himuetaca, Aricores (Sonnen u. Mondanbeter), Andracer, Banomas, Nurupirunas, Nasuas, Jamaos, Nauitos, Xederos, Pincales, Succumbios u. a. (Christen). Außer den Indianern gehören 15 Procente der weißen, u. 35 der gemischten Race an. Die Gestaltung des Landes ist höchk mannigsaltig. Die westliche Hälste gehört dem Hochlande der Anden an, welche hier die Anden von Lora u. Duito (10—12,000' hoch) bilden; der östliche Theil des Landes, welcher sich an den Usern des Amazonenstromes hin erstreckt, ist dagegen eben u. stacher Wald, u. die Gränze gegen Brasilien zu noch nicht genan bestimmt. Tiefe Schluchten zerspalten die Andenstret des Siaates E., u. sühren als senfrechte Gedirgspässe aus einem Hochthale in das andere. Die wichtigken derselben sind : u. Juli Schnee fällt, u. die berühmte Incastraße in ihren prachtvollen Resten, die auf einer, dem Montblanc gleichen, Höhe hinzeht, n. der Bas durch das 5000' tiese Thal von Chota. Unter den hohen, 20,000 F. und darüber erreichenden Bergspissen E.6 gibt es viele, noch immer thätige Bulfane, so der Richnicha, an dessen Fuße Quito liegt, der Cotopari, Carguatrasse u. Capacilreu. E. ist herrlich dewässer; viele Küstenssüsse stügen nach dem Auskralocean binad, andere gegen den Cauca u. Magdalenensus; die meisten u. größten aber in den Rio negro u. Marasion, welch leterer die Südgränze der Kepublik bildet; die Okhgränze berührt zum Abeil auch der Orinoco, in weichem aus E. der

Atabapo u. Guaviare fitomen, mahrend aus dem Flachgebiete ber Republif ber Japura, Butumapo, Rapo, Tigre Pastaza, Morona u. San Jago in ben Marafon laufen, nachdem fie zuvor große Lagunen gebildet haben. Das Sochland enthalt bedeutenbe Seen, fo ben Pablo u. Cuicocha, an benen zahlose Schwarme von Baffervögeln niften. Das Klima ift auf ben Hochebenen u. in ben Thalern ber Anben außerft mild, fo bag bie Begetation nie aufhort u. E. ben Beinamen Sempre verda u. eterna prima vera bat. Bom Mary bis December regnet es faft jeben Rachmittag von 2-5 Uhr. Die westliche Rufte u. Die Balbebene am Marañon find beiß u. ungefund, u. Erbbeben, fo wie heftige Gewitter u. Sturme, febr häufig. Die Produkte find die gewöhnlichen tropischen: Baumwolle, Tabak, Buder, Raffee, Cacao, Banille, Indigo, Chinarinde, Subfruchte u. f. w.; fast alle Fluffe führen Goldfand; der sonftige Metallreichthum aber ift nicht so bedeutend. Der Kunftsteiß ift im Steigen; ber Handel mehrt fich mit jedem Jahre, und bie Safen Guayaquil, Esmeraldas u. Atacames werden immer wichtiger. Die Einfuhr wird zu etwa 550,000 Dollars, bie Ausfuhr zu 172,000 Dollars angeschlagen. Der Staat gerfaut in 3 Departamientos: 1) E. mit ben Brovingen Bichincha, Chimboraffo, Imbubura; 2) Guanaquil mit ben Provinzen Guayaquil u. Manabi; 3) Affuan, wozu ber 120 🔲 M. große Archipel ber Gallopagos gebort, mit ben Provingen Cuenca, Cora und bann ben Bracamoros. - Un Der Spipe ber Berwaltung fteben ein Prafibent und ein Biceprafibent. Bon ber frühern Schuld Columbia's hat E. vertragemäßig ein Biertheil übernommen. E. trennte fich im November 1831 von Columbia, u. von ba herrschten viele Jahre lange, namentlich, mahrend General Flores Brafibent ber Republit war, traurige Burgerkriege in bem ichonen Lande, Die aber in neuefter Beit ganglich aufgehört zu haben scheinen. Gegen bas Enbe bes Jahres 1841 wurde E.s Unabhängigkeit auch von Spanien anerkannt.

Sdam, große, aber schlechtbewohnte Stadt (fie hat nur 4,000 E.) in Rordsholland, am Zundersee, etwa 6 Meilen von Amsterdam, mit einem Hafen, bedeustendem Schiffbau, Salzstedereien und Thonbrennereien, ist besonders wegen seiner Kasemessen, die gehoren zu den

Sumilchtafen, wiegen 34 bis 20 Bf. u. find von vorzuglicher Gute.

Ebba heißt eine Sammlung von Religiones u. mythologischen Schriften ber Standinavier, nämlich die ältere ober poetische E., auch Sämunder. u. die jüngere ober prosaische E., auch SnorresSturlesons. genannt. In der ältern, ursprünglich in Runen geschriebenen, deren Jusammenstellung man dem isländisschen Priester Sämundrichinn Frodi (im 11. Jahrhunderte) zuschreibt, werden theils Göttergeschichten erzählt, theils das Leben u. die Thaten der alten Helben verherrlicht. In Prosa übergetragen u. mit Erläuterungen versehen sind diese Liesder in der jüngern E., welche den Snorre Sturleson (aus dem 13. Jahrhunderte) zum Berfasser hat. Jene wurde ganz herausgegeben zu Kopenhagen 1787—1828, 3 Thie.; von Rass (Stoch). 1818) deutsch von Schimmelmann (Stettin 1777); von Studach (Nürnberg 1829); in Bruchstüden durch die Gebrüder Grimm (Berlin 1815). Die jüngere E. ist erschienen durch Rast (Stochsolm 1818), deutsch von Rühs (Berl. 1812) u. von Majer (Lpz. 1818).

Ebber, Fluß im Rurhessichen, ber in ber Grafschaft Witgenstein auf bem Besterwalde, am Berge Rothhaar, entspringt, u. sich brei Stunden von Kaffel bei Guddhagen in die Fulda ergießt. Er ist sischerich und führt Goldförner mit sich. Daher wird von Altenburg u. Riedermöllrich bis Frislar eine Goldwäsche unterhalten, die jährlich 5—6 Loth nach Kaffel in die Rünze liefert. Als man 1775 einen hinreichenden Borrath davon gesammelt hatte, so prägte man daraus die E.Dufaten bes Landgrafen Friedrich II., die auf der Hauptseite sein Bild und auf der Rückeite den Eddersluß mit dem Flußgott, im hintergrunde die Stadt Feldberg mit ihrem ausgezeichneten Schloßthurm u. die Umschrift haben: Sie sulgent ktora Adranas auristuss, aber selbst in hessen selbschaften, welche die Aemter

Frankenberg, Biermunden u. heffenftein begreift. 2) Ein Dberamt im Fürftenthume Balbed, mit bem hauptorte Rieberwilbungen. — In neuerer Zeit fuchte ber Dberft von Eichwege die Goldwafchereien ber E. wieder ergiebig zu machen, u. er errichtete zu diesem Behufe auch eine Actiencompagnie, die fich jedoch bald wieder

auflöste. Im Jahre 1836 wurden aus dem, aus der E. gewonnenen, Golde Schaumungen geprägt, die an die Actionairs für 1½ Thir. abgegeben wurden.
Ebelbertus, der Heilige, erster christlicher König von Kent in England, deffen Urgropvater Hengist ein Anführer der Angelsachsen war, die sich im 5. Jahrhunderte in Großbritannien nieberließen. Roch bei Lebzeiten feines Baters beirathete er Bertha, Die einzige Tochter Chariberts, Konigs von Paris, eine Chris ftin, u. bestieg im Jahre 560 ben Thron. Unter seiner Regierung kam bas Konig-reich Rent in große Bluthe u. E. brachte es zu solchem Ansehen, daß biefer Fürst oft mit bem allgemeinen Titel: "König von England" bezeichnet wurde. Seiner frommen Gemablin Bertha gelang es auch burch inbrunftige Gebete, E. ju Annahme ber chriftlichen Religion ju bringen. Er öffnete feine Augen bem Lichte bes Glaubens u. entfagte bem Gobenbienfte. Durch Annahme bes Chriftenthums wurde ber Konig von Kent zugleich in einen ganz neuen Menschen umgeschaffen, so baß er bie 20 übrigen Jahre seines Lebens ganz ber Religion widmete. Eine seiner vorzüglichsten Tugenden war die Bohlthätigkeit, beren beglückende Birkungen seine Unterthanen häufig empfanden. Er ordnete weise Gesehe an, die man noch mehre Jahrhunderte nach seinem Tode in England beobachtete. Die heidnischen Gebrauche schaffie er ab, zerftorte bie Gogentempel, ober weihte fie ber Berehrung bes eingigen Gottes. Seinen Balaft ju Canterbury machte er bem heiligen Augustin jum Geschenke u. grundete die Rathedralfirche biefer Stadt, welche unter bem Ramen Chriftustirche befannt ift, ingleichen die Abtei ju ben bh. Betrus u. Paulus. Ferner hat man feiner Bohlthatigfeit noch bie Grundung ber Rirchen jum heil. Anbreas von Rochefter, jum beiligen Paulus u. andere mehr zu banten. Rach einer 56jahrigen Regierung ftarb ber Beilige E. u. ward in ber Abteifirche ju ben bh. Betrus u. Paulus beigefest. Seinen Ramen findet man unter bem 24. Februar, fowohl im romifchen Martyrologium, als in benen Englands.

Chelfalte, f. Falte. Chelint, Gerard, berühmter Rupferftecher, geboren 1649 gu Antwerpen, erhielt seine funftlerische Ausbildung ju Baris, wo er 1707 als Rupferftecher Des Königs und Mitglied ber Malerafademie ftarb. Bon feinen Blättern (mehr als 420) find besonders meisterhaft: die heil. Familie nach Raffael, das Belt des Da-

rius u. die bugende Magdalena nach Lebrun.

Edelmann, Johann Chriftian, ber burch mehre beiftische Schriften einen nicht beneidenswerthen Ruf fich erworben hatte, murbe geboren zu Beiffenfels am 10. Juli 1698. Seine Eltern bestimmten ihn jum geiftlichen Stande in ber lutherischen Kirche, er aber schien wenig Borliebe biefur zu haben. Dennoch ftu-birte er zu Jena 1720 Theologie u. gab 1724 bie Differtation heraus: do paschate Christi σταυρωσίμω, una cum Judaeis commesto. 1728 Hofmeister bei ben Grafen von Kornfeil u. Auersperg, predigte er zuweilen in der schwedischen Geschandtschaftschapelle zu Wien. Ins Vaterland zurückgeschrt, bewarb er sich um eine geiftliche Stelle, und fam jum Pfarrer Berftler in Bodenborf, wo er ale Bifar jugleich Saustehrer feiner Kinder marb. Wie unzufrieden er mit feiner Lage wurde, wie feindselig er die hauelichen Berhaltniffe feines Pfarrers beurtheilte u. auf ben gangen geiftlichen Stand unversöhnlichen haß warf, geht fattsam aus bem Gelbfbekenntniffe hervor: "er habe bas Beheimniß ber Bosheit bes geiftlichen Stanbes recht einsehen gelernt u. zugleich erfannt, daß er nicht wohl mit gutem Gewiffen in benfelben treten tonne." Sier alfo, in perfonlicher Erbitterung, nicht in vorurtheilefreier Untersuchung ber Grunde für und gegen Die Gottlichkeit Des Chriftens thums, lag bas vornehmfte Motiv zu feinen nachherigen feindfeligen, irreligiofen Angriffen auf jebe positive Religion. Borlaufig glaubte er noch an ber Bibel balten ju muffen, u. nur in ber verschiebenartigen Auslegung ihrer Dogmen und

Sittenlehren suchte er bie Duellen bes Irrihumes. Als er aber in Dresben Hauslehrer bei dem Grafen Calenberg geworden, trat er fcon offener gegen ben Bibelglauben hervor u. gab zu biesem Behuse die "unschuldigen Rachrichten" heraus 15 Stude 1735—43. Ein Jahr lange zu Herrnhut bei Graf Zinzendorf weilend, bedte er bald darauf in seiner Schrift: Christus u. Belial 1741 bie laren mos ralischen Grundfabe u. frommelnden Tanbeleien Diefer pietistischen Secte schonungs. An ber Berleburger Bibel betheiligte er fich burch Ueberfepung ber Paulinischen Briefe: des zweiten an Timotheus, an Titus u. Philemon. Da aber ber Redafteur Saug mehre fraffe Stellen abanberte, machte er biefem ben offentlichen Borwurf, "er habe feine Ueberfetung verhungt." Grob und charafterlos, schloß er sich einer anbern Secte, ben fogenannten "Inspirirten" an; vertrug fich aber hier auch nicht lange, sonbern rachte fich 1739 burch bie gemeine Streitfchrift: "bie bereiteten Schlage auf ber Rarren Ruden." 1740 erfchien "Pofes mit aufgebedtem Angefichte." Rachbem ber Graf Cafimir von Berleburg geftorben war, wurde er 1741 von bort vertrieben u. nahm feine Buflucht nach bem Stabt-den Sachenbuch auf bem Befterwalbe. Hier fchrieb er 1742 "bie Gottlichfeit ber Bernunft." Bald hiernach: "Begierbe nach ber vernünftigen, lauteren Milch an einigen Sauglingen ber ewigen Liebe bewundert" 1744. Auch aus biefem Bufluchteorte vertrieben, manderte er nach Reuwied. Bom Confiftorium über fein Glaubens. befenntniß befragt, gab er als freche Uniwort feine Schrift heraus: "Abgenothigtes, jeboch Anderen nicht wieder aufgenothigtes Glaubenebekenninis aus Beranlaffung unrichtiger u. verhungter Abichriften beffelben, vernunftigen Gemuthern jum Drud übergeben vom Author 1746." Fluchtig von Reuwied, trrte er bald im Braunfchweigt. ichen, bald im Hildesheimischen Gebiete umher, jog nach hamburg u. Gludftabt, wo er feine Polemif mit Harenberg anfing. (Das Evangelium St. Harenbergs; bie erfte Epiftel St. Harenbergs ihrem vornehmften Inhalte nach beantwortet 1747.) In Altona u. hamburg fonnte er fich nur mit Borficht aufhalten, u. ba ber Samburger Stadtrath fein Blaubensbefenntniß mit Confiscation belegte, trrte er von Dorf zu Dorf. In Berlin beabsichtigte er jest seine Freigeisteret auszu-breiten. Propft Susmilch erhob seine warnende Stimme "E.6 Unvernünftigseit u. Bosheit aus seiner Vorstellung des odrigseitlichen Amtes." Der schlaue, heuchelnde Deift, um fich feine Verfolgungen jugugieben, vertheidigte fich jest durch ben Runftgriff, er habe seinen früheren Irrthumern langft entsagt u. erzeige in Borten und Bandlungen ber rechtmäßigen weltlichen Dbrigfeit alle Chrerbietung. Diefer Be-Dante ift Die Grundlage feiner Schrift: Es Danffagungsschreiben an herrn Bropft Susmitch vor deffen ihm unwiffend erzeigte Dienfte 1747. Der große Friedrich ertheilte die bitter-lafonische Antwort, als man sich wunderte, wie er dem Religionespotter ein Ajul gewähre, "man moge fich barüber nicht wundern, ba er viele andere Narren in seinen gandern zu dulben fich genothigt febe." Um ber elenden Schriftftellerei bes Freigeistes Einhalt ju thun, welche größtentheils aus Rah: rungeforgen ihm abgenothigt erichien, war allerbinge bas befte Mittel, burch Collette ihm einen fleinen Unterhalt auszuwerfen u. Der Martgraf von Schwedt fügte noch eine kleine Benfion hinzu. Bon jest an ruhte die boshafte Feder, und fill u. zurudgezogen ftarb ber. friedlose Mann 15. Februar 1767. Seine Schriften find langit der verdienten Bergeffenheit anheim gegeben und haben hochstens nur antiquarifchen Berih als Beispiel menschlicher Bornirtheit und irreligiöfer Berkehrtheiten. Sein Benehmen u. seine Schriftstellerei beruhen auf den unreinften Motiven, wie ber gange Lebenslauf bezeigt. Reine Ueberzeugungstreue ober Babrheiteliebe, fondern Bartelgeift, Berfauflichfeit, Gitelfeit, mit Der Freigeisterei Auffeben gu machen. Welche häufige Spuren von Schmabsucht, Rachgierbe u. fittenlose Ausfcweifungen beflectien fein Leben! Die Gemeinheit ber Gefinnung fpricht fich auch in den Grundzugen feiner verderblichen Lehren aus, welche eine caotische Raffe von englischem Deismus, myftischem Pantheismus und fraffem Raturalismus ift: Er erfennt nur ein Gefet in ber Belt, bas Raturgefet. Die Belt ift von Ewigfeit u. Die Schöpfung ift nur die in Bewegung gefette, gleich ewige Materie. — Die

Welt ist gleichsam Gottes Leib ober Schatten, und alle Geschöpfe nur Modisicationen von Gott. Die Ausübung des Naturgesetes ist Religion. Gott hat dem Renschen keine besondere Offendarung und Gesete gegeben, solglich gibt es auch keine Sünde, keine Strase, keine Bergeltung und Berdammung in der Ewigkeit. Die Seele ist ein Strahl aus Gott, und als göttliche Krast unsterdlich. Bermöge des, in der Natur gegründeten, Bechsels vereinigt sich die Seele mit anderen Körpern, und hierin besteht die Auserstehung. Das Alte Testament ist von Esra, das Reue Testament erst unter Konstantin dem Großen versast worden, jedoch sehr verfälscht auf und gesommen. Zudem ist die Bibel kein Gesehuch, u. der Glaube daran stört die Ruhe u. den Frieden der Menschen. Die h. Geheimnisse verspottet E. als Fabeln, u. Wunder sind unwöglich, weil gegen die Ratur u. der Natur, als der überall gegenwärtigen und unveränderlich handelnden Krast Gottes, Riemand widerstreben kann u. s. w. Genug: es bewahrheitet an ihm sich warnend des Dichters Wort: der schredlichste der Schreden ist der Mensch in seinem Bahn. Stenglein.

Sbelfteine (Pierres préciouses, gems). Man begreift jest unter biefer Benennung biejenigen Steinarten, die fich vor allen übrigen burch ihre Durchfichtigfeit, bebeutenbere Barte u. jum Theile auch burch ihre, mit ber erftern Gigenschaft verbundene, Effect machende Farbung und ftarten Glanz auszeichnen. Gie fommen in zweierlei Gestalt in ben hanbel. Das erstemal noch in ihrem natürlichen Bu-Rande, wie man fie an ihrem Fundorte ausbeutet, als sogenannte robe Steine, und bann weiter in (burch bie Runft in ihrem Aeußern) veranbertem Buftanbe, namlich geschnitten, geschliffen. Die Runft, E. zu ichneiben u. zu poliren, war-schon im Alterthume befannt, nicht aber bie Runft, fie zu schleifen, bie erft im 15. Jahrhunderte erfunden wurde. Am frühesten war man mit der Kunft vertraut, fie vertiest zu schneiben, u. viel später kam man babin, erhabene Bilber en hautrelief - barauf auszuarbeiten (vgl. b. Art. Cameen u. Gemmen). Das eigentliche Baterland ber feinern G. ift Offindien, nach biefem Brafilien u. einige Infeln, woher die toftbarften u. geschätzteften Steine in den Handel fommen, letteres namentlich burch ben Gin- u. Bertauf ber englischen u. hollanbischen Sanbelecompagnien, sowie burch einige Großhäuser in Janeiro, Merico u. a. D. Große Mengen roher Steine fommen auch burch bie, die Bartirerei unterftugenben, Auffäufer an Ort u. Stelle, ober boch in ber Rabe ihrer Gewinnungepunkte in Sanbel. Starter Bertehr in roben Steinen finbet namentlich in London, Amfter-Dam u. Antwerpen ftatt, mit geschnittenen ebenfalls von Amfterbam, London und Baris aus. Richt unbebeutend find die Geschäfte, die, namentlich in fleinerem Gute, auf ben Meffen in Leipzig, sowie in Bien, Samburg u. andern Orien Deutsch-lands gemacht werben. — Der Begriff "E." im Sandel ift ein burchaus schwan-tenber u., sowie man an bem an ber Spipe ftehenden Diamant vorbei ift, ift bie Claffificirung u. Einordnung ber verschiedenen, im Allgemeinen gu ben En gablenben, Steine eine fast regellofe, wenigstens burchaus nicht fustematische, fichere u. am wenigken allgemein angenommene. Am Beften ift noch bie Unterscheidung nach ihrem Werthe in feine E. u. ordinare Steine, wiewohl es auch hier kein all-gemein bestimmtes Anhalten gibt u. geben kann. Bu ben feinen E.n zählt man ben Diamant, Rubin, Saphir, Smaragd u. Chrusoberill. Weniger entschieden ge-hören zu ihnen ber Hyacinth, Spinell, sowie ber eble ober Feueropal u. ber Turmalin. Bu ben orbinaren Steinen gehören: ber Granat, Türkis, Topas, Betoll, Amethyft, Chryfolith, Aquamarin, Opal, Chalcebon, Onir, Chryfopras, Carneol, Sarbonir, Sarber, Lasurstein, Achat, Heliotrop. — Eine große Berwirrung berrscht namentlich in ber Benennung ber einzelnen E., und zwar vorzüglich ber farbigen, im Handel, so bastein Stein, ber im mineralogischen Systeme Dieser ober jener Claffe angehort, feiner Benennung im Sandel nach oft am allerwenigften babin zu ordnen scheint. Saufig war fur bie Braftifer bas einzige Anhalten bie Barbe, ober ber Funbort; in Bezug auf lettern spielt namentlich bas Beiwort orientalifch eine Rolle. Dit einem u. bemfelben Ramen bezeichnet man oft, mit lfe des lettern, die verschiedensten Steine. Häufig stellt man auch den Zusap

orientalisch" vor die Benennung bes Steines, um ben größern Grab ber Schonheit und Bollsommenheit anzubeuten; so 3. B. bei eblem Opal, ber, mineralogisch bekannt, gar nicht im Oriente sich findet. Alle gelblichen, gelben u. braunen Bergstryftalle begreift man unter ber Bezeichnung Topas. Biolette Rubine heißen gewöhnlich orientalische Amethise. Die von Ratur purpurrothen, sehr seltenen Tos pafe curfiren gewöhnlich als Rubine, bie blauen als Saphire, u. fo gibt es eine Menge eigentlich falfcher Benennungen folcher Steine. — Durch bie neuern Fortschritte in der Chemie ift es der Industrie gelungen, alle E., die farblosen wie die farbigen, fehr taufchend mittelft fogenannter Glasfluffe - Rryftallglafer, ober mittelft Metalloryben febr fcon in allen Farben ber achten G. gefarbten Glafer nachzuahmen. Einen Beweis, bis zu welcher Bollfommenheit ber Rachahmung man es gebracht, liefern vorzuglich bie von Paris aus in alle Belt gebenben Imitationen. Gie find oft fehr fur ben Renner fcmer gu unterfcheiben; nur ber allzugroße Glasglanz verrath fie oft. Es tommen baber im handel fehr viele Tauschungen vor. Es bleibt gewöhnlich Richts übrig, als die Brufung ber Harte u. Die Untersuchung bes spezifischen Gewichts. Das erfte Ettennungsmittel ift in fo fern bas bequemfte, ba es felbft bei gefaßten Steinen anwendbar ift; auch ift es, namentlich gegen Glasfluffe angewendet, felbft noch ficherer, ale bas zweite: benn indem lettere meift bleihaltige Glafer find, tann ihr fpezifisches Gewicht zu einem hoben Grabe ber Uebereinstimmung mit bemienigen ber achten Steine, bie fie vertreten follten , nachgefunstelt werben. Die Sarteprufung geschieht theils burch Rigen mittelft einer hartern Steinart, theils mittelft behutsamer Anwendung einer feinen englischen Felle, theils — u. ift die entschiedenste Särteprüfung — auf der Scheibe des Steinschleifers. — Bur Ermittelung des spezifischen Gewichts gehört eine sehr feine Wage. Man beginnt damit, zuerft den Stein in der freien Luft zu wiegen, indem man ihn vermittelft eines feinen Frauenhaares ober Seidenfabens an einem Hadchen, bas an dem untern Theile ber einen Bagichale hiezu angestracht ift, aufhangt. Nachdem fein Gewicht auf diese Beise genau bestimmt ift, stellt man ein Glas mit bestillirtem Baffer (beffen Temperatur man vorher ans merken kann) unter bie Bagichale; fo daß ber Stein in das Baffer vollkommen eintaucht u. fleht, mas er in biefem Buftanbe wiegt. Er wirb, in Folge eines bestimmten hybroftatischen Gesetzes, weniger wiegen. Ran zieht nun bas letigefundene Bewicht vom vorhergefundenen ab u. bividirt mit ber Differenz eben wieder bas erftgefundene fogenannte absolute Gewicht. Der erhaltene Quotient ift bas fpegis fische Gewicht bes Steins. 3. B. ein zu untersuchender Stein ware in der Luft 84 Gr., im Baffer 62 Gr.; so betrüge sein spezifisches Gewicht = \$ = 3,918. Da nun in jebem guten mineralegischen Werte bas spezifische Gewicht für jebe Mineralspezies genau bezeichnet fieht, so fann man durch Bergleichung bes ermittelten fpegififchen Bewichts bes Steins leicht bestimmen, ob er ber feyn tann, für ben man ihn ausgibt. — Rebenbei ift noch bie Berschiebenheit ber Dichtigfeit, namentlich zwischen Glas u. Stein, u. bie barauf beruhenbe verschiebene fpegifische größere ober geringere Ralte, sowie bie Berschiedenheit ber Starte ber Electricität zu bemerten, indem die lettere bei ben achten Steinen noch 6-8 Stunden nach dem Reiben merkbar vorhanden, bei den unächten ichon nach etwa einer Stunde verschwunden ift. Cben, f. Barabies.

Ebeffa, eine uralte Stadt im nördlichen Mesopotamien (in der asiatischen Türkei), östlich von Biram am Euphrat, im jetigen Sjalet Raka, zählt bei 40—50,000 Einwohner, wovon 2000 armenische Christen, die übrigen Kurben, Türken, Araber u. Juden sind. Die Einwohner unterhalten wichtige Baumwollwebereien und Gerbereien. Bemerkenswerth ist die Citabelle mit den alten Katastomben, sowie der Pallast Rimrobs (alte Ruinen) u. die dem Abraham geheiligte Mosche mit dem, aus dem Abrahamsquell gebildeten Fischteiche, in dem sortivährend geheiligte Fische unterhalten werden. E. gilt ohnedies im ganzen Oriente

für eine, durch Abrahams Aufenthalt geheiligte Stadt. Bon ihrem fconcu

Brunnen hat fie ben Beinamen Kallirrhoe, auch Antiochia. — Rach ber Trabition hatte Rimrod E. erbaut. Sier herrschte auch Abgar (f. b.), ben bie driftliche Legende mit Jesus Chriftus in Berbindung bringt. Trajan's Seer nahm und verbrannte E. wieder. Rach ihrem Bieberaufbaue war bie Stadt ein wichtiges Depot ber Romer. In ben Mauern E.s warb Caracalla (f.b.) ermorbet. Bu ben Beiten ber Araber blubte bafelbft eine beruhmte perfifche Schule, und Abulfeba gibt ihr nicht weniger, ale 300 chriftliche Rlofter. Die Rreugfahrer hatten Die Stadt 1097 erobert u. Balbuin baselbft ein Furftenthum (ebeffenisches Reich) gestiftet, welches bie Agabiten wieder eroberten, wobei fie bie Stadt gerftorten. Racher ward fie wieder aufgebaut. Rach den mannigfaltigsten Schicksalen, welche die Stadt in die Hande der Sultane von Aegypten, Rum, der Mongolen, Perser u. Turkomanen brachten (Timur machte die Stadt bem Boben gleich), tam fie 1637 burch Eroberung an bie Turten, unter benen fte fich, unter ben oben naber angegebenen Berhaltniffen, noch befindet.

Ebgeworth, Raria, geboren 1771 ju Ebgeworthtown im fublichen 3rland, hat fich burch eine Reihe Romane (wovon Belinda, Batronage u. Belena ju ben beften gegablt werben) und Jugenbichriften vortheilhaft befannt gemacht. In allen ift eine fittliche Tendenz u. das Streben erfichtlich, auf ihr Geburtsland, beffen Bewohner fie trefflich schilbern, einzuwirken. Gir Balter Scott fand fic vornehmlich burch ihre Berte veranlagt, feine schottischen Romane ju fcbreiben. Rehres, 3. B. über "Braktische Erziehung" (1798), Die "Irish Bulls" (1803) bat sie gemeinschaftlich mit ihrem Bater (gestorben 1817) verfaßt. Sammiliche Schriften, 18 Banbe (London 1832 fg.). Die meiften bavon wurden auch ins

Deutsche überfest.

Edict bezeichnet im Allgemeinen die öffentliche Rundmachung bes Lanbesberrn über feine Billensmeinung in Gegenstanden ber Geschgebung, fo bag baburch eine allgemeine Rechtsregel über bestimmte Berhaltniffe von Bersonen, Sachen ober Sandlungen begrundet wird. — Wie weit ben Landstanden eine Mitwirkung bet ber Gefengebung, folglich vor Erlaffung eines E.s, zufomme, beftimmt bie Berfassung ber verschiedenen Staaten. — Ueberhaupt aber ift ber Se brauch jenes Wortes in ben einzelnen gandern verschieden.

Edict von Rantes, f. Sugenotten.

Ebictalladung nennt man eine Borladung, bie am gewöhnlichften burch öffentlichen Anschlag geschieht. Die Wesenheit berselben besteht in ber Deffentlicher teit, ber möglichst öffentlichen Bekanntmachung. Die E. kann in burgerlichen Rechteftreiten u. in Criminalfallen verkommen. Da eine folche öffentliche Borlabung für ben Borzulabenden oft von ben ichablichften u. unangenehmften Folgen fepr fann, fo ift es gewiß fehr einleuchtend, daß fie nur in Rotbfallen geschehen burfe, u. zwar nur von einem competenten Gerichte aus. Bgl. Ribler, "Ueber

Graffchaften Sabbington, Berwid, Rorburgh, Gelfirt, Beebles, Lanart u. Linlithgow gelegen, jum Theile fehr fruchtbar, jum Theile aber auch blos Baibe- land, wird von ben beiben Fluffen Gof, ferner Allmond, Leith u. mehreren Kanalen bemäffert u. von ben Morfoot, u. Bentland, Bergen burchzogen. — 2) Sauptftabt bes Ronigreiche Schottland, in einer angenehmen u. wohlangebauten Begend, am Bufen bee Forth, unter 55° 57' 19" nordlicher Breite u. 5° 31' 11" westlicher Lange von Paris, ift auf brei, von Often nach Westen laufenden, burch tiefe Schluchten von einander getrennten, Sugelzugen außerst malerisch erbaut. E., eine ber schönften u. häßlichsten Städte zugleich, ift in die Alt- u. Reuftadt gestheilt. Die Altstadt, auf der mittleren Bergreibe, wird nur von ben untersten Claffen ber Bevolkerung bewohnt, hat schlechtgebaute, über- u. untereinander liegende Baufer, fo bag einige berfelben auf ber einen Seite gehn, auf ber anbern nur zwei ober brei Stodwerfe haben, und enge, winfliche, febr unreinliche

Straffen. Bon biefer burch ein tiefes Thal (Rorbloch) getrennt, liegt bie, von ben Reichen u. Vornehmen bewohnte Reuftabt, welche in Form eines Rechteds sehr regelmäßig erbaut ift. Die Berbindung zwischen biefen beiben getrennten Stadtihellen wird durch zwei Bruden, die Nord u. Subbrude, hergestellt. Erftere, ein Meisterftud ber Baufunft ift gegen 1100 Fuß lang u. besteht aus brei fuhn gewölbten Bogen von 68 Fuß Sobe. Ueber Die icone Waterloobrude, welche aus einem, über einer tiefen Straße aufgeführten, Gewölbe besteht, u. an beiben Seiten mit herrlichen Gebäuden (barunter die Bost) beseht ist, gelangt man vom Caltonhügel in die Reustadt. Auf diesem Hügel, der am östlichen Ende der Stadt liegt, befindet fich die 1818 erbaute Sternwarte, Die Relfon'sfaule, sowie bas im gothischen Style aufgerichtete Buchthaus u. Gefängniß. St. Leonhardshill auf ber Subfeite ift von ben Mittelclaffen u. ben Univerfitateverwandten bewohnt. E. empfangt burch eine große Bafferleitung, bie täglich über 10,000 Drhoft Baffer liefert, fein Waffer. Die Stadt ift prachtvoll mit Gas erleuchtet und febr gut gepflaftert. Sie gablt 18 presbyterianische Rirchen, 26 Episcopal-Rirchen, und 23 Bethäuser ber Diffenters. Die bemertenswertheften barunter find: Die Rathebrale von St. Giles, Die St. Georgoffrche, nach bem Mufter ber St. Paulefirche zu London, die Andreastirche u. f. w. In ber Aliftadt, am öftlichen Ende ber Canongate, liegt ber alte Balaft ber ichottischen Konige, Holyroodhouse, zweimaliger Ausenthalt der gestückteten französischen Königssamilie, um einen Hof von 94 Fuß im Quadrate gebaut. Die, mit schönen Anlagen gezierte, Umgebung bietet den zahlungsunsähigen Schuldnern ein Aspl. Hinter dem Scholfe erhebt sich der über 800 Fuß hohe Felsen Arthur's Seat. Gleichsalls in der Altstadt, am westlichen Ende der 5,550 Fuß hohen Sighstreet, fteht bas alte Caftell auf einem 200 Fuß hohen, nach ber Feldfeite zu fehr fteilen Kelfen. Es ift mit einer alten Mauer umgeben und enthalt Rafernen fur 3,000. Mann, ein Zeughaus mit 30,000 Gewehren, einen tiefen Brunnen, die Zimmer, wo Maria Jasob II. gebar, u. wo der Italiener Rizzio in ihrer Gegenwart ermordet wurde, serner das Kronzimmer, in welchem die schottischen Kroninfignien vermahrt find. Andere merfmurbige Gebaude ber Altstabt find: bas alte Barlamentshaus mit ber ichonen Bilbfaule Lord Maleville's u. ber großen Bibliothet ber Advofaten (100,000 Bande). Auf dem freien Plate davor steht die bronzene Bilbsaule Karls II.; ferner das schöne Universitätsgebäude, mit einer Bibliothef von 60,000 Banden und einem naturhistorischen Ruseum; die in edlem Style ausgeführte Borse, das Zuchthaus (Bridewell), das Krankenhaus, die alte schottische Bank. In der Neustadt zeichnen sich aus: das Registeroffice oder Beneralarchiv fur Schottland u. f. w. G. bat feit 1591 eine Univerfitat, mit etwa 2,000 Studirenden, u. andere ausgezeichnete miffenschaftliche Anftalten; befonders einen wichtigen botanischen Garten. Es ift ber Gis ber oberften ganbesbehörben Schottlands u. wird mit eigenthumlicher Berfaffung von einem Lorb Brovoft, ber jugleich Sheriff u. Abmiral von E. u. Leith ift, einem engern Senate von 25 Mitgliedern u. einem weitern von 33 Mitgliedern verwaltet; fonige liche Gesellichaft ber Biffenschaften u. ber Debigin, Wernersche naturforschenbe, antiquarifche, aftronomische, Bartenbau : u. phrenologische Gefellschaft, eine folche für englische Sprache, für Aderbau u. f. w., Gis ber Beneralversammlung ber fcottifden Breebyterianer. Bereine gur Berbreitung von Schulen unter ben Sochlanbern u. jur Erforschung ber Sochlande. Beichnenafademie, Blinden = u. Taubftummen- Inftitut, viele milbe Anftalten. Bichtige Fabrifen, bedeutende Alebrauereien und Whielybrennereien, ausgebehnter Sanbel, Ranal nach Falfirt, Gifenbahn nach Blasgow. Ginwohner hat G. 134,000. Durch eine ununterbrochene Sauferreibe ift es mit bem & Stunde entfernten Leith verbunden.

Ebitha, heilige Jungfrau, Tochter bee Konigs Ebgar von England, ward im Jahre 961 geboren. Ihre Mutter, die später zur Bugung ihrer Jugenbiunden in ein Klofter ging und Aebtissin zu Bilton wurde, nahm ihre Tochter E. auch bahin. Sogleich nach ihrem Eintritte in bas Kloster übte fich bie heis

lige Jungfrau, nach bem Beispiele ihrer Mutter, mit großem Gifer im Gebete, im Lefen geiftlicher Bucher, in ber Arbeit und in ber Abtobtung. Unter einem, ihrem Stande angemeffenen Rleibe, bas fle auf Befehl ihres Baters tragen mußte, trug fie ein barenes Buffleib; fie folgte ihrem gottlichen Beilande befonders in ber Demuth u. Liebe. Den Ramen einer Prinzeffin wollte fie nie boren, u. geftattete es durchaus nicht, daß man ihr rudfichtlich ihrer hohen Geburt größere Ehre erzeigte. Ihr Bater, ber Konig, schickte ihr zwar öfters bebeutenbe Summen für toftbare Gewänder u. Ergöhlichkeiten; allein fie verwendete ben größten Theil jur Unterftugung ber Armen und Kranfen. Ihre hochfte Freude war ber fille vertrauliche Umgang mit Jesu im Gebete u. im Dienfte ber Kranten, Die fle mit folder Liebe pflegte, bag fle weber bas Befdwerliche, noch bas Edelhafte mancher Krantheit abzuhalten vermochte. Rachbem fle auf biefe Beife einige Jahre im Rlofter zugebracht hatte, bat fie ben König um die Erlaubniß, in die Zahl ber Gott verlobten Jungfrauen eintreten zu durfen. Der Bater aber wollte bem frommen Berlangen ber Tochter nicht willfahren. Da nahm E. jum Gebete ihre Zuflucht u. flehte so inbrunstig zu Gott, das Herz des Königs dazu zu bewegen, daß dieser sie endlich in seiner Begenwart wirklich vom Bischose einkleiden ließ. Run fehlte ihrer inneren Wonne Nichts mehr, als die verklärte Ansschauung Gottes. Um sich berselben wurdig zu machen, verdoppelte sie ihrer Eiser in der Heiligung ihrer Geele, und ward in kurzer Zeit ein Vordible aller Tugenben. Rach bem Tobe ihres Baters faßten bie Reichsglieber ben Befchluß, E. aus bem Rlofter ju nehmen, fie zu verehelichen u. auf ben toniglichen Thron zu feben. Aber bie h. Jungfrau blieb fest bei ihrem Entschluße. Das ihr zufallenbe Apanagengelb verwendete fie nur ju wohlthatigen 3weden. Ale ber beilige Bischof Dunftan auf ihr Berlangen ble neu erbaute Rirche zu Ehren bes heiligen Dionpflus einweihte, fing er, am Altare stehend, bitterlich zu weinen an. Deßhalb von den Umftehenden befragt, antwortete er: "E., Die Gott geliebte Seele, wird und balb entzogen werben. Rach 43 Tagen wird biefer bell leuchtenbe Stern untergehen." Und fo geschah es auch wirklich. Sie erfrankte in eben biefer Rirche, bie fie täglich zu befuchen pflegte, und ftarb nach Empfang ber beiligen Satramente im 23. Jahre ihres Alters. Die Rirche feiert ihr Anbenten am 16. September.

Edmund, Plantagenet v. Boobstod, Graf v. Rent, Sohn Eduards I. von England, wurde von feinem Bruber, Chuard II. 1324 nach Franfreich gefcidt, um die englischen Besithungen bafelbft gegen Rarl VI. ju vertheibigen, erbielt aber eine fo geringe Truppenmacht, bag er Richts ausrichten konnte. Bu Baris ließ er fich von ber Ronigin Ifabella jur Theilnahme an bem Complott gegen den Ronig gewinnen, half ihn entihronen u. erhielt die Regentschaft fur ben . jum Konige ausgerufenen Eduard III.; boch wurde er balb darauf von der Ronigin u. ihrem Geliebten, Roger Mortimer, verbrangt. Ein Berfuch, feinen Ginflug au gewinnen. miflang u. E. warb im Mars 1329 enthauptet. Er war

Einfluß zu gewinnen, mißlang u. E. ward im Marz 1329 enthauptet. Er war vom Bolle jo geliebt, daß fich lange Zeit kein Henter für ihn fand. Ebmundus ober Cadmundus, ber Heilige, Erzbischof von Canterbury, ward zu Abington in England von frommen Eltern geboren, die ihn gottesfürchtig ergogen. Als er gur Bollenbung feiner Studien nach Baris ging, gab ihm feine Mutter zwei Bufgurtel mit und ermahnte ihn, ftete andachtig bem öffentlichen Bottesbienfte beizuwohnen, oft bie heiligen Saframente zu empfangen u. alle gefahrlichen Berbindungen zu meiben. E. gelobte zu Paris bie ewige Reufchheit und machte in den Tugenben und in ben Biffenschaften große Fortfcbritte, bei welchen er teinen Tag mit feinen Schülern bas Anhören ber beiligen Deffe verfaumte; fobalb er fich aber auf bas Studium ber Gottesgelehrtheit verlegt batte u. Priefter geworben mar, verboppelte er feine lebungen ber Anbacht, u. af aus strenger Abtobtung täglich nur einmal. Seines Eifers u. seiner Renntniffe wegen wurde er mit bem beften Erfolge als Miffionsprediger gegen die Albigenfer verwendet, mußte aber nach einiger Beit wieber nach England gurudfehren, wo eb'

thm gelang, ben Grafen Wilhelm von Saliebury zu befehren, ber ichon feit einer langen Reihe von Jahren bie beiligen Saframente nicht mehr empfangen hatte. E. lebte nur fur ben Simmel u. bas Seelenheil feiner Rachften. Dbichon ihm eine Menge geiftlicher Pfrunben angetragen wurde, nahm er boch nur eine unter ber ausbrudlichen Bebingung an, baß er fich um bas Zeitliche Richts zu be-tummern habe. Seine außerorbentliche Uneigennühigfeit mag hauptfächlich ben Konig Seinrich III., im Bereine mehrerer Großen bes Reichs, bewogen haben, ihn für bas erlebigte Erzbisthum von Canterbury vorzuschlagen; ungeachtet feiner Beigerung, wurde er von Papft Gregor IX., wirflich bagu ernannt; er fant aber nichts ale Leiben, ale er bie Rirchenguter, welche ber Konig an fich sieben wollte, mit eben fo viel Stanbhaftigfeit jurudforberte, ale er Uneigennütigfeit für seine eigene Person bewies. Die Drangfale erreichten bald einen so boben Grad, bag er feine Burbe niederlegte u. England auf immer verließ. Er feste nach bem Festlande über u. verbarg sich, wie fein Borganger, der heilige Thomas, in ber Abtei Bontigni, wo er die Ordensgeistlichen burch jene frommen Uebungen u. Tugenden erbaute, die man nur bei den vollkommensten Monchen wahrzunehmen pflegte. Diese heiligen Uebungen unterbrach er nur dann, wann er in
die benachbarten Gegenden ausging, um das Bolf im Christenthume zu unterrichten. Eine schwere Krantheit gestattete ihm nicht den langern Ausenthalt in Diefer liebgewonnenen Einsamfeit; um durch eine gefundere Luft ihn wieder herzustellen, ließen ihn die Aerzte nach Soissi, einem Kloster der regulirten Chorberen überfiedeln, was die Monche von Pontigni fehr betrübte. Der Fromme verfprach, am Befte feines Ramenepatrons, bes heiligen Edmunds, Ronig von England, beffen Gebachtniffeier am 30. Rovember begangen wird, wieder gurudzu- tommen; allein ber Tob überraschte ihn am 16. Rovember 1241. Sein Leichs nam ward nach Bontigni gurudgebracht, u. ba Gott feinen Diener burch viele

Wunder verherrlichte, E. schon nach 4 Jahren in die Zahl der Heiligen versetzt.

Edrist (Sherif al E., oder Abu Abdallah Mohammed), berühmter arabischer Geograph, um 1099 zu Ceuta in Afrika geboren, studitet zu Cordova, war einige Zeit Khalif in Afrika, ward aber vom Fatimiten Maladi vertrieben und lebte nun am Hofe des Königs Roger I. von Sicklien (er starb um 1186), für den er einen silbernen Erdglodus, nehst Erläuterungen, versertigte. Ersterer ging verloren und letztere sind nur in einigen unvollständigen Bruchstüden (Rom 1592, lateinisch herausgegeben von Sionita u. Johann Hestonites, als: "Goographus Nubiensis", Paris 1619, 4.; von M. Hartmann als: "Karis Africa", Göttingen 1796; arabisch und lateinisch von Gregorio, italienisch von Fr. Tardia im 8. Bde. der "Opuscoli di autori siciliani" 1764; französisch von Jaubert, Paris 1838) erschienen. Daraus ist wenigstens zu ersehen, daß E. Jahrhunderte lange allen ähnlichen Werfen als Grundlage diente. Wie die übrigen arabischen Geographen, theilte E. die Länder der bekannten Welt in 7 Klimate, deren jedes in 10 Regionen zerfällt. Genausgkeit in den Ressungen u. Angaben zeichnen E.

Bert besonders aus.

Eduard, der H., Konig von Britannien u. Martyrer, ein Sohn Edgard, Gebieters von ganz England, folgte seinem Bater 975 in der Regierung, als er erst 13 Jahre zählte. Er folgte in Allem dem Rathe des h. Dunstan, der ihn geströnt hatte, daher seine Regierung eine musterhafte war. E. selbst zeichnete sich durch Sittenreinheit, Frommigseit und Milde aus. Seine Stiesmutter, Elfrida, aber faste einen unausischlichen Haß gegen ihn, weil es ihr nicht gelang, ihren jüngern Sohn Ethelred auf den Thron zu bringen. Doch konnte dies ihn keineswegs dazu dewegen, diese und seinen jüngern Bruder deshald wieder zu hassen. Drei u. ein halbes Jahr hatte E. bereits regiert, als er auf einer Jagd in dem, nahe dei Warnham in der Grafschaft Dorset gelegenen, Walde seiner Stiesmutter auf ihrem Schlosse einen Besuch abstattete. Elfrida, statt diesen Beweis der Ehrerbietung zu würdigen, führte nun vielmehr ihren längst gehegten Plan aus und ließ ihren Sohn E. unmenschlicher Weise meuchlings erworden (18. März).

Die Borsehung ließ jedoch den Leichnam des ungludlichen Fürsten entdeden und verherrlichte ihn durch mehre wunderbare Seilungen. Er wurde aus dem Sumpse, in welchen man ihn geworsen hatte, herausgezogen, dann in der Kirche zu unserer lieben Frau auf Warnham beigesetzt und drei Jahre darauf nach dem Kloster Shastedury versetzt. Wehre Kirchen begehrten u. erhielten von seinen Reliquien. Eifrida, durch schwere Gewissensdisse gesoltert, suchte nun ihre schweren Frevel durch aufrichtige Buse zu sühnen. Sie entsagte der Welt u. stiftete die Rioster Wherwel u. Ambresdury; in dem erstern nahm sie ihren Ausenthalt. Sie hatte ihren Sohn Ethelred als König sehen wollen; allein er war ein unglücklicher Fürst, unter bessen Scepter England allen Arten von Elend, besonders den häusigen Ein-

fällen ber Danen, ausgesett mar.

Ednard, 1) E. Der Befenner (1043-1066), jungerer Sohn Ethelreds II., wollte erft, im Gefühle feiner Schwäche, ben Thron ablehnen; es beredete ihn jedoch jur Besteigung beffelben besonders ber machtige Godwine, welcher feinen Gohnen Die schönften Provingen verleihen ließ u. bem Konige feine Tochter befihalb gur Frau gab, um feinem Saufe einft ben Thron ju fichern; bafur befeitigte er ben banifchen Kronpratendenten. In ber Rormanbie erzogen und normannische Bilbung liebend, zog E. normannische Geistliche in fein Reich u. suchte badurch bie Rirche in England zu heben. Doch seinem Bestreben, Die französische Sprache einzuführen u. französische Ritter ins Land zu ziehen u. zu beschenten, widersetten fich die englischen Barone. Godwine mußte mit seinen Sohnen nach Flandern flieben. Doch, mit einem Beere jurudgefehrt, fturzte er bie frangofische Bartei u. ächtete sie. Im Jahre 1055 seste E. mit Hulfe Siward's Malcolm, statt bes Usurpators Macbeth, auf den schottischen Thron. Bei seinem Tode ernannte er Harold, den Sohn Godwine's, jum Nachfolger, nicht, wie man behauptet hat, seinen Berwandten Wilhelm von der Normandie. — 2) E. I., Konig von England (1272 — 1307), Sohn Beinriche III., geboren 1239 zu Binchefter, bemuthigte, noch ale Kronpring, Die widerftrebenden Ebeln (Schlacht bei Evesham 1205) u. machte feine Tapferkeit in Balaftina gefürchtet. Raum auf bem Throne, unterdrudte er fraftig bas wilde Treiben ber Abeligen u. Die Bestechlichkeit ber Richter, zeigte aber oft Willfur u. Sabsucht, wie er benn auch die Besitztitel bes Abels zu untersuchen anfing, um fein Einfommen zu mehren. 3m Jahre 1276 verlangte er Die Bulbigung von Liewellon, bem Furften von Bales; Die Berweigerung berfelben führte zu ber gewaltthätigen Bereinigung biefes Landes mit ber englischen Krone 1283. E. brachte bann einige Beit in Frankreich ju, um Frieden zwischen Frankreich und Aragonien zu vermitteln, und begann nach seiner Rudlehr die Bernichtung ber Unabhängigfeit Schottlands. Um Kriegskoften auf gutreiben, berief er Abgeordnete aller Boroughs im Ronigreiche zu einem Parlamente, was man als bas erfte Beifpiel eines Saufes ber Gemeinden in England anfieht. Siegreich aus Schottland nach Baliol's Gefangennehmung 1296 gurud kehrend, zwang er die Geiftlichkeit, welche die Steuern verweigerte, zu beren Entrich. tung, erregte aber burch feine Gelbbeburfniffe bie Ungufriedenheit fo, bag er feierlich ben großen Freibrief (Charter) und bas Walbstatut bestätigen und die öffentliche Freiheit sicher stellen mußte. Ein Feldzug gegen Frankreich endete mit der Eroberung Guienne's und seiner Vermählung mit Margaretha, der Schwester des Könige Philipp. Reue Ausstände unter William Ballace riefen ihn nach Schotte land gurud; hier bestedte er sich mit ber hinrichtung bes tapfern Ballace, an beffen Stille Robert Bruce 1306 trat. Auf einem neuen Rachezuge ftarb er 1307 gu Burgh upon Canbe bei Carlible. — 3) E. III. ber Carnavoner (von feinem Geburtsorte Carnavon), Sohn des Borigen, erhielt als Kronpring querft ben Titel als Bring von Bales, regierte ummannlich feit 1307, ward von einer Partei, ju ber feine Gemablin Ifabelle und Frangofen gehörten, befriegt, in dem Schloffe Berkley eingeschloffen und 1327 baselbst ermordet. — 4) E. III., Sohn bes Borigen, geboren 1312 ju Windsor, Bergog von Cornwall (ber Erfte, ber als Bring ben Ramen Gergog ethielt), regierte von 1327 — 77, trat mit Muth und

Energie gegen feine Mutter u. beren Buhlen Mortimer, welche bie Bormunbichaft u. Regenischaft führten, auf u. besiegte in ber Schlacht von Hallbown-Hill (1333) bie Schotten. Anspruche auf Die frangofische Krone führten ihn wiederholt nach Frankreich, wo er 1346 (25. August) siegreich bei Crecy focht und Calais nahm. Ein Friede folgte 1348. Das folgende Jahr war merkwurdig durch die Stiftung bes hofenbandorbens (f. b.). 3m Jahre 1355 mar E. wieber mit einem heere in Frankreich; doch rief ihn ein Einfall ber Schotten zurud. Inbessen schlug sein Sohn, ber Bring von Bales (f. b.), gewöhnlich ber fcwarze Bring (wegen ber garbe feiner Ruftung) genannt, bie Franzosen bei Boitiers und nahm ben frangofischen Ronig Johann felbft gefangen. Auch Beter von Caftilien feste biefer Pring wieder in fein Ronigreich ein. (Bergleiche Die frangofische Geschichte.) Rach Ablauf des Baffenftillftandes 1359 erschien E. abermals in Frankreich u. fcbloß enblich 1360 einen Frieden, der England mehre französische Brovinzen sichern sollte. Als biefen Johann's Rachfolger, Karl V., nicht hielt, griff ber frankliche E. wieder zu ben Waffen; aber bas Glud verließ ihn, und bei feinem Tode befaß er in Frankreich nur noch Borbeaur, Bayonne u. Calais. Die Kriegskoften aufzubringen, mußte er die Wirksamkeit bes Hauses ber Gemeinden sich bedeutend erweis tern laffen. Unter ihm hörte ber Bebrauch ber frangofischen Sprache bei Bericht auf; die Gesetzgebung und Polizei murben verbeffert u. Die Industrie gehoben. 36m wurde auch, nach dem Tode Raiser Lubwigs bes Bayern, die deutsche Raiferfrone angetragen, bie er aber ausschlug. - 5) E. IV., Ronig von Eng. land (1461 - 83), geboren 1441, Cohn Richard's, bes Bergogs von Dort, wuche unter burgerlichen Unruhen auf und beanspruchte nach bem Tobe seines Batere in ber Schlacht bei Wafefield ben Thron. Bom Grafen von Barwid unterftust, suchte er ben Tob feines Baters an bem Saufe gancafter ju rachen, u. seste König Heinrich VI., von bessen Gemahlin ausgeliesert, im Tower zu London gefangen. E. überließ sich nun Ausschweisungen aller Art und gerieth durch die Heirath mit Elisabeth Woodville, der Bittwe eines Anhangers Lancaster's, in eine bedenkliche Lage. Er beward sich namlich zu verselben Zeit durch ben Grafen Barwid um die Schwester ber Konigin von Franfreich, Bona von Savoyen, fo daß er durch jene Beirath zwei Konigshäuser und den machtigen Barwid beleibigte. Diefer, burch Franfreich u. burch Des Konigs eigenen Bruder, Clarence, unterftupt, landete bei Dortmouth, schlug ben Ronig bei Rottingham u. vertrieb ihn nach Holland. Alebald marb Beinrich VI. wieder auf ben Thron gefest. Dit burgundischer Sulfe erschien E. in Dorffbire, nahm ben ungludlichen Beinrich in London gefangen u. jog gegen Barwid, ben Clarence verlaffen hatte. Die Schlacht bei Barnet (14. April 1471) entschied für ihn; in einer andern bei Temfesbury nahm er felbst die Königin Margaretha u. ihren Sohn gefangen, ber in Kolge einer fühnen Antwort niedergehauen wurde, während er das Königspaar in dem Tower einschloß, wo Beinrich VI. bald barauf ftarb. Seinen Bergnugungen entriß fich E. noch einmal, um in Frankreich Eroberungen zu machen. Sie mißgludten. Eifersuchtig auf Clarence, ließ er ihn zum Tobe verurtheilen. Dieser erlitt ihn, wie er wunschte, durch Ersaufen in einem Faß Malvasterwein. Unter Borbereitungen zu einem zweiten Buge nach Franfreich ftarb ber tapfere, aber graufame König (1481.) Ihm folgte — 6) fein Cohn E. V., etwa 13 Jahre alt, unter ber Bormunbschaft seines mutterlichen Oheims, bes Grafen Anton von Rivers. Aber fein Oheim, ber Bergog Richard von Gloucester, rif bie Krone an sich u. ließ E. V. mit feinem Bruber Richard im Bette erstiden (zwei Donate nach bem Tobe ihres Baters). Beiber Leichname wurden in einem Thurme bes Towers, nahe an einer Treppe, eingemauert; bort fand man fie unter Rarl II. bei einer Reparatur bes Thurmes zufällig auf; feitdem find bie Gebeine in einem Sarfophag in einer Rapelle ber Westminfterabtet beigefett. Beiber Schiffal gab ben Stoff zu Dumas Trauerspiel: "Die Sohne Eduarde." — 7) E. VI., Ronig von England, Sohn Beinriche VIII. von Johanna Seymour, geb. 1538, unter Bormundschaft Seymour's, gerieth burch biesen in Kampf mit Schottland, mußte

seinen rebellischen Bruber u. bann Seymour selbst, bessen haupt die Großen verlange ten, hinrichten laffen. Dublep regierte nun, bis E. 1553 im 16. Jahre ftarb. 8) E., Pring von Bales, Der fchmarge Bring genannt, einer ber ritter lichften und tapferften Manner feiner Beit, ber Sohn G.6 III. und ber Bhilippine von hennegau, war 1330 geboren, verdiente feine Sporen bei Crecy, fiel 1355 in Gascogne ein, flegte bei Boltiers und beherrichte nach bem Frieden bas neme Bergogthum Aquitanien. Die Biebereinsetung Betere bes Grausamen auf bem castilianischen Throne foftete ihm die Gesundheit, und ba feine Unterthanen, gebrudt burch Abgaben, fich an ben Konig von Franfreich wendeten, bas Land. Seine Felbherrn wurden geschlagen u. ber franke Belb flüchtete nach England, wo er 1376 an ber Schwindsucht ftarb. — 9) E. Rart, Enfel Jafobe II. von England u. Sohn von Jafob E. u. Clementine, Tochter bes Prinzen Sobiesti, be fannt unter bem Ramen bes Pratenbenten, geboren 1720 zu Rom. 3m Jahre 1744 begab er fich, unterftut von ber romischen Curie, nach Paris, wo er Ludwig XV. für feine Sache gewann u. 15,000 Mann zu feiner Disposition Da aber ber englische Abmiral Rorris die franzofische Flotte noch vor ihrem Austaufen im Safen von Dunfirchen zerftorte, verfagte ihm der frangofifche Sof bie fernere Gulfe, und er mußte fein Borhaben auf eigene Fauft ausführen. Dennoch betrieb er bas Wagnig mit geringer Dacht, landete in Schottland (1745) u. rudte, burch Difvergnugte verftartt, flegreich nach England vor. Die Schlacht bei Culloben (27. April 1746) vernichtete fein heer, u. er entfam wieber nach Franfreich, überall geachtet u. ausgespäht (29. September). In Franfreich genoß er eine frangofische u. spanische Benfion, ging aber, nach bem Frieden mit England, nach Italien, wo er in Rom und nach seines Baters Tode 1766 in Floreng lebte, von wo ihn ein Befehl Bine VI. nach Rom gurudrief. 1772 vermabite er fich mit ber Pringeffin Louise Maximiliane Caroline von Stolberge Gebern, trennte fich aber 1780 von ihr und ftarb ju Rom 1788, nachbem er 1785 feine natürliche Tochter, ale Grafin von Albany, gur rechtmäßigen Erbin erklart hatte. Da fein Bruder, ber Cardinal von Dork, Geiftlicher mar, fo fart eigentlich mit C. bas Saus Stuart aus.

Edwards 1) (Georg), geboren 1694 zu Strabford in der Grafschaft Effer, Raturhistorifer, machte große Reisen u. ward 1733 Bibliothekar der medizinischen Gesellschaft zu London. Er starb zu Plaiston 1773 u. schried unter Anderem: "A natural hist. of uncommon dirds and of some other rare animalse (London 1743—51, 4 Bande); als Fortsehung "Gleanings of natural dist. etc." (London 1758—64, 9 Thie. gr. Fol.).—2) E. (Jonathan), bekannter amerikanischer Theolog, geboren 1703 zu Windsor in Connecticut, verwaltete mehrere Predigerstellen und starb als Director des Collége von New-Jersey (1758). Er gilt für den schäfften Denker, dessen sich Amerika rühmen kann. Sein Werk über die "Freiheit des Willens" vertheidigt auf die scharssinnigste Weise die Lehre von der philosophischen Rothwendigkeit.—3) E. (Bryan), der Geschichtschreiber West indiens, gedoren 1743 zu Westdury in Wiltshire, erzogen in Jamaica, kehrte, reich durch das Erbe seines Oheims, nach England zurück, trat 1796 ins Parlament u. stard 1800. Sein gelungenstes Werk ist: "History civil and commercial of the British Colonies in the West Indies" (nebst der Geschichte von St. Domingo,

3 Banbe, London 1801).

Efendi, türfischer Ehrentitel, bem beutschen herr enisprechend, ben bie Staats- u. Civilbeamten in ber Turkei erhalten, mahrend bie hof- u. Militar- wurdentrager ben Titel Aga (f. b.) führen. So ist ber hatim-E. ber erfte Leibarzt bes Sultan, ber Imam-E. ber Serailpriester. — Der Reis- E. ift ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten.

Efferbing, Stadt in Oberöfterreich, & Stunden von der Donau, welche einkt bicht an ihren Mauern vorbeifloß, mit 1780 Ginwohnern, hat 4 Thore, einen geräumigen Marktplat u ein Schloß bes Fürften Starhemberg. In der Pfarrfirche (von 1451) find merkwürdige Grabmäler, darunter bas des Grafen Wolfgang von

Schaumberg († 1559), bes letten einer Dynastenfamilie, welche im Mittelalter, reich und mächtig, über ben ganzen Landstrich von Linz bis an die bayerische Gränze hin gebot. Die schöne altbeutsche Spitalkirche ist auf Kosten des kunststunigen Bischofs von Linz, Dr. G. Th. Ziegler, verständig restaurirt worden. Protestantisches Bethaus. E. gehört unter die ältesten Wohnorte Oberösterreichs; bereits um das 8. Jahrhundert wird es genannt, und nach dem Ribelungenliede (Bergl. 5269) übernachtete die schöne Chrimhild zu E. Müller II.

Egalite, französisch: Gleichheit, besonders im politischen Sinne. So war der Ausbruck: Liberte et Egulite (Freiheit und Gleichheit) Wahlspruch der französischen Republikaner. Während der Revolutionszeit nahm der Gerzog Louis

Joh. Philipp v. Orleans ben Ramen E. an.

Egart-Bad, im Bohener Kreise ber Grafschaft Tirol, hat zwei ziemlich gleiche Heilquellen, die sich vor andern durch den Umstand besonders auszeichnen, daß sie nur vom April dis Rovember fließen. Sie haben eine Temperatur von 9° R. dei 21° R. der Atmosphäre. Ihre Hauptbestandtheile sind: Schweselz wasserkossas, sohlensaure Talkerde, schweselsaure Talkerde, schweselsaurer Kalk, schweselsaurer Eisen- und hydrionsaures Kali in noch nicht quantitativ bestimmten Berhältnissen. Diese, den eisenhaltig salinischen Schweselwässern angehörigen, Onellen wirken ganz vorzüglich belebend u. stärkend auf das Hautspstem, und im Allgemeinen tonisch auf den Organismus. Seine vorzugsweise Anwendung sindet der Gebrauch dieses Wassers dei Hautsrankheiten, namentlich bei harinäckigen Hautausschlägen, bei rheumatischen u. gichtischen, auf Schlassheit der Haut der zuhenden Uebeln, dei Hämorrholdalbeschwerden u. Störungen in den weiblichen Regeln, dei Schlassheit u. prosuser Absonderung der Schleimhäute der Lunge, des Darmfanals und der weiblichen Geschlechtsorgane; bei allgemeiner Schwäche, namentlich des Blutes, wie dei der Bleichsucht; bei Stodungen im Drüsenspsteme, wie dei Strophein und verschiedenen Oppstrassen. — Es werden diese Quellen innerlich u. äußerlich gebraucht.

Egbert, erster Konig von England aus der sachsischen Dynastie, war der Sohn Cadmund's, des Königs von Kent, und floh vor dem Usurpator Berthrirc an den Hof Karls des Großen. Im Jahre 800 kehrte er zurud u. ward König von Wesser. Es gelang ihm durch die Gewalt der Wassen, die verschiedenen Reiche der Heptarchie in eines zu vereinigen u. er verordnete, daß das ganze Land England genannt werden solle. E. starb 837; sein Sohn Ethelwolf folgte ihm

auf bem Throne.

Egebe, Hans, gewöhnlich ber Apostel Grönlands genannt, geboren 1686 in Norwegen, begab sich, nachdem er bereits 22 Jahre als Prediger zu Wogen im Stiste Droniheim angestellt war, u. nachdem er eine Summe von 10,000 Thalern zusammengebracht hatte u. zum Missionär von Grönland (mit 300 Thir jährlich) ernannt war, begleitet von seiner Familie, nach Grönland. Er landete 1721 in der Baalsbucht und es gelang ihm, von seiner Gattin Gertrude Rasch unterstützt, das Christenthum (nach protestantischem Lehrtypus) unter die wilden Bewohner zu verpflanzen. Als er sich nach sunfzehnjähriger Thätigkeit franklich nach Danemark begeben mußte, setze sein Sohn, Povul E., geb. 1708, gestorben 1789 als Bischof von Kopenhagen, das angesangene Missionswerk eistig die 1740 fort. — Schristen von Hans E. sind: "Det gamle Grönlandske nye Perlustration aller Raturell-Historie" (Kopenhagen 1741, beutsch von Krünik, Berlin 1763) und "Omstaendelig Relation, angaaende den Grönlandske Missions Begyndelse, og Fortsaettelse" (Kopenhagen 1738, deutch, Hamburg 1748). Paul E. verdankt man die Bervollständigung des grönländischen Reuen Testamentes; Wörterbücher; die Fortseung der Nissionsnachrichten seines Baters und andere religiöse Schristen (grönländischer Ratechismus, grönländ. Uebersehung des Thomas v. Kempen u. a.).

Eger, bohmische Stadt, am gleichnamigen Flusse, eine Meile von ber baverischen Granze nordwestlich u. 11 Meilen von Bilsen, westlich u. 20 Meilen von Prag, mit 9500 Einwohnern, 4 Thoren, Rathhaus und Burgermeisterwohnung in ben

Mallen ftein ermorbet wurde) mit vielen Sehenswürdigkeiten, Dominicaners u. Franciscanerkloster, Gymnastum, Waisenhaus, Kattundruckereien, Seisenstedereien, Bierbrauereien, Resten alter Besestigungen u. sehenswerthen Ruinen des vormals sesten Schlosses, in welchem am Abende des 25. Februar 1634 der Feldmarschall 3llo, die Grafen Terczka u. Kinsky u. der Rittmeister Naumann ermordet wurden, ungefähr eine Stunde vor der Ermordung Wallensteins. Müller I. Egerbrunnen, 1793 angelegter Fleden u. berühmter Kurort mit Minerals

quellen u. einem Barte. 3wischen bier u. Eger liegt ber mertwurdige vulfanische Rammer buhl. — Die Quellen bei Eger, auch Raiferfrangenebrunnen u. Raiferfrangensbad genannt, entspringen eine fleine Stunde nordwärts von ber Stadt Eger (f. b.); fie find schon sehr lange befannt, in Ansehen aber erft seit Aus-gang bes vorigen Jahrhunderts. Umgeben find fie von aufgeschwemmten Lande, vorzüglich aus dichtem, mit Thon einen Kalkmergel bilbenden Tufftein, aus Leismens, Sands und Moorlagern. Den Kalkmergel und das Moorlager ift man geneigt, vorzugsweise als Grund des großen Reichthums dieser Quellen an tohlens faurem Bafe zu betrachten. Die Duellen, funf an ber Bahl, find: 1) bie Frangenequelle; 2) bie Louisenquelle; 3) ber falte Sprubel; 4) bie Salp quelle; 5) ber absichtlich verschüttete Bolterbrunnen; fie find sowohl in ihren Bestandtheilen, ale in ihrer Wirkung auf den Organismus fehr versthieden, auch stimmen die von mehren Chemikern vorgenommenen Analysen nicht ganz mit einander überein. Die Analyse von Bergelius lieferte bei ber Frangensquelle folgendes Ergebniß, wonach 16 Ungen Dieses Baffers enthalten: Rohlenfaure 40,00 E. 3., Schwefelfaures Ratron 24,80, Chlornatrium 9,230, fohlenfaures Ratron 5,188, tohlenfaure Magneffa 0,672, tohlenfaure Ralterbe 1,800, tohlenfaured Eisenorybul 0,235, fohlenfaures Manganorybul 0,043, Riefelfaure 0,473. Der Temperaturgrad biefes Waffers beträgt 90, 33 R., fein specifisches Gewicht 1,005; über ihr ichwebt eine Dunftlage von tohlenfaurem Bafe, u. in ben Abflußrohren fest fich ein falthaltiges Eisenoryd ab. Diese Quelle liefert in einer Die nute eine Baffermenge von 275 C. 3.; Die jahrliche Berfendung bes Baffere von berfelben beträgt 155,000 Rruge. Das Baffer Diefer Quelle ift vollfommen hell u. flar, u. fest an den Seitenwänden des Glafes viele Gasperlen ab und läßt folche in gabllofer Menge von bem Boben bes Gefages und ber Quelle auffteigen, die auf der Oberfläche zerplagen. Rach 24 Stunden trubt es fich erft, u. laßt nach einigen Tagen wenige Floden von Gifenoryd nieberfallen. Daffelbe ift geruchlos, im Geschmade fehr angenehm, außerft erfrischend, etwas ftechend u. hintennach gelind eisenhaft. Die Louisen quelle enthält in 16 Ungen nach Tromsborff: Roblenfaure 32,53 C. 3., fchwefelfaures Ratron 21,42, Chlornatrium 0,766, toblenfaures Ratron 5,498, fohlenfaure Ralferbe 1,600, fohlenfaures Eisenorydul 0,328, Riefelerde 0,228. Diese Quelle ift feit 1806 befannt, tommt in ihren phyfitalischen Eigenschaften mit ber Franzensquelle völlig überein u. ift im Uebrigen als ein schwächerer Franzensbrunnen zu betrachten. Die, von ihr in einer Minute gelieferte, Wassermenge beträgt 27,056 C. 3. Der kalte Sprusbel liefert in berselben Zeit eine Wassermenge von 3648 C. 3.; seine Temperatur, beträgt 9°, 33 R., sein specifisches Gewicht 1,00588. Derselbe brach 1817 hervor. Der Geschmad dieses Wassers ist höchst angenehm, minder eisenhaft u. gefalzener, als jener ber Franzensquelle. Die Salgquelle enthält nach Berge lius in 16 Ungen Baffers: schwefelfaures Ratron 21,52, Chlornatrium 8,769, kohlensaures Ratron 3,207, kohlensaure Magnefia 0,798, kohlensaure Ralkerbe 1,419, tohlensaures Eisenorybul 0,070, Rieselerde 0,490, hat eine Temperatur von 9°, 16 R. u. liefert in ber Minute eine Baffermenge von 133 C. 3. Das Baf fer biefer Quelle ift ebenso bell, wie bas ber andern, jeboch minber gasreich, und icheidet nach einigen Tagen getrubte weiße Floden, aber fein Gifenoryd ab. Det Bolterbrunnens von gleichen chemischen Bestandtheilen, wie ber Franzensbrunnen ift verschuttet u. zu einer Gasquelle umgewandelt. Die in 24 Stunden aus-Grömenbe Basmenge beträgt 5760 Biener E. g. und beftebt aus toblenfauren

Gafe u. etwas wenigem Schwefelwafferftoffgafe. — Die generelle Wirkungsart ber Egerer Beilquellen gleicht jener ber Stahle u. jener glauberfalzhaltigen Baffer, wie fie unter bem Artitel Brunnen u. Babefuren aufgeführt find. Die Frangens-quelle ift vorherrschend eisenhaltig u. barum in ihrer Wirkung eine belebenbe, Die Thatiafeit bes Rerven- u. Blutfpftems erhöhende; befihalb wird dieselbe von Perfonen, die jur Berftopfung geneigt find, ober an activen Blutcongeftionen u. Blutungen leiben, minder gut vertragen, als die übrigen, u. befonders die Salzquelle, welche mehr für salinisch, ale eisenhaltig anzusehen ift, u. barum nicht allein von ben, in ben angegebenen gallen eintretenben, Rebenwirfungen frei ift, fonbern auch bie Borguge ber falinischen u. Stahlmaffer, fo wie bes fohlensauren Gafes in ber Beife vereinigt, bag fie auflost, ohne ju ichmachen, und ftartt, ohne ju erhipen. Die Salzquelle burfte sonach ben paffenden Uebergang von den rein falinischen Quellen, des Darienbabes (f. b.) etwa ju ber Frangensquelle u. ju ben retnen Stahlmäffern, beren ausgezeichnetstes bas Schwalbacher ift, bilden. Ihre Anwendung finden die E. bet allen Krankheiten, die theilweise auf allgemeiner Blut- u. Rervenschwäche, theilweise auf Störungen in der Berbauung u. Ernahrung begrundet find. Gie bienen baber vorzugeweise ale Beilmittel: nach Blutverluft ober fonftigen übermäßigen Ausleerungen, bei Blutentmifchungen - Bleich. sucht und universeller Schwäche — bei nervoser Schwäche nach schwächenben Rrantheiten, nach ju anhaltenber forperlicher Erschöpfung ober geiftiger Anftrengung, nach ftartem Seelenleiben, nach verweichlichter Erziehung ober erceffivem Leben, bei Berfeffenheiten in ben Unterleibsorganen — Syfterie u. Sypochondrie, jurudgehaltenen ober unregelmäßigen weiblichen Regeln, unterdrudten ober blinden Schleim - oder Blasenhamorrholden, Auftreibungen der Dilg und Leber, geftorter Gallenabsonderung u. Gelbsucht; bei Berfchleimung bes Dagens, ber Athmungsber Barns u. Beichlechtswertzeuge, bei Brieds u. Steinfrantheiten, bei Beugunges unvermögen und Reigung zu Fruhgeburten u. f. w. Man bedient fich ber E. zur Trints u Babefur u. beginnt mit ber einen ober ber andern, auch mit beis ben zugleich, je nachdem es ber Beilzwed erfordert; ebenfo verschieden u. ben befondern Umftanden anpaffend, trifft man bie Bahl bes Baffere, bee Gafes und bes Schlammes. Der falte Sprubel, bie Salgquelle, bie Franzensquelle, werben bes Morgens nuchtern, entweber falt ober warm, mit ober ohne Dilch u. ju 2 bis 3 Bechern getrunten, wobei man häufig von einer Quelle gur andern ubergeht. Die Baber werben bes Morgens ober gegen Abend, taglich ober feltener genommen; zu ben Bafferbabern wird gewöhnlich bie Louisenquelle verwendet. Die Gasbaber werden theils örtlich, theils allgemeiner gebraucht u. vorzugsweise gegen Rheumatismen, Gicht, Lahmungen, Steifigfeit ber Gliedmaagen, Sautfrants beiten u. gegen verschiedene andere Krantheiten angewandt. Der, um Die Quelle von Eger befindliche, aus ungersetter Pflangenfafer, gelbfarbendem, tohlenftoffreis chem, vegetabilifchem, in Baffer auflöstichem Ertractivftoffe, erbharzigem, in Altohol loblichem Extractivftoffe, fcmefelfaurem Ralte, fcmefelfaurer Thonerbe, unauflöslicher Thonerbe, Eisenoryd u. feinem Sande bestehende, Moor wird gereis nigt u., mit bem Baffer ber Louisenquelle vermischt, ebenfalls zu örtlichen u. allgemeinen Babern, wie die Gasbaber benütt. Müller I.

Egeria, Rame einer Rymphe, die ben Sain bei Aricia in ber Rabe Roms bewohnte. Ruma Bompilius foll mit ihr haufig in Berkehr gewefen fenn, um von ihr über die Einrichtung bes romifden Staats und ber Religion belehrt zu werben. Rach Ruma's Tobe begab fie fich in ben Sain bei Aricia (Egeriae saltus, Egeriae lucus) u. beweinte bafelbft ben Berluft ihres Lieblings folange, bis fie endlich von Diana in einen Quell verwandelt wurde, ber nach ihr ben

Ramen führte.

Egefta, f. Segefta. Egg, in Riederbayern, eine Stunde von Deggendorf, im Schoofe einer ro-mantischen Waldschlucht liegend, ift eines ber menigen Schlöffer, welches seinen mittelalterlichen Charafter bis auf unfere Tage bewahrt hat. Alles fleht noch in feiner alten, Chrfurcht gebietenben Form - Borwerte, Mauern, Remnaten, Thurme — und verfundet ben achten Burgbau, Die Behaufung ehrsamer, vefter Ritter. Bas ber Bahn ber Beit benagt hatte, ließ ber gegenwartige Befiber, ber berühmte Staatsmann Graf v. Armansperg (f. b.), mit großem Aufwande wieder herstellen. Auch die Einrichtung in den Gemächern des Schlosses ist durchaus alterthümlich, und man kann sagen, daß die zum Ragel an der Wand Alles im schönften harmonischen Einklange mit dem Charakter des Gebäudes steht. Im Rittersaale sollen die Heroen aus dem Geschlechte derer von E. in lebensgroßen Standbilbern aufgestellt werben. Diese abelige Familie, welche zu Egg ihren Stammfit hatte, glangte im 14. u. 15. Jahrhunderte burch ihren Reichthum und ihr Ansehen. Einer bes Saufes, Beter von E., Bicebom ju Straubing, erlangte burch feine unnaturliche Strenge eine grauenvolle Berühmtheit. Er ließ feinen eigenen Sohn, weil diefer in einem Treffen gegen die Bohmen felbflüchtig geworben, in Straubing auf offenem Martte binrichten (1347). Go ift Egg, wie burch feine treffliche Erhaltung, auch burch feine gefchichtlichen Erinnerungen eine ber meitwurdigften Ritterveften Deutschlands, u. fein Alterthumsfreund follte verfaumen, an biefem Rleinobe aus ber Schapfammer ber Borgeit feine Augen au weiben. Müller II.

Egge, ein, schon von den alten Bölfern (Ifraeliten, Römern) verfertigtes u. angewandtes Aderwerkzeug zur Ausloderung u. Klarmachung des Bodens, Aussreißung des Unfrauts u. Unterbringung des Samens. Daß sich dieses Instrument ment kaufe der Zeiten vervollsommnete, ist wohl einzuschen. Man hat jest verschiedene Arten von E., als: die Roth. E., schottische E., gebrochene E.n, Schlangen. E., norwegische Roll. E., Brand. E., Saat. E., Carrichen, Messer. Rhomboidal. E., Bügel. E. u. a., deren nähere Beschrei-

bung ber Agriculturwiffenschaft angehört.

Egger, Ratl Borromaus, eine jener feltenen claffifchen Geftalten ber Rirche u. ber Wiffenschaft aus bem vorigen Jahrhunderte, mit bem noch feltene ren Glude u. Berdienste, unbeirrt von einer glaubenelosen Beriode mit klarem Ropfe u. warmem herzen ber katholischen Kirche unwandelbar treu geblieben zu senn. E. ward geboren ben 31. Oct. 1772 zu Denklingen im bayerischen Algau, wo sein Bater, Joseph Anton E., Forstmeister u. des Sohnes Lehrer bis in bef fen 11. Jahr war, ba bann ber Knabe ju Oftern 1783 bem nachmaligen, im Jahre 1812 verstorbenen, Michael Feneberg, Pfarrer zu Böhringen, zum Unterrichte übergeben wurde. Bohl vorbereitet burch Feneberg's pabagogisches La-lent bezog E. am 28. Oct. 1784 die ehemalige Studienanstalt zu St. Salvator in Augeburg, wo er außer ben alten Sprachen auch frangofifch u. italienisch erlernte, mittelft Privatstunden, welche er auch in ben philosophischen Fachern baufig u. fleißig genoß. Roch in der rhetorischen Classe ward E. 1789 in einem angesehenen Baufe Augeburge Privatlehrer, eine Stelle, bie er noch ein Jahr nach Bollendung feines theologischen Rurfes befleibete, mas ihm neben ben vie len Repetitionen, bie er mit Anderen über bie philosophischen und theologischen Fächer hielt, großen Rugen burch bas docondo discimus verschaffte, jumal er fich namentlich auf die socratische Lehrmethode verlegte, deren Handhabung Rlarbeit u. Reifterschaft gibt. - Bum Rirchenrechte fühlte er fich ftarfer bingezogen, als zur Theologie, für welche ihm jedoch später Stattlers Schriften mehr Geschmad beibrachten. Am 19. Sept. 1795 erhielt G. die ersten Welhen und trat am 4. Rov. in das bischofiiche Seminar zu Pfaffenhaufen, wo er zugleich als Repetitor ber Liturgie u. Homiletik fungiren mußte. Am 8. Dai 1797 feierte er fein erftes heiliges Depopfer. Die nun mit feiner Repetitorfielle verbundenen gehauften u. anstrengenden Seelsorggeschafte griffen seine Gesundheit so an, baß er ins elterliche Saus gurudtehren mußte und lange Beit arztlicher Sulfe bedurftig Raum hergestellt erhielt er unter bem 1. Sept. 1801 bie Lehrstelle ber Bhilosophie in Dillingen, wo er drei Jahre Logif, Metaphysik u. Moral vortrug, bis die Landesdirection in Ulm die Universität Dillingen im Jahre 1804 auf

lbete, worauf E. burch Decret vom 17. Dec. 1804 bie Pfarrei Rleinaufingen, Landgerichts Schwabmunchen, übertragen wurde, wozu am 1. Febr. 1806 noch bie Inspection sammtiicher Schulen besagten Landgerichts fam. Als im Jahre 1810 die Geiftlichen mit ber Steuer ber Rriege-Beraquations und Communal-Auflagen belaftet werben sollten, warb unter E.s Leitung eine Eingabe bagegen verfaßt, von fammtlichen Pfarrern bes Leche u. 3llerfreifes unterzeichnet u. burch eine Deputation in Munchen überreicht, mas die Befreiung von jener Steuer aur gludlichen Folge hatte. Der entschiedenen, glaubenevollen Briefter maren Damals wenige u. viele traten fcheu ober beirrt vor ber firchenfeinblichen Preffe jurud. Da ließ im Jahre 1810 ber geiftliche Rath u. Pfarrer zu Baltershofen in Schwaben, Karl Felber, seine treffliche Literaturzeitung erscheinen u. balb ftanb unter ben Bortampfern berselben Karl E. Aus Diefer fillen, raftlosen Thatigfeit ward er eine Beit lange berausgeriffen, ba die fatholifche Beiftlichfeit ihn ju ihrem Abgeordneten im Jahre 1818 mabite. Wie wurdig u. feft er feine Rirche in Munchen vertrat, barüber war nur eine Stimme, benn bei aller Entichiebenheit vergab er der Klugheit und Mäßigung Richts und sein glühender Eiser war von höherer Liebe getragen u. umfassenden Kenntnissen unterftüst. Statt vieler Beweise und Zeugnisse sei hier nur das berührt, daß Papst Pius VII. ihm ein Schreiben voll Anerkennung zugehen ließ, abgedruckt im Jahre 1820 im Intelligenzblatte der Literaturzeitung für fatholische Schullehrer, herausgegeben von Freiherrn Anton von Mastiaur. Am 3. Rai 1820 ward E. zum wirklichen geistlichen Rathe des Biethung Ausschurg und im October 1821 um Oamkern in chen Rathe bes Bisthums Augsburg und im October 1821 jum Domherrn in ber Eigenschaft eines bijchöflichen Official's, im Jahre 1841 aber jum Dombefan baselbft ernannt. Wie reblich E. biese Auszeichnungen verbient hat, zeigt nicht nur ein Blid in feine raftlofe und besonnene Thatigfeit, sonbern auch fein feftes Benehmen in ben Jahren 1818 und 1819. Damals handelte es fich um ben Eid auf die bayerische Constitution, mahrend bas altere Concordat mit bem Papfte noch nicht als Staatsgeset publicirt u. von der Conftitution u. dem Religionsebicte geradezu beeintrachtigt mar. Dit Gilfertigfeit u. Drohungen suchte man den fatholischen Prieftern jenen Conftitutionseid abzunehmen und abzubrangen. E. war unter ben Benigen, welche die Sache schnell durchschauten u. den Eld verweigerten, ja E. hatte einen Hauptantheil an der für die katholische Rirche stegreichen Wendung des damaligen Rampfes, indem die kirchlich-gestunte Bartet es bahin brachte, bag bie konigliche Erklarung (Tegernsee ben 15. Sept. 1821) erfolgte, wornach ber Eib ber Katholiken auf die Constitution fich ledig-lich auf die burgerlichen Berhaltniffe beziehe und fie (die Katholiken) baburch ju Richts verbindlich gemacht werben, was den gottlichen Gefeten ober ben fatholifchen Rirchenfahungen entgegen mare." (Siehe Concordat u. Conftitutions-Eib der Katholifen in Bayern, Augsburg 1847, bei Schmid.) E. ift auch Berfaffer ber Thefen bes Baftoralfchreibens bes Generalvitariats bes Bisthums Mugeburg vom Jahre 1820, worin der furchtbarfte Aftermpflicismus aufgededt u. niedergefampft worden. Als im Jahre 1828 bie Rlöfter St. Maria Stern u. St. Urfula in Augeburg wieder ine Leben gerufen und neu organifirt wurden, ge'chah bieß hauptsächlich unter Es umfichtiger Leitung. Geiftlicher Führer war u. ift er noch von St. Urfula; ein stilles, aber febr fegenreiches Birten. Am 1. Jan. 1839 beehrte ihn fein Monarch mit bem St. Dichaelborben. Rie suchte ber Mann, ber mit Aufopferung ber Rirche, bem Staate u. bem Einzelnen unermudet diente, Amt oder Ehre, aber besto mehr Berehrer gahlt er, unter benen Price fter bis jur bischöflichen Burbe erhoben fich befinden, benen er Berather u. Leh-Der Abend seines frommen Lebens ift allein burch Rorperleiben getrubt, aber burch reichen innern Fond unterhalten u. burch noch reichere Erds stungen von Oben begnabigt. Rachgelesen über ihn mag werden, des edeln Bischofs von Linz, Georg Thomas, liebendwürdiges Schriftchen: "Jüge u. Schilberungen aus dem Leben des seltzen Sebaltian Franz Job," Linz 1835 bei Huemer. Ferner: Belehrten-Lericon Der fatholifchen Geiftlichfeit Deutschlands u. ber

Schweiz, von Franz Karl Felder. Außer der genannten Felder'schen Literaturzeitung nahm E. auch thatigen Antheil an dem oben citirten von Daftiaur'schen Blatte, in welchem E. ein umfaffendes Referat niederlegte, über die treffliche Schrift bes feligen Clemens August, nachmaligen fo berühmten Bifchofe von Roln: leber die förmliche Wahrheit u. kirchliche Freiheit." Frankfurt am Main 1818 in ber Andredischen Buchhandlung. Schriften hat E. fehr viele ebirt, größtentheils homiletischen, fanonischen, bogmatischen u. philosophischen Inhaltes, wobei auf Felberd Lericon verwiesen wird. Sein berühmteftes Werk aber, welches bie ersten Köpfe seiner Zeit als classisch bezeichnen u. besonders in Desterreich richtig gewürdigt wurde, ift die Schrift: "Der alte Fronleichnam unseres Herrn Jesu Christi dem neuen Abendmable des Dr. Stephani entgegengestellt, von einem katholischen Pfarrer bes vormaligen Lechfreises." Mit einem Titelfupfer. In Commission bei Rif. Doll in Augeburg, 1812. 576 S., 8. Preis 2 fl. Das treffliche Bert: "Bollftandiger Baftoralunterricht über die Che ic.." von Frang Stapf, gab E. neu u. bedeutend vermehrt heraus in 6. Auflage, 3r Abdr.; Frankfurt a. D. bei Wescho 1845, was mehre Auflagen erlebte u. sehr gründlich u. vollftandig eine Frage erörtete, die bald jur Lebensfrage werden sollte. Mit großer Anerkennung sprachen fich die Gelehrten über dieses Werf aus. Seinem treuen und begeisterten Birfen für die tatholische Rirche geht murdig zur Seite die größte Beicheibenheit u. Uneigennubigfeit, von benen erftere une verbietet, mehr jum Lobe .

bes Lebenden ju fagen.

Egamübl. Ein Dorf in Bayern an der Laaber, baselbst wurde am 22. April 1809 zwischen Rapoleon u. bem Erzherzoge Karl geschlagen. Während Rapoleon den linken Flügel ber Desterreicher unter Erzherzog Ludwig u. hiller bei Abensberg und Landshut bis über bie Ifar jurudirieb, mar Erzherzog Rarl mit bem Gros ber Armee gegen Regensburg vorgebrungen, hatte es genommen, bebrobte nun mit vier Armeecorps Napoleon im Ruden und trachtete, Donauworth zu gewinnen, welches ben Bests von Bavern entschieden batte. Marschall Davoust hielt ben Erzherzog auf, und es gelang ihm, durch wiederholte fturmische Angriffe ben Erzherzog über bie Absichten Rapoleons zu tauschen. Indeffen hatte Rapoleon bie Berfolgung bes linten Klugels ber Defterreicher bem Marichall Beffieres übertragen, u. erschien am 22. bei E. mit zwei Armercorps, zwei Ruraffierbivifionen, u. Den Burtiembergern; er vereinigte fich bafelbft mit Davoust und ben Bavern, bie mit den Defterreichern noch immer im Rampfe waren. Die Defterreicher wurben auf ber linten Flante überflügelt, u. zugleich in ber Fronte angegriffen u. geworfen. Bei dem Dorfe E. hielten fie wieder Stand, Als das Dorf u. die Bab ber burch die Burttemberger erfturmt worden, faben fich die Defterreicher auf die Ebene gebrangt, hier brachen nun 16 frangofifche Cavallerie-Regimenter über Schirling por, rannten brei Suffaren-Regimenter nieder, u. warfen vier Ruraffier-Regimenter jurud, die vom Erzherzoge jur Unterftung geschickt maren; Die Schlacht mar verloren, ber Erzherzog führte die Armee auf Schiffbruden über bie Donau. hinter Regensburg ftellte fich ber Erzherzog wieber auf, mahrend bie Stadt bis zum 24. gegen bie Franzofen vertheibigt wurde. Die Defterreicher hatten bei E. 6000 Mann verloren, Rapoleon war am 23. burch eine matte Rugel leicht am Fuße gestreift worben, am 24. ernannte er ben Marschall Das vouft jum Fürsten von G. (Die Franzosen schreiben ben Namen falschlich Comubl.) Der Berluft diefer Schlacht zwang ben öfterreichischen General Jellafite Dunchen Bu raumen, die Defterreicher waren aus ber Offenfive in die Defenfive verfest, die Sauptarmee zog fich nach Bohmen zurud, mahrend Rapoleon, bas Siller'iche Corps vor fich herdrangend, auf Bien losfturmte.

Eginbard, Beheimschreiber Karl bes Großen u. Oberaufscher ber Gebäube bes Palastes zu Nachen, geboren im Obenwalbe, Schüler Alfuins und ältester beutscher Geschichtschreiber. Durch seine Gelehrsamkeit u. Bildung machte er sich bei bem Kaiser hochft beliebt. Seinem Antragen zufolge, geschah die Erbauung ber Brude bei Mainz, bes Palastes zu Ingelheim und ber Basilika zu Nachen. Jass Emma, seine Gemablin, die Tochter bes Kaisers gewesen, so wie die ganze

fich baran knupfende, befannte Legende bes geheimen Liebesverhaltniffes : wie Emma einst ihren Geliebten nach einer nächtlichen Zusammenkunft, um burch die Rufftapfen im frifchgefallenen Schnee fich nicht ju verrathen, auf ihrem Ruden gurudgetragen und der Raiser, Diese Scene vom genster aus erschauend, als gart-licher Bater die eheliche Bereinigung Beider gestattet habe — beruht schwerlich auf historischen Thatsachen, sondern scheint von den Monchen des Klosters Seligenfabt ersonnen. Indeß gebrauchte Rarl ber Große E. zu wichtigen Senbungen. Er überbrachte 806 das Testament nach Rom zu Papst Leo III., worin die Bertheilung ber Reichsländer unter Karls Sohne angeordnet war. Unter Lubwig bem Krommen zog E. fich von Staatsgeschäften zurud. Die Stadt Mühlenstadt nebst Muhlenheim wurde ihm als Befchent verliehen. Er grundete bort ein Rlofter u. bewahrte hier die Reliquien des heiligen Marcellin, woher der Rame Seligenstadt (jest im Großherzogthume Heffen-Darmstadt gelegen). Rachdem er fich von feiner Gemahlin zurudgezogen u. fie ferner nur ale feine Schwefter erfannte, begab er fich ine Rlofter u. wurde Abt ju Seligenftabt. Emma ftarb fcon 836; er felbft zwischen 839-44. Wahrend Die Bollandisten u. bu Fredne bas Jahr 843, bean-fpruchen die Annalen von Gent u. Pert ben 25. Juli 844 als Sterbetag. Anerkannt acht ist von ihm "Libellus de vila Caroli M." zuerst von Ruenar, Koln 1521, von Bredow 1806, am besten von Berp, Hannover 1830 herausgegeben. Es ift mahrscheinlich zwischen 817-20 geschrieben, u. Pert charafterifitt biefe Schrift als prerum copia et dicendi ornatu eximium. Minder authentisch find die ihm beigelegten franklichen und farolingischen Annalen 741—829. Befte Ausgabe bavon in Bert script. rer. ger. Tom. I. p. 124—218. Die Epistolae, welche in Beinken's Eginhardus vindicatus (Frankf. 1714, Fol.) abgebruck fteben, find wegen ber bezüglichen Bemerkungen für bie Geschichte seines Zeitalters von großem Intereffe. Die historia translationis Marcellini et Petri scheint um bas Jahr 830 geschrieben. Bieles Andere wird E. zugeschrieben, ift aber ficher unacht; 3. B. Historia Saxoniae, s. libellius de adventu, moribus et superstione Saxonum; Historia translationis St Alexandri. — abbreviatio Chronici ab N. C. usq. ad. a. 809. — Psalterium de adoranda cruce, einem gewissen Lupus ge-widmet, aber nicht bis auf uns gefommen. Eben so wenig glaudwurdig ift die Sage: E. habe einen Plan entworfen jur Berbindung des deutschen Meeres mit bem mittellandischen u. schwarzen mittelft zweier Ranale, von benen ber eine bie Berbindung zwischen der Mosel u. Saone hergestellt, der andere aber einen Beg von dem Rheine nach der Donau eröffnet haben wurde. Stenglein.

Egmont, Rame eines berühmten niederlandischen Geschlechts, wahricheinlich so benannt von dem Dorfe ober ber Abtel Egmont im Bezirke Alfmaar in Rordholland. Merkwürdig aus biefem Gefchlechte find: 1) Arnold v. E., 1423-73 Bergog von Belbern (f. b.). - 2) Rarl v. E., geboren gu Bavre 1467, Sohn Abolphe von Gelbern, nahm 1492, nach beffen Tobe, ben Titel als Bergog von Belbern an u. fam 1498 jum Befige bes Landes. Er ftarb 1538. (S. ben Art. Gelbern.) — 3) Lamoral, Graf v. G., Bring von Gavre, geboren 1522, folgte mit feinem Bruber (gestorben 1541 ju Murcia) Rarl V. nach Algier 1541, u. begleitete biefen in ben Rrieg u. auf ben Reichstagen in Deutsche land, unterhandelte bie Bermählung ber Konigin von England, Marie Tubor, spater auch ber frangöfischen Isabella mit bem spanischen Infanten Philipp, und befchligte bie spanische Reiterei bei St. Quentin (1557) und Gravelines (1559). Der früher so ftolze und genufsuchtige Hofmann schlug fich ploplic, unzufrieden mit der Politif Philipps, u. wahrscheinlich aus Privatintereffe, auf die Seite des Bolfes. Er nahm ale Statthalter von Flanbern u. Artois lebhaften Antheil an ben Umtrieben, welche zuerst die Entfernung des Ministers u. Cardinals Berrenot 1564 zur Folge hatten und einen unruhigen Charakter annahmen, als E.s Senbung nach Spanien (1565) biefem zwar außerliche Ehre — er wurde am fpanischen Sofe mit vielfachen Gnabenbezeugungen überhauft, — bem Lanbe aber bie freiheiteverlegenden foniglichen Ebicte brachte. Aber gerade bieg erbitterte E., u. er

verhinderte menigstens nicht bas Busammentreten ber Geusen (f. b.) im Februar 1566. Doch hatte er nicht ben Duth, sich offen zu ber Sache ber Insurgenten ju bekennen, ba er ben möglichen Berluft feiner Befigungen fürchtete; ja, bet ber Belagerung von Balenciennes leiftete er thatigen Beiftand, ichwor der Bergogin bie Aufrechthaltung ber alten Religion u. brach mit bem Bringen von Dranien (f. b.) und ben Beufen vollftanbig. Auch verfuhr er gegen bie Calviniften mit außerfter Strenge. Ale Alba (f. b.) 1567 anfam, ging er ihm, auf Die warnende Stimme Dranien's nicht achtend, entgegen und glaubte fcon, fich beffen Bertrauen erworben zu haben, ale biefer ihn im Staaterathe verhaften u., tros feiner Protestation gegen den von Alba eingesetzten Blutrath (E. bestritt als Ritter Des golbenen Bliefes Die Competenz Diefes Rathes), wegen nicht vollftanbiger u. genugenber Entgegnung ber 90 gegen ihn gerichteten Antlagepuntte, am 5. Juni 1568 auf bem Martte ju Bruffel, jugleich mit dem Grafen Sorn, bin-Tichten ließ. G. farb, obichon er noch in ben letten Augenbliden auf Begnabigung hoffte, mit Faffung. Seine ehemalige Geliebte, Johanna Lavil, fant bei feinem Todesstreiche ebenfalls todt zu Boben. Im Bolfe aber vermehrte diese That den Haß gegen Herzog Alba, und der hingerichtete E. galt für einen Martyrer ber Freiheit. E. war mit der Herzogin Sabina von Bapern vermählt. Gothe hat ihn in seinem Drama zu einem Gelben gestempelt. Bergl. Bercht, "Geschichte bes Grafen von E." (Lpz. 1810). — 4) Philipp, Graf v. E., Cohn bes Borigen, biente Bhilipp II. ale treuer u. elfriger Ratholit, u. ward mit 18,000 Dann bem Berzoge von Mayenne zu Gulfe geschickt. Er erklarte felbft feinen Bater fur einen Rebellen. Er fiel in ber Schlacht bei Ivry (1590) gegen Heinrich IV. Das Haus E. ftarb aus mit 5) Procopius Franz E., fpanischem General ber Cavallerie, im Jahre 1707.

Egoismus, Selbftliebe, ober vielmehr Selbftsucht, nennt man biejenige Billendrichtung, die Alles nur auf sich bezieht u. die Andern (Menschen) bloß als Rittel für ihre eigenen, selbstischen Zwecke zu benügen trachtet. Der consequent durchgeführte E. ist die Vernichtung aller wahrhaften Sittlichkeit, u. ebenso aller wahren u. ächten Freiheit (im weitesten Sinne des Wortes). — Unter speculativem E. (im Gegensaße zu dem eben genannten, dem praktischen E.) versteht man in der Philosophie diesenige Behauptung, daß, außer dem Ich, Richts wahrbaft eristire, sondern bloß Borstellung u. Idee des Ich sei. Die Kritif hat längst dargethan, zu welchen Absurditäten eine solche Annahme führe. — Unter physischem E. versteht man den Selbsterhaltungstrieb, der, als solcher, weder gut

noch schlecht ift.

She ist die, zur Fortpflanzung und Erziehung des menschlichen Geschlechtes, zur gegenseitigen Unterkühung u. sittlichen Bervollsommnung von Personen versschiedenen Geschlechtes geschlossen Berbindung. Sie erscheint theils als Ronogamie, wenn diese Berbindung von zwei Personen eingegangen wird, theils als Polygamie, wenn entweder ein Mann mehre Frauen, oder eine Frau mehrere Ranner hat. Die Polygamie bestand im Alten Testamente seit Lamech, in Folge göttlicher Julassung (Bellarmin de matrim. c. 11.), ist aber den Christen (Matth. 19, 4 st. Cono. Trid. Sess. XXIV. can. 2. Sanchez, de matrimonio lid. 7. disp. 80) gänzlich untersagt. Gestistet wurde die cheliche Berbindung von Gott im Paradiese und dauerte, als natürliche, bis zur Ansunst Christi fort, der dieselbe (Cono. Trid Sess. XXIV. can. 1.) zur Würde eines Sacramentes erhoh. Die sogenannten Resormatoren des 16. Jahrhunderts zählten diese Lehre von dem sacramentalen Charaster der E. unter die Misbräuche und Berunstaltungen des reinen Christenthums, das sie wieder hergestellt zu haben versicherten, indem sie behaupteten, das die E. nur eine gewöhnliche Handthierung sei. Wenn dieses die alte, ursprüngliche Lehre wäre, dann müßte das reine Christenthum sehr früh untergegangen sehn, da nicht nur die schismatischen Griechen u. sämmtliche orientalische Secten (Perpetuité de la soi ed. Migne, Paris 1841. T. III. p. 966, Assemann, Biblioth. Forient. T. III. P. I. p. 356. P. II. p. 319), sondern auch die

Bater ber fruheften Jahrhunderte Die E. ale ein Sacrament betrachten, u. felbft ber Apostel Baulus (Ephef. 5, 25) bie E. als ein großes Sacrament in Christo und in ber Rirche bezeichnete, alfo in ihr feine "gewöhnliche Santhierung" fand. Die, burch bas Sacrament ertheilte, Gnabe besteht barin, bag bie naturliche Buneigung vervolltommnet, bas E.-band befestigt und bie E.-leute geheiliget werben. Man unterscheibet eine gefetliche (matrimonium logitimum), gefchloffene (m. ratum) und vollzogene (m. consummatum) E. Die erftere (auch m. vorum genannt) findet unter Ungläubigen flatt u. fann aufgelost werden, wenn ber eine Theil jum Chriftenthume übergeht, u. ber andere nicht mit ihm in Frieden leben will. Ein matrimonium ratum ift bie facramentale E., bie noch nicht burch ben ehelichen Umgang vollzogen worben ift. Sie fann (Conc. Trid. Sess. XXIV. can. 6) burch ben Eintritt bes einen Theiles in einen Orden gelost werden; bas matrimonium consummatum bagegen tann nur burch ben Tob getrennt werben (Cons. Trid. Soss. XXIV. can. 7). Durch diefe Lehre unterscheidet fich die fatholische Rirche von den von ihr getrennten Religionsparteien, welche die Auflosbarfeit des E-bandes behaupten. Auch hierin haben fie das gesammte christliche Alterthum gegen sich, wie von Moy in seiner (leiber unvollendet gebliebenen!) Schrift "Geschichte des christlichen E-rechtes," Thl. 1., Regensburg bei Bustet 1833, S. 10 ff., aus ben Quellen nachgewiefen wurde. Daß die Griechen im galle bes E.bruches bas E. band trennen, hat lediglich in ber lauen Praris feinen Grund, welche, besonders feitbem die Raifer fich jum Chriftenthume bekannten, Die bequemen weltlichen Gesetze ben firchlichen vorzog, feineswegs aber in einer, Die Auflösbarfeit ber E. begunftigenben Theorie (Don a. a. D. S. 120 ff.). -Daburch, bag bie fatholifche Rirche mit ber ftrengften Confequeng an bem Grundfape von ber Unauftosbarteit festhielt, u. felbft auf Die Befahr bin, gange ganber bem Schisma verfallen ju feben, benfelben nicht aufgab, bat fie bie Grundlage der Civilifation vor Faulnif bemahrt, und dem Menfchengeschlechte einen Dienft erwiesen, beffen Große nur Jene zu ermeffen nicht im Stande find, welche ben Launen ber Sinnlichkeit eine entscheibende Stimme beigelegt wiffen wollen. Die heilige Schrift bezeichnet (1 Mos. 2, 24) die eheliche Berbindung als die Berbindung ju einem Fleische: eine vielsagende Bezeichnung, beren tiefe Bebeutung in Beziehung auf die E.-manner ber Apostel Baulus (Ephef. 5, 24-31) entwidelt hat. Diefe außere Einheit fest aber eine in nere Einheit, eine Einheit bes geistigen Lebens, ber Soffnungen, Buniche u. Bestrebungen voraus, bie ohne Einheit in ben religiofen Ueberzeugungen nicht erreicht werben fann. hieraus leuchtet ein, bag eine wahrhaft driftliche E., Die ein Rachbild ber Berbindung Chriftt mit feiner Rirche fenn foll, eben nur in ber von Chrifto gefifteten Rirche, u. unter Mitgliebern biefer Rirche möglich ift, und eheliche Berbindungen außer berfelben hinter biefem Borbilde in ber Birklichkeit weit jurud bleiben muffen, weshalb auch bie katholifche Rirche ben gemischten Chen (f. b. Art.) nie gunftig seyn fann, ba fie in ber That, wie hirscher in seiner Moral (Tubingen 1836, Th. 3, S. 490) sagt, ein Element in fich haben, welches die Gatten nie und nimmer zu einer rechten Ginheit bes Lebens tommen laft, fo daß nur eine rein außerliche Auffassung ber E. diefen Berbindungen bas Wort reben fann. Buchmann.

Ehen, gemischte, find cheliche Berbindungen, entweder zwischen Glaubigen und Ungläubigen, oder zwischen Christen von verschiedenem Glaubensbekenntnisse; also namentlich zwischen Katholiken und Richtkatholiken (Protestanten, Deutsche katholiken). Erstere sind schlechthin verboten und bilden ein trennendes Ehes hindernis (s. Berschiedenheit der Religion, disparitus cultus); lettere sind zwar von der Kirche nicht schlechthin (absolut) verboten, wurden aber doch von ihr stets misbilligt und nur unter gewissen Bedingungen für zuläsig, nicht für schlechthin erlaubt erklärt. Das Berbot der Kirche, (votitum occlosiae) bilbet noch ein ausschleches kirchliches Hindernis, und kann nur im Wege der Dispensation gehoben werden. Die bürgerliche Gesetzgebung bestimmt zwar bisweilen, wie z. B. in Württemberg, das die g.n E. keiner Dispens bedürfen; allein

daß fie die alleinfeligmachende fei." Damit ift allerbings nicht gefagt, bas jur fatholischen Rirche nur die gehören, die den Ramen Diefer Rirche tragen, sonbern jeder getaufte Denfch, welcher ohne eigene Schuld im Irrthume lebt. Die-jenigen, die, vom Berlangen nach Bahrheit befeelt, nach bestem Wiffen und Bewiffen Gutes zu thun redlich bemuht find, wenn auch außerlich von ber Rirche getrennt, find boch ber Gefinnung nach als mit ihr verbunden angefeben. aber als Ratholif geboren ift, und nachher diefe fcon erfannte Rirche verläßt. für den gibt es fein Beil, wenn er in diefer Trennung von der Rirche ftirbt, fowie auch für ben nicht, ber biefe Rirche fennt und boch befampft, auch fur ben nicht, ber felbst Schulb baran ift, bag er nicht jur Erfenntniß ber Wahrheit gelangt. Damit verbammen wir boch feineswegs ben einzelnen Menschen (bas Inbividuum), der im Jrrihume lebt; benn wie weit er Schuld ift, daß er die Babrheit nicht hat, bas weiß nur Gott allein; auch hanbelt es fich hier nicht eigentlich barum, wer selig wird, sondern was selig macht. Und ba fieht benn unerschütterlich der Sat fest: "Selig macht nur Christus." Dieser aber hat eine sichtbare Anstalt, die Rirche, gegründet, mit welcher er so innig verbunden ift, wie die Seele mit dem Leibe. Es gibt feinen Chriftus ohne Rirche, und feine mabre Rirche ohne Christus. "Ein Leib ift, fagt ber heilige Coprian, und Gin Geift; Gine Boffnung unferer Berufung, Gin Berr, Gin Blaube, Gine Taufe, Gin Gott. Es fann berjenige Gott nicht mehr jum Bater haben, ber bie Rirche nicht jur Mutter hat. Konnte Einer entrinnen, ber außerhalb ber Arche Roe's war, fo mag auch ein folder, ber außerhalb ber Rirche ift, entrinnen" (Cypr. de unit ). (6. bas Rabere in bem Artifel Alleinfeligmachenbe Rirche.) Es ift baher nichts Unwesentliches, was ben Ratholifen vom Protestanten scheidet; es find Fragen von bochfter Bichtigfeit fur bas Beil ber Seele. Der Ratholit fiebt im Broteftantismus einen Lehrstand ohne gottliche Auctorität und Sendung, eine Religion ohne Priefterthum, ohne Opfer, ohne Mittel ber Gundenvergebung, eine Religion, welcher funf Sacramente mangeln, Die fur bas Beil ber Seele bochk wichtig find; endlich ein Rirchenwesen ohne gottlich gestiftete hierarchische Drb-nung. Dagegen fieht ber Protestant in ber katholischen Rirche eine, auf Anmagung und Taufdung beruhenbe, hierarchifche Gewalt, eitle Menfchenfapungen, wibernatürlichen Demiffendzwang, in ihren religiöfen lebungen und Onabenmitteln eine trügerische Wertheiligkeit, die mit dem allein seligmachenden Glauben und mit der Rechtfertigung durch denselben unverträglich ift; was dem Katholiken als das Heiligke u. Chrwurdigfte erscheint, das heilige Mesopher und der im allerheiligften Altaresacramente gegenwärtige Gott, bas ift tom Gobenbienft. Der moberne, lichtfreundliche Protestantismus verwirft alle positibe Offenbarung, artet in vollendeten Unglauben, in ein neues Beibenthum aus, welches fur Die fittliche und ftaatliche Ordnung weit gefährlicher ift, als das alte, welches boch noch Ehr-furcht vor ben Gottern und bem Geiligen hatte. Diefe Gattung von Brotestanten hat alfo die fatholische Rirche geradezu ale Ungläubige anzusehen. Und bier gilt bas Bort bes Apostele: "Was hat ber Glaubige mit bem Unglaubigen ju thun?" 2. Kor. 6. "Biebet mit dem Ungläubigen nicht an ein em Joche." Darf man es daher der fatholischen Rirche verargen, wenn fie als liebende Mutter ihre Rinder vor folden Berbindungen warnt, wenn fie diefelben ale feelengefahrlich und fündhaft anfieht und fle beshalb weber billigt, noch mit bem Segen, noch mit Ge-bet ober irgend einem religiöfen Ritus beehrt wiffen will, um baburch nicht burch bie That ju billigen, was fie mit Worten verwirft? Soll fie eine funbhafte Handlung noch durch Ertheilung bes Segens gutheißen? Wurde fie die, ihr von Gott verliehene, Gewalt nicht migbrauchen, wenn fie burch eine feierliche Sandlung eine Che guthieße, aus ber fie nur ungehorfame, feindfelige Rinder gu erwarten hat? Gerabe bieß, fagen nun bie Protestanten und Die mit ihnen fom-pathistrenden sentimentalen Katholiten, ift ein Beweis von Gewiffenszwang. Allein Die fatholische Rirche zwingt ja nicht; fie will nur, baß fie nicht gezwungen werbe, ben Reim ber Berftorung in ihrem eigenen Saufe ju nahren, fonft mußte fie am

Enbe, was ber tolerante Protestantismus auch wirklich in neuester Zeit schon von ihr gefordert hat (vgl. die Entfernung bes Raplans Roos in Frankfurt), Jedem ohne Unterschied im Beichtgerichte die Absolution ertheilen. Bas hat benn ber katholische Theil für ein Rocht, den Segen zu verlangen? Stellt er fich durch seinen Ungehorsam gegen die Kirche nicht auf bieselbe Stufe, wie ber Protestant? Er fundigt ber Rirche bie Rinbschaft, fie ihm die Mutterschaft auf (Mon a. a. D. S. 117). Er entzieht ber Kirche die Kinder, sie ihm den Segen, an dem ihm, da er die Mutter verachtet, ohnedieß nicht viel liegen kann. Der nicht katholische Theil, der sich freiwillig von der Mutter getrennt, nicht mehr zu ihr gehört, nicht an sie glaubt, was soll denn dieser für Rechtsansprüche an den Segen derselben haben? was kann er ihm nüben? Die katholische Kirche will nicht; wie ber Indifferentismus unserer Tage die g.n Ehen zur Proselytenschule machen, fie nimmt dieselben nicht in Schut, und hatschelt und pflegt dieselben nicht; fle mahnt vielmehr, was übrigens auch die alte orthobor protestantische Rirche gethan, von benfelben ab. Wenn bie fatholifche Rirche von bem protestantischen Chetheile forbert, daß er die Kinder in der katholischen Religion erziehen laffe, so forbert fie Richts, was mit seinem Gewiffen nicht vereinbar mare, benn er hulbigt ja feinem Rirchenglauben, er hat nur feine Privatuberzeugung, Die er fich von Riemanden aufdringen läßt, ju welcher er aber auch Riemanden, felbft nicht seine Kinder, folgerecht verpflichten kann. Budem weiß er, daß seine Kinder in der katholischen Religon dasselbe, was im Protestantismus — das Evangelium, und dazu noch mehr Sacramente finden, also im Seelenheile nicht verfurzt werden. Daß und warum bei g.n E. bas Sacrament nicht wurdig empfangen, fomit auch Die Onabe beffelben nicht gehofft werden tonne, ift fcon ermahnt worden; ebenfo, wie febr ber Glaube bes fatholischen Chetheiles gefährbet, und wie nur ju leicht beillofer Indifferentismus u. religiofe Gleichgültigkeit burch biefelben erzeugt werbe. Dieß geschieht besonders hinsichtlich ber Erziehung der Rinder. Diese ift gewöhnlich eine ganz verfehlte, weil es ihr an Ginheit gebricht. Bas die tatholische Dutter pflanzt, bas zerftort nicht felten ber protestantifche Bater, und umgefehrt, burch hamische, spottende Bemerkungen. Wie werben bie Rinber fich an Die Bebrauche ber Kirche gewöhnen, welche fie ju Saufe als Auswuchse bes Aberglausbens verachten horen? Wie werben fie bie Kirchengesetz gewiffenhaft beobachten, wenn fie dieselbe vom irrglaubigen Bater, ober von ber Mutter übertreten feben? Bas ift verführerischer sur bas Rind, als bas Wort und Beispiel bes Baters ober ber Mutter? Wird die Gleichgültigkeit in ber Religion von Seiten ber Eltern nicht auch Gleichgultigfeit bei ben Rinbern erzeugen? Um einanber nicht gu nahe gu treten, um bie gefchachtliche Zuneigung nicht zu fcwaachen, wird Alles, was fich auf die Unterscheidungslehren bezieht, vermieden, oder verkleistert und indifferenzirt werben. Aber, fragt Dr. Stricher mit Recht, wird bie geschlechtliche Salbbetaubung bleiben? Der materielle Bortheil feine Schimmer behalten? Benn bann aber biefe Betaubung und Taufdung weg ift, welch ein langer, Atter Gram ob ben Rindern, die (ber Ueberzeugung des betreffenden Gatten gemaß) im Irrthume erzogen werben! Und endlich die Erziehung ber Kleinen felbft - bieß Saupt-giel ber ehelichen Bereinigung, wie fteht es bamit? Benn in einer guten Erziehung Durchaus Rirche und Saus jufammenwirten muffen, wie fteht es bamit? Wenn in einer guten Erziehung die Gatten überhaupt, namentlich in ihrer religiofen Rich. tung, einig fenn muffen, wie fteht es bamit? Und wenn in einer guten und freudigen Erziehung Die Aeltern mit ben Rinbern, wie zu hause ihre Anbacht verrichten, so auch gemeinsam mit ihnen jum Sause Gottes geben muffen u. geben, wie fteht es bamit? Frage man über all biese angeführten Buntte nicht sowohl oberflächliche u. parteilsche Scribler, sondern die in Rede stehenden Gatten selbst; es ift vielleicht nicht eine gemischte Che, in welcher (auch bei sonftigem friedlischen Busammenfein) bie Gatten nach Jahren nicht bie Ueberzeugung aussprächen, es ware beffer gewesen, wenn fle fich nicht gefunden hatten. Dir wenigftens ift feine andere bekannt. Es bleibt in ihrem Berhaltniffe eine frante, nie zu bei-Realencyclopabie. III.

lenbe Stelle." a. a. D. Diefe golbenen Borte find mahr u. gang ber Erfahrung gemäß. Endlich tommt noch in Betracht bie Ungleichheit ber Rechte, bie freilich in der ersten Liebeshise nicht beachtet wird, die jedoch ihre wirkende Rraft in der Stunde des Unfriedens außert. Denn, tritt der traurige Zeitpunkt ber Abneigung ein, fo erwacht bei bem protestantischen Theile gar balb ber Bedanke einer möglichen Scheidung. Bei ber, in unserer Zeit bei ben protestantischen Gerichten bestehenben, Menge von Scheidungsgrunden wird die Scheidung nur zu leicht ausgesprochen. Und wer ist dann ungludlicher, als der katholische Chetheil, der bei Ledzeiten seines Gatten keine zweite Che schließen darf! Rur wenige Regierungen, wie z. B. die österreichische, haben viese Ungleichheit gefühlt und auch dem protestantischen Theile die Heirath bei Ledzeiten seines getrennten Batten unterfagt. Belcher Strom von Ungludefällen fich bei folder neuen Berbindung über die aus erfter Che erzeugten Kinder, wenn fie noch klein find, hinwälze, u. welche traurige Gefühle sie, wenn sie schon erwachsen sind, durch das ganze Leben begleiten, läßt sich mit einer Feber nicht beschreiben, ohne die Aergernisse in Erwägung zu ziehen, die aus der Scheidung, noch mehr aus der neuen Berbindung entstehen. Man sollte freilich meinen, die Katholiken sollten durch die Bergangenheit u. durch die Gegenwart, durch die traurigen Beispiele in Preußen, namentlich in Schlesten, flug geworden seyn: allein der Indisserentismus, die Gleichgültigkeit gegen die Religion, die in den Schulen ganz absschilch in das zartere Herz der Jugend gepstanzt wurde; die, in Folge des Lessens von Romanen u. verderblichen Theaterstücken schon frühe zerstörte, jungfräus liche Sittsamkeit u. die allzu früh erwachte finnliche Liebe; die romanhafte Anschauung von der Ehe, die Begunftigung folder Ehen von Seiten der Staateregierungen: fie find bie Urfachen, warum gemischte Chen, trop aller traurigen Erfahrungen, nicht selten find. Man hat in neuerer Zeit fich in u. außer ben Stanbefammern bie unbantbare Dube gegeben, ben Beweis ju fuhren, baß bie sogenannte strenge Praxis bei g.n E.n eine Reuerung sei, von der die Airche Richts gewußt habe, während die milbere Praxis, nach welcher einzelne kaiho- lische Geistliche aus Leichtsinn, oder Menschensurcht, oder Gefallsucht, g. E. under bingt einsegneten, ein altes rechtsfraftiges Gewohnheiterccht fei. Bas es mit biefem Gewohnheitsrechte für eine Bewandtniß habe, bas hat Dr. E. Seis in feiner Schrift: "Der firchliche Berfehr zwischen Ratholifen u. Brotestanten und Die Discordanz zwischen ber Staats - u. tatholischen Kirchengewalt." (Friedberg in ber Betterau 1830, S. 97 fg.), u. ber Berfaffer ber Cenfuren über bie Ab-weisung bes Bischofs von Rottenburg burch Die württembergische Abgeordneten-Rammer im 5. Capitel vom "ungefestlichen 3wade jur Ginfegnung g.r E." S. 44 fg., vom juribifchen Standpunfte aus grundlich gezeigt. Diefer milben Praris fehlt es an ben wefentlichen Requifiten: a) an ber Einwilligung bes Rirchengesetzgebers. Denn eine ftillschweigende Ginwilligung kann immer nur ba angenommen werben, wo nicht eine entgegenstehenbe ausbrudliche Billenserflarung vorliegt (non valet consuetudo contra canones) vgl. c. 4. D. 10. c. 4, 5 X. de consuet. Die Zeit, zu welcher, u. bie Art u. Beife, wie ste eingeführt wurde, beweist, daß fie fich auf teine gefchriebene Rirchenvorschrift ftust. b) Die Kraft eines Kirchengesetes sollen nur fromme, vernünstige u. solche Observanzen haben, welche kein Bergeben enthalten (c. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 de consuet). Die milbe Praris erscheint also als misbrauchliche Observanz, als Cors ruptel vgl. c. 11, X. de consuet. Dieß ergibt fich auch aus bem, was wir von g.n E. bereits beigebracht haben und geschichtlich noch beibringen werben. Fast man die milbe Praris, in ihrer Eigenschaft als Observanz, im Gegensate gur consustudo im engern Sinne, b. h. ale eine, von ben Rirchenbehorben bei Ausübung ihrer Dienftverrichtungen gleichformig u. gefehlich befolgte Rorm in's Auge: fo ift flar, bag bie Rirchenbeborben verpflichtet find, bei Ausübung ihrer Amtehanblungen auf's firengfte bie ihnen burch bie beiligen Ranonen vorgezeich nete Instruktion einzuhalten; jede Abweichung von biesen, ober (wo es in einem

bestimmten Falle an einer genauen instruktiven ober gesethlichen Bestimmung fehlt) jebe Abweichung von bemienigen, was ber Rirchenbeamte nach feiner besten leberzeugung in Diefem Falle für bas bem Geiste ber Rirchengesete Entsprechendfte halt, ift eine unerlaubte Sandlung, bie um fo weriger gur Begrundung einer gefehlich fraftigen Gewohnheit fur geeignet erachtet werben muß, als bie Beborben ber Rirche ftete nur im Auftrage ber bochften Rirchengewalt, von welcher fie ihre Amtofakultaten herleiten, handeln, jede Zuwiderhandlung gegen ein absolut, oder auch nur hypothetisch gebietendes Geseh, aber einen Amtoerces begrundet. Reine Rirchenbehorde darf eine Praxis anerkennen u. das Berfahren anderer Rirchenbehörden jur Richtschnur ihres eigenen Berfahrens nehmen, wenn Die Beispiele u. Prajudizien mit ben flaren Gefegen, ober, follten biefe auch mangeln, mit dem Geiste der Kirchengesetzebung nicht vollständig harmoniren. Da nun, wie wir aus dem geschichtlichen Theile sehen werden, in Beziehung auf die g.n E. der Buchstabe der Lirchlichen Gesetzebung eben so klar, wie der Geist derselben ift, so ergibt sich von selbst, was von der vielgerühmten wurttembergie ichen Braris zu halten fei. Diefe, welche von bem Berfaffer ber Cenfuren als "gefehlos, rechtelos, geachtet" bezeichnet ift, wird in ihrer traurigen Confequenz noch immer festgehalten. Außer ben, schon fruber jur Strafe auf Raplaneien gurudversetten zwei Bfarrern, u. bem auf eine Landpfarrei versetten Universitäts-Brofessor Dr. Da a, wurde erft fürzlich wieder ein allgemein geachteter Detan, zum allgemeinen Schmerze u. Betrübniß ber aufrichtigen Katholiken, auf eine Pfarrei zurudversett. Freilich steht diese Praxis beshalb im civilistren Deutschland, gewiß nicht jum Ruhme ber Regierung in einem constitutionellen Staate - nunmehr vereinzelt da. Man sucht freilich dieselbe, sich stügend auf den falschen Grundsat von der Omnipotenz des Staates, nach welchem jedes Kirchengeset dem Staatsgesete, ja sogar jeder einzelnen Berordnung untergeordneter Resgierungsbehörden weichen soll, zu vertheidigen. "Ber or d nun gen u. Geset, so lautet der traurige Grundsat, von dem man in Württemberg bei der Unterstands handlung über bie Grangscheidung ber Rirchen = u. Staatsgewalt, ober richtiger "Gefcafteabtheilung" ausging, Die bieber bestanden, burfen nicht andere gebeutet, an bem, was ausbrudliche Borfchriften irgend einer Art bereits geordnet haben, barf Richts geanbert, sondern hochstens, wo dieß möglich ift, eine Geschäftsverseinfachung angebracht werben." Aftenmäßige Darstellung ber Berhandlungen ber württembergischen Kammer ber Abgeordneten über die Angelegenheiten ber fathos lischen Rirche in Burttemberg auf bem Landtage 1841 — 42. Stuttgart bei Mehler. S. 73, 74. Allein bie fatholische Rirche wird auf ihr angestammtes, von Christo bem herrn ererbtes Recht, welches, namentlich in Deutschland, selbst burch die Reichsgesete, burch kaiserliche Constitutionen, Reichsabschiede, Bahl-Capitulationen, Concordate, Berfassungeurfunden zc. ebenso, wie das des Staates verbrieft ift, nicht aufgeben; sie wird dasselbe in immer neuen Rlagen geltend machen u. gegen Eingriffe in dasselbe vor aller Welt so lange feierlich protestiren, bis es anerfannt wird. Die fatholische Rirche in Buritemberg wird, ba man baselbft fich so gerne auf bie Sobenftaufen beruft, nicht vergeffen, mas Friedrich II. in ber Authentica ncassas fagt: bag alle Staategefete u. Gewohnheiten, welche ben Rechten u. Freiheiten ber Rirche zuwiderlaufen, caffirt und wirfungelos seien. Bgl. Johann Brunnemann Comment. in Cod. lib. 1. tit. 2. de SS. Eccles. ad h. Authent. Sie wird nicht vergeffen, baf bie Beschluffe bes Concile von Trient in Deutschland anerkannt find, daß noch in Rraft ift ber Religiones friede, ber in S. 20 nur bie ber Mugeburgifchen Confession Bugethanen vorlaufig, u. bis zur endlichen christlichen Bergleichung ber Religion, ber Jurisdiftion ber fatholischen Kirche entnahm, diese felbst aber in ihrer Integrität fortbestehen ließ." "Aber in andern Sachen u. Fällen, ber Augsburgischen Confession nicht gelangend, soll die geistliche Jurisdistion burch die Erzbischöfe, Bischöfe und andere Bralaten, wie beren Exercitium an einem jeden Orte hergebracht, und sie deren in Uebung u. Gebrauch u. Boffeffion find, hierfur wie bieber unverhindert erers

eirt, geübt und gebraucht werben." Sie wird nicht vergessen, bag burch bie Bahlcapitulation von 1690 art. 14. \$. 5. bie beutschen Kaiser, als Schutherren ber fatholischen Rirche, beren Rechtsnachfolger bie jegigen Regenten find, beschwuren: "so wollen wir baran senn, baß ble causae saeculares ab ecclesiasticis rechtlich biftinguirt, auch bie barunter vortommenben zweifelhaften Falle burch gutliche, mit bem papftlichen Stuhle vorzunehmenbe, Sandlung u. Bergleich et. ledigt werden mogen." Sie wird nicht vergeffen, daß namentlich in der wurttembergischen Berfaffungeurfunde mit Flammenzugen geschrieben fieht: "Jeber, ohne Unterschied ber Religion (alfo auch die fatholischen Geiftlichen), genießt im Ronigreiche ungeftorte Gewiffensfreiheit." S. 27. Die Leitung ber innern Angelegenheiten ber fatholischen Rirche fleht bem Landesbischofe nebft bem Domcapitel au. Derfelbe wird in Diefer Sinficht mit bem Capitel alle Diejenigen Rechte ausaben, welche nach ben Grundfagen bes fatholischen Rirchenrechts mit jener Burbe wefentlich verbunden find." Sie wird nicht vergeffen, bag ber Gefengeber bes vielbefprochenen Religionsebictes ben besten Commentar jur Auslegung besfelben in ben Worten gegeben hat: "Um unfern foniglichen Unterthanen, ju welchen ber bieber aufgenommenen driftlichen Religionsparteien fie auch gehoren, eine freie u. ungehinderte Religiondubung in bem gangen Umfange unfere Ronigreiches zu sichern, seben wir bem Geifte bes mahren Christenthums gemäß fest 2c."
— Geschichte ber gemischten Chen. Es ift mahr, die g.n Chen find nichts Reues, sie find etwas sehr Altes — fie find so alt, als ber Sundenfall bes Menschen. "Es geschah, ale bie Menschen begannen fich zu vermehren auf Erden u. ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes (die Rachfommen Sethe) bie Tochter ber Menschen (bie Rachtommen Raine), daß fie schon waren u. nahmen sich Weiber von allen, die ihnen gesielen. Da sprach Tehova: nicht soll mein Geist im Menschen walten ewiglich, wegen ihrer Ber-gehung; er ist Fleisch." 1. Mos. 6. Daher gab Gott schon durch Moses das Berbot: "Du sollst dich nicht mit den Kananäern in eine Heirath einlassen, beine Tochter nicht ihrem Sohne, ihre Tochter nicht beinem Sohne gur Che geben; benn fie wird beinen Sohn verführen, er wird von mir abfallen." 5 Dof. 7. Der Grund des Gesetzes war also: Gefahr der Berführung jum Abfalle vom wahren Glauben. Abraham beschwur seinen Knecht Elieser, seinem Sohne tein Beib aus den Kananitern zu nehmen. Da die Israeliten nach der Eroberung bes gelobten ganbes mit abgottischen Boltsftammen gemischt lebten, mar bie Befahr bee Abfalles um fo größer, vgl. Rum. 25, 1-3; Josua 23; Richter 3. Der weise König Salomo wurde burch gemischte Ehe jum Thoren, ging fremden Göttern nach und ward unglücklich, 3. Könige M. Rach der Rücktehr aus der babylonischen Gefangenschaft, wo sich die Juden mitunter in g. E. eingelassen hatten, erneuerte Esdras das Berbot Mosts. Esdra 9, 10; Rehem. 13. Der Grund ift auch hier bas Diffallen Gottes und Abfall vom Glauben. Burben bieweilen Difchehen gestattet, fo war Grundbedingung ber Uebertritt gur judifchen Religion und Erziehung aller Kinder in berfelben. Rutschfer die g.n E. S. 3. Bas nun die Lehre bes Christenthums in Betreff ber Che anlangt, fo haben wir schon oben, beim Begriffe u. Wesen ber Che, hervorgehoben, bag bie Grund-Bebingung bie Einheit in der Liebe fei, u. zwar jener Liebe, die nicht ftirbt, ber himmlischen, nicht ber irbisch finnlichen. Diese hat ihre Wurzel im Glauben u. in ber Furcht Gottes, in bem Bestreben, Alles zu vermeiben, was uns von Gott trennt und ihm missällig ist. Christus verlangt vor Allem Einheit mit ihm und burch ihn mit bem Bater im beiligen Geifte. Da nun die von ihm gestiftete Kirche sein Leib ist, so ist Einheit mit der Kirche auch Grundbedingung der Einheit mit Christus. Wenn daher Christus sagt: "Bleibet in mir, so wie ich in euch!" so ist es dasselbe, als wenn er sagte: "Bleibet in Einheit mit der Rirche, wie ich mit berfelben in fteter Berbindung u. beren Saupt bleibe; ober, was Eins ift, bleibet in ber Bahrheit, benn meine Rirche ift eine Saule und Grundfefte ber Bahrheit; haltet es nicht mit ber Welt, wie auch ich es nicht

mit ihr halte, heiliget euch in der Wahrheit, für die ich mich aufgeopfert habe. Joh. 15, 17. Hierin liegt das große Geheimnis der Ehe: sie soll eine Ehe im Herrn senn, 1. Kor. 7, 39. Wer aber dem Herrn anhangt, der ift Ein Geist mit ihm, 1. Kor. 6, 15. Soll die Ehe eine wahrhaft driftliche seyn, so muß fte bas reale Abbild ber Liebe Chrifti ju feiner Rirche feyn (fiebe oben); foll fie aber biefes fenn, fo muß fle abgefchloffen werben im Glauben, mit reinem Bergen u. gutem Gewiffen. Dieß schärft ber Apostel vor allem ein 1. Tim. 1,5. u. warnt vor Spaltung u. Mergerniß, Rom. 16, 7. Die Irrglaubigen foll man meiben; bieß lebrt felbft ber Junger ber Liebe. 2. Joh. 10. Der Grund ift, weil fie von ber Bahrheit abgefallen u. ihre Lehre verberblich, wie ber Krebs weiter schleicht, vgl. 2. Tim. 2, 17. 18. Tit. 3, 10. 11. Man wendet freilich ein, berfelbe Apostel sage: "Der nicht christliche Mann wird burch die christliche Frau geheiligt, und die nicht christliche Frau burch den christlichen Mann geheiligt, sonft waren ja eure Rinber unheilig, nun aber find fie heilig." Daß diese Stelle nicht von einer Che spreche, die mit einem Richtchriften erft abzuschließen sei, sondern von einer bereits abgeschloffenen (wo von zwei nichtchriftlichen Gatten, wie es zur Zeit bes Apostele oft ber Fall war, einer zum Christenthume übertrat, ber andere Nichtchrift blieb), bavon hatte man fich schon burch ben vorausgehenden Bere überzeugen tonnen: "Wenn ein Bruder eine Richtchristin zur Frau hat, u. fie zufrieden ift, ihm beizuwohnen, so schelbe er fich nicht von ihr." Diese Stelle sagt also nur soviel, daß bas gultig geschloffene Ehebundnis nicht aufgelost werden folle (bag unter gewiffen Umftanden eine Auflösung folder Ehen zuläffig sei, bieruber f. Chefcetbung); allein die schlechthinige Bulaffigfeit, ober bas unbedingte Erlaubtfebn g.n E. ift bamit burchaus nicht ausgesprochen. Bergl. Rutfchter a. a. D. s. 6. Ratholifche Bebenten über bie erzwungene Ginsegnung g.r E. Augeburg 1841. Es ift, man mag sich breben und winden, wie man will, ununterbrochene Lehre ber katholischen Kirche, ausgesprochen durch den Mund der heiligen Bater, der Concilien, der Constitutionen und sonstiger allgemein gültiger Aussprüche der Papste, das die Wischehen im Allgemeinn unzulässig, verboten, u. nur unter gewissen, von der Kirche sessen u. noch festzusehenden, Bedingungen erlaubt seine Wenge unbestreitbarer Zeugniffe hiefur findet fich bei Binterim a. a. D. von ber Unzuläffigkeit g.r E. VIII. Bb. II. Thl. S. 1-6. Rutschfer a. a. D. S. 9-46. Stapf über die Ehe; was ist von g.n E. zu halten I. Thl. §. 7—8. Wir müßen uns hier auf Meniges beschränken. Der heilige Ignatius M., ein Schüler bes heiligen Johannes, († 107) warnt vor dem Umgange mit Irrgläubigen (Schismatikern) Ep. ad Philad. c. 3. Hefele, Patres apost ed. II. p. 161. Der heilige Iren äus († 202), adv. haeres. lid. 3. c. 3. Tertullian († c. 220) fpricht fich über die Unguläffigfeit g.r E. ausführlich u. nachbrudlich aus in fetner Schrift: ad uxorem lib. 2. Er will bie Ehen nur im Beren gefchloffen wiffen, u. erklart die von und angeführte Stelle I. Kor. 7, 12 ff. gang in unserm Sinne u. begrundet die Ungulaffigfeit der Mischehen aus ihrer Ratur, als dem Befen der driftlichen Che widerstreitend, (vergl. die oben angeführte Stelle vom Glude einer chriftl. Che) u. gibt als Grund ber Abschließung solcher Eben ben Indifferentismus und irbifchen Ginn an. Der heilige Cyprian († 258), welcher fo fcon von ber Einheit ber Rirche fpricht (de unitate ecclesiae), konnte natürlich die Dischehen nur migbilligen u. verwerfen. Auch er erklart bie Stelle nubat in domino wie Tertullian (vergl. beffen Schrift: libri 3 Testimoniorum opp. ed. Oberthur T. II. p. 1-97) Beno; von Berona († 380) begrun-bet in seinen Reben (sermones varii ed. Ballerini Veron. 1739. 4. Galland. in Bibl. vett. PP. T. V.) wie Tertullian bie Ungulaffigfeit ber Mischehen aus ihrer Ratur, ale zu leicht ben Abfall vom Glauben herbeiführend, ben Frieden ber Che wegen ber Berfchiebenheit ber religiöfen Anfichten u. Uebungen ftorenb, bas Bewissen verletend; er stellt solche Ehen als gotteslästerlich (sacrilega) bar. Noli esse sacrilega, noli esse proditrix legis; eine Berratherin am gottlichen Geset nennt er eine Braut, die eine Mische eingeht. Wenn diese Bater bei den Dische

Eben junachft bie Eben ber Chriften mit Richtchriften im Auge haben, fo ergibt fich boch aus bem, von ihnen für die Unjulaffigkeit folcher Ehen Angeführten ber Analogieschluß fur die Dischehen überhaupt, aus all bem bieber Gesagten von felbft. Der heilige Ambrofius († 397), ein gewiß unverwerflicher Zeuge, fpricht fich über bie Dischen, u. zwar zwischen Chriften u. Saretifern - Irrglaubigen - nicht Ungläubigen, babin aus, bag ber Chrift, welcher mit einem Andersgläubigen eine Che eingehe, Gefahr laufe, seines Glaubens verlustig zu werden; daß eine reine Liebe bei folchen Eben faum benfbar sci u. die hausliche Andacht burch ste gestört werbe. Gewiß sehr beflagenswerthe Puntte! Bgl. deffen Schrift: do Abraham. c. 9. Derselbe ermahnt ben Bischof Bigilius von Trient brei Mal: er moge alle Sorgfalt anwenden, daß feine Gemeinde burch g. E. nicht befiedt werbe. Bergl. epist. ad Vigil. nr. 1. 7. 34. Der heilige Bleronomus († 420) hielt bie Ehen mit Baretifern noch fur gefährlicher, ale bie mit Beiben. Bergl. bessen Schrift: contra Jovin. c. 19. In seinem Briefe ad Laetam, ber so oft zu Gunften ber g.n E. angeführt wird, sagt er nicht mehr, als was wir oben über 1. Kor. 7, 14 bemerkt haben. Der heilige Augustin (+ 430) bemerkt, baß bie Difchehen weber aus reiner Liebe entftehen, noch die Liebe in ihnen lange bestehen konne. Bergl. ep. 258 ad Martian. Roch ftrenger, ale bie lateinischen Bater, find die griechischen — namentlich Bafilius, Gregor von Ragiang, Athanaffus, Chrysoftomus. Die falfchen Friedensprediger unserer Tage mogen bei bie fen bie Erflarung über spacem cum omnibus habetes lefen. Opp. Tom. XI. Homil. II. Auch die Rirchenversammlungen, sowohl die allgemeinen, als die Brosvinzials u. Diocesansynoden, haben ihre Stimme gegen die Mischehen erhoben. Schon gegen die Mitte des 4. Jahrhunderts gab das Concil von Laodicca (c. 347—381) ein allgemeines Berbot jeder ehelichen Berbindung mit Quartos becimanern, Novatianern und Montaniften, obschon biese Saretifer die Gottheit Chrifti nicht laugneten. Es erflatte folche Ehen nur bann fur zuläffig, wann ber irrglaubige Theil vor ber Ehe aufrichtig gelobte, seinen Irrthumern zu entsagen und ben mahren Glauben anzunehmen. Bergl. can. 10, 31. Der erstere fagt, daß die Katholifen ihre Sohne u. Tochter nicht unbedingt und ohne allen Unterschied (adiapopos) an die Häretifer verheirathen durfen. Cabaffutiu8 (notitia conciliorum) bemerkt zu biesem Kanon, daß das άδιαφόρως, indisserenter, dahin weise, daß die Dischehen nicht unbedingt verboten, sondern, wo eine wichtige u. vernunftige Urfache, wie &. B. wenn ber irrglaubige Theil aufrichtig versprach, ben Irrihum abzulegen u. ben mahren Glauben anzunehmen, julaffig seien. Statt bes zweideutigen indisserenter hat can. 31 ausbrudlich: si se christianos futuros profiteantur. Bergl. Ban Espen ju biefem Kanon u. Binterim a. a. D. Obgleich biefes Concil ein Provinzialconcil ift, fo haben feine Bestimmungen, ba fie in die firchlichen Gesebessammlungen aufgenommen find u. durch allgemeine Concilien bestätigt wurden, allgemeine Gultigfeit. Die um Diefelbe Beit gefeierte Synobe ju Elvira fest can. 16 eine fünfjahrige Ausschließung von der Kirchengemeinschaft für die Eltern fest, welche ihre Kinder mit den Regern verlobten. Ranon 14 ber Rirchenversammlung von Chalcedon, einer allgemeinen Synobe (a. 451), belegt mit eben biefer Ausschließung von ber Rirchengemeinschaft die Ehe mit Irrglaubigen u. erflart: baß nach firchlicher Borschrift alle, aus folder Ehe erzeugten, Rinder fatholifch erzogen werden follten. Concil von Mabe (a. 506) wiederholt ben Ranon von Laodicaa, verbietet ben Ratholiken die Ehe mit Haretikern ohne Ausnahme, wenn fie nicht versprechen, jum katholischen Glauben gurudkehren zu wollen. Dieser 67. Kanon ging in Gratian's Decret über u. erhielt baburch allgemeine Gultigkeit c 16. caus. 28. qu. 1. Aehnliche Bestimmungen enthalten noch viele andere Synoben; vergl. hierüber Binterim a. a. D. u. Kutschfer S. 17—30. Wenn in ben nachsten folgenden Jahrhunderten feine neuen Beugniffe gegen bie g.n E. vorfommen, ale etwa Berbote ber Chen mit Juden, fo liegt ber Grund barin, bag in jenen Beiten feine neuen Secten auftauchten, wegen ber Strenge ber Civilgefete gegen

fie. Sobald solche auftauchten, trat die Kirche mit ben alten strengen Bestimmungen auf. Die Synoben von Presburg 1309 untersagten die Mischehen unter der Strafe der Erkommunisation, eine Bestimmung, die Papst Clemens VI. im Jahre 1346 nach ihrem ganzen Inhalte bestätigte. Bergl. bessen Constitution bei Binterim a. a. D. und bei Raynald annal. ad a. 1346 Nro. 73. Als in Deutschland die Secte ber sogenannten Apostelbrüber allerlei verkehrte Lehrfape, befonders in Rudficht ber Unauflosbarteit ber Che, verbreitete, murbe Die Ehe mit ihnen ebenfalls unter Anbrohung ber Ercommunifation unterfagt. Das Concil von Trient beschränfte fich barauf, bie Reinheit bes Glaubens u. Die Seiligfeit ber Che im Allgemeinen ju mahren u. ben Brrthum ju verdammen; auf bie g.n E. ließ fich baffelbe nicht befonders ein. Beffenberg gibt ale Grund an: "Die gegenseitige Abneigung ber Glaubensparteien habe fich ohnehin als ftartes hinderniß folder Ehen gezeigt. (Die großen Rirchenversammlungen. IV. Bb. p. 324.) Die von bemfelben gegebenen Bestimmungen betreffen rein fatholifche Ehen. Sobald aber im weitern Berlaufe ber Reformation Die Leibenschaft ber Bemuther fich in Etwas feste u. bei bem baufigen Bertehre ber Ratholifen u. Brotestanten Mischehen entstanden, erhob bie Rirche fogleich ihre ernfte Stimme Dagegen. Bum Beweise bienen bie vielen Brovingials u. Discefansynoden, welche bie alten fanonischen Berordnungen erneuern, die Mischen verbieten, die Trauung unterfagen. Diefelben find jufammengeftellt in Beenard's Literaturgeitung, Jahrgang 1827 December; bei Stapf: Pastoralunterricht über bie Che S. 216 ff. und in Mauri de Schenkel instit. jur. eccles. ed. X. von Scheill, II. Bb. S. 416. Das Resultat ber Bestimmungen bieser Synoben ift: die Mischen find unerlaubt. Wenn ber haretische Theil bem Irrthume nicht abschwort, fo follen folche Chen weber in ber Rirche proflamirt, noch getraut werben (ex ambone ne denuncientur neque copulentur). Den Glaubigen wurde ber nabere u. vertraute Umgang mit Hareiliern verboten. Die ratio logis ist dieselbe, die wir oben angegeben haben; vergl. Autschfer a. a. D. S. 30. Der Einwurf: es seien dieß nur Bestimmungen von Provinzial- u. Diöcesanspnoden u. hätten so-mit nur partifulare, nicht allgemeine Gultigkeit, fällt dadurch hinweg, daß diese Synoden nur die alten, allgemein gultigen Bestimmungen in Beziehung auf die Mischen wiederholten u. einschärften, u. ihre neuen Bestimmungen von ber Rirche nicht widersprochen, sondern gebilligt u. in der Praris angewendet wurden. In der einstimmigen Befolgung ber Berfügungen von Seite ber anordnenden Kirche, sagt Scheill a. a. D., wird der vollständige Begriff eines consensus communis — ber allgemeinen Uebereinstimmung — u. somit auch eines allgemeinen Kirchengesetes constituirt. Die Constitutionen der Papste stimmen mit der Lehre der heiligen Bater u. ber Concilien in Beziehung auf Die Mifchehen vollfommen überein. Sie find angegeben bei Scheill und Stapf a. a. D.; bei Runstmann: "die g.n E." Regensburg 1839 im Anhange. Rutichter führt in ber ichon oftere erwähnten Schrift \$. 32—47 solche Constitutionen von Bapften aus allen Jahrhunderten an: von Leo dem Großen, Bonifaz V., Stephan IV., Bonifaz VIII., Clemens VIII., Urban VIII., Clemens XI., Benedict XIV. (die Constitutionen dieses Papftes, auf ben fich bie Bertheibiger ber Difchehen ale eine Sauptauctoritat fo gerne berufen, find ju ihrem Rachtheile u. Schande einer ausführlichen Erorterung unterworfen. S. 219 — 253), Clemens XIII., Bius VI., Bius VII., Leo XIL, Bius VIII., Gregor XVI. Alle biefe Conftitutionen enthalten im Befentlichen folgendes: Die Mischehen sind unerlaubt, find fündhaft u. verboten, wenn nicht der katholische Chetheil volltommen gesichert ist, seinem Glauben gemäß zu leben, der Irrgläubige seinem Irrihume abschwört, oder der Gläubige sich verpstichtet, an der Bekehrung des irrgläubigen Chetheils gewissenbaft zu arbeiten u. die Ergiehung aller Rinber in ber tatholiiden Religion verburgt ift. Werben nicht alle Rinder in der katholischen Religion erzogen, so dürfen solche Ehen weber eingesegnet, noch mit irgend einem Ritus oder Gebet beehrt werden. Benedict XIV., weicher als Patron der milben Praxis angerusen wird, nennt die g.u E. ge-

rabezu verabscheuungewurdige, gottesläfterliche Berbindungen (connubia detestabilia, vincula sacrilega), zu welchen man nur burch unfinnige Liebe verleitet werbe. Die Meinung, als ob ber heilige Stuhl solche Ehen billige, nennt er eine falsche, ein Unrecht und eine böswillige Berläumdung. — In Gegenden, wo Katholifen u. Protestant gemischt leben, bulbet (tolerat) die Kirche biefelben, aber fie billigt fie nicht. Unter gewiffen Umftanden konnen fie erlaubt werben, niemals aber ohne Dispens, beffen Ertheilung bem heiligen Stuhle vorbe-halten, wenn hierüber nichts Anderes von demfelben verfügt ift. Die Mischehen burften in der Regel auch nicht firchlich proflamirt werden, und ber fatholische Theil verfiel noch in eine Cenfur f. Rirchenftrafen. Bius VIII. ließ in bem Breve an die rheinischen Bischofe: "Litteris etc. " in Betreff ber ftrengen Braris einige Milberung eintreten, macht es aber zur ausbrudlichen Borfchrift, daß man die fatholischen Braute auf die bestehenden Rirchengesete, auf die große Gunde, beren fie fich bei Eingehung einer Difchehe schuldig machen, auf bas Dogma ber allein seligmachenben Kirche und auf bie Grausamkeit aufmerksam mache, bie fic gegen ihre Rinder verüben, wenn nicht alle in ber fatholischen Religion erzogen Die Proflamationen follen, um ber Entbedung möglich obwaltenber Chehinderniffe willen, gefchehen, obige Ermahnungen öfter, befondere bei Annaberung bes Hochzeittages, wiederholt werben. Wenn alle Ermahnungen fruchtlos bleiben, fo foll man zwar nicht mit Rirchenftrafen gegen bie harinadige Braut verfahren; indeffen foll ber Pfarrer eine folche Che nicht nur nicht firchlich eine fegnen, fonbern fich auch von allem bem enthalten, woburch er ben Anfchein geben konnte, bag er folche Ehen billige. Uebrigens erklart berfelbe, wie Benebict XIV., auch bie vor einem protestantischen Bfarrer abgeschloffene Che fur gultig. Um übrigens bie Abichließung ber Che vor protestant. Predigern möglichft zu verhüten, gestattet er paffive Affisteng an einem nicht bl. Drte u. ohne allen fatholischen Ritus, und das Eintragen der Ehe als wahr und gültig in's Copulationsbuch. Dieses Jugeständnis, diese Milberung, nennt der lettverstorbene Bapst Gregor XVI. in seiner Allosution über die gefängliche Wegführeng des ehrwürdigen Erzbischofs von Köln, Clemens August, vom 10. Dezember 1837 die lette Gränze, welche zu überschreiten geradezu Unrecht ift, und bie er baher auch felbft in feinen Breven an die Bischöfe Baierns und Ungarns und in der Instruction für die Bischöfe Desterreichs in den deutschen Provinzen nicht überschritten hat. Obgleich man in Preußen Himmel u. Erde in Bewegung setzie, u. auf geradem u. ungeradem Wege eine noch größere Milbe zu erzwingen suchte, so ist dies doch an dem Felsen, auf welchen ber Stuhl Betri gestellt ift, gescheitert, und bennoch martet man in Burttemberg, wiewohl vergebens, auf ein noch größeres Rachgeben bes heiligen Stuhles. Diese dilia ftifchen Soffnungen find eitle Eraume u. Schaume! Die politische Gesetzebung ift es, welche Berwirrung, Unfriede u. Bitterfeit in Sachen ber Mischehen verursacht hat, und wenn fie auf friedlichem Bege, (wie es in ben meiften Staaten, Burttemberg, wo fich die Sache bei gutem Billen am leichteften schlichten ließe, fast allein ausgenommen) nicht mit ber firchlichen Gefetgebung in Uebereinstimmung gebracht wird, fo wird bie Erbitterung eher steigen, als abnehmen. Die verschiedenen Bestimmungen ber Civilgesesgebung in Sachen ber g.n G. in Deutschland hier anzuführen, murbe und ju weit fuhren, und es mare bieg um fo unnuger, ale ber Streit uber bie g.n E. burch Bereinbarung ber verschiebenen größern beutschen Staaten mit bem heiligen Stuhle gludlich gelost wurde, nur in Württemberg und einigen anbern fleinem beutschen Staaten, mahrlich nicht jur Forberung ber vielgerühmten beutschen Ginheit und Religiones und Gewiffensfreiheit, fortgeset wird. Wir verweifen baber auf die Schrift von Dr. Friedrich Kunftmann: "Die g.n E. unter ben chriftlichen Confessionen Deutschlands." (Regensburg 1839 bei 3. Mang.) Rachebem ber gelehrte Berfaffer in ber Einleitung S. I. sich über die Seltenheit g.r E. in Deutschland vor ber Reformation, wegen ber ftrengen Beftrafung ber Baretifer auch von Staatswegen, fich verbreitet, stellt er in S. II. Die Gegenfate

in ber Lebre von ber Che, bie zwischen Ratholifen und Brotestanten bestehen, flar auseinander, wobei er namentlich bie widersprechende Ansicht ber Reformatoren aus ihren eigenen Schriften wortlich anführt, fpricht er S. III. von ber gegenfeistigen Stellung ber Confessionen bis jum Religionsfrieben. Entstehung ber gemischten Chen. S. IV. Bon bem Rechteverhaltniffe ber g.n Chen, vom Religions-frieden bis zur Beendigung bes Concils von Trient. S. V. Bon Beendigung ber Synode von Trient bis jum Beginne des 17. Jahrhunderts. S. VI. Bom Beginne bes 17. Jahrhunderts bis auf ben Weftphalischen Frieden. S. VII. Bom weftphalischen Friedensschluffe bis zur theilweisen Umgestaltung der staatbrechtlichen Berhaltniffe der Confessionen durch den Rheinbund. Endlich von der theilweisen Umgeftaltung ber ftaaterechtlichen Berhaltniffe ber Confessionen burch ben Rheinbund bis auf ben Biener Congres u. Die neuefte Gefengebung ber beutschen Staaten über bie g.n E. Uebrigens find mit biefer Schrift zu vergleichen: Dr. Drop a. a. D. Dollinger über g.e E. (Regeneburg 1838) und in ftaaterechtlicher Beziehung Dr. Geit in ber ichon öftere gerühmten Schrift: "Der kirchliche Berkehr zwischen Katholifen und Protestanten 2c." Das Inhaltsverzeichniß gibt genügend an, was in dieser gründlich bearbeiteten Schrift zu finden ist: 1) Sitmmen und Beschwerden (über Ultramontanismus 2c.) 2) Katholicismus. 3) Die Periode der concordia sacordotii et imperii. 4) Die Periode der discordia sacerdotii et imperii. 5) Die Baffen im Kampfe bes Sacerbotiums und Imperlume. 6) Kampfplat im Bringipienstreit awischen bem Sacerbotium und Imperium. 7) Der firchliche Bertehr gwischen Ratholifen u. Protestanten in Ansehung bes heiligen Saframentes ber Taufe. 8) Der Ehe. 9) Der Tobtenbann. 10) Beriobe der Tolerang der katholischen Kirche. 11) Die milbe Praris. 12) Staatsfanktionen. A. Bernunftrechtliche Grundfage. B. Grundfage bes beutschen Reichsstaatbrechtes. C. Heutiges gemeines deutsches Staatbrecht. D. Die Landesgesetze. Das Resultat der Untersuchung biefer Schrift ift: daß namentlich in benjenigen monarchisch-reprafentativ-verfaßten beutschen Staaten, in welchen burch bas Staate. fundamentalgeset bie Freiheit bes Religionscultus ausgesprochen ift, ein Geset, wodurch bie fatholische Rirche, ober beren Diener angehalten wurden, von ber Strenge, womit bas fatholische Symbol ben firchlichen Bertehr gurudweist, nachs gulaffen, mit Wirksamkeit nicht anbers, als unter all ben Feierlichkeiten promulgirt werben fonnte, welche bei allen Beranberungen bes Berfaffungegefepes nothwendig find. Denn, den Ratholifen verbieten, Diejenigen objectiven Bahrheiten, bie das heilige Symbol ihrer Rirche befiniren, ju glauben, heißt die Freiheit ihres Gewiffens — und ihnen verbieten, diejenigen Wahrheiten, welche ihr Glaube gibt, ju befolgen, heißt die Freiheit ihres Religionscultus unterbruden. - Am ausführlichften verbreitet fich über bie firchliche und Civilgefet. gebung in Betreff ber gemischten Ghen, nicht nur in Deutschland, fonbern auch in Ungarn, Bolen, Holland, Belgien, Franfreich zc. ber burch feine Schrift: De Primatu Rom. Pont berühmte Bostorany in feinem Berte: "De matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes a Tom I. 1—592. Tom. II. S. 1—837. Quinque-Ecclesiis. 1842. Die Literatur in Betreff ber Mischehen ift vollftanbig angegeben. Im erften Banbe gablt berfelbe 460, bie Mischehen besprechenbe Schriften auf, gibt ben Hauptinhalt berfelben an und unterwirft fle einer kurgen und richtigen Beurtheilung. Der zweite Band, 837 Seiten ftark, enthalt über vierhundert authentische Urkunden, die fich auf die g.n E. beziehen u. theils vom heiligen Stuhle, theile von den Bifchofen, theile von den Staateregierungen er-laffen wurden. Die Bertochunges, Bertleisterunges, Befchwichtigunges und Berschleierungetheorie, welche ihren perfiben Ausbrud in folgenden Schriften gefunben : Bumbach: lleber bie Ehen zwischen Ratholifen u. Proteftanten (Rothen 1820). Rechtfertigung ber g.n E. zwischen Ratholifen u. Protestanten in ftatistischer, firche licher und moralischer Sinficht, von einem fatholischen Gelftlichen. Die einer Borrebe von Dr. Leander van Cf. (Köln 1821.) Ueber die g.n E., ober: ift es ein allgemeines tatholifches Rirchengefeb, bag bei gin E. Die Rinder tatholifc

erzogen werben muffen? verneinend beantwortet u. zugleich gegen das Runbschreiben bes apostolischen Bifare herrn Dammers in Baberborn gerichtet (Stuttgart Pflang: ber romifche Stuhl und die Rolner Angelegenheit (Stuttgart Ueber bie g.n E. (Freimuthige Blatter 1838, 1840). E. Dunch: Ros mifche Buftanbe und fatholische Rirchenfrage (Stuttgart 1838). Erörterung ber wichtigen Frage: Bas ift in Sachen ber g.n E. ftreng Rechtens? Beantwortet von einem unpartheilschen Ranonisten (Tubingen bei Fues 1841). Borschlag gur Berftanbigung und jur Gute (Stuttgart bei Depler 1842) haben eine grundliche Biberlegung in folgenden Schriften gefunden: Leonhard Alons Releffen, Pfarrer gu St. Rifolaus in Nachen: Richtige Anficht bes driftlichen Chevertrags 2c. (Nachen 1820). Derfelbe: mas ift Ratholicismus? (Nachen 1822). De Binterim: Bon ber Ungulaffigfeit ber Eben zwischen Ratholifen u. Jerglaubigen in firchlicher Sinficht. 3m 7. Band I. u. II. Theil feiner fatholischen Denkwurdig. keiten, und in mehren Auffaben in ber Beitschrift: "Der Ratholit" 1822. 1826. 1828. 1829. Im Religionsfreund von Dr. Bentert 1827. Dollinger über g.e E., eine Stimme jum Frieben 1838. Dr. Mad: Catholica, Mittheilungen aus ber Gefchichte ber fatholischen Rirche in Burttemberg (Augsburg 1841). Ritter: Irenifon (Leipzig 1840). Ratholifche Bedenken über Die erzwungene Ginfegnung ber g.n E. (Augeburg 1841). Cenfuren über bie Abweifung bes Bischofs von Rottenburg burch die württembergische Standekammer (Schaffhaufen 1842). Roch mahrend bee Bestandes bes heiligen romifchen Reiches fam es, feit bem Entstehen ber Resormation, wegen ber Mischehen, namentlich wegen ber Bestimmung ber Erziehung ber Kinber aus g.n. E., zu vielen Conflitten, welche auf ben verschiebenen Reichstagen und beim Kammergerichte und von ben Theologen besprochen wurden. Kunftmann a. a. D. S. 30 — 72. Durch ben west-phalischen Frieden, welcher ben Religionsfrieden bestätigte, als Rormaljahr für bie Religioneubung 1624 bestimmte, fonnte über bie g.n G., weil es ber Billfur bes Landesherrn überlaffen blieb, ob er bie Che feiner Landesfinder mit einem Confessioneverwandten, ber feine Religioneubung ansprechen fonnte, bulben ober verhindern wolle, Richts bestimmt werben. Als leitender Grundfat galt jedoch, daß da, wo in einem Lande beiderlei Religioneverwandte zur Religionenbung berechtigt feien, Chepacten in Betreff ber Erziehung ber Rinder errichtet werben burfen, und bag biefe rechtliche Gultigfeit haben follten. Die Ranoniften faben fon bamale die Berschiedenheit ber Confession ale ein verbietendes Chehindernis an. Die, gegen die Bestimmungen des Concils von Trient eingegangenen, g.n E. wurden jedoch für gultig angesehen, obgleich Papft Benedict XIV. nur in Betreff Hollands u. Belgiens eine Entscheidung hierüber hatte ergeben laffen. Als erlaubt wurden bie g.n E. nur bann angefehen, wann teine Gefahr bes Abfalls vorhanden und die Erziehung aller Rinder in ber fatholischen Religion gewähre leiftet war. Eingesegnet wurden bie gemischten Chen nicht. In Alt. Burttems berg, welches ber Berfaffer bes Borschlags jur Gute bas "lutherische Spanien" nennt, wurde im Jahre 1687 rudfichtlich ber g.n E. verordnet: "Wenn fich Jemand in diesem Berzogthume u. Landen gegen eine Berfon widrigen ber mahren, allein feligmachenden Religion nicht zugethaner Berfon von ben Unterthanen biefes Bergogthums ehelich begehrte einzulaffen, u. folches an bas Chegericht berichtet wurde, fo follen bergleichen Berfonen fleißig bavon abgemahnt, benfelben bie große Seelengefahr beweglich vorgestellt, auch bie Eltern erinnert werben, ihren Billen nicht darein zu geben. Sollte aber biefes Alles Richts verhelfen, fo follte thnen gleichwohl die Che nicht gesperrt, fie jedoch in biesem herzogthume ohne besondern gnadigften Befehl nicht copulirt werben, an einem evangelischen Orte außer Lands fich copuliren laffen u. Die Predigten und Saframente in Orten unserer Religion gu besuchen, auch ihre Kinder fünftig in berfelben zu erziehen." (Moser corp. jur. Evang. Thl. II. p. 396). In fatholifchen ganbern bauerte bie rechtliche Braris, von den Brautleuten bas Berfprechen ju verlangen, alle Kinder in ber fatholischen Religion zu erziehen, fort. Ausbrudlich forverte bieß bas Runbschreiben bes

bischöflichen Generalvikariats (Nachen vom 24. Juli 1818 u. 1. Februar 1819), womit auch die bischöflichen Anordnungen von Munfter und Deut übereinftimmten. Im Welgerungsfalle sollten bie Pfarrer nicht einmal Affiftenz leiften. Da auch die Proclamationen und die Ausstellung eines Losscheines unterfagt maren, so ordnete ein königliches Ministerialrescript vom 20. Januar 1817 nur an, daß bie Beigerung, mit Anführung bes fanonischen Grundes, schriftlich von bem Pfarrer abgegeben werbe, u. wenn bieselbe bloß auf ber Religionsdisparität und ber Richtleistung ber beiberseitigen Bersprechen, alle Kinder katholisch erziehen lassen ju wollen, beruhen wurde, sodann die Trauung von einem akatholischen Geistlichen vollzogen werden könne. Den traurigen Conslitt zwischen der Staatsu. Kirchenbehorbe in ben Rheinlanden führte bie Cabinets-Orbre vom 25. Muguft 1825 herbei, nach welcher die in Weftphalen u. in den Rheinprovinzen herrschende Braris, von Berlobten verschiebener Confession bas Bersprechen ju verlangen, alle Kinder ohne Unterschied in ber fatholischen Religion ju erziehen, als Difbrauch erflart u. bas, in ben öftlichen Brovingen geltenbe Gefet vom 21. Rovember 1803, nach welchem bie Rinber jedesmal in der Religion des Baters unterrichtet werden follen, u. zur Abweichung von biefer gefehlichen Borfchrift tein Chegatte ben andern burch Bertrage verpflichten burfe, in Anwendung gebracht wurde. Uebrigens blieb es bei ben Bestimmungen bes allgemeinen Landrechts, nach welchem Riemand ein Recht hat, ben Eltern zu wiberfprechen, fo lange biefe über ben, ihren Rindern zu ertheilenden, Religiondunterricht einig find. Da die Bfarrer beffenungeachtet, wenn das Berfprechen der Erziehung aller Rinder in der katholischen Religion nicht erfolgte, ihre Affiftens verweigerten, so fügte bie preußische Regierung Strafandrohung bei, und selbst bie Freiheit bes Beichtubles und bie Unverleglichkeit bes Beichtsigills stand auf dem Spiele. Die Bischöfe jener Provinzen, hiedurch in bie peinlichsten Gewissensängste versetzt, wandten sich, jeder in einem besondern Schreiben, im Mazz 1828 an Papst Leo XII. gl. A., und baten ihn um angemessene Instruktionen und Hulle. Der heilige Stubl saumte nicht, diese höcht wichtige Angelegenheit in ernfte und reifliche Ueberlegung zu ziehen; allein, ebe eine Entscheidung erfolgte, überraschte Leo XII. ber Tob. Es blieb also feinem Rachfolger Bius VIII. vorbehalten, diese Entscheidung zu geben. Sie erfolgte in bem befannten Breve vom 25. Mar; 1830, beffen hauptinhalt wir bereits angegeben haben. Obgleich ber preußische Gesandte in Rom, ber befannte Ritter Bunfen (s. b.), die von dem romischen hofe bargebotenen versohnlichen Concessionen mit Dank annahm, fo wurde bas Breve, welches ben Ansichten ber preußischen Regierung nicht entsprach, im Cabinete gurudbehalten und, nach erfolgtem Sinfcheiben Bapft Blue VIII., am 13. Juli 1831 feinem Rachfolger Papft Gregor XVI. mit dem Anfinnen gurudgestellt, manche Aenderungen eintreten gu laffen. Ramentlich wurde verlangt, daß alle, auf das Dogma von der allein feligmachenden Rirche fich beziehenden Ausbrude, so wie alle jene Stellen gestrichen murben, die fich auf Belehrung und Ermahnung wegen der fatholischen Kindererziehung begieben, und jedes Bort, welches babin gielte, die Pfarrer zu erinnern, daß fie fich jedes Beichens ber Billigung ber, in ihrer Gegenwart unerlaubter Beise abzuschließenden, g.n E. enthalten und noch viel weniger bei biefem Afte irgend einen firchlichen Ritus in Anwendung bringen, follte ausgeschloffen werden. - Der heilige Bater konnte, ohne die heiligen Pflichten seines apostolischen Amtes zu verrathen, biesem Ansinnen nicht entsprechen. Die Sache blieb bis zum Fruhjahre 1834 beruhen. Der preußische Gesandte, welcher nach Deutschland gurudtehren wollte, brachte fie in Erinnerung und erhielt bie vier Originale und bie Inftruttion gurud. Bei feiner Rudfehr nach Rom im August erflarte er, biefe beiben Aftenftude befinden fich in den Handen des Erzbischofes und der drei Bischofe. Wahrend feines Aufenthalts in Berlin wurde am 19. Juni 1834 zwischen ihm und bem Erzbischofe Grafen Spiegel bie Convention entworfen, welcher Die Suffraganbischöfe beitraten, und die unter bem Ramen der Berliner ober Roblenger Convention fo fehr berüchtigt wurde. Raum anderthalb Jahre nach ber

Rudfehr bes Ritters Bunfen erhielt ber beilige Stuhl Runde von einer geheimen Instruction bes Grafen Spiegel, welche bem Sinne und ber Abstadt bes papstlichen Breve entgegen sei. In einer vertraulichen Note bes Staats-secretars vom 15. Mai 1836 an den Ritter Bunsen, welcher eine Abschrift der ermähnten Instruftion beigelegt mar, murde berfelbe um Aufschluß über ben wahren Sachverhalt gebeten. Derfelbe läugnete ftandhaft bas Borhandenseyn einer folden Inftruftion u. ftellte bie, bem heiligen Bater gemachten, Anzeigen als Ausftuffe ber Unwiffenheit, ber Berlaumbung u. bes Fanatismus bar. Der, von bem Bifchofe von Erier, herrn von hommer, vor feinem Tobe mit vollem, freiem Bewußtseln an ben beiligen Stuhl überschidte, Wiberruf feste es außer 3weifel, bag zwar nicht die ermannte Instruktion, aber eine Convention vorhanden fei, die im Befentlichen mit fener übereinstimmte u. bem Sinne u. Beifte bes papftlichen Breve und ber Inftruftion zuwider laufe. Die Durchführung biefer Convention scheiterte an ber Aufrichtigfeit u. Reblichfeit und bem felfenfeften Willen Des ehrwürdigen Erzbischofes Clemens August in Roln (f. b.), was die gefängliche Begführung beffelben am 20. Rovember 1837 jur Folge hatte (f. Rolner Bir-ren). Am 10. December 1837 hielt Papft Gregor XVI. Die ewig bentwurbige Allofution, in welcher dem ftanbhaften Benehmen des ehrwurdigen Befenners Clemens August rudfichtlich bes Bunftes ber g.n E. bas gebührenbe Lob gespenbet u. bie, burch bie genannte Convention falfchlich eingeführte, Braris feierlich verworfen wird. (Bgl. hieruber bie urfundliche Darftellung ber Thatfachen, welche ber gewaltsamen Wegführung bes Sochwurdigften Freiherrn von Drofte, Ergbischofe von Roln, vorausgegangen u. gefolgt find. Rach ber romifchen Staats, schrift (Regensburg bei Mang 1838), wo fammtliche Aftenftude in originali und in beutscher lebersetzung enthalten find). Ein abnlicher Conflict entftand in ben öftlichen preußischen Brovingen zwischen ber preußischen Regierung u. bem Erzbifcofe von Gnesen u. Bofen, Martin von Dunin (f. b.), welcher burch eine Encotilla Die Conftitution Benedicts XIV. an die Bischöfe Bolens vom Jahre 1748 gur genauen Beobachtung einschärfte, mas ebenfalls bie gefängliche Begführung bes chrwurdigen Erzbischofes u. eine zweite Allofution Gregore XVI. zur Folge hatte (vgl. hierüber: Rechtliche u. faktische Darstellung, nebst authentischen Urkunden in Beantwortung ber burch die Berl. Staatszeitung vom 31. Decemb. 1838 befannt gemachten Darstellung u. Denkschrift, Regensburg 1839 bei Manz; Roscovány a. a. D. 1. Bb. S. 273—279, 313—331, 2. Bb. S. 349—402 Urfunden). Das Breve, welches Papft Gregor XVI. unterm 27. Mai 1832 an die Erzbischöfe u. Bifcofe Bayerne erließ, enisprach ebenfalls nicht bem Sinne ber bayerischen Regierung, indem die Bischofe an die alte strenge Braris erinnert werden. Dit großer Betrübniß, fagt ber heilige Bater, habe ihn bie Rachricht erfüllt, daß man in ben Diocefen ber baverischen Bischofe bie Meinung verbreiten wolle, als tonnten folche Ehen ohne alle Sinderniffe auf eine erlaubte Beife geschloffen werben, ohne ber firchlichen Dispensation zu bedürfen u. irgend eine Garantie gegen bie Befahren, welche aus folchen Ehen entftehen, anzuwenden; ce fei fogar fo weit gekommen, bas man g. E. felbft bann billigen wolle, wann ber haretische Theil von fruber eingegangener Che geschieden fei, und ber von ihm getrennte Chegatte noch lebe. Much Die Beiftlichen wolle man burch Anbrohung von Strafen zwingen, baf fe folde Ehen in ber Rirche bem Bolte verfunden und ber Trauung affiftiren, ober boch wenigstens Entlaffcheine ertheilen follen. All biefes verbot ber beilige Bater, wenn der Ratholif, ohne Dispens nachzusuchen u. ohne Garantie fur Die Erziehung ber Kinder in der fatholischen Religion zu leiften, eine folche Ehe eingeben wolle. Die Ausführung biefes Breve stieß auf große Hinberniffe. Daher wendete sich ber baverische Epistopat nochmals an ben heiligen Stuhl u. schilberte in ge treuem Berichte scine traurige Lage. Der heil. Bater erließ baher unterm 12. Sepe tember 1834 durch ben Carbinal Staatssefretar Bernetti eine etwas milbernde Instruktion zum zweifellosen Berftanbniffe bes Breve. Um noch größern Schaben u. Mergerniß zu vermeiben, follen bie Cenfuren unterbleiben; die üblichen Procla-

mationen follen, jeboch ohne ber Religion ber contrahirenben Theile zu erwähnen, vorgenommen werben und auch ein Berfunbichein ausgestellt werben burfen "in welchem, wenn tein trennendes Chehindernis obwalte, einzig u. allein ausgebrudt werden foll, diefer Che ftehe tein anderes hinderniß, als jenes bes Berbotes ber Rirche wegen gemischter Religion entgegen, ohne auch nur ein Wort hinjuguffigen, bas im Geringften ben Schein einer Buftimmung ober Billigung haben tonnte. -Sollte es bem Bortheile ber Rirche und bem gemeinen Boble ber Seelen als forberlich erachtet werben, daß biefe Eben, fo unerlaubt u. verboten fie auch find, vielmehr in Gegenwart bes fatholifchen Pfarrers, als bes afatholifchen Gelflichen, eingegangen werben: in biefem galle folle es bem tatholifchen Bfarrer, ober einem andern Briefter, ber feine Stelle vertritt, erlaubt fenn, bei biefen Chen nur in ma-terieller Eigenschaft, mit Ausschließung alles firchlichen Ritus, gegenwärtig zu fenn, gleichsam ale ftellte er nur einen einfachen, qualificirten ober rechtefraftigen Bengen vor, bamit er, nach vernommener Einwilligung beiber Theile, ben gultig geschlossenen Aft in das Chebuch nach seiner Amtspflicht eintragen könne. Das Breve und die Instruktion der Bischöse an den Curatklerus (f. Roscovany a.a. D. Aehnliche Bestimmungen enthält das, von Papst Gregor XVI. an die Bischöse Ungarns unterm 30. April 1841 erlassene, Breve und die unterm 22. Mat 1841 an Die Ergbifchofe u. Bifchofe bes ofterreichischen Gebietes in ben beutichen Bundesftaaten erlaffene Inftruktion. Roscovany a. a. D., 2. Bb., G. 811 ff. -Den Schwanengefang Gregore XVI. glorw, And. in Sachen ber g.n E. bilben bie brei Genbichreiben beffelben an ben + Bifchof Johann Baptift von Rottenburg vom 25. Juni 1842, 24. October 1842 u. 4. December 1843 (über beren Beranlaffung, f. Dberrheinische Rirchenproving), mit benen wir biefen Artitel, ber, bei allem Streben nach Rurge, um feiner Bichtigfeit willen etwas lang geworben, foliegen wollen. 3m erften Genbichreiben beflagt ber beilige Bater. bag bie Ratholifchen gebinbert feien, in Religionsfachen mit bem bochften Stuble Betri zu verfehren und bie Priefter, welche in Dingen, Die ben beiligen Gottesbienft, ja fogar unmittelbar bie Lehre ber Rirche betreffen, ber Rirche mehr ge-borden, ale ber weltlichen Gewalt, mit bochft ungerechten Strafen belegt werben. Sierher, fagt er, gehort unter Anbern bie Sache ber g.n E., in Betreff welcher Du, ehrwurbiger Bruber, Dich beklagft, bag einige Briefter, entweber weil fie bie gefunde Lehre barüber geltend gemacht, ober fich geweigert hatten, Ratholiten, welche eine folche Che gegen Regeln ber Rirche eingeben wollten, einzufegnen, auf Anordnung des foniglichen Rathes von dem Amte, bas fie befleiben, entfernt worden feien. Die Priefter ihrerseits namlich hatten die burgerlichen Wirtungen ver gedachten Ehen nicht im Mindesten angetastet, sondern in ihrer Lehre und Handlungsweise allein auf die Wahrung der Gebote Gottes u. der Kirche abgestelt, und so hat der königliche Rath in ihrer Bestrafung sowohl das Recht der Kirche verletzt, als auch der Freiheit der katholischen Religionsübung u. dem Ges wissen der katholischen Priester offene Gewalt zugefügt. Es lag, sagen wir, die Handlungsweise jener Priester nicht nur im Gehorsam gegen die Kirche, sondern auch in der Pflicht, die Beobachtung der Gebote Gottes aufrecht zu erhalten. Denn es ist unfreitig ein natürliches u. göttliches Geseh, das katholischen Rannern, wie Beidern verdietet, durch leichtliches Gesehung ger E. sich u. ihre zu erhoffenben Rinder, ober einen Theil berfelben, in Die Befahr bes Abfalls vom Glauben zu fturgen. Die Rirche aber u. Diefer heilige Stuhl hat sowohl bei bem Berbote folder Chen, als auch bei ben Sicherheiteleiftungen (cautiones), die fie, ihrem Rechte gemaß, für etwalge, in befondern gallen aus irgend einer wichtigen Urfache ju gestattenbe, Milberung bes Berbotes felbft verlangt , ficher bieß jur Sauptabficht, bag jenes gottliche Gefet lauter u. unverlett erhalten werbe. nun aber bie Ginfegnung anlangt, fo ift biefe gwar im Allgemeinen vom apofton fchen Stuble auch bei benjenigen Ghen zwischen Ratholifen u. Afatholifen unterfagt, welche nach ber, von bem beiligen Stuble erlangten, Entbindung vom Befebe u. unter ben barin vorgeschriebenen Sicherheiteleiftungen erlaubter Beife ein-

gegangen werben. Dbwohl es aber bann gebulbet werben konnte, bag in einigen Gegenden ber bort bereits eingeführte Gebrauch, bie g.n E., bie mit ben vorgebachten Cautionen u. unter Rachficht ber Rirche eingegangen werben, einzufegnen, fortbeobachtet werbe, so wird folche Einsegnung boch beswegen nicht auch in anbern Fallen zu bulben fenn, in welchen baburch, bag burch Unterlaffung ber, von ber Kirche vorgeschriebenen, Borfichtomagregeln feine Rachficht von berfelben erlangt worden, mit Eingehung des Chebundniffes felbft ein offenbares, und zwar fehr schweres, Bergeben verschulbet wirb. Es barf namlich boch nicht gebulbet werben, daß bei folchen, die Religion verhöhnenden, Berbindungen die heiligen Gebrauche wie eine Beimischung angewendet werden, und die Priefter des herrn felbft bas burch ihre Sandlung zu billigen scheinen, beffen Unerlaubtheit fie mit bem Dunbe verfunden. Und bas sehen unsere Gegner ganz wohl ein, benen sonft an ber Einsegnung burch die fatholischen Briefter sicher Richts gelegen sewn fonnte, wenn fie nicht fanden, bag biefelbe geeignet fei, bas Andenfen an bie, jene Difchehen nache brudlich verwerfenden, Rirchensagungen u. an bas unausgeseste Bestreben, womit Die heilige Mutter, die Rirche, ihre Rinder von folchen nur zu ihrem u. ihrer zu erhoffenden Rinder geiftlichem Untergange ju fchließenden Ghen immer abzubringen gesucht hat, in den Gemuthern des katholischen Bolkes zu schwächen und sogar, wenn es möglich wäre, allmälig ganz auszutilgen. Es wissen nämlich unsere Gegener wohl, daß, wenn es nach ihrem Bunsche und Borschlage ginge, es dadurch leicht babin fommen wurde, bag besonders die fatholischen Frauen alle jene Chen, welche fie von bem Priefter mit ben heiligen Rirchengebrauchen und bem Segen geehrt feben, entweber für etwas Erlaubtes, ober für etwas nicht fo fehr Uner- laubtes halten wurden. Hiemit stimmen gang überein die Borfchriften und Dahnungen, welche sowohl in Unserem, ale in Unfree Borgangere Bius VIII. Schreis ben an verschiebene Erzbischöfe u. Bischöfe, so wie auch in ben nabern Anweis fungen bazu, die auf feinen ober Unsern Befehl ertheilt worden (Schreiben Bius VIII. vom 25. Marg 1830 u. Anweisung vom 27. Marg an die theinischen Bischöfe; Schreiben vom 27. Mai 1832, Anweisung vom 7. September 1834, Schreiben an Die Bischofe Ungarns vom 30. April 1841, Anweisung an Die Bischöfe Defterreichs vom 22. Mai 1841 f. oben) kund gegeben worden find. Und es kommt hiebei Richts barauf an, baß biefelben nur an einige Rirchenvorsteher, Die beim apostolischen Stuhle fich Raths erholt hatten, erlassen worden find, gleich als ob es ben anbern frei ftunbe, fich nicht nach ihrem Inhalte zu richten. Denn es handelt fich hier durchaus nicht um irgend ein neues Gefet, das Unfer erwähnter Borganger ober Bir eingeführt hatten, ba vielmehr Bir beibe bamit nur bie Abficht hatten, nach ben Ortsumftanben bie Strenge ber Rirchengefebe, fo weit es möglich war, ju milbern und jugleich folche Dagregeln einzuscharfen, welche Bir fur nothwendig hielten, um die Digbrauche zu heben, die Sinterlage ber gefunden Lehre ju mahren, die Beiligfeit der Che, bas Beil ber fatholischen Religion und ber Seelen gu fichern. Dbgleich alfo jene Schreiben und Anweifungen, welche theilweise neue Zugestandniffe u. Einraumungen machen, sich nur auf jene Gegenstande beziehen, fur welche sie gegeben wurden: so schließt sich die Bedeutung ihres Inhalts boch mit keinen Landesgranzen ab, in soweit sie die unveranberliche Lehre ber Rirche verfunden, Die Aussprüche ber Rirchensagungen einscharfen und bie ba und bort aufgefommenen Digbrauche für ungultig erklaren. hieher gehört bas, mas von Uns über biefe Sache schon ausgesprochen worden war in mehren Anreben, an Unfere ehrwürdigen Bruder, Die Cardinale ber heiligen romischen Kirche im Confistorium gehalten, welche auf Unsern Befehl sogleich ber Deffentlichkeit übergeben worben find (Anrebe vom 10. December 1837, 13. September 1838, 8. Juli 1839). Im zweiten Senbichreiben tabelt ber beilige Bater ben Borfchlag einer Trauungsformel für g. E., ben er ficher nie billigen konne. Im britten erklart ber heilige Bater, baß biejenigen g.n E., welche ohne bie, von ber Rirche u. bem heiligen Stuble ertheilte Erlaubnif, ober mit Sintanfepung ber, von diefem gewöhnlich vorgeschriebenen, Cautionen geschloffen werben wollen, mit

keinem heiligen Ritus zu beehren seien. Die Richtfatholischen hatten auch Minen Grund, fich hieruber ju beflagen, ba ihnen an bem Gebrauche Der tatholifchen Rirche Richts gelegen fenn tonne, von beren Einheit fie ferne bleiben wollen. Für Die Ratholischen andererseits tonne es faum eine großere Bermeffenheit geben, als barauf zu bestehen, bag bie, von ihnen gegen bie Regeln ber heiligen Rirche geubte, Sandlung mit einem heiligen Gebrauche ber Rirche geehrt werben folle. Um meiften fchmergte es ben beiligen Bater, bag bie Domcapitularen, gegen ben offenbaren Inhalt ber Kirchensanungen, fich ertubnten, eine minder felerliche Form von Gebeten u. firchlichen Gebrauchen für bie Difcheben zu projektiren, und auch in anbern Buntten bie Sache ber Rirche zu verrathen und bem beiguftimmen, mas bort, als gegen bie Freiheit u. Rechte ber Rirche aufgefommen, gilt. Dit apoftollscher Bollmacht misbilligte er diese ihre Handlungsweise u. ermahnte fie mit vaterlichem Ernfte, wohl zu bedenken, welch' schweres Bergeben es fei, in so wichtigen Dingen die Sache der Kirche zu verlassen und der Berletzung ihrer Rechte ihre Stimme u. Thatigseit zu leiben." Wir schließen mit den Worten des ehrwurdigen Gelehrten, Dr. Binterim: "Belch eine Bolfe ber Zeugniffe, Die von ben erften Beiten bis auf die unfrigen, im Rleinen wie im Großen, in einer wunderbaren Uebereinstimmung fich anemander reihen! 200 ift ein Rirchengefes, bas fo oft erneuert, so ftrenge urgirt, so beutlich erklart, so allgemein angenommen worben ift, wie bas gegenwärtige? In ber That, bie bas Bestehen eines prohibitiven Rirchengesches in Sachen ber g.n E. laugnen wollen, muffen entweder allen tatholifchen Sinn verloren haben, oder geben zu erkennen, daß fie blind eine faule Sache vertheibigen, um bem Liberalismus ober Indifferentismus ein offenes Feld ju offnen." Dentwurd. VII. Bb., II. Thl., S. 33. Binder, als verantw. Red.

Chebruch überhaupt ift jede Berletung ber ehelichen Treue, Inebefondere aber verfteht man barunter die geschlechtliche Bermischung eines Batten mit einer Berfon, welche nicht ihr Gatte ift. Der E. tann fenn ein fach, ober beiberfeitig. Diefe fchwere, fittlich religiofe, politische u. firchliche Berfchulbung wurde nach bem mofaischen Gefete mit bem Tobe bestraft. Daffelbe bestimmten bie Gefebe Konftantins, sowie Juftinians Rovellen. Bei ben Germanen, bei benen bas Cheband als heilig galt, verordnen ber Sachfen : u. Schwabenspiegel für den Ehebrecher u. die Chebrecherin ben Tob — die Bambergenfis nur für erftern. Luther und Melanchihon bringen mit Strenge auf ben Tod bes Schuldigen, fet er Mann ober Weib. Das weltliche Schwerdt u. Die Obrigseit foll die Ehebrecher tobten. Wo aber bie Obrigkeit faumig und läßig ift u. nicht tobtet, mag fich ber Chebrecher in ein ander fern Land machen u. bafelbft freien, wo er fich nicht halten fann; aber es ware beffer, tobt, tobt mit ihm, um bofer Grempel willen gu meiben." Rurge Form ber gehn Gebote, Balch. Ausg. X. 6.723. Beben Jahre fpater (1530) als ber Gottesmann fehr weiberfreundlich geworben, ermahnte er mild u. liebreich bazu, Die Chebrecherin, wenn fie buffertig fet, wieber aufzunehmen. Balch Th. X. S. 949 f. Das neue Teftament schließt ben Ehebrecher von allem Antheile am ewigen Leben aus: "tein Gurer, fein Chebrecher tann in's himmelreich eingehen." Die altere Rirche bestraft folche mit Ausschließung aus ihrer Mitte (excommunicatio). Die neuere politische Gesetzebung ift in biesem Bunkte vielsach, zum größten Rachtheile ber sitlichen Ordnung im Staate, sehr lar geworden. Wie stechen boch, klagt ber glaubenseifrige Tholuck, gegen die genannte Strenge die neueren Provinzialgesetze ab, wo an die Stelle ber Tobesftrafe, ober emiger Rlofterbuße, eine Gelbftrafe von einigen hundert Francs, ober, wie nach preußischem Rechte, ein fechewochentliches Gefangniß fur ben Chebrecher, ein breis bis fechemonatliches für bie Chebrecherin bestimmt ift! Nicht die erbarmende Liebe ift es, die vom Evangelium gebotene, welche aus solcher Herabstimmung der Sprache spricht, sondern Gleichgültigkeit gegen das Berbrechen und kann mit der Gesetzebung nicht die erbarmende Sünderliebe sich vermählen, so ist doch besser noch, als diese Gleichgültigkeit, das eherne Scepter unserer Borsahrer." Erklärung der Bergpredigt, S. 258. Das Christen thum, welches auf Herzendreinheit bringt, verbietet nicht blod ben wirklichen, juridischen E., sondern auch den moralischen, die Begierlichkeit nach einer andern Berson, die nicht ihr Gatte ift, ohne auch wirklich in der That mit ihr zu sundigen. "Ich aber sage euch, daß ein Jeder, der ein Weib mit Begierde nach ihr ansieht, schon die Ehe mit ihr gebrochen hatte in seinem Herzen." Matth. 5, 28. E. mit Cheversprechen, zur Zeit einer gültigen Che, bewirft zwischen den ehebrecherischen Personen ein trennendes Chehinderniß (s. b.). Der E. kann bei den Katholisen Trennung von Tisch u. Bett, bei den Protestanten Scheldung vom Bande bewirfen, s. Chescheidung.

Chedispens ift bie, von ber rechtmäßigen Obrigfeit ertheilte Erlaubniß, eine Ehe eingehen zu burfen, welche wegen eines obwaltenden Chehinderniffes (f. b.), außerbem nicht gestattet mare. Das Recht, von firchlichen Chebinberniffen zu bispenfiren, fteht theils bem Papfte, theils ben Bifchofen zu. Der Papft bispenfirt von den trennenden Chebinderniffen (f. b.), sowie von den beiden aufschiebenden, die aus dem Berlobniffe mit einer britten Perfon (Sponfalten), oder aus einem unfeierlichen Gelubbe ber Reufchheit entfteben; in ben übrigen bispenfiren bie Bischofe, bie jeboch auch in vielen papfilichen Fallen fraft besonderer Bollmacht (facultates quinquennales f. b.) bispenfiren. Hieher gebort bie Diepens im britten und vierten Grabe ber Bluteverwandtschaft und Schwägerschaft, nur barf ber erfte u. zweite Grab nicht berührt fenn; bei Convertiten konnen sie auch im zweiten gleichen u. ungleichen Grabe Die Dispens ertheilen, wenn nur der erfte nicht berührt ift. Ferner über das Sinderniß ber öffentlichen Ehrbarkeit ex matrimonio dato im britten u. vierten Grabe, nur barf ber erfte u. zweite nicht berührt fenn; über bas hindernig ber Ehrbarkeit, fofern es aus Cheverlobniffen entspringt, sowie über bas hinderniß des Berbrechens, wenn es aus dem Chebruche und Cheversprechen entstanden, übrigens aber fein Chegattenmord begangen, ober machinirt worden ift; über bas Sinbernig ber geistlichen Berwandtschaft (ausgenommen ben Fall bes Sinderniffes zwischen bem Getauften u. Taufpathen). Daß die Bapfte, namentlich in neuerer Zeit, nicht abgeneigt feien, auf befonderes Ansuchen folche Fafultaten zu ertheilen, bieß beweist die Braris in ber oberrheinischen Rirchenproving u. bas Breve Gregors XVI. an ben Bischof von Denabrud vom 26. November 1836. In ber Diocese Rottenburg bispenfirt bas bischöfliche Ordinariat (sede vacante bes Domcapitel) auch in ben ausbrudlich vorbehaltenen papftlichen Fallen. Auf welcher Fafultat, ober welchem Privilegium dieß beruhe, ist unbefannt. Daß man in Rom bei weitem nicht so geneigt zum Ertheilen von Dispensen fei, als in Deutschland von einer gewiffen Seite ber geltend gemacht werden will, u. wie dieß mitunter in der Praris geubt wird, geht daraus hervor, daß Papft Plus VII. feinem Grofpo: nitentiar ben Auftrag ertheilte, bei ber Ertheilung von Dispensen über bas hin-berniß ber Affinität streng zu verfahren, indem es, was Deutschland betrafe, scheine, bag es baselbft für Witiwer feine Braute mehr gebe, als ihre Schwagerinnen. Daffelbe icharfte ber lett verftorbene Papft Gregor XVI. in feinem aChirogrofoa an feinen Brobatar, Cardinal Bacca ein. "Die Bielheit ber Gefuche um Beirathebispensationen fur Berschwägerte im erften Brabe, und für Bluteverwandte ober Berichmagerte im erften Grabe, gemischt mit bem zweiten, hat unsere vaterliche Sorgfalt auf biese Berhaltniffe gelenft, in benen nur allzu oft bas fie begleitenbe Bergehen als Ursache um die Bitte ber Dispensation ans geführt wird." Der heilige Bater will nicht, daß durch Indulgenz Anlaß zur Erschlaffung einer geheiligten Strenge, wie fie die Heiligfeit des Saframentes erfordert, gegeben werbe. Er will die Bestimmungen des Concils von Trient aufrecht gehalten wiffen und nur biejenigen Dispenfationsgrunde gelten laffen, welche burch fanonische Bestimmungen, ober burch bie vom apostolischen Stuble immer eingehaltene Observanz, ale gesehlich anerkannt find" (fiehe Rheinwald Acta historico - occlesiastica 1836, S. 12). Dergleichen wichtige kanonische Grunde find: Die Bebung bestehender Feindschaften in ben Familien, Abwendung von Gefahren,

welche die Sittlichkeit und die Religion ber Bittfteller bebroben, bas Bohl und Die Erziehung noch unversorgter Rinder, Berforgung u. Pflege alter ober franker Eltern, ober prefthafter Beschwifter, Die Unmöglichkeit, ober wenigstens Unwahrscheinlichkeit fur bie Braut, wegen Mangels an gehöriger Ausfteuer, ober ichon porgerudten Alters, ober bei einer geringen Ortsbevolkerung fich anderwarts paffend zu verheirathen. Ift das Chehinderniß ein öffentliches, so wird in Rom burch bie Datarie (f. b.), ift es ein geheimes, durch die Ponitentiarie (f. b.) Dispenfirt. Im erstern Falle ift eine, nach bem Stande und Bermogen ber Bittenben bemeffene, Tare zu bezahlen; die lettere wird unentgelblich ertheilt. Wenn ber papftliche Stuhl unzuganglich ift, bei Fallen wo Gefahr im Berzuge ift, bispenfiren bie Bifchofe auch in papflichen gallen. Die Dispenfen follen fparfam, und nur aus wichtigen Grunden ertheilt werben. Bei burgerlichen Cheverboten ift die Dispens bei den Staatsbehörden nachzusuchen. Das Concil von Trient hat folgende Bestimmungen festgefest: "Wenn Jemand fagt, nur diejenigen Grade ber Bluteverwandtichaft und Freundschaft, welche im Buche Leviticus (18, 6 2c.) angegeben werben, konnen die einzugehende Che hindern, und die eingegangene trennen; und die Rirche fonne nicht von einigen bispenfiren, ober verordnet, bag mehrere fie hindern und trennen, ber fet im Banne." Concil von Ertent, soss. 24. can. 3. In neuerer Beit verbieten bie Staatsregierungen ben Taranfat fur Dispensen von Seiten ber firchlichen Behörben, bagegen seben fie felbft beträchtliche Sporteln (f. b.) an.

Che-Binberniffe find gewiffe befondere Berhaltniffe, unter welchen eine Che nicht geschloffen werden soll. Man theilt fie gewöhnlich ein in natürliche, b. h. folde, wobei es an naturlicher Rabigfeit, eine Ebe einzugehen, fehlt; biefe tonnen wiederum entweder allgemeine oder besondere fenn, je nachdem eine Berson schlechterdings, ober nur wegen eines besonders obwaltenden Anstandes, nicht im Stande ift, eine Ehe einzugehen. Sodann in positive, gesehliche, b. h. besondere, wefentlich bestimmte Urfachen, wegen welcher gewiffen, fonft zur Che tauglichen, Berfonen bie Che entweder überhaupt, ober nur in Anfebung bestimmter Berfonen unterfagt wird. Beruhen fie auf einem Grunde, ber den Rechtsbestand ber Che selbst beruhrt, um befiwillen die Che ichlechterdings nicht bestehen tann, die icon eingegangene Che ungultig ift, fo heißt man fie trennende (dirimentia); find fie ber Art, daß fie die Schließung einer Ehe nur fo lange aufschieben, bis fie geboben find, ober gefährden fie Die Bultigfeit einer bereits eingegangenen Che nicht, sondern gieben nur eine Strafe für die Contrabenten nach fich, so heißt man fie aufschiebende (impedientia). Beruht das Berbot auf Rudfichten der öffentlichen Ordnung, in bem allgemeinen Boble ber Rirche ober bes Staates, fo ift Dieß ein öffentliches Sinderniß, und es tritt eine Untersuchung von Amtemegen ein; ift es bloß zu Gunften einzelner Berfonen gegeben, fo ift es ein Brivatbinberniß, und hier fann nur ber ale Rlager auftreten, beffen Rechte gefrantt find. Bei trennenden E. . S.n muß das eingetretene Sinderniß beiben Theilen guvor befannt gewesen fenn, verzeihliche Unwiffenheit tann bem unwiffenben Theile nicht schaben. Das Recht, E.-H. zu setzen, steht sowohl ber Kirche, als bem Staate zu. Es ist zunächst die Aufgabe ber Kirche, dafür zu sorgen, daß ber wahre Begriff und das Wesen einer christatholischen Che, die Wurde des Sacramentes, aufrecht erhalten und die fegensreichen Wirkungen beffelben (f. Che) den Empfängern wirklich zu Theil werden. Da das Wohl des Staates hievon in gleicher Weise, wie bas ber Rirche, abhangt, so kann und barf biese auch erwarten, bag ber Staat ihr hierin nicht nur nicht hindernd entgegen trete, sonbern fördernd, vermöge ber Pflicht bes Schupes, jur Seite ftehe. Das religiöse Element in der Che wurde felbst von der heidnischen Gefengebung anerkannt. Um fo mehr ift ju erwarten, daß daffelbe von ber driftlichen Gefengebung anerkannt werbe, wie es benn auch wirklich in ber altgermanischen Gefengebung anerkannt ift, aber leiber in ber neuern beutschen Gesehgebung jum größten Rachtheile bes Staates oft fehr verkannt wird. Da Luther Die falfche Behauptung aufftellte

(welche Launops, Dr. ber Sorbonne, ihm nachbetete), daß das Recht, trennende C.S. zu feben, nur bem Staate zustehe, fo stellte bie katholische Rirche auf ber Rirchenversammlung zu Trient ben Sat auf: "Wenn Jemand fagt, Die Rirche habe nicht die Macht gehabt, trennende E. S. zu verordnen, oder habe in Bersordnung berfelben geirrt, der fei im Banne." Aus Luthers falfchen Principien entwidelte fich die faliche Theorie von ber Omnipoteng bes Staates, und feitbem biefe aufgeftellt ift, werben bie Collifionen zwischen Rirche und Staat, und zwar, wie die Erfahrung lehrt und noch mehr lehren wird, nicht zum heile bes lettern, in ber Chegefetgebung immer größer (fiebe Chen, gemischte). Die fatholische Kirche, obgleich an bem Sate festhaltenb, bag bie Che, als Bertrag, von dem Sacramente fich nicht trennen laffe, u. festhaltend an dem Sage: "Man muß Gott mehr gehorchen, als bem Menschen," ift boch weit entfernt, bem Staate bas Recht ftreitig zu machen, auch feinerseits, so weit er es zu fetnen 3meden nothig findet, E. felbft unter Strafe ber burgerlichen Richtigfeit ber Che aufzustellen, indem fie gleichfalls an bem Sape festhalt: "Gebet bem Raifer, was bes Raifers, aber auch Bott, was Bottes ift;" allein ber Staat foll fich auf fein Element, die burgerliche Seite ber Ehe, ben Guterftand, Die Erbfolge u. Die andern burgerlichen Rechte u. Berhaltniffe ber Ehe, als Folgen bes Bertrages, beschränken u. nicht in bas religiose Element übergreifen. Der Staat fann awar einer firchlich eingegangenen Ghe, wenn fie gegen feine Bestimmungen eingegangen ift, ihre Rechtswirfung entziehen; er muß es aber ben Betheiligten überlaffen, fich im Gewiffen für firchlich verbunden zu halten, u. der Rirche, Die Che aufrecht zu erhalten; eben so wenig barf er bie Rirche zwingen, einem Berbaltnisse die religiose Weihe zu ertheilen, welches sie mit ihrem Rechte im Wiber-spruche sindet. "Stellt der Staat, sagt Dr. E. v. Mon in seiner vortresslichen Schrift: von der Che und der Stellung der katholischen Kirche in Deutschland S. 75, aus eigener Auftorität E. als trennend u. vernichtend auf, die solches in den Augen der Kirche, nach den Gesetzen der Religion u. vor dem Richterftuble des Gewissens nicht find, so legt er bloß seinen Unterthanen einen ungerechten Zwang an, u. gibt zugleich, indem er der Guttigkeit, welche jene Gesetze
ber Kirche, der Religion u. des Gewissens, einer in solchem Falle eingegangenen Che zuschreiben, die gebuhrende Rudficht verweigert, ebenfo, wie wenn er Berbinbungen erlaubt u. beschüt, welche diefe Befete verbammen, nur bas gefährliche Beispiel ber hintansetzung ber beiligften Pflichten, welches balb burch einen unvermeiblichen, um fo mehr gegen feine Befete gultigen Schluf, Die Elemente felner Macht auf die einzigen Eriebfebern ber Gewalt u. Des niedrigften Intereffe gurudfuhren wird. Alle burgerliche Gefengebung in Beziehung auf die Che fann baher feinen andern vernünftigen 3med haben, ale: ben Gefeben der Religion, fo weit es erforderlich ift, größern Rachdruck zu verleihen, um bas Bohl ber Gefellschaft u. bie Sicherheit Aller mit ber, jedem Einzelnen nicht zu versagenden, Freiheit zu vereinbaren." A. Aufschieben be E. bestehen bermalen nur vier: bas firchliche Berbot; die verbotene Beit; die vorhergegangenen Cheverlobniffe (Sponfalien); bas Gelübbe, (ecclesiae vetitum, tempus, sponsalia, votum.) a) Das erstere tritt ein, wenn ein ber Che entgegenstehendes Hinderniß, 3. B. der Bermandtschaft ober Schwägerschaft zc., angezeigt wird, welches noch nicht gehoben ift; wenn Brautleute in der Religion noch gang unwiffend find; wenn ein politisches E. von der rechtmäßigen Obrigfeit angezeigt wirb. Rach ben neuesten papftlichen Breven gehoren hieher auch die gemifchten Chen, fofern nicht alle Rinder in ber tatholischen Religion erzogen werden sollen. b) Durch das zweite find die feierlichen, mit weltlichen Luftbarfeiten verbundenen Sochzeiten verboten, und zwar vom Anfange bes Adventes bis jum gefte ber Erscheinung bes herrn, u. vom Afchermittwoche bis zum weißen Sonntage einschließlich. "Wenn Jemand fagt, bas Berbot feierlicher Hochzeiten zu gewiffen Zeiten bes Jahres fei ein tyrannischer Aberglaube, ber noch aus bem aberglaubischen Beibenihume herruhre; ober bie Segnungen u. Ceremonien verdammt, beren fich die Rirche bei jenen bedient, ber

im Banne." Kirchenrath von Trient a. a. D. can. 11. o) Bermöge bes ten Berbotes kann eine Ehe, wenn mit einer andern Person gutige Sponn geschlossen sind, erlaubter Beise nicht eingegangen werden. Eine, ungeset dieses Berbotes eingegangene, Ehe ist unerlaubt, aber nicht ungültig, ponsalien. d) Unter dem Gelübbe wird hier das einsache Gelübbe der schheit verstanden, d. h. das Bersprechen, entweder eine höhere Beihe zu emgen, oder in einen religiösen Orden zu treten, oder die ewige Reuschheit zu n. Das seierliche Gelübbe der Reuschheit ist ein trennendes E. (s. d.). r die ausschiedenden E. kann auch noch gerechnet werden: das Staatsver, welches in verschiedenen Staaten verschieden ist, u. die Trauerzeit. B. trennenden E., welche den Begriff u. das Besen der Ehe ausheben, sie ulliren, beruhen entweder auf dem Mangel der Einwilligung, oder der natürn und gesehlichen Fähigkeiten, oder endlich auf der Unterlassung wesentlicher zicher Förmlichkeiten. Sie werden gewöhnlich in folgenden lateinschen Berzausgedrück:

Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Aetas, sffinis, si clandestinus et impos, Si mulier sit rapta, loco nec reddita tuto. Haec facienda vetant connubia, facta retractant.

a) Bu ben erstern gehort ber Irribum, welcher fich entweber auf bie Berfon, beren Eigenschaften bezieht. Der erstere trennt die Che, ber zweite nicht wendig. Die Eigenschaft, Die bei einer Berfon geforbert wirb, tann fo befen fenn, bag man nur unter ber Borausfebung ber Eigenschaft, u. unter ber rn Erwartung ihrer Wirklichkeit, seine Einwilligung gibt, wobei ber Mangel r Eigenschaft eine Bedingnis ist, die bei und an der Person gemacht (qualitas redundans in ipsam personam); hier fehlt es an Mangel an Eingung, u. das Wesen der Ehe wird gestört. Hieher wurde der Mangel der gfrauschaft und bie Schwangerung burch einen Dritten, bie bem Brautigam . ber Che ganz unbefannt war, gerechnet. Die Josephinische Chegesetzgebung hat entlich lettere als trennendes E. erflart. Che-Mandat vom 12. Juni 1783 r. allgem. burgl. Gefetbuch \$. 158. So gewichtig bie Grunde ber Ranoniften welche biefe Bestimmung vertheidigen, und fo fehr fie bem erften Anscheine bie Burbe u. Unverletlichfeit bes Chebundes ju fcuben fuchen (Frei, frier Commentar jum Rirchenrechte, 3. Thl., S. 193-200. Richter, Lehrbuch fatholischen u. protestantischen Rirchenrechts \$. 252): fo find boch bie, Dies Anficht entgegen gefehten Grunde ber berühmteften Ranonisten, unter welche i felbst gehort, gewichtiger. Can. un. c. 29 qu. 1.; cap. 25 X de jure-Frei a. a. D. S. 200 — 205. b) Unter die Bedingnisse (conditiones), be die Che aus Mangel an personlicher Freiheit trennen, gehört vor Allem vonditio sorvilis, der Stand der Leibeigenschaft, wenn Einer, statt einer Freien, Leibeigene, eine Stlavin zur Frau erhielte, c. 4 mus. 29 qu. 2. c. 2, 4 X conjug. serv. Diefes hinderniß findet im civilifirten Deutschland keine praktifche endung mehr. Man fann hieher noch rechnen bie, bem Chevertrage beigeseten ingungen. Diefe konnen fich entweber auf bie Gegenwart (c. de praesenti) vber bie Butunft (c. de futuro) beziehen. Sie muffen bei ber Ertlarung bes Confenfes Begenwart bes Pfarrers gemacht werben, welcher ber bischöflichen Genehmigung Entgegennahme bedarf, u. Die Chegatten haben fich, bis jum Eintritte ber bejenen Thatfache, ber Bollziehung ber Gefchlechtsgemeinschaft zu enthalten. De Sufpenstobebingungen find nach bem kanonischen Rechte zuläßig (c. 6 X ondit adposit. Trident. sess. 24 c. 6). Zur Erfüllung aber verpflichten nur jen find als nicht gesetzt zu betrachten (c. ult. X de condit. adposit.); eine, Wefen ber Ehe widerstreitenbe, Bedingung macht biefelbe ungultig. Der Rlager die Richterfüllung ber die Ehe trennenden Bedingungen vor Bericht burch

unverwerfliche Beugen geltend ju machen, ober burch legale Urfunden ju beweisen, sonst wird er abgewiesen. Durch vollzogenen Beischlaf verzichtet er von selbst auf die Erfüllung der Bedingungen. Die Bedingung von der zu verändernden Reitgion, oder von dem Uebertritte zu einer andern driftlichen Religion, muß, wenn Der Uebertritt nicht eine Folge religiofer Ueberzeugung, sondern bloger finnlicher Reigung, bes Chrgeiges 2c. ift, namentlich bei bem Ratholiten, ber an bem Glaubensfape von der alleinseligmachenden Rirche festzuhalten bat, im Gewiffen (pro foro interno) als unmoralisch erscheinen. Pro foro externo erscheint fie, gumal in Deutschland, wo in staaterechtlicher Beziehung ber westphalische Friede noch feine Geltung hat nach Art. V. J. P. O. u. Art. XVI. ber Bunbesatte, nach welden die burgerliche Gleichheit ber brei driftlichen Confessionen (nicht ber Deutsch-Ratholifen) ausgesprochen ift, als conditio honesta et possibilis, da es dem, für ben fie gesett wird, frei fteht, fie anzunehmen ober nicht, u. anzunehmen ift, daß fie Folge ber Ueberzeugung, fomit tein Gewiffenszwang fei (vergl. Fret, fritischer Commentar III. Thi., §. 210. 211). Ueber bie Bedingung ber religiöfen Erziehung ber Rinder aus gemischten Chen (f. b.). c) Furcht und 3wang (vis et metus), wenn fie von Außen durch einen Andern verursacht (nicht Folge eines unentschloffenen, schwankenben und angftlichen Gemuthes find) timor gravis, begrunden ein trennendes Chehindernif (c. 14, 15, 28 X de spons.). Die Eltern konnen Rinber nicht zur Ehe zwingen. Eine erzwungene, felbst burch einen Eib befräftigte, Ehe ift ungultig (c. 2 X do eo, qui duxit in matrim. c. 6. 13. 14. 21 X do spons.). d) Endlich gehört hieher die gewaltsame Entführung — ber Raub (raptus), felbft wenn die Entfuhrung mit Einwilligung ber Eltern und Bormunber, aber wider Willen der Entführten geschieht. So lange fie in der Gewalt des Raubers ift, fann feine Che bestehen. Wenn fie aber, von bem Rauber getrennt und an einen sichern und freien Ort gebracht, einwilligt, ihn als ihren Mann zu haben, so fann ber Rauber ste zum Beibe haben. Der Rauber aber und Alle, die ihm Rath, Sulfe und Borschub geleistet, sollen burch bas Recht felbst ercommunicit, - und für immer ehrlos und aller Burden unfähig fenn, und wenn fie Geistliche find, deponirt werden. Rirchenrath von Trient 24. Sigung c. 6. Der raptus seductionis, b. h. wenn ein, noch unter elterlicher Gewalt stehenbes, Madchen mit Schmeicheleien u. Bersprechungen so lange bearbeitet wird, bis sie endlich, auch ohne außere Gewalt an ihr anzuwenden, bem Entführer fich überlagt, um mit ihm an einem britten Orte bie Ehe abzuschließen, hat nach bem gemeinen Rirchenrechte die genannten Folgen nicht. II. Mangel ber Freiheit ober bes Rechtes, über Die eigene Berfonlichkeit zu bestimmen. a) Rach bem romischen Rechte konnten bie, unter vaterlicher Gewalt ftebenben, Rinber ohne bie Genehmigung bes Baters teine gultige Che schließen. Die Rirche macht es ben Rinbern gur Bflicht, Die Einwillis gung ber Eltern zu erbitten; allein ber Mangel bes Confenses macht bie Che nicht ungultig. Die Rirche verbammt biejenigen mit bem Bannfluche, welche behaupten, bag bie Ehen, welche Familienfohne ohne Ginftimmung ber Eltern ein-gegangen, nichtig feien. Rech ber Gefetgebung in ber protestantifchen Rirche u. nach einigen burgerlichen Gefethebungen bildet ber Mangel bes Confenfes von Seiten ber Eltern ober des Curators, des Landesherrn bei Mitgliebern seiner Familie ic., bei bohern Staatsbienern und Militarpersonen mitunter ein trennendes Sindernif (Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts S. 254; für Württemberg, Lang, Gesetzes-fammlung). b) Eine schon bestehende Ehe (ligamon) bildet ein trennendes him-derniß. Kein Chetheil darf also bei Lebzeiten des andern eine Ehe abschließen. "Benn Jemand fagt , es fei ben Chriften erlaubt, jugleich mehrere Beiber m haben, und dieß sei durch kein götiliches Geset verboten, der sei im Banne. Kirchenrath von Trient 24. Sitzung, can. 2. Obgleich dieses hindernis auch in der protestantischen Kirche anerkannt ist, so erlaubten boch die Reformatoren bem Landaraken Million non Gesten bei Laberteit Colonia Constitution for the Constitution of the Reformatoren bem Landgrafen Bhilipp von Seffen, bei Lebzeiten seiner Gemahlin zu einer zweiten Ebe zu fchreiten (vgl. bieruber ben betreffenben Artifel in u. B.). Der Raolik barf auch teine geschiebene Brotestantin bei Lebzeiten bes anbern Gatten

۶.

beirathen (f. Chefcheibung). o) Hieher gebort auch bas feierfiche Belübbe ber Reuschheit, welches in einem von der Kirche approbirten Orben abgelegt wird, votum solenne, u. ber Empfang einer hohern Bethe (ordo). "Benn Jemanb fagt, bie in die heiligen Beihen erhobenen Beiftlichen, ober Die Drbensmitglieber, Die feierlich die Reuschheit angelobt haben, konnen die Ehe eingehen, u. die eingegangene fet gultig, ohne daß das Rirchengefet, ober das Gelubbe dagegen fenn konne, u. bas Entgegengesehte sei nichts anders, als bie Che verdammen, u. es tonnen Alle Die Ehe eingehen, welche die Gabe ber Reuschheit, auch wenn fie fie ungelobet, nicht zu haben meinen, ber fei im Banne; benn Gott vorenthalt biefelbigen benen nicht, welche recht bafur bitten, u. lagt une nicht über unfre Rrafte versucht merben" . (Matth. 19, 6; 1 Ror. 7, 10. 13). Rirchenrath von Trient a. a. D. can 9. Dagegen bestimmt berfelbe: "Wenn Jemand fagt, bie geschloffene, aber nicht (burch Beifchlaf) vollzogene Che werbe burch bas feierliche Orbensgelubbe bes einen Chegatten nicht getrennt, ber fei im Banne" a. a. D. can. 6. Bare aber bie Che burch Beischlaf icon vollzogen, so tann ber eine Chetheil nur mit ausbrucklicher Einwilligung bes anbern Theils in einen geiftlichen Orben treten. Der im Laienstande verbleibende Theil barf jedoch in Diefem Balle, bei Lebzeiten bes anbern, in einem Rlofter lebenden Chetheils, fich nicht wieder verehelichen. d) Gin weiteres trennenbes E. entfteht aus ber natürlichen Unfahigkeit, eine Che einzugehen, physisches Unvermögen jum Beischlafe (impotentia f. b.). Dieses Unvermögen fann icon vor Eingehung ber Ehe vorhanden feyn, ober erft nachher eintreten; es kann absolut ober relativ senn. Wenn bas geschlechtliche Unvermogen bem anbern Theile bei ber Abschließung ber Che schon bekannt war, so bilbet es kein E. War es vor der Che schon vorhanden u. wurde es nachher befannt, so kann bie Trennung beantragt werben (vgl. Frei, frit. Commentar III. Thl. §.223—237). o) Ein fehr haufig vortommenbes trennenbes Sinberniß ber Che bilbet die Blut 6verwandtschaft (f. b.) und die Schwägerschaft (f. b.). Durch biefes Berbot wollte die Kirche Tugend und Sittlichkeit in der Ehe bewahren. Sie hat baber baffelbe noch weiter ausgebehnt, als es in ber mosaischen Gefetgebung ichon bestanden. (Levit. 18.) Der Kirchenrath von Trient bestimmt a. a. D. can. 3: Benn Jemand fagt, pur biejenigen Grabe ber Blutsverwandtschaft, welche im Buche Levitifus angegeben werden, konnen die einzugehende Che hindern und die eingegangene trennen, ber fei im Banne." Die Ehen zwischen Berwandten und Berschmägerten find, bis jum vierten Grabe einschließlich, verboten. In welchen Fällen und von wem bispenfirt werben tonne, hieruber f. Chebispenfen. f) Ueber bas hinberniß ber öffentlichen Chrbarteit, welches entweder aus einem Cheversprechen, ober aus einer bereits abgeschloffenen, aber noch nicht burch Beischlaf vollzogenen Che entfteht, bat ber Rirchenrath von Trient feftgefest, bag es ba, wo bie Cheverlobniffe auf was immer für eine Beife ungültig feien, ganz aufgehoben fei; wo fle aber gultig find, follen fie ben erften Grad nicht überfteigen (früher ging diefes Sinberniß bis auf ben vierten Grab). Das Sinderniß der Schwagerichaft aus außerebelicher Berbindung wurde auf den ersten u. zweiten Grad beschräntt, a. a. D. c. 3. 4. g) Ueber die nachgebildete Bermandtschaft (cognatio logalin) f. Aboption. h) Ueber die geiftliche Bermanbischaft, f. Zaufe und Firmung. i) Da bie Che, nach bem religibsen Standpuntte, bas Gin : u. Bemeinleben ber Batten vor Bott, in Gott u. mit Gott ift, fo forbert bie Rirche Einheit bes driftlichen Bewußtseyns, u. bat baber bie Che zwischen Chriften, Juben u. Seiben (disparitas cultus) schlechthin verboten. Auch bie protestantische Kirche erkennt biefes Berbot an, obgleich Luther Die Che als "außerlich, weltlich Ding" auffast und ber Anficht ift, "man moge auch mit Juden und Seiben fich ehlichen, wie man mit ihnen teufe 2c." f. u. Che. Die burgerliche Gefengebung, welche alle Urfache hatte, bie Beiligfeit ber Che ju founen und zu mahren, will in neuerer Zeit die Che mit Juden frei geben. Mit Recht fagt der Protestant Richter: "Ein foldes philanthropisches Experiment ist, weil es die Idee der Che opfert, schlechthin verwerflich, und auch dadurch wird es nicht gerechtfertigt, daß die christliche Erziehung der in solchen Chen erzeugten

Rinber angeordnet ift, ba bie Rirche feine Urfache bat, auf foldem Bege fic Bekenner zu erwerben. Die katholische Rirche wird solche Ehen nie als kirchlich gultig anerkennen." Der aufgeklarte De Beite will fogar bie gemischten Chen mit driftlichen Confessioneverwandten verboten wiffen. k) Der Chebruch ift nach bem fanonischen Rechte nur bann ein trennendes E., wenn er unter bem Berfprechen ber fünftigen Che bei Lebzeiten bes einen Gatten geschah, wenn damit ber Morb bes andern Gatten attentirt ober vollzogen wurde (vgl. c. ult. de eo, qui duxit in matrim. quam polluit per adulterium c. 6. 7. h. t. c. 1. 6. h. t. c. 5. cs. 31. qu. 1.). Dehr ober weniger ftreng find in biefer Beziehung die burgerlichen Befengebungen (Richter a. a. D. S. 260). III. Ein Sinderniß aus Abgang Der vor-geschriebenen wesentlichen Formlichfeit ift die Seimlichfeit (clandestinitas). Die Rirche, welche die geheimen Ehen (matr. clandestina) ftete mifbilligt, aber nicht fur ungultig erklart hat, sah sich durch die immer mehr überhand nehmende Unstetlichkeit genothigt, auf der Rirchenversammlung zu Erient folgende Bestimmungen zu er-laffen: "Runftig solle, ehevor die Che eingegangen wird, dieselbe vor dem eigenen Pfarrer berer, Die fie eingehen wollen, offentlich-in ber Kirche bei ber Feier ber Deffe breimal an brei aufeinanber folgenben Festiagen verfundet werben; es foll im Angesichte ber Kirche jur Che geschritten werden, wobei ber Bfarrer, nachdem er ben Dann und bas Weib befragt, und ihre beiberseitige Ginftimmung erkannt hat, entweder spreche: "ich verbinde euch jur Che im Ramen des Baters u. des Sohnes und bes heiligen Beiftes," ober fich nach bem angenommenen Ritus einer jeglichen Proving anderer Worte bediene. Sollte die Ehe durch so viele Berfunbigungen boslich gehindert werden, so foll entweder nur Eine Berkundigung statt-haben, oder die Ehe wenigstens in Gegenwart des Pfarrers und zweier oder dreier Zeugen geseiert werden; und sodann sollen vor der ehelichen Beiwohnung bie Berfundigungen in ber Rirche geschehen, ober ber Ordinarius fann auch bavon bispenfiren. Diejenigen, Die es versuchen wurden, anders, als in Gegenwart bes Pfarrers, ober eines andern Priefters mit ber Erlaubnif bes Pfarrers ober bes Dr. Dinarius felbft, u. zweier ober breier Beugen Die Ehe einzugehen, erklart ber beilige Rirchenrath für durchaus unfähig, fich so zu verehlichen, und beschließt, daß solche Berehlichungen null und nichtig seien. Die Einsegnung hat von dem eigenen Pfarrer zu geschehen, und von Niemand, als nur von eben diesem Pfarrer oder bem Ordinarius, kann die Erlaubnif zu Berrichtung ber Einsegnung einem andern Priefter ertheilt werben. Kirchenrath von Trient a. a. D. c. 1 de reform. Hieraus ergibt fich, daß wesentlich nothwendig jur Gultigkeit der Che erfordert wird, 1) daß die Einwilligung erklart werde; 2) daß diese Erklarung geschehe vor dem Pfarrer oder einem andern Priefter mit deffen Erlaubniß; 3) daß zwei oder drei Beugen bei biefem Acte zugegen seien. Als nicht wesentlich sind anzusehen bie Proflamationen, die Frage bes Pfarrers, die iepodoxia (Frei, frit. Commentar III. Thl. S. 261 — 266. Dr. Seit: "Der Erzbischof von Koln, Clemens August" S. 21 f.). Man hat in neuerer Beit, namentlich in Burttemberg, um bei gemischten Chen die passive Affistens zu umgehen und die Aufstellung eines eigenen Trauungsformulars, zu rechtfertigen, ben Katholifen und Protestanten glauben machen wollen, die Aussprechung der Worte: "ich verbinde euch zur Che im Ramen des Baters und bes Sohnes und bes beiligen Geiftes," ober eine andere vom Dr. binariate festzusepende Formel fei mefentlich nothwendig (val. Borfchlag jur Berftandigung und jur Gute in Sachen ber gemischten Chen, Stuttgart bei Debler 1842); allein dieß liegt weber im Buchstaben, noch im Geiste des Concils von Trient und widerstreitet den Bestimmungen des heiligen Stuhles in Betreff der gemischten Chen. Daber hat auch Papft Gregor XVI. Dieses unfirchliche Borhaben in seinem Sendschreiben an ben Bischof von Rottenburg entschieden verworfen. "Wir konnen, fagt er, burchaus nicht gestatten, bag ber Pfarrer folche unerlaubte Berbeirathungen, fei es mit was immer für einem heiligen Gebrauche, zu ehren und so felbst durch seine Handlungsweise sie zu billigen sich herausnehme." 6. Chen gemischte.

Ehelofigkeit (Colibat). Es gibt einen breifachen Colibat: einen Colibat ber Roth, indem Ungablige burch ihre Lebensverhaltniffe genothigt find, unver-Diefe Claffe unfreiwilliger Colibatare ift namentlich in ben eblicht zu bleiben. modernen Staaten ausnehmend groß durch die ftebenden Beere; ja, es fehlt nicht an Staaten, welche ber Dehrzahl ihrer niederen Beamten und Offiziere Die Che unmöglich machten. Es fann nicht geläugnet werden, daß folch' ausgebehnte Rothigung jum ehelosen Stande, und zwar nicht aus höheren, religiösen ober moralischen, sonbern aus rein materiellen und politischen Grunden, nicht vortheilhaft auf Die Sittlichkeit wirken tonne. Ce gibt aber auch einen Colibat ber Selbftsucht und bes Lafters, indem in verderbten Zeiten, namentlich in den hoheren Ständen, immer sehr Biele fich finden, welche, die ftrenge Bflicht und bas Joch der Ehe verschmahend, die Ungebundenheit eines frivolen Junggefellenlebens porziehen. Dieß ift eines ber traurigften Erzeugniffe ber öffentlichen Corruption, ein Rreboschaben ber menschlichen Befellschaft. Diefe Berachtung ber Che aus Sittenlofigfeit war namentlich im romischen Reiche am Ende ber Republif und in der Raiserzeit zu einem schrecklichen Grade gestiegen; selbst die so hochst laren Chegesete maren ber Frivolitat bes Zeitalters ein unerträgliches Joch. Daber schritt Kaifer Augustus mit Strafgesetzgebung gegen ben Eblibat ein (lex Julia et Papia Popaea), welche Gesetzgebung bis in die Zeit ber christlichen Kaifer fortbauerte. Endlich gibt es einen Colibat ber Tugend und ber Religion. Der boberen, sittlich geiftigen Grunde, unverheirathet ju bleiben, laffen fich die mannigfals tigften benten. Ein Sohn fann unvermablt bleiben aus Bietat gegen feine Eltern, um ihnen ungetheilt feine Silfe juwenden ju fonnen; eine Braut fann ihrem verstorbenen Brautigam die Treue über bas Grab bewahren; Remton verschmähte jedes irdische Band, um ausschließlich der Wiffenschaft des himmels obzuliegen, und nahm seine Jungfräulichkeit mit in bas Grab. Solchem Colibat fann schon bie humanitat ihre Anerkennung nicht verfagen. Diefer Colibat ber Tugend erforbert aber nicht bloß bas Aeußerliche, nämlich bas Unverehlichtseyn, fonbern er muß auch nothwendig gepaart fenn mit volltommener fittlicher Reinheit, und bierin ift er gerade das Gegentheil von jenem schlechthin verwerflichen Junggefellenthum, mahrend ber Colibat ber Roth leider nur ju oft jur Ausschweifung verleitet. Am bochften ftehet ber religiose Colibat, in welchem ber Mensch von jedem irbischen Bande fich lostrennt, um in vollkommener Jungfraulichkeit bes Leibes und vollfommener Freiheit und Reinheit ber Seele gang und ungetheilt Gott und dem Göttlichen sich zu weihen. Dieser religiöse Collbat stand zu allen Zeiten, nicht bloß bei den Christen, sondern auch bei den Juden und Heiden, in höchfter Achtung; namentlich hielt man ihn stets für ein höchft wichtiges, ja ein wesentliches Attribut des Priesertums, so das Maistre (vom Papste Buch 3, Rav. 3) es mit Recht als eine unzweifelhafte und weltgeschichtliche Thatsache ausspricht: "Es ift eine unter ben Denschen aller Beiten, aller Orten, und aller Religionen herrschende Meinung, daß die Enthaltsamfeit etwas himmlisches habe, was ben Menschen erhebe, und ihn ber Gottheit angenehm mache, und daß baher, nach einer nothwendigen Folgerung, jede priefterliche Berrichtung, jede gottesbienftliche Sandlung, jebe beilige Ceremonie, fich mit bem Umgange mit Frauen, felbft ben rechtmäßigen, wenig ober gar nicht vertrage." So war es bei ben Romern: wir erinnern nur an bie Beftalinnen; fo bei ben Griechen, bei benen 3. B. ber Borfteher ber eleufinischen Gebeimniffe (f. b.) ftete unvermahlt bletben mußte; fo bei ben Aegyptern, Aethiopiern, Indiern und Chinefen; fo bet ben alten Galliern und Germanen (man bente 3. B. an die jungfrauliche Beleba); fo fand man es, ba Amerika entbedt wurde, in Peru und Meriko, fo überall; ja, ber Koran felbft entbehrt nicht bes Lobes ber gottgeweihten Jungfraulichfeit und es findet sich in bemfelben (Rap. 57) ber merkwurdige Ausspruch: "die Schüler Jesu bewahrten ihre Jungfrauschaft, obwohl es ihnen nicht geboten war, bloß aus bem Berlangen, Gott wohlgefällig ju fenn" (Die Belege f. Maiftre a. a. D.). Diefe gemeinsame Ueberzeugung bes Alterthums, bag Jungfraulichkeit wefentlich zu bem Ibeale bes Priefters gehöre, brudt eine indische Legenbe finnreich aus: "Birmah schuf Brahman ben Priefter, und aus ihm die brei Batriarchen ber brei anderen Kasten, jeden mit einem Beibe; nur Brahman blieb ohne Gattin; und ba biefer fich befihalb beflagte, gab ihm Birmah bie Antwort: er solle sich nicht zerstreuen, sondern einzig der Lehre, dem Gebet u. dem Gottesdienst obliegen" (Creuzer Myth. u. Symb. I., S. 600). Diefelbe Ueberzeugung, gestüst auf bas offenbare gottliche Befet, findet fich im Jubenthume wieber: benn obwohl das vorbildliche, noch fleischliche und durch leibliche Abstammung im Stamme Levi fich fortyflanzende, Brifferthum des alten Bundes noch nicht das Ibeal vollkommener priefterlicher Jungfraulichkeit realisite, fo follte boch eines Theils bie. Ebe ber Briefter eine besonders reine seyn (wie benn 3. B. ber Sohepriefter nur eine Jungfrau beirathen durfte), anderntheils aber mußte ber jubifche Briefter, ebe er opferte, durch Enthaltsamkeit sich reinigen, und die ganze Zeit des Jahres, in welcher er dem Tempeldienste oblag, jedes Umganges mit seinem Beibe sich enthalten. Diese feste und ganz gemeinsame Ueberzeugung des Heidenthums u. des Judenthums von der priesterlichen Enthaltsamkeit und dem heiligen Colibat ift um so gewichtiger, da bekannt ift, wie tief das Heidenthum in Beziehung auf das geschlechtliche Berhältniß gefunken war, und wie hoch bei den Juden der Segen einer reichen Rachkommenschaft gehalten wurde. Auf nächster Stufe der Ehre, nächst der Jungfräulichkeit, stand ebenfalls von jeher in der Ansicht aller Bolfer ber heilig gehaltene Wittwenstand nach Beendigung ber erften Che, fo bag überall die zweite Che minder geachtet, inebefondere aber wiederum bei ben Brieftern oft gang ausgeschloffen war (fiehe Daiftre am angezeigten Orte). Das Chriftenthum hat biefen allgemeinen Glauben von dem heiligen und priesterlichen Colibat nicht umgestoffen, sondern vielmehr bestätigt und verklatt, und zugleich dieses 3beal, das zwar den Juden und Heiden vorgeschwebt, das sie aber, wegen der herrschenden Begierlichkeit u. sittlichen Schwäche, nicht, ober nur in gang unvolltommenen und fragmentarischen Bersuchen verwirklichen konnten, burch bie Kraft ber gottlichen Gnade vollständig verwirklicht. Die Feinde bes Colibates haben in ihrer Bornirtheit ber Kirche ben Borwurf gemacht, baf fie ben priefterlichen Colibat, wie fo manches Andere, dem Juden- und Heiben-thume entlehnt habe; als ob Alles, was im Heibenthume (noch mehr gilt bas vom Jubenthume) fich finbet, schlecht, falfc u. teuflisch fei, wie bieß allerbings bie Reformatoren behaupteten, u. nicht vielmehr auch gerade barin bas Chriften-thum als die mahre, volltommene u. als die Welt-Religion fich bewährte, das es alle jene Bruchftude ber Bahrheit, welche die gefallene Denschheit noch bewahrte, in fich vereinigt, ergangt, verklart u. in bas rechte Berhaltniß zu ber Ginen und bochften Bahrheit fest. Bas man also aus jenem Umftanbe gegen ben priefterlichen Colibat folgern wollte, wurde flets von feinen Bertheibigern als ein gewichtiges Beweismittel für ihn geltend gemacht. Das Chriftenthum hat auch bie Che, wie ben Colibat, im Judenthume u. heidenthume vorgefunden, aber im Stande der Unvollfommenheit u. der Entartung; beide hat Chriftus gereinigt, geheiligt u. jur Bollfommenheit erhoben, u. die Kirche hat das Berf des Herrn fortwährend aufrecht erhalten. Rachdem daher Chriftus die Unauflosbarteit ber Che ausgesprochen, u. die bisherige Erlaubtheit ber Scheidung als eine, bet Hartherzigkeit der noch nicht durch die Erlösungsgnade wiedergeborenen Juden gemachte, Indulgenz bezeichnet, u. die Jünger hierauf bemerkt, daß es wohl dem Menschen besser sei, ohne Weib zu bleiben, sprach er: "Nicht Alle fassen dies Wort, sondern die, welchen es gegeben ist," u. hierauf erklärte er, daß es nicht bloß Berschnittene gebe von Raur und durch Menschen, sondern auch Solche, "bie um bes himmelreiches willen fich felbft verschnitten. \*) Wer es faffen tann,

<sup>\*)</sup> Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß der Herr Solches nicht wörtlich (wie in einer Ingendverblendung Origenes es nahm n. dafür ftrenge kirchliche Ahndung sich zuzog) son, dern figürlich von der vollkommenen Enthaltsamkeit verstanden hat.

- faffe es." Matth. 19, 12. Gang ftimmt hiemit überein Baulus. Rachbem er in feinen Briefen die Geiligkeit ber Ebe, ihre Eigenschaft als Sakrament und ihre Unaufidelichkeit erklatt, ben Chegatten ihre Pflichten auseinandergesest, auch ben Unverheiratheten gerathen, lieber ju heirathen, als burch Unenthaltsamteit gu funbigen, ertheilt er nun ben evangelischen Rath, baf es ben Unverheiratheten beffer set, wenn fie bleiben, wie fie find; wie auch er felbst unverheirathet sei u. als Grund gibt er an: wer ohne Gatte fei, forge, wie er Gott; wer verhet-rathet fei, wie er bem Gatten gefalle. Daher fei heirathen teine Sunde, ja, ber Eheftand heilig, u. tein Gatte burfe fich bem andern entziehen; wer aber frei fet, fei feliger, wenn er fo bleibe, vorausgefest, bag bie E. eine teufche und gottgeweihte fei." 1. Ror. 7. Der beilige Johannes aber fchreibt ben jungfraulichen Seelen in dem Himmel eine ganz eigenthümliche Herrlichkeit u. Auszeichnung zu, (Apok. 14, 4 u. 5.) dem Ausspruche Christi gemäß, wonach die Jungfräulichkeit schon auf Erden den Justand der Engel u. Seligen vordildet. Matth. 22, 30. Diese Lehre Jesu u. seiner Apostel ging in ganzer Kraft u. Külle in das Bewußtenn u. das Leben der Kirche über. Immer hielt diese Rechtmäsigkeit und Heiligkeit der Ehe sest, aber auch immer mit derselben Entschiedenheit die höhere Würde u. Heiligkeit des jungfräulichen Standes. In ersterer Beziehung bekömpte sie von Ausganz iene anastische den Littlichen Setten (f. d. Art.) bekampfte fie von Anfang jene gnoftisch bualiftischen Setten (f. b. Art.), vie ba die materielle Schöpfung als an fich bose, begwegen die Ehe als unrein in. unerlaubt erklarten; \*) eben so bekampfte fie auch die Geringschätzung, mit ber bie Reformatoren die Ehe als ein rein weltliches Ding erklarten, u. beshalb ihre Saframentalität u. Unauflöslichfeit läugneten. In ber andern hinficht hat fie ftete bie Jungfraulichfeit gepriefen u. geforbert; bie Schriften ber Rirchenvater, eines Tertullian, Coprian, Ambrofius, Augustin, hieronymus, Bafilius, Epiphanius, Chryfostomus 2c. find voll von hoben Lobsprüchen biefer himmlischen Tugend. Sie felbft, wie alle großen hirten u. Bater ber Rirche, maren unver-Raum war bas Chriftenthum in die Belt eingetreten, fo bildete ber Co. libat einen formlichen Stand; zahllose, auch nicht zum Klerus gehörige, Bersonen blieben aus Gottseligkeit im jungfraulichen ober im Bittwenftanbe; u. Die driftlichen Apologeten verfehlen nicht, biefes als einen ber glanzenbften Beweise für die Gottlichkeit des Chriftenthumes geltend zu machen. In Diefer Sinficht fagt Juftin († 167): "Biele fiebenzigjahrige Manner u. Weiber, Die von Jugend auf Christen waren, find noch Jungfrauen, und ich mache mich anheischig, unter allen Menschenclaffen bergleichen ju zeigen." (Apol. I., 15.) Athenagoras fagt eben fo (logat. pro Christ. 33): "Biele tannft bu bei uns finben, fowohl Manner ale Frauen, die in ber Enthaltsamkeit alt werben, in ber Buberficht, fich mehr mit Bott ju verbinden." Allem bem gang entfprechend bat bas allgemeine Concil von Trient gleichmäßig bie Beiligfeit, Unauflöslichfeit u. Saframentalität ber Ehe u. Die bobere Burbe bes jungfraulichen Stanbes gegen bie maglofen Angriffe ber fogenannten Reformation in Schut genommen, u. benjenigen von ber Rirchengemeinschaft für ausgeschloffen erklart, "ber ba behauptet, daß ber eheliche Stand vorzuglicher, als ber jungfräuliche, und bag es nicht beffer und feliger fet, in ber Jungfraulichkeit ober bem Colibate zu verblets ben, als fich ehelich zu verbinden." (Conc. Trid. Soss. XXIV., can. 10.). Dies fes find bie fatholifchen Grundfabe über Che u. Colibat, noch gang abgefeben von ber Berpflichtung ber Beiftlichen (u. Donche, barüber f. b. betr. Art.) zu letterem. Es erhellt hieraus vor Allem, wie der Hauptvorwurf gegen die katholifchen Grundfage vom Colibate, bag namlich baburch bie Che berabgewurbigt werbe, nichtig u. gang u. gar mit ber Bahrheit im Biberfpruche fteht. Beber

<sup>\*)</sup> Auf solche Jrelehren, welche bie Ehe als etwas an sich Boses verwarfen, bezieht sich anch bie Stelle 1 Timoth. 4, 1., die-man oft mit großer Unkenntulß oder absichtlicher Sinnversbrehung gegen den Colibat vorgebracht hat, so daß Paulus dann mit sich selbst in Bibers spruch stände.

irgend eine Religionsgemeinschaft, noch irgend eine Philosophie ober Philanthropie, hat jemals die Ehe thatfachlich so hoch gestellt, als dieses die katholische Rirche thut, welche ihr felbft bie Burbe eines Saframentes beilegt. 3a, es ift Thatsache, daß die Heilighaltung u. Burdigung ber Che mit der bes Colibats überall gang gleichen Schritt halt. Die fatholische Kirche fordert von ihren Pries ftern unbedingte Haltung bes Colibats, u. erflart Die Ehe für ein Saframent u. für unauflöstich; Die griechische Kirche gestattet unter gewissen Beschränkungen Die Briefterebe; aber auch in gewiffen Fallen Chefcheibung, mit Bieberverheirathung ber Geschiebenen. Der Protestantismus hat als entschiebenen Gegner bes Colibate fich gezeigt, zugleich aber auch die Saframentalität u. Die Unauflostichfeit ber Che ganzlich verworfen, u. wohin er es in seiner Selbstentwickelung, bejuglich ber Beiligkeit ber Che, überhaupt gebracht hat, haben die jungften gang-lich gescheiterten Bersuche ber preußischen Gefengebung, ber herrschenden Frivolitat einen Damm entgegenzuseben, genügend bargethan. Diese Erscheinung ift aber auch ganz in ber Ratur ber Sache gegrundet: benn es ift berfelbe fittliche Ernft, berfelbe reine u. feufche Sinn, Diefelbe bobere Auffaffung bes Lebens, Diefelbe religiofe Beziehung bes Irbifchen auf bas himmlische, welche bie Che und welche ben Colibat beiligte. Es ift baber eine fehr beklagenswerthe Berirrung, baß fich gerade dem Colibate gegenüber vielfach eine tranthaft fanatische, eine aller Stitlichkeit u. aller Schidlichkeit vergeffende Feindfeligkeit geltend gemacht hat. An untergeordneten Grunden ber Gegner bes Colibats vorübergehend, faffen wir sunachst jene mahrhaft beibnische Ueberschätzung bes Geschlechteverhaltnisses in's Auge; welcher in der Ehe die Realistrung der höchsten Lebensaufgabe zu liegen scheint. Hiernach ware die Ehe, wenn nicht eine Rechtspslicht, doch eine sittliche Aufgabe eines jeden Menschen; ein Cölibatär ware gleichsam nur ein halber, ein noch nicht in einer Chehalfte ju feiner nothwendigen Erganzung u. Bollendung gefommener Mensch; Die katholischen Grundfate vom Colibate zielten hiernach auf nichts Anderes, als auf eine Berkruppelung des Menschen. Diese Ansicht bat am schärften Segel ausgesprochen; seiner Nachbeter sind unzählige. Die beutsche schone Literatur aber, mit ihrer Apotheose ber Geschlechtsliebe, hat nicht wenig bagu beigetragen, folche Meinungen, bie im Grunde nichts Anderes, als Die Philosophie Des Fleisches unter bem Schleier von Beiftigkeit u. Sentimentalität find, unter dem großen Bublitum, namentlich der Brotestanten, auszubreiten. Bare bem wirklich fo, baun mare es um die fittliche Freiheit des Menschen geichehen; Alle, welchen die Berhaltniffe, welchen felbft die hochsten moralischen Gründe die Ehe unmöglich machen, waren außer Stand, ihre menschheitliche Bollendung, das Ibeal bes mahren Menschenlebens zu erreichen; was wir oben von einem Colibate ber Tugend gefagt haben, mare Bahn u. Carricatur; alle iene Ebelsten, die im jungfräulichen Stande gelebt, wären Thoren, oder doch in einem wefentlichen Stude ihres Seins verfürzt gewefen; die allgemeine Ueberzeugung ber Menscheit aber von ber Seiligkeit ber Jungfraulichkeit erschiene als ein rei ner Aberglaube. — Allerdings liegt bem fraglichen Irrthume, wie einem jeden Brrthume, eine Bahrheit ju Grunde. Allerdings ift die Totalität ber Denschen-Ratur auf die zwei Geschlechter gleichsam vertheilt, u. in der Che findet die inbividuelle Geschlechtseinseitigkeit ihre Erganzung. Allein Diefes ift nur im Allge-meinen u. nur auf bem Standpunkte ber bloßen Natürlichkeit wahr; mahrend bas über ber Ratur ftebenbe, fittliche, freie, geistige Wefen bes Menschen von ber physischen Geschlechtlichkeit unabhängig, bas Iveal menschlicher (mannlicher, wie weiblicher) Bollenbung geschlechtsfrei (nicht geschlechtslos) ift, u. nicht burch bie Berbinbung mit einem Beibe ober einem Manne, sondern burch bie Berbinbung mit Gott realifirt wird. Während so der Mensch sein sittliches Ideal mindeftens eben fo gut u. frei außer, ale in ber Che erreichen fann, ergibt fich aus einem boppelten Umftanbe bie bobere Burbe u. Borguglichfeit bes jungfraulichen vor dem Cheftande. Wenn nämlich auch die, in rechtmäßiger Che u. bem Gefete berfelben gemäß flattfindende, physische Geschlechtsgemeinschaft sunden los

ift, so enthält fie bennoch unzweifelhaft eine gewiffe Gebundenheit an die finnliche Ratur, u. zwar an eine Ratur, Die nur zu febr mit ber Krantheit ber Begierlichkeit behaftet ift. Ja, es ift fogar unläugbare Thatfache, bag bas gange. Gefchlechteverhaltniß feit bom Falle ber Menschheit mit einer gewissen geheimnisvollen Unreinheit, die in ber uns angeborenen Scham einen unverwerflichen Beugen hat, behaftet ift; eine Unreinheit, welcher ber fundhafte Charafter nur burch Das Moftertum ber Che genommen wird. 3weitens hat Die Che aber auch gur nothwendigen Folge eine engere Gebundenheit an das irdische Leben, feine Bedurfniffe u. feine Sorgen. Bon Beibem ift ber jungfrauliche Stand frei, u. in ibm baher die Möglichkeit einer geiftigen Freiheit, einer Lauterfeit u. eines über alles Irbifche erhabenen Lebens in einem Grabe gegeben, welcher ber Ratur ber Sache nach in ber Che nicht so leicht erreichbar ift. - Benbet man ein, bag bie Che eine Schule ber Liebe u. ber Selbstaufopferung, u. daß die Gründung einer Fa-milie u. die Erziehung ebler Sohne u. Tochter ein hoher Beruf u. ein Segen für bie Gefammtheit fei: fo ift bieß Alles zuzugeben u. zu beftätigen, aber zu bemerten, bag es noch etwas Soberes, bag es auch eine, jener Schule entwache sene, in keiner Beise im Fletsche wurzelnbe, lediglich aus Gott entsprungene Liebe gebe, welche, die Beschränfung ber Familie weit hinter fich laffend, die Gesammt-beit umfaßt. Daß abet ber Colibatar mit einer Energie u. Ungetheiltheit einer Ibee, einer Sache fich weihen tann, die dem Berebelichten u. Familienva-ter, fo lange er als solcher leben u. feine bauslichen Pflichten erfullen, wohl gar ben hauslichen Freuden u. Genuffen leben will, schlechterdings nicht gegeben ift, leuchtet ein u. ift burch die Erfahrung bestätigt. Daber gibt es Unternehmungen, Thaten u. Anstalten, beren Lebensbedingung der Colibat ift. Rach allem Diefeme muß fich einem jeden unbefangenen Denfer, bem der Sinn für boberes Leben nicht zugleich mit dem natürlichen Menschengefühle u. wahrer Sittlichkeit verloren gegangen ift, die Ueberzeugung aufdrängen, nicht bloß, daß der Colibat ein recht-licher u. fittlicher Lebenszustand sei, in welchem der Mensch seine hohere Bestimmung frei u. volltommen verwirklichen tann, fonbern bag ihm auch, ber Beilige feit der Che unbeschadet, eine bobere Burbe gutommt: fo daß alfo in dem Drganismus ber Menschheit nicht bloß ber Gegenfan ber Geschlechter, fonbern auch ein anderer hoherer Gegenfah, ber bes Cheftanbes und ber bes jungfraulichen Standes, besteht, bie, weit entfernt, einander ju beeintrachtigen, vielmehr einander gegenseitig stüpen u. heben, u. beibe wesentliche Momente jur Constituirung und vollen u. gesunden Entwidelung der driftlichen Societät find, während die bloß naturliche Societät allerdings nur des Chestandes bedarf. — Demgemäß hat benn auch Gott die Begabung und ben Beruf ber Einzelnen geordnet, fo bag, ber fittlichen Freiheit unbeschabet, Biele im Eheftanbe, Andere aber zu einem höheren Leben im jungfraulichen Stande berufen find, wie Paulus fagt: "Jeber bat eine eigenthumliche Gabe von Gott" (L. Kor. 7, 7.). Siernach befeitigt fich ber abgeschmadte sophistische Einwand, baß, wenn ber Colibat in Gemäßheit fetner Borguglichfeit vor bem Cheftanbe allgemein murbe, bas Menschengeschlecht ja nicht fortbauern könnte; mas gerade so klug ift, als ob man fagen wollte: ber Beruf eines Gelehrten ift hoher, als ber eines Bauern; wenn bemnach alle Gelehrten und Riemand Bauer wurde, konnte bie Menschheit nicht fortbestehen, alfo foll es gar feine Gelehrten geben. — Rach biefen Erorterungen fonnen wir jene gemeinen u. oft edelhaften Grunbe gegen ben Colibat furg abthun; als ba find: ber Colibat fei wibernaturlich und ju halten unmöglich, mas nicht bloß burch die Erfahrung widerlegt, fondern eine Blasphemie gegen die Menschenwurde, ein Berdammungourtheil gegen unfere ganze Jugend mare, Die ja gerade gur Beit, wo die finnliche Ratur am machtigften, in der Regel noch unverheirathet ift. Diefe bundische Ansicht trifft übrigens nicht bloß ben Colibat, sondern gerade so die Che, indem in diefer Beziehung eine ftrenge Seilighaltung ber Ehe nicht minder fcwer tft, als die bes Colibates. Wir konnen jedoch nicht verschweigen, daß sowohl bie Colibatofturmer bes 16. Jahrhunderts, wie ber neueften Beit, gerade biefen

Grund — mit einer beispiellosen Unverschämtheit — vor allen andern geltend gemacht haben. Daß übrigens die fogenannten Reformatoren bes 16. Jahrhunderts Begner bes Colibates waren, erklart fich aus ihrer, jedes hohere, geistige und religibse Leben vernichtenden, Lehre von der Unfreiheit bes menschlichen Billens u. Der ganglichen Berberbtheit ber menschlichen Ratur, auch in bem Erlosten u. Gerechtfertigten, febr einfach: fo wenig, meint baber Luther, als es in ber Gewalt bes Mannes ftehe, fein Mann ju fenn, ftehe es in feiner Dacht, ohne Beib ju bleiben; vielmehr fei die Befriedigung des Geschlechtstriebes eine eben folche Rothburft ber Ratur, wie Effen ober Erinken. Richt minder mit aller Bernunft und Sittlichkeit im Biberfpruche fieht ber andere Einwand, daß jeder Densch gleichfam eine natürliche Bflicht habe fich fortzupflanzen: ftatt aller Biderlegung, beren es nicht bedarf, machen wir darauf aufmerkfam, daß, wie "der Mensch nicht allein vom Brobe lebt, fonbern von jebem Worte, bas aus bem Dunbe Gottes fommt" es auch eine Zeugung gibt, die nicht aus bem Fleische, sondern aus dem Geifte ift, wonach Baulus zu feinen Befehrten fagt : "in Chrifto habe ich euch gezeugt." Endlich hat man die Bolitif u. Staatsofonomie gegen den Colibat, namentlich im vortgen Jahrhunderte, aufgeboten, bemerkend, daß er der Bevolkerung nachtheilig fei. Wir haben bemerft, wie fehr berfelbe Beift, ber ben Colibat und feine Burbe erzeugt, auch bie Beiligkeit ber Che beforbert; Beilighaltung ber Che ift aber bie einzig wahre Grundlage u. Gewähr ber Erhaltung, Sebung u. Mehrung ber Bevolkerung, nicht blog in rein physischer u. numerischer, fondern auch in moralischer u. intenfiver Beziehung, fo bag felbft Montesquieu gesteht: "bag bie offentliche Enthaltsamfeit mit ber Fortpflanzung bes Geschlechtes in naturlicher Berbinbung Rebe" (Esprit des lois 1. XXIII., chap. 2.). Heut zu Tage ift jedoch nicht eine Beforberung, sonbern vielmehr eine weise Beschränfung ber, besonders im Proletariat in natürlicher Ueppigfeit überfluthenben Populationsvermehrung, eine Aufgabe ber Staatsweisheit. Daß ber Colibat ber normalen phyfifchen Ratur nicht wiberspreche, beweist bie, von ber Arzneiwissenschaft anerkannte, Butraglichkeit besfelben fur Gesundheit u. langes Leben. Alles, was bisher von bem Colibat mehr von allgemeinem Standpunkte aus gefagt murbe, gewinnt eine noch größere Bebeutung und Gewißheit im Lichte ber driftlichen Offenbarungewahrheiten, inbem Chriftus, der Gottmensch, der Sohn der Jungfrau u. das Ideal der Menschheit, in feiner eigenen Berfon bie bobere Burbe bes jungfraulichen Stanbes fur jeben Gläubigen über jeben 3weifel erhoben hat. Hieran fnupfen wir bas, mas nun noch von bem priefterlichen Colibat insbesondere du fagen erubrigt, u. wovon wir befhalb bisher abgefehen haben, weil alles oben Befagte von gang allgemeiner Bebeutung ift. Zuerft bie Grundzuge ber Geschichte bes priefterlichen Colibates. Chriftus felbft, ber ewige Sohepriefter, mar jungfraulich. Seine Stellvertreter, mas Die Briefter find, follen feinem Borbilde abnlich fenn. Unter allen Aposteln wiffen wir nur von Betrus, daß er, ehe Chriftus ibn berief, bereits verheirathet gewefen; aber nicht bloß die Ueberlieferung (3. B. Tertullian. de monogam. c. 8), fondern auch die heilige Schrift bezeugt, daß er als Apostel das eheliche Leben nicht fortgefest habe. Denn, ba er befennt, Alles verlaffen ju haben u. Chrifto gefolgt ju fenn, preist biefer Jene guidlich, die um feinetwillen Saus, Bater, Bruber, Beib n. s. w. verlassen (Matth. 19, 27 st., vergl. Luk. 18, 29). Man hat zwar die durch das ganze Alterthum bezeugte Thatsache, daß die Apostel im Stande der Enthaltsamkeit gelebt, durch eine Berdrehung der Stelle 1 Kor. 9, 5 wegdemonskriren wollen; allein hier ist nicht von Cheweibern, sondern von "Schwestern" b. h. von driftlichen Frauen bie Rebe, welche manche Apostel, nach bem Beifpiele bes herrn, ju ihrer Bebienung bei fich hatten. Allerdings fanden bie Apoftel u. erften Glaubensboten bei Beginn bes Chriftenthumes u. ber Stiftung bet Bemeinden unter ben Reubefehrten nicht immer Unverheirathete, welche ju ben firchlichen Aemtern und jum Empfange ber heiligen Beihen geeignet gewefen waren, es mußten beghalb auch verheirathete Manner baju erwählt werden; jeboch fcreibt Baulus vor, daß fie wenigstens Eines (unius) Weibes Mann feyn, d. h. nicht in

zweiter Ehe ftehen follen (1 Timotheus 3, 2., Titus 1, 6.) — Stellen, Die man burch Faffung bes Bahlwortes "Eines" als unbestimmten Artifels — und in abgeschmadter Interpretation so gedeutet hat, als forbere Baulus, daß ber Bifchof verheirathet sehn muffe, wodurch er ja mit seiner eigenen Lehre von ber Jungfräulichkeit u. mit feinen eigenen Worten (benn er fowohl, als Timotheus u. Titus, maren unverheirathet) in Biberfpruch getreten mare. Die altefte Rirche hatte überdieß ben heil. Paulus gang migverftanden: benn fle hat die Stelle nie anbers gebeutet, als von allen fatholischen Auslegern geschieht. Demgemäß wurden wohl Berheirathete zu Brieftern und Bischöfen genommen; nie aber burfte ein Briefter heirathen, und ift beffen auch in bem gangen Alterthume nicht Gin Beifpiel aufzufinden. Die aber als Berheirathete in den geiftlichen Stand eingetreten, follten fich von dem ehelichen Umgange enthalten u. ihre Frau als Schwefter ans Bur Aufrechthaltung beffen bedurfte es in ben erften Zeiten feiner ausbrudlichen Gefete, ba bie driftliche Begeisterung, Die fo viele Laien gur Enthalt-famteit bewog, noch mehr in ben Bischöfen und Prieftern jener Zeiten wirkfam war. Doch seben schon die apostolischen Constitutionen, die mindestens die Braris bes 2. und 3. Jahrhunderts bezeugen, den Colibat des Klerus voraus, indem fie ben in ben Rierus eingetretenen Berheiratheten bie Pflicht auflegen, auch fortan für ben Lebensunterhalt ihrer Frauen zu forgen. Bald aber, fo wie fich nur bie Rirche und ihre Disciplin einigermaßen entwideln fonnte, zeigen fich auch ausbrudliche Gefete, welche ben Geiftlichen, und zwar nicht bloß ben Bifchofen und Brieftern, sondern auch den Diakonen, selbft den Subdiakonen, schlechthinige Enthaltsamtett jur Bflicht machen, j. B. Die Synobe von Elvira (305), von Reccafarea (314), Ancyra (314). Zwar fanden fich immer, befondere im Oriente, Briefter, welche ihre Che auch nach bem Gintritte in bas Briefterthum fortfesten, aber Epiphanius († 403) bemerkt, baß folches nicht ben Kanones gemäß, fondern nur aus Roth gebulbet fei (adv. haeres. lib. II. t. 1. haer. 59, c. 4). Wir haben auch eine, jedoch nicht zuverläßige Rachricht, baß man auf bem allgemeinen Concil zu Richa (325) folches habe ganzlich verbieten wollen, jedoch auf den Borfchlag bes Paphnutius basselbe vor ber Sand noch unterlaffen habe. Im Abendlande hielt man übrigens die strenge Praris aufrecht, namentlich von Seiten ber romischen Bapfte, worunter auch in bieser Hinsicht Leo ber Große sich auszeichnet, u. bereits im 5. Jahrhunderte war der Colibat hier auch für Subdiakonen, weil fie jest am Altare dienten, allgemeine Pflicht. In der griechischen Kirche behielt je-boch, trop vielfältiger Entgegenwirfung, die larere Praxis die Oberhand, so daß der Geistliche nicht heirathen, wohl aber die, vor seinem Eintritte in den gestslichen Stand bestehende, Ehe fortsetzen durfte. Die von Priestern geschlossenen Ehen hat Raifer Juftinian fur nichtig erflart. Diefe Braris ift auch bestehen geblieben, nach-bem die griechische Rirche von ber Einheit ber tatholischen Rirche abgefallen, und besteht bis auf ben heutigen Tag: nur bie Bischofe muffen unverheirathet fenn, Daher Diefelben meiftens aus bem (unverheiratheten) Monchsftande genommen merben. Im Abendlande aber wurde ber Colibat fortwährend eingescharft; u. ba bier am Ende des 4. u. Anfang des 5. Jahrhunderts jum erstenmale in der Geschichte mehre frivole Irrlehrer, ein Jovinian, Selvidius, Bonofus u. Bigilantius, auch Gegner ber beständigen Jungfraulichkeit Maria's und ber Beiligenverehrung, gegen ben Colibat auftraten, maren es die größten Rirchenvater, ein Ambrofius, Sieronymus 2c., welche bie Bertheidigung ber fatholischen Grundfage führten. Jene Angriffe gingen ohne Folge vorüber. In ben gerrutteten Zeiten, bie auf bie Bols kerwanderung folgten, rif ber Difbrauch ber Brieftereben wieder vielfaltig ein. Die alte Bucht wurde, namentlich im frantischen Reiche, wieder hergestellt burch bas von Chrobegang von Det neugegrundete u. von Rarl bem Großen u. Lubwig bem Frommen machtig begunftigte gemeinschaftliche Leben ber Beiftlichen (vita communis; canonici regulares). Da aber später biefes gemeinschaftliche Leben in Berfall gerieth, u. in dem traurigen 10. Jahrhunderte Robbeit u. Sittenlofigfeit überhand nahm, riß auch bas lebel ber Prieftereben wieder ein u. ver-

fant baburch ber Rlerus, bem gerade bie Erhebung ber tiefgefunkenen Beit Auf gabe war, felbft gang in bas Irbifche u. in Abhangigfeit von ber Belt. Daber war es bas erfte Beftreben ber Bapfte, Die alte Bucht wieber herzustellen; aber erft ber Energie u. Beisheit Gregors VII. gelang bas große Bert vollständig (1074, fiebe ben Art. Gregor VII.). Geschichteverbrehung u. Unwiffenheit hat baber behauptet, Gregor VII. habe ben Brieftercolibat eingeführt. Um Gregors Werf zu fichern, erflarte bas erfte und zweite allgemeine Concil im Lateran (1123 und 1139) bie Ehen, welche Geiftliche bis zum Subdiakon abwärts eingehen, für nich tig, und ben Beiftlichen für entfest, mabrend bisher im Abendlande nur Ausschließung von ben geistlichen Berrichtungen die Folge davon war. Go ift es bis beute in ber katholischen Kirche. Ein Berheiratheter darf nur unter ber Be bingung, baffeine grau ebenfalls bas Gelübbe ber Reufchheit ableat. geweiht werden. — Die Reformation hat bekanntlich mit großer Heftigfeit, nicht bloß gegen ben jungfraulichen Stand überhaupt, wovon oben, fondern insbefondere gegen ben Brieftercolibat angefochten, u. war berfelbe haufig eine haupttriebseber ber firchlichen Ummaljung. Leiber war bas Berberben im Klerus mannigfach fo groß, daß die neue Fleischesfreiheit viele Geiftliche ber neuen Lebre gewann. Damals haben wohlmeinende, aber wenig einsichtsvolle Manner, na-mentlich auch der Kaiser, beantragt, die Kirche möge, um der Wiedervereinigung mit den Protestanten willen, die Priesterehe gestatten. Wäre die Ursache der Trennung nicht eine ganz andere und weit tieser gelegene gewesen, gewiß hätte die Kirche den Juruckgesehrten ähnliche Jugeständnisse, wie den unirten Griechen, Denen die Briefterehe gestattet ift, gemacht. Rimmermehr konnte u. kann aber die Rirche im Ganzen barauf verzichten, das Ideal bes jungfräulichen Briefterthums in sich zu verwirklichen. In der neuesten Aufklärungsperiode geschah noch ein Angriff auf den Priesteredlibat, besonders in Deutschland, wo, nach literarischen Borfpielen, in Baben, bem Berlangen eines tief entarteten Theiles bes fubbeutfchen Rlerus gemaß, von Profefforen ber Universität Freiburg, und Deputirten. worunter Rotted, Die Aufhebung bes Colibates bei ben Landftanben beantragt wurde. Die Regierung, im Einverständnisse mit den kindlichen Obern, bereitete der albernen Komödie ein baldiges Ende. Als Hauptargument machten diese Cölibatsstürmer geltend, daß die Cölibatsgesetz gegen die rechtliche Freiheit einen, die Menschenrechte verletzenden, Iwang enthielten. Das ware begründet, wenn die Kirche Jemand zwänge, in den geistlichen. Das wäre begründet, wenn die Kirche Jemand zwänge, in den geistlichen einzutreten. Da sie aber nur von dem, der nach reislicher Uederlegung freiwillig Priester wird, den Edlibat als Bedingung forbert, so ift dadurch die rechtliche Freiheit nicht im mindesten beeinträchtigt; benn schlechthin freiwillig ist bemnach, wie die Uebernahme des Priesterthums, so die des Edlibates, als conditio sine qua non jenes. Wendet man aber ein, daß ja ein Geistlicher später sinden könne, daß er keinen Beruf jum Colibate habe, fo ift barauf vor Allem ju erwidern, daß die Seilighaltung bes Colibats eine Sache ber fittlichen Freiheit ift, und wenn es baber vielleicht Manchem beffer gewesen, er ware nicht in ben geiftlichen Stand ge-treten, boch Jeber, ber will, mit ber Gnabe Gottes bie, wie bas Concil von Erient fagt, auch bezüglich ber Enthaltsamfeit Reinem, ber barum betet, verfagt wirb, feinen Stand u. alle Pflichten beffelben treu u. wurdig burchzuführen u. ju erfüllen im Stande ift. Es ift ferner ju sagen, daß mit dem Grundsate, ber hier angewendet wird, keine fittliche Ordnung, insbesondere die Seiligkeit ber Che, nicht bestehen kann; benn wie? wenn ein Chemann später findet, bas er fich in der Bahl übereilt habe: barf er nun ohne Beiteres die Ghe auflofen? Wer nach reiflicher Ueberlegung ein Bersprechen gemacht hat, in einen Stand getreten ift, muß feine Pflicht, ohne Rudficht auf spatere Lufte u. Launen erfullen. Mit folder Ueberlegung, nach fo jahrelanger Borbereitung, nach fo grundlicher Brufung u. Belehrung, wird aber fein Stand angetreten, ale ber geiftliche; baher kann die Rirche, wenn auch wirklich ein Unberufener zu seinem eigenen Berberben fich eingebrangt, wahrlich um eines Solchen willen nicht von ihren

allgemeingültigen und heiligen Gesehen abweichen. Wer Priefter geworben, u and jede Pflicht genau erfillen, fo lange er Priefter, fo lange er katholisch bleiben will. Und ber Briefter, ber feine übrigen Bflichten, befondere bie Des Gebetes u. ber haufigen. nathigen Darbringung des heiligen Resopsers, erfüllt, dem ist auch der Colidat kein Joch, u. nur verweltlichten, auch ihren übrigen Pssichten untreuen, unfrommen Priestern kommt der Collinat uneriräglich vor. Das ädrigens die Lirche den Colidat, als den Stand körgerer Bollfommenheit, von ihren Priestern, als welche in Allem Muster der Heiligkeit seyn sollen, fordert, leuchtet wohl schon aus den allgemeinen Betrachtungen über den Colibat ein, ergibt sich aber insbesondere aus dem Melden des Reichestungs sondere aus dem Besen bes Priefterthums. Der Colibat wird namlich erfordert 1) von dem priefterlichen Charafter im eigentlichen Sinne (f. b. Art. Priefter), Durch die Che pflanzt fich bas Menschengeschlecht als Sprößlinge Abams leiblich fort; Chriftus, ber Erlofer, aber pflangt fich geiftig fort in bem Priefter-thume feiner Kirche, welches, wie Er felbft, jungfraulich, nicht im Fleische, fonbern im Geiste durch die Gnade Rachkommen zeugt, durch das Sakrament der Priesterweihe u. der Taufe. So schließen sich Ehe u. Priesterthum aus; lehteres ist auch ein Che, eine geistige Ehe mit der Kirche, wie es die Kirchengesetst überall auffassen; darum aber kann daneben keine sleischliche Ehe statischen. Daß aber die Funktion des Priesters als solchen, nämlich das ägliche Opfern u. Genießen Christi im Altarssakramente, mit dem ehelichen Leben sich nicht versträgt das mus das mahricht ieder mahre Khrist von Meist metkelt. trägt, das muß doch wahrlich jeder mahre Chrift von Geist machefühl einsehen, da ja schon der judische, ja der heidnische Priester, wenigstens während des Opferdienstes, enthaltsam senn mußte; der Opferdienst des tatholischen Priesters, ein Opferdienst nicht in leeren Borbildern u. außerlichen Darbringungen, sonder im Leibe u. Blute bes herrn bestehenb, ift aber ein ummterbrochener, taglicher. Daher fordert die Kirche von ihren Priestern eine unmaktbrochene Enthaltsamkeit, eine engelgleiche Reinigkeit, einen himmlischen Lebenswähdel, nach dem Vordilde Jesu. Der Kirche also die Aushebung des Colidats, den sie unter so großen Kämpsen durch alle Jahrhunderte errettet, anmuthen, heißt nichts Anderes, als ihr zumuthen, sie solle auf ihr Jbeal des Priesterihums verzichten. Das ist eben das Eigenthümliche der Kirche Gottes, daß sie icht des hohe Ibeale hat, sonbern fie mit ber Gnabe Gottes auch verwirklicht. 2) Der Colibat wird erforbert von bem Amte bes Geiftlichen als Seelsorger. Daß ber Miffionar, ber ben fremden Bolkern das Evangelium predigt, ben Aposteln gleich, vor Allem frei u. ledig seyn muß, versteht sich von selbst — u. wenn nicht aus vielen Gründen, so mußten die protestantischen Missionen schon aus dem Einen Grunde so unfrucht-bar seyn, als sie wirklich find, weil ein Missionar mit Weib u. Kind so wenig Heiben befehren tann, als ein Kriegsheer flegreich feyn tann, in bem jeder Solbat eine ganze Haushaltung mit fich führte. Aber auch ber ftationare Seelforger, ber ber Bater ber gangen Gemeinbe, u. bereit fin foll, für jedes Glieb berfelben (3. B. bei anftedenden Krantheiten) bas Arben gu magen; ber bas Bertrauen Aller im Beichtftuble befiben muß, fann nicht felbft Familienvater um Ebegatte fenn. 3mar hat man gar ruhrende Gemalbe von ber patriarchalischen Birtfamteit eines beweibten Seelforgers entworfen, bat fogar behauptet, ber Cblibat mache berglos; allein ber tatholtiche Priefter ift unendlich mehr, als ein gemuthlicher Batriarch, u. seine Liebe ift keine weichliche u. finnliche, sondern die starke u. heilige Liebe Christi. Der Berheirathete forgt für Weib u. Kind, der Unverheirathete für Gott, das ift die Meinung des heiligen Paulus (1. Kor. 7.) und die Erfahrung bestätigt es. Dem Colibate den Vorwurf der Gerzlosigkeit machen, ift mindeftens bedauernswerth. Sind nicht alle jene wunderbaren Werte einer mahrhaft Abermenschlichen Liebe von Colibataren ausgeführt worden und werben fie es nicht bis auf biefen Lag? Diefer Berwurf ftammt, wie Dobler fagt, aus jener niederträchtigen Berkommenheit, Die nichts Gottliches und Geistiges mehr, sondern nur noch das Irbische u. Sinnliche begreift. Endlich ift ber Colibat geforbert 3) burch bie Berfaffung ber Rirche, bie nur baburch ein geiftiges

\*

Reich ift, in ber allein bie Gnabe Gottes und bas Berbienst bes Menschen bie Stellen austheilt, nicht aber leibliche Abstammung. Daher besteht bie grie-chische Rirche, weil fie bie hierarchische Ordnung Des Epistopates bewahrt hat, Darauf, daß wenigstens die Bischofe unvermählt seien. Die Hierarchie, bas . Sochfte u. Berrlichfte, murbe in bem Augenblide, wo fie beweibt murbe, in bas gerade Gegentheil eines heibnischen Kastenwesens umschlagen. Rur der Colibat sichert dem Priester jene Freiheit u. jene Würde, die er als Stellvertreter Christi nothwendig hat. Ein verheiratheter Priester ist Gegenstand der Berachtung des Boltes. Dieß beweist die griechische und russische Kirche unwidersprechlich, wo die verheiratheten Weltgeistlichen verachteter u. auch verachtungswürdiger sind, als irgend ein Stand, u. nur die unverehelichten Monche u. Bischofe in Ehre fteben u. bas Bertrauen bes Boltes, namentlich auch im Beichtftuble, genießen. Jebe Rirche, beren Diener verheirathet find, ift schon beshalb Sclavin bes Staates u. ber weltlichen Interessen; baber ift gerade bas, was ber moberne Absolutismus u. fogenannte Liberalismus gegen ben Colibat vorgebracht haben, bag er nämlich ben Geiftlichen vom Staate zu unabhängig mache und zu innig an bie Rirche u. beren Oberhaupt knupfe, sein schonftes Lob. 3ft bemnach ber geiftliche Colibat im Befen bes Priefterthums, seiner Berrichtungen u. ber Berfaffung ber Rirche begrundet, so ift auch, wie er von Anfang an vorhanden und wie seine Bewahrung der Gegenstand der größten u. heiligsten Bestrebungen in der Rirche gewesen, seine Ethaltung bis an das Ende der Zeit in der Unvergänglichkeit der Rirche selbst gewährleistet. An eine dereinstige Ausbedung des priesterlichen Colibats zu benten, ift baber ein Beweis ganglicher Untenninif mit bem Befen bes Briefterthums und ber Rirche. Die fatholische Rirche aber hat, wie einer ber geistreichsten Apologeten der neuesten Zeit (Lacordaire), in Uebereinstimmung mit den altesten Apologeten, demerkt, in der praktischen Durchführung des Ideals priesterlicher Jungfräulichkeit durch die Jahrhunderte dahin, und oft in Mitten einer, tiesem, Sittenverderben verfallenen Zeit, einen der glänzendsten Beweise ihrer Göttlichkeit der Welt vor Augen gestellt, u. mit hoher Justiedenheit kann sie auf die Aphllose Menge der Priester hinweisen, die ihre Reinheit dewahrt haben und bewahren. Wenn aber einzelne pflichtvergeffene Priester tief gefallen find; ja, wenn es Perioden u. Landerstriche gegeben hat, wo die Corruption im Klerus bedeutend gewesen, so trifft die Schuld nicht das firchliche Colibatogeses. Im Begentheile, es ift gewiß, daß ohne daffelbe das Berberben weit großer gewesen, ja, daß zuverläffig immer u. überall die Ehe verhaltnismäßig weit öfter, als ber Colibat, gebrochen wirb. Daß aber felbft fleinere Berfehlungen am Briefter fcon ein großes Aergerniß find, u. daß ein gefallener u. verderbter Priester ärger ik, als ein verderbter Laie, beweist nur die hohe Heiligkeit des Priesterthums. Schließlich bemerken wir noch, daß alle die Gründe, die für den Colibat des katholischen Priesters sprechen, bei dem protestantischen Prediger im Allgemeinen nicht vorhanden sind; denn der protestantische Prediger ist eigentlich nichts Anderes, als ein Lehrer, aber weber Priester, noch Mitglied einer Hierarchie; noch hat eben deshalb die protestantische Seelsorge gleiche Bedeutung, wie die katholische. Ueber den Colibat siehe: "Der C. von einem Protestanten." Regensb. 1841, 2 Bde. Möhler, "Bermischte Schristen", 1. Band. Maistrea. a. a. D. Phillips "Kirchenrecht" 1. Bd. Walter, "Kirchenrecht" §. 212 ff. H.

Cherecht (jus matrimoniorum) ist ber Inbegriff ber in ben ehelichen Berhältniffen zur Anwendung kommenden Rechtsregeln. Die Ehe ist bei allen Böltern als ein, durch das physische Berhältnis der Geschlechter bedingtes, Institut zur Fortpstanzung der Menschheit angesehen worden, und erscheint als solches auch bei allen Bolkern als eine Berbindung, welche mit verschiedenen rechtlichen Birkungen, sowohl für die Personen, als deren Bermögen, versehen ist. Aus diesem Grunde haben die einzelnen Staaten, sowohl der alten als der neuen Welt, die selbe zum Gegenstande ihrer Gesetzebung gemacht. Ohne auf eine Besprechung verschiedenen Ehegesehe der einzelnen Bolker einzugehen, sollen hier nur die

nigen hervorgehoben merben, welche unferem heutigen Cherechte ju Grunde liegen. Bon biefen ift junachft bas romifche Recht in Betrachtung ju ziehen. Daffelbe Mart die She als eine Berbindung zweier Personen Berschiedenen Geschlechtes er ungetheilten Gemeinschaft aller Lebensverhältnisse, und stellt sie somit, der übern sogenannten modernen in neuester Zeit aber gründlich widerlegten Ansicht atgegen, nicht als ein Bertragsverhältnis, sondern als ein, über der Privatwillfür ebendes, hoheres sittliches Inflittet bar. Es verkennt auch ben religiöfen Chaafter ber Che nicht, in fo weit es wenigstens in ber alteften Beit bie Gingehung er, mit allen burgerlichen Birfungen volltommen ausgerufteten Che, ber fogeannten ftrengen Che, an die Beobachtung verschiedener, unter Leitung eines Bonifer (Priefters) vorzunehmenben Feierlichkeiten (confarreatio) band, wenn es gleich n fpatern Zeiten, u. namentlich in bem neueften Rechtszustanbe, Diefe Rudfichten anz aufgegeben hat. Immer aber hat es die Höhere moralische Seite ber Che n Auge behalten, und nach biefer bie Wirfungen ber Che bemeffen. Wie es ie Che nun zwar feineswegs als Bertrag betrachtet, fo erfennt es boch in frenger ionsequenz an, daß die Grundlage ber Che die Willenbubereinstimmung ber Cheatten über die Ehe (consensus matrimonialis) sel, und daß biese sich in der Legel fcon vorher in einem gegenseitig gegebenen und angenommenen Berprechen, eine eheliche Berbindung in der Bufunft mit einander einzugeen (sponsalia de futuro ac matrimonio ineundo) zu erfennen zu geben pflege. [. Cheverlobnif.) Bahrend es bei ber Behandlung ber ehelichen Berhaltniffe te Regeln ber Bertrage ausschließt, wendet es letteres in ihrer gangen Strenge uf bas Berlobnif ale einen bie Ehe vorbereitenben Bertrag an, und fest hierach die Bedingungen bes Abschluffes beffelben, die Birfungen und die Grunde er Wiederaufhebung fest, wobei es aber immer ben bobern Charafter ber Che, 16 einer sittlichen, auf der Einheit der Gefinnung berugenden Berbindung, im luge behalt und, um die Che frei von jedem 3wange m erhalten, eine Rlage ne einem Berlobniffe auf Entschäbigung, fo wie auf Gingehung ber Che aushließt. In der Chegesetzgebung selbst ftellt es nicht nur die natürlichen, sondern uch die juridischen Bedingungen jum Abschluße ber Ehe, und inebesondere eine Leihe theils aus bem Begriff ber Che, theils aus politischen Rudfichten bergeleiteter Thehinderniffe fest, gibt Die Wirtungen ber Che fur Die perfonlichen Berhaltniffe er Chegatten unter ftrenger Berudsichtigung bes moralischen Charafters ber Che in, und ftellt endlich auch die Birfungen der Auflofung der Che auf. In Besiehung auf die lettere erfennt es, indem ihm der hohere religiofe Charafter, welcher as Christenthum der Che beilegte, verborgen war, neben dem Tode auch bie villfürliche Scheidung an. hierbei lehnte es fich allerdings an bie Grundibee in, nach welcher die Ehe auf ber innigsten Berschmeljung ber Gesinnung in bem ortbauernden ehelichen Confense beruht, und sprach aus, daß bort, wo diese Eineit der Gesinnung in Disharmonie übergegangen set, die Ehe faktich schon zu ristiren aufgehört habe. Da nun die Ehe keinesmege fich immer als eine, das zanze Leben umfassende, Berbindung zeigte, wenn gleich die Sitte in den fünf rften Jahrhunderten bas erganzte, mas bie Gefebe mangelhaft gelaffen batten, 1. feine Scheidung ju Stande tommen ließ, fo tonnte die Ehe in Beziehung auf as Bermogen ber Chegatten an fich feinen wefentlichen Ginfluß ausuben. mifche Recht erkannte beghalb bie beiben Chegatten rudfichtlich ihres Bermogens ile zwei selbstständige und von einander unabhängige Personen, welche ihr Bermogen getrennt verwalteten, wenn nicht etwa bie ftrenge Che abgeschloffen war 1., in Folge beffen die Frau, in die Famillengewalt (manus) bes Mannes tretend, hr Vermögen dem Manne als Gigenthum gubrachte. Bei ber gewöhnlichen Che vurden indes durch besondere Rechteverhaltniffe, durch Bestellung einer Mitgift, dos) einer donatio propter nuptias u. burch Schenfungen ber Chegatten unter inander eigenthumliche Modificationen im Bermogen ber Chegatten begrundet, n. riese bilden den Inhalt des romischen ehelichen Guterrechtes. Ale Quellen bes iltern romifchen Cherechtes find zu bezeichnen; bas bedeutende und umfaffende Che-Reglencyclopadie. III.

gefet von August, (Lex Julia de maritandis ordinibus vom Jahre 736 n. E. R.) in welchem August ber eingeriffenen Chelofigfeit burch Aufftellung von Bermogeneftrafen resp. Rachthellen mit großer Strenge entgegenarbeitete , und ber 762 unter ben Confuln Dt. Papius Mutilus und D. Boppaus Secundus abgefaste milbernde Anhang (Lex Papia Poppaea) welche Gefete in ber Folge als ein Befet unter bem Ramen Lex Julia et Papia Poppaea) bezeichnet wurben. ben erhaltenen Schriften ber claffifchen Juriften find ale Quelle bes Cherechte hervorzuheben: ber Infiltutionen- Commentar von Gajus erftes Buch; bie Fragmente Alpians im 5. bis 10. und 13. bis 19. Titel; die Baticanischen Fragmente §. 94 bis \$. 123; die Collation bes mosaischen und romischen Rechts (collatio legam Mosaicarum et Romanarum) im 4., 5. und 6. Titel, und die Rechtsmeinungen des Juristen Julius Paulus (Julii Pauli sententiae receptae) im 2. Buche Dit. 19 bis 28. Die ins Cherecht einschlagenden taiferlichen Conftitutionen finben sich im Gregorianischen Cober, Buch 5, im Hermogenianischen Cober, Tit. 7, und im Theodosianischen Cober, Buch 3, Titel 5 — Titel 17. Die Quellen bes neuern römischen Rechts sind im Corpus juris civilis, in den Institutionen, Buch I., Titel 10, in den Pandesten, Buch 23, 24 und 25, im Coder, Buch 5, Titel 1 — 25, und in einigen Rovellen bes Raifers Justinian enthalten. Beit, wo bas Christenthum im romischen Reiche allgemeine Anerkennung gewann, war bas romifche Recht in allen Theilen bes großen romischen Beltreiche ale bie verbindliche Rorm anerkannt, weshalb fich auch bas romifche Cherecht faft überall einer entschiebenen Herrschaft erfreute. Das Christenthum aber, welches berufen mar, Die erhabenen Lehren feines gottlichen Stiftere im Leben ber Denfchen gur Anerkennung gu bringen, u. beshalb alle Lebendverhaltniffe ber Menfchen mit dem Geifte Chrifti zu burchbringen ftrebte, brachte bie, bei ben Bolfern ber alten Belt in bunfler Ahnung vorhandene, religiofe Grundlage ber Che jum flaren Bewußtseyn, indem es die Che, ale eine auf gegenseitige Liebe, Treue und Unterftugung ber Chegatten gegrundete Verbindung auffaßte, welche, ale folde auf Diefer Grundlage Das gange Leben hindurch fortbeftehend, und eine leibliche u. geiftige Einheit erzeugend, über ben Bechfel ber Reigungen, Leibenfchaften, ja felbit ber gegenseitigen Berschuldungen erhaben, und fomit unbedingt mabrend bes Rebens beider Chegatten unauflöslich ift. Bei ben vielen und schweren Bflichten, welche hiernach die Chegatten beim Eintritte in die Che gegenseitig übernehmen, bedürfen jene einer besondern geistigen Rraft, einer besondern Gnade, welche Christus mit der Che, als dem Mittel der Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes und ber leberlieferung aller fittlichen Bilbung, verband, indem er fie ju einem Sacramente erhob. Dit biefem bobern Charafter ber Che war jugleich bie Stellung vorgezeichnet, welche die Rirche in bem Gebiete ber Che einzunehmen batte. Indem fie ihrem Berufe, die Religiosität u. Sittlichkeit ihrer Mitglieder in allen Lebensverbaltniffen zu begrunden und zu erhalten, nachfam, mußte fle bas rein perfonliche Berhaltniß ber Gegatten, ber oben aufgestellten driftlichen 3bee ber Ebe entfprechend, in ihre Anordnungen aufnehmen u. fomit jum Gegenstande ihrer Gefetgebung machen. Indem nun ble driftliche Rirche junachft im romifchen Reiche fich entwidelte, mußte fie fich naturlich in fo weit an bas romifche Cherecht anschließen, ale biefes Bestimmungen enthielt, welche ber 3bee ber driftlichen Che nicht widersprachen. Das firchliche Recht nahm deshalb die Borfchriften bes romischen Rechts über die Berlobniffe, über die naturlichen Bedingungen einer Che, über die Rechte u. Pflichten ber Chegatten mahrend ber Che, über gemiffe Chehinderniffe einestheils in feine Gefengebung auf, ftellte anderntheils baneben neue, vom romifchen Rechte naturlich abweichenbe, Borfchriften über bie firchlichen Bedingungen ber Ghe, über eine Reihe aus bem höhern Charatter ber Ghe berpeleitete Chehindernife auf, erriarte vie Bie feloge mid micht nur die Rechte und Pflichten ber Cheleute mahrend ber Che, fonbern gab auch bie Mittel an die Hand, wie eine Che, aus welcher ber Friede ber Cheleute verschwunden war, wieder in ihren frühern normalen Buftand jurud

geführt werben fonne. Dagegen wurde bie vermögensrechtliche Seite ber C in der Regel unberührt gelaffen, wenn nicht etwa vermögensrechtliche Folgen mit ben perfonlichen Berhaltniffen ber Cheggiten nothwent jufammen bingen. Bab. rend somit Die Chriften im romischen Reiche nach bem romischen Cherechte in ihren guterrechtlichen Berhältnissen lebten, richteten sie fich in den personlichen nach den Regeln der Kirche, welche ihre Mitglieder durch firchliche Strafen und Bufen im Uebertretungsfalle Gefehgebung, indet die unter den driftlichen Geschen Ginfluß auch einen Einfluß aus die weltliche Gesehgebung, indet diese unter den driftlichen Ralfern die willkarlichen, sowie die durch die überwiegende Schuld des einen Theils veranlaßten Scheibungen mit immer hartern Strafen belegte, und befondere Scheibungegrunde aufftellte, beren es in frubern Zeiten gar nicht bedurfte. Inde konnte bas driftliche Princip nicht vollkommen burchbringen, indem bie romifd Bolfestitte und ber Zeitgeift hemmend enigegenfanden. Deshalb mußte bas von Raifer Juftinian erlaffene Berbot ber willkurlichen, mit Einwilligung beiber Theile vorgenommenen, Scheidung (bona gratia discodere) von feinem Rachfolger Juftin II. wieder aufgehoben werben. — Die Rirche entwickette ihre Disciplin in Chefachen theils in ben Aussprüchen ber Rirchenvater, theils in ben Ranonen ber Concilien, theils endlich in ben Decretalbriefen ber Bapfte. Alle biefe Quellen ber firchlichen, Die perfonlichen Berhaltniffe ber Chegatten betreffenben, Beftimmungen find in den ins Corpus juris canonici aufgenommenen Rechtsfammlungen enthalten, und zwar 1. im Gratianischen Decrete im zweiten Thelle, vorzüglich in ber causa 27, 28, 29, 30, 31, 32 und 33, qu. 1, 2, 4 und 5; causa 34, 35 und 36; in den Decretalensammlungen Gregors IX., Bonisacius VIII. und Chemens V. im vierten Buche. An diese Bestimmungen schließen sich mehrere. päpstliche Erlasse, namentlich Beneditts XIV., das Conclium von Trient in der sessio 24, u. zwei Constitutionen aus der neuesten Zellene von Papst Bius VIII. aus dem Jahre 1830 an die Bischofe in Preusen, der indere von Gregor XVI. aus bem Jahre 1832 an die Bischöfe in Bapern an. Babrend nun in biefer Beise die Rirche ein selbstständiges E. in Beziehung auf perfonliche Berhaltniffe u. das eheliche Leben ausbildete, Die Ehen felbft vor das geiftliche Gericht jog u. beschalb auch befondere Grundfase über das Verfahren in Chefachen aufftellte, überließ fie bie Regulirung ber vermogenerechtlichen Seite bem Staate. Daber erflatt es fich, weghalb in ben germanischen Reichen auch nach ber Annahme bes Chriftenthums bie Bermogeneverhaltniffe nach ben Regeln bes beutschen Rechtes geordnet wurden, obgleich bie firchliche Gefengebung in Chefachen in bem vorbedriebenen Umfange im volleften Ginne bes Bortes anerfannt wurde. Demnach ift bas eheliche Guterrecht nicht aus firchlichen Rechtsquellen ju egortern, fonbern entweber aus bem romtichen, ober germanischen Rechte. Das mermanische Recht hat die Che regelmäßig als eine, auch die Guterverhaltniffe in größerem ober geringerem Umfange umfaffenbe, Gemeinschaft ber Chegatten aufgefaßt, fo bag bas gange Bermogen beiber Chegatten (communio benorms universalis, allgemeine Gutergemeinschaft) ober blog bie beweglichen Sachen beiber Cheleute (communio mobilium, Gutergemeinschaft ber Mobilien) ober boch wenigftens ber wahrenb ber Che bewirfte Erwerb (communio acquaestus, Gutergemeinschaft ber Errungenichaft) gemeinschaftliches Eigenthum beiber Chegatten wurden. Wo aber eine folche Gemeinschaft nicht eintrat, ba führte ber Mann, ale ehelicher Bormund ber Frau, bie Bermaltung bes Bermogens ber lettern, u. erfreute fich auch bes Rießbrauches an biefem Bermogen. Die Aufnahme bes remifchen Rechtes in Deutschland verschaffte auch bem romischen ehelichen Guterrechte in fo weit Inwendung in Deutschland, als fich in migen Ländern eine Sonderung bes Bermogens beiber Thegatten entweder erhalt, ober ausbildete, bei welcher indeß ber Mann nichts besto weniger bie Berwaltung und Benützung bes Bermogens Frau hatte. Auf Dieses Bermogensverhaltniß wurde bas romische Recht in fo. weit angewendet, als es burch bie Bermaltung und ben Riegbrauch bes Mannes nicht mobificirt wird (Softem getrennter Gater ober romifches Dotalrecht). In

anbern ganbern bagegen erhielt fich bas germanische Recht frei vom Ginfluffe bes romischen Rechts, und die Gutergemeinschaftbarten entwidelten sich immer con-fequenter (System ber Batergemeinschaft). Somit beruht bas in Deutschland geltenbe G., fo weit es bie perfonlichen Berhaltniffe ber Chegatten betraf, auf bem kirchlichen Rechte, und so weit es die vermögensrechtlichen Berhaltniffe berührte, auf dem weltlichen Rechte. Erft in Folge der Reformation trat bier eine Aenderung ein. Die Protestanten verwarfen sofort die sakramentalische Ratur der Che, fowie ben bamit zusammenhangenben Charafter ber Unauflöslichfeit, ftusten ihr E. auf bie mofaische Besetgebung, u. legten ben Lanbesherrn nicht nur bas Recht bei, felbftfandig Chegesete zu erlaffen, fondern verlangten geradezu von benselben neue Cheordnungen. Bei der Abfassung dieser hielt man sich zwar Anfangs noch an das mosaische Recht, welches von Christus nicht abgeandert worden seyn sollte, u. an das kanonische Recht in so wett, als es mit dem neuaufgestellten protestantischen Dogma nicht im Biberspruche fland. In neuerer Beit nahm bas protestantische E. einen immer entschiedenern weltlichen Charafter an, bis es endlich bloß noch ale Theil ber Lanbesgesetzgebung erschien. So haben benn bie protestantischen Lanbesberrn in ihren Lanbern Chegesehe erlaffen, in welchen bas fittlich religiofe Moment ber Che meift verkannt, u. lettere als ein rein juriftisches Berhalinif aufgefaßt und nicht felten in die Rategorie ber Bertrage geftellt ift. In ben fatholischen ganbern fand bie protestantische Chegesesgebung in sowett Rachahmung, ale auch hier bas Cherecht und zwar nicht nur rudfictlich ber vermogenerechtlichen Berhaltniffe, fonbern auch in Betreff ber perfonlichen jum Gegenstande ber gandesgesetzgebung gemacht wurde. Wenn nun auch meift bie Grundsate bes kanonischen Rechtes in Diesen landesherrlichen katholischen Chegeseben gu Grunde gelegt murben, fo erscheint boch bas Factum ber Gefetgebung in teiner Betfe gerechtigt, ja, es erscheint baffelbe viel principien-wibriger, als die Ehegefetgebung ber protestantischen Landesherrn. Denn biefe lettern konnen fich, bei bem jetigen Rechtszustande ber protestantischen Rirche, ihren protestantischen Unterthanen gegenüber mit vollem Rechte barauf berufen, baß fie Inhaber ber Rirchengewalt ihrer protestantischen ganbestirche find, und baß fie, im Besite biefer Gewalt, ju allen firchlichen Anordnungen, also auch ju Anordnungen, welche die Che betreffen, befugt u. berechtigt find. Die katholischen Landesberen konnen fich auf folche ihnen zustehende Rirchengewalt, ben katholischen Unterthanen gegenüber, feineswege berufen, benn biefe haben fie nie befeffen und nie mit Recht ausgeubt. Gine icheinbare Rechtfertigung ber Chegesetzeng ber fatholischen Landesherrn lagt fich baber nur aus einer Berkennung bes hobern Begriffes ber Che benten, ale man Diefelbe, ben fittlich religiösen Charafter ber Ehe aufgebend, und die lettere hierdurch aus bem Bebiete ber Rirche herausreißend, als ein rein juridisches Berhältniß auffaßt, u. somit der weltlichen Gefetgebung überantwortet. Am weitesten hat fich bas frangofische Gesetbuch vom tirchlichen Boben entfernt, indem es die Ghe nach ben Grundsagen eines burgerlichen Bertrages beurtheilt, u. es bem Gemiffen ber Contrabenten überläßt, ob fie gleichzeitig auch ben firchlichen Borfchriften Genuge leiften wollen. Daß biefer abnorme Buftand in Frankreich feine Erklarung in ber verkehrten Auffaffung bes Begriffes ber Che u. teineswege in bem, übrigens gefunden, Bewußtfeyn ber franzöfischen Ration hat, folgt baraus, baß bei jeder Ehe bie Contrahenten bie kirche lichen Vorschriften aus freien Studen befolgen. Das allgemeine burgerliche Gefethuch Desterreichs enthält ein felbsisständiges E., welches in ber Hauptsache meift sich an die Bestimmungen bes kanonischen Rechtes anschließt, indem es bie wefentlichften Bestimmungen beffelben aufgenommen hat, u. die Beobachtung ber nicht aufgenommenen firchlichen Borfchriften bem Gewiffen ber Ginzelnen anheimfelt. Das baperische Landrecht enthält ein ben firchlichen Borschriften burchgebende entsprechendes E. Im Ronigreiche Sachsen, wo die Landesgesetze ein für die protestantischen Unterthanen gultiges E. enthalten, find die Ratholiten in ben ehelichen Berhaltniffen an die Bestimmungen bes fanonischen Rechtes gewie

sen. In Preußen stellt das, im allgemeinen Landrechte mit einer bis jest unerhörten Larheit abgesaßte, E. die She selbst unter den Begriff des Bertrages, u. beurtheilt hiernach die Wirfungen der Ehe. Die landrechtliche Cheordnung gibt sich den Charafter der allgemeinen Gultkafeit, indem nach derselben die Shen aller Unterthanen, ohne allen Unterschied der Religion, deurtheilt werden sollen; indes bestehen in den ältern Provinzen für die rein katholischen Sehen geistliche Shezerichte, welche überall nach den Bestimmungen des kanonischen Rechtes die perschilichen Beziehungen die Borschriften des allgemeinen Landrechtes zur Anwendung gebracht werden. Wo aber solche geistliche Shegerichte nicht bestehen, so wie in allen gemischten Shen, werden die ehelichen Berhältnisse der Katholisen durchgehends nach dem Landrechte beurtheilt, u. es wird sodann dem Gewissen der Ratholisen anheimgestellt, sich nach den kanonischen Borschriften zu achten. Im Großherzogthume Sachsen verbinden die protestantischen Shegesete auch die katholischen Unterthanen.

Chescheibung (divortium) — Trennung bes Chebanbes — findet (f. b. Art. Che) in gewiffen gallen nur bet bem matrimonium legitimum (c. 8. de divortiis X 4, 19) und ratum (c. 2 de convers. conjugator. X. 3. 22), unter feiner Bedingung aber, felbft im Falle bes Chebruches (Conc. Trid. Sess. XXIV. can. 7) bei bem matrimonium ratum et consummatum ftatt. Stermit trat bie firchliche Gesetzgebung in Biberspruch mit bem romischen Rechte, welches (Gonzalez Tellez comment. in lib. IV. Tit. XIX. decretal. c. 1. §. 7) bie Trennung bes Bandes juließ. Aus der Unauflosbarfeit bes Chebandes folgt von felbft, bag, ba die Bolygamie nicht gestattet ift, felbst ber unschuldige Theil, nach einer wegen Chebruch erfolgten Trennung von Tifch und Bett, nicht zu einer anberweitigen Che schreiten barf. So lange bie Rirche ber Berfolgung ausgesett war, ftimmte bie Braris mit ber Theorie überein; nachbem aber bie driftliche Religion dur Staatbreligion erhoben worden war, erlangte die weltliche Gesetzgebung im romischen Reiche bas lebergewicht über bie firchliche, u. es bilbete fich ein, ben beibnischen Besehen entsprechenbes, Gewohnheiterecht unter ben Christen, welchem von Bischösen, die in der Rolle, die sie als Hofschranzen spielten, sich mehr gesielen, als in der Ausübung der Pflichten, die ihnen als Hirten oblagen, kein besonderer Widerstand entgegen gesetzt wurde. Doch fand die alte Disciplin Bertheis biger, die mit apostolischer Freimuthigkeit den weltlichen Gesehen die kirchlichen entgegen ftellten. Unter ihnen geichnete fich befondere Augustin aus. Die Broteftanten, bie fonft fo gern biefen Bifchof ale ihren Gemahremann anführen, haben fich hier an bas weltliche Recht gehalten. Schon Luther ließ, außer bem Chebruche, noch andere Scheibungsgrunde zu. Hierdurch war bie Bahn gebrochen, auf ber man fo lange fortichritt, bie man bei bem Sate anlangte, baß Ehen burch gegenseitige Einwilligung getrennt werben konnten. — Die E. (so-paratio) — Trennung von Tifch und Bett — findet fatt, wenn: 1) von einem Theile ein Chebruch begangen worden ift, Matth. 19, 9; 2) wenn ein Theil avoftafirt ober in Barefie fallt und fur ben andern Gefahr gur Berführung vorbanben ift. Tit. 3, 10. Matth. 5, 29; 10, 37.

Sheverlöhnis ober Cheversprechen (Sponsalia do suturo sc. matrimonio ineundo) ist das gegenseitige Versprechen zweier Personen verschiedenen Geschlechtes, fünstig mit einander eine Ehe einzugehen. Es erscheint somit als ein die She vorbereitender Bertrag, und wird folgeweise nach den über Berträge geltenden Regeln beurtheilt. Denn wenn auch die She selbst kein Bertrag ist, wie jest nicht mehr bestritten wird, so erscheint sie doch ihrem innersten Besen nach als das Resultat freier Entschließung. Demnach wird sich in der Regel ein Bertrag in so fern als das erste Moment für die Eingehung der She zeigen, als der Entschlisbestimmter Personen, sich mit einander ehelich verbinden zu wollen, in einer Erstlärung beider Theile äußerlich erkennbar wird. Eine solche wechselseitig gegebene und angenommene Erklärung, E., sest zur Gülkigkeit vor allen Dingen die Fähig-

teit ber Brautleute, fich zu verpflichten, voraus. Defhalb find C.e ber Bahnfinnigen, ber Kinder unter fleben Jahren und aller berjenigen Berfonen nichtig und wirfungelos, welche entweder abfolut, oder wegen entgegenftebenber vernichtenber Chehinderniffe in concreten Fallen, alfo relativ, gur Eingehung ber Che unfahig find. Sieben Jahre alte Kinder tonnen wirksame Berlobniffe abschließen, und zwar durch ihre Eltern, wenn fie noch nicht die Salfte des Zeitraums zwischen bem fiebenjährigen Alter und ber Mundigfeit zurudgelegt haben, ober in eigener Berfon, wenn ihr Alter ber Bubertat naher fieht, ale bem fieben-In beiben Fallen bleibt bas Berlobnif bis jum Gintritte ber jährigen Alter. Mundigfeit unter allen Umftanden gultig. Rach erlangter Pubertat fann ber unmunbig verlobte Theil, ohne Angabe irgend eines Grundes, gang willfurlich und ohne von ben für ben Fall ber willfürlichen Auflosung gefehlich eintretenben Rachtheilen betroffen zu werben, zurudtreten; ber andere Theil ift aber feinerfeits an bas Berlobniß gebunden, wenn bas Rind bei eingetretener Mundigfeit Die Auf: hebung nicht will. Sodann wird jur Berbindlichkeit bes Berlobniffes erforbert, bag bie Erklarung mit voller Billensfreiheit abgegeben ift. Sieraus folgt, bag die, durch Betrug, Zwang oder Irrthum in der Person veranlaste, Erklärung keine rechtliche Wirkung hat, und zwar, wenn ein Irrthum das Verlöbnis hervorrief, selbst dann, wenn derselbe bei Eingehung der Che nicht berücksichtigt wird. In Diefen Fallen fann aber in ber Folge bas Berlobnis wirffam werden, wenn es von bem betroffenen Theile, nach Aufhebung bes Hinberniffes ber Billensfreibeit, ausbrudlich ober fillschweigend anerkannt wirb. Bei Berfonen, welche noch unter vaterlicher Gewalt fteben, wird außer ber freien Erflarung ber Ber- lobenben noch bie Einwilligung bes Baters verlangt. Einige bestreiten biefes Erforderniß beghalb, weil bas Eribentiner Concil nicht einmal bei Eingehung ber Ehe ben Mangel ber elterlichen Einwilligung als Richtigfeitogrund ber Che betrachte, weßhalb ein folcher Mangel um fo weniger bei Berlobniffen einen Rich: tigfeitegrund abgeben tonne. Allein biefes Raifonnement ift grundfalfch. Denn bie Che, ale eine fatramentalische Berbindung, barf offenbar nicht fo leicht, wie eine biefelbe vorbereitende Berabrebung angefochten werben. In einigen gandern wird bie Ginwilligung ber Mutter erforbert, wenn ber Bater nicht mehr lebt; bie ber Großeltern, wenn beibe Eltern tobt find, und endlich die bes Bormundes, wenn auch feine Großeltern mehr vorhanden find. Berfagen biefe Berfonen ohne hinreichende Grunde die Einwilligung, fo wird fie im Wege ber Rlage verlangt, und wenn fie auch bann nicht ertheilt wird, burch die Obrigfeit ergangt. Bas bie Form bes Abschlußes ber Berlobniffe betrifft, fo wird nach romischem, wie fanonischem Rechte, nur verlangt, daß die Erklarung beutlich und bestimmt abgegeben ift. Einer befondern Form ober Feierlichfeit bedarf es nach ben firchlichen Borschriften nicht. Die Erklärung kann bemnach sowohl munblich als schriftlich, und felbft burch einen speziell beauftragten Stellvertreter abgegeben werben. bloße Jawort wird in ben meiften Fallen als bie genügende Erklarung auf ber einen Seite vorkommen. Ja, selbst burch eine stillschweigende Erklarung kann ein Berlobniß gultig abgeschlossen werben, wenn g. B. ber eine Theil auf bas Cheversprechen und Anfrage bes anbern Theils zunickt, ober Brautgeschenke fenbet, ober das Aufgebot betreibt u. f. w. Wo noch, wie in einigen Provinzen ber preußischen Monarchie, wie insbesondere in Schleften, geiftliche Gerichte in Sponfallen- und Cheftreitigkeiten zwischen Ratholiken nach ben Regeln bes tanonischen Rechtes erkennen, ba ift jedes, den vorbeschriebenen Erforberniffen entsprechende, Berlobnis bindend, wenn auch bie in den Landesgesehen vorgeschriedene besondere Form nicht beobachtet seyn sollte. Die meisten Landesgesetzgebungen haben sich meist von diesen kirchenrechtlichen Bestimmungen entsernt. Das öfterreichische burgerliche Gefenbuch entzieht jedem Berlobnif Die Birfung, fowohl auf Schließung ber Che felbst, als auf Leistung beffen zu bringen, was ber eine Theil bem anbern für ben Kall bes unbegrundeten Rudtrittes versprochen hat; es ftellt beghalb and teine Form für bie Abschliegung bes Berlobniffes auf, bestimmt aber gleich:

mohl, daß bie Folgen bes unmotivirten Rudtrittes von einem Cheversprechen in bem Erfate bes, bem verlaffenen Theile nachweislich zugefügten, Schabens befteben sollen. In Preußen muß nach bem allgemeinen Landrechte bas Berlobniß, wenn baraus eine Rlage auf Eingehung ber Che ftatt finden foll, gerichtlich, ober vor einem Justizcommissär ober Rotar abgeschlossen, ober wenn biefe Form nicht beobachtet ift, burch bas Aufgebot bestärft feyn. Rur gemeine Landleute tonnen ihre Berlobung por bem Schulgen und Schoppen bes Dorfgerichtes vollziehen u. niederschreiben lassen. In Bavern konnen nur die siegelmäßigen Bersonen sich außergerichtlich schriftlich verloben, die nicht siegelmäßigen Personen dagegen mussen ihre Berlobnisse vor dem weltlichen Gerichte, welchem sie beibe, oder wenigstens einer derselben unterworfen sind, abschließen. Borher aber sollen die sich verlobenben Personen ihre Erklarung vor ihrem Pfarrer abgeben, und fich auf beffen pflicht mäßige Untersuchung ein Arteft barüber ausstellen laffen, baß feine firchlichen Chehinderniffe vorhanden find. — Dit Rudficht auf die Beobachtung ber vorgeschrie benen Formlichkeiten pflegt man die Berlobniffe einzutheilen in feierliche ober öffentliche (sponsalia publica) und in beimliche ober Bintelverlöbniffe (sponsalia clandestina), je nachbem bie, in ben Lanbedgeseben vorgeschriebene, Form beobachtet ift oder nicht. Rach bem fanonischen Rechte verfieht man unter Winfelverlobniffen nur folche, bei welchen bie vorgeschriebene Ginwilligung bes Batere fehlt, ba, wie schon oben bemerkt wurde, hier teine Form vorgeschrieben ift. In ber Beit vor bem Eridentiner Concil unterschied man die Berlobniffe, je nachdem man fich ber Borte: "Ich nehme bich ju meinem Chegatten," oder "Ich werde bich ju meinem Chegatten nehmen" bediente, in Beridbniffe über eine fofort ju beginnende Che (Sponsalia de praesenti sc. matrimonio ineundo) und in Berlobniffe über eine in der Bufunft erft abzuschließende Che (Sponsalia de futuro sc. matrimonio inoundo). Erftere wurden, ba bas fanonifche Recht bamale nur bie Erklarung der ehelichen Einwilligung zur Begrundung einer sakramentalischen She forderte, als wahre Chen betrachtet. Seitdem indes das Tridentiner Concil die Eingehung der Che an die Erklarung des ehelichen Consenses vor dem competensten Pfarrer, (b. i. dem Pfarrer der Braut) und zwei oder drei Zeugen geknüpft hat, werden alle, in der einen, wie ber andern Redeweise abgegebenen, Erklarungen dort, wo jenes Concil formlich publicirt ift, als Berlobniffe über funftig abzuschließende Ghen betrachtet. — Benn nun auch bas tanonische Recht feine Form für ben Abichluß ber Berlobniffe vorgeschrieben hat, fo erkennet es boch befondere Sandlungen und Formlichkeiten an, durch welche bas Berlobnif entweber bestärft, ober bewiesen wird. Hierher rechnet man: 1) bie lebergabe ber Brautgeschenke (arrha sponsalitia — sponsalitia largitas). Diese Geschenke haben nicht Die Bedeutung einer Bandelpon, b. h. der Geber berfelben fann fich burch bloges Aufgeben ber Brautgeschente feiner, im Berlobnig übernommenen Berbindlichfeit, die Ehe mit dem andern Theile einzugehen, nicht entziehen; er muß vielmehr, neben bem Berlufte ber Brautgeschenfe burch Rudgabe ber empfangenen und Ueberlaf. fung ber gegebenen, auch ben anbern Theil noch vollftandig entschädigen; 2) bas Bechfeln ber Ringe. Hierburch wird symbolisch eine Berpfandung bes Bergblus tes ausgesprochen, weil burch ben vierten Finger (Ringfinger) eine besondere Aber das Blut aus dem Herzen führen soll. Rach morgenländischem Gebrauche gesichieht die Verlodung feierlich, wie ehemals im Abendlande unter Einsegnung eines Priesters und Aushändigung der Ringe; 3) die Verabredung einer Conventionalstrase für den Fall, daß ein Theil ohne Grund vom Berlödnisse zurücktrete. Diese kann in fo fern hierher gezogen werben, als fie ein Beweismittel fur ben Abichluß bes Berlobniffes bilben fann. Dagegen bilbet fie fein Beftarfungsmittel bes Berlobniffes; benn fie ift, wie nach romischem, so nach kanonischem Rechte beshalb ohne die beabsichtigte Wirkung, weil fie ber Freiheit ber Ehe entgegensteht. Reuere Gefengebungen, & B. bas preußische allgemeine Landrecht, legen ihr bagegen volle Wirfung bei. — Da bas Berlobnig als ein Bertrag angesehen wird, burch welchen bie Eingehung ber Ehe vorbereitet werben foll, fe tonnen in die Berabredung nicht

nur Beitbestimmungen (dies), und gwar sowohl Termine, ale Kriften, für ben Anfang ober das Ende der Gültigkeit (dies a quo — dies ad quem), sondern auch Bedingungen (conditiones) und Gegenleiftungen (modus) angenommen werden, pon beren Erfüllung die Wirkfamkeit bes Berlobniffes abhangen foll. Ift eine Gegenleiftung verabrebet, fo kann bei beren Richterfullung ber Theil , in bef fen Interesse sie bestimmt war, vom Berlobnisse zurücktreten. Bas bagegen bie Bebingungen betrifft, so werben alle physisch unmöglichen und schandlichen, sefern fie negativ gestellt find, für nicht hinzugefügt erachtet. Es wird somit bes Berlobnif sofort gultig; wird indes der ichandlichen Bedingung entgegengehandelt, indem die unmoralische Handlung nicht, wie es ausbedungen war, unterlassen wurde, so verliert das Berlodnis seine Wirkung wieder. Sind die unmöglichen oder schändlichen Bedingungen dagegen affirmativ, b. h. so geftellt, daß die Gultigfeit des Berlobniffes von ihrem Eintritte abhangen foll, fo vernichten fie bas Berlobnig. Bu biefen ichanblichen ober moralisch unmöglichen Bedingungen rechnet bas fanonische Recht vorzugeweise bie Berabredung, wenn bie Rindererzeugung in der Che vermieben werde, ober wenn eine willfürliche Scheidung gestattet fet, falls der eine Theil eine reichere ober angesehenere Partie finde, ober wenn die Frau später in ber Che fich jum Erwerbe Preis geben folle u. f. w. Mögliche Bedingungen bagegen außern ihre Wirfungen barin, baf fle, je nachdem fle suspenfiv ober resolutiv gestellt find, mit ihrem Eintritte bie Gultigfeit ober Ungultigfeit bee Berlobniffes herbeiführen. Bis ju bem Augenblide, wo es fich entscheibet, ob bie Bedingung eintritt, ober nicht eintritt, muffen fich die bedingt Berlobien als wirflich Berlobie betrachten, indem fie Richts vornehmen durfen, mas gegen die den Berlobien obliegenden Berbindlichkeiten verftoft. Das Recht, die Eingehung ber Che ju fordern, tritt aber immer erft bann ein, wenn ber Eintritt ober Richteintritt ber Bedingung fich fur Die Gultigfeit bes Berlobniffes entschieden bat, wenn nicht etwa die Bedingung von beiben Theilen ausbrudlich ober ftillschweigend burch Bollziehung bes Beischlafs aufgehoben, und somit bas bedingte Berlobnis in ein unbedingtes verwandelt worden ift. Tritt die Bedingung ein, so wird das Berlobniß gultig, u. zwar fo, als wenn es von Anfang an unbedingt geschloffen worden mare. Es wird aber bier immer vorausgesett, daß die Bedingung gang vollständig, b. h. in der vorbedungenen Beit, und in bem verabrebeten Umfange erfüllt worben ift. Die Barteien, wie fie bas Berlobnif ju einem unbedingten ju erheben vermogen, bie Bedingung felbst modificiren, u. Dieß kann fogar einseitig geschehen, ohne bas bem andern Theile ein Biberspruch gestattet ift, wenn die Bedingung nur im In: tereffe bes einen Theils bem Berlobniffe beigefügt murbe. Tritt bie Bebingung gar nicht, ober nicht in ber vorbebungenen Beit, ober nicht in bem verabredeten Umfange ein, so verliert bas Berlobnif alle Wirfung. Jedes gultige, unbedingt abgeschloffene, ober in ber Folge unbedingt gewordene Berlobniß erzeugt : 1) Die Pflicht ber Berlobten jur gegenseitigen (brautlichen) Treue (fides sponsalitia), welche fie fpater in ber Ehe zu bewahren haben. — 2) Die Berbinblichkeit ber Berlobten, in der Folge die Che mit einander einzugehen. Demnach find fie verpflichtet, Alles bas zu meiben, woburch die Eingehung ber Che erschwert, ober gar unmöglich gemacht werben konnte. Es ift somit ein zweites Berlobnig, bevor bas erfte gultig aufgehoben worben ift, unftatthaft, u. wird nach romifchem Rechte mit Infamie, nach fanonischem Rechte mit Rirchenbugen, und nach ben meiften ganbesgesehen mit Bermogensnachtheilen bebroht. Defihalb geht in einer Collisson mehrerer Berlobniffe bas altere immer dem jungern vor, felbft wenn letteres eiblich bestartt ware, ober ju bem letteren der Beischlaf hinzugetreten Jeber Theil kann gegen ben anbern, fo fern er bie Berlobnistreue nicht verlett hat, nach kanonischem Rechte auf Eingehung ber Che klagen. Bermeigert Diefer Die Eingehung ber Che, fo muß ihn ber geiftliche Richter, auf Die Rlage bes einen Theile, burch Rirchenbußen gur Erfüllung feiner Berbindlichkeit anhalten u., wenn biefe fruchtlos bleiben, auf Leiftung einer vollständigen Entschädigung

erkennen, und zwar felbft bann, wann bie Braut vom Brautigam gefchwangert worden ift. Rach einigen Landesgesehen wird, wie früher auf Zwangstrauung erfannt u. lettere vollzogen wurde, jest ble Trauung für burgerlich vollzogen erflart, u. bemnach ber gefchwängerten Braut bas Recht einer Chefrau, refp. einer geschiebenen, für ben unschuldigen Theil erklarten Chefrau, u. bem Rinde bie Legitimität zugesprochen. — 3) Durch fingirte Schwägerschaft zwischen bem einen Berlobten u. ben nächsten Berwandten bes andern Berlobten. — Jebes gultige Berlobniß fann aufgehoben werben: 1) Durch Uebereinstimmung beiber Theile in jeber, biefe Billensmeinung bestimmt enthaltenben, Erklarung (ropudium voluntarium), u. zwar felbst in bem Falle, wenn bas Berlobnis eiblich bestärft ift, ober schon ber Beischlaf zwischen ben Berlobten Statt fanb. Rach einigen Landesgefeben wird eine gerichtliche Anzeige, ober eine schriftliche, ober eine gerichtliche Form, ober gar eine gerichtliche Berfügung vorausgesest. — 2) Durch Richteintretung einer aufschiebenden Bebingung verliert bas bedingte Berlobnis alle Bittung eines folden, fo wie 3) burch ben Gintritt einer auflofenden Bedingung bem Berlobniffe alle Birfungen eines von vorn herein gultigen fo entzogen werben, als wenn es nie abgeschloffen worben mare. — 4) Durch einseitigen Rudtritt, (repudium nocessarium), welcher burch binreichenbe Grunbe gerechtfertigt wirb, erlischt jede Berbinblichkeit aus bem Berlobniffe. Bu biefen Grunden rechnet man: a) die Berletung ber Berlobniftreue, sei es in bem Abschlusse eines zweiten Ber-lobniffes, sei es in einem lieberlichen Lebenswandel; b) absichtliche, nicht gerechtfertigte Berschiebung bes Abschlusses ber Che; o) Entfernung aus bem Lande, um fich ben übernommenen Pflichten ju entziehen; d) bas Eintreten ober Berheimlichen folder Berhaliniffe, bei beren Borhandensenn, oder bei beren Befanntfeyn vom Anfange an bas Berlobnif nicht abgeschloffen worben mare: 3. B. a) eine dauernde edelhafte Rrantheit; B) forperliche Berunftaltung; y) Religions. wechsel; δ) Berbrechen u. ε) Armuth, ober ein fo bebeutenber Bermogeneverluft, baß baburch eine begrunbete Beforgnif ber Rahrungelofigfeit eintritt. bem einseitigen Rudtritte feine binreichenben Grunde vorhanden, fo muß ber Rudtretende ven Berlaffenen vollftanbig entschäbigen. Endlich wird 5) jebes Berlobs niß auch baburch aufgehoben, baß ein Buftanb bes einen Theils herbeigeführt wird, in welchem die Eingehung ber Ehe unmöglich erscheint. Dabin rechnet man: a) die rechtsgültige Eingehung einer Che; b) ber Eintritt in einen Orden; c) ber Empfang einer bobern Weihe und d) ber Eintritt eines vernichtenben Chebinderniffes.

Chingen, Stadt im Donaufreise bes Königreiches Burttemberg u. Sit eines Oberamtes, eines fatholifchen Defanats, einer Rameralverwaltung u. eines Boftamtes, liegt zu beiden Seiten ber Schmiechen, eine Bierteiftunde nordlich von ber Donau. — Man unterscheibet bie obere u. untere Stadt. Jene hat ein gutes u. freundliches Aussehen, eine gerabe, breite Hauptstraße u. einen lichten Martt-plas. Die ansehnlichken Gebaube find: bie Pfarrfirche St. Blafius, auf felfigem Ranbe über bem Schmiechenthale gelegen, mit hohem Thurme u. 14 Altaren; Die Marientirche, die Collegiumofirche von fehr schoner Bauart, die Oberamtei (früher Ritterhaus), das große und maffive Rathhaus und das Conviftgebaube, welches auf dem Blate errichtet ift, wo vorbem die Beste ber Grafen von Berg, ber alten Grundherren Chingen's, trotte. Die Bevölkerung beläuft sich auf 3,000 Seelen. Den Rahrungsftand bilben hauptsächlich Aderbau und Biebzucht, bann eine Spruh- u. Startefabrit, Effigsiebereien, Bleichen, Farbereien, viele Bierbrauereien 2c. E. hat ein vollständiges Gymnaftum, ein fatholisches Convift und ein fehr vermögliches Spital. In ben Mabchenschulen wurde sonft von ben fogenannten Schulschwestern Unterricht ertheilt. Rordwestlich von ber Stadt liegt ber Stoffelberg, ein runder Borberg ber Alp, welcher eine herrliche Aussicht auf einen großen Theil Oberschwabens u. bis an die Tyroler- u. Schweizeralpen gewährt. - Mehre wollen zu E. bas alte Draconitis (Dracuina) fuchen. Bis zum Jahre 1343 gehörte ber Ort ben Grafen von Berg u. fam hierauf unter bie Hoheit bes

Hause Desterreich. Im Laufe der Zeiten erwarb sich E. mancherlei Privileglen und Begünstigungen, so daß seine Berfassung ziemlich der einer freien Reichstadt gleich kam. Sein Wohlstand wuchs bedeutend, als es 1764 landständische und ritterschaftliche Direktorialstadt und Sit zahlreicher Beamten wurde. 1806 siel es an Württemberg. In den Kriegen litt die Stadt Vieles, wurde im Juni 1632 von den Schweden neun Tage hindurch ausgeplündert, und 1688 von den Franzosen niedergebrannt, u. verlor 1749 durch die Bosheit eines Wagenknechtes der heimlich Feuer anlegte, 107 Häuser.

Ehre ist im Allgemeinen die Anerkennung des personlichen Werthes, von Jemanden, oder der Ausdruck des vortheilhaften Urtheils Anderer von einer Persson. Demnach unterscheidet man eine innere und eine außere E. Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß die E. gar oft bloß ein äußerer Maßstad ist und den innern Gehalt eines Menschen oft kaum zu bestimmen vermag. Auch bringen Alter, Stand und Beruf ungemein viel Schwankendes in den Begriff von E., so daß oft das von den Einen für E. gehalten wird, worin Andere weder E. noch Unehre, sondern nur das Ergebniß einer rein subjectiven Ansschauungs und Bildungsweise sehen können. Die Jugend sucht die E. in etwas Anderem, als das Alter; der Gebildete in etwas Anderem, als der Ungebildete; der Abel in etwas Anderem, als der Bürger; der Soldat in etwas Anderem, als der Bürger; der Soldat in etwas Anderem, als der Bürger; der Soldat in etwas Anderem, als der Burger; der Hold, welche siener u. s. f. Darüber jedoch ist kein Zweisel, welche Handlungen im Allgemeinen sich mit der E. vertragen ober nicht, welche sür ehrlich, u. welche für ehrloß gelten; gleichwohl können darüber, was Ehrabschneidungen oder Ehrenkränfungen (Injurien s. d.) seien, oder nicht, jahrelange Prozesse geführt werden! — In wie weit Ehrliebe, Ehrgefühl u. Ehrgeiz zulässig sind oder nicht, bestimmt die Ethis (s. d.).

Ehrenamt nennt man eine öffentliche Stellung, die mit feiner, ober nur geringer Befoldung verbunden ift, boch des Ansehens, ober sonstiger außerer Bortheile wegen, die fie bringt, gesucht ober angenommen wird. Die blogen Zeichen von Ehrenamtern find die Ehrentitel. — Ehrendamen u. Chrencavaliere

nennt man höhere Dienerinnen u. Diener fürstlicher Personen.

Chrenberg, Christian Gottfried, Geheimer Rebizinalrath und ordent-licher Professor der Rebizin an der Berliner Universität, einer der berühmteften Raturforscher unserer Beit, geboren am 19. April 1795 ju Delitsch, in Schulpforta, Leipzig u. Berlin gebilbet, unternahm mit seinem Freunde hemprich (f. b.) 1820 auf Roften ber Berliner Afabemie eine Reife nach Aegupten u. Rubien, u. kehrte erft (hemprich war schon auf Massaua, einer Insel im arabischen Reere, 1823 gestorben) im Berbfte 1826 nach Europa u. im Dezember nach Berlin gu rud. hier wurde ihm, neben mancher ehrenvollen Auszeichnung, eine außerorbents liche Professur ber Medigin auf der Universität zu Theil. Gine neue Reife unternahm er 1829, indem er, mit Guftav Rose, Alexander von humboldt durch Aften bis an ben Altai begleitete. 1836 erhielt E. seine jetige akademische Wurde, nach bem er ichon vorher mehre Orben erhalten und jum Mitgliede ber vorzüglichften Belehrten-Gefellschaften u. Afabemien Europa's ernannt worden war. Bon E.s Schriften führen wir an: "Raturgeschichtliche Reisen" 2c. (Bb. 1., Berlin 1828) und Symbolas physicas (1828-34); "die Korallenthiere bes rothen Meeres" (Berlin 1834); "das Leuchten bes Meeres" (Berlin 1835); "die Afalephen bes rothen Meeres" (1836). Unter E.s Arbeiten find ohne Frage feine Unter suchungen über Infusionethierchen vom größten Einflusse für die Beiterbils bung der Raturwiffenschaften. Für fein Sauptwerf wird anerkannt: "Die Infusionothierchen als volltommene Organismen, ein Blid in bas tiefere Leben ber organischen Ratur" (Lpg. 1838, Fol. mit 64, nach E.s vortrefflichen Sandzeichnungen geftochenen Rupfertafeln u. 140 Bogen Tert; Breis 90 Thir. preuß. Curant). Diefes Bert ift nach Inhalt u. Ausftattung eine ber größten Bierben ber beutschen Literatur. Bon ben neuesten Arbeiten E.s führen wir an: "Rurge Rachrichten über 274, seit bem Abschlusse ber Tafeln bes größern Insusorienwerts neu beobachtete Insusorienarten" (Berlin 1840); "Ueber bie naturwissenschaftlich u. medizinisch völlig unbegründete Furcht vor förperlicher Entfraftung ber Böller durch die fortschreitende Geistesentwicklung" (Berlin 1842); "Ueber Berbreitung u. Einstuß des mitrostopischen Lebens in Sud- u. Rordamerika" (Berlin 1842, 4).

Ehrenberger Klause, Schloß am Lech und Baß, war sonft sehr ftart befestigt, wurde 1652 von Kurfurst Moris von Sachsen, der Karl V. bei Innebruckbeinahe gefangen nahm, umgangen, von Bernhard von Weimar 1634 vergebens belagert, dagegen 1703 von den Bavern erobert, diesen jedoch bald barauf wieder
von den Desterreichern genommen. Der nahe Ort Ehren berg (wovon der obige

Rame) ift Sit eines Landgerichts, im Rreise Ober-Innthal in Tyrol.

Ehrenbreitstein, bedeutende Festung auf einem Felsen, am rechten Rheinufer, Roblenz gegenüber, 408 Fuß hoch u. von drei Seiten unzugänglich, soll von den Römern (unter Raiser Julian) als Castell angelegt worden seyn. Auf dessen Ruinen ward unter der franklichen Herrschaft eine Burg (Irmstein) angelegt, die der Erzbischof Hermann Hillin von Trier um 1153 renovirte, vergrößerte u. stärker des sesstigte. Unter dem Kursürsten Johann II. ward sie erweitert und mit Brunnenwerten versehen (1482), 1688 vergedens von den Franzosen belagert, 1795, 1796 und 1797 vergedens biositt, 1799 endlich, nach 14 monatlicher Blosade, durch Hunger bezwungen (unter dem Commandanten Haber). Im Jahre 1800 ward die ganze Festung gesprengt, so daß nur Trümmer von Gemäuer und Schutthausen übrig blieben. Im Jahre 1802 wurde die gesprengte Festung, die Stadt und das dazu gehörige Amt als Entschädigung dem Fürsten von Raussau-Weildurg zugetheilt; dieser aber trat diese Bestyungen 1815 ab. Seit dem Jahre 1817 wurde die Festung E. als Feste Friedrich Wilhelm wieder ausgedaut und mit mächtigen Werten (nach Montalembert's und Carnot's System vom Ingenienrmajor Hüne) versehen.

Chrenerflarung, f. Abbitte.

Ehrenfels, Joseph Michael von, landwirthschaftlicher Schriftsteller, hat sich besonders um die Schafzucht, worüber er Thaer's Ansichten bestritt, und um die Bienenzucht, die er nach seinen Grundsten im Großen zu betreiben verssuchte, große Berdienste erworben. Er karb 1843 zu Untermandling bei Schonbrunn. Bon seinen Schristen nennen wir: "Ueber das Biesens und Futterland" (Leipzig 1790); "Handbüchlein für Bauersleute" (Wien 1791, 4. Auslage 1809); "bie höhere Schafzucht" (Wien 1807); "Anweisung zur Bienenzucht" (Handurg 1805); "Bie kann die gesunsene Landwirthschaft wieder gehoben werden" (Prag 1828); "Die Bienenzucht" (ebend. 1829, 1 Thl.); "Geschichtliche Darstellung meiner neuen Schafzultur" (ebend. 1831); "Die Hauptpunkte der heutigen deuts

ichen Landwirthschaft" (ebend. 1832).

Shrengericht, hieß 1) ehemals (in manchen Staaten noch jest) ein privilegirtes Gericht, vor dem die Ehrensachen adeliger Personen untersucht u. entschieden werden sollten, um Duelle (s. d.) zu verhindern. Diese Gerichte wurden von den Rittern durch Berträge errichtet u. von den Landesherrn destätigt. Es gab zu diesem
Iwede ein desonderes Ehrenrecht u. besondere Ehrenrichter u. Ehrenmarschalle, u.
dersenige, welcher von einem solchen. E. gerichtet werden wollte, mußte seine
Schilde und Ahnen nachweisen. E. dieser Art waren besonders in Desterreich,
Schlesten u. in den Laustgen hertsmulich, haben jedoch jest größtentheils ausgehört,
da die Zeit erkannt hat, daß die Gesetzgebung, als humane, auch eine allgemeine,
keine privilegirte senn müsse. — 2) E der Studenten heißen diesenigen Zusammenkünste, in denen die Streitigkeiten u. Beleidigungen der Berbindungskubenten (Corps, Landsmannschaften, Burschenschaften) unter einander untersucht u. worüber dann, nach der herkömmlichen Art (Comment, Statuten), von den dazu erwählten Mitgliedern (Studenten) entschieden wird. Solche E. sind jedenfalls nach ber Art und Weise des Studentenlebens, wie es bermalen ist, eine heilfame und wohlthätige Einrichtung, da hiedurch viele Standale u. Duelle vermieden werden;

benn bas E. sucht geringfügige Beleidigungen, die fonft Duelle nach fich ziehen wurden, durch Burudnahme (Chrenerflarung ober Abbitte) ju fuhnen. Es ware jedoch jedenfalls munichenswerth, wenn biefe E. allgemein, b. h. von ber gangen Studentenschaft, anerkannt murben, fo bag bie aus ber Befammtheit ber Studenten gemählten Richter alle vorfommenden Streitigfeiten entscheiden konnten. Bielleicht wurde auf biese Beise ben allerdings noch häufig vorkommenden Duellen 'am Beften u. Wirtsamften vorgebeugt, ba bie Erfahrung langft bestätigt hat, bag auch bie ftrengften, von ber öffentlichen Gefetgebung getroffenen, Dagregeln noch immer benselben keinen Einhalt zu thun vermochten. Die E. ber Burschenschaft waren jedenfalls von sehr großem Rugen, u. ftreiften deßhalb an die oben postulirten allgemeinen E., weil die Burschenschaft ben größten Theil der Studentenschaft auf vielen deutschen Universitäten umfaßte. Zeder, der fich dem Beschluse bes E.s nicht fügte, ward ber Renommage beschulbigt und hatte fich, ebe er ben Areitigen Zweikampf bestehen burfte, juvor mit brei, von ben Ehrenrichtern ju bezeichnenben, Berbundeten zu schlagen. hiezu wurden die besten Schläger ausge wählt, und dieß hatte zur Folge, daß man fich ben Beschluffen des Ehrengerichts gewöhnlich unterwarf. Rur in bem Falle, daß die Beleidigung nicht burch Burudnahme, Abbitte, Chrenerflarung ober Ausschließung gefühnt werben fonnte, ge-Rattete bas E. ber Burschenschaft bas Duell. Diefelbe Einrichtung Des E.s bebielten bie ba u. bort noch bestehenben burschenschaftlichen Studentenverbindungen bei. — In Baben fiel ber Antrag bes Freiherrn von Andlaw auf Einführung von E. in Duellsachen überhaupt, in ber ersten und zweiten Rammer burch (1843 u. 1844). - 3) Die E. ber Burgergarben entscheiden barüber, ob ein Ditglied berfelben noch als folches betrachtet werben konne, ober nicht, wenn es fich biefes ober jenes zu Schulben tommen ließ. — 4) Beim Militarwefen beißen E. Diejenigen Ginrichtungen, welche gur Untersuchung und Beilegung von Chrensachen gwischen Offigieren allein, ober Offigieren und Bersonen vom Civil (wenn lettere die Competenz der E. anerkennen) getroffen find. Der schiederichterliche Spruch eines folden E.s ift ein entscheibenber; baber ift es beilige Bflicht fur alle Beifiber, welche nur aus Offizieren bestehen, ohne Leibenschaft u. Barteinahme zu urtheilen u., mit Umgehung aller Rebenrudfichten, Die Ehre unverrudt im Auge gu Soll ber Rugen, welchen biefe Gerichte ftiften follen, nicht bloß ein behalten. scheinbarerer u. beghalb ein gefährlicher fenn, bann muß bie Bollmacht berfelben etwas weiter, als über eine bloße Bermittelung, ausgebehnt fenn; benn es gibt Chrenbeleibigungen von fo garter und intrifater Art, daß biefe eine bloße Abbitte (vieses ift in der Regel das formelle Resultat) nicht repariren kann, u. ein Institut, beffen Birkungstreis in fo enge Granzen eingeschloffen ift, verliert mit ber Beengung feines Birfens Ansehen und Bertrauen. Rann ein E. nicht formlich erfennen, und erlangen feine Ausspruche nicht Rechtsfraft, bann ift es eine nichtsfagende Formalität, die gar nicht bestehen follte.

Chrenlegion (Logion d'honnour) beißt ber, von Rapoleon Bonaparte ben 19. Mai 1802 für Militar - und Civilverdienft gegrundete, gegenwartig (burch Ordonang vom 10. Februar 1831) einzige Orden Frankreichs. Dieser Orben follte, feiner urfprunglichen Richtung gemaß, allen Talenten u. Tugenben im Dilitar u. Civil jur Anerkennung bienen, u. es waren baju großartige Dotationen aus ben Rationalgutern angewiesen. Bonaparte errichtete 16 Cohorten u. fattete fie mit einer jährlichen Rente von 2,000,000 France aus. Jede Cohorte zählte 7 Großoffiziere mit je 5000 Francs, 20 Commandanten mit je 2000 Francs, 30 Offiziere mit 1000 France u. 350 Legionare mit je 350 France jahrlichem Ge halte, fo daß die gesammte Legion 6,512 Mann jählte. Die erften Mitglieder bes Ordens waren Diejenigen, Die Ehrenwaffen erhalten hatten. Rach ber Thronbesteigung Rapoleons wurde jeder Classe noch eine hochfte, Die Grand-Aigles, beigefügt, eine große Angahl neuer Glieber ernannt und ber Orben erweitert. Die Decoration, im Befentlichen noch dieselbe, besteht in einem fünse schaftigen, weiß emaillirten Sterne, in beffen Mitte Rapoleons Bild im Lorbeer

u. Eichenfranze mit ber Umschrift »Napoleon Empereur et Roi.« auf ber Rudseite ber Abler mit ben Bligen in ben Krallen und ber Umschrift honneur et patrie an einem scharlachroth gemäfferten Banbe; fie wird von ben Großtreuzen (grand aiglos) am breiten Banbe auf ber linken Sufte und auf biefer Seite ein Stern, von ben Großoffizieren im Knopfloche u. auf ber Bruft ein fleinerer Stern, von ben Commandeurs um den Hals, von den Offizieren das goldene und von den Legionars das filberne Kreuz im Knopfloche getragen. Statt Rapoleons Bildsette die Restauration das Heinrichs IV. u. in den Avers die Lilien, Zouis Phis lipp mablte fatt ber Lillen zwei breifarbige gabnen u. fcmudte ben Stern noch mit ber foniglichen Krone. Die Einfunfte ber Orbensglieber, nach ber Reftauration auf das Bubget und die Staatsrente angewiefen, wurden, außer bei ben Unteroffizieren u. Solbaten, auf Die Salfte herabgefest und follten bet ben neuern Erhebungen wegfallen. Go blieb es bis jur Julirevolution, nach welcher ber Orben, felbft an Auslander, fo zahlreich vergeben murbe, bag er 1838 im October gegen 100 Großfreuze, 207 Großoffiziere, 838 Commandeurs, 4500 Offi-ziere und 44,728 Ritter zählte. Ein Antrag bes Baron Mounier, die Bahl Gin Antrag bes Baron Mounier, Die Bahl ber Ritter auf 15,000 ju beschranken, bat zwar bie Buftimmung ber Rammern, aber nicht die Bestätigung bes Konigs erhalten.

Chrenmitglieder nennt man biejenigen Mitglieder in einer Corporation ober Befellschat, welche wegen besonderer Berdienfte, ober um ihnen ein anerkennendes Zeichen besonderer Hochachtung zu geben, von Gesellschaften als Mitsglied aufgenommen werden, ohne die Berbindlichkeit zu haben, Gelds oder sonkige Beiträge an die Gesellschaft zu verabreichen. Diese Sitte ging vornehmlich von England aus, wo es sich hochgestellte Personen zur Ehre anrechnen, von irgend einer Innung, Corporation oder Gesellschaft als E. gewählt zu werden, wie benn 3. B. ber Bergog von Bellington u. andere Rotabilitaten E. ober Chrene Deifter ber Londoner Schneiberinnung find. In Frankreich find E., 3. B. eines Collegiums, folche Berfonen, Die wegen Alters ober Krankheit aus einem folchen Collegium austraten, boch bei befondern Belegenheiten (Feften, feierlichen Aufzügen) ihre alten Plate wieder einnehmen. Bon gelehrten Gefellschaften werben ebenfalls, zur Anerkennung allgemeiner wissenschaftlicher Berdienste, E. versmittelst des Ehrendiploms (f. Diplom) ernannt.
Ehrenrechte nennt man die Rechte auf eine gewisse Theilnahme an den

öffentlichen Angelegenheiten einer Gemeinde, welcher ein Burger angehört. Sie bestehen besonders in der activen u. passiven Bahlberechtigung, u. geben mit bem Berlufte bes unbescholtenen Rufes verloren. — Unter firchlich en E. verftebt man bas, ben Rirchenpatronen auf bem Lanbe guftebenbe, Recht bes Trauerlautens, bes Gebachtniffes im Rirchengebete, einer Rapelle, eines Erbbegrabniffes

in ber Rirche ic.

Chrenfchild beißt in ber Beralbif ber Mittelfchild, zwischen bem obern Ranbe u. ber Mitte bes Bappenschilbes. Den Ort, wo ber E. angebracht ift, nennt man auch Chrenftelle. Bei ben Romern beftand ber E. in einem aus Golb u. Silber gearbeiteten Stude, bas an einer golbenen ober filbernen Rette (Ehrenfette) getragen wurbe — eine Ehrenbecoration, bie in ahnlicher Weise in vielen Stabten von ben erften Gemeinbebeamten (Burgermeiftern) auch jest noch getragen wirb.

Ehrenstrafen find solche Strafen, die Demjenigen, über den fle verhängt werben, die außere Ehre entziehen, wie bas Brandmarten, die öffentliche Ausftellung am Pranger. Die Anfichten ber Rechtslehrer find barüber nicht einig, ob folche Strafen überhaupt verhangt werben follen, ober nicht, ba fie nicht felten bem Gestraften burch bie alljugroße Beschämung bas Ehrgefühl ganglich rauben.

Bgl. bas Rähere in b. Art. Strafen.

Chrenftrom, Johann Albert von, Cabinetsfecretar Guftav's III., verfchwor fich, mahrend ber Regentschaft bes herzogs von Subermannland nach beffen Tode, mit dem Baron Armfelt, bem Soffraulein von Rubffold u. A., um ben jungen Gustav IV., vor bessen Münbigkeit, auf ben Thron zu heben. Durch verlorene Briefe wurde die Berschwörung entbedt. Armfelt entstoh nach Rußland; E. ward zum Tobe verurtheilt, aber auf dem Blutgerüste begnabigt u. auf Lebenszeit auf die Festung Karlstein gebracht. Bei Gustav's IV. Thronbe-

fteigung erhielt er feine Freiheit wieber u. einen Jahresgehalt.

Ehrenflude (pièces honorables), auch heralböfiguren genannt, heißen in ber Wappenkunft diejenigen Figuren, welche aus ber ungleichen Bertheilung ber Tincturen in ben Plagen eines Schilbes entstehen; kommen also nur in gestheilten Schilben vor. Sie stoßen zwar meist an ben Rand, hören aber nicht auf, E. zu seyn, wenn sie ihn nur an einer Seite, ober gar nicht berühren. Die E. zerfallen in einfache u. zusammengesetzte. Dem Ursprunge nach sollen sie, nach Einigen, alle eine kriegerische Bebeutung haben; nach Andern gingen sie aus der Schwäche der Malerkunst hervor, wo man es am leichtesten sand, den Schild mit Streisen verschiebener Farben zu verschönern. Bgl. die Art. Heraldischer Bappenkunden u. Figuren zur klaren Anschauung gebracht werden können, so müssen wir die weitere Belehrung Suchenden auf die vorhandenen heraldischen Schriften u. Wappenbucher verweisen.

Ehrensvärd, Karl August, Graf von, geboren 1745, schwedischer Oberschmiral, legte aber den Besehl nach der ungludlichen Schlacht bei Svenkssund nieder, war später wieder auf einige Jahre als Generaladmiral thätig, worauf er sich von öffentlichen Geschäften ganzlich zuruczog u. sich allein dem Studium der Naturwissenschaften u. der Kunst ergab. Bon seinen Schriften nennen wir eine "Reise nach Italien" (Stockholm 1786) und "Die Philosophie der schönen Kunste" (Stockholm 1786), in welcher er sich als geistreichen Kunsttheoretiker u.

Bindelmann's Geiftverwandten (boch war ihm diefer unbefannt) erwies.

Ehrenwaffen (armes d'honneur), eine Rachbildung ber Ehrengeschenke im alten Rom, waren in Frankreich, vor ber Stiftung der Ehrenlegion (s. d.), Ehrenzeichen zur Belohnung der Tapferkeit und bestanden in Ehrenflinten für die Infanterie und Dragoner, in Chrencarabinern u. Ehrenpistolen für die Reiterei, in Ehrendegen u. Ehrenfäbeln für die Offiziere der verschiedenen Grade, zu welchen noch später die Ehrentrommelstöde für die Tamboure kamen. Diese Wassen waren schöner u. kunstreicher gearbeitet, als die andern, mit Silber ausgelegt u. mit verschiedenen Zierrathen versehen. Die Griffe der Ehrensäbel, welche eine antike Form hatten, waren von Silber, zierlich gearbeitet, und diese Ehrenwasse selbst, deren Besiser später alle in den Orden der Chrenlegion ausgenommen wurden, wurde an einer hochrothen stridartigen Kordel über die rechte Schulter getragen. In andern Armeen kommen Ehrenwassen selten vor. Wenn hie und da ein Ofsizier höheren oder niedrigern Ranges von seinen Kameraden, oder einer Armee, oder einzelnen Abtheilungen berselben, oder von andern Personen eine Ehrenwasse erbält, so sind diese Auszeichnungen nur Privatunternehmungen, welche nicht von den Staaten ausgehen, höchstens von diesen geduldet worden.

Chrenzeichen, f. Drben.

Ehrmann, Marianne, geborne Brentano, Schriftftellerin und Schausspielerin, geboren ben 25. Rovember 1755 zu Rapperschwyl am Zürichersee, ershielt, früh verwaist, von ihrem Oheime, dem Theologen Dominik von Brentano (f. d.), eine gute Erziehung u. bildete sich selbst zur Erzieherin. Ihre erste Ehe mit einem Bustlinge machte sie sehr unglücklich. Sie lebte von ihm getrennt als Schauspielerin in Wien, wo sie allgemeinen Beisall gewann, vermählte sich später mit dem Geographen Th. Fr. Chrmann, und stard zu Stuttgart den 14. August 1795. Sie schried mehre Werke zur Bildung des weiblichen Geschlechtes, die zu ihrer Zeit sehr belieht waren. Wir nennen davon: "Amalie", eine wahre Geschichte in Briesen; "Graf Bilding"; "Philosophie eines Weibes" und "die Einstellerin auf den Alpen."

Gi (ovum), ein aus Sauten u. balbfluffigen Stoffen bestehenbes, meift rund-

siches Gebilbe, welches im Cierftode bes mütterlichen Leibes seine erste Bilbungsftätte hat u. das die Fähigkeit besitzt, nach der Befruchtung zu einem selbstständigen, dem elterlichen in allen wesentlichen Berbältnissen durchaus ähnlichen, Geschöpfe sich zu entwicken. Es enthält ein Lebendiges, die Reimschichte (Reimsbläschen) oder zufünstige Reimhaut, das z. B. bei einem ganz frisch gelegten Hühners oder sonstigen Vogelei kaum als kleines dunkles Pünktchen bemerkdar ist
und sich erst allmälig vergrößert, die nach mehren Tagen oder Wochen immer mehr die Gestalt des zufünstigen Thieres (als Embryo (s. d.) hervortritt und
zwar zuerst am größten und sichtbarken der Kopf. Das E. enthält serner ein Stoffiges, den Dotter, d. i. eine disstüssisse, weißliche oder gelbe Flüssisseit. Die Hauptbestandtheile sind Wasser, Eiweiß u. Del. Der Dotter dient dem Fötus (s. d.) zur Nahrung u. Ausbildung, u. er sieht als Nahrungsstüssissestelle ohne Verbindung mit dem mütterlichen Körper im Halzusstande sich entswieden, haben ost außer dem Dotter noch andere im E. enthaltene nährende Flüssissseiten. Hieher gehören die schleimigen u. gallertartigen Hüllen, das Eiweiß
in seinen verschiedenene Consistenzgraden u. Schichten. Als britter Haupttheil des
E. ist endlich anzusühren das Begrenzende d. i. die Ethülle, das Eiweiß
in seinen verschiedenene Consistenzgraden u. Schichten. Als britter Haupttheil des
E. ist endlich anzusühren das Begrenzende d. i. die Ethülle, u. diese besteht
wieder in der Schale, Schalenhaut, Chorion u. Dotterhaut u. Häuten, die gle
undrauchdare Reste bei der völligen Entwickelung des Embryo abgestoßen werden,
oder zum Theile während der Entwickelung verschwinden. Rähere Ausschlässe

mifroefopischen Beobachtungen. Giche (Quercus), ift ber Rame einer fehr artenreichen Baumgattung, ans ber Familie ber Cupuliferen (Eichelfrüchtigen). Faft alle Arten find fehr ansehnliche Baume u. gehoren besonders ber gemäßigten Bone, ober biefer entsprechenben Bebirgsgegenben ber Tropenlander an. Man hat bereits gegen 100 Arten fennen gelernt. Unter biefen find vorzugsweise zu erwähnen: Die Stiels ober Sommer-E. (Qu. podunculata) mit furzgestielten, beiderfeits fahlen Blättern, ju 2—3 auf langen Stielen sigenben weiblichen Blüthen u. mehr walgensormisgen Cideln. Die Trauben- ober Winter-E. (Qu. robur) mit langer gestielten auf ber Wisteite atmost bekonnten Blutten auf ber Wisteite ftielten, auf ber Rudfeite etwas behaarten Blattern, ftiellos in ben Blattachfeln figenben weiblichen Bluthen u. furzeren eiformigen Eicheln. Diese beiben Arten gehören zu unsern größten Baumen; fie werben bis gegen 800 Jahre alt, erreichen eine Höhe von 120 Fuß u. eine Dicke von 10—12 Fuß. Ihr Ruben ist bochft mannigfaltig; bas Holz berfelben ift vortrefflich für Schiffs, Mühlens und Wafferbauten, bann zu Landbauten u. Wertholz, zu gaffern, Meubeln u. f. w. Die Rinde gibt eine vorzügliche Gerberlobe; die Sagespäne bienen zum Schwarzs farben u. bas burre Laub ju Biehfutter. Die Gicheln find bie befte Rabrung für Schweine, geben aber auch geroftet ben befannten Eicheltaffee. Die Rinbe wird auch in ber Seilfunde als jufammenziehendes Mittel gebraucht. Die Farbe-E. (Qu. tinctoria), in Rordamerita ju Saufe; ihre Rinde wird unter bem Ramen Duerzitronrinde jum Gelbfarben verwendet. Die Kort-G. (Qu. suber), in Spanien, Subfrantreich u. f. w. einheimisch, liefert bas fogenannte Bantofe fels ober Rorthola. - Es find hier noch ble Gallapfel zu ermahnen, welche auf ben Blattstielen einiger E.n (wie Qu. insoctoria, aegilops, corris) burch ben Stich ber Gallwespe (Cynips Gallae tinctoriae) entstehen. Sie find harte, fugelige Auswuchse, enthalten viel Berberftoff u. Ballusfaure u. werben . ale Gerbemittel, jum Schwarzfarben, jur Darftellung ber Dinte u. f. w. verwenbet. - Die Knoppern find abnliche Auswuchse; fie enthalten aber wenige Ballussaure. Die E., das schone Sinnbild ber Starke, war bei den Griechen und Romern bem Jupiter geweiht; mit einer Krone von Enlaub wurde bas Saupt bes verbienten Burgers in Rom gefchmudt. Auch bei ben Gelten u. Germanen fand biefer Baum in boben Ehren; unter ibm verrichteten fie ihre religiofen Bebrauche u. ftellten ihre Bogenbilber auf.

Eichendorff, Joseph, Freiherr von, einer ber talentvollsten Dichter ber soge nannten romantischen Schule, geb. 1788 auf bem Landgute (seines Baters) Lubowit bei Ratibor in Oberschleften, besuchte das katholische Gymnastum zu Breslau, studirte in Halle u. Heibelberg bie Rechte u. lebte dann mehre Jahre in Paris u. Wien. 1813 focht er als Freiwilliger im preußischen Heere u. wohnte bis 1815 allen Feldzügen bei. 1816 ward er Referendar, 1822 Regierungsrath in Danzig, 1824 in Königsberg. Später nach Berlin versetz, erhielt er den Titel geheimer Regierungsrath u. stard 1846. Seine ersten Dichtungen (Lieder) erschienen unter dem Pseudonym Florens. Der Roman "Ahnung u. Gegenwart" (von Fouqué, Rürnb. 1815 herausgegeb.) folgte, und nun versuchte er sich mit Glüd auf dem Felde des Romans u. in dramatischen Dichtungen ("Meierbeichs Glüd u. Ende," "der letzte Held von Marienburg," "die Freier" u. m. a.). Seine spätern Gedichte (gesammelt, Berl. 1837, 2. Aust. 1843) sind zum Theile polemischen Inhalts. Bon E. ist auch die Bearbeitung des tresslichen spanischen Bollsbuchs "der Graf Lucanor des Don Juan Manuels (Berl. 1840; 2. Aust. 1843). Eine Sammlung von E.s Werten erschien in 4 Bdn. (Berl. 1841—43).

Eine Sammlung von E.6 Berfen erschien in 4 Bon. (Berl. 1841-43). Cichhorn (Cicher, Cichhermelin, sciurus), Gattung ber nagenden vielgehigen Saugethiere, von Goldsuß unter die Familie Agilia gestellt; Borberlaufe mit 4 langen Beben und einer Daumenwarze mit Ragel, Sinterlaufe 5 Beben, Ragel lang, Ragezahne oben u. unten 2, Badzahne oben 5, unten 4 auf jeber Seite, Schnauze spizig, Ohren aufrecht, Rumpf schlant, Läufe turz, die vordern turzer als die hintern; Aufenthalt in Balbern und Gehölzen. Das gemeine Eichhörnchen (sc. vulgaris L.), braunroth, Schwarz facherig, mit langen Sacren bewachsen, Bauch weiß; es gibt auch fucherothe u. schwarze; erftere werben im Binter im Rorben gang grau; ift außerft fchnell, fpringt immer in ftartem Galopp; in gang Europa u. gang Rufland in Fichten: u. Tannenwalbungen, baut fich in ber Sohe fein Reft von bunnen Reifern mit einer Saube, nahrt fic von Camen u. Knoopen; bas Fleisch ift gut ju effen; Die Balge in ben norblichen Gegenden geben schones Grauwert, Die Schwanzhaare braucht man zu Da-lerpinfeln; in Renge ihun fie besonders ben Rabelholzsamen großen Schaden. Die von Linne aufgeführten u. fpaterhin aufgefundenen, bie über 40 angewachse nen Arten find in die Gattungen Badenbornchen (f. Tamias), Flughornchen (fliegender Macki) u. Fingerthier getheilt worden. Buntes E, Coquallin, in Merico. Außerdem gibt es noch mehre andere ausländische Arten. — E. Felle find die Balge des gemeinen E. und find im Pelghandel unter dem Ramen Seh ober Grauwerk bekannt. Sie kommen sowohl von den in Deutschland lebenden, meift aber von ben in Rufland und Amerika einheimischen E.-Arten. Grauwerf fommt aus Diefma in Sibirien. Ueberhaupt wird baffelbe von ben Deffen in Rifchnei-Rowogorod und Jebit auf die Leipziger Deffen gebracht und geht von da weiter nach England, Frankreich ic.; doch wird es auch über Beitersburg versendet. Die schwarzen Eichhörnchenfelle, die aus Irkust kommen, sind ebenfalls sehr geschätt; am theuersten find jedoch die ganz weißen. Diefe Felle bilden überhaupt auf den Deffen zu Leipzig u. Frankfurt a. b. Ober einen bebeutenden Sandelbartitel. Die norbamerifanischen fommen über England.

Sichborn, 1) Johann Gottfried, historifer und Bibelforscher, geboren am 16. October 1752 zu Dörenzimmern im Fürstenthume Hohenlohe Dehringen, wo sein Bater Prediger war. Er besuchte das Symnasium zu heilbronn, u. in den Jahren 1770—74 die Universität Göttingen, wo Michaelis, Walch, Schlözer und heyne damals lehrten. Sich vorzugsweise der Theologie widmend, erhielt er durch heyne's Empsehlung gleich nach Beendigung seiner akademischen Studien die Restorstelle am Gymnasium zu Ohrbruss im Herzogthume Gotha; seit 1775 ors dentlicher Professor der orientalischen Sprachen in Jena, solgte er 1788 dem ehrenwerthen Ruse nach Göttingen als Professor der Philosophie u. wurde Hannoversicher Hofrath. Hier ledte er in stiller Jurudgezogenheit; sein Arbeitszimmer u. Hörsal war der ausschließliche Schauplat seines anspruchlosen Wirkens. Seibst

fein 50jahriges Jubeljahr ber Doctorpromotion felerte er 1825 in befcheibener Seine geregelte Lebensweise erhielt ihm eine bauernbe Befunbheit, fo bag er bis wenige Tage vor feinem Ende eine ununterbrochene afabemische Amtsthatigfeit erprobte. In Folge eines heftigen Fieberanfalls am 14. Juni 1827 verschieb er mit ganz flarem und ruhigem Bewußtsein nach wenigen Tagen am 25. Juni. Roch in ber letten Stunde feines Lebens theilte er seinen anwesenden Freunden Blumenbach und Langenbed ben physiologisch merkwürdigen Umftand mit, daß er deutlich bemerke, wie die Lebensthätigkeit in den verschiedenen Theilen des Körpers fich verliere, und kaum & Stunde vor seinem hinscheiden außerte er mit vollem Bewußtfein: jest fei ber Lebensfunke auch im Rudgrate erloschen. Bibelftubium, sammt orientalischer Sprachfunde, sowie politische und Literaturgeschichte waren die Hauptsächer seines Wissens u. Wirkens. Hierauf erstrecken sich auch seine Borlesungen in Göttingen, welche, größtentheils in Schriften überarbeitet, auch dem größeren Publikum zugänglich gemacht wurden. Trop ber Concurreng von Spittler, Batterer und Schloger fanben bennoch feine Borlesungen über Beltgeschichte ein ftets gefülltes Auditorium. Ebenso konnten auch jungere Docenten in der Theologie seinen eregetischen Borlesungen, welche sich durch Scharffinn und belebten Bortrag auszeichneten, keinen Abbruch thun. So fühn und zuversichtlich damals seine Hoppothesen ausgesprochen wurden von ben verschiedenen Urfunden in der Genefis, Die Elohim- und Jehova-Berichtes seine mythischen Ansichten vom Sundenfalle; die mancherlei rationaliftischen Dentungen ber alt - u. neutestamentlichen Bunber; bas aramaische Urevangelium, woraus fich bie harmonistif ber 4 fanonischen Evangelien erklaren follte; u.a.m. - fo hat boch alle biese bamals plaufibeln Meinungen bie grundlichere neuere Forschung als unhaltbar u. wurmftichig nachgewiesen. Seine erschienenen Berte gerfallen in die 2 Rubriten: Bolitische u. Literar-Geschichte u. Schriftstudium. 1775 Geschichte bes oftinbischen Sanbels vor Mahomeb. 1797 Geschichte ber frangofischen Revolution, 2 Bbe.; Beltgefchichte 5 Bbe.; Gefchichte ber bret letten Jahrhunderte, 6 Bbe.; schabar wegen ber reichhaltigen Literatur, welche bem 6. Bande in einem umfaffenden Regifter angehängt ift; Urgeschichte des erlauchten hauses der Welfen. 1796 begann er, in Berbindung mit mehren Gelehrten, die bandereiche Geschichte ber Kunke u. Wiffenschaften seit ber Wiederherstellung berfelben bis Ende bes 16. Jahrhunderts. Aber fcon nach wenigen Jahren jog er fich babon gurud und bearbeitete felbftfanbig: Literargefchichte. Sierauf Gefchichte ber Literatur von ihrem Anfange bis auf bie neueften Beiten, 3 Banbe. Geschichte ber neueren Sprachfunde 1807 (unvollständig u. als 5. Band bienend für die Geschichte ber schönen Rebefunste). Die meisten bieser Schriften waren so beliebt, daß mehrere Auflagen nothig wurden. Am meisten berühmt machte ihn seine Einleitung in's alte u. neue Testament, jebe zu 5 Banben, die beibe eine 4. Auft. 1827 erlebten. Siob, metrifch überfest. Die hebraifchen Propheten, 3 Bbe. Repertorium für biblifche u. morgenlanbische Literatur, 1777-86, 18 Bbe. 2011 gemeine Bibliothet ber biblifchen Literatur, 1787-1901, 10 Bbe. Außerbem viele Abhandlungen und Gelegenheitsschriften in periodischen Blättern: Gothaer gelehrte Anzeigen, allgemeine beutsche Bibliothef, Jenaer Literaturzeitung, Göttinger gelehrte Anzeigen, beren Redaktion er seit Henne's Tod 1812 übernahm. Ueberblidt man diese große literarische Thätigkeit und zugleich sein akademische Mirksamket die ihr täslich 2 Stunden Kallacien beiten ihn tablich Wirksamkeit, die ihn täglich 3 Stunden Collegien halten ließ, fo verdiente diese raftlofe Arbeitfamteit, die Entwidelung fo vielfeitiger Renntniffe, die Leichtigkeit ber wiffenschaftlichen Brobuftion, ber ungeschwächte Wiffenstrieb, womit er unermubet bis ins hohe Alter alle neuere Forschungen theilnehmend verfolgte und prufte, mit Recht volle Anerkennung u. Bewunderung. Cm. - 2) E. (Rari Friedrich), Sohn bes Borigen, berühmter Rechtsgelehrter u. Staatsmann, bas haupt ber hiftorischen Rechteschule, koniglich preußischer geheimer Obertribunals u. geheimer Oberjuftigrath, geboren ju Jena 1781, ftubirte in Gottingen bie Rechtes wiffenschaft, ward schon 1804 Mitglied bes Spruchcollegiums ju Frankfurt a. Realencyclopabie. III.

b. D., im folgenden Jahre Professor an der bortigen Universität und 1811 in Berlin, nachdem die Frankfurter Hochschule nach Breslau verlegt worden war. Er nahm an bem Befreiungefriege ber beutschen Ration Antheil u. erwarb als Führer einer Schwadron das eiserne Kreuz und den Wladimir-Orden. Bon 1817—28 lehrte er wieder in Göttingen, worauf er fich auf sein Gut bei Tübingen (ben Ammerhof) zurudzog, um hier feine geschwächte Gesundheit zu ftarten, mas thm auch gelang. Bon 1831—33 wirfte er wieder als Professor in Berlin, trat aber bann gang in ben Staatsbienft, indem er Dbertribunal = u. geheimer Legations. rath. 1838 Mitglied bes Staatsraths, 1842 Mitglied ber Gefetcommiffion, 1843 geheimer Oberjuftigrath und 1844 (bis 1846) an Savigny's Stelle Spruchmann beim beutschen Bunbesschiedsgerichte wurde. E. ift nicht nur bas Saupt Der biftorifchen Schule, sondern auch der Begrunder einer mahrhaft wiffenschaftlichen Dethobe bes beutschen Privatrechts, namlich ber hiftorisch fombinatorischen, bie feitbem die herrichende in diefem gache geworden ift. Bon feinen Schriften fub ren wir an: "Deutsche Staate u. Rechtegeschichte" (4 Bbe., 5. A. Gottingen 1843 fg.) — ein in wissenschaftlicher u. künstlerischer Beziehung tressliches Werk. Dasselbe gilt von der "Einleitung ins deutsche Privatrecht" (4. A. Gött. 1836); "Grundsätz des Kirchenrechts der katholischen u. evangelischen Religionspartei in Deutschland" (2 Bde. Gött. 1831—33). Auch hat er Theil an der "Zeitschrischen geschichtliche Rechtswissenschaft" (13 Bde., Berlin 1815—46). — 3) E. (Johann Albrecht Friedrich), k. preußischer geheimer Staatsminister u. Minister der Eutus, gedoren 1779 zu Wertheim a. M., studiete in Göttingen, tra 1800 als Auscultator in ben preußischen Staatsbienft, nahm 1801 Die Stelle eines Auditeurs und Regimentsquartiermeifters an und ward 1808 Affeffor beim Rammergerichte zu Berlin. 3hm wurde, gemeinschaftlich mit dem nachmaligen General von Elener, der Auftrag, die preußischen von Rapoleon freigegebenen Gefangenen von 1806 u. 1807 an der französischen Granze zu empfangen, wobei E. Die Leitung ber, mit ben frangofischen Behorben ju führenben, Berhandlungen Ein neuer Wirfungstreis offnete fich ihm 1810, ale er Rammergerichterath u. Syndifus bei ber neuerrichteten Universität ju Berlin wurde. 1813 betrieb er eifrig die Bolfsbewaffnung und ward bei ber fogenannten Centralverwaltung in Sachsen, bann in Franfreich verwenbet. 1815 wurde er geheimer Legationerath im Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten; fpater warb er auch vortragender Rath bei bem Staatstangler von Barbenberg. 3m Jahre 1817 ernannte ihn ber Ronig ju einem berjenigen Mitglieber bes Staatsrathe, welche fein "besonderes Bertrauen" ju biefer hohen Stellung berief. Er hatte wahrend biefer Beit vornehmlich Bertrage über Territorialausgleichungen , Flus-Schifffahrt zc. mit Preußens Rachbarlandern zu leiten, u. befonders wichtig war feine Birtfamfeit, ale bie Berhandlungen über bie Freimachung bes innern Saw bels und Berfehre in Deutschland begannen, beren Resultat ber preußische, jest beutiche Bollverein mar. Bon ben beutichen gurften fur feine Bemuhungen und Leiftungen mit vielen Orden gefchmudt, avancirte E. 1831 jum Director im Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten u. trat 1840 fein Ant als wirklicher Staatsminister an. Auch ale Rechtsgelehrter genießt E. einen ausgebreiteten Ruf.

Eichsfeld, ein früher zu Sachsen, bann zu Mainz gehörenber Gau, süblich vom Harze, burch die Eigenthümlichkeit seiner Bewohner merkwürdig. Die Eer sind wahrscheinlich von Thüringischer Abstammung. Das Ländchen ist durchaus gebirgig, und hat nur nach Norden und Nordwesten größere fruchtbare Thäler. Ein von dem Harze auslausender Gebirgszug bildet einen Knäuel von hohen, großentheils steilen Bergen u. engen Thälern. Das Land ist, was Raturschönheiten betrifft, eines der merkwürdigsten von ganz Norddeutschland, hat treffliche Baldungen und romantische Thäler, ist aber kalt, und hat einen meist steinigen und wenig fruchtbaren Boden. Eine Menge von Flüssen hat an den Höhen des Ees ihren Ursprung, z. B. die Leine, die Ruhme, die Helme, Wipper und Unstreet.

Da das Land übervöllert ift, so find die Berge oft bis hoch an die fteilen Ab-bange hinauf mit außerordentlichem Fleise bedaut. Im Sommer wandern viele E. er in die benachbarten Gegenden von Sachsen u. Thuringen, um bem Berbienfte nachzugehen. Auch laffen fich viele als Sandelsleute, Fabritarbeiter u. Dienft-boten in ben benachbarten Gegenden nieder. Dabei aber lieben fie gar fehr ihre bergige Beimath, u. verlieren auch nach langer Abwesenheit im Bobiftanbe und im Glude ihre Anhanglichkeit baran nicht. Durch eigenthumliche Tracht und Sitte zeichnet fich ber E.er von allen feinen Rachbarn aus. Bur Beit ber Reformation fant bie Kirchenneuerung bier Eingang, fagte aber bem tief gemuth- lichen Bolte niemals recht zu. Daber wurde es ber Gefellichaft Jefu nicht fcmer, burch ihre Diffionen bas Bolt jum Glanben feiner Bater gurudjurufen. Rur Mahlhausen blieb dem neuen Glauben zugethan. Erft von der Zeit der Westphälischen Herrschaft an sammelte sich dort wieder eine katholische Gemeinde, die zwar sehr beträchtlichen, aber noch keine vollständige kirchliche Organisation but erlangen können. Die E.er sind dem katholischen Glauben mit großer Liebe jugethan, u. verläugnen ihre firchliche Gefinnung auch in ber Frembe nicht. In ihrem Landchen haben fie überall in Thalern u. auf Sohen Kreuze u. Seiligen-bilber aufgerichtet, u. bei fast allen Ortichaften erblickt man auf der Sohe eine freundliche Rapelle, welche der Stolz u. die Freude der Bewohner ift; die Be fahrten find hier immer in Ehren gehalten worden. Früher befaß bas Land eine betrachtliche Bahl von Rloftern, bie bem falten, Reinigen Boben burch ihren Bleis reiche Erndien abgewannen, u. burch ihren Bohlftand eine große Gulfe fur bas Land waren. Die Aushebung bieser Klöfter hat bem Wohlkande bes Landes tiese Wunden geschlagen, u. die Armuth nicht wenig vermehrt. Die E.er gelten zwar bei ihren Rachbarn für roh; jedoch ist dieser Borwurf nicht gegründet. Sie find zwar berbe Raturen, aber es gibt unter ihnen viele fähige Köpse. Der Rierus gabit in feiner Ditte febr tuchtige u. wiffenschaftlich gebilbete Danner. Allerdings hat die Rabe von Rordhausen g. seinen Brennereien dem Lande viel geschadet, boch hat sich in neuester Zeit der Klerns mit edler Kraft gegen die Branntweinpest erhoben, u. es ist die Aussicht vorhanden, daß dem Uebel ganz wird gesteuert werden. Rirgends ift auch wohl der Rongeanismus mit größerer Schmach abgewiesen worden, als im Ge: ein Beweis, wie viel ebler, fittlicher Sinn im Bolfe und in ber Priefterschaft wohnt. Seit bem Blener Frieden ift bas Land unter Preußen und hannover getheilt. Der preußische Antheil ift bei weitem der größere. Er gehört zum Regierungsbezirke Ersurt in der Provinz Sachen, und umfaßt die Kreise Heiligenstadt, Wordis und den halben Arzis Mühlhausen. Der Landfreis von Rühlhausen ift zur größeren Hälfte katholisch. Das Eische Gebiet erstreckt sich hier dis nahe vor die Thore von Tressurt. Außerdem aber können die katholischen Gemeinden in Mühlhausen, Rordhausen, Bleicherobe u. Friedrichslohra (Gr. Sobenftein) als Eifche Gemeinden betrachtet werben. Dagegen find mit den Kreifen Seitigenftabt u. Borbis einige protestantische Diftrifte vereinigt worben. Die gange Bevolferung des preufischen Antheils beträgt zwischen 90-100,000 Seelen. Die Hauptftabt ift Geiligenstabt, in einem tiefen Thale an der Leine, mit 3 alten, ehrwurdigen Rirchen n. vielen Rapellen, einem tatholischen Symnafium und Lehrerseminarium. Die Stadt ift ber Sis des Bifchoffich Baberbornischen Commiffartus und des geiftlichen Gerichtes für bas preußische E., mogu 69 Pfarreien u. viele Filiallirchen gehoren. Außerbem gibt es noch zwei Stabte, Borbis und Dingelftabt. — Der hannoveriche Antheil gehört zum Fürstenthume Grubenhagen, u. umfast den ebensten u. frucht-barsten Theil des Es Er enthält 26—30,000 katholische Einwohner, u. bildet ein Bischösisch Hilbesheimisches Commissariat, das seinen Six dieber in Lindau hatte. Die Hauptkadt ist Onderstadt, worden das einzige noch desehende Kloster des E.s (Ursulinerinnen) sich besindet. Außerdem das Land noch 2 bedeutend Des Es (Ursulinerinnen) Marfificeen, Gibolbehaufen u. Linbau. Die Gemeinde Rorthen (awifchen Gottingen u. Rorbheim) ift auch als eine E.ifche zu betrachten.

Gioftabt (Gidftatt, fruher Aich ftabt, lateinisch Aureatum, Arborfelix ober Drypolis), alte Stabt bes baverifchen Rreifes Mittelfranten an ba Altmubl, mit 7500 Einwohnern, Sit eines Bischofs u. bes Appellationsgerichtes von Mittelfranten (feit 1838) hat bemerkenswerthe öffentliche Gebaube, als: bie Domfirche, aus Quadersteinen erbaut mit zwei Thurmen, mehren Grabmalern, Gemalben und ben Ueberreften bes heiligen Bilibalb; bie St. Balburgenfirche mit werthvollen Fredco- und andern Gemalben (von Schonfeld, Schaffler, Bergmuller u. A.) u. einer berühmten Gruftfapelle, in welcher bas fogenannte Balb burgendl aus dem Steine, ber die Bruftgebeine ber Beiligen einschließt , vom Da bis Ende Rebruar in eine filberne Schale träufelt; die ehemalige Zefuiten-, Repuginer : und heilige Geist-Kirche; bas 1440 erbaute Rathhaus; bas Schloß, in neuen Style erbaut, Refibeng ber ehemaligen Fürftbischöfe, spater bes Bergoge von Leuchtenberg, ift reich mit Bilbhauerwerten u. intereffanten Gemalben verzient u. hat ein reiches naturhiftorisches (brafilianisches) Cabinet u. einen schonen Sof garten. Die Stadt, die in einem rings von Bergen umgebenen, engen Thale ber Altmuhl liegt, gewährt mit ihren vier Borftabten (Oftens, Buchthalers, Beftens u. Spitalvorstadt) einen heitern Anblid, hat drei ansehnliche öffentliche Plage, acht Sauptstraßen, acht Kirchen, acht Kapellen, neun Benefiziate, ein geiftliches und Schullehrerseminar, ein Gymnasium, bermalen auch ein Kapuzinermannes u. Benebictinerfrauenkloster, ein Institut ber barmherzigen Schwestern, ein Spital, Bruberhaus, Baifenhaus, Bibliothef, Runft- u. Alterthumersammlungen. Die Ginwohner unterhalten Eisenguß- u. Steingutfabriten, viele Bierbrauereien, Tuchwebereien, u. die Steinbrüche, Schleifs u. Mahlmühlen nähren viele berfelben. Bemerkenswerth if besonders auch die in der Rabe befindliche, unter der Regierung Konigs Ludwig wieder hergestellte Bilibalbeburg u. das Luftschloß Pfung. — Die Stadt verdankt ihren Ursprung einer romischen Station. Um 740 ward hier durch ben beiligen Willbald (f. b.) eine Kapelle gegründet; ein größerer Ort entftand u. E. ward bleibende Residenz bes Bischoss im Jahre 745. Im Jahre 771 brachte Bischos Ottofar die Gebeine ber heil. Balburga bieber, u. ju bem oben erwähnten Bunberöl wallfahrteten bald viele Gläubige. Im Jahre 908 ward die Stadt vom Bischofe Erchamboldt mit Mauern umgeben und 1022—1042 bas verfallene Balburgeklofter wieder hergestellt, und in der Mitte bes 14. Jahrhunderis - wahrs scheinlich in Folge bes im 13. Jahrhunderte ftattgehabten Burgeraufftanbes, ben nur bie kaiferliche Dacht zu bampfen vermochte — vom Bischofe Geribert bas Schloß Willbalbsburg auf bem nahen Berge, auf bem feit bem 11. Jahrhunderte ein Caftell ftand. Das Schloß wurde nun die Refibeng ber Bischofe und blieb et bis 1725, wo es verlaffen ward und in Berfall gerieth. 3m Jahre 1560 mmbe burch Bischof Martin bas geiftliche Seminar, ein akademisches Gymnaftum und Lyceum gegrundet und die Stadt fehr verschönert. 3m Jahre 1805 tam fie an Doch ift hier zum weitern Berftanbniffe nothwendig, in furgen Umriffen eine Geschichte bes Bisthums u. Fürftenthums E. ju geben. Das Bisthum E. im frankischen Kreise lag größtentheils an der Altmuhl, gränzte an die Oberpfalz Bayern, das herzogihum Reuburg, an Schwaben u. das Fürstenthum Ande bach und gablte auf 22 Deilen gegen 58,000 Einwohner; es enthielt gehn Stabte u. einen Martifleden. Der beil. Bonifacius (f. b.) grundete im 8. Jahr hunderte bas Biethum und St. Willbald ward von ihm jum erften Bifchofe go weiht. Der damalige Graf v. hirschberg, Suidger, foll jur Einrichtung bes neum Bisthums einen Theil seiner Guter gegeben haben, weshalb bie Grafen von Hirschberg auch spater bie Abvokatie über baffelbe hatten. 908 erhielt Bischof Erchambolt bas Recht zu munzen. Graf Gebhard vermachte 1261 bem Bisthume feine gange Graffchaft, Die aber ein bayerisches Lehn war. Es entftanben barüber zwischen den Herzögen von Bayern u. dem Hochstifte Streitigkeiten, bis jene dem felben ben größten Theil ber Graffchaft überließen und fich nur bas Landgericht von hirschberg vorbehielten, was auch öftere Irrungen veranlagte, ungeachtet ba Raifer Beinrich VII. 1309 bas Testament bes Grafen Gebhard bestätigte. Die übrigen

Güter bes Bisthums, das nach und nach eines der reichften Hochstifte Deutschlands ward, wurden meist durch Ankauf erworden. Der Bischof hatte im Reichsfürstenrathe auf der geistlichen Bank seine Stelle zwischen dem Bischofen von Worms u. Speyer, und auf den franklichen Areistagen saß er nach den Markgrasen von Brandendurg. Als Bischof gehörte er unter das Erzstift Mainz. Das Domcapitel bestand aus 15 Capitularen u. 23 Domicellaren, die alle von kisseu. rittermäßigem Adel seyn und 64 Ahnen ausweisen mußten. Die Einkunste der Kammerkasse, von denen der Fürst Riemand Rechenschaft zu geden hatte, detrugen vor der Säcularisation 135,000 fl., die Steuer 87,380 fl. und die Ertrasteuer 110,000 fl. Das Domcapitel dezog 94,700 fl. Im Jahre 1802 ward das Bisthum, nachdem es 68 Bischöse gehadt hatte, säcularistrt. Es ward nun in ein Fürst enthum verwandelt u. Bayern einverleibt, der größte Theil jedoch noch in demselden Jahre (26. December 1802) dem Großberzog von Toskana, als künstigem Aursürsten von Salzdurg, abgetreten. Im Jahre 1805 kan es im Presdurger Frieden wieder im Bayern und bildete einen Theil des Regenkrises. 1817 wurde ein großer Theil des ehemaligen Bisthums als Kürstenthum E. dem Horzoge von Leuchtenderg zugewiesen. Doch ist nun die Administration und Gerichtsbarkeit an die Staatsbehörden abgetreten. In Holge des zwischen der Krone Bayern u. dem päpstlichen Stuhle abgeschlossenen Concordats von 1817 und der Eircumscriptionsbulle von 1821 wurde ein neues Bisthum errichtet, das zur Eist didesse Bamberg gehört u. dem gegenwärtig (nach der Erhebung des vorigen Bis schofs Grasen Karl von Reisach zum Erzbischose von München Freisingen) der Bischos Dettel vorsteht. Es umfaßt auf etwa 58 MR. gegen 160,000 Einw.

Eld ober Gidschwur (juramantum s. jusjurandum) ift bie felerliche Antwfung bes allwissenden u. allmächtigen Gottes jum Zeugen der Bahrheit und ju-gleich jum Racher wissentlicher Unwahrheit bessen, was von dem Schwörenden ausgefagt wird. Die Grundlage bes E.es ift fomit ber Glaube an Gottes All-wiffenheit und Allmacht u. Die Religiofitat bes Schworenben, weshalb die Kirche nicht nur bei ber Seststellung ber Bebingungen eines gulagigen G.es burch ihre Gefengebung thatig mar, fondern auch bei ber Ableiftung bes E.es burch Ermahnungen u. Belehrungen ihrer Diener ihren wohlthätigen Einfluß außerte. Da ber lebendige Berfehr ber Menschen unter einander in wichtigen Berhaltniffen immer auch besonders befraftigende Bewährungsmittel ber Bahrheit dur Folge hat, fo erklart es fich, weshalb auch die Bolfer bes Alterthums ben E., wenn auch nicht in ber hoben driftlichen Auffaffung, tennen. Alle Bolfer haben ben religiöfen Befichtspunkt bes E.es anerkannt, indem fie ihre Aussage burch Bezugnahme auf Etwas Soberes, von welchem fie nach ihrer getrübten Anficht fich abhangig glaubten, bestärften. Das Christenthum aber, welches überhaupt bas Berbaltnis ber Menschheit ju Gott in ein flates Licht gestellt hat, mußte bennach auch ben E. als etwas, im menschlichen Berkehre bei ber Schwachheit ber Menschen Rothwendiges, von einem bobern Gefichtspunkte, als die Boller bes Alterthums, auffaffen u. beshalb zugleich in ber Beschräntung beffelben auf wichtige Berhaltniffe bem vorhandenen Misbrauche entgegenarbeiten. Hieraus erklart es fich, weshalb bie heil. Schrift (Matth. 5, 34—37 u. Jak. 5, 12) vor dem Gebrauche des E.es mit allem Ernfte warnt. Da aber der heiland felbit, von dem hohen Briefter bei bem lebendigen Gotte beschworen, zu sagen: ob er Christus der Sohn Gottes sei? einsach Diefe Frage bejahte, u. da ferner die Apostel bei mehreren Belegenheiten ihre Ausfagen eiblich bestärften, fo tann man teineswegs, wie dieß irrthumlich von einigen Seften geschieht, die Unguläßigfeit bes E.es behaupten; man muß vielmehr, nach bem Borgange ber alteften Synoben u. ber berühmteften Rirchenvater, ble Bulagigkeit besselben anerkennen u. zugleich aber gegen leichtstuniges u. falsches Schwo-ren alles Ernftes warnen. Demnach hat nicht nur die geiftliche ober weltliche Ge-setzebung ben E. zum Gegenstande ihrer Borschriften gemacht, ihn in allen wichtigen Berhaltniffen für julagig erflart und nur ben Beiftlichen, welchen man mit Rudficht auf ihren erhabenen und wichtigen Beruf volles Butrauen ju schenken

fein Bebenfen trug, bie Leiftung bes Ges erlaffen. Damit nun aber bem Dis brauche, welcher mit bem E.e in neuerer Beit getrieben wirb, mit Erfolg gesteuert werbe, muß ber religiofe Charafter bes Ges von ber Befeggeb ung mehr anerfannt u. von ber Braris ber Gerichte mehr berudfichtigt werben. Die Kirche hat von jehn brei Bedingungen aufgestellt, unter welchen allein nur ein E. gulagig ift. erste Bedingung besteht darin, daß der Schwörende fähig ist, überhaupt einen E. zu leisten, daß er also nicht nur die hohe Bedeutung des E.es erfasse, sonden auch volles Bewußtsein davon habe, worüber er schwören soll (Judicium in jurante). Der Schwörende muß besthalb in dem Alter seyn, die Wichtigkeit des E.es ju erfaffen, b. h. er muß eibesmundig fenn. Das tanonische Recht erkennt mit bem jurudgelegten 14. Lebensjahre bie Gibesmundigfeit als Regel an. Bor biefen Alter follen Berfonen gu feinem G.e zugelaffen werben. Das öfterreichifche, wie baperifche Recht, erfennt biefe Frift an, nur bag nach letterem Dabchen mit zwolf Jahren jum E. schwur zugelaffen werben; bas preußische und sachfische Recht nimmt erft mit bem 18. Jahre bie Eibesmundigfeit an. Der Schworenbe muß fich 2) in ber geiftigen Berfaffung befinden, einen E. ju leiften, er barf fich alfo nicht in Trunkenheit ober Wahnfinn befinden. 3) Das Urtheil bes Schworenden barf nicht burch 3mang ober Betrug gebunden fenn. 4) Endlich barf ber Schworende nicht zu ben Bersonen gehören, benen wegen Meineid ober anderer infamirender Berbrechen bie Fähigfeit, E.e zu leiften, abgesprochen ift. Die zweite Hauptbedingung bes E.es besteht barin, daß die außere Betheuerung mit ber innern lleberzeugung bes Schwörenden vollständig übereinstimmt (Veritas in mente). Da Schworende barf nichts Anderes befräftigen wollen, als die Formel nach bem Sinne Desjenigen, dem geschworen wird, enthalt. Daher find fogenannte Mentalrefervationen, ftillschweigend gemachte Bufabe ober Borbehalte unerlaubt, und machen ben G. jum Deineibe. Die britte Sauptbedingung besteht endlich barin, baß der E. über einen Gegenstand abgelegt wird, ben man rechtmäßiger Beife beschworen barf. Jeber E. ift befhalb ungultig, welcher gegen bie Religion, bie guten Stiten und bie Rechte britter Berfonen verftogt (justitia in objecto). Es verfteht fich bei ber hohen Bichtigfeit bes E.es, als bes höchften subjectiven Befraftigungemittels ber Bahrheit, von felbft, bag über geringfügige Gegenftanbe nicht geschworen werben foll, bamit baburch nicht bie Burbe und Seiligfeit bes E.es heruntergefest werbe. — Bas die Formlichfeiten bes G.es betrifft , fo foll bie Ableiftung nach bem fanonischen Rechte im nuchternen Zustanbe, und wenigftens am Bormittage, an ber Gerichtsftelle, und weber an einem Sonn- noch an einem Festiage vorgenommen werben. Bunfchenewerth ift in ber Regel bie Bugiehung eines Geiftlichen, welcher mit Burbe bie Bichtigfeit bes Ees bem Echworenben vorhalt. Bur außern Form bes Ges gebort an fich nur bie Anrufung Gottes, als Zeugen ber Wahrheit und Rachers wiffentlicher Unwahrheit. Rach ben Borfchriften bes fanonischen Rechtes soll bem Schwörenden bie hellige Schrift (Vulgata) vorgelegt werben, bamit er fie mit ber rechten Sand berühre. Statt der Evangelien berührte man auch die Reliquien ber Beiligen. Falle lautete die Eldesformel: "So wahr mir Gott helfe u. das heilige Evangelium," im letten Falle dagegen: "So wahr mir Gott helfe und die lieben Heiligen." Wegen der Berührung der heiligen Schrift oder der Reliquien der Heiligen nannte man einen in dieser Form abgeleisteten E. einen körperlichen E. Nach der Reformation wurde der E. bei dem Kammergerichte in der Formel: "So wahr mir Gott helfe u. die heiligen Evangelien" abgeleistet. Die neueste Form besteht in dem Aussprechen dieser Formel und dem gleichzeitigen Emporheben der rechten Hand u. Ausstrecken der drei ersten Finger. Geistliche u. Frauen legen die brei Finger auf die linke Brust. Stumme Personen leisten den E. schriftlich, indem ste nach der Durchlesung der Eidesnorm lettere mit ihrer Unterschrift versehen. Bersonen fürftlichen Standes konnen entweder durch ihre Unterschrift die schriftliche Eibesnorm vollziehen, ober ben E. burch einen Stellvertreter ableiften, mas in ber Regel andern Bersonen nicht gestattet ift. Da jeder Meineid vom weltlichen

Richter mit harten u. entehrenben Strafen belegt wirb, fo ift es nach ben meiften Lanbesgesehen vorgeschrieben, daß ber Richter ben Schwörenben vor Ableiftung bes E.es belehre u. verwarne, ober burch einen Beiftlichen belehren u. verwarnen laffe. Begen blefer Berwarnung refp. Belehrung (avisatio s. admonitio do vitando perjurio) neunt man ben E. einen gelehrten E., und den bemnach geschworenen Meineid einen gelehrten Meineid, obgleich Einige biesen Ausbrud auch von dem Rachsprechen ber vorgelesenen E.esformeln herleiten. Auch ift die Benennung gestabter E. (juramentum vordis concoptis) üblich, u. zwar, wie Einige meinen, weil der E. in eine bestimmte Formel gefaßt fei, wogegen Anbere bas Bort gestabt aus ber Berührung eines Stabes burch ben Schworenben erflaren. — Rach ben verfchiebenen Befichtspunkten, nach welchen man bie Ge betrachtet, ergeben fich folgenbe Ginthellungen Des C.es. Jeber G. ift entweber ein Berfprechungs- ober Berpfliche tunger G. (juramentum promissorium) ober ein Berficherunger ober Betheuerunger E. (juramentum assertorium), je nachbem ber E. jur Beftartung ber Erfüllung eines Berfprechens bient, ober eine abgelegte Aussage bestärft. Der Berfpres dunge-E., welcher freiwillig u. ohne Gewalt ober Betrug abgeleiftet worben ift, erzeugt eine felbftftanbige Berbinblichfeit in fo weit, als er jebes Geschäft, bas burch ihn bestärkt worden ist, verbindlich macht, wenn es auch sonk ungaltig ware, vorausgeset jedoch, daß das Geschäft nicht gegen die Religion, gute Sitten und Rechte britter Versonen verstößt. Ift ein Versprechungs. U. durch 3wang, Betrug ober Irrthum hervorgerusen, so wird berselbe durch die kirchlichen Dbern, in ber Regel burch ben Bifchof aufgehoben (relaxatio juramenti). Bat Jemand in einem Ce Etwas Ungerechtes ober Unerlaubtes persprochen, so bedarf er, wegen bes mit bem G.e getriebenen Difbrauchs, unter lebernahme entfprechender Bufe, einer Loefprechung (absolutio juramonti). Die meiften weltlichen Gefete haben bem Berfprechunge E.e alle perbindliche Kraft abgefprochen, indem bem eiblich bestärkten Geschäfte nur die Wirkung beigelegt wird, die es ohne diese Beftarfung an u. für fich gehabt haben murbe; gleichwohl aber behalten fie gewiffe Arten biefer E.e, 3. B. ben Amte-E., Lehn-E., hulbigunge-E., Unterthanen-E. u. f. w. bet. Der Berficherungs-E. jur Beftarfung einer Ausfage bezieht fich auf die behauptete Bahrheit einer Thatfache (juramentum veritatis) und zwar 1) auf ein Wissen (juramentum scientiae) ober 2) auf ein Richiwissen (juramentum ignorantiae) ober 3) auf ein Dafürhalten, zu welchem man nach reif-licher Erwägung der Umftände bestimmt wird, und beshalb keinen Grund hat, bas Begentheil für mahr anzunehmen (juramentum credulitatis). Die affertorifchen E.e, welche immer gerichtlich find, werden eingetheilt in freiwillige, und in nothwendige E.e. Erftere find folche, welche die Bartel nicht nothwendig, bei Berluft bes Rechtsobjects, bas er betrifft, leiften muß, vielmehr fatt bes Ees fich anderer Beweismittel bebienen, b. h. ihr Bewiffen mit Beweis vertreten ober ben E. gurudschieben fann. Hierher gehort ber von einer Partei ber andern gugeschobene, beferirte E., welcher auch Schiebs. G. genannt zu werben pflegt, weil bemfelben ein Bergleich zu Grunde liegt. Daber fann nur ber einen folchen E. beferiren, ber in Beziehung auf bas Prozesobject Dispositionsbefugnis hat, und es fann auch nur bem ber E. beferirt werben, welcher die Gegenpartei bilbet. Die Delation barf sich überhaupt nur auf solche Objecte beziehen, über welche ein Bergleich zulässig ift, u. nur solche Thatsachen betreffen, welche bei der Entschedung bes Rechtstreites als nachgewiesene Momente das Recht des einen Theils sprechen. So lange ber E. nicht angenommen ift, fann bie Delation jurudgenommen werben, barf bann aber in bemfelben Prozeffe nicht wiederholt werden. Ertlart fich ber, bem ber E. angetragen ift, nicht, fo wird angenommen, er gebe bas Gegeniheil von bem, mas er befchworen foll, ale richtig ju. Birb ber acceptirte E. geleiftet, ober vom Deferenten erlaffen, ober ftirbt ber Delat nach ber Acceptation, ohne ben E. geleiftet ju haben, fo gilt basjenige, worüber ber E. geleistet werden foll, so lange als wahr, bis das Gegentheil durch Beweis bes Meineldes bargethan ift. Ift ber E. purudgefchoben worben, fo muß ber Deferent

ben E. über bas Gegentheil beffen, worüber er jugefchoben ift, leiften, ober verliert ben Brogef. Die nothwendigen G.e find folde vom Richter auferlegte E.e, welche bie Bartet, ber ein folcher auferlegt ift, bei Berluft bes Brogeffes leiften muß. Hierher gehort 1) ber Erganzungs-E. (juramentum suppletorium) und 2) ber Reinigunge ober Bertheibigunge E. (juramentum purgatorium). Erfteter with bemienigen auferlegt, welcher einen mehr als halben Beweis für feine Behauptung geführt hat, und dient dazu, diesen mangelhaften Beweis zu erganzen. Letterer wird von dem geleistet, gegen den der Beweis versucht worden ift, wenn das Resultat deffelben ein weniger als halber Beweis ift, somit nur ein Berdacht gegen ben Produtten obwaltet. Durch biefen E. vernichtet ber Produtt biefen Berbacht. Die Auferlegung eines Reinigungs-E.es in Eriminalfachen, woburch ber Angeschulbigte versichert, ein Berbrechen nicht begangen zu haben, u. bes Ergangunge-E.es, wodurch ber Angeschuldigte bie burch feine Beweismittel nicht vollfidne big erwiefene Unfchulb gur Ueberzeugung bes Richters ju bringen bat, ift in ben meisten ganbern mit Recht außer Gebrauch gefommen, ba fie offenbar in ben meisten Fallen jur Ableistung von Meineiben führte. Als besondere Arten ber E.e find noch folgende hervorzuheben. 1) Der Burbigunges oder Schapunges. (juramentum in litem), woburch ber Gegenbstand ber Rlage feinem Umfange nach vom Beschädigten eidlich erhartet wirb, nachdem ber Richter regelmäßig vorher ein Maximum festgeset hat, über welches hinaus ber E. nicht geleistet werben barf. Als eine besondere Art bes Würdigungs E.es ift ber sogenannte Zenonia nifche E. (juramentum Zononianum) anzusehen, burch welchen ber Berth ber, bei einer Befigentsebung verloren gegangenen, Gegenstände festgestellt wirb. 2) Da Evitionseid (juramentum editionis) burch welchen berjenige, welcher eine Urfunde vorlegen foll, schwört, daß er die Urfunde nicht hinter sich habe, noch gefährlicher Beise abhanden gebracht habe, ober daß er dieselbe nicht ohne eigenen Rachtheli productren tonne. 3) Der Diffeffione. E. (juramentum diffessionis), burch welchen die Nechtheit einer Privaturfunde abgeläugnet wird, welche vom Schwörenden, beffen Rechtevorganger ober Bevollmächtigten herrühren foll. Diefer E. fpielt eine fehr wichtige Rolle im Bechselprozeffe. 4) Der E. gegen Gefährbe (juramentum calumniae) enthalt bie Behauptung bes Schworenden, bag er entweber ben gangen Projeß in ber Ueberzeugung feiner gerechten Sache führe, ober bas er einzelne Prozeshandlungen nur beshalb forbere, weil er burch biefelben fein Recht nachzuweisen im Stande zu sehn glaube (juramentum calumniae speciale, s. juramentum de malitia). 5) Der Zeugen-E. ift ein affertorischer ober promissorischen E., je nachdem er nach ober vor ber Bernehmung bes Zeugen abgelegt wird. 6) Der Berhorresceng . E. (juramentum perhorrescentiae s. ejuratio), ift ber C. einer Bartel, wodurch fie den Richter als verbächtig recufirt. 7) Der Manifeftationes E. (juramentum manifestationis) ift bie eibliche Angabe eines Bermogene, mit bem Berfprechen, etwa überfebene Objefte nachtraglich anzumelben.

Eidechsen (Sauri) werden die Thiere der zweiten Ordnung aus der Alase der Amphibien oder Reptilien genannt. Ihr Leid ist meist spindelformig, mit stachen oder körnigen Schuppen bedeckt, dald mit vier, dald mit zwei Füßen verssehen u. geschwänzt; die Zehen sind mit Rägeln u. dei einigen Arten auch noch mit einer Schwimmhaut bekleidet. Der Mund ist mit Zähnen bewassnet, die seisten eingekeilt, meist nur angelegt, d. h. bloß an den Riefern angewachsen erscheinen. Die Rippen sind beweglich und können sich daher beim Athmen senken und heben. Die Lungen bilden doppelte, zellige Sade. Fast alle E. leben auf dem Lande; nur die Krosodile halten sich für gewöhnlich im Wasser auf; sie legen alle Eier, und nähren sich meistens vom Raube anderer Thiere. Die Größe der hieher gehörigen Thiere beträgt zwischen 2 Zoll und 30 Fuß. Man theilt die E. in fünf Familien, nämlich 1) die Krosodile, 2) Schuppen E. 3) Gedonen, 4) Chamāleone und 5) Schlangen E. Ueber die Krosodile (ihr Rüden ist mit harten Schildern bedeckt), berichtet schon Herodot Bieles von deren Lebensweise; dann von der göttlichen Verehrung, von der Schmäs

ing mit golbenen Ohrgehängen, von der Einbalfamirung und Aufbewahrung ich dem Tode in den Pyramiden, welche diesen Thieren (besonders dem Rilpsodile) bei den Aegyptern zu Theil wurde. Der merkwürdige Farbenwechsel, r seit alten Zeiten schon an dem Chamaleon (dem Sinnbilde der Falschbeit u. chmeichelei) aufgefallen ist, soll herrühren von der eigenthümlichen Beschaffenheit r Lungen, welche sehr groß sind u. start aufgetrieben werden können, so daß sie mn durch den Leib hindurchscheinen u. das Blut mehr oder weniger nach der aut treiben. Die E. sinden sich in den kälteren Erdgegenden seltener, desto häuser sind sie dagegen in den Aequatorialländern.

Giberbunen, f. Febern.

Gibgenoffenschaft. (In biftorifder u. politifder Begiehung. Das Geoaphisch-Statistische f. unter b. Art. Schweiz.) Die E. ift fein burch einen fonannten contract social gebilbeter Staat, sondern vielmehr eine, nach und nach tftandene, Berbindung mehrerer felbftftandiger Theile, wie es Ratur und Besichte im Berlaufe von 500 Jahren mit fich gebracht haben. Diefes ift ber tandpunkt, welcher fest ins Auge zu fassen ift, wenn man die Geschichte und olitik ber schweizerischen E. erdriern will. I. Die erfte Grundlage bes Schweirbundes geschah bekanntermaßen im Jahre 1307 auf bem Grütlt, an ben Ufern 8 Bierwalbstätterfees: er wurde gefchloffen burch gehn Manner aus Uri, gehn 16 Schwys und gehn aus Unterwalden unter Leitung bes Balther Fürft, Berr Stauffacher und Arnold Anderhalben. Diefer Bundesschwur hatte jum 3wede, e brei Bolferschaften in ben Balbftatten gegen bie Uebergriffe ber öfterreichischen bgte ju fichern, und hatte ale nachftes Biel bie Bertreibung ber Bogte aus bem ande, weil die Baldftatte nur die Reichsherrschaft, aber nicht die Berrschaft bes zherzoglich-öfterreichischen Saufes in ihren ganden anerfennen wollten. Ueber e Rechtmäßigfeit ober Unrechtmäßigfeit bes Auftretens ber erften Gibgenoffen t Jahre 1308, wo bem Bundesschwure Folge gegeben und in ber Reujahrsnacht ie ofterreichischen Bogte vertrieben wurden, ift in neuer Zeit viel hin- und hersfritten worden: erwiesen ift, daß die Balbstatte in allen ihren Handlungen to die Rechte aller Oberen ausbrudlich vorbehielten. Defterreich beschloß, Die ertreibung seiner Bogte zu rachen, u. überzog die Balbftatten mit Krieg: Die Schlacht wurde am Morgarten geschlagen und entschied zu Gunften ber Eidgenofen. Run traten bie brei Orte Uri Schwyz und Unterwalben zu Brunnen i einen emigen Bund ben 9. Rov. 1315, u. bief ift ber E. Grund u. Urfprung. Rit ben brei ganbern vereinigte fich aber fofort die Stadt Lugern, welche mit benlben an bem gleichen See liegt. — Luzern trat schon im Jahre 1332 in ben wigen Bund, u. so wurde bie E. ber vier Balbstätte gebildet, welche in ber beschichte fich ein berrliches Andenken erworben hat, die gegenwärtig noch blubend rtlebt: Die vier Balbstätte bilben die Urbestandtheile Der schweizerischen E., t ben Bierwalbstätten liegt bie Urschweig. II. Bom Jahre 1332 bie 1353 ahmen die Bierwald ftatte noch vier andere Orte in ihren ewigen Bund auf: amlich Burich 1351, Glaris und Bug 1352 und Bern 1353, und fo ent-and nach und nach die E. ber acht alten Orte. In Diese Epoche fallt auch ie glorreiche Schlacht bei Laupen, wo Bern, in Berbindung mit feinen Freunden us der E., die Macht des Adels brach und sich jur Selbstftandigkeit erschwang. I. Mehr als ein Jahrhundert lange focht und ftritt bie E. ber 8 alten Orte gegen re Feinde ringoum mit ftete fteigendem Rriegoglude. Die Rriege gegen Defterich, gegen Burgund und gegen Schwaben, die Schlachten zu Sempach, zu St. atob, ju Granfon, Murten und ju Dornach erfüllten ble E. mit Ruhm a. Rraft, nd am Schluffe bes 15. Jahrhunderts ftanden bie Schweizer fo machtig im Rreife er Fürsten und Bolfer, daß aus nah und fern Könige u. Länder um die Freundhaft ber Eibgenoffen warben. Durch Bermittelung bes frommen Brubers Rlaus on ber Blub wurden Freiburg u. Solothurn (1481), fpater fobann Bafel nb Schaffhaufen (1501) und Appenzell (1513) in den ewigen Bund aufenommen, und fo war die E. ber Baltftatte im Verlaufe von 2 Jahrhunderten

allbereits zu einer Bundesgenoffenschaft von 13 felbftftandigen Cantonen heran gewachsen. IV. Das fechzehnte Jahrhundert brachte die Reformation u. mit berfelben Zwiespalt, Unfriede und Krieg unter die 13 Cantone. Sieben Cantone als: Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalben, Jug, Freiburg und Solothurn blie ben bem Glauben ber Bater treu; funf Cantone ale: Burich, Bern, Glarus, Bafel und Schaffhausen fielen von bemselben ab; Appenzell theilte fich in zwei Salften, ber innere Theil blieb fatholifch, ber außere fiel ber Reuerung anheim. Die firchlich-revolutionare Bartei brachte querft Unruhe in die einzelnen Cantone, und ale fie in einigen berfelben (befonbere in Burich und Bern) Fuß gefaßt, beste fie biefe jum Angriffe gegen bie Treugebliebenen auf und ruhte nicht, bis Burgerfrieg die fcweizerische E. zerfleischte. Bei Rappel, am Gubel, und wieberholt bei Bilmergen ftanben fich bie fatholischen und protestantischen Kriegobeere gegenüber. 3met volle Jahrhunderte hindurch gieht fich bie confessionelle Febbe: Gro-Bes, Einiges, Eingenöffisches, hat die schweizerische Bundesgenoffenschaft Richts mehr geleiftet, fettbem burch ben Protestantismus bie Ginheit bes Glaubens jerfort worben ift. Endlich wurden bie confessionellen Wirren burch Friedensvertrage geregelt. Die fatholischen und bie protestantischen Cantone hielten in confeffionellen Sachen gesonderte Tagfahungen, in allgemeinen Sachen aber tagten fie gemeinschaftlich. In ben einzelnen Cantonen jedoch sowohl, ale in ber gesammten E., herrschten fortwährend gehbe und Saber; Cantone ftanben gegen Cantone, Städte gegen ganbichaften, in ben Städten bie herrichenden Familien gegen bie Richtregimentefähigen: mit ben inneren Zwiften verbanden fich Sandel u. Rante bes Auslandes, u. so wurde bie E. ber 13 Cantone jur Revolution reif u. reif jum Falle. V. Rachdem die Revolution in Frankreich siegreich ihr Haupt erhoben und das Haupt bes Königs gefallen war, zogen die Kriegsbeere ber franklichen Republif über ben Jura, und untersochten nacheinander Bafel, Solothurn, Bern, Freiburg, brangen in bas Innere ber E. und bezwangen zulest, nach ehrenvollen blutigem Biberftanbe, auch bie Balbftatte. Die Freiheit und Selbftfanbigfeiten ber 13 Cantone wurde burch die frangöfischen und schweizerischen Revolutionars auf gehoben und bafur eine helvetische Centralregierung eingefest. Allein, nicht lange bulbete ber angeborene Freiheitofinn bes in feiner Maffe noch unverdorbenen Schweigervolfs bas Joch ber revolutionaren Centralregierung: biefelbe wurde guerft von Lugern nach Narau, von hier nach Bern und von ba nach Laufanne vertrieben, wo fie ihr ichmabliches Enbe fand. Rapoleon, ber bagumal allmachtige Berricher, benütte biefe Berhaltniffe, um feinen Titeln ben Ramen eines "Bermittlers ber Schweig" beizufügen; er gab ber Schweiz eine neue Berfaffung, Die "Mebiations-Urfunde" genannt. Die Souveranität ber breizehn Cantone wurde wieberhergefiellt, benfelben aus ben ehemaligen Unterthanenlandern ic. feche neue Cantone bei geben, nämlich: St. Gallen, Graubundten, Nargau, Thurgau, Teffin, Baabt, biefelben burch ein Foberativband mit einander vereinigt und fo bie E. ber 19 Cantone gebilbet, welche vom Jahre 1804 bis 1814 bauerte. Dit bem Sturze Rapoleons fiel nämlich auch feine Debiation bahin: Die Berhaltniffe ber Schweiz wurden, wie bie ber übrigen Bolfer, auf bem Congreffe ju Bien geregelt; im Jahre 1815 fam eine neue Bundesurfunde ju Stande, welche auf ber Souveranität ber einzelnen Cantone beruht; die Mächte anerkannten bie Reutralität ber Schweiz und fügten berfelben noch 3 neue Cantone bei, nämlich: Bal lis, Reuenburg und Genf, und fo entftand bie E. ber 22 fouveranen Cantone, wie fie gegenwärtig noch befieht. VI. Im Jahre 1830 murbe bie Schweiz zwar burch Die Revolution neuerdings erschüttert, Die Regierungen und Berfaffungen beinabe aller Cantone geandert: aber es ift, (wenigstens bis jest) ber revolutionaren Partel noch nicht gelungen bie Bundesverhaltniffe, wie fie im Jahre 1815 feft geftellt wurden, ju gerftoren. Bir treten baber bier auf ben Inhalt ber Buntes: acte von 1815, ale bee gegenwartigen Fundamentalgefetes ber E., jum Schluffe noch naber ein. Die Bunbesacte von 1815 umfaßt 15 Artifel, wovon bie bref letten bloge Uebergangsbestimmungen enthalten. Der 1. Artifel enthalt bas

Conflitutive und lautet: "Die 22 souveranen Cantone ber Schweiz vereinigen fich burch ben gegenwärtigen Bund zur Behauptung ihrer Freiheit, Unabhängigfeit u. Sicherheit gegen alle Angriffe frember Machte und jur Sanbhabung ber Rube u. Dronung im Innern. Sie gewährleiften fich gegenseitig ihre Berfassungen, sowie biefelben von den oberften Behorben eines jeben Cantons, in Uebereinstimmung mit den Grundsagen des Bundesvertrags, werden angenommen worden feyn. Sie gewährleiften fich gegensettig ihr Gebiet." Der 2. Artifel behandelt die Aufftellung eines eigenen Kriegsbeeres (im Berhältnif von 2 Mann auf 100 Seelen), u. ber 3. Artifel bestimmt bie Gelbbeitrage ber einzelnen Cantone an bie Bunbesund Rriegstaffen. Die Artikel 4, 5 und 6 beziehen fich auf die intercantonalen Berbaltniffe. Rein Canton folle fich felbft Recht verfchaffen gegen einen anbern, sondern allfällige Strettfragen find vor ein eldgenöffisches Schiedsgericht zu bringen. Rein Canton foll mit einem anbern ein Banbnif jum Rachtheile bes Bundes ober anderer Cantone eingehen. Brechen außere ober innere Unruhen aus, ober zeigen fich Gefahren: fo hat jeder Canton bas Recht, bie Mitkande zu getreuem Auffiehen aufzuforbern, und zu Gulfe zu rufen; boch foll fogleich ber Borort bavon benachrichtigt werben; bei fortbauernben Gefahren wird bie Tagfagung, auf Anfuchen ber Regierung, die weiteren Magregeln treffen. — 3m 7. Artitel wird ber Grundfat anerfannt, daß es in der Schweiz feine Unterthanenbande u. feine privilegirten Claffen mit ausschließlichen, politischen Rechten geben solle. Die Artifel 8, 9, u. 10 enthalten organische Bestimmungen bezüglich ber Tagsahung, bes Bororts, u. ber gesammten Bundesleitung, sowie bie Competenz ber verschiebenen eingenöffichen Behorben. "Die Sagfabung besteht," so lauten bie wichtigeren Bestimmungen, "aus ben Gefandten der 22 Cantone, welche nach ihren Inftruktionen ftimmen. Canton hat eine Stimme, welche von einem Gefandten eröffnet wird. Sie versammelt fich in ber hauptftabt bes jeweiligen Bororts, ordentlicher Beise alle Jahre am erften Montag im heumonate, außerorbentlicher Beise, wenn ber Borort biefelbe ausschreibt, ober auf bas Begehren von funf Cantonen." Die Tagfabung erklart Krieg und schließt Frieden; fie allein errichtet Bundniffe mit auswärtigen Staaten. Die Tagfapung trifft alle erforderlichen Magregeln für die außere und innere Sicherhelt ber E. Bororte find Burich, Bern und Lugern, abwechselnb in zweischriger Amtsschrung. Bei außerordentlichen Umftänden kann die Tagsahung dem jeweiligen Bororte eidgenösstiche Repräsentanten beigeben." Im §. 11 wird der Grundlaß des freien Berkehrs und Handels zwischen den Kantonen ausgesprochen, und der §. 12 gibt endlich den Katholiken folgende Bumdesgarantie für ihre kirchlichen Institute: "Der Fortbestand der Klöster u. Kapitel und die Sicher beit ihres Eigenthum's, foweit es von ben Cantonsregierungen abhangt, find gemahrleiftet; ihr Bermogen ift, gleich anberem Privatgute, ben Steuern und Abgaben unterworfen." - Diefes find die Sauptumriffe ber hiftorifchen und politifchen Berbaltniffe ber ichweizerischen G.

Gifel (Kislia), gebirgiger Landstrich in der prensischen Proving Riederrhein, an den Flüssen Ahr, Apli und Erft, zwischen dem hohen Been und dem Rheine. Das E.-Gebirg schließt sich westlich u. südwestlich an die Ardennen, nördlich an den Hundstüd an: es ist unfruchtbar, rauh n. wild u. besteht größtentheils aus Kalf, Schiefer u. Basalisteinen. Für den Raturforscher enthält dieses Gebirg viele Merkwürdigkeiten. In demselben ist eine Kette von ausgebrannten Bulkanen, u. viele Merkmale deuten darauf hin, daß diese Gegenden in frühern Zeiten durch das Feuer merkwürdige Revolutionen erlitten haben. Die vorzüglichsten vulkanisschen Punkte u. höchsten Berge der E. sind: im Kreise Bonn der Godesberg, der Himbrich, der Robberberg, die Scheidsburg, Landstrone an der Ahr und Rolandseck mit Ruinen alter Schlösser, der Hoheengelssopf, der Ganschalz, Hochssimmer, Ramillenderg, Hoheacht, Michelsberg, Kelberg, Felsberg, der Gerotsteiner-Bulkan, der Mäuseberg, Wosenberg. Jur Zeit der römischen Herrschaftschein das Land sehr cultivirt gewesen zu sehn. So sindet man jeht noch Densmale, welche dies beweisen. Agrippa ließ unter Angustus die große consularische

Strase burch bas E. Gebirg bis nach Köln führen. Das Gebirg ift reich an Blei, Eisen, Stein : u. Braunkohlen, Torf, Mineralquellen ic. Die Einwohnen find wegen ber geringen Fruchtbarkeit bes Bobens fehr durftig. — Bergl. J. F. Schannat "Eislia illustrata ober geographisch-bistorische Beschreibung der E." (aus bem Lat. von Barsch, Köln 1824); ferner die betreffenden Schriften von Röge

gerath, Steininger, Harles u. Sibbert.

Eigenthum (dominium), ift bie ausschließliche u. unbeschranfte rechtliche herrschaft bes Menschen über eine Sache, in Folge beren berselbe nicht nur in seder möglichen Beise selbst auf die Sache einwirken, sondern auch jede drim Berson von allen Einwirkungen auf die Sache ausschließen kann. Als das bochste u. umfassente Recht an Sachen erscheint das Eigenthum als das Rechts Infittut, wodurch junachft bie wechselseitige Anerkennung bes freien Billens ba Menschen bedingt, u. somit eine Gemeinschaft ber Menschen im Bertebre erzeugt wirb. Es umfaßt in seinem natürlichen Umfange, so fern es nicht aus besondern Grunden beschrantt ift, folgende Befugniffe: 1) Das Recht, Die Sache m besitzen u. zu benützen; 2) bas Recht, über bie Substanz ber Sache zu verfügen, fte zu gebrauchen, zu verbrauchen u. zu zerftoren; 3) bas Recht, bie Sache zu veraußern, fich berfelben zu entaußern, ober einzelne Rechte baran auf andere Bersonen ju übertragen; 4) bas Recht, jeden Dritten vom Gebrauche ber Sache aus zuschließen u. 5) endlich bas Recht, die Sache von jedem britten Besitzer zurud-zufordern. Gegenstand bes E.s ift jede forperliche, im Berkehre befindliche und für fich selbstständig bestehende einzelne Sache, sowie jeder Inbegriff von Sachen berselben Art, u. jeder Theil einer Sache, in so weit er ein selbstständiges Ganges bildet. Reuere Gefengebungen erkennen, abweichend von ben bestimmten und flaren Begriffen bes romifchen Rechts, ein E. auch an Rechten und insbesondere an Forberungen an, in fo weit lettere ber unbeschränkten Disposition bes Inbabers unterliegen. Man pflegt bas E. einzutheilen, 1) in volles E. (dominium plenum, plena proprietas) wenn ber Eigenthumer nicht nur bas Dispositions: recht über bie Sache, fonbern auch bas Gebrauchs- u. Benütungerecht hat, und in nadte Broptietat (dominium minus plenum, proprietas — nuda proprietas), wenn ber Eigenthumer bes Befit = und Benützungsrechtes entbehrt; 2) in unde fchranttes E. (dominium illimitatum), wenn bie Dispositionsbefugnif bes Eigens thumers nicht burch bingliche Rechte an ber Sache beschränkt ift, u. in beschränk tes E. (dominium limitatum) wenn letteres ber Fall ift; 3) in wiberrufliches E. (dominium revocabile) u. in nicht widerrufliches E. (dominium irrevocabile) je nachdem bie Sache unter Umftanben auch gegen ben Willen bes jedesmaligen Eigenthumers von einem frühern Eigenthumer jurudgefordert werden kann, ober nicht; 4) in getheiltes E. u. ungetheiltes E. Das getheilte E. (dominium divisum) aber zerfällt in Ober-E. (dominium directum) u. Unter . C., nupbares E. (dominium utile), wenn die Rechte bes Eigenthumers fo zerlegt find, bas bie eine Berson, ber Obereigenthumer, nur einen Theil ber Proprietat, u. Die andere Berfon, Untereigenthumer, ebenfalls einen Theil ber Broprietat und bas volle Benühungerecht hat; ein Berhältniß, welches bem Erbzins- u. Lehnrechte zu Grunde llegt, u. 5) in Allein-E. (dominium solitarium) u. Mit-E. (condominium), je nachbem bas E. einer Person ober mehren Bersonen nach Bruchtheilen zufieht. Erworben wird das E. entweder durch einzelne Handlungen, z. B. Occupation, Specification, ober burch Rechtsgeschäfte, mit welchen eine Uebergabe ber Sache verbunden werden muß. Der Eigenthumer forbert mit ber Bindicationsflage seine Sache von jedem Befiger jurud, u. unterfagt jedem Dritten die, an ber Sache angemaßten, Rechte mit ber Regatorienflage.

Eilfen, ein im Fürstenthume Schaumburg-Lippe, in der Rahe von Budeburg, am Fuße des Harelsberges in einem von Süden nach Rorden hinstreichenden, von einem kleinen Flusse durchströmten, von zwei, einerseits aus Flöhkalfftein, anderseits aus Quadensandstein, Schieferthon u. Steinkohlen bestehenden, Gebirgsketten gebildeten Thate, 293 Fuß über der Meeredstäche gelegener u. sehr besuchter Brunnenort, beffen 11 Quellen, beren namhafteste 1) ber Georgiensbrunnen, 2) ber Julianenbrunnen, 3) ber Augenbrunnen, 4) ber Reuwiesenbrunsnen, sammtlich erst in ber neuern Zeit bekannt und zum Gebrauche eingerichtet find. Dazu gehören noch die sehr belobten bortigen Gas Dampsvouche und Schlammbaber. Der Julianen = u. der Georgienbrunnen sind ausgezeiche nete Schweselquellen; von den übrigen sind noch 5 schwesels u. 4 eisenhaltig. Ihr physitalisches Verhalten ist das allgemeine, unter dem Artikel Bades u. Brunnensturen angegebene, ihr chemischer Gehalt ist folgender: In 16 Unzen enthalten nach Dumenil: 1) der Georgienbrunnen; 2) der Julianenbrunnen; 3) ber Augenbrunnen; 4) der Reuwiesenbrunnen.

|                                | 1.    | 2.    | 3.    | 4.          |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| Roblenfäure                    | 1,448 | 2,150 | 0,730 | 1,460 €. 3. |
| Schwefelmafferftoff            | 1,574 | 2,010 | 1,370 | 1,662       |
| Stidftoff                      | 0,316 | 0,374 | 0,333 | 0,300 "     |
| Schwefelfaures Ratron          | 5,823 | 2,251 | 4,609 | 2,947 "     |
| m Magnesta                     | 5,012 | 2,582 | 5,178 | 4,770 ",    |
| " Ralferde                     | 15,28 | 13,57 | 14,43 | 15,56 ",    |
| Chlormagneflum                 | 1,294 | 1,058 | 1,519 | 1,370 "     |
| Roblenfaure Magneffa           | 0,162 | 0,187 | 0,162 | 0,171 "     |
| Oniforna                       | 2,333 | 1,541 | 2,385 | 2,300 "     |
| Rieselerbe                     | •     | 0,075 | 0,006 | .,          |
| Summe ber feften Bestandtheile | 30,00 | 21,27 | 28,38 | 27.21       |

Die allgemeine Wirkung biefes Brunnens ift eine gelind auflofenbe, abfubrende, specififch auf die Bruft u. Unterleibsorgane einwirtende, junachft im Saut-Lymph- u. Drufenfysteme, in bem Benenfpsteme u. in ben Schleimhauten ertennbare, bei Krantheiten u. Störungen in biefen Gebilben anwenbbare. Beilfraftig zeigen fich bie E.ner Brunnen in dronischen Sautausschlägen — Flechten, Krabe bare, bei Krantheiten u. Störungen in biefen Gebilben anwenbbare. - Berichleimungen ber Bruft-, Sals-, Unterleibs - u. Geschlechtswertzeuge, bei mangelnber absonbernber Thatigfeit bes Darms und ber Unterleibsbrufen , bei Stodungen des Safteumflusses, namentlich in den Pfortadergefäßen, daher bei Sppochondrie u. Hamorrholdalfrantheit, bei hartnädigen Rheumatismen, atonischer Gicht, Contracturen, Gelenksteifigkeit u. in Lahmungen, in verschiebenen Dyekraficen und Metallvergiftungen durch Blei, Quedfilber und Arfenif. Bur Trinffur werben 4 bis 8 Becher täglich eingenommen. Das aus ben Quellen fich ent-widelnde Gas wird zu E. auf eine mehrfache, in Bezug auf den Intensitätsgrad ber Einwirfung verschiedene, Beise zu Gasbabern benüht, so daß die Kransen in ben bagu eingerichteten 3immern fich aufhalten und bie mit atmosphärischer Luft u. Wafferdampfen gemischte Luft frei einathmen tonnen. Die Erfahrung, baß ber Aufenthalt um Schwefelquellen Lungenfranken fehr heilfam ift, u. baß felbft bie Lungensucht bei ben in ber Rabe folder Quellen Bohnenben weniger vorzufommen fcheint, leitete eben auch auf Die funftliche Anwendung Des Schwefel-wafferftoffgafes bei Lungenfrantheiten, namentlich bei veralteten Catarrhen, Lungenschwindsuchten, Afthma, Berschwarungen ber Rafe, bes Munbes u. Maftbarmes, u. man fand häufig bie gunftigften Erfolge bavon; nicht minder gewöhnlich u. nublich ift beren Anwendung gegen Saut- u. Knochenfrankheiten; ebenfo brachten die Gasbouche u. die Gasbampfbaber in Rrantheiten des Gebarmutterfostems, namentlich bei schmerzhaften u. schwer eintretenden weiblichen Regeln, ben besten Erfolg. Bu erwähnen find noch die bortigen Schlammbaber. µ.

Eimbeck (Einbech), Stadt an der Ime, im hannöverischen Fürstenthume Götstingen, sonst Hauptstadt des Fürstenthums Grubenhagen, mit etwa 5500 Einw., einer Stifts u. 2 Pfarrfirchen, 1 Hospital, einem landschaftlichen Baisenhause, 2 Armenhäusern, dem Alexanders und Martenstifte (beide protestantisch), und einem Gymnasium. Die Einwohner unterhalten vornehmlich Webereien, Bleichen, Strumpssträdereien u. Bierbrauereien (schon von Alters her in das eindesten Bleichen, berühmt.) — Die Stadt verdankt ihren Ursprung den häusigen Ballsahrten zu der

baselbst befindlichen Kapelle bes heiligen Blutes. Graf Alexander von Dafel erhob diese 1094 zum Stifte. Im 13. Jahrhunderte kam die Stadt an die Herzoge von Braunschweig. E. ist der Geburtsort des Historikers Engelhusa (gestorben 1434).

Gimer, f. Dage u. Gewichte.

Ein- und Ausfuhr. Man versteht unter Einfuhr bas Einbringen ber Waaren u. Handeldartifel, die ein Bolf aus dem Auslande auf erlaubten Sandelswegen bezieht; unter Ausfuhr bagegen sowohl die Bersendung von im Lande erzeugten oder versertigten Gegenständen, als die Wiederversendung eingeführter Waaren u. Erzeugnisse anderer Länder ins Ausland. Beide richten sich nach den eigenen Erzeugnissen u. dem Justande der Industrie eines Landes, u. ihre Blüthe wird durch die alleinige oder gemischte Herrschaft der beiden Haupthandelspsteme, des Prohibitivspstemes (s. d.) mit seinen Ein- und Ausfuhrverboten (s. d.), Jöllen (s. d.), und Ausfuhrprämien (s. d.), oder der Handelspstellssteit (s. d.) bestimmt. Bergl. Activhandel, beutscher Handel, deutscher Handel u. Schutzille.

Einbildungstraft nennt man bie Thatigfeiterichtung ber Seele, ober bie Beiftesfähigfeit, welche bie innere Anschauung vermittelt, b. i. Begenftanbe nad ihrer bestimmten Birflichfeit u. Geftalt als gegenwärtig vorstellt, ohne baß fie thatsachlich gegenwärtig find. Die E. faßt bemnach Bilber von nicht gegenwartigen, ober nicht wirklichen Gegenstanben auf u. ftellt fie bar. Rach biefer boppelten Richtung ist sie entweder reproductiv, oder productiv. Sene ruft das Borhandene, aber Abwesenbe, jurud u. bildet nach; diese schafft neue Formen u. neue Bilber aus ber Berbinbung von Bilbern aller Art, und so wird die E. die Rachbildnerin bes Gegebenen fomobl, wie die Bermittlerin ber Gebankenverbinbung (f. Affociation) u. ber inneren Schöpfung. In letterer Beziehung wird fie Dichtungevermogen ober Phantafie (f. b.) genannt. Dem Runfler u. Dichter wird eine allzugroße E. mehr zum Rachtheile, als Bortheile gereichen, ba er baburd oft gur Schopfung von Gebilben hingeriffen wirb, die bie Ratur nicht mehr ibealifiren, fondern farifiren u. foloffal ober fragenhaft entftellen. Bir fibren unter Anderm als Beleg hievon nur die hoffmann'ichen "Rachtflude" und "Serapionsbruder" an, in benen eine Alles überwuchernbe E. Die widerwärtigften u. häßlichsten Gebilde schuf. In Frankreich schlugen einen, hoffmann abnlichen, Ton Bictor Sugo u. Alexander Dumas, in England Boy (Didens, f. b.) in ibren Dichtungen u. Romanen an.

Einbruch (effractio) ift im Allgemeinen eine Sandlung, wodurch irgend ein Behaltniß gewaltsam geöffnet, ober erbrochen wird. Im Criminalrechte ift ber Begriff bes E.6 bet ben fogenannten Diebftablen unter erschwerenden Umftanben, ben subjectiv qualificirten Diebstählen, eigenthumlich aufgefaßt, indem man barunter, nach ber peinlichen Salegerichteordnung Rarle V., Die gewaltsame Eröffnung ber Theile einer Behausung ober Behaltung verfteht, wodurch es bem Diebe möglich wird, in dieselbe einzudringen, um bort zu ftehlen. In einem ausgebehnteren Sinne wird bas Bort E. auch für bie, mittelft gewaltsamer Eröffnung eines Gebäudes bewirfte, Entwendung felbst gebraucht. Gegenstand bes E.s fam nur ein bewohntes ober unbewohntes Gebäude, feineswege aber ein anderes Behaltniß z. B. eine Rifte u. f. w. feyn. Einige Criminalisten wollen unter bem Ausbrude Behaltung jedes Behaltnig verfteben, worin Gegenftande aufbewahrt werden konnen; allein gegen biefe Anficht ftreitet junachft die Sohe ber Strafe, mit welcher ber E. bebroht ift, und fobann bie in ber halbgerichtsorbnung bei ber Bestimmung bes E.s gebrauchten Borte — "bricht ober steigt" — "gebro-chen ober gestiegen" — ba man offenbar in Kiften u. f. w. zwar brechen, aber nicht fteigen fann. Die angewendete Kraft muß fich bei einem eigentlichen Ginbrechen alfo in einem gwaltfamen Erbrechen eines gewöhnlichen ober ungewöhnlichen Einganges in ein Bebaube zeigen. Auf die angewandten Mittel fommt Richts an, wenn nur itberhaupt ein gewaltsames Erbrechen Statt fanb. Die

Definung einer Thure burch Dietriche ober Rachschlüssel, bas Ausheben von Thuren ober Fenstern, sowie bas Eindrücken von Fensterscheiben mit der Hand, wird nach gemeinem Rechte, ba keine gewaltsame Desnung Statt sindet, nicht als E. angesehen. Dasselbe ift der Fall, wenn der Dieb nach vollendetem Diebsstable ausdricht, um auf einem kurzeren Wege in Sicherheit zu gelangen. Rach der Carolina soll der Mann mit dem Strange, und das Weld mit dem Wasser, oder sonst, nach Gelegenheit der Personen und Ermessen des Richters, in anderer Weise mit Ausstechung der Augen oder Abhauung einer Hand, oder einer andern bergleichen schweren Leibesstrafe gestraft werden, allein nach der Praxis sindet die Todesstrafe nur dann Statt, wenn nach dem E.e eine schwere Körperverletung an Menschen verübt worden ist, u. statt der verstümmelnden Strasen werden mehrjährige Freiheitsstrasen erkannt. Hierbei kommt es aber überall nicht darauf an, ob der Diebstahl ein großer oder ein kleiner, ein erster oder zweiter ist.

Ginfachheit n. Ginfalt. Erfteres Bort ift gebilbet aus einfach; fach = gefacht, D. i. in Fach er abgetheilt; benn bas althochbeutsche vah, mittelhoch-Deutsche vach, angelsachfische faeo, gach, ift Raum, Abtheilung. Faltig ober faltig, womit Einfalt gebilbet, ift gefaltet, b. i. Falten habend, ober auch in Falten gelegt. Chebem und noch alterthumlich ift bafur falt gebraucht, althochdeutsch valt, gothisch falths, angelfachfisch feald. Außer biefer eigentlichen Bebeutung fommt auch die figurliche vor. Sonach ift Einfachheit f. v. a. Bedeutung tommt auch die figuriche vor. Sonach in Einfacheit i. v. a. das Einfachsein, keine Theile habend, unvermischt. "Endlich wurde ein Mensch geboren, welcher so einfach war, daß seine hohe Einfach eit zum Sprichsworte gedieh." (Benzel-Sternau.) Einfalt ist ursprünglich mit Einfacheit gleichbedeutend. Einfältig ist eigentlich der Gegensat von vielfältig, wie einfach von vielfach. Da aber das Bielfältige Kunst oder Künstelei voraussset, so ist einfältig s. v. a. ungefünstelt, einfach u. natürlich. So sindet es sich in der heiligen Schrift in dem Sinne von: fromm, redlich, kindlich, arglos, aufrichtig. Bgl. Ps. 114, 6. 118, 130. Genes. 2, 5. 6. 2. Kor. 1, 2. 11, 3. Ernes 6. 5. Anostelaesch 2. 47. Auf dem Geist übergetragen, beseichnet das Ephes. 6, 5. Apostelgesch. 2, 47. Auf ben Geift übergetragen, bezeichnet bas Wort jest eine Beschränftheit bes Geiftes. Darum fagt Rant: Ginfaltig ift ber, welcher nicht viel burch seinen Berftand auffassen fann. Bielfältiges faßt ber Einfältige nicht, u. bas Benige, was er auffaßt, barf weber Bermide-lungen, noch sonftige Schwierigkeiten barbieten. Roch mogen folgende Sate aus bem Brodhausschen Conversations gericon beigefügt werben: "Den moralisch Einfältigen nennt man auch ben Mann von fcblichtem Bergen, einfacher Sitte; feine Beichranfung ift freiwillig. Ber einfältigen Berftanbes ift, fann nicht nach weitaussehenden u. verwidelten Abfichten handeln; wer einfaltigen Bergens ift, will es nicht. Der Stimme feines Gewiffens folgend, flugelt er nicht über feine Pflichten; er ubt fie aus, unbefummert um den Grund berfelben. Sein Leben ift naturgemaß, fret von Lurus u. Biererei; es zeichnet fich aus burch eine Uebereinstimmung der Gesinnungen und Handlungen, welche alle entfernte eigen-nütige Nebenabsichten ausschließt, wobet dem freilich diese Einfalt des Herzens dem Weltslugen oft als Einfalt des Verstandes erscheint. Der Einfältige am Berstande ist dem Gewandten, Psissigen; der Einfältige am Horzen dem Politi-schen entgegengesett. Der moralisch Einfältige gewinnt durch Liebenswürdigkeit, aber ohne es zu wollen; denn auch hier ist er frei von Absicht, Unredenten ung Biererei, u. nabert fich ber unverborbenen Rindlichfeit. Der Charafter ber Ginfalt ift durchaus Raivetat, die ftets mit der Unschuld verloren geht. Wie jene Raivetät dem Kunftlichen entgegengeseht ift, so ift auch Einfalt in der Kunft ein Anschein von Kunftlosigkeit und Raturlichkeit. Im kunftlosen Zusammenstimmen aller einzelnen Theile eines Kunstwerkes zum Ganzen besteht die afthetische Einfalt ober Einfachheit. Berschmähend alle Mittel, wodurch eine stete Rudficht auf bas Gefallen bie Aufmertfamfeit an fich ju reißen sucht, nie fremben Anforberungen gehorchend, noch dem Zeitgeiste frohnend, spricht die afthetische Einsalt ihre innerfte Seele anspruchlos aus. Rie gibt fie mehr, als eben ber 3med erfordert; ihre Aunstmittel sind die einsachsten, ihre Anordnung u. Berbindung ift die naturlichste u. faslichste; nie sucht sie Beifall auf Rebenwegen, ist fern allem Gesuchten, allem Prunke u. aller Ueberladung. Sie ist nicht reich u. blendet nicht; aber sie ist sicher, tuchtig, wahr und innig. Ihr Gang ist ein gerader, fester Gang zum Ziele; überall zeigt sich eine gewisse kindliche Aufrichtigkeit."

Einfallsloth heißt 1) in der Dioptrik diesenige gerade Linie, welche man sich durch den Bunkt, wo ein Lichtstrahl aus einem Medium in ein anderes übergeht, senkrecht auf die Trennungsebene beider Medien gezogen denkt. Es ift also das E. die Rormale des Punktes der Trennungsfläche, wo der Strahl einfällt. — 2) In der Katoptrik die senkrechte gerade Linie, welche von einem strahlenden Bunkte auf die Fläche irgend eines Spiegels gezogen gedacht wird.

Einfallswinkel beißt in der speciellen Artillerie berjenige Winkel, den ber lette Theil der Flugdahn mit der Fläche des Zieles bildet, sei dieses nun horizontal, oder vertical. Der E. ist gewöhnlich bedeutend größer, als der Elevationswinkel des Geschützes; je größer er ist, desto mehr beschränkt sich die Wirkung des weitergehenden Geschosses. Eine Ausnahme leidet dieß beim Ricochetitren, da hier die Kugel in kurzen u. hohen Sprüngen über die Traversen wegegehen muß. Will man gegen ein horizontales Ziel durch den ersten Ausschlag u. damit verdundenes Liegenbleiben des Geschosses wirken (Bomben, Granaten), so muß der E. ein steller senn, besonders, wenn dieser Lufschlag ein Zertrümmern von Eindeckungen bezweckt.

Gingang, in ber Dufit, f. Praeludium, G. ber Rebe (f. b.).

Eingelegt nennt man in der bildenden Kunst (auch in der Technif 3 B. bei Tischlern) diejenigen Arbeiten, die aus kleinen Stücken Holz, Stein, Glas ic bestehen und Figuren u. Bilder darstellen. Man nennt solche Gebitde im Algemeinen "eingelegte Arbeiten." Insbesondere aber heißt diese Arbeit Marqueterie (s. d.), wenn sie aus Holzstücken von verschiedener Farbe besteht. Ist sie aus Steins oder Glasstiften gemacht, so wird sie Mosaik (s. d.) oder mustvische Arbeit genannt. — In musikalischer Hincht nennt man ein Tonstück eingelegt, wenn es zu der eigentlichen Musik nicht gehört, sondern zwischen den Säsen einzeschoben und vorgetragen wird. Das auch die Stimmen desselben am gehörigen Orte eingelegt werden müssen, versteht sich von selbst. Ienes Einschalten anderer Tonstücke geschieht in der Oper oft von Sängern u. Sängerinnen, wenn ihnen die eigentlichen Gesangstücke nicht glänzend genug scheinen und sie ihre größere Kunstsertigkeit an den Tag legen wollen. Der musikalische Charakter leidet dadund aber nicht selten in seiner Einheit. — Das hin und wieder versuchte E. des Dialogs ist durchaus verwerslich, u. bei keinem guten Theater gestattet.

Eingeweide heißen gewöhnlich biejenigen Organe ober Theile bes Leibes, welche in ben brei größten Höhlen beffelben, nämlich in benen bes Kopfes, ber Bruft u. bes Unterleibes enthalten sind. Das Rabere hierüber lehrt die Splanch-

nologie (f. b.), fowie im Allgemeinen bie Anatomte (f. b.).

Gingeweidemurmer, f. Entozoen.

Einheit ift in der Ari thmetik, im Gegensate zu Mehrheit oder Bielheit, die Einzigkeit, Eins; so besteht z. B. die Zahl drei aus drei E.en. — In der Kunk (im weitesten Sinne) ist E. der Zusammenhang der einzelnen Berhältnisse unter einander u. zum Ganzen, in Beziehung auf einen hervorragenden Punkt, oder, nach Beschaffenheit des Kunstwerkes, auf mehrere mit einander verknüpste Punkte. Die E. ist jedem Werke schoner Kunst unerlässlich, ergibt sich aber nicht sowohl aus dem Stosse, als aus der wohlgefälligen Zusammenordnung aller Theile zum geschlossenen Ganzen. Denn Einheit ist eigentlich das Geseh der Form, deren Wirtung sich darin äußert, daß sie den Beschauer des Kunstwerkes ganz in dasselbe hineinzieht. Diese E. der Form hat aber ihre eigentliche Wurzel in dem geistigen Inhalte, in der Idee des Kunstwerkes: denn diese ist, wie die Symmetrie in der äußern Anordnung, die Bedingung der innern Einheit, das geistige Band der Berknüpfung der Theile zum Ganzen, und ein Kunstwerk dam nur schäu sen,

n diese innere E. vollständig in der äußern Form aufgeht und keine berselben ben Beschauer einen überwiegenben Einbrud ausubt. Einem Aunftwerfe en baher auch nicht zwei Ibeen jum Grunde liegen. — Die E. einer htung fpricht insbesondere fich badurch aus, daß fie, ohne Rudficht auf ihren ang und ben hohen ober niedern Gedantenschwung, als eine in fich bedingte, tftanbige u. abgeschloffene Individual-Schopfung fich fund gibt, in welcher alle chungen u. Theile burch bas eigenthumliche Leben bes Gangen ebenfalls belebt ven. - Die brei fogenannten Einheiten ber bramatifchen Boefte ber Alten bie bes Ortes, ber Zeit und ber Sanblung. Als Gewährsmann für galt Ariftoteles, u. feine Autorität mar fo gewichtig, bag jene Einheiten faft mein als bie Bebingungen eines regelrechten Drama angefeben wurden. s vergaß, baß jener Grieche nur bie Dichterwerte feiner Ration vor Augen e u. Die Zeit, in welcher die Runftwerke enistanden, nicht unwandelbar geblieift. Außerbem ermahnt Ariftoteles ber E. bes Drtes nicht, fonbern (Poet. -5), daß die Tragodie in der Dauer ihrer handlung meift die Beit eines es nicht überschreite. Dieß lag in ber Einfachheit ber handlung bes gries ben Drama. Hiernach war auch bie E. bes Dries nicht schwer zu beobachten. in Ariftoteles stellte bie Unveranderlichfeit bes Dries nicht als Regel auf, er sie nicht überall beobachtet vorfand: benn in ben Eumeniden des Aeschylus ber Ort ber Handlung theils Delphi, theils Athen, u. auch ber Chor verrt feinen Plat; auch im Ajar bes Sophofles wechselt die Scene. — Die moe bramatische, im romantischen Topus bichtenbe, Boeste bindet sich nicht an E. der Zeit u. des Ortes. Rur die Beschaffenheit der Handlung selbst, ihre achheit oder Berwickelung, gibt bier den Maßstab für den Wechsel des Ortes. E. der handlung ist aber nothwendige Bedingung eines dramatischen Awertes. (Bergleiche ben Artifel Drama,) — Da eine musikalische Comton wie eine Dichtung zu betrachten ift, so verlangt auch fie E., und biefe gu erklaren seyn als bie harmonische Berbindung ber einzelnen Theile gu n harmonischen Gangen.

Einhorn heißt bei ben Alten (Ariftoteles, Plinius, Aelian) ein vierfüßiges t in der Gestalt eines Pferdes, mit einem langen geraden Sorne auf der ne, bas, nach ihrer ferneren Beschreibung, febr raich, wild und unbandig fei, bhnliche Menfchen, benen es begegne, tobte, von einer reinen Jungfrau fic fangen und gangeln laffe u. f. w. Es haben lange bie neueren Raturforscher Eriftens beffelben ganglich bezweifelt. Inbeffen fommen in ben neuesten Beiten bwurbige Rachrichten aus Afrika, wo das E. einzeln, aber felten gefunden , u. aus Afien, wo es in fleinen Seerben in ben tibetanischen Gebirgegegen-vortommen foll. Letteres (tibetanisch Tfo'po), foll an ber Granze ber großen Re leben, viele Achnlichkeit mit bem Bferbe, aber gespaltene Sufe, an ber me ein langes gefrummtes horn u. ben Schwanz eines Ebers haben u. fehr fenn. Sein Fleisch werbe gegeffen. Die neueften Berichte melben inbeffen, lettere Rachricht auf einer Bermechfelung beffelben mit einer Antilopenart he, welche ein- u. auch zweihörnig fich finde, u. von welcher man die angebn Einhornshörner habe. Das Thier fei schiefer- ober blaulichgrau, bicht und h behaart, Stirne u. Beine schwärzlich, u. werbe in den Lagern der Moschuse gefunden. Die angeblich verfieinerten Einborner find Knochen u. Stoßgahne Mammuth (f. b.) u. anbern urweltlichen Thieren. — E. ift auch ber Rame eines chen Sternbilbes zwischen bem großen und kleinen hunde, oftwarts vom m. — Ferner heißen so auch die langen Saubigen ber ruffischen Artillerie; fie n 10-11 Raliberlangen u. conifche Rammern.

Einkinbschaft (unioprolium pariatio), ift entweder eine natürliche, oder eine iliche. Erstere ift unter Halbgeschwistern in so fern vorhanden, als sie in dem blasse des gemeinschaftlichen Baters oder der gemeinschaftlichen Mutter ein bes Erbrecht haben. Lettere ist ein, im deutschen Rechte wurzelndes, durch rag begründetes künstliches Berhältniß, worin die leiblichen und Stiestinder reteneutendete. III.

aweier Chegatien rudfichtlich ihres Erbrechtes zu ihren leiblichen und Stiefelten einander gleich gestellt find. Der E.8-Bertrag besteht somit in bem, zwischen zwei sich verheirathenden Personen getroffenen Abtommen, wodurch biefelben für ihre Kinder aus früheren Chen, und für die der abzuschließenden The zu hoffenben Kinder ein gleiches Erbrecht in ihrem gemeinschaftlichen Rachlaffe begründen, ober mit andern Worten, wodurch fie ihre Vorfinder (Kinder aus einer früheren Ebe) mit ben Rachfindern (ben in der beabsichtigten Ebe zu erzeugenden Rindern) in ein folches rechtliches Berhältniß Kellen, als wenn fie aus einer Che hervorgegangen waren. Die Borkinder und Rachkinder werden, mit Rudficht auf biefes Berhaltniß, Ginkinder genannt. Die E. hat fich gebildet, um ben gur zweiten Che schreitenden Chegatten ber Auseinandersetzung mit ben Kindern erfter Che pu überheben, und die früher bestandene Butergemeinschaft aufrecht zu erhalten. Die Rinder erfter Che, mogen folche von einem ober von beiden Chegatten vorhanden fepn, werfen ihre Antheile an bem gemeinschaftlichen Bermogen ober ber Buter gemeinschaft erfter Che in die, unter ben angehenden Chegatten gu begrundenbe, neue Bermögenögenoffenschaft, werben bafür aber ben Rindern aus ber neuen Che binfichtlich bes Rechtes auf Alimentation, Ausstattung und Beerbung volltommen gleichgestellt, erlangen aber feine neuen Stanbes- und Familienrechte. Begen ber Gefahr, es mochten bie Rinber erfter Che übervortheilt werben, bestimmen bie meiften Landesgesehe, daß ben Rindern erfter Che immer ein bestimmtes foge nanntes Boraus (praecipuum) ausgesett werden muß, welches die Ratur eines Forderungsrechtes gegen ben Chemann hat. Die Gultigfeit des E.S-Bertrages fest vor allen Dingen die Einwilligung sammtlicher Intereffenten voraus. Sind Die Borfinder noch minderjährig, fo bedarf ber Bertrag ber obervormundschaft lichen Genehmigung. Bevor biefe ertheilt werben fann, muß bas Bermogen beiber Chegaiten, so wie ber Borkinder, genau festgestellt, sodann auf die Berfonlichteit ber Chegatten, ihren Charafter und Lebensmanbel in wirthichaftlicher Beziehung Rudficht genommen werben, um nach Babricheinlichfeitegrunden ju beurtheilen. ob Gefahr vorhanden ist, daß das gemeinsame Bermögen mährend der Ehe verminden, u. fomit bas Bermogen ber Borfinder in Gefahr gebracht werben fonnte. Rach ber größeren ober geringeren Gefahr und ber muthmaßlichen Borausficht ber Babl ber etwa ju erzeugenden Rinder muß, wenn die Genehmigung ertheilt wird, das Boraus für die Borkinder größer, ober geringer bestimmt wer-ben. Bahrend der Ehe hat der Chemann die Berwaltung des durch die E. in Die Butergemeinschaft gebrachten Bermogens ber Borfinder; Diefe lettere aber muffen ihre Einwilligung ju einer vertragemäßigen Aufhebung ber Butergemein schaft ber beiden Chegatten ertheilen. Der Chemann hat aber burch bie G. teine Berwaltung bee, burch ben E.8-Bertrag nicht betroffenen, Bermogens ber Borkinder; also namentlich nicht des Bermogens, was fie anders woher, als von ihrem verftorbenen Bater oder Mutter, 3. B. durch Testamente naher Berwandten, Schenfungen u. f. w. erworben haben. Die Borkinder konnen mahrend der Guter gemeinschaft Alimentation, ftanbesmäßige Ausstattung u. Beihulfe bei Begrundung eines eigenen Sauskandes forbern. Da bie E. auf einem Bertrage beruht, und awar für die Bortinder auf einem läßigen Bertrage, fo fann lettern bas, burch Die E. begrundete, Erbrecht burch lettwillige Berfügungen ihres leiblichen ober Stiefparens nicht entzogen werben. Rehmen bie Ehegatten folche Berfügungen vor, wodurch ben Borfindern bie bedungenen Rechte wirfungelos gemacht werben tonnten, so fonnen die Borfinder entweder Caution jur Dedung ihrer Anfpruche, ober die Auflösung ber E. unter Rudforberung ihres Bermogens verlangen. Birb bie E. burch ben Tob bes einen Chegatten aufgehoben, so wird biefer von feinen Borfinbern, mogen es feine leiblichen ober feine Stieffinder fepn, und von den Rachtindern gleichmäßig beerbt, und die Stieffinder behalten noch ein Erbrecht gegen ben überlebenden Chegatten. Db aber auch bie Stiefeltern ein Inteftaterbrecht gegen bie Stleffinder erlangen, ift in ber Theorie bestritten, u. nach ben ver-Schebenen Bartifularrechten verschieden, jedoch meift besahmtwortet. Wenn

indes die Borfinder ein Testament errichten wollen, so haben fie ihren Stiefparens nicht nothwendig zu bebenfen, wohl aber muffen fie ihrem leiblichen Barens wenigftens ben Pflichtiheil hinterlaffen. Ein wechselseitiges Inteflaterbrecht zwischen ben Bor- u. Rachkindern, sowie zwischen ben eiwa von zwei Geiten zusammengebrachten Borkindern, wird nicht begrundet. Die E. erlischt 1) durch Uebereinkunft sammtlicher Interessenten, 2) wenn es sich herausstellt, daß die minorennen Borkinder einen wesentlichen Berluft durch die E. erleiden, welcher durch das vorbedungene Boraus nicht gebeckt wird, u. auf Grund erhobener Rlage ber Richter bemnächk bie E. burch Urtheil fur aufgehoben erflart. Es fann auch bann biefe Aufbebung beantragt werben, wann bie Bortinber aus ber erweislich schlechten Birthschaft ber Chegatten Schaben befürchten muffen; 3) wenn ble betreffende Che burch Schei-bung aufgelost wird, in welchem Falle bie Bottinber bas von ihrem verftorbenen Patens überfommene Bermogen zurückerhalten; 4) wenn bie zweite Che kinderlos bleiht, unter welcher Boraussehung bas Sprichwort: "bie E. ift gefallen" Anwendung findet, und 5) endlich, wenn beibe Chegatten gestorben find, ober wenn, nach bem Tobe bes einen Ebegatten, ber andere wieberum ju einer Ebe febrettet. In diefem lettern Falle muß bas Bermogen ber Bortinber ermittelt, u. entweber berausgegeben, ober ficher gestellt werben. Einige Bartifularrechte gestatten auch bie Aufnahme folcher Bortinber in ben etwa bet ber neuen Ebe abjuichließenben E.S. Bertrag, u. zwar entweder gang allgemein mit allen, auch ben Stieftinbern, ober nur mit ben natürlichen Rinbern bes fich wieber verbeiratbenben Chegatten. Benn auch die Eltern ben Borfinbern in dem E. Bertrage eine Liberalität nachweiblich jugewendet haben, fo tonnen fie bennoch nicht auf Grund erwiefenen Undantes Die E. aufbeben, um baburch Die jugewendete Liberalitat fich wieber anzueignen.

Gintommen, ber Gesammibetrag beffen, was Jemand in einer gewiffen Beit aus feinem Gesammivermogen, bas ein fachliches, ober perfonliches feyn tann, über Abgug ber Erhebungefoften erwirbt, bas bann entweber gur Confumtibn, ober zur Bermehrung bes fachlichen-Bermögens verwendet werden kann. Letteres kann in eigenen, wie in fremben Sanben, z. B. burch Ausleihen oder Berpachten, bas E. gewähren; bas bes perfonlichen Bermogens aber flieft aus ber in Thatigkeit gesehten Betriebsfähigkeit, welche auch ihrer Seits durch bas E. vermehrt werden fann. Bon ber Einnahme unterscheibet fich bas E. badurch, daß man bei jener das auf die Erwerbung Berwendete nicht abzieht, obwohl man diefelbe bann im gemeinen Leben auch robes ober totales (Brutto-) E. ju nennen pflegt, was vielmehr nur auf ben Abjug bes fanbesgemäßen Lebensunterhalts past, ba Biele erft nach biefem Abguge bas reine (Retto-) E. berechnen. Bom Ertrage unterscheibet fich bas G. in fo fern, als biefer nur auf irgend ein spezielles Gut ober Geschäft fich bezieht; boch ift es hier noch viel haufiger, auch benfelben E. nennen und bei bem Ertrage eines Amtes auch von bestimmtem (firem) ober gufälligem (accidentialen) & frechen gu horen. Man nennt es ferner ein birectes E., wenn es fich um Berechnung bes gegew wartigen Ertrages hanbelt, ober ein inbirectes, inbem es noch in Rebenbingen für fpatere Beit Bortheile gewährt. Das E. bes einzelnen Burgers beift Brivat. E., im Begenfage von ber Befammifumme bes E.s aller einzelnen Familien im Staate, welche bas Rational-E. bilbet. Quellen bes E.s find: bas Grundeigenthum, amberes bewegliches Eigenthum, welches, gehorig benütt, eine Rente abwirft, u. Arbeitelohn. Bon allem biefem bezieht bie Regierung jur Beftreitung ber öffentlichen Ausgaben bas Staats. E., weshalb es von Bichtigfeit ift, bas Rational-E. genau zu kennen, um bie Abgaben der Einzelnen darnach zu reguliren. St.

Einkommenstener. Es läft sich nicht langnen, daß die E., welche von alein reinen Revenuen, sie mögen nun ihren Ursprung in der Landrente, der Aniegung von Capitalien, oder in dem Arbeitslohne haben, entrichtet wird, u. welche in vielen Staaten an die Stelle der ehemaligen Personenkalle getreiten in der rottschaft getreiten in der Election in der rottschaft getreiten in der Election in der Electi

bochft fcwierig auszuführen ift, indem bas reine Ginfommen ber Gingelnen nur fcmer ermittelt werden tann u. faft Jeber Mittel findet, es anders angugeben. als es wirflich ift, Manche es felbft nicht ein Dal tennen, u. auch bie abschapen ben Behörben Berfuchungen u. Irrihumern ausgeset werden. Dazu fommt, bag, wenn man alle Steuern in eine einzige verwandeln, somit, ba nach benfelben Pringipien auch die meiften Regalien wegfallen muffen, fo ziemlich ben gangen Staatsbebarf burch Eine Steuer beden wollte, biefe nothwendig eine febr hobe, fehr merkliche werben u. jebe Ungleichheit in ihrer Bertheilung einen fehr fühlbaren Drud ausüben mußte. Eine allgemeine u. ftreng burchgeführte E. ift baber bis jest noch ein unaufgelostes Problem ber Staatswirthschaft geblieben. Bergl. Lips, "Ueber bie E. u. ihre Ausführbarfeit," Erlangen 1812; Rrante, "Ueber Grunbfage einer gerechten Besteuerung." - Dan nennt bie E., wenn bas Bermogen ju Grund gelegt wird, Bermogensfteuer u. , ba fie ftets nach ben Bermogeneschätzungen nach gewiffen Claffen vorgenommen wirb, auch Claffen Steuer (f. b.). Berwerflich bagegen ift bie, in neuerer Beit zuweilen zur Sprache gefommene, Steuer biefer Art, welche auf einer progreffiven, b. i. mit ber Große des Einkommens zunehmenden Besteuerung beruht, fo daß das große Capital nicht bloß in dem Berhaltniffe, in dem es größer ift, sondern in einem fteigen ben, bober besteuert wird. Ein foldes System ift ungerecht, artet in verschleierte Gutervertheilung aus u. vermindert ben Anreiz zu Erwerbung großer Capitalien. Dehr über birecte u. indirecte Besteuerung u. den Borzug ber einen vor ber am Bir fonnen es bei biefem Artifel nicht unterlaffen, ber bern, f. u. Steuern. fo viel besprochenen englischen E. zu gebenken, zumal gerabe in England, burch beffen Berfaffung ein fo hoher Sinn für perfonliche Freiheit fich entfaltet bat, birecte Steuern immer mehr burch indirecte verbrangt werben. Die E. warb inbeg bafelbft nur als eine Erganzungesteuer, neben ben bestehenden Abgaben, für bas außerorbentliche Bedurfnis eingeführt und so gestaltet, daß fie hauptfachlich die boberen Classen betrifft. Wie fehr aber Beel's bloger Antrag auffiel, obwohl et von Erfolg gefront war, wird aus-folgender furzen Schilderung einleuchten. An bemselben Tage, wo die traurige Gewißheit der Bernichtung Des brittischen bee res burch die Afghanen in London eintraf u. der ganze Umfang diefer Rieders lage bas Land mit Trauer erfüllte , an bemfelben Tage, am 11. Darg 1842, trat Sir Robert Beel im Parlamente mit jenem Plane gur Dedung bes vorham Denen Deficits und jur Regelung ber geftorten Finangverhaltniffe bes Reichs ber-vor, welcher im Berlaufe ber barauf folgenden Jahre vom schönften Erfolge gefront ward, u. ber fur ben Geift bes Bolles, bem bie Buftimmung in biefe Das regel angesonnen warb, ein gleich rühmliches Beispiel liefert. In einer, gegen vier Stunden bauernben, Rebe feste Beel ben Buftanb ber Finangverhaltniffe flat auseinander u. folug in ber Einführung einer E. eine Magregel vor, beren Rubt heit Freund u. Feind zugleich in Erftaunen sette, u. die man nicht ohne Grund von mehreren Seiten als eine "revolutionare," sammtliche Besteuerungs- und gi-nanzverhältnisse umgestaltende, bezeichnet hat. "Bon manchen Bedenklichkeiten," außerte der Minister bei dieser Auseinandersehung — "die oft eine Darstellung finanzieller Berhaltniffe begleiten, bin ich, Gott fei Dank, frei. Zuweilen ift et bei folder Gelegenheit nothwendig, mit großer Burudhaltung u. Borficht zu ver-fahren. Die Berudfichtigung des öffentlichen Intereffe's tann einem Minifter gur Bflicht machen, febr belangreiche Dinge nur jum Theile zu enthullen. Dich bem men dießmal keine Feffeln amtlicher Pflicht. 3ch werde Euch die Bahrheit, die ungeschminkte Bahrheit, weder übertrieben, noch verringert, barlegen und Richts verheimlichen; zuerft beghalb, weil in großen Finanzbebrangniffen ber erfte Schritt gur Befferung, gur Seilung bes lebels ber ift, bemfelben fuhn in's Angeficht gu bliden. Bas fut Einzelwefen gitt, bas gilt eben fo fur Rationen. Rein Befferwerden, feine Erhebung ift zu hoffen, wenn man ben wahren Umfang und bie Art ber Schwlerigfeiten, Die man zu betämpsen hat, zu bemanteln sucht. Aber ich habe noch einen Grund zu vollständigen und rücksichtelosen Ausschlüßer. 3ch

beabfichtige für bie Regierung die Berantwortlichteit ber Magregeln zu übernehmen, Die und bas Intereffe bes Staats nothwendig ju erheischen fcheint." Aus ber, an biefe einführenben Betrachtungen gefnüpften, Darftellung ber Finanglage bes Reiches ging hervor, bag bie Ausfalle im Staatshaushalte in ben, mit bem 5. April 1843 gu Ende gebenden, feche Jahren fich, gering angeschlagen, auf mehr benn gehn Dillionen Bfund Sterling, b. i. an 70 Millionen Thaler belaufen wurden. Im hinblide auf die gur Rothwendigfeit geworbene Dedung biefes ungebeuern Ausfalles beleuchtete ber Minifter bie baju fich barbietenben Mittel, bezeichnete bas bisher von ben Bhigs in Anwendung gebrachte, bas ber Anleben, als einen "armfeligen Rothbebelf," ju bem er nimmer feine Buflucht nehmen wolle, u. that bar, baß, wenn man burch neue Befteuerung ber Lebensbedürfniffe, der Berbrauche und Bergehrogegenftande der Maffen, fich bie jur Dedung bee Deficite erforbertichen Mittel fchaffen wolle, bieß nicht nur ben 3wed nicht erreichen murbe, fonbern bas lebel noch arger machen muffe. Rachbem er unter bem Gelachter bes Saufes anbere, von "Bolontaren ber Staatswirth-fchaft" empfohlene, Dagregeln mit ber Laune feines Spottes überschüttet, beutete er auf die Magregel ber Berabsehung ber Bolle, auf die Berbrauchegegenftanbe maffenhaften Bedarfe bin, die er in einer fpateren Beriode feiner Amtoführung gur weitern Berbefferung ber Finangverhaltniffe in Ausführung gebracht; fägte jedoch hinzu, daß ber Drang ber gebietenben Umftanbe ihn von Anwendung biefes Mittels vorerft absehen laffen muffe, ba jum Erfolge beffelben lange Zelt notibig sei. "Ich will nun erklären," — fuhr er unter ber größten Spaunung bes Sauses fort — "was ich, im Gefühle meiner Pflicht gegen ben Staat und ber tiefften Ueberzeugung, daß es zum allgemeinen Beften bringend erforberlich ift, in Antrag bringe. Es ift meine Pflicht, einen ernften Aufruf an bie Befinenden ergeben zu laffen. Dein Borfchlag geht babin, bag auf eine befchrantte Zeit bas Gintommen ber Angehörigen biefes gandes mit einem gewissen Betrage, zum Zwede ber Abhülse gegen die sich mehrenden Uebespände, in Anspruch genommen werde." Die E., welche er in dieser Hinscht vorschlug, sollte von allem Einkommen, welches 150 Bfb. Sterling u. darüber jährlich betrüge, auf 7 Bence vom Bfd. Sterling, d. i. auf etwa 3 Procent festgeseht werben. Bis babin waren in England zwar folche Magregeln zu wiederholten Malen in Ausführung gebracht worden, aber fiets nur, wenn bas Reich in Krieg verwidelt gewesen u. Die Bedürfniffe beffelben vorübergebend außerorbentliche Auflagen erheischt hatten. Bas aber seinen Borfchlag insbesondere auszeichnete, war, daß nur die Bohlhabenderen im Bolle von dieser Steuetlaft betroffen wurden u. alle jene, beren jabrliches Eintommen nicht 150 Bfo., alfo gegen 1000 Thaler, erreichte, bavon frei bleiben follten, mabrent bei fruberen Geles genheiten die Besteuerung des Einsommens dis zu 50 Bsd. Sterling ersolgt war. Auch waren die, in den Sparkassen liegenden, Ersparnisse des Boltes von dieser Auslage ausgenommen, wie auf der andern Seite in gleicher Weise den volls-wirthschaftlichen Juständen Irlands Rechnung getragen war, indem dieses Land vorläusig gleichfalls von der außerordentlichen Besteuerung verschont blied. Fremde Inhaber aber von Capitalien, die in englischen Fonds ober Actien angelegt maren, follten von biefer Art ber Befteuerung in gleichem Berhaltniffe betroffen werben. Dagegen erflarte ber Minifter in ber Sipung bed Unterhaufes vom 16. Dars, unter rauschenbem Beifalle beffelben, baß bie Konigin aus freiem Antriebe ihr perfonliches Einkommen, die Civillifte, u. das ihrer Diener, in Anbetracht ber niebergebrückten Finanzlage bes Lanbes, ben nämlichen Abzügen unterworfen zu seben wünsche, wie bas Einkommen ihrer Unterthanen. Die E. ward vorläufig auf brei Jahre verlangt u. bewilligt. Als bei ber Erdfinung bes Barlaments von 1845 burch bie Thronrebe bie Fortbauer ber E, in Musficht gestellt wurde, war es hauptsächlich biefe, welche ben von verschiedenen Seiten gegen ben Mit nifter gerichteten Angriffen Stoff verleihen mußte. In biefem Puntte trofen bei nabe alle Parteien zusammen, während gerade diese Magregel ihm ben Beifan

ber unenblichen Dehrzahl bes Landes erwarb, die barin ben Anfang eines Sp ftemes erfannten, wodurch bie große, auf bem Berbrauche ber Menge rubenbe, Steuerlaft von berfelben auf die Schultern ber Bermogenberen übertragen werben follte. Spottend außerte die Times ju jener Zeit: "Unfer Bremier friftet von der E. sein Dasenn; sie ist die Reule des conservativen Herfules; wenn anders seine Bolitif nicht vorhergesehen durch gludlichen Zusall fich andert, wird ihn die Rachwelt einen Mann einer Idee nennen, nämlich der Idee, 7 Bence vom Pfund, ober einer Sochbrudmaschine von 3 Brocent auf ben menschlichen Gewerbefleis." "Dit der ausführlichen Darlegung biefer gunftigen Finanglage leite Sir Robert Beel in ber Sthung vom 14. Febr. feine großartigen Antrage in Bezug auf neue Tarif. u. Befteuerungeveranberungen ein, Die bestimmt fenn follten, gur Erleichterung bes Bolfe bie Ermäßigung jener Steuern zu bewerfftelligen, Die vor-zugeweise auf ben Gewerbefleiß u. ben Sanbel bes Landes brudten." Er vertunbete, baß fich mit Gulfe ber E., tros ber mannigfachen und bedeutenden Erleichterungen in der indirekten Besteuerung aus den frühern Jahren, bereits ein Ein-nahmeüberschuß von nahe an 3½ Mill. Pfd. Sterling ergeben, und daß sich mit Gewisheit erwarten lasse, daß sich dieser lleberschuß die zu der, mit dem 5. April ablaufenden, Quartalperiode auf 5 Mill. Pfd. Sterl. belaufen werde. Tros die fer gunftigen Finanglage murben aber bie Einfunfte aus ben fruhern Quellen bes Staatshaushalts die Ausgaben nicht ganz gebedt haben, wenn die E., die über 5 Mill. Pfd. Sterl. im letten Jahre ertragen, nicht vorhanden gewesen ware. Um nun weitere Ermäßigungen in ben Bollen und ben Accielaften vornehmen gu fonnen, beantragte Beel bie Fortbauer ber E. für einen neuen Bettabichnitt von brei Jahren, nicht ohne Hindeutung, daß bann bas Parlament wohl felbft bie allgemeine 3wedmäßigfeit biefer Besteuerungeweise fo weit erfannt baben wurde, um nicht bavon gurudgufommen, auch wenn bie Rothwendigkeit, wie gur Zeit, nicht bazu brange. Der Antrag ging burch.

Gintorn, (triticum monococcum) auch Beierstorn genannt, ift eine Art Beigen ober Dintel (f. b.), beffen Korner ein fcones gelbes Dehl liefern.

Ginlagern, auch Einreiten (Obstagium) nennt man ben altbeutschen Rechtsgebrauch, wornach Derjenige ober Diejenigen, welche Berpflichtungen übernommen, diefe aber nicht erfullt hatten, fich auf erfolgte fogenannte Einmahnung an einen bestimmten Ort in Bewahrsam begeben und bier fo lange gleich: fam Die Stelle eines Pfandes (pignus personale) vertreten mußten, bis bie Berpflichtung erfüllt, ober bie Angelegenheit auf andere Beife erlebigt war. Diefer Brauch kommt im 13. Jahrh. zuerst vor, läßt sich wenigstens bis dahin urkundlich nachweisen; im 14. u. b. Jahrh. wurde das E. immer allgemeiner u. ging auf die Berträge ber verschenken Art über. Zum E. stellten sich entweder die Berpflichteten selbst, oder lhre Bürgen, oder Beibe; Fürsten verschrieben sie nur gegen ihre Dberlehnsberrn, Geiftliche ober ihre Lanbftanbe, felten gegen ihres Gleichen; Geiftliche ftellten, jur Schonung ihrer Burbe, schon fruhe Burgen. Die Bahl ber lettern richtete fich nach ber Bichtigfeit ber Bersonen, wie ber Sachen. Der Ort bes E.s burfte feine Burg fenn; gewöhnlich mahlte man Stabte, Fleden, haufig fogar Berbergen baju. Die Eingemahnten mußten bei Strafe ber Chrlofigfeit mit einer festgesetten Mannschaft an bem bestimmten Orte eine reiten, hatten aber bann ungeftorte Freiheit. Dan lebte in folden G., ber Berpflichtete auf feine eigenen, ber Burge auf bes Berpflichteten Roften, mit nicht geringem Aufwande, fo bag ichon biefer Umftanb biefem Brauche ein Enbe gemacht haben wurde, auch wenn bas einbringenbe romifche Recht, nebft fo vielen achtbeuischen Infilituten u. Brauchen, nicht auch biefen verbrangt hatte. Im Jahre 1548 anerkannte zwar eine kaiserliche Berordnung bas Ginlagerrecht (jus obstagii) noch, verbot aber bie Mahnung in fremde Länder, u. Marimilian II. seste 1574 die Summe fest, die bei einem E. verzehrt werden burfe. Ein Reichsabfoied von 1577 hob die Leiftung ganz auf. In manchen Gegenden Demifch.

lands erhielt biefer Brauch fich aber noch bis jum breißigiahrigen Rriege, u. in

Holftein fogar bis auf unfere Tage.

Einquartierung nennt man bas Berlegen marschirenber Truppen in Burgerober Bauernhäufer gur Berpflegung, gegen ober ohne Bergutung, mittelft Unweis fungen, die man Duartierbillete nennt. Erhält indeffen der Soldat Richts, als die blose Wohnung und bas Bett, ohne Berpflegung, bann wird biefes E. auf Dach und Fach genannt. Alle Einquartierungen gehen nach gewiffen Bestimmungen vor fich, und es bestehen Rormen über die Berpflegung, welche man Berpflegeregulativ nennt, u. welche burch ungebuhrliche Forberung bes Ginquartierten eben fo wenig überfchritten werben burfen, ale ber Quartiertrager folche zu erfüllen unterlaffen barf. Findet man in einem Orte feine Bortebrungen jur Aufnahme von Ginquartierung, ober find bie Ginwohner entflohen, ober ift Riemand vorhanden, mit welchem man fich biefer Angelegenheit wegen benehmen tonnte, bann wird auf gut militarifch einquartiert, b. h. man verlegt bie Truppen, wie es eben möglich ift. Um auch in folden Fällen die möglichfte Ordnung ju erhalten, foll ein Officier vom Generalftabe, auf ben Grund einer burch Erfundigung und Selbstbefichtigung erlangten Lofalfenninis, die allgemeine Bertheilung ber Truppen in einem Begirte vornehmen, u. in ber Rabe bes Feinbes muß die Dislocation mit Rudficht auf die Schlachtordnung, auf ben Bu-fammenhang ber geschloffenen Truppenabtheilungen und auf die Bereinigung berfelben auf einem gemeinschaftlichen Sammelplage geschehen. Ein Offizier und einige Unteroffiziere von jedem Regimente u. f. w. vertheilen ben biefem angewiesenen Begirf, u. theilen jeber Compagnie u. f. w. Die Sausergruppen gu, mo Unterfunft gu finden. Die Kreibe, mit welcher man die Ramen ber einzuquartierenben Berfonen ober Abtheilungen an bie Thuren ber Saufer fchreibt, vertritt Die Stelle ber Quartierbillete. Die Cavalerie und Artillerie mit ihren Pferben follen, wo möglich, in Häuser verlegt werben. — Bur Einquartierung ift jest jeber Staateburger, Sausbefipern ober Miethemann verpflichtet, mahrend fruber bie Laft von ben Sausbefigern allein getragen wurde u. babet noch unter biefen Ausnahmen (Beamte, Befiger fcbriftfagiger Saufer ac.) gemacht wurden. Betoftigung wurde namentlich im 30jahrigen Kriege, bann im 7jahrigen Kriege von ben feindlichen Truppen verlangt. Eben bieß fand auch in ben frangofischen Ariegen ftatt. In Friedendzeiten wird in ber Regel nur Obbach u. Lagerftatte unentgelblich gereicht. Bergl. Weber, "Ueber bie Repartition ber Ariegeschäben" (Burzburg 1798); Sapfeld, "Brufung ber Grundfage über bie Beraquation ber Rriegelaften" (Frantf. 1802); Feierlein, "Beltrage ju einer funftigen wiffenschaftlichen Bearbeitung bes Rriegseinquartierungewefens" (Frankf. 1807); Schmib, "Ueber Bertheilung ber Kriegsschaben und ber Einquartierung inebesondere" (Hibburgh. 1808); Grattenauer "Repertorium aller die Kriegsschaben und Kriegseinquartierungen betreffenden Gesete," (2 Bde., Breslau 1810—11, 4.).

Einreben (excoptiones), im weitern Sinne, sind das Anführen von Thatsachen von Seiten des Berklagten, wodurch er die, in der Alage beantragte, Berurtheilung von sich abzuwenden sucht; im engern Sinne dagegen das Anführen von Thatsachen, welche die an sich begründete Alage wirkungslos machen, indem das Recht des Alagers an sich nicht bestritten wird, aber Umstände behauptet werden, welche der Geltendmachung des klägerischen Rechtes im Wege stehen. Solche Thatsachen, welche nicht vom Aläger nachgegeben werden, muß der Berklagte eben so als Grund seiner E., wie der Aläger sein Alagsundament deweissen. Rach den Eventualmarimen muß der Berklagte im gemeinrechtlichen Prosesse alle ihm bekannten E.n, welche er der Alage entgegenstellen kann, dei Berkluft der nicht angedrachten, in der Alage-Beantwortungs oder Einlassungsschrift zugleich andringen. Bor dem sungsten Reichsabschiede von 1654 konnte der Berklagte alle seine E. einzeln vordringen, indem er nach der Berwerfung der einen zur andern schritt. Die E. psiegt man nach verschiedenen, auch jest voch webeachtenden Rücksichten einzutheilen, und zwar 1) nach ihrer Wirkung, in ause

schiebende (exceptiones dilatoriae s. temporales) und zerftorende E. (exceptiones peremtoriae s. perpetuae), je nachbem fie, auf einem fpater wegfallenben Grunde beruhend, die Geltendmachung bes Rlagerechtes jur Zeit ausschließen und in eine fpatere Zeit, mo ber Grund wegfallt, hinau eichieben, ober, fich auf einem bauernben Grunde ftubend, bie Geltendmachung bes Rlagerechtes für immer ausschließen; 2) nach ihrem Inhalte in E. ber Thatfache (exceptiones facti) und E. bes Rechts (exceptiones juris), je nachbem sich ber Einwand auf eine Thatfache, ober auf einen Rechtssatz frügt, und 3) nach bem Subjecte, welchem fie zusteben, in perfonliche E. (exceptiones personne cohnerentes) und in dingliche E. (exceptiones rei cohaerentes), je nachbem fie einer Person lediglich für sich zustehen, und als bie Folge eines bochft perfonlichen Rechtsverhaltniffes von feiner andern Berfon geltend gemacht werben konnen, ober, mit einem Rechteverhaltniffe verbunden. von Jebem, ber bamit, fei es als Rechtsnachfolger, fei ce als Burge ober Stell-vertreter in Berbindung tritt, vorgeschutt werben konnen. Bas bas Borbringen ber E. betrifft, fo muß ber Berklagte, wie ichon bemerkt, fie fammtlich in feiner Bernehmlaffungeschrift aufführen, und zwar beginnt er mit ben prozesthindernden E., fobann läßt er bie bilatorischen E. folgen, hierauf läßt er fich, wenn auch nur eventuell, auf die Rlage ein, indem er Thatfache nach Thatfache beantwortet und die Deductionen bes Rlagers ju wiberlegen fucht, und gulett fchlieft er mit ben vernichtenben ober peremitorischen E. Da bie Geltenbmachung ber E. nicht vom freien Billen bes Berklagten, fondern von ber Anftellung ber Rlage abhangt, fo kann naturlich von einer Berjährung berfelben, wie der Klage, nicht die Rebe fenn. Dagegen erloschen bie bilatorischen mit bem Begfallen ihres Grundes, u. alle baburch, bag fie in bem angestrengten Prozesse ber Rlage nicht entgegengeftellt murben.

Einreibung (Illitio, Inunctio, Infrictio) nennt man in ber Seiseunde die briliche Anwendung gewisser Arzneistoffe auf die außere Oberstäche der Haut, versmittelst einer reibenden Bewegung. Man bezweckt hiedurch, entweder eine erkrankte Hautstelle unmittelbar zu heilen, oder eine, in manchen Fällen notitige, abnorme Reizung hervorzubringen, oder endlich, einen Arzneistoff durch die aussaugende Haut an die innern Theile des Organismus gelangen zu lassen. Mit dem Ramen E. wird auch baufig der einzureibende Stoff (Linimontum, Unquontum) irrig bezeichnet.

Ginfonitt, f. Caefur.

Sinsiedel, altes sächsisches Geschlecht, das seinen Stammst auf dem Schlosse Gnandstein hat und Sachsen mehre hohe Beamten gab. Wir führen bier von seinen Mitgliedern an: 1) Detlev, Graf v. E., geboren 1773 zu Wolkendurg, war erst geheimer Finanzrath, dann Areishauptmann des Meißener Areises und wurde im Mai 1813 zum Kadinetsminister und Staatssecretär der innern Angelegenheiten ernannt. Seine Abgeneigtheit gegen sede zeitgemäße Beränderung, seine Borliede für die Mucker und Pietisten, u. seine allzubemerklich gewordene Wahrenehmung seiner Privatinteressen hatte (1830) seine Entlassung zu Folge. Er zog sich mit einer bedeutenden Pension auf seine Güter zurück und stard daselbst 1840.

2) Friedrich Hibebrand, Freihert von E., geboren 1750 zu Lumpzig bei Altendurg, studirte in Jena die Rechte und ward 1775 Hofrath zu Weimar, seit 1776 Rammerherr der Herzogin Amalie und 1807 Prästdent des neu errichteten Oberappellationsgerichts in Jena. Er stard 1828. E. war auch ein genialer Schristeller. Mit seiner Ledersedung von Terenzens Brüdern machte er den Bersuch, die Oramen der Alten unserer Bühne anzupassen. Bon seinen Schristen neunen wir: "Eeres," ein Borspiel (Weimar 1774), "die eisersüchtige Mutter," Lukspiel (ebend. 1774); "Reueste vermischte Schristen" (Dessau 1783—1784, 2 Thle.); Grundlinien zu einer Theorie der Schauspielkunst" (Lyd. 1797) u. a.

Sinfiedeln, bedeutender und schöngebauter Fleden im eidgenösstschen Cantone Schwyz, und Hauptort des gleichnamigen Bezirkes, liegt an einem Abhange, über welchem die prächtige und weltberühmte Benedictinerabtei (k. u.) am Ende iner weiten Flace erbaut ift, zählt bei 2500 taiholische Cinwodner u. wird und

eine gepflafterte Hauptstraße, an welcher bie meiftent Saufer liegen, in zwei beinabe gleiche Salften getheilt. Der untere Theil bes Orts befieht größtentheils aus bolgernen Saufern, im mittleren befinden fich mehre aus gachwert gebaute u. im oberften viele maffiv fleinerne Gebanbe. Es wird jebes Jahr viel gebaut, u. felt ben letten 25 Jahren hat E. an Schönheit und Reinlichkeit fehr gewonnen. Um ber vielen Wallfahrer willen, welche alliährlich hieher tommen, befindet fich hier eine außerorpentliche Menge von Gafthaufern (über 50, bie gabireichen Schenfen nicht eingerechnet), unter benen mehre ansehnliche, mit flabtischer Elegang und Bequeue lichkeit eingerichtete. Drei Feuersbrünfte (1500, 1577 und 1680) afcherten ben größten Theil ber früheren Gebaube ein, fo baß fast ber gange jetige Ort neueren Ursprunges ift. Die Saupinahrungsquelle ber Bewohner bilben, neben Biebzucht, etwas Landbau und burgerlichen Gewerben, die Befuche ber Bilgrime, bei bem biefigen Gnabenbilbe; die Manufafturen find unbedeutenb. — Ueber bem Fleden Reigt ber obengenannte weite Plat bis ju bem Rlofter binan, ber gegen Giboft offen, und auch gegen Rordweft nur von einigen fleinen Bebauben berührt wirb. Sier befindet fich ber, auf großen fteinernen Blatten aufgeführte, beilige Brunnen, beffen 14, im Rreife vertheilte, Rohren ihr Baffer nicht in ein gemeinschaftliches Beden, fonbern in untertrbifche Ranale ergießen. Auf bem Brunnen befinbet fich eine Statue ber beiligen Jungfrau, u. hinter bemfelben, in einem Salbfreife, 44 Buben, in welchen ben Bilgern religiofe Gegenftanbe vertauft werben. Stufen führen zwischen biefen Buben, und gahrwege hinter benfelben gu bem Rlofter u. ber Rirche binan, welche an ber Sauptfacabe bes erftern bie Ditte einnimmt. Die Rirche bilbet gegen ben Borplat eine halbe Rundung und ift, wie bas gange Stiftsgebaube, aus Quabern aufgeführt. Gie tragt auf ihrer Sohe zwischen ben beiben Shurmen ein coloffales Bild ber heiligen Jungfrau mit bem Jefustinbe auf ben Armen. Das gange hervortretenbe Gebaube ift von einer mit Statuen gegierten Galerie umgeben, und brei Reihen übereinander angebrachter Fenfter erheisen bas Innere ber halbrotunbe. In bie Rirche führt ein Saupteingang und zwei Rebeneingange. Die beiben Thurme find boch, von verhaltnismäßiger, gefälliger Bauart und einander gang gleich; an fie lehnen fich die beiden Flügel, welche die Borberfeite des Rlofters bilben und ebenfalls in fleine Thurme ausgeben. Das gange Rlofter bilbet ein großes Biered von 476' Lange und 414' Breite. — Beim Eintritte in die Kirche bemerkt man zuerft die heilige Rapelle, nen Sitter und boppelter Thure verfeben ift. Auf bem Gefinfe fteht eine herr-liche Gruppe aus falgburgischem Marnor, ben Tob Maria vorftellenb; jur Rechten und Linken bes Eingangs zwei kleinere, die Geburt ber hoftigen Jungfran u. bie Berkundigung. An beiben Rebenfeiten befinden fich ebenfalls Deffnungen mit Sitter und einfacher Thure, und über bem Gefinse 14 Bilbfaulen von Marty auf ber Rudfette ber Rapelle Uest man bie Inschrift: Deiparas Virgini Casparus Comes in Altaembs, Calara et Vaduts perfecit anno Salutis MDCXXXII. — Der Boben ber Kapelle erhebt fich 9" über ben ber Kirche und ift gang mit Marmor belegt. Reich geschmutt find bie Bilber ber heiligen Jungfrau und bes gottlichen Kindes, mit glanzend schwarzen Angesichtern und Kronen auf ben Hauptern, ums floffen von einer Glorie mit schimmernben Strahlen und von brennenden Bache. tergen umgeben. Bom fruben Morgen an bis fpat in ben Abend fieht man bier Andachtige auf ben Anieen bie Angelegenheiten ihres Herzens ber himmlischen Mutter vortragen. Ueber ben Beichtftühlen in ber Kirche fteht geschrieben, in welcher Sprache man barin bie beilige Beicht bore: Dies geschieht in beutschen, franzöfischer, italienischer und romanischer Sprache — Das Riofter E. wird in ben Urfunben Eremer Deiparao Matiria, Bromas B. Virginia, Eremitarum Con

nobium in Helvetiis, Monasterium Eremitarum, Monasterium in stlva, Meginradi Colla, u. f. w. genannt. - Meinrad, Graf ju Sulgau an ber Donau (geboren 800), in bem Kloster Reichenau erzogen und gebildet, ward von da aus nach Oberbollingen bei Rapperswul gesandt, wo er langere Zeit als Lehrer ber Jugend und ber angehenden Klostergeistlichen wirkte. Längst schon nach ganzlicher Abgeschiebenheit von der Welt sich sehnend, begab er sich mit Erlaudniß seiner Obern auf ben Berg Epel, wo eine alte fromme Bitwe ihn mit Lebensmitteln verforgte. Der fromme Mann wurde aus ber gangen Umgegend besucht, fo bag er fich ent fcbloß, noch tiefer in die Bildnif hineinzugehen, da, wo jest E. ftebt. Sier foll ihm die Aebtiffin Silbegarde von Fraumunster in Burich eine Zelle und bolgerne Rapelle erbaut haben. Bicle Jahre lebte Meinrad hier dem Dienste Gottes, bis er 861 von zwei Raubern, die nach seiner wenigen Habe gelüstete, ermordet wurde. Die Tradition ergabit, zwei Raben, die Meinrad aufgezogen hatte und die feine treuen Befellichafter waren, follen bie Morber bis an ben Drt, wo jest in Burich ba Gafthof jum Raben fieht, verfolgt haben, wo, burch bie ben Bilgern bekannten Bogel aufmerksam gemacht, ber Arm ber Gerechtigkeit sie erreichte. Bis jum Jahre 907 blieb Meinrads Zelle unbewohnt; nun aber ließ sich ber h. Benno baseibst nieber, erbaute noch einige andere Wohnungen für seine Gefährten und fing an, bas Land urbar ju machen. Der fromme Sinn ber benachbarten Gerrschaften unterftuste biefe neue Anfiedelung, und balb befam biefelbe von ihren frommen Einstehlern und bem von Meinrad hochverehrten Bilbe der heiligen Jungfrau ben Ramen: Maria. E. — Große Aufnahme erhielt die Stiftung unter Eberhard, Dompropft von Strafburg, ber bie Meinrabefapelle und Belle neu von Stein aufführen und über fie eine Kirche erbauen ließ, um welche bas Rlofter entftand, das fich nach ber Regel bes heiligen Benedict bildete. — Unter dem Abte Em brich von Abensberg brannte bas Klofter ab (1029); nur die heilige Rapelle blieb von bem Feuer verschont, und bei Einweihung ber neuen Rirche (1039) wurden vie Reliquien des heiligen Meinrad, die dis dahin auf der Reichenau gewesen waren, unter großen Feierlichkeiten nach E. gebracht. Ein zweiter Brand (1226, unter dem Amte Konrad, Grafen von Thun) zerkörte die Kirche, das Klosker, viele Rebengebäude und Urfunden; die heilige Kapelle blieb aber auch diesmal verfcont. Unter Beinrich II. (geftorben 1298) erhielt bas Stift burch Bapft Ritolaus IV. bie Bestätigung aller Rechte und Freiheiten und bas Concilium ju Rieti ertheilte Jebem, ber an gewiffen Festen bie Rapelle bes heiligen Gangulf auf bem Bruhl befuchte, einen 40tägigen Ablag. Johann I. von Schwanden (geftorben 1326) baute neue Rloftergebaube, errichtete Rrambuben in ber Rabe ber Rirche, umgab bas Rlofter mit einer Mauer, verschönerte ben beiligen Brunnen u. führte die Dufit beim Gottesbienfte ein. Unter Abt Burthard (gestorben 1438) wurden bie Rechte bes Rlofters aufs Reue feftgefest und beffen Ginfunfte burch neue Mutaufe beträchtlich vermehrt. Konrad III. ftellte bas, unter Gerold von Sobenfar abermale, mit Ausnahme ber beiligen Rapelle und ber Mauer, von ben glammen gerftorte Stift als Abministrator wieber her. Rachbem er zum Fürstabt erhoben war, brach abermals Feuer aus, welches einen Theil bes Klofters gerftorte. Konrab war ber erfte Abt von E., an ben eine Einladung auf den Reichstag erging. Unter ber bamale ausgebrochenen Glaubensspaltung (3wingli (f. b.) war Leutpriefter gu E.) hatte auch biefes Stift viel zu leiben, und erft nach ber entscheidenben Schlacht bei Rappel konnten wieder Novigen aufgenommen werden. Abt Joachim (geftorben 1569) leiftete in geiftlicher und weltlicher Sinficht fo viel, bag Die Geschichteschreiber ihn ben zweiten Stifter bes Rlofters nennen; er war auch Stellvertreter des Bischofs von Chur auf ber Trienter Rirchenversammlung. - Am 23. April 1577 verwandelte eine Feuersbrunft bas Rlofter in einen Afchenhaufen, wobet viele Schate bes Archivs und ber Bibliothet ju Grunde gingen. Inbeffen bielten die Gewolbe bes Dunfters bie einfturgenden Balfen bes Dachftubles auf, so daß die heilige Rapelle auch biegmal verschont blieb. Abt Maurus (Roll, von Solothurn) begann am 31. Mars 1704 ben Bau bes jedigen Rlofters, movon

bei seinem Tobe 1714 schon die Hälfte vollenbet war. Sein Rachfolger, Thomas Schenklin, befchloß, auch bie Rirche neu aufzuführen, wozu ber Grundftein am 20. Juli 1721 gelegt wurde. Ritolaus II., Imfeld von Sarnen, brachte ben Bau au Enbe, nachbem er ungefahr 50 Jahre ununterbrochen forigebauert hatte Unruhig und verhangnifvoll mar bie Regierung Beate (Ruttel von Gerfau). In ben Tagen bes Rampfes mit ben Franzofen (Dat 1798) hatten fich alle Conventualen geflüchtet. Das bieher aufgestellte Bild ber heiligen Jungfrau wurde gerettet, u. ftatt beffelben ließ ber Regierungsftatthalter S. 3fcoffe, im Ginver-ftanbniffe mit einigen Geiftlichen, ein anderes an beffen Stelle feben. Run riffen Die Franzosen bie heilige Rapelle bis auf ben Grund nieber und schleppten bas barin befindliche Bilb, in ber Meinung, es fei bieg bas achte, nach Paris. Als im barauffolgenden Jahre Abt Beat burch ben Erzherzog Rarl bie Wiebereinsebung in fein Stift, feine Berrichaft u. feine Rechte erhielt, ließ er burch einige Capitularen Befit bavon nehmen; allein balb barauf wurden bie Frangofen wieder Deifter, u. nun floben bie Bewohner bes Stiftes abermal. Erft gegen Ende bes Jahres 1801 erschienen wieder einige Conventualen, u. einige Monate nachher auch ber Abt. Am 29. September 1803 wurde bas Bild ber heiligen Jungfrau von bem Convente u. ber gangen Balbftatt auf bem Epel abgeholt, wohin es in ber Stille mar gebracht worben, und unter großen Felerlichkeiten an seinem frühern Blate in ber Rirche wieber aufgestellt. Beat begann auch aus ben Trummern ber alten Kapelle eine neue herzustellen. Diefer Abt, ein Mann von hoher Burbe und acht gottfeligem Sinne, war ber lette, welcher ben Titel "Fürftabt" führte; er ftarb 1808. Sein Rachfolger, Konrab IV., Tanner von Art, ein geiftreicher Mann u. ein fruchtbarer Schriftfteller, mar unermudet beforgt, Die Bunden, welche Die Revolution bem Gotteshaufe gefchlagen hatte, wieber vernarben ju machen, u. vollendete auch ben Bau ber heiligen Kapelle. — Das Stift E. befaß die Propftei St. Gerold bei Feldfirch; bie hohen und nieberen Gerichte ju Reichenburg und an mehren anbern Orten. Der Abt besethte 10 fatholische und 7 reformirte Pfarren (von lettern ift von 6 bas Collaturrecht burch Bertrag an Burich übergegangen) u. hatte unter ben fcweizerischen Benedictinerabten ben zweiten Rang (nach St. Gallen). — E. ift ber besuchtefte Ballfahrteort in ber Schweiz u., nach Loretto u. St. Jago, wohl in gang Europa. Man hat Jahre erlebt, wo bie Bahl ber Bilgrime bis auf 200,000 flieg, u. 1834 empfingen, jur Beit ber Engelweihe, innerhalb 14 Tagen 36,000 Berfonen hier bas h. Caframent bes Altars. Die Bahl ber Bitt- ober Kreuggange, im Ramen ganger Bfarreien aus ber Schweiz, beläuft fich jedes Jahr ungefahr auf 70. — Unter ben Bilgern nach E. fanden fich von jeber auch viele burch hoben Rang ausgezeichnete Berfonen ein. So wallfahrtete Raifer Rarl IV. in Begleitung vieler Furften und Bifchofe nach E. Die Schredenszeit in Franfreich führte Glieber bes hoben Rierus hieher. Am Bfingftmontage 1793 hielt ber Erzbischof von Baris, umgeben von einigen Sunberten emigrirter Priefter, bas Sochamt in ber Stifisfirche. An der Bigil von Maria himmelfahrt beffelben Jahres tam ber Erzbischof von Bienne, nur von Ginem Briefter begleitet, in E. an. — Ungablbar ift die Menge von Botivtafeln, die feit Jahrhunderten aus allen ganbern Europa's für bie, burch bie Fürbitte ber beiligen Jungfrau erhaltene, Sulfe bargebracht worben finb.

Einspringende Binkel oder eingehende Binkel heißen alle biejenigen Binkel in der Befestigungekunft, die ihre Deffnung nach feindlicher Seite hin haben. Zwei Linien, die zusammen einen folden Binkel bilben, wie z. B. die Facen einer Bastionärfront, haben naturgemäß ein freuzendes Feuer; der von ihnen bestrichene Raum ift also schwieriger zu durchschreiten, als wenn das Feuer bloß eine Frontaldedung erheischte. Dieser Bortheil ist aber ein precarer, da e. B. auch ausspringende nothig machen, diesen aber die directe Bertheibigung abgeht. Hierin ist der Grund zu den Kreisbesestigungen wu suchen.

Einfprigungen (Injectiones), bienen fowohl jum technischen Bebrauche in ber Anatomie, ale jur chirurgischen Anwendung, u. zwar, um bie verschiebenartigen Gefäße im tobten menschlichen und thierischen Rorper burch Ausfullung mit baju schicklichen Substanzen verschiebener Confistenz, Farbe, chemischer Beschaffenbeit u. f. w. besser barstellen u. erhalten zu konnen (f. anatomische Praparate), oder um verschiebene, bem beabsichtigten Geilzwede entsprechenbe, Dimi in die natürlichen ober wibernatürlichen Sohlen u. Ranale bes lebenben menfc lichen Rorpers in allerlei Abfichten, mittelft einer zu einem jeben Endamede tauglichen, großen ober fleinen, mit einem geraben ober frummen Röhrchen verfebenen, Spripe schnell u. fraftig einzutreiben. Es werben bie, in irgend einer biefer Abfichten gemabiten, Mittel ftete nur in fluffiger Geftalt, und je nach ber geftellien Aufgabe, falt, lau ober warm angewendet. Die merfwurbigfte unter ben Gin fprigungen ift bie Infusion mancher Medicamente in eine Bene u. bie Trans fusion, b. i. bas Uebergießen bes Blutes aus einem Rorper in ben anbern. Die Transfusion ift die Erfindung des hallischen Arztes Andreas Libarius, ber fie 1615 befannt machte. Diefe Operation besteht barin, bag man eine Blutaber bei einem franken Menschen öffnet, barein bas eine Ende einer Metall sober Glastohre nach aufwärts stedt u., nachdem bas andere Ende ber Rohre in bie Bene eines gefunden Thieres ober Menschen nach abwarts gebracht worben ift, bas Blut von bem gefunden Korper in den franken überftromen läßt. Der 3wei biefer beiben Operationen, ber Infusion u. Transfusion, ift verschieben. Erken wird in solchen Fällen angewandt, wo es auf raschen Eintritt irgend einer Bir fung ankommt, ober wenn es Absicht ift, die Wirfung irgend einer Substanz auf ben thierifchen Rorper ju prufen und eima bie gewöhnlichen Bege unzuganglich find; von ber lettern wird Gebrauch gemacht, wo man nach ftarfen Blutverluften die Blutmenge vermehren, ober beffen Qualität burch Abnahme eines Theiles bes franken u. Uebergießen eines gesunden Blutes verbessern wollte. Uebler Ereignisse wegen war die Transfusion außer Ruf u. Anwendung gefommen, bis fie wieder in neuerer Zeit von englischen Aerzten vorzugsweise in Gebrauch gezogen wurde u. fich namentlich nach lebensgefährlichen Blutverluften einen fehr hoben Ruf be grundet hat.

Eintheilung nennt man biejenige logische Operation, wodurch die einzelnen Theile, in die ein Begriff seiner Ratur nach zerfällt, der Reihe nach angegeben u. aufgeführt werden. Sie ist eine synthetische, wenn man von dem Sattungs-Begriffe zu den Artbegriffen sortschreitet; eine analytische, wenn man die gegebenen Arten in ihre Merkmale zerlegt und zum Sattungsbegriffe ausstelt. Die E. ist ein nothwendiges Ersordernis in jeder wissenschaftlichen Disciplin, wie überhaupt in jeder Abhandlung oder jedem Bortrage, u. je nachdem sie der Ratur des Gegenstandes gemäß statisindet, oder nicht, wird derselbe auch an Klarbeit u. Deutlichkeit gewinnen oder verlieren. — Die Eintheilungsglieder (membra divisionis) entstehen dadurch, daß der einzutheilende Gattungsbegriff (totum divisum) durch verschiedene Merkmale determinirt wird. Wendet man mehre Eintheilungsgründe an, so führt dieß Bersahren zu coordinirten E.en, Rebenentheilungen (codivisiones), während die fortgesetzte E. schon gewonnener Theistungsglieder zu subordinirten Untereintheilungen (subdivisiones) führt.

Eis (glacies, \*poiorallos, glace) nennt man das Wasser im sesten Zuftande. Das E. entsteht, sobald dem Wasser hinreichend Warme entzogen wird, d. h. wenn die in dem Wasser gebundene Warme, durch welche der stüssige Zustand desselben bedingt ift, entweicht, u. hiedurch seine Temperatur auf den Eist punkt (s. d.) herabstinkt. Bei völliger Ruhe kann jedoch das Wasser debeutend unter dem E. Punkte erkältet werden, ehe sich E. bildet; dann ist aber nur die leiseste Erschütterung, z. B. das Berühren mit einem Stücken E.e, hinreichend, um die E. Bildung sogleich zu bewirken. Der Uedergang des Wassers in E. ist mit einer zwar nicht beträchtlichen, aber an Arast sehr großen Ausbehnung versunden, so daß ziemlich starte Gesäse dabet zersprengt werden. Bet einen Ber

fuche hierüber, den Bahl zu Michelstädt im Obenwalde anstellte, wurde eine mit Baffer gefüllte u. fest verschloffene Bombe von 184 Barifer Boll Durchmeffer u. 21 Boll Metallbide in einer Temperatur von — 170 R. mit fo großer Kraft gersprengt, bag 150 Pfund schwere Stude bavon gehn Schritte weit geschleubert Die biezu erforberliche Rraft berechnete Munte auf 2,648,000 Bfund. Das E. bilbet fich immer bort querft, wo bie Temperatur am niedrigften ift; babei eniftehen am Rande ber Oberfläche fpiefige Cryftalle, an welche fich wieber neue anseten, u. so formt sich balb ein Uebergang, ber immer mehr an Dide zunimmt. Bei großer Kälte bilbet sich auch in hestig strömenden Gewässern am
Boben ein spießiges, schwammiges E., das man Grund-E. nennt. Die Geftalten, in benen bas E. gewöhnlich ericheint, find cruftallinifche, beren Mannigfaltigfeit theils von ber Schnelligfeit ihrer Bilbung, theils von ihrer Bermachsung u. s. w. abhängt; regelmäßig ausgebildete Cryftalle findet man nur selten. Das specifische Gewicht des Ees verhält sich im Allgemeinen zu dem des Waffers wie 9:10. Der Wärme aus leuchtender Quelle (der Wärme der Sonnenstrahlen) geftattet es, ohne fich zu erwarmen, einen freien Durchgang. Daber man mittelft einer Linfe aus E. Die Sonnenstrahlen wie burch ein Brennglas fammeln u. jum Entgunden brennbarer Rorper verwenden fann. Die Festigfeit bes Ges ift eine sehr bebeutende, u. zwar um so bedeutender, je heftiger u. andauernder der Frost ist. Dies wurde auf eine merkwürdige Weise dargethan durch den Bau des Eispalastes, welchen die Kaiserin Anna im Jahre 1740 in Petersburg aufführen ließ. Derselbe war 52½ Fuß lang, 16½ Fuß breit u. 20 Fuß hoch, und die Eisblöde hiezu hatten eine Dicke von 2—3 Fuß. Vor dem Palaste standen 6 Kanonen u. 2 Mörfer, aus benen Rugeln von Werg u. auch von Eifen mit einer Labung von & Bfund Pulver geschoffen wurden. Auch in Landsbut wurben abnliche Berfuche im Jahre 1795 von Beber gemacht. Er lief namlich aus bem Ge ber Donau Kanonen u. Morfer verfertigen u. schoß aus benfelben Rugeln von G. Als eine folche 36 Loth schwere Rugel aus einem Morfer in bie Bobe gefchoffen murbe, verftrichen beinahe 2 Minuten, bis fie wieder auf bie Erde niederfiel. — Da das E. gang vorzüglich geeignet ift, Fleisch und andere Speisen langer aufzubewahren, ohne daß fie verderben, u. da E. überhaupt mannigfachen Rugen gewährt, fo halt man fich Borrathe hievon in ben fogenannten E. . Bruben ober E. . Rellern. Auch auf funftlichem Bege fann E. entflehen; man bedient fich hiezu verschiedener chemischer Gemische, welche in einer eigens conftruirten Gerathichaft, dem G. Apparate, angewendet werben. Die biebei bervorgebrachte Ralte ift hinreichend, bas in einem Bleche bes Apparats befindliche Baffer jum Gefrieren ju bringen.

Eisak (ber, schon bet Dewald von Wolkenstein; in der Mundart von Briren die) entspringt auf dem Brenner u. bildet das E. Thal bis in die Gegend von Bogen, mit den Städten Sterzing, Briren und Klausen. Bei Briren durch die Rienz aus dem Pufterthale verstärkt, fällt er drei Viertelstunden unter Bogen, nach einem Laufe von 16 Stunden, in die Etsch, nachdem er die berühmtesten Schluchten u. Porphyrgebirgsengen im mittleren Tyrol, die Kampstellen aus den Jahren 1703, 1796, 1797 u. 1809 durchzogen.

Eisbar (Ursus maritimus L., U. albus), Art aus ber Gattung ber Baren. Der Kopf bes E. ist niebergebruck, seine Beine niebrig, er hat halbe Schwimms häute, weiße, glanzende Haare, furzen Schwanz und wird gegen fünf Ellen lang. Sein Aufenthalt ist am Nordpol. Der E. ist ein fühnes, wildes Thier; boch ist er weniger fraftig auf dem Eise. Er schwimmt Meilen weit, frist allerlet Seethiere u. verschläft den größten Theil des Winters. Man macht Jagd auf ihn wegen seines Belzes und Kettes.

Eisberge nennt man die, dis zu einer bedeutenden Höhe (40 — 400 Fuß) aus der Wassersläche hervorragenden, Eismassen in den beiden Polarmeeren. Sie haben oft die schönsten Farben, roth, blau, violett, orange, was aber wede dem Einstuße des Sonnenlichtes, als organischen Stossen zuguschreiben ist. Recht das

ben sie eine steile Seite, weil sie wahrscheinlich von einer Felsenwand, an der ke seschingen, losgesprengt sind. I ihrer Masse sind in dem Wasser versenkt. In da Polarmeeren bededen solche E. aneinanderhängende Streden von vielen Quadrav meilen. — Zu unterscheiden von den En sind die Eisbanke, worunter man lokgerissen, große Eisstude in den Polarmeeren versteht. Es gibt deren von unübersehbarer Länge u. Breite, die man dann Eisselder nennt; doch heißen auch die sesten Meeresstrecken so, die man oft viele Meilen weit gefroren sindet, und wisch offene Stellen (Kahrwasser) durch den dunkeln Widerschein, Eisselder durch den helleren (Eisblick) ankündigen. — Auch die Gletscher (s. d.) nennt man

aumeilen E.

Eifen. Unter allen Metallen ift bas E. bas nüblichfte u. seine Berwendung eine fehr mannigfache; es dient nicht nur zur Berfertigung ber unentbehrlichka Gerathichaften, ju technischen u. öfonomischen 3weden, in ben Runften jum De len u. f. f., sondern es liefert auch fräftige Heilmittel, deren ftarkende u. abstriv girende Birfungen innerliche und außerliche Anwendung gulaffen. Das E. wa ichon ben Alten bekannt, jeboch bei ihnen weit weniger im Gebrauche, als bei und. Alle Mineralien, welche fo viel E. enthalten, bag biefes burch ba Schmelzprozes vortheilhaft gewonnen werben fann, nennt man (in ber Metallurgk) E.-Erze; fie find Berbindungen des E.s mit andern Stoffen u. finden fich unter allen Breiten unserer Erdfugel in außerorbentlich großer Menge. Im gediegenen (metallischen) Zustande wird bas E. nur felten in der Ratur angetroffen, u. bie Erifteng bes tellurischen (bes vom Erbforper erzeugten) ift lange bezweifelt worden; man hat es aber in neuerer Beit bei Canaan in Connecticut aufgefunden. Das meteorische (bas aus ber Luft herabgefallene) E. bagegen tennt man schon langer u. hat folches auch wirklich beim Herabfallen beobachtet; namentlich eine 71 Bfund fcwere Masse, welche am 26. Mai 1751 unweit Agram in Rroatien, mit Getofe und in gluhendem Zustande niederfiel. Da das meteorifche E. immer Ridel, Chrom, Robalt, Rupfer u. f. w. enthalt, fo ift es nicht fo ge fcmeibig, wie bas aus ben Erzen gewonnene. Die wichtigften E. - Erze find: ber Magneteifen ftein (Gifenoryd-Orybul), aus bem bas befte E. gewonnen wird; bann der Rotheifenftein (E. Dryd) ber ebenfalls fehr gutes E. gibt, wenn ihm nicht Schwefelfies (eine naturliche Berbindung von E. u. Schwefel) beigemifcht ift; ferner ber Brauneifenftein (Gifenoryd-Sybrath), eines ber reichhab tigften E. Erze, bas aber auch häufig burch Schwefel ic. verunreinigt ift, und enblich ber Spatheifen fein (toblenftures E. Drybul), ber meift gutes E. gibt, bas fich zu vorzüglichem Stahl verarbeiten läßt, weßhalb er auch Stahlstein genannt wird. Fur bie Schmelzung muffen bie Erze vorbereitet werben, u. zwar baburch, daß man fle gerkleinert und bann von frembartigen, namentlich flüchtigen Stoffen durch Ausklauben, Baschen und Roften befreit; manche läßt man auch bloß burch Liegen an ber Luft verwittern. Die Schmelzung wird vorgenommen in hochofen, welche boppelttegelformige, 20 — 40 fuß hohe Schachtofen find, in beren untern Theil (Beftell) man talte ober warme Geblafeluft einftromen laft. Der hochofen wird zuerft langfam erwarmt, bann lagt man schichtweise bas abgemeffene Erz mit Rohlen u. andern Bufchlagen, wie g. B. Raltftein u. f. w., in den obern Theil (Gicht) bes Dfens ein u. verftarft nach u. nach bie Sige. Das hiebei fich erzeugende Robeisen flieft in Die Tiefe bes Gestells u. wird, wenn bie binreichende Menge vorhanden ift, entweder mittelft gufeiserner, mit Lehm beftrichener Löffel aus bem Borberbe abgeschöpft, ober burch einen Abstich in Formen von Sand herausgelaffen, wo es zu ben fogenannten Bangen ober Flogen erftarrt. Je nach ber Beschaffenheit ber Erze und bes zu erzeugenben Rob-E.s muß ber Bau und bie Site ber Sochofen verschieben feyn, und hiernach haben auch die Defen verschiedene Ramen erhalten; so hat man fur graues Roh. C. balb engere, balb weitere Defen u. fehr hohe hibgrade nothig; bagegen erforbert weißes Rob. E. bie größte Ofenweite und niebere Hibgrade. And : einftromende Gebläseluft übt, je nachbem ihre Temperatur ift, einen be-

beutenben Einfluß auf bas Roh. E. aus; fo zeigt fich z. B. bas bei heißer Beblafeluft bargeftellte Robeifen beim Sammern weit fefter und beim Biegen w.it gaber, als bas mittelft talter Geblafeluft bargeftellte. Als Brennmaterial gebraucht man entweder Bolgtoblen ober Coals (f. Steintoblen), bie man manchmal mit Torffohle verfett. Bon ben technisch benütten E. Sorten unterscheidet man bret, namlich: Rob. G., Stab. G. und Stahl; fie find fammtliche Berbindungen bes Es mit verschledenen Mengen von Rohlenftoff. Das Roh. E. (Gußeisen) wird auf die eben angegebene Weise gewonnen und nach seinen Eigenschaften in weißes u. graues Roh. E. unterschieden. Das erstere (SpiegelsE., Spiegelsloß, Hartfloß) ist von filberweißer Farbe, crystallinisch-blätterig, härter als Stahk, sehr sprode u. enthält 3,8 bis 5 Proc. Roblenstoff chemisch gebunden. Das lettere (gares Rob-E., Gus-E.) hat eine graue Farbe, ift fornig, weicher als Stahl und enthält fast eben so viel Roblenstoff, wie das weiße, sedoch ift biefer nur theilweise chemisch gebunden. Das Stab.E. (Schmiede.E.), wird aus dem Rob. E. durch den Frischprozes erhalten, wobei man bezweckt, ben Roblenftoffgehalt etwas zu verringern. Dan fcmilgt beghalb bas Roh.-E. um, u. gwar entweber in Berben (Frifcherben) oder in Flammofen (Budblingofen), u. lagt bann auf bas halbfluffige Retall ein Geblafe einwirfen. In neuerer Beit hat man angefangen, unmittelbar aus ben Erzen Stab : E. barzustellen, was in ber fogenannten catalonischen Frisch ich miebe (ein Budbelofen) febr gut gelingt. Je weniger Roblenftoff im Stab E. enthalten ift, um fo weicher u. zäher ift baffelbe; bagegen ift es um fo harter u. fprober, je mehr es von biefem enthalt. Das Stab. E. verarbeitet man auf befonderen Sammer und Balgwerfen ju Schneibes, Bain ober Band. E., bann ju Draft (f. b.) und Blech. Raltbruchig nennt man bas Stab.E., wenn ce (wegen eingemengten Glubfpane) fich in ber Barme, nicht aber im kalten Buftande, biegen läßt, ohne zu brechen; rothbrüchig bagegen, wenn es (wegen eines oft sehr geringen Gehaltes an Schwefel) sich kalt, aber in ber Glubbibe nicht, biegen läßt. Der Stahl wird entweder aus bem Rob. E. beim Brifchen ohne Bufas gewonnen u. heißt bann Robftabl, Frifchtabl, naturlicher Stahl; ober man fchichtet in einem fleinernen Raften Stab.E. mit Roblenpulver u. läßt darauf 5—8 Tage lange Rothglühhipe einwirken; hiedurch erbalt man ben Camentirftabl ober Brennftabl. Wenn man ben lettern mit 36 Roble und 30 Glaspulver schmilt, so entfteht bann ber Gufftabl. Robftabl wird besonders in Steiermark und Karnthen, im Siegenschen und in Thuringen, in Franfreich (Depart. do l'Isero), Schweben, im Ural u. in Spanien bereitet; Camentftabl aber fabricirt man in England (Portsbire), Frankreich, Belgien, Spanien, Rufland u. f. w., und Gufftahl erzeugen von vorzüglicher Bute Sunteman u. Barter in Sheffielb (auch ber oftinbifche Boog ift besonders gut); dann wird diese Stahlfabritation auch in Bestphalen, am Solling, in Frankreich u. Schweben betrieben. Der Stahl ift auf dem Bruche lichtgran u. feinfornig, hat ein specifisches Gewicht von 7,83 u. einen Rohlenftoffgehalt von & bis 1,7 Brozent; nach dem Abfühlen ift er von größerer Barte u. Elafticität, als bas Gifen; er wird weniger leicht magnetifch, behalt aber ben Dagnetismus viel langer. Langsam abgefühlter Gufftahl nimmt, mit Gauren geatt, eigenthums liche Beichnungen an. (Bgl. Damasciren u. Damascenerflingen.) Bollig reines E. lagt fich baburch barftellen, bag man ein inniges Gemenge von E. Feile und fcmargem E.Drybule unter einer Bebedung von metallfreiem Glade Bulver schmilgt. Diefes reine E. hat eine weiße, filberahnliche Farbe, ift febr gabe und viel weicher, als Stabeisen. Außer ben Berbinbungen bes E.s. Die oben unter ben E.-Erzen angeführt wurden, erwähnen wir noch einige wichtige in Folgendem: bas fchwefelfaure C.-orybul (E.-vitriol, gruner Bitriol, Aupferwaffer), blafgrune Arpstalle von zusammenziehendem Geschmade, wird burch Auflosen von E. in Schwefelfaure erhalten und bient gur Darftellung ber rauchenben Schwefelfaure, in ber Barberet, gur Dinte

bereitung 1c.; bas schwefelfaure Esoryb, ein weißes Bulver, wird bargeftellt burch Abdampfen von E. oryd mit concentrirter Schwefelfaure in Buß-E, wird gebraucht jur Darftellung ber mafferfreien u. rauchenden Schwefelfaure, bann in ber Farberei; Raliumeifenchanur (Bluthlaugenfalz), ein empfindliches Reagens auf E.sorph (vgl. Chan); Raliumeisenchanib, rothe Cryftalle, Die bas empfindlichfte Reagens auf E.sorydul find; E.: Chanurchanib, ein Farbes ftoff (vgl. Berlinerblau). In ber Beilfunde wird häufig Anwendung gemacht von den auf funftlichem Wege bargefiellten Oryden und Orydverbindungen des E.s; fo wird 3. B. namentlich bas E.-orydhydrat als ein vorzügliches Gegengift bei Arfenitvergiftungen gebraucht; auch bas reine metallische E. bient in manchen Fallen als Arzneimittel, u. bie in ber Ratur vielfach vortommenben E.-Baffer (f. b.) find wegen ihrer Beilfrafte befonders hoch geschätt. Die Robeifenproduction ift zu einem ungeheuern Aufschwunge gelangt, u. man berechnet fie in ganz Europa auf 52,389,000 Centner, wovon England etwa 608, Frankreich 138, Rußland 128, beutsche Staaten 9,68, Belgien 3,48, Schweben 38 u. s. f. f. Die Stabeisenfabritation beträgt in England 15,400,000 Etr.; mit ber Produktion fammtlicher E.swaaren find bort 288,000 Menschen beschäftigt u. bet Berth biefer Baaren beträgt 51,000,000 Thir. (vergl. von Reben, "Sandels. u. Gewerbegeographie 1844; "Rarften, "Sanbbuch ber E.huttenfunde," 3. Auflage mit Atlas).

Gifenach, ebemaliges fachfisches Fürftenthum, bas, nachdem ber lette Herzog von Sachsen. E., Wilhelm Heinrich, am 26. Juli 1741 ohne Erben ftarb, an Sachsen-Weimar fiel. Es enthielt mit ben bazu gehörigen Theilen 21 🔲 DR. und 64,000 Einwohner. Es liegt auf ber Rhon u. bem Thuringer Balbe, wird von der Werra (welche die Reffe u. Hörfel aufnimmt), Unftrut, Saale, Seim u. Fulda bewäffert, u. hat ein reines gesundes Klima. Die Produtte find: Getreide (nicht gureichend), Solg (auch ju Bottafche, Bech und Rienruß benutt), Flache, Sanf, Doft, Rubfamen, Mohn, Hopfen, Salz, Waltererbe ic. Die Einwohner liefern viele Eisenwaaren, Wollzeuge, Leinwand zc. Das Land hat feine eigenen Collegien in E., mit Weimar eine gemeinschaftliche Bolfevertretung, u. wird in bie Memter G., Kreuzburg, Gerftungen, Tiefenort, Kaltennordheim, Dftheim, Bacha, Beifa, Dermbach u. Lengofelb abgetheilt. In bem Amte E. liegt Die hauptstadt bes gurftenthums, E., am Ginfluffe ber Borfel in die Reffe, mit Mauern, funf Thoren, 9,500 Einwohnern, bem Fürstenhause (wo sonft bie Berzoge wohnten), 5 Rirchen, 1 Zucht- und Walsenhause, 2 Hospitälern, 1 Krankenhause; Sit der Brovingialcollegien u. bes Generalsuperintenbenten, Gymnasium mit Bibliothet, Schullehrerseminar mit einer Armen- u. Freischule, Turnanstalt, Bibelgesellicaft, Zeichnenschule; Tuche, Rasche, Chalonder, Serges, Soie, Plufche, Leinwande, Lebere, Bollfammer, Bleiweiße, Berfio (rother Indigo)e, Fußteppiche, Pfeisenkopfe, Bande sabriten, Baumwollspinnereien, Farbereien, Handel mit diesen Fabritaten, Cervelate wurften, Walkererbe u. Holglamereien. Am 1. September 1810 wurden burch brei in die Luft geflogene frangofische Bulverwagen 80 Saufer vernichtet, an 200 ans bere beschäbigt u. 54 einheimische Bersonen, ohne bie Fremben, getobtet ober vers wundet. Der Schaben warb auf 200,000 Thir. geschätt; blog bie Herftellung ber gertrummerten Fenster kostete 12,000 Thir. Bei ber Stadt liegt auf einem hoben Berge bie Bartburg (f. b.). Bergl. Storch, "Beschreibung ber Stadt E." (Eisenach 1837) u. Schuhmeder, "Bermischte Nachrichten gur sachstichen Geschichte, besondere aber ber Gisenachischen Beschichte" (6 Samml., Gif. 1772).

Eisenbahnen, auch Schienenwege (englisch Railways, Railroads, Tramroads, französisch Chomins de fer), ber Rame jener wunderbaren, aus den verbesserten Ringelwegen hervorgegangenen Communicationsvermittler, welche Fahrbahnen von zwei gleichlaufenden Reihen eiferner Geleise darstellen, in denen die Rader der durch Dampf, Pferde, oder eine andere Triebfraft bewegten Wagen fortrollen. Sie sind nach dem Prinzipe erbaut, welches die Reibung so viel als möglich vermindert, so daß die dewegende Kraft geringer zu seine braucht,

Die fortzuschaffende Rraft größer fenn barf, ober bas Fuhrwerk fich mit vermehrter Schnelligfeit vorwarts bewegen fann, ungeachtet es eine schwere Laft tragt. fann nicht bem leifesten 3weifel unterliegen, daß die Einführung ber E. u. ihrer Befahrung mit Damp fmagen (f. b.) eine Beltbegebenheit ift, die ihres Gleichen nicht hat u, unter allen Erfindungen ber alteften u. neueften Beit ben erften Rang einnimmt. Dem Genius bes neunzehnten Jahrhunderts war es vorbehalten, Die Schranten von Beit u. Raum in bem Dage ju brechen, bag weitere berartige Triumphe von großer Bebeutung taum noch bentbar find. Dit vollem Rechte fest man baher bie Enibedung ber Dampffraft ben weltumgeftaltenben Erfindungen des Compaffes, bes Schiefpulvers und ber Buchbruderfunft gut Seite, ja noch voran; benn ihre Anwendung gur Fortbewegung wird einen nicht minder unermeßlichen Einfluß auf alle Berhaltnffe ber Urproduktion, bes Gewerbs fleißes, bes Bertehres, bes gefellschaftlichen u. geiftigen Lebens ber Bolfer ausüben, ale es nur immer von jenen Erfindungen in einer ober mehreren Beziehuns gen geschehen ift. Das große Dreigestirn am Firmamente ber Erfindungen: Compaß, Schiespulver u. Buchdruderkunft, die das Mittelalter gestürzt, erhält durch die E. den leuchtenden Mittelpunft, und wie einst jene drei, so bildet dies sest die Basis der neuen, kommenden Beltgestaltung! Der Compaß hob den Schleier ber vorborgenen Deere u. Belitheile u. übergab bem Menfchen bie gange Erbe jum Schauplate feines Wirfens: Das Bulver gerfprengte bie Burg bes Raubrittere, gerschmetterte Fauftrecht u. Barnifch, manb bas Scepter bes Rrieges aus ben Sanben ber Einzelnen und übergab es ben Ronigen allein: Die Buche bruderkunft öffnete Die buftere Belle bes Klofters, auf Die fich alles Biffen bis bahin allein beschränkte, gab ber Wiffenschaft ibr Burgerrecht gurud, fturzte bie Befangnismauern bes Bebantins, feste ben Beift fichtbar auf ben Berricherthron ber Menscheit u. verschaffte ihm allgemeine Anerkennung. Bas biefe brei Rrafte porbereitet, find bie E. jur bochften Bollendung ju bringen bestimmt. Dit ihnen, als ben Berichmelgern alles vereinzelten Bolferlebens gu Ginem Reiche in ben gefammten Beziehungen bes Berkehres, ber Gefelligkeitezuftande und bes geiftigen Dafeins, beginnt eine neue Mera in ber Beltgeschichte. Der Einfluß ber E. wird fich über die gange Erbe ausbehnen. In benjenigen gandern, welche schon eine hohe Stufe ber Civilifation erreicht haben, werden fie ber Induftrie einen unermeflichen Aufschwung verleihen. Aber bie moralischen Folgen, welche fie mit fich bringen werben, u. welche in unfern Augen noch größer u. wefentlicher find, ale ihre materiellen Bortheile, werden vorzugeweife bet benjenigen Rationen hell in's Licht treten, welche an Bildung hinter den übrigen gurudgeblieben find. Für biefe werden bie E. nicht nur die Bereicherungsmittel abgeben, sondern fie werben auch eine machtige Baffe gegen bie hemmenden Rrafte fenn, burch welche jene in einem beflagenswerthen Buftande industrieller und politischer Rindheit ge-fangen gehalten werden. — Wir finden Spuren von den Grundzugen der E. schon bei ben Griechen u. Romern: Sie erfannten bereits Die großen Bortheile einer möglichft magrechten glache bei Strafen u. fefter, glatter Geleife in benfelben. Davon zeugen die Ruinen bes Cerestempels zu Gleufts in ihren beutlichen Merfmalen von ale Bagengeleife gelegten Schienen, fowie bie Ueberrefte ber Appischen Strafe, welche aus fest gusammengefügten Quaberfteinen mit einaehauenen Geleisen bestand. Die eigentliche Erfindung ber E. in ihrem jegigen Betriebe gebührt indes ben Englandern. Dan hat zwar in unfern Tagen barguthun verfucht, bag nicht ber Englander Thomas Gray, fonbern ber beutiche Maschinendirektor Friedrichs im Harze den Schienenweg von Gisen im Ans fange biefes Jahrhunderts erfunden habe: bag bereits im Jahre 1760 burch Repe nolds auf bem Calebroofdale Gifenwerte, ftatt ber bieber gebrauchlichen Golge leitung, Gifenschienen gelegt wurden. Und wenn wir auch feineswege laugnen wollen, die erfte I dee zu ben jedigen E. sei in ben, schon seit Jahrhunderten in ben beutschen Bergwerken gebrauchlichen, und von ba burch ble von ber Ro-Realencyclopable. III.

nigin Elifabeth nach England berufenen beutschen Bergleute borthin verpflanzten, fogenannten "Sundegestängen" gegeben; wenn auch Friedrichs dieselben noch ver-volltommnet und somit weitere Berbefferungen in England veranlagt haben mag: fo burfte Thomas Grap, jest als Glashandler in befchrantten Umftanden lebend, benn boch auch fernerbin als ber eigentliche Begründer bes Gifenbahnwesens in Großen zu betrachten fenn. Die Schienenwege find bas Brobuft zweier Factoren: einmal, wie fast jede Erfindung, bes überaus gesteigerten Bedürfniffes — hier ber Communication —, fodann ber erftaunenswürdigsten Fortschritte in ber Erforschung ber Raturfrafte. Wenn es sonach aber auch schwer halt, ben Ruhm ber erften Erfindung ber eigentlichen Schienenwege fur Deutschland zu beanfpruchen: fo fann une boch ber Ruhm nicht ftreitig gemacht werben: Die einmal aufgefaßte Ibee mit einer in ber beutschen Geschichte fast beispiellofen Energie feftgehalten u. im großartigften Dafftabe entwidelt zu haben. Unfer Baterland hat im gegenwärtigen Augenblide taum ein Funftel Eifenbahnen weniger, als Großbritannien, u. wenigftens vier Dal fo viel, ale Franfreich. Bas Thomas Gray für England, bas ift Friedrich Lift (f. b.) für Deutschland geworben; u. wahrlich, letterer hatte gang andere Hinderniffe zu beflegen, ale der erftere. Lift's bießfallfige Berdienfte um das deutsche Baterland muffen auch biejenigen anerfennen, beren Anfichten in Bezug auf gewerbliche u. handelsgegenstande von ben feinigen abweichen. Die überraschenden Resultate, welche Die schnell nach einam ber in's Leben getretenen E. licferten, Die alle Beforgniffe widerlegten und flar barthaten, daß fie, weit entfernt, irgend einen ber bieberigen Communicationswege gu beeintrachtigen, felbft beren Frequeng noch erhöhten und neue Induftriezweige in's Leben riefen, befiegten auch ihre eifrigften Biberfacher und gewannen die öffentliche Meinung, Die nur Erfahrung brauchte, für fie. Diefe lieferte gunachft Die Liverpool-Manchefter-Bahn; Die Further bestätigte fie, u. jene gab, Diefe bezeugte fie auf eine folche Beife, bag Die Deinung Des großen Bublifums geradezu umichlug und aus Widerstrebenden Enthuffaften machte. Richt lange mehr wird es anftehen, fo wird fich ein Gifenbahnnet über gang Europa verbreiten u. alle Beltgegenden mit einander verbinden: ber Raum in ber Beit wird völlig vernichtet werden, und Monate, die fonft zu Reifen erfordert wurden, zu Sagen schwinden. Unfere Lefer werden fich die Folgen der Gifenbahnverbindungen am erften ju vergegenwärtigen im Ctande fenn, wenn wir ihnen bas Refultat ber erften großen, mit Dampffraft betriebenen Gifenbahn; ber Liverpool-Manchefter.Bahn, vorführen, welche in der furgen Beit von 31 Jahren im Commer 1830 mit einem Aufwande von etwa 6 Millionen Thalern hergestellt wurde. Che diese Eisenbahn gebaut ward, waren Liverpool und Ranchester im Besite eines großen Reichthums ber trefflichften und mohlfeilften Communicationsmittel, welche man bis dabin fannte. Auf Drei verschiedenen Runftfragen, Die in jeder Bezichung Mufter ihrer Gattung maren, rollten taglich 40 Gilmagen bin u. ber, welche 300 Reifende binnen 4 Stunden fur ben billigen Breis von 6 u. 10 Gulben von einem Orte jum andern brachten, u. einer ber iconften Ranale bes Reichs, der Bridgewater-Ranal, schien sowohl in Bezug auf Billigfeit, als auf Schnelligfeit, für ben Warrentransport jedem Bedürfniffe ju genugen. Die Kanalfracht zwischen beiben Blagen mar 15 Schillinge für Die Tonne (alfo 4 Thaler für den Centner) und die Ablicferungszeit in der Regel nur zwei Tage. Der jahrliche Gesammttransport summirte 12 Millionen Centner. — Auf den Guterverfehr war es bei Anlage ber Gifenbahn hauptfachlich abgefehen ge wefen, und die Unternehmer rechneten barauf, theils burch billigern Frachtlohn, theils burch größere Schnelligfeit, die Balfte bes Baarentransports vom Ranale weg auf ihre Bagen zu ziehen. Ihre hoffnung in Bezug auf Berfonenbeforderung war bescheidener. Sie nahmen die Bahl der täglich ber Bahn zufallenden Reisenden auf 200 an, u. behandelten biefen 3weig bes Beschäftes bei ihren Einrichtungen als Rebensache. Das man Voraussetzungen folgte, welche

fich ale gang irrig erwiesen, war nicht zu vermundern. Man erwäge, bag nicht eine einzige aller frühern E. es fich jur Aufgabe gemacht hatte, zwei bedeutenbe Geschäftspuntte bes Landes an einander zu fnupfen; Die Birfung, welche Die unglaubliche Schnelligkeit der Fortschaffung, bei unerhörter Bohlfeitheit, auf den Waaren - u. Personenverkehr hervorbringen wurde, war folglich ein Problem. Nur bie Erfahrung konnte es lofen. Wie erftaunte man, als fich gleich nach Eröffs nung ber Dampfeisenbahnfahrt Resultate kund gaben, die man fich nicht hatte traumen laffen! Der Berfonenverkehr war, als unwichtig, kaum in Berechnung gefommen: Er ftellte fich fogleich als ber bei weitem einträglichfte u. be beutenbfte 3weig bes Transportes beraus. Statt ber taglichen 200 Reifenben melbeten fich 1300, u. beren Bahl ift von Jahr ju Jahr fortgewachsen bis auf ben heutigen Tag. Im Jahre 1834 beforberte man 450,000 Menichen von u. nach ben beiben Städten; 1835 icon über 500,000 u. ber Personenverfehr bes laufenden Jahres wird nicht unter 1,200,000 feyn. Das ift mehr, als fammtliche Poften ber beutschen Bunbesstaaten jahrlich spediren. So groß war alfo die Wirfung, welche die Abfürzung ber Reisfezit von 4 Stunden auf eine, bet fast unverminderter Bassagiertare, auf die Bewegs lichkeit ber Bevolkerung hervorbrachte. — Obschon in nicht gleichem Berhältniffe, aber barum nicht weniger erstaunenswürdig und überraschend, mar bie Bunahme des Baarenvertehres auf ber Bahnftrede. Der gahrpreis wurde von bet Eisenbahncompagnie um ein Dritttheil niedriger gestellt, als bisher die Ranalfahrt war, worauf die Ranalcompagnie biefelbe Tare annahm. Augenblicklich fchienen 100 neue Martte bem Berfehre geoffnet, taufend neue Gegenftande bes Sandels in bas leben gerufen. Der Kanal behielt nicht nur die fruhere Frequeng; biefe nahm sogar von Monat ju Monat ju, u. zwar so fehr, daß, tros ber großen Gerabsegung ber Frachten, die Kanalactien in den letten Jahren über 25 Procent reine Jahredrente abwarfen. Alle Guter, bei benen die Berfürjung ber Ablieferungegeit von zwei Tagen auf feche Stunden einen Berth hatte, u. neue, fruber ale Begenstande eines entfernten Bertehre nie gefehene, Artifel wendeten fich in unglaublicher Menge ber Gifenbahn gu, u. im vorigen Jahre betrug ber Baarentransport welt über acht Millionen Centner. Dan glaubt, er werde dieß Jahr auf 12 Millionen Centner fteigen, und binnen 4 bie 5 Jahren allein fo viel betragen, als fruher ber Transport zwischen ben beiben Stabten gu Baffer und zu gand zusammen ausmachte. — Durch die erwähnte Berabsepung ber Fracht von ein Biertel = auf ein Sechetel-Thaler werben fur ben Berfehr beiber Ctabte jahrlich zwei Millionen Thaler erfpart, u. ber Berth bes Grundeigenthums in ber Nahe ber Bahn ift burch Die Leichtigfeit, erzeugte Produtte portheilhafter, ober fchneller ale fruher, ju Markt zu bringen, um bas Doppelte und in einzelnen gallen ums gunf- und Sechefache, gestiegen. Diefe Berthe erhöhung ber Grundftude behnt fich jahrlich auf weitere Streden aus. Sie machet fort und fort in eben bem Dage, ale größere Gebiete fich mit ber Bahn in Berbindung fegen und an ihren Bortheilen unmittelbar Theil nehmen. Celbft in Bes jug auf die Beschäftigung ber Fuhrleute, Sauderer ze. in diefer Gegend ergab die Bahn die unerwartetften Birfungen. Dan hatte geglaubt, biefe Leute wurden broblos werden, aber die breifache Angahl ber fonftigen findet jest reichlichen Berdienft; zwar nicht mehr burch ben unmittelbaren Sin- u. Bertransport zwischen Liverpool und Manchefter, sondern in der Lebendigfeit auf den Rebenftraffen, bie burch bas Berbeifahren von Baaren und Menschen zu ben Labestationen ber Bahn geschaffen worden ift. Wie biese Furcht, so hat sich jebe andere vor Berbienftichmalerung ober Arbeitelofigfeit gablreicher Denschenclaffen durch die Bahn als grundlos berausgeftellt. Auch die Schredensphantome, die man fich von ber vermeinten Gefahr fur Menschenleben gebilbet hatte, find vor ber Thatfache verschwunden, daß von den, seit 8 Jahren before berten, vier Millionen Reisenden erft funf bas Leben burch Ungludsfälle verloren, während fruber die Durchschnittsjahl ber jahrlich zwischen Liverpool u. Mancheten

zu Bagen verungludten mehr als bas Doppelte bei einer Paffagierzahl betrug, bie noch nicht bas Sechstel ber jegigen erreicht. Daß bie fühnen und patriotischen Grunder biefer großen Unternehmung auch als Raufleute ihre Rechnung fanden, kann man fich benken. Trot ber ungeheuern Große bes Anlagekapitals, welches bas ungunftige Terrain forberte, trop eines großen Lurus in ber Bers waltung u. in allen Ausgabezweigen, wirft boch bas Capital bereits 11 Brocent reinen Jahresgewinn ab, u. ber Actien - Capitalwerth, ber urfprunglich 100 war, ift über bas Doppelte gestiegen. — Man hatte, wie wir wiffen, bem Unternehmen, als Sanbelsfpefulation, mahrend bes Baues vielfaltig Berberben prophe geit; um fo größer war bie Wirfung bes vollfommenen Gelingens auf bie enge lischen Capitalisten. Bar früher Abneigung überlaut gewesen, so wurde bieß jest ber Enthuftasmus, u. Gifenbahnvereine und Gifenbahnprojecte ichoffen wie Bilge Indem wir unsern Lefern nun überlaffen, die unberechenbare nationalbkonomische Bebeutung Dieser großartigen Erfindung fich selbst zu abstrabiren, geben wir zu einer furzen Beschreibung ber technischen Einrichtung berselben über, ber wir jum Schluffe eine gedrangte Statistit folgen laffen, Die, in fo ferne Bablen sprechen, wie ein alter richtiger Sat fagt, am erften geeignet ift, in einem praftifchen Werke Diefer Art Die erforderliche Ueberficht u. Die Bafts jur richtigen Beurtheilung eines Gegenstandes zu bieten. So neu die Lehre vom Gifenbahnbaue ift, fo hat fie fich boch icon ju einer großen Bolltommenheit ausgebildet u. in ben Gifenbahningenieurs eine neue Claffe von Baufunftlern gefchaffen, an bie noch viel größere Forberungen gestellt werben, als an bie Ingenieurs für gewöhnliche Strafen. Indes begreifen ihre Arbeiten bei Anlage eines Gifenbahn-baues, wie bei biefen, brei wefentliche Bunkte: nämlich junachft die topographische Feststellung ber Bahnlinie (Trace), fofort die Anlegung bes Bahnbaues felbst, u. bann ben Betrieb ber Bahn mit ber ganzen bazu gehörigen Einrichtung. Bas nun die Etablirung ber Trace betrifft, fo fommen babei ber 3wed, die Steis gunge- u. Krummungeverhaltniffe u. Die Richtung ber Bahn nach pecuniaren Intereffen u. der geographischen u. physischen Beschaffenheit des Landes in Betracht. Der wichtigfte Buntt bei ber Unlage jeder Gifenbahn find ihre Steigungsverhaltniffe. Bei jedem Planum muß barauf gesehen werben, bag es mit moglichft geringer Steigung angeordnet werde, u. Diefes bringende Gebot macht ein febr genaues Studium der Trace fur die Bahn nothig, um das Abgraben, Ausfullen u. Aufdammen bes Planums möglichft in ein Gleichgewicht ju fenen, überhaupt die Erdbewegung so gering als möglich zu machen. Einem allzu großen Digverhaltniffe ber Steigung fann gwar gumeilen burch Berlegung einzelner Bunfte der Trace abgeholfen werben, baufig aber macht ein allzubergiges Terrain bie Unlage einer Eifenbahn gang unmöglich. Belchen Ginfluß felbft ein fur bas Auge unmerfliches Unfteigen ber Bahn auf Die Bermehrung bes Biberftanbes bat, kann man schon baraus abnehmen, daß bei 240 Steigung, b. i. bet einem folchen Befalle, wo die Bahn auf 240 Fuß Lange um 1 guß fich erhoben hat, die Bugfraft, im Bergleiche mit ber horizontalen Bahn, um bas Doppelte vermehrt werben muß; bei Tio ift ber Biberftand um das Dreifache, bei it Steigung um bas Bierfache erhoht. Die größte, fur ben Pferbezug noch zugangliche, Steigung ift 30; für Dampfmagen halt man eine Steigung von 110 faum noch für be fahibar und bei oo breben fich beren Raber glitschend, ohne von ber Stelle ju tommen. Bei Anlage einer Bahn macht man baher, um allgu große Steigungen zu umgehen, theils Umwege am Fuße ber Berge bin, theils tiefe Einschnitte in Diefe, oder burchbohrt man fie gang u. führt Stollen u. Tunnel (f. b.) burch bies felben, beren g. B. Die Sheffield-Manchefter Babn einen von 15,000 guß Lange hat. Fluffe, Kreuzwege und abnitche Hinderniffe beseitigt man durch Bruden und Biaducte. Der größte Biaduct kommt auf der Ferdinands-Rordbahn bei Brunn vor; er ist 1617 Fuß lang und sieht auf 72 elliptischen Bogen. Um allzugroße Steigungen zu überwinden, die sonst nicht beseitigt werden konnen, legt man so

genannte fchiefe Cbenen an, wobel auf ber Sobe eine ftebenbe Damp f. maschine aufgestellt wird, welche die Wagen an endlosen Seilen hinaufgieht, mahrend man diefelben bei ber Thalfahrt ihrem eigenen Gewichte überläßt. Andere Auskunftsmittel, wie die solf acting planes u. die undulirenden Bahnen, haben fich als unpraftifch für ben allgemeinen Gebrauch erwiesen. Rachft ben Steigungeverhaltniffen verbienen bie Rrummung en bei Anlage einer Babn besondere Berudfichtigung. Bie mit möglichft geringer Steigung, fo muß die Bahn auch in möglichft geraben Linien fortgeführt u. alle Rrummungen, wo nur thunlich, vermieben werben. Allein mit bem beften Willen geht dies nicht immer, baher muß man trachten, Die unvermeiblichen Wendungen nach einem möglichft großen Salbmeffer abzurunden, ba die Fahrt in furgen Krummungen theils aufhaltend, theils gefährlich ift, auch die Bahn ftart abnütt. Die Amerikaner haben indeß viel größere Sinderniffe überwinden gelernt, als man bis jest in Europa gewagt hat. Sie haben nämlich angefangen, bei ben Betriebsmitteln, b. i. namentlich bei ben Locomotiven und Bagen, eine folche Conftruction anzuwenden, baß es möglich wurde, einerseits ber Bahn fo ftarte Steigungen ju geben, wie man fie mit ben früher üblichen Daschinen nicht überwinden fonnte, und anderseits Krummungen von so kleinem Halbmeffer auszuführen, in welchem fich bie vordem gebräuchlichen Wagen entweder gar nicht, oder nur fehr langsam u. mit großer Gefahr, hatten bewegen konnen. So wurde nach der frühern Conftructionsweise eine Steigung von 1 Fuß auf 300 Fuß Lange schon als Maximum betrachtet, mabrend man mit ben amerifanischen Locomotiven allenthalben u. unbebenklich eine Erhebung von 1 Fuß auf 100 Fuß Länge anwendet, ja, an einzelnen Stellen sogar schon auf 30 guß Lange um 1 guß fteigt. Bas bie Krummungen betrifft, so wagte man fie nach bem frübern Systeme nicht leicht mit einem Salbmeffer anzulegen, ber weniger ale 3000 guß maß, wahrend man jest Rabien von 1000 Fuß gange u. noch barunter ohne Gefahr anwendet. Die Conftrut tion bes Planums felbst betreffend, fo barf man nie verfaumen, ben Dberbau möglichst trocken u. darum gehörig hoch zu halten. Die beiben Eisenschienenreiben, die um die Spurs ober Geleiseweite von einander entfernt find, ruben auf fteinernen ober bolgernen Unterlagen, auf die fie entweber unmittelbar aufgenagelt, ober burch bie fogenannten chairs (Schienen ftuble ober Sattel) barauf befestigt werben. Die Entfernung ber Geleife ift verschieben und beträgt zwischen 4 u. 7 guß; boch ift jest bie gebrauchlichfte Beite 4'-4' 8". Fur bie Unterlagen hat man mehrere Syfteme: nach bem amerifanischen fenft man kurze Schwellen fenkrecht auf die Richtung der Bahnlinie ein u. kommt dann auf biefelben Langschwellen, ber Bahnrichtung nach, auf, welche die Schienen tragen und fie ihrer gangen gange nach unterftugen. Beim belgischen Spieme bleiben bie Langschwellen weg, man legt blog Querschwellen, befestigt auf benfelben bie gußeisernen Chairs u. in biefen bie 15 Fuß langen Schienen, bie aber bann um Die Balfte oder das Doppelte ichwerer fenn muffen (12-18 Pfd. per guß), wos gegen es fich auf diesen Bahnen biffer fahrt und fie auch viel bauerhafter find. Rach einem britten Spfteme werden ftatt bolgerner Querschwellen fteinerne, und nach einem vierten nur unter bie Schienenftuble große Steinblode auf eine burchgehende Pflafterschicht gelegt. Die Breite bes Planums muß naturlich, um bes Roftenaufmandes fur ben Boben und bie Arbeit willen, fo viel als thunlich beschränft, doch wo möglich stets auf ein Doppelgeleise bei der Anlage Ruckicht genommen werden, wenn man auch im Anfange nur Gin Geleife legt. Die Bahl ber Materialien jum Oberbaue wird burch bie Localverhaltniffe bestimmt; indes entscheibet man fich an ben meisten Orten fur bas Eichenholz zu ben Querschwellen, ba es verhältnismäßig bas mohlfeilfte u. von großer Dauer ift, wenn man es chanistet, b. i. mit einer Auftosung von Duedfilbersubliment trantt. An Sicherheitsmaßregeln find vorzüglich die Signale u. die Einfriedigung ber Bahn zu erwähnen. Bu ben wesentlichsten Gebauben einer Elfenbahn gehoren ble

Bahnhöfe u. Stationspläße mit ihren Gebäulichkeiten. — Die Trieb-Fraft anlangend, fo fennt man an bieber ju biefem 3mede verwenbeten Rraften: 1) Pferbetraft, 2) Dampffraft, 3) Bafferfraft, 4) elektromagnetische Kraft, 5) Keberfraft, 6) Lufifraft. Die Pferbefraft, obwohl fle jest auf ben Sauptbahnen fast überall burch Dampftraft verbrangt u. auf Zweigbahnen verwicfen ift, fann nichtsbestoweniger ba mit Bortheil angewendet werden, wo Schnelligfeit bes Transportes von minderer Erheblichkeit ist u. die Mittel zur Erzeugung von Dampstrast (Holz, Steinkohlen) theuer sind. Auch wird diese Kraft in Amerika vielsach mittelk der, in England erfundenen, sogenannten Epclopede mit Erfolg angewendet, wobei bas Pferd, in der Locomotive, vielmehr in einem flatt deren eigens ange brachten Schleppwagen flehend, gleichsam wie auf einem Tretrade arbeitet, bes in ein Zahnrab u. blejes in einen Trieb in ber Achse bes Wagenrabes greift. Die foon beschriebene Dampffraft (f. Dampfmaschinen, Dampfwagen) bat feit Anwendung ber Dampfmagen als Locomotive fast jede andere Triebfraft ver brangt. Außer bei ben Locomotiven, wird die Dampffraft fur E. auch in ben febenden Dampfmafdinen bei ichiefen Ebenen angewendet. Die Baffer fraft wird nur felten angewendet, wie g. B. bei bem Morris-Ranal in Rordamerita, obichon fie ale bewegende Rraft feit Jahrhunderten befannt u. in mehreten ganbern auch auf E. versucht worben ift. Go hat namentlich Shuttle worth in England vorgeschlagen, ben Bafferbruck, geftut auf Die Thatsack, bag bas Baffer in Robren fo boch fteigt, als es von einer gewiffen Sobe berak fällt, u. auf einen ale hinderniß entgegengesetten Korper einen Diefer Sobe ent fprechenden Drud ausübt, gleich bem Drude der atmosphärischen Luft zum Forttreiben ber Bagenguge auf ben E. ju benüten. Die an fich richtige 3bee bat fich indeß für die Anwendung im Großen nicht als praftisch bemabrt. Die eleftre magnetische u. die atmosphärische Kraft wurden als bewegendes Prinzip får Die E. in Anregung gebracht, ale bie mannigfachen Ungludefalle, welche man ber Dampftraft zur Laft legte, im Bereine mit bem großen Roftenaufwande für das Brennmaterial und die Locomotiven, den Wunsch nach einem Erfanmittel für dieselbe hervorries. Hinsichtlich ber erstern find seit einigen Jahren sowohl in Europa, als in Amerika, vielsache Bersuche angestellt worden, ohne das man bis jest Resultate erlangt hatte, durch welche die Schwierigkeiten der Anwendung dieser Kraft beseitigt waren. Richts besto weniger ist mit ziemlicher Buverficht zu hoffen, daß biefes neue Element fur ben Transport ficherlich balb eine große Rolle spielen werde; benn, wenn auch bie Berfuche von Bagner, Grood u. A., die eleftromagnetische Rraft fatt ber Dampftraft in Unwendung gu bringen, nicht gelungen find (f. Cleftromagnetismus), fo tonnen wir, in Betracht ber Fortichritte, welche in biefer Beziehung in ben jungften Jahren gemacht wurden, faum ernftlich an der Erreichung biefes Bieles zweifein. Dann ift ber Culminationspunft der Triebfraft fur Gifenbahnen erreicht, u. Die Berbreitung der lettern kennt keine Schranken mehr. Weit weniger fcheint von der ge berfraft zu hoffen, die zwar auch schon versuchsweise, aber nicht mit Glud angewendet wurde. Anders ift es mit der letten Triebfraft, die wir zu betrachten haben, nämlich bem Luftbrude, welcher bei ber fogenannten at mofpharb fchen oder pneumatischen Gifenbahn bes Englandere Clegg in Anwendung gefommen, und fich wenigstens bei einer & beutsche Deilen langen Babn braftifd bewährt hat. Die erfte Idee ruhrt von Debhurft u. Ballance, welche Clegg u. Samuba mit einigen Mobificationen jur Ausführung brachten. Rachbem fie auf einer 1200 Fuß langen Brobebahn bei Bormwood. Scrubbs bie Musführbarteit bargethan, ward ihnen burch bie irlandifche Gefellichaft ber Dublin-Ringstown-Bahn die g beutsche Meilen lange Zweigbahn von Dalben nach Ringstown überlaffen und von ihnen nach ihrem Spfteme ausgeführt. Die Resultate (worüber in Dingler's polyt. Journal und der Bluftr. 3tg. Bb. 2, Rr. 41 und Band V. Seite 105 bas Rabere zu lefen) fielen über Erwartung

ftig aus, ba auf ber Bahn, beren geringfte Steigung 120 und beren bochfte ift, und welche faft nur aus Curven unter 400 guß Rabius besteht, bie Zuge voller Sicherheit u. mit einer Schnelligfeit von 6 - 12 beutschen Deilen in Stunde fahren. Auf ber wie andere conftruirten Bahn liegt, ber Lange nach, chen ben Schienen ein 9200 Fuß langer, gußeisener Cylinder von 15 Boll rem Durchmeffer, ber, auf beiben Seiten burch Bentile geschloffen, mit einem grobr in Berbindung fteht, bas zu einer Lufrpumpe von 67 Boll Durchmeffer t und so mittelft einer Dampsmaschine von 100 Bferbefraften in 6 - 8 Minufo weit luftleer gemacht werben fann, daß ein, mit bem Treibeplinder verbun-Barometer auf 25 3. fteigt. In Diesem Treibeplinder bewegt fich ein geichließender Treibkolben, ber, fobalb ber Cylinder gang ober theilweife luftleer and hinter jenen atmosphärische Luft eingelaffen wird, burch biese mehr ober iger fchnell vor fich hingetrieben werben muß, und zwar, bei volliger Luftleere Eplinders, mit einem Gewichte von 14 Bf. auf ben Quadratzoll ber Rolben-Diese Kraft bewegt somit auch jebe bem Treibkolben angehängte Laft bie Locomotive mit dem Train — mit fort. Da, um den Kolben mit der motive zu verdinden, eine Platte dahin laufen, also den Cylinder seiner ganzänge nach durchschneiden muß, so ist diese Ripe, die, wenn sie stets offen e, die Erzeugung des luftleeren Raumes verhindern wurde, mit einer ledernen, Eifen beschlagenen Rlappe bebectt, bie burch eine, hinter bem Rolben angethte, Rollenvorrichtung so viel möglich gehoben, barauf aber durch eine an ber motive befindliche Rolle wieder zugedrückt wird. (Salette hat eine zwede itge Berbefferung für ben Klappenschluß vorgeschlagen.) Reben ber Klappe abet fich eine mit einer Dischung von Talg und Bachs gefüllte Rinne, Die bem Schluffe ber erftern burch ein, an ber Locomotive angebrachtes, mit jenden Steintohlen gefülltes Rohr jum Schmelzen gebracht wird, und fo bie ppe wieder luftbicht fchließt. Wenn nun aber auch biefe Bahnen Locomotiven Feuerung sparen u. auf furzen Diftanzen, so wie ba, wo es barauf ankommt, ten schnell und in ununterbrochener Folge zu befordern, wie g. B. in Bergten, großen Fabrifen u. bgl., wo zumal ohnehin ftebende Dampfmaschinen mit mterbrochener Beizung fich befinden, die zugleich auch, bei einiger Bergrößerung, Luftpumpen mit bebienen tonnen, mit groß m Bortheile angewendet werben ften, fo mochten fie, wenigstens in ihrem jetigen Bestande, für größere Strefaum zu empfehlen fenn, ba ber genau gearbeitete Cylinder mit feinem Apate einen febr bedeutenden Roftenaufwand notbig macht, ba ferner wegen des inders feine Rrummungen möglich find, die Bahn gang im Auf- oder Abtrage en und alle Bege und Bluffe über ober unter berfelben durchgeführt werden ffen, wozu noch die ftebenden Dampfmafchinen mit ihren Saugrohren und wumpen (minbeftens auf jeber beutich. Meile eine) tommen, Die ben gangen g arbeiten, alfo auch geheigt werden muffen, fomit die Bahn nur bann rentiren nte, wenn bie Buge ununterbrochen folgten. Reucrans hat berechnet, bag b. DR. nach biefem Spfteme 6,320,000 Thir., nach bem gewöhnlichen aber 2,255,000 Thir. foften und bie Betriebsfoften ebenfalls 100,000 Thir. mehr ragen murben. Der Frangofe Undraud hat eine vereinfachtere Methode fur Unwendung bes Luftbrudes vorgeschlagen. Gin luftbichter Schlauch liegt auf ganzen gange ber Bahn zwischen ben Schienen und fteht an beiben Enden Buftbehaltern in Berbindung, in welchen fich comprimitte Luft befindet. Gine : von Flügelrad befindet fich an der Spipe bes vorderen Bagens an jedem ge und wird burch bie Luft in Bewegung gefest, welche burch zwei Balzen, mit mehr ober minberer Bewalt gegen ben Schlauch gebrudt werben, aus terem hervorgebracht wird. Je größer ber Drud ift, befto fcneller bewegt fic Bagen, ober befto fchwerere gaften vermag man bamit fortguschaffen. - Roch en wir eines neuen, von Jouffrop vorgeschlagenen, Eisenbahnipftemes au etbnen. Diefes weicht von ben bieberigen fowohl in Anlegung ber Babn, als

in ber Construction ber Locomotive, ab. Rach biesem Systeme, bessen Einzelnheisten bie Ilustrirte 3tg., Bb. 2, S. 327 ff. bringt, erhält die Bahn eine Spurweite von 6 g. und 3 Schienenreihen, deren mittelste etwas höhm liegt, geriefelt ift u. Die eigentliche Treibschiene bilbet. Die mittlere Schiene hat Die Brudenform, (bridgerail) Die Settenschienen konnen ziemlich leicht seyn, ba fie nur die Waggons tragen. Bei ber Locomotive ift nur ein Triebrad, aber von 6 guß Durchmeffer, beffen Felgen, von eichenem Golze, auf ber Mittelschiene laufen. Gin Rahmen, welcher ben Cylinder u. ben Mechanismus einschließt, wird von dem Triebrade getragen; mit ihm ift ein zweiter Rahmen auf zwei Rabern; für ben Keffel, und mit diefem wieber ein britter Rahmen auf zwei Rabern, für ben Tenber, ver-Rur das Saupttriebrad erhalt seinen Impuls von ben Cylindern; Die abrigen breben fich frei um ihre Achsen. Die Abhafion ber Beripherie bes Triebrabes auf ber Mittelschiene foll bas Auf- und Riedersteigen an ziemlich fteilen Rampen gestatten, u. Die Art ber Zusammenfügung ber brei Rahmen erlaubt bie Befahrung von Curven bis zu 30 Juß Halbmeffer. Wir enthalten uns hier eines genauern Gingebens in die Details ber Conftruttion, ba biefelbe augenscheinlich ihren 3wed nicht erfüllen tann. Die nabere Auseinandersegung Des Grundes findet man am angeführten Orte ber Illuftr. Zeitung. — Wir gehen nun jur Statiftit ber E. über, wobei wir uns, aus Mangel an Raum, hauptfachlich nur bet ben beutschen etwas weiter auslaffen, bie übrigen Staaten aber nur furz berühren fonnen. Als allgemeine Leberficht moge gunachft folgenber Ausweis über die Erträgniffe ber Schienenwege Deutschlands, Großbritanniens, Frankreiche und Belgiens im Jahre 1844 bienen, welcher gewiffermaßen bas Ergebniß aller europäischen G. umfaßt, ba in ben übrigen gandern Europa's nur noch fehr wenige E., und biefe von unbeträchtlicher gange im Betriebe find.

| Namen<br>ber<br>Länder. | Länge ber<br>betriebenen<br>Bahnftreden.<br>Ende 1844. | Anlages<br>fosten einer<br>Meile<br>Eifenbahn. | Gesammte<br>Bruttoeins<br>nahme. | Bruttos<br>ertrag einer<br>Meile<br>Cifenbahn. | Die Bruttos<br>einnahme<br>beträgt vom<br>Anlagefapis<br>tal. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Großbritannien       | geogr. Meilen.<br>392                                  |                                                | fl. rbein.<br>67,019,784         | fl. rhein.<br>180,680                          | 9,6                                                           |
| 2. Franfreid            | 72,9                                                   | 1,310.000                                      | 9,926.000                        | 136,160                                        | 10.5                                                          |
| 3. Belgien              | 75,5                                                   | 865,000                                        | 5,240,900                        |                                                | 8,0                                                           |
| 4. Dentschland          | 286,2                                                  | 563,770                                        | 12,843,489                       | 53,490                                         | 9.4                                                           |
|                         | 826,6                                                  | 1,320,280                                      | 95,030,173                       | 126,333                                        | 9,6                                                           |

Anmerkung. ad 1. Im Mittel für das ganze Jahr waren 370 Meilen im Betriebe, wornach der Bruttoertrag per Meile berechnet ist. Die Jahlen gelten von 40 Eisenbahnen, von welchen Frequenz und Einnahme regelmäßig veröffentlicht werben. ad 2. Die Angaben sind von 7 Eisenbahnen. ad 4. 25 Eisenbahnen, oder, mit Ansschluß der österreichischen Staatsbahn, sämmtliche mit Dampstraft betriebenen Eisenbahnen in Deutschland. Die Anlagekosten und Einnahmen per Meile sind als Durchschnitt von 20 Eisenbahnen mit 229,2 Meilen Länge berechnet. Bei der Berechnung der durchschnittlichen Anlagekosten und Einnahmen von sämmtlich en Bahnen sind sür Großbritannien 370 u. sür Deutschland 229,2 Meilen angenommen. Bei der Annahme, daß im Jahre 1844 die Betriebbanlagen durchschnittlich 47,8 pret. von den Einnahmen betragen haben, eine Annahme, welche von der Wahrheit gewiß nicht viel adweichen fann, ergibt sich ein Reinertrag von 5 przt. auf das Anlagecapital aller E. Rechnet man hiezu diesenigen deutschen, englischen und französischen E., auf welche in obiger Ilebersicht keine Rücksch, englischen und französischen E., auf welche in obiger Ilebersicht keine Rücksch, englischen und französischen E. in Holland, Rußland, Ungarn u. ganz Italien, so sindet man, daß die Gesammilänge der E., welche gegenwärtig in ganz Europa dem Beriehre übergeben find, in runder Zahl Eint außend geographischen der

felben ca. 1250 Millionen Gulben Reichsmahrung betragen haben. 3m Befonbern find folgende Data bervorzuheben. 1. Deutschlanb.

Ueberficht bes Emmbes, ber Aulagekoften, bet Berfonenfrequeng und bes Bruttoertragniffes ber bentichen Eifenbagnen im Jahre 1844.

| Namen<br>ber<br>Bahnen.                           | Länge<br>in<br>geogr.<br>Meis<br>len. | Unlages<br>kapital<br>in<br>pl. rhein. | Anlages<br>fapital<br>auf die<br>acogr.<br>Meile<br>fl. rhein. | Jabr<br>ber<br>Er:<br>öff:<br>nung. | Bruttos<br>eins<br>nahme<br>im<br>Fabre<br>1844<br>fl. rhein. | Bruttos<br>einnabs<br>me per<br>3. per<br>geogr.<br>Meile.<br>fl.<br>rbein. | Gin:<br>nabme<br>in 0/0<br>bes<br>Un:<br>lage:<br>tapi:<br>tals. | Pers<br>fonenfres<br>queng im<br>Babre<br>1844. | Güter:<br>vertehr<br>im<br>Sabre<br>1844- |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Altona = Riel                                  | 14,00                                 | 4,800,000                              | 342,857                                                        | 1844                                | 116,513                                                       |                                                                             | i - 6                                                            | 97,430                                          |                                           |
| 2. Rabifche Staatsbahn 3. Baperifche Staats:      | 21,50                                 | 12,300,000                             | 572,093                                                        | 1844                                | 883,844                                                       | 51,932                                                                      | 9,1                                                              | 1,450,253                                       | 364,809                                   |
| babnen                                            | 13,50                                 | - Sec. 1                               | -                                                              | 1844                                | 39,650                                                        |                                                                             | -                                                                | 86,729                                          |                                           |
| 4. Berlin : Anhalt.                               | 20,25                                 | 8,220,354                              | 405,943                                                        | 1841                                | 1,180,723                                                     | 58,307                                                                      | 14.4                                                             | 357,346                                         | 653,710                                   |
| ber Dber                                          | 10,75                                 | 4,684,207                              | 435,740                                                        | 1842                                | 526,226                                                       | 48,951                                                                      | 11.2                                                             | 232,557                                         | 807,757                                   |
| 6. , spotebam                                     | 3,50                                  | 2,462,521                              | 703,577                                                        | 1938                                | 317,585                                                       |                                                                             | 12,9                                                             | 435,619                                         | 748,181                                   |
| 7 s Stettin                                       | 17,80                                 | 6,463.632                              | 363,120                                                        | 1843                                | 710,307                                                       |                                                                             | 11,0                                                             | 273,131                                         |                                           |
| 8. Bonn=Roln                                      | 3,90                                  | 1,692,540                              | 434,600                                                        | 1844                                | 179,839                                                       |                                                                             |                                                                  | 537,197                                         | 0.50                                      |
| 9. Braunichmeio. Bahnen                           |                                       |                                        |                                                                | 1843                                | 384,190                                                       |                                                                             |                                                                  | 462,502                                         | 296,821                                   |
| 10. Breslau: Freiburg                             | 8.75                                  | 3,325,000                              | 880 000                                                        | 1843                                | 243,981                                                       |                                                                             |                                                                  | 249,896                                         | 931,712                                   |
| 12. Damburg=Bergeborf                             | 2,16                                  | 1,610,000                              |                                                                | 1842                                | 71.432                                                        |                                                                             |                                                                  | 193,134                                         | 331,714                                   |
| 13. Dannbver'iche Babn                            | 8.16                                  | 1,010,000                              | 143,310                                                        | 1843                                | 136.785                                                       |                                                                             |                                                                  | 135,554                                         | 191,827                                   |
| 14. Beipaig:Dreeben                               | 15,50                                 | 10,360,000                             | 658,387                                                        | 1839                                | 940-863                                                       |                                                                             | 9,1                                                              | 430,197                                         | 945,774                                   |
| 15. Magbeburg : Dalber:                           | 10,00                                 | 10,000,000                             | 000,000                                                        | 100,5                               | 223.000                                                       | 007102                                                                      | 1                                                                | 200740                                          | 10000                                     |
| ftabt                                             | 7,80                                  | 2,731,349                              | 350,000                                                        | 1843                                | 233,159                                                       | 29,892                                                                      |                                                                  | 220,618                                         | 399.444                                   |
| 16 zeipzig                                        |                                       | 7,175,000                              | 455,500                                                        | 1840                                | 1,209,163                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                 | 1,375,419                                 |
| 17. Mündens Mugeburg<br>18. Nieberichtefich: Dars | 8,12                                  | 4,200,000                              | 517,240                                                        | 1840                                | 282,475                                                       | 43,788                                                                      | 6,7                                                              | 185,373                                         | 456                                       |
| 19. Rorbbahn. (Raifer:                            | 8,33                                  | 0.50                                   | 1.50                                                           | 1844                                | 25,996                                                        | 10-                                                                         | -                                                                | 31,546                                          | -                                         |
| Rerbinand: Babn)                                  | 42,08                                 | 19,678,000                             | 468,524                                                        | 1843                                | 1,996,419                                                     | 47,534                                                                      | 10,1                                                             | 664,730                                         | 1,940,339                                 |
| 20. Rurnberg Fürth                                | 0,80                                  | 177,000                                |                                                                | 1835                                | 55,870                                                        |                                                                             |                                                                  | 4757434                                         | -                                         |
| 21. Dberichtefifche Babn                          | 10,75                                 | 3,150,000                              |                                                                |                                     | 269,597                                                       |                                                                             |                                                                  | 249,019                                         | -                                         |
| 22. Defterr Staate:Babn                           |                                       |                                        | -                                                              | 1844                                | -                                                             | -                                                                           | -                                                                |                                                 | 3150                                      |
| 23. Rheiniide Bahn                                | 11,60                                 | 16,625,000                             | 1,433,200                                                      |                                     | 929,425                                                       |                                                                             |                                                                  |                                                 | 2,838,196                                 |
| 24. Gadi =Baper. Bahn                             | 9,00                                  | 4,585,000                              |                                                                | 1843                                | 310,622                                                       |                                                                             |                                                                  | 217,159                                         | 432,576                                   |
| 25. Taunus-Babn                                   | 5,75                                  | 3,530,000                              |                                                                |                                     | 431,269                                                       |                                                                             |                                                                  | 742,332                                         |                                           |
| 26. Bien=Gloggnig.                                | 10,00                                 | 12,210,000                             | 1,221,000                                                      | 1842                                | 1,087,621                                                     | 108,762                                                                     | 8,9                                                              | 1,057,636                                       | 1,184,64                                  |
| 6 .                                               | 299,19                                | 5-5-1                                  | 100                                                            |                                     | 12,843,489                                                    | 196                                                                         | 9,4                                                              | 10,130,424                                      |                                           |

\*) Sierher fiche bie beiben folgenden Sabellen Seite 906, 907 u. 908.

| ij,                                                          |
|--------------------------------------------------------------|
| 1845.                                                        |
| Bahre                                                        |
| mog.                                                         |
| geigt folgende Ueberficht ber beutiden Elfenbahnen vom Jahre |
| seutfchen                                                    |
| ber 1                                                        |
| Ueberficht                                                   |
| jt folgenbe                                                  |
| Beig                                                         |
| Die weitern Fortichritte                                     |
| weitern                                                      |
| Die                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١                                            |                                    | S. Same                                    | -               |                                           |                              | ŀ              |                                                        |                                   | -                  | 1                                                            | ; |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---|
| Staat; Richtung ber Babn.                                                                                                                                                                                                                                                     | - 10                                         |                                    | eroff: im<br>net. Baue.                    |                 | Datum bes<br>Beichluffes ober<br>Gefeges. | Erfte Partials<br>Eröffnung. | 48.004         | Lette ober<br>Totale<br>Eröffnung.                     | Erbauer.                          |                    | Direttion.                                                   |   |
| von Mannheim bis jur Schwe<br>Eröffnet: a) Hauptbahn von M<br>erg und Karlsruhe nach Freiburg                                                                                                                                                                                 | Deizergranze bei Dannbeim über               | de bei<br>gbabr                    | 30 3/4                                     | 7 1/4 1838- 29. | . März                                    | 1840. 11. @                  | Sept. 1845.    | 5. 21. Zuli                                            | Lienin, Boreng, Morat,<br>Durban. |                    | v. Mollenbec, v. Blez<br>berftein.                           |   |
| nen von Albentovere nad Kein und Von Den Dein nach Baben.<br>Bo p ern : I. Bon derfachflichen Grenge bei pof über Plürer<br>berg und Angeburg bes Eindau am Bobenfee. Eröffnet:                                                                                               | of uber S                                    | ber Nurn:                          | 13 1/2 5                                   | 50 1843 9       | 25. Aug.                                  | a) 1844. 25. Rug.            | -              | b) 1844. 20. Nov.                                      | Pauli, Erbinger, Beb.             | -Qu                | Dürig.                                                       |   |
| à Juneveng ole vomeerg is da gegebrig<br>beim. — II. Minden bis Augsburg.<br>egin fichne etg. ad Kon Brann chimeig liber<br>bittel nach Parzburg; byvon Befenbittel nach<br>leben; c) von Brannichverg bis zue Bann<br>leben;                                                 | ig liber Bolfenzifelnach Dannover'ichen      | olfens<br>ders.                    | 8<br>15 3/4                                | 1835            | 1835. Nov.                                | 1839. 1. ©<br>1838. 30. §    | Sept. 1840.    | 0. 4. DR.<br>4. 19. Mai                                | Denis und Pertid.                 | 7.37 7.4           | v. Ameberg, Eiffelb, v. Bollbeim, Dabner, Schneiber, Mehner. |   |
| Grange. Ron Bannover über Behrte fomeig, won bilbestein nach Barburg. E                                                                                                                                                                                                       | Eröffnet: Dans                               | Taun:                              | 9 1/2                                      | 20 3/4 1842. 1  | 11. April 30. April                       | 1843. 22.                    | Dft. 1846.     | 6. 14. DR.                                             | Dammert.                          | g.                 | Bartmann. Baus:<br>mann, Dobn.                               |   |
| Dober, Braunigimeig und Lehrte bis Ge Dellerreich: Bon Gloggnig iber Grag, ne Dimug nach Prinn nach Bott                                                                                                                                                                      | Gelle. nach Trieft, von                      | t, von                             | 46 1/2 4                                   | 1841. 1         | 19. Del.                                  | 1844. 21.                    | DH. 1845.      | 5. 20. Aug.                                            | Dauer, Bellunger,                 | H                  | France Scont.                                                |   |
| Cerpinet: Autriguiogia et Severă pur editump ets prog-<br>Mitte m de r.g. 1.c. de 2.c. den declévonn über Ludwigsburg.<br>Seutigari: Efiliagen, Ulm nach Friedricksbafen am Bo-<br>deniez, mit einer Zweigbadn die zur badijchen Geänze.<br>Eroffnet: Cannigat die Efiliagen. | nus bis<br>Lofenigs<br>Dafen ar<br>i(c)en Gi | burg.<br>Burg.<br>n 200=<br>range. | 1 1/2 36 1/2<br>135 1/2 162 1/8<br>II.     | 1843.<br>B r (  |                                           | April 1845. 22. 4            | 22. Off. 1845. | 5. 20. Nov.                                            | Chel, Rlein, Rnoll,               | ıì i               | v. Knapp.                                                    |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                            | 1                                  |                                            | range martial   | 1                                         | Begte ober                   | 9              | 100.00                                                 | 1000                              |                    | 0.00                                                         |   |
| Rame und Richtung ber Bahn. nn                                                                                                                                                                                                                                                | net. Baue.<br>geogr. Deil.                   |                                    | Beftätigung.                               | V-00            | 1000                                      | Total:<br>Eröffnung.         | bauer.         | Rapital.                                               | Anleihen.                         |                    | Direttion.                                                   |   |
| Altona-Kiel, genannt Konig Chris 114<br>tians Vill. Diffeschen.<br>Berlin: And altifche, bon Berin 20<br>über Freebogk, mittenberg, Deffau                                                                                                                                    | 20 1/3                                       | 1840.                              | . 28. Juni u.<br>. 11. März.<br>. 15. Suni | 1840. 31. Nug.  | 1844- 18                                  | 18. Sept.<br>10. Sept.       |                | 1,850,000 Spec.<br>(2,775,000 Able)<br>3,000,000 Able. | r. 1,500,000 The.                 | Altong.<br>Berlin. | Gemper, Dieg.<br>Gronftein.                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 3/4                                       | 1840.                              | . 28. Mrs. u.                              | 1               | 1842                                      | 22. Dit.                     | Simpel.        | 2,200,000 The                                          | fr. 600,000 Thir.                 | Berlin.            | A. d. Mederichtes<br>fich = Mürkische<br>Eifenbahngefells    |   |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 1/2 -                                      | 1837.                              | 7. 23. Aug.                                | 1838. 21. Sept. | pt. 1838.                                 | 29. DH.                      | 1              | 1,000,000 Thir.                                        | ir. 400,000 Thir.                 | Berlin.            | Un die Poerfauft.<br>An die Potsbams                         |   |
| Chres 18                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46                                           | 1840.                              | 12. Dit.                                   | 1842. 30. Juli. | ii. 1843. 15.                             | . 15. Rug.                   | Reubaus.       | 4.224,000 Ahr.                                         | ir. 500,000 Abfr.                 | Stettin.           | ichaft verfauft.                                             |   |
| Bau: Geitentahn Gfettin, Ctargarb.                                                                                                                                                                                                                                            | •                                            | 1840.                              | 6. 3uff.                                   | 4               | 1844.                                     | 15. Febr.                    | 1              | 875,000 Æhir.                                          | 1                                 | Bone.              | Sung.                                                        |   |

| Œ | enbahnen. |  |
|---|-----------|--|
| - |           |  |

|                                    |                                   |                                                                                                        |                                                                                                                    |                                   |                                |                 |                                   | •                                                                            | -                                      | ·                                          |                               |                         |                                     |                                                                                         |                                    |                  |                                                  | •-                              |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ruthart, Calli<br>nich, v. Beugel. | Ruperti.                          | Baumgartner.                                                                                           |                                                                                                                    | Sarfort.                          | Popp, v. Bürth.                | Franke.         | Defoy.                            | Naunnn.                                                                      |                                        | Mainberger, Binber, Rrenfel, peymann, Bar- | Bubbede, Schil-<br>ler, Rub.  | Renit, Bradel,          | Meville                             | Sauchecorne.<br>Dr. Soffmann.                                                           | Shin.                              | Beil.            | G. v. Slna, Nos<br>bert, Bacani, v.<br>Wodianar. |                                 |
| Duffets                            | Glückfabt<br>Hamburg.             | Bien.                                                                                                  |                                                                                                                    | Leipzig.                          | Bien.                          | Magbe=          | 1                                 | Berlin.                                                                      | ×                                      | Rürn:<br>berg.                             | Brestau.                      | Reumüns                 | Roln.                               | Beiphig.                                                                                | Dresben.                           | Frankfurt        | a. 90.                                           |                                 |
| 1 Well. Able.                      | 150,000 Zhie.                     | Able.                                                                                                  |                                                                                                                    | 1 1/2 Will. Able.                 | 450,000 ft. G. ST.             | 1               | 1                                 | 1                                                                            | c .                                    | 85,500 ft. tb.                             | 1.619,000 Ablt.               | 1                       | 4 Mil. Abir.                        | i<br>t                                                                                  |                                    | 800,000 ff. th.  | L050,000 XXII.                                   | -                               |
| 1,027,000 Able.                    | 360,000 Ante.<br>774.000 Able.    | 121/4Will.Able. 1,680,000                                                                              |                                                                                                                    | 41/2 Mill. Abir. 11/2 Mill. Abir. |                                | 1,574,700 Abir. | 2,300,000 Able.                   | 10 Mill. Abir.                                                               | ·                                      | 177,700 ft. et.                            | 8,829,700 Able.               | 390,000 Æble.           | 6,750,000 Ahle.                     | 6 Mill. Able.                                                                           | 6 Mill. Able.                      | 3 Mill. fl. rb.  | 8 La Will. Bhr. L050,000 Bhr.                    | _                               |
| Pidet.                             | Dict.                             | Brancess<br>Conf.                                                                                      |                                                                                                                    | Kung.                             |                                | Crujon          |                                   | - Geng                                                                       |                                        | Denis.                                     | Rofens<br>baum.               | Sorge.                  | Didet.                              | Kung u.                                                                                 | Crawfc unb                         | Denie.           | Schoner<br>rec.                                  |                                 |
| 1841. 1. Sept.                     | 1845. 20. Zuli.<br>1842. 17. Mai. | 1842. 16. Aug.                                                                                         |                                                                                                                    | 1839 7. April.                    | 1836 1. Mug.<br>1836 1. Mai.   | \$              | ଷ                                 | 1865 1. Det.                                                                 |                                        | 1835. S. Değ.                              | 1845. 81. DRt.                | 1865-18: Gept.          | 1843 16. Dtt.                       | 1866. 6 Sept.                                                                           | 1                                  | 1840. 18. Atril. | 1868. 6. Mai.                                    |                                 |
| 1838. 15. DPt.                     | 11                                | 1887. 28. Res.                                                                                         |                                                                                                                    | 1837. 24. April.                  | 1828                           | 1 4             | - 3unt<br>- 3                     | 1844 18 DPt.                                                                 |                                        | 1                                          | 1842. 21. Mat.                | !                       | 1839. 2. Aug.                       | 184£ 19. Scot.                                                                          | 1845. 17. Nov.                     | 1839. S. Gept.   | 1841. 15. Mat.                                   | -                               |
| -:                                 | 8=5                               | 613. B.                                                                                                | il.                                                                                                                | Mal u                             | 832 18 3mm                     | dan in          | 836. 9 3 uli u.<br>837. 18. 9000. | 27. Nov.                                                                     | W.                                     | 1834. 19. Febr.                            | 1841. 26. DRarg.<br>u 2. Aug. | 1845: April.            | 1837. 21. Aug.                      | 1642. 22 Junit.                                                                         | 1844. 22. Tug.                     | 138. 11. Daf     | 1839. 1. Märg.                                   | - 6                             |
| 1.00                               | 176                               | 10 19                                                                                                  | 210                                                                                                                | 15 1/2 -                          | 11                             | * 6 .           |                                   | 1/2 27 1/2                                                                   | V                                      | 1                                          | 21.1/2 4                      | 6 1/2 -                 | 11 1/2 -                            | 10 21                                                                                   | 2 1/4 11 1/2                       | 5 3/4 -          | 1/2 5 1/2                                        | 2581/5   731/2<br>1351/2 1621/2 |
| Buffelborf: Elberfelb.             | Samburg = Bergeborf.              | aifer: Ferbinanbe-Dorbbabn,<br>bon Bien über gundenburg u. Prerau<br>nach Beipnif, mit 3 Gettenbahren: | 1) Floridedorf bis Staderau, 2) Luns<br>denburg bis Brunn, 3) Vrerau bis Dis<br>müß, AmBau: Leibnik bis Dedenburg. | Dablen, Dichas, Riefa, Dberau.    | Sings & ubweis Perbebahnen. 17 | Diderefeben.    | Cothen, Calbe und Schonebed.      | Bretslau nach Frankfurt a. b. D. mit<br>Bretslau nach Frankfurt a. b. D. mit | Eröffnet ift nur bie Strede von Bress. | Rurnberg: Bürth.                           | au nach                       | gen beburg: Deumunfter. | R peinifde, von Roln über Duren und | Derdereibal.  de fild = 28 aperilde, von Leipzig bie gur facht - baye Gräne b. bof: mit | dat. Eroffnet: Beipilg bis Bwidau. | nie bestig.      | agilegen and and and and and and and and and an  | nad Debenburg. Drivathahnen .   |

## Gifenbahum.

## Uebersicht ber Fahrtare ber beutschen Eisenbahnen im Jahre 1845.

| Benennung<br>unb              |      | Bagenclaffe. |       |         |          |        |            |        |  |
|-------------------------------|------|--------------|-------|---------|----------|--------|------------|--------|--|
| Enbpunft ber Bahn.            |      | I.           |       | II.     |          | m.     |            | IV.    |  |
| W(1 8).1                      | Thir |              | Thir. | Sgr.    | Thir.    | Sgr.   | Thir.      | Sgr.   |  |
| Altona Riel                   | 3    | -            | 2     | -       | 1        | -      | _          | -      |  |
|                               | 4    | 273/7        | 3     | 102/7   | 2        | 135/7  | 1          | 162/   |  |
| Mannheim - Freiburg           | 3    |              | 1 3   | 102/1   | 1        | 10017  |            |        |  |
| Rehl                          | 3    | 16257        | 2     | 126/7   | 1        | 231/7  | 1          | 33/    |  |
| Baberifche Staatsbahn:        | 11.7 |              |       |         |          |        |            |        |  |
| Augeburg : Donauworth         | 1 5  | 25 5/7       |       | 17157   | _        | 12     | _          | -      |  |
| " Dunchen                     | 1    | 11157        | -     | 27357   | -        | 186/7  | -          | -      |  |
| Bamberg : Rurnberg            | 1    | 11157        | -     | 27357   | -        | 18657  | -          | -      |  |
| Berlin = Anhaltische :        | 1.15 | 1000         | 150   | 100     | 7        | 12.    | 0.1        |        |  |
| Berlin : Rothen               | 4    | 1            | 2     | 20      | 1        | 20     | -          | -      |  |
| Berlin : Franffurt a. b. D    | 3    | -            | 2     | 5       | 1        | 71/2   | -          | -      |  |
| " =Botebam                    | 1-   | 20           | -     | 15      | -        | 10     | -          | -      |  |
| " setettin                    | 3    | 15           | 2     | 221/2   | 1        | 22152  | -          | -      |  |
| Bonn : Roln                   | 1 -  | 15           | _     | 10      | -        | 71/2   | -          | 5      |  |
| Braunfchweigliche Staatebahn: |      | 100          |       | 0.0     |          | 15.50  |            |        |  |
| Braunfchweig : Bargburg       | 1    | 8351         | -     | 211/4   | -        | 16 1/1 | -          | 10     |  |
| " Dicheraleben                | 1    | 22 1/2       |       | 5       | _        | 22 1/2 | -          | -      |  |
| " " Celle                     | 1    |              | 1     | 2152    | _        | 20     | -          | -      |  |
| Breslan - Freiburg            |      | 100          |       |         |          | 0.0    |            | -      |  |
| " sSchweidnit                 | 1    | 15           | 1     | -       | -        | 20     | _          | -      |  |
| Duffelborf : Giberfelb        | _    | 25           | H     | 18      | _        | 121/2  | <b>I</b> _ | -      |  |
| Samburg = Bergeborf           |      | 12           | -     |         | $\equiv$ | 6      |            | -      |  |
| Dannover Braunfcweig          | 1    | 171/2        | 1     | 9       | $\equiv$ | 20     |            |        |  |
| Dannober Staunichweig         | 1 1  | 111112       | 1     | 21/2    | -        |        | _          |        |  |
| , Gelle                       | 3    |              | -     | 20      | 1        | 121/2  | -          |        |  |
| Leipzig : Dreeben             | 2    |              | 2     | 8       | 1        | 15     | _          |        |  |
| Ling : Budweis                | 1 2  | 1 0          | 1     | 12      | -        | -      | -          |        |  |
| " . Omunden                   | 1 7  | 26 1/4       | -     | 164/5   | -        |        | -          | _      |  |
| Magdeburg : Salberftabt       | 1    | 15           | -1    | -1      | -        | 20     | -          | _      |  |
| " Dichersleben                | 1    |              | -     | 20      | -        | 121/2  | -          | -      |  |
| " sleipzig                    | 3    | 6            | 2     | 4       | 1        | 10     | -          | -      |  |
| Dieberichlefifch : Martifche: |      | Tele Li      |       | 1.194.1 | 1.2      |        |            |        |  |
| Bredlan : Bunglan             | 2    | 26           | 1     | 271/2   | 1        | 6      | -          | -      |  |
| Morbbahn:                     |      |              |       | 3 50    | 1        |        |            |        |  |
| Bien : Brunn                  | 5    | 18           | 3     | 15      | 2        | 10     | 1          | 12     |  |
| " .Dimit                      | 7    | 25 1/5       | 4     | 27      | 3        | 8      | 1          | 28 4/5 |  |
| " sStoderan                   | I -  | 25 150       | -     | 153/4   | -        | 101/2  |            | 61/4   |  |
| , = Brag                      | 14   | 23           | 9     | 4       |          | 101/2  |            | -      |  |
| Rurnberg : Furth              | -    | 3357         | _     | 2457    | -        | 1557   | _          | -      |  |
| Oberfchlefifche:              | 0.77 | 1            |       | - 0     |          |        |            |        |  |
| Breelau = Ronigebutte         | 4    | 24           | 3     | 17      | 2        | 5      | _          | -      |  |
| Defterreichifche Staatebabn:  |      | 1            |       |         |          |        |            |        |  |
| Murgufchlag : Gras            | 2    | 183/1        | 2     | 83/10   | 1        | 5      |            | 26 1/4 |  |
| Dimit : Brag                  | 6    | 28           | 4     | 7       | 3        | 21/2   | _          | 20.0   |  |
| Renbeburg : Deumunfter        | 1    |              |       | 18      | _        | 12     | -          |        |  |
| Rheinische:                   | 11.5 | 1 - 1        | -     | 10      | -        | 1.0    | _          | -      |  |
| Roln - Derbesthal             | 2    | 16           | 1     | 16      |          | 8      |            | 1      |  |
| Sachfifd . Baperifch e:       | 1 ~  | 10           |       | 10      | 1        | 0      | -          | 1 -    |  |
| Beipzig = 3widan.             | 2    | 24           |       |         |          |        |            |        |  |
| Sachfifd : Schlefliche:       | 1 "  | 24           | 2     | -       | 1        | 6      | _          | -      |  |
|                               |      |              |       |         | 30       |        |            | 1      |  |
| Dresten : Rabeberg            | -    | 14           | -     | 10      | -        | 8      | -          | -      |  |
| Taunusbahn:                   |      | 1            | 12    |         |          |        | 1          | 1      |  |
| Franffurt : Biesbaben         | 1    |              | 1     | 657     | -        | 213/7  | -          | 1445   |  |
| Bien : Gloggnit               | 2    | 10           | 1     | 221/2   | 1        | 5      | -          | -      |  |
| Burttembergifche Staatebahn:  |      | T. C. S.     |       | 1000    |          | 1      | 1          |        |  |
| Cannftabt : Eflingen          | -    | 68/7         | -     | 42/7    | _        | 24/7   | 1 -        | 1 -    |  |

findlichen 403,42 Deilen werben 137,25 Deilen auf Roften einzelner Staaten, 266,17 Meilen bagegen von Actiengefellschaften ausgeführt. Die Roften für erftere find auf 55,593,810 Thir. und bie für lettere auf 85,922,940 Thir. berechnet. Bon biefen im Baue befindlichen Gifenbahnen tommen auf Defterreich 69,6 Meilen, Breugen 148,02, anhaltische Serzogthumer 2,3, Königreich Sachsen 40, Sachfiche Herzogthumer 9,5, Bapern 47,1, Burttemberg 2,5, Baben 11,9, Großberzogthum Seffen 7,75, Raffau 0,75, Frantfurt 2, Rurfürstenthum Seffen 21,35, Sannover 20,65, Medlenburg 13,25, Solftein und Lauenburg 6,75 Dellen. Bas die britte ber oben erwähnten Abtheilungen, nämlich die geficherten E., betrifft, beren Bau inbeffen noch nicht begonnen, fo tommen bavon auf Defterreich 35 Meilen, Preugen 184,73, Konigreich Sachfen 1,5, fachfifche Bergogibumer 14,5, Bapern 60,5, Burttemberg 54,5, Großberzogthum. heffen 14,75, Raffau 3,5, Frankfurt 1, Rurfürstenthum heffen 16, Hannover 62,25, Hamburg, Lübed und Bremen 0,5, Medlenburg 16,75, Holstein und Lauenburg 9,5 Meilen. Es sind dies zusammen 474,98 Meilen, von Welden 15,70 auf Chaffoften (mit einem Anschlage von 72,548,180 Thir.) und 317,98 Meilen von Eisenbahngesellschaften (mit einem Anschlage von 101,901,100 Thir.) erbaut werben follen. Bei bem jegigen Stande des Geldmarktes in Deutschland, und zum Theile in allen übrigen Landern Europa's, ift indeffen anzunehmen, daß ber Bau eines großen Theiles biefer geficherten E., eben fo wie ber ber ernftlich projectirten 375,85 Deilen, bis babin, wo bie im Bau begriffenen vollendet und bem Bertebre übergeben find, binausgeschoben werden burfte. Da biefer Zeitpunft jedoch schon mit bem Ende bes Jahres eintritt, fo tonnte gleichwohl bas gange Gifenbahnnen in gehn Jahren vollendet fenn, befonders, wenn inzwischen biejenigen Staaten, beren innerer Beltverfehr wegen Mangels an Banken größeren Schwankungen unterliegt, die Ansorbnungen, die in dieser Beziehung nothig find, getroffen haben werden. Bas die von den E. absorbirten Capitalien betrifft, so ftellt herr Dr. v. Reden folgenbe Berechnungen auf:

| Die vollendeten G. foften                                                                                            | 133,092,250 Thir. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Die im Baue begriffenen find veranschlagt auf                                                                        | 141,516,750 , -   |
| Die gesicherten                                                                                                      |                   |
| Die projectirten                                                                                                     |                   |
| Das beutsche Cisenbahnnet erforbert bemnach ein Capital von hievon waren bis zum Schlusse bes Jahres 1845 burch Ein- | 558,293,080 Thir. |
| zahlungen aufgebracht                                                                                                | 198,681,738 ,     |

ober werden auf Staatsfoften erbaut 496,41 Reilen (auf 199,793,750 Thir. veranschlagt) und aus Privatmitteln 1194,72 Meilen, wogn 358,499,330 erfor-

berlich find ober waren.

2) Großbritannien u. Irland. Obwohl England schon nach allen Richtungen bin von Eisenbahnen durchschnitten ist, so werden doch bei allen neuen Parlamentssitzungen zahllose Plane zu neuen Unternehmungen u. Erweiterungen vorgelegt, u. jedes Jahr sieht man mindestens 40 bis 50 geograph. Reilen neuer Bahnstreden erstehen. Im Jahre 1844 kamen 42 geographische Reilen hinzu u. die Personenfrequenz betrug 19,579,191. Ohne die Pserdedahnen für Privatzwede zu rechnen, mögen jest wohl 600 geographische Reilen mit Locomotiven besahren werden, die ein Anlagecapital von eiwa 500 Rillionen Thalern erforbert haben dürsten. Das ungemeinste Interesse fnührt sich im ganzen brittischen Bolte an das Eisenbahnwesen, u. eine große Jahl von eigenen Eisenbahnzournalen hält dieses rege. Das jüngste, das Railway Chroniele vom 25. Juli, welches uns vorliegt, theilt solgenden Preiscourant der brittischen und einiger auswärtigen Hauptbahnen mit, aus dem unsere Leser den Credit derselben am ehesten zu beurtheilen im Stande sehn werden.

Eisenbahneinnahmen u. Actienpreise aus ben Berzeichniffen ber herren Sill, Fawcett u. hill, nach bem Railway Chronicle vom 25. Juli 1846.

| Buwtett u. Prii,                                |                  | nahmen bes (<br>verfehrs. | Eifenbahn:                               | 551 50                            | Conts per                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rame ber Elfenbahn.                             | Woche<br>enbenb. | 1846.                     | Ent:<br>fprechende<br>Boche von<br>1846. | Actiens<br>betrag.                | Netie am Freis<br>tag (24. Juli<br>1846) Rachs<br>mittags 3 Uhr. |
| Birmingham : Glonceftet                         | Juli             | £.<br>—                   | £.                                       | 8.<br>100<br>75                   | 129—31<br>62— 4                                                  |
| Briftol : Gloucefter                            | _                |                           | -                                        | 30                                | 51— <b>3</b>                                                     |
| Calebonian                                      | -                |                           | -                                        | 20                                | 12 3/1-13                                                        |
| Chefter : Polyheab                              | —<br>— 19.       | 9,718                     | 5,765                                    | 27 1 <b>∫2</b><br>14 3 <b>∫</b> 4 |                                                                  |
| Ebinburgh : Glasgow                             | <u> </u>         | 4,497                     | 3,386                                    | 50                                | 72-4                                                             |
| Sub . n. Beftbahnen von Irlanb                  | _                | _                         | -                                        | 25                                | 27 1 <i>5</i> 2—28                                               |
| Nordbahn von England                            |                  | _                         | i – i                                    | 100                               | 232- 5                                                           |
| Beftbabn                                        | Juli 19.         | 20,707                    | 19,456                                   | 85                                | 149—51                                                           |
| Dull : Gelby                                    | _                | , <del>-</del>            |                                          | <b>5</b> 0<br>40                  | 105— 7<br>56— 8                                                  |
| Loubon . Birmingham                             | <b>— 18.</b>     | 42,280                    | 33,054                                   | 100                               | 232— 4                                                           |
| " Blackwall                                     | <b>— 19.</b>     | 1,598                     | 1,550                                    | 16 5/8                            | 8 1/2- 9                                                         |
| " Brighton                                      | - 18.<br>- 21.   | 7.870                     | 5,800                                    | 50                                | 64 1/2 - 5                                                       |
| " Greydon                                       | — 21.<br>—       | 2,053<br>—                | 1,857                                    | 13 3∫4<br>12 3∫4                  | 23—1/2<br>9—10                                                   |
| " Subwestbahn                                   | _                | 8,779                     | 10,644                                   | 14 1/4                            |                                                                  |
| Manchefter : Leebs                              | Juli 18.         | 7,173                     | 7.005                                    | 88                                | 117-22                                                           |
| " s Birmingham                                  | <b>— 17.</b>     | 4,511                     | 4,013                                    | 40                                | 85 7                                                             |
| Bahn im Innern bes ganbes                       | 21.              | 18,178                    | 16,568                                   | 100                               | 147 9                                                            |
| Bon Birmingham und Derby<br>in's innere ganb    |                  | _                         | 1                                        | 100                               | 119-21                                                           |
| Rewcafile : Darlington                          | 18.              | 4,435                     | 2.842                                    | 25                                | 44— 6                                                            |
| " Berwick                                       | - 1              | -                         |                                          | 15                                | 26- 7                                                            |
| Rordbrittliche Bahn                             | ·-· :            | <b>-</b> ·                |                                          | 25                                | 35—1 <i>∫</i> 2                                                  |
| Rord : Oftbahn                                  | =                | _                         | · = 1                                    | 50<br>12 1∫2                      | 74 – 6<br>71∫8—8                                                 |
| Brefton: Bore                                   | Juli 18.         | 1,238                     | 822                                      | 25                                | 34- 6                                                            |
| Richmond                                        | -                | . –                       | 1                                        | 10                                | 17 1/2—18                                                        |
| Schottifche Mittelbahn                          | . = .            |                           | _                                        | 12 1 <i>5</i> 2<br>10             | 19—20<br>6 1/2— 7                                                |
| Sab : Dft : Doverbahn                           | - 1              | .8,700                    | 7,546                                    | 33 1/8                            | 44—1/2                                                           |
| Sab : Balesbahn                                 |                  | -                         | - 1                                      | 5                                 | 1 1/2-2                                                          |
| Wilts : Somerfet : Beymouth. Dorf : Mittellanb. | _                | 7,252                     | 5,264                                    | 10<br>50                          | 5— 6<br>100— 2                                                   |
| " . Scarborough Branch .                        | _                | -                         | -                                        | 25                                | 49—51                                                            |
| " Selby                                         | _                |                           | - 1                                      | 30                                | 77 9                                                             |
| " . Extenfion                                   |                  |                           |                                          | 20                                | 40 152-41                                                        |
| Anslandische Eifenbahnen:                       | 1                |                           | 1                                        | 44                                |                                                                  |
| Boulogne : Amiens                               | =                | _                         |                                          | 14<br>2                           | 11 351—12<br>1 152— 2                                            |
| Sollanbifch : Rheinifche Bahn                   | _                |                           |                                          | 6                                 | 61/2-7                                                           |
| Rordbahn von Franfreich .                       | Inli 10.         | -                         | - 1                                      | 5                                 | 12 1/2-18                                                        |
| Luxemburg                                       |                  | _                         |                                          | 4                                 | 1 8/4- 2                                                         |
| Orleans : Bierzon                               | =                | _                         | _ [                                      | 6<br>10                           | 2 3/4— 3<br>13 3/4—14                                            |
| " . Borbeaux                                    | - 15.            | 2,303                     | · -                                      | 6                                 | 7-1/3                                                            |
| Paris : Lyon                                    |                  |                           |                                          | .5                                | 5- U4                                                            |
| ,, & Drieans                                    | 20.              | 6,573                     | 6,041<br>6,111                           | 20<br>20                          | 48 9                                                             |
| Rouen : Davre                                   |                  |                           |                                          | 20                                | 37 1∫2—38<br>26— 7                                               |
| Loure: Nantes                                   | -                | -                         | -                                        | 5                                 | 4-1/2                                                            |
| Bestsandern                                     | - /              | - (                       | ·                                        | 6                                 | 8-4                                                              |

3) Frankreich. Bas in Frankreich im Jahre 1844 im Betriebe war, ergibt bie allgemeine Tabelle. Das ganze Eisenbahnnet, welches sich über bas Land verbreiten foll, ist auf ungefähr 4000 Kilometres ober 500 beutsche Meile bestimmt. Die Arbeiten schreiten indes nur langsam fort. Im Jahre 1844 stellten sich bie Berhältnisse der eröffneten Bahnen, wie folgt, fest:

| Rame ber Bahn.            | Länge in<br>geogr.<br>Meilen. | Anlagecapital.<br>Francs. | Jahr ber<br>Eröffnung. | Einnahme im<br>Jahre 1844. |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. Barie : St. Germain    | 2,7                           | 16,000,000                | 1837                   | 1,093,208                  |
| 2. " Berfailles (r. U.) . | 2,5                           | 18,000,000                | 1839                   | 1,447,431                  |
| 8. " " (i. u.) .          | 2,3                           | 16,000,000                | 1840                   | 859,214                    |
| 4. " Rouen                | 17.3                          | 50,000,000                | 1843                   | 6,531,048                  |
| 5. Drleans u. Corbeil     | 17.9                          | 50,000,000                | 1843                   | 6,734,693                  |
| 6. Strafburg . Bafel      | 19.0                          | 45,000,000                | 1841                   | 2,409,207                  |
| 7. Garb : Gifenbahn       | 11,2                          | 10,000,000                | 1840                   | 2,195,322                  |
| Bufammen .                | 72,9                          | 205,000,000               | 1                      | 21,270,123                 |

4) Belgien, bas, im Gegensate von Frankreich, von bem richtigen Grundsate ausgegangen, bas bas ganze Eisenbahnwesen Sache ber Regierung seyn muffe, hat die wohlthätigen Folgen bavon nur zu sehr ersahren, indem die beiden belgischen Bahnen, welche bas ganze Land fast rechtwinkelig durchschneiden, nebst ihren wenigen Seitenbahnen, für die besten gelten u. auch am besten u. mit den geringsten Mitteln bedient werden. Die Einnahmen des Jahres 1844 verhalten sich zu den Einnahmen von 1843 nach den einzelnen Rubriken wie folgt:

### 1843. 1844.

Ginnahme von Personentransport . 5,436,930 Fr. 6,166,549 Fr. 340,301 ### 394,731 ### 4,592,343 ### 4,592,343 ### 4,592,343 ### 10,718 ### 76,870 ### 76,870 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,343 ### 1,592,3

Bufammen 8,994,439 Fr. 11,230,493 Fr.

Im Jahre 1843 betrug Die im Betriebe befindliche Bahnlange 67,1, im Jahre 1844: 75,5 geographische Meilen. Auf die geographische Meile reducirt, betrug sonach die Einnahme:

im Jahre 1843: 134,045 Fr. ober 62,554 fl. th.

" 1844: 148,748 " " 69,416 " "

5) Solland gogerte lange mit Anlegung von E.; es find nun aber zwei eröffnet, Die von Amfterdam nach bem Saag u. Rotterdam, und Die von Amfterdam nach Utrecht u. Arnheim (Die Rheinbahn). Es veröffentlicht indes nur die erftere ihre Betrieberesultate. 3m Jahre 1844 marb fie von 632,568 Personen befahren, wofür 589,230 hollandische Gulben eingingen. — 6) Stalien. Aus Diefem Lande liegen und nur Angaben über Die lombarbifch. venetianifche Ferbinanbebahn (Benedig-Babua) u. über Die Leapolds. bahn (Toscana) von Livorno nach Bifa vor, beren Frequenz gusammen 801,803 Bersonen, Die Ginnahme aber 263,559 Thir. (im Jahre 1844) betrug. Eine weit großere Summe geben jedenfalls beide, bei ben übrigen italienischen Babnen, ber von Mailand nach Monga u. ber beiben von Reapel ausgehenden. Bon Rom ift eine nach Civita-Becchia u. eine nach Terracina projectirt, jene 10, biefe 15 geographische Meilen lang. — 7) Schweiz. Ueber bie, im Jahre 1839 concessionirte, 10 Meilen lange, Bafet-Buricher Bahn liegen und feine Musweise vor. — 8) Ungarn. Auf ber allein eröffneten Pferbebahn von Prefiburg nach Tyrnau murben im Jahre 1944 58,929 Berfonen beforbert u. 35,597 fl. C. D. eingenommen. Außerdem find projectirt: Ungarische Centralbahn 50 Reifen und Siffet. Rariftabter, 16 Deilen. - 9) Galigien. Die Ferdinand b'Efte Galigier-Rorbbahn foll Galigien, an bie Ferdinande. Rordbahn fich anschließend, burchziehen. — 10) Rußland hat gur Beit nur bie 1838 eröffnete Gisenbahn nach Barstoje Selo und Ram lowst, 34 geographische Meilen lang; auf ihr wurden 1844 655,163 Personen befördert u. 261,662 Thir. eingenommen. Im Plane ift, u. theilweise schon vorbereitet: eine Bahn von Georgenburg nach der Oftsee, 28 geographische Meilen lang u. zu 6 Mill. Thirn. veranschlagt. Sie soll nach Warsch au forts seten u. von hier nach Bochnia jum Anschluße an Die galizische Bahn fortge-fahrt werben. — 11) Rorbamerikanische Freiftaaten. Wie in so Manchem, haben fich biese auch bei bem Eisenbahnbaue großartig gezeigt; benn schon im Jahre 1840 betrug bie Strede vollendeter Bahnen, welche ihre Wildniffe burchschnitten, nicht weniger, als 750 beutsche Meilen, u. mehr als bie boppelte Bahl war im Baue begriffen, mahrend jest fogar von einer Gifenbahn nach ber Beft fufte bie Rebe ift, welche jebe andere noch an Größe übertrafe. Dit fabelhafter Befchwindigkeit werden die Betriebscapitalien burch Actiengefellschaften jufammengebracht, u. taglich fieht man neue Bahnen entfteben. Dabei wird ber Ban giemlich wohlfeil, durchschnittlich ju 20,363 Dollars die englische Meile, bewertftelligt. - 12) Dft in bien. Fur biefe unermefliche brittifche Befigung find große artige Bahnstreden im Projecte, welche in biefem ftartbevolferten ganbe, wo es an rascher Communication und Transportmitteln so fehr fehlt, die ungeheuersten Bortbeile versprechen. - Ueberaus beruhigend ift bie Bemertung, bag bas gewaltfamfte Mittel ber Fortbewegung, Die Dampffraft, verhaltnifmaßig bei weitem weniger Ungludsfalle herbeigeführt, als jedes andere. Wir befiben baruber, rudfichtlich bes englischen Gifenbahnverfehrs, Die intereffanteften Rachweisungen. Bufolge eines Befeges von 1840 - Lord Cemmoure Act - erhielt ber Board of trade einen namhaften Ginfluß auf das Gifenbahnwefen. Derfelbe hat nun in seiner Mitte ein Eisenbahn : Departement gebildet, bestehend aus einem General-Inspector, jeht Generalmasor Bablen, u. zwei Civilaufiehern. Diefes Departes ment sammelt von allen Bahnen ftatiftische Daten, unterrichtet fich von allen auf benselben vortommenden Ungludefällen u. sest fich so in den Stand, für funftige Borfehrungen und Berbefferungen ju forgen. Ernftere Ungludefalle werden vom General Inspector an Ort u. Stelle untersucht, u. ein Dal im Jahre wird ein Generalbericht über alle erlangten Informationen erstattet. Der lette Bericht gibt folgenden Ausweis über die Ungludsfälle in den Jahren 1841—1843:

|      | ungiuusjaue. | Geiodiete. | Betwunder |
|------|--------------|------------|-----------|
| 1841 | 29           | 24         | 72        |
| 1842 | 10           | 5          | 14        |
| 1843 | 5            | 3          | 3         |

Diese erfreulichen Resultate, bei ber ungeheuren Bermehrung der Bahnen n. der Reisenden, sind gewiß vorzüglich der Wirssamkeit dieser Inspection zuzuschreiben. Indes scheint die geringe Anaahl der Unglücksfälle von 1843 eine minder strenge Handbaung der nötdigen Borsichtsmaßregeln zur Folge gehabt zu haben, denn die Jahl der Opser von 1844 soll 186, nämlich 84 Getöbtete u. 102 Berswundete, betragen. In Belgien sind im Lause des Jahres 1844: 14 Reisende entweder umgekommen, oder verletzt worden. Da die Jahl die Reisenden 3.381,529 war, so kommt je auf 241,500 Ein Berunglückter. In Deutschland ist jedenfalls das Berdälinis der Jahl der Berunglückten zur Gesammtzahl der Reisenden noch weit günstiger; doch liegen darüber leider genügende Ausweise nicht vor. — Die Literatur des Eisendahnwesens, odwohl neu, ist nichts destoweniger ungemein zahlreich. Wir beschränken und auf die Auszählung einiger Werke: Wood, Prasitisches Handbuch der Eisendahnwesenz, aus dem Englischen, Braunschw. 1839. Armengaud, das Eisendahnwesenze, was dem Französischen, Wien 1840 st. Lecourt, Pract. treatise on railways etc., Edind. 1839. Seguin Ains, de linkannwesenze, Wien 1840. Arzberger, Grundzüge für die Ausschrung und Berwaltung von E., Hand. 1843. Scala, Reuersundenes Eisendahnspstem, Wien 1843. Beyse, Reueste Ersahrungen im Eisendahnwesen, Karlsruhe 1844. Sammlung von Constructionen aus dem Gediette des Eisendahnbaues, Karlsruhe 1844.

phenson, die atmosphärische Eisenbahn, Berlin 1845. Crelle, über die sogenannte atmosphärische Eisenbahn, Berlin 1846. — Zeitschriften: Der Dampfer, 3. Jahrgang, Berlin. Eisenbahnzeitung, 4. Jahrgang, Stuttgart. Zeitung

für Gifenbahnwefen ic., Weimar, 2. Bb. 1846.

Eisenberg, 1) auch Isenberg ober Isenburg, Stadt mit etwa 5000 Einwohnern im Herzogthume Sachsen-Altenburg, auf einer beträchtlichen Anhöhe. Sie wird in die Alts und Reuftadt getheilt, hat ein Schloß mit einer Sternwarte, ein Armenhaus u. ein Gymnasium u. ift gegenwärtig herzogliche Restonz. Die Einswohner unterhalten Bollen., Lebers, Porzellans u. Holzwaarensabrisen en. betreisben auch lebhasten Handel mit diesen Fabrisaten. E. gehörte ehemals den Markgrasen von Meißen, kam 1485 an den Kursürsten Ernst, dann an die altweimarische u. später an die gothaische Linie. Herzog Christian (als Alchymist besannt) ward 1675 Stifter der Linie Sachsen. E., die mit ihm wieder erlosch, worauf E. wiesder an Gotha siel, von dem es bei der Theilung im Jahre 1826 an Altendurg überging. Bgl. Schultes, "Rachricht von E." (Jena 1799) u. Bac, "das alte E." (Eisenberg 1839). — 2) Markisteden im sächssischen Kreise Oresden, Amt Großenhain, dicht beim Jagdschloße Morithurg, mit 72 Hänsern und 400 Einswohnern. — 3) Fürstlich Lobsowisische Herrschaft u. Schloß im Saager Kreise in Böhmen, unweit Brix, mit Alaunhütten. — 4) Fürstlich Liechtensteinische Herrschaft und Oorf im mährischen Kreise Olmüß, mit einem zerstörten Schlosse, Gisenbergswert, Hämmern und Schmelzösen.

Eifenburg, 1) Gefpannschaft in Ungarn, welche, 12 Meilen lang, 4, 8 bis 12 Meilen breit, gegen Rorben an die Debenburger, gegen Often an die Beszprimer, gegen Süden an die Szalader Gespannschaft, gegen Besten an Desterreich und Steiermarf granzt und, von der Raab durchschlängelt, auf theils hügesligem, theils slachem Boden üppige Biesen und ausgebehnte Eichenwälder in ersgöbend mannigsaltiger Abwechselung zur Schau trägt, und vielen und guten Bein, herrliches Obst und reiches Getreibe liefert. Die 300,000 Einwohner sind grossentheils nicht eingewanderte, sondern schon vor dem Austreten der Magyaren in der Geschichte sesbare Deutsche, die in eigenthümlicher Benennung Hünzen heißen, ein rühriger germanischer Stamm, mit rauhem Dialeste. Den Rest der Bevolsterung bilden Slaven, Kroaten und Magyaren. Die Obergespannswürde ist erbelich im altgräsischen Geschlechte der Bathianys. — 2) E. (ungarisch Basvar), ein Markissern mit über 1600 Einwohnern, einem Dominicanersloster, schoner Kirche und ausgiebigem Weindaue in nächster Umgebung, ist auch der Haupts

ort ber E.er Gespannichaft.

Eifenguß. Bekanntlich heißt Eisen gleßen, bem Eisen im geschmolzenen Zustande eine gewisse Form geben, welche es nach dem Erfalten beibehält. Ehesmals beschräufte sich der E. fast nur auf die Herftellung von Defen, Küchengesschirr, Ranonen, Rugeln u. s. w.; jest aber werden dadurch eine Menge von Lurussartieln, Kunstgegenständen, Maschinen und Maschinenthelle zc. dargestellt. Auch geschah früher das Gießen dadurch, daß man das aus dem Hochosen stießende Roheisen in Formen ablausen ließ oder abschöpfte, während jest die meisten Gußswaren aus umgeschmolzenem Roheisen erzeugt werden. Das Umschmelzen wird verrichtet in Tiegeln, Eupolösen oder Flammösen. Die Tiegel (am besten Ipser) werden in kleine Zugösen gesetzt, und das Eisen darin mit starter Sitz schnell niedergeschmolzen; man bedient sich berselben sast nur zum Gießen seiner Gegenstände (Bijouterieartisel zc.), indem ein solcher Tiegel nicht wohl über 20—25 Psund sast. Die Eupolösen (Wilkinsonden steigel nicht wohl über 20—25 Psund sast. Die Eupolösen (Wilkinsonden steigen kleinen Hand Schachiosen, in die man Rohle und Eisen schrucht. Der Flammosen (Reverberirosen) unterscheidet sich von dem vorhergehenden dadurch, daß bet ihm nur die brennenden Gase (die Flamme) über das Retall hinstreichen; man bedient sich besselben hauptsächlich, um sehr große Gegenstände zu gießen. Der Guß selbst geschieht in Kormen, und man unterscheidet nach den Stossen, aus benen diese Kormen bereitet werden: den

Sandguß, Masseguß, Lehmguß und Schalenguß. Beim Sandgusse werben die Formen baburch gebildet, daß man ein Modell des ju gießenden Gegenstandes in Sand eindruckt und dasselbe vorsichtig heraushebt. Man unterscheibet hier zwischen Berbguß und Raftenguß; ber erftere wird gewöhnlich am Boden neben bem Schmelzofen vorgenommen und liefert einfache, meift flache Stude; ber lettere wird in hölzernen ober eisernen Rahmen (Laben), in die ber Sand eingestampst ift, vorgenommen; er bient zu Gegenständen, welche auf allen Seiten eine bestimmte Begranzung haben muffen. Der Masseguß geschieht in Formen, Die aus einem Gemenge von Sand mit viel Thon verfertigt wurden, Die fic wegen ihrer großeren Festigfeit besonders fur Begenstande von feinen Bergierungen ober hervorragenden Theilen eignen. Beim Lehmquffe wird nicht nur die Form, fondern meift auch bas Modell felbst aus Lehm gebildet. Man gebraucht bie Lehmformen fast immer zum Gießen hohler Korper, wie 3. B. Cylinder, Robren, Reffel u. f. w. Der Schalenguß, bet bem in eiferne Formen (Schalen, Rapfeln) gegoffen wird, hat ben Bortheil, daß man die Form ofter gebrauchen fann. Die häufigste Unwendung Diefer Methode findet bei ber Darftellung von Balgen für Eisenblech ftatt. Das Fullen ber Formen mit Eisen geschieht entweber burch Ginleiten mittelft Rinnen, oder burch Eintragen in Rellen oder Pfannen. Richt jedet Roheisen, wie es aus bem Hochofen kommt, eignet sich jum Guffe, bei ber Umsichmelzmethobe läßt sich aber bas geeignete mablen und bie Maffe noch verbeffern. Rach bem Guffe werben die Baaren noch gepust und Rauhigkeiten mittelft Meifel ober Feile weggenommen; manche werben burch Abreiben mit Graphitpulver gefcwarzt, andere erhalten Anftriche von Steinfohlentheer ober Firnis u. f. w. Auchengeschirre emaillirt man auf ber innern Seite mit einem Brei aus Quarypub ver, Thon, Borar und Baffer. Diefer Brei hangt fich an ben vorher gereinigten und bann mit schwefelfaurem Baffer gebeitten Banben an, er wird bierauf mit einer Glasur aus bleifreiem Glase, Borax und Soba bepubert und nach bem Troduen eingebrannt. Auch die Berginnung wird an vielen Rochgeschirren vorgenommen, und hierin haben es befonders die Englander fehr weit gebracht. all.

Eisenmann, Sotifried, bekannt durch seine politischen Schickale, geboren 1795 zu Wurzburg, nahm als Studirender der Rechte 1813 — 15 an den Befreiungsfriegen Theil, wendete sich dann der Medizin unter Anleitung Schow leins (s. d.) zu, u. hatte später (1823) als Theilnehmer an dem Jünglinsbunde eine einjährige Haft und Untersuchung zu bestehen. Er übte mit Erfolg die Arzeneisunft in Würzburg und gründete bei der damaligen politischen Gährung (1829), das "Bayerische Bollsblatt," welches sedoch durch seine Berhaftung wegen Rassestätsbeteidigung schon 1832 zu erscheinen aushörte. Jur Abbitte vor dem Bildnisse seines Königs u. zu lebenslänglichem Gefängnis verurtheilt, ward er nach der Feste Oberhaus dei Passau gebracht, erhielt sedoch gegen Ende des Jahres 1841 wegen Kränklichseit die Erlaubnis, unter polizeilicher Aussicht auszugehen. Spätes wurde ihm auch erlaubt, seinen Ausenthaltsort gegen einen andern zu vertauschen. Bon seinen werthvollen medizinischen Schriften ist als eine der letzern besonvert zu erwähnen "Krankheitsssmilie Rheuma" (3 Bde. Erlangen 1841 — 42).

Eisenschmid, Leonhard Martin, Schulmann, geboren 8. November 1795 zu Ingolbadt, wo er von einem Franzissaner-Monche den ersten Unterricht empfing. Durch Verwendung des quiescirten Pralatin zu Oberalteich, Benedik Aichindrenner, erhielt er die Aufnahme in das Landshuter Anabenseminar 1809 n. absolvirte das Gymnasium zu Neudung an der Donau. In Landshut machte er seine philosophischen Studien bei Köppen u. Salat, von welchem letterem er wohl schon die prasormirten Reime seiner späteren antisatholischen Richtung empfangen haben mochte. Als Fachstudium wählte er anfänglich Philosogie, dann Theologie, welche er dei Sailer, Zimmer, Schneider, Mall u. Andres hörte. Im Alexisalseminar, das unter Roiders Leitung stand, las er Festers Ansichten über Religion u. Airchenthum, u. verheimlichte nicht seine untirchlichen Ansichten gegen Heiligen-Verehrung u. Ewigseit der Höllenftrasen, gegen Primat und organische Ussusung der Heterachte. 1818 erhielt er die Leitzstelle der zweiten Bordereitungs

flaffe zu Reuburg a. b. D., kam 1822 an bas Brogvmnaffum in Munchen und befreundete fich mit bem Direktor Cajetan von Beiller. Dieser empfahl ibm Tafchirners Protestantismus u. Katholizismus jum Lefen. Rach Afchaffenburg ans Opmnasium versett (1824) bilbeten sich seine Zweifel u. Bedenklichkeiten gegen bie Rirchenlehre weiter aus u. veranlagten feinen Uebertritt jum Protestantiomus 4. Mai 1828. Schon im Juni erfolgte seine Bersehung an die protestantische Lebranftalt in Schweinfurt, er erhielt fpater auch bas Reftorat u. machte fich um ftrenge Schuldisciplin fehr verdient. Am 8. April 1834 feierte die Anstalt ihr zweites Satularfest zu Ehren Gustav Abolphs, welcher am 2. Marz 1632 bie Schenfungsurfunde "für Aufbau u. Errichtung eines Gymnastums Gott zu Ehren und ber studirenden Jugend zum Besten" ausgestellt hatte u. daher Gustavianum zubenannt wurde. Der zeitige Rektor fchrieb bas Festprogramm: Ueber bie 3bee ber Balingenefie ber Gymnasten, und ließ sich angelegen seyn, Diese Gustav-Abolphs Stiftung als eine feierliche Demonstration feines religiofen Glaubenseifers hervorzuheben. Bur Rechtfertigung feines Glaubenewechsels erschien jest eine Ungahl bochft eilfertig geschriebener Bucher, welche gegenwartig meiftens vergeffen find u. über beren Berth bie Beit ichon Gericht gehalten bat. "Unterschied ber romifch-tatholischen und evangelisch-protestantischen Rirche. 1828. "Ueber bie Berfuche neuerer Beit, bas romifch-fatholifche Rirchenthum burch ein fogenanntes Urchriftenthum ber Rirchenvater ju begrunden. 1829. Das romifch-fatholifche Defbuch nach feinem mahren Gehalte, an ben eigentlichen Quellen gepruft und gewürdigt. 1829. Bebrauche u. Gegnungen ber romifch fatholifchen Rirche fritifch beleuchtet. 1830. Unfehlbarteit Des Concile von Ricaa. 1830. Unfehlbarteit ber allgemeinen Concilien ber fatholischen Rirche. 1831. Romisches Bullarium mit Bemerkungen. 2 Bbe. 1831. Bergleichenbe Darftellung ber allgemein verbinblichen u. provinziellen Rirchensahungen ber fatholischen Rirche. 1832. Beitrage zur Kenntniß bes Katholicismus. 1833." In Diefer ganzen Buchersabrifation weht ein maßloser Eifer bitterster Feindseligkeit gegen die Kirche; die Parteilichsteit gestattete dem Verfasser keine richtige Anschauung: allenthalben Wisverstand, lebertreibung, oberstächliche theologische Bildung, Mangel an dogmenhistorischer Renntniß — und nur leidenschaftliche Erguffe gehäßiger Denunciationen. Rur bei fehr fcwach befähigten Talenten fonnten bergleichen gabrifarbeiten Gingang finden. Später diente ihm die Darmstädter Kirchenzeitung zum Arsenal seiner versrosteten theologischen Wassen u. er grundete seine "Annalen der gesammten Theologie der driftlichen Kirche." Der ehemalige Priester vermählte sich am 2. October 1829 u. nach bem Tobe feiner ersten Frau heirathete er beren Richte 1834. Seitbem frankelnd, ftarb er am 27. Dai 1836 an Abzehrung u. Lungenschwindsucht. Seine Bolymnia, eine Sammlung poetischer und profaischer Mufterftude aus ber beutschen Nationalliteratur, in 9 Banben, Bamberg, ift unter ber Maffe feiner Schreibseligfeit wohl bas verbienftlichfte und nublichfte Unternehmen gewesen. Griechische Grammatit u. griechisches Lefebuch, ohne besondern Berth.

Eisenftod, Christian Gottlieb, Biceprastoent ber sachsischen zweiten Rammer, geboren 1773 zu Annaberg, begann 1798 seine abvokatorische Praris in Dresben, ward 1820 Obersteuerprofurator und faste 1830 die Beititon von Reustadt-Dresben ab. Er ward dann Mitglied und Vorsteher ber Communalrepräsentanten Dresbens und erwies sich als Landtagsabgeordneter stets als freimutbigen und beredten Vertreter.

Eisenwasser nennt man jene Mineralquellen, in beren Birkung bas Eisen ben vorwaltenden Bestandtheil bildet. Sie sind in der Regel hell, klar, haben eine niedere Temperatur, einen zusammenziehenden, tintenähnlichen Geschmad, keinen Geruch, erregen jedoch häusig (bei großer Menge von kohlensauerm Gas) ein eigenthumtiches Prickeln in der Rase. Ihre sesten Bestandtheile sind meist schwefele, chlore und kohlensaure Salze, auch (in geringerer Menge) Mangan, Scrontian, Lithion und phosphorsaure Salze; die slüchtigen Bestandtheile bilden namentlich kohlensaures Gas, u. manchmal auch in unbedeutender Menge Stid-

ftoffgas, Schwefelmafferftoffgas u. Sauerftoffgas. Rach ihren Wirkungen u. ihrem Gehalte an festen und flüchtigen Bestandtheilen gerfallen die verschiedenen E. in folgende Abtheilungen: 1) Salinifche E., nebst tohlensaurem Gifen reich an Glauberfals, bann tohlenfaure, schwefelfaure und falssaure Alfalien u. Erben ent-haltend, 3. B. Byrmont, Driburg, Meinberg, Bodlet, Brudenau ic. 2) Alfalifch-falinische E., unterschieden von den vorhergehenden durch eine bedeutenbe Menge von fohlensauerm Ratron; j. B. Franzensbab, Martenbab, Robitsch u. a. 3) Alfalisch-erbige E., abnitch ben vorigen, aber außer fohlensauerm Ratron noch mit reichlichem Gehalte an tohlenfauerer Ralts u. Talferbe; 3. B. Schwalbach, Rieberlangenau, Malmedy, Altwaffer, Alexanderebad, Steben u. f. w. 4) Erbige E., arm an fohlenfauerm Natron, bagegen reich an fohlenfauern u. schweselsauern Erben, z. B. Niebernau, Wilbungen ic. 5) Bitriolwaffer, vorwaltend schwefelsaures, manchmal auch Chloreisen, z. B. Aleriebab. 6) Alaun, wasser, schwefelsaures Gifen enthaltend, bessen Birtung burch ben in ber Dischung befindlichen Alaun bedeutend erhöht wird, z. B. Budowina, Stednis u. f. w. Die allgemeine Wirfung ber E. ift eine belebenbe, jufammengtes benbe u. ftartenbe, u. zwar eine belebenbe in ben an freier Rohlenfaure reichen Duellen, welche auch fluchtige E. heißen; eine zusammenziehende von den Bb triol- und Alaunquellen, die man auch ich were E. nennt, und die weniger jum innerlichen Gebrauche, mehr zu Babern geeignet find; und endlich eine fartenbe von jenen Quellen, die befonders reich an fohlenfauerm Gifen und oft auch an fohlenfauern Erben zc. find. Diefe E. ftehen in Bezug auf ihre Birfung zwischen ben beiden vorhergenannten, und werden häufig, sowohl innerlich, ale außerlich angewendet. Wenn nach dem Genuffe ber E. fein Druden im Dagen entfieht, ber Appetit nicht geftort, fondern fogar vermehrt wird; wenn ferner feine Blutcongestionen gegen Bruft u. Ropf entstehen u. Die Stuhlausleerungen taglich erfolgen u. f. w., fo ertennt man baraus, bag bie E. (beim innerlichen Gebrauche) gut befommen.

Sifern, in ber altern Rechtssprache soviel als: beständig ober unablosbar; so ift z. B. ein eisernes Capital ein solches, bas eben so wenig vom Schuldener abgetragen, als vom Glaubiger eingefordert werden fann; e. Früchte, bas immerwährende Einsommen eines Guts; e. Vieh, Inventarium, ein solches, bas beständig bei einem Gute bleiben und im Falle des Abgangs wieder ersett werden muß; e. Pacht, immerwährender erblicher Nacht, oder auch ein solchen, wobei ber Pächter alle Schäden, ohne Ersat zu fordern, zu tragen übernimmt.

Gifernes Kreuz, f. preußischer, von Friedrich Wilhelm III. den 10. Mag 1813 zu Breslau gestisteter, nur in den Feldzügen 1813—15 vertheilter Orden. Decoration: ein schwarzes eisernes, mit Silber eingesaßtes Ordenstreuz, mit dem gekrönten Ramenszuge F. W. und im obern Schenkel eine Berzierung von drei Eichenblättern. Es wurde bloß an preußische Staatsburger ausgegeben u. besteht in einigen Großtreuzen, die etwas größer um den Hale, in einer 1. Classe, die ohne Band n., ohne Embleme u. Schrift auf der linken Brust angeheftet, und in einer 2. Classe, die im Knopfloche von denen, welche sie im Kampse gegen den Feind erworden hatten, an einem schwarzen u. weißeingesaßten, und von solchen, die sie im Civildienste erhalten hatten, an einem weißen und schwarz eingesaßten Bande getragen wird. Der Fürst Blücher erhielt für den Feldzug 1815 ein eigenes Großtreuz mit Goldstrahlen umgeben. Durch Cabinetsordre vom 3. August 1841 erhalten 12 Senioren der 1. Classe vom Militär jährlich 150 Thaler, u. 36 Senioren der 2. Classe jährlich 50 Thaler. Der Orden erbte an die dazu Borge schlagenen die 1839 fort, wo ihn Alle, die ihn noch nicht geerbt hatten, erhielten.

Giferne Krone heißt die aus einem 3 Finger breiten, inwendig mit einem schmalen Gisenstreifen (baher das obige Bradicat) besehren Goldstreifen bestehende Krone ohne Zaden, welche die longobardische Brinzessin Theodolinde 593 jur Krönung ihres Gemahls Agilolf verfertigen ließ, und womit die longobardischen Könlae, später Karl der Große, Otto der Große, und in neuern Zeiten (1805)

Rapoleon und (1838) ber Kaiser von Desterreich, Ferdinand I. als Könige von Italien (letterer ber Lombardei) gekrönt wurden. Sie besindet sich in der Stisse kirche zu Monza im Maliandischen. Der besagte schmale eiserne Reif soll aus einem Ragel vom Kreuze Christi geschmiedet seyn, den Papst Gregor der Große der lombardischen Prinzessin Theodolinde geschenkt hatte. — Rapoleon stissere nach seiner Krönung in Italien 1805 den Orden der eisernen Krone, welscher aus Dignitairs, Commandeurs und Rittern bestand und zur Decoration die e. K. mit der Umschrift: "Dieu mo l'a donnée, gare à qui y touchera« an orangefarbenem, grün eingefastem Bande hatte. Der Kaiser Franz bestätigte ihn als Civil = u. Rilitärorden den 12. Februar 1816 mit der Abänderung, daß über der e.n K. der doppelte Ablet mit dem Buchstaden F angebracht ist; die erste Classe ist auf 20, die zweite ans 30 und die dritte auf 50 Ritter sestgesett. Die gemeinen Soldaten u. Unterossiziere tragen die e. K. als Medaille, auf der einen Seite einen Degen, auf der andern die Inschrift: "Pro virtute militari."

Giferne Maste bieß ber geheimnisvolle Staatsgefangene in Franfreich unter Ludwig XIV., ber ftete eine eiferne, mit Sammet überzogene Maste trug, Die fo eingerichtet war, bag er beim Effen und Erinfen nicht genirt war, fie jeboch nie abnehmen durfte, wenn er es nicht darauf ankommen laffen wolle, fogleich getobtet zu werden. Bereits 1662 ward biefe geheimnisvolle Berfon — fie war von hoher Geftalt — in das Schloß Pignerol gebracht. St. Mars, Commanbant von Bignerol, nahm ben ihm anvertrauten Gefangenen mit auf bie Infel St. Marguerite, behandelte ihn aber mit ber größten Achtung, ließ jedoch Riemanden zu ihm u. trug ihm bas Effen felbst auf. Auch Louvois bezeigte ihm bei einem Besuche Hochachtung. 1698 zog er mit St. Mars, der Commandant ber Baftille geworden war, nach biefer und ward auch hier achtungsvoll behandelt. Richt leicht wurde ihm ein Bunfch verfagt. Sier ftarb er auch nach einer furgen Erfranfung, 48 Jahre alt, ward mit biefem Alter und unter bem Ramen Darchialt in die Todtenlifte eingetragen und ben folgenden Tag, nachdem fein Geficht burch Defferschnitte untenntlich gemacht worben war, begraben. Sein Bimmer wurde auf's Genauefte burchfucht, die Banbe aufgefragt, Die Dielen aufgeriffen, um zu verhuten, daß irgend geschriebene Rachrichten irgendwo vers ftedt waren. Man hat über biesen geheimnisvollen Gefangenen die verschiebens ften Meinungen aufgestellt. Offenbar irrig ift es, bag er ber Graf von Ber-manbois, ber naturliche Sohn Ludwigs XIV. und ber Berzogin La Balliere, fowie baß er ber Minister Fouquet, ber Bergog von Monmouth, ober Bergog von Beaufort gewe'en fei. Anbere halten ihn für einen Bruber Lubwigs XIV., ber ihm fehr ahnlich gefchen habe, und glauben, baß er von Anna von Desterreich außer ber Ehe geboren und noch so balb nach bem Tobe Ludwigs XIII. jur Welt gekommen sei, daß er, als rechtmäßiger Sohn desselben, Ludwig XIV. hatte gefährlich werden konnen, oder auch, daß er ein ehelicher Zwillingsbruder Ludwigs gewesen; noch Andere glauben — und dieß ist die gewöhnliche Ansicht —, der Geheimnisvolle sei ein Graf Mattioli, Minister des Bergogs von Mantua, gewesen, ben Lubwig XIV., weil er einen Courier an ben frangofischen Gesandten in Rom wegen ber Papfiwahl auffing, unter bem Borwande, ihm die Depeschen wieder abzufaufen, 1677 auf die savopische Granze lodte u. bort aufhob. Um Reclamationen bes Herzogs von Savopen, ben man schonen wollte, zu vermeiben, nahm man die Sache so geheimnisvoll. Andere geben auch an, daß Mattioli ein Project, wornach sein herr französische Truppen in bie Festung Cafale aufnehmen, auch ein Commando über frangofische Truppen in Italien erhalten follte, im Augenblide ber Ausführung an Spanien verrathen habe. Roch Andere halten ihn für einen armenischen Bischof, ben Luds wig XIV. habe aufheben laffen, u. bem man bie Bahl gelaffen habe, seinen Bart abzuschneiben, ober unter einer Maste zu verbergen. Dieß beutet auf ben armenischen Patriarchen Arwebits, ber aus ber Turfei entführt wurde. Doch sand bieß erft 1705 ftatt, ein Umftand, ber die Unmöglichkeit (ber geheimnisvolle & fangene ftarb fcon 1704) biefer Annahme von vornherein erweist. Boliaite ftellte über die e. Dt. Untersuchungen an, nachbem man bereits bie erfte Runde davon in den "Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse" (Amsterdam 1745—46) erhalten. In einem elenden Romane ward dieß Sujet zuerst von dem Chevalier Mouhy "L'homme au masque de fer" (Haag 1746) behandelt. tere Bearbeitungen find noch vorhanden von: Delort, "Ilistoire de l'homme au masque de fer" (Paris 1825); be Taules, "Du masque de fer" (ebend. 1825); B. E. Jacob (Lacroir), "L'homme au masque de fer" (Paris 1837) und von Berchet in Schloffers "Archiv für Geschichte", 2. Thl., u. m. a.

Gisgang nennt man das Foritreiben des Gifes auf Fluffen und Stromen, wann namlich eingetretenes Thauwetter die Eisoberfläche gebrochen und bas Grundeis losgerissen hat. Solche Eisgänge führen häusig, wegen der Anhaufung der Eisschollen, Ueberschwemmungen im Gesolge, u. gefährlich ist befonders der sogenannte Eisschut, wenn nämtich die Schollen sich an engen Usern, oder vor Brüden sperren. Zur Sprengung eines solchen Eisschußes werden mit gutem Ersolge große, mit einem Zünder u. Sprengladung versehene u. mit langen Stangen unter bas Eis gebrachte, Bomben angewendet, sowie verpichte, mit Bulva

geladene u. mit Bombengunder verfehene Tonnen u. Raften.

Gibleben (Islobia), Rreibstadt des Mannefelder Seefreises im preußischen Regierungsbezirf Merseburg mit 8000 Einwohnern (barunter gegen 50 Kathe liten), liegt an einer Anbobe u. hat ein Symnastum, Potaschen : u. Salpetersie bereien, zwei Tabakofabriken, starke Bierbrauerei u. Bergbau, Kupfergruben und Rupferschmelzhütten. E. war die ehemalige Hauptstadt ber Graficaft Mannefeld und ift ale Luthers Geburte : u. Sterbeort befannt. In Dem Saufe, wo biefer geboren marb, ist jeht eine, seit 1817 sehr erweiterte Armenschule (mit Schullehrerseminar) errichtet, u. in der Andreadlirche find die aus Erz gegoffenen Buten Luther's u. Melanchthon's aufgestellt.

Eismeer (Polarmeer) heißen die beiden großen Wassermaffen um den Sub und den Rordpol herum. 1) Das nordliche E. bespult die Ruften von Europa, Aften u. Amerika, u. reicht von der fibirischen Meerenge Waigatsch bie zur Behringsstraße. Durch lettere ist es mit bem ftillen Meere und durch bie Davisstraße mit bem atlantischen Ocean in Berbindung. Einzelne Busen beffeb ben find: das weiße u. das farische Meer in Europa; die Busen von Taimura, Preobraschensky, Moigolowsky, Tschason u. a. in Asien. Es enthält ferner vielt Infeln : fo Grönland, Jeland, Spiebergen, Novaja Semaja, dienordlichen Georgeinseln, Rordbevon u. f. w. Merkwürdige Erscheinungen find die geringe Cbbe u. Fluth, bie Gieberge (f. b.), welche auch jebe genauere Forschung unmöglich machen, u. mehr Stromungen. 2) Das fubliche E. ift noch unbefannter, ale bas norbliche ba hier die Eisgnhäufungen in noch weit größerem Rage ftatifinden. Doch will man in ber neueften Beit eine große gandermaffe in bemfelben entbedt haben, ber man bereits ben Ramen "Antarktisches Polarland" (f. b.) gegeben hat, ohne jedoch etwas Raheres ober Sicheres barüber ju wiffen. Das fübliche E. hat feine be ftimmten Granzen, und fteht mit bem ftillen, atlantischen und indischen Ment in Berbindung.

Eispunkt, Gefrierpunkt, Rullpunkt nennt man biejenige Stelle, bi welcher bas Quedfilber bes Thermometers fteben bleibt, wenn letteres einige Beit in thauendes Gis gefenkt murbe. (Bgl. Thermometer.)

Gisvogel 1) (alcodo), Gattung aus ber Ordnung ber fpechtartigen Bogel, bei Goldfuß aus ber Familie ber Rantenschnabler; Schnabel fart, lang, gerabe, breikantig, scharf zugespint; Bunge febr furz, breit u. icarf; furze und Schreit fuffe, vierzehig, die außere Borbergebe mit ber mittleren gufammengewachfen. Der Aufenthalt bes E.s ift am Waffer, wo er von Fifchen u. Infetten lebt. Er ift neuerdings in die beiben Gattungen alcedo (mit 4 Beben) u. coyx (mit 3 Beben) getheilt worden. — 2) E., und zwar a) großer (papilio nymphalis phaleratus populi L., morpho p. Latr., limenitis p. Kabr.), Art aus der Schmetterlings

Gattung Riefenfalter; bie Flügel braun, weißgefledt und gebanbert, unten gelb, weiß gebanbert, mit grunlichen Fleden. Die Raupe hat in ber Seite Dornen, ift rothbraun u. grunlich gelb, bat 2 Augenfleden, fcwarzen Ropf, auf Bappeln. b) ber fleinere E. (papilio nymphalis phaloratus sibylla L., morpho s. Latr., limenitis s. Fabr.), Art aus ber Gattung Riefenfalter, hat braune, unten roftfar-bene glügel, zwei Reihen ichmarger Flede am Ranbe u. eine Binbe von weißen Fleden. Die Raube ift gelbgrun, mit weißen Rudenstreifen u. Sarchen, rothen Dornen, lebt auf Sedentirschen, Geleblatt zc.

Gitelteit ift ein psychologischer Fehler, ber barin besteht, bag man irgend eine unwesenhafte u. nur auf außerlichem Werthe beruhende Sache so in Borbers grund ftellt, ale ware fie wirklich von Bedeutsamkeit u. Bichtigkeit; ober auch, bag man wirkliche u. wesenhafte Borzuge entweber felbft überschäft, ober von Anbern überfchaten last. Damit ift feineswege gefagt, bag überhaupt biefe Dinge (3. B. forperliche u. geiftige Borguge) felbft nicht fenn follen, fonbetn nut, bag ihnen ber Gitle eine falfche u. unrichtige Stellung anweist. Rur ber Unverftanb u. die Bornirtheit konnen dagegen predigen; nicht genug aber kann man ben Giteln felbft, wenn auch nicht verächtlich, boch lacherlich machen, u. bas lettete wirft gewöhnlich am Beften gegen biefes Uebel - Das, was man am weiblichen Beschlechte gewöhnlich als E. tavelt, ist aber größtentheils nichts Anderes, als eine in der Ratur des Beibes tief begründete und burch eine verftandige Erziehung fogar zu nahrende Reigung nach Schonheit, Anmuth und Boblgefälligkeit, und man hat viel mehr Urfache, fich über bie mannliche, ale weibliche E. luftig zu machen. — Unter E. verfteht man auch (besonders in ber Bibelsprache) Die Berganglichkeit ber irdischen Dinge.

Eiter nennt man eine franthaft im thierischen Körper fich erzeugende Flusfigfeit, die ihre Entstehung einer offenbaren ober verborgenen Entzundung (f. b.) verbankt. Dan unterscheibet einen gutartigen und bobartigen E. Der erftere (pus) dient bagu, bas burch innerliche ober außerliche Berletung Berftorte wieder herzustellen. Der E. wird nämlich als eine, reichlich Eiwelffloff enthals tende, Feuchtigkeit abgesondert, kann aber, wenn der Ratur Die Rraft mangelt, beren eine gute Giterung bedarf, oder sonft ein ftorendes Moment eintritt, in die andere Art von E., den bosartigen E. (Jauche, sanies) fich verwandeln u. in Berfchmarung u. Berjauchung übergeben (f. b. Art. Abfce 6). Der E. befteht aus freierunden, linfenformigen, mifroffopischen Rugelchen von 100 - 300", bie wieder aus einer Bulle u. einem napfformigen Rern jufammengefest find, u. enthalt einen eigenthumlich chemischen, boch noch nicht ficher bargethanen Stoff (Phine, Burium, Buruline). Die Eiterung führt felbft gur Beilung, insofern bie Theile, Die in Bereiterung gerathen, nicht burch die Berftorung allgusehr leiben u. bie Eiterung ihren normalen Berlauf nimmt, indem, von E. gebedt u. beschütt, fich neue Substang in Rornern (Granulationen) bilbet. Die Eiterung richtig ju leiten, ift bei Behandlung von Bunden und Geschwüren eine hauptaufgabe

ber Chirurgie.

Etbatana, Rame mehrer Stäbte in Borberaffen, von benen 1) die berühmtefte die haupistadt Mediens war, unweit des Gebirges Orontes, an einer An-hohe. E. war eine offene Stadt, boch hatte fie eine, mit 7 Mauern umgebene Citadelle, u. war wegen ihrer fuhlen u. gefunden Luft die Commerrefidenz ber Ronige. Die Mauern der Citadelle lagen am Abhange bes Sugels über einander 11. ihre Zinnen waren zugleich fichtbar, jede Mauer aber mit einer andern Farbe (weiß, schwarz, roth, blau, bunkelroth, flibern, golben) tingirt. Sie follten fo eine symbolische Darftellung ber Sonne mit ben 7 Planeten fepn, in der Mitte die Sonnenburg felbft. Die außere Mauer umfaßte einen Raum, wie ungefahr Athen, u. war 4g geographische Meilen lang. In ihr lag ber hochft prachtvolle, mit golbenen u. Albernen Biegeln gebedte, mit Capitalern aus bemfelben Detalle geschmudte Balaft. Alle Gange in ihm waren mit Gold- und Silberblech überzogen. Rach andern Angaben lag der königliche Palaft außerhalb diefer Sonnenburg. Rach ber Sage baute Dejofes (700 vor Chr.) E., Andere führen die Erbauung bis Semiramis zurück. Alerander ber Große eroberte E. u. plunderte die Schäpe der Königsburg u. des Tempels zum Theile, u. was er übrig ließ, nahmen später Antiochus, Seleufus u. die Parther. Die Sprer schlugen aus dem gesundenen Silber für 4,000,000 Thir. Münzen. Bur Beit der Parther ward E. wieder Sommerresidenz der Könige; später versiel es; jest steht wahrscheinlich Hamad an (in der persischen Provinz Irak-Adschemi) an der Stelle E.'s. Rur undedeutende Trümmer (Säulenfragmente, mit Keilschriften, das angebliche Grabmal von Mardochai u. Esther 2c.) sind noch übrig. — 2) E., Stadt in Persien, die Darius den Magiern einräumte. — 3) E., Stadt in Sprien, am Fuße des

Rarmel, wo Rambyses ftarb, bas heutige Raiffa.

Etel ift ein eigenthumliches inneres Gefühl von Biberwillen gegen ben Benuß gewöhnlicher Nahrungsmittel ober Getranke, ober ungewöhnlicher Dinge. Allgemeine Unbehaglichkeit, Schwindel, Gefühl einer Umbrehung im Magen, wobet die Unterlippe gitternd wird und ber Mund voll Speichel fließt, find die gewöhnlichen Aeußerungen bes E.S. Diefen folgen häufig unwillfürliche, convulfvische Busammenziehungen ber Bauchmusteln und bes Bwerchfelles, bie balb fo beftig werden, daß fie wirkliches Erbrechen bewirken. Der E. hat feinen Grund in geftorter Berbauung u. im Uebergenuffe von Rahrungsmitteln ober Betranfen, oder in der Einbildungsfraft; auch ift derfelbe zuweilen die Folge einer allgemeinen ober örtlichen Rervenverstimmung u. Gefägaufregung, u. begleitet namentlich Die Rieber, Buweilen wird auch ber E. absichtlich u. funftlich burch Darreichung fleiner Gaben brechenerregender Mittel bewirft u. als sogenannte E.-Rur zur Umftimmung ber Lebensthatigfeit bei mehrfachen Rranfheiteguftanden benutt u. ge gen Trunfsucht versucht. — 3ft ber E. Folge von Anhaufung saurer Stoffe ober Ueberladung bes Magens, so fei man auf beren Entfernung burch Brech : ober Abführmittel bedacht, mahrend man einer gefteigerten u. pervertirten Empfindlich: feit ber Nerven gelinderregende, frampfwiorige Mittel, Aufguffe von Pfeffermunge, Pomeranzenblättern, Bitronenschalen, Balbrian, atherische Geifter, befonders ben Effigather, entgegenfest. Benn Entjundungereize bem E. jum Grunde liegen, wie dieß bei epidemischen Fiebern häufig der Fall ift, so verfahre man allgemein u. örtlich entzündungswidrig u. gebe innerlich demulcirende Mittel, namentlich Delmirturen. Sobald der E. von der Phantaste u. von ergriffener, verftimmter Senfibilität ausgeht, Dienen Rervenmittel: Wein, fleine Gaben Opium, Senfteige, spirituofe u. aromatische Einreibungen in Die Magengegend.

Ekkpard, Eccardus, Name von fünf durch Gelehtsamkeit ausgezeichneten Benedictinern des alten Klosters St. Gallen. Wir heben unter ihnen besonders hervor. 1) E. II., der sich durch Beredisamkeit u. wissenschaftliche Bildung vor seinen Zeitgenossen hervorthat u. mit Strenge die beiden Klosterschulen leitete. Es wird von ihm erzählt, daß er bei einer Versammlung zu Rainz sechs Bischöse getrossen, die seine Schüler gewesen. Auch gab er der schönen und geslehten Herzogin Hedwig von Schwaben, die auf Hohentwiel hauste, Unterricht im Versändissis der lateinischen Classifter. Er wurde später Kapellan am Hofe der Kaiser Otto I. u. II. u. erfreute sich besonders der Gunst der heiligen Adels heid. Er stard 23. April 990 als Dompropst von Mainz. Von seinen Sedickten u. übrigen Schristen sind uns nur wenige Bruchstüde erhalten. — 2) E. IV., junior genannt, geb. 980, hatte den gelehrten Rotter Ladio zum Lehrer, lehrte zielbst zuerst an der Klosterschule u. später an der bischössischen Schule zu Mainz, wohin ihn Erzbischof Aribo als Rector berusen. Er stard 1036. Sein Hauptwert ist die Fortsetung der von Ratpert angesangenen Casus monasterii S. Galli (abgedruckt im zweiten Bande von Perz, Monumenta Germaniae); auch hat man von ihm mehre Gedichte im sogenannten Liber benedictionum.

Eflektiker nennt man in jeder Wiffenschaft, vornehmlich in der Philosophie, Diejenigen, welche aus allen Systemen bas ihnen am Besten Scheinende herausnehmen oder mahlen (enleyw), um damit nach eigenen Prinzipien ein neues,

genügendes System zusammenzuseben. Man hat übrigens biese Benennung namentlich ben Philosophen ber neuplatonischen Schule (f. b.) gegeben, welche im 2. Jahrhunderte nach Chr. burch Berbindung ber Philosophie bes Platon, By-thagoras u. Aristoteles die Erforschung ber hochften Bahrheit zu erreichen such ten. — In Italien hießen die Rachfolger ber Carracci's (f. b.) von 1600 an,

im Begenfate ber Naturaliften u. Manieriften, E.

Etliptit ift berjenige größte Rreis am himmel, ben ble Conne in ihrem scheinbaren Laufe um die Erde jahrlich von Abend gegen Morgen befchreibt. Wegen ber fchragen Lage gegen ben Mequator beißt er ber ich ie fe Rreis. Schon fruhzeitig mußten gang oberflächliche Beobachtungen bie eigene Bewegung ber Conne entbeden laffen: denn man sah nicht nur die Sonne nicht alle Tage gleich hoch am himmel bes Mittags fteben, fondern man mußte auch — fah man auf die turg nach bem Untergange berfelben in ber Gegend, wo fie untergegangen, fichtbar werbenben Sterne — balb inne werben, bag fie eine eigene Bewegung von Abend nach Morgen unter ben Firsternen habe. Da man ferner im Fruhlinge u. herbste bie Sonne bei ben im Aequator befindlichen Sternen fand, u. überdieß bemertte, baß fle um diese Zeit einen eben solchen Bogen des Horizonts beschrieb, wie die Sterne im Acquator, mabrend fle im Sommer 23\frac{1}{2} Grad hoher, im Winter aber 23\frac{1}{2} Grad tieser zur Mittagszeit stand, so war leicht zu errathen, daß die Sonnenbahn, gegen ben Aequator geneigt, biefen in zwei einander gegenüber liegenben Buntten fcneide u. fich mitten amifchen diesen Buntten 231 Grad vom Mequator obers u. unterhalb entferne. Die E. wird zwar, wie jeder Kreis, in 360 Grabe, aber guch noch besonders in 12 Zeichen eingetheilt; daber z. B. die Lange ber Sonne auch burch Beichen, Grabe, Minuten ic. angegeben wirb. Bebes Belchen hat 30 Grad Lange. Diese Zeichen haben zugleich ihre Ramen u. Die fie andeutende Bezeichnung von ben Geftirnen, welche im Thierfreise fteben. Daß Diefe Theile ber E. nicht mehr ben Sternbilbern, von welchen fie ihre Ramen haben, entsprechen, u. baß folglich &. B. ber Ausbrud: Die Sonne tritt in ben Lowen, nicht mehr heißt: fie fangt nun an, burch bas Sternbild bes Lowen ju geben, wird burch bas Borruden ber Racht gleichen (f. b.) bewirft. Auch bie Lage ber E. gegen ben Aequator ift nicht immer biefelbe, indem ber Bintel, ben fle mit ihm bildet (die Schiefe ber E.) periodisch zwischen bestimmten Granzen sich verandert. Jest beträgt er 23° 27' 52". Bon biefer Schiefe ber E. hangt übrigens die Berschiedenheit ber Jahreszeiten, die Tag- u. Nachtlange ab, indem Die Sonne bei ihrem verschiedenen Stande gegen ben Aequator auf Die E. ben verschiedenen Theilen ber Erde zu verschiedenen Zeiten ihre Strahlen in mehr geraber, ober mehr ichiefer Richtung jufenbet, und bie Erleuchtung ber Erbe felbft baburch anbert.

Eloge (griechisch endorn, Auswahl), heißt überhaupt ein ausgewähltes Stud, ohne Rudficht auf die Gattung; bann mehre Gebichte von ber nämlichen Form, ober auch ausgewählte fleine Gebichte, hauptfachlich bufolischen Inhalts, u. endlich hirten- u. Schafergebichte felbft, vorzuglich bie Ibyllen. Die lateinis fchen Grammatiter gaben vorzugeweise ben butolifchen Gebichten bes Birgilius

(s. b.) u. Calpurnius (f. b.) biefe Benennung.
Ethafe (griechisch Exoraois, Berrudung, Entfernung) nennt man benjentgen Buftand, in bem ber Mensch gleichsam außer fich, u. ber gewöhnliche Buftand ber Seele in einen außergewöhnlichen verruct ober umgewandelt ift. In ber E. find bemnach nicht die ordentlichen Rrafte ber Seele, sondern die außerordentlichen thatig. Die E. ift immer eine Folge von innern ober außern ungewöhnlichen und heftigen Bewegungen (ber hoheren Seelentrafte, bes Gemuthe ic.) — Ariftoteles erflarte bie E. fur eine, bas Rachahmen in ber Runft rafch beforbernde, Geiftesthätigfeit u. ftellte fie ber platonifchen Begeifterung, als unmittelbare Einwirkung der Muse, entgegen.

Glain, Delfaure, Dlein, Delfett ift einer berjenigen beiben Beftanb. theile, die in allen fetten Delen u. Fetten des Pflanzen- u. Thierreichs enthalten

find. Das E. wird burch. Behandlung bes Schweinefettes mit fiebenbem Alfohol, obet durch Bersebung ber weißen Delseife mittelft Salzfaure, Auflosung bes Ausgeschiedenen in Alfohol und Abbunftung ber, nach Ausscheidung bes Stearine (f. b.) gebliebenen, geiftigen gluffigfeit bargeftellt, bilbet unter 0° weiße, fefte Rabeln, schmilzt bei 8-10 Grad R. zu einer farblofen ober gelblichen, öligen Fluffigfeit, rothet Ladmuß, schmedt u. riecht rangig, bilbet mit Rali, ale neutrales Salz, weiche, weiße, als faures Salz gallertartige, in Baffer unlösliche, mit Ratron fefte weiße Geife; mit Bleioryb, Bleipflafter; mit Aethyloryb difaures Aethyloryd: eine gelbe Fluffigkeit, leichter als Baffer, mit andern Bafen nicht bes sonders merkwurdiger Salze, die nicht kryftallistren u. leicht schmelzen. Durch Deskillation mit Kalkuberschuß bildet fich nach Buffy Dleon.

Elasticität (Feberfraft, Springfraft u. Contractilität), ist bie Eigenschaft ber Korper, vermoge welcher ihre Theile, wenn fie von einer frem-ben, einwirfenden Kraft beträchtlich von einander entfernt, ober gegenseitig in eine andere Lage gefest werden, fich ju nahern, ober ihre vorige Lage gegeneinander wieder einzunehmen streben, sobald die fremde Kraft nicht mehr wirft. So nimmt 3. B. eine Degenklinge, welche mit Gewalt bogenformig gefrummt wirb, ihre votige gestrecte Lage wieder an, wenn die Gewalt aufhort ju wirfen. elfenbeinerne Rugel, wiber eine harte g. B. fteinerne Flache geworfen, nimmt in bem Augenblide ber Berührung an bem Puntte, mit welchem er bie harte Flache trifft, eine etwas platte Gestalt an, rundet sich aber fogleich wieder, fobald bie Heftigkeit bes Stofes nachläßt, und hierin liegt ber Grund ihres starten Burudspringens von ber harten Glache. Den Febern ber Bogel ift bie E. in einem betrachtlichen Grabe eigen; baber nennt man fie Feberfraft. Aber nicht allein fefte, fondern auch fluffige Rörper find elaftisch. An der atmosphärischen Luft nimmt man biefe Eigenschaft beutlich mahr. Schlieft man biefelbe in ein schickliches Gefaß ein, so läßt fie fich zwar burch einen hineingeftogenen Kolben ziemlich zufammenpreffen; allein, sobald keine Kraft mehr ben Rolben treibt, ftogt ihn bie Luft hestig zurud. Hierauf berubet die Einrichtung ber Windbaffen (s. b.). Man bemerkt bei naherer Beobachtung zwischen der E. der festen und stüffigen Körper einen nicht geringen Unterschied. Jene außern ein Streben, die vorige Gestalt wieder anzunehmen; diese, sich in größere Raume auszubehnen. Für die lettere Eigenschaft braucht man daher auch das Mort Aus behn bar keit. Beide Arten von E. find offenbar in ihren Birfungen verschieden, u. diefe beruhen auf verschiedenen Gesehen; man ift baber genothigt, beibe aus verschiedenen Utfachen herzuleiten. Indeß ichabet es nicht, ben Ramen E. fur beibe beigubehalten : benn große Aehnlichfeit findet zwischen ihnen unbezweifelt flatt. Bur Unterscheidung fann man bie E. ber feften Korper bie attractive ober angiehende, u. bie ber fluffigen die erpanfive ober ausbehnende nennen. Die E. zeigt fich an ben Rorpern in febr verfchiebenen Graben. Bollommen elaftifch murbe ein fefter Rorper fenn, ber feine votige Gestalt wieber einnahme; einen folden aber fcheint es nicht zu geben. Manche fefte, febr elaftische Körper, verlieren einen Theil ihrer E., wenn bieselbe zu oft in Bewegung geseht wird. So bleibt am Ende ein Eisendraht frumm, wenn man ihn oft gebogen hat. — Rörper, bei denen man nur einen sehr geringen Grad der E. bemerkt, z. B. Blei, nennt man, obwohl nicht ganz richtig, unelaftisch. Manche feste Körper, z. B. in Stahl verwans beltes Eifen, nehmen burch bie Runft einen hohen Grab ber E. an. - Ueber die Ursachen der E. hat man verschiedene Meinungen gehegt; da man aber ehe male die attractive von ber erpanfiven E. gar nicht unterschied, fo fonnte man auch nicht hoffen, die Sache richtig zu erklaren. Kant machte zuerst einen Unterschied zwischen beiben. 3hm folgte Gren, welcher annimmt, daß die Ursache ber attractiven E. die Kraft bes Jusammenhanges ber Theile, ober bie ans giehende Rraft (Attraction) sei; die expansive hingegen auf der zurucktofenden Kraft ber Theile in ber Materie beruhe. Anbere finden ben Grund ber attractiven E. in der Cobafion (f. b.) u. leiten dieselbe aus dem Reiben der Thelle

an einander her. Die erpanfive ift nach ihnen allerdings bie jurudftogenbe Rraft, bie aller Materie wesentlich zufommt, u. mithin eine Grundfraft. Die Gesetze ber E. zu entbeden, bemuhete fich infonderheit 's Gravefande. Er ftellt fich babei Die feften elaftifchen Rorper aus bunnen Fibern ober aus gaben gufammengefest vor, u. beschäftigt fich vor Allem mit ber Unterfuchung ber Detallfaiten, welche fcon an fich folche Raben bilben. Die Reberfraft eines feften elaftifchen Rorpers wird besto größer, je mehr feine Theile ausgebehnt werben. Sind nun alle Theile des Rorpers so weit ausgedehnt, daß ihre E. mit der ausdehnenden Rraft im Gleichgewichte fteht, fo barf man bie Ausbehnung nicht weiter treiben, wenn nicht die zu fart gespannten Theile fich trennen u. ber Korper also zerreißen foll. Die Spannung, welche die E. ber Fibern verursacht, hat also gewiffe Grangen. Hieraus erhellet, daß gleiche Fibern bei gleichen, burch gleiche ausbehnende Bewichte erfolgten, Spannungen auch gleich lang gebehnt werben, und baf fich bie Gewichte, welche gleiche Fibern unter verschiedenen Spannungen gleich lang behnen, wie bie Spannungen verhalten muffen. Benn 3 gleiche Saiten, in ben Berhaltniffen 1, 2, 3 gespannt, gleich ftart verlangert werden follen, fo werden biezu Gewichte erfordert, Die fich wie 1, 2, 3 verhalten. Die fleinften Berlangerungen einer u. berfelben Fiber verhalten fich wie die Krafte, burch welche fie hervorgebracht werden. Auch die fleinsten Biegungen verhalten fich wie die Rrafte. Bei gleichartigen, gleichdicken u. gleichgespannten Saiten verhalten sich die Berlangerungen durch gleiche Bufape von Gewichten, wie die gangen ber Saiten. Daffelbe gilt für die Bewegungen. Die Gesethe ber E. bei fluffigen Korpern find' von jenen ber festen verschieden. In schweren elastisch-fluffigen Materien tragen bie untern Schichten bas Gewicht ber obern; befinden fie fich baber in einem cylindrifchen Gefäße, fo leibet ber Boben beffelben ben Drud ber gangen Daffe ber elaftifchen Fluffigfeit, u. von berfelben find bie untern Schichten bider, ale bie obern, welche auf die untern bruden. - Die elaftifchefluffigen Materien bruden aber auch, weil sie fich nach allen Seiten auszubreiten ftreben, gegen die Banbe eines Gefäßes, u. zwar mit einer Gewalt, die der E. der Schichten, folglich dem auf fie drudende Gewichte gleich ift. — Man macht übrigens einen Unterschied zwischen abfoluter u. fpegiftischer E. Unter jener verfteht man bie Starte, womit biefe Eigenschaft ber Rorper ber jusammenbrudenben Rraft wiberfieht, an fich, ohne Rudficht auf Barme u. Dichtigfeit. Diefe E. muß allemal ber bruden. ben Rraft gleich fenn. Da nun aber einerlei Materie bet verschiebenen Barme-graben u. Dichtigfeiten, so wie verschiebene Materien von ungleicher Dichtigfeit, bennoch gleich fturt bruden fonnen, fo beißt blejenige fpezififch elaftifcher, als die andere, welche bei feringerer Dichtigfeit gleichwohl einen größeren Drud ausübt. — Bei allen elaftifche fluffigen Materien nimmt Die fpezifische E. burch Barme gu. Auch großere Dichtigfeit vermehrt biefelbe; verdichtet man g. B. bie Luft unter einer Glode, fo wird auch ihre spezifische E. in bem Berhaltniffe größer, in welchem die Dichtigkeit zunimmt.

Elasticitätsmeffer (Elaterometer ober Dampfmeffer), ist eine Borrichtung an Luftpumpen u. Dampfmaschinen, um die Elasticität der Luft unter dem Recipienten, oder des Dampfes im Ressel zu bestimmen. Der E. für die Lustpumpe ist eigentlich nichts Anderes, als ein Heberbarometer, dessen offener Schenfel mit dem Recipienten in Berbindung steht. Ist die Lust im letztern noch nicht verdünnt, also mit der äußern Luft von gleicher Dichtigseit, so wird der E. mit irgend einem Barometer gleichen Stand haben; wird aber die Lust verdünnt, so sinst die Quecksilbersäule u. es wird völlige Lustleere im Recipienten senn, wenn das Quecksilbersäule u. es wird völlige Lustleere im Recipienten senn, wenn das Quecksilber in beiden Schenkeln gleich steht. Man kann, anstatt des Hebersbarometers, auch ein Gefäßbarometer anwenden, was noch einsacher ist. Man bringt nämlich am Recipienten eine wenigstens 28 Pariser zoll lange Röhre an, beren unteres offenes Ende in ein Gefäß mit Quecksilber getaucht wird. Fängt man nun an, die Lust zu verdünnen, so wird das Quecksilber in der Röhre steizgen. Es ist leicht, hierdurch das Berhältnis der Dichtigseit der Lust unter dem

Recipienten u. ber angern Luft anzugeben, ba fich bie Dichtigkeiten gerabe wie bie Barometerhohen verhalten. Die Dichtigkeit der Luft unter dem Recipienten sei = d, die der außern = 1, der Stand bes Barometers = a u. ber des E. = h, b. h. die Luft unter bem -Recipienten balt einer Quedfilberfaule = h bas Gleich. gewicht, so verhalt fich d : 1 = h : a, also d = h. Gang abnliche Apparate

wendet man auch bei Dampfmaschinen an.

Glafticitatezeiger (Merfurialzeiger ober Barometerprobe), ift ein Barometer, welches in ber Absicht an ber Luftpumpe angebracht wird, um zu zeigen, wie groß die absolute Glafticitat ber, nach bem Auspumpen noch unter ber Glode befindlichen, Daffe fei. Rimmt man baju ein gewöhnliches Barometer, welches unter die Glode gestellt wird, fo fallt bas Quedfilber in bemfelben in bem Dage herab, in welchem die Luft aus ber Glode weggepumpt wird, u. zeigt burch seine verschiedenen Soben an, wie ftart die Elafticität der unter der Glode noch vorhandenen Materie wirkt. Da die hohen Gloden, unter welche man ein Barometer fegen fann, viele Unbequemlichfeiten mit fich führen, fo hat man auf andere Einrichtungen bes E.s gedacht. Insonderheit verdient der bes Englanders Smeaton bemertt zu werden, ber zugleich bazu bient, die Elasticitat ber verdichteten Luft unter ber Glode unmittelbar anzuzeigen. Daß dieses Smeaton'sche Bertzeug im Befentlichen nach benfelben Grundfagen eingerichtet feyn muffe, wie bas gewöhnliche Barometer, läßt fich aus feiner Bestimmung schließen.

Elatea, Rame zweier Stabte im alten Griechenland: 1) Stadt in Photis am Rephiffos, war ein fehr fefter Blat, ber von ben Berfern eingeafdert und späterhin von ben Macedoniern, furz vor ber Schlacht von Charonea, erobert, auch von bem Romern unter C. Flaminius belagert warb. Bu ben Zeiten ihres Glanzes war fie mit einer Bildfaule bes Elatos (f. b.), bes Grunders von E., gegiert, die in ber Mitte bes Marktes ftand; fie hatte einen berühmten Tempel Des Mesculap u. ein ehernes Pallasbild, bas für uralt galt. Jest fieht bas Dorf Zarkochoria an ber Stelle bes alten E. 2) Stadt in ber theffalischen Landschaft Pelasgiotis, im Suden bes Peneus, nahe beim Eingange in das Thal Tempe.

Elatos, Sohn von Arfas u. Leaneira, burch des Kingra Tochter, Laodife, Bater von Aegyptos, Pereus, Kyllen, Ischys u. Stymphalos. Bei ber Theilung ber gander feines Baters fiel ihm bie Gegend um ben Berg Ryllene gu. Er ließ

fich aber, nach einer tapfern Bertheibigung bes belphischen Tempels, spater in Phofis nieder, wo er die Stadt Elatea (f. b.) grundete.

Elba, eine Insel im Mittelmeere, burch ben Kanal Piombino von ber Westfuste Italiens getrennt, jum Compartimento Bisa bes Großherzogthums Toscana gehörig, ift 7 1/2 Mellen groß und hat 15,000 Einwohner. Die Infel ift burchaus gebirgig (ihr hochfter Bunkt Campanna mißt 3,600 Fuß), u. bat nur wenige Thaler von geringer Breite. Dabei ift E. burch viele fleine Bache gut bewaffert, fehr reich an Eifen (bie jahrliche Ausbeute betragt 1 Dil lion 3tr.), holgarm, wenig fruchtbar, aber fehr gefund. Der Aderbau, u. Die Biehs zucht werben sehr vernachläßigt, aber wichtig ist ber Weinbau. Außerdem geswint man Marmor, Alabaster, Speckstein, Abbest und andere Mineralien; namentlich viel Salz- aus den Salzsümpsen. Bedeutenden Ertrag gewährt auch der Thunfich sund Sarbellenfang. Manufakturen und Fabriken sehlen ganzlich. Ausgeführt werden hauptsachlich die Erzeugniffe des Mineralreiche; die Ginfuhr besteht hauptfachlich in Korn. Die Sauptstadt der Infel ift Borto Ferrajo. Bu E. gehören noch die kleinen Inselchen Capraia, Bianosa, Balmaola u. Monte-Christo. E. hieß in frühesten Beiten Aethalia, bas heißt "bie Glanzende", bann 3loa, 3lva und endlich Elva ober Elba. Die Griechen fannten bie Insel schon fruhe und ließen fich auch balb ale Rolonisten barauf nieber. Bon biefen eroberten fie bie Romer. In ber spatern Beit waren die Fürsten von Piombino u. Sora herren ber Insel, boch unter spanischer Oberherrschaft, u. außerdem gehorte die Stadt Porto Longone bem Ronige von Reapel, u. Porto Ferrajo bem Großherzog von Elbe. 925

Florenz. Im Jahre 1736 kam sie nehst dem Fürstenthume Piombino unter die Oberherrlichkeit Reapels, u. wurde von diesem im Frieden von Luneville 1801 an das Königreich Etrurien abgetreten. Rach Austösung dieses Staates 1803 kam sie zu Frankreich, und wurde endlich Rapoleon, dei seiner ersten Abdankung, als souveranes Fürstenthum überlassen, das er auch vom 8. Mai 1814 bis 26. Februar 1815 in Besitz hatte. Durch den zweiten Pariser Frieden siel E. an Toscana.

Elbe, bei ben Romern Albis, Albios, bohmifch gabe, einer ber fünf Sauptfirome Deutschlands, u. Diefem gang angehorend, entspringt in Bohmen, unweit ber ichlefischen Brange, auf bem Riesengebirge, und zwar auf ber 260 Ruß hoch unweit ber Schneekuppe gelegenen Elbwiefe, aus eilf fleinen Quellen ober Brunnen, Die fich bei Glendorf vereinigen, fturzt tobend mit gewaltigen Fallen in engen Thalern jum bohmifchen Sugellande berab, burchbricht bas Erzgebirge und fließt bann Anfange zwischen Bergen und Sugeln, balb in volliger Ebene ber Rorbfee gu, die fie nach einem Laufe von 155 Deilen, 12 Deilen unterhalb hamburg, erreicht. Gine ber ftarfften Quellen, aus welcher fich die Elbe bei ihrem Ursprunge bilbet, ber Elbeselfen, fturat von dem Ruden des hochgebirgs 200 Fuß in majestätischem Elbsall, in den 2,000 Fuß tief eingeschnittenen, wild romantischen Elbgrund. Bon Glendorf an durchfließt bie E. ale wilber Gebirgeftrom bas ftellenweise fehr eingeengte Elbthal, flieft, bie Granze zwischen ben Berrichaften Sohenelbe u. Startenbach bilbenb, in einem weiten, nach Suben gewandten, Bogen bis Parduwis. Anfänglich, nämlich bis Jaromir ober Josephsftadt, ift ihr Lauf substilich; von hier bis Königgrät f. f. westl.; bis Parduwis sublich, bis Kollin westlich; von hier bis Aufsig nordwestl. Bon hier wird bie Richtung nordostl. Zwischen Hirnistretschen u. Schmilfe verläßt die E. Bohmen nach einem Laufe von 90 Meilen u. einem Falle von faft 4,000 Fuß, indem fie bas Lausiber u. Erzgebirge, Die Elbpforte bilbend, burchbricht, u. tritt fodann nach Sachsen über, bas fie in einem 16 Meilen langen Laufe bewäffert und babei 18 fleine Inseln bilbet. Bon ber Granze bis über Broffen hinaus ift ber Lauf nordweftl.; bann bilbet berfelbe von hier nach Konigftein und Rathen einen nach S. 28. gerichteten Bogen. Bis über Pirna hinaus, von wo an bie E. auch langfam fließt, mahrend fie bis babin eine fchnellere Stromung hat, ift bie Richtung mehr nach 2B., weiterhin aber bis zur Mundung bei Rurhafen nordweftl. Bei Deißen tritt bie E. in bas große norbbeutsche Flachland. Bon Sachsen aus burchftromt die E. bie preußischen Provinzen Sachsen u. Branbenburg, mit Einschluß ber Berzogthumer Anhalt (lettere in einer gange von 3 Deilen in gerader Linie und von 6 Meilen in ber Ausbehnung ber Krummungen), scheibet sobann Sannover von Medlenburg, Samburg u. Solftein, theilt fich 3 Meilen oberhalb Samburg in mehrere Arme, die fich erft 1 & Meile unterhalb viefer Stadt wieber vereinigen u. mehrere Inseln bilben, u. ergießt fich sobann, nachdem fie über 50 Fluffe u. mehr ale 300 Bache aufgenommen, in bie Rorbfee. Ihre Breite beträgt an ber bohmischen Granze 191 Fuß, beim Ausstuffe 3 Meilen: Bis Dreeben heißt fie Dber-E., von ba bis Magbeburg Mittel-E., u. von ba an Rieber- ober Unter-E. Das gange Fluggeblet ber E. beträgt 2,600 [ Metlen. Bon Parduwit an wird sie mit Flosen, von ihrer Bereinigung mit ber Moldau, bei Melnit, mit Kahnen, welche 2,000 3tnr. laden, u. von Pirna abswärts mit sehr großen Elbkahnen befahren. Bis hamburg gehen viele Dreimaster, von der See aus kommend, die E. auf- u. abwarts. Mit Dampsichiffen wird sie feit etwa 20 Jahren von Dreeben aus aufwarts und von Magbeburg aus abwarts befahren. Die E. ift fehr fischreich, sowohl an Seefischen, die aus ber See herauffommen, um zu laichen, ale an eigenillchen Fluffischen. Bon ben Rebenflüßen der E. find zu bemerken, rechts: Aupa, Metau, Chrudimka, 3id-lina, Wroliva, Oser, Polzen (diese in Böhmen), Kirnissch, Wesenis, Priesnis (in Sachsen), Ruthe, Roslau (in Anhalt), schwarze Elker, mit der Pulsnis und Röder, Havel mit der Spree, Steppenis, Lödnis, Dosse mit dem Rhin (in Pross. hen), Elbe mit der Stör, Sude mit der Schal u. Rögnih, Boihe, Stedenih (in Medlendurg), Stör mit der Wisser u. Brame, Alster, Rhin und Ville (in Holkein); Iinko: Adler, Moldau mit der Sazawa, Luschnih, Wottawa u. Beraun, Eger (in Böhmen), Biela, Gottleuba, Rüglih, Weiserh, Triedisch (in Sachsen), Mulde, Saale mit der Unstrut, weiße Elster u. Bode, Ohre, Tanger (in Preußen), Aland, Jeehe, Ilmenau, Seeve, Este, Lühe, Schwinge und Ofte. — Die Schiffsahrt auf der E. war früher durch hohe u. häusige Jölle äußerst ersschwert u. belastet. Erst seit dem 23. Juni 1821 sind durch eine, 1819 auf Desterreichs Betried zusammengetretene, Elbschiffsahrts-Commission die Gesehe über die Elbschiffsahrt geregelt u. die 35 Jollstätten auf 14 vermindert. Die E. genießt nach dieser Atte, so weit sie schisser ist, die in das Meer volle Freiheit. Die Schisse zahlen nur eine Abgade als Weggeld (Recognitionsgebühr) u. einen Elbzoll, der von Melnis die ins Meer nicht mehr als 27 Gr. 6 Pf. Conv.-M. für den Itr. Brutto betragen darf, bei vielen Artiseln, namentlich Landeserzeugnissen, aber nur ½, ja selbst zo dieses Betrags ausmacht. Die Recognitionsgedühren haben nach 4 Classen einen unabänderlichen Taris. Einen vorzüglichen Anstand veranlaste der von Hannover ausgelegte Staderzoll, dem gegenüber Hamburg u. Dänemark ihre Gerechtsame gewahrt haben.

Elberfeld, 1) Kreis des preußischen Regierungsbezirfes Duffeldorf, mit 112,000 Einwohnern, ist bergig, und von der Bupper und vielen Bächen, darunter die Duffel, bewässert und der bevölkeriste und industriereichste Strick Deutschlands, wo, außer andern Fabriken, allein 83 Baumwollenfabriken, 71 Garnbleichen, 93 Färbereien, 17 Gelbgießereien u. Messingfabriken, 56 Leinens u. 36 Seidenfabriken schon in den ersten Occennien dieses Jahrh. bestanden, die sich jest um mehr als das Doppelte vermehrt haben. 2) Kreisstadt darin an der Bupper, die wichtigste Manufakturstadt Breußens in daumwollenen u. seidenen Zeugen, auch bedeutend durch Türstischreiten (seit 1786) und Bleichen, hat eine neuerbaute katholische Kirche, ein schones Rathhaus, Gymnasium, Gewerbeschule, Bibels u. Missionsgesellschaft, Börse, und zählt mit dem Beichbilde gegen 40,000 Einwohner (die Stadt allein 28,000), wovon über ein Viertheil Katholisen sind. Die Zahl der Fabrikgebäude beirägt gegen 650. Eine Eisenbahn verdindet E. mit Duffeldorf; unmittelbar an E. stöst das ebenso gewerbliche Barmen (s. d.). Zur ersten Industrie, der Bleiche, lud hier das klare Bergwasser der Bupper ein. Die Industrie hob sich aber tessonders durch die in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts eingewanderten Riedersländer. In der neuesten Zeit gewann E. besonders durch den Zollverein bedeutende Bortheile.

Elbeuf (auch Elbeuf-sur-Seine), Stadt im frangofischen Departement ber untern Seine, bei Rouen, mit 11,000 Einwohnern, altberühmt durch seine Tuchfabriken, deren Erzeugnisse besonders in das subliche Europa versührt werben. E. hat 200 Fabriken, 25 Farbereien, und liefert jährlich Waaren zu einem Werthe von 70 Millionen Francs. Im 16. Jahrhunderte gehörte es einer Linie des Saufes Lothringen u. ward 1581 von Konig Heinrich III. zum Herzogthume erhoben.

Elbing, bedeutende Fabrits und Handelsstadt im preußischen Regierungs bezirfe Danzig, mit einem Hasen an der schiffbaren Elbing, die eine Meile davon aus dem Drausensee entspringt, in das frische Hass fällt, und durch den Krassuhl skanal mit der Rogat verdunden ist. Der Seehandel E.s, durch den guten Hasen unterstützt, ist sehr lebhast. E. besteht aus der Altstadt, Reustadt, 3 invnern und 10 außern Borstädten, hat 10 Kirchen sur Lutheraner, Katholisen, Ressonsitet und Mennoniten, 39 öffentliche Gedaude, 24,000 Einwohner, ein luther risches Gymnassum, 10 Elementarschulen, eine Hebammenschule, 5 Hospitäler, Baisens, Spinns, und Arbeitshaus, Industriehaus, Bostamt, Provinzialbankoomstoir 2c.; Krastmehls, Segeltuchs, Barchents, Baumwolles, Tabass, Leders, Leinswands, Tuchs, Huts, Stärkes, Seises, Judersabrisen, Rupserhämmer, Delmühlen, Schisswerfte, Blaus und Waidaschbrennereien, Reperbahnen, Bierbrauereien, Rühlensteins und Torskattorei, Störfang. Beträchtlicher Seehandel mit Ges

treibe, Leinwand, Garn, Pots und Waidasche, Rase, Butter, Galmei, Holz, Talg, Wachs, Wolle, Eisen, Wein 2c. Geburtsort des Statistikers Gottfried Achenswall (gestorben 1772). Bemerkenswerth ist in E. besonders die bedeutende Potts Cowle'sche Stiftung. Sie verdankt ihre Begründung im Ansange unsers Jahrs hunderts dem reichen Engländer Cowle u. dessen Gemahlin geb. Pott. Die umikegende fruchtbare Gegend, der E.er-Werder, enthält 76 Dorfer und auf 9 Duas dratmeilen bei 25,000 Einwohner. E. entstand im 13. Jahrhunderte durch deutsche Ansiedler, kam 1454 an Polen und 1772 an Preußen.

Eldingen, Bfarrdorf an der Donau, im Kreise Schwaben und Reuburg bes Königreichs Bapern, Landgerichts Günzdurg. Am 14. October 1805 erstürmte Rey mit der Division Losson bie Brücke des E., und dieser kühne Stromsübergang hatte die Gefangennehmung Mack's in Ulm zur Folge, wosur Erkerer den Chrentitel eines Herzogs von E. erhielt. — Auf der Höhe ober dem Dorfe die ansehnlichen Gebäude der ehemaligen reichsunmittelbaren Benediktinerabtei E. Die prächtige Kirche hat einige gute Gemälde aufzuweisen. Das Kloster wurde 1128 durch den Herzog Konrad von Sachsen gestistet, und nach seiner baldigen Zerstörung 1142 von dem Grafen Albert von Ravenstein wieder herzestellt. Bei der Aushebung, welche im Jahre 1803 erfolgte, umfaste sein Gebiet 2 Meilen mit 5300 Einwohnern.

Glei, Angelo Graf d'E, bekannter Bibliophile, geboren 1754 ju Florenz, beschäftigte fich mit ber Ansammlung alter, besonders im 15. und Ansang des 16. Jahrhunderts erschienener, Ausgaben griechticher und römischer Ciassiker, lebte zu diesem Zwede in Mailand, Florenz u. Wien, kehrte 1814 nach Florenz von Wien zurud und schenkte der Bibliothek seiner Baterstadt seine reiche und prachtige Sammlung. Der Großherzog Ferdinand III. gab dazu einen eigenen, an die Lorenzische Bibliothek anstoßenden Saal her. E. starb 1824 zu Wien. Als Schriststeller hat er sich durch seine Lateinischen Satyren und Epigramme be-

fannt gemacht.

Elbena, 1) preußisches Dorf bei Greifswalbe, in ber Proving Bommern u. im Regierungsbezirfe Stralfund, befannt durch die bortige fonigliche Staats - u. landwirthschaftliche Afademie, Die fruher gur Universität Greifewalde gehorte, 1834 aber, nachdem ber Minifter von Altenstein ichon 1827 bie beffallfigen Unterhande lungen begonnen, jur Staatsanftalt erhoben murbe. Erfter Director biefer Anftalt ward ber bieberige Brofeffor ber Staatewirthschaft zu Jena, Schulze, ber jedoch Sein Rachfolger in ber Direction wurde fcon 1839 feine Entlaffung nahm. ber bieberige großherzoglich beffische Detonomierath Pabft zu Darmftabt, u. bann Baumftarf. Gilbemeifter ward blog die Abminiftration ber Wirthichaft übertragen. Die Anstalt steht mit der universitat Greipenvilve in einiges Decomming. Die zu E. gehörige Defonomie umfaßt 1800 Morgen Landes, Rindviehe u. feine Die Anstalt fteht mit ber Univerfitat Greifewalde in einiger Berbindung. Schafzucht, Brauerei und Brenneret, Ziegelei und Muble, Startes, Sprup- und Effigfabrifation. Die fehr zwedmäßig angelegten Gebaube enthalten auch bie Wohnungen für bie Atabemifer. Außer ben Wirthschafte und Rechnungsbeams ten gablt die Afabemie 4 baselbft anfäßige Lehrer; außerdem lehren an berselben noch 5 Brosefforen ber Universität Greifswalde. Der Unterricht ift durchgängig mit praftischen Uebungen verbunden. Unterrichtsgegenftande find: Staatswirthe fchaft, Technologie, gande und Forftwiffenschaft, mathematifche Sulfewiffenschafe ten, Landwirthichafterecht u. Thierarmeifunde. - 2) E., Marfifieden in Medlenburg-Schwerin an ber Elbe, Rognit u. bem Krottin-Ranal, mit etwa 1600 Einw. Elben, John Scott, Biscount Encombe, Bair und Lordfangler von

Elben, John Scott, Biscount Encombe, Pair und Lordfanzler von Großbritannien, geboren 1751 zu Rewcastle upon Tyne, Anfangs Advocat, ent-wicklte bald in der Kanzlei des Lordfanzlers solche juriftliche Kenntnisse, daß er von 1783 bedeutendere öffentliche Stellungen erhielt, 1799 Lordoberrichter u. 1801 Lordfanzler wurde, welches Amt er, mit Ausnahme des Juhres 18.6, wo das Ministerium For eintrat, dis 1827 verwaltete. Er war, obgleich von niederer Gerfunft, hartnäckiger und ftrenger Tory, und nicht mit Unrecht beklagte man fich

über bie Hartnädigfeit, womit er felbft bie geringfte Reform und bie Abstellung ber schreienbften Digbrauche von fich wies. Als bie Reformen nicht mehr zu

umgehen waren, schied er aus und ftarb ju London 1838.

Elborado, d. h. Goldland, nannte man fonst die Gegend um den See Barima im spanischen Guiana (Südamerika), weil man, versührt von Pizzarro's Gefährten, Franz Orellano, im Wahne stand, das Gold sei dort hausenweise zu sinden. Glüdsritter und unternehmende Männer (unter den lettern auch Philipp von Hutten im Jahre 1541) bemühten sich in Menge, dasselbe auszusinden; doch kam man bei näherer Kenntniß des Landes von diesem Wahne ab, und der Spanier Antonio Santes war der lette Glüdsritter, der 1780 das Goldland suchte.

In der Dichters, sowie auch in der Umgangssprache versteht man unter Eein Land, in dem die höchsten Annehmlichseiten und Genüsse zu sinden sind, oder überhaupt einen glücklichen, durch keine Leiden und Widerwärtigkeiten getrübten Justand.

Eleatische Schule heißt bie, von Xenophanes aus Kolophon um 540 vor Christo zu Elea in Lufanien gestistete philosophische Schule, die auf das Prinzip bastri ist, daß alle Wahrheit nur in einem Richtsinnlichen gesucht werden musse. Die Eleaten traten als Kritiser und Skeptiser in Opposition zu den älteren philos. Systemen, indem sie ihre Voraussehungen des Werdens und ihre Ableitungen des Geschehenen aus dessen Ursachen oder Gründen als grundlosen Dogmatismus verwarfen. Sie erkannten das wahre Seyn der Wirklichkeit unabhängig von den Ansprüchen der Ersahrung, ja, machten dasselbe, in Widerspruch mit demfelben und in Beseitigung der vermeintlich täuschenden Fälle des Sinnessscheins durch reine Meditation, durch bloße Bearbeitung abstracter Begriffe zum Gegenstande der speculativen Erkenntniß, weshalb man die Eleaten die Hegellaner der vorsokratischen Zeit nennt. Die beiden berühmtesten Häupter der e. S. waren Parmenides u. Zeno. Außerdem ist noch Melissus zu nennen. Außer den Genannten werden bisweilen Empedosles, Leucippus und Democritus (lettere beide als eine jüngere e. Schule) zu den Eleaten gezählt. Bgl. Brandis, »Comment. olent. (Altona 1813); Rosenberg, »Do eleaticae phil primordiis« (Berl. 1829).

Elefant, Clephant (Elephas), ber, ift bas größte aller Landthiere. Er zeichnet fich vor allen Thieren baburch aus, baß seine Rase einen langen, bewege lichen Ruffel bildet, der über 6 Rug verlangert u. bis auf 2 Rug verfurzt werden fann, u. ber an feinem Enbe mit einem fingerahnlichen Anfat verfeben ift. Diefer Ruffel bient nicht nur als Geruchborgan, sonbern auch jum Ergreifen und Einbingen ber Rahrungsmittel in ben Mund. Der Leib bes E. ift plump, mit einer fcmarggrauen, runglichen Saut überzogen, auf ber nur hin und wieber einzelne borftenartige haare ftehen. Der Ropf ift groß, mit langen Ohren u. fehr fleinen Augen verfeben; aus bem Obertiefer ragen zwei machtige, 3-6 guß lange, nach vorn etwas gebogene Stoßidhne hervor, die das bekannte Elfenbein (f. b.) lie fern. Der Leib wird von biden, abgestumpften, faulenahnlichen gupen getragen; ber Schwanz ift maßig lang und endigt in einen borftigen haarbufchel. Die En leben in ben heißen Gegenden von Affen u. Afrita u. find pflanzenfreffenb. Dan unterscheidet nach ihrem Baterlande und nach bem Baue ihres Ropfes und ihrer Badengahne ben inbifchen u. afrifanifchen E. Der erftere (E. indicus) fann gegahmt werben und arbeitet bann mehr, als feche Pferbe; ein erwachsener Eit im Stande, eine gaft von 2000-4000 Pfund zu tragen. In fruherer Beit bebiente man fich feiner in Rriegen, wo er Thurme mit Golbaten tragen mußte; bie oftindisch englische Compagnie halt gegenwartig über 250 E.n jum allgemeis nen Dlenfte. Durch übeririebene u. mahrchenhafte Angaben wurden zwar bie Anlagen des Een haufig überschatt; indef ift es boch richtig, baß er febr gelehrig ift, feine Geschäfte einigermaßen überlegend vollbringt, und bag er burch Berfpre dungen und Schmeicheleien ju außerorbentlicher Anftrengung gebracht werben tann. Weiße Gen werben von ben Indiern hoch verehrt, weil in benfelben bie Seelen ber verftorbenen Könige wohnen sollen. Die tägliche Rahrung eines jab-

men E.en besteht in 100 Pfb. Reis u. eben fo viel heu u. Fruchten. Das Alter ber Thiere gibt man auf 150 Jahre u. barüber an. Der afrifanische E. (E. africanus) wird nirgende gegahmt gehalten, fondern wegen feiner Bahne und feines, eben nicht wohlschmedenden, Fleisches erlegt.

Clegang (vom lateinischen elegantia, Bierlichkeit) heißt in ber fconen Runft bas, was überhaupt einen wohlgefälligen Einbrud hervorbringt. Insbesondere aber bezeichnet E. einen Antheil von Anmuth und einen von Schonheit: benn fie fteht niedriger, als die Schonheit, u. ift der Anmuth nur verwandt, an fich aber biegsam u. geschmeibig. Darum hat auch wohl Denge bie E. in ber Malerei (offenbar ju beschrantt) in die Mannigfaltigfeit frummer Linien gefest. 3m profaifchen Styl heißt E. bie in bemfelben herrichenbe, fcharf hervortretenbe Runbung u. Bildung, ale Saupterforberniß einer ruhigen Gedantendarftellung in Beziehung auf die Wahrheit, nicht aber, wie in der Boefle, auf eine burch die Phantaffe vermittelte Anschaulichkeit berechnet. Die E. verlangt bemnach Correctheit u. Beftimmtheit bes Ausbruck, umfichtige Auswahl gleichbedeutender Borter, Beachtung des Wohlklangs, überhaupt grammatische u. logische, neben der ästhetischen Bollfommenheit. Als Fehler gegen die E. des Styls werden genannt: Derbheit, Flachheit, Gemeinheit, Regellosigfeit u. Unlauterkeit.

Elegie (vom griechischen ileyos, Rlage, Rlaglieb; bas lebrige fiehe weiter unten) bezeichnet eigentlich nur die befaunte Berbart, worin herameter u. Bentameter gbwechseln, so baß Gebichte von bem verschiebenften Inhalte E. heißen tonnen. Am haufigften ift Diese Form, und zwar angeblich zuerft von bem griechifchen Dichter Simonibes (geftorben 467 v. Chr.), jur garten und umftanblichen Darftellung ber Erauer, Schwermuth und ber ebleren Liebe verwendet worden. Die eigenthumliche Bedeutung ber E. ruht barin, baf fie eine, auf bas Gefühl ber beschränkenden Gegenwart gegrundete, bedeutsame Gemuthoftimmung zur idealen Anschauung bringt, boch fo, das in ihr mehr ein hingegebenseyn an ein Gefühl, als eine lebendige Entwickelung deffelben vorwaltet. Die E. ift bemnach vorzugsweise die Poefie der gemischten Gefühle, und ihr milber und rubiger Grundton kann nie als reine Freude ober als bittere Rlage und ungemischter Schmerz erscheinen, wohl aber Freude mit Trauer, Besorgniß mit hoffnung mechfeln. - In ber E. zeigt fich bie altefte und befannte Form ber Lyrit, und wenn auch lyrische Elemente schon früher vorhanden gewesen find, so bleibt boch die Frage, wie jene alteste Form berselben als confrete Erscheinung, ober bas Charaf-teristische ber elegischen Poefie, die metrische Form des Distichon, auf orga-nischem Wege in der E. sich herausgebildet hat. — Für den Urheber der soge-nannten E. halt man Kallinus (680 v. Chr.). Die alteste Grundsorm sindet sich im Difticon u. nur eine an einander geschlossene Reihe berselben macht der Form nach eine E. Ueber ben Inhalt jener Urform aber wird die Etymologie entscheiben helfen. Der Grammatiter Dibymus leitet E. ab von Leyeir (fagen) und bem Aubrufe & ober & (meh!), mobei ber erhobene Einwand, daß alebann bas abgeleitete Bort nicht eligos, sondern eloyos heißen muffe, durch die Composition iauβέλεγος beseitigt wird. E. ware mithin, ber Etymologie nach, in threr Grundidee der Ausbrud ber Trauer, ber Wehmuth und des Schmerzes, gleichbedeutend mit 9povos, u. dieß führt darauf, daß das elegische Difticon ursprunglich nur eine Grabschrift, ein Epigramm im eigentlichen Sinne bes Bortes, gewefen sei. Der Gebrauch solcher Grabschriften ift uralt. — Die politische Form ber E. bes Kallinus ift nur eine Fortbildung ber einfachen elegischen Grabschrift. Auch die Gnome nahm diese metrische Form an, u. Plato nennt baber die Gnomen bes Thoognis edeyeia. Zwischen bem elegischen Distichon, als Grabschrift ober Epigramm im eigentlichen Sinne, u. ber politischen E. bes Kallinus befand sich die Trauer-E., so daß der Entwidelungsgang der E. als dieser erscheint: Urform derselben ist das elegische Distichon (als Grabschrift oder Epigramm), das sich zur Trauer-E. erweiterte, fortschreitend die gnomische Boefie begrundete und die politische E. im Gefolge hatte. - Die Reueren bebienen fich gur außern Reglencyclopabie. III.

Form ber E. gewöhnlich trochaischer, aber auch anberer, felbft ber Beremaße ber Dben u. ber Berbindung des herameters mit bem Bentameter. Mufter aller Art geben die En von Gothe und Schiller. Bergl. Dr. Fr. Offan's "Beitrage gur griechischen u. romischen Literaturgeschichte" (Darmstadt 1835, 1 Bb.) u. eine an ziehende Abhandlung Gabriel Seidl's in dem "Desterreichischen Zuschauer" (Wien 1840). — In der Must heißt E. ein Tonstud mit dem Charafter der Schwärmerei ober fanften Schwermuth. — Elegisches Beremaß beißt ber ftrophisch zusammengesete Hexameter u. Bentameter.

Elettra (b. h. die Glanzende) Tochter Agamemnons und ber Klytemnesta, Schwester von Drestes und Johigenia. Rach ihres Baters Ermordung burch Megifthos brachte fie ihren 11jabrigen Bruber ju Strophios, um in ihm einen Racher bes Baters heimlich zu erziehen, wofür fie von Aegisthos die fcmachvollte Behandlung erfuhr und, nach Curipibes, an einen verarmten eblen Dyfener vermahlt wurde, der fie jedoch, aus Achtung vor ihrem Loos, nicht berührte. Rach-bem Dreftes die rachende That vollbracht, wurde E. Gemahlin bes Pylabes n. burch ihn Mutter von Medon und Strophios. Sie wurde neben ihrem Bater pu Myfene begraben. Rach Einigen ging fie, als fie erfuhr, ihr Bruber fet in Tamris geopfert worben, babin, ergriff einen Opferbrand im Tempel und wurde ihn eigene Schwester bamit getobtet haben, hatte nicht bas Erscheinen bes Drefte

den Unfall verbindert.

Elektricität (vom griechischen ihertpov, ber Bernftein) nennt man bie in Rachfolgenden an einzelnen Beispielen naber zu bestimmende, zuerft am Bernftein wahrgenommene Erscheinung. Wenn man nämlich ein Stud Bernftein, ein troden glaferne Robre, ein Stud Siegellad, eine Stange Schwefel ober Bech u. mehr andere Korper auf ber hand, ober auf einem trodenen wollenen Lappen flart reibt und bann augenblidlich fleine Papierftudden, Strobbalmchen, Cagefpane, Gold blattchen u. bergleichen nabert, fo bemerft man, bag biefe Rorper von ben gerie benen angezogen und nachher wieder zurudgestoßen werden. Ift g. B. bie Glat: robre, ober einer von ben übrigen Rorpern von betrachtlicher Große, reibt man ibn ftarfer u. bringt ihn bann bem Gefichte nabe, fo erregen fie eine Empfindung auf ber Saut, ale wenn bieselbe mit Spinnweben überzogen mare, Die Baare fteigen, von jenen Rorpern angezogen, empor und werden fodann wieder gurudgeftogen. Läßt man eine große Scheibe ober einen Cylinder von Glas mittelft einer mechanischen Borrichtung nach Art eines Rabes ober einer Belle schnell berum treiben, so bag bie außere Flache fich an Flanell, Taffet, Leber ober Goldpapin reibt, so empfindet man nicht nur einen Geruch, der dem von Harnphosphor gleicht, sondern es ftromt auch ein sichtbarer, stehender, fnisternder Feuerfunke von blaulicher Farbe aus der Scheibe oder dem Eplinder hervor, sobald man einen Knochel der Finger oder eine Fingerspipe selbst daran halt. Diese Erscheinung nun, welche nicht nur an ben genannten, sonbern auch bei andern abnlichen Rorpern wahrgenommen wird, heißt E. Man braucht aber das Wort E. auch in ber Bebeutung, bag es bie eleftrifche Materie felbft anzeigt, wofür man fonft auch eleftrisches Fluidum ober eleftrische Fluffigfeit feste. Ein Korper, welcher bie befchriebene Erscheinung zeigt, wird eleftrisch genannt. Alle Korper, welche burd Reiben nicht in ben Buftand gesett werben, die Erscheinungen ber E. zu zeigen, führen ben Ramen uneleftrische. Sie konnen aber eleftrifirt werden, b. i. burch Mittheilung von einem andern eleftriffrien Körper E. erhalten, wie z. B. De talle, Baffer u. andere. Beil fie burch Berührung mit andern, icon eleftrifitten, Korpern die E. annehmen und burch ihre gange Daffe fortleiten, fo beißen fie Leiter ber E., ober leitenbe Körper. Diejenigen, Die zwar wohl burche Reiben elefs trifirt werben, aber die E. burch Berührung mit andern elektrifirten Körpern nicht merklich aufnehmen, werden baher Richtleiter genannt. Die an fich unelettis schen Rörper, ober bie Leiter, laffen fich burche Reiben eleftriffren, fobalb man Mittel anwendet, welche verhindern, daß ihnen die durche Reiben entstandene E. nicht entzogen wird. Manche Körper find balb Leiter, balb Richtleiter, 2. B.

trodenes Holz und trodener Marmor. Anbere bagegen bieten bie E. nur unter gewiffen Umftanben, 3. B. flebenbes Bech, heißes Del und glubenbes Glas. Diefe leiten, mabrenb fie talt nicht leiten. Die Luft ber Atmosphare ift troden ein Richtleiter, feucht und bei abnehmender Dichtheit ein Leiter. Alle Fluffigkeiten, Dele ausgenommen, leiten die E. gut; daher werben durch die Raffe Leiter aus Richtleitern. Einen Körper, ber mit lauter Richtleitern umgeben ift, nennt man ifolirt. Die Isolirung ist in einem Zimmer mit trodener Luft (welche nicht leitet) dadurch leicht zu bewirken, daß man irgend einen Korper an feibenen Schnuren aufhangt, ober auf ein Gestell von Glas, Bech, Siegellad, Schwefel zc. fest. Das Angleben u. Abftoßen ber elettrischen Materie ift eine merkwurdige Erscheinung, und last mit Recht auf zwei verschiebene, einander entgegengefeste Rrafte schließen. Beibe zelgen fich fehr auffallend, wenn eine Person z. B. eine Glabröhre reibt, u. dabei ifolirt, b. i. fo gestellt ift, daß fie keinen leitenden Korper berührt, alfo etwa auf einem Pechbrette ober einem Fußgestelle von Glas ic. Richt nur bie Robre, fonbern auch bie Person wird eleftrisch, u. beibe zeigen eleftrische Erscheinungen, nur mit dem Unterschiede, daß dasjenige, welches von der Röhre angezogen, von der Person zurucgestoßen wird. Dasselbe ift der Fall mit allen Körpern, welche bas Reiben bes eleftrifchen Korpers verrichten, u. baber Reibzeuge heißen. — Diese beiden verschiedenen Arafte werden als zwei einander entgegengefette E.en betrachtet. Die eine nennen die Physiter positive, die andere ne= gative E., welches burch bie Beichen ber Algebra fo ausgebrudt wirb + E u. - E. hieraus leitet man nun ben Grunbfat ber, baffich gleichartige ober gleichnamige E.en wechfelfeitig abftoßen, ungleichartige, ungleich= namige ober entgegengefeste einander anziehen. Du gan nannte bie E. bes Glafes Glad. E. und Die bes Siegellade Sard. E. Franklin, bem bie Phyfit bie größten Entbedungen in ber Lehre ber E. verbantt, nahm nur eine Art an u. leitete ben erwähnten Unterschied in ben Erscheinungen, ober bas Abftogen u. Angiehen blog aus bem Dehr u. Beniger, ober aus ber Blus- u. Dinus-E. (+ u. — B) her, welches nach ihm gleichfalls mit positiver u. negativer E. einerlei ift. — Auf ben entgegengefesten E.en beruhen noch folgende Erschelnungen. Wenn ein isolirter leichter Korper, g. B. ein Rügelchen von Rork, an einem feibenen gaben hangend, einer burche Reiben eleftrifirten Glaerohre genabert und von berfelben einmal angezogen u. wieder abgestoßen worden ift, so wird es nicht wieber von ber Robre angezogen, wenn es nicht vorher mit einem leitenben Rorper, &. B. mit Metall in Berührung tommt. Rabert man aber biefes Rugels chen bem Reibzeuge, b. i. ben wollenen ober lebernen gappen, womit bie Robre getrieben wird, fo wird es, auch ohne Leiter berührt zu haben, von bemfelben fehr ftart angezogen, balb barauf wieder zurudgestoßen und nun wieder von ber Glastöhre angezogen. So kann man eine Zeit lange abwechseln. Rähert man mehre an feibenen gaben hangenbe Korffügelchen ber geriebenen Glastohre, fo werben fie alle von ihr angezogen u. abgestoßen, u. nachher stoßen fie fich untereinander gurud. Dieg lettere geschieht auch, wenn fie vorher von bem Reibzeuge angezogen u. zurudgeftoßen wurden. Bleiben die Rorffügelchen ifolirt, fo behalten fle Diesen Buftand einige Beit bei. Bringt man aber einige bavon ber Glabrohre, andere bem Reibzeuge nahe, so ziehen fle fich alebann untereinander felbst an und verlieren ihre E. — Diese Erscheinungen lassen sich bequem und in Rurze nach obigen Beziehungen beiber E.en fo aus einander feten: Die Glastohre giebt bas Rorffügelchen an und theilt ibm + E mit, barauf ftoft fie baffelbe gurud, weil nun beibe + E haben. Das Reibzeug giebt bas andere Rugelchen an und theilt ihm seine entgegengesette, also - E mit, ftost es nun ebenfalls gurud, weil beibe - E haben. Ebenso ftogen fich zwei Korffügelchen ab, wenn fie beibe zugleich entweber + ober — haben, siehen fich aber an, wenn bas eine + bas andere — E hat, u. darauf verlieren beibe ihre E., weil + E — E = 0 ift. Die E. wird in den ursprunglich elaftischen Rorpern, im Glafe, Siegellad, Schwefel zc. vornehmlich burch bas Reiben erregt. Bei Schwefel, Siegellad, Bachs u. Cho-

colate auch burch Schmelzen u. Erkalten. Im Turmalin u. einigen anbern Mines ralien wird die E. burch Erwarmen u. Abfühlen, oder fonft noch burch Auflofungen, wobei Aufbraufung ftattfindet , und burch Ausdunftungen erregt. Das Reiben ift bas gemeinste Mittel und findet bei ben Eleftrifirmaschinen ftatt. Es ift dabei gu bemerten, daß, wenn die Reibung bes eleftrischen Korpers mit einem ursprunglich uneleftrischen ober leibenden geschiebt, die erregte E. allezeit ftarfer ift, als wenn elektrische mit andern elektrischen getrieben werden. Aus dem Borigen erhellet, bag sich die E. mittheilt. Wenn ein elektristrter Körper einen andern nicht elektristrten berührt, so verliert er von seiner E. so viel, als er mittheilt. Ift ber mittheilende Korper ein Leiter, so verbreitet sich sein Berlust durch seine ganze Masse; ift er ein Richtleiter, so trifft ber Berlust nur die berührte Stelle, und nur an bieser zeigt fich die E. schwächer. Die Große des Berluftes an E. burch Mittheilung richtet fich nach ber Beschaffenheit bes berührenden Körpers. Ift Diefer ein Richtleiter, 8. B. Glas, Stegellad zc. so nimmt er faft gar Richts, oder boch nur etwas Unmerkliches an der Stelle ein, welche mit dem elektrisitten Körper in Berührung fam. Ein Leiter nimmt bagegen fo viel an, baß seine Daffe eleftrifirt wird, u. fteht er mit ber feuchten Erbe in Berbindung, so entzieht er bem berührten Korper feine E. ganglich. Wenn ber leitenbe Rorper ben eleftrifirten unmittels bar berührt, so geschieht die Mittheilung unmerklich, kommt er ihm aber nur bis auf eine gewiffe Entfernung nabe, so erblickt man die übergehende E. in Geftatt eines Funtens, eines Feuerbufchels, ober eines Lichts. Die Beite ber Entfernung wird bie Schlagweite genannt. Wenn ber eleftrifche Funte ober Feuerbufchel leicht entgundlichen Gubftangen, g. B. bem Schiefpulver, bem Beingeifte, brennbaren Gabarten u. bergleichen mitgetheilt wirft, fo wirft er barauf, wie bas Feuer, u. entzundet. Starke Funten fcmelgen Metalle u. bringen, wie man an bem Blibe bei Gewittern fieht, schreckliche Wirkungen hervor. Auf Pflanzen follte, wie man lange geglaubt hat, die E. ungemein wirken u. bas Bachethum berfelben beforbern. Best haben untrugliche Berfuche bargethan, baf zwischen bem Bachethum elettrifirter u. unelettrifirter Bflangen nicht ber minbefte Unterschied ftattfinbe. Cbenfo vezweifelt man jest mit Recht den Einfluß der E. auf den thierischen, namentlich ben menschlichen Rorper, nach welchem bei eleftrifirten Bersonen ber Buls schneller schlagen follte. — Beobachtungen haben gelehrt, daß fich die Wirkungen ber elektrischen Materie in elektrifirten Rorpern auf andere Rorper schon in Entfernungen zeigen, welche fur die bieber beschriebene Mittheilung ber E. viel ju groß find. So werben z. B. leichte Korper, Stroh, Papier u. bergleichen, von einem elektrifirten Korper schon angezogen, wenn fie noch nicht fo nahe gebracht find, daß sich die E. mittheilen konnte. Der Raum, durch welchen fich diese Birkung er ftredt, heißt ber eleftrifche Birfung efreie ober bie eleftrifche Atmoenbare. Das hauptgefen, nach welchem fich biefe Wirfung richtet, beruhet barauf: Jeber eleftrifirte Korper fucht in den Korpern, welche fich innerhalb feines Wirkungsfreifes befinden, eine E. ju erregen, welche ber feinigen entgegengefest ift. Sierauf grunden fich nun wieder neue Wirfungen, welche von ben Wirfungen ber Mittheilung verschieden find, und unter bem Ausbrucke Bertheilung ber E. begriffen werden. Bringt man einen nicht isolirten leitenden Korper in ben Birfungofreis eines eleftrifirten Reibzeugs, fo befommt jener auf ber, bem Reibzeuge zugekehrten, Seite die entgegengesehte E. deffelben; also + E, wenn diefes - K, und - E, wenn es + E hat. Bird ber nicht ifolirte Rorper bem Reiber bis jur Schlagweite genähert, fo erhalt ber Leiter einen gunten, und bie E. bort gang auf. Ift ber leitende Rorper isolirt, und man bringt bas eine Enbe beffelben in ben Birfungefreis eines eleftrifirten Rorpers, fo erhalt bas von bemfelben abgewendete Ende des Leiters die, mit dem eleftrifirten Korper gleichartige ober gleichnamige E., das demfelben zugekehrte Ende aber bie ihm entgegengefeste. Rabert fich ber isolirte Korper bis zur Schlagweite, so erhalt er einen Funken, u. seine E. wird gleichnamig mit ber bes elektrifirten Korpers. Mimmt man hingegen ben Leiter eher weg, ale er ben Funken erhielt, fo fallt auch seine E. ganglich weg.

- Durch Berthellung ber E. fann man einen Körper eleftrisch machen, ohne daß man bem elettrifirten feine E. benimmt. Die beiden Sauptgefebe ber E., baß gleichartige E.en einander zurudftoffen, entgegengesette fich anziehen, find schon oben angeführt worden. Ueberhaupt kennt man die Gesete, nach welchen diese Materie wirkt, so weit, daß man das, was geschieht, erklären, und was geschehen muß, vorher bestimmen fann. Gang andere ift es mit unserer Renntnig beschaffen, insofern sie die Beschaffenheit des Grundstoffs betrifft, der diese merkwurdige Materie, die E., ausmacht. Hier weiß man fast so viel, als Nichts, und die eifrigsten Bemühungen haben bis jest weiter Nichts als Bermuthungen geliefert. Es ift auch fein Bunder, bag biefe Materie, in Betracht ihres Grundftoffs, unsern Rachforschungen bisher fich so ganz entzogen hat. Ihre Feinheit, die bei weitem die der Luft übersteigt, macht, daß die Alles zerlegende und auflosende Chemie bet ihr Richts ausrichtet. Das ift schon ermahnt, daß Franklin nur eine, Anbere dagegen, so wie fast alle neueren Physiter, zwei verschiedene G.en annehmen. An Spoothesen über die Grundlage beiber E.en fehlt es nicht; sie zu ermähnen, wurde Richts helfen. Mit der unlangst gemachten Entbedung des sonderbar genug befannten Bitterftoffs, als Grundlage ber E., wollte man vielleicht bloß Auffehen erregen. — Bas die Geschichte ber E. betrifft, fo fieht man aus Plinius dem altern, bag er die oben berührte Eigenschaft bes Bernfteins schon gefannt habe. Das war aber quch Alles, was die Alten von der E. wußten, und dieß, oder nicht viel mehr, wußte man bavon bis jum Anfange bes 17. Jahrhunderts. Um biefe Beit entbedte ber Englander William Gilbert nicht nur mehre Rorper, Die ahnliche Erscheinungen barboten, wie ber Bernftein, sonbern auch, bag man biefe fonberbare Eigenschaft burch Reibung verftarten fonne. In ber zweiten Salfte bes genannten Jahrhunderts wurden von Mehren ichon Berfuche angestellt, und babei entbedte man immer mehr Reues. Bu Anfang bes lettverfloffenen Jahrhunberts vermehrte Stephan Grey bie Renntniß ber E. gang befonders durch feine Entbedungen (1728). Defaguiliers sammelte hernach Alles, was man von ber E. wußte, führte es auf allgemeine Befete jurud und führte zuerft Runftausbrude ein (1742). Run fingen auch beutsche Gelehrte an, die Lehre von der E. zu bereichern; Haufen in Leipzig fuhrte zuerft, ftatt ber bisherigen Glasrohren zu Ersperimenten, burch Maschinen umgebrehte Kugeln ein. Bofe in Bittenberg, Bintler in Leipzig und Gordon in Erfurt gelangten auf biefem Bege zu fehr verftartten Graben ber E. und vielen neuen Erfindungen, die fich von nun an immer mehr häuften. Unter biefen war bie ber fogenannten Lepbener Flasche von v. Kleift in Kamin (1745) bie wichtigste. Reiner der damaligen Raturforscher aber verfolgte biefe Untersuchungen mit foldem Scharffinne und philosophischem Beifte, wie Franklin (1747-54); er gab über bie atmospharische E. bie genugenoften Aufschlusse u. erfand den Blibableiter. Später machten sich Canton, Beccaria, Symer, Brieftlen, Cavallo, Lichtenberg, von Marum, Cuthberfon, in neuerer Zeit vor allen Bolta, Davy und Derfted, letterer um E. und Galvanismus zugleich, vervient und wies zuerft die Beziehungen nach, in welchen die E. zum Dagnetis-mus fteht; er ift Schöpfer ber Lehre vom Elektromagnetismus (f. b.), die später von Arago, Savary und besonders Faraday, ber mit Derfted auch die Gesetze ber Elettrodynamit am vollständigsten erforschie, ausgebildet wurde. Außerdem haben jüngst noch Becquerel, de la Rive, Ampère, Robill, Ermann u. A. einzelne Zweige der E. fehr vervollsommnet. — Die E. ift ebenso, wie ein hauptagens bei ber Lebenothatigfeit, namentlich bei Dusfel- und Rervenwirfungen (ant malifche E.), ein Hauptmittel in Rrantbeiten. Rragenstein (1744), Rollet (1746) und Jallabert (1748) wandten bie Daschinen-E. zuerst mit Erfolg an, namentlich bei Lahmungen. Man hat fie aber auch vielfältig in andern Fällen, wo Reiz auf bas Rerven-, Dustel- u. Gefäßipftem erforderlich ift, hulfreich befunden: bei Rrampfen, Steifigfeiten von Gliebern, hartnädiger Gicht, Berhaltung bes monatlichen Blutfluffes, gegen schwarzen Staar und Taubheit, dur Erwedung von Scheintobe ten u. a. Am gelinbesten wirft die E. als eleftr. Luft, dum Unterschiebe von bem nassen elektrischen Babe (s. b. Art. Elektromagnetismus), indem man den Körper isolirt von E. durchstömen läßt. Bei örtlicher Anwendung der E. lektet man sie dem Theil entweder bloß durch Spigen zu, oder man läßt schwächere oder kärkere Funken schlagen. Auch in der Pstanzenwelt fängt man die Wirkungen der E. in neuester Zeit immer mehr zu erkennen an, und in der Landwirthschaft (z. B. beim San) bedient man sich ihrer bereits mit Erfolg. Bgl. hierüber besonders Becquerel. Bon den die E. betressenden Werken sühren wir an: Cavallo's vollständige Abhandlung und theoretische und praktische Lehre von der E. (Aus dem Englischen. Leipzig 1797, 4. Austage in zwei Theilen); Kühn's Geschichte der mediz, u. physis. E. (ebendaselbst 1783, zwei Theile); I. B. Kitzter, "Das elektrische System" (Lyz. 1805); G. J. Singer, "Elemente der E. u. Elektrochemie" (Aus dem Engl. übers. von Müller, Breslau 1818); J. F. Demonferrand, "Handbuch der dynamischen E." (Aus d. Franz. von Fechner, Lyz. 1824); Leschau, "Grundzüge der reinen E.-Lehre" (Wien 1826). Bergleiche übrigens die Artisel Galvanismus, Thermos E., Magnetos E. u. Elektromagnetismus.

Cleftrischer Telegraph, f. Telegraph.

Elettrifirmaschine ift ein Apparat ober eine mechanische Borrichtung, Die urfprungliche Eleftricität ber Körper burch Reiben zu erregen und biefelbe anbern Rois pern mitzutheilen. Die wesentlichen Stude einer E. bestehen in einem elettrifchen Rore per, ber, burch einen bequemen Mechanismus schnell umgebreht u. heftig an einem aubern Körper gerieben, anhaltend u. ftarf eleftrifirt werden fann; ferner in einem Reib deuge, worunter man eben jenen Rorper verfteht, an welchem fich ber elettrifche Rome bei seinem Umlause reibt; endlich in einem Hauptleiter, der auch der erfte Leiter ober Conductor genannt wird. Diesem theilt der eleftrifirte Rorper feine E. mit, baher er auch mit andern Leitern in keiner Berbindung stehen barf, sondern isolint fenn muß. — Den elektrischen Körper ber Daschine konnte man aus ber Reibe ber elektrischen Substanzen überhaupt nehmen; allein man mahlt bazu Blas, als ben bequemften. Dieses enthalt entweber die Form einer Rugel, ober einer Schelbe, ober eines Cylinders; daher hat man Rugels, Scheibens u. Cylindermaschinen. Diese Glastorper werden an der Maschine auf eine schickliche Weise so befestigt, daß fie schnell umgebreht werden können. Das Reibzeug, welches der elettrische Körper bei seinem Umlaufe berührt, um fich daran zu reiben, pflegt man von rothem Corduan in Gestalt eines mit haaren ausgestopften Riffens zu machen. Das Leder wird noch mit einer Mischung von 5 Theilen Quedstiber, 1 Theile Binf und etwas gelbem Bachfe, ober bem fogenannten eleftrischen Amalgama belegt, um bie Elettricitat ju verftarfen. Der erfte Leiter ift ein blecherner Cylinber, am Ende mit einem Zuleiter ober Kamme versehen, ber seine Spipen bem elektrifirten Rorper entgegenstreckt, um die Eleftricität aus ihm aufzunehmen und fortauleiten. — Aus diefer turgen Darftellung wird man fich leicht einen Begriff von einer E. machen fonnen. Bahrend ber eleftrische Rorper mittelft einer Rurbel, 3. B. wie beim Schleiffteine, schnell umgebrebet wird, reibt er fich an bem leber: nen Riffen und wird baurch eleftrifirt, wie ber auf einem wollenen Lappen geftrichene Bernftein, nur in weit ftarferem Grabe. Da nun fein anderer leitenber Korper ihm naher ift, als ber erfte Leiter ber Daschine, so theilt er auch nut biefem feine Eleftricität mit, welche man fobann zu beliebigen Bersuchen benüten kann. Wenn man will, so hatte schon Otto von Guerike im flebzehnten Sabre hunderte eine Art von E., und zwar eine Rugelmaschine; denn er bediente sich bei seinen eleftrischen Bersuchen einer Rugel von Schwefel, welche er mittelft einer Rurbel umbrehte und mit der hand rieb. Die wahren Maschinen führte jedoch zuerst hausen in Leipzig um die Mitte bes verfloffenen Jahrhunderis ein, und von der Zeit an wurden fie immer gemeiner; jugleich veranderte und verbefferte man fie von Zeit zu Zeit. Es ift leicht zu erachten, daß die Wirkungen einer G. um fo ftarter fenn werden, je forgfältiger gearbeitet und je größer fie ift. Dan hat daher fehr kostbare Runstwerke biefer Art zu Stande gebracht. Eine ber großten, vielleicht die größte unter allen E.n, befindet sich in dem teylerschen Museum zu Harlem. Sie ist von Cuthbertson verstrigt und besteht aus doppelten Glasscheiben, deren jede 64 Joll im Durchmesser hat. — Man benügt die E., um Säge der Elestricität anschaulich zu machen, oder zu Spielereien. Hieher gehören: das elestrische Haus, der elestrische Regen, die elestrische Kanone, der elestrische Tanz, die elestrische Windmühle, das elestrische Pserderennen, die elestrische Spinne u. s. f. Doch kommen Spielereien dieser Art, soweit sie bloß solche sind, immer mehr ab. Armstrong und Faradan haben in neuester Zeit eine etwas

veranberte Conftruction ber bieberigen E. anempfohlen.

Glettrochemismus, ber, beruht auf ber in neuerer Beit aufgestellten Ansicht, baß Die elektrischen Erscheinungen auch die Begrunder der chemischen seien, und Die chemische Berbindung eine blofe Folge ber Anziehung ber entgegengesetten, in ben fich verbindenden Korpern burch Berührung rege geworbenen, Eleftricitäten fet, wonach bann bie Stoffe bie ponberabeln Bertreter ober Trager einer ober hiernach gerfallen alle Stoffe in eleftropo-In ber Stale von lettern ju erstern hebt ber ber andern Eleftricität maren. fitive und eleftronegative. Sauerstoff an, die Ralimetalle aber bilben von jenen die oberen Glieber, und Ras lium bas oberfte. Bafferftoff hat hiernach eine mittlere Stellung (über Stickftoff und Rohle); die Metalle find vertheilt. Ungeachtet ber Bemühungen vorzüglicher Chemifer unserer Zeit, namentlich Fechners, Smelins, Berzelius, gibt boch feine ber aufgestellten elektrochemischen Theorien eine vollständige und ungezwungene Ertlarung ber chemischen Affinitateerscheinungen, und muß bie chemische Bermandtfcaft ale eine, aus unbefannten Grunden, nur zwischen bestimmten Moleculen beterogener Stoffe thatige, in ihren Erfolgen mannigfach von ben Einfluffen ber Form, Cohafton, ber Imponberabilien ac. abhangige Anglehung betrachtet werben, bie, in Kolge ber babei vortommenben energischen Molecularbewegungen, von intenfiven Barme- und Eleftricitäteerscheinungen begleitet wird, was auch bei rein mechanischen Prozeffen gleichermaßen ber Fall fenn fann; boch ergeben fich unter andern folgende Refultate in Betreff bes elektrischen Einfluffes auf chemische Proseffe, aus ben bisherigen Beobachtungen: a) Elektrische Strome, burch fluffige, aus gleichen Aequivalenten bestehende, binare Berbindungen (Gleftrolpien) ober Auflösungen folder Berbindungen geleitet, bewirken Berfepung berfelben, wobet die fich ergebenden Brodufte unmittelbar, ober, wenn mehre in ber Auflösung fich befinden, bieweilen mit Beftanbtheilen des andern Rorpers ju fecundaren Berbinbungen vereinigt, an den entgegengesetten Polen sich abscheiden und als Gas ent-weichen, oder auch sich nach Besinden mit der Substanz des Poles vereinigen. b) Dieß erfolgt auch, wenn die beiden Pole in der Flüssigkeit weit von einander abstehen, ja selbst, wenn nur ein Pol in die Flüssigkeit getaucht ist, wo dann nicht beide Produkte an den in der Flüssigkeit besindlichen Pol abgesett werden, sondern nur das ihm entsprechende. c) Umgefehrt wird bei jeder chemischen Bereinigung E., wenn auch nur eine fehr geringe Menge, frei. d) Wenn bie chemische Thatigfeit unter ben Bedingungen ftatifindet; die in der galvanischen Gaule vortommen, geht ber erzeugte elettrische Strom ficts von bem Bole aus, beffen Subftang von der umgebenden Fluffigfeit angegriffen wird: er geht zu bem, bei bem bieß nicht ber Fall ift. e) Durch gleiche Mengen von Eleftricität werben ftets gleiche Aequivalente der Cleftrolyten zerfest. f) Die chemische Wirfung der Eleftricität ift nur ihrer Quantitat, nicht ihrer Intensität proportional. Eleftrische Strömungen mit chemischer Wirksamkeit muffen nicht nothwendig allemal burch chemische Bersehung entstehen. g) Das chemische Berhalten ber Korper läßt sich nicht bas burch abanbern, daß man fie in einen bestimmten eleftrischen Zuftand versept, was jedoch scheinbar geschiebt, wenn bas Kation bes Eleftrolyis Bafferftoff ift, ber um bas, ben negativen Bol bilbenbe, Metall eine fcugenbe Sulle bilbet. h) Alle gerfesbaren Rorper leiten bie Gleftricitat, aber nicht alle Leiter werden gerfest. i) Biele Rörper, die im festen Zustande schwach gespannte Eleftricität weber leiten, noch burch fie zersett werben, thun beibes geschmolzen.

Elettromagnetismus brudt bas gegenseitige Berhaltniß zwischen Elettri: citat u. Magnetismus aus, und gibt die Gefete an, nach welchen beibe aufeinander Durch altere Erfahrung und Franklin's, Beccaria's, Bilfon's und Cavallo's Bersuche wußte man lange, bag unter Umftanden fraftige eleftrische Labungen die Magnetnadel afficiren, felbft magnetisch machen und ihrer Brauchbarkeit als Compaß berauben konnen, ohne bag man weitere und regelmäßige Resultate burch diese Bersuche erzielt gehabt hatte, als Proseffor Der fteb in Kovenhagen im Jahre 1820 die bochst wichtige Entbedung machte, bag ber Berbindungebraht ber beiben Bole einer Bolta'schen Caule auf eine eigenthumliche Weise magnetisch wird u. daß, wenn man biesem, während ber elektrische Strom hindurchgeht, eine frei aufgehangte Magnetnadel nahert, diefe abgelentt wird. Weitere Bersuche ergaben, daß ein Metallbraht, welcher bei einer einsachen Bolta'schen Kette die + Elektricität vom Rupfer zum Zink leitet, auf solche Weise magnetisch wird, daß er, in der Richtung von Rord nach Sub gerade ausgespannt, den Rordpol einer unter ihm befindlichen Magnetnadel öftlich, jenen einer über ihm befindlichen weftlich abweichen macht u. daß die Rorbsvike einer frei aufgehangenen Rabel, mit ihrer Are in jener bes Drabtes jugleich in einer horizontalen Ebene befindlich, an einer Seite herabgebrudt, an ber anbern in bie Sohe gehoben wird. Stellt man fich alfo ben eleftrischen Strom, fagt Dunte, von Rord nach Sub gerichtet vor, fo wird bie Rordpipe ber Rabel, unter ben Drabte befindlich nach Often, an der linken Seite in die Bobe, über bemfelbm westlich, an der rechten Seite berabbewegt werden, mithin in der angegebenen Richtung ganz um ben Draht herumlaufen. Eine entgegengesete Bewegung bat Statt, wenn ber + elektrische Strom vom 3ink zum Rupfer übergeht; ebenso, wenn ber Subpol ber Magnetnadel bem Leitungsbrahte genähert wird. Es ift bie, vom Leitungebrahte ausgekende, abstoßende Rraft auf beffen Are perpenbicular gerichtet und nimmt ab, sobald fich der Winkel vergrößert, welchen die beiben Aren bilben, u. hort auf, wenn diese 90° erreicht. Sowie ein befestigter Lettungebraht einen lofen Magneten bewegt, ebenso fann jener, wenn er binlang-lich beweglich ift, von einem feststehenden Magneten auf gleiche Beise in Bewegung gefest werben. Rur eine in Bewegung begriffene Elektricität — ein continuirlicher elektrischer Strom — vermag auf ben Magnetismus zu wirken; rubenbe, in ftarter Spannung begriffene Eleftricitat bleibt ohne Einfluß auf ben Rag-neten. Ragnetismus burch Eleftricitat fann in allen Retallen, welche fonft für Magnetismus feine Empfänglichfeit besigen, überhaupt in allen jenen Rorpern, welche die Eleftricitat burchbringt, erzeugt werben; babei verbreitet fich berfelbe auch über Korper, welche bie Eleftricitat nicht weiter leiten, fie ifoliren. Lettere Erfahrung führte Schweigger, balb nach Derfteb's wichtiger Entbedung, gur Conftruction feines Conbenfatore ober Multiplicatore, eines Appa rates, beffen 3med die Berftarfung ber eleftromagnetischen Birfung bes Stromes ift und mittelft beffen man bie ichmachften eleftrischen Strome entbeden fam. Die Größe ber Empfinblichkeit bes Schweigger'schen Conbensators wurde von Robili, welcher fich, flatt einer, zweier mit parallelen Aren, aber verfehrten Bolen, an einem gemeinschaftlichen Drabte befestigten Magnetnabeln bebiente, verftarft u. ber Borgug gegeben, die Magnetismen beiber Rabeln gegenseitig binben u. ungeschwächter ethalten ju tonnen. Die Möglichfeit ber Berftarfung bes E. burch Multiplicatoren und jene ber raschen Fortleitung bes elektrischen Stromes burch isolirte Metallbrahte, riefen bie eleftromagnetischen Telegraphen in's Leben, iene hochft werthvolle Anwendung ber magnetoelettrifchen Stromung, vermoge welcher bei Racht, wie bei Tage, sowie bei jeder Bitterung, in unmesbarer furzer Beit Rachrichten an die entfernteften Orte gebracht werden fonnen. Außer ihrer Birfung auf den frelen Magnetismus, besith die Eleftricität die Kraft, noch verbundene magnetische Flüssigkeiten zu trennen. Um fich die von Arago beobachtete Wirfung bes elektrischen Stromes auf bas weiche Eifen zu vergegenwärtigen, braucht man nur den Schließungsbraht einer galvanischen Rette in Eisenfeile zu

steden, ober bamit zu bestreuen, u. man wird finden, daß bie Eisenfeile fo lange an bem Drahte hangen bleibt, ale ber galvanische Strom anhalt. Ampere's Beobachtung, bag Stahlnabeln unter ber Einwirfung ber Eleftricitat bleibenb magnetisch werben, läßt fich bann wieberholen, wenn man fie bem Einfluffe einer Elektrifirmaschine ober galvanischen Saule aussett, u. befonders bem Strome eine transversale Richtung um die Nabel gibt, welches auf folgende Beise geschehen kann. Man winde einen Aupferbraht schraubenformig um eine Glastohre, in welche man die Stahlnabel legt. Diese wird schon durch einen einzigen, durchgeleiteten eleftrischen Strom bleibend magnetisch. Bei rechtsgewundenen, fortgieherahnlichen Schraubenbrahten bilbet fich ber Rorbpol (bas Subende) ber Rabel an dem Ende, wo der positive Strom eintritt; bei linksgewundenen aber nach dem Ende hin, wo er austritt; bei abwechselnd rechts u. links aufgewuns benem Drahte entstehen Folgepunkte in der Nadel. Sowie kleinere Theile weis chen Gifens eine vorzugliche Empfanglichfeit fur ben eleftrischen Strom außern, ebenfo befigen fie großere Gifenftude; Eleftromagnete aus weichem Gifen gefertigt, übertreffen die gewöhnlichen Stahlmagnete bei Weitem. Man fertigt fie auf folgende Beife: ein hufeifenformig gebogenes Gifen umwidelt man an feinen beiben Schenkeln bicht mit Kupferbraht, der darum mit Seide überzogen ift, damit der Strom feitwarts die einzelnen Windungen nicht durchdringen und in das Eisen übergeben fann, fondern ben gangen Draht von feinem einen Ende bis jum anbern burchwandern muß. Die beiben Enden geben die beiben Bole ab. Erforsberlich ift's, daß ber Draht fehr bid, ober im andern Falle fehr vielfach um bie Schenfel gewunden ift, u. daß ber Strom hinlanglich fraftig ift, wenn ber Magnet die gewünschte Kraft erhalten foll, die ihm übrigens nur für so lange verbleibt, als ber galvanische Strom, ober jener einer Elektriftrmaschine forts bauert. Die beiben untern und vorftehenden Schenkelenden find die Trager bes Gewichts. Unter bem Ginfluge galvanischer Strome fann ber Magnet auch jur Rotation gebracht werben, beren Benütung man bisher bei Maschinen mehrsach versuchte. Auch umgekehrt influirt ber Magnetismus auf die elektrischen Strome richtend u. bewegend; biese wieder find vielfeitig bem Ginfluffe bes Erdmagnetismus ausgeset, welcher verschieden fich außert, je nachdem die Richtung ber Strome eine verticale, ober horizontale ift. Unter sich fteben ebenfalls die Strome in gegenseitiger Wirfung zu einander, beren Berhaltniß wir ben Untersuchungen Ampere's verbanten, und aus welchen folgende Sauptresultate ju ziehen find: parallele Strome wirken mit verschiedener Kraft und auf verschiedene Beise auf einander Zwei parallele Strome giehen fich an u. ftogen fich ab, b. h. fie fuchen fich parallel zu stellen. Auch Rotation eines Stromes kann unter Einfluß eines andern eintreten, in bem Falle, daß ein fester unbegrangter Strom u. ein parallel mit fich felbst verschiebbarer Pol im Mittelpunkte bes erftern fich freuzen u. fich beibe theilweise anziehen und theilweise in entgegengesetter Richtung abftogen, ober bann, wenn ein begränzter Strom um eine feststehende Are beweglich ift u. fich einem unbegrangten nabert, fo breben fich beibe, jeber in einer, bem anbern entgegengefetten Richtung.

Elektrometeore find elektrische Erscheinungen in der Atmosphäre, wovon die befanntesten die Gewitter (f. d.), mit Donner, Blit, Hagel, Regen zc. versbunden, find. Auch die Wasserhosen und das Elmsfeuer (f. dd.) rechnet man hieher. Bgl. übrigens noch die Art. Atmosphäre und Meteore.

Elektrometer oder Elektricitätenes messen ober bestimmen soll. Es hat zu diesem Inftrumente das Abstossens messen ober bestimmen soll. Es hat zu diesem Instrumente das Abstossen gleichnamiger Elektricitäten Anlaß gegeben. Du Kan, welcher zuerst diese Erscheinung zum E. benützte, hing einen Imirussaden um den zu elektristrenden Körper und beobachtete, wie weit die beiden Enden desselben sich von einander entsernten, woraus er auf die Stärke der Elektricität schloß. Rollet wurde hiedurch auf den Gedanken gebracht, diese einsache Borzrichtung dazu zu benützen, den Grad der Elektricität durch den Winkel, den die

beiben Enden bes Fabens beim Auseinandergehen einschließen, zu bestimmen und schlug vor, den Winkel burch ben auf einem Brette aufgefangenen Schatten ber beiben Kaben-Enden mittelft eines Grabbogens zu meffen, weil er einfah, bag mit bem Faden kein anderer leitender Körper verbunden werden dürfte. -– Später ers fannen noch Andere eine Anzahl anderer E. Indeß leiften biefe Apparate boch bas eigentlich nicht, was ihr Rame ausbrudt. Die meiften bienen höchstens bazu, um baraus ohngefahr ju beurtheilen, ob eine Eleftricitat ftarter, ober fcmacher

fei, als bie andere; nicht aber, wie groß fie eigentlich fei. Glettrophor ober Eleftricitätstrager. Wenn man einen bunnen, glatten u. trodenen Ruchen von Siegellad, ober einem Barge, in eine flache ginnerne ober tupferne Schuffel legt, ihn entweber mit einem trodenen Ragenfelle reibt, ober mit einem Fuchofchmange peitscht, und bann ein rundes, mit Stanntol ober Silberpapier überzogenes, im Durchmeffer etwas fleineres Brett, als ber Ruchen, mit-telft seibener Schnure auf biesen lettern fett, so wird bas Brett Funten geben, sobald man es mit dem Finger berührt. Dieß ift ganz die Erscheinung, welche berjenige Apparat barbietet, ben wir Elektrophor nennen. Der Erfinder befielben ift der Schwede Wille, obgleich ber Italiener Bolta es im Jahre 1775 unter ber gegenwärtigen Bestalt befannt machte. — Die wesentlichen Stude eines E.6 ' find : ber Ruchen, welcher aus jeder nicht leitenden Materie, alfo aus Glas, Barg, Siegellad, Bech ic. bestehen fann; die Form ober der Teller, auf welchem Diefer Ruchen ruhet; ber Deckel, welcher an 3 ober 4 seibenen Schnuren hangt u. nicht völlig ben Umfang bes Ruchens hat. Letteren mit bem Teller gufammen pflegt man die Bafis zu nennen. Bu den gewöhnlichen E.en pflegt man gemeines wei-Bes ober schwarzes, mit etwas Terpentin vermischtes Bech zu nehmen; eben fo gut dient Colophonium. Die zerflossene Harzmasse wird gleich in die Form ober auf den Teller gegossen, welcher von einer lettenden Substanz sehn muß. Ran nimmt dazu eine dunne, hölzerne, mit Stanniol auf beiden Flachen belegte Scheibe, die einen etwa 2½ Linie hohen, aufgerichteten Rand hat, mit welchem das eingegoffene harz gleich fteben muß, ohne baß jedoch ber Rand oberhalb bebedt wird. Die obere Flache bes Ruchens muß ganz glatt und eben fenn, und feine untere ben Boben überall genau berühren. Der Dedel ober Leiter muß von einer leitenben Materie, also entweber von Binn ober von trodenem Holze gemacht werben, bas mit Stanniol ober Silberpapier belegt ift. Die Form bes Dedels, eine runde Scheibe, darf einige Boll weniger im Durchmeffer halten, ale ber Ruchen. Er muß ifolirt, b. i. außer Berbindung mit leitenden Rorpern auf ben Bargtuchen gebedt und wieber abgenommen werben konnen; baher binbet man 3 ober 4 feibene Schnure an feinen Rand und hebt ihn baran nach Belieben. Beiticht man nun ben harztuchen mit einem gucheschwanze, ober reibt man ihn mit einem Ratenfelle, während er mit seiner Form auf einem lettenden Tische fteht, so wird in bemfelben eine ftarte Eleftricität erregt. — Sonft benütte man E.e ju Entzündung bes Baffer ftoffgafes in Gasfeuerzeugen. Doch ift biefe Art von Feuerzeugen feit Entbedung ber Birfung bee Platinfchwammes u. ber Reibzundhölzer nicht mehr im Gebrauche

Elementargeister hießen nach dem Glauben der mittelalterlichen Magie die Beifter, welche ben vier Elementen vorstanden und in ihnen herrschten. fen die E. ber Luft Sylphen (f. b.), die der Erbe Gnomen (f. b.), die bet Baffers Undinen (f. b.), die des Feuers Salamander (f. b.). Die Magie ruhmte fich ber Mittel, biefe E. unschablich und nach Gefallen fich bienftber machen ju fonnen. Bon Gefpenftern (f. b.) find bie G. wefentlich unterschieben.

Elementarunterricht nennt man benjenigen Unterricht, ber ben Kindern in ben Elementen, b. b. ben einfachften und nothwendigften Gegenftanben bes Bif. fens, wie z. B. Lefen, Schreiben, Rechnen zc. in ben fogenannten Elementarober Primarfchulen ertheilt wirb. Man wird bie Wichtigkeit bes E.s nicht verfennen, wenn man bebenft, daß berfelbe die Grundlage alles spateren u. nach folgenben Unterrichte ift.

Elemente, Urftoffe, Grundftoffe, Uranfange, nennt man 1) in ber

- 1

Raturphilosophie u. Chemie die einfachen Bestandtheile ber Rorper, welche, nach ben gegenwärtigen Silfemitteln ber Chemie, feiner weitern Berlegung mehr fahig find, u. bie, jeber mit befonbern Gigenschaften verfeben, in ihrer Berbinbung alle übrigen Körper zusammenseben. In Diefer Annahme bleibt immer viel bypothetisch, u. Die erwähnten Benennungen find um beswillen schon nicht ganz paffend, weil, wenn auch jene Stoffe bis jest nicht weiter zerlegt find, baraus noch nicht folgt, daß fie an fich auch wirklich ungerlegbar feien; baber ift man noch nicht berechtigt, fie fur wirkliche, einfache ober Urftoffe gu halten. Ihrem Befen entsprechenber, nennt man fie ungerfeste Stoffe. Seit ben alteften Beiten hat man fich mehr bemubt, E. in ben Rorpern aufzusuchen, als fie wirklich bargestellt, und Die ersten griechischen Raturphilosophen nahmen balb ein, balb mehre E. an, welche fie fur die Bestandtheile aller Dinge hielten, aus benen fie alle übrigen Erscheinungen hervorgehen ließen, u. zwar entweber burch Bersanderung bes einen E.s., ober burch Berbindung u. Trennung mehrer. Lange Zeit hat fich indeß die Elementarlehre bes Empedokles erhalten, nach welcher es eigentlich nur 2 Grundeigenschaften, jede aber in 2 Gegenfagen, gibt, namentlich Barm u. Ralt, Troden u. Feucht, u. wornach Feuer u. Luft, Erbe u. Baffer als bie 4 E. unterschieben wurden. Rach Plato, ber fie mit boberen Beltanfichten in Berbindung brachte, waren ber Schöpfer bes Beltalle, Die Form, nach welcher, u. Die Materie, aus welcher er fchuf, Die 3 ber Schopfung vorausgehenden Urwefen, Die E. aber ein Product biefer Schöpfung. Diefen 4 E.n fugte Arifioteles noch ein funftes überirdiches, bas des Methers, bei, wodurch jenen erft Bewegung verlieben werde: 2 von benfelben (Feuer, Luft) ftreben nach oben, 2 (Waffer, Erbe) nach unten. Rach biefer Anficht gingen nun die Clementarqualitäten auf alle, aus ben En gebilbete, Rorper über. Dem gemäß verlieh Sippotrates auch bem menschlichen Rorper 4 Elementarfeuchtigfeiten: fcmarze Galle, gelbe Galle, Blut, Schleim. Spater fcblugen die Alche miften einen abweichenben Gang ein, sprachen, jedoch nicht in unflarer u. verworrener Beise, von einer Umbilbung ber Stoffe u. substituirten für bie von ihnen verworfenen 4 G. bes Alterthumes chemische E.; so bie Baracelfiften Sale, Schwefel u. Duedfilber, ober gar bas hypothetische Plogiston. Darauf fehrten die Chemiter wieder u ben 4 E.n gurud. In neuester Beit ift bie Anficht herrschend geworben, alle Körperftoffe, bie in chemischer Berlegung fich nicht mehr ungleichartig zeigen, als E. anzuerkennen; u. man betrachtet jest allgemein nur die magbaren Stoffe, Die, als nicht ferner zerlegbar, fur einfache Grundlagen aller übrigen, aus ihnen zusammengesetten Rörper angefehen werben, als E. Man fennt beren, abgefehen von ben fogenannten unwägbaren E.n, Licht, Barme, Elektricität u. Magnetismus, bie jur magbaren Maffe Richts beitragen, jest 55, die sich auf folgende Beise gruppiren lassen: A. Richtmetalle:
a) Sauerstoff, Basserstoff, Sticktoff, Kohlenstoff; b) Hologene und Salzbilder: Fluor, Chlor, Brom, Jod, Schwefel, Selen, Tellur. B. Metalloide: a) Hologene: Phosphor, Arsen, Antimon; b) eigen tliche Metalloide: Bor, Silicium, Titan, Tantal. C. Metalle: a) Schwere Metalle: Wolfram, Molybbun, Banadium, Uran, Binn, Rupfer, Duedfilber, Silber, Gold, Blatin, Fridium, Rhodium, Dimium, Ballabium, Bismuth, Blet, Cadmium, 3int, Ridel, Robald, Gifen, Chrom, Mangan; b) leichte Metalle: Aluminium, 3trionium, Beryllium, Cerium, Lanthan, Nitrium, Thorium, Magnefium, Calcium, Strontium, Baryum, Lithium, Ratrium, Ralium. — 2) In ber Mathe matif (u. zwar in ber hobern Geometrie) nennt man E. a) bie fogenannten Differentialien, nämlich die mit jeder, auch noch fo kleinen, endlichen Große unvergleichbaren Theile einer Linie, einer Flache ober eines Rorpers; b) bie Sauptfape, aus welchen alle besondern Sape abgeleitet werben; fie unterscheiben fich von ben Folgesäten durch die Berbindung mit einem Begriffe, der in den vor-berigen Lehrsagen noch nicht angewendet war; c) eine Sammlung der Grundlebren mit ben wichtigften Folgefaben, innerhalb eines vorgezeichneten Umfanges, wie 3. B. Guflib's C. — 3) In ber Aftronomite heißen biejenigen Eigenschafs ten ber Bahnen ber Planeten u. Rometen E., burch die fie fich wesentlich von einander unterscheiden, fo daß man g. B. die Rometen bei ihrer Biederfehr baran Es find dieser E. 6: a) die Reigung der Ebene der Bahn gegen bie Efliptit; b) bie Lange bes (auffteigenben) Anotens ober ber Bintel ber Durchschnitislinie ber Bahn u. ber Efliptit mit ber Linie ber Rachtgleichen; c) Die Lange bes Beriheliums, ober ber Bintel ber auf die Efliptit projecirten großen Are ber Bahn mit ber Linie ber Rachtgleichen; d) die Große ber großen Are ber Bahn; e) bie Ercentricitat ber Bahn, ober bie Entfernung ber Brennpunfte von bem Mittelpunfte, in Theilen ber halben Are ausgedrückt, u. f) Die Epoche, ober ber Ort bes Blaneten in feiner Bahn für irgend eine gegebene Beit. — 4) E. einer Runft ober Biffenschaft bezeichnet soviel ale die Anfangegrunde berfelben; fie fiehen etwas hoher, ale bie Rubimente, bie allererften Anfangegrunde. 6. auch Elementarunterricht.

Glenn (Ellenthier, Ellenhirfch, cervus alces L.), Art aus der Gattung Birfch, größer als bas Pferd, langbeinig, mit aufgeschwollener knorpeliger Schnauge u. einem hangenden, 7 Boll langen Beutel unter ber Rehle, mit furger Dahne u. fchaufelformigem, 6-12 gadigem Geweihe. Die Farbe des Ellenthieres ift im Sommer schwarzbraun, im Winter heller, mit Grau untermischt, wie gereift. Diese Thiere leben in Rubeln beisammen; Die Brunft berfelben ift Ende Augusts, ben September hindurch; bas Thier tragt 9 Monate lange u. wirft bas erstemal 1, die folgenden Dale 2 Ralber. Früher (bis jum 11. Jahrh.) lebte bas E. auch in Deutschland. Es kommt jest nur noch in Bruchen Rord-Eurova's, Aftens u. Rord-Amerita's an fumpfigen Orten vor, und wird feines biden Fettes, seines Fleisches u. Felles wegen gesucht. Das E. läuft fehr schnell u. if

ben Balbern fehr ichablich. Glephante, Infel in ber brittisch vorberindischen Broving Aurungabab, mitten im Meerbufen von Bombat, besteht aus zwei felfigen Bergen und ift genannt von einem toloffalen, in fcmargen Felfen am Sauptberge gehauenen Glephanten, ber erft feit 1814 Ropf u. Sale verloren hat, jest aber bem Ginfturge febr nabe ift. In feinem Innern befindet fich eine 130 guß breite und lange Soble. Sier find die berühmten Tempelomotten; der Haupttempel u. Die Reben-Unlagen find gang in Felfen gehauen; ber Tempel hat, ohne bie nicht gang fo hohen Rapellen, ungefahr 130 guß im Quabrate. Die inneren Banbe, fonft mit ichonem Studo überzogen, haben feine Inschriften, sondern Reliefe, Die oft fo erhaben find, bag bie Figuren nur mit bem Ruden an ber Band baften. Am Eingange fteht ein 13 Fuß hohes Bruftbild mit drei Ropfen (Brama, Bifonu, Schwa) u. 4 Armen, zur Seite 2 große mannliche Bestalten, vielleicht Bilber Dienender Gotter. Außerdem befinden fich noch viele andere Statuen in Diesem Tempel. Unbezweifelt ift Dieser bem Schiwa geweiht, und die Sculpturen gehoren bem indifchen Gultus und Mythenfreise an, bem bie Sindu noch jest folgen. Darum ift E. auch ein Hauptwallfahrtbort ber Hindu, und ber Tempel wird von einer Wache Seavons bewacht.

Elephantiasis heißt eine weniger gefährliche Form des knolligen oder arabischen Aussahes (s. d.), unter welcher sich dieser jeht fast nur allein darstellt. Es ist dies eine harte, glanzende Anschwellung, in der Regel des Fußes (bisweilen auch anderer Theile), so daß ein solcher Fuß das Aussehen eines Elephantensußes bekommt, woher die odige Benennung der Krankheit. Sie war im Mittelalter auch im Occident häufig, und ift besonders in sudlichen gan-

bern (Aegypten, Arabien, Oft . u. Westindien) einheimisch.

Elephantine, Rame einer fleinen Infel im Ril, an der Granze von Ober-Megupten nach Rubien, liegt zwischen Felfen, bringt Maulbeerbaume, Datteln z. hervor u. ift mit einer großen Menge Garten geschmudt. Die gleichnamige Stadt lag am Enbe, war ftart befestigt (bet Tacitus beißt fie claustra romani imporii) und hatte einen Tempel bes Kneph und einen berühmten Rilmeffer. Jest fieht man nur noch bie Trummer griechischer, romischer und arabischer Gebaube,

fowie Graber, Saulen u. Bilbhauerarbeiten.

Eleufis. Elenfinische Geheimnisse. Eleufis (jest Lessina) nächst Athen bie größte Stadt in Attita, an ber Rordfufte bes Saronifchen Meerbufens, auf bem Bege von Athen nach Megara, ungefahr 100 Stabien von erfterer Stadt entfernt, verdankt feine Berühmtheit ben gleich naber qu befchreibenben Geheimniffen, die unter dem Ramen der Gleufinischen Myfterien im heidnischen Alterthume hoch berühmt waren. Der Rame ber Stadt wurde nach Baufanias von einem heros Eleusis, nach Andern von ber Ankunft ber Geres baselbft, ober, weil von borther bas Getreibe zu ben Athenern gekommen war, hergeleitet. Die Grundung ber Stadt wurde von ber Sage bem Danges jugefchrieben, b. h. biefelbe als uralt bezeichnet. Auch bie Rachricht gehört ber Sage an, baß fle, früher felbstftandig, burch ben Attischen König Erechteus mit Athen vereinigt morben fei; fie bilbete mit ihrer Umgebung ben getreibereichften Demos von Attifa, was bei Erflarung bes Ursprungs ber Myfterien wohl nicht überfeben werben barf. Das merkwurdigfte Bebaube ber Stadt mar ber, im Rorben berfelben auf einem vorspringenden Sugel, ber Sage nach von Pandion gegrundete, unter Berifles Durch Iftinos herrlich aufgebaute, große Tempel, welcher gur Feier ber Dyfterien Diente. Diefer Tempel wurde von den Beftgothen unter Alarich vom Grunde aus zerftort; fo bag nur geringe Spuren von bemfelben mehr übrig find. Aus biefen u. aus ben Nachrichten ber Alten konnen wir uns folgendes Bild bavon entwerfen. Der Tempel, welcher ben größten bededten Raum im alten Griechenlande bilbete, maß 178' in der Breite und 212' in der gange, von denen 179' auf die Cella (das innere Seiligthum) famen; ber übrige Theil bilbete die Borhalle (Bronaos) mit 12 borifchen Saulen. Bier Reihen Saulen in ber Duere trugen das Plafond ber Cella; zwischen ber zweiten u. britten Reihe mar mahrfcheinlich ein breiterer Raum, und oben eine Bolbung mit einer Lichtoffnung. hinten lehnte fich ber Tempel an einen Felfen, auf bem ein eigener fleiner Tempel ftand, ju welchem man vom großen Tempel aus mahrscheinlich durch einen verbedten Gang gelangen fonnte. Unter ber Cella bes Tempele mar eine ge-raumige Arppta; bas Gange war mit einer boppelten Mauer umschloffen; ber Raum zwischen bem Tempel und ber innern Mauer war heilig, wurde auch zur Feier ber Mysterien verwendet u. fonnts wahrscheinlich, wenn die Umftande es erforderten, überbacht werben. Dies war bie Statte, an welcher, fruher mahrscheinlich alle funf Jahre, spater alljährlich die von den Alten mit einer so beiligen Chrfurcht behandelten Myfterien gefeiert wurden. Die Athener betrachteten Diefe Feier als eine der wichtigften Angelegenheiten ihres Staates. Die Ober-Aufficht barüber hatte ber zweite Archon (άρχων βασιλεύς), eine ber oberften Behörden in Athen, dem vier Epimeleten, zwei aus den privilegirten Familien und zwei vom Bolke jedesmal gewählte, beigegeben waren. Am Tage nach der jährlichen Feier der Myfterien mußten diese in einer eigenen Versammlung des Rathes ber Funfhundert den Nachweis geben, daß in der Feier Richts verfaumt u. Richts wiufürlich verandert fet. Die religiofe Feier felbft mar in den Sanden einiger weniger privilegirten Familien, Die im Uebrigen in gewöhnlichen burgerlichen Berhaltniffen ftanben. Die erfte Stelle begleitete ber Sterophant, aus ber Familie der Eumolpiden, den Clemens von Alexandrien, indem er die gange Feter ber Beheimniffe als ein myftifches Drama bezeichnete, ben Protagoniften bei Denselben (ben ber Die erfte Rolle hat) nennt. Rach ibm folgte ber Dabuch (Fadelträger), beffen Amt lange Zeit burch bie Familie bes reichen Callias und Hipponitos, die ihren Ursprung von Triptolemus ableiteten, spater durch die Familie zu der Themistokles gehorte, verfeben wurde. Dann kommt der Kernx (Herold), endlich der Epibomios (Diener des Altars), auch war eine Anzahl Briefterinnen bei den Mysterien thatig, an deren Spipe eine hierophantis ftand. Bei ber Feier ber Myfterien muß man bie großen und bie fleinen unterscheiden; Die großen bilbeten bas Sauptfeft, welches im Monate Bonbromion, ber unserem

September entspricht, 9 Tage lange, vom 15.—24., begangen wurde. Jeber Tag hat feine eigene Bestimmung; am 15. (ayvouos, Berfammlung genannt), verfammelten fich die Theilnehmer zu ber Feier. Der folgende Tag hieß "Adade, muoral (zum Meere, Geweihte), weil an biefem Tage eine Reinigung mit Meerwaffer in ber Rabe von Athen ftattfand. Dann folgten Opfer, mahrichein lich im Eleufinischen Tempel ju Athen, u. an eben biesem Tage gingen Die neu Einzuweihenben nach Eleufis. Am 18. u. 19. Trauerceremonien zu Eleufis; am 20. ber feierliche Jacchos (Jubel) ju Ehren bes Dionpfos, wobei wahrscheinlich Die Buge von Athen und von Eleufis fich begegneten. Diefes war ber frobliche Theil des Festes, bei welchem viel ausgelaffener u. unanftanbiger Scherz getrie ben wurde. In der Racht wurde ein Peripilium im Tempel gu Eleufis gefelent; am 21. Rudfehr nach Athen; am 22. ein zweites Opfer, Die Epidauria, ju Ehren des Aesfulap; am 23. die Blemochoa (πλημοχοη,) ein Todtengebrauch, wobei Kruge mit Baffer hingestellt und umgefturzt wurden; endlich am 24. bie Sitzung des Rathes. Ueber die geheime Feier im Innern der heiligen Mauern haben wir aus dem Alterthume nur Andeutungen, die von Reueren, namentlich Franzosen, zu willfürlich ausgemalt find. Eigentliche Belehrung war wohl ohne Breifel gang ausgeschloffen. Ariftoteles fagt ausbrudlich: bie Eingeweihten follen nicht Etwas lernen, sondern an fich erfahren u. in eine Stimmung gebracht wer ben, insofern fie dazu fähig find. — Clemens von Alexandrien nennt die Feler ein mpftisches Drama. Und wirklich muß, wenn wir die Begeisterung, womt ein Pindar und Sophokles davon fprechen, berucklichtigen, der Eindruck auf die Fähigen sehr groß gewesen seyn. Dieser Eindruck beruhte sowohl auf der psychologischen Anordnung, als auf ber Ratur bes Dargestellten. Plutarch spricht bar über in folgenden Worten: Zuerst Jrrgange und mubevolles Umberschweifen mb gewiffe gefahrliche u. erfolglofe Bange in ber Finfterniß. Dann vor ber Beibe selbst alle Schreckniffe: Schauer und Bittern, Schweiß und angkliches Stannen. Hierauf bricht ein wunderbares Licht hervor; freundliche Gegenden und Wiesen nehmen und auf, in benen Stimmen n. Tange, die Herrlichkeiten heiliger Ge-fange und Erscheinungen sich zeigen. Dhne 3weifel wurden die Schreden bes Tartarus u. die Wonnen bes Enstiums bargestellt u. gewissermaßen empfunden; ber Sauptatt, welcher an die Eröffnung ber Cella bes Tempels gefnupft mar, bestand wohl in einer lebhaften symbolischen Bergegenwärtigung bes Glaubens an ein, aus ber Berwefung bervorgebendes, ewiges Leben. Diefes wenigftens if unzweifelhaft ber tiefere Sinn bes, ben Mofterien zu Grunde liegenden, Cultus ber Demeter u. Berfephone (Ceres u. Proferpina), beren Mythus in bem homerifden Befange auf die Demeter weitläufig ergablt wirb. Demeter ift bier offenbar, mas ber Rame fagt, Symbol ber mutterlichen Erbe; Berfephone, ihre Tochter, bas nahrende Getreibe, welches vom Gott ber Unterwelt, ber hier nicht als ber fu ftere Aibes, fondern als ber reiche Pluto erscheint, geraubt, aus bem Schoofe ber Erbe mit vervielfältigter Frucht jurudfehrt. Allem biefem konnte nun in Anwendung auf ben Menschen leicht eine tiefe sittliche Bedeutung gegeben werben; eine fterbende, von ber Unterwelt verschlungene u. wieder auferftehende Gottheit war die ficherfte Burgichaft fur ben Menschen, bag auch er nach bem Tobe em Eine folche fittliche Bebeutung haben we neues Leben beginnen werbe. nigftens im Allgemeinen Die Mysterien immer fur fich in Anspruch genommen; Berbrecher u. Gottlofe konnten nicht jur Beihe gelangen; Reinigungen gingen ber Feier u. ber Aufnahme ber Myfterien voraus; Die Theilnahme an ben Dyfterien galt als eine fichere Burgschaft ber einft zu erlangenden Seligkeit; bei Allen Diefem herrschte aber ohne Zweifel in ben meiften gallen bie aberglaubische Anfick vor, ale ob die außeren Gebrauche zu biefem 3wede hinreichend feten. En schoner Bug bei ben Myfterien ift noch, bag auch die Stlaven zugelaffen wurden. Mit biefem fittlichen Ernfte ber innern Dyfterienfeier fteht freilich ber ungebm bene u. unsittliche Scherz bei bem bacchischen Theile bes Festes, bem feierlichen Jacchos, in einem grellen Biberfpruche. — Es bleibt noch übrig, über ben Ur-

sprung der Mysterien zu sprechen. Dieser liegt aber nicht darin, daß fie fich aus einem einfachen Aerntefefte (fie waren wenigstens eben fo febr, ober noch mebr, ein Saatfest) herausgebildet hatten, sondern vielmehr in dem Gegensape der chthonischen u. olympischen Götter u. ihres Cultus. Indem nämlich der lettere mit seinen, von den Dichtern reich ausgebilbeten, menschlichen Göttergestalten mehr u. mehr die Oberhand gewann, mußte fich ber Dienst der chthonischen Götter, welcher sich auf das wunderbare Balten der Naturfrafte im Schoofe der Erde und besonders des Pflanzenlebens bezieht, u. welcher weit mehr, als jener, die Spuren u. Refte tiefer Bahrheiten barg, fich mehr und mehr auf einzelne Puntte gurudziehen, was bann jur Ausbildung ber Dofterien Anlag gab. Bas nun bie Beurtheilung biefer Dofterien vom driftlichen Standpunkte aus angeht, fo mufsen wir fie offenbar, abnlich wie die Orakel, als einen jener Punkte ansehen, wo fich das tiefe Bedurfnis des heibnischen Alterthums nach einer hohern Wahrheit lebhaft ausspricht. Der Zudrang zu den Mysterien war daher besonders in der Beit um Chrifti Geburt, als das unbefriedigende der heidnischen Religion mehr u. mehr jum Bewußtsein tam, außerorbentlich groß, u. fle erhielten fich bis jum

ganglichen Untergange bes Seibenthums in Griechenland. R. M. Gleutherius, ber Seilige, Martyrer u. Bapft, ein Grieche von Geburt, ward im Jahre 177 erwählt u. verwaltete bie Kirche 15 Jahre u. etliche Tage. Er betämpfte besonders die Irrthumer der Enfratiten und Rataphrygier, welche nach Epiphan. Haeres. 47 etc. ben Genug von thierischen Substanzen u. von Bein verabscheueten, weil fie fie fur Erzeugniffe bes Teufels hielten. Unter dem heiligen E. war der heilige Irenaus nach Rom gereist, um einen über die Beit der Ofterfeier ausgebrochenen Streit beizulegen. Fast die ganze Zeit, daß E. auf dem papftlichen Stuhle saß, genoß die Kirche des Friedens u. benütte benselben zur Verbreitung des Glaubens. Dieser heilige Papst starb im Jahre 192 u. verdiente ben Martyrern beigegablt zu werben, wenn er auch nicht wirklich des Martertodes gestorben ift, was nicht bestimmt behauptet werden kann.

Sein Fest wird ben 26. Mai gefeiert.

Clevation, f. Deffe u. Banblung.

Elevation, a) die Erhöhung, oder ber Plan, auf welchem Etwas fich erhebt, daher auch Anhöhe; b) der geometrische ober perspectivische Aufriß eines Werkes u. f. w.; c) die Erhöhung, welche man dem Geschütze mittelft fünftlicher Borrichtungen gibt, um seine Geschoffe auf gewiffe Entfernungen zu tragen. Diese Erhöhung besteht barin, bag man beim Richten bes Geschuges bas Rohr in eine solche Bewegung versett, daß die Mündung fich erhebt, während das Bodenftud fich fentet. Der Wintel, welchen bie Seelenachfe eines zu einem E.fchuffe gerichteten Geschüprohres mit dem Sorizonte bilbet, wird E. - ober Erhöhungswinfel genannt. Diefer E.winkel wird bei bem Burfgeschupe nach Graben, bei ben Ra-

nonen bagegen nach Bollen u. Linien bestimmt. Elfen (Alfar, Alfen), find, nach bem Glauben bes norbischen Alterthums, geistige oder geisterhafte Wesen, ihrem Kange nach unter den Asen stehend, zum Theile Personisitationen der geheimen Schöpferkräste der Katur, behend und klein. Sie unterscheiden sich nach ihren Wohnorten in Lioselsen (weiße E., Licht-E.) u. Svartalsar (schwarze E., Racht-E.). Die erstern sind die Be-wohner der leuchtenden Himmelsregionen, sast durchsichtig, ganz ätherisch, mit weißen, filberschimmernden Rleidern. Ihnen zu Ehren feierten die Skadinavier das E.-Opfer (Alfablot); es war sehr geheimnisvoll. Ihre Wohnung ist Alsheim (Liosalsaheim) bei Freir, in dessen Glanze sie spielend ihr Dasenn zudringen. Die Schwarz-E. dagegen sind schwarzer, als Pech, u. körperlich. Sie treiben ihr Wesen in der Racht u. werden, wenn sie von der Sonne überrasscht werden, in Stein verwande ist das Edia und ihr Wahnard Sussassischt im Stein verwandelt. Ihre Sprache ift bas Echo, und ihr Wohnort Svartalfenheim, große unterirdifche Sohlen, ober als flebente Welt zwischen ber Erbe u. Selsheim gebacht. — Rach bem ichottischen Bolfeglauben find bie E. ebenfalls ein Beschlecht kleiner Besen, jedoch boshafter; sie find meistens grün gekleidet und be-

wohnen bas Innere gruner, fegelformiger Sugel. Bon ihnen fommt ber Elfe duß (Elfshot), eine Krantheit ber Thiere. Die Pferbe lieben fie leibenschaftlich u. entfuhren fie oft bes Rachts aus ben Ställen; bann reiten fie fie, baß fie oft schweißtriefend bes Morgens im Stalle ftehen. Besonbers an ber Oftfufte von Schottland flicht man beim Bachsen bes Mondes Kranze aus Gichen u. Epbeuzweigen, burch die man Schwindsuchtige u. Kinder, benen die E. Etwas angethan, geben läßt. Auf ben Farbern heißen die E. Sulbrer (holbe Leute), Die ihre fetten Schafe u. Rinder unfichtbar auf den Weiben der Menfchen weiben, u. noch jest glaubt bas Bolf in Danemart, Schweben, Rorwegen und Island an E. Sie find nach bem bortigen Bolfoglauben fleine, wie Denschen gestaltete Wefen, meist von blauer Farbe. Sie wohnen für gewöhnlich unsicht-bar unter Hugeln, Felsen, Häusern, Bäumen (besonders Erlen und Linden). Sie find zwar nicht bosartig, boch ftehlen fte gerne ungetaufte Kinder. Benn fie erzurnt find, fo können fie allerbings burch ihren Hauch schaben. Ihre schönen u. feurigen Tochter (Ellisen) buhlen oft mit Menschen; boch find folche Liebesverhaltniffe nur Anfangs gludlich. Sie lieben nachtliche Reigen (E. Tange), und an ihrer Spipe fteht ein Konig ober eine Konigin. Rur Sonntagsfinder vermögen bie E. zu schauen. Uebrigens gehört auch ber Alp (f. b.) in ihre Sippschaft. In ben Schöpfungen ber Dichter, besonbere auch ber beutschen, spielen bie E. eine bedeutende Rolle. Hier find fie kleine, leichte u. garte Befen, die in Blumen-telchen ihre Wohnung haben. Im Wieland'schen Oberon, im Gothe'schen Erl-tonig, im Freiligrath'schen "der Blumen Rache" — einem besonders lieblichen Gebichte - wird und bas Treiben u. Leben ber E. auf mannigfache Beife vor Augen geführt. Shaffpeare hat fie befonders in feinem , Sommernachtstraume," Intriguen fnupfend u. lofend, aufgeführt. Bgl. Grimm, "Irifche Elfenmarchen;" Anigthlen, "Muthologie ber Feen u. E." (beutsch, Weimar 1828), Aszelius, "banische Bolfsfagen" (4 Bbe. Ropenhagen 1818 — 22).

Elfenbein (ebur) wird die Maffe der Stoßgahne des Elephanten (f. d.) genannt. Das E. war ichon in ber fruheften Beit ein bebeutenber Sanbelbartitel, u. man kannte daffelbe fogar weit früher, als bas Thier felbft. Die Lange eines folden Stoßzahnes beträgt zwischen 3 — 6 Fuß, u. die Schwere zwischen 80 — 200 Pfund. Das beste E. kommt aus Afrika, und wird bort schon bas Bfund ungefahr mit einem Thaler bezahlt. Es bient, wie befannt, ju allerlei Bilbhaueru. Runftarbeiten; vorzügliche Sammlungen folcher Gegenftande befinden fich in Munchen, Berlin, Braunfchweig, Paris. Auch für Miniaturgemalbe wird es benutt; fchwarz gebrannt (E. ustum nigrum) gibt es bas fogenannte Rolner Schwarz, eine fchone Malerfarbe; u. weiß gebrannt (E. ustum album) wird es jum Bugen von Metallen verwendet.

Elfride (Elfred a, Aelfthryth, bem mannlichen Taufnamen Alfred entfprechend), 1) Tochter Alfrede bes Großen, Schwester Eduarde I., geboren 894, icon u. tapfer, vermählt an Ethelred von Mercia, ftritt mit biefem tapfer gegen bie Danen. Ihr Bruder machte fie nach bem Tobe ihres Gemable gur Statthalterin der Provinz am Meere, wo fie den Danen 918 — 20 Derley, Leicefter u. York abnahm u. fie 922 ganz aus England vertrieb. Sie ftarb 923 u. wurde in bem, von ihr bem beiligen Betrus ju Ehren gegrundeten, Rlofter ju Glocefter neben ihrem Gemahle begraben. —2) E., Tochter Ordgar's von Devonsthire, war von ausgezeichneter Schönkeit, westhalb ber König Edgar von England burch seinen Jugendfreund Ethelwolf um fie freien ließ. Dieser aber freite fie selbst u. schilderte fie nach seiner Rudtehr bem Konige als häßlich. Als ber lettere aber von biefem Betruge unterrichtet warb, ermorbete er Ethelwolf u. vermabite fich mit E. (964). Diefe ließ (978) ihren Stieffohn Ebward ben Dartyrer (f. b.) ermorben u. half ihrem Sohne Ethelred II. auf ben Thron. Bon S. Marg-graff wurde die Geschichte biefer Königin zu einer Tragobie ("Elfribe") benütt. Elgin (Thomas Bruce, Garl of E. and Kincardine), aus alter, von

König Robert Bruce stammenber Familie, 1766 geboren, ging 1790 als englischer

Befandter nach Wien, 1792 nach ben Rieberlanden u. 1799 nach Konftantinopel, on wo er ichon im folgenden Jahre jurudberufen warb. Er bereiste nun Griebenland, u. ale er bier eine Menge ber ichatbarften alten Runftwerfe von den turten zerftort fah, fo gewann er, da das englische Ministerium auf feinen Borchlag nicht einging, soviel wie moglich Runftwerke für England zu retten, einige vorzügliche Runftler (Sita Lufiori, Baleftra, Itar u. ben Kalmuden Febor Bon bicfen murben ie mertwurdigften Ruinen gemeffen u. gezeichnet, u. befonders von bem Bartheion, Thefeustempel, ber Afropolis und andern Bebauben ber Art viele ichabbare Statuen, Inschriften, architektonische Bierrathen u. andere Denkmaler weggeschafft 1. das Richtfortschaffbare in Gups abgeformt u. gezeichnet. Außerdem gewann E. burch Ausgrabungen u. Ginreißen gekaufter neuerer Gebaube manche wichtige Ulterthumer, j. B. ben Grabstein bes Sofrates, viele Mungen, Cameen, Intagios, Bronzen ac. Leiber wurde bei bem Abnehmen biefer Kunftwerfe mancher Bandalismus begangen; unnuges Mauerwerf von bem Barthenon herargefturgt, o daß die Griechen darüber Rlage erhoben u. Spatere, 3. B. Byron, Fürft, Budler, ben Fluch bes Tempelraubes über E. aussprachen. Die gewonnenen Runfischäte ließ E. 1814 nach England schaffen; boch verunglückte leider ein Schiff mit den töstlichsten Denkmälern bei der Insel Cerigo, u. nur wenig wurde von geschickten Tauchern gerettet. 1816 kaufte das englische Parlament die Sammlung E.'s, die vorzüglichste dieser Art, für 210,000 Thir. u. verleibte sie mer dem Namen "Elgin mardles" dem brittischen Museum ein. Es sind vorz tehmlich die Statuen bemerkenswerth, Die ehebem ben Fries und bas Giebelfeld ves Parthenon von Athen schmudten, Arbeiten aus der Zeit u. Schule des Phiplas. Die foftlichsten Figuren geboren ju 2 Gruppen, beren eine Die Geburt ber Athene, Die andere ben Streit Der Athene mit Bofeibon barftellt; Die Reliefs tellen ben Bug ber Panathenden vor. E. wollte fie Ansangs restauriren laffen; soch Canova rieth bavon ab, und so find fie so geblieben, wie man fie fand. Abguffe ber Beigin marbles" befinden fich in Dresben, andere befist ber Baron Sped: Sternburg in Lupschena bei Leipzig. E. ftarb am 14. Rovember 1842 ju Baris, wo er fich niedergelaffen hatte. Er war einer ber schottischen Bahlpeers, brittischer Generallieutenant u. Curator bes brittischen Ruseums. Bgl. Edwin Enon, "Outlines of the Elgin marbles" (London 1816, Fol.), nachgestochen unter Dem Titel: "Die Elgin'schen Marmorbilder," in Umriffen auf 62 Tafeln, "The Elgin marbles, from the temple of Minerva at Athensa (London 1816 Fol.) u. Lawrence, "Elgin marbles from the Parthenon at Athensa (London 1818, Fol.).

Elia Levi, s. Levita.

Elias, der Prophet, lebte unter der Regierung des Achab, Königs von Israel, und des Josaphat, Königs von Juda. Dieser Prophet war von Gott erweckt worden, um dem Achab seinen Gögendienst u. seine übrigen Berbrechen vorzuwersen u. ihm die Strafe hiefür zu verfünden. Zunächst prophezeite er drei Jahre der Trocenheit, die auch wirklich eintraten. Im dritten Jahre schlägt E. dem Könige vor, die Baalspriester zu versammeln, ein Opfer zu bereiten und als wahren u. einzigen Gott Denjenigen anzuerkennen, der durch vom Himmel niedersfallendes Feuer das Opfer verzehren lassen würde. Das Opfer wird bereitet; die Gögenpriester rusen vergeblich ihren Gott an: da betet E. zum Herrn, u. vor den Augen des ganzen Bolfes fällt Feuer vom Himmel u. verzehrt das Opfer, worauf der König und die Israeliten in sich gehen u. Zehova andeten. In Folge dessen verlangt E., daß die Baalspriester, welche das Bolf versührten, gerödtet würden; dagegen verhieß er fruchtbaren Regen, der auch nicht ausbleibt (3 Kön. 17 u. 18). Man wird nicht sagen können, daß die Tödtung der 450 Männer eine unnüße Grausamkeit gewesen, wenn man bedenkt, daß einmal in keiner andern Weise der verderblichen Einwirkung der salschen Priester auf das leicht zu versührende Bolf ein Ende zu machen war, und dann auch, daß die Königin Zezabel, die noch schlechter war, als der König, alle Propheten des Herrn, u. unzweiselhaft unter

thatiger Mitwirfung ber von ihr beschübten Baalspriefter, hatte tobten laffen (ebb. 18, 4). Gott befiehlt bem Bropheten hierauf, Sagael jum Ronige von Sprien u. Jehu jum Könige von Israel ju falben. Da Dooglas, Ronig von Berael, als Nachfolger seines Baters Achab, auf den Wegen desselben beharrt, sagt E. seinen Tod vorher, worauf zweimal der König Leute abschiedt, um sich seiner zu bemächtigen; beide Male aber fällt auf das Wort des Propheten Feuer vom Himmel und verzehrt die Kriegsknechte sammt bericht des alten Bundes, des Bundes der Eurschil Bundes ber Furcht! — Dehrere Eregeten behaupten, E., den Gott auf wunder. bare Beise, wie einst Enoch (Genes. 5, 24) ju fich nahm, werbe am Ende ber Zeiten wieder erscheinen. Die alte geheime Tradition bestätigt dies u. fagt, Enoch und E. wurden einst aufstehen gegen ben Antichrift. Diefer Glaube grundet fic auf bie Borte bes Propheten Dalachias (4, 5): "Siehe ich werbe euch ben Bropheten E. senden, ehe benn ber Tag bes herrn fommt, ber große, ber furcht bare", u. auf diejenigen bes heilands (Matth, 17, 11): "E. wird gwar kommen u. Alles wieder herftellen." Im Griechischen steht auch noch "zuvor" (namlich vor ber zweiten Erscheinung bes Seilands). Diefes Wort fieht auch Markus 9, 11, wo es genau wieder heißt: "E. wird zu vor fommen und Alles wieder herftellen." Befus bestätigt hier ben buchstäblichen Sinn ber Weisfagung bes Propheten Ra-Lachias, zugleich aber spricht er in dem folgenden Berfe, der die wortliche Deutung bes vorhergehenden darum nicht aufhebt, obgleich er lautet: "3ch fage end aber, baß E. ichon gefommen ift ic. - von ber erften minder vollfommenen (vot: bilblichen) Erfüllung ber Beiffagung in ber Berfon Joannes bes Täufers, welchen Gott in bem Beifte u. ber Rraft bes E. (in ber bem Bater bes Joann es durch einen Engel geschehenen Berfundigung heißt es: "u. er wird vor ihm hergeben im Beifte und in ber Rraft bes E." ac. (Luf. 1, 17) wirten lief, um seinem Sohne vor seiner ersten Ankunft den Weg zu bereiten. Bie der heiland zweimal erscheint, einmal als Mensch zur Gründung der fichtbaren Kirche, und einmal ale Richter ber Belt am Ende ber Beiten, fo bat er auch zwei Borläufer. E. u. Joannes.

Eliasfener ober Elmsfener, eigentlich St. Helenenfeuer, nennt man ben Lichtglanz, welcher in Flammchen bei bunkeler und fturmischer Racht auf ben Spiken ber Mafte, auf ben Raaen, überhaupt ben hoheren Theilen bes Schiffes hinlauft. Man halt biefes E. für eine Birkung ber Elektricität. Die Alten nansten es Kastor u. Bollur. Ließen sich zwei Flammen sehen, so galt dies Phanomen ben Schiffen für ein gunfliges Zeichen; ein einziges, die man bann helens

nannte, deutete auf Sturm.

Elicius, Beiname bes Jupiter, weil bie Etrusfer von ihm bie Runft gelernt hatten, den Blip herabzuloden. Ruma erbaute ihm einen Altar auf dem aventim-

ichen Berge.

Eligius, ber Heilige, Bischof von Royon, ward zu Limousin in Frankreich un bas Jahr 588 von armen, aber tugendhaften Eltern geboren, u. verlegte sich anfänglich auf has Studium ber schönen Wissenschaften mit gutem Erfolge, gab jedoch zu Limoges seiner Borliebe für die Goldarbeiterkunst nach, bei welcher Beschäftigung er teinen Tag verstreichen ließ, ohne der heiligen Messe beigewohnt zu haben. Um das 30. Jahr seines Alters führte ihn die Borsehung als Goldarbeiter nach Paris, wo er sich durch seine Geschästlichkeit u. liebenswürdigen Eigenschaften in Rurzem mehre Freunde erwarb, unter denen Lobbon, Oberaussehre der königlichen Kammergüter, schon manche kostdare Arbeit hatte machen lassen; der seibe empfahl ihn auch Clotar II., als dieser sich einen Thron wollte sertigen lassen, an welchem Kunst mit Pracht und Reichthum wetteisern sollten. E. vollendete diesen Austrag zur vollen Zufriedenheit. Wie sehr erstaunte aber der König über die treue Redlichseit des Rannes, als derselbe nach einiger Zeit einen zweiten, dem ersten ganz gleichen Thron brachte, den er von dem übrig gebliebenen Golde Gebetigt hatte. Eine solche Gewissenshaftigkeit war eine seltene Erscheinung am

Sofe bes Monarchen, ber ihn bafur mit ber Burbe eines Grofmungmeiftere und feinem vollen Butrauen beehrte. Auch am Sofe beobachtete E. feine bisher anbachtige Lebensweise; nur verrieth er anfanglich burch toftbare Rleiber einige Gis telfeit; boch bald gelangte er barüber jur Selbstfenntniß, als ber Konig ihm auf-trug, für die Reliquien der Heiligen: Germanus, Servinus, Martinus, u. Anderer, toftbare Befage ju machen, veranlagte ihn biefe Arbeit jur ernften Betrachtung bes Lebens ber Beiligen, Die, reich an Tugenben, nur Gott gu gefallen fuchten u. außern Schmud ale eine gefährliche Schlinge mieben. Bur Beruhigung feince Gewiffens legte er eine allgemeine Beichte ab u. entfagte von Diefem Mus genblide an aller irbifchen Bracht, indem er feine toftbaren Rleider ben Armen schenkte u. nunmehr nur in gang schlichter, anspruchlofer Tracht erschien. Dagobert, Clotare Cohn und Rachfolger, übertraf feinen Bater noch in Achtung und Freundschaft fur E. u. beschenfte ibn reichlich. Doch alle biefe Geschenfe verwendete E. zu frommen 3weden u. errichtete ein Rlofter für Jungfrauen u. eine Rirche zu Ehren bes heiligen Paulus. Seine Bohnung aber glich vielmehr einem Rlofter, als dem Aufenthalte eines Hofmannes. Ein foldes Borbild driftlicher Bolltom-menheit verdiente wohl auf einen apostolischen Leuchter gestellt zu werden, u. wirf-lich geschah dieß auch. Rach dem Tode des gottseligen Bischofs Acartus von Royon ward E. 640 zu bessen Rachfolger erwählt. Er verdoppelte nun seinen Gifer in ber Beiligung feines Billens, fowie auch feine Boblibatigteit gegen bie Armen u. Leidenben. Am nachsten lag ihm aber bas Seelenheil feiner ihm anvertrauten heerbe. Der heilige Auboenus, fein vertrautefter Freund, hat uns einen salbungevollen Auszug der heiligen evangelischen Lehre hinterlaffen, welche E. nur mundlich vorgetragen hat. Seine Reden von den driftlichen Pflichten find ruhrend und gartlich und fommen ber Schreibart alterer Bater fehr nabe. Er burchwanderte ju fuß alle Rirchen feines Sprengels, u. als er biefen vollfommen eingerichtet fah, wandte er fich in andere gander, bis an bie außerften Grangen Brabants. Seine Bemuhungen waren überall von bem gefegneisten Erfolge. Er entschlief am 1. December 659.

Elimination d. h. Entfernung, Berbannung, nennt man in der Analysis u. Algebra das Berfahren, dem gemäß eine Größe, welche in zwei oder mehren wesentlich verschiedenen und ungbhängigen Gleichungen vorsommt, herausgeschafft wird, so daß dadurch eine oder mehre Gleichungen zwischen den übrigen, frei von der weggeschafften Größe, erhalten werden. Die E. ist von großer Wichtigkeit in der Rathematik, u. die größten Mathematiker haben sich mit ihr beschäftigt.

ber Mathematik, u. die größten Mathematiker haben sich mit ihr beschäftigt.

Elis, 1) Landschaft im Peloponnes, im Often an Achaia, im Suben an Arkadien, im Westen an das jonische Meer, im Rorben an Messenien gränzend, war etwa 10 Mellen lang u. wurde von den Flüssen Alpheos, Peneus, Erimanthos, Reda u. a. durchströmt. Das Land ist gebirgig, aber in den wasserreichen Gegenden fruchtbar und reich angebaut. Die ältesten Bewohner, die Kaukonen, wurden von den Hellenen verdrängt; im nördlichen Theile herrschten Endymion u. Epeus, in dem mittlern Theile (Pisatis) Pelops, im südlichen (Tryphylia) die Familie des Salmoneus, der Releus u. Restor angehörten. Rachdem der Stamm des Herasses erloschen war, bekam E. eine aristotratische Berfassung, an deren Spige die Haupstsadt Elis war; die acht Stämme der Elier wurden durch 90 ledenslängliche Senatoren regiert. Uedrigens standen die sämmtlichen Bewohner bei den Hellenen im Geruche der Heiligkeit u. wurden sür Priester der hohen Gottheit angesehen, deren Tempel zu Olympia in ihrer Mitte lag; sie hatten durchaus ein System der Gleichheit eingeführt, u. der Stlavenzustand war hier undefannt. Krieger waren sie nicht, stellten auch zu den gemeinsamen Heerzügen der verdündeten Hellenen feine Hüsstruppen, seldst nicht bei dem Einfalle der Perfer. Doch sinden wir sie in der Folge häusig in die Angelegenheiten des Peloponnes verwickelt u. mit den Aetoliern im Bunde; mit den Arfadiern aber, deren geschworne Feinde stundes bessen, in steter Fehde. Das Land theilte nach der Ausschung des ätolischen Bundes bessen versten der Rende der Elier auf seinen Bereichen Bendes bessen versten der Rustoliern auf seine Bereichen der Keide ergescheiten der Keiden Bundes bessen geschworne Feinde

gen eben so, wie ihn die hellenischen Schriftsteller schilbern, fleißig u. den Boden bauend; aber ohne kriegerische Eigenschaften, und in Aberglauben befangen, ift er meistens auf die Gebirge gedrängt und die Thäler hat der Arnaute eingenommen.

2) Hauptstadt darin, nach Diodorus erst nach Kerres erbaut. Sie war das Haupt des elischen Städtebundes; in ihr wurden die Bersammlungen der Senatoren gehalten; die Stadt hatte prächtige Gebäude, angefüllt mit den konkarsten Kunstwerken von Hellas u. lag am Peneus; ihr Hafen hieß Kyllene. Trümmer von ihr, Paläopolis genannt, zeigt man noch in dem heutigen Belvedere in

ber Rabe von Gaftuni.

Glifabeth, die Beilige, gandgrafin von Thuringen, einer ber tref. flichften Charactere bes Mittelalters, ein 3beal garten Frauenfinns, mit bober Religiofitat, ansprucholoser Milbe, freudiger Entsagung u. ausbauernbem Duthe im Unglude ausgestattet, wurde geboren ju Brefiburg 1207, u. war bie Sochier bes Konigs Andreas II. von Ungarn u. ber Gertrud, Tochter bes herzogs von Rarnthen. Balb nach ihrer Geburt mit Lubwig, bem Sohne Hermanns I. von Thuringen verlobt, wurde fie im Jahre 1211 nach Thuringen gebracht, um bort an hermanns tunft- u. gefangliebendem Sofe erzogen zu werben. Schon in garter Rindheit zeichnete E. fich aus burch Frommigkeit und liebevolle Theilnahme an bem Schidfale ber Armen, mußte aber barum von ihrer, mehr ben Gitelkeiten ber Belt jugewendeten, Schwiegermutter Sophia und Schwagerin Agnes mande Rranfung erleiden, da diese, mit andern Großen verbundet, so welt gingen, daß fie ben Entschluß faßten, bas Cheverlobniß aufzuheben u. E. in ein Rlofter zu thun, ober fle nach Ungarn jurudzuschiden, unter bem Borwande, ihre, an fich sebr bebeutenbe, Mitgift sei zu gering gewesen. Diefer Rante ungeachtet, ward bie eheliche Berbindung im Jahre 1221 vollzogen. Hatte E. schon vorher burch hohe Tugenden geleuchtet, fo erschien fie in ihrer Che ale Gattin u. Dutter im schönften Lichte. Dabei vergaß fie ihren herrn u. heiland nicht. Die hungerenoth u. Seuchen, welche damals (1225 f.) in Deutschland u. vorzüglich in Thus ringen wutheten, gaben ihr Beranlaffung, mehre Spitaler gu ftiften, eine Menge Armer täglich von ihrer Tafel fpeifen ju laffen (oft täglich 900) und ihnen bebeutende Geldsummen, Rleider u. andere Bedurfniffe oft u. reichlich ju fpenben. In geringes Gewand gehüllt, burchwanderte fie, als treue gandesmutter, die Reihen ber an fie fich brangenben Glenben. Gutig gegen Anbere, mar fie ftreng gegen fich; fie burchwachte fastend, betend u. fich taftelend gange Racte u. verschmähete alle Bequemtichkeiten, die ihr Rang in Kleidung u. Rahrung ihr dar, bot, und ihre hohen körperlichen Reize ihr nabe legten. Und doch follte diese schöne Seele durch harte Leiden noch mehr geläutert u. geprüft werden. Ludwig schloß fich im Jahre 1227 bem Rreuzzuge an u. übertrug seinem Bruber Beinrich Raspe die Bormundschaft über feine Rinber u. die Regierung feines Landes. Sein Tod zu Otranto (11. Sept. 1227) gab Beinrichen, fo fchien es, freiere Gewalt, die er bald barin zeigte, daß er die 22jahrige Bittwe mitten im Binter von ber Bartburg vertrieb, ihr alle Unterftugung entgog, u. fogar ben Ginwohnern Eisenachs verbot, fie aufzunehmen. Die Ungludliche fand endlich Auf nahme bei dem Bischofe Etbert von Bamberg, ihrer Mutter Bruder, ber ihr bas Schloß Bottenstein zum Aufenthalte anwies. Seine Vorschläge zu einer anders weitigen heirath wies fie mit Festigfeit jurud, flagte aber ben aus Balaftina gurudfehrenden thuringischen Edeln ihre erlittenen Rranfungen. Diefe, besonders Ruvolph von Bargula, Lubolf von Beriftetten, hartwich von Erffa, Balther von Bargula, ftellten ben Landgrafen heinrich ju Rebe, machten feine ebleren Ge fühle rege u. brachten es babin, baß er bas Beihane bereuete, fich mit E. ausfohnte, fie nach Bartburg jurudrief u. wieder in ben Befit ihres Birthums einfeste. E. aber entfagte ber Belt, nahm von ihrem Schwager nur einen Jahrgehalt u. Die Stadt Marburg mit ben bagu gehörigen Gerechtsamen an u. jog fich im Jahre 1229 bahin jurud. Sier ftiftete fie ein Spital u. lebte, von ihrem Beichtvater, Konrad von Marburg, geleitet und mit großer, wohl allzugroßer

Strenge behandelt, gang ber Andacht u. Wohlthatigfeit. Ihr Bater Schickte in biefer Zeit ben Grafen Panias mit einem ftatilichen Gefolge nach Marburg, fie in ihr Baterland jurudjubringen, aber alles Bitten mar vergeblich. E. ging in bas von ihr gestistete Spital, unterzog sich mit Freuden ben niedrigsten Diensten in der Krankenpslege und starb am 19. Rov. 1231, an welchem Tage auch die Kirche ihr Andenken feiert, da schon 4 Jahre nach ihrem Tode Papst Gregor IX. fie unter bie Bahl ber Beiligen aufnahm. — Das leben ber Beiligen fchrieb im Jahre 1289 ber Dominicanermonch, Dietrich von Apolda, nach guten Quelleti. Diese Biographie findet sich in bes h. Canistus "Lectiones antiquae. Tom. V. p. 147—217. nov. ed. Basnage, Tom. IV. p. 116—152, deutsch im: "Leben ber Beiligen." Die alteften Driginallegenden, gesammelt und mit besonderer Bestehung auf die Culturgeschichte bearbeitet von zwei Ratholifen. Regensburg 1842. 11. Bb., G. 241-299. Bergl. noch R. M. Jufti: E., die Beilige, Landgrafin von Thuringen, Burich 1797. 8. und die neuefte Lebensbefchreibung von bem Grafen Montalembert. x. - 2) E., die Beilige, Konigin von Portugal, eine Tochter Peters III., Konigs von Aragonien u. Richte Jacob's I., ward 1271 geboren u. am hofe Königs Jacob erzogen. Schon als Kind zeigte fie eine außerordentsliche Gebetsliebe, um von Gott die Gnade zu erhalten, die Leidenschaften zu bezähmen. Nach erreichtem zwölften Jahre ward fie mit Dionys, König von Pors tugal, vermablt. Aber auch in Diefem neuen Stande verfaumte fie nie ihre Unbachtoubungen, wenn nicht die bringenoften Urfachen fie gebieterisch nöthigten, von ber angenommenen Lebenbordnung abzuweichen. Die Liebe zu ben Armen war eine ber haupttugenden unserer Beiligen; burch ihre forgliche Berwendung wurden die Fremden mit Bohnungen und fonftigen Lebensbedurfniffen versiben. Das Berg ihres Gemable suchte fie auf bem Wege ber Sanftmuth zu gewinnen; ja, fle zeigte fo große Aufopferung, baß fle fich fogar ber, mit feinen Buhlerinnen erzeugten, Rinder annahm u. fur beren Erziehung Sorge trug. Ein fo ebles Betragen öffnete endlich Dionpe bie Augen; er entfagte feinen Ausschweifungen u. verlette nie mehr Die feiner Gemahlin fculdige Treue. Spaterer Digbellig. keiten wegen ward E. von ihrem Gemahle nach Alanqueer verbannt. Diefe Un-gnade ertrug fie mit Geduld u. Seelenftarte. Der König rief fie auch bald wie-Der an ben hof jurud. Rach bem Tobe ihres Gemahle weihte fie fich gang bem Dienfte Gottes u. nahm bas Rleid bes britten Droens vom beiligen granciecus. Gie lebte in einem, an das Rlofter ftogenden Saufe, in welchem fie 90 Frauen jufammengebracht hatte. Die Beilige ftarb am 4. Juli 1336 im 65. Jahre ihres, besonders für vornehme Frauen, so hochft nachahmungswürdigen Lebens.

Glifabeth, Ronigin von England, Tochter Beinriche VIII. u. ber ibm heimlich vermablten Unna Bolenn (f. b.), geboren 1533, mart ale Baftarb von der Rachfolge beseitigt u. befannte fich unter ber Regierung ber fatholischen Maria öffentlich jur fatholischen Rirche, obgleich fie im Geheimen Brotestantin war. Gine Zeit lange lebte fie vom hofe entfernt ju Afhridge, ward jedoch, wegen einer Theilnahme an einer Berichworung gegen bas Leben ber Ronigin, in bem Tower gefangen gesetht u. bann nach bem Schloffe Boodftod verwiesen. Als fie wieder angeflagt warb, nahm fich ihrer Philipp II. von Spanien an, weil er befürchtete, ce mochte Die englische Krone, nach Befeitigung ber Tochter ber Anna Bolepn, mit bem Tobe Maria's an die Gemahlin Franz II. von Franfreich, Maria Stuart, fallen. E. lebte hierauf einige Beit in einer Art Befangenichaft auf bem Schloffe Satfielb. Rach bem Tobe bet Maria (1558) bestieg fie ben Thron, wies, mit Rudficht auf die Stimmung bes Bolfs, die Hand Philipps II. von Spanien ab und bewirfte auf dem ersten Barlamente jum großen Theil die Feststellung der anglikanischen Kirche. Doch wurde fie von den Katholiken Englands nicht als die rechtmäffige Ronigin anerkannt, sondern die schottische Ronigin, Maria Stuart. Diefe mußte ihr baher auch ftets gefährlich ericheinen, und fie hintertrieb baber auch alle Berfuche einer Wiebervermahlung Maria's nach bem Tobe bes Dauphin, u. zwar um so mehr, ba fie auf die personlichen Reize

biefer Ronigin eiferfüchtig war. Eine andere Schwäche verrieth fie burch bie Bahl von Gunftlingen, ble fich nur durch außere Borguge empfahlen, wie Dudlen, ber Earl von Leicefter. Die Art u. Beife, wie fie Schottland in beständiger Aufregung erhielt, wie fie die ungludliche Ronigin Maria Stuart als Befangene behandelte u. in der Gefangenschaft festhielt, Die geheimen Unterhandlungen ber lettern mit bem Berzoge von Rorfolf, Die Aufftande im Rorden, sowie Die hoch verratherischen Berbindungen bes Garis von Rorthumberland und Bestmoreland mit bem Bergoge von Orleans in ben Rieberlanden - alle biefe Ereigniffe find theils in bem betreffenden Abidnitte ber englischen Geschichte (f. England), theils auch in ber Biographie Maria Stuarts (f. b.) ausführlicher erwähnt. Mitten unter biefen Greigniffen aber machte ber "jungfraulichen" Ronigin ber Beift ber burgerlichen Freiheit, welcher bie Buritaner belebte, viel gu fchaffen. Doch verftand fie bie Kunft, mit Aufrechthaltung ihrer Burde nachzugeben, felbft wenn es ble Burudnahme von Monopolen betraf, ble fie oft, um Gelb aufju-Ihre Unterftugung ber niederlandischen Brotestanten bewog bringen, verlieh. Spanien 1572, eine Berschwörung gegen fie ju beforbern, in beren Folge ber Bergog von Rorfolt bas Blutgeruft besteigen mußte und bie Partei Maria's in Schottland vernichtet wurde. Die Bartholomausnacht (1572) entruftete fie gwar gegen Franfreich; boch ermunterte fie aus Gitelfeit bie Bewerbungen bes Bergogs von Alencon, des Bruders des französischen Königs, bis fle dieselben ploglic abbrach. Das Bundnig mit den niederlandischen Brovinzen (1578) führte 1585 zu einem offenen Bruche mit Spanien, u. ein Heer unter Leicester focht auf bem Continente, mahrend Drafe bas spanische Bestindien beimfuchte. Die lange vorbereitete Berfchworung Babingtone gegen ihr Leben gab ber racheburftigen G. endlich Beranlaffung, fich ihrer langfigefürchteten Feindin zu entledigen. Sie ließ fie am 8. Febr. 1587 hinrichten. Ihrer Berftellung gelang es, bas De haffige Diefis politifchen und von bem gangen Bolte fur nothwendig erachteten Mordes von fich auf ihren Sefretar Davison zu wenden, und selbst ein freundschaftliches Berhaltniß mit Jacob von Schottland, Maria's Sohne, wieder berguftellen. Glangend zeigte fich ihre Energie beim Raben ber fpanifchen Armada, 1598, welche Sturme u. englische Tapferteit vernichteten; aber noch folgereicher ward ihre Berbindung mit Heinrich IV. von Franfreich, beffen Anspruche auf ben spanischen Thron fie mit Hilfstruppen unterftugte, indem fie jugleich die spanifche Dacht burch Seeunternehmungen schwächte, in welchen fich vor Allen ber Earl von Effex, ber Rachfolger Leicefter's in der Königin Gunft, auszeichnete. Rachdem fie einen Aufftand in Irland unterbrudt u. Die Spanier aus Diefer Infel vertrieben hatte, wandte fie ihre Sorge auf die Erleichterung ber Laften ihrer Unterthanen u. hob namentlich eine Menge Monopole auf. Doch erschütterte Die hinrichtung bes Carl von Effer (f. b.) ihr Bemuth fo fehr, baß fie in eine Schwermuth verfiel, die mit ihrem Tode (24. Marg 1602) endete. Sie hat, in bem fie alle andern Parteien unterbrudte, bie Sochfirche Englands feftgeftellt; England aber verbantt ihr eine traftige Regierung, Die Grundung einer Marine, eines blubenben Sanbels u. überhaupt eines großen politischen Ginfluffes. Ihre an Beis granzende Sparfamteit fam wefentlich bem Staate zu Bute. Ihre Behandlung der Maria entschuldigt feine Politif. Sochfahrend, bes Widerspruchs ungewohnt, ber Schmeichelei außerft juganglich, befaß fie übrigens große Bildung, war im Griechifden u. Lateinischen bewandert, wie fle benn Bieles aus ben alten Sprachen überfeste u. felbst einen Commentar jum Blaton fcbrieb. — 2) E., Betrowna, Raiferin von Rufland, eine Tochter Beters bes Groffen, geboren ben 29. December 1709. war von Ratharina I. jur Rachfolgerin Betere II. bestimmt. Allein ber Cenat mabite nach bes lettern Tobe bie verwittmete Bergogin Anna von Curland, Die ben Iwan, Sohn bes Prinzen Anton von Bolfenbuttel, jum Rachfolger etnannte, u. Munnich nebft Oftermann festen bie Mutter 3man's, bie auch Anna hieß, zur Bormunderin u. Regentin ein (1740). Rach Jahresfrift fturzte fie E. u. belohnte ihre Anhanger ausschweisend. Sie liebte schon damals den ufrainischen

Bauernsohn Alerei Rasumowelij, ihren Felbmarschall, ben fie noch im Alter beirathete, obgleich fie sonft fehr veranderlich in ihren Launen war, u. mit bem fie eine Tochter u. zwei Sohne erzeugte. Sie fcbien burchaus feiner Aufmerksamfeit fabig, und überließ bas Regiment ihren Favoriten. Rirgends murbe bieß ftarter gefühlt, als in ben Finangen bes Reichs. Alle gemeinnüpigen Anftalten, wogu große Summen nothig waren, zerfielen; neue Einnahmen wurden erfunden, unter benen ber innere Bohlftand foredlich litt, und oft felbft bie wichtigften Fragen venen ber innere Wohlstand schrecklich litt, und oft selbst bie wichtigsten Fragen wurden bloß nach Leidenschaften u. Privatneigungen entschieden. Den Arieg mit Schweden endigte E. 1743 durch den Frieden zu Abo (17. August 1743). Hierauf ernannte sie den Herzog Beter Ulrich von Holstein-Gottorp, ihren Schwestersohn, zum Großfürsten, schickte einige 30,000 Mann der Maria Thestessa zu Hülfe bis gegen den Rhein, u. beförderte dadurch den Frieden zu Aachen. In der Folge trat sie als eine treue Bundesgenossen Desterreichs in die Allianz gegen Friedrich II. u. nahm thätigen Antheil am siedensährigen Kriege. Als der Thronsolger Beter den Krieg gegen Friedrich II., bessen Vererer zener war, durch Apraxin lässig betreiben ließ, so entsetze E. diesen letzeren General u. überstrug die Führung des Geeres zuerst dem General Fermor dann Solisson u. u. trug bie Führung des heeres zuerft bem General Fermor, bann Soltifow u. zulest Buturlin. E. ftarb noch vor Beenbigung bes Rrieges (am 5. Jan. 1762). Sie ift die Grunderin ber Universität ju Mostau und errichtete ein Seecadetten-Corps, sowie Die Afademie ber Schonen Runfte gu Betereburg. An ihrem Sofe herrichte große Sittenlofigfeit, und fie felbft ging mit bem ichlechteften Beispiele perricte große Stitentongteit, und ne jeloft ging mit dem ichtechen Beiptele voraus. Ihre eitle Prunksucht geht dataus hervor, daß man nach ihrem Tode 30,000 verschiedene Kleider in ihrer Garderobe fand. — 3) E. (Philippine Rarie Helene, Madame), Schwester Ludwigs XVI., Tochter des Dauphins Ludwig u. der Marie Josephine von Sachsen, geboren 1764, früh verswaist, erhielt eine trefsliche Erziehung und theilte ihre ganze Zeit zwischen dem Studium der Geschichte und Mathematik, und der Uedung frommer Werfe. Ihr Einkommen verwendete sie auf Ausstatung u. Erziehung armer Mädchen. Beim Ausbruche ber Revolution bachte fie nur baran, bas Geschick ihres Brubers und ber Konigin zu theilen, begleitete Ludwig XVI. in ben Tempel u. erlitt auf Seberts Anklage des Hochverraths ben Tod am 10. Mai 1794. — 4) E. (Chriftin e), Königin von Preußen, Gemablin Friedrichs II., Tochter bes herzogs Ferbinand von Bolfenbuttel, ward 1715 geboren und vermählte fich in ihrem 18. Jahre an ben bamaligen Kronprinzen Friedrich von Preußen, ber 1740 ben preus fischen Thron bestieg und fich ben Beinamen des Großen erwarb. Er hatte biefe Berbindung auf Befehl feines Baters geschloffen, lebte beftandig in einer gewiffen Entfernung von feiner Bemahlin, fchatte fie aber zeitlebens megen ihres edlen Bergens und ihres hellen Berftanbes, und empfahl fie noch in feinem Teftamente feinem Rachfolger. Ginen beträchtlichen Theil ihrer jahrlichen Ginfunfte von 41,000 Reichelhalern verwandte E. auf Werke ber Liebe, u. es war ihre hochfte Bonne, menschliches Elend zu mindern. Um ihre Mufestunden nublich auszu-füllen, übersehte fie mehrere moralische Schriften von hermes, Spaliting, Sad, Bellert, Sturm u. a. in's Frangofische und ließ fie ohne ihren Ramen bruden. Am 12. Juni 1783 erlebte fie Die 50jahrige Dauer ihrer Che; bald nach Diefer Beit aber, besonders nach dem Tode ihres Gemahls 1786, fanden fich verschiedene Schwächen des Alters bei ihr ein, u. den 13. Januar 1797 ftarb fie. — 5) E. (Charlotte), herzogin von Orleans, zweite Gemahlin des herzogs Phis lipp I. von Drieans (f. b.), bes Brubers Lubmige XIV. von Franfreich, und Tochter bes Rurfurften Rarl Ludwig von ber Bfalg, mar 1652 ju Beibelberg geboren. Sie trat 1671 in die fatholifche Rirche gurud und vermablte fich mit bem Bergoge von Orleans. An ben Bergnugungen bes uppigen Bofes Ludwigs XIV. nahm fie faft feinen Antheil, u. hielt ftrenge auf Tugend u. Chre, mas ihr Achtung u. Anfeben erwarb. Die Jago liebte fie und erfchien ofter bei folden Geslegenheiten in mannlicher Rleibung, ba ohnebieg ihr Charafter mehr mannlich war. Lubwig XIV. fchatte fie wegen ihrer Offenheit und ihres berben Sumore:

mit der Maintenon aber konnte sie sich nicht vertragen und sie haßten sich gegenseitig. Die Ansprüche, welche sie auf die Albobialverlassenschaft ihres Bruders Ludwig, des letzten Kurfürsten von der Pfalz, aus der Simmernschen Linie, u. auf sämmtliche, nach der Rupertinischen Constitution an die Pfalz gekommene Länder machte, gaben Ludwig XIV. den Borwand, von 1688—93 die Gebiete der Pfalz surchtbar zu verheeren. Durch einen Schiedsspruch des Papstes im Jahre 1702 wurde E. durch eine bedeutende Gelbsumme abgesunden. Durch sie kamen auch die Kunstschäftigte sie sehrten von der Pfalz an das Haus Orleans. In ihrem Wittwenstande beschäftigte sie sich mit der Absassung ihrer Remoiren. In Druck sind nachfolgende Werke von ihr erschienen: "Fragments des lettres originales de Madame Charlotte E." (2 Bde., Paris 1788 u. 1807) u. "Mömoires sur la cour de Louis XIV. et la régence, extrait de la correspondance allemande de Madame Charlotte E." (Paris 1822). Sie starb zu St. Cloud 1722. Ihre Tochter, Elisabeth Charlotte, Mademoiselle de Chartes, ward 1698

mit bem Berzoge Rarl Leopold von Lothringen vermählt.

Elifans, Der Junger u. Rachfolger bes Elias in ber Brophetenwurbe, aus beffen Leben, wie aus bem feines Meifters, einzelne Buge ber Erlauterung bedurfen. Der vom Aussage befallene fprifche Keldherr Raaman verlangte von E. heilung, bie ihm gewährt wird, als er fich im Jordan babet. Indem nun bierauf ber Epin bem Propheten seine Dantbarteit bezeigt, bemerft er: "Rur dieß allein ift's, um mat bu ben herrn fur beinen Anecht bitten follft; wenn mein herr in ben Tempel Remmone gehet, um anzubeten, und er fich auf meine Sand lehnet, und ich im Tempel Remmons anbete, wenn er an bemfelben Orte betet, fo wolle ber hern beinem Anechte verzeihen in biefem Stude." Dem entgegnet ber Prophet gufim mend: "Biehe hin in Frieden" (4 Ronige 5. 18, 19). hiemit hat nun ber Prophet dem Sprer feineswege ben Gobendienft gestattet, benn Raaman mußte rermoge feines Amtes ben Ronig begleiten und durfte nicht aufrecht ftehen bleiben, mann ber Ronig nieberfiel; infofern fann Raaman, ba er innerlich fich vom Gobenbienfte lodgefagt hatte, nach feiner Meußerung gegen ben Bropheten: "Dein Anecht wird hiefur fein Brandopfer ober andere Opfer andern Gottern opfern, als bem herrn" — entschuldigt werben. Indes war die handlung boch fur die Beugen berfelben, die burch Raaman's Beispiel vielleicht vom Gogenbienfte maren abgebracht worben, gefährlich u. hatte fomit auch etwas Unvollfommenes. welches Die gottliche Barmherzigfeit nachsehen mußte. Daher verlangt er, Dief felbft fuhlend, Die Furbitte bes Propheten bei Gott, bag er feine Schwachbeit tragen und die übeln Folgen verhuten moge, welche aus feiner handlungsweife hatten entstehen fonnen. — Benadab, der Konig von Sprien, ichiat, ba er er franfte, ben Sagael mit Geschenfen ju bem Propheten, um von ihm ju erfunben, ob er genesen werbe, worauf E. antwortet : "Gehe bin und fage ibm: bu wirft genesen; aber ber herr hat mir angezeigt, daß er fterben wird. Der hen hat mir gezeigt, bag bu Ronig von Sprien werden wirft" (ebend. 8, 10. 13). E. brudt fich hier feineswegs zweideutig aus u. beabsichtigte Richts weniger als eine Saufchung bes Ronigs, beffen Geschenke er übrigens gewiß nicht annahm, ba er bereits die des Raaman jurudgewiesen; noch weniger konnte er wohl dem Sazael, von dem er fogar weinend beklagen muß, daß er ein Feind feines Bolfes fenn werde, argliftiger Beife ben Gedanten haben eingeben wollen, feinen herrn zu todten u. die Krone zu ursurpiren, was hazael übrigens gethan. Der Brophet fprach eben genau, wie ber Beift Gottes, ber in feinen unerforschlichen Rathschluffen Sagael jum Ronige über Sprien berufen u. bereits bem Elias beffen Salbung befohlen (3 Konige 19, 15), ihm eingegeben. Der Ausspruch bee Bropheten hat nur ben Sinn: "Du fannft ihm fagen, daß er genefe, namlich an seiner Krantheit nicht fterben werde; aber er wird gewaltsamen Tobes fterben." -Unter ber Regierung bes Joas (v. Chr. 839) farb ber Brophet, nachbem er bem Ronige Sieg über bie Sprer verliehen u., als ein mahrer Prophet u. Beiliger, nach feinem Tobe Bunder wirtte, indem burch die Berührung feiner Gebeine

ein Tobter wieber zum Leben erwacht (4 Kon. 13, 21), wie wir auch im Eccleffastikus 52, 14 lefen: "Richts vermochte Etwas über ihn, u. auch im Tobe zeigte ihn sein Körper als einen Propheten." In Betreff bieses Propheten und seines Borgangers Elias mußten wir gewissermaßen vertheidigend uns verhalten, da Bibelspötter und Steptifer gerade in Ansehung ihrer, ohne Berückschigung der Berhältnisse des alten Bundes, ohne Einblick in das Wesen des Prophetenamtes, ihrem Hohne freien Lauf lassen.

Br.

Glifche Schule, gestiftet durch Phabon aus Elis, einen Schüler bes Softrates, welcher die Ansichten seines Lehrers für das wissenschaftliche Denken bearbeitete und fie in ein geordnetes System zu bringen suchte. Für die Fortbildung der philosophischen Wissenschaft ist diese Schule ohne wesentlichen Einfluß geblieben.

Elifion, wörtlich: Ausftogung (vom lateinischen elisio), nennt man in ber Rhythmit bas Beglassen eines Bofals am Ende bes Borts in lateinischen Bersen, wenn bas folgende ebenfalls mit einem Bofal anfängt. Ueberhaupt aber beziechnet man mit E. das Beglassen eines Bofals, des Bohllauts oder Rachdrucks wegen, 3. B. "sprecht" statt "sprechet" was jedoch, zu weit getrieben, oder am unrechs

ten Orte, gerade bas Gegentheil bewirfen fann.

Elite (élite), im Allgemeinen das Auserlesene oder Beste in einer Sache. So versteht man z. B. unter der E. der Gesellschaft die, durch Stellung u. Bilsdung, oft auch durch sonst zu fällige Borzüge oder Bestehthümer hervorragendsten Glieder derselben. Im Militärwesen nennt man E. eine Truppe, oder einen Theil eines Truppentörpers, welcher durch Tapferkeit, besonders gute Conduite, manchs mal auch durch besondere Brauchdarkeit ausgezeichnet; in Compagnien u. s. w. zusammengestellt, die Benennung einer ausgezeichneten Truppe sich erworden. Die Elitencompagnien, entweder Grenadiere oder Boltigeure, haben ihren Ursprung in der französischen Revolution, und nach diesem Borbilde bestehen in einigen Armeen in einem jeden Bataillon entweder eine Grenadiers oder Schühens oder Castadiniercompagnie, welche, wie die französischen Elitencompagnien, aus den Compagnien der Bataillone ergänzt werden. Diese Compagnien werden von Einigen ebenfalls als eine E. betrachtet; indes mangeln die wahren Kriterien für eine solche Annahme und müssen, besonders in Friedenszeiten, mangeln, weshald diese Compagnien Richts für sich haben, als daß die bestconduitisiten Leute in ihnen dienen.

Elixix nennt man solche Arzneimittel, die durch Extraction aus verschiedenen Pflanzentheilen, z. B. Rinden, Gewürzen u. s. w., mittelft Wein oder Weingeist und einem Zusate von ätherischen Delen, Salzen u. dergl. dargestellt find. In neuerer Zeit wird hiefür der Rame Tinktur (f. d.) häufiger gedraucht; das E. unterscheidet sich aber von den eigentlichen Tinkturen durch eine dunkter Farbe u. undurchsichtige, trube Beschaffenheit.

Gle, f. Dage u. Gewichte.

Ellenborough 1) (Edward Law, Baron), Lord, geboren 1749 zu Great-Salkeld in Cumberland, ein Sohn bes gelehrten Bischofs Edmund Law von Carlisle († 1787), in Cambridge und in London zum Rechtsgelehrten gestlibet, gründete seinen Ruf durch die Bertheidigung Warren Hasting's, ward 1801 Generalsiscal, 1802 Oberrichter, 1806 verfassungswidrig Mitglied des kurzen Ministerium For und Grenville. Er ftarb 1818 mit dem Ruse eines tüchtigen Rechtsgelehrten u. entschiedenen Tory's. — 2) E. (Edward Law, Baron), gestoren 1790, Sohn des Borigen u., gleich diesem, Tory, kam unter Wellington ins Cabinet u. veranlaste als Präsident des Centralbureau der indischen Angeslegenheiten die Abstellung vieler Mißbräuche im ostindischen Gerichtsversahren. Im Jahre 1841 ging er als Generalkatthalter an Lord Aucklands Stelle nach Ostindien, rächte durch seine Generale die in Afghanistan erlittene Schmach, verseinigte sast das ganze, durch Rapier im Jahre 1843 unterworsene, Sind mit dem brittischen Ostindien, erklärte die Freiheit der Schiffsahrt auf dem Indus u. nahm Gwaltor für England in Besty. So wurde er durch die Umstände dem Gedanken,

ber seines Borgangers Abberufung zu Grunde lag, eine friedliche Regierung zu führen, entfremdet; bennoch verbankt ibm Indien viele Reformen in ber Bermal-

tung. Er wurde 1844 abberufen.

Ellerianer ober Zionitten, Rame ber, vom Bürgermeister Elias Eller m Ronsdorf im Bergischen gestifteten, schwarmerischen Sette, die auf die Geburt bes Sohnes Gottes aus ihrem Schoose hoffte. Rach Eller's Tobe im Jahre 1750 ward bie Sette entbedt und burch Ginichreiten ber Regierung balb unterbrudt. Bgl. Engel, "Berfuch einer Geschichte ber religiofen Schwarmeret im Großbers zogthume Berg" (Schwelm 1826).

Eliot 1) (George Augustus), Lord Beathfield, berühmter englischer General, geboren zu Stobbs in Schottland 1718, aus einem altabeligen De schlechte, erhielt seine Bildung au Edinburgh u. ju La Fore, trat 1735 beim Ingenieurcorps ju Boolwich in Dienste u. ging 1737 jur reitenden Grenadiergarbe über. Im Mai 1743 begleitete er Ronig Georg II. als Obriftlieutenant nach Deutschland. Auch im Tjahrigen Rriege zeichnete er fich öftere ruhmlich aus, besonders im Treffen bei Saftenbed u. in ber Schlacht am 1. August 1759. Roch während des Krieges ward er jum Generalmajor u. nach dem Frieden jum Generallieutenant, 1775 aber jum Generalcommandanten aller Truppen in Irland u. bald barauf jum erften Gouverneur von Gibraltar ernannt. Er erhielt Diefe, ben Englandern so wichtige, Festung gegen die vereinigten Angriffe Frankreichs u. Spaniens, besonders in den wichtigen Tagen des Septembers 1782, als der frangösische Ingenieur Argon die von ihm erfundenen schwimmenden Batterien gu Stande gebracht hatte, ben Ort vom Meere her, wie wenn's feftes Land mare, ju beschießen. E. schidte ihnen glubenbe Rugeln entgegen, vernichtete alle Anftalten ber Belagerer, u. erwarb feinem Ramen eine ruhmvolle Unfterblichfeit. Rach bem Berfailler Frieden 1783 febrte er, mit Lorbeeren gefront, in sein Baterland jurud. Er wurde nun Lord Heathstelb und Mitglied bes Parlaments. Seine Gesundheit war bis ins hohe Alter fest, bis eine Schwäche eintrat, welche ihn nothigte, in Jahre 1790 nach Machen ins Bab zu reisen, wo er aber schon ben 6. Juli beffelben Jahres ftarb. E. war groß als General u. als Mensch; feine personliche Zapferkeit wurde nur von seiner Großmuth übertroffen. Seine Boblibatigseit wird besonders Immer war er bamit beschäftigt, neue Entwurfe ju machen und auf Mittel ju benfen, um einen wichtigen Streich auszuführen. Auf Gibraltar ward ihm ein Densmal errichtet. — 2) E. (Ebenezer), Raturdichter, geboren 1781 zu Masbrough bei Shessiel, genannt ber "Korngesehreimer" (Corn Law Rhymoster), schrieb viele politische Gedichte, namentlich gegen die Korngesehe. In seinen Dedicten "The Excursion" u. "Pictures of Native Genius" finden fich treffliche Befdreibungen. - 3) E. (Charles), brittifcher Generalconful in Teras, marb 1836 Schiffscapitan u. bann Rachfolger bes Capitans Davis, u. badurch Oberauffeher in Ranton. 1841, nach bem Siege ber Englander über bie Chinefen, wegen mancher Miggriffe in der Berwaltung u. feiner Unentschloffenheit zur Rechenschaft gefordert, gelang es ihm jedoch, fich zu rechtfertigen. - 4) E. (Georg), war Contreadmiral auf ber Station in ben dinefifchen Gewäffern, mahrend ber Demonstration auf Beking u. nahm Tichusang. Er ward zugleich mit bem Borigen abberufen (1841).

Ellipfe (vom griechischen Elleufes, Mangel, Auslaffung), nennt man in der Rhetorik die Kigur, vermöge welcher im bewegten Gefühle, oder in aufgeregter Leidenschaft, juweilen auch ber Rurge und Bierlichfeit wegen, ein Bort ober mehre ausgelaffen werben, bie aber vom Buhorer leicht zu ergangen find. Daß bas Stammwort von Ellipsis u. Efleipsis bas namliche (elleinerv) ift u. beibe bie oben angegebene Bebeutung haben, so durfte ihre Bedeutung in der Rhetorif auch die namliche seyn. In der Musit bezeichnet die elliptische Auflosung bas Gintreten einer gang anbern harmonie im Tonftude, fatt ber regelmäßigen Auflösung. In ber Geometrie ift bie E. eine frumme Linie bes Appelten Grabes, einer ber brei Regelschnitte. Sie entfteht, wenn man einen ge-

raben Regel schräg so schneibet, baß bie Bafis bes Regels nur berührt wirb, sobald bie E. über ben Körper hinaus verlängert wird. Die größte gerabe Linie, welche man zwischen ben beiben Enben ber E. ziehen fann, heißt die große Achse, u. Die in ihrer Mitte barauf sentrecht bie kleine Achse. Der Bunft, wo fich beibe schneiben, ift ber Mittelpunkt ber E. Man unterscheidet in ber E. noch bie Brennpuntte, die Ercentricität, die Radius Bector. Die E. hat mehre merkwürdige Elgenschaften. Stellt man in einen ber Brennpunfte eines Spiegels von ber Bestalt einer E. ein Licht, fo fammeln fich bie gurudgeworfenen Strahlen in bem anbern Brennpunfte. 3wet Personen, Die fich in ben Brennpunften einer elliptischen Bolbung befinden, verkehen fich, wenn fie gang leise sprechen. Die Gefangniffe in Benedig waren nach biefem Bringipe gebaut. Die Kometen beschreiben sehr ver-langerte E.n, in beren einem Brennpunkte fich die Sonne findet. — Bon einem Rorper, ber fich in einer E. bewegt, fagt man, er habe eine elliptische Bahn. Die Rrafte, Die einen Rorper nothigen, sich in einer E. ju bewegen, konnen fehr verfchieden fenn. Bet ben Planeten, wo bie größte u. fleinfte Gefchwindigfeit in ben beiben Bunkten ftatt hat, in benen bie große Achse bie E. schneibet, wirkt eine Rraft in der Richtung bes, aus dem einen Brennpuntte gezogenen, Rabius Bector umgefehrt bem Quabrate beffelben proportional; die Rraft wird bemnach in bem Brennpunkte ihren Sip haben, welcher bem Punkte ber größten Geschwindigkeit junachft liegt. — Ellipsograph ober Glipsenwinkel ift ein Berkzeug jur mechanischen Berzeichnung von E.n (elliptischen Curven). Es gibt verschiedenartig conftruirte E., einfachere u. jufammengefeste (Bergl. Parrot's Befchreibung eines Ellipfographen, Gotha 1794). - Elliptifches Glas nennt man in ber Dloptrif ein folches Glas, beffen Borber- u. hinterfläche nach elliptischen Bogen geschliffen u. polirt ift. Da die Berfertigung solcher Glaser ungemein große Schwierigfeiten barbietet, und biefelben fur Fernrohren bis jest feine Bortheile gemabrt haben, so macht man keine Anwendung von ihnen. — Ueber die elliptische Bewegung der Rometen, Monde u. Blaneten, f. b. Art. Elliptifche Sppothefe.

Ellipfimber (Ellipsis imbricata), b. h. hohl gebogene Ellipfe, nennt man eine frumme Linie von boppelter Rrummung, auf ber Dberflache eines fentrechten, ellips tischen Cylinders. Die Durchschnittslinie einer Augelstäche u. der Oberfläche eines sentrechten Cylinders, ber nach seinem ganzen Umfange burch die Rugel gestedt ift, so aber, daß die Achse nicht durch ihren Mittelpunkt geht, ift ein E.

Ellipsograph, f. Ellipse.

Ellipsoid, allgemeinere Bebeutung von Sphäroib (f. b.).

Ellipticitat ift 1) in ber mathematischen Geographie f. v. a. Abplattung, f. b. Art. Abplattung ber Erbe; - 2) E. in ber Aftronomie f. v. a. Ercentricitat (f. b.); - 3) in ber Geometrie ift bie E. ber Quotient bes Unterschieds ber Achsen einer Ellipse burch die große (ober auch die kleine) Achse bivi-

birt. Je größer fie ift, besto abgeplatteter erscheint eine Ellipse.

Elliptische Spoothese nennt man die Replet'sche Annahme, daß die himmeleforper fich in Ellipfen um ihren Sauptforper bewegen, ber bann in einem ihrer Brennpunite fich befindet. Der Englander Seih-Bard begrundete aufs Reue mit Modificationen das von Repler gefundene Gefes, u. widerlegte Bouillard in einem weltschichtigen Werke ("Inquisitio in Bulliardi astronomiam," Orf. 1653), nahm aber auch das Repler'sche Geses, nach welchem die vom Radius Bector beschriebenen Flachen fich wie bie Beiten verhalten follen, nicht an, und substituirte ibm bafur basjenige, nach welchem bie Winkel bes, aus bem andern Brennpunfte, wo Die Sonne nicht ift, gezogenen Rabius Bector fich wie die Zeiten verhalten follen. Diefes wurde von vielen Aftronomen jener Zeit (8. B. Bard, Papen, Street u. A.) mit großem Beifalle angenommen und Ricolaus Mercator hat in feiner "Hypothesis nova astronomica" (Lond. 1664) fonderbare Correctionen barin anzubringen gesucht. Die Spothese, bie außer Caffini tein bedeutender Aftronom angenommen hat, ift jest vergeffen.

Ellubogen, Rreis in Bohmen, von ber Eger u. Tepl burchfloffen u. mit Gin-

schluß bes eger'schen Bezirks u. ber Herrschaft Asch 47 M. groß, mit 190,000 Einwohnern in 22 Städten, 16 Marktsleden, 58 Herrschaften u. Gütern u. 541 Dörfern. Das Land ist reich an Silber, Eisen, Jinn, Schwesel, Blei, Alaun, Mineralquellen, Getreibe, Holz, Hopfen, Flachs, Wildpret, Fischen zc. Die Einwohner, die beutsch sprechen, liefern viele wollene u. baumwollene Zeuge, Spisen zc. Die seine Meilen Felsen an der Eger, ist ummauert, hat 2,500 Einwohner, ein altes sestes Schloß, Rathhaus, Hospital, Porzellansabrif und Schweselhütte. — E. hat seinen Namen von der Biegung, welche die Eger hier macht und ist von einem Markgrasen von Bohburg erbaut; das Schloß galt für unüberwindlich, weßhalb sich auch die Königin Elisabeth bei einem Ausstande in Böhmen (1317) bahin slüchtete. 1470 sträubten sich bie ellnbogener Bürger dagegen, den Herzogen Albrecht u. Ernst zu huldigen, u. vertrieben mit Hülse des Bogts von Plauen die Reißener. 1504 sand wiederum ein Ausstand der Bürger gegen den Grasen Hieronymus statt, der es mit Hülse der Sachsen eroberte. Mit dem Kreise wurde die Stadt 1547 königlich, kauste sich zwer einmal frei, kam aber wieder an die Krone. E. war die einzige Stadt, welche die Schweden im 30jährigen Kriege nicht eroberten; von den Bayern aber wurde sie Schweden im 30jährigen Kriege nicht eroberten; von den Bayern aber wurde sie Schweden im 30jährigen Kriege nicht eroberten; von den Bayern aber wurde sie Schweden im 30jährigen Kriege

Ellera. Dorf in Borberindien, im Königreiche Dekan, bei den Städten Dowlatabad u. Aurungabad, ist durch die Tempel (19 Haupttempel) berühmt, die an dem Abhange einer Gebirgskette eine Meile lang in den Felsen gehauen sind. Der schönste und bedeutendste aller dieser Tempel ist der Kailassa, der dem Siva gebeiligt ist u. das Paradies (Kailassa) vorstellt, wo dieser Gott seinen Hof halt. Es besteht aus einem Eingangsporticus, einer Kapelle u. einer großen, 160 Fuß langen, 85 Fuß breiten Pagode. Eine Menge gigantischer Gestalten, Säulen, Obelissen ic. zieren den wunderbaren Bau. Fast alle Gottheiten der indischen Muthologie sieht man in diesen Tempeln. Ueber Alter u. religiöse Bestimmung derselben weiß man nichts Bestimmtes. Wahrscheinlich aber ist, daß diese großartigen Arbeiten jünger sind, als die Epen "Ramayana" ober "Rababharata," weil sie Darstellungen aus diesen Gedichten enthalten. Der Cultus scheint in diesen Temveln vornehmlich der buddhistliche gewesen zu sevon. Bergl. Seely, "The wonders

of Elloras (20nd. 1824).

Elwangen, hauptstabt bes gleichnamigen Dberamts im wurttembergischen Jartfreise, in einem freundlichen Thale, bem sogenannten Birngrunde, an ber Bart zwischen zwei hugeln gelegen, wovon ber eine, ber Schonenberg, die schone Rrche ber Maria von Loretto, eine berühmte Ballfahrtelirche, ber andere bas fcone, 1354 von bem Abte Runo erbaute, Schloß Sohen=Ellwangen tragt. Die Stadt ift gut angelegt und gut gebaut, hat breite Strafen, meift schone Baufer, 6 Rirchen, namlich: Die Stiftefirche, ein febenewerthes Bebaube im gothischen Style, Stadtfirche, St. Bolfgangstirche, Rapuzinerfirche, Die bereits genannte Lorettofirche und die Jesuitenfirche (jest protestantische Stadtpfartfirche). Sonst hatte die Stadt auch mehre Rloster, u. d. ein Jesuitens u. Rapuzinerkloster. Best ift fie ber Cis bes Gerichtshofes, ber Regierung u. ber Finangtammer für ben Jartfreis, sowie aller Oberamtoftellen, eines fatholischen Defanats, einer Boft, hat ferner ein Gymnastum, ein Institut für junge Ifraeliten, eine Zeichnenschule u. ein Rreidzwangearbeitehaus. Die bier 1813 gestiftete fatholifche Universitat murbe 1817 mit der Univerfitat Tubingen vereinigt. Die Einwohner, gegen 4000, unter: halten ftabtische Gewerbe, Gerbereien, Bierbrauereien u. haben Wachsbleichen u. Schmelztiegelfabrifen. Bebeutend ift besonders ber Ellwanger Pferdemarft (falte Markt genannt, weil er im Januar abgehalten wird). — E. war bis 1802 bie Sauptftadt ber gefürfteten Brobftet, einer ber berühmteften in Deutschland, und umfaßte bamale 7 🔲 DR. mit 1 Stabt, 1 Markifleden, 20 Pfarrborfern, 22 Dorfern, 180 Beilern, 7 Memtern, bei 25,000 Ginwohner u. 120,000 fl. Ginfünfte. Die Stadt entstand im 8. Jahrhunderte; wenigstens foll das Klofter das

felbft bereits im Jahre 764 von Sariolf, einem Bertrauten bes Ronigs Bipin, gestiftet u. von bem lettern zur Abtei erhoben worben fepn. Bald erhielt diese eine Menge papftlicher u. kaiserlicher Schutz und Brivilegienbriefe, auch unter andern von König Arnulph im Jahre 893 bas Recht, fich ihren Abt felbst zu mahlen. Aber die unruhigen Zeiten des Mittelalters zwangen fie, im Jahre 1392 den Grafen Cherhard von Württemberg zum Schirmvogte anzunehmen, und die Rachkommen beffelben blieben im Befite biefes Rechtes. Die Abtei ward im Jahre 1460 mit Bewilligung bes Papftes Plus II. fatularifirt u. in ein Ritterftift verwandelt, an deffen Spipe ber bisherige Abt nun als gefürsteter Probst trat, ber seinen Sie im Reichefürstenrathe auf ber geistlichen Fürstenbank unmittelbar nach bem Abte von Rempten hatte. Die Stadt (seit 1354 mit Stadtrecht versehen und Mauern umgeben) ward zugleich reichefrei. Rlofter u. Stadt litten viel durch Feuer. 1552 von bem Deutschmeifter Balther von Kronberg überrums pelt, ward fie von dem herzoge von Burttemberg, als Schirmvogt des Rlofters, wieder erobert. Auch im 30jahrigen Rriege wurde E. oftere genommen. 1802 fam Die Probftei burch ben Reichebeputationshauptschluß an Burttemberg. Die Abtei u. Probftei gablte von ber Stiftung an bis jum 3. 1802 50 Mebte u. 20 Bapfte oder Fürstbischöfe. Der lette hievon war der Kurfürst von Trier u. Bischof von Mugsburg, Clemens Bengel, Pring von Sachsen (f. b.). E. bilbete bis 1810 unter Burttemberg einen eigenen Rreis und bis 1817 einen Theil ber Landvogtei am Rocher.

Elmen, ein im preußischen Regierungs-Bezirke Magdeburg gelegenes Dorf, mit einem seit 1800 bestehenden, wohleingerichteten, sehr wirksamen Soolbade. Die, aus einer festen Thonlage u. Sandsein entquellende Soole enthält sals. Ratron, sals. Kali, sals. Talkerde, schwefels. Ratron, schwefels. Kali, Talkerde u. Kalkerde, schlens. Kalkerde, Eisen, kohlens. und Schwefelwasserstoffgas. Die, in ihrer Wirkung an das in ihnen vorwaltend enthaltene Rochsalz gedundenen, Soolquels len idsen auf, vermehren die Absonderung der Schleimhäute, so wie jene des Drüsens und Lymphspstems, der Geschlechts u. der Urinwertzeuge, u. insluiren hierdurch auf die chemische Mischung der stüssigen u. sesten Theile des menschslichen Körpers, u. entfalten eine sehr große Wirksamkeit dei allen Stockungen in der Absonderung der genannten Gebilde u. Systeme, wenn es Heilaufgabe ist, jene zur Lösung, oder durch eine gesteigerte Absonderung krankhaste Stosse zur Ausscheidung zu bringen. Man gedraucht die Soolquellen innerlich zu 3 dis 4 Gläsern täglich, u. als Wasserdad, Salze oder Mineralschlammbad, Wassers u. Damps-Douche.

Eloah (im Plural Elohim), Benennung Gottes in der hedraischen Sprache; boch nicht allein Jehova's, sondern auch anderer Götter; besonders werden mit Elohim oder Sohne der Elohim auch Engel, Fürsten, ja selbst Gögen bezeichnet. Jehova ist gleichsam der Gott der Elohim. Der Erymologie nach bezeichnet Eloah einen Solchen, der angestaunt u. gefürchtet wird. — Die Kritifer des Alten Testamentes nahmen eine Elohimurfunde, im Gegensaße zu einer Jehovaurfunde an, u. verstanden unter ersterer diesenigen Abschnitte des ersten Buches Mosis, in denen ausschließlich der Rame Elohim gebraucht wird, unter letterer diesenigen, in denen Gott Jehova Elohim heißt, weshald mehrere Kritifer auch annahmen, daß diese Berichte von verschiedenen Versassern herrühren. Reuere, hierüber angestellte, Untersuchungen haben jedoch ergeben, daß durch den ganzen Pentateuch, sowie durch mehrere historische Bücher des Alten Testamentes hindurch, elohistische u. jehovistische Bestandtheile abwechseln.

Eloges (frang.), b. h. Lobreden (vom griechischen euloyeiv, loben u. bem baraus gebildeten lateinischen Worte elogium, im Allgemeinen Inschrift, im lobens ben u. tadelnden Sinne) gehören in das Gebiet der französischen Beredsamkeit u. haben die Bestimmung, den Charakter u. die Berdienste berühmter Männer zu schileden. Seit Ludwig XIV. (1643 — 1715) vertraten sie die Stelle der eigentlichen Biographie und gingen hauptsächlich von der französischen Atademie aus. Eine

treffliche Sammlung gab Fontenelle (2 Bbe. 1731) heraus, u. wahre Mufterreden enthält Cuvier's "Recueil d'éloges historiques" (Par. 1819, Tom. 2.). Sie arteten aber in rednerischen Prunt aus u. haben ihre Hauptaufgabe beseitigt. Auch die Reulateiner gebrauchen seit Ernesti das Wort "Elogium" von Lobschriften, u. erwähnenswerth ist besonders Ruhnken's "Elogium Hemsterhusii."

Clongation, f. Digreffion.

Glfaß, ber, ober bas, altbeutsches Stammland, gegenwärtig Broving von Franfreich. Es grangt im Dften an ben Rhein, im Guben an bie Schweig und an die freie Grafichaft, im Beften an die freie Grafschaft und Lothringen, im Rorben an Pothringen u. Rheinbayern. Seine Größe beträgt 1583 D Meilen mit fast 1,200,000 Einwohnern. Die große Mehrzahl ber Einwohner ist fatholisch (fast 1 Million). Die Protestanten (210,000) find in Lutheraner und Reformirte getheilt. Der Oberelfaß hat, außer Dublhausen und ber nachften Umgebung, nur in ben ehemaligen Reicheftabten bebeutenbere protestantische Gemeinden. Muhlhaufen (30,000 Einwohner), bas ju Anfang biefes Jahrhunderts erft 600 Ratholifen gablte, bekennen fich faft 2 Drittel gur katholischen Religion. In Rieberelfaß beträgt bagegen Die Bahl ber Brotestanten mehr als ein Biertel ber Bevollerung. Die Stadt Strafburg, welche, mit Ausnahme einer fleinen Gemeinde, protestantisch war, enthält gegenwärtig fast 40,000 Katholifen gegen 30,000 Proteftanten. Die Gegend von Sagenau und Lauterburg ift fast gang fatholifc; bagegen ift Beißenburg und die Umgegend fehr gemischt, jum Theile überwiegend protestantifch. — Der E. ift eines ber schönften beutschen ganber. Die Bogefen icouen es im Rordwesten u. jum Theile gegen Rorben , und bilden ein großes, oftwarts vom Rheine begrangtes Thal, mit einem fehr milben Rlima und frucht barem Boben. Die Ebene, jum Theile wie ein Garten angebaut, bringt Getreibe und Doft in Menge hervor, mahrend bas Gebirge nach Weften ein entgudenbes Banorama bildet u. auf seinen Gefilden die herrlichften Baldungen tragt. unteren Gelande bes Gebirges find mit Reben bebedt, aus beren Grun eine Menge blubenber Orticaften mit ihren weißen Rirchthurmen hervorragt. Die Begenben tiefer im Gebirge find ichon rauber, jum Theile auch unfruchtbar. -Die Elfaßer find ein gefunder, fraftiger Menschenschlag, nicht groß, aber fart gebaut, abgehartet für ben Rrieg, und namentlich für den Ravalleriedienft fehr geeignet. Das allemannische Bolfbelement ift hier bas herrschende und bat, tros ber langen frangofischen herrschaft, sein Eigenthumliches noch bewahrt. Daß ber fcone E. für Deutschland verloren ging, war eine Folge ber Reformation. Strafburg, fruher eine ber foftbarften Berlen unter ben beutichen Reicheftabten, Sis beutscher Gefinnung, und im Mittelalter ein Sauptsit ber beutschen Runkt u. Literatur, verlor mit feinem tatholischen Glauben auch fein beutsches Serg. Schon bei bem ersten Eindringen protestantischer Ideen drohte ber Strafburger Magiftrat mit einem frangofischen Bundniffe, u. feitdem haben die protestantischen Reichsftadte im E. nicht mehr aufgehort, heimlich u. offen gegen bas Reich mit Franfreich zu confpiriren. 3m 30jahrigen Rriege warfen fich Schweden und pro-teftantische Reichsfürsten, mit frangofischem Gelbe bezahlt, auf Diefes schone Land und richteten es völlig zu Grunde. Die tiefften Bunden wurden unferem Baterlande von bem, im frangofischen Golbe fichenden, Bergoge Bernhard von Beimar geschlagen, ber bas Land, in ber Meinung, es für fich behalten zu tonnen, für ben Reichsfeind eroberte. Rach Bernhards Tobe trat beffen Armee gang in frangofische Dienste über, u. so ging ber E. im westphälischen Frieden für Deutschland verloren. Wie später Stragburg ben Franzosen die Thore öffnete, und ganglich vom Reiche abfiel, ift zu befannt, ale bag es hier ermahnt zu werben brauchte. Die fruhere Reichoftabt Landau, woruber Franfreich icon im weftphalifchen Krieben bie Lanbeshoheit befommen hatte, wurde in Folge bes Wiener Friedens wieber mit Deutschland vereinigt, u. fieht unter baverischer Sobeit. - Die geiftige Entwidelung bes fo begabten elfagifchen Bolles ift burch bie frangofifche Berts schaft außerordentlich gehemmt worden. Dan hat planmaßig die deutsche Sprache

Elsler. 959

zu verbrängen gestrebt, und bie frangofische Sprache sogar in ben Bolteschulen eingeführt. Dennoch spricht ber Elsaßer noch immer deutsch, und nur in den größeren Städten, wie in Straßburg, ift das Französische Conversationssprache geworden. Die Predigt wird in der Regel in deutscher Sprache gehalten; nur im Munfter ju Stragburg findet neben ber deutschen eine frangofische Bredigt Auf manchen Dorfern, besonders im Gebirge, wird bas Frangofische nicht einmal verftanden. Aber ber Drud, ber auf ber beutschen Sprache laftet, hat Die Ausbildung berselben gehemmt. Man spricht im Oberelsaß einen Dialeft bes Allemannischen, ber ben andern Deutschen faum mehr verftandlich ift. Daher ift es gefommen, daß faft durchgehends die Gebildeten das Frangofische bem Deutfchen vorziehen. Doch ift in neuerer Beit hingegen eine Reaftion eingetreten, Die aber langft noch nicht burchgreifend genug ift, und von ben Deutschen jenfeits Des Rheines nicht genug gepflegt u. unterftust wird. Die Elfager follten Die Bergogthumer Solftein u. Schleswig, Die freilich in Diefer Binficht Danemarf gegenüber in einer viel gunftigeren Lage find, als ber E. zu Frankreich, sich zum Rufter nehmen. Doch kann hier ber fraftige Sinn Einzelner, an benen es im E. nicht fehlt, schon Bieles bewirfen. Um bas Schulwesen fteht es hier eben so schlecht, wie in den übrigen Brovingen Frankreiche. Lehrer, Die ohne irgend eine grundliche Schulbitbung uber taufend. Dinge ju fcwapen wiffen, leiten in Stabten u. Borfern den Unterricht ber Jugend. Um Religion fummern fie fich gar nicht, u. find dazu häufig eine Pest für die Sittlichkeit. Unter dem Schute der Universität dieten sie den Pfarrern Trop, u. wenn es zum Consliste kommt, so muß regelmäßig der Pfarrer seine Stelle verlaffen, während der sittenlose Lehrer feinen Boften behauptet u. bem neuen Pfarrer nun mit boppeltem lebermuthe Trop bietet. Solches Unwefen muß am Ende einer beutschen Bevolkerung bas frangofische Regiment verleiden. Dagegen bestehen im G. 2 Congregationen ber Schulfchwestern, welche viel Gutes fiften, wie überhaupt in ben beutschen Brovingen Granfreiche biefe religiofen Congregationen ihren fruchtbarften Boben haben. Der Klerus ist im Ganzen gut, u. hat eine wurdige haltung. Aber Die französische Seminarbildung hat ihm eine gewisse Steisheit gegeben. Es sehlt ihm ein reges wissinschaftliches Leben, und außer bem Dienste in feiner Pfarrei fennt ber elfaßische Beiftliche, mit weniger Ausnahme, feine geiftige Beschäftigung. Darin jum Theile liegt eine Urfache, daß fich in religiofer Sinficht jene Ralte uber ben E. gelagert hat, bie Jedem, ber von Baben her gum E. fommt, fo bochft unangenehm auffällt. Allerdings wurde bas babifche Bolf lange vernachlafe figt, und es gibt namentlich im Unterrheinfreife Begenden, Die ben ichlechteften Wegenden in Franfreich in religiofer Gleichgiltigfeit nicht nachfteben; bennoch aber muß man fagen, daß im Badifchen Bolle ungleich mehr religiofe Barme fich erhalten habe, ale im E., u. daß die Sorglofigfeit vieler pflichtvergeffenen Briefter, u. Die Berrichaft bes feichten babifchen Liberalismus bort nicht fo viel gerftort, und von dem Feuer bes fatholischen Beiftes nicht fo viel ausgeloscht hat, als die Herrschaft des Franzosenthums im E. Wenn der badische Klerus, der so viele durch Wissenschaft ausgezeichnete Mitglieder zählt, die begonnene Rudsehr zu streng kirchlicher Gesinnung vollenden wird, so kann ihm eine wohlsthätige Einwirkung auf den kirchlichen Geist des elsapischen Landes nicht schwer werden. Ueberhaupt ift Baben bas Land, von wo aus ber Berd beutscher Befinnung im frammverwandten Bolfe jenfeits bes Rheines unterhalten werden muß. Dagu ift aber im Rlerus volle Rudfehr ju ftrengfirchlicher Befinnung, und in ben Rammern bas Schweigenheißen jener elenden Schreier, Die fich Liberale nennen, aber nur Unterbruder ber mahren Freiheit ber Rirche u. bes Bolfelebens find, unumganglich nothwendig.

Elbler, Therefe, geb. 1810, u. Fanny, geb. 1812 in Wien, gefeierte Balelettangerinnen, bie in Europa u. Amerika (befonders bie lettere) allgemeinen Beisfall ernbeten. Fanny, die feit 1841 mit Bernon, dem Intendanten ber italienisichen Oper ju Paris, verheirathet ift, hat in manchen Stadten ber alten und

neuen Welt bei bem schaulustigen Bublifum burch ihren "Cultus ber Fuße" einen ahnlichen Enthusiasmus erregt, wie weiland Arion mit feiner Lever, u. in unsern Tagen Ronge u. A. mit ber sogenannten beutsch-katholischen Larmtrommel.

Elsner, Johann Gott fried, preußischer Dekonomierath zu Munsterberg in Schlesien, geb. 1784 zu Gottesberg in Schlesien, wissenschaftlich gebildet in Halle, erwarb durch heirath ein Landgut u. widmete sich ganz der Landwirthschaft. Er schrieb seit 1821 viele Schriften über Landwirthschaft im Allgemeinen, besonders aber über Schaszucht, unter diesen: "Das goldene Bließ, oder die Erzeugung u. Berbrauchung der Merinowolle" (Breslau 1838); "Unterricht in der rationellen Schäferei" (ebend. 1839); "Rathgeber für die ungarischen Schafzuchter" (Besth 1839); "das Edelschaf in allen seinen Beziehungen" (Stuttgart 1840); "die Schafzucht Schlesiens" (Breslau 1842). Seit 1829 hatte er auch Antheil an der Redaktion der denomischen Reuigkeiten u. Berhandlungen, die er

aber fpater aufgab.

Elster, 1) (corvus pica L.) Art aus ber Gattung Rabe, ist schwarz, mit einsachem Schimmer, ber Bauch u. die Schultersebern weiß, ber Schwanz lang und keilsormig; von ber Größe einer Taube; fommt in weißen, gelben und andern Abarten vor, sliegt schwer, ist schwu, geschwähig, liebt glanzende Sachen, lernt Worte nachsprechen; lebt in Europa, im nördlichen Asien, Amerika vaarweise; frist Mäuse, Aas, Gewürme, Insekten, Obst, Wurzeln, auch bisweilen junges Gestügel u. nistet auf hohen Bäumen. — 2) Bei Cuvier eine eigene Gattung der rabenartigen Vögel, unter dem Namen: Pica, mit dem Unterscheidungszeichen, daß sie kleiner als die Krähe ist u. die Oberkinnlade mehr, als die untere gebogen hat. Als Arten sind zu nennen: europäische Cister (pica pica), seiner p. senegalensis, ventralis, peruvisnus, cyaneus, rusus u. a., sonst alle zu corvus gehörig. 3) E., wilde, so v. w. Würger (s. d.).

Elster 1) (weiße E., große E.), Rebenfluß ber Saale, entspringt bei Mich in Bohmen, fließt burch das sächsische Boigtland, das Fürstenthum Reuß, das preußische Herzogthum Sachsen in den Leipziger Kreis, vereinigt sich mit der Pleiße u. Barda, welche sich wieder theilen u. die Luppe u. Elster bilden, die sich beide zwischen Halle u. Merseburg in die Saale ergießen. An ihr liegt das Städtchen Elster im sächsischen Boigtlande. Pontatowesi fand in der weißen Elster bet Leipzig seinen Tod (1813). Rebenflusse sind die Auma, Schnauder u. a. Auf eine Strecke bei Delsnitz liefert die E. Flußperlen. 2) (schwarze E., entspringt bei Kamenz in der Oberlausitz, nimmt die Pulsnitz u. Roder auf, flüst bei der preußischen Stadt Elsterwerde vorbei u. fällt bei dem Fleden Elster zwischen Wittenberg u. Torgau in die Elbe. 3) E., kleine, soviel wie Do ber.

Elvenich, Beter Jofeph, Bermefianer, Profeffor in Breslau, geboren 29. Januar 1796 ju Emblen im Regierungebegirte Machen, flubirte am Gomnafium au Roln, Philosophie und Theologie auf der Afademie in Munfter. Sier foweli. als in Bonn, wohin Brofeffor Bermes 1820 einen Ruf erhielt, war G. mit ad terfeld, Drofte-Bulfehoff (geftorben 1832 ale Brofeffor Des Rechts in Bonn) einer ber treuesten Schuler bes hermes. 218 Gymnasialprofesior in Robleng gab er die Abhandlung heraus: "Adumbratio legum artis criticae verbalis cum exercitationibus criticis ad Ciceronis de Nat. Deor. 1. 11, 22. Bonn 1821." Baid entfagte er jedoch biefer Lehrstelle, indem er fich 1823 nach Bonn begab, mit philefophischen und theologischen Studien fich beschäftigte und bort, im lebbaften Ilm gange mit hermes, ale Privatdocent an der Universität fich habilitirte; 1826 außerordentlicher Brofeffor, 1829 als ordentlicher Profeffor Der Philosophic nad Breslau verfest, wo ihm zugleich feit 1831 Die Direction Des Leopoldinifchen Gomnafium übertragen wurde. Ueber philologische und philosophische Materien veröffentlichte er einige Abhandlungen, z. B. Loci sliquot tum emendati tum accuratius illustrati in Ciceronis orat, pro Archia. (Rhein. Muscum I. 3. S. 212-22) Franc. Fabricii Marcodurani animadversiones in Ciceron. duas orat. ad Quirites (Rhein. Museum II. 3. S. 403-48). - Locus de officiis I. 13, 40. Ciceroni

Indicatus. Breelau 1831. — De Fichtii idealismo deque ejus discrimine ab ermesii realismo. Breslau 1832. Für bie Bonner Zeitschrift für Theol. und thil.: über Rothluge; beabsichtigte Irreleitung; über Kafpar Sauser u. f. w. bein größeres Werf war die Moralphilosophie 1830-32, worin er bas Beriefifche Moralpringip zu entwideln versuchte : bag bie Burbe bes Menschen und eren Ausbildung um ihrer felbft willen ber einzige und hochfte 3med fei, auf essen Realistrung, nach dem Ausspruche der moralischen Bernunft, unser ganzes eben hinstreben solle. Hermes starb den 26. Mai 1835 und bald hierauf, achdem auch Erzbischof von Spiegel das Zeitliche gesegnet hatte, welcher ein efonderer Gonner von hermes gewefen, begannen bie theologischen Rampfe über jermes Lehre. Die von Achterfelb herausgegebene Dogmatit bes hermes fam t ben romifchen Inder, und burch papftliches Defret vom 26. September 1835, . 7. Januar 1836 wurden mehre Acuferungen, besonders in der Einleitung in die priftfatholifche Theologie, ale verfänglich und irreleitend verworfen. Bur Berjeibigung ber hermeftichen Lehre fchrieb E. Acta Hermesiana, Gott. 1836, in er porgegebenen Absicht, bie Lehre beffelben in Deutschland genauer gu erflaren nd ben Frieden unter ben ftreitenden Barteien herzustellen. In der That aber ute eine Rechtfertigung für ben heiligen Bater erzielt werben, welcher Hermes ehre als fidom divinam eversivam bezeichnet hatte. Am 7. Juli 1836 wurde lese Schrift an ben Cardinal be Gregorio abgesandt, worin nicht undeutlich zu erftehen gegeben wurde, nicht ber genuine, fondern ber Pfeudohermes fei firchlich erurtheilt worben. E. und Brofessor Braun traten nun perfonlich eine Reife ach Rom an, um eine Revision ber Berhandlungen beim heiligen Stuhle zu ersirten. Dieg aber mißlang, ba fie mehr nach Rom getommen schienen zu beihren, flatt belehrt zu werben, wie ber beilige Bater in ber Unterredung mit ihnen reimuibig außerte, fobann nur Bruchftude in lateinifcher Ueberfepung überreichs in, teineswegs aber die vollftandige lateinische Uebersehung der philosophischen itnleitung, endlich fogar bas Schreiben bes Papftes gegen ben Bifchof von Strafburg, ale mit bem papftlichen Defrete gegen Bermes nicht vereinbar, erflaren und fich fogar verlauten ließen, ber Papft fet von ben Berichterftattern in frethum geführt worden. Indes verfasten Beide in Rom Moletemata theoloica" und übersandten die Handschrift dem Magister Buttonius zur Approbaion. Der Cenfor verweigerte aber die Erlaubnis zum Drude 24. Febr. 1838. Betäuscht in ihren hoffnungen, eine Retraftation zu erwirken, fehrten fie nach Deutschland gurud und veröffentlichten in »Acta Romana alle bort gepflogenen Interhandlungen mit Urfunden belegt. Hannover 1838. E. ward 1838 auch jum oniglichen Bibliothefar für die Universität ernannt.

Einfinm hieß nach ber griechischen Rythologie und bem Glauben ber Alten, er Ort, wohin die Seelen der Guten (ahnlich also dem driftlichen Paradies) iach dem Tode gelangen. Hestod und Spätere stellen diesen Ort als ein Eiland ar und nennen das E. das Eiland der Seligen. Rach der homerischen Borstellung ist das E. keineswegs ein der Unterwelt integrirender Theil, sondern tegt noch auf oder neben der Erdscheibe. — Offentliche Bergnügungsorte subsen häufig diesen Ramen, und in Paris heißt einer der schönsten Lieblingsgarten

Elpfee, ein Theil ber fogenannten Elpfeifchen Felber.

Elzevir, berühmte hollandische Buchbrudersamille, ausgezeichnet burch Feinseit und Riedlichkeit ihrer Typen, in Lüttich und Löwen größtentheiss ansäßig. 3hr Name, zusammengesett von Else (Ulme) und Buur (Feuer), wie sich dieß bieß Sinnbild auch schon in ihrer Devise abgedruckt hat, nämlich ein angezündeter Holzstoß, u. eine Ulme umrankt von einer Weinrebe. Der Stammvater war Lubstig 1592 — 1617. Die Ausgabe des Eutropius vom Jahre 1592 scheint das rste Verlagswerk zu sehn. Die Devise bildet einen Engel, mit der einen Hand in Buch, mit der anderen eine Sichel haltend. Später wurde eine Abanderung bieser Devise beliebt: ein Abler auf einem Steine, welcher in seiner Rlaue einen Bündel mit 7 Pseilen hält, mit der Umschrift: concordia res parvas croscunt. Reelencoelopatie. III.

E. erlaubte fich zuerft bie Dagregel, ben Confonanten v vom Botale u ju un Sein ältester Sohn Matthys machte sich 1618 berühmt durch bas Mert Stevins Castrametation ou nouvelle fortification, par écluses. Die vier Sobne, Ifaaf zu Lenden 1617-28, Abraham 1622-52, Bonaventura 1618-52 u. Jafob im Saag 1626-29, fcheinen fich frubzeitig in bas Gefchaft bes Ba tere getheilt zu haben, weßhalb feit 1618 ber Collettiv-Rame gebrauchlich murbe: ex officina Elzevirorum ober apud Elzeviros, und bie hinguthat bes Bildniffe eines Eremiten, mit bem Ausbrude: non solus. Indes trat fett 1629 ofters en Bechfel ber Drudembleme ein; balb ein Buffeltopf, balb ein Mebufenhaupt, über einen Thaler gefreuzte Scepter, Guirlande von Rosen, 4 übereinander gefreuzu Palmenzweige, bie mit 5 Blumen zu einem Strauß vereinigt find; neue Sphan, oder ein umgefehrtes Dreied auf ein Andreasfreuz gestellt u. bgl. m. Die eigentiche Bluthe- und Ruhmzeit ber E.r Drude batirt feit 1628 von ben beiben Bribern Abraham und Bonaventura, welche am 15. Dai 1626 von ben General ftaaten ein Privilegium erwirft hatten für die Herausgabe ihrer kleinen Repv blifen. Diese ganze Sammlung in Sebezformat besteht aus 59 Werken in 62 Bandchen, von benen jedoch nur 34 wirkliche Elzevirdrude find (man vgl. Kbert bibl. Ler. II. S. 615. Brunct Monuel III. 375 und IV. 566), wiewohl Brund burch Behauptung von 4 neuen wirklichen G. Druden bie Collektion auf 40 Stude Der Inhalt ber Republiken ift bekanntlich eine Reihe verschiebena Staatengeschichten. Am 16. April 1653 geschah ber Berfauf ihres Bucherlagers, ba Abraham ben 14. August 1652 u. Bonaventura balb barauf, im September ober October besselben Jahres, mit Tob abgegangen waren. Alle ihre Drudwerk erschienen in Leyden. Abrahams Sohn, Johannes, (gestorben 8. Juni 1660) ver anstaltete die geschätzte Ausgabe bes Thomas von Kempis de imitatione Christi 1653. 12. Bonaventura's Sohn, Daniel (gestorben 13. September 1680), war ba lette berühmte E .: feine Devise mar ein Delbaum mit Minerva, in ber einen hand ben Schild, in ber andern ein Band mit ber Umschrift ne extra oleas. Durch thn geschah die Folio- und Oftav-Ausgabe des Corpus jur. civ. Bahre Rufterwerke ihrer Offizin (Chef d'oeuvres) find: Birgil, Terenz, bas Reue Teftament, ber Bfalter und einige andere Schriften in rothem Drude; zwar von ben Ettennes in Baris in ben claffifchen Ausgaben übertroffen, nicht aber in ber Elegan Große Schwierigfeit macht es, bie achten E.r Drude von ben unachten zu unterscheiben, weil Papier und Typen fein ficheres Kriterium geben, u. bie E. mit ihren Topen Sandel trieben und bas Papier aus ben Fabrifen von Angouleme bezogen werben konnte. Für Sichtung ber E.r Drucke hat fich ba Bibliograph Robier in seinen Mélanges u. théorie des édit. Elz. 1829 bleiben des Berdienst erworben. Er unterscheidet 8 verschiedene Classen, je nach Ramen, Devifen, Typen, Format, Papier u. bgl. m.

Email, Schmelz ober Schmelzglas, heißen jene leichtstüffigen Gläser, welche zum Ueberziehen von Metallarbeiten bienen u. bald zum Schutze der Oberstäche gegen chemische Einwirfung, bald zu Berzierungen bestimmt sind. Manchmal sind sie durchsichtig, u. bestehen dann nur aus einem leicht schmelzbaren Bieistusse, wie bei Ordensbeforationen, Goldarbeiten; häusiger aber sind sie undurchsichtig und von anderer Zusammensehung; sie haben dann die Bestimmung, der Oberstäcke von gußeisernen ober Thonwaaren, Messing zc. ein porzellanartiges Ansehen zu geben. Ilm ein E. darzustellen, bereitet man einen Glassluß, der z. B. aus Quarzisand, Pottasche, Kochsalz und Borar zusammengeschmolzen wird. Will man nun diesem eine Farbe ertheilen, so schmilzt man ein entsprechendes Metalloryd mit ein, u. zwar für: karmoisinroth Braunstein; blau Robaltoryd; grün Kupsersoryd u. s. w. Das fertige E. wird dann zerstossen, mit reinem Wasser zu einem seinen Brei zerrieben und mittelst eines Pinsels auf das Metall ausgetragen. Man läßt es hierauf trodnen und schmilzt es in einem Osen ein.

Emanation (vom lateinischen emanere, ausfließen) ift 1) in bem Religionsspfteme ber Indier, Berfer und bem spätern ber Reuplatonifer, Die Lehre von bem Ausslusse aller Dinge aus einem höchsten Prinzipe (bem Urbinge, σν). Diefer Lehre gemäß ist der Ursprung aller Dinge nur ein Ueberströmen der göttlichen Fülle (πλήρωμα), ein Ausströmen aus innerer Rothwendigseit, eine in der Ratur des Urdinges selbst begründete Entfaltung; keine freie Thätigkeit Gottes, ähnlich wie sie in spätern Systemen, z. B. in Spinoza's, und modificirt auch im Gegelsschen vorsommt. Das von dem ursprünglich Bollfommenen Abgebildete entfernt sich stusenweise von seiner Duelle und wird schlechter, eine Ansicht, die die Entstehung des Bösen erklären soll. 2) In der christlichstheologischen Dogmatik ist die E. slehre die Borstellung, vermöge welcher der Sohn und der heilige Geist als Ausslüsse vom Bater, als der ersten Person in der Oreienigkeit, angesehen wersden. 3) In der Physik ist die E. s. Theorie die Rewtonsche Hypothese über die Entstehung des Lichtes, daß es nämlich ein wirklicher Aussluß einer höchst zarten

Materie von ben Licht erregenben Rorpern fei.

Emancipation. Das lateinische Wort emancipatio bebeutet im Allgemeinen: Begebung eines Eigenthumsrechtes, Entlassung, Befreiung aus einem Justande ber Abhängigkeit, und nach altem römischem Rechte verstand man darunter den gerichtlichen Act der sormlichen Beräußerung des Eigenthumsrechtes über eine Sache, der hauptsächlich bei Losgebung eines Kindes aus der väterlichen Gewalt, besonders, wenn ein Sohn sein eigener Herr (sui juris) wers den sollte, in Anwendung kam. Diese Handlung selbst hieß dann auch emancipatio, und der freigelassene Sohn emancipatus. Unter der Republik bestand die Korm der E. eines Sohnes darin, daß der Bater benselben vor einer Magistratsperson, in Gegenwart eines Libripens, der eine eherne Bage hielt, und 5 Bürzgern als Zeugen, an einen Oritten verkauste, ihn diesem übergab und ihn wieder zurückethielt. Dieser Scheinkauf ward zum 2. und 3. Male wiederholt, beim 3. Male aber der Sohn vom Käufer nicht losgegeben, sondern an den Bater zurückverkaust, welcher ihm nun förmlich, wie einem Sclaven, die Kreiheit schenkte. Bei Entlassung einer Tochter ober eines Enkel sand und knastasius konnte die Kreilassung durch kaiserliches Reservit dewirft werden, und Justinian verordnete, daß die blose Willenderkläung des Baters vor einem Magistrate, daß er seinen Sohn aus der väterlichen Gewalt entlasse, genüge. Rach dem heutigen Rechte fann die E., ohne allen gerichtlichen Act, stillschweigend erfolgen, d. B. wenn der Bater dem Sohne, mit dessen Justimmung, einen Tutor erbittet, wenn der Sohn einen eigenen Haushalt gründet, oder wenn eine Tochter heirathet. St.

Emancipation des Fleisches, ein modernes Wort für eine uralte Sache. Das Fleisch, d. b. die Sinnlichkeit mit all ihren Trieden, ist von Gottes und Rechtswegen dem Geiste eigenhörig, ihm soll kein eigener Wille zustehen, sondern es soll schlechthin dem Willen des Geistes dienstdar seyn. So war auch, wie das Christenthum lehrt, das Menschenwesen am Ansange geordnet, daß das Fleisch dem Geiste, der Geist aber Gott unterworsen war. Wie aber der Geist durch die Hingabe an Gott erhöhet und vergöttlicht wird, so wird die sinnliche Natur durch die Herrschaft des Geistes verklärt u. vergeistigt. Durch den Sündensall wurde diese heilige Ordnung (die rectitudo originalis, wie die Theologen sagen) umgestürzt; u. nachdem der Geist sich von Gott in Ungehorsam losgerissen, sich von ihm emancipirt hatte, empörte sich auch das Fleich gegen den Geist, u. dieser ward zum Anechte der sieschlichen Triede. Dies ist die erste u. ursprüngsliche E. d. F. Das Heidenthum war fortan eine goldene Zeit für das entsesseltes Heisch. Denn, odwohl nimmer der Geist so sehr seines Ursprunges vergessen konnte, daß ihm nicht die Scham wegen dieser Uedermacht des Fleisches gebliesden wäre, so hat er doch in sich selbst nicht die Macht gefunden, aus dieser Schmach sich zu befreien. So wurden die sleischlichen Lüste unter die Götter versetz, die Gottheiten u. Symbole des Fleisches angebetet, und die Lungüchtigen Götter durch Unzucht verehrt. Durch Christus wurde die, durch die Sünde urwegestürzte, ursprüngliche Ordnung wieder hergestellt u. in dem mit Gott versöhn

Menschen auch die Herrschaft bes gegen die Seele ftreitenden Fleisches gebrochen und bem Geifte feine Obergewalt jurudgegeben. Durch die Gnade Gottes foll Daber ber Chrift fein Bleisch u. seine Lufte bandigen u. beherrschen, und nicht im Sinnlichen, sondern in dem Ueberfinnlichen seine Befriedigung suchen u. finden. Defhalb aber, weil bas Chriftenthum Die Berrichaft bes Geiftes und bie Dienftbarfeit bes Fleisches proflamirt und burchgeführt hat, hat es keineswegs ben Leib u. Die Sinnlichkeit als etwas an fich Bofes angefehen und beren Bernichtung gelehrt, sondern gerade umgekehrt: weil Leib und Seele von Gott erschaffen find, der Leib aber das heilige Werkzeug des Geistes seyn soll, ist die Keuschheit und Rüchternheit eine Tugend, und ist jede Hingade des Geistes an die fleischliche Lust wesentlich sundhaft. Dieses richtige Berhältnis zwischen Geist und Leib wurde jedoch nur in der karholischen Kirche unwandelbar aufrecht erhalten, mabrent ichon in ben erften Jahrhunderten bie guoftifchen Seften (f. b. Art.) in biefer Beziehung ben größten Berirrungen hulbigten. Bon bem bualiftischen Grundfage ausgehenb, bag bie materielle Ratur, als ron bem bofen Pringipe herruhrend, specififch bofe u. bem Beifte fchlechthin frembattig fei , lehrte ein Theil ber Gnoftifer eine gangliche Bernichtung bes Fleifches burd eine falfche Abcefe; ein anderer Theil aber erflarte alle Ausschweifungen bes Leibes für schlechthin gleichgultig u. ohne Einfluß auf bas Beil ber Seele. Diefe abscheuliche Lehre fand fich auch fpater bei ben Manichaern, ben Baulicianem, u. insbesonbere bei vielen schwarmerischen Setten bes Mittelalters wieder, ftets mit entsprechenber Braris. Bon folchen Grundfagen blieben auch bie sogenammen Reformatoren bes 16. Jahrhunderts nicht unberührt; fließen fie auch die Grundfabe ber driftlichen Moral nicht geradezu um, fo fonnte boch ber Grundfat, baß ber Glaube allein felig mache, u. feine andere Gunbe, alfo auch namentlich nicht die Fleischesfunden, Den Berluft ber Rechtfertigung u. ber Seligfeit bewirfe, so lange der Glaube nicht verloren gehe, nur hochst nachtheilig auf die Sittlich feit einwirfen, wie bieg auch die Geschichte bewährt. Wenn nun auch bas frage liche Prinzip im Protestantismus nur in einigen schwarmerischen Seften (man bente nur an die Beibergemeinschaft einführenden Wiedertaufer u. an die Duder) feine confequente Entwidelung fand: fo ift es boch Thatfache, baß ber Brotestantismus baburch, daß er die fakramentalische Heiligkeit ber Ebe und die bobere Burbe bes jungfräulichen Stanbes laugnete, bie acht chriftliche Auffaffung von Berhaltniffe bes Leiblichen jum Geistigen, wie auch noch in anderen Beziehungen, so in der hier in Frage stehenden hinficht verlet hat. Außerhalb bes Chriftenthums, u. ihm entgegen, war Dubamed ein großer Emancipator bes Fleifches, in beffen Religion Die finnliche Wolluft nicht bloß als erlaubt, fondern fo febr als ein wesentliches Gut erscheint, daß fie unter Die hauptseligfeiten bes Parabiefes aufgenommen ift. Die frangofischen Encyclopabiften (f. b. Art.), bie fogenannten Philosophen, maren befanntlich große Berehrer des Muhamebanismus, bem fie entschieden ben Borgug vor bem Chriftenthume einraumten. Aber auch abgefeben bavon, mußte ihr atheiftifcher Materialismus u. ihre fittliche Berberbt heit fle zu eifrigen Freunden ber Fleischesemancipation machen. Dit berfelben Bitterfeit, womit bie Religion, wurde auch Scham u. Reuschheit angegriffen, u. biefe "Bhilofophen" u. Apoftel ber Aufflarung magten es, Grundfage auszusprechen, por benen auch bas Beibenihum mit Abicheu fich wegwendete. D'Aleme bert u. Helvetius erklatten "bag ber Chebruch fein Lafter fei, weil nach ben Befeten ber Ratur alle Beiber frei senn mußten." Ja, felbst die abscheulichste Blutschande wurde vertheidigt, indem man fich, sehr charafteristisch, auf das Beispiel der Thiere berief. Leiber fanden solche Lehren in der schamlosesten Sittenlosigseit der Höse und ber Großen der damaligen Zeit eine nur zu fraftige Stupe. In ber frangofifchen Revolution, wo man jum erften Dale in ber driftlichen Geschichte (von Julian abgesehen) eine formliche Abschaffung bes Christenthums versuchte, wurde auch dem Fleische theoretisch und prattifc bie Breiheit vindicirt. In ber neuesten Zeit endlich hat bas, aus bem Segelichen

Bantheismus entsproffene, junge Deutschland (f. b. Art.) bie E. b. F. fich recht eigentlich jum Babifpruche gewählt, ohne jeboch bierin in etwas Anderem, als in dem leicht erfundenen Borte, neu ju fenn. Hiermit focht man jugleich für bie fogenannte Emancipation des Weibes, nämlich von der Scham u. Beib-Boefte und Romanenliteratur follten bem neuen Evangelium allgemeine Berbreitung verschaffen. Leiber hatte ichon früher Die ichone Literatur vielfach auf diese Pfade eingelenft; Die faliche Begeisterung fur bas heibenthum, Die völlige Unchriftlichkeit, welche meift in berselben herrschte, fonnte zu keinem anbern Biele führen. Es ift nicht zu laugnen, bag, wie Die jungbeutsche Philoso- phie in ber protestantischen Wiffenschaft, ebenso bie jungbeutsche Boefie u. Lebenso anficht in ber beutschen fogenannten claffichen Literatur ihre Burgel bat. Bon Bielands Fivolität, Gothe's feinerer Sinnlichkeit ju fcmeigen, ift Beinse's Arbinghello geradezu eine philosophisch poetische Apotheofe ber Bolluft. Bas in Deutschland auf bem Bege ber Philosophie und Boefte betrieben murbe, machte fich in Franfreich in einer religiofen Sefte geltend, ber ber St. Simoniften (f. b.). Endlich ift es bie lette, vielfach bereits zu Tage getretene, Confequenz bes Communismus, mit ber Gutergemeinschaft auch Beibergemeinschaft einauführen. Diefes ift bas Ende bes Abfalles vom Christenthume. So endet ber Sochmuth einer unglaubigen Bhilosophie in ber Riedertrachtigkeit bes schmupig-ften Lasters, ber schamlosesten Broftitution. Es ift aber ein benkwurdiges Zeichen ber Beit, bag eine Lehre, wie bie von ber E. b. g., offen gepredigt, blemit gerabezu das Lafter für rechtmäßig, ja für zum Lebenszwede des Menfchen gehörig gepredigt werden fonnte; mabrend bas driftliche Sittengebot gegen Die Fleifchesluft ale Tyrannei, und die Tugend der Reuschheit eben fo, wie die Religion, für einen bas Menschenglud trubenden und zerftörenden Wahn erflart wurde. Bu welch' fittlicher Corruption aber folde Lehren führen muffen, begreift fich, wenn man bebenft, baß es bes gangen fittlichen Ernftes u. ber gangen Rraft bes Chriftenthums bedarf, um die wilben Triebe bes Fleifches niederzuhalten. Uebrigens ift es auch flar, bag bie antichriftlichen Lehren ber modernen Biffenschaft, daß ins-besondere der Bantheismus, ber da Gott u. Belt, Geift u. Ratur identificirt, bie Unfterblichfeit u. ben wesentlichen Unterschied zwischen Gut u. Bos laugnet, andere Folgen nicht haben konnte. Freilich haben Die flugen Meifter, wie Segel, foldbe Confequenzen nicht gezogen, vielmehr forgfam verhult. Der natürliche Mensch aber kommt ftets zu feinem Rechte u. zieht die Folgerung, Die schon der heilige Baulus ausgesprochen: "wenn die Topten nicht auferfiehen, fo laft uns niederfigen, u. effen u. trinfen u. uns wohl sion laffen." Soll der Densch, wie bieß jest fo vielfach gepredigt wird, sein Simmelreich fich auf Erden erbauen, fo wird er fich dieß Simmelreich nimmer nach bem Borbilde des chriftlichen, sondern nach bem Borbilbe bes mohamebanischen Baradieses einrichten. Go endigt benn Die falfche Geiftesfreiheit in ber Fleischesfreiheit, und nachdem ber Geift fich von Gott u. ber gottlichen Autoritat bes Chriftenthums emancipirt, tommt bie Reihe nunmehr auch an bas Fleisch, fich vom Geifte zu emancipiren. Damit hat ber Satan, wie weiland im Paradlese, seinen 3med erreicht. Ift aber ber Grundfat ber E. b. F. einmal ausgesprochen, so hat beffen Freiheit, wie überhaupt ber Rabifalismus, teine Granzen mehr; auch bem Abscheulichften u. Wibernatürlichs ften wird die Anerkennung nach ben Grundfagen ber Freiheit u. Gleichheit nicht verweigert werben fonnen. Ingwischen fonnen Lehren, wie bie von ber E. b. F. nur bagu bienen, bie unchriftlichen Doctrinen um fo schneller ad absurdum gut führen, und ben Triumph ber Wahrheit über Irthum und faliche Philosophie au beschleunigen.

Emancipation ber Frauen. Man versteht barunter die Befreiung bes weiblichen Geschlechts von benjenigen Schranken, die ihm sowohl die Ratur, als auch die socialen Verhältnisse geset haben. Schon diese Definition aber zeigt von vornherein, daß die solches Seischenden sich auf einer falschen Fährte befins ben, weil sie nicht nur die socialen Verhältnisse, sondern die Ratur selbst was

geben wollen. Bas ben erftern Bunft betrifft, fo zeigt bie Gefchichte ber einzels nen Bolfer beutlich, bag bie Stellung bes Beibes bel ihnen immer nur ben Re fler von ber, burch ben Dann eingenommenen u. errungenen, Bilbungs- u. Culturftufe bildet u. fo feft mit bemfelben zusammenhangt, bag eine gewaltfame losreißung bes Beibes bavon als eine pure Unmöglichkeit erscheinen mußte. Ran werfe nur einen Blid auf die Bolfer bes Alterthums und die modernen Bolfer. Das Beib befindet fich bei ben erfteren burchgangig in einer abhangigen, mehr ober weniger fflavifchen Stellung, weil bas Alterthum felbft noch feine Bermit telung und Ausgleichung zwischen Freien u. Sflaven hervorzubringen vermochte, u. wenn bas Beib bei einzelnen Bolfern, g. B. ben Germanen, mehr Achtung genoß, fo beruhte bieß auf einem gleichsam bivinatorischen Borgefühle bes Berthes des Beibes, u. hing enge mit der religiofen Anschauung u. dem Cultus pe fammen. Bei ben Griechen u. Romern, ben gebilbetften antifen Bolfern, nimm bas Beib auch bereits eine ber Bilbungs - und Anschauungeweife biefer Bolfn angemessene Stellung ein, obgleich freilich erft bas Christenthum Die letten me murbigen Beffeln lobte, bie auch die gebildetften Bolfer jener Beit bem Beibe noch anlegten. Die mobernen Bolfer, Die fich ber Segnungen u. ber Fulle ba Sumanität ber driftlichen Religion erfreuen, haben bem Beibe überall bie Stellung angewiesen, die ihm gebührt u. eines Menschen, als solchen, würdig ift. Uw fere Inftitute alle, betreffen fle Schule, Kirche, Gesetzgebung und alle übrigen so cialen Berhältniffe, find auf die Achtung bes Weibes als Des in allen humanen Berhaltniffen mit bem Manne gleichberechtigten Befens bafirt. Bill man aba Die Schranken, Die Die Ratur awischen bem mannlichen u. weiblichen Geschlecht geset hat, u. Die eben in ber geschlechtlichen Berschiebenheit tief begrundet find, wegnehmen: fo ift bieß nicht weniger, ale wenn man die Gefete ber Ratur überhaupt auf ben Ropf zu ftellen, bas Baffer an bie Stelle ber Luft, bas Meer an die des Landes, den Sommer an die des Winters, die Jugend an die des Allers fepen wollte. Rur perfonliche Indignation, ober ber humor, ober bie Luft an Baraboren, ober eine irrlichternbe Bernunft u. eine weibliche Phantafte tonnen Be hauptungen aufstellen, wie sie in ben Schriften ber Englanderin Maria Bolb ftonecraft "Rettung der Rechte bes Weibes" (beutsch von Salzmann, 2 Bbe., Schnepfenihal 1793), in ben geistreich paradoren Abhandlungen von Eb. B. v. Sippel, "Ueber die Che" u. "Ueber die burgerliche Berbefferung ber Beiber;" in ben Tractaten ber Simonisten (f. b.), ben Romanen der Dabame Dube vant (f. b.) u. in ben Befenntniffchriften bes jungen Deutschlanbe (f. b.) aufgestellt worden find. Auch bie, aus ben preußischen Staaten ausgewiesen Madame Asthon, die fich, nebft ber Madame Lehmann, in Mannertracht ge fällt u. in Mannerfreisen ihre Ideen über Religion, Kirche u. Staat austauscht, wird schwerlich viel Anklang, weber in ber alten, noch neuen Belt finden, und von hamburg, wo fie in der neuesten Zeit sich aufhalt, find bereits Stimmen über ihr u. solcher Frauen ähnliches Treiben eingelaufen, die erkennen laffen, das man auch in folden Kreisen, wo man noch an die E. b. F. glaubte, vernunfte ger zu benten anfängt. Die wahre E. bes Weibes muß u. wird barin bestehen, daß ber Mann, abgesehen von der Stellung, die ihr Staat u. Rirche sichern ba wir bieg hier voraussegen - ben Berth bes Beibes erfenne, bie Berschieden heit der weiblichen von der mannlichen Ratur burchschaue u. fie überall auf die jenigen Kreise zurudführe, in benen sich ihre wahre Weiblichkeit in allen Rum ctrungen entfalten tann. Daß aber bie Che, wie bieß von verunglucten oba phantaftrenden Beibern oft ausgesprochen wurde, für bas Beib gerade einer bie fer Rreise ift, in benen fich ihr Wefen am schonften entfalten fann, wird ron Allen zugegeben werben, die von der Ehe die richtige Ansicht haben. Dan vergleiche übrigens die Artifel Frauen u. Che. Geschichtliche Untersuchungen über bie Stellung bes Beibes bei verschiebenen Bolfern hat Laboulape in feiner Schrift: »Recherches sur la condition civile et politique des femmes depuis les Rovains jusqu' à nos jours (Par. 1843) angestellt.

Emancipation ber Juben. Darunter verfteht man bie Enthebung ober Berfetung ber Juben aus bem Buftanbe ber Rechtlofigfeit, ober Rechtsbeschran-tung, in ben bes vollen Rechtsgenuffes, u. Gleichstellung berfelben mit ben übrigen Staatsburgern binfichtlich ihrer politischen u. burgerlichen Rechte. Die Frage, ob die E. b. 3. ftattfinden folle, ober nicht, ober in wie weit fie überhaupt, wenn man fie anerkennt, in ben driftlichen Staaten ftattfinden folle, ift fo vielfach angeregt u. nach fo vielen Seiten bin beantwortet worden, daß wir hier nur in gebrangter Rurge einen Auszug aus bem bereits barüber Berhandelten u. bem jeweiligen Stande ber Dinge geben u. bas Gewichtigfte, mas bafur und bagegen gefagt worden ift, anführen tonnen. — Rach bem Falle Jerusalems losten fich bie Juben als Ration auf u. wurden in alle Lander ber Erbe zersprengt. Bas fich nicht jum Chriftenthume befehrte u. ben Glauben ber Bater fefthielt, murbe auch von allen wohlthätigen Inftitutionen bes Chriftenthums ausgeschloffen. In einem Zeitalter, wo nur ber Grundbefit Anspruch auf felbftfandiges Recht und Freiheit gab, wo baneben ber bei weitem größte Theil bes Grundeigenthums bem 3mange bes Lehnsnerus in feinen mannigfaltigen Formen unterworfen war; wo endlich jede burgerliche u. politische Selbstfandigfeit, sowie die Sicherstellung ers worbener Rechte, vorzugsweise auf ber Theilnahme an irgend einer, mit ausschließe lichem Rechte verfebenen Corporation ober Genoffenschaft beruhete, mußte es überhaupt ichon jebem Fremben ichwer werben, fich in den Staatsverband eingubrangen. Die außere Lage ber Juben war baber mabrent bes gangen Mittelaltere rechtlos, und felbft ihr Aufenthalt nur von ausbrudlicher Dulbung abhangig. In Deutschland machten bie Juden unter bem Ramen ber Rammerinechte (servi camerae) einen Theil ber faiferlichen Domaine aus. Der faiferliche Schutz aber bestand größtentheile nur barin, bag man bie burch Schacher u. Binfe reich gewordenen Rammerfnechte für bie, ihnen gewährte, Duldung tuchtig besteuerte und oft schmählich beraubte. Dieß bestätigt unter andern eine Berordnung des Markgrafen Albrecht von Brandenburg an seine Rathe vom Jahre 1462, wo es heißt: "So ein römischer Kaiser oder König gekrönt wird, mag er den Juden allentshalben im Reiche all ihr Gut nehmen, dazu ihr Leben u. sie tödten, dis auf eine Anzahl der lügel seyn soll, zu einem Gedächniß." (Bergl. Eichhorn's deutsche Staats- u. Rechts-Geschichte, §. 297, Rote d.) — Das Schusverhältniß wurde daher zu einer siskalischen Rühung. Trop dem, das die Päpste von einer unwerschlichen Streed aus die Ander zu einer fielkalischen Streed unmenschlichen Strenge gegen bie Juden abriethen und — was fich die Gegner bes Bapftibums wohl zur Rotig nehmen burfen — ausbrudlich fie zu bulben, zu schüßen u. durch Unterricht, nicht durch Gewalt, jum Christenthume ju befehren empfahlen, (vergl. Spifer, "Ueber Die ehemalige und jetige Lage Der Juben in Deutschland," S. 57 ss.,) trop bem, baß fogar einzelne Stadtgemeinden (bie Frankfurter thaten es 1292 gegen Abolph von Raffau) fle gegen Die faiferlichen Anmaßungen in Schut nahmen: fo bietet boch die Lage der Juden im Mittelalter bas traurige Gemaibe religiofer Unterbrudung und oft ber unmenschlichften Berfolgung bar. Gefangenschaft, forperliche Buchtigungen, Bertreibungen aus ihren Bohnfiben, Foltern ber grausamften Art wandte man haufig baju an, um fte ihres Eigenthumes zu berauben. So befahl ber beutsche Raiser Konrad IV. feinem Burggrafen ju Singich, von ben bortigen Juben 500 Mart fofort au erheben u., wenn es nothig fenn follte, burch Ginterferung ju erpreffen. Johann von England ließ einem Juben in Briftol, um von ihm gehn taufend Darf gu erpreffen, täglich einen Bahn ausziehen, bis endlich am achten Tage ber Bemarterte bas Gelb anschaffte. Buweilen verfunbeten Die Konige u. Fürften einen alls gemeinen Erlaß aller Schulbforberungen, welche ben Juben gegen Chriften quftanben, u. man fprach es offen aus, bag ber Jube gar nichts Eigenes habe und baß Alles, was er befine, bem Konige gehore. Doch, biefe Zeit war ber Sohen-punft ber Unterbrudung biefes, in ber Berftreuung lebenben, fluchbelafteten Bolfes. Es geftaltete fich almalig in ben meiften Lanbern ein geregeltes Schupverhale. niß u. es bilbete fich vornehmlich ber, von ben Juben gu entrichtenbe, Leibes

aus; auch verwandelte fich überhaupt bas Berhaltniß ber faktischen Rechtlo: fig feit in bas ber Rechisbeschrantung. In ber neueren Beit haben bie einzelnen europaifchen Staaten bie verschiebenften Spfteme gegen bie Juben beobachtet, u. von einer faft mittelalterlichen Unterbrudung bis jur volligen burgerlichen Gleich: stellung ift kaum eine Farbenmischung zu benken, für welche nicht noch jest ir: gend ein europäischer Staat als Beispiel bienen kann. — In England fteben ben Juben schon lange alle Gewerbe u. jebe burgerliche Beschäftigung offen; das Recht, Grundeigenthum zu erwerben, obwohl von verschiebenen Seiten theoretifd bezweifelt, wird ihnen gleichwohl faktisch unbebenklich zugeftanben, u. nur bie Er werbung eines Sipes im Parlamente u. von Gemeindeamtern ift ihnen noch vaschlossen. Robert Grant brachte im Jahre 1830 bie volle Emancipation in Borschlag; boch ging die Bill bamals nicht burch. Erft 1833 brachte er fie burch's Unterhaus, vermochte fie aber nicht im Hause ber Lords jur Anerkennung ju bringen. — In Frankreich begann mit der Revolution eine neue Aera für Die Juden, u. bereits im Jahre 1791 wurde ihre ftaatsburgerliche Gleichftellung in Rechten u. Bflichten formlich ausgesprochen. Den Schlufftein erhielt Die E. b. J. im Jahre 1830 burch bas, balb nach ber Julirevolution erlaffene Gefes, burch welches auch die Besoldung ber judischen Beiftlichkeit aus ber Staatskaffe uber nommen murbe. - In Solland murbe bereite 1796 Die Gleichstellung ber 3w ben gefehlich ausgesprochen, u. hat feitbem bei allen Staatsveranderungen, fowir auch, nach ber letten Trennung, in Belgien fortgebauert. - In Deutschland findet in ben verichlebenen Staaten Betreffe ber G. b. 3. Die großte Berichiebenheit ftatt. Bekanntlich war besonders am Schluffe bes vergangenen Jahrhunberts durch Manner wie Lessing, Lavater, Moses Mendelssohn, Dohm ("Ueber die dürgerliche Berbefferung der Juden," 2 Thl., Berl. 1781 u. 1783) auf Berbefferung der Berhältnisse der Juden hingearbeitet worden. Im Artikel 16 der Bundesacte wurde bestimmt: "Die Bundesversammlung wird in Berathung sie hen, wie auf eine möglichft übereinstimmende Beife die burgerliche Berbefferung ber Bekenner bes jubischen Glaubens in Deutschland ju bewirken fei, u. wie insonderheit denselben der Genuß der burgerlichen Rechte gegen Uebernahme aller Burgerpflichten in den Bundesftaaten verschafft u. versichert werden könne. Beboch werden ben Bekennern dieses Glaubens dis dahin die, benfelben von den einzelnen Bundesstaaten bereits eingeraumten, Rechte erhalten." Im bunteften Gemische hat sich seitbem die Emancipationssache in den einzelnen Staaten fortgebilder, u. zwar von ber volligen, ober boch beinahe vollen E. b. 3. in Rurheffen, Burttemberg ac. bis ju bem alterthumlichen Schutverhaltniffe in Sannover, Sachsen, Medlenburg u. f. w. Es wird von ben Gegnern ber E. b. 3. anger führt: 1) bag zwar ber reine Mosaismus bem Staatsintereffe nicht nachtheilig seyn wurde; daß indeß jener reine Mosaismus jest auch nicht mehr existire, sow bern ber biefen entstellende Talmub. Diefer, fagt man, predige Sag gegen Unberoglaubende, erklare jede Sunde gegen biefelben für gestattet u. erlaube Unfitte lichkeiten u. Berbrechen, ober schreibe biefelben wohl gar als Religionsgebrauche vor. Dagegen wird behauptet: es fei ein großer Jrrihum, wenn man glaube, daß nun der ganze Talmud mit kanonisch verbindender Gewalt an die Stelle ber mosaischen Lehren, oder über dieselben getreten mare; die Grundlage des Judenthumes fei und bleibe ber Mosaismus, und ber Staat fonne burch Die Bewigheit Bufrieben gestellt fenn, bag bie religios verbindlichen Bucher ber Juden Richts enthalten, was feinen 3weden wiberftritte. Es wird aber von ben Gegnern an geführt: 2) die Rationalität der Juden hindere fie, am Staatsverbande Theil ju nehmen. Sie seien, trop ihres mehr als taufendiahrigen Aufenthaltes unter Chri ften, Frembe geblieben, erwarten noch einen Deffias, halten fich fur bas auser wählte Bolf 1c. u. es knupfe fle überhaupt an die christlichen Staaten kein weiteres Band, ale bie Unmöglichfeit, für ben Augenblid eine andere Erifteng zu erhalten. Wie es bemnach mit ihrer Baterlandsliebe u. ihrer Anhanglichfeit an ben driftlichen Staat aussehe, konne man baraus entnehmen. Sie follen fic

also querft selbst emancipiren, bevor fie auf Emancipation Anspruch machen wollen. Man halt biesen Behauptungen entgegen, daß die Juden in den Staaten, wo sie vom Staate emancipirt seien, alle Burgerpflichten nicht nur mit Bereit-willigkeit übernommen, sondern auch mit hingebender Ausopferung erfüllt haben. Rach hundertjährigen Mißhandlungen hatten sie freilich wenig Beranlassung haben tonnen, fur die Sache ber Christen fich aufzuopfern; man behandle fie übrigens, wie der Staat die Christen behandelt, und fie werden ebenso gute Burger fenn. Ihr Mefftasglaube fet aber ein unschuldiges Ding, u. ihr Hochmuth, als feien fie bas von Gott bevorzugte Bolt, werbe burch einen Hinblid auf Die Erfahrung u. burch bie allgemeine Aufflarung zu nichte gemacht. — Es wird aber 3) von ben Gegnern ber E. b. J. eingewendet : ihre eigenthumliche Beschäftis gung fei unvereinbar mit ben Bedingungen eines focialen Zusammenlebens, ba fie nur fur ben Sanbel, u. zwar für ben fogenannten Rothe u. Schacherhandel, Sinn haben. Daber ihre Reigung jum Eigennute, jum Bucher und Betruge, ihre Auforinglichfeit u. Berführungofunft. Dagegen fagt man: Die Juden feien ja ursprunglich fein Bandel treibendes Bolt gewesen, sondern ihre Sauptbeschäftigung habe in Aderbau und Biehzucht bestanden. Auch erweise die Erfahrung bie Unwahrheit der obigen Behauptung überall, wo man die Juden emancipirt habe, u. es sei ungerecht, daraus, daß die Juden bloß sich auf den Handel und Schacher legten, weil man ihnen nichts Anderes übrig ließ, ben Schluß zu ziehen, fle feien zu nichts Anderem fonft tauglich. Die Judengegner werfen aber 4) ein, bag eine vollige E. b. 3. ber offentlichen Meinung entgegenftebe, worauf man übrigens geantwortet hat: biefe öffentliche Meinung fei bochftens bie bes Bobels, den man bei Einführung einer, von ber Gerechtigfeit und humantstat gebotenen, Sache nie fragen folle u. auch felten fragt. — Wir überlaffen es ber Beit, Die vollftanbige Enticheibung biefes Deinungeprozeffes ju geben, u. bie vielfach noch gahrenden Anfichten abzutlaren, und fugen bloß noch in Bezug auf einige europäische Länder geschichtliche-a. statistische Rotizen in Betreff des Justandes der Juden bei. So wurde in Spanien den Juden erst im Jahre 1837 Duldung zugesichert; Staatsbürgerrechte aber haben sie hier so wenig, wie in Portugal. In ähnlicher Lage befinden sich die Juden in Italien. In ber Schweig icheint Bewerbeneid ber Grund ber Undulbfamteit gegen fie ju feyn. Mit mehr Milbe werben fie in Danemart und Schweben behandelt : aber von Rorwegen find fie gang ausgeschloffen. In Rusland behandelt man fie, übereinstimmend mit dem sonstigen Knutenregimente, besonders in der neuesten Zeit, aufe Grausamfte u. verbietet ihnen fogar ihre nationale Tracht.

Emancipation der Katholiken in Größbritannien und Irland, oder die Befreiung der katholischen Bewohner Größdritanniens und Irlands von den Rechtsbeschänkungen, denen sie ihres Glaubens wegen unterworfen waren, welche böchst wichtige Raßregel durch die Parlamentsacte vom 13. April 1829 ins Leben trat. Seit Heinrich VIII. war es das fortgesetzte systematische Streben der englischen Politik, Habsucht, Intoleranz und weltlichen, wie geistlichen Herrschlichen Streben der englischen Peist und Gewalt sast unerhörter Art in der Weltgeschichte, die katholischen Iren ihres Grundeigenthums, ihrer politischen und dürgerlichen Rechte oder deren Reste zu berauben, und ihnen dasür den Glauben der sogenannten Hochkirche auszudrängen. Aber auch die in Größbritannien lebenden Ratholisen wurden auf jede Weise bedrückt. Besonders sand dieß unter der "jungfräulichen" Königin Elisabeth statt, die allen weltlichen und kirlichen Beamten den Supremateid auslegte, welcher die Bersicherung involvirte, daß man die Königin als die rechtmäßige Inhaberin der obersten Gewalt in geistlichen und weltlichen Dingen ansehen, und als solche gegen Jedermann vertheidigen wolle. Später wurde nicht nur dieser Cid verschäft, sondern auch noch ein neuer hinzugesügt, der sogenannte Abjurationseid, welcher gegen gewisse Glaubenslehren der katholischen Kirche, d. Begen die Transsubstantiationslehre, gerichtet war; ja, es wurde dem Unterthameide eine eine solche Korm gegeben, daß ihn kein Katholis mehr leisten konnte,

Die Berweigerung beffelben hart geahnbet wurde. Jeber Beamte mußte, ber öfter erneuerten und verscharften Prufungbacte gufolge, beim Antritte feines Amtes bas Abendmahl nach dem Ritus ber Hochfirche empfangen; ber Uebertritt gur fathe. lischen Rirche war bei Todesstrafe verboten und feinem fatholischen Geiftlichen war ber Aufenthalt im Lande gestattet. Wenn auch biefe harten Dagregeln im Laufe ber Zeit etwas gemilbert wurden, fo blieben boch nach wie vor die Katholiken vom Barlamente und von allen Staatsamtern ausgeschloffen. Diese Ungerechtigkeit fand burchaus nicht mit ber offentlichen Meinung in Ginflang; beffenungeachtet konnte felbst ein Mann wie Pitt die Abstellung berfelben von Georg III. nicht erwirfen und trat, ba er ben Irlanbern bei ber völligen Bereinigung ihres ganbes mit England bie Aufbebung ber Gefete gegen Die Ratholifen versprochen hatte, vom Ministerium jurud. Seitbem gehörte Die E. ber Ratholiken ju ben als bringend anerkannien Reformen, ohne welche, namentlich in Irland, bie Ruhe nicht hergestellt werben konnte. Aber erft als Canning (f. b.) fich biefelbe gur Aufgabe feines Minifteriums gestellt batte, rudte fie fich ihrer Durchführung naber. Bisher war fie ftets burch ben Wiberftand bes Oberhauses verettelt worden; ba jedoch ihr Sauptgegner, ber Bergog von Bellington, ale Minifter fich überzeugte, baß nur burch Gerechtigfeit gegen bie Ratholifen bem Ausbruche gefährlicher Unruhen begegnet werden konne, fo wurden die Give endlich fo gefaßt, daß fie von jedem Ratholifen geleiftet werben tonnen; fie find namlich nur gegen die Ermorbung ober Absehung eines, etwa vom Papfte ercommunicirien Konigs, sowie gegen bie Anerkennung irgend einer weltlichen Gewalt bes Bapftes im brittischen Reiche gerichtet. Ber als Ratholif biefen Gib leiftet, fann ju allen Staatsamtern ge-langen; nur Bormund bes Königs und Reichsverwefer, Lord Rangler, Lord-Siegelbewahrer, Lord-Statthalter von Irland fann er nicht werben; ebenfo bleiben ihm alle, ben geiftlichen Fundationen auf ben Universitäten, ben Collegien zu Eton und Binchefter angehörigen Stellen, sowie die Ausübung bes Batronatrechts innerhalb ber anglitanischen Rirche verschloffen. Durch die Emancipationebill murben übrigens alle Strafgefete gegen bie Ratholifen aufgehoben und biefe mit ben abrigen Diffentere gleichgestellt. Gin Beto, oder eine Einmischung bes romifchen Stuhls in die firchlichen Angelegenheiten ber großbritannischen und irlandischen Ratholifen wurde nicht ftatuirt, und von einem Concordate mit dem Bapfte war nicht die Rede. Auch follten alle, ju religibsen ober flofterlichen Berbindungen gehörigen, Individuen einregistrirt werben, und man wollte fich besonders gegen bas Eindringen ber Jefuiten verwahren. Ausbrudlich wurde noch feftgefest, baß jeder Ratholit, ber beim Antritte eines öffentlichen Amtes ben Eid verweigerte, in eine Geldstrafe von 200 Pfb. Sterl. und jeder katholische Geistliche, welcher feine Standesfleidung außerhalb bes ihm anvertrauten Gotteshauses trage, oder ben Gottesbienst feiner Rirche anderswo, als in ben gewöhnlichen fatholischen Gottes- oder Brivathäufern abhalte, in eine Gelbstrafe von 30 Bfb. verfallen solle. Doch find die Rechtsansprüche ber katholischen Iren verhältnismäßig nur fehr wenig berudsichtigt, so baß benselben burch bie Bill auch keineswegs bie gefor-berte Genuge geschehen ift. Die Lösung bieser Aufgabe hat sich ber große D'Con-nell, ber Grunder ber Repeal, geseht u. man lese baher bas Rahere hieruber in ben Art. D'Connell, Repeal und Irland nach.

Emancipation der Schule nennt man die Loslösung oder Befreiung der Schule, besonders der Bolfsschule, aus der abhängigen und untergeordneten Stellung zur Kirche. Gegen und für diese Ansicht sind dereits viele Kämpser aufgetreten. Als Bertheidiger der E. zeichneten sich besonders aus: Gedick, Resewit, Schulze, Stephani, Pusitucken-Glanzow, Harnisch, Diesterweg, Scherr, Wander, Rettig u. a.; als Gegner derselben: Schott, Dachröber, Litte, Otto u. a. Die letzern machten besonders das historische Recht, welches die Kirche auf die Schule habe, geltend, insosern deren Gründung und Dottrung von jener ausgegangen sei; sowie sie auch die Idee der Kirche, welche als allumfassende auch die der Schule in sich begreife, und daher die äußere und innere Abhängigseit der Schule von der

Rirche forbere, als maßgebend hervorhoben. Ferner gründeten fie ihre Behaup-tung auf die außeren Berhaltniffe, welche die sofortige E. der Schule von der Kirche, namentlich auf dem Lande, noch nicht gestatteten; auf die Interessen des Staates, die burch bie Billfur ber emancipirten Lehrer zugleich mit benen ber Religion und Rirche gefahrbet wurden; endlich auch auf ben im Allgemeinen noch niedern Bildungsftand ber Lehrer. Die, welche bie E. ber Schule munichen und vertheibigen, führen als Grunde für bieselbe an: Die erhöhte ober gesteigerte Lehrerbildung; bie größere Ausbehnung und wiffenschaftliche Ausbildung ber padagogischen Disciplinen, bie bobern Anforberungen, welche man jest an bie Schule ftelle; ben erweiterten Geschäftefreis ber firchlichen Behörben; bie oft fühlbaren Mangel an pabagogischer Bilbung auf Seiten ber Getftlichen; Die innere Unabhangigkeit ber Schule von ber Kirche, die fich auf die verschiedenen Brinzipien belber grunde — ein Sat, ber freilich erft zu beweisen ift — Die angebliche Erfahrung, daß die Schulen schneller vorwarts schritten, wenn fie von ber Rirche unabhängig waren, und noch Mehres ber Art. Die katholische Rirche wurde, ihrem Pringipe gemäß, Die E. b. Sch. nur bann bulden konnen, wenn fie von ben Boltslehrern und Lehrern überhaupt überzeugt fenn fann, daß fie fich nicht felbft von der Rirche emancipirt haben, sondern lebendige Glieber berfelben find. Um aber hiefür eine Barantie zu haben, wird fie auch eine Controlle der Schule burch die Rirche immer für nothig halten. Dagegen ift nicht abzuseben, wie die Protestanten von einer E. d. Sch. Etwas zu fürchten haben sollten, da ja ihr Brinzip die Freiheit der Forschung ift, die Resultate hievon aber ebenso gut von ihren Lehrern, wie von ihren Beiftlichen — wenn die lettern anders folcher Resultate fich ju erfreuen haben — ber Jugend mitgetheilt werben ton-Rur Inconfequeng und geiftige Alterefchwäche tonnen bier furchten.

Emanuel (wortlich "Gott mit uns" nach dem Hebraischen) ift der Rame mehrer Fürsten, aus deren Zahl wir hier anführen: E. I., König von Portugal, der Große, auch der Glückliche genannt. Geboren 1469, bestieg er den portugiesischen Thron nach Johann H. 1495 und führte durch Thatigseit, Scharsblid und Rechtlichkeit das schon blühende Portugal zu dem höchsten Glanzpunkte der Macht und des Wohlstandes. Die königliche Macht war dereits durch Johann II. befestigt und verstärkt, heilsame Gesese und Einrichtungen bestanden in Krast, die Land- und Seemacht hatte sich erhoben und der Beist der Ration war seit Heinrich dem Seefahrer zu großen Unternehmungen ausgeregt. E. brauchte also nur auf der Bahn seines Borgängers fortzuschreiten. Und dieß geschah mit staunenswerthen Erfolgen. Unter ihm umschisste Basco de Gama (s. d.) Afrika und vollendete die Entdedung des Seewegs nach Ostindien; Pedro Alvarez de Cabral (s. d.) entdedte während seiner Regierung Brasilien; durch den Florentiner Ameriga Bespucci ließer Brasilien näher untersuchen, u. durch Basco de Gama, Pacheco Pereira, Franz Almeida und Alfons Albuquerque (s. d.) wurden die neuen Erwerdungen in Ostindien nicht nur behauptet, sondern auch die Malacca und zu den Molusten ausgedehnt. Unter E. wurde die Inquisition in Portugal gegen die Mauren und Juden eingesührt. Man behauptet, das Ausschweisungen, denen er sich hingab, seinen Zod beschleunigten.

Er farb am 13. Dec. 1521, im 52 Lebensjahre.

Embargo, Anhaltung von Schiffen in dem Hafen, woselbst sie vor Anker liegen. Das Recht hiezu hat lediglich die Regierung eines Staates. Das E. kann dreifacher Art seine: 1) Das bloß sicherstellende, welches vorhanden ist, sobald in Ariegszeiten der Staat allen seinen Schiffen das Auslausen verbietet, um sie vor der Wegnahme durch den Feind zu schüffen das Auslausen werfagt wird, um irgend eine politisch wichtige Rachricht nicht ins Ausland kommen zu lassen. 2) Das E. kraft des Rechts der Angarien (Zwangsrechte), bei welchem alle in der Hafen eines Staates besindlichen Schiffe, mogen sie nun eigenen ober fremden Underthanen gehören, zurücksehalten werden, damit ber Staat sie zu seinem eines Staates besindlichen werden, damit ber Staat sie zu seinem eines

Gebrauche bereit habe. 3) Das feinbliche E., welches auf folde Schiffe gelegt wird, die einer Ration angehören, mit welcher fich der, das E. verfügende,

Staat im Rriege befindet. Bgl. auch ben Art. Affecurang.

Emblem (vom griechischen eußalder, einlegen) ift eine eingelegte Arbeit, Mufivmalerei (Varro, do ro rust. III. 2. 4.); bei ben Griechen Berzierungen gebbener und filberner Gefäße, die beliebig abzunehmen waren; bann finnbilbliche Berzierung, Sinnbild, insofern, wie Trabnborf bemerkt, bas Sichtbare an die Stelle einer Erscheinung, welche ihres Ungenges im Raume und in ber Beit wegen als Bild nicht zu umfaffen ift, einen Theil bes Ganzen fest, ber auf biefes vermitteik ber 3beenverbindung bindeutet. Das Befen bes E.s ift baber Die Beranfcaulichung eines nicht zu umfaffenben Ganzen burch einen, in Beziehung auf basseibe bepeutungevollen Theil, weghalb man E. auch bas individuell und als ein gan befonderes Rennzeichen gewählte Symbol nennt. Endlich verfteht man unter E. eine bilbliche Borftellung mit beigefügter furger Dents ober Ueberfdrift.

- Embonpoint, f. Corpuleng.

Embouchure (frangöfisch), bas Munbftud eines Blasinftruments, und bk rechte Art des Anblasens; der Ansag, damit ber Ton rund u. voll werde. Das Bort fann auch in ber entgegengesehten Bebeutung gebraucht werden; baber be-

zeichnet man ben Anfat naber burch gut ober fehlerhaft.
Embryo nennt man die menschliche ober thierische Leibesfrucht in ihrem er ften Entfteben. Bom vierten Monate an (von bem an man bas Gefcblecht bereit untericheiben fann) heißt bie Leibesfrucht nicht mehr E., fondern gotus (f. b.). Auch bei Pflanzen nennt man die Frucht, fo lange fie noch in ber Samentapfd ift, E. Embryologie heißt bie Lehre von ben Leibesfruchten.

Embuscabe, f. Sinterhalt.

Emden ober Embden, ansehnliche Handelsfladt in ber hannoverischen Land broftel Aurich, unweit der Ems, mit 12,500 Einwohnern (barunter 500 Juda), ift von mehren Ranalen burchschnitten u. hat baber 30 Bruden; bie Altftadt if nicht schon gebaut, ber Stadttheil Faldern genannt, hat aber gerade und fak burchgehends breite Straßen. Das große Rathhaus, die Wage, das Baifen-haus, Zuchthaus, die große reformirte u. die schöne katholische Kirche, das Zollhaus, die Kaserne 2c. sind bemerkenswerthe Gebaude. E. hat ein Symnasium, eine Ravigations u. Zeichnenschule, Hebammeninstitut, Bibliothek, zwei natursorfchende Gefellschaften, Runftliebhaberverein. Die Stadt, Die einen Safen bat, unterhalt einen wichtigen Seehandel (von 1682-85 war hier fogar eine afrifanifche Sandelsgesellschaft, 1751-57 eine oftindische, besigleichen auch 1781-88). Best ift hier eine Afficuranzcompagnie, bebeutende Baringefischerei, und bie Em wohner unterhalten Zwirns, Strumpfs, Huts, Tabafes, Startes und andere gabriten, Schiffbauerei, Seilerbahnen, Kalfbrennerei zc. E. ift schon von setz altem Ursprunge. Die Stadt ward unter bem Schute Hollands zur freien Reiche fabt, worüber aber fortwährende Banbel gwifden ber Schupmacht u. ben che maligen herren (ben Grafen von Oftfriedland) ftattfanden. 1806 tam fie an Holland, 1809 an Frankreich, 1814 an Preußen, 1815 an Hannover.

Emeric, ber heilige, Sohn Stephans bes heiligen, ersten Königs ber Ungarn und ber Gifela von Bayern, wurde geboren zu Stuhlweiffenburg 1007

und nach feinem Dheim mutterlicherfeite Beinrich getauft, benn G. ift Beinrich, - ungarifch Imre. — E. hatte vorzügliche geistliche Erzieher, zulest ben beiligen Gerhard, ber fpater ale Bifchof von Clanad ben Mariprertod erlitt; er wurde vermablt, nach ben Ginen mit ber Tochter bes griechischen Raifers, nach Anberen - u. bieß ift bas Bahricheinlichere - mit Csita ober Cicha, ber Schwe fter ober Tochter bes Ronigs von Rroatien, Rrefimir; aber in Folge eines frubern. Gelübbes lebten fie in jungfräulicher Che. Für Ungarns Butunft baute Stephan große Soffnungen auf E. und fchrieb eine eigene Regierungsanleitung für ibn. bie aber in ihrer urfprunglichen Form verloren gegangen ift; benn, mas unter Diefem Titel im Corpus juris fieht, ift fpatere Bufammenftellung. Der Ronig

wollte sich in ein Kloster zurückiehen, und bie Regierung E. übergeben; aber früher, als dieß geschehen konnte, ftarb E., 1031 am 2. September: die Ursache seines Todes ist unbekannt, nur die Chronik von Hildersheim sagt, daß ihn ein Eber zerrissen habe. Die jungfräuliche Wittwe zog sich in ein Kloster zurück u. zog entweder nach Bassau, oder nach Jadra. — Fünszig Jahre nach seinem Tode wurde E. zugleich mit seinem Bater kanonisitt. Camvens in der Lusiade erwähnt eines Heinrich, zweiten Sohnes eines Königs von Ungarn, der sich in Spanien gegen die Araber ausgezeichnet u. von Alphonso VI., König von Kastilien u. Leon, bessen Tochter Therese zur Gemahlin u. Portugal als Mitgist erhalten haben sollz diese Angabe aber past auf keinen ungarischen Brinzen, am allerwenigsten aus E. den Heiligen.

Emeritus (vom lateinischen emoreo, ich biene aus) heißt ein Ausgedieneter. Bei ben Romern war ber Ausbrud nur bei Solbaten gebrauchlich; jest ift

er auch auf Civilbiener übergetragen.

Emefa (Emessa, Emissa, Stadt in Sprien, am Orontes, jest hemis. Sie ftand zu Strado's Zeiten unter ber herrschaft besonderer Philarchen; in ihr befand sich ein berühmter Sonnentempel, bei welchem ber nachherige Raiser he-liegabalus, ber hier geboren wurde, Oberpriester war. hier schlug auch Auxe-

lian Balmpra's Königin Zenobia (f. b.).

Emetica ober Brechmittel nennt man jene Mittel, welche eine folche Wirfung auf die Magennerven u. unmittelbar auf das Sonnengeflecht des Unlerleibs u. auf bas Rudenmark ausüben, bag ber Magen fich contrahirt u., que gleich mit bem 3molffingerbarm u. ber Epeiferohre, feine wurmformigen (periftale tischen Bewegungen (f. Darm) in entgegengesehter Richtung macht, und unter Mitwirfung bes Zwerchfelles und ber Bauchmusteln seinen Inhalt, wie jenen bes Zwölffingerbarmes, nach oben entleett, wobei zu gleicher Zeit Lunge und Lustrohre an diesen frampshaften Bewegungen Theil nehmen u. sich ihres Schleis mes entledigen. Selten, ober nur bei ju ftarfer Birfung ber Brechmittel, ober bei organischen Krantheiten bes untern Theiles bes Darmfanals, wird man mahrnihmen, fagt Bogt, bag mit ber weiteren Erftredung ber Bermehrung ber Absonderungen auf die bunnen Gedarme, auch eine antiperiftaltische Bewegung in Diesen fich erzeugt u. beren Inhalt nach oben ausgeworfen wirb. Gewöhnlich bleibt im untern Theile bes Darmfanals die naturliche Darmbewegung; nur die Absonderungen werben etwas verftartt, fo daß noch einige fluffigere Stuhle manchmal ber Birtung ber Brechmittel nachfolgen, b. i. nach unten burchschla-Die wohlthätige Birfung ber Brechmittel entfaltet fich vorerft in bem Rervenspfteme, u. zwar in ben zunachft u. entfernt berührten Theilen beffelben, beren Thatigfeit fie auf ben Rormalgrad jurudführen u. barum in ihrer Wirfung balb erschlaffend u. abspannend, bald frampftillend, balb aufregend, belebend und erfcutternd erscheinen. Bu gleicher Beit berühren fie in gleich hohem Grabe bie Blutbewegung, welche fie betrachtlich fteigern, und tonnen hierdurch fowohl bie gunftigften, ale bie ungunftigften Ericheinungen herbeiführen. Gine weitere Folge ber Anwendung ber Brechmittel ift bie Bermehrung fammtlicher Ab . u. Aussonberungen im negativen u. reproduktiven Spfteme überhaupt u. in ben Unterleibeu. Brufteingeweiben insbesondere, nebft ihren wohlthatigen Erfolgen. Magenfaft, Galle, panfreatischer Saft und Schleim aus ben Athmungswertzeugen find es hauptsächlich, welche, nach Entfernung bes Mageninhaltes, theils zuruckgehalten, theils frifch producirt u. in reichlicher Daffe, nebft bem babet eingenemmenen Betrante, ausgeworfen werben. Gleichzeitig mit biefen Entleerungen u. mehr noch nach ihnen, scheibet bie haut fehr reichlich aus, und es verbreitet fich biefe lebe hafte Beschleunigung ber genannten Sekretion über sammtliche Sautgebilde ber innern u. außern Oberfläche bes Kopers, sowie auch ber Auffaugungsprozes in geschlossenen Raumen, in ben Drufen, in bem Zellgewebe, in ben Lymphgesaffen und überhaupt in fammtlichen Gebilben niederer Organisation, folder Dagen De thatigt wird, daß dort abgelagerte u. eingeschloffene Stoffe haufig aufgeso & ... in die gesammte Sastenmasse überführt werden, und sohin zur Ausscheldung gelangen. Richt auf den Brechaft allein beschränken sich diese nähern und entserntern Erscheinungen in dem Gesammtorganismus, sondern sie halten auch bald
kurzere, dald längere Zeit an und haben in entgegengesehten Fällen die wohlthätigkte u. frästigkte Umstimmung im Rervenspsteme und in den negativen Organen
zur Folge, durch welche ste den Impuls zu einer sich fortsehenden und von selbst
sich vollendenden Genesungsentwickelung geben, oder doch den Organismus sur
die Fortsehung eines passentwickelung geben, oder doch den Organismus sur
die Fortsehung eines passenden Aurversahrens weiter empfänglich machen. Stärse,
Dauer u. Wiederholung des Erbrechens selbst, werden näher bestimmt durch die
obwaltenden Berhältnisse der Krankheit u. Individualität, u. sind gegeben in der
Gabe, Art u. Weise der Berordnung u. in der Wahl der Mittel, deren nähere
Bestimmung nur der Leitung eines durchgebildeten Heilfunstlers überlassen bleiben
kann, weshald eine nähere Erörterung der Anzeigen und Gegenanzeigen zu ihrer
Anwendung hier um so weniger Plat sinden kann, als sie zu weit führen
würde u. in ihren Nüancirungen dem Richtarzte schwer begreislich seyn durfte. u.
Emigranten (vom lateinischen emigrare, auswandern) heißen im Allgemei-

Emigranten (vom lateinischen emigrare, auswandern) heißen im Allgemeinen Auswanderer, die ihre Heimath verlassen u. anderwärts eine bleibende, ober bließ einstweilige Heimath suchen. Besonders aber hießen so diejenigen Franzosen, welche, theils aus Unzufriedenheit mit der Revolution von 1789—91, Frankreich verließen und unter Anführung der französischen Prinzen mit Gewalt die vorige Berfassung herstellen wollten, theils als Märtyrer der Constitution von 1791, theils um der Guillotine zu entgehen, aus ihrem Vaterlande sich entsernten. Rapoleon ertheilte ihnen die Erlaudniß der Rückehr, u. gab ihnen auch ihre noch nicht versausten Guter zurück. Wer von dieser Erlaudniß keinen Gebrauch gemacht hatte, kehrte nach Napoleons Sturze zurück. Ihr beständig erneuertes Ansstnnen, in den Genuß ihrer frühern Bestwungen und Privilegien wieder eingescht zu werden, ward durch das Geset vom 27. April 1825 insoweit befriedigt, das ihnen eine Entschädigung von 30 Millionen Francs dreiprozentiger Renten auf das Capital von 1000 Millionen Francs zugestanden wurde. Die Julirevolution zog diese Renten zum Bortheile des Staates ein. (Bgl. Montrol, "Geschichte der Emigration", 2. Ausl., Paris 1825.) — Die Geschichte jedes Landes weist übrigens Emigrationen aus den verschiedensten Beweggründen auf. Bgl. auch den Art. Auswanderung.

Emil, Marim. Leopold August Karl, Brinz von Heffen-Darmstadt, geb. 1790, jüngster Sohn des damaligen Landgrafen Ludwig von Heffen-Darmstadt, Bruder des jetigen Großherzogs Ludwig II., machte in darmstädtischen Diensten den Feldzug in Desterreich 1809, u. dann als Commandeur der großherzoglich hesstschen Truppen den in Rusland 1812 mit, zog mit nach Mossau u. entsam dem surchtbaren Rüczuge mit Mühe. Einige Reiter schützten ihn mit ihren Körpern vor dem Erfrieren, und als es tagte, waren sie selbst erfroren. 1813 nahm er, dis zur Schlacht von Leipzig, an dem Feldzuge für Frankreich Theil, ward in Leipzig gefangen, nach Breußen gebracht, aber dald zurüczesendet und rüstete eben, um 1814 gegen Frankreich zu sechten, als der Friede eintrat. 1815 war er mit bei der Belagerung von Straßburg. Seit 1820 als Prinz vom Hause Mitglied der 1. darmstädtischen Rammer, war er mit Ursache, das 1821 die früher beschränkte Berfassung in eine völlige repräsentative erweitert wurde u. zeichnete sich auch in den Ständeversammlungen der spätern Jahre aus. 1830 übernahm er das Commando über das Truppencorps gegen die unruhigen Bürger; doch wurde der Bürgerfrieg vermieden. E. ist zugleich österreichische Feldwarschallieutenant u. Inhaber eines Infanterieregiments.

Emir (Amir) heißt im Arabischen Fürft, Fürstensohn, u. ist 1) ein Ehren-Rame der arabischen Fürsten, die sammtliche unter einem Groß-E. stehen. Auch in Rordafrisa heißen Fürsten oder Häuptlinge E.; 2) ist es der Titel aller Rachkommen Muhameds, welche manche Borrechte u. Freiheiten genießen u. unter dem C.-Baschi (Rabib-Scheris) stehen. Sie haben in den muhamedanischen Länbern allein das Recht, grune Turbane zu tragen, find aber nicht reich, und

leben oft fummerlich u. im niebrigften Stande.

Emmaus (Emmaum, Ammaum), 1) späterhin Rifopolis genannt, wegen eines hier von ben Romern erfochtenen Sieges, war eine Stadt in Judaa, 22 romische Meilen von Jerusalem, nach Joppe zu, unweit Lybba (1. Makk. 3, 40. 4, 3. 9, 50.). Der Raifer Heliogabal vergrößerte und verschönerte fie. Bei ihr fand man spater eine Heilquelle, in der Chriftus einft seine Fuffe gewaschen haben foll. Julian ließ, aus haß gegen die Chriften, die diese Duelle glaubig besuchten, dieselbe verschutten. Der Ort heißt jest Coubehi ober Chibehi, wo man, außer einigen Ruinen, ein gemauertes Baffin findet. — 2) E. hieß auch ein Fleden in Obergalilda, unweit Tiberias, mit warmen Babern. Es ift bieß ber im neuen Teftamente (Luc. 24, 13) ermähnte Ort, nach welchem ber auferftanbene Beiland mit zweien feiner Junger unerkannt ging. Rach Josephus lag ber Drt eima 14 Meile oftlich von Jerusalem.

Emmenthal, großes und icones Schweizerthal im Canton Bern, burch ftromt von ber Emme, einem Rebenfluge ber Nar, u. begrangt burch bie Aemter Burgborf, Aarwangen, Konolfingen, Thun u. Interlachen. Das Thal ift wohle angebaut u. überall von grade u. trauterreichen Bergen ober bewalbeten Soben eingeschloffen; Die Bewohner bes E.s fertigen ben trefflichen, in gang Europa befannten, E. er Ras, beffen Sauptniederlagen ju Burgdorf u. Langenthal fich befinden. Auch die Pferde- u. Baumzucht ift bedeutend, u. man trifft hier viele u. ansehnliche Manufaktur - Gewerbe. Die größtentheils reichen u. wohlhabenben Einwohner, beren Bahl gegen 36,000 beträgt, zeichnen fich burch schonen und feften Körperbau u. eigenthumliche Tracht aus. In gymnaftischen Uebungen wett-

eifern fie mit ihren Rachbarn, ben Entlibuchern.

Emmer ober Emmerkorn (Triticum dicoccum) ift eine Beigenart, bie besonders in Sudeuropa gebaut wird u. fich bei zwedmäßiger Cultur fehr ergiebig zeigt. Am baufigsten wird ber E. als Binter : u. Commerfrucht in Burt-temberg in zwei Barietaten gebaut, namlich rother (T. d. rubrum) u. weißer (T. d. album). Letterer gibt ein weißeres, seineres Debl, als erfterer, das sich gu fconem Startmehle verarbeiten lagt. Die Bestellung Diefer Kornart bei ber Ernbie verlangt gunftige Bitterung. Der Morgen gibt 7-8 Scheffel. In Defterreich baut man auch noch eine britte Art, ben fcwarzen E., ber aber

bem Mehlthen fehr unterworfen ift. Emmeranus, Beiliger u. Martyrer, war aus Poitou in Aquitanien geburtig u. hatte fich bem Dienfte bes Evangeliums gewidmet. In Diefer Abficht wollte er im Jahre 649 nach Pannonien jur Befehrung ber Avaren reifen; aber auf der Reise bahin suchte ihn der bamalige Bergog Theodo I. als Beibenbefehrer für feine gander ju gewinnen. Drei Jahre manderte ber beilige E. unter vielen Entbehrungen u. Dubfeligfeiten burch bie Dorfichaften und Bleden Baperns, u. Tag u. Racht ging seine Sorge babin, immer mehr Beiben zu bekehren und bie Lehren ber Kirche zu verbreiten. Durch bie Kraft seines salbungsvollen Box trags, burch seine frommen Ermahnungen und das aufmunternde Beispiel seines heiligen Bandels, eröffnete er einer Menge Glaubiger bie Schape ber driftl. Lehre, Er predigte auch zu Regensburg, ber bamaligen Refibenz, vor bem Berzog u. feiner Familie, u. erwarb fich allgemein Achtung, Liebe u. Zutrauen. Sein Aufenthalt an biefem Sofe gab auch die Beranlaffung ju feinem fruhen Tobe. — Der Bergog hatte eine Tochter, Ramens Uta, die fo ungludlich war, von Sigibald, einem jungen Ebelmanne, entehrt zu werden. Es ließ fich leicht voraussehen, bag bieß Bergehen, sobald es ruchbar wurde, Sigibalds Leben toften burfte; bemnach last fich der tiefe Rummer der Prinzessin denken, die überdieß keinen Menschen wußte, bei bem fle Rath u. Troft juchen tonne. Rur in bem heiligen E. glaubte fle einen Mann gu erbliden, auf beffen Berfchwiegenheit und nicht barte Begegnung fie rechnen durfe; fie vertraute ihm daher in der Roth das Geheimnis ihres Bergens und bat ibn in ihrer Angelegenheit um Rath und Beiftanb. Der innigft geralbeit

E. faste in ber Bewegung feines Bergens einen Entschluß, ber gwar neu u. fübn, aber vielleicht auch ber einzige war, um eine plotliche Strafe von bem Schuldt gen abzuwenden und ihm einige Soffnung zur Berzeihung und Aussohnung zu erwirten. Da er eben im Begriffe ftand, nach Rom zu reisen, glaubte er, von bort aus biefen 3mcd um so leichter zu erreichen. Er ricth der Prinzeffin, wenn fie ihr Bergehen nicht mehr verheimlichen konne, ihn als Thater anzugeben und ben Ausgang ber Borfehung ju überlaffen. Uta willigte in biefen Borichlag, legte aber noch fruher, ale ber Beilige bie Grangen bee Bergogthums auf feiner Reise überschritten haben konnte, bas Geftandniß ihres Bergehens ab. Bahrend man am hofe, von Schred u. Erftaunen überrascht, noch nicht wußte, was an ber Sache glaubbar fei u. wozu man fich entschließen folle, jagte ber junge Bring Landbert, Sohn des Herzogs Theodo, heimlich bem heiligen E. nach, ben er ju helfendorf unweit Munchen einholte, und fogleich mit Schmähungen und ben bitterften Bormurfen überhaufte. Der heilige versehte mit Rube und Demuth: zu Rom vor bem oberften hirten ber Chriftenheit wolle er über jede Beschulbt gung antworten, und Strafe leiben, wenn er welche verdient habe; die Buth ließ aber den Prinzen Richts mehr hören; ohne fernere Untersuchung u. Berant-wortung abzuwarten, befahl er sogleich, den heiligen Bischof an die Sproffen et ner Leiter anzubinden u. bessen Glieder zu verstümmeln. Als E. halbtodt im Blute fcwamm, verließen ihn feine Morber; bieß gefchah im Jahre 652. wohner ber Begend erstaunten über bie Bebuld und freudige Ergebung bes beil. Martyrere; fie legten ihn auf einen Wagen und führten ihn nach Afchheim; aber auf bem Wege bahin, nahe bet Feldfirchen, wo in ber Folge jum Andenken eine fleine Rirche erbaut wurde, ftarb E. Der herzog Theobo verabscheute biese graß liche Mordthat. Er verwies ben Sohn in's Elend, nach Pannonien ju ben Ertfeinden feines Saufes, die Tochter aber nach Italien. Der Leichnam bes Beiligen ward zuerft in ber Rirche zu Afchheim, wo damals ein herzoglicher hof mar, beigefest; bald barnach aber auf Theodo's Befehl in ber Rapelle Des beiligen Georg ju Regensburg begraben. Beinahe bie gange Bevolferung Baperns meilte thranenvergießend an bem Carge bes Beiligen. An bem Orte ber Rapelle baute ber Berzog ein herrliches Rlofter, bas ben Ramen bes Beiligen erhiclt, u. fpaier eine ber bebeutenbften u. berühmteften Abteien bes beutschen Reiches murbe. Gein Bebachtniß feiert bie Rirche am 22. September.

Empecinado, Don Juan Martin Diaz el, berühmter spanischer Suer tillasührer, geboren 1775, seit 1792 in dem spanischen Heere, fügte durch Lift u. unermüdliche Thätigkeit, an der Spige von 5 — 6000 Mann, den Franzosen bedeutenden Schaden zu (1811). Die Regentschaft ernannte ihn zum Obriken und Brigadier, der König selbst 1814 zum Marechal de Camp und erlaubte ihm, seinen Kriegenamen E. (d. i. Bechumgebener, von der schwarzen Farbe des Bodens seines Geburtsortes) statt Diaz zu sühren. Als er 1815 dem Könige eine Bittschrift, die Cortes wiederherzustellen, überreichte, ward er nach Balladolid versbannt, spielte aber in der Revolution von 1820 als Gouverneur von Jamora eine bedeutende Rolle. Rach der Restauration ward er verhaftet u. 1825 in einem eisernen Käsige den Beleidigungen des Pöbels ausgesetzt. Er sollte gehenst werden; doch wehrte er sich so bagegen, daß ihn seine Henser vorher mit den Basionetten durchsachen. Ein so schmähliches Ende nahm der Mann, der seinem undankbaren Baterlande tapser u. treu gedient und für einen Bollshelden lange

Beit gegolten hatte.

Empedotles. E. gehört, seiner außern Erscheinung nach, ju ben merkwurbigften u. großartigsten Gestalten ber griechischen Geschichte. Geboren zwischen ben Jahren 490—480 v. Ch. zu Agrigent, welches damals, nach Abwehr u. Bestegung ber Karthager auf Sicilien, auf dem Gipfel seiner Macht stand und die Bolendung seiner politischen Ausbildung im Innern anstrebte, und schon durch seine Abstammung aus einem alten u. angesehenen Geschlechte u. von einem als Bertheidiger der Freiheit berühmten Bater, zu einer bedeutenden Stellung berusen, wirfte er auf die Schickfale feiner Baterftabt auf bas Befentlichfte ein, inbem er, nach Unterbrudung mehrerer Berichworungen, eine reine Demofratie berftellte. Er felbft foll bie ihm angebotene Krone ausgeschlagen haben; jedenfalls ift es mabr, baß er fein Amt befleibete, weil er lieber als unabhangiger Privatmann, als burch Gewalt im Staate seinen Einfluß üben wollte. In seiner arztlichen Praris, die er mit großem Eifer betrieb, ftand er in dem Ruse eines Wunderthaters: Tobte soll er erwedt u. Die Elemente beschworen haben; er selbst spricht bavon in ziemlich hochtonenben Borten. Indeß ift in feinem ganzen Leben Dichtung u. Wahrheit schon fruh gemischt, u. als Quelle konnen wir fast nur mehr ben unzuverläßigen Diogenes Laertius benüten. In seiner Rleidung u. seinem ganzen Austreten war er imponirend, u. wenn es auch nicht mahr ift, daß er zu den Anhangern bes Pythagoras gehort habe, fo hatte er boch jedenfalls in ber Runft, fich mit einem geheimnisvollen Rimbus ju umgeben, vieles von ber Pythagoratichen Beife fich angeeignet. Uebrigens war er immer jum helfen bereit und wohlthuend in einem großartigen Dafftabe. Die Angaben von feinen großen Reisen beruhen nicht auf Wahrheit, und wahrscheinlich hat er, außer einer im hohern Alter unternommenen Reise nach dem Beloponnes, wo er bei den olympischen Spielen Aller Augen auf sich zog, kaum in seinem Leben Sizilien verlassen. Fabelhaft find die Rachrichten über feinen Tod; die gewöhnlichfte Angabe ift, er babe fich aus Stols in ben Rrater bes Aetna gefturgt, Damit man ihn, nicht wiffend, wo er geblieben, ale einen Gott verehre. Bahricheinlich aber ift er bei bem schon erwähnten Ausenthalte im Beloponnes gestorben. E. hat wahrscheinlich auf die, um biese Zeit in Sicilien ihren Ursprung nehmende, Rhetorik nicht unbesbeutenden Einfluß gehabt; seine hauptsächliche u. für die Rachwelt bedeutendfte wiffenschaftliche Thatigkeit war aber die philosophische, und zwar in ber Richtung ber jonischen Raturphilosophie (f. b.), jedoch auch unter Ginfluß ber Gleatischen Seinslehre. — Bon der Ueberzeugung ausgehend, daß aus dem Richts Richts entfteben u. Richts in Richts vergeben konne, nahm E. vier ewige Grundftoffe (Burgeln ber Dinge; benn ber Rame Elemente tommt bei ibm noch nicht vor) u. zwei Grundfrafte, Liebe u. Saß, an, um mit Sulfe Diefer Annahme Die Belt ber Erscheinungen zu erklaren. Ursprünglich haben, so meinte er, Diefe vier Brundftoffe (ber feurige Mether, Die Luft, Das Baffer, Die Erbe) u. Die beiben Grundfrafte, im gottlichen Sphairos (Rugel, ale Sinnbild ber vollenbeten Beftalt) friedlich zusammengewohnt, indem ber Streit (Eris), bas Berichiebene auseinander haltend, an ber Grange weilte. Als aber Eris (auf welche Beranlaffung, bas erfahren wir nicht) vom Umfreis fich mehr in die Mitte bes Sphairos bineinzog u. nun bie bisher geschiebenen Elemente nach ben Befegen bes Anzichens u. Abftogens (Liebe u. Sag) fich mischten, fo entftand die gegenwärtige Belt, in ber ber feurige Aether ben oberften, die bunfle, schwere Erbe ben unterften Plat, Baffer u. Luft Die Mitte einnahmen. Er nahm jeboch nicht bloß eine einmalige, fondern eine periodisch wiederkehrende Beltbildung an. In der Annahme von der Enistehung ber Dinge aus Mischung ber Grundftoffe hatte er fich nur eine reichhaltige Quelle jur Erflärung der einzelnen Erscheinungen eröffnet. Den Gegenfat ber Elemente fcheint er babet vorzuglich bem Safe, bie Bilbung ber eingeinen organischen Wefen ber Liebe gugefchrieben gu haben. Dit befonderer Berliebe verweilte er bei ben Bflangen, über bie er manches Intereffante gefagt hat. Da er übrigens auf bie verschiedenartigen Berbindungen ber Elementartheile nicht bloß bie Entstehung ber einzelnen Dinge, fondern auch die Empfindung und bas Ertennen gurudführte, fo mußte er auch den Pflanzen eine Art von Empfindung u. Erkenniniß beilegen. Unterschied er begungeachtet eine außere und innere Wahrnehmung, fo konnte biefer Unterschied bei ihm nur ein gradueller feyn. Wir feben, wie fehr er fich hier ber Atomenlehre bes Leutipp und Democrit und ber spateren Epituraer nabert. Auch wurde er burch jene mechanische, ober bochftens chemische Erklarungsweise ber Dinge genothiget, wenn auch nicht, wie bie obengenannten Philosophen, gerabezu einen leeren Raum, fo boch Boren, Reglencyclopabie. III.

Durchgangeraum für bie Elementartheilchen, anzunehmen. Auch ben Denfchen fonnte G. nicht als von ben Pflangen und Thieren wefentlich verfchieben betrachs ten, und wenn gleich er über bas physiologische, namentlich über bie einzelnen Sinnesibatigfeiten febr vieles Intereffante gejagt bat, fo fonnte er fich boch ju einer mahren Unterscheibung bes sittlich Guten u. Bosen, wenigstens in seiner philosophischen Anschauung, faum erheben. Ebenso fand auch ber Glaube an Gotter feine Stelle in bem confequent burchgeführten Systeme bes E.; hochftens war bafür ein schwacher Anknupfungspunkt, indem er die Entstehung ber Belt und ihrer Erscheinungen nicht als Zufall, sondern als ein Wert der Rothwendigfelt, als ein Borberbestimmtscyn auffaßte, in welchem man wohl bie Analogie von etwas Gottlichem erfennen fann. - Wenn uns fo bas Spftem bes G. in feiner Confequeng als reiner Materialismus erscheint: fo muffen wir boch bet ihm, wie bei allen jenen alteften Bhilosophen, fehr mohl unterscheiben amifchen ihrem Evfteme, ju bem fie burch ben Entwidelungsgang ber Philosophie (f. b. A. gried. Philosophie) getricben wurden, u. zwischen ben befferen Befühlen u. bem Drange nach Bahrheit, ber unflar in ihrer Seele lag. Go finden wir namentlich bei E. manches bem Pythagoras Bermanbte, mas mit feinem Spfteme nicht vereinbar ift; er rebete ausbrudlich von einem früheren erhabenen u. feligen Buftanb, worin fich die Seelen ber Menschen befanden, aus welchem fie burch Frevel ger fturgt, die verschiedenen Formen des organischen Lebens auf Erden burchwanden muffen, um fo burch allmalige Lauterung jur urfprunglichen Bolltommenheit jurudzufehren. Bei E. fonnten fich folche Wiberfpruche um fo leichter jufammen finden, weil bei ihm noch Philosophie u. Boefte verschlungen waren. Er legte nämlich fein Spftem in einem, in homerticher Sprache u. Berfen geschriebenen, Lehrgebichte über bie Ratur (περὶ φύσεως) nieber, welches aus brei Buchern beftand, von benen bas erfte bie Lehre vom Seyn u. vom Mu, bas zweite vom Werben ber einzelnen Dinge, bas britte vom Menfchen insbefonbere handelte. Die Boesie in diesem Werke war großartig u. genial, u. spiegelt fich am Schonften in dem Lehrgebichte bes Lufretius: de natura rerum, ber ohne 3weifel befonders den von ihm fo hoch erhobenen E. als fein Borbild vor Augen hatte. Außerbem hat E. noch ein ascetisch biatetisches Gebicht, "na Sapuois (Reinigm gen) genannt, und ein arziliches Lehrgebicht ", doyos laxpixos," geschrichen. Reines feiner Werfe ift auf uns gesommen; die ziemlich bebeutenben Fragmente find gesammelt von Sturz (E. Agrigentinus, de vita et philosophia ejus exposuit, carminum reliquies collegit F. G. Sturz, Lips. 1805) mit Zusaben von Beyron (Lips. 1810). Eine neue Ausgabe ift von Simon Rarften (Amfterd. 1838). Eine beutsche Bearbeitung haben wir in bem Buche: Die Beisheit bes E., nach ihren Quellen philosophisch bearbeitet, nebft metrischer Uebersehung von Rommatsch (Berlin 1830). F. M.

Empfänglichkeit ober Receptivität nennt man die Fähigkeit ber Auf nahme des Einbrudes eines äußern Reizes, u. die Einwirfung besieben auf unsert geistige ober körperliche Stimmung. Die E. kann Neußerung von Gesundheit und Krantheit sein; als gesund ist sie so lange zu betrachten, als die äußeren Reize eine, ihrer Quantität, ihrer Reizkraft, ihrer besondern Beschaffenheit u. Beziehung zum geistigen u. körperlichen Sein des Menschen entsprechende Erregung hervordenigen. Als erkrankt ist die E. anzuschen, wenn die Erregung im Misverhältnisse pen äußern Reizen sich verhält, d. h. für solche zu groß oder zu gering ist, oder eine qualitative Alienation zeigt. Oft ist einer dieser krankhaften Zustände de E. bloß auf ein einzelnes Organ beschränkt, oder es sind bisweilen an verschiedenen Organen gleichzeitig die entgegengesetzten Zustände so ausgedrückt, daß Steigerung u. Herabstimmung der E. nebeneinander vorkommend beobachtet werden. µ.

Empfanguif, f. Beugung.

Empfängniß, unbefledte Maria. Das Maria, bie jungfräuliche Gotteb mutter, ohne Erbfunde empfangen fei, ift in ber tatholischen Kirche eine fromm Reinung, welche die allgemeine Rirchenversammlung von Trient baburch anertannt

ļ

hat, daß fie in ihrem Defrete von der Erbfunde (Bess. V.) erklart, daß fie bei Diefen ihren Ausspruchen über Die Erbfunde u. beren Allgemeinheit Die felige und unbestrate Jungfrau Maria nicht im Auge habe, vielmehr bezüglich berselben bie Berordnung Bapft Sixtus IV. bestätige. Es war nämlich die unbestedte E. eine alte Streitfrage, namentlich zwischen ben Dominicanern, welche, aufdie Autoritat ihres größten Theologen, Thomas von Aquin (f. b.), geftust, gegen u. ben Franciscas nern, die, namentlich ihrem Duns Scotus folgend, für Diefelbe ftritten. Die Univerfitat Baris fand auf ber lettern Seite u. ertheilte, wie auch nach ihrem Beifpiele manche andere Universitaten, Riemanden ben Doctorbut, ber nicht bie unbefledte E. anerkannte. In gleichem Sinne fprach bas Concil von Bafel fich aus. Da aber bie Streitigkeiten mit großer Beftigkeit fortgesest wurden, verbot Sirtus IV. (1483), Jemanden ber Reperei zu zeihen, ber die unbeflectie E. behaupte. Spatere Bapfte, wie Plus V. (1570), Paul V. (1616), Gregor XV. (1622), Alexander VII. (1661) bestätigten biefe Berordnung und verboten, öffentlich gegen Die unbestedte E. aufzutreten, ohne aber bie entgegengesette Anficht zu verwerfen, Bugleich murben bie verschiebenften Anbachten ju Ehren ber unbeflecten E., momit zuerft die Ranoniker von Lyon 1140 ben Anfang gemacht, was bamals ber heilige Bernhard misbilligte, gestattet, mabrend Die Rirche felbft in ihrem Offiscium, wie die Bapfte in ihren Ausschreiben, sich eines jedes Ausbrucks enthalten, ber die Lehrmeinung von der unbesteckten E. dirett aussprache. Es ift also bieseibe nicht ein Dogma, sonbern nur, wie gesagt, eine fromme Meinung, Die allers bings weit verbreitet u. von ber Kirche felbst mit Bohlgefallen gebulbet ift. Auch fo viel ift gewiß, baß gegen biefelbe fein entscheibender Grund geltend gemacht werden tann: benn ba bie Reinhaltung Maria von ber Erbfunde ein ihr speziell von Gott und um Chrifti willen ertheiltes Privilegium ift, fo hat Dieselbe weber die Unfundlichkeit ber Eltern Maria jur Boraussehung, noch thut fie ber Allgemeinheit der Erlösung Eintrag, da sie ja selbst nur eine Wirkung der Erlösungsgnade wäre. Was für die unbestedte E. angeführt wird, hat Duns Scotus kurz dahin ausgesprochen, daß es Gott möglich gewesen, die Jungfrau von der Erbsünde unbestedt zu erhalten, und daß es sich also geeignet habe. In der letzteren Beziehung war es auch nie in der Kirche bezweiselt, daß Maria selbst nie auch nur die mindefte Sunde begangen habe: benn, wie fcon Augustin fagt, foldes anzunehmen, ware gegen die Ehre des Herrn. Dieß scheint aber schon darauf zu-rückzuweisen, daß Diesenige, welche der Engel als "voller Gnaden" begrüßte, und die durch ihre freie Einwilligung Mutter des Sohnes Gottes wurde, auch von dem Makel der Erbsunde underührt geblieben ift; und gewiß, so gut Gott durch seine Gnabe Maria von Mutterleibe an, eben fo gut fonnte er fie auch schon im Augenblide ihrer E. reinigen. Ift ja bie Erlofung bis auf ben Urfprung bes Menschengeschlechts gurudwirtenb, u. war jenes Geschlecht, aus bem ber Deffias hervorging, bereits burch einen vorbereitenben Lauterungeprozes bindurchgegangen. Wenn man alf bie unbefiedte E. annimmt, fo halt man nur dafür, daß Dies jenige, von der nun der Beiland felbft in gang einziger und wunderbarer Beife geboren worben, auch burch ihn und feinetwillen fcon in ber E. also gereinigt , worden, daß fie, obwohl aus Abam's Gefchlechte, bemnach ichon von Anfang alfo matellos gewesen sei, wie wir erft in Kraft ber Saframente u. in Folge eines beilig vollbrachten Lebens werben. Daß aber ber Glaube von ber unbefledten E. wirf-lich fromm u. geneigt fei, die Ehre Chrifti zu mehren, ift burch fich felbft flar. H.

Empfindsamkeit ift, subjectiv ausgefaßt, die besondere Empfänglichkeit des Gemüthes für ftarke Rührungen; im objectiven Sinne aber versieht man darunter die Beschaffenheit eines Gegenstandes, in Folge bessen er geeignet ist, ein Gemüth, das dazu geneigt ist, in starke Rührung zu versehen. So spricht man z. B. von empfindsamen Romanen, Schauspielen 2c. Die Uebertreibung der E. artet in Empfindelei aus, die zu gewissen Zeiten (u. namentlich in gewissen Lebensaltern) in der deutschen Literatur eine nicht unbedeutende Rolle spielte (u. B. M. Den Miller'schen Romanen u. in Göthe's Werther, der übrigens diese solliche und

schwächliche Richtung ber Zeit gerabe burch biese Schrift überwand). Bon ba E. unterscheibet sich die Empfindlichkeit, die im weitern Sinne die Fähigtett, durch Einbrude irgend welcher Art überhaupt assicit zu werden, im engern Sinne die leichtere Erregbarkeit durch solche Eindrude, die stärkere Affection durch die selben ist. Physiologisch beruht die Empfindlichkeit in der Beschaffenheit des Rervenlebens, psychologisch in dem Mangel an energischer Einwirkung gegen Eindrude unangenehmer Art, welcher Mangel übrigens entweder eine Folge da Schwäche des Willens, oder aber auch der besondern Rervendisposition ist. Icharfalls gilt die Empsindlichkeit für eine Gemüthsbieposition, die man, wo möglich

nicht vorwalten laffen muß.

Empfindung heißt eine Beranderung in ber Seele, welche erfolgt, wenn ba Rörper verandert wird, u. "empfinden" heißt, fich bie Beranderungen vorftellen, bie gegenwartig mit unferem Selbft vorgeben. Die E. wird gewonnen burch aufen Eindrude (Sensationen) — außere ober objective E., außerer Sinn —, ober ift bie Birfung unferer eigenen Seele — innere ober subjeftive E., innerer Sm ober Seele. — Die außern Ginbrude entfteben aus Anregungen ber Rerven, welche im gangen Rorper verbreitet find und fich im Gehirne vereinigen. Diefe Antegm gen beginnen an ben feinen Rervenenbigungen mancher Gliedmaßen bes menicht den Korpers, welche man E.s. ober Sinneswertzeuge (organa sensuum) nemt und bie man, nach ber Berichiebenheit ihrer befondern Eindrude, ju welchen & Empfanglichkeit haben, als Gefühles, Geschmades, Geruches, Gehores und Gesichtesfinn gewöhnlich bezeichnet. Das E.evermögen ber verschiedenen Sinne f nicht bei jedem Individuum gleich, und felbft bie Scharfe ber verfchiebenen Sinnesorgane bei einem und bemfelben Subjecte gleichen fich nicht an Starte. Aus ift's möglich, daß einerlei Objecte von mehreren Menschen auf verschiedene An empfunden werden konnen. Wenn die Seele eine außere E. von einem Object erlangen soll, so ist zunächst erforderlich, daß das Object auf die Esweitzuge wirke und dieselben in Bewegung setz, daß diese Bewegung bis ins Gehirn sowigehe und daß die Seele mit dem daraus entstehenden Eindrucke sich beschäftige. Daher kann die außere sinnliche E. von einem Objecte ganz, oder zum Theile, gehindert werden durch Alles, was die Einwirkung des Objectes auf die Organ, ober was die Bewegung ber E.S. Werfzeuge nach bem Gehirne, ober felbft diefet, bas Centralorgan aller E., schwächt ober ganglich unbrauchbar macht und endlich burch Alles, was die Seele ober das Gehirn abhalt, mit dem finnlichen Einbruck fich ju beschäftigen. Die Korrespondenz, bie Uebereinftimmung und Gleichformig feit der materiellen Gindrude und der geiftigen Begriffe ift die fefiftebende und be ftanbige Regel aller unferer G.en. Beil nun ber mahrgenommene Einbrud eine zusammengezette Wirfung ift und theilweise von irgend einer in ber Sache befind lichen Eigenschaft ober Potenz, theilweise aber auch von bem Baue und von ber Stimmung ber E. 6. Bertzeuge und ber Befchaffenheit ber vermittelnben Urfachen abhangig gemacht ift: fo wird es erklarbar, warum die Bahrnehmung von ben einwirkenden Objecten in form, Starte und Dauer mannigfacher Mobificationen Neußere E.en tonnen nur entftehen, wenn unfere Organe berührt und in Bewegung geset werben. Die Beite, in welcher bie Sinne burch ein Objet noch gehörig berührt werben tonnen, nennt man bie Sensationesphare, und bet Abstandepunkt, worin bas Object am völligften und beutlichften empfunden wer ben fann, ben rechten Genfationspunft. Rach Organisation, Inbividualität, for perlichen Buftanben, Alter u. bgl., find bie Genfationesphären einzelner Ginne bei verschiedenen Menschen verschieden. Die selbstitandige innere E. wird veranlagt burch Beranderungen in der Seele, mahrend diese ihrer selbft fich bewußt wird, insofern fie fich von den Objecten ihrer Borftellung unterscheidet. So wie viel innere Beranderungen ber Seele von Bewegungen im Rorper begleitet finb: ebenfe hangt auch die Starte ber innern E.en des Gemuibs von der Disposition bes Rorpers ab; daher ift auch Krankheit bes einen abhängig von ber Berftimmung bes andern Theile. Die innern Empfindungen führen ben Denfchen aur Griennt

nis von ben Brabitaten eines Beiftes und geben ihm Begriffe von bem, was benten, begehren, verabscheuen, munschen, lieben, hoffen u. f. w. ift; fie leiten auch ferner durch analoge Schluffe zu ben Begriffen von andern Geistern, und selbst bom bochften Befen. Je nach ihrem Ursprunge, ihrer Intenfion, ihrer Dauer u. threr Beziehung auf die Reigungen ber Seele, ober auf die Grundtriebe ber menfch-lichen Ratur, zerfallen die E.en: in reine u. in gemischte, infofern fie nur burch einen Sinn, ober durch mehrere Sinne veranlagt werden; in lebhafte ober ftarte, und in matte ober fcwache, in Rudficht auf bie mehr ober weniger mertliche Bewegung bee Gemuthes und Rorpers; in augenblidliche und fortschreitenbe ober fortwährende, bezüglich ber Beitbauer ber einwirfenden Ginbrude: erftere geben meift unfichere und unvollftandige Begriffe, wenn fie nicht ofter in berholt werben, als Die lettern; in angenehme und unangenehme, zwischen welchen die gleichgültigen liegen, insofern fie ben Grundtrieben ber menschlichen Ratur gemäß find, u. die Seele fie zu unterhalten ftrebt, ober ihren Reigungen zuwiderlaufen und Die Seele fle wegzuschaffen bemuht ist, oder sie weder das, eine, noch das andere dieser Gefühle erregen und die Seele gegen fie unthätig bleibt. Gegründet ift die Erstenntniß der E.en auf folgende Sate: es läßt fich nur empfinden, daß Etwas nicht ist; es läßt fich nur das, was gegenwärtig ift, empfinden und nicht was war oder wird; E.en führen nur zu Erfenntnissen von der veränderlichen Beschaffenheit ber Dinge, nicht aber zur Erkenninis ber Eigenschaften und bes Wefens berfelben; bie Urfachen ber Dinge laffen fich nicht unmittelbar empfinden; E.6-Begriffe find unbestreitbar. E. ift bedingt burch ben Stand ber Erregbarfeit; biefe ift so lange als gefund ju betrachten, als bie außern Reize und innern Anregungen eine, ihrer Quantitat, ihrer Reigfraft, ihrer befondern Befchaffenheit und Beziehung jum Organismus und zu ben einzelnen Theilen beffelben, angemeffene Reigung und Anregung bewirfen; fur erfrantt ift fie anguseben, wenn bieselbe entweder ein gewiffer Grad ber außern Reize u. innern Anregungen ungewöhnlich fchnell und lebhaft, ober ju gering afficiren; alterirt ift fie, sobald burch einen folden eine franthaft abgeanberte Mobifitation von Erregung in ihr erzeugt wird. Dit ift einer von diefen franthaften Buftanben ber Erregbarteit bloß auf ein einzelnes Drgan beschräntt, und manchmal finden fich an verschiedenen Organen gleichzeitig Die entgegengefesten Buftande fo ausgebrudt, bag an einem Theile Steigerung, an einem andern aber Berabstimmung ber Erregbarteit beobachtet wird. - Bleichwie E.en im Gemeingefühle die Aufforderung gur Befriedigung natürlicher Lebendbedürfnisse abgeben, ebenso bringen sie häusig vorhandene trankhafte Zustände zur Renntniß bes Bewußtfeyns, mahrend fie noch gar feine franthafte Abanderung bes Gemeingefühls felbft anzeigen, im entgegengefehten Falle aber fie falfche Anzeigen von nicht vorhandenen, aber eingebildeten Krantheiten feyn konnen. Diefe, burch bas Gemeingefühl vermittelten verschiebenen Gen, wie fie in Krankheiten, sowohl bei bem normalen, als auch bet bem franthaften Buftanbe bes erftern vortommen, find ungefahr folgende: Uebelbefinden verschiebenen Grabes u. im Berhaltniß zu ber vorhandenen Krantheit, manchmal auch ganz fehlend; die E.en von Mübigfeit, Abgeschlagenheit, Mattigfeit, Schlaffheit, Schwere in ben Gliebern, ale Symptome gefunfener ober gebunbener Lebensthatigfeit; ber Beighunger, begleitet von Schwächegefühl und schmerzhaften E.en, wober bie Speisen oft wieber ausgebrochen werben, ober unveranbert burch ben Stuhl abgeben; Mangel an Appetit, ober nur nach bestimmten ober ungenießbaren Speisen gerichtet, oder Abneigung gegen Speisen überhaupt und manche insbesonbere, ober ale hochfter Grad Etel (f. b.); Durft (f. b.) gewöhnlich erhöht, feltener geminbert, am feltenften gang fehlend; Lufthunger, ungewöhnliches Berlangen nach Rörperbewegung, große Saftigfeit, Unruhe und Aufregung, als haufige Begleiter von Blutfrantheiten; Schlaffucht u. Mangel an Schlaf; Gebundenfenn ber Geiftesthatigfeit, Bermirrtfenn ber Ibeen, Delirien bei entjundlichen und nervofen Rrantheiten: Ropfichmerz, Schwindel, baufig vortommend, meift accefforisch, feltener beftermies Symptom; Berminderung oder Bermehrung ber Rorperwarme, bet fieber baften w. enigunblichen Krantheiten vortommend u. ausgesprochen in verschiedenen Abftufungen, ale: Froftein, faltes Ueberlaufen, Befühl bes Angewehtwerbens von einer fib len Luft, Froft, heftigfter Froft mit Ganfehaut, Bahneflappern, Schutteln ber Glieber und bes gangen Rorpers, Blaffe und geringer Umfang ber Finger, ba Behen, bes Gefichte, fpiger Rafe u. f. m.; vermehrte Barme, große Dipe bes Rorpers, verbunden mit Rothe, Gebunfenfeyn ber Saut, brennenbe Sige uber ba gangen Rorper ober einzelner Gliebmaßen. Schmerz, eine unangenehme, von einen einzelnen Theile ausgehenbe, in bas Bewußtfeyn gelangenbe E, bie, wenn er fc nen Sit und Grund in einem einzelnen Nerven hat, Rervenschmerz beißt, burd große heftigfeit, periodische Wiederfehr und dadurch ausgezeichnet ift, daß er fic ber Lange bes Rerven nach verbreitet, überhaupt auf Die verschiebenfte Beife fid ausspricht, die verschiebenften Grabe ber Starte hat, je nach ber vorhaubenn Urfache, bald mit erhöhtem, bald mit herabgestimmtem Gemeingefühle fich verbinde und an mehreren Stellen jugleich vortommt, an einer Stelle fest haftet ober man bert; bem Schmerze fich annahernd, bas Befühl von Juden auf ber außern Sant in der Rafe, in dem Gaumen, in und an dem Maftdarme und andern Theilen, mit dem Drange jum Kraben, beffen Befriedigung wirklichen Schmerz herbeifühn; ferner babin gehörig, das Ameisenkriechen, eine schnelle Folge folcher E.en, ale ob Ameisen oder andere Insetten über bie Saut liefen; ahnlich biefem, jedoch meir ftechend fchmerzhaft im Gefühle, außert fich bas Einschlafen ber Glieder: Angl ift bie E. eines Buftanbes, welcher Gefahr broht, bas Leben, ober ein gewifie But beffelben zu rauben, u. bie ihren Grund entweder in pfichifch = moralifden, ober in somatisch-organischen Berhältniffen haben. Die moralische Angft geht ef von reellen Urfachen, von Gewiffenevormurfen, von gegrundeten Beforgniffen ober aberglaubischen Borftellungen aus, und bringt nach langerm Bestande in ben Dr ganen nachtheilige Beranderungen hervor, ftimmt bas Rervenspftem ju frampftaf ten Bewegungen, ftort und unterbricht fritische Thatigfeiten u. f. w. perliche Urfache ift in einer hemmung und Beschräntung ber vitalen Funktionn gu suchen, daher in Sinderniffen ber Circulation und bes Athmens. Bei Richen ift bie Anaft ein mehr ober, weniger bofce Symptom.

Emphafis, f. Rachbrud. Emphyteufe, f. Erbgins.

Empirie ober Erfahrung, bas fogenannte unmittelbare, burch Bahmel mung u. Beobachtung entstandene Erfennen. Man nennt ce auch bas a poftente rifche Erkennen, u. fest es bem burch bas Denken vermittelten, als bem a prior fchen, gegenüber. - Bon ber Bahrheit ber empirischen Ertenntnif fagt man, daß fie fich aufweisen, nachweisen laffe in den Erscheinungen u. Thatfachen, welche man aufgahlt, auf die man hinweist. — Bon ber Bahrheit ber a priorifca Erfenninis hingegen fagt man: baß fie aus andern, bereits für wahr gehaltena Erfenntniffen abgeleitet, aus biefen erwiesen werbe. Die empirischen ober Er fahrungewiffenschaften werben barum auch induttive genannt, im Gegenfabe in ben fogenannten rationalen ober Bernunftwiffenschaften, welche ale bemonftrative bezeichnet werben. Alle Erfahrung beruht junachft auf ber Bahrnehmung. Bat fich mahrnehmen läßt, fann Gegenstand ber Erfahrung werben. Da aber übn Das, was mahrnehmbar ift, febr verschiebene Anfichten befteben, fo merben aud bie Grangen ber möglichen Erfahrung fehr verschieben abgeftedt. Bahrend bie Ginen mu bas durch die außern Sinnesorgane bedingte Wahrnehmen fennen, in welche wir bie Buftanbe unferes Leibes u. die auf biefen einwirkenben Objecte erfaffen, behaupten Andere auch bie Wirklichkeit eines Wahrnehmens bes Richtfinnlichen, Ueberfinnlichen, Boberen, Geiftigen, welches burch ein zweites, bem Denfcha eigenthumliches Bahrnehmungevermogen, einen innern Ginn, bie Bernunft, be bingt ift. Lettere unterscheiben also eine zweisache Erfahrung, eine außere unt innere; die Ersteren hingegen, welche ben fogenannten innern Sinn ber Einbilbungefraft gleichseben, beschranten bie Erfahrung auf bas, was fich feben, boren, taften ic. läßt. Gegen die Bahrheit u. oft gepriefene Zuverläffigkeit biefer finn-

lichen, außeren Erfahrung hatte man langft ber Zweifelsgrunbe mancherlei vorgebracht, die im Allgemeinen meift barauf binausliefen, baf Taufchungen bier baufig vortommen, u bag bie Beranberlichfeit ber Organe, bie Berichiebenbeit threr Conftruction bei. verschiebenen Menfchen und ben verschiebenen Thierclaffen von einander abweichende Bahrnehmungen berfelben finnlichen Gegenstände bedingen muffe; so zwar, daß sich gar nicht mit Gewißheit ausmitteln laffe, welche Auffassungeweise berselben die richtige sei. Eine genauere Erwägung des Bor-ganges der Sinneswahrnehmung lehrte auch, daß der Sinn fich gegen die Ein-der Drude von außern Objecten nicht bloß leidend verhalte und diese unmittelbar erfaffe, fondern daß er durch diefe Einwirfungen in feiner eigenen Birffamteit nur verandert werbe, u. — daß er nur biefe feine eigene Buftandeanderung unmittel-bar inne werbe, die außern Ursachen biefer aber nur mittelft berselben, wenn u. in wie weit er fie auf folche zu beziehen genothigt ift. Dit biefer Einficht war eine andere Antwort auf die Frage: "Bas last fich erfahren?" gegeben. Ramlich: Die Erfahrung fei auf die bewußten Buftande und Thatigfeiten bes Menichen beschränkt; zwischen bem Bewußtsein beffelben u. ben außern Objecten fet eine uner konne nur wissen, daß und wie fie ihm erscheinen. So wenig es fich aber läugnen ließ, daß in der Wahrnehmung das mahrnehmende Subject nur unmittelbar feinen eigenen Buftand erfaßt: fo wenig tonnte fich boch bas gemeine Bewußtsein mit ber Behauptung vertragen, baß jebe mit erlangte Borftellung von ber Außenwelt nur subjective, relative Wahrheit haben follte. Bur Berfohnung führte im weitern Berlaufe ber Untersuchung Die Ginficht: bag, wenn auch in ber finnlichen Bahrnehmung nur bie Buftanbe u. Beranderungen ber Sinnesorgane inne geworben werden, hiemit benn boch die Ratur unmittelbar felbft in ihrer Beschaffenheit mit objectiver Wahrheit erfast werbe, ba jene Sinnesorgane eben Richie, als Glieber bes Raturganzen, Produkte bes Raturlebens find. daß Unterschiede der Bollsommenheit und Conftruction der Organe, wie fie bei Menschen u. Thieren in unendlicher Mannigfaltigfeit fich vorfinden, nur wieder eine graduelle Berichiedenheit im Mahrnehmen berfelben finnlichen Qualitaten begrunden konnen, da alle Organismen nach demfeben Lebensgefete gebildet find. Dort, wo ein Auge fich gebildet hat, wird Licht wahrgenommen; wo ein Ohr, bort Schall ic. Das Auge bes Polypen, bas Dhr bes Fisches erhalt burch eine außere Einwirfung vielleicht nur eine unbestimmte Licht - ober Schallempfindung, burch welche ber Menich eine bestimmte, vollfommen flare u. beutliche Anschauung erhalt. Aber bort, wie hier, wird biefelbe Raturbeschaffenheit nach benfelben Besepen inne geworden; bort, wie hier, ift objective Bahrheit; Diese kann selbst da nicht geläugnet werben, wo wegen ber unvollfommenen Entwidelung bes Orgas nismus die specifischen Unterschiede von Licht, Schall, Geschmad ic. als solche nicht inne geworden werden, wo jeder Eindrud g. B. nur eine Taftenempfindung erzeugt. Läßt fich aber auch bie objective Babrheit ber Erfahrung, in so weit fie auf finnlicher Bahrnehmung beruht, nach ben bermaligen Einfichten in ben Borgang von biefem nicht bestreiten, so ift boch noch zu erwägen: ob eine folche Bahrnehmung felbft schon eine Erfahrung fet, ober ob noch ein anderer Broges nothig fet, um eine folche aus ihr zu bilben. - Man bat bas Eine u. Andere behauptet, u. zwar mit Recht, jeboch unter gewiffen Beschränkungen. 3m weis tern Sinne kann jede Bahrnehmung eine Erfahrung heißen, welche bas wahrnehmende Subject gemacht bat; benn jene wird felten ober nie mehr fo ausgetilgt, als mare fle nie bagemefen, u. - fie bleibt nie allein im Bewußtfein bes Subjectes ftehen; — fie wird Theil einer Gefammtwahrnehmung, ober einer Reihe von folchen; fie wird affocirt, appercipirt, wie man ju fagen pflegt, u. wird barum auch oft, nachbem fie langs vergeffen war, wieber jum Bewuftfein gebracht, entweber burch biefeibe Einwirfung, ober burch bie mit ihr affocirten Bahrnehmungen. Das Biebererkennen, bas Erwarten bes abnlichen Falles, bas Monen des Kunftigen ic. find Belege von folden Erfahrungen, wie fie micht bios beim Menschen, sonbern auch bei ben Thieren aus ben Bahrnehmungen u. ihrer Affociation fich bilben, u. zwar unter benfelben Bedingungen und nach benfelben Befegen. Das beffere Gedachtnif, Die reizbarere Phantafte, ober mit andem Borten, die feichtere u. vollfommenere Reproduktion überhaupt begrundet die gra-Bere Menge folder Erfahrungen. Die Affociation ber gleichzeitigen u. fuccedirenben Einbrude, ber analogen u. fontraftirenden, begründet ben fogenannten Erfahrungsichluß burch Induction und Analogie. Aus dem Welen diefer Erfahrung ergibt fich jeboch von felbft, mas fie umfaffen tonne, namlich: bas in ben Bahrnehmungen Gegebene u. bie burch Affociation berfelben jum Bewußtfein go brachten Berhaltniffe. Jene erfaßt aber nur die Erfcheinungen, u. biefe bringt nur bas gleich ober verschieben seyn, bas ahnlich ober entgegengesett feyn, bas jugleich ober nacheinander fenn, bas jufammen ober getrennt fenn biefer Ericheinungen jum Bewuft fein. Ueber die Nothwendigfeit oder Bufalligfeit, über die Bedingungen, Urfachen, 3med, Gesetze zc. berfelben geben bie finnlichen Bahrnehmungen an fich u. ihre Affociationa feine Aufschluffe. Dit vollem Rechte konnte barum hume, wie vor ibm icon Andere gethan, in Bezug auf diefe Erfahrung fagen, fie begrunde kein Biffen von einem Caufal - ober Final -Berhaltniffe ber Ericheinungen ic. und - Rant konnte hinzufügen: die Begriffe von Diefen Berhaltniffen feien auch gar nicht aus biefer Erfahrung gewonnen; fie feien von ber Gefehmäßigfeit unfers Denfens abstrahirt, welches ben durch die Sinne gegebenen Stoff nach diefen Befeten verarbeitet. Sie feien alfo bas a priorische in unserem Ertennen, Die fogenannten angeborenen Ibeen, welche aber nur an u. mit ber Bahrnehmung jum Bewuft sein gebracht werden. Das, was Kant hier bas a priorische nennt, im Gegensase zu der finnlichen Ersahrung, das Selbstbewußtsein u. sein Inhalt, dieß ik es, was andererseits innere, geistige Ersahrung genannt wird. Im Prozesse bes Selbstbewußtwerdens, in welchem das Subject seine Thatigkeit einerseits als Meußerung, Erscheinung von ihrem Realgrunde, andererseits als von Außen angeregte, bewirfte Thatigfeit von einer fremben Causalität zu unterscheiden genethigt wird — entsteht bem Menschen erft bie mehr ober minder flare Borftellung von ben Berhaltniffen ber Caufalitat, Gubftangialitat, Freiheit, Befesmäßigfeit x. Und - was er in fich gefunden, was er an feinem eigenen innern, geiftigen Leben erfahren, bag fucht u. findet er jest auch in bem mit diesem in Bechieb wirfung ftehenben Raturleben. Das Selbftbewußtwerben öffnet so zu sagen bem Denichen bie Augen auch über bie Außenwelt; mas er jest mittelft ber Wahrnehmung über dieselbe erfährt, bas war wohl früher ebenfalls vorbanden; nur konnte er es weber finden, noch suchen, bevor er es in fich felbst erfahren. Und — darum konnte es auch Kant möglich scheinen, daß wir vielleicht nur bie Formen u. Die Gesehmäßigkeit unserer subjectiven Denkthätigkeit auf Die Au-Benwelt übertragen. Uebrigens ift biefer Beg, auf welchem die innere Erfahrung gur außern wird, im Grunde fein anderer, als auf dem fich die Lebensempfinbung zur Organenempfindung u. zur Bahrnehmung außerer Gegenstände entwi-Die Unterscheidung von Central = u. peripherischem Organ, die Beziehung ber Beranderung bes erftern auf eine Beranderung bes lettern als Urfache je ner, welche bei ber Empfindung einmal geschieht, muß fich nochmals wiederholen zwischen der Wirksamkeit des Organs u. dem außern, einwirkenden Objecte, das mit diefes nicht bloß als ein außeres, b. h. als fremde Raufalität, fondern auch in seinem eigenthumlichen Einfluße auf bas Organ inne geworben werbe. Aus Dbigem burfte nun erfichtlich febn, in wie ferne es eine innere Erfahrung gibt, und - wie fich diese jur außeren, auf ber Sinnesmahrnehmung berubenden verhalte; — in wieweit auch bas Thier Erfahrungen machen, burch biefe fluger werben konne; — welch anderes Reich von Erfahrungen aber mit bem Beginne des felbstbewußten Lebens bem Menschen sich aufthut, das dem Thiere u. unent widelten Menschen unentbedtes Land bleibt; - warum in biefem Reiche bie Erfahrungen nie von felbst fich bilben, sondern nur durch das freie Denken, n. warum nur ber Mensch barauf ausgehen kann, Erfahrungen zu machen in einem

für ihn intereffanten Areise, durch absichtliche Beobachtungen, durch Anstellung von Bersuchen. — Es dürfte aber auch einleuchten, was von dem Gerede über die Unträglichkeit der Erfahrung überhaupt, der finnlichen, außeren insbesondere zu halten sei, da alle außere Erfahrung, alles Wissen von der Außenwelt, wie gesagt, bedingt u. vermittelt ift durch die innere, in welcher das Subject seine eigenen Juftande, sein eigenes Wirken zum Bewußtsein bringt.

eigenen Juftande, sein eigenes Birten jum Bewußtsein beingt. Ek: Empirismus heißt ein Philosophem, welches behauptet: das menschliche Erstennen u. für wahr Halten sei die Erfahrung beschränkt, u. — das sogenannte Erkennen aus Begriffen (das a priorische, spekulative) ermangele entweder alles Grundes, oder doch der Zuverlässgeit. — Da aber die Granzen bes Reiches der Erfahrung (wie im vorigen Artifel bemerkt) von jeber febr verschiebentlich abgeftedt wurden, fo findet fich auch ber E. in mannigfaltigen Formen. Es ift Sache ber Geschichte ber Philosophie, bie möglichen u. bereits vorgekommenen Arten bes E. aufzugahlen, von bem robesten, fensualiftischen an, welcher nur Dasjenige für wahr u. gewiß halt, was fich mit Handen greifen laßt, bis zum myftischen, welcher eines geistigen Auges fich ruhmt, wodurch er bas Ueberfinnliche und Gott felbst so zu schauen meint, wie mit bem leiblichen bie Rorperwelt. — Bur Burbigung bes E. überhaupt aber muß Die Thatfache betrachtet werben, bag bie empiriftifche Anficht von ber Quelle und ben Grangen unferes Biffens nicht junger ift, als irgend eine andere über biefen Begenstand, — n. — baß fie in ununter-brochenem Rampfe mit ihrer natürlichen Gegnerin, ber Spekulation, bis auf ben heutigen Tag fieht. Das frubzeitige Auftreten bes E. burfte anzeigen, bag biefe Anficht bem Menschen nahe liege; ber stetige Axieg mit ber Spekulation, in welchem bas Siegesfrohloden ber einen Seite immer noch ihre nahe Demuthigung burch bie andere verkundigte, burfte vermuthen laffen, bag man beiberfeits eine Bahrheit vertheibige. Bas bas Erfte betrifft , so beginnt all unser Erkenny mit der Erfahrung, u. beruht auch zuleht auf ihr, wenn man unter diefer niese bloß bas finnliche Bahrnehmen verfieht. Es war alfo wohl natürlich, bag auf bie Frage: Bober und Bie erlangen wir unsere Renniniffe? fehr bald die Antwort gegeben und immer wiederholt wurde: Aus der Erfahrung, — durch Wahrnehmung. Was das Zweite, den stets erneuten Krieg mit der Spekulation und das gute Recht beider betrifft, so muffen wir eine kurze Bemerkung zur leichtern Burdigung beffelben vorausschieden. — Was unmittelbar von unferem Bewustseyn erfaßt wirb, ift die einzelne Erfcheinung. Die Grunde, Urfachen, Bedingungen, Gefebe, 3wede ac. berfelben werben mittelbar jum Bewußtseyn gebracht burch bas Denken, welches seiner Besenbeit nach nur die Fortsesung jenes Prozesses ift, bessen erftes Produkt Bahrnehmung beißt. Durch das Denken, sagt man, wird erft Jusammenhang in die Bahrnehmungen gebracht, diese erft zu Erkenntnissen ausgebildet. Rein entwidelter Menfch bleibt (ohne gezwungen zu fenn) bei der Bahrnehmung fteben; er fragt nach bem Warum? Bober? Bogu? ber mahrgenommenen Erscheinungen. Und auch ber Empirifer tann biefes nicht, ohne fich felbst Gewalt anzuthun. Dit bem Fortschritte zu biefen Borftellungen ift jeboch bas Bedürsniß, aus welchem ber Denfprozeß entspringt, noch nicht befriedigt, so-mit bieser noch nicht beenbet; benn, erft wenn es bem benkenben Subjecte ge-lungen ift, bas Werben, bas Entstehen ber wahrgenommenen Erscheinung aus ben erkannten Ursachen u. Gründen, unter ben ausgemittelten Bedingungen, nach ben erforschten Gefegen gur Borftellung zu bringen: erft bann hat es in biefer Einficht bie Ueberzeugung erlangt, bag es in feinen früheren Denkoperationen (burch welche es mahrgenommen und die Bahrnehmung jur Erfenntnis ausgebildet), fich nicht getäuscht, daß es nicht geirrt habe. Durch diese im Denten vorgenommene Conftruction ber Erscheinung aus ihren Grunden (zu welcher bas Denkende burch Analyse jener aufgestiegen mar), wird ber Dentprozes abgeschloffen; bas benkende Subject hat nicht bloß burch diese Construction die Probe über die frühere Analyse gemacht, und so ein Biffen von ber Erscheinung und thren De fachen ic. in leberzeugung vermanbelt, — es hat auch erft hiermete das volle

Berftanbniß jener Erscheinung erlangt. — Ift nun biese lette Operation bas so übel berufene fpefulative, a priori conftruirende Denfen , - fo burfte man über ben Streit bes E. mit ber Spekulation vielleicht Folgendes fagen: ber E. thut Unrecht, auf die Spekulation mit Beringschäpung berabzusehen; benn fo wenig er felbft bei ben Empfindungen, Anschauungen u. ben aus ihren Affociationen gebilbeten Borftellungen fiehen bleiben fann, fo wenig fann er fich bet ben burch bas Denken gewonnenen Begriffen u. Ibeen beruhigt finden. Er muß von biefen wieber zu ben mahrgenommenen Erscheinungen herabsteigen; er muß, um biefe voll fommen gu verfteben, ben von ihnen angeregten Rreislauf bes Dentens burch ibn Conftruttion a priori vollenden. Diefe Rreisbewegung bes Dentens ift ein unab anberliches Gefet beffelben, bem auch ber E., trot feines Protestirens gegen all Spekulation, in der That gehorcht, indem er Hypothesen bildet, Theorien baut, um aus biefen fich bie beobachteten Erscheinungen begreiflich ju machen. - Dan muß ihm beiftimmen, wenn er meint, ehe man ans Spetuliren gebe, follte man fich um die Erfahrung fummern, fonft wird jenes zur bloßen Traumerei, Die über bie Birklichkeit keine Aufschluffe gewährt. Aber zu viel behauptet er, wenn er bat Spekultren für fpatere Generationen aufgeschoben wiffen will, weil bermalen noch bet weltem bie Summe ber Erfahrungen nicht genügenb fei, um Conftruftionen a priori ju versuchen. Allerdings find unsere Erfahrungskenntniffe noch ber Erweite rung fabig, und es wird in ungabligen Bunften erft unfern fpaten Rachfomma gelingen, ben Beg, ber jum vollen Berftanbniffe führt, gang zu burchwandern. So wenig jedoch unfere Borfahren, bei ihrem weit geringeren Schape von Erfah rungen, ber Spetulation barüber fich ju enthalten vermochten: fo wenig vermogen wir es, das in unserer Besenheit gegründete Streben gewaltthatig ju unter bruden, und bas Biel bes geistigen Lebens als unerreichbares fret aufzugeben. — Dan tonte noch binzufügen: ber E., besonders in den naturwiffenschaftlichen Sphären, hatte wahrlich guten Grund, von den apriorischen Conftrustionen mit mehr Achtung zu fprechen, wenn er fich zu Gemuthe führte, wie viele wichtige Erfahrungen er gludlichen Theorien und Hopothefen von Tag zu Sag verbank, wie erft biefe ihn befähigen, ber Ratur vernunftige Fragen vorzulegen, wie et ohne felbe bloß auf gutes Glud hin beobachte u. experimentire. Dieg u. Beffere ift langst zur Schlichtung bes Streites über Empirie u. Spekulation vorgebracht worden, ohne felben beendigt zu haben, wie die Gegenwart lehrt, in welcher go Tabe wieder ber E. fich geltend ju machen weiß, mabrend feine Gegnerin bie Berrichaft, welche fie fur immer errungen ju haben glaubte, burch bas Bewuße fenn ihrer gemachten Fehlgriffe beschämt, unter bem Spottgeschret ber Gebantenlofen aufzugeben fich genothigt fieht. Die Beendigung Diefes Streites ift auch aus leicht begreiflichen Urfachen nicht fobald zu erwarten. Uebrigens barf ber zeitwei lige Triumph bes Einen hier nie ben Gegner kleinmuthig machen, ba er eben beffen kunftige Erhebung vorbereitet. Sat die Empirie eine Beit lange ihre Auf gabe mit Glud verfolgt u. Maffen von Erfahrungstenntniffen angehauft, fo ent feht von felbft bas Bedurfnig, fich barüber a priori zu verftanbigen, fie in mab res, geistiges Eigenthum ju verwandeln, u. es beginnt Die Glangperiobe ber Eper kulation. hat biefe fich bemuht, ben gegebenen Stoff von allen Seiten zu beleuch ten, ihn gang burchfichtig ju machen, ohne boch ihre Aufgabe befriedigend lofen gu tonnen, b. b. zeigt fich, bag bie von verschiebenen Gefichtspunften versuchten apriorischen Conftruttionen noch immer mit ber Birflichkeit in unläugbarem Bie derspruche stehen, so finkt nothwendig das Ansehen der Spekulation.

Emportirchen hießen früher die, für die firchlichen Lesungen, der Epistel u. bes Evangeliums, auch der bischöfl. Berordnungen eigens erbauten Buhnen in der Rabe des Altars, zu denen man auf Stufen hinaufflieg, u. auf denen man vorlas. In sehr alten Kirchen fieht man deren noch, wie z. B. in der St. Dionystirche dei Paris und in der Stisstirche zu Luzern. In neuerer Zeit wurden fie nicht mehr gebaut. Unter E. versicht man aber auch die, über den Seitenschiffen der Airche angebrachten Betorte, die in altester Zeit für das weibliche Geschlecht be-

kimmt waren, bamit es bem Anblide ber Männer entzogen u. jebe, auch die geringke, Ungebührlichkeit vom Sotteshause fern gebalten wurde. Als nun aber in der Folge die Scheidung der Seschlechter nicht mehr so streng gehandhabt wurde, u. Frauen und Jungfrauen im Schisse der Kirche erschienen, wurden die E. auch den Männern geöffnet, und nun dienen sie zumeist der erwachsenen Jugend. Doch scheinen sie eben sur diese am allerwenigsten zu taugen, u. sind sie überhaupt nicht zu empfehlen, außer es sorderte sie der ungünstige Umstand, das ein beschränkter Raum gegeben ist, auf welchem dennoch eine Kirche gebaut werden soll, die viele Menschen saßt; denn da die Jugend unter Aussicht seyn soll, ist der geeignetste Plat sür sie der freie Raum vor dem Preschyterium (s.d.), u. da die Mehrzahl der Andchtigen dem Schisse den Borzug gibt, bleiben die E. der Minderzahl überlassen, die entweder um sehen u. gesehen zu werden hinausgeht, oder um ungesehen sich dem Geschwähe ergeben zu können. Nicht ohne Grund slagt man daher, das von dem E. aus ostmals der Gottesdienst gestort werde u. die Erdauung leide. Eine solche, sehr breite und viele Menschen sassen fassen, die Erbauung leide. Eine solche, sehr breite und viele Menschen fassen, die 14 Stationen des heil. Kreuzweges, sehr ins Dunkel gestellt sind.

Empusa hieß, nach bem Slauben ber alten Griechen, ein von ber Helate gesendetes Gespenft, ober auch Hesaie selbst. Gewöhnlich ward es mit einem ehernen und einem Eselssuße bargestellt. Reisenden erschien es in verschiedenen Gestalten, 8. B. als Rind, Esel, Ratter, schones Mädchen ze. und war nur durch

Schreien u. Schimpfen zu verjagen.

Ems, Ruftenfluß, ber auf einer Hobe in ber preußischen Provinz Bestphalen enispringt, turch Oftfriedland schleicht u. in zwei Armen, welche die Insel Bortum umschließen, nach einem Laufe von 40 Meilen in die Rordsee munde. Ste wird bei Greven für flache Fahrzeuge, volltommen bei Beener schiffbar. In neuesster Zeit ift von Preußen und Hannover für Herstellung des Fahrwassers gesorgt

u. 1843 ber Emezoll aufgehoben worben,

Ems, Mattifleden u. berühmter Aurort an ber westlichen Granze bes herdogthumes Raffau, auf bem rechten Ufer ber Lahn gelegen, etwas über eine Deile von Ehrenbreitftein und Robleng, 291 Barifer guß über ber Meeresflache, mit 1800 Einwohnern, und hiftorifch berühmt burch die fogenannte Emfer Bunftation (f. d. Art.). Dicht bei ben herrschaftlichen Saufern erhebt fich eine gewaltige Feb sengruppe, die Baberlen genannt, auf beren Spipe die fabelhaften Sofeimanns. Soblen fich befinden. In der Rabe trifft man ein ziemlich reichhaltiges Silber. u. Aupferbergweif u. eine, der hundsgrotte in Reapel ahnliche Soble, ebenfalls fo genannt. Aus Thonfchiefer u. Graumadengebirge befteht bie Gebirgsformation, welche E. u. feine nachfte Umgebung umschließt. Die warmen Quellen gu E. entspringen zwischen ben bie u. ba glanzenden ichwarzen Alaunschiefer-Schichten einer festen, quarzigen Grauwade. Das Klima von E. ift eines ber milbesten bes sublichen Deutschlands; die rauhere Nord., Rordoft. u. Rordwest-Lust halten die Gebirge ab; dagegen geben sie E. dem Westwinde bloß u. veranlassen mitunter eine etwas rasche Abkühlung der Temperatur, welche bei einiger Borficht ben Körper nicht allein nicht nachtheilig trifft, sonbern die Luft reinigt und angenehm abfühlt. Benn gleich bie Rabe ber vorüberfließenden Lagn bas Auffteigen von Rebein im Fruh. n. Spatjahre begunftigt, fo verleiht fie im Sommer burch bas Berbunften bes Fluftwaffers, unterftugt burch bie, von ber appigen Begetation ber Umgebung u. ber benachbarten Balber ausgehauchte, Feuchtigkeit ber Atmosphare eine hochft vortheilhafte Feuchte. Unter bem begunftigenben Ginfluffe bet klimatischen Berhaltniffe zeigt fich ber Gefundheitezustand in E. u. seiner Umgebung hochft gunftig u. inclinirt keineswegs jum Eintritte einer Epibemie. Die, an bem Fuße ber suboktlichen Seite bes Baberberges, zwischen fem n. ber kahn entspringenben, gefaßten u. chemisch analysirten 18 Deligueden,
beten 15 zum Aurhause gehören, liefern, einschließlich zweier in ber gefaßten, in 24 Sumben eine Bassermenge von 12,410 Kubilfuß. Das Basser bieser Quellen ift flar u. burchschitg, wie das reinke suße Quellenwasser, schimmert ins Bläuliche, verhält sich im Geruche beinahe indisserent; nur das daraus entweichende sohlensaure Gas reizt die Geruchsnerven auf die demselben eigene Beise; sein Geschmack ist schwach gesalzen-alkalisch, den meisten Menschen angenehm. Die Temperatur der verschiedenen analysirien u. heilgedräuchlichen Quellen beträgt 18 bis 44° R. Bezüglich ihres Mischungsverhältutsses unterschelden sich sämmtliche Quellen nur wenig in Hinsicht ihres Tespectiven Gehaltes an sehen Bestandtheilen, mehr aber in Betracht ihres Tespectiven Gehaltes an sehen der Kohlensäure. Die drei Hauptquellen u. Repräsentanten für alle die übrigen sind: der Kesselselbrunnen, das Krähnchen u. die Fürsten quelle, woden die ersten dine Temperatur von 38°, die zweite von 22 — 24° und die britte von 28 — 31° R. hat. Rach Jung's chemischer Analyse enthält in 16 Unden Wassers:

| ••••                          |               | Der Reffelbr. | Der gurftenbr. | Das Krabnden |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Doppelt tohlenfaures Ratron . |               | 14,7418 Gr.   | 16,5526 Gr.    | 12,6198 Gr.  |
| Schwefelfaures Ratron         |               | 0,3538 "      | 0,3678 "       | 0,3981       |
| Chlormagnium                  | • • • • •     | 0,8318 "      | 0,5248 "       | 0,3758 "     |
| Chlornatrium                  |               | 7.0216 "      | 6.8335         | 6.3349 "     |
| Rohlenfaures Lithion          | · • • • •     | Spuren        | Spuren         | Spuren       |
| Rieselerbe                    |               | 0,3684 "      | 0,4342 "       | 0,3842 "     |
| Rohlenfaures Elfenoxpbul mit  | Spuren von    |               |                |              |
|                               |               | 0,0576 "      | 0,0195 "       | 0.0096 "     |
| Thouerbe                      |               | 0,1184 . "    | 0,0789 "       | 0,0526 "     |
| Rohlensauren Rall mit Spuren  | von Strontion | 1,4474 "      | 1,5263         | 1,4400 "     |
| Rohlenfaure Tallerbe          |               | 0,3200 "      | 0,6206         | 0,4975 "     |
|                               | -             | 24,7608 Gr.   | 26,9582 Gr.    | 22.1035 Gt.  |
| Rohlenfannes Gas              |               | 12,913 R. B.  | 13,958 R. B.   | 23,340 R. S. |
| Atmosphärische Luft           |               | 2,212 "       | 4,068 "        | 3,100 "      |
| Stidgas                       |               | 0,052 "       | 0,063 "        | 0,003 ,      |
| •                             |               | 1 42 455 6 0  | 40,000 0 0     | 1 94 449 9 9 |

15,177 R. S. 18,089 R. S. 26,443 R. S.

Die Birksamkeit ber, zu ben erdig-alkalischen, laugenartigen Mineralwässen gehörigen, Emser Thermen ift eine Combination bes boppelt kohlensauren Ratrons, bes Chlornatriums in ber freien Rohlensaure, bes Wassers u. ber freien Barme. Rach ber innerlichen Einverleibung übt bas boppelt kohlensaure Ratron nicht allein eine allgemeine auflösende und verflüchtigende Birtung auf fammtliche vegetative Organe, sonbern geht vorzugeweise mit einer, entweber in ben erften und zweiten Wegen, ober in ber gefammten Saftemaffe vorhandenen Saure eine demifche Berbindung ein, wodurch bie junachft berührten vegetativen Organe, Die Schleimhaute bes Berbauungsschlauches, Die Barnwege überhaupt gelind angeregt u. in ihrer Funftion normalifirt werben, u. woburch zugleich Die im Uebermaße erzeugte ober franthaft angehäufte Saure absorbirt u. neutralifit wird und feibst auch, ale Effect biefer Doppelwirfung, Ablagerungsstoffe, welche bieber ber gebundenen Geilfraft ber Ratur unzuganglich geblieben waren, aufge lost, aus bem Rorper geschieben werben und beren Biebererzeugung vorgebengt wirb. Der charafteriftische Ausbrud ber Birfung bes Chlornatriums findet fich zumächft quantitativ und qualitativ in bem Probutte ber Ragenschleimhaut, einmal, indem es beren besondere Thatigkeit, lebhaft fleigert u. bas andere Mal als Chlor von ihrem Produkte, von dem Magenfafte, beffen Hauptbestandtheil Salzsaure ift, zersetzt u. selbst zur Salzsaure wird, u. schon durch Bermehrung bes Gehaltes an Salgfaure im Magen jur rafchern Zerfebung ber Rahrungs-ftoffe und regeren Berbauung Anlaß gibt. Die Birfungstraft ber-vorzüglichften feften Beftandtheile biefes Waffere wird burch ben Singutritt ber Roblen fante wesentlich geforbert, weil biese in ihrer beruhigenben Eigenschaft auf bas sensible n. trritable Syftem (Rerven- und Blutleben) bie genannten Birfungberfolge ber feften Bestandtheile biefes Baffers im gesammten Organismus mehr verauge meint, babei aber zugleich bie: Lebendepergie in der Sobje halt und beren Berfall

weber burch einen Berfehunge, noch burch einen verberblichen Auflofungebroges geschehen läßt. So wie die Rohlenfaure den Effect der festen Bestandtheile durch ihre nachste Wirkung auf die Rerven bes vegetativen Lebens, u. ihre entferntere auf bie Blutgefaße: burch Berfluchtigung erhöht ebenfo bient bas Baffer unter ber begunftigenben Ginwirfung ber Barme ale Menftruum u. Bebifel für Die festen Stoffe, sowie als Bindungsmittel für die flüchtigen, bei beren Ueberführung in ben Befammtorganismus. Der Befammteffect aller biefer, im Emfer Baffer verschmolzenen, Substanzen zeichnet fich burch ein tiefes Eingehen in ben Organismus aus, bas zunächft in fehr lebhafter Anregung ber Rieren- u. Hautabsonderung finnlich mahrnehmbar hervortritt und in einem lebhaft angeregten Stoffwechsel erkennbar wirb, beffen unmittelbare Folge, auffer einer Reinigung ber Saftemaffe, — bes Blutes als bes Tragers jeglichen Ausschelbungs = unb Affimilationeftoffes - von franthaften Beimifchungen, noch in einer bethatigten Broduction befferer Stoffe in ben fluffigen u. feften Theilen bes Organismus befieht u. bemnach zu einer qualitativen Umanberung bes ganzen Körpers führt. — Bei ber Trinffur wird bas Emfer Thermalwaffer nicht allein vom Dagen gut vertragen u. dem weiblichen u. kindlichen Organismus, sowie überhaupt Pers. sonen von garter Conftitution u. geschwächtem Rorper besondere gusagend befunben, wenn gerade feine gu heftige Aufregung gugegen ift, die fich mit bem bobern Temperaturgrade bes Waffers nicht verträgt, sondern es treten bei ihr auch alle bie beregten Erfcheinungen einer fanften u. allmäligen, aber um fo langer fortbestehenden und ausbauernben Umwandelung ber gangen Constitution fo gelinde auf, daß aus einem rationellen Bebrauche berfelben in feiner Beife furmische Reactionen hervorgehen, viel weniger fonft auf irgend eine Art Die Functionen, ober Die Defonomie bes Korpers beeintrachtigt werben: Die Birffamfeit ber auß ern Anwendung ber Emfer Thermen ift gefnupft an ben Gehalt ihrer feften u. flüchtigen Bestandtheile u. an ben Grad ihrer Temperatut; weiter ift fie abhangig von ber Große u. Beschaffenheit ber berührten Sautstelle, so wie von ber Art u. Weise ber Anwendung felbft. Die auffere Saut ift bas weitest verbreistete Aufnahmsorgan bes menschlichen Körpers, u. Alles, was fie berührt, erregt einen größern ober geringern Refler im Gesammtorganismus, b. h. es wird eine ortliche Wirkung gur allgemeinen erhoben, weshalb es möglich ift, auf bem außer-lichen Wege ahnliche und biefelben Wirkungserfolge zu erzielen, wie auf bem in-Im Allgemeinen gleichen fich auch diefe Erfolge in Character, Form und Intenfitat unter einander, fo bag Subftangen, welche auf bem innern Wege erregend wirfen, es auch außerlich thun u. folche, welche innerlich beruhigen, auch außerlich von gleichem Erfolge find. - In Sinficht ber Birfungeweife bei ber Trinffur bieten die gebrauchlichen Quellen mehrfache Berschiebenheiten bar, die vorzugsweise an den Unterschied ber Temperatur, an den größern oder geringern Reichihum, ober an bas feftere ober lofere Bebundenfenn ber Roblenfaure gefnupft finb. Der Reffelbrunnen, vormals Rurs ober Mittelbrunnen genannt, wegen seiner höhern Temperatur armer an freier Rohlenfaure, als bas Rrahnchen , fagt folden Subjecten , Die ju Bruftcongestionen geneigt find , beffer ju, benn biefes, u. firirt feine auflofende Birfungofraft vorzugeweise auf Die Lungenschleimhaut u. berührt weniger jene des Darmkanals, weshalb derselbe bei Reis gung ju Durchfällen besonders bevorzugt wirb. Das Rrabn chen, reicher an freier Rohlenfaure, ift belebenber u. reizenber in feiner Birfung, u. dieß gang besonders auf die schleimhäutigen Gebilde des Magens u. Darmes, daher gelinde eröffnend u. sauretilgend, ebenso auf die harnbereitende u. harnaustreibende Orsgane u. auf bas weibliche Geschlechtospftem. Daher eignet fich beffen Anwendung vorzugsweise bei Stockungen in diesen Systemen und bei solchen Leiden ber Athmungewertzeuge, die auf erftern beruhen und beren Erscheinung find. Beguge lich ihrer maßigern Temperatur u. ihres geringen Behaltes an tohlensaurem Gafe zwischen ben beiden vorigen die Mitte haltend, findet die, neben dem Rrahnchen gelegene, seit 1839 als Trinfquelle allgemeiner baniste Fürften quelle eine

weit allgemeinere Anwendung. Dieser Quelle reihen fich die Thermalquellen im fteinernen Saufe an u. bilben in ihrer Eigenschaft ben Uebergang von bem Reffelbrunnen jum Rrahnchen. Bunachft hulfreich zeigt fich ber Gebrauch ber Emfer Thermen: gegen Storung in ber Berbauung mit vorwaltenber Saure und Schleimbildung; gegen dronische rheumatisch-fatarrhalische Affectionen bet Athmungewertzeuge, beginnende Schleimschwindsucht berselben, namentlich bes Halfes, bei dronifcher Entzundung u. frampfhaft erhöhter Senfibilitat bes gefammten Respirationsapparates, besonders bes Rehlfopfes, verbunden mit Beiferfeit u. Sprachlosigfeit; gegen manche Krankheiten ber weiblichen Geschlechtsiheile, besonders gegen die oft von ihnen allein ausgehende Unfruchtbarkeit, wohin Anomalien ber Menstruation, Austoderungen und Berhartungen ber Gebarmutter, weißer Fluß, besonders für den Fall, als diese lebel durch eine unregelmäßige Blutvertheilung in den Organen des Unterleibs bedingt werden, ju zählen find; gegen Rrantheiten bes Unterleibs, namentlich Stodungen u. Berschleimungen bes Darmfanals, wenn folche ben Charafter bes Reizzuffanbes u. Die Form von un regelmäßigen Samorrhoiben annehmen; gegen Rrantheiten bes Rervenfpftems, wo eine große Empfindlichkeit vorherricht und moralische Urfachen vorhanden find; gegen Gicht, Stropheln und Bleichsucht; gegen dronische hautfrankheiten, als Rrabe, Flechten u. Geschwure; gegen fupferige, fnotige u. eiternbe Bufteln auf ber Saut (hier ift E. bas befte Schonheitsmittel nachft Schlangenbab); gegen mehrere Rrantheiteguftanbe ber Barnwege, und befonders gegen Steinbilbung in benfelben. — Das Baffer ber Beilquellen ju E. wird ale Getrant, ju Babern, in Form von Douche, als Alpkiere u. andere Einsprisungen gebraucht. Jum Getränke nimmt man früh nüchtern 3 bis 8 Becher, rein, oder mit Efels - oder Ziegenmilch vermischt. Ju Babern werden die Emfer Quellen von 23 bis 28° R. in laue beruhigende, von 28 bis 30° R. in Laue beruhigende, von 30° R. in Laue beruhigende, v 30 bis 33° R. in beiße aufregende getheilt. Man braucht täglich ein Bab von & bis & Stunde Zeitbauer. Die einfache Douche wird bei Lokalleiben 5 bis 20 Minuten auf verschiedene Theile bes Korpers; Die douche ascendante aus ber Bubenquelle, wird bei Uterinleiben auf bie weiblichen Genitalien angewendet. Angebend Die jum Gebrauche einer Trint- u. Babefur ju E. entsprechende Jahe redzeit, ift zu bemerten, bag bie Sauptfaifon am 15. Juni beginnt u. bis 1. Cept. bauert, bag aber ichon in ber zweiten Galfte bes Dai begonnen werben fann, u. bag überhaupt nut die Abficht, vorzugeweise auf Bermehrung ber Sautthatige teit zu wirfen, eine warmere Jahredzeit erforbert, mahrend eine fühlere Atmebbare für ben Gebrauch einer Trinffur, fobald fie mehr eine Bethatigung bei ichleimhautigen Gebilde jum 3wede hat, weit zusagender gefunden wird, als große Site; bie Erfahrung bat fogar gelehrt, bag bie auflosende Wirtung biefet Baffers eigentlich nur im Winter erft recht beutlich und heilbringend hervortritt u. in ber Beimath ale eine treffliche Borbereitung zu einer vollständigen Commerfur in Anwendung gebracht wird. Bruftfranten ober ju Congestionen und Blutungen geneigten, febr nervofen Berfonen, reizbaren u. verstimmten Unterleibe-franten conveniren bie Monate Mai, Juni, die lette Salfte bes Augusts u. ber Ceptember am Beften jur Rur, weil bie großere Sige bee Juli u. ber erften Salfte bes Augufts, in Berbindung mit ber funftlich erregten Aufregung, ihnen leicht ju läftig wird. Bahrend bagegen von reiglosen Kranfen, oder bei folchen, wo eine etwas flurmifche Aufregung bewirft werben foll, wie g. B. bei Gicht, Efropheln, chronischen hautfrantheiten u. f. w. Die heißern Monate ben Kurerfolg wefentlich forbern. In Ansehung ber Dauer ber Kur lagt fich im Allgemeinen feine fefte Bestimmung geben, ba biefe sowohl von bem Krantheitegustande felbft, ale ron ber Conftitution bes Rranten, ber oft nur einen allmäligen Eingriff in fein phys fifches Seyn erträgt, abhangt u. auch um defwillen, well nicht felten franthafte, mit bem Sauptleiden in Berbindung getretene, ober von bemfelben unabhangige, franthafte Störungen gleichzeitig obwalten tonnen, beren vorläufige Befeitigung Borbebingniß gur Rur feyn muß. — Was von bem innerlichen Gebrauche bes

Emser Thermalwassers an ber Duelle selbst, gesagt wurde, gilt ebenfalls von bemeselben in der Ferne; denn es ist durch die eingehaltene vorsichtige Füllungsweise allgemein anerkannt u. erwiesen gelungen, dieses Wasser, mit ungeschwächter Ershaltung aller seiner sesten u. stüchtigen Bestandtheile u. seiner vollen Wirksamseit, weithin versenden u. auf Jahre erhalten zu können. Bisher wurden von dem Resselbrunnen u. dem Krähnchen die dedeutensten Versendungen nach allen Weltzgegenden gemacht u. für dieselben aller Orten Depots von Kausseuten untershalten. Badeärzte zu Ems sind die Herrn Obermedizinalrath Dr. von Franqus, Obermedizinalrath Dr. Von Franqus, Obermedizinalrath Dr. Bogler, Obermedizinalrath Dr. Döring u. Medizinalassestung. Die drei erstern schrieden über E. Als eine besondere Zierde von E. verdient der dortige Kursaal unter den so vielsältigen Unterhaltungsorten die rühmslichte Erwähnung.

Emfer, Sieronymus, einer ber entichiebenften Begner Luthers u. ber religiöfen Bewegung bes 16. Jahrhunderts, geboren 26. Marz 1477 ju Ulm aus angesehener Familie, flubirte zu Basel u. Tubingen Jurisprudenz u. Theologie, u. ward bereits im Jahre 1500 Rapellan u. Sefretar bei bem Cardinal Rais mund v. Gurf, mit welchem er zwei Jahre lange Italien u. Deutschland bereiste. 1504 warb er in Erfurt (wo er auch Luther ale Buborer batte) Megister artium Basiliensis, u. begab fich von ba noch in bemfelben Jahre nach Leipzig. Sier ward er Setretär des Herzogs Georg von Sachsen. Als folder u. im Auftrage seines Gebieters reiste er im Jahre 1510 nach Rom, um hier die Angelegenheit der Heiligsprechung des Bischofs Benno von Meigen (f. d.) personlich zu betreis ben. Er erhielt nach feiner Rudfehr zwei geiftliche Brabenden (zu Deißen u. Dress ben), von beren Ertrage er bequem leben fonnte. Bon 1518 an ichrieb er fich Presbyter u. empfing bemnach mahrscheinlich um biese Zeit die h. Priefterweihe, Luther fand er Anfange nicht feindfelig gegenüber; erft nach ber Leipziger Disputation erflarte er fich entschieden gegen benfelben. Er hob bamale besondere bervor, Luther habe bloß aus Reid gegen Tebel und ben Dominifanerorden seinen Streit begonnen, weil biefem, u. nicht ihm felbft u. ben Seinigen (Augustinern), bas Ablaggeschäft übertragen worben fet. In einer Menge von Streitschriften befampfte er bie immer weiter um fich greifenden neuen Lehren ber Lutheraner u. zeigte fich als einen ber tuchtigften Choragen ber fatholischen Rirche in Sachfen. Luthers Bibelüberfepung (Des neuen Teftaments) fuchte er vielfach burch die Bulgata zu widerlegen u. verfaßte selbst eine, getreu nach der Bulgata **Meh**altene Ueberfehung (Dreeben 1527, Fol.). Sie erlebte gabireiche Muftagen. E. ftarb in Dreeben am 8. Rovember 1527. Befonders werthvoll ift feine "Vila Bennonisa (Leipzig 1512, Fol.), sowie auch sein »Centimentum pro canonisatione Bennonis ad Julium II. Papam, 1805. Bgl. G. E. Balbau, "Rachrichten von

H. E's Leben u. Schriften" (Ansb. 1783).

Emfer Punktation. Der Einfluß, welchen die Febronianischen Grundsche (s. d. Art. Hontheim) in der zweiten Hälfte des versloßenen Jahrhunderis auf die Darstellung des Kirchenrechts in Deutschland ausübten, u. die namentlich in der Person Josephs II. (s. d.) ihren praktischen Bertreter sanden, hatten sich auch bei einem nicht geringen Theile des deutschen Epissopats wirksam erwiesen. Richt nur waren viele deutsche Bischofe misvergnügt über die Jurisdistion, welche die päpstischen Runtien zu Wien, Koln u. München in vielen Angelegenheiten ausübten, u. worin sie eine Schmälerung ihrer dischössischen Rechte erbitieten, sondern es kränkte sie namentlich, daß sie nicht einmal die gewöhnlichen Ebehindernisse sollten dispensiren können. Die drei geistichen Kurfürsten, von Köln (der Bruder Josephs II.), Mainz, Trier u. der Erzbischof Primas von Salzburg saßten daher den kühnen Gedanken, eine deutsche Rationalkirche zu gründen, in der die Bersassung der ersten Jahrhunderte der christlichen Kirche wieder here gestellt werden sollte. Sie sesten sich damit über den ganzen geschichtlichen Entswisselungsgang hinweg u. verließen den Boden des voskiven Rechts. obne zu der

benten, baf ihre eigene politische Stellung ja aus bem Mittelalter ftamme, und bag ihr Befit mehrer Bisthumer biefem Beginnen ganglich entgegen war. Schon 1769 hatten fie eine Beschwerbeschrift gegen ben tomischen Stuhl bei bem faiserlichen hofe eingereicht; aber bamals hatte Joseph II. noch keinen Ginflug, u. Die Beschwerbe mar bem Papfte überwiesen worben, ber teinen Grund jur Uebereilung in Diefer Sache zu haben glaubte. In bemfelben Beitpunkte aber, wo jene Metropoliten Die papftlichen Runtite zu entfernen suchten, hatte fich ber Aurfürft Rarl Theodor (f. b.) von Pfalzbayern, wegen ber eigenthumlichen firchlichen Berhaltniffe in feinen ganbern, einen ftanbigen papftlichen Runtius für Munchen erbeten, ben er auch 1785 in ber Berfon Boglio's erhielt (vgl. Ge schichte ber Runtiatur in Munchen, Frankfurt 1787). Sogleich erließ ber Rurfürft einen Befehl an sammtliche geiftliche Stellen seines Staates, fich funftig nur an biesen zu wenden. Aber noch vor der Ankunft des Runtius bilbete fich eine Reaction von Seiten ber Bischofe; u. als die Ginsprache bei bem Papfte vergeblich war, wandten fie fich an ben Raifer, ber fie feines Schubes verficherne. Run beschloffen bie bret geiftlichen Rurfurften und ber Ergbischof von Salzburg ben berüchtigten Congreß zu Ems (1786), auf welchem eine Bunktation in 23 Artifeln aufgesett wurde. Der wefentliche Inhalt berselben war: Festhaltung einer unbeschräntten bischöflichen Amtogewalt, wornach bie Bischöfe nicht nothig hatten, fich nach Rom zu wenden, das Dispensationsrecht in Chesachen bis in ben zweiten Grad ihnen zuftanbe, alle Bullen u. Breven erft burch bie Annahme ber Bischöfe bedingt, die Balliengelber u. Annaten gegen billige Tare aufgehoben werben, ber Papft bei betreffenben Appellationen judices in partibus ermablen, ober ein Provinzial-Synobalgericht nieberfeten folle, u. daß die Bifchofe, wenn fie in ihre urfprunglichen Rechte eingefest fenn murben, auch eine Berbefferung ber Rirchenbisciplin einleiten burften. Diefe Bunttation wurde bem Raifer uberfandt, ber fie mit warmem Eifer lobte und die Schöpfer berfelben verficherte, ihr rühmliches Unternehmen wurde gelingen, vorausgefest, daß ein feftes Ginverftanbnig ber Erzbischofe mit ben Bifchofen beftebe. Allein bie Buftimmung ber übrigen Bifcofe erfolgte nicht in ber Beife, wie man gehefft hatte; vielmehr erflatte ber Bifchof von Speier bem Rurfurften von Raing fogleich: "Abgesehen bavon, bag er (ber Bischof) bie Emser Bunktation in vielm Studen nicht billigen tonne, fei er ber Meinung, daß ber romifche Stuhl unmoglich aus einem mehr als taufenbjährigen Befitftanbe gewaltsam herausgeriffen werben könne." Seinem Beispiele folgten noch Andere, besonders als der neut päpfiliche Runtius Bacca zu Köln (der nachmalige Cardinaldecan) in seinem Circulare an die Pfarrer erklärte, daß die Erzbischöfe die dem Papfte vorbehaltene Dispensation nicht ertheilen durften u., wenn sie es thäten, dieselbe ungultig ware.' Daher trat auch ichen im folgenben Jahre (1787) ber Rurfurft von Trier wieder von der Coalition jurud u. erbat fich vom Papfte Die Duinguenna lien für seine Didzese Augsburg. Auch ber Kurfurft von Mainz naberte fich, ba er die Einwilligung Roms zur Annahme Dalberg's (f. b.) als Coabjutor be-burfte, bem papftlichen Stuhle wieder. Endlich erklarten sammtliche Theilnehmer: "fle munschten sehnlichft, die entstandenen Irrungen mit dem heiligen Bater beige legt ju feben" u. erkannten bas Recht bes Papftes, Runtien ju fchiden u. Die Dies penfationen zu ertheilen, an (1789). In feiner mit Freudigkeit gegebenen Antwort erlauterte fodann Bius VI. ausführlich bie Grunbe, worauf fich feine Rechte ftusten, — eine Erflarung, Die ein wahres Meisterstück apostolischer Festigkeit, Rube u. Mäßigung ist. — Bgl. Munch, Sammlung ber altern u. neuern Con-cordate. Frankfurt u. Leipzig, 1787. Thl. 1. S. 404—23. Pacca, historische Denfwurbigfeiten zc. Augeburg 1832.

Emulfion (Samenmilch, fünftliche Milch) nennt man in der Medizin eine undurchsichtige, milchartige Fluffigkeit, die aus schleimigen, digen u. s. w. und wäfferigen Theilen besteht. Um eine E. darzustellen, ftoft man entweder dihaltige Samen, wie Mandein, Mohnkörner, Hanffamen u. dgl. mit etwas Baf-

ser zu einem Teige an, ben man bann nach Borschrift mit Baffer ec. verbunnt; ober man reibt Dele, Balfame u. s. w. mit Gummischleim, auch Eiweis zc. u. Wasser zusammen. Gewöhnlich werben zu ben E.en noch andere Arzneistoffe verordnet, die aber von folder Beschaffenbett fenn muffen, daß fie nicht gerfegend auf die E. einwirken. Am häufigsten werben die E.en bei Entzundungen ber Berbauungsorgane, bei Durchfällen u. f. w. angewendet.

Enallage (auch Heterosis genannt), heißt nach bem Griechischen wortlich: Beranberung. In ber Rhetorif bezeichnet E. Die Berwechselung eines Rebetheils

mit bem anbern, ober bei Beitwortern einer Beit mit ber anbern. Eneina (Engina), Juan bel, ber Begrunder bes fpanischen Drama's, geboren im 15. Jahrbunderte, begab fich nach Bollenbung feiner Studien zu Sa-lamanka nach ber Refibenz, wo er in bem Saufe bes Don Fabrique be Tolebo Aufnahme fanb. Spater begab er fich nach Rom und ward baselbft papftlicher Rapellmeifter. 1519 machte er eine Reise nach Jerusalem. Die letten Jahre feines Lebens brachte er wieber in feinem Baterlande gu. Er ftarb 1534 ju Salamanka, u. liegt baselbft in ber Rathebrale begraben. Eine Sammlung feiner poetischen Werte erschien unter bem Titel: "Cancionero« (Salamanta 1496, 1509 u. öfter.) Am wichtigsten u. werthvollsten find die bramatischen Gebichte unter bem Titel: "Representaciones" (Darftellungen): benn E. begrundete baburch. bas bramatische Kunftgebicht ober Kunftbrama, b. h. Darftellungen auf einer orbentlichen Buhne mit theatralischem Apparate u. vor einem gebildeten Publifum, im Gegensape zu ben fruhern bramatifchen Darftellungen, die in Berbindung mit religiösen Feierlichkeiten in ber Rirche ober auf bem Markte ftattfanben. Roch hat man von ihm eine verfificirte Beschreibung feiner Reise nach Jerufalem unter bem Titel: "Tribagia, o via sagra de Hierusalem" (Liffabon 1580, julest Madrid 1786).

Ende, Johann Frang, Director ber Berliner Sternwarte u. Secretar ber Atademie ber Biffenschaften, geboren ju hamburg 1791, war preußischer Artillerie-Lieutenant in Kolberg, als er 1816 burch B. v. Lindenau an die Sternwarte Seeberg bei Gotha berufen wurde, von wo er 1825 in feine jenige Stellung fam. Um bie Aftronomie hat er fich burch Berechnung ber Bahn bes Ros meten von Bons, nach ihm Ende'scher Komet genannt, burch Berechnung aller Benueburchgange ("Die Entfernung ber Sonne." 2 Bbe. Gotha 1822—24.) u. manche Entbedungen hohe Berbienfte erworben. 1830 übernahm er die Bearbeitung von Bobe's aftronomischem Jahrbuche, in welches er viele treffliche aftronomische Auffage lieferte.

Enclaven (nach bem Lateinischen wortlich : Ginfoliegungen, Ginklammerungen) nennt man folche Gebietotheile eines Staates, welche von einem andern gang eingeschloffen find; Staatsgebiete ohne E. heißen territoria clausa. beibe Staaten verschiebene Souverane, fo wird meift bas Souveranitaterecht, bas Recht bes Durchaugs, ber Sanbels u. Bollangelegenheiten ic. bes enclavirten Staates durch besondere Bortrage bestimmt. Solche E. waren früher besonbers im beutschen Reiche häufig. Der Rheinbund hob mehrere auf; boch find immer noch hinlanglich viele übrig geblieben.

Enepelopabie (vom griechischen eynundonaideia) heißt wörtlich u. ursprünglich: ber Inbegriff ber Gelehrsamkeit, ber Rreis ber Wiffenschaften, u. bei ben Alten vornehmlich ber freien Runfte, in benen ein gebilbeter Mann unterrichtet fen mußte. Spater unterschieb man allgemeine (Universal-) E., welche alle Wiffenschaften umfaßt, von befonderer (Particular-) E., welche eine einzelne Biffenschaft ober Disciplin encyclopabisch barftellt, und zwar in fyftematischer, ober alphabetischer Form. Schon bie Alten fühlten bas Bedurfnis, En, (boch nicht alphabetische, fonbern fpftematische) anzulegen u. man nennt Speufipp, einen Schuler bes Blaton, ale ben erften, ber eine G. fcbrieb, ohne daß man jedoch Raberes über bas Werk selbft anzugeben weiß. Unter ben Romern halt man Barro und Plinius ben Weltern für Berfaffer von G.n

Plinius hat in ber allistoria naturalisa biefelbe encyclopabifch behandelt. Auch bes Martianus Capella "Satyricon« fann als encyclopabifcher Berfuch ber früheren Beit angefehen werben. Die Beriobe ber fuftematifden Univerfal E. fangt erft im 13. Jahrhunderte mit Bingent's be Beauvais "Speculum majus" (Straßburg 1473—76, 7 Bbe. Hol. u. v.; zulett als "Bibliothocs munch," Dough 1624, 4 Bbe. Hol.) an, dem G. Reisch, a Margurita philosophica" mit Holzschnitten (Freid. 1503, 4. u. zwar anonym, Bafel 1583) folgte. Den Ramen E. (statt des "Speculum" oder "Summa" nach der "Summa theologise" von Thomas v. Aquino) scheint Scalich durch seine "Encyclopaedia s. ordis disciplinarum opistemon" (Basel 1559) zuerst eingesührt zu heben. An dies Werfe reihten sich Alsted's "Cursus philosophici encyclopaedia" (Herborn 1620, 4 Bbe., 4.; bann als Scientiarum omnium encyclopaedia, das. 1630 u. Lyon 1649 in 7 ober 4 Bben. Fol.). Die eigentliche Bahn für encyclopabisches Biffen aus einem innern Brincipe brach jeboch erft Bacon v. Berulam (f. b.). Seitbem mehrten fich die Schriften, welche ein umfaffendes Biffen in einer fpe ftematischen Ordnung jum Gegenstande haben. Unter ben beutschen machten fich burch encyclopabische Werfe biefer Form besonders Erneft, Sulger, Ebert, Reimarus u. Bufch, Rlugel, Buble, Efchenburg, De Bette, Rrug u. A. befannt. Gine G. fammtlicher Renntniffe ober Biffenschaften, ber ausgegeben von g. 2B. D. u. Ch. 2B. Schnell, erfchien in verbefferter Auflage in 4 Abtheflungen u. 19 Banben (Giefen 1805-15). - Den lextfographie fchen En ber neueren Beit waren in alterer bie Sachworterbucher von Gul bas u. Pollur in alphabetischer Ordnung vorausgegangen. Rach ber Berlobe ber fogenannten Bleberberftellung ber Biffenschaften erschien R. Etienne's (Stephanus) "Dictionarium propriorum nominum virorum, malierum, populorum, idolorum, urbium, fluviorum, montium" etc. (Par. 1544). Unter ben biftorischen Borterbuchern erlangte Morert's "Lo grand diet. historique" (Lyon 1674, Fol.; 20. Ausgabe, Paris 1759, 10 Bbe. Fol.) bie allgemeinfte Berbreitung u. ihm folgte Bayle's (f. b.) "Dictionnaire historique et critique." Bugleich mit Moreri legte auch 3. 3. Soffmann ein "Lexicon universale historico-, geographico-, chronologico-, poetico-philologicum" (Bafel 1677, 2 Bon. Fol., bagu "Continuatio" 1683, u. wefentlich verbefferte Auflage, Lenben 1698), an, bas als bas erfte großere Werf in alphabetifcher form angefeben werben fann. Die einzelnen encyclopabifchen Werte von Bedeutung, bie im 18. Jahrbunderte besonders in Italien, England u. Franfreich erschienen find, fub ren wir hier, um Bieberholungen zu vermeiben , nicht an, fonbern verweisen auf bie Literatur ber genannten Lanber. Da hingegen in bem Artifel Deutschland bie encyclopabischen Berte nicht genannt find, so führen wir bieselben bier ausführlicher bis auf die neueste Zeit an. Die erste allgemeine alphabetische E. in Deutschland war das von J. Th. Jablonsky, herausgegebene "Algemeine Lrison der Kunste u. Wissenschaften" (Leipzig 1721, 4., verm. in 2 Bon., Königsberg 1748 u. 67, 4.). Doch sind Theologie, Geschichte u. Geographie von diesem Werte ausgeschlossen. Diesem folgte die E. von Jesin (Basel 1724) in 4 Banben und 2 Supplementbanden.) Die bandereichfte E. aus Diefer Beit ift bas von 3. P. v. Lubwig veranstaltete, in ber Folge von 3. A. Frantenftein, M. D. Longolius u. A., besonders bem Berleger Zebler redigirte, auch nach bemselben das Zebler'sche genannte "große Universallerison aller Wiffenschaften u. Kunste" (Halle u. Leipzig 1732—52, 64 Bbe., nebst 4 Supplementbanden, ebend. 1751—52, Fol.). Es ist meistens Compilation aus befannten Werken u. befonders in ben fpateren Banben, ju weitschweifig. Die von A- Cag reichenben Banbe find von 2. G. Lubovici. Die vom Buchbanbler Barrentrapp in Frankfurt unternommene ("Frankfurter E." ober "Allgemeines Realworterbuch ber Kunfte u. Wiffenschaften." (Frankfurt a. M. 1778—1804, 23 Bbe., fl. Fol.), querft von Rofter, bann von Roos geleitet, schließt Biographie, Geographie, Ge-ichte, alte Literatur ganglich aus. Sie blieb nach Roos Tobe mit bem Buch

ftaben R aus Mangel an Unterftupung liegen; 1 Apfbb. bazu erfchien noch 1807, fl. Fol. Bon ber Bebelschen Buch anblung unternommen, erschien nun bas "Encyclopabische Sachwörterbuch" (Zeit 1792 — 1806, 21 Bbe.), zwar weitumfaffend, aber oft unrichtig u. ungenugend, mit Ausschließung ber Blographien u. der Naturgeschichte. Die 2. Aussage (1822—23, 3 Bde.) ist sast mansgelhaster, als die erste. Ueber das Brockhaus'sche Conversationslexikon vgl. den Artikel Brockhaus. Die von Hasse redigirte Taschenencyclopädie (Leipzig 1816—20, 4 Bde.) enthält gute Artikel. Die von Ersch u. Gruber unternommene Ausgemeine E. der Wissenschaften und Runker (Leipzig 1816—20, 4 Bde.) erichien querft im Glebitschifch en Berlage (Enoch Richter) u. ging, in Folge ber Insolvenz dieser Handlung, 1831 mit berselben an Brodhaus über, worauf beren Erscheinen geregelter u. beschleunigt wurde. Dieselbe erscheint in 3 Settionen: Die 1. Settion, A — G, wird seit Ersch's Tobe von Gruber allein redigirt; die 2., H, redigirt jest Prosessor Hoffmann in Jena; die 3., D — 3, der Professor Reier in Salle. Ueberhaupt waren bis Oftern 1847 72 Thie. erichienen: von der 1. Sektion 43 Thle. A - Fichtentinktur; von der 2. 24 Thle. 5 - Jomuc u. von ber 3. 2 Thie. D - Phantasma. Die Artifel, faft burchgangig gut, geben meift Monographien. Doch find bie Biographien Lebender gang ausgeschloffen. An bieses umfaffende Wert ichlieft fich rubmilchft an: bas "Universal-Lexifon ober encyclopabisches Worterbuch ber Biffenschaften ic." von S. A. Bierer (26 Bbe. Altenburg 1824—36; 2. vollig umgearbeitete Auflage (britte Ausg. von 1840 angefangen u. bis jest noch nicht vollendet). Das Meper'iche Conversationslerikon, bas auf bas obengenannte folgte, soll jest, wie die Ersch u. Gruber'sche E., in mehreren Sektionen erscheinen. Die 1. Sektion (A — Bo) soll 4, die 2. (Bo — Ei) 3, die folgenden Sektionen (die 3. Ei — Ha, die 4. Ha — Ka) sollen prasumtiv auch 3 Boe. enthalten; die Bande bestehen aber, statt aus 12 (wie versprochen), aus 16-24 Heften, u. auch bieß scheint nicht hinreichend zu fenn. Wir ermahnen bier noch ber dionomisch-technologischen E. ober allgemeines System ber Staats, haus und Landwirthschaft von J. G. Krünit (vom 74. Bbe. von F. J. Florke, vom 78. Bbe. an von L. G. Florke, vom 125. Bbe. an von Korth fortgeseth). Bom ganzen Werke erschienen zu Berlin seit 1773—1841 177 Bbe. (A—Sub enthalt.). Bon Schüt erschien ein Auszug (bis 1812 waren 32 Bbe. davon erschienen). Auf die vielen E. einzelner Disciplinen felbst größtentheils genannt sind. Die encyclopäbischen Zeitschriften werden in dem Artistel Zeitschriften erwähnt.

Enerstenadisten

Encyclopadiften. Mit diesem so berücktigt gewordenen Ramen bezeichnet man in der französischen Literaturgeschichte insgemein die beiden Herausgeber der großen Encyclopadie (s. d. d. Art.) Diderot u. d'Alembert (s. d.), sowie die, mit den beiden Genannten in ihrem wühlerischen Streben gegen Christensthum, Kirche u. Staat gleichgesinnten, u. in literarischer Beziehung an jener sich anschließenden, in socialer dagegen zu den bekannten Holdach'schen Clubb geshörigen Männer, unter denen Helvetius, Duclos, Marmontel, Grimm, Condillac, Laharpe, Damilaville, Condorcet, Raynal u. A. die bekanntessen siehen sind. — In Frankreich war nicht, wie in Deutschland u. England, der neuern Literatur und politischen Umwälzung eine förmliche Losreißung von der Kirche vorausgegangen; vielmehr bestand dies neben jenen Erscheinungen, noch sort u. blieb, als solche, in ihrer vollen Kraft, die sie am Ende — aber erst im tollezsen Schwindel des Revolutionsfanatismus — gänzlich ausgehoben wurde. Allerdings trat der revolutionäre Geist in Frankreich zunächst auch als Opposition gegen die Kirche auf; er vermochte aber als solcher nicht durchzudringen, sonzeier war so maßlos geworden, daß unter Richelieu u. Mazarin selbst die Literatur der neuen Form, welche man dem Staate gegeben hatte, angepast wurde. Ludwig XIV. und XV. und beren Hösslinge sesten eine Ehre darein, sich als

Macenate ber Biffenschaft bewundern ju laffen; es war baher naturlich, baß bie "Aufflarung" in Franfreich junachft die Bochgestellten ergriff; daß Diejenigen, Die Riemanden über fich zu fürchten hatten, fich als bie herren über Alles betrachte ten u. Die Aufgabe ber Literatur fich barauf beschrantte, Die Leichtfertigfeit bes Hofes und ben Spott über bas Beilige bem Bolte, ber gebrudten, arbeitenben Claffe einzuimpfen. Als bie Sauptverbreiter biefer heillofen Richtung find Boltaire, Montesquien u. Rouffeau (f. b.) zu betrachten; an fie, u. nament lich an ben Erfteren, ber, ale erflarter Feind bes Chriftenthume, für fich u. seine Bartei bas Losungswort: "ecrasez l'insame" (bie Kirche) gewählt hatte, schloßen fich, als Mithelfer zu seinem bamonischen 3wede bie E. an, bie er theils unter ben bamaligen Literaten bereits vorfand, theils in feinen gahlreichen Schulern fich heranzog. Sie alle begegneten fich in ihren feindlichen Beftrebungen gegen Rirche u. Staat, u. zwar nicht zufällig, fonbern Alles gefchab nach einer planmaßigen Berabrebung. Den Mittelpunft biefer "Berfchworung" bilbete bas Saus bes reichen pfalzischen Barons Solbach (f. b.), eines Mannes, ber, was ihm an geiftigen Rraften abging, burch eine leder befeste Safel u. reichliche Gelbspenben zu erfegen mußte. In Diefem Clubb murben über Die Art u. Beife Des Angriffs auf Rirche und Staat feierliche Debatten gepflogen, ben Gingelnen thre Rollen angewiesen und bie abgefaßten Schriften einer genauen Prufung unterworfen. Ale Gefammtauebrud ber Befinnung biefer Clubbiften fann bas uns ter Solbachs Ramen veröffentlichte "Système de la nature" angefeben werben, beffen eigentlicher Berfaffer nicht bekannt ift, baber bie Schuld feiner Urheberschaft wohl mit Recht auf ben gangen Clubb gleichmäßig vertheilt wirb. In Diesem gottlosen Dachwerte wird alles Sobere, Geiftige betampft, nur das Daterielle anerfannt, und ber gefammte Menfch ju einer elenden Rafchine berabge wurdigt, welche die einzige Bestimmung hat, für die Erde, oder richtiger, für sich felbst zu wirken, zu genießen und dann auf ewig unterzugehen. Dieselben Grundfate entwickelte Selvetius in seiner Schrift: "L'esprit", welche wohl nur darum diesen Ramen trägt, weil sie alles Geistige betämpst, den Menschen dem Thiere gleichftellt ber bei feinen Sandlungen (bie in fich weber gut noch bofe feten) bloß burch ben Eigennut geleitet werbe, fobann alle Gebanken und Empfindungen bloß als verfeinerte Bewegungen ber Materie bezeichnet, und von bem Christenthume behauptet, es beruhe auf Aberglauben u. anerzogener Befpenfterfurcht. Boltaire, bas eigentliche Saupt biefes Bunbes, meint mun, 5 bis 6 Manner von Verftand mußten boch wohl mit leichter Rube eine Re ligion umfturgen tonnen, "bie von 12 bummen u. fcblechten Denfchen mare eingeschwatt worben" (fo bezeichnet er in feinem teuflischen Saffe bie heiligen Apostel); u. nun follte zu biefem 3mede, nachbem burch bie vereinzelten Schriften binlanglich vorgearbeitet u. Die boheren Stanbe größtentheils schon gewonnen waren, ein allgemeiner Sturm gegen bas Christenthum unternommen Die Ausführung biefes Planes befigen wir in ber fogenanten Encyclopabie, welche bie Bestimmung hatte, bas Licht ber Aufflarung in Stromen auch über die Daffen bee Bolfes auszugießen, alle Borurtheile umzufturgen, bie 3w ftanbe ber Gefellichaft bis auf ben Grund umzuwandeln u. gang Europa eine neue Geftalt ju geben. Obgleich ber von b'Alembert ausgearbeitete Entwurf "eines in alphabetischer Ordnung abgefaßten Dictionars alles Biffenswerthen" nicht neu war (Lode, Baco und Buffier hatten ihn, mas die Form betrifft, vorgezeichnet), fo murbe er boch mit einem ungeheuren Beifall aufgenommen u. von allen Seiten melbeten fich Mitarbeiter. Die Regierung war unschluffig, wie fie fich bei biefem Borhaben, von welchem fie Befahr fürchtete, ju benehmen habe; ba erschienen (1751) bie zwei ersten Banbe u. ließen über Geift u. Ten-beng bes coloffalen Bertes feinen Zweifel mehr übrig. Unverfennbar war es auf ben Umfturg ber Altare u. bes Thrones abgefehen, zu welchem Ende bie bestehenben Einrichtungen in Rirche u. Staat baid mit Spott u. Sohn übergoffen, balb durch bittern Tabel gehaffig gemacht, die hochsten Bahrheiten bier nur in Amel

fel gezogen, bort förmlich abgeläugnet, die geschichtlichen Thatsachen entstellt, die Sittenvorschriften als verderblich u. vernunftwidrig verlästert, die Grundsate des Deismus, Materialismus, sogar des Atheismus bald offener, bald verstedter gepredigt, so die Menschen verwirrt, aller Ehrsurcht u. Liebe gegen das Bestehende beraubt u. in ihnen die gesährlichten Leidenschaften geweckt wurden. Das Berbot der Fortsehung des Werkes wurde nach wenig Monaten schon zurückgenommen; der Hof lachte über seine kindische Furcht u. Aengstlichkeit u. verschwendete noch obendrein an die Männer, welche an der Spike des Unternehmens standen, Gunst u. Ehrenbezeugungen. Als er zu besserre Einsicht kam, war es zu spätz die ausgestreute Saat mußte ihre entsprechende blutige Frucht bringen. Das Ganze war so angelegt, daß allein durch die erwähnten Männer das Berderben unaushaltbar zu einem allgemeinen Ausbruche kommen mußte; dieser wurde indes noch beschleunigt durch das Mitwirken anderer Kräste, die, obgleich nach demsselben Ziele strebend, von dem Bunde der E. ausgeschlossen waren. — Bergl. Start, Triumph der Philosophie, 3. Ausl. herausgezeben von Binder, Regensburg 1847. Binder, Geschichte des philos. u. revolut. Jahrhunderts, Schassburgen 1844, Band 1, S. 236 — 258. Rissel, die Aushebung des Jesuitens Ordens. Mainz 1845.

Endemie oder Endemische Krankheiten nennt man solche Krankheiten, beren nächste Beranlassungen gewisse Eigenheiten eines Landes oder einer Gegend, auch wohl der Lebenbart der Bewohner sind. So sind z. B. in den Riederungen die Bechselsieber endemisch, namentlich in Holland, am Ausstusse der Donau, in einigen Gegenden Italiens 2c. und dies vornehmlich wegen der Sumpflust und Rässe; auf vielen Gebirgen sindet man die Kröpse endemisch; in engen eingeschlossenen Thälern die Stropeln und den Cretinismus, und in den Tropenländern die Lebertrankheiten. Tellurische u. atmosphärische, mit einem Worte klimatische, Einstüsse wirfen jedensalls entschleden auf die verschiedenen Krankheitsformen ein, u. schon Hippotrates hat diesen Gedanken in seinem Werke über Luft, Wasser und Ortsbeschassenheit ausgesprochen und durchgeführt. Daß übrigens der Einfluß der Rahrung und Lebensweise in Bezug auf die Krankheiten noch merkdarer ist, läßt sich eben so wenig bestreiten. Bergl. die Werke von Cleghorn, James Clark, Hennen, Hamilton Bell ("a treatise on the diseases of the liver and on bilious

complaints etc." Rond. 1833).

Endlicher, Stephan Labislaus, Professor ber Botanik zu Wien u. Dis rector des botanischen Gartens, geboren ju Brefburg 1804, hatte bereits als Geiftlicher die niederen Beihen erhalten, als er 1826 fich entschloß, in den weltlichen Stand gurudgutreten. 1828 erhielt er eine Anftellung an ber Hofbibliothef; bann, in Folge feiner angestrengten naturhiftorischen, besonders botanischen Stubien, die Cuftosftelle ber Botanif am Sofnaturaliencabinet und 1840 feine jegige Stellung. Er ift ein febr vielfeitiger, fleißiger Gelehrter, ber burch eine große Babl ber mannigfaltigften Schriften Die Fruchtbarkeit feines Geiftes gezeigt bat, ohne daß die Tiefe des Forschens und Genialität an ihnen vermißt wird. Bon seinen vielen Werfen führen wir hier an: »Examon criticum codicis IV. evangeliorum Byzantino-Corviniania (Reips. 1825); »Prisciani de laude imperatoris Anastasii et de ponderibus et mensuris carmina« (Wilm 1828); »Flora posoniensis" (Besth 1830); "Coratothoca" (eine neue Bflanzengattung, Berl. 1832); "Meletemata botanica" (mit Beinr. Schott herausgegeben, Wien 1832); "Fragmenta theotisca versionis antiquissimae Evangelii S. Matthaei et aliquot homiliaruma (mit Hoffm. v. Fallereleben herausgegeben, ebend. 1834); "Do Ulpiani institutionum Fragmento« (ebenb. 1835); »Catalogus codd, mss. biblioth palat. Vindob, P. I. Cod. philol. lat.« (ebenb. 1836); »Genera plantarum secundum ordines generales disposita" (ebend. 1837). Auch an ber Ausgabe von Brown's "Bermischten Schriften," an Boppig's »Nova genera et species plantarum," an ben Annalen bes Mufeums ber Raturgeschichte ic. nahm er Antheil.

Endor, Stadt im Stamme Sebulon, fubmeftlich vom See Tiberias, be-

kannt burch bie Zauberin ober sogenannten here von E. Als ber ifraelitische Ronig Saul im Rriege gegen bie Philistäer fich mit seinem heere vor Gilboa gelagert hatte, wahrend ber Feind bei Sunem ftand, ward sein herz beim Anblide ber feinblichen Maffen so zaghaft, daß er, statt seine Zuslucht zu dem Gotte seines Bolkes zu nehmen, sich bet der Here von E. Raths erholen wollte. Er gebot ihr, ben Geist Samuels heraufzubeschwören. Ansangs widerstrebte sie aus Furcht, da Saul furz vorher die Zauberer und Wahrsager vertrieden hatte, gehorchte jedoch, als er sie von dieser Furcht befreit hatte, u. sagte dann dem Könige auf sein Befragen, sie sehe einen alten Mann mit seidenem Mantel angethan. Saul siel zur Erde u. fragte ihn um sein Schicksal. Der Gest verkündigte ihm die Riederlage seines Heeres u. seinen eigenen Tod in der Schlacht.

Endreime werden jum Spiele und Scherze gebraucht, indem man folche Reime vorschreibt, damit fie ausgefüllt werben. Sie beißen im Frangofischen bouts rimés, als beren Erfinder von Menage ber Dichter Dulot genannt wird. 1649 erfchien bereits ein ganger Band von Sonetten, Die aus folden G. entftanden waren. Dann follen fie beinahe in Bergeffenheit gerathen fenn, bis ein frangofifcher Minifter (Fouquet?) auf ben Tob eines Papaget ber iconen La Baltere nach 14 aufgegebenen E. ein Sonett mit folchem Beifalle verfertigte, bag mahrend bet Sahres 1654 alle frangofischen Schöngeister bas nämliche Spiel trieben. Sarafin schrieb bagegen ein fomisches Gelbengebicht unter bem Sitel: "Dulot vaincu on la desaite des bouts rimes. — Das Aefthetische fann bei ben E. gar nicht, obn höchstens im burlesten Gewande, jum Borfcheine tommen. Uebrigens nennt man E. auch wohl die Schlufreime ber Bersabschnitte.

Endymion war, nach bem Dhythus, ein Jungling von ausgezeichneter Schönheit, welcher in ewigem Schlafe verharrte, ben ihm Jupiter, von ihm felbft um ewigen Schlaf, Unfterblichkeit u. Jugend gebeten, gemahrte (vgl. Apollob. I, 7. 5.). Rach Andern war er von Jupiter aus Eifersucht jum ewigen Schlafe verdammt, weil er, in ben Olymp aufgenommen, fich in die Juno verliebte (rgl. Schol. zu Theofr. III, 49). Wieber nach Anbern wurde ihm diefer Schlaf verlieben von Luna, bie, von feiner Schonheit entzudt, fich biefes Mittels bediente, um ihn ungeftort fuffen zu fonnen (Cic. Tuec. I, 38). Eine andere Saudtfage last im als Sohn bes Jupiter ober bes Methlius u. ber Calpce ober Brotogenia mit eine Colonie aus Theffalien nach Elis einwandern und biefe Landichaft beberrichm

(vgl. Paufan V, 1. 2), u. bort foll er auch gestorben fenn, wie die Elier behamteten, die sein Grabmal zeigten.
Enstlade (ensiliren) nennt man bas Beschießen einer Festungsfronte (ober einer aufgestellten Truppe ber Lange nach), ohne daß die Rugel einen Aufschlag macht. hierburch besonders erlangt ber Angriff eine fo große Ueberlegenheit uber bie Bertheidigung, ba ben Enfilirbatterien nicht gut bireft beizusommen ift. Der Schut gegen folche Bestreichung ift nicht gar schwer; man vermeibet lange Linien, ober gibt ihnen fageformige Bruche, Cremailleren, ober eine bogenformige Gestalt, ober endlich man beat sie burch Bonnets ober Traversen. Auch bietet bas horizontale Desilement mehre Hulfsmittel bar, wie z. B. die Anlage langer, gerader, bastionirter Linien, bei benen bann die Berlangerungen ber zu ensilirenden Linien zu nahe an andere fallen und bie Batterien mithin birett befampft werben tonnen. Gefährlicher ift ber Ricochettschuß (f. b.).

Engabein, Quellenthal bes Inn im Canton Graubundten, einft bis Bomalto tyrolisch, von der Finstermung in Tyrol die an die Wasserscheide des Rheins im Sudwesten ausgebehnt, 12 Stunden lang, mit vielen, größtentheils wilden Seitenthälern, reich an Futter, Wald und Mineralwassern, minder an Getreide. Ges gerfällt in Unter-E., die Pontalto, u. von der ober-E., im erftern mit dem hauptorte Schule, im lettern mit bem ansehnlichen Fleden Berneg. Einwohner reben einen romanischen Dialett, ber mit ber Bolfssprache im Raie landischen viele Berwandischaft hat u. ben Bug ber Einwanderung anzeigt. Die mannlichen Einwohner wandern gern in fremde gander und halten bort Raffee

häuser und ähnliche Gewerbe, tehren aber im Alter wieder gern bleibend in's Ebal zurud. W.

Engbrüftigkeit ist ein Leiben, das mit angflichen Gefühlen der Beengung der Bruft und Schwierigkeit des Athems verbunden ist. In niederem Grade heißt es Dyspnde; in höherem Afthma, im höchsten Arthopnde, Apnde u. Steckfluß; bald anhaltend und habituell, bald aussehend, idiopatisch, wenn die Athmungsorgane primär leiben, oder symptomatisch, wenn sie sich andern Leiden zusgesellt, z. B. Unterleibsleiden, wie bei der hypochonderischen oder hysterischen E.; nach den Ursachen u. vorwaltenden Erscheinungen ferner unterschieden als krampshafte, schleimige, paralytische zc. Die Gesahr u. Behandlung ift nach den, ihr zu Grunde liegenden nächsten Ursachen, höchst verschieden.

Engel von dem lateinischen (ursprünglich griechischen) Worte angelus abgeleitet, beifit eigentlich Bote u. bezeichnet, wie ber heilige Papft Gregor fagt, nicht bie Ratur, sondern nur bas Amt u. ben Dienft jener Wesen, Die wir E. nennen. Ihrer Ratur nach find fie nämlich reine, felbftbewußte, freie, von Gott geschaffene Beifter, u. Gott macht fie ju E.n, indem er fie fendet (S. Greg.). Ihre Erifteng ift nicht nur burch bie Beugniffe ber Offenbarung, sondern auch burch spefulative Grunde außer Zweifel geseht. Denn ber, schon in ber Urzeit bes Menschenges schlechtes nachweislich vorfindliche, Glaube an die Eriftenz ber E. wird auch von Jesu bestätigt u. fruchtbringend für's Leben gemacht; so 3. B. Matth. 18, 9—10; bie Spekulation aber, die ben Menschen als die Synthefis von Geift u. Ratur erkennt, findet mit eben der Gewisheit reine Geisteswesen über ihm, als es reine Raturwefen unter ihm gibt. Die Schöpfung ber E. ging ohne 3weifel ber Schöpfung ber Ratur und bes Menschen voraus. Ihre Bestimmung war bie ber vernunftigen Rreatur überhaupt: befeligt zu werden in ber Bereinigung mit Gott, burch Anerkennung feiner Oberhoheit u. freie Unterwerfung unter biefelbe. Doch, ber eigenen Rreaturlichfeit vergeffend und fich selber Gotter fenn wollend, traten viele E., fo viel es an ihnen lag aus biefem Berbaltniffe gegen Gott heraus, emporten fich wider ihn, u. es entftand jene große Scheidung, Die für Die Beifter jugleich eine Entscheidung war gegen u. fur Bott, jur Unseligkeit u. Seligkeit ohne Ende. Die ba wider Gott fich entschieben, beißen bofe, verworfene E., E. der ginfternis, Teufel, u. verharren als Einzelwefen, ewig unerlosbar u. ewig unfelig, weil in ewigem Biberspruche gegen Gott, ewiger Luge u. Berneinung, als Feinde Gottes u. alles Guten, folglich auch als Feinde ber Menschen, u. baher als Wibersacher und Bersucher. Die aber fur Gott fich entschieben, find unsundlich für immer, ohne Ende selig bei Gott und heißen gute E., gute Geister, E. und, weil fie zum Schutze der Menschen bestimmt find, Schutzengel. — Die Zahl der E. ift überaus groß, wie bieß aus Matth. 26, 53 erfichtlich ift. Sie werben in brei Sierarchien abgetheilt, beren jebe wieber brei Chore begreift, fo bag im Bangen neun Chore von E. find: E., Erzengel, Fürstenthumer, Dachte, Rrafte, Herrichaften, Throne, Cherubim, Seraphim, Ramen, Die theils ihre Eigenschaften, theils Berrichtungen andeuten. Außerdem erhielten aber auch einzelne E. bezeichnende Ramen. Go beißt jener, um den im großen Geifterfampfe fich alle guten E. schaarten, und ber ben Drachen überwand "Dichael" b. i. wer ift wie Gott? weil dieß sein Aufruf und bas Losungswort im Rampfe auf Seiten ber Guten war. Der bem alten Tobias jum Lichte seiner Augen wieder verhalf, beift Raphael, b. i. Arznei Gottes. Der bie Menschwerdung bes Sohnes bes Allerhochften verfundete, heißt Gabriel, b. i. Rraft Gottes.

Engel, 1) Johann Jakob, geboren 11. September 1741 zu Parchim, Sohn eines Predigers, flubirte in Rostod, Busow u. seit 1765 in Leipzig Theologie, Philosophie und Philosopie. Er erward sich bann burch Privatunterricht, Borlefungen u. Uebersehungen seinen Unterhalt, ward 1776 Prosessor am Joachimsthaler Gymnasium zu Berlin, später Mitglied der Atademie der Wissenschaften, Lehrer des Kronprinzen, 1787 Director des Berliner Theaters die 1794, lebte bann als Privatmann in Schwerin, kehrte, aus Einladung seines frühern Zöglings

Friedrich Wilhelms III., nach beffen Thronbesteigung 1798 nach Berlin gurud u. ftarb bei einem Befuche in feiner Baterstadt 28. Januar 1802. E. erwarb fich unter ben philosophischen Brofaitern feiner Bett einen mit Recht gerühmten Ramen, sowohl in Absicht auf Inhalt, als auch sprachliche Behandlung philosophischen Begenftande. Seine Beobachtungegabe u. Renntnig ber Menfchen überhaupt, wie feiner Zeit im Befondern, zeichnen ihn vor Bielen aus. Seine Brofa ift gerundet, rein, meift elegant. Befonders ju nennen find hier: "ber Philosoph fur Die Belt," "Mimif," "Fürstenspiegel," "Lorenz Stark." Seine Lustspiele, benen jedoch eigentliche komische Kraft und aller höhere Ausschwung der Bhantasie fehlt, empsehlen
sich durch sittliche Reinheit, treffende Darlegung der Gestnnungen u. Gesühle n.
einen musterhaften Dialog. Unter seinen Reden wurde seine "Lobrede auf den König" lange für ein vollendetes Muster gehalten. Der Styl ist rein, der Ausbrud gewählt, aber die kauft spricht zu vernehnlich u. kann und den Rangel alles rednerischen Feuers, ber reißenden Begeisterung nicht verdeden. Seine "Sammtliche Schriften" erschienen zu Berlin 1801—6, 12 Thie. n. — 2) E., Sw muel, Geograph, geboren 1702 zu Bern, befleibete baselbst mehre Staateamta, war seit 1736 Oberbibliothekar, zugleich Mitglied bes Rathes u. farb 26. Dan 1784. Er grundete die öfonomische Gesellschaft, und mit Albrecht von Saller bas Baisenhaus, beforberte bie Landwirthschaft u. richtete die trefflichen Borrathean ftalten bes Cantons ein. Rorperliche Befchwerben, befonders junehmenbe Schwerhörigkeit, machten ihn einsam. Da verfaßte er gelehrte Schriften über die Erdunde des nördlichen Asiens u. Amerika, u. gab mittelalterliche Historiker heraus. Bon seinen Berken verdienen vorzüglich Erwähnung: "Bibliotheca selectissima" (Bern 1743); "Memoires et observations geograph. et crit. sur la situation des pays septentionaux d'Asio et d'Amérique" (Laus. 1765, beutsch Leipzig 1772), "Wann u. woher ift Amerita bevolfert worben?" (frangoffic, Amfterbam 1767, 5 Bbe.) u. A. m.

Engel des Herrn ift jene, seit alter Zeit in der fatholischen Rirche übliche Gebetweise, die aus bret, auf bas Geheimnis ber Menschwerdung Jesu Beng habenden, Antiphonen ober Borfpruchen u. 3 "Ave Maria" besteht, burch welche man alfo bas Anbenken an bas Geheimnis ber Menschwerbung Jefu bankbar erneuert und jugleich bie feligste Jungfrau verehrt. Um bie Glaubigen ju biefen Gebete zu ermahnen und aufzurufen, läßt die Kirche täglich breimal: Morgens,

Mittage und Abende lauten.

Engelamt heißt unter bem fatholischen Bolfe in vielen Gegenden Deutschlands die, mahrend der Abventezeit ju Ehren der heiligen Jungfrau gehaltene u. gewöhnlich fehr gern besuchte, Frühmeffe oder Rorate, weil im Evangelium diefer Reffe die Botschaft des Erzengels Gabriel an Maria gelesen wird. Auch die Reffe in der Mitternacht des heil. Beihnachtsfestes wird E. genannt, weil dabei ber behren Berfundigung ber Beburt Chrifti an die hirten, und ber Lobpreifung

Gottes burch bie Engel gebacht wirb.
T. Engelbert, Erzbifchof von Roln, wurde geboren 1185 und war ba Sohn des Grafen Engelbert von Berg (beffen Bruder, Friedrich und Bruno, Ery bischöfe von Roln waren) und der Margaretha, einer Tochter des Grafen Heinrich von Gelbern. Der Jungling, mit Schönheit bes Körpers und Geiftes ausgestattet, erhielt schon in frühen Jahren mehre geistliche Prabenben, und warb 1203 jum Bischofe von Munfter erwählt, welche Burbe er aber nicht annahm, weil er fich die Kraft hiezu nicht zutrauete. Die zwischen Dito IV. u. Philipp von Schwaben ausgebrochenen Thronftreitigfeiten wirften vielfach verwirrend auf die Diocefe Köln, indem der Erzbischof Abolph von Otto's auf Philipps Seite fich wendere, badurch aber mit dem Papfte Innocenz III. zerfiel. Rach dem Tode des Erz bischofs Bruno, der auf Abolph gefolgt (1205), bestieg Theodorich den erzbischöfe lichen Stuhl (1209), der aber durch den apostol. Legaten, Erzbischof Siegfried von Maing, weil er ein Gonner Dito's und gegen Friedrich II. war, seiner Burbe "tfest wurde. Solche Birren gingen ber Erhebung E.s auf ben erzbischöflichen

Stubl von Roln (1215) voraus. Raum hatte er biefe hohe Barbe angetreten, fo gerieth er in Febbe mit Theoborich, Grafen von Cleve, und Balram, Bergog von Limburg und Grafen von Lügelburg, und zwar wegen ber Erbfolge in ber Graffchaft Berg. Abolph VI. von Berg, E.s Bruber, war im Morgenlande mahrend der Belagerung Damiette's gestorben (1218). Seine einzige Tochter Irmengard war mit Heinrich, dem Sohne Walrams vermählt, und machte Ansprüche auf die Rachfolge in der Grafschaft Berg. E. widersette sich, indem er sich auf das salische Geset stützte, welches die weiblichen Rachsommen von der Erbfolge ausschloß. Zulett begnügten sich Irmengard und ihr Gemahl mit dem Titel, wahrend E. in der That regierte. — Am Hofe bes Raifers Friedrich, an welchem E. in großem Bompe erschien, war er gerne gefehen, indem er ein treuer u. thatiger Anhanger biefes Raifers war. Bon Friedrich mit ber Berwaltung ber Reichsgeschäfte dieffeits ber Alpen betraut, u. jum Bormunde feines Sohnes Beinrich bestellt, falbte E. biefen ju Machen (1222) jum Ronige und burchjog mit bemfeiben und ohne ihn bie verschiedenen Theile bes Reiches, Ordnung und Frie ben ftiftend, und befondere fur Sandel, Aderbau und Gewerbe auf alle mögliche Beife thatig. Seine Strenge und feine Dacht woren fo bekannt und gefürchtet, von Jerufalem, mit den Keinge und feine Anahrt geben ih vertraustem Berhältniffe zu dem Heingen. Die Kirche von Köln fam durch E. zu hoher Macht und großem Ansehen in der Rahe und Ferne. Der Erzbischof stand in vertraustem Berhältnisse zu dem Herzoge Heinrich von Jerusalem, mit den Königen von Frankreich, England, Danemark, Böhmen und Ungarn: allen war seines Klugheit, seine Gewandtheit, seine Macht, seine Merchitoseit seine Krenes aber auch seine Liche bekannt Gerechtigfeit, feine Strenge, aber auch feine Liebe befannt. — Friedrich, Graf von Isenburg, früher Geiftlicher, spater weltlicher Ritter, war Schutherr bes to-niglichen, unmittelbar unter bem Reichsoberhaupte ftebenben, Stiftes Effen, und verfuhr gang nach Billfur und bofer Laune, Gewaltthaten und Ungerechtigfeiten Bon Bapft und Raifer aufgefordert, fuchte E. burch Ermahnungen ben Grafen Friedrich zu einer andern Sandlungsweise zu bewegen, aber vergebens. Der Erzbischof fam mit bem Grafen u. andern vornehmen geiftlichen und welts lichen Berfonen in Soeft zusammen, um bie erhobenen Rlagen zu schlichten. Dan brachte brei Tage mit Friedensunterhandlungen hin, ohne einen Beg finden zu tonnen, ber bem Grafen gestell. Hier erhielt E. einen Brief, worin ihm sein naher Tod angezeigt wurde; er las benselben dem Bischofe von Minden vor und warf ihn dann ins Feuer. Um sein Borhaben zu verbergen, nahm Friedrich die ihm ron dem Erzbischofe gemachten Friedensvorschläge an, ritt mit ihm aus Soeft, entfernte fich bann, weil ber Ergbischof am folgenden Tage eine Rirche in Schwelm einweihen wollte, fam ju feinen Trabanten, und traf mit ihnen die nothwendigen Borfehrungen. Bahrend bes Tages tam ber Graf noch einige Dale jum Erzbiichofe, um genaue Runde einzuziehen, fowohl über ben Weg, als auch über bie Begleitung beffelben. Bei Anbruch ber Racht tamen Beibe an ben Drt, wo ber hinterhalt lag. In einem Sohlwege an bem Geveleberg (wo fpater ein Franen-flofter erbaut wurde) wurde ber Erzbifchof von ben helfershelfern bes Grafen, besonders von herbert von Ruderobe und Andern, angegriffen und auf mahrhaft gräßliche Beife ermorbet: er hatte 47 Bunben empfangen, fleinere Stiche nicht mitgerechnet. Die Morber wurden später in Untersuchung gezogen und erlitten bie verdiente Strafe. E. ftarb im Jahre 1225, den 7. November, an welchem Tage auch die Kirche sein Andenken feiert. Die, für die Geschichte jener Zeit hochk wichtige, Biographie bes heiligen E. ift von dem Ciftercienfermonche Cafarius von heisterbach verfaßt, von 2. Saurius in bem Berte De probatis sanotorum historiis, bann verbeffert mit erlauternben Anmerfungen von A. Gelenius herausgegeben unter bem Titel: Vindex libertatis ecclesiasticae et martyr S. Engelbertus, Archiepiscopus Coloniens. Princeps Elector. Roln. 1633. 4. (beutsch im: Leben ber Beiligen. Die alteften Driginallegenben, gefammelt und mit befonberer Begiebung auf die Culturgeschichte bearbeitet, von zwei Ratholifen. Regensburg 1842,

11. Bb. S. 127—165). Eine neue Ausgabe soll in ber von Pert, Grin: und Andern veranstalteten Sammlung der Quellenschriftsteller zur beutschen Eschichte erscheinen.

Engelharbt 1) (Karl August), als Dichter unter bem Ramen Richan Roos befannt, geb. 1769 zu Oresben, zum Theologen in Leipzig gebildet, privatism in seiner Baterstadt, wo er 1805 Accessis bei der Bibliothes wurde und 1834 all Archivar stard. Seine geographischen und historischen Schriften über Sachia ("Erdbeschreibung Sachsens," mit Mertel, 4. Ausl. 9 Bde. 1813—18; "Zäglick Denkwürdigseiten aus der sächsischen Geschichte," 3 Bde. 1809—12 2c.) sind mit großer Gründlichseit abgesaßt. Als Dichter hat er sich besonders durch seine semischen Erzählungen (2. A., 2 Bde. 1824), Romanzen und Epigramme einen Ramen gemacht. — 2) E. (Johann Georg Beit), ordentlicher Prosessor auch seines Theologie und Kirchenrath zu Erlangen, geboren 1791 zu Reustadt an der Nichtenrath und hat sich als gründlicher Forscher (besonders was den Reuplatonismus betrist) auf dem kirchenhistorischen Sediete demährt. Bon seinen, übrigm in trodenem und farblosem Style geschriedenen, Werten sühren wir hier an: musgade des "Blotin" (2 Abthl., Erl. 1820); seine "lederschung der Schrifte den Dionysius Areopagita" (2 Bde., Sulzb. 1823); besonders aber seine "Kuchengeschichtlichen Abhandlungen" (Erl. 1832); "Dogmengeschichte" (2 Bd., eben 1839); "Richard von St. Victor und Joh. Ruysbroeck" (Erl. 1839) u. a.

Engelsburg, f. Rom.

Engern hieß im Mittelalter ein Theil bes Herzogthums Sachsen, auf bei ben Seiten ber Weser, u. zersiel in Weste E. und Oft. E. Den Ramen ethiel ber Landstrich E. von den Angrivariern, die dem sächstichen Bolfsstamme angehörten. Die Gränzen von E. lassen sich jedoch nicht mehr genau ermittein. Wahrscheinlich umfaste es die Distrifte Minden, Paderborn, Ravensberg, das Billungen'iche Gebiet an der Leine, Hoya, Brochhusen, Diepholz, Tealenburg, Schamburg, Everstein, Rode, Dassel, Schwalenberg, Walded, Wartberg u. m. a. Da Rame E. sommt indes noch jest in den Titeln des Königs und der Herzoge von Sachsen, und sonst auch in denen der Kurfürsten von Koln vor.

Enghien, Louis Antoine Benri von Bourbon, Bergog von, eine ber Opfer bes Bonaparte'schen Despotismus, geboren zu Chantilly 1772, folgte seinen Eltern (fein Großvater war ber Bring Conbe, ber bas Emigrantencore am Rheine gesammelt hatte) 1789 ins Ausland und ergriff (1792) bie Baffen gegen bie frangofische Republik. Er commandirte 1796—99 die Avantgarde bei Emigrantencorps. Rach bem Luneviller Frieden begab er fich nach Ettenhein auf babenschem Gebiete, und lebte bort als Privatmann, vorzüglich burch feine Liebe jur Bringeffin Charlotte von Roban - Rochefort gefeffelt, mit ber er fic bafelbst auch heimlich vermählte. In genanntem Orte — bamals neutrales Bebiet — warb E. unvermuthet auf Rapoleons Befehl in ber Nacht vom 14. jun 15. Marg 1804 burch ben General Orbener mit Gensbarmen aufgehoben und über Strafburg nach Bincennes gebracht. Rapoleon hatte ihn nämlich im Babachte, bas Haupt einer von Gorges Cadoudale u. Bichegru angestifteten Barschwörung zu seyn u. glaubte auch, E. sei beshalb persönlich in Paris anweiend gewesen. In Bincennes angelangt, ward er, nach furzer Rast und kaum eingeschlummert, gewest u. in der Racht (am 20. März) noch vor ein Kriegsgericht gestellt, welches General Bulin praftbirte, por bem er erflarte, baß er fich feiner Berfchworung gegen Rapoleon bewußt fet u. biefen zu fprechen, ober an ihn wo nigstens schreiben zu konnen wunsche. Doch gab er zu, die Baffen gegen be Republik geführt zu haben u. von England noch Geld (monatlich 150 Guinen) zu beziehen. Aus letterem Grunde ward bas Todeburtheil gegen ihn ausgespte-chen, u. ber gegen ben Herzog milbe General Hulin ließ fich burch Savary, bet, als Befehlehaber ber Bensbarmes b'Elite, ungefehlich bei bem Kriegsgerichte ge genwartig gewesen war, einschüchtern. So erfolgte die hinrichtung bes herzogs

mittelst Erschießung noch in berselben Racht in bem Schloßgraben zu Binzennes. Er wollte einem Soldaten einen Brief, eine Lode und einen King zuschellen; allein ein Ofsizier entriß ihm biese Gegenstände mit den Borten: "Bon einem Berräther keinen Auftrag!" Er kellte sich hierauf den Gensdarmen ges genüber u. siel unter den Borten: "Bohlan meine Freunde!" Hulin suhr eben durch's Thor von Bincennes, um sich zum Kaiser zu begeden; allein die Schüsse belehrten ihn, daß es zu spät sei. Savary läugnet jedoch in seinen Nemotren diese Thatsachen, und will die Schuld auf Talleyrand u. A. wälzen. Der Kaiser erschrack, sagt man, als er diese "eilige" Hinrichtung erfuhr, bereute diese That oft u. erklärte auf Helena, daß er Real besohlen habe, E. zu verhören, und daß nur die zu schnelle Dienstsertigkeit seiner Untergedenen Schuld an dem Tode E.s gewesen sei. Einen Brief, den er nach seinen "Mémoires" erst nach der Hinrichtung erhalten haben will, hat E. nicht geschrieben; vielleicht war es der Brief an die Brinzessen u. bei ihm noch eine Uhr, Geld ze. gesunden. Dies widerlegt das Gerücht von der Beraudung des Leichnams nach der Erecution. So undegründet, wie diese, ist auch die Sage, daß Murat dei der Erecution, gegenwärtig gewesen sei u. den Herzog von E. beschimpst habe. Die Gebeine des Erschossenschaft ein Densmal errichtet. Bgl. Dupin's und Rehöes Schristen über E.s Tod; Savary's Bertheibigungsschrift u. Hulin's Selbstantlage (sämmtl.

Paris 1823), sowie Savary's Demoiren.

England. I. Geographie u. Statistik. E. wird, im engeren und eigentlichen Sinne, ber fübliche Theil ber Insel Britannien genannt, welche bie Romer Albion nannten. Das Königreich E. bilbete König Egbert aus ben von ben Angelfachfen gebildeten fieben Ronigreichen. (Raberes f. u. Gefchichte von Großbritannien.) Rach ber Bereinigung mit Schottland im Jahre 1707 wurde diesem Gesammtreiche, wozu bann noch im Jahre 1800 Irland geschlagen wurde, der Rame Großbritannien beigelegt, unter welchem Ramen wir die Gesichichte E.s an der betreffenden Stelle folgen laffen, u. bei ben Artifeln Irland u. Schottland bie Spezialgeschichte biefer ganber bis gu ihrer Bereinigung mit bem brittischen Reiche mittheilen. Die betreffenben geographisch fatiftischen Rotigen vertheilen wir auf jebes ber betreffenben ganber und laffen jebt, ehe wir zur Geographie, Statistif und ben fonft über E. nothwendigen Angaben übergeben, einige allgemeine Bemerkungen, bie wir fonft nicht wohl erreichen tonnen, über Großbritannien folgen. Diefes nimmt unter ben funf Großmächten Europa's eine ber erften Stellen ein; ja, man wird in dem britischen Reiche bie politisch wichtigfte, Die bedeutenbfte biefer Grofmachte erkennen, erwägt man ben ausgebildeten Culturzustand des britischen Bolfes, seine physische, technische wie intellettuelle Entwidelung, ber Briten fcrantenlose Betriebsamteit, thre große, alle Bolter, bis auf bas nordamerikanische, überragenbe Boblbabenbeit, vermoge beren fie Staatsfrafte hervorzurufen vermocht haben, bie im Berhaltniß ju bem Gebiete, aus bem fle entsproffen find - an's Unglaubliche grangen; erwägt man ferner, daß Großbritannien nicht bloß ein britisches Reich ift, daß, wie einst Philipp II. von Spanien von feinem Reiche ruhmen konnte, Ronigin Bto to ria mit ungleich größerer Wahrheit von bem ihrigen fagen fann, Die Sonne gebe nicht unter in ihren Staaten; bag Britannien in Aften, in Afrika, in Auftralien herrscht und, trot ber Lobreifung ber nordamerikanischen Freiftaaten, auf ber westlichen Bemifphare große ganberftreden befint; bag bas ind o brittiche Reich (f. b.), wenn auch nicht als englische Colonie zu betrachten, boch balb bie gange inbifche Belt gufammenfaffen wirb, ba bie wenigen Staaten Bestaffene, welche eine burftige Selbstftanbigfeit bis jest gerettet, unlaugbar balb bem brittschen Colos anheim fallen muffen. Erwägt man alles biefes, sowie auch, bas bie Briten, wo fie nicht bereits wirkliche herren find, boch ihren Einsus fast über die ganze Erbe erftreden und bas hermetisch verschlossene Zapan fich

ibnen balb erschließen muß, wie bereits bas Reich ber Mitte fich bequemen muße, in hanbelsverbindungen mit ihm zu treten: fo wird man in Großbritannien ba moderne Beltreich erfennen muffen, bem eine größere Butunft bevorficht, als ba macebonischen u. romischen Beltreichen, weil es nicht burch robe Bewalt, for bern burch die Intelligenz herrscht. Britannien trat zuerft aus bem engen Kreffe europäischer Politif heraus; vornehmlich durch Britannien hat Europa Die Sen schaft ber Welt erlangt! Bas bie materielle Bebeutung Diefes Reiches anbelangt, fo bebente man, bag ce befigt: in Europa 5,676 🗌 Deilen mit 24,481,700 Cin wohnern; in Afien 27,790 Deilen mit 101,887,700 Ginwohnern; in Ron-Amerifa 192,840 🔲 Meilen mit 2,297,920 Ginwohnern; Westindien 3,611 🛘 Meilen mit 863,860 Einwohnern; Sudamerika 4,597 Deilen mit 103,121 Einwohnern; Afrika 5,491 Deilen mit 283,650 Einwohnern; Auftralia 14,560 Meilen mit 122,120 Einwohnern, jusammen 254,515 Meilen mit 130,010,070 Einwohnern! Dazu fann füglich gerechnet werben Das Areal ba Lander ber indischen Furften, ale Bafallen E.s, mit etwa 52 Dillionen Ginwolnern auf 37,210 [ Meilen, Scindia u. bas Afghanenreich ober Rabul mit in begriffen. Das britifche Reich, blog in feinen europäischen Bestandtheilen, it bas volksbichteste unter ben funf Großmächten, indem durchschnittlich auf bie Deile 4,100 Einwohner fommen. Bu E. rechnet man das Fürstenthus Wales, nebst den Inseln Wight, Anglesea, Man, den Scilly Inseln u. den, a ber frangofischen Rufte liegenden, sogenannten normannischen Infeln Jersey, Guen fen und Albernen. Es granzt im Norden an Schottland, im Often an bat beutsche Deer, im Guben an ben englischen Ranal, ber es von Frankreich trenu, im Beften an ben St. Georgefanal u. Die irifche See, E. und Bales erftreda fich von Norden nach Suden 86 d. M. weit; ihr füdlichfter Bunftift die Landsvige Lizard, in 49° 58' R. B.; ihr nordlichfter die Stadt Berwid am Tweed, in 55° 45' R. B; von Beften nach Often find bie außerften Bunfte bas Borgebirge Land's End, in 8° B. L. und Lowestoffe in 0° 36' B. L. vom Meridian von Barie. Rein Bunft E.s mag mehr als 15 b. D. von ben Granzen ber Ebbe u. fluch entfernt fenn, so bag man bas ganze Land als Ruftenland betrachten kann. Das Ronigreich E. hat ein Areal von 2,370 Deilen und bas Fürftenthum Bales von 365. Das Land trägt zum größten Theile den Charafter bes Flachlandes, das fich nur wenig über ben Spiegel bes Meeres erhebt, und beffen Oberflache nut fanfte Bellenformen barbietet. Am tiefften liegen bie Graffchaften Lincoln, Cas bridge, Rorfolf, Suffolf u. Effer, beren Gemaffer fast ohne Fall bem feichten u fclammbobigen, weit landeinreichenben, biefe Tiefebene in zwei ungleiche Balften theilenden, Meerbufen bes Bafch zuschleichen, ehe fle biefen jedoch noch erreichen bas niedrige gand weit umber überschwemmen u. jene, gens (niederbeutsch Benn, Benne, Been) genannten, weiten Sumpfflachen bilben, Die auch Bebford Lerd genannt u., namentlich in den Grafichaften Cambridge und Lincoln wo bestall bie Fens bort Insel Ely, hier Solland heißen, von zahlreichen Entwafferungs-Graben burchschnitten find. Zenfeit biefer, befonders zur Rindviehzucht urbu gemachten, Fend erhebt fich ber Boben au schwachen Bellenformen. Die sublichen Grafichaften, zwischen bem englischen Kanal u. ber Themfe, find zwar auch vorherrschend flach, aber boch von Reiben niedriger Berge (Downs, Dunen genannt) burchzogen. Rreibe ift beren vorherrichenbes Geftein, woburch auch bie Steilfüsten am Ranale einen so eigenthumlichen Anblid gewähren. Die inner Grafichaften find gleichfalls eben, doch aber durchziehen Erhöhungen Diefelben, welche in herts bis auf 900 guß über ber Meeresflache emporfteigen. Einen eigenthumlichen Charafter haben die Grafschaften Stafford und Derby, welche gleichfalls zu ben innern Graffchaften (Shires) gehören; ein großer Theil ber erften besteht aus Torfhochebenen, Moorland-Hills genannt, beren hochfter Bunkt Weaver-Hill mit 1154 F.; in biesen Bergen entspringen, außer bem Trent, eine Menge anderer fleiner, die großen Ranale mit Baffer verforgender Fluffe; in Derbufbire beginnt bie Bergfette bes nordlichen E., befannt unter bem Rama

ber Beninischen Rette (Penine Range). Außer ben süblichen Gegenben am Trent ift ber gange Bezirf von Reihen rauber, höhlenreicher Kalkberge und von tiefen Thalschluchten burchschnitten. Im norböftlichen Theile zeichnet sich gang besonbers ber high Beat aus, ber zu ben Bundern von Derbyshire gehört. Eine andere Merkwürdigkeit sind die Winyaks oder Windprorten, ein englisches Desilee von einer englischen Meile Länge, zwischen schwarzen und rauhen senkrechten Felsen-Banden, von 1000 Fuß höhe, an bessen Ende einerseits der Mam Tor oder Shivering Mountain 1350 Fuß hoch sich erhebt, andererseits der High Peak fieht, an beffen guße ber Eingang jur wunderbaren Soble Beal Cavern gezeigt wird, bie 2000 guß in's Innere ju verfolgen ift. Ein Blug bemaffert biefe Soble, die eine Rebenbuhlerin an ber Elben Sole hat, einem natürlichen Schachte von unergrundeter Tiefe bei Burton, wo auch Boole's Bole, wegen großer Sta-laktitenmaffen u. anderer Berfteinerungen, berühmt ift. Malerifche Lanbichaften, namentlich herrliche Bergthaler am Dervent, zeichnen noch biefe Grafichaft aus. Rord. E. ift theils fehr fruchtbares Thalland nach ber Rufte bin, theils uncultivirtes Sochland im Innern, theils wird es (ber Befttheil ber Graficaft Dort) von ber Beninischen Rette burchzogen, Die fich nach Bestmoreland u. Cumberland bin fortfett, bem wegen feiner Raturfconheiten berühmten ganbe ber Seen. Port's Küste nach dem deutschen Meere besteht aus steilen Felsenwänden, unter denen sich das mit Höhlen ausgestattete, 500 Juß hohe Flamboroug-Head auszeichnet. Die peninische Bergkette erhebt sich zu Gipfeln von 2000 bis 2600 Juß u. erreicht in Cumberlandshire (wo der höchste Punkt in E., Skawsell Pikes 3766 Fuß hoch) ihr Nordende, Bergweigungen nach Durham u. Northumberland aussendend, in beren Innerem ber, ben bedeutendften Bafferfall in E. bilbenbe, Tees entspringt. Die Berge Rorthumberlands gehoren theilweise schon gu bem Spfteme ber ichottischen Gebirge, bie hier, auf ber natürlichen Rordgrange ber beiben Ronigreiche, nach bem bochften Gipfel bie Cheviotberge genannt werben. — Die westlichen Graffchaften liegen am öftlichen guße ber Gebirge von Bales, beren Berzweigungen in Salop u. Monmuth eine Sohe von mehr als 1800 guß erreichen. Worcester hat die Mallvere Hills, deren gewaltige Umriffe sich bis zu 1500 Fuß erheben; in Gloucester find Die Cotswald Sills, Die, wenn gleich nicht fo boch, doch einen rauheren Charafter an fich tragen. Somerfetshire, fublich an Gloucester granzend, bilbet ben Anfang bes von einer Menge einzelner Bergreihen burchschnittenen subweftlichen Theiles von E., mit ben boen boblenreichen Mending Sills, Quantof Sills, und, nach Devonshire zu, bem Ermoor Belde mit bem Dunterry Beacon, 1700 Fuß hoch. Devonshire ift von Bergruden burchfurcht, bie bis ju 1800 guß emporfteigen u. gegen Cornwall, ber fubmeftlichen Spipe von E., fich abflachen. Das gange Fürftenthum Bales ift ein Berg-land, bas gwar nicht so boch fteigt, wie in Cumberland — fein Culminations-Bunft, ber Snowdon, ift 3571 Buß boch — bafür aber größere Maffen barbietet, überhaupt ben Charafter ber wilbeften Romantif bat. - 3m Gangen fchreitet bie Erhebung bes Landes von Suboften nach Rordweften fort; ber Abfall ber Bebirge gegen Beften und Rorben ift bemgemaß fehr fteil, mahrend fte gegen Often u. Guben fich viel allmäliger fenten. Es liegt in ber Ratur ber Sache, daß ein Inselland teine fo beträchtlichen Fluffe haben tann, als auf bem Feftlande vorkommen. Darum find auch die englischen Strome von verhaltnismäßig geringer gange u. ber langfte von ihnen, die Themfe, ift in ber gangen Stromentwidelung nicht über 50 beutsche Detlen lang. E. befist nur brei Fluffe, bie wir in unserer Ueberficht berudfichtigen konnen, namlich bie Themse und ben Erent, welche fich in bas beutsche Meer ergleßen u. Die Severn, Die in ben Ranal von Briftol einmundet. Rahe an 50 größere u. kleinere Fluffe find sammtliche schiffs bar u. baher von commerzieller Wichtigkeit; fast alle haben weite, meerbusenar-tige Mundungen. Zahlreiche Ranale: ber Bribgewater-, ber Lancaster-, ber Orford-, ber Grand-Junction- u. ber Grand-Trunk-Kanal gewähren bem Bertehre die bedeutendfte Erleichterung. Die Seen in Weftmoreland u. Cumberland: Mleswater, Reswid ober Derwentwater, Binbermere, Conifton, Grasmere, Sm termere, Cromad, Baftdale und Ennendale, mit ihren anmuthigen Umgebungen, gehören zu ben größten Raturschönheiten E.S. Rein gand Europa's hat an fei nen Ruften verhaltnismäßig fo viele Meerbufen, Baien u. Buchten, als Grofbie tannien, feines fo viele gute und fichere Safen; felbft am Beftabe bes englifchen Ranale, wo auf ber gegenüberliegenden frangofichen Seite nicht ein einziger be fen einer Kriegeflotte Schut u. Sicherheit zu gewähren vermag, öffnen fich bie vortrefflichen Safen Portemouth, Pipmouth u. Tor Bay. — Das Klima ift ein febr feuchtes, und in diefer Beziehung mare in Europa nur etwa bie atlantifche Rufte von Standinavien mit E. zu vergleichen; häufig verdunkeln bichte Rebt bas Sonnenlicht; boch aber ift die Temperatur im Gangen milbe, es faut felten Schnee, und wenn er fällt, bleibt er nicht lange liegen; in ben Gebte gen ift bieg naturlich andere; eine große Gleichmäßigkeit in ben Temperatur-Berhältniffen macht bas Klima nicht ungefund. — Cerealien gebeiben bis zu einer Sohe von 1000 F., Gerste u. Kartoffeln fommen noch bober vor ber Boben ift baher fruchtbar; die gewöhnlichen Fruchtbaume gebeihen gut; ein frisches, faftiges Grun zeichnet bie englischen Landschaften aus. E. fann es in ber natürlichen Fruchtbarfeit bes Bobens nicht mit ben fublichen ganbern Gure pa's aufnehmen; aber was die Ratur verfagt, erfest eine außerorbentliche Indu ftrie bis ju einer Bohe, daß bas Quantum der Aderbauproducte, welches, wem auch nicht hinreichend fur ben Bedarf, in E. gewonnen wird, bei gleichem Raum bas aller übrigen Rander von Europa weit übertrifft. (G. E.s Landwirth fcaft.) Englisches Rindvieh gilt für eines ber beften in Europa, sowie über haupt die Racen der Hausthiere in diesem Lande außerordentlich veredelt wurden. In Diefer Beziehung nimmt bie Pferbegucht eine ber erften Stellen ein. Das englische Rennpferd (Racer) fann & englische Meile in einer Minute gurudlegen. Das Bugpferd, besonders von Dortshire, erreicht eine außerorbentliche Große u. Starte; nicht minber berühmt ift bas englische Jagopferd (Hunnler). Benige Länder find durch Meers und Suswassersische so sehr begunstigt. Raubsthiere fehlen ganz, mit Ausnahme des Fuchses, bessen Jagd ein Hauptvergnügen ift. Hirsche, Damhirsche u. Rehe sieht man nur noch in den Parks der reichen Edelleute. In den nördlichen Wäldern trifft man noch hin und wieder den Eber. Dagegen ift an den Meerestüsten, in der Temse u. auf den Haiden großer Ueberfluß an Baffer = u. anberem Flugwild, wie es auch an Saafen nicht fehlt. Holz, namentlich Rus- u. Bauholz, ist nicht hinreichend vorhanden, da et an Balbern fehlt; biefes Product liefert namentlich Ranada. Dagegen befigt E. einen Reichthum an Dineralien, namentlich an Gifen, Binn, Rupfer, Ble, Galmei ac., vor allem aber an Steintohlen, beren in ungeheurer Menge, jabriid etwa 20 Millionen Tonnen, ju Tage geforbert werben. An guten Baufteinen if fein lleberfluß, bagegen ift bie Biegelfabritation von großem Umfange; ebenfo ge ben Bozellanerde u. andere vortreffliche Thonarten bas Material zu einer ausger behnten Induftrie. Der jahrliche Werth ber mineralischen Broduction Es betraat nabe an 25 Mill. Bfb. Sterl., barunter 9,100,000 fur Rohlen, 8,400,000 für Eisen, 1,200,000 für Kupfer, 920,000 für Blei, 400,000 für Salz, 390,000 für 3inn, 60,000 für Braunstein, 35,000 für Silber, 22,000 für Alaun, 8000 für Jinf u. 25,000 für Spießglanz, Wismuth, Arsenif u. f. w. — E.s Bevolle rung beläuft fich nach bem neueften Genfus, welcher feit bem Anfange biefes Sabre bunderte alle 10 Jahre, bas lettemal 1841 vorgenommen ward, auf 16,030,900, wovon 911,320 auf Bales u. 124,030 auf die Inseln fommen. Auf 100,000 Individuen der Bevolferung fommen 3701 Geborene, 2515 Sterbefalle u. 1047 getraute Paare. Bon 100 Familien widmen fich burchschnittlich 28 bem Aderbaue, 42 bem Handel u. ben Manufacturen u. 30 lebten von ihrem Bermogen ober erhielten fich burch andere Erwerbsarten. Die Bevolferung bat von 1801 bis 1831 um mehr als 483 zugenommen, u. die größte Bermehrung zeigt fich in ben Manufacturbiftriften. E.s Bewohner find Rachfommen ber alten Britten

ober Rymten, ber Sachfen, Angeln, Danen, Rorweger u. Rormannen, malprenb in Balos und auch in Cumberland ber Brite noch bie Sauptmaffe bes Bolfes bildet, unter bem fich tymerische Sprache u. Sitte ziemlich rein erhalten haben. Durch Die Bermischung ber Eroberer mit ben Urbewohnern erzeugte fich ber hentige englische Boltsftamm, als ein gefundes, fraftiges u. schones Dischvolf. Co entftand auch die englische Sprache (f. b.), die fast in gleicher Angahl aus beutschen u. frangofisch-lateinischen Wurzelmortern, bei Beitem weniger aber aus britischen zusammengesett ift u. in ber grammatischen Bildung u. Fügung am stärksen ben beutschen Ursprung verräth. Der Bolfscharakter ist eher finster, nachbenkend u. abgeschloffen, die eigenthümliche öffentliche Erziehung pflanzt in das jugendliche Gemuth eine beichförmigkeit, welche Gene Folge durch den Einfluß bes großartigen Staates u. Brivatlebens modificirt wird. Das Gefühl bes Stolzes, welches aus bem Beifte ber Freiheit u. Gleichheit, Diesen Grunds lagen der britischen Berfassung, entspringt, führt alle Classen der Gesellschaft zu einem Geiste der Rachahmung, der in E. ftarfer hervortritt, als in irgend einem andern Lande, und ganz vorzüglich jenen ungeheuern Berbrauch berbeiführt, welcher eine der machtigsten Urfachen der Rationalwohlfahrt ift. Das Dienstmad. chen, die Bauerin, geht nie ohne hut aus, u. ber Landmann geht kaum schlechter gefleidet, als ber Stadter. Retten ift eine Leidenschaft ber Englander und alle Welt will Pferbe halten; ber Lurus in Pferden u. Wagen ift außerordentlich. Die Steichformigfeit in ber Lebensweise ber verschiebenen Claffen wird nur etwa baburch unterbrochen, daß die Robility mehr Dienstboten, Pferde 2c. halt. Rach Außen hin ist die Lebensweise monoton u. ganz geeignet, ben englischen Charafter der Zurucgezogenheit zu nahren; dagegen sindet der Englander fein ganzes Glad am heimischen Seerbe, ben er auch mit bem gemuthlichften "Comfort" auszustatten weiß. Trop ber Mangel ber bobern Erziehung berricht in E. große Aufflärung u. die geistige Cultur ift sehr verbreitet; freilich steht daneben die Robeit der niedern Classe mit ihrer Borliebhaberei und der Freude an Hahnen-tämpfen. Ein gewisser Jug von Lüstennheit ist in dem Charakter der Engländer nicht zu verkennen: dieser Jug ist erkenndar in allen Bergnügungen, namentlich in der sich über alles erstreckenden, besonders die den Pferderennen, wo hohe Wetten zum guten Tone gehören, start hervortretenden Manie zu wetten. Der spektlatine kalte gegistische un methabische Meist der Kralkober entsprese von spekulative, kalte, egoistische u. methodische Geist der Englander entspringt aus ihrem Reichthume, der ihnen stets große Capitalien zur Berfügung stellt, aus ihren großartigen Handelmiternehmungen, aus ihrer Lebensweise, die entweder auf sich allein, ober großentheils auf Mannergesellschaft beschränkt ist. In keinem Lande gilt bas Geld als Dacht (money is power!) fo viel, als Reprafentant bes Werthes von Arbeit u. Leiftung. Richt leicht gewährt ber Englander fein Bertrauen u. feine Freundschaft; er pruft lange, ift bann aber in bobem Grabe gefällig, großmuthig. Freimuthigkeit zeichnet ihn insbesondere aus, ebenso eine auf-opfernde Sorge für das Gemeinwohl, ein Interesse für alles Beste, wie es bei keiner andern Nation, deren aber auch keine solcher herrlichen Bolks u. Staats-Institutionen sich erfreut, angetrossen wird. Eine Ungezwungenheit, die durch bas Gefühl ber Freiheit u. Unabhangigkeit erhoht wird, treibt bas Individuum oft in Ertreme bes Guten u. Bofen, ober wenigftens bes Sonberbaren, wie benn Die englischen gaunen (whims) berühmt find. Die Borliebe ber hoheren Claffen für das Landleben ift ein rühmlicher Bug berfelben, die fich durch besondere Korperschönheit, Frische u. Kraft, eben in Folge ihres Lebens in freier Luft, ihre farten Leibesbewegungen, so wie durch Mannlichkeit und Einfachheit in ihrem Befen auszeichnen; überhaupt muß man ben nobleman auf feinen, meistens mit herrlichen Barts ausgestatteten ganbfigen, die ben englischen ganbichaften einen gang andern Reig verleihen, ale benen auf bem Continente, beobachten, um ibn wurdigen zu lernen. Aus biefer Urfache vielleicht ift bie britische Arikofratie popularer, als in irgend einem andern Lande. Durch Diefe Borliebe ber gebil-beten Claffen fur bas Lands und Raturleben hat fich die Gartenfunft ju einer

Höhe ausgebilbet, von ber man sich kaum einen Begriff machen kann, wenn me im Lande nicht gereist ist. (Wir verweisen in bieser Beziehung auf die Schilderm gen bes Berfaffere ber "Briefe eines Berftorbenen," ber ben beruhmten Bart in Mustau nach englischen Ruftern angelegt hat.) Selbst über Die landwirtsschaftliche Dekonomie hat ber Aufenthalt ber Reichen auf bem Lande Geschmad u. Zierlichkeit verbreitet. Die technische Cultur steht auf einer fehr hohen Suse. Die Wollenmanufaktur ift ber alteste 3weig ber brittischen Industrie. Feine Tuck, andere Bollenzeuge, Deden u. Aehnliches werben in hochfter Gute geliefert. One artiges wird nach Qualitat u. Quantitat in ber Baumwollenmanufaftur geleifte. E. bezieht übrigens vom Auslande, namentlich von ben nordbeutschen Schafereich mit benen indeffen jest Auftralien (Reu-Sub-Bales u. van Diemensland) fint concurriren, gegen 25 Millionen Bfund Bolle jahrlich. Gegen & Millionen Arbeiter find in ber Wollenmanufaktur beschäftigt. Doch eigentlich beruht Es Doch eigentlich beruht E.6 commercielle und industrielle Große auf der Baumwollenmanufaktur, obgleich fe kaum ein Jahrhundert alt ift; der Werth der Ausfuhr betrug im Jahre 1838 82,225,325 Thaler. Liverpool ift ber große Einfuhrhafen ber Baumwolle, mi Lancastershire (namentlich Manchester u. Umgegenb) ber Hauptsits biefer Rambfatur. Die Fabrikation von unachten Spigen ift gleichfalls bedeutenb, w prafentirt einen Gefammtwerth von über 131 Millionen und befchaftigt eine 210,000 Menschen. Seibenmanufaktur wird im Berthe von etwa 524 Mil Thalern, namentlich ju London im Stadttheile Spitalfield, ju Macclesfich Manchefter u. Coventry getrieben. Die Metallmaaren - Fabrifation zeichnet fi sowohl burch ihren Umfang, als durch die Gute ihrer Fabrifate aus. Sbeffia ift ber Sie ber Fabrifation ber groben, Birmingham ber ber feinen Metallmarren; Die jahrliche Production berselben, worin 350,000 Menschen beschäftigt find, beläuft fich auf 120 Millionen Thaler an Werth. Die Kabrikation ber Iben waaren, befonders in den großen Topfereien (Potteries) von Stafforbibire u Hause, ift hochst ausgebildet; namentlich find die Baaren ber Fabritheren Wedgwood sehr berühmt. Der Gesammtwerth bieses Zweiges wird sich auf etwa 15% Mill. belaufen. Leber wird in ausgezeichneter Gute in einem Betrage von etwa 50 Millionen Pfund verarbeitet; Worcester allein liefert 6 Millionen Baar Handschuhe jährlich; engliche Sattlerarbeiten die geschäptesten de Die Glasfabritation beläuft fich auf 171 Millionen Thaler, bas englifde Arpftallglas ift unübertrefflich. Bei biefer Gelegenheit fonnen wir ber Deiftaschaft ber Englander in optischen, aftronomischen u. physitalischen (Riefentelefte von Lord Ros) Instrumenten Erwähnung thun. Das englische Bapier, hampt fächlich aus Wales, ift bas beste in ber Welt. Große Capitalien werben von be Seife-, Talg- u. Wachelichterfabritation in Bewegung gefest. Die Tabaleis britation liefert jabriich gegen 22 Millionen Bfund. Die Buderraffinerie it blubend, ba jeder Englander burchichnittlich jahrlich 211 Pfund Buder, eina 4 Mal fo viel, als ein Deutscher, verbraucht. Bon großer Wichtigkeit ift bie Bia-brauerei. Fur 154 Millionen Thaler trefflicher Porter und Ale wird bei ben Mangel an Bein jahrlich consumirt. Die Branntweinbrennerei produgirt 4 Dil lionen Gallons. Wichtige Zweige find die Sut- u. Malerfarbenfabriken. 31 Gegensate zu Schottland u. Irland ift dagegen die Leinweberei unbedeutend. 31 runder Summe beläuft sich ber Gesammtwerth der technischen Industrie Groß britanniens auf etwa 1500 Millionen Thaler; natürlich geht bamit ber Sandel Sand in Sand, ber jest ein Capital von 670 Millionen Thaler in Bemegung schen wird! Die wichtigsten Ginfuhrartifel find: Rohbaumwolle, Bucker, Thee, Getreibe, Kaffee, rohe Seibe, Talg, Flache, Indigo, Schafwolle, Wein; jeder biesa Artifel steigt über 9 Millionen Thaler, die Baumwolle auf mehr benn 60 Millio nen, ber Buder nahe auf 50 Millionen Thaler; ber Betrag ber Betreibeeinfult ift naturlich, feit bem Aufheben ber Getreibegesete, in raschem Steigen begriffen Die brittische handeleflotte besteht aus mehr als 25,400 Schiffen ju 21 Rillionen Connenlaft, mit 170,000 Mann befest. London, ber größte Sanbell-

i

hasen der Welt, mit eigentlich fünf Häsen oder Docks, besitzt über 2800 große Seeschiffe u. es laufen jährlich 8000 Schiffe ein u. aus. London entrichtet von seinem überseeischen Handel jährlich 70 — 75 Millionen Thaler Joll; Liverpool, der zweitgrößte Handelshasen, liefert 25 Millionen Joll; dann kommen Bristol, Bull, Rewcastle. E. besitst überhaupt 72 größere Safen, welche Rheberei betreisben. E. hat 600 Dampfboote und über 300 beutsche Meilen Eisenbahnen; Die fammtlichen genehmigten Eisenbahnlinien — und an bas Parlament von 1847 werden wieder eine große Menge Concessionsgesuche gelangen — betragen 1726 englische Meilen. Zu den wesentlichken Besorderungsmitteln des Handels gehören die, soft in seder Stadt besindlichen Banken, namentlich die 1694 gegründete Bank von E. in London, machtieben Einlagecapital von 76½ Mill. Thaler, die Allerungerentschaft für die neuerlich der Grand von 76½ Mill. Thaler, Die Affecuranggesellschaft fur Die verschiedenartigften Gegenftanbe, Die Lebensverficherungs- u. Rentengesellschaften; bann bie große oftindische Compagnie, ber E. feine indischen Besthungen u. feinen Einfluß in Aflen verbankt; die afrikanische, levantische, Subsee-, ruffische, Oftsee-, hamburger Gesellschaft; auf ber Jubsons-Bay-Gesellschaft beruht ber britische Besth bes arktischen Amerika. Gegenwärtig ift ber Fabrithanbel im Abnehmen, wodurch ben fo überaus gablreichen Fabrifarbeitern großes Elend bereitet wirb. — E. bat eine Staatsfirche (bas sogenannte establishment (s. den Artifel Anglifanische Rirche), zu der sich die Mehrzahl der Bevölferung, 13,155,000 in E. und Wales in 2 Erzebisthümern (Primas Erzbischof von Canterbury) und 25 Bisthümern bestennt. 350,000 Einwohner befennen sich zur presbyterianischen Kirche; außerdem bekennen sich noch Biele zu verschiedenen Sesten, deren es in E. Legion gibt und beren Anhanger Diffenters heißen; barunter find am zahlreichften bie Methobiften, Die Duader (etwa 60,000 Individuen), Independenten, Unitarier. Die Sochkirchlichen unterhalten eine Bibelgesellschaft (zu London) mit einem Jahreseinkommen von etwa 105,000 Bfb. St. u. verschiedene Missionsgesellschaften. Die Zahl ber Ratholiten kann schwer angegeben werden, ba die Trauungsregister nicht regelmäßig geführt werben; man fann indeffen biefelbe auf über 1 Dillion anschlagen. Im Jahre 1767 ließ bas Barlament eine Jahlung ber Register in E. u. Wales vornehmen, wo fich beren Zahl auf 67,916 ergab; man fann also annehmen, daß fich die Katholiken vermehrten wie 1:11, während in derselben Beriode die Gesammtbevolkerung flieg wie 1:2. Diese Thatsache ist sprechend genug; bekannt find aber auch die wunderbar zahlreichen Bekehrungen zur Mutterstirche in E., zu ber in ben letten zwei Jahren über 50 englische Geistliche in Orford u. Cambridge gurudfehrten, fo daß eine rudlaufige Bewegung gur fatholischen Rirche in E. nicht in Abrebe gestellt werben fann. London allein gablt jest über 300,000 Ratholiten u. jahrlich 4 bis 5000 Converfionen (f. Bufenismus). Aller Orten erheben fich, aus Privatbeitragen erbaut, mitunter prachtige fatholiiche Kirchen, beren eine ber fromme und eifrige Peer Lord Shrewsbury, welche berfelbe ju Cheable erbauen ließ, nach einem Blane bes genialen Architekten Bugin (Convertit), bem Publifum unter großen Feierlichkeiten übergab; Bruberfchaften u. fatholifche Boblthatigfeitevereine bilbeten fich in ben großern Stabten; namentlich ift die Bruberschaft bes beil. Binceng von Baula febr verbreitet; Die driftlichen Schulbruder und mehrere weibliche Orben, vor allen die Jesuiten in großen Anftalten (Stonyburft), wirfen im Unterrichte; auch gibt es Benedics tiners, Franciscaners, Dominicaners und Cifterzienferklöfter und befteht ein großes Trappistentloster. Im Ganzen zählt E. an von den Ignorantianern geführten Schulen 17, an von Baffionisten geführten Schulen 1, von Jesuiten geführten 2, von Dominicanern, Benedictinern, Augustinern ic. geführten Schulen 5, von Ronnen geführte Schulen 11; an hohen Anstalten (Collegien), worunter vor allen bas von Dr. Biseman geleitete Mary-College ju nennen ift, besit G. 11; an Rirchen und Rapellen gablt man in E. u. Wales 522; an Armenschulen, wobei Die Rlofterschulen mitgegablt find 187, an Rloftern u. Conventen 40, an Prieftern in ber Seelforge und an ben Lehranftalten 683. Das fatholische Institut wirft Realencyclopabie III.

höchst fegenbreich für die Bilbung der Jugend bei 35,000 armen erziehungslofen katholischen Kindern, und wird noch ferner in seiner neuen Organisation, unter seinem Director Charles Langbale, großen Segen verbreiten. Bei ber Regierung find alle Schritte Behufs Erhaltung einer Subvention gethan worben. politische Stellung der Ratholifen anbelangt, fo ift der lette Reft der noch in Rraft bestehenden, wenn auch nicht ausgeubten, Benalgesete wider Die Ratholiten burch Unfte p'e, eines ber berühmteften englischen Richtegelehrten Bemubungen, ber feine von Watfon unterftuste Bill in jeder Unterhausseifion mit unerschütterlicher Confequeng einreichte, am 18. Mug. 1846 aufgehoben worden. In ber vorletten Ceffion brachte fie hauptfachlich ein von Sir Robert Inglis bazu vorgebrachte Amendement jum galle, aber nur mit einer Dajorität von 28 Stimmen; beutlich at gab fich übrigens in ber Discuffion, wie tolerante Anfichten immer mehr Blat greifen und die alten Borurtheile gegen das Papfithum verdrangen. Uebrigens if, bier noch zu bemerten, daß jene Benalgefete auch gegen die religiofen Oren gerichtet waren, aber de facto ichon langft nicht mehr ausgeubt wurden. 3m Dberhause figen 21 fatholische Beers; im Unterhaufe 40 Katholifen, wobei ne turlich auch Schottland u. Irland mitgerechnet find. Bur Bilbung ber Geiftliche bestehen 10 Seminarien: 8 bischöfliche, sodann die Privatanstalten Brior-Barf u. Stonphurft. Die 8 Diocesen find: London; ber nordliche, westliche, oftliche, mittelere Diftrift; in dem letteren ift ber, als Schriftsteller bekannte, Coadjutor Dr. Bifeman ju ermahnen; ber Lancafhire Diftrift (mit Cheshire u. ber Infel Dan) und ber Dorffbire-Diftrift. Bales bilbet eine Diocefe ober apoftolifches Bicariat - Das Journaliftische Organ ber englischen Ratholifen ift bas gutgeleitete Wochenblatt "The Tablet;" unter D'Connells Auspizien besteht noch die "Dublin Review" mit trefflichen Beitragen (viele von Wiseman, John D'Connell u. A.). Die Monatchrift "Dolman's Review" und einige populare Bolfs- und Monatsschriften. In London besteht eine "Cutholic literary Society" mit großer Bibliothef und Vorlesungen über alle Zweige bes Wiffens. Bas bas Unterrichtemefen in G. anbelangt, fo bestehen bafelbft viele öffentliche Schulen u. Die fafbiorab lern "Boarding - Echoole", bei benen jedoch vorzugeweise die alten Eprachen und eracten Wiffenschaften grundlich, wenn auch, bei ber Borliebe ber E. fur bas beftebende, nach alter Dethode und Lehrbuchern gelehrt werben. Die bedeutenbiten Schulen find fur Die Robility u. Gentry Die von Eton, Binchefter, Sarrow. Die Univerficaten find ju Orford, Cambridge, bie in innerer und außerer Beftaltung (biftoweniger die Condoner Universität) von ber beutschen Beife mefentlich ab weichen. Orford u. Cambridge, aus ber Mitte bes 13. Jahrhunderts fammend, bewahrten treu ihre mittelalterliche Formen. Sie bilben gleichfam nur Ueber gangeschulen jur Borbereitung auf ben Betrieb bes eigentlichen Berufeftubiums und gewähren lediglich eine allgemeine, weniger humanistische, ale classische Bib bung; Orfords eigentliche Bestimmung ift übrigens, die Aflangschule ber angle fanischen Theologen ju fenn. Um die eigentliche Universität reihen fich ale feibft. ftanbige Corporationen reich fundirte "Colleges", in benen einige Brofefforen, "Tutors" (Repetenten) mit ben Studirenden, Die jugleich die Univerfitat befuchen, m. fammenwohnen. Lehrer u. Schuler tragen befondere Rleibung mit bestimmten Ausgeichnungen, je nach ben Rangverhaltniffen für bie "Roblemen-Commonce", "Gentle men-Commones," "Commones" u. "Scholars" ober Stipenbiaften. Die Grade find: Baccalaureus, Magister, Doctor. Jedes Colleg hat feine bestimmten Statuten u. in ber Regel Stiftungen für Mitglieber, "Fellows," welche bann frei von Rahrungs- u. Be rufsforgen ber Wiffenschaft leben. Orford lagt befanntlich nur Sochfirchliche mi Cambridge ift bulbiamer, nur nicht gegen Ratholiten, welche übrigens bie Lon-boner Universität — "Rings College" gegründet von den orthodoren Berehrern ber Sochfirche, um ben freien Ansichten bes "University-College" entgegenzuwirfen, fann als zweite Londoner Universität betrachtet werden — nicht ausschließt n. die überhaupt aus dem Prinzipe hervorging, das altenglische Unterrichtespfem ju erweitern u. ben Bedurfniffen unferer Beit anzupaffen. Fur Die Kachftubien be-

fichen: für bie Theologen gablreiche Seminarien; für bie Juriften bie fogenannten nInne" in London, woselbft aber nicht ber minbefte theoretifche Unterricht, ber. mit Ausnahme eines gestifteten Lehrstuhls in Orford, in E. gang fehlt, ertheilt wird; Die Studirenden find, ohne allgemeine Theorie, bei dem fo überaus schwierigen englischen Rechte auf Privatfleiß u. Braris angewiesen, u. Die Ditglieder der Inne haben nur die Berpflichtung, in denfelben jahrlich eine Anzahl Mittagemable einzunehmen. Bas in der Jurisprudenz an der Londoner Univerfitat gelehrt wird, ift vollfommen ungenugend; Medigin wird an Diefer Univerfitat u. an ben großen Spitalern Londons gelehrt. Rennenswerthe Unterrichtsanftalten find ferner: bas oftindische Collegium ju Saitenbury bei Bertfort jur Bildung von Beamten ber oftindischen Compagnie; bas militarische Candhurft-College bei Bindfor; für Genle und Artillerie die Afademie zu Boolwich; bas oftindische Milliar-Collegium ju Addiscombe jur Bildung von Offizieren im oftindischen heere; für ben Dienft ber Fiotte find "Ravalcolleges" ju Portsmouth und Plymouth, bei welcher Stelle wir die großartige Anstalt fur ausgediente und invalide Seeleute gu Greenwich, mit ihrer berühmten Sternwarte, erwähnen wollen. Für Gewerdtreibende bestehen in London mehrere große Unterrichtsanstalten, zunächst die "Mochanics Institution"; eine Afademie für bildende Künste besteht in London, doch
ohne sonderlichen Einsluß auf die Psiege der Aunst. Unermesliche Schäte an
Büchern, alten Manuscripten, Nurgen. Runftsachen, Autrselenbeiten ic. besitzt bas brittifche Museum zu London (300,000 Bande, über 60,000 Sandschriften); von außerordentlicher Wichtigfeit fur bas Studium des Orients ift Die Bibliothet bes oftindischen Saufes zu London, von ben Beamten ber oftindischen Compagnie jufammengebracht. Außerdem befist jede ber jahlreichen Londoner gelehrten und gemeinnütigen, fowie auch blos focialen 3weden gewidmeten (Clubs) Gefellichaften und Bereine ihre Bibliothef und fonftige Sammlung an allen nothigen Sulfemitteln. Der gelehrten Gefellichaften, mit jahrlichen Berfammlungen, Baterland ift E. Bang besonders find es die Raturwiffenschaften, die in folder Weife besonders burch die "Royal Societys" (in den 3 Sauptstädten) angebaut werben. Bas ben Briten in ben bilbenden und zeichnenden Kunften abgeht, erfeten fie in ber Dicht- und in der Redefunft (S. Englische Sprache und Literatur). In Betreff feiner politischen Gintheilung gerfallt G. in 40 und Bales in 12 Graffchaften. Die englischen heißen: Bebford, Berts, Budingham ober Bude, Cambridge, Chefter, Cornwall, Cumberland, Derby, Devon, Dorfet, Durham, Cambridge, Chepter, Cornwall, Cumberland, Berdy, Bevon, Borjet, Burham, Effer, Gloucester, Hereford, Herts, Huntingdon, Rent, Lancaster, Leicester, Linscoln, Middleser, Monmouth, Norfolf, Northampton, Northumberland, Nottingham, Orford, Rutland, Salop, Somerset, Southampton, Stafford, Suffolf, Surrey, Suffer, Barwid, Bestmoreland, Bilts, Borcester, Yorf. Die walliser Grafsschaft heißen: Anglesey, Brecknock, Cardigan, Caermarthen, Caernarvon, Denbigh, Flint, Glamorgan, Merioneth, Montgomery, Pembroke, Nadnor. — York mit 277 Meilen, Lincoln mit 127 Meilen, Devon mit 121 M. und Norfolk mit 97 M. die umsangreichsten; Huntingdon mit 17 M. und Nutland mit 9 M. die fleinsten; Middleser mit 1,360,000 Einwohnern auf 13½ M., York mit 1,372,000 E., Lancaster mit 1,337,000 auf 82 MR., Devon mit 495,000 mit 1,372,000 E., Lancaster mit 1,337,000 auf 82 DR., Devon mit 495,000 bie bevolleriften englischen Graffchaften. Unter ben wallificen Graffchaften ift Caermarthen mit 926 DR. Die größte, Glamorgan mit 126,612 Einwohnern Die bevollerifte. Jebe biefer Shires ift wieberum in Diftrifte getheilt, beren Bahl, je nach bem Umfange ber County, swifchen 5 und 60 fcmankt. In ben 2 nord-lichen Grafichaften beigen biefe Diftritte Barbs, im übrigen Theil bes Ronigreichs aber, sowie in Bales, Sundreds, jur Bezeichnung, bag ein jeder biefer Difiritte mahrend ber Lehnsherrschaft bes Mittelalters 100 Mann in's Feld ju ftellen hatte. Rur in Port besteht eine Eintheilung in 3 Rivings ober Begirte, Die bann wieder in Bapentates, b. h. Rotten von 100 Mann, gerfallen. Die größten Stabte find: London mit 14 Millionen Einwohnern, Manchester mit 183,000 E., Liverpool mit 166,000 E., Birmingham mit 147,000 E., Leebs mit 125,000

In Bales ift Smansea, Seehafen, ber bebeutenbste Ort mit 14,000 Ginn Eigentliche Festungen hat E. nicht, ba bas gange Land von ber See befestigt it II. Bolfsverfaffung. Gine anomale Erfcheinung in G. ift, bag bas u ftaatsburgerlicher Beziehung so freie, fraftige und hochgebildete Bolf ein Esten ber gesellschaftlichen Berhältnisse ift und sich angstlich unter uralte Boruntheik beugt. Imar kennt das Gesetz nur zwei Stande, die Nobility oder den hohn Abel, und die Comonalty oder die burgerlichen, von denen jeder Stand seine be fonderen politischen Rechte ausübt, allein im vollsthumlichen Leben gerfallen bie Stande in eine Menge von Abftufungen, die man fennen lernen muß. im Leben ber niebere Abel (gentry) aus bem Burgerftanbe, ju bem er eigentlich gehört, wie umgefehrt felbft Runftler, bebeutenbe Raufleute, wohlhabenbe Gut befiber wieder jur Gentry gezählt werden, so daß man die, den alten Berfassungn der civilisirten Bolfer zu Grunde liegende, Eintheilung in drei Stande auch u E. findet, wo übrigens die Geiftlichkeit keinen besondern Stand bildet. Bur Re bility gehoren alle Prinzen von Geblut burch ihre Beburt, fowie alle von ben Souveran ju biefer Burbe ernannten Lorbs ober herren bes Reichs. 3hre Bir ben u. Titel find burch bie Geburt erblich u. gehen auf ben alteften Sohn übe, ber ju Lebzeiten feines Baters beffen zweiten Titel führt, mahrend bie übrign Rinder ber Gentry, ober vielmehr bem Burgerftande angehören; hiedurch bleiba bie Familien bes Abels mit bem Burgerftande verschmolzen, wahrend anderseit Die erften ihr Ansehen u. ihre Unabhangigfeit, gegrundet auf einen ungeschmalenn Befit , ju bewahren vermögen. Die Lorbe find bie geborenen Reprafentanten ba hohen Ariftofratie, ber aus ber normannischen Zeit abstammende Lehnes ober Erb abel ber Reichs, ben bie Angelsachsen eigentlich nicht fannten — u. jebes Die glied berfelben ift Beer bes Reichs u. Mitglied bes Dberhaufes. Durch ihr Mut gehoren noch jur Robility die geiftlichen Beers, bas heißt, Die hochfirchlichen Erzbischofe und Bischofe, und die Lords Dberrichter; beibe besitzen jeboch nur bie perfonliche Beerswurde, wogegen wieder ber Lordfanzler burch fein Amt erblicha Beer wird, wenn er auch ursprunglich ein Commoner mar. Die weltlichen Bent werben nach ihrem Range in funf Claffen eingetheilt: 1) bie Berzoge, 2) be Marquis, 3) bie Grafen (Carls), 4) bie Bicegrafen (Biscounts), 5) bie Baron (Barono). Die Berzoge führte Couard III. im Jahre 1355 ein, indem er feing Sohn, ben berühmten schwarzen Prinzen, jum Berzoge von Cornwall und 1362 auch seine jungeren Cohne zu Berzogen ernannte; baher schreibt fich auch, wie wir hier beilaufig bemerten wollen, ba Eduard feinem 4. Sohne Joh. von Gami bie Grafschaft Lancaster mit wirklichen Soheiterschten als Apanage verlich, biefer Landschaft besondere Berfaffung als Pfalzgrafschaft (county palatine) un bie Burbe eines Ranglers bes herzogthums unter ben Mitgliedern bes Dintertums. Seit Georg III. wurde biefer Titel nur an Prinzen von Geblut ver geben. Wellington mar feit 1766 ber erfte, welcher 1814 wieder biefe Burbe er hielt. Die älteften, jest noch in Kraft bestehenden Berzogstitel tragen: ber (fathe lifche) herzog von Rorfolf (feit 1483) u. der Herzog von Somerfet (feit 1547). Die Berzoge haben in der Regel zugleich ben Titel von Marquisen, ben bann bie alteften Sohne führen, wie überhaupt die hohere Beerdwurde einige ber nieben einschließt. Richard II. creirte die Marquis, indem er Robert de Bere 1385 mm Marquis von Dublin ernannte. Diese Burde ift jedoch nicht häufig. Marquis heißen im Rangleiftyle Fürften. Die Grafen und Barone fammen, jem aus ber angelfachfischen, blefe aus ber normannischen Beriobe ber. An ber Epik eines Gaues fand ein Calborman, von ben Danen Carl genannt. Epater wurden biefe Statthalterschaften ber Gauen ober Grafschaften erblich und lebenbar. Bib helm der Eroberer verpflanzte die Barone nach E., beren erfte Claffe sodann be Earle bildeten. So bildete fich ein herrenftand von zwei Claffen aus bem Ritter ftande, bestehend aus sammtlichen, burch ihre Guter ju Rriegsbienft verpflichteten Lehensträgern, mit dem ausschließlichen Rechte perfonlichen Erscheinens im Barlamente. Die ftets wenig gabireich gewesenen Biscounts ruhren von Seinrid VL

ber. Die Barone ber Schapfammer (of the Exchequer), (f. Rechteverfafsum Oberhause; auch ber Major von London ift bloß mabrend seiner einfahrigen Amtsführung Lord. Die Borrechte ber Robility find nicht bebeutend. Sie werben in Criminalfallen vom Oberhause gerichtet (ein Lorb, ber ein Berbrechen begeht, verliert (forfeits) seinen Titel), welches fehr theuere Borrecht ihnen jedoch nicht beneidet wird, und werden nicht vereidet, wenn fie felbft zu Gerichte figen, mohl aber als Beugen. Uebele Rachreben gegen fie find in alten Gefeben ftrenge verpont. Die Commonalty gerfällt in zwei Abtheilungen, in a) die Gentry, ober bie mittleren Bolfeclaffen, alle gebilbeten und wohlhabenben Stande bes Bolfe umfaffend, auch die Mitglieder des hoheren Raufmannsftandes, die feinen offenen Laben halten, die Befiger großer Fabrifen u. A., namentlich aber u. im eigentlichen Sinne bilden die Gentry die Anights, Ritter, mit dem Titel Baronet; fie find entweber Rnights Bannerets beren Burbe aus militarifchen Dienften entsprungen ift, oder fie find Anights Bachelors, eine Burde (in zwei Claffen zerfallend), welche ber Souverain fur burgerliches, wiffenschaftliches, literarisches Berdienst ertheilt; fie ift entweder erblich u. auf ben altesten Sohn übergebend, oder personlich. Die Burbe bes Knight Banneret ftammt aus ben Zeiten Bilbelms bes Eros berers, wird aber seit langer Zeit nicht mehr verliehen, baher die Mitglieder biefes Standes nicht febr gablreich find. Die mannlichen Mitglieder bes Ritterftandes führen bas Brabitat Sir vor bem Taufnamen, ihre Gemahlinnen ben Titel Lady. Bu Gentry gehoren ferner alle nachgeborenen Sohne (Younger sons) ber Roblitty u. ber Baronets, fammtliche Mitglieder bes Unterhauses u. die Esquires (Anappen), welchen Ettel in E. u. Irland jeder felbftftandige Gutebefiger führt, mabrend Diefer in Schottland Laird heißt. Die eigentliche Gentry zerfällt bemnach in Anight-Bannerets, Bannerets u. Esquires. Diefer lettere Titel wird im gewöhnlichen geben allen hoberen Beamten, Offizieren, Avvolaten, Gelehrten, angesehenen Runftlern, überhaupt allen gur beffern Besellschaft Beborenben beigelegt. Bu Commonalty gehoren bann noch b) bie nieberen Bolfoclaffen, wie überall, fo auch in E. Die große Daffe bes Bolts bilbend; trop biefer großen Berfchies benheit ber Stande, lebt in jedem Britten bas Gefühl ber Freiheit u. Gleichheit por bem Gefete, und es tann ein Jeber, wenn er auch aus ber unterften Stufe ber gesellschaftlichen Rangleiter entsprungen ift, bis jur bochften hinauffteigen und in der Reihe ber Robility ben Grund zu einem neuen arifiofratischen Geschlechte legen, wenn er nun ein Gentleman ift, b. h. ein Mann von Ropf u. Berg, von moralischer, geiftiger und fittlicher Bilbung. Wenn folchen Mannern baher ber Ditel Gentleman nicht versagt ift, so wird er bagegen felbft Mitgliedern ber Gentry u. Robility, welche fich nur burch Gemeinheit ber Gefinnung und burch niedrige Sandlungen auszeichnen, vorenthalten, obgleich biefe Claffen eigentliche Gentlemen find. Robility u. Commonalty fteben fich, besonders in den Stadten, schroff gegenüber. Die überwiegende Stellung des herrenstandes unter den normannischen Königen hatte leicht den freien Landbesty, überhaupt einen felbststandigen Burgerstand nicht aufsommen laffen, ware nicht bereits damals der Stand ber bloß zinspflichtigen Lebensleute (freeholders) zu zahlreich — freie Bauern (Cerols, Cotsets, Bowers, Bures) bestanden bereits in ber angelsachsischen Periode, u. auch in ber banischen Beriode mar bas Auffteigen von Leibeigenen jum Freien, vom Freien zum Than und zum Falborman Jedem möglich; einen Geburtsabel bilbeten unter ben Cachfen nur die Mitglieder bes foniglichen Saufes: Die Athelinge — waren alfo biefe Freeholbers, nachbem ben Bebrudungen ber Barone burch einen Aufftand unter Richard II. im Jahre 1381, und zwei Jahrh. später aller Leibeigenschaft ein Ende gemacht worden, nicht ju zahlreich u. die Burgerschaft, namentlich von London, bereits zu machtig gewefen. Der Stand ber Freifaffen, was von tief eingreifenber Birtung auf die Bolteverhaltniffe mar, beftand bennoch ftets in E., u. felbft bie Coppholbers (Bins- und Frohnbauern) waren feine Borigen. In Straffachen eines Coppholbers hielt ber Amtmann (Stewarb) ein

Schöffengericht vor sammtlichen Eingesessenn ber Herrschaft, während nur Erb minalfälle an die königlichen Richter abgegeben wurden. Somit waren die Butsherren ftets Borfteher freier Leute, u. auf dieser Institution beruht recht eigentlich

bie Große u. Rraft bes englischen Bolfes.

III. Staateverfassung. Da bas Parlament in alle brei Gewalten, be regierende, richterliche u. gefengebende, eingreift, überhaupt biefe brei Gewalten in ber Berfaffung feineswege scharf auseinander gehalten find, ift es schwer, Staats verfaffung u. Regierungeverfaffung getrennt zu behandeln; boch muß es gefcheben, um nicht ganglich unflar zu werben, wenn auch einzelne Bieberholungen unver meiblich fenn burften. Die britische Berfaffung charafterifirt fich hauptfachlich beburch, daß fie dem Bolte die Idee der Freiheit erhalt, ohne dem Regenten Die Belegenheit zu nehmen, als Souverain zu handeln; daß fie die Regterung fat ausschließlich in die Sande ber Minister legt, u. daß fie in bem Parlamente en Institut jur Bildung ausgezeichneter Staatsmanner unterhalt, burch welche ber Regierung Gelegenheit geboten wirb, Die unermeslichen Bulfemittel ber Ration zweckmäßig zu benüten. Die Reime biefer Berfaffung find lediglich auf bem Bo . ben bes alten E.s entsproffen; bie übrigen Theile Großbritanniens haben fic biefelben erft nach und nach angeeignet. Der Geift ber altfachfischen Berfaffung, jenes freien Gemeinbewesens, von bem von jeher ber Gemeinfinn ausgegangen if, welchem E. feine Dacht und feinen Boblftand verbanft, hat nach und nach bas Altbritische, bis auf wenige Spuren, verwischt, die Einrichtungen ber erobernden Danen u. Rormannen überwunden u. fich im Laufe ber Zeiten zu ber, noch viel fach bie Beichen eines roberen Beitalters an fich tragenben, Staatsverfaffung aus gebilbet, beren auffallende und jahlreiche Digbrauche zwar erfannt, aber aus Ab neigung gegen alle Reuerungen u. aus Beforgniß, felbft bei bem unbebeutenbfin Anfängen abgestellt worden find. Doch hat man biefe Abneigung in ben letten Jahren zu bewältigen gesucht (f. Parlamentereform) u. mehre, von ber Zeit bringend geforderte, Reformen eintreten laffen. Das Wefen ber englischen Berfafe fung besteht übrigens nicht sowohl in den bestimmten Formen, als es bedingt wurde durch eine Reihe von Berhältniffen, die nicht durch positive Sanktion, sondern nur auf historischem Wege entstehen konnten. Man sindet in E. in der offenften u. freieften politischen Opposition boch noch eine Bietat gegen bas Bo fichende, u. namentlich eine vollfommen aufrichtige Anhanglichfeit an ben Thron u. die Person des Regenten, wie fie auf bem Continente wohl schwerlich gefunden werben mochte, u. man erblidt auf ber anbern Seite, bei ber ftrengften politifcha Orthodoxie und bem absoluteften Torpismus, eine politische Freimuthigfeit, welche bei uns ben gehäffigften Denunciationen nicht entgehen wurde. Gin achter Bby ift monarchischer, ale bie, meiften beutschen Absolutiften; ein achter Tory freifinniger, ale bie meiften beutichen Liberalen. In ber englischen Berfaffung find bit Parlaments u. bie Rechte bes Bolfes. Wir wollen unfere Befprechung nach biefen brei Bestimmungen, die jedoch sehr in einander greifen, anzuordnen suchen. — Die Staatssorm ist beschränkt monarchisch. Ansangs hatte E., sowohl der Form als der Sache nach, sich einer Wahlmonarchie genähert. War die Krone gleich erklich, so kam es doch hauptsächlich auf die Zustimmung der Stände des Reicht ju ber wirklichen Thronbesteigung an, u. von ben fünf erften normannischen Rinigen hatten vier ausbrudlich ihr Recht auf eine Wahl bes Bolles geftust. Fab tisch stellte sich indes die Erblichkeit fest u. Die Konige beriefen sich bald lediglich auf ihr erbliches Recht. Daß das Recht der Konige vielfach angetaftet wurde, zeigt die englische Geschichte. Roch jest ift es ein Dogma des englischen Staats rechts, bag, ungeachtet ber Erblichkeit ber Rrone, boch von einem jus divines, ober von einem absoluten u. nicht zu verwirfenben Rechte ber Konige nicht bie Ret fenn tann. Im Mittelalter lag übrigens bie Befchrantung ber foniglichen Gewalt, velche burch bas Parlament herbeigeführt mar, feineswegs in einem gefestichen

u. verfaffungsmäßigen Wiberftanbe gegen ungefehliche und bespotische Dagregein, sonbern geradezu in einer Annullirung, sobald ber Konig nicht machtig ober flug genug mar, fich gegen bie Barone in feinem Anfeben zu behaupten. Bei bem noch privatrechtlichen Charafter ber öffentlichen Buftanbe, bet ber außeren u. friegerischen Macht ber großen Barone, ift es erflarlich, baß E. zwischen einer monarchischen u. republikanisch-arikokratischen Regierungsform schwankte. War ber Ronig machtig u. bas Barlament folgsam, so war bie Berfaffung reine Despotie; war ber Ronig unmachtig u. bielt bas Barlament ihm mit Festigfeit-Wiberpart, fo war der Uebergang zur aristokratischen Republik leicht gefunden. — Die Berfon des Monarchen ift heilig und unverletlich, seine Sandlungen find keiner Untersuchung unterworsen, seine Minister dagegen der Ration verantwortlich, er ist die Quelle aller Justigewalt, Borsteher aller Gerichtshöfe, die Richter find bloß feine Substituten, alle Urtheile u. beren Bollziehungen erfolgen in feinem Ramen, boch fteht er gleichfalls unter bem Gefete u. muß bas einmal von ihm jugelaffene Befet anerkennen und ausfuhren; fein Antheil an ber Befetgebung befteht im Antrage neuer Gefete; Gefetesvorschlage, welche von den übrigen legit. lativen Gewalten ausgehen, tann er verwerfen, boch nur zweimal; kein Gefet hat ohne feine Bestimmung Kraft, außer in bem zulett erwähnten Falle, wenn ein vom Barlamente ausgehenbes Gefet von biefem brei Mal genehmigt worden ift; er vergibt die Staatsamter, auch in ber Beiftlichfeit, indem er jugleich Oberhaupt ber Rirche ift; er ift ber Borfteber u. Ordner bes Sandels, ordnet Dag u. Gewicht u. fcblagt Dunge; er ift bas Dberhaupt ber gand unb Seemacht; er reprafentirt fremben Rationen gegenüber bas englische Bolf, senbet und empfängt Gefandte, kann allein Krieg und Frieden erklaren und Bundniffe schließen; er hat das Recht ber Standeserhöhung, der Stiftungen u. Privilegien, so wie das Recht ber Begnadigung; boch konnte letteres Recht bei einer Berurtheilung burch bas Parlament faum ausgeubt werben u. unterliegt, wie wir finben werben, auch noch anbern rechtlichen Befchranfungen. Da ferner im englischen Staatsrechte ber Grundsatt gilt: "Der König kann nicht Unrecht thun, ba ber Monarch burch bie bloße Erklärung "le roi s'avisora" — (Wilhelm ber Ersoberer führte die französische Sprache als offizielle Sprache ein, die in einigen juridischen Formen noch besteht, namentlich bebient fich ber Monarch ihrer gegen-über bem Parlamente) — eine Bill verwerfen fann; ja, ba es aus ber Lebenszeit übrig geblieben, daß ber Monarch ale ber birecte, ursprüngliche Eigenthumer aller gandereien, welche bas Staatsgebiet bilben, betrachtet wird, fo bag bie Grundeigenthumer im Monarchen (anbere wie auf bem Continente) ben Berleiher u. Gemahrer ihrer Rechte erbliden tonnen: fo follte man die Gewalt ber englischen Monarchen für eine mahrhaft unumschränkte und bespotische halten; allein in feinem Lanbe waren je u. find bie Unterthanen burch ein, hochft funftlich bie brei Gewalten gegen einander abwägendes u. ausgleichendes, Berfaffungsspftem so sorgfältig, wie in E., gegen den Disbrauch der königlichen Gewalt gestichert. Hiefur sorgte zunächft die Magna carta, in welcher wir bereits eine beutliche Gegenüberfiellung von toniglicher Gewalt u. allgemeinen Bolferechten erbliden. Darum ftrebten auch die Konige lange, mahrend bas Bolf an ber Charte festhielt, fich von ben ihnen gewaltsam abgebrungenen Conceffionen ju be-freien, was baraus erhellt, bag biese Charte im Ganzen 25 Mal ausbrudlich bestätigt ward. Alle nöthigen Substdien muffen vom Unterhaufe bewilligt werben. Hierauf gründet sich eine wesentliche Beschränkung und Controllirung der königlichen Gewalt. Da die Revenüen der Krone, einige Ueberreste aus der Feudal-Zeit, sehr gering sind, so ist daher, ohne Bewilligung von Substidien Seitens des Parlaments, des Königs Recht, Krieg zu führen und zu erklären, über Heer u. Flotte zu versügen, nichtig. Ueberhaupt, da der König keine Steuer ausgegen kann, gleicht er einem völlig ausgerüsteten u. segesertiget Schisse, dem die Bemannung, oder vielmehr das Steuerruder seine. Dieses Steuerruder ist in E. bas Barlament. Bie nun biefes bie, allein im Monarchen berubenbe, executive Gewalt controllirt, so ift beffen legislative Gewalt wieber in weisen Schrau fen gehalten burch bie, bem Konige allein zuftebenbe Dacht, bas Barlament m berufen, burch feine Befugniß, es auf unbestimmte Beit gu entlaffen (prorogiren' 11. es aufzulofen. Aus eigener Dachtvolltommenheit fann fich bas Parlament nu abjourniren, b. h. bie Sihungen auf einige Tage aussehen. Sinwiederum ift ba biefen wichtigen Brarogativen bie Controlltrung ber Rrone barin gegeben, baf bas Barlament nie langer, als auf brei Jahre, prorogirt werden barf — (bie einmal feftgesette Zeit ber Prorogation tann nur im Falle einer Rebellion oba brobenden feindlichen Ginfalls abgefürzt werben und bann felbft nicht unter eine Brift von 14 Tagen; 40 Tage vor Berufung eines Barlamente muß biefe Be rufung ausgeschrieben werben; biefe Bestimmungen verhindern, bag wichtige Se febe nicht übereilt u. vor einem unvollftandig verfammelten Parlament burchgebrach werben tonnen); bag fie ein allzu williges Parlament nicht zu einem Bertzenge mache, ist dadurch verhindert, das langstens nach 7 Jahren das Parlament auf gelost werden muß. Der Beschränfung des Rechtes, eingebrachte Bills zu ver werfen, geschah bereits Erwähnung. So ift in bem merkwurdigen Gebaube ba englischen Berfaffung eine scharffinnige, gegenfeitige Controllirung u. Befchrantug ber brei Gewalten angeordnet, fo daß von feiner ein Difbrauch ausgeben fann Die Armee fann in ben Sanben ber Krone bem Lanbe nicht gefährlich werben gwar über bie Seemacht, wenn bie Subfibien bazu bewilligt find, fann ber Renig frei verfügen, denn fie vermag gegen die Freiheit bes Boltes nicht migbrauch gu werben, die gandmacht aber fann ber Monarch nicht ohne Bewilligung bee Bar laments in Bewegung seten. In die "Bill of Rights" wurde ber Paragrant aufgenommen: "Eine stehende Armee gegen die Bewilligung bes Parlaments if wiber bas Gefes," bie Garben Rarle II. werben für verfaffungewibrig erflan auch Wilhelms von Dranien hollanbifche Barbe marb nicht gebulbet - u Jakobs II. Armee eine der Urfachen seiner Entthronung. Wo Bablen für bas Narlament vorgenommen werben, muffen die Truppen weichen u. durfen erft einen Tag nach ber Bahl zurudfehren. Rirgendwo barf bie Militargewalt, ohne bun von ber burgerlichen Obrigfeit aufgeforbert ju werben, einschreiten. Jebes ber beiben Saufer endlich fann bie Armee auflosen. Ueberhaupt fann bie erecuiw Bewalt ber Rrone niemals mit militarischem Rachbrude handeln, weil bas Militar unter ber burgerlichen Juftig fleht u. teine exceptionellen Gerichte bat. -Bedem Monarchen wird zwar eine Civillifte bewilligt, aber fein Rachfolger finde Richts vor, als die Krone, u. das Parlament hat, ehe es die Civillifte bewilligt, Die beste Belegenheit, Digbrauche, Die fich allenfalls unter ben vorigen Regierun gen eingeschlichen, ju beseitigen u. jur Berhutung anderer Bortehrung ju treffen. freilich fann ber König zwar begnadigen; wenn aber bie Bitime ober ber nacht Erbe, von ihrem Rechte, felbft einen begnadigten Morber gerichtlich zu verfolgen, Gebrauch machen wollen, wird bie Begnadigung unwirkfam. Fur bie Freiben bes einzelnen Burgers - wir tommen barauf unter "Rechtsverfaffung" jurud - u. feine Bewahrung vor bespotischen Uebergriffen ber erecutiven Gewalt forgi bas Grundgefen, bag ber Ronig fein Eigenthum eines Unterthanen wegnehmm kann, die Habeas Corpus Acte (f. b.), u. endlich im Allgemeinen die Unverleglichkeit bes Gesetzes u. feiner Bollzieher (Richter konnen nur burch bas Parlament in Anklagestand gefest u. abgefest werben). Die Brarogative einerseits und die Beschränkungen andererseits ber englischen Krone werben übrigens nech vollends flar werben, nachbem wir auch die Befugniffe bes Barlaments und bie Rechte des Bolfes betrachtet haben. Das Parlament ift die eigentliche Bafil ber englischen Berfassung, u. bas Sauptpringip, worauf beffen Bichtigkeit in ber Berfassung beruht, liegt in seinem Befige ber legislativen Gewalt, in feiner Dach, Gefebe ju geben, aufzuheben, ju verandern, auszulegen. Um die Stellung bet Königs bem Parlamente gegenüber gehörig ju wurdigen und fich ju überzeugen, bag bie, fpater in die englische Berfaffung hineingelegte, Lehre von ber Theilung ber Gewalten als großentheils illuforisch ju betrachten, ift zu bebenken, bas bas

Barlament nicht ursprünglich bem Könige, als bem Inhaber ber erecutiven Gewalt, mit ben Befugniffen einer legislativen Bersammlung gegenüber gestellt ift, sondern es ift eben nur ber Rath des Königs u. hat selbst heutzutage nicht bloß bie Funktion, Bolksrechte gegen die Krone mahrzunehmen u. zu schützen, sondern auch, in Gemeinschaft mit der Krone, die letten u. hochften Angelegenheiten bes Reichs zu beforgen. Wir fehen zunächst, nachdem feit der Mitte des 10. Jahrhunderts bas altfachfische Bitenagemot, ober bie Reicheversammlung ber Thane, verschwunden mar, an ber Seite ber normannischen Konige bie, in ben Lehenstaaten überhaupt so bedeutsame curia rogis: eine Bersammlung ber großen Bafallen, theils ben Hofftaat, theils ben Rath, theils die Lehencurte bes Konigs bilbend, in welcher von ben paribus curiao ben Bafallen Recht gesprochen wirb. Diese Bersammlung ift nicht nur die Quelle ber Parlamente, sondern auch bes königlichen Rathes, des Ministeriums im heutigen Sinne. Theilnehmer an jener Bersammlung, curia de more, curia regis, concilium, magnum concilium ge-nannt, waren bie größeren unmittelbaren Basallen, die Barone, welche ber Ronig berief, ohne daß es fur die Berufung ober Ausschließung eine Regel gegeben batte, und die Saupter ber Geiftlichfeit. Bon einer Bahl, ober Beauftragung, ober irgend einer Betheiligung ber übrigen Unterthanen findet fich feine Spur. Eben so wenig laffen fich bestimmte Granzen für die Befugniffe biefer Berfammlung nachweisen: fle beschäftigte fich mit Gegenständen der Gesetzgebung, Thronfolge, Rrieg u. Frieben, haublichen Angelegenheiten bes Konige, mit ber Bewilligung ber Steuern u. mit bem Rechtsprechen unter ber Leitung bes Ronigs, ober bes ihn vertretenden Juftittarius. Seitens bes Konigs mogen wohl weniger po-litische Grunde auf die Berufungen u. bas Erscheinen gewirft haben, als ber Wunsch, einen imponirenden Hofftaat großer Basallen beisammen zu sehen. Schon ber Konig Johann bachte bereits im Jahre 1214 baran, auch bie zahlreiche Claffe ber kleineren Bafallen mit zu berückichtigen u. zu einer Berfammlung nach Orford burch writs an die Bicecomites einladen zu laffen. Diefes ift die erfte Spur einer Zuziehung ber fpateren Mitglieber bes Unterhauses. Im Jahre 1225 befahl Beinrich III. ben Cheriffe von 8 Grafichaften, in jebem Grafichafteges richte 4 de legalioribus et discretioribus milibus mahlen zu laffen, um auf dem mognum concilium ju Lincoln die Befchwerben ber Gingefeffenen vorzutragen. Bon einem Rechte zur Theilnahme an ber Berfammlung war bei ben geringern Bafallen noch immer nicht die Rede, u. bei folgenden Berufungen unterblieb auch ihre Einladung: allein das Beispiel war einmal gegeben, u. schon im Jahre 1254 ließ Heinrich III. ju einer Reicheversammlung nach London, bei welcher es auf eine außerorbentliche Gelbbewilligung antam, aus jeber Graffchaft zwei Commoners berufen, bei benen also nun ichon ein reprasentativer Charafter erkennbar war. Aus dem Streite der Barone mit heinrich III. in Folge beffen der König gefangen genommen wurde u. ber Graf von Leicester bie Bugel ber Regierung führte, entwidelten fich neue Zugeftandniffe für die allgemeine Bertretung, fo daß das Parlament von 1265 zusammengesett war aus 120 Pralaten, von benen viele gar nicht unmittelbare Bafallen bes Ronigs waren, nur 23 Grafen u. Baronen, 2 Rittern aus jeber Grafichaft, 2 Burgern aus London, Dort, Lincoln, ben funf Safen u. vielen anbern Stabten u. Burgen. Balb fing man an, einen Werth barauf zu legen, baß auch bas Barlament vollständig fei. Eine Reihe von Beschluffen aus ber Zeit Ebuards II. u. feiner Rachfolger erwähnen ausbrudlich, bag bie Entichliegung im "vollen Parlament" gefaßt fei, und ein Uebereinkommen bes Konigs Ebuarbs III. mit bem Parlamente von 1377 beftimmt, daß feine Auflage gemacht werben folle, ohne ben Confens ber Pralaten (nur diese erschienen perfonlich, ber niebere Clerus ließ fich burch fie vertreten), Herzoge, Lords u. Barone u. ber Gemeinen bes Reiche, u. zwar im vollen Parlamente, welches aus ben 3 Stanben beftand. Der wichtigfte Moment in ber Bildung des Unterhauses war jedenfalls die Zuziehung der Städte durch ben Grafen von Leicester. Eduard, Heinrichs III. Sohn, der zu seinen Kriegen

beftanbiger Subfibien bedurfte, legalifirte biefe Bertretung ber Stabte u. Burgen, u. baber schreibt fich ber Ursprung bes Unterhauses. Fretlich mar nun aber biefe Theilnahme ber Gemeinen nach Umfang u. Form feineswegs genau und regelmäßig bestimmt. Die Gemeinen find weber unter einander, noch mit ben Lords n. ber Geistlichkeit zu einem Ganzen verbunden, sondern es waltet noch der im Mittelalter herrschende Drang nach Absonderung vor. Lords und Klerus bilden oft einen weitern Geheimenrath des Königs, u. dieser deliberirt mit ihnen über Die Reichbangelegenheiten, ohne Bugiehung ber Gemeinen. Bon biefen fummerte es bie Stadte wenig, welche Laften man ben landlichen Grundbefigern auferlegte; u. es fommen oft abgesonderte Bersammlungen ber Grafichaftsdeputirten u. ba fladtischen Abgeordneten vor. Ebenso wenig, wie die Bahl ber Lorde, war bie Babl ber Deputirten ber Grafichaften u. Stabte bestimmt. Alles bing von ber, vom Konige ausgehenden, Berufung ab. Eine Scheidung in Dber = u. Unterhaus tam Anfange nicht vor; fie wird erft in der erften Salfte Des 14. Jahr hunderts als durchgangige Regel erkennbar. Die fernere Geschichte ber im Ganjen febr truben u. bewegten Beit unter ben Blantagenete zeigt, wie fich nach u. nach die im 13. Jahrhunderte geschehene hinüberbildung ber Barlamente aus bloßen Lehenshoftagen in wirklich politische Bersammlungen immer mehr befestigte. Es bildeten sich nach u. nach Normen für die Verfassung des Parlaments und für die Behandlung der Geschäfte aus, welche jum Theile noch heute von Gultigkeit find. So ward unter Rarl II., Wilhelm, Maria bestimmt, daß der Konig minbestens innerhalb 3 Jahren nach Beendigung eines Parlamentes ein neues zu berufen hat, nachdem unter Eduard II. u. III sogar jährliche Barlslamente verordnet worden. Hinsichtlich ber in den Stadten zu mahlenden Abgeordneten wurden die writs zuerst an die Obrigseiten der Stadte, und seit den Jahre 1295 an die Sheriffs gerichtet. Schon seit ihrer ersten Berufung war übrigens den Deputirten der Stadte und der Grafschaften ein gemeinsames In tereffe gegeben: fie hatten beibe bie Rechte bes Boltes gegen bie Krone und bie Diefes gemeinsame Intereffe führte bann zu immer Ariftofratie mahrzunehmen. engerer Berbindung u. festerem Bufammenhalten, wie auch von vornherein es ben Gemeinen, andere wie ben, fraft perfonlichen Rechtes erscheinenden Lorbs, verfagt war, fich burch proxies (Mandatare) vertreten zu laffen, u. auch schon frub bie Gemeinen nicht eine Reprafentation besonderer Stande u. Corporationen bil ben, sondern geradezu eine Rationalrepräsentation. Ueber die Zeit der Trennung in ein Ober und Unterhaus find mehrfache Ansichten geltend gemacht worden Man gibt als Zeitpunkt bieser Trennung das Jahr 1332 ober 1339 an. Im er stern Jahre fragte ber Konig bas Parlament um Rath, ob er nach bem gelob-ten Lande ziehen folle u. auf welche Beise einer Reihe von Unordnungen u. Ge-waltthätigkeiten, welche in E. verübt wurden, abzuhelfen sei? Die Geiftlichkeit, welche Fragen ber lettermahnten Art nicht als zu ihrer Competenz gehörig betrachtete, trennte fich von den übrigen Standen, u. Lorde, Geistlichkeit u. Commoners hielten gefonderte Berathungen. Im Jahre 1339 handelte es sich um Gelbhülfe zur Bezahlung einer Schuld, die der König dei Gelegenheit seines französischen Krieges gemacht hatte. Die Lords bewilligten eine Geldabgabe, aber bie Gemeinen behaupteten, baf fie ohne Genehmigung ihrer Conftituenten Richts bewilligen konnten. Diefes foll qu einer Trennung beiber Saufer Anlaß gegeben haben. Unter Ebuard II. begannen bie Gemeinen, den Bills, burch welche fie Substolen bewilligten, Betitionen beizugeben; dieß ift der Ursprung ihrer legislativen Gewalt. Unter Eduard III. erflärten fie, fortan fein, von ihnen nicht ausbrudlich gutgeheißenes, Gefet anerfennen ju wollen u. ubten jum erften Rale ein Recht aus, welches ju einem ber Grundpfeiler ber Berfaffung geworben, fte septen nämlich einen ber erften Minifter in Anklagestand u. erwirkten seine Berurtheilung. Unter heinrich IV. verweigerten fie die Bewilligung von Subsidien vor Beantwortung ihrer Betitionen. Ueberhaupt wußten bie Commoners jeden Anlaß zur Erweiterung ihrer Gewalt zu benützen und ihr Institut immer weiter

auszubilben. Bir muffen und bamit begnugen, Die Grundzuge ber Gefchichte bes Barlaments, ohne welche übrigens bie englische Berfaffung unmöglich verftanben werben tann, gezeichnet ju haben. Berfen wir nun einen Blid auf Die Confitution ber Saufer. Das Oberhaus ift Die Berfammlung ber englischen Beers (= Pares), alfo ber erblichen Ariftofratie, die gegenwärtig 350 Mitglieder im Parlamente gahlt, mit Ginschluß ber Bringen von Geblut; bagu tommen 16 fcottifche Beers, die fur jebe Barlamentofipung aus bem gefammten boben Abel Schottlands gemablt werben; 28 trifche Beers, auf Lebenszeit von ber irischen Robility gewählt, u. 32 geiftliche Beere ber anglifanischen Rirche, von benen 28 englische Erzbischöfe und Bischofe burch ihr Amt, 4 bagegen aus ber hohen Geiftlichkeit Irlands burch Bahl jum Dberhause berufen find; endlich gehoren zu bemselben die 12 Lords-Oberrichter, vermöge ihres Amtes, auf die Dauer ihrer Amtssührung. Den Borsit führt der Lord- Großfanzler. Das Oberhaus hat die Gerichtsbarkeit über seine eigenen Mitglieder, wie über die des Unterhausses; es ist Richter der Staatsminister und hohen Staatsbeamten, wie der auf Großenserzeit Angestocken in ihren Mitglieder der Staatsminister und Großenserzeit Angestocken in ihren Grankladen. Sochverrath Angeklagten, u. zwar mit Entbindung von ben Borfchriften ber ge-richtlichen Formen u. Strafgefepe; boch bedarf ber Befchluß zur Ausführung ber Buftimmung des Unterhauses u. des Monarchen. Die Lords durfen ihre Stimmen burch Manbatare geben, boch konnen biefe, wenn fie nicht felbst Beers, bas Bort nicht nehmen. Das Unterhaus, ber Grundpfeiler ber Freiheiten bes englischen Bolls, besteht aus beffen Reprasentanten, die ber Regel nach auf 7 Jahre gewählt werben. Die Mitglieber bes Saufes ber Gemeinen vertreten die Grafschaften, Stabte u. Markisteden, von welch letteren bie fogenannten verfallenen Fleden (rotten borough) — mit beren fimulirter, meiftens von einem Lord abbangiger u. oft auch täuflicher Bertretung mancher Difbrauch getrieben wurde, — feit ber Barlaments-Reform nicht mehr vertreten find, wogegen bie früher gar nicht vertretenen großen Stabte Manchester, Birmingham, Leebs, jest Deputirte senden,
— u. in E. u. Irland die Universitäten Orford, Cambridge u. Dublin. Ihre Zahl beläuft sich gegenwärtig auf 658, beren 471 in E., 29 in Bales, 53 in Schottland u. 105 in Irland gewählt werben. Die Wählbarkeit knupft fich an keinen Stand (seit der Emanzipation der Katholiken auch nicht mehr an die Bebingung, fich zur Staatsfirche zu bekennen; Juden konnen Babler fepn, find aber nicht mahlbar, wenn fie auch zu ftabtischen Aemtern zugelaffen werben), wohl aber fnupft fich bie Bablbarteit an bas Bermogen u. zwar an ben Grundbefit, ber für Graffchaftsmitglieder ein reines Einkommen von 4200 Thalern, bei Ditgliebern für eine City u. Borough die Salfte ber gebachten Summe betragen muß. Die Mitglieber fur die Universitäten find jeboch von biefen Bestimmungen aus-Richter, Geiftliche, Regierungsbeamtete, Benftoniften, überhaupt von der Krone abhängige Berfonen konnen nicht im Unterhause figen, auch konnen Communalbeamte nicht in ihren Begirfen gewählt werben. Babler ift Jeber vom Coppholber aufwarts, wenn er von feinem Grundbefige ein reines Eintommen von minbeftens 70 Thalern u. einjährigen Befit, falls nicht burch Erbichaft ober Heirath erworben, nachweisen fann; in den Stadten gilt biefes Minimum von der empfangenen oder entrichteten Sausmiethe. Die Grafschaften find in gewiffe Stimmbezirke abgetheilt u. die Wahl (poll) dauert zwei Tage, wo benn die Wahl fampfe ein eigenthumliches Schaufpiel gewähren; ohne daß gerade bestochen wird, ift boch bie Babl, ba ber Canbibat feinen Conftituenten ein Beft geben muß, mit großen Roften vertnüpft. Es ift gleichgultig, in welchem ber beiben Saufer ein Gefesvorschlag, Bill genannt, querft angebracht wird, mit Ausnahme von Gelb-bewilligungen, die querft and Unterhaus gehen muffen. Jedes Parlamentsmitglied hat bas Recht, eine Bill einzubringen; fle muß aber, um angenommen zu werben, von einem andern Mitgliede unterftutt, befürwortet fenn; jeder Brite bas Recht, fich mit einer Petition an das Parlament zu wenden. Die Bill wird in dem Saufe, wo fie zuerst angebracht wird, zweimal gelefen; barauf tommt fie in ben Ausschuß, um naher erörtert ju werben, und von biefem wieber vor bas Saus

aur britten Lefung; wird fie jest genehmigt, so geht fie ins andere Saus mi macht bafelbft bie nämliche Stationen burch; erhalt fie auch hier bie Genehmigun ber Dehrheit ber Stimmen, fo tommt fie an ben Souveran, nach beffen Genebui gung fie Gefehestraft erhalt. Alle Bills geben wieber an bas Dberhaus, um bafel ben königlichen Ausspruch ju erwarten. Bie ber königliche Thron nur im Die hause steht, so spricht sich ber Monarch auch nur im Oberhause, als in feinem a weiterten Staaterathe aus; bas haus ber Lords muß übrigens auch von ba Gemeinen mit einem besondern Ceremoniell behandelt werden. Jedes Saus in eine negative Stimme über bie Propositionen bes andern, und ber Souveran a Botum gegen die Bills von beiben Saufern. Eine, in einer ber Stationen, we worfene, Bill tann in berfelben Seffion nicht wieber vorgebracht werben. Ba wichtigen Bills fann bas ganze Haus als Ausschuß ober Comité figen, wo d bann, ftatt bes Lorbfanzlers ober "Sprechers" (von ben Mitgliedern bes Unta-hauses aus ihrer Mitte gewählt), einen andern Borfigenden ernennt u. seine De batten in minder felerlicher Beife führt. Die Freiheit ber Debatten ift unbe grangt; fein Barlamentemitglieb fann gur Berantwortung gezogen werben wege feiner innerhalb des Hauses gemachten Aeußerungen und, um Diefe Freiheit unge schmälert zu bewahren, gilt die Borschrift, daß der Sprecher kein Botum hat, ja nicht einmal feine Meinung außern barf; daß ber Souveran feine birecte Bot fcaft an die Commoners gelangen laffen u. feine Berfon, wie feine perfonlicha Bunfche, nicht erwähnt werden burfen. Wie gefagt, tann bas Unterhaus bok Staats: u. richterliche Beamte in Anklagestand verfeten, die fodann vom Unter hause gerichtet werben; burch einen sogenannten act of Attainder wird bie Es besftrafe verhangt. Rein Parlamentsmitglied fann mahrend ber Dauer ber Sefton, ausgenommen eines Kriminalverbrechens wegen, verhaftet werben; ba Beers, die wenig vor ben Commoners voraushaben, perfonlicher Privilegia — eine ber wichtigsten ift, baß feber Beer, als geborener Staatsrath bes Ronarchen, bas Recht hat, bemfelben in einer Brivataudienz Borftellungen u. Bor schläge zu machen — geschah bereits Erwähnung. Das Parlament wird von Könige in Person mit einer Rebe vom Throne im Oberhause, vor beffen Schrau ten bie Bemeinen erscheinen, eröffnet, ober auch burch tonigliche Commiffarien, worauf aledann die Mitglieder, mit Ausnahme der katholischen, ben von hem rich VIII. eingeführten Rircheneid, burch welchen fie ben Monarchen als haupt ber Staatsfirche anerkennen, u. ben Tefteib (f. b.), außerbem noch die Unter hausmitglieder den Unterthaneneid schwören, den Sprecher mahlen, wie auch ein Comité von fünf Bersonen zur Wahrung der Rechte des Hauses, der Beschwer-ben des Boltes, des Handels u. Kirchenwesens u. endlich zur Schlichtung der streitigen Wahlen. — Machen wir nochmals, zum Schlusse unserer Uebersicht ther die Bakongative des Parlaments, danach aufmerksam daß seine große Bick-tiekeit in der Ressokung auf seinen Rochte Gelebe paruschlagen tigkeit in ber Berfaffung auf seinem Rechte, Gesete vorzuschlagen, auf seinem thatigen Antheile an ber Gesetzgebung beruht. Das Palladium ber Rechte bet Bolles besteht in ber Preffreiheit, einer fo volltommenen Freiheit, Die Bedanka auszusprechen u. ju verbreiten, bag es gar feine Gefebe barüber gibt, b. b. feine Probibitivgefete: benn ber Libellift, welcher feinen Mitmenschen verlaumbet, be geht ein Berbrechen gegen bie öffentliche Sicherheit u. wird besthalb bestraft. So trefflich auch in der Theorie durch das Unterhaus für die Rechte des Bolles ge forgt ift, so wurde fich biefe Bertretung, ba felbft nach ber Barlamentereform, welche für eine beffere u. gleichmäßigere Bertretung forgte, und bas Unterhaus immer nur aus den größern Grundeigenthumern zusammengesett ift, in ber Pracis boch nicht so gut bewähren, überwachte nicht bie große Dacht ber Prefe alle Regierungsmaßregeln, ftanbe fie nicht ba ale ein Bachter mit bem Flam menschwerte, ber es nicht ju Difbrauchen, ju Beeintrachtigungen ber Bolferechte tommen läßt. Ein anderes Ballabium bes brittischen Burgers ift Die Deffent lichfeit u. Gefichertheit bes Rechtszustandes. Reinem Englander fann go ober verboten werden, mas nicht burch vorhergehende Befete ge- ober verboten

Darum fteht jeber Britte auf einem verfaffungegemagen Boben, ben er genau fennt. Er fieht fich feiner Beamtenhierarchie untergeordnet, weil biefelbe nicht befieht; bas Communalwefen ift ben Burgern ju orbnen überlaffen; ber Beforgung ber Ration find Friedensgerichte u. mit ihnen bas gange Bolizeiwefen, Geschwornenwefen u. die Municipalverfaffung überlaffen. Mit Ausnahme ber Beamten ber Centralverwaltung, sowie ber Bollbeamten in ben Seehafen, gibt es in Großbritannien feine besolbeten Beamten. Der Englander, welcher mit Recht fagen tann: mein Saus ift meine Burg (my house is my castle), benn er fann nicht ohne genau betaillirenden Berhaftsbefehl, felbst wegen Eriminalverbrechen, (wegen anderer Dinge gar nicht) in seinem Sause verhaftet werden — hat ferner das große Recht, fich zu allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu verssammeln und zu verbinden, wobei es nur der Anzeige an den betreffenden Die Gerechtfame und Freiheiten ber Briten beruhen auf Sheriff bedarf. folgenden Grundgeseten: 1) Die Magna Charta libertatum vom 15. Juni 1215, ber große Freiheitsbrief bes englischen Bolts, vermoge beffen tein freier Dann ohne Untersuchung gefangen gesett, ober seiner Guter beraubt, und nur durch seines Gleichen gerichtet werden kann. 2) Die Londoner Statuten vom 10. October 1297, die bem Unterhause das Recht der Steuerbewilligung und ber Controlle ber Staatsfinangen fichern, baber auch die Rathgeber ber Krone bem Volle verantwortlich machen. 3) Die Rechte-Bill (Petition of Rights) v. 1688, wodurch alle Landesprivilegien auf's Reue gefordert u. von Wilhelm v. Dranien anerkannt worden find. 4) Die habeas-Corpus-Acte von 1679, welche vorfchreibt, bag bei Tumulten bie Theilnehmer an ben Unruhen zwar fofort verhaftet werden konnen, aber dann innerhalb 24 Stunden verhort u. gegen Burgichaft auf freien Fuß gestellt werben muffen, wenn nicht ber begrundete Berbacht eines ichweren Berbrechens auf ihnen haftet. Diefelbe fann in Beiten großer Aufregung und Gefahr fuependirt werben; es ift aber bann immer eine verzweifelte Dagregel, die bem Minifter, ber fie erlagt - ba er alle mabrend ber Suspenfion eingelaufenen Rlagen boch nachträglich vor bem Barlamente verantworten muß — Die Anklage auf hochverrath zuziehen kann, wie solche galle Die englische Geschichte mehrere barbietet. 5) Die Rechts u. Succeffionebill u. Declaration von 1689 u. 6) die abnlichen Acte vom 12. Juni 1701, welche beibe bie Rechte u. Freiheiten des englischen Boltes ficher ftellen, mahrend die Acte von 1701 im Besondern bas beutsche haus Braunschweig-Luneburg- Sannover auf ben Thron berief. 7) Die Unionsacte awischen E. und Schottland vom 16. Mars 1707. burch welche bie Schotten gang gleiche Rechte mit ben Englandern erlangten, fo daß beibe Reiche von ba an Großbritannien bilben u. burch Gin Barlament in London reprafentirt werden. 8) Die Unionsacte zwischen Großbritannien und Irland vom 2. Juli 1800, welche bie protestantischen Irlander ben Englandern u. Schottlandern volltommen gleichstellt und ben irlandischen Ratholifen Diefelben burgerlichen Freiheiten gewährleiftet (f. Irland), mit ber (fpater burch D'Connell's (f. b.) Bemuhungen aufgehobenen) Ausnahme ber gahigfeit, in's Barlament gewählt ju werben. Bermoge biefer Acte wurde auch bas bieber in Dublin bestandene Parlament mit der allgemeinen Bolfevertretung in Condon vereinigt.
9) Die Emancipationsacte ber Katholiken vom 29. April 1829, die ben Ratholifen biefelben politifchen Rechte, welche bie Protestanten genießen, einraumte. 10) Die Reformacte vom 7. Juni 1832, wodurch manche Migbrauche befeitigt wurden, die fich im Laufe ber Beit bei ben Barlamentswahlen eingeschlichen hatten. Die Krone geht nach bem Rechte ber Erftgeburt unmittelbar auf die Sohne u. bann auf die Töchter, welche ben mannlichen Seitenverwandten des letten Königs vorgeben, über; in Ermangelung der Descendenz gelangen die Seitenver-wandten zur Regierung, u. zwar zuerst Tochter, wenn sie von der alten Linie abftammen; unter Befchwiftern haben indef Cohne ftete bas Borrecht. Die Bolljährigkeit bes Königs tritt mit dem 18. Jahre ein; hat für die Minderjährigkeit ber verftorbene Monarch testamentarisch keine Regentschaft angeordnet, so ernennt

biefelbe bas Parlament, welches burch ben Tob bes Königs felbst mitten in einer Sigung aufgelöst wird. Der Thronerbe führt ben Titel eines Prinzen von Bales. Die Krönung bes Königs geschieht in ber Bestminsterabtei durch ben Erzbischof von Canterbury, die ber Königin durch ben Erzbischof von York. Daß ber Monarch im Kroneibe die Messe als Gögendienst zu bezeichnen hat, ist bikannt; doch ist alle Hossnung vorhanden, daß bieser Rest einer barbarischen

Intolerang bald aus ben britischen Inftitutionen ichwinden wird.

IV. Regierungeverfaffung. Auch in der Regierungeverfaffung C.s laffen fich viele ber Grundbestimmungen auf die angelfachfiche Gemeindeverfaffung wonach ein großer Theil ber Bermaltung ben Gemeinden überlaffen ift, welche wohlthätige Einrichtung in G. Das Zuvielregieren u. Bureauwefen nicht auffom men ließ und recht eigentlich bas Bolf fraftigte, fowie auf Die normannifchen Lehenseinrichtungen, wonach ber Konig oberfter Lehensherr war und noch immer als ber Befiger aller ganbereien betrachtet werben fann, jurudfuhren. Der Rinig ift Saupt ber befehlenden und erecutiven Bewalt im Staate, mit ben bereits besprochenen constitutionellen Einschränfungen. Ihm steht zur Seite als hochte Centralverwaltungsbehorde der Geheimrath (Privy Council), bestehend aus der angesehenften, vom Couverane ernannten, Bersonen bes Reiche; fie find Die um mittelbaren Rathgeber ber Krone, aus beren Bahl ber Souveran, nach verfaftungsmäßigem Gebrauche, einen engeren Ausschuß als Cabineterath ober Minb fterlum (Cabinet Council) zu mablen pflegt, in beffen Schofe bie Landesange legenheiten verhandelt werben. Der Beheimrath ift bas hochfte Bermaltungs Collegium in allen innern u. außern Angelegenheiten u. zugleich bas Appellations-Gericht für fammiliche britische Befigungen außerhalb ber zwei Infeln; Die ftaaterechtliche Formel, unter welcher er entscheibet, lautet: "The King ober the queen in council." Die Auflosung bes Geheimen Rathes hangt lediglich von Souverane ab; jabrlich wird eine Lifte ber Mitglieder angefertigt, und bie eime bavon Ausgeschloffenen haben baburch aufgehört, bem Gebeimen Rathe anzuge boren. Gin Cabineterath ift, ftrenge genommen, von ber Berfaffung nicht aner fannt; er wird, dem Gebrauche gemäß, als eine vom Souverane ermählte Rorpe schaft betrachtet, welche bie Staaisgeschafte ju leiten hat u. beren Mitglieber als bie verantwortlichen Rathgeber ber nicht verantwortlichen Krone angefeben wer ben. Der Cabineterath pflegt aus benjenigen Staatsministern zu besteben, welche bie wichtigften Funktionen ber erecutiven Gewalt verrichten; ihre Babl u. Ball hangt lediglich vom Souverane ab, ber übrigens gewöhnlich einen von ihm ge wählten Bremierminifter mit ber Bilbung bes Cabinets beauftragt; mit jeben Ministerium pflegen auch bie untergeordneten Beamten gu wechseln. wohl biefe Korperschaft bas eigentlich bilbet, was man bie "Staatere gierung" (government) nennt, so tann ber Souveran boch jeden anden Beheimen Rath in sein Cabinet berufen. Die hochften Staatsbeamten find: a) Staates u. Rabinetominifter 1) ber Schapmeifter ober Premierminifter (First Lord of the Treasury). Diefes Amt ift eigentlich unter bem Sitel Groffcay meifter (Lord High-Treasurer) Rron u. Reichsamt, wird aber feit Beorg L von funf Commiffarien verwaltet, beren erfter auch Premierminifter ift. 2) Der Großfanzler (Lord Chancellor), zugleich Großstegelbewahrer (Reeper of the Signet), auch dieses ist ein Reichsamt. 3) Der geheime Siegelbewahrer (Lord Privy Seal), der das königliche geheime Siegel führt; gleichfalls ein Reichsamt. 4) Der Prässent des geheimen Raths (President of the Privy Council); ein Reichsamt. 5) Der Minister des Innern (Secretary of State sor de Home Department). 6) Der Minister des auswärtigen Angelegenseigen Chelose (Secretary of State for the Foreign Department). 7) Der Minister der Colonien (Secretary of State for the Colonial Department). 8) Der Finanzminister (Chancellor of the Exchequer). 9) Der Marineminister (First Lord of the Admiralty). Diefes Amt fommt eigentlich bem Großabmirale (Lord High Admiral) ober Oberrichter für alle Falle, Die auf Fluffen u. Seen vortommen, zu. Diefes Reichsamt wird

aber jest auch von Commiffarien verwaltet, von benen ber vorfitsende erfter Lord ber Admiralitat heißt und Marineminifter ift. 10) Der Generalfeldzeugmeifter (Master - General of the Ordnance). 11) Der Generalfontroleur (President of the Board of Control). 12) Der Kangler bes Herzogthums Lancafter (Chancellor of the Duchy of Lancaster). b) Staatebeamte, Die nicht Cabinetemini-fter find: 1) Der Oberfammerherr (Lord High Chamberluin) ein Reicheamt. 2) Der Oberhofmarichall (Lord Steward). 3) Der Oberftallmeifter (Master of the Horse) 4) Der Kriegsminister (Secretary of War). 5) Der Schapmeister ber Flotte (Treasurer of the Navy). 6, Der Prafident bee Handelscollegiums (Vize - President of the Board of Trade). 7) Der Generalpoftmeifter (Postmaster General). 8) Der Generallieutenant bes Feldzeugmeifter Departements (Lieutenant General of the Ordnance). 9) Der erfte Commissar für die Land-Revenuen (First Commissioner of the Land Revenue). 10) Der Generalanwalt, Abvofat der Krone (Attorney-General). 11) Der General Sistal (Sollicitor General). Gleichfalls jum Geheimen Rathe gehören auch Die toniglichen Prin-Ein hohes Reichsamt ift auch noch bas bes Großmarichalls (Lord High Marshall), Der zugleich Oberrichter in Geschlechtssachen ift; Diefes Amt ift erblich in der Kamilie der fatholischen Bergoge von Rorfolf, die es vor der Emancis pation nicht felbst ausüben durften. An ber Spite ber Berwaltung von Irland fteht ein Bicetonig ober Statthalter (Lord-Lieutenant), ber feinen Sip in Dublin hat. 3hm untergeordnet find : ber Groß- Rangler, der Befehlshaber ber gandmacht, ber Minifter fur Die irlandischen Angelegenheiten, ber Bice-Schapmeifter, ber Generalanwalt u. ber Generalfistal. — Die niebere Bermaltung theilt fich in Die Grafichafte. u. Municipalverwaltung ab u. Die erftere concentrirt fich in ben unftreitig wichtigften und vornehmften englischen Regierungebeamten, ben Friebenerichtern, beren es viele gibt, Die aber nicht alle bas Amt verwalten (welche bieß wollen, muffen von ber Reichstanzlei ein fogenanntes Dodimus potestutem erhalten und bie vorgeschriebenen Gibe geleiftet haben). An der Spipe ber Grafichafteverwaltung fieht ber Lord-Lieutenant ober Brovingial-Gouverneur; er wird, sowie ber Archivar, ber bas Archiv ber grafichafilichen friedensrichterlichen Berwaltung unter fich hat (Die Berfammlung aller Friedensrichter einer Grafichaft, welche vierteljährlich zusammentritt, Court of Rocord heißt, u. über gewiff: Dinge allein urtheilen fann, mabrend ein anderer Theil ber friedensriche terlichen Geschäfte nur von zweien Friedensrichtern gemeinschaftlich beforgt werben fann; am Court of Rocord werben geringere Diebftable, Injurien u. f. w. mit Gulfe einer Grand Jury abgeurtheilt, Appellationen von den einzelnen Friedensgerichten erlebigt u. ahnliches), aus ben angefehenften Ingefeffenen ber Graffchaft gewählt u. vom Souverane ernannt ober eigentlich nur bestätigt, was auch von ben Friebenerichtern gilt, zu welchen zu gehoren eine Chrenfache ift. Diefes Amt, - nur in London, Bestminfter u. Manchester beziehen Die Cherife Befoldung, - bringt Richts. benn die Gebuhren werden bem Schreiber überlaffen -; Jeder ift julaffig, ber ein jahrliches Einfommen von mindeftens 700 Thirn. hat. Der Lordlieutenant ift jedoch mehr eine reprafentirende Burbe, beren Funktionen fich auf Anführung ber Milig im Ramen Des Souverans beschränken. Die eigentliche erefutive Gewalt ruht in ben Sanben bes Sheriffs, bem fur Boltzeisachen ein Schöffengericht, Jury, gur Seite fteht u. ber unter feiner Berantwortung Gehulfen (Under Shoriffs) u. fur einzelne Rreise Amtleute (Bailiffs) bestellen fann. Der oberfte Friedensrichter ift ber Konig felbft; aber auch bie meiften bobern Beamten, namentlich bie 12 Dberrichter, haben vermoge ihres Amtes friedensrichterliche Gewalt. ber Grafschaft ift ber Sheriff oberfter Civilbeamter (etwa wie ber Brafett in Frantreich); er leitet die Boruntersuchungen bei schweren Berbrechen, führt bie Befehle ber Staateregierung u. ber Berichte aus, vollftredt bie Erkenntniffe, erhebt die öffentlichen Gefälle u. ziehet die Strafgeiber ein, lettet die Barlaments. mablen, ruft bie Gefchworenen gu ben Affifen gufammen, er urtheilt in Civilfachen unter 14 Thaler Berth, sowie in peinlichen Sachen über milbere Bergeben.

Der zweite (boch nicht fo geachtet) Beamte ber Graffchaft ift ber Coroner, be ren eine Graffchaft 4 bis 6 hat — ber Oberhofrichter (Lord Chief Justice of the Queen's Bench) ift erster Coroner bes Reichs — u. ber ben Thatbestand in allen Fällen, wo eine öffentliche Anflage stattsindet, festzustellen hat; namentich hat er mit einigen Geschworenen bei ploglichen Tobesfällen Leichenschau zu baite Die Unterbeamten ber vollziehenden Gewalt find die Conftables, welche gleichfall, außer wo fie besoldete Polizeibeamte find, junachft ale Burger und & meinde-Mitglieber ju betrachten find, fo bag bie gange vollziehende Genet in ben Sanben ber Burger liegt. Die gesammte Communal = u. Bolizeiverne tung in ben Stabten ruht auf bem Gemeinberath, an beffen Spipe ber Dager (Burgermeifter) und die Albermen (Ratheherrn) fteben. Gin wichtiger 3mg ber Gemeindeverwaltung ift die Armenpflege, die allein in England und Bald einen jahrlichen Aufwand von 50 Millionen Thalern erforbert. Gin jeber Staat beamte ift eigentlich nur bem Gefepe verantwortlich u. fann, unbefummert um k Laune eines Obern, selbstfanbig wirfen, ift bann aber auch perfonlich veranimen lich. Jeber Burger fann gegen jeben Beamten, burch ben er fich in feine Rechten gefrantt glaubt, flagen u. biefer fann bann zu, meistentheils normin, hoben Schabloshaltungen verurtheilt werben, von welchen ihn felbft ber Rim nicht zu dispensiren vermag. Dieses System der Berantwortlichkeit geht bis ai bie hohern Staatsbeamten, die dem Unterhause verantwortlich find, u. fo fonm eigentlich alle Regierungsbeamte als Gemeindebeamte und bie gange Regierunge Berfaffung als eine große Gemeindeverfaffung betrachtet werben, ein Span, bas ganz bazu geschaffen ift, treffliche Beamte zu erzeugen. Die bewaffm Racht läßt fich ihrer effettiven Starte nach auf etwa 120,000 Mann annehma, bie in 106 Regimenter Infanterie, 28 Regimenter Cavalerie, 2 Jagerbrigaba, 1 afrifanisches Coloniftencorps im Caplanbe und 3 Compagnien Beteranm Reufundland vertheilt find. Diese Truppen ftehen theils in ben vereinig ten Königreichen, theils in den übrigen europäischen Besthungen, sowie in de Colonien in Garnison. Die ostindische Compagnie unterhält ein eigenes hen, das zum großen Theile aus Eingeborenen besteht. Etwa 120,000 Mann, Dsiesere mit einbegriffen, stehen auf halbem Solde. Die gelehrten Waffen, der Se neralftab, bilben bas fogenannte Feldzeugmeifter - Departement, welches ans 522 Diffizieren, 80 Rabetten (gentlemen-cadets) und 7,923 Unteroffizieren und Go meinen besteht. Die Erganzung bes heeres erfolgt burch freiwillige Berbung, zu welchem Behuse E. in 14, Schottland in 4 u. Irland in 8 Refrutirungsbo gu weichem Benufe E. in 14, Substitut in 4 in Irinin in 6 Ferricaft girke eingetheilt ist. Die britischen Soldaten stehen noch unter der Herricast des Stocks, oder vielmehr der fürchterlichen "neunschwänzigen Kate." Kein Heer fostet im Berhältnisse so viel, wegen der überaus vielen Offiziere und bet hohen Soldes. Die Offizierestellen die zum Hauptmanne aufwärte find kaufic. Außer ber Armee besteht eine allgemeine Landesbewaffnung (Milizen), beren Einrichtung mit ber Landwehr in Preußen Aehnlichfeit hat. — Die britische Kriege Flotte beläuft sich gegenwärtig auf 436 Schiffe mit 18,321 Kanonen, außer 64 Dampsbooten, Baketschiffen mit 774 Kanonen. 171 Schiffe sind vollskändig ansgerüstet u. im Dienste besindlich, darunter 6 Linienschiffe von 104 bis 120 Ka nonen. Die Matrofen werben "gepreßt"; boch ift es im Werke, fur Die Bemannung ber Flotte eine regelmäßige Aushebung zu organistren. Die Kriegebafen u. Marinearsenale find zu Chatam, Deptford, Boolwich, Bembroke, Schensneß, Dover, Falmouth, Portsmouth, Plymouth, Berwick u. Hull. — Ritter, Drben find: ber überaus vornehme blaue Hosenbandorben, gestiftet 1334; ber Diftelorden für Schottland feit 1540; ber Batridorben für Irland feit 1783; ber Bathorben, gestiftet 1399, erneuert 1725 und ju 3 Claffen erweitert 1815. Bemerten wir hier noch bas Rothige über bie englischen Finangen. Großbris tannien bezieht fein Saupteinfommen aus ben Bollen und ben Berbrauchefteuern (Accise), sobann aus ber Stempelfteuer u. ben fogenannten gandtagen, worunter, außer ber Grundfteuer, auch die Saus- u. Fenfterfteuer, so wie die Abaaben von

Dienerschaft, Luruspferben, Wagen, Hunben 2c. verstanden sind, u. aus den Postschrichtisten, die seit der durch Rowland Hill eingeführten Resorm, tros der sehr großen Berminderung der Porti, ungeheuer wuchsen. Die Staatseinnahmen u. Ausgaben bewegen sich um die runde Summe von 50 Millionen L. St. Die Nationalschuld beitef sich im Jahre 1793 dei Ausbruch des französischen Revolutionstrieges auf 239,350,148 L. St.; während des Kriegs wurden aber neue Schulden contrahirt, im Betrage von sast dem Dreisachen seiner Summe, nämlich 603,932,329 L. St., so daß nach dem Rechnungsabschlusse am 5. Januar 1817 die gesammte Nationalschuld, sundirte und unsundirte (seit 1829 sind übrigens alle Operationen durch die von Pitt eingeführte Tilgungskasse (sinking fred eingestellt) 848,282,477 L. St. betrug, deren Berzinsung beinahe 34 Mill. erforderte. Im Jahre 1835 hatte sich die Schuld um 88,063,096 L. St. vermindert u. seht sind die Zinsen auf etwa 29½ Millionen heradgesunsen, woraus hervorgeht, daß die englischen Finanzen keineswegs so verzweiselt siehen, wie man zuweilen behaupten will; im Gegentheile sieht E. besser, als die meisten europäischen Staaten, welche seit dem Frieden ihre Schulden vermehrt, statt vermindert haben. Bergleicht man bloß die Berzinsung mit den Finanzen anderer Staaten, g. B. des preußischen Staates, so sindet sich, daß sie das Viersache der Gesammt-

Einfunfte biefer Monarchie beträgt.

V. Rechteverfaffung. Auch in Sinficht bes wichtigften 3meiges ber Staatsgewalt, der richterlichen Gewalt, finden wir in E. feine folche Schelbung, wie wir fie im Sinne bes mobernen conftitutionellen Staatsrechtes erwarten murben. Der Ronig, beffen Rath, bas Barlament und die ordentlichen Gerichte, find fammtlich babei betheiligt. Die bochfte Berichtsbarfeit übt namlich ber Ronig, welcher fie mit ber curia rogis gusammen ausubt. Da aber so wenig ber Konig seibft, ale auch die Barone, die Rechtspflege regelmäßig verwalten tonnen, fo last fich ber Couverain burch ben magnus justitiarius (ben jest etwa ber Reichefangler reprafentirt) vertreten und unter biefem fungiren befonders rechtstundige Bersonen (bie 12 Oberrichter), welche, im Lande umberreisenb, auf ben cirouits Recht sprechen. Obgleich man bie alten Gerichte ber Grafichaften und Centenen, sowie die Gerichte der Lehensherren nicht abschaffte, so gewann boch die curia rogis immer mehr Einfluß u. beschränfte nach und nach bie lotalen Gerichtsbarfeiten auf eine außerft geringe Competeng. Betrennt von ber curia rogis, aber gleichfalls als erfter Gerichtshof, finden wir bie court of exchequer, bas Lehnsfammergericht, welcher Sof eben fo viel von einer Finangbehörde, als von einem Berichte an fich hatte. Er entschied bie Prozeffe ber Krone, machte uber bas tonigliche Einsommen 2c. Dann gab es noch ben court of common pleas (Oberslandgericht) ber, nach ben Bestimmungen ber magna carta, zu Westwinster restbirend, von ba jährlich 4 Mal zwei reisende Richter in jede Grafschaft entsendet, um die Affigenfigungen abzuhalten. Bon Diefen Gerichtshofen war die court of exchequer die altefte. Die common pleas haben fich mahricheinlich von ber court of Kingsbench, Die nicht flationar war, sondern das königliche Hoflager begleitete, nach einer Bestimmung ber magna carta abgefondert. Eben fo fruh finden wir eine Art von abhelfender Jurisdiftion, welche Die Schut- u. Rechtshulfe gemabren soll, wo das gemeine Recht u. die regelmäßigen Gerichtsftellen nicht auszureichen scheinen, in der court of equity des Lordianzlers. Diefer, welcher mit den ihm untergebenen Clorks in einem Hospitium in ober bei bem foniglichen Balafte refibirte, führte das königliche Siegel und hatte — worüber, ohne in die Spezialitaten bes verwidelten englischen Prozesses einzugeben, bier nicht erörtert werben fann — bie write ober foniglichen Gefehle auszufertigen. Erft im britten Regies rungsjahre Beinrichs VII. ward bie Berwaltungebehorbe, ber tonigliche Rath (privy council) von bem rechtssprechenden council getrennt u. letteres, mit Entlehnung ber Bezeichnung von bem Bimmer, in welchem es fcon langft feine Sipungen gehalten hatte, gur Sternkammer, beren Andenken ein fo gehaffiges geworben ift, gemacht. Die Jurisdiftion bes Ranglere bilbete fich bann ebenfalls feit Bein-Real encoclopabie. IIL.

rich VI. weiter aus, die Bilbung ber court of chancery als eines mit eignen Richtern verfehenen Sofes fallt aber erft in bie Beit Beinrich VIII. Dit ber AL schaffung ber Star chamber ging die Jurisdistion des concilium ordinarium unter. Die Gerichtsbarkeit bes Oberhauses beschränkt fich endlich auf die Annahme von Berufungen von den Sprüchen der übrigen Gerichte und das Rechtssprechen auf Anklage der Gemeinen. So bildete fich folgendes System aus. Alle Bagatellsachen werden von ben felbst gewählten Ortbobrigfeiten, ober von fleinen Gerichten, bie für beftimmte Diftrifte gewählt find, in ben Graffchaften von ben Cheriffs entichieben. Das höchfte Gericht ift, wie erwähnt, bas Dberhaus; es bilbet nicht nur Die einzige Gerichtsftelle für die Parlamentsmitglieber, sondern ift auch die hochfte Appellationsinftanz in allen burgerlichen Rechtsftreitigkeiten; ja, der Kläger tann bireft an's Dberhaus gehen, wenn er bie ungeheuern Roften nicht icheut, Die mit einem wer bemselben verhandelten Prozeffe vertnupft find. Die eigentlichen Gerichte für be gewöhnlichen Civilsachen find in E: 1) ber Ranglethof (court of chancery), bet Gerichtshof bes Lordfanglers, gewiffermaßen über ben andern Gerichten ftebend, außer bem Groffangler aus einem Bicefangler und gwölf vortragenden Rathen (Master of Chancery) zusammengesett; er ift zugleich erster Court of Equity, ob gleich auch die andern Gerichtshofe als Billigkeitsgerichte figen konnen; die Court of Equity find hauptfachlich jur Unterftupung ber prattifchen Legislatur gegrin bet, um fur neue Bortommniffe auch neue Gefete aufzufinden, wobet fie nach ihren Rocords, ben bei ihnen bereits verhandelten gallen, verfahren; an fle appel lirt fann von den gewöhnlichen Gerichten nicht werden, u. weber am gewöhnlichen Rechte und Gesetze (common law), noch an ben Statuten bes Parlaments (Rovellen zu ben bestehenden Gesetzen, statuto law) können fie bas Minbeste andern; fie tonnen bemnach feineswegs vermitteln, bie Anwendung eines Gefebes, bie in E. ftrenge buchftablich ift, milbern. Aus biefem Grunde haben auch bie com's of Equity fein Geschwornenverfahren. 2) Das Gericht für Die Gemeinklagen (court of common pleas), bas Oberlandesgericht für bie burgerlichen Rechts fachen ber Brivaten. 3) Das Schapfammergericht, ober bie Juftigfielle für bie Le henssachen u. öffentlichen Gefällen (court of exchequer). Bu biefem Bofe, beffen Rathe Barons und ber Oberrichter Chief Baron heißen, gehört noch ber Lehnefanzler (Chancollor of the Exchoquer) als Kinanaminister. 4) Das Deethof ober Criminalgericht (Court of King's ober quoen's bonch), fo genannt nach ben erhöhten Sipe, ben ber Monarch als Borfigenber einzunehmen pflegte. Diefer Ge richtehof hat, außer ber Criminalrechtspflege, auch bie Entscheidung aller Rechtsfreitigkeiten zwischen bem Fistus u. ben Staatsburgern, außer in Steuern und Finanzangelegenheiten, die vor das Schapfammergericht gehören. Jedes diefer leb tern brei ftationaren Gerichte ift mit einem Oberrichter (Chief justice) u. bei Rathen beseth, welche 12 Richter zusammen eine Inftanz für zweifelhafte Rechts fälle bilben. Abgefehen von bem speziellen Birkungekreife biefer brei Gerichte, welche hier alle übrigen hoheren Inftangen bilben, tann boch unter gewiffen for men eine jebe Sache an jedwebes berfelben gebracht werben. Außer ben vier 3w stighöfen besteht bas Admiralitätsgericht (Admiralty Court) für alle Schifffahrts u. Sanbelsangelegenheiten, u. bas geiftliche Gericht (Doctors commons) für Che fachen u. Teftamente. Alle biefe Gerichtshofe haben in London (Beftminker) iben Sip. In Dublin bestehen für Irland biefelben vier oberften Juftighofe, fo wie ch Abmiralitätsgericht. Für Schottland gibt es nur bret oberfte Gerichtshöfe p Ebinburgh, außer bem Abmiralitätsgerichte. Für bie Rechtspflege in ben Graf schaften bestehen, außer ben Friedenbrichtern, feine Provinzialgerichtsbehorben, for bern bie Mitglieder ber 3 erften Gerichtsbofe in ben 3 hauptftabten bereifen 2 Mal im 3. bie Graffchaften, ju welchem 3wede bas Land in gewiffe Gerichtsbejich (Circuits) eingetheilt ift, um in ben Sauptftabten berfelben Gerichtofibungen (Wiftfen) mit einem fehr ausgebildeten Gefchwornengerichte für alle bargerlichen n. Eriminalfachen zu halten. Bon bem Befen bes englischen Rechtes einen flara Begriff in einem kurzen Abrisse zu geben, ist nicht wohl möglich, ba es mit feiner

Ungahl von burch jebe Parlamentfeffion vermehrten Berordnungen, bie fich oft widersprechen (bas preußische Landrecht ift im Bergleiche Damit einfach), bei bem Mangel an geordneten Gefehsammlungen, bei ber Ueberladenheit u. eigenthumlichen antiquirten Terminologie ber englischen Rechtssprache, bei ber fur bie bobern Gerichte geltenben Borfchrift, fich in ihren Aussprüchen genau an ihre Records ju balten, - bochft verworren u. fur einen Auslander taum zu verfteben ift bei bem Mangel an guten juridifchen Berfen; bas befte berfelben ift: Blackstone Commontaries on the Laws of England. Das Criminalrecht zeichnet fich, wie alle englischen Inftitutionen, burch eine große Achtung vor ber perfonlichen Freiheit bes Burgers aus. Der Berhaftete muß fogleich vom Gerichte verhort werben; ergibt fich bann beffen Unschuld, wird er wieder in Freiheit geseht; im gegentheiligen Balle tann er gegen Burgichaft, fich auf Berlangen wieder ju ftellen, einftweilen auf freien Fuß gefett werden; bet Capitalverbrechen, worunter auch Felonie ge-bort, tann jedoch ein "Bail" nicht angenommen werden. Run hat aber bas Befet noch für eine weitere Brufung bes Falles geforgt, ehe er ber Chaice ber Affifen ausgeseht wirb. Der Sheriff beruft viertelfahrig bie "große Jury" von über 12 u. unter 24 ber angesehenften Manner ber Grafichaft. Diese haben jeben einzelnen Sall zu prufen, u. wenn 12 berfelben nicht ber Anficht find, bag bie Anklage wohl begrundet fei, muß ber Angeflagte fofort freigelaffen werben, im gegenthetligen Falle erft ift ber Angeflagte ben Affifen ju überantworten (invicted). Dem Criminalrechte liegt ber Sat jum Grunde, baß alle Berbrechen Bergehungen gegen ben König als oberften Lebensberrn u. Friedensbewahrer find; die ichweren Berbrechen werben als Bruch ber Unterthanentreue (folony), die geringeren als Beleidigungen bes Ronige (misdemeanours) betrachtet.

Englische Aderbangefellschaften. In biefem Lanbe, wo fo viel burch Bereine bewirft wird und wo die Landwirthschaft auf so hoher Stufe fieht, fehlt es naturlich auch nicht an Aderbaugefellschaften, Die theile in größern Gocietaten, theils in sogenannten Farmer-Clubs, beren man mehr als 100 zählt, über bas ganze Land verbreitet sind und segensreich für bas Emporblühen ber Landwirthsichaft wirken. Der größte bieser Bereine ift die von der Königin patentirte Royal agricultural society of England, welche gegenwartig über 2,500 Mitglieber und ben Lord Portmann jum Prafibenten bat, taglich fich aber noch vermehrt. wurde 3. B. in bem am 8. Juli 1846 gehaltenen Meeting, nach einem uns vorliegenden Journale, Marquis von Bute jum Governor gewählt und 32 neue Mitglieder aufgenommen, die Bahl von 14 weitern aber auf die nächste Bersammlung angefagt. Der 3wed biefer Gefellschaft, welche ein eigenes Saus in Sannover Square in London, eine mit einem Capitale von 10,000 L. St. errichtete Mufterwirthschaft und eine eigene Zeitschrift befitt, ift Beforderung bes englischen Aderbaues im Allgemeinen, bann heranbilbung von Landwirthen, Einführung neuer Erfindungen, Enibedungen u. Berbesserungen. Sie halt abwechselnd Jusammenkunste in größern Städten u. veranstaltet Ausstellungen, bei benen für bie besten Produkte ansehnliche Preise gewährt werden. Ihre Berhandlungen ersicheinen auch in den verschiedenen englischen landwirthschaftlichen Journalen. Die Highland and agricultural society ift auch von Bedeutung; fie verfolgt abnitche 3wede, theilt Bramien aus, die im Jahre 1845 auf 2,250 g. St. fich beliefen n. hat ben Biscount Melville jum Praffbenten. Eine fehr wichtige und einflußreiche Anstalt ber Art ift auch bas 1793 von John Sinclaib auf Beranlassung bes Parlaments gestiftete Board of agriculture, bessen Hauptzwed ift, eine vollkommene Ausstbung bes Aderbaues in allen Theilen Großbritanniens zu bewirten. Alles, mas die gesetzgebenbe und executive Macht zu Beforderung beffelben, ber Blebzucht, ber technischen Industrie und bes handels burch Gefete zu regultren wunscht, wird hier in Borichlag gebracht, berechnet, gepruft und vorbereitet. Bugleich hat fich biefe Societat auch bie genauefte Erforschung bes Landes zur Aufgabe gestellt. Sie besteht aus 30 ordentlichen Mitgliedern, welche fich vom December bis Juni wochentlich ein bis zwei Malun London verfammeln.

**65**\*

Englifche Fraulein, i) f. Guaftallinen Drben. — 2) Ein flofterliches Inftitut nach ber Regel bes heiligen Augustin, 1609 ju Porf von Maria Barb (f. b.) gestiftet, bei ber Reformation in England nach St. Omer in Franfreich verpflanzt und von ba über Franfreich, Deutschland, Italien u. f. w. vielfach verbreitet. Die Mitglieber bes Orbens, beffen 3med Erziehung u. Unterricht ber weiblichen Jugend, nebft Rrantenpflege ift, legen nur einfache Belubbe ab u. bestehen aus brei Claffen: a) a belige Fraulein, fur hobere Memter; b) Jungfrauen, für niedere Aemter; o) Schwestern ober Dienende. Die Dbe rin foll von gutem Abel feyn. Das Orbensfleib für alle brei Claffen ift bie ebe malige Tracht ber Wittwen in England, von schwarzem Stoffe, barüber ein reiches Mozeito, am Salfe und an ber Bruft herab mit weißen Schleifen gebunben; ein rundes weißes Saubchen mit kleinen Flügeln, darüber ein schwarzer set bener Schleier; im Chore und zum Ausgehen ein schwarzseidener weiter Mantel, beffen einer Theil über den Kopf geschlagen wird. — Die heilfame Anstalt ber E. F. hatte fich, ihrer vielen Gegner ungeachtet, fcon zu Lebzeiten und balb nach bem Tobe ihrer Stifterin ansehnlich vermehrt, benn fie war auf die ets habenfte ber Tugenden, Die Liebe ju Gott u. ben Rebenmenichen gegrundet, und ftrebte mit unermublichem Eifer, Gottes Ehre u. bas Bohl ber Denschen burch forgfältige u. fromme Erziehung ber weiblichen Jugend frühe zu begründen. Die fromme Stifterin kannte die Menschen zu gut, als daß fie nicht die vollkommenke Ueberzeugung hatte haben follen, daß die Bildung bes weiblichen Gefchlechtes auf bie Bildung ber Menschheit überhaupt ben wichtigften Einfluß ausube, und bas fromme driftliche Frauen auch fromme Gatten bilben und gute chriftliche Rinber Die Stifterin hat baber auch, um ihren hohen 3wed besto ficherer ju erreichen, Allen, die in ihre Anftalt aufgenommen werben wollen, die brei eins fachen Gelubbe bes Gehorsams, ber Reuichheit und ber Armuth vorgeschrieben, alle Anstalten einer gemeinschaftlichen Oberin u. bem Bischofe bes Sprengels un terworfen. Die Borichriften bes Inftitutes ber E. F. find zulest von Bapft Cle mens XI. 1703 auf Ansuchen bes Rurfurften Dar Emanuel von Bavern beftatigt worden, worauf fich baffelbe unter bem Schute bes erlauchten baverischen Regentenhauses u. burch bie Unterftugung frommer Bischofe fehr verbreitet hat u. noch jest jum Segen Bieler in Bapern, Defterreich, Breugen u. andern gandern befteht. Unter Die alteften u. berühmteften Inftitute ber G. F. in Deutschland ge horen bie zu Dunchen, Bien u. Augeburg. — Bergl. ben Art. Barb und bie Schrift: Maria Bard und bas Institut ber E. F. in Augsburg; Augsburg 1828.

Englischer Gruß ober Ave Maria. Diese katholische Sebetsformel besteht aus dem Gruße des Erzengels Gabriel: "Gegrüßet seist du Maria, du bist voll der Gnaden, der Herr ist mit dir," aus den Worten der heiligen Elisabeth: "du bist gebenedeit unter den Weibern u. gebenedeit ist die Furcht deines Leides (Zesus)" und aus dem in der Kirche später entstandenen Jusabe: "Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, seht u. in der Stunde unseres Abstrebens." Dieses Gebet wird gewöhnlich dem Bater unser beigefügt, gleichsam um die Bitten desselben noch durch die "Fürditte Maria" zu unterstühen. In dem Nittelalter kam das Läuten des Angelus Domini, Engel des Herrn, auf, welcher schöne Gebrauch nun in der ganzen katholischen Welt besteht. Jur Erinnerung an die Menschwerdung des Sohnes Gottes und zur Berehrung Maria wird seden Morgen, Mittag u. Abend ein dreimaliges Glockenzeichen gegeben und dabei mit kurzen Worten des Evangeliums die Geschichte der Menschwerdung in drei, immer mit einer Ave Maria begleiteten Absähen gebetet. Concilien u. Pährste haben den frommen Betern dieses Angelus mannigsache Ablässe (s. diesen Art.) bewilligt. Dieses dreimalige allgemeine Gebet, wodurch gleichsam der ganze Tag geheiligt und das Grundgeheimnis der Religion deständig geseiert wird, gehört gewiß zu den sinnvollsten u. lieblichsten Gebrässen des fatholischen Cultus und kann nur von tausendsätig segensreichem Angelus abs fatholischen Cultus und kann nur von tausendsätig segensreichem Angelus abs fatholischen Cultus und kann nur von tausendsätig segensreichem Angelus abs

Englifche Rirde, f. Anglifanifde Rirde.

Englische Krankbeit, 3wei wuchs (Rhachitis), eine von bem englischen Mrzte Glisson im J. 1660 aussührlich beschriebene, zuerst (zwischen 1612 u. 1620) in England beobachtete Krankbeit. Sie befällt Kinder zur Zeit des Zahnausbruches n. Zahnwechsels, nicht leicht vor dem 6. Monate, noch seltener erst nach dem 10. Jahre, meist, wenn venerische, strophulöse oder storbutische Stosse alse Erdübel an diese übergegangen sind, sie schlecht genährt, an ungesunden, seuchten Orten auserzogen werden, wenig in die freie Luft gelangen u. deren Körperträfte nicht gehörig entwidelt werden. Die Kinder bleiben schwächlich, wachsen langsam, der Kopf wird groß, die Rähte des Schädels schließen sich nicht oder spät, der Geist entwidelt sich zu schnell oder gar nicht, der Unterleid schwillt an, die Glieder bleiben mager, das Fleisch schwach u. die Zähne kommen langsam hervor u. verderben dald. Die Knochen schwellen allmälig, besonders an den Gelenken, an und die Kinder sterben zulet, wenn die Krankbeit ihre volle Höhe erlangt hat, wassersüchtig, oder abzehrend, oder unter Convussionen. Ost hebt sich aber die Krankbeit zu Ausgang der Kindersahre, läst sedoch mehr oder minder Berkrüppelung zurück. Die zwedmäßige Behandlung der an dieser Krankbeit Leidenden muß dem Arzte überlassen werden, der vornämlich eine besondere Diät empsehlen wird.
Englische Kunst. Diese ist, mit Ausnahme der Architestur, in England nies

mals zu einem bedeutenben u. felbftfidnbigen Grabe von Entwidelung gelangt u. kann fich mit den italienischen, spanischen, beutschen u. französischen Bestrebungen auf diesem Gebiete nicht meffen. Bie gefagt, nur die Architektur hob sich, und zwar bereits im Mittelalter, begünstigt vom reichen Abel, ber sich prächtige Landssitze erbauen ließ, zu hoher Stufe. Durch hohen u. eblen Geschmad zeichnet sich bie englische Schlosbaukunft aus; vorherrschend ist ber spätgothische Styl, und eines ber iconften und achteften Typen ber englischen Architeftur find bie neuen Parlamentshäufer mit ihrer breiten Raffenhaftigfeit, ohne Blumpheit, mit reicher und edler Ornamentif. Aus einer spätern Periode, von der Mitte des 16. Jahrhunderts an, find viele Schlöffer im eigenthumlich ausgedildeten Renaissancefinl gebaut; spätere Baufunftier richteten fich vorzugsweise nach italienischen u. fran-zöfischen Duftern und der eigenthumliche Styl verschwindet. Durch ebenso großartige als malerifche, gebiegene u. zugleich prächtige Architektur zeichnen fich insbesondere die Sallen in Schlöffern u. Stadthausern aus. Auf minder hoher Stufe fteht ber englische Rirchenbauftyl; bie englischen Rirchen aus ber normannischen u. einer noch früheren Beriobe find ichwerfällig und manierirt; ber fogenannte gothische Styl wurde sodann in England feineswegs geschmadvoll nachgeahmt. Bon ber reichen beutschen Stulptur, ber herrlichen Ausarbeitung in Balbachinen und Tragfteinen, ift Richts, bagegen eine überlabene Ornamentit gu finden; fatt in bie Sohe zu ftreben, wie es in ben acht gothischen Rirchen so einenthamlich, behnen fich bie englischen Rirchen in bie Breite; weber ber Spigbogenftyl, noch überhaupt die Architektur des gothischen Thurmes, fanden in England Rachahmung; die englischen Kirchthurme find nicht in fich vollendet u. seben faft alle wie Rococo aus. Bebeutende englische Architekten find: Inigo Jones (1572—1652), der Erbauer bes Bhitehallpalaftes; Chriftoph Bren (1632—1723) führte viele Prachtbauten aus nach franzofischen u. italienischen Muftern, erbaute die Rirchen St. Paul u. St. Stephan in London, ben Balaft Hamptoncourt u. bas fogenannte Theatrum in Orford. Bis jum Ende bes 18. Jahrhunderts herrschte alebann ber Rococo-Apl vor, bis ju biefer Beriobe bie hinneigung jum griechischen Styl erwachte, bem England einige fehr fcone Bauten verbantt, obgleich biefer Bauftyl feineswegs für sein Rlima past. In neuerer Beit hat fich ber Geschmad wieder bem schonen neugothischen Sivie jugewendet, ber an Landsigen, aber namentlich an ben vielen fich erhebenden fatholischen Rirchen, die meistens von dem wahrhaft genialen Bugin erbaut werben, mit Glud und. Gefdmad angewendet wirb. Der burgerliche Bauftyl in ben Städten kann auf Geschmad keinen Anspruch machen: er ift ganglich bem praftischen Bedürfniffe, fo wie ber Bequemlichkeit bienftbar; Die vielen

. .

niebrigen u. schmalen Saufer — ber Englanber lebt nicht gern mit einer anden Samilie in einem Hause zusammen — von brei, vier Fenftern Fronte, meift am Badfteinen gebaut u. ohne geschmadvolle Bekleibung, geben ben englischen Strafa keineswegs ein angenehmes ober großartiges Aussehen. Lurusbauten werden von ben Reichen u. Bornehmen vorzugeweise auf ihren gandfiben errichtet. — Eine fib bere englische Maleret scheint es gar nicht gegeben zu haben. Erft im 13. Jahr hunderte fommen Bandmalereien, und im 14. Jahrhunderte, aus der 3en Gbuarbs III. Heiligenbilder. Miffalien u. andere Bucher wurden auch in Englan ju biefer Beit haufig mit Miniaturen verziert. Dit ber Reformation borte natio lich die außere Beranlaffung jur Beiligenmalerei auf u. überhaupt waren es felk vor der Reformation nur Auslander, die fich auf, diefem Runftgebiete in Englad auszeichneten: fo unter Beinrich VII., Mabufe aus ben Rieberlanden; unter bei rich Vill., Sans Golbein, b. j. Gerhard Horenbout, fpater Anton Moor, 32 chero, Lutas de Beere, Cornelius Ratel; unter Elisabeth zeichneten fich nun aus in England Silliard und Oliver ale Miniaturmaler aus. Jafob I., wie Rarl I, waren Beschüßer ber Runfte, zogen hollanbische Maler an ihren Sof, nammen lich ber lettere Rubens u. van Dut; biefer ift Schöpfer ber feitbem in England porherrichend cultivirten Bortratmalerei, ba auch Rirchengemalbe formlich verpet maren. Ban Dyt's Rachfolger u. Rachftrebenber war Beter Cely (Beter von be Raas) aus Soeft in Weftphalen, ein unbedeutendes Talent. Deffen Rebenbuble u. Rachfolger ber in England berühmte Hofmaler Karls II. und Portratfabritam Gottfried Kneller aus Lubed. In Schottland wirkte mit Ban Dot gleichzeitig be Schuler Rubens, Beorg Jameson, ein Siftortenmaler von anertennungswerten Berbienfte. Ein talentvollerer, aber nicht fo gludlicher College Rneller's war 3e nathan Richardson. Der Begrunder ber hiftorischen ober vielmehr allegorischen u mythologischen Schule mit ihren fteifen Geschmadlofigfeiten im Anfange bes il Jahrhunderts war Sir James Thornhill (1676—1734), beffen bebeutenbfie Ge malthundette but State State Sprinkla (100—1754), bestehrteine was malbe die Ruppelmalereien in der Paulustirche und die Bandmalereien in de großen Halle zu Greenwich sind. Um dieselbe Zeit lebte der gentalste englische Künstler, der fatyrische, wirige u. geistreiche Hogarth (1697—1764), ein mittel mäßiger Maler, aber trefslicher Zeichner u. Kupferstecher, mit seinem Grabsicht die Thorheiten seiner Zeit auf 6 Schärstle geißelnd, der Schöpfer der so lebenswahre englischen Carifatur, so wie ber, übrigens auch im englischen Charafter begründen. realen u. naturaliftischen Richtung ber englischen Runft. Run trat auch im Ge biete bes hohern Portrate ein bedeutendes einheimisches Talent auf, ber von ach funftlertichem Streben burchbrungene Sir Jofhua Rennolds (1723-92), ein gli hender Berehrer ber venetianischen Schule, nach ber er fich in Italien gebilde hatte u. die er als erster Prastident der 1768 eingerichteten Afademie der Kinkt in seinen Borträgen und Schriften wies, unter den jungen Schülern die Studie nach den großen Italiern u. ein höheres Streben in der Kunst hiedurch fördemd und lebhaft anregend. Seine Porträts sind zwar etwas manierirt gehaltm, aber mit frästigem Pinsel u. lebenswahrem Colorit, u. doch zugleich anmuthig ge-Sein Sang jum Effettvollen, jum Neußerlichen ging übrigens leiber and auf feine Schuler über. Bebeutenbe Bortratmaler feiner Bertobe waren Man Ramsay u. George Romney, sowie auch ber talentvolle Landschaftsmaler Thomas Baineborough (1727—88). Ueberhaupt fam um biese Zeit die Landschaftsmalen auf, die übrigens lediglich mit einem blinden Rachbeten ber Manier Claube 2017 rain's u. Pouffin's begann. Der erfte hier zu nennende Runftler ift Richard Bib Der erfte eigentliche Siftorienmaler ift ber Rorbamerifaner Benjamin Bet (1738—1820), einer ber Hauptgrunder ber "British Institution" und Repnold's Rachfolger als Brafibent ber Afabemie, in welcher Eigenschaft (wenn auch wenige als Maler, benn feine Bilber find wohl nach ber Seite ber Technik bin, nicht aber nach ber Seite ber höhern Intention vollendet) er auf das Streben ber Kunk ler und die Theilnahme des Publikums an ihren Hervordringungen vom wesenb lichsten Einfluffe war. Unter feinen Zeitgenoffen find nennenswerth die Runftla

Barry, Opie, Fuefily (beffen "Alpbruden" berühmt ift), Rorthcote, Romney, Wright, Copley, Loutherbourg (ale Marinemaler), Morland (in Bolfefcenen u. ahnlichen im niederlandischen Genre), Bopbell (burch feine Shaffpeare-Gallerie). Jest entwidelte fich auch bie englische Rupferftechertunft ju ihrer großen Bluthe burch Bartologgi, Strange (nach altern Deiftern vorzugsweise arbeitenb), Boollet, Sharp, Sherwin, Middiman, 3. und C. Seath, Carlom, Fittler, welche die Werte der englischen Siftorienmaler burch Bervielfaltigung popularifirten, aber auch, wie bas eben ju geben pflegt, manches Unbedeutende in's Bublifum brachten u. burch ihre gefällige Ranier (meiftens in ber von Bartologgi eingeführten Bunftirmanier) folchem Beltung und Berbreitung verschafften. Ueberhaupt find bie englischen Rupferftiche, vorzugeweise bie vielen Landichaften, zwar hochft zart, fein u. elegant ausgeführt, aber Diefes fehr oft auf Roften ber Babrbeit u. Raturtreue. Runftler Diefes Sabrhunderte find : Bestall (ber einzige Maler, welcher fich nach ber David'schen Schule bilbete u. beren Theatereffette anwendete), Etty, Briggs, Rothard, Sandon (ber vor Kurzem: aus Lebendüberdruß und an Erfolg verzweifelnd, fich töbtete), John Martin (mit großartigen effetwollen Compositionen, beren Wirkung jedoch feine nachhaltige ift). Alle biese Kunftler leisteten nichts Bedeutendes, was wohl auch baber rubren mag, bag bie Runft in England mehr, wie anderewo, nach Brob geben muß, ber Ariftofratie bienftbar ift, überhaupt nur eine feconbare Berudfiche tigung findet; barum blieb auch ftete die Portratmalerei vorzugeweise cultivirt, besonders burch Beft's Rachfolger als Prafibent ber Afabemie, Sir Thomas Lawrence (1769-1830), ber effettvoll u. geiftreich zwar, aber nicht corrett malte, John Jadfon, George Dame, Philipps, Chee, Howard, Beechen, Barb, Roth-well u. A., alles berühmte Portraitmaler. Der befte Genremaler u. ein wahrhaft großes Talent ift Bilfie, bei bem nur die allzu angftliche Ausführung ber Details in Stuben u. ahnlichen zu tabeln; humoristischer ift Leslie; Landseer ift ein trefflicher Thiermaler, am höchsten im Colorit steht ber Genremaler Castlate. Aquarell- u. Miniaturmalerei find fehr ausgebildet. Ein hohes u. achtes Streben thut sich übrigens, wie gesagt, in der englischen Malerei nicht fund. Die großen prachtvollen Sammlungen u. bergleichen find von nur geringer Birtung auf bie Bilbung bes Runftfinnes. Die bebeutenbften Bilbhauer Englands find: Flarman, Chantery, Bestmacott. Die neuere Bluthe ber Solgichneibefunft geht von England aus, beffen holgichneiber in ben großen encyclopablichen Berten, Penny Magasines, in der fomischen Illustration eine gute Schule hatten. Die Lithographie fteht unter ber frangofischen. In der Mufit haben die Englander noch Richts felbfiftanbig Bebeutenbes geleiftet; ber erfte englische Dufiter, ber auch auf bem Festlande befannt wurde, ift Balfe, ber Componift ber Oper "bie 4 Saimonefinder." Die Englander find noch viel weniger ein mufifalisches, als ein malendes Bolf, weil es ihnen an Bhantafte fehlt.

Englische Landwirthschaft. Die Jahl ber Bewohner Englands beläuft sich nach bem neuesten Gensus auf 16, die ganz Großbritannien's auf 27 Mill., von benen ein startes Drittel (184) ber Landwirthschaft angehören, also etwa 9 Millionen ober 1,860,000 Familien. England's Gutsbesitzer sind entweder Lords, ober reiche Bürgerliche; im letteren Falle entweder unumschränkte Besitzer, Frees holders ober Copyholders, b. i. zwar erbliche Eigenthümer, aber doch von der Krone, der Gesstlichseit oder einem Lord belehnt. Kleine Landeigenthümer der letteren Classe, die mit eigener Hand ihre Schollen bauen, heißen Necmen; die größern, welche so viel Bermögen haben, daß sie auf einem guten Fuße leben, den seinern Ton annehmen u. die gute Gesellschaft mithalten sonnen, Gentlesmen, auch Country-Squires. Außerdem gibt es noch viele Cottagers, Häuslinge, die nur ein Haus u. einen Garten gemiethet haben, oder auch eigensthümlich besitzen, und im Taglohne arbeiten. Diese machen jest wohl die zahlzreichste Classe des Bolses aus. Jede Gemeinde muß für sie sorgen, wenn sie verarmen. Hauptsächlich aber wird die Landwirthschaft von Farmers, Rächtern, betrieben, die sich in ganz kleine, simple u. Gentlemen-Karmers unterscheiden. Die

erstern find gewöhnlich Taglohner gewefen, bie fich fo viel erworben hatten, baf fle einen fleinen Bachthof antreten fonnten. Die beiben lettern, welche großere Bachtungen inne haben, unterscheiben fich bloß burch ihre Art ju leben von einan-Brunflofigfeit und Ginfachheit trifft man übrigens unter allen Claffen votwaltend an; und wenn irgendwo etwa zu viel geschieht, so ift's in ber Kleidung, benn man murbe fich fehr irren, wenn man in England eine Bauerntracht suchte. Bei ihren Markigangen fleht man bie englischen Dorfbewohnerinnen mit langen Cattunfleibern, scharlachrothem Mantel von feinem Tuche u. feibenen ober feinen Strobbuten erscheinen. Die Manner tragen einen Frad von feinem Tuche und elegantem Schnitte, mit sauberem leinenen leberwurfe. Bei ber Felbarbeit tragen Manner u. Frauen ftarte leberne Sanbichuhe. Die Farmers erscheinen in ber Rleidung u. mit bem Anftande ber bobern Claffe in Deutschland auf ben Darb ten: sie fommen ju Pferbe ober ju Bagen, bringen bie Proben ihrer landlichen Erzeugniffe mit fich u. schließen barüber mit ben Liebhabern Raufe ab. Sie bil beten einft, bei noch besteren Getreibepreisen, einen ungemein gludlichen Stand, genoffen bei einem gewissen Grabe von Bohlhabenheit die Stille u. Annehmlichteit bes Landlebens, ohne die Genuffe ber nahen Stadte zu entbehren: Dufit u. Blumenzucht dienten namentlich zu ihrer Erheiterung. Gute Rahrung u. immer gleicher Lebensgenuß find des Farmers Bedurfniß; das beste Brod, guten Porter oder Ale u. frisches Fleisch halt er stets vorräthig. Indes hat sich die Lage der englischen Landwirthe sehr verschlechtert: England erntet nun die Früchte des halbstarrigen Festflebens ber Grundeigenthumer an ben hohen Bobenpreifen burd Befchrantungen. Die Bachter geben mehr u. mehr ju Grunde, Die fleinen Land. eigenthumer verschwinden und ihre Guter werben von ben großen Eigenthumern verschlungen; ber Boben verschlechtert fich burch eine erzwungene Produktion; und burch bie Berarmung ber Farmere vermindert fich auch ber Biebftand. Einer neuen Rrifts geht ber englifche Aderbau burch bie furgliche Aufbebung ber Rorngesete entgegen, beren Folgen fich bereits fühlbar machen, indem bie erbosten großen Grundbesiter ihre Guter bem Andaue zu entziehen u. als Beibe lie gen zu lassen anfangen. Es lassen sich jest aber noch keine Urtheile fällen; möglicherweise kann diese Aushebung bes Bobenzwanges selbst die wohlthätigsten Folgen haben u. eine natürlichere Stellung zwischen Eigenthumer u. Pachter ber beiführen, sowie auf größere Cultur wirten. Go wie es jest ift, tann es feines Falls bleiben. Das Fortschreiten ber Armentare broht das ganze Grundeigenthum ju verschlingen: In einigen Rirchspielen überfteigt fie schon die Rente, in andern halt fie ben Anbau bes Bobens auf, u. jebe Berminderung bes Anbaues hat eine doppelte Wirfung: fie vermehrt bie Angahl ber Armen, erhoht bie Zare und erschwert die Laft berjenigen, die fie bezahlen muffen, burch Berminberung ihrer Anzahl. Betrachten wir nach dieser allgemeinen lleberficht bie Geschichte ber britischen Landwirthschaft, so sinden wir, daß die Englander, ungeachtet eines nur langsamen Ganges im Aderdaue, doch viel schnellere Fortschritte gemacht haben, als ihre Nachbaren. In Norfolk war um das Jahr 1390 ber gewöhnliche Kornertrag eines Adres 12 Schäffel. Der Gartenbau ward in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts eingesührt. Rüben, Rüben, Möhren ist tamen 100 Jahre fpater aus ben Rieberlanden. In ben fruheften Beiten gab es faum eine Mittelclaffe bes Bolfes; bas Land war unter große Eigenthumer vertheilt u. ward zu beren Bortheil von Abhangigen verschiebener Art bebaut. Es fehlte an Abnehmern für bie Aderprobutte, weil es wenige Einwohner in ben Stabten gab, und ber Abel fcwelgte in leberfluß. Erft mit bem machfenben Sandel u. Reichthum vermehrte fich die fleine Bahl ber fleinen ganbeigenihumer, bie nach u. nach von dem Abel Grundftude unter festen Bedingungen ober eigen thumlich an fich brachten. Die gewaltigften praftifchen Forischritte ber englischen Agricultur bewirkte jene merkwurdige Acte Rarl's II., wodurch alle Korneinfuhr verboten, die Aussuhr aber nicht nur erlaubt, sondern burch ansehnliche Bramien begunftigt wurde. Run war Spekulation, Energie u. Bermogen ber Nation auf ben inlanbifchen Aderban gerlättet, fo bag biefer nicht nur bas Reich hinreichenb mit Rorn u. mit einem Ueberfluffe landwirthichaftlicher Produtte verforgte, badurch aber ben handel u. die Manufacturen bob, sondern auch jährlich 14 bis 2 Millionen 2. St. Ueberschuß zur Ausfahr lieferte. Man fing nun felbft in ben unfruchtbarften Provingen an, Gemeingüter ju theilen u. Die ganbereien burch Roppeln einzuhegen. Je thatiger ber Aderbau betrieben wurde, besto bober flieg ber Werth ber kanbereien, und man mußte nun barauf benten, fie vortheilhafter zu benügen. Die kandwirthschaft ward sofort auch von vielen Gelehrten wissensichaftlich betrieben u. gelehrt u. gewann burch Tull u. Doung einen bedeutenben Aufschwung, ber fich seit Ende bes vorigen Jahrhunderts immer mehr fteigerte. (Bergl. Englifche Aderbaugefellichaften.) Die Bobenflache Groß britanniens wird auf 77,394,693 Acres angegeben, u. zwar in folgenden Berhaltniffen: Ader . u. Gartenland 19,135,990; Biefen u. Beiben 27,386,980; uncultivirtes, aber culturfabiges Land 15,000,000; feiner Cultur fabiges Land 15,871,663 Acres. Die Große bes Capitals, welches die Landwirthschaft beschäftigt, schätt man auf 1'901,900,000 L. St., ben Ertrag, ben bieselbe bem Lande gewährt, aber auf 246,000,000 L. St., idhrlich. Un Lasten haften auf bem Grunde u. Boben: a) bie Grundseuer, die seit Wilhelm III. unverändert geblieben ift, beträgt von jedem L. St. Pacht ober Rente 4 Schillings, hat sich aber bemungeachtet von dem damaligen Betrage von 10 Mil. 2. St. auf 50 Mill. 2. St. erhobt; b) ber Zehnte, ber fich auf 3 Schill. per Acre beläuft; c) bie Armentare ift ju 1½ Schill, per Acre festgeset und erreicht vom Ader-lande bie Summe von 153,000 &. St.; fie ift indes bei weitem nicht genügend, ba man die Armentare zu 7 Mill. L. des Jahres annimmt. — Alle große Besitzungen sind in mehrere kleine Farms getheilt, die, nach ihrer Größe, mit den gehörigen Gebäuden versehen sind. Ihre Größe ist sehr verschieden: man hat sie zu 20 Acres u. zu mehreren 1000; letztere jedoch selten u. nur in minder cultivirten Gegenden, wo noch große uneingehagte Beibengange befteben. Die met ften Farms enthalten zwischen 200 u. 800 Acres. Sie werben entweder auf beftimmte Jahre (leases), meift 14 bis 50 Jahre, boch auch auf 5, 10, 15 ober 7, 14, 21 Jahre, ober, was am häufigsten ift, auf Billfür (at will), wo ber Gutsberr u. ber Bachter bas Recht haben, jeber Zeit 6 Monate vorher zu funbigen, ober endlich auf Lebenszeit verpachtet. In manchen Gegenden fieht ber Bachter seinen Sof als erbs u. eigenthumlich an; er vererbt ihn auf seine Rinsber, vermacht ihn, ja vertauft ihn fogar; freilich mit Einwilligung bes Guteherrn, ber biefe aber seiten verfagt. Dieß erinnert an unsere Bauernlehn. Auffündigungen tommen überhaupt, ohne erhebliche Gründe, felten vor, benn ber Butoberr mußte nicht nur bem Farmer die Berbefferungen bezahlen, sondern wurde fich auch die gange Gegend zum Feinde und alle feine Farmere auffässig machen, daher nicht leicht andere finden. Läßt er bagegen feine Farmere, fo lange fie ihren Pflichten geborig nachtommen, in ungeftortem Befite, fo find fie ihm febr ergeben u. betrachten ihn als ihren Bater. Die Pachtpreife find verschieben u. kommen zwischen 10 u. 35 Schillings per Acre vor. Die Birthich aftshofe u. Gebäube haben folgende Einrichtung. Hart an ben Chaufjeen ftehen kleine Sauschen (cottoges, Hutten), oft mit Rohr bebeckt, aber mit gemalten Thuren und Genftern und einem answarts an ber Seite aufgeführten Schornsteine. Bor jedem biefer Sanschen befindet fich ein niedliches burch ein Stadt eingefriedigtes Blumengarichen. Die Bewohner berfelben find Tagelohner ober Fabrifarbeiter, jum nächften Gute ober jur nächsten Stadt gehörig. Die Lanbguter liegen einige 100 Schritte binter biefen Souschen, ober neben benfelben. Faft jedes Gut ift, ftatt eines Grangrabens, mit einem 20 Schritte breisten Balbfaume, aus Larchen, Gichen, Riefern ac. beftebend, umgeben; biefer Baldfranz aber mit einem Stadete, oft auch mit einem Graben- oder Aufwurfe eingefaßt. Gleich auf biefes Gebufch folgt ein fleiner Rafenplat mit einem Telche, ober von einem Bache burchschnitten, bann bas Landhaus bes Eigenthumers,

meift nicht befonders groß, boch felten unter zwei Stodwerten u. ftets maffin von Bacfteinen, mit außerft netter, reinlicher und comfortabler Einrichtung. hinter bem herrenhause liegt bie Farm (Bachthof), auf beren Gebaube ber Englander fo viel ale Richts verwendet: ein fleines maffives Saus fur ben Bachter, ein Pferbeftall mit einer quer burch biefes Bebaube gebenben Drefchbiele, bann ein Schweine stall u. endlich ein fleines, an der Seite offenes Gebäube, in dem fich beim Regen das Bieh schütt u. in das man zugleich die Aderwertzeuge ftellt. Dies ift Alles, mas ein Farmer hat. Korn, Heu, Kleeheu und Stroh wird in kleinen, meift ein langliches Biered bilbenben, Diethen ober Feimen aufgeftellt. Gigentliche Dörfer gibts in England nicht, wenn man nicht die schonen Landftadte, sobald fie Acerbau treiben, so nennen will. Bas die Acerwertzeuge anlangt, so fteben diese meift in hoher Bollendung. Ramentlich hat es ber Englander in ber gartenmäßigen Loderung bes Erbreiche burch feine Bfluge ju einer Bollfommenheit gebracht, welche die Arbeit mit bem Spaten weit binter fich last; unter biefen zeichnen fich aus ber Coofe'sche, ein einfacher Pflug mit einem gewunbenen Streichbrete ohne Raber, fast wie ber Small'iche, ferner Braby's Wenbepflug, Lord Sommerville's und Leicestershire's Doppelpfluge; Emerfon's Austrodnungepflug; Gilber's Sumpfpflug; mehrere Arten Sobel pfluge, verschiebene Raber- u. raberlofe Pfluge. An Eggen bat man einfache, boppelte u. breifache, mit u. ohne Raber u. Sterzen, mit furzen u. langen 3in-ten, ganz eiserne u. bolzerne, boch nirgends hölzerne Zinfen. Unter Drill- und Saemaschinen ift bie bes Predigers Coof am meiften im Gebrauche; fie ift von Smith verbeffert; außerbem hat man bie Brabufche, Emerfon'iche, Bennet'iche. Ferner gibt es verschiedene Arten von Pferdeharten, theils mit einem fleinen Rabe. Unter Schröpfer, Aderverbefferer u. Schaufler verfteht man alle großere Inftrumente, welche bagu bienen, auf Gin Dal 4, 5 u. mehrere Ruf breite Aderflächen fraftig u. vielfach zu burchreißen u. fie auf biefe Art in Cub tur zu fegen. Der Erstirpator ist fast nur noch in Suffer im Gebrauche; unter ben Cultivatoren hat ber Emerson's ben Borzug. Die Karren, sowie bie wenigen Wagen, haben insgesammt sehr kurze, aber bide, hochstens 1 Fuß lange Staben u. eiserne Aren; ber Bau ift sehr verschieben: besonders vortheilhaft zeichnet fich aus Lord Sommerville's Karre mit gebogenen Leitern, die Weftern'iche u. Die Seufarre, mit der bas Seu in Jedigen, mit einer Art Torffpaten, abgeftochenen, Badelen ju Markt gefahren wird. Die verschiedenen Dreich maschinen haben fast alle ber schottisch-schwedischen Blat gemacht, Die so allgemein geworben ift, daß fie jeder Farmer hat u. ein Dreschslegel zu ben hochsten Seltenbeiten gehört. Bu Reinigungemaschinen hat man jest nur eine Art Sichtmublen von vortrefflicher Einrichtung, beren Bauart meift auf bie Dougall'iche Maschine zurudtommt. Bon Hadselmaschinen und Spreuschneibern gibt es verschiedene Arten; doch ahneln fie in ber hauptsache ben Lehfter-Rafter'schen, Die in Rordbeutschland befannt find. Sandmublen hat man ebenfalls mehrere Arten jum Rahlen u. Schroten, mit Steinen u. geferbten Stahlwalzen. Unter Bage maschinen versteht man alle Bagen, mit benen man besonders Bieh u. beladene Rarren wiegt; die gewöhnlichfte ift die Baraby's. Balgen trifft man überall; fie haben bie verschiedenartigfte Conftruction; ju ben glatten Balgen geboren: bie gerade, convere u. concave; ju ben beschlagenen bie Stachels, Reils, einfache und boppelte Scheibenwalze. Die lettere, gebrechselt, die Scheiben mit Blech beschlagen, wird allen andern vorgezogen. An heutrodnern hat man, neben einer großen, mit Rabern versehenen heuhade, zwei Arten, aus einer zachigen Stelett walze bestehend, burch beren Umlauf bas Gras beständig in die Sobe geworfen u. fo fcnell gleichsam lufttroden wird. Die Biehzucht greift in England aufs Entschiedenfte in den Feldbau ein. Man rechnet auf die geographische Quadrat-meile 1890 Stud Rindvieh, 340 Pferde und 7000 Schafe. Im Jahre 1831 gahlte man in England u. Wales allein 830,000 Acers, 217,718 Reits u. Jugu. 121,150 Pferde zu verschiedenem Gebrauche; jest schatt man bie erften auf

1,200,000, die zweiten auf 600,000. — Bei ber befonders merkwürdigen Rindviebzucht hat man zwei Sauptzwede im Auge, Daftung u. Mildnugung, welche man bisher vergeblich in ein u. berfelben Race zu vereinigen gefucht hat. Mertwurdiger u. unerflatlicher Beife bat Die Badewell'iche ober neue Leicefterrace, eine langhörnige Art, bie gang gur Maftung geeignet ift und nicht fo boch geschätt war, all' ihren Credit verloren. Die neue furg = u. mittelhornige Race von Devonshire bat ein noch schoneres Anochengebaube u. eine noch größere Anlage jum schnellen Fettwerben, als bie vorige. Man fieht übrigens in mehreren Grafschaften, vorzüglich in Effer u. Suffolt, meift nur Rindvieh ohne Horner, da man mit diesem als Milchvieh befonders zufrieden ift und daffelbe auch ganz gut fett wird. Es ift bieg bie eigentliche Suffolfer Landrace. Die Maftung des Rind-viehs wird entweber bloß mit Gras u. Heu, ober mit andern Futterarten betrieben. Die Biehmäfter in ben eigentlichen Grablanbern haben eine erftaunliche Uebung, die Maftfähigkeit eines Thieres burch ben Anblid und Angriff au beuttheilen. Man maftet hier übrigens mehr Ruhe, als Dchfen, u. balt jene für maftfähiger, wenn fie trächtig find. Soll die Maftung gang auf ber Grasweibe vollführt werben, so rechnet man auf 1 Stud Rindvieh u. 2 Schafe 2 Acres. Mit bem 1. Mai treibt man bas Bieh auf die Beibe. Stallfutterung ift vollig unbefannt. An andern Orten läßt man auch bas Daftvieh auf bie Biefen, wenn ber erfte Grasschnitt vorbei ift; sowie ber Rachwuchs später abnimmt, gibt man thm Ben bagu. Geht bas Gras au Enbe u. wird die Witterung rauber, so erhalt bas Bieh Beu; entweber in ben Koppeln, wo es gemacht u. in Saufen gesest ift, ober auf bem Hose. Es gibt aber noch eine andere Makung, besonders im Winter, welche, neben etwas Heu, zuweilen in Korn- und Hulfenfrüchten, hauptsächlich aber in Delkuchen u. Leinsaat besteht. Zuweilen bleibt das Bieh dabei, wie bei ber Heumast, auf dem Hose, öster aber steht es im Stalle angebunben. Die Rubenmaftung auf ben Rubenfelbern felbst wird vorzüglich in Rotfolt betrieben u. dem Biebe überlaffen, bie Rüben ju suchen. Dit andern Futtergewächsen, Rartoffeln, Rohl ic., wird in einzelnen Birthschaften Bieh auf bem Sofe gemaftet, bas auf ben Roppeln im Berbfte noch nicht fett genug geworben ift. — Bur Milchgewinnung schätzt man, außer ben Suffoltern, hauptfachlich bie alte Portibirers, ober eine Kreugung ber Tresmaters mit ber Solbernefrace; ferner bie Lancafter-, Chefter-, Devonshirer u. Glamorganrace u. a. Indeß hat die englifche Mildwirthschaft wenig Borzugliches, es fet benn, bag man bas Rafemachen, welches in einigen Graffchaften jur bochften Bollfommenheit gebracht ift, ber Aufmerkfamteit werth halte (f. Rafe). Der frifche Bertauf von Dilch ift in ber Rachbarschaft von großen Städten, besonbere um London, ein Artifel von großer Bichtigkeit. Man rechnet, daß eine Ruh in ber Rabe von London jahr-lich 41 2. 1 Schill. einbringt. Die Biertraber aus ber Stadt find das bestanbige Beifutter ber Milchtube, auch auf ber Beibe; fie erhalten aber tein Korn. - Roch bebeutenber, als die Rindviehzucht, ist die Schafzucht. Man rechnet jest in ganz Großbritannien die jährliche Bollgewinnung auf 900,000 Ballen à 300 Bfb., u. in England u. Bales allein auf 144 Mill. Bfb., bier von 36 Mill. Schafen, fo bag fur bas gange Reich 60 u. einige Millionen Schafe angunehmen waren. Der Ertrag ber Bolle von England u. Bales, nur ju 1 Schill. per Bfb. berechnet, beläuft fich rob auf 7,400,000, verarbeitet auf 20 Millionen L. St. Bu bem englischen Lanbschafe gehören, außer ben gemeinen weißen, bie mit braunen Kopfen u. Beinen, von benen jum Theile auch bie weiblichen ge-hornt find. Es lebt bas ganze Jahr, auch ben allergrößten Theil bes Binters, im Freien u., Die Lammzeit ausgenommen, ohne Absonderung ber Geschlechter. Die braunen gehörnten Schafe find in allen falteren Gebirgsgegenden, auch in Schottland, verbreitet, bedürfen feiner Pflege, find aber fehr grobwollig. Die braunen ungehörnten verlangen fcon beffere Beiben, haben eine feinere Bolle u. werben gewöhnlich auf ben Bachtgutern angetroffen. Aus ber Mifchung jener Stamme find eine Menge Spielarten entftanden. Einen funklichen Schlag bil

bete Badenwell in ben neuen Leicefterfchafen, mit fleinem Kopfe, feinem Beinges fille, aber fehr breitem Ruden, mit feinerer, etwas traufer und mehr Wolle als bie übrigen Arten, ein vortreffliches Fleisch gebend und außerorbentlich viel Fett ansehend. Ein anderer funftlicher Schlag find bie langwolligen, die man theils burch Paarung recht langwolliger Schafe, theils burch bem Wollwuchse gufagenbe Beiben erzielte; ein folches Schaf gibt 8 Pfund Rammwolle. Die fpanische Race ward schon vor 50 Jahren eingeführt, boch bis jest mit nicht gang gunftigem Erfolge. Die Hauptnugung ber englischen Schafzucht soll aber auch nicht sowohl auf die Feinheit ber Wolle, als auf bie Menge u. zugleich auch auf bas Fleisch und bie Mastung gerichtet feyn; Die Berebelung bes Blieges scheint aber mit ber Rorperentwickelung gewiffermaffen im umgefehrten Berhaltniffe ju feben. Das englische Rationalschaf ift coloffal, im Bergleiche mit bem fpanis ichen; fein fleisch ift von gan; anderer, weit vorzuglicherer Beschaffenheit, als jenes anderer Schafracen bes Continents, und bilbet eines ber Sauptnahrungsmittel. — Die große Bahl ber Pferbe, welche England befitt, haben wir schon oben fennen gelernt, u. obwohl bie Pferbezucht an ben meiften Orten bluhend if, fo unterscheibet man boch febr verschiedene Racen. Dan trifft querft Die gang fleine, bei uns unter bem Ramen Schweben befannt, vorzüglich in fleinen Ratren u. Cariolen, ober flatt ber Efel gebraucht; eine zweite, die großen Rarren pferbe, mit unformlich biden, ftart beharrten Beinen, einem ungeheuern Ropfe, ftarten, frausen Dahnen, breiter Bruft u. fleischigem Gerippe. Ale Arbeitepferbe benütt man meift bie gewöhnlichen Landpferde, Die flein u. gebrungen find, burch Bollblut verbeffert. Die Bollblutspferbe, ursprünglich arabischer Abkunft , jedoch burch Züchtung, Erziehung u. Benühung zum Wettrennen (s. b.) sehr vers andert, namentlich größer, hart im Trabe, übrigens schon u. schnell. Zu ihnen rechnet man die ganz reingezogenen (burch 8 Generationen in der Familie fortgezüchteten Pferde), besonders die Renner (racehorsos); alle nicht ganz rein gezogenen nennt man, nach der Stufe ihrer Berbesserung, ‡, ‡, ‡ Blutpferde; dabin gehören auch die Jagdpferde, Die Wartung u. Pslege der Pferde ift vorstrefsich, nur werden sie zu früh gebraucht. Alle Grundbesther und Pächter sind augleich Pferbezüchter u. Pferbehandler. — Auch die Schweinezucht ift nicht unbebeutend; boch findet man mehr kleine, als große Schweine; fie find faft alle fcwarz ober fcwarzbunt, von gebrungenem Baue u. befigen große Anlage zum Fettwerben. Man ruhmt befonbere bie, von Beftern in Effer burch Rreuzung hervorgebrachte Race, die fehr ichnell fett wird; die große ift die Rudgewicktace. - Bon Febervieh ift nur die Ganfegucht erwähnenswerth, die am meisten in Lincolnsbire u. Beftmoreland betrieben wirb. Die beften Bettfebern tommen aus Das gewöhnliche Gewicht einer englischen Gans ift 12 — 16 Somersetshire. Bfund; man findet aber welche mit 28-30 Bfund. Das Dunger wefen fpielt in England eine große, doch noch mancher Berbesserung sähige Rolle. Man unterscheibet Stalls u. Hofmist; litterer vom Hornviehe, der darum häusiger ift, weil dieses selbst im Winter gewöhnlich nicht in den Stall sommt, sondern auf dem eingestreuten Biehbofe sich aushält. Ju Berfertigung von Compost wird viel Dik verwendet. Der aufgeklärte englische Landwirth bungt fo viel als maglich nur zu Brachfrüchten, bie entweder behadt, ober grun gemaht werben. Außer Diesem Difte kommen noch viele andere Dungmittel in Anwendung, ale: Hornfpane, Throm u. verfaulte Fische, zerftoßene Anochen, Delfuchen, Malzstaub, Seespstanzen, Kraut- u. Wurzelbungung, Afche u. Ruß, Kalf, Mergel u. neuerer Beit Liebig's (f. b.) Batentbunger. Eigenthumlich ift die Einbegung ber Felber, welche felt einer Reihe von Jahren mit ungewöhnlichem Eifer u. Roftenaufwande fortgefest wirb. Sie nehmen gegen ben Monat Rovember ihren Anfang und man mablt dazu gewöhnlich 2 jahrige lebendige Beißdornschößlinge, bie an beiben Seiten tiefer Graben eingefest u. nach einem Jahre im Februar beschnitzten werden. Bas die Felbeintheilung u. Fruchtfolge betrifft, so ift sie nicht mehr Le verschieben, wie ehebem. Bei ben kleinen Landftabten trifft man noch häufig

bas Dreifelberspitem, nirgends aber auf ganbautern. Ein Karmer hat teine entfraftenbe Fruchtfolge u. läßt niemals zwei aussaugenbe Fruchtarten, g. B. Beigen, Gerfte, haber, auf einander folgen. In Suffolt g. B. ift bas gemeinfte u. beliebteste Feldspftem: 1) Ruben mit Compost gebungt, von Ende Juni bis Mitte Juli meistens breitwurfig gefäet, aber emfig behadt; 2) Gerfte ober Haber mit rothem Klee; 3) Klee; 4) Weizen, einführig u. gedibbelt ober gestopft; nach dem Weizen folgen im 6. Jahre kleine Pferdebohnen, in 18zölligem Abstande ber Reis ben gebrillt; 5) wieber Beigen, in ber Regel immer gebrillt. In Rorfolf trifft man bas Bierfelderspftem haufiger, jest aber die fechsfelderige Fruchtfolge, außerbem noch gewöhnlich eine Scharwengelfoppel. — Bom Balmgetreibe nimmt ber Beigen ben erften Rang ein; er ift ber erfte 3wed bes Aderbaues; man baut am meiften weißen; auch tommt Sommerweizen vor. Roggen baut man in ber Regel nur als Grünfutter. Gerste ist nachst dem Weizen, wegen der großen Biersconsumtion, das wichtigste Korn; man daut die kleine vierzeilige und auch die große zweizeilige. Der Haber ist sammtlich weiß und fast so turz, wie Gerste. Man berechnet seinen Bedarf auf 151 Millionen Berl. Scheffel. — An Hullenfrüchten wird Buchweizen immer beliebter; Bobnen werben befonders häufig in Rent, Effer u. Suffolt gebaut u. werben, wie bie Erbfen , behact; Biden baut man bloß zu Grunfutter. — Unter ben Futterfrautern findet man, außer ben eben erwähnten Biden, rothen Rice, überall als Borfrucht u. Borbereitung für ben Baigen, weißen Rice, nur auf Biefen, Efparfette bloß in Aneit, Lugerne nur ba u. bort in Effer, Suffolt u. Rorfolt; Spargeln auf leichtem Sanbboben. -Für seine Biesen hat der Englander, wie er seit Jahrhunderten über die Bilbung ber Aderkrume nachgebacht u. lange schon Hand angelegt hat, sie auf ben bochsten Grab ber Cultur zu bringen, ebenfalls seit langer Zeit Alles gethan, was sich thun ließ; benn sie sind allgemein in einer trefflichen Ordnung. Man trifft nirgends eine Wiese an, daß sie überall ohne Furche mit der Heufarte befahren u. vom Rindviehe ohne Schaben beweibet werben tonnte. Dies wird vorzüglich baburch bewirkt, bag man beständig einen offenen Abzugegraben in einer Tiefe von 4— 5 guß unterhalt, fo daß biefe Graben (Underdrains) fortmahrend freien Abjug haben. Die Briten find überhaupt in ber Entwafferung Detfter. Fur Baffer jum Ueberriefeln wird erft geforgt, wann eine Biefe vollig troden gelegt ift. Bergl. Darstellung ber kandwirthschaft Großbritanniens, deutsch von Schweizer, 2 Bbe., Leipzig 1838—40; A. v. Bedberlin, Ueber e. L. und beren Anwendung auf andere landwirthschaftliche Berhaltniffe, insbesondere Deutschlands. Rach eigener Anschauung. Gefronte Breisschrift. 3weite vermehrte Auflage, Stuttgart 1845.
Englifche Pferde, f. Pferd u. Englifche Landwirthichaft.

Englischer Schweiß, englisches Schweißsieber, Sudor anglicus, Febris sudatoria britannioa, ift ein sehr hibiges u. gesährliches, oft schwam ersten Tage tödtendes kieber, welches ehebem — am Ende des 15. und am Ansange des 16. Jahrhunderts, in fünf Epidemien, jedesmal im Sommer und herdiger Beitterung — vorzäglich in England wüthete, von da sich über Holland, Deutschland und Polen verdreitete und nicht allein Leute von schlichten Lebensverhältnissen und in schlechten Bohnungen, deren es damals in England sehr viele gab, sondern auch, einmal ausgedrochen, junge und kräftige Menschen aus bessern Lebensverhältnissen hinwegraffte. Es begann mit Frost u. daraussolgender Hie, welche in einen unmäßigen, anhaltenden, sehr stinkenden Schweiß mit großer Entkästung, Herzklopsen, Unruhe, Angst, Durk, Kopsschwerz, Schwindel, Zudungen, Dhumachten u. s. w. überging. — Besörderung der Hauthältigkeit u. Unterstützung des Krästezustandes erwiesen sich als die des sten Kurmittel gegen diese bestige Krankseit.

Englische Sprace und Literatur. Reine Sprace hat so viele Phasen butchlaufen u. enthält so verschiebenartige Bestandtheile, wie die englische. Die Urbestandtheile, bas Altbritische, Reitische ober Galische, bilben in\_ber ge-

genwärtigen englischen Sprache nur bie unwefentlichen Momente, während biefe Iblome felbst in ben nördlichen Gebirgsgegenden und in Bales im Munde bes Bolfes fortleben. Die Invasion der Römer war, obgleich sie ihre Sprache zur Berichtesprache machten, auf die Bolfsprache felbft nur von geringem, nicht nachhaltigem Einfluße, wenn Diefe auch bas lateinische Alphabet annahm. Aber bie Angelfach fen (um 450) verbrangten mit bem Bolfe felbft auch beffen Sprace ganglich, u. von ihnen ruhrt bas vorherrichend germanische Element in ber engitichen Sprache ber, ba bas Angelfachfische fich bauernb feftfeste, indem es nach ber Einführung bes Chriftenthums burch Augustinus am Ende bes 6. Jahrhum berte auch Rirchen. u. Schulfprache warb, eine Bibelübersegung in berfelben ver-Beiter ausgebilbet und bereichert wurde bas Angelfachfiche burch bie banifchen Einfälle, u. ber Danen u. Angelfachsen Sprachen, beibe von germanischer Sprachwurzel, vereinigten fich leicht. Doch hatten bie raubent fchen Ginfalle ber Rorblander bas Gebeihen ber Biffenfchaften gefahrben tonnen, wenn nicht Ronig Alfred, felbft Dichter und Schriftsteller, im Bunde mit von ihm berufenen Gelehrten, jenem verberblichen Ginfluße fraftig entgegengewirft hatte. Als 1066 bie Rormannen herren Englands wurden, brachten fle Die frangofifche Sprache mit dahin, die nicht allein Hofe, sondern auch Gerichtes u. Geschäftse Sprache ward; jedoch, trop der zur Unterbrudung des Angelsächfischen angewande ten harten Dagregeln, erhielt es fich im Bolle, u. beibe Sprachen, Die angelfachfiche u. frangofiche, verschmolzen in bem Berlaufe von faft 300 Jahren, mit weiter Ueberlegenheit bes angelfachfischen Elements, aber auch ber Annahme viela burch bas Frangofische übertommenen romischen Formen u. Worter — in Gine, bie jehige englische Sprache, welche unter Eduard III. (1327 — 50) als Hof. n. Landessprache angenommen wurde. Die Biffenschaften waren inzwischen besonbere von Seinrich I. u. II. u. Richard Lowenherz gepflegt, bas »Common Laws gesammelt, Chronifen geschrieben, scholaftische Philosophie, namentlich von Anselm von Canterbury u. Johann von Salisbury, betrieben werden; auch Wifleff, bas Borbild des huß, lebte u. schrieb bamale. Aber auch schon fruher, in ber angelfachfischen Beriobe - bie Anfange ber englischen Literatur find aus Brudftuden wallisischer Gesange aus der romischen Zeit nachzuweisen — gab es neben der Uebersetzung der Bibel und anderer religioser Schriften auch noch anderes, wie bas Lieb von Beowulf (f. b.), Ceabmons "Baraphrase ber Genefis", Beba's, Duncan's u. Alfred's Schriften. Der verheerende Krieg ber weißen und rothen Rose konnte zwar birect ber Entwidelung von Sprache u. Literatur nicht forber lich febn; aber, wahrend in bemfelben mit bem Ginfluge bes normannischen Abels auch der der frangofischen Sprache zerftort wurde, erftartte ber Burgerftand und mit ihm die englische Rationalität, worauf fodann die eigentliche englische Literatur fich aufbaute. Bu beren Forberung biente bie, um 1474 von bem Raufmanne William Carton nach England gebrachte und zuerft in Westminster ausgeübte Buchbruderfunft. Religibse Schriften u. Uebersehungen von Classiftern waren die erften Drudfachen. Wie vormals bie frangofische Sprache bem Sofe und ben Großen, die angelfachfische bem Bolfe angehort hat, fo wurden nun auch an Sofe von den Meifterfangern, (trouveres) u. den Minftrele, (jongleurs) nordfrangofische Rittergebichte u. Fabliaur gesungen, mahrend bem Bolfe feine beimath lichen Gelbenfagen u. Ballaben blieben. Diese Anfange ber englischen Rational Poefie findet man in ber schönen Sammlung von Percy: "Reliques of ancient english poetry" (3 Bbe., London 1812). Wie die Bolfeelemente u. Sprachen. so verschmolzen auch biese poetischen Anfänge, bis wir in Chaucer (1328—1400) ben erften englischen, wenn auch mehr Hofbichter, finden. Das Studium ber Alten gab ber Boefie einen claffifchen Zon u. eine funftgerechtere Form, und nm kamen auch die allegorischen und satyrischen Dichtungsarten auf. Rach Chauck sind als Dichter namhaft zu machen: Byat, Surrey, Borbe u. Heywood. Das erfte geschötliche Epos war "Robert Bruce" von dem Schotten Barbour im 14. Jahrhunderte; ihm folgte fpater Daniel's Geschichte ber Saufer Port n. Lanca-

fter und andere Reimchroniten ohne poetischen Werth; Lydgate und Seinrich ber Minftrel gaben, gleich Chaucer, poetische Erzählungen. Ganz eigentlich gehört England u. Schottland bie ernfte Ballabe an, bie fich fpater in Die fchottischen Sochgebirge geflüchtet. (Man vgl. Ewans "Old Ballado", London 1810, 4 Bbe. Ellis "Specimens of early english metrical Romances", Condon 1811, 3 Bde.). In der Satyre waren die Englander schon fruhe Meister, u. aus der vorliegenben Berlobe find bereits zu nennen: Longland (im 14. Jahrhunderte), Pierce Flowman's visions", Barclay, ber Sebaftian Brand's Rarrenschiff übersette; Gower, Skelton u. ber Schotte Dunbard übertrieben, u. ihre u. ihrer Rachfolger Sathren waren Basquille; Dame u. Sall leifteten wieder Befferes nach romischen Mustern, besonders nach Horatius. In der Idulle traf erst Spenfer in seinem "Shepherd's Kalender" den richtigen Con, indem er und seine Rachfolger fich nach Theofrit bilbeten. Auch Spenfer's bramatisches Epos "Fairy Queen« burfen wir nicht übersehen, sowie auch Cowley's schwermuthige »Davideis«, welche jeboch bereits ber nachshafespeare'schen Beriobe angehort. Die von Beinrich VIII., aus Trop gegen Rom u. anbern unlautern Beweggrunden eingeführte, fogenannte Reformation war zwar von geringem Ginfluge auf Ausbildung ber Sprace u. Literatur, boch wurde in Folge ihrer bie Bibel in's Englische (1535) überset, wodurch die englische Sprache grammatifalisch gefichtet und geordnet ward. Ueberhaupt wurden von ihm u. feinen Ministern Wolfen und Th. More, selbst ausgezeichneten Gelehrten, Die Biffenschaften geschützt und gefördert. Bu ben elaffichen Studien ward die griechische Sprache eingeführt u. viele Classificer übersett. Der Glanzpunkt ber Literatur in biefer Beriode mar indeffen unter ber Ronigin Elifabeth: unter ihr blubte Shaffpeare, unter ihr begann auch Die Staatsberedtsamfeit ihre Bluthe zu entfalten; Jafob I. u. Karl I. waren ben Biffenschaften gunftig; unter jenem fand burch Baco von Berulam, beffen befferer Methode bie Orforder Scholaftif und ber Cambridger Reuplatonismus wich, ein großer Fortichritt in ber Philosophie ftatt; fur bie vaterlandifche Gefchichte murben reiche Sammlungen veranstaltet. Auch bie Boefte blubte, wenn auch nicht von den Monarchen geforbert; bas Epos, von Spenfer u. Milton — unerreiche tes Mufter als religioses Epos ift »The paradise lost"; weniger classisch ift beffelben wiedergewonnenes Paradies - hat wohl in diefer Beit, wie bas Drama, seinen Sobepunkt erreicht. In ber lyrischen Boefie wurden burch Soward Graf von Gurrey italienische Formen eingeführt, namentlich bas Sonett nach Betrarcha, bem bann noch Byat, Sidney, Spenser, Shafspeare, Milton u. A. nachahmten; poetische Erzählungen lieferten Th. More, J. Heywood, Th. Sadville, Shafspeare. Im leichtern Liede leisteten Cowley u. Milton Ausgezeichnes tes; unter Elisabeth fanten bie Minftrele ju Bantelfangern berab, so bag ihnen bas Singen ganglich verboten wurde. Auch fallen in biefe Periode bie Anfange ber profaischen Literatur. Der frühern Uebersepungen ber Bibel u. anberer vellgibsen Schriften, sowie ber Classifer, geschah bereits Erwähnung; nun erscheinen auch die ersten Geschichtschreiber, Samuel Daniel u. Balter Raleigh, Die fich aber ben Chronistenstyl erhoben. Sober fliegen schon Sabington u. Milton in ihren historischen Berten. Besonders bemertenswerth ift aber die, in das 16. Sahrhundert fallende, Entstehung ber von ben Englandern fo meifterhaft behandels ten Romane burch bie profaische Umbilbung alter Belbenlieber, befonbere aus bem Kreise Rarls bes Großen u. seiner Palabine, König Arthur's in ber Tafelrunde; balb folgten Ueberfepungen italienischer Rovellen, nach benen Chaffpeare u. Spenfer arbeiteten. Der lestgenannte felbft, und Aphra Behn lieferten folche Ueberfepungen. Bar auch die finftere Zeit der Republik mit ihren unfruchtbaren theologischen Zankereien eine Zeit des Drudes für Biffenschaft u. Literatur, fo währte boch biefer Drud nicht lange genug, um bauernd gu fchaben. Unter bem reftaurirten Ronigthume warb zwar auch ber Literatur von Dben wenig Borfchub geleistet, indes konnte fie fich unter freiern Berhaltniffen wenigstens frei u. unge-ftort entwickeln. Die Stiftung ber Gefellschaft ber Wiffenschaften, Die Karl

privilegirte, erwirfte befonders große Refultate in ben Ratur = u. mathematifchen Biffenschaften, von ben übrigen Literaturzweigen ift mabrend biefer Beriode boch ftene nur die fortschreitende Ausbildung Des Stole ju ruhmen. In ber Boeffe aber trat an bie Ctelle ber Bhantafie u. Begeifterung nuchterner Berftanb und Bis. Der mit ben Stuarts nach England gekommene französische Einfluß erhob Die Form über bas Befen, verspottete Die Religion u. fcanbete Die Sittlichfeit. Unter bem Sause Sannover, wo Englands politifche Dacht ihre Sobe erreichte, und in welche Beit auch die Bluthe ber Biffenschaften in G. faut, fant jener frangofifche Ginfluß, ber unter ber Ronigin Anna auf bem Gipfelpunfte ftanb, weil die Englander ihre Rationalgroße fühlten, immer mehr, aber bas Charat teriftische ber Boefte blieb benn boch immer Ruchternheit; ber nur auf bas Brattifche u. Rusliche hingewendete Geift ber Ration tonnte feinen Aufschwung neb men; nur beschreibende u. bidaftische Dichtungsarten, mit bem von Lode in Die englische Philosophie eingeführten Empirismus Sand in Sand gebend, fanden thre Bertreter, wie auch noch Etwas die fomischen Dichtungsarten ; fo find Butler's "Subibras", Bope's "Lodenraub" gute fomische Epopoen; mehr fatprifch find Bope's "Dunciade" u. Barth's "Armenapothete" (Dispensary); in ber poetifchen Ergahlung find nennenswerth die Leiftungen Mallet's u. Goldsmith's. Dibaftifche und religiofe Dichter biefer Beriobe find: Broote, Davies, Brior, Bope, Young ("Rachtgebanken"), Shenstone, Akensibe, Langhorne, Thomfon ("Jahredzeiten"), West, Grap, ber auch bas Beste ber englischen Literatur in ber Fabel leistete, Benrofe. Im erotischen Genre find zu nennen: Sadville, Dute, Bomfreet, Barnell, Landsbown, Dre. Barbaulb, Aifin, Granville, Ramfay. bichteten Rome, Gan, Shenftone, Goldsmith, Bercy, Tifell, Mallet, Cartwright u. A., obgleich bie eigentlichen Dollmetscher ber Bolfsballabe, wie fie im Munde vos Bolkes sich im schottischen Hochlande nach dem Zerfalle der Minstrels-Poesse ertielt, Heneyson, Blyth, Kennedu, Inglis, Scott, Arbuthart, Cunningham, Wotherwell, alles Schotten, sind in der Idulle ahmte Ambrost Philips Spenser u. Theositi nach; auch Sidney, Gay, Pope und R. Bronne Philips Spenser und Angele Charles Proposed Charles auch State of the Corrects Phillips in der kerrliche Schot der Geschen fcbrieben gute, wenigftens febr correcte Ibollen; ber bertliche Schat ber irifchen Balladen wird jest emfig gesammelt; befondere intereffant ift in biefer Begiebung bie unter bem Titel "The voice of the Nation" erschienene Sammlung, und bas Bert von Charles Gavan Duffy . The Ballad Poetry of Ireland" (Dublin 1845). Der beste englische Epigrammatist ist wohl Heywood; von Harrington, Donne, Balter, Butler, Oryden, Prior, Swift, Pope u. A. gibt es einzelne gelungene Epigramme. In ber Sathre blubte beren Deifter Swift (befonbers "Gefdichte bes John Bull," "Bucherschlacht," "Gullivere Reifen"); auch Bope, Bilmont, Graf von Rochester, ber Herzog von Budingham, Th. Brown, Young u. A. schrieben Satyren. Biel Bebeutenberes warb inbeffen in biefer Periobe in bet Brofa geleistet. Im 18. Jahrhunderte ging burch be Foe's "Robinson" ber Ge schmad am fittlichen Roman von England aus; Swift führte ben satyrischen Roman ein; Richardson war im Familiens, Fielding im tomischen, Sterne im bumos riftischen und sentimentalen Roman Muster, nach benen fich die Schriftsteller Goldsmith ("Vicar of Wackefield"), Smollet ("Uncle Toby," "Roderich Randon"), Radenzie, Cumberland, Godwin, Lewis ("Mont"), Moore, Holcrofft, die Schrift ftellerinnen Burney, Imhbald, Smith, Lenor, Johanna Austen, Laby Morgan, Miß Borter bilbeten; Horace Balpole erfand in "Schloß Otranto" ben Ritter toman, Miß Radeliffe ben Schauer- und Geisterroman. Die Rovelle, in ihre Ausbildung bei uns u. ben Frangofen, ift ber englischen Literatur fremb. - In ber hiftorischen Darftellung begegnen wir trefflichen u. fleißigen Arbeiten gunachk in ber Biographie, fo von Mallet (Frang Baco), Johnson (Richard Cavage u. bie meisten ausgezeichneten Dichter), Jortin (Erasmus), Middleton (Cicero), Ro-bertson (Karl V.), Murphy (Sam. Johnson). In ber Historiographie wurden im 18. Jahrhunderte die Englander die Muster für Europa; da ist zuerft zu nennen bie große Beltgeschichte von Guthrie u. Gray; bann bie Arbeiten von Robertson

Befchichte Schottlands u. Amerifas), Sume (Befchreibung Englands, boch nicht uwerläßig u. partetifch gegen Ratholifen), Goldsmith (England, Rom, Griechenand), Fergufon (Romifche Republit), Gibbon (Fall bes romifchen Reiche), Gilies (Altgriechenland), Mitford (Griechenland). — Bie in ber Philosophie Baco 3. Berulam (nicht zu verwechseln mit bem frubern Roger Baco) von Lode's Emptrismus u. Senfualismus bestegt wurde, fo behieft blefe ungludliche Philosophie sei dem porherrschenden Materialismus u. Scepticismus des 18. Jahrhunderts 1. ber praktischen Richtung ber Englander bas Feld. Lode's Borganger, Thomas Bale, ber 1677 bie Theologie u. Die Philosophie einführen wollte, henry More († 1687) ber Rabbalift, Cubworth ber Reuplatonifer, waren nur vorübergebenbe Erscheinungen; dauernder wirfte Sobbes, ber sich indes vorzugsweise mit Staatsrecht u. Politik befaste u. an Algernon Sidnen u. Jam. Harrington Gegner
jatte. Bon Lode's Schule ward die Metaphysik ganzlich zurudgesetz u. verkannt, Berkeley's Idealismus war eine vereinzelte Erscheinung. Die englischen u. schotstischen Moralphilosophen u. Theologen: S. Clarke, Hutcheson, A. Smith, Brice, Ferguson, kampften für Religion u. Sittenlehre gegen Materialismus u. Atheismus, fo wie auch hume's Stepticismus von ben Schotten 3. Beattin, Dewald, Thomas Reib, der mit feinem Spftem, bag bie letten Grunde unfere Glaubens an bas Dafenn einer Außenwelt in einem inftinttartigen Gemeinfinne gu finben seien, eine Schule ftiftete, Die fich jest in England ber Lode'schen, ausgebilbet von Dupald Stewart als schottische Metaphysif, gegenüber gestellt hat. Der bedeutendfte Rachfolger Lode's ist Hartley. — In der Theologie liegen wenige bedeutende Leistungen vor; in der katholischen ist die tressliche Controversschrift des Dr. Milner zu nennen "End of Theological Controversy." Au die Predigtenlieratur ist ziemlich reich; so die Sammlungen von Tillotson, Shersock, Jortin, Sterne, White, Blair; die fatholischen Predigten von Archer, White, Murphy, Whenler, u. die in der Sammlung "Catholio Pulpit" enthaltenen. Unter ben neuern berühmteren englischen Bredigern nennen wir noch Saverfield, howel, Ewans, Sewell. Bemerkenswerthe neuere Erscheinungen auf theologischem Gebiete find Brougham's "Discourse on natural Theologie" (Condon 1835), Baley's "Natural Theologie" (neu herausgegeben von Brougham u. Bells, London 1836); ferner bie von ben Bufepiten (G. Bufepismus) herausgegebenen 70 Rummern "Tracts for the Times" (1833-35) u. 25 Rumern "Records of the Church" ober Auszuge aus ben Rirchenvätern; sobann Dr. Barb's Ideal of a Christian Church," bie Rechtsertigungeschriften ber zur katholischen Rirche über-getretenen Jusepiten, wie die Schriften von Faber (auch Dichter) Dakelen, Spencer , Rorthcote , Marfhall ze. (es gibt überhaupt eine gange Bufepitenliteratur, namentlich Predigten, wie die von Bufcy u. Newman, auch pufepttische Romane, wie "Hamistone"), vor Allem Newman's "Developement of the Christian Doctrine" (beutsch von Dr. Bruhl, Schaffh. 1846); sobann bie feit wenigen Jahren erschelnende treffliche Sammlung jumeift alterer tatholifder Schriften unter bem Titel "Mores Catholici" ober "Ages of the Faith" (bis jest jum 20 Monatstheil vorgeschritten); treffliche Erscheinungen find bie Berke bes Bischofs Dr. Wiseman "Lectures on the Principal Doctrines and Practices of the Catholic Church" (beutsch bei Mans), "Twelve Lectures on the Connection between Science and Reveales Religion" (beutsch von Dr. Haneberg, bei Mans), "Lectures on the Real Presence of Jesus Christ in the Beened Eucharist" (bis jest nur ber 1. Theil, Beweise aus ber heiligen Schrift enthaltend, beutsch von Dr. Bruhl, bet Mand), "Four Lectures on the Offices and Ceremonies of Holy Week, as performed in the Papal Chapels" u. einige andere fleinere Controveroschriften; vom Erzbischofe vom Tuam in Jeland, Dr. M'hale erschien eine ausgezeichnete Apologie ber Rirche, "The Evidences and Doctrines of the Catholic Church" (Lonbon 1842, beutsch von Dr. Bruhl, Mang), 3. Baterworth (Convertit) "Faith of Catholics on certain points of Controversy, confirmed by Scripture et attested by the fathers of the first five centuries of the Church." Ein febr beachtens. Realencyclopabie. III.

werthes firchengeschichtliches Bert ift bas fo eben von bem Siftorifer Dr. Lingar in zweiter vermehrter Auflage erscheinenbe: "History of Antiquities of the Anglo-Saxon Church etc." Bon popularen fatholischen Schriften erscheinen jest febr viele bei ben katholischen Verlegern Ch. Dolmann, Jones ic. in London, Duffy in Dublin; auch eine katholische Bolfebibliothek, die besten altern u. neuern paf fenden Schriften für bas tatholifche Bublitum ju fehr wohlfeilen Breifen bringen, unter bem Ramen "Dorby Roprints" bei Richardson & Comp. in London und Derby, wo auch eine neue Ausgabe bes berühmten Berfes von Butler "Leben ber Beiligen" erscheint. Der fatholischen Belischriften ermahnten wir bereits un ter Geogr. u. Statistif; bier bemerten wir noch, bag bie "Dublin Review," beren Hauptmitarbeiter Biseman ift, bas "Dolman's Magazine" u. auch im ge wissen Sinne bas Journal "Tablet" als theologische Zeitschriften gelten können, mahrend eine fehr gute populare Zeitschrift "The Catholic Workly Instructor" in Derby, eine andere "London and Dublin orthodox Journal" bei Andrews in London erscheint. Die beffern theologischen Erscheinungen bes Auslandes werden rafd u. gut überfett; fo gibt es von Robertson eine treffliche Uebertragung von Mib ler's "Symbolif" mit einleitenber Charafteriftif, u. gegenwartig erscheint eine Ueberfepung ber Berte bes beiligen Alphons DR. Liguori, von welcher uns fe eben eine hochft gelungene "History of Heresies and their Refutation, or the Triumph of the Church" vorliegt. — Die philologischen Studien wurden fleifig betrieben; besonders beschäftigten fich die englischen Philologen auf Anregung bet Erasmus mit bem Griechischen; boch ließ Die engherzige Beife bes englischen boberen Unterrichts eine lebendige Betreibung der Philologie nie recht aufkommen. Gegen bas Griechische blieb bas Lateinische vernachläßigt, u. ber lateinische Eul ber englischen Gelehrten ift feineswegs flaffisch. 3mar haben seit bem 18. Jahr-hunderte grammatische u. lericographische Untersuchungen angestellt Maintait, Toup, Barter, u. fritisch bie Rlaffifer behandelt Barter, Bentlen (ber größte, aba auch unzuverläßigfte englische Rritifer), Gatader, Gale, Subson, Creech, Bate field, Daves, Bearce, hearne, Baffe, Barnes, Clarke, Johnson (beffen großes englisches Lexiton eine bedeutende Phase in der englischen Sprache bildet; neum Ausgabe von Tobb), Upton, Beath, Dusgrave, Tyrmbitt, Porfon, Butler, Bloom field, Gaisford, Dobree, Mont, Elmsley, Payne Knight; aber Diese Philologen nehmen faft alle ihre Biffenschaft mehr im engern Sinne ale Bortfritit; Gram matifen entnahmen fie von Deutschen; sogar die Borterbucher entlehnen fie von und. Dagegen haben die Englander mit ihren großen Mitteln u. ihrer Reifeluf bie flaffifche Alterthumstunde vorzugsweise angebaut u. werden wir ihre Leiftungen barin, fo wie in ben orientalifchen Sprachen, unter benjenigen in ber folgen den Periode zu erwähnen haben. Die hebraische Sprache ward im 18. Jahr hunderte von Lowth u. Rennicott mit Fleiß und Geschmack bearbeitet; in neuen Zeit geschieht für biefes Sprachstudium nichts Erwähnungswerthes. — Die höhere Mathematif, namentlich die Aftronomie, fand große Bertreter, vorzüglich in dem genialen Remton, in Ferguson, der Remtond Softem herausgab, und in den Reuern — Die wir hier gleich nennen wollen, um unfern Artifel nicht p fehr zu zersplittern — Brabley, Mubie, Berfchel, Airy, Challis, Chalbis, Dunley, South, Brinflen; auch Lord Rof ist hier zu nennen, ber mit seinem gewaltigen Telestop ben himmel gleichsam aufgeschloffen. Die Physik begrüßt in Remis einen ihrer Schöpfer; gefordert ward Diefe Wiffenschaft auf's Erfolgreichfte bud Rater, Chalbie, Dalton, Ure, Ledlie, Berichel ("Theorie Des Lichte"), Bremfet, Doung (Die beibe fich mit ber Polarisation bes Lichts beschäftigten) u. Bebfer. In ber Chemie leuchten die Namen Pott, Prieftlen, Blud, Cavendist, Humpha Davy (ber Erfinder ber Sicherheitslampe), Brande, Dalbon, Wollakon (ber groß Optifer), Faraday, Ure, Graham, Hume ("Chemical attraction 1840"). eigentlichen Raturgeschichte ift man in England mit bem Continente nicht forter schritten, woran hauptfachlich eine falsch verftanbene Religiofitat, eine pietiftifche Frommelei die Schuld trägt; baju fommt noch, daß ber allzu praktische englisch

Sinn fich gegen die Speculation straubt. Dagegen haben für Sammlungen u. naturbiftorische Brachtwerke die vielen reichen Leute fehr viel gethan, und fo ift hierin der eigentliche Werth der englischen naturhiftorischen Literatur zu suchen. Das Material ift unglaublich groß, Abbildungen erscheinen treffliche, boch mangelt es durchweg an Rritif. Die Botanif wird in vielen reichen Privatgarten mit Liebe gepflegt; doch haben in ber physiologischen Bflangentunde nur Robert Brown u. John Lindley Bedeutendes geleiftet. Auf bem Gebiete ber beschreibenden Bostanit befitt Die englische Literatur an Floren u. Monographen bochft fcapens werthe Prachtwerke; von allgemeinen botanischen Bildwerken ift vorzugeweise bas großartige "Botanical Magasine" ju nennen. Auf bas Gebiet ber Boologie finbet das eben Bemerfte gleichfalls Anwendung; boch wird in ber lettern Beit biefe Biffenschaft viel murdiger betrieben, und in ber vergleichenden Anatomie befitt England einen ber bebeutenbften Gelehrten biefes gache, R. Dwen. Bebeutenbes leisten die Entomologen Mac Lean, W. Kirby u. B. Spence, Yarrell (britische Fische u. Bögel), Richardson (amerikanische Zoologie), G. R. Ray (Reptilien, indische Fauna), G. Johnson, E. Forbes u. Flemming in ihren Arbeiten über Mollusken u. Schalthiere, u. A. Die vielen gelehrten Gesellschaften, namentlich die zoologische Gefellschaft in London u. Dublin, bringen häufig schäpenswerthe Monographieen; unter ben vielen naturhistorischen Zeitschriften ift vorzugesweise das "Magazine for natural History" zu nennen; unter ben encyclopabischen Werten die "Cyclopedia of anatomy and physiology" und der "Dictionary of arts and sciences" (London 1542) mit trefflichen Beitragen von Dwen. - Die neralogie, Geognofie und Geologie werben in neuerer Zeit als Mobewiffenschaften eifrig betrieben, besonders bie lettere, welche ber Schotte Sutton ("Theory of the earth," Edinburgh 1795) in Großbritannien einführte. In London u. den Brovingen bestehen geologische Besellschaften, Die fehr viel fur Die Beologie thun, ein Streben, wobel fie von der Regierung fraftig unterftutt werben. Faft über alle Theile Großbritannien's tamen treffliche geognoftische Untersuchungen beraus von Delabeche, Portlod, Phillips, Connybeare, Martell, Sebgwid, Bunbury, Budland, Lyell; über Schottland namentlich von Jamefon, Hibbert, Mac Culloch, Hall, Madengie, ber auch über Joland Untersuchungen veröffentlichte; Marchison über Rufland, Scrope über Frankreich, Darwin über Südamerika und Polynesten. Ueber Berfteinerungen, befonders in ber Kreideformation, welche in E. fo baufig, schrieben Bartinfon (1804, 1822), Budland (Organic remains 1823), Dwen u. A. — Von ben eigentlichen Fafultatewiffenschaften — bie wir hier anfnupfenb auch bis auf die neuefte Beit betrachten konnen, ba ihre Literatur in ben frubern Berioden nicht nennenswerth ift, wenn wir die rein praktischen Berke ber beruhmten Bundarzte Abercrombie, Groch, Abernethie, Cooper ausnehmen — hat die Medigin erft in der neuesten Zeit eine eigene wiffenschaftliche Literatur, benn früher ward diese Wiffenschaft in England lediglich empirisch betrieben. Siezu ben Anftoß gegeben zu haben, hat bie »Cyclopedia of practical medicine" (von 1832) bas hauptverbienft. Bebeutenbe neuere medizinische Schrifteller finb: Grant (,, Comparative Anatomy," 1835), Roftod (,, History of Medicine," 1835), Clarf ("Treaty on pulmonary consumption," 1835), Copland ("Dictionary of practical medicine," 1835), Jodd, Anatom u. Physiolog, Scudamore, Combe, Johnson, Millengen. Ueber einzelne Kransheiten gibt es koftbare Monographien mit Abbildungen. — Spezielle medizinische Beitschriften find "The lancet" und "The Veterinarian." Die Literatur ber Jurisprubenz zählt lediglich Sammlungen von Rechtsfällen; bie "Records" (S. oben Rechts verfasung), bie parlamentarifden Gefehfammlungen und andere praftifche Gulfemittel. Bu ermahnen ift Bills: "By the rationale of circumstantial evidence" (1838). Berühmte Rationalofonomen u. Staatswirthschaftslehrer find: Abam Smith, Ricardo, Malthus, M'Culloch, ber fich jedoch in seinen neuern handbuchern u. Encyclopadien ber Buchmacheret ergibt, Porter (,,The Progress of the nation" 1836 — 43). Rachbem bie im Anfange bes 18. Jahrhunderts entftandenen Wochenschriften

"Tatler" (1709), "Spectator" (1711) und "Guardian" (1713), namentiich ber "Spoctators burch die, bemfelben zugewendete, Thatigfeit Abbifons die Haffische Beriode ber englischen Sprache herbeiführten, fand bald jebe Stylart ihre großen Deifter, fo bie briefliche in Laby Montagne, Lord Chefterfield u. Junius; die fritische in Samuel Johnson; die historische in hume, Robertfon, Gibbon; die politische in Com. Burfe; Die bes Romans in Richardson, Stelding u. ben oben bereits Genannten. 3m 19. Jahrhunderte werden nun alle Gebiete ber Literatur so maffenhaft angebaut — obgleich in sprachlicher Beziehung faum ein Fortschritt bemerkbar — bag wir bie einzelnen Erscheinungen nicht alle anführen, geschweige benn charafterifiren tonnten. Die vielen gelehrten und literarischen Gesellschaften tragen bas Ihrige zu biesem Reichthume bei: so seit 1821 bie "Royal Literary Society", welche burch Unterftunung u. Breife Die Literatur unterftunen foll u. jahrlich ihre Denfichriften ale "Philosophical Transactions" herausgibt; ebenfo ber gleichnamige Berein in Ebinburgh, aus zwei Claf fen, ber phyfitalifchen und literarischen bestehend; bie "Royal Institution", fett 1800, wo wissenschaftliche Borlesungen öffentlich gehalten werden und die eine eigene Zeitschrift herausgibt "Journal of science, literature and the arts", die "London Institution" u. die "Royal Society of Literature", welche Ehrenmungen u. Jahrebrenten vertheilt; alle Diefe Gefellschaften veröffentlichen ihre Berhandlungen, was auch die neuern wiffenschaftlichen Bereine thun, wie die Berner'sche naturhistorische Gesellschaft zu London, Die geologische u. naturforschende zu Cambridge, bie Gartenbaugefellschaften zu London und Edinburgh, Die naturgeschichtliche ju Glasgow, Die Linne'iche, entomologische, goologische, aftronomische, geographische, Baufunftgesellschaft zu London, Die archaologische Gefellschaft zu Dublin. Co-gar bas "Mechanic's Institution" zu London hat ein eigenes sehr gutes "Literary Journal." Auch die Malerei u. Sculptur haben ihr eigenes Organ, "Art-Union"; Preise wurden ausgesett, Bermächiniffe u. Stiftungen gemacht, unter andern bie "Literary fund society", welche Schriftfteller in ber Roth unterftust; gelehrte Zeitschriften begonnen, wie das "Edinburgh Review", das spätere "Quarterly Review", das noch spätere fatholische "Dublin Review", das "Oxford and Cambridge Review", wie auch die vielen übrigen Reviews Zeitschriften (namentlich das "Atheneum") u. "Magazines", unter welchen die wehr oder weniger tritisch das schaffen bie hervorragendsten sind, alle mehr oder weniger fritisch start in Reinkolf der Reviews die Reinkolf der Reinkolf de literarisch, bann Bibliotheten (besonders im "British Museum") angelegt und be reichert. Die Boefie nahm in biefem Jahrbunderte einen frifchen u. fraftigen Aufschwung, u. bald theilten fich bie englischen Dichter in zwei Richtungen: Die eine, die romantifche, von ber frühern verftandigen u. falten englischen Dichtunge weise ganglich abweichend, wird von Byron, Th. Moore u. Shelley geführt, Die andere ift rein lyrisch u. fentimental u. wird von Wordswooth, Coleridge, Ecuthen, Bilson reprafentirt; biefe Schule heißt bie "Lake School" und ihre An-hanger die "Lakes poets", weil ihre guhrer an ben romantischen Gestaden ber cumberland'schen und westmoreland'schen Seen lebten und bichteten. Unter ten Reueren leifteten im Epos bas bebeutenbfte Byron ("Don Juan") und d'Israeli b. j. ("Revolutionary Epik", ein politisches Gebicht); im erzählenden Gedicht Byron (bessen "Giavour", "Bride of Abydos", "Corsair", "Lara", "Siege of Corinth", "Parsina", "Prisoner of Chillon", "Mazeppa", "Island", "Childe Harold's Pilgrimage" hicher gehören), Th. Moore mit seinem zartssinnigen "Lullah Rookh", B. Scott (mit seinem "Marmion", "Lady of the Lake", "Lay of the Last Minstrel"), R. Southen, Th. Campbell, J. Montgomern, Bilson, Der me lancholische Crabbe u. A. In der Lyrif sind, neben den sogenannten Seendichten, zu nennen: Montgomery, J. Gall, Barton, A. A. Batts (geistliche Liebn), Croston Croser, Scott, Byron, Shelley, Moore, J. H. Hervey, Crabbe, der Irländer Gerald Grissin u. A.; die Naturdichter Burns, der geniale Schotte, Iames Hogg (der Ettricsschafter, gleichfalls Schotte), Ebenezer Elliot, da Schmied von Chessield, E. Cole, Mechaniser zu London, Thomas Miller, Kord-

macher; ferner bie Damen Felicia Hemans, Maria Howitt, Mrs. Fletcher, Elifabeth Landon, B. Cornwall, Raroline Rorton, E. Stuart Wortley, L. A. Twamley, Motherwell, Eliza Coof, Sannah More, Mrs. Brown. In ber Elegie lieferten Jerningham, Shelley, Byron Meisterhaftes; in ber Satyre zeichnen fich Byron (gegen feine Rrititer) u. Th. Moore aus; bie besten bibattifchen Dichter ber Reugeit find Crabbe u. Th. Campbell (Freuden ber hoffnung); poetische Beschreibungen liesert Rogers (Italien) meisterhaft. Ferner sind zu nennen: Allan Cunningham, Nicoll, B. Howith, Hood, ber auch als geistreicher Literar-Historiser bekannte Leigh Hunt, Billis, Nicoll, Iohn Clare. In der prosasschen Literatur gelangte der historische Roman zu hoher Kunkvollendung durch den "großen Unbekannten" ober ben Berkasser ber "Baverlep "Rovellen", Balter Scott (s. b.), ber sich bis 1827 nicht nannte u. sich nur als "author of Waverley", seines ersten historischen Romanes, bezeichnete; Walter Scott, ber große Meister, erregte ja auch in Deutschland Rachahmer, wie viel mehr in England, so hor. Smith, Colley, Grattan, Horg, Bulwer, Landon, G. B. R. James, Cam. Lover, Dig Martineau, G. Griffin, Mrs. Gore, Capt. Anor u. A. Unter Diefen ift ber bebeutendfte Bulwer, ber auch im Gebiete bes Ris charbson-Fielding'schen Familien . u. Sittenromans, naturlich mit Bugrundlegung moderner Buftande, unter ben neuern Romanbichtern Englands nach bem Tobe Balter Scott's am hochsten steht. Eine neue Gattung der Romans tauchte nun in ber englischen Literatur auf, ber ethnographische, worin fich vor Allen auszeichnen: ber Amerikaner Cooper, bann bie Frlander J. Banim u. Griffith; Die Schotten John Galt und Allan Cunningham, 3. Morier ("Schilberungen bes perfischen Lebens"), Mrs. Hall ("Schilderung bes irischen Lebens"), Hope (Griechenland), Mary Mitford (nieberländisch), Capt. Hall (nieberfteprisch), Downing (chinefisch), Mrs. Trollope (Nordamerita), Miß Martineau, "Reminiscences, or a religions, moral and literary view of the eternal city in a Series of Letters... by a member of the arcavian Academy" (London 1838), Capt. Rod ("Rome", diese beiben trefflichen Werfe von Katholifen), Frankland; in der lettern Zeit entftand eine ganze Reihe irischer Romane im fatholischen Sinne, hiftorischen, ethnographischen u. apologetischen Inhalts, wie bie Arbeiten von D'Reill Daunt, ber "Briefterfanger", "Sunder u. Beilige", ber nachgelafene Roman bes ersten Busepiten Beste, "Poverty and the Baronet's samily" (von demselben Berfaffer ift nun auch eine treffliche fatholische Dichtung erschies nen "Love in Italy" oder "The beggar's coin"), Carleton's Berfe, "Cumber-Castle etc." u. manches andere. Hieher gehort auch die überaus reiche Touriften-Literatur bes reifeluftigen Bolfee; von eigentlichen Reifebeschreibungen wollen wir ermahnen Barry's u. Franklin's Rordpolreifen, die Reifen ber Gebruder Beechen nach ber afrikanischen Rordkufte, Bard's, Sarby's Reifen in Merito, Evereft's Reisen nach Schweben, Rorwegen u. Lappland; ferner Macfarlane, Frankland (Konftantinopel), Mignan (Chalbaa), Beechep (Stille Meer), Sfinner, Mundy (Indien), Garle (Reufeeland), Carne (Morgenland), Malcolm, Frager (Berfien), Boteler (Afrifa), Sogg (Baldftina), Lord (Algier), Barron, Breton (Joland u. Cfandinavien), Claufabe (Belgien und Holland), Duin (Donau), Holman, Wilson (Reisen um bie Welt), Ros (Entbedungereisen), Cochrane (Griechenland), Epratt u. Forbes ("Travels in Lycia Milyas and the Cibyratis etc."), Marshall (Geschichte u. Beschreibung von Ceplon) u. gar vieles mehr; geiftreiche u. mit-unter fehr lehrreiche Zouristenwerte find Thomason "Men and Things in Amentter jear tentrelage Sourthenwette jund Soundjon "men and imigs in America", Bacon, "Six years in Biscay"; Urguhart, "The spirit of the East"; Benables, "Domestic scenes in Russia"; Nrs. Broughton, "Six years residence in Algiers"; Parish, "Buenos Ayres"; Turnbull, "Austria"; Fotbes, "Eleven years in Ceylon"; Bolad, "Manners and Customs of the New Zealanders"; Gurney, "A Winter in the West-Indies"; Kenneby, "Texas"; Didens, "American Notes"; Young, "Residence on the Mosquito Shore"; Bonnycafile, "Newfoundland in 1842"; Radam Calberon be la Burca, "Life in Mexico"; Wis Costello, "Tour to and from Venice"; bas anonym erschienene schone Buch "Expedition to the Niger"; Campbell "Ceylon"; Harris, "The Highland of Aethiopia"; Cheever, "Wanderings of a Pilgrim in the Shadow of Mont Blanc"; John Coutler, "Adventures in the Pacific etc."; Renval, "Narrative of the Texan Santa Fe Expedition"; "Revelationes of Spain in 1845"; "Revelations of Russia"; Trench, "Diary of Travels in Franco and Spain"; Robertson, "Journal of a Clergyman faring a visit to the Peninsula etc."; Borrow, "Bibles in Spain"; Barburton, "The Crescent and the Cross"; Laby Sale, "Disasters in Asghanistan"; "The Modern Syrians, on Native Society in Damascus, Aleppo, and the Mountains of the Druses, from Notes made in those parts during the years 1841-2-3"; William Deburn, "Ancient Egypt, her testimony to the truth of the Bible"; Mrs. Romes, "A pilgrimage tho the temples and tombs of Egypt; Nubia and Palestine" u. A. m. — Der sociale Roman, besonders als Schilderung des Lebens in der höhern Gesellschaft, wird cultivirt von Lady Morgan, Mrs. Trolope, Charlotte Bury, Lady Blessington, Mrs. Shelley; auch Warren ("Diunals of a late Physician" und "Ten thomand Pounds a Year") ist hier einzureihen, wenn auch seine trefflichen Stigen nicht bloß Schilderungen aus ben bobern Standen geben; ber focial politifche Roman, namentlich von Benjamin b'Beraeli, ber bas Leben u. Treiben bes Bolfs im humoristischen Gewande schilbert, vor Allen von Didens (unter bem Ramen Bob); auch ber Amerikaner Bafbington Irving gehört hieher; ber Seeroman ward nach frangofischem Borgang eingeführt von Capt. Marryat, Cooper, Trelawny, Chamier; Rauberromane hat man nach beutschem Borbilde von Ainsworth, bem anonymen Berfaffer bes "Crichton", von bem Verfasser ves "Jack Shephard", von Leitch Ritchie; Genrebilder aus dem Familienleben lieferten Miß Edgeworth, St. Langers, Mary Mitsord, Mrs. Johnstone. Aus dem Gebiete der historischen Darstellung thaten wir bereits der tüchtigsten biographischen Arbeiten Erwähnung; dieselben besinden sich meistens in Chalmers "General Biographical Dictionary" (London 1812—17, 32 Bde.); wir nennen unter denselben noch Moore's Byron und Fitzgerald, Marsballs Wassen, Clarke's Jakob II., distriction karl I., Southen's Kessen Fisch au erwähnen Allan Chaminachan's krisische Wasser Wilkhauer in Architekten find ju ermahnen Allan Cunningham's britifche Daler, Bilbhauer u. Architeften u. seine neuern Literatoren; Chambers berühmte Schotten in seinem "Scottisk Biographical Dictionary"; Irving's "Columbus", Campbell's Mrs. Siddons, Agnes Strictland englische Königinnen, Lochart's Walter Scott (beutsch v. M. Bruhl), Southen's Comper, Cornwall's Rean, James' Chuard, ber fcmarge Bring, Forfter's berühmtefte englische Staatsmanner, Dir' Chatterton, Prior's Goldsmith, Butler's Erasmus u. Hugo Grotius u. a. m.; hier zu erwähnen ist noch John D'Connell, "Life and Speeches of Daniel O'Connell", ein, so weit es vorliegt, trefsliches Buch; Carlyle's "Cromwell" ist mehr eine historische Mos nographie, bie fich burch einen eigenthumlichen Styl, feineswegs aber burch Unparteilichfeit, auszeichnet. Der erfte neuere fatholische Siftorifer Englands ift Lingarb, beffen englische Geschichte jest von einem Franzosen, Marc, gut forige sest wird; fetner schrieben über Englands Geschichte For, Godwin, Mahon, Reightlen, Palgrave (Geschichte ber englischen Staatsberfassung), Millars (historische Entwickelung ber englischen Berfassung), R. Southen (Seegeschichte Englands), Anight ("History of England during the 30 years peace" 1815— 1845, Sondon 1846), Anften ("Guide to the History of the Laws and Constitutions of England"), Hallam ("Constitutional History of England"), Madin tosch, Williams ("The seven ages of England"); über Schottlands Geschichte schott. Tytler, Marwell ("Charles" Expedition to Scotlands 1745); über Island D'Doiscoll, Th. Moore, John d'Alton ("History of Ireland"), Brenan ("Ecclesiastical History of Ireland", fatholisch); boch sind alle dies History. fer mehr ober weniger im politifchen ober religiöfen Sinne nicht ganglich unabhangig in ihrer Auffassung und Darftellung; ein bedeutendes Wert, doch nicht aus ber

neuesten Zeit, ist Charles Butlers "Historical Memoirs of the English, Irish and Scottish Catholics since the Reformation, with a succinct Account of the principal Events in the Ecclesiastical History of this country antecedent to this period etc." zugleich auch bas einzige nennenswerthe fatholische kirchengeschichtliche Bert über England. Außerorbentlich viel verspricht bas eben zu erscheinen beginnenbe Werf von Mac Cabe "a Catholic History of England;" biefes Buch sucht namlich die Gefchichte Englands unmittelbar aus ben alten Urfunden und Chroniten von Gilbes, Remnus, Beba, Bilhelm von Malmsberg ic. aufzubauen. Eine einschlägige Erscheinung ift ber von ber Comben-Societat (Die fich mit biftorischen Forschungen beschäftigt) herausgegebene erfte Band von Bolybore Bergil's "English History, from an early Translation preserved in the old Royal Library in the British Museum." - Sehr ichagenewerthe Arbeiten find ferner Die von Will, Malcolm, Gleig, Johnson über bas großbritannische Reich in Oft-indien, von Montgomery Martin über bie britannischen Colonien, von Stebbing über die Reformation, von Wright über die Königin Elisabeth, von Tyler über heinrich V., von Charles Madan über London (auch beffen unter bem Ramen 3. Th. Smith fo eben erscheinende Schrift: "an antiquarien ramble in the strots of London" fann hier erwähnt werden), von Turnbull über Maria Stuart (auszugeweise Bearbeitung bes Berfes vom Fürsten Labanoff), von harwood über bie irische Rebellion 1798, von D'Conor über bie militarische Geschichte Irlands (namentlich bie Geschichte ber trifden Brigabe in frangofischen Dienften) fo wie die "Prolusiones historicae" von Dute (1837). Bon Stoffen ber auslanbischen Geschichte bearbeitete Rapier den spanischefranzösischen Krieg von 1807-14, Carlyle die franzöfische Revolution, Mahon ben spanischen Erbfolgekrieg, Dunlop die Geschichte Spaniens unter Philipp IV. u. Rarl II., Prescott Die Geschichte Ferdinands und Isabella's von Spanien, John Ruffel bas neue Europa, Greenwood Deutschland, Arch. Alison Europa jur Zeit ber französischen Revolution, Armitage Brasilten, Gublaff China, Bulwer Athen, Knightley bas romische Reich, White bie belgische Revolution, Knight bie Geschichte ber Normannen in Sicilien, W. 2. M'Gregor endlich die Geschichte der Sikhs (London 1846). Hieber gebort auch Bedmann's Geschichte ber Erfindungen, bearbeitet von Johnston und Mehren unter dem Titel "History of Inventions, Discoveries and brigins." - In antiquarifcher und archaologischer Beziehung gefchieht außerordentlich viel von den vielen Bereinen u. Gefellschaften in ihren Bereinoschriften. Die englischen Memoirenliteratur ist nicht so reich, als die französische und deutsche, doch find viele ber zahlreichen biographischen Monographien eigentlich verarbeitete Demoiren; zu nennen find übrigens Lord Brougham "Historial Sketches of Statesmen who flourished in the time of George III. etc.," fodann Burke's und Lord Holland's Memoiren. — An einer vollständigen guten Literaturgeschichte sehlt es; Faat d'Israeli "History of the engl. Literature" ist die jest noch unvollendet; boch ist zu nennen: Warton "History of engl. Poetry" (alter, London 1774—81), Chorley "Authors of England" (1837), Thom. Wright "Biographia britannica literaria" (der erste Band, bis zur Invasion der Normannen gehend, erschliebt. herausgegeben 1842 von der Royal Society of Literature), Wight und Halliwell "Reliquae Antiquae Scraps from ancient M. S., illustrating chiefly early engl. Literature and the engl. Language." Gray "Historical Retch of the origin of english prose literature and of its progress till the reign of James I" (1835). Sehr verdienstlich und nutlich ift — auch in Betreff des Studiums englischer Sprache u. Style - "Leigh Hunt Imagination and Fancy; or Selections from the english poets, illustrative of those first requisites etc., with critical Notices." - Die Geschichte ber politischen Beredtsamfeit veranschaulichen bie große artigen Berte, großartig wie ihr Stoff, Danfard "Parliamentary History of England," 1706—1803, 36 Banbe, und bessen "Parliamentary Debates," 1803—23. 86 Bbe. in brei Serien. Die hervorragenbsten Redner Englands find Pitt, Burte For, Sheridan, Erstine, Sustiffon, Cannig; unter ben Lebenben fieht wohl Dos

Barlamentmitglied für Ebinburgh, Macaulan, obenan. — Daß im Gebiete ber Philologie die Englander in neuerer Zeit insbefondere auf bem Belbe ber orientalischen Sprachforschung thatig maren, ermabnten wir bereits; Diefer 3meig ber Philologie verbankt ihnen außerordentlich viel feit ihrer Berbindung mit Indien, wo hiefur besonders die affatische Gefellschaft zu Calcutta thatig, ift; hervorragende Leiftungen find bie von Swinton fur bas Balmprenifche u. Phonigifche, von Sattam für das Koptische, Young für die Hieroglyphen, Channing, White, Jones, Dary, Lee u. A. für das Arabische, Gladwin, Lumsden, Richardson, J. Wilsins, Price, Stewart u. A. für das Persische, Marsben für's Ralapische, Wor. rison, Davis, Thoms, Staunton für das Chinefische; mit den indischen Sprachen, besonders mit dem Sansfrit, haben die Englander eigentlich Europa bekannt gemacht; am fleifigften wirften auf biefem Gebiete Bilfon, Rofen, Colebroofe, Caren, Wilfins; Saughton u. Morton bearbeiteten bas Bengalifche, Shaffpeare u. Dichael bas Hindostanliche, Renneby die Mahrattensprache, Callaway bas Singalesiche; überhaupt fand fast jebes ber indischen Ibiome seine Bearbeiter. — Fur die va terlandische Sprache selbft geschah viel; fo von Turner, Thorpe, Remble, For, Madder, Bosworth, Bright fur bas Angelfachfifche; bie hochlandifche Gefellichaft gab ein gaelisches Wörterbuch heraus; fur bas Irische geschieht, nachdem bet Erzbischof von Tuam, M'hale, die erfte Anregung gegeben, sehr viel; es gibt gute irische Grammatiken, wie die von J. D'Donovan (Dublin 1845) u. fonstige tuchtige Arbeiter auf diesem Gebiete; über die altere englische Sprache schrieben Abhandlungen u. Borterbucher Boucher, Bellenbenfer, Gneft. Fur Die gegenwartige englische Sprache that bas Bedeutenbfte Johnson mit feinem großen Borterbuche; ferner Bebfter, Richardson, R. Bailey in ihren Borterbuchern; Crabb u. Blatt in ihren fpnonimischen Borterbuchern; Ballis (12. Auft. 1845), Crombin, Murray, Lennie. Auch Deutsche find auf beiben Gebieten febr thatig, fo ale Berikographen vor Allen Flugel (3. Aufl., Leipzig 1846), Silpert, Ebere, Raltichmibt, Sporfchill, Bretger; ale Grammatifer befondere Bagner, Flugel, Llond. Bei ben Schwierigkeiten u. Schwanfungen ber englischen Aussprache tann Balker's "Proavuncing Dictionary" (33. Auft., Lond. 1839, Letpzig bei Fleischer) noch immer als Autorität gelten, selbft ber Tyrannet ber Mobe gegenüber, die fich fogar auf bie Aussprache erstredt. — Sehr reich ist die englische Literatur an ben so nut-lichen encyclopabischen Werken. Aus früherer Zeit ist zu erwähnen: "Universal english Dictionary of arts and sciences, von Harris, Chambers, Rees (London 1704-86); fodann bie "english encyclopedia" (10 Bbe., London 1800), "the cyclopedia" (39 Bbe., Londo. 1802-20), Smedley's "Encyclopedia metropolitana, or universal Dictionary of Knowledge" (14 Bande, London 1829—32), Lardner's "Cadinet cyclopedia" (133 Bande, London 1830—33), Bladie's "Popular encyclopedia" (5 Bande, Edinburgh 1835), Brewster "Edinbourgh encyclopedia" (24 Bande, Edinburgh 1810—39), Tytlet's u. dann Rapier's "Encyclopedia" clopedia britannica" (31 Bbe., Ebinburgh 1771-1842). An Diefe Cammelwerte, woran die gefeierteften Schriftsteller ber Beit Antheil nehmen, schließen fich über-aus treffliche Bolteschriftensammlungen an, so die von der "Society for the diffusion of useful Knowledge" herausgegebene "Library of useful Knowledge," bes Edinburgher Buchdruckets Chambers großartige Unternehmungen auf diesem Gebiete "Information for the People," "Journal," "Million of facts." Ferner Anight's "Library" (jest in Deutschland nachgeahmt); ein treffliches Wert diese Sammlung ift »Political Dictionary, forming a work of universal reference both, constitutional et legal, et embracing the terms of civil administration etc.s (Lond. 1846) und manche Unternehmungen; bann noch insbefondere Die Pfennigmagazine; baran schließen fich ausgezeichnete Jugenbschriften in Chambers -Miscellany of useful and interesting Tales; bie fatholischen Jugenbschriften ber Mary Binter, Die geiftreichen Bearbeitungen ber Schmid'ichen Jugenbichriften: "Goraldine" etc. Ueberhaupt ift in ber Bolfes u. Jugenbichriftenliteratur England überaus reich, u. auch in beiben Gebieten Mufter für bie übrigen Literaturen. —

Sefr gute bibliographische Gulfemittel enblich find "the annual register" und

"the new annual register," beide auch fritische Haltpunfte gewährend. Br.
Englisches Theater. Die Anfänge des Theaters sind in England die namlichen, wie bei den übrigen christlichen, namentlich romanischen Bölfern; es waren Dialogifirte Begebenheiten, junachft auf ber beiligen Schrift beruhende Mirakels spiele, die von Geistlichen geschrieben und auch vorzugeweise von ihnen angeführt wurden. Aus den miracles gingen die morals oder moral plays bervor, Dramen mit allegorischen, abstraften ober symbolischen Charafteren und einer moralischen Rusanwendung ale Intrigue. Aus folden fymbolifden Charafteren entwidelten sich nach und nach wirkliche Personen; doch beruhte das Ganze noch auf Bibel u. Tradition, in der Beife der tyroler Boltsschauspiele. Die erfte Stufe gur Ente widelung eines achten nationalen Drama's bilben bie 1525 von John Benwood geschriebenen Zwischenspiele (interludes), voll des derben altenglischen Humord; sie haben Aehnlichkeit mit den Kasperlftüden, am meisten mit den improvisirten Zwischenspielen des "Hänneschen" im Kölner Puppentheater. Bald bemächtigte sich ihrer eine antifrichliche Tendenz, und es ist charafterstisch Heinricht VIII., daß unter seiner Regierung die erste über das Cheater erlassene Parlamentsatte (1543) gebot, Richts gegen bie Lehren ber romifchen Rirche gu fpielen, gu fingen, und zu reimen. Eduard VI. hob 1517 biefe Berordnung auf, Maria erneuerte fie 1553 und verbot 1556, weil die Frechheit ber Schauspieler in Betreff ber Rirche kaum zu bandigen war, jede bramatische Borftellung. Königin Elisabeth, Schau-spiele leidenschaftlich liebend, hob biefes Berbot auf u. von dieser Periode schreibt fich die Entwidelung des englischen Theaters; auch bramatische Dastenspiele wurden vor der Königin u. den Großen aufgeführt u. es bildete fich eine Denge von wandernden Schauspielergefellschaften. Giner Diefer Gefellschaften erwirtte 1575 der Graf Leicefter von der Konigin bas Privilegium (1572 veranlaßte bas lleberhandnehmen ber Gefellichaften Die Ronigin jur Borfchrift, ihre Erlaubniß jum Auftreten von zwei Friedensrichtern abhangig zu machen), "fowohl zum Bergnugen ber Konigin, als zur Erquidung ihrer Unterthanen, Die Runft u. Fabigfeit, Romobien, Tragobien, 3wischenspiele u. Schauftude aufzuführen, innerhalb aller großen u. fleinen Stabte u. Fleden Englands ju gebrauchen." Sieraus ersehen wir, daß sich endlich Romobien u. Tragodien neben den morals u. interludes Geltung verschafft hatten , und zwar war ihnen bieß gelungen, indem fie aus dem nationalen Bewußtfenn hervorgingen, Stoffe aus der Beschichte Eng-lands behandelten. Indeffen wurden auch die Chronifen anderer Lander, vorzugeweise Italien's, und auch bie spanischen Theaterftoffe (bie Celestina wurde bereits 1530 überfest) hiezu benüst. So datirt die erste jest nicht mehr rollständig vorhandene Tragodie, "Romeo and Juliet" wahrscheinlich von 1560; in regelrechter Form war "Forrex and Porrex" (1561) gehalten. Erft nach 1570 wurden indessen bie spatern morals von der englischen Buhne verbrangt. Es traten Stude auf, die bereits einen geläuterten Geschmack bekunden, wie "A Knack to Know a Knave,"
"The School of Abuse" von Stephan Gosson (spaterer Gegner des Theaters) aus 1579. 1590 erschien bas erfte burgerliche Trauerspiel "A warning for fair women," boch immet noch mit fomobienartig eingefiochtenen, que ben Interludes entiehnten, fomischen Scenen, was sich bann auf ber englischen Buhne, gleichwie auf der spanischen, erhielt. 3wischen 1576-1580 wurden hart an der Gity, beren Lordmapor burchaus feine theatralifchen Borftellungen bulben wollte, brei Schauspielhauser, die ersten für theatralische 3mede eigens eingerichtete Gebaube, et. richtet. In London, ber Sauptftabt, entwidelte fich überhaupt Die Geschichte ber englischen Buhne, wie in Baris bie ber frangofischen. Es bilbete fich vollends ein ftandiges Theater, als Elisabeth im Jahre 1583 als "the queen's players" awolf Schauspieler ausschlichlich in ihre Dienfte nahm. Mit ber Schauspielerfunft hob fich nun auch die bramatische Dichtkunft. Den in dem englischen Drama sette bem angewendeten blauc vorso führte querft Marlow ein. Seine befferen Stude (1587—93), in denen freilich, dem Zeitgeschmade gemäß, häufig der graffeste Bombaft

neben ber niedrigsten Komit sich vorfindet, find "Tambourlaine the Great," "Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus," "Massacre at Paris," gical history of the Life and Death of Doctor Faustus," "Massacre at Paris," "Jew of Malta," "The troublesome reign and lamentable death of Edward II." Radyft ihm liferite Robert Greene († 1592) "the History of Orlando Farioso, one of the 12 Peers of France," "Honourable History of Friar Bacon and Friar Bongay" "Scottish History of James IV.," "George a Green, the pinner of Wakefield," "the comical History of Alphonsus, King of Aragon." Scin Beitgenoffe John Lyly (1554—58) idyrieb "Alexander and Campaspe," "Sappho and Phao," "Endymion," "Mother Bombic," ein historiches, ibylliches, my thologisches und fomisches Orang activische aber auch activische und noeffelds thologisches und tomisches Drama, geistreiche aber auch gefünstelte und poefielofe Arbeiten; Lyly war inbeg ber mobische Hofbichter, beffen Berte baber bas Kriterion bes bamale in ben bochften englischen Rreifen herrschenben Geschmads abgaben und fomit von culturgeschichtlicher Bebeutung find. Gein Rebenbuhler G. Beele († 1598) liefette "The Arraignement of Paris," "The battle of Alcazar," »The Famous Chronicle of Edward I., phantaftereiche u. formicone, boch an Erfin dung u. Poefie arme Arbeiten. Kräftig poetisch war Thom. Rod in seinem "Joronime" u. dieser Tragodie Fortsetung "The spanish Tragedy." Bebeutend hober fieht der sogar jest noch lesbare Thom. Lodge (1556—1616) in einem historischen Drama "The wounds of civil War, lively set forth in the true Tragedies of Marius and Sylla." Bisiger u. sathrischer, als die Borgenannten, war Thom. Rash, ber Berfaffer von "Isle of dogs." Die Tragobie »Dido, queen of Carthagos schrieb er mit Beihulfe Marlow's. henry Chetile soll eine Daffe von Dramen geschrieben haben; wir nennen nur bie Schauer- und Bluttragobie »Hoffman, or a rovenge for a father." Alle biefe Dramatifer, feine Borganger, verbuntelte nun freilich Chaffpeare, wie vor der aufgehenden Sonne der Mond erblaßt. Da wir biefem großen Genius einen befonbern Artifel widmen, fonnen wir hier auf eine Charafteriftrung seiner Leistungen nicht eingehen, wir bemerken nur, daß, wie seine Borganger nicht, fo auch seine Rachfolger ihn nicht erreichten in demjenigen, mas feine Größe ausmacht, ber Raturlichfeit, ber Renntniß ber Menfchen und ber Charaftere, wodurch feine Stude fo treue Abbilber bes Lebens find. Zunächft nach ihm schrieben G. Chapman (1557—1634), bessen "Thranen ber Bittme" bas Bedeutenbste. Der englische Lope de Voga an Fruchtbarkeit — er schrieb 220 Stude — ift Thom. Beymoob, von beffen Brobuttionen indef feine über bie Mittelmäßigfeit hinaus reichte. Ungleich Bebeutenberes u. felbft von Chaffpeare Anerkanntes leiftete Chaffpeare's Freund Ben Jonfon (1574-1637), beffen Lufe spiel "Every man in his humour" u. beffen Trauerspiele "Catilina" u. "Sejanus" Beift, Satyre, Berftand und Wiffen verrathen; boch geht ihnen ber freie poetische Erguß ab. Die zunachft Genannten gehoren zu seiner Schule. Gemeinschaftlich bichteten Beaumont (1584 – 1615) und Fletcher (1579—1625), ber nach Beaumont's Tobe mit Shirley arbeitete. Ihre 50 Stude aller Gattungen find von unzweifelhaftem bramatischen Werthe u. Effette, waren barum auch lange popular, ehe noch Shaffpeare's Dichtungen fich Anerkennung erringen konnten; auch find fie in ihrer berben Sinnlichkeit eben auf ben bamaligen Bolfegeschmad berechnet. Sie arbeiteten vielfach nach spanischen Muftern, was auch von Theaterbichtern aus ber Zeit Elisabeths erwiesen ift. Bon Massinger, Deffer, Rowley, Mibbleton ift der erfte als Tragodienbichter der bedeutendste. Sein "Duko of Milan" fann nach jeber Seite bin auch jest noch ben fritischen Anforderungen genugen. Run verfiegte aber ber fo reiche Strom ber englischen bramatischen Literatur burch bie Ungunft ber außeren Berhaliniffe. Erft bie Best im Jahre 1636, und hierauf ber Burgerfrieg unter Rarl I. machten, felbst auf Parlamentebefehl, bem Buhnenspiel ein Ende. Unter bem finstern puritanischen Regimente, bas ben Einstuß bes acht nationalen Schauspiels auf bas Boll fürchtete, schlummerte bie bramatische Dufe, Die erft mit der Restauration bes Konigthums auch ihre Auferstehung felerte. Es gehörte zu Karls II. ersten Regierungshandlungen, an Sir B. Davenant (1605— 68) u. henry Killigrem unaufhaltbar Privilegien jur Bilbung von Schauspielergefellschaften zu ertheilen. Der lettere nahm bas fonigliche Theatergebaube Drurplane ein, und seine Truppe hieß bemnach "the King's servants." Das venant bezog bes Herzogs von Leicester Theater in Lincolns Inn Fielbs, aus welchem Die Truppe, "the duke's company" genannt, fpater nach Conventgarben überging. Auch wurden von nun an erft bie Frauenrollen auch wirklich von Schauspielerinnen gespielt. Die Sittenlofigkeit bes Hofes ließ einen bessern Beift im e. T. nicht auffommen, wozu noch tam, daß Davenant, um seinen Concurrenten zu druden u. die Maffe anzuziehen, Mufit, Gesang, Tanz, Spectakelftude u. Relodramen auf seine Bubne brachte, überhaupt sein Hauptaugenmerk auf bie außere Ausstattung richtete. Er führte jum Ruin bes Geschmades bie Oper in E. ein. Go flieg bas englische Schauspiel von feiner fruber erklommenen Sobe tief herab, bis ju Dryben's Opern u. Dramen. Die befferen Werte eines Otway (1651—85), in seinem "Preserved Venice," "The Orphan" etc., u. Rathanael Lee (1657 — 95), in den Trauerspielen "Nero," "Princess of Cleve," "Theodosius," "Alexander the Great," fonnten feine Reaction herbeiführen. Spater verpflanzte Abbifon in feinem "Cato" (1717), Thompson in felner "Sophonisbe," Doung, Glover, Daffon, ben fteifen u. talten Berrudenfinl u. Die brei Ginheiten bes frangofifchen fogenannten flaffichen Drama nach England, jum Ruin ber englischen nationalen Schaubuhne, wie auch biefe frangofische Schule der spanischen Boltsbuhne einen Todesfloß verset hatte. Einen beffern Anlauf nahm Rif. Rowe († 1718), ohne durchzubringen und auf dem Bege ber Ratur u. bes Gefühls zu beharren. Gludlicher mar G. Lillo (1693 bis 1739) mit bem burgerlichen Trauerspiel, wobei er in feinen Studen "George Barnwell," "All for love" "Arden of Feversham, ""Silva," "Marius, ""Elmerika nur zu füßlich u. sentimental ift. Das Luftspiel versank in bobenlose Un-fittlichkeit, so baß gegen Enbe bes 17. Jahrhunberts anftanbige Frauen nur noch verlarvt bas Theater besuchen konnten. Stude, wie Die "Londoner Sahnreie," (the London cuckolds) charafterifirt schon ihr Titel. Aus Dieser Beriobe ift nur noch Beniges der Berudfichtigung werth, wie die Berke Congreve's (1670 — 1729) u. Gay's, beffen "Beggars Opera" noch jest, und mit Recht, beliebt ift. - Mit Anfang des 17. Jahrhunderts wanderte die italienische Oper ein, welche in hohem Mage baju mitwirfte, bas rege Intereffe vom Schauspiele wegzuziehen, mahrend an Lincoles-Inn-Fields-Theater die geschmacklosen Beihnachts-pantomimen auffamen. Seitdem fant bas e. T. immer tiefer, weil es von der Ration vernachläffigt wird, nicht aus Mangel an Talenten, die es cultiviren. Birtung u. Bechselwirfung gehen hier hand in Sand; benn eben, weil bas Theater von ber Ration vernachtäffigt wird, find alle Stimmen barin fo einhellig, baß es mit bem e. T. feit Jahren rudwarts gehe, baß fogar bas Parlament bavon Kenntniß nahm u. einen Ausschuß zur Untersuchung ber Ursachen bes Berfalls ber Schaubuhne niebersette, was jedoch zu keinem Resultate führte. Ein wichtiger Grund hiefur mag seyn, daß viele Englander ben Besuch des Theaters für fündlich erachten und noch immer, nach einer frühern Barlamentsacte, Die Schauspieler ben Bagabunden beigablen. Auch fehlt die frühere Unterftugung ber Konige; Bictoria besucht vorzugeweise nur bie Oper; wie nicht minber bie theuern Eintrittspreise bem großen Bublifum ben Theaterbesuch erschweren. Dramatische Schriftsteller finden verhältnismäßig nur eine geringe Bezahlung u. unzureichenden Schut für ihr Eigenthum; was in London gegeben wird, fann von ben Brovinzialtheatern, Die auch ihre Schauspieler in ber Regel fehr schlecht bezahlen, ohne Abfindung mit den Autoren gespielt werden. — Rennenswerthe Dramatifer bes 18. Jahrhunderts find: Fielding ale Luftspiel - ober vielmehr Boffenbichter, goote (1719 - 1777) gleichfalls als Luftfpielbichter, Cumberland (1752-1841) ale Dichter beiterer Characterftude, Colman (1733-94) als treuer Zeichner nach bem Leben; ber berühmte Schauspieler Garrid (1716 bis 1779) reinigte Chaffpeare von fremden Buthaten und schrieb viele Luftspiele, barunter bas berühmte "High life below stairs; " vor Allen aber ift zu nennen.

ber geniale Shertban mit seinen "Rivals" u. seiner unsterblichen "School for Scandal. Bergleichungeweise weniger warb in Diefer Beriode im ernften Drama geleistet. »The gambler« von Moore, "Virginia« von Franziska Broote u. einige Stude von Maron Sill find bie bebeutenbften Erscheinungen auf bie fem Geblete. Aus unferem Jahrhunderte find ju nennen: Johanna Baillie, welche 1802 eine Reihe Charaftergemalbe (Trauer- u. bann auch Luftspiele) lie ferte, von benen ein jedes eine bestimmte Leidenschaft malt. Diefer schottischen Dichterin Stude sind nicht etwa kalt, allegorisch, didaktisch, sondern frisch und lebensvoll im Geiste der altenglischen bramatischen Boeste gehalten; der Dichter Coleridge (1773 — 1834) leistete auch Berdienkliches für die Buhne, ferner Maturin, Cornwall, Milman; Byron kann gleichfalls, schon seines "Manfreb" wegen, unter bie bramatischen Dichter gerechnet werden, wenn auch feine Dramen nicht gunachft fur bie Bubne gebichtet find. Daria Ruffel Dit ford schrieb 1832 Rionzi, Anna Butler, aus der berühmten Schauspielers Familie Remble, fchrieb "Francis the first," "the star of Seville," "the provost of Bruges," awet Dramen u. ein Trauerfpiel; Talfourd lieferte "Jon," "the athenian captive," horne "the death of Marlow," Ball "Freemen and Slaves," beibe historische Trauerspiele. Bulwer hat fich gleichfalls als bramatischer Dichter, wenn auch nicht mit großem Glude, versucht in "Duchess de la Valiere," "Lady of Lyons," "Money." Einer ber beften jungern Dramatife ift Sheriban Anowles. Bas bie außere Geschichte bes e. T. anbelangt, fo ermahnen wir nur, bag bis Ende bes 16. Jahrh. gerabe fo, wie in Spanien, ein hof als Buhnenraum biente, beffen umliegende Fenfter Die Bogen, beffen Pflaster bas Parterre bilbete. Die Spielzeit war des Rachmittags von 2 ober 3 Uhr an. Decorationen waren noch ju Shefspeare's Zeiten kaum bekannt. Gegenwärtig gahlt London 22 Theater, beren Gesellschaften für die Saifon, nicht auf & Jahr engagirt find; auf ben Provinzialtheatern find Bochenengage mente eingeführt. Br.

Englische Baaren. Einst war weit mehr von ben sogenannten e. B. u. ihrer Bortrefflichkeit und Billigfeit, gegenüber ben Brodukten ber vaterlandifchen Industrie, die Rede; feit aber auch ber deutsche Gewerbfleiß (f. b.) fich em porgeschwungen u. mit ihnen zu wetteifern begonnen hat, traten fie immer mehr in ben hintergrund. 3war lagt fich nicht laugnen, bag verschiebene Umftanbe ber englischen Manufactur immer noch manche Bortheile gewähren, Die fie vor uns voraus hat; allein auch bieg wird fich ftets mehr ausgleichen, wenigftens hinsichtlich der Qualität u. des Preises, wenn wir auch nie an Menge der Production England gleichfommen werden — was dazu nicht einmal wunschenswerth mare. Im Geschäfteleben verfteht man indeß unter e.n 2B. vorzugsweise Die in Manchester verfertigten Baumwollenwaaren und bie fogenannten furgen Baaren, bie aus Birmingham u. Sheffielb in ben Sanbel tommen. Den unermeglichen Umfang ber englischen Baumwollen- und Linneninduftrie haben wir anderewo schon tennen gelernt, und bie in lesigenannten Orten fabrigirten furgen Baaren mogen einen Werth von 5 Mill. L. St. jahrlich haben. Die amtlichen Ausweise geben ben Berth ber wichtigften Ausfuhrgegenftande im Jahre 1844 auf 50,615,265 &. St. an, wobei fast lediglich Brobufte bes Gewerbfleißes in Betracht fommen ; barunter fur Flachsgarn 1,121,796, Flachsfabrifate 3,055,243, Wollengarne 944,515, Wollenfabrifate 8,496,216, Baumwollenfabrifate 18,823,402, irdene Baaren 791,279, Glaswaaren 388,608, Eisenfabrifate 2,167,673, Seiden waaren 735,094 L. St. Einen Begriff bavon, in welch foloffalem Maskabe überhaupt bie englische Indufirie arbeitet, mogen folgende geringfügige Begenftanbe geben; es producirte nämlich 1844

Gigland: Steinseife . . . 2,478,612 Bfo.

Beichseife . . . 12,198,185 " Schottland: Steinseise . . . 127,740 " Hartseife . . . 10.890,515 Pfb. Beichseife . . . 5,251,151 "

London allein erzeugte mehr als 42 Mill. Bfd., u. doch kamen von der Gefammtseisenproduction Englands nur 17 Mill. Bfd. zur Aussuhr. Dieß mag
und einen Fingerzeig geben, wie ansehnlich auch bei denjenigen Gegenständen der
innere Berdrauch seyn werde, dei welchen und die Beträge der Aussuhr in Erkaunen setzen. Die Lebersadrikation bringt über 12 Mill. L. St. Gewinn ein u.
ernährt über 250,000 Arbeiter, ohne die helsenden Gewerde. In Papiermanusfacturen sind 30,000 Arbeiter mit einem Gewinne von 1 Mill. L. Et. beschäftigt. Jährlich liefert das Ausland noch sur 60 L. Et. Lumpen. Was Englands Industrie, neben dem ungeheuern Handel, den großartigen Capitalien und
den Steinkohlen, einen so großen Borschub gewährt, das sind seine politischen Einrichtungen u. besonders sein sehr zwedmäßig eingerichtetes Junstwesen. Jeder Gewerdtreibende genießt bürgerliches Ansehen u. Wohlhabenheit, und ist von
den Gesen möglichst begünstigt. Der Sohn verläßt daher selten den Stand
seines Baters, sondern gibt nur mehr, als in andern Ländern, seinem Handwerse
eine fabrismäßige Ausdehnung. Dieß u. die Pünstlichseit der englischen Arbeiter
haben auch die Handwerse u. dürgerlichen Gewerde auf einen so hohen Stand
gebracht u. ernähren zusammen über 4½ Mill. Menschen, mit einem Arbeitswerthe
von 132 Millionen L. St.

Engliffren, Schweiffdnitt, Rerben, Operation de la queue a l'anglaise, beißt jene aus England gefommene u. feit bem 16. Jahrh. auch in Deutschland aufgenommene Operation, welche in Durchschneibung u. theilweifer, ober ganglicher hinwegnahme ber berabziehenben Dusteln bes Schweifes, ber Rreug-Schweifbeinmusteln, u. in Amputation ber Schweiffpite ber Pferde befieht u. jum 3mede hat, ben aufhebenben und feitlich bewegenben Schweifmusteln bie alleinige Bewegung bes Schweifes zu überlaffen, damit die Thiere ben Schweif boch tragen, damit ferner bas Bebeln bes Pferbes bem Reiter ober Kabrenben nicht läftig werbe, auch bamit bas Jagbpferd fich mit feinen Schweisharren in ben Gebuichen nicht fo leicht verfange. Ein englifirtes Bferd nennt man Eng-land er ober Stut fowanz. Bur Operation bes Schweifschnittes eignen fich nur folche Thiere, deren Kruppe ziemlich magerccht lauft und nicht abschöffig ift, beren Schweif boch angesett ift, nicht zwischen ben hinterbaden fitt, ober einge-klemmt ift, gerabe u. nicht flumpfwinklich, ftart u. behaart ift, beren Geschlechts. theile u. Schenfel gut gebilbet find. Beiteres Erforberniß fur bas Belingen biefer Operation ift, daß das zu operirende Thier von gutem, fraftigem Korper-baue u. frei von Krantheit ober besondern Krantheitsanlagen, auch noch jung sei. — Die Operation geschieht auf verschiedene Art. Soll bas Pferd ftebenb operirt werben, so tritt ber Operateur hinter baffelbe u. etwas nach links; wenn ce aber auf der linten Seite liegend operirt wird, fo fnicet berfelbe hinter bem Schweife u. erfaßt biefen mit ber linken hand u. beugt ihn fo weit, als moglich, nach bem Rreuze zurud u. etwas gegen bie rechte Seite. Sobann flicht er bas Englistrmeffer, Die Schneibe nach linis gerichtet, zwei Querfinger breit vom After u. nahe ber Mitte bes Schweifes ein, fenft bie Schneibe u. burchschneibet in einem, nach außen traftig geführten, Buge ben hervorspringenden untern RreugSchweifbeinmustel linterfeits u. wiederholt biefe Operation zwei bis brei Mal u. mit einem 3wischenraume von je zwei Querfingern. Darauf wendet ber Drerateur ben Schweif bes Pferbes nach ber linten Seite bin u. burchschneibet an ben entsprechenben Stillen rechterseits, wie vorher linterfeits, ben Rreuz-Schweifbeinmustel. Aus ben Bunden treten bie Enden ber gang burchschnittenen Dues teln hervor, welche ber Operateur mit der Pincette faßt u. soviel davon mit dem Meffer oder einer Scheere abträgt, als er erreichen kann. Manche machen zuvor noch einen Langenschnitt in den Schweif, um das Ausschneiden der Musteln zu erleichtern. Auf die Bunden werden Bergpolfter gelegt u. mit einer Binde bes festigt. - Die Blutung wird mittelft Anwendung Des Glubeifens u. Compreffion

bes Schweises gestillt, barauf ber Brand scharf mit einem Fette bestrichen und nach seiner Abstofung, welche nach einigen Tagen geschieht, die Austrodnung ber eiternben Flache burch Aufftreuen von Alaun zu befordern gesucht. Eine andere u. neuere Operationsweise besteht in ber subcutanen Durchschneibung ber Dusfein u. in dem gleichfolgenden Coupiren bes Schweises. Die subcutane Durchfoneibung wird, nach ber Dieffenbach'ichen Methobe, baburch verrichtet, bas man nahe ber Wurzel bes Schweifes, zwei Querfinger vom After entfernt, seit lich einen fleinen Ginschnitt in bie Bededung macht und mit einem gefrummten, fpipen Biftouri eingeht u. ben Dustel in einem Buge bis auf ben Knochen un ter der haut durchschneibet u. darauf ben Schweif in die Schwebe hangt. -In neuefter Beit wurde auch, um bem Thiere ben Schmerz zu erleichtern, ber Sowefelather (f. b.) beim E. angewandt. — Die gunftigfte Jahreszeit zur Bornahme biefer Operation ift bas Fruh- u. Spatjahr, aus bem Grunde, weil bann bie Insetten weber bas Thier febr beläftigen, noch ber Wunde nachtheilig werben. — Bas biefe Operation vom Gefichtspuntte ber humanitat anbelangt, fo ift dieselbe bochft verwerflich, benn fie beraubt, ber großen Marter nicht gu gebenken, bas Thier einer, ihm von bem Schöpfer gegebenen, Schutwaffe gegen bie Fliegen u. Bremfen, u. zugleich einer schönen Zierbe. Aus biefen Grunden kommt fie auch, namentlich in Deutschland, je mehr und mehr ab, u. die Ber eine gegen Thierqualerei haben fich beren Abschaffung zu einer bankenswerthen Aufgabe ihres Birfens gemacht.

Engometer, f. Diaftimeter. Enge Sarmonie, f. Sarmonie.

Ent von der Burg, Michael Leopold, Prosessor am Gymnasium zu Melt im österreichischen Kreise ob dem Wienerwalde, bekannt als Aesthetiker und Berfasser psychologischer Romane, gedoren zu Wien 1788, studirte auf der dortigen Universität, trat 1810 in den Benedictinerorden u. erhielt bald darauf die Stelle, die er die zu seinem Tode bekleidete. Die Zeit, die ihm die gewissenhaste Berwaltung seines Lehramtes übrig ließ, verwendete er auf psychologische Untersuchungen u. schönwissenschaftliche Forschungen, deren Resultate er in den nachsfolgenden Werten niederlegte: "Eudoria oder die Quellen der Seelenruhe" (Wien 1824); "Das Bild der Remesse" (ebend. 1825); "Melpomene oder über das tragssche Interesse" (ebend. 1827); "leber den Umgang mit und selbst" (ebend. 1829); "Don Tidurzio" (ebend. 1831); "Dorat's Tod" (ebend. 1833); "Brieft über Göthe's Faust" (ebend. 1834); "Germes und Sophrosyne" (ebend. 1838) u. m. a. E. war ausgezeichneter Kunstritister, besonders im dramatischen Fache, wodurch er mit Münch Bellinghausen (bekannt als Dichter unter dem Ramen Friedrich Halm) in freundschaftliche Beziehungen kam, die, wie Halm selbst erklärte, von bedeutendem Einflusse auf dessen Unsfalle von Melancholie (1842).

Enkankik (vom griechischen eynaiw), Ein brennungskunst, hieß bei ben Alten bie Wachsmalerei, ober eigentlich das Berfahren, trodenes ober gefärbtes Wachs mit heißem Griffel aufzutragen und auszubehnen. Die Kunst, das Wachs bei Gemälden anzuwenden, soll von dem Thebaner Aristides ersunden u. von Praxiteles (364 v. Chr.) vervollkommnet seyn. Es gab aber schon derlei ältere Gemälde von Polygnotos (um 450 v. Chr.), Nikanor, Lysippos u. A. Auch Pamphilos u. Pausias werden als Ersinder genannt, obgleich sie später ledten. Plinius u. Bitruv benachrichten uns über die E. der Alten. Rach dem Erstern hatten die Alten drei Arten der Wachsmalerei, mit Wachsfarben nämlich, dann in Elsendein mit dem Spatel, Griffel, Vrenngriffel (xeporpov, voriculum) u. mit am Feuer zerlassenen Wachs mit dem Pinsel (seta) ausgetragen. Diese dritte und letzte Art war die dauerhastese, wurde zum Bemalen der Schisse verwendet u. litt weder von der Sonne, noch vom Meereswasser und Weiter. Die beiden ersten Arten wurden wahrscheinlich nur zu beweglichen, nicht zu Wandgemälden gebraucht. Vieruv hat es weniger mit der E. selbst, als mit dem Schuhmittel zu thun.

Er fagt: bie mit Farbe (er nennt ben Zinnober) angestrichene Wand muß zuvorberft troden feyn, bann wird fie vermittelft eines Binfels (seta) mit punifchem, am Feuer zerlaffenem und mit Del gemischtem Bachfe überzogen, biefes an ber Mauer ermarmt, bis es fich überall bin gleich vertheilt, und endlich bas Bange mit einer Bacheferze u. mit reinen Leinwandlappen (candola et linteis puris) geglattet. Wie die Unwendung biefer E. auf Holz und Mauerwerf, jo mar fle auch im Rleinen auf Elfenbein beschaffen. In Beziehung auf die eigentliche Malerei mit Bachefarben, ober eingebrannten Bachefarben, ift bis jest keine genügende Austunft erfolgt. Jene entauftifche Malerei ber Alten ging nämlich im 6. Jahrhunderte verloren u., wie Fiorillo berichtet, machte erft ber Sofmaler König Philipps V. von Spanien, Don Antonio Balomino Belasco (1715—20) Bersuche zu ihrer Wiederherstellung. Rach Andern foll Lucas Aranach bie Bachsmalerei wieder zuerst gefannt haben u. als gewiß wird angenommen, daß Reuberger zu Augsburg in der Mitte des 17. Jahrhunderts in Bachs malte. Ran vergleiche besonders das hierüber, was der gelehrte spanische Erzesult Bincenzio Requeno über enkaustische Malerei gesagt hat, sowie auch die Mittheiluns gen von Hirt (Mémoires de l'Academie roy. de Berlin, 1799—1800). Rüsliche Andeutungen ertheilte auch Brofeffor Jakob Roux in feinem Berke: "Die Farben" (Beibelberg 1828). — In neuester Zeit wurden zur Biedereinführung ber entaustischen Malerei Bersuche zu Wien u. besonders zu Munchen gemacht, boch ift babei von einem Einbrennen der Farben nicht die Rede. Das Berfahren, von Beter Krafft zu Wien befonders in Anwendung gebracht, ift ausführlich beschries ben in ber Zeitschrift "Mittheilungen aus Bien" von Franz Biennigg (Bien 1832, Bb. 1). — Die in Munchen ausgeführte E. foll ein Mobelliren u. Ausbilbung im hohern Grabe gestatten, als die Frescomalerei; fie unterliegt mahrend bes Trodnens feiner Beranderung, u. etwaige Mangel fonnen überarbeitet u. wie mit Delfarbe behandelt werben. Ueber bie neueften Refultate ber E. (befonders in Munchen) vgl. bas Runftblatt 1834. — Rach bem Zeugniffe bes Athes naus erftredte fich bie enfauftische Dalerei auch auf Gefäße bei ben Alten, u. wir nennen gleichfalls u. im eigentlichen Sinne Die in Glas u. Borgellan eingebrannten Bergierungen u. Malereien enfauftifch.

Entomion (griechisch) heißt Lobspruch, Lobrebe, Lob bes Autore in einer (Aphthonianischen) Chrie; auch ber Begenftand bes Lobes, sowie Die auf Bemand geschriebene Lobrede ober Lobpreifungen, im Sinne bes Alterthums aber immer nur auf Sterbliche, nicht auf Beroen u. Gotter. Daburch unterscheibet Ammonius E. von Symnus, welcher ben Gottern gebuhrt. Bergleiche ben Ar-

tifel Symnus. Entratiten, f. Onofis.

Enneberg, romanisches Seitenthal unweit Bruned, im Bufterthale an ber Rieng, welche ben Gaberbach aus bemfelben aufnimmt, einft theils brirnerifc, theils fonnenburgifch, jest vereint landesfürftlich, unter bem Landgerichte E.; rauh, unfruchtbar, dem falten Rordwinde offen u. enge bis ins maliche Sudgebirge ausgestredt, mit 6,836 Menschen, die einen romanischen Dialett, Ladin genannt, reben, ber aber nicht jur Schriftsprache gedieben ift. Die bobern Orts schaften liegen sammtlich 3000 guß über ber Meeresfläche; baber reift nur Gerfte u. hafer als ficheres Getreibe, aber besto mehr bluht bie Biebzucht. Es ift 9 Stunden lang u. schließt 6 Gemeinden ein, welche im Guden an Buchenftein, Fappa u. Gröben, sammtlich romantschrebende Spacer Sycolo, genicht mit bem Zweisel aus Italien gekommen find. Ihre Sprache hat Aehnlichkeit mit bem Romanischen in Graubunbten, ift aber wohl nur ein verdorbenes Balfch, das W. Fappa u. Groben, fammtlich romanischrebenbe Thaler Tyrole, grangen und ohne im ifolirten Thale ohne Fortschritt geblieben ift.

Ennemofer, Joseph, ju Sinterfee im throler gandgerichte Paffayer am 15. Rovember 1787 geboren. Seine Eltern maren Bauersleute, u. hatten fieben Sohne; vom 8. Jahre an hutete er bie Biegen seines Grogvaters, beffen Liebling er war, u. das Kleinvieh breier Gemeinden. In ber Dorficule machte er werraschenbe Fortschritte. Der Curator von hinterfee nahm fich Joseph's an; burch ihn vorbereitet, hatte er bie Rlofterfdule ju Tradp u. bas Gymnaftum von Meran besucht u. ftubirte auf ber Afabemie zu Innebrud, als ber Krieg 1809 aus-brach. Andreas hofer war mit E. befannt, und hatte ihn auch als Stubenten unterftust; nun wurde E. fein Gebeimschreiber und zeichnete fich im Tyroler Rampfe aus. Rach bem Kriege wollte er in Bien feine Stubien fortfeten; mit Mangel und hinderniffen mancher Art fampfend, lernte er einen Raufmann aus Altona tennen, ber ihn auf Reisen mitnahm; burch einen ganbemann erhielt er bie Mittel, feine Studien in Berlin fortfeben ju tonnen. Babrend bes Rrieges 1812 ging er u. noch einige Eproler nach England, um Mittel gu einem Aufftande in Torol zu erwirken. Das Unglud ber frangofifchen Armee in Rugland befchleunigte feine Rudfibr; babet litt er aber Schiffbruch in ber Offfee, und wurde nur mit genauer Roth bei Ralmar burth Lootfen gerettet. Als er enblich nach Breugen gelangte, organifirte er fur bas Lupow'iche Freicorps eine Tyroler Scharficht Bencompagnie, die er u. fein Freund Riedel anführten. Für mannigfache bebew tende Dienfte und besondere Zapferkeit erhielt er bas eiserne Kreug. Rach bem Barifer Frieden feste er in Berlin feine medizinischen Studien fort, und murbe 1816 jum Doctor ber Debigin promovirt. Er bereiste hierauf England, Solland u. Deutschland. In Anerkennung "ber vorzüglichen und ausgezeichneten Dienfte u. ber vielen Opfer, die er für die gute Sache bee Baterlandes unermublich gebracht" murbe er 1819 jum Brofeffor an ber Univerfitat ju Bonn ernannt, wo er fich allge meine Achtung erwarb; aber es jog ihn nach ben tyroler Bergen jurud: 1827 legte er die Profeffur nieder und ging nach Innebrud. Rach vierzehn Jahren, (1841) jog er nach Munchen, wo er noch lebt. E. ift einer ber größten lebenben Dagnetifeurs u. genießt als folder ausgezeichneten Ruf; feine bebeutenbften Berfe über ben Magnetismus find: "Geschichte bes Magnetismus" (Leipzig 1814); "Siftorifch pfychologische Untersuchungen uber ben Ursprung u. bas Befen ber menschlichen Seele" (Bonn 1824); "Anthropologische Anfichten zur beffern Renninis bes Denschen" (Bonn 1828) u. "Der Magnetismus im Berhältniffe gur Ratur u. Religion" (Stuttg. u. Tub. 1842). Mailath.

Ennius, Duintus, einer ber ältesten romischen Dichter, geboren 239 v. Chr. Geburt zu Rubia in Calabrien, kam in Begleitung bes ältern Cato aus Sarbinien nach Rom, wo er griechischer Sprachlehrer wurde u. im Jahre 169 v. Chr. starb. Um die römische Sprache hatte er viel Verdienst, und er war barin der erste epische Dichter, den auch noch die spätern u. bessern Schriftsteller, besonders Cicero und Birgil, sehr hoch schätzten. Duintilian sagt von ihm (10, 1.): "Ennium, sicut sacros vetustate lucos, in quidus grandia et antiqua robora jam non tantam habent speciem, quantam religionom." Er schried: "Römische Annalen", ein Gedicht in 18 Büchern; ein episches Gedicht "Scipio"; Satyren, viele Lustspiele, Trauerspiele u. a. m., sast alle nach griechischen Nuftern bearbeitet. Bon dem Allem haben wir nur noch zerstreute u. kurze Stellen übrig, die gelegentlich von andern Schriftstellern angesührt sind. — Am Besten hat sie Franz Hessel (Amsterdam 1707, 4.) herausgegeben. Die Fragmente des Trauerspiels "Medea" besonders, mit einem Commentar und mehren dieher nicht gesammelten Bruchstüden, von H. Plant (Gött. 1807, 4.) u. die Fragmente der 18 Bücher "Annalen" besonders von Spangenberg (Leipzig 1825). Die Ueberreste seiner Dramen hat Bothe in den "Poetae lat. scenici" (Bd. 5) zusammengestellt. Bgl. Hoch, "De Ennianorum annalium fragmentis" (Bonn 1839).

Ennodius (Magnus Felix), Bischof zu Pavia, ber um 515 n. Chr. lebte u. ein Zeitgenoffe bes Boethius (f. b.) und Cassiodorus (f. b.) war. Er zeichnete sich besonders durch seine classische Bildung aus, und schrieb mehre Gebichte u. Briefe, (herausgegeben von Sirmond, Paris 1611) u. einen Panegpricus auf Theodorich, der besonders in Manso's "Geschichte des oftgothischen Reichs" (Breslau 1824) abgedruckt worden ift. Seine Werke erschienen zu

Baris (1696) u. zu Benedig (1729, Fol.).

Enns, Rebensiuß ber Donau, welcher auf seinem 10 Reilen langen Lause im Erzherzogthume Desterreich die Gränze zwischen dem Lande "ob der E." und "unter der E.", sudwärts der Donau, bildet. Er entspringt in der Flachau am Bärenkar, anderthald Reilen südwesklich von Radskadt im Salzburgischen, tritt bald nach Steiermark über u. bricht dann bei Altemarkt in Desterreich ein. Racheme er sich mit der Steyer verstärft hat, fällt er unterhald der Stadt Enns in die Donau. Die E., welche im Sanzen einen Beg von 27 Reilen zurücklegt, ik sehr reißend und hat sich von jeher durch ihre Ueberschwemmungen surchtbar gemacht. Bon Flachau die Radskadt fällt sie bei 600', von da die zur Donau 1100', also saft 44' auf die Reile; an der Mündung ist sie ungesähr 200' breit. Sie wurde 1577 durch einen Zimmermann aus Tyrol, Hans Gasteiger, von der Hiselau die gegen Steyer u. später von da die in die Donau sür Schisse fahre dar gemacht, nachdem sie vorher nur sloßbar gewesen. Reuerlich hat man viele Felsen bei dem sogenannten "Gesäuse" unter Abmont gesprengt.

Enns, landesfürftliche Stadt in Oberöfterreich (Traunviertel). Sie liegt am linten Ufer ber Enne, eine ziemliche Strede ober bem Bereinigungepuntte Diefes Fluffes mit ber Donau, auf zwei Sügeln (Schmiedberg und Ennsberg). Ihre Ringmauern, mit vier Thoren u. 16 Thurmen, follen von bem Lofegelbe bes Ronige Richard Comenhers erbaut fenn (vgl. Durrenftein). Funf Borftabte, zwei schieden, ein gut dotirter Spital, 382 Haufer, 3500 Einwohner. Besehend-werth ist der mitten auf dem Plate stehende Thurm, den Kaiser Maximilian II. im Jahre 1565 masstv aus Duadern aufführen ließ. Im Rathhause, der alten Mungftatte, ein wichtiges Archiv u. zahlreiche Romermonumente. Die Stadtpfarrei von E. ift bie reichte Bfrunde in Defterreich. Roch innerhalb ber Mauern, am nordoftlichen Enbe ber Stadt, liegt bas weitlaufige Schloß Enneed, mit fconem Garten u. reigender Aussicht; es gehörte bem Fürften Auersberg. Das Dorfchen Lord bei E. hat eine, von Maximilian I. erbaute Rirche, welche viele Alterthumer befist. Sanctuarium aus bem 15. Jahrhunderte, Schniswerke, Romerfteine, die Schäfenberg'sche Gruftfapelle, im Gottesader eine schöne altdeutsche Lichtfäule. — E., eine ber alteften Stabte Defterreiche u. schon im Ribelungenliebe gefeiert, ift auf bem claffifchen Boben von Laureacum erbaut, beffen Rame noch in dem nahe gelegenen fleinen Lorch fortlebt. Schon im 3. Jahrhunderte war hier bas Licht bes Evangeliums verbreitet, beffen erfter Berfundiger mabre fcheinlich ber beilige Marimilian gewefen. Bei ber furchtbaren Chriftenverfolgung unter Diocletian und Maximinian im Jahre 304 murbe ber romische Tribun Florian mit 40 andern, jum Christenthume fich bekennenden, Soldaten ju Lorch in Die Enne gefturgt u. erfauft. 737 wurde Lorch burch bie Avaren gerftort u. verlor in Folge beffen feinen Bifchof, ber fich aus ben Ruinen nach Baffau überflebelte. 791 fchlug Rarl ber Große, ale er mit ungeheuerer Beeresmacht auf beiben Ufern ber Donau gegen die Avaren jog, an ber Mundung ber Enne Lager und führte, nachdem er brei Tage in Faften und Beten jugebracht, von ba feine Sachsen, Friesen, Thuringer, Alemannen, Bayern u. Franken (Die Riesen, Ribber u. Einher barunter) jum Bertilgungstampfe gegen die Feinde. Um bas Jahr 900 erbauten bie Bayern auf ber Stelle bes romischen Bratoriums eine Befte gegen Die Ungarn u. nannten fie "Anesburg." Daraus Die jetige Stadt. 3m 12. Jahrbunberte mar E. einer ber bebeutenbften Sanbeleplage, u. bie bafige große Deffe, Die nach ben Pfingfifeiertagen enbete, wurde von Sanbelbleuten aus ben entfernteften Gegenden besucht. Im Jahre 1186 trat hier ber lette traungauische Ditofar, ber kinderlos war, Stelermark an Leopold VI. von Desterreich ab. 1809 schlug Rapoleon, ehe er nach Bien vorrudte, ju E. fein Sauptquartier auf.

Ensemble (frangofisch, vom lateinischen in simul, insgesammt, bas Gange) bezeichnet in ben schönen Kunken bas Dichterische ober Malerische ber Composition u. ift zugleich Bezeichnung ber Birfung, welche bas Ganze dieser Composition, ohne Ruckicht auf die einzelnen Theile, hervordringt. In so sern ist bas E. sowohl die Bereinigung ber einzelnen Theile zu einem Ganzen in Uebereinstim-

mung u. Harmonie, als das Ergebniß ober die Wirfung davon. Daber versteht man unter E. auch ein gutes u. tüchtiges Zusammenwirfen der Künstler in der Darstellung, insbesondere von Seite der Schauspieler, welche, außer der Harmonie in Ton, Sprache u. Haltung, die Bühnenverhältnisse genau im Auge halten sollen. — Ensemblos, morceaux d'ensemblo, Ensemblestücke in der Musik, sind die mehr als vierstimmigen Tonstücke, die Quintetten u. Finale in Oratorien und Opern, mit selbstständigen Hauptstimmen.

Entbindungstunft, f. Geburtehulfe.

Entbedungen u. Erfindungen. Dan verfteht unter Entbedung bie Am findung irgend eines Begenftandes, welcher in berfelben Beftalt bereits langt vorhanden, aber noch nicht befannt war, wodurch fie fich wesentlich von ber Er findung unterscheibet, burch welche eine vorher noch nicht befannte (theoretifche ober praftische) Bahrheit burch eigenes geiftiges Bermogen, wo nicht ausgemittelt, boch ale fruchtbar bargeftellt und für irgend einen Lebenszwed mit Erfolg angewendet wird (f. Seuriftif). Es ift gewiß eine der intereffanteften Aufgaben, ben Bang ber menschlichen Erfindungen und Entbedungen vom Thierfelle bis jum Seidenfleide, von ber Sohle bis jum Balafte, vom Balbpfade bis jur Gifenbahn, vom ausgehöhlten Baumftamme bis jum Dampfichiffe ju verfolgen; allein felbft Die einfachfte Aufgablung nur ber wefentlichften Erfindungen und Entbedungen murbe ben ausgestedten Raum weit überschreiten. Bumal in ber Bestzeit, wo fich Erfindungen über Erfindungen gleichfam überfprudeln, brauchen fie eigene Beibfchriften, um fie nur aufzugablen u. ju befchreiben. Die Benutung bes Dampfes (f. b.) ju Dampfmafchinen, Dampffchiffen u. Dampfmagen (f. b. A.) hat ben großartigen Erfindungen bes Compaffes, ber Buchbruderfunft u. bes Schiefpulvere (f. b. A.) bie Rrone aufgefest u. bem wiffenschaftlichen u. technischen Leben eine neue Mera eröffnet. Dit Riefenschritten geben alle 3meige ber Technif, geben bie Biffenschaften in unferem Zeitalter vorwarts, u. mas fonk die Ausbeute eines Jahrzehntes war, wird jest von den Ergebniffen eines Jahres vollständig aufgewogen, ja übertroffen. Die Biffenschaft tritt aus ben buftern Bimmern ber Gelehrten hervor an bas freundliche Tageslicht, und mit lebenswarmer Thatigfeit greift fie in bas rege Leben ber Außenwelt. Sonft bas Eigenthum von nur wenigen begabten Dannern, ift fie jest Gemeingut worben; fie bat ihren Zweck und ihr eigentliches Wirken erkannt, indem fie Ergebniffe ftets ber Braris in die Sand liefert. Darum ift es aber auch jest fcmelerig, ja faft un möglich, Die Granzlinie zu finden u. Die eine abgefondert von ber andern zu ber trachten. Gin Beifpiel bavon mogen und die Photographie (f. d.) u. die Anwendungen des Elektromagnetismus (f. b.) geben. Bas bort bie Biffenichaft erforscht, tritt auch in demfelben Augenblide in das Leben und in die Braris, u. mit bem Ergebniffe ber Forschung tritt auch schon bie Anwendung bes Gefundenen vor unfere Blide. Ueber Entbedungen vgl. befonb. 2Beltumfegler. Bur bie Erfindungen vergl. Busch, handb. ber Erfindungen, 4. Aufl., 12 Bbc., Gifen. 1802—22; beffen Almanach ober leberficht der Fortschritte in Biffen fchaften und Runften, Erf. 1795-1812, 16 Jahrg.; Bedmann, Beitrage im Geschichte der Erfindungen , 5 Bbe. , Lpg. 1782—1805; Donnborf, Geschicht ber Erfindungen, 6 Bbe., Queblinb. 1817-20; Dictionnaire de découverts, inventions, innovations etc., 17 Bbe., Bar. 1822-24; Leng, Jahrbuch ber newften Erfindungen, Wien 1824-33; Poppe, Geschichte ber Erfindungen, Dreib. 1828 - 29; Magaz. in ber neueft. Erfind., Lpg. 1816—1841; Die technol. Encyde padien von Krünit, Ure, Poppe, Prechtlu.a.; an Zeitschriften: Mechanic Magazine; Journal of arts and sciences; Dingler, Bolytechnisches Journal; Leuche, Allgem. polytechn. Beitung u. a.

Ente (Geschlecht anas L.), Schwimmvogel, als landwirthschaftliches Hausthin allgemein bekannt. Die bekannteste unter ben zahlreichen Arten ift bie gemeine C. (a. boschas), die einen fast geraden Schnabel mit rundlichem Ragel, violetgrunen ober blauen Spiegel hat. Das Mannchen (Entrich) hat einen schwarzgrunen Kopf, weise

Halbband, am Schwanze einige zurückgerollte Febern. Das Welbchen ist lerchengrau mit weißlichem Strich über bie Augen. Dan theilt fie ein in die wilbe u. jahme Art. Beide haben Lebenbart, Hauptkennzeichen u. Begattung gemein. 1) Jene (a. b. fora) bewohnt Europa, Aften und Amerika, boch meift nordlich, liebt Seen, einfame Fluffe, lebt paarweise im Sommer, im herbste gesellschaftlich, ift scheu, fliegt (mit Pfeifenton), taucht und ichwimmt gut, geht ichlecht, läßt fich jahmen, niftet meiftens in Deutschland im April auf bloger Erbe, in Sumpfen mahrend ber Gattungezeit, ober auch auf Baumen, g. B. in alten Rrabenneftern, legt 10-16 olivengrune Gier u. brutet fie in vier Bochen aus, ftreicht aber im Binter von einem Teiche jum andern, frift Bafferthiere, auch Schlangen, Gefame, Getreibe, ift befhalb auch fcablich; u. wird wegen ihres fcmadhaften Bleifches gefangen u. geschoffen; auch ihre Eier find sehr schmadhaft; sie kommt in mehrfachen Abanderungen vor. 2) Die zahme ober haubente (a. b. domostica) unterscheidet fich durch größere Berschiedenheit in der Farbe, frifit fast Alles, bedarf baber nur geringen Kutters, wird mit Bortheil in wafferreichen und sumpfigen Gegenben gezogen, brutet vier Bochen; die Jungen bedürfen nicht bedeutender Bartung, doch immer frischen Waffere; fie werden von den Chinesen in besonders dazu an den Ufern der Fluffe gebauten Sutten erzogen, wo man die Eier durch funft- liche Warme ausbrutet, die Jungen forgfältig futtert u. fie dann auf Sampanen aufzieht; dieß geschieht das ganze Jahr, dret Wintermonate ausgenommen, besonbere ju Canton; Einige faufen bort bloß Gier, Anbere laffen fle ausbruten, Anbere ziehen Junge, Andere warten die Alten u. f. w. Die zahmen E.n werden besonbere bee Fleisches wegen geschapt. Das Entenfleisch gebort ju ben zwar beliebten Bleischbeföstigungen, boch erforbert es gute Berbauungefraft, ba es unter ben Bleifchipeifen von Geflügel eima bas, mas Schweinefleisch unter benen von vierfüßigen Thieren ift.

Enterbung (exheredatio) ift bie, vom Erblaffer abfichtlich erflarte, Ausschließung eines Bermandten von ber Theilnahme an feinem Rachlaffe, ober von ber Erbfolge, zu welcher berfelbe fonft nach bem Gefete berufen fenn murbe. Sie unterscheidet fich von der blogen Uebergehung im Testamente durch die bestimmte Erklarung, bag Jemand nicht Erbe fenn folle, ba die Uebergehung (praeteritio) als eine fillschweigende, burch Richteinsehung neben den andern Teftamentserben befundete, Ausschließung vom Rachlaffe anzusehen ift. Wenn man bem Erbrechte (f. d.) als Grundlage die Familieneinheit unterftellt, so kann man in dem Areise ber Berwandten, in welchem diese Einheit noch fehr im Borbergrunde ftebt, bem Erblaffer nur in fo weit bas Recht jufprechen, gewiffe Bermanbte von feinem Rachlaffe auszuschließen, ale biefe Bermanbten nachweislich eine folche Gefinnung gegen ben Erblaffer befundet haben, baß fie felbft als aus diefer Familieneinheit ausgeschieden anzusehen find. Der Erblaffer erklart fobann biefe Berwandten ale aus feinem nabern Berbande thatfachlich ausgeschieben, indem er fie enterbt. Bie weit dieser, die Familieneinheit lebendig bekundende, Berwandtenkreis sich erftrede, lagt fich nur nach ben individuellen Anfichten eines Bolfes beurtheilen. Rach bem romischen Rechte umfaßt biefer Rreis Die Descenbenten u. Ascendenten u. unter gewiffen Umftanden auch die Gefdwifter. Diefer Rreis von Berwandten muß ber Erblaffer in fo weit berudfichtigen, ale er, ohne wichtige Grunde, ihnen einen Theil ber ihnen nach gesetlicher Erbfolge guftebenben Bortion zufommen laffen muß (Pflichttheil) u. fie minbeftens barauf, wenn er ein Testament macht, einzuseben hat; Rotherben (f. b.). Saben fich bagegen bie vorbezeichneten Ber-wandten in solcher Beise gegen ben Erblaffer benommen, bag nach ben Regeln des Rechtes eine substantielle Bernichtung der Familieneinheit, u. dadurch zugleich eine Aufhebung ihrer Berechtigung am Familienvermogen als eingetreten anzusehen ift, so kann ber Erblaffer biefen Buftand in seinem Teftamente durch bie E. reas liftren. Aus biefer allgemeinen Betrachtung ergibt fich, daß ber Erblaffer seine fogenannten Rotherben nur aus ben gesetlich anerkannten Enterbungsgrunden und in der gesetlichen Form enterben kann. Das romische Recht, welches in Diefer

Materie die Grundlage der einzelnen Bartifularrechte bildet, hat 14 Gründe aufgestellt, aus welchen Ascendenten ihre Descendenten, acht Grunde, aus welchen Descendenten ihre Ascendenten, und brei Grunde aus welchen der Erblaffer feine Geschwifter einer anruchichen Person gegenüber enterben tonnen, aufgestellt. Bu ben erstern gablt es: 1) wenn bas Rind fich thatlich am Ascenbenten vergriffen hat, 2) wenn es ihm schwere Kränkungen zugefügt, oder 3) eine Eriminalanklage (mit Ausnahme wegen Dajeftateverbrechen und Hochverraths) gegen ihn erhoben hat, 4) wenn es fich in die Gemeinschaft von Zauberern ober Giftmischern begeben hat, 5) wenn es bem Ascendenten nach bem Leben trachtete, 6) wenn ber Sohn mit ber Chefrau ober Concubine bes Baters, refp. Großvatere unerlaubten Um gang pflegte, 7) wenn bas Rind gegen ben Abcenbenten als Angeber aufgetreten ift u. bemfelben baburch betrachtlichen Schaben jugefügt hat, 8) wenn ber Sohn ober Entel bei vorhandenen Mitteln fich weigerte, ben Abcendenten burch Burgschaft aus ber Schulbschaft zu befreien, 9) wenn ber Descendent ben Mecendenten an der Errichtung ober Aenderung eines Teftamentes hinderte, 10) wenn das Rind gegen den Willen der Eltern unter die Gaufler und Schauspieler geht, 11) wenn fich ber Descendent feines wahnfinnigen Ascendenten nicht annahm, 12) wenn bas Rind fich nicht bemuhte, ben in feindlicher Gewalt befindlichen Ascenbenten loszufaufen, 13) wenn bas Rind fich zu einer figerischen Secte balt und bie Abcendenten dem fatholischen Glauben getreu geblieben find, und 14) wem. Die minderjährige Tochter, bei bestellter Mitgift eine heirath ausschlagend, fich einem lieberlichen Lebenswandel überließ. Das beutsche Recht hat biesen Grunden noch ben zugefügt, wenn die Kinder eine Person gegen den Billen ihrer Eltern hetrathen. Daffelbe Befet gestattet ben Descendenten ihre Ascendenten ju enterben, wenn lettere fich unter einander nach bem Leben trachteten, und wenn einer ber unter Rr. 3, 4, 6, 9, 11, 12 u. 13 angegebenen Falle im umgefehrten Berbalt-niffe vorliegt. Endlich fann ber Teftator seinen Geschwistern eine anruchige Berfon vorziehen 1) wegen lebensgefährlicher Dishandlungen u. Rachstellungen nach bem Leben, 2) wegen Criminalanklagen, mit Ausnahme wegen Sochverrathe und Majeftateverbrechen, 3) wenn ber Erblaffer burch eine gerichtliche Denunciation ber Geschwister Schaben erlitten hat, ober überhaupt gefrankt worden ift. Bas Die Form ber E. betrifft, so muß fie in verftandlicher Beise in einem Teftamente, neben einer Erbeseinsepung, vorgenommen fenn. Sobann wird erfordert, daß die Rotherben namentlich enterbt find. Es barf bie E. nicht bedingt geftellt fenn, u. nicht nach dem Antritte ber Erbichaft, ober nach bem Tobe ber Rotherben wirt fam werden follen. Endlich muß bie E. nicht nur allen Erben u. Subflituten gegenüber ausgesprochen, sondern auch auf ben ganzen Rachlaß bezogen, und zwgleich ber gesehlich und thatsächlich vorhandene E. sgrund angegeben sehn. Als eine besondere Art der E. ist die E. aus guter Absicht zu erwähnen, welche nicht auf einer Abneigung bee Erblaffere gegen ben Enterbten, fondern auf ber wohl meinenden Abficht des Erblaffere beruht, für den Enterbten durch E. ju forgen, 3. B. wenn der Bater feinen blobfinnigen Sohn enterbt, u. dem eingefetten Erben die Pflicht auferlegt, den Blodfinnigen zu verpflegen u. f. w.

Entern heißt ein Schiff mit Baten (Enterhaten ober Enterbreggen an fich ziehen), um fich burch Erfteigung beffelben zu bemächtigen. Diefes Berfahren beobachten besonders bie Kaper u. Corfaren, und bedienen fich größtentheils biebel bes Enterbeils, einer fehr gefährlichen, mit Beil u. haten verfehenen Baffe.

Entführung (Crimen raptus) ift die, von einer Mannsperson vorgenommene, widerrechtliche Bemächtigung einer unbescholtenen Frauensperson u. Entsernung derselben von ihrem Aufenthaltsorte wider ihren, oder doch wider den Willen berer, deren rechtlicher Gewalt sie unterworfen ift, in der Absicht der Erzwingung der She oder des Geschlechtsgenusses. Fähig dieses Berbrechen zu begehen, ift nur eine Mannsperson. Gegenstand des Verdrechens ift entweder 1) eine unabhängige unbescholtene Frauensperson, welche nicht einwilligt, oder 2) eine verheiralbete Brau, oder 3) eine in der väterlichen Gewalt besindliche Tochter, in so fern deres

Chemann resp. Bater biffentiren, wobei es auf die Einwilligung der Krau resp. ber Tochter nicht einmal ankommt. Die verbrecherische handlung felbft besteht in ber Bemachtigung und Wegführung ber Frauensperson von ihrem Aufenthaltsorte. So wenig einerseits ein bloffes Burudhalten jum Begriffe bes Berbrechens genugt, fo wenig bedarf es andererseits bes Wegbringens an einen entfernten Drt. Das Berbrechen ift vollendet, wenn die Frauensperson in der vorbemerkten Abficht ber Erzwingung ber Ehe ober bes Geschlechtsgenuffes in Die Gewalt ber Mannsperson gebracht ift, und letterem bie Erreichung feines 3wedes möglich, wenn auch noch nicht gelungen ift. Bas bie Strafe betrifft, fo hat bas romifche Recht, nach einer besondern Berordnung bes Raifers Ronftantin vom Jahre 317, bem Entführer ben Feuertob, ber freiwillig folgenden Entführten in ben Dund Gießen geschmolzenen Bleies, ben unterftubenben Berfonen ben Feuertob u., nach einer Borfchrift Juftinians vom Jahre 558, Die Todesftrafe burch bas Schwert u. Konfistation bes Bermögens bem Entführer angebroht. Das fanonische Recht hat die Todesftrafe entweder in kirchliche Strafen, oder boch wenigstens in einigen Fällen in gelindere weltliche Strafen verwandelt. Die peinliche Halsgerichtsordnung Rarle V. hat bie Strafe bes romifchen Rechts: Tobesftrafe u. Bermogens-Ronfistation in ber hauptfache anerkannt, zugleich aber auf ben Rath der Rechtsverftandigen Bezug genommen, u. baburch einer milbern Pracis Bahn gemacht, welche ichon fehr fruhe im Geifte bes fanonischen Rechts bei nachfolgender Che eine außerordentliche Strafe eintreten ließ, u. im vorigen Jahrhunderte, ftatt ber Tobesftrafe, zeitliche Freiheiteftrafe erfannte u. Die Bermogens - Ronfistation gar nicht mehr anwandte. Siernach haben benn auch die einzelnen gandesgesete bie E. mit zeitlichen Freiheitsftrafen bebroht. Die Strafe biefes Berbrechens verjährt nach 5 Jahren. Die E. begrundet nach fanonischem Rechte ein vernichtenbes Chebindernis (impodimentum dirimens), fo lange Die Entführte nicht in Freiheit gefett ift und ihre Ginwilligung zu ber Che gibt. Wenn inbeffen ber Brautigam feine Braut entführt, fo begrundet biefe Sandlung tein trennendes Chebinberniß. -

Entgegengesette ober bezeichnete Größen find folche, die wir nur als Birtungen von Urfachen ansehen tonnen, welche, wenn fie neben einander zugleich eristiren, fich gegenseitig aufheben. Bezeichnete nennt man fie beshalb, weil man ihnen bie arithmetischen Zeichen ber Abbition (+) u. Subtraktion (—) beis jugeben pflegt. Die entgegengesette Beziehung biefer Großen nennt man bemnach additiv u. fubtraktiv, positiv u. negativ. Als Bespiele führen wir an: (+ a) + (-a) = 0; (+ a) + (-b) = (+a) - (+b); (+ 6) + (-13) = -7; (-5) + (+14) = +9. Bgl. die Artikel Buch ftab en rechenung u. Arithmetik.

Enthufiasmus, f. Begeifterung.

Enthymema (vom griechischen evounnua, Bebante, Intention) ift in ber Rhetorif ein abgefürzter Schluß, wobei einer der Borderfate nicht ausgedruckt ift, 3. B. du bift ein Mensch, folglich irrihumsfähig, wo also der Obersat fehlt:

Alle Menschen find irrihumsfähig.

Entomologie (aus dem griechischen ra' Evroma sc. Zwa, Insetten, u. doyos bie Lehre), Infettenlehre, Die sowohl bas Allgemeine über ben Begriff angibt, welchen wir einem Insette beilegen, als auch über die allgemeinen physischen Juftande und Berhältniffe bieser Thiere handelt. — Der griechische Philosoph Ariftoteles, den man den Bater der Zoologie zu nennen pflegt, ift der Erfte, welcher ber Inseften (Evroua) ermähnt. Plinius ber Jungere und Aelian haben für die E. eine ungleich geringere Bebeutung, ale Ariftoteles. 3m Mittelalter, bis fast in die Mitte bes 16. Jahrhunderts, geschah wenig für die E. Am voll-kandigften und interessantesten ift noch die Compilation des Albertus Magnus (1193—1280), in beffen Berte: "De virtute herbarum, lapidum et animalium" bas 26. Buch von ben Insetten handelt. E. Wotton (er schrieb "De differentiis animalium," Baris 1552) wurde von zwei Gelehrten feiner Beit, befondere im

Fleiße bes Sammelns u. in ber Maffe ber zusammengebrachten Thatfachen übertroffen, nämlich von C. Gesner in Zurich (1516—1558) u. von Albrovandi in Bologna (1522 — 1605). Als befannte Entomologen biefer Zeit find noch ju nennen: Moufet, Jonfton, Lovell, Hoefnagel, Hollar, Marcgrave. Der Erft, welcher ben, burch die Erfindung ber Mitrostope angeregten, Beg eigener Beobachtung in ber Entomologie betrat, war ber Hollander Johann Goebart. Berth voller, als feine, waren bie Arbeiten Joseph Swammerbams aus Amfterdam (+ 1658), die von Redi, Harvey, Malpighi, v. Leuwenhoed, Reaumur, Johann Ray, Leffer u. A. Der große Raturforscher Linne hatte auch in bie E. feine fünftliche Syftematif gebracht, u. fein Schüler Fabricius wurde ber Begrunder bes fogenannten Riefernspftems. Gein Sauptverdienft bestand in einer Reformation der Linneschen Genera (Bgl. sein "Systema Entomologiae, « 1775; Genera insectorum, 1577; Entomologia systematica, 1792—94 u. m. A.). Fabricius Schiler, ale: Dlivier, Clairville, Panger, Schonherr u. A. bilbeten fein Syftem weiter aus. Bu nennen find noch aus biefer Beit: Esper, Füesli, Berbft, Donoran, bie entomologische Berke schrieben. Eine besondere Reigung für die natürliche Systematif sprach sich zuerst in Frankreich aus. Die Gebrüder Justieu erhoben sich zuerst zu bem Begriffe einer natürlichen Familie. Brison wendete ben Begriff natürlicher Familien zuerst in ber Zoologie an. P. A. Latreille gab duch feine entomologischen Werte am Ende bes vorigen u. Anfang bes jegigen Jahrbunderts ber E. eine andere Richtung u. machte fie zur herrschenden in Europa. Bu ben bekanntesten neuern Entomologen zählen: Dumeril, Kirby, Mac Leap, Dien, Burmeister, ("Handbuch ber E.," 3 Bbe. Berlin 1832 — 42.), u. durch monographische entomologische Werte haben fich unter Anbern be Serres, Boffelt, Babe, Berold, Sprengel, Muller, Schelver, Dieffenbach, Carus, Strauß Duttheim, Goudot u. A. bekannt gemacht. Gravenhorft u. Gifelt haben die Gefchichte ber E. am grundlichften bearbeitet.

Entozoen (Helminthes, Enthelminthes, nach Linné Intestina) nennt man Diejenigen Burmer, welche in ben Gingeweiben boberer Thiere leben u. von beren Saften fich nahren. Sie zeichnen fich burch einen geringelten, fteifen u. weißen, theils plattgebrudten, theils runben Leib aus, haben einen zum Saugen eingerich teten Mund, außerdem Saut, Darm, After u. Gierftode, u. find entweber 3witter, ober getrennten Geschlechts. Wie fie in bie Eingeweibe ber Thiere u. Denfchen kommen, ift nicht wohl zu erklaren, wenn man nicht annimmt, daß fie aus ber fich zersependen thierischen Materie von felbft entstehen (generatio aequivoca). Sie legen zwar Gier, aber baraus folgt noch nicht, baß fie burch Berichleppung ber Eier in andere Thiere fich daselbst entwideln. Im Darmfanal schaben bie Eingeweibewurmer nicht viel, wenn fie fich nicht au febr vermehren ober vergro-Bern; wohl aber find fie gefährlich in jedem andern Theile, befonders in der Leba, ben Rieren u. im hirn. Durch ftinkenbe Stoffe laffen fie fich am beften vertice Cuvier ordnete fie früher ale Anhang ju ben rothblutigen Burmern, fpata aber zwischen Echinobermen u. Afalephen, als besondere Drbnung, was auch Rubolphi u. Schweigger thaten. Im Dten'schen Systeme machen fie unter bem Ro men Beigmurmer die erfte Ordnung ber 7. Rlaffe ber niedern ober ber Einge weibethiere. Man hat übrigens schon febr viele Arten ber E. entbeckt. Saupt werke über bie E. find: Rudolphi Entozoa (1808) u. beffen Synopsis Kniozool (1819); Goge, "Berfuch einer Raturgeschichte ber Eingeweibewürmer;" Bremfer, lebende Burmer im lebenden Menschen" (Wien 1819); beffen sicones Helmis-

thum" (1824); Jordens "Selminthologie."
Entrefol heißt in ber Bautunft ein niebriges Stodwerf junachft ben Dache, u. bemnach gleichbebeutend mit Attifa, insbesondere aber zwischen bem a ften u. bem unterften Stodwerke; im Allgemeinen auch ein halbgeschof zwifcha zwei eigentlichen Stodwerfen, baber die Dehrzahl, les entre-sols, die barin be findlichen Salbzimmer, die Mezzaninen.

Entfat (socours) nennt man jene Gulfe, welche einem belagerten Blat

von außen wird, u. welche ben Belagerer zwingt, die Belagerung aufzuheben. Diese Huse ist entweder eine active u. besteht in Truppen, welche den Belagerer bedrohen, ihm durch ihre Operationen die Berbindung mit seinen eigenen Truppen abschneiden, oder diesen selbst angreisen u. vertreiben; oder sie ist eine passive, wenn der Feind nämlich, in Folge mißglüdter Operationen oder einer verlornen Schlacht, für seine eigene Rettung beforgt, eine Belagerung aushebt.

Gutfegungsrecht, f. Abmeierungerecht.

Entwässerung nennt man die Austrocknung eines sumpfigen u. feuchten Bosbens. Sie wird durch Entwässerungsgräben (Kanale s. d.), durch Bertiefung ber Ackertrume, ober durch Anlegung tiefer Senkgruben bewerkstelligt. In Engsland verwendet man große Summen auf derartige E.en.

Entwidelung (evolutio) nennt man im Allgemeinen bas allmählige Gervortreten bes in einem Dinge Anfangs nur ale Anlage ober Reim Borhandenen in bestimmtern Bugen u. Formen, ober bas Beraustreten im Reime verschloffener Mannigfaltigen. So fpricht man in ber Runft von einer E. u. verfteht barunter Die Beranfchaulichung bes fich Geftaltenben burch bie bemfelben eigenthumlichen Buge, wie beispielsweise ber Dichter Charaktere entwickelt. Im Drama steht die E. der Berwickelung entgegen u. beginnt da, wo das Interesse der Handlung sich bereits in einem Bunkte zusammengedrängt hat, ober der bramatische Knoten gesschurzt ist u. die Lösung nachfolgen muß. Daber werden E. u. Ende auch für gleichbebeutend genommen, obgleich bas Ereigniß felbft, welches bie E. vollenbet, eigentlich Rataftrophe (f. b.) ju nennen ift. In der Bhilosophie bezeichenet man mit dem Ausbrucke G. Die Auseinanderfepung, Erflarung u. Berbeutlichung eines Gegenstandes, ober bie Darftellung ber einzelnen Momente eines Dinges. In ber Phyfiologie u. Anthropologie bebeutet G. Die fortidreis tenbe, auf langere ober furgere Beit fich befchrantenbe, Andbilbung eines organischen Befens. Auch verfteht man barunter bie, in gewiffen Lebenbepochen ftarfer bervortretenbe, Ausbildung bes menschlichen Korpers u. Geiftes, im Allgemeinen sowohl, als auch einzelner Theile u. Thatigfeiten biefer u. bes Geiftes, u. man fpricht besondere in Bezug auf ben Menfchen von 3 E. bepochen, namlich vom erften Bahnen an, wo neben ben Bahnen hauptsachlich bas Gehirn größere Aus-bilbung erlangt; vom zweiten Bahnen an (vom 7-8. Lebensjahre bis zum 14.), wo vorzüglich die Respirationsorgane, die Musteln zc. mehr ausgebildet werden. Die 3. Spoche ift die vom 14—18. u. 21. Jahre, die Zeit der Geschlechts.E. ober Bubertat (im engern Sinne E.e. Beriobe), wo, mit Ausbildung ber Beschlechtstheile und Bollenbung ihrer Thatigfeiten, jugleich ber Rorper feine volle Reife erhalt. Der vorwaltenben Richtung ber Raturthätigkeit nach find bie verfcbiebenen E. 8: Epochen auch burch besondere Bebiete bes Rorpers u. Beiftes vorjuglich treffenbe Rrantheiten, fogenannte Gefrantheiten, ausgezeichnet. Bgl. Bente, "Ueber bie E. u. E.s frantheiten" (Rurnberg 1814); Ditander, "Ueber Die C. efrantheiten in ben Bluthenjahren bes weiblichen Befchlechte" (Tub. 1820, 2 Thle.)

Entzündung (inslammatio, phlogmasia ober phlogosis) nennt man eine, burch Röthe, Geschwulk, hite, Schmerz und Störung in der Verrichtung des leidenden Theiles sich charakteristrende Kransheitsform. Man glaubt, daß deren nächste Ursache in einem qualitativ u. quantitativ veränderten Verhältnisse der Bildungsthätigkeit u. ihres Trägers, des Blut u. Gesässystems, verdunden mit einer abnormen Tendenz zur Produktion, zu suchen set. Anlage zur E. dietet eine zu schwache oder zu krastvolle Körperconstitution dar. Man theilt die E.en ein: in äußere u. innere, active u. passive, offendare u. verborgene, sporadische u. epidemische, ächte u. unächte zc. Am wichtigken ist der Unterschied nach der Dauer u. dem Charakter der E., wornach man acute (schneller verlausende) u. chronische (langsam verlausende), spnochische, wobet alle Symptome, energischer austretend, eine abnorm gesteigerte Tendenz der Bildungsthätigkeit verrasiben, u. typhöse E. unterscheidet, in der die weniger stark hervortretenden Symps

tome u. eine besonders vorwaltende Empfindlichkeit auf eine abnorm gesunkene Bildungsthätigkeit hinweisen. Die Ausgänge der E. find: Zertheilung, Eiterung, oder Berschwärung, Ausschwitzung, Berwachsung, Berhärtung. Brand. Die Bestandlung ift, wo möglich, auf die Zertheilung durch die sogenannte antiphlegistische (entzündungswidrige) Heilmethode gerichtet. Bgl. A. R. Gendrin, "Anatomische Beschreibung der E. aus dem Französischen von Radius" (Leinig

1825-29, 2 Thle.)

Enveloppe (Mantel) nennt man in der Befestigungskunst ein zusammen, hängendes Festungswerf, welches um die ganze Festung, oder mindestens um eine Fronte derseiben herumgeht. Es gehört sonach in den Charaster der Außenwerse, u. besigt alle Bor- u. Rachtheile zusammenhängender Werke. Durch zwedmäßige Anordnung der Linien kann auf den Capitalen der Bastionen u. Tenaillen ein ziemlich startes Seitenfeuer erzeugt werden, was von großem Einstusse seine kann. Abschnitte müssen gegen den Verlust des ganzen Werkes schützen; mit Bortheil werden hiezu kasematitite Traversen zu verwenden sonn. Diese Abschnitte dürfen aber keine Lüden erzeugen; eben so wenig die Dessnungen zur freien Communication, da sonst die Deckung der hintern Werke gegen Fernseuer, der Hauptzwed der E., verloren geht. Die eingehenden Winkel müssen kasematirt werden. In einigen neueren Systemen (Montalembert u. Carnot) heißt die E. Senerals couvresace.

Envoyés, f. Befanbte.

Enno, 1) Tochter bes Phorkys u. ber Reto, war, als furchtbares Gotterwesen, gewöhnlich mit ben Kriegsgöttern verbunden gedacht, u. baber mit ber Bellona, obgleich unrichtig, oft identifizirt; — 2) eine ber Graen.

Enzian (Gentiana lutea L.), ift eine, auf ben Alpen im mittleren und füblichern Europa sehr häufig vorkommenbe, offizinelle Bflanze, beren bittere Burzel schon seit ben älteften Zeiten als ein ausgezeichnetes tonische bitteres Hellemittel bekannt u. gebräuchlich ift. Der E. gehört zu ber Familie ber Gentiane en, die aus vielen Gattungen u. Arten besteht.

Enzio (beutsch Heinz), König von Sardinien, natürlicher Sohn Kaiser Friedrichs II. u. der Bianca Lancia, g. zu Palermo 1225, socht mit seinem Bater schon im 14. Jahre gegen die Lombarden, ward, als angehender Jüngling, von diesem seinem Bater zum Statthalter von Tostana eingesetzt u. mit der weit ältem Markgräfin Abelheid v. Massa vermählt. Durch diese Bermählung erhielt er die Herrschaft über Sardinien u. Corsica. Als Statthalter von Italien (1239) gewann er mehre Schlachten, schlug 1241 eine genuesische Flotte, die gegen den Billen seines Baters Prälaten zur Kirchenversammlung nach Rom trug, u. nahm bei dieser Gelegenheit 3 Legaten u. 3 Erzdischöse gefangen. Border hatte übrigens schon über ihn u. Friedrich II. Papst Gregor IX. den Bannsluch ausgesprocken. Mit gleichem Glücke socht E. in Deutschland (1241) gegen die Mongolen u. später in Italien, die er in der Schlacht an der Fossalata 1249 den Bolognesern in die Hände siel, die ihn dis zu seinem Tode (1272) in anständigem Gewahrsam hielten. Eine Fabel ist es, daß er in einem eisernen Käsig öffentlich als Gefangener ausgestellt worden sei. Den tapsern u. schönen Gesangenen tröstete die Poeste u. Must. Bgl. Rünch, "König E." (Ludwigsb. 1827); Raupach behandelte den Stoss bramatisch. Aus einem Liebesverhältnisse zwischen ihm und Luda Biadogli soll die Familie Bentivoglio entstanden seyn.

Eon be Beaumont, Charles Genevieve Louis Auguste Andis Timothee b', bekannt unter bem Ramen Chevalier d'Eon, geboren 1728 zu Tonerre in Bourgogne aus einem alten angesehenen Geschlechte, studirte mit glanzendem Erfolge die Rechte zu Paris und wählte, durch politische Schriftmempsohlen, 1755 die diplomatische Lausbahn. Mit großem Geschiede forderte a das französische Interesse am russischen Hose (1755—59), bewies seltene Tapser keit und Gewandtheit als Oragoneroffizier im Tährigen Kriege (1760—62), mit solgte hierauf dem Gerzoge von Nivernois als Gesandischaftsserretär nach London.

wo er, nach bes Herzogs Abreise, als französischer Diplomat fungirte. eine Soffabale gefturgt und von Lubwig XV. mit fcheinbarer Ungnade entlaffen, verlor er gleichwohl bas Bertrauen biefes Fürften nicht, fonbern ward von ihm fortwährend zu seinen geheimen Correspondenzen gebraucht. Rach Frankreich aber begab er fich, trop haufiger Aufforderung, nicht mehr gurud. Erft nach Ludwigs XV. Tobe erfchien er endlich, auf eine Ginladung bes Minifters Bergennes bin, 1777 Berfailles, jedoch nicht, wie Bergennes es geforbert, in weiblicher Rleis bung, fondern in ber Uniform feines Regiments. hier ward er febr gunftig aufgenommen; boch erhielt er aufe Reue ben Befehl, fich funftig weiblicher Rleidung zu bedienen. Dhne zu gehorchen, begab er fich nach feinem gandfige zu Tonerre, erschien aber bald barauf wieder in Bersailles, um seine Bapiere fortzuschaffen, u. zwar in weiblicher Kleidung. Der Minister Maurepas ließ ihn gewaltsam bei Racht nach dem festen Schlosse von Dison entführen. Wieder in Freiheit gesetzt, folgte er einer Einladung des Barons von Breteuil nach London, wo er in geraufchlofer Stille fich wiffenschaftlich befchaftigte. 1792 bot er, begeistert für die Idee der Freiheit, dem gesetzgebenden Corps seine Dienfte an, ward aber abgewiesen und fehrte nach England gurud, woselbft er gulent in fo große Durftigfeit verfant, daß er fein Brod mit Fechtunterricht zu erwerben suchte. Krantheit und Alter raubten ihm auch biese Erwerbsquelle, u. er lebte nun einzig von der Unterftugung seiner Freunde, bis er 1810 ftarb. Eine gerichtliche Un-tersuchung septe fein mannliches Geschlecht außer Zweifel. Doch bezweifeln bieß noch Biele. Die Grunde, warum E. fich weiblich fleiben mußte, find nie befannt geworben. Seine Berte erschienen unter bem Titel: "Loisirs du chevalier d'E." (Amfterb. 1775, 13 Bbe.). Die "Memoires du chevalier d'E." (Paris 1837, beutsch von Brinfmeier, Braunschweig 1837, 2 Bbe.) find gewiß unacht.

Eos, griechischer Rame für Aurora (f. d.).
Epakten heißen in der Kalendariographie die Zahlen, welche anzeigen, an welchem Tage im ersten Monate eines jeden Jahres des gegenwärtigen Mondes-Cyklus (der eine Periode von 19 Sonnenjahren ist) die Reumonde dieses Cyklus mit den Reumonden des verstossenen zusammentressen. Weiß man dieß, so braucht man die Reumonde dieses Jahres, ja des ganzen Cyklus, nicht erst durch lange astronomische Berechnung zu suchen, sondern man hat nur nachzusehen, auf welche Tage sie in dem verstossenen Cyklus sielen; denn nach 19 Jahren fallen sie immer wieder auf dieselben Tage ein. Hat z. B. ein Jahr, wie das Jahr 1847, die goldene Zahl (s. d.) 5, d. h. ist es das 5. im Mondescyklus, so sind die E. XIV, d. h. es tressen die Neumonde im ersten Monate am 14 Monatstage, vom letzten an gerechnet, ein.

Spaminondas, ein ausgezeichneter griechischer Staatsmann und Feldherr, war gegen 418 v. Chr. in dem kadmeischen Theben gedoren. Sein Bater Bolymins gehörte einer alten, angesehenen, aber verarmten Familie an. Doch scheinter so viel Mittel besessen, um seinen Sohn, dessen Geistesanlagen zu den schönken Hossinungen derechtigten, in denjenigen Künsten und Wissenschaften unterrichten lassen zu können, die man nach Ansicht der Griechen für Vildungsmittel der Jugend ansah. Denn nach dem Zeugnisse der Alten hatte der lerne u. wisbegierige Jüngling die berühmtesten Männer seiner Zeit zu Lehrern. Besonders anziehend war für ihn die Philosophie, in welcher er von dem Pythagorader Lysis unterrichtet wurde. Den Umgang dieses ernsten u. sinsteren Mannes zog der Jüngling dem aller seinen Jugendgenossen vor. Edle Geistesgröße u. umdesstegdare Baterlandsliebe waren sein Ideal. Aber auch den Körper abzuhärten u. zu üben, hielt er für nothwendig. Die Palästra betrachtete er als eine wahre Borschule des Krieges. Bis zu seinem 40. Jahre ledte E. in stiller Jurückgezogenheit den Wissenschaften u. gymnastischen Uedungen, ohne sich um Nemter u. Würden zu bekümmern. Die Koth der Zeit u. die unglückliche Lage seines Basterlandes riesen ihn aus seinem Stilleben auf den Schauplatz seines ebenso erfolgsals thatenreichen Lebens. E. hob sein Baterland auf den Sipsel der Macht u. des

Ruhmes; u. so lange er an der Spipe des Staates stand, war Theben, das por u. nach ihm ftets frember herrschaft biente, bas Dberhaupt von gang Grie chenland. Selbft unbemittelt, machte er von ben ihm angebotenen Schapen fetner Kreunde nur bann Gebrauch, wann er einem Andern damit dienen oder belfen konnte. Bon feiner unbestechlichen Reblichkeit u. Uneigennütigkeit weiß fein Biograph Corn. Repos viel zu erzählen. Mit ber Unbescholtenheit bes Charafters vereinigte E. die größte Reinheit der Sitten. Seine Bahrheiteliebe ging fo weit, baß er nie, auch nicht einmal im Scherze, eine Unwahrheit fagte. Angethane Beleidigung verzieh er eben so großmuthig, als er anvertraute Geheimniffe flug bewahrte. Im Umgange war E. heiter, horte lieber, als er sprach. Seine Reben waren nach Umftanben lafonisch, ernft, treffend u. funftvoll. 3m glangenbe ften Lichte zeigte fich fein Rednertalent auf dem Friedenscongreffe ju Sparta, wo er, ale thebanischer Abgeordneter, ben Ansprüchen ber Spartaner mit fühner Entschlossenheit entgegen trat und die Macht derselben durch seine gediegene und murbevolle Rebe eben fo fehr erschütterte, als nachher burch bie Schlacht bei Leuftra. — So wie er bie rohe Kraft ohne funftgerechte Ausbildung verschmähete, fo verachtete er nach seiner idealen Lebensanficht auch jeden Ueberfluß, wo er fich zeigte. E. befaß, nach bem einftimmigen Urtheile ber Alten, eine fehr bobe Bilbung, bas größte Feldherrntalent, bie treuefte Baterlandeliebe, und war frei von so manchen Schwächen, die oft großen Mannern anhangen. — Die Be-freiung Thebens ift allerdings bas Wert des Belopibas. Dieß erfannte er auch offen an: benn er ftellte ben Belopibas öffentlich bem Bolte als Befreier bes Baterlandes vor u. machte es mit den Begebenheiten der verwichenen Racht be-Die spartanische Besatung, Die fich mahrend ber Racht rubig verhalten hatte, wurde entlaffen und bie, durch die Spartaner aufgehobene Bolkeregierung, an beren Spige brei, jahrlich wechfelnbe, Borfteber ftanben, bie man Bootarchen nannte, wieder eingeführt. Als 372 v. Chr. durch Bermittelung bes Ronigs Artarerres zu Sparta ein allgemeiner Friedenscongreß zu Stande fam, untergeichneten Sparta u. Athen ben Frieden, nur Theben nicht, welches E. vertrat. Theben follte baber jest mit Gewalt ber Waffen jur Annahme bes Friedens geawungen werben. In Folge eines Befchluffes erhielt Rleombrotus, ber mit einem spartanifchen Schupheere in bem von ben Thebanein bebroheten Phocis ftand, von Sparta ben Befehl, unverzüglich nach Bootien vorzuruden. fich aber in Bewegung feste u. ben Bollzug ber Trennung ber bootischen Stabte brobend forderte, schloßen fich biefe, welche einsahen, daß ihnen die versprochene Selbftftanbigkeit wohl weniger nublich fei, ale eine allgemeine Berbindung mit Theben, alle an die Thebaner. Rur Orchomenos, welches noch immer von felner alten Größe traumte, und Thespia, welches fich von ber Trennung große Bortheile versprach, traten dem thebanischen Bunde nicht bei. In Dieser bochkt bebrangten Lage mahlten die Thebaner den E. und Belopidas ju Bootarchen. Die Spartaner rudten 371 v. Chr. bis in die Ebene von Leuftra vor u. schlugen daffelbft ihr Lager auf; ihnen gegenüber lagerten fich die Thebaner. E. faßte nun, wie 1757 Friedrich b. G. bei Leuthen, den heroifchen Entschluß, ben wett überlegenen Feind anzugreifen (vgl. Xenoph. H. VI. 4 Diod. XV. 51-56. Plut. Polop. 20-30.) u. Die Thebaner erfochten unter feiner Ruhrung einen glangenden Sieg. Die Thebaner erwarben fich nun nach allen Seiten bin neue Freunde, neue Bundesgenoffen; gang Hellas, mit Ausnahme von Attifa u. De garis, machten mit Theben gemeinschaftliche Sache. Inzwischen war E., von den Arkadiern u. Argivern eingeladen, ohne Widerftand in den Beloponnes 369 v. Chr.) eingebrungen. Korinth öffnete ihm bie Thore. Bon ba nahm er feine Richtung nach Arfabien. hier vereinigte er bie gange heeresmacht, bie fich mit ben Sulfetruppen auf 50-70,000 Mann belief (Bgl. Diod. XV, 62.). E. brang nun barauf, mit biefer Macht Sparta felbst anzugreifen (Bgl. Plut. Pelop. 24. Ages. 31.). Doch trugen bie Bootarchen Bebenfen, ihr Amt über bie gefebliche Beit, Die bereits abgelaufen mar, auszudehnen, ba auf eigenmächtige

Ausbehnung beffelben Tobesftrafe ftand. E. aber glaubte, unter folden Umftanben fich von ben Gefeten bes Baterlandes entbinden zu burfen, übernahm bie besfallfige Berantwortung und ließ von 4 Seiten ber bas Heer in Abtheilungen nach Latonien vorruden u. fich um bie offene Stadt vereinigen. In biefer Roth und Berwirrung rettete Agefilaus burch feine Geiftesgegenwart und Umficht bie Stadt und nothigte ben E., ben Bebanten, Sparta ju fturmen, aufzugeben. Beil aber E. u. seine Collegen 4 Monate über die fefigesete Zeit die Bootars chenwurde behalten hatten, fo wurden fie beghalb von einigen fleinlich Gefinnten angeklagt und vor's Blutgericht gestellt, wurden aber freigesprochen. Als G., burch Unruhen in Arfabien veranlaßt, von Reuem einen Ginfall in ben Beloponnes machte und gebachte, Sparta ju überrumpeln, war ihm Agefilaus, ber von biefem eben fo flug überlegten, als fühn unternommenen, Borhaben frühzeitig Runde erhalten hatte, zuvorgekommen. Bet Mantinea kam es 363 v. Chr. zu einer Schlacht. Der Thebanische Helb sammelte feine getreuesten und tapferften Krieger um fich, feuerte noch einmal ihren Duth an und fturzte fich, mit bem Schwerte in der hand, in das wildeste Gefecht. Hier war es, wo er, von et-nem tobtlichen Pfeile verwundet, zu Boben fant und von den Seinen aus ber Schlacht getragen werden mußte. Doch erft dann, als er vernommen, daß sein Schild geborgen und ber Feind beflegt fei, ließ er bas Gifen aus feiner Bruft gieben und gab feinen Gelbengeift auf mit ben Borten: "Jest habe ich genug

gelebt, benn ich fterbe unbestegt. Er ftarb im 48. Jahre seines Alters. Bgl. Bauch, "E. u. Thebens Rampf um bie Segemonie" (Brest. 1834). CK. Epbe, Charles Michel, Abbe be l', Stifter eines methobischen Unterrichts ber Taubstummen in Frankreich, geboren ben 25. Rovember 1712 ju Bersailles, der Sohn eines Acchitekten. Aus innerem Berufe widmete er fich dem geistlichen Stande, erhielt aber, weil er sich weigerte, das Formular gegen den Jansenismus zu unterzeichnen, feine wirkliche Aufnahme in den Klerus. Der Rechtswissenschaft sich zuwendend, ward er Palamentsadvokat in Baris. Unwiderstehlicher Drang zum Priesterthume hieß ihn neuerdings das Studium der Theologie ergreifen. Diegmal gludlicher, ward er vom Bischofe von Tropes geweiht, u. Kanonikus. Mit hingebender Aufopferung u. freigebiger Rachftenliebe erfüllte E. mufterhaft bie Bflichten eines guten Seelenhirten. Das Mitgefühl für ein taubftummes Zwillingspaar, bas bulfios u. verlaffen in ber Welt baftand, rief in seinem mitleidigen Bergen ben Entschuß hervor, ben Unterricht bei biesem zu versuchen. Bu gleicher Beit bietet ihm ein Unbefannter ein Buch, in spanischer Sprache geschrieben, zum Raufe an: Arte para ensenar a hablar los mudos. Dhne spanisch zu verstehen, entzisserte er boch aus ber Aehnlichkeit ber Worte ben Titel: Runft, die Stummen sprechen zu lehren. Eine Tabelle zur Erlernung ber Fingersprache war noch angefügt. Sogleich war sein Entschluß gefaßt, um bas, burch so gludlichen Zufall ihm angebotene u. gekaufte, Buch zu verstehen, spanisch zu erlernen. Zwar geschahen schon früher ahnliche Bersuche, ber ungludlichen Classe ber Taubstummen Mittel zu spärlichem Verständnisse zu ersinnen, Bebro be Bonce + 1584 in Spanien, der Benediktiner Don Bonnet 1620; in England Bailly und Burnet, ber Schweizer-Arzt Amman; in Holland ber berühmte van Selmont, ber Portugiese Ant. Beretra, Ernaud in Paris; allein Epée, gang unbefannt mit beren Borarbeiten, bilbete fich unabhangig eine felbftftandige De-thobe, um die Taubftummen zu unterrichten. Die robe Zeichensprache bemubte er fich unter fefte Regeln zu bringen, schritt fort zu einer geordneten Fingersprache u. versuchte, bie Taubstummen auch fprechen zu lernen. Er brachte es fo weit, baß er seinen Bogling Clement be la Pujabe zu Paris eine lateinische Rebe herfagen und einen anderen Taubstummen die 28 Capitel bes Matthaus Evangelium auswendig vortragen lehrte. Durch milbe Beitrage u. eigenen Bufchuß unterhielt er bas Institut mit einer Jahresrente von 12,000 Livres. Ein Befuch bes Kaifers Joseph in Paris zollte seinem Eifer gerechte Bewunderung und Anexkennung großartigen Berdienstes. Die ruffice Kaiferin bot ihm 1780 ein ans fehnliches Geschenk; aber seinen Lieblingswunsch, auf öffentliche Roften ein Zaubstummeninftitut zu grunden, follte er bei Lebzeiten nicht in Erfüllung geben seben. Dieß geschah erft nach seinem Tobe burch Abbe Sicard, welcher Die Unterrichtemethobe viel verbefferte. G. hatte viele bamifche Angriffe bes Reibes u. ber Berkennung, sowohl von Einzelnen, als ganzen Corporationen, zu erdulden. Große Sensation erregte es, daß er 1773 einen auf der Straße von Perrone in Lumpen gefundenen Taubstummen für ein Mitglied und Erben ber graftichen Familie Solar zu beglaubigen fuchte, ja fogar zu einem Prozeffe fich verleiten ließ. Schon war fur ben Taubstummen entschieben, als burch ben Tobesfall E.s ber Richterspruch ohne Wirfung blieb; bem befannten Schauspiele Robe bue's liegt biefe Begebenheit ju Grunde. Belbenmuthig und beharrlich verfolgte er feine gutgemeinten, ebelmuthigen 3wede, bis er, 77 Jahre alt, am 23 December 1789 flarb. Er hat viele geschickte Lehrer herangebilbet, seine Dethobe nach allen ganbern Europas verpftanzt u. Die Grundriffe fchriftlich bearbeitet u. b. & »De la veritable manière d'instruire les sourds et muets de naissances (Parts 1774). Zwei Jahre nach seinem Tobe wurde bas Taubstummeninstitut von ber gefetgebenden Berfammlung auf Staatstoften fortgeführt. Seinem Gedachtniffe hat die dankbare Rachwelt in der Kirche von St. Roche ju Baris ein Grabmal und Bufte geseht. Am hoben Sodel bes Denimals fteht in vergoldeten Sand-Figuren bas, von ihm angegebene, Taubftummenalphabet mit ber finnigen Inschrift: Jacet hic admirabilis vir, Abbé de l'Epée, qui juxta Salvatoris exemplar mutos fecit loqui. Natus 1712 obiit 1789. — Cm. Epeios (Epeus), 1) Sohn bes Panopeus, ein gewaltiger Fauftfampfer,

der unter Athene's Beiftande bas hölzerne Rof erbaute, das die Trojaner mit ben, in feinem Bauche verborgenen, Griechen in ihre Stadt brachten. E. felbft war nach Birgil unter ben barin verstedten Helben. — 2) Sohn des Endymion,

welcher die Herrschaft über Elis erhielt.

Eventhefis nennt man in ber Rhythmit bas Ginfugen eines Buchftabens ober einer Sylbe in die Mitte des Wortes, das Gegentheil der Elision (f. b.).

Eperies (flavifch Breffow), Stadt und Hauptort ber faroscher Gespanschaft, an der Toriffa ober Tartsa, in Ungarn, mit 8000 Einwohnern, ift wohl gebaut u. in anmuthiger Gegend gelegen u. ber Sis eines griechifch unitten Bis schofs u. der Distriktualtafel. E. hat ein katholisches u. protestantisches Gymnaftum, und die Einwohner betreiben Fabrifen in Tuch u. Leinwand u. Brobuftenhandel. In der Rabe von E. befinden fich die Sauerbrunnen von Borkut u. Czemethe, u. in dem Dorfe Czerveniza find berühmte Opalgruben.

Epernan (lateinisch Sparnacum), Stadt im frangofischen Departement ber Marne, in fehr schoner und fruchtbarer Gegend gelegen, mit schonen neuen Anlagen, einer großen, im neuitalienischen Style erbauten Rirche, gablt gegen 6000 E. u. ift befonders befannt als ber Saupthandelsplat fur die rothen u. weißen moufstrenden u. nicht moufftrenden Champagnerweine, benn es machet hier u. in ber Umgegend die befte Sorte biefes Beines. Auch find hier bemerkenswerth bie in ben welchen Rreibeboben getriebenen Champagner-Reller, Die im Innern labyrinthartig geformt find. Die Topferwaaren von E. tommen unter dem Ramen Terre de Champagne in ben Handel. — Schon im 6. Jahrhunderte ftand hier ein Schloß, bas ber Befiger ber Rirche ju Rheims schenfte. Der öftere Aufenthalt ber Bifchofe von Rheims veranlagte bie Erbauung ber Stadt, Die im 9. Jahrhunderte jum Schute gegen die Normanner mit einer Citadelle verseben wurde. Die Grafen von Champagne bemachtigten fich ber Stadt. Bur Zeit ber Ligue warb fie von ben Spaniern eingenommen, aber 1594 von Beinrich IV. wieber erobert. Um die Mitte bes 17. Jahrhunderts fam die Stadt an bas Berzogthum Chateau Thierry u. wurde eine Caftellanei.

Epernon, Stadt an der Duille, im Departement Eure-Loire, Bezirk Chattres, mit 2600 Einw., gehörte früher ben Grafen von Montfort und tam burch Beinrich IV. von Ravarra, vermittelft Raufe, an Jean Louis Rogaret be la Balette b'E. (f. b.), für ben es Heinrich III. 1581 zu einem Herzogihume ers bob. Unter bem Herzoge von Autin wurde bas Bestehen bes Herzogihums burch einen Streit mit bem Barlamente streitig. Der König entschied gegen basselbe.

Epernon, Jean Louis de Rogaret de la Balette, Duc b'E., geb. in Languedoc 1554, biente zuerft bei ber Belagerung von Rochelle 1573, trat in Die Dienste Beinrich's IV., ale diefer noch Ronig von Ravarra mar, schloß fich bann an den Bergog von Alencon, nachmaligen Konig Beinrich III.; Diefer fcbenfte ihm bas Landgut E., ernannte ihn 1582 jum Berzoge u. Bair, bann jum General Derften der Infanterie u. jum Abmiral. Rach bem Tobe Heinrich's III. verließ er Anfange bie Bartel feines Rachfolgere, Beinrich's IV., fohnte fich aber spater mit ihm aus. Bei der Ermordung Seinrichs IV. befand fich E. in seinem Wagen, und auf ihm haftete ein ftarter Berbacht ber Mitwiffenschaft. Seinen Drohungen im Parlamente verbantte besonders Marie v. Medicis die Regent-Er herrschte hierauf fast unumschränkt. Der nach Blois verwiesenen Konigin Mutter rieth er gur Flucht, nahm fie auf u. zwang Ludwig XIII. gu bem Bergleiche von Angouleme. Unter Richelieu hinderte ihn ber haß gegen biefen, an dem Sofe zu erscheinen. Als Gouverneur von Guvenne gerieth er mit bem Ergbischofe von Borbeaur in einen Rangftreit, ber fich bamit enbete, bag E. ben Erzbischof schlug; biefer ercommunicirte ibn u. ber Konig verwies E. und enthob ihn feiner Berrichtungen; biefer ward baburch gezwungen, ben Erzbischof fniend um Bergeihung gu bitten. Er ftarb ju Loches 1642 aus Gram.

Epheben hießen ehemals in Athen bie Junglinge nach juruckgelegtem 18. Lebensjahre, die fich besonders mit Gymnastif beschäftigten u. die Schulen der Gramatifer, Rhetoren u. Philosophen besuchten. Der Eintritt eines Junglings in dieß Alter (Ephebie) war ein Familiensest oder eine Ephebeia, bet welcher Gelegenheit der Ephebos für durgerlich mannbar u. mundig erklärt wurde. In Sparta machten die E. (vom 18—30. Jahre), nach Lyfurg's Berordnung eine besondere Classe aus, lebten in abgesonderter Wohnung (Ephebeion), standen unter einem eigenen Ausseher (Ephebarchos) u. unterwarfen sich der strengsten Lebensart. Aus ihnen wurde eine gewisse Classe von Gemeindebeamten (Buas

gores, ober Unterauffeher) gewählt.

Ephemeren, ober Eintagsfliegen (nach Linné Gattung ber Nouroptora subulicornia Latr.), zu den Florfliegen, oder Bolden u. zu der Unterabetheilung berfelben "Bafferbolde" gehörig. Die meisten dieser Insesten leben kaum eine Stunde, sehr wenige eine ganze Racht; für die Kürze des geflügelten Lebens (sie haben zarte, durchsichtige Flügelchen) werden sie aber hinlanglich entschdigt durch das lange Leben im Larven - u. Juppenstande, der zwei die drei Jahre dauert. Bahrend dieser Zeit leben sie im Baffer. Es gibt verschiedene Arten der E. Die am häusigsten vorsommende Art ist die gemeine E. (Ephomora vulgsta), die sich sast alle Jahre 3—4 Tage lange und in solcher Renge zeigt, daß in Städten u. großen Flüssen des Morgens das Pflaster davon voll

liegt, wie im Binter rom Schnee.

Ephemeriden (vom grichischen exi, für u. juipa, der Tag) find im Allgemeinen Tage buch er zur Ausseichnung der Tagesbegebenheiten, dann auch Zeitungen u. fortgehende periodische Schriften für einzelne Fächer der Wissenschaft; besonders versteht man aber darunter die aftronomisch en Taseln, worin die Stellung der Sonne, des Mondes, der Planeten u. der übrigen Ersscheinungen am Hummel tagweise, u. zwar im Boraus, verzeichnet steht. Dersgleichen gab zuerst Purbach für die Jahre 1450—1461 heraus, weit genauere aber Regiomontanus 1475—1506, u. nach diesem Stösler, Leovitius, Repler, Manfredi u. A. Gegenwärtig sind die vorzüglichsten die Pariser "Connaisance des temps", der Londoner "Nautical almanac", die "Essemeridi di Milano", die zuerst von Bode, dann von Ende redigiren Berliner "astrosnomischen Jahrbücher, oder E." u. Schuhmacher's "Jahrbuch".

Epbefus, berühmte Stadt bes Alterthums, Sauptftadt von Jonien u. Saupt-

ftapelplat für Kleinasten, innerhalb bes Taurus, lag am schiffbaren Rapstrus, unweit bes Meeres, u. war ber Sage nach von Amazonen, geschichtlichen Rachrichten zu Folge aber von hellenen gegründet. Eine Menge Prachtgebaude gierten es; Lystmachus befestigte bie Stadt. — Am bekannteften ift E. burch ben prachtvollen Tempel ber Artemis, ben Cherfiphron anfing, ber aber erft 220 Jahre nach bem Tobe biefes Architeften vollendet ward, 400 v. Chr. abbrannte, wieber erbauet, 356 von heroftratos, in berfelben Racht, wo Alexander b. Gr. geboren warb, wieder angegundet ward u. von ben Ephefern, burch Cheremo-frates erneuert, und erft, nachbem er von Scothen und Gothen verbrannt warb, unter Ronftantin b. Gr. völlig zerftort wurde. Alle Bilbhauer Griechenlands hatten sich beeisert, ihn mit schönen Kunstwerken zu schwuden. Die, bei dem Tempel angestellten, Priester waren Berschnittene, u. außerdem waren Priesterinnen in demselben, die jedoch lauter Jungfrauen seyn mußten (vgl. Diana). In E. sind der Philosoph Heraklit, der Bildner Agastas u. die Maler Apelles und Parthasios geboren. Paulus verweilte hier 3 Mal u. schrieb von da aus seinen Brief an bie Rorinther u. von Rom aus an die Ephefer. Eben fo lebte aud ber Apostel Johannes hier lange Zeit u. starb auch hier; auch fur ben Sterbeott ber h. Jungfrau Maria wird E. von Einigen angegeben. hier mar im peloponne fifchen Kriege 408 bie Schlacht zwischen ben Athendern unter Thrafillos u. ben, Die Spartaner unterftugenben, Berfern unter Tiffaphernes, ber jene vollig folug. Roch wurden hier, außer ben Barticularspnoben 196 unter bem Metropolit Bolyfrates über bie Ofterfeier, u. 245 gegen Rootus, mehre Concilien gehalten. E. fant erft, ale es von ben Berfern im 3. Jahrh. geplunbert, von ben Scuthen 262 u. von ben Gothen zerftort, u. unter ben Byzantinern vernachläffigt, in Die Sanbe ber Domanen gerieth, Die unter fich u. mit ben Griechen bier manchen Rampf bestanden. Es ift jest ein elendes Dorf, Aja Salut ober Johanna

Epheten hießen biejenigen Criminalrichter ju Aihen, welche ben Berichtschof jum Ballabium (ἐπὶ Παλλαδίφ) bilbeten und von Demophon, einem Sohne des Thefeus, zuerst angeordnet seyn sollen. Wahrscheinlich ift aber Drakon (f. b.) ale ber eigentliche Stifter biefes Richtercollegiums ju betrachten. Man wählte dazu aus edlen Familien (ἀριστίνδην) ein u. funfzig unbescholtene Manner, die alle alter als funzig Jahre seyn mußten. Solon bestätigte diese Ein-richtung der Bahl, nur übertrug er die Untersuchung der wichtigeren Rechtssa-chen allein den Arcopagiten und ließ den E. hauptsächlich nur das Gericht über unvorfablichen Mord, über Dishandlungen, die ben Tod jur Folge gehabt hat ten, u. über Rachstellungen gegen bas Leben eines Burgers. Spaterbin murbe auch in bem belphischen (έπὶ Δελφινίω), prytaneischen (έν πρυτανείω) u. phreattischen (έν φρεαττοί) Gerichtshofe von ben E. Recht gesprochen, namentlich im belphischen über folche Tobschläge, bie nach ber Behauptung bes

Beflagten gefehlich maren, J. B. aus Rothwehr.

Cphen, 1) die Pflangengattung Hodera; 2) insbefonbere beren Art H. belix, der gemeine E., ein rankender Strauch in gang Europa u. Aften, ber oft 30-50 Fuß hoch an Baumen u. Mauern flettert, zuweilen 4-5 Zoll bid und wohl 200 Jahre alt wird. Die Blätter find nach bem verschiebenen Alter von mancherlei Gestalt, zuerst lanzettformig, bann funstappig, bann breilappig, zulett eiformig, ungetheilt u. ben Binter über ausbauernb. Bluthen fieht man nur a febr altem baumartig geworbenen E. (H. arborea); bie runben, erbfengroßen Bee ren reifen im April ober Marg. Sie waren, wie auch holz u. Laub, chemak officinell. Als Schmaroperpflanze ift ber G. schäblich; boch ift er in Gartenan-lagen beliebt, um nacte Stellen, besonders Banbe, Felfen, in beren Riben er fich mit seinen Wurzeln einfügt, damit zu bekleiben; er verlangt aber eine schap tige Lage, ift im Anfange schwer fortzubringen, boch, wenn er einmal gehörig Wurzel gefaßt hat, eben so schwer wieder zu verdrängen.

Ephialtes, f. Aloiden.

Ephoren hießen in Sparta biejenigen obrigfeitlichen Berfonen, welche über

4

ben ganzen Staat die Aufsicht hatten und die Rechte des Bolfes gegen die Könige behaupten mußten. Rach Einigen wurden sie von Lyfurg, nach Andern wahrscheinlicher von Theopompus eingesetzt. Man wählte sie, ohne Unterschied des Standes, aus dem Bolfe. Ju ihren gerichtlichen Geschäften war ihnen ein eigenes Gebäude, das Ephorion, angewiesen. Später war ihnen auch vornehmslich die Beaussichtigung der Jugend (der Epheben) übertragen, ähnlich, wie in unseren modernen Jukanden, wo auf Universitäten einem Ephorus die specielle Aufsicht über die Theologie Studirenden übertragen zu werden psiegt. — Auch heißt im protestantischen Kirchenwesen der Superintendent, als der Borgesetzte der seiner Oberaussicht untergebenen Geistlichen, Ephorus, der bestallsige Sprengel Ephorie, und sein Amt Ephorat. Uedrigens bezeichnet man auch mit E. im allgemeinen Sinne Ausseher oder Borgesetzte irgend einer Anstalt.

Ephorus, griechischer Geschichtsscher, aus Ryme in Acolis, war ein Schuler bes Ifofrates und schrieb eine Universalgeschichte vom Ginfalle ber Herafliben bis auf seine Zeit (1190-340 v. Chr.) in 30 Buchern. Fragmente berfelben gab Marx (Karleruhe 1815, Additam bagu in Friedemanns u. Seebo-

be's Miscell. crit.) heraus.

Ephraem Sprus, ber Beilige, einer ber alteften, fruchtbarften und einflusreichften Schriftsteller ber fprifchen Rirche, vorzugeweise auch ber Prophet ber Sprer ober ber Lehrer (o διδάσκαλος) genannt, ward in Defopotamien in ber Umgegend von Rifibis ju Anfang bes 4. Jahrhunderts geboren, vom Bischofe von Mifibis unterrichtet u. bet ber, von ihm felbft geleiteten, Schule angeftellt. E. zeichnete fich bald ebenfo burch feine Gelehrfamteit, wie durch die ftrenge Astefe, welche er im Leben ubte, aus. Spater nahm er feinen Aufenthalt ju Ebeffa, wo er bald mit den Ginfiedlern ber Umgegend Befanntschaft machte u. fich felbft eine Soble in ber Rabe ber Stadt gur Behaufung erfor, in welcher er, mit wenigen u. furgen Unterbrechungen, bis an feinen Tob (378) wohnte, beschäftigt mit Gebet, Bibelftubium u. schriftstellerischen Arbeiten. Rach einigen Rachriche ten fell er in Ebeffa eine Schule gegrundet haben. Borguglich aber war fein heiliger Gifer gegen bie Bogenbiener, Die Juden u. Die verschiebenartigen chrifts lichen Baretiter feiner Beit gerichtet; fo ftritt er gegen Barbefanes und Sarmonius, die Arianer u. Sabellianer, die Manichaer u. Rovatianer, gegen Apollinaris, Marcion und andere Reper. In Die fpatere Beriode fallt auch fein Befuch bei Bafilius, Bifchof von Rappabocien, welchen die Legende vielfach ausgeschmudt hat. E. hatte alle hoheren firchlichen Burben verschmaht u. mar nur Diafonus geworben, welches Umt ihm Baftlius eriheilt haben foll. Die fatholifche Rirche feiert das Gedachtnis Diefes heiligen am 1. Febr., Griechen und Maroniten am 28. Januar u. Die Jacobiten an 5 verschiedenen Tagen bes Jahres. Ihre, fowie ber Maroniten, Liturgie gebenft seiner täglich in Berbindung mit bem heil. Jacob von Serug. — Die Schriften E.s find theils in der fprifchen Ursprache, theils in griechischer u. armenischer Ueberfepung auf uns gefommen. Unter ben, im Sprifchen erhaltenen, Berfen fteht an Bedeutung fein Bibelcommentar oben an. Er wurde von Aucher (Benedig 1833) herausgegeben. Bon feinen Liebern und Sommen haben mehre poetischen Werth. In ben liturgischen Buchern ber Sprer werden bem E. mehre Lieber u. Gebete jugeschrieben, Die jedoch unacht sen fol-Affemant gibt in feiner Bibliotheka orient. ein vollständiges Bergeichniß ber Schriften E.s. Die erfte vollständigere griechtsche Ausgabe Diefer Schriften ift vom Jahre 1732—46 in 6 Foliobanden. E. ausgewählte Schriften, überf. von B. Zingerle. 6 Bre. Innsbr. 1846. Bergl. über E. Lengerle, "Comment. crit. de Ephr. Syro S. S. interprete" (Halle 1828) u. vorzüglich "De Kphraemi arte hermeneutica" (Rönigeb. 1831).

Ephraim war der zweite Sohn Josephs u. der Afeneth. Jacob feste ihn, gleich feinen erstgeborenen Sohnen, zum Erben ein und erklätte ihn zum Haupte eines besondern Stammes. Dieser Stamm ward, in Folge bes Segens Jacobs u. Mosts, einer der machtigsten unter den zwölsen u. zählte beim Auszuge aus

Megypten über 40,000 streitbare Manner. Der Landestheil E.s, in der Nitte Balastina's liegend, gränzte süblich an die Stämme Dan u. Benjamin, nördich an den halben Stamm Manasse's, westlich an das Mittelmeer u. östlich an den Jordan u. war sehr gebirgig. Schon von Aegypten aus hatten die Ephraimiten einen unglücklichen Einfall in Philistäa unternommen. Sie machten hierauf die Chanaaniter zu Gazer zinsbar u., da ihnen ihre Landmark zu enge war, besahl ihnen Josua, gegen das Gebirg sich mit den Wassen in der Hand auszubreiten. Schon frühzeitig verlangte der Stamm E., besonders wegen Josephs Berdienken. Schon frühzeitig verlangte der Stamm E., besonders wegen Josephs Berdienken. Schon frühzeitig verlangte der Stamm E., dennders wegen Josephs Berdienken. Schon frühzeitig verlangte der Stamm E., des war, den Borzug vor den Still sand und Sichem die alte Hauptskadt Iraels war, den Borzug vor den Stamme Juda u. bestrebte sich wohl auch mit Gewalt, dahin zu gelangen; doch ohne Ersolg. Besonders schein E. die Unzufriedenheit am Ende der Regierung Salomon's genährt zu haben, da dieser Stamm den Mittelpunkt des Reichs bildete u. dei dessen Jerstüdelung am meisten thätig war, welche König Rodoam's Benehmen hervorrief: denn Jerodoam, die Seele des Absalls, war ein Ephraimite u. die ephraimitische Stadt Sichem, wo die Trennung geschah, wurde der Stad wie seine Meiches. Unter dem Ramen E. wird auch ost das ganze Reich Jirad mit seinem Gösendienste verstanden. — Auch das Gebirg im Lande E. hieß von zugsweise E.; ost wird es das Gebirg schlechthin genannt, mit den Bergen: Jalman, Garizim, Ebal, Gilboa u. a. Den Ramen E. oder Ephrem sührte endlich auch eine Stadt in der Wüste, in der Rähe von Bethel, 8 römlische Meilen im Rorden von Jerusalem. Hier hielt Absalon seine Schafschur, und dorthin begab sich auch Jesus nach der Wiederbelebung des Lazarus zu seiner Sicherbeite.

Ephraimiten hießen 1) die Abkömmlinge Ephraim's (s. b.) — 2) war dieß ein Spottname für die ganzen, halben u. Viertel-Gulden, welche die Juden Ephraim u. Ihig, als preußische Münzpächter, während des siedensährigen Kriegs (von 1756 an) in Leipzig und in preußischen Münzstädten mit sächsischen Stempeln vom Jahre 1753 schlagen ließen. Die Mark fein, 14 Thir. Werth, wurde die zu 45 Thaler ausgeprägt u. solchen Geldes für 7 Millionen Thaler in Umlauf gesett. Sie sanken rasch u. so tief, daß 20 Thaler auf den Louisd'or gin-

gen; nach bem Suberteburger Frieden wurden fie gang verrufen.

Epicedium (vom griechischen xodos, Rummer, Rlage) hieß bei ben Alten ein Rlages ober Leichenlied auf eine Berson, beren Begrabnis noch nicht erfolgt

war. Es wurde mahrend ber Ausstellung ber Leiche gesungen.

Epicharmus, pythagoraischer Philosoph (um 500), von der Insel Kos geburtig, hat sich besonders als Komödiendichter befannt gemacht. Ju Megara erzogen, brachte er den größten Theil seines Lebens hier u. in Sprakus am Hose des Königs Hiero, der ihn sehr schätte, zu. Er ist der eigentliche Schöpfer der altm Komödie, die durch ihn erst zu einer reiferen Kunstsorm erhoden wurde. Rach Horaz soll seine gutgeschriebenen Stücke Plautus als Borbild benüht haben. Die auf und gekommenen Fragmente hat neuerlich Krusemann (Harlem 1834) gesammelt. Aeltere Sammlungen sind die von Stephanus, Grotius und Hertel. Bergl. Halles »De Epicharmo» (1828).

Epichirema ober Epicheirema (griech. έπιχείρημα, b. h. bei ber Hand) heißt eigentlich Borhaben, Unternehmen, Beweis. Die ältern Logifer und Rhetorifer verstehen unter E. einen Beweis ober Schluß im Allgemeinen; die neuern aber vornehmlich einen Schluß, ber zwischen ben beiben Borbersätzen, ober auch zwischen bem zweiten Borbersatze u. bem Rachsatze eines andern Schluffes, eingeschaltet wird, so daß dadurch ein zusammengesetzer Schluß entsteht, der zum

Beweise ber Borberfage bient.

Epicykel. Bewegt fich ein Bunft in einem Kreise, um biefen Bunft als Mittelpunkt wieder ein anderer, ebenfalls in einem Kreise u. f. f., so beißen diek letten zu jenem ersten hinzugefügten Kreise E., u. die absoluten, von diesen Bundten beschenen, Curven Epicykloiden. Den alten Aftronomen machte be-

kanntlich die scheindar verwickelte Bewegung der Planeten große Schwierigkeiten; am sie zu erklären, nahm Ptolomäus zu den E.n sein Justucht, indem er ansahm, die Planeten bewegen sich nicht unmittelbar in Areisen um die Erde, sonsdern in Areisen, deren Mittelpunkte erst freissörmig um die Erde lausen. Rachedem aber Kopernicus die Richtigkeit dieser, unter dem Namen Ptolomäisches Beltspstem (s. d.) bekannten, Hypothese gezeigt hatte, wurde von den E., und namentlich in der Aftronomie, kein weiterer Gebrauch gemacht, die erst in ganz weuester Zeit Möbius in seiner Mechanik des Himmels (Leipz. 1843) gezeigt hat, wie man mit Hülse epicyklischer Bewegungen die Störungen in der Monds u. Planetendewegung auf höchst einsache Weise entwickeln könne. Wir verweisen die enigen, die sich über die E. näher unterrichten wollen, auf das eben benannte Werk, da es schwer ist, sich in Kürze (wie dieß hier doch nur geschehen kann) zierüber zu verständigen.

Epidaurus, Hafenstadt auf dem Peloponnes, am saronischen Meerbusen, zehörte ehemals zu Argos. Beim Einsalle der Herakliden wurde hier eine selbständige Herrschaft angelegt; zu Perianders Zeit herrschte hier ein eigener Tysann, Prokles; in den Perserkriegen erscheint E. immer als Feind von Argos u. Sparta; durch die Eintheilung der Römer kam es zu Argolis. Die spätern Schicksale der Stadt sind undekannt. Sie war besonders wegen des heiligen Lempels des Askepios, der daselbst geboren war, berühmt; dieser Tempel stand in inem Haine, wo Riemand gedären oder sterden durste; darin die kolossale Bildsäule des Gottes aus Elsendein u. Gold; hierher wallsahrteten die Kranken aus zanz Hellas; am vollständigsten hat sich davon das Theater erhalten. Auch in ven Ringmauern der Stadt waren herrliche Tempel, besonders der des Dionysos. E. rieb einen starken Handel, u. seinen Wein u. seine Pserde sand man tresslich;

est heißt ber Drt Rironiti.

Spidemie nennt man eine folde Krantheit, woran mehre Menschen zugleich eiben, von allgemeinen, boch vorübergebenben Urfachen erzeugt. Es gibt anftedenbe 1. nicht anftedende epidemische Rrantheiten, ferner Jahres- u. ftebende E.n. Der Grad er Anstedung ift nach ber Ratur ber Krantheiten verschieben. Danche berfelben find in fich in den ersten Abstufungen (Stadien) nicht ansteckend u. werden dieß erst, obald fie die letten Stadien erreichten. Andere verlieren die Fahigfeit ber Anderdung burch funftliche Erzeugung einer ahnlichen, nicht gefährlichen Krantheit. So ist 3. B. burch Einimpfung ber Schuppoden die anstedende Best ber naturichen Blattern in civilifirten Kanbern beinahe gang vertilgt worden. Die epibes nischen Kranfheiten find von ben endemischen barin unterschieden, daß lettere, von brilichen Urfachen erzeugt, wiederfehren, wenn biefe nicht zu befeitigen find. Durch anftedende En wird ber Gefundheitezuftand ber Menschen mehr oder weniger geabrbet. Daber ift es Bflicht ber Boligei, Die Berbreitung berfelben zu verhuten. Es ift Berbindlichkeit eines Jeden, besonders aber der Gesundheitsbeamten, die brigfeitlichen Behörden von biefer Gefahr fruhzeitig zu unterrichten. Deiftens rehmen fie einzeln (fporadisch) ihren Anfang u. zwar unter ben armeren Boltslaffen, burch Mangel erzeugt und burch biefen und burch Bernachlaffigung auf inen furchtbaren Grad gesteigert. In sehr volfreichen Orten, in benen die Den-chen gebrangt bei einander leben u. burch einen lebhaften Vertehr in mehrfacher Berührung ftehen, kann burch Unterbringen ber erften Kranken in Sospitälern oft ber Verbreitung am wirksamften vorgebeugt worden. Die Gesundheitsbeamten jaben nicht nur den Urfachen der Entstehung diefer Krantheiten, soweit diefes nöglich ift, vorzubeugen, sondern auch beim Ausbruche derfelben der Polizeibehörde ple Mittel gegen weitere Ausbreitung ju begutachten, welche, neben einer forge ältigen Krankenpflege, vorzüglich in ber Absonderung ber Kranken von ben Ge-unden bestehen. Bur Gerftellung ber E.-Kranken ber armeren Claffe werden bie Rosten aus allgemeinen Staatsmitteln, ober aus Armenfonds verwendet, je rachdem die Gesche hierüber bestimmen. Es liegt dieß auch in dem 3mede

bes Staats, bag jur Berbutung allgemeiner Befahr allgemeine Mittel angemendet werben.

Epidermis ober Dberhaupt, f. Saut.

Epigenefie, f. Beugung. Epiglottis beift in ber Anatomie ber Rehlbedel, Inorpelige Dedel über Die Luftrohre; fie bient bagu, ben Eintritt frember Korper, befonders ber Speifen

in Die Luftrohre, ju verbindern. Epiglottitie, Entjundung ber E.

Epigonen (ἐπίγονοι), allgemein bie Rachgeborenen, inebefondere bie Söhne der fieben Fürften (Polynices, Adraftus, Tydens, Amphiareus, Kapaneus, Hippomedon, Parthenopaus, welche, durch die Thronftreitigfeiten bes Cites fles u. Bolynices veranlaßt, vor Theben tampften u. (bis auf Abraftus) fielen. Behn Jahre später belagerten die Sohne (iniyovoi) ber gefallenen Gelben The ben von Reuem, eroberten es u. sehten Thersander, bes Polynices Sohn, als König ein. Für uns hat bas Wort einen satirischen Rebenbegriff: Die Rachgeborenen, gewiffermaffen Rachtommenden, Rachbintenben, im Bergleiche zu treffe licheren Borausgehenden. Bergl. 3. B ben Roman E. von Immermann. a.

Epigramm (vom griechischen έπίγραμμα), eigentlich Aufschrift, 3w fchrift. Diefe Aufschrift hatte ursprunglich feinen anbern 3wed, als bie aufere Bezeichnung bes Gegenstandes u. beffen Bedeutung und Erflarung, in treffenber Rurge vereinigt, ohne Beigabe irgend eines Juges von Empfindfamteit gur An-regung irgend einer Stimmung. Die fpatern E.e aber berudfichtigten weniger bie Erifteng und Bedeutung bes Gegenftanbes, als finnvolle Begiehungen auf benfel ben. Man barf bas E. weber fur ein bloges Erzeugniß bes Biges, noch ba Satyre halten; vielmehr foll basfelbe nur mit finn- u. bebeutungsvoller Rurge itgend einen Bedanten anbetisch schon barftellen. Je nach bem Inhalte wird man bann satyrische, panegyrische, sententiose, empfindsame (lyrische) G.e unterscheiden. Jedoch ift allerdings das fathrische E., das ein schneidendes, pitantes n. trontiches Moment in fich faßt, bas vorherrichenbe. Die erften beutschen G.e finden wir unter bem Ramen "Briameln" bereite im 13. Jahrh. Bergl. Grote, "De epigrammatis theoria denue constituendas (Berl. 1826).

Epigraphe (vom griechischen έπί u. γράφω), Aufschrift, bie Beftimmung eines Gebaubes, einer Statue ac. andeutend, gewöhnlich gleichbebeutenb mit Infchrift (f.b.). Epigraphit ift die Berfertigung ber Infchriften und 311 fcbriftentenntnis. In Begiehung auf Dungen heißt Die Gpigraphit plaftifd, wenn bie Inschrift mit bem Bilbe in angemeffener gierlicher Berbindung ftebt.

Epitrifis nennt man vornehmlich die rationelle Erflarung und wiffenfchafte liche Beurtheilung einer einzelnen, ober einer Reihe von Erfahrungen, sowie auch eine Erscheinung, Die zu einer Krifis (f. b.) als Bervollftanbigung hinzutritt. Epistet, ftoischer Philosoph, aus Hierapolis in Phrygien, war anfänglich

Stlave des Cpaphrobitos, eines Freigelaffenen u. Rammerers bes Raifers Rero, u. lebte nach erhaltener Freiheit bis jum Jahre 94 ju Rom, wo er unter De mitian mit andern Philosophen von ba verbannt wurde, und fich bann nach Ritopolis in Epirus begab. Er war ein Stoifer von ben ftrengften Grundfaben u. ber ruhigsten Gleichmuthigfeit. Diese Gefinnungen findet man auch in ben Handbuche (Exxeipibiov), welches ihm beständig beigelegt wird, eigentlich abe nach seinen Borträgen von Arrianus aufgezeichnet ift u. sich mehr burch 30 halt, ale burch Darftellung empfiehlt. Ausgabe von C. G. Beyne (Dresten 1776 u. Leipzig 1783); fritifch, mit Cebes Gemalbe, von Schweighaufer (Leipzig 1798). Bugleich erschien von bemfelben eine kleinere Ausgabe in 8. mit ber la teinischen Uebersesung u. ben wichtigften Lesarten, u. eine noch kleinere in 12. ohne bie Uebersetzung. Schweighäuser bearbeitete auch den Commentar Des Simple cius und gab fo bas Bange heraus unter bem Titel: Bpictetene philosophis monumentas (Leing. 1799 in 5 Bon.). Ueberfepung von Thiele (Frankf. 1790) u. mit Unmerfungen u. Rachrichten von E.'s Leben von gr. Junter (Mannhein 1826). Auch heinftus, Cafaubonus, Meibom u. Upton gaben E.s Berke heraus.

Bergl. Briegleb's Schule ber Beibheit nach G. (Robleng 1805).

Epifur u. Epifureismus. Der Epifureismus ift hinlanglich befannt als Diejenige Sinnesart, welche ihre Befriedigung einzig und allein in ben möglichft ruhigen u. behaglichen Benuß bes irdischen Lebens fest. Derjenige, welcher eine folde Lebensanficht, so gut die Sache es zuließ, philosophisch zu begrunden fich bemubte, war Epitur, ein Dann, ber im Alterthume bet feinen gablreichen Anhangern einer unbedingten Achtung genoß, bann, so lange driftliche Grundsabe bie Biffenschaft beherrschten, vergeffen und verachtet mar, über ben endlich in neuerer Zeit, seit bem ber frangofische Philosoph Gaffendi fich zu seinem Beribei-Diger aufgeworfen hat, vielfach bin u. hergestritten ift. (Bayle im Diction. bann Batteur, Brenner, Platner, Deiners, endlich Segel in seinen Borlefungen über Geschichte ber Philosophie.) Unser Urtheil wird fich babin festhalten muffen, baß E. in seinem Leben allerdings nicht als ein so verächtlicher Charafter basteht, als wir, nach bem Dagftabe jener niebern Gefinnung, bie wir jest gewöhnlich als Epitureismus zu bezeichnen pflegen, vermuthen konnten, daß er aber degungeachtet als ber Bater eines Spftemes anzuschen ift, welches allem fittlichen, religiofen u. wiffenschaftlichen Aufschwunge in gleicher Beise feind ift, und das Gefühl bes Boblfeins an die Stelle der Tugend fest. Bon Epifurs Leben ift übrigens wenig su sagen; er wurde im Jahre 342 v. Chr. im Demos Gargettos in Atista ge-boren, brachte jedoch die erste Halfte seines Lebens größtentheils außerhalb Athen zu, wahrscheinlich, um seinem Bater, der sich an verschiedenen Orten aushielt, im Geschäfte beizustehen. Obwohl er frühe Sang jur Philosophie zeigte, so benütte er boch die Gelegenheit, sich mit ben Lehren ber Alabemie und ber Beripatetiler bekannt ju machen, nur fehr schlecht; benn er feste feine Ehre barin, Autobidaft ju fenn u. wollte nicht anerkennen, von irgend Einem etwas Genügendes gelernt ju haben. So eröffnete er selbft eine Schule, zuerft zu Lampfakus, bann zu Athen, wo er in einem von ihm angekauften Garten, über beffen Eingang die Borte zu lefen waren: "Gaft, hier ift gut fenn, hier ift Luft das höchfte Gut!" lehrte, ober vielmehr mit seinen Freunden und Schülern fich unterhielt. Auch Hetaren hatten bier Bugang, mas man gur Berbachtigung feines fittlichen Banbels benutt hat, jedoch, wie es icheint, mit Unrecht: überhaupt wird fein humanes Benehmen, feine Liebe zu den Seinigen, seine Treue in der Freundschaft, seine Milde gegen die Stlaven allgemein anerkannt u. gerühmt. Er ftarb im Jahre 270, in einem Alter von 72 Jahren, nachdem er eine fcmerghafte Rrantheit mit großer Gebuld überstanden hatte. Sein Rachfolger wurde nach seiner Bestimmung Hermachos, da fein liebster Schüler Metrodoros schon vor ihm gestorben war. Seine Anhänger hielten gewiffenhaft an feiner Lehre; fie ift um teinen Schritt weiter entwidelt, u. nie ist das jurare in verba magistri treuer befolgt worden. Die Philosophie Epifure ging gang aus ben Beitbedurfniffen hervor; benn je unficherer u. ungenugenber die öffentlichen Berhaltniffe nach Bernichtung ber Freiheit geworben waren, besto mehr mußte ber Einzelne barauf Bebacht nehmen, burch Unabhangigfeit von außeren Berhaltniffen in fich sein Glud zu begründen. Daß man burch folche Unabhangigfeit fich bas ungeftorte Gefühl inneren Bohlfepns erhalten muffe, war ber Saupigrundfat und ber Angelpunkt feiner Philosophie. Darin ging er alfo über ben Aristipp u. Die frühern Gudamonisten hinaus, daß er nicht feine Seligfeit bloß in finnlichen Genuffen suchte: in Diefen muffe man vielmehr enthaltsam feyn, indem bie Riugheit rathe, fich feinem Genuffe hingugeben, ber großeren Schmerz in seinem Gefolge habe. Indem er nun ferner selbft bie Tugend u. Die geduldige Ertragung ber Leiben u. Beschwerben als eine nothwendige Bedingung jenes innern Wohlfeins anfah, fo fam er in feinen Resultaten faft mit ben Stoifern überein, bie boch von einem gerabe entgegengesetten Grundsate ausgingen. Gine folche innere Gludfeligfeit, meinte E., fei gar feines Buwachfes mehr fahig, auch nicht burch bie Dauer ber Beit, weshalb er benn gar fein Bedurfniß hatte, die ewige Fortdauer der Seele als eine Bedingung der flitlichen Bollendung

L

Diese seine hauptsächlichen Grundsätze beziehen fich, wie wir feben, auf ben ethischen Theil ber Philosophie; aus ben beiben auberen Theilen berfelben nahm er nur fo viel herüber, ale jur Begrundung seiner ethischen Grund, sabe unumgänglich nothwendig war. Die gange Dialektik (ober Logik) zuvördenkt brachte er zurud auf unmittelbare, finnliche Wahrnehmung, die als Anschauung ober Gefühl bes Angenehmen und bes Unangenehmen, bas einzige Kriterium ber Wahrheit und Bestimmungsgrund bes Sandels ift. Bas angefchaut wird, ift wahr. Außer ber Anschauung mußte er nun freilich, wollte er nicht alles Denten aufgeben, wenigstens noch bie Borftellungen, ale bie bleibenben Ginbrude ber Anschauungen, anertennen; aber hiebet blieb er auch ftehen; Begriffe find nur modifigirte Borftellungen, Schluffe nur Aneinanderreihen ber Borftellungen, ober Burudführung berfelben auf Anschauung. Unwahr ift bie Borftellung, ber feine Ansichauung entspricht; hier mußte er fich schon inconsequent werden; benn eine solche Borftellung, ber teine Anschauung entspricht, muß boch nothwendig, was er auch annahm, aus bem Innern bes Menschen selbstthatig von ihm gebildet bervorgeben, obgleich nach feiner Erflarung jede Borftellung nur Rachbilbung einer gehabten Anschauung seyn soll. — So hat also nur die augenblickliche Empfindung für ihn Bahrheit; so konnte er auch in ber Sprache nichts Anderes, als ein Ergebnis bes Augenblide u. hochftene ber Convenienz erbliden. Bang angemeffen biefer rein an ber finn-lichen Bahrnehmung haftenben Denflehre, ift es nun brittens, wenn er in ber Phyfit die Atomenlehre des Demokrit (f. d. Art.), jedoch alles spekulativen Gele ftes u. aller tuchtigen Beobachtung im Ginzelnen entfleibet, erneuerte. Der fentrechten Beobachtung ber Atome im leeren Raume fügte er, um einen Anlag jum Bufammenftoßen berfelben zu bekommen, eine ungeregelte, feitliche hinzu; in ber Erfidrung bee Gingelnen fteht er weit hinter bem Demofrit jurud; befonbere aber fallt feine materialiftische Erflarung alles Beiftigen, im Bergleiche zu ben erhabenen 3bem u. richtigen Begriffen bes Blato u. Ariftoteles, als ein ungeheurer Rudichritt in Die Augen; die Seele ift ihm naturlich nichts Anderes, ale ein aus feinern Atomen gusammengesetter Korper; Erfenntnis ift nur bas Ausstließen von forperlichen Bilbern u. f. w. Daß endlich ber Glaube an Gott ober Götter eigentlich feine Stelle in einem folden Spfteme fand, liegt auf der Hand; da er fie jedoch nicht ganglich laugnen konnte ober wollte, fo placirte er fie als nebelhafte, gespenftige Befen in ben 3mifchenraumen ber Belten, wo fie, unbefummert um bas Schie fal ber vom Bufalle regierten Belt, ihr Befen treiben. - In wie weit bie Gigenthumlichkeit ber Philosophie Epiture burch bie große Umwalzung, bie burch Softrates hervorgerufen wurde, bedingt fei, barüber siehe ben Artifel Griechische Philosophie. Bon ben vielen Schriften Epiture ift une nur weniges bei Diogenes Laertius erhalten; nämlich brei Briefe an Freunde u. eine Anzahl fluger Lebriate (xupiai do Zai), welche Refte jedoch jur Charafteriffrung feines Spftemes hinreichen. Die in Berkulanum aufgefundenen Refte feines großen Bertes über bie Ratur, von Rofini gefammelt, haben ben mubfamen Bleiß bes Berausgebers nicht belobnt.

Epilepfie, Fallsucht, epilepsia, morbus caducus, ist eine periodisch wies berkehrende, durch einzelne Parorismen charakteristrte Krankheit. Diese Parorismen bestehen in Judungen der Glieder u. Krämpsen der inneren Theile, während welcher das Gemeingefühl, die Sinness u. Geistesthätigkeit u. das Erinnerungss vermögen unterdrückt sind. Es tragen dieselben in ihrem ensemble den Ausdruck solcher Eigenthümlichkeit, daß sie mit andern ähnlichen, acut oder chronisch verslausenden, Krampfanfällen nicht zu verwechseln sind, auch dei sorgfältiger Beobsachtung von der verkellten Fallsucht wohl unterschieden werden können. In der Regel waren die Epileptischen früher von irgend einem Leiden bedeutender Art ergrissen, das eine solch frankhaste Stimmung des Rervenspstems erzeugte, die eine allmälige Entwicklung dieses trostosen, bestehend in Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel, tiesem Schlase, Brustdellemmung, Sinnestäuschungen, Beängstigung,

mehrfachen Rrampfzufallen u. verschiebenen Aeugerungen eines tief afficirten Gemuthes, fo wie jener einer geftorten Berbauung, beginnt bas erfte Auftreten bes epileptischen Anfalles, entweder ploglich, oder auf die Empfindung, als ob ein tühler Lichtstrom (aura epileptica) von der Rückenwinkelfaule, dem Unterleibe, den Füßen oder andern Theilen des Körpers gegen Kopf oder Unterleib sich rasch bingiebe. Darauf Bewußtlosigkeit, augenblickliches, undeholfenes Riederstürzen mit Ausstoßen eines unartifulirten Lautes ober Schreies, bei farrem ober vorgebeugtem Rorper, flonische (bewegliche) Rrampfe ber Befichtsmusteln, fo wie ber, gewöhnlich in ben Belenken gebogenen Gliebmaßen u. bes, nach binten gebogenen, Ropfes mit eingeschlagenem, ftelfem Daumen; babei gewöhnlich Stohnen, Mechzen, ängftliches, häufig unterbrochenes, bisweilen rochelndes Athmen, Schaum vor bem Munde, Zahnefnirschen, manchmal unwillfürliche Entleerung der Blafe und bes Darmes, frampfhafter Buls, halb geschlossene ober weit geöffnete, ftarr ober nach oben und feitlich gerollte Augen, glanzlose, manchmal rungliche Hornhaut, verengte ober erweiterte, gang regungelofe, gegen bas Licht nicht reagirende Bupille, zulett, nach einer Dauer von etwa 10 Minuten, Sopor bei unvollständig geschloffenen Augen, und nach einem Zeitraume von i bis i Stunde allmälige Rückschr des Bewußtseins, ohne Erinnerung an das Borhergegangene. Ermattung, einige Betäubung, Kopf- u. Gliederschmerz, Zittern der Gliedmaßen, ein schwankender Gang, allgemeiner Schweiß, unregelmäßiger Puls u. nicht seitschunger nach Brod, find bie gewöhnlichften nachfolgenden Erscheinungen bei ben Rranten. Die Biederkehr des epileptischen Anfalles ift hochst unbestimmt; manchmal kommt kein zweiter, befondere wenn ihn vorübergebende Anlaffe herbeigeführt hatten, ober es kehrt der zweite Anfall nach einem Jahre wieder, worauf die später nachfolgenden gewöhnlich nur furgere Intermiffionen machen, ja zuweilen alle Bochen, felbft täglich und ju mehren Dalen wiebertehren. Berftellte Fallfucht erkennt man aus ber Borficht, mit welcher ber Betruger fich nieberfallen laft, aus ber Begenwart bes Gemeingefühls, ber Reactionsfähigfeit ber Bupille, ber Gleichzeitigfeit ber Krampfe in ben Gliedmaßen, ber fluffigen, nicht bichten Beschaffenheit bes, vielleicht noch burch im Dunbe gehaltene Seife funftlich imitirten, Speichels u. endlich aus dem nicht Abgeschliffenseyn ber Schneibezähne. Die Dauer ber gangen Krantheit ift gewöhnlich febr langwierig, durchläuft häufig Jahre, manchmal Das gange Leben Des Kranten. Diefem zufolge fann ber Berlauf ber E. acut ober chronifch fenn. lebergange biefer Rrantheit find: Genefung ober anbere Rrantheiten, namentlich bes Gebirns ober Rudenmarts, insbefondere Geiftesfcmade, felbft Bahnfinn mit ben verschiedenften organischen Beranderungen. Je ploBlicher bas Bewußtseyn schwindet, je mehr bie Ropfaffectionen vorherrschen (hirn-G., E. cerebralis), um fo hartnädiger u. gefährlicher für bie Integritat bes Beiftes ift das Uebel. Im umgefehrten Kalle, wenn ber ursprüngliche Gis bes Leibens im Rudenmarte liegt (Rudenmart. E., E. medullaris, gangliaris) wenn ber epileptische Sauch von ber Rabelgegend ausgeht (Bauch- ober Rabel. E. abdominalis s. umbilicalis) b. i. wenn die Ropferscheinungen weniger vorherrschen u. hauptsächlich die Bewußtlofigkeit gar nicht, ober nicht so ploblich fich einstellt, nicht so lange anhalt u. fich fogleich ausgleicht, fobald bie Rrampfe nur mitunter, ober gar nicht in allgemeine Zudungen übergeben, ber Krante nicht umfällt und fich bloß inftinctmäßig niederlegt (unvollständige Bauch - ober Rabelepilepste (B. abdominal. s. umbilical. in completo). Am gegrundetsten ift bie Hoffnung auf Ausgleichung bes Uebels ichon vor ober mit bem Eintritte ber Mannbarteit. Je häufiger bie Anfälle — vielleicht täglich ein bis mehrere Male — wiederkehren und je langer fie bauern, oder in ber Racht eintreten (E. nocturna), um fo hartnädiger find fie bann, fobald ihnen nicht etwa ein entfernbarer, materteller Reiz zum Grunde liegt und biefelben allein auf einer bynamischen Rervenalienation beruhen. Die Anlage zur E. findet fich besonders bei Subjecten von reizbarer, schwächlicher Conflitution, die angeboren, ober burch Safteverlufte u. Schwachungen überhaupt erworben fenn fann; ferner im Rindebalter, besonders mahrend der Bahnperiode;

beim weiblichen Geschlechte weit häufiger, als beim mannlichen. Sierber gebort gang befondere eine, von epileptischen Eltern übertragene, erbliche Dieposition au biefer Rrantheit. Die Gelegenheit Burfachen, welche theils die Rrantheit au bedingen scheinen, theils die einzelnen Anfalle veranlaffen, find ungablig und gehoren vorzugeweise jenen an , welche bie fenfible ober irritable Lebenssphare besonders berühren. Die wichtigften find: organische Fehler, Erschütterung u. Berlegung bes Gehirns u. anderer Theile, Congestionen nach bem Ropfe, Unterbrudung von Blutungen u. andern gewohnten Absonderungen, frembe Rorper im Magen ober in ben Gebarmen, Eingeweidemurmer, Gemuthebewegungen, befor bere Furcht u. Schreden u. bergl. Das Wefen ber E. liegt noch im Dunfel; thre Symptome laffen une ben Sit und Beerd bes Leibens in bem Gebirne, Rudenmarke, Unterleibonervengeflechte u. in ben Bruftnerven fuchen, u. als eine eigenthumliche, abgeanderte Thatigfeit bes Seelenlebens u. ber Sensibilitat ber Recvencentren erfennen. Die Behandlung hat junachft bie Befeitigung ber entfernten, prabisponirenden und erregenden Urfachen jur erften Aufgabe u. jugleich die Anordnung zu treffen, daß dem Kranken während des Anfalles kein weiterer Schaben erwachse und ber Barorismus ungeftort verlaufen fonne: barum feine Riechmittel, fein Einflogen von Raphthen u. bergl. Dan lagere ben Kranten möglichst bequem, ben Ropf hoch, lose Alles, was die Blutcirculation foren fonnte u. enthalte fich jedes gewaltsamen Eingriffes, namentlich bes Aufbrechens ber eingeschlagenen Daumen, bes Bindens u. f. w. Da, wo fich die Anfalle burch Borboten ankundigen, hat man fie, jedoch mit zweideutigem Erfolge, auf verschiedene Beise zu coupiren gesucht. Erftes Erforderniß bleibt es fteis, die Lebensweise ftreng nach ben obmaltenben Berhaltniffen ju regeln u. ben Organismus in allen feinen Beziehungen gur Rormalitat gurudzuführen. Ralte Bafoungen bes Ropfes u. ber Bruft, ableitende Fußbaber, eröffnende Mittel, leicht verdauliche Rahrung, nur fühlende Getrante, hinreichende Bewegung in reiner Luft, erheiternde Umgebung u. f. w. geben bie Sauptanordnungen bes biatetischen Rurverfahrens ab. Ein eigentlich medicamentofes ober auch chirurgisches beile verfahren ift vorerft ben obwaltenben Umftanden, ben veranlaffenben Urfachen, überhaupt ber Individualität ber Krantheit u. ber Berfon genau anzupaffen, bevor man ju bem großen Beere ber fogenannten specifischen Mittel greift, welche lettere eben auch wieber mit hochfter Sorgfalt u. Sachfunde auszumablen find, immer ber befannten Rrantheiteurfache entsprechen u. inebefondere burch bie Borlaufer bes Anfalles, ben Ort ihres Ursprunges, so wie durch die Art ber Beenbigung bes Parorismus, naher bestimmt fenn muffen, wenn genut und nicht ge fcabet werben foll. Gleiche Umficht erforbert bie Leitung ber Reconvalesceng, beren Saupterforderniffe bie forgfaltigfte Bermeibung ichablicher Einfluffe u. eine geregelte Lebensweise find. — Unter fast gang gleichen Symptomen zeigt fich bie Fallsucht ober bose Staupe bei ben Thieren und charakteristet fich auch bei biefen vorzugsweise burch bas plogliche Eintreten ber vollkommenen Bewuftlofigfeit u. bes ganglichen Mangels an aller Empfindung. Sie unterscheibet fich vom Schwindel bes Pferbes baburch, daß ben Schwindelanfällen immer eine fichtbare Beangftigung vorausgeht, Die bas Thier jum Auseinanderspreiben ber gufe u. ju andern Beranderungen ber Stellung zwingt, welche auf Billfur u. Fortbauer bes Bewußisenns schließen lagt, mahrend bei ben epileptischen Barorismen beibe fehlen. Schwindel befällt mehr vollsäftige u. fraftige, die E. da gegen vorzugsweise abgemagerte u. frafilose Pferde. Rindvieh, befonders wohl genährte, jum Buge verwendete Stiere und garte Rube, leiben ofters an ber E., welche man in folden Fallen von ber Drehfrantheit (f. b.) wohl unterscheiden muß. Sunde werden am häufigften unter allen hausthieren mit ber Kallsucht behaftet gefunden. 3m Allgemeinen durfte bie Entwidelung Diefer Krantheit bei ben Thieren auf gleichen Urfachen beruhen, wie beim Menschen. Bei bem, gu Rervenleiben vorherrichend bisponirten, Sunde wird fie oft burch Burmreig etregt und ift eine baufige Kolge ber Staupe, ber Rubr und anderer allgemeiner Kransheiten; gut genährte u. verzärtelte Hunde sieht man öfter baran leiben, als schlecht gewartete. Rur beim Hunde hat die Behandlung zuweilen einen gunftigen Ersolg alsbann gehabt, wenn das Uebel nicht aus der Staupe hervorzging, ober als selbstständiges Rervenleiben bastand und durch Würmer im Darmstanale hervorgerusen u. unterhalten wurde. In diesem letzern Falle empsahlen sich unter den wurmwidrigen Mitteln die Berbindung der Baldrianwurzel mit den Zinkblumen.

Epilog (griechisch), Rachrebe, Schlußrebe; in ber Rhetorif ber lette Theil ober ber Schluß einer Rebe, worin die Hauptsatze wiederholt werden; der Schluß eines Bortrags, in der Absicht, einige nachträgliche Bemerkungen mitzutheilen; dann auch die Rebe, welche nach beendigter Borftellung der Schauspieler in Beziehung auf diese im Ramen des Dichters oder der Gefellschaft an das Publikum halt; endlich auch die Abschiederede bei ganzlicher oder zeitweiser Schließung des Theaters.

Epimenibes von Areta, ein im Alterthume berühmter Briefter und Seher, ben die Sage als Bertrauten der Götter schildert, lebte nach Plato um 500, nach Anbern um 600 v. Chr. Rach ber Ergablung ber Rreter foll er einft in einer Höhle in tiefen Schlaf versunken seyn und 40 Jahre ober noch länger geschlafen haben. Bei feinem Erwachen fand er natürlich eine große Beranderung aller früheren Zustande. Göthe hat diese Sage in seinem Gedichte: "Des E. Erwachen, gur Jahresfeler ber Schlacht bei Leipzig" benütt. E. ftand bei feinen Beitgenoffen jedenfalls in großem Rufe ber Beisheit u. Beiligfeit. Als 3. B. Die Athener in großer Bedrangnif maren, ließen fie ben berühmten Seher tommen, um burch ihn Die Entfündigung ihrer burch ben colonischen Mord entheiligten, Tempel bewirfen gu laffen. Seine, bei biefer Beranlaffung von überirdischer Begeifterung burchwehte, Rebe foll einen ungemeinen Eindrud auf bas Bolt gemacht haben (vergl. Cicero de divin. I., 18). Außer jener Entfundigung nahm er noch verschiebene heilfame Beranderungen in ben beiligen Gebrauchen ber Athener vor, indem er bie meiften einfacher gestaltete, baburch bie Roften berfelben verringerte u. manche barbarische Sitte abschaffte. Die ansehnlichen Geschente, bie man ihm jur Belohnung anbot, schlug er aus und begnügte fich, bloß einen Zweig von bem ber Athene geweihten Delbaume mitzunehmen u. für feine Baterftabt Gnoffus fich bie Freundschaft der Athener zu erbitten. Er foll ein Alter von 154, ja nach Andern von 299 Jahren erreicht haben. Rach Plutarch jählten ihn Einige statt des Periander zu den 7 Beisen. Die Lacedamonier (aber auch die Argiver) rühmten fich,

seinen Leichnam zu besitsen. Bgl. Heinrich, "E. aus Kreta" (Lpz. 1801).
Epimetheus war nach der griechischen Mythe ber Sohn des Japetus und der Klymene (nach Apollodor I, 2 der Asia, der Tochter des Oceanus) und der Bruder des Prometheus. Weniger vorsichtig, als dieser, vermählte er sich, ungeachtet der Warnungen dessehen, mit Pandora (f. d.) u. bewirkte dadurch, das aus der unglüdschwangern Büchse derselben unzählige Leiden über das vorher harmlose u. glückliche Renschengeschlecht kamen. Rach Apollodor erzeugte E. mit ihr die Northa. Deutstlings Gattin nach Andern die Northalis und Actumelen.

ihr die Pyrtha, Deukalions Gattin, nach Andern die Prophasis und Metamelea. Epinay, Louise Florence Petronella de la Live d', bekannt durch ihre Freundschaft und spätere Feindschaft gegen Rousseau, 1726 geboren, war dezeits an den Generalpächter d'E. verheirathet, als sie 1745 J. J. Rousseau kennen lernte, der sich durch ihren Geist, ihre Anmuth und Liebenswürdigkeit an sie gesesselt sühlte. In dem Garten ihres Schlosses Lachevrette dei St. Denis, dicht am Walde von Montmorency, ließ sie ein kleines Häuschen, die Eremitage genannt, für den Freund einrichten u. dot es ihm zu seiner Wohnung an. Rousseau bezog es und blieb dis Ostern 1756, wo der Bruch zwischen Beiden erfolgte, daselbst. Der Baron Grimm, den Rousseau selbst eingeführt hatte, war die Beranzlassung: denn Grimm war der Günkling der E. geworden und wollte Rousseau veranlassen, mit ihm und ihr nach der Schweiz zu ziehen, weil er, Erimm nämlich durch ein Bergehen sich zu dieser Reise veranlasst sah. Rousseau werd

bieses Ansinnen nicht ein u. zog mitten im harten Wint Brunet erwähnt dieses Ereignisses nicht in den "Mem (3 Binde, Paris 1818). Die E. starb im April 1783, Berschwendungen ihres Gemahls u. durch Kransheit niel duch "Les conversations d'Emile" (Par. 1781. 5. Auf Preis u. wurde in mehre Sprachen überscht. Weniger r mens heureux" 1752, und die "Lettres a mon sils," 1 sprechen. Bergs. auch Mussel, "Anocdotes inédites po moires de Madame d'E. précidées de l'examen de ces r

moires de Madame d'E. précidées de l'examen de cest Epiphania, b. i. Erscheinung (bes Herrn), ift beten in ber katholischen Kirche am 6. Jänner begangene, Einführung bes Weihnachtssestes, also bis in's 4. Ja als Geburtssest Jesu geseiert wurde. Deswegen schon Tage die Weisen aus dem Morgenlande gekommen sehn biesem Tage von Iohannes im Jordan getaust worden. Wasser in Wein werwandelt, später in der Wüste mit widie 5000 Menschen gespeti't haben soll, weil also die welchem Christus in so vielsacher Weise den Menschen ein. Liebe geoffendaret dat, heißt er Erscheinung des Heisem Feste fallenden Sonntage, die Septuagesimä Erste. Im Beite Dritte u. s. w. nach E. bezeichnet. S. D

Erfte, 3weite, Dritte u. f. w. nach E. bezeichnet. S. D Epiphanius, Bifchof zu Constantia u. nambafter 3 310-20 zu Befandute bei Eleutheropolis in Palastine Seine Jugend brachte er größtentheils in Aegypten zu; vo gum driftlichen Glauben bekehrt, erkundigte er fich fli firchlichen Gebrauchen. 20 Jahre alt, fehrte er von Seimath, lebte als Einfiedler in Balaftina, u. fand fow Banbel, ale burch feine ausgebreiteten Sprachkenntniffe, b Berehrung und Bewunderung. In ber Rabe feines Ge Rloster Alt-Ab (330), las hier steißig bie bl. Schrift u. die bie Priefterweihe. 368 marb er einstimmig, besonders au welcher sich einige Zeit in Cypern aufhielt, zum Bisch ehemalige Salamis in Cypern) gewählt. 376 reiste er treff ber Lehrmeinungen bes Apollinaris, u. 382 wohnte e zu Rom wegen ber Meletianischen Spaltung in Antio Wegen bes Origenes Schriften, welche E. befeinbete, ab Jerusalem, u. Theophil, Batriach von Alexandrien, in Schi 392 ein, mit Erbitterung geführter, theologischer Ramp Concil 401, verwarf E. Die Schriften bes Origenes, u auch nach Konstantinopel an den Bischof Johann Chrosi zu fich nicht verstand, unternahm E. 402 eine Reise n durch perfonliche Bermittelung ben beabsichtigten 3wed gi thm indeß nicht. Auf ber Rückreise in der offenen See Greis der Tod hinweg, am 12. Mai 402. — Bon sein 374, auf Berlangen vieler Rirchenlehrer in Rleinaften v ihm eine Unterweisung u. Berwahrungsmittel gegen die bes Arius u. Macedonius munschten, das Wert aykupwr ihnen ale "Anter" bienen follte burch bie fturmischen ! lehrer so häufig in ber Welt ju erregen suchten. Die Gri lifchen Lehre, im Gegenfage ber haretischen Berfalfchung aber auch ziemlich weitschweifig, bewiesen. Hierauf folgte plenum adversus venena haeres. In 3 Buchern u. 7 Irrlebren gewurbigt, von benen 20 vor u. 60 nach E Der Titel "Arzneischah" sollte bas Geilmittel wiber ben ichen Schlange seyn. Aus biejem aussiührlichen Werte r

u. nannte die Schrift ανακεφαλαίωσις. Die Schrift περί μέτρων καί σταθμών gibt fchatbare Bemerfungen über bie Dage und Demichte, beren in ber beiligen Schrift Erwähnung geschieht. — De gemmis XII. rationalis summi sacerdotis hebraeorum wurde guerft von Peter Foggini in einer lateinischen Uebersepung aus einer vatifanischen Sanbichrift 1743 ju Rom ans Licht gezogen. Gleicherweise ebirte Foggini 1750 einen Commentar über Salomons hobes Lieb, gang in mpftischer Auslegung moralischer u. prophetischer Deutungen gehalten. — XVII Apophtegmata (in Coleleri Monum. Eccl Gr. I. p. 426), ein fleines Stud ber Erflarung bes Evangeliften Johannes (Combetif. auct. noviss. Bibl. patr. I. p. 300); endlich 2 Briefe an Bifchof Johann von Jerufalem u. an hieronymus. - Unacht find : bas Buch von ben Bropheten, ihrem Tobe u. Begrabnig (ep. ed. Petav. T. II. p. 235 sq.); ebenfo "ber Raturfundige," von der Ratur ber Thiere u. Bogel, eine Art Seitenftud ju ben 12 Epelfteinen; 8 Somilien, welche ficher in ein fpateres Beitalter gehören. Die beste Ausgabe feiner Berfe, vom Jesuiten Bet au 1622. 2 Bbe. Fol. u. vermehrte Auflage mit Abhandlungen, erschien ju Koln 1682 cum append. Petavil. E. ist mehr Sammler, als felbstständiger Schriftsteller; fein Sipl ift ohne Schwung u. Schönheit, ziemlich abgebrochen, buntel u. hart. Das große Berbienft feiner Berte befteht in ber fleißigen Busammenftellung vieler Rachrichten, von benen wir ohne ihn gar teine Kenntniß, jest burch ihn wenigftene fchatbare Burchftude erhalten haben. Gervais histoire de la vie de St.

Epiphanie. Bar. 1738, 2 De. 4. Epiphonema, Racht fang (vom griech. povi, Klang) ift in ber Rhetorif ein sententiofer Aubruf nach der Rebe, ein ausdrucksvoller Schluggebante bet Rebe, eine ber Schilberung beigefügte Lehre, eine Schlußbemerkung, die aus bem Borhergehenden zwanglos fich ergibt u. einen Rachbrud enthält, fo g. B. ber Schluß

bes verschleierten Bilbes ju Sais von Schiller u. a.

Epiphora (griechisch), Angriff; ale thetorische Figur ift bie E. bie nach. brudevolle Bieberholung eines Bortes ober furgen Sapes am Ende mehrer Sage. Dadurch fleht fie ber Anaphora (f. b.) entgegen, welche ein Bort ober mehre gu Anfange ber Beile ober bes Sages mehrfach wiederholt. Bie bemaufolge Die Anaphora mehre Sage mit bem namlichen Gebanken u. bem namlichen Borte anfangt, fo tann folche bie E. in gleicher Beife endigen. In ber Boefte fin-

bet ihre Anwendung öfter ftatt. Bei Hermogenes fommt E. auch in ber Bebeu-tung einer Schmährebe (gleichbebeutend mit Epiphonema) vor. Epirus, von dem griechischen Worte Huerpos, das feste Land (continens), im Gegensate bes Deeres, eine Lanbichaft von Alt-Griechenland, Die fich langs bes jonischen Meeres erftredte. Sie machte bie andere Salfte von Rord-Grie-chenland aus u. zog fich von bem teraunischen Gebirge bis zum ambracischen Meerbusen hin. Durch bas Pindusgebirge (gen. Mezzowa) war sie von Thessalien getrennt u. bildet gegenwärtig einen Theil ber türkischen Provinz Albanien unter dem Paschalik von Janina. Das ganze kand, deffen Flächenraum man auf 500 Meilen schätzt, ist von wilden, über 7000 K. hohen Gebirgen, den keraunischen im Norden, dem Bindus im Diten und dem Tomaros im Innern, burchzogen; nur nach der jonischen Meerestufte bin eben, mild u. angenehm. Bum Aderbaue eignet fich biefes Gebirgeland, bas ben Anblid von ausgebrannten Rratern gemahrt, wenig, aber besto mehr jur Biehzucht. Berühmt maren die epirotischen Stiere u. Die reichlich milchgebenden Ruhe (vergl. Ovid. Mot. VIII., 282. Plin. N. H. VIII., 45, 70. Aelian. V. H. III., 33.) Richt minder werden die veredelten Schafe und schnellen Roffe von ben Alten geruhmt. Bur Bewachung ber großen Schafheerben bienten bie moloffischen Sunde, eine Art Bullenbeißer, Die auch in Rom bie gefürchteisten Sausmächter maren. (Bergl. Hor. Sat. II., 6, 113). Unter ben Baumen ragte bie treffliche epirotische Eiche hervor, und ber beilige Eichenhain bei Dobona (f. b.) ist weltbekannt. Rach bem Zeugnisse ber Alten (Varr. do re. rustic. III., 5. Corn. Nop. Attic. 14.) kausten fich bie reitschen Romer in bieser Gegend an. Unter ben Flussen, die fich burch bie engen

Berathaler bem nahen Meere zuwälzen, werben vorzugsweise ber Acheron ("Axepwe) j. Mauro Botamo und der Rocytos (Κωκυτός) von den Allen erwähnt. Sie führten ein schmubiges, ungeniegbares Baffer mit fich und wurden für Diejenigen Bluffe gehalten, über welche bie Schatten in bas Reich ber Unterwelt wandern Bon biefen Fluffen u. ber angranzenden Gegend, bie einen schauerlichen Anblid barbot, foll ber Dichter Homeros nach Berficherung bes Paufanias (I., 17.) Die Schilderung ber Unterwelt hergenommen haben. Die Ratur Diefes pittoresten gandes, bas felbft in fpaterer Beit noch einen für fich abgeschloffenen Theil bilbete, hat auch auf Die Bewohner ber alteren u. neueren Beit ben entschiebenften Ginfluß geubt, fo bag bie Epiroten, Die ju ben uralten Belasgern geborten, bei ben übrigen Griechen für Barbaren (Thuoyd. II., 68. 80. Polyb. II., 7, 4) galten. Auch bie Grafen (Toaixoi), welche bie Romer zuerft in ben epirotischen Balbern fennen lernten, gehörten biefem pelasgischen Bollerzweige an. Bon ben Romern wurde nachher biese Benennung (Graecia) auf ganz Griechenland übertragen. (Bergl. Rohnhorn's Geographie Alt - Griechenlands, S. 6.) Rach Shlar (5. 28 - 32.) lebten bie uralten Epiroten gerftreut in fleden, ohne Stabte, und theilten fich nach Theopompus bei Strabon (VII., 7, 5.) in 14 fleine Bolfers schaften, unter benen bie Chaover (Xáoves), Molosfer (Modossoi) u. Thesproter (Oesaporoi) bie vorzüglichsten waren. Rach biesen 3 Hauptvolkern zerfiel bemnächk ganz E. in 3 Theile; a) Chaonia (Xaovia), ein rauhes, unwirthfames Ruftenland, welches ben nordweftlichen Theil von E. ausmachte. b) Doloffis (Mododis), welches fich westlich vom Binbusgebirge bis jum ambracisichen Meerbufen erstreckte, mit ber Stadt Dobona, wo fich bas uralte berühmte Drakel bes Zeus befand (f. Dobona); o) Thesprotia (Geonporia), welches ben füblichen Theil von E. ausmachte, mit ber Stadt Buthroton (BouSpwrov) Borrbus ober Reoptolemus, ber Sohn bes Achilles, ber nach (jest Butrinto.) bem trojanischen Ariege E. mit Theffalien vertauschte, wird als ber erfte Ronig von E. genannt. Bon ihm foll ber, burch feine Kriege mit ben Romern fo berühmt geworbene, Pyrrhus abstammen (Plut. Pyrrh.). Rach ber blutigen Schlacht bet Pydna (168 v. Chr.) ward auch über bas Schickfal biefes Landes entschie ben u. es in eine romifche Proving verwandelt. Sehr litt bas Land unter bem romifchen Felbherrn 2. Aemilius Paullus, ber 70 Stabte gerftort, und 150,000 Menschen theils als Staven vertauscht, theils getobtet haben foll (Plut. Aemil. Paull. 29. Apian, de reb. Illyr. 9. Polyb. 6. Strab. VII. Liv. XLV., 34.). Die uralten Epiroten find von den neuen Eingewanderten bis auf jede Spur ver-Die jegigen Bewohner, bie Arnauten ober Albanefer, gehoren nach brangt. Bouqueville's neuesten Untersuchungen ju ben friegerischten und wildeften Bob kern Europas.

Episcenium (griech.) hieß in den Theatern der Alten, nach Bitruv, der über der Bühne befindliche Theil, oder der Raum über derselben, welcher das Maschinenwesen enthält. Andere haben darunter das odere Stockwerk mit den Sigen verstanden. Allein die wörtliche Bedeutung von E. ist die: was oben, über der Bühne selbst ist, und kann sich nicht auf die vor derselben befindlichen Sie beziehen, die außerdem ihre eigenen Benennungen hatten. Bergleiche übri-

gens ben Art. Theater.

Epische Poesse ober Dichtungsart unterscheibet sich von ben andern Formen durch die Erzählung einer vergangenen Handlung ober Begebenheit, und ist die poetische Darstellung der Handlung, als solchen, in ihren Berhältnissen, Umständen u. deren Entwickelung, überhaupt wie sie geworden ik. Der Charakter der epischen Boesse beruht daher keineswegs in der idealisirten Darstellung von Gefühlen, die durch Raturgegenstände, oder durch Borgänge im Gebiete menschlicher Freiheit erzeugt oder angeregt werden, sondern derselbe verlangt die Beranschaulichung des Gegenstandes selbst durch bessen form, fortschreitend in einem bestimmten Entwickelungsgange. — Wie das Leben selbst geschichtlich sich in verschiedenen Gestalten entwickelt u. die eigenthumliche Anschauungsweise der

felben verschieben ift, so vielsach verschieben kann auch die e. B. seyn. Am unsvollsommensten zeigt sie sich im einsachen E., welches, auf Denkmäler u. bergleichen geschrieben, nur sagt, was die ses Denkmal und bergleichen sei. Junächst dursten die Sittensprüche ber Alten (Gnomen) folgen, welche, nicht mehr an der Aeußerlichkeit hastend, auf das Sollen u. Geziemen im Handeln u. Wissen hindeuten u. sich in größerer Aussührlichkeit zu Lehrgedichten erweitern. Fersner rechnet Hegel zu der epischen Poeste den philosophischen Bortrag in den Gestichten des Tenophanes u. Parmenides, mit größerem Rechte aber die Kosmosgenien u. Theogenien, in welchen das Geschehen schon die Form von Thaten u. Begegnissen annimmt. Die eigentliche Abrundung aber u. die vollständige Totalität empfängt die e. B. in dem Epos oder der Epopöe (s. d.) u., als Untersordnungen dieser, der Idustie, dem eigentlichen Lehrgedichte, der Roman zund Ballade, nach Einigen auch Legende und Fabel. Die wahrhaft durgerliche Epopöe ist der Roman (s. d.). Bergl. die Geschichte der hellenischen Dichtunst von Herm. Ulrici (Berlin 1835, Bd. 1) u. G. H. Bode, "Geschichte der epischen Dichtunst der Hellenen" (1838, Bd. 1).

Episcopius, Simon (eigentlich Bisop), Wortsührer der Arminianer (s. d.) oder Remonstranten nach dem Tode Wetterdem

Episcopius, Simon (eigentlich Bishop), Wortsubrer ber Arminianner (s. d.) oder Remonstranten nach dem Tode des Arminius, geboren 1583 zu Amsterdam, ward 1610 Prediger zu Blädwich bei Rotterdam u. 1611 Prosessor der Theologie zu Lepden. Auf der Dortrechter Spnode 1618 war er mit 13 gleichzgesinnten Geistlichen zugegen, um die, im streng calvinistischen Sinne erlassenen, Beschlüsse derselben abzuwenden, was ihnen aber nicht gelang. Er lebte dann, ausgestoßen aus der Kirchengemeinschaft u. des Landes verwiesen, eine Zeit lange in Rouen, Antwerpen und Paris, dis ihm um 1630 die tolerante Richtung der holländischen Regierung die Rücksehr in sein Baterland gestattete. Seit 1634 besleidete er die Stelle eines Inspectors u. ersten Prosessors an dem neuerrichteten Remonstrantenseminar zu Amsterdam u. starb 1643. Er gab, zugleich mit Grotius, dem arminianischen Systeme die (noch über die 5 Artisel von 1610 hinausgehende) consequent-rationalistische Fortbildung. Bon seinen Schristen sind bemerkenswerth seine "Consossio s. doclaratio sontentiao pastorum, qui Romonstrantes vocantur, super praecipuis articulis religionis christianae; seine "Apologia pro consessione" (1629) u. seine unvollendet gebliedene "Institutio theologica." Eine Gesammtausgade der Werse des E. erschien Amsterdam 1650, 2 Bände, Fol.

Episcopalfpftem, f. Rirdenverfaffung.

Episode (griechisch ineivolov, das Fremde, Eingeschobene einer Rebe) bezeichnet im Sinne der neueren Aunsttheorie eine, vom Dichter der Haupthandlung beigegebene, wesentlich nicht zu ihr gehörige Rebenhandlung. Wir sinden sie im Drama zur Erweiterung der Handlung u. Beförderung wechselnder Empsindung, immer jedoch auf untergeordnete Wetse u. in angemessener Beziehung zur Haupthandlung; dann auch im Epos, in welchem sie einen größern Spielraum hat u. sast als ein wesentlicher Theil erscheinen kann, wenn ste, in das Ganze gehörig verslochten, die verdorgenen Ursachen einer Handlung entwickelt u. über die Folgen Ausschlung gibt. In der Tragödie und Komödie der Alten war E. die, zwischen dem Chorgesange eingeschobene, Darkellung einer Handlung, der Dialog, welcher ursprünglich neben dem Chor nicht Statt sand. In der französsischen Musik wird damit der Iwischensat in den Fugen bezeichnet. In der Spreche weise heißt E. eine Abschweifung vom eigentlichen Gegenstande (s. Digression) u. in der Malerei eine Rebenpartie, besonders in historischen Gemälden, nicht aber das Beiwert (s. d.), sondern beledte Gegenstände, Figuren oder Gruppen, welche zwar mit dem Hauptgegenstande in Berbindung stehen, jedoch abgetrennt werden können, ohne demselden zu schaden, oder ihn zu vernichten.

Epiftel, vom lateinischen opistola, Sendschreiben, Brief, heißt bei ber fatholischen Opferfeier die Lesung an der linken Seite bes Altars, nach den Orationen ober Colletten, weil das Lesestid wohl meistens einem der Apostelbriefe entnommen ift. Doch find viele biefer Lefestude auch aus ligen Schrift; ber passenbere Rame bafür ist daher Lefti buch angibt, 3. B. loctio opistolae B. Pauli Apost. ad I heißt auch die linke Seite bes Altars die E. Seite.

Epistolae obscurorum virorum, Briefe eine berühmte Sammlung satyrischer Briefe in schlechtem, fi um die damals geschmadlos betriebene Scholastif zu per Gelächter preiszugeben. An der Abfaffung diefer verschie gewiß Mehrere betheiligt, und beren Beitrage murben ba geordnet und ju einem Gangen verarbeitet. Die burt berausgabe richtete fich vorzuglich gegen die icholaftif Lowen u. Baris, geißelte bas herabgetommene Moncht burch indireft, die gegentheilige Richtung ber human Reuchlin u. m. A. ihre Bertreter hatte, ju Anfeben ju mit threm Leben u. Treiben schonungslos zu verunglim wurde auch bas barbarifche Latein, abgenütte logische Die geschmadloseften Beweisführungen in Theologie u. T ner leichten gewandten Schreibart u. geläuterter claffisch Die damals als Obscurantenhäupter von ben Gi ner werden theils pseudonym, theils fenntlich genug bu redend eingeführt, in den Briefen Anflange ihrer Mein nisch eingewebt, u. vor Allen Octuin Gratius in Der bie Berfolgung Reuchlins bei ben Gegnern befonders ve Bielfcheibe bes Wibes gemablt. Begierig und mit allg bas Werf gelefen; felbft bie größten Gelehrten, welche standen, konnten nicht umhin, den mitunter treffenden 2B Erasmus und Thomas Morus gaben Zeichen ihres Bei fand die Schrift bei der hoberen Geiftlichkeit geheime Brube wurde von ber angegriffenen Bartei ein migbi Sieruber ein wenig empfindlich, rachten fich bie Berfaffe Drudort und Manutius unter bem pfeudonymen Minutit u. ein 10jahriges papftliches Privilegium gegen ben Rac man alle möglichen Wege versuchte, um den Berfaffer benten. Indeß mar alle Muhe vergeblich: fo geschickt u. fc ber herausgabe ju benehmen. Die Begner, auf bloge L perfonliche Angriffe auf vermeintliche Berfaffer. Da al Leere ichopen, wurden biefe Fehlschuffe in der Fortfet gemacht u. boten neues Material ju Spott u. Big. mit Buverlaffigfeit u. authentischer Bestimmtheit bie Beri mit mehr ober weniger Bahricheinlichkeit mochte als h hutten zu beanspruchen senn, u. als befondere Theilne Bermann von Ruenar, hermann von Bufch, Birtheimer, felb, Jaf Fuchs, Domherr zu Bamberg. Mohnide sucht bar zu machen, daß das 1. Buch von Wolfgang Angft, Crotus Rubeanus fei. Kur Ulrich Sutten fprechen außer besonders die Berwandtschaft mit Triumphus Caprionis. Sutten ift. Ber nun auch ber Berfaffer febn mag, bas! bares Denkmal fraftig beutschen Bibes u. ein wichtig Geschichte jener Beit. Der Drud bes erften Theiles Bolfgang Angft, ber bes zweiten mahricheinlich zu Bafel; fcon gedrudt worden fenn, weil ju Roln in bemfelber etschien: Tipericorni desensio contra Ep. V. Obsc.

Epitaphium (rom griechischen Santw, begraben) den sowohl eine Grabschift, als auch bas Grabme gut eine poetische, bieses eine künftlerische Behandung.

am Grabe gehaltenen Rebe, Trauer - ober Leichenrebe, finbet ber Ausbrud fic bei Lucanus. — Epitaphios hieß eine feierliche Leichenrebe, die gewöhnlich am Schluffe eines Rriegsjahres jum Ruhme ber im Rampfe für bas Baterland Gefallenen von einem öffentlichen Rebner gehalten wurde, wie g. B. Die berühmte Leichenrebe bes Perifles, Die Blaton u. Thucpbides anführen. Bei ben Romern hießen solche Reben "Laudationes funebres."

Epithalamion (vom griechischen Saλαμος, Schlafgemach) bezeichnete bei ben Griechen ein hochzeitsgedicht, ober einen hochzeitsgefang im höheren Style. Wir kennen folche E.en von Sappho, Anakreon, Binbar u. 21. Der griechische Dichter Stefichoros (600 v. Chr.) foll beren Erfinder seyn. Der romische Dichter Catull (f. b.) dichtete ein "E. Pelei et Thetidos." Bgl. Berneborf's "Poetae lat. minores." (Bb. 4, Thl. 2).

Epitheton (vom griechischen eniGeros, jugefest, hinzugebichtet) bezeichnet einen Beifat ju bem Sauptworte, ber entweber ein nothwendiger (e. necessarium) ober ein bloß verschönernber (o. ornans) sen fann; 3. B. sprobes Eisen (hier nothwendiges E.), goldene Jugendzeit (verschönerndes E). Das Hauptersorderniß bei der Anwendung der Epitheta ift Zwedmäßigkeit, da fie nur in diesem Falle zur Berschönerung, Berdeutlichung u. Berkartung der Rede beitragen können, im entgegengesetten Falle aber den Ausbruck floren u. schwächen, ober benfelben lacherlich und finnlos machen, etwa in ber Beife wie: faufelne ber Sturmwind.

Epitome (vom gricchischen entroun, bas Abschneiben, Berkurgen) nennt man in Bezug auf literarische Erzeugnisse Auszuge aus größeren Berten, ober überhaupt auch ben Inbegriff einer Biffenschaft. So hat schon Florus unter bem Titel: "Epitomes einen Auszug aus ber romischen Geschichte gegeben, sowie auch Eutropius einen folchen aus dem gallischen Krieg. Bei Livius beißen bie Inhaltsanzeigen feiner verlornen Bucher E. Epitomator nennt man ben Ber-

fertiger eines folchen Auszugs.

Epizenris (iniZevEis), eigentlich bie Anfügung, Berbinbung, bann Bie-berholung; im Besondern eine rednerische Figur, Die barin besteht, daß ein und baffelbe Wort mehrmals nach einander wiederholt wird. 3. B. "Laß' mich weis nen, an beinem Bergen beiße Thranen weinen, bu einz'ger Freund." "Ich habe Riemand, Riemand, auf biefer großen, weiten Erbe Riemand." "So weit bas "Ich habe Scepter meines Baters reicht, soweit die Schifffahrt unfre Flaggen sendet, ift teine Stelle, feine, teine, wo ich meiner Thranen mich entlasten barf, als biefe." (Schiller, Don Carlos 1, 2.)

Epizoen heißen, im Gegensate zu Entozoen (f. b.), Thiere, bie auf andern, größern Thieren leben und fich von beren Saften nahren. Dazu gehoren g. B. Die Laufe, Milben, Rrappufteln, Miteffer zc. Auch die Bremfen, Die aber nur im Larvenzustande E. find, sowie bie frebeahnlichen fleinen Thierchen, Die auf

Bafferthieren leben, geboren bieber.

Epizootie (griedisch), Biehfeuche, heißt eine, unter ben Sausthieren beftiger, als gewöhnlich, vortommenbe Krantheit. Bergl. hieruber Danbt, "Braftifche Darftellung ber wichtigften anstedenben Epidemien u. Epigootien" (Berlin

1828). — Epizootisch heißt: anstedend, viehseuchenartig.

Epoche (vom griechischen exoxy, bas Anhalten, Burudhalten) nennt man in ber Gefchichtswiffenschaft einen wichtigen Zeitpunkt, von bem aus eine neue Zeitrechnung, ober eine neue Periode beginnt. Man spricht baber von epoche-machenben Ereignissen, b. h. folchen, welche einen neuen Zeitabschnitt — sei es in Kleineren ober größeren Kreisen — begründen. — Scaliger, Betavius, Riccioli, Eusebius u. A. haben burch feste Begrunbung ber En möglichfte Buverlässtigfeit in bas Zeitrechnungswefen ber berühmtesten Bolter ju bringen gesucht, wie aus beren Schriften über biefen Gegenstand erhellt. — E. in ber Aftronomie nennt man gwar oft bie mittlere gange eines Planeten gur Beit bes Berihels; inbeffen wird bie G. auch ale Anfangepunkt ber Bewegung für einen beftimmten Beite. punkt überhaupt betrachtet u. gebraucht. Die E. gehörl einer Planeten ober Kometenbahn. Die Bahl ber E. is die, der gewählten E. entsprechende, mittlere Länge des möglichst größter Schärfe bestimmt seyn. Die Angab Länge eines jeden Planeten findet man in den die Plan

Epode oder Epodos (vom griechischen exi u. aei in der Poetif der Alten der, auf die Strophe u. Antiftre Rachsat, oder eigentlicher die lette Abiheilung (Final im eigenen Metrum, welche ausgeführt wurde, wenn der und Antistrophe auf seinen bestimmten Platz zurückgeschtrische Form der E. entfaltet die ganze Mannigsaltigse lyrischen Kunst und wurde, nach S. Ulrici (Geschich Berlin 1835), im Jahre 700 v. Chr. erfunden. Das wesen, erhellet aus dem Scholiasten ad Kuripid. Hocuk Auch in der Pindarischen Ode erscheint die E. als der der beendigten Strophe u. Antistrophe beigefügter Nachz matifer aber verstehen unter E. Gedichte, wo viersüssischen Oden, woher denn dieses Buch seinen Kame liger erklärt diese Benennung für einen Anhang zu die beigefügt nach dem Tode des Dichters. — In der Ruviel wie Strophe.

Epopoe, f. Epos.

Epopten, b. h. Anschauer, Augenzeugen, bie letten Grad ber eleufinischen Geheimniffe (f. b.) Eing Allem, was bort geschah, beiwohnen burften.

Epos ober Epopoe (vom Griechischen έπω, w wortlichen Bedeutung nach: Bort, Rebe, Sage; Danr jugeweise ber Berameter; jest ein ergablendes Gedicht, erzählenden Geltung, in einem Berhaltniffe gur Ballade bie Doe jum einfachen Liebe. Der Gegenstand bes E Gesammtheit eines Bolfce ober einer Ration betreffen feyn, welche, mit andern Begebenheiten untergeordneter Ar bende handlung in ber Art bilbet, baß, was icon A fang und Ende bes Ganzen überschaubar find, mithin Arebe. Hegel erklärt bas E. ober Epopoe für bie ver des Geschehens einer individuellen, jedoch weder willfür ereignenden Handlung, im Zusammenhange mit der Toto tion u. der Zeit, aus welcher fie hervorgegangen ift, wi wendig fei, daß der Dichter felbft noch in der Anschau Beit lebe, ober wenigstens folche in fich gang aufgenom fein Bieberfpruch zwischen ben berfelben angehörigen u trachtungen u. Gefinnungen einer durchaus verschiedenen die Lebendigkeit jener aufgehoben werde. Den mahrer leitet Hegel indeß lediglich aus ben homerischen Gefär nach die Beschaffenheit bes allgemeinen Weltzustanbes fchen - in welchem Die epifche Sandlung gur angemef tann; bann bie Beschaffenheit ber individuellen Banblu Form, in welcher jener (ber Weltzustand) u. biese (bi eines epischen Bebichts gelangen (vgl. Segel's Aefthetif ftimmt Sillebrand in Bezug auf die an ein E. ju mache und es find biefe bereits burch ein ben Deutschen angeh in "Rudolph von Sabsburg" nämlich einer Epopoe, w nifreichen Patriarchen, Erzbischof von Erlau, Johan Berfasser hat Leider blieb blejes E. Segel unbekannt;

bekannt gewesen, die Gegenwart nicht für ungeeignet gehalten haben, ein E. im antiken Sinne an's Licht treten zu lassen. — Insosern der Gegenstand eines E. eine geschichtliche Handlung ist, oder wenn das E., nach dem gewöhnlichen Ausdruck, einen historischen Hintergrund hat, so nennt man dasselbe auch ein bistostisches, u. unterscheidet davon das sogenannte romantische E., wovon Begesdenheiten abenteuerlicher u. wunderbarer Art, auf dem Grunde des Ritterthums, nach bloßer Phantasse Anschauung ausgesaßt u. mit einander verdunden u. darsgesellt werden. Ausgezeichnet hierin ist Ariost's "Orlando Furioso" u. der "Don Duirote" von Cervantes. Ferner unterscheidet man das komische E., d. i. die dichterische Aussalung und Darstellung des Scherzhaften und Lächerlichen in der Form der eigentlichen E. Hieher gehört z. B. der "Renomist" von W. Zachatiä u. die "Ribelungen im Frack" von A. Grün. Dann unterscheidet man noch das philosophische, idpilische und mystische E. Zu ersterer Art gehört z. B. Dante's "Divina Comodia", zur zweiten Göthe's "Hermann u. Dorothea" u. Boß "Louise" u. zur letten Klopstock's "Wessen werden, das das E. sich auf die poetische Schliderung u. Darstellung eines Helben werden, das das E. sich auf die poetische Schliderung u. Darstellung eines Helben u. einer weniger ausgebehnten Zeit beschränken, die Epopöe dagegen die Erzählung oder erzählende Darstellung einer großen Weltbegebenheit sinn soll. Doch ist eine Unterscheldung bieser Art überstüssische

Equipage bedeutet im Kriegswesen Alles, was ein Soldat, &. B. ein Ossiszier, zur Einrichtung im Felde braucht; dann die Bemannung eines Schisses nach allen Graden, u. endlich einen Zug, welcher Alles enthält, was zur Austrütung im weiteren Sinne gehört. So versteht man beispielweise unter Brudense. alle, auf Wägen befindliche, Dinge seder Art u. in hinlanglicher Anzahl, welche

man jur Erbauung einer Schiffbrude nothwendig hat.

Erafftratus, berühmter griechischer Arzt und Stifter einer eigenen neuen Sefte ber alerandrinischen Schule (Erasistrateer), von der Insel Kos gebürtig u. ein Schüler von Chrystoppos. Er lebte um 300 v. Chr., erst am Hofe des Seleufos Ricator, dann zu Alerandria, wo er sich bloß der Theorie der Medizin u. Anatomie widmete, worüber er zuerst einiges Licht verdreitete. Er soll zum Tode verurtheilte Verdrecher lebendig geöffnet, und sie so zu Opfern der medizinischen Wissenschaft gemacht haben. Bon seinen Schriften besitzt man nur noch wenige Bruchstüde. Vergleiche Hieronymus, "Erasistrati distoria" (Jena 1790).

Erasmus, heiliger Bischof u. Martyrer, lebte lange im Berborgenen und ergötte sich in seiner einsamen Jurückgezogenheit, wie Johannes, mit der Betrachtung des aufgeschlossenen Paradieses. Er nährte sich, wie der heilige Antonius, von einem Brode, das ihm täglich ein Rade brachte. Endlich verließ er die Müste u. trat als Prediger des Evangeliums auf, wurde aber auf Befehl des Raisers Diocletian zuerst mit Prügeln u. Bleisolden heftig geschlagen, darauf mit Harz, Schwesel, Blei, Bachs u. Del übergossen; allein er blieb bei allen diesen Martern unverletzt, was Rehrere bewog, sich ebenfalls als christliche Bekenner darzustellen. In das Gesängniß abgesührt u. mit schweren eisernen Ketten beladen, reitete ihn ein Engel aus demselben. In der Folge ließ ihn Marimian zu Formiä zwar wieder ergreisen u. ihm einen glühenden Panzer anlegen; allein durch Gotztes Beststand schadete ihm auch diese Marter nicht. Als er hierauf wieder Mehrere zu der heilbringenden Lehre Christi besehrt hatte, wurden ihm die Eingeweide aus dem Leibe gewunden, u. so unterlag er der Marter, unter welcher ihm die Engel die unvergängliche Krone siechten. Rach der Erzählung des heiligen Gregors des Großen, besand sich sein Leichnam noch im sechsten Jahrhunderte zu Formiä; als aber dieser Ort von den Sarazenen zerstört worden, übertrug man diesen köstlichen Schat mit dem bischssichen Sie im Jahre 842 nach Gaeta, einer wohl besestigten Stadt des Königreichs Reapel. Ein Theil seiner Reliquien fam in ein Frauenkloster bei Gournai, welches häusig von den Stänligen

fucht wirb. Der heilige E wird gemeinhin Elmo ober unter Diefem Ramen bei Ungewittern auf bem mittelli lich von ben Schiffern angerufen. — Die Rirche feiert fe Grasmus (Defiberius) war einer ber geiftreich ten bes fechszehnten Jahrhunderts. Rach ber von ihm phischen Stizze, die sich gewöhnlich bei bessen Colloqu bas Jahr 1467 ben 27. October (in vigilia Simonis sexuagesimum septimum supra millesimum quadringe geboren. Seine Mutter hieß Margaretha u. war bi benburgen geburtigen Arztes. Sein Bater bieß Ge feinen gehn Brudern ber jungfte u. von ihnen (scilicet sic varentur fest E. hinzu) jum geiftlichen Stande bestim dazu teine Reigung in fich, ergriff daher bie Blucht, um nigen zu entgeben, ba die Folgen seines vertrauten Ili fich nicht mehr verbergen ließen. Er ging nach Rom fcbreiben feinen Lebensunterhalt fich erwarb. Rachbem enthalt erfahren hatten, fcbrieben fie ihm, bag bie ! worauf er in ben Priefterftand trat u. in feine Beime Dargaretha noch am Leben und unverehlicht. Beibe f hung ihres Sohnes, ber bamals ben Ramen Gerar und ließen es fich angelegen fenn, ihm eine wiffensche Dit neun Jahren schickten fie ihn nach Deventer, we ftand. Seine Mutter begleitete ihn, doch fonnte er il Jahre genießen, da fie an der Pest starb. Die Rach trubte feinen Bater bergeftalt, baß er zu franfeln anfi starb. E. war nun mit vierzehn Jahren verwaist. 3: er begonnen hatte, wurde badurch nicht unterbrochen. nete fich zu Deventer besonders ber befannte human aus, den indessen E. nur des Sonntags boren fonnte Tage für alle Schuler las. Doch batte E. folche Fort bolf Agricola, ale er bet einem Besuche, ben er in abftattete, eine lateinische Arbeit Des E. gelesen hatte, ju ih ein großer Mann werben. Die, bem Rnaben von Bormunder wollten aus dem Mundel einen Beiftlichen feine Luft hatte, und übergaben ihn ber Rlofterschule zu feinem Buniche gemäß, eine Afademie beziehen zu la liebten ihn zwar; allein er fonnte bei feiner Abneigun keine Liebe zur Anstalt gewinnen und betrachtete noch a die er daselbst zugebracht hatte (illic vixit, hoc est per Die Monche felbft fuchten ihn fur bas Klofterleben gu gerte fich, ihrem Andringen ju folgen, auf feine Unmunt zwischen aber war er am Fieber erfrankt u. hatte fich i Bormundern eine Bufluchteftatte ju fuchen, die feine e ihn für bas Rlofter ju gewinnen. Endlich erreichten fi Orden ber regulirten Chorherrn; aber furchibar mar ! Monchen bafur nahm, daß er genothigt worden war, Monchefleib anzulegen. Schonungslos geißelte er nich berrichenden Unordnungen und Digbrauche, fonbern m Rlofterwesen zum Gegenstande seiner unnachahmlichen, il nie verfehlenden Satyren. Daß nicht Mangel an reli gung gegen bas Rlofterleben erzeugt hatte, beweist feine feit angehörenbe, Schrift de contemptu mundi. Sein ! male ichon eine große Ausbehnung gewonnen, und be läftigen Gefangenschaft. Der Bifchof von Cambray na Dinaishute ftrebte, beabsichtigte eine Reise nach Rom u

/4/

ichen Sprache kundigen Begleiter. Seine Bahl fiel auf E., dem der Bischof die Erlaubnif, das Rlofter verlaffen zu durfen, auswirkte. Indeffen wurde aus det ttalienischen Reise Richts; E. hielt fich am bischöflichen hofe zu Cambran funf 3ahre auf, ftets es beflagend, daß ihm die Gelegenheit zu wiffenschaftlicher Aus-bildung hierdurch entzogen wurde. Endlich gelang es ihm, ben Bischof zu bewegen, ihn unter bem Berfprechen einer Unterftugung nach Baris, ber angefebensten Hochschule, zu schiden. Er wurde in dem Collegium Montaigu unterge-bracht, wo eine schauberhafte, die Gesundheit gefährdende Wirthschaft herrschte. Der schwächliche Körper des E. empfand bald die üblen Einwirfungen der graufamen Defonomie; Die faulen Gier u. bas ungefunde Schlafgemach machten ihn frank, und er war froh, zu bem Bischofe zurudkehren zu durfen. Bieber berges ftellt, kehrte er nach Baris von Holland aus, wo er feine Berwandten besucht hatte, jurud. Da die Unterflügung von dem Bischofe ausblieb, so fah er fich gendihigt, mit Stundengeben fich feinen Unterhalt zu verschaffen. Einer feiner Schuler mar ber Lord William Mountjoy, auf beffen Ginladung er (1498—99) fich in England aufhielt u. Die Befanntichaft ber größten Gelehrten Diefes Lanbes machte, die nicht ohne Ginfluß auf feine fpateren Lebensschickfale blieb. Unter Diefen zeichnete fich Thomas Morus, ber fpater ein Mariprer ber foniglichen Beiratheangelegenheit wurde, vorzuglich aus. Dhne ben E. zu tennen, fam er mit ihm bet einer Gefellichaft in's Gefprach u. hatte balb Gelegenheit, bes Dannes Geist zu bewundern, so daß er austief: Tu es aut Krasmus, aut Diabolus (du bist entweder E. oder der Teusel). Beide Männer blieben von nun an in freundschaftlichem Berkehre, die das Henkerbeil das Freundschaftsband zerist. Die schriftstellerischen u. die Henken, die Freundschaftsband zerist. bezog, gewährten ihm feinen Lebensunterhalt. Rach feiner Rudfehr aus Eng. land hielt er fich an verschiedenen Orten auf, bis er endlich (1506) seinen Blan, nach Italien zu reifen, ausführte. Die papfiliche Burbe begleitete bamals Julius II., ein Mann, bem ein Dragoner-Spieß beffer geftanden haben wurde, als ber hirtenftab. Als E. (29. Marg 1507) nach Rom fam, wurden eben die Feftslichfeiten gefeiert, die wegen bes gludlichen Ausganges einer, vom Papfte gegen Bologna unternommenen, Expedition gefeiert wurden. Der Einbrud, ben biefer Bomp auf bas Gemuth bes E. machte, war ein fehr ungunftiger u. gab ihm manchen Stoff zu beißenben Sathren. Er hielt fich nur furze Beit in Rom auf, kehrte aber balb von Benedig aus, wohin er fich begeben hatte, gurud, um in ber Offizin bes Albus Manutius feine Adagia (Sprüchwörter) zu bruden. In Rom wurde ihm die Stelle eines Boenitentiarius angetragen; er jog es jedoch vor, etner Ginladung bes ihn hochachtenben Beinrich VIII., ber ingwischen gur Regierung gelangt mar, ju folgen. Unter bem Ginfluge ber Einbrude, welche Alles basfenige, was er in Italien gefehen hatte, auf ihn machten, verfaßte er eine fatprifche Schrift, die unter dem Titel "Lob der Rarrheit" berühmt geworden ift, und als Satyre ein Meisterstud genannt zu werden verdient. Seine Freunde forgten dafür, daß er eine Anstellung als Lehrer der alten Sprachen u. der Theologie er-Da beide Aemter nicht fehr einträglich waren, fo gebachte man, ihm burch Brabenben ein größeres Einfommen zu verschaffen und trug ihm eine Bfarrei an. E. entschuldigte fich mit ber Untenninis ber Canbessprache, die ihn unfahig mache, feine feelforgerlichen Pflichten zu erfullen. Der Erzbifchof Barbam ertlarte ihm jedoch, daß er fich einen Bifar halten tonne; indeffen E. meinte, daß es unbillig fei, die Ginfunfte von einem Amte zu ziehen, das ein Anderer verwalte. Doch gab er endlich nach u. wurde am 22. Marz 1511 als Pfarrer installirt, refignitte jedoch am 31. Juli 1512 gegen eine jahrliche Rente von 20 Pfund. Ruf ale toniglicher Rath bes Ronigs Rarl, nachherigen Raifer Rarle V., mit etnem Behalte von 400 Gulben, führte ihn in fein Baterland. Sein Ruf mar bamale schon so groß, daß seine Reisen nur Triumphzüge waren. Seine Borgefesten berudfichtigten feine Lieblingeneigung u. verschonten ibn mit amtlichen Acbeiten; um jedoch einigermaßen seinem neuen Titel als consiliarius zu entsprechen

Ьb

!!

ı

ı

i

ľ

ľ

ŧ

t

ţ

ı

1

ì

Ì

ı

ł

und nicht jenen zu gleichen, die consiliarius von sileo ableiten, verfaste er bie winstitutio principis christianis, eine ber geiftreichften Schriften bes berühmten Mannes. Er fühlte fich in feiner Stellung fo gludlich, daß er einen Ruf nach Ingolftabt mit 200 Dufaten und feiner andern Berpflichtung, als bafelbft zu wohnen, ausschlug. Bielfach hielt er sich in Basel bei Frobenius auf, bet seine meisten Schriften verlegte. Seine Gesundheit, die nie fest gewesen war, litt unter den angestrengten Arbeiten immer mehr. Obwohl er überall, wo er fich befand, mit Berehrung aufgenommen wurde, fo tonnte er boch in feiner letten Krantbeit ben Bunich nicht unterbruden: "utunam Brabantia vicinior esset." Er ftarb aber nicht in Brabant, sondern in Basel ben 12. Juli 1536. — Bobl nicht leicht ift ein Mann zu finden, ber einen so großen Einfluß ausgeabt batte, als E.; feine Aussprüche galten in ber Blutbezeit seines Ruhmes als Drafel; bas Bort biefes einzigen Mannes wog bie Urtheile sammtlicher Universitäten auf; und es ift baher um fo mehr zu bedauern, daß er feiner individuellen Anti-pathicen nicht immer Deifter werben konnte u. fich zu Urtheilen hinreißen ließ, die mehr schabeten, ale nunten. Bu bem Rlofterwefen hatte er eine folde Stellung eingenommen, daß man das Gerucht, das ihn als Berfaffer ber sepistolae virorum obscurorum" (f. b.) bezeichnete, glaubwurdig fand. Er hatte jedoch feinen Theil an benfelben; mußte aber bei ber Lefture biefer Briefe fo lachen, bag ein Befchwur aufplatte und ihm baburch eine schmerzhafte Operation erspart wurde. 3wei Dinge waren es vorzuglich, Die ihn mit Bitterfeit gegen bas Donchthum erfüllten, namlich: sein unfreswilliger Eintritt iu ben Orbenoftand, ber vorzüglich burch bie geschäftige Berberei ber Monche berbeigeführt worben war, und feine Liebe ju ben schönen Biffenschaften, benen die Monche größtentheils abhold waren, in ihrer Beise durch Berkeperungen ben Humanisten Eintrag zu thun suchten und babei ben E. nicht verschonten, obwohl man ihm bassenige, was hutten gegen Religion, Sitte und Anftand frevelte, um fo weniger hatte entgelten laffen follen, ba er mit diesem Menschen wenig verkehrt hatte, vielmehr in spateren Jahren mit ihm fogar in eine literarische Fehbe gerieth, die ihm burch die Gemeinheit, mit ber er fich behandelt fah, bei feiner Empfindlichkeit viele bittere Stunden verurfachte. Seiner schriftftellerischen Arbeiten find eine folche Menge, bag man es taum begreiflich finden fann, wie ein Dann, ber ftete mit Rranflichkeit ju tampfen hatte, u. eine Menge Reifen machte, dazu die erforderliche Duge hat aufbringen konnen. Die von Schenanus ju Bafel (1540-41) beforgte Ausgabe ber Werke bes E. zählt 9 Folianten, und boch fehlen in berfelben noch viele Briefe. Einen großen Theil seiner Schriften bilben die Schulschriften, burch die er fich ein großes Berbienft erwarb. Die gelesenste unter benfelben find die Colloquien, die durch einen Zufall an's Tageslicht traten; die Buchhändler selbst verbreiteten mit haftiger Gile bas Berücht, baß fie verboten felen, um ihnen einen ausgebreiteten Abgang zu fichern. Den zweiten Band ber genannten Ausgabe bilben bie Abagien; ben britten bie Briefe; ber vierte u. funfte enthalten moralische, religiofe u. politische Schriften; ber fechste bas griechtsche Reue Testament mit Ueberfebung u. Anmerfungen; ber flebente bie Baragraphen; ber achte bie Uebersetungen ber Rirchenvater; der neunte die Streitschriften. Siezu tommen noch die Ausgaben vieler lateinischen u. einiger griechischen Schriftfteller, u. Die Ausgaben mehrerer Rirchenväter, auf die E. große Sorgfalt verwendete. Unter feinen fatprischen Schriften nimmt fein "Lob der Rarrheit" die erfte Stelle ein. Der Charafter bes E. war ber eines Mannes ohne fefte Grundfase, ohne Ueberzeugung. Dit ben Feinden ber Monche fpottet er über fie; aber er ichreibt in artigem Cone fogar an einen Hochstratten, wenn babei seine Ruhmsucht Etwas gewinnen fann. Er verschlingt Luthers Sape über ben Ablag; aber Luthern gegenüber erflart er, er habe fte noch nicht gelesen. Diese Charatterlosigseit zeigte er vorzüglich in der Stellung, die er zu der Begebenheit einnahm, die sein Jahrhundert merkwürdig gemacht hat, zu der sogenannten Reformation. In Briefen an Gönner Luthers spricht er pu Gunsten "der Sache des Evangelit;" schreibt er an Cardinale, Bischofe, welche

bem Bittenberger Reformator abhold waren: fo breht und windet er fich, daß es jum Erbarmen ift. Dan macht ihm feine Baffivität jum Borwurfe; aber ber Mann, ber Luthers Schritte mit Segenswünschen begleitete und beffen Schriften begierig las, entschuldigte fich, daß er noch Richts habe thun können, da Luthers Bucher verboten feien und er bie Erlaubnig, verbotene Bucher gu lefen, nicht befipe. Sein Berg gehörte ber "Reformation;" feine Borfe mar katholisch. Je schroffer bie Barteten einander gegenüber standen, besto schwieriger wurde bie Stellung dieses Mannes; invessen traf er die Auskunft, daß er die Form der Unterredung wählte u. fich bann hinter ben San zurudzog, "baß jede ber auftretensben Berfonen ihrem Charafter gemäß fich außern muffe." Sabrian VI., ber fein Mitschuler gewesen war, ermunterte ibn jum Rampfe gegen bie Reuerung; E. entichuldigte fich mit feinem Alter. Inbeffen fchien Luther ben Ruhm an fich reißen ju wollen, auf den E. allein Anspruche zu haben glaubte; das emporte ihn; ber Bauernfrieg ließ bie Reuerung ben Fürften gefährlich erscheinen, mit benen ce E. nicht verberben wollte; u. fiebe ba, berfelbe Mann, ber als toniglicher Rath fein Urtheil babin abgegeben hatte, baf Luther nur zwei Gunben begangen habe, namlich bie, bag er bem Bapfte an die Krone und ben Monchen an die Bauche gegriffen habe, halt als Schriftsteller bem Monche ein schauersiches Sunbenregister vor. Derselbe Mann, ber Epigramme gegen ben Colibat schrieb; spottete über Luthers Berheirathung; berselbe Mann, ber um ber schonen Biffenschaften willen Luthers Unternehmen billigte, beflagte, bag bas Lutherthum bie Biffenschaften gu Brunde richte. Derfelbe Mann, ber Luthers Sache als die bes Evangeliums bezeichnet hatte, beducirt ihm in feiner Schrift de libero arbitrio, bag feine Brund. lehre, die Lehre von der Unfreiheit des Willens, dem Evangelio entgegen sei. Die Antwort, die er von Luther erhielt, entgog der Reuerung sein Serz; aber sie war bereits so weit gediehen, daß sie auch eines E. nicht mehr bedurfte. Luther fagte feinem Begner Diefes in's Angeficht. Bon nun an zeigte E. fich als Begner ber Sache Luthers; aber bic Katholifen trauten bem windigen Manne auch nicht mehr u. er hatte ben Schmers, seinen Stern untergeben, seine Rrange verwelfen zu feben. Er schließt feine Biographie mit ben Borten: Lutherana tragoodia intolerabili illum oneravit invidia; discerptus est ab utraque parte, dum utrique studet consulere Hätte er gesagt placere; so würde er sich genau ausgebrudt haben. Bayle dict. hist. et critique s. v. Krasme. — Erhard, Befcichte bes Bieberaufbluhens wiffenschaftlicher Bildung, Ragbeburg 1830, Bb. 2, S. 461 ff. - Duller, Leben Des Erasmus, Samburg 1828, 8. - Dollinger, bie Reformation, Regensb. 1846, Bb. 1, G. 1. ff.

Erafins, Thomas (eigentlich Liebler), berühmter Arzt und Schriftfteller bes 16. Jahrhunderts, geboren 7. September 1524 zu Baben in der Schweiz, schwang sich, mit Armuth kampfend, durch die Wissenschaft zu Ruhm und Glüd empor. Er studirte zu Basel u. Bologna Philosophie u. Medizin, kam 1558 nach heibelberg u. ward alsobald, gegen das herkommen, zum Professor u. Rektor der Hochschule zugleich ernannt. Lange Jahre wirkte er daselbst, die er 1583 als Professor der Ethist nach Basel kam, wo er 31. December 1583 stard. Er schried gegen Astrologie u. Alchymie u. mehre theologische Abhandlungen; seine Opuscula modica (Frankf. 1590) sind meistens gegen Paracelsus gerichtet.

Erato, 1) ist unter den 9 Rusen die der Liebe einstößenden und Liebe auss drückenden Gesänge; nach Andern der Dichtkunst überhaupt, der Tanzkunsk, Muski, des Heldengefanges. Abgebildet wurde sie die Cither spielend u. dazu singend u. tanzend. — 2) Eine Oryade, Gemahlin des Arkas; 3) eine der Ryselden.

Eratoftbenes, der Philolog genannt, aus Eprene, etwa 200 Jahre v. Chr., Schüler des Kallimachus u. des Philosophen Ariston, Mathematiser, Begründer ber spikematischen Geographie, Dichter, Erklärer der alten Romiser, Chronolog u. Betfasser populärer philosophischer Schriften, lebte in seiner Jugend in Athen u. ward später Ausseher der alexandrinischen Bibliothek. Bon seinen vielen, vorzügelich die mathematischen Wissenschaften umfassenden, Werken sind nur noch Frage

 $\theta \partial_{x}$ 

mente, besonbers gablreich aus feiner Schrift ra yewy, ben: benn bie, feinen Ramen führende, Erflarung b στερισμοί) wird aus entscheibenden Grunden für unad jenes geographischen Berts, welches aus brei Buchern anbern querft bie Ausmeffung ber Erbe verfuchte, bebai Bruchftude finden fich bei Strabo und andern Schriftst von 2. Ancher (Gottingen 1770, 4.), fleißiger von G. am vollständigsten von G. Bernhardy (Berl. 1822). I Gale in seine Sammlung griechischer Mythologen (An Matthia in seine Ausgabe bes Aratus (Franks. a. M. find fie von 3. C. Schaubach (Bott. 1795) besonders genannte Sieb bes E. ift eine Methode, die Brimgab berg, "bas Ret ber allgemeinen Charten bes E. u. Bie

Erbach, altes Geschlecht, bas urfundlich schon in bunberts vortommt, im Anfange bes 13. Jahrhundert Bfalg erhielt u. 1532 in ben Reichsgrafenftand erhoben in ble Linten E. Schonberg (31 \_ DR. mit 15000 (41 \_ DR. mit 14000 Einw.), E. Fürftenau (31 [ Diefe Linien haben gemeinschaftliche Landescollegien gu namige Sauptftabt im Amte Erbach, an ber Dumling, altem Schloffe, bem Grafen von Erbach-Erbach gehörig worin ein Ritterfaal, viele bochft mertwurdige Alti Sarg), mertwurdige Gewehrtammer mit Ballenfteins ling Ruftung.

Erbamt heißt ein folches Amt, welches im erbl Solche Erbamter waren in Deutschland ursprü Reiches, fowie die nach u. nach auffommenden erbliche Ronrad II. hatte indeg ben, mit bem Reichsoberhaupte wetteifernben, Reichsfürften bas Privilegium ertheilt, no ergamter auch ihrerfeits Sofamter ju errichten. Diefe trachtlich vermehrt u. mit Pfrunben freigebig botirt, w rafter ber Feudalzeit mit fich brachte, in gewiffen Fan anfehnlich rentirende Cinefuren naturlich fehr gefucht Fürften verschmabten nicht, folche Erbamter bei geift! 3. B. ber Rurfürst von Sachsen, welcher Obermarscha Dbermundschenf ber Abtei Rempten war. Die geringen, fich beschränkenben Funktionen, welche folche E. ihren ! ben, wie bieß auch bei ben Ergamtern bes Reichs fpat war, natürlich burch Bifare, ober befonders dazu angef - Die Erbamter haben in vielen Staaten nach Abft Kamilien aufgehort; in anbern, wie namentlich in Del fie fich erhalten und find theilweise neu hergestellt mot burch die Constitution bes Königreichs vom 1. Mai 1 fronamter angeordnet: bas bes Kronoberfthofmeifters, bei Rronoberstmarschalls und bes Rronoberpostmeisters. D Ballerftein, das zweite Fugger-Babenhausen, später vierte Thurn u. Taris, das britte mar bisher noch unl Groffronamter find Ditglieber bes tonigl. Familienre ber Standeversammlung, fowie, in Ermanglung eines & Mutter, jur Reicheverwefung berufen. In Sannover marschallamt errichtet u. bem Grafen von Munfter übe tete 1808 vier lebnbare Kronerbhofamter: bas bes Ert bes Erbhofmeifters fur Truchfeg-Balbburg, bes Erb Bertheim und bes Erbpanners für ben Grafen Zeppeli es vier Erbamter: bas bes Erbmarfchalls, bes Erbfuchenmeisters, bes Erbfchenken u. bes Erbfammerers.

Erbauung, ein biblischer und bilblicher Ausdrud, der die Aufrichtung und Sammlung des frommen Gemuthes in u. zu Gott bezeichnet. Er grundet sich auf mehre Stellen in den Briefen des h. Apostels Paulus (vgl. Röm. 14, 19; 15, 2). Auch will der genannte Apostel damit ein Wachsthum an Erkenntnis der christlichen Wahrheit und an Eifer, solche auszuüben, sowie die Befestigung des Herzens in der Tugend bezeichnen, wie dies, außer in den schon angesührten Stellen, in 2 Kor. 9, 2. Ephes. 4, 12. Roloss. 2, 6. 7. 3, 16. 1 Thess. 5, 11 und anderwärts von ihm ausgesprochen ist. Er vergleicht dann auch den Berband der Christen zu einer Kirche mit einem Bau (vgl. 1 Kor. 3, 9; Ephes. 2, 20. 21). Das Festbegründete, in sich Abgeschlossen u. Gesammelte, Himmelanstrebende u. in Gott Geheiligte sind die Vergleichungspunste dieses bildlichen Ausdruck. Ersbauungsschriften sind solche, die den Iwed haben, E. zu fördern. Sie sallen größtentheils mit den, von der Kirche approbirten, Gebetbuchern zusammen.

ı

ŧ

Ł

ı

t

Erbe (hores) ift ein Solcher, ber in sammtliche nachgelassen u. vererbbare Rechtsverhältnisse eines Berstorbenen eintritt. Außer dieser Universalsuccession (per universitatem successio) kann aber auch noch eine Singularsuccession (singularis successio) statissinden, zu Folge deren Jemand nur in einzelne Bermögenöstücke u. Rechtsverhältnisse des Erblassers eintritt. Lettere kann rechtlich ohne die erstere nicht eintreten. Man unterscheidet ferner den direkten En, welcher unmittelbar an die Stelle des Erblassers tritt u. diesen selbst repräsentirt, von demjenigen, welcher erst durch diesen direkten oder Zwischenerden (H. siduciarius), z. B. als Legatar, Fideicommissar, aus dem Rachlasse Etwas erhält u. den man im Allgemeinen den Bermächt is nehmer (H. sideicommissarius, Logatarius) nennen kann. Endlich sind die Rotherben (H. nocessarii), nämlich diesenigen, welche vom Erblasser entweder zu Erben ernannt, oder unter Beobachtung der gesehlichen Borschriften von der Erbschaft ausgeschlossen, enterdt werden müssen, also die Descendenten u. Ascendenten (f. dd.), auch Pflichtsbeiserben genannt, zu unterscheiden von densenigen E.n, die durch einen freien Willenbact des Erblassers dazu einge-

fest find. Das Beitere f. unter Erbrecht, Erbichaft, Teftament.

Erbfabigteit, ober Successions fabigteit, ift ber Inbegriff berjenigen Eigenschaften, welche einer Berson überhaupt, ober unter besondern Berbattniffen nothig find, um den Rachlag eines bestimmten Berftorbenen erwerben zu tonnen. Ganglich mangelt diese Fähigkeit den Sohnen u. Tochtern eines Hochverrathers, ben Abtrunnigen u. Regern, juriftifchen Berfonen, benen bie E. nicht befonbere gugeftanben worben ift, u. nach romischem Rechte auch ben Beregrinen u. ben wegen eines Capitalverbrechens zu gewiffer Strafe Berurtheilten, fo lange fie nicht in integrum reflituirt find. Die Tochter eines Sochverrathers find jeboch insoweit begunftigt, baß fie von ber Mutter ben Pflichttheil erhalten fonnen. Bittwen, welche bas Trauerjahr verlegen, d. h. fich vor Ablauf eines Jahres nach bem Tobe bes Chemannes wieder verheirathen, tonnen blog ihre Berwandten bis gum britten Grabe, viesen eingeschloffen, ab intestato beerben. - Besonderen Beschrantungen unterliegt biefe gabigteit bei bem teftamentarifchen Erbrechte. Gin Teftirer, welcher cheliche Rinder bat, tann feiner Confubine u. ben mit ihr erzeugten Rindern que fammen nur 12, ber Confubine allein nur 24 feines Bermogens zuwenben; mas barüber geht, fallt ben ehelichen Rinbern zu. Wer zu einer folgenben Che fchreis tet, fann bem 2. Ebegatten nicht mehr hinterlaffen, als bemjenigen feiner Rinber aus der früheren Che, welches am wenigsten enthalt. Der Regent kann nicht jum Erben eingefest werben, wenn bieß nur in ber Abficht gefchehen foll, einem Andern die Führung eines Prozeffes badurch zu erschweren. Die Bittme, welche fich vor Ablauf bes Trauerjahres wieder verheirathet, tann ihrem neuen Chegatten nicht mehr als & ihres Bermögens zuwenden. Basquillanten können in fetnem Testamente, jurifiliche Berfonen nur bann ju Erben eingefest werben, wenn ihnen die E. vom Gesetgeber ausbrudlich zugestanden worden ift, u. s. w.

Erbfolge, f. Erbrecht. Erbfolgefrieg, f. bie brei Artitel baperifcher, i

nifcher Erbfolgefrieg. Erblaffer bezeichnet einen Berftorbenen in Beg

Tob auf Anbere übergebenbe Bermogen.

Erblehn (Foudum horeditarium), Lebn, bei we fonbern privatrechtliche Erfolge eintritt, in welchem alf biren fonnen. S. b. Art. Lebn.

Erbliche Krantheit, f. Rrantheit.

Erblichkeit ift im Allgemeinen die Uebertragung auch fächlichem Bermögen auf dem Bege der Geschlechts man von erblichen Gegenständen (Bermögen, Gütern), Tugenden, Fähigfeiten und Mängeln. Während aber Schule) u. die Conservativen aller Orts der E. in seder ichen u. dieselbe, als in der Geschichte u. der menschlichen ten und vertheidigen, sucht die Partei des sogenannten E. von Stand, Würden, Aemtern mehr oder wenige sie geht in ihren verschiedenen Fractionen (Socialisten sten, St. Simonisten 2c.) soweit, daß sie auch die E. de ter in Frage stellt. — Vergleiche übrigens die Artifel

recht, hiftorifches Recht.

Erbpacht, Erbleibe, Erbbeftanbnis, ift e bei welcher fich ber Berpachter, außer bem Borbehalte be ein gleich zu verlegendes Angeld, welches Erbbestan ling heißt, u. einen jahrlichen unveranberlichen Bacht ber Erbschillung werben, nach Maßgabe des Werthes ftandes, bestimmt u. ber Erbschilling felbst wird nicht 1 fugnif, bas But erbbestanbsweise benüten zu burfen, f ftellung des Erblehnsherrn entrichtet. Beide, ber Erb Erbpacht, find übrigens zwei von einander abhängige bie eine bestimmt wirb, besto geringer wird gewöhnlich umgefehrt. Bas bie rechtlichen Eigenschaften folcher Er bieselben lediglich von ben besondern Bestimmungen worin bie gegenseitigen Rechte und Berbinblichfeiten Theile ausgedruckt werben. In Fallen, wo fich eine fauf ber Erbleihe gutragt, wird ber Leihbrief erneuert, 1 bas fogenannte Beinkaufsgelb entrichtet. Sollte fich b fullung feiner Berbindlichkeiten faumig erweisen u. me entrichten, ober wohl gar gur bestimmten Zeit bie Ern fuchen unterlaffen: fo fann ber Erblehnsherr von bem thumsrecht Bebrauch machen u. ben Erbbeftanber feiner Erbverpachtungen ber Domainen werben bie Geschäfte rung fehr vermindert; es ift aber zwedmäßig, wenn bie ibre Einwilligung feine bypothekarischen Schulden auf 1 ben durfen und ihr auf den Fall, daß bas Erbbestar Borfaufe-Recht zufieht. Unzwedmäßig find bagegen i ben Bachter in feinen Berbefferunge- u. Rupungeplan wichtiger Gegenstand ber Gesetzebung ift in jetiger Be feit u. ben Lostauf ber E.e umfichtige Rormen bestimmt wohl mit dem Brivatwohl in ein billiges Berbaltniß g

Erbrechen (lat. vomitus, griech. eueres) ift die gens von (in ihm enthaltenen) Stoffen durch den Schl zu Folge einer schnell angeregten, gleichsam frampshafte haut des Magens in entgegengesetzer Richtung, unt musteln, des Zwerchselles u. der Speiserdier. Recht g

aus; ber in boberem Grabe, nach ungureichenben Busammenziehungen bes Dagene (vomituritiones), wenn fich ber obere Magenmund jum Durchgange ber Stoffe erweitert, in wirkliches E. übergeht. Am einfachften wird es erregt nach Magenanfüllung, burch einen mechanischen Reis bes Schlundes mittelft einer Feber, ober auf ahnliche Beife; bann burch Stoffe, die burch specifischen Reiz basfelbe bewirfen, ferner franthafter Beife. Bei Ueberlabung bes Magens mit zu vielen ober untauglichen Rahrungsftoffen ift bas E. eine Raturhilfe. Manche Berfonen brechen leicht, andere schwer; im letteren Falle ift bas E. oft mit Schaubern, Bittern, Congestionen nach Ropf u. Bruft, Dhnmachten ic. begleitet. Saufig ift das E. auch ein consensuelles Symptom von Hirnleiben; auch ift es das Sauptspmptom ber Seefrankheit. Schwangere erbrechen fich oftere, jumal in ben früheren Monaten, ohne Befahr. Sabituelles E. beutet häufig auf organische Fehler bes Magens; boch bangt es auch mit allgemeinen Berbauungsfehlern zusammen u. wird bann burch sorgfältige Diat u. Gebrauch von Magenftarfung gehoben. — Biele Physiologen behaupteten eine gangliche Passivitat Des Ragens beim E., fo Baylo, Magendie u. A.; Boclard bewies bas Unftatthafte biefer Annahme und ficherte allen bei biefem Borgange betheiligten Organen bie Anerkennung ihrer Activität ju. (Bergl. übrigens ben Art. Blutbrechen und Diferere). — Manchen Thieren ift bas E. unmöglich, fo g. B. ben Pferben n. allen wieberfauenben Thieren, wenn fle nach bem Bieberfauen bas Futter

jum zweiten Male verschluckt haben.

Erbrecht (jus hereditarium) ift ber Inbegriff ber Rechtevorschriften, nach welchen gewiffe Berfonen in ben Rachlag eines Berftorbenen eintreten. Es bilbet einen Theil des Privatrechtes, und hat seine Grundlage zum größten Theile im romifchen Rechte, indem bie, aus dem germantichen Rechte bei uns geltenden, Regeln fich hochftens als eine Mobification bes romifchen Rechtes anfeben lafsen. Das dem Erbrechte überhaupt zu Grunde liegende Prinzip ift die Familie. Diefe bildet in ihren verschiebenen, unter ben Familienvater gestellten, Mitgliebern eine moralische Einheit, eine Berfon im bobern Sinne bes Bortes, welche in bem Bermögen bes Familienvaters, in bem Familienvermögen, ein Object ihrer Thatigkeit, und die Mittel zur Befriedigung ihrer Bedürfniffe hat. Es kommt bier nicht mehr bloß der Einzelne mit seinen subjectiven Interessen, mit seinen wirklichen u. gemachten Bedürfniffen in Betracht, sondern die Familie als eine fittliche Einheit, in welcher jedes Familienglied seine mahre Stellung u. Berudfichtigung findet. Das Familienvermogen erscheint somit als ein gemeinsames für alle Mitglieber ber Familie, wenn gleich ber Familienvater, als Haupt ber-felben, junachft ben Erwerb, die Berwaltung u. Berwendung betreibt, somit als Reprafentant ber Familie, als alleiniger Eigenthumer außerlich erscheint. Tritt nun burch ben Tob bes Familienvaters eine Beranberung ber Familie gang ober jum Theile ein, so erfährt bas gemeinschaftliche Bermögen eine Absonderung, inbem jedes ber jest felbstftandig und unabhängig gewordenen Familienglieder ein unbeschränktes u. freies Dispositionsrecht an einem Theile bes Familienvermögens erhalt. Diese selbststandig gewordenen Familienglieder erlangen somit die freie Berwaltung des ihnen mahrend des Lebens des Familienvaters schon zustehenden gemeinschaftlichen Bermogens, und dieser Theil richtet sich ganz genau nach der Stellung u. ben Ansprüchen, die jedes Familienmitglied in der Familie, als einer bobern Einheit, mit Rudficht auf Die Intereffen Des Gangen, alfo mit Rudficht auf die übrigen Mitglieder hatte. Durch die Ausbreitung ber Familie u. Die das mit zusammenhangende Trennung berfelben in fleinere, burch die einzelnen Mitglieber begrundete, Familien werden die einzelnen, ursprünglich zu einer Familie gehörenben, (Mitglieder) Personen fich nach u. nach einander immer frember, wodurch zugleich der ursprüngliche Zusammenhang der Mitglieder immer loser, und die Familieneinheit immer in den Hintergrund gestellt u. somit immer verborgener erscheint, bis sie zulest ganz verschwindet. So lange aber noch jene Einbeit durch Burudgeben auf ben gemeinschaftlichen Stammvater nachgewiesen werben tann, bilbet ber Bufammenhang mit bem letteren, alfo bie Rabe ber Berwandtschaft mit demselben, ben Dafftab, nach welchem die Berechtigungen an bem Familienvermogen, fomit folgeweise auch bie Antheile an dem Rachlaffe eines verftorbenen Familiengliedes, eines Bermandten, bemeffen werben muffen. Befindet fich also ein Familienglied, welches felbft nicht Familienhaupt ift, in bem Befige eines eigenthumlichen Bermogens, fo muß biefes Mitglieb fo angefeben werben, als ftelle es in seinem Berhaltniffe zu seinem Bermogen ben mit ben andern Familiengliebern gemeinschaftlichen Stammvater vor, weßhalb in feinem Tobe fich, in Beziehung auf fein Bermogen, gleichsam ber Tob bee Stammvaters wiederholt, u. fomit nach bem Busammenhange mit bem lettern, als bem Einheitspunfte ber Familie, bie Stellung ber Bermandten in diefer mehr verbor: genen Familieneinheit, u. somit ihr Antheil am Rachlaffe bes verftorbenen Ber-wandten fich ergibt. Demnach entspricht eine Linealerbfolge (f. b.) mit bem unbeschränkteften Reprafentationerechte (f. b.), wie fie bas beutsche Recht fennt, dem Principe der Familie, und es beruht beshalb auch nur auf positiven, b. i. willfürlichen Bestimmungen, wenn bas Reprafentationerecht, wie bei ben Romern, auf gewiffe Seitenverwandte beschranft, und barüber binaus ein E. in ber Concurrent mit jenen nicht anerkannt wird. Hiernach beruht bas E. in feisner ursprünglichsten und naturlichsten Auffaffung als Berwandten E., gefestiche Erbfolge (logitima hereditas), auf ber Familieneinheit ber Familienglieber und ihrer gleichen Berechtigung am Familienvermögen. Diese Einheit bilbet ben tie fern Rechtsgrund bes Erbe Werbens, u. ber Tob bes Erblaffers, als bas Ereigniß, wodurch bie im Leben verbedte Ginheit gur flaren Anschauung beforbert wird, gibt bie nachfte Beranlaffung jur Succeffion (f. b.) in ben Rachlas bes Berftorbenen. Die bis jest besprochene Familien-Einheit bilbet aber nicht nur für die gesetliche, sondern auch für die testamentarische und vertragemäßige Erbfolge bie Brunblage. Der testamentarifchen Erbfolge liegt unftreitig ber Gebante zu Grunde, bag ber Erblaffer Menfchen, bie, obgleich fie mit ibm burch bas Geblut nicht verbunden find, nichts bestoweniger burch ihre eble Gefinnung u. burch ihr liebevolles Betragen fich ihm fo zugeihan erwiefen haben, wie die fes unter Familiengliebern fich finden foll, ju Familiengliedern erhoben u. somit am Kamilienvermogen, nach ber von ihm angewiesenen Stellung, Antheil nehmen laffen fann. Es bestanden somit ursprünglich auch die Testamente in der feierlie chen Aldoption bes Erben. Siermit hangt bann ferner bie Enterbung gufam men (f. b.), welche offenbar auf einer Berftogung folder Familienglieder aus ber Familie beruht, welche burch ihr lieblofes Betragen gegen ben Erblaffer thatfächlich alle Familienbande gelöst, und fich außerhalb der Familie gestellt haben. Chenso, wie die testamentarische, beruht auch die vertragsmäßige Erbfolge auf einer funktichen Erweiterung ober Beschränfung der Familie, nur daß diefe nicht auf einer einseitigen Erklarung bes Erblaffers, fondern auf einem Bertrage be ruht. Beibe Arten, die teftamentarifche, wie vertragemäßige Erbfolge, find uts fprunglich aus bem Mangel ber Familienglieber hervorgegangen, haben fobann aber im positiven Rechte eine folde Richtung genommen, daß fie haufig zu wefentlichen Berletungen bes Princips ber Familie führten. Defhalb mußte gur Rettung des Familienprincips im positiven Rechte bestimmt werden, daß der Erbs laffer ben im nächten Kamilienverbande flebenden Familienmitgliedern, den nächften Berwandten (Rotherben), wenigstens einen Theil beffen, was fie nach bem Familienprincipe ohne Teftament ober Erbvertrag erhalten haben wurden, jumeijen muß, fo fern fie nicht burch ihr Betragen Beranlaffung jur Ausschließung (Enterbungegrunde) gegeben haben. Defhalb fann fich neben ber Inteftaterb: folge, ber testamentarischen und ber Bertragberbfolge noch eine Erbfolge gegen bas Teftament u. gegen ben Erbvertrag bilben, welche ihre Grundlage in der Inteftaterbfolge hat, und nur durch positive Bestimmungen modificiri erscheimt (Successio contra tabulas — s. contra pacta heroditaria). Das das romische Recht die im beutschen Rechte anerkannten Erbvertrage ausschloß, beruht auf ber

Stellung bes romischen Burgers im romischen Staate. Das öffentliche Recht legte bem romifchen Burger, ale ein wefentliches Attribut bes Burgerrechts, Die Befugniß Teftamente ju errichten bei, u. biefer Befugniß tonnte fich ber romifche Burger, ba bie Brivatautonomie bas öffentliche Recht nicht anbern fann, in feiner Für uns aber find Erbvertrage gestattet. - In fo weit nun Beife begeben. bas Erben in bem Eintreten in bie gesammte Rechtssphare bes Berftorbenen befteht, gehen nicht bloß die Rechte, sondern auch die Laften auf ben Erben über, und es muffen lettere, in fo weit fie überhaupt auf andere Bersonen übergeben konnen, erfüllt werben, u. zwar felbft bann, wenn ber Rachlaß zu biefer Erfüls lung bie nothigen Mittel nicht an bie hand geben follte. Es grunbet fich bieß barauf, bag bas Bermogen mit feinen Rechten u. Berbinblichfeiten ber Familie überhaupt, ale einem fittlichen Bangen, ale einer juriftischen Einheit angehort, fo daß durch ben Tod des Einzelnen feineswegs eine vollige Auflosung aller Rechts. verhaltniffe berfelben (ber juriftifchen Familieneinheit) erfolgen fann, fonbern bag vielmehr die Fortbauer u. rechtliche Auflosung nothwendig ift. Darin beruht bas Ariterium ber, bem G.e gu Grunde liegenden Univerfalfucceffion, bag fammtliche Activa u. Passtva ber Erbschaft auf ben Erben übergehen, selbst wenn lettere aus ben erftern nicht berichtigt werben fonnen. Hieraus folgt zugleich aber auch, bas bas Erben selbst bei jeder Erbschaft möglicher Beise mit ber Gefahr bes Berluftes bes eigenen Bermogens verbunden fenn fann. Rach bem, ber Erbfolge ju Grunde liegenden, Brincip der Familieneinheit mußte, ohne Rudficht auf Die Brivatwillfur Des jur Erbichaft Berufenen, bei allen Inteftaterben, fowie bei ben Bertrageerben, in dem Augenblide, wo fie burch ben Tod bes Erblaffers jur Erbschaft berufen werden, zugleich auch beren Eintritt in die Activa und Passiva von felbft erfolgen. Bei ber teftamentarifchen Erbfolge fann aber biefes nicht behauptet werden, da ber Teftator burch feine einseitige Ernennung bes Erben, also durch feine einseitig funftliche Erweiterung ber Familie, natürlich bem Berufenen willfürlich feine Laften auferlegen fann. Sier mußte alfo, um biefen Eintritt in die Rechtssphäre des Erblaffers hervorzubringen, eine genehmigende Erflarung bes Teftamenteerben bingutreten: Antretung ber Erbichaft (aditio heroditatis). Es erfchien fomit bie Berufung bes Teftamenteerben ju ber Erb. schaft bes Teftatore ale eine angebotene Berechtigung, ju beren Annahme bie Einwilligung nothig ift. Allein biefer Gefichtspuntt, baß burch bie teftamentarifche Berufung gur Erbichaft ein Recht für ben Erben eröffnet murbe, welches er annehmen ober jurudweisen tonne, trat balb als ber mehr außerliche u. mas terielle, auch bei ber Inteftaterbfolge u. vertragemäßigen, in ben Borbergrund u. wirfte dahin, daß auch bei biefen die Eröffnung ber Erbichaft (delatio hereditatis) als ein Recht angeseben murbe, welches man entweber antreten, ober verschmaben muffe (repudiare hereditatom). Eine Anerfennung ber bem E.e ju Grunde liegenden Familieneinheit zeigt fich baber nur noch barin, daß biejenigen Bermandten, welche, ale bie nachften bem Familienvater jur Seite ftebenden Kamilienmitglieder, in welchen Die unmittelbare Kamilieneinheit mit jenem als die ursprünglichfte äußerlich ersichtlich ift, nach einigen Rechten, ohne Rudficht auf ihren Willen, von felbft Erbe werben. Allein das positive Recht hat auch bei biesen Bermandten, indem es den Gesichtspunft bes Erwerbens beim C.e mehr im Auge behielt, auch biefen fogenannten nothwendigen Erben Mittel an Die hand gegeben, fich ber Bertretung bes Rachlaffes zu entziehen, indem es ihnen gestattete, sich jeder materiellen Einmischung in benselben zu enthalten, und zu erklaren, daß sie von ber Erbschaft frei bleiben wollen (beneficium abstinendi). Hiernach treten bei jeber Erbschaft zwei Momente bervor: 1) ber Augenblic, in welchem Jemand zum Rachlaffe, sei es burch Befet, fei es burch Testament ober Erbvertrag, berufen wird, u. es bem Erben frei fieht, burch eine Billeneaußerung Erbe ju werben (delatio hereditatis vol hereditas delata) u. 2) der Augenblick, in welchem ber berufene Erbe die Erklarung, Erbe werden zu wollen, abgibt u. baburch in bem Rachlaffe nach allen Seiten bin in dem berufenen Umfange succedirt, noquinitio horeditaita, ober wo

er fich verneinend gegen ben Erwerb ber Erbschaft außert (ropudiatio heroditatis). Beibe Erklärungen können ausbrudlich (aditio heroditatis — repudiatio heroditatis) ober fillschweigend (pro herede gestio - omissio hereditatis) erfolgen. Da nun aber mit jeber biefer beiben Erflarungen, wenn fle unbebacht u. unuberlegt abgegeben wird, ben Erben Rachtheile treffen konnen, indem er bei ber leichts finnigen Antretung einer insolventen Erbschaft fich Schulben auflabet u. bet bem Ausschlagen einer folventen Erbschaft einen Bortheil von ber hand weiset: fo hat bas positive Recht zwei Mittel erfunden, wodurch er biefen Rachtheilen ent-geben kann. Es kann ber Erbe nämlich sich eine Frift ausbedingen, innerhalb welcher er bie Beschaffenheit ber Erbschaft untersucht u. fich in ben Stand fest, mit voller Ueberlegung fich über ben Antritt ber Erbschaft zu außern (beneficium deliberandi - tompus deliberandi) Ueberlegungefrift, Deliberationerecht, Deliberationsfrift; es fann aber auch ber Erbe ohne Beiteres die Erbichaft ohne Gefahr in Betreff ber Erbschaftsschulben übernehmen, wenn er in einer, von den verschiebenen Landesgesehen bestimmten, Frift u. in ber vorgeschriebenen Form ein vollftandiges Inventar aufnimmt u. bem Rachlafrichter überreicht. Hierburch erlangt der Erbe den Bortheil, daß er die Schulben der Erbschaft nur auf Sobe bes aktiven Rachlaffes zu berichtigen hat: Rechtswohlthat bes Inventars (beneficium inventarii). Hiernach ftellen fich bei bem E., in fo weit es eine Univerfalfucceffion hervorruft, folgende Fragen beraus. 1) Bann ift Jemanden eine Erbs ichaft angeboten? Delation ber Erbichaft. Diefe muß fobann nach ben Regeln ber gesehlichen, ber teftamentarischen, ober vertragemäßigen Erbfolge beantwortet werden. 2) Bann ift die Erbschaft erworben? Erwerb ber Erbschaft (acquisitio hereditatis). 3) Belche Birfungen erzeugt bie Erwerbung? - Reben ber bis jest besprochenen Universalfuccession tommt im Erbrechte aber auch eine Singularsuccession vor. Der Erblaffer tann Jemanben, ohne burch Ernennung jum Erben im Testamente ober Erbvertrage, wegen feiner wohlwollenden Gefinnung einzelne Objette feines Bermogens im Testamente ober Erbvertrage zuweisen. Im Testamente geschieht bieß burch Errichtung eines Legates ober Fibeicommiffes (f. Legat u. Fibeicomif.), im Erbvertrage aber baburch, bag ber Erbvertrag nur auf einzelne Gegenstände gerichtet wird. In beiben gallen erhalt ber fo Bedachte, wenn die Erbichaft nicht überschuldet ift, ben angewiesenen Begenftand ohne Theilnahme an den Erbschaftsschulden. Denn das ift das Besen der Singulars fucceffion, bag fie bas Eintreten in einzelne aftive Bermogenerechte jum Gegenftande hat. Daher wird, mit der Berufung zu dem Bortheile, zugleich auch der Bortheil felbft erworben, u. hier in der Regel nicht zwischen Anfall und Erwerb unterschieben.

Erbschaft (Hereditas) heißt einerseits (objectiv) das gesammte Bermögen eines Verkorbenen, in soweit es bei seinem Tode durch Erbrecht auf Andere überzgehen kann, andererseits (subjectiv) aber auch das rechtliche Berhältniß selbft, in welchem die letzteren, die Erben, als solche stehen, also das Recht der Erbsolge. Das eigentliche Wesen der E. ist, daß der Erbe die Person des Erblassers in jeder Beziehung vertritt, repräsentirt. Dieß geschieht natürlich nur soweit, als die Rechte des Erblassers übertragdar sind; hiervon sind namentlich ausgeschlossen die ehelichen u. väterlichen Rechte, sowie Amtsverhältnisse. So lange noch kein bestimmter Erbe vorhanden ist, wird die Hereditas als eine juristische Person der trachtet, welche den Erblasser repräsentirt u. heißt Hereditas jacons. Erworden wird die E. erst durch deren Antritt, indem die Delation weiter Richts, als die rechtliche Möglichseit des Erwerdes derselben begründet. Zum Antritte einer Erdsschaft bedarf es immer einer ausbrücklichen Erklärung, wosür jedoch auch Handlungen, welche die Abschicht der Uebernahme ausdrücken, gelten. Letzteres bezeichnet man mit dem Ausdrucke pro herede gestio. Der Erbe hat sich binnen einer gewissen Frist (spatium deliberandi) zu erklären, ob er die Erdschaft antreten wolle oder nicht. Diese Frist ist, je nach den einzelnen Gesetzgebungen, verschieden. — Ausserdem kann dem Erben, wo nicht etwas Anderes gestlich bestimmt

ift, auf Antrag ber Gläubiger Seitens bes Richters aufgegeben werben, fich binnen einer festgeseten Frist über ben Antritt ber E. zu erklären. Der Erbe kann sowohl nach römischem, als nach bem heut zu Tage geltenden Rechte, die E. ohne irgend einen Rachtheil antreten, falls er nur innerhalb der gesetzlichen Frist ein Verzeichnis des Rachlasses einreicht. Hiedurch sichert er sich gegen alle über die Kräfte des Rachlasses gehenden Schulden. Ein solcher Erbe heißt Benefizialerde. Rach römischem Rechte waren demselden zur Einreichung des Inventars 60 Tage Frist gestattet, nach Ablauf von 30 Tagen von der Zeit des erssahrenen Anfalls an gerechnet. Mit Modissionen sindet Aehnliches in den

verschiebenen jest gultigen Landesgesegen ftatt.

Erbse (Pisum sativum), bekannte, artenreiche Hülsenfrucht, ble sowohl auf bem Felde, als im Garten gebaut wird. Auf Ackern baut man hauptsächlich die grave E. mit violeiten Blüthen, und die weiße E., wovon die erftere mehr zum Biehsutter dient, mehr Stroh gibt und von den Insesten nicht so oft zu leiden scheint. Unter den Arten der weißen E. zeichnet sich die Kron-E. (Büschel-E.) durch diere Stängel, niedrigeren Buchs u. düschelsörmigen Schotenansat aus. Die frühzeitigen sind den Spät-E. vorzuziehen. Am desten gedeiht die E. auf nicht frisch gedüngtem gutem Mittelboden; der Samen muß vollsommen rein seyn u. wird mit Bortheil vor der Saat gequellt. Auch hier gilt: frühe Saat, sichere Saat! Sie gegen die Eier der Erbsenkäfer zu schützen, schlägt man vor, die E. vor der Aussaat mit Wasser zu besprengen, in welchem Bitriol ausgelöst (2 Loth auf 1½ Schessel) ist und einige Hände frischen ungelöschten Kalt und Salz darunter zu mischen. Die E. enthält nach Bauquelin 93% Rahrungsstoss und socht sich als E.n-Graupe sehr leicht. In Südeuropa wird sie geröstet. Bei den Garten-E.n unterscheider man die Pahls oder Läuser-, Ausmache-E. u. Zucker-E. mit mehren Unterarten.

Erbkande heißen solche Mitglieber ftanbischer ober parlamentarischer Corporationen, welche bieß vermöge eines erblichen Rechts sind und nicht erst durch Wahl, ober amtliche Stellung, ober Ernennung werben. Die Erbstandschaft ist entweder rein personlich, also durch keine Art von Best bedingt, oder dinglich, d. h. vom Beste gewisser Süter abhängig, oder beides zugleich. E. im erstern Sinne sind die Prinzen regierender Häufer und die englischen Pairs der Rehrzahl nach. In Deutschland, wo schon seit der Mitte des 17. Jahrhunderts neben der Ebenbürtigkeit, als der personlichen Besähigung zur Erbstandschaft, die dingliche nothwendig geworden war, gibt es außer den Prinzen der souveränen Häuser eigentlich keine personlichen E. mehr; denn, was die Standesherrn andelangt, so sind dieselben nur insoserne zur Erbstandschaft besähigt, als sie im

Befige ber Guter find, auf welchen biefelbe haftet.

Erbfünde ist der sündhafte Justand, in welchem alle Menschen, vermöge ihrer Abstammung von Adam, geboren werden. Durch die Sünde verloren nämlich, nach der Lehre der katholischen Kirche (Conc. Trid. Ses. V. can. 1. st.), die ersten Eltern die Heiligkeit u. Gerechtigkeit, sielen dem Jorne Gottes u. dem Tode anheim, der ihnen angedroht worden war, wurden überhaupt an Leib u. Seele in Einen schlimmeren Justand versetz. Diese traurige Beränderung ererbte sich (daher der Rame) auf ihre Rachkommen, so daß sie nur durch das Berdienst des einen Mittlers, Jesu Christi, gerettet werden können. Dieses ist in Kürze die katholische Lehre; die übrigen Fragen gehören der Schule an. Bon ihr weicht in vieler Beziehung die ursprüngliche (orthodore), protestantische Lehre ab, indem sie den, durch die Sünde eingetretenen, Berlust größer darstellt, und die Sünde der ersten Menschen als ein Werf der Rothwendigkeit erscheinen läßt, während die katholische dieselbe von dem Wissbrauche der Freiheit ableitet, von der sie lehrt, daß sie auch im gefallenen Menschen, wenn auch geschwächt, noch vorhanden sei. Unter den Protestanten war sogar einst die Ansicht herrschend, daß der gefallene Mensch einem Steine oder Kloße zu vergleichen sei, die reserventscheils wohl ausgegeben ist, aber insosen sehr nachtheilig gewähren

hat, als man fie mit ber chriftlichen ibentificirte u. t bei bentenben Röpfen verhaßt machte.

Erbtochter beift bie nachfte Bermanbte eines Bests welche nach bem Erloschen bes Mannstammes, ober in rechtigter mannlicher Erben, succedirt u. bas Successions fommen überträgt. Bgl. Erbrecht u. Succession.

Erbverbrüderung pactum confraternitatis), eine Ui ober mehre Familien fich ein, für ben Fall bes Aussterben wechselseitiges Erbrecht zusichern. Solche E.en waren r stammverwandten Säufern üblich u. follten verhindern, fterbens eines Fürftenhaufes im Mannsftamme, Die bab lehen dem Raiser anheimfielen. Eine berartige Borforg biger, seitdem man im 14. Jahrhunderte anfing, bei 1 fällen bie Tochter ben Stammesvettern vorzugieben, ober zu verkaufen. Mit der Zeit wurden baber die E.en aus Familien ausgebehnt. So lange bie beutsche Reichsver faiferliche Bestätigung für folche Bortrage infofern erfo worauf fie fich bezogen, Reichelehen waren. Rur bie Erwerbung von Reichslanden ber faiferlichen Einwilli verfprachen die Raifer in ihren Bahlcapitulationen bie bereits errichteten, als ber noch zu errichtenben E.en, nachgesucht werbe. Die früher errichteten wurden, n Birksamkeit getreten, wie z. B. bie zwischen ben sach berg vom Jahre 1554 u. f. f., ober beim Gintreten bes wirkungslos geblieben, wie die zwischen Braunschweig u 1691, ober enblich ausbrudlich wieder aufgehoben wort abgeschloffene u. 1805 aufgehobene Bertrag, wonach De im Berzogthume Burttemberg erhielt, bei ber Auflofun beständig anerfannt. Dies gilt besonders von ben zwei fifch beffischen u. ber fachfisch beffischebrande ftere errichtete Landgraf Heinrich ber Elferne von Heffen u. Wilhelm, den gandgrafen von Thuringen u. Markgra Im Jahre 1614 trat auch Brandenburg hin 1442 zwijchen Brandenburg u. Medlenburg abgeschloff neuerte E. besteht fortwährend in Kraft jedoch nur in Bez Befinungen. Ferner besteht noch zwischen Brandenburg Jahre 1695 errichtete E., wonach die hohenzollern'schen Erloschens ber beiben fürftlichen Linien, an Preußen fa geltende beutsche Staatsrecht erfennt ausbrudlich bie richteter E. an u. geftattet auch fernerhin beren Aufrichti außer ber Beachtung ber Anfpruche, welche fich auf grunden, die Einwilligung der Agnaten u., wenigstens ten, der Stände. Sollte jeboch eine E. mit einem Fi beutschen Bundes abgeschloffen werden, so mußte, nach Biener Schlufafte, Seitens ber Bundesversammlung eingeholt werben. Bgl. Mofer's "Deutsches Staatsre

Erbverkrag ift ein Bertrag, wodurch die Beerbung ist immt wird. Er betrifft eigentlich nur die Universalsulich, kann auch von Jedem abgeschlossen werden, der ül verfügen kann; zugleich muß der bereinstige Erbe succh bestimmte Form ist der E. gemeinrechtlich nicht gebund darin die Rechte der Rotherden streng gewahrt werden. alten deutschen Rechte (Bergabung) fremd war, hat sich romischen Rechts gebildet und wurde im Allgemeinen Inhibunderts, zuerst in Sachsen (1746), dann in Bay

Erbgins helft bie Abgabe, welche ber Erbbeftanber von Beit ju Beit, gewöhnlich alle Jahre, an die Grundherrichaft ju entrichten verbunden ift. fann in Raturalien, ober in Gelbe bestehen, n. wird in ber Regel nicht fo febr für die Benütung des Gutes, als jur Anerkennung des Obereigenthums bezahlt. Dies ift eine febr unterscheidende Eigenschaft vom eigentlichen Miethzins, ber jeberzeit nach Masgabe bes reinen Betrages bes verpachteten Gutes ausgemittelt wird. Seiner Ratur nach ift ber E. burchaus unveranderlich, mag auch im Laufe ber Bett die Ertragefähigfeit bes Gutes noch fo fehr ethoht worben fenn. Ift er nur von einigem Belange, so ist es keineswegs gleichgültig, in welcher Dualität er entrichtet werden soll, ob in Geld, ober in Raturalien. Da ber Werth des ersteren, wie die Erfahrung lehrt, nicht unveränderlich ift, sondern innerhalb gewisser Zeiträume sehr herabsinken krollehnigern angemessener, wenn er den jährlichen Erblehenzins entweder ganz, ober boch jum größten Theile, in Fruchten feftfest. - Die E. Berleihung entfernt ben Grundherren noch mehr von feinem Eigenthume, ale bie Erbver-Sie ift baber für bie Staatsbomanen nicht anzurathen, indem ber Staat durch einen auf ewige Zeiten festgeseten E. an feinen reellen Ginfunften bedeutende Berlufte erleibet.

Ercilla y Buniga, Don Alonfo be, berühmter epischer Dichter, geboren gu Mabrid 1533, Cohn eines Rechtsgelehrten, ward Bage bei bem nachmaligen, Ronige Philipp II., ben er ju feiner Bermahlungsfeier mit ber Konigin Maria nach England begleitete. Bon ba aus nahm er 1554 an ber Erpedition gegen bie emporten Einwohner von Beru u. Chili Antheil, trug viel jum gludlichen Ausgange biefer Unternehmung bei und ftarb nach feiner Rudfehr nach Spanien, nachbem er wegen angeschulbeter Deuterei faum ber Tobesftrafe entgangen war, um 1590. Der Selbenmuth u. Die Freiheitsliebe Diefer Indier, sowie Die großartige Ratur Chili's begeisterten ihn zu bem Epos "La Araucanas, bas er jum Theile unter bem Rriegszelte, balb an ben Ufern bes Dceans, balb am Ruse ber Corbilleren bichtete, u. wenn ihm Bapier mangelte, auf Leber fchrieb. Diefes Epos erschien in 3 Theilen, ber erfte u. zweite 1569 u. 1578, bas Gange 1590 (N. Ausg., 2. Bbe., Mabr. 1828, beutsch von Winterling, Rurnberg 1831). Es umfaßt 37 Gesange und enthalt mehre lose verbundene Episoden. Die Befcreibungen find lebendig, ber Styl oft fliegend u. fraftig, bas Bange aber bietet

bem Lefer wenig Intereffe.

Erdapfel, f. Rartoffel.

Erbbeben, die fürchterlichfte u. zerftorenbfte aller Raturerscheinungen, bie jeboch in ihren schwächken, bann auch wohl nur in badurch verurfachten Ben-belbewegungen ertennbaren, Aeußerungen gemeiner u. verbreiteter ift, als man gewöhnlich glaubt. In ihren geringern Graden beschränfen fich bie Erbbewegungen auf bloge leichte Schwanfungen, ober auch flogende Erbicoutterungen (Erbftoge). In ihren vollen Ausbruchen aber ift eine große Strede Landes gewaltsam bewegt, theils in horizontulen Schwingungen, wobei ber Boben theils gehoben, theils gesenkt wird, theils kosweise. Oft entstehen auch Spaltungen und Rüste in dem Boden, aus denen auch wohl mephitische Dünste, ja selbst mit Rauch u. Flammen, hervorden. Rach Berschiedenheit dieser Bewegungen werden Gebaube und andere hohe Gegenstände auf dem Erdodutert Moderntheils in Erschüttert Moderntheils in Erschüttert Art ericuttert. Größtentheils ift bie Ericutterung mit Betos verbunden. Es werben auch wohl vom Baffer bededte Begenden burch Erhebung auf's Trodene geseht. Mehre Inseln bes Meeres, 3. B. Die liparischen, haben fich auf biese Beise gebildet. Die altere, wie die neuere und neueste, Geschichte gebenkt großer Berheerungen ganzer Lander u. Städte durch E. Im Jahre 17 n. Chr. gingen nach Blinius Bericht 13 große Städte Spriens in einer Racht durch E. unter, welches Land vorzugeweise mehrmale, wie befonders in ben Jahren 526, 985, 1169, 1202, 1822, burch verheerende E. heimgesucht wurde. herculanum und Pompeji wurden, nach Seneca, unter Rero's Regierung burch ein G. fal gang zerftort, 16 Jahre eber, als fie burch einen Ausbru tanische Asche begraben wurden. Die fürchterlichsten ( find die von 1746, wo Callao und Lima; von 1755, Sprien; 1774, wo Guatimala; 1783, wo ganz Calab wo Beru; 1822, wo in Sprien befonders Aleppo; 18: bere Schiras; von 1840, wo Port-au-Prince auf Sait wo Guabelope und Ragufa fart beimgefucht wurden. famen Erberschütterung erftreden fich bei Rataftrophen b gange Erbtheile; außer leichten Erbftogen, bie bann c verspurt werben, verflegen auf einige Zeit auch wohl & bere hervor, ober es treten auch ungewöhnliche Bitter meiften find Gegenden am Meere u. in der Rabe von sett. Gewöhnlich u. mit Recht werden bann nach lang fcher Ausbruche (wie 3. B. bes Aetna auf Sicilien) E. hangen auch E. mit Entzundungen in tiefen Erbraumen gewöhnlichen Sitgrab gebrachten Bafferbampfen gufam fich auch wohl mit Ausbrüchen neuer Bulkane enben. nung auch vielfache Andeutungen eines elektrischen Pro dabei häufig beobachteten elektrischen Erscheinungen met einer innerhalb ber Erbrinde in großen Tiefen Statt fenn. Diefe begleitenben meteorologischen Borgange find Art. Gewöhnlich haben Thiere ein Borgefühl vom a außern bieß burch Unrube, Heulen u. Winseln u. f. auf offenem Meere nicht felten Stope von G. empfu burch bas gewaltsame Schwanken bes Waffers unter Schwantungen find gewöhnlich bie ftarfften; fie bauerr funden, bochftens einige Minuten lange, fehren aber na ber; schwächere Bebungen bleiben bann wohl noch lang Erdbeerbaum (Arbutus unedo), ein in Sudeuro

wachsender, firauchartiger Baum, bessen erdbeerformige schmedende Früchte besonders zu feinen Branntweinen theten dienen fie gleich ben Barentrauben.

theken bienen sie gleich ben Barentrauben.
Erbbeere (Fragaria), nach Linné in bie 5. Dibörig, ist eine bekannte, in Deutschland wild wachsen vesca kommt sie wild wachsend durch ganz Europa vi besonders die Fragaria elatior, Virginiana u. grandiston arten dadurch vor, daß man sie aus dem Samen zieht, man, wenn die Ausläuser wöchentlich wenigstens ein Am besten wird sie Ausläuser wird selbst deicht u. Freehr gesund; die Balbbeere wird selbst bei Gicht u. FDas junge Blatt dient als Thee.

Erbbobrer ist ein Bohrer, um die Erb- u. Stei schen, ober um artesische Brunnen (s. d.) zu bohr Bohrstüde, das die ausgebohrten Gegenstände mit herat auch Gestänge. Im Kriegswesen dient der E. oder Su zur Untersuchung der Erde u. ist ein Werkzeug der Mie eines andern Bohrers, mit einer spiralförmigen Spite, in die Erde gestoßen, um aus der, in dem kössel des die Beschaffenheit derselben zu erkennen. Solche E. ködurch angesetze Stude verlängert werden.

Erdbrand nennt man jene anhaltend, aber ruhi fortbrennenden Feuer, welche nach den neuesten Unter meist sich entwickelndem Wasserstoffgas verdanken, durch brennbare Stoffe ebenfalls in Brand zu gerathen pflege vurden dergleichen am frühesten betannt u. beodachtet,

1108

anderwärfs. So brennt das bekannte Steinkohlenlager in Duttweiler schon 186 Jahre; andere, bei Planis unweit Iwidau, bei Milchau in Böhmen u. zu St. Etienne in Frankreich, ohne gelöscht werden zu können. In Frankreich erregte früher die sogenannte brennende Quelle von St. Barthelemi in der Dauphind viel Aussehen. Sie besindet sich unweit Grenoble. In Ungarn ist der Jugo als brennendes Feuer sehr bekannt; außerdem strömt in der Salzgrube dei Szalathnya aus einer Spalte in einer Lettenschicht seit 1826 stets leuchtendes, also entzündeztes, kohlenstossisches Wasserschaft aus, das zur Erleuchtung der Grube dient. Auch an vielen andern Orten der Erde kommen ähnliche Erscheinungen vor.

١

١

ı

۱

t

Erbe, beift einer ber eilf um die Sonne fich bewegenden Planeten, ber unter biefen ber Große nach bie vierte Stelle einnimmt. (Jupiter hat 1333 Dal, ber Saturn 928 Mal u. ber Uranus beinahe 76 Mal mehr Bolumen.) Die altefte und einfachfte Borftellung von ber Geftalt ber Erbe, welche ber erften oberflache lichen Anschauung entspricht, ftellte bieselbe als eine flache, treisformige Scheibe bar; fo betrachten Somer und Sefiod bie E., Die ringeum vom Strome Dfeanos umfloffen ift, mit welchem ber ihnen befannte Strom Phafis im fernften Often gufammenhangt. Als ber Erfte, welcher bie richtigen Borftellungen von ber Fie gur der Erbe gehabt ju haben icheint, muß Eudoros angeführt werben, ber um bas Jahr 3600 ber Belt lebte. Er fowohl, als ber berühmte Ariftoteles, hielten bie Geftalt ber E. für gerundet. Diese Anficht verlor fich jeboch wieber unter bem allgemeinen Berfalle ber Biffenschaften, u. erft ber neueren Zeit blieb es vorbe-halten, jur Evibenz nachzuweisen, daß die E. ein kugelformiger, nach ben beiben Bolen zu etwas abgeplatteter Korper sei. Die Rugelgeftalt der E. geht hervor 1) aus ber Geftalt bes Erbichattens, welcher bei einer Monbfinfterniß, fich immer rund zeigt; 2) aus bem Aufgange ber Sonne, welche ben öftlichen Erbtheilen früher ericheint, ale ben westlichen (ware bie E. eine Klache, fo murben alle Begenden auf dieser die Sonne zugleich sehen); 3) aus dem allmäligen Sichtbar-werden ferner Gegenstände, denen man sich nähert; 4) aus dem scheinbaren Sin-ken und Steigen der Sterne bei weiten Reisen; 5) aus der stets runden Geftalt bes Horizonts; am beutlichsten aber 6) aus ben Erbumschiffungen und Deffungen. Die Reisen um die Belt lehren nämlich, daß man, ftets nach berfelben Beltgegend fortschreitend, endlich auf ben Puntt zurudkommt, von welchem man ausgegangen ift; eine Erfahrung, die, weil fie nur nach einer Richtung gemacht worben ift, gewissermaßen auch auf eine Cylindergestalt ber Erbe beuten konnte, hatten nicht auch Umschiffungen in ben sublichen Regionen ber G. gegeigt, bag bie Umfreise, je weiter gegen Suben, besto kleiner werben, was mit ber Eigenschaft bes Cylinders unverträglich ift. Biewohl alle biefe Grunde, welche aus ber unmittelbaren Anfchauung entnommen find, erfchopfend fcheinen, fo gibt es boch noch allgemeine phyfitalifche u. aftronomische Thatsachen gur Beweisfubrung ber Rugelgestalt. Die Daffe ber E. mußte gleich bet ihrem Entstehen biefe Bestalt annehmen, benn wir bemerken, bag überall eine machtige, unerforschliche Rraft unaufhörlich u. gleichformig alle feste und fluffige Theile gegen ihre Oberflache fallen lagt u. jum Mittelpuntte ber Rugel brangt. Alle übrigen Beltforper haben biese Gestalt; von der Sonne und bem Monde sagt uns dies bas bloße Auge, von ben Blaneten lehren es uns die Fernröhren: warum follte die E. allein eine Ausnahme von ber Regel machen ? Bir haben ichon oben ermahnt, bag bie E. feine vollfommene Rugel, sondern vielmehr ein abgeplattetes Ellipsoid oder elliptisches Spharoib, b. b. ein Korper ift, ber entfteht, wenn fich eine Ellipfe um thre kleine Achse breht. Die erfte Anregung biefer scharffinnigen, auf Die Schwungfraft bes Benbels (biefelbe ift am Mequator ftarter, als nach ben belben Bolen zu) u. die Umbrehung ber E. um ihre eigene Achfe beruhenden, Schluffolge gab ber hollanbifche Geometer Sungens. Sein Berfuch, bas Berbaltnis ber Achse jum Durchmeffer ju bestimmen, ergab, daß jene um 3 % furger fet, ale biefer. Bas huggens zuerft ermittelt hatte, ward bald barauf von Rewton gang dipulite. als Folge seines Spftems ber Gravitation, vorgetragen. Er berechnete gleichfalls 1104 Erbe.

bas Größenverhaltniß bes Durchmeffere ber E. u. ihrer er von richtigeren Grundsaten, als Hungens, ausging mehr als noch einmal so groß. Die Abplattung betrügi vier beutsche Meilen. Reuere Berechnungen geben ind ober 161, andere zu 360,07 bes Erdhalbmeffers an. Bis. Rach ben gewöhnlichften Angaben verhalt fich ber berjenige zwischen ben Bolen, ober bie Erbachse, zu bem bes Aequators, wie 310 ju 311; jener ift etwa 1716 lang. Genauer beträgt ber Unterschieb 21,406 Toifen Quabratmeffungen geben nicht nur über bie Beftalt, for ber E. Aufschluß. Der Umfang ber E. beträgt 5,400 9,281,914 Meilen, ber mittlere Erbumfang 20,522, 6 Fuß), ein Grad beffelben, ber 360fte Theil, 57,007, phische Meilen, u. eine geographische Meile = 3,800% guß = 23,601 rheinische guß. Rach neueren Berechnung 20,557,561 Toisen, die geographische Meile also = 38 meffer bes Aequators = 6,543,675 Toifen, bie Erbach ber Unterschied ift also = 21,843 Toifen, bie Oberfla (9,901,400) Deilen, ber Inhalt ber E. 2'650,686,1 E. bewegt fich, wie alle Planeten 1) um ihre eigene Fur bie votirende Bewegung, welche von Beft nach I ber Erddurchmeffer die Drehungslinie, wird alfo gur E an ber Oberfläche bie beiben Erdpole, nämlich ben Gut Rach ben beiben Volen richtet fich die Annahme verschie Kimmung von mancherlei Erscheinungen und ber Lage ( oberfläche unentbehrlich find. Gleich weit von beiden I freis ber Erbfugel, welchen man Aequator nennt, und be u. füvliche Salbfugel ober hemisphäre theilt. Ihn burc Mittagefreise, welche von einem Bole jum andern la Mequator laufen die Barallelfreise (f. d.), welche je it u. jede Minute in 60" eingetheilt find. Unter ihnen ben treife; einen im Norden, den Wendefreis des Krebfes; ben Wendefreis des Steinbods, beide etwa 2310 vom l Bolarfreise, ben norblichen und fublichen, beibe je 2340 3) bie übrigen Barallelfreife, nach benen man die En bie Breite, gabit; man nennt fie beghalb auch fchlecht nach ihrer Lage gegen ben Acquator in nörbliche und fi 90 Breitegrade nach jedem Bole, Die Langengrade aber immer gegen Often alle 360°, oder man theilt fie in 11 liche gangengrade, so baß es also eine nordliche u. sublit bfliche, ober auch öftliche und westliche gange gibt. Da Die Pole geben, so find fie sammtliche gleich groß; ander ben Breitegraben. Je naber biefe namlich ben Bolen fe ihr Umfang, u. ba fie immer in 360° getheilt werben, baß auch die einzelnen Grabe vom Mequator aus n fleiner werden muffen. Die Umbrebung um ihre eigene 23 Stunden, 56 Minuten u. 4 Scfunden mittlerer Beit, brebungegeschwindigfeit von ben Bolen nach bem Mequa hier am größten. Ein unter bem Acquator liegender einer fast hundertmal größern Geschwindigfeit fortgetrieb per in der erften Sefunde fällt, oder legt in einem Tag Stunde 225 D., in einer Minute 33 D. ober gegen & funde über 1,400 guß gurud. Bahrend Diefer Umbrebu behaupten bie beiben Bole fortmahrend biefelbe Richtung

achfe, bis auf eine Unerheblichfeit von eima 18 Minut



13

è

.

ġ

E

ŧ

ı

ŗ

ı

(Rutation) ber Erbachse erfolgt zu einer bestimmten Periode von etwa 18 Jahren u. 74 Monaten, berfelben Zeit, in welcher auch die Mondbahn wieder die namliche Lage gegen ben Erbaquator erhalt. Es machet baburch bie Reigung ber Efliptit gegen ben Aequator bie Salfte biefer Zeit (alfo etwas über 9\ Jahr) u. verringert fich bann bie zweite Salfte hindurch wieder um eben fo viel. Die Urfache diefer Erscheinung beruht junachft auf ber Attraftionefraft, Die ber Mond mahrend der Beriode, in welcher die Durchschnittspunfte der Mondbahn die Efliptif burchlaufen, auf die gewolbtere Erdmaffe in der Aequatorialgegend in etwas 됅 verftarfterem Mage außert. Rach ber völlig gleichmäßig rotirenden Bewegung ber E. wird die Lange eines Tages bestimmt, und fie ist ebenso die Ursache des Bechfels ber Tageszeiten, ba, mit Ausnahme ber beiben falten Bonen ober ber Ė ben Endpunkten ber Achse junachst liegenden Gegenden, jeder Ort ber E. sich ٥; während eines Theiles diefer Umdrehungszeit auf der erleuchteten, ober der Sonne zugefehrten, mahrend bes übrigen Theiles auf ber bunflen, ober von ber Sonne abgewandten Salfte ber E. befindet. Das Berhaltnig zwischen ber gange bes Tages u. ber Racht hangt von bem Binkel ab, ben bie Erdachse mit ber Ebene ber Erdbahn bilbet. Wenn bie Erdachse auf Diefer Ebene fenfrecht ftunbe, so murben überall auf der ganzen E. Tag und Racht das ganze Jahr hindurch gleich sein, u. ein Wechsel der Jahreszeiten könnte nicht ftattsinden. Allein die Erdachse macht mit der gedachten Sbene einen Winkel von 23½°, woraus der Wechsel der Jahreszeiten, die klimatische Berschiedenheit der einzelnen Theile der Erdoberstäche u. Die, mit ben Jahreszeiten zusammenbangenbe, Ungleichheit ber Tage u. Rachte, bie nur fur ben schmalen, unter bem Mequator liegenden Strich ber E. bas gange Jahr hindurch gleich lang find, für alle andern Gegenden aber nur an ben beis ben Tagen im Jahre, wo die Sonne scheinbar durch ben Aequator bes himmels geht, was um den 21. Marg und 23. September ftattfindet, hervorgeht. Am 21. Juni ift fur bie nordliche Salbkugel ber langfte, fur bie fubliche ber furgefte Tag, u. umgefehrt am 21. December für bie nordliche Salbfugel ber furgefte, fur bie fübliche der längste Tag. Der Unterschied der Länge der Tage und Rächte wird nach ben Bolen ju immer bedeutender. Innerhalb ber Benbefreise beträgt er bochftens 3 Stunden, unter ben Polarzirfeln schon 24 Stunden u. jenseits ber-felben Monate. Unter bem Pole felbst geht bie Sonne die eine Salfte bes Jah-Ì res gar nicht auf, die andere Salfte hindurch gar nicht unter. — Früher glaubte man, die E. bleibe fteben u. Die Sonne fei es, welche einen Rreislauf um Diefelbe beschreibe. Erft im Jahre 1543 machte Kopernifus, welcher als Beiftlicher gu Frauenburg in Breufen lebte, bas jeht geltenbe, nach ihm benannte Spftem befannt, wonach bie Alles erleuchtenbe Sonne in ber Mitte ber Bahnen fieht, welche die bis jest bekannten eilf Planeten beschreiben. Die Erde, welche von ber Sonne zwischen 20,297,860 u. 20,990,400 geogr. DR. entfernt ift, beschreibt bei ihrem 129 Millionen Meilen langen Umlauf eine, von einem Kreise nur wenig abweichende, elliptische Bahn von 129,631,100 geogr. D., u. zwar in einem Zeitraume von 365 Tagen, 5 Stunden, 48 Minuten und 51 Sefunden. Diefe Schnelligkeit übertrifft, die bes Lichtes u. ber Eleftrigität ausgenommen, jede auf ber E. felbft befannte, u. beträgt in jeder Setunde 4 15 M., täglich also 355,000 M. Sie ift schneller (bis zu etwa 30), wenn die E. in ihrer elliptischen Bahn der Sonne naber, (in der Sonnennabe oder Berihelium) zu Anfang bes Jahres, als wenn sie ihr entfernter (in der Sonnenferne oder dem Aphelium) um die Mitte des Jahres, fich befindet, da fie bort 61 Minuten 13 Setunden, hier nur 57 Dis nuten 11 Sefunden ihrer Bahn täglich burchläuft. Der Unterschied zwischen bet größten und fleinften Entfernung ift indeg verhaltnifmäßig zu unbetrachtlich, um auf die Warme, welche wir von der Sonne erhalten, einen erheblichen Einfluß zu außern, u. ber Unterschied ber Jahreszeiten hat eine gang andere Urfache. Die Richtung ber progressiven Erbbewegung ift zwar von Beft nach Oft, boch nicht vollig der rottrenden Erdbewegung entsprechend, sondern diese in einem Winkel von etwa 23 & Grad durchschneidend, und diese Stichtung der Erdachse in Realencyclopäbie. III.

1104 Erbe.

į

die Ursache bes Wechsels ber Jahredzeiten. hat näml flitium bes Sommers) ben Standpunft erreicht, in w fenfrecht auf ben Wendefreis bes Krebfes (23° 27' 35' fallen, so erleuchten fie die Erdfugel vom füdlichen Boli ben nordlichen Polarfreis hinaus. Die Gegend inner freises wird bann gar nicht erleuchtet u. hat ftets Rad gend innerhalb bes norblichen Bolarfreises bie Sonne Die ganze Nordhälfte ber Erbe hat bann warmere u. li halfte (Sommer). Hat bagegen bie Erbe ben Standp ber Aequinoctium, Tag und Rachtgleiche bes Herbstes strablen fentrecht auf den Aequator fallen, fo scheint bi bie gange E. hat Tag u. Racht gleich ii. alle Gegend graben im Suben u. Rorben haben gleiche Barme (Hi in der zweiten Sahreshalfte fo, daß die fübliche Salb gewendet ift, fo tritt bas umgefehrte Berhaltnif ein. ftitium bes Winters) fallen bie Sonnenstrahlen fentrech Steinbods, die Sudhalfte hat Sommer, die Rordhalf (Aequinoctium bes Frühlings) ift ber Stand wie am 2: halben Tag u. Racht gleich, aber bie Subhalfte hat Hing. hienach werden auch die Erdzonen abgegranzt, heiße, innerhalb welcher die Sonne zweimal im Jahre bar über ben Scheitel geht, von 23 gerab nördl. bi reichend; b) zwei gemäßigte, auf jeder Erdhemisphar 64 & Grad ber Breite reichend. hier naht fich bie So merzeit allmälig einem Sohepunfte, ber aber ben Sche fich aber in der Winterzeit auch nicht so weit, daß f hoch über ben horizont fich erheben follte. hier ift ober Kurze der burgerlichen Tage (ber Zeit von Sonnenauf um fo größer; zugleich ruden bie Puntte am Borizonte und niedergeht, der Gegend, nach welcher hin ber I Sommer dem Bole berfelben Hemisphare, im Binter je hohere Breitegrade ein Ort hat; c) zwei kalte obe 66 Breitegrades bis zu ben Bolen. Sier fenft fich ben Tagen ihrer hochften Sohe, gar nicht über ben noch unter. Dagegen erhebt fie auch felbft jur Beit, man ten hemisphäre ihren höchsten Stand hat, fich gar nic Die Periode, wie lange beides ftatt hat, machet mit t ben Polen zu, fo daß auf den Polen die Sonne von ei jur andern entweder fich gar nicht über ben Horizont i benfelben fentt. Sievon nun ift größtentheils ber Un ver E., so wie die große Berschiedenheit des organiss schiedenen Lage der Orte abhängig. — Es bleibt uns je physischen Körper zu betrachten. Dieselbe besteht im lich aus festem Gesteine; jedoch fennen wir bavon Rid Bergwerke, beren Mündung fich oft noch bazu einig Meere befindet, dringen nicht einmal 3000 Fuß, all Erdhalbmeffers (ber tieffte befannte Schacht, ber 1, spiegel reicht, ift unter ben Steinkohlengruben von Die Oberfläche ber E. rechnet man zu etwa 9,282,000 fich une nur ein fleiner Theil, etwa 30, ale Chene; einem Gewirre von Sohen und Tiefen, beren groß 36,000 Rus, = 1 & Deilen beträgt. Der größte The fer angefüllt, bas Meer = 6,900,000 [ Meilen, bebed oberfläche. Für bas Land bleiben bochftens 2,400,00 rechnungen 3,052,000 [ Meilen, also nicht vollig }

Sewöhnlich theilt man die ganze Oberfläche nach einem Meridiane (von Ferro, Greenwich ober Paris) in zwei Halbfugeln, die öftliche: Europa, Afien, Afrika (zusammen die alte Welt) u. der größte Theil Australiens; die westliche: Amerika (Reue Welt). Der größte Theil des Landes, z des Ganzen = 1,600,000 \subseteq M. liegt auf der östlichen, nur 800,000 auf der westlichen Halbfugel. Durch den Nequator werden ebenfalls zwei Erdhälften begrenzt, die nördliche mit z des Landes = 1,800,000 \subseteq Reilen und die südliche Halbfugel mit z 600,000 \subseteq Reilen.

Erben und Erbarten. Der Erbboben besteht aus einem Bemenge von verschiebenen Stoffen, beren größter Theil die sogenannten Erben (ber Chemie) bilben. Die eis nen von ihnen find Bafen u. verhalten fich abnlich ben Alfalien, b. h. fie bilben mit Sauren Salze 2c.; die wichtigften biefer bafifchen G. find: Ralt, Dagnesia (Bitter, ober Talferbe) u. Alaunerbe (Thonerbe). Andere bagegen verhalten fich nicht wie Bafen und bilben also mit Sauern, ju benen fie kelne chemische Berwandtschaft haben, auch nicht Salze; unter biefen ift die Riefelerbe die wichtigfte. Sie wird sowohl in reinem Zustande, als auch in Berbinbung mit Thonerbe 2c. außerordentlich häufig gefunden; rein ift fie ziemlich im Sand, Duarz, Feuerstein u. f. f., u. mit Thonerbe verbunden bildet fie eine große Menge von Steinarten, darunter auch mehrere Ebelsteine. Die Riefelerde spielt in vielen Berbindungen die Rolle einer Saure, und wird befihalb auch meiftens Riefelfaure genannt. — Unter Erbarten (Bobenarten) versteht man verschies bene Gemenge aus ben eben genannten Erben u. mehren andern Stoffen; fo enthalt nach chemischen Analysen jeder gute Boden einen großen Theil Riefelerbe; bann Thonerbe und mehre Salze von Ralf, Magnefia; ferner Eifenoryb, humus, u. f. w. Fur die Blumenkultur mischt man unter eine gewöhnliche gute Erbart, je nach Umftanben, vegetabilische Stoffe u. unterscheibet hienach Garten-, Moor-, Lauberde u. f. w. Bgl. b. Art. Geologie.

Erbferne, f. Apogneum. Erbharz, f. Asphalt.

Erbmannsborf, Friedrich Wilhelm, Freiherr von, geboren 1736 ju Dresben, in Bittenberg u. auf Reifen gebildet, befundete feinen Kunftsinn besonders durch ben Bau des Schloffes und Gartens zu Wörlit, u. ward Stifter ber chaltographischen Gesellschaft zu Deffau, welche unter Anderm die, von E. in Rom gezeichneten, architectonischen Studien lieferte (1797). Er stard zu Deffau 1800.

Erdnabe, f. Berigeum.

Erdnuß (Sium Bulbocastanum), Art bes Geschlechts Bunium, Pflanze aus ber Familie der Doldengewächse, hat ihren Namen von der fleischigen Knolle, die außen schwärzlich, innen weiß und von angenehmem Geschmade ist. Das Bieh, besonders die Schafe, fressen ste gern. Frisch u. im Ofen, oder in der Asche zus bereitet, dient die E. auch zur menschlichen Nahrung. Troden u. zu Mehl zerstoßen, gibt sie, mit & Weizenmehl gemischt, ein schönes Brod, das besonders in den Arsbennen genossen wird.

Erbsteine, von dem Franzosen Isenard in Obessa erfundene Steine, die aus jeder Erdart (Sand ausgenommen) bereitet werden können und den gebrannten Steinen fast gleichkommen. Die E. sind sehr fest, u. man hat Beispiele, daß von solchen Steinen erdaute Gebäude von Erdbeben durchaus Richts zu leiden hatten. Auch Buchsenfugeln, die in einer Entsernung von 30 Schritten auf eine Mauer von E. abgeschossen wurden, sielen, ohne Zerstörung angerichtet zu haben, platt

gebrüdt jurud.

Erbftrich ober Erbgürtel, f. Bone.

Erbwarme nennt man 1) die innere Temperatur bes Erbförpers, jum Unsterschiede von der demselben durch die Sonne mitgetheilten Temperatur (s. d. Art. Erde); 2) die Temperatur des Festlandes, im Gegensatz zur Temperatur der Luft u. des Meeres.

Erebos, 1) nach ber griechischen Mythologie ber Sohn bes Chaos (f. b.),

ber mit seiner Schwester, ber Racht, ben Aether u. Te ist ber E. ein bunkler, finsterer Ort unter der Erbe, u. dem noch tieferen Hades, u. bildet sonach den Dur zur Unterwelt.

Erechtens, nach der Mythologie ein Erdgeborene Schlange. Albene wollte ihn heimlich erziehen u. unster ihn in dieser Absicht der Pandrosos, Tochter des Kefri Kiste. Aus Reugierde öffneten diese deren Schwestern. die Göttin selbst auf, der zu Ehren er auch, als Könthenden stiftete, bei welchen er zuerst mit einem Biergerfand er, um seine Misgestalt zu verbergen und sich i Sein Sohn war E. II., der ihm in der Regierung solz den Eleustern rieth ihm das Orasel, eine seiner Töchte Die jüngere opferte er selbst, die andern thaten es si Zeus Blize auf Bitten Poscioon's, dessen Sohn Eumo Erichthonius ist ursprünglich ein u. derselbe Rame

Eremiten (vom griechischen konuos, einsam, ver Bute) find Einsiedler, die sich, um ungestört ihrem r geben, an abgelegene Orte begeben u. alle Berbindung mabbrechen. In den ersten Zeiten des Christenthums war Anachoreten (s. d.); später waren sie von ihnen dad nicht, wie diese, in Klöstern ledten u. in einem bestimm Die katholische Kirche hat noch jeht E, so z. B. Eres oder Augustiner (s. d.). Auch die griechische Kirche lerentrudes oder Ehrentrant, Heilige, erste Me

berg zu Salzburg, und Richte bes heiligen Bischofs Ri reich u. bewährte sich von Jugend auf, gleich dem hei und Salzburg, als ein glänzendes Muster christicher F Apostel brachte seine Richte E., als er sich in Frankrei arbeiter u. Priester ausersah, mit nach Salzburg, wo sie Tugenden hervorragte. — Auf dem hochstrebenden Felsen Schloßberge gegen die Salza u. das Cajetaners oder E baute der heilige Rupert, zu Ehren der allerheiligsten I ein Kloster für gottgeweihte Jungfrauen. Er gab ihner Man rühmt besonders an der Heiligen ihre große Dei sie steb u. unermüdlich an den Tag legte. Das Sterbi zuwerläsig besannt; aber der Tag ihres Hinscheidens Juni. Der Erzbischof Hartwich weihte später das obig zu Ehren dieser Heiligen ein u. versetzte am 4. September Kirche, wo sie bis 1624 in einem ausgehauenen Felsen blie

Erzbischof Baris sie in einem eigenen Aitare von Ma Festagen werden sie in einem filbernen Sarge zur öffer Rellt. Im Jahre 1824 wurde das erste Säcularsest

11. September gefeiert.

Gresburg ob. Peresburg hieß eine Granzveste be Einfälle ber Franken. Sie lag auf einer Berghöhe an t sischen Hessengau bes Landes Engern. In den 33. 772 in der Rahe besindlichen Irmenfäule (s. d.), von Kaund zerstört, von den Sachsen jedoch immer wieder au Raiser erbaute dort eine Rapelle, die bald zu einem den Kloster sich erweiterte. E. ward nach 913 u. 938 e 3. 1229 der Magistrat der, am Fuße des Berges, wo die Horbusen der Sicherheit wegen seinen Sis auf die E. v Stadtrecht. Jest heißt die vereinigte Stadt Stadtbergiet sie seinen der Sicherheit wegen seinen Sis auf die E. v

Eretria, 1) Stadt auf der Insel Eubora, von den Athenern gegründet, ans geblich nach dem Eretrieus, Sohn des Phaethon, benannt, von Darius zerstört, nachher aber wieder aufgebaut u. durch Handel ungemein blühend; fie legte mehre Colonien an u. brachte einige benachbarte Inseln unter ihre Botmäßigkeit. Die Einwohner konnten den Buchftaben R nicht aussprechen und wurden daher häusig von den Hellenen verspottet; jeht Paläo-Caftro. 2) Stadt in dem theffalisschen Distrikte Phitotis, sudlich von Bobels, jeht Armira.

Erfahrung, f. Empirie.

Erfindungen, f. Entbedungen u. Erfindungen.

Erfindungspatente, f. Batente.

Erfrieren nennt man ben Justand einer, burch Kälte herbeigeführten, völligen Erstarrung des menschlichen (im allgemeinen organischen) Körpers, oder eines Theiles desselben, was dadurch geschieht, daß innere Körperfräste in den Hautbebeckungen wirklich in Eisform übergehen, von wo aus dann auch ein gleicher Uebergang in die tieferen Theile, mit ganzlicher Bernichtung der thierischen Wärme, entsteht. Wenn dieß in einem großen Umfange des Körpers statt hat, werden die noch stüssischen Säste mehr nach den inneren n. edeln Theilen getrieben, besonders nach dem Sehirne, u. es stellt sich immer zunehmende, endlich unwidersstehlich werdende Schläfrigseit ein, die, wenn man sich derselben überläßt, in völlige Lähmung u. endlich in den Todtenschlaf übergeht. It der Tod noch nicht erfolgt, so ist das einzige Mittel der Wiederbelebung, den Erfrorenen entweder in ganz kaltes Wasser zu legen, oder, Nund und Rase ausgenommen, gänzlich mit Schnee zu bedecken. Werden Lebenszeichen sichtbar u. zeigt sich Lebenswärme, so frottirt man ihn mit kalten Tüchern u. erhöht allmälig die Temperatur der Umgebung. Dasselbe Bersahren beobachtet man bei erfrorenen Gliedern. Wärme hat Entzündung u. Brand zur Folge. Auch bei der Erhaltung einzelner erfrorener Glieder ist das obige Bersahren rathsam. Bergl. Bernt, "Borlesungen über Rettungsmittel beim Scheintode" (2. Ausl., Wien 1837).

Erfrischungsinseln (sonst Tristan d'Acunha, nach dem portugiestischen Entbeder), drei westlich vom Cap der guten Hoffnung gelegene, gedirgige Inseln, von denen die größte E.Insel (Isle du Rossignol, Rachtigallinsel) heißt, mit 8,000 Fuß hohem Bid und etwa 150 Einwohnern; sie hat trefsliches Quellwasser; die andern Bintard und Lowell; dabei die Dreieinigseitsinsel. — Ein amerikanischer Matrose, Jonathan Lambert, nahm sie 1811 für sich und seine Rachsommen in Besth und schuf sie zu einem Erfrischungsorte für Seefahrer. 1812 erhielt Lambert durch den Gouverneur auf dem Borgebirge der guten Hoffnung ein Fahrzeug, einiges Hornvich, Schase und Ziegen. Auch fünf gewerbsteißige Familien ließen sich auf den Inseln nieder. 1815 wurden diese Inseln dei Rapoleons Gefangensehung auf St. Helena mit einer Compagnie dritischer Artillerie beseht, 1822 das Commando aber zurückgezogen. Ein Korporal Glaß blied freiwillig mit einem Weibe zurück; jeht ist die Colonie ansehnlich versmehrt. Sie versehen die Seefahrer mit frischen Lebensmitteln. Bergl. Carne "Anserrativo of a nine months residence in New Zoeland together whit a Journal

of a residence in Tristan d'Acunha" (Sonb. 1832).

Erfart, Hauptstadt des Regierungsbezirfes gleichen Ramens (s. u.), zweite Stadt der preußischen Provinz Sachsen, an der Gera, welche die Stadt in mehren Armen durchsließt und dann nordwärts der Unstrut zueilt. E. hat mit seinen weitsläufigen Borstädten einen großen Umfang, u. könnte eine doppelt größere Bevölkerung enthalten. Die Stadt ist nicht schön gebaut und zählt, außer ihren Kirchen, wenige bedeutende Gebäude, die salt alle aus der Kur-Rainzischen Zeit stammen. Man rechnet im Ganzen 21 Kirchen u. Kapellen, davon 12 katholische (8 Pfarrkirchen) u. 9 protestantische, über 200 Straßen und Gassen, 2750 Privatwohnshäuser und mehre öffentliche Gebäude, Fabriken, Mühlen zc. Die Zahl der Einswohner beträgt, mit Einschluß des Militärs (3,500 Mann), etwa 31,000 Seelen. Unter den öffentlichen Plägen verdient nur der Gradens oder Friedrich-Wilhelms-

play Erwähnung, an beffen Weftseite fich ber Petersbe ben beiben schönften Rirchen ber Stadt, bem Dom u. heben. Der Dom ift eine ber schönsten und größten Ki Stiftung bis in die Zeiten des heiligen Bonifacius hina in den besten Zeiten des Mittelalters im gothischen Sty einem burch großartige Caraten gestühten Borsprunge man auf vielen Stufen von der Tiefe des Gradenplat nerne Ginfaffung lauft an bem Ranbe ber Cavaten Chores, fo daß man von brei Ceiten bas Bebaube : Stadt in der Tiefe u., über die Stadt hinaus, die Umge wo ber Chor u. bas große Mittelfchiff jufammenftoßen, breifache Thurm, beffen brei hohe Spigen, vom Bligi find. Die eigentliche Rirche, aus einem Sauptschiffe mi hend, ist offenbar aus späterer Zeit, als ber Chor, un zu Roloffalen und Maffenhaften. Bom Sauptportale n man eine entzudende Aussicht über bie Borftadt Brubl Steigerwald; nur ift ber freie Raum vor bem Portale vom Gebaube abwarts fallt ber Berg burch eine hol fteil ab, u. an beiden Seiten führt ein beschwerlicher T Hauptfenfter ber eigentlichen Rirche find burch einen elei mit Delfarbe angestrichen; boch ber Schlagregen hat bung ber iconen Blasfenfter bes Chores gludlicher 200 abgewaschen. Die Glasmalereien ber Chorfenfter gehö was Deutschland in Diefer Art besitht, u. machen, von 1 betrachtet, einen nicht zu beschreibenden Einbrud. E ber Beit u. ber gerftorenben Belagerungen, im Gangen w gearbeitete Kronleuchter auf dem Chore ift leider nic Bandbucher melben, maffin, fondern von Pappe. Sinte Die riefigen Bebeine bes Grafen von Bleichen aufbewahr ber Rirche ftellt ihn bar in Mitte feiner beiben Gema baß sich im Bolke auch heut zu Tage noch die Sage f felbe zu gleicher Zeit zwei Gemahlinnen gehabt, mas er falsch ift. Ebenfalls befindet fich im Dome ein gutes nach. Rach ber Rorbseite ift ein schöner Kreuzgang an aber vermahrlofet ift, und ben Ginfturg broht. Auf ben größte Glode von Deutschland, Maria Gloriosa, bere Grohnleichnamsfefte alle Gelaute ber Stadt übertont, u. Weimar gehört wird. Sie wiegt 275 Centner, und h Der Guß, von den Gebrüdern Sorber in den 90ger berte ausgeführt, ift vollendet icon. Gine andere, noc Die große Sufanna, ift bei bem Branbe ber Thurmfpipe pfel ift noch vorhanden. Am Rande ber Glode ftand be große Susanna, u. treibe bie Teufel von banna." In ! Dome ein Stiftecapitel mit einem Beihbischofe. Diese aufgehoben, wodurch die reichen Stiftsguter, meistens für Breußen verloren gingen, indem die Regierung von ift ber Dom eine fatholische Pfarrfirche ad B. M. Vu pfarrer, einem Unterpfarrer und brei Bifarien. Reben Hohe, u. nur 40-50 Fuß von ihm entfernt, liegt bie f welche ber Stadt ihren dreifachen Thurm mit feinen dre zuwendet. Das Geläute ift eines ber schönften in Thur Rirche steht bem bes Domes an Höhe nicht nach, u. n Saulen getragen. Gegenwartig bient biefe fruher reicht tholischen Pfarrfirche. Die Allerheiligen Kirche hat Stadt, enthalt aber fonft nichts Merfmurbiges. Die ni

١

Rlofter erft in ben 20ger Jahren aufgehoben wurde, hat auf ihrem Thurme ein schönes Geläute. Unter ben protestantischen Rirchen verdienen brei Erwähnung. Als Hauptfirche wird betrachtet Die Bredigerfirche, Die früher ben Dominicanern geborte. Sie ift geräumig, u. im eblen Style gebaut, aber im Innern burch Emporfirchen u. andere geschmacklose Einrichtungen völlig entstellt. Dazu ift im Neugern bas ichabhaft geworbene Gemauer burch bie abicheulichften Anbauten entftellt. Die Barfüßerkirche ift ursprünglich noch schöner gebaut. Da man aber unvorfichtiger Beife im Innern eine Saule wegnahm, fo ift ein bebeutender Theil ber Rirche eingestürzt, u. ber oft unterbrochene Reubau wird das Alte wohl schwerlich erfeten. Auch Die Rirche bes alten Augustinerklofters, jest protestantische Bfarrkirche, ift in einem schonen Style erbauet. — Bon ben vielen Rloftern E.s besteht nur noch das Urfulinerinnenkloster, worin ein Benftonat fich befindet. Auch unterhalten die Ursulinerinnen einen Theil der katholischen Stadimadchenschulen mit 3—400 Kindern. Man bewahrt im Kloster noch viele Erinnerungen an die heilige Elisabeth von Thuringen, die oft in diefem Rlofter, bas früher einem anbern Orben zugeborte, ale Gaft mar. Unter Anberem hat man noch ein Trinfglas von ihr, sowie ein eigenhandig von ihr gestidtes Defigewand. — Die Stadt hat zwei Krankenhäuser u. zwei Waisenhäuser. Das fatholische Kranken- u. Baisenhaus fteht unter ber Leitung von barmbergigen Schwestern. Auch ift hier im alten Augustinerklofter bas fogenannte Martinoftift für verwahrloste Rinder, welches freilich unter einer, ber Aufflärung unserer Zeit wenig entsprechenben, Leistung fteht. Hier wird noch die Zelle gezeigt, worin einst Luther gewohnt. Sonsberbares Schickfal, daß in jungfter Zeit die Rachkommen Luthers als verwahrs loste Rinder in baffelbe Bebaube aufgenommen murben, worin vielleicht fein Ents folus, von ber Rirche auszuscheiben, gereift ift. Die frubere berühmte Univerfitat, bie 1392 gestiftet war, hatte burch bie Reformation ihren Glang verloren, blubete aber in Rurmaingischen Beiten einiger Dagen wieber auf, bie fie 1816 gang aufgehoben wurde. Das fatholische Gymnaftum ber Stadt wurde Anfangs in ein Brogymnaftum verwandelt, und zulest mit bem protestantischen vereinigt, so baß jest die Stadt nur noch ein protestantisches Gymnasium im alten Jesuitencollegium befitt, an welchem nur ein tatholischer Religionslehrer angestellt ift. Die Schulfonds der Stadt stammen fast alle aus dem Jesuitenfond, u. konnen katholischer Seits noch reflamirt werben. Die Bibliothef enthalt 40,000 Bande. hat E. eine Gewerbichule u. viele u. gute Bolfsichulen, ein Schullehrerseminar, faft nur aus tatholischen Fonds gestiftet, in bem ehemaligen Reuwertstlofter, eine Laubstummenanstalt, eine Bebammenfchule u. f. w. G. ift eine Festung zweiten Ranges. Außer ben Berten, welche die Stadt umgeben, erhebt fich nach ber Subweftseite ber Stadt ber Betereberg, ber fart befestigt ift und einen großen Theil der Stadt beherrscht. Außerhalb liegt der fast 400 Fuß über die Gera sich erhebende Cyriacoberg mit einem selbstftandigen, überaus festen Werte, bas in neuester Zeit noch viel verftarft worben ift. — Die Umgegend ift meistens eben und vortrefflich angebaut. Der frühere Beinbau ift fast gang verschwunden; das gegen ftehen Gemüsebau und Blumenzucht im höchsten Flor. Merkwürdig find die Anlagen des fogenannten Dreien-Brunnens, dessen immer gleichmäßig fließende Duellen eine große Bahl von Brunnenfresbeeten bewässern. Gublich von ber Stabt erhebt fich ber Steigerwald mit seinen anmuthigen Anlagen und Soben. Die fernere Umgegend bietet die freundlichften Bunfte bar, darunter bas fcone Thal von Roba, die Höhen von Stedten u. der sogenannte alte Steiger. — Die Geschichte ber Stadt verliert fich bis in bie erften Zeiten ber franklichen herrschaft u. noch hoher hinauf. E. lag an ber Grangscheibe ber eigentlich beutschen Bevolkerung. Bonifacius war es, ber in ben Gegenden bes Thuringer Balbes bas Chriftenthum, wenn auch nicht zuerft verbreitete, boch befestigte. Er foll ichon nahe bem jegigen Dome eine Rapelle gebaut haben, Die noch vorhanden ift. Obwohl Daing, besonders seit Otto's I. Zeiten, fortwährend Anspruche auf E. machte, fo erlangte Die Stadt bennoch ihre Reichsfreiheit und flieg gegen bas Ende bes Mittelalters

١

,

zu einer großen Bluthe empor. Der Handel von E. ve Subbeutschland mit ben norblichen und nordöftlichen & bruche ber Reformation hatte bie Stadt 58,000, nach a Einwohner. Aber bie Kirchenspaltung, ber fich E. auf ! anschloß, vernichtete ben Wohlstand völlig u. brachte ! bem Ausbruche bes 30jahrigen Rrieges bedeutend hera bie Stadt in die Bande der flegreichen Ratholifen, wel lischen Cultus wieder gaben, u. Die Pfarrfirchen unter mäßig vertheilten. Beim Bordringen ber Schweden ben gut-beutsche Stadt, u. noch jest bruftet fich eine ihrer fremben Konige empfangenen Privilegium. 3m wefiphi Stadt mit ihrem Gebiete gang an Maing abgetreten. Ui ber geiftlichen Rurfürsten blübete ber Bohlstand wieber fanden eine emfige Pflege. Die Maffe ber Bevolferun protestantifc, und murbe unter ber Mainger Regierung nicht gefrantt. Doch fammelte fich feit bem 30jahrig eine kathotische Gemeinde, die nach und nach anwuchs, vierten Theil ber Bevolkerung ausmacht. Auch die proti bie guten Mainzer Zeiten nicht vergeffen; besonders hat bischof Freiherr Rarl Theodor v. Dalberg ein bantbare 3m Jahre 1803 wurde E. von den Preußen befest, fie ftand in die Gewalt ber Frangofen, die bas gange Geb phalen einverleibten, bis die Stadt im Jahre 1813, die ( berg aber 1814, wieder an Breußen überging. Der Sandel ber u. die Berarmung hat mit ber fleigenden Bevolferung Doch scheint in neuester Zeit Handel u. Berkehr fich w Aus den früheren Mainger Zeiten besteht hier noch ein u. ein geiftliches Gericht, welchem aber von ber bischöft untergeben ift, bisher nicht bie Aufmerksamkeit geschen bient. Seit Jahren waren die meiften Stellen unbesetzt, geistlicher Affessor mit einem Sefretar und einem weltlic führte. Das bischöfliche Commissariat erstreckt sich au über bie Stadt und ben Rreis E. u. umfaßt, außer be ber Stabt, bret Landpfarreien in ben fatholischen Doi Friedrichsborf, Melchendorf 2c. Dazu kommt die Mi Thuringer Balbe. Außer bem Breußischen liegen no von G. aus befucht werben, g. B. Arnftabt, Gotha, 9 bie, in früherer Zeit von hier aus versehene u. später ; geschlagene, seitbem aber vernachläßigte Diffion von B Erfarter Regierungsbegirt, enthalt 61-62 1 TEinwohner. Er befteht aus 9 Rreifen, wovon 2, Der u. ber von Biegenrud, gang abgefondert, ber eine im ! bere an ber Saale liegen. Der großere norbliche Th wird von Höhenzügen, die vom Harze auslaufen, bu Hohe von 1400' überfteigen, aber bennoch jum Theile Kreis Erfurt empfängt von ber Seite von Gotha und Sohenjuge, die vom Thuringer Walbe auslaufen, ab 1000' erreichen. Der Kreis Schleufingen liegt am fü ringer Waldes u. ift eigentliches Gebirgeland. Der welche hier die Gera aufnimmt. Die Kreife Dublhauf von ber Berra, ber Kreis Ziegenrud von ber Saa nach ift biefer Regierungsbezirf fehr gemifcht. Die Kre Schleufingen u. Ziegenrud haben nur wenige Ratholt tholische Pfarrei, sondern nur erft Missionen. 3m Rre Pfarreien, die eine in Nordhausen, die andere in Friedr Hohenstein. Die Gemeinde zu Bleicherobe hat noch keine Kirche. Im Kreise Ersurt ist sast der 4. Theil katholisch; es bestehen daselbst 11. katholische Pfarreien. Im Kreise Müblhausen haben die beiden bedeutenden Gemeinden von Mühlhaussen u. von Tressurt noch keine Kirche; der Landkreis ist zur größeren Hälfte katholisch. Die beiden Kreise Heiligenstadt u. Wordis dagegen sind sast ganz katholisch. — Im Ganzen gehört dieser Regierungsbezirk zu den fruchtbarsten und wohlangebautesten des preuß. Staates; nur das Eichsseld (s. d.) ist kälter u. im Allgemeinen weniger fruchtbar, aber mit großem Fleise angebaut. Der Schleussinger Kreis liegt tief im Thüringer Walde, hat schone Waldungen und Wiesen u. zeichnet sich durch seine Industrie aus. Der Kreis Ersurt ist der Sitz einer

blubenben Garten = u. Obstcultur.

Erbaben. Dieses Wort wird von ben Mefthetifern auf die mannigfaltigfte Beife befinirt. Bald ift es basjenige Große, was in Beziehung auf bas Gefühlevermogen vermittelft ber Phantafte bis jum Größten gefteigert ift; balb murbe es ber Sieg bes Unermeglichen über bas Daß, ober eine Achtung gebietenbe, alle Borftellungefraft bergeftalt überfteigenbe Große genannt, bag fie nicht mehr als ein Ganges ju überfeben fet u. f. w. Außerdem wurde es gewöhnlich vom Gebiete bes Schonen ausgeschlossen, u. nur in neuer Zeit die Berbindung mit bemfelben dargethan. In dieser Sinsicht bat sich unstreitig Dr. Fr. Theod. Bischer burch seine Abhandlung "Ueber bas Erhabene u. Romische" (Stuttg. 1837) ein entschiedenes Berbienft erworben. Er bemerft barüber einleitungsweise folgendes: Baumgarten nannte das E.e magnitudo aesthetica und gab, nach Longin, als beffen Merfmal bie Bloglichfeit an. Menbelofohn beftimmte es ale ein unerwartetes Eintreten einer außerordentlichen Bollfommenheit. Some u. Burfe wurden burch ihren Empirismus u. Senfualismus an einem tiefern Einbringen gehindert. Rant u. nach ihm Schiller blieben bei einer bloß subjectiven Auffassung des E.en, wie des Schonen. Fichte sprach ausdrücklich nicht vom E.; vielmehr ftand dies selectfam isother, die Solger zuerft das Berhältniß des E.en u. Komischen aussprach, freilich ohne innere Ordnung. Segel spricht vom E. nur, wie es burch die Runft entsteht; allein es tommt, wie bas Schone, in der Ratur ebenfalls vor, verschieden von dem E. in der geistigen Welt, welches lettere in der, von der Kunst nicht reproducirten, Wirklichkeit erscheint. Vischer selbst nimmt die einsache, von Kant ausgestellte Definition: "erhaben ist das, mit welchem in Bergleichung alles Andere klein ist" gleichsam zur Grundlage, bestimmt sie vorläusig näher durch die Erklärung, "daß es das Durchbrechen der Idee durch die Schranken des Endichen sei, wodurch alles Andere Cheniche) als klein erschieden werden der Andere Grank und dies Andere der Grank und dies klein erschieden der Andere Grank und dies Andere der Grank und dies der der scheint" u. weiset sodann ben Uebergang vom Schonen jum E.en aus einem einfachen logischen Gesetze nach. Das Schone ift nämlich die Einheit ber Ibee u. bes finnlichen Gegenstandes, u. beruht mithin auf einem gelösten Gegensate, muß aber, um fich zu bemahren, biefen Gegensat felbst vor Augen führen u. aus felner einfachen, abstraften Gestalt beraustreten. Und bieß geschieht bemnachft im E., indem die 3dee (bas eine Element des Schonen) über die finuliche individuelle Erscheinung (bas zweite Element) hinausgreift u. in ihrer, bem Endlichen überlegenen Große, mithin über jebe unmittelbare Eriftenz hinausgehoben, auftritt, wodurch Rants Definition bie bereits bemerkte nabere Bestimmung empfängt. — Die weiteste Anwendung in Beziehung auf die Runft findet das E. in ber Tragobie, beren Schlug ftete erbebend mirten muß; begrangter erscheint es in ber Sculptur, in ber Malerei u. Baufunft.

Erhard 1) (Christian Daniel), befannt als juristischer Schriftseller, geboren 1759 zu Dresden, seit 1782 Brosessor zu Leipzig, wo er 1813 als Oberhosgerichtsrath und Prosessor des Criminalrechts ftarb. Er hat durch seine Schriften der Ausbildung des Criminalrechts u. der Gesetzebung wesentliche Berzbienste erwiesen u. sich den Ruf eines vielseitig gebildeten, acht humanen Mannes erworden. Bon seinen Werten führen wir an: "Betrachtungen über Leopolis des Weisen Gesetzebung in Tostana" (Oresden 1791); "Bersuch über das Ins

feben ber Gefete 2c." (ebenb. 1791); "Burgerliche 1808); "Hanbelogefetbuch" (ebenb. 1808, 3. Auflage Rapoleons burgerlichem Gefegbuche" (Leipzig 1808, 2 (Joh. Benjamin), Philosoph u. Arzt, geboren 1766 feine Bildung bem Selbststudium, lebte feit 1792, bod tigt, als Arzt in seiner Baterstadt, bis er durch Hari Ansbach (1797) erhielt u. 1799 ärztliche Praris in B als Obermedizinalrath. Eine feiner letten Schriften Knechtschaft u. Alleinherrschaft" (1821). Er schrieb a in Riethammers philosophisches Journal (z. B. die L in Schillers Soren. Seine "Denfwurdigfeiten bes 9 hat Barnhagen von Ense (Berlin 1830) herausgegebe August), Archivar bei bem Provinzialarchiv in Dunft furt, beschäftigte sich schon als Arzt u. Lehrer ber Di scher Alterthumekunde u. Bibliographie (»Do bibliothec 1813 und 1814), als er, nachbem er 1815 als Obi Frantreich beigewohnt hatte, fich gang blefen Biffenschi nach feiner Rudfehr nach Erfurt, Bibliothefar bei bi 1824 Archivar bei dem Provinzialarchiv in Magdeburg der Eigenschaft nach Münfter, wo er 1834 Director b u. Alterthumskunde Weftphalens marb. Seine gablreich fonders Thüringen u. die Reformationszeit; wir nennen aufbluhens wiffenschaftlicher Bilbung in Deutschland" -32); "Gefchichte Munftere" (Munfter 1835-37); schriften. Auch schrieb er ein "Sandbuch ber beutserfurt 1821—1826) u. Geschichte Erfurts.

Erich (Erif), Rame mehrer (14) schwebischen 5 nur E. XIV. geschichtliche Bebeutung hat. Dieser, gebo Sohn u. seit 1560 Rachsolger Gustav Wasa's. Mehre gereichende Anstalten bezeichneten ihn als einen besonnen Selbstregenten; als er aber, in seinen standesmäßigen & mit seinem Stiesbruder Johann in Uneinigkeit gerieth, u mit Dänemark (seit 1563) die Unzufriedenheit der Groß Mistrauen und Argwohn zu Mord und Grausamkeit Ethronfolge seinen Halbbrüdern zu rauben, verheirathete rina, der Tochter des Capitäns Magnus, die ihm schor Die Herzöge aber empörten sich, nahmen am 29. Se richteten des Königs Bertrauten Jör an Peerson hin u. ten Gewahrsam. Der neue König Johann, sein Bri 26. Kebruar 1577 vergisten.

Erigena, Johannes Scotus, einer ber größi telalters. Er lebte im 9. Jahrhunderte, vorzugsweise in selben, und ist ohne Zweisel noch vor dessen Ablauf Leben ist Bieles dunkel. Drei Länder streiten sich um bracht zu haben: England, Schottland u. Irland. Der auf Schottland beuten, wenn man nicht wüßte, daß die Heimath in Irland hätten, u. von da aus in das heut Kordwesten von England eingedrungen sind, so daß man und senseits des irischen Meeres unterschied. Da es a Schotten gab, die im 9. u. 40. Jahrhunderte in Schott nicht mit dem Picten u. Briten verschmolzen waren, so Zuname "Erigena" den Ausschlag geben. Weil man gena" geschrieden sindet, so hat Gale sich berechtigt gehundesannten Orte Eriuven in dem (früher so genannte Grasschaft Heresord abzuleiten. Aber, abgesehen davon,

grammatikalischen Bildung nach viel eher bas Land, als ben Ort ber Abftammung bezeichnen wurde, fo ift auch nicht einzusehen, wie aus Eriuven, Eringena abgeleitet werden konne. Das Wort Erigena bagegen leitet fich leicht von Erin, ober vielmehr von dem alten Eri oder Ire ab, u. wurde also nur von Ire-land zu verstehen seyn. Da im 9. Jahrhunderte die Bezeichnung Scotia für das heutige Schottland schon vorzugsweise gebraucht zu werden pflegte, so ift baraus die doppelte Bezeichnung ber Abstammung, "ein in Irland geborener Schotte" zu erklaren. — Eben fo, wie über bes E. heimath, find die Meinungen über seinen Stand getheilt. Einige behaupten, er fet ein Late gewesen. Diefe Meinung ift jedoch im hohen Grabe unwahrscheinlich, ba E. so vielfach an ben theologischen Streitigkeiten seiner Zeit theilnahm u. von Bischofen jur Begutachetung schwieriger Fragen aufgeforbert wurde. Auch sprechen viele Grunde bafur, daß berfelbe gulett Abt des Klofters Malmesbury gewesen fei. E. war ber las teinischen Sprache in hohem Grabe machtig, u. besaß eine Kenninis des Griechifchen, wie im Abendlande feiner unter feinen Zeitgenoffen. Er fannte Platons u. Aristoteles Schriften, und war ein Berehrer bes Boothius. Unter ben Batern zog ihn vor allen Augustinus an. Richt zu verkennen ist übrigens ber große Einfluß, ben bas Studium ber Schriften bes Diompfius Areopagita auf ihn gemacht hat. Sein Ruf muß schon febr fruhe über Die Granzen feiner Beimath hinaus sich verbreitet haben, da der König Rarl der Kahle, der alle gelehrtesten Manner seiner Zeit an seinen Sof berief u. bort eine Art von Afabemie bilbete, ihn au fich einlub u. ihm eine Gunst zuwendete, wodurch dieser, sonft in vieler Sinsicht tabelnswerthe, König sich selbst ehrte. Hier war es, wo E. die Schriften des Dionysius Areopagita, ben er sowohl, als fast das ganze Mittelalter für den in der Apostelgeschichte ermahnten Schüler des Apostels Paulus hielt, übersete, und badurch bie Bewunderung ber gelehrten Belt fich erwarb. Das erfte Eremplar ber Schriften bes Dionyfius, bas man im Abendlande befaß, war im Jahre 825 burch ben Byzantinischen Raifer Michael bem Konige Lubwig dem Frommen geschenkt. Die Uebersetung E.s war sehr wortlich, wodurch fie dunkel, an vielen Stellen fast unverständlich wurde, weshalb fie spater durch andere verdrangt worden ift. Die Berhaltniffe Es in Frankreich wurden unfreundlicher seit seiner Theilnahme an bem Streite über die Brabestinationelehre, wozu er vom Erzbischofe Hinkmar aufgefordert worden war. Der Monch Gottfcalf hatte eine offenbar irrthumliche Lebre über bie Borberbestimmung aufgestellt, u. ward darüber von Rhabanus Maurus u. hinfmar gurechtgewiesen, u. naments lich von letterem hart und unwurdig behandelt. Darüber aber mar befonders hintmar mit andern Bischöfen in harten Streit gerathen, indem biefe behauptes ten, Hinkmar sei bei ber Berwerfung ber Irrihumer Gottschalks in das entgegengesette Extrem verfallen. Der von allen Seiten bebrängte Erzbischof forbette ben E. auf, in der Sache fein Botum abzugeben, worauf diefer fein, gegen Gottschaft gerichtetes, Buch do Praedestinatione in 19 Capiteln schrieb. Hierdurch jog er fich fofort viele Anfeindungen zu u. entfreundete felbst mehre seiner Freunde Roch mißlicher war seine Stellung in dem Streite über die Auffaffung ber Lehre vom h. Altarfakramente, ber, burch eine Schrift bes Monche Baschaftus Rabbertus hervorgerusen, von beiben Seiten mit nicht gehöriger wissenschaftlicher Befähigung und barum mit unläugbarem Ungeschick geführt wurde. Es handelte fich bei bem Streite gar nicht um bas Dogma von ber realen u. substantialen Gegenwart bes Leibes Chrifti nach ber Consefration; benn barüber waren beibe Parteien einig; fondern es fam nur auf eine nabere Bestimmung bes "Bie" biefer Gegenwart an. Es war ber erfte Beginn eines Strebens nach wiffenschafts licher Durchbringung biefes Dogma's, wie es burch Thomas von Aquin in einer fo glanzenden Beise jur Durchführung gebracht worden ift. Bor Allem handelte es fich barum, die zwei Seiten, die das Dogma der Auffaffung bietet, richtig aufzufaffen, ihr gegenseitiges Berbaltniß zu einander, ihre Bereinigung im Geheimnisse bes Saframentes, zu bestimmen. Bon ber einen Seite mußte bie reale

u. substantiale Gegenwart bes wirklichen u. lebenbigen Substanz bes Brodes verwandelt worden ift, gegen je griffe, wozu bie geiftige Auffaffung bes Saframentes v gehalten, anderer Seits aber jebe rohe, tapharnaitische Die wahre Geistigkeit bes Sakramentes aufgefaßt word geiftlichen Wiffenschaft nicht auf einmal vollständig ge Der etwas von Dogmatif u. Rirchengeschichte fennt, lei auf beiden Seiten Anstoß, ohne daß man auf einer C gend antaften wollte. Aus ber zu einseitigen Auffaffung fich, wie bas bei ahnlichen innern Prozeffen in ber Rird fich schnurstraks entgegenstehende Irrlehren, deren extreme ber Rirche ihr Geschäft, Die richtige Mitte festzustellen, mas von Aquin ward biefer Prozest zu feinem Ende ge beiber Momente, die im Geheimniffe der Eucharistie ver einer solchen Beise bestimmt, daß die Rirche ihr überli ihm weiter entwidelten wiffenschaftlichen Form vollftant höhere kirchliche Sanktion ertheilte. Aus dieser Darftel wie blindlinge Diejenigen urtheilen, welche auf folche D Glauben an bas Dogma ber Rirche feststehend, in ber terisch gesorderten wiffenschaftlichen Erfaffung ber Gran einen ober ber andern Seite zu weit gegangen und fo bem Resultate gelangt find, welches gulent die ausbrüc erlangte, sogleich einen Stein zu werfen bereit find. E faffung ber geiftigen Seite bes heiligen Altarefatrai fenn, und fich folder Ausbrude bebient haben, b eine gaugnung ber fubstantialen Begenwart bes Li tonnen glaubten , welche Gottlofigfeit, fett bem Be noch nie einem Irrlehrer eingefallen , und von wel zen Gefinnung nach himmelweit entfernt war. Be Die Albigenser fich auf ihn beriefen, so ift baraus weit bag beffen Bert buntele, jum Difverftanbniffe geeignet gens kennen wir E.s Abhandlung über die heilige Ei Schrift, die unter seinem Ramen befannt ift u. vielfac hat, ift nach dem Zeugnisse der besten Kritiker u. Rirch fondern vielmehr von bem Rlofterbruder Ratramus verfa gemacht, baß E. in Franfreich nie recht gewurbigt bort aufgehalten habe, ift ungewiß. Ale ber Ronig & scheinlich schon altere Schule von Orford wieder ju wollte, berief er unter mehren anbern Gelehrten aud Mabillon und, ihm nachschreibend, Ratalis Alexander nach England berufen worben fet, u. meinen, er muffe in Frantreich geftorben feyn. Dit Recht geißelt einer : Belehrten, der Professor Staudenmaier, die leidenschaftl welche keine andern Grunde gegen ein geschichtlich bez haben, als ihr Borurtheil gegen den großen irischen 6 rufung nach Orford fprechen ber gelehrte Ingulf († 11 († 1130), Echrer ber Theologie zu Orford, Wilhelm foll zulest ale Abt bem Rlofter Malmesbury vorgefte rührerischen Schülern mit ihren Schreibgriffeln ermorbet we mesbury nennt ihn einen "beiligen Beifen" u. führt bie I ber Rirche von Malmesbury an. Gin leuchtender Glan haben, weshalb er in England als Heiliger betrachtet englische Martyrologium aufgenommen murbe. So vie alter in England die allgemeine Annahme fefistand, habe, u. bağ bie bobe Achtung, womit mahrend bes g

alij

ĵ

land fein Rame genannt wurde, alles bas ju Richte macht, was fpatere frangöfische Kritifer über bie Repereien bes E. vorgebracht haben. Wabricheinlich ein Erzeugniß feiner Ruße in Orford oder in Malmedbury war fein Saupiwerk »Do divisione naturae, a bas feinen Ruhm für alle Zeiten begründet u. ihn ben größten Bhilosophen an bie Seite gestellt hat. Er war ber Erfte, ber bie drift-liche Philosophie von ber hergebrachten heibnischen Form lostis, u. aus ber Tiefe bes driftlichen Dogma's heraus eine driftliche Philosophie ju schaffen suchte, bie, burch ihren eigenen Gebanken getragen, fich auch eine eigenthumliche Form au fchaffen verftande. In Diefer Sinficht ragt E. weit, nicht nur über feine Beit hervor, fondern mag noch fur bie ferne Butunft unfer Lehrer werden. Selbft ber große Thomas von Aquin konnte die vom Heidenthume überlieferte Form nicht durchbrechen, u. kleidete seine sonk so scharfen dogmatischen Bestimmungen in ein rationalistisches Gewand ein. E. betrachtete als die Grundlage alles boberen Biffens ben Glauben. Die Philosophie ift ihm nur eine confequente Erfaffung ber Biffenschaft bee Glaubens, Die ihren Inhalt aus ber Offenbarung nummt, wahrend ber, am Lichte ber Offenbarung jum hoheren Biffen gereifte, Geift bie entsprechende Form fur ben von Gott gegebenen Inhalt findet. Alles, was ift, lagt fich vierfach eintheilen: 1) in die Ratur, die schafft, selbst aber nicht geschaffen wird. 2) In die Ratur, die schafft u. geschaffen wird. 3) In die Ratur, bie geschaffen wird, felbft aber nicht ichafft. 4) In die Ratur, Die weber ichafft, noch geschaffen wirb. Bon biefer Eintheilung alles Seienben gab E. bem Berte ben Ramen ade divisione naturae." Unter ber Ratur, Die schafft u. nicht geschaffen wirb, ift nur Gott zu verftehen, beffen inneres Leben E. ganz übereinftimmend mit ber Lehre ber berühmteften fatholischen Theologen barkellt, u. auf ben er bie Ariftotelischen Rategorien, als bem endlichen Seyn entlehnt, nicht anwendbar erklart. Die nicht erschaffene, aber schaffenbe Ratur, woran fo viele Reuere Anftoß genommen haben, ift nach ihm nichts Anderes, als bie ewigen Iveen alles Erschaffenen im Sohne Gottes, Die selbst, von dem Erkennen u. Les ben bes Sobnes untrennbar, Die Urbilder bes erschaffenen Sepns enthalten, und wonach burch bie Schöpferfraft bes ewigen Bortes bie endlichen Dinge hervorgebracht worden find. Diese endlichen Dinge find Die geschaffene, nicht aber wieder ichaffende Ratur. Sie find substantiell, von ben ewigen 3been in Gott verschieden, u. haben fur fich ihr eigenthumliches endliches Seyn, obwohl fie forts während durch die Schöpferfraft ber ewigen Ibeen getragen werben. Alle Dinge aber, bie burch Gott geworben, haben von 3hm auch bie Bestimmung befommen, gu 3hm gurudgutehren, u. in 3hm endlich gu ruhen. Das find bie Grundzuge von Es System. Sie find bereits alle in Augustinus enthalten, und auch im Mittelalter fleht er damit nicht fo ifolirt, wie man gewöhnlich glaubt. Bielmehr finden wir dieselbe Grundanschauung aller Dinge, die E. mit einem wahrhaft bewunderungswürdigen Geiste feinem philosophischen Systeme zur Grundlage ge-geben hat, bei allen bedeutenden Theologen des Mittelalters wieder. Bas die natura creans non creata im zweiten Buche de divisione anbetrifft, fo etheben fogleich rationaliftisch gebilbete Theologen ein Geschrei von Bantheismus, wenn auf die Frage, "ob Gott eher gewesen sei, ale bie Dinge" geantwortet wird "nein", benn die Dinge feien von Ewigkeit; mabrend E. biefes Rathfel auf bas Befries bigenofte lofet, indem er fagt, fie seien ewig nur in der Erkenninis Gottes, und es sei keine Zeit gewesen, wo Gott diese Erkenntnis nicht gehabt habe; an sich aber seien die Dinge zeitlich, u. in der Zeit geschaffen u. geworden. Wollte man diese Ansicht als unkatholisch verwerfen, so mußte man Thomas v. Aquin, Bonaventura u. alle bebeutenben Theologen bes Mittelalters bes Irrihumes geiben. Bas ferner die Rudfehr aller Dinge ju Gott betrifft, so schließt sich hier E. nur ber Ausbrudeweise ber heiligen Schrift u. ber Bater an, obwohl ich nicht laugne, daß er hier in seinen Ausbruden vorsichtiger und flarer hatte febn konnen. Es fällt ihm aber nicht im Entfernteften ein, auch bei ber innigsten Bereinigung mit Bott, g. B. bei ber theistoatio monotorum, ein Untergeben ber erschaffenen Sub.

1

Ranzen in Gott zu lehren, sonbern er versteht barunte ber Heiligen mit ber Glorie (boka) Gottes, wie ja lehrt, "Gott werbe Alles in Allem" (rà navra ev no einfallen wirb, eine pantheistische Berschwimmung b Gottes zu verfteben. Wenn wir aber in Bezug auf höchstens eine übergroße Kühnheit, ja, ich möchte sage ber aber überall wieder in andern Stellen feine genüg werfen haben: fo tann baffelbe nicht gefagt werben v fen, welche nicht allein ungenügend ift, fondern, confe ben jum Irrthume führen mußte. Auch bier halt er baffelbe in seinem Baue nicht zu verwenden, oder vert Irrthumliches gefolgert werben fann. Ramentlich ift Auffaffung ber ewigen Strafe ber Bofen. Daß eine Anfechtungen erfahren mußte, fann une nicht befrem fle nicht verftanden, murbe fie vielfach migbraucht. D vielfach Ristrauen gegen Es Schriften überhaupt ge bin bas Irrthumliche hervorheben u. tabeln; aber bem feiner glubenben Liebe für Die Wiffenschaft, u. feiner lischen Glauben bie gebührende Anerkennung nicht ver tatholischen Gemuthe thun, wenn felbft wohlgefinnte 9 Pantheismus fo weit geben, baß fie felbst glauben, Etwas geleistet zu haben, wenn es ihnen nach ihrer ! ber größten Beifter, bie je für kirchliche Wiffenschaft tatholischen Rirche zu verbrängen. Die meiften Reuer mus vorwerfen, haben nicht einmal seine Schriften ge Meistens find es einzelne, aus bem Busammenhange oben angeführte über bie Praerifteng ber Belt, word Pantheismus gebaut wird. Der Schreiber bes Artifeli nen beutschen Conversationslexicon von Leipzig entwid System in einer Weise, daß man fieht, derselbe habe ften Capitel bes Sauptwerkes de divisione gelefen; be urtheilte, ohne eine Splbe von E. ju fennen, über fein in seiner gewohnten oberflächlichen Weise ab, u. selb oberflächlich, baß man argwöhnen muß, er habe b nicht gekannt. hingegen hat ber Professor Stauben um E. u. die rechte Würdigung seines Systemes erwi "Joh. Scot. E. u. die Wissenschaft seiner Zeit," 1.T Auch Dr. Albert Rreuthage in feiner "Erkenntniß be Schlüter in ber Borrebe ju feiner neuen Ausgabe von Munfter 1838 haben biefen großen Denker gebührend Cardinal Angelo Mai hat mehre, früher unbefannte, 9 ten, namentlich eine Angahl von Symnen aufgefunden Ausgabe abgebrudt find.

Erigone, 1) Tochter bes Ifarios, Geliebte be bem fie ben Staphylos gebar. Sie erhängte fich aus Baters, ben attische Hirten erschlugen. Ihr treuer Hu. ihrem Bater unter die Gestirne versest. — 2) E. Negisthos von Alytämnestra. Orestes wollte sie erm rudte sie nach Attisa u. weihte sie zu ihrer Priesterin sie sich mit Orestes u. gebar ihm ben Penthilos.

Erinna, Freundin der Sappho (f. d.), von de Leebos) gebürtig. Durch ihre Gedichte erward fie fi 19. Jahre starb, so großen Ruhm, daß man ihre Belte. Sie verfaßte ein Gedicht, 'Hlákury genannt Higramme (3 in der Anthologie). Das Gedicht "Al

gehört einer fpateren Beit an. herausgegeben ift es in' Bolfs sillust. femin. (Samb. 1735, 4.) u. Schneibers "Poetriarum graec. fragm." (Biegen 1802); häufig auch mit Sappho u. beim Anafreon von Mobius. Bergl. auch Belder »Do Brinna" in Creuzere Meletem. II.

Erinnpen, f. Eumeniben. Eriphyle, bes Salaos u. ber Lyfimache Tochter, Gemahlin bes Amphiaraos. Als biefer mit ihrem Bruber Abraftos um bie Herrschaft ftritt, sprach fle dieselbe letterem zu. Bestochen burch bas Saleband ber hermione, bas ihr Bolynifes geschenft hatte, überrebete fie ihren Gemahl, am Buge gegen Theben Theil ju nehmen, obgleich fie mußte, daß er bort umfommen murbe. Dieser zog auch in ben Rrieg u. fiel, hatte aber vorher feinen Sohn Alfmaon (f. b.) befcmoren, ihn zu rachen, mas berfelbe auch that.

Eris, bei homer Schwester und Gefährtin bes Ares, bie Urheberin bes Rampfes und Streites, bei ben Romern Discordia genannt. Rach Seftobus war E. bie Tochter ber Racht; fpater überhaupt bie Gottin bes Bantes und ber 3wietracht. Um befannteften ift fie burch ben jum Sprichworte geworbenen Bantapfel ber E., ben fie mit ber Aufschrift "ber Schonften" unter bie bei ber Sochzeit bes Beleus u. ber Thetis versammelten Gotter warf, ben Paris (f.b.)

bann ber Benus zuerfannte.

Ù

Eriwan, 1) eine frühere perfische Proving, burch ben Frieden von Turk mantschai am 22. Febr. 1828 an Rufland abgetreten, und jest einen Kreis bes Grufino-Imeretischen Gouvernements bilbend, granzt im Guben an Rurdiftan u. Aferbeibschan, im Rorben und Often an Georgien, im Weften an bas turtifche Aften, u. hat einen Flacheninhalt von 295 [ Metlen, mit 120,000 armenischen Einwohnern, ohne die Romaden; mit diesem aber etwa 400,000 E., wird von bem Ararat, Rara-Dagh und Borbergen bes Raufasus burchzogen und von ben Fluffen Arab (Arares), Raraffu, Arpatscha, Senga, sowie dem See Gotoschat bewäffert. Aus bem Boben gewinnt man Salg, Schwefel, Golb, Silber, Bimbftein. — 2) Die gleichnamige befestigte Hauptstadt Diefes Rreifes, in einer Sobe von mehr als 3000 Fuß im Arasthal, an der Senga u. dem Kirk Bulak gelegen, besteht aus der eigentlichen Stadt und der Festung, die auf 3 Seiten von hoben Mauern umgeben ift, u. jählt 12—15,000 Einw. Die Stadt hat schöne Bafferleitungen, eine fteinere Brude über die Senga; Kafernen im ehemaligen harem, 3 Moscheen, von benen jedoch eine in eine rusfische Rirche verwandelt worden ift, ber Balaft Sarbars. Die Einwohner treiben etwas Baumwollweberei u. handel mit ben benachbarten Stammen. Im ruffifch - perfifchen Rriege wurde die Stadt am 13. October 1827 von ben Ruffen unter General Bastewitsch mit Sturm genommen, woher letterer ben Beinamen Eriwansty erhielt, und burch ben Frieden von Turfmantschai am 22. Februar 1828 an Rufland formlich abgetreten, bem es jest ale wichtige Grangfeftung u. Baffenplat gegen Berfien bient.

Ertaltung ift ein urfächliches Moment jur Entstehung verschiebener Rrantbeiten, hervorgehend aus einem, bem Rörper nachtheiligen, Uebergange, aus einer warmeren Temperatur in eine kaltere. Kräftige, allmatig an fcnellen Tempera-turwechfel gewöhnte, Raturen vertragen auch oft bie schnellften Lebergange. Anbere ift es bei schwächern u. an folchen Wechsel nicht gewöhnten Raturen. Die gewöhnlichen Folgen von bloger Haut-E. find Ratarrh u. Rheumatismen, boch aber wohl auch andere Kormen von Entjundungen, auch frampfhafte u. andere Arankheiten, Diarrhoen ic. nach ber befondern Disposition eines jeden Korpers. Schnelle Abfühlungen burch falte Luft, BBaffer ober fonftige Fluffigfeiten tonnen aber bie gefährlichften Rrantheiten, als Lungenentzundungen zc. herbeiführen, und

d erfordern dann bie forgfältigfte arziliche Behandlung.

Erkenntniß bezeichnet a) im abstraften Sinne ben Act bes Erkennens und Begreifens; b) im concreten Sinne bas Product ober Resultat biefes Actes, Die Borftellung, die burch bas Ertennen in und entfteht, u. zwar im weitern Sinne ben allgemeinen ober Gattungsbegriff aller Arten vor als im engeren die Borftellung, welche sich auf zieht, und im engesten die durch das Denken ver meine und Rothwendige gerichtete, dem Menschen es oder Inbegriff aller unserer Borstellungen übers über das Weien der unserer Borstellungen übers die Beien der menschlichen E. macht das Haund ihrer Grundlage, der Theorie des menschlichen E. aber haben die, von den Philosophen angestellten, allgemein als gültig anerkannten Resultate geführt. — burch die Sinne, Sinneswahrnehmung, Anschaun Einbildungsfraft oder das Borstellungsver höhere, übersinnliche E., die sich mittelst des Augert. Bon Wichtigseit ist aber besonders die Einthe weder a) eine empirische oder d) eine rationale if einer Anregung durch den äußern oder innern Sinn, le Bernunft u. wird demnach durch bloses Rachdensen hebie E. des Wenschen möglich oder begränzt sei, dieß is die, wie die obige, noch nicht zum Abschluse gebracht

Erklärung nennt man 1) die Entwicklung eine seiner Merkmale, wodurch er dem Bewußtseyn gleichsan wird. Die E. ist nun a) entweder erläuternd (exp zend (desiniens) oder o) beschreibend (describens), das andere Moment hervorschlägt. 2) Bersteht man u oder Interpretation von Schristwerken, wobei es darzulegen, welcher ursprünglich, also im Geiste oder oder Sprechenden, mit den gegebenen Worten verknüpft Lesenden u. Hörenden damit zu verknüpfen ist. 3, Rei oder Schrift, wodurch jemand gewisse Meinungen, Abstidt und 4) auch, mit dem Prädikate "lestwill

ment (f. d.).

Erlach von, altes Abelsgeschlecht ju Bern, be Stadt Diefer die wichtigsten Dienste leiftete. 1) Rudolf, Ulrich's, ber 1298 ben Bern feinbseligen Abel am D zeichnete fich schon in seiner Jugend in ben bamaligen zum Ritter geschlagen. Als Dienstmann bes Grafen meistens bei bemselben auf u. war ber Pfleger seiner 1339 fich an die Spipe Des verbundeten Abels ftellte, ju vernichten, eilte E. feinen Mitburgern ju Silfe, u ruf ihr Feldhauptmann und schlug die übermuthigen Laupen, in welcher Graf Rubolf von Rivau felbft fiel. wieder Pfleger u. Bormund feiner unmundigen Rinder unerschütterlicher Rechtlichfeit. In den nachfolgenden er 1340 einen gludlichen Streifzug gegen das feindlich auf sein Schloß Reichenbach in die Stille des Land er 1360 von seinem Schwiegersohne Jost von Rubeng 1 fcmerte ermorbet, ale er ben Berfcmenber gur Spar hann Lubwig, geb. 30. October 1595 gu Bern, n 30jährigen Krieges an beffen Kämpfen Theil, warb weißen Berge bei Brag von ben Raiferlichen gefanger Reubäusel in Ungarn verwundet u. trat bann in frar bische Dienste, wo er Herzog Bernhard von Sachsen Freund er marb, beigeordnet murbe. Spater befehligt Schweizergranzen aufgestellten Bernertruppen, unterfti im Belilin u. bot im Aufruhre 1641 ber Regierung vo Kande an. In Schwedens Dienst eroberte er 1639 b

bon bem fterbenben Bergoge Bernhard ben Oberbefehl feines Beeres, mit bem er nun in Franfreichs Kriegsbienfte trat u. neben bem berühmten Turenne mit mehren gludlichen Baffenthaten ben Krieg befchloß. Gine von Turenne fchon verlorene Schlacht wendete er in Sieg um, u. ben großen Sieg bei Lens (1648) batten die Frangofen nur ihm zu verbanten. Ale Turenne bas Parlament gegen ven König unterflütte, erhielt v. E. dem Hofe die Treue des Heeres und wurde nun jum Oberbefehlshaber deffelben u. 1650 auch jum Marschall von Frankreich erhoben. Da aber der Hof das Heer ohne Sold ließ und dieses, ohne daß der Beneral entsprechen fonnte, Sold ober Entlaffung verlangte, fiel er in ein versehrendes Fieber u. ftarb 26. Januar 1650 ju Breifach. Die "Memoires historiques, concernant le général Jean Louis d'Erlach, par Abb. d'Erlach. Yverdon 1784" enthalten viele wichtige Beitrage jur Geschichte bes 30jahrigen Rrieges u. bes französischen Hofes unter Ludwig XIII. u. XIV. 3) hi eronymus, geboren 31. Marz 1667 zu Bern, trat zuerft in französische, bann in faiserliche Rriegsbienfte, machte unter Bring Eugen von Savonen, mit bem er fpater Briefwechsel führte, mehre Feldzüge mit, ward Feldmarschall Lieutenant, Rammerherr und Reichograf u. flieg nach u. nach 1721 in feiner Baterftabt jur Schultheißenwurde empor. Rachdem er auf Gefandtschaften u. an Tagfapungen ber Schweiz und bem Kanton Bern große Dienste geleistet, legte ber Greis 1747 seine Staatsam-ter nieber u. farb 28. Februar 1748. Er war einer ber reichsten Schweizer feiner Beit. 4) Rarl Ludwig, geboren 1746 ju Bern, ftand querft in frangofifchen Kriegeviensten u. flieg bis jum Range eines Generalmajors. Bur Beit ber Revolution fehrte er nach Bern jurud und brang nun im großen Rathe auf Entfcbiebenheit und ernfte Borbereitung jum Rampfe gegen bie, Die Schweis bebrobenben, frangofischen Republifaner. Als Befehlshaber von Murten wies er, trop ber Ueberlegenheit bes Feindes, General Brune's Aufforderung gur llebergabe ber Stadt ab u. bewies, nachdem er 21. Februar 1798 im gefährlichften Augenblide gum Dberbefehlehaber ber Bernertruppen ernannt worden, den alten Belbenmuth feines Gefchlechtes. Dem schwanfenden Benehmen bes Rathes ein Ende ju machen, trat er 26. Februar mit 72 Offizieren in benfelben u. erlangte biftatorische Bollmacht jum Rampfe; aber balb lahmten Schwäche u. Berrath in ben oberften Behorben seine energischen Schritte. Tapfer ftand er in ben letten Rampfen ber alten Republit, bet Fraubrunnen, bet Buchsen, im Grauholze, fast vor ben Thoren von Bern; vergebens, obgleich feine Tapfern erft nach blutigen Gefechten bem zehnfach überlegenen Feinde wichen u. jede gunftige Stellung gum erneuerten Biderftande benütten. Endlich eilte er in's Dberland, um ben Landfturm ju organifiren; auf bem Bege aber, ju Bichtrach, wurde er 5. Darg von feinen eigenen Soldaten ermordet, die, über die Einwohner Bern's wuthend, ihn für einen 5) Rudolph Ludwig, geb. 1749, mar zuerft Offizier in Berrather hielten. frangofischen Diensten u. noch vor ber Invasion ber Frangosen (1798) Staatebeamter u. Landvogt ju Burgdorf. 3m Jahre 1802 ftellte er fich, um bie, Frantreich fnechtisch ergebene, Einheiteregierung ju fturgen u. Die alte Etogenoffenschaft wiederherzustellen, an die Spipe einer Infurrection, organisirte ben Landfturm u. nahm mit ihm, fast ohne Widerstand zu finden, Aarau, Olten u. Solothurn. Rache bem bie verhaßte Regierung zu Bern kapitulirt und Rapoleons Mediationsatte ben Frieden (freilich nicht in v. E.'s Sinne) wiederhergestellt, jog er fich in ben Privatftand jurud und ftarb 1809. Er ift Berfaffer eines Codo du bonheur.

Erlangen, Universitätsstadt im bayerischen Kreise Mittelfranken, in einer fandigen, aber gut angebauten Ebene an der Schwabach u. Regnitz gelegen, ist eine regelmäßig u. schon gebaute, freundliche Stadt mit etwa 11,000 Einwohnern (darunter bei 600 Katholiken), die ansehnliche Spiegels, Tuchs und Tabaksfabrisken u. Bierbrauereien unterhalten u. besonders auch Strümpfe, Handschuhe und gute Pseisenspitzen sertigen. Die Stadt hat eine Universität (f. weiter unten), ein Gymnasium, eine Landwirthschafts und Gewerdsschule, eine höhter Töchters

Etle. .

1

1

Ì

schule nebst einigen Privatinstituten. Zu ben vorzügl bas Universitätsgebäude, die ehemalige Boffirche, bas i fpiel- u. Redoutenhaus, sowie bas, erft vor einigen 3 Bemerkenswerth ift auch ber schone Schlofgarten. Ui zeichnet fich ber Schloß- ober Markiplas aus, auf ben bes Stifters ber Universität, bes Martgrafen Friedri reuth, erhebt. Die Stadt gerfällt in bie Altstadt u. 1 im Jahre 1686 von Marigraf Christian Ernst für t Reformirten gegründet wurde. Die Altstadt ift fehr Große Sachsen ober Slaven hierher verfest hatte u. bekehrt worden waren, ließ ber Bischof Bolfgang von hier die erste Kirche erbauen. Bon Konig Wenzel w Unter Marigraf Albrecht Alcibiabes ward E. geplunt an ber Regnit liegende Schloß eingeafchert (1553). bie Stadt im 30jährigen Ariege ebenfalls verheert. neue Schloß erbaut u. 1702 Die Ritteratabemie gestift fabt bis auf wenige Gebaube ab. 3m Jahre 1742 aufgehoben u. 1743 die Universität von dem Martgra burg-Bapreuth gegrundet, die unter dem Regenerator Alexander, den Ramen Friedrich-Alexanders Universiti foren u. 80 Studenten bilbeten ben erften Stamm be 7jahrigen Krieges gabite fie bereits 400 Studenten, u wuchs bie Bahl berfelben. In unfern Tagen befuche birende dieselbe, worunter der größte Theil protestantisc ift eine vorzugeweise protestantisch-theologische Univerft ten vertreten), u. Die Theologie ftubirenden Brotestante Studien vollenden. Der Lehrtypus ift acht protestan freundlichen Bestrebungen bes Rorbens, ober überhau! Fluctuationen, brechen fich an biefem Bollwerfe bes L tatebibliothef gahlt gegen 100,000 Banbe u. 1000 B versität fiehen außerdem in Berbindung : ein Entbindu baus für ben Regierungsbezirf Mittelfranten (erft fe versitätsfrankenhaus mit Rlinikum, ein anatomischer Barten, ein homiletisch-fatechetisches Seminar u. eine Ephorus an ber Spige, jur Befestigung u. Bieberh besondern Beaufsichjung ber Theologie Studirenden e wir ben Altstädter Berg mit feinen tiefen Felfenfeller (Belg'scher Garten u. f. w.) erwähnen. — In ber ni bahn und der Ludwig-Mainkanal hart an E. vorb Stadt, an der Straße nach Bamberg, ist das 1846 f entworfene u. von Schwanthaler mobellirte, große &r errichtet. Die Stelle felbst, wo es errichtet wurde, bi tee Terrain bar, boch ift fie gut gewählt. Sier bran u. ber Ranal, zwischen bem Altstädter Berge u. ber baß felbst bie Gifenbahn burch ben Berg geführt wert nell hier ift nicht unbebeutenb. Befchichtlich bemerf an Preußen u. von biefem mit bem Furftenthume Ba aber schon 1809 an Bayern kam. Bgl. 3. Ch. Fi ftatistische Beschreibung von Erlangen (Erlangen 181 der Stadt Erlangen" (ebend. 1834) u. beffen Statist Erlangen von 1818—1838.

Erle (Eller, Alfe ober Elfe, alnus), ift worunter fie sonft als Betula alnus ftand, geschieden 2. Cl. 4. Ordn., mit mannlichen u. weiblichen Bluthe Stielen. Die Frucht besteht aus einem Zapfen mit 2

h jebem forfartige Schuppen. Die gewöhnlichsten Arten find: a) gemeine ober in fcmarze E. (alnus glutinosa), wird zuweilen bis 100' hoch u. 3' bid; machet borzüglich in moorigen, sumpfigen u. andern naffen Stellen faft in gang Europa, u. wird am Beften burch Pflangung u. Burgelftode fortgepflangt. Das Holz ift if frifch orangenfarbig, troden weißgelblich, ziemlich hart, fchmer, elaftifch; bie Blatter rundlich, flumpf, etwas ausgeschnitten, flebrig, mit fpipigen Sagezahnen am Rande. Die Bluthen traubenartig, beifammenfigend, schon im herbste fichtbar; fie bluben im herbste auf; die Zapfenfrucht reift im October. Dan benutt bas ols ale Bauhols unter Baffer u. in ber Feuchtigkeit, ale Ruphols fur Schreiner und Drecheler, ale Brennholz u. zu Kohlen; die Rinde zum Gerben, Gelbs, Braun- u. Schwarzsarben; bas Laub zum Futter für Schafe u. Kube; die Blate ter follen, außerlich aufgelegt, ben Milchfnoten bei Wochnerinnen vorbeugen. b) Graue E., norbifche, weiße G. (a. incana), Baum von 50 - 70' Sohe u. 2' Dide, geht fcon im 80. Jahre ein; Bolg: weißer, bichter, harter, feiner u. gaber, ale an ber vorigen; Blatter eiformig, fpipig, edig, scharf gegahnt, unten weißfilgig; fie ift in Schweben, Lappland u. auf ben fubbeutichen u. Schweiger-Alben einheimisch. Das Holz wird als Rug - u. Brennholz mehr geschätt, als von voriger Art. c) Alpen-Erle (a. alpina), Strauch von 8-12' Sobe und 1 4-6" Dide, auf ben boberen Gebirgen bes fubl. Deutschlands u. ber Schweig, in trodenem, leichtem Boben; wachet langfam. Der Same reift im December. Blatter: verkehrt, eirund, etwas zugespist, mit scharf und fein gesägtem Rande. Solg: weiß, gabe, mittelmäßig hart; ift ein gutes Brennholz. Erltonig, in ber beutschen Boltsfage ein Elf (f. b.), ber ben Rinbern

nachstellt. Betannt ift Gothe's herrliche Ballabe u. bie Compositionen bazu von

Reichardt, Schubert u. Helb.

¥

þ

1

Erlöserorden, 1) in Spanieu, gestistet von Alfons I. 1118 als Lohn der Tapferkeit gegen bie Mauren, borte mit beren Ueberwindung auf. Orbenszeichen: ein weißes Kreuz; 2) in Italien, gestiftet von bem Berzoge Bincenz von Mantua, auch ber Orben bes fostbaren Blutes Jesu Christi genannt, zur Beschützung bes tatholischen Glaubens u. papstlichen Ansehens. Das Großmeisterthum bes Orbens ging 1708 auf Defterreich über; spater wurde er aufgehoben. Orbensgeichen: ein Mebaillon mit bem Bilbe ber Monftrang, von 2 inieenben Engeln gehalten, mit ber Umschrift: "Nihil isto triste recepto" an einer reichen Rette; 3) in Griechenland gestiftet von Konig Otto am 1. Juni 1833, ale Belohnung für Berbienfte, in 5 Claffen. Decoration: ein Sfpigiges Rreus, barüber bie Ronigefrone, in bem Mittelschilbe bas griechische Kreuz, mit bem Bergschilbe und ber griechischen Umschrift: "herr, beine rechte hand ift verherrlicht mit Kraft," auf ber Rudfeite bas Bruftbild bes Konigs, getragen an hellblauem, am Rande weißgestreiftem Banbe. Der Konig ift Großmeister u. Berleiher bes Orbens.

Erlösung, lat. rodomptio, griech. σωτηρία, die Befreiung der Menschheit von Sünde u. Tod, u. Zurücksührung zu ihrer Bestimmung durch den menschgewordenen Sohn Gottes. Das deutsche Wort "Erlösung" entspricht genau dem Lateinischen rodomptio, Lostaufung, Einlösung. Der Begriff des "Lösens, Enifesielns", ist von der deutschen Bezeichnung "Erlösung" um so weniger auszuschließen, als er wesentlich mit zur dogmachten Bestimmung des Begriffes gebort. Etymologisch jeboch heißt bas Bort E. nicht "Entfeffelung," fondern "Einlosung." Das Griechische owrypia, Rettung, ift allgemeiner, und an fich nicht fa fcharf bezeichnend, wie ber lateinische und beutsche Ausbrud. -Das Wort redemptio, E. ober Einlofung, beutet barauf bin, baß ber Mensch nicht mehr in ber Boimäßigfeit seines rechtmäßigen herrn, sondern in frember, feinbseliger Gewalt fich befand, aus welcher er losgefauft u. ju Gott gurudgeführt werben mußte. Er war frei von Gott geschaffen, und hatte barum seine Bestimmung in seiner eigenen hand. Ein Bild Gottes war er in ber erschaffenen Belt, ja, gewisser Raffen selbst ein Gott. Das ift seine hohe Würde, barin liegt eine unendliche Fulle fittlicher Rraft. Diese schwindliche Sobe, worauf je-

i

4

٠

ď

ber erschaffene freie Beift ursprunglich geftellt ift, hatte bracht. Seiner Freiheit fich bewußt, hatte er fich ar ein Reich, im Biberfpruche mit Gottes Reich, qu' beg Menfch, als Stellvertreter Gottes in bie erschaffene 2 geiftige u. materielle Belt in ber Einheit feiner Berfo Diefen Fall hineingezogen u. war , vom Teufel verführ Bofen gerathen. - Das ift Die einfache Lebre be Bem es hier bedunten wollte, burch biefe Anschau Bofe, Gott gegenüber, eine gar ju große u. felbftftant wiedern, bag bas Bofe, Gott gegenüber, gar teine DR fpalt im Endlichen und Erschaffenen bas ewige, in f beilige und felige Leben Gottes gar nicht berührt. E unenblich volltommen u. sellg, bedurfte nicht ber erfche und herrlichkeit, wohl aber bedarf die Schopfung gi herrlichung ihres Schöpfers. 3m Reiche ber Endlich wiffer Raffen ein Gott (dii estis. et filii excelsi om allerdings eine furchtbare u. zerftorende Dacht feyn, Verhältniffe des erschaffenen Seyns hineinträgt. Alle lungen vom Bosen, als einer bloßen Abwesenheit bes Dhamacht in fich ic. weisen wir zurud burch eine 1 Schrift, auf die Lehre der Bater u. Die Inftitutionen vergleicht ben Teufel einem Starken, ber bewaffnet fe feine Beute nicht entriffen werben fann, ale wenn ei nem eigenen Sause über ihn fommt u. ihn binbet. 20-22. Er nennt ihn einen Menschenmorber vom ? Bater der Lüge, Joh. 8, 44. Er nennt ihn den Für 14, 30., 16, 11. Christus mirb, ba er als Mensche eingetreten war, von ihm versucht, u. vor feinem Leid Es kommt der Fürst dieser Welt, aber an Mir hat hat er keinen Antheil, wie er es in Wirklichkeit hat Man mußte ben Sinn ber gangen heiligen ! ganze Leibensgeschichte bes Erlofers zu einem, nur por ben Augen ber Menschen aufgeführten, Schauspiel ner die Saframente und Saframentalien ber Rirche, für etwas nur Bilbliches u. Symbolisches halten un Lebens zerstören, wollte man nicht an die Wirklichkei und an feine furchtbare Dacht im Reiche ber ericha Bose ift nicht etwas Tobtes, etwas an sich Dhumachtig tion bes Guten, fonbern es hat in bem gefallenen Gi Macht gewonnen u. seine herrschaft, nicht nur über anch über bie gange Menschenwelt ausgebehnt. Die innere fittliche Erfahrung eines jeden Menfchen liefern Christenthums den Commentar. Das Reich Des Bofen rein Innerliches aufzufaffen, und feine Dacht fann i als der actuell bofe Bille u. Die thatfachliche Berfch fchen fich erftreden. Birb biefes nicht im ftrengften teine, in bas Wefen bes Chriftenthums einbringende, Dann ift auch jeder Zusammenhang des dem ganzen liegenden Sauptgebankens mit ben Syftemen aller alte lich ohne irgend einen Busammenhang mit ber, ber gan heit so tief u. so furchtbar eingeprägten Wahrheit ge nichtet. Dann fiehen bie Erfcheinungen ber Befchicht bens rein unverstanden u. rathselhaft da. — Die he bas Bestimmtefte biefes, außer bem Menschen u. una welt baftehenbe, Reich bes Bofen Matth. 4, 8 —

Ephef. 2, 2, 6, 12. Luc. 11, 17 — 22. Joh. 16, 11. Koloff. 2, 15. Daffelbe bat aber bie Menfchenwelt in feinen Bereich bineingezogen , u. im Innern bes Menichen, in ber geiftigen Sphare sowohl, als in ber leiblichen Gestalt gewonnen, (2. Kor. 4, 4. Roloff. 1, 18. hebr. 2. 14. Conc. Trident. Sess. V. can. 1. Sess. VI. cap. 1.) Richt ift bas Bofe also in bem Innern bes Menschen erzeugt, ober besteht bafelbft nur, in fo fern ber freie Bille ihm feine Buftimmung gibt, fondern es besteht unabhangig vom Menschen u. querft außer ihm, u. hat, so wie es nur von außen her, in Folge ber Berfuchung u. bes Falles Abams, in bas Innere hineingetragen ift, außer bem Menfchen noch fortwährend feine Racht u. fein Reich. Durch Abams Sunde fam die gange Menfchheit in die Gewalt bes bofen Feindes. Was aus Abam auf natürlichem Wege geboren ift, fieht wegen biefer natürlichen Berbindung mit ihm (propter solam propagationem ex Adamo), auch ohne actuelle Berichulbung, unter ber gemeinsamen Schuld und unter ber herrschaft bes Tobes (Rom. 5,12.); es ift unfahig, in bas Reich Gottes einzugehen, Joh. 3, 3-6, u. von Ratur ein Rind bes gottlichen Bornes, Eph. 2, 3. Richt burch eine pofitive Anordnung Gottes, fondern durch fein naturliches Berhältniß zu Abam, nimmt jeder Mensch Theil an der Sunde seines Stamm-vaters, ift von Ratur der Macht bes Bosen unterworfen (Hebr. 2, 14. Conc. Trid. Soss. VI. cap. 1.) u. durch dessen Einfluß verunreinigt und bestedt. Conc. Trid. loc. cit. Die Rirche lehrt ausdrucklich, daß die Erbfunde in jedem Eingelnen im wahren u. eigentlichen Sinne die Ratur ber Sunde habe (Rom. 5, 12. Conc. Trid. Soss. V. can. 4. u. can. 5.), ohne jeboch burch bie perfonliche Berschuldung des mit der Sunde Bestedten hervorgerusen, oder auch an sich etwas Actuelles zu seyn. Dadurch erkennt sie an, daß das Bose, auch unabhängig von der actuellen Zustimmung des menschlichen Willens, ein Prinzip (natürlich kein absolutes Prinzip) ift, das, in sich mächtig durch den von Gott abgefallenen Beift, wie ein gerftorender Same ber Sunde in ben Menschen hineingelegt ift, u. bort bie thatliche Buftimmung bes bewußten Billens jur Gunbe ju erlangen ftrebt, um fo feine herrschaft über ben Menschen ju vollenden. Erfolgt biefe Buftimmung bes bewußt geworbenen freien Willens, fo ift bie Geburt bes Bofen im Innern vollenbet, und ber Mensch wird bann bem Reiche bes Bofen vollig inforporirt. Also auch die personliche Sunde (peccatum actuale) ift nicht allein ein Erzeugniß bes freien Billens, obichon biefer nie babei umgangen werden tann, sondern fie ift jugleich ein Wert bes Teufels, und fest hinwiederum ben Menschen mit bem Teufel, ale ein Glieb von beffen Reich, in eine nahe Berbin-bung u. Berwandtschaft. Darum spricht ber Heiland: "Ihr thuet die Berte cueres Baters. 3hr felb (geboren) aus bem Teufel als euerem Bater, u. bie Belufte eueres Baters wollet ihr vollbringen. Er war ein Denschenmorber vom Anbeginne, u. ift in der Wahrheit nicht bestanden" (Joh. 8, 41. 44). Und Johannes schreibt: "Wer Sunde thut, der ift aus dem Teufel, benn der Teufel sündiget vom Anfange an" (1. Joh. 3, 8.), und wir wissen, daß die ganze Welt im Argen liegt. Wer an eine folche Macht des Bosen, und an diese Beziehung der Sunde nicht glauben will, der mag sehen, wie er die furchtbaren Erscheinungen ber Sunde, wie fie überall vor unsern Augen fich zeigen, erklare. — Daß die Menschheit, seit Abams Fall in ben Banden ber Sunde und des Tobes liegend, fich nicht felbft erretten tonnte, ift ausbrudliche Lehre ber Rirche. Ehe ber Mensch fich feiner bewußt u. feiner freien Rraft machtig wurde, von seiner De-burt an, war er mit Schuld u. Sunde behaftet, u. mit ber Entwickelung seines Bewußtsenns u. feiner Freiheit wurde er sogleich mit so vielen Reizen Des Bofen umgeben, bag auch tein Einziger von perfonlicher Uebertretung frei blieb (Romer 3, 12.). Gekettet an bas Bose, und von ben Reizen seiner Berfuhrung gefangen, verlor er mehr und mehr bie Erfenninif ber Bahrheit und bie Liebe bes Guten, und seine gange Ratur wurde verberbter und bem Bo-fen verwandter. Bubem, wie konnte ein mit Schulb und Sunde Beladener die Suhne für die vorlette ewige Gerechtigfeit vollbringen? Die Ret-

è

1

tung geschieht eben burch eine Biebergeburt bes Gott; barum fonnte fle, schon ihrer Ratur wegen, nu und burch Ihn vollbracht werben. — Gott wollte vi felig machen; barum war auch ihre Erlösung von Ew 4-5. 10-11. 3, 11. 1. Petr. 1, 20.). Obwohl Die! wirfung ber Freiheit ber Menschen vollbracht wirb, fo im Simmel u. auf Erben diese ewige Borherbestimmu 11, 29 — 30.). So lange wird die Welt bestehen, Seligen voll ift, und so in einem gewiffen Sinne ba gerettet fenn und jum Leben eingehen wird (Rom 11 seine Freiheit migbraucht u. Die Gnabe von fich ftoft, Lebens ausgeloscht u., in die außerfte Finfterniß hina Bolfe Gottes gehören. Die E. war eine burchaus ber Menfc fein Recht hatte (Ephef. 2, 8.); fein An ber freien Liebe u. Onabe Gottes. Ebenfo muß ange in ber Beife, wie Er bie Denfchen erlofen wollte, nicht einzusehen vermögen, wie in einer anderen Beife, ten, die E. hatte vollbracht werben mogen. Denn ei eine zu leiftende Genugthuung, auf ein objectives Berd hatte jugerechnet werden konnen, um ihre E. ju vo noch ein zweites nothwendig, wozu die Mitwirkung be seines eigenen freien Willens, nicht umgangen werben die Berwirklichung ber Erlöfung fo schwer. Denn fich fest eingewurzelt hat, muß bort überwunden, und Liebe bes Menfchen wieber fur Gott gewonnen werber lich ichmer, well die Erfenntnig mit bem Irrthume be ber Wille burch ben Reig ber fündigen Luft, wenn feiner Freiheit nicht beraubt, gar fehr eingenommen ut Sunde, fich gegenseitig unterftubend, find bereits im bie Seele, u. tonnen boch nicht ohne freie Mitwirfung werben. Ferner ift die E. in ihrer Berwirklichung at weil durch die Herrschaft bes Irrthums u. ber Sund manbifchaft mit bem Bofen, einen jur anbern Ratur ; Bug jum Damonischen bekommen haben, so bag vie muth genug in fich haben zur Aufnahme bes Heilige auch durch die Einwirfung der Gnabe in eine reinere fest, so fühlen fie fich bort fehr bald unbeimlich u. be eine ernstere Freiheitsprobe bestehen follen, lieber wie Ratur mehr zusagenden, Sunde zurud (1. 3oh. 2, biesem hinderniffe scheitert bas Werk ber E. bei ung heißt es: "Wer aus Gott ift, boret Gottes Wort; weil ihr nicht aus Gott feib." Endlich liegt ein fo g walt bes Reiches ber Finfterniß, bas außer bem DR gewonnen hat u. mittelft ber außern Welt fortwährent und die Seelenkrafte des Menschen in seinen Dienft Roloff. 1, 18.). — Es muß also, wenn von E. die I tes unterschieden werden: 1) Die vollbrachte Genngth u. bas erworbene Berbienft, woraus, wie aus einer 1 ben Menfchen gefpenbeten Gnaben fließen. Diefcs bes Erlofers allein, und es ift für alle Menschen ohr In diesem Sinne kann man fagen, die E. war bereiti am Kreuze rief: "Es ist vollbracht!" In demfelbe werben: "Das ganze Menschengeschlecht ift burch wirkliche Befreiung aus ber Gewalt bes Bofen, ber ! in Busammenwirken bes Erlofers u. bes freien Den

ift. In biefem Sinne fann man fagen, baf bie E. mit bem Tobe am Rreuze noch nicht vollbracht mar, fonbern mit ber Auferftehung Chrifti erft recht begann und bis jum Ende ber Belt fortbauern wird. Ja, man fam fagen, bag ohne bie Auferftebung bes Erlofers Reiner von feinen Gunden erlofet worden ware, indem die Auferftebung bes Gottmenschen Seine mahrhaftige Gegenwart unter den Menschen u. die Bollbringung der E. an ihnen bedingt. Ohne Auserstehung Christi also auch keine Erldsung. In diesem Sinne ist es wahr, daß Christus nicht alle Menschen erlöset hat, sondern nur die, die von Ihm sich heiligen und von der Sunde befreien lassen (30h. 3, 16—21.). Daß die Reformatoren diese beiden Punkte nicht aus einander zu halten wusten, hat die außerordentliche Bestellung der Bestehren der Bestehren bei der Bestehren Beiter Bei griffeverwirrung hervorgebracht, welche bie gange proteftantifche E. blebre burchbringt, u. welche jur volligen Laugnung ber Rirche führen mußte. Sie glaubten, ber Berth bes Kreugesopfere u. bes gangen objectiven C. everbienftes Chrifti murbe geminbert, wenn man an bie Rothwenbigfeit einer noch fortwährend wirfenben erlofenden Rraft glaube; fie ließen die ganze E. Sthätigfeit Chrifti mit bem Tobe auf Golgatha abgeschloffen fenn u. wollten, bag bas Berbienft Chrifti ben Denfchen außerlich jugerechnet wurde, fatt bag Er felbft, unter ben Menfchen in Selner Rirche fortlebend u. fortwirfend, an jedem Einzelnen bie E. u. fittliche Biebergeburt vollbringt. — Aus ber Darftellung bes Buftandes ber Menfchen nach bem galle leuchtet es ein, bag burch eine bloß innere Gnabenwirfung die Men-schen nicht errettet werben konnten. Bon Außen her umgab fie bas Reich bes Bofen; von Außen bet war bie Gunde in die Seele bineingepflangt, und von borther befam bas Bofe im Menfchen immer von Reuem feine Rahrung u. feinen Reiz. Es mußte alfo zuerft außer bem Menfchen ein Reich bes Guten begrunbet werben, bas bann in bas Innere beffelben einen Reim bes Guten hinein-pflanzen und bem werbenben boberen Leben in ber Seele einen festeren, sicherern Salt von Außen geben konnte. Dhne biefe Begrundung eines, außer dem Denfchen u. unabhängig von ihm baftebenben, von Gott felbst geleiteten u. gefchüpten Reiches bes Guten, ware alles innere Leben nur Schein u. Taufchung gewefen. Darum ift gerade fo, wie bei ber Auffaffung bes Begriffes von E., in ber Birtsamkeit Chrifti während Seines Erbenwandels ein Doppeltes zu unterscheiben u. begriffich aus einander zu halten: 1) Das, was Chriftus that, um ein in sich selbst bestehendes, von der subjektiven Stimmung ber Menschen unabhängiges Gotteereich auf Erben ju grunden. 2) Bas Er thut, um biefes Gotteereich von Außen het in die Seelen ber Menschen einzupflanzen u. fo ben ganzen Menschen bem von 3hm gestifteten Reiche einzuverleiben. Die erfte feste Begrundung bes Reiches Gottes auf Erben, in der dem Einflusse des gefallenen Geistes anheim-gefallenen sichtbaren Welt, war die Menschwerdung des Sohnes Gottes. "Beim Eintritte in die Welt sprach der Sohn Gottes: "Schlachtopfer und Gaben haft bu nicht gewollt, aber einen Leib haft bu mir bereitet" (Bebr. 10, 5.). Diefer Leib Chrifti war bas Samentorn, bas, in Die Erbe gelegt, bas gange Reich Gottes in diefer Welt aus fich hervorsproffen ließ (Joh. 12, 24—25.). Darum wird auch bas ganze Reich Gottes auf Erben, Die ganze Kirche, ber lebendige Leib Christi, die Fortsehung Seiner Menschwerbung genannt (Eph. 1, 23. 2, 14—16. 4, 4. 12. 15—16. 5, 30. Koloss. 1, 21—24. 2, 19.). Durch die Menschwerbung Chrifti mar bem mahren Gotte auf Erben wieder ein Tempel gebaut, ben teine Dacht mehr zerftoren fonnte u. ber, felbft nach ber fcheinbaren Berftorung burch ben Tob am Rreuze, in größerer herrlichkeit wieder aufgebaut werden follte (30h. 2, 19—22.). In der Berfon Chrifti war alfo die Biebervereinigung bes gefallenen Renfchengeschlechtes mit Gott wieder angefnupft, wie diefes beim Beginne bes offentlichen Lehramtes Jesu feierlich vom himmel erklart wurde (Matth. 3, 17. Marc. 1, 11.). Mitten in bem Reiche bes Furften Diefer Welt hatte also Die Begrundung eines Reiches Gottes begonnen. Diefes ftanb unabhangig für fich felbft ba, ben Menfchen Anfange nur von Außen entgegentretenb. Geine erfte Aufgabe war baber auch, querft bie Dacht bes Bofen außer bem Menfchen gu

1

į

1

:!

•

brechen, u. bann, im Neußern feft begrunbet und flehend burch fich felbft, in ba Innere ber Seelen hinein ben befruchtenben Samen bes bobern Lebens bineing Chriftus trat baber gleich beim Beginne Seines öffentlichen Birtens m erft mit bem Reiche ber Finfternif in ben Rampf (Matth. 4, 1 - 11. Marc. 1 12-13. Luc. 4, 1-13.). Daburch zeigte Er, bag ein Starkerer in bas han Des Fürsten biefer Belt eingetreten fet, um ihn zu binden u. ihm feine Beute ; entreißen (Marc. 3, 27. Luc. 11, 20 - 22.). Bor Seinen Fuffen begann fit nun überall bas Reich bes Bofen zu beugen, u. bas Reich Gottes fing an, in imm weiteren Rreifen hergestellt ju werben. Die Thiere ber Bufte, feit Abams Gunber falle bem Menschen feindlich, erschienen gezähmt in Seiner Gegenwart (Marc. 1, 13. Die Teufel wichen vor Seinem gebietenden Worte (Matth. 8, 28 — 34. 9, 33. 1 28. 20.), die Krantheiten, der Sunden Strafe u. Folge (Job. 5, 14.) u. häufig en Wirfung bamonischen Einfluffes (Luc. 13, 11.; Matth. 15, 22. 28.) wurden g heilt burch bie Rraft Seines Bortes ober Seiner Band, ober burch Berührun Seines h. Gewandes. Gelbst ber Tob, die furchtbare Strafe ber Sunde, ber be Menschen in bas ungewiffe Rebelreich ber Beifter hinabstieß, wo bie noch nich getilgte allgemeine Sundenschuld ihnen ben Aufgang jum Lichte ber Anschaum Gottes verschloß, verlor vor Seinem Machtworte feine Gewalt, und gab sei Opfer zurud (Lut. 7, 12-17. 8, 54-56.; Joh. 11, 14-44.; Ratth. 27, 52-53.). Gleichzeitig aber legte ber Heiland von außenher ben Reim bes hobern & bens in die Gemuther ber Menschen hinein. Diefer Reim bes neuen Lebens foll allmälig erstarken, u. wie ein Ferment reinigend u. umwandelnd ben alten Re fchen burchbringen, bamit berfelbe fabig gemacht wurde, als Glieb bem neu Gottebreiche auf Erben vollfommen einverleibt, und mit feiner Gnabe und feine Lichte überkleidet zu werben. Dieses neue Gottesreich aber besteht u. wurzelt m in dem menschgewordenen Sohne Gottes. Mit 3hm muffen alle Adamstind gewissermaßen Eine Person, alle muffen Christi Leib werden, damit aus 3hm, i umgefehrten Berhaltniffe, wie aus Abam (1. Ror. 15, 22. 45. 49.; Ephef. 4. 24-25.) ein neues Menschengeschlecht, ein Geschlecht von Gottesfindern geboren wer (30h. 1, 12—13.). Berschlossen war bas Innere bes Menschen für bie bober aus Gott fommende, beseitigende Bahrheit. Die Bredigt bes Erlofers, in b Kraft Gottes (Matth. 7, 28—29.) gesprochen und von der Macht ber Wund unterftust (3oh. 10, 25. 38.; 11, 15, 45.), fprengte mit heiliger Gewalt bie, bur bie Gunbe fur Gottes Wahrheit verschlossenn, Thore bes herzens. Auf biefe seiben Bege bringt bis auf den heutigen Tag bas Licht aller hoheren Erfeunt von außenher, burch bas Wort der Predigt getragen, in bas Innere ein (Roi 10, 14. 17.). 3ft bas Botteswort aber einmal in bas Berg eingedrungen, fo wir es, weil es seiner Ratur nach Licht und Rraft ift, bort wie ein bas tieffte Da burchdringendes zweischneibiges Schwert (Sebr. B. 4, 12-13.) u. bringt, wa es von ben erwachenben befferen Rraften ber Seele unterftust wirb, eine Sche dung zwischen Licht u. Finfterniß hervor. Run aber muß bas erwachende beffere gen von außen her fortwährend gestärft, geschätt, genahrt und wie im Mutterschoo getragen werben (Galat. B. 4, 19-20.; 1. Ror. 3, 1-2. 6.; 1 Bet. 2, 2.; Set 5, 12-14.). Rimmer wurde diefer Prozes im Innern des Menschen, bem b Schwäche ber Ratur, ble Entfernung von allem höheren Leben, ber Reig b Sunde u. Die Macht bes Bofen Taufende von hinderniffen entgegenfepen, ju fem Bollenbung fommen, ftanbe nicht ein Reich Gottes bem in Geburtsweben begri fenen Menschen helsend zur Seite u. brachte bas neu beginnende Leben gleichsa Bie ber Abler fehnend über feinem Refte freist und feine Jung jum Fluge aufforbert, wie er fie schutt u. pflegt u. fie auf feine Schultern nimm (Deuteron. 32, 11.) wie die Senne ihre Ruchlein unter ihre Flügel sammelt fie hegt u. marmt (Matth. 23, 37.), fo hat die Liebe bes Welterlofers über fei Menschenkinder gewaltet u. gewacht, damit ber, burch Sein Bort und Sein Be fpiel in ihr Inneres gelegte, Reim bes boberen Lebens wachsen u. gedeihen mog Aber selbst damit war es noch nicht genug. Die allgemeine Sundenschuld w

noch nicht getilgt; ohne ein Suhnopfer gab es also keine mahre E. Und bem war ohne eine reale u. wirkliche Bereinigung bes jum hoheren Leben erwachenben Denfchen mit Chriftus felbft, an eine Bollendung u. Fortbauer bes aus Gott gebores nen Lebens, nicht zu benfen. Die Sundenschuld u. die Strafe bes Todes, worunter alle Abamblinder feufgen, founte nur burch ein theutes Opfer gefühnt und aufgeboben werden. Chriftus felbft, ber ohne Schuld war, an dem der Furft biefer Belt Richts fant, was ihm gehörte (Joh. 14, 30.), mußte bas freiwillige Opfer werben für die, welche burch die Sunde in die Gewalt bes Fürften dieser Belt gerathen u., durch die Bande des Todes gesessell, von ihrer ewigen Bestimmung ferngehalten wurden (Matth. 20, 28.; 26, 28.; Hebraerd. 9, 12—26.; Kol. 1, 20. 1c.). Rur durch Leiben und Tod konnte Christis in Seine Herrlichkeit eingehen (Lut. 24, 26 u. ff.). Aber eben fo nothwendig, wie einer Seits zur E. ber Menschen ber Opfertob Chrifti erscheint, war anderer Seits auch Sein Fortleben unter ben Menschen. Bare es bem Feinde bes Menschengeschlechtes gelungen, ben Leib Chrifti ju gerftoren, bann ware ber Faben, ber feit ber Menschwerbung Chrifti himmel u. Erbe wieber verband, von Neuem abgeriffen, bas faum beginnende Reich Gottes auf Erben, welches nur in Seiner mit ber Gottheit unauf-loslich verbundenen Menschheit Bestand gewonnen hatte, ware vernichtet, u. ber taum erbaute Tempel Gottes, aus bem bie Strome ber Beiligung über bie gange Erbe ausfließen follten, mare abgebrochen u. zerftort worden. Die Berwirklichung ber E. erforderte also zwei anscheinlich völlig fich widersprechende Dinge, einer Seits ben freiwilligen blutigen Opfertob des von Ewigfeit zur Suhne der Belt geschlachteten Lammes (Apotal. 8, 8), anderer Setts bas Leben und Fortwirfen bes Gottmenschen auf Erben. Durch bie lette blutige Taufe (guf. 12, 50.), burch ein Leiben, beffen Tiefe u. Große fein Menfch empfinden u. begreifen fann, ging ber Beiland, gehorfam Seinem himmlischen Bater, von unaussprechlicher Liebe gegen die verlorenen Menschen erfüllt, hindurch, u. die gegen 3hn muthende Solle fand feinen Bunft ber Klage gegen 3hn, Richts, was 3hn ber Macht bes Tobes batte überantworten, u. was 3hm die Glorie ber Auferstehung hatte rauben tonnen (1. Betr. 2, 21—24.; Phil. 2, 8—9.; Hebr. 5, 7—8.). Mit bem Tobe am Rreuze war die Genugthuung für die Sündenschuld der Welt vollbracht; mit der glorreichen Auserstehung aber beginnt nun das Reich Christi auf Erden und die Dauernbe Berwirklichung ber E. an den Menschen (Rom. 4, 25.; 1. Kor. 15, 17.). Die Holle war bestegt; es lebte Einer, der, wahrhafter Mensch, ein wirkliches Glied des Menschengeschlechtes, in Seiner Person das Reich des Bosen in dieser Welt überwunden u. bie Genugthuung für Die Sundenschuld Aller geleiftet hatte. Bon nun an ward Chriftus ber Hohepriefter in Ewigfeit, nach ber Ordnung Melchisebeche Bebr. 5, 9-10., und Cein Leib, am Rreuze blutig getobtet, aber auferwedt burch bie Rraft bes Baters, ift bie Gabe, bie Er ewig fur bas Seil ber Belt barbringt. Diefer heilige Opferleib ift ber Borhang, ber bas Beiligihum mit bem Allerheiligften, bas Reich Gottes auf Erben mit bem Simmel verbindet (Sebr. 10, 19-21.). Er ift ber lebendige Weg, ber von ber Erbe jum Simmel führt (Bebr. 10, 20.). Aus biesem beiligen Opferleibe, bem gerftorten, aber in brei Tagen wieder aufgebauten Tempel (Joh. 2, 19.), strömen die steben heiligen Sakramente zur Heiligung und Sühnung der Erde hinab, und in diesen heiligen Leib nimmt Christus alle Menschen, die zu Ihm kommen wollen, auf, um sie durch Theilnahme an den Mysterien Seines heiligen Fleisches und Blutes der Gnaden und der Glorie Seiner Gottheit theilhaft zu machen (vgl. die Dration: Fac nos. quaesumus, Domine divinitatis tuae sempiterna fruitione repleri etc. 2. Betr. 1, 4.; 30h. 4, 58.). Die gange Kirche ift sonach bie in Seinen heiligen Leib aufgenoms mene Menichheit und wird, wegen Diefer geheimnifvollen Inforporation in Seine mit ber Gottheit verbundene Menschheit, ber Leib Chrifti genannt (Ephef. 1, 23; 2, 14-16.; 4, 4. 12. 15-16.; 5, 30.; Rol. 1, 21-24.; 2, 19.). So wie der Leib Chrifti ber wiederhergestellte Tempel Gottes auf Erben mar (30h. 2, 19.), fo ift die Rirche, ber mpftische Leib Chrifti, Gottes lebendiger Tempel auf Erben

1130 Ermann.

١

i

į

3

(Cohes. 2, 20—22.; 1. Kor. 6, 19—20.; 1. Betr. 2, 4— Auffaffung ber Kirchenvater, Die Fortfegung ber Mensch wirft Christus bis ans Ende bet Zeiten fort als Lehrer, ift barum bas Reich ber himmel, die Bersammlung ber ift bestimmt, einst gang mit ber Glorie bes Simmels il als neues Jerusalem ewig ju glangen. Daß bie E., n nachft auf die Menschen bezieht, auch eine Bebeutung babe; daß fie auch nicht allein eine Befreiung ber Ratu Bofen u. bem Fluche ber Sunbe bewitten, fonbern aud im gangen weiten Weltall vermitteln foll (Ephef. B. 1, Hebr. 12, 22.; Rom. 8, 19—22.; Apofal. 21, 1.), ba beil. Defopfer, worin die ewigen Myfterien des Gottes mit ihrer Birtung weit über die Grangen ber Sichtba fich aus ber Lehre von ber Kirche (fiehe diesen Art.) r biefer Darftellung ber Lehre von ber burch Chriftus voll mittelbar in ber heiligen Schrift uns gegeben ift, u. wie Riche fich abspiegelt, wird es einleuchten, wie unflar u. Reformatoren neu eingeführte, Lehre von der E. ift. E. Frethum aller sogenannten Resormatoren, daß sie nur de Begriff der E. auffaßten, und darauf ihr ganzes Relig stellten sich vor, Gott der Bater habe, ehe Er die Meinnahme, eine Genugthuung für sich, gewisser Maßen ei wollen, u. der sei Ihm geworden durch Christi Blit. Sie f Christi rein als eine Sache auf, die, als von unendliche Menichen von Gott ju Gute gerechnet werbe, ohne baß ber Erlofung, die Wiebergewinnung bes freien Menschen und Tugend, babei irgend ein wefentliches Moment bilb Blut Christi jugerechnet wird, ift, ohne daß in seinem bergeburt, eine mahrhafte Wiedervereinigung mit Gott protestantischem Begriffe icon erlofet. Er bleibt mefent seinem wahrhaften Buftanbe nach in ben Augen Gottes Berbienft Chrifti, bas aber etwas außer 3hm Befindlich gerechnete Sache ift, bewahrt ihn vor ber Bollftredung feit. Die E. von ber Sunbe ift biesem nach nur eine immer vorhandenen Sünde, und erst in Folge der Betra Barmherzigkeit Gottes erzeugt fich im Menfchen ein meh Streben, von nun an bie Gebote Bottes ju erfullen. gung gehört aber feineswegs ber wirffame Bille, Gotte Rechtfertigung tommt im Menfchen ju Stande burch Gott ihm Chrifti Blut ju Gute gerechnet habe. Gine Erlofungethätigfeit Chrifti, eine Aufnahme bes Menfchen in bie Rirche, dur innern E. und Befreiung von bet ( neuen, aus Gott geborenen Lebens gegen bas Reich ber hiernach gar nicht nothwendig. Bon einem ewigen Brie einer eigentlichen Kirche kann hiernach gar keine Rebe fi bie eigentliche Urfache, warum die Protestanten bas Dy die Kirche läugnen, nur in ihrer rein juriftischen u. ant Begriffes von E. ju suchen. — Bur Bervollftanbigung bort nun noch ein Doppeltes: 1) die Darftellung ber fottmabrenben Erlofungethatigfeit Chrifti; 2) Die Darft E. in bem einzelnen Menfchen zu Stande tommt. Ueber "Rirche;" über bas 3weite ben Art. "Rechtfertigur Ermann 1) (Baul), Professor ber Physit ju Berl

Ermann 1) (Baul), Professor ber Physit zu Berl Anfange Lehrer ber Raturfunde am frangofifchen Gymna versität Professor ber Physit. 1806 erhielt er von ber Rapoleon gestisteten Preis für ben Galvanismus. Er hat sich burch seine Berssuche und Abhandlungen über Magnetismus, Elektricität und Galvanismus einen Ramen erworben. Bon seinen Schristen nennen wir seine "Umrisse zu den physischen Berhältnissen bes v. Dersted entbeckten elektro-chemischen Magnetismus" (Berl. 1820); 2) E. (Abolph Georg), Sohn bes Borigen, geboren 1806, subirte in Berlin und Königsberg die Raturwissenschaft und machte von 1828—30 auf eigene Kosten eine Reise um die Erde, um ein Ret von möglichst genauen magnetischen Bestimmungen für den ganzen Umkreis der Erde zu gewinnen. Erschried: "Der Lauf des Obh" (Berl. 1831) und "Reise um die Welt durch Rordsassen und die beiden Oceane" (Berl. 1833—38, 3 Bde. mit Atlas). Er ist ge-

genwärtig Professor ju Berlin.

Ermeland (Varmia), Biethum u. Lanbichaft in Ofipreußen, im Regierunges Begirte Konigeberg, ein anmuthiger u. fruchtbarer Lanbftrich, umfaßt jest bie 4 Kreise Braunsberg, Beileberg, Roffel und Allenstein, und außer ben 4 Stabten, nach welchen biese Kreise benannt find, noch die 8 folgenden: Frauenberg, Bormbitt, Mehlfad, Gutftabt, Bifchofftein, Bifchofeburg, Seeburg u. Bartenburg. Bemertenswerth find die vortrefflichen ermelandifchen Garne, die besonders nach capitel seinen Sip in Frauenburg hat. — E. war ursprünglich eine ber 11 gand. schaften, in welche fich bas alte Preußen theilte und, nachbem es von ben beutichen Orbensrittern erobert worben war, eines ber 4 Bisthumer, in welche 1243 bas Land bes beutschen Orbens vom Papfte getheilt wurde. Der Bischof von E., welcher bem beutschen Orben gegenüber seine Gelbstftandigkeit bewahrte, ftand unmittelbar unter bem Bapfte und wurde im 14. Jahrhunderte zum beutschen Reichsfürsten erhoben. Seitdem E. 1466 burch ben Frieden von Thorn, zugleich mit gang Weftpreußen, unter polnische Berrichaft getommen, war bet Bischof Dits glieb des polnischen Senats u. im Befite bes Rechts, bei Erledigung bes Thrones Die preußischen Stande zusammen zu berufen, wie der Erzbischof von Gnefen ein gleiches Recht rudfichtlich ber polnischen Stanbe batte. Der Bifchof von E. führte besthalb ben Titel: Prussiae regiae Primas. Unter ben Bifchofen von E. waren bie berühmteften: Meneas Sylvius (Piccolomini), Dantiscus, Sofus, burch beffen ftrenge Rafregeln gegen bie Reformation bie Lanbichaft E. beim Ratholicismus erhalten wurde, und Cromer. 1772 fam G. ju Breußen.

Ermenonville, französtiches Dorf im Departement Dije, Bezirk Senlis, mit 500 Einw., etwa 10 Stunden von Paris entfernt, jest im Besitze der Familie Girardin und besonders bekannt wegen seines schönes Parks, in dem Rousseau's irdische Ueberreste inmitten eines Sees auf einer von Pappeln überschatteten Insel ruhen. Hier in E. bewohnte auch die schöne Sabriele d'Estrées, die Geliedte Heinrichs IV., ein Jagdschloß, von dem noch ein Thurm übrig ist. Rend Louis de Girardin bot Rousseau hier einen Justuchtsort, wo letzterer aber nach 6 Bochen schon stard. Man sieht noch den Pavillon, wo ein Selbstmord seinem Leben ein Ende machte. Rachdem seine Gebeine während der Revolution in das Pantheon versetzt worden waren, wurden sie während der Restauration wieder nach E. gesbracht. E. siel beinahe in die Hände der sogenannten "Bando noire." Doch Kaver v. Girardin überbot diese Gesellschaft um 100,000 Fr. und bekam es so in seine Hände. Er verwendete nun große Summen auf die Berschönerung von E.

Ernahrung nennt man die Aufnahme und Umwandelung der Rahrung in Lebenssaft, der die erste Stufe bildet, auf welcher ein organischer Körper fremde Materien seinen Organen mittelbar einverleibt, um sich durch solche nach ihrer stufenweisen Metamorphostrung zu erhalten und zu regeneriren. Die Aufnahme der Rahrungsstoffe geschieht bei der Pflanze nur durch die außere Oberstäche, besonders an der Wurzel und an den ihr anhängenden Fasern, und mittelst einer Bahlanziehung, jedoch ohne weitere Borbereitung. Bei dem Thiere dagegen gibt

bie äußere, wie die innere Oberstäche, das Organ zur lettere nimmt ungleich mehr auf, als erstere, und es wir bildeten, nach außen offenen Höhlen durch eigene Beweg rung in diesem Berdauungsorgane zuvor zur Auffaugung und zur Bildung des Lebenssaftes geschickt gemacht, ehe der thierischen Substanz wird, während die Pflanze die erst in ihrem Gewebe umwandelt. Aehnlich, wie bei die Einsaugung von Rährstoffen durch die äußere Ober sich zu gehen. Das zur Erhaltung eines organischen San Nahrung richtet sich nach der Größe des Sästeverb Qualität der Nahrungsstoffe selbst. Lettere muß stets i beziehung zur Qualität der verloren gehenden Substanzaber hat man angenommen und ist in neuerer Zeit du worden, daß es hauptsächlich der Sticktoff ist, welcher des Sauerstoffes vor sich gehenden Berluft an organischlande der Austral

als auch beren Biebererfas vermittelt. Ernefti, Johann August, Stifter einer neuen ; fowie auch einer neuen philologischen Schule, geboren a 1707, ftubirte zu Pforta, Wittenberg und Leipzig, wo e logie widmete und 1730 Magifter marb. Rachdem er 1734 an Gesners Stelle Rector ber Thomasschule 3 wurde die alte classische Literatur u. die mit ihr verwandter Begenstand feiner Studien. 1742 ward er jum außer alten Literatur auf der bortigen Universität und 1756 ber Beredifamtelt ernannt. Bugleich erhielt er 1759 ein Theologie. Beibe Lehrstellen verwaltete er bis 1770, Rach und nach ward er der erfte Professor der theolog ju Meißen, Beifiger bes Confiftoriums ju Leipzig, Decem ber Reisnischen Ration und bes Montagigen Brediger fibent ber fürftlich Jablonowefischen Gesellschaft ber Er ftarb ben 11. Sept. 1781. — E. besaß eine solche Re vornamlich ber lateinischen, bag er unter bie Erften i wird. Durch grundliches Studium ber Profan-Philolo jur Theologie geebnet und wurde mit Bulfe jener zi matifch : fritischen Eregese ber biblischen Schriftsteller lichen Grammatifer und Rritifer zeigte er fich in fei phone Commentarien über ben Sofrates, Ariftophance bem Rallimachus, Bolybius, Suetonius, Tacitus, vor jest freilich veraltete, Ausgabe ber Berte Cicero's. U Methode, die alten Classiker zu behandeln, hat er sich Fischers Dvid erklart. Er war der erfte Lehrer und Bi und mannlichen Berebtfamfeit. In allen feinen Sd art acht eiceronianisch. Die vornehmften find: Initia VII. Lips. 1783. 8. Reue theol. Bibliothet. 10 Bbe. Reueste theol. Bibl. 3 Bbe. 1773-79. 8. Institutio IV. a C. F. Ammon curata. 1792. 8. Opuscula orator et elogia. Lugd. B. Ed. II. 1767. 8. Opusc philol. 8. Christl. Bredigten. 4 Thle. Lety. 1768—82. 8. op. et stud. G. H. Martini ib. 1790. 8. Opusc theol. 1 culorum orat. novum volumen. ib. 1791. 8. (beutsch ! 1791. 8.) Opusc. varii arg. (ed. Th. F. Stange.) ib. formulae ac disciplinae Ernestlanae indole vera (Lips. gene Charafteristif E.s von Stallbaum in der Schrift dig" (2pj. 1839).

Erneftus, Beiliger, geboren um bas Jahr 1042

chen Hause Dillingen, genoß eine sehr fromme Erziehung und entschloß sich bet eranwachsendem Alter, sich dem geistlichen Stande zu weihen. Sein Oheim u. ehrer Hilarius, Abt des Stifters Reversheim, bestärkte ihn in seinem Borhaben. ir fludirte dann in Bamberg und später in Paris die heilige Theologie. Bon a kehrte er als Priester und Doctor der Gottesgelehrtheit und des kanonischen techts in seine Heimath zurud und legte das Ordenssleid des heiligen Benedictus n. Rach des Abtes Hilarius Tod ward er einstimmig zum Abte erwählt, als welcher er ganz in die Kustapfen seines frommen Oheims trat. Seine Sehnsucht, as Grad des Heilandes zu sehen, veranlaßte ihn im Jahre 1096, einer zur Eroserung des gelobten Landes ziehenden Abtheilung des Kreuzheeres sich anzuschliesen, er blieb aber auf diesem Kreuzzuge, von den Sarazenen in einen Hinterhalt ges

idt. Cein Bebachtniftag: 12. 3an.

Ernft, 1) E., Rurfurft von Sachfen, ber Stifter ber erneftinischen ber alteren Linie bes Baufes Sachfen, von welchem bie Großherzoge u. Beroge von Sachsen ftammen, geboren 1441, mar ber Sohn bes Rurfarften Friedich bes Sanftmuthigen und ber Erzherzogin Margaretha von Defterreich. Afahriger Rnabe mit feinem Bruber Albert von Rung v. Rauffungen 1455 vom 5dbloffe ju Altenburg geraubt (f. Bringenraub), aber gerettet, folgte er feinem Bater 1464 in ber Rurwurde, mahrend er bie übrigen fachfischen ganbe mit Als ert bis 1485 gemeinschaftlich regierte, wo er fle bann zu Leipzig mit biesem theilte f. b. Art. Sachsen). Er bestrebte sich, ben Bobistand seines Landes zu forsern und die gesehliche Ordnung aufrecht zu erhalten. 1486 starb er zu Koldig mb ward in Reißen begraben. Bon seinen 4 Sohnen folgten ihm Friedrich ber Belle und Johann ber Beständige in ber Rurwurde. — 2) E. I., ber Fromme, Bergog gu Sachfen-Gotha und Altenburg, Stifter bee gothalfchen Besammthaufes, geboren 1501 gu Altenburg, Bruber Bernharbe (f. b.) von Beis nar, zeichnete fich unter Guftav Abolph (am Lech, bei Rurnberg und Luten) u. inter feinem Bruber aus, mit bem er Lanbshut erfturmte. Rach ber Schlacht ei Rordlingen trat er bem Brager Frieden 1635 bei und forgte flug und emfig ur bas Bohl feines Landes, bas er nach feines Bruders Albert Tobe (1644) nurch ble Salfte bes gurftenthums Gifenach, u. 1673, nach Friedrich Bilhelms III., es letten altenburgifchen Berzogs Tobe, noch bedeutenber vermehrte. Seine Parteitahme für bie f. Reformation veranlagte einen Briefwechfel mit bem Zaar von Rosau, die Stiftung einer lutherischen Gemeinde in Genf und einen Briefwechset nit bem Ronige von Aethiopien und bem Batriarchen von Alexandrien. Bergi. Belbte, "Leben E. Des Frommen" (3 Bde., Gotha 1810). Er ftarb 1675. Seine ' Sohne theilten; der alteste, Friedrich, empfing Gotha, der dritte, Bernhard, ward Stifter der meiningen'ichen u. der 7., Ernft, der faalfeldischen Linie. — 3) E. II., Bergog gu Sachsen Botha und Altenburg, geboren 1745, Sohn Friedsiche III., folgte seinem Bater 1772. Seine treffitche Regierung bezeichnen eine Renge weiser und wohlthatiger Anstalten und Ginrichtungen; feine Liebe zu ben Biffenschaften Die Errichtung einer Sternwarte auf dem Seeberge bei Bothau. m. A. Er farb 1804. — 4) E. III., Bergog gu Sachfen-Roburg und Gotha, ieboren 1784, fam 1806 gur Regierung. Rach ber Schlacht bei Leipzig folog r fich ben Berbundeten an und nahm mit bem funften Armeecorps Daing. Als Entschädigung erhielt er auf dem Wiener Congresse bas Fürstenthum Lichtenberg, welches er 1834 für 2 Millionen Thir. an Breußen vertaufte) u. nach bem Coofchen ber gothaischen Linie 1826 ben größten Theil bes Berzogihums Gotha. Fr ftarb 1844. Er ift ber Bater bes Pringen Albert (f. b.), Bruber bes Ronigs ber Belgier, Dheim bes Konigs von Bortugal, ber Herzogin von Remours und es herzoge August von Sachien-Roburg, bes Schwiegersohns bes Ronigs von Frankreich. Sein nachgeborener Bruber, Herzog Ferdinand, heirathete 1816 bie eichfte Erbin Ungarns, Die Tochter bes Fürften Franz Jos. Robary. — 5) E. Auguft, Ronig von Sannover, geb. 1771, zweitjungfter Sohn George III. son England, ftubirte furge Beit in Gottingen, wohnte ben Keldgugen von 1793

The second second

bis 94 in den Riederlanden gegen die französische Repu von Cumberland nach dem allgemeinen Frieden in Berl der Schwester des Herzogs von Medlendurg vermäh Hochtorypartei und anerkannte Stüße der englischen Hochtorypartei der Drangelogen (s. d.) — begab er sobald wichtige politische Fragen, wie die Emancipati Sprache kamen u. sehte sich ihnen mit eiserner Consequ Tode seines Bruders Wilhelm IV. bestieg er den Ihron Die Aushebung des Grundgesetzes von 1833 und Wiel von 1819 brachte in Hannover, wie im ganzen constituti liche Aufregung hervor. Sein Brivatleben ist vielsach seindet worden. Sein einziger Sohn, der Kronprinz E sach gänzlich erblindet und seit 1843 vermählt mit de Sachsen-Altendurg (geboren 1818).

Ernftfeuer, f. Runft feuer.

Ernte nennt man ble Zeit und das Geschäft be früchte, besonders des Getreides. Die E. hangt sprüchte, als von der Witterung ab. Es ift nicht gut, überreif werden läßt, weil zuviel dabei verloren geht u sammenschrumpsen wurden. Das Abbringen des Gel mit der Sense (mit oder ohne Bügel), oder mit der Sie Gegenden ist lettere Erntemethode kostdar, kommt aber Setreide u. Hülsenfrüchten in Anwendung. Zum Abtro mahte Getreide gewöhnlich noch eine Zeit lange auf tes dann in Garben u. läßt diese entweder noch mehre sen oder Feimen (s. b.) auf dem Felde stehen, oder füh

fen ober Feimen (s. b.) auf dem Felde stehen, oder fülz Eroberung bedeutet die im Kriege erfolgent Feinde gehörigen Objekts, sei es eine Strede Landes, er Geschüpe, Fahnen oder Kriegsmaterial, welches nick Staate angehört, mit welchem man Krieg führt. Da walt begründeter, faktischer Justand ist und nur so law Geltung hat: so wird Alles, was durch E. erworben erst durch den Frieden, d. h. durch die persönliche freie Theils, oder durch Berzichtleistung des bisherigen Berecht

Eros, s. Amor.
Erotiker (vom griechischen έρως, Liebe) nennt m ber über die Liebe, sei es in Prosa oder Bersen, schreiten diesen Ramen die griechischen Romanschreiber, Erzäu. der Bersassen des milesischen Mährchen; so: Achilles thios, Heliodoros, Longos, Prodromos, Xenophon stern Periode der griechischen Literatur gehörigen, Schrifwurf, daß sie an sophistischen Spissindigkeit u. gesuchter Ji aller ästhetischen Schönheit im eigentlichen Sinne des Worgab diese E. in den "Script. erotic. graec." (3 Bde., Passow in seinem "Corpus scriptor. eroticor. graecor—34), doch lehterer nicht vollständig heraus.

Erotisch heißt bas, was sich auf die Liebe bezieh gie, die Liebeselegie (f. d.) u. erotische Poesie wöhnlichen Sinne die leichte lyrische Gattung, wie sie spielend, als ernst, aber mit dem Charaster der Rai oder sogenannten Liebesgeschichten (f. Erotiser), und Poesie, z. B. "Erotopaeonia, s. priapeja veterum et crum" (Paris 1798).

Erotomanie (vom griechischen epus Liebe, u. µc neunt man eine Beiftes - ober Gemuthefrantheit, in bi

beftanbig mit einem Gegenstande beschäftigen, bem fie ihre Liebe jugewendet haben. Sie fommt besondere bei Junglingen u. Mabchen por und geht feineswege auf simnlichen Geschlechtsgenuß, wie Priapismus, Satyrismus u. Rymphomanie, sondern nur auf ein Schmachten nach dem geliebten Gegenstande, Sehnsucht ihn anzuschauen, in seiner Rabe zu seyn, aus. Auch gefällt fie sich vielmehr in Hoffnungslosigfeit. Bei höchster Ausbildung der E. ift der Gegenftand nicht einmal lebend, fondern leblos, eine Statue, eine bestimmte Stelle in einer Gegend. Siegwart u. andere schmachtende Romane ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts zeigen von damaliger großer Berbreitung diefer Krank-heit. Die zwedmäßigen Mittel dagegen möchten wohl vornehmlich körperliche, mit Abwechselung verbundene Arbeiten, Bewegung im Freien, Turnen, Mufik, Beränderung des Bohnoris, Sorge für gewählten Umgang und gute Lecture u. bergl. sepn.

Ervenins (van Erpen, Thom.), berühmter Orientalift, geboren 1584 zu Gorkum, ftubirte in Leyden und erweiterte feine Kenntnisse auf Reisen (nach Frankreich, Italien 1c.). Seit 1612 lehrte er in Leyden, wo er 1624 zugleich als Dolmetscher ber Generalstaaten starb. Seine "Grammatica arabica" (Leyden 1613, Amsterdam 1636, 4., umgearbeitet von J. D. Michaelis, Göttingen 1781; gulett Rom 1829) wurde erft burch Splvefter De Sacy's Arbeiten verbrangt;

auch gab er zuerft Lofman's Fabeln heraus.

Erpressung (concussio) ift bassenige wiberrechtliche Benehmen, wodurch Jemand, um für fich selbst oder für eine dritte Person einen Bermögensvortheil, worauf kein Anspruch vorhanden ift, zu erlangen, gegen eine Person ung abnöfeiten oder Drohungen anwendet, und derselben dadurch eine Handlung abnöfeiten oder Drohungen anwendet, und Berselben dadurch eine Handlung abnöfeiten der thigt, wodurch ihr ober eines Dritten Bermogen verkurzt wird; fie ift also die Abnothigung eines Bortheils durch Migbrauch ober Borwand einer Gewalt. Subjekt des Berbrechens fann sowohl eine Privatperson (concussio private) als ein Beamter fenn (concussio publica) in welchem lettern Kalle jugleich bas Berbrechen bes Amtomisbrauches vorliegt, und beshalb ale eine eigene Art ber E. betrachtet werben muß. Gegenstand bes Berbrechens ift jeber rechtswibrige Bortheil, er mag in einer Summe baaren Gelbes, in gelbwerthen Sachen, ober in Sandlungen bestehen, welche einen Rupen fur ben Erpreffer erzeugen. 3. B. Einwilligung in eine Beirath, Unterschreibung ober Aushandigung einer Ur-tunde, Beranlaffung zu einem Kaufe u. f. w. Das Benehmen des Erpreffers, welches immer ein absichtliches senn muß, besteht in der Anwendung einer physfichen Gewalt, ober in ber Bornahme einer Drohung, wobei es gleichgultig ift, ob ein Betrug concurrirt, ober nicht, u. in welcher Art bie angewandte Drobung beftand. Bur Bollenbung bes Berbrechens gebort unter allen Umftanben, bag ber Erpreffende den beabsichtigten Bermögensvortheil wirklich erlangt habe, das ihm alfo bas Belb, ober bie Sachen, wirklich übergeben find - ober bag bie Bortheil bringende handlung abgenommen worben ift. Die Art u. ber Grad ber Strafe bestimmt sich, nach ber Praris ber deutschen Gerichte, nach ber Beschaffene heit der angewandten Gewalt oder der gebrauchten Drohung u. nach dem größern ober geringern Umfange bes erlangten Bewinnes. Unter Berudfichtigung biefer Momente kann die Strafe im concreten Falle in Belbbufe, ober in Befangnisftrafe, ober fogar in mehrjährigem Zuchthausarreste bestehen. — Die sogenannte offentliche E. (concussia publica) besteht in ber rechtswidrigen, eigennützigen Bebrudung ber Unterthanen burch Staatsbeamte, und enthalt einen abfichtlichen Migbrauch ber Umskgewalt ober bes Amtsanfehens, um fich in rechtswidriger Beife mit dem Bermogen ber amtsangehörigen Unterthanen zu bereichern, ober sonftige Bortheile von benselben zu erlangen. Schon bas romische Recht enthalt Stratbestimmungen gegen biese Art bes Disbrauchs ber Amisgewalt, indem es ben Bedruder ber Amtsangehörigen mit Infamie, Amtsentsepung u. Erlegung bes vierfachen Betrages bes erpresten Bortheils bedrohte, von welchem bie Salfte an ben Bebrudten entrichtet werben mußte. Die beutsche Praris wendet nur in

ł

١,١

sehr wichtigen Fällen Amtsentsetung mit Juchthaus während sie in minder wichtigen Fällen Amtssuspensa fängnisarrest eintreten läßt. Jeder Beamte, er mag Staatsdienste angestellt seyn, macht sich dieses Bert Risbrauch der Amtsgewalt, durch Bedrohung mit der Handsgewalt, der Bedrohung mit der Handsgewalt, oder dem daraus hervorgehenden korntsgewalt, oder dem daraus hervorgehenden korntsgebenheit der Beamten in sehr verschiedenen ber Eschiedenheit der Beamten in sehr verschiedenen Formeist jede absichtliche Rehrforderung dessen, als die gals E. strasbar. Bei den Justizdedienten erscheint sie bern möglichen, hier nicht weiter zu besprechenden Fällübermäßigen Sportulirens. Beide Arten der E. sind a tendergehen, in vielen neueren Strassgesetzungen als griffe der E. ausgeschiedene, Berbrechen ausgesaßt i sen bedroht.

Erratische Felsblöde (blocs errants), auch Finach Alexander Brongniart, die Felsblöde und grovon ihrer ursprünglichen Heimath auf der Erde vorsmen besonders am Jura vor; übrigens trifft man sie cland, Preußen, Liesland ic. Sie sind oft von außero Stüde kommen in ungähliger Menge vor. Brongnia suchungen in Schweden haben dargethan, daß diese Bluth in die verschiedensten, von ihrer ursprünglichen den fortgeführt worden seien. In den Ebenen Deu Riederlande, auf den englischen und schottischen Küster Ursprung auf Standinavien hinweist. Auch sie sin massen, die sich von Gletschern lodgeriffen hatten, abgelagert worden.

Erregungetheorie nennt man bie, in ber Brown John) wurzelnbe, bie Erregung als Grundprinzip icher Physiologen u. Aerzte. Lgl. Heder, "Die allg Begen zur Gewisheit" (3. Aufl., Gotha 1819).

Errungenschaft ist basjenige Bermögen, welch beiben Chegatten zusammen, ober einem allein erwork Gewinn, ber sich durch der Cheleute gemeinschaftlichen ben Ersparnisse aus den Früchten und Einfünften ihn geben hat. Wie die E. getheilt werden solle, darüber i dungen sehr verschieden. Durch die meisten wurden is zugeschieden, u. nach diesem Berhältnisse müssen au lung der Schulden concurriren. Die französsischen Gestungsverhältnis in der Regel dahin, daß jeder Ehethe wie das andere, die Hälfte E. in Anspruch zu nehmen Berhältnisse an der Schuldenzahlung Theil nimmt. Gesetzebung in Anregung, welcher Bertheilungsart bsoll, so ware zu wünschen, daß der Rann, der sich mehr, als die Frau, verwenden muß, u. die vorzüglic seiner Frau und Erziehung seiner Kinder trägt, die Antheils an der E. erlange. Jene Bedingungen aber, w theil von der E. gänzlich ausgeschlossen werden kann, bung gestattet werden; denn sie lähmen das ehelid Gleichgültigkeit gegen Fleiß u. Erwerd, u. werden öste

lichen, ohnehin im überhäuften Uebermaße vortommenben, Chetrennungen und

Scheibungen.

١.

E

ı

1 1 6

Erich, Johann Samuel, Begrunber ber beutschen Bibliographie ober Bater aller Repertorier" (nach Bottiger), geboren am 23. Juni 1766 gu Groß-Glogau in Schlesten. Seine erste Bildung erhielt er in der Schule seiner Baterstadt u. bezog 1785 die Universität Halle. Ansangs Theologie studirend, balb aber diefe wieder bei Seite fegend, verlegte er fich auf neuere Sprachen, auf Beschichte und Geographie. Schon in feiner Jugend hatte er bie Bewohnheit, mit Haft die Literatur-Zeitungen zu burchblättern. Die Universitätsbibliothef und Meusels gelehrtes Deutschland regten seine Reigung zur Bibliographie an. Er betheiligte sich an Fabri's Sammlung von Reisebeschreibungen, an dem geographischen Magazin u. der historisch-geographischen Monatsschrift. Er stedelte sich in Jena an, wurde Mitredasteur an der allgemeinen politischen Zeitung für alle Stanbe 1787-88 u. verbiente fich feinen Unterhalt burch Ueberfepung von Reifebeschreibungen. Schut u. Bertuch wurden bie Unternehmer fur Die Allgemeine Literatur Zeitung. Die Ausarbeitung bes Planes wurde von Schut entworfen, E. bearbeitete alle Repertorien von 1785—90, u. diese waren nicht bloß Angabe u. Zusammenstellung von Büchertiteln, sondern zugleich Rachweise der, in den vornehmsten kritischen Journalen besindlichen, Recensionen mit Kreuzchen oder Sternchen bezeichnet, je nachdem die Schriften gelobt, oder getadelt wurden. Selbst die zerstreuten Abhandlungen in den periodischen Blättern nahm er in den Bereich seiner Arbeit auf. Bur 4. Auflage bes gelehrten Deutschlandes von Meusel verfaßte er 1788 ein forgfältig gearbeitetes Berzeichniß aller anonymen 11. pseudonymen Schriften, u. 1790—92 in 3 Banden eine periodische Sammlung für Erbbeschreibung, Geschichte und verwandte Biffenschaften. Lange Beit trug er bei fich einen Blan herum, ein allgemeines Schriftftellerlericon ber neueren Beit zu entwerfen. Das Umfaffenbe biefer Ibee tam ihm immer mehr zum Bewußtsein; er bezweifeite baber bas Gelingen bes Blanes. Defhalb beschräntte er fich bloß barauf: Die neueste Literatur ber europäischen Rationen einzeln zu behandeln. Es etschien sla France literaire," wozu er in Gottingen bas Material sammelte. Dem Rufe nach Samburg zur Uebernahme ber Redaktion ber neuen hamburger Beitung leiftete er Folge und ward bier zugleich Mitarbeiter an ber Archenhold'ichen Beitschrift. Freundschaftliche Berbindung mit Rlopftod, Bufching u. Archenholz machten ihm feinen dortigen Aufenthalt außerst angenehm. 1799 knupfte bie Redaktion ber allgemeinen Literatur-Zeitung Unterhandlungen mit ihm an. Deshalb ging er um Oftern 1800 nach Jena jurud, ward Bibliothestar bei ber Universität und las, als außerordentlicher Professor der Philosophie, über Geographie und politische Geschichte ber Reuzeit. Die bekannte literarische Febbe gwifchen Robebue, Gebrübern A. und fr. v. Schlegel veranlagte bie Berlegung ber Literaturzeitung nach Salle, wohin Sofrath Schut als orbentlicher Professor ber Literaturgeschichte ebenfalls übertrat. E. ging babin als Professor ber Geographie u. Statistif u. erhielt 1808 bas Dberbibliothefariat. Der Aufforberung der Brockhaus'schen Berlagshandlung zur Abfassung eines bibliographischen Berles entsprach er in seinem systematisch bearbeiteten Handbuche ber Literatur seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bis auf die neuesten Zeiten, 1812— 14, 2 Bde. in 4 Abtheilungen. Geine akademifchen Bortrage verbreiteten fich über neuefte Zeitgeschichte und über allgemeine Encyclopabie ber Wiffenschaften. Bei biefer letteren Disciplin reifte in ihm die langiahrige Idee gur Ausführung, ein großartiges Wert zu einer allgemeinen Encyclopabie ber Wiffenschaften u. Kunfte zu entwerfen und von einem Bereine ber berühmtesten beutschen Gelehrten ausarbeiten zu laffen. Buchhanbler Glebitich erbot fich fur ben Berlag. 1816, in Berbindung mit Gruber, begann er biefes Chrendentmal beutscher Grundlichfeit u. ausbauernden Fleißes, und führte 11 Jahre lange bie Oberleitung bei vielen Rummerniffen u. Sorgen. Der muhfame Briefwechfel, die Bahl ber Mitarbeis ter, die Bertheilung ber literarischen Materialien u. beren Richtung laftete Brobe Realencyclopabie. III.



Erscheinung nennt man 1) im Allgemeinen bas nes Wefens; bann biefes fichtbarwerbende Wefen felb unter welchem fich ein, an fich unfichtbares, Wefen ba heißt E. jebe Beranberung in ber Atmosphare, welche mertbar wird: Lufterscheinung, Bhanomen. — 3) In speziell in ber Metaphysit, bebeutet E. nach Kant (f. bie Begenftanbe gu erfennen, fofern une lettere nur 1 Bedingungen erkennbar find, nicht aber fo, wie fie an unserer subjectiv bestimmten Auffassung, find. Der t ber kantischen Philosophie stellt namlich bie Lehre auf erkennen, wie fie an fich find, sondern wie fie bem mogen erscheinen. Der Densch weiß bemnach bloß, t nen, wie er fich zu ben Dingen verhält, nicht aber, n fen find an fich und außer jenem Berhaltniffe; er hat berfelben u. ift fich blog von seiner Seite aus des Be ben Dingen bewußt, indem er in letteren nur bie U Empfindungen ju erfennen vermag. — 4) G. nennt bas Sichtbarwerben einer ichon geftorbenen Berfon, ob trbifchen Wefens. Bgl. b. Art. Doftit u. Bunber.

Erfische Sprace ober Brische Sprace ift die

Mundart (f. Relten).

Erstine, Thomas, ausgezeichneter Abvofat in C land 1748, britter Sohn bes Grafen Buchan, ging bien, Diente bann bei ber Infanterie, verließ ben Di Rechte u. schonen Wiffenschaften. Er zeichnete fich, 1 bei Buller gearbeitet hatte, feit 1778 als Sachwalte chen aus. Seit 1783 Mitglied bes Unterhauses, ma fcmorenen namentlich in ber berühmten Libellfache bed u. bei ber Bertheidigung bes Buchhandlers Stodbale geblichen Libells auf Saftings. Mit dem Berlufte General beim Pringen von Bales fprach er fur Tho biefem ber zweite Theil feiner "Menfchenrechte" eine bes hochverrathe angeschuldigten hardy u. Toofe zc. hanger von For fchrieb er ein Bamphlet gegen ben I 48 Auflagen erlebte. Im Jahre 1802 gab ihm ber I feine Stelle gurud, fonbern ernannte thn auch gum Si gogthum Cornwall. Ale Lord E. gum Pair erhoben unter Lord Grenville 1806 Lordschapfangler. Hiermit ben, obgleich er ftets alle freifinnigen Magregeln ber ! verlegenheiten u. eine ungludliche zweite Beirath befch Beschäftigung, wie er benn 4 Banbe seiner Reben (2. politischen Roman "Armata" in 2 Banben und einige ber Griechen verfaste. Er starb auf einer Reise nach mobale, so arm, bag ber König 500 Psimb zur Erziet E. war ein vollendeter Abvotat, ber bie umfaffendie

schendste Seistesgegenwart, ben feurigsten Muth mit Meisterschaft ber Sprache reinte. Mehre Bunkte im constitutionellen Rechte Englands sind durch ihn tgestellt worden. Als Parlamentsredner nimmt er nur einen zweiten Rang ein. ein ältester Sohn, David Montagu, Lord E., war Gesandter in Rordamerika hielt sich in der neuesten Zeit in gleicher Eigenschaft in Rünchen auf.

Erfigeburt (Brimogentiur). Man versteht barunter ben Borzug vor ben rigen Geschwistern, wegen ber früheren Geburt. Schon die ältesten Bolfer besnstigten die E. ober die Erstgeborenen. So hatte bei den Juden der Erstgesrene doppeltes Erbrecht. Roch jest ist nach den Gesehen der E. sast in allen ropäischen Staaten die Thronsolge geordnet. Die goldene Bulle Karl's IV. lite zuerst die Primogenitur für diesenigen weltlichen Territorien, auf welchen: Rurwürde ruhte, sest. Später erst ward dieselbe auf die übrigen Lande der rfürsten u. zwar zuerst 1475 im brandenburgischen Hause, welches dadurch n Grund zu seiner nachherigen Größe legte, ausgebehnt und auch dei den ansm weltlichen Reichssürsten durch Hausgesehn eingeführt. — Eigenthümlich ist is Gebrauch in manchen Gegenden, z. B. bei den altendurger Bauern, wo rade der jüngste Sohn das Bauerngut erhält. Bergleiche übrigens den Arsel Successsion.

Ernicken nennt man die Todebart, die durch Entziehung der zum Athmen thwendigen Luft (namentlich des Sauerstoffes in berselben), oder durch Heming des Athemholens (Stranguliren, Hängen, Geschwüreze.) herbeigeführt wird.
ichen der Erstidung sind vorzüglich: von Blut stropende Lungen, Gehirn, rechherz u. seine großen Gesäße, schaumiges Blut in den Luftzellen, Bläue des
esichts zc. Da dem wirklichen Tode der Scheintod vorausgeht, so trägt schnelle
utsernung des Hindernisses deim Athmen zur Beledung bei. Häusig kommen Erstickunn in Folge von Roblenstoffgas, 3. B. bei unvorsichtigen Zimmerheitzungen, vor.

Erthal, Frang Lubwig Rarl Philipp Anton, Freiherr von, ber unrgestiche Fürstbischof bes ehemaligen Frankenlandes, geboren am 16. September 30 gu Lohr, einem Städtchen am Mainftrome. Seine gelehrte Bilbung erhielt ju Mainz, Burzburg u. in Rom, wurde Regierungs-Brafibent zu Burzburg ib begab fich ale Gefandter an ben taiferlichen hof nach Wien, um fur ben irftbifchof Abam Friedrich von Seinsbeim die Belehnung in Empfang zu nehen. Der Scharfblid bes Raifers Joseph II. ahnete in ihm die fünftige Chastergröße u. ernannte ihn zum geheimen Rathe. Später Bistator bes Reichsmmergerichtes ju Beglar u. faiferlicher Commiffar am Reichstage in Regens-In allen biefen verschiedenartigen Geschäftezweigen bemahrten fich feine ewiffenhaftigfeit u. Scharfblid in Abwagung ber Rechtsgrunde, feine Bebach= gleit im Erlage von Entschließungen, seine punktliche Drbnungeliebe und fein isdauernder Fleiß im Geschäftsgange. Schon in biefen Borubungen pragte fich r eigenthumliche Geift u. Charafter aus, ben er in größerem Umfange als geift-ber u. weltlicher Regent bald entwickeln follte. Am 18. Mars 1779 wurde er Burzburg u. am 12. April in Bamberg zum Fürstbischofe gewählt, als das ürdigfte Mitglied ber abeligen Geistlichkeit Frankens. Als Fürft u. Bischof in iner Person sorgte er auch gleichmäßig für die weltlichen u. geistlichen Bedurfffe feiner Untergebenen. Schulwefen, Industrie, Juftig, Armenwefen, Wiffens jaften u. Kunfte, ben Wohlstand aller Klaffen bes Boltes beforberte er gleich äßig. Bon feften, richtigen Grunbfaben ausgebend, mar er flug in Auswahl ber littel; weise u. menschenfreundlich als Gesetzgeber, fraftvoll in Bollziehung ber efete, mitleidig u. freigebig im Wohlthun. Er pflegte nur langfam und nach iflicher Ueberlegung Entschluffe zu faffen, ließ fich aber bann nimmermehr zur udnahme feiner Berfügungen bewegen, um feinem fürftlichen Anfeben Richts gu rgeben. Dem Gemeindewohle opferte er alle feine perfonlichen Rudfichten auf hatte ben Bahlfpruch: "ich weiß nur zu wohl, daß ich der erfte Burger und iener bes Staates bin." Als Fürstbifchof von Gottes Gnaben erhob er fich e rudfichtelos, sonbern, ben richtigen Mittelmeg zwischen ben Ertremen ber Let.

benschaftlichkeit einhaltend, erkannte er fich nur als B genen Gewalt und sab in ber Bohlfahrt seines Bolles Strebens. Da fich schon jeht bie verberbenschwangeren welche fich später zur beillofen Staatsumwälzung zeitigi anberung und Umgestaltung ber Staatsformen rege wi fahrliche Reuerungsjucht bei feiner weisen u. vaterlichen lichen Reimboben finden, da fich hier die große politisch einsehen ließ, daß nicht die außere Form des Staates, fonlichfeit bes Fürften, als bes Tragers ber Staatsform begrunden, und baß auch bie vollfommenfte Regierungs würdigen Regenten migbraucht werben tonne und ba Werben erft die Sitten beffer, bann werben es auch bi bieß umgekehrt ein. Der Segen feiner Regierung hob je betrübender die Beltherrichaft an andern Orten, g. griff. Dort Bestechung, Ungerechtigkeit, Druck, Sittenle feit, sittliche Erhebung u. Kräftigung, außere u. innere Lubwig bewährte sich thatsächlich bas beliebte Sprichm stabe ift gut wohnen." Bufolge seines Grundsges: " wegen ba, nicht bas Bolt um bes Fürften Billen" Gleichgewicht ber Beburfniffe bes Staates mit ben A ten, und jebe unnüte Ausgabe fah er als Beruntreuun Er regierte felbfifianbig u. bulbete nicht bie gerin nen hochgestellten Staatsbienern. Alle Berhaltniffe im S beiben Fürstbisthumer burchbrang fein umfaffenber Geif Befchaftsordnung u. Ueberfichtlichkeit liebte er vorzugem Bei ben Anstellungen nahm er auf feine Brotection Ruc Befetzung ber Stellen geschah nach seiner eigenen Prüj Gewiffenhaftigkeit, u. ber Fürft pflegte zu fagen: "Den beherrichung bes Staates gibt ber Regent burch wuri in Kirche u. Staat, benn er stiftet ba Gutes auch nod des langfam fortwidt, besonbers, wenn er bie Sorgfali ftellen, bamit verbindet." Dem Schulmefen widmete er von den unteren Elementarschulen an bis zu den Univer Schullehrerseminar, fleigerte burch reiche Gaben bie & foldungen guter Lehrer aus feiner Schatulle, erweiterte burch Anlegung eines Bucherfaales ermöglichte er bie terarifchen Silfsmittel, unterftupte aufftrebenbe Talente, in's Ausland Stipendien gewährte, feierte mit aller mo laum der Universität Würzburg, erhöhte ihren Fond n ließ gelehrte Preisaufgaben zum wiffenschaftlichen Bei laßte bie Berausgabe von ben gelehrten Anzeigen u. bei vieler zwedmäßiger Schulbucher. Um den Wohlstand 1 förberte er die Urbarmachung ober Blage, suchte burd ben Acers u. Hopfenbau mehr emporzuheben und bur einheimischen Induftrie blühenderen Aufschwung ju get bei burch Bucher funftlich erzeugter Theuerung öffnete fammern, u. bot mehre Jahre lange um verringerten Bei feiner Rudfunft nach Bamberg ftattete ibm bie 1 Weise ihren Dank ab für bas wohlfeile Brob. Er ab fprach die benfwurdigen Borte: "Ich habe nur meine nur ju mohl, baf ich ber erfte Burger u. Diener bei Besorgniffe vor Holzmangel, welcher aus betrügerischer thatsachlich zu wiberlegen, legte er bebeutenbe Solzvorrati errichtete er eine besondere Unterflühungstaffe, u. verducher

Silbergefchirr. Das Armenwesen seiner Fürstenthumer untersuchte er mit Gewissenhaftigkeit u. wohnte ben Armenpflegschaftssitzungen personlich bet. Bie groß hier feine Wohlthätigkeit für verschämte Hausarme gewesen sehn mochte, und wie viele Rummerthranen er in der Stille trodnete, ergibt fich aus der Stelle seines Testaments: "ich habe keine Schäpe gesammelt; was ich von meinen Bisthumern bezog, habe ich größtentheils schon an Arme ausgetheilt, ober zu nühlichen Anstalten verwendet." Den beiben Armeninstituten zu Bamberg u. Burgburg fiel auch ber größte Theil feiner hinterlaffenschaft zu. Die Armuth in ihren Quellen verftopfenb, hob er das verderbliche Lotto auf. Er beschränkte die Misbräuche der Jagd, vereinfachte bas Militärwefen und richtete Industrieschulen ein. Er hielt für zwedmäßig, die Arbeitshäuser von den Zuchthäusern zu trennen, wandte der Besserung der Sträslinge alle mögliche Sorgfalt zu, u. unterwarf die Eriminalgesetzgebung einer genaueren Prüfung. Die fürstliche u. bischöfliche Amtsthätigkeit unterkützten fich bei thm gegenseitig, um allseitig die Bedurfniffe seines Boltes zu erforschen. Die Bistiationen ber Pfarrsprengel bis in bie entlegensten Dorfschaften, welche er, ungeachtet ber vielen Beschwerben, perfonlich vornahm, verschafften ihm bie genauefte Sachtenntnif. Sier predigte er fetbft, prufte die Renntniffe ber Soul-jugend, erfannte ben Buftand ber Sittlichfeit, fand reiche Gelegenheit, Difbrauche ju heben u. Milbthatigfeit ju üben. Dft trat er felbft troftend an bas Rrantenbett verschämter Sausarmen. Die Birtenbriefe verfaßte er in ber Regel felbft u. fprach barin, mit Rudficht auf bie Zeitverhaltniffe, feine gewichtige religiofe Uebers geugung in mannigfaltiger Abwechselung aus. In Die innige Durchbringung bes Glaubens mit ber werfthatigen Liebe feste er bas Befen ber mahren Religiofitat, und warnte in einem Rescripte an bie geiftliche Regierung vor ber falfchen Beitrichtung: bag man ehemals vor lauter Religiofitat fich um bie Sittlichfett gar wenig bekummert habe, jest aber, ba man von Richts als Sittlichkeit rebe, Die Religion beinahe vergeffe, bag er aber von feinem Menfchen fich aus ber rechten Mittelstraffe werde vertreiben laffen." Für die akademische Jugend führte er geistliche Uebungen ein. Die jungen Rierifer mußten in seiner Hoffapelle Prebigten halten, um fie beurtheilen zu konnen; er gab für fie Breisaufgaben, um die fahige ften Ropfe kennen zu lernen, besuchte ofters das geiftliche Seminar, hielt Ante- ben an fie u. prufte fie einzeln. Welch ein Anblid mochte es fepn, ben großen, im Fürstenrathe ju Regensburg bewunderten, Franz Ludwig im Rreife feiner geiftlichen Böglinge zu sehen, wie einen Bischof ber ersten Kirche, wo man nicht wußte, ob in ihm ber gurft ben Bifchof, ober ber Bifchof ben gurften gludlicher unterftupe. Für bie Dienftboten ordnete er eine paffende Morgenftunde ju ihrem Gottesbienfte an u. forgte fur beffere Ratecheten, fur Abfaffung von zwedmaßigen Befang. u. Gebetbuchern. Belch einen umfangreichen Berufefreis hatte ber unermublich thas tige Fürft u. Bifchof zu bewältigen! Seine Arbeitfamkeit mar fo groß, bag er oft Rachts 12 Uhr in seiner Rleidung sich zu einem abgedrungenen Schlase hinlegte, um gegen 4 Uhr Morgens fich zu neuer Thatigfeit weden zu laffen. Die Rlageund Beschwerdeschriften, Die Entscheibe über Regierungsangelegenheiten, Der geiftliche Geschäftstreis, Die gottesbienftlichen Berrichtungen und Borbereitungen zu feinen Reben an bas Bolt, hauften fich oft so fehr, bag er bie nachtlich ausgearbeitete Rebe, auf bem Pferbe figend u. bas Blatt in ber Sand haltenb, bem Gebachinis einpragte. Diefer rege u. umfaffende Geist wohnte in einer schwachen u. franklichen Leibeshulle. Welcher Rampf und welche Seelengroße mußte gegen bie Melancholie u. hypochondrifche Rrampfhaftigfeit bestanden werden, ba ihm schon im beften Mannesalter hartnädige Unterleibsfrantheiten Die Gesundheit trubten u. forperliche u. geiftige Anftrengungen ben Grund zur Schlaflofigfeit legten, welche por der Zeit die erschöpfte Ratur aufreiben mußte. Er zehrte fich auf wie eine brennende Rerge. Das Gefühl ber Rranklichkeit und die Furcht baldigen Tobes trieb ihn ohne Unterlaß an, alle feine forperliche Rraft zusammen zu raffen, um bie furze Lebenszeit recht auszufaufen. Eben so bewog ihn bie schmerzliche Empfindung eigener Kranklichkeit, für die Kranken liebreiche Pflege und Sorgfalt die treffen: bas vortreffliche Rranfenhaus ju Bamberg, ju ruhmter Mergte, ift feine Schöpfung; bas Beilbab Bod bas Inflitut ber franten Sandwerkogefellen im Juliusfr Mebiginalmefens, verdanken feiner Fürforge ihr Dafenn Genuß falten Baffere fruh Morgens bei Binterezeit g gunbung gu, welche gwar an fich geheilt murbe, aber als Rachtrantheit dur Folge hatte. Bewährte er fich bie fo ward ihm jest die Prüfung, über ein volles Jahr, in ichmerzhafter Krantheit, von Blabungen, Krampfen gequalt, mit chriftlichem Starfmuthe als ftanbhafter I entwickelte fich endlich ein bosartiges Gallenfieber mit gegend, bas 75 Tage anhielt, n. bem fostbaren Leben bruar 1795, im 65. Lebensalter und nach 16jahriger ? Musterbild eines Regenten für alle Zeiten und gander. bigten, welche er hielt, blieben bie meiften ungebruckt. 9 schien nach seinem Tobe, herausgegeben unter bem Tite bischofs Frang Lubwig," bem Landvolte vorgetrager schenden Geift biefer Zeiten und über bas Berhalten t bei benselben" (Burgb. 1793).

Ertrag, f. Einkommen, Rente u. Arbeitsli Ertrinken nennt man die Todesart durch Unterditelst einer, die Mund, u. Rasenöffnung umgebenden, trop folgt entweder durch Erstiden, oder durch Schlagsluß. All ten: Wasser oder wässeriger Schaum in der Luströhre, F sammlung von Wasser im Magen, Leere der Harnblase gelingt oft, sobald man den Rund und die Rase von nigt, den Körper entkleibet und den Kopf etwas erhöht. Ort bringt u. mit Tüchern oder der bloßen Hand reibi seht am Besten der Arzt fort. Die Brust und den Unter trunkenen auf den Kopf stellen, führt dagegen oft erst i Bgl. d. Art. Scheintob.

Erweichung (Malacia, Malacosis), ein, bis jest auf Entzundung überhaupt ober eine eigenthumliche Art aufgehobene Ernährung zc. jurudgeführter Buftanb ber Rorpers, wobei biefelben entweber blog weicher, fchlaffer worden find, ohne fonst wesentlich in ihrer Tertur gelitt auch schon theilweife Berftorung berfelben ftatt gefunden ftanbige Rrantheit bietet ber Behandlung eben fo viel & Diagnofe, und es ift noch unentschieben, ob Beilung e Rrantheit an Lebenden noch nicht gehörig erfannt hat, folgte Beilung leicht auf einer Tauschung über bie R felbft beruhen fann. Die entfernten Urfachen find alle bie, n und tachefrische Buftanbe herbeiführen. Die E. fommt o hirn, Rudenmart, dem Magen, den Gedarmen, Anochen, auch fast alle andern Gewebe und Theile konnen bavon Heffe, "Ueber die Erweichung der Gewebe u. Organe b (Leipzig 1827).

Communismus. Seite 1 Conflict. 29 Como. 5 Compagnie. 5 Comparativ. 6 Comparferie. 6 Compaß ob. Bouffole. 6 Compatibilität. 7 Compendium. 7 Compensation. 7 Competeng. 8 Complegne. 8 Compignano. 8 Complanation. 8 Complott. 8 Composition. 8 Compostella, ober Cans Jago di Compostella. 9 Compreffe. 9 Compreffibilitat. 9 Compromis. 9 Comte 10 Comthurei. 10 Concav. 10 Concentrifd. 10 Concepcion. 10 Concepcion be la Bega Real. 10 Concert. 11 Conceffion. 12 Concetti. 12 Conchylien. 12 Concilium, 12 Concinnitat. 14 Concis. 14 Conclave. 15 Concomitang. 15 Concordang. 15 Concordat. 15 Concorbia. 19 Concordienformel. 20 Concret. 20 Concubinat. 20 Concurreng. 21 Concurs. 21 Concuffion. 23 Condamine. 23 Conbé (Stadi). 24 Coubé (Rame). 24 Condenfation. 25 Conbillac. 28 Conbor. 27 Conborcet. 27 Condottieri. 28 Conductor. 28 Conealiano. 28 Confession. 28 Confinien. 28 Confirmation. 28 Confiteor. 29 Confoderation. 29

Conformiften. 29 Confrontation. 29 Congestion. 30 Conglomerate, 30 Cougo. 30 Congregation. 31 Congregationsliften. 32 Congreß. 32 Congreve 34 Congrua. 34 Congrueng. 35 Conjectaneen. 35 Conjectur. 35 Conjugation. 35 Conjunction. 35 Connaught. 36 Connecticut. 36 Connetable. 37 Connoffement. 37 Conradi. 38 Conring. 38 Confalvi 38 Confeription. 39 Confecration. 39 Confens. 39 Consentes Dil. 40 Confequeng. 40 Confervativ. 40 Confervatorien. 40 Configniren. 41 Consilium abeundi. 41 Confifteng. 41 Confiftorium. 41 Confole. 41 Confolibirte Fonbs. 42 Confonanten. 42 Confonante. 42 Confonanz. 42 Conftable. 42 Conftant be Rebecque. 42 Conftantiamein. 43 (Sonftellationen. 43 Conftituante. 43 Conftitution. 43 Conftitutionen. (Berf.) 43 Conflitutionen. 43 Conftitutly. 45 Couftruction. 45 Conful. 45 Confulat. 46 Confultation. 46 Confumticu. 47 Confus. 47 Contaginm. 47

Contarini. 47

Conteffa. 48

Conti. 48

Conti. 50

Contemplation. 48

Continent. 50 Continentalsbstem ober Continentalfperre. 51 Contingent. 52 Continuirlic. 52 Conto. 52 Contorneaten. 52 Contorwiffenfchaft. 52 Contour. 53 Contrabaß. 53 Contract. 53 Contractur 53 Contradiction, 53 Contrapunft, 53 Contraremouftranten. 54 Contraft. 54 Contratône. 54 Contravallationslinien. Contreapprocen. 54 Contrebanbe, 54 Contreforts. 55 Contregarben. 55 Contremarte. 55 Contremarich. 55 Centrescarpe. 55 Contribution. 56 Controle. 56 Controverfe. 56 Contumaz (Rechtew.). 56 Contumaz (Duarantas ne). 56 Convenieng. 59 Convent. 60 Conventifel. 60 Convention. 60 Conventionalftrafe. 60 Conventions: Fuß. 60 Conventualen. 61 Convergeng. 61 Conversation. 61 Conversations : Dvern. 61 Conversationsstücke, 61 Conversi. 62 Convertiten. 62 Convex. 63 Convict. 63 Convey. 63 Convulfionnaires. 63 Convulfionen. 64 Cong. 64 Coof. 64 Coofsarchipel. 65 Cooper. 65 Coordinirte Rreife. 68 Coordinaten. 66 Covula. 66 Copulation. 66 Coquetterie. 67 Corbière, 67

Corbinianns. 67 Corbay b'Armans. 68 Corbeliere. 69 Corbilleras. 69 Corbon. 69 Corbova (Ronigreich). 70 Corbova (Generallientes nant). 71 Corbuan. 71 Corbula. 71 Coriolanus. 71 Corf. 72 Cormenin. 72 Cormontaigne. 73 Cornaro. 73 Cornea. 73 Corneille. 73 Cornelia. 74 Cornelisz. 74 Cornelius (Gefdlecht). Cornelins Repos. 75 Cornelius (Mariprer). 75 Cornelius (Beter v.) 75 Cornet. 77 Cornette. 77 Corniani. 77 Cornutus. 77 Cornwall. 77 Cornwallis. 78 Coroner. 78 Corporationen 78 Corporationsacte. 79 Corps. 79 Corpuleng. 79 Corpus. 79. Corpus Catholicorum et Evangelicorum. 79 Corpus delicti. 80 Corpus juris canon. 80 Corpus juris Justinianei. 80 Correa be Serra. 81 Correct. 81 Correggio. 81 Corregibor. 82 Correlat. 82 Correspondirende Boben. 82 Corribor. 82 Corfifa, 82 Corfo. 83 Cortes. 84 Cortez. 85 Coruna. 86 Corvette. 86 Cos. 86 Cofecante. 86 Colel. 88 Coleaga 83

. 1 1

1144 Register. Cromwell 120 Cofimo ob. Coemus bei | Copfevor. 99 Rebici. 87 Crabbe. 99 Cronegh 129 Crabeth. 99 Croup. 129 Coffnus. 87 Cosmas u. Damian. 87 Gramer. 99 Crownglas. 1: Cosmas (Mond). 87 Cranmer. 100 Groy. 134 Coffé. 88 Grapelet. 101 Grozat. 134 Cofta. 88 Grafis. 101 Grucifir. 134 Cofta Rica ob. 3fbmus Craffus. 101 Cruiffbant. 13 von Banama. 88 Craven. 102 Crufabo. 135 Crawforb, 102 Coftenoble. 88 Crusca. 135 Cofter. 89 Graper, 102 Erufell. 136 Grufenftolpe. 1 Coftume. 89 Crayon. 103 Cotangente. 90 Crébillon. 103 Cruffue. 136 Cote b'Dr. 90 Crebit. 103 Gruftaceen. 13 Côté droite u. Côté Crebitbrief. 104 Caplovics. 13 gauche. 90 Crebitiv. 104 Cioma von Ri Cotes. 90 Grebitfpftem. 104 Cuba. 136 Enbach. 137 Cotes bu Rorb. 90 Grebner. 104 Cotin. 90 Grebo. 105 Cubatur. 138 Cotta. 90 Greets. 105 Cubifmurgel. 1 Cottin. 92 Grelinger. 105 Cubus. 138 Cubowa. 138 Concy. 92 Crell. 105 Couliffe. 92 Grema. 106 Cubworth. 13 Gremaillieren. 106 Coulomb. 92 Cnenca. 139 Gremona. 106 Coup. 92 Cueva. 139 Couplet. 93 Cremor. 106 Cuiacine. 139 Coupon 93 Cullen. 139 Greneaux. 106 Conrantgelb ob. Currents Greolen. 106 Culloben: Muir gelb. 93 Crescendo. 106 Enimination 1 Cultivatoren. Courbière. 94 Crescentia. 107 Greecentiis. 107 Gultur. 140 Cour d'amour. 94 Courier. 94 Grescentini. 107 Culturiften. 14 Couronnement 94 Creecengi. 107 Gulturftangen. Cours. 94 Grescimbeni. 107 Cultus. 140 Court be Webelin, 95 Crespi (Maler). 107 Gumā. 141 Conrtine. 95 Crespi (Stabt). 108 Cumberland @ Courtois. 95 Creticus. 108 141 Courtoifie. 95 Creus. 108 Cumberland (4 Courtray, 95 Creuz. 108 142 Courvoifter. 96 Grenger. 108 Cunette. 143 Cunningham. : Confin. 96 Crevenna. 108 Confinery 96 Crillon. 108 Cupido. 143 Coufton. 97 Criminalproces. 109 Cupolofen. 14 Conthon. 97 Criminalrecht. 113 Cura. 143 Curação. 143 Covenant. 97 Crispin u. Crispinianus. Covent. 97 Curatel. 144 118 Coventry. 97 Criepin. 119 Curiatier. 144 Cowley. 97 Crodett. 119 Curiatus, 144 Comper. 98 Crocter. 119 Curie. 144 Core. 98 Grome. 119 Curins Dentai Coxis. 98 Cromer. 120 Curran. 144 Coppel. 98 Cromforb. 120 Currenbe. 144

D. 164
Da capo. 164
Dach (tectum) 164.
Dach (Simon). 165
Dachau. 165
Dache. 165
Dacien. 166
Dacier. 166

Dabalus. 169

Dammerung. 189

atur u. Kunft. 192 | Däumling. 195 | Dagheftan. 196 | Dagobert. 198 | Daguerre. 198

Damon. 170

Dampfer. 170

Danbele. 171

Danemarf. 171

Danifche Sprache, Liters

Daguerrecthpie D'Agueffeau. Dahl. 198
Dahlgren. 191
Dahlmann. 191
Dahrmeh. 190
Dairt, 200
Daftylioglyphil Dattyliographil Dattyliographil

Dalin. 205 Dalmatica. 205 Dalmatien. 205 Dal segno 208 Dalton. 208 Damas. 209 Damascenus. 209 Damascenerflingen. 209 Damasciren. 210 Damascirt. 210 Damael ob. Damaelne. 210 Damast. 211 Damafne. 211 Dambrab. 212 Damenfriebe. 212 Damenifation. 212 Damiani 212 Damianus u. Cosmas. 212 Damiens. 213 Damiette. 213 Damm. 213 Dammarbarg. 214 Damofles. 214 Damon n. Bhintias. 214 Dampf. 215 Dampfbab. 218 Dampfbleiche. 218 Dampfgeschüt. 219 Dampfbammer. 221 Dampfheigung. 221 Dampffochen. 222 Dampflugel. 222 Dampfmafchinen. 223 Dampfmeffer. 230 Dampfpfing. 280 Dampffchiffe u. Dampf: fdifffahrt. 231 Dampfmafche. 236 Dampfwagen. 237 Dampier. 240 Dampierre. 241 Damrémont. 241 Damwild. 241 Danae. 241 Danans. 241 Dancarville. 242 Danbolo. 242 Danby. 242 Danebrog. 242 Danebrogeorben. 243 Danemora. 243 Dangeau. 243 Daniel (Prophet). 243 - Daniel (Gefchichtefcreis bcr). 245 Daniele. 246 Dank. 246 Danneder. 246 Dannemahr. 247 Dannenberg. 248 Danov. 248 Dantan. 248 Dante Alighieri. 249

Dantiscus. 250 Danton. 250 Danzig. 251 Daphuda. 253 Daphne. 253 Daphnis. 253 Davifer. 253 Darbauarius. 253 Darbanellen, 254 Darbanos. 254 Dares. 255 Darfur. 255 Darien. 255 Darius. 255 Darlebn. 255 . Darlington. 258 Darm, Darmfanal. 258 Darmfatten. 260 Darmftabt. 261 Darre. 261 Darrindt. 261 Darftellung 261 Darn. 262 Dafchlow. 263 Daffel. 268 Data. 264 Datarie. 264 Dati. 265 Datteln. 265 Datum. 265 Daub. 265 Danbenton. 266 Danlatabab. 266 Dann. 266 Dannon. 266 Danphin. 267 Danpbine. 267 Daurien. 267 Davenant. 268 Davib (Rönig). 269 Davib (Maler). 270 Davidson. 273 Davila. 273 Davis. 274 Davouft. 274 Davy. 275 Dawybow. **276** Deaf. 276 Debatten. 276 Debonale. 276 Deborah. 276 Debouché 277 Debrecgin. 277 Deca. 277 Decabe. 277 Decalogus, 277 Decambolle. 280 Dacatiren. 280 Decanr. 280 Decages. 280 December. 281 Decemviri. 281 Dechante. 281

Dediffriren. 281

Decimalbruche. 281

Decimalmaff. 282 Decimalinftem. 282 Decime. 283 Decimiren. 283 Dictfion. 283 Decine. 283 Ded ob. Berbed. 284 Dedengemalbe. 284 Deder. 284 Dedfarben. 285 Declamation. 285 Declaration. 286 Declination. 287 Decoct. 287 Decomposition. 287 Decoration. 287 Decreecenbo. 287 Decret. 287 Decretalen. 288 Decubitue. 289 DecumatifcheMeder. 289 Decurlo. 290 Debication. 290 Debuction. 290 Defenbers. 290 Defenfton. 291 Defenfioner. 291 Defenfor. 291 Defensor fidei. 293 Deferiren. 293 Deffereggen. 294 Deficit. 294 Defile 294 Defilefener. 295 Defilement. 295 Defiliren. 295 Definiren. 295 Deflexion. 296 Defoe. 297 Deformitaten. 296 Defranbation. 296 Defterbar. 297 Degarniren. 297 Degenfelb. 297 Degéranbo. 297 Deggenborf. 297 Dego. 298 Degrabation. 298 Dehubarfeit. 300 Dei ac Sedis Apostolicae gratia. 300 Deich. 301 Deibamia. 301 Dei gratia. 301 Deinbarbftein. 301 Deiphobe. 302 Deiphobos. 302 Deipnon. 302 Deismus. 302 Dejantra. 307 Dejean. 307 Dejotarus. 308 Defabit. 308 Defabitage. 308 Delagon 308

Delagonalzahlen. 808 Defameron. 308 Defau. 308 Defan (Dechant). 309 Defas. 309 Defafticon. 309 Deten. 309 Deffer. 309 Delaborbe(General).310 Delaborbe (Jean). 310 Delacroix. 310 Delambre, 310 Delaroche. 310 Delatores. 311 Delaviane. 311 Delaware. 311 Delbrud. 312 Del-credere. 313 Delegation. 313 Delegation (Begirf), 314 Deleffert. 314 Delft. 314 Delbi. 315 Delille. 315 Delirium. 316 Delifches Broblem. 316 Deliele. 317 Delmenborft. 317 Delolme. 817 Delorme. 317 Delos. 318 Delped. 318 Delphi. 319 Delphin. 321 Delta. 321 Deluc. 322 Demabes. 322 Demagog. 322 Demanteliren. 322 Demarara ob. Demerary. 323 Demarkationellinie. 323 Dembinsti. 323 Demeter (Phyth.). 323 Demeter (Grabifchof).323 Demetrius. 324 Demibow. 325 Demilune. 326 Demiurg. 326 Demme. 326 Demmin. 326 Demobofos. 326 Demofratie. 326 Demofrit. 327 Demolitionsfoftem. 328 Demonstration. 329 Demontiren. 329 Demophon. 329 Demos. 329 Demofthenes. 329 Denar. 334 Denberab. 334 Dengermonbe. 334 Denbriten. 334 Denbrolliben. 835

. chodwyffsia

Denbrometer. 335 Deffan. 865 Diagnofist. 50 Deffoles. 365 Denham. 335 Diagometer. Denina. 335 Destillation. 366 Diagonale. 51 Denie. 335 Destondes. 367 Diagoras. 50 Denten. 336 Definit be Tracy. 367 Diagramm. 5 Deniformen. 337 Desultorisch. 367 Diagraph. 50 Dentgefete. 338 Detachement. 368 Diafauftifa. 5 Detail. 368 Denfmal. 339 Diafon. 509 Determination. 368 Denfmungen. 342 Diafonat. 510 Dentpringip. 344 Determinismus, 369 Diafoninn, D Denfübungen. 345 Detmold. 370 510 Dialeft. 511 Denfvermogen. 345 Detoniren. 370 Denner. 346 Dettelbach. 370 Dialeftif. 511 Denfalion. 370 Dennewig. 347 Dialepfis. 511 Denomination, 347 Diallele. 511 Deus ex machina. 371 Denon. 347 Deus Fidius. 371 Dialog. 511 Dentatus. 348 Deut. 371 Diamant, Der Dengel. 348 Deuterofanonifc. 371 Diameter. 51 Denunciation. 348 Deuteronomium. 372 Diana. 514 Dengel. 349 Deutid. 372 Dianenbanm Deobant. 350 Deutschbrot. 372 Diapafon. 51 Departement, 350 Diaphanomete Dentich-Ratholifen. 373 Depechen. 350 Dentichland, 378 Diaphanoram Deplopiren. 351 Deutscher Bunb. 396 Diaphonie. 51 Deponens. 351 Deutscher Gewerbfleiß Diaphora. 51 Deportation. 351 403 Diaphragma. Depofitenbant. 351 Denischer Sanbel. 411 Diarbefhr. 51 Depofition. 351 Deutsche Beilfunbe. 421 Diaetenaften. Dentiche Runft. 426 Depofitum. 352 Diaftafe. 516 Depot. 352 Deutsche Literatur im Diaftimeter c Depping. 353 Auslande. 426 meter. 517 DenticheMythologie. 431 Depreffioneicus. 353 Diaftole, 517 Deputation. 353 Dentscher Orben ober Diafprmus. 5 Deputirtenfammer. 353 bentiche Ritter. 433 Diatonifd. 5 Dentiche Philosophie. 435 Derbend. 353 Diatribe. 517 Derby 353 Diag. 517 Deutsches Recht. 439 Derefer. 354 Deutsche Sprache, Liter: Dibbin. 518 Derfflinger. 354 atur und Biffenichaft. Dicaardine. ! Derivationerechnung. Dicafterium. 355 Dentiches Theater. 486 Dichotomie. & Denticher Bollverein. 493 Derivatum. 355 Dichromatisch. Derfeto. 355 Deut. 499 Dichten. 518 Derwift, 355 Devalvation. 499 Dichtfunft ob.! Defair de Bongoux, 356 Devaur. 500 Dide. 521 Didene. 521 Desarmiren. 356 Developrable Mlache. 500 Default. 356 Deventer. 500 Didpfennige Desborbes Balmore. 357 Devife. 500 Dictator. 52: Dictatur. 52 Descartes. 357 Devolutionsrecht. 500 Descendeng. 359 Diction. 522 Devonfhire (Graffchaft). Descente. 360 501 Dibaftif. 52: Deferre. 360 Devonfhire (Dame). 502 Dibaktisch. 5 Defertion. 360 Devotion. 502 Dibaftifche A Deferviten. 360 Devotio domestica, 502 Dibastalien. Defége. 361 Devrient. 502 Diberot. 524 Desjontaines. 361 Dibo ob. Eli Dewa. 503 Desgenettes. 361 Dibot. 524 De Bette. 503 Deshonlieres. 362 Derippus. 504 Didymäns. 5 Defiberins. 362 Den. 505 Didymne. 52 Defignation. 362 Denling. 505 Die. 525 Desinfection. 363 Dhawalagiri. 506 Diebit fch = 60 Desmologie. 364 Diabem. 506 526 Desmouline. 364 Diebeinfeln. Diaerefis. 506 Desnopers. 364 Diat. 506 Diebftabl. 5: Diect. **528** Diålen. 507

Diäteten, 508

Despotie. 364 effalines. 365



Dio Caffins. 547 Dio. 548 Diocletianus. 548 Dioborus. 548 Diocefe. 549 Diogenes. 549 Diomebe. 551 Diomebes. 551 Dion. 552 Dionag. 552 Dione. 552 Dionpfien. 552 Dionpfins. 552 Dionpfoe. 557 Diophantes. 557 Diopterlineal. 558 Dioptrif. 559 Diorama. 559 😘 Diosforibes. 560 Diosfuren. 560 Diphtheritis faucium. . 560 Divhthong 561 Diplaflasmus. 561 Diplafton. 561 Diplom. 561 Diplomatte. 562 Diplomatif. 562 Dipobie. 562 Dippel. 562 Dipteren. 563 Divipchen. 568 Dirce. 563 Direct. 563 Directorium. 563 Directrix. 564 Diren. 564 Dis. 564 Diecant. 564 Disciplin, 564 Disciplina arcani. 564 Disciplinar: Befete. 564 Disciplinarftrafen. 565 Discontinuirlich. 565 Disconto. 565 Discorbia, 565 Discrettonstage. 565 Discuffion. 565 Difentie. 566 Disjunction. 566 Diefue. 566 Diemembration. 566 Dispache. 566 Disparate Begriffe. 567 Diepenfation. 567 Dievensatorium. 569 Dieponent. 570 Disposition. 570 Disputation. 570 Disputatoria. 570 Diffen. 570 Diffenters. 571 Diffibenten. 571 Diffonang. 571 Diftang. 571

Diftanzmeffung. 571 Diftell. 571 Difticon. 572 Dithmarfchen. 572 Dithmarfifche Rrantheit. 573 Dithprambus. 574 Dittere von Dittereborf. 574 Dinruglien. 574 Divan. 574 Divergirent. 575 Divertiffiment. 575 Divibenbe. 575 Divination. 575 Divificu. 575 Divortium. 576 Dirmupben. 576 Djeggar. 576 Dlugosz. 576 Dmitrijew. 576 Dmochoweff. 577 Dniepr. 577 Duieftr. 577 Dobberan. 577 Dobened. 578 Dobmapr. 578 Dobre. 579 Dobriner. 579 Dobrowsin. 579 Dobrubicha. 580 Dobfchus. 581 Docke ob. Docken. 581 Doctor. 581 Doctringirs. 582 Dobb. 583 Dobefaeber. 583 Dobefagon. 583 Dobona. 583 Dobmell. 584 Dobereiner. 584 Doberlein. 585 Doll. 565 Dollinger. 585 Dinhoff. 590 Doring. 591 Dornberg. 591 Doge. 591 Dogma. 591 Dogmaticiemus. 591 Dogmatif n. Dogmenges fdicte. 592 Dognaczta. 592 Dohm. 592 Dohna. 592 Dobuen. 594 Dofeten. 594 Dofimaftifon. 594 Doffum. 594 Dolabella. 594 Dold). 595 Dolce. 595 Dolbengemachfe, 595 Dole. 596 Doles, 596

Dolgoruffi. 596 Dollar. 596 Dollart. 597 Dollond, 597 Dolmetfcher. 597 Dolomieu. 597 Dolg. 597 Dom. 598 Domainen. 598 Dombaste, 599 Dambrowsti. 599 Domfapitel. 599 Domenichino. 602 Domenico. 602 Domicil. 602 Domminante. 602 Domingo. 602 Dominica. (Infel). 603 Dominica (Jungfr.). 603 Dominica in albis. 603 Dominicale. 603 Dominifanerorben. 603 Dominicus. 605 Dominiren. 609 Dominis. 610 Domino. 610 Domitianus, 610 Domremy laBucelle. 610 Domfdulen. 610 Don (Strom). 611 Don (Chrentitel). 611 Donatello. 611 Donatio. 611 Donatiften. 611 Donatus, 614 Donan. 815 Donaneschingen. 620 Donaumoos. 620 Donauftauf. 620 Donauwörth. 621 Donegal. 621 Dongola. 621 Don gratuit. 621 Donigetti. 621 Donfen. 622 Don Juan. 622 Don Juan b'Auftria, 622 Donfer Curtius Tienhoven. 622 Donner. 622 Donner (Bilbhaner). 622 Donnerbuchfe. 623 Donnerfeile, 623 Donnerlegion. 623 Donnereberg. 623 Donnerftag. 623 Don Duirote, 623 Donue. 623 Doppelabler, 624 Doppelebe. 624 Doppelhafen. 628 Doppelmayer. 628 Doppelfchlag. 628 Doppelfterne. 629 Dordefter, 630

Dorbogue. 630 Dorer ob. Dorier, 630 Dorf. 631 Doria. 631 Dorigny. 632 Dorift 832 Doris. 632 Dornbirn. 633 Dorothea. 633 Dorpat. 833 Dorfc, Dofch ob. Bomus chel. 634 Dorfet (Graffchaft). 634 Dorfet (Gefchlecht). 634 Dortmunb. 634 Dortrecht. 635 Dorville. 635 Dofen. 636 Dofitbens. 636 Doffat. 636 Doffi 636 Dotation. 636 Donai. 637 Donane. 637 Donblette, 637 Doubs. 638 Douglas. (Dorf). 638 Douglas (Familie). 638 D'Dutrepont. 639 Donville. 639 Dover. 640 Dow. 640 Dorologie. 640 Dopen. 641 Drabieus. 641 Drache. 641 Drachenblut. 642 Dradenorben. 642 Drachme. 642 Draco. 642 Dracontins. 643 Drafete. 643 Dragoman. 643 Dragonaben. 643 Dragoner. 643 Draht. 644 Drafe. 645 Drafenborch. 645 Drama. 646 Dramaturg. 648 Dramaturgie. 648 Draperie. 649 Draftifc. 649 Drau. 649 Drecheler. 649 Drechelerarbeiten. 649 Drebbanf. 650 Drehfrantheit. 650 Dreicapitelftreit. 652 Dreibeder. 652 Dreied. 652 Dreieinigfeit, Dreifaltigs feit. 652 Areiselberwirthscaft. 888

Envoyes. 1064

Enno. 1064

Engian. 1004

Engie. 1064

Gce. 1065

Epaften. 1065

fliegen. 1069

Cphoren. 1070

rema. 1072

Epibemie. 1073

Gpibermis. 1074

Epigenefie. 1074

Epiglottis. 1074

Epigonen. 1074

Epigramm. 1074

Epigraphe 1074

Gpifrifis. 1074

Gpilepfie. 1076

Epimenibes. 1079

Epilog. 1079

Cvinay. 1079

Epiphanie. 1080

**E**piphora. 1081

Episcenium. 1082

ungsart. 1082

virorum. 1084

Gpiscopius. 1083

Cpisobe. 1083

Epiftel. 1083

Epirus. 1081

Epiftet. 1074

1075

į

ż

Enbreime. 008 Embymion. 998 Enfilade. 998 Engabein. 998 Engbruftigfeit 999 Engel (Bote). 999 Engel (3ohann). 999 Engel bes Deren. 1000 Engelamt. 1000 Spee. 1067 Engelbert. 1000 Epeice. 1068 Epenthefie. 1068 Engelharbt. 1002 Engelsburg. 1002 Eperies. 1068 Apernay. 1068 Engern. 1002 Enghien. 1002 England. 1003 Englische Aderbauge: fellschaften. 1027 Englische Franlein. 1028 Emalifcher Gruß. 1028 Englifche Rirche. 1029 Erhefus. 1069 Engl. Rrantheit. 1029 Englische Runft. 1029 Epheten. 1070 Ephen. 1070 Lanbwirth. Englische Ephialtes. 1070 fcaft. 1031 Englifche Bferbe. 1037 Cohorus. 1071 Englifder Schweiß. 1037 (Sphraim. 1071 Englifche Sprache und Literatur. 1037 Englisches Theater. 1040 Gpicebium. 1072 Epicharmus. 1072 Englifche Baaren. 1052 Englifiren. 1055 Engymeter. 1054 Epicpfel. 1072 Enge Barmonie. 1054 Epidaurus. 1073 Enf von ber Burg. 1054 Enfaustif. 1054 Enfomicu. 1055 Enfratiten. 1055 Enneberg. 1055 Ennemofer. 1055 **E**nnius. 1050 Ennoblus. 1056 Guns (Rebenfluß). 1057 Enne (Stabt). 1057 Ensemble. 1057 Entbinbungefunft. 1058 Gutbedungen u. Grfin: bungen. 1058 Ente. 1058 Enterbung. 1059 Entern. 1060 Entführung. 1060 Entgegengefeste ob. be-

geichnete Großen. 1001

Enthufiaemue. 1001

Enthymema. 1001

Entomologie. 1061

Entfegungerecht. 1063

Entwafferung. 1063

Entwidlung. 1063

Entzündung. 1063

Enveloppe. 1064

Entozoen. 1062

Entrejol. 1062

Entfat. 1002

Epaminonbas. 1065 Epernon (Stadt). 1068 Epernon. (Jean). 1069 Epheben. 1069 Cphemeren ob. Gintage: Cobeemriben. 1069 Cphraem Sprus. 1071 Ephraimiten. 1072 Epichirema ob. Epichei Spifur u. Epifureismus. Cpimetheus. 1079 Epiphanius. 1080 Cpiphonema. 1081 Epische Boefie ob. Dichts Episcopalfuffem. 1083 Epistolae obscurorum

Gritaphium. 1084 Epithalamion. 108! Gpitheton. 1085 Gritome. 1085 Con be Beaumont. 1064 Epigenrie. 1085 Epizcen. 1085 Crizcotie. 1085 **C**roche. 1085 Cpobe ob. Cpobos. 1 **C**perco. 1086 Cpopten. 1086 Gros ch. Gropie. 1 Equipage. 1087 Grafiftratus. 1087 Grasmus (Bifchof). 1 Grasmus (Gelehri 1088 Graftne. 1001 **G**rato. 1001 Eratosthenés. 1091 Erbach. 1092 (Frbamt. 1002 Erbanung. 1093 Erbe. 109 Erbfähigfeit. 1003 Erbfolge. 1094 Erbfolgefrieg. 1094 Erblaffer. 1094 Erbliche Rranfheit. 1 Erblichfeit. 1004 Erbpacht. 1004 Grbrechen. 1004 Erbrecht. 1095 Erbichaft. 1008 Erbfe. 1009 Erbftanbe. 1099 Erbfunte. 1000 Erbtochter. 1100 Erb erbrüberung. 1 Erbvertrag. 1100 Erbzine. 1101 Greilla y Buniga. 1 Erbapfel 1101 Erbbeben. 1101 Erbbeerbaum. 1102 Erbbeere. 1102 (Erbbohrer. 1102 Erbbrand. 1102 Gree. 1103 Erben u. Erbarten. 1 Erbferne. 1105 Erbharz. 1105 Gromanneborf. 110! Erdnähe. 1105 Erbnuß. 1105 Erbfteine 1105 Erbstrich. 1105 Erbwarme. 1105 Erehes. 1105 Erechtheus. 1106 Gremiten. 1106 Grentrubes ob. traut. 1106



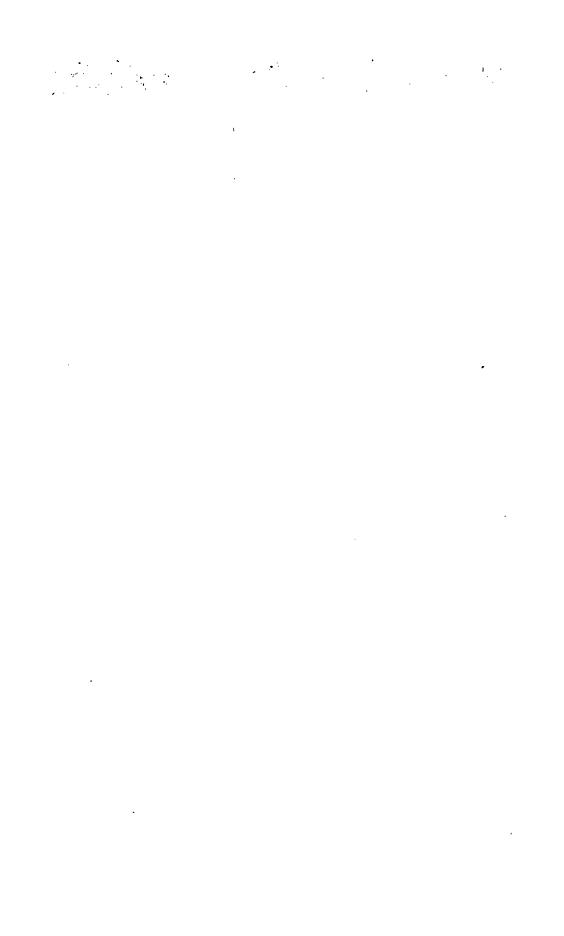





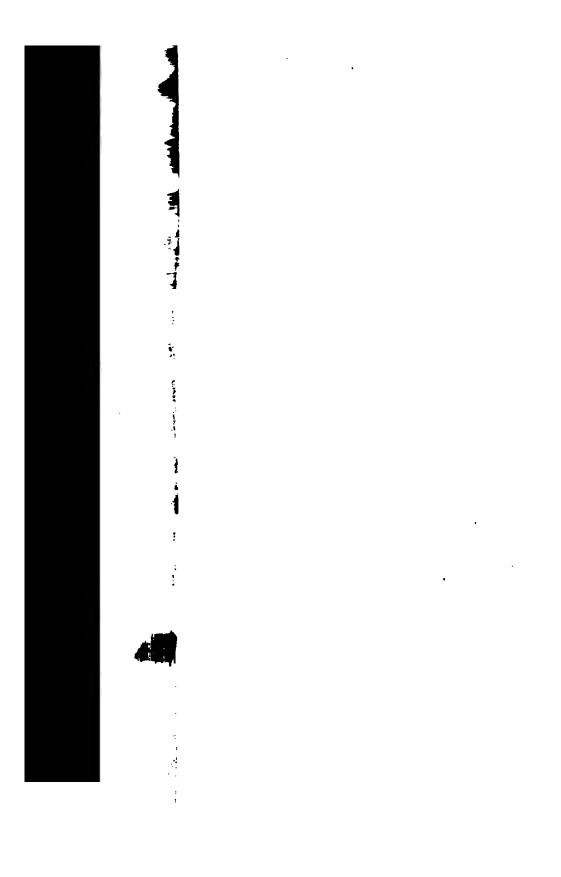



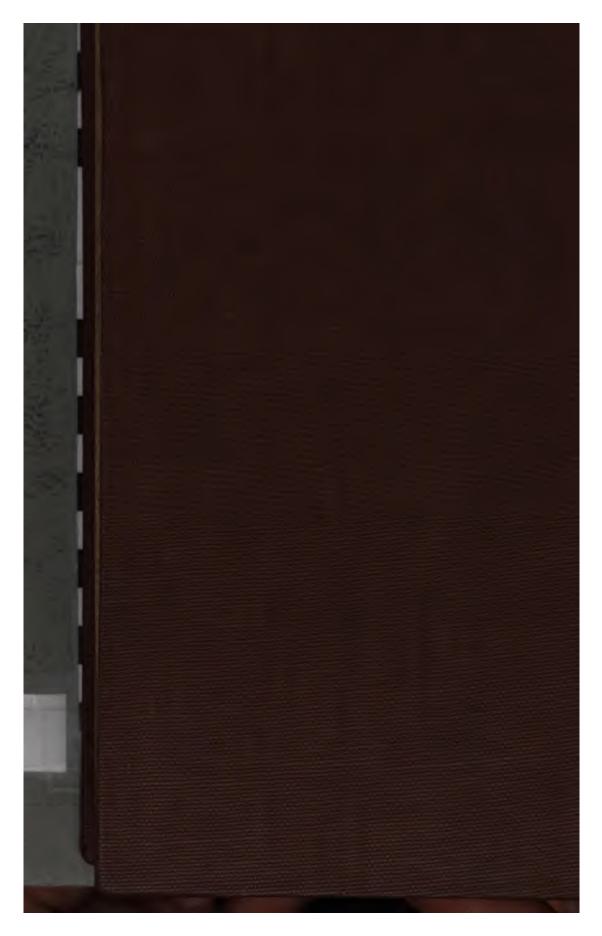